**GEORGICA** CURIOSA AUCTA, DAS IST **UMSTÄNDLICHER BERICHT UND...** 

Wolf Helmhardt "von" Hohberg









14. R. / 49. R.1.

Dia a day Googl





# GEORGICA CURIOSA AUCTA.

Des auf alle in Teutschland übliche Land und Saus Birthschafften gerichte ten/hin und wieder mit vielen untermengten raren Erfindungen und Experimenten versebenen/ auch einer merclichen Anahl Rupffer weiter vermehrt und gegierten



Anderer Theil/

In beffen Sechs Buchern gehandelt und befchrieben wir.

Wie Die Baus Grunde und frugtbaren Felder auf das ne lichfie

und erfpriestlichste anzurichten; wie fowol die Gestütteren / Abricht. Bartung der Pferde / als auch in den Menerhofen groß und klein Bieh zu erziehen zu warten und in Rugung zu bringen.

Seiner:
Seiner:
Die der Wiesenachs zu bestellen/ die Bienen und Seiden Burme mit gutem Genuß zu balten zullerlen sohne Baffer guft von Bronn-Berck/ Eisternen/ Basser, Schnsten und Sindere Ben Seiden Weden web Sischere ein geniesen.

Endlich: Wie das Schulte mit trefflider Nugung anguridten/ ju pflangen/ ju handen/und ju vermehe ren/ auch aller Arten Weib-Wert mit groffem und fleinen Wildpret/ Wald-und Felb-Geflügel zu treiben.

Zum Befchluft find auch zwey Aunstellein für ben Saus Vatter und Saus Mutter beigefügt/ und bey diefen fünften Deud allenbalben an vielen Orten vermehrt und gebeffert worden.

Durchein Mitglied der Bochlobl, Gruchtbringenden Gefellichaffe

ano Liecht gegeben. Cum Gratia & Privilegio Sacra Cafarea Majestatis.



ürnberg/ In Berlegung Martin Endters. Im Jahr Chrifti, 1716.





Denen

## Sociloblicen/ beeder Erghergogefume Sefterreich Unter- und Db. der Enng/

# gesamten Merren/Merren Mtanden.

293 Ch bringe hiemit den Andern und letten Theil meines Adelichen Land, und Reld-Lebens/darinnen hoffent-I lich das vornehmste und nothwendigste/ was noch darzu erfordert wird/ zu finden ift. und Freundschafft laffen fich belieben / foldben nach ihrer bekannten und Weltberühmten Freundlichkeit auf und anzunehmen / und mehr den geneigten unterdienfilicien 2Billen als das Berd felbften / anzusehen ; 3d will mich nicht viel entschuldigen/ viel weniger / die etwan sich darinnen ereignenden Fehler vertheis digen/ sondern fren alles Ihrem vernunffeigen und beliebigem Urs theil heimgeben/ und mich und meine Arbeit derfelben Ausfpruch unterwerffen: wird etwan dieses nicht von eignen Kräfften und Berdienst die Chr und das Leben erwerben / wird es solches wes nigftens dur Geuer Bunft und Freundfchafft/ Eugend und Freundlichteit ihme zueignen und zu hoffen baben. Es modite vielleicht für eine Bermeffenheit ausgefdirpen werden / daß ich ben Guer Sunft und Freundschafft mit einer fo wenigen Gab zu erscheinen mich erfühnen dörffen / diefes Unterftehen aber wurde noch ftraffmaffiaer fenn/ wann ich die Ginbildung truge / ich folte Ihnen/ ein brer hohen Burdigkeit gleichmaffiges Prafent reichen konnen / oder wannich zweifeln wolte / ob ihre Gutigfeit und gunftiges Anfeben/ diefes zwar folechte Werd nicht bennoch follte groß und berubmt maden tonnen: und indem ich mit diefer Ubergab ibnen jugleich auch mein Dienst- gieriges Berg und geneigtes Gemuthe zueigne / werden Sie hoffentlich den der alles giebt / was er hat / desto bereitwilliger und anadiger aufnehmen: und wie ein starder

o ali

und

Dig a day Google

und fraffiger Gidydaum/ den janvachen an feinem Grammen und Aeften auftriechenden Guben eine foldje Benhulffe thut/ daßer von der unterften Burtel Brunde big an die höchften Spilse der Aefte auffelimmet: Alfo wird hoffentlich diefe geringe Arbeit / die mehr aus Berlangen und autem Willent es zu verfuchent als aus Ginte bildung oder Vertröftung einiger Vollkommenheit / angefangen worden/ durch Guer Bunft und Freundschafft Beforderung und Butbeiffen in der Weit einigen Plat und Stelle vielleicht finden und erhalten tonnen. Das bobe Alter / indem ich nunmehr mein fiebenzigftes Sahr erreicht/und zurud gelegt haber wird auch zum Ebeil für michadvociren / und wann ich / nach dem Grempel M. Varronis, der im achftigsten / und Augustini Galli, der gleidmaffig mit mir / im flebenzigften Jahr / die Saufwirths fchaffce. Anftellungen befchrieben/auch den Muffiggang zu meiden / dergleichen Ubungen fürgenommen / werde ich ( wo ein Zehler mit untergefdlichen mare) für mehr entschuldigt / oder weniger ftraffbar gehalten werden tonnen/ daß man nicht / nach des Poes tens Auffprudi/ von mir modite fagen:

Omnia dum reputat transaciæ tempora vitæ,

vel malè, vel temere, vel nihil egit homo.
Ift dennoch besser unter der Arbeit/ als gantzim Missigang erfautend seine Lebenbeschliessen/ sonderlich wann ein Fleiß dem gemeinen Vatterland zu dienen/angelegt wird. Si mors me occupet, malo laborantem, quam otiose torpentem inveniat. Also will ich mit des alten Propertii solgenden Worten

Exiguo quodcunque è pectore Rivi

Fluxerit, hoc patrix ferviat omne mex befolieffen/ Guer Gunft und Freundschafft dem getrenen Souk des Gottlichen Beyftandes/ mich aber zu Derfelben Suld und Gewogenheit jederzeit ergebend/ und verbleibe

zu Dero Befehl

ein Erem fculbiger und Pflichte willigfter

Dienet

Bolf Delmhard Merz von Mohberg

2500



# Vor Rede/

An den

# großgunstig geneigten Weser.



Eil ich nunmehr in dem Ersten Theil das meiste / was ben einem woldestelltem Landgut zu verlangen und zu beobachten/sowol/ wie Hausvätter und Hausmütter/ ben ihrem Beruff/ in einem und andern sich zu verhalten/ nicht wenis ger die annuthige Weinberg- und Garten/ Lust weitkäusige vor Augen gestellet habe; als ist nunmehr Zeit/ den Feldbau und die Wiehlucht (ohne welche zwer das gange Hauswesen vielsätigem Mangel unterworffen ware) wie auch Bienen und Seiden- Würm- Haltung/auch Asschertenen/ Edvilk und Laaten/noch Walisteit zu betoren von

en/Gehülß und Jagten/nach Moglicheit zu besehen/ und zu beschreichen: und ist sonderlich der Feldbau unter allen Kunsten die northwendigse/ wie sieder heilige Chrysostomus nemut/ dann wo kan man einige Handthierung sinden/die redlichern Gewinn/ unschuldigern und erdarern Wortheil und gewissern Wucher und Uberfuß/ohne Betrug/ Ubersat und Beleidigung einiges Menschen geben oder leisten könnte/ als eben der Acterdau / und die Biedzucht/ worden die alten heiligen Patriarchen/ und andere grosse Freude und Lust gesucht / auch darwurd Reichtum und Wolstand/ Ruhm und guten Namen erlanget haben. Ja selbst unser Hepland und treuer Erlöser Jesus Chrissus hat ein sonderbares hobes Belieben getragen / seine Gleichnüssen und Lehren aus der Oeconomia zu nehmen/ und sich dald wie einen Hausvallellen.

Solte man auch alle die Lobsprüche/ Bezeugnüsse/ und Beschreibungen/ webchenicht allein die alten Lehrer der Christlichen Kirchen/sondern auch die Profan-Authores, die Philosophi, Oratores und Poeten von dem Land : Leben gesprochen/ und ihme zugetheilt haben/ anführen/ wurde man nicht ein kleines Volumen davon

auffegen und verfertigen tonnen.

Bir mollen aber allhier/einen Lob : Redner und Encomiafien abzugeben/aant lich benfeit fegen/und allein ben geneigten Lefer mit wenigem berichten/ baß wir in beeden Theilen einerlen Disposicion gebrauchen wollen/ nemlich daß wir das aller: nothwendigfie un unetbebrlichfie voraus, und bas wenigere/fogwar an der Dubung etwas geringer/aber an Ergobung und Luft bennoch fürtrefflich ift/ au lett ord: Und alfo haben wir in dem Erfien Theil/im Erfien Buch billich bas Land. aut in genere & specie mit allen daju gehörigen Guden/ Bulten und Regalien in den Borgug geffellet/ auch mas ben Erfauffung und Berfauffung/ Beftandnabm oder Bestandverlaß zu bebenden; Item / vom Bildbahn / Reifigejand / Lebenfluden / Uberland : Dienfien / Bebenden / Grundbuchern / Bogtegen / Robbas then oder Frondienften / Urbanien oder Protocollen / nicht weniger von ben Schend: Cabernen / Wirthshaufern / Mauten / Jahr: und Wochen : Marcten / pon Biegel und Rald: Defen / Glashutten/ Dorzfluben / Eisgruben und Thiergarten/von allerhand Muhlen und Dammern/ und was von der Defferreichifchen und Steprerifden Gifen Erg Gewerdichafft zu wiffen nothig/entworffen; Item/ wie ein Grundftud in feine Joch einzutheilen/ und ein But durch fluge Unficllung au verbeffern fen/ gewiefen.

In Dem Andern Buch/ weil ein Landaut ohne Aufficht und Direction eines Sausvattere gleichsam ein todter Leib ohn Saupt ift/ alfo haben wir den Beren Des Saufes eingeführt / wie er fich gegen feine Chwirthin / Rinder / Befinde / Pfleger und Unterthanen/ auch insgemein in der Wirthichafft in verhalten/ was er burch das gange Jahr von Monat zu Monat/ fo wol im Saufe und Garten/ ale auch im gelb / in Solbern / Felbern / Biefen / Beingeburgen angufiellen und zu verrichten hat / wie er fich gegen feiner Nachbarfchafft in Bufammentunff: ten/ Bergleichen und Abhandlungen gu erzeigen ; nicht weniger gegen feinen Pfleger/ wie folder gu inftruiren / und wie die Aufnahm der Rechnungen weislich und geschicklich ju beginnen und ju führen / wie mit Rafinern/ Rellnern / Amt-Leuten und Richtern umzugehen/ auch wie jeder vernünfftiger Sauftvatter ( weil obne gute Leibe: Disposition nichts taugliches ju verrichtenift) fowol auf feine eigene/ als auch der Seinigen Gefundheit ein machendes Auge gu haben / wie und mas Beftalt er felches leifien tonne; leglich find etliche Difcurs von bef Menfchen Leibes : Conftitution und Beftellung / auch gewiffe unmaggebiae Regeln / Die Gefundheit ju erhalten; auch eine Feuer: Ordnung / und etliche Sandwerche , Sachen / Die einem Saufvatter nuglich zu wiffen / bengefügt worden.

Im Dritten Buch haben wir dem Haußvatter auch seine Ehwirthin / als seine treue Gehülffin/ beygesellet / wie sie nemlich/ für allen Dingen/Gottesfurcht und Erbarkeit / auch die Gebühr gegen ihrem Ehemann / die Zucht auf die Kinder / und die Obsicht gegen dem Gesinde beobachten/ die Bezeugung und Versträstlichkeit gegen der Nachbarschaft und in der gangen Wirthschaft anstellen;

-

Speifgewolbe und Ruchen verfeben / allerlen nuglichen eingeschafften Borrath verwahren und austheilen / ihren Confect: Raffen befiellen / Die Saus : Apother fen mit destillirten Waffern/ mit allerhand Untidoten/ Balfamen/ Delen / Spiricibus, Estengen / Krafftmaffern / Sprupen / Salfen / Sofften Juleppen / Dil lulen / Salibus, Pulvern / Pflaffern / Rauchen und bergleichen Droguerien / was fie im Saufe felbst machen / oder ju gelegener Beit am besten betommen tan/anfüllen / in allen gaben fürfallenden Zuständen (weil man auf dem Lande / von den groffen Stadten und wolbestellten Apothecten entfernet / nicht allegeit einen Medicum, ober Arenenen / fo gefdwind haben fan ) gewiffe/burch Erfabrenheit probirte / und wol anftandige Mittel / ju ihrer und der Ihrigen Erhaltung und Benefung / in Bereitschafft haben und gebrauchen solle / und also find die dren nothwendiaften Stude der Sausbaltung voran gleichsam in die Aventgarde geor-Die überigen bren Bucher bes Erfien Theils / wiewol fie auch nublich und anmuthia / find boch auff die lette / als wie in dem Nachaua / geordnet und geffellet worden. 2118:

Im Vierdten Buch / welches in zwen Theil abgesondert worden i ift erstlich beschrieben von den Weingebürgen (und warum der Weinbau igund nicht so gut / als den den Alten / wie solcher recht anzuschlen zu pflangen zu warten / neu anzulegen / mit gehöriger Betreuung und gebührenden Arbeiten zu versehen i voie das Leesen einzubringen / was daben für Vorbereitung zu machen / wie mit dem Wost und Weinen Bufällen und Mängeln zu begegnen / und keinen Pufällen und Mängeln zu begegnen / und

folche mit allerlen nuglichen Runften ju beffern.

Im Andern Theil aber ift gehandelt worden vom Obst: und Baumgarten/ auch dessen Gelegenheit / Grund / Jaun / Gehäge und Berwahrung / von der Kern: und Pelis: Schul / wie man in die Rinden peligen / auglen / röhrlen / ablactiren / auch auf andere Pelis: Arten und Beisen die Bäume und Garten: Gewächs se vernehren / wie man ihnen warten / sie versegen / in allen Zusällen und Schäden belisten / auch alles Ungezieser abtreiben und vertigen solle; dann sind alle Fruchtbringende Bäume in specie, welcherlen Art und Natur sie haben / und was für Berpflegung sie bedorffen und benöthigt sind / eingeführt / wie das Obst abzuleesen / zu behalten / zu dörren / Most Brandwein und Essig aus dem Obst zu ma-

den / ist auch endlich mit allerhand Baumkunsten beschloffen worden.

Das fünfte Buch begreifft in sich den Kuchen zund Arkney: Garten / von ihrem Grunde / Borbereitung der Erden / Eintheilung/ Missbetteen / Unterscheid ber Garten Sewächset Kormirung der Bettlein / wie man den Garten beschütten / dungen / umgraben und besamen / umzein nud ausseschen / begiessen / seiten sieden bescheiden / beiten mid der dan dungen / umb alles wol beseicsen / wie der Gärt ner / das Gartenhaus und das Gezeuge sollen beschaffen sont / wie allerhand Ungezieser und schähliche Thiere zu vertreiben; dann werden alle Garten Gewächse/ was unter oder oder der Erden genossen wird / absonderlich aber werden ihre Eigenschafften / mit samt der Wartung vorgewiesen/wie auch allerlen Gesträuche und Stauden damit die großen Gartenstück zu vertheilen; Item/ wie der Artsney Garten geschaftlich anzurichten / welche Kräuter und Gewächse der und Bebürzer / allesang/ Mittag/ Wessen oder Norden / swood auch erhobene Ort und Gebürzer / als auch seuchten Stand und Wasser erfordern und haben wollen; schließlich

wird das Buch mit den gradibus der Kräuter/wie folde zu fammlen und zu verwah: ren auch von den artlichen Signaturen/foihnen die Natur eingepräget/geendet.

Das Sechfie Buch führet uns in den Bierd: und Blumengarten/ daben wird ber Gartner mit feinem Zeuge/ deß Gartens Gelegenheit und Austheilung mit ben Bettlein / Bangen und Garten : Bierden / als Fontainen / ABafferwerden / Cafcaten/Luft-Teichen / Grotten/Lufthaufern/Sale terenne, Galerien/Pyramiben / Obelisken / Seulen / Statuen / Portalen / Bogen Bangen / Gelandern / Lauberbutten. Brafebetten / Labyrintben / Dratbaufern für die Sangvogel / Pha: fangarten/ Luftwaldern/ und bergleichen/ befchrieben; barauf folget bas Winterbaufe/auch was für ausländifche fremde Baume/Beftrauche/ Bewachfe und Stoche hineinzubringen / und wie ihnen zu warten / alsdann fommen die Gewächfe / Die im Binter herauffen im Lande bleiben/und die Ralte ausdauren fonnen : Item/bie wolriechende Rrauter/ fo bisweilen jum Umfegen und Begierungen der Bettlein gebraucht werden/auch von allerhand Blumen, und Garten Gefchirren/und wie Darein ju bauen/wie die Blumen ferner angufden/ ju warten / ju erhalten / ju vermehren/ und von allerhand Richverct ins gemein und fonders/ auch welche Blumen und Barten-Bemachle/ fo im Binter muffen eingetragen/oder heraus gelaffen/ und entweder fich felbft von ihrer QBurgel und Saamen wieder verneuen / und viel Rabr über alfo fortmachfen/ober bie nothwendig alle Jahr im Garten angefaet mer-Bie die Blumen artig fürzuftellen/wie man fie über Land fcbidet ober fon ft langwührig erhalt und aufdorret ; ferner tommen auch andere Bebeimniffen ihrer Cultur, und andere Phoenomena ber Blumen/ auch fie früher gu geitigen/ ben Ceruch zu andern zu verbeffern/ fie dicter/gefüllter und groffer wachfen zu machen/ auch Budflaben barauf ju bringen/ mit wenigen entbectet.

Hieraus nun kan der geneigte Lefer leichtlich erkennen/ daß allezeit das allernöthigste dem nöthigen/ und das nügliche dem angenehmen vorgezogen worden:
Prækaretut utile Dulci: Wiewol auch mit dem allerunentbehrlichsten eine nicht geringe Anmuth/ und ben dem allerlieblichsten nicht wenige Augbarkeit vermischet
ist; und wiediese in dem Ersten Theil gelichmässig in Weodachtung genommen/
also ist es auch in diesem Andern Eheil gleichmässig ins Werd gestellet worden. Daber werden dem gwissigen Lefer igund für Augen gesetzt die nothwendigsten und altiten Handthierungen und Beruff/ als Feldbau/ und Wiedzucht/ die noch vor dem
ersten betrauer baren Sunden-Jall sind von dem Menschen getrieben/ und von
Gott selbst, eingesetzt worden/ Genesis am 1. Replete Terram, & subjicite eam,
dominzimini piscibus Maris, & volatilibus Coeli, & Universis Animantibus, quz

moventur fuper Terram. Daber wird

Im Siebenden Buch beschrieben und gehandelt vom Ackerbau / der Acker und Felder Unterscheid / und wie sie nühlich und ergebig zu verbessern / vom Feldzuge und Niche / was darzn nothwendig/ von der Dungung und Felsmachung und derselben vielerlen Arten/wie das Feldzu bauen/ und zur Winter und Sommer Saat zu ackern / som mer Saat zu ackern / som mehren sonderlichen artlichen Bau-Arten/ wie der Saame und der Grund auf mancherlen Weise zu verbessern und fruchtbar zu machen/ was ben einem und andern Saamen zu bedenden / allerhand / so wol Winter als Sommer Setraides Eigenschasst / Beschaffenheit / und wie damit recht unzugehen / auch vom Schnitt und einerndten / Auszehenden und Einsühren

von den Stadein oder Scheuren/von Treschung und Bewahrung deß Streh. 20/wie das Korn in den Kässen und Tragde Gruben zu erhalten/Kornwarmer und Wippeln davon abzutreiben/zu erwahren und zu verfaussen; serner wird gezhandelt von andern Feldgewächsen/als Sabuskraut/Kohl/allerlen Sorten/Kuben/Saffran/Jopssen/sissen/als Sabuskraut/Kohl/allerlen Sorten/Kuben/Saffran/Jopssen/sissen/sissen/Sabuskraut/Kohl/allerlen Sorten/sissen/Sahrandwein aus Getrapd und dem Vierlager zu destilliren und zu reckisseiren/auch vom Vierbräuen/Walben/Orren/wie serner mit dem Vier-schsen/Jopssen/Kublung/Jeren und Vierschlassen/alle bessen Mängel und Gebrechen zu remediren/so wom Vierschssen/alle bessen Mängel und Gebrechen zu remediren/so wom Vierschssen/sollen/auch von der Wüller zund Vecken-Vrohung/allerlen Och aus Getraph zu machen/auch schließlich vom Krassenisch / und des

Betrappes Chomischer Concentirung.

Das 21chte Buch tractirt von der Dferdaucht und bin amar anfangs angefanden / ob ich / fo viel die Dugbarfeit betrifft/ die Geffütteren/oder bas Manre vieb vorfegen/und welchem ich von Diefen beeden den Bortritt und oberfie Stelle einraumen folte/ welches/wann ich von allgemeinen Sauswirthschafften geschrie ben hatte/vielleicht noch mehr Zweiffel hatte machen follen; fo habe ich mich boch bald der erften Inscripcion und Titul Diefes Werd's erinnert/ baß ich nicht von gemeinem/ fondern Aldelichem Land. Leben zu handeln versprochen/ babero ich bem Dferd/als einem Welichen Thier/billich ben Dorgang gegonnet/welches vielaus ben alten und neuen Rei rusticæ Scriptoribusnicht gethan baben; bann ob mol etwan bas Rindvieh mit Milch/Butter/ Schmals/ Rafe und Rleifch mehr ins Dauß einträgt/und nicht fo viel zu unterhalten toftet/fo finbet man bennoch auch ben groffen Beffutterenen/bag man bafelbft von Dferd-Milcheble und berühmte Rafe macht/bie mit den Rubeund Schaf-Rafen wol wettstreiten mochten:und ob awar ein Pferd mit Rutter / Beteuge und Bartung mehr au ernebren geffebet / wird boch manches auch fo theucz und um fo hoben 2Behrt vertaufft/daß man wol zehen oder zwankig Rube/auch wol ein oder zwenhundert Schafe so boch nicht verfauffen fan; aute und wolbestellte Birthichafften aber tonnen weder eines noch deß andern entrathen / wird alfo in Diesem Achten Buch vom Rus und Abel / auch Nothwendigfeit der Pferde und Geffutterenen/ und wie der Ort und die Belegenbeit bargu foll beschaffen fenn/gebanbelt/auch von ihrer Natur/Eigenfchafft und Alter; bernach werden unterschiedlicher Lands : Arten Dferde porgefiehrt ibre Bartung/ Caftrirung/ Karben und Gliedmaffen beobachtet / fonderlich der Befcheller/Stutten und Rullen/ihre Stallung und Rutterung/Bezaumung und Beife / fie abzurichten / beschrieben; mas man ferner zu betrachten / mann man ein Dferd tauffen/ ober einen Schiefgaul abrichten will/ von Efeln und Maul: Efeln/wann man ein Dferd will in die Bette lauffen laffen/ was geftalt fie gefund und muthia zu erhalten/allerlen Rogoulver/Galben/2Baffer/Einauffe/Einschlaae/ Unffrich und Dornfalben / auch wird bafelbft weitlauffig angezeigt/ wie ein Dferd in allerlen Seuchen/Rrancheiten und Bufallen/fo mol am ganten Leib/als an jeglichem Bliede besonders mit auserlefenen bewährten Mitteln zu curiren / und ihm in einem und andern zu helffen fen.

Im Neundten Buch wird von der Biehezucht insgemein angezeiget / fonberlich vom Mayerhof/und beffen Gelegenheit/vom Mayer/ feinem Beib und

Gefinde /

Befinde / von den Alimen oder Alpen und Biebtriften/wie die Wiefen angurich: ten/ gu bungen / ju maffern ju warten und ju vermahren/bom Dief und fchab. lichen Thieren/vom Deu und Brunmath/auch wie damit umzugehen/und foldes aufzubehalten/vom Autter definiches/Manraezeuge/vom Rindviehe/Bug- und Maft. Dofen/ Stier und Ruben/ wie die Ralber abzufpahnen/aufzuziehen/und Die jungen Stierlein gu fchneiden/ auch das galte Bieb zu marten/von der Milch und deren Behaltnus/ Butter/Edmalt und Rafe machen/ wie das Rindviehe gefund zu erhalten / von ihremUnfall und Rrandheiten; Ingleichen wird gehans Delt von den Schaferenen/ ber Schafer Bebuhr/Bestallung / von Schaferhunben / und der Chaftrifft / Bulaffungs Beit / Lammern / Galten und Sammeln / vom Schaficheren ihrer Boll und Leden/ auch von ihren Bebrechen und Bulffe-Mitteln; folget vom Bod und Biegen/ ihrer Milch/ Rafen und Bufallen / auch von den Baren-und Mutterfchweinen/ Bulaffung/Berdeln/ Saufiellen und Caftrirung/ vom Saubirten/ ber Schweine Beibel Maft / Schlachtung Pfinnen undlimfall/auch vom gemeinen Diebetauff Endlich vom geberviehe/vom Saus, ban und Bunern / ihrem Saufe und Robel/wie ihnen zu warten/ von ihrem Uns fegen/Ausbruten/und wie die Jungen zu erziehen/ von den Copaunen/ wie fic gu ichoppen/ von den Epern/ und wie der Buner Reinde und Rranctheiten abguivenden; fo bann tommen die Indianischen Buner / wie fie angusegen / auszubruten und ju warten; Item/ von den Ganfen/ihrem Stall/Pflegung/ Brut/ Aufergiebung/Maft/Pflaumen und Bufallen/ auch von den gemeinen und Indianifchen Endten/ von den Pfauen und ihrem Unterfcheid/auch von dem Schwanen/feinem Autter/langemLeben / Danctbarteit / und mas von ihm gur Arenen und fonften gebraucht wird; letlich wird von den Tauben berichtet / was ihre Greife und Bartung fen/wie mit ben Alugtauben und Stubentauben umaugeben/von ihren Femden / Rrandheiten und Mitteln/und wird mit dem Caubenhause oder Robel Dif Buch geendet.

Das Bebende Buch Diefes andern Theils wird gleichfalls (wie das Bierte im Erffen Eheil) in zwen Stude abgesondert; das Erfie handelt von Bienen/ihrer Urt/ Natur/ Untericheid und Konigen/ oder Baifeln/ auch vom Bienengarten Butten und Stoden/von den Threnen und Raubbienen/ihrem Alter/ihren Rein: ben/ und was ihnen fonft fcablich ifi/ihrem Rrieg/Begutigung/Arbeit/Eintragen/Unterhalt und Comarmen/ auch mas baben in acht zu nehmen/wie folches ju befordern und zu verwehren/ wie fie aus hoben Baumen ohne Leiter/auch aus Lodern zu faffen/und in die Stocke gu bringen ; vom Bienenwarter und feinem Berdzeuge / wie man fie feifen und wieder erquiden/ auch von ihren Rrand beiten curiren folle; vom Bonig beffen Ratur/ vom Dethfieden/ Borfloß/ Bachs/

wie ce ju bleichen und mas Bienen-Recht mit fich bringet.

Der Undere Theil tractirt von den Ceibenwurmen/ wann fie in Europam tommen/wie die Landfchafft/darinnen man fie halten will/der Butterung halber/ muffe beschaffen fenn/von den weiffen Maulbeerbaumen / wie fie gu pflangen / Au warten/ju fencten und ju graben ; ferner von der Seidentourme Natur/ Baufe/ Stand und Stellungen/ Barter und Auffeber / wie und wann die Blatter ju famlen/von ihren Epern/ wie fie auszubruten/von einem Ort zum andern zubringen / und aufzugieben / wie fie effen / fcblaffen / hauteln / fpinnen/ ihre Sauf-

lein

Maulbeerbaum-Aesten Blache zu machen/ wie damit umzugehen/ auch endlich

bom Rugen ber Seiben. Im Gifften Buch stellet sich vor Augen die Wasser-Lust/als des Wassers Rus und Anmuthung/Unterscheid und Gute/von den Cisternen/wie das Wasfer zu suchen und zu fangen/ von denen Bronnen = Stuben und Robren/ von den Schopffund Quell : Brunnen/ von den warmen/ auch Wilt-und Gesund: Babern/von Sauer-und andern Bunder-Brunnen/Bafferleitungen und Canglen/ Bafferftromen und Fluffen / Bald auch Dubl Bachen und Geen ; von ber Rifch Dronung und Anrichtung der Teiche/ Damme/Ablag/ Tarras und Res den/von der Brut und Catilingen / auch Streich : Teichen; Item von den Teis den für Raroffen/ Bechten/Galmling und Forellen/ auch vom Rifchmeifter und feinem Umt und Verrichtung/ wie die Fische über Land zu führen/folgen die Kiicherenen in den Seen/flieffenden Baffern/ mit Negen/ Kifchbebren und Zauppeln/unter dem Enfe/mit Ungeln und Reuffen/auch wie die Graben und Dumpf fel auszuschöpffen/Maraft auszutrocknen/ und in Bau - Relder zu verwandeln / ferner tommt in Specievon Rarpffen/ Bechten/ Schlenen/ Alten/ Norfingen/ Persling/ Prachlen/ Baruffen/ Koppen/Grundeln/ Sangeln/ Hablein und Raßlingen/Zungeln/Rutten/Barben/ Schied/ Schielln/ Reunaugen/ Scheiben/ Malen/ Lachsen/ Salmling/ Korellen/ Huchen/ Meschen/ Eblen Derlischen/ Rheinanden/Murenen/Stohren; Item vom Haufen/Dud und Sternhau-fen/von den Schildfroten/Arebfen/Muscheln/Austern/und anderm mehr; Item folget von der Bafferpursche/ von den Schwanen/Kranchen/ Trappen/Bild Endten/wie fie mit dem Leim-Bug-und Doch- Rebe/ auch in der Maus zu fangen; Wie die wilden Banse mit dem Schieß-Karren zu hinterlisten; Item von Raigern/ Eauchern/ Rohrhünern/ Ens. Bogeln/ Wasser Zumseln/ Wasser Schnepffen/ Bibigen und Pluvier ; Dom Biber/ Dtter/ Geehunden ober Meer-Ralbern/barauf fommt bas Baffer-und 21u-Dolb/ als Beiden/Relber/Bands Beiben/Albern/ Afpen/ Erlen/ und wird big Buch endlich mit benen im Baffer ertrindenden Menschen beschloffen.

Das Zwölffte Buch stellet uns für von Gehölsen und Weid: Werd / der Wällder Nothwendigkeit/ wie sie anzurichten/ aufzubringen/ zu halden und abzugeben/ von den Forstmeistern/ Forstern/Forste Anechten und Idgern/ von dem Weichtried in die Wälder/ vom Kohleisten und Kühnruß-Vernnen/ vom Pechhauen/ Wilden Dassicher vom Kohleistden: Werbott und Beobachtungen den den Wäldern/ auch Ausreuttung derselchen/ von Windstellen/Wisselchurten/ vom Flöshols/ auch Vaurund Veren-Joss von Latten/Zaun- und Weistunden vom Kichhols/ Auch Vaurund Veren-Joss von Latten/Zaun- und Weistunden wilden Joss disse und Säunen den Wäldern/ auch von wilden Joss disse wie den wie den der Wäldern und Weistrauf werden die meisten Wald-Vaume und Gessträuche samt ührer Eigenschafft angezeigt/ item wird vom Forstnecht/ auch von der Jägeren Vrauch und Wisserund gehandlet/ die Jäger Des zund Wasselden von unterschiedlichen Jagt (Spuhr zund Latis Dunden/ Schweinrüben/ Dachsen von unterschiedlichen Jagt (Spuhr zund Latis Dunden/ Schweinrüben/ Dachsen) sieden wird der Hirschlieben von ührer Arsnen; sodann wird der Hirschlieben/ Wegen/ wie er sonst der Jäger der der der der der einst der Und won der Schweinschleichen/ und mit Selben wie er Stem von der Schweins leich und wie er sienst der Vassen/ Gemben von ührer Kusgel/ auch vom Seten von der Schweinschlieben/ Sensen und ihrer Musgel/ auch vom Seten von der Schweinschlieben/ Wemsen und ihrer Musgel/ auch vom Seten von der Schweinschlieben/ Wemsen und ihrer Musgel/ auch vom Seten von

wilden

wilden Ragen/ Marbern und bergleichen/auch von den Baren/2Bolffen/2Bolffe aruben/Barten und Rallen/ und vom Luchsen; beme folget nach die Ralcineren/ von Habicht/Kalden/Blaufuß/Hasenvogel/Lerchenfalctlein/Sperbern/Sprin Ben/wie fie abzutragen/ ju baiffen/ zu warten/ in die Mauß zu bringen und zu curiren ; pon Phafanen und ihrem Garten/von Rebhunern/Edmevffen/Bachteln Lerchen/wilden und Turteltauben/ von Kranwetvogeln/Mistlern/Droscheln/ Amfeln/ Seidenschwäntlein/ Kernbeiß/ Stahren/ Fincten und fleinem Beflügel/ pon den Cana und Loctodgeln/ auch von den Debern und Reußlein; auch wird Bericht gegeben von dem Rege Panthera, Stangada und Kincten Roccoli, wie bie Tefa forulana anturichten/von den Bald: und Reld: Tennen/ vom Ercibaes seuge/ lirace, vom Doch : Nets/Schnee-Sted : Nacht und Rlebgarnen/Schlage wanden und Binterfang/von den Trancf-Tennen/Leim-und Plattbaum/Rloben/ Maschen und Sprencklein; wie der Leim anzumachen und einzubrennen / vom Durichen und Luftichieffen/und tommen auch andere Urten die Boael zu fanden: Item vom Papagen und Sittig/wie die Raub-Bogel zu fangen/wie die Bogel Bu borren / und auf dem Tenn zu brauchen; Leplich wird mit den Chinefischen Bogel Reftern/ die man ju effen pflegt/ der Schluß diefes Werde benaefuget/ und also geendet.

Dieraus fan der geneigte Lefer/ als in einem Spiegel den furgen / boch gan-Ben Innbegriff meiner vollbrachten Occonomia sehen/und alle oder doch die meis ften Darinnen enthaltenen Materien gleichsam vor Augen haben/ und daraus ertennen/ daß allzeit das Haubtwerch/ das ist/ was nublich und nothwendia ist/ porgebet/ und das angenehme und lustige bernach folget/ und also miteinander vermischt ift/ daß es besto anmuthiger aufgenommen und gebraucht; auch das menichliche Gemuth zu der ichwehren Laft/ und unter der harten und verdriefilichen Kelbbau-Arbeit/ durch holdfelige Untermengung des Keld-Luftes/ besto williger mochte angefrischt und aufgemuntert werden. Der aunstige Lefer wolle Das/was ihm etwan nicht gefällig und unangenehm/ mit gutigem Berben zu gut balten; Und weil der Feldbau von den alten Beifen Vita Libertatis & Innocentiæ ift gehalten worden: Alfo wolle ihm belieben/ mich diese Krenheit und Unfculb/ als eines Afyli auch geniefen zu laffen/ und die ettwan ohngefahrde/ burch meine ober des Druckers Ubersehung/ eingeschlichene Rebler/ selbst verbessern/ und mit bem Mantel ber Liebe und der Bedult ju verhullen/ auch meinen ibm ju bienen tragenden guten Willen nicht mit dem Gifft des Reides oder der Lafteruna feinbfelia zu beschwarten; indem er weit weniger Bemuhung über fich nehmen barf/mir/wo etwan geirret worden/zu verzeihen/als ich diefe Beit über gehabt babe/big Berd ju verfertigen. Bum Befchlug den guthernigen Lefer der Gotts

lichen allgewaltigen Obhut/und mich zu seinen beharzlichen Gunsten empfehlende.





# **PRODROMUS**

LIBRI SEPTIMI

# AGRICULTURA.



Elices olim Agricola, dumcandida Mundum Simplicitas regeret, manus & confueta tenere Sceptra potens, eadem ferrato armata Ligone Hortis. Culturam inferret, gratoquè labore Mox ad aratra Boves regali jungere dextrà Aggrederetur ovans dum Roma cieret in Urbem

Martia Ruricolam, & Sequeretur Laurea Burim, Ibat eò invitus, superato & protinus Hoste. Ambitione procul, repetivit latior agros, Invitus quos descruit victisque Triumphos Gentibus accelerans, strepitusimul urbe relicto Querebat placitam per Rura paterna quietem. Non ignava quies tamen hac funt otia captans Aut Sole ardenti dormire sub arboris umbrâ. Ipse pater Sobolesque simul, parvique Nepotes Campo exercebant vires, pars sternere Messem Falcibus, & vinclis lectos arctaremaniplos, Pars sparfas stipulas rastello pectore late, Pars onerata vehit compacto mergite plaustra. Filiarestrictis manicis. Et nudipes, horres Expectat, nunc agrestis; mox Consulis uxor. Tritica quamergis pater ingerit, illa reponit. Ab utinam nostra hos paterentur tempora mores. Curaque Principibus potior de rure colendo Esfet ,ut Agricolam qui negligit ardua mulcta

II. Ebeil.

\* A

Et

Es pæna, & certo sequerentur Damna pudore. Uberibus largas numerarent Pradia Messes. Fænore nos certè innocuo sanctissima Tellus Accumulat, justa est igitur Cultura vicissim Illius, inde emimus parvo inclyta dona labore. Instrumenta ergo, quorum vervatta coluntur Subsidio sibi certa para, dum Jupiter Imbres, Et canas Hyemes gelido demittit ab Axe, Tu fivas, & Aratra suo cum vomere prudens Instrue, tu Rastros, Traheas, tu Tribula, Crates Vimineas, tibi velstridentia confice plaustra, Sarculaque, stimulosque, & marras, rutra, bidentes, Pracipue semen Sationi ventilat aptum Rusticus, & Campos robustis sepibus indit; Ne spumans Aper, aut avidi juncto agmine Cervi (Messis pernicies) illuc irrumpere tentent. Vicinas nimium circa agros amputat ornos, Aut nocuas umbris & vasto tegmine Quercus. Per sua derivat pigros Incilia fontes. Sedulus exhaustis infert letamina Campis, Circumvallantes renovat sua jugera Fossas. At cum Vere Aries tepido de Montibus Austro Dissolvit glaciem, & terra sinus omnis apertus. Nunc age jungamus mites ad aratra juvencos, Tempus adest vegetas invertere vomere glebas. Et sulcos trahere,& committere semina Fundo, Hordeacum Milio, linumque Papaver, Avenamque Et lentes & Pifa Fabasque, & Sefama, & Erva Tempore quodquè suo , Ingenium dignosce Novalis Unicuique sagax sic apte semina trades. Sapè profundius, aut levius conducit arare, Non sicco tamen aut madido nimis äere fiat. Angustas facito contracto Vomere Liras, Asque breves ductus, glebreta haut linquito crebra. Astende ante alios, cum Autumnum Libra reducit.

on a day Google

Et satio frumenti instat, bonus instet Arator, Nam ventura Hyemis sata sape incommoda turbant Hoc melior Cultura decet, condantur ab Occa Semina, ne teneram radicem frigora ladant. Ditia tum auxilio veniant Fænilia Bubus, Hora laboris enim vegetas nunc proxima vires Exquirit, quo sufficere his sudoribus omnes Justà operà possint. Neve instrumenta fatucant Pondere vel nimio submissa armenta fatigent. Grana triennali spacio si jugera norint Permutato novis, reficit renevatio terras, Ex meliore tamen non sint tibi tradita fundo, Nam reditura iterum in pingui ditissima Campo Astate ingenti post rumpent Horrea Messe. Ante etiam teneros quam trudent gramina culmos, Quasitum emittas Famulas, modo siccior adsit Tempestas, vepreta, rubos, sentesque malignos Evellant, durà dum non radice resistant. Si forsan nimiis Cerealia germina thyrsis Luxuriant, succide comas, tondeque superbum Usque capillitium, nimio sed parce rigori. Cum Gemini Verno dant Diversoria Phæbo Horrea perscrutanda, & iniquo est Areatractu Exaquanda Fimo pingui, madidoque cruore, Argillaque gravi, ne subterranea pullis Furaces faciant occulta foramina Mures. Mox ubi Messis adest, tunc ari parcito nulli. Commoda si Cali facies, conduce viritim Mesores, numerosa Agros accede caterva, Collecto evacua pragnantes mergite Campos, Siccatos post introduc & in Horrea conde. Sed prius ingenti videas Granaria curà, Qua Flabris Oriens, ferus & Septentrio perflet, Imbuat infesto tadas Pulicaria succo, Aut positum irrorent austera Absynthia lignum.

\* A

Nec semel hoc repetens iterumque iterumque re fundas; Sic non Curculio corrodet turgida Farra Mox semente prim facto, cum Bruma rigentes. Armat aquas, gravibus tum sunt quatienda Flagellis Frumenta, & paleas immissus ventilet Eurus. Ante tamen Maji appulsum ne Tritica vende. Quam cernis Segetis luxum, & fem pracipis Anni. Si tamen aptatibi est servandi Farra facultas, Collige complutes tua per Granaria Miffes, Quatuor aut tres ad minimum; Si Tempora cara Forte superveniant; Tunc tu tibi proderis ipsi Atque aliis fimul, Annonamque juvabis egentem, Pannoniis Fovea sunt large, alteque cavata Afferibus tabulataintus, seu stramine sicco, Undique qua Latera obducunt. Sunt ventre capaci Oreque constricto sicmulto Farre replentur, Ora dein angusta reguntur Cespite denso, Ne quoquam temere inspirans pertranseat aura. Nec differt aliis specie, millo ubere, terris; Difficile inventu, nisi cum mane aerius Ros Gramina permulcet, Fowea hac siccata videtar, Sicque suo Indicio quarenti proditur Hosti. Sapè etiam Rapa simili claudientur in Antro, Hospitia at nonlonga ferunt , nam si humidus annue Venerit, infipida fatent; Sed Tritica poffunt Annos sapè aliquot tales tolerare Cavernas. Sedmiseram Hungariam rigidi vicinea Turca Et mala plura premunt ; Is crebro infestat Inermos, Ut longa lateque Incendia, Stupra, Rapina Graffentur; DEUS armipotens! Germania damnum Sentiat impendens, Animi jungantur & Arma, Masoulaque indignum debellet fortiter Hostem.



# Anhalt aller dever in diesem siebenden Buch begriffenen Capiteln.

| CAPUT   | **                                                    |                 |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| t.      | Bom Aderbau.                                          | 1               |
| II.     | 23on dem Land-Aldel.                                  | Jiik -          |
| 111.    | Won der Frenheit der Acterleute, fo fle ben ben Alten | aebabt baben    |
| IV.     | Bom Unterfcheid ber Becter.                           | - 1,            |
| v.      | Bie die Refder zu verbeffern.                         | .7.17.          |
| VI.     | Groffe / murichte und maffreige Gefilde auszutroi     | tnen/ und an    |
|         | Bau Selbern zu machen.                                | 1.57            |
| VIL     | Fruchtbare Meder und Wiefen zumachen.                 |                 |
| IIX.    | Bom Zeuge/ was zum Feld. Bau gehorig.                 | 10              |
| IX.     | Dom Dungen,                                           |                 |
| X.      | Bon der Difffatt und Art ber Dunge.                   | 1.1             |
| XI.     | Undere Artendie Felder gu dungen.                     | i               |
| XII.    | Bom Biebe bamit man actern foll.                      | 2 T f           |
| XIII.   | Leute ju besiellen/ Die auf den Aderbau Dbficht trag  | en follen.      |
| XIV.    | 2Bann bas Feld ju bauen.                              |                 |
| XV.     | Biebas Feld ju actern.                                |                 |
| XVL     | Dom Nugen des Aderns                                  |                 |
| XVII.   | Bie offt manadert jur Binter : Saat.                  |                 |
| XIIX.   | Undere Hustheilung der Relber.                        | . !             |
| XIX.    | Urfachen bes Tarello, bamit er feine Ricordi d'Agrico | hura betveifet. |
| XX.     | Naturliche Ungeigungen/ wann manfpat ober frube       |                 |
| XXI.    | Bann fic das Getraid niederlegt.                      | 4               |
| XXIL    | Runfic/ben Geamen fruchtbar ju machen.                | [               |
| XXIII.  | Roch andere Beifen ber Fruchtbarmachung.              | 1 :             |
| XXIV.   | 2Bas ben dem Gaamen insgemein gu bedenden.            | - C-22 1        |
| XXV.    | Bom Baigen und Dundel.                                |                 |
| XXVL    | Bom Korn.                                             | 1               |
| XXVII.  | Bom Ranct . Rorn.                                     | . 2 . 7         |
| XXIIX.  | Bon Radden und anderm Unfrant.                        | 14.1            |
| XXIX.   | Bom Korn'bas vom himmel regnet.                       | · - 1           |
| XXX.    | Mon der 2Binter : Gerften.                            |                 |
| XXXL    | Bom Commer, Bau.                                      |                 |
| XXXII.  | Bom Sabern und Canari-Saamen.                         |                 |
| XXXIII, | Bonder Commer, Berffen.                               | 7               |
|         |                                                       |                 |

\*91

11. Theil.

XXXIV.

```
Inhalt der Capitel des fiebenden Buchs.
 6
CAPUT
             Sommer-Rorn und Sommer . Baigen.
   XXXIV.
   XXXV.
             23on den Erbfen.
             Bon Linfen Lind Traid und Bicen.
   XXXVI.
             Richern/ ober Bifern und Saibentern.
   XXXVII.
             Bom Sirs/Simmelthau und Pfennich.
   XXXIIX.
   XIXXX
             Bom Gorgo und Eurdischen BBaigen.
             Bobnen und Teig-Bobnen.
   XL.
             Mom Reife.
   XII.
   XLII.
             Nom Mahen und Sanff.
             Dom Klacks.
   XLIII.
             Wie mit der Saat biffgur Ernbte gu handeln.
   XLIV.
             Db das Begen und Durchreuten der Caat Schaden bringe.
   XLV.
             23om Sonitt und Einerndten.
   XLVI.
             23om Auszehenden und Einführen.
   XLVII.
             Bom Ctadel ober Cheuren.
   XLIIX.
             Bom Drefchen.
   XLIX.
             Bie bas Stroh ju verwahren.
   L.
             Bon den Traid . Raffen.
   LI.
             Von den Wippeln und Korn-Burmern.
   III.
   LIII.
             Traid : Gruben.
   LIV.
             Bom Traid. Bertauff.
             Cabus. Rraut und Robl.
   LV.
             Bon Ruben/ Sted. Ruben und Mohren.
   LVI.
             23om Gaffran.
    LVII.
              Bom wilden Gaffran.
   LIIX.
             Wom Sopffen.
    LIX.
             Undere Urt Sopffen Garten zu machen.
    LX.
             Wom fuffen Soly.
    LXI.
             Mom Tabad.
    LXII.
              Bericht/wie mit ber Tabact. Dflangung umgugeben.
    LXIII.
              Mon der Beibe.
    LXIV.
              Bon der Karber : Rothe.
    LXV.
              Wonder Weber Rarten und Robr.
    LXVI.
             Bom Brandwein / der aus dem Betraid gebrennt wird.
    LXVII.
              Wie diefer Brandwein zu rechificiren.
    LXIIX.
              Mom Bierbrauen.
    LXIX.
              Bonden jum Brauen nothwendigen Gefchirren.
    LXX.
              Bon Einweichung des Getraids jum Malgen.
    LXXI.
              Bie mit dem geweichten Getraid ferners umzugehen.
    LXXII.
              DemCowelden des Malges.
    LXXIII.
              Bon Zubereitung der Dorre.
    LXXIV.
              Bie bas Dals ju borren.
    LXXV.
```

LXXVI

#### CAPUT

LXXVI- 23om Mals : brechen.

LXXVII. Wie ferner bas Bier zu machen. LXXVIII. Wie mit der Hopffung umzugehen.

LXXIX. 23on Rublung bes Biers.

LXXX. 2Bieman fich ferner mit bem Bier berbalten folle.

LXXXI. Bom Gieren.

LXXXII. Bie ferner mit ber Gier umzugeben.

LXXXIII. Bie die Saffer jum braunen Bier jugerichtet werben follen.

LXXXIV. Bie man dem eingefasten Bier warten foll.

LXXXV. Daß ein Bier lang bleibe. LXXXVI. Dom braunen Bier.

LXXXVII. Bom weisen Bier.

LXXXIIX. Bom Jauß oder Safen Dier.
LXXXIX. Bom Kofent oder bunnen Bier.
XC. Bom Merken, und Minter & B.

XC. Bom Merkens und Winters Bier. XCI. Ursach der Ungleichheit der Bier.

XCII. Bon Eigenschafft ber 2Baffer.

XCIII. Von Eigenschafft des Getrands und des Sopffens.

XCIV. Bie Rrauter . Bier gu machen.

XCV.

XCVI.

XCVI.

XCVII.

XCVII.

XCVII.

XCIIX.

Bie dem Bier eine schone Farbe zu geben.

Ein Bier zu lautern / wann es trüb ist.

Bann das Bier nach dem Faß schmädet.

Abie dem sauren Bier zu helssen.

XCIX. Daß ein Bier nicht tabmicht werde. C. Bom Bier Effig.

CI. Aus Bierlager Brandwein zu machen.

CII. Bom Nugen und Gebrauch des Brandweins.

CIII. Dom Mahlen/auch Muller : Ordnung.

Civ. Bon Beder : Ordnung.

CV. Ann gerollter ober geneuter Gersten und Dirfen.
CI. Ann Sabergrieß/ Habertorn und Beiden,

CVII. Dahensaam Lein Klachebotter auch andern Delen.

CIIX. Bon Rubenfaat : Danff, Roden Rorn-und Baigen Del

CIX. Nom Kraft : Mehl.

CX. Bon Concentirung des Korns.



# Wellichen Wand-und Welt-Webens Siebendes Buch/ Yom Ackerbau.

CAPUT L

## Dom Acferbau.



und bald ned unfers Deren Chrifti Geburt/ber berubme te und in ben Wirthichaffte Gefchafften Socherfahrne Gadtaner, L. Junius Columolla, in der Borrede aber fei te Bucher vom Mcterbatt vermeider: Erboreoffrund

vielmabl / Die Furnehmfterin Der Gradt Rom / batb über bes Simmelsund der Luft Bitterung/bald über Die Unfruchtbarfeit Des Erdbedens fich beflagen;gleichs fam/ alsob Die Erden/ wie ein altes und faltes 2Beiblein/bie Bebar Rrafften verlohren/ nunmehr faft ausgetragen/und alfo mud und abgemattet/bie Burdung ber erftiich eingepflangten Erachtigfeit nicht mehr hate Beldem Doch/ wie billig / Der weife Dend einigen

Blauben nicht juftellet ja es mehr unbidig erachtet/bes

Erbbodens Eigenschafft alfo ju verlattern/als mare folcher aus einer Rrancfbeit ober hohen Miter umfruchts bar morben welchen boch ODtt/Der Belt: Schopffer/ mit unaufhorlicher Erachtigfeit/als eine Beug-Mutter aller Bemadfe und Gefcopffe / begabet und begnadet Blaubet auch bagalle Diffroddfe, weber burch bes himlifden Gewitters Ungunft noch aus ber Erben Unbequemlichfeit / fondern mehr aus unferer eigenen Shuld/ und wiederfahren / und ihren Uriprung nehe men;weil/da por biefem Die Huergefchicfteften gum Feld, bau fich gebrauchen laffen / wir jebo Die allergeungften und untauglichften Rnechte bagu anfpannen; Die Gigenthumer der Meder felten felbit Dand anlegen / fonbert, nur andere unberichtete und ungeschicfte barinnen ums muhlen und arbeiten laffen / welche weber bes Gemit. ters Befchaffenheit / noch Die Eigenfchaffeber Geiber/ noch Die Art Der Saamen/noch Die gelegene Beit/wann und wie jedes angugreiffen/veriteben/nur plumper weife und ohngefahrbe/ed gerathe wie es mag/ihren Gelbbau hinftummeln; bahero auch die Soffnung des wartenden Saufvattere billig / aus femer und ber Seinigen eige: nen Schuld und muthwilligen Uberfeben jo offt un viels

mal auf Das Ens geführet und ichandlich betrogen wird. Es vermennet auch erft ernannter Columella, es

Shat fcon ju feiner Zeite , fomme baber, weilin allen Runften und Wiffenichaff. ten/alsin der Belreberheit/ Mufica, Dangen/ Sons fer bauen/Schiffer Runft/Rriegen/Sandeln und Studiren/taugliche gehrmeifter barju erfordert iverden/die uns wol und recht unterrichten. In bem Alderwerd aber / welches ungezweiffeltber Weifheitam nachften vermandt ift/ finden fich meber Schuler/noch Lehrmeis fter/da doch Der gemeine Duben feiner Sandthierung/ als biefer/mehr vonnothen bat/ und weniger entrathen tan/ auch nichte Dem Leben fo bequemift / und ber befte und unschutbigfte Staffel/jurechtmaffigem Reichthum ju gelangen / Da fonft diemeiften andern Dandel mit ct. was Unbilligfeit Zucher und Bortheilhafftigfeit vermijdet fich befinden. 2Bare alfo ju manfchen/ bag bie Derren/ fo groff: Guter und Felber befisen/ ihnen ben Acterbau felbft beffer lieffen anbefohlen fenn/ und aller. len / theils burch Die Miten aufgezoichneter / theils burch tagliche Erfahrung befannter Bortheilen/ fich nuglich gebrauchen/und alfo ihren Dienfiboten befto beffer unb füglicher/ was zu thun/ ober zu laffen/ vorfchreiben und andeuten;auch bafiaffes und jebes ju gelegenfinnet Beit

ausgerichtet wurde/recht anordnen moditen. beften gedenen / wann Die Lande Surflide Dheigfeit felbit in Diefen Stud / burch verftundige gewiffe barga verordnete Bediente/jahrlichihr gantes Land bereiten/ ber fleifigen ober nachlaffigen Saußbatter Gebiet/ Grunder Felder und Anbau befichtigen / und fowel ges gen Demerfte ihre Gnabe / ale bem lettenihr Diefal. len nacherudlich vermerden lieffen. Go wurde auch iede Privat Derifchafft Diefem loblichen und nahichen Benfpiel folgen; und ben ihren unterhabenben Saufern/in einem und andern beffere Obficht halten/ Damit bem gangen Land acito beffer gewartet / fein Hufnehe men gebeffert / und dadurch eines jedwedern Sauf, ABurhe ABoblikund mercklich befordert murde; und obwol Diefes ver dauflid und ubel practicirlich furfomt/ weil dergleichen Sandel in unferm fregen Willen fter hen; and der/fo ibm felbit übel haufet/einem andern fein Unrechtzu thun icheinet; fo ift es boch / mann mane, eigentlich abwäget/nicht allein eines nachläffigen Dausvattere fonbern auch ber Lands Sirftl. Obrigfeit Des

Grund

Brundherrns / des Sigenthumers felbft und feiner Ers ben und Creditoren Machtheil und Schaben. Dem allen vorzutorben/mit gebuhrlicher Anthung und Defe ferungs Ditteln/fo mohl Chriftlich als loblich ift. Das ber nicht unbillig ber tapffere Ronig Malimilla ben Valerio Maximo ein fanderliches Lobermorben / und ibme berrliches Zeugnif gegeben mich / weil er das Ronigreich Rumidien folecht und arm empfangen / und foldes tradtig/fruchtbar/und an allerhand Fruchten gefegnet/verlaffen hat. Der weife Befengeber Lycurgus hat feinen Burgern alle Grunbe gleich ausgerheilt. bamit Diefe Bleichheit Der Buter / auch ju einer fleiffie gen Bleichheit Des Mcterbaues / fie bewegen folte. Und Dafern einer/ aus Salsftarrigfeit und Faulheit / feinen Branben nicht molfurfieben/und folde im 21bbau tome men laffen murbe / folten nicht allein biefe Brunde eis nem anbern/fondern auch ber porige faule Befiger por allen Dingen bem Frembben / Der fie tauffen wurde/ um Sclaven und feibeignen Rnecht / mit famt ben Butern überantwortet werben. Belde Scharffe manchen gewungen hat ju arbeiten / Der es ohne Diff fonft mobil batte bleiben laffen.

Die Urfachen aber Diefer Rrancfheit find nunmehr fo tieff eingewurtett / baff es faft unmöglich fcheinet/ folche auszureuten; will jeto nichte melben / wie ber alte Varro Diefem Die Schulb gegeben / bag bie Saug-Batter fich in Die Stadte begeben Pflug und Ciceln Darauffen laffen/mehr ben den Weinschenden und auf Dem Langboden /ale in Rorn, Felbern und Beinbergen/arbeiten/burch allerlen gurmis/ Baber/foftliche theure Speifen/fpielen ober fchlaffen/ben Tag und Die Nacht mit Geilheit/Trunckenheit und Unerdnung gubringen; fondern allein biefes andeuten/ich glaube/bie Berachtung bes Bauren Lebens und Die baraus ent. fprieffende Nachlaffigfeit und Unverftand / feven ein groffer Boricub gur Berringerung und Abnehmen bes Felb. Baues; Denn wer ift/ber fich um ein Ding hoch bemußen mag / welches er von ben meiften verachtlich fiehet angefeben werden; und worimman fich nicht viel bemühet/und durch Sleif/ Sorg/Erfahrung hoher gu fommen/ nicht fuchet noch verlanget; baraus entfichet Die verberbliche Duchlaffigfeit und Faulbeit/ und aus Diefer wird ber menfchliche Berffand / gleich wie ein ungebautes Feld/mit Dornen und Diffein ber Thorbeit und Unmiffenheit alfo verwachfen/ baf man alles geben laffet/ wie es gehet/ ber alten meifen Mep nung/Regelund Ordnungen auffer acht laffet; Bewitter/ Belegenheit verfaumet; und alfo von feinen Kelbern ben rechten billichen 2Bucher /wie man mohl fonte/ nicht aufhebet/ fonbern alle Jahr gubuffen/ ente lehnen/und nicht wieder abrichten fan/baher man auch endlich Sauf und Bofmit ben Ructen anfchen/ und ben Bettelftab mit Goott umd Schand in Die Sand nehmen muß.

ftes auf bas Dobfte gebracht haben: BielErempla an guführen: habe ich/ Weitlauftigfeit zu vermeiben: gere ne unterlassen: und allein bieses sagen mollen / baß zu wunfchen mare/es mochten bie hohe Burftliche Lands. Obrigfeiten/fo mobl ihren eigenen / als ben gemeinen Mugen bebenden/ Die fleiffige getreue Bauren, und Mer Leute/(quos Veteres lanctos & inviolabiles dixerunt, plurimaque Privilegia Impp. iisdem, tefte Cic. concesserunt ) und fonft alle Diejenigen / Die wes genguter Birthichafft beruhmt fennb / befto werther balten/ mit Frenheiten und Deivilegien begnaben / Die Nachlaffigen aber und Werthulichen befto fcharffet anfeben , und daburch jedermann gum Bleif und Arbeit aufmuntern und anfpornen. Allermaffen Die Romer ihre eigene Cenfores gehabt / Die bergleichen unwirth liche Sausvatter por Bericht cititt / und ba man ben Unfleif auf fie barthun/ fie aber folden mit Barbeit nicht entschuldigen tonnen / mit ftrenger Obficht und Straffe belegt/und barburch viel jur Befferung anges bracht baben. Rome censorium probrum judicabatur,agrum malè colere aut arare, fagt Plinius lib. 18.

Ind im Land ju Mürtenberg werben eigne Leute von der Obrigfeit befillt. so für geloftügler nennen/ bie werden mit Phiote und Seph deladen, zu allem Orten und Arbeiten / des Acker-aud Weingart-Bauek ungehen/ob sie zu rechter Zeit wohl gebauek oder übel versorgt wordem / deselhen / dep sonderlich-geseister Geraffe anzugeigen/und hierinnen niemanden zu verchonen.

Che mir aber gu bem gelbe und Acerbau foreitens wollen wir mit wenigen ber Dorffer und berfelben ges bencen / bie faft allein bamit beniübet / und bargu gebraucht werben ; als nemlich ber Bauren/bie ihren Ra-men von Aubau der Grunde ichopffen und meiftens in Dorffern ober einschichten Belbgebauen wohnen. Die Dorffer fennt unterfchieden von ben Statten/ baf fie leine Mauren / und von ben Mardfleden / baf fie feine Salsgerichts/Beichen/als Ctodt/ Balgen und Prangerhaben; darum werben diefer imen legtern 310 wohner Surger/ ber Dorffer aber Bauern genannt; und hat Die in erfolgenden fchweren Rriegs Edufften portommenbellnficherheit baniemand in ben Bauren. Daufern ficher war / Die Doth gelebret/ baf man ethe de wohlgelegene/fonderlich auf Bergen vortheilhafftig gebaute/und mit Baffer/Brunnen ober Fluffen verfebene Dorffer mit Mauren eingefangen / bamit fie nicht fo leichtlich fonten überfallen und geplundert werden ; welches bann mit ber Beit alfo jugenommen und perbef fert worden/bag enblich ber Beftungs Bau wie er heut su Lage brauchlich ift ) baraus entftanben und nach und nach ju grofferer Bollfommenheit gebracht worbs ift. In Dorffern follen von Rechte-wegen feine Sands wercfeleute wohnen/noch einiger Sanbel darinn getries ben werden/weil ben Stadten badurch groffer Abbruch gefdiehet / auch ber Felbbau bamit etlicher maffen verhindert wird. Unfere alten Teurschen haben/ nach Ta-citi Zeugnif/ nicht folche Dorffer / wie jegund / Da viel Daufer benachbart fteben/ gehabt / fondern ift eines jeden Bohnung und Grunde von dem andern abgefone bert gewefen/ wie es noch anetlichen Orten ; fonderlich in Biertel ob Bienerwald in Unter Defferteich und in Land ob der Ennf Die Bewonheit ift. Germani (fagt

Tacitus) colunt discreti ac diversi, ut Fons, ut Cam-Vicos locant, non in nopus, ut Nemus placuit. firum morem, connexis & coherentibus adificiis, Beil auch fuam quisque domum fpacio circundat, unfere Borfahren meiftene ben Jagten/ber Diehjucht unb den felbern obgelegen/ haben fie wenig Stabte/ und nur Gelb. 2Bohnungen gehabt/bif bernach bie Romer ihre Colonias und Weftungen am Rhein/ an Der Donau/und andern Stuffen/aufgerichtet/benen febann bie andern Franctichen Konige/ fonderlich Carl ber Groffe / nicht weniger die teutschen Rapfer nachgefols act und megen ber Dunnen / und anderer rauberifchen Bolder Anfall / mehr gelegenfame Drt/ Dorffer und Rlecten mit Mauren eingefangen, barinnen Die Unterthanen vom Lanbe eine Buffucht und Schutwehr hats ten/fich und ihre Guter ju erretten ;und bamais find bie Burger und Bauren unterfchieden wiewel ber Dorf fer Urfprung diter/und Die Cidote / Marate und Bie, cfen/erft aus biefen erbauet worden.

Ein Dorff aber heiffe eine Bemein- und Machbar, fchafft etlicher Daufer, ohne Mauren, barinnen Belb. bau verftandige Leute mohnen/und Diefe find groß/mit-telmaffig und flein/ theils den Lands-Furftlichen / und theils andern Abelichen Dbrigfeiten unterworffen. Die Immobner Der Dorffer find etliche Frepbauren/ etliche Leibeigene/und etliche mittelmaffiger Eigenfchafft nachs bem an einem und andern Drt/bie Bewonheit und bas aite hertommen es mit fich bringet. Thre Gater und Saufer werben in gange halbe und Biertels Sofe ober in Maperbauren Brurofiler, Soffiatter / und Riem hausler eingetheiles/ beren etliche feche und acht/etliche groen und vier/etliche aber gar feine Dferbe haben/ und nur Die Dand. Arbeit verrichten: Unbere haben Grens. eigene / andere Leben, Uberland, und Bineguter. Gute Sube mird an etlichen Orten fo viel Feld genannt / als einem Bauren gu ernahren genugfam ift / ben breoffig Meeter ober Bifange, wie mans in Defterreich beiffet: Und bieje Baugrunde werden / nad Befehl einer verminfftigen und auffichtigen Obrigfeit ju theilen ober ju peralieniren verboten / bamit Steuer und Dienft nicht ungewiß gemacht und a ichwacht auch bie Binfe mit bes fto weniger Berwirrung entrichtet werben, und wird an theile Orten/bemlanb. Abel nicht erlaubt, Bauren. Buter/ohne Bormiffen uf Einwilligung Landes Gurft, lider Derigfeit, an fich ju erfauffen / ober felbit ju bells fer/weil fie folde leichtlich ale Ritter-Buter ausgeben/ und barburd Berruttung ber Anlagen verurfachen fons nen ;me ca aber jugelaffen mirb/ba heißt es / Rcs tranfir cum onere, und muffen fic Steuer und Lands Anlas gen geben/und/fowol als Die Bauren/ ihre Robbathen verrichten laffen/mofern es nicht um gewiffes Gelban-gefchlagen/ober gar aus gutem ABillen / und feinem Mecht/ nachgefehen wirb.

In Defterreich find in den meisten Dörstern ange seine Richter und eitliche Geschwormerbon den diristens vernämstigsten und vernäglichten Unterstanen / die dem Richter mit Rathund That ur Hand geben. Un andern Orten werden diese Richter Southeissen Schulken und Büsterund im Rand do ber Empf ginne Leute genannt; die werden von der Obrigsten diesweisen auch von den Reliesten und Geschwormen erwählt / die mussen der derest fahrt der betrachte der bei Unterstanen und der Bert stagt ist der Berts schaften und der mudden der Bert stagt ist der Berts schafte der bei Unterstanen und dieser Rechte und der Berts schafte der Beiter schaften und dieser Rechte der Berts schafte der Berts schaften und dieser der Berts schafte der Berts schaften und der und der Berts schaften und von der Berts schaften und d

die geringern Schnbel richten und schlichten, bes allen Arbeiten/Frohndiensten und Robathen unstgarn und jugegen senn des alles wohl und jurechter Zeit geliche. Wo es mehr Obrigseiten in einem Worff dat, de sein meistentheils beigenige den Richter ein / welche Dorffichrigseit des der voerwerden die Richter al ternation verwechselt/ober mann die Wörffer gestind bar iehe Obrigset einem beindern Richter

acht haben auf Die gemeinen Brunnen ober Comemmen/ Bafferleitungen/ Bege und Stege / fonberlich Die Landftraffen ; item/ ob Die Nachtwachten fleiffig ges halten/ und Die Stunden ju rechter Beit ausgeruffen verben; objemand wider bieffeuer Drbnunggebauet/ ober fonft gehandelt; fie muffen brob fenn / baf Dor-rath jum Einreiffen und Lofden geschafft werbe / auch Dag Die Beder und Birthehaufer mohl beftellt fepen/ bainit bas Brod fein rechtes Bewicht und Gate / und Das Betrancte feine jufte Das ohne Berfalfdung bas be ; baß bie Duller gebuhrliches Malter liefern; baß niemand lanbftreicher/Bettler und verbachtige Derfo, nen/ohne Borwiffen/fonberlich in Sterbend Lauften/ beherberge/auch/ waim es von ber Obrigfeit befohlen wird/ niemand paffiren laffe. Sie follen Bleif anwen-ben/bie oben und wuften Saufer ober Brandflatte wies ber aufjubringen ober ju verfliffren ; unter todhrenber Predigt und Gottesbienft weber Bein noch Brod ber fauffen laffen ; alle Felb Schaben/fo burd Diebe ober bofe Leute gefcheben/fchaten und abstraffen ; bas Dorff reinlich balten/allen Mift / 2Buft und Unflat ju rechter Beit megbringen laffen; auch nicht geflatten / baf bie Unterthanen um halb bauen / ober bie Rorner auf bem Belb noch im Stroh ftehende verlauffen / und bergleis den Sachen und Sandel mehr/bie nicht an einem Ort mie an bem anbern find / ba benn bie alten guten Bewohnheiten billich ju erhalten. Es bat Renatus Chopinus, ein Frantofifther Rechts Gelehrter/de Ruflicorum Privilegiis einen fonberbaren Tractat gefchrieben. Bon ber Dorffchafft hat D. Chriftoph. Fabius Bugel Unno 1571. ein ausführliches Bebencten geftellet; Darinnen er berichtet/ wie es mit bem Dieb halten / un ber Bemein mit bem Bebulbe/ QBunn/ QBaffer / und Benbe/mit bem Obft und Enchelflauben/mit Unterhaltung ber Baffen/ Schranden/ Bege und Eteye mit ben Dirten/ huten/ treiben / und Blumen befud/ folle gehalten werben. Bir wollen aber fortfabren/ und die Grunde und Felber , famt beren gebepichen Wartung/ferner befehen.

CAP.11

### CAP, II, Bon dem Land = Abel.

Er meifte Abel in unfern Teutschen Landen wohnet gemeiniglich in ihren Ochloffern/und Abelis Ochen Baufern fo bifiweilen allein fteben/bifiweis len aber in ben Mardfleden und Dorffern angehangt/ oder bod nicht weit bavon gebauet/ju feben find. Bu Strafburg werden gwar bie Rittermaßige in ber Ctabt mohnende/ auch jugleich auf bem Lande begus terte Perfonen/ju gemiffen Hemitern gejogen; in Stalia aber finden fich nicht allein von Ritterftand / fondern gar Marchefen und Brafen in den Stadten/ beren nucht allein das Burger-Becht/fondern auch Die Rauff. bandlungen an ihrem Abel nicht nachtheilig und ichab. lich find; meldes aber in Teutschland fonffen nicht gebrauchlich/weil Die alten Teutschen/als ein Martidlische Mation / gefeben/ baf ber auf bem gand in Sis und Ratte/ Regen/ ABind und Ungewitter erzogene Abel viel dauerhafftiger und ftarcter/ fonderlich beffen taglide Ubung allerhand Jagten /als Die / welche in ben Stadten in Belluft und Saulheit ju mohnen von Ju-gend angewohnt find. Und follen (wie Ahasv. Fritichius in Tractatu de Jure ac Statu pagorum Germa niæ bezeuget) Die Berkogen zu Murtenberg nicht gerne gestatten, bag ber Abel in ben Stabten mobne/weil fie Die gemeine Laft und Anlagen gu tragen fich gernent. ichutten bas Burger Recht nicht leichtlich annehmen/ und fich den Stadt-Rechten nicht untergeben wollen/ Darburch bald Uneinigfeit und Beindichafft erwache fet. Darum foll ju Strafburg noch Unno 1419. ein Rathfichluß fenn gemacht wordens daß die Sbelleute in Der Stadt alle Burger werden / auch feiner in Die Stadt/ noch in ben Burgbaum fommen folle/ ber nicht bas Burger . Recht angenommen / und ben End gefdworen habe; Bie ihr eigenes Chronicon be-

Bas fonften Die in ben Reiche. Stadten bin und wieder mohnende Patricios anlanget / haben fie gwar auch fcone Frenheiten / weil fie aber jugleich Burger mit find/ und burgerliche Memter und Bermaltun. gen bedienen/werden fie gleichmol/ale ber andere Teuts ide Land sund Reiche Aldel, etwas geringer gehalten/ auffer mann fie fich unter bem 21del ju mohnen begeben/ ihreburgerliche Bohnung und Meinter aufgeben/ und mit dem auf den gand fich befreunden/ fonderlich wann fie mit trefflichen Qualitaten und Lugenben fich ber ruhmt, furnehmlich aber in Rrieg / lobivurbig und befandt machen : Der: D. Fritichius fcbreibt aus Matth. Stephani tractatu de Nobilitate , cap. 4, num. 22. Q amvis enim Patritii in Urbibus & Civitatibus habitent, & propterea Cives potius, quam Nobiles dicendi fint, ob Civitatis tamen iplendorem, & ex eadem origine sumptum, & ipsi Nobiles censentur. Darum werben fie meiftentheile Befchlechter/und nicht Ebelleute und Ritterftands ins gemein und in Spocie genennet. Nicolaus Vernulaus vermennet gwar in Inflit. Polit, lib. 2 cap 9.es mare beffer/ wann der 2lbel Die Stadte bewohnete / bann auf Diefe Beife murben

hinein gelocht;fie murben/burch ibre Familien und Hus. gaben/ Die Stabte und Burgerschafft bereichern und ansehnlicher machen/ & corum inter fe amulatio ornamento effet urbibus, & emolumento : 3d) will auch barben feben, fie murben ibre Kinber, Die offt auf bem Lande/unter ben Bauerbuben / ungefchicft und grob genug erjogen morden / in ber Ctabt in moribus, in ben Schublen/und in allerhand bem Abel mobianftan. Digen Ilbungen/fonnen ju befferer Dofweife angewies fen werben. Go weiß ich boch nicht/ ob biefer Rath allen angenehm und anftandig fallen modte/bann obe wol/ wie an andern Orten, ber Abel QGintersjeit (ba ohne bif auf bem Land nichte ju wirthschafften ) ber Gefellfchafft halber, fich gern in Die Gradt begiebt / fo mar es bod im Commer / mo groffe Felbbau und eins tragliche Birthfchafften finb/eine groffe Berfaumnuß/ in ben Stadten (mo es ohne biffviel 2Bibermillen und Antipathien grifden bem 2bel und ber Burgerfchafft abgiebt) bie Beit wollen unnutlich jubringen/ und bingegen auf bem ganbe (worvon man allein bas grofte Einfomen fuchen und nehmen muß) feinen Beruff auf Die Seiten feten. 2Bas aber Die Rinder/ fonderlich Die Sohne anlanget/hat ein vernunfftiger Ebelmann icon Unlag und Belegenheit / entweder ihnen einen feinen und gelehrten Padagogum guhalten/ ober fie in einer Stadt/ mo ein Gymnafium, ober fonft wolbeftellte Schulift, an ein gutes Ortin die Roft ju geben, ober fie an einen Furftlichen wol renomitten Doff ju brin-gen/und Diefelbe/fo lang fieju Saufe find / nicht unter bem unartigen Gefinde und Bauernfindern/in ihren groben und unflatigen Sitten laffen erftarcten/ Davon fie einen bofen Habitum befommen / Der ihnen bernach fehr muhefam uud hart abjugewehnen : Die Befchaffenheit bes auf bem Lande wohnenden Abele ift nicht einerlen etliche haben nur eine geringe Wohnung und wenigeUnterthanen in bem Dorff barinn fie mob. nen/und muffen fich/fo gut fie fonnen/ Damit behelffen/ fich ftreden nach ber Deden/biegen und fcmiegen/ben Mantel nach bem Wetter febren / und Die Ausgaben nach dem Ginfommen einrichten : Etliche aber haben nicht allein eines fonbern viel mehr Dorffichafften und gante Berifchafften/famt aller Jurisdiction unt Obrige feit; etliche haben auch gewiffe Regalien/ ale Maute/ Jagten, Salegerichte und Rijdmaffer. In Deffer-reich giebres auch zwererlen Abel, als Der Grafen, Derren/ und Ritterftand/ Die im Canbhaus Votum & Sesfionem haben / und bestregen Landleute genannt mer. ben ; Die contribuiren nach der Ginlag ihrer Gulten / was auf das Pfund Geld jahrlich angeschlagen wird/ und geben dargu die Landfteuer oder doppelte Bulte ins Landhaus: Etliche aber / Die nicht consucto & debito modo zu Landleuten angenommen / und introducirt werden, ob fie fcon Landguter befigen, werden fie boch nur fur Nobilitirte gehalten/ und muffen Die Steuer boppelt ins Lanbhaus abrichten / muffen fich auch vom jagen/ beken und baiben/fo fonft ben landleuten auf ibe die Stadte mit gröffern und prachtigern Pallaften und ren Gutern erlaubt ift/ganglich enthalten. In Sach-Bohrumaen gegieret wie sonderlich in Italia au fe-fen: die Angahl der Burger wurde vermehret / und Beffger theils Schrift aund Canglen e Cassen bie al-wurden / zu des Abels Nochthurfit mehr Dandverete- lein von dem Fursten und bessel Nath und Canglep

gefchieterund biefe find etwas geringer als die Scriffte ibren ditiften und verfandigften Cavalieren zu ihrem faffen/die allein den Rurften zum herm haben. ABas Aitter-Richter/der allehandel unter ihnen richten und die freze Aitterschaft in Francen/Schwaben/und am ichlichten muß.

dependiren jetliche aber heiffet man Amtjaffen / beren | Thein anbetrifft/ bie dependiren allein vom Reich/und Expedition von benen Sauptleuten und Amtjobffern haben ihre eigene Jura und Einlage/ machen einen von

#### CAP. III.

### Von den Frenheiten der Adersleute und Bauren / fo fie ben ben Miten gehabt haben.

Chr vielift an ber Erhaltung/ Befchunung ufi Bertheidigung ber Felber und Dorffer/ und ihrer Arbeiter und Innwohner gelegen/ fonderlich ju diefen unfern bofen und letten Zeiten/da grois ichen den Kriegsleuten und Bauern eine folche Antipa-this und Keinbichafft zu gilben ich einet Coaf fie nicht an-bers als Jound und Sacher Wolff und Lamun Ragen und Maufe, Habicht und Cauben/ gegeneinander gefinnet find/und bie arme Leute von ber muthwilligen un undifciplinirten Golbatefca bermaffen verfolget und tribulirt werden/ daß es eine Gund ift/ bag man ihnen bergleichen icabliche und unfinnige Frevel geftattet / Die boch nur ju ihrem felbft eigenen Berberben gerathen ; benn wie hochnothwendig es fen / bag man gute Rundichafften / wegen Beschaffenheit bes Reinbes ju Rriegszeiten / wie auch gute Bufuhren von allerhand Proviant/auch Unweifung ber Belegenheit Des Landes und ber 2Bege und Etraffen habe welches burch Land. leute und Bauern am beften gefchehen fan / und wie wenig man fich gutes ju ihnen verfehen fan/ wann man fo tyrannifch und ungestummmit ihnen verfahret / ift leichtlich auf den Ringern auszurechnen/ Da hingegen/ wann man icharff über ihre Sicherheit halt/fie wieder um alles liebes und gutes ju erweifen angereitet / alfo Dag/burd ihre Rundfchafft/ viel Befes verhindert/und viel Butes tan gefchafft werben/ baburch oft ein gan: bes Rriegsheer groffe Bictorien/ober wol auch fdwere Dieberlage erlangen und empfinden muß. Eben Darum haben ihnen Die alte Romifde Rapfer und Conftitutiones fo viel Privilegia ertheilet / Daß Die Adersleute fo wol in ihren 2Bohnungen als auch im Feldbau / follen ficher fenn/ allenthalben und an allen Orten; baß fich teiner unterfteben foll/ihre Perfon/ Ochfen/ Biche / und Feldgejeuge/was ju ihrem Anbau gehorig/gemaltfamilich anzirgreiffen ober wegzunehmen/ und wer dars über ergriffen/oder deffen überzeugt wird/ folle es viers faltig wieder bezahlen/auch fur einen Infamen und lofen Ehrvergeffenen Menfchen gehalten/und noch bargu in Rapferliche Straffe gefallen fenn. Rapfer Aurelianus Schreibt ben Flavio Vopisco folgende Wort an feinen Beneral Lieutenant : 2Bilt bu ein Dberfter fepn / fo balte/ fo lieb bir bas leben ift/ ber Goldaten Sande im Baum; niemand foll einem andern Wiehe abftehlen / ober Schafrauben / ober Lauben wegnehmen ; niemand foll fich geluften laffen bie Caat ju vertretten / Del/ Cale ober Sola begehren / fondern mit feinem man auch bas landwoldt, ober boch eine gewiffe Angabl Proviant ju frieden fenn von des Feindes Beuten/und nicht von ben Ehranen Des Landwolche, fich bereichern. Cyrus Major, ber furtrefflichen Der fianischen Monars dia Unfanger und Urheber/ hat allgeit mann er Rrieg

ficher bleiben moge. Es melbet auch Arrianus in feinem Bud Rerum Indicarum, Daf Die Indianer/ wann fie mit einander Rrieg geführt / weder ben Bauern noch Actersleuten bas geringfte Lepb jugefügt / und wann bie wiebereinander friegende Parthepen in den Felbern einander angegriffen / und todt gefchlagen / fep ber Landmann ficher und rubig/ben feinem Acterweret oder Beinlefen/ und Ernbte/und andere: Felbarbeit geblie. ben. Dig bat auch Belifarius, Des Rapfers Juftiniani Feld Dbriffer gethan/ und ben Bauren und Landvolct folden Cous gehalten/ baß feine Golbaten auch teis nen Apffel von ben Baumen abreiffen borffen. Dicht weniger hat fein Begenpart Totilas, ber Bothen Side nig/um Brauch gehabt/ ben Actersleuten fein einiges Unrecht ober Gewalt jujufugen/ fondern befohlen / fie follen unerfdrocken ju Saufe bleiben / bas Relb/ wie gewöhnlich/pflugen und bauen/ bein gemeinen Befen ihre Steuer begablen / ben Eigenthumern aber Die Much übertreffen uns hierinn Die Bruchte juftellen. Eurcen / mann fie mit ihren ungehlichen groffen Urmeen in ihren gandern und Provincien marchicen/ Daß feiner die im Feld bin und wieder gerftreuete und arbeis tende Baueroleute anfallen ober beleidigen barff / wo er nicht auf bas ittengefte will geftrafft werben / und haben ihre eigene Bejehlehaber/bie barauf halten muffen/ bamit Die Leute/ ja wol gar die Rnaben von geben Jahren/welche Brod/ Eper/Frucht/Daben/Reif/und Dergleichen Victualien / ju wertauffen ihnen entgegen bringen, von niemanben mogen beleibigt ober bas Ihrige ohne Bejahlung abgenommen werden. Darfffich / mo etwan Dorffer/ Baufer Garten und Beinberge am Bege liegen/ niemand unterfteben ab. jufteigen/einzulauffen/ ober bas geringfte mit Bewalt ju rauben/will er folches nicht mit dem Leben begablen wie Diefes und noch mehr Philip, Camerarius in Horis fubcifivis Tom. I. cap. 5. erzehlet. Sonft hat von ber Bauren Privilegien und Freiheiten fleiffig gufammen gelefen Franciscus de Sancto Nazario à Ripa, und Renatus Choppinus ber Francofifche Burift: Dag man nemlich ben Bauren michte auflegen / auffer mas bas Felbbau anlanget; temen Acteremann wegen einiger dulben gefanglich annehmen/noch fein Begeug/was jum Felbbau gehörigift/ pfanden ober wegnehmen folle ; auch follen fie jum Rriegejugen ungezwungen blei-ben/ wiewol es jest an vielen Orten abtommen / daß Dabon/muftert/ bewehret/ baf fie in Rriegelaufften in ihrer Ruftung erfcheinen / und fich als Golbaten gebrauchen laffen muffen. Doch find bie Landebrauche unterschieben/ und wird nicht an einem Ort gehalten / geführt, ausruffen kaffen : Man foll ber Bauren icho wie an ben andern ; und wate ju munichen, bag bie nen, und alfo überminden, bag jederman ben Saufe Landefürften rechtschaffen über der Bureng erhaten

bielten / und die Generalen ben ben Rriegs-Urmeen ihre Untergebene mit icharfferer Disciplin belegeten / fo wurde der Furft reichere Unterthanen / Der Bauers. mann mehr Ruhe und Sicherheit / und ber Golbat mehr fieb und Unterhaltung finden : Zum Miber-ipiel aber geben die Berrichafften / Fürsten und Ob-rigteiten bisweiten felbit Ursach / weil sie an ihren Bofen folche Bof und Cammer , Rathe halten / Die auf alle Griff und Jundlein gebenden / wieden Unterthas nen bas Darct aus ben Beinen moge gefogen mers ben, und je öffter und ftarcer fie foldes finden und eine flagen ift.

mingen tonnen/je in groffern Anfeben find fie / und überreben Die Obrigteit noch bargu bag es ohne Schaben und Berberben ber Unterthanen gefchehen fonne/ fo doch ihrem eigenen Bewiffen und der Warheit gang. lich ju wider ift / indem die Urmuth und bas Glend Der Unterthanen/ein Vorlaufferin ift Des Verberbens/ und bes endlichen Ruin ihrer Obrigfeit und Bers fcafft/barburch fie um Leib und Geel fommen tonnen; muffen alfo bie armen Bauern/ fo wol im Rrieg als im Frieden/ bas moifte leiben / fo mit Ebranen zu bes

### CAP. IV.

## Bom Unterschied der Aeder.

Bahl balber wenig ju thun/ weil ere behalten muß/ wie fie find; masman aber burch Caufch ober Rauff an fich ju bringen gebencet/ ba ift es erlaubt/fich borbero mol ju bebenden/ mas es für eine Befchaffenheit Damit habe/wie es gelegen/obe eben/abhangig/tieff ober bergicht/ obs warm ober talt/ fruchtbar ober ubel trachtig/fleinicht/leimicht/ober fanbicht/ feucht ober troden/fcmart/roth ober graulicht fen; bann wiewol Die Erde, ihrer Eigenschafft nach, trocken und falt ift, wird fie boch offtermable von aufferlichen Bufallen mercflich geanbert.

Des Brundes Befchaffenheit recht gu ertennen/ift bas allerbefte und gemiffefte Mittel Die Erfahrenheit/ benn in groep ober brenen Jahren wird ein Gelb/ wann es mit gebuhrlicher und nothwendiger Wartung gepflogen wird/leichtlich anzeigen/obes gut/mittelmaffig oder ichlecht fen/ laffet alfo Die Erben fich viel aufriche tiger erfennen/ als ein Menich/ beffen Art ober Unart/ burch lange Beit/ ober Practicirung/nicht fo eigentlich pu erforfchen / daß man ein gewiffes und unfehlbares

Urthail bavon fallen mochte.

Der fchwarhe tlebrichte Grund wird/ wegen inhabenber Fettigfeit/ ben ben meiften verlangt ; ber weiffe und afchengraue aber/ wegen ber gefalbenen und nitrofifchen Art/ gehaffet/boch thut Diefes offtermals fehlen: Gleichwol ift es bas gewiffefte Zeichen eines fruchtigen Bobens/ wann Die Felb-Bald-und Garten-Baume hoch und Meft reich/fonberlich wo wilde Birn Mepffel. Rirfchen und andere Doftbaumevon fich felbften mach fen und fich ausbreiten ; wann die Saaten fcon/ bict/ groß-ahricht/ und viel-fornig/ bie Biefen Gras und Blumreich; wann die Felber nicht fo trocken und hoch / daß fie allgeit burz/nicht fo feicht und tieff/ baß fie allgeit naß/ nicht fo gabe und did bag fein Regen ober Gonnenfchein hinein/ nicht fo luct und murb/bagbie Burs Ben von Sie ober Ralte alfobalb burchgegriffen und bes In falten ganbern find Die Meder leidiget merben. beffer gegen Mittag und Morgen; in warmen aber / beffer gegen Abend und Mitternacht. Insonberheit ift dip ein Zeichen eines erwunschten guten Bobens/wann bie boben Berge von Grafe / Rrantern und Baumen bic bewachten/und mit Bronnenquellen verfeben finb. Mifo aud mo fcones Grafe/allerlen Felbpappeln/Ruta Capraria, und bergleichen gefunden wird; wo aber ge binab einerlen Grund und Rarbe hat; weil es aber felten falgene Rrauter, als Bermuth, Buchet aum, R. unes | gefchiehet, ifte genug, wanns ein wenig mehr ale einem

Er ble Felber und Grundstücke erblich / ober wethen und Farzenkraut zu sehen da ist das Wiberspiel.
Edurch zulässige Mittel erlangt hat / der hat der | Die Grösse. Dickeund Hohe der Feldbäumeistein befondere/ gemiffes Beichen Der Fruchtbarteit Des Bos Dens/wie bann Die neuen Authores bestättigen / bag in Brafitien etliche Baume bafelbft über 400. Schube hoch machien / und fo bict find/ baff 14. ober 15. Dian einen nicht umflafftern mogen / ja bag man aus einem eintigen Stamm eine Schupte aushauen fan/ barinn anderthalb hundert Menichen fiten und fabren tonnen.

Beil nun Die Erfaftnig Des Erdreichs ber Grund ift barque mie uniere Arbeit gedepen merde/gu miffen/ Daber ift fich defte bober ju befleiffen / folded moi ju ers lerien/ Damit Die Arbeit Defto reichlicher belohnet / Der Erden mit Mifchung und Dungen befto emfiger gepflo. gen/ und die hoffnung befto weniger betrogen werde. Die Alten haben Diefes Beichen gegeben eines gu-

ten Grundes / mann man eine Gruben im gelb aus grabt/und Die Erben wieder einfüllt ; mann foldenun Die Gruben alcich eben wieder ausgefullty ift es ein mit telmäffiger; wann ber Erben nicht genug ift/ein fcleche ter ; wann ihrer aber ju viel ift bag von Muffullung ber Grubennoch etwas überbleibt/fo ift es ein guter Grunbe weil fie burch ihr einpflangtes frafftiges Fermentum, von der angezogenen Lufft (wie ein Laig von ein nem Squerteig) gleich fam angefchwellet und gefchmangert wird. Ferner wird Diefer Grund auch gepriefen/ mann er angefeuchtet anden Tingern flebt/ ober mann in Bronnenwaffer ein wenig Erbe gethan/umgerührt/ und bif fie fich wieder fest, gelaffen, bernach burch ein fauber Euch gefiben/ gefoftet/ und fuß und lieblich am Gefchmack erfunden wird; hingegen wann fie wiber-wartig/gefalgen/fundend/ kreidicht/ murengend oder falitrifd ift/giebt fie geringe Doffnung. Man glaubt auch/ bag big ein Beichen eines guten Grundes fen/ mann ein Mcter/ nach lang erlittener burger Beit/berege net/einen guten Geruch (fo von ben Gonnenftrablen verurfachet wird) von fich gibet. 3tem Collumella fagt/ es fen ein gutes Korn-Land ju hoffen mo Attich/ Ried/ Dinifen/Rlee / Brombeet / und Schleen machfen, Das gewiffefte ift/ wann mau (wie oben gebacht) ohne Diff ein Gruben im Geld machet / bag man febe/ ob bie erfte Schwarten ober lege ber Erden (Die obenauf allgeit fur das befte/ weil fie ber Sonnen und des Regens und aller himlifden Einfluffe am meiften genieffet/ und Davon am füglichften imprægnirt wird) tieff und weit

Berdicud gleichmaffig fceinet/ benn ba wird man an theils Orten unterschiedliche Lager ber Erben, als wie Die Racher und Falten an einer Bwiebel feben / fo molan ber Art als an ber Farb unterfchieblich / bald Laim/bald Sand/ bald Stein/ bald Rreiden / bald fcmart/roth/ weiß/geel und graulicht/ weil bas untere Theil der Erden/ megen berroben und bittern Eis genichafft/ faft unfruchtbar ift; befiwegen auch / nache bem der erfte Grund oder Superficies Terra,tieff oder fcmal ift/ hat man fich barnach ju richten/ tieffer ober feuchter ju actern. Ein Grund/ber innensher fandicht ift/ muß befto offter gebunget werben/ weil ber troctes ne und burge Sandalle Reuchtigfeit und Rette an fich giebet ; meldes man in lettichten und ftarcten Mcctern nicht gu beforgen/ Die vielmehr Die feinften Grunde ben ihrem Gebenen befto beffer erhalten. Undift in ben fanbichten Belbern felbft Diefes ju beobachten / baß ein groblichter Sand / wann er recht gebunget wirb / ju Roden und Sabern beffer ift, als mann ber Sand gar tlein und mehlicht ift / benn fo ift wenig ju ges

2Bas bie Gelegenheit ber Felber betrifft / find bie ein wenig und fittfame abhangichte/ wo bas 2Baffet leicht abjuleiten/ Die bequemften ; auf ben gant flach ebenen/ tan bas Schneesund Rogen-Baffer nicht bequemlich ausgeführet werben ; mo es aber hoch ift/wird Die Dung/famt der guten Erben/burchlingemitter bins meg gefloffet. Die Thaler find fo wol megen bes Ochats tens/ als ber Buffen/ befdwerlich. In Gumma/ ein

fittigeabhangenbes Erbreich ift beffer als ein flaches; Das flache beffer als bas bergichte ; bas fcmere tragt mehr als das leichte; bas harte mehr als bas weiche ; bas farcte mehr als bas fcmache ; bas feudre mehr als bas troctene ; bas fanbichte mehr als bas fleinichte ; Das lettichte mehr als Das fandichte; fonderlich mo Ole: legenheit ift mit gefundem Quellmaffer/ju marmen Beis ten/ ben Girunbfluct bengufpringen.

Es find auch Die Beder von unterschiedlichen Sormen/ lang/ furt/ fcmabl und breit/ und obwol Coinmella will/ ein Ucter foll über 120. Oduch (Darum weil bas Wieh burch langere Furchen abgemattet iverbe) nicht lang fenn, glaubeid) boch/ bag es Mann und Thier leichter anfommt/in einer geraden Linien fortgus actern/ als fo offt befchmerlich umfehren muffen / weldes theils Die Arbeit verjogert und erlangert; Darum fieht man in Ungarn an etlichen Orten Becter / Die gu funff/ fede und mehr hundert Schritten lang find/und bennoch mit leichter Drube und guten Rugen angebauet merben ; wie auch in ben Julichifden ganben ju feben. Fur allen follen felbige nicht groffer fepn / als ber Sausvatter fie recht und moliqu bauen und gu ver pflegen/mit Bug und Leuten/vermag/ alfo foll bas Feld alleit fcmadber fenn, als Der Ackersmann, obwoln Die weiten Grunde barum beffer als Die engen/ weil man das Bestezu Ackerbau und Biesen aussondern / und den Uberrest zu Balbern / Teichen und Beingebut: gen/nach Beichaffenheit des Ortes/füglich gebrauchen und genieffen fan.

### CAP. V.

Wie die Felder zu verbesfern.

Ann unseredander fo fruchtbar maren/als Neu, ber Fruchtbar feit verhinderlich find: Das Erste fil des Bispaniola fo wurde es jur Berbesterung keine Utere Gigenichafft an fich selbsten / wann es iu viel Duhe bedorffen : Dafelbft/ wie P. Honorius Philoponus in feiner Schifffahrt in die Neue 2Belt bes fcreibet/habe ber Bait/als er bahin gebracht und angefaet worden/Armidicte Salmiund Die Alehren gwofpannig / mehr als 2000. Rorner getragen ; Die nun mehr bort gepflangte Bemberge geben Trauben brep Soud lang/und die Beer find fo groß als ein Bel fde Ruß; Rettich/ Ruben/ Paftinac / Peterfil / und bergleichen Ruchen Beroachfe, feven eines groffen Buffes bid; Spenat und Galat geitigen ben fechgebenben Tag nach ihrer Gaat ; und die fuffeften Melonen finde man das gange Sahr durch/ fo groß als ein Emmeriges Beinfag/ die allgeit innerhalb eines Monats volltome men werden; Zwiebelund Artifchocfen werben anderts halb Schuch grof/und bergleichen ; fo ben ben Ilner. fahrnen mehr für eine Rabel/ als 2Barbeit mag gehals

11nb Don Luis de Congora schreibt in feinem Polyphemo bon Sicilien :

De cuyas fiempre fertiles Espigas, Las Provincias de Europa fon Hormigas.

Don beffen grucht und allgeit reichen Ziehren (ale Zemien) fich bie Europäer nabren.

Inunfern ganbern muß man ben Feldern jahrlich ju Bulff tommen/und ihre Fruchtbarteit/mit Sinraumung beffen/was ihnen fchablich ift/ beforbern.

Cand ober ju viel Laimen hat/wann es ju falt ober ju beiff biefem fan burch Bermifchung und Dungung jur

Befferung fortgeholffen werden. Das Unbere find Baume und Etrauder, bie mit ihrem Chatten und Burteln verhindern/ fo mol bes himmels Einflug/als bes Bodens Wirdung / welde fie meiftentheils in fich faugen / und benen übrigen Fruchten/ rauberifcher Weife entsichen; foldes ibut Der Schatten auch von bem Dufbaum / Illmen : und Enchbaum/ bavon die Felber billich zu entfeinen ; fonften aber ift das Sindernußebringende Solk abzuhauen/ Beftrauche und Murken auszureuten/ aber wann es weber Bau noch Brennholt ift/ben fillem Better/gu verbrennen/fonderlich/ wann man einen ehiften Regen perhofft/alfo wird ber Erben oberfter Theil burch bas Feuer ermarmet und ber Michen burch ben Regen / ju mercflicher Beforberung ber Erachtigfeit/eingefieffet; weil barinnen Die meifte Fettigfeit ftecfet : Allein be-Darff Diefes ein überaus embfiges Machfeben und Dbs but/ Damit fein Schabe baraus (wie offt geschehen ) entftehen moge; es befchichet auch Diefes allein an benen Orten/mo man ohne bas überfluffig Dolf hat/und fan man vielmals gar Die fruchtbaren Baume/ infonberbeit ber Dufibaume nicht verfconen/ weil ihr Schatten und Nachbarfchafft ben Felbfruchten/ jumalen Ditenund Gundenwerts/verberblich ift; mas gegen Weften/ und fürnemlich gegen Dorben ftehet/fan man noch eber Es find aber viererlen Dinge/ bie ben Relbern an gebulben/ wann man nur untenber Die 2Burgen/und

obenber die Aefte/wo fie an das Baufeld angrangen/ju barunter fortflieffenden Baffers barm groffe Beforde Zeiten verftummlet.

Der britte Ader Reind find bie Steine / Die fan man ausflauben/ und niebrige fclammichte Ort ober Gruben/ ober Die Fahrtmege/wo es Gunuff und Da raft hat/bamit ausfüllen/ und tieffe Graben im Felbe Dafelbft machen / und folche mit Sceinen biß auf ein es dem andern gleich geebnet / geacfert und angebauet Etliche führen und legen bie ausgellaubten Steine nur auf einen oder mehr Sauffen / ift aber beffer/fle merben eingegraben/ fo bleibet ber gante Mater tradtig / es mare bans ber Grund fo fleinicht / bas man Graben ju machen nicht in bem Grunde arbeis ten tonte ; fo mag man mohl folde an ein unfrudtba. res / ohne bif nicht viel werthes Ort jufammen fco bern/und alfo ben Mcfer Diefer ungelegenfamen Burbe entiaben.

Reiber gern mit Schutt und fleinen Steinen bebedet perden.

Der vierdte und ärgfte Baufeind ift bas Baffer, in man, mann ber Ader etwas Thathangicht ift, burch Bafferfurden fan andleiten/Die alliutieffen Ort aus fullen und erhöhen/ Die Bafferfurchen fleifig austau. men ober einen tieffen Graben um Das Felb berummas den/ mit der ausgegrabenen Erben bas Beld erhohen/ eber mol gar (wie Tanara rathet ) am niedrigften Ort bes Acters einen Leich gurichten/ barein fich Die übrige Maffen girben tan ; und alfo mag man / burch fleifige Obficht / Diefem Unrath porbauen. 2Bann aber ber Grund inmendig Fruchtigfeit/ Maraf ober Bronn-Mbern bat/muß man biefes folgende Mittel gebrauche/ barburd man fle ju trachtigen und guten Medern maden fan. Wann ber Ort nur etwas abhangicht lieget/ esfep viel aber zwenig / Da muß men mitten im Acter nach der gange/eine Brube/viernber mehr Schuh tieff/ und funf Souh breit / mehr ober weniger / nachbem bes 2Baffers viel ober wenig ift/machen/ und allieit an bem wiedrigften Ort anfangen/ und gegen ber Sober ju arbeiten/fonberlich an bem Ort/mo Die Feuchtigfeiten am meiftengu fruren; in biefem Graben muffen/ nad) ber Breite bes Mders noch etliche andere Braben/aber meder fo tieff/noch fo breit gemacht fenn/ die alle in ben mittern groffen Graben fic ausleeren/ und son becben Seiten Des Acters hinein geben; Diefe Graben muffen elle big auf Die Belfte mit fleinen Greinen ausgefullt/ und bas übrige mit ber ausgehohlten Erben wieber geebnet/und dem andern Feld gleich gemacht werden/alfo bag man bas Felb beite leichter bauen/und nie mercten tan bağ einige Graben barunter verborgen liegen/unb bennoch tan bas Baffer untenber burch bie Steine un. verhindert aus dem Relbe lauffen und bleibet bas obere Theil von ber fchabliden Feuchtigfeit entubrigt/ja wird barrum befto trachtiger / weit bie Dachbarfchafft ben Gelb in einem Jahr mehr Frucht bringet/ und groffern

rung giebet.

Durch biefes Dittel tonnen auch maraftige Ort, roann fie nur Laimen im Grund baben / und Baffer Baume tragen/m fruchtbaren Medern und Biefen angebracht merben. Und haben bie Dollander und Frich nomia Salomonia Goberti fol. 122. bejeuget

Diefes (wie gehort ) laffet fich nicht allein in ben Bau Relbern / fonbern auch in andern Grundfruden Als Biefen/Beinbergen und Barten practiciren. Sat man feine fleine Steine/muß man die groffen jerfchla genund alfo einlegen / bay fie nicht gar ju platt aufeinander tommen / bann fonit wurde Des 2Baffere Lauf barburd verhindert ber an einem gelegenfamen niebri gen Ort/ohne Schaben ( wohin man etwan fan) muß fortgebracht werben. Mann man bie Graben macht Doug in zu mer den bag man nicht in den Felbern ben Beaben aufgeworffen fenn bet anteen meiste in den Belbern Beaben aufgeworffen fenn be andere meiste Steme westering die globen faring bei Steme westering die globen faring und mei bienen / fonderlich die globen faimichten Felbert in fle auch durch biefes Brittel/aus dem Arfer zu bringen in werden durch fleine Steine und Schulte und in mitter/ want nann nun am niedrialen bet ander zu bringen in der Beiter geben ber der der gestellt der geben bei der der geben bei der der geben bei der der geben bei der geben der geben bei der geben der geben bei der geben der geben bei der geben bei der geben bei der geben der geben bei der geben bei der geben bei der geben bei der geben der geben bei der geben bei der geben der geben bei der geben bei der geben geben bei der geben bei der geben bei der geben der geben bei d und bequemlicher jum Anbauen/weil fie die Erben nicht beiten/muß man/jo balb ber Braben feine rechte Lieffen gar fest lassen jusammen kleten; wie dann an theils hat / denselben alsobald mit Greinen ausstüllen / da Orten in Deserreich und Land ob der Enst die starten mit der Braden nicht jusammen salle / man nurs auch ben Musgang bes Baffers bafelbit entweber in eine Biefen/ ober Fahrtmege/ober einen Bach/Fluß ober Reich/nach Belegenheit bes Drts / ableiten.

Es ift gwar ber Schnee im Frubling / mann er duffigfallt und gufummen gewehet wirb / ein groffer Feind der angeboueten Belder/ wann es aber im Winter porber recht ausgefroren/gibt er bem Sagmen eine treffliche Beforderung / halt Die fpiritus terre jufammen/ baf fie nicht ausbunften / etwarmet ben Gaber/ erfrifdet Die Wurgen/ und wann fie im Musmerte ber Erben Chos eroffnet/fauget die Rornwurgen von bem Schnee/ wie ein Rind bon feiner Mutter/wird fittfam getrandt und nicht überfchmemmet/barburch bie Bur ben entbloffet / und alles Rette meggefloffet wird / mit groffem Ochaben Des Felbes; von bem fachte jergeben. ben Schnee fermentirt fic Die Erben / und wird ge fdidich/bem Gaamen Rrafft und Gebepen mitgutbei

Daber auch Die Gartner vermennen / mann Die Baume im December und Januario mit Epf und Schnee gleichfam candirt find/bag fie wol Frucht tragen/vielleicht barum/weil Die Mefte von Diefem Enf um angen/hernach befto fpater quefchlagen/ und bie Blobe Defto weniger von Den Reiffen ( wie offt gefchichet ) fanbeleidigt/verbremt und verberbt merben / als Tanara bejeuget/ und barju feft : Per un Mefe la neve è madre della terra ;ma da un Mele Inanzi, è madrigna. Dasift: Ein Monatelang ift der Schneeals eine Mutter der Felder; wann es aber langer mahreteift er eine Stieffmutter/ Die mehr fcobbafft ale nublich ift.

2Bo man überfluffige / mehr ale man vonnothen/ und theils barre Micfen bat/ifte eine gute Buthfchafft roann man eine ober bie anbere ju Baufelbern macht. nicht allein, weil alle Vervacta und Meureuten (wie mans nennet) die erften gren bren und mehr Jahr über and mol trichtiaffind/ fonbern auch / weil ein foldes

Dusen

Rugen ichaffet/als die Wiefen in brey ober vier Jah. ren hatte thun fonnen.

Sie muffen aber im Derbft umgeactert und bas bure re Gras vorher ausgebrannt/hernach auch Die Schrols len alfo mit bem Pflug unigefehrt und umgeleget werben / bag bie Bafen einwerts und die Burgen auswerts tommen, bamit fie von ber hernachfolgen. den Kälte desto eher faulen mögen: Imersten Frühling/ ju Ansang des Merkens/ mußman sie jum and dernmal umstürsen/hernach össter nach der Läng und Queer umreiffen / ohne Unfehen ber Ratte ober ber Dit/ mann man/ anderer Arbeit halber / Mues und Beile hat/nur bag ber Boben nicht ju naß fen:ben ben harten und feften Schrollen/wann fie Pflug und Egen bleibt / und forberift im Fruhling mit Der Sommer nicht mogen brechen / muffen gwep ober brep Derfor Saat perfuct wird.

nen mit Sauen und Rarften bem Pfluge nachgeben/und fie voneinander flopffen und fchlagen/ oder man tans burch einer icharffen mit eifernen Bacten befchlagenen Balgen / fo ein Menfch mit einem ober greepen Dfer ben regieren kan, noch geschwinder jermalmen / solche muß / nachdeme die Schrollen hart find / mehr oder weniger geschweret werden/ damit sie desto bester und frafftiger burchbringen moge. Es ift beffer / manu mans das erftemahl mit Commer. Erand / Sabern ober Berften bauet ; maffen bie Binter-Caat anfange barum nicht fo wohl gebenet / weilen bas Erbs reich noch gimlich robe und ungeitig ift / baber portrage licher / wann es noch benfelben Winters über liegen

CAP. VI.

## Groffe/weite/muricht-und wäfferige Gefilde auszutrochen/ und ju Bau Kelbern ju machen.

Sefes ift zwar eine mubfanze/boch überaus nug. tonte getrocknet und zur Fruchtbarfeit gebracht wer-bliche Arbeit/die den angewandten Rieiß reichlich ben; die zu thun/ muß man entweber an den niedrig. Oberahlet; in benen Dieberlanden / auch in Stalia fehr gebrauchlich. Und ichreibt Gabriel Alfonfo de Herrera in feinem erften Buch im britten Capitel bom Mderbau/baß er bafelbft auf ben Mantuanis ichen/ im Durchreifen/weite groffe Felder angetroffen/ Die voll 2Baffere und Maraf (fo weit man mit den Aus gen feben tonnen) geftanden feben ; als fie aber mit Grasben und Canalen ausgeftopfft / auch das Baffer abges laffen worden/ und er in brepen Sahren wieder benfels bigen Beg gereift/habe er bafelbit fcone/fruchtbare/ fürtreffliche Rorn: Relber gefehen / und liebliche Gras. reiche Biefen : alfo hat man/in turger Beit / bas juwegen gebracht / was vorher unmoglich fchiene. Es fcreibt herr Johann Bolffgang Remich in feinem Brandenburgifden Ceber Sann folio 678, baf ber Ibbliche Marggraffe ju Brandenburg Georg Friedrich Geel. Bebachtnuß/ in feinem Lanbe viel maraffige und fumpfige Derter/ welche gant bbe / und umgebauet lies gen muffen/ju Felbern und Mectern laffen machen/ und habe ju und um Mariemerder ben Unfang gemacht/ Unno 1581. aus Solland und Geeland Leute bes megen beruffen / und jebem gwo ober brey Suben Sandes / Deren eine gwantig Lagwerde bielt / einges raumt, auch folde bren Jahr lang gant fren fiten laffen : Die haben das Land mit Dammen eingefaffe und an gewiefen und niedrigen Orten/ Teiche und Wenber gegraben barinnen das Waffer fich gefammlet / fo fle burch fleine Windmuhlen (wofern fie es jum naturlichen Abfluß nicht bringen fonnen ) ausgepumpt/und alfo bas Land ju Feldern und Biefen bequemet: Das ift eine ruhmliche Spela von einem Furften; wie ber Romaliche Brediger Galomo Cap. r. fagt/ ber Ronig fen/im ganten Lande bas Feld ju bauen; Deffen fich auch ethiche Pabfte ju Rom, und fonderlich Die Republica ju Benedig / mit groffer 2Bachfamfeit / Rleif und Untoften / enffrig befliffen haben. Der nun beraleichen grofe fumpfichte Plate auf feinen Grund und Boben hat / ber muß vorhero weislich ben Situm und Die Belegenheit Des Orts absehen; es ift fein Marafi/ ber nicht mie Ablag. und Musfuhrung bes Baffers

ben; bif ju thun/ muß mon entreber an ben niebrig. ften Orten (mo fonderlich bas 2Baffer etwan gar in einen Bluß ober Bach beffanbig fan gebracht werten) groffe weite Canalen machen / ober manne ber Sittis loci nicht gulafft/muß man groffe Leich und 2Benher ober um den gangen Dlag weite und tieffe Grabenma. den laffen damit die übrige Feuchtigfeit / welche den ganten Plat maraftig und nafe landig macht / dort' hinein fich feten moge. Don der aus den Graben go worffnen Erden fan man an ben Orten/modas 2Baf fer (wann es regnet) pflegt eingulauffen/ einen langen/ dicten und molgeftoffenen Dammmachen, ober gegen Den Fluffen, wo chwan , wann fie austretten bie Fluten pflegen berein ju brechen ; maffen auch in ben Graben ober Werhern an allerniebrigften Orten 216 laf gemacht / barburch bas tibermaffer fan abaelas fen werden; bie Damme aber muffen / fonberlich mo viel Baffer ift / und ein Gluf vorhanden / ber nabend Daben rinnt, und offt gieffet, febr tieff / ftaret und bief eingeftoffen/auch mit WBenben unt Erlenbaumen aus mendig mohl befett / und alfo beffer beffern und fraffis gern Biberftand gu thun / geftarctet und befeftiget/ auch gar gegen ben Infall ber einreiffenben Bellen mit einem Theras (wie fonften in ben Leuchten inwenbig) von auffenher beichlagen werben. Word von ber Gre den/ fo aus den Braben genommen und ju den Dame men gebraucht wird / überbleibt/ mag man / mo bas Baufelb etwas niebrig und grubicht ift/ baffelbe bamit erhohen und ausfüllen; weil aber bergleichen Places wo porbin fo lange Zeit Waffer geftanben / langfam austrocknen/ und lieber fich mit Gras übergieben / als baf fie gleich folten jur Korn Gaat Dienen/ mag man auf ben Dammen/an ben bobeffen und trockenften Or. ten bafelbft herum/ Saufer und Diehftalle / fonberlich aber Deuftadel aufführen / barinn man bas Beu fan jufammen richten/auch Melch Rube und galtes Diebe haben ; (bann bas Schaafviebe an bergleichen feuchten Orten ju halten ift nicht rathfam ) die Stalle tommen gleich unter ben Beuboben / und nach ber Beiten und Groffe/ barnad man mennet/baf man Seu legen/ober Mapvieh halten fan/angefügt ; fo muffen auch Bimmer

und Rammer bengefügt werden/wo Mayr und Befin- und unfruchtbar machen/ und bie Rorn. Sagt nicht De mohnen tonnen/big endlich ber Brund fo mohl aus. getrochnet wird / bag man Rorn und anders Getrand Dafeibft bauen/ ober fruchtbare Baume/ ober Beingarten babin pflangen tan / fo wird man nicht affein benfelben gangen Plat / wo vor nichts als Froft und Berohrig geftanben, mit jahrlicher Ernbte reichlich genieffen/ fonbern man tan auch Die Graben und Beiche mit Brut und Rifden befeben / und alfo einen doppel ten Bucher und Luft ihm und ben Seinigen verfchaf. fen. 2Bo Bronnenquellen find/ muffen fie nach Doge lichteit abgeführt/und burch Rinnen und Canglen/ in die Fluffe un Seeloder andere obanhangichte Ortlaufs wenigft in Die herumgeführte Braben, abgeleitet merben/ Damit fie ben benachtbarten Grund nicht mafferig | Capitel.

verhindern noch austrancten ; mare aber der Plat alfo befchaffen/daß man/ wegen übriger Feuchtigfeit/nichts Darauf anfden fonte, mare es bod nuglich/ mann man ben ganben Plat init Albern/ Mipen/Erlen und Benbenbaumen burch und burch befeste / Die wurden nach und nad/ mit ihren abfallenden Blattern/ ben Grund erhohen/ beren Burgen Die Feuchtigfeit an fich giehen und ausfaugen/und bas Solt wurde im Sauf ju Bur-ften/ Fafchinen und Burdeln bienlich fenn / ober man tonte fie aufe wenigft ju Biefen und Auen machen/ bamit gleichwohl biefer unfruchtbare obe Plat mochte ju Ruben gezogen werben; wer mehr bavon haben will ber befehe im Gilfften Bud Diefes Berche bas ; 4.

#### CAP. VII.

### Bie man die Wiesen zu Aedern/auf eine andere Beise / fructbar machen fan.

Fre de Berres, im andern Deil feines Schau | Bufft habe zu bennen/bort hinein legt man allerlep kleis plages vom Feldbaus hatt mehr unbillich dafür! nes Kolus Mirotannah benatien legt man allerlep kleis plages vom Feldbau/ balt nicht unbillich dafür/ daß die befte Beife fen/ aus Biefen Recter gu machen / wann man bie Wafen ausfricht/ unb verbrenne/ und biefe tonne man ju allerlen Betranb/ auch in Die Biefen/ Barten/ 2Beinberge/ und ju ben Sau men brauchen ; und fagt ferner/ Diefe 2Birthichafft fen eine Quinteffentz von bem Relbbau/ weil ein Denfc die Erden innerhalb geben Lagen tonne gefdicter machen/ als die Sonne in vielen Jahren. Dif fan man thun gum Ende des Mapmonats/ Damit bas Gras und Die Burgen ben Rafen fein jufammen halten/ wann Die Biefen gemahet oder vorher von dem Bieh abge freffen worden / und alfo tan man big verrichten bif ju Ende bes Mugufti ; man muß, burch etliche ftarce Leute/ mit ber Schauffel Die Rafen/ fo groß und breit/ als es fenn fan / herausgraben / Die Dicten mag fenn green ober brey ginger hoch / und muffen alles mo moglich/ gang ausgehoben fepn / bargu muß man fcharffe vier Finger ober Sandbreite mol sichneibende Schauffeln haben ; man muß Diefelbenicht laffen lang im Regen ober Thau liegen / Damit fle Defto eher borren/barum werdens/ wie Die platten Biegel/ gleich auf einander gelegt, allgeit Gras auf Gras / Damit Die Burgen leiche ter von ber Sonnen ichwelden/fo werben fie innerhalb neun oder jehen Tagen wol abtrodnen ; fo balb folche troden find/muß man fie brennen/ und bas gefchiehet auf folgende Beife:

Dan legt bie Rafen in die Runden berum/ baf fie in ber Mitten hohl find/ wie einen fleinen Bactofen / baß fie vierober funf Soud im Diameter, und auch gleiche Bobe baben, und Diefe Sauffen macht manvier ober funff Soube weit einen von bem anbern/wie man Die Baume in Quincuncom fett / ober wie man bie Dunghauffen auf ben Felbern austheilet; an Diefer Sauffen rechtem Auffat ift am meiften gelegen ; inwendig follen fle beplauffig auf ein paar chuch hoch fepn/ und die Bande find fo biet/als des Rafens Beite ger ben fan/und baswird immerbar enger jufammen gefügt, baf fle legtlich von ben Bafen gleichfam gewolbt ten/woher ber Bind wehet/ bamit bas Reuer beffo eher Reib hernach gepfluget mirb/mag man mol etwas tiefe

nes Doly/ Burtel/und Dergleichen/jundet es an/ehe der Saufen oben mit Bafen gar befchloffen ift ; fo balb Das Teuer anfangt ju brennen/ verbectt mane gar mit 2Bajen/ bamit bas Feuer eingehalten befto mehr verbrenne/ und medfelt biefe verbrennte 2Bafen immer-Dar mit frifden ab/und man diefe von 2Bafen gemach. te Badojen ihre verbrennte Bafen nach und nach einfencen / muffen Leute vorhanden fenn'/ Die immerbar frifche Bafen nachlegen/fo wol auch bein eridfchenden Feuer wieder neue Dahrung geben / alfo muffen Diefe Dejen weber Lag noch Dacht verlaffen werben/bif man gant fertig ift/ bas gefchiehet in 24. ober 30. Stunben/ wann bas Feuer ftets erhalten wirb.

Bu einem Dfen fagt / M. Tarello , fen genug ein halbes Burtlein Dolb, weil der Bafen nicht gar berbrennen barff/ fondern tochen muß; und wann Diefe Bafen einmahl recht glubend merben/ fo fdeinen fie/ als marens ein gerichmestes Metall mit ihrer Feuer. farb/ lofden auch nicht leichtlich ab/ wenne gleich rege net / ja fie brennen durch Diefen Begenftand nur befftie ger/und brennet fo lang/als es Materi findet; die IBas fen aber/ Die obenauf liegen/ verbrennen nicht fo leicht / als die von bem Feuer auf der Seiten erhiet und angeflammet werben

2Bann nun bas Feuer gelofcht ift/wird bie Erben von fich felbit leicht abtublen/und ba bleibt fie alfo aufgehaufft/ bij man merctt/ bag balb ein ftareter Regen ju gewarten, alsbann werden biefe Sauffen gleichmaf. fin ausgebreitet auf bas gante Seld, ohne auf Diefe Ort nicht/ worauf Die 2Bafen gebronnen / weil fie ohne Dis genug Rrafft befommen / welches man amfunfftigen Unbau feben wird/ baf alljeit bafelbft bas Getrapb fets ter/ groffer und frifder ift/ als anderwerts/ baher maa man von benfelben Sauffen allen 2fchen und verbrennte Erben abicheren/und hingegen fan man bie Bafen barauf breiten/und jerfchlagen/ bie noch nicht gnugfam perbrannt worden.

Mann Diefes gefchehen/ muß man felbigen Plat gar feicht/ nicht mehr als gren ober bren ginger tieff feinen ; auf einer Seiten muß eine Pforten eroffnet umactern/ bamit Die rothe und gebrannte Erben einbleiben/ eines guten Souchs weit/ auf Diefelbige Geis ander einverleibet und vermifchet werben ; wann bas

II. Chal.

fer, und endlich auf Die rechte Mag tommen, wie man | bie trodene Eide Aaffe es vier Bochen ligen rubre un met fan man mot Dird Ruben oder Etectruben abs gefondert oder vermifcht barauf bauen und bernach im Detober Rorn ober 2Baig ; und mag man folgende Dig Felb/ bren ober vier Jahr nach einanber/mit 2Bin. terfant befden.

Borernenater Tarello mill / man folle Die Sauffe lein / 10. ober 14. Enge vor Dem Derbitbau/ ausbreiten/und bas Sden foll etwas frater ale fonften verrich tet fenn und wenig Gaamen; will man aber erftlich Dirfen bauen/ barff nian nicht tieff actern / und ift bef fer/ baß ber Dirg mit feinen Burgen eingreiffe/und Die

Bertieffung mache.

Mann trocken ober windig Better / foll man Die gebraunte Erben immer auf einen Sauffen liegen laffen / bis gu rechter Beit ein Regenwetter fommen will / ift alfo nicht bamit ju eilen ; etliche laffen biefe Dauffein unausgebreitet alfo bleiben / bif gur Zeit ber Binterfaat / und mann biefe Bauffen oder Bafen. Defen fein gleich ausgetheilet ligen, fo tommt alles befto leichter an ; etliche bauen Das erfte Sahr feinen 2Baisen in Diefe Felber / weil die Erden gargu bigig / fonbern nur Rorn/ big auf bas folgende Sabr/ ba bie hinige Gigenschafft bes Brundes icon etwas fühler morden/ nachbeme etwann von Matur ber Grund von fich felbft fett ober mittelmaffig ift / bann mo feblecht falte Grunde find/ ba thut der 2Bait icon bas erfte Bahr gut ; und alfo magman biefen Plat jahrlich bauen/ big man wieber ein Abnehmen feiner Gatean Reucht. Ectragung verfpuhret; bernach/ wann man will / mag man ben Ort wieder ju einer Biefen mas den / ehe benn er gar ericopft merbe; will man folden aber zu einem Baufeld behalten / muß man ihme fodann/ wie bie andern Heder / mit Brach und Dungen warten laffen.

Bor Diefer gebrannten Erben fan man alle Baume erfrifchen/ wann ihnen ein wenig gugefchuttet wird; es werben in Ruchengarten/die Artifchoden/Spargel/ und der gleichen/ fehr darburch/ wie auch andere Reiber

der gebeifert.

Dif hab ich/ gunftiger Lefer/ mit furgen 2Borten/ aus des Deren de Serres Theatre d' Agriculture extrahiren wollen ; welches alles aus bes vorgebache ten Meffer Camillo Tarello Ricordo d' Agricultura, ber Diefes QBercte/neben anbern nublichen jum Aderbau gehörigen Sachen / Erfinber ift genoms

men worden.

Dieber muß ich auch die vier und funffgigfte Hufgab que bem brengebenben Cheil M. Schwentere Erquid. ftunden auführen/ bag man fandichte Hecter / Die man mit Rorn befdeen will/ nicht bungen barff: Schutte/ fagter / bas Rorn in einen Bactrog / gich baran Millefalen, Daffer lages 12. Stunde baruber/gieß riofen hausvatter/u mehrerm nachbenden/ hierans alebann bas Baffer bason/ bas Rorn aber foutt auf Deuten wollen.

ju actern pfleget; und wann biefer Brand im Junio | terbessen offt ; nach vier Wohrt zich wie fan gender wiefe wiefer solche foldes kan gender verben, und ein guter Regen darauf kom: Masser darüber / sales fechs Stunden fleben / auch wiederum/wie juvor/abtrochnen/ und nach vierzeben Eagen fde es aus.

Loys Guyon Sieur de la Nauche, Roniglicher Brangofifcher Binang-Rath in Ehmofin / in feinen Diverfes Lecons lib. 4. chap. 7. fagt/ bag/burch folgenbe Beife, Die Felber ohne Dungen tonnen gebeffert mer-Den: Dan nimmt allerhand aftige Geftrauche/ Dorner und Dolg, und bedectt einen gangen Mcfer bamit/ ben man fden will / ju trodfner Beit/ und taffet fie alfo 12. ober mehr Sage liegen und abborren: bernach june bet mans an / und laffet alles ju Afthen verbrennen / acterte gleich barauf ein/ und befdet es / fo todeft ein icones groß: forniges Getraph barauf, bas nicht fo leicht/als welches von gedungten Feldern fommet/wur. micht / ober wipplecht wird/ auch in grofferer 2ingabl erfpriffet.

Glauberus in Continuatione miraculi mundi lehe ret/ben Solg Saffe von grunem Soll welcherlen Bat. tung es fen / ( ja gar von Forf aus maraftigen Drten) durch einen gemiffen Dfen/ beffen Rigur er Dafelbft vor. ftellet / beraus ju bringen; bag foll eine Erachtiamas dung und Dunge fenn für alle magere Felber / Bic. fen/ Baum und Meinaarten / bavon man mit einer Connen voll fo viel bungen moge/ als fonften mit geben Bagen voll Dift; welches bann auf Die weit entlege. ne hohe Grunde und Beburge leichter und bequemer

fortubringen.

Item jeiget er bafelbft / wie man auf einem bloffen Relfen / mit einem fpigigen Mauerhammer ein Loch / ohngefehr einer Bauft groß/ machen/ ben Sols , Gafft nach und nach eingieffen / erweichen und murb maden/ und alebann Beinftode/ und anbere gern auff teinen wachfende Baume, ale Kerfchen/ Pflaumen/ Dierlichen / Rutten/ Defpeln / und anderes Rern-Doffe einpflangen folle ; ber Belfen aber muß Ralche und nicht Sandftein haben. Beiter fest er auchenie er bas Rochfalt / innerhalb wenig Stunden/gurichten fonne bag es bem Calpeter (im Gebrauch / bie magern Belber bamit ju bungen ) in allem gant gleich fen. In vielen Orten rubmet er bargu bas Nitrum fixum,

2Bie aber folches ju machen / beffebe biefen Authorem an obangezogenen Ort fol, 238, und ift an-berft nichts als Die Schladen von ber Augmentation Des Goldes/ fo mit Gold/ Rupffer Regulo Maris und Salpeter verrichtet wird/ und nach bem Die Metallen und Mineralien (eparirt und gefället worben/ bleibt ber Salpeter mit efwas menigen vom Regulo Martis in orporirt / und bas beiffet Nitrum fixum; und foll ju Fruchtbarmachung bes Feldbaues ein hereliches und nutliches Secretum fenn. Dis hab ich einem cu-

CAP



Som Zeuge/ was zum Feld= Bau gehörig.

Sicheimet unnochmendig von bergleichen Zeugertrad anzuregent nicht alleint veel sie vohm sehertrad anzuregent nicht alleint veel sie vohm sehertraden wie sie von der sie verschein zu der sie der Ausgesche der sie von der sie verschein zu der sie der sie von der sie verschein zu der sie der sie verschein zu der sie der sie verschein der sie der sie verschein der sie Pflugsien mehr lang als turt, und die Pflugsien mehr sie der sie der sie der sie der sie der sie Pflugsien mehr lang als turt, und die Auftern sie der sie der

"Dor allen Dingen ist einen guten Haussatter wohlaussichte der an allem Baugezeuge leinen Mangel babe/weil es verbriessich und solltlich / im Hall ber Noth/ von dem Nachbarn erst entlehren wollen/ auch gleiten ober Wiederwissen und geberbug weil man sie meistens ärger zuruck giebet / gelieden werden; daber soll man ihm beräelt schaffen wes in der Noth vonnschen ist / sonderlich fan man zur Winterse/ziet ber

> Nothwendig barff man allerlen 2Bagen', mit Leis tern und Weinbaumen/und Laben gum Dung führen! item Sand und Ralderuhen/Bannen/Dreffen/ item mas etwan an einem ober bem anbern mangelt / ober rag etward ut einem doer dem appeter die Archivelle des Geret Pado Jochient des Geret Pado Jochient des Geret Pado Jochient Geret Bagen Rader / Leichfel Archivelle Geret Die Geret Die des Geret Die Seeglen Angur-vogenmentwaeers grope un teme Sieb und Neutern / Burfficonffeln / Windobadee Stampfiel / Dolgfoldgel Tedy / Deber / Tremmel/ Beelen/Karfi / Douer / Grabifield / Grimmel/ Nadinger oder Bodrer/Catter/Schnigsdmel/Staten ge/Pagis/Ketten/Seiter/Pflygeijen/Safesbe/Sa de / und allerhand jur Birthfchafft gehorige Gifen. Berd Duffeifen Schien-Magel Mundfuct Ber. fclag. Latter, und Schindel . Ragel Bagen-Ring/ Rabbaude/Rabschiene/Sicheln/Cagen/Rebmesser/Schnisser/Stemmeisen/Harnmer / Stofflecten/Be fclagicug/ Schlittenfufen / und alle bergteichen Sachen/ aufe wenigft doppelt in Worrath ju fchaffen/baß man nicht allererft in der Arbeitzeit/wann etwas bricht/ ober fonft niangelt/an fremden Orten es berholen/ und bardurch die Zeit verfaumen / mit den nothwendigen Arbeitern Stillftand hatten/und das Befind fepren laf. en muß. Es ift auch noch nicht genug / bag man viel Beuges und groffen Borrath bat/wann es nicht in aus ter Ordnung gehalten wird / weil ein geringer Unterfcheib/ im Fall ber Poth/ etwas gar nicht baben/ ober haben, und nicht ju finden miffen.



Car. IX. Bom Dungen.

Geboch bedundt mich bergleichen ferupuliren be-

fdwerlich und unvonnothen/ ja jum Theil fo wohl wie ber bie Barbeit/als auch die Erfahrung ju fepn. Dann mas wolte man boch mit ber Dung / Die bas gante Grahr über aus ben Dieh Stallen gufammen getragen wird/enblich anfangen ; ober wo wolte man/mit groffen Untoften/ genugfam Bohnen nehmen/die groffen Fel-Der und Braiten alleju verfaen/ und fie alfo bardurch ju befettigen. Dich bedunctt/ber naturliche Brunbfatt ex quibus conflamus, ab iisdem nutrimur, folle hier nicht unbillich Plag finden; wann wir (1.) bebendens bağ wir nichte ale Mift und Unflat find / und uns täglich bavon zu entlaben bezwungen werden. (2.) Das bie Erben bie Dung nicht allein in ihre Eigenschafft und Natur verwandele/sondern fle auch davon / als durch ein Fermentum , ju lebhaffter Fruchtbarteit angefrie fcet und aufgemuntert werde/ indem ihre angeborne Grodene und Ralte / burd ber eingebrachten Dunge Feuchtigfeit und Marme/ temperirt/ und ju einer jum Bachethum mohlgebeplichen Mittelmaß gebracht/er. frijcht/ erwarmet/feift gemacht/ gelindert / und begaus met wird / daburch alle Erbgerodofe / (mann biefe Arbeit zu gebührlicher Zeit und rechter Maaß vollo-gen wird ) Baume. Weinflode und Getraiber/zu befe ferer Erquictung ber menfchlichen Doffnung/vorbereis tet werben.

Mam hat sich auch nicht zu beförchten. daß die Erben der Dungebofen Geruch oder Gestant dergestatt an sich ziehe, das sie deuen dem Saamen etwas mits theilen folle/indem sie/gleichwie ein Mensch alle genofeine Speisen in der Natur verwechselt, als auch die Erbenalles/was hinein gebracht wird/in ihre Unt re-

ducirt/

犯律如養指因处因此為其然日

ducirt/fe gar/bag Columella lib. 2. cap. 1 5. berfichert/ | bag/ wo man menfclichen Darn / ber ein halbes Sahr gestanden/ ju ben Reben und Obstbaumen schutte / fie nicht allein überfluffige Fruchte geben/ fonbern es werbe auch bes Beins und ber Mepffel Befchmad bar-

burd befto beffer. Bahr ift es mohl / mo fic ein fo trachtiger fetter Erbboben befindet / Der Des Dunges nicht bedarff/ man viel Arbeit und Untoften fparen fan; weilen aber gar an wenig Orten bergleichen Grunde anjutreffen / muß man fich billig bes Gelbes Eigendaft; bem ublichen Sebrauch / und Der offtgehab. ten Erfahrung nach bequemen / mit Diefem Unterfceib / bag man bie trodenen bigigen Meder weni. get/ Die talten und nafilandigen aber flarcfer bemiften folle.

foll man ihnen mit Gand, und frifdem nicht viel abges bringen.

legenem ober verfaultem Rog. Dift / ju Sulffe fom men. Die Urfach/ marumb Der Mift Die Relber fruchtbar macht/ ift/ weil er falgig ift / und die Bruchtigfeit und Ratte ber Erben bemittelmaffiget / und alfo ibre Schos (weil bas leben im Barmen und feucht befter het) trachtig machet. Doch fagt Plinius wohl: Der Acter/ wann er nicht gebungt wirb/ erfalte t/ mirb er ju viel gedungt/ verbrennt er; baher bie bigigen Fel-ber/ infonderheit/ wo durrer Brund ift/ mit ber Dung nicht ju belaftigen; und wird foldes von ben verftanbie gen Acters Leuten barum im Frubling und Berbft mei ftens verrichtet / weil ber bainals gewöhnliche Regen bie gefalgenen Theil bedDiftes diffolviret und mit ber anbern Erben vermifchet/fo ben trodinem Wetter nicht 

#### CAP. X.

### Bon der Mifffatt und Art der Dunge.

De Misselatt soll hinter den Maserhos von der Bohnung etwas entsernet und tiest gelegen/
den die de bequente stem den stem der bei "Alfste bis an die Gruben- mit Bammen gebrücknet sen damit der Misselatt die Admien gebrücknet sen damit der Misselatt die Admien der der der der der aus segogen werden möge dem bisweisen der Misselate Erbreich alfo burchweicht/ baß es tieff und maraftig/ und alfo ber Weg fehr verberbt/auch barüber das Bug. Dieh ju fcaben geführet wird / inbem bie Feuchtigfeit pur Faulung bes Diftes/ wie auch ber Gonnenfchein/ u befferer Fermentation vonnothen. Biewohlen etliche ihre Diftftatten lieber wollen an einen fcattichten Ort feten; ifte boch auch barum unbequemer / baß Schwein/und alles Dieh/im Binter/ber Connen hart entbehren tonnen ; Anbere Decten Die Diffftatt mit Surten/ Damit fie weber Die Gonn ausbrennen / noch Die Minde aussaugen mogen; ber Brund unten foll wohl gepflaftert fenn / auf bag bie Feuchten fich in bas Erbreich nicht vergeblich einfende. Wann ber Dift brev sber vier-jahrig ift/ foll er ben Blumen am beften bienen. 200 gang trodine Gruben finb / muß man bifmeilen burch Rinnen/ober auf andere Beife Bafe fer hinein lauffen laffen ; je furger bas Stroh gefchnit. ten wird / je beffer und eher faults jufammen. P. Tylkovesky de re agraria pag, 173. gibt ben Rath/ man foll ben Mift mit enchenen Pfalen befchlagen/ fo wache en teine Nattern darinn ; forge aber/ ber Mift wurde part heraus ju bringen/mochten also wohl / Die unter ben Rift gemengte afchene Broeige anftanbiger feyn. Fraxinus enim Icrpentibus reliftit

Bu bem furgen / als Tauben, Suner, Dfauen, und Indianifchen Suner Dift/tan man ein befonders Ort auswählen / und folden dahin bringen. Bas von Enbten/ Banfen/und anderm Baffergeflügel fommt/ ift nichts nut/ vergehrt alles/und bringt mehr Schaben

als Frommen. Bann bas Stroh balb faulen foll / muß es in bem

Dif mobl eingefchloffen werben/bag es aufWift ju lie. en fomme/ und wieber bamit bebectt fepe.

2Bas Die Art und Gigenfchafft ber Dunge betrifft/

wird ber Lauben Mift/wegen feiner Sige/ bamit er bie andern übermagt/ ju allen Dungen fur ben frafftigften gehalten/baf auch beffen ein wenig/nicht wenigen Bortheil bringt/ boch mit Diefem Abfat/baß es balb barauf regne/ober mit Baffer befeuchtet werde/ feine Dieige teit ju milbern/ fonft murbe er mit feiner beiffen Datur alles/mas er berühret / ausborren ; berentwegen auch Die bequemlichfteBeit ift/folden ju brauden/ber Berbft und ber Minter. Que bem Sunertobel fommt ber nachfte an Gute. Und biefe fan man/ wie oben gebacht, befonder an einen Ort bringen/wie auch ber Schafmift/ jumalen mo groffe Schafereven find abfonderlich gefclagen wirb. Die ubrige Miftung/was aus ben Rub und Ochfen-Biegen-Schwein und Rof. Stallen aus. gebracht wird/ ift am beften jufammen ju bringen / weil baburch/einen mit bem anbern bermengt/bes einen Unvermogen/ burch bes anbern Rrafft verbeffert und ver-

ftarcet wird. Der furgeft beft gefaulte Dift / fan auf die Falten Biefen und Garten/ ber mittelmaffige auf Die Rorn-Felber und Beinberge/ und ber lange (nach bes Berrn de la Serre Mennung ) auf Die neu angerichteten Bieten gebracht werben/ weil feine robe Ungeitigteit/man fie mit ber Erben einverleibt wird/viel Graf gut ringen efleget; masin bie Baufelber tommt/ ift auch an aller Orten ein merdlicher Unterfchieb/nach Bewonheit bee Ortes/ Gigenichafft ber Felber/ auch nachdem manet wan nothiger Arbeit hat / oder mit Bugen übel ober

wohl verfeben ift. Am nuglichften ifte/wann die Dung im Berbit Fru ling ober Binter gefchehen fan/unb/ebe ber Dift burch Die Dis fan ausgetrodnet werden/er eingeactert wird/ fonberlich auf ben Brach: Mectern/bie erft im funfftigen Berbft mit Minter, Betraid angubauen find. Der Lauben, und Huner, Wift muff auf die Felder/Wiefen und Wein, Garten nicht zu dief fondern nur gleich dem Korn ausgesact werden / jur Zeit/wann ein Regen gu hoffen fo bringt er schones Getraph daß man ihn bald barauf in die Erden ackert. Wan halt bafur / wann Die Dung/im abnehmenden Wonden/ in Die Erben ge-

\* C iit

führt und eingerührt wird/foll wenigerUnfraut mache fen / als mann mans gegen bem Bollmonden thut. Singegen was man in Die Bicfen bringet / gefchiehet gedenlicher im Bollmonden / weil es defto beffer Grafe madifen madiet. Dan muß ben Dift nicht ju bauffig auf ben dectern abziehen/fonbernbalb worher / wann man ibn einactern will/fein gleich ausbreiten ; boch nie mehr/ als man benfelben Lag cinrubren fan/ bletbt auf

bem Sauffen frafftiger.

Do man groffe Schaferenen hat / ba merben bie weit entlegeneften Relber / fo es Bettere halber fenn fan/ gepfirchet/ und burch bie Schaaf / bie Tag und Dacht Darauf bleiben / trefflich und ohne fonderbare Muhe gebunget. Die Schafe werben in hurten eine gefchloffen, und biefe / ber lange nach / in Die Felber taglich weiter fortgeruct / bif ein gantes Beld uber, bungt wird ; fo balb ein Theil bes Acters nach ber lange ausgepfircht morben/wird fracts eingeactert / bas mit es Die Sonne nicht quedorre / noch der Regen ver: fdremme.

Die Schafer muffen Lag und Nacht neben ihren Sunden baben bleiben / haben ihre Butten auf Ras bern/ Die fie von einem Ort jum andern/ nach Belies ben/ fortziehen mogen / fo zwar ben une nicht üblich/ fonbern mehr in Meiffen und Sachjen im Bebrauch ben Monben.

ift; bod hålt man bafur/ bas Rorn/ fo auf gepfirchten Medern machfe / gebe gern blaues und fchimlichtes Brob.

Columella macht unter bem Mift biefen Unterfcheid lib, z, c, t s. Quod I, melius omnium fit ex columbis & cateris cortilibus avibus, exceptis aquaticis, 2 Fimum humanum , quod tamen mixtum fit cum aliis rebus. 3. Ex cateris quadrupedibus, Die et alfo gra datim auffeget/ ber befte fen ber Efels Dift / weil bif Thier langfam iffet, und am beften vertauet / alfoma de es auch guten Dift / ben man alfobalb auf ben Mder führen tonne; ber nachfte fen ber ChafeunbBics gen-Dift ; hernach ber vom Rindvieh ; ber fchlechtefte fen von den Schweinen. Die Felbet / die im Berbft mit Winterfaar gebauet werden / follen im Unfang Des Septembris; Die aber Commer-Gaat tragen follen/ muffen im Winter/ben littiger Beit/ gebungen werben. Es halten auch Columella und Paladius bafur/ bag ein jeber Dift/fo er ju rechter Beit gufammen gebracht ift/ und ein Jahr liegt, den Saamen am dienlichsten sen/je alter er aber werde, je weniger sen er nuglich. Der fris fche ift am beften auf ble Biefen/weil er bas Graf bauf. fig madfen macht / muß aber ju Ende bes Sornunge/ ober ju Unfang bes Mertens/ gefcheben / im machfen-

XI.

# Andere Arten/ die Felder zu dungen.

Ann man den frischen Rald mit Erden und ansberer Dung vermischt / und im Februatio auf Die Felder bringt/ giebt er mehr Krafft/als alle andere Mitt/ macht bas Feld traditig / und tobtet bie ichablichen Burmer und Rafer/ vertilgt auch bas Un. fraut; ober mohl theuer/ foll er bod/ nach Auguftino Gallo und Olivier de Serres Mennung/bie Mahe mol bejahlen ; gleichwol finden fich melder fo biefem mibers fprechen/ und barum fur verbaditig halten / weil ber Acter darburch jur Fruchtbarteit gleichfam gegwungen/ auch endlich gang und gar erichopfit wird/ bag er nicht mehr angubringen.

Bann man Die fchlammichte und maraftige Geis de/Pachen und Dfusen ausraumet/ ben Roth übereins ander fcblagt; item/mann man Bafen auf ben den gern aufbeben lafft/ bis fie faulen / und hernach in Die Relber bringt/ beffert man auch die Feiber mercelich/ ohne baff/ mo es balb in ben Ilder fommt/ gerne allers

len Unfraut bavon geziegelt wird.

Richt meniger ift bienlich / wann man in fetten guten Medern / nach vollbrachtem Conitt / Die Balm abbrennet/ wie Virgilius im erften Buch Gcorg. ans

Sape estiam fleriles incendere profuit agros, Atque levem stipulam crepitanibus utere flammis Sive inde occult as vires & pabula terra Pinquia concipiunt, five illis omne per ignem Excoquitur vitium, atque exudat inuilis bumor, Seuplures color ille vias & cacarelaxat Spiramenta, novas ventat qua fuccus in herbas, Seu durat magis, & venas abstringit hiantes, Ne tenues pluvia rapidique potentia Solis

Acrior, aut Borea penetrabile frigus adurat. In welche Morten ber Doet gwar gweiffelhafftia/boch

fehr fcon philosophirt / baf entweder der Erdbeden von bem Reuer verborgene Rrafften und fette Dabrung empfange/oder bas burch die Flammen alles untauglie de verfoche/ und bie unnute Feuchtigfeit ausschwiße/ ober bag bie Barme neue Bege unb bie verftopfften Rohren ber Erben vorbereite / baburch ein frifter Safft ju ben Fruchten bringen moge/ober ob vielleicht bad Feuer die offnen Abern ber Erben erharte und verflopffe baf weber ju viel Maffe / noch Site ber Connen/noch Charffe ber Mordwinde/burchbringen fon-

ne. Digift aber gewiß / wann man bie Salm verbrens net/jur Zeit/manne regnen will/barburch ber Michen in Die Erben gefloffet mirb/baß es mercflichen Ruten gibt/ auch alle Untrautwurgeln / und ichabliches Ungeniefer verberbe; bod mann Shume/Meinreben/ober andere Bebaue in ber Dabe find / muß man bie Stoppeln ba felbit abmahen/ und etwas bepfeits bringen/ fonberlich muß alles ben ftillem trodenen Wetter verrichtet fenn/ bağ von bem Winde fein Schaben gefchehe. Gehr gut ifts auch/wann man Die Salm in Der Ernbte etwas langer fteben laffet / vor Winters etwan ein paar Binger tieff fein feicht einadert/fo faulen fie über Winter/ und bungen befto ergabiger.

Derr Augustino Gallo faat / bak bie falitriche Gr. ben/ que welcher ber Galiter bereits ausgesotten ift/in Die Hecker geftreuet/auch jur Fruchtbarfeit gut und por-

traglich fey.

Stem/ bas Baffentoth ju Sauffen gefchlagen / unb

gepulvert in die Felber gesäet. Andere saen Bobnen im Fruhling/laffene machfen/ bif fie bluben / bernach im Mapen actern fie alles eird und vermifchen die Erden mit bem Rraut Damit es fau. le ; foll meit beffer bungen, als der Mift. Dig 2lbmd. hen ber Bohnen muß/nach Tarello Wiepnung/im 216

nehmen

nehmen des Mondes gefchehen / und wann es am Tag Des Reumondes gethan wird / foll das Getraid / das Davon madit/ por ben Wippeln und Rornwurmen ficher fenn. Etliche laffen Die Bobnen gar zeitig wer-Den/ nehmen fie hinweg/und rubren bernach bas Ctob in Die Felder/ ift aber nicht fo gut/ hat auch ein embfiger Dausvatter mehr auf Des Felbes Nuhen gu fehen / wann ers grun einackern laffet, weil es ben Unfoften micder verchlich erftattet ; Dif thun ebenmaffig andere Bagemuß/ auffer ben Richern/ Die bas Relb mercflich aboden follen.

Die Lupini ober Beigbohnen find diffalle nuts barlich ju gebrauchen / weil fie nicht allein die Grunde fett machen / fonbern auch mit ihrer Bitterfeit alles ichabliches Ungegiefer verjagen/und alles Unfraut aus. reuten; fie werben im Junio / ober Anfang Des Julii/ in Die gu Winterfaat gehorigen Felber gefact und im Mnjang des Geptembers wiederum eingeachert / ob fie ichon noch nicht bluben ; fie verwesen und vermobern gar balb / wann fie von Pflug berühret worden/ und Diefe find am nuglichften in ben burren und magern Medern; bamit man aber ben Gaamen ber Lubinen erhalten moge/ fan man neben andern Leguminen et: was jahrlich jaen und zeitigen laffen / bag man davon Das Feld bedungen / und boch Gaamen gur ferneren Continuirung behalten moge.

Derz Abraham von Thumbehirn ergehlt in feinem Occonomischen Unterricht/ welchen Caspar Jugelius beraus gegeben, bag man im Queblinburg pflege auf Die weitenilegene Relder Erbfen ju fden, und mann Die anfangen ju bluben/fo actere man fie unter/bavon wers De Der Grund fett und milb. Anderwerts/als um Ders feburg/ fommern oder oben fie Die Erbfen bas Relb alfo aus/ daß mans bernach bald und farct bungen muffe; cuiche geben bem Gelb / etliche ber befondern Urt ber

Erbjen/ bie Schuld.

Laugafchen / item Afchen aus ben Biegel Ralche Defen und Rohlbutten/Staub von ber Straffen/alter Mortel von gerbrochenen Bebauen/ mann fie nicht all juviel und groffe Steine haben / Sagfpane von gefagtem Sols oder Gamublen/(wiewohl Die Gagfpan ets liche nicht für aut halten/ follen bas Relb erfauren ; Balchage pon ben Balchmuhlen ber Barber und Euchmacher ; Die Unreinigfeit der heimlichen Bemas der/ Ausguß und Pfügen; bas Auskebricht aus ben Bimmern und Hof; allerlen Bartelwerck / Krautsten-Bel/ Krauticht von Welonen/Unmurcken und Kurbisen Bohneuftroh / item Beintrebern / wann vollig ber Bein und Die Lauren ausgepreft worden ; item Die getummleten Buchsbaum- 2Bipffel / und mas von ans dern Baumen abgeffummelt worden; Deu / bas auf bem Boben verfaulet/ fo das Bieh nimmer genieffen fan ; Diefe lestern bren Stud find fonderlich gut in Die Beingeburge / bif fan man entweber allein gebraus den/ ober (welches beffer und ergabiger ) in Die Dift. fatt mit ber anbern Dung einmifchen; item gufamingebrachtes ober gerechtetes Cannen, Bras und Enchen. Laub : ba ift gut/ bag man ben/ vor/ ober in ben Sols Berntieffe Bruben machen lagt / und bergleichen Das teri binein führet/ bamit es faule / und ju feiner Beit in Die Felber gebracht merben tonne.

Dit bein Dieg ober Sollmift hat es biefe Befchaffenbeit/baf/ mo er gar ju bict lieget/man ihm mohl mit

holhernen/ftumpffen/ weiten Rechen jufammen faffen und in befagte Gruben einlegen fan; wo er aber nicht ju bict, viel Laub hat (welches bas Sols bunget ) auch icones junges Brut von ben Baumlein ju feben ift / muß man es mit groffer Befcheibenheit thun / baß Die Baumbrut nicht mit ausgeriffen werde; fcarffe und ei-ferne Rechen foll man nicht brauchen ; an etlichen Orten hat man vor den Solbern groffe Gruben und bringt Darein Mieß/ Enchenlaub/ und Cannengras / lafit es faulen, und bungt bamit Die Felber.

Dicht bas geringfte Stuct/einen Meter gut ju mas den/ ift berMergel/ Schlicht ober Schlier, wie er in Deftereich genafit mird; welcher-von bemPlinio Terra adeps, ibi denfante fe pinguitudinis nucleo, lib. 17. c. 6. genennet wird / ift von vielerlen Barben/ weiß/grau/ blaulicht/ rothlicht/ leimicht/ fandicht / bigweilen bart und bimficht/ biffweilen fett / theile ift beffer in die Felber/theils in die Bicfen; mas weiß und bimfenfarbig/ fo an brunnenreichen Orten gefunden wird/ ift bif in 50. Jahr/nach Plinii Mennung/fruchtig; mas hart ift/ mann man bas Telb ju viel mit vermenget / verbrennt

es ben Boben.

D. Joh, Joach. Becher fagt in feiner Physica fubterranca fol. 87.es fen eine allgemeine Erfahrung/baf/ wo Bronenquellen find/ob fie fchon bifweilen aus bars ten Bergen und Feljen entfpringen/ allgeit bafelbft ein blaulichter Letten oder Roth fich befinde/etwann feichter/ etwann tieffer mann man biefen Letten in einem Rotben diftillire/ nur mit bem gelindeften Reuer/ fo werde bald ein fubtileft . übergebenber Beift ben Alembicum alfo erhigen/ bag man ihn mit ber bloffen Sand nicht ans rubren fan / werde auch bifiveiten Striemlein ober Strahlen machen/wie der Brandwein/da boch in bem Recipienten nichtsall ein unschmadhafftes Baffer fich befinde / fo von ben Galeniften für ein unnunes Phicgmanidhte angesehen werden, se aber se wohl in metallischen / als auch Arines - Sachen von groffen Kräften / sonderlich werde zur Vegetation und Debrung Des Gewache nichte in ber Welt beffere und fur. trefflichers gefunden/ weil ein Eropflein bavon beffer bunge/ als ein Ruber Dift/ jaes fen ber Vegerabilien Mercurius, ober bes Helmontii Gas, bas an bem Bein augenscheinlich ju erfennen/ mit dem Diefer Safft eine folde Freundschafft habe/ baß ein Fag Bein burch beffen Bermifchung wohl erhalten und geftardetwerbe.

Der Mergel ift an laimichten gaben Orten nutlicher als ber Dung. Man findet ihn faft allgeit/wo Das raf und Gumpffe ausgetrochnet / und mit Erben find überbeckt worden ; Die Ort, fchreibt ber von Thumbs, hirn/geben gar einen fchwefelichten flinctenben Geruch/ wann ber Thau einfallet/ oder wann es nach ber Durre ju regnen pflegt; es madfen meiftentheils Bimfen/und Die Beiben ober Belber auf folden Orten boher und fetter als gewöhnlich; man fennet ben Mergel auch mann in den Biefen die Maulmurffe , Erben voller fleiner Schneckenbauslein ift/und bas Grasgar bunn madfet / ob icon Die Erde ichmart und gut icheinet / bann der Mernel verberbet bas Brag / bag es menia und fauer machfet/liegt auch meiftens ber Mergel in ben fauren MBiefen.

Er fdreibt ferner/ bag man ju Beit Mergelbohrer (3meiffele ohne Sohlb ohrer) habe / Damit man erfunbiget ob Mergel vorhanden oder nicht/ wie tieff er ver-

Duttet/und wie did er lige/und was fur Art oder Farb j und fo bann erft mit bem Ader vermifchet werbe/bg er er fen/ bamit fan man ohne fonderliche Mube leicht er. fundigen/ob Gand/ Leim oder Stein in Der Sieffen anjutreffen ; wo man Diergel findet / wird er auf Sauffen jufanmen gelegt/ daß feibiger/ fo er naf/ austructne/ abliege/ frafftiger werbe/ und leichter ju führen fen ; et. licher ift fcblecht/ bamit muß man bicter bungen/etlichet aber fo gut/ Daß man ihn faum Camenebict auf Die Felber ausbreiten barff. Die Krantojen nennen es Marne und fant DergOlivier de Serres, Daß es etlichen nicht unbillich Manne, und als ein Simmels Thau und Befchend genennet werbe.

Es ift aber ber Mergel ein mineralifched Stud ber Erben/wird zu Zeiten bart wie ein Stein/wird offt tiff ausgegraben/ und auf Die Felber Daufelmeife/ wie Die Dung/ausgetheilet/baf er von ber Sonnen/Chau und Regen/ Sigund Ratte / gefchwangert und gemilbert werbe;folgbar wirb er ausgebreitet und eingeactert/erwarmet Die Erbe giemlicher maffen/ Daber bas Betraib bas erfte Jahr hernach nicht fo mohl pflegt ju gerathen/ als die nachfolgende 10. oder 12. Jahr / nachdem der Mergel gut ift / mehr ober weniger/ giebt bem Brund

eine munberfame Erachtigfeit.

Man muß aber ben Mergel nicht alfobalb einactern / fo balb er ausgegraben und auf bie Felber gelich von ber Ralte Des Binters/gemurbet und jerfloffet/ bracht.

an flatt ber beften Dung wohl paffiren tan. Es wochfet auch fofitiges Gerraid hernach / rein am Geftibler wertiget alles Untraut, wird großtbre nicht/liecht und mehlreich bedet und brauet fich wohl; in Die Dopffengarten und Beinberge tauget er nicht / und verberbet alle Stocke; in fanbichten Medern ift er auch nicht bienlich.

In etlichen Orten/ mo es bie Belegenheit des gans Des leidet/ und mo gar burre bigige Felber find / laffet man im hornung bas Baffer ein 14. Lage uber Die Sagt. Accter lauffen/foll ihnen/ an fatt einer Dunge/

2Bas im Martie ober in die Saim gedungen wird/ verurfachet viel Unfraut/ fonderlich wofern ed im

machfenben Monden gefdiehet.

De la Serre ergeblet eine fonberbare Art/ wie man Das Baufeld beffern moge/auf folde Beife:Daß man fein Feld in 10. ober 12. Stud austheile/und jahr. lich eines/ wanns in der Brach liegt/Alleit in 10. ober 12. Jahren/von Lagwerdern tieff umgegraben/ und alles Burgenwerd/Stein und Unfraut auf Das befte beraus geflaubt werde/ boch muß er tieffer nicht fenn / als ber gute Grund tieff ober feicht ift;und alfo fan man jahrlich einen Theil ausbeffern/ aud bas gelb nach und nach/ben guter Fruchtbarteit erhalten ; ebenmaffin wird ber gange Erbboben/ Der etwa/burd nachlaffige führet worden/ fendern muß ein gute Beit lang liegen wird ber ganfte Erbboben/ ber etwa/burch nachlaffiges bleiben/ big er vom Nacht-Tau und Regen/ fonders ackern/ ift überfeben worden / aufgerigelt und auge-



CAP. XII.

### Rom Bieb/ damit man adern folle.

Des Sadens/und Die idbrliche Erfahrung haben abweichen/ auffer wann fie fchablich/und die Reuerung

Se Relber werden nit auf einerley Weise geofios wollen. Und ift nicht leichtlich ju rathen/ daß man von aen sonnern nachdem es die Groonheit die Art. der alten Weiserwann sie nur ein wenig zu erdulden/foll

mercfe

Benfviel fich beglaubigen machet.

Das Bieh betreffend / fo man nothwendig bargu gebrauchen muß/ift alfo ju unterfcbeiben / nachbem bes Dausvattere Mittel eines und bas andere gulaffen ober verbieten; nachdem ber Grund ftarct ober fchroach; nachdem Die Felder nahe ober weit entlegen ; nachdem es ficher oder Kriege und Ginfall-halber gefährlich; nachdem man gehöriges Futter auf eines ober bas anbere baben fan.

Die Pferbe machen mit Futter/ Befchlag / Beuge und Rnechten viel groffern Untoften ; wird ihnen ju unfichern gaufften eber und offter nachgestanben; Die Knechte borffen groffern lohn; toften mehr Gelb und Mufficht / baß fie nicht franct / frumm/ gebructt/ober burd andere Bufalle und Alter unbrauchig werben.

Doch erfegen fie Diefes mit ihrer Arbeit und Befcmindigfeit fonderlich mo Felber und Biefen weits fdidtia/ weil man mit einem Paar / auf einem Eag/ mehr richten tan, als mit ben Ochfen in breven Lagen ; alle weite Ruhren find bamit füglicher zu verrichten / fo find fie auch jur Doth und Ehren/im reifen/ reiten und fabren ju gebrauchen; baher alle Urbeit mit Pferben beffer und ichneller von ftatten gehet / fo in einer wolbes ftellten Wirthichafft nicht geringen Ruben und Befor. derung verurfachet/judem daß in Defferreich und bem ten/offt/fo wol Pferden als Ochfen/ju den Guffen angrangenden Dahren / Bohaim und Ungerland/ Pferbe genug ju befommen / fan man fich auch befto beffer verfeben.

Die Ochfen toften weniger fo wol ju tauffen, als ju unterhalten / gieben fidt im Pflug / fonnen in harten und laimichten Grunden wol dauren/weil fie von groß fer Starce; der Ochs darff nicht fo viel Gezeuge/wird nicht fo leicht aufftoffig / ale ein Pferd / ift auch eher ju recht ju bringen / gibt beffer Dung in die Felber/ wann er alt/frumm/ ober sonft untauglich wird / fan man ihn maften und verfauffen ; baber hat man nicht allein nichte ju verlieren / fondern offt einen guten Ge winn Daben/allein baß es langfamer hergehet / als mit Dferben ; bleibt alfo alles ju Des Sausvatters Election

fren gestellt. Wer ihm nun Jug Dieh tauffen will es feven liches ju finden ;bas alljugroffe Bieh ift nicht alljeit bas Dauerhafftigfte jur Arbeit, offt faul und trag; die mittele maffigen gefesten meiftentheils hurtiger und arbeits famer; mas gar ju tlein / ift auch ju ftrenger Arbeit. ju fcmach/eben fo wol foll es im Alter / weber ju jung/ noch ju alt fenn ; jenes wird leicht übertrieben/ und bies fes Dauret nicht lang ; vor vier ober funff Jahren foll mans ju fcweren Frondienften nicht anfpannen / eher als noch im britten Jahr muß man fie wol jum Bichen gewehnen ; aber nur leichte und leidliche Arbeit mit ibs nen verrichten/ bamit fie nicht / mo man fiedlter angewehnet/ halsftarrig/ftetig und boghafft/ und bennoch burch alljufchmere Lafterichopffe und ju Grunde gerich.

Ber felber Rullen und Rindvieh gieben tan / weiß ihm am besten zu helffen / indem das Bieh / so enan felbit ziehet / der Luft / Beide / Baffers und Bartung von Jugend auf gewohnen / ba hingegen bie / fo von ferne herfommen/ vielmals aus Henderung eines und bes andern / mancherlen Bufalle / mit Schaben und

merdliche Befferung geiget / und durch anderer Leute | Berfaumnuß bes Sausvatters / erdulben und leiden

Alles Bug. Dieh nun muß nach feiner Art in guter und fauberer Stallung gehalten/wol gefuttert/getrandet/gewartet/geftriegelt/gewischet/und alles ju rechter ordentlicher Zeit verfeben/nicht mit unnothigen Bolbern / Schlagen / Stoffen / fonbern mit Canfftmuth und Belindigfeit unterhalten werben.

Bagen/ Dfluge und Egen follen mit Gifen und aller Nothdurfft tauglich jugerichtet/ nefd arfft/und nach Der Starde ober Gdinadheit Des Biebes befchaffen/ auch beffen allieit ein Uberfluß im Borrath fenn/ bamit mann eines oder bas andere bricht / man nicht ben fchde ner Zeit und gutem Wetter fepren / und Die 2irbeit anfteben laffen muffe.

In Regen und Schnee-Better/ben groffer Ralte und Siee/Sturmwinden und Ungewitter/foll man fo. wol ber Leute, als auch bes Biches (fo viel moglich) verschonen/ niemahl / wann die Erden gu hart ober gu weich ift/ ins Feld fahren / fic in Die Dige nicht trincfen laffen/bavon fie leichtlich verfangen und rabe merben ; too an Gifen/ Dageln / an Befundheit und Rrafften was abgehet/ wann fie der Sattel/Runmet oder Joch brucket/ ben Zeiten Sorge tragen / und felbe mit Rehe Saaren/ ober Quch wol ausfuttern ; folches ju verhus fchauen/wann fpigige Steinlein/ Dorner/und beraleis chen/ mifchen Die Gifen und Rlauen fommen / es abe nehmen/ Salg unter bem Futter geben / wenigft mo. chentlich einmal/und die Bunge bamit reiben / bifmeis len auch mit Bein und Effig/ ihnen die Effigfeit ju erbalten und ju ertvecten.

Db bas god ben Ochfen beffer an Die Salfe, als an Die Sorner angelegt merbe/(wie Columella will) ift Diefer Unterfcheid ju balten/ baginan an ebenen Orten Diefes fan paffiren laffen / mo es aber Berge auf und Thal ab gebet/ bat ber 2Bagen ( wann bas Toch am Sals liegt ) ju Thal teine Saltung/baher beffer ift/ bas Soch an die Borner anzubinden / weil fie auch bafelbft

ihre grofte Starcte haben. Die Savoparden / wie Berr de Serres fcreibt / brauchen ein gedoppelt Joch und binden bas eine an Die Borner/ basandere an Den Sals, vermeinend/es fomme die Ochfen/ ber 2Beg fen hoch ober nieder/bers geftalt am allerleichteften an ; Diffallsift fich nun nach Der Landes-Art / und gemeinen Gebrauch ju richten/ wann man nur mit bem Diehe fittfam/ gelind und ge buhrlich umgehet/ und foldes nicht übertreibt.

Ein Rnecht fan wol (wo ftarce jahe Belber find) fein Cagwerd mit zwen paar Ochfen bergeftalt berrichten/ bag er Morgens ein Daar/ und Nachmittag bas andere Daar einfpannet; in der groffen Site muß Die Arbeit allein Frube und Abende gefchehen; an theils Orten werden auch gar die Rube eingespannet; man muß aber nur Die galten/ Die nicht tragen/ barju gewebe nen/und fie bes Lages blog auf etliche Ctunde brauden/fo wird man an ber Mild feinen fonberlichen Abs gang fpuhren.

Alle Arbeit muß fruh angefangen/und nicht alljufbat geendet/ nichts jur Ungeit fürgenommen / noch burch Berfaumnig vermarlofet/ weber ben fconem Better und guter Beit aufgeschoben/noch ben allgudorrer ober ju naffer Witterung/fur die Sand genommen merden.

### Bie Leute zu bestellen/ die auf den Aderbau Obsicht tragen follen.

Er beruhmte und in Birthichaffts Cachen | jeigen und ftraffen muffen; fie fennd bafelbft Reibfluthoch verftanbige Brefcianifche Ebelmann/Berz Agostino Gallo, fest/nach feinem Wirthschaffts Buch / melches er le vinti giorante dell' Agricoltura nennet / etliche Genbichreiben an feine gute Freunde/ unter anderneines an herrn Vincenzo Stella, barins nen er rathet und wunchet daß die Signoria zu Bene-big möchten einen General-Cenfor, oder Ober Felds Auffeher ermählen der seinellnter Aufseher oder Vice-Conforcs unter fich haben folte / mit einerfleiblichen Provision, Die in ihrem gantem Gebiet auf Die übel geaderten und beftellten Felbbau/ Weinwachs/Wieh. jucht/und in Summa/ auf die gante Birthichafft und beren Beftellung und Buhrung muften Acht und Obs ficht tragen/fo murbe man bald fpuhren / wie bas gans he Land an Fruchten und Einfommen fich murbe vers mehren und bereichern. Diefe muften allenthalben imgand die Felber und 2Beingarten bereiten und burche gieben/ bie Bleiffigen loben und ruhmen/auch Die Dache laffigen/Faulen und Biberfaffige mit Ernft und Nache brud ftraffen / ober wo fie fich micht beffern wolten/ gar Des Landes verweisen ; fo folte man bald feben / daß im gangen Lambe ber Feldbau viel ein iconers und nuts lichers Quefehen geroinnen wurde; daß es einem Luftgarten gleich icheinete/und fonte man der bofen/ muffis gen und frulen Leute los werden; feines frembden Ge trapbes berein gu führen beborffen/ fonbern felbft einen Uberfluß bauen, und murbe einer ben anbern ju Dads Diefe Felb . Befchauer aber muften Leute fenn bie erbar/ erfahren/ gewiffenhafft / und bes Felbbaues wol fundig maren / bamit fie Diejenigen Rath und Sandleitung unterrichten/ und sie mit wolgegrundtenund vernunfftigen Ursachen beflo lieber ju folgen veranlaffen und perluadiren fonten. Es murs be fdeinen/als lebeten wir ju ber glud feeligen Beit ber alten tapfferen Romer / Die allgeit ihre Cenfores ges habt, und fehr fcharff ob ihnen und ihrem Relpect ges halten haben, beren Amt gewefen, fo wol auf Die Burgerliche Bucht und Sitten/ auf ben wiber Berbot ge-führten Bracht und Soffart / auf ber Inwohner Ge-buhr- und Schuldigfeit/auf ber Reuteren und Soldaten Dferb/Begrug und Bewehr/als auch auf dem Reld. und Acter Bau und ber Bauren Bleiß oder Unfleifi/ ein machenbes Muge ju baben. Betr Gallo will gar/bie Berrichafft ju Benedig folle Die Dateftarrigen veite fchen/prugein / ober wann fie nicht gut thun wollen/ auf Die Galeeren fchmieden laffen / fo werde das Land-von diefen tofen Leuten gefaubert und die Republica bas be jum Bortheil ihre Galeotten / Die fie ju Baffer gebrauchen fonnten.

Dif iftaber/meines Erachtene/ ein folder Borfolag/ber nicht ju wunfchen/ ale juhoffen ift. Denn wiewolfie im Land von Burtenberg (wie allbereit ges fagt ift ) gewiffe Leute haben / Die ben Felbbau beobachs tent und Die boien QBirth und unfleifige Mcerleute ans nen/ anfeben murbe.

ler genennet ; Diefe merben mit Pflicht und End belaben/ ju allen und jeben Arbeiten/ber Acter und Beingart.Baues/ burch bas gange Baufelb am Acter und Beine Garten gu gehen / ob Die gu jeber Art recht ges bauet/und wo ein Art unterlaffen / ober im Unbau ges bracht/ benfelben / ben fonber aufgefester Straff / ju einem Abtrag bes Unbaus und Chabens / nach Beles genheit und Geftalt ber Gachen / erfennen gu geben/ und hierunter niemand ju verfconen. Much in Unter-Defterreich werben in etlichen Weingeburgen beftellte Gefchwornen gehalten / Die Die Weingarten jahrlich befichtigen muffen ; ob mit bem Schnitt / Sauen und Bauen/auch andern Geldatbeiten recht verfahren met-bezund die Inhaber und Weinhauer mit allem Ernft barzu anhalten muffen. So weiß ich bod nicht / ob fich biefes an allen Orten practiciren lieffe : es mare bann Lande-Rurftliche Berordnung und Befehl vorhanden; mas bort Eccletiaftes cap. f. v. 8. fagt : Et infuper univeriæ terræ Rex imperat fervienti ; ober wie es nach ber Bebraifchen Grund. Sprach lautet: Omniumq; in terra fummus est ipfe Rex agri colendi; und bie groffen Berren geben mit ihrem Thun und Laffen felbst ein guter Erenpel/wie Cyrus Major und Ma-finissa gethan/und der weise Ronig Salomo in feinem Prediger Cap. 2. felbit alfo von fich fdreibet: 3ch that/ fpricht er/ groffe Dinge; ich bauete Baufer / pfiantte Bemberge; ich machte mir Garten und Luft-Garten/ und pflangte allerley fruchtbare Baume; ich machte mir Deiche/ baraue zu maffern ben Balb ber grunen Baume; ich hatte Ruecht und Magbe/und Gefinde; ich hatte ein groffer Saabe an Rinbern und Chafen/ benn alle/ Die vor mir ju Berufalem gewesen waren/20-baburch er gleichsam anzeigt/ bag/ju feiner gulbenen Beit und Regierung /er nicht geringen Borichub ges than habe / mit feinem febft eigenem Erempel. 50 wird boch diefes gar an wenig Orten in Oblervant genommen ; ba man glauben will / ein jeber habe mit Dem Seinigen guthun / bas ihm beliebe / und habe feiner bem anbern Mag ober Orbnunggu geben; bif aber fcheinet miber bas Bonum Reipublica, Die burch übles Saushalten fehr deteriorirt wird; ja auch wieber bie Chriftliche Liebe/ba man feines Dachften Grrthutn und Rebler bebertt / und unerichrochen foll angeigen / und/ nach aller Moglichteit/jur Beffernng anleiten. Und gebuhret/(weil ein nachlaffiger fauler Unterthan/fowol ibm felbft/als auch feinem Berrn fchablich ift ) vornems lich einer jeben Dbrigfeit/auf feiner Untergebnen Thun und laffen Obficht/ burch fein Bediente und Imtleutc/ ju haben/fo wird fo molibr eigener als auch fein Particular-Rugen/ baburch beforbert. Dargu murbe viel belffen/wann ber gands Rurft Diejenigen gandfaffen/ bie burch Spielen/argerliches Leben/ubermaffige spela und Bracht bas Ihrige verthun / mit Ungnad und Scharffe / Die emfigen und gute Sauswirth aber mit allen Gnaben und Beforberungen/ben allen Occafio-

#### CAP. XIV.

# Bann das Feld zu bauen.

pflugen/ift nicht allein/weil ce Menfchen und Bieh fauer antommt/unbequem/und faft un thunlich/fondern auch/wann das Reld mit Bes

roat gepflüget wird/ zu beforgen/baß die higige Lufft Die noch wenige überbliebene Feuchtigfeit aus bem Einge. weid der Erden vollends gang ausjauge/und die Krafft/ fo fie bem Saamen geben folle/vollig benehme ; ju bem man auch nicht tieff und gerabe genug pflugen tan / ja offt mancher Ort fo hart wie ein Stein/von bem Pflug. Eifen gang unberührt/daber der Gaamen ohne Grund von bem Beflügel aufgefreffen/und bamit bem Unfraut Plag gemacht wird. Das Dieh wird burch fdweres Biehen abgemergelt/die Pflugfchaaren ftumpff/offt bas Gefchirr jerbrochen / und bod menig verrichtet; und werden fonderlich die fandichten Felder/(Die fonft leich. ter in ber Durren gu bauen) gu folder Beit/wann man fle umreiffet/ am meiften verberbet / weil fle von folder ungeitiger Eroffnung / alles ihres inhabenden Gafftes und Rrafftes beraubet merben.

So wenig ift auch thunlich / in ber Daffe/ben tos ticht und ichlammichten Wetter / bevorab in ftarcen und laimichten Felbern / einige Bau-Arbeit mit bem flug vorjunehmen; benn die Erbe/fonberlich ber jahe Letten/legt fich gang ungerbrochen um/ober macht boch aufe wenigft groffe und ungeheure Schrollen/ bie burch nachfolgende Durren/ wie ein Stein erharten/ ben einworffenen Saamen in fich erfticten / ober boch mit boppelter Dube ju brechen / und voneinander ju fchlagen find ; fo greifft auch ber Pflug (an Orten / wo es feichtelleder hat) alljutieff ein/fchiebt ben guten Brund unter fich/und ben fclechten herauf/ baburd ein Feld verberbt, und übel wieber ju verbeffern ift.

Bleidfalls/ wann bas Wetter gar ju falt/und bie Erben etmas gefroren ift/foll man fich buten ju actern/ meiln bie Ralte gar ju tieff in bie Mecter bringet/und bie naturliche Marme / welche ber Erben Fermentation und Befruchtigung muß beforbern / aus bem Brund austreibet/ und ihre unfruchtbare talte Qualitat berfels bigen eingieffet / und baburd auf viel Sahr Schaben

bringt. Go wol ift auch die allgugroffe Sige fchablich gu biefer Sandthierung/ weil die aufferliche Sige calorem agri nativum intrinfecum, qui fua natura furfum tendit per aperta Terra vilcera , befto leichter an fich gie het/ und folde gur Erachtigfeit hochftenothige Qualitat Bantlich entziehet / Die innere Beuchtigfeit ausrauchen/ und alfe bas Relb untauglich machet.

Daher Diefe Feld-Arbeit anguftellen ben temperir. tem 2Better/ wann Simmel/ Lufft und Erden in guter Bereinigung und Accord fteben/welches nicht allein die Erbeit beforbert und erleichtert/fonbern auch ju Beffes rung bes Relbes Empfangung bes Sagmens und Bes friedigung ber geitigen Doffnung bes Dausvatters/ auch ju fonderbarem Lob und Rugen feiner wolbeftell ten Birthichafft bienet; ba im Begentheil/von un. | weifen wollen.

En trocenem Gewitter und hartem Acter ju | rechtem Beginnen ber Belbe Arbeit/ man von ber ganben Nachbarichafft Cpott/ und feinen eigenen unwies berbringlichen Schaben ju gewarten bat.

Die Aftronomi wollen/im junehmenden Monden/ fonderlich in Rrebfen und Sifchen/foll man die magern/ trodnen und hochgelegenen Meder bauen und befden/ auch allerlen barte Getrapd anbauen; Sanffforner und Lein aber foll man fden wann ber Mond in der ABgage laufft. Die feiften und tieff:gelegenen Mecter foll man bauen und befaamen/wie auch Commertorn/ Erbfen/ Bobnen/Linfen/ Sirfchund Daiden im abnehmenden Monden/ fonderlich wann er im Stier / Jungfraus Waggund Steinbock laufit ba foll estibrer Depnung nach/ am bequemftenund gludfeligften fenn.

Sedoch ift Diefes auch mol ju beobachten / bag man feuchte und laimichte Felber lieber in ber Durren ; bingegen fanbichte und trocfene lieber ben feuchtem Better (nur bağ feines übermaffig fer ) arbeiten folle; item/ je fetter/ flarcer und trachtiger ein Grund / befto eher/ beffer/offter/fleiffiger/ und anbabiger will er gepflogen/ und ju allen Beiten beschicket werben / Damit man bas Unfraut (welches hierinnen gewöhnlich am meiften machfet ) befto füglicher fan heraus verbannen ; ein leichtes und mageres Jelb darff nicht fo viel/muß allein im herbit und Fruhling/ und wenig im Commer ges actert werben/bamit es von ben gu felben Jahre Beiten herrschenden Feuchtigkeiten seine Berbeserung bers nehment und sich jueignen moge. ABann heist Zeiten find / kan man vor Tages bis

um g. 11hr/ Dachmittage von g. bis um 9. Uhr / ober wol gar (wann ber Mond fcheinet) bep ber Dacht actern / weil nicht allein Die angenehme/ tuble und gefunde Dacttufft/Wenfchen und Dieh im Commer et. quictet; fonbern auch von ben Bramen / Belfen und Fliegen teine Befchwerung leiben borffen / giehet auch Die ftrablende Conne Des Mcters Reuchtigfeit nichs gleich wieder heraus/ fonberlich mann es balb barauf umgeegt wird.

In Summa / (wie herr de Serres rebet) alle Brunde feift ober mager/burr ober feucht / erforbern emfige Bartung/ nach ihren unterfchieblichen Eigenfcafften / fonderlich benen / fo fie von bem Bewitter ber Jahre Beiten an fich gieben / baber ein einige gu rechter Zeit gethane Arbeit / wann man ber Erben rechte Pflege thut/ mehr Duten fchafft / als viel anbere/ fonderlich/ wann bie Erben recht bargu difponirt ift/bes Baumanns Bleif und Gorge/ mit gutem Bil. len und milberm Erfanntnuß aufnehmen / und alle Dabe mit reicher Ergeslichfeit jur Ernbte Zeit wie 2Bet von andern Requifiten / bie ber belohnen. jum Acter Bau gehoren/ wiffen will/ Der lefe es ben P. Kircheri Tom. I. Mundi Subterranei, cap. 6. fol. 340. bann weil Diefes alles mehr Beisheit und Bernunfft/als Sauswirthichafft in fich begreifft/habe ichs hier benfeite Rellen, und ben gunftigen Lefer babin an-

I. Theil.

\*D ii

CAP





CAP. XV.

# Bie das Keld zu adern fen.

e Dalmbrad gur Commer . Gnat ift nur an ] en/nicht an allen Orten/ gebrauchig/wies rool es nuşlidy roeil das Reld Durch foldes ers öffnet und die himmlifden Einflulfe befto be-quemlidet zu empfangen / vorbereitet wird 3 gefdiebet meiftentheils bald nach dem Schnitt; etliche laffen die

Salme porber/ (wie oben vermelbet) mann ein feuche tes Better gu hoffen / abbrennen / fo micht geringen

Portheil bringet.

Der Brund foll bifmahl nicht über vier Finger tieff geactert / nabe an einander geriffen /und gleich gerade geführt fenn / bamit ber obere gange Theil von bem Pflug aufgebebt werde/je weniger Die Pflugfchaar auf einmal Erben nimmt/je beffer gibt es aus, fommet bem Bugpieh befto leichter an / (obs gwar em menig langer Reit bebarff ) merben auch Die Wurgen von Unfraut befto beffer getroffen und vertilget/bie fonft/wann man viel Erb auf einmal nimmt / in ber Mitten ungehindert ftecten bleiben.

2Bo man Unterthanen hat/welche robbathen/ober Leute/Die um Lohn bas Feld bauen muffen/ift fonderlich acht barauf ju geben/baf fie gute ftarce Pfluge / rechte Pflug-Gifen und Buge haben/ benn ein fchlechter Pflug fchadet auf dreperley Beifer bas Pferd fen fo gut als es wolle: Erflich barff mans nicht nach Bebuhr ans treiben aus Berforg ber Pflugmochte brechen; jum anbern/mogen fie nicht recht ben Grund erreichen und aufriegeln; brittens/ geben fie ben andern Mitarbeis tern ein ubles Benfpiel/ und verberbt ein Schald ben Daben fie benn gute Pfluge/und einen bofen Bug/ ift es abermal verlohren/ weil fie/ mas fie nicht aufheben mogen/ überfpringen / baher wol acht bars

auf zu geben und nachzuschauen. Do ift es audi/ wann Die Unterfhanen mit ben Egen robbathen muffen/in allweg beffer / baß fle bey Dof mit guten eine greiffenden Egen (Die man im 2Binter/ben bofem 2Better/ verfertigen fan ) verfeben werben / als mann fies felbft mitbringen/ba fie offt menig nutlich; fchict mans fort/wird bie Beit verfaumt / ftrafft man bie Rache laffigen / ift boch bem Gelb wenig bamit geholffen? weil an Diefen nicht weniger, ale am Actern feibft, geles

Der Aderemann muß gerad in Die Furch bleiben/ und beebe Suffe barinn halten, bamit er Die umgelegten Erbenfdrollen nicht jutrette/ und alfo gerabe Reiben mache: muß allgeit ein Dacflein/ wie mans in Defterreich nennet / ober fleines Mextlein an ber Gurtel has ben/mann etwan farce Wurten bon Baumen ent. imifden tomment folde entzwer zu hauen / darburch dem Wieh die Mühe ersparet und der Pflug vor dem Bruch fan verwahret bleiben; auch muß er an dem Pflug eine mit Gifen beschlagene Reute (wie ce in Defterreich / und von ben Lateinern Rulla genannt wird ) haben / bamit er bas an bas Wflug Gifen fich anlegende gabe Roth/ mie in ben fetten guten Bectern gefdiehet, abstoffen, und also feine Arbeit unverhin-bert verrichten tan; so auch ben allen andern Feld-Arbeiten in acht un nehmen ift. Die Furchen follen, wo es die Ungelegenheit des

Orts nicht verhindert/ gegen Mittage gerichtet feyn/ Damit feine barauf flebende Fruchte funftig von ber Sonnen Strablen gleiche Barme/ju ihrer befto mehr gebeplicher Zeitigung, empfangen mogen. will / ein Adermann foll fich buten / nicht mitten in

ber Furch ftill ju halten / bamit bas Zugviehe fich nicht gewehne (wie es offter gefchiehet ) ben Bebrauch an fich ju nehmen/mitten im 2cfer/nach feiner Bhantafie/ftille ju fteben/ fonbern foll von einem Enbe bes 2cters/ bis jum andern Ende/ fortfahren / und erft am aufferften bes Felbes/ ben Bug ein wenig verfchnauben laffen / fo enten fie befto fcbleuniger babin/ mo fie miffen/bag man fie etwas raften laffet / und bleiben in Der Ditten mie Wann man ben Dofen bas 3och abe ftille fteben. nimmt/foll man ihnen ben Ropff/Stirn/und bas Ort/ wo fie gebunden gewefen/ ein wenig mit der Sand reis ben/ big thut ihnen wol/ ift auch gefund/ und macht fie Defto beimlicher.

Die Salmbrach ift nur an benen Orten ublich/ wo man genug Benbe hat / bann wo bas nicht ift / wirds mehr Rugen bringen/ man laffe Die Balme/ fonderlich mann bas Gelb graficht ift/fur ben Chaaftrieb bleiben/ fo ihnen wol befommt/ und balb anfangen leibiger und beffer ju merben ; ju bem auch bie heranrudenbe Inbau-Beit viel Mube bedarff/wird burch die Salmbrach Die Arbeit gedoppelt ; aber gewiß ift/ wo man an Bugen und Leuten teinen Mangel / bag bie Umfturgung ber Salme/weil fie/ben Winter burch/fein faulen/und bas Relb Damit bedungen/nicht wenigen Dugen in den Rels bern fchafft / auch Die ftarde und laimichte Grunde burch Des nachgebenben 2Binters Ralte / murbe und fruchtbar gemacht werben weft jeder guter Sauswirth ohne big mit Bepde foll verfeben fenn/ hat er weniger Schabe an ber Wenbe/ Die mit ben Salmen umgeriffen wird/als groffen Rugen/ben ibn Die jutunfftige Frucht barfeit feiner Felber verheiffen.

Die Binterbrach gefchiehet in benjenigen Medern/ Die bis funfftigen Berbit in ber Brach liegen bleiben ; leis bens jwar nicht alle Felber / baber fich nach feines Lan-bes Bewohnheit ju richten; geschiehet meistens um Martini/ und eber als die Erbe gestieret/ also wann die Ralte ju balb fommt / muß man folche gar unterlaffen. 2Bo aber bas Felb und ber Bebrauch foldes julaffet/ und ju rechter Beit gefchiehet/ ifte gemiß/fo Die Ralte Die Meder wol burchfochet / baf fie ju allen funfftigen 21rs

beiten tauglicher fcheinen. Die Meder (fagt Joh. Cafp. Guter in feiner monatlicen Pflangungs Luft im Februario)find Dreperlep Mrt/ eben/ geburgig ober niedrig / mogen alle in fechs unterfdiebene Eigenschafften abgetheilet werden; find mager ober teift/ bic ober bunn/ feucht ober trocken : Durre Meder / Die wenig Gras ober Unfraut tragen/ muß man im Tahr mensoder brenmal/und nicht öffter/ ben gutem Wetter / wanns 2Bind:fill / im hornung ober Mergen/ wann Die grofte Ralt furuber / ober in fine Augusti & initio Septembris umactern/ aber nie/ mann Die ober groft groß ift; beffer ifte/man umactere fie vom Mufgang nach Diebergang / ale von Mitternacht gegen Mittag/mit menig Rurchen / Damit bas Reuchte langer bleibe; gar fanbichte Hecter foll man im winnen.

Bahr nur einmal/ ju Ende des August-Monats/ oder Anfang des Berbst-Monats/ umactern.

Ebene/fafftige und fette Felder foll man erftlich im April fein tieff bamit bas Untraut/ ehe es noch Caamen tragt/ ausgewurselt werbe, tempore nec madido. nec nimis ficco umactern ; man fan bas Erbreich in 6 Bange ober gurden aufwerffen / bon Ditternacht gegen Mittag/ vier- ober funffinal im Jahr / in niebere Bette und tieffe Furchen ; alle bergleichen feife fafftige ftarce und grafichte Felber erftlich im April auf Das finbe tilefte/wenig Erd auf einmal mit bem Pflug nehmenb/ einmal nach ber lange/bas anberemal nach ber Queer; hochgelegene aber/fo gegen ?lufgang/Mittag ober Dies bergang liegen/bevorab/wann fie feift und fraftig find/ follen gren, ober brenmal im Sabr / mann es 2Birb. ftill/umgeacert merben ; find fie aber fcmach und mas ger/ifte einmal genug ; fine Augusti & Septembris feminentur, partem versus Septentrionem, arboribus potius castancis, juglandibus & cerasis censere. Hadenus ille.

Ber allen Medern ift gut/mann ein Bub ben Mders Leuten mit einem Befdirr nachfolget/ Die Engern ober Burmern auszuflauben; Die Duner werben fett babon/und legen viel Eper / mie Derr Agoftino Gallo in feiner Giornata prima fol. 31. fchreibet.

Die übrige Unjahl vom Aldern fan nicht gewiß fürgeichrieben fenn/weil Die geben fetten Felber/und Die/ fo eben liegen/mehr Arbeit bedurffen/ und öffter muffen umgeactert fenn/ale Die mittelmaffigen / und bie mittele maffigen offter/ als bie magern; fonderlich wann fie Bergian/ und abhangig liegen/werden fle fo offt nicht gearbeitet/ muffen auch nach ber Queer / wie fich bie Ebene fchwandet/geadert/und fonnen burch bie Rubr Creut-weife umgeriffen/fondern muffen einmal wie bas andere gerühret merben

Daher (wie gefagt ) fur allem bes Telbes Beidaf enheit zu bedencten/ ob es hoch ober nieber/feucht ober burre/ gegen Morgen und Mittag/ ober gegen Abend und Mitternacht gelegen / ob ber Grund fett ober ma ger/ Sand/ Laim ober Stein fuhre / obes hart ober leicht zu acfern.

Rad Diefem muß man burche gange Jahr alle Mr. beiten anschieden / Die Dunge / nach Erforberung Des Grundes/ viel ober gefparfam geben / Die Furchen mes ber gu tieff noch ju feicht/ und die Bette meder ju breit noch ju fchmal machen / und in allein ju rechter Maffe/ nach Befindung bes Bobens (wie Berr von Thumbs hirn in feiner Occonomifchen Unleitung weislich faget) fleiflige Unftellung thun / Daf fonderlich das nafte/ flache/ tieffer in Auen gelegene Feld zu der Zeit wann es durre/ ausgeacert / Die Bette tlein / taulicht und mohl erhaben fenn muffen; bingegen Die hoben und fetten Felber ben feuchtem Better/ am nublichften ju actern / und auch am allerbeften mit bem Pflug zu ge-

### Cap. XVI. Vom Nußen des Aders.

ift fein Zweiffel / baf bas Adern ber Belber | ber Sonnen bes Monds und ber Sternen bie Reuch

2. Wird die fette und gedungte Erden mit ber magern/und Die burre und troctene/mit ber feuchten ges mifchet/und wol untereinander gebracht/bamit eine ber andern Abgang und Uberfluß temperiren / und jur Bleichformigfeit bringen fan.

3. Wird aus einem ungleichen/ ober ju fagen/unsbenen Grund/ein gleichebener geniacht/bannt/ben nafjem Better/ ber Caame in Der Tieffe nicht faule / ober auf Der Dobe/ ben Durrem Wetter / micht erfticte/ ober nicht/wann es ftard regnet/bas Waffer fich gufammen febe, und ben Saamen bernach austrancte.

4. OBird bas Unfraut ausgereutet / fonberlich wann man einrial nach ber Lange/und Das anderemal nach ber Brerch geachert/fo/ mas auf einmal vergeffen/ bas anderemal mitgenommen und gehoben wird/ alio/ Daf Die Burken Durch fleiffiges Adern und Egen bor-

ren und verderben muß.

5. MBerben bie farden und groffen Erdidrollen jerbrochen, jerrieben und flein, und die Erd aufgeries gelt/murb und weich gemacht/ baß fie es ein andermal leichter actern und umreiffen tonnen/ welches/ mann ne ubereinmber erhartet/jo aus bem lang-unterlaffes nen und nachlaffige verrichteten Icher. Bau berruhret/ nicht fo leicht gefcheben tan. Go fagt auch Herrera in feiner Birthicafft: Es wiffe es jederman/ daß Die fpanien nur befregen fo arm fep weil fie nicht recht ars beiten/noch ben Relbern gebuhrliche Baufleif anlegen/ noch fie mit bem rechtem Gaamen / der ihnen tauglich mare/befaen/ auch ihre Grunde/nicht alfo/ wie fie wohl tonten/recht gebrauchen/ und barumb/ bag in felbigein gangen Ronigreich/ fo wohl die fremden / als auch Die inlandifden unnugen tragen Mitfigganger und Dfla ftertretter gebultet merben/ welche man wohl fonte jur Arbeit anftrengen. Es gehoret ferner gum Mcfern aut und temperirtes/ nicht ju burres / auch nicht ju naffes Metter/flarcfed mohlgemartetes Bugvich/ Pferd ober Debien/ gute fcharffe Pfling/ Egen und 2Balben/auch fleiffige und Des Felbbaues erfahrne Rnechte / eine ftete Sand und gleicher Forttreib, Mr. Tarello will / man foll die Felber / fo man aufe Jahr gur Kornfaat brauchen will / im October oder November des vorigen Tahre porbero brachen ; und glaubt/ baf die Felber/fo focht worben / viel beffer und mehr Fruchte bringen : | fleifigfte ju bauen pflegen.

wie benn auch ber Romifche Pring Maro alfo bavon lib, 1, Georgicorum fcbreibet :

Illa feges demum votis respondes avari Agricola, bis qua Solem, bis frigora fenfit, Illes immensa ruperunt borrea Messes.

Ich muß betennen / bag ich anfänglich bie eigentliche Intention Des Feldeberftanbigen Virgilii nicht habe begreiffen tonnen ; bis ich gefunden / bafer burch bas Wortseges nicht recht rebet von dez Caat/fondern bas Beld oder den Ader/und alfo unter dem Contento Das Continens per Methonomiam verfichet; und das muß nothwendig baraus ericheinen/ weil feine Saat zween Commer und groeen Winter ausfteben fan/muß alfo Das Feld/ welches jur Binterfaat angebauet und bereitet ift / barburch nothwendig verftanden werben. Agri enim bis ante hyemem & bis ante æftatem arati, immenså frugum ubertate horrea complere folent; Mann nun Das Mctern nicht nur viermal / fonbern achtmal / bes Tarelli Rath nach / verrichtet wird / fo fan es fo mobi burch die Die als auch die Ralte/boppelt fo viel bavon gebeffert werben; jum Uberfluß fommt noch bargu bie gwenichrige Brach / bavon leicht ein jes Der verftandiger Baumann fchlieffen fan / was groffen Muten foldes ichaffen werde; Alls haben die lieben Alle ten/ indem fie offt gendert / und wenig gefaet / mehr Mugen bavon genoffen/ ale wir heutiges Lages von groffen und weiten Felbern / welches auch Columella in feinem 1. Buch ain 2. Capitel betennet / und fagt : Non dubium eft, quod minus reddat laxus ager, non recte cultus, quam angustus, eximie. Ideoque post Reges exactos liciniana illa septena jugera, que plebis tribunus viritim diviferat, majores quæftus antiquis retulere, quain nune nobis prabent ampliffima Das muß man ben Beiftlichen in Rios ftern/ fonderlich den Benedictinern/ jum Lob nachfagen / baf fle ihre Telber por allen anbern recht jurich ten und gut bauen ; barum foll bie Renigin in Caffilia/ Frau Sfabella/ gefagt haben / wann man molle / bak Difpania feinen Mangel / fonbern Uberfluß an allen Dingen hatte/ mufte bas gante land benen Patribus S. Benedichi Ordinis, ausgetheilt und untergeben werbendes von Bintere Ralte und Des Gommers Dig ge. Den/ Dieweit fie insgemein ihre Felder aufs befte und

# CAP. XVII. Wie offt man adert zur Winter-Saat.

ter Feuchten hart aufeinander gefdweret/und von ber von Majo an/bis Johanni gewohnlichen heiffen Beit erhartet und ausgetrochnet wird ; gefchiebet meiftentheils por Johanni im Bradmonat (Der aud) von Diefer 21rs beit ben Damen empfangen) wann Die Winterfeuch ten bem Grund nunmehr mohl einverleibt ift ; wiemohl Diefe in gebubrlicher Diefe (alses ber Mcfer leiben fan) gefcheben folle/ fo hat doch ein Sausvatter vornemlich auf Die Matur feines Grundes ju feben / ob deffelbigen erfte Superficies, die bonden obern Ginfluffen / bon Dig und Ralte/ Regen und Thau gemilbert und bes

Se erfte Brach jur Winter. Saat ift die bes der Beftalt mag auch das Pflug. Gifen tieffer einschneis Ichwertichiter weil der Grund daburch erflich den; wann aber die oberfte Erden. Dede feicht, und Geriffen und gleichsam gewonnen won der Ums unten ber schlechterer Brund folget sie muß man auch Den Pflug nicht tieff geben laffen / je weniger er Erben auf einmal nimmt/je beffer ifte/ boch bag es recht / unb nicht nur oben bin gefdunden/und fchlecht gethan mer. be/welches bem Mcer an feiner funfftigen Fruchtbarfeit fehr hinderlich fallet/baber fomol ben Rnechten/als auch benen Unterthanen / fo Die Robbath thun /emfia nachqufeben / ob fie nicht ben harten Boben nur mit breiten Furchen überbeden/und untenher ben Girund unberührt laffen/bas mit einem fpigigen Stecken gu erfennen; wenn er swifden bem Beaderten überall in gleicher Lieffen eingebt/ift Die Arbeit juft/will er aber an dwangert bleibt von gleicher Bute fich einfenctet / fol. theils Orten nicht binein / giebt es ungeacterte Blect / fo Dem Felb ein groffer Schabe ift/welche Die Lateinischen ! rei rufticæ scriptores scamna nennen.

Un theils Orten / wo man groffe Sof. Breiten burch die Unterthanen adern laffet ; werden jeglichem Unterthanen gewiffe 2lder und Bifange ausgeftedt/ bamit/wann bernach ein Mangel / man ben Nachlaffie gen wiffen/und/det Gebuhr nach/vornehmen fan/weil viel aus lauter Bosheit eilen / wie fie fonnen / und wenig achten / fie arbeiten gut ober fchlimm / es fep bes Derrn Schab ober Rugen / berhalben Diefer Dachlafe figfeit wol aufe und nachzuseben.

Befdicht basactern nach ber Dung / im alten Mondent / fo faulets gerne; theils dungen erft in Die Rubr/ wann man jum andernmal actert / muß aber allicit/fo offt man actert/wol eingeeget/ vergleicht/ und Die Schrollen gerbrochen werben. Mann bie erfte Brach wol und gut geschicht / ifte fo viel, als halbe Dung; find burre Jahr / muß die Brach befto geit-licher / ben naffen aber befto fpater geschehen; Diefe Brach im letten Biertel verrichtet/ foll bas Gras nicht fo balb machfen laffen.

Die andere Brach jur Minter Saat gefchicht um Jacobi vor ober hernach / nachdem die Accer wenig ober viel mit Unfraut und Gras bewachfen werben; theils heiffen es Ruhren ober Wenben; und wird/ mann bie Dungung vor ber erften Brad gefchehen/ von vielen Creug-weis und nach ber Quer geacfert/ Die Schrollen famt bem Unfraut befto beffer ju begaumen ; wiewol von vielen die Dung erft vor Der andern Brach/ und rool von etlichen im Binter vorhero/oder im Fruh-ling/wann vor anderer Arbeit die muffigfte Zeit ift/vorgenommen wirb.

Die Dung aber muß nicht allgutieff eingeackert merben/ bag fie fich nicht berfende/ muß auch / mann ber Mcer graficht/mit icharffen mol-gefchwerten Egen/ bie fein tieff eingreiffen/ umgeriffen / und bas Untraut Damit ausgewurtelt auch Die Dunge gerriffen / und gleich von einander eingetheilet werben.

herr von Thumshirn fagt / wann ein Uder naf ewendet ober gerühret wird / es geschehe gleich jur Bintersoder Commer-Saat/fo liegt ber halbe Sagel fon foldem Betrand auf bem Dalfe / oberes ift balb verborben. Daher gutes ABetter fo mol / als rechte Befchaffenheit des Feldes/ ju beobachten / wann man mit bem Pflugin ben Acter fahren will. Go man im letten Biertel bes Monde brachet/fault es mol und nem und andern ju richten wiffen.

berafet nicht fo balb ; wann bie Rubeacter ju febr gru! nen wollen/ muß man fie fcharff einegen.

Die britte Arbeit mit bem Pflug gefchiehet jur Binter-Saat; was falte/ ubel-gebungte/ naffe/ geringe Felber finb/ werben zeitlicher umgeactert / über 14. Lage barauf (wann gutes 2Better) befact / unb mit der Egen wol und recht überzogen und ausgeebnet; wann man den Saamen gleich hinein wirfft/fo verfallt er fich gern / und die Egen gicht Die Rloffen gar gu bart übereinander; hingegen wann Die Erben ein wenig ausgetrochnet / werben bie Schrollen Dichter ters malmet / und bleibt bas Gelb beffer gewartet. Diefe Brach mußfo tieff, als es ber Grund leibet / gendert werden fo tommt die Dung auch tieffer in die Erden/ fault und fermentirt fich befto beffer. In warmen und fetten Felbern aber / mas gegen Mittag und Morgen liegt/fan man etwas fpåter anfangen/boch foll man fols de auch ein acht Tag vorher / ebe man fie befdet / ges bubrlich aufactern/ benn es fest fich balb/ und trocinet fein aus/hernach fan mans fden / einegen/ und (Stes bes groffen Sausvatters treuer Obhut befehlen ; wo. fern aber Regenwetter ju forchten / muß man mit Dem Saen auch nicht lang vergieben / fondern balb dabin trachten/ daß der Saamen ber Erben vertrauet/ und eingeeget merbe.

Die Beit gur Binter, Caat ift im Geptember / in ber Egibis ober Frauens ober Creut, Bochen / ober wol erft um Matthai/ ober gar Michaeli/ nachdem bie Jahre 2Bitterung fich anldifet/im abnehmenden Done Den/im letten Biertel / wiewol etliche bas ABiberfpiel balten.

Undere wollen/die befte Beit gur MBinter Saat fen/ wann Die Blatter anfangen von ben Baumen berab ju fallen/ und mann die Erben von Spinnenweben u. bergogen ift / welches man ber icheinenber Sonnen leichtlich mahrnimmt, und bas foll in allen Orten/falten und marmen, Die rechte Beit andeuten, bag man anbauen folle.

Ein fleiffiger Sausvatter bat jebergeit mehr auf bes Relbes Eigenschafft / als bes Monds Wechfel gu feben ; viel weniger ihm über eines ober bas anbere viel Bebenden ju machen / fonbern fich/ nach Belegenbeit feines Landes / ober feiner Dachbarn ( Die fleiffige und gute Birth find/ und aus Erfahrung und bem Mugen fchein nach ihr Bauwirthichafft wol bestellen) in eis

#### CAP. XVIII.

# Eine andere Austheilung der Kelder betreffend.

Shat vor ohngefehr hundert Jahren M. Ca- nen Erben von jedem Winterfeld 4. Marchetti , und aillo Tarello di Lonato der Benedischen Res von dem Sonnner Bau 2. Marchetti ju geben ; Und viblica etliche Anmerckungen und Erinnerun gen/bie er nennetRicordi d' Agricoltura, dedicirt/ bare innen er beweifet/ bag man bas Ginfommen bes Relb. Baues boppelt tonne verbeffern / ein Drittel von bem gewöhnlichen Saamen erfpahren / auch viel weniger Mube und Arbeit anwenden borffe/ und foll biefes ges wiß und ungezweifelt und allzeit bewahrt fenn erfunben worden/darüber ihm und feinen Erben bemelbte in gwen Theil abgutheilen pflegen/ (und nicht / wie ben Republica Unno 1566. auch dif Privilegium ertheilet/ und das gante Baufeld brifach absondern) dag man daf alle diejenigen/so fich dieser Erinnerungen in ihrem aus folden vier Theile machen folle/also/daß man ein Relbbau gebrauchen/follen fchuldig fenn/ ihme und feis jedes Relb ober Breiten/gleich halbiren/ und nur einen

mer folches unterlaffen ju haben überzeugt ober vert funbichafftet fenn rourbe / ber foll alle barauferbauete Früchte verlohren haben; Davon ein Drittel bem An. zeiger/ber unverrathen bleiben; ein Drittel bem Arfenal, und ein Drittel ber Obrigfeit ober Berrichafft/bie folde Execution leiften murbe / jufallen folle.

Erftlich will er / weil fle in Stalia ihre Relber nur

Theil Davon anbauen / bas anbere balbe Theil aber in ber Brad liegen laffen; und wie man fonft bas gante Feld viermal im Jahr/alfo biefer halbe Theil achtmal (mit bent/ was jur Caat fommt) geactert werben folle; bergeftalt/wer fonft jehen Joch hatte befaet / wurde auf Diefe Beifenur funff faen und bauen borffen : Alfo foll man nun ben Unfang vom Actern/im Derbft/Detos ber/ November ober noch cher/weniaft 10. Mongt por ber Rorn Sage machen/allieit wann Die Erden trocken ift folde fo mol als vorbin bas gante Relb bebungen mit Betrante/ bas infelber Begend gewachfen ift/im machfenden Monden befden / und foll um ein Drittel weniger Caamen nehmen, ale er vorbin auf benfelbis gen Dlas beborfft hatte. Es fer auch leichter ein halbes Felb achtmal / als ein ganges viermahl jabrlich actern/ benn nach bem erften- anbern:und brittenmal / merbe Die Erden gant murb / bag Die folgende funff Arbeiten leichtlich verrichtet fenen ; bifi auf bes Dan Enbe fan man bas Feld viermal umfturgen / und die übrigen vier nach und nach benitrodenem Better; burch fo offt wies Derholtes Actern/ wird alles Untraut ausgereutet/ wels ches bem Rorn Die Rahru ig fonft entgichet / und wird em foldbes halbes Feld mehr tragen / als fonft ein gan. bes No wol an Rorn als an Strob; fo wird nicht allein Die Belfite Des Cuamen / ben man fonft auf bas gange Relb gebrauchen muffen/ fondern auch an der Belffte Des bedorfftigen Gaamens noch ein Drittel/ ober Doch menigft ein Biertel erfpahret/welches fcon ein groffer Portbeil ift.

Bum Uberfluß mag man einen Theil Des Brachfel. Des mit Rleefamen ober Deublumen befåen / und bars burch feinen Maper Dof mit mehr und befferm Rutter perfebengund bas fcabet nicht allein bem Reld nicht/ fonbern Die Burten man man fie balb nach bem Dla: hen umfürget / geben auch bem Selb eine gute Dunge. Daher die Brescianer ihren schonelten Flache auf folden Accern bauen / worauf vorher Riesfaamen ge-

Muf biefe Mrt/ wann man bren Breiten ben uns in Dellerreich nur in vier Relber abtheilet/bleiben Die Rels ber groen Jahr lang nach einander in ber Brach / bars Durch ibre Rrafft und Fruchtbarteit trefflich beforbert mirb/bapon man nichts beffoweniger jahrlich eines mit Ricefamen bauen und genitffen fan. Da man aber folde Doch mach Tarello Mennung/ in feche Theil abs fonbern/und alfo beffer genieffen/ und weniger Dube brauchen molte/ tonte es nod) beffern Dugen und Huf. nehmen bringen weil Die Felber vier Sahr in ber Brad) liegen und glio burch Die Rube fich trefflich erholen und verbeffern murben.

Mann man viel Biefen hat/bie troden find / fan man fie auch in viergleiche Plate austheilen/bren Theil sum Bras tragen behalten, und ben vierten Theil ums actern, porber aber Die Deafen aufbeben und verbrens nen : wie im vierdten Capitel Diefes Buche meitlauf: fig aus Derrn de Serres, Deres aus Diefem Authore genommen/ift befdrieben morben; ben Theil / fo man bauen will / mufte man mit Diefen gebrennten Wafen überftreuen/und alfo actern ; bas erfte Jahr foll man Dirjen im Frühling; und im Detbil Korn; und die vier folgenden Jahr Baigen darauf bauen; nach Berflicfung der funff Jahr/ kan mans wiederum zur

fen gleicher Beffalt jum Anbau bereiten / und alfo nach ber Ordnung einen Cheil nach bem anbern gurichten.

Mann die Wiefen gant gebraucht worben/ weldes in 20. Jahren gefdiehet / barff man in folgenben Stabren ben Wafen micht mehr aufheben und verbren: nen/fondern nur Die Stoppelnangunden und actern; und alfo fan man jahrlich fortfahren / bas wird benbes bem Saufvatter / als auch Wiefen / nuten / weil ber Daugvatter mehr Fruchte friegt/und Die Wiefen nach und nach erneuret werden. Bubem geben die bren Theil ber Biefen gleich fo viel Gras / als vorher Die gante Biefen/ mann fic fo viel Dung/ ale fonft alle vier Theil befommen hatten/ weil man auf Diefe Weife auch niehr Stroh befommt / daß man dem Bich beffer unterftreuen, und alfo mehr Dung machen fan.

Und weil bas Brachfeld auch bas Rleefutter ju oulff gibt/ tan man alfo inehr Biebe halten / und mit ber Dunge/ (weil bie Gelber nicht fo groß) befto beffer auslangen und erflecfen ; bergeftalt werben Die fchlechs ten Meder gebeffert/ Die fruchtbaren aber noch trachtis

ger gemacht werben. Bill man ben Rleefaamen bauen / muß man bas

Relb im Geptember/oder Unfang bes Octobers/ mol tieff/gut/und ohne Burchen actern / bernach im Diere Ben wieder umruhren / ben Rieefaamen ober Seublus men anbauen / und mit einer eifernen Egen mohl bebes Der Acter muß viel geacfert/ und mit wenigen Saamen angebauet fenn; nihil aliud eft colere, quam resolvere & fermentare terram , ideoque maximos quæltus ager præbet, fagt Columella lib. 2. cap. 2. und fchabet nichte/mann gleich falt Wetter ift/ weil Die Erbe von der Ralte gleich fo mol gefocht mirb/als von ber Dige; baber auch ber menfefte Calouno in feinen Sprichwortern im 20. Capitel alfo fchreibet: Propter

frigus piger arare notuit , mendicabit ergo aftate. & non dabitur illi. Das ift : Wegen ber Ralte molte ber

Raule nicht actern/ barum muß er im Commer betteln und barben.

Einen feiften guten Grund muß man tieff acfern/ bamit die Wurten von den nabenden Baumen und Beinftoden gerriffen werben / bie bem Relb fonft bie Dahrung entgiehen; man mag folde lieber mit einer Art umhauen/ ale mit bem Pflug gerreiffen. Und obwol Die erften Sahr Die alfo jugerichteten Felber / weil fie nicht fett genug/nicht alljutieff ju actern find/foll es doch imfolgenden gefcheben / mann fich bas Reld verbeffert hat und big bald nach ber 3merch / und bald nach ber gange ; bod wenn man jum Gaamen actert/foll mans gegen Mittag thun.

Eine leichte und magere Erben muß man feichter/ und swifden den Huguito und Geptember/ vom Huf. gang bif nach Occident actern / und nicht fo viel furden machen ; Die trockenen Grunde foll man gegen Drient ober Mitternacht bauen.

In guten Grunden/ je weniger Erben man mit bem Pflugeifen anfaffet / je beffer es ift/merden die Wierde ober Ochfen befto minder mube / und fermentirt fich. Die gefochte Erde befto beffer / baraus bie Fruchtbarfeit entspringet / gibt auch nicht jo groffe und barte Schrollen. Und bas fiebet man quaenscheinlich an ben fteis

Micien machen / und ein anders Biertel ber Bies nichten Felbern/bag die groffen Cteine bas Wachfen

perbin:

verbinbert/bingegen aber/ wann fie gu Ralch verbrenut mb in die Meder gebracht werden/die Fruchtbarfeit bes forbern ; alfo auch/ wann die fcarffe laimichte Erben flein und fubtil gearfert wird/ fomunt es bem Gaamen wol ju ftatten; Da hingegen Die groffen und harten Schrollen ben Sagmen nicht annehmen/erftiden und verhindern / weil weder Feuchtigkeit noch Conne einbringen fan/weniaft muffen fie mit Sauen/und anbern Inftrumenten/ flein gerichlagen werben/ fo aber burch offt-wiederholtes Actern alles verhutet wirb.

Mann der Ader Sugel und Erhöhungen bat/ muß man ibn/ ju Unfang Des Geptembers / und nicht im Sommer actern/ fonft verliert er allen Gafft.

2Bann man ben Saamen / ben man anfden will/in Baffer weichet/barinnen Ofenruß gelegt ift/fo wird er von bem Bewurm nicht angriffen ; Der wann er in Bein gelegt wird/oder in alten Sain/barinnen Sunds Roth vermengt ift/und dif einen Tag vorher/ehe er gedet wird : ober in einer Decoction von Souffen / bars innen Rindergall vermifcht ift; ober mit Unborn- und 2Bermutfafft/ber etwas laulichtift; ober in einem Mift. brot/ mirb er eber aufgeben : man fan auch Rofmit/ ber in 6. ober 8. Lagen übereinander erhitt ift nehmen/ felben ein paar Lag in ein Baffer legen / hernach ausdructen/und ben Saamen aufa4 Stunden fang barin-nen weichen / fo wird der gleichfam dardurch gedungte Saame defto eher aufgehen/und reichlichtz gufegen.

Molte ber Saber allgufett fich anlaffen / mag man im Rebruario und Martio/wann es gefroren/oder fonft troden Better ift /bas Bieh barinnen weiben / ober foldes burch Die Magbe fabern/ abichneiben/ und bem

Wieh fürgeben laffen.

Dan mag auch wol/weil alle bie fruchtbaren Mecfer viel fettes Betrapt bringen / folche im Martio ober Rebruario mit einer Egen von eifern Bahnen überfah. ren / fo merben fie nicht fo geil / aber bicter und ftarcter machien. Dergleichen gute und geile Felber foll man etmas fpater befden; meldes ben Diefer Art ju bauen mol in acht ju nehmen/weil bas meifte Getraph von bem molegearbeiteten Grund sonsten geil und liegerhafftig/ durch diefes Egen aber folches verhutet wird / voraus/ mannman aud im falten Rebruario Die Ochaf barauf

treibet. Die Relber gur Bulfen- Trucht muffen im Derbft borber umgegefert und gebunget fenn / und folches wird Doppelt fo viel tragen, ale wann biefe Alrbeit im Fruh. ling porgenommen worden. Die Dungung foll im Equinoctto Verno & Brumali, je naher/ je beffer/bor Der Saat gefchehen/flante Favonio, bavon er fonber-

bar mel ausgibt und fruchtbar macht.

In die Felber foll ber Dift alt / und in die Biefen jung fenn/ diefe wollen es im Bollmond / und jene im Reumonden gethan haben. Man ning aufeiningl nicht mehr bungen und ausbreiten / als was man benfelben Lag wieder einacfern fan / weil es auf Diefe Beife am allerbeffen ausgiebet. für Die Baume und Weinftocte ift die beite Dung alter Menfchenharn/ber etliche Donat geftanben/ und hernach / mit fo viel 2Baffer ver, mifcht/ju den Burten gegoffen wird/doch muß es fenn/ che ber Fruhling anlanget. Gleiche Wirctung haben auch die Trebern mit Mift vermengt und ben Beinfloden bengeleget. Das Roth/ bas auf ber Baffen und Straffen jufamm gefchlagen worden / gibt ein herr bergebruckt und fein gleich geebnet; wann man Gaa-

liche Dung/ allenthalben/ wohin man will/ ju gebraus

Und indem auf biefe Beife bie Meder auch 2. Jahr Brach und in ber Ruhe liegen/Dienet es febr viel gu ihret Fruchtbarfeit; wie in Romagna, Tofcana, Puglia,und Sicilia ju fpubrenift / ba fie gar fein Dung brauchen fondern die erften ihre Dung all in die Eiber werffen/ und ihre Felder vier oder funff Jahr Brach liegen lafe fen/ bavon fie fich fo wol erquicen / baf fie von einem Megen/ 60/70/ 80/90/ 100. und auch bisweilen mehr Bewinn und Berginfung haben. Dann burch folde Ruhe wird ber Erben Soof überaus wieder erfrifchet und trachtig gemacht / baf fieihre Rrafften erquictet/ verneuet / und bes Menichen Arbeit reichlich zu belohe

nen/ befto gefchieter wirb. Das Saen ift am beften/ wann bas Æquinoflium porbeplund Die Blatter anfangen von ben Baumen ju fallen; dann bauet man gute trächtige Felder zu frühe/ so überwäckset sich das Korn/und wird gar zu geil.

Die Gaat foll gefchehen in machfenben Monben; eis nen feuchten Grund foll man im anbern Biertel bas ift vom 7. bis auf den 14. Sag bes Bollmonden/befden/uf Mittagwerts; die trockenen und durren Felber aber gegen Aufgang der Sonnen alljeit ben troctenem Wetter.

Der Gaainen foll (wie obgedacht) eingeweicht merben/weil Die 2Burmet/Schnecken und Ameifen folchen nicht beschädigen/und auch fein Bachsthum bar burch beforbert wird; fo ift ebenmaffig gut/ wo es viel Engern und Regen- 2Burmer giebt / bag man im 2hu autto in einen folden Mcder Luvinen bauet / und mann fie wollen anfangen ju bluben/folche einactert/ welches bebunget ben Grund/und tobtet mit ihrer Bitterfeit bas in ber Erben verborgene Ungegiefer.

Je beffer der Grund ift/je weniger Saamen bedarff er ; weil er befto hauffiger und reicher jufetet / befto wei niger fich legt/und ftarder Salmen machet ;baber allgenugfam ift/mann man 2. Drittel auf ein bergleichen gu gerichtetes Feld anbauet / als jum Grempel: ABobin man bor 9. Megen angefaet hat/ift genug / wann man 6. Megen brauchet/ und fie befto bunner faet ; alfo fone te man in Defterreich an einem jeden Duth jum Gad men bas britte Theil/ nemlich to. Degen/ erfparen.

Nicht weniger ift fehr beforberlich zum Bachfen/ wann bas Getrapb/onderlich im Anfang/ehe die Aecter recht angebracht worden/ im erften Fruhling fleiffig gejetten/bie Difteln und anderellntraut ausgehauen und vertilget werben ; es muß nicht ben gar gu naffen noch ju troctenen Wetter gefchehen / bag man foldes mit famt ber Burben / Die am meiften fchabet / ausgieben fan; Der Saher muß aber fcon etwas erftardet/ unb wohl eingewurgelt fenn / fonft wann er gar ju jung/ thut man folden mit ber Bewegung und Aufriegelung nur Schaben jufugen ; fo ift auch bas Jettgras faint ben Burgen was gutes fur Die Schwein.

Bann bas Felb / bas man aus bem vierten Cheil ber Biefen/ wie oben vermelbet worden/ gemacht hat/ feine funff fahre getragen/wird es ben nachftfolgenben Merken barauf (im Fall es nicht icon verher im Ges ptember des vorigen Jahrs gefchehen) flein und rolle ohne Furchen umgeadert/ bann mit Rlees Gaamen of ber Deu Bumen befdet / mit einer Egen bon eifernen Babnen wol eingeegnet/ hernach mit ber DBalgen nies men haben will/ muß, man einen Lheit jetit je lassen werden und besonderst legerts dann ausstopssien/machden er vool abgedort/ und de Samann zu serner inderstelle dan de lassen der de steel steel de st

Das heu davon soll dem Bieh nicht gesüttert werbig es vorher einen Monat lang abgelegen und verdünstet sonst wie Schaden als Ruigen geben; woman das Feld wässen san in wächt es lieber und daufsiger; gesunder und zärter aber ist dasjeniger was auf trockenen Feldern erbauet wield wieden.

es nicht fo mol ausgiebt.

Mann die Zelder einmal angebracht sind, kan man im Schneiden oder Mahen die Stoppeln etwas länger lassen, folde soll man hernach eintweder vor abmahen, oder auf der Alluresen, den schonen Mind-fillen Metergrangunden und verdrennen / das gibt dem Reld eine

fonberbare frafftige Erquictung.

Und obrool in bem erften/andern und dritten Sahr der verfprochene Effca fich nicht ereignen dorffte/indem Die zwenjahrige Ruhe ermangelt / auch die Erben burch bas achtmal wiederholte Actern noch nicht gnugfam jut Gruchtbarteit vorbereitet ift/ welches erft im vierdten Jahrrecht geschehen fan / fo wird man boch hernach/ wann biefe Regeln alle fleiffig in Obacht genommen werben/gewiß ben überaus trefflichen Rugen feben/ben ein Sausbatter baber ohnfehlbar ju gewarten hat/und werben feine Grunde von Jahr gu Jahr beffer/murber und fruchtbarer fich einstellen; bann weil er aus biefer Bau-Art mehr gutes Deu ju erwarten / tan er auch niehr Dieh halten/foldem beffer marten / nicht allein mehr Milch/ Butter/ Rafe/ fonbern auch mehr Dung banon befommen und meil fein Baufeld noch einmal jo enge / als es vorher gewefen / fan er mit befto reicherm Dungen baffelbige fort und fort nicht allein ben guter Erachtigfeit erhalten/ fondern auch immerdar gur Befe ferung und Aufnahm bringen/ wird weniger Muhe und mebr Ruten baben.

Und weit diese Erinnerungen sowoht in der Erfahrungsalt auch in der Natur einen imiligen Grund weisen/hab ich solde mit so furten Borten/altembalich gewesen/extrahiren/und dem fleissigen Hausvatter/ju seinem vernünstigen Bebenden / bieben seben wollen.

mas die fleifige Wartung und die mehr erforderte Rube anlamst (die wod der Natura (ab der Erfahrung) fo gemässe, die gestellt die helben die fleisten fogen als guverachten und wenigst mehr lobens als scheiten würdig. Das aber aus einem halben / so wohl gar einem Drittel Feldes gleich so gute Nuhung kan erfolgen/als aus einem grossen, dach erford wie alten Nömer grousst.

Davon ich oben im 1. Theil des 4. Buchs im 2. Expitel gedacht habe/ bezeuget; bahin auch der gunftige Lefer/ Weitlaufftigkeit zu verhüten/ gewiesen wird.

Bum Befchuß die fes Capitels/will ich noch bergügent/vas der gelehrte P. Francelco Land in feinem Proaromo 1. g.s. Be. scheriebet/wie und vas Gestalt zu sien
fen. Weil die meiste Ursach ist / varum wiel gestet/ und
venig geerndet wield des der Samum eintweder nich
uller zwie es sem solle/unter die Erden sommt/ sonder uller zwie es sem solle/unter die Erden sommt/ sonder uller zwie es sem solle/unter die Erden sommt/ sonder den die sienen beierden die einwurfen fanz oder ein Best gar zu tieff in die Erden verschättet/erstieten muß/ oder das fosst unter zu samunen salten/ eines das andere micht gedepen lässet, dader/aufbaß der Samunin gleicher Weisen wirt die der Gesten in gleicher Weisen die geste der den um Abris bespesetes zwen Instrument:



Es merben vier Solger G. H. K. I. im rechten Quadrat, fo breit ein Bifanct ober Acterbette fenn mag/ jus fammen gefügt/bie Lange ift G. H. und Die Breite G. K. nach der Queer werden andere Solger / jedes mit 12. ober 15. eifernen oder hulbernen Spigen/fo meit/als bas Rorn von einander fonimen foll/ eingefügt/an ben aufferften EdenG. H. K. I find vier langere eiferne und ftarcere Bapffen / mit Diefen wird Diefes Inftrument in bas jum Gaen vor jugerichtete Relb eingebructt/ und die mittern (gleich ale wie in einer Egen) machen Die Locher in Das Reld in Der Lieffen, wie Der Sagmen ligen foll.

Dernach hat man ein anbere Inftrument / wie ein Sieb / bas ift eben in ber Broffe/ Breiten und Lange / wie bas vorige/und hat feine Leiften auf brepen Gepten AB. BC. und CD. hat auch gleichmaffig an ben auf. ferften Eden vier flarete Spiten / in gleicher Diftant wie das vorige / Die Lochlein Diefes @ iebes muffen nur fo groß fenn / Dag ein Rornlein/ und nicht mehr barein fallen moge/ muffen auch gant gleich mit benen Spiten an ber Egen bes erften Infruments eintreffen und über. einstunmen ; unter bieje gelocherte Laffel muß noch eis ne andere Lafel/ die gang ist gelegt fenn/ die man ben EF. heraus und hinein schieben moge; wann nun dies fe swen Zafeln auf einander gelegt find/ muß man in ein iebes Lochlein ein Gamtornlein legen, ober bas Rorn Darauf legen und weil ein gochlein nur eines Rornleins fahig ist hernach das übrige herab thun / und nur den Camen in bem gochlein bleiben laffen ; folgende thut man diß Inftrument just an das Orte wo das andere mit den Egenspiken gelegene daß die Echpiken A. B. C.D. in die Locher fommene die von der Echpiken der Egen/ G. H. I. K. find gemacht worben/ alsbann wirb bas unterlegte gange Bret gefdwind heraus gejogen ben E. F. fo wird ber Saamen juft in Die Bochlein fallen/ bie von ber Egen ju biefem Ende find gemacht worben/ da muffen nun die Egenfpigen/ nach des Acters Eigenfcafft/ Die rechte Dag und Eieffe haben/ und alfo fan nad und nach immer ein Denich das erfte Inftrument

in bem Uder fortruden/ bem ber anbere mit bem an bern (wie gefagt ift) folgen fan / und fonnen bergeftalt green Menfchen in einem Cag ein groffes gelb befaen/ wird fein Kornlein vergeblich fallen / auch alles in Die rechte tieffe und Beiten einfommen ; alfo wird nicht allein viel Gaamen erfpart werben / fonbern überbif bas Betrapd ohne Bleichheit beffer gerathen. Ja wann ber Saame / wie im 22. Capitel folget/ mit Chau jubereitet ift wird ein Rornlein viel Wehren bringen : man fan ben Saamen weiter von einander richten/ fo wird er mit reichem QBucher Diefen fleinen Gleiß erftatten. Ber mehr wiffen will befehe obgebachten P. Lana fol.

98. 899. In Engelland werben in der Proving Cornevalia bie Unfruchtbaren Felber (wie Mr. Childrey in historia naturali Angliæ fcreibet) alfo angebracht; fie maben alles barauf machfende Gras und Rrauter ab / laffen es aufgehaufft/ an ber Sonnen und Lufft borren/ bren: nens bernach ju Michen/ mifchens mit Meerfand / und ftreuen es ein wenig vor ber Saat in die Mecker/bas foll ben Sagmen erwerben und fruchtbar machen ; wann fie aber ein folches Feld groepmal/ auf diefe Beife / mit Herbst-und Frühlings Baat genoffen haben lassen sie die Beld wieder sieben Jahr Brach ligen/und bauen ein neues; und foll ber Meerfand / ber aus ber Tieffe genommen wird / weit beffer fenn / als ber am Ufer liget.

Bu merdenift auch mas Ber: Barsborffer in feinen Deliciis Mathematicis Tom. 3. parte 6. quæft. 4. mels bets baß Berz Samuel Bartlieb in Engel. Sprach ein Buch vom Baushalten gefdrieben / und barinnen gelehret / wie man bas Betraph/ welches ben Binterüber im Relb geftanden/ im Fruhling verpflangen folle/ fo werbe man jum allerwenigften eine boppelte Ernbte bavon einsammlen und fehr viel am Saamen erfparen ; ift aber muhfam und ju magen/ob ber Rugen Die Arbeit bezahle/ ware alfo mit wenigen zu probiren ; fo ich allein anzeigen/ und in des Sausvattere Belieben und Gut. buncken ftellen mollen.

### CAP. XIX.

### Ursachen des Tarelli, damit et seine Ricordi di Agricoltura mit mebrern beweifet.

bringt/ alfodaß wir billich von jedem Degen funfftig gemieffen follen/ foldes aber nicht gefdiehet/ alfo muß es entweber barum / weil ber Gaamen nicht aller aufgehet/oder daß er von allerhandlingeziefer oder Minden Ralte und Reiffen verberbet ober aber aus übler Pflegung des Acters und Unfleif des Baurens verurfachet werden; weil aber nicht alle Jahr üble Bitterungen/ober Ungeziefer fich ereignen/wir boch gleiche wol jahrlich wenig bavon einerndten / fo fan es weber pom Saginen/ noch von der Bitterung/noch vomUn. gegiefer berfommen / Die Erden ift auch nicht fculbig baran/ meil ber Gottliche Geegen nicht veraltet ober unfrafftig wird/ wie ber hendnische Columella verfian-big und Chriftlich fchlieffet. Dug es bemnach nothe menbig allein von der Unwiffenheit und Faulheit bes

Seil von Rechtswegen ein jedes Körnlein/ bas | eine Handwoll Korn auf ein Feld/das auf feine Weise von Kornangesaet wird/ 50. Körnlein wieder | wol und gut zugerichtet worden / und ein andere Band voll auf ein anders/ nach gemeinem Gebrauch geactertes Reld anfden / werde fich ber Unterfcbeid in ber Erndte augenscheinlich weisen. Der Came wird/ feiner Mennung nach / barum bunn gefaet / weil es naturlich/baß/ wann man es bict fdet / Dunne Salmen macht, und fich also befto eher niederlegt. Im Gegen-theil/ set man es bunn/ so verstäretet fich ber Palen/ sett wol ju / wann der Acker besto öffter und bester gepflugt worden ; zu gefchweigen / mas ben groffem Anbauen fur Gaamen jahrlich erfpart wird; als jum Erempel / welche Berifchafft 12. Muth auf eine Sofe braiten bedarff / weil fie nur die Belffte anbauet / hat fie fcon 6 Muth ubrig/ fo fie verfauffen/ ober fonft im Saufe gur Dothdurfft brauchen/ ober auch bem armen Dothleibenben bamit bienen fan. Und von den Gede Baurens gefcheben; alfo foll mans nur probiren / und | fen / der Ordinari nach /jum Saamen beborfftigen Du. then nimmt fie noch das Drittel/ als zwen Muth/weg/ und fdet nur vier Muth / und nichts bestoweniger tras gen Diefe vier Duth auf der halben Braiten (mann fie ein paar Jahr alfo angebracht worden) mehr als vorbin auf der gangen Braiten die gwolff Muth getragen haben/fonnen alfo acht Ruth und Gaamen/ auch viel Mahe und Arbeit ersparet werben ; benn bag man glauben wolte / bag ob man gleich die Felder nur bie Belfte bauet/ folde bennoch doppelt fo offt als vorbin muffen geactert werden/ ift ju miffen/ wann mans nur bif auf Das brittemal umactert baj bernach ber Grund fo murb und leicht wird, bag es weniger Dube bringet als wann man noch einmal fo viel Telo nur viermal actert/ weil bas fo menig umgeacterte geld allget mies ber hart und fprobe wird / alfo man auch mehr Muhe bamit hat/ba hingegen Diefes / mann gwen Jahr nach einander alfo gebauet wird/ endlichen fonurbe wird / bag auch / ju fagen / ein fchmacher Jung ben Pflug leichtlich regieren fan / und das Zugviehe fich meit mes niger bemuhen barff. Und mie Die Romer allein von web Jod Adern/bie fo offt gendert und bunn befaet/ fich faint den Ibrigen wol und reichlich ernahret ba-ben/ alfo ift tein 2Bunder/ baft unfere Sausvatter/ Die wenig actern/ und viel fden/ taum des Sungere fich et-wehren tonnen. Bubem wann ein Acter mehr ale ein Jahr in ber Brach und feiner Ruhe ligt, fan er auch feine Rrafften Defto beffer erholen/ fonderlich meil er auf diese Beije offter gepflüget und beffer gedunget wird ; so wird auch das Unfraut beffer ausgereutet / bas bem Saamen fonft feine Rrafft nimmet / und / burch bas öfftere umadern/ju feinem 2Bachethum ges benen fan.

Die Anbauung bes Rleefaamens bienet bem Dies be ju befferer Butterung / und Die eingeacferten 2Burs ben bavon bungen bas Belb befto reichlicher; benn weil Die Erbe ohne big nicht fan muffig fenn/ unb/ wann nichts anders barein gefact wird, es Difteln und Uns fraut bringet/bie ben Acter ausjaugen und verderben. Drum ifte ja nuglicher / wann man ein Theil bavon mit Rleefaamen anbauet / und nachbem mans gemas bet / Die Burgen einpflugt / weil Das gelb bavon ges beffert mird/ fo noch beffer ift/ wann man die Stoppeln porhero abbrennet. Bann man nun mehr Futter al fo hat/und jahrlich ben vierbten Theil ber Biefen verneuret/fan man auch mehr Dich halten, und feine Feld, arbeit/ Buhren und Sausgefdaffre befte gelegenfamer

und bequemlicher verrichten.

Mlfo/ mann bie Erb auf folche Beife gebauet ift / wird ihre Unart in Frudtbarfeit verfehret/ und mann fie offter in Die Brach tommt, beffer gebungt und geactert wird / wird fie von Eag ju Eag immer fich verbeffern/ mie Valerius Maximus lib 8, Tit. Senectutis melbet / baß Ronig Mafiniffa, weil er jo unverbroffen und anhabig war im Mcterban / habe fein Ronigreich Dumibiam/ welches er ob/mager und unfruchtbar ans getretten/burch gleiß/Ocfdicklichteit und emfigen gelb. bau/reich/ fruchtbar/ und von allen Gutern überfluffig 2Ber biefem Rath folgen wird / nach fich verlaffen. Der wird weniger Arbeit / hingegen mehr Luft/ Rugen und Einkommen haben; wiewol aber insgemem bie Menschen nicht leicht babin gubewegen find / baß fie lieber Die alte befante Landftraffen geben / als einem neuen Wege folgen wollen. Goift boch meine unver,

fangliche Mennung / weil viel baben gu erfparen alles ber Matur und gefunden Bernunfit gant wahrahnlich icheinet / ein junger hausvatter / foldes ju verjuden sich nicht abschrecken / sondern viel-mehr anreigen lassen solle; ber Author schliesst / uns befto bober bargu angumahnen / fein Berdlein mit folgenden Urfachen :

1. 2Beil Der Ader / wann er auf Diefe MBeife men Sabr ruben / und in ber Brach liegen wird/ ba er/ bem gemeinen Brauch nach/ fonft nicht mehr als etwan fieben Monat alfo gelaffen worben.

2. Daß man bas gelb achtmal actert / melches doppelt fo viel ift/ als man fonft geyflogen bat/ bif fon. ne nicht andere als bem 2leter hochersprieglich fenn mann mans nur ju rechter Beit / ba es meder gu trocten noch ju naf anftellet.

3. 2Beil bas halbe Felb fo viel Dung empfans gen / als porbin bas gange gehabt bat / muß es obn

allem Zweiffel trachtiger werben.

4. 2Bann Diefes Dungen recht anschlagen foll muß es vor ben greyen Aquinoctiis im Derbft und Fruhling gefchehen / weil ju diefer Beit bas Dungen viel beffer ausgibt / und Die Erbe bavon viel fafftiger und trachtiger wird.

s. Sofan man noch mehr Dung haben, als weil man aus Urfach bes angebauten Ricefgamens mehr Deu und Butter bat / alfo auch mehr Wiehe halten / und mehr Dung machen fan.

6. Weil noch biefes bargu tommt / bag man nach bem Schnitt Die Stoppeln / Die man ber Ur, fach halber etwas wenigs langer laffen foll / absbrennen / und mit biefem Afchen ben Grund feift machen fan / boch muß es von ben Baumen / und Weinbergen / und allen Wohnungen entfernet fenn / und muffen allein angegundet werben / mann es Wind fill ift / weil fonft leicht ein Schab ent, fteben tan/ auch gur Beit/ mann man hofft/ es mogte bald ein Regen Daraut fallen.

7. Der Rleefaamen über bas / baf er gutes und ergabiges Biehfutter gibt / macht mit feinen gleich nach der Mad eingegeferten Burten/bas geld fo fette / Das man ben iconften Flache Darauf bauen / und noch felbiges Jahr nit Dirfen befdentan; bas ift nun auch ein furtrefficher Rugen in ber Birthichafft / und ift foldes baraus befto befferab, junehmen/ weil ber Flache im bofen Beruff ift/ bager Die Bleder verberbe/welches aber auf Diefe Beife fo gar nicht geschichet/ bag man auch noch bargu Diefen bars

auf bauen fan.

8. 2Beil man nur bie Selffte anbauet / fan man nicht allein ben gangen Caamen / ber aufdas halbe Theil gangen ift / fonbern auch das britte Theil des Saamens an der andern Delfit etfpaten / und diefet jährlich / fo fichon / wie oben ger fagt morden/ ein merckliches austrägt / weil es dun ner gefdet wird / ftarctere Salm friegt / gröffere Mehren / und beffer allenthalben jufest / nicht liger hafft wird.

9. Goll man bas Rorn im machfenben Monden bauen ju rechter Zeit/ mann ber Grund fein murbund burd gearbeitet ift/ ba fan man mit gwenen Bflugen / jeden mit imenen Ochfen/ gleich fo leicht fortfommen

als was man vorhero / ba das Relb harter und fpiffiger, fcbiehet biefe Arbeit umfonft/ und ihr habt weilig Daben gewefen/ mit acht Ochfen in groep Pflugen hat richten ju verlieren / weil ben armen Leuten gleichfam ein 200

des nicht fo hart abgetrieben wird.

10. Das Jetten geht auch igund beffer an / benn indem bas Reid fo offt geackert/und balb nach der gan. ge/bald nach ber Queer/durchgeriffen wird/nimmt bas Unfraut je mehr und mehr ab / weil es nicht Beit gu machfen hat ; das Setten muß aber nie gefchehen/mann naffes Wetter / oder mannes gar ju burg ift/ weil ben Dem erften Der Saber vertretten / ben bem letten aber bes Unfrauts Wurgen nicht vollig heraus gebracht wird/und folches folgende nur mehr Plat cinnimmt/ und ftarder wachft; auch foll man bas Jetten unter-laffen / wann bas Rorn in ber Blut ift fonbern entweder vorbin oder bernach/auch nicht wann bas Rorn im Schoffen ift ; und fagt Plinius lib. 18. cap. 27 Sartura ab æquinoctio nocet vineæ & legeti, melches Tarello alfo Welfd gibt: Che venti giorni doppo l'Equinottio, fistima, che il zappare nuoca alle vigne & alle biade. Dem Mergen burch mag man anfangen quietten/ mare es aber noch ju falt / im April/ ba muß man nicht allein alle Unfrauter / fondern auch ben von der Sonnen erharteten Schnee : und Winterfchleim bin.

11. Die Beingeburge foll man bremal jetten ju recht gebuhrlichen Zeiten/wie an feinem Ort gedacht worden/ wie auch die Felber / und tan man das britte gern und willig biergu wollen gebrauchen laffen / fo ges wird.

fonnen/ Dadurch meniger Biche gebraucht / und fol mofen gegeben wird/ welches Gott reichlich ju vergel. ten verfprochen hat.

12. Indem man jahrlich ben vierdten Ebeil in ber Biefen den Bafen brennet/actert und befået / fo wol mit feinen/ als ber Biefen Dugen / fo wird man von ben breven Theilen/ wann fie wol gebungt / gewartet und gewaffert worden / gleich fo viel Deu friegen/als man vorbin von allen vieren bekommen hat/ und bas Biertel mit Betrand angefdet / wird mehr Frucht ges ben/als ein Meufch glauben fan / ber es nicht felbft er, fahren hat ; baher biefe gwolff funbirte und genugfame Urfach find/einen Sausvatter gu feinem Wortheil und

Mugen Damit angufpornen.

Diefe boppelte und beilfame Rugung aber / muß man nicht glauben/baßes fich aleich in ben erften Stah. ren fo bollfommen erjeige/ob fchon die Felber alfo aus getheilt/ und achtmal geactert worden/ fonbern man muß ber Beit erwarten / fo wird fich alles unfehlbar finden/ welches in den erften Jahren noch nicht moglich ift/ weil immer eines ober bas andere noch nicht volltogen worden/ bargu man Beit und 2Beil haben muß; baher wird fie'nie fo trachtig fenn in den erften bren oder vier Jahren / ale in feche/ act / ober mehr folgenden Jahren/ ba fie mit der guten Berpflegung fcon angebracht worden / boch gleichwol faft alljeit boppelt fo viel als man an den erften burchaus gang angebauten Eheil bes ersparten Saamens, als von neun Meben | Felbern vorhingefechenet hat / wann man nur acht, bren barguanwenden / und ben jenigen geben, die fich | mahl bas Acterwert (wie angeregt) recht verrichten

#### CAP. XX.

# Naturliche Anzeigungen/wann man fpat oder frühe anbauen foll.

Te alten Bauren haben ihre gewiffe/ bif meilen wol auch aberglaubifche Omina und Borboten/ baraus fie erfennen/ ob die Saat fruh ober fpat fenn folle; die aberglaubischen find nicht wurdig/ Daß man bern gebenche; ber naturlichen aber / Die durch langwierige Betrachtung/ und gewohnlicher Benftimmung ber Barbeit jufammen treffen/alfo ein Babr. abnlichfeit/ Blauben und Benfall erlangen / fan man gleidwol nicht jo gar bepfeite feten/fonderlich wann fie mit Der Wernunfft und guter Occonomiz übereinftime Milfo halten viel Dafur/ wann Die Weibe Erica in ben Malbern blubet / und die Blube entweder gar oben am Bipffel/ ober in ber Mitten bes Rrautes/ober gar untenan fich feben laffet/bag man biefem nach frube mittelmaffig ober fpat gu bauen anfangen muffe. Much wann die Bechten und Froiche geitlich ober frat fireis den und laiden/moge die Gaat barnach geitlicher ober langfamer eingerichtet werben. Item/wann Die Mefts lein an ben Fichten/ Enchbaumen und Fohren vollig und frifch herfur fproffen/ ober lang juruck halten/und fich gleichfam bebenden; auch wann nach 2Benbnad. ten in falten Landern/ por 22. 2Bochen und 3. Tage/ das Rorn ihre Mehren fcoffet / oder wann es langer hernach verweilet; item/ wann die rothfloffechte Alburni ober 2Beiffiche / nach vollbrachter Laich-Beit/ im April lang benfammen bleiben/ ober fich balb nach mes

nig Lagen voneinander geben/ fonne man frater ober ang Angerboniennbergeent vonn ernen pater oere eher zu Felde zichen; also auch wann der Bat im Frühzing in den Allijenhäumen (populonigra dober tremula) sich in ben Allijenhäumen (populonigra dober tremula) sich in Busilen Busilen und Bildeteen weidet und die Alesse an Alesben zerbricht / so sollen an frühe andeuen / sonif soll die spate Saat nicht aus frühz andeuen / sonif soll die spate Saat nicht aus deutschaft und die Angele d geben; weilen bie Sonneund Mondfinfterniffen mehrentheils eine Beranberung bes Gewittere nach fic ju gieben pflegen / und aber folches in der Gae Beit wol in acht zu nehmen/als foll ein fleiffiger und forgfaltiger Sausvatter biefes wol beobachten/ und ben Gaamen ( wo moglich) porber ins Felde bringen. Quch foll ein Sausvatter wol die Art und den Situm feiner Felber betrachten// bann mas Commer: Lander find/ fonder. lich die gegen Mittag und Often ligen, fan man viel eher bauen / als mas gegen Abend oder Mitternacht fich menbet/ ober auch/ wann ber Grund an fich felb. ften laimicht / falt und feucht ift / ba muß man billich fpater anfangen/ als wo er fandicht / fett und foliericht ift. Darum fagt ber fleiffige und icharfifinnige Plinus: Confitendum ett, cœlo maxime constare ea quippe Virgilio jubente prædisci ventos ante omnia, ac siderum mores, neque aliter quam navigantibus fervani-Spes ardua & immenia eft (fchlieffet er) mifceri polle coleftem Divinitatem imperitie, fed tentanda tamen grandi vitæ emolumento.

#### CAP. XXI.

# Wann fich das Getrand niederleat.

Doder mann man bas Rorn gu bid anfact/fo gel bet es ju bick auf befommt fubtile Dalmen / Die mann ein ungeftummer Wind mehet / leichtlich/ obes fcon nur Caber ift/ fich auf bem Boben legen / bas fiehet man gleich/mann ce gleichfam Bufchen meife / frech uf meich aufgebet;find imar mol etliche Mittel barfur/ baburch biefer Schabe gleichfam fan corrigirt und perbeffert werben/ als bag etliche bas Betrand/ burch ihr Dapr. Befind im Fruhling / wann es nicht gar ju beiß und troden ift, fabern lassenung foldes ihren Biebes sonden Meldfühen, furgeben, dar, durch sie besto reiciicher mit ihrer suffen Mild ihre Derzichafft belohnen; etlich aber laffen im Berbft und Dem Binter durch/wann nicht gar zu weiches / naffes ober faltes Better ift/ibre Schaaf barauf treiben/und allgeit im Durchtrieb alfo übertlauben / bamit wird Die liebe Gaat jum rechten Temperament und gleich. maffigfeit gebracht/welche hochnothig fcheinet. reralib. 1. c. 8. in feiner Agricoltura meifet noch ein anbers und in Diefen ganden ungebrauchliches Mittel/ und fagt/ Plinius beiffees Lirare , fagt auch / toelche Leut Diefes thun, befinden fich gar mol baben; mann ber Mais ober Die Gerften viel Burben hat / Die fcon tieff genug eingegriffen baben / foll mans nach langet/ gleich vorbero.

Befes tommt gemeiniglich baber/weil entweber ber Brerch/ nicht auf Die Beife/wie es angebauet mor-Der Acter gar ju geil und wolgebungt worden/ ben/mit bem Pflug durchreiffen; benn wiewol es ben Schein und bas Unfehen hat / bas Getrand /indem man feine Burgen entbloffet/werbe burch bas 21cfern verderbet/ fo befindet es fich boch nicht alfo in der That / fondern die Wurgen/ indem die Erden um fie ber auf. geriegelt wird/verneuret fich/ behnet fich aus/ergioffert fich / und wird befto weiter ausgebreitet/ baf fie auch mehr Schof und Saher von fich treiben/ und mehr und ftarcfere Dalm und Hehren von fich ausftoffen fan. Und wann auch ein ober bas andere Rornlein bars burch verberbet mur be/fo merben boch auf Diefe Weife hundert gebeffert und fruchtbarer gemacht. Diefes aber fcidt fich nit auf alle Brunde/ die feft und ftarch find/ auch nicht auf die fandichten / fondern nur in gute fette Meder ; man muß es anftellen ben feuchten bunct. len Bitterungen/ ober mann Des himmels Conflitution bald einen fruchtbaren Regen verfpricht/barburch fich die Burgen leicht wieder erquicken und einhafften tan/und nicht/wann es warm/ burg und beißift / auch nicht wann die Binde fich mit Sturm horen laffen / wie bann in diefem Buch/in dem Capitel/ wo von der Frag gehandelt wird/ ob bas Segen und Durchreiten ber Gaat ichaben/ mit mehrem bavon gehandelt wirb: item/ mas Das Jetten/ Sabern und Die Bichtrifft ans

CAP. XXIL

# Etliche Runfte / den Saamen fruchtbarer zu machen.

Ergelehrte Sefuit P. Francisco Lana nel Prodromo overo Saggio di alcune inventioni nuove, premeffe all' arte Macftra, gebrucht in Folio gu Brefeia 1670. am 95. Blat / gibt folgenben Raht/ ben Saamen angumachen / daß er fich reichlich

Erftlich im Manen / wann Die Thau am meiften pflegen ju fallen/ foll man faubere Eucher ober Leilacher nehmen/fie in ben Biefen/ober BBaiben Medern/mit bem Thau wol benegen ; hernach in ein Befchire ausbrucken/und wieder an einem andern Ort mol benefen/ und allgeit wieder auswinden/und bas fo lang/big man Thau genug bat/ ben fan man in faubere Blafer thun/ und mol permabren.

Mann nun Die Gaczeit anfommet , mag man fols den Thau in einen groffen Buber gieffen / einen Cad Rorn binein foutten/und man er nach etlichen Stun. ben etwas aufichwellet, ibn beraus nehmen, und fo fort und fort neuen Caamen bineinschutten/und ob es mol Arbeit foitet/ bezahlet folde boch Die reiche Ernbte beppelt wieber; man tan/ in Mangel Des Thaues/ mol Regenwaffer gebrauchen.

2Bann ber Saame alfo gefdet wird / giebt er weit mehr Rrucht/ als fonft feine Bewohnheit ift : noch beffer gibt es que / mann man erftlich in bem Caumaffer ein wenig Galiter gergeben laffet/muß aber nicht qu viel fenn/ fonit murbe es mehr Schadenals Dugen bringen.

Doch überfluffiger wird ber Genuf fenn / mann man von dem Stroh ober Rraubicht Des Gamens / ben man bauen will/als jum Erempel / Baifen ober Rodenftroh/eine ziemliche Quanitat ju 21fchen brennt, bas Cale Davon extrahirt, und mit bem Thaumaffer vermifchet / worein man benfelbigen Saamen legen will daß foldes Gals per vehiculum roris fich in ben Saamen einquelle/ foll ein ftattliches Mittel fenn/ eine reiche Erndte ju übertommen ; man mag auch eine gimliche Quantitat Bais ober Korn in bem Thauwaffer verfaulen laffen/hernach ben Gafft davon ausbrucken/ und bas Betrand barinnen eintweichen / ehe man es fåen will.

D. Joh. Joachim Becher in Physica fubterranea fol. 122 fcbreibt / ein Engellanbifder Auter in feis nem Tradat von ber Bruchtbarfeit bes Meerfalhes ers gehle/bagin Schottland/an bem Meergeftad/als bad 2Baffer abgelauffen/ein Baueremann einen Sact voll Saam . Rorn auf feinem Pierbe geführet habe / mils lens es auszufden / als aber Die wieder anlauffende Meer Flut ihme ju gabe hat wollen auf ben Salfe toms nien/ fen er acimungen worden/ ben Gad Rorn abiu. werffen/und Sporenftreiche auszureiffen; ba folgen. ben Tages bas Baffer wiederum gewichen/ habe er gwar feinen Gad jedoch gang burchichwellt/ beneft/ und feiner Mennung nach/ verborben/ gefunden ; weil er nun arm/und fein ander Caam . Getraud gehabt / habe ers aus Doth ausgefact. Diefes habe bermaffen

Nachbarichafft barüber verwundern muffen.

Glauberus fagt : Man foll bas fchwerefte Betrapb/ bas im Binden am allerweiteften fallt / tanquam femen mafculum, jufammen fammlen / in ein Maffer/ Das von Rogbung fett und ftinctend ift/und in welchem fo viel Pfund Galt aufgeloft find fo viel 3och Fels bes man gu befden bat / auf 24. Stund lang einweis den/ wieder trodfnen / und ben hellem fconen Gewits ter anfden; man darff bes Saumens nur bie Belffte nehmen/ als man fonit/ bas Belb ju befden/hatte von nothen gehabt; das Feld barf nur einmal gepflüget/ und weiter nicht gebungt werben / fo wird es reiche Frucht/ und 4. 2Bochen jeitlicher / als bie gewohnliche Ernote ift/herfur bringen ; Die Rornlein/ fo in Der Mits te Des Mehers / find viel beffer / als Die oberhalb und un.

Ein andere Runft/bas Befrand ju vermehren/ hab ich vom herrn Johann Chrenreich Genmann / Freye berrn/ befommen/ bie ich bem gunftigen Lefer nicht ver-balten wollen : Man nimmt eine Art vom Betrapb was man will/fcuttet es nach Belieben in einen gleich-meis ten holgernen Buber/mercte im felben mit einem Meffer/ wie weit das eingeschuttete Getrand gehet/ober wie viel Raum es in bem Gefchirr eingenommen/ alebann thut mans wieber heraus/ fcuttet mit einer Maßfannen/fo viel Baffer in daffelbe Befdirr/bis es an das Bemerch reiche/ toohin das Getrand im Gefdirr gangen ift/ jehs let fleiffig Die binein gefchutteten Rannen Baffers, auf beren grainsig nummt man folgende Species , find es

fich vermehret / bag fich ber Bauer mit feiner gangen | maffig-gelauterten Salpeter 8. Pfund / Lauben- ober Duner. Roth eine Sand voll/gefeilt Ochfen ober Wibb bethorn 6. Pfund/ Pferd-Mift ein Sand voll/ bet fet-ten und glanbigten Ruffes aus bem Schorftein zwolff Dfund/einen gangen Flaben von einem Ochfen : Diefe Stude laffet man eine gante Stund in einem Reffel mit den 20. Daß Baffers/ wol fieben/ thuts hernach bom Feuer ; wann es talt worden / fchuttet man bas abgemeffene Betrand hineut/bectt es mol ju/und mann es 24. Stunden darinnen geweichet/ nimmt man bas Getrand heraus / trodnet es / fo lang / bis es jum fden bequem wird/alebann faet mane in ein geactert und jurichtetes Erbreich.

Der Dug von Diefem Getrand ift z. baf / wann es gleich regnet / ber Saame boch nicht verbirbt / auch bon Schneden und Rornwurmern nicht angegriffen wirb. 2. Darff man die Felder nicht bungen / noch weniger in der Brach ruben und liegen laffen / fondern man tan fie jahrlich jum Unbau brauchen. 3. Goll man von bem / mas forft gewöhnlich auf bas Relb ges bauet wird / nur die Belffte auf folche Weife anfaen. 4. Goll man von Diefer Delffte allgeit gren ober brep. mal fo viel einerbten / als man von bem Doppelten Ga men (wenn er auf gemeine Beife mare gebauet wors ben) hatte erobern fonnen. Tylkovvsky de re agraria pag. 182. Frumentum in arenolo folo, zque ac in pingui prodibit, si semen per duodecim horas madeat in aqua,quæ de fimo effluit , postea per quatuor septimanas ticcatur, ac læpè verfatur, rurfus in aquam fimiviertig Dag / nimmt mans geboppelt / und alfo fort tem ponatur per fex horas, & iterum exficcetur, tae. nach Proportion ; auf zwannig Maß allteit mittele dem seminetur post quatuordecim dies.

#### CAP. XXIII.

# Noch andere Beisen und Arten der Fruchtbarmachung.

De folgenden wundersamen Bermehrungen der Friedete / sind theils d urch herrn Grassen Dig-by selbst, theil aber durch anderer curviser Ber-sonen Ersahrungen produit und dewähret worde Man habet herfommt: Im Monat Martio sang Regen foll Baffer nehmen / Daffelbe ju bem Feuer jegen / bis es flebe/ barein foll man Schaafstoth/ nach Belieben/ auf Die Proportion Des 2Baffers thun/je mehr/je beffer/ und miteinander fochen laffen / barnach bas 2Baffer burchfeihen/ und Sal nitrum barein/ auch/ fo man will/ bom gemeinen Galt bargu thun; alebann foll man bie Rorner/von mas für einer Frucht man will/barein weis den/ und nadgehends im Chatten wieder trodnen. Dan fan auch/ fo man will / von Cauben-Diff ju bies fer Composition thun / und einweichen/ und Die Rors ner/roie gefagt/wieder trocfnen/ und folches swens oder brenmal wieberholen; alebann fan man mit folder praparirtengrucht einen Mcfer befden/baf/wann man fonft geben Deten fden mufte / man von Diefen über ei nen Desen nicht/und aufs bunnefte/ als man fan/ fden folle.

Andere laffen diefen Saamen 24. Ctund in Dies fem Baffer weichen / und mann bas Erbreich / bars ein man fden will etwan feucht mare / fan man bie Rorner etwas trocknen / ebe man fie einfaet ; ift aber bas Erbreich burr / fan man fie alfobalb gant feucht einfden/ und fo man fie eher will jeitig haben / fan man

Baffer auf/ba es amftårdften regnet/unter ben freven Simmel/ober von einem neuen bolgernen Dach/fo viel bu befommen fanft / thue folches Baffer in ein groffes Faf ober Buber/und fete barein einen groffen Schmelte siegel/in welchen bu . Pfund Salis nitri thun folit/ fol-der Geftalt / daß das Baffer nicht oben über ben Eies get lauffenkonne/fondern ber Liegel zween Finger hoch baruber gehe/und muß berfelbe alfo fiete fiehen bleiben; in das Regenwaffer aber wirff 12. Pfund Meerfalt, fo gang hart ift/ und ruhr es wol durcheinander: Bernach in bem October / wann ber Mond in Bunehmen ift/lag biefe nachfolgende Rrauter fammlen / nemlich Rlobefraut/ Bohnenftroh und Rohrhalmen / fo in ber Cee ober in ben Leichen machfen / jedes eine gute Burb/biefelben brenn in einem Bachofen ju Afchen an einem Lag / wann ber Mond im Zeichen der Zwilling ift/ und wann bu folden 2fden haft/ fo nimm ein gutes Schafflein voll Ralch barunter thue Diefe gebrannte Species gufammen in einen Buber von grep ober bren Enmern/ und gief barüber bas obgemelbte/ mit bem Salenitro und Meerfalt bereitete Mergenmaffer/ etwas mehr als Die Belffte bes Zubers/ ruhr es wol nur Rald / ber von fich felbsten ausgelescht ift / auf burcheinander 6. Lage lang / jeden Tag eine Stunde/

als mifchen 11. und 12. Uhren; nach biefem laß Die Materiam fteben 14. Tage lang/daß es fich juGrunde febe/ nimm alebann einen fubtilen Bohrer / mach ein Pod am Ed in dem Boden Des Bubers/lag das 2Baf fer baraus burch einen Erichter in ein Glaß tropffen/ und folgende wol vermacht/bag feine Luft barju fomme/ ober bas 2Baffer nicht evaporiren moge.

Alfo ift bas 2Baffer jum beiben bereitet/ barein legt man bas Rorn 24. Stunden lang / und laffet es bars nach wieder trochnen. Es wird badurch bie machfende Rrafft in allerhand Saamen und Fruchten mit hochfter Bermunderung vermehret / wann Diefelbe ju reche ter Beit / in gewiffen Stunden barinnen geweichet/ barnach in einen wolgeacherten / aber boch nur ungebungten Acfer/ausgefact worden/fo tragt ein Rorn bas erfte Sahr von 30, bis auf 60. und mehr Dalmen und

2Bird es aber bes anbern Sahre mieber/mic vor/ alfo eingeweicht/fo wird ein Korn von 60. bis auf 100. Salmen und Achren bringen. Der Acter muß auch/ nach jedes Lande Art/ wie fonft gebrauchig / gu rechter Beit genckert und gegebeitet / barff aber nicht gebun-

get werden.

2Bas fonften/fpricht herr Digby , biefes Baffer ben ben Batten-Gaamen / wie auch jungen Baumen/ Beinsund Rofenftoden/und bergleichen andern in der Erbe finenden Gewachfen / als Saffran/ Bribel und Tulipanen/zc. für Frucht fchaffen und bringen fan/ftes het ben einem jeden Liebhaber folder Curiofitaten ju et. fabren/ bem es bie Beit offenbaren wird.

Es behålt auch folder gebauete Gaamen auf 20. ober 30. Jahr feine Krafft und Burdung/ und wird Demfelben, mann er ausgefact wird, nicht leichtlich ein Buftand von Ralte ober Froft / wie andern gemeinen Saamen/ichaben/barburch fich vielmal migroachfende Sahr begeben : Welches bier gang nicht gu beforchten/ mo nicht Bott absonderlich burch allerhand Ungeries fer/ober mit einer 2Bafferfluth ftraffen molte.

In Milcellaneis Curiolorum Anno lecundo, obferv. 112. finden fich folgende 2Bort: Etliche nehmen bas Rofgird ober Roth/ ohne Stroh/ thuns in einen Graben/benieffen es offt mit 2Baffer/bedens aber/bali fie von dem gu viel fich ereignenden Regen ZBaffer nicht allgufehr überfchwemmet werde; wann es nun etliche Bochen lang gefault ift / reutern fie biefen Mift burch ein Gieb / laffens in einem Reffel einen einigen Gub thun/legen bas Rorn / fo fie faen wollen / auf bren Lag lang hinein/baß es geichwelle/ nehmens hernach wieder heraus/ und laffens ein wenig abtrochnen / mifchen geichnitten Stroh barunter / bamit fie es besto bunner fden inogen / benn je weiter die Rornlein voneinander fallen/ je beffer feten fie ju.

D. Joh, Ferdin. Hertodt fest in feiner Crocologia folgenden Liquorem, in welchem / mann bie Saamen geweichet und angebauet werden/follen fie vor bem 11n. geziefer ficher fenn ; Der Meter foll weiter feine Dung bes borffen, auch alfo jabrlich fonnen befact werben; man foll an der Selft bes Gaamens genug haben/ber 2lcfer foll bennod) Doppelt fo viel Frucht geben/ale fonit ; und mann man ein Bolglein eines fleinen Fingers Dict in Diefen Cafft eintauchet/und ju eines Gemachfes 2Burs Ben benjiectet/ foll es tein Ungeziefer angreiffen / und nennet jolchen Liquorem multiplicativum, ber wird als

fo jubereitet: nimm Bronnen Baffer 13. Dabrifche Mag/barein thue nicht auf ben hochften Grad gereinigs ten Salnitri Ziij, abgefeiltes Ochfen: ober Bodishorn gleich fo viel/ Dfen Rug aus bem Camin 3vi. Debfen-Fladen/was auf einmal von ihm fomme/ Huncrs oder gauben Roth eine Dand voll/Rofgird eine Dand voll/ und ein Daubtlein Rnol-laud; bif alles vermenge/u nd thue es in das obbemelbte Waffer/ laß es miteinander eine Stund fieben/und mann es falt worden / feibe es burch ein Dictes leinenes Qud / und hebe auf. Bilt bu es brauchen, fo nimm ein weites Befchirr, ben Caa. men thue hinein / und richte ihn fein gleich / barnach merche bas Gefchirr einer Sand breit hoher mit einer Roblen / und bif dabin icutte das Maffer barüber / verbülle es mit einem leinenen Luch 24 Stund ober wanns Legumena find 36. Stunde / darnach nimm ben geweichten Saamen heraus / laßihn im Schatten trocen werden / und fae ihn an / ift fcbier auf Die 21rt/ wie das obige, fo ich vom herrn Benman / Frenherrn/ befommen.

Mehr eine treffliche Dung / bie fanbichten Meder ju guter Fruchtbarteit zu bringen : Rimm ein Sach gemeines Salt / und brop Sacheungelofchten Rach / thue es jufammen in einen Buber/feuchte es an mit Dies gen: ober anderm Baffer / ruhre wol um /bis es wie ein Bren wird/nimm barnach Ziegetstein / lege fie in smen Renben / und auf diefelben lege Scheitter / ober andere Solleer/baf es unten hohl fen / auf die Solleer lege Stroh/und auf das Stroh thue Die obgefagte ges machte Materi mit einer Schauffel/flect, und lugels weis ; auf diefe Materi lege wieder Solt und Stroh/ wie gefagt/und foldes legen continuire/big beine Materigang verbraucht ift; barnach ftece es unten mit Beuer an/ und laft es fo long glimmen und brennen / als es will/ftog es immittels jufammen auf einen Sauffen/ und gib Adit/baß du bas Feuer allgeit benfammen/ unb auf einander behalteft/ wann es verbronnen/ fo laft es bon fich felbft erfalten/und wanne falt worden/fo braus de es; nemlich ju einem Beinftoct foll man eine gute Sand voll baven auf die Murten thun/ alfo viel auch auf ber Baume Burten/aufeinen Morgen Mder vier Sacte voll/und auf einen Morgen Beingarten/worauf man fonft 70. Karren gemeinen Mift bebarff / acht Sacte voll Diefer Dunge / Davon wird man einen reis den Duten emfangen.

Etliche/ wann fie Diefe erft-ergehlte verbrannte Das teri abgefühlet haben/ feuchten Diefen Michen mit Sarn von Pferden und Rindvieh an/bieman ju diefem Ende im Stall/in einem fteinernen Erog/muß jum Borrath einfammlen/laffen es wieder im Schatten trochnen/und

bas wiederholen fie gren, oder brenmal.

Bann bu einen Acter oder Beinberg gearbeitet haft/fo ftreue gleichfam/als wolteft bu faen / Diefe Das teriallenthalben barauf barnachege ober hacte fle wol unter/fo wird bein Acter oder Weinberg barburch eine folde Rrafft betommen/baffer vielfaltige Fruchte brin: gen / und gar feiner anbern Dung weiter bedarffen wird ; diefe Dung fan fonderlich in fanbichten Orten

fehr bienen. In einem alten gefchriebenen Buchlein / habe ich folgenbes Sccretum gefunden/ben Saamen febr frucht bar ju machen : Dimm ben Schaum von ber eingefeifften Bafche/heb ihn in einer groffen Bobing auf/timor

muft bu auch in einem groffen Shaff oder Befchitz ale 15. Pfund/ ben Salpeter gerichlagt man in Broden ten etliche Bochen lang gestandenen Manns unb. Rnaben Urin haben/oben abichopffen/ und weg thun/ den Geiffen Seft aber unter Die foces Urine mifchen/ und Den Saamen/ Rorn ober Baigen/bif er gefchwels let/ Lag und Racht/ mehr ober weniger / hinein weischen; boch muß biefer Saamen gar bunn gefaet/ und darff das Feld nicht gebunget werden.

2Bo man Commer . Bais und Commer . Rorn hinbauen will/ foll ber Saamen nur vor ber Saatzeit im Miftbrod eingeweicht/und das Feld im October/ben Berbft borber, Minter bracht werden; von vielen wird für das beite gehalten/ben Saamen im Fruhling faen/

einactern und mol einegen.

Doch alle bergleichen Gachen laffen fich eher ben fleinen Unbau ober in Garten und Weinbergen, als ben groffenweiten Relbern practiciren. Darum Die beften Birth Die alte Beife fur Die befte halten/ mare auch nicht ju wiffen, wohinaus man mit ber Dieh. Dung wolte / wann man fienicht in Die Barten Felber/ Wiefen und Beinberge führen folte, La curiofità

travaglia per gusto.

Doch Diefe Stude will ich bem gunftigen Lefer/aus herm Georg Andred Boctlers Saus und Felbe Schul angeigen/ wie man ichone volltommene Frucht auf dem Felbe jeugen/und Die Hecker ohne Dift bungen tonne : Man fammlet/ fagt er/ in einem Saß/ Regenmaffer / bedte mit bem ausgehobnen Boden Dedel wieder ju; wann das Jag ein Wierling balt! so thut man groep Psiund geschmelten Salpeter direin! der gar rein geliefen een solle / rühret mit einen hold herum / also daß solcher im Wasser gergehjund lässete fteben/ big mans brauchet. Je diter es ift/ je beffer es wird/ wann es zwen Jahr ftunde/ war es beffer. Bur Beit ber Sommer , und Binter , Saat lafft man Die Saamenfructe/ausmeffen/ und befprengt fie durch einen Sprugfrug mit biefem angemachten Regenwaf fer / ruhrt es ftets mit einem Rechen ober boigernen Schauffel/befprengt und nettes wol/ boch nicht mehr als was die Frucht mag annehmen / und bas Baffer bavon ablauffe/ laffets alfo ausgebreitet benfelben Cage ligen/ben anbern Lag befprengt mans noch einmal/ rubrt und laffet es ligen/ biß es ein wenig austrodnet/ fo in einem halben Tage gefchehen fan / faetes bernach aus/ wie gebrauchig.

Das Acter Reib muß man vor alfo bereiten : Dan | bas fconfte Rleegras, und vertreibet alles Moos und minunt gefchmeisten Galpeter / auf ein Juchart Feld faures Gras von Brund binweg.

fo groß als Safelnuß / faet barnach felbige auf ein Acerfelb im Fruhling ober Berbft/bag folche Broden weitlaufig von einander fallen / egets und überfahrts mit einem Pflug/ und fdet Die obige Frucht barein; auf Diefe Beife wird die grucht viel eher jeitig/ an Erroh und Frucht groffer/und gibt alfo mehr Barben ; es ift auch (fagt Ber: Boctler) biefe Frucht gefunder als fonften/ wachft fein Unfraut und Ungegieffer / bas ben Fruchten fcablich ift/auf biefem Felb. Bleichermeife fan man andere Saamen und Bartengewadije / wie auch Beinberge damit dungen/und fcone Frucht geus gen ; wann man will fan man foldes jahrlich thun! und Darff Das Feld nicht Brach ligen laffen. Das Journal des Scavans Tom, Ill, fol, 215. ichreibt alfo von Diefer Materia: C' eft un Secret furprenant, pour la multiplication des grains, de les laifser tremper quelque temps, dans une certaine lessive, remplie du Sel de Nitre, avant que de les lemer. J'ay veu lou vent per experience, que tous les grains de blud, que nous avions ainfi preperez, poulsoient chacun plus de deux cents tiges a la ronde & avoient tant d' espics, qui estoient rempli d' une confusion admi rable degrains de mesme espece. Beldes ich barum bon Bort ju Bort ine Ceutich berfeben will Damit Der Lefer nicht glaube/ ich hatte ber Cachen gu Dif (fagter) ift ein wunderliches viel getban. Beheimnif/ ju Bermehrung bes Betrapbe/ bag man es in einer gewissen Lauge weichen laffe, barein Galiter gelegt ill, ehe als man es fet. 3ch babe offenus Ex-iabrumg gejebent baß alle auf beje Weife vorbereitete Gaam Körnlein, jedes berfelben mehr als 200. Solime ober Stengel gefchofft / und rund herum ausgetrieben hat/ auch fo viel Mehren gehabt / bie mit Ror, nern biefer 2frt munberlich ausgefüllt und angefcoppt gewefen.

Illfo auch (fagt Ders Bodler ferner ) fcone Gras Biefen ju zeugen : Nimmt man bes obigen gestoffenen Salpetere fleine Stucflein einer Erbfen groß / ju einem Juchart 10. Pfund bes Galpeters, vermengt fol ches un ter ein andere Erben/ fo nicht fleinicht ift / unb fact fie mit ber Sand/wie man fonften pflegt bie Fruchte aus ju facn/ hin und her/und gleich barauf Deublumen oder Rleefaamen, und laffets alfo fteben, es bedarf meis ter feines Dungens noch Bafferung ; fo befommt man

CAP. XXIV.

# QBas ben dem Saamen insgemein zu bedenden.

anbauen/benn ohn biefem/ ift bas andere nicht u hoffen/baber ein Sausvatter vomemlich feis ner Felder Beidaffenheit und Eigenschafft erlernen fols le/ welcher Gaamen wol / mittelmaffig oder gar nicht gerathe/ bamiter fich barnach richten und feine Dube nicht vergeblich anlegen moge ;ob es lieber Baik ober Rorn/Sabern ober Gerften/Erbfen/ ober Bicten tras gejob man ihn viel ober wenig Samen geben/fruh ober ipat/ nachbem er gegen Mittag ober Mitternacht geles gen/ anfden muffe ; item/bag er fleiß antebre/ben Gaa-

Er wol ernbten will/muß auch guten Saamen men alleit in brev oder vier Jahren fonderlich in feuch ten Grunden/ ju verwechfeln/ und einen andern / boch reinen guten/ und von einem fclechtern/ boch eine ober smo Cagreife Davon eintlegenen Ort bergebrachten Saamen, ju befprengen ; bann mas aus einem guten Feld in ein fchlechters tommt, gedepet nicht fo mol / als mac aus einem fchlechten in ein beffers gand; aus einem falten Ort gegen Mitternacht gemachfen in ein Comerifchen ; aus einem übelgebungten Uder in ein trachtis gen gefaet wird.

In Miscell Curiof, Anno 2. Observ. wirb aus bes



Beren von Monconnya Reifen gebacht/ baf man in Engelland bas Betrapt nie wieber bahin fdet / mo es geraachen ift/sondern daß man nothroendig ein auf andern Gründen gewachfenes Korn jum Saamen gebrauche. Der Saamen soll vor allen Dingen nicht auf einem schauerschlächtigen Acter gewachfen senn/jut Speife bienet er icon/ aber nicht gur Gaat.

" Item/ fan man Die Meder Die gwep ober bren Jahr BBait getragen/ wieberum mit Rorn / bie Rorndcer aber mit Baigen, und alfo auch die Saberacter mit Erbfen ober Berften/ und biefe mit jenen 2Bechfelweife

beiden.

Alfo auch im Auswärts / Fan man die Baigacter mit Gerften ober Linsgetrand bie Kornfelder aber mit Saber bauen/ boch ju Beiten umwechfeln/und bie-fes haben bie Beder / fo von Sand und Laimen wol gemifcht und temperirt find / am liebften; ber er. mabite Saame foll recht geitig fenn/ fcmer / mol gefarbt ; (nicht flein/runtlicht/ ober verfocht) bie Dre Dinari Saat foll man alljeit von ben Fruchten erwah. len bie auf (blechten Rectern gestanden und fie gum Saamen behalten bie foll man aber wol zeitigen und so bald manfie eingeführt auf der Tennen gleich paffen

Man branchet / mus von ihm felbft gern ausfallt / meldes meiftentheils Die fconften und geitigften Rore ner find. Das in Mehren bleibt/ fan man bernach jur

Speife ausbrefden laffen.

Man fan vor ber Erndte/ mann Baig und Rorn recht geitig ift/ im Gelb hin und wieder jufammen fuchen laffen/Die Stocke fo viel Mehren auf einer Burbeht ha. ben/ weil fie vermuthlich/ nach Aug. Galli Rath/ beffer als anders gerathen.

Bu bem Ende man bas Saamgetrand befonders auffchoben folle ; vor allen foll man feben / bag es fcon

an Rornern fen/ weil viel der Mepnung finb/ baf aus ben grunen/ ungeitigen/leichten und runglichten Rorn/ Unfraut machie/fonberlich/mann es an feuchte Ort gee bauet, oder wann ber Minter übermaffig naf ift ; unb fagt Dere de Serres, er habe felbft in einem Rorn, Hehr etliche Rorner Durt gefunden. Und Fioravanti nel Secreti rationali lib. f. cap. 1. fcreibt/wann ein naffer Bruhling ift/ foverwandle fich bas Rorn in Durt/und wann ein troctner Frühling ift / fo werde der Durt in Korn verwandlet. Der Saame muß fauber ausge-pust/dunne/an ein fühles luftiges Ort aufgeschuttet/ und anfange in eine groffe Bobing voll Baffer ge-ichuttet werben; was am Boden falltrift nuglich/was aber oben auffchwimnit/ mag man nur/als unnus/abfcopffen/mit einem Schopff . Loffel/ und Dem Beflugel vorwerffen / ober mit bem andern Rorn mifchen und mablen laffen,

Bas an Boben gefunden / fan man ein wenig trodnen/nur baf es nicht an ben Sanben befleibe/ unb fans also feucht fden/ fo wird es defto eher auffeimen / und von bem Bewurm und Ungegifer nicht fo leicht ans gegriffen werben/ als mann es lang in ber Erben ligt/ ebe es aus Mangel ber Feuchten aufgebet/und bas ift

eine geringe Mube.

3ft bes Saamens fo viel / fan man wol greep oder mehr Bobingen bargu nehmen/ bie unten einen Bapffen haben; mann nun das undienliche abgefchopit worden, fan man bas Waffer ablaffen / bas Getrapb heraus auf Eucher fcutten / und ausbunften laffen / hernach auf Das Feld bringen. Der Caam foll einigh rig fenn.

Man fan ihn auch 24. Stunden in ein Miftmaffer einweichen jes fen mas es wolle fur Frucht; man nimmt eine groffe Boding/fullts gwen Drittel mit bem beften flein gefaulten Dift/ und ben Uberreft mit flicffenbem

2Baffer 1

Masser/last also zween Tage flehen/ barnach nimmt man ben Miss berweite Krafft und Febrigteit barinnen gelassen / solche ben eingeweichten Saamen mitzutheilen; der herausgenommene Saamen aber muß an einem schaftichten Ort getrocknet / und ho bald ber ein weing trocken ist / che als gar ein borret / und bie eingelogene Tugend wieder ausbunsteit) gestet werden; die Sartisch das gar ein borret / und bie eingelogene Tugend wieder ausbunsteit) gestet werden; dies Krafstader erstreckt sich lan ger nicht als aus ein Ashart, om und bie die wieden getinn werden/multiplicit oder verintressirt offt 1 g. oder 20, sür eines / weiches ein grosser/doch unsündblicher/ Auswehr ist.

Die frühe oder haten Besteung/ muß nach der Jahre-Witterung eingerichte son; die Liesfahrlichen Bauren / wie Sal, Gubertus in seiner Liesfahrlichen Occonomie schreibt besteht in son er Jahr die Wester Lister von der Studebomslo einemen; wann diesste bei Gert sie Vollen der Studebomslo aber die meiltem Ber in der est mit der Fubsslaut woo aber die meiltem Ber in der Mittern das beutet auf die Wittessachund wann sie im Inntertheil sept wird die Spatie sie die die sie die die sie die die Spatie sie die Spatie solder sie die Spatie sie die sie die spatie sie die Spatie sie die sie die spatie sie spatie sie spatie sie die spatie sie spatie spatie sie spatie sie spatie spatie spatie sie spatie spati

Die falten und geringen feuchten Felber muffen mehr reichlicher und fruher befdet fenn/ weil fie viel aus ju fteben ; Die fetten/ftarcten/warmen und molgebungs ten aber dunner und fpater/bamit ber Gaber jufeben/ und fich nicht übermachfen moge. Reiner Gaat ift nublich/ wann gleich ftarde Plagregen barqui fallen/ ehe fie herfur teimt/ benn ber Regen folagt und wafcht bie Gaat aus/baß fie bloß auf ben Acter liegt/und nicht einwurteln fan/ fondern vom Beflügel gefreffen wird/ wird auch ber Boben bavon gab und feft. Darum am beften/ wanns gleich nach ber Gaat gefchiehet/bag man bas Relb alfobald mit einer Egen ben Connenfchein übergiehe/ bann Die Sonne/ Die auf Den Plagregen gu fceinen pflegt/ macht/ bag der 2lder gleichjam ein gabe Saut überfommet/ Die man mit der Egen wieder offnen und lufften fan / muß aber fenn/ ehe ber Gaamen gu feinem anfange.

Wann das aufgeackerte Baufelb stard beregnet worden, daßes oben eine Haut bekommet / soll man solches / ehe mans besät / ein wenig nach der Quer aufegen lassen jonst fäll der Saame jusamn / und springt in die Jurden/geht auch ungleich auf.

Die Minter/Saat muß nicht zu bunne/ die Sommer Saat aber nicht zu die gester zum dass die die hand nicht voll mit Saaunen genommen verden; im Sen muß die außverssenden band mit dem sortschreitenden Kuß gleiche Zeit halten/ und nicht einmahl viel/ das andermahl venig nehmen / sondern sein gleich ausstreuen.

An theils Orten wird 14. Lag vor Michaelis/ und 14. Lag vernach / für die best Sam Beit gehalten / doch ist allgeit tathsamer früher als später/weil jenes sels en mis die abet selten gerathet.

Allo sandigte Accter sind / wich von theils das Korn ansänglich gesset / bernach erst eingeackert und gegt. Inter den Saamen sind etsiehervarm und troeten nach Jerrn Coleri Mennungsale Nocken/Jader/ Ansis (Nettiek) Enstrum 1986 Nocken/Jader/ Ansis (Nettiek) Enstrum 1986 Nocken/Jader Manglich (Nettiek) Enstrum und geste Anders der Bertruck und Ansis der Siede sind statum der der nat Bertruch Inst Erberry sonder Nahm: Estiche sind kalt und seucht/ale weisser Nahn Vodern Ester und Gertruck und Ansis der Mahn Vodern Ester und Gertruch Inst Erberry sonder

Daber ein Ackermann / ber feinen Telbern mol und gebührlich warten will auf viererlen gu feben bat ; Erit lich/ auf die Urt und Gigenfchafft feiner Felber, und wie er moge biefelben gebuhrlich mit Actern und Bauen pflegen und warten. Bum andern/ auf Die Gigenichafft und Matur Des Saamens , Dager ihm ein taugliches Felb/ und einem jeden Acter feinen tauglichen Saamen gebe. Drittens/ auf die Jahregeiten/welche theile fuhl und feucht/warm und feucht/ warm und troden/ warm und fuhl/ temperirt ober unftet find. Bierdtene/ auf Das monatliche und tagliche Bewitter/ welches ber Mond furnemblich mit feinem lauff burch Die grobiff himmlifche Beichen regiert/und ale ber nachite bem Erbe boben groffe Wirdungen einfloffet. Doch foll ein meis fer Sausvatter fich nicht ju viel barauf verlaffen. 3ft auch Des Plinii Raht noch wol in acht zu nehmen / ber lib. 18. cap. 24. alfo vom Gaen feine Mennung gibt: Artis cujuidam eft, æqualiter fpargere, manus utique congruere debet cum gradu, femperque cum dextro pada.

Alles Befame / es fen Sanff / Lein ober Ruben. Caamen/wann man es in Saffern ober groffen Copffen aufhebt / wird erfloctt/ übereinander erhibt/ und fo wol jum Saamen / als ju anbern Dingen untuchtig ; wann man ben Lein fden will foll es nach einem Regen gefchehen/wann es fich wieber gu hellen Wetter anlafft; er foll auch nicht zwen ober bren Jahr nacheinanber an einem Ort gefaet werben fondern man foll mo moglich/ alle Sahr Damit fortructen ; in neuen Bectern/ mo ju por tein Blache geftanden/wann fie nur recht gepfluct und gebungt merben/ gerathet er am beften ; ben lein / wann man ihn aufe Beld tragt/foll man in einen reinen Sad thun/ foll auch aus einem reinen Buch gefaet werben/ aus Deelfaden befommt er piel Unfraut / Gilg und Flachsfeiden; in der Durre foll man ben Glache nie jetten/ es gefchiehet ihm fonft groffer Schabe. Fur bem Brand Des Baigen/ fagt Mr. de Monconnys, werbe er in Engelland feinesmals wieber babin gefaet / mo er gewachfenift / fonbern man taufft allmeg eines bas auf einem andern Ort gestanden ift; foll auch für den I trände nicht brandigt werde / bat man in ber Lands Brand bas befte Mittel fenn/ mann ber in Die Hehren Schafft Chefter , einen befonberen Bortheil fole fich eingehangte Debithau mit einem ausgespannten | des ju verhuten / davon pag. 45. ju feben Stricklein abgebeutelt werbe. Damit allerley Bei ift.

CAP. XXV.

Bon dem Paiken und Dundel.

Es Baihen find viclerlen Corten/weiß/ roth. | von bem nachften Regen fauber und rein abaewafden/ lich/barticht und glatt ; ber rothliche mit bem Bart an ber Mehren/ wird von ben Alten Faradorcum genennet/weil fie bavon ihren Gottern Ruden geopffert haben/ wird auch nicht fo leichtlich/ ale Der Rolbete/ von bein Bilbpret angegriffen/ nimmt mit einem ichlechten Erdreich vorlieb / und fan Ralte und Ungewitter beffer ausbauren; man bat an etlichen Orten ben Reichwaigen / ba ein Alchricin von vielen fleinen Mehrlein gleichsam umgeben ift / weil er aber jart vom Stengel/und leichtlich abricht/ wirb er mehr in Die Garten/ als in bas Feld gebauet / maffen ihm Die Spaten fonderlich gefahrlich find / und fo bald fich (wie fie pflegen) einer anhangt /bricht bas 2lehr ab/ und fallt unnit gur Erden / welches ber andere Bais ben/ber einen ftarctern Stengel hat/ nicht fo leichtlich thut.

Bruyerinus fcbreibt / Des Galeni Batter / ein gus ter Sauswirth/ habe fo wol ben Baiben/ als anbere Bruchte / in Baffer geweicht / was fich wol aufges fchwellt/ habeer fur gut/ unb mas menig / fur gering gehalten. Bon bem Rornlein bes Getrands haben Die Alten ihre Abmeffungen genommen/ 4. Gran mas den einen Finger breit / gween Finger machen andert. halb Ungen/ vier Ungen machen einer Sand breit/ ober Dalma, aus vier Dalmen wird ein Schube, aus funff Balmen wird ein Paffus Gcometricus, beren taufend eine Belfche Deil machen; alfo auch bas Bewicht / 24. Gran machen einen Scrupel / bren Scrupel ein Quintlein/ acht Drachma machen ein Ungen/ 12, 1111 Ben ein Dfund.

Die Sauer glauben, wie ber Wait fruh oder foat reiff wird/alfo reiffen auch die Trauben ; und mennen/ wann der Baig Schaben leide/fo for ce ingleichem am Wein gu beforgen. Man glaubt/ ber Daigen werbe nicht leicht branbicht/ wann er in ber Creugwochen im

letten Wiertel bes Monbe gefact wird.

Fur ben Brand im BBaigen ift big folgende bas befle Mittel: Rimm eine Aechtring ober Maß Afden/ ) ben/ ober wol auch gar flerben / wie P. Tylkovvsky fo swiften sweben Frauen : Lagen/ bad ift/swiften ben 14. Augusti und 8. September gebrennet worben/ ein Aechtring/ober ein wenig mehr warme Ruh-Milch wie fie von ber Ruhe gemoleten wird, und ben bren hale be Dag ungelofchten Ralch allieit unter vier Deten Bais gethan, ben Bais auf ben Genn ober in einem Bimmer bunn umgeschlagen / wann man mit etlich Schauffeln Baig ben Boben bedeckt hat/prüft man aus der Mitch mit einem Strehwedel von Aehren auf den Baigen/ fdet darnach Afchen und Kalch darauf/ alebann wieder Baig darauf gefchlagen, und bergleis den gethan/ foldes einen ober gren Eag alfo ligen laf. fen; Dif foll ein Mann anmachen und fden. Und obfcon gu Beiten ein Brand fich ereignen murbe/welches felten gefchichet, wirde boch fein Brand, ber bie Rornfein angreifit / fonbern nur Staub-Brand fenn/ ber

und ber Bait nicht bavon verberbt wirb. Im Belle monben foll man ihn Nachmittag/ im Neumond aber Vormittag fåen.

2Bo man auf einem Acter funff Degen Rorn bes barff/ bafelbft bat man genugan vier Degen 2Baigen. Etliche mafchen/ben Brand ju verhuten/ Den 2Baifen einen Lag vorher/ ebe fie ihn faen/ aufe reinette mit flieffenben Baffer; Etliche fieben 2lfchen unter bem Saam 2Baihen/ein paar Lagguver/ merffen bernach Michen und ABaigen miteinaber in ben Moter ; Etliche mafchen die Gade, im welche der Gaam- Bain gefafft wird / fauber aus/ und glauben / baf ber in melbichte Cacte gefduttete Maig gern branbicht werbe. QBais gen foll man anbauen um Michaeli/ fo baldes Die Ers ben julaffet / jur Zeit / wann Eng und Dacht gleich find ; theils thun es vor ober nach der Frauen- Bochen im alten Monben; man folle nicht allein ben QBaiken fonbern ber gangen Better : Saatreichlichern Gaa. men geben / fonberlich wann bie Hecter fchlecht find / benn über Winter wirbs nicht mehr/ weil es viel Uns gewitter leiben und ausstehen muß/ fonbern nur wenis ger ; boch muß man auch in biefem gewiffe/ gebubrenbe Maffe halten / bamit bie Ubermafinicht bem Miter bie Rrafft entziehe/ ber Bait geil/ ligerhafft und untornig werde / und fo bann bie Sparfamteit nicht mehr Unfraut als 2Baigen machfenmache; ber 2Bais liebt ebene/trodfene/und gegen ber Sonnen leinende Hecter; feuchte/ fchatticht . und hugelichte fliehet er. fich berfeibe ju viel übermachfet/ niuf er im Rrubling gefahert werben/ boch mit folder Befcheibenheit/nicht ben trockenem Wetter/und baff es ben Zeiten/ehe bann er einfielet/ gefchebe.

Columella glaubt / manner jum bierbtenmal auf einen Acter gefaet fen/ bager ju Nocken werbe/ welches gmar ju unierer Beit vielglauben; baber biefer Sags men befto offter ju verandern. Wann ber Maigen blubet/ follen die Chlangen francf und fcmach wer. pag 188. bejeugt. 2Bann ber 2Binter- 2Baiten (mie Bern Thumshirn will) in ber 2Goden/nach Ercubed. Erhobung fonderlich im letten Biertel gefact ift/ wird er nicht leicht braudicht; wie die langwirige Erfahrung bezeuget:auf ein Feld/ wo funff Dieten Rorn gefact gewesen/foll man nicht mehr als vier Deten Painen anfaen ;in ber Faften/ und nach Oftern/ wann es mol wittert/ und ber Wais bict und feift ftebet/ und mol geftaubet hat (fagt wolgebachter Serr Thumshirn ) mag der Baig zeitlich gefdrepfet / und auch wol zum andernmal übergrafet werben / boch bag man nicht gu tieff greiffe / noch gu lang/ mann er in Die Riel tretten will anhalte, fonft gefchiehet ibm groffer Schabe/unb wird gemeiniglich gar brandicht ; wann beiffe/ burre Krubling find/ taugt ber 2Bain gar nicht zu fcbrevfen/

benn bie Dite thut ben Sturpeln mebe/ bag fie gar

bleich

bleich und fahl bavon werden, offtmale gar in den Ries len fteden bleiben / ober boch furg von Salmen und Alehren werben / ja wol auch ben Brand betoms

Baigen . Stroh foll ben Pferben nicht fo wol bies nen als ben Ruben ; esift beffer / ber 2Bais merbe ein paar Tag ju fruh/ ale bren Tag ju langfam abgefchnit ten; mann er in ber Bilbe / und fo man Diefleinen ros then Qurmlein brinn mercft / abgemabet/ ober gefcmitten wird, bleibt er viel fceiniger, und gibt meiffer Mehl

Der Dunckel gibt ein fcones / weiffes/ gefundes und frafftiges Mehl / Gefunden und Rrancten biens lich/ift groeperlen Gefchlecht/baseine fiehet bem 2Bais Ben/ Das andere ber Berften abnlich/ muffen beede auf Der Mublyum Gebrauch gerollt und geftampfft merben fonft fanman Die Bulfennicht megbringen; Die Relber/ barauf er im Berbft gefdet wird/muffen/wie jum Rorn und Baiben/ein Sahr lang in ber Brach gelegen/ und porbin Sabern barauf geftanden fepn/ wird im Grube ling gebrachet/ um Dfingften wieber brachet, und por Der Sant Beit geriffen, und allberdings mit Dung und Actern verfeben/ wie ein BBait-Acter ; ber Saame muß nicht alt / fonbern von bem nachften Stahr fevn ; theils faen ben Dunckel auf das geriffene Gelb/ actern und egen ihn erft hernach ein ; von St. Egibi/ bif St. | barauf fde.

Michaelis ift Die rechte Baugeit. Wer mehr bavon miffen will / Der lefe Tabernamontanum, und andere Botanicos,

Canara fdreibt / in Italia werbe ber Dunckel auf Durre fpere Mecter angebauet/nicht barum/bag er nicht lieber guten Grund batte / fondern bafiman die guten Grunde für ben Baiben behaltet, und den Dundel nur bahin bauet/wo fein Wais nicht machfen murbe/ welche ber Dundel boch nicht verfchmabet; ja wann man 8. oder geben Jahr lang allgeit Dunckel auf einen Ader fden / und nur jabrlich Die Stoppeln und Salm auffelbigen fchlechten Uder verbrennen murde, folle ber Acter bavon fruchtbar und gut werden, bag man

auch Baiben darauf bauen tonne. Cheophraftus will daß er fich (wann er vorher ein wenig fittfam geftampfft / und von ben groben Sulfen erledigt/ und alfo gefaet wird/) im britten Jahr felbft in einem BBaigen verfehre. Es ift mittelmaffiger Das tur groffchen bem Baiben und ber Berften/nabret mehr als diefe/ und weniger als jener. Damit Der Mais und anders Caame Betrand nicht brandicht ober mehle thauicht werde/fagt D. Phil. Jacob Sache von Lewen-heim in Milcell. Curiolor, Anno 2, obierv. 112. daß man in ber Proving Chefter in Engelland ben 2Bai gen/ che er gefaet wird/ vorher 24. Stund in gefalbenen Baffer ober Gur/mit Bolus einweiche/und gleich

#### CAP. XXVI.

# Bom Rorn.

218 Rorn wird meiftentheils por/in/ober nach ber Ereus Mochen/und im legten Diertel (wie Dalle Winter Gaat) gefact. Der Saame foll wie der Bais / geitlich ausgepaff/ bunn aufgefchuttet und in allen andern/ wie vom Waigen gedacht/ gehalten werden ; fo es gar gu frech aufgehet/ fan man in Dem gelb mol abborren, fonften wirds gabe, und ift bos Der Saften/ wanns gefroren/ober fonft trocken Better ff/wol die Schaaf auf bas Rorn geben/boch nur im Sang überhin huten/ und nicht ju tieff hinein freffen laffen, ilt foldem frechen Getrand mehr nuslich als fablich und bem Schaaf Dieb im Frubling aut und gefund.

Das Rorn hat lieber eine Erden/welche mehr Sand als Laim/mehr Trockene als Maffen hat/und lieber eine falte als warme Lufft; hingegen ber Baigen hat lieber mehr Laim als Gand / mehr feucht als trocken/ und lieber marme als falte Lufft.

Che ber Rorn . Saame aufgebet / und noch in ber Milch ift / thut ihm ber Froft/und bernach / manns in ber Blube ift/thutibm Regen und Winde ben groften Schaden / fonderlich manns Plagregen und Sturm-winde giebt. Das erfte fan man verhuten / wann das Rorn nicht ju fpat gebauet wird / ehe Die Dachtfrofte fommen/ baß es fcon im Saber ftehe; bas andere aber muß man GOttes gndbiger Borforge heimgeben ; je fleinforniger ein Rornift mann es nut vollfommen / 2Binter-Betrapb. ie beffer und taugli cher ifte jum Caamen.

Bann bas Rorn erft aus bem Relbe in ben Stabel geführt worben/ foll man benfelben etliche Tage (fonderlich des Machts) offen laffen/baß es fein abtube te/ und fich nicht übereinander erhite; man mag ju Machte eine Bacht baben beftellen ; es muß aber auf su breichen.

Der Lag/ baran man fo mol Kotnals Baiben faet/foll fcbon und heiter fenn/theils mennen/am beften fen es im abnehmenden Monden man der Mondichein im Stier/Rrebfen/Jungfrau/Baag/Steinbock ober Fifchen ift ; theile bauen es in der Quatember 2Bochen um den Bollmonden / einen Lag oder gween guvor. Aber an einem ichonen ftillen Wetter ift am meiften gelegen.

Inter , Defterreich im Biertel Unter , Mains hartsberg undUnter-QBienerwald/wird an vielen Orten Rorn und Baig untereinander gebauet/bas beiffen fie Dalbe Traid / fchlagt bifweilen Der Mait / bifweis lendas Korn für ; gibt ein schon mohlgeschinactes und weiffes Brod/ bas auch mol auf deß Deren Lafel fan aufgetragen werben. Sat/ wegen des Unbaues und anderer Umftande, gleiche Wartung mit bem anbern

D. Eigholt ergehlet in feiner Horticultura lib. 6. cap. f. bag vom Korn noch eine besondere Art feb/ bie man wegen vieler Salmen/so aus einem Korn wachfen/ Stauben-Rocken nennet; feine Aehren find acht Boll lang, und fteden voller Rornet; es erfordert einen ftars den tranbaren Acter / und eine fehr bunne Musfant ; manne reiffet/ mufi es gefchwinde eingebracht werden/ fonft falte in bren Eagen gang aus. Dian faet ihn ebenmaffig vor Binter / wie den gemeinen Binter . Ro. eten; wann er fonfterim Frubling jugleich mit der Berften auf ein Stud gefdet wirb / fo wird Die Berften im Sommer reiff / und fan eingeernbiet werben. Der Stauben Roden bingegen bleibt noch ben Binter burch/wird aber im folgenben Sommer gar zeitig reiff; und fan man alfo ben Acter zwiefach nugen. In Norwegen ift er gang gemein/ von bannen er in Dommern gebracht/quch in ber Marcf befant worben.

Bann bas Rorn in nafilandige Grunde geflet wird/ machft bas Unfraut/Dort und Rabben hauffig; ber 2Bais fans etwas beffer ertragen / fo boch feines Theile rathfam ift. Das Rorn nimmt fonft mit mittel. maffiger Bartung und Grund vorlieb ; giebt ein gut frafftiges gefundes Brob/ für arbeitfame Leute.

Ber von einem Erande Brod gegeffen / barunter viel Radden und Dort gemefen/foll ein wenig gerieben und im fcarffem Effig eingeweichtes Brob barauff efe fen/ober ein Quintlein Theriac einnehmen/wie Canara

melbet/: fo wirds ihm nicht fcaben.

In verwichenem 1685. Jahr / ift ein Abrif eines Rornabres que Sungarn berauf nach Regenfpurg gefendet worden/in Der Groffe einer Spannen/und gwep Brerchbaumen lang, und gwen Daumen bict, ober bren Singer breit / an den Saubtahren find beederfeits noch fechzehenden Nebenahren geftanden/und ist dieser Aehren/anderthalb Meil von Debenburg / ju Creut ben Detersborff ein ganber Acterevoll gestanden/beffen Saame doch nur war ein gemeines Korn / wie man sonst in Desterreich und Ungarn zu bauen pflegt: Der Abrifift nach ber Form in Rupffer gebracht/unall. hier (auffer ber Groffe ) bem gunfligen Lefer vorgeftellet worden/ baraus GOttes Allmacht und Gute ju er tennen und ju preifen ift. Belches jum Theil auch ein Bechfelpiel Der fcherbenben Natur ift/wie man bann an vielen Orten gu Beiten Rorn finbet / welches einen gedoppelten Wehren auf einem Salm tragt / fo ich auß meinem in Unter Defterreich gehabten Gut Rorbach vorbeuten moge.



im Biertel ob Bienerwald / felbften etliche mable ja auch einsmals gar einen breyfachen folden Rornaber gefunden habe. Deggleichen hat man Unno 1634. (wie in herrn Happelii Relationibus Curiofis Tom.l. fol. 502. ju fehen) ben ber Borftatt ju Strehla in ber Schlefien eine felhame Rornabre gefunden/ ju melder Der gurftliche Lignitifche Infector über Dero Cammer borffer eine 2Bache feten laffen / bamit fie von benen Umvifenden nicht abgebrochen wurde/fondern ju volliger Reiffung gelangen mochte : Den 25. Augufti ift fie abgenommen / und an ben Furftlichen Lignigifden Dof gefdidt worben; bann auf einem eintigen Sals men ftunden achtgeben groffe Alehren/und ward für ein gutes Omen gehalten/ jumal auch darauf die Peft/welganglich aufgehört beit taufend Menschen fingerissen, ganglich aufgehört hat. Gott geberdas diese frucht-bare Aehren bem Ungerland und angrängenden Länbern weiter Bluct / Beil und Geegen mitbringen und

### CAP. XXVII.

# Rom Rand Rorn.

MSKand Korn wächfet nicht alle Jahr/fow heiffet Wetter ju folgen pfleget; Das Brod bavonift bern nur/wann es feuchte und naffe Jahr/ober weber ichtechter noch besser / als das vom gemeinen viel Melthau gibt; wächt in den Kornahern Korna-was den Geschmag andetrifft; über doch von brinn und unter bem andern Rorn ift aber groffer und einer andern und fehr fchablichen Birchung / fonders langer, an der Farb fcmart, inwendig weiß und blau- tich mann es noch frifd ift, und lang nachemander gelicht, find offt in einem Aehr groep, bren jund auch biff, braucht wird : nemlich, bafies ben faugenben Fragen weilen mehr / meiftentheile aber nur eines / welches Die Mild vertrochnet/ auch boje gifftige Fieber/ bavon de andern Abrnlein / an Lange und Dicte / weit über / man phantafiret/ und schaffe Geschwaft an Handen trifft. Im Journal des Scavans von dem 1676. Hahr i und Külfen werurschet/ als pie vonweicharboet davon pag. 79. Keqo, wirde nicht unblich bled Corona get erflich die Külfe gleichsam wie unempfindlich entschaften nannt / ist gern im souchten und sandichten Erdreich/ sen/und Schmeresen mit Geschwalt fühlen/ doch ohne wann ein regnichter Grubling ift/ barauf fonberlich ein Entjundung / Die Saut wird falt und blepfarbig jund

Die Cangrana fangt fich mitten in ben Ort an / 100 es; Leuten nicht alfo gar wieberfprechen/ weil ein Land nor anfebet/ und folagt erft lang bernach in ber Saut aus/ Dag man bas Befchwar nicht feben fan / auffer man offne Die Daut; ift auch tein beffer und ficherer Mittel/ man fchneibe das inficirte Eheil heraus / bann moferne dif nicht gefchiehet/fo wird es durr und crocten/eben als wann die Daut an den bloffen Beinen aufgeleimt mot re/ mit einer erforoctlichen Schwarge/und fcict fich doch gu teiner Faulung: wann die Schenctel alfo verborren/fo nimmit biefer Rrebs alsbann bie Schultern ein/ ohn baf man vermerden fan / auf mas Weife es fich bahin giebe ; man hat bifther tein fonderbares Dit. tel bafur erfinden tonnen/ man glaubt aber/ es mochte ihm porjutommen fenn / Spirituum ardentium & volatilium adhibitione: bas Orvietanum unb Decoctum' von ben Luplnen befommt Diefen Rrancfen nicht übel.

bem andern absonderliche Ding bat/ fo in bem andern fic nicht alfo befinden. D. Adamus Lonicer gber / ber vom D. Petro Uffenbach wieber aufgelegt/ und Anno 1678 ju Augfpurg gebruckt worden/welcher Diefe Bey, und Deben Gemachfe Des Getrapbes/Clavos Sillginis oder Rornjapffen nennet/melbet/ fie fenn bem Rorn gang unichablich/und werden von ben Beibern für eine fonberliche Sulffe/ für bas Auffreigen und Bebthun Der Mutter/ gehalten/wann man berfelben brep etlich. mal einnimmt und gebraucht : Das weiß ich wol/ baf ich von etlichen vernommen/ Die es/ in ihrer Jugend gu bem Rorn ohne Chaben/ausgepfluct und gegeffen/es fep eines füflichen und geilen Gefcmacts: (wird auch von etlichen ben Ochweinen in ihrer Rranctheit/ Die fie ben Rancfen nennen/ gebraucht/ und ju freffen vorge-Diefer Sprachheit und Gebrechen sind meistentheils worffen.) Doch halte ich für rathsamer / bergleichen arme Leute (die nichts anders zu essen haben) unter- Fürwis zu unterlassen / als durch solche gefährliche worffen. Dis will ich nun solchen gelehrten vornehmen Probstück seine Besundheit in Gefahr zu seigen.

CAP. XXIIX.

# Ron den Radden / und anderm Unfraut.

S find ber Unfrauter unter bem guten Saamen fo manderlen / baß fchier eine jebliche Gaat ihr je manderice /dag ighe eine folden.

Mismade verwechselt / sonderlic vann ein nasses
Index vorhanden ist. Die Radden sehen lichten unterm Baig und Rorn/ und find beswegen ( wiewol fie fich fehr ausbreiten und groffen Plat einnehmen) beffer ale die andern / weil man fie vor ben andern in ber Jugend leichter ertennen/ unterscheiben und ausjetten fan. Go ift auch feines fo folimm und unnut/ bas nicht ju gewiffen Sachen, gleichwol ju gebrauchen Die Rabben find higig und trocken/ wie etliche wollen im britten Grab; im Bein gefotten und getruncten/ ift ben jenigen gut/fo Dyfuriam haben/ und hart und fcwerlich harnen tonnen: Der Rabbens Saamen gedorzt und geftoffen / foll eingenommen gut wiber Die Geelfucht fen; Die Rorner gemablen / unb mit Schwefel/Bein und Effig angeftrichen/ beilen al lerlen Rauden/ bofe Befchwaren und Brinbichaben/ mit Laubentoth und geinsagnen in Wein gesotten; und übergefchlagen, vergehrt und vertreibt Die Rropfe/ mit Sonig und Effig aber/ Die Schmerken Des Dobas gra. Leonhardus Fuchlius fagt: Dif Rraut fen wuns Derbarlich im Blut:ftillen/ beile auch QBunben und Sie fel besmegen es bie Bunbartte in hohen Ehren hal ten follen. Das Mehl von Rabdenmit Bermuth. Safft gemifcht/ und ein Pflafter baron auf ben Nabel gelegt/tobtet Die Burm im Bauch ; will mans aber in gelegt/tobtet Die 20utin im Sound, ibin nicht über ein Quintlein brauchen. Rabben mit Effig gesotten/und in Mund gehalten / benimmt das Zahnwehe; bas bas von Destillirte Waffer ift bewahrt ju den Fifteln / Dies felben mit naffen Euchern Morgenbs und Abends über. gelegt, Lobelius und Pet. Pena in Adverfarris fcbreis ben / tritico permixtum in farina, in panificio vesca eft, haste aber doch dafür/ju viel würde ungesund sepn; wird mehr von aussen/als innerlich gebraucht.

Lolium Durt ift auch ein Miftmache unter Baig

und Rorn/ wird von etlichen Cobgerften genannt/ inbeme mann es unter anberes Mehl fommt / und unter bas Brod gebaden wird/bas Dirn fdwinbelicht / und ben Ropf verwirzt /voll und trunden macht/ baber/fo vieles immer moglich/ fich bavor ju buten ; ift alfo warm und trod'ner Qualitat / wird auch Lulch und Erefpen an etlichen Orten geheiffen/und wiewoles bem Menfchen fcablich / ift es boch Sunern/ Capaunen / und fonderlich ben Tauben und Bachteln gefund/und machet fiein turger Zeit/ daß fie fett werden ; hat sonft saff Krafft wie die Radben / machet dunn / gertheilt / lojet aus/ und saubert. Das Mehl vom Durt mit Laus benfoth im Bein gefotten / bis es bict wird wie ein Pflafter, erweichet und eröffnet alle harte Gefchmar, auf ein Euch geftrichen/und warm übergelegt. Diehl bavon mit ein wenig Gals / Rettich und Effig ju einem Pflafter temperirt/(fagt Tabernamontanus) heilt bie umfreffenden Gefchwar/und ben talten Brand/ Davon Die Glieber faulen, und erfterben muffen; boch fo Der Brand vorhanden / foll man guvor jedes Glieb mit einer Flitte tieff burchpicken/und hernach big Pflafter überlegen ; wann man bie Baume permabren mill baß fie bas Obft nicht fallen laffen) foll man ben unter bem Baigen ftebenben Durten mit ber Burgen que reiffen, und wann fie anfangen welcf ju werben, macht man einen Rrang baraus / und gurtet benfelben um bie Baume/ fo behalten fie Die Fruchte gur rechten Zeit/ und laffen folde nicht fallen. Doctor Simon Aloyfius Tudecius ergehlet ben benen Obfervationibus Curiofis Anni noni & decimi, baf Anno 1676, ein in ben Birthichafft. Gaden fleiffiger Sausmann viel Mais genforntein ben fich getragen/bie alle mit ben Durtfor. nern durchbohret und ausgefreffen maren, und find bie Baigenfornlein fo ausgeleeret gewefen/baß in etlichen nur Die bloffe Bulfen ubrig geblieben / Die Durtforner aber waren fett und vollig. Er fagte baben/ es hatte nicht fenn tonnen/ bag etwan ber Baigen alfo feucht mare angebunben morben/bag ber Durt baraus batte

machen können; ob es aberaus Sympathia ober An- vondem andern fen verzehrt worden / mag ein Der, tipaihia gescheben / weit der Baik und Durt mit eis numfftiger selbsturtheilen/ wie besagter Medicus recht ander lang vermengt geblieben/ bag ein Zoophyton Schlieffet.

### CAP. XXIX. Bom Rorn / das vom Dimmel regnet.

If gehört allein unter die Bottlichen Bunder, feit suchten baher dann viel Krancheiten entstunden, gerichen und fan sonst feiner andeen Urfach juge, Korn geregnet; als damale die guten Leute, in dieser forteben werden, fonderlich weil solches meis Roth Gott auddetig und berblich anruffeteu, und ftentheils ju theuren Beiten/und wo arme Leute find/ ju gefchehen pfleget/ als ift es billich em Ingeigung ber vats terlichen Liebe und Borforge &Detes ; wie ich bann felbft von foldem Betrapbe geben ober gwolff Cornlein habel fo Anno 1656. in unferer Begend ju Rorbach/ in Unter Defterreich im Diertel ob Wienerwald/mo Meilen ponder Stadt Steper / und gwo farde Meis len unterhalb ber Stadt Ennfi aus bem Geroulde ges regnet hat/ bas mar theils ein Baigenform hat/theils aber einem Rorn alinlich / auffer bag es inwendig fein foldes Runglein jeiget/ fonderngang flech ift/und 216 ters halber/ weil es nunmehr in bas brenfligfte Jahr gehet/ etwas burz/ fcmart und braunlicht aussiehet/ift Doch Damale von vielen armen Leuten aufgehebt / ges mahlen und gehacten worden. Won folden vom Sim mel/ ober aus ben Wolchen geregneten Getrapb / foll noch heutiges Lages zu Strafburg in ben vornehms ften Speicher oder Rornboden/melder 131. Schritte lang ift/ und fleben Boben hoch übereinander hat/ geseigt werben. Bon Rornregen fest Eberhard Guerner Happelius in feinen Samburgifchen Relationibus curiofis I.hom. I. fol, 615. und erzehlet aus dem glaub. wurdigen Sifterienfchreiber Thuano, bag im Jahr Chrifti 1548. in Carnoten / auf gwo Meilen / gwen Stund nacheinander/ ein folder Kornregen fich begeben habe/ aus welchem man dafelbft naturliches Brob gebacten Dergleichen ergehlet Conradus Lycoftenes, es habem ber Begend Rlagenfurt herung Inno 1550. im Merken/ etliche Tage vor Oftern/ gutes und naturliches Rorn geregnet / baraus man Brod gebas den/ ale woran jur felben Beit / groffer Mangel geme. fen : Much habe in ber Marct Brandenburg, ale Die fes gand Inne 1580, bamals mit groffer Cheurung und Sunger heimgesucht worden / Dag die Leute ihre Mohnungen verlieffen / nach den Walbern / Beiben tern pon ben Baumen ihren hungerigen Dagen ju file ren und fpeifen tonne.

um Errettung auß biefer Doth eifrig baten/ ba fieng am Palm . Conntag Deffelben Jahrs an / in ber Ges genb Savelberg/ Rprit/ Bufterhaufen / Reuftatt/ Derleberg, und andern umliegenden Orten, eine folche Menge Rorn vom Dimmel ju fallen, bag es boch über ber Erben lage ; Die Leute fammleten es mit Freuben / und machten Brod aus beffen Diebl/ man afies mit Frolichfeit / und wurden viel Meder bamit befact ; es vergleich fich dem getrodneten Malt/und hatte blaus rothe und gelbe etriechlein ; bas Brod an ihm felber mar febr nahrhafft/fattiget und fcmectte mol; jeboch war es hochlich ju verwundern/ bag bie Suner/Banfe/ und anders Geflügel/ nicht Davon effen wolten. Möller, Allegor, Sacro-profana Part. 1. Ja/ man hat gar Erempel/ baß es ju folden theuren Beiten/ und in groß fer hungerenoth / Mehl vom himmel geregnet; wie dann erft Unno 1684. Da ein heiffer und durrer Gom. mer geroefen und es in etlichen Monaten an viel Orten nichts geregnet/ aus Erfurt/vom 30. Julii/deffelbigen Jahrs/ alfo geschrieben wurde: Ju Löbichen/den Halle/ wird feither ellichen Lagen aus einem Berge Mehl gegraben/ welches angufeben/ als ob es von einem Rauls wurff beraus geworffen mare/ ba mans unter Rocten. Micht mifchet/ wird ein fcon Brod baraus/ und von vielen armen leuten mit Freuden genoffen; ward aud bingu gefügt/baß es ben wolhabenben und reichen Leuten/ ob fie es fcon holen laffen/ nicht anfchlagen / ober gerathen molte/ auch ihnen nicht ju ftatten fame; man hat von dem Brod / o daraus gebacken worden /o wol nach Erfurt / als nach Leipzig, und andere benachbarte Drt. unter ficebene Stucke davon geschickt, alio/ daß an der Barbeit nicht gu zweiffeln/und fchwer ein andere beständiges Urtheil baruber ju fallen fen/als baf GiDit burch fein Wort auf allerlen Mittel/ Beis und 2Bege/ feinen Rindern Brod fchaffen / und fo wol igund als und Relbernlieffen/ und mit Grasmurgen und Blate vor Altere/ wunderbarer Beife die Menfchen ernabe

### CAP. XXX. Bon der Binter Berften.

Er Bintergerften wird weniger ale ber Som- Regenwaffer im Acter nicht fill ftebe, und Die Statt nicht fo wol tauglich/ nur meifis in die Ruchen/ Dienet/wird ichier mit dem Baigen gebauet/ und gims lich bid gefdet/ meil im Winter viel ausftehet und vers birbt/muß in einem guten wolgugerichteten Icher, bem Maiben gleich/gefact fenn ; fo bald Die Gerften/ fo mol als 2Baigen un Rorn/gebauet ift/muß man alfobalb mit einem Dflug und einem Pferb/bas nur in ben Furchen gebet/ Die Bette feicht aufftreichen/ und mo es vonno. then/ 2Bafferfurden machen/ bamit bas Gonee-und

mergerften gebauet / weil fie jum Bierbrauen austrancten/ fondern wol ablauffen moge. Die Beriten jeitiget cher/als bas andere Rorn/fie trochiet aber Die Erben mercflich aus/ welches man an bem / mas man hernach in bemfelben Acter fact/ leichtlich fpubren wird/ daß es felten recht gewachfig fommet.

Mit ihrer groffen Mustrocknung / barburch fie eine widerwartigelufft von fich dunftet/ift fie ben Baumen/ fondezuch den jungen Belgern und Gewächfen/befchwez-lich/wie der Berz de Serres glaubet: drum haben die 216ten bermennt / man foll bie Berften entweber in ein fo

fett Erbreich / baf fie ihr nicht fo viel entziehen tonne/ ober in ein fo magers bauen / baf fie nicht viel baran verberben fonne.

Doch ift die Gersten für Menschen und Wieh ein nugbares Gewächs/ sonderlich ben Pferben mit Gehade oder geschnittenem Strob gefüttert/ foll et wol be-femmen, baher bas Italianische Sprichwort lautet: Orzo epaglia, fanno il Cavallo da battaglia.

Unno 1637. ift in der Graffchafft Glot / ben bem Dorff Mittelmalbau/ein Berftenaber gefunden / ber aus 15. groffen auf einem Salm ftehenden und 9. fleis nen Wehren befianden/und ThroMajeflatdem Kanfer/ unsermallergnabigsten herrn / Bundereshalber nach Bien ift überschickt worden; beffen Abrif findet men n Miscellaneis Curiosorum Anno secundo, Obl. 112. vegetatione erzehlt/baß ju Parif Die Patres Christiana l'fommen gemeiniglich am erften hinein.

Doctrinz, ju einem fonderbaren Angebenden / einen Berftenftoct aufheben/ ber 249. Salmen hat / Die alle aus einer Burgen entfprungen find, und auß welchem fie 18000. Berftenfornlein gegeblet baben.

Unter bas bortige Korn gemifdtiff es Mehlereich, und macht bag ber Dortbem Ropff (wie er fonft thut ) nicht fcaben fan, fattigt auch mol / wann es alfo ges mengt für bas Sausgefind gehacken wird ; fo ift fie es benmaffig gut und gefund gur Speife / maniffie gerollt und fauber geputt wird/ nicht weniger auch in der Medicin gu vielen Gachen Dienlich.

Bird meiftentheils um Egibii gefact/8. Jage bors ober 8. Cage hernach/bamit es fich vor ber Riten Un. funfft anfahern/und die Wurgen fich ftarcten fan ; von ben meiften aber wird fie gleich mit bem Wathen ge-Und Graf von Digby in Differtatione de plantarum bauet; por ben Bippeln ifte wol ju vermabren / fle

# CAP. XXXI. 330m Commer . Bau.

2Bintergerften getragen haben / gebauet / bas britte Jahr fepren fierund liegen in ber Brad ; 2Bann in Diefelben Felber / gleich nach ber Korn-Erndte / Die

Salme gut umgefturgt worden.

Der Saber wird gemeiniglich auf die Rorn-Felber/ Die Berften/ Linfen und Erbfen aber auf Die Baitens Mecter gebauet; Die Salmbrach muß feichte fenn/nur daß die Stoppeln umgelegt unter Die Erben fommen/ und faulen mogen. Bum andernmal werden biefe Belber/fonderlich / wann fie jahe find ( fo es nothwendig ) in Der Faften, wanns nicht mehr gefrieret, furg vor der Saatzeit/gerühret/bamit fie fich ben Winter erliegen/ vom Froft ermitbert merben/ tan man auch fo bann im Fruhling befto geitlicher faen. 2Bo aber gute und mur. be Belber find, ift bas Ruhren nicht nothig, fonberlich wann man nicht fcon ober troden Wetter bargu bat; bann alle naffe Ruhren/fo in Sommer gefchehen/find fchablich im Binter aber ifte gar verlohren / barum mag man fie beito beffer mit ber Egen überfahren/ Uns fraut und Burgen ausreiffen / und bie Feiber gleich ebenen. Bum brittenmal wird nach Befchaffenbeit Des auch befto Dicer angufaen ift.

r Je Sommer-Sagt wied allegeit auf die Felbert | Gewitters und Erdbodens/ geackert / Habern querft/ Die den vorigen Sommer/Waih / Korn und darnach Sommer-Korn und Waihen/ alsbann Gerften und andere Bugemuffe.

Den Sommergetrayden ift nicht bofe / mann bas Relb/balb nach bem Gden / mit 2Balben geebnet/ und Das Ungleiche bineingebruckt mird/fo ifte bernach befte beffer gu maben ; Diefe Arbeit gefchicht am beften gleich nad) bem Einegen/aller Gaame Des Gommer. Baues muß weniger ale bes Minter, Getrapbe gegeben wer. den/weiles nicht fo viel auszuflehen/und beflo beffer zufehet. Tarello fagt/ aller Sommer-Bau/ fonder-lich das hillen-Gewachfe/will ein trockenes Erdreich baben/ auffer ber Bohnen / Die ein feuchtes verlanget. QBer Dulien-Rruchte fden will / actere bie Relber pop 23intere/ und dunge fle / fo wird er mehr son folden befommen/als von imenen andern Belbern/ bie erft im Frühling geadert und gebungen worben/ war mit einem Felbe etwan ju verfuden; benn ob es in Beutidiand fo wolangehen mochte/ als in Stalia/ fiehet noch im 3meiffel. Das Commer Betrapbigt wird nie alfo ju feben/ wichas / was im Derbft gebauet wirb / fonbern meiftentheils nur einen Salm machen / baber es

#### CAP. XXXII.

# Non Sabern und Canari Saamen.

Sgen und glatten Sabern/ ber erfte wachfet gern in Den Beburgen/ und der weiffe lieber in der Ebene/ verandert fich nach Beschaffenheit des Feldes und des Bewitters / daß er gröffer oder kleiner / schoner oder ichlechter wird; man faet ihnigleich in die frisch-aufgeruhrte Erden/und egt ihn wol unter / hernach wann er anfångt aufjugeben/wird er mit einer 2Balten vergleis det/je fruher man ben Sabern ( wann es nur ber Ralten halber fenn fan ) anbauet/je fconer wird er an Rors nern/barum ber alte Mond im Martio am beften bargu ift. 2Bas im April erft in ben Acter fommt/ gibt grar mehr Beftrobe/ aber ringere Rorner.

Die Bauren haben biefe Regel / baf fle ihren Sabern Die brengehenbe 2Bochen nach bem Chriftag aussaen; theile bauen ihn / wann bas Bircten Laub ausschlägt/ehees über einen Pfenning groß wird; im alten Monben foll er frafftiger werben; theils fden ihn vor/ und actern ihn ein ; anbere actern vor/ und fden ihn hernach/ baber fich nach ber Erfahrung ju regu-

Etliche aber glauben / wann er im alten Monben gefaet werde/ fo riefelt er gern ab/wanner reiff wird. Es muß dicker als die Gerften jum Sen in das Beld

Der Saber achtete nicht/wann er fcon an magere trostene

II. Theil



trodene und lufftige Ort gefaet ift / wann er nur mit bem Frublinge Regen erquictet/und bavon fcon/bict und moigewachfig wirb; man borrt ben Sabern und fampffet ibn / Davon man Saberfern und Sabergries jur Speife macht/ foll trefflich wol nahren/ auch zu vie-ien Buftanben ber Rieren/ und zu bem übel-harnen bequemlich fenn ; man tan aus Sabern / wie aus allen Brudten/Brandmein brennen/ wird auch wol gu Beis ten/ in Mangel ber Garften/ Bier baraus gebrauet. Und mann er fonft feinen Rugen hatte/fo ift er boch fur Die Dferde Das allerbeffe und nutlichfte Futter / Dabon fie fich am-allerwenigften verfangen / und mas man nit bedarff jur Saus Nothburfft/ ift in ben Stabten/ ben Dof, und allen benen/ Die Pferde halten / leichtlich ju perfilbern; ift auch nicht fo jart im Bauen / mann er gleich etwas ausgewachfen mare/ geht er bennoch auf; man fanibn Darum befto beffer abzeitigen laffen/weil er nicht/wie anders Getrapb/ausfallt / und hernach befto beffer zu brefchen ift. Daber: Stroh ift ben Ruben beffer/ ale ben Pferden / es follen ihnen Die Baude Davon

webe thun/ und die Bahne ichlahe werden. Colerus gibt ben Rath/ weil bem Babern und Gers flen im Fruhling die marchirende und umbstreiffende truncfen; ober der Saame gepulvert,und davon ein Goldaten in Rriege Lauften fehr gefahr/ Die Bauren genommen/für Die Comerten Der Blafen.

follen/wann es unficher/folchen nur bafb /queb in bem ungeacferten gelbe / ausfden / fo tan man ihnen ben Saamen nicht entfrembben ; es fcabe bem Gaamen nicht/ wann er gleich acht Lage / ober langer auf ben Mettern liege/ja es fep ihm gutraglicher / weil er fein aufquelle, bif er bernach eingeadert und geegt merben

Canari-Saamen/ Phaleris, ift erftlich aus ben Canarifchen Infeln in Sifpanien/ von bannen nach Provence und Languedoc in Francfreich / und endlich gu une in Leutschland tommen/ wird allein in ben Garten gebauet ; fidfit fnodigte Stengel und Delm berfur wie Die Spellen / ein jeder hat oben ein rund langlichtes Rnopflein/ barinn ber Gaamen liegt / hat anfanglid) weißlichte Blube/baraus ein langlichter Saame wirb/ fo von innen und auffen gans weiß itt ber wird von ben Canari Dogeln gern gefreffen. Que diefem Gaamen geftoffen / und mit Roden Debl vermifcht aum Brod gebacken/ und benen/ die Blafen: Schmergen/ Grich/ Stein: und Nieren: Wehe haben/ju effen gegeben/die: net ihnen wol; das thut auch der ausgepreffte Sofft von feinem grunen Saher / im Wein und Waffer ge-

Cap. XXXIII. Bon der Sommer Barften.

gefaet/ weil fie ben Groft weniger gebulten fan/ Otheile richten fich Diffalls nach bem Fruh Das bern ; wann felbiger wol und gewachfig aufgehet / ei len fie Die Berfien me Feld ju bringen; bleibt ber Saber aber fecten, und will nicht fort fo vergieben fie auch

Ge Gerften wird etwas fpater denn der haber | trocfene als feuchte Erden; will einen guten/fetten/molgedungten Grund/und wo nicht fruchtbare Fruhlinges Feuchte dem Asachethum behülfflich ift/hat manfich teines groffen Vortheils ju troften. Im übrigen hat fie die Art der Winter-Gerften/auffer/ baf fie bester jum Brauen ift ; an theile Orten wird fie in die bebung. langer Damit ; wann guter Grund und gebenlich Bet | te und gepfirchte Wecker gefaet / Die noch vor Binters ter itt/fo gerathet fie wol / hat lieber leichte als harter bargu gebungt ober gepfircht morben mirb alfo feucht

unter



untergeadert / aber was im Pfirch wächset / malget übel / wie auch also gebaut Korn blaues Brod gibt.

Es wird aber der Acker im Frühling bemistet / und muß socher den vorigen Berbst umgestürzet / hernach vor der Saatzeit zweymal geackertzeseldtreine der dem i owolsals der Habers gewalket werdens die kleinkornichte Gersten ist icon gut zum Saamen.

Theils halten dafür i wann die Sommer und nachende Gerffen fech Toge nach dem Neumonden gestact fer/werden is lecksigelig; das beste ist foldiese Baube prockenen Wetter geschofen kan; wann sie seuch gestact gestact wiede wiede nicht gestact dann der gelder niederig liegen dadurch deut Gerffen nicht allein sich nicht mehren kanflondern auch am Wachethum verhindert und gehemmet wird; darum est ohe Bersten nicht allein sich nicht mehren kanflondern auch am Wachethum verhindert und gehemmet wird; darum est ohe Deerste ansäung ut tiefen / fleissig ausgwieten.

Die Gersten muß man gar balb ausbreschen lasfen / damit fie nicht im Gestroh erwarme / bann sonst pflegt sie roth zu werben / und ist wenig zum Brauen bienlich.

Colerus melbet / er habe von einem guten Sauswirth vernommen / man folle die Berften abmähen/ wann sie gelbreisf wird / und nunmehr völligen Rern hat / se tauat sie wol zum Dier-Bräuen; bestättiget auch/daß solches die Bier-Bräuer bezeugen.

Sheuren bringt / leichtlich ju schimmeln auflangt; das von das Strob dem Nieb berund so schödig fäller daß es auch einen Umfall verursachen kan; man muß sierwann sie recht abgestochnet hat früh Worgens ober Whends einsübren/so brights nicht so hald ab; das Berstenlisch wird in der Scheuren obenhete auf Gtangen gelegt; weiles auf der Erben bath ansaufft und gibt für die Peterd bas beste Erbedde.

auf. Wiersol die Minter Gerflen völliger und größer ist siedoch flärdere die SommersGerflen aber fubrilere Hilfen daher diese für Mehrecider/ und zum Biere Bräuen bequemlicher von allen gehab ten wird.

Coleus beröhtet/daßman die Werten/die gemeiniglichin der Gertlen geschlen Schaden thun fan vertreiben fraum man erlene oder ergiene Zweige in den Ucter lieft/is sollen sie siehen door wann man Wasfferfo auf ungelöschen Salch gegoffen worden fraumt und den Mith der auf das Gersten-Land gesührt wirde damit beaustif is salch sie siehen und gesührt wirde.

#### CAP. XXXIV.

# Bom Sommer - Korn und Sommer-Baiken.

Sommer Rorn wird etwas eher angebauet / als der Waigen / muffen beebe einen guten wohlque gerichteten Ader haben/ wie Die Berften/und ift am belten/baf ber Acter gleich nach bem Schnitt Salm brach/ im October wieder umgeriffen und geegt / im 2Binter etwas gedunget/ oder der Caamen in Dung. Baffer eingeweicht und alfo in bem jum brittenmal geacferten Feld angebauet und eingeegt merde/er gibt simlich mol/ aber Die Rorner find etwas geringer / als bas Minter: Rorn.

Es bedarff einen ftarcten / guten und trachtigen Grund / fonft werben Die Meder mit doppelter Eracht Des fcmeren Getrapdes leichtlich verberbet; mo aber Dung genug/ und ber Boben ohne dif fett und gut ift/ gibt diefes ber Birthfchafft feinen geringen Boridub/ weil es faft dem Minter, Betrande gleich / oder boch nicht lang bernach zeitig/und alfo jur Saushaltung be-

quemlich angewendet wird.

Indem der Winter : Baie bem Brand fonder, verfchonen.

lich unterworffen / ift/ vor Gaeung beffen/ nicht foab. lich/ bas oben ben bem Baigen im 25. Capitel aufgegeichnete Mittel ju gebrauchen ob es wol nicht für den Staub Brand helffen mag / fo hilft es doch für den Spig Brand denn Diefer ift dem Baigen der allere fchablidiftel und ber Staub. Brand wird vom Wind und Regen alfo bingeführt / bak er bem Rornlein ben bem Drefden nicht bas geringfie fchaben fan/noch daß man an dem Waiten, Das geringfte Beichen einiges Brande fpuren follte.

Es gerath aber bas Commer , Rorn und 2Bais gen beffer in den niedrigen feuchten Orten / als bas Binter-Betrand ; weil es bafelbft ber anbrechenden Dige Defto beffer miderfteht / muß auch etwas bunner geldet werden. Doch wird biefes Sommer-Betrand an wenigen Orten gebauet/weil die meisten Bauleute mit der Ordinaris Minters und Sommers Saat fich genugen laffen / ihrer Feiber fo mol als ber Dung ju

CAP. XXXV.

# Bon Erbfen.

Rbfen haben gerne guten Grund/man halt aber bafur/baf/bie in magern und fandichten Aleckern machfen/ fich beffer fieben laffen / ale bie in ben fetten; ob fie mol geringer und weniger ( fo mol als bie Linfen ) ausgeben ; werben fie in Bollmonben gebauet/ fo bluben fie viel / und tommen weniger jur Beitigung; im abnehmenden aber bluben und geitigen fie fein gleich ab; Die befte Cnam Beit ift im letten Biertel / bren Lag bor bem Deumenben; man actert im Fruhling nur einmal bargu/ im Dergen ober Infang bes 21prile/ und faet gleich burauf ; theils faen fie vorher aut Das ungencterte Feld/und acterns erft hernach ein ; fie ache ten einen geringen Froft/wannes fcon barauf fcnevet/ nicht fonberlich.

Das Felb muß mit der Balgen bald nach ber Egen übergleicht merden/ und mußman nicht marten biß fie aufgeben ; fie muffen nicht dict gefdet fenn ; wann fie im Mift. Daffer 24. Stunden eingequellt werden thun bie Lauben und Rraen ( die ihnen fonft gefährlich find) nicht fo leichtlich fchaben. Es wird meiftentheils in Dieje Relber / Die Erbid und Wicken getragen / wieder im

Berbit Rorn angebauct.

Bann Regenwetter nach ber Erbfen. Saat ein: fallt/fo merben Die neugefaeten Erbfen entblofft ; Diefes ju verbeffern/fchicfen Die Lieflandifchen Bauren/ nach Sal Guberti Beugnif / ihre Rinder mit bloffen Buffen/ geben ihnen lange Stecken/ gwo Elen lang / laffens fo weit voneinander geben/baß fie mit ben Stecten gus ammen reichen fonnen/ Diefe bohren Locher in Die Ers ben / malben die bloffen Erbfen binein/ und verfchars Die Erbfen follen ben ichonen 2Better ausgetrofchen fenn ; ben truben werben fie nicht fo ídon.

Mann die Meelthaue in die Blube fallen / ber-Derben fie Diefes Berodofe. In Summa / fie gerathen nicht alle Jahr ; habens aber bequemlichen Brund und gut Better/fo begablen fie ihre Stelle reichlich.

Der Saamen foll gleichfalls / wie alle andere Commer und Minter, Betrapber/(welches ein burch. gebend allgemeiner Lehrfat bleibt ) in dren ober vien Jahren abgewechfelt/und von einem magern Ort here geholt/in einen beffern Grund ( mann nur ber Caame lauter und rein ift ) gefdet werden. Bann man Die Erb. fen im Deumonden abichneidet/ laffen fie fic nicht gers ne fochen / und bleiben hart.

Es find beren vielerlen Arten ; theils find groß/bie wol ausgeben; theils flein; theils find weis; theils ichwart / welche die ichlechtesten; theils grun ober blaulicht/ die einen guten Geschmack haben/ und unter Die beften ju gehlen find ;fie muffen aber in ein befonders Ort gebauet und im Stadel an einem fonderlichen Plas gefcobert fenn bamit Die weiffen ober fcmargen

fich nicht barunter vermischen.

Erbien. Strob ift beffer fur bie Ruh und Chaaf im Minter als fur die Pferbe / weil fie Davon Bauchfluf-fig werben ; wann es fur die Rube tlein geschnitten und unter das andere Gefott gemenget wird/fo freffen fie es gerne; etliche giehen fie mit ber Gagen ab; andere rauffen fie nur aus/wie ben Glache/und mennen/fie fchlagen fich nicht fo febr que/ als mit ber Gagen.

Salerna, einalter Autor ben L. Columella lib. 2 cap. 1 1. vermennet/bie 2lecter werden von Feigbohnen und andern Bohnen/ Miden/ Linfen/ Richern / und gemeinen Erbsen feist; aber Columella sagt / er lasse es zwar von Feigbohnen und Wicken gelten / daß sie dem Uckerhelssen/wann man sie grün abschneide/ und ein:

actere,

aderel ebe bann fie durr werden / und fen an flatt ber : Wurmen und Mippeln ausgehöhlt und gerfreffen Dung ; wann aber Die abgefdnittene Wurgeln brinnen ausborren / nehmen fle dem Grund die Feuchtigfeit/ und verzehren Die Rrafft bes Erdreichs.
Bann beme alfo/ find die nicht unrocht daran / wel-

de Die Erbfen (mic oben vermelbet)nicht ichneiben/fonbern mit famt ber ABurgel audgieben.

find/fepen jum Bauen und jum Gegen fo gut / und noch besser bann die gangen. Ich balte aber mehr von einem frischen und gangen Saamen; weil zu beforgen? von dem wurmichten möcher die Frucht gleichmäsig biesem Zufall unterworffen seyn. Die abgebälgten Erbfen find gefunder, und machen nicht fo viel Binde, als Etliche fcreiben von ben Erbfen bag diet fo von ben wann fie fant ben Balgen gegeffen werben.

#### CAP. XXXVI.

## Von Linfen/Lind=Getrand und Widen.

Speife nicht undienlich/ werden wie Die Erbfen im Merben und April gefdet ; Die weiffen find beffer und fchmachafftiger/Die rothen aber fruchtbarer/ wiewoletliche gefunden werben / welche dierothen ginfen lieber effen. Gie bedorffen einen trocfenen / guten trächtigen Grunde; fan nicht schaben/wann der Saas me vorher imMistwaffer geweicht gesästwird/so wächst

er beito fchneller, und blubet befto gefchminder. Theils mennen / fie mad fen groffer / mann ber Saame vorher in laulicht mit Nitro gemengtem Baf

Und herr Heresbachius fcbreibt/wann ber Saame mit Meifterwurt Effig befprengt merbe / baf er nicht leichtlich verberben moge; anfänglich muß man fie jet-ten / Damit fie fich beflo befor ausbreiten konnen.

Ift fonft eine hart verdauliche / bem Dagen und Belichte ichabliche Speife/fie machet fcmere Eraume/ blahet bas Ingeweid/ fchabet aber / nach Diofcoridis Mennung/ weniger/ wann fie mit Effig getocht wird ; fondern foll / nach Galeni opinion, bas erfte 2Baffer/ barinn man fie focht/weggegoffen werden / fo fen fie des nen/bie in den Gliedern eine wafferige boje Miglochung baben/ nicht übel anståndig / ben burren und magern Leibern aber fen fie fcabhafftig.

Doch ift ihr Decocum in ben Rindeblattern / aus alter Erfahrung/nicht übel ju gebrauchen/ habet enim

vim aperiendi, laxandi & penetrandi.

Das Line Betrand / wie es im Land ob ber Enns und in Umer. Defterreich / mifchen beeben Gluffen ber Ipps und ber Enns/ an vielen Orten gebauet wird/ift eine Bermengung bes Saamens/ba unter die Berften weiffe/rothe Linfen ober Bicfen/in Muswarts gebauet/ und vor bas Gefind und arbeitfame Leute / Die Belfft ober bas Drittel unter bas Rorn gemengt / gemahlen und genoffen / für ein ergabiges und wohlnahrenbes Brod gehalten wird; es muffen aber gute/ftarce und wol gearbeitete Felber fenn / barauf es machfen und forttommen folle / allermaffen wie Die Gerften ; wird gern auf die Felder / wo das vorige Jahr Bai-gen gestanden / ober boch auf die trachtigfte und befte Rorn Relber gebauet.

Die Wicken allein gebauet/find / wo man wenig Biefen hat/ein nugliches Butter für allerhand Diehe/ flaret und nahret Die arbeitfame Ochfen und Pferde

Se Linfen find in der Haushaltung eine nütz | Haber angebauet werden/weil fich die Wicken daran Bliche Hulfen-Frucht / und für das Gefinde zur | anlehnen und aufziehen können ; werden im Frühlina gefået.

Die Wicken fonnen auch im Berbft ( nach Beren de Serres Queipruch ) gefdet fenn/und den Winter gar wol erleiben ; man fan fie in mittelmaffiges Erbreich bauen / oder auch wol in ein gutes / wann die Beitichafft ber Felber foldes einem Sauswirth jugibt/ nur bag ber Grund / wegen bes Abmahens Befchwerliche teit/nicht fteinigt fen. Wowenig Gras und Seu ift/ gibt die Bewache eine treffliche Benhulffe und ift fon-Derlich Darum bober ju balten / weil Die Bicen Dem Grund mehr nuten als ichaben / und bag man auch auf die Felber / mo Bicten und Sabern gemifcht ges ftanden/ die im Anfang bes Commers jum Futter find abgemahet worden / muglich / im folgenden Derbft/ Baigen / Rorn/ ober anders Binter. Betrapbigs (wann nur der Acter gebuhrlich und fleifig gearbeis tet morben) anbauen / und befregen bin und wieber im Brach Felb/ fo jum Winter Bau gehoret/ ausges fonberte Rlect mit Diefem Futter anbauen / und Damis feinen Dunen beforbern mag.

Dif ift allein ju beobachten, baf mans im Relb mol austrochnen laffe, ehe mans einführt / bann tommt es

feucht in ben Stadel/ fo verdirbte leichtlich.

Es muffen aber bie Mecter alfobalb/ nachbem man bie Biden meggebracht / wieber umgeadert merben/ fonft werben die Felber bavon geringer.

Tanara will/man foll bie Bicen nicht faen / wann ber Thau noch im Feld ift/auch nicht mehr/als man felbiges Lages einegen fan bann mann ber Saamen von der Nacht Feuchten berühret wird, faule er; er will ein troctenes Erbreich. Dabend an die Baume foll man bie Micten nicht fden; benn/ wie Charles Eftienne will fcaben fie ben Murgen / baber find fie auch aus ben Weingeburgen verwiefen. Ift im Musmarts für Caus ben und Suner ein gutes Futter/fie legen gern bavon/ und werden feift.

Die Bicken muffen im Merken im letten Diertel gefdet werben; wann mans im machfenden Monden bauet/bluben fie immerbar / und werben fpat und uns gleich zeitig/ und ebe fie oben reiff werben / fallt bas uns terfte aus / und verfaulet bas Beftrobe ; man muß fie

gleich mit ben Waiben ebenen.

Die Biden werden von etlichen nur auf bas Brade trefflich ; werden darzu grun abgemaht, che sie einkor. Feld gefaet, und darnach eingeackert und geegt; man nen / noch besser aber gedenens/wanns mit der Helst muß wol zusehen / daß der Gaame nicht radicht sep/

\* (3) 111

wann man ben Mcer gleich / Da bie Wicken gemabt ; Dunge.

Ein Decodum bavon / foll auch benen / bie mit bem worben / umadert / fo geben Die Burgen eine gute Stein/ Behtagen in ber Dieren und Maffer fucht ge plagt fepnd/ wohl befommen.

## CAP. XXXVII. Richern, oder Zifern, oder Saidenforn.

wird bie Frucht groffer ; wann ber Dift / bamit fie gebunget werben/ mit Nitro befprengt wird / ( wie auch alle andere Bulfen- Brudte ) fo follen fie fich beffer fies ben laffen ; wann fie im Diffmaffer über Rachte gemeicht find/ geben fie gefdroinber auf und fegen lieber ju/ fcaben bem Grund nicht fo viel/werben auch grofe fer und fchoner / und von bem Ungeziefer weniger beleibigt und angegriffen.

Alle Diefe Bulfen Fruchte muß man nicht übergeis tigen / fondern ben foonen Better abmaben / und troden einführen laffen; wofern fie einmalbereg-net/ und hernach vom Connenschein wieder bestrahlt merben, geben bie Sulfen gern voneinanber, mit nicht

geringem Berluft ihres Dausvatters.

Sie merben barum bon menigen gebauet / meil fie ben Grund fehr ausfaugen und aboden/ mit ihrer fehr falbidten Eigenfchafft ; boch wann fie vorbero im Waf. fer eingeweicht werden / Darinn Sailter folvirt ift / follen fie ben Felbern nicht fo viel fcaben und beffer geras then ; bas Felb / barinnen Ricbern geftanben / fagt Herrera lib. 1 cap. 16. foll hernach aufs menigite ein Sahr in ber Brach liegen ; alles Stroh Dienet guni Dungen/ auffer bas Richernftroh nicht / wie erft ges Dachter Author vermennet/ wegen Des vielen in fich ha. Benden Galfes: Es find ber Richern bregerlen Gozs ten/rothe/meiffe und fchmargbraune ; Die Bruhe Das pon ift gefunder / gle die Richern felbft/ man muß folde porbin mol aus einem Waffer majden. Gie bricht ben Mierenftein / treibt ben Urin ; fonderlich Die fcmange braunen/wie auch die verftandenen Menfes, und ereifs Daiden am beften.

3e Kickern oder Zisern lieben einen guten fets net die Berstopffungen ; werden sonst in der Speise ber Grund die eroben meistens eind am nube genutst flarken die Naturzermalmen und führen aus Glichsten im wachenden Wenden angedautz i die Mei Geten werheren den stagenden Weidern die Willia ben Stein/mehren ben faugenben Weibern Die Mild/ machen eine flare Stimme/und bienen ben Lungenfuche tigen ; boch ift (wie gefagt ) bie Bruhe bavon beffer/als bie Frucht felbft. Dan muß fie bunn fden, weil fie gern jufchen.

Tanara foreibt/mannfie in Saffern behalten merben/barinnen Del gemefen/bleiben fie langer/laffen fich beffer fochen/ find aber jur Caat undienlich / muffen

wol burr hinein gethan werben,

Daibenforn wird gemeiniglich um ober noch vor Urbani gebauet/ im lesten Wiertel bes Monben/muß fleiffig in bem swier vorher umgeriffenenen Gelb eingeegnet werden; auf neu umgeflurgrem Mcer gerath es mol / fleht gern auf trockenen hoben Feldern / und baffet Die feuchten Ort/perbeffere die Felder; fein Dehl in Die Schweintranct gegeben/macht fle fett / ift auch bem Beflugel gut / toann fle ihn einmahl tennen lernen. Diefe Brucht fan wol die fteinigten magern Grunbe vertragen.

Theils bauen ihn um Pfingften / wann ber Mond imStier/Rrebfen/Jungfrau/Waag/Steinboct/ober Fifthenist: theils gar um Philippi Jacobi / nachbem ber Grund ober bas Better beschaffer ift / benn die Katte muß alle furuber fepn; bas Strob bavon ift ju nichts nug/ als bag man es in ben Dift ftreuet; man hadt auch an etlichen Orten Brob beraus / wird aber ichwartblaublicht/mit Rorn gemengt ifts beffer/fattigt wol/und ift nicht ungefund ; bas Saidenforn wird auch geborrt / geftampfft/ und enthulfet/ gibt fo bann mit Butter geroftet eine gute nahrhaffte Speife; in einem neusumgeriffenen Rafenfeld/ gerathet offtermals ber

## CAP. XXXVIII.

# Vom Hire/ Himmelthau und Pfennich.

burgis/pon theile aber um Urbani gebauct/ben iconem heitern Better/ im legten Wiertel ; in den Reubruchen und Meuretten madit er am ichonften. Es bat mir Berr Sanne Sigmund Funfffircher Frenherr feel. er. fehlt/baf/alsAnno 1645.nach ber Jantauer Schlacht in Bohmen Die Schwebischen Bolder in Defterreich gefallen/ Krembs und Cornneuburg befett / und bas auf feiner Berrichafft Maten/ im Marchfeld gelegen/ theile Relder und Meder/Unficherheit halber/wufte liegen blieben; ale man aber im folgenden Jahr Darauf Die ingehabten feften Ort von den Schweden wieder bes ift, ausftoffen / Doch muß man nicht ju wenig in ben frenet/bobe fein Pfleger von Diagen/ein fold lange Beit Stumpff thun / fonft gerftofit er fich.

fen fo mel und fruchtbar gemachfen / baß er 70. und mehr Degen ausgebrofchen gegeben bat; bif ift nun von einem fleinen Capital ein groffes/faft unglaubliches Interetie.

Mahr ift es / bag nicht bick barff gefaet werben/ fo bringt er fchone groffe Rolben ober Botten ; benn er ift von zweverlen Art/ ber jottichte Dire bat Die groften Rorner / und ift gut ju ftoffen / der folbichte aber hat fleinere Rorner / Diefer foll von bem Geflugel nicht fo bald/als der andere/Schaden nehmen/ auch jur Spei-fe beffer fcmacten; man fan ihn in der Dubl auf bem Stampff ober baheim/ wann er vor im Dfen geborrt

Der Dire gibt nicht allein fur die Menfchen / fonbern auch für das Wieh eine gute Rahrung / hat gern ber hirs ift trocken und kalt/das Brod davon/ wanns einen guten Ucfer / fonderlich wann er von bes Sims mels Regen offt benehet wird; wann nach bem gefde-ten hirs ein gaber Schlag-Regen fallt/ muß er noch einmal geegnet werden.

Die Cpagen / und andere Bogel / find ihm ges Wann man aber nur ein paar Bogel ichiefft/ und in bein Dire Mcter aufbangt / ober ein Det an ein Ort auf Ctangen barüber breitet / fo trauen fie nicht. Er foll vor ber Gaat / in Dift. 2Baffer eine getreicht werben/ fo geht er befto fconer auf/follen ihm auch die Bogel nicht alfo nachfiehen; fleiflig nuß er geictten fenn.

Er wird auf einmal felten mit einander zeitig/ baber werben nach und nach die zeitigen Rolben ober Bapffen

ausgeschnitten.

Das Dirsftroh/ wiewols das Dieh gern iffet / ifts boch nicht gut/ ihnen vorzulegen / weil fie leicht Davon

aufftoffig werben.

Der geftampffte Dire bleibt nicht fo gern ober fo lang/ ale mann man ibn in feiner Bulfen laffet / Darum (fagt Tanara) foll ihn ein Sausvatter auf einmal nicht mehr ftampffen laffen/ als er/ ohngefehr auf ein halbes Jahr/für fein Sauf genugihat/ benn wird er langer be halten/ verliert er feine Gute.

Horrera mennet/ es fen gut / wann ber hirfe wos dentlich einmal tonte gewaffert fenn, und man foll auf einmal mehr nicht fden / als man benfelben Lag einactern ober einegen fan / boch muß nicht gemaffert merben, big er aufgegangen ift; bat gern fublen und | weil er geringe Dahrung gibt.

feuchten Grund / muß mit Jetten wol gewartet fen; neugebacken/ift fehr gut/ mit Milch ftarctt es ben Dagen/ aber altgebacken/ifts ungefund ; bas Brob/ mann es gar hart/ und gerieben wird/ mit gutem Fleifch gefocht/und mit Bimmet und Saffran gewurtt/ gibt eine gute Speife; Der hire muß alfobalb getrofchen werben/fo balb er in Die Scheuren gebracht wirb/ fonft erhist er fich/ und wird nicht fo gut erhalten.

In Tartaria wird faft fein andere Betrand ange-

bauet/ als Dirfen.

Tabernamontanus halt ihn für die Rinder eine gus te und gefunde Speife/ fonderlich benen/ Die Deffen gewohnet find / bann fie werben farct und wolgefarbt bavon/ und maren (fpricht er) dergleichen Speifen benen Rindern viel gfunder / ale bag man fie mit vies len Fleifcbroden überfüllet/ baber ihnen Burmer/ faule Bieber/und andere Rrandheiten guftehen. Es ift auch Diefe Speife arbeitsamen Leuten fehr bienlich

Simmelthau ift fast einer Art mit bem Bire/allein fubtiler/wird im Mayen gebauet, und gejetten, mann et foll fortfommen ; hat Bapffen wie Die Hebren/fleinen weiffen runden Saamen/ faft bem Reif am Befdmact gleich.

Defigleichen Urt ift auch ber Pfennich / hat einen ftarcen abhangenden Kolben/offt einen gangen/fo wol anderthalb Spannen lang/wachft gern in leichten und fandichten Grunden / liebt trockene und warme Lufft/ bient mehr bem Beffugel als ben Menfchen jur Speife

#### CAP. XXXIX.

# Vom Sorgo, oder Turdischen Baiken.

Orgfaamen tommt von feiner erften Antunfft Sher aus Indien / ift aber in Italien gar gemein/ feritur vergiliarum ortu; ift von etlichen Gotten/rother/weiffer/und gesprecklichter / hat vier ober funff breite Blatter/ und einen bicen Stengel/ wie ein Robr/inwendig mit einem Marct gefüllt / machft biß. weilen Manne-hoch / blubet erftlich gelblich an einen groffen oben aussteigenden Rolben / Die werden bar. nach in langlicht, runde / als ber Dirs zwermabl fo groffe Rorner verwandelt.

Die Stalianier laffen ihn mahlen/und bacen Brod Daraus/oder geben ihn dem Geflügel gu freffen. Mus dem Stroh/ wann die Rorner geraus/ lefen fie

Die ftarcteften Reislein / und machen bavon Bemand.

Befem/ Die Rleiber auszufehren.

Dergleichen Art ift auch fast ber Turdifche Bais ober Korn/von den Indianern Mayzgenannt/foque bem Occidental Indien erstlich in Eurden und von bannen ju und fommen ; ift geel/weiß/roth und Bepels Farb/ auch gefprengt/ und fchwarg. Plinius nennet ihn Indianifchen Dirfen / allein daß er an der Groffe und Starde weit bruber ift; hat ein Rraut faft wie bas Sorgum, nur bag er nicht fo hoch aufmachfet ; bie Rors net mie Die gimlichen Erbien/fteben Dict und bart an ibe ren Rolben / Der erftlich gwifchen ben Blattern wie in beiten / mogen es babero alle Batienten mit gutem

einer Scheiben fectt/ bif er fich nach und nach heraus gibt ; wann er in ein gutes Erbreich bunn gefdet oben geflectt wird/tragt er hauffig/ wird mehr Lufts wegen in Die Garten/ als in Die Felber gebauet. Die Sauer in Defterreich bauen fie auch gern in

Die Beinberge / wo ein wenig ein leerer Flect ift/und hangen barnach bie vielfarbige Rolben in ihren Bohn-

jimmern jur Bierd auf. Der Gaamen wird vorher ein paar Lage in Baf fer geweicht ; im April ober Majo gefaet/ober vielmehr wie die Erbfen gestectt / im Geptember/und offt noch eber/ geitigt er/nachdem ber Grund und bas Gewitter ift/offt fruher/offt fpater; ber Gaam ift Dehlreich/gibt einftarcles Brod bas wol fattigt / ben Dagen aber ift es nicht angenehm / wegen feiner troctenen und unfaffe tigen Mahrung / berhalben unferm Rorn weit nachjus fegen. Singegen aber fcbreibt ein unbenannter Frangofifcher Author in einem Buchlein del' ulage du Caphé, du Thé & de Chocolaic, gebruckt ju Epon Anne 1671. fol. 118. das Mayz , ober ber Eurdifche 2Bais ben/ben Die Mexicaner Tlaolli heiffen / fep einer gant temperirten Eigenichafft / und foll gar gefund gu effen fenn/ follen auch die Wilden dafelbft / fo ftete bavon efe en/allgeit gefund/und von guter Farbe bleiben / es fep leichtlich ju verbauen, und fuhle ab in higigen Rrande

Nugen effen ; wie auch die davon ju Pulver gestoffene Wurgen/im ABaffer geweicht / Abends an die Luble securent im Rouges gereicht z geneub an die tubte worden begeinene weginnen der meigen Medicorum; gelich festen der die gefrochte Mayx. Jungen und Alten/ Gefunden und nuten fan. Rrancten/Manns und Beibs Berfonen wol bienlich

fen ; es treibe ben Sarn / und reinige Die Sarnaange/ wiber Die gemeine Mennung ber meiften Medicorum

#### CAP. XL.

# Bobnen und Reigbohnen.

On biefen gwepen Duffen Fruchten wird jegiger Beit nicht viel angebauet / ob fie wol ben ben Ille ten/fonderlich wegen Bedungung ber Belber/in groffem Unfeben gewesen ; und bas lette wird meiftentheils jegund nur in Die Garten gepflangt ; fie wollen einen mittelmaffigen/ boch feuchten Grund/ bann ift er gar gu frech und ju fett/fo ichieffen fle nur in Die Sohe/ und haben mehr Rraut ale grucht. Herrera lib. 1. cap. 17. will/DieBohnen foll man im Wollmond bauen/ und wann fle einer fichenden Sand boch werben / wohl umbacten; mit bem 2Baffer /barinnen fie getocht find/ fich gemaiten/ reiniget wol ben Leib/ und vertreibt bie Pfinnen ; mann mans trinctt/ purificiretes bie gun. gen ; im Brob/ober fouft getocht gegeffen/macht fette; von bem Bohnen- Mehl tan man Die Ochfen in 14. Lagen maften/wie Diefer Autor bezeuget. Idem ibid. Dicono che se la scorza di fava si sa impiastro, e si metta alle parti basse delle creature, che non gli nasceranno peli, e che medesimo effetto far , adi farli sadere, à chi li ha &c. posta sopra la testa impedesce l'humore, che cade agli occhi, e fe la falva fia divifa nel Mezzo, e postain alcuna ferita, che gitti sangue, lo ristagnera,

Es iftibrer vielerlen Art/von Groffe und Farb unterfdieden ; fie werben / ehe mans anfact/in ein 9Baf. fer/barinn Nitrum ift / eingeweicht/ und im Martio ober April/ bifmeilen auch gar im Mane / im abneh. menden Mond, einer queren Sand breit voneinanber mit Seifleden in Die Erben gesteckt; Die Bruhe gibt einen lieblichen / anmuthigen / boch bem fcmachen Saupt unbienlichen Beruch ; haben foldeihre Blube/ weiß und fcmare blau qualicht, mifchen ben Meftlein um und um/pon unten an bis oben auf/ und einen ftar.

den Stengel.

Die groffen Bohnen balt man gur Greife gefun. ber/als Die fleinen / und leichtbauiger / barum gehoren fie nur fur ftarce arbeitfame Leute. Theile laffens uns ters Brod mahlen; theils maften Die Comeine Damit/ item Ochien und Ganfe / wie Colorus bezeugt; find auch den tragenden Stutten gefund tweil fie bavon nicht leichtlich hintverffen. Will mans auf die Muhl schieden/nuffen fie vor im Back-Ofen wol getrocknet werben. Wann fie geerndtet werben/macht man fleis ne Bebande wie am Sanff/ fette im Relb auf, Die Cpie ben über fich / muffen acht ober vierzeben Lag im Reid bleiben/ ebe fie recht austrochnen / fonft verfchimmeln fie/und fan man meber Frucht noch Stroh gebraus chen/ale in bem Dift; etliche laffen die Bohnen in cinem Bactofen (was nicht jum Saamen gehort ) abs troodnen/ fo kan mans hernach wol über einen Sauf-fen schutten/ sonft mussen fie bunn ausgeschuttet werben; jur Schweinmaft werben fie geschrotten / ober gant in ein talt Baffer eingeweicht / und also ben Schweinen borgegeben.

Bon etlichen/wie Derr de Serres berichtet / merben fie im Berbft angebauet / Die bringen ihre Rrudt zeitlich im Fruhling/fie muffen wol befeuchtet und ge-bunget fenn; wann fie gar zu hoch aufschieffen / und mehr bluben / alstragen wollen / wird ihnen eben ber Bipffel abgeftust / fo geitigen fich Die übrigen defto bef. fer/bann je beffern Grund fie empfinden/ je frecher und Affereicher fchieffen fie über fich / und wenden melyr Safft auf Blatter und Blube als auf die Frucht ; wann man fie noch ein wenig grunlicht abnimmt / und nicht wartet/bie fie gar hart und überzeitig find / laffen fie fich beffer tochen/ ( welches auch von benen Erbfen/ und anbern Sulfen Fruchten / ju verfichen ) fonderlich wann fie im Meumonden abgenommen fint

Derr Barsborffer fdreibt in feinen Delitiis ma them. & Phyl. Tom. 2. parte 16. in ber fechsten Muf : gab/alfo: Dimm Bohnen/ und andere Caamen/ leg fie in warmes Del/ lag neun Tage barinnen/fteets bernach in bas Erdreid) um Mittaggeit/ fo werben fie in wenig Stunden hoch gewachfen fenn ; alfo tan man auch Die Rurbis in vier Stunden bluben machen/wann man ben Saamen in Menfchenblut legt/bas von einem jungen und gefunden Menfchen ift gelaffen worden/und es 14. Lag an einem molvermahrten Ort fteben laffet/ an ber Connen trodnet / bas Erbreich mit warmen Baffer befprenget/fo werben fie in vier tunben Laub und Blumen haben ; folches fan nicht weniger an ben Melonen gefchehen/boch (fpricht er) muß es im Com. mer/und ben farder Connenhis fepn/ de quo non pa. rum dubito,

Das Bohnen Stroh ift bem Dieh gar angenehm; bie Bohnen follen beffer machfen/wann Geif Lorbeern in die Bruben voran geworffen / und fie barauf geftect werben; ju nahend foll man fie nicht an bie Baume fden/benn theils ber Depnung find/ Die Bau. me verberben bavon ; fie fommen auch mol in einem niedrigen feuchten Grund / mider Die Art anderer

Bullen-Rruchte fort.

Mit ben Bluben geht es nicht auf einmal von ftatt / fondern mabret (wie Heresbachius will) 40. Rag/ fie fangen von unten an zu bluben und zu zeitigen/und fah: ren alfo gemach fort / von Blied gu Bliede/ fie follen gu Beiten hundertfaltige Frucht geben.

Man foll fle abidneiben / und nicht ausziehen / weil ihre Burten bem Mcer eine gute Dung geben / wann fie bald umgeftirt werben; will man Die Erden fonft bamit bungen/ fdet man fie im Augusto / lafft fie wach fen/bif fie anfangen gu bluben/ hernach actert inan bas Reld mit famt ben Bohnen um; wann die Suner ba von freffen/horen fie entweder auf ju legen / ober Die Eper befommen eine weiche Schalen / wie Tanara fcreibet.

Dendwurdigift / mas Thomas Lupton Cent, X 16. melbet/ mann man Die Bobnen / von bem Kraut

weil es noch grun ift, abnimmt / und ben Stengel ein menig oberhalb der Erben abichneibet, fo merben neue Schößling von ber Burgen austreiben / und mehr/ auch vollfommnere Bobnen bringen als porber / bie Stengel aber muffen / ehe man fie abfchneibet / noch grun und fafftig fenn. Diß foll ebenmaffig mit ben Erbfen angehen; Die erften fan man roher fochen/und bie folgenden laffen jeitig werden/ fo bat man doppele ten Genuß.

Sie geben grobe Mahrung / find ben Afthmaticis, und benen/bie Ropfeund Magenweb baben/undienlich/ machen ichabliche Mufbunftungen und ichmermuthige Eraume ; bas Dehl wird jum Durchlauff inwendig und dufferlich gu ben Sonnen-Fleden ober Buctucke fpredlen, gu aller Unfauberfeit ber Saut / und das uns terlauffene Blut zu gertheilen; wie auch bas aus ber Blube biftillirte Waffer/zu Erhaltung ber Beftalt; und bas aus bem Strob praparirte Salb jur Bafferfucht/ Stein und verhaltenen Urin/nutlich gebraucht.

Die Reig. Bohnen gerathen gern/ und nehmen im folecten magern Boben vorlieb / nehmen jedweben Brund ant und borffen feiner fonderlichen Bartung ober viel Settens.

Sie leiden fein Unfraut neben fich/ fondern reuten vielmehr daffelbe aus; man muß fle nit überzeitigen laf. fen/ fonft reiffen fie febr aus; fie find gut jur Dinbmaft/ im Minter/ roann fie mit gefalbenem ober flieffendem | rora bejeuget,

Baffer befeuchtet/ und alsbann gefocht werden.

Die haben Des Solfequii Afrt an fich/ und wenben fich nach ber Sonnen; wann fie gerftoffen auf ber Rinber Nabel gelegt werben / tobten fie Die Gpulmurme; Die gemeinen Feigbohnen bluben weis ( bie blauen und geelen riechenben geboren in die Garten ) Die Blatter haben funffBincken/wie eine Sand/die fich ausfpreiget/ in ber Theurung wirds gemablen und unter bas andere Rorn/nach Belieben/ gemengt. Wird auch im Berbft/ nach dem Æquinoctio autumnali gefaet/ mann nur ein warmer Serbit fommt/baf fic erftarcten/und bes 2Binters Froft Defto beffer ausbauren fonnen.

Man legt Die Rorner gern an einen Ort / bargu ber Rauch tommen mag/ weil fie badurch ausgetrochnet/ und vor benen/ihnen ichabhafften Burmern verhutet

Sie geben eine gute Dung / fonberlich wann fie ber Baume Burgen gelegt werben / macht fie frifch und vertreibt von ihrer Burgen alles Unfraut und Ungegiefer. Das Dehl von ben Lupinen macht eine garte Daut ; fein Decoclum vertreibt und heilet Die Rragen.

Die Lupini geftoffen ober getocht/geben ben Oche fen und Rind Diche im Binter eine gute Dahrung auch ben Menfchen ben theurer Beit / boch muffen fie porbero in marmen Maffer mol ausgeweicht und bas Baffer offt vermechielt/ bif fie fuffe tverben/ wie Her-

## CAP. XLI. Bom Reis.

mur aus Italien / Indien und Turcken herges bracht mirb/fo balte ich doch/er mochte in marmen guten Grunden/ beren es in Defterreich viel gibt / fonberlich mo guter Bein und Saffran machit / auch (mann er recht gewartet wurde ) befleiben / baher hab ich feiner hier/ bem Dausvatter ju gut/ mit menigen gebenden wollen.

Der Reis/ von zweperlen Art/ roth und weiß/ist trachtig/ und in der Spess von den wolgeschmaattesten Früchten eine/hat rothlichte Blüh und Körner/saftwie der Dunckel/ polius judam scut millium, quam Spi-

Berr de Serres fest / baf in Diemont ein Toch Acter ben gemeinen Jahren 20. ober 30. Futter bringt, Das Relb/wohin man ihn bauen will/muf eben und von mits telmaffiger Bute fenn/nahe an einem Bach ober Baf fer gelegen/ baraus mans / ju gelegener Zeit / maffern an/ wie und mann man will.

Das geld muß wol jugerichtet und gebunget/ in gemiffe viereclichte Bettlein / wie in einen Barten abgetheilet/und Diefe Bettlein/ rings berum mit aufgeworf. nen fleinen/anderthalb Souh hohen / und 2. Schuhe bicen Danun/(bas Baffer ju halten) verwahret fenn/ auf daß ein Denfch barauf geben moge/wanne ere mafe fern folle/bamit bas Baffer nicht ausbrechen/ noch von benen Bettlein abflieffen moge / fonbern ftete barauf/ gant Saar eben, und an teinem Ort abhangicht fen; nicht bie auf annahende Beitigung entzogen werben )

bas Baffer foll von einem Bettlein auf bas andere flieffen/burch fleine eroffnete Bange/bie mit einem taus lichen Bret mogen berfest/ und nad Belieben / aufge than werben.

Bann nun bas Relb bergeftalt vorbereitet morben/ wird ber Reis im Prubling/ nach vermutblich geenbeter Ralte/in folder Dicte / wie bas Rorn gefdet ; ber Saame muß vorher einen Lag ober zwey ins 2Baf. fer geweicht/und noch feuchter / ob fon theils ju feis men anfieng/alfo indie Erben geworffen/mit ber Egen bebedt/ auch ohne Werzug Waffer / ein paar Finger. hoch barüber geleitet/und alfo muß er anhabig unterm Baffer / auch bieweilen noch hoher / nachdems bie Roth erfordert / gelaffen merben.

In turger Zeit wird ber Reis unter bem Baffer herfur frech aufschieffen/und offt gar ju viel / bag man ihm/wann man basUbermachfen beforget/juBeiten bas 2Baffer entziehen muß/auf etliche Tage / bis man fieht/ bag/er aus Dangel ber Reuchtigfeit/ fich wieberum gu gebuhrlicher Maffigung ergibt ; bas fpuhrt man/fo balb er von ben Sonnenicein anfangt matt und welchlicht ju merben : benn wie das QBaffer des Reifes Mufnehe men und leben ift / alfo ift beffen Abwefenheit feine Rrandheit und Cob; barum muß man ihm bas 2Baf fer fodann gleich wiedergeben und mehr als vorbin/bas ift/auf vier Finger hoch/bis auf funff/auf bag man ben Reis/nachdem er hoch gewächfig/blubend oder eintornats in einem fleinen See flehe / brum muß ber Boben | nend ift/welches jugleich gefchiehet/ ( und bas muß ihm

II. Ebill.

fletige mit dem Baffer in gleicher Bohe begleiten / bar und Schneden getobtet/auch allelInfrauter vertrieben mit man bas 2Baffer/fo von ber Erben in fich gefchludt ift / mit neuem wieder erfegen / und ihn ftets unterm

Baffer erhalten moge. Bann man fchneiben will/ muß bas Baffer etlide Lage vorher jum letten mal gant abgezogen wers ben/daß die Frucht vollig abtrodne/bie wird hernach/ mie alle andere, wol durr/in die Scheuren oder Stadel

Der Reis macht Die Relber/woraufer fichet (gweiffels ohne aus Ilberfluß Des 2Baffers) fett und trachtig; wenn er gwen ober bren Jahr nacheinander an einem Drt gestanden , wird ber Grund tauglich und frafftig/ allerlen Binter und Commer Fruchte ju bewirthen/ weil durch bas DBaffer nicht allein ber Grund fett ges macht/fonbern auch alle fcabbaffte Thierlein / Rafer | Bauchfüffigen nicht unbienlich.

werden / und ift die Erbe fast gleich den abgelassenen trockenen Leichen wie sie in Bohmen pflegen mit aller-len Rucken nicht umuklich angesat zu werden. Sonst soll woldte anhäbige über dem Reis unter-

haltene Feuchtigfeit/ Die faft in Die funf Monat barau bleiben muß / nicht allein megen ber unlieblichen Mufbunftungen / fonbern auch megen bes Reifes felbften/ nicht gar eine gefunde und bequeme Lufft von fich geben/ baher am beften / mann Diefer gelb , Bau von ben Bohn Saufern etwas entlegen fan angeftellet werben/ je beffer und fetter bie Meder find/ je meniger ; je fcblechter aber / je mehr 2Baffer beborffen fie. Reis nahret mol/vermehret bas Beblut und Sagmen/ ftopffet etwas / und siehet jufammen / barum er ben

#### CAP. XLII.

# Bom Maben und Sanff.

Er bunne einfache Mahen/fonderlich ber weiffe/ wird mit groffem Ruben in einer Wirthfchafft Dangebauet ; ber bide und vielfarbige gehort in Die Barten, wird im May an trodhe und warme Ort gestet/hat eine kalte Natur/ bestribert den Schlass/ des schwarzen Saamens Decockum, im Wein/is gut für den Vauchfuß; das Opium, so daraus berefreigt und zu dielen Sachen in der Artheep gebraucht wird/oll weiß/glatt/fdwer/und im Maffer bald jergangig fenn; wird mit vielen andern Studen verfalfcht / baher fich/ wol vorzuseben. Mue bem weiffen Mahen wird auch ein Del ausgeprefft / bem Manbel Del nicht ungleich/ ausser daß es weiser ift / und ben Dorrudnigen be-quemlicher. Der weise Mahen Gaamen dampfit die unnaturliche groffe Dit in bigigen Fiebern / er foll an ben Orten/wo man Dolk gebrandt bat/ am liebften aufgehen.

Der Sanffrwie auch ber Rlachs ( bavon bernach ) Dienen ben Menfchen ju fleiben/und mitallerhand grob/ mittlern und fleinerm Leingewand gu verfeben. Der Danff will eine fette/wolgearbeitete gute Erben haben/ muß im Berbit gedungt/geackert/ und foll die Erden mit einer Bauen/ Bauffelweise angeschuttet fenn/ bamit fie/durch bes Winters Feuchten und Kalte / murbe gemacht werbe;nach borbengangener Binter, Ralte/wird er meiftens por G. Urbani / und um Pfingften / im abnehmenden Monden gefaet/bann muß die Erden jubor mieber abgetogen/vergleicht und gearbeitet fen; wann man geborrten Caubenmift auf Die Gaat ftreuet/hilfft es nicht wenig/ muß aber geschehen gur Beit / wann am Simmel ein balber Regen gu hoffen/hat man aber Mittel ju maffern, fo ift es befto beffer ; wiewol es nicht gar ju febr bonnothen.

Der Gaamen muß heurig/neu und frifch fenn/bet Merth bes Sanffes besteht in feinen fubtilen Stene geln/ bie man bargu von ben groffern und bickern / befondere auslesen laffen muß / und dig besto mehr ju erlangen/ muß er bict gefdet werben / baß ein Stengel den andern prest umd keiner den andern ju biet aufwachsen lässet so bleibt er dunnharig/und kriegt subtile Stengel: Im Gegentheil faet man ihn dunn/ fo werben die Stengel bick / und gibt nur groben Bezeuge / ju Geilen / Striden und Plaben / brum fan man ibn bicfer ober bunner iden / nachbem man Billens ift ibn ju garten ober groben Cachen ju gebrauchen.

herr Philipp Jacob von Gruntall in feinem ge-ichriebenen Sausbuchlein melbet; bamit bie Spagen ben Sanff und andere Caamen/ benen fie gemeiniglich nachitellen/ nicht auffreffen) foll man einen lebenbigen folden Bogel borren/ju Pulver machen / und unter benfelben Saamen/ben man anfaen will/mifchen ; ober man foll Morgens gar fruhe / ober Abends gar fpat/ weil die Bogel noch pflegen aufjufigen / ben Saamen aniden/und nichts baben reben/ quod tamen fuperftitionem fapit, Herrera fact: La femenza di canapo ècalda e secca, e chi la mangia, perde la vertu di generare, accorta la vifla, guafta lo flomaco, però addolcifce la toffe,

Es ift zwenerlen Art allzeit benfammen ; ber Gad me fommt allein von bem Mannlein ber / wie es do Serres und Heresbachius nennet; bas Weiblein aber/ welches man in Defterreich den Paftling beifit/gibt ben fubtileften Saar/und wird allgeit um etliche Cage cher ausgefangen : Geine Zeitigung erfennet man babers wann er anfangt (fo man ihn ein wenig ruttelt ) gu flauben/ tragt gang fein Rornlein / man muß fo bann långer nicht warten ; ben Saam Sanff fan man noch langer fteben laffen/bag er beffer geitigen fonne / man muß abet/megen ber Dogel/Scheuchen/und gehencte Spaten babey aufhangen / fonft find ihm die Bogel febr nachftellig.

Ein guter Freund hat mich verfichert/ wann man ein Band Enfchalen / bie gant ift/und oben auf nur ein Lochlein bat/mit Sanff Rornern fullet / und foldes gu rechter Beit in Die Erben alfo grabt/bag bas lochlein oben auf getebret fen/fo foll ein fehr groffer bice Danff. Stengel baraus machfen/bag man auch Loffel aus ben Stengeln machen tonne. Poffet idem probari ctiam

cum aliis feminum generibus.

Es merben in Die Sanff-Accter / weil fle wol gu gerichtet/ und bas Ungegiefer und Unfraut ju vertrei ben pflegen / gern Ruben angebauet / man barff ben Rubiaamen nur in ben Acter werffen / weil der Saam

Sanff noch darauf flehet/ baim wann er hernach/ ( wie ) gewöhnlich ) mit der Wurgen heraus geriffen wird/ jo fomme ber Gaainen fcon etwas in Die Erben/ tan mans fodaun boch noch einmal überfprengen/ fo hat man Ruben von unterschiedlichen Alter / Die man folgende mit einem hollsernen Rechen einhacten fan.

Man mag auch wol Anfangs / wann man ben Sanff faet/etliche Bifange oder Heder mit Rubenfag. men bunn unterfprengen/fo bat man / mann man ben Sanff fangt/fon Ruben in Die Ruchen Go balb ber Sanff ausgenommen / muß er gufamm gebunden/und jur Rose ins Maffer gebracht / eingelegt / und mit Stemen gefdwert werben / ift gut / baffes an einem Ort fene / mo bie Sonne ben gampen Sag meiftens barauf fcheinen tan/ und bas 2Baffer nicht ftarct ober gar nicht flieffe; alfo bleibt er acht Eage mehr ober weniger liegen/ nachbem bas Baffer weich ober hartift/ big fich ein wenig von bem Sanff die Rinben abgufches len anfanat.

200 er aber gu fpat geitiget / baf ber Commer meiftene vergangen / und ber unbeftandige Berbft fich fcon fouren laffet fo bringt man ibn baffelbige Jahr nicht ins Baffer / fondern tallt ihn/bis auf folgenden Commer und warmes Better/an einem luftigen und trodenen Ort liegen. Wann er aus der Robe genoms men ift / lafft man ihn an ber Gonnen abtrochnen/ hernach wird er geprechelt/gehachelt/gefcwungen und aus treiben.

ju unterfdiebenen fubtilen und groben Sachen ange. menbet.

Man fan ein Land wol etliche Jahre nacheinander jum Sanff nehmen/wann es nur wol gedungt/und mit der gehörigen Arbeit verforgetwird. An etlichen Orten wird er zu zwep unterschieden malen in einen Acker gesatt, nur damit er desto dieter und also subtiler auf gehe.

Theils fonderlich in Stalia, wie Berr Aug Gallo bejeuget/fden Bohnen auf das Danff Felb im Berbft geitlich/und gu Ende Des Martii actern fie alles unter/ und dungen affo gar trefflich; mann der Trag Danff gezogen wird/ legt man ihn auf Plahen an die Sonne/ pafft hernach oder reibt den Saamen in eine Botting/ und putt und fchwingt ihn gebuhrlich/baß er von aller Unfauberfeit gereiniget merbe.

Der Sanff Saamen ift bem Menichen aut für bie Winde/ und ben Sunern nußt er/ daß fie im Winter gern dabon legen. Wann Die Geiden/ ober das Sanff-Rraut in Die Flache Mecter tommt / mag man folgen bes Jahr Sanff hinein faen, ba wird biefer unbofliche Gaft wol weichen muffen ; wanns in einem Barten viel Regenmurmer gibt/ fan mane/ wann man 2Baf fer/barinnen Sanff gefotten/barauf gieffet/ balb beraus bringen/bas ift ben Fischern bienlich/ble mit bem Ungel umgeben; auch wann ein Ungeziefer ine Ohr friecht/ fan mans infuso cannabis decocto, balb ber-



CAP. XLIII. Bom Flache.

R fo viel ber Blache fubtiler ift, ale ber Sanff, I weniger, und jum britten gar feicht actern/bamit/wann aum so viet mehr Arbeit und Sorg bedarff et et sich mie der Marken nicht einsenden kan / er den auch; wam man jum Flache ackern will / sagt Stengel besto bobet auftreibe. anara-soll man das erstemal wol tieff / das anderemal Cr fordert das beste Erdreich/das man haben kan/ II. Ebeil.

\* S ii und und ift gut/ mann es des Orts Belegenheit leibet / Daß man ibn/ben burrer Beit maffern fan/ benn biefer mirb den andern/der ben beiffer Zeit verfchmachtet/weit über-troffen; in durren Jahren ift der Gaffentoth Die befte Dung bargu/ber Dift brennet bas Felb aus; ber frube gein wird um Balburgis/ber mittlere um Urbani/und ber fonte um St. Beite Lag gefdet/im letten Biertel/ fo blubet und zeitigt er zugleich / und wird beffer anden Daaren.

Mir hat gar ein alter guter Bauer gefagt / ber jahrlich in ber Nachbarfchafft fast ben schonften und beften Rlache gehabt ; er baue Die Saar Linfen gemeiniglich im Map/im machfenden Monden / mann aber bas Wetter nicht barnach ift/ fo baue ers im nachften Monden bernacher; der Acer aber muffe im Derbft wolgebungt/ und jart umgeacfert fenn. Wann man im Fruhling Saar, Linfen bauet / muß ber Acter vor 2Binters wol umgeactert / und fauber eingeeget fevn; wann er gewachfen ift / daß die Saarpollen fein weiße licht hervor feben/fo ift er auszurauffen / hernach muß man ihn riffeln/und nicht ju groffe Deufchlein machen/ und ihn alfobald ins 2Baffer in die Roge thun / und wohl jufeben/ baf ber Daar aller im Baffer liege/ und nichts beraus febe / man lafft ihn alfo in Die 6. Lage liegen/thut bann ein Deuften beraus / nimmt ein vier Stengel, und biegt fie / mann bas Stroh gefdwind abbricht / und ber Flachs heraus fchauet / fo ift er ges nug/ wann aber bas Strob noch jabe und ftarct / fo ift er ju menig/ und muß noch langer liegen : Drobiere ibn allgeit am anbern Lag/wann er recht ift/ fo nunm ihn beraus/mafch ibn im 2Baffer fauber aus / bag ber Letten bavon tomme/fet ibn auf/in einer Biefen/ ober im Barten / lagihn mol burr werben / legihn an bie Burbe/ baft bu einen guten trodfenen Boben/ fo leg ibn barauf/er bleibe bafelbft/ bis bu gar mol Beit haft/ . Wann bu bacheft / jo lag ben ihn auszumachen. Ofen/ nach bem Brod / allieit voll Burd anschieben/ und lag ibn bren Tage barinnen, flaub ibn fobann aus bem Bachofen mol beraus / und peiftel ibn wieber/ und bind ihn auf die Burd ; wann on ihn brechelt baft, fo fted ibn wieberum in ben Bactofen, nach bem Brod; mann er bren Lage wol geborret ift / fo bre. chel ibn wieder beraus / mann er ju reich mare / fo nimm ibn/ und leg ibn in eine Babwanne/ und fdimes re ibn mol über Racht in einer warmen Etuben ; ge Morgens brechel ibn beraus/ nach bem Brecheln muß man ihn fdwingen auf ber Sechel; bas Cowings werdt ift gut ju Gailen / baff man Biebftrick baraus

Berr von Chumshirn fagt/je mehr Jahr ber Lein auf ben Boben tube/ ehe er gefaet wird/je langer und fleinhariger werde er/ borffe auch nicht fo viel Jettens/ welches fonft ben andern Saamen nicht angebet; er muß aber in feinem Sag / barinn er unbrauchfam und thum erflicet/fonbern auf einem Boben erhaiten mer. Den/fo fan man ibn über jeer und mehr Jahr ratlich brauchen; man foll ihn / wo moglich/nach einem Regen fåen/ mann es wieder ausbeitern will / jo geht er fein gleich auf fenft tan ibm der Matrege groffen Schaben thun, bager in Die Erben gufamm gefchlagen nicht auf geben fan; ebe ber Lein gefdet mirb / foll der Mcter vorbero flein und gut geegt/ und muffen alle Rafen/ 2Burten und Chrollen beraus fenn; man foll/wo moglich/

jahrlich, ober boch übers ander Sabr/bas Rlachs Relb

In neuen Accern gerath er am beffen/ warm man fie gebuhrlich jubereitet; es muß ber Saamen in einem faubern Sact auf bas gelb gebracht / und aus ein nem reinen Buch gefaet werben/wann eine ober bas andere melbicht ift. fo foll gern Rlache: Geiben modfen/ben durrem Better foll man nicht brinnen jetten ; wann bas Unfraut nicht faint ber Wurgen berauf geht/ mucherts nur hauffiger; was Die Lufft anlangt/ wo er gerne machft liebt er mittelnidflige / boch bie mehr gur Ruble als Dig geneigt fen. Die Erben wird von ihm febr ausgefogen und erfchopfit; Urit enim lini campum feges, urit avenæ, urunt leihæo perfufa papavera fomno. Daber ihrer mit Dung und Wartung fo dann befto beffer ju pflegen / um fie wies berum gu erquicten/und ibrer Ohnmachtigfeit gu Gulfe au fommen.

Dieben ift u mercen/ mas M. Camillo Tarello in feinem Ricordo d' Agricoltura meldet fol. 64. baf bie Brefcianer auf den Felbern/worauf vorber Rlee geitan. ben/ben ichonften Flachs bauen/ wann man bie 2Burben beffelben mit eingeactert; und nichts beftoweniger thut bernach ber Dirfen gleichwol reichlich und fcon wachfen, fo bie Hecter nur mit Dung und Bafferung wieder erquicket worden ; und nach ben Birfen auch ber fcontte 2Baigen; bas wurde aber in unfern gans

bern fcmerlich erfolgen.

Er machfet (wie gefagt) gern auf Deubruchen und Biefen / Die man neulich jun Mectern gemacht bat: ift nuglich/ wann ber Grund mit ber @ chauffel umgegra: ben und (wie ber dem Danff gedacht) im Derbff auf

Sauffen gefchlagen wird.

Derr Aug. Gallo und de Serres gebencten einer Saar-Emfen 2hrt / Die im Berbft im Ceptember ober October gejaet wird/auch im alten Monden/obwol et. liche verfichern/man tonne jeben Lein. Caamen, fo mol im Derbit als im Trubling / nach Belieben fden : Der 2Bitter Daar muß in ein Commerland gefdet fenn/ wohin ber falte Mordwind nicht anfallt / muß auch im Derbft geitlich gebauet fenn/bag er vor Minters etwas erftarde und befto leichter wiederfteben fonne/ fo muffe er auch/ mann Die Ralte fich ergroffert / etwas bebectt merben ; mantan latten erhoht barüber legen, und folche mit Stroh / Farrenfraut ober Cannengras vermabren/und foll bas Farrenfraut auch bernach an ftatt einer Dung dienen/und bas Ungeziefer ausbannen/ fo werde der Rlachs den Winter tapffer überfteben fon nen ; es muß aber Diefe Decle gegen ber Mittago. Gen. ne tomien etwas eroffnet fenn / bamie er befto beffer madfen moge. Sch glaube nicht / baf biefe Bau-2ht in unfern falten Borealifden gandern vorzunehmen rathiam, ficht alfo frenzan Orten, mo es Commertan Digemit wenigengu verfuchengund auf Befindung, von beren QBerth ober Unwerth grurtheilen / bas ficherfte ift jemes lands Brauch, und der lang habenden Erfabrung nachzufolgen.

P. I vikovvsky de re agraria pag. 185. fagt: Linum abit in cinerem dum elaboratur, fi eft fatum co tempore, quo falices in vere abjiciunt fanam, inftar Piumarum tenuissimarum circa ramos. P. Athanafius Kircherus Tom, II. Mundi fubterr. pag. 466. lini in fericum transmutationem fic docet; fi ex calce &

cinere

cinere Ifacides herbæ scerrimum fiat lixivium, linum in co codum, in fericeam abit materiam, fplendidam & fubtiliffimam, filationi aptiffimam; eft & hoc mirabile, si plume a partes pennarum ex volucribus abrafz, in hoc lixivio coquantur, non fecus ac goffiplum neri & texi poterunt, fed & hoc arcanum manifestat. asbeltinæ materiæ, filandi modum & rationem.

Er hat feine abfonderlichen Reinde von Ungeziefer/ fo ibn/ wann er gwen Ringer boch aufwachfet/benagen/ Die werben burch flein überfdeten 2ffchen vertrieben/bis aber muß man thun/wann man bald einen Regen hofft/ Dadurch wird ber 21fchen ber Erden eingeflofft / und fie gleichfam bamit bedunget ; wo man auch Flachefeiben spuhret/mussen sie zeitig ausgejetten werden/ ebe sie sich um den Flachs schwinget. Die meisten Flachsstengel tragen Korner/ was aber ohne Saamen ift / wird befondere gelefen/und gibt den fchonften und beften Saar; is balb ber Saame ichwartbraun wird / ift ber Flache u rauffen/wird in Bundelein gebunden/getrodinet/bie Bollen abgeriffelt/bernach in einem ftebenden/boch flarem Baffer gerobt und gefchwert / weiles noch warm Better gibt/barinn bleibt er vier ober funff Tage/mehr und meniger/ bernach wird er an die Gonn ausgebreis tet und getrocfnet.

Etliche/meil fie alauben/ ber Rlachs merbe auf biele Beife fcmarter/ roben ibn in einem flieffenden 2Baf.

fer ficben ober acht Tane.

Andere bringen ibn gar in fein Baffer/ legenihn geben ober gwolf Dachte in eine Biefen ober Anger/ Damit er ben Thau und Die Machtfeuchten in fich trinden moge ; ehe bie Sonne aufgehet/ wird er taglich an ein verdectes Ort alfo feucht aufgehauft/bis Abends/ baer nach Untergang ber Connen wieder ausgelegt/ und alfo barmit / bis er tauglich ift / fortgefahren / bas burch er viel beffer und ebler ift; boch bag er Dachts an ein foldes Ort gebracht fen/ mo/ megen ber gahlingen Buffen und Baffere Anlauffe / feine Befahr ju be-

Wann ber Flache in einem heiffen Wetter gewache fen ift/mirb er bart und fpiffig/ben muß man nicht aleich brechen/ fonbern ben Winter-über liegen laffen/ fo wird er idber und linder/und foldat fic durch das Brecheln

nicht fo viel wea.

Der Flache machfet gern auf niedrigen / boch ebe. nen Meckern / morauf 2Bais ober Berften geftanben/ muß noch vor bem Winter mit furgen guten Mift acund bas Unfraut beraus tomme; man fact ihn gern Stechen.

Vormittag ben bellem trockenem fillen Wetter; je bicfer man ihn faet ( wie ben Sanff ) je fubtiler und fleinforniger wird er/gibt auch befto fconrer Leinwat ; man fdet gern barauf Buner, und Lauben Dift / fo balb er gefdet worden/jur Beit / wann man balb einen Regen verhoffet / vor aber muffen alle Stein heraus geklaubt / und bas Feld fein vergleicht und gerrieben werden; ber fruhe haar gerath meistentheils ( boch nachdem Die Jahre Bitterung ift ) beffer ale ber fpas te/foll auch fubtiler merben ; im Neumond gefact/ giebt er viel Gaamen / im alten Mond aber giebt er beffern Fladis.

Theils fden ben Flaces an ein Ort / wo vor bem Sahr Rraut ober Ruben geftanden find ; noch beffer ift es/in ein Felb fden/wo vor einem Sahr Sanff geftanben/ Der halt bas Geld murb ; mann er im neuen Wond gefact wird/ machft er ungleich und bicer / und blubet immergu; ben Glachs in ben Defen gu borren barff einer groffen Auflicht / weit er bald fich entjundet / fie muffen mol verftopfft und vermacht fenn / damit / aus Mangel ber Lufft / fich fein Feuer anflamme / und muß man offt darju feben laffen ; man foll auch allgeit ein Boding Waffer in Bereitfchafft halten ; am ficherfien ift / wann er an ber warmen Sonnen tan

geborret und abgetrodnet fenn.

Die Erbe/ worauf der Flache geftanben / fan au gwenerlen Weife wiederum jur Fruchtbarfeit gebracht werben; wann der Grund lang Brach liegt/und baf er auch mol gebunget merbe: Herrera fagt, é da au-vertire, che mai fi beval' acqua, dentro del quale fia stato lino perioche é pestifera, und wird bas Ros maffer ohne bif fein Thier trincen/megen feines wiedermartigen Befchmacks/bag auch alle Rifd bie es uberfallt bavon abfteben ; baber verbotten ben Saar nicht ju rogen an Orten/wo es Bifche gibt.

Die Emrogung foll (wo moglich) im Julio oder Augusto gefchehen/weil die Baffer noch von der Sonnen Strahl ermarmet fennd / im Derbft ifts gu fpat Der Saarpollen find imeperley/theile fpringen von fic felbft auf leinene Qucher bunn ausgebreitet anber Con-

nen auf/ theile aber muß man brefchen.

Mus Lein Caamen wird auch Del gemacht / fo gur Argnen und andern Sachen nühlich zu gebrauchen. Der Caame hat/wie Dioscorides will/ mit bem fcnum græcum einerlen Bermogen, gertreibt und ers weichet die innere und duffere Sit, geitigt und findert; dungt/umgeriffen und geegnet fepn/ bag die Burgen Lein. Del getruncken/ift gut fur den Gtein und Geiten-

### CAP. XLIV.

# Biemit der Saat bis zur Erndte zu handeln.

Sther haben wir die meiften Saamen von Binter und Commer Getrand die beebers eite in bie Mcder gefdet werben/ erzehlt ; Dun wollen wir fortfahren und befehen/wie mit Dez Caat bis ju ihrer Zeitigung/ ju verfahren. Bor allem Dienet/bag bie Gaat vor bem Dieh/bamit fie nicht/man meiches Metter ift/mit ihrem Einlauffen/fonderlich Die Schweine/mit Ummuhlen Schaben thun mogen/ vers

auch im Land ob ber Enns / merben die meiften Felber mit Baunen/ Behagen und Frieden ( wie fie es Dafelbft nennen ) eingefangen/ meldes fle auch/ fonderlich mes gen bes Wildes/thun muffen ; in ben meiften Orten aber/ wo groffer gelb Quuift fan foldes nicht fent/ muffen bingegen bie Deerden bes Diehes burch eigene Salter/ Sirten und Schafer Davon hinmeg/und um Die Beit/ wann bas Betrapb im Gelb ftehet / auf anbes mahret werbe. 3m Biertel ob Bienerwald / wie re Beyden/Blenger/ Balber und Brachfelder getrie,

\* 5 iii

# Des Welichen Land, und Feld, Lebens.

Darnach weil fich bas Unfraut gleich | bou Andeup and wit einuniget, mant lespides | parch Brilliote Zetten' epe ganu Die Barben erffricter, peb nenfiges Zerren, encounn om Zourgen segenssen. Der mittelmälligem feuchtem Better aufgefucht, aufgeflock, aufgeflo den/ anedefoden/ nug alle pie Saat panou erfepiet, nno parburd ihr Bachet hum pelorbert werden/fonbertich mas Diffel und Dorner find / bie groffen Blat einnehmen / und das Eraphfornlein dardurch verbrins gen /inden fieunter und ober der Erben fich weit aus wenen min gronen mug einneinnen. Da niegegent wenen min gronen wung einneinnen. Da niegegent breiten/ und groffen Plat einnehmen. ovum vie Sum vietes useriogismis sisses Sinte (ni) lebigt mitd/dat Kötrilein,gedeplit) und molgensådfig

Baun es fenchte Bripfing abgipt / & wachfet pas Internit pello liepet 1 papet ipin and to siet enitities Madyulegen / body mus mand ceffind than im obness jujegen fan. menben Monden, Darnad itt Zeit, rannies (don et mag andersachten nur not keut interpretenting van de uite meit des Street ilt i oupering folman parim belie pellet forte Atterier ilt. 10moeriico founian varinn vetto vette forti toire of comm the sen or see to sold the deal and decied the Saat wieger eranig ting kogen deljegti, mug in sienem toun an puterh ann Brunning and deljegti, mug in sienem Dadt tokener erdanterin begerbert 1, ung and

bor geldeben / ehe Das Korneingespindelt.

Baunes etman pred ober niet Budersaud ift / fo Zummen einem Dier Geben; por allem ning fan mane ohne Schaben übergeben; por allem ning ran mans onne Saven uvergegen; vor auem mus man das Unfraut gemach behutamund mit der volle man van binteun gennogen Das Binter Betraph yen yungen zour gen nuoyoyen zou gen grubling; dann auszuseten/fi befer/man ernarte dan Frubling; dann mojarening verbit die Murbel des Gerrande bewogen rooters un verbiton Abungaven Bertugun orwogen und erforttett ill lanfelbige kich burch die einfallende Rate in Schaben tommen; ju biefer Arbeit fan man worke and Beiper and Luper beanden vang mang mang Older Geliat wol inchmal libergeben / poli Arter in Steer, Damit nichte Dahinden pleibe. Bor allen anbern will bet Die pied offer miderholtes Betten/

Main pie Caut affin Lied nup pick antiquellet. Daß man beforgt, fie modte fich legen/ift bad Gabern betreuct fenn. entide aug antes Spittel foldes mutipalten aug fi emuder und gures watere jouges manubauen und ju betroebten; das muk aber nie ben feudren / fende allem ben trotenen Metter gefachen. Im Minter toanne gefroren fan man auch vol bie Schaf darüber trepenting bie loufethet no ce lo piet fichet, tpettet fen laffen; Doch muffen fie nicht zu lang barauf bles ben ; Schreine aber ober grofte Bieb unf nan nie

feduen / ob nicht ausgewurkeltes Trand mit ausges gang und gluslauff / und an die Ort beder die Masser risen werde / und wanns aufangen will zu schossen / ausges gang und gluslauff / und aus beschro die Masser ausgewerden verboten sein: Es sollen ausgebass (1850) Sonies sinnrichten Das Getrand folle man über Die Zeit nicht abgrafen laffen, und den Gracingben die Bierde bisweiten barju brauchen. mien und den Senemmeren der versehent und gusschütten, wann sie sich ann wenigsten versehent und engen voerber und wanns anjangen wil ju jaogien fou i menien oeworgen i alles Grafen verboten fepn ; fie follen auch das Gras Lauffe einzurichen.

nieinber Stadt auffchatten / fenbernauf bie Menger nic inder Stadt auftwarten / jondern auf die Jett und heinigen und Gelen feindie Erben Baiden und Gets und fem geben / weil folde fett und onnot ounter bemoretterette toerven. weich find/ baher bald jertretten werben.

parauf falt meifte Bahr neberlegt / fan man Salbe ournus suss master June and Madh interestrander ges Erapd/das ift / Korn und Araig mirreennander ges mengt anfan dann treis solches mot gleich voachfet. gibt der fürfere Mais gleichjam eine Stüßern bern din det interes Admé Hunding in foliefet uicht fer Linder det interes Admé Hunding im Straden deut

an. Alfo mag ein emfiger Sauswirth feine Getrapber who mug an annyet sourcement, tentesset capoer in Serbly Binterandsumender offt befich tigen / unb gen fan.

an salati Dajuthin / betracten und anftellen. Bone Belleopet faite Span and pas Setrand its Minimite fallendaß ed, manne non der helften darauf (penunpus⊝ume cupitr/(pinaut mp pranpiett in 195) Annonaro lancinorak co\ nonino non per isedieri parant femberind/mann es fchen gefcheff, hat / Ift bas befte Mittel gaf insa Zwedte unt eintil fauden Stric ober Selly pas July in berben Selten über geben / Die Spis ben dou ben gleben pamit peripten / mug pen aufauz Beugen Beilt steet bou per beilen Sounen peldiet beinnen veril's idez e gou ger bieber apfantiten i affermate nenund entjundermist/ porget autourten / auermale fen auch an blubenden Baumen/die feiffigen Garte nick fir ihm begieden pole fie, todun bor Sadgein Beill ocialien, pie Bamme alebalp / noch por Afridaud Der Somen/ abstituten; mannimeen Knechte/ wie ges Ladt, mit batt aubefodum Seife / alfo ein badtmet auf um abgeben / ford ber meifte Reiff darburch von peu giebteu pekap delapjadeu/opek toani paggeip deog/ von Aenren veran gezonagen voor rann vas zeit groß/ mag man wol bas Eeit u Pferd führen/werches/ der feine Bäume iwischen ben Felbern find/ gans Winner. Bo es Die Gelegenheit des Orts leidet / daß man

ben enfallendem Durrem Metter im Manen / ebe Das leicht zu thun. Gerraph einebenet, die Felber waffern fan famman ibter bamale genobhnichen Mattigfeit mit gutem Dar gen abbelifen/o man aber an venig Orten baben fan/ oper planden toill / totenol te pem daufen Belp mper and unabar , and die pamals papenbe Saat munders (toie Die Getodletten Mielen) mit flemen Graplein fam erfreuet und mehret. und Mafiet Aurden verbereitet, und barburch bas Berd beforbert roeben; is mus ales mille / gemach und beforeibentlich nicht überfüllig noch fauftig ning und describention nagruberning noch aufglüchte Geder Geder Geder Gern; noch fielfende Walfer Geder Gede mus aber/ wann man maffern mill/cin ciance Rnecht darauf Achtung geben damit das Maffer nicht zu lang lebe / fonbern balb fring gegifringen Durch any und gludiauff und an Die Dri babe dies am

# Obdas Belgen und Durchreiten der Saat Schaden bringe. Sift an benen Orten/wo flacke/weite/ fichte ; weil haben/da ihre bras famfiske make/bi essent Zelber/und viel Derrichaften und Schol. Sin have I und Nevenheiten burdinden budsfan unfliken und

The sum und fen alter Gebrauch / daß der Adel mit one augenanden wie der Adel mit one augenanden im Allen Gemein belieben der Allen der Relber/und wiel Derifcand / bagber Abel mit

und benen / fo muthwilligen Schaben verurfachen/ges flucht/ und alles Ubels auf ben Salfe gewunschet wird. Run ifte an bem / bag wir biefes etwas beffer in Betrachtung gieben/ wie weit es juldflig oder fundlich / er. lautern/und alfo von bem Brauch und Diffbrauch Des Debens handeln wollen. Bu wunfchen mare es/ bag Diefes im Fruhling vorzunchmen/allerdings unterlaffen oder boch mit gebührlicher und befferer Dilcretion von bem Abel fort getrieben und angestellt wurde / nicht als lein weil die Daafen bamale traditig / ob icon troden Wetter/ nicht lauffen tonnen / baburch groffer Schad am Wildpret geschiebet / sondern auch / weil bamahle/ nach gergangenem Schnee/ gewohnlich weiches 2Bets ter/Die Dierbe Die Erben eintretten/ und mit ben Sufeifen viel Saber heraus giebende / nicht geringen Schaben thun/und ein durch Begen gefangener Saas toftet mehr/als fonft ihrer zwen ober bren. Singegen find auch bifmeilen die gemeinen Leute und Bauren allzu aripplerifch/ neibisch und boshafftig / daß fie aus geringem etwas groß und wichtiges machen / offt ohne Urs fach flagen/und bem 2bel feine gebuhrliche Erluftigung mifgonnen. Daher wanns im trockenen Fruhling/ jur Beit/fo die Daafen allbereit gefeht / ober bas Rorn erft bren ober vier Finger lang / noch nicht einspindelt/ ober manne im Berbit auf Den Brachfelbern/ober auch auf trocfener Gaat fürgenommen wird / bergleichen Ubung nicht fonderlich ju tabeln / fondern vielmehr ju loben. Bann die Gaat bick und frech ftehet / ift es offt mehr nugs als verberblich/ weil es von benen bars burch lauffenden Bindhunden / Pferden und Leuten etwas nieder gedructt / und alfo gur Mittelmaß gebracht / und bag es fich endlich nicht gar aus Beilheit jur Erben lege/ verhutet wirb.

Es ergebli herz de Serres, in seinem andern Cheil am f. Capitel / diese nachdencelliche und merchwürdigs historia: Dass inviemont die Intoshner in Valle August (Val & Of) mit denen von Verceilles und ihren

Nachbarn im Rrieg geftanben / jene einemahle einen Streiff jur Zeit / als Des Rorn faft halb gemachfen/ und einspindeln wollen/ inihrer Teinde Land gethan ; und als fie ihnen die Beldfruchte/weil fie ganh grun was ren / mit Feuer nicht anflectea fonnen / haben fie viel Pfluge mit Odfen genommen/ bas Korn bamit umgeriffen und geactert / ber Dennung / ihren Seinden bas Proviant ju entziehen / und barburch mit Mushungern ju fchaben/ aber es fen / ihrer Mennung entgegen/ gant ein widerwartiger Ausgang erfolgt; das Getrand burch Diefe Umfturgung / an ftatt / bag es verderben follen/ neuen Gafft und Rrafft von ber Erben genemmen/ fconer und fruchtbarer worden/als porbin; inbem Die Alehren/ (wie Die eingelegten Deben) mehr Stamme und Bufat betommen, auch burch die Mufriglung bes Bodens befto mehr Mehren getragen ; fest auch/baß burch Diefe ohngefehr erhaltene Erfahrung/mit Rugen der Inwohner/ fie hernach lange Zeit Die Gaaten mit Pflugen/wanne fchieffen wollen/feicht umgerührt/ und barburd ihrer Meder Fruchtbarkeit, mercklich und aus geuscheinlich befordert und gebessert haben. Und wann wir ben Jagern und Forsterechten glauben wollen, so foll ber Birichen und rothen Bilbpret Mefen in ben Saaten und Belbern nicht fonderlich fchablich fallen. Das mare wol nachjugeben/ mann bas Bilbpret all geit nur ben trockenen Better in Die Gaaten gienge; weil es aber auch gefchicht/ wenn die Felder weich/ und fie manchesmal Schaarweife fommen, wufte ich nicht, wie fie es befchonen/ und Die Rauren überreben folten/ daß fie co unicadlich ju fenn glauben mochten/ju wung ichen ware/man hatte mehr Dbficht auf der armen Ung terthanen Mufnehmen/und verberbete/ um einer fchnoben Freude willen/ feine eigene Unterfaffen nicht / wie vielmal geschiebet aufe wenigfte bag man solch efftere Schlessen und Jagen nicht so aberhäuft vermehren sondern vielmehr der armen Leute Schaben und Set-Benleid vermindern lieffe.

## CAP. XLVI.

## Vom Schnitt und Einerndten.

Er Zweck und die Ursach warum alle beschwerslich Mide wich wir der von Ernberweise reichen Bohn
giebet denen so sie Ernblerweise reichen Bohn
giebet denen so sie eine Bohn der die benen so sie Nodath und zeich bet der werden der werden der der die Bohn der die Bo

nizas den den Spaniern genannt) und keine so üdermassies Dis silt gehets desto besser von statten. Denn desse Dis silt gehets desto besser von statten. Denn duck (ausser des Genans-Gerraphor wechets von das des siesen und ziesen gehein der keine der sieden die bracht worden hat des meiste aus sich; an theils Driver wennen nur ein Zeitlang in den Aesten zu bleiden den werden die Berdenkänder nur von Korn gleich im und zu liegen dar / so kommen ihm schon die vollkomme Keld gemacht/es reiben sich aber vielkkörnlein aus/und in Zeitigung kriegt auch seine rechte Farb und Wollist besser von man sich on gemachte Etrohkander im kommenheit.

Borrath hat/ bie man fure vorher / ehe fle gebraucht find/ in ein Baffer bunden / und ergaben laffet / fo werden die Barben fefter, und beffer Damit jufammen gebunden. Ein Sausvatter muß fich fo wol mit Diefen/ als Speife/Untoften/ und mo teine eigne ober nicht ge nugfame Unterthanen find/auch mit Odnittern berfeben/damit/wann fcon Bewitter / er aus feiner eiges nen Berlaffigung nicht gefaumet / ober burch gabe Sturm-Binde / Chauer / Ungewitter und Daffe/ auch durch das Geflügel und Bilbpret groffer und uns wiederbringlicher Schaben geschehe. Beffer ift es/ (fonberlich mit bem 2Baig) ein wenig gu fruh /als gu ipat angefangen/meil/mann et überzeitigt/ vielausreis fet/ und man ber Beftanbigfeit bes funftigen Bewits tere niemal verfichert lebet / fintemal biefe Soffnung manche betrogen und in Chaben gebracht hat. Da auch (auffer bes Caams: Betrapbs/ welches wol aus. geitigen muß) gleich ein Cheil noch etwas weichlicht mare/ wenns nur ein Zeitlang in ben Aehren zu bleiben

Colerus



Colerus rathet/ mann bas Betrand jur Ernbte fehr | reifet/ ober es ber Sagel ausschlagt/baß fo birt auf bem Belb liegt/als war es gesaet/jo foll man teine Schwein ober Ganfe barauf tommen / fondern bald wieder unsteractern/und nach der Quer einegnen laffen ; bas vom Schauer niebergetvorffene Getrand aber muß por abgefchnitten und meg gebracht werden; fagt auch/ er bab es felbit probirt/und richtig befunden / bag man aufe funffrige Jahr wieder eine gute Erndte hat / weiß aber nicht/ob ber Acter / wann er groen Jahr nacheins ander fcmeres tragen muß / badurch gebeffert wird/ aufe meniaft wird Die Ordnung und Huetheilung ber bren Bau Felder Damit verwirret / aber die Doth hat fein Wefen. QBiewol ber Schnitt im alten Monden am beften/ fan man boch beffen nicht allgeit erwarten/ ift auch nicht fo boch vonnothen. Unbere glauben/wann ber Schnitt weber im neuen noch alten Monben / fonbern in benen Biertheilen berrichtet wird / follen Die Bippeft bas Korn besto weniger beschädigen. Erft, sich wird auf die Bander geschnitten / und etliche Stunden an der Sonnen gelassen, daß es wol aus trocine; bernach bindet man Die Garben jufammen und macht Mandeln gu if. Barben/theile legen 10. theils ju'i 2. Barben auf ein Manbel, und hat nichts ju bebeuten well boch 60. Barben ein Schoc obet Edjo: ber machen/es erfullen gleich 4.7. oder 6. Mandel Diefe 2mabl. Gie werben auf unterfcbiebene 2Beife/ bem Landsbrauch nach/aufgerichtet ; im Bietel ob Biener. 2Balb/ nachdem Die Garben groß ober flein find / fest man 8.ober 10. Barben/bie Ctoppeln unter fich / und

nicht so leicht befeuchtet werben / und da es gleich geichieber / laufit doch die Nassen und das eine gestellt bei der abwärtes/
daß seinen nicht solverlichen Mangel beimgt zuschafte
se auch durch einen Regen solten beneht werben. Inn mans ben schoen Wetter, wieder abbachen; das ist /
die obern zur wo Garben ober den Jut herab auf die Erben ausgerchtet stellen damit die Gome unverbindert die ausgeschtet stellen damit die Gome unverbindert die ausgeschten Achten frey berühren zund desso eher debruchen möge. Man muß mit den Garben / wann man sie binder zusammen trägt und aussichsöbert / nicht grob und ungeschichtlich umgehnt nicht wieder die Den flossen und sallen tassen, die sonst ein sanst und serschoten.

3um Schnitt müssen bie Vauren frühe / vor der Sonnen Ausgang / sein ungleich geben/locker sech ab-Schnieden zum die die Zeiten zu doch stehen lassen micht nunge Buben und die Leute (enden / nicht vor der Zeit aus der Arteit (auffen; die Grachen sollen sie bied, und selt bieden das sie und dab den nicht sererissen; der bast reineste Golf und num Gamen befonderst seien.

trockne; hernach bindet man die Garben zusammen zund macht Kambelt nur 1. Garben/theile legen 10. leder zu Garben aus im Mandelund das in der green Vertrauterund Verlandten um eine eine oder zween Vertrauterund Verlandten um eine geber bebeuten/well doch 60. Garben eine Schoe Godor det Schoe in der der Geber der gehoe in der gestellt das eine der gestellt das eine der gehoe der Echoe in der gehoe der erfüllen gleich 4.5. oder 6. Mandel diese in kernen kandbere gleich der gleich der gehoe der

Unter

Unter Mainhartsberg / bas Rorn um viel eber geitig | wird als in Stepermard/bag aus den geburgigen fals ten Orten Leute (Die ohne diß dafelbft feine Arbeit haben) genugherein fommen/ welche man gu biefer nothe wendigen Arbeit brauchen mag. Und Diefe gute Leute berdienen Geld am heraus und hineinreien/ und fom. men gleichwol noch rechtzu ihrem Schmitt. Allfo fan BOrt weislich Diefem armen Bold feinen Unterhalt/ und ben benothigten Leuten Arbeiter / mit beeberfeits Mugen/ juordnen und fchencen.

2Basbie Bulfenfruchte / Erbfen/ Linfen / und bergleichen find/ muß man wohl acht haben / bag mans an einem Lag fchneibe / baran es nicht regnet / benn mo fie naffer hernach von der Sonnen befchienen merben/ fpringen Die Bulfen/ mit groffem Berluft/ leicht-

lich auf

Den Saber betreffend / hates nicht allein wenig ju bedeuten/mann er fcon beneft wird/fondern die Baus ren halten auch davor/ daß es ihm beffer/ er fen hernach leichter zu breichen/ und gehe lieber aus bem Ctroh/ barum bat man mit ber Ginbringung nicht befon-

bers queilen.

Ben dem Korn und BBaigen Schnitt ift gu beobe achten/ bafi man/ nachbem ber 2Bind bas Rorn gebos gen/ibine nach/und nicht entgegen schneibe; wann bas Rorn fehr grafficht ift/ gibte gwar bem Stroh in ber Dieh: Krippen groffere Krafft/es muß aber Defto lans ger in der Lufft und an der Gonnen bleiben / bamit es recht ausgeborzt werde/ fonft wurde es fchimmeln/ und Die befte Beit gu ernde mufte bas Etroh verderben. ten ift ben warmer Beit vor Lages / fo balb es anfangt liecht zu werben / ober wann ber Mond scheinet/ nach Riedergang ber Sonnen/ bif etliche Stunden in Die Macht/infonderheit wann groffe Schwullhige vorhanben/ baß man Des Zages mit ber Arbeit nicht fortfoms

In Den Orten / wo es viel Baume gibt als in Dos

len / Podolien und Liffland / ba fie offt Die aufgerichtes ten Rorn und Bait Manbel im Selb angreiffen und verftreuen/ pflegt man Rnobloch binein ju flecten/ ober aber Buchfenpulver in Berd guthun / und hinein gul hangen/ fo fommen fie nicht.

Dielfind ber Dennung / wann bas Trand ju reche ter und bequemer Beit geschnitten und eingeführet fent bag estweils im Strob ligt, in bem Stadel machfe, que nehme und vollfoinmener werde. An etlichen Orten/ wo nicht viel Beu Futter/wird die Frucht gimlich boch abgefcinitten/ baß die Salme bernach für das Dieb de fo beffer ausgeben; in Defterreich aber werden die Salm auf eine Spann bod/ bigmeilen auch wol niedriger gelaffen / und nachdem man jufamm gerechet/ ober ben armen Leuten aufzutlauben gelaffen / wird balb bas Bieh barein getrieben / ba fonderlich Schaaf und Schweine wol bavon gunehmen.

Bas bas Hebretlauben antrifft/ ift es/nach Bott. lichem Befehl/ billich/ es ben Armen ju überlaffen/weil aber Dif offt/ auch burch Leute/ Die mol arbeiten tonten/ migbraucht, und benen recht Armen entrogen mirb, bat Die Burtenbergifche Erndt Ordnung Cap. s. bif bes fohlen/ baff/vor angehender Erndte/ alle Perfonen/ Dte fich Mehrenklaubene wollen theilhafftig machen / an einem gewiffen Lage / auf vorhergebende offentliche Bertundigung/ fich auf bem Rathhaufe iebes Orts por der Obrigfeit anmelden / und um Bergunftige und Bulaffung Des Liebrenlefens anfuchen / baruber auch fie/ als benen bie Belegenheit am beften bewußt/ unparthepifch ertennen follen ( welchen es ju erlauben fenn modite / fonft foll es ben andern / bep Straff bes Narrenhausleins / abgeftricht fenn; und follen Die jes nigen/benen es erlaubt wird / vor der gangen Bemein offentlich ausgeruffen werden; Goll auch nicht grob fcen ben Garben/ fonbern allererft jugelaffen fepn thann bas Getrand/famt bem Behenben/ alles aus ben Relbern ift.

CAP. XLVIL Von Auszehenden und Einführen.

50 man auf feinen Felbern ben Behenben felbft hat/ ifts wol eine gelegene Sachiober/wo man ben Behenden nicht hat/ baffer jeboch an fernentlegenes ober an ein gutes und nachbarliches Ort ges horig/bamit man ihn um ein billiches Gelb/ober gewiffe Rorner / oder auf Ereu und Glauben beftehen moge / wird man fobann an Einführung nicht gehindert noch gefaumet/wie bifweilen wol aus unachtbarlichen Beges benheiten fich gutragen fan. Ban ber Bebend von bem Beren Deffelbigen gehebt wird / ift am rathfamften und beften/ bag man fein redlich und aufrichtig handele/vers portheilifche Rande und argliftige Studeniemal bege he oder geftatte/fondern ben Behenden treu und aufriche tig/wie Die Sahregeit und Gottes Gegen gibt/abrichte; Indem Das alte Leutiche Oprichmort gewiß mahrift: Redlich mahrt lang. Und obichon durch Reid und Bos. heit diefe Lugend angefochten wird fo behalt man boch ein gutes Bewiffen, und ben Eroft, bag burch die Beit/ welche der Barbeit Mutter ift, endlich alle Lugen, wie der Schnee von der Sonnen vernichtiget und gleich fam

erfchmelt werden/und Recht benoch recht bleiben muß.

Bas fonft die in Defterreich gebrauchige Behends Ordnung mit fich bringt/will ich hier nicht unnothwens dig wiederholen; fondern den gunftigen Lefer / in bas erfte Buch / angewiesen haben/ ba wird er nothburffe tigen Bericht finden tonnen.

Das Einführen bes Betrapbes ift eine von ben forgfaltigften Arbeiten; mo bie nicht mit Obficht und Bernunfft verrichtet wird/ fallt alle burch bas gange Jahr gehabt Muhe/ gleichfam (wie man fagt) in ben Bronnen ; nicht anders/ als wann ein Rauffmanns Schiff über Meer / alle gefahrliche Drt/ Rlippen / Sandbancte und Ungewitter überftanden / nunmehr Das Batterland vor Mugen fiehet/und erft in dem Port Schiffbruch leibet/ baher ein Sausvatter befto mehr Rleiß angulegen/ baß es/ben guten Wetter/trodenund recht an feinen Ort fommen moge ; fonderlich wann es ein wenig zu viel geitig/fane nicht fchaben/bag unten in die Bagen hanffene oder rupffene Lucher und Plahen eingebunden fenen/barin fich bie abfallende und ausges ruttelte Rornlein verhalten fonnen ; man wirdofft ein Biertel/ober menigft ein 2ichtel/ oberboch einen guten Pheil Rorner in einem Buch finden / Daber es bep vielen | fonft / daß es gar überzeitiget /barff im Feld fteben laffen /

Buhren befte mehr austrant.

Mann man einführen will / muß vorher ber Gtabel allenthalben auf das fauberfte ausgeputt / alle Mauslocher vermacht und verfchlagen/ die Panfenmit neuem Strot bedectt / und der Tenne / woruber die Fuhrwagen geben muffen/ mit alten flarden Brettern bid überlegt fenn/ bamit bie Tenne/ von ber 2Bagen Schwere / und ber Raber Stoß nicht aufgeführt und verberbt merden.

Baricellus in Hortulo geniali fol. 200, fagt / baß Die Bauren ben ihm Farrenfraut in Die Scheuren brauchen/damit fie das Getrand und Etroh alfo beffer erhalten / bann burch bif Mittel wei ben die Burme getobt, und wird ber Baulung miberftanben.

Bu bem Einführen / nachbein es groß und bas Bets ter befchaffen/ muffen gnugfame Buge / ingleichen gum Barben aufheben und auffaben/ wie auch in den Sta. deln die Garben ju empfangen und aufzuschöbern/ ge-horige Leute vorhanden fenn. Das Saam Trand / welches ein Sausvatter noch auf bem Feld / Damit es rein ohne Dort und Raben/an einem magern Ort fles bend auslefen foll/ muß fonderbar gethan/ bas übrige aber fauber trocfen und fest aufeinander gefchobert werden/fo tonnen die Daufe und das Ungegiefer nicht fo leicht burchfdlieffen. Worher überlegt man ben Danfen Boben bunn mit reinem Stroh/theils nehmen auch etwas Duf . Laub ober Erlen . Laub bargu und richten alfo bie Trand , Barben in ber gangen Panfen fein jugleich in die Sobe.

Bann bifmeilen bas naffe Better anhabig ift/und man bas Tranb nicht langer / entweber wegen Rrieges Befahr und Rurcht Der ftreiffenden Darthegen / ober

fondern nothwendig beneft muß einbaugen/fo foll man ein groffes Biersoder Beinfaf nehmen/das becberfeits Boben-los/mitten in Die Panfen fegen, und es mit Gars ben um und um gleich erhöhen/hernach das gaf wieder hoher gieben and dig big aufwarts continuiren/big an bas Ende bes Erapbs/ba laft man bas Saft bafelbit fteden/ fo hat bas Betrand/ wie einen Rauchfang / barburch bie Maffe nach ufi nach verbanften und austrod's nen fan ; bamit bas Rorn nicht erhife und auswachfe/ mo ber Stadel groß/ mochte man 2. ober 3 folche Sal fegen/ fo trocfnets befto eher aus; es muffen auch in foldem Sall die Barben an ben andern 2Banden Des Star bels nicht bicht und hart baran gelegt / fondern ein Raum dargwijden gelaffen fenn/ auf Daß ber Dampt befto leichter über fich verrauchen tonne ; Dif aber muß allein aus unvermeiblicher hochfter Doth gefchehen follen auch die Garben nichtalfo feft (wie fonft gebraus chig) aufeinander gebruckt werden.

Bann bas Rorn alles in ber Scheuren / werben Die gelegten Bretter von ber Tenn abgenommen/und Die jerriffenen Garben/famt bem Tenn-gerobricht/überbrofchen/ ausgeputt und aufgehoben. Der Stabel muß recht abgetheilt und groß genug fenn / alle bie Jahrs Fruchte / ein jedes fonderlich / angunehmen. Flache und Danff fommen nicht hinein/werden/fo bald fie ausgefangen und abgerifelt/in bas 2Baffer/ und auf bie Wiefen und Odermftuben gebracht; ju den Erbfen linfen/ Saiden aber/ und übrigen Frücken/ kan man oben in der Hohe über ben Eenn ein Geruft machen / und bafelbit jedes vermahren. Rorn und 2Baig haben ihren Plat auf ber einen / Sabern und Berften aber

auf ber anbern Danfen.

## CAP. XLVIII.

## Vom Stadeloder Scheuren.

30 groffer ober fleiner Andau vorhanden/ da ift , darju mege; auf folde Beife wird auch ihr Deu aufgruch ein Stadel/ darunter man alles vor Ber geschobert/ und ju ihrem Bebrauch/ den Binter auber/ ger Dieben und Gestade ficher erhalten fan gen Dieben und Geflügel sicher erhalten fan / lich : In Ungarn groat/ und in den Croatifchen Dorf. fern/ haben fie menig Ocheuren; das Erand wird ein iebes abienberlich/ an einer langen ftareten Stangen/ aufgeschobert/ Die man in Die Mitten ftectt/ und untenher mit brepoder vier giemlichen ftarden Stugen verficert / baß fie nicht umfalle ; es muffen erftlich tro-cene Blatter und Reificht von Erlen / Bircten / oder Beiben unterlegt fenn ; um und um mit gehöriger Circumferent/ nachdem ber Stod hoch eber nieder / bes Rorns viel ober wenig ift / wird es angelegt / daß Die Diehren einmars/ bas Stroh aber heraus tomme ; bif verliehrt fich allgemach / bif es endlich oben nur rings uniber einer Garbenbreit/ und hernach folgends mit Strohober Rohr belegt und jugebecft wird/ und bif fest fich fo feft aufeinander/ baß ihnen fein Wind ober Regen leichtlich fchaben fan; ober fie fieden von folder Frucht vier lange Stangen / und oben ift ein ftrobenes Dachlein barinnen eingefafft / bag allegeit / wann ber Scheber oben gemindert/und durch das Drefchen nach und nach nieberer wird/bas Dachlein nachfinden fan; unten wird ein Baun herum gemacht / bag fein Dieh

erhalten; mas man brefden will / wird nad undnad ben fconem Better/burch Sulffe ber Leitern/ oben ab. genommen / und wieder allgeit mit Strob vermacht; ihre Tennen haben fie gleicher maffen unterm frepen Simmel. Dif alles gefchicht theils aus Soly Mane ! gel, theils aus gurcht, wegen bes ftreiffenben Erbfein-Des des Turdens/theils auch wol aus Faulheit/ baf fie mit bem Gebau nicht fonnen / ober wollen / alfo umgehen/ wie die Teutschen.

2Ber ihm aber einen Stabel gurichten will / ber muß folden nicht ju eng ober flein machen / fondern nach Proportion feines Unbaues / lieber ein wenig ju groß als ju flein; ber Situs muß fenn / baß Die giren Thor/ an beeberfeits Ende des Tennens/ alfo gegen ber nen im gand mabenben gewohnlichen Winden gerichtet fenen/bamit jum Abwinden oder Borffelnallieit/ober Doch meiftentheils Wind verhanden. Man fan for bann die Thore / nachdem 2Bind ftarcf ober fcmach/ ein wenig nur die Delffte / oder gar aufinachen / big man bes bedorffenden Windes genug habe; fo find fie auch barum nothwendig / bag man bas Getrand eine führen / und ben bem andern Thore ben Wagen mies ber ausführen moge.

Mo groffe Maperhoffe und meitschichtiges Relbbau ! ift, merben Die Stabel mit grep ober gar mit bren gen, nen/famt ihren boppel. Thoren verfertigt/ba man bann Binters . Beit auch auf fo viel Gennen brefchen fan. Theils untermauren ibn nur einer Elen ober mehr boch/ feben bernach bae Bimmerhely barauf/und verfchlagen Den überreft init Brettern/foll beffer fur Die Daufe fenn; theils (bie es nicht andere vermogen) machen bie 2Ban-De von Sole; was aber vermöglich ift/führt ben Stock big auf den Dachftul gang von Mauren auf/wiewol et. liche mennen/ Die erfte Weife fen barum Die befte / weis len es obenher nicht fo ftarc bunftet/ale wann Die Stas Del von gangen Gemauer / von unten an bif oben/ aufs Deben ben Thoren beeberfeits ingeführt find. mendig werben abfonderliche Ort verfchlagen / Darins nentheile bas Drefchund Bindgejeug; theile auch bie Agen von Bais und Korn hingethan werden.

Die Thore muffen ftets verfchloffen bleiben / es fen Betrand Darinnen/ ober nicht/ benn bas Dieb foll nie binein fommen/ Die Suner fragen / und die Schweine mublen / und verberben bie Tenne / fonberlich mann

es feuchtes Wetter gibt.

Die Tenne ju machen/wird einen halben Schuche hoch die Erden ausgestochen und an deren ftatt / ein fefter jaher gaim mit ber andern Erben feft einverleibt/ und gant geebnet/ allgemach beneht / und mit groffen breiten Stoffeln nieder gestoffen; unter bas Baffer/bas mit man bie Eennen nebet/ foll ein wenig Rubefoth vermengt fenn/ theile nehmen auch 2Igen und Dofenblut barein/ ftoffens immer ju/ bactens wieber auf/und ftems peln Die Tenne alfo brepsober viermal allgeit eingefeuche tet/ bif alles endlich gang glatt und fefte wird. folde Beife macht man auch Die Tenne unterm frenem

Das Dachwerd auf ben Stabeln/wird meiftens theils boch aufgeführt, und vor bem Regen und Unge

theils nur von Stroh/ weiles weniger foftet/und man felbiges / wann es veraltet / und vom Wind vermuftet wird/ mit Dugen auf ben Dift brauchen fan; ber obere Forft am Gubel aber muß mit Chaben / Die in Laims maffer getunett find/ feft ineinander gebunden fenn/fo tans ben Sturmminben beffer wiederfteben; ein Schin. bel Dad / obs icon mehr toftet / mabret boch breps ober viermal fo lang.

Die Baume / worauf ber Dachftuhl ligt (wie auch bie Thor, unten und oben muffen gehabe und bicht ver-ichtagen werden/ damit Spagen / Lauben / und ber-gleichen ungebetene Gafte / nicht hinein mogen/weil fie einen Binter durch groffen Schaben thun/ und mag leicht ein lochlein fenn/ wordurch fie einschliefen ; merctt mans, fan man ein rundes fleines loch am Gubel auf ber Seiten öffnen/ und wann man fieht/ bag viel binein fliegen / muß man ein Det ober Fifchraufen barvor thun/fo fan man fie binein jagen/und ihrer log werben; ober man fan biefelbe von auffen ber mit Meben und Surten nach und nach abjagen.

Der Stadel muß an einem ebenen mol gelegenen Ort ftehen/und Die Thor hoch und weit fenn/bamit man Die Fuhren/ ben guten Weg/gelegenfam aus und ein-bringen/auch nicht enge Rephen mit ben fcweren Buhren (baben man leichtlich mit Schaben ummerffen fan)

machen borffe.

Der Stabel muß an feinem niebrigen ober feuch ten Ort gefest fenn/ weil Die Raffe allem Beftrobe per berblich. Heresbachius will/ Die Thore follen nicht gegen Diebergang ber Sonnen/fondern gegen Mitter. nacht und Drient gewendet fenn ; fo muß man aber die Art ber Landwinde bedencten / und barnach bas Ges bau einrichten. 2Ber im Binter bie Burten jum Spa-Bensund Emmering fangen/vor feinen Scheuren ju richten laffen will ber befehe Beren Thumshirns nothe wendigen Unterricht vom Saushalten / burch Cafpar mitter mol permabet/ theile machenes von Schindeln Jugo-lium 21nno 1675, bergus gegeben/ fol. At.

CAP. XLIX.

# Bom Drefden.

E.D will vonmancherlen Art des Dreschens/so rein ausdreschen; so offt ein Schober abgebroschen, das ber den Alten von diesem auch noch jest ben aus Stroß lauber abgetragem. das lange von den tursch andlichten Provinsem in Ubung sind alle Weite gesondert. Erobschober und Vachlaufftigfeit ju meiben/ hier nichte melben. In unferm Land allein ift ber Gebrauch/Daß brey ober vier auf eis nem Tennen brefchen/ und haben biefe einen fonberlie den Bortheil/ Die in benen Scheuren ober Stadeln auf verbertten Tenen ihre Arbeit thun/por benen/welche unter frenem Simmel/ und nicht ale nur ben fconem Wetter breichen tonnen ; ba hingegen jene unter bem Dach/ von feinem Ungewitter verhindert/ ihre Werd immerbar befchleunigen tonnen/ damit ein Sausvatter feine gange Ferung bald miffen / und, wieviel er jur Saus-Nothburfft behalten/oder ju verkauffen habe/ enticheiben mag.

Ein Saudvatter muß auf jebem Tenn einen Tenn-Meifter unter ben Drefchern haben/ber alles ju verant. worten/ und von welchen er (ba etwas vernachlaffigt/ ober veruntreuet) Rechenschafft ju forbern habe. Das mit fle nicht ju viel ober ju wenig auf einmal anlegen /

gefondert/Strohfchabe ju Trapbbandern/und Dache ichabe jum Decken gemacht werden, defwegen ihnen emfig nachjufpuhren/ ob die Korner fauber ausgebro-fchen/in ber Spreu feine Mehren ober Korner geblieben/ bie Gude fleiffig abgetragen un aufgehebt worden fenn.

Stemoballes Wetrand / bas man von bannen auf bie Raften ju bringen/fauber ausgeputt/nicht flaubich/ und unreine fepe; fle follen ben Eage ju brefchen anfan-gen und aufhoren.

In Deflerreich wirds unterschiedlich/bes Lohns hal-ber/mit benselben gehalten/bisweiln gibt man ihne von bem fcweren/ben jehenden/oder zwolften Megen; von bem Somertrand aber von jedem Meben einen Gilbergrofchen/ober wol auch ben 10. ober 12. Deten; nachs bem es an einem od bem anbern Dredas Berfomen ift. Der Binter Saamen muß alfo bald ausgepafft/ rein gefaubert/und bunn auf einen Boden big jur Saatjeit aufgefduttet werden ; im fall etwan felbiges Jahr bas

II. Theil.

Betrand



Betrand viel Raben/ Dort ober Unfraut hatte/ muß man ben Beiten barnach trachten / ein beffere und fau

berers anbermarts ber ju fchaffen.

Bisweilen/ want man keinen Saamen/ der tauget und rein wäre/defommen kan wag man wol ein ichteige Korn / wann es lauter ist mag man wol ein ichteige Korn / wann es lauter ist mag man wol ein ichteigen wan kan vorhre ein vernig im Garten in ein Zettlein andauen/ und sehn obs aufgebe/ oder nicht; es gedt war spiter auf kandere des Winters Hartisse ich ein andauren/ und seit im Auswarts merchlich un. Aus dem Stadel soll man nie jugeden das eines Gartol für das den der Getrade für das ein gede Garben oder Getrade für das den der getrade nie viel Untreu beschönen. Nan muß den Oreschen, den der Getrade ist ein lassen.

Heri Joh, Sigmund Aunffürden Treiber: feel. bat offt gesat: Et habe am meisten die Zeit beobachtet wanns gerspare ober geschwen; aufschauer zu assigne eb die Dreicher nicht was nach Dause verschlepen is wann se Wittags ober Abends vom Berechen ausgebet, wei sie des ungestümmer Zeits sich am wenigsten

des Mufpaffens vermuthen.

Mo man ihnen nach bem Schober gu breichen lohnet / muß man Anfange fagen wie viel Schober von ieder Corten feven in die Schoeuren fommen, damit sie bernach nicht mehr darauf machen konnen.

Das Gerrand/erft eingesuhrt/ ift gabe / baber auch anbern bart aus bem Strob vollig ju bringen ift alfo fonft befrepen.

nichte/ ale nur das Saamtrapd gu überpaffen/ mas gern beraus fallen will.

Der: Agoltino Gallo fagt/ wie das Saamgetrapd am besten fen / wann es jeitlich ausgepasst werde/ so sen das Getrapd/das man mahlen und backen will, am bes sten/wann es suts vorhero/ ehe mans gebraucht/ausger droschen werder welcher Mennung auch Der: de Ser-

res beppflichtet.

Die Schappes ( wie fie in Defterreich bas balb ausgebrofchene Stroh nennen) legt man bepfeits/und brefchte über eine Zeitlang; tan man bann frembdes Saamtrand haben/ ifte fo wol fur ben 2lder / als bem Dausvatter Defto beffer ; im Winter / ben groffer Ral-te / ift Die befte Drefch Zeit; Die Drefcher follen modentlich Rechenschafft geben/ wie viel Danbel fie an gelegt / Damit ein Dausvatter miffen fonne / mas ausgebrofden / und mas noch im Stadel ligt. offt man ausmefft und abtragt / muß eine vertraute Perfon daben fenn / Die alles fo wol ins Drefcherals Raften, Regifter auffdreibt und einzeichne ; bas 2mm ober Spreuer muffen vor bas Bich fleiffig aufgehebt / und auf ben ABinter gefparet merben. Bor jedem Thor follen groo Marben / und gren ungleiche Schlöffer gelegt werden / davon ber Bermals ter ben einen / ber befte und vertrautefte Drefcher aber ben andern Schluffel haben folle/ daß feiner ohne bem anbern binein fan / beebe Cheil vom Werbacht gu

CAP.

CAP. L. Wie das Stroh zuverwahren.

es aufgehebt wird/ von dem Rittstroh fleiffig abs andern/un das mittele ju Dachfchaben bepfeits an ein befonders Ort legen; befiwegen rathfam ift / baß ber Stadel fo groß fen / bag man ein abfonderliches Ort Darinnen habe/ babin man die Strohfchabe jum Ges brauch ausschöbern moge ; bas Rittftroh wird fonft auf einen Boben/oder ausgesonderten Ort/ im 2Binter dem Diehe zu ftreuen / aufbehalten; wo aber der Stadel fo enge / oder fonft ein ander Bebrauch ift / werden fie auf groffe Eriften/allermaffen wie das Korn und Deu an einer Stangen aufgeschobert und alfo jum Dienft bes Diehes und ber Streu vermahret / num Jaein von Jerke und der Streit verweister im ung aber an einem lüftigen / nicht feudenen Ort fepri (onft verbirbtsfeichtlich, Wiel find der Mennung das Stroh also aufgeschobert und unter frepen Himmel erbalten / fen miber / und ben Wieb jur Gepfenübeilicher und annehmlicher / als das/was in Sheuren und Boden erhalten wird/ indem es die Lufft murber und fomachafftermache/wird nicht fo bampfig und von Den Daufen nicht leicht angegriffen / friegt feinen bofen Befchmact/wie offt in ben Stadeln und Boden/ too die Lufft nicht durchdringen mag/ leichtlich gefchies Bon auffenher werden Die Stoppeln gwar von Regen/ Wind und Wetter etwas fcmartlicht / und entfatbt/ inwendig aber find fie fo fcon und gefchlacht/ als eines / Das unterm Dach gelegen. Mann man bas Uberbach befto groffer und abhangiger macht/ fan auch der Regen fo viel nicht fchaden/fonderlich/ wanns oben auf dem Gipffel des Dachs/ mit Laim/ und Ruh. brod-Baffer incruftirt und vermahret wird/ fo fans nicht leicht voneinander reiffen/un widerftebt dem Res gen befter maffen. Daber foll fein guter Wirth Strob bon feiner Dauswirthichafft vertauffen/ angefehen/ers auf obvermelbte Urt auch auffer ber Stabel aufbehals ten fan; weil bas Strob nicht alle Jahr gerathet :

Je Drefcher follen bas lange Stroh/ alfobald | Dift befomint er ; je mehr Mift er bat/ je beffer tan er

auch feine Felder anderingen. Rodenitrob ift zu vielen Sachen in der Daus-vierthschaft dentild; sonderlich die Haufer zu dicken/ Schobe und Bandfeile zum Korn andinden zu maden; man brauchte auch in die Better / und in Die Garten flechtet man Decten/ Die Miftbette im Pluswarts / Des Frofts halber | ju bededen ; item / Die Delger einzubinden / weil fie eine fonberliche Art haben/ Die Gemadhe vor dem Froft zu bewahren. Sonders lich befordert das Stroh die Maftung/wann den Maft fdmeinen offtmals frifches untergebreitet wird. 9m 2Binter werden fur Die falten Bemolbe Churen fird. berne Decten gemacht/ folde laffen Die Ratte nicht ein. Allerley Rauffmanns , Baaren / Blafner und Saf. nerwerd wird in Stroh eingebunden wol fortgebracht; allerlen Strohbander braucht man im Barten/bic jarten Baumlein anzubinben. Es werben auch für bie Beiber Sommerbute baraus, und in ben Monnens Ribftern vielerlen fcone / ausgefchnittene / Eunftliche Sachen bavon verfertigt.

Baigenftrob ift ein gutes Rutter fur Die Rube/ gur Bintere Beit ; ben Pferben aber (balten etliche bafur)

folle ungefund fenn.

Mann man allerlen Stroh / ein jebes abfonderlich ; ju Aschen brennt / und ein Sals daraus extrahirt / dieses Sals aber in ein Regenwasser infundirt / und die Frucht / so in dem Strob gewachsen ist / darimen weichen lasset / foll es ver-rounderlich jur Vermehrung und Zusat des Saa-mens / wie auch oben gedacht worden/ helssen.

Das Stroh tan fo wol vor Ralt / als vor his bewahren / wie bann bas Doft bavon fo wol fur ben Froft / als bas Eps vor bem Schmelgen verft

Berften Saber und Bidenftroh ift nicht weniger und je mehr er feinem Bieheunterftreuen tan/ je mehr 'ein gutes Butter fur bas Bieh aufjuheben.

CAP. LI.

Von den Rasten.

Je bie Adften und wohin ju bauen find und ifich beingt und fich nicht alles andern laffet tam man terfchieblich Mennungen. So die Korntaften boch biefen Fleiß und Obsicht brauchen, baff wannt die niebrig fennd/bleibt bas Rorn in feiner naturs lichen Feuchte / und wird fcmerer und volltommener; find fie in der Sobe, fo trodnet die Sis bas Rornlein aus/ baffes gering und leichter wird ; es ift aber bie Befahr daben/baf niebere Raften feucht/und die Feuch tigleit dem Korn fchablich fenshingegen in der Soberob-fchon die Lufft trockener fen fie doch gefunder/daher das befte ift/ einen mittelmaffigen Ort/ weder zu hoch noch ju nieder/darju ju ermahlen/boch mehr hoher als tieffer anguftellen / Damit Die frifche Lufft burchweben moge. Die Renfter follen gegen Mitternacht un Drient eroffnet fenn/woher tein feuchte / faule Dunfte entftehen/ weil tuble und trodene Behaltungen am nuglichften: Ins bem man aber in icon von Alters ber erbauten Saufern annehmen muß/ wie des Orts Befchaffenheit mit

Raften niedrig find / ber untere Kornboben aufs mes nigit gren Shuch hoch über ber Erben fen/ nicht von Eftrich ober Biegeln gepflaftert/ welches febr ftaubt/ fonbern von guten ftarden mol ausgeborzten/ recht in. einander gepfalgen Boden Laden getafelt / und bie Bohlung mifchen der Erden und dem inwendigen Bos den/mit Roblen-oder Eifens Schaum von der Schmid. ten/ etwas/boch nicht ju flein/ gertummert/ausgefullt; mann man Saar, Agen oder durre Rranabeth , Reis lein darzwifchen mengt/ wird es nicht allein alle fcablis de Reuchtigfeiten/fondern auch Maus und Ragen vertreiben/ daß fie barunter feinen Aufenthalt oder Des fter/ju Schaben bes Setrapbs und bes Dausvatters / machen fonnen.

Theils ( wie auch Bers de Serres will) fagen/bie

Fenfter

Kenster sollen von Mitternacht gegen Mittag, und von Ausgang gegen Nebergangt gerad gegeneinanders über ich eine Johant man eines oder das anderen nach über sich Johant man eines oder das anderen nach Begebenheit der Zeitent schließen oder eröffnen könne; dach halt ich davor / daß die Kenster / die gegen Wilter tag sinderlich / auch die gegen Abend serei in Delter reich die meisten Wetter von den Blende Benden der geführet verben um ein gutes Ehnist Leiner / als die andern auch mussenlich geschlossen son sollten fum Käulung und dorther rührende nasse Dünstungen zu verhäten.

Sind die Traddiffer in der Habe, ift nicht beeier vannder Boden eingutes faretes Efficie bate die
Barme des Holges mit feiner Küble zu mitemafig gen ihr Freifer folgen etwas engere und meistenbeis beschieften fenne / damit die Buliod dem Gerraph feiten Krafft nicht gar viel ausdunften und verrauchen ingeben.

Sor allem hat ein Hausbatter zu efpen, daß alles Gerraph wol trocken in dem Kallen gebracht sey diese der gerchenen/nebute mandbavon ein Handlein vollgebt es täsch von dem hat hat ver auch ein der in der in dem hat ein kieß ist gemag kiedt es aber in der Boutlang in ih das Wiederpiel; voer wann man ein Körnlein gerbeisst, daß es rasic ab bricht is ist burry gerfnirschet es aber vor/ebe es durchgebissen wird is in den det vor ebe vor/ebe es durchgebissen wird is in den det vor ebe vor/ebe es durchgebissen wird is noch etwas seuch und daber mehr absurrochen.

Megen ber Gröffe hat sich ein jeder Haubauter nach seinem Einkommen zu reguliren; doch ist besser zu sich das des das den der Lieben der Ander und des der Lieben der Gaten den der Gaten den der Gaten den der Gaten den der Gaten mit auf im Auften werden mit a. ja offt mit 3. ober 4. unterschiedig erhöheten und übereinander odlichen der Aufter werben mit Ander der Gaten der G

Jor allen Dingen/müssen die Fenster imit engen eisernen Sittertund gestracten Vegen wol verwahret seinen Sittertund gestracten Vegen wol verwahret seine Johann von Begade und Bemmerling nicht einst von der Johann der Mandel von die Edderen wol verwahrets gehöb zugetham, und die Edderen wol verwahrets gehöb zugetham, und die unterste Betetter so wol an der Hurr als an der Psossen die Betraut geschen ist mehr alle angektiechen son der Von Mallen Versten in der Mallen die State der Versten die der Versten der verwahren der verwahre

Man kan seiner das Getraph in grossen Assern (wann man im Schöten wohnet seinen rechten Kaken hat) etdatent daß etliche Jahr bleibt: Es muß erslich ein Jahr abzelegen und ausgetrochnet; umanbemin großischlieraber nicht ganh voll angesülltund vol verschlagen; jum brittensale vier Wochen wenigsteinnal din und wieder genolen und von einem Boben

auf den andern geseht werden. Das Mehl aber muß vol trocken und abgefühlet/bernach sell in die Faß eingestoffen/verschlagen/und aneinen kuhlen fuffingen Ort gesen ihm / wohln keine Sonne scheinet.

An etiliden Orten dar man auf den Kasten zweier, ses Micken einen etwas grösern das Eraph damit ju empsagen und den abern ein wein steiner das Eraph darin auszumessen der Schab darinn auszumessen des Eraph darinn auszumessen sich sich weinder das das Setraph schwing anders sich nicht und Erstägel verstetterische Nechnung anders sich nicht anstellen lasse. Aber es ist unbilich und sündlich und wann ja ihr Norgeben wahr water sich sied sich der die steinen Schwindung in der Nechnung passiren die kinne Schwindung in der Nechnung passiren das andere gute Leute zu betriegen / ihm selbst einen bosen Nachstang zu verursächen / und sein Setraph ber guten und volauszahlenden Kastende

perdechtig zu machen. Normenlich dienet zu Erhaltung des Korns / daß man nichts auf die Kälten (chütte / es sey dann sauber und rein ausgevußt/und von allem Staub und Unrath

Wann bie Rorntaften fren fteben / bag glenthals ben ber Lufft burchftreichen und einfallen mag/ bienets viel bas Rorn langwurig ju erhalten ; aufe menigfte follen fie weit von ben Stallen und ffindenden Orten (wie diefe Damen haben mogen) entfernet fenn; theile vermennen/ bas Eftrich foll auf ben Form/wie Die Tennen im Stabel gemacht und gefchlagen werben. bere wollen / man foll Diefes Eftrich mit Beineffig bes gieffen/ barnach von den wilben Eucumern Rraut und Burgel nehmen / in Baffer beigen ober fieben / und mit Diefem Waffer ben Mortel anmachen / und Damit den Raften immendig glattubertunchen/ ober man foll mit Schaaf Urin ben Rald anmachen / und alfo aus. weiffen;ba gehort nun ein fleiffiger eigener Raftner bar. su/ wo viel Erand vorhanden/ ber in allen Dingen offt nachfebe / und fo bald er bengeringften Schaben und Menderung merctt/ es angeige/und mit gehörigen Dits teln begegne.

D. Christoph, Merret. in actis Philosoph, Soc, Reg. Angl. fagt difo: Fuit in Granatiis Londinensibus frumentum asservatum' 31. annos, quòque diutius asservatur, eò plus soris reddit, secundum proportionem quantitatis frumenti, eò que puriorem & albiorem reddit panem, evaporantibus tantum supersibus humoribus.

D, Pell. narrabat in congregatione Regiæ Societatis, fervari frumentum Tiguriin Helvetiå 80, annos. Loys Guyon en sea diverse Legons, sagt dog aug in Egopten dos Trapb sebt lange gut verbleibe, und semble de Urlach dog, nas nahend dere ober vier Beilam Juß Nilus ligtroethe von den iber ober latten genugiam gedunget; twas abein den höhern und bergichen Orten medigfer werbe nicht mie Sungy wie bev uns sondern mit Isohnen und andern Halfert abmähet und einackert zur Jurchtvarfeit hestert damachet und einackert zur Jurchtvarfeit hestert damachet gebungten gebungten gebungten gebungten das Getraph länger und lieber bleibt sis neiches aus gebungten gekern gebrach wied.

#### CAP. LIL

Von den Wieveln und Kornwürmern.

Se alles Ungeziefer aus einer faulenden Mates | tob ober entwichen/ hernach mag mans wiederum auf ri und darju folagenden feuchten und warinen Fermentation erjeugt wird; alfo gefdicht es ebenmaffig hier; wann erftlich bas Getraph voller unreiner Feuchtigfeit im Wollmond gefchnitten/(wie auch bas gehactte Sols im Wollmond viel eher Burmftichig wird) nicht gnugfam gusgetrocknet in die Stadel/ und von bannen auf die Raften gebracht wird/ zu die ges fclagen, übereinander erhifet fonderlich mas eine fuffe Feuchten in fich naturlich hat bann was fcharff und bite ter ift, als Reigbohnen und Richern / find foldem Une rath nicht unterworffen.

Bu Diefer Berberbung hilft viel/wann bas Betrand unlauter und flaubicht auf die Raften fommt/ alfo man merlich verberbte Feuchtigfeit/vom unfaubern Staus be und aufferlich jufalliger Die entjundet wird/fo mach. fen/ wofern bas Rorn ein wenig ju boch aufgefcuttet morben/gar leicht 2Bippeln und Kornwurmer/fonbers lich wann bas Rorn/ von Regen und Thau befeuchtet/ eingebracht von ber Mittage Binbelufft angehaucht/

und jur Raulung erhitet mirb.

Burme haben.

Die Kornwurme / wie fie in Regenspurg/fo wol im Korn/als auch in dem Wehl wachfen/find einer andern Notificals allow in vernozeni readycirifino einer america.
Satunay finun bodgleichen Scholen, und fielt ihm Freiffel / ob die fleinen aschenschichten grauen Binhaltern von denen aus dem Normwachenden Mirmen herfommen; oder ob diese Mirmelin von gemelben Binhaltern erzeugt/und genecht werden. Glaublich ilf./ daß diese Binhaltern die Epritein legen. Daraus Die Burmlein fich ausbruten / welche folgends wieder ju Binfaltern werden / und nachdem fie ihre Brut angelegt haben/ ju fter ben pflegen/ alfo daß bie Brut folgenden Sommer wieder lebendig, und berges falt diß Ungeriefer fortgepflanget wird. Mie bann bie Metamorphofis ber Burmer in bie Binfaltern / und Diefer Eperlein in Die Burmer, gang befannt und Diefe fleine Nachfalter werben bom Idrovando Papilones Triticiarii genennet. Defterreich find Die Bippeln/ fleine fchwarte gefchnabette Refertein die doch nicht fliegen könnett gar ge-mein; jo das Trapd aushöblen und großen Schaben ibun, und dar Konn Alais Gerftein Godnen Erb-fen, jedes eine absonderliche Art dieses verberblichen Ungeziefere in fich / auffer/ bag bie Bohnen rechte

Biel find gwar der Repnung / Diefem Ubel tonne nit offtern Umichlagen bes Korn / etlicher maffen ge holffen fenn / viel auch halten das Begentheil / geben. fur/ die Bippelnund Burmer fenn nur im dufferften. Theil des Getrapde, und tommen nicht gar weit hin ein/ wann mans aber umfchlagt/ werbe big Ungegiefer beffer hinein vermifcht/und barburch ber gante Saufe fen angeftedt ; fie rathen biffalls/man foll eines chu hes both das Rorn auswendig herum/ gemach und fitts fam mit einer Schauffel abnehmen / folches auf einem Buch/ alljeit von fieben Uhr an bif um funff, mann bie Sonne marm und heiß im Commer icheinet / an bie Sonne bringen / grep ober bren Eag hernach aber. mal fcmingen und reutern/big man merctt/ fie fepen

bem Raften/ auf einem befonbern Sauffen (alfo pon ber Sonne warm) hoch auffchutten fo werbe big Ungiefer alles in weniger Zeit erflicten / und das Erand/ nach und nach wieder abfuhlen / davon befrepet / und folgende langwurig von folden bofen Gaften erledigt bleiben.

Etliche find in ben Bebancten / baf ein Betrand , fo auf einem gebungten Acter gewachfen / eber wipp, licht werbe, als welches fonft ohne Dung machfet / bas her je truckner ein Rorn je weniger es biefem Ubel uns

termorffen.

Es bezeuget M. Cont. Tibartius Rango in feinem Eractatlein de Curculionibus, ju Berlin Anno 1665. gebruckt/ daß das Rorn/ fo aus Archangel und Mofco vien geführet wird/ nicht wipplicht werbe/wanns gleich noch fo lang in ben Chiffen ligt/und fo hoch/wie fonit Mals, geschüttet wird; darum/wenthm alle Feuchtig-leit durch die Dorre genommen ift, und weil mans auf die Malsboden vorherd, oder auf die Dorre schüttet und mol abtrochnen laffet.

Dun / fo bie Wippeln icon ins Getraph tommen/ fan mans nur nut Lact-ober Galbwaffer som Bleifd/ barinnen Rnobloch gefotten ift/ befprengen, fie tonnen

dif nicht vertragen/ fondern flieben. Bann man Pulicariam, das Flohfraut/in Baffer fiebet und die Kornboben (ehe noch Erapb ausgeschutet wird) also heiß/wie auch die Wande wol lefprüget / von sich selbstauftrocknen lässet / und solches drep oder viermal wiederholet / fo machfen die Bippeln nicht leichtlich; wo fleaber icon im Rorn find / tan mand-auch mit biefem Baffer wol befprengen / fle werben fterben ober entlauffen.

Ders Augunino Callo, und andere wollen/ man folkeunter 10. Theil Korn 4. Theil/ etliche fagen nur einen Theil fauber ausgemachten Dirs mengen/ der werde mit feiner fublen Ratur / bas Rorn erfrifden und wol vermahren / und mann mans brauchen will / tan man ben Sire leicht mit einem fleinen Gieb aus-

Theils besprengen bas Fles und die Manbe mit Brandwein/ barin Anobloch Gafft vermischt ift ; Stem/nimint man Sollerblub und Laub/ober von 2Belfchen Ruffen Laub ober Meftlein/legts in Die Raften/und bangte auch an Die 2Banbe.

Loys Guyon en les diverles Leçons faat/man foll bas Glet bes Raftens vorhermit Effig oder Baffer ber

fpreigen/ barinnen bittere Sachen gefotten finb. Item bif foll probirt fenn/auf 6. Duth Rorn: Nim allgeit 1. Pfund Cabacound fo viel Rughepeln/10. Loth Rnoblod/und g. Loth Meifterwurt/ 1. Quintlein Bis bergeil/3. Loth Bermuth/und 3. Loth Liebflockelmurs ben/alles jufammen gerieben und gestoffen/ folches muß man in einem halben Eimer 2Baffer laffen fieben/ unb ftracts nach bem Gub bie Rornboden und Banbe bas mit mafchen/ fo beiß/ als mans erleiben fan

Unbere halten auch folgenbes fur gewiß: Dimm wann ber Boben 50. ober 60. Schuch lang ift/Segen. baum/ Schellfraut/ 2Bermuth/ Mettram / iebes ei ne

Sand,

Sand woll Engian 3. Pfund/ ein wenig gerftoffen ober jerfchnitten/Rupffermaffer 8. Pfund/Maun 6. Pfund/ ju Diefen Stucten allen 12. Eimer-voll Brounemvaffer gethan/und mit ber Materi gwo Stund im Reffel wol gefotten/auch manns einfiebet/wieder heznach gegoffen/ und Damit Die Boben/ (worauf noch fein Getrand ift ) wie auch die Wande und Balden beiß befprengt / Dif foll alle Wippeln vertreiben.

Ober / nimm wilden Sopffen 3. ober 4. gute Sand voll/ lag es in einem Reffel fieben / befpreng damit ben ganten Raften; boch muft du auch offt mit bem wilden

Douffen einen Rauch machen.

Stem / nimm guten gepflangten Sopffen im abnehe menben Monden/brey Bochen nacheinaitber/lag jebe Bochen/ an einem gewiffen Cag/rauchern im Raften/ vor Aufgang ber Sonnen / fclag bas Erand in mahr rendem Rauch um.

Item/ rauchere ben Raften mit Maulefel ober Efelborn ; biß foll auch/ manns offt gefchiehet/ Ragen und

Daufe vertreiben.

Stem / ift gut fur Die Bippel : Dimm ein Dfund Birriol / Wermuth von bem groben Stengel abges ftreifft/fo viel man gwifchen gwenen Sanben faffen mag/ auch fo viel Galt/ thus in einem Reffel / geuß baruber 4. Nechtring Blut/von einem Schaf/ Dofen/ ober anberm Chier/ gieß 8. Mechtring Baffer bargu/ lag es untereinander fieden/ eine halbe ober nur eine viertel Stund / feihe es hernach burch ein grob leinen Ench/ mit Diefem befpreng ben Rornboden über und über/wie duch Die 2Bande / fo hoch bas Rorn ligen foll/ 3. ober 4. Lag nacheinander / taglich gwen soder breymal. Sind aber Die Wippel fcon im Rorn/ fo mach mit ber Schauffel Furchen burch bas Rorn/fpreng von befag. tem bargmifchen/ und mann es trocten worden ift/ fo wirff Rorn baruber / und mach wieder barneben eine Furch um bie andere / bif ber Boben gar überfprengt ift/ fo haft bu biefe Runft gerecht.

Stem/nimm Ruglaub/ Wermuth / jebes vier gute Sandwoll eine gute Sandwoll Galh big im Baffer wol untereinander gefotten/ und ben Boben bamit bes

fprenget/ ehe man bas Rorn aufichuttet.

Stein / Scordium in Baffer gefotten / und bas Frand / fo fcon wipplicht ift/ Furchweife (wie oben

gedacht ) Damit befprenget.

Die befte Runft / bas Betrand lang gu behalten nach Joh Baptiftæ Porix Lehr fol. 577. part. r. foll fenn / bag man wolausgefühlten Doonober Tegels Erbe barunter mifchet / und mag mans glauben (fagt er) daß foldes Betrand 30. auch 40. Jahr unverfehret bleibt/wann man diefe jeggemeldte Erben auf den Bos ben brunter leget ; und barff man fold Getrand nicht umfcblagen/ ober fonft etwas bargu brauchen; mann man es aber bernach brauchen will/ fan mans burch ein enges Gieb baraus abfonbern / und die Erden alls teit nuben.

P. Tylkovesky fagt/ bamit Die Burme nicht im Rorn wachfen / foll man Die Schauffel / mit welcher mans umfchlagt / offt und wol mit Knobloch reiben / wann fie aber überhand genommen hatten / foll man Baringslack mit Rnobloch mifchen/und Das Rles/mo es liat/ item Die Wande / und alle Runien und Rlufften / wie auch Die Chauffeln Damit beftreichen. Bom Deren Sans Chrenreich Genman hab ich diß als ein bewahrs tes Studlein wider die Wippeln: Im erften Mittwoch im Monat Majo/ foll man Morgens frube / manu Die Sonne gufgeht/ Heftlein und Laub von Den Bircen abe reiffen/ auf den Erandboden legen, und bas Rorn barauf foutten/auch fo offt foldes überdectt worden/wieber eme Lege Birctengweiglein und Laube barauf legen/ es vertreibet fie/und fommen nicht mehr.

Derride Serres gibt ben Rath/ wann Semand fein Gerandb voll soldes Ungeziefere fiehet, er folle junge Junien in den Kaften lassen bet der Morm und Bippeln alle auffressen, und fein Korn anzuhren, so lang fie ZBurme finden. Sagt auch / etliche nehmen ein Tuch Enbevier Finger ober eines halben Schuchs breit/ beftreichens mit Galtmaffer/ barinnen Comcis nen Bleifch gebaifft morben/fo friechen fie alle bara uf/ alfo fan mane nach und nach megbringen. glaubt/ daß ein Rorn/nach zweren Jahren/von diefem Gefcmeiß nicht mehr angefochten wird/weil die Reuchs tiafeit nummehr gang vergebret ift/worauf big Ungegie,

fergu machfen pfleget.

Theils graben einen ledigen Reffel / in den Rocten/ fo tieff / bag bas Rorn bren Binger boch bruber gehe / fo fallen fie hinein / und tan' mans groep sober Drenmal Des Tags austragen/ fur Die Buner fouts ten / ober ins Baffer werffen; ober man flect ether einige Svannsboch heraus reichen / fo kriechen fie hauffig barauf / kan man sie alsbann gemach ausheben/ und die Refer in einem Ressell mit Flederwifd abfehren / megtragen/ Die Bretter wieder binein thun, und Diefes fo lang continuiren, bif fie meg fommen.

Dag etliche Rald/ und andere icharffe bibige Dinge/ barbon gebrauchen/ ift/meines Erachtens / gefahr lich/weil fie bas Betrand mehr entgunden/und barburch ju Diefem Ungeziefer Urfach geben/jubem auch hart wieber heraus ju bringen, und dem Menfchen ungefund un fcablich find; tan bemnach ein Sausvatter allein biefe Mittel erwählen/ bie nicht ichabhafftig fennb. brauchen auch andere / unterschiedene bargu bienliche Mittel / gefamt und fonders/ als Folia Convza, unter Das Korn gemischt/ Sauswurten/ Barings Lact / Die grunen auffern Schalen von ben Ruffen / Lauge von Beid. 21fchen/ Zwiebel/Epheu/ 2Bein: Effig/ Gegen: baum; item Sagapenum , Cchmefel / Dirichhorn / Galbanum . und andere ftarcferiechenbe Sachen, und rauchern bamit.

### CAP. LIII. Trand : Gruben.

D Hungarn/wo fareter laimichter und troche | Getraph bat/mit fondern Rleif gusaearaben und mace 29 Dungarnervo flactics minneyer of the delectrophy richtet/sodann mit Stoch-oder Angroecium munde aber etwas weis gefüllt; darein foutten sie ihr Korn/ wann es sauber die obenher etwas enger/ unten aber etwas weis gefüllt; darein soutten sie ihr Korn/ wann es sauber die obenher etwas enger/ unten aber etwas und wos gepust roorden/ und was sie nicht zu täglichen

Gebrauch

Gebrauch vonnothen haben / bises eine halbe Elen | boch von ber Erben erreichet / bann legen fie Bolgbras me und Laben druber / und auf diefelbigen Erben/ und auffenher frifche Bafen / baf es ber andern Erben als lerdings gleich fiebet/ auch von berfelben nicht fan uns terfcbieben / ober von Dieben und bofen Leuten leichts

lich gefunden merben.

Sie machen aber beraleichen Bruben unferne von ihren Saufern/daß fie leicht barauf feben tonnen. Denn ob fie wol am beften icheinen alfo vermahret ju fenn/ hat boch die menichliche Argliftigfeit ein Mittel erfunben/ folche auszufundschaffien; wann man Morgens fruhe im Commer/baran ein Thau gefallen/21cht bat/ fo wird ber Ort/wo bie Gruben ift/ohne 3 meifel von des Trappes Dunft vergebret/ohne Thau und trocfen/bingegen bas ander Erdreich herum alles graulicht und nas fen; modurch ber Ort fich unwiffend felbft verrathet/ und von benen nachfpuhrenden Golbaten leichtlich gefunden/und bas Frand gebebt wird. Das Frand fan man mit Laitern aus und einbringen / muß aber obens auf mol und gehabe vermacht fenn/ baß teine Zufft binein moge.

Plinius mennet/ biefe Bruben feven bas ficherfte und bemahrtefte Mittel/bas Erapb ju erhalten ; wie gu fei. ner Zeit in Ehracien/Cappadocien/ Barbaria und Di-

fpanien in Ubung gewefen.

Varro ift auch Diefer Mennung/und verfichert/bag bas alfo vermahrte Betrapt auf 50/ ber Dirs aber auf Coo. Tahr gang und gut verbleibe. Und Diefes ju bes Ruben auf Diefe Weife in Den Gruben permabret.

ftåttigen/fest er/bag gur Beit/ als Pompejus ben Gee. Rrieg wider Die Meer Rauber geführt habe/fen gu Ambracia, einer Stadt in Epiro, Da Pyrchi Sofftatt gemes fen/ in einer folden Bruben ein groffer Bortath mit guten unverdorbenen Bohnen gefunden / Die por 120. Sahren/ ale befagter Pyrrhus Stalien mit Krieg angeochten/hinein gebracht worden ; und bezeugte auch Die Erfabrung/bak in Ungarn/ und an ben Orten/ mo fie in der Erden bergeftalt verwahrt merben/ Die Eranber fcon und unmangelhafft lange Zeit verbleiben; boch wann fie einmal geoffnet find / und die Lufft dargu tan/ ifte rathfamer/bag fie bald / burd Bertauffs ober ans bere Sandlungen ausgeleeret werben.

Herrera will/ wann die lang verschloffenen Trands Gruben geoffnet werben/baginiemand fich unterfleben foll/bald binein ju fleigen/weil aufangs ein ungefundet Dufft aufdunftet/ ber gefahrlich/ auch bieweilen gifftig fen; fondern nicht eher/ als bis ein hinabgelaffenes Licht nimmer auslofche. Palladius fagt / bas Getrand bleibe langer in den Gruben / wann man das Rraut Cony-

zam Dorrmurgen/ mol baruntermifche.

Es fen ihm aber/wie ihm wolle/fo erhellet boch aus ber Erfahrung/ baß alles in Gruben erhaltene Trand/ leichtlich einen merdlichen und irrbifden Befdmad an fich liehet/fonderlich mo der Grund nichterhohet / tros den/ und voll aller unter irrbifchen Feuchtigfeit / web ches felten geschichet, befrenet ift. Un theile Orten werben auch die weiffen und geelen

## CAP. LIV. Bom Trand Berfauff.

fte aus bem Rorn und Fruchten ju erheben/muß man erftlich mit befto groffern Fleiß folche ges recht und fcon erhalten; Bum anbern/ Die rechte Beit bargu erwählen/wann es am meiften gilt/ und am gelegneften gu verführen. QBer nabend an einer groffen Stadt/ mo Erand Marcte gehalten werden / mohns hafftig ift/ber thut vernunfftig/ mann er nicht felbft ein Saus barinnen hat/ welches am nuglichften ) bag er aufs wenigft einen gewiffen guten Rorn Raften in Beftanb babe/ babin Die Unterthanen / ben muffiger Beit und guten Wege/ fonderlich im Winter/ ober auch feis ne Buger bas Getrand bringen und auffdhutten / und auf begebende gute Belegenheit/jur Sand/ und an ben Rauffer, um bahre Bejahlung lieffern mochten. Es hat auch Diefes ein guter Sauswirth gu beobs

achten bag er feinen Unterthanen/wegen ausftanbiger Berren Forderungen un Bebuhr und guihrem Erand. Bertauff Die billiche Beit laffe/fie nicht treibe und brengeigleich nach ber Ferung ( Da bas Korn am wolfeileften) bas Trand mit Chaden und Berluft / nur aus Noth/ihn zu befriedigen/wegzugeben; fondern trage Chriftliche Gedult/wenigst bis nach Martini / oder/ welches beffer/nach Wenhnachten bif liechtmeffen gu marten ; fo haben fie ihr Unbau verrichtet / und bas Rorn/wann icon Die meiften bas ihrige angebracht/ gilt auch um etwas mehr / baff alfo bie Unterthanen/ burch Diefe Bebult/ einen mercfiichen Bortheil erlangen/ und ber Derrichaft / einen Wege als den andern/

Do groffe Tand. Einfunfften find/und bas meis alle ihre Anforderungen richtig begablet toerden. Im übrigen muß ein Sausvatter ibm angelegen fent lafe fen / feine Gintommen recht anguftellen / baber bas Sprichwort mahr ift : 2Ber recht arbeitet und mohl fpart/ gen Marct alljeit mit Bucher fahrt. IBas nas hend um Bien wohnet/bie haben ihre gewiffe Beden und Muller / welche bas gante Jahr hindurch bas Rorn von ihnen nehmen/affo auch im Biertel ob Bies nerwald/ ju Baprifchen Waibhoven/ und im Land ob ber Enns ju Stener / machen viel mit ber Bemerch. fchafft von ber Enfen Compagnie ihre gewiffe Mccord/ und bedingen einen Preif/in welchem bemeldte Enfens Befellichafft bas Rorn jabrlich annimmt; man fan baburch bieweilen einen Bortheil / bisweilen auch mol einen Schaben baben.

Wer fein Rorn auf bem Waffer verlauffen tan, bei hat befte groffem Wortheil. P. Tylkovvsky fdreibt/ bağ um Dangig berum/ man bas Mehl lieber binein fchiett/als bas Rorn/ weil auf Diefe Beife viel Rlepen jur Biche. Maft babeim bleiben / welche fonft verlohe Mann man bas Rorn will ins Schiff bringen/ follen Die Erager barfuß fenn; man foll Dem Korn lieber etwas von Brettern auffchlagen/und feine Blaben ober Leinmand unterbreiten ober barauf legen/ benn es verderbe gern; bas Meblift am beften in groffe Rafi trocfen eingeschlagen / und fest und mohl eingeftoffen.

2Ber fonft mit feinem Betrand fauber und recht umgehet findet allegeit Unwehrt ; fonderlich gibt &Dtt

\* 8

mehr .

mehr Segen/wann man ber Saus Armen und Roths durfftigen nicht v. rgiffet/fo gerath alles/und gebet wol von ftatten ; vor Wenhnachten aber foll man nie anfans gen/fein Korn feil gu bieten/oder doch nur einen dritten Eheil beffelben weg geben / das andere mag er nach und nach fortbringen/bif jur Erndte/ und nachdem er fiehet/baffes in den Relbern fichet im Auswarts/faner viel ober wenig behalten / nachdem es viel ober wenig gibt : Allgeit foll er/wie die Alten gefagt haben / eine Tes rung im Ctabel/bie andere auf Dem Raften/ Die britte im Beutel haben ;wer gleid; nach ber Ernbte fein Trand gen Maret bringt/thut ihm feinen geringen Schaben/ und tan ben Ramen eines guten Daugwirthe fcmers lich behaupten / weit zu biefer Beit von den Rothleidens Den und Geld bedurfftigen alles überführet mirb.

Muf groffe Theurung (wie die Rorn- Juden thun) foller nie warten/ und roanns auch gefchicht/ bag gahe eine Theurung einfallt/foll ers nie aufs bochfte fleigern/ fonderlich aber ben Urmen und Dothburfftigen et. mas nachsehen. DBann er gute Behaltnuffen hat/ thut er am beften / etwas namhafftes miteinander megs jugeben fo der Preif genüglich / und im Belbe fein Difwache vor Mugen fichet: gibt ers fleiner 2Beife bin/fo wird bas Gelb vertragen / bag man nicht weifi/ wo es hintommt; gibt er aber viel miteinander / fan er ein gutes Capital machen / wann er fculbig/ abzugahs len/ und damit Die ichuldigen Intereffe ju verringern/ ober ba er nicht fculbig / es auf Berginfungen angule. gen/ feinen Ruten gu fchaffen / und alfo fein But vermehren.

baff man fein Betrapb ben ihm im Saufe abholet ; Die ju brauchen weiß.

Marcffuhrten find foftbar und verbricklich/und ift eine treffliche Wirthfchafft/ wann ein Sausvatter ber rech: ten gelegenen Beit barren / und nichts aus bringenber Roth/noch gur Ungeit/weggeben muß: Wann er nicht felbft abriges Betrand hat/ (mie bann viel Buter finb/ Die mehr im trocfenen Einfommen/als in Wirthichaff ten beiteben)thut er nicht ubel/bafern er genugfame Raften hat/ baf er ben wolfeilen Jahren / bald nach bem Conitt/eine gute Gumma allerlen Betrapbes gufammen tauffe/und auf begebenden Dothfall (pare/ weil es fein Interelle treulich begablt/ober aber / Daf er von Des nen Unterthanen (Die ihm fculbig) Tranb/an ftatt Gelbes/annehme/ wie fie es auf den Marct verfauffen lons nen/ fo borffen fie es fo weit nicht fuhren / Mauten/ Bruch ober Marchgeld erfparen/und er macht/bof ibe re Reftanten weniger werben welches feine uble 2Bith fchafft ift/nur bag es fauber ausgepust / und jahrlich wenigftens groepmal umgefchlagen / und Die Rechnung von dem Raftner aufgenommen werde.

Da muß man jugleich alle Diten und Mauslocher wol bewerffen und guftopffen/ nuget auch wol/ wann man viel Erand meggeben will / daß man guvor alles umfchlagen und meffen laffet / weil de Serres mennet/ man perliere 2, oder 3, pro Cento , fo man bas Rorn gleich/wie es am Sauffen übereinander liegt/ ausmaf fet/da hingegen/wanns umgefdlagen wirb/bas Rorns lein/benEmpfindung der Lufft/fich auffchwellet/fonders lich im machfenden Monden/ baber es hernach mehr Plat ausfullet/baburch thut er meder ihm felbit / noch feinem Dachften/einiges Unrecht; immaffen alles feine 2/m beften thut er / wann ere bargu bringen fan/ Beit hat/und ber nicht ju verdencken/ wer ber Beit recht

## CAP. LV. Bom Cabustraut und Robl.

Sfind noch etliche nothwendige Stud in ber Birthschafft / Die einem hausvatter / das gante Jahr.durch / fein Befinde/Robather und Arbeiter defto beffer gu unterhalten/und Die gum Feld-und Mcces Bau noch nothwendig gehoren; barunter nicht bas

geringfte Das Cabusfraut und Roblift.

Der Cabus, Caamen wird gar fruh/ offt im Je. bruario und Martio / von vielen gar auf ben Schnee/ (wann bas Pflantbettlein ben Derbft gubor gebungt/ und nach Mothdurfft ift jugerichtet / aud) mit Simers Dift beftreuet worben ) angebauet. Das Cabusfraut wird im machfenden Denben / ber Robl aber im leg. ten Wiertel gefact / boch fden ibn etliche auch im Bollmonden; Die fruhe Pflangen haben biefen Bortheil/ Daß fie von denen Erbflohen nicht fo leicht angefochten find/als was fpat in Die Erben tommit / man muß fleife fig jetten/und von allem Unfraut entledigen / fo mache fen fie befto frecher und gefdminder / muffen auch ben heiffem troctenem Wetter offt begoffen werden; je lang-flanglichter fie find / je wemger find fie gut; und biß gefchibet/ wann man fie gar gu bict faet/baß fie fubs til/ langfuffig und ungeftalt machfen; hingegen wanns Die rechte Dag haben / gerathen fie viel bequemlicher/ werden furs vom Stengel / und friegen vollfommene Breite/freche Blatlein / barque Die ichonften Baupts lein werben.

Cheils fden ben Cabus. Gaamen am Safding. Eag/theils um Gt. Petri Stulfeper / fan aber trol eher fepn/wann nur die Erbe trocken / und bas 2Bets ter fconift. Pater Tylkovvsky de re agraria fol. 564. fagt alfo: Caullum femina, die tertio Bachanaliorum leruntur, fale mixta , & iterum die 25. Martii fale etiam mixta. Mann man die Bettlein nur mit bircfe. nen ober buchenen Reificht bedectt / und rings herum mit Dolbburbeln ober Stroh umlegt / fo fchabet ihnen feine Ralte. Gaet man aber ben Gaamen in naffes Erbreich / und fallen Grofte Darauf / fo fpringen Die Vflangen ab.

ABunderfam ift / was Salomon Gubertus in feis nem Stratagemate Oeconomico, oder Acter, Ctubens ten/bie er fonft auch Lieflandifche Occonomia nennet/ fo in Riga Unno 1649. gedructt morden/fchreibet/ mit Diefen Borten: Dan fagt/ bag man auf Catharinens Zag aus ben Rohlgarten Die übrigen verwelcten Blatter ablefen/in ein Euch einwickeln/ Aniestieff an einem Ort/ ber nicht ju nafi/in die Erden vergraben/ und auf Gregorii wieder aufgraben foll / fo merbe man Gaat finden. 3ch hab es (fpricht er) verfucht /und alfo ber funden. Die Blatter muß man vorher gufammen wickien und rollen.

Etliche gute Birth fden ihren Cabus-Saamen nicht auf einmal allein / fonbern auch theile um Mate

thia/

thia, theils erft um Gregori; in feuchten Hedern thun fie fein gut, in hoben und trockenen, fonderlich neuen,

gerathen fie am beiten.

2Bo meite Reider / ift es gut/fo man green Rraut. Barten bat/daß man allegent zwen Jahr lang den einen ruben laffe ben man unterdeffen mit Rleefaamen bauen und die Wargen beffen gleich einbrachen fan/ bad ans Dere Jahr im Berbftund Dartini / fanman benfelben wieder umgefern/und alfo ubern Winter liegen laffen/ Damit Die Stleemurgen wol faule/daven mird ber Micker Defto tradtiger. Folgenden Commer mag man/ ju ge. mobnlicher Beit/ wieder Rraut barauf feben und Den Ader bernach abermal mit Rlee befaamen. Rur Die Burm im Rraut/mifch ben Cabus: Saamen mit unges lofchten Raich / bag bie Rorntein gleichtam weißlicht aussehen/ und fae ihn alfo. In einem ben Samburg aussehen/ und fde ihn alfo. In einem ben Samburg liegenden Ort/ Eppendorff genannt/ift an einem Roble Stangel / im vorigen Seculo , ein Erucifir gefunden worden; und als es Rapfer Rudolpho II. ju Dhren fommen/ hat er foldes durch feinen Wefandten/ Baron Ehrenfrid von Mintwig/ vom Rath bafelbft begebren laffen welches ihm auch Anno 1602. Den 17. Rebruarii überantwortet / und nach Prag geführet worden/ von dannen es nach Wien fommen/ und in der Schapfammer bafelbft / unter vielen Raritaten / noch auf Diefe Stunde vermahret und gewiesen wird ; wer mehr Nachricht Davon haben will / Der befehe Die Relationes five Ephemerides Curioforum,

Die Erbfide find ibre grofte Keindertheils vermeynen wolf es sen diesen leider zu wehren / wann man nur eus dem Watte schwarte Rosamson in einen Sack saftetund sie auf die Pfambeteter streuet / und so man dis groep oder dreif Say nachenander thut, follen siedie Erbfidde alls anstrellen ; zij aber zu bestogen / ne me-

dicina fit periculofior, ipfo morbo,

Die Ameisen find üble Gästen denen Garten, und wei in Flangbetter nichtenbells nah ben den Sausen und Gärten siehen des siehen siehen den die Augentund an die Augentund und in die Erichen gerathen und an statt eines Rugens gebon Schäden thun i drum baltensetische für sicheretz das man im Thau Osentus oder Assend oder Gerbert loherober Arichiaud darauf streutzober vonnts gereg net hat, soll nun auch der Vertstein so im it. Duitermis besteht worden, mit der Schauftel wol niederschlagen und eine den sieder kallen und niedertretten so sieden sich er fiche nieder leiche aufhalten.

Im St Urbaniober St. Weit ober um Trinitatis, werden sie meistentheils zwen oder dren Lage vor dem Wellschein geschtmußten nicht enge benfammen fleben/ sonst find sie boß zu hauen / können auch nicht zusehen.

II. Theil.

bleiben flein/und wird nichts daraus; ba im Gegentheil wann man guten Saamen hat/ offt ein Daupt to. und mehr Pfund fcmer wied/fonderlich ift die niedertrachtis geart/welche furbe Stengel hat/fur die befte gu halten; fie wollen weder ju viel Laim/nod ju viel Sand in ihrem Belde/ fondern einen guten temperirten und mohlgears beiteten Acter haben/fonft achten fie ber Lufft nicht fon-Dersviel/thun mehr gut an faiten als warmen Orten/ fonderlich/ wann fie erft gefett worden/ haben fie lieber fühles als heiffes Better/ boch ifts nublicher / fie ben fconen als feuchtem Better ju fegen; ob fie fcon ihre Saupter Anfange gur Erben hangen / fchabete nichte; fo bald fie anfangen gu machfen / muffen fie fein fittfam umgehauen/und die Erbe und das Rraut herum / aufs geriegelt und angezogen fenn ; fie follen wenigft mehr als ein Souch oder anderthalb weit voneinander fee hen. Man fans auch wol juin andern/oder wol bigweis len jum brittenmal umbauen ; in ben erften 14. Lagen lufftet man nur die Erden/daß fie rogel werde; über 14. Eag hernach thut mans abermal; juin lettenmal/wann es ben Mcter faft Dectet/ hauet mans erft recht/giehet Die Erden auf Bauflein/und lafft es alfo fort machfen; Dif Dient febr viel gur Bunehmung.

Unter andern fcablichen Beinden find die Rauppen und Rrautwurmer Die gefahrlichften und unfauberften; Diefelben hinmeg ju bringen / ift bas gewiffefte Mittel/ alle Morgen/oder wann feucht Better ift/fie abjuftau. ben / und ins 2Baffer ju werffen / oder mit famt benen Bienfaltern/ (bavon fie entfpringen) fo viel man erwis ichen fan, im Rrautacter ju verbrennen; etliche fchmies ren ben Stoffel / Damit fie Pflangen fchen / mit einer Epecfichwarten / und wann bas Fette abgebe / brauden fie die Spectichwarten wieder fo offt als man es bedarff. Etliche nehmen ein Schaff voll Bronnenmaß er/thun Rubtoth brein / und einen Raig von einem Malfifch/und ehe fie gefett find/tuncten fie Die Pflangen mit ber Burgel barein;theils nehmen viel gufammges flaubte Rauppen/fieden fie im Baffer / und fprengen im Garten Damit / man muß aber Das Rraut mit felbigen nicht berühren / fo follen fie fich verlieren.

Palladius will / man foll den Cabus. Saamen in Sauswurten Safft einweichervoder den Saamen mit Camim Ruß mischen; theils freden ein Haubtbein von einer Sturten oder Gelin in den Barten oder befprengen die Pflanhen mit Laug von Rebaschen.

Die fautel ödjerichte / abborrende und bleichfarbige Blatter/foll man nach mit nach für das Aleh abtlauben. Ettliche ichreiben / man foll das Araut nicht nach an Reben/ Eyclamen/ Nauten oder Molmuth fetenweil sie nicht gederen follen; halte aber mehrzes spe eine aberglaubische Mennung / meil ich sonderlich reas die Reben betrifft/ ofit das Biberspiel gefehen.

Das Kraut wird im Derbitim October ben trocken nem ischnen Wester im alten Monden ausgelichgen; two man nicht den Mechelund mehr Kraute Were hate muß man den Acte mit gutem Wist bedungen / umb vor Martini umfürsen / im Auswatts um Oftern muß man ihn zum andernmal ackern.

Um Galli, wher hald hernach wird das Kraut einge flettigt die Blätter für das Bieh auf einem Boben aufgehoben die Krauth aupterwerben gespatten/der Stengel furt abgeschnitten: die inwendigen Kerne/ober das Hatte/ wird nach der Länge geschröpfit zund kien ger

\* R ij

fcbnit

fonitten/boch bag bas balbe Saunt gang bleibe ; here tretten/und gegen ber Sarch mit ben Ruffen einftampf nach hat man in Defterreich gewiffe Eruhen mit einem Schnittmeffer /allerbings wie man bas Etrob fchneis bet/merben 10 ober 12. balbe gefchropffte Rrauthaup. ter binein gelegt/mit ber linden Sand gemachlich nache gefchoben/und mit ber rechten/durch bas Rrautmeffer auf bas subrileste und kleineste (wie man bas Kraut jum Salat schneibet) eingeschnitten. Worhero find icon eines ober mehr ( nachdem man viel bedarff ) 12. oder 15. Eimerige Saf abgebunden und zubereitet / die werben in ein fühles Gewolbe / oder in einen Reller/ morinn fein Mein ober anders Betranckeliegt/aufges ftellt ; da ift dann einer oderigween Rnochte/fo ihre guf-fe auf das fauberfte mafchen muffen/ die fteigen in Das Fag / ce wird em Schaff voll Rraut nach bem anbern binein getragen/ unten. ber etwas von Dug: Laub ges ftrenet/ hernach eine bunne Lege Rraut/ biefe gefalhen/ Lege Kraut/und wieder gefalgen/und das muß man alfo einmachen.

fen/bifes feucht wird; biefer 21bmedfel mit Gals und Rraut mahret / bis bas Rag voll wird; bigweilen thut man auch Rutten fpalten / ein wenig 2Bacholber und Lorbeer barunter / wird gefchmacter ; hernach wirds mit einem Buch/Brettern und groffen Steinen wol gefcmeret/und alle Monat im alten Monden abgeraumt/ und allgeit bas Euch/bie Bretter und ber Stein fauber gemafchen; wird auf biefe Beife fo fauer / als ob ber befte Effig barauf mare gegoffen worden / und bleibt/ ( wanns rein gehalten wird ) langer als ein Jahr/ bas man/basgange Jahr. burch/fur bas Befinde und fich felbfteine gute und annehntliche Speife bat.

Das Kohlfraut hat mit Diefem Cabusfraut ei nerlen 2Bartung/allein fan mans/ fonderlich ben braunen Robl / langer in bem 2lder laffen / und bavon gehren ; bie Befrier machte gut und murb / auffer und ein menia Rummel barunter gefprengt zwieder eine ben fubtilen ; man fan es in troctene Reller in Sanb

#### CAP. LVI.

# Non den Ruben/Stod. Ruben und Mohren.

On den Ruben gibt es vieletlen unterschiede | ceam involventur, quæ massa in summitate foramen Arten veisser verster gester sange fruide | habeas, eaque in terram bene subassam ac digiti pro-und spate / auch sonderlich werden gelobt die funditatem immittatur, una inde planta sed admiran-Stocfrublein/ weil fie einen angenehmen angiehenben raffen Gefchmatt haben / und ben gangen Winter. burch/an einem anftandigen guten troctenen Ort/ausbauren. Die andern Ruben aber find nicht allein für bie Menfchen/fondern auch bas Rraut und Die Schelfe fen für Das Wieh/nutlich aufzuheben/und Den Winter. über/ju gebrauchen ; fie wollen ein gutes/murbes/ wol und tief geacterte und gebungtes/wie gur leinfaat juges richtetes gelb/ und ben fconem Better gebauet fenn; um Ulrici/Rilian/und Dargarethen/bas ift ju Unfang oder Mittel bes Julii/nach bem Bollmonden/oder im letten Biertel/werden fie gefdet; Ruben in machfenden Monden gebauet/ tragen viel Rraut und fleine Ruben/ geben auch erft in vier Wochen an ; im alten Monden aber ift das Contratium, gehen ichon in viergeben Las gen auf / wie das Gruntallifde Birthfchafts Buch lein bezeuget. Den Saamen foll man eine Racht vor-ber in Dild/barinnen Buder ober Bonig gertrieben/ ober fonft in Bucter, Baffer einweichen/fo follen fie fuß und mild werden ; mann ber Saame in Sauswur. Ben Safft geweicht wird/foller/nach Columella Mey. nung/por ben Erbfichen ficher fenn; man fan auch mol Ruf barauf ftreuen/ober ben Ruffunter ben Caamen mifchen/ mann man felben anfdet. In Italia/ ben ber Ctabt Terani , gibt es fo groß

fe/ baf Pighius in Hercule Prodic fol. 275. melder/ er habe bafelbft Ruben gefehen/beren eine mehr als brepfe fig Pfunde gemogen. Schraderus lib. 3. monum, Italiz, fol. 266. fcbreibt von mehr als vierfig Pfunden. Leandro Alberti in Descrittione di tutta Italia pag. 93. (referente Besoldo in Thesauro Practico litera R. fol. 853.) meldet / daß ein Efel felbiger Orten / wegen Der Groffe diefer fehr fchweren Ruben/faum fieben auf einmal tragen tonne. Co fest auch ein anderer Autor: Si femina plurima Raparum, quafillo ligneo contunduntur in vale ligneo , inque massam farina- | nem holbernen Befchirt / mit einem holbernen Stoffel

dæ magnitudinis enafcetur.

Die fruhe Ruben werben eher unter Berften und Dabern/ober allein gebauet/ find aber gemeiniglich bitterer und ungefchmacter ; bie in bie Salm/Berften ober in bas Sanffelb gebauet werben / gerathen meiften-Wenn man fich beforgt/ fie wollen aus. theils beffer. machfen/ fcneide man nut oben bas Rraut gimlich nies ber hinmeg. Ein halbes Pfund Rubfaamen ift auf ein ganges Tagwerck genug /muffen/ will man fie an-bers fcon und groß haben/ nicht die gesprengt fenn; so balb das Rorn geschnitten / laffen etliche die Garben von bem Ort wegtragen / acterns alfobalb um / und bauen ibren Rubfgamen/ manns fcon Better / und Das Feid von bem vorhergegangenen Regen etwas befeuchtet/ nicht gar ju burr und trocen ift; fie werben gleich eingeegt/ boch nicht ju tieff fonft geben fie lang-fam auf; bas Untraut muß man fleifig ausjetten/ weil fie baburch verhindert find / und nicht junehmen fonnen; wann fie gar ju bunn / wies offt geschicht/ aufgehen/kan man wieder nachfaen/und ben Saamen/ (ohne Schaben ber anbern ) mit eifernen Rechen fubtil und gemach einpethen / ju lang aber muß man nicht vergieben / fonderlich/ wann man bald einen Regen verhofft.

Das Rubenland muß vor allem Wieh/ vornehmlich aber por ben Schweinen / verfchloffen fenn. berichten / wann man wolle groffe und bicte Ruben haben/ foll man bie jungen Rublein/mann fie Fingers Dicte fennb/weit voneinander verfeten / barnach mit Erben beichutten/und folde mit Suffen wol betretten/ fo merbe bie Dahrungs Rrafft / welche fonft uber fich in bas Rraut und in ben Stengeln fchlagt/ alfo jurud getrieben/und/ ber Wurtel jum beften / angemenbet

2Bann man etliche Rubenfaamen Rornlein/ in eis

ein wenig gerftoffet/und in ein Taiglein (wie eine Rugel formirt) einschlieffet/biefe aber in eine gute Erben/alfo/ Daß die eingefeste Rugel überfich ein Lufft. Lochlein has be / Fingers tieff einfeget / fo follen wunderfam-groffe

Ruben baraus machfen.

Anderewollen, man foll bie Ruben ausziehen / und alle Blatter bergeftalt bavon thun/bag man fie bis auf einen fleinen Finger Dict am Stengel befchneibe/ hernach foll man fie in ein wolgeacertes Reld g. Boll voneinander flecten/mit Erden beschutten/und mol eintrets

ten/ fo follen fie auch fehr groß wachfen.

Um Burdhardi/bas ift/ faft ju Balffte bes Deto. ber/ nachbems einen warmen ober falten Berbft hat/ eher oder langfamer/werden die Ruben aus der Erden gebracht/vorhin das Kraut fauber abgeschnitten/ welbes man fur bas Wiehe auf einem troctenen Boben bif in ben Minter erhalt.

Man glaubt / fo tieff die Ruben in die Erben wur. beln / fo tieff gefrieret es ben nachfolgenden Winter: aus Diefem ift abzunchmen, ob ein linder oder ftarcter

Binter ju gewarten fep. Sernach werden die Ruben / Die man einmachen will gewafchen / und entweder mit bargu gehörigen Dadel Enfen/ langlicht und fubtil gehachelt/ ober auf groffen Sachrettern / mit ftarden Schnittmeffern/ flein gehactte in Raffer mit Galg eingemachte und wie bas Rraut / ben gangen 2Binter. und Commer.burch/ bis wieder andere Ruben machfen / in bem Saufe nuglich verfpeifet.

Bas man/ ben Binter burch / jur Speife frifch aufhalten will/wird abgehauptet/ in trocfenen Rellern oder Gewolbern im Cand eingemacht/und alfo taglich sum Gebrauch Davon genommen. Bon etlichen merben die Rubenfchelffen/neben ben Rrautblattern in ein Jag/mit Galg vermengt/eingetretten/ gibt bem Dieh/ im Wintet/eine toftliche Gpeife/ und macht fie luftig

um Effen.

Bum Caamen muß man etliche ber groften/ unab. gehaupt/in trocknen Rellern im Sand erhalten/und im Musrockes in dem Garten aussetzen/ aber Anfangs ein Belanber und Stangen umber machen/und fo lana bie Reiffe mahren/ mit Etroh ober Cannengras bebeden; fo bald ber Caamen anfangt ju reiffen / und bie Caamenichotlein auffpringen/ziehet mans famt ber 2Burten aus/hangt fie auf fo jeitiget und trodnet ber Saas me aus/ bag man ihn hernach leicht mit ber Sand ause reiben / und an einem trocknen lufftigen Ort vermahe ren fan. Man lafft ben Gaamen auf einem Buch einen Lag an ber Gonnen liegen / baß fich alle Feuchtigfeit austrocine / ehe als man fie gar aufhebt.

Die Steckrublein wollen feinen feften /gaben/ lais michten / fonbern einen murben auten Grund haben/ bannit fie defto beffer einwurgeln/und alfo fich ergroffern fonnen; baber es auch fommt/ bag fie nicht aller Orten gut thun/ber Urfachen halber auch nicht überall gebauet werben ; theils fden fie unter ben Birfen und Pfennich/ man muß aber ben Saamen mit fleinen und faubern Erben-Bulver vermifden/bamit man ihn nicht ju bict fde. Stehen fie ju bicte/ fan man fie / wann ber Boben lind ift/ mol übergieben/ und andermarts verfeten; fie haffen ben Schatten und lieben Die Commerlander bie wol gegen ber Sonnen liegen jes gibt auch vielerlep are ten berfelbigen/und groffen Unterfchieb/ fo mol an ber Groffe,als an ber Farb, fo mol an ber Dilbigfeit, als an ber Guffe/fommt theils von bes Saamens / theils aber von des Brundes 2trt her; fle tverben/ wie bie anbern Ruben / mit gleicher Hichthabung gebauet / und tonnen ben Groft beffer ausbauren.

Mach Palladii Mennung / follen ju Zeiten/aus Stockruben/gemeine weiffe Ruben/und aus ben weif. fen Ruben / Stocfruben werben ; welches wir bahin laffen geftellet fenn/boch nicht unglaublich fceinet/ weil bergleichen Metamorphofes wol mehr fich begeben Sie werben fpater als Die anbern aus ber Erben genom. men, und im Gand an fublen trodenen Orten aufbehalten/bleiben faft ben gangen Winter burch.

Im Fruhling werden die geradeften und ichoneften jum Gaamen ausgefest / wie man ben ben andern Ruben pfleget; man muß fle ausgieben / fo bald bie erften Schotlein fich anfangen ju eroffnen, und macht mans mit ihnen/wie mit ben andern Rubenfaamen. fie/ ben durrem Better / nicht aufgeben/ (fo leichtlich gefdiebet ) muß man den Plat wieder umactern/ und bon neuem faen; ben ju vielem Regen 2Better / borftet ber Saamen auf / und fcoffet nicht; ben gar ju trodner Erden verdorrt er/werden auch offt Die garten Blattein von den Erbfibben aufgefreffen / in foldem Rall muß wieder angefact werben. 2Bann fie follen gut fenn/ muffen fie ( wie Berr Elfhols will ) nicht uber feche 2Bochen in ber Erben bleiben / fonft merben fie wurmflichig/hart/ und boller Fafern; fie haffen Die Dferd Dung.

An etlichen Orten in Gadfen/und anbermarte/in Flandern und Engelland wird ein fonderlicher Rub. faamen angebauet/ beffen Burgeljur Speife undiens lich ber Caame aber jum Delin bie Lampen ju brauden/ auch wol von ben Urmen jur Greife gebraucht wird/ wiewol es feinen allgu guten Befchmaet von fich gibt; Diefer wird beffer im machfenden Monben ge bauet / weil an der Murgel nichts gelegen; der Eaa-men wird von etlichen im Derbit mit dem Korn/von et-lichen aber im erften Freibling / in dem wachsenden Monden gesetzt dann schieftes bernach im Sommer befto eber in ben Saamen; wann man im Frubling bie Blatter nach und nach abnimmt/ wird bet Caame eher und beffer; Diefe find/ ( will mans nicht felber fo: chen) aufs wenigfte bem Wieh gut.

2Bo Del geting ift / mirb biefe Rubfant nicht gebauet/ohne/baß man bie Dogel bamit fpeifet; Sie will einen guten fetten Grund / muß gar dume / nur mit brenen Fingern / nicht mit voller Sand wie bas Rorn/ ober bod mit fleiner Erben wol vermifcht gefdet fen; im Martio / oder balb bernach/bluben fie / welches ben Bienen eine vor allen andern annehmliche Dahrung ift/ barum fie auch bauffig folde Blube befuden. Die fer Sanme muchert reichlich bafi/wie D. Heresbachius bezeuget/ manchesmal ein Scheffel bis in hundert wies ber bringt. Unter ben Sulfen Fruchten wird fie faft am erften geitig/bas mercfet man/fo bald bie Schalen/ welche ben Caamen in fich tragt / anfanget gelblich ju merben.

Beit ber Gaamen leichtlich ausfällt / folagt mans an theils Orten auf einem Euch im Gelbe aus / mirbs aber eingeführt/ muß eine Plaben ober Quch im 200 gen untergebreitet fepn / baß ber Saame nicht um-fonst verfalle; sonderlich muß man bamit aus bem Belbe eilen / wie mit allen Bulfenfruchten / wann ein man fie bauet / muß bas Sahr vorber wohl fenn ge Regen/bavon fle auffpringen/gu beforgen ; von etlichen wird gleich / fo baid bas Rorn aus bein Gelb fommt/ felbiges umgeacfert / und ber Gaaine wieder gefaet/ alfo, bag man auf einem Boben gwennaf ernbten fan. Das Del wird/wie bom Daben Saamen/gemacht/ jur Saus Mothdurfft gebraucht/ auch wol theuer ver-

Die Mohren / ober gelben Ruben / find gur Maft meit beffer und eradbiger / als Die andern / werden ein menig vor Pfingften/ an etlichen Orten aber ju Ende bes Aprils/ ober Anfang bes May / im abnehmenben Monben / in einen tieff geacferten guten Brund gebauet/ ber foll von Sand und Laimen fein gleich tems

perirt fenn.

Den Samen gu befommen laffet man ben Winter-Durch etliche im Garten fteben / Die Dann auf folgen: ben Fruhlingbald in den Gaamen anfangen ju fchicffen ; noch gemiffer ifte/man vermahre etliche ber fc dnes ften (wie broben von ben weiffen Ruben gedacht) in bem Reller ober in feiner gewohnlichen Ginfebe / und bringe fie im Fruhling in ben Garten; Die Erde/worein | Sand/ ben 26inter.burch / erhalten.

dungt worden; mo groffe weitschichtige Relber find/gibt es eigne Ruben- und Mohren-Lander/Die fonnen nad Belieben gurechter Beit gearbeitet/und burch Die 2Bin. ter-Rube ju anhabiger Fruchtbarfeit gebracht merben; frifthe gebungtes Erbreich verbrennet ben Gamen : theils iden fie auch im Mugufto fo bleiben fie uber 2Bin ter/und fan man in dem Mapen Des tunfftigen Rrub lings icon geitige Dobren baben.

Man muß ihn gimlich Dick fden / weil viel auffebet und wann er gu biet aufgebet, fan man ihn allgeit über gieben ; Die groften bavon/fan man in ein wolzugerid te: tes Ort feten/ und begieffen/fo befleiben fie offtermale fonft fell man fie/auffer Doth/ oder jur Proby niemals verfegen / fonbern an ihrem erften Ott ruben laffen; theils fden ein menig Nettich ober weiffe Dinben barunter/bie man nach und nach ausgiehet, und barburch ben Diobren Plat und Lufft laffet/fich zu ergroffern;fie mollen auch/fonderlich Unfangs/wol gejetten/ und von allem Unfraut entübrigt fenn; fie merben/wie die andern meiffe Cted Ruben / in Rellern und Gewolbern im

CAP, LVII. Bom Saffran.

M Defferreich / sonderlich in den beeden Vier-telnUnter-Wienerwald/und unterMainharts-berg/wird der Sastran in die fregen ebenen Felber mo er Die Sonne den gangen Lag- über haben fan/ meiftentheils / bieweilen auch wol in Die Barten angebauf; im Gelb mußer mit einem Baun von farden Raunftecken eingefafit / und allem Wieh der Eingang

permebret merben.

Der Saffran will eine mittelmaffige / fruchtbare/ bod ftardelieber/als eine fcmarte und leichte Erben/ hat gerne Connichtes Lager/und temperirte Lufit/ wie Das meifte Rielwerct ; ift eine fpate/ boch edle und nuts bare Frucht bie erft juEnde des Ceptembers und noch fpater/ju fommen pfleget ; erftlich fommt die bloffe purpurblaue Blube beraus gefchoffen / Dig mabret einen Monat lang ungefahrlich ; alle Lage muß man auf Die Blumen 21cht haben/ bamit fie nicht verderben; jebe Blum bat fechs Blatter/ wie Die Zeitrofen / bifiveilen/ bod felten/mehr ober weniger/in der Matten der Blus men findet man ben Minium-rothen Gaffran/alebann fommen Die langen/ fcmalen und grafidten Blatter hernach gezogen / die bleiben über Minter / bis in ben Mapen/grun und unverfehret/ Darauf werden fie nech und permelcken/ treiben doch bald wieder / muffen bannenhero bas Jahr. über brenmal : Alls eritlich/14. Tage vor Johanni/jum andern/um Jacobi/und brittene/um Bartholomdi abgefdnitten/das Kraut Davon fan aufs geborrt/und bem Bich gegeben werden; wiewol andes re ber Mennung find/ ber Gaffran / wann fein Gras unabgefchnitten bleibe / fen trachtiger.

Die Bewachfe bedarff ein fonderbares Muffchen/ bann im Berbft tommen Die Blumen mit bem edlen wolriechenben Gaffran; ben Minter burch machfet d as Bras; im Commer erfcheinen die runden und des fleidten Zwiebel/ und nach dem Dauptfiel noch 4/5/

und mehr Bufate und Jungen.

Im britten Jahr, nachdem fie in Die Erden gefett worden, grabt man fie wieder aus, um Gt. Johannis Lag/ werden in ber Lufft an einem fcattichten Ort gedorrt/vor den Daufen vermahret / fauber abgeputt/ und alfo bis jum Emlegen aufbehalten / nicht ju dict u. bereinander gefcuttet; mann die rechte ihnen von der Matur beflimmteBeit vorhanden/merben die Riel auch auf Dem Boden anfangen gu feimen; ja offt (wann fie nicht in Die Erden famen) gar Blumen gu treiben/aber fie verderben meiftentheils hernach ; baber/fo bald man merctet/ baß fie gu grunen beginnen/ muß man fie bald in die Erben bringen.

Sie werden ohngefehr 8. ober 14. Lage vor Bartho. lomai gefett/ man folls nacheinander in Die Renben/ 3. Lage vor bem Wollmond/3. Finger breit voneinander/ und 4. Finger tieff andere wollen/einer mittlern Cpannen tieff) nad bem ber Grund ift/in Die Erden fegen, die muß aljo gugerichtet fenn / als ob man Gerften ober Maiten barein bauen wolte; Die Steine muffen aus. geglaubt, und die Erbe mehl vorbereitet merben.

Die Blube fommen mehrentheils um Dichaelis nicht zugleich/ fonbern nacheinander/muß man fie alfo von Sag ju Lage ausbrechen; wann man ben Caffe ran vollfommen fichet über die Blumen beraus teuch ten/ ift feine Beit ju verfaumen / fondern man muß fie Morgens und 21bends ausnehmen/weil fie/ wanne ein wenig gu lang fteben/ leichtlich verberben und alfo in feine Dugung gu bringen fenn; Die Blube muß alfo. bald aus der Blumen gezogen/ und auf ein fauber Das vier gelegt/ ben einer linden QBarme gebortt/oder viel. mehr getrochnet werben ; hernach/ wann fie wol abgetrodnet/ ein flein wenig die Finger mit Del befeuchtet. ber Gaffran bamit facht berührt / in eine Schachtel ober holgerne Budifen gethan / und an einem tempes rirten Ort aufgehebt; wird von bem wenigen Del an der Karb ichoner und heber.

worden /laffet man fie ftille liegen / alsbann bluben fie gleicher Beife/wie vor/ um Dichaeli/ mit benen allers dings/wie oben angezeiget worden/ju handeln ift ; mare aber ber Binter fo grimmig talt / baff ju beforchten/ ber Saffran mochte verberben/ fonderlich/ wo die rau. ben Mordwinde fregen Anfall haben/ foll man fie mit Pfecbmift ober Schnee/ etwan eine gute Spannesbitt/ tudecten.

Wann nun die Zwibeln gwen Jahr-lang Frucht gebracht/fo muffen fie im britten Jahr gwifden Johan. ni und Jacobi/ben troctenem Wetter / nachbem bas Jahr ift/ausgegraben/auf einer Buhneacht Lageslang bunn aufgeschuttet und getrochnet/ ber Roth und Un. flat/fo baran hanget/wie auch die erfte grobe Schelffen/ fittlich abaenommen/und um Bartholomai wiederum in bas Erbreich/auf vorige Beife/wie icon vermelbet/

gepflanget werben.

Allhier ift ju mercten / baf/ ben Musgrabung ber groffen Zwibeln/im britten Jahr allgeit fleine Brut mit anwachiet / bie muß man / jo bald fie trotten worden/ abnehmen, und bamit wie mit benen groffen bandeln/ auffer/ baf fie abionberlich ( nicht unter Die alten ) in fonderliche Bettlein und gleiche Rephen ( wie die übris gen alle ) allein gufammen/und nicht untereinander vers menget werben.

Dit Abgefdnitten vom Buchebaum ober anbern Straucheln mirb er gebedt/ fo balb er gefett worden/ Die Dibe ber Gonnen gu lindern / Die er Unfange fehr fürchtet; bas laffet man ihm / big er anfangt ausgus

fclagen.

Er wird weiter nicht begoffen / und muß fich von bes himmels Feuchtigkeit genügen laffen / es mare benn die Gelegenheit darzu fo gut vorhanden / konte man ihm/ben durren Wetter/auch wohlbamit ju Wil

Bu Ende bes Mugufti/ mufiber Gaffran. Barten/ wie eine Tenne/ gleich geebnet / und von allem Gras ges faubert fenn; mantan ( bag bie Dite nicht fchabe) ibn wieder mit leichten Meftelein und Zweiglein gubeden/ noch beffer ifts/mit folden Gaden/burch beren Fettigs teit bas Feld gleichjam mit-gedunget wird; ale Bobs nen-Bulfen/ grune Dug und Mandelfdelffen/ Rornfpreuer/und bergleichen. Der Caffran leidet wol/daß laffe.

Im andern Jahr/ nachdem Die Zwibeln gepflanht man mit Fuffen auf ihn umtrette/fonderlich mit bloffen; wanns nur nicht weich 2Better/bas Rraut foll balb ab. geftoffen fennoder wann er im Bluben ift. Ginen Do. nat lang mag man ben Saffran/ wie erft gedacht / ber beden/hernach muß man bas grobfte mit einem Rechen abgieben/ben Blumen Plat ju geben. 2Bann man bie Riel ausnimmt/muß ber Garten tieff umgegraben ober aufgebauen fenn/bag man die 3mibel alle baraus flauben tan.

Beffer ifte / wann man mehr als zwen ober bren Saffran Garten hat / baf jahrlich einer in ber Brach bleiben/und die übrigen befest fenn tonnen. Das Blumen-abflauben fonnen Rinder und Buben verrichten/ ben fcons und bofen Better/in und auffer bem Saufe/ nach und nad/ welches fonft ben feiner, Ernbte ju hoffen. Diefes Lefen mabret etliche 2Bochen / ba man taglich Morgens und Abende nachfeben/ und die Blumen / Die eröffnet find/ abflauben / gleich nach Saufe bringen / und die Blube fo bald beraus nehmen muß; barum Diefes Eintommen feinem vernunfftigen Saus

patter ju miggonnen.

2Bann man ben Gaffran probiren will foll man ibn swiften bie Finger nehmen/und gufammen gemach lich brucken/ raufche er /ale ober brechen molte; item wann er die Sande farbt/ und einen icharffen Beruch von fich giebt / fo ift er gerecht; lafft er aber nach/ ober flaubt/ ift er verfalicht. Mann er getrodnet wird/ muß er Unfange bunn voneinander gefpreitet/ und alle Lag grey oder breymal umgefehrt fenn. Den Daus fen und Maulmurffen muß man fleifig nachftellen/weil fie gern hinein tommen/und ben Caffran nicht auftoms men laffen; er ift gwar eine Bertifarctung/boch ju viel gebraucht/foller Saupt-Behe und ein blobes Beficht perurfachen

Der Gaffran ift fonft eine rechte Cordial- Arts nen/ auch den Schwindfuchtigen fehr heilfam/ reinigt bas Beblut/ widerftehet dem Bifft / macht eine gute Farbe/geitigt/ erweicht/ nimmt meg die Gelbfucht und alle Obitructionen / hilfft und lindert die Delanchos lep/ftaret bie Bebachtniß / und ift ju anbern vielen Rrancfheiten nuflich / wie D. Joh. Ferd, Hertodt in feiner Crocologia begeuget / und dafelbst mit mehrern ju finden/ so ich hier/ Rurge halben/ anjugiehen unter-

## CAP. LVIII.

# Vom wilden Saffran.

bie Barten gebauet. Crocus Saracenicus geheiffen / Die Spanier nens

nen ihn Simiente de Papagoyos, weil die Papagenen Diefen fetten und fuffen Saamen gerneffen; bas Rraut hat runde/ ftarde / holbichte/ rauhe / harte und weiße lichte Stengel / einer Elen ober mehr hoch / mit vies len Heffen verfehen/welche/ aus bes Stengels Mitten/ ftracks in Die Dobe binguf machien; Die Blatter find langlicht / jerfpalten / rauch und fpigig / oben auf ben Mesten machfen stachlichte Rnopffe / von gewiffen Schuppen jufammen gefest/und mit etlichen Blattern/ wie mit einem Stern/ringe berum verfeben. In bem Julio trant er gelbe fopffichte Blumen / auch etwas | prefften Gafft 2. Loth/mit 6. Loth Bunerbrube getrun-

Arthemus ober Cnicus, wird ben und meiftens in | flachlicht/ bem Gaffran gleich; ber Gaame ift weiß Conft von etlichen auch etwas rothfarbig / eclicht / boch in Die lange gerichtet/ glatt/ hart/ und etwas groffer als ein Berftentorn/ in wendig mit einem weiffen und feiften Marct erfullet/ und die Burten ift einer gimlichen gange. Dorrte Blumen/mit gutem Gaffran vermifcht/ bienet armen Sausmuttern/ Die Speije geel gu farben / und machet ben verharteten Leib fein weich ; bas Rraut Dies fes wilden Saffrans Dienet wider die vergifften Thier/ auch wieder das Bifft ber Comammen : fcreibt/mo einer bon einem Georpion geftochen mare fo foll er den Schmerken nicht empfinden / fo lang et Diefes Rraut ben fich halt. Des Gaamens ausges

cfen/

den/ erweichet ben leib / führt die fchleimichte Feuch. Der Blumen ein Quintlein mit Bonigmaffer genom tiafeiten aus/unten und oben / und ift besmegen ju ber Colica und Bafferjucht eine fonders bequeme Argney, mie ingleichen auch des Saamens gesottene Bruhe, in hunerbruh oder Gerstenwasser bereitet, und davon Carduo benedicto fchier eine halbe Wermanbfchafft,

men/reutet bie Beelfucht aus. Des gefdelten Gag. mens ein Quintlein mit Mermuth. Oprup eingenome men / hat gleichmaffige Rrafft; wie auch bas Dul-tperben.



CAP, LIX, Bom Sopffen.

To leichte Art/ben Dopffen zu zieglen / und bie } Rubbarteit beffen/ befordert feine Bartung ; Dieine jarte Schofling find im Fruhling ein gefunder und guter Salat/gleich dem Grargel / mit Effig und Del gugerichtet / und feiner Bilde fan man im Bierbrauen fait nicht entrathen ; weil er gern hoch aufflettert/ fan man ihn auch in ben Garten/Die Gelanber/ Portal und Lufthutten zu befleiben/gebrauchen/fonften madft er gern an nicht allju gaben abhangenben Der. tern/ liebt einen murben und feuchten Grund. 3ft der Grund gut / barff man tein Dung bargu legen / mo nicht /foll man die Bruben um fo viel tieffer graben/und am Boben mit gutem Roth auch Mift anfullen / auf daß in eine Grube aufst meifte feche gute ftarcke Bohmifche Burgen gehen/find fie aber tlein/mehr/ und wol noch einmal fo viel / Damit ber Ctoch befto Di der merbe / und mann eine ober die andere nicht geries the ober faulete / bag man nicht barff gulegen / Diefels ben foll man fein Ereutweis gegeneinander feben/und mitten grifden die Wurten in ein gutes Koth legen/ Dog bie Burgen einander nicht anruhren / davon fie forit faulen.

Dag er an etlichen Orten nicht wolgerathet / ift die Urfach / wann der Grund gu febr fandigt/ fleinicht. ju feucht / ober ju nahe benm Waffer ftehet; in ben naffen Grunden / wann Diefelben gefrieren / erfreurt er gern/ und mas ju nahe an dem Daffer flehet / giebet bas Melthau aus/ ober/wann man im Sauen nicht det hat/ duk man des Stocks verschone / sondern die Wurfen durchhauet / saulen sie hernach / oder so man den Stock zu viel entziehet / wird er sehr gefcmachet / und bringet ihme Schaben; baber man treu und erfahrne Dopffen . Sauer bargu nehmen muß

Der wilde Sopffen wachft bon fich felbft / flechtet fich auch felbft überall in Die Behage und Straucher/ wird nichts befto weniger feine Blube unter ben anbern Sopffen genommen/ und feine frube Schöflinge im Auswarts ju Speife genoffen.

2Bann man feinen Sopffen jumlegen befommen fan/hat es menig zu bedeuten/ fo man bes milben Dopfe fen Burgen nimmt / wird er heimifch und gefchlacht; am beften aber ift es/wann man Bohmifche gute Dopf fen- Wurgen haben fan.

Des

Des gabmen Douffens aber ift menerlen/ein fruber/ fant fonft fan er nicht fo gut bluben/baran boch am welcher ber befte/ und/ jur Unwehrung/ ber bequemfte meiften gelegen ift. Wit benbeften Reben/ bie man aufift/ wird um 14. Tag cher/als ber andere zeitig.

Es ift ein Bewachs / bas trefflich gern jufett / bas muß man ihm jahrlich benehmen, und weiter fortpflangen. Dan macht eine halbe Rlaffter ohngefehr / ober ein menig weiter von einander/Gruben/bie werben mit guter Erben und Dung beschüttet/und alleit 4. r. ober mehr folche Sopffenkeimen in eine Gruben aufrecht eingelegt/ barnach werden fie mit bem aus ber Gruben gefafftent Brund wieder facht bebecht, bag bie Reimen gang unter ber Erden ftehen/und von berfelben verhallt fennd/ fonderlich wann mans im Berbft einlegt / boch ftedt man gu jeder Gruben einen Stocken / bag man wiffe / mo ber Sopffen lige. Das erfte Jahr machfter etwan ein anderthalb Elen / ober eines Manns hoch/ tragt auch bigweilen / boch nicht allzeit und wenig/big er recht in bem Grund eingewurgelt ift.

Etliche flecken gleich im erften Jahr ein Stablein barju/ bafer baran gemablich aufwachfe/ welches aber theils nicht loben barumbas ber Stock ju weich wirb/ und vor der Zeit verschiebt; wann mans fur fich felbft wachfen und ligenlafit/wird ber stock besto frafftiger, und verfchieffen Die Burten weniger/tragen auch befto

groffere und vollfommenere Blumen.

Das folgende nachfte Sahr/fruh im erften Lengen/ ehe ber Dopffen noch anfanget ausjutreiben/muß man jur Saubtwurgel raumen/ und Die andern Debenfage alle wegnehmen / bamit er nicht unterfich/fondern auf. marts/ in ben Stamm und in bie Frucht treiben moge; will man nun/ bafifie groß und hoch aufwachfen/ muß man um Die 2Burgen Deftowefter Die Erben aufhauen/ und fie wieder mit guter Erben und Dung befchutten/ barauf werden mit eifernen Stoffeln Die Locher gu ben Stangen geftoffen/ weil man alebann am beften aus: nehmen tan/ bag man ber hopffenwurgen nicht etwa fcaben moge/ und ftoffet und befeftet Die Stangen/ Die untenber gefpist find/ mit Bewalt binein ; mann ber Stoct viel Reimen treibt/ muffen befto mehr Stangen darju gebracht un gebraucht/ und jedes Reimlein/wans anfangt über fich bringen / an feine gemiffe Stangen geleitet merben fonft fie fic untereinander verwirren/ und ohne Schaden nicht voneinander gu bringen; Da. mit auch ber Sonnenichein befto beffer burchicheinen moge / fan man alljeit ber nachften Reben men ober bren an eine Stange weifen/ bas übrige aber/ was auf. fenber austreibt/ mag man abreiffen / und bein Dieb abgebrennt/ und gefocht ju effen geben.

Wann man brey Reben an eine Stangen leitet/ ift am beften, daß die Stangen obenauf fein voneinander fteben/ bamit ber Sopffen befto beffer anfegen/ und fich weniger verwirren moge/ barburch er gwar viel Laub/ aber wenig Blub/ und alfo fchlechten Rugen bringet. Es follen die Sopffenstangen giemlich dick und ftarck fenn/ und ligt nichts baran/ mannman ber Stangen gleich nicht fo viel hat / und fiereit muß voneinander fteden/ Des Dopffens wird barum nicht weniger/auch nicht befto mehr/ob ber Stangen gleich viel finb/ und nahend benfammen fichen / fondern die Trollen werden groffer auch des Dopffens besto mehr / wann ber Stangen wenig find / bann er beffer Raum gu mach fen. Je gailer ber Sopffen antreibt/je hoher und ftarder follen die Stangen fenn/bamit er recht auswachfen

gieben will , muß man faufft umachen / bamit fie nicht brechen / weil fie fonft boffelbe Sabr unfruchtbar fenn wurden/ muffen alfo mit eingenehtem Streh eder groben Garn fubtil angeheffret feyn/ fo fteigen fie bernach fcon von fich felbst fort / und offt noch bober als Die

Stangen find.

Das erfte Jahr muß man ben Sopffengarten fleife fig jetten/ big er fich ausbreitet/menn er balbe Stangen erreicht hat/muß ihm abermal mit Anheftung geholffen werben. Der Melthau ift bes Sopffens grofter Feind/ wo er ihn gur Beit ber Blube und ber garten Saubter erreichet/macht erihn gang unbrauchfain. Bu 21ns fang bes Septembris fangt er an gu reiffen / fo an feinem farden Beruch juerfennen/ wann er in ber Gilb begriffen/ und einen Tagebrey ober vier in ber Bilbe geftanben/foll man ihn / boch trocten und ben fcbonem 2Better/ abnehmen; biefes muß aber/ehe fich die Blatter an ben Saubtern offnen / und ben beften Gaamen verftreuen/gefchehen. Man fchneidet nur Die Reben/ets man eine halbe Elen hoch/von dem Stock ab/giehet barnach Die Stangen / famt bem baran hangenden Sopfe fen / heraus/windet den Sopffen / fo weit er Saubter tragt / berab von ben Stangen/und legt benfelben gu Sauffe/ bigein Ruber barque wird. 2Bann aber/wie offt gefdichet / Die Wipffel oben gufammen gewachfen/ und fich miteinander verwirren/muffen diefelben Stangen jugleich ausgehoben, und bas verwickelte oben mit einer Sichel abgefdnitten werden.

Go bald man ben Sopffen hat eingeführt/muß man ibn nicht viel durcheinander werffen fondern unverzog. lich abpflocken/ bas geschicht besto füglicher/wann bie Reben auf ein paar Elen lang abgefdnitten / allgeit eis nem jedem Abpflocker Sauffenweise fürgelegt/und von ihm figend konnen abgeklaubt / Die unnuge Rancken aber benfeite gethan werben ; gleich ba er abgepfloct ift/ wird er auf einen lufftigen Boben nicht gu bid aufgefireut/bağ er austrochne/und nicht bampfig ober fcimlich werde. Man muß ihn am Mustredinen nicht laffen gar burg werben / Damit ber Saame nicht berque falle/ hernad/wann er gleich noch etwas feucht ift/ unb flebt/ fo man ihn jufammen bructt/ ligt nichts baran / benn es viel beffer / ben Sopffen einwenig feucht/ als ju burz in ein Sag wol getretten/jugebectt/und gefdme. ret/fo bleibt er lang frafftig und gut/ und hopfft alsbaff ein Pfund fo viel/ ale fonft anderthalbe. Bon einigen wird er/jo bald er trocken worden/aufgehauft/mit Bla hen ober Euchern/ bannit er nicht verrauche/ jugebedt; infonderheit ift fleiffig acht zu haben/bag ber Saame/ in welchem bie grofte Rrafft ftedet/nicht ausfalle/welches

leicht geschicht/ wann er überzeitig ift. Die Stocke werben im Berbft umgehauet/ mit Erben bebecet/ und bif in Die Faften alfo gelaffen.

In Bihaim/ wo ber befte Sopffen machfet/ und fonderlich im Sager . Craif / auch an andern Orten mehr/lafft man ben Stock (mann man ben Sopfien im Derbit abgenomen ) alfo unangerührt und ungeraumt verbleiben/ damit Die Ralte ber Wurgen befto meniger fchabe, und leat man ben Mift oben auf ben Bafen/be det die Stocke bamit gu/ fo fest ber Mift von oben binein/und wird ber Stock wol gebungt/ ligt warm brum ter/erfreuret befto weniger ; und laffet man bie Ctode

ij

3

man folde erft rubret im Frubling / mann ber Stock in jeglichen einen fleinen Stecken fegen bamit man/auf berfür gefchoben, ba becft man benfelben auf raumet fommende Faften folche wieder finden / und mit bem das Koth von der Burgen hindan und hauet fiet vert jungen hopfen belegen kan. In der Faften wird der ichonet aber des Stocksober der Stamwurgen durch alte hopfen gehauet und beschnitten / da nimmt man aus ; wann übrige Geitenfdube am Gtoch herausge. aus ; wann uvrige Seneniouve um Stott getund geleichte für eigen getom eigen einem fest je getom wachen find der dann geschiebet / schneidet ober reifft; in die Erde fin die gedungte Guben / bet man fie ab / so bleibt die Stammwurf besto kraffiger muß oben heraus sehen; man flect Riaffterlange Steund fruchtbarer / und seht die abgeschnittenen Murden daben und lässe ihn bergestalt die Jahr liegen; also ben andermarts ein.

Davon überdungen/ baf nicht ju viel Unfraut barbuch von fich gibt.

alfo/ auch wol im Fruhling ungehauet und ungerauf geziegelt werbe/ alebann tan man auch (wo bie Sto-met wachsen/ big fie gar zu viel zugeseth haben/ alebann, ce bunne find) Gruben/ ein halb Knie-tieff/ graben / bann feifte Reben / Die am beften teimen / fest fie gerab auch/ wann etliche Gruben von bem alten Sopffen abgen anderendere ein.
Die Heter follen aber altzeit im andern oder der gedoet find mug man wieder neu Reben legen. Nachten Jahr mit Schwein. Mis dem einem bie Gen. dem der Garten dem Winde entgegen liegt / nachen
den der mit de den drauf legt gedunge (ren. Im mug er mit starten Santen verstehen mehre. Des
den der dem der Lopfien abgenommen/und die Cto/ Dooffens / wann er gut/ Prob ist/ so er gerrieben wird. de wieder bedecht find/fan man ichrlich nur einen Ebal Daß er Die Sand einfettigt und einen flarcen Beruch

#### CAP. LX.

# Andere Art / Hopffengarten gumachen.

gefdrieben/ ale Serz Colerus, baher ich auch/mas ben Sopffen anlangt / meiftentheile aus ihm angezogen. Die alten Rei ruftice Scriptores benchen/ fo viel mir miffend/ Des Sopffens nicht; ben unfern Septentrionaliften Boldern aber/weil nicht überall Bein machfet/ und bas Bier fehr im Bebrauch/ift ber Sopffen in Defto grofferm Unfeben. Und befdreibet erftgebachter Derz Colorus auch eine andere Art/ wie man einen Dopffen. Barten folgender maffen gurichten folle.

Manfolle erftlich ein Rafenfeld im Julio mit Sauen und Bflugen queinem murben Acter machen, und mol Dungen/ barnach man viel Rephen Sopffen legen will/ nachdem muß ber Mcfer weitern ober engern Ingriff halten ; folgbar foll man ihn alfo einrichten bag allgeit/ mifchen gwepen Renben Sopffen / etliche Bette/ funff oder feche ty Rraut/ Ruben/ Dibhren/ 3miblen/ ober andern Ruchenfpeifen/liegen verbleiben/die Reph aber/ Darein man ben Sopffen einlegen will foll über anders

halb Elen nicht breit fenn.

Meil sweperley/ ein harter und weicher Sopffen ber Baune gebrauchen. ift/ fofan man ben weichen im Frubling / ben barten fammen tommen; big thut man bren Eage vor bem torner muß mannicht wegicutten / fie baben groffe Reumonden/ ober bren Tage hernach in guten Beichen/ Rrafft im Bier.

Oh muß bekennen, daß unter allen, die von der Albeim Stiere Wassermaß. Steinbock / Jungfrausober Hausberteinber Berben innligende Better fanman jahrlich mit ziemlicher Dungung versoon dem Hopften fo eigentlich und weitlauftig Better kanman jahrlich mit ziemlicher Dungung vers feben;bie Rephen/worinn ber Dopffen ftebet/barfi man weder hauennoch graben; gegen dem Winter fan man nur fleinen Mift barauf ftreuen/ und im Fruhling Das Grobe und Strobichte vom Dift wieder fauber abreche nen/ fo machfet barneben und barauf gutes Gras/wels thes man jum offtern mag abgrafen, und bie Sopffens fioche nehmen nichts bestoweniger von ben nahe ans ligenben geaderten und gebungten Betten ihre genug. fame Nahrung; barff er bannenher weniger Muhe / und gerathet offt beffer ale ber anbere/ift trachtiger und tragt groffere Daubter. Mann Die Sopffenteimen bas erfte Jahr herfur fproffen / und etwan einer Elenboch ausichieffen / werben fie an furte Stanglein angeheffe tet/ fo bernach mit ben langern Stangen in folgenben Jahren muß verbeffert merden.

Denctwurdig ift / mas Salomon Gubertus in feiner Lieflandifchen Occonomia fchreibt/baf ber Sorffen tein Birdenholg leibe/ Daber foll man teine Birden meber ju ben Stangen noch ju Ginaberung ober Ginflechtung Mann ber Dopffen abges nommen wird/ foll man Die Stengel und grobe Blatim Berbft einlegen/muß aber nicht gar gu nabend gus ter absondern/bas Bier wird fauer bavon; Die Dopffen-

## CAP, LXI, Bom Cuffen = Holk.

furhe Chotlein herfur/in welchen gwen od bren Rorn. lein/ ben linfen nicht ungleich/ ligen; madft offt gwen oder dren Elenshoch; die Blatter find fcmarkgrun/bid/ fett/ langlicht und flebricht/ fteben je given und gren des geneinander; Die Wurgen fcbliefft in ber Erben bin und bet/ und treibt bort und ba aus; Die Stengel verberben

affes Doly blubet im Julio braunroth ober purs im Winter/im Frühling aber fproffen frifche berfur;alle Spurfarb, und hanget Traubenweife benfammen / Drey und vier Jahr wird nach dem fuffen Solt gi graaus Demfelben fommen fleine gelblichte raube ben/ Da werben Gruben gemacht zween Schuch - weit/ und bren ober vier Couch tieff burch ben ganten licfer hindurch bie ftarcen und langen Burgen werben aus genommen / Die fleinen aber lafft man im Grunde bleis ben/ baf fie hernach wieder ausschlagen; Diefe Grabung gefchiehet im Unfang bes Dovembris/ wann bas Siebengeftirn pfleget unterjugeben / auch wann man im Frühling nur eine QBurgel nimmt/daran ein Trieb ift/ |der aber/wie Gualterus Rifius fcreibet/nict allein unleat foldes in einen leichten Brund/ und lafft es (ohne lieblich am Befchnact/ fondern auch in feiner Lugend

fondere Begieffen ) wachfen.

In Defterreich ward Diefe Burgen bighero niein Die Kelber fonbern nur in Die Garten gebauet ; in Franden aber/ um Samberg und am Dannftrom / merben gante Meder bes fuffen Dolges gefunden, auch bafelbft Centnerweife/mit ihrem groffen Dugen/vertaufft/ und gang Ceutschiand bamit verfeben. Der Grund, baren muß nicht bart und leimicht / fondern leicht/ wol gemengt/und tieff geacert fenn/wird von Schoflingen und Benfagen fort gepflanget / ift aber fo leicht aufju. bringen/ Dat/ wann er einmal eines Felbes gewohnet; er leichtlich baraus nicht zu vertreiben / fucht tieffen Grund / und wann er gleich eine halbe Elen und tieffer in der Erben abgeriffen oder abgeschnitten wird / fucht Doch Die Darinnen gebliebene Wurgen (wie ber Rreen) mieberum Die Lufft/machfet und feimet von neuem/ alfo bag man hernach geringe Dube mit ihm/ und boch bavon nicht geringen Dugen bat.

Bor bein Dieh/ und fonderlich ben Schweinen muß man es wol verwahren/weil fie mit Bublen grof. fen Schaben thun/und nach ihnen die Wurgen nicht fo gern machfet / als wanns Die Menfchen abichneiden / 3meiffels ohne/ weil fie von der Schweine Babnen gerfnirfchet und gertauet, nicht fo gerne wieder ausfafeln/ als mann fie von einem icharffen Deffer abgeschnitten find. Wird aus Sifpanien / nach Lobelii und Petri Penz Zeugnuß/in Engelland/Dolland und Francfreich gebracht/ machfet auch unweit Montpellier in Franct. reich/von fich felbft auf benen Felbern/blubet im Julio/ und wird im Geptember ausgenommen / mann ber

Saame geitig worden.

Die 2Burgen ift, fo viel ihr Birchung betrifft / bes Menfchen Eigenschafft gleich temperirt/ baher auch gefund / wird ju Bamberg und andern Orten ein Gofft in Der Apothecen/ Liquiritia genant/ Daraus gemacht/ ben leiben.

und Rrafft/ von all;uhefftigem vielen Gieben verbrant und verderbt/nicht wenig geandert mird ; lebret es berhalben auf folde Beife ju bereiten: Man muß das fuffe Solt/ fo frift mand habentan/ nehmen/ co f haben/bes ichneiden und von aller Ilberfluffigfeit wol reinigen bernach übergwerg in fleine runde bunne Scheiblein jerfchneiden, fie wol ftoffen und zerquetfchen/frifches Bros nenwaffer Darüber fchutten/ und es alfo / Damit Das Maffer den Gafft und Guffinfeit ganblich an fich ties bet/eine Zeitlang baiffen; bernach bas 2Baffer und Den Safft vom Soly mit einen fleinen Preflein wol ausdrucken/ in einen faubern Befdirt/auf einen funfften Roblfeuer fletiglich fieden / mit einen bolgerinn ober filbernen Spaten flete umruhren/ bag esfich nichtau Grunde fete und anbrenne; wann es anfangt biet ju werben, und das Waffer verfotten und eva goirt hat mag man/um mehrerer Lieblich feit willen/Sonig oder/ Bucker bargu thun/und bann alfo fieden laffen/ fo lang/ bif es ju einer rechten Dicfen Latwergen wird. Dienet für die Suften/Geitenftechen/Mund und Sale Bebre den jum ichweren Athem und Reuchen, für Die Lungenund Schwindfucht/jung erbarteten Wille/bas Musmerf. fen ju befordern ; in Catharren/ jum Blutfpepen/ führt Die Arenep gur Bruft/ und ftarcft gungen und Bruft/ im Bergittern/ in ber Geelfucht/ Barnwinden/Bla fen und Dierenwebe / und andern mehr Sachen / wie aus ben Krauterbuchern ju erlernen.

Das fuffe Solg / lang frijch ju erhalten / muß man in trochen Rellern fleiffig in ben Sand vergraben / und fo man von neuem Sand bargu bebarff / muß derfelbe im Sommer borbero an der Sonn fein getroch net/ und durz gemacht werden / fonit mann ber Ganfeucht ift/ erftictt bas fuffe Dolg barunter / wird fchimplicht/ und verbirbt/barburd man leichtlich tan Scha

## CAP. LXII. Bom Zabad.

Ambau/mehr Shaden als Nugen bringe; denn einmal gereiß/daß es meinst darum geschiehet / weil das gemeine Bauren Befind / ben langmubrig gehabten Rrieglaufften/ von ben Golbaten, bas Labac : fauffen Dermaffen in eine hartnactige Bewohnheit gebracht has ben/ Daff es faft unmonlich fcheinet, fie mehr baven abjuhalten ; wiewol bas Cabac trincten erft neulich 2lnno 1673. bon 3hr Durcht. Dem Churfurften von Gad. fen verbotten worden/weil die gemeine Leute dardurch/ fonderlich wen fie bennebens Wein/Bier/ober Brand wein fauffen / ihrer Befundheit mercflichen Abbrud thun/durchUnvorfichtiafeit/in ber truncine 2Beife/mit ben Roblen un angegundten Lunten/offt ihre eigene Dau fer/ja gange Dorffer/Bleden und Ctabte angunben und in die Afchen legen. Bubem Die Felber burch Diefes Rraut febr abgetobtet merben und baber umRorn-un Bainen Bau befto undienlicher find;mare bemnach ju munichen / eine Landfürftl. Obrigfeit mochte Diefem abermaffigen Diffbrauch Des Pabac , baus/mo nicht aar

ift febr zweiffelhafftig / ob der jegiger Zeitini verbleten/bennoch in gewisse Was einschrenten/bamit Leutschland an vielen Orten gewehnliche Cabac bie Ubertretter gestrasstelle Unnothwendigkat verba tet/ ber Relbbau bingegen befordert und gebeffert fepr 2Bie D. Fritfchine melbet/ ift Unno 1680. modite. aus Ronfaliden Befehl in Engelland/ ber Cabac bau welcher wieder bas Ronigliche Edict, und mit ber Uns terthanen Schaben vorgenommen wird, ernftlich verboten/und alle Vflangen verwuftet und verdorben worben ; hat auch der jungft verftorbenen Englischen Roni ges Anhers / Der weife Ronig Jacobus Sextus, in lufu fuo Regio de Tabaci abulu, alfo in Melocapno ges foloffen: Tandem igitur ô Cives, si quis pudor, rem infanam abjicite, ortam ex ignominià, receptam errore, frequentantem flultitia, unde & ira Numinis accenditur, corporis fanitas arteritur, res familiaris arroditur, dignitas gentis senescit domi , vilescit foris rem vilu turpem, olfactum in!vavem , crebro noxiam pulmonibus damnolam & fi dicere liceat, atri fumi nebulis, Tartarcos vapores proximè repræsentantem, Dicht weniger ift ber Labac in Rufland vers boten/wie Olearius in Itinere Perfico lib. 3. cap. 6. er



jehlet; ebenmaffig in bes Ronigs in Perfien Felblaget/ und als einsmals ein Perfianifcher Rauffmann / unmiffend biefes Bebots/mit neuen Ballen Sabac instager intam/ ber Mennung / bon ben Golbaten Belb ju los en/folches aber ber Ronig erfahren/ hat er ben Cabacs Rramer/famt dem Labat/auf einen Solchauffen werf. und Churen / und im Rauch aufgeben laffen. Sachfen/ wie oben foon angeregt/ hat Unno 1653. an ben Commendanten und Rath ju Dreften befohlen/ Daff ben geben Thaler Straff / weder auf den Rathe 'ellern/ noch in andern Biersund Schenchaufern Zas ac getrunden / ober aus ben Apothecten verfauft verben folle : Ratio prohibitionis exprimitur, weilen burd Unachtfamteit offtermalen Beuersbrunften, von bem Labacterinden entifanden find. Qued der Lat-fifch Anpfer Amurathes IV, bat mit einem fchaffen Saick , welches ben den Later flighet capital und palsbruchig ift/verboten/daß feiner den Rauch Labac rauchen folle; Die Urfach ftebet Diefem Gefete benges ugt / weil es an der Fruchtbarfeit und Bermehrung Der Rinder verhindere / fo auch von ihrem Muffri ift betattiget/ja gar bem Ubertretter mit dem Gpief gedro. pet worden. Der Sabac ift Unno 1585. (wie etliche vollen) aus India in Engelland gebracht / allba bers nach eigene Tabac Saufer/wie jum Bier/ allenthalben utgethan worden ; theils aber fagen / bag er eber aus Indien in Portugall/und von dannen Inno 1559.und 1560. in Francfreich tommen. Richterus fchreibt in Epiftolis, baf allein aus ben Cabacpfeiffen Die Berren Staaten in Solland ohngefehr 2000. Gulben in ihr Einnehmer Amt jahrlich bekommen. Cafpar Bar-aus, der Niederlandische Poet/ hat den Cabac in feis ten Enigmatibus alfo vorgeftellet :

Nonbibor, & bibor, & populo fum potus, & haud

mandor ab occidumis, non tamen esca fui.

Cum bibor, ipfa stisterestis, sum victima vulgi, torqueor, incidor, surcor, avoc idem. Consector vivi, che consector munere divinim quelibet existo est dextra repertameco. Pars in frustrase cans, pars is in bumentia sicente corpor a, pars stammas admove ta sigates.

Osiaqui sugiunis, in nobis osia perduni, Gimagna peraguns sedusis ase nibil, Qui capior, perdor; quo claudor, pellor abore, nostraque mox dissas sercula, qui squis amat.

nostraque mox difilat sercula, quisquis amat, Que mibi, que nissalos aperis Matrona Penates, premia tamclari sputa laboris babe.

Diß Kraut ist vor 100, und etlichen Jahren (wie icon gedacht) aus der Indianischen Inqui Florida in Dispanien und Portugal / nachnals in Krandreich In. 2560, durch Ortun Joh. Nicot, Rhigh Frankssiften Worf gebracht also das es auch obgeseduchten am Portugessischen Hoff gebracht also das es auch obgeseduchten und nummehr allenchalben genugsen befandt einer und nummehr allenchalben genugsen befandt ein.

Es erforbert ein fettes/ wolgsarbeitetes/ teidlichgodungtes/feuchtes Land/ das dach die Sommenstrablen habe/ und vor den Sturnnvinden möge verlichert
fenn. Erstlich/ siet man ihn zu Anfang des Metgens/
auf ein wolgsgesichtetes Milt-doer Hochette de Sartens/ im wachjenden Monden/ das gegen Mittag lige/
und/vor den Nordwinden/ einn Schirm habe; der
Sammenung mit Kreoben-Dutver vermichet (son/ da-

mit man befto beffer, ober ju bichober ju bunn gefdet/

ertennen moge.

Wann nun der Gaame recht gefaet ift / fcuttet man alebann zween Boll-hoch Erben barüber, und be-legt bas gange Miftbette bicht und wol mit Brettern/ ober mit bict jufamm geflochtenen Stroburten/ Damit teine Ralte eingreiffe / fonbern inmenbig fich alles mol ermarme / fo gehet ber Saame in o. ober 10. Lagen auf / Die muffen nun ben falten 2Better/ fonberlich ben Radit alljeit mol gugebedt / und von allem Unfraut gefaubert und ausgejetten werden.

Db auch icon vom Mannlein gerechter Saamen angefaet wird/ (welcher/nach Deren Diefchere Bericht/ fleiner als ber bom Beiblein) fo fommen boch mehr Meiblein berfur/ bieman nicht verfeben folle. Es find Die Blatlein im Hufgeben leicht voneinander ju unterdeiben/benn bas Beiblein hat Santgrune/bicke/mol lichte Blatlein/bas Mannlein aber liechte/ gimlich breis te/vorn gespitte/dunne/fo auf ber Erben aufliegen/und find viel garter / aledie Beiblein ; Die Zeitigung bes Caamens ift an ben Bulfen ju ertennen/ mann fle ans fangen fcmarbbraun ju merben.

Mann fie nun das vierbte ober funffte Blat ausfeimen/werben fie/ nach einem Regen / brep Fußeweit voneinander / nuf wolgebungte lange Mecter/ Die über vier Fuß nicht breit fenn muffen/ eingepflantt/ und ben burrer trockener Sommers Zeit wol begoffen. Den Sommer-burch/ werben bie Pflangen jum wenigften brepmal gehaut, und die Erbe herum gemach aufgeries gelt/ Damit Das Unfraut Defte beffer vertrieben fev. 3m Fortwachfen bricht man die untersten zwer Saamblats ter/als unnug hinweg/ und hauffelt die Pflangen mit

Erben and wie man den Reaut Pflanken zu thun pflegt. Im Majo oder Junio thut man die erste Abbladung im abnehmenden Monden, und bricht von unten Die unterften bren ftarceften Blatter/furg am Saubt. ftengel / natft ber Burgen ab/ welches/ wegen ber ans gezogenen Erben Dampfe/ nicht fo gut ift. Die fibrigen geben ober gwolff Blatter lafft man alfo fortwache fen/bricht auch ben obriften Gipffel ab/ faint allen De-benichoffen / auf ber Seiten mifchen ben Blattern/bamit benen Blattern allein Die gante Dahrung juges

mendet fepe.

Bernach im Julio und Augusto blattet man immer gerabe nach und nach Die groften Blatter ab / und foldes je eher je beffer / bag mit Ausgang bes Augusti/ bie gange Abblabung verrichtet fer. Die Stengel/ als untuchtig / bleiben fteben/und erfriert den Winter über. Der fie werben umgeriffen/ und ber Acter / gu fernerer Rugung gubereitet.

Bum Gaginen werden 1 2. ober mehr ber flareften Pflangen ausgesondert / man blattet fie auch wie Die andern / und bricht die Rebenfchof meg/ und bleibt al. lein ber mittelite Saubticog/ ber ben frafftigften Gag.

Denen abgebrochenen Blattern fcneibet man bie groffe Ribben big auf Die Delffte aus/ lehnet fie hernach aufgerichtet an eine Wand/ viel Renben auf einander/ laffet fie alfo etliche Cage fteben/ fo erhiten fie/und fan-gen an ju fcmigen/innerhalb 6 7. oder 8. Cagen/nach bem bas Wetter warm ober tubl ift / haben fie genug gefdwitet/und muß man offtere jufuhlen/und Icht geben / baß fie nicht ju viel fchwigen/ und gar ju fchwars

werden / und verderben. Dachmal flectt man fie dit Safelftoden/ oder renhet fie an Faben/ und hangte auf ben Boden im Schaften/jur Abtrochnung. 2Bann fie trocken worden / feuchtet man fie mit einein Comams ment in rein Maffer gedunctt, auf beeben Seiten ant fpinnete zu Stricken/ fo hat man ben rechten guten Cabac. Soll er wol riechen/kan man bie Blatter mit Minis/ Rofen/oder andern wolriechenden Waffern/bes

Der Cabac Dienet allein ben feuchten Dhleamatis fcen/feines wege aber ben Erodenen und Cholerifchen/ weiln er die Spiritus vielmehr anflammet als baffer Die

Beuchtigfeit contemperiren folle.

Ben D. Eighoif lehret in feiner Horticultura lib. 6. cap. It. wie man ben gewurtten ober gebaitten Cabac turichten foll/ alfo: Dan muß die abgetrochnete Blate ter nicht mit folechtem Waffer/fondern mit einer Conditura, ober Einbaigung/ folgender Geftalt fermentiren: Rehmet Die vom Labac abgebrochene fleine Blatter und Knopflein / wie auch die Stengelund aus gefcnittene Ribben / preffet baraus einen Safft/ bermifchet ihn mit ein wenig Malvafier/Spanifchen/ober bergleichen ftarden Bein / thut hingu ein gut Cheil Salt/Unis und Ingwer/laffet es über einem gelinden Feuer etwas einfochen und verschaumen/nachmale ftill fteben/bamit es fich fege/alsbann gieffet bas Rlare ab/ und vermahrets in einem bequemen Gefdirz/ fo ift ber Sprup jum Einbaigen fertig; in diefem Sprup tundet ben Schwamm / beftreichet bamit bie abgetrochneten Blatter auf beeben Geiten/leget etliche Gdichten über. einander/brudet fie jufammen / auch mofern bas Ges mach an fich nicht marm/fo bebectt fie mit mollenen Des chen/ und laffets alfo ligen/ biß fie mit dem Gorup wol burdiehren/und fchon braunroth werben fo bann allers erft fpannet fie ju Stricken. Mann bie Blatter braus ne Lupflein befommen/ merct man / baß fie leitig find sum Abbrechen.

Alle Arinegen von Cabac find bon bem groffen Cabac/ bem Dannlein/ bas weisrothlichte / und nicht von bem Beiblein/ bas bleichgrune Blatlein hat/ und ein gut Theil fleiner ift/ju verfteben : Doch im Dangel Des erften, fan man biefes wol nehmen ; bif ift aber ges wiß/ wann ber Tabac Saame/ber bon bem Dannicin herkonimit/ in ein burs / ungebungt und fanbich Ort gebauet wirb/baß er meiftentheils in bas Beiblein degenerirt. Diefes foll des Beibleins eigne und fonder. bare Wirdung fenn bag mann man feine Blatter fie-bet/un wie ein Chilier gebrauchet foll es eine bewochtte Arner fenn fur die rothe Ruhr. Bon andern feinen bes Manuleins mehreren Lugenben/ wie fein Baffer/ Salben und Balfam ju bereiten und ju gebrauchen/ fan der gunftige Lefer finden/im dritten Buch vonn geld. bau herin Johann Libaut und Caroli Stephani in 75. und 76. Capiteln.

Sich hab ichlieflich anzugiehen nicht unterlaffen wollen/ mas Joh, Heurnius, vornehmer Medicus gu Leiden in Solland lib. 1. de methodo medendi foreis bet/ wie folget: Alls ich vorm Jahr einen unaussprech-lichen Bahnschmerben hatte/ hab ich Sabactraut mit Camillenbluhe im Baffer fieden laffen/ und davon ein Loffel-voll warm in ben Mund genomen / wieder aus. geiprust, und auf groen Stunden alfo wiederholt, ba. bon Die Schmergen nachgelaffen; bes anbern Sages,

albich mein in der Borffadt gelegenes Bartlein/ meis ner Gewohnheit nach/ fpatieret/ und mich etwan nach einem Rrautlein gur Erben gebucht fiche/ba ergieffet fich aus meiner Dastocher einem ein gelb/ wie Caffran verlohr fich gang und gar aller Bahnwebe.

Die Labac . Galben aus Mapbutter ift ein fürtref. liches Ophthalmicum, fur blobe Hugen ; man foll bie jugethauen Augenlieder damit falben/ im buncteln/ fo wird man bernad/ wann man fie offnet/ein wenig beif. gefarbtes/und nach Cabac riechendes Bafferlein/und fen empfinden/lautert Die Augen gber furtrefflich / und erhalt Diefelben.

#### CAP. LXIII.

Bericht/ tvie mit der Zabac = Oflankung umzugehen.

12. Contelang und 4. breit/ ift genug/ wann man 2 Fingerhut voll Caamen nimmt/biefer muf unter eis nem Dut voll Michen mot vermifdt un drep ober mehr. malbas Sodbette/ baf ber Caame mol auseinander to mme/ überfact/bernach Fingers Dief/eine fleine Erb Darauf burd ein Reuter gefiebet / und mit einem Bret etwas wenig jufammen und niedergefchlagen werben; und Dasum Matthid Saa.

2. Den britten Jag bernach / muß bas Sochbette mit laulichtem 2Baffer/welches mit Schaaf Dung ab. getrieben/ angefangen begoffen ju merben / bif ber Gagine aufgebt, jo anfangs etwas langfam berachet : folgende tan man faltes gemeines 2Baffer brauchen/ Doch wanns gar falt / ober gefrieret / muß man Das Bieffen unterlaffen / bingegen Abente bif Morgene es fleiffig Decken/ weil ihnen Ralte und Reiff febr

fcablid.

3. Mann bie Pflangen in bem vierbten Blat / nimmt mans aus den Dochbettern / fest fie in einen gu-ten Brund 2. Schuch voneinander / bamit fo fie groß werden/ am Bemachfe einander nicht verbinbern/ auch megen bes Ausjettens/bag man barburch tommen ton-

ne ohne Berlegung der Blatter.

Mann Die Pflangen etwan eines halben Schuhes/ober mas hoher gemachfen/ pflegen swiften Dem Stengel / und Den groffen Blattern, fleine Blats lem/woraus mit ber Beit auch Alumen und Gaamen werden/ beraus zu fommen/ Die fehr fchadlich find/ weil fie Die guten Bidtter an ber Lange und Dicte viel binbern/ baber fleifig ausgebrochen werben muffen / bas mit fie nicht überhand nehmen; Ingleichen auch die 2Bipffeln/ welche Caamen traden/ auffer etlichen/ Die man jum Caamen behalten will/ bie übrigen alle abs genommen. Buforbeift muß man ben Fortmachjung ber Mangen bem Unfraut mit Jetten fleifing ju Dulf fommen / bamit folde bas Gras nicht übers machfe/und die Rrafft benehme biß fie gimlich über fich fommen/alsbannman fie/ gleich wie bas Robifraut/ bauen fan.

f. Mann nun bie Ctauben ihre Broffe erreicht / (fo nach Bute bes Grundes unterfchiedlich) und Die Blatter anfangen ju gertigen/ welches andem ju erfen. nen/ mann fie beginnen blatterlicht gu merben/ bricht man Diefelbigen blatterichten Blatter (weil fie fonft nichte nut merben) ab/ und legte Cheibenmeife / wie eine runde Cafel bod Blat auf Blat/ben einer Gpannen boch aufeinander/und macht bergleichen Scheiben fo viel als bie Menge ber Blatter erforbert/ und laffets comiten/ baß fie aufeinander gant nag werden; mel

gro ein Sochbette gemacht / gleich anbern, des Die Subftangund befte Observation Des abace ift / Sgroß oder flein / nachdem man viel oder mer fo aber die wenigsten miffen / oder practiciren; taber nig bauen will. Bum Grempel: Eines von auch ber Labac fo fchlecht gemacht wird. Diefe Hartung muß mit allem Bleif gefdeben und wol beebe chtet werden/ bann mann die Blatter gelbe Blecklein befommen / muß man felbe alfobald an eine Sd nur que bencen/fonft erfaulen fie aufeinander. burd un burd und werden jum Gebrauch untuchtig ; alfo baf an biefem das meifte gelegen / und ber befte Bleif ju gebrau: den/ in Durchfehung gebachter jufamm gelegter ga-

6. Nachdem felbe / auf einem Boben pber bebec? ten Ort / baf fie nicht naß wer ben/ aufgehangen find / tonnen fle Jahr und Tag/oder wol langer/aljo bewah. ret bleiben/ bif man fich beren jum pinen gebrauchen will; weiln aber Die Blatter gang burs worden/und am Unruhren gerfallen/ ift nothig/was man ver fpifen will/ bag mans vorher in einen Reller/ ober an ein feuchtes Ort trage/ fobann die Blatter angichen / gant feucht / und folgende jur vorhabenben Bearbeitung tauglich

werben; fo fpinnet man fie.

7. Wiel find ber Meynung/ wann ber Labac gefponnen/und in Rollen gufammen gefügt morden / baß felbiger fcmart gemacht/und mit unterfchiedlichen Cas den gebait werbeifo aber nur von benUnverfiendigen gefdichet ; weil z. ber Labac, mann er alt wirb / bon ibm felbft Die Schwargen befommt ; 2. an ben Orten / mo der Tabae in Teutfd land den Urfprung genommen/ als ju Sanau/Beglar/ ze. Der braune Tabacin feiner eignen Farbe/ hoher/ als der fcmarte gehalten und lie. ber gebraucht wird ; 3. Diefe Ochmarbung von etlichen barum gefchiehet/weilen fie Die Blatter nicht genug geis tigen/auch nicht recht verschwigen laffen / welches bein Labae allein Die Farbe gibt/und alfo Die ungeitigen grus nen Blatter barunter vertufden wollen; 4. wann auch ber Labac alfo gebaint ift/ er fich. Der Feuchte halber/ fo er nicht wol ausgetrodnet/ober an gar trodnen Orten bemahret wird/nicht lang behalte laffet/fondern gleich fchinfich und faul wird; f.beichiehet überdig Diefe Baik jum Bortheil Der Schrodren/ Damit am Gewicht mas bergu fomme. Simpliciter aber von ber Gute Des Das bacs/ mit Dinbanfegung alles andern Bortheils / ju fdreiben / ift das befte / Die Bait bleiben ju laffen / trocken/bod mas feucht/ fonft er fich nicht handthieren laffet/aus bem Reller her/fchon fauber preffen ju laffen / ba er fich gut und lang confervirt.

Mann ja einer ober anderer eine Baig verlangt ift Die befte / Die fleinen Cabacblatter in ungehopffrem Bier wol gefotten/ und alfo feines eignen naturlichen

Beidmacke fich jugebrauchen.

Bu mercten ift / baß bie Cabacftengel ben beften Michen / ju Machung ber Geiffen / geben/ baber fel.

bige/

bige / fonberlich mo die Menge ift nicht alfo gu ber-

Diefen Bericht hat mir Derz hans Chrenreich Benman/Frenhers/ que Communication Berm Bers binande/ Grafen von Zinfenborff, jumegen gebracht; ben ich biemit bem gunftigen Lefer mitgutheilen / nicht unterlaffen wollen.

2Ber mehr vom Cabac ju miffen begehret / ber bes fehe D. Bernh, Verzalcha Rrauterbuch lib. 4. cap. 153. bafelbft ift auch jufinden/ wie man die Blatter bes La dungen.

bace/bie in ber Arenen ben meiften und nutlichften Bebrauch baben bas gange Jahr-über frifch und grun erhalten tan ; man thut fie in ein Befas voll Del/ und wann man fie gebrauchen will/fchuttet man bas Del herab/trodnet Die Blatter/gwijchen einen leinen Eud/ ab/alebann follen fie fo gut ju nuben fenn als mann fie erft frifch vom Stock herkamen. Der Labace Der Cabace Safft/ ober bas gepulverte Rraut/bienet auch ju allen bergiffteten Schaben und fur ben Big ber muttigen Sunde; bas Dulver Davon, bat alle Des Rrauts Dir.

#### CAP. LXIV.

## Bon der Beide.

Gibe ift von den Lateinern Ifatis , oder Gla- | Bepelfarb/graulicht/gran / und alle andere dundele ftum, von den Franzofen Guesde, oder Paftel. | Korben / Summad Ge und von ben Stalianern Guado genennet/ wird jur Tuchfarbe gebraucht; ift gwar in Defterreich nicht im Gebrauch/weil es die Alecter zimlich ausfauget/ und mager macht / bebarff fonft einen Acter wie bas Rorn/ boch muß es wol gearbeitet / und beffer mit ber Schauffeloder Sauen / als mit bem Pflug vorbereitet werden; wird im April angefact/und mol mit ber Egen bebeckt, thut gerne gut, in ben Felbern/bie mit Margel find befcouttet worden/muß wol gejetten fenn. In ben neuen aus Biefen in Acter verwandelten Grunden / foll er febr gerne gedenen. In Belfchland/in Calabria, und pornemlich in Marca d' Ancona, in Teutschland aber um Julich / und benen benachbarten Orten / wie Brund ihm nicht angenehm find/wird faft alle Bemus bung vergeblich angewandt / baber es nur mit wenis gen ju berfuchen / und mo er nicht forttommen und aufwuchern will / rathfamer ift / Damit unverworren zu perbleiben.

In bem Rraut beffehet bas meifte Gintommen / bas laffet man jur Blube nicht gelangen/ (ohne mas man jum Gaamen bebarff) fo balbe einer Spannen ober ein meniger langer wird/ fcneibet mans ben ber Erden ab/mafchets aus/ trod nets wieder im Schatten bif es weld ift / bas tan man in einem Sommer vier. ober funffinal thun, fo offt er wieder auffeimet. Bes boch foll ben jeglichen Abblaten ber Grund ben ber Burgel umgehaut und aufgeriegelt fenn ; muffen ber. nach Diefe Blatter in einer Grampff Druhl mol geftofe fen/ in Rugeln von 20. ober 24. Ungen fchwer formirt/ in einem Bactofen getrodnet / und an einem fühlen lufftigen Ort/ bif jum Bertauff/ verwahret werben ; theils wollen / man foll fie bifmeilen / mit ein wenig 2Baffer/ burdfeuchten/ (bod nie ju viel / fonft verbers ben fie ) Damit fie nicht verbrennen/ baher er Unfangs wol in acht ju nehmen/ weil die aufeinander gefduttete Rugeln fich leicht erhiten/ inbem fie voll Reuchtigfeit ftecten ; Diefes ju verwehren/ muffen fle offtermal von einem Ort jum anbern gebracht fenn/ bamit bie eingefcbloffene Aufdunftung nach und nach ausluffte / alfo bleibt er gerne. Biel machen Diefe Rugeln wieber gu Pulver/fie befto beffer ju erhalten ; je langer er ligt / je beffer und tuchtiger er wird / und ift dienlich / Bucher ober Bolle ju farben/von fich felbft allein farbt er blau/ mit anbern bargu bienlichen Sachen/fdwart/ Cannes eifen/aus bem Mcter bringen/wo Diefes nicht gefcicht/fo

Rauffrecht haben. ABann ber QBeibe sun Rarber gebraucht wird / wirfft er einen blouliditen Chaum auf/ ber / mo er aus Dachtaffiateit überfeben / unt nicht abgeschaumet wird/ befieder 2Boll und Quch wird alfo von ben Barbern fleiffig abgefcherfit / mie ber abgeborit / ju Pulver gestoffen, und ju gemiffen Geidenfarben genommen, fonderlich jur Benbelfarb, Diefeni nach / was er an einem Ort fchabet/ folches an bem anbern wieber mit gutem Dugen einbringen fan / wann er nur mit bargu erforderten Bleif beobs achtet wird; biefes ift aber allein von bem guten Beib gu verfteben. Der wilbe wachft ungebauet hin und wieber / nach Leonhardi Fuchlii Zeugniff im Dur tenberger . Land / um Tubingen / allmo alle um Die Beingarten gebauete Mauren bon Diefem Rraut auf-

fenher bewachfen/ und umringt gefehen werben. Die alten hepbnifden Britannier haben / Julii Cefaris Erzehlung / mit biefem Rraut fich gefarbt/ ibren Beinden besto erschredlicher fürzukommen; Die Ballen von den Beiden / werden von den Rauffleuten auf ein Papier geftrichen / und je naber er ber burt ctelblauen garbe fich nabert/ je lieber man ihn faufft ; je weniger er gleichet/je ringer er gehalten wirb. In Eeutschland wird bas Rraut mehlentheils brepmal in machfenden Monden mit einem fcarffen Gifen abgeftochen; Erflich nach Pfingften / ober Trinitais; jum Andernum Jacobi; Drittens / swifchen Bar-rbolomdi und Wichaelis / jedergeit fechs oder fieben Wochenvoneinander / nachdemein gutes oder bofes Better fich ereignet. Colerus fchreibet / mann Die 2Beid . Rugeln erhift werben, und anfangen ju raus chen / werben fie von eignen bargu bestellten ftarcen Leuten/ mit Dammern gerichlagen / mit Baffer bes goffen / Darburch fie aufs neu erhist / und entjundet Und basgeichiehet ju brevenmalen / und werben. wird allgeit Die Beid in fleinere Studlein gertheilet/ bif endlich diefe Erhitung gant nachlafft / und ber Weib alfe gum Bebrauch bienlich ift; es fant auch Colerus . baf Die Thuringer jahrlich von 2Beiben mehr Beld lofen, als um Die übrige Fruchte alle miteine ander.

ABann man ben Mcer wieber ju anbern Bruchten gebrouchen will/muß man bie Burben/nach Dichaeli/ mit einer fcarffen Sauen/ ober einem ftarden Pflug.

mådift

machft es auf funfftigen Sommer wieder herfur/ fo | Farbe/ wird mit einem Drifchel ausgebrofchen/und wie Dict/ als es vorher geft inden.

Bas man jum Saamen behalten will / lafft man men mag/ benn fonft verbirbt er balb. uber Binter auf bem Alere fleben / Daraus madet in | Reafftund Baretung ift/ Archen Goden betreffen)/
Sommer bernach ein Gaame/ fast wie ein Berten / tan aus allen bewährten Rrauter. Buchern erschen boch etwas unvolltommener/einer schwarze blaulichten und erlernet werden.

Rorn aufgeschuttet/bleibt ein und mehr Jahr gut/man er einen trodenen Boben hat / bargu fein Rauch fom-

### CAP. LXV.

# Bon der Farber = Rothe.

arber / Rothe / wird von den Lateinern Rubia | trocknet/und ausgeflopfit. Die im Acer verbliebene tinchorum, von den Stalidnern Roza und Pergolino, von den Frantofen Garance geheiffen; ift in biefem Fall von der Beide unterschieden/ daß der Grund Davon gebeffert/und von feinem Rraut/welches fonft ju nirgenbs tauglich ift/gleich fam gedunget wird: Die befte foll / nach de Serres Mennung/ in Flandern madfen / uud von dortaus ju befommen fenn; boch wachfet fie auch um Speper und Strafburg/und wird/ wegen ihres vielfaltigen Rugens willen/ gerne angebauet, wird allein ber Wurgen halber gepflanget, laffet fich mit allerhand art Grunde befriedigen / mann fie nur recht und wol mit Dungen und Midern verfeben

Um beften ift / mann man ben Grund durch Sands Arbeit umgrabet / und fein tieff aufhauet im Unfang Des Minters / gleich barauf bunget bamit ber Dift eher verwefe, ale ber Caamen hinein fommet. Fruhling im Mergen/oderAnfang des Aprilis/wird er im alten Monden auf diefe Beis wie der hanff angefaet/ siemlich bict/ und wol hernach eingeegt / eingefries bet/ und vor dem Biebe/ meldes ihm fehr fcablich ift/ vermahret ; fo balb er anfångt aufjugeben/ muß er vor allen Untrautern fleiffig gejetten fenn / und bas u un terfchiedlichenmalen / fo offt es die Dothdurfit erfore Dert Doch nur mit der Sand und feinem Enfen / weil Die gatten Bflanglein leichtlich verlegt find / ben beques men/ meder allju durrem noch allju weichem Wetter ; un Dig ift alle Die Dube/bie man mit bergarber , Rothe ju haben pfleget. Die Burgen muß man zwen gahr lang/big fle ihr vollige Groffe erreichet / in ber Erben laffen.

Dach biefem werben fie von Jahr ju Jahr ausge. graben/ im September/ wann die Burten ihre Bolls tommenheit erreicht hat/trodnet man fie an der Sons nen/ und werdenfolde/ nachdem fie in Bactofen ge-bort worden auf ben Ctampff , Muhlen ju Dulver gemablen. Gie bient/ Die Lucher Bomerangenfarb und roth ju farben / und manns der Beibe bengefellt ift / macht fie auch Die fconeiten und beftanbigften fcmarten Bucher ; inegemein werben nur allgeit bie groften Burgen ausgenommen/ was fleiner ift / lafft man im Acter fteben / beren Unterfcheib leicht an ben Blattern ju ertennen/wiewol man um felbige Beit alles Rraut mit einander ben ber 2Burbel abidneidet mann nur ber Saamengupor abgezeitigt hat/ ber wird abges forfchen.

Burgen werden mit Erben gween ober brey Finger. hoch beschüttet/ welche man von benen Orten bernehe men fan/mo die Wurten ausgegraben worden/fo mo. gen fie die herben 2Bintet-frofte befto bequemlicher aus-Dauren/und treiben viel frecher wieder an/und will man Diefes Baufeld alfo ben ftater Erachtigfeit erhalten/fan man jahrlich ben achten ober gebenden Theil ber gars ber Nothe ausgraben/ wiederum mit neuen Gaamen besten, und asso von Jahr ju Jahr continuiren : Co bleibt das Keld ber Bau/ und hat man davon jähr-lich seinen Nugen. Won den Berstägen/die man von ben groffen Burken gbnimmt / und folche wieber im abnehmenden Monden weiter verfett / fan man ihnen auch wol forthelffen / wann nur bas Feld fleifig gejets ten/ und feinem frembben Rraut einiger Butritt geftate tet wird.

Man barff fle nicht begieffen / wann ber Grund nur sonft gut ift weil ihn die Feuchten leichtlich faulen macht; nimmt man aber die Wurken alle auf einmal aus bem Felbe, fo wird ber Grund nicht, wie von ben meiften übrigen Gemachfen / verberbt ober abgetobet/ fondern vielmehr verbeffert/ bag man alles Betrand / was man will mit gutem Fortgang barein fden fan / weil es feine Art ifi/ bag er bie Erben/ barinnen er ftehet / fett und fruchtbar machet. Se langer Die Bur-gen inder Erben ftehet/ je beffer wird hernach bas davon gemahtte Pulver / welches gefieben / und von dem Grobern abgefondert / bas Grobere aber noch einmal Doch muffen fich bie jenigen vor gemablen wirb. bem Staube huten/ Die ben bem Dahlen find / weil er einer durchbringenden und gleichfam gifftigen Rrafft ift/ bager bald in die Dafen fommt / und an Befund. heit/ ja gar am Leben / Schaben bringt / baber auch / um Diefer Urfach willen / an gar wenigen Orten angebauet und gepflanget / weil die Gefundheit billich bober als ein fleiner Grobini von Jederman geach-tet und gehalten wieb. Ihre durchbringende Rragi ift baber noch augenscheinlicher/ daß benen jenigen / welche die Rothe in benen Sanden halten , und damit umgeben/ ber Urin gleich roth gefarbt/ und bem Wich / welches eine Zeitlang Damit gefpeift worben / Fleifch und Gebeine rothlich werben. Sie farbt auch die Ever / fo man darinnen fiedet. Won feinen übrigen Wirdungen mag man in den Krauter-Büchern nache

#### CAP. LXVI.

## Bon Beber=Rarten und Rohr.

anaffen Bund weich und lind/und gum Bebrauch undienlich werben/bargu man fie bart und rauch erwahe let. Dichte beftomeniger machfen fie gern an Ufern ber Baffer, fie bringen offt an einem Stengel viel Rarten ju 10/12/ bismeilen mohl mehr. QBanne regnet/ muß man mit einem Stecken an die Stengel flopffen/ bamit Das Baffer heraus falle/fonft lauffte ju den Burgeln/ und macht fle faulen; aber wann fie in allju durrem Grunde fteben/bamit fie nicht ftecen bleiben/mag man fie wol ben durrem beiffen Wetter ein wenig/boch mafe figlich befprengen. Gie werden im Unfang bes Fruhlings gefdet/in eine umgegrabene und gedungte Erden/ bie ben vergangenen Derbft bargu vorbereitet morben; ber befte Saame ift / ber oben am Bubel ber Diftel machfet/ weil er Die befte Dahrung an fich giehet / aifo auch befto beffer gebepen tan. Man muß fie forgfaltig gusjetten/und meber Graf nochUnfraut Diag laffen; item / muß man die unnothigen Benfchoffe abnehmen/ ben Sauptftammen am Bachfen nicht ju verhindern. Das erfte Stahr tragen fie wenig und nichts wehrte Durften ; bas andere Jahr aber/mann fie in einen anbern tieffeausgearbeiteten Grund umgefest find/thun fie beffer gut / bis gefchicht im Martio imen ober brep Schuh-weit/eine von dem andern/weil man ihn fobann beffer warten fan. Die guten Weber-Rarten werden alfobald überfich machfen ; fo baib man merett/ baf fie ju bluben beginnen wollen / muß man fie nicht gu lang iteben laffen/fonft faulen fle. Man muß fie abnehmen im Julio ober Augusto / nachdem Die Lufft beschaffen ift; der Stiel muß ihnen/ wegen bestern Sebrauche/ lang gelaffen/und muffen fodann auf Sauffen jusammen ge-ichobert werden / bis fie die grune Farb in geel vertehren/ bernach merbens Bufdmeife jufammen gebunben / und an ein troden und lufftiges Ort jum Bertauff aufgehangen; und der Saame wird / mann fie troden worben / heraus gefouttlet. Die Luchma-ber/ Strumpffftrider und huter haben berfelbigen Die Tuchma. juihrem Sandwerd/jum Cartatiden und Muspuben/ vonnothen. 2Bann etwan/ neben ben tragbaren/anbere untrachtige fich befinden / Die fan man fteben laf. fen/weil fie im folgenden Jahr befto mehr Diftelfopffe

Die Burgen bleiben über gwen Jahr nicht in ihe rer Erachtigfeit / muffen wie Die Weinftode gefonit. ten fepn ; baber faet und verfett man fie jahrlich / mann man bavon Ruben zu fuchen hoffet Theile wollen/ man foll die Weber-Rarten nicht abschneiben bis die Blube furuber ift. Es find aber gweperlen Gorten/ jahme/von benen mir hier reden/und milbe/biefe haben rothe/jene aber weife Blumen; an den jahmen fiehen auch Die Stachel und Dorner abmerts / und find viel barter/als Die wilden ; in den hoblen Blattern/fo neben | Decolo leichtlich belffen.

Sefe haben lieber/ nach Herrn de Serres Mep. I dem Stamm bepderfeits gleich ausmächen/ findet fich nung/ eine trock ene als feuchte Erden/weil fie im meistentheils einjackeuchigkeit/die fich etwan vom Remeiftentheile einige Feuchtigfeit/Die fich etwan vom Regen und Thau fammlet/bag auch/ben troctenem 2Bets ter/bie durftigen Feld. Bogel Dabin tommen/und ihren Durft julofden fuchen. Die fleinen weiffen Wurm. lein / welche man in benen voneinander gespaltenen Ropffen findet/follen (auf die Puls gebunden/ ober am Salfe gehangen ) bas viertagiche Fieber; Diefe auf ben Fingermurm gelegt / folden vertreiben; wer mehr ba-Don millen mill / befehe Die Herbaria Alfo auch Das Robr / meil es einer wenigen Bar-

tung bedarff/und an feuchten Orten (mo arbere &as then nicht gebenen niogen ) leichtlich fortfomint, bat in ben Birthichafften nicht neringen Dusen. Es werben Davon in Den Garien Bierben/ von Battern/ Glechten/ und andern fconen Cachen / mit geringer Dibmals tung gemacht; item/ Flechten ober Burten / allerley Doft barauf zu erhalten / auch ben Ceibenmurmern jur Bobnung/an ftatt ber Bretter / weil fie viel leich. ter/geichictlich auf. und abgehoben fennb; man bect Die Saufer Damit/und Die 2Beber fpulen Darauf ihre 2Bol ten und harbes Barn, auch gar die Geiben ab. Cic madfen in allerband Lufft, nur baf es nicht gar ju froftig fen/wollen ein fettes uaffes/ ober boch gemaffertes Erdreich haben; ABinbesprauf/ und bes Diebes Unplat leiben fie ungern / brum follen fie an einem einger jounten Ort/ ohne Uberlaft Des Morbens / perfichert iteben.

Das Robr wird burd Riel/ ale die Breiebel/ fort. gepflangt / bie werden vier Finger, tieff in die Erden Schichtmeife voneinander eingelegt, gar geitlich im erften Fruhling / im abnehmenben Monben / wann im Berbit vorhero der Grund recht jubereitet und gebungt ift; muffen erftlich (wie alle bergleichen Cachen)wol ge-jettet fenn/ baf fie fich in ber Erben ausbreiten tonnen/ fonft borffen fie teiner Wartung / auffer ber offtern Bafferung/wann bas Ort nicht von Matur feucht ift. Das erfte Tahr feimen fie dict auf/folgende aber mache fen fie ins Robr / und brengen fich fo bict gufammen/ Daß man fie entweber jum Ebeil erleichtern, ober gar ausnehmen und umfeten muß / baher / two ihnen ber Grund angenehm / fle befto weiter vonemander ju fegen find. Gie merben abgefchnitten / wann fie gant hart worden/boch che fie Die Ratte angreifft / im fpas ten Berbft, oder Unfang des Binters / im abnehmens ben Monden/gant gleich und glatt auf ber Erben weg; man bindete in Bufche jufainmen / und behalt fle jum Bebrauch.

Julius Calar Claudinus, ben bem Delfchem Authore Vincenzo Tanara fol, 88. fagt/ baf bie Robes Burben/an ftatt ber China, ju gebrauchen. 21fo mer einer mittelmaffigen Erudung ber Bluffe unb Carthare ren nothwendig ift/ ber tan ihm mit ber Robrwurgen

#### CAR LXVII.

## Bom Brandwein/ der aus dem Getrand gebrennt wird.

diebliche Betranete aus den Beldifruchten tonnen gemacht, und in der Sauswirthichafft gebraucht merben : Unberftlich ben Branbwein, ber aus dem Erand gebrenntwird ; benn obwohl foldes an etlichen Orten/ fonderlich in ben Bein gandern/ verbotten ift/fo fans doch in benen jenigen/ wo gar fein QBein wachft/ ober/ wo er mit groffen Untoften muß hingebracht werben/ fonderlich/wo Uberfluf an Korn vorhanden/als in Dos len/ Solefien / und andermarts / wohl ftatt haben/ wann man bas Rorn jumal nicht fo boch tan hinaus bringen/ und mann nur ber Difbrauch / wie in allen Dingen/ hierinnen ausgofest bleibet / fo hat es fon in pleten Sachen der Mirthfchafft/ und zu allerhand gu-ten Arrenepen/feine Boquemlichfeit.

Der wird aber alfo gemacht: Unfanglich/wird ein groffer Reffel/vier ober funff Enmer ohngefahr haltend/ boll Baffer uber ein Feuer gefest / baf es mohl erhite/ aber nicht fiede; barnach thut man einen halben Wegen Malt in einen groffen Rubel ober Tak/ giefft bas heiffe 2Baffer baruber / und rubrt es ( wie fonft jum Biers brauen ) mobl um/bernach thut man einen halben Diegen gefchrotenen Baigen ober Berften gu bem Dale in ben Rubel/ruhrts auch miteinander wohl um / baß nichts frollichts barinnen bleibe ; auf Diefes wird bas im groffen Reff l verbliebene QBaffer/fo ungefahr imen Emmer fenn folle wol gefotten, und giefft mans auf bas Erand und Malt in den Rubel/Dectis feft ju /laffets al fo brey oder vier Ctunden ftehen/nach Diefen eroffnet mans/und fühlte mit einem ober mehr Bubern faiten Maffers ab/ruhrt es nochmahl mohl um/und mas hart und jufamm gebacten ift/ reibt man mit ben Fingern ponemander / und ftellt es alsbann mit frifden Defen ober Barmen/fie fen gleich von Bier ober Bein / wie man fonft bas Bier ju ftellen pflegt/und laffts alfo bren ober vier Lage/ bis es fich wieder febet/ jeren / und fein jugebectt fteben.

Mil man nun ben Brandwein ausbrennen / fo wird erftlich bie Materi im Rubel wohl burcheinander gerührt/auf baß fie gleich durcheinander fonme/weder ju bid nod ju bunn merbe / bamit wird die in einem Siffflier Ofen eingemachte und verkichte fupffernes inwendig verginnte Diftillier Blafen angefullt / baf brep Theil berfelben voll angefullt, und ein Theil leer bleibe; benn wird ber Ofen unter ber Blafen angefeuert/und fobalb bie inliegende Materie anfangt ju er. marmen/muß man fie mit einem bolgemen Spatel ftets fer und frafftiger als Die Berften.

I Sebero habent vier von Feldbau/ und was für umrühren sonderlich unten am Boben/ daß nicht & am Pauben ein Haubsatter daraus zu boffen / gestenne. Wann nunrtach fletem Nühren-sche Rührenniger in einert; jeht wollen wie forschoren, und nach einander beleichen zu velcherlen gantere daß man es mit ber Hand nicht nicht leiden fan in alse bannift es Beit/ ben Relm/ welcher mit feinen Robren burch ein Faßtaltes Baffer gebet / aufzuschen / und benfelben an den Fugen,mit laim gu befchmieren / und ju verlutiren / ober mit leinenen Euchlein ober Papier barauf ju fleiftern / ober mit Debloap beftrichen / zu umlegen.

Bann nun ber Delm beginnet fich ju erhiten/ fo flect man ben Dfen voll Solges / und ftopffe bie groep Dfen locher unten mit Steinen gu / Damit bas Feuer nicht ju ftard treibe/noch bie Diftillation ju bid lauffe; man fan/wann es nothig / auch wol um die Stein Laim man tantounes norge, auch wor un versien canu (dwieren ichfes doerches ju fact gedinnigen, geur, ju mähigh, fo muß man die Ofenlöcher wieder auflüfferen bis die Diffiliation fo die durffer wie ein Strohe dalm, als läffirmans berüher gehen die es gutes Geschmacks und träffig fl./ welches durch öffieres Kosten fan vernommen werben,

Mann Die Rrafft bin ift / foldfit man bas Teuer ausgeben/ boch muß Die Worlag / ober ber Recipient, im mahrenden Diftilliren / ju rechter Beit ausgeleert merben/ bager nicht überlauffe. Ran man bie Da. terie auf einmahl nicht ausbrennen, fo legt mans offter ein/wie guvor und wann drep Veficz oder Blafen ausgebiftillirt find/ fo ift es meiftens genugfam jum real.

Wann man ben Brandwein zum anbernmal bis ftillirt/fo thut man geröftet Brod/mithonig beftrichen/ ein wenig Galg/etwas gerfchnittener Deerrettich / und eine Sand woll Sopffen in den Reffel; jum brittenmal nimmt man von folgenden Rrautern/meldeman grob. licht jerfchneiben ober gerquetichen / aber nicht ju flein ftoffen folle/als da find Angelica wider Die Deft / Lilium Convallium wider ben Schlag/ Calmus/ Balgant/ Ingwer ju bem Magen/ Unis jur Bruft / Cubeben miber ben Comindel / Liquiritia Sfop miber Die Suften/ Rummel miber Die Magenwind / Bach holder/ Wermuth und bergleichen ; Die Rrauter laffet man 24. Stunden/was aber hart ift/ mohl gren Tage und swen Rachte weichen / man tan folden Brandt wein hernach mit ausgelauterten Bucher fuß machen; bie Flafden/barein man guten Brandwein halt/follen mit boppelter Schweins Blafen jugemacht werben; Die Schrauben halten nicht fo bichte/ in ginnernen Bla fchen aber wird er unfchmacthafftig / der befte Brand, wein wird aus Baigen gebrennt; Roden ift auch bef-

#### CAP. LXVIII.

## Bie diefer Brandtwein zu reclificiren.

muß vorher die fupfferne und verginnte Venca ponden fecibus & reliquis ber erften Diftillation wol gefegt und gefaubert fern/man mußeinen fubtilen/nach Groffe Der Robren/ bereiteten glatten Ctes den mit Berch ober Baderlein umwicheln/ und Die Robren eritlich bamit rein auswischen / folgende mit frifdem Waffer fo lang ausfrühlen / big bas Baffer bell und flar berburch laufft. Dachdeme giefft man ben ven ber erften Difiillation übergangenen Brandwein in die gereinigte Veficam, simlich voll / und thut dargu ein halbes Maslein Salt / fo juvor wohl abgeglübet worden; Andere henden ein Sactlein Buchen Alfchen an ftatt Des Calbes binein/ bavon finct alles / mas im Brandwein unrein iftigu Boben ; hernach thut man ets liche Stiel Bibenel etwan vier und fo viel Wermuthe Stengel/ auch Lorbeern und Rranwetbeeren ein paar Sand woll barunter / bas gibt bem Brandwein einen lieblichen Befibinach alfobald hierauf / ehe noch bas Feuer in den Dien fommt/fest man den Diftillir Selm auf Die Blafen/ verlutirt Die Augen recht und gehabe/ richtet Die Nohren/burch das mit falten 2Baffer anges fulte Faßiund verlutirt fie wolllegt die Borlag-Blajer oder Befchirt an die Rohrenjund feuret dann die Rohr len im Ofen an ; fo bald der Selm bis an die Rohren beginnet ju erhigen/muß man / wann es ju trieffen ans fangt/ unten Die Dfen-Locher guftopffen / und ba es et. wan ju febr tauffen wolte / tan man auch bie Diauche Locher Des Dfens jumachen.

But ift es/bag man flets in Bereitschafft grobe leis nene Dabern im falten ISaffer liegen habe/bamit man füffigen und unbauenden Magen/ift der oben auch den Deftillir. Seim abtuble/ und Die hisigen maffig gebraucht/ eine groffe Bephulffe.

Ann ber Brandwein foll gelautert werden /fo | burch Feuer mit bem Brandwein aufgetriebene Spiri tus begutige und abfuhle / fo wird ber Brandwein mes ber bringlend noch ubelfchmeckend und je mit gelinderm Reuer er abgebe/je lieblicher wird er ; bieber gehort ein offters Roften Damit manifo bald die Rraffi fich endet, auch vom Abziehen aufhore. Wer ihn noch ftarcter und frafftiger verlangt, mag ibn imBalneo offtere abrichen boch muß er in einem wolvermachten Gefchirr erhalten? merben/bager nicht verrauche.

Co baid aber der Brandwein abgeleutert worden muß man das in der Volicauberbliebene Phl gma hers ausgieffent weil es fonft bas Binn meggufreffen pfleget. Masnach ber erften Diftillation in ber Blafen übrig bleibt/ fan man unter ein wenig Ereber ober Rleven mifden/ und den Maft. Schweinen geben/bavon nebe

men fie gerne ju.

Dis ift auch ad notam gu nehmen / baff ber Rubel barinn man Die Materia jum Brandwein erftlich angemacht/gar feuer fenn mufi/ift er es nicht worbin/ muß

man folden mit Sauerteig bestreichen

Die Materi gum Brandwein ift erftlich ber Bais Das befte/barnach bas Rorn/ohne welches ber Brande wein gern anbringlend wird; brittens die Berften/und endlich der Habern Berfen Malg ift auch gut/schnieckt aber der Brandwein nach dem Malg; wann man ein weig Haber unter den Waigen micht etwan den schegehenden Sheil/so wied das Tranck sehr gut.

Alles jum Brandwein geordnete Getrand / muß nicht flein gemablt/ fonbern nur gefdroten fenn / bag man bas Dehl moge baraus beuteln. Den alten/ fluffigen und unbauenden Dagen/ift der Brandwein/

## CAP. LXIX. Bom Bier Brauen.

dem Wein ift bad Bier/ und ein Gruct von be-nen erträglichften in ber Wirthfchafft. Es ift vor biefem meiftene nur ben groften Etabten erlaubt ges wefen/und haben gwar der Aldel und Priefterichafft/ auf ihre Sausnothburfft/ju ihrem eignen Getrand/ ju brauen / aber nicht es ausjuleutgeben / ju verfauffen ober ju verfuhren/ die Frenheit gehabt : Als aber nach mable etliche Land Furften Das Braumercf/megen Des überaus groffen Bortheils / fonberlich bas weiffe Bier betreffend, an fich gezogen, haben nachmable die land-Stande auch hin und wieder biefes Privilegium ausges bracht/ und theils burch Indulgentiam Principis, theils per conniventiam vicinitatis, theile burch Berjahrung/ in Ubung und Bebraud genommen.

Ginen Bewinn von Bier, Brauen gu haben/werben bren nothwendige Sturf bargu erforbert. Erfilich/ein guter Braumeifter ; furs ander / gerechter tuchtiger Boug, und brittene fein guter falter Reller; benn bie ers, und gemablet fenn. ften groep Etude fepen befchaffen / fo gut als fie immer tonnen/baferne man teine gute Behaltnus hat / ift uns

Me bornehmfte und gebrauchlifte Erand nach | lang ju bewahren / vder eine gute Anwehrung ju verfchaffen.

Das gemeine Bierbrauen aber gefchiebet alfo : Der Wait/ober Die Gerften/ wird Unfange gwen ober bred Enge eingeweicht/ bamit er genebet/ gefchwellet / und um Auswachsen und Austeimen veranlaffet werde/ bann wird er auf einem trockenen Ort im Mals Saufe ben einer gelinden Darme/gufammen gefchlagen/ bar. burch Die eingefogene Feuchtigfeit gemablich moge ausbunften, und wird baneben Die Hudfeinung, burch bie fanffte Barme, beforbert / bie aber weiter nicht / als jum erften Unfang bes DRachethums/burch fubtile gaferlein/ ju fommen jugelaffen / bannenber auch die auf. gefduberte Sauffen vonemander mieder gebreitet merben/ bamit es ablible und auctrocine / und beswegen wird es öfftere unteremander geribrt / und auf bem Malt Boden, burch obgedachte Die gedorrt und verbartet/ bamit es auf ber Dale Dabl/ moge gebrochen

Ift nun das Malt/ wie gebacht/ verfertigt/ gieffet man fiedheiffes Waffer barauf / und wird allenthalben moglich/bas Bier/bie Commer, Dife burch entweber umgeruhret / bainit die Beuchtigfeit überall burch

II. That.

\* 90) ii



bringe, und bie Rrafft und Eugeub bes Maltes in fich

Etliche thun in baserfte Baffer Sopffen, fo wird bas Bier befto frafftiger ; Dis Baffer wird leblich wies ber genommen / bas gemahlene Male hinein gethan/ bren ober vier Stunden gefotten / und im Gieben ber gehorige Sopffen hinein geworffen / auch fleifig und mohl abgeschaumt; theils thun ein wenig Sauer. teig bargu/ foll befto fcarffer am Gefchmact, und lieb licher ju trincten fenn. Leglich / wann es genug gefotsten/feihet mans / und laffets in ein ander Befchirr abs lauffen.

herr Joh. Wilhelm Munich in feinem Memoriali Occonomico part. 2. cap. 9. will/ man foll/ gutes Bier ju machen/ ben vierten Theil Malt ober 2Burte nehmen und zwen und ein halb Theil 2Baffer / Der 15. oder 16. Theil aber foll Dopffen fenn/ fo merbe es gut

merben.

Und ift mohl Alcht zu haben / bag nicht unter bas Braumerd ichabliche Rrauter/ in Dennung/es ftar. der ju machen, gelegt merden, ale Dort Caamen, Zizania, Bilfenfaame/ Rufi/ grana Coculi, und bers gleichen / welche dem Menichen an feiner Gefundheit iberque fcodblich finb. Micbann que Cardanus de Subtilit lib. 8, begeuget : Canabis folia in farinam versa, quod caput seriant, potum suaviter inebriantem efficiant.

Die Engellander und Sollander mifchen Bucter/ Bimmet, Rinben/ Daglein / und andere Bewurt barinter ; item/ Porbeer/ Coarlad , Rraut / und bergleis ben/ bas gebet nach eines jeben gufto gwar bin.

Tabernamontanus aber fagt : Es merbe bas Bier bereitet/ wie es wolle / fo fene boch feines nunli. iber und beffer / Denn bas/ fo allein aus Dals von aes funber guter Frudt gemacht, und mit Debffen bereitet

Theils nehmen bes abgefühlten Biers 20. Pfund/ thun bargu anderthalb Dfund Des beften Bier- Defens/ vermifchen foldes alles wol burcheinanbet/in ein ander Befaffe/an einem warmen Ort / mit him und her-ruhren/ gieffen alfo gemach des abgefühlten Biers ju/ bis baf ce alles mit ben Defen mol vermenget merbe ; bernach wird ber Buber mit Decten / Roben und ans bern Euchern jugehullt/ bamit bas Bier befto beffer vergiere / alsbann wird es wieder burchgesiegen/und in Die Faffer gefullt / und wann Die Bergierung gang furuber/ fo werben Die Faffer verfpuntet/ bann hat man/ nachdem es abgelegen/ ein gutes und fraff. tiges Bier.

Wann man fonft / (wie in Defterreich auf ben Schloffern gebrauchig ) um Lohn muß brauen laffen/ muß ber Brauer/pon einem Duth guter Berften/feche und brenffig Strich Maly liefern; ift fie aber folecht/ vier und brenffig / bavon macht er im Commer 32. im

Binter 34. Einer Bier. Bom Baffer/bas jum Brauen genommen wirb/ find verfchiebene Mennungen, theils gieben bas Bachtheils bas Bronnen-Baffer por / andere nehmen gar fiebenbe aus Geen und Leichen / auch barein allerlen Mift und Unfauberfeit gefchuttet wird; fo aber/ ber Befundheit halber/ nicht ju loben.

Obberührter Tabernamontanus fagt: 2Bann man ein beftanbiges und gutes Bier machen will/fo bas Alter leiben fan / foll man etliche Buber und Raffer mit autem frifden Bronnenmaffer, ober, in Manael bef fen/ mit einem reinen und faubern flieffenbem Baffer fullen biefelbigen vermahren / baf fein 2Buft / ober fonft etwas unfaubers/ barein falle / und verbectt ober jugemacht bren ober vier Monat liegen laffen, bis bad

Baffer

Baffer anfangt trub ju merben / und faulen will bas | Bier beftanbiger im Bleiben / auch anmuthiger im foll man benn jum Bier nehmen/ und das Malh/ aller, Erinden. Tylkovvsky de re agraria fchreibet: Ce-bings/ roje oben gemeibet/ mitsieben/ so wird dis Bas revisia cocura non succedet, fi saponem aqua, de fer/ burd bas Sieben / wieberum redificitt/ und bas qua coquenda eft, injeceris.

#### Cap. LXX.

## Bon denen zum Brauen nothwendigen Gefchirren.

Begum Brauen gehörige Falfer muffen,nach inen gevierten langlichten haben / der am Boben gant bem die Braig verse dere griffen gibteftlette teres jat i fevodomit mannach Meng bes Malices / eine gu-ben, Bor allem millfen zwen große flaterte Bos i te Angah Bier fieben möge. bingen porbanden fenn/bie me:ben/nad Belieben/rund oder vierecticht/wie ein Rohrbruf Raften/wol gufamm geichloffen/barein man in eines fo viel Getrand/ als auf eine Brau nothwendig/fan einweichen und abbrennen; Die andere aber ift Die Maifchbodina/Die muß inwendia an ber Garch pornen ein geviertes Gehaus haben/eis ner halben Spannen weit/gu einem Spuntgapffen/ eis nes simlichen Stectens bich/und am Boben ein Bapffen-Lod/ju Ablaffung Des Biers: In Diefer hat man auch einen besondern / auf dem untern inwendig eingelegten Boben / Der obenauf mit gwenen Dremmeln niederges fdweret wird / bamit bas Malg nicht burch bie Garch bringen/noch jum Bapffenloch binaus fallen moge. Der gange Gard unten herum/ wird mit Strohfchaben fo bid/als mans mit einer Sand faffen fan/ umlegt/um ben Bapffen aber wird ein ftroherner Riegel gemacht/ Damit Die Trebern nicht burch mogen.

Unter Diefen beeden Bobingen wird ein Grand in bie Erben/ohngefehr 18. Couchelang gemacht /baß er unter jund für beebe Bodinge, bis ju Des Reffels Dfenmauer reiche/mit Brettern ausgeset/ und gang genau verichopt/ ober ( welches noch beffer ) er fan von gan. ben Dolf ausgehaut / anderthalb Spannen boch und meit/Darein man ben Maifch ablaffet von ben Trebern

und aus demfelbigen in den Reffel bebt. So muß man ferner jum braunen Bier einen tieffen

Dargu gehoren auch zwo ledige Rinnen / auf melde man bas falte und marme Baffer von und aus bem Chopff Bronnen in ben Gied Reffel / und bas beiffe aus bem Reffel in Die Abbrenne und Maifch . Bobingen / und ben Maifch wieberum in ben Reffel / hernach bas gefottene gute und 21ffters Bier auf Die Ruhl / und alfo bon einem Befdirr ins anbere führet.

Item/ur Abbrennung und Abmaifchung bed Male Best braucht man zween flarcte Rubritecten / ober gu bem weiffen Bier gwo Schauffeln / Die an ber Seiten Ranffte haben; ferner gween Schapffen mit langen Stielen/ mit welchen man bas heiffe 2Baffer auf ber Rinnen in Die Abbrenn: und Maifche Bobingen fuhe ret ; barnach ben Daifch aus bem untern Brund unter ber Maifchbobing in ben Keffel/auch bas Bier aus bem Reffet auf Rinnen/und leglich / wann man bas Bier sufammen tragt/ aus ber untern Bobing in Die Frag. Eimer ober Rubel/ barein 30. ober etlich Dafi baruber gehn/ jum Bier-tragen/burd meldes jeben ein simlich bicker Steelen ober Stangen durchgehet, daß ihrer tween einen solchen Kübel auf der Achtelteragen mögen, Daben muß auch verhanden fenn eine lange Krucke/ und ein Befen / bamit man bas Bier und mas fich gefest/ auf ber Ruhl jufammen fehrt. Dis ift meiftens genommen aus Chriftoph Robers Bierbrauers, Dras runden Keffel, ju bem weiffen Bier aber einen fupffere tic/ gebruckt ju Regenfpurg Unno 1581.

#### CAP. LXXI.

# Ron Einweichung des Getrandes auft Malken.

O man viel Malt miteinander macht/ braucht man nicht allein die Weichhoding, fondern auch groffe Saffer, und andere Gefchirt, weil an die fem nicht viel gelegen ift/ und nur 2lcht ju haben/ baß es meder ju viel noch ju menig meiche.

2Beil nun bas Getrand an ber Bartigfeit unterfchies Den/ alfo muß auch eines langer / bas andere furger in Dem 2Baffer verbleiben ; fonderlich/mann gweperleu/als Commer, und Winter, Gerften / oder Commer. Ber, ften und Wais miteinander follen gemalbet werben/ mufi Die Winter: Gerften um einen Sag und Nacht eber und langer/und Die Commer. Gerften langer bem ber Mais ober Sabern gemeichet fcon; ift aber ber 2Binter-Berften menig fan man fie gu unterft in Die Beich: boding ichutten fo weichet fie befto eber / bem anbern Erand gleich: alfo wann bergleichen ungleicher Beug jum Brauen genommen wird / muß man die Berften um 2. Tag und 2. Dachte langer weichen / fobann erft Mais und Sabern hernacher foutten.

Don Rechtewegen foll bas Betranbe/ bas man verbrauen will/ über ein Jahr nicht alt fenn/ bann wurde nian vierbiges und heuriges untereinander nehmen / fo wurde es ungleich weiche und machfen/ und viel jurude bleiben/alfo fein gut Dalt werben. Das jum Brauen deftinirte Getraph / muß man bem Brauer nicht geftatten/ baf ers /nach feinen 2Bohigefallen/ anderswos hin aufichutte/ fondern es muß auch in Die Bobingen gebracht/ und 2Baffer darauf gegoffen werben.

Damit man aber wiffe/ wann bie Weichung genug fen/ indem mans ju falter Beit langer/ als ben warmen Better/ in der Beichboding laffen muß / fo greiffe man mit der Sand tieff in die Boding hinein/und beb eine Sandevoll des geweichten Trandes beraus / wann Rornlein mit beeden Spiken über Den Dagel fich biegen laffen/ und alfo jufamm gebogen / bas auffer fte Balg. lein ju unterft bricht/ ober bas Rornlein ben Balg von fich laffet/ auch swifden sweven Fingern/ aus bem auffern Balg vorhmaus fich fchieben laffet/fo ift Die Berften

\* M iii

geweicht

geweicht genug ; dann ists zu wenig geweicht/ wächst es ser ohne dis weichkörnig ist /ben der Mittelmas bleiben unge: n/und nicht gleich aus/ iffs bingegen ju viel / fo laffen. wirds bald fauer.

Barees aber je überfeben / und gu lang im Bafe fer gelaffen worden/muß man bas Baffer alfobald ber. ab laffen, bas Setrand beraus thun, und aufs bunnefte von einander legen / an ber Weite wohl übertrodnen/ und wiederum angieben laffen / fo wirds ihm meniger fcaben. Undere halten diß fur eine Drob / wann man bon bem Baiten ober Sabern eine Sand voll gufam. men nimmt / und balgt/ fo er fich balgen lafft/ ober am Balgen gufammen gebet / ift er genug geweicht. Den Dabern muß man nicht ju fehr weichen / fonbern weil Malges.

2Bann nun bas Waffer an bas Getrand / es fcb mas Gattung es wolle / gegoffen wird/ foll mans fleif fig burcheinander rubren/ fonderlich mann es viel 21ff. tergetrapdes und leere Bulfen in fich bat / bamit Diefel ben fich überfich fcwingen / Die man bann abfchopffen und hinmeg thun fan; man muß auch das fotige und ichleimichte 2Baffer/ nach folder 2bichopffung / gans und gar abfeihen/ bamit Der Brand und Goleim bes Baigens und ber Berften Davon tomme / foll gber gleich wieder ein frifches reines Waffer barauf getras gen werden. Dier Deten Berften geben funff Deten

#### CAP. LXXII.

# Wie mit dem genug geweichten Betrand ferner umzugehen.

Dem marm oder faltes 2Better ift/eines Cous hes oder anderthalben did aufgeschuttet / und täglich brepe ober viermal gerührte bamit bas 2Baffer baraus feiben, und bas Betraph übertrodnen moge. 2Banns trocten worben, thut mans auf (ein ober anderthalb Rnie boch) jufamm gefcoberte Sauffen/ ebnet fie fein/ und lafft fie obeneinander liegen/bises fcmigend wird/ alfo / mann man ben Sauffen ein wenig voneinanber thut/ und bie Sand baruber balt / baf Die Sand von Dem warmen Dampff ober Dunft gleich fdmiget/und bas Betrapb anfangt berfur ju breden und ju modifen/ und mann mans tauet bie Gerften einen frifden Dug. tarnigen fuffen Befcmact bat ; boch foll man ben Sauffen nicht ju frube angreiffen/und burd bas Rub. ren am Musmachfen nicht verhindern.

Man foll auch bas Betrand nicht laffen gu marin merben/fondern/mann es ein feines Dampfflein bat/ fo muß mans ben falten Wetter/bes Lages imenmal, als Morgens und Wibende/ tranns aber n arm Better ift/ brepmal oder offter umfchlagen, und allgeit Das obrifte ju unterft, und bas unterfte ju obrift febren / Damit es gleich auswachfe ; Die Dauffen werden je langer je bunner voneinander gearbeitet/weil es im QBachfen ift/bamit Die Dig beraus bunfte, und bas Dals nicht gu lang auswachfe/ober acterfeinich und untermachfig merbe/ Darburch bem Malk feine Rrafft emgogen wird / und Das gefchiebet/ wanns warm ift / in Lag und Nacht/ manns aber falt ift/ bedarff es langere Beit.

Mann nun bet Sauffen alfo ausgebracht/ und voneinander gebreitet ift/ foll man ihn Den erften Eag fünfimal rühren/ sonst wied es zu lange wach sen; dar-nach täglich viermahl / ohngesehr frühe / Mittags/ Abends/ und zu Nacht/ also umrühren bist die Gerften ben britten ober vierten Reint herfur gefchoben/ io ift des Bachfene genug/ bann Die Bei ften/ wann fie anders recht machfet / treibt vier unterschiedliche Reimlein ab; bas erfte nach dem Bruch / Die andern aber in folgender Beit / indem mans audbreitet und cubrt.

Doch ift mit bem Bachfen eine Daf ju halten/bas wird nur mit eifernen Rochen ober Rreueln voncin-

ben feiner Dag und nicht ju lang auswachfen.

Bann nun/wie gedacht/ ber hauffen vollfommett genug gewachfen ift/wird er taglich funfmal gefchwungen/gerührt/und umgefchlagen/und Die erfte Nacht uns Die eilffte ober gwolffte Ctund/ barnach Morgens um biere/ um Wittag/um bren gegen ben 2benb/ und enbe lich um neun 11hr gegen ber Dacht/nachbem bas 2Bet. ter ift/bren/ vier oder funff Tage nacheinanber/ bag bie Dis beraus tomme / bamit es jum Schwelden tauas

Und biefes mahret ohngefahr viergeben Lag / offt langer ober meniger / nachdem es warm ober falt ift Es liegt auch an Diefem Das meifte/ mann ein Bier foll mohl gerathen/molgefd mad und frafftig werben; je fühler und temperirter Diefe Arbeit verrichtet wird / je lieblicher und gefchmacter wird bas Bier / bag es ben Giefi Defto langer behalt; und hinwiederum / je beiffer und bampfiger man einen Sauffen alfo ausarbeitet/ je fchlechter wird bas Bier; bann mas fur einen fauren ober bofen Befchmad bas Dals am Dorren empfangt / alfo wird auch baffelbe Bier /und fan ihme foldes nicht leicht/ burch einigerlen Mittel / gans und gar benommen werben ; ba es aber verfeben mare/ bag Die gufamm gefchlagene Sauffen fich jum Reimen nicht ergeben wolten ift es ein Zeichen, bag es nicht genug gemeicht fen/aledann foll man ihm / mit einem oder gwen Erag. Eimern / gefalgenen / ober nur mit ungefal-genen laulichten 2Baffer fprengen und helffen / wolt es sum erftenmal nicht helffen/ fan mane noch einmal thun, und die Sauffen obeinander behalten/bif ficanfangen auszufeimen. Der geweichte Bait / jum weiffen Bier/ muß dunner/ und nur einer halben/ober meift einer Spannen Dict/manne falt ift/aufgestbuttet fenn / und barff weniger Mube und Beit ju feiner Aus-arbeitung ; mare es aber gar jufalt/ bag bie Sauffen nicht erwarmen mochten / und fein Dfen auf der Tennen mare/ mußinan Die Dauffen mit gemarmeten gu chern zubeden.

Etliche laffen ben Waiten/ fonderlich jum braunen Bier/ auswachfen/ fo lang er will/ ber Meinung / es fonne nicht zu viel fenn/ober fich fcon zufammen filbet/

ander

ander geriffent Rornel weise gerbrockt / und erft an der | glaubenter habe mehr Rrafft und erfaurenicht so leicht Malhe Benne und an der Schreick allenihalben vont | abereinander ; jum weissen Ber aber mußer nicht so Dorren; theile laffen ibn nicht fo filbig werben / und | tet werben.

einander gearbeitet/bis er an Die Statt gemalbet ift jum lang machfen/aber defto affter und bunner ausgearbeis

## CAP. LXXIII.

Rom Schwelden des Malkes.

Inn mun das Mals allenthalben wollfommen/ alfo hart und fpiffig an die Midhl bringen/wurde es me und an die Statt gewachfen und ausgearbeitet nig nuben; ift es aber in allen Stricten recht und gut ift/wird es auf den Coweld boden gebracht/ufi etwan 12. ober 14. Lage/nachdem bas 2Beiter fich bes findet/ taglich viermal gerührt/ und in die Rephen ges arbeitet/ und etwan bicter in der falten/ und feichter in marmer Beit jufammen gehalten / muß auch bas Umfchlagen ben biefer offter / als ben jener vorgenommen werden; alfo wann alles bifes recht gefchiehet/wird bas Mala leglich/nach ber Schwelct/fein murb ufi mild am Reiben; alfo bag/ mann man mit einem Rornlein/ wie mit einer Rreiben fan fcreiben / ift es gefchwelcft genug; ift aber bas Male noch fpiffig und hart / fo ifts nicht allein nicht genug gefdweldte fondern auch ju bes forgen / es fen weber genug geweicht noch gewachfen/ alsbann muß man es mit gefathenem Baffer befprengen/wieder gufammen halten / und arbeiten / wie vorbin/bis es genug gewachfen und gefchwelctt fep/fo man an vorer melbten Droben ertennen fan; wolte mans nun fo giebt es fein gutes Bie

gearbeitet/ thund etliche nach ber Lange Bijangemeife über einen Dauffen gufammen/ und laffen den Bauffen 

Dorr Boben/ und laffe es ausfrieren/ fo lang bis bie Ralte nachlaffet/alebann borre man es / man wird Wunder feben/ wie rein fich foldes Male werde ausbrauen. Ober/ wann man in grimmiger Raite bas Male nicht borren tan / ob man gleich noch fo groffen Bleif anwendet/weil es unten auf ben Durten verbren. net/ und oben gefreuret, fo lafft mans bernach / wie gefagt/ ausfrieren. Gerften/ Die in der Pfirch gewachfen ift/muß man nicht gleich/nach der Derrechrauen/ benn

## CAP. LXXIV. Von Zubereitung der Obrre.

darunter ein anders alfo geordnet ift das diefes iemlich hoch fen und die Rohren wordurch Die Dit in die Dorr geführet wird follen giemlich boch und lang fenn/bağ die Sig nicht fo gabling in die Dort him auf malle/ und das Dralg verbrenne.

ŧ

t

Erftlich foll ju unterft gefeht und aufgeführt met. ben ein gemauerter Deerd vier Schuch weit / und ohn gefahr fieben lang; mofern aber bie Robren bes nie-bern Semachs bie Dabe/bes Webaues halber/wicht has ben fan/muß der untere Berb/Dfen ober Schlund/um anderthalb oder imen Couh langer fenn / baf die Die befto weiter ju fleigen habe / und auf dem Berd muß ein langes Defelein / anderthalben Schuch weit fenn welches an jeder Seiten ein Maurlein / eines halben flachen Biegels bid/ haben foll / einer guten Cpannen hod / auf welchem Ceiten Daurlein / mit auf und gegeneinander gefesten Biegelfteinen / ein Bewolblein mie ein Forft/oben jufammen gefügt und gemolbt mer-

den foll. Auf und aus diefem langlichten Defelein/foll/ am getunchte/oder fonft glatt-verworffene und verftrichene Rohren/ erftlich zween ober britthalbe Gpannen weit angefangen/ und überfich auf halben Theil in Die Beis te aufgeführt werden; wann die Rohren alfo über die Delffte reichet/ muß mans immer gemablichein wenig einziehen und enger machen/ bis fie burch und über ben obern Boden geführt ift / einer flebenben Sand boch/ und inwendig einer guten Manns Spanne weit ober Doch nicht viel weiter/und um Diefe aufgeführteRohren

3e Dorre muß in einem Gemach gerichtet fenn | muß auffen/fo weit bas Defelein berum fenn muß / ein genflaftert ober gegoffen Eftrich / ber aufgeführten Rohren gleiche einer ftebenben Sand bid / gefchlagen Go werden auch auf beeben und gelegt werben. Go werben auch auf beeben Seiten langlichte Defelein gemacht / bavon die Bars medurch die Locher in die Borre auffleigt/ju Beforde

rung der Abtroefnung. In andern Orten macht man die Dorrfluben mit vier Edfaulen/und fchleuft obenauf inwendig hinein ein gefalttes Solk/und unten eine gute zwerche Sand vom Boben/ auch ein viererlicht aber nicht gfattes Solk/ und maurets hernach/zwifden den zweien eingelegten gefchloffenen vier Gaulen und Solkern/ mit halben Biegeln/ wie fonft eine Bunbwerd Mauer/ aus/laffet auf beeben, ober mur auf einer Geiten, ba ber Lufft am meiften bingu mag ju nieberft unter bem unten einge fchloffenen Doth bis auf ben Boben/eine gute gmerche Sand, als lang Die Dorr. Stuben ifi, offen, aber bees De Stirn Mauren maurt man gar ju/ bamit ber Luff hinein mag, und die Die, fo ohne die über fich begehret? Defto beffer aufwarts unter das angeschuttete Male führen und treiben moge/und borret fich ein Dals ber geftalt befto eher.

Mann nun die Dorr alfo mit allen vier Mauren umfangen/und die Forft oben aufg elegt und vermauret ift/muß man diefelbe inwendig um bes innere Dfenloch mit einem Pfiafter ober gegoffenen Eftrich verfeben/fo verbrennt fich das burch die gelochette Bretter binen gefallene Mais nicht fo bald fonbern torri fich bafelbft jo mobil als auf Der Bubne / barum foll Die eine duffere Seiten Mauer an einem Ect ein gehabiges Ehur

gefallene Male unruhren moge / und liegt nichts bar-an/ wann gleich unter bem Pflafter ein holherner Boden thun moge.

tet/ und darff weiter nichts mehr/ als bag man eines dert find/ fe ifts eben fo viel.

lein haben/ bag man binein ichlieffen / und bas binein Daumens, biet burchlocherte Bretter/ober von baste nen Berten geflochtene Burten lege und richte/ bie auf beeben Geiten / bon bem untern Rath / bis uber ben den beam beis Dotr wie bie is fard geheitt / daß forffrund oberhalb bes Holles zegeneinalder gufam bas Pfafter viel weniger bas Estreich erhiet. Coo men gehen barauf man bas Male fouttet und borret, fo viel man auf einmahl auf Die Borre bringen tan. Das Mala trodnet beffer auf geflochtenen Lagen, ale Allo nun ift bie Dorre gant verfertigt und jugeriche auf Brettern / boch wann die Bretter wohl burchlo

### CAP. LXXV. Mie das Mals zu dorren.

De man bas Walh auf bie Berre bringt/ nink iman bae gener vorber verrauchen/und bie Bretseter wol marm werben laffen/ weil es bondem er fen Raud bald einen unangenehmen rauchlichten Bes fomact an fich nimmt. Daher alles pichichte Sols/ als von Zaunen / Sichten/ und bergleichen/ ju meiben/ und allein buden/birdenes/erles/ und fonft mol durres Sols ju gebrauchen / auch fein gemach foldes angule. gen/Unfange nur brep/ meiftens vier oder funf Schei ter/ bamit Die Dorre wohl erwarme; mann Diefe berbrennen/ immergu / und fo offtes gefdichet / um ein Scheitlein weniger/ und leblich/ wann eines verbrons gen/bas andere nachjulegen/und ein gleiches Teuerlein ju unterhalten. Mann bas Male anhebt ju fonals Ben/muß man bas Feuer linbern/ und leglich / wann es jiemlich wol durchgebortt ift/befto weniger anlegen; un jwar fo offt 4. Feuerlein/ bas ift 4. Scheitlein nach und nad verbronnen/ meldes gemeiniglich in einer Ctunde gefdiehet / bas ift alle Ctunde einmal; barnach jum vierten/ foll man alle brey viertel Ctunde einmabl umfolgen/ und bas Dalh mit einem vornen groeper Finger breit gefpistem / und hinten einer Spannen breiten Schaufelein/ bas oberft ju unterft febren und ruhren/ Dag es fein gleich abborre; auch fo offt man bas Male auf Der Dorre ruhret / foll man bas innen hinein gefal. lene Mals rühren/und fleifig bargu feben/baß es nicht raudlicht ober anbranblicht merbe/ weil es innen auf bem Serbe eher borret und verbrannt wird/als auf ben Dorrbrettern/ Burten ober Pinne.

Das Dale muß nie ju ftarct geborrt fenn / bag es nicht verbrennet werde, fonftwird bas Bier gar rothe farbig; man muß nicht eichenes holh bargu nehmen; bas befte holt; fo bargu bienet/ift Ahorn. Man muß auch wol jusehen/ bamit bas Mals / wann es auf ber genne im Sauffen liegt/ und ju feimen beginnet/ nicht verbrenne ; barum/fo bald ber Sauffen heiß wird/muß man es umfchlagen; welche Rorner auf bem Sauffen verbrennen/ imgleichen auch / welche nicht burchweis den/ geben feine Burge im Brauen/foldes Dehl ift nur wie ein Staub unfrafftig/und thut nichts/ als daß viel Defen daraus werde ; jum Mals verfertigen / foll man Beit und Beil nehmen / wirds ju foleunig gemacht/giebte fein gutes Bier / mann man aber fun ober feche Bochen baran arbeitet/auch noch wol langer/ und es fein gemach treibt / wird bas Dals bavon milb/ und gibt gute Burge.

Das fdimmlichte Dalt mag man auf einen Bo ben tragen/und rechtichaffen laffen burr werben / au bem Boden bin und wieder fcauffeln/und ausftauben/ fo verliert fich ber Schimmel mit bem Ctaub / Das mag man hernach wol unter bas andere Malg mengen, und barff baber feine Befahr beforgen.

Das Berften-Dale muß nicht ju hart geborrt fenn/ benn fonft entgehet Die befte Rrafft/ auch nicht ju wenig / fonft lafft ed fich nicht gerne brechen; es mag aber ein Dals bennoch simlich refch geborrt fenn / bag es gleichwol nicht verbrannt werde, weil das Wier eis nen bestern Jest giebt/ und länger bleidet. Webe das Walgese und Saderne Monals zu dem kraunen Wiet/ darff viel eines mehrern Dorrens, weil sie sonst mehr miffe als braune Farb ju geben pflegen. Bum weiffen Bier / foll bas Baigene Malg nur fo reich geborrt fepn/ baf es fich brechen laffe / weil es bein Bier Die weiffe garbe alfo befto beffer giebet. Dem braunen Bier/ eine fcone garbe ju geben/mennen etliche/man muffe bas Mals wol braun borren/baburd bas Bier nicht allein braun fonbern aud mohl gar raudlicht wird. Dis aber ju megen jubringen/ barffman bars um bas Dale nicht burchaus alfo braun borren/ fonbern man fcuttet ein/ swen ober brep Multern in bie Dorre binein/auf ben beiffen Berbe/laffet felbige mohl braun werden / und thute darnach unter bas Male/ fo friegte bennoch eine fcone Farbe / und wird fraff. tiger. Damit das Malt einen lieblichen Befcmaet erlange, legen etliche ju ber letten Einlage ein mohlges Dorrtes Rranwetholy/borren es Damit ab/und lofchens mit bemfelbigen aus. Dag man miffe/ mann es ges nug geborrt fey/ nimmt man die Ruhr, Chauffel in acht/ fo lang biefelbe von bem Malt fchwiget / ift es noch nicht genug geborrt, wanns aber nicht fdwiget/ und das Malt jiemlich reich an Ricpen ift/fo ifte genug. Wanne alfo genug dorr ift/foll man es/nach dem Muss lofden / ohngefahrlich brep Stunde auf ber Dorre liegen laffen/bis auf ben andern Dorgen / fo jeuchts fein an und borret fich alfo nach und nach recht und mohl aus.

Db Das Malt gut ift/erfennet man/wann bie Rore ner fein dich und murb find / fo man fie entimen brucht ober beiffet/ baf fie inwendig ein fchones Mehl haben; find aber Die Rorner hart / und inmendig ohne Mebl/ taugtes nicht jum Bierbrauen / fondern mehr fur Die Schweine.

CAP.

#### CAP. LXXVI Bom Malkbrechen.

muß (wann gleich alles recht ift) auch ber Malabrecher fich wol darauf verfichen, und bie Duhl barnad richten/ baß fiche fem gleich breche und fcale/ fein milb und melbig nicht hart/noch griedlicht/viel meniger gange und nur halb gebrochene Rornlein herab geben/ welche feine Rrafft geben/fondern folche an fich niehen und vergehren/ und in dem Abmaifen / wie ein anders fcmeres Betrand ober Laig fich ju unterft an ben Boben legen/und fich nicht gerne fcmingen; und bas tommt baber / wann bas Maly nicht recht / noch de tund grob i und schrengeschmeistend ju fest gebortebet geneng gehrengeschmeister sich geschend ist, so beite es sich siede und gehrengt ist, so brickt es sich greeklicht und grob i und schrengt ist, de bie Hullen nicht gern ab/ober wann bas Male gu viel feucht worden/fo flebt es fich nur/und legt fich an den Stein an/und je genquer man Die Steine jufammen balte oberrichtet je gelteter fich bas Malg bricht ober geben wol gang ober balbe Sorner mit bem Maifc burch / baraus ersterjehlter Schaben und Unrath erfolget.

Wann man bas Mals will mablen / fagt Der: Matius Sturm / in feinen Saushaltunge Regeln / fol. 296. Regula 684. foll man es eine Stund oder inver juvor/ damit es fich nicht ju Staub mahle/ be fprengen/alsbann gibt es ein gut Bier / und nichtzu viel Sefen.

5

;1

ie ;n

6

は日日日

18

nieder am andern aber ju boch gehet fo tan fich bas Befdmad bavon.

einzurichten/ muß man bie beebe/ mann fie gar zu beel und schliffrig worden/ ober fich etwan ein Mate bare an gelegt hatte/ fein flein un schrachet hauen/ barnach/ wann man bas Malt hat aufgefduttet / mag man ben Steinetlichmalumgeben laffen/ und feben / ober gleich gehe/ober nicht; wann er allenthalben gleich ges het/fo bebarff es mehr nicht/ als fo bas Male ju grob/ ober gans ober halbtornig berab gienge und fich nicht fein ichelete / baß man bie Steine genquer ober niebe rer jufammen richte.

Wann bann ber obrifte Stein nicht gleich gehet / muß man unter Die Dauen auf bem Muhl Enfen/gweb fleine Zwibel / auf ber Seiten/ ba ber Stein nieber gehet/ ligen/und ben Stein gleich richten/ bamit er gleich geber fo bann ben Stein abermal umgeben laffen/unb feben/ob er gleich gebe ober nicht/gebet er gleich/fo bricht es fich auch gleich und mol ; und wie ber Baig fubriler ift an Rornern als Die Berften, alfo foll auch Die Dubl/ ju Brechung bes 2Baigen Malges/ befto nieberer und enger gerichtet merben ; ift alfo am beften/ baf ein jebes Baiben ober Gerften Malt abfonberlich gebrochen merbe; meres aber perftebet / und mills miteinanber brechen/ ber muß bie Duhl allein auf bas 2Baiten und nicht auf bas Berften. Dalt richten.

Bann bas Malt / welches auf ber Tennen ligt/eis nen Dummichten Geruch befommt/fo menge man einen Scheffel Sopffen barunter/ wann man es in die Dab Alfo wann die Muhiftein nicht recht aufeinander le factet verleuret fich alebann aller befer Gefcmack, gerichtet find / wannetwan der obere an einem Ort ju und bekommet das Bier einen lieblichen Geruch und

#### CAP. LXXVII.

## Wie ferner das Bier zu machen.

2Be nun bes Malbes viel ift / fouttet man einen Theil Deffelben in Die Abbrenn-Bobingen / und brennt Daffelbige/ wanns fein log gebrochen / mit einem gimliden und wol heiffen Waffer ab / barinn man taum eis nen Binger leiben mag ; war aber bas Mally grieß-licht/fo wirds mit einem lauichten Waller abgebrennt/ und viel glauben, es fep beffer mit einem gimlichen mar. men/ alsmit gar fiebheiffen 2Baffer abbrennen / benn auf bem letten Fall laufft bas Mals jufammen / wird verbrennt/geht nicht gern ab/ fcwingt fic auch nicht gern überfich/ fondern bleibt am Boden liegen / und wird das Bier befto fcwacher. Die Abbrenn Boding muß man anfanglid am Boben mit Beufaamens Decodo fein rein auswafden/und hernach Bolmuth auf Die Stellhoiner unter bas Stroh legen / fo wird nicht leichtlich ein Bier verberben ;an etlichen Orten nimmt man unter das Bier ein wenig Salb/ und halt es alfo für gefünder und dauerhafftiger; die Boding muß mit dem warmen Wasser und Salb schier halb/ oder noch

Er das Male, gleich nach der Durte / ver. imehr voll fenninachem man viel oder vernig Bier ma-baten will wird nicht gutes Bier ju boffen den will und indem man das beife Ausfler aus boffen Leffeld auf eine Kinne binüber an das frootene Male führet/stehen ihrer zween gegeneinander überdund rüh-ten das Malk/in dem heisen Wasser/ mit denen Rühre stecken/ gar wol auf/ damit das Malk/, von dem Wase fer burchgangen werbe / und big mabret eine balbe Stunbe.

Mann ber erfte Theil bes Malbes alfo angebrannt worden / schlagt man den hindher in die Malischolin-gen/und füllet den Kessel mit Wassels von in die sehrhalb an / dist das Massels wiederunschinge sehrhalb an / dist das Massels wieder beis werden/wie vor / und schuttet alsdann den Uberrest des Malises auch in Die Abbrenn Bobing/ brennt und rubrte alfo mol auf/wie vor/ und hebte barnach auch binuber in die Daifcbobing/wie bas vorige/ laffet aber unter foldem Abbrennen/ben Reffel/ baf er nicht verbrenne/balb mit Maffer fteben. Mann nun alles binuber in bie Maifche boding gehebt morben/ muß man bas übrige Maffer welches fiebend morben ift aus bem Refiel / gang und gar auf ben ganten Maifch in bie Maifchbobing beruber heben, und eben fo mol/ ale juvor, unter bem 216.

\* 97

brennen / ihre zween den Daifch mol aufruhren / bis | ruhren und überfich fcwingen; nach biefem wiederum fich Die Treber überfich fdwingen. 2Bann bas beiffe Baffer über ben Daufch tommen / muß man bald ben Bapffen an ber Daifchbobing gieben, und ben Maifch herab laffen/ alldieweil etwas herab gehet/muffen ihrer meen gegen einander fteben/ und ohne Unterlaß aus bem Grund mit weren Japffen in ben Reffel beben / und das heift die erfte Maifch : Diefen muß man in bem Keffel ohngesthelich eine Biertel Gund gar wol fieben laffen/mol unterfduren/und nach foldem Gub/ aus dem Reffel wieder binuber in Die Daifchbobing auf bein Maifch beben / folden abermal/wie por /mol ab-

E

ben Bapffen gieben/ ablaffen/ und hinuber in ben Reffel heben und fieden laffen/ mie vor/eine Biertel Stunde/ bif heift der andere Maifch : Bann er nun alfo gefot ten/heht man benfelben wieder aus bem Reffel berüber in bie Maifchboding/und lafft ihn abermal mol absund aufrühren/ lafft ihn aber bernach obeinander an ben Erebern fteben, und ruben ohngefehr vier Stunbe;un: terbeffen muß ber Reffel mit ABaffer ein wenig über halb gefullt und fiebend gemacht werben/ barinn mirb/ wie hernach folgen wird / der Sopffen gefotten / und Dif heift man bas Rube , DBaffer.

#### CAP, LXXVIIL

# Wie mit der Horffung umzugehen.

Man nun die vier Stund verlauffen / und der einem Spiegel besehen tan/ so hat er genug getocht/ Maich Maich auf den Trebern so lang in der Rube und hat feine rechte Farb und Beschmack, geftanden/ auch Die meifte Rrafft Daraus gejogen / ift es Zeit ju hopffnen/bann muß man bas Dube-Baffer aus dem Reffel hinuber in Die Abbref Boding befondere/ und nicht mehr in Die Maifchboding heben/ und ein menig Rubervaffer im Reffel taffen / und Den Sopffent fo viel ju einem Brau nothig binein fcutten/ eine halbe Stund barinnen wol roften laffen/imer uns tertauchen/daß er fich gleich un mol rofte/ und den Refe fel/ mit der von den Trebern aus der Maifchboding gemablig abgezogenen Burt/fein fachtenachfullen / biß alles von ben Erebern abgegangen ; bann an beren Statt wird bas in ber Abbrenn Boding behaltene Rubemaffer auf die abgemaifchten Erebern gehebt.

3m Sopffentochen/mußman mol jufeben / bag er recht toche/burch ju viel fieben verliert er feine Rrafit/ burch ju wenig bleibt er robe und ungefdmadt; ben Sopffen muß man gemach ruhren/ bag er fich nicht an die Piannen lege; wenn er eine gute Zeitlang gefotten/ giefft man ein wenig bavon in ein Schuffelein bat er ge-nug getochten werben gleine Blablein/und eines in der Mitte einer Linfen grof/und wan fich Die fleinen Blas. tein neben berfelben baten foilt ber Douffen genug getocht/hat man big Beichen nicht/fiebet und ruhret man ihn fo lang, biß es alfo tomme. QBann eine Brau groß, thut man, indeme der Dopffen gefochtift, ein Mehlein Salk barein, fo focht er geschwinder, wird bas Bier beffer / und eher lauter.

Mann nun bas gehopffte Bier alfo fiebet / unb jum Pheil eingefotten ift, foll man ben Bapffen ber Maifchboding wiederum tieben / und bas Rubervaffer ab Dem Maifch herunter laffen / in den fiedenden Bierteffel gemach nachfullen/ als viel vonnothen / und bas ges hopffte Binter . Bier alfo mol refd) fieden laffen vier Stund/ bas Sommer Bier aber funff ober funfithal. be/ weil es beffer ift/ bag ein Bier reid und frifd gefots ten werde ; fiebet man es aber langfam / fo wird bas Bier auch lettich/ und fchwer/ im refchificben fiedet fich meniger Burt und Sopffen ein/bleibt langer/und er: fauret nicht fo balb.

Der Auguftus Dopffen foll fich am allerbeften to: den laffen/man muß ibn fauberlich rubren daß er nicht an die Pfannen fich anhende/ wann fich der Dopffen im fieden feget/ und hat eine Bierfarbe / Dag man fich in dem Sopffen/ber in ein Couflein gegoffen ift/wie in

Die Qiantitat bes Sopffens muß nach ber Breffe ber Brancingerichtet fenn. Und weil ber Sopffen bas Bier beftandiger und langwuriger macht/muffen Die Sommer, Bier, und mas lang tiegen foll mehr Sopfe fen haben/ale Die Binter . Bier/ ober als bas jenige/ welches gleich ausgetrunden und guf bas Schend. haus gebracht wirb.

Petr, Bettonius in fibello de neglecta firpium cultura, problem. 18. melbet/bagman/an fatt bes Sopf. fens/ ein Rraut nehme/ fo Die Brangofen Picmente, Die Blanderer Bagelnennen/ welches bem Bier einen ftar. cen und guten Befchmack gebe : Lobelius in Adverfariis, vel pottus Petrus Pena nennet es Myrtum Brabantiam, bie Engellander nennenes Golb / machft in fcattidten Baibern unter ber Deide/bafelbft man fol. 417. auch Die Beftalt feben fan / es habe einen fetten wolriedenden Caamen ; Die Engellandifchen Weiber verfauffen im Brach . und Seumonat Die liechtgelbe Blube, bavon ben Bimmern barinn fle behalten merben / einen guten Weruch mitgutheilen ; Diefe Blibe braucht man / in Ermanglung bes Dopffens / jum Bierbrauen/ bas foll frolich und truncen machen.

Bur Dopffung bes meiffen Biers muß man nicht ju viel Sopffen brauchen/ bamit bas Bier feine recte Farbe behalte, und nicht zu braun werde ; man ziebet aber von ber gefottenen lautern Durg zuwer ben funffjeben Schapffen voll berab / bas thut man binuber in ben Reffel / und fchuttet ben Dopffen barein/ lafft ibn alfe eine halbe Stund ober langer roften/ benn je fuh. ler ber Sopffen geroftet wird, je molgeschmacker mird bas Bier / man muß aber ben Sopffen ftets bin sund wieder durcheinander in ber Burg ruhren/bag er nicht anbrenne / big bie Burt gar eingepregelt hat / und am Boben ein Raimlein ober Weft / Darnach ein weife Geiglein ericheinet / alsbann ift ber Sopffen genug geroftet. Mann bis gefchehen / nimmt man einen Theil Dopffens, ben einem gimliden halben Debicaffe lein voll heraus/und hebt diefen ju Sopffung bestiffter. Bierauf ; lafft und hebt hernach die gute lautere Burg von ben Trebern / Die von Burge bes guten Biers unten abgezogen/ und hebts hinuber in benReffel/ bifer ohngefehr auf einer halben Spannen-boch voll wird/ und macht ein ftarctes Feuer Darunter/ lafft es mit bem Sopffen fieben/ big es aufwallet/ und im

Matten

Mallen aufe meniaft eine Biertel. Stund/muß mans nicht laffen übergeben / fondern mit einer Schapffen ftets auflufften; auch wann im Ballen ber Sopffen fich überfich fcmingt/muß man ben mit ben Schapf. fen fleiflig einziehen / und unt bem Auficopffen und Jesgenug.

Diedergieffen wieder unterfich bringen und vermifchen/ baf der Sopffen in ber Burg mohl verfotten/ und bas von angenommen werbe. Bann nun das Bier eine Biertel-Stund alfo wohl gefotten und gewallet, fo ift

#### CAP. LXXIX.

## Von der Kühlung des Biers.

2/1nn das Bier/ wie vermeldet/ genug gefotten hat / hebt mans aus bein Reffet erftlich in die that / hebt mans aus vein deige eining bar-groffe Ruhlboding/darnach pflegt mans daraus in fleine Rublboding auszutheilen und zu fahr len/ werben aber nicht voll/ fonderlich Sommers Beit nur halb gefüllt/ bamit das Bier befto leichter fublen moge/ man lafft es alfo im Sommer Lag und Racht bif Morgen auf Die liebende oder achte Stund/ in Der Ruble fieben: 2Binters, Beit aber/oder wann falt 2Bets ter git/ nicht fo lang/ bieweil man bas Bier giemlich laus ter giebt. Mann es nun abgefühlt/pflegt mans wieber in groffe Rublbobing jufamm ju tragen / und alfo ein einiges Bier Daraus jumachen.

Dan pflegt aber jur Ruhlung bes braunen und weiffen Biere zweperlen Ruhlung ju gebrauchen erftlich men groffe/ weite/ unterfcbiebene Rublen/ Die eine gum guten Bier/die andere jum Roffent/nebeneinander/jede innen ben anderthalb / auffen aber mit dem Sols groep Spaffenshoch/ tren ober britthalb Schritt weit / und ber breven lang, ober wie weit und lang mans haben will/ welche beebe ju Ablaffung bes Biers/ hinten und fonderlich vornen jede green ober nur eine Bapffen bas ben bie von vier 3:verchfinger bide Seiten Jeren/ober Bechfenrund in Der Mitte von bergleichen Diden ges falsten Spunten bermaffen jufammen gefuppelt / ges foloffen und gefchoppt fepen, daß fie gehabig werben. | jichen.

Darnach muß man niebere / aber giemlich weite Ruhlbodinglein ober Schäfflein haben bie etwan einer Spannen ober ein wenig boha/und gienilich weit fenen/ welche auch jum weiffen Vier gebraucht merben. Bann nun das braune Bier an die Etatt gefotten ift in die Ruble gehebtiff / fleben an eilichen Orten ihrer meen darüber/und fühlens alfobald mol ger bamit der Brathem (wie manihn nennet) oder die Die und der Rauch balb baraus fomme/ bas Bier auch Delto eher gefühlet und wolgeschmacter merbe. Etliche theilen Das Bier in obgemelbte fleine Bobinglein / und fullen jedes etwan halb an/ baf es befto eber abfuble; Eiliche aber laffens auf der Ruhlboding bleiben/ big es genug. fam abgefühlet ift ; Etliche / wann fie beforgen / bas braune Bier mochte bald anfauerlicht werben/thun tleis ne bunne & pannlein von Buchen eines Fingers breit/ und einer Gpannen lang / auf ber Ruhl in Das Bier/ weil es noch gant warm ift das foll ihm das Cauren. Ben benehmen und foll bas Bier ein feines Conciblein davon befommen.

Much ift/ bev Faffung bes Biere/ju bebencten/ ob es balb foll getruncten ober ein Lager-Bier/werben; ift bas erfte/ mag mans mohl eine Stund eher thun/ foll es aber lang liegen / muß man befto langer bamit per-

#### CAP. LXXX.

## Bie man fich ferner mit dem Bier verhalten folle.

In muß mit Bufammtragung bes Biere Die Bier nicht ju falt/ noch ju marm/ fondern mit. telmaffig fen/und muß man / nach bem Bufammentras gen/ bemfelben weber ju falten noch ju marmen / fonbern einen guten und gerechten frifchen Beuge geben / und obwohl an einem recht und wohl abgearbeiteten Mals/ und mobigehopften/ auch recht gefottenen Bier viel gelegen/ fo ift boch auch ein guter frifcher, gerechter und moblaefchmactter Beug / und eine gute/ mittel maffige Bier nicht weniger nothwendig; bodift eine lanafame Bier etwas beffer/bann eine gefdwinde/wann anders Diefelbe recht fortgehet/ und bem Bier recht ges geben wird/ fo wird es davon defto ftarcer und beffer / von der alljugefchwinden Bier aber geringer und cher fauer/ fonderlich wanns nicht recht gehopfft ober gefots

Derhalben / wann man bem Bier ben Beug giebt / foll man fich nicht allein besbeften befleiffen, fonbern auch aute Dbficht baben bag man ihm nicht zu viel ges be/ befifo bem Bier ju viel/ober ju marm gegeben wird/ fo giert es alfobald ab/ und wird nicht fo vollfommen

und gut/ift aber ber Beug ju fcmach ober ju falt/fo giert bas Bier nicht gern/ und wird unfrafftig und gering ben taltem Better muß man mehr/ ben warmen aber weniger Zeug geben. Imfall man feinen alten aufge bebten / noch frifchen Beug ju braunen und weiffen Bier haben fonte/ wie man ihm geben folle/ rathen et liche / nachdem man in benen groffen Stadten Ger. benfieber findet, die mit bem Brauwerd umgeben fonnen/auch wohl etliche Becter / fo aus einem Berftenoder Baigen : Malg Gerben fieden / Die man ben Grund nennet/welchen nicht allein Die Becten ju einem Urtheil des Baiten Brods fondern auch die Methfie ber/ bem Meth bamit ju geben und gierend ju madjen / brauchen / bon biefer Berben foll man ju bem weiffen Bier/ Berben von dem Maiten . Mals / und ju bem braunen die Gerben von dem Gerften Dals aber Dies fes mehr/als bes andern Zeugs nehmen/ bemfelben mit eines jeben Biers eigner Burg anbringen und gierig machen. Wann man aber feinen folchen Beug ober Grund befommen fan / mag man bas braune Bier mit einem aufgeborrten Beuge / (fo viel beffer und ges wiffer ift) und bas weiffe / mit ber Gerben ober Defen

II. Thal.

\* 27 ii

pon

162 371

3.

Ťı

1. fo

te

ţs

ŗ.

ı.

n

:13

Ç,

bon dem Meth anbringen und gierend gumachen vers | barunter und darauf ftreuen/ biefelben feingudecken uf

Dan foll bes Bereugs Bute timor alfo probieren : Man nimitt ein wenig bes Bezengs in ein Schafflein / und giefft ein laulicht neu-gefotten und gehopfftes Bier Daran / ruhrts wohl untereinander / putterts aus eis nem Wefdire in bas andere/ und laffet es alfo fteben/ fångt er an aufzugeben/ fo ift er gerecht; am beften ift a ber minn man ben Zeug gunrbraunen und weiffen Bier aufhebt/bapflegt man von bem frifchen guten Beug / for piel man bebarff / in ein eidenes Raflein gu thun/ und fullets an/ baf es ein paar gwerch Finger leer bleibt/ bas unt ber Beug Lufft habe/big verfchlagt man/und hangts in einen Bromen/darinn foll ber Beug fo frifd/gut und frafftig bleiben/als etwan ein frifcher Zeug erft von ber Bier bergenommen.

Etliche nehmen ftroberne Schabel eines ziemlichen Bafens groß/und vornen green Finger bich/ fein weit auseinander gebreitet/und hinten jufammen gebunden/ machen eine Sandheb baran / daß mans aufhenden mag/und ftreichen den Beug erftlich auf Die eine Geiten/ wann diefelbe trocten worden/fo man will/auch auf ber andern Geiten/ eines ober anderthalben Fingers.dich/ Daß es barauf mohl flebet/und ftreuen flein gerwirchten Sopffen/ mit fammt bem Gaamen/ barauf/ laffen ben Beug alfo mobleintrochnen/ und es an emem fufftigen und ichattichen Ort (aber nicht an der Gonnen) Dermag man noch mehr Zeug datauf fleben/we nicht foll mag man noch mehr Zeug datauf fleben/we nicht/ foll man die Schäbel aufhängen/uß den Zeug an die Statt und fo offt eine Lege Schabel/fo offt eine Lege Sopffen worden.

fcmeren fo bleibt ber Beuge frift und gut : mann man nun dem Bier ju Morgens will geben / muß man Den gebortten Zeug mit einem Chlagel von denen Schabeln am Abend vorbero abflopffen und flein froffen/Das er die Burt befto eher annehme/ und wann man fo viel hat/ale zu einer Brau nothig/ foll man eine warme ufi nicht zu heisse Burg daran giessen/ einen halben oder gangen Kubel voll/durcheinander rühren/ und aus einem Schaffel in bas andere offtermals gieffen/barnach Die gante Macht ben einem warmen wolgeheihten Ofen fteben laffen/ bif fich ber Zeug etlichmal wol erhebt und anfahet zu gieren/ und fo offter wol gegieret hat / ihn wieber aus einem Befdir: in bas andere bin sund mies ber gieffen/ wie man bem frifden Zeuge thut/ und aber= mal ben bem Ofen fteben laffen/big er wieder bergieret / nach Diefem wieder hin und ber gieffen und gieren laffen mie vor/ und bas fo lang/ big ber Beug und Die 2Burg febr weich/ ober gierig worden; barnach fan man ben angebrachten und gierigen Zeuge in Die Boding austheilen/ fo viel febern gehorig/ und bas Wier mit bem Beuge mobl durcheinanber ruhren.

Dergleichen Aufhebung und Dorrung fan man auch mit dem Zeuge jum weifen Bier verfuchen / und benfelben gar bunn / in fcone weiffe hastene Scheitten gieffen / und die Scheitten mit bem Beug vber ber Berben mohl betleben / barnach auf einen marmen Dien alebalb abborren/ ober trodinen / bag ber Beug nidt fauer werbe/ und wie man oben ben geborzten Beuge von benen Schabeln bringt / alfo mag man laffen trocten werden; barnach foll man die Schalbel biefen auch von benen Sobelicen bringen / ber-mit bem bitren Zeug in ein gaß übereinander richten/ nach weichen/ und bamit verfahren/ wie oben gelehrt

#### Cap LXXXI.

## Bom Gieren.

Shriftoph Kobrer / Mautner ober Zollner gu Ealmung in Der Pfalb/fdreibt/in feinem Eracs tatvom Bierbrauen am 21. Capitel/folgends von der Gier : Es wird Das braune Bier auf Dreperlep Beife abgegieret ; erftlich burch Die obere Gier/ mann man ron einem ichon in ber Arbeit begriffenen Bier/Den obern Zeug oder Gerben ju einer Brau Bier/ fo viel man bedarff, in ein Bebichafflein nimmt / und rubrt es erftlich mit einem Befen mol burcheinans ber / baf ber Beug gertlopfft wird/und an bem Befem fleben bleibt; barnach ruhrt man das Bier / Dem man geben will/mit bicfem Befem / und bein baran bangenden Zeuge/ obenauf/etlidmahl hin und wieder/daß fich der Zeug von dem Befen in das Bier abflege/ und giebt bem Bier alfo ; folgende laffet mans jugebedt ftes hen/ fo fommt bas Bier balb an.

2Bam Diefe Gier Gerben überfich treibt / und ber Beug oder Berben jimlid) fdwer worden/muß man dies felbe abheben/und bas Bier einfchlagen/ und fo offt bas Bier bericheibt/fo offt pflegens etliche einzuschlagen/ets liche aber nicht/ barum/ weil fie vermeinen/ bas Bier weide ju fchwach/hernach aber/manns aufgehort hat ju fdichen/ muß man das Bier faffen/ und Diefe Gier Dies net bem geringen Bier febr mobl.

Die warme Bier ift die allergewiffefte / bon welcher bas Bier am allererften und gemiffeften antommt/auch in breven Lagen abgieret/ und am vierbten Laggu trin. cen ift; Diefes aber hat/wegen ber gefchwinden Gier/feis nen langen Beftanb/ift bemnach nur im Winter gu gebrauchen. 2010/ wann man von einem auf Diefe 2Beife warm abgierten Bier Die Berben aus einem gaß bere nimmt/und biefelbe mit einer laulichten 2Burg in einem Buber oder Bobing/barein bren oder vier Rubel Burg fommen/anbringt/ bag er / gleichwie ber angebrachte Beug des weiffen Biers/ überfich gieret/ wann nun ber Beug alfogierig gemacht ift/giebt man bem Dier bavon in ben Bodingen gimtich laulicht und warm/ und faffet es barnach in Saffer.

Etliche aber faffen bas Bier in Die Saffer erflich/ und geben bemfeiben hernach erft in die Saffer / fo fommt bas Bier auch gar bald an / und hebt in ben Raffern jum Spunt heraus ju gieren / wie bas beiffe Biet/ alfo daß man offt men Saffer mit den Spunten tum Ebeil gegeneinander geneigt legen/ undlanglichte Multern unterfehen muß/ baß barein giere ; mas alfo beraus fist / Das fullt man nach bem Abgieren wieder in Die Saffer. Sat man aber teinen folchen Beug ju ein ner warmen Gier/ mag man bie Berben bon weifem Rier/ ober aber einen aufgeborrten und angebrachten

thuts auch.

Die trodene ober falte Gier ift biefe / wann man ben Beuge/von einem abgegierten Bier/ aus einer Bobing bernimmet, ober aber einen aufgehebten Beug mit einer Burg anbringet/ und bem Bier jimlich falt gibt/ und rubret das Bier und ben Beug mit einer Schapf. fen mobl auf, und burcheinauder ; wann bas braune Bier jur Gier greifit/ fo hebt es fich aufs ehifte/Scheibs weife an ber Gard ber Boding herumb/ einen weiffen Dicten Geft ju ichieben / und mit dergleichen Gest sich und nie Rraufen ju geben ; fo ift ihm recht gegeben worden / wanns and fcon nicht fo bald in Die Rraufen greifit / liegt nichts baran/meil es beffer/ es gieret langfam ab/als

Banns aber barumb / bag man ju menig ober ju Falt gegeben / gar nicht gieren wolte/ nimmt man aus einer jeber Bier . Bobing fo viel / als ein Debichaff. teinvoll Burt ober Biers/thut eine Sand voll Sopf. fen barein/ marmt es in einem Reffel/fo lang/bif es an Der Seiten Des Reffels anhebt über fich ju wallen / giefe fet es barnach fein futlich an ber Gard ber Bier. Bobing in bas Bier / und thut ein wenig bes boften

Beug, wie oben vermelbet worden, bargu nehmen, ber | Beuge hinnach / fo fommte an; fonft pflegt man aud groffeginnerne Flafchen/mit wolfiebendem 2Baffer / in Das Bier gu benchen/ fo wird Das Bier erwarmet und angebracht/ ober lefchet eine eiferne Schin/ ober gluen. ben Starffecten barinnen ab ; woltees aber noch nicht gieren / muß mane gleich in andere frifde Bobingen umfaffen / und ihm auf ein neues boch nicht ju viel geben/judecten/und fteben laffen/ bas hilfit gerpif. Etliche faffen bas Bier fchlecht um die gaffer / boch biefelben nicht ju voll/ bamit bas Bier gieren moge/ und nicht überlauffe / siehene barnach ab/ wie gebrauchig/ in anbere gepichte Saffer.

Etliche/ wann bas Dier nicht gieren will / thun ein gutes Stuck Maun barein / nach ber Quantitat bes Biers ; ber Maun wird jerftoffen / man thut ihn in ein Befdirt / und gieffet Bier barauf mann es nun anfangt ju gieren giesset mans in die Boding/ oder ins Jags so gieret es gewiß, wie Hre Bodise begruget. Oder man nimmt eine Pflugssbaar und Kisesseine s macht sie glüendschut, sein die Bodings derkt das Bier fefte ju/ und laffet es fteben/ biß es fich wieber erwarme,

wie Bert 21chatius Sturm in feiner 686. Daushaltungs . Regel lebret.

CAP. LXXXII.

# Wie ferner mit der Gier umzugehen.

Inn man bem Bier gegeben hat, foll man die bleibt es in der Bier/dig es jimlich wohl gefeht hat, und bie Bier/Bobingen/gur Zeit der Alten fleisig ju- becken, und die Bierfatt versperren / daß nicht auf ihm/ und an der Sarch der Bier. Bobingeinen Redermann/ fonderlich die Weibsbilder/gur unrechten Beit/noch einiger falter Lufft Darju tomme/und taglich Manne berftebet/ und in tufeben/ wie es fich erzeige. Die Rraufen/ bas ift/in bem Geft geben will/ober icon Darein gegriffen/ und hoch überfich fteiget / muß man ihm ein wenig Lufft laffen/ boch auch nicht ju viel / noch ju feft/ es fepe/baß es wolte gang und gar überfchieffen/ auch Die Bierftat / ober bas Wetter ju warm ware / alsbann mag mand eine Weit gar aufbeden / bif es fich wiederum fetet / aber nicht zu lange / daß von Kälte es fich nicht gar fete / fondern fortarbeiten moge. Bannsaber gar in ber Rraufen gangenift/ fo ftebets wie ein faimichte Schnee , Wilch / mit einem fconen braunen Geft / und fleigt überfich / alsbann foll man ihm etwas mehr Luffelaffen, baf es nicht oben anfloffe, und fich befenge. Banns aber aus ber Kraufen ganund fich befenge. Banns aber aus der Kraufen gan-gen/ und fich gefeht hat/ foll mans wieder judecken/und leiflig Micht haben/ ob es fich ferner erhebe / ober bers ftebe 100 nicht/fell mans also jugebeckt fortgieren laf. fent fo lang es nicht ju feft überfich fleigt / noch oben anftofft / fondern allein an ber Gard herum überfic icheubt.

Unbere laffen ihr Bier / wann es fich gefest bat/ gang und gar unjugebectt / ober alfo offen abgie. ren/ fonderlich an warmen Orten/oder in warmen Beis ten/ man folle aber nicht ju balb einschlagen / ober ju offt/ beim es gieret manchmal langer/als es vonnothen; und fo lang ein Bier gieret/ foll mans nicht angreiffen ober gerreiffen auffer wanns gu lang gieren wolter ba man mit einem Spansober faubern Befemlein es ein menig gerreiffen / und ihme Lufft laffen foll ; barnach

fleine faimichte Blaslein / einer Belfchen Ruf groß auf ihm und an ber Sarch ber Bier Bobing/einen Beft hat/ und entgroifchen einen niebergefeffenen Beug in ber Mitte/ und allenthalben herumb aufgeworffen/ fteben/ einen niedergefeffenen als befengten braunen Schaum/und gwifchen benen Soderlein ober Blafen/ einen gleiffenden niebergefeffenen Beuge bat / wann mans ein wenig voneinander thut/ berfelbe unter benen Soderlein fein wie ein rogler Laig/und nicht bic fen / bann foll mans mit fleinen faubern Befemlein einschla. gen/ und foll bas Bier nicht gar blatt und blog gelaffen werben, bamit es ben Geft befto langer und lieber bes halte/ barnach alebalb barauf faffen.

Etliche aber brauchen bas Wiberfpiel / unb fchlas gen bas Bier ein/alebaib es bas erftemahl in bie Rraue gangen / überfich gegiert und fich gefest hat/ und lafe fens wiederum hergieren/ bergleichen thun fie auch bas andere und brittemahl / und fo offt es überfich gegiert und fich gefett hat / bif es fich gefett und gang gelau-tert/und mennen/bas Bier foll bason ftarder werben; bas Bier aber muß nicht falt / fonbern giemlich warm fenn/ wann mane fo offt will einschlagen / fonft thut es

Dit dem weiffen Biet wirds alfo gehalten / mann es alles jufammen getragen ift/ thut man eine Stund ober gwo vorher Des hernach benannten Beuges/ Defen ober Berbenin einem Rubel/nach Broffe bes Braues/und nach Gelegenheit ber falten und marmen Beiten; im Commer Den Dritten Theil / im Minter aber / wanns talt ift/ ein mehrers/ und fullt ben Rubel auf ben Zeugober Gerben / mit bem Zeug von dem gefottenen Bier ju / rührte wohl durcheinander / und ftellt ben Rubel auf eine niedere Ruhl-Bobing / läffets

\* Mii

gieren über eine Stund ober langer / und bringt ben Beug alfo an/ fo gierte von ihm felbft fo ftaret aus bem Rubel / ale wolte es alles beraus gieren/ in Das Rubl.

Bodinglein.

Mas alsbann fo mobl beraus gegiert hat/ als auch im Rubel bleibt/ Das thut man alles in Die groffe Ruble Bobing in beebe burcheinander vermifchte Bier/ und ruhrts wol burdeinander/ und gibt bein Bier alfo/und laffetseine Stund oder gren fteben/ big es antommt/ wie es sich dann alebalt seten ichfiet, und an der Seiten der Kubli-Boding bericheubt. Darnach füllt man die Kälfer voll, und stellt zalls offt zwei Fälfer mit den Spuntlochern/welche faft dren oder vier gwerch Singer weit und gegeneinander geneigt fenn muffen/ bamit bas Bier beraus gieren mag / und eine langlichte Multern barunter / barein ber herausgierende Geft fallt ; mas beraus fallt / und fich wieder gefeit hat / pflegt man wieder in die Faffergu fullen / und ben überbleibenden Beft ober Raim in ein befondere Bodinglein zu thun/ Daf es fich noch beffer fege / und foldes auch nachzufuls len/flectt es aber nicht / muß man ein befonbers gull-Rafflein haben, Damit Die Saffer in und nach Der Gier-

Mann fich nun von bem beraus gegierten Bier / ober beffelbigen Geft/ nichts mehr feget/ bas ifts nichts

mehr nut / und wie fchleimicht und pedichtes Ding/ das man jum Brandwein , ausbrennen braucht / ober ben Schweinen fürgiebet. 2Bas aber/ nach foldem erften Gieren und Rullen / aus ben Saffern jum andernmahl heraus gieret / auch Die Gerben / Die Das Bier in benen Faffern fest / bas fennd Die rechten guten Sefen/ Beug ober Gerben/ bavon man Dem Bier giebt jur Bier/ und Diefe bebt man befonders

Es will bas Bier allegeit frifche und nicht alte / viel weiniger fauere Sefen jur Gier haben/ Damits nicht fo bald fauer werde. Aber Dig ift zu wiffen / wann man aleich nicht taglich noch wochentlich / fondernofft faum in 14. Cagen/ ober noch langer nicht feudt / bas man Die weiffe Gerben nichts Defto weniger im Conte mer in einem falten Reller/oder in einer mit Riglingfteis nen ausgefesten und gepflafterten Bruben / in einem vierectichten Rubel 14. Cag/ und im Binter noch viel langer behalten tan/ warm fienur nicht gefrieren; auch ift die Berben gut / wann fie nur nicht aussauerlet. Es gieret aber bas Bier / fonderlich Sommers Beiten/ nicht über gren Sag/ alebann ifte lauter geting / und am britten Tage ju führen und ju trincten / bleibt aber auch nicht lang / fonderlich/ mo es nicht falte Rels

#### CAP LXXXIII.

## Bie die Fässer zum braunen Bier sollen zugerichtet werden.

Me Dichen ber Raffer ift allen Bindern befannt; | ben/biewell bas Dech noch marin und weich ift/werffen/ man nimmt fo offt ein neu gaß / und fo offt ein Dfund Dech gu einem Comer / und über Die Un. aahl Der Emmer und Des Deche / wann die Gaffer groß find/ nime man noch eines ober anderthalb Pfund bars uber/das Dech aber wird alfo angemacht: Dan nimmt Porbeer/ Galb/ und Wachholderbeer iches 2. Dfund oder fo viel man brauchen will/ Sedes gleich/ gedorzt ufi flein geftoffen, und untereinander vermifcht, in einem neuen Daten/ Der fo groß ift/ baß grooff Dfund Deche binein tomm/ und foll man biefes gerrennt und gerflof. fen/aber nicht gehietes Dech darein gieffen/wohl burch. einander abruhren/ und hernach gefteben laffen; mit Diefem Dech foll man bernach die Gaffer pichen / fo bleibt Das Bier gut barinn/und wird nicht leicht fauer / und ob icon ein Bier ander Burg etwas gu menig un gering ift/ fan es boch nicht bald angict und fauer werben/wegen folder Dichung/ und wann gleich ein Bier fauer murde, friegt es nur von Dicfem Ctury / melches ben Dopffen . Beichmad jum Theil vergehret / einen 2Rein-Beichmach, ift auch luftiger und lieblicher bann ein anders Bier zu trincfen / wie es von vielen gerecht und gut befunden worden.

Mann man fich aber beforat / bie Rrafften Diefes Bulvere murben an bem Dichen burche Feuer verbrens net/ mag man die Faffer / wie fonft/ nur mit bloffem Dech wichen laffen / und als offt ein Saf gewicht ift/ bes obvermeldten Pulvers in Die Taffer/nach Groffe Derfelund das Rag etlichmal umwelgen/fo theilt fich das Dulver in den Saffern allenthalben aus, und bleibt am Dech flebend.

Alfo behalt man bas Bier in ben rechten Bier-Landen ichen und noch mehr Jahr, auch Gelang, baß es lestich gar eine Saut gewinnt, man muß aber fleife fig füllen, und die Faffer nicht wahn flehen laffen, auch hernach verzeichnete Dectel od Sturte über Die Spunt machen: Memlich / man nimmt Laim/ ober Legel (weldes beffer) Sally Wermuth-Rorner ober Bubet je-bes ein halb Pfund/ Pfefferbener gimlich gestoffentein Biertel-Pfund gelles burd einander vermifcht wohl abgebort/und Sterbel Dar aus gemacht/ Diefelben lafft man fein erharten/ und fturgete über Die Spunt. Et liche machen aus Diefer Malla nur folecht ebene Des cel/ fo breit/ baf fie einen Finger über bas Spuntloch reichen/legen erftlich einen gescheibten lodrichten Gvan über ben Spunt barnach folche gelocherte Dectel bar: auf/bamit bas Wier einen Lufft haben mag. Die Saffer aber follen nicht hohet/als bif mitten in Das @punt-loch gefullt werden/ bamit das Bier an die Deckel nie

Bann ein Bier marm gieret/ fo wird es gefund / lautert fich / und wird nicht trube ; Die Raffer muffen nicht alfobald vollgefüllet werden / bamit fich die Des fen fencten/ bann wann fid) die Defen oben am gaß ans

legen folten/ wurde es bem Bier fcaben.

CAP.

#### CAP. LXXXIV.

## Wie man dem eingefassten Bier wartenfoll.

Rillich ist zu wissen/ wer ein Betrand lang gut ten in das Glas gieffen/fo behattet es seinen Gest/umb und twolgeschmat / sauber und shne Kaim er-halten will / der soll die Kasser mit Füllen und Geiten und Rand ablaussen/so schmadts nicht so resch/ Bifden in und um die Grunte/auch allenthalben fleiffig marten/ Diefelbe nie mabn fteben laffen/ Damit es nicht fahmig werde/ benn bis fommt allein baber/wafi man die Rag nicht fleiffig fullet/fo fest fid folder Unluft amerften um ben Spuntan / und wolte es bas Ges trand gerne ausschaumen; wanns aber nicht voll genug ift/ legt es fich am Getranete an / und nimmt je langer je mehr gu/ wie auch an Die Laufeln / und allent. halben um bem Spunt. Dannenhero ift am rathfam-ften / weil bas Del feinen Raim anfegen ober machfen lafft/ fo man Die Saffer jum Unfullen hat gugerichtet/ daß man berfetben/ als weit man ju ben Spuntlochern binein greiffen fan/obere und Geiten Caufeln mit Del beftreiche/ Damit fich bes Biere Unfauberfeit / Die von felbiger Reinigung und Lauterung wegen überfich und heraus gefchoben wird / befto weniger anlegen noch ericbiramten / und alfo fein Raim barque machfen moge.

Es ift nicht gut/wann man bas Bier anfullet/ bag es überlauffe / ba die Jag in ben Rellern gu nahend an ber Band ligen/ fo fcmactt bas Bier gemeiniglich Erbengig / barum muß man bas Bier alfo auf ben Banter legen/ bag es etwas von ber Mauren entfernet fen. 2Bann man ein Bier toften und einfchenden will/ in ein Glaf ober anbers Befaffe/muß mans gleich mits

und behaltet ben Weft nicht.

Darnad muß man bie Tag / ehe man fie fullet/fein um den Spint/und allenthalben herum/ fo meit man mit dem Finger reichen fan/abfaubern allen Schaum Unluft und Beft / Der von Datur aufwerts getrieben wird/abledigen/ und heraus thun/und als offt fic bas Bier fest/ muß man mit gleichen frifchen Getrand / ober mit bes Biers Rofent/ mofern er nicht fauer/ober im Sommer modentlich / in Ermanglung berobigen met / mit frifden Bronnenwaffer fullen; ut femper fpumam cerevisia retineat, dum bullit in vase, manus plena farinæ triticæ injiciatur.

Mann fich aber bas Bier gar gefest / und nicht mehr überfich herscheubt/foll man bie Duntlocher fleife fig abtrechen und wifchen/auch wieder mit Del beftreis chen/ und ohngefehr einer ftebenben Sandihoch einen Spunt/ ber oben ein gochlein bat / und inwendig jum Ebeil hol ift / fürftecten/ Damit bas Bier Lufft haben mag. Es fcadet nicht/nachdem die Spunte / wann Diefelben bas Bier nicht erreicht/auch anheben ju fchim. len/ wann man fle gleich unten mit Del beftreicht/ bars nach die Faffein bald jufpfintet. Die guten Braumeifter laffen die Beiber nicht gern barjut mann fie neues Bier einfullen,

#### Cap LXXXV.

# Daß das Bier lang bleibe.

11 Erhaltung und langmuriger Bleibung bes vermischt worden/ befto weniger; bargu bienet auch Biers ist die vornehinstellrfach der Sopffen/das fo mags beito langer liegen/benn des Dopffens Art ift/ bes Biere Rraffte lang und vollfommen u erhalten ; etlich laffen auch Entian in bem Bier verfieben, und legen die Burgen davon in Die Baffer / es wird aber bas Bier gimlich bitter bavon, alfo fan mans ben Beiten wieder beraus nehmen.

Die andere Urfach ift/ wann bas Bier mol gefotten wird fo bleibts auch langer / wie die Erfahrung bezeus get/ benn Die Feuchtigfeten/ Die balb eine Beranberung machen/ und vielerlen Bebrechligfeiten bringen / ober an fich nehmen/ werden/ burch das lang und wol. Sie. den / und burch die Bige bes Feuers / pergebret. Die Biererhaltung aber ju erlangen/ift fehr viel gelegen an einem guten emfigen und wolfundigen Braumeifter/ ber felbft Icht und Obficht halte baß alles und jebes ju rechter Beit/ mit rechter Dag und Beife gefchehe/ und nichts verwarlofet werde.

Bum britten bienet auch / ju langer Erhaltung bes Biers/ nicht wenig Die fleiffige Bubereitung ber Gaffer / bavon icon oben gemelbet worben ; benn bas Bier bleibt viel lieber und beffer in den mol als übelgepich. ten / imar ben ichwachen Ropffen ichabet bas Dech be-

nicht wenig bie fleiffige 2Bart . Jull . und 2Bifdung ;

item/ Sauberhaltung ber Spuntlocher. Bum vierbten / beforbert Des Biers Bute febr viel ein falter trodener Reller / ba nicht viel marme Lufft ober Connenfchein bargu fan/fonft wird bas Bier balb fauer/ Denn Die marme Lufft refolvirt beffelben naturliche Barme/ macht es angic und ungefchmad. Derhalben wo man nicht talte Reller hatt foll man Diefel. ben aufs tieffefte, als es fenn tan, graben, und einer gimlichen Spannen hoch mit gutem groben / frifden und trocenem Gand befchutten/ und ein Pfiafter von frie fcen Riglingen ober Marmelftein, mo mans baben tan/ in ben Sand legen/ bas macht und erhalt bie Rels

Damit bas Bier lang bleibe/ bilfft aud viel/ bag man jum Brauen Berften nehme/ Die wolreiff ift/fein volle bide Rorner habe / auf gutem Lande gewachfen feir auch recht burg gemacht worben. Bon einer Berften fluge brauen wollen / fchicft fich nicht / man fanfle im Badfen nicht recht fort bringen/ und bas Bier bas von verdirbt balb. Bann bas Bier hartlich morben ift, und bu es gern lieblich ju trincen machen wilt / fo nimm geftoffnen 2Baiten/ vermifche benfelben/mit guten und frifchen Deffen eben beffelbigen Biers geuß es fto eber/ wanns aber/ wie oben gelehrt/ temperirt und mit einander in das Sag / ober hange den gerftoffenen

Paiken/ in ein faubers Gadlein/ mitten in bas Saf/ fo mird es fuffe und moblichmadend : Dag em Rag Bier/ bavon man trinctt/ etliche 2Bochen gut bleibe / nimm por bren Dienning Dirfchjungen/vor brev Pfens ning Carbobenebictenfraut/ein frifches Ep/ ein Debe Dopffen / eine Sand voll rein Stroh/ einer Spanen. lang gefchnitten/wirffe miteinander oben jum Spunt binein/ lag ben Spunt jumachen / fet bas Tag auf ben Boben/ fo bleibt Der lette Erund fo gut/ als ber erfte/ man muß aber auf bem Boben ein Lufftloch laffen. Cerevifia erit melior , fi mixta fecibus in lagenas fundatur, ac sub terrå per mensem desodiatur. Acetum etiam desessum est mesius & violas olet, Tylkovvky de Re agraria fol. 100.

Dag ein Bier fein frifch bleibe / hange ein Bufch lein Ottermennig in bas Fag/und trince bavon/ wah ret es lang / fo muft bu alle viergeben Eage andern Dt. termennig barein hangen : 3d habe es fagt Sturmius in feiner fiebenhundert und funfften nutlichen Saus, Regel ) etlichemal probiret. 28ann man will / bas fich Das Bier nicht verfehren foll / fo legt man fcone weiffe Rifelftein aus einem tlat flieffenden Baffer him ein; ober man nehme Lindenblube / oder nur Die Blats tet/ Ruflaub/ und Benfuß/ eines fo viel als bes ans bern / und hatb fo viel 2Bermuth/ und hangte jufam.

men ins Bier.

Bann man bie Bierfaß verbailen will/ foll man in ein jebes ein frifthegelegtes En hineinfallen laffen/ fo wird bas Bier lauter und tauerhaffter bleiben / und diese Ey wird übers Jahrfrijd und gur im Lager ge-funden werden; was im Martio / im abnehmenden Monden/gebrauet wird/bleift langwurig; bas Bas

ben/ bann wann bas Bier banen erbebt wirb/ fo ver-Dirbte gern. In bem Bierkeller foll man teine Rofen hinein bringen/weil bas Bier vom Beruch fauer wird; ober für bas faure Bier nimm Buchenafchen/ ju einem Eymer eine Sand voll/ mach ihn bid mit Bier, wie ein Duf geuß ihn in das Bag/ruhr ihn wol/lafe es bernach viergeben Lage fteben / bas Bier wird bavon gut und

Dan erhalt bas Bier auch lang/ mann man bems felben nicht zu wenig Dalt noch zu viel Daffer giebt / fanbern es ben feiner rechten Dag und Rrafft bleiben/ ldffet.

Etliche thun in bas Bier/ indem es fochet/ greps mat frifches Male, mifchen es , und laffens amenmalfieben. 2. Nach vollbrachter Bergierung geben ober mehr Eper / und alfo thun es Die Engellander mit ihrem Bier / auf ben Indianifden Chiffahrten. 3 Laffen fie Die Raffer/ wie fie einmat gelegt find/ un bemegt.

Etliche thun in bas Bier/ fo viel Epmer es halt/fo viel Sand voll guten gerechten Sopffen / und fpuntens wol ju. Der nehmen etliche Lorbeet / fchalen bie wol ju. Doer neinem etitige vorbeer schaffen die dafferte Jaut bavon schangen fei in in albert einenes Sacklein ins Faß; ober wann man ein Faß Bier will anjapfen so thut man Sals in ein Luch slege es über ben Smunt sund spunte sund sund punte est mit frifchen Laim also über betmache es mit frischen Laim also über bem Galt / fo bleibt es gut / big auf ben letten fer/bavon man bas Bier macht foll man ichonfendes Tropffen; ober hange Centaur und Bertram binein/ pores von ber Sonnen Strahlen erhigt wird; bas biefe zwen Krauter bewahren das Bies vor Angict / Holf foll nicht gar nahend am Bierfeller gehauen wers und allen bofen Zufallen.

#### CAP. LXXXVI.

## Von braunen Bier.

Gersten gemacht / friegt grar ein kleine wars mende Krafft durch die Zubereitung bes Mal bes/ aber weniger als bas Mairenbier und gegen ben Bein ju rechnen/ fuhlet es fast mehr / als es warmet/ comparaive also ju reben; doch it dus braune Diet, so es recht gesottentrecht gehönste von gutem Nale gebräuet wird ein gesund wind naleher Trank, nab-ret wel maches start, gebieret gutes Geblüte, treibet ben Darn/ lofchet ben Durft/ erfühlet den Leib maffige lich ;es foll nicht ju jung / fondern jimlich abgelegen / und nicht fauer getrunden werben / benn mas übel ges focht/ nicht gehöpfft und fauer ift/ macht Blafte und Winder auch robe Feuchtigfeiten, und beichweret ben

Das Bier fo aus Gerften und Saber , Dals gebrauen wird / verftopfft weniger / macht auch nicht fo viel Minde /nahret aber weniger. Das rechte gute braune Berftenbier nahret ben Menfchen wol/und mas det ibn fett. Denn wiewol die robe ungefochte und ungemaltte Berften einer rauben und groben Urt ift ju fublen / auszutrochnen / und ju reinigen im erften Brab /verliert fie boch/wann fie geweicht/gemalst/und

Mas beste und gefundeste braune Bier wird aus geboret wird / Diefe rauhe Art / wird um fo viel milber auch warmender Natur/jartes und subtiles Safies / und abledigender Krafft. Denn daß es mehr warme als tuble, gibt die tägliche Erfahrung, maffen die Leute Davon fich fo vollfauffen / und noch weniger ausnuche tern tonnen/ als vom Wein ; Die ftattliche Wirdung aber Der frafftigen Dahrung tan allenthalben in benen Bier Landern mit Finger gewiefen werben / baß man Dafelbft viel groffere ftarctere Leute findet / als in Den Mein-Lanbern.

> Unter ben braunen Bieren/feft D. Henricus Knauflius, fen bas Dantiger. Bier fur Die Ronigin aller anbern Berften Bier ju halten; fo ift auch bae Roftoder. Bier trefflich berühmt; item bas Raumburger / Davor D. Knauftius in feinem Eractat vom Lob Des Biere Dif Sprichwort anführet :

MamburgereBier / Dit der Charinger Malvafier.

Es erichit Derz Helmont de ortu Medicinz fo 784. Dager allein mit Bier / Gemelfcmollen/und af geschaumten Bonig ober Bucter/wie ein Franc at gegoffen und jubereitet / einen jungen Grafen von fe ner Beburt an/ ohne Bruft/ ober Ammen/ babe laffer auferziehen/ ber bren feiner Bruber an Starde/ Bes fundheit/ Broffe des Leibes / fo wohl als am Gemuthe und Capfferteit weit übertroffen/ alfo / baf man febr groffe Soffnung von ihm geichopft batte / wann et nicht im Krieg von einer Rugel burch ungeitiges Unglud/ware ericofen worden; und fest dargu: Er hale te mehr barauf/als auf Die Dild/ bamit Die Rinder entweder von ber Imme / ober Duster / erjogen mers ben/weil barburch bie ungefunde Gigenfchafft/und uble Anmuthungen ben Rinbern/ eingeflofft und eingewutselt merben.

So ist auch dis gewiß / daß die Leute inegemein in ben Bier- Landern fruchtbarer find / als andermarts/ wie in benen Geeftabten/ Rieberlanbifchen und Dor. dischen Provinten zu sehen. Ja gar die Köchinnen/ quod caput feriant, potum suaviter inebriantem ef-und diesenigen Personen/ die das Gestügel / Dunet inclumt. Cardan de Subtilitat, lib. 8, fol. 250.

und Copaunen jum Bertauff ober in bie Ruchen ju maften pflegen/ wiffen/ bafi/ wann fie ihrem Daft Beflugel bas Bedfe mit Bier anmifchen/ ober ihnen Bier ju trincen geben / fie viel eher bavon feift und gut

Stein/ben muben Menfchen und Pferben bie Suffe mit giemlich marmen Bier wohl gewaschen / benimmt

ihnen die Müdigfeit.

Bier mit Ingber getruncten/ift eine toffliche Arts-nen für einen bojen Magen / fo in ben Seeftabten gar gemein ift. Bier mit gepulverten Rimmel getruncten/ bient für Die Blabungen und Colica. Sopffen im Bier gefocht, imb warm im Munde gehalten, vertreibt die Bahnschmergen. Canabis folia in farinam verla.

#### CAP. LXXXVII.

### Vom weissen Bier.

As tveiffe Biet wied meistens aus Waisen (und verursacht Hauptweise. In rechter Mässigung Madig gemachtwie benn auchnach Coleiund und Moderation geberaucht mehrt es den Männichten D. Heineit is knaustis Augussis das gute Hame (Saamen/und befrässtisst is schwarzer; Der D. Heinrici Knauftii Beugniff bas gute Dame burgifche/ Engellanbifche/ Braunfchweigifche / Dans noverifche/ und bergleichen mehr/ gute Bier baraus gemacht werden. Es übertrifft an Starct und Raherung basbraune/weil der Baig an ihm felbsten im erften Grad marmer Matur ift und burch bie Bubereis tung noch marmer wird/macht ein gutes Geblut / nahs ret wol/macht bie Saut/bamit gemafchen/glatt/folvirt ben Stein und laxirt ben Leib / fonberlich wann es warm mit Butter ober Baumbl genoffen wird ; fo ma, chet auch bas weife Bier benen Saugenben mehr Bespinn ; abet/ von wegen des Maigens Suffigfeit und melbigen Art/verurfachtes Verftopffung der Darmen und der innerlichen Glieder / engbruftig / und einen forveren Uthem/ fullet auch / (fonberlich/ too es ubernaffig getrunden wird) allgufehr/ welches das braune Bier nicht fo wohl thut.

Go ift auch bas weiffe Bier ben ftarden leuten am nutlichften / ingleichen benen / Die von langwurigen Rrandheiten fehr haben abgenommen / wider aufjus belffen. Es giebt eine gefunde lebhaffte Farb/ reinigt Rieren und Barngange/Doch macht es auch/ju viel ge trunden/ bas Angeficht poppericht und Rupfferfarb/ feben wird.

Schaum von bem Bier / vertreibt Die Schuppen bes Angefichts.

Es pflegen ethiche/ (wie Tabernamontanus fcbreibet ) Die neu-gebohrnen Rindlein/mit Bier/ barinnen Butter gerlaffen ift / warm gu reiben und ju ftreichen/ ben einem Ofen ober Glut / Das flarcht ihnen Die Glies ber wohl, nehmen fein gu, und werben ftarcf bavon; fo man auch (fpricht er ferner) geftoffene Farrenwurbel bamit vermifchet / und ben Rindern den gangen Rucken und Die Lenden wohl bamit falbet oder reibet werden fie bald flarch daß fie allein figen fonnen / und gewinnen davon eine garte glatte Daut. Die Beder gebrauchen die Bier Defen am flatt des Saurteigs/und bereiten ihren Semmelteig davon das macht ihn vohl aufgehen/ und bae Brob/ fo baven gebaden ift / wird lud/und fcmammechtig. Conft ift fo wohl an bem weiffen/ als auch an dem braunen Bier/ an unterfchies benen Orten einmerchlicher Unterfcheib / daß hier das braunes dort aber bas weiffe ftarcter/trafftiger und gefunber ift, nachdem eines und bas andere mit Mals/ Dopffen und anderer Bugehor/mehr ober weniger ver-

#### CAP. LXXXVIII.

## Bom Saus oder Safen Bier.

nutliches Bier aus Bais ober Berften/auch wohlaus ihnen beeden miteinander/ an etlichen Orten in Land ju Bapern gefotten/ wie folgt :

Rimm ju einer Lagel/ober finem Enmer/iwo ober bren boppelte Gauffen Baiges/ und fo viel Gerften/ will man aber allein Baik ober Berften / foll man jebes vier ober feche boppelte Sauffen nehmen/und eis

Ehrbenandter Chriftoph Roberer in feinem mit reiben und wafchen davon bringent so vielmöglich/ Eractat vom Bierbrauen Cap. 23. fest also in einen saubern Safen thun/und in frischen Beunnen-davon: Es wird sonft noch ein besonders/ gar Masser also lang fieden lassen, bis lich der Mais und Die Berften aufthun/biereil fich aber ber Bait langfas mer als die Berften aufthut/ und feudt / foll man jebes befonbere fieden/hernach in den Safen / barinnen es gefotten ift/fteben laffen/big er oben-auf eine Saut ges winnt/ und jum Cheil fauerlicht wird/ nachdem mans füß ober fauerlicht haben will/barnach muß mans alfo fteben laffen ; alebann muß man die obere Saut hinmeg ne Racht weichen laffen / barnach Die groften Sulfen thun, und den Baig oder Berften wohl durcheinander

II. Theil.

rubren/und mit ben Danden gerbrucken; Darauf wird | mache mit bem gefottenen Bier/ welches weder zu beit Diefe gebrudte Materie in einen faubern Reffel gethan/ mit Baffer gefüllt / und für eine Rindbetterin bren jwerd Finger fonft aber nur gween gwerd Finger eins gefotten/ je langer es fiebet/ je beffer es wirb. Darnes ben wird ein zimlicher Badtrug mit brauner Rinden von Noctenbrod angefüllt / und Baffer baran gegof. fen ; auch in einem andern Trug/eine Sandevoll gefchalter flein gefdnittener Lorbeer/und ein Sand voll Rums mel in Baffer mohl gefotten/ boch ber forbeer nicht gu viel/baf es nicht zu bitter werbe. 2Biewohl ber Sonfs fen ju Diefem Bier nicht brauchig / ifts Doch ra., jumer/ wenigft eine gimliche Sand voll neben benlorbeern und Rummel mitgufieben/weiler Farb / Rrafft und Langwurigfeit ju geben pfleget/und alfo mit famt bem Brob, rinden. Baffer in das Bier gethan/ und noch einmahl Mann nun bas Bier gefotten/foll aufwallen laffen. mans/famt ben Trebern / aus bem Reffel in ben Bos bing burchfeihen / ben Gafft aus ben Trebern wohl austrocknen/und biefe hernach dem Biebe geben.
Die Bier Bobing muß man jugebecht halten/bif

man inch thaben may Baihene Schrottlepen und beide bamit eine mittere Schille voll neuer Baihenen Alepen/oder fo mans nicht haben may Baihene Schrottlepen und est vieder milb und gut.

noch ju falt fenn folle, ein Urbeb, ein menig bunner als jum Brobbaden. Laf es in einer gleichen 2Barme/ mie bas Bier/ über Racht fiehen und aufgehen/biefes Utrs heb vermifch mit einem desgleichen Biers/ wie fonft eis nen andern Zeug/und geuß ihn etlichmahl aus einem Schafflein in das anbere/daß er wol vermengt wer de/ darnach gieb dem Bier/ufi rühr es wol durcheinander/ füll es alsbald in ein neugevichtes Jaßrund laß es etliche Lage fteben/fo wirds gut. Etliche fieden bas Bier im Derbit und japffens erft im Fruhling an ; manns falt liegt/bleibt es lang gut. Bann mans aber anjarfft/ fo geht erftlich ein weiffes/bices Faimlein beraus / Das taugt nicht ju trincten/aber ju fochen/ober ju ben Bier-fuppen; ifte nun nicht fahmicht/fo ifte gut und gerecht/ bann mag man Dufcat Blub/ Degelein/ und Dufcat. Duf flein gerschnitten barein hangen; schiefft aber bas Bier im erften Angapffen kahmicht heraus / fo ifts nicht gerecht/man kans nichts befloweniger gestege trincken/ Bann bas und ift infonderheit gu ben Suppen gut. Bier jubart will merben/mag man ein anbers neues fieden/ und Diefes damit lindern; oder man thut nur etliche Bauffen voll gestoffenen Baigen darein/fo wird

CAP. LXXXIX.

# Bom Rofent und dunnen Bier.

Moft ausgeprefft / frifdes Baffer auf die Ben Erebern gegoffen / und die noch darins nen bleibende Rrafft/vollende ausgefogen und eine Lauren dem Gefinde jum Getrand bereitet wird : Allfo murd es auch mit den Bier- Trebern gehalten/wies mol in Diesem Jull ein groffer Unterfdeid / Daß nach-bem man gut ober fchechtes Mals bat / und viel ober menig Waffer angeuffet / nachbem wird bas Affter, Bier ftarcter ober geringer/ Diefennach tommt/ nach einem guten Biet/ auch ein bessert Sofent / und nach einem schlechten Biet ein valleriges. Dis hat aber ber weiten bes Biers Krafft nicht / weil es weber nahret noch marmet / fonbern bloslich fuhlet / und ben Dutft pertreibet, es wird alfo gemacht :

2Bann ber Maifd bes guten Biere aller abgejos gen/und in den Reffel jum Sopffen und Gieben gehebt ift/ fcopfft man frifches Waffer an Die abgemaifchten Erchern jum Rofent/fo viel man beffelben machen will/

Leicher Beifewie in bem leefen / nachdem ber | an ben Erebern fteben/bif bas gute Bier gar gefotten/ und auf die Ruhl gehebt worden ift/alsbann ziehet man den Rofent von den Trebern ab/und hebt ihn/famt dem Dopffen bavon bas gute Bier vorher gebopfft worben/ an ftatt bes guten Biers/in ben Reffel/und lafft ihn fies ben bren ober vier Stund. Etliche hopffen ben Rofent neben den obermelbten Sopffen/mit einem befondern frifden Sopffen/ bamit er ftarcter/ und befto meniger fauer merbe.

2Bem aber bas Rofent gar gu gering ift/ ber nehme bes Rofente und guten Biers jebes eines Emer von ber Rubl ber/ober mer es noch geringer haben will/ Des Rofente einen Epmer/ und bes guten Biers einen balbben/ trage beebe Bier in eine Bier Bobing jufam men/ und lafi es alfo mitcinander abgieren/fo hat man einen guien Grandt / und ift wohlgefchmader / als wann mans gleich von den Salfern beradmifchet wird auch befto weniger feuere ift fonderlich im Sommer ein guter gefunder Tranct. Die Affter Bier mit Dopffen oder nachem es starct oder gering werden soll / und gesetten und se varm i die mank seider fan i of ne rûhrt die Treber wohl auf und durcheinander / damis/ Wunde genommen lindert und benimmt die Schmer-was noch sir Krasst von der Widre darimmen verdies ken und Wischeagen der Adha; wieroch sliefes das gu-ben/das Wassiere saus und an sich sieherund lässt est die Vier mit Hopfien gesotten auch thut.

## Cap. XC. Bom Merken, und Winter Bier.

Sopffen/wohl ju versehen/und in guten falten Rellern ju erhalten / weil es sonft/ in der antrettenden groffen Sommerhis/leicht verberben und fauer werben fan : welches Die Brauer ju thun/ wenn fie wolten/ fich | wird.

(2) Methens ober Sommer Bier ist das des j besteissen könnten/wird aber offt schlecht in acht genom Noumb sonderlich/so wohl mit Walh als auch men : daher in grossen Stadten/sonderlich in den Bier Lanbern / ber Bebrauch ift / baf man eigne Bierbes fcauer halt jund ba einiger Mangel am Bier befuns ben wird/ foldes ber Obrigfeit angegeigt und geftrafft

**©**0

Go halt man auch im Musichenden eine gute Orbe nung/ daß ein jeder nur geroiffe Lage fchencten barff/ bann macht er bas Bier nicht gut/ und geht ihm gu gefester Zeit nicht aus / mag er ihm ben Schaben felbit flagen ; und ift fonderlich ju bedauten / baf viel Brauer / in Mennung/ Das Bier ftarcer und beffer gu machen folde Kruuter und Saanen in ihre Brauen benfelben; es wird an Orten / voom brauchen / dadurch die Leut toll und voll vor der Zeit nig geachtet / und mehr in denen La werden / und wol gar Kopf Schmergen / und andere woman des Weins entbekten muß.

Rrancheiten, bavon befommen, alfo foldes billich zu verbieten.

Das gemeine Minter Bier wird meiftentheils folechter gemacht/ foll jeboch auffd meniafte mol gefots ten werben, fonit fan es nicht lang bairen/weil es aber in ben Winter fommt / fo modbret es bennoch burch benfelben; es wird an Orten / wo man 2Bem hat/ mes nig geachtet / und mehr in benen gandern gebraucht

#### Cap XCI.

## Urfach der Ungleichheit der Biere.

Beug hat/als bem andern/ bennoch am Bie ein fold merdlicher Unterfcheid ift/ baf Diefes an Gute jes nem nicht gleich fommen tan; mar ift es mol mahr/baß die Baffer nicht alle gleich sind/und verschiedene Eigens foafften an sich haben/ etliche hart/frisch/gefund/ die anbern weich/falitirifch/faul/ ober von anbern mineras lifchen felbamen Qualitaten / baber auch ber Bier Uns gleichbeit perurfachet mird.

Bum andern/ift big auch ju bedenden/bag an benen Orten/mo fein Bein machit/und mo er mit groffemUns toften muß hingebracht werben / ohne Bleichheit mehr Bleif auf bas Bierbrauen gelegt/ mit aller Bart und Bugehorung beffer und frafftiger jubereitet merbe; bas ber es fein Wunber / wann man an folden Orten beffer Bier macht / als in ben Beinelandern / bas felbft man fich mehr auf bas Weinpreffen als auf bas Bierbrauen verftebet / und mann Diefes fcon nicht

viel taugt / man bennoch einen guten Trancf an bem Wein hat.

11

þ

1

Die britte Urfach ift/ baf einer fein Dals mit Diefem/ber andere aber mit jenem Bleif ober Unfleif macht/ einer fein Bier wol bopft und fieden lafft / Der ander menig /einer fich wol auf die Runft damit umjugeben berftebet/ ber ander wenig/einer diß ber ander bas Res cept Darju brauchet/ Daher auch ein Bier beffer gieret / bas ift/langer ligt und bleibt/und eines eber fauer wird/ als bas andere.

Biertenstfind manche Ort, wo man viel Bier haben muß/und nicht viel Getrapd hat / und es (fonder. lich mo auch 2Bein ift) nicht theuer verfauffen tan / Da macht mans Dann Defto geringer / Daß mans um fo viel wolfeiler ausleut geben fonne. Dedwegen es auch foviel unterfdiedliche Bier gibt, weil fie an etlichen Dre ten mit allem Fleiß wol/an den andern aber/ ubel ges forten / gebopft / gemalgen/ und abgegieret werden/das ber theils Diet/ftarct und frafftig theils aber bunn/ fub. til/folecht und gering find. Der Unterfcheid zeigt fich/ ferner an der Farbe/ etliche find wie ein Rubin/ etliche braun/ etliche falblicht und weißlich;am Gefdmad find etliche fuß/ etliche letticht/ fett / etliche fcharff und picquant, etliche bitter/ etliche nehmen einen Beidmad an fich von ben Rrautern und Bewurten / Die ihnen gegeben worden/ und Diefe / als naturliche / ober burch Runft bengebrachte Gefchmacten find alle ju butten / mann fie nur von feiner unfleiffigen Bubereitung / ubel. riedenden Befdirren/oder andernbofen Bufdlen ber.

Sift ein wundersames Ding / und verborgene | tommen/rudlicht und beinglicht werden. Also fit eben-Ursach/warumman offt an einem Ort so guten | maffig ein groffer Unterscheid in den Bieren/des Alters halber / benn bie alten Bier find hisiger / und haben

mehr Barme als die neue.

Den Breflauer . Schepe haben Die Canonici bas felbit offt wollen laffen nachmachen / bat ihnen abernie gerathen/ was Fleif fie gleich angelegt; alfo haben auch Die Leipziger Das Corgauer-Bier vergeblich temtirt / wie fie Baffer und Frucht von Torgau überbringen laffen. P, Balbinus in Miscellan, Histor, Regni Bohemia lib. 1, cap. 23, fagt / baß in Prag auf ber Alten und Reuen Stadt das Bier viel ftarcfer und beffer fes/ als mas auf der Rleinen Geiten gebrauet mird ; Db fle fcon einerlen Deifter nehmen/und die Gerften von eis nerlen Felbern einführen / weil die erftenihr Baffer aus ber fcmarblichen Sazava, Die auf Der fleinen Geis ten aber das ihrige aus der Beraunkanehmen / welche ben ihrem Ufer anlendet / baber auch in allen Orten wordurd Die Sazava Durdrinnet/gut braunes Bitters bier/ mo aber bie Beraunka rinnet/bafelbit gebe es mehr meiffes Bier, alfo, bag an bem Baffer, und ihrer Gi Zeilerus in Epistolis genichafft fehr viel gelegen. fcreibet von Conrado Gibbole , bem Schlefifden Ders hogenzu Steinau/ daß er das angefragene Ergbift-thum Salgburg / weilen er vernommen / daß tein Bict bafelbit getrancen merbe/ habe ausgeschlagen / und miemol er allbereit ju Wien gemefen/boch von bar mie. ber jurud in Schleffen fommen fen

Das Bier ift ben ben Engellandern / Danen / Schweben/ Diederlanbern / Sachfen/ faft Die gemets nefte und befte Mahrung der Burgerfchafft: Sa in Diefen Stadten treibt auch ber Rath felbft / mit bem aus landifchen Bier, ein fehr groffes und viel eintragendes Monopolium; und foll ju Amfterdam allein vom Labact/ben bem Biertrinden/120000. Sollanbifche Buls ben jahrlicher Accis fallen. Klockius in Erario lib. 2. cap. 1 1. ergehlt eine artliche Invention ber Dochmogen. den Berren Staaten / ale fie den Auffchlag auf Die Bier Connen von der Bemeine begehrt / aber auf teis nerlen Beis noch Beege erhalten tonnen / haben fit in der Stille alle Die Bier-Loffen/aus allen ihren Brauhaufern/aus bem Beege bringen/ und allenthalben an Die Stelle wieder neue/ um fo viel Mag / als fie ben Auffchlag begehrt / fleinere Connen bringen laffen, als fo bat ber Dobel/ unmiffend Diefer Lift/per directum & obliquum.gleichwol das jenige bejahlet/ mas er/mann es mar offenbar worden / nicht gethan hatte/ und die herren Staaten haben nichts bestoweniger ihre In-

tention erreicht.

II. Theil.

ii C \*

CAF

#### CAP. XCII.

## Bon Cigenschafft der Baffer.

fach jufdreiben/ warum Die Bier an einem Ort beffer/als am andern werden/wollen wir beffen Eigenschafften eigentlicher befehen; benn ob es wol teine sonderliche Qualitat (fur fich felbsten betrach. tet) an fich hat/ fo ift es boch fabig aller anbern Das terien und Gattungen/ Matur/ Farb und Gefchmack an fich zu nehmen, und verliert feine Gigenichafft burch ben Bufat ber jenigen Dinge / bie ihm/ nach eines ober Des andern Belieben/ jugethan und bengefügt werden; alfo nimmt es ben bigigen Materien die Barme / und ben fuhlenben Die Ralte an fich / bargu es von Datur felbft inclinirt. Es find aber mancherlen Baffer/ als Das quellende Bronnenwaffer/bas flieffende/ bas Seeoder Pfügen und bas Regen und Enswaffer / Die alle jum Brauen mogen genommen fenn ; bas Regens Baffer ift am leichteften ; nach biefem bas Bronnen. quell' Baffer; bas britte / fo aus Fluffen ober Bå-chen; bas vierbte / bas Schopffbronnen-Baffer; bas fcmerefte ift bas Schnee : 2Baffer / und aus bem geconiolgenen Eps / bas nachfte bas Geesober 2Bevers Baffer ; aber bas von Gumpffen und lachen ift noch fcmeret.

Æginita fcbreibt/ baf bas Regen-BBaffer bas reis nefte/fubtilefte/flarefte bunnefte/auch bas allerfuffefte Baffer fen/ in bem von der Gonnen bas allerreinefte und fubtilefte in die Sohe gezogen werbe, aus alle bein, was eine Feuchtigfeit ober mafferige Materia (fo evaporiren fan) in fich halt/ barum auch / weil es von unterfcbiebenen Gattungen gleichfam ein Extract ift / ift es ber Putrefaction und Saulung am erften unter-

morffen. Stliche mollen / unter bem Regenmaffer / foll bas

The Eil ihrer viel dem Baffer die vornehmftelles fen wird/gefunder fenn. Beil aber dergleichen Donnerwetter aus higigem fcweflichten Dampffen entfles hen/davon das Waffer / welches aile gute und bofe Impression en an fich nimmt/leicht mag inficirt meiben/ find ihrer viel / Die mennen/tas Regenwaffer/ fo ohne Ungewitter fallt / fepe gefunder ; bas Schneemaffer aber ift bas ichablichfte/ und noch arger als bas Ens maffer / Denn es bringt/ nach Hippocratis Meinung/ ben Stein / Sand / Lendenwebe / und bergleichen

Schmergen. Beil alfo ein Baffer gefünder und bequemlicher als bas andere/ift wol in acht ju nehmen / mas man fur Baffer jum Bierfieben brauchen foll / und ju miffen/ baf Die frijchen 2Baffer ein frifches Bier geben welches lang ligt. Die weichen ober faulen Baffer aber geben weiche Bier / Die allein in Der Ralte befigne big/aber ben warmen Wetter leichtlich fich veranbern. Ift auch viel baran gelegen/ barnach es gefotten wird/ Denn je harter und grober es ift / je langer und mehr muß es gefotten fenn / fo wird es burch das Sieben acmilbert / und gibt ein besto burchbringenber Vehiculum. Die mineralischen aus benen Bergmerden fliefs fenbe und falchichte Baffer find jum Bierfieben gans untauglich/ benn fie bem Magen febr fcablich. Ins. gemein wird bas Bachwaffer jum brauen fur beffer gehalten, ale bas Bronnenwaffer:

Ber: Bodler melbet in feiner 33. Claf ber Sauss und Relb. Schul/ Dag man auch vom Cauerbronnens 2Baffer Bier braue / bas merbe fcon fiar / und wolfchmackenb/ wie Bein/ wie ich bann (jagt er) vor wenig Jahren/ben meiner Saushaltung ju Francffurt in der Betterau ben Friedburg / ju Stabe habe nia.

chen laffen ; und ift Diefes Sauerbier faft fo theuer / als fo ben ftardem befftigen Donnermetter berab gegof. Der Wein begahlt worben.

#### CAP. XCIII.

## Von Cigenschafft des Betrandes und des Souffens.

Je Bier werben, nach Gelegenheit bes Landes aus unterschiedenen Getrayden gebräuet / aus Baigen Gersten habern Dundel/jedern befonbers/ ober auch mol bigweilen gemijcht. Der Wait hat billich ben Bergang/ber fo wol ben Gefunden als ben Rrancten bienftlich ift/ machft auch an einem Ort (wie alle Fruchte) beffer und frafftiger als an dem anbern/ift fonft einer temperirten Ratur/ wiewol etwas ju einer fubtilen Barme geneigt / digerirt/ weichet/ wie beritehet bem Wifft/ und nahret fehr mol.

Berften ift / wie ber 2Baif / einer mittelmaffigen Eigenfchafft/boch mehr jur Ralte als Barmgeneigt / und fie werde bereitet wie man will/fo marmet fie boch nicht/fonbern feuchtet/ und trochnet auch offtermabl/ nachdem fein Bufat eine Matur bat ; bas befindet fich an bem Berften . Malt/ bag es / fo es geftoffen wird / trodinet und borret, bagegen feuchtet bas Berften, maffer/ die Gerften gertheilet/weichet / geitiget/ fühlet /

und reiniget.

Der Sabern ift etwas fubler als Die Berften/ fein Beruch und Matur ift ftarct und fcharff/ bie Feuchtig. feiten burchjudringen/ berhalben mehr ein Gpeis ober Butter ber Thier (nach Galeni Dennung ) ale Der Menfchen. Mann er aber mit Main ober Berften simlid vermifdit wird/ wird feine grobe Urt gelindert / macht fonft gutes Geblut/ hat aber etwas von ftopffenber trocfnender und gertheilender Art an fich. Galenus fpricht/in ber Speife fen er marmer Matur/und in der Urinen falter Complexion / mird allein gum Brauen gebraucht/ wo man anderer Fruchte Mangel hat/ und alfo aus ber Doth eine Qugend machen muß.

Dunckel ift vielerlen Gorten / von etlichen Gpels genannt/wird auch nur an denen Orten gum Bier genommen / wo man wenig Daig und Berften/ bingegen aber viel Dunckel anbauet / hat eine Mittel : Art und Eigenschafft mischen bem Baigen und ber Ber-ften / gibt beffere Dahrung als Diefe / und geringere als jeener/ trodfnet fanfftiglich / beilet und lindert

mirb

wird aber in unfern Defterreichifden ganden felten von wegen feiner Scharffe und Bitterfeit / ben er gebraucht.

Der Corffen ift jum Bierbrauen ein faft nothiges Ingrediens , benn ob icon Etliche Die Beibenblatter an ftatt bes Sopffens ju brauchen pflegen / ift es boch febr fcablich / baber billich ju meiben. ift/nach Dodonzi und Matchioli Mennung/warm und trocenim andern Grad/ hatdie Rrafft guincidiren / einzugreiffen/ zu öffnen/ zu reinigen und abzuledigen /

reiniget bas Geblut/ und fabret aus die fubtilen biliofifihen Feuchtigfeiten ber Ballen/ verwehret und verhindert Die Faulung/ und gibt bem Betrancf eben ben Dugen/welchen bas Gals benen effenben Opeifen Der Dopffen mittheilet/ Die man lang aufheben und behalten folle. Bier/ bas nicht wohl gehöpfte ift / macht Mine

Der und wird balb

fquer.

CAP. XCIV.

## Wie Krauter = Bier zu machen.

Gewol in unfern Bein ganbern/wo entroeber | Rraut mol beraus thun, ber Bein felbft haufig roachfett oder boch woll wann die gehachte oder een feil gu befommen ift/ wenig Getrande von Rrautern gemacht werden/auffer von Bein-Doft/ fo habe ich boch einem forgfaltigen Sausvatter auch jeigen wollen, wie man in benen Bier Eanbern Die Rrauter-Biergu machen pfleget. Die befte Beit / Die Rrauter ju Diefem Borhaben einzufammlen/ift/wann fie in Der beften Blube find; Die werben an einem lufftigen und fcattichten Ort/aber nicht an ber Sonnen/wol abge. trudnet/und bif man fie gebrauchen will / vor bem Staub bemahret; wann die Rrauter nicht genug ge bortt find befommt bas Trand einen grunlichten Befcmad/faulen Infat/ und fchimmlet befto eber. Das Unmachen ber Rrauter-Bier ift mehrerley.

Etliche gieffen neue unvergierte Burt baran / und faffen die Krauter barinnen/ bif auf ben britten Cheil/ einfieden/ und thun die ausgesottenen Rrauter himmeg/ barnach/nachdem fie vielBiers machen wollen/pflegen fie erft bes auten Biers an bas verfottene Rrauter Bier

su fullen, und eine Weil fieden gu laffen.

Unbere gieffen gleich Die beiffe QBurg vom Reffel an die Rrauter/ in ein befonders Befdirz/ und laffens ftes hen/big die Burg oder das Bier der Rrauter Gafft uff Befdinad an fich gezogen/ und geben bein Bier ben Beug / wie fonft / laffens miteinander abgieren / und manns pergieret bat/siehen fle bas lautere Bier von ben Rrautern in fleine Safflein ab / und thun die ausgefot

tenen Rrauter famt ben Sefen meg. Etliche aber legen Die burren Rrauter flein gehactt/ ober alfo gant in die Faffer / laffen bas Bier von ber Bier Darauf, und etliche Tage fteben / bif es ber Rrauter Gefchmad an fich gejogen/laffen Die Rrauter / all. weil fie nicht ungeschmact werben ober faulen/imBier liegen/ fullen aber das Bier ju / fo offt fie davon laffen; ieboch/fo bald man mercit/bag bas Bier ben Gefchmaet aus bem Rraut gang an fich gejogen / mag man bas thue/fe fep es noch trafftiger.

Rraut wol heraus thun. Bu bem Enbe am beffen / wann bie gehactte ober gerichnittene Rrauter in faubere leinene Cactlein gethan/ und alfo eingehencft werben. Man muß fie verfpunten/bamit es nicht exhalire/und den Gefchmact verliere.

Stem / man fan biefe Rrauter / bavon man bas Bier machen will/ wol borren/tlein ftoffen und hacten/ in ein Glas des beften Brandweins / ober des allerbes ften/ ftarcteften Wierdigen Beine/ ober Mufcatellere einbaiffen/ etliche Lage/ bif ber ABein Die Rrafft an fich gefogen/ alfo laffen /hernach burch ein Euch mol aus

bructen ober auspreffen/und Diefen Cafft in einem molvermachten Glag vermahren. Diefes Gaffte fan man etliche Eropffen ober einen Loffel . voll / fo wolim Bier als Wein thun / und burcheinander rubren/ alfo

hat man ein gutes Rrauter Betrand.

Etliche pflegen auch ben Bermuth im Bradmes nat/mann er erftarctt/ju ftoffen/ ausjupreffen/ und ben Safft in einem Glas an ber Sonnen fo lang zu Diftillis ren/ biß fich die groben diden Feces an den Boden gefest/ und der lautere Gafft/ obensauf/gang flar ftebet/ bann feihen fie benfelben ab/behalten ihn mol permacht/ und brauchen folden / wie por gedacht.

Muf Dicfe Beife fan man Bier von Bermuth Cardobenebict/ Galvey/ Allant/ Dacholbern/Melif. fen/ Mopp/ Rogmarin/ Lorbeern/ Debientungen/Mugentroft / Attich/ Holberbluh/ Judenfirschen für ben Sand/ Fenchel/ Unieß/ Wegluß/ Lavendel/ Spicanar/ ben/ Sirfdjungen/ Borrago / und bergleichen/ nach

Belieben machen.

Ein Bier mit Bircten , Safft gefotten/ bienet wie ber Die Bafferfucht und ben Gand/wie de Thom, Bartholin, in Actis Hafnienf, Vol. 1, Obferv. 18, fcbreibt; mann man / an flatt Des Berften Dalber, Dalber. Maly nimmt / und ein wenig D. Semine Dauci bargu

CAP. XCV.

# Wie dem Bier eine ichone Karbe zu geben.

Eit fo wol das braune / als weiffe Bier/jedwe-ders feine fonderbare Farbe haben foll/ als find theils darauf befliffen/ was von Natur mangelt/durch Runft ju verbeffern: Und groar was das meife Bier betrifft/ erforbert foldes nicht mehr/ als bag es lauter und flar ericheine/es fen gleich gang weiß / ober falb und getbicht / nur baffes nicht bict / fonbern hell / nicht trub/ fonbern burchfichtig fepe ; bas braune Bier | Den Gefcmacks/ Rrantwet-ober Bacholberbeer eine

aber will an einem Ort mehr, ale an bem andern / ein Duncflere/fcmargere/ ober braunere und liechtere/ boch aber reine und helle Farbe haben, tvann es ben leuten, ibrer Gewonheit nach, gefallen und annehmlich werben foll ; und Diefes ju erhalten/thun etliche Origanum, ober Wolmuth barein/ viel oder wenig/nachdem des Biers Menge ift; etliche aber pflegen/ megen bes molriechen.

Soul.

fen zu verfieben.

Belichen Rummel bargu/benn Die Erfahrung gibt/baß | Sopffen.

Schuffelwoll/ und Salt ben britten Theil / und bes | foldes bem Bier einen lieblichen Befchmad verurfacht Belichen Rummets bren Sand voll unter ben Sopf | Done Diefe Sutffe / Dem Bier eine gute Farb und langbleibenben Geft ju machen / ift nichts beffere als bas Dalt aufs befte / fleiffigfte / und fuhlefte ausgebracht, und bem Bier eine gimliche ftarete Burg ge-laffen, fobehalte ben Geft beftolanger / ba bingegen Die geringen und mafferigen Bier folches nicht thun. des bessern Befts / ben das Bier alfo idnger behalten Anbere nehmen frifche Baigen Aehren / thun fie in foll besser iftet man thue / wie ichon gemelbt / ben das Bier / und flopffen das Baffeltegu mit frifchem

#### CAP. XCVI.

# Ein Bier zu lautern/ wann es trub wird.

Mm ein Bier vom Führen tråbe worden iftig bas Jaß herum/thue hernach ein gate Dand-voll Salf inn ein Sand-voll gedranntes Salfes/voirfis hinen und vonn dur es vol gewälter haft. Laß es ru-ins Busfervund lag es gegehen föhlich bernach hen vier Tage big es sich woi gedalert hat. Denn spünt Diefes Baffers ein Geibel ober groep ins fag/ und lag es über Machtruben / ober wirff ein Sand , voll reinen Sand barem fo wird es fich fcon auslautern/ift auch gut/ wann es ein-ober grocymal in andere Faffer abgejogen wird; item / wann das Bier vergieret / gieß Brandwein hinein / fo viel bu wilt / wird nicht allein fon und lauter / fonbern auch ftarcer werben.

D. Crato in feinen Spifteln gebendet / bag mann man Rreyden in ein ungefchmactes und trubes Bier le

get / verbeffert fich bie Farb und ber Befchmad.

Stem/ Afchen von Lindenholt burch ein Sieb ge lautert/und in ein ganges Sag/ fo viel als in ein Hecht. ring Rannen gehet/hinein gethan / wird bes andern Lages fo hell und gut/ als fame es erft von ber Brau-

Prtem / nimm Buchen-Michen / fo viel Banbe . voll

es auf.

Stem / bange Brombeer Laub an einem Raben in bas Bier/ fo wird es balb fcon und flar ; item/ nimm Balgant/jerftoß ihn/und hend ihn ins Faß; itemRausten/ und halb fo viel Korner aus den Canngapffen ges rieben/ thus in ein Sactlein / und bange alfo bincin / Dages in Der Dutten hange / laf es etliche Lage bangen/ bas bringt bem Bier feine Rarbe wieber; man fan auch wol Benfuß / fconen Baigen und ABenrauch darju thun.

Stem/ nimm gu einem Saf Bier einen Becher voll Rubmild, und fo viel Baigenforner, weiche und floß fie vor / thue die Daut Davon / waiche fie in einem faus bern Baffer, thus alsbann unter die Milch, gieß es in bas fag/und ruhr bas Bier wolum / verfpints / in 14. Cag/wird es lauter/ Die Dild gibt Die Parb/und

als Enmer Bier find / thue es ins Bier / und malbe Der Bais ben Wefchmad.

#### CAP. XCVII.

## Wann das Bier nach dem Fagschmädt.

Ad ein Bandlein von Baigen Achten/ hente folde in das Faß/ das Bier wird wieder wolgefchmact ju trincen; bas befte bierinnen ift/ fo bald man biefes imacht nimmt/und fpuhret/bag es vom Raf berfomme Dag mans alfobald in ein faubers molverpicht und wolriechendes Jag ablafferund etwas von gutem Gewurt hinein hange. Bacholberbeer/ Beis

ligen Beiftes, Murtel Benedicten, Burgen / eines fo viel als bes andern/ und vier frifche hart gefottene/ aber nicht gefdalte Eper/hangs alles mit einander ins Bier. Safi bas benimmt ibm ben übeln / und gibt einen lieb.

den Befdmad.

Item/ nimm ein gute Sand voll Sopffen/ und bren Eper/juvor mol gerflopfft / mit gutem Bier burcheinanber bermifcht/ und in ein gantes Suber Biers gethan/

es hilfft.

Etliche nehmen Mufcatnuß und Mufcatblube/ auch Bitmer und Regelein / jebes gleich / nach Belegenheit und Groffe bes Saffes / alles flein gerichnitten / und in einem Bufchlein ins Bier gebendt/ bas vertreibt ben bofen unangenemen Gefdmact.

Item/ nimm Lindenlaub/ Nuflaub/ Benfuf/ eines fo viel als des andern / Bertram/ Bermuth und Centauer / jebes halb fo viel;item/etliche frifche Lorbeer flein gerichnitten/ Diefe Stud alle geborzt/unb/nach Groffe Des Raffes/ in einem faubern Gacflein in bas Bier gebenctt, und bas Sag mol verfpuntet, gibt bem Dier einen lieblichen Befchmack.

Item/ nimm marm Berften, Brod/ bas erft aus bem Bactofen heraus tomen/brichs von einander lege auf ben@punt/und bas thue fo offt/bif ber ubleBefdmad vergangen ift ; wann aber ber bofe Befchmact vom Sag herrührt/ muß bas Bier vorher abgejogen fepn.

Man muß auch in Dhacht halten / baß bie Mierfaf fer/ wann man fie auf die Banter legt/nicht garju nabe an Die Rellermauer antommen / Denn weil fie banicht und feucht ift, tan ein Faß bald bavon anlauffen / und bas Bier einen bofen Befchmack übertommen.

Item/nimm beiffe Semmeln aus dem Backofen / hange fie in das ftinckende Bier in einem Sacklein/das thue einen Lag bren ober viermal / es gieht alles ftincfenbe Befen an fich ;item / bange barein ein balb Pfund Benedicten-Wurgen und wilden Galben.

CAP.

#### CAP. XCVIII.

# Bie dem fauten Bier zu belffen.

\*Heophraftus Paracellus fagt / das Negel . Del | fo hoch man lan heben fo wird das Bier bis mife Edfepe Des Biers Erhaltung / mann man beffen etlis de Tropffen binein fcuttet / je in ein Dag Biet swen ober bren Eropfflein und aus einem Befaß ins andere ettichmal bin und wieder abgieffet / daß es fich wohl miteinander vereinige/und hernach das Bier fullet/ foldes behalte das Bier fur die Saure.

Einige hangen Pferfing Laub ins Bier / welches daffelbe frift erhalt/ und nicht fauer werden laffet/treis bet auch zugleich den Urin und ABurme fort.

Tabernamontanus fol. 37. fagt: 2Bann ein Bier will fauer werben / fo brenne Bepfuß mit aller femer Subfiant ju Afchen/ nimm bavon ein Sandevoll/und fo viel Buchenhole Afchen / vermifd mit Bier alles wohl/ foutt es in ein Fuber Biet / ruhrs mit einem locherichten Stecken burcheinanbet / barnach laß es ruhen und fich feten/ fo wird es lieblich/ wolgefcmad/ und luftig ju trinden. Das Bier/fo im Merhen gebrauet worden / wird

nicht leichtlich fauer/boch foll/weil es im Faß noch gies tet/ fauber aufgeborrter und gepülverter Dopffen bin-ein gesträuer werben/auf eine Connen Bier ift genug ein Quart Dopffen/andere thun Balgant und lorbeer bars ein/und gieben es im Gommer vom gager ab. Das Bier matt wird / fo nimm Radicem Iridis, Ings ber und Mufcatnug/und hangs hinein/grab auch Carduibenedidi- Burgen im Mapen ; man will gar fagen/ wie P. Tylkovvsky p. 238, de re agraria melbe es foll aus Diefem Bier fein Effig werben fonnen. Die Sauren bes Biers verbindert auch/fo ein Bufdel Erde

beerblube binein gethan wird. Ein Bier wird fauer manchesmal im Bierhaus auf ben Trebern/burch Bermahrlofung/offt im Sommer/ wann man nicht gute frifche Reller hat/wann mans mit ber Bartung nicht recht halt / ober wann es aus Res gene Baffer ift gebrauet in orden. Ein fauer Bier wies ber gut ju maden/nimm ein frifches En/flich mit einer ftarden Dabel ringsherum fleine Lochlein barein / leg gefchelte Lorbeer Dargu/ auch ein wenig Sopffen / und Berften-Rorner/thu es gufamm in ein Gactiein/hange um Spunt Loch hinein / fo wirds gut. Damit tas Bier nicht fauer werde/ foll man Bronnenfreß hinein thur oder ein frifchegelegtes En / aber alle bren Lag Das alte beraus, und wiederum ein neues an Die Stat Dam pfleget auch Epers Schalen / Rrebs , Cipalen/ Deufchel Schalen/Schnecken Baufet/ Scherben von einem neuen unterglafutten Cooff/und Biegelftein in bas Bier zu legen/welche alle die Soure an fich ziehen/ und bas Bier wieder fuffe und lieblich machen.

Bann de Jere fauer und schecht wich / s nimm poen der dreip Jandowoll gemahlenes Mals in ein? on-nen Bier/vermisch es wohldaß es vieler giere. Andere thum zu dem schwachen Biere ein Arfastigere und stär-ders/ und lassen sonneuem sermenisch.

Eine Ebelfrau in Engelland hat allegeit eine Sand. soll Daber-Dehl in ein jebes Bier-Fafgefduttet/ba. von ift bas Bier langwurig/gerecht und gut verblieben. Man foll auch bas Fag/mann es auf Die Delffte leer ift/

ger gut bleiben.

Daferne ein Bier mare fauer worden / nimm Sabern mit bem Strob/mann er in ber Bilben ift made Bufchlein daraus/und hangs ins Dier/ fo ftofft es mic berauf, wie ein jung Bier / wann es fich gesetzt bat-und ift wieder gerecht. Annge in einem Edeltem Biolem Wartel in das Kabr oder gefolgene Regelein-und zerschnittene dorre Lorbeer/ jedes gleich viel/ in einem Gactlein in bas Biet gehangt/bringet bem Bier einen lieblichen Beruch und Beichmact.

Stem/ nimm zween Cheil Baigen / ein wenig ge-weicht und wieder getrochnet/daß er fich zeidruchen oder ftoffen lafft/boch nur fo weit/big er aufbricht/ und aus-erlefener Bacholderbeer auch einen Theil / wohl gerbrudt/thue es ins Bier/rubrs wohl burcheinanber/uh laf flehen/ bifes fich fest/ und bas Bier bie Guffiglett bes Baigens und ber Bacholberbeer an fich gezogen hat/es wird davon wieder wolgeichmad und jum Cheil Weinlicht/wanns lang liegt. It aber ein Jaß fo groß/ baß diefes Mittel nicht fo bald mocht ausgeben, alsbann giebe bas Bier ab in fleinere / mittlete Raflein/ thue Die Defen heraus, thue barunter ben gerbruckten Baiben und Kranmetbeer/ruhre mohl burcheinanbez/ und lages alfo einen Lag und Dacht verbedt fleben/ theils barnach aus/nach ber Fallein Groffe/ruhre mol/ und lag es fleben/ bas Bier wird gut / mohlgefchmach und ABeinlicht

Etliche nehmen ein gaß / ba Beer-Bein ober Moft aufgelegen hat / laffen fo balb es ausgezäpfit worben / von Stund- an jung Bier barauf fullen / und barinn verjähren / fo bekommt folch Bier einen lieblichen Bein Beidmad wird fcon lauter und gar

gut ju trinden.

Item/ nimm ju einem jeben Eymer ein Biertels Pfumb Collnifder Rreiben/und eine Danb, voll Calt/ bevde tlein geftoffen/durcheinander gemifcht / und in einer eifernen Pfann / ober neuen glafirten Safen ober Rrug verlutirt/in einem Bact. Dfen wohl gluend gebrannt / barnach wieder flein gestoffen / ein frisches Bronnen-Baffer baran, und aus einem Befdirr in bas ander / etlichemal hin und wieder gegoffen / bar. nach in das faure Bier gethan/ mohl burchemander ge-ruhrt/ und ftehen laffen/ das giebt bem Bier ben erften guten Offcmact wieber; es bleibt aber nicht lang/ beromegen ifte ausjufchencten/ ober ju verlauffen/fo balb es fich gefest hat.

Dif folgende Recept aber ift noch viel beffer : Geub/ nach Groffe des Faffes / einen Deten green ober bren Des beffen Sopffens in einem faubern Reffel mit Baf fer ober Hict/ fo lang/bif die Krafft des Oppffens hers aus gefogen/feihe und druck das Baffer ober Bier aus dem Hopfferwol dus/und vermisch darunter Wachol ber/Lorbeer und Galt ( bavon oben gedacht worden ) gepulvert/lag es abtuhlen/ und laf fo viel Bier aus je bem Saff, ale viel du bes Dopffen. Baffere barein fullen wilt ; gieß ce folgende in das Fag/ruhre mobl/und verfpunt es/ lag alfo etliche Lage liegen / fo wird bas

Bir

merbe, mas in ber gaften ober im Sommer gebrauet gen warm ift.

Bier mild und gut/auch wel wohlgeschmacker und fide, wird / so minn Solg von Rien Form / schneid dun der davon.

Will dur daß ein Bier im Sommer nicht ansich und wir fifte in das Bier/weil sie noch auf den Bodin,

#### CAP. XCIX.

# Das ein Bier nicht fahmicht werde.

Imm im Mayere im abnehmenden Monden/ | Stem/ ninim zwey ober drey Dand voll Salbes/ (af et in einer Pfannen auf das heifieste brennen/ und vom Spunt die auf dem Boden des Kasserei gluend werden/ thus also in den Eranct/ versount das chel fchal Die obere Rinden Davon/big auf Das Grune/ fted in ein jebes Raf einen folden Steden baf er oben am Spunt anftebe, oder lag ihn auf dem Bier obe fdwimmen/fo wirds nicht fahmicht/noch abgefcmact/ weil es mabret.

Stem/ nimm eine bide gerfcbrundene Rinden von einer alten Birden/einer Spannen lang geschnitten/in der Brosse/damit es durch den Spunt in das Kaß mös ge gebracht werben/wirffe hinein, eshilft; Dergleichen Wirchung hat es auch im Bein.

Item/ben Rahm aus Bier und Bein gu bringen: Bange barein Enter Deffeln/ big giebet allen Unflat an fich/ bas wiederhole fo lang, bif er flar wird.

Stem/ warm bu wilt / baf em Trand nicht fabs micht werde/ nachdem es angegapfft wird / nimm au ein Buder. Faß funff oder sechs Pfund abgedrah tes Binn von bem Rannen-Bieffer, thue et in Das Bier ober Bein / fo wirds nicht tahmicht wie lang man auch bavon trinde/ wann bas Raf leer ift / fan man bas Binn mafchen und wieberum ju einem anbern Raf brauchen.

gluend werden, thus alfo in ben Eranct, verfpunt bas Fag, und lag es acht Lage ruben ; big bilft auch, wann es flincfend morben.

Undere fcmieren bas Beul herum / fo weit fie mit ben Bingern reichen tonnen/ wie auch bas untere Theil Des Beule ober Spunts mit Del ober fullen bas Fafi bif auf ben balben Spunt/und gieffen bernach Baums

Del barauf.

Mann man lang von einem Saf Bier trinct und gern wolte / baf es gerecht und gut bleibe / fo nimmt man bren ober viet Sand voll Sopffen / thut es in das Jag / fpuntets fest ju/ fest es auf ben Boe ben/und gapffte unten an der Seiten an / und lafft ihm auf bem oberften Boben ein Lufft Loch / fo bleibt es bif auf ben letten Eropffen fuß und gut / wie Bere Achatius Sturm in feiner Occonomifchen Regel be-

Ober Schabe von Samputten Dorn Dols Die Rinden ab/ und hoble Pfale Davon/ Die borre auf eis nem Euch in ber Ctuben/ober an ber Connen/wirff fiehernach ins Faß / fo behalt bas Bier feinen Befchmack/und lafft es nicht kamicht werben. Ober wirff etliche getreugete ober gefchweldte Spilling barein.

### CAP C.

# Rom Bier Sffia.

Begum Bier Effig gehörige Fäglein muffen | than eine halbe hand voll birdene Rinden / gebähetes beten wiede jum Mein Effig gugerichtet were Brodound ein wenigeMorthen barein/fo wird aus dem Berd davon am gehörigen Ort niede zu finden. Bier wanns vergiert bat/ ein guter Effig. Will man aber den Effig in Kridgen halten / follen fie Andere fieden das Bier / und ichaumen es fleiffig auswendig und inwendig wohl glasit fenn / bann die Schäffe sonst leichtlich durchfolder. Den Bierseffig macht man also: Annm von dem noch ungehöpften Bier/ von der Boding / so viel du wilt Es fig baben/gieb bemfelben ben gewohnlichen Zeuge / wie fonft bem gehopfften Bier / und laß es vergieren/ feihe Die lautere Burgen berab / und thue Die Defen binweg; barnach nimm fauren Urheb mit flein jerfchnittenen ober giemlich gertrummerten langen Pfeffer und Bertram / jedes gleich vermifcht / und Beltlein baraus gemacht/ und in einem Ofen wohl gebacten/ thue etliche in bas Bier / und verfpunt bas Saflein/ boch lag Lufftlochlein um den Spunt /fo wird Der Effig gut.

Minbere nehmen nur von bam gefottenen und gehopffe ren Bier/fo viel fie wollen/ geben ihm ben Beug / und

ab/ und wann es falt worden ift/thun fie Sauerteig und geroftete Erbfen hinein / fo wird ber Effig balb

Stem/ man marmet bas Bier in einer fupffernen Diannen/ und lafft es mieber fuhl merben / fullis alse bann in einen Effig Rrug/barein gwolff ober mehr Dag fommen und thut Bais und Lem Saamen / jedes eis ne Sand woll, green Both langen Pfeffer, und bren Both Ingber barein ; ift aber ber Rrug nicht fo groß/fo nehe men fie / nach Proportion , weniger / vermachen ben Rrug/ faffen boch ein Luffelochlein/ fegen ben Rrug an einen Ort/mo er meber ju marm noch ju talt ftebet / fo wird ber Effig gut.

Einen fchwachen Effig aber/er fen von Bein/ober Bier/gu ftarcten/ legt man in ein Cacflein recht fauren Urbeb/mit langem Dfefferftupp und Bertram 2Burgen

ren ju geben/ju mehren und ju erhaiten/foll man ju ben fig befto lieber undfanger gut.

flein terftosten und darein vermischtund weil das weife Effig Fastern oder Arugen Spunt und Zapffen aus se Weidenbolls eine fondere Art am sich hat eine Sau- diesem Holh machen und gebrauchen so bleibt der Ef-

# Aus Bierlager Brandwein zu machen.

o fich im Bier niederfendet / und unten in bem Grund bes Saffes febet/ ift mariner und trocke ner Ratur/und aufblabender Eigenfchafft / mie man fiebet an ben Bieren und Laigen / Die fie aufftoffen/ aufgeblafen und aufgebend machen / und wird bars aud folgender Beftalt ein guter Brandwein Diftilliet; Beuß die Bierhefen in eine tupfferne inwendig vers jinnte Blafen/ober Volicam, fo in bem Diftillir Ofen mit Laim angeflebt ift / boch baf bie Blafe etwa ben Dolg in Dem Diftillir Dfenenimm alebann ein Rubefeid/ fo vornen etwas breiter als hinten/ auch langet ils die Blafen tieff ift / bamit rubre die Materi in ber Blafen wol um/ bag fie nicht anbrenne / und big fo lang/ bis bie Defen mollen aus ber Blafen überlauf fentiehe alebann eilend bas Feuer aus bem Ofen bas mit die Flantme nicht mehr so geschwind über sich trei be / und sese den fupffernen Diftillier. Delm auf die Balgenrichte bes Solms Richte turch eine Conne don Jas frischen Wassers die Fügen des Delms / und an Der Robren/verfleibe wol mit gutem Laimen/ ober mit einem leinenen Euch/ oder Papier / Darauf Papp ges ftrichen fen/umlegt/ ober nur einen Dabern / ber in bie Defen getundt fen/herum gefchlagen ; fur bie Rohren Des Deims muß ein Receptaculum, Rrug/ Glas/ ober ander Gefchirr vorgelegt werben / barnach lafft mans ber einem Rohlfeuer, mit gebührlicher Regierung bes Grabes/immer mahlich geben und tropffen biß fich al les das jenige/ was fpiritualifch in ben Defen ift / berüber gediftillirt hat z welches bu baben merden tanft/ man lafft ein wenig in ein Schüftein lauffen, und geuft es ins Feuer/wann es fehr pichet / und nicht mehr ein blau Feuer übersich fahrt/ jo laß das Feuer abgehen/ und geuß dasjenige / was bu in ben Receptaculis auf. gefangen haft/ in ein Räflein/ ober fonft in ein ander Befaffe/darinn es/damit die Spiritus uicht evsporiren/ mol fonne vermacht merben.

Þ

地田丁

Bas in ber Blafen überblieben / gieß in ein Soaff ober Gefdirr aus / benn es bienet febr mol/ unter andere Schwein . Daft ju mifchen / und bie Schweine bamit ju maffen. Darnach geuß wiebets um anbere Befen in bie Blafe/und procedire in allem/ wie vor angezeigt worden. Dig thue jum britten ober vierbtenmal/ big bu per Diftillationem fo viel gefamms lethaft / baf es genug jur Lauterung fep. Misbann i Pute und faubere die Blafen / Delm und Robren fein fullt/etliche Lage gelegen find.

Berbefen ift ein iribifdes/bickes/fcmeres Ding/ rein/ und nimm Regelein / Ingber / Calmus / Bim metrinben/ Pfeffer/und anbere Gewurte / nachbem bu viel Unfoften aufwenden wilt/flein gerichmitten oder gerfibffen / alles ohngefahr gufammen eine gute groffe Sand voll/und etwas Salg bargu gemengt / etliche nehmen auch Meinftein/ber auf Die weiffen calcinirt ift/barju/fo gar wohl gethan ift; big foutte gufanmen in die Blafe/und bann bie obgedachte gebiftillirte Sub-Rant baruber gegoffen/ ben Delm auf Die Blaje gefett/ Die Rohren burch bas Ruhlfaß gerichtet/bie Fugen bes Delme verfleibet / Receptacula fur bes Belme Rohs ren gelegt/und mit gant gelindem Feuer ben Spiritum herüber getrieben / und alfo von bem Phiegma abgejos gen/bis man am Befchmact merchet / bag bad Beringe hernach tommt/ fo muft bu mit ber Diftillation aufho: ren/ Die Borlag-Gefaffe wegnehmen / und in einem wolvermachten Gefdirr vermahren.

> Im Diftilliren muß man fich wol vorfehen / damit fem aber fanft bu wol furfommen / und es an bem mercten / wann vornen ju den Rohren des Selms ein Rauch beginnet beraus ju geben / fo ift bas Feuer ju starck/und gehet ju heiß/ fodann muß man das Feuer Rugs wegrucken/oder fonst dampffen/sonsten schiest die Materi ftracte bernach. In ber erften Diftillation fan man/neben ben Roblen/ jur Feurung auch wol fleine gebauene Scheitlein Sols anwenben, und alte Stock. lein ober Rioglein von den Burgen ber Baumen aus ben Bdibern/bie fein alt und faul find/und lang Beuer halten fonnen; in der Lauterung aber/muß man allein

Im übrigen/muffen bier alle Cautionen/ welche ben Musbrennung Des Beinlagers und Korns/ ju beobachten/ gleicher maffen ftatt haben. In Dermahrung und Behaltung Des Brandweine/muß man nicht gant neue Saflein/Rruge/ober bergleichen Gefaffe neh men/ benn fie gieben den Spiritum und befte Rrafft Des Branbmeine an fich bavon er ichmacher und geringer wird/fondern bu muft folde Befaffe barju gebrauchen/ barinnen juvor etwan Wein ober Branbwein gemes fen ober bie mit warmen Wein vorher tool ausgebrennt meniaftene mit laulicht warmen Waffer ange-

Roblen brauchen.

\*N

CAP. CH.

# Rom Ruben und Bebrauch des Brandweins.

Aber/Der aus dem ABeinlager gediftillet ift rauch biefe jelgende Lugenbenund Birdungen sornemlich ba hin ju jieben ; weil aber/oben an gelorigen Drt /beffen jar mit menigen gebacht worben/will ich beren biet mit nehrerm gebenden.

Conradus Rhunrath/inMedulla diftillatoria & Medica, gibt breb Breben / ben gerechten Spiritus Vini gu erfennen: 1. Damn er in einen filbern Roffel gegof fen/und angejundet wird / Daf er von ber flammen fo gar aufgezehret werbe/ bag ber loffel gant trocken bleier ohne einige Feuchtigleit. 2. Wann mam ein feinen Tubleindamit neget/und es angimbet /daß allein der Spiritus, bher Derletung des Tubleins/verderenne, Bann matt einen Topfierdel hierin träufferdaß der leibe von Eturdean zu Boden falle/ und bleide am Wo-

ben liegen/ wie fehr man es umfdmende.

Der Brondwein fit fehr gut für das Bergicht aller Glieber/ju den erfrummten und erlahmten kalten Glieb Dern/fo wol getrunden/ale bamit gewafden;er reinigt unb faub ert bie IBunben/roann wilb ober fauleeffleifd wachsen wottes bient auch für den Arebe und die Fis fielns damit bestrichen und gewaschen; er flärett, nach Dippocratis Zeugnis den Magens macht eine gute Däuungs Worgens nächtern gertungensobers wie ets liche fagen und wollen/ettiche Biffen Roderibrobs und Rranwetbeer barein geweicht / ober Bucter barein ver mifcht/gegeffen/auch getranden ein halb Quimten ber löffel voll/und foldes noch vielmehr / baer bes Mades mann man will gu Bette geben/ alfo/ober mit einem fleinen Erundlein Bein vermifcht / gebraucht wird/bas erhalt bas Dirn und Leber ben guter Gefund. beit und ift fonderlich den fluffigen und feiften Teibern febr bienlich/ und wird man auch / von ber Schlaff. judt/ Schlag/ und anbern falten Rrancheiten/bar-burd prafervirt/benner vergehrt die überfluffige geuch tigfeiten. Item/ Brandwem in einen fengern Wein gegoffen/ macht ihn wieber gerecht.

Ca fcbreibt mehrgebachter Chriftoph Roberer / in feinem Beinand Bier Buchlein / im vierbeen Cheil/ im 7. Cap. difo: Baumbl in ben Branbroein gegoffen/ mol burcheinander gerührt, und barnach fichen laffen, fo figt bas Del auf ben Boden, und wird ber Brands wein ju einem Baffer / Diefes 2Baffere ben britten Theil/umb bes beften Meins web Cheil burchemanber bermengt, alfo fieben Monablang / alle Morgen michs tern/und Abende/ mann man ju Bette gehet/ einen guten Erund bavon gethan / jerbricht ben Stein in ber Blafen ; item bas ermeibte Brandwein Baffer mit Bein vermifcht fen gut für Die fallenbe Gucht/wann

man fic beren beforgt. Es erbalt auch Brandwein Gleifche Sficheund ans bere Speifen/wann fie bamit befprengt ober beftrichen werben/ man muß fie aber offt auswalden / ehe mand leodet/baf fle nicht nach Brandwein foindden. Der gebrudt / parie z. fol, 23. &c.

Bem abgetogene Spiritus Vini , unter allen Schwidreche ift auch gut für alten Haupter und Bein abgetogene Spiritus Vini , unter allen Schwindelund für allen Sebreften des Haupte / die Brandweinen der beste / der nächste daram von talten dosen Feuchtigkeiten derkommen / aerund cfen/und bae Saupt und Dirn bamit beftrichen. Berner ift er gut für BieDilben/und anderm Unrath ber Saar/ Murm undlause/heilet auch das Daar und Dauptda-mit bestrichen/die flussigen Rauden des Haupts/macht den Menschen froliches Wruths / und flaret bie Gebachtmesmaffig getruneten. Heufferlich gebraucht/bilfit er ben Flachenund Spann Abern und andern Glie-bern, hat die Lugend juredemen und Burchjubringen/ jertreibt und vergehrt alle Schmergen / Die von falten Fluffen hertommen / auch fur Die Fell und Wehthun Der Augen/folde mit beftrichen, Item/für alle Mafen/ Mail/Sprendel/Engering und Gefchwulften bes Intliges und Des Leibes / hilfft fur Die Dundelheit und Das Bahren oder Rinnen ber Mugen/Die Schlaffe bamit beftrichen/vertreibet und tobtet Die Burme in beniOhren/ und bringt bas Weber wieber/binein getraufft.

Bann man ivon Pfund rothe Rofen nimmt / fie simlich flein hadt / in ein Sätlein iftut in Brandroun legtund hech Lag und Nacht barinnen bäliget / dar-nach die Rofen und den Drandrouin voll ausbruckt bber preffet / und biefen Brandwein in andern guten Bein ibut/fo wirder wolgefdmact/ und eine Tofliche Staretung benen Angolichten/ihre Rrafften wieber ju erholen/alle Morgen/nuchtern und jur Racht / einen guten Trand bavon gethan. Item/tan man nehmen einen Zain gutes Golbes von einem Golbschnich / ben etlichmal gluend machen/und in einer halben ober gan. euchnial gueno magratuno menier balben eser gam-fen Wase Standvient / 60 oft adspeldioft / bij ber Brandvientros/and fo febrethistroethe/daß man bie Kanne ver Die faum in ber Lamb batten möge / bar-nech ein Boh Regeleine/Dulberzund in Quintlein bes befen Deflerreichischen Caffrans flein abgerieben und in den abgeleichen Benaddrein; is ein obersetul enges Glas gethan/mol vermacht/und taglid bres ober viermal ober fo offt man bavon trinden will / untereinan. ber gebuttert / Morgensund Abende einen Loffel voll Des Brandweins/und iween Loffelwoll von bem beften und flarcfeften Bein ober Malvaffer untereinanber gegoffen und getrumden/ ift benen überaus gut / Die burch langroutige Kranctheiten gang abgeehrt und er-taltet worden/warmet bas Beblut und alle Blieder des Peibs/ftdrcet bas Bedber und Blachfen / baf fie von Lag ju Tag frafftiger jum Effen und in allen bor gemohnlichen Derrichtungen luftigerund geschitter wer-ben/wie bann Christoph Roberer fchreibt/erhabe es in bergleichen Schwachheiten feilet mit großen Ruben gebraucht und bewährt erfunden. Den schwangern ABeibern foll ber Brandwein/wegen feiner Dicht nicht jugelaffen werben/ auch nicht benjenigen Personen / fo bigiger Naturund jabjornig find. Won feinen Que genden und Birdungen aber / mer mehr wiffen will/ Der befehe Medallam diftillatoriam & Medicam Conradi Ruhnrathe 1614. in Samburg jur vierbtemmal



CAP. CIII.

# Bom Mablen / auch Muller Dronung.

Unn man in denen Dublen Die Babl bat/find Bind. Die Dublitein follen hart/ feft/und fichwellungen ber Baffer/ auch andere mehr befchwernicht grieficht ober fanbicht fen. Getrand ein wenig / ehe fie ce in die Muhlen bringen ; veils aber halten dafür je trockener es aufgeschüttet gleichen Maffer liegenden Mublen nicht gestattet wer-wird je mehr Mehl gebe es; ein Jeder folgt seiner ben möchten; also soll kein Wahl. Berr ben Mublend with / je mehr Wehl gebe es, ein Jeber folgt feiner Den möchten alfo foll fein Mabl. beri ben Mablennb Mepnung. Dig ill/ineines Erachtens/ babes ju bes Wehrpfahl ausziehen ober verrucken / ohne Bepfeon benden/ daß ein Mehl/fo man bald verbraucht/ beffer und Buthun ber gefdwornen Muller und Nachtbarn/ fen/ein flein wenig eingesprust; das Mehl aber/ fo man teinen neuen Rachbaum legen / ober über ben Muhle in die Lange/ jum Borrath behalten will / wird dauere pfahl nicht mehr als einen Boll gugeben; die ABehren hafftiger / und bleibt langer / wann mans trocken auf foller nicht hoher halten als Der Duhlpfahl ausweifet / icuttet; und mabret noch beffer mann man fein neues fonbern abgelegenes altes Rorn bargu ordnet / weiles meniger miedjend wird, als mas frifd gebrofden/ins bem Die Reuchten eine Urfach Des Berberbens ift / weldes Die Erodene verhutet. Das Mehl ju vermahren/ gehort ein hoher lufftiger Orte da es erftlich / wanns von der Duble tommte vierzehen Lagemuß abkublene hernach muß esofft umgerührt/und von einem Ort jum andern gebracht werden/ und find viel ber Mennung / baß es alfo um den funfften und fechften Theil junimit / wiewol das Brod bavon nicht fo mol gefchmad ju werben pflegt / als wann es erft von ber Duble fonmend perbacten wird.

Beil aber braben in bem britten Buch vom Debl/ und was beme anhangig/ genugfamer Bericht gefches hen, ale wollen wir ben gunftigen Lefer babin angewies en baben.

Dor allem ift auf bergleichen Fluffen und Maffer Die Baffer-Muhlen/und die von ftrengen ftare Die Befichtigung wol anguftellen / bamit/megen Bof. Beten Bachen getrieben werben / beffer ale Die heit und Muthwillen/Die Behrren / Damme und Muj. Theils neten bas liche Reurung / Die Schaben / Rerberben und Machtheil ben angelegenen Grunden/oder anbern auf es foll auch feine Erhohung der Schutbretter / ben ho. ber Straff/gebultet werden; daher in der Gachlichen Muhl. Dronung erlaubt ift/ baffjeber Muller ju jeber geit/wann er einigen Dangel pubret/feiner Dachbaren Muhlen/ uber und unter ihn/gu befichtigen / und ba eis niger Mangel er, ben Endes Pflichten/ es benen Bes fdwornen anjugeigen fculbig fenn foll ; fo wird auch eine gewiffe Weiten ber Wehren als brepffig Elen mehr oder weniger erlaubet/ wie bennauch Die Schuts-bretter eine gemiffe Bobe / von anderthalb ober funff Biertele Gien/haben follen/ und foll feiner ben anbern jum Berdruf das Waffer aufhalten/ oder/durch Aufschwellung / denen benachbarten Grunden Schaden thun / fondern bey groffen Guffen/ alle Schubbretter auffiehen. Go offt man auch bie Stein behauet/ ift/ ber Muller fduidig / benfelben Anfangs mit Steine Mehl oder fonft / wie gebrauchig/ ju befcutten/ und

che folches geschehen/keinMalter/Jemanden juSchaaf führt wurde/solls der Muller vorher dem Sigenthumet den/ ausschlieben. Rein Muller soll seinen Nachbarn die Mahlgaste abspennig machen. Daß auf die Muhr Goll das auf die Muhl geliesserte Getrapb len gebrachte Betrayb foll/ nach dem Land-Megen/auf Die Dubl/ und auch wiederum heraus geliefert mer-Den. Die auff die Muhl tommende / follen nach ber Ordmung ihrer Unfunft/beforbert fenn. Im fall ein Muller einen Grundbau auf feiner Muhle führen murdes foll der obere und unter ihm gefeffene Nachbar vier Mochen mit bem Mablen innhalten: Gollen auch ighrlich Desmegen alle Bochen twenmal belichtigt merben ; und foll feiner Macht baben, einen neuen Rache baum ju legen / ohne Berfenn und Buthun ber ges fcmornen Muller und feiner Nachbarn / Die / nachft aber und unter ihm/ihre Dublen haben. 2Bann bas Mehl abgemahlen, foll man die Baffer , Raber alfo. batt bemmen und nicht ledig geben laffen. Die ums vagierenden Muhljungen follen nicht über eine Dacht beherbergt / ohne Schein und fchrifftliche Zeugnus aber mo fie gearbeitet / und wie fie fich verhalten / gar nicht geduldet merben.

Ein Erand/ bas balb nach ber Ernbte gebrofchen wird, gibt mehr Mehl / man glaubt foldes auch von beme / fo trocten auf Die Mihl geschüttet wird/foll jes boch nicht so weiß werden/ besprengt man es aber mit gefalhenem Baffet/ foll es gwar weiffers Mehl / abet auch mehr Rlepen geben. Der Bermalter foll bie Prob nehmen/wie viel Dehl in 24. Ctunden auf der Dof Duble fan gemahlen werben / aus Diefem fan et beplauffig abrechnen / wie viel Maiglein ber Muller fculbig ; mann die Dublbauren fonten inftruirt merben / bag alle die / welche mahlen laffen/ burch ben Muble dreiber einzeichnen lieffen / wie viel und welden Lag fie ihre Malter bringen/ mare man ber Gas den noch gewiffer / und wurden die Sofmuller Die Berichafften befto weniger betriegen tonnen. næ mucor avertitur , fi frutex Coryli per medium

Die Muller-Ordnung aber/wie fie in Defterreich aus Befehl bes Landes Fürften von ber Sochloblichen Regierung benen Mullern an ber Wien und Schwer dat gemacht / und gegeben worden/ lautet alfo: 1. Gollen fie Die Beeten mit ihrem Malter befors

bern und verfeben/ bamit fonberlich die Stadt Wien / und andere Ort mogen wol und gut verforget fenn.

2. Die Stein nicht jurud hauen / fondern mit bochftem Bleiß aufeinander richten bamit bas Corat. ten recht von flatten gehe/und Meht und Mais nicht verberbt werde : wo aber biß geschehe / fo offt foll er 2. fl. halb ber Sof Cammer / und halb ber Obrigfeit verfallen fenn/ fich auch mit bem Becten um ben cha. ben peraleichen.

3. Gollen fie Die Muller feinen Bais noch ans ber Getrand mehr vertauffen/ auch weber mit Debl noch Briefi/ noch Brob handeln/ bamit fie der Becfen Malter befto beffer beforbern mogen. Aber Gerften und hirs mogen alle Muller/ fo wol andern / als auch ihnen felbit / neuen/ und die geneuete ober geftampffte

perfauffen.

4. Sollen Die Muller nicht allein bie Becten/ fonbern auch Jeberman / nach ber Dag und Bewicht / mablen laffen / und die gefette Dag wiederum treus ich geben, wo aber ihnen gar gering Betrapb juges

f. Goll bas auf die Duhl geliefferte Betrand nicht ausgewechfelt ober mit anderm vermifcht werben/ ju bem Ende jebem fren ftebet / entweber einen Dienfts botten ben bem Malter ju laffen/ ober aber eine Brob von dem Duller verpetichirt ju nehmen; und folte man bas Malter falfc erfinden / foll er 10. fl. auf vorges melbie Beife/ Ponfall erlegen.

6. Goll fich bas Befind erbar und friedlich ju allem Fleif und Hufficht halten/und foll ber Rnecht / ber Darwider handelt/ ober ber ben Unrecht Begebenben

nicht angeigt/ beebe geftrafft merben.

7. Goll von einem Duth ( ber vor biefem nicht 30/ fondern 31. Megen in Bien gehalten) Baib/ober anbern Betrapd/fo gefdratten und gemablen wird/ber Muller heraus geben/von lauterem gereuterten und ges fcbrottenen Baib/12 Strich Cemunclmebl/14. Strich Pohlmehl, und 10. und bren Biertel Strich Oblat-mehl, und Rlepen 20. Strich und ein Achtel. 3tem/ von 31. Deben lautern BBaigen/ burch ben BBaffer. beutel gemahlen/ foll er geben 37. Strich/ imen Diers tel Mehl und Rlegen/ 19. Strich. Dalbmais foll er geben von 31. Deten burch ben Bafferbeutel ge-mahlen/ 35. Strich und bren Biertel Mehl bund 16. Meben Rlepen / muß aber alles gereutert auf Die Ruhl geliefert werben. Bon 31. Deben gereuterten Rorn/ foll ein Muller heraus geben/burch ben Waffer. beutel gemablen/ 36. Strich Debl und 20. Strich Rleven.

8. 2Bas aber auf bie Beftetten gemablen wird / foll ein Muller von einem Duth lautern gereuterten Baigen geben 46. Strich und 2. Viertel Mehl und Rlegen untereinander. Dom Salb, Baig 46. Strich und bren Wiertel Dehl und Rlegen untereinander. Bon 31. Deten Rorn aber foll er wieder erftatten 47.

Strich und 2. Wiertel Dehl und Rlenen.

9. 2Ber ungereuertes Malter bringt / foll ber Muller baffelbe reutern laffen/und foll von dem Ruth anderthalben Strich benderlen Mehl und Rlenen ab gejogen merben. 2Benn aber jemand bas gudgereus terte auch haben wolte / ber foll bem Dubl , Stungen 2. Rreuber bafur ju geben fchulbig fenn.

10. 2Ber fein Betrand nach ber Bagg will auf bie Muhlen geben/folls ben ber Stadt Baag/in Ge. genwart bes Dullers/ober bes Jungens/magen laffen/ und einen Zettel barum nehmen/ und wann bas Ber trand gemahlen und wieder gewogen wird/ foll fur bas wegstauben und vergetten/allweg 3. Pfund von einem

Centner abgezogen werben.

11. Bon einem Deten Schrot . BBait foll ber Muller wiedergeben ichonen lautern Brick gren 21ch tel und ein halbes/Pohlmehl 3. 21d)tel/Dblaimehl dren Achtel/und Rlegen gwen Biertel und ein Achtel. Bon einem Megenrauher Gerften einen halben Megen mol geneute Gerften. Ber aber Die geneute Gerften will brechen laffen/ ift ber Muller von einem Desen geneus ter Berften fchuldig anderthalben Meten gebrochener Berften. Don einem Deben Birebrein foll ber Dul. ler wieder ftatten einen halben Deten wol und fauber geneuten Brein.

Der gemeinen Muller . Ordnung nach auf bem Lanbe / foll ber Muller von bren Strichmeten Wait

geben

tel / Rlegen einen Degen und gwen Biertel. anderthald Strichmes Waif / soll er geben Grieß ben groß gerollte Gersten den Sichteldwirfsbrein der Dietel Amerikans Gerollte Gersten den Sichtel der Geben Grieß wird und Spridert / neiß Mehl en Viertel / som geroß Wiertel / kleich der der Gersten der Wiertel Amerikans der Gersten der Gersten der Geben schaften der Mehl der Geben der Geben weiß Mehl Dabernsten den Viertel Amerikans der Geben schaften der Viertel der Geben weiß Mehl Dabernsten den Viertel der Geben schaften den Wiertel der Geben weiß Mehl Dabernsten den Viertel der Geben der Geben weiß Mehl Dabernsten den Viertel der Geben der Geben weiß Mehl Dabernsten den Viertel der Geben der Ge

geben / kleinen Grieß ein Mehen und ein Niertel / 20. Mehen / foware Mehl 25. Mehen / Klepen acht groben Grieß ein Biertel / weisses Mehl zwen Biers Mehen. Aber lauter von einem ganhen Muth. Korn tel fcware Wehl einen Mehen / und zwen Liers foll er geben 45. Mehen und zwen Lierzel Klepen acht Bon Megen. Bon dren Strichmegen Berften foll er ge-

#### CAP. CIV.

# Bon der Beder = Ordmina.

Je Semmel Becten haben ben Schrate wait Rauff / fo lang bas Fahnlein in Jahrmardten nicht aufgesteckt ift / vor als lermanniglich / fie follen aber fein Trapb ober Dehl fauffen / folches wieder ju verhandeln auffer mas fie um Bebache verbrauchen.

2. Sollen fie fich bewerben / genugfame Dublen ju haben / bamit fie im Gebache nicht verhindert

3. Wofern ihnen die Muller nicht genug mah. len modten / follen fie Erlaubnus haben/ mit Bormiffen ber Berordneten / ein fcon Gemmel . Debl zu tauffen.

4. Gollen fie ihre Jungen jur Bucht und Ginige feit anhalten/ und wer barwiber handelt/ foll geftrafft merben/nach Erfanntnus ber Berordneten

5. 2Bo die Berten / Die fich auf einer Dubl gu fchratten angenommen/ burch fich felbit / ober ibre Rnecht/ aus muthwilligen Unflagt/ ben Mullern an ih. ren Dublen erweislichen Schaden thaten / ben follen fie gebührlich abtragen.

6. Gie follen auf alle Bebache bes Brobs/ es fen Semmel / Pollen ober Roden/ein jeber fein befonbers und eigenes Beichen haben und aufdrucken, wers nicht thut, foll 72. Pfen. Straff geben.

7. Collen fie auch/neben bem andern Brod / von Semmel und Pollen alljeit Pfenwert, Semmel baden/ ben porigem Vonfall.

8. Gollen fie allgeit / toie viel / auch von wem / unb unterlieffe.

9. Co offt fie Bais ober Trand auf Die Mublen bringen mollen/ follen fie joldes benen perorbneten ges fcmornen Auffebern juvor anfagen/ Die foldes fleifig befichtigen und aufzeichnen follen/ und Bettel geben/ Das mit mans ben ben Stadt. Thoren hinaus laffe/ju Bers hutung vielerlen Unordnung swiften ben Berten und ben Mullern; wer es nicht thut / foll gehen Gulben Straff gu Gemeiner Stadt Bebau erlegen. Soll auch gleichermaffen, wenn bad Debl wieber von ber Dubl

gemeffen und aufgefdrieben werden / ben gleichen Ponfall. 10. Dem Becken folle jebergeit, nach boben pber ringen Berth/ Das Pretium alfo gefest/ barinnen ihme die Roft/Belohnung/und mas/feinem Sandwerd nach/ barauf geht/famt einem Chriftlichen/billichen Bewinn/ nachgefeben werden / ber es auch ben Donfall alfo zu geben fouldig fenn/ und bas Bewicht/ fo ihm auferlegt morben/ in acht nehmen foll.

geführt wird / burch ben geschwornen Dehlmeffer

11. Bon bem Gebacte / fo fie um ben Lohn bas cten/find fie fchuldig von 32. Pfund oder einem Strich Mehl/ Zedermanniglich 12. Laib Brob / Dern jeder 3. Pfund und 16. Loht/wol und recht gebacken Brod/ gu erstatten. Wer aber hof Laiblem ober Rodlein / wolte baden laffen / bem muß er 40. Pfund Bewicht von 32. Pfund Mehlgeben.

2Bas weiter Die Becten Drbnung gwifden Mei-

fter und Befellen/ und wegen bes Bewichts / und ber Beiffen anlangt / hab ich/weil es bem Sausvatter wie theuer fie Bais ober Trapb fauffen / bem Degen nichts einträgt, allbier nicht melben/fonbern ben begie-leiher anfagen/ben Berfallung bes Betrapbs/ba mans rigen Lefer zu benen gefertigten und gebruckten Becken-Ordnungen weifen wollen.

CAP. CV.

## Von gevollter oder geneuter Gersten und Birfen.

aber beffen im britten Buch allbereit gebacht / worden / wollen wir hier ferner fchreiten / und igund von ber gerollten Berften und Dirfen reben.

Die Gerften betreffenb / verwundert fich ber alte D. Carridter/weyland Rapfers Max II. Sochlobliche fter Bebachtnuß/ weitberühmter Dof Medicus, in feis ner teutiden Speiffammer/ nicht unbillich über Cornelium Celfum, bager bie Berften (fo bod) ben Rrans den nichtsbequemers fan fürgetragen werben) unter Die Dinge Die eines bofen Safftes finde hingegen aber Melaun und Rurbis unter Die gutfafftigen Bewachfe

Arhätten gwar bier vom Nockenrober Berften- | gezehlet und aufgezeichnet bat. Und weil bie Gerften Mehlund Grieß Antegung thun follen; weil falter und trockner Naturiff/ auch wenieer Nahrma gibt/ denn der Bais/ als ift sie den schwachen Magen/ welche die Krafit / starte Sachen und Speisen ju di-geriren/nicht haben/ wegen leichterer Concoction/fehr Dienlich/ fühlet auch Dic entjundet hinige Leber / hat Das ben eine trodenbe Eigenschafft / bie Schleim und Phlegmata ju vergehren ; ob aber bie fleinere oder grobe licht geneute Gerften gefunder ift/ wollen wir ben Gere ren Mediciis ausjudifputiren beimgeben; fie wirb micht allein benen Rrancfen in Fleifchfuppen / ober Butter. Bruben / fondern auch ben Gefunden in Dild nuglich und ergabig fürtragen. fotten/und mit ein wenig Bucter-Penidi fuß gemacht / Denen arbeitfamen Leuten gute Mabrung / Daber er ift eine beilfame Speis und Aronen ( wie Tabernamontanus lehret ) in bem Geitenstechen / Bruftgefcmer/ Lungenfucht/ und allen bigigen Bebrechen ber

Bruft und ber Lungen.

Grauppen ju niachen / nimm gwen Scheffel Berften/ nebe fie ohngefahrlich mit einem Stubichen Mafe fer/ in bem Stampff/ wann fie naß ift/ fo ftampffe fie fo lang bif bu fieheft, bag bie Bullen abgebet, barnach feminge bie Bullenin einer BBannen ab / wann big gefchehen/ fo thue Die Gerften wieber in Den Grampff. Erog / und menge Darunter etwas maitene Rlegen / ftampff es wiederum eine gute Stunde/ barnach lag es burd ein Gieb lauffen, fo find fie fertig.

Berftenbruhelein mit wolgebeuteltem Berftenmehl/ ohne Butter/Schinalh und Del bereitet/und gar menig gefalben/ Dienet wiber Die Befchmar Des Magens; mit trifder Mild aber ein Brublein von reinem Berften. Mehl gefotten und simlich gefalben / bient wiber Die Gefchwar der Nieren und Blafen /und wiber alle inner.

liche Befchmar.

So ein Pferd anfangt gu huften/fo nim gwen Band. poll Berften Mehl Bohnen und Bicken Mehl/jedes eine Sand voll/gertreibe in lauem 2Baffer / und giebe bem Dferbe ju trinden. Wer mehr von der Gerften Rubbarteit ju miffen verlangt/ ber befehe ben bon D. Cafp, Bauhino vermehrten Tabernamontanum, ba wird er genug finden.

Der geneuete Birgbren ift ein ftarces fattfames tamum.

Berften mit Mandel . Dild ju einem Muslein ge. Effen / und wiewol er harter Dauung ift/ giebt er boch für das Wefind fehr mohl und ergabig zu brauchen/auch für Die Lagwercter und Robather ; ift fonft falt und trockner Eigenschafft / ftopffet Den Leib / ift falt / im er. ften/ und trocten im britten Grad / Doch mit einer fub. tilen Substanz. Direbren mit Milch oder Fleischbrühe getocht und wol gefotten/ift faft dienlich ben Gaugen. ben / Die mafferige Milch haben / es macht bie Milch aut und bict.

Antonius, Guainerus, ein berühmter 2frst / ichreibt in Cura Tertiana von einem Erand / ben ber beilige Ambrofine gemacht und gebraucht / und ju Manland viclen Leuten folle geholffen, und bas breptigaige Rieber vertrieben haben/ber wird alfo gugerichtet: Rimm ges ichalten ober geneuten Sirfen ein Pfund / feud ben in bren Dfund Baffer/ big ber Dirfen aufbreche/und bas Baffer farbe/von biefem burchegefiegenen Eranct folt Du einen simlichen Erund thun/an bem Tag wann bich Das Bieber gefcuttelt hat/und fich die Din fchier enben und nachlaffen will/ barauf folt bu bich mol becten und fdwigen.

Und wiewol der Birs unter bie Bauren Speifen gezehlt wird / halt man boch den fo genanten 2Bach telbren nicht minder fur ein herren Effen / wann er mit abgestoffenen Mandeln/fuffer Mild und Bucter / gleich einem Reife / getocht / und mit fetten gebratenen 2Bachteln oben belegt wird. 2Ber mehr bavon gu miffen verlangt/ befehe vorangegogenen Tabernamo.

CAP, CVI.

Bom Haber=Brief / Haberforn und Heiden.

reftringirt und ftepfit Den leib / ift aber beebers feite nutlich ju gebrauchen; wird nicht allein von gemeinen Leuten jur Speife/fondern auch auf vornehmer Leute und groffer Derren Zafeln aufgefest und genof. fen ; man hat auch aus Erfahrung/ baß die Rinder/ Die von Saber Brief ober Rern gefpeifet find / febr farct und wol gefarbt bavon werden/ und baf fonberlich die gemeine Engellander theile ihre Kinder allein mit Sabern freifen/ und ihnen Morgens und Abends jur Das rung einen guten bunnen Saberbren machen/ barein fie Brofamen von Rocten Brod einribeln/und damit bict machen/mit Diefem muffen fie fich Morgens und Mbends fattigen/ bayon fie bann fo fcon und ftard merben/wie Mild und Blut gefarbet / baf fich auch ber gelehrte Mann D. Guilielmus Turnerus barüber verwundern muffen / welcher feine Rinder ebenmaffig mit folcher Speife erzogen und dem Sabern beswegen ein beson- jimlich gutes Beblute/ gehort auch in eine Birthschaft ber Preifi und Lob zugeschrieben / auch denselben mehr im Borrath/weil man durch Abwechslung der Speials jupor in fondern Wurden gehalten/wie Taberne. montanus begeuget.

Alenus will / ber Saber fep in ber Speife mare inen Schwindelfüchtigen und Sirnwutigen / qud bes I mer/und in der Arinen falter Eigenschafft/ er nen Paralyticis, befommt wol ben Suftenden / und Die Aposteme und Seitenwehe haben / wie auch be-nen Leber sund Milhsichtigen / und ben jenigen / so mit ber Tertiana ober Quartana behafftet find ; ift weiters gut fur Die Barnwinde / fur Die Baiferfeit / und alles Bebrechen ber Bruft/fo von ber Sige berfommen/ furd Enter auswerffen/ und ift (wie offters melbter Tabernæmontanus fcbreibet) eine gebenebene te Speife und Arenep in allen hitigen und peftilentis ichen Fiebern, Dienet überdiß auseund immendig ju als terhand Rrancfheiten/ wie Dafelbft weitlauffig ju finben und zu lefen ift.

Der Beiben wird jur Speife geborat, und auf ben Stampffen feiner Balge beraubet, oder auf Der Muhl gefdrotten ; ift fur bas Gefind eine gute ergabige Speis fe/ wird leicht verdauet / feht fich bald / und macht ein zimlich gutes Geblute/ gehört auch in eine Birthschafft fen/ befto beffer fortfommen fan. Es ift ber gemeine ungeneuete Deiden eine gute Maftung / fo wol fur bas Die Saber Deife Dienet inegemein fur alle bigie Rindvieh als die Schweine und macht bie Suner us ge Haubtwehen / ingleichen ju allen Kranctheiten des ber die maffen feist und leibig, wann wan ihnen denfels Baubts und der Augen/ die von Die entspringen/ des ben allein zu effen gibt.

#### CAP. CVII.

### Bom Mabensamen-Lein-Del /und Alachedotters wuch andern Delen.

Das andere/fo viel fidrefer ift/wird von ben Blus men auf folche Beife bereitet: Dimm frifde Blumen von Dabenfadmen feche Both/ gerftof fie wol ju einem Druefithue fie in ein Glas/gief ein halb Dfund / und einen halben Bierding Baum. Del barüber, fells an Die Sonne / lag es alfo etliche Lage baihen benn fet es in boppelten Befchirt mit Baffer über lag es gemach-lich fieden brud's barch ein Luch; nimm bernach wieder andere frifdemabenfaamen Blumen verfabre wie vot

bamit und bad thue breps ober viermal.

Datherica in one tres over section.
Dat brite ist on section lighten. Nimm prine
unseitige Mahenjaamen-Andoff mit dem Gaamen.der Bildter und Bilumm von Mahenjaams ziebe swe-Soth zerfiele wood ziehe ziehe ziehe toch frisched und wolgewassenes Bilumbl stell es an die Gonnen/ und fiebe in boppeltem Befdirt/im Baffet/ wie vorge melbe/und verandere jum britten ober vierbtemmal bie Anopfe/ Caamen/ Rrout und Blumen; foldes Del bringt den Schlaff wieder/loschet alleCitzumdungen in bibigen Fiedern/mildert den bestligen hauptwehe/fil-let die bolen von dem Magen ins haupt steigende Es follen abet Dampffet fühlet und befeuchtiget. Es follen aber Daupt/Schiaffe/Stirn und Rasischer wol damit beftrichen werben

Mus ben Bein-Saamen wird ein Del geprefte wels des ju vielen Gaden/fo wol ju gampen/(ba bann/nad Augustino Gallo Zeugnis neun Ungen fo lang daw ren als zwolff Ungen Baumol) als auch in der Art-nen genüget wird; distillier wird es inwendig in dem Leib für die Colica und Darmgidt/ neben undern Ingredientien/gebraucht/vertreibt die Jieden und Dieblie

ber Daut.

Dif Del/firgt Tabernamontanus, ift eine fon bere gute Augney wider bas Steden ober Seiten-Beschwatt und mider den ichweren Alhem / warm ge trunden; es muß aber frijd und neu fenn beim das alse biget und macht Unwiffen; Dif Del bienet wich wier den Stein und Lenden Webe Meufferlich birds gebraucht wiber ben Krampff farreite Glieber/-und wiber ben Gebrechen bes Affrein / als Ge-ichwulfi ber gulbenenen Aber/ Feighattern/ Schrunben und beraleichen Schmerken, es et treichet auch Die Muftet.

In Dolen und an effigen Orten / werben mit dem Lein-Del die Speifen gefockt, hat aber einen vor derrodrigen Beschmad; Ich habs geschen / duß sie das Lein-Del aus Brod/voic Schugoder Butter / gefomiert/ und alfo geffen / weiches vielleicht mehr ges fund/als wolfchmedend ift. Bewonheit aber ift eine unbere Ratur.

Lein Del jugurichten/ bağ es tveif werbe. Rimme

Me Mahen Del ( Tabernemontanus schrei- bit anderes thus fie ju einen todriech Den i und das bet) wird auf bresetten absonderiche Werte Leine Del gies in die obesfie Buchen das eb durch die ungerichtet: Erflich wird, es ausgepress von anderen lauften ein untergesetzes Bestiert de der beise der geröfteten Saamen und diese ist au Krass von weiß. Doer imme ein Pland Leine Del schie der hole andern lauffe in ein unter gefestes Befchirt / fo toird es weift. Ober nimm ein Pfund Leine Det /thue einen hale ben Dierbing Rebafthen barein/umb ein halbes Geibel Laugen/lafeine Stund-lang fieden / lag es fich wieder feten/ gieß es von ben Fecibus herab / unb laf an ber Comien ein Biertel Stund fieben. Bum Bernig aber wurd Des Cem-Dels eine halbe Daaf enit einer halben Daaf Baffer in einer Glafden/ anden Sonnenfdein geftellt/ fo wirds jabe wie Berviß / und verliert bie Farbe nicht.

Das Flachebotter. Del wirb auch von bem Sag. men biefes Rrauts gemacht / heiffet in benen Mpothe den Oleum de Selamo, wird gebraucht / wenn ber Columb ober Rehl rauh und fcharff find / folde roie ber gu lindern'and ju befeuchten/ made eine helle/ rei ne und flare Seinme : aufferlich gebraucht / bat es Die Birdung ju erweichen/ ju fanfftigen/ und jeitig ju

Man tan aus allerhand Gaamen Del preffen/fom berlich auch aus bem Capus, ober Robifraut, Cag. men Critlich/ muffen Die Gaamen von aller Unfauber. feit geveinigt fenn/ und werden auf ben Del-Miffen gemahlen ober geftampfit; ober hat man wenig Cas. men/ mag man ben in einem Morfel wohl gerftoffen, und wann er wohl geftoffen ift /fan man auf ein jebes Pfund Gagmens ein Ungen ABaffers vbergetten b Plund Sadmens ein ungen Wugere vor guten verbigen Wein giften, und vielort flossen bei alles wohl
gemengt fit; hernach ihut niems in eine eiserne volet
flopssen Piamer machte über einer Sint beiff; und
rührte entreisigen idmerzu fo lang, man die "Jandnicht mehr darunen seiben fan damithut mand in ein
Sadelein von flauder bichter hallisenen Kentwalt ges
Sadelein von flauder bichter hallisenen Kentwalt ges macht/ verbindet es/legte in eine Dref/und jwingt Dar Del heraus. Das Del ders bem Cabus Saamen if warm und windidter Eigenfchafft, bienet benen frigidis, macht wol bauen; Die Daffen bamit eingefalbt, erhalt fie por Roft.

Das Rettich Gammen Del ift auch bienlich jum Berbauen, treibt Die Wind que bem Dagenamb pertreibt ben Stein aus Mieren umb Blofen.

Das Genfi Saamen Del ift ebenfalls gu allen biefem gut/matht wol harnen / befordert ben Frauen ibre Beit/ben Leib umb Die Lenben bamit gefalbt/ auch bie Datter. Eingeridminen /vertreibt es bas Genen

Bebe / und reinigt die Muter. Kutten-Rein-Delift fürtrefflich bemahrt / für al-lerhand bibje Zuffande bes Wagens / ffärdet benfelben/treibet Die Winde aus/und beforbert Die Dauma fidretet bie Matur und macht guten Luft fum Effen bienet auch wol fur die gulbene Liber / und ju ans bern Fiftein. Alfo kan man aus Krantwetbeeren. Ruffen, Manbeln / Birbelnüplen / Eicheln / Weinbeerfornlein/ und bergleichen/gute und in ber Arene nutliche Dele machen. Ber mehr bavon wiffen will

quentibus.

ber besehe D. Lionardo Fioravanti in seinem Tractat sich sicher daß sie wie ein Auchen werben / bann gief Teloro della vita humana, libro-4. capite 46, & se seine Stand also siehen Sasser baran / und blisse wenchibus. puentious.

| Penne Jumo allo flechet; dernach fiester man sie state Das det von Bafelnassen Gret.

| Das det von Bafelnassen soll febr gut und wohl feine ober angeine Press. I feine ober angeine Press. I feine ober angeine Press. I feine Schirtlein. Dieses tan auch aus Buch flinken geschälter und gereinigter Baselnussen, wolff einem Gehrtelen. Dieses tan auch aus Buch obert sinde acht Unden De. Man innim twoss flum Jum Brennen und zur Spesielbiele geben reichlich Oels geschätte und gedertet Baselnussen. I des flicht man in einem Morfel mit einem holgernen Stämpfelzim Mass.

Mass. Dernach sich zweich und flicht in der Alle und berbleibt, dient zur Kinders und Schrein in einem Morfel mit einem holgernen Stämpfelzim Mass.

CAP. CVIII.

## Von Rubenfaat-Del/Hanff-Del/Roden-Korn- und Baisen . Del.

Metlichen Orten in Teutschland werden gange Reder voll mit wilben Ruben gebauet allein megen bes Caamens/ ben fie borren / ein Det Daraus machen / und foldes in ben Lampen/ in ftatt ber Lichter/im Saufe gebrauchen; wird auch wol von armen Leuten / in ber Speife genoffen / bie Burgen ift bart und fpiffig / und fan gu nichts, Dienen.

Das Sanff Del wird gleichfalls vom Gaamen ausgeprefit, und Dienet fonderlich wider Die Ohrens Bebrechen als wann jemanden die Ohren verftopfft jeund/treuffe er warmes Sanff. Del hinein/ bis thue et auch mann Die Ohren fchmuren, fo treibt es Die Beuchs tigfeit heraus/ boch foll mans fo warm eingieffen / als mans leiben fan.

Rodentorn Del in M. Friderici Helbachii Oll-veto wird alfo gemacht: Nimm Roden Rorn / leg es auf einen Ambos in einer Schmiedten / ober sonft auf einem Eifen / bafi ce ein wenig thalbangig ien, drucke barnach ein glubendes Chien-Cifen bar-auf, fo flieffet ein Del beraus / das fammle in ein Befdirtlein.

Undere legen bad Rorn gwifden gren eiferne Blech ober Blatten/Die gar beiß gemacht find und preffen bas Del heraus. Dber / fie legen bas Rorn gwiften einen Rarmelftein und eine Feuer heiffe eiferne Platten/brus den die feft jufammen / und empfangen alfo bas Del/ bas heraus tropffet.

Andere floffen das Korn groblicht / thuns in ein Kolben Glas/und ziehen das Del davon/durch die Di-

ftillation, wie andere Chomifche Dele.

Etliche nehmen einen guten Cheil Rodentorny foffen es groblicht in einem Morfer / thuns barnach in eine Pfanne / roften und machen es beif uber bem | Das Del von Gerften / Sabertorn und anderm Ge Beuer/im Roften befprengen fie es ein wenig mit einem | trapb/ gurichten und bereiten.

auten Mein, und mann es mobl beif ift/thun fie es un: ter eine Breffe/ bruden bas Del bavon aus / und behalten es.

Bie man aber auch biefes Del zubereitet / fo teiniget und vertreibet es alle unreine Sleden ber Daur / heilet die Rauten und Flecken des Ange-fichts / vertreibet die Schäben / Schrunden/ Bit-trach / und die schwierende Saupter ber jungen Rinder.

Comirb ( wie gleichmaffig Helbachius in feinem Oliveto berichtet) bas Baiben . Del auf manderley Form und Beifen bereitet : Etliche brucken es aus swifchen gwepen glubenden Blechen ; andere machens auf einem 2lmbos / mie oben von Dem Rorn vermelbet worben.

Marcellus Empiricus beiffet ben Waigen auf ei nen glubenden Biegel ausbreiten und bas fcmarte Del/fo beraus lauffet mit einem Loffelein fammlen; und icon.

Erfibemelbter Marcellus Empiricus lobet es gu dem gefchwollenen und aufgelauffenen Sapflein / fo mans nurem wenig damit beltreichet ober anruheet/ foll et von Stundean helffen bienet auch für die um-lauffenden Fluffe in den Beinen davon fie gant roth werben und gefchwellen/ alfo/ bag man meber geben noch fteben tan. Und eben auf Diefe Beife mag man

# CAP. CIX. Bom Rrafft, Mebl.

Raffie Mehl zu machen; Nimm Waigen (fo breften des Leibes/ inwendig und auswendig / nüglich er leid uwilt hus den in frijdes kaites Waße fer laß ihn darimmentigen, l'ühre folges des Mit Wandel-Wilch zu einem Wieslein geköchte Sages offtermals um/ gieg alle Sage einmal frifdes Baffer barüber; nach bem fünften Sag feihe bas Baffer reinab/ und geinablich / damit nicht etwa bie Riepen mitgeben / bas lente abgegoffene Baffer beb auf in einen faubern Godbirt / ben 2Baiben aber Rof mol/ und ftreich ibn burch ein Such oder bare. nes Sieb/mifch alljeit bemeldtes aufgehebtes Daf ers ein toenig barju / baß es befto lieber burchgehe; Das Durchgeftrichene fege an Die Gonne/daß es trocken Dan foll aber bagu bornehmlich einen jungen heurigen Baigen nehmen/ ber erft bren Monath alt/fauber und volltommen / nicht branbicht ober verforunmfft ift.

Etliche befeuchten ibn wur bes Tages funffmabl/ aud jur Dacht einmahl; manner bann gar wol meich worden/ fo fchutten fie bas 2Baffer fein fittfam berab/ bağ nicht etwas guter jugleich mit abgegoffen werde/ tnetten und ftampffen alebann ben Waiten mit reingewaftenen faubern Suffen gar wol/und bereitens/wie

Die Rlepen fo am Eretten obenauf fchwimmen/ nimmt nam mit einem Sieb ober Siebeloffel fauber berab ; es muß aber bas Rrafft. Dehl / ober roie mans in Defterreich heiffet/die Starce/bald an warmer heiffdeinender Sonnen getrochnet werden/ denn fo es ein menig ju lang feucht bleibet/ erfauret es.

Bur Arenep muß man nur basjenige nehmen/ mas noch frifch / neu / weiß und glatt ift; feine Eigenidafft ift/ bag es mildert/ linbert/ flopffet / trodinet und fühlet/ Doch mit einem Cemperament / wird fo mol in Der Ruchen, als in Der Arenco / ju vielen Ge pflegen.

Mit Mandel-Mild ju einem Muedlein getocht/ und offt gebraucht/fillt es Die rothe Rubr und bergleis den Baud Bulfegiebet gugleich gute Rabrung Da-von ein Supplein bereitet / ift denen gut / Die Slut fpepen; das Kraffe Dehl mir Geeften Wehl und Buder vermengt/ift eine gute Opcife benen / Die von Der Suften geaudlet find.

Den Cominbfüchtigen/und benen/ bie mit einem bergleichen Fieber behafftet find follman ein Micelem von Rraffte Mehl und wolaciottener Gerften Bruhe ohne Butter bereiten / bas ift ihnen nicht allein eine gue te Speife/ fonbern auch eine beilfame Artney.

Biber die Haiferteit/rauhe Rehl und Bruft/ fo von icharffen Gluffen herrühret/ mache ein Muerlein bon Rrafft. Deel mit frifchigenoletener Milch und eis nem Loffel boll Sonig/laß es wol fleden/und gibo werm

su effen/ es hilfft.

Biber Die Befchmar ber Lungen und bas Enter. auswerffen: Nimm Rrafft-Mehl gepulvert vier Loth/ bes Schleims von wolgejottener Roch - Berften acht Both/junge Suner und junge Sanen Brube / fo viel es genug ift /fied es wol miteinander ju einem Diues. lein/ und giebe bem Rranden taglich ju effen / nahret trefflich / und ift baben eine herrliche Arenen. 3ff auch fonft ju vielen innerlichen und aufferlichen Scha den Dienlich / wie ben bem burch D. Hieroni Bauhinum Anno 1664. berbefferten Tabernæmon tano nach ber lang ju feben. Dhne baf es bie Beibe bilber/ ju Stardung ihres fubtilen Schlevers / Came mer Leinwath und Bezeuge / insgemein zu brauchen

# CAP. CX.

## Bon Concentrirung des Rorns.

Ohann Rubolph Glauber in feinem Eractats | berthalbe und wol gwo Connen Biere/fo tan eine Con-Diefes Mittel/ fo auf benen Schiffahrten hochnuglich ju fepn / von ihm gerühniet wird / daß es für Dunger und Durft folle bequemlich fent / mit folgens ben Worten : Man machet aus Rocten/ Saber/Wais gen/Berften/oder welchem Rorn man will ein Dalt/ wie foldes in dem Bierbrauen gebrauchlich / und todet ober giehet ben beften Gafft baraus / gleich als wann Bier baraus folte gemacht werben und fochet biefen Extrad in breiten und niebern Pfannen / ober tupffernen Reffelnfein langfam / ju einer Bonigbicte; Die Erebern ober Bulfen / Davon Diefer Cafft genoms men ift/ wird bem Bich gegeben / ber Cafft aber fan füglich über Gee verführt/und mann man will/mit Bu thun eines Sopffen-Baffers / ju Bier gemacht werden/und ba gemeiniglich acht Connen Rorn eine Conne | Ofen fchiebet/ baf es gang burr und trocken wird/ alse Safft geben und eine Conne Korn gibt insgemein ans Dann in Riffen und Gaffern vor Dem Lufft bewahret/

lein/intitulirt / Troft der Seefahrenden / fett | ne Gafft auch aufs wenigste 8/10/12/0der mehr Con-Diefes Mittel/ so auf denen Schiffahrten hoch | nen Bier geben; das rechte Bier kan unterwegensleicht verberben und fauer werden / Dahingegen ber Cafft/ mann er vor bein Lufft vermahret wird/gut bleibt. Dis tein Dortheil / weil man ju allen Zeiten aus Diefem Safft frifches Bier haben fan.

Der andere Nugen ift/daß man diefen Safft bore her Daheim mit gutem Rocten-Mehl/an ftatt Baffers gebrauche / und ein frafftig Brob baraus bace / welches Brod auf ben Schiffen weit frafftiger ift / als bas gemeine Brod/bas aud) Die Rrancten laben und erquiden fan ; wann man mit bem biden Rornfafft ein fein gefiebt Dehl von guten Dalt gemacht / jumenget und Brod baraus bact / folches nach bem Bacten voneinander fchneidet und noch einmahl in den

# 122 Des Abelichen Land : und geld : Lebens Siebendes Buch / Ader : Bau.

und micjühret so kan manism Nobhall soldes Brodnut mit heisen Hoppster Lagier überziesiem und gleten lassen, wiede es alsdam zu Wier; das seinige so nicht ims Wasser wert zu Wier wird stam nachmennie miem Nesse warm machenniem Gut Tuitten hineitwerssen zu geste den Schiffenden eine gute. Wärwein dem Maggerinmer in gut ober bester sals wann sie Viede in im Vier gethan hätzen. So aber senand der Vieren der der hos der hand keinen hopssen mit sie musseller sohne sohen nur das Verd mit siesen Lasser lassen siese sie den Verden mit siesen Lasser geren lassen sie ehemachsig aut zu genessen.

Man könte auch wol foldes Nicottum oder dure, nöhen/ kan man a gebacen Malsbrod kein mahlen/ und alsdann in Kicker Malsbrod kein mahlen/ und alsdann in Kicker Malsbrod kein mehren einem lägen/ did delige krovition mit gich hindidern wordens vonnöthen dat / soldes (did did exovition mit gich diem Malsbrod kein speculation ein mit zieh die Malsbrod kein Wolden kehet / gieren lassen i die Sache (spin) die Sache (spin) die keiner die Malsbrod kein über siehe nige material ver die Sache (spin) die keiner die Malsbrod keiner d



PRO-



# PRODROMUS

LIBRI OCTAVI

# EQVILE.

Uris Delitias & vita simplicis Auram Hactenus attulimus, nunc ad potiora vocamur. Depingatur Equi genus & formosa propago, Ecquodenimin toto est Animal generosius Orbe? Fortius aut melius ? vel ad actus utile tantos? Unde suo merito summis pretiosus habetur Principibus Bellator equus, dans fulmine Martis Perficiendarum compendia maxima rerum. Quos non terrores Equitum celer impetus affert, Si subitò irrumpunt velocem cum alite cursu Antevolant Famam; pavidas percellere mentes Cum vehementi aftu, & grandi formidine poffunt. Ante quidem captas, quam obsessas sapius urbes Hac ope sentimus, quantis Censoria curis Roma suos Equites habuit, pænisque repressit; Simacilentus equus, Bello vel inutilis effet. Turca subegisset non per sua sacula partes Mundi pracipuas Equitum sine viribus unquani; Caucaseis sed adhuc ignave hareret in antris, Huncque ultra Tanaim torrens Meotis haberet. Humano ingenio non convenientius ullum Aut Pace & Marte utilius; pugnâque jocoque Est animal; sequitur sidi quacung, Magistri Justa, velut positas dextre moderatur Habenas; Si furit, ille furit, renuitq, nec arma,nec ignes, Autrapidos Fluviorum astus tranare natando.

11. Theil.

Si placide incedas, 65 Equus durius instas. Sic animum Domini infusum sibi ferre videtur, Ut quasi cum Sessore suo coalescere credas. Visigitur fobolom Armenti dare? pascua primum Selige, plana licet, suspenso aut edita dorso Sint sita, dum campis permultum gramen abundet; Et rivus potum & patulam nemus afferat umbram. Pracipue generosum adeò discerne parentem Condignos ad concubitus ; folido ungula Cornu Nigra cavata parum, junittur a breviosima Tali Poplite sub firmo , sine mult à Tibia carne ; Non Genu inequales debone stent slexile nodi, Cruratorosa & coxendix, acresque Lacerti, Musculi in augusto nervosi pectore, plenis Emineant venis, curtus lateri ambitus omni Atque canaliculus mediis è clunibus instet. Constrictus Venter , Lumbi latique rotundi. Instabilis non sit setosa motio Cauda, Plenapilis ; Collum tenui laudabile formà Curvatum, ut Galli erectum, mediocre, jubatum. Sit Capite exili, sed acutis auribus , ampla Fronte, vigens oculis, Maxi lla utrinque minuta, Naribus aereis, humentialaxus in ora; Labraquè crassa porum ; Calor est Spadicis honestus Et nigris, & qui Scutulato tergore picti. Esto Equa par forma, laterum prolixior ordo Sittanium, & venter paulò amplior, ubera pressa. Ceterum Equis vivos animis enutriat ignes, Ex Aquilà sumens oculos, è Lyncibus aures. Cumque suo primummox ver illuxerit ortu, Admittendus Equacaute curetur Equarum Cultura egregiè ,ne quà potusquè cibusquè Deficiant, donec paritura denique pullos Incipiant teneram per prata adducere prolem

Secer-

Secernenda tamen tua funt Armenta quotannis. Vendendus senior, successio junior adsit. At prius instituas non duro examine pullum, Quam quartum, exactà serie complexerit annum Et quintum incipiat. Majorirobore crura Consolidantur enim, & peragit prolixius avum, Imprimis Faber innocuam tolerare juventam. Discat, & haud rudibus teneram corrumpere factis Ferro aptè applicito foliarum exfcindere callos. Et placide relevare pedes, vestireque calces, Prabeat & justam folers stabularius escam Ceu decet, & potum, strigilique abstergere sordes Sollicitus, solito & Pappysmate mulceat illas. Excipiant liquidam semper prasepia lucem. Ne posita in tenebris, dubia formidine ludant. Sape, Sub Incudem ferrum dum malleus urget Scintille que micant, fonitusque per aera gliscit, Sape Molas, spumante undastrepituque Rotarum Praterducat equos, imò dum pabula carpunt Tympana sape sonos edant, & machina belli Perstrebat, ut tandem assueti considere discant. Quod si tempus adest , pullum informare docende Ut veh Equisoni tradas, ni suffices ipse; Prima rudimenta & generosas Castoris artes Ad palum discat, medio campi aquore fixum Corda adstrictus Equus, dum dextrum, dumq sinistrum Adlatus agglomerat, vegeto vestigia gressu: Post ipse insideat, sed nunquam signa furoris In placidum fundat, nisi refractarius obsit , Voce severà illum primo, vel verbere Virga Caltiget , tandem & duris calcaribus angat. Sed nunc propositum non est has tangere mores; Ulterius veniendum. Ut sunt mortalibus agris Diversastadia & varia distermina vita

II. Theil

×R 2

Condi

Conditio, differt ita Equus; nonunus & alter Singula ferre potest, ignavior Esfeda vexet Aut terram assiduo gratam proscindat aratro, Unus iter constanter init, sed navibus alter Helcia pertractis fert, tertius alite Campos Pervolitat cursu, quartus sarraca trabendo. Unusquisq, modis aliis servire laborat. Si Mangonis Equum tibi forte astutia prodit, Et latis extollit, ne ficta encomia credas Acriter ipse vide, & sangens, fellamque petendo. Exercèque probaque prius, dentesque pedesque Expende atque oculos, sunt non fallacia signa Dignofcendi habitum; fed & boc Curator equorum, Pracipue (ciat, ut si forsitan agrafatiscant Corpora Equorum, apto prastet medicamine curam. Nunquam irritet equos temere petulantia servi. Non memoremhic Afinos, pigrum genus, atq, molestum. Dum rudu, illepidisque Domum clamoribus implet Sed nutrimento facili, multoque labore Collandatus adest. Equa si gravidatur Asello Tum pariet justo majorem tempore Mulum, Lectica assuetum, Cophinis rebusque ferendis Innumeris aptum, sed & hic glomerare tolutim Sape gradus discit, Dominique ad frena vocatur; Itala restatur Tellus, securius illis Fervet iter, nec dant vehementia damna cadendo Sicut equi, sed adest fumantia solvere tempus Colla, & finito requiem captare labore.

> १३६० १३६० १३६० १५६० १५६१ १३ १३

Ulm ad hanc Materiam nonnthil illustrandam conserve videretur Carmen meum, quod Generosissimo quondam (nunc beatæ memoriæ, qui Anno quidem M DCLXIII 25. Martii, Fato functus immensum sui Desiderium reliquit) DN. JOHANNI WILHELMO Domino a Stubenberg, &c. Hippologiæsuæ, seu (utvocavit) Normæ & Regulæ Armentotum Equinorum rectè ac persectè institutendorum, Anno MDCLXII, Viennæeditæpræsixum suit, (Opere illo in paucorum manibus existente) ut mememoriam demortui Amici integerrimi recolerem, huc adjungere placuit.

# In Amicissimi Baronis STUBENBERCII HIPPOLOGIAM.

N Tibi qua possum , & qua debeo mittere , Damon Institui effuso calamo , celeriquè Camœnâ. Vellem equidem meliore ; At scis in montibus altis Calvitie informi , fruges plerumquè deesse.

Non est vena latens intus mihi, divitis auri Argentique ferax, tantum est ignobile plumbum. Contribuo tamen, & fatis est angusta voluntas, Dummodo prompta fluat, brevitas permissa dierum Et velox studium Musam excusabit egenam. Explorare potest, quod si non gratia Facti Temporis extabit; citò dans bis tradere fertur. Gratulor Ingenio, tibi fit quod idonea sumpta Materia, Armenti dum qui delectus equini, Quod pravi atque boni certum discrimen haberi Expendive queat; describens ordine pulchro Persequeris; Quodenim hic Animal, quod pulchra creavit Aut finxit Natura, vel charius effe Utiliusvè potest homini, quam Bellica proles Cornipedum exultans? seu Pax, seu turbita Martis Ingruat hostili Tempestas acta furore? Signa deinde moues, animum referentia fortem. Ut brevibus Talis , firmo pede , fortibus Armis,

Pectore

Pectore non arcto, brevis aure, & naribus amplis Virgineisque comis, aquilino & sydere constet. Sint bone ubiq, note, folida ungula, tum color aptus Deinde intersecti presso discrimine clunes, Finibus obscuris, humili ceu rivulus alveo Elatum herciscens utrinque interluit arvum. Mox etiam docilimonstras ante omnia penna. Ut soboles diversa patrum vestigia monstret; Cyllarus ut Pfyllam, vel ut Iris Ariona, verna Luce sequatur amantem ardens, & mutua nectant Vincula Natura, dum prata hinnitibus implent, Et stabulum pullis, ex quo ceu fonte perenni Utilitatis aque humanum genus undique ditant. Seligitignavos, aret ut sua Rura Colonus, Et pars ducendis aptatur ad Helcia plaustris. Qui levior volat ad prefixa stativa Veredus. Famineis servire choris Afturco tolutim Incedens facili ori potest, mollique meatu. Seu pilentatrahat, seu plena petorita Nymphis, Confectis senio sunt Esseda; mercibus apta. Utilibusque domi rebus sarraca vehentis. At quibus ardescit juvenili sanguine virtus Exultant animosa suis animalia frenis Haud duro premere imperio, super aquora campi Alipedi volitare gradu, fluviosque natando, Saltando fossas, montes superare ascensu; Seunemore exagitare feras in retia malunt, Sive per aularum speciosà incedere pompà, Fert animus spacia, atq, hastis pertingere metam. Tu monstras facili qua sit ratione domandus Asper equus, rectè ut gyrum dextrâque sinistrâque Absolvat glomerante gradu, & se sistat honestè. Morigerum caput ut frenis moderantibus instet Firmius, & turpi non quasset colla furore,

Qui placide in spumas & anhelos solvitur ignes, Dum mordes chalybem frendens, dum surrigit aures, Exhalant patula flammarum incendia Nares Fumida, dum ludunt Vento impellente decora Cycnea cervice juba quibus oscula jungunt Lasciva Zephyrorum aura plaudentibus alis. Prominulis caput ingenuum ut spectabile venis Obtutu ambiguo & proclivi ad pectora vultu. Magnanimo variet Fastu, gressuque superbo. Ast ubi vipereis sevit Bellona flagellis Accipiunt, revomunt que horrenda Tonitrua Martis Interrupta Acies, instant fugiuntque Phalanges. Tunc bellator equus, mediis fremit acer inarmis, Ille quidem objectos penetrans interritus ignes Et rapidos Fluctus, & mille pericula Puena Gaudet inire ferox, fulgentesque inspicit enses Lumine securo, monitu ruit actus in omne Intrepidus Fatum, velut urgent jussa Magistri. hvoitis etiam, timidus si Rector inharet (Haud pudor est Domino parere infirma jubenti) Pracipitique fuga rapide petit invia plantis. Sed quando invicto premitur Seffore, cruentos Nil gladiique globique obsistunt tranat in Hostes: Imò etiam pulchram petit inter vulnera mortem, Commoriturque suo pavido non corde, Magistro; Fortunam partitus Heri, gandetquè doletque Sed iis virtutibus aquum est Profaciefortis. Tam generosum Animal, generosus pingas ut Autor,



# Anhaltaller derer in diesem Achten Buch begriffenen Sapiteln.

| CAPUT    |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| i.       | Bom Rug und Abel der Pferde.                                                       |
| · ii.    | Ron Nothwendiafeit der Gestütterenen.                                              |
| in.      | Bon der Pferde Natur und Eigenschafft.                                             |
| V.       | Bom Alter und langem Leben der Pferde.                                             |
| v.       | Dan ben Ingarifden Pferben.                                                        |
| vi.      | Oan Teutschen Merben. (Dictoril)                                                   |
| VII.     | Dan Frieflandifchent Dibenbufaifchen/ Bolfiein und Danifchen                       |
| viii.    | Bon Bohmifchen/ Mahrifchen und Polnifchen Pferden.                                 |
| IX.      | Bon Spanischen und Welschen Pferden.                                               |
| x.       | Bon Frangofifden umb Engellandifden/aud von wilden Pferden.                        |
| lxi.     | Bon Eurefischen und Persanischen Pferden.                                          |
| XII.     | Arabische/Morische und Cartarische Pferde.                                         |
| XIII.    | Bon castrirten Pferden.                                                            |
| xiv.     | Bon den vier Sanbte Farben der Pferde.                                             |
| XV.      | Von den übrigen Farben der Pferde.                                                 |
| xvi.     | Bon guten und bojen Zeichen der Pferde.                                            |
| XVII.    | Wie ein schon und gutes Pferd soll beschaffen senn.                                |
| XVIII.   | Von der Pferde Augen.                                                              |
| XIX.     | Nom Kopff und Halik                                                                |
| XX.      | Nom Maul, Ohren und Nasen.                                                         |
| XXI.     | Bon der Bruft und Rucken.                                                          |
| XXII.    | Vom Creub/Bauch/ Bugen und Geschrötte.                                             |
| XXIII.   | Bon den Schendeln und Dufen.                                                       |
| XXIV.    | Bon der Mahne / Schopffund Schweiff.                                               |
| XXV.     | Bom Beschlagen der Pserde.                                                         |
| XXVI.    | Von Wartung der Pferde.                                                            |
| XXVII.   | Beschaffenheit des Orts zu einem Gestütte.                                         |
| XXVIII.  | Bom Stuttmaisier/ und wie die Beiben einzutheilen.                                 |
| XXIX.    | Wie die Bahl der Stutten anzustellen.                                              |
| XXX.     | Bondem Bescheller.                                                                 |
| XXXI.    | Wie einem Bescheller zu marten.                                                    |
| XXXII.   | Die Zeit und Weise zu beschellen.                                                  |
| XXXIII.  | Wie die trachtigen Stutten zu halten.                                              |
| XXXIV.   | Bie den jungen Fullen nach ihrem Alter zu warten.                                  |
| XXXV     | Vom Brand/ Nasenschlißen und Stußen.                                               |
| XXXVI    | Dan San Oforh Stallen                                                              |
| XXXVII.  | Non den Pferd Ställen.                                                             |
| XXXVIII. | Wom Futter und Deu,<br>2Bas ein Stallmeister und feine Lintergebene zu verrichten/ |
|          | item vom Roßbereuter.                                                              |
| 1        | ticili odili Moboliculia.                                                          |

|          | Inhalt der Capitel des Achten Buchs.                   | 13     |
|----------|--------------------------------------------------------|--------|
| CAPUT    |                                                        | y = 1  |
| XXXIX.   | 23om Baumen ber Pferde.                                |        |
| XL.      | Won geschlossenen / Hohle und andern Bissen.           | 1.1    |
| XLI.     | Bon den Stangen / Runnreiff Cavezzon, und Sattel       |        |
| XLII.    | Wie ein junges Pferd anfangs zum Reuten abzuricht      | en-    |
| XLIII.   | Bie ein Reuter foll zu Pferde figen.                   |        |
| XLIV.    | 23om Trottiren oder Traben.                            | :      |
| XLV.     | Nom Gallopiren.                                        |        |
| XLVI.    | Bie eine Carrere ju thun/ auch von Quintana und Ring   | renner |
| XLVII.   | 23om Pariren.                                          |        |
| XLVIII.  | Bom Schendel weichen/ und zurude geben machen.         |        |
| XLIX.    | Bon den Bulff und Straffe-geben der Pferde.            |        |
| L.       | Undere Lectionen auf der Reut: Soul.                   |        |
| Lī.      | Bie ein jung Pferd berthafft ju machen.                |        |
| LII.     | Mie ein Schieß: Pferd abzurichten.                     |        |
| Llif.    | Mas zu betrachten/ wann man ein gutes Pferd tauffe     | nwil   |
| LIV.     | Mon allerhand Untugenden ber Pferde.                   |        |
| LV.      | Bon Gutiche. Fuhr: Ader-Pferden und Rleppern.          |        |
| LVI.     | Won den Efeln.                                         |        |
| LVII.    | Mon den Maul Efeln und Camelen.                        |        |
| LVIII.   | 2Bann man ein Pferd will in die 2Bette lauffen laffen. |        |
| LIX.     | Ein Pferd gefund muthig und dauerhafft zu erhalten     | h '    |
| LX.      | Ein Pferd fett zu machen.                              |        |
| LXI.     | Haar zu zügeln.                                        |        |
| LXII.    | Saar zu verandern und zu farben.                       |        |
| LXIII.   | Für die Breinen- und Muden, Bif.                       |        |
| LXIV.    | Für abgerittene Pferde.                                |        |
| LXV.     | Kur die Mudigkent.                                     | A      |
| LXVI.    | 2Bas an den Pferden zur Argnen dienlich.               |        |
| LXVII.   | Præfervativa, Aberlaffen/ Durgiren/ Cluffiren.         |        |
| LXVIIL   | Allerley Ros Dulver,                                   |        |
| LXIX.    | Allerlen Salben.                                       |        |
| LXX.     | Allerlen Waffer zu den Pferden.                        |        |
| LXXI.    | Allerlen Einguffe.                                     |        |
| LXXII.   | Allerten Einschläge und Anstrich.                      |        |
| LXXIII.  | Allerlen Horn Salben.                                  |        |
| LXXIV.   | Bann ein Pferd etwas Unreines und Bofes gefreffen      | hat.   |
| LXXV.    | Wann ein Pferd nicht iffet/und angewachsen ift.        | yuu    |
| LXXVI.   | Für das Abnehmen.                                      |        |
| LXXVII.  | Hauptsieg.                                             |        |
| LXXVIII, | Erube, fluffige / fette Mugen und Mobnfüchtig.         |        |
| LXXIX.   | Dipige / fcmurige Augen und Saugffall.                 |        |

11. Theil. LXXX

| 132      | Inhalt der Capitel bes Achten Buchs.                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPUT    |                                                                                        |
| LXXX.    | Far die Felle/ und wann ein Pferd ins Muge gefchlagen,                                 |
| LXXXI.   | Augen-Sälblein und Baffer.                                                             |
| LXXXII.  | Zustände der Ohren.                                                                    |
| LXXXIII. | Maul = und Jungen = Webe.                                                              |
| LXXXIV.  | Speckhällicht.                                                                         |
| LXXXV.   | Rugig und Reblfichtig.                                                                 |
| LXXXVI.  | Für die Rifel / oder Faifel.                                                           |
| LXXXVII. | Schwere Athem / und engbruffig.                                                        |
| LXXXIIX. | Hertsichlächtig / Husten und Lungensucht.                                              |
| LXXXIX.  | Grimmen / Bauchfluß und verftopfft.                                                    |
| XC.      | Nicht fiallen/ Harnzwang und Wind/ Blut- Lauterfiall.                                  |
| XCI.     | Unbauung.                                                                              |
| XCII,    | Kur die Burme im Leibe.                                                                |
| XCIII.   | Bom Sattel gedruckt und geschwellt-                                                    |
| XCIV.    | Creuswehe und verrancttes Beader.                                                      |
| XCV.     | Bom Ausbügen und Verbügen.                                                             |
| XCVI.    | Sur dem Krampff und fleiff fenn.                                                       |
| XCVII.   | Uberbein/ Elenbogen/ Gewächste.                                                        |
| XCIIX.   | Uberhangen / hincken/ austegeln/ verstauchen/ verbellen.                               |
| XCIX.    | Dernageln/ tretten und einreichen.                                                     |
| C.       | Rapffen/ Maucken/Straubfusse und Spatt.                                                |
| CI.      | Allerlen Gallen.                                                                       |
| CII.     | Bollbuffe/ Leben gurud treiben/ und Sufsmana.                                          |
| CIIL     | Rernschwinden / bofe Sufe / Hornflufft und Locher!                                     |
| CIV.     | Strahlschweren/Eiter im Suf/von den Sohlen siehen.                                     |
| CV.      | Wann ein Pferd erkranckt/ und man weiß nicht/ was ihm ift.                             |
| CVI.     | Allerlen Geschwulft.                                                                   |
| CVII.    | Kurdas Schwinden.                                                                      |
| CIIX.    | Von der Pesi oder dem Scheim.                                                          |
| CIX.     | Krebs/ ausbeissender Wurm und die Kröthe.                                              |
| CX.      | Nom Kollern,                                                                           |
| CXI      | Allerlen Rahen.                                                                        |
| CXII.    | Für die Rauden, und wann fie fich reiben.                                              |
| CXIII.   | 2Bunden zu heilen / und Wund Trancte.                                                  |
| CXIV.    | Blutstellungen/ und für das Gliedwasser.                                               |
| CXV.     | Für den Schuss Brand und kalten Brand.                                                 |
| CXVI.    | Für andere auch alte Geschwar und Fisieln.                                             |
| CXVII.   | Egung faulen Fleisches, und Bachsung frisches.                                         |
| CXIIX.   | Für die Brüche und Beinbrüche.                                                         |
| CXIX.    | Mann oin Mort was afficient Thisman at it                                              |
| CXX.     | Bann ein Pferd von gifftigen Thieren gebiffen wird,<br>Fürs Berschreyen und Bezaubern, |

# 

Des Abelichen Land. und Relbigebens Achtes Buch/

# Aferd - Bucht.



#### CAP. I. Bom Ruß und Adel der Pferde.



unter allen unvernunftigen Shieren bas Pferd bas aller-nucharfte und ebelfte fen/bef-fen fich bie Wenfchen / in Chimpff und Ernft/ in aller Roth i nuf bas allerbefte bes bienen/ und fo viel groffe und fattliche Werd Damit aus.

richten fonnen bag ihm fein anbere hier auf ber 2Belt Diffalle ju vergleichen/viel weniger vorzuftellen. Und

II. Theil.

Sift auffer allem Zweifel/daßi icharffen Beruch/Ereu und Machfamteit/auch fich be unter allen unvernünftigen rühmet machen/fehlet ihnen boch noch viel/ wann man dagegen die Rugungen bedenten will/welche ein Denfc odgegen bestehn zu hoffen. Daher auch die Thier bep von den Preteden zu hoffen. Daher auch die Thier bep allen groffen Monarchen Königen Fürsten. Geneta-len bep dem gangen Abel / und allen tapffern Soldaten den Borgug hat/ Davon bie gange Cavalleria, alle Ca-vallieri, Ritters Drden und Ritterfchafften ihren Urfprung nehmen und den Namen fcopffen. Ohne beffen Benfand/man teinen ftattlichen prachtigen Einjug anftellen/ feine Schlacht gewinnen/ feine ferne Reife mit obwol die Junde mit ihrer artliden und dem Meniden Belegenheit noch Lurnier noch Ringel-Rennen/noch liebtofenden Eigenschaft / mit ihrer Geschwindigkeit Quintana verrichten ; durch die Posten keine Zeitung

fchneller/als durch die Pferde/haben fan. Daher auch Die Miten Die eblen und muthigen Bferbe mit groffem Bleiß geschmucket und gegieret haben / wie Virgilius vom Sonige Latino melbet lib. 7. Æneid.

Jubet ordine ducit Instratus Ostro alipedes, pictisque Tapetis Aurea pectoribus demissa monilia pendent I ecti auro, fulvum mandunt fub dentibus

Des Dferbes hoher Weuth und Abel wird auch baraus erfannt / baß es fich lieber und gefdicflicher mit Sanfitmut und Gelindigfeit/ale furia unblingeftumm regieren und abrichten lafet; feinen Barter ober Reuter tennet und liebet/und fo tool feine Stimm/ als feine Fauft und Schenctel (woers recht und gebuhrlich) brauchet ) erfennet/und benfelben folget/ fo gar/ bag es burch Feuer-flammende/praufende/tobtliche Canonen-Stuct, und Mufgueten Rugel / ftrenge Bafferfluffe/ blande Schwerdter und Spieg/unerfcrocen/ mann fein Reuter will fortdringet/ auch fc den/ auf gegebenen Befehl/mit unglaublicher Befchwindigteit aus Be fahr/ Noth und Tod beraus tragt und juctet und wie es jener Stalidner P. Tomafo Caraffa befchreibt: il Cavallo folo uno Squadrone armato appare, la cui tromba è il nitrito, il cui tamburo è il batter de' piedi, la cui bandiere fono le chiome, i cu strali gli orechi, il cui arco è il collo, le cui funi accele fono gli occhi, i cui moschetti, lè gambe, i cui colpi sono i calci, cui Soldati lono gliSpiritl, Sargente l'ardire, Alficre la velocità Capitano il furore.

Darum eben fein Thier gu finden / bas fo hoch berlangt, und um einen fo hohen offt unmaffigen Wehrt ertaufft wird. Jafteiner vermag bes Pferbe Gute und Capfferteit beffer gu ertennen und rubmen / ale Der/ befchlieffen.

entweber in einer Lebens Befahr ober Golacht / burch feine Benhulffe übermunden/ober entronnen/weil feine fcnellen Schendel fo wol bem Gieger / als dem Uber. munbenen bienen. Und wie Bert Bartas Das Dferb befdreibt :

Demande le Combat, pennade , ronfie, brave, Blanchit tout le chemin de la neigneuse bave, ule fon frein luyfant, superbement joyeux, touche des bieds au Ventre, allume ses deux

Ne va que de costè, se quarre, se tourmente, Herisse de son col le perrugue tremblante, & tant des Spectateurs qui font aux deux coffez l'un fur l'autre tombant , font largue à fes

Und wiewohl bie Pferd mandmalum hohen Bebrt getaufft werden / ift boch/ bie Warheit ju fagen / fein Preciom ju hoch / mann ein Pferb gerecht / bebertt/ fcnell/ fcon/ftard und gehorfamift. Go gar/ burch Betmittlung ber Pferd ift Darius der Perfer/Primislaus aber/ber Bohmen Ronig morben ; baher auch ben ben Septen Die hochfte Ehr gewesen/ wenn fie Jeman-Den eine Statuam equeftrem haben aufgerichtet / meit fie geglaubt, bag biefes edelmuthige Thier einem ftreit. baren Dann feine Chre gleichfam volltommen machen

Go ift nun bas Dferd bem Menfchen jur Doth/ jum Luft/jum Reifen/und jur Gefundheit bequem und Dienlich; wir mollen aber/ weil wir uns ber Rurge bes fliffen/biefes Encomium wurdig ju verrichten / andern und Duffigern überlaffen / und hiemit Diefes Capitel

#### CAP. II.

#### Von Nothwendigfeit der Gestütterenen.

Indianischen gander/als Die Spanier Pferde binein gebracht/ folde von benen Inwohnern/ fonderlich/ wann es von feinem Reuter befeffen gemes fen/ für ein Monftrum gehalten / und baburd mit bes fto grofferer Forcht überfallen / auch Defto leichter find in die Flucht gebracht und bezwungen worben.

Das Pferd ift ein fo nothwendiges Thier/ daß man feiner/weber im Rrieg noch im Friebe / weber in Bluct noch Unglud ohne Ungelegenheit entbehren / ja bars burch man ichnelle unvermuthete und hohe Unichlage ergreiffen und ausführen fan jund verfichet feiner/mas im Rrieg fur Rugen / mit ber Reuteren Gefdmindige feit und gewaltfamen Infall / fan verrichtet werben/ mer nicht felbft ben Rrieg mit Augen gefehen/und in ber That folches erfahren bat. Rrifche Erempel find porhanden/bag ein Relbherr allein mit der Reuteren/ eine gante Armee/ bie mit Artillerie und Aufvolct verfeben gemefen burch unvermennten und fuhnen Angriff jers trennet in Berwirrung und Flucht gebracht/und bars Durch fein Land entichuttet und befrenet bat. Daber Die alten ftreitbaren Ronige und Rriege Selben, Die Maechonier/ Derfer/ Micher/Babylonier/ Fartarn/( wie herr Mair Rugger in feinem Buch von ber Geftute teren im 1 3. Capitel weitlauftig ergebit) fattliche und

Erwunderlich ift/daß ben Erfindung der Deft | groffe Stutterenen angerichtet auf begebenbe Roth. burfit/eine unglaubliche groffe Reuteren ine Feld geftels let haben/ auch ju unfern Zeiten/ meiftene der Den Gieg erhalt/fo bie meifte und befte Cavalleria hat/benn man bie Stude in Relbichtachten nicht fowol brauden fan/ als vor benen Deftungen, inbem die Colachtordnurgen und Angriff nicht an einem Ort gefchehen/ und bie Reuteren balb hier balb ba angefallen/und Die fchweren Stud fo fonell nicht ju richten find / judem auch allgeit Diefer Berrim Feld bleibt / wer dem Feinde mit Pfers ben überlegen/ weil er die Proviant fperren/ Die Fourragieri abfangen/mit ftarcfen und fchnellen Parthepen bas Land durchftreiffen, und wann er auch im Feld ges fclagen/ober ju weichen gemuffiget wird/bennoch nicht fo viel Schaden leidet/als der/ welcher mit menig Reus terep verfeben/wann er Die Felbichlacht verlieret / jus gleich Rugvold/Stud und Reuteren in 2Bind ichlas gen und verlieren muß.

Alfo auch billich unfer allergnabigfter Ranfer und Landefürft/auf Die Geftutterepen nicht wenig ausgibt ; und ju Dardubis in Bobeim/und im Rarft icone und nubbare Beftutte bat. Und gibt gwar bas einige Ronigreich Ungarn/ Darinnen nicht allein viel groffe reiche Berren/von viel eblen Befchellern und guten Stutten Die Geftuttereren balten / fenbern auch gante Gras



Aft alfo Ungerland (wie Berr Toh, Milhelm Berr bon Stubenberg in feiner Borrede an Die Ungarifchen Derm Land , Stande foldes nennet) vera equorum Mater, quos tam supenda alitcopia, ut totius Europæ Equitatum per integrum ferme flagrantiffiml undique belli fæculum, iildem instruxerit, & hodie adhuc quotidie inftruat : Dicht meniger befleiffen fich Die Bollacten überaus gute und ftarcte Pferde / unter benen/ die aus Podolien den Borgug haben / fonbers lich weil es bafelbft viel / und faft fonft nirgends Dferbe gibt mit Ligerflecten. Daher auch in Bohmen (aufer bem Rapferlichen febr ichonen Beftutt ju Parbus bis ) Graf von Herfan, Graf von Roftis / Die Grafen von Balbftein/3hr Gurftliche naben von Edenberg ju Rrumau / und Graf Coloredo ju Oporfchna; in Rabren Shr Gurftl. Gnaben von Liechtenftein/ Graf von Berbenberg / und andere; in Defterreich Graf Stulius von Sardect Braf von Abenfperg und Eraun/ und andere; in Stepermarct 3hr Furftliche Gnaden von Schwartenberg/Graf Breuner und Graf Rifel; 3hr Majeftat unfer allergnabigfter Berz / im Rarft fetbit ein auserlefen Befturt halt / Da bie gullen gwar anfänglich etwas klein und fubtil/wegen weniger Bei be/ gefallen/ feither aber Bohmifche / Solfteinische

und Frieflanbifche Stutten dahin gebracht worden / fommen die Fullen in gebührender rechter Gröffe und Sidrife.

worden) cap. 3. fol. 94. bezeuget. Und ob zwar ein Damhaffter Unfoften auf Die Bes ftuttereven gehet, fo bringte (wofern es gut und wol be-ftellet ift) den Schaben und Ausgab fehr wol wieder berein/ fonderlich wann eine Beftutteren / wegen treffe licher frifder und wolgearteter Befdeller/que fconer und mol proportionirter Stutten halber / einmal in Beruff fommt/wie Derimarr Jugger in feinem Rof. buch alles genau ausrechnet/und es ber Diehjucht unb Schaferen entgegen halt/ glaubt auch/ ber Bewinn fep pon ber Dferdaucht noch bruber fol. 21. b. 3ch habe (fpricht er) oben im Algeu gefeben/baß ein Rullen/jo im Moril gefallen, und im Geptember bernach erft f. Mo. nat alt geweft/ um 25. Gulben baares Belbs verfaufft worden;nun ift flar/baß daffelbige Rullen feinem Derrn weber Beller noch Pfennig je gefoftet/ Denn es hat fich ben gangen Commer an der Dilch ben feiner Mutter auf Der Weibe erhalten/und obicon feine Mutter ben Minter guvor etwas gefostet hat / gu unterhalten bas ohne Zweiffel wenig genug gewest / so hat sie boch ben-seiben Untoften mit ihrer Arbeit wiederstattet / und bas Seu nicht vergebene geeffen.

\* Gij

Nun

fage mir/wie viel Ruhe ober Schaafe einer mufte haben/ viet Getb loje, cone einigen feinen Roften. Gs mare (fpricht er) meines Erachtens/nicht gut/ bag ber gemeis ne Baueremann Diefen Duten fuchte/bann er murbe fich ju faft barauf geben / und Die andere Diebtucht ( Die wir auch haben muffen ) verlaffen. Hactenus Generolus Baro Fugger,

Und ob auch ichon Die Beftutteren etwas toftet/fo ift es boch bie Rothwendigfeit / bag man ber Pferde nicht entbehren fan/und ber Rugen/ben man ju Fried. und Rrieges Beiten Daraus ju nehmen bat/ fo wichtig / fpannet find.

Run tomme jegund einer herfur (fahrt er fort) und c daß alle Wotentaten / gurften und Berren/ja alle Eble und tapffere Bemuther obligirt find bie Wferd . Bucht aller Orten/ nach moglicoftem Rleif/entweder felbit anjurichten/ ober boch wenigftens ju lieben und ju before Dern. 2Bill bier nichts melden von Nothwendigfeit ber Poften/bardurch innerhalb wenig Stunden Zeitungen einlauffen tonnen/baran Land und Leuten viel gelegen/ ia barburd man in turger Beit über hundert Deilen/ Eag und Macht fortreifen/und juruct legen fan : 2Bill auch nicht melben som Icter-Bau/ ba burch ein paar gute Dferd/in einem Lag mehr geachert wirb/ als von vier Debien / wann fie gleich zwen Lag im Pflug ge-

CAP. III.

#### Bon der Pferde Natur und Eigenschafft.

25 Pferd ift einer hibigen / boch gemaffigten temperirten Ratur/bie Dige erichemet aus ber Shurtigen Befdwindigfeit und unerfdrodenen Rubnbeit/ Die Maffigung aber aus ihrer Sanfftmuth und Wehorfam. Esift ein chelmuthig / nuglich / ja (wie fon oben gejagt worden ) bem Denichen ein nothwendiges Thiet/fo/in bofen und guten Beiten/jum Reuten und Rahren/jum Michermercf und Rriegsmefen gebraucht und erfordert wird ; und mann ein Bereuter weiß/ein großmutiges Pferd mit gebubrlicher Gelindige feit abjurichten/fo wird es munderfamenen Behorfam erweifen/ und manderlep rare Sachen lernen. ich bann Pferd gefehen/bie fich gant bloft ohne Sat, tel und Zaum, allein nach ber Stimm ihres Meiflers (fonft gang ledig) herum getummelt / auch alle andere

Lectiones verrichtet haben. Und erft Unno 1677. ift im St. Michaelis Mardt in Regenfpurg ein alter Weftohal gemefen/ ber einen Bedren grauen Dundel Schimmel von simlicher Sohe gehabt / bener (feinem Gagen nach) que einer Schwedischen Infel betommen / ber hat acht Suffe / alfo/ bag ben allen vier Suffen inmendig/ me die Regel anfangen/ein noch fleinet Fuß/ mit Regel und Sorn/ recht wie die andern Fuffe/proportionirt/auch mit buf. eifen befchlagen/gehabt ; boch alfo/daß fie nicht gar auf Die Erben gereicht haben. Diefes Pferd / mann man ihm einen Funfigehner gewiefen/ und fur Die Mugen ges halten und gefragt/ wie viel es Rreuger halte / hat es fanfft und gelinde mit feinem vordern guß ( welchen man begehrt hat / mit dem rechten oder linden) funff. geben Streiche auf bem Boben gethan/ hat man benn gefragt/wie viel Grofden felbiger gelte / hat er funff Streiche horen laffen / Dergleichen er auch mit andern Drungen gethan hat ; fo wol auch / wann man aus ber Rarten ein Blat/nach Belieben/von viel ober wenigen Mugen genommen/und ihm folde vor Augen gehalten/ hat er ber Hugen Bahl alfobalb/ mit bem erforberten Fuß/angebeutet / ob er aber foldes aus ber bloffen 2Bort Berftanb/ober vieleher aus bes Reuters ( ber barneben geftanben, und es im mahrenben Adu allgeit ben bem Zaum gehalten) andeutenden unvermerchten Fingerichlag/ alfo verrichtet habe/ will ich allhier nicht difputiren. Er hat auch noch viel andere Geradigfeis ten verrichtet/baben ich mich Des Platonis erinnert/als er einmal gefehen/ bag ein Denich bie unvernunfftigen

Thier in bergleichen Sachen unterrichtet/bat er gefagt: Operam do,ut Homines non fint Beftiz, & ifte fat agit ut Beftiæ fiant Homines.

Bon andern / wird bas Dferd allein mit bem Eles phanten/Die ber Menfchlichen Befchaffenbeit am alletnachften/ warm und feuchter Datur / als ber volltommeneften/Complexion gehalten/wiewol in den molges arteten und muthigen Dferden, Die 2Barme etwas fürfolagt/benn folde haben eine Doffart/gleich manchem Menfchen / erfreuen fich mit fconenund wolgezierten Bezeige/haben Luft ben iconen grunen Biefen / an Bronnquellen und Bachen ju fpagiren; bas Pferb liebt auten eblen Beruch/ und fliebet alle Unfauberfeit und Geftanct/ liebt Die Mufica, Prompeten / und alles/ mas hell/laut und lieblich flinget / barburch fie in Selb. fchlachten beherster und frecher/auch fchneller und hurs tiger werben/ wie bann auch viel ftattliche und verwunberlich-funftliche Rog. Ballet, ju unfern Beiten / in frie ider Gebadtnis find.

So lieben fie auch/ gleichwie ber Menfch/ trocknen und faubernUnterftand und Lager/fie erfennen und uns terfceiben/mer ihnen Gutes und Bofes thut/ und find fonberlich bie in bigigen und trodenen gandern gefalles nen Dferbe icharffinniger und artlicher / als mas in falten und feuchten ganden gebohren wird. Gie haben vor anderneine fahige und wolbehaltende Bedachtnif/ bafffie bas/mas man fie gelernet / (wofern fie nur in beharilicher und gebuhrlicher Ubung erhalten werben) nicht leichtlich vergeffen.

Ja mann es mahr ift / mas Plinius fdreibet/ haben fic Dferbe gefunden / bie in ben Schlachten/ Grieß und 2Behren/fo auf ber Erben gelegen/ mit bem Maul aufgehebt/ und ihrem herrn bargereicht haben. Und fcbreibt Paulus Venetus, wann Die Sartarn/ Die gegen Mitternacht liegende Bolcter/ben benen in Binter vil Monath nacheinander Nacht ift/berauben wollen/ weil fie fonft in ber Rinftern / ben Burudwege nach Saufe nicht zu finden muften / feben fie fich auf Ctutten / Die Saugfullen haben/taffen Die Fullen ben ihren Bofellen/ an einem verwahrten Ort an ben Grenten, und gieben alfo auf Die Beute; wann fie genug geftoblen / und wies ber nach Saufe wollen/ben Beg aber/wegen Dunctels beit ber Lufft/nicht gewiß und unfehlbar treffen nibgen/ laffen fie allein ihren Stutten ben Baum/ und laffen fie

lauffen/ mobin fie mollen / bie finden den Den gu ihren

Rullen

Rullen ohne Brren, und bringen hiemit auch ihreReuter wieder in ihr Batterland,

Bon ber Ereu und Lieb / fo bie Pferbe gegen ihre Berren tragen / find fo viel und vermunderliche Erempel / bafich etliche Bogen Damit anfullen fonnte / mann ich nicht/Die Beitlauffigleit ju meiben/verfpros

chen batte.

ın

rò

ď

m

ti

Bon ber Scharffinnigfeit und Auffict ber ferb / will ich nur mit einem einigen Bepfpiel Dif Capitel befdlieffen / beffen Philippus Camerarlus in horis fubcifivis cap. 23, part. 1. gebendet : baß/ ein Francfifcher von I bel / herr Matthaus von Roten-ban / einemale burch einen Suhrt an ben Dann mit einem Eroppen Reuter feben wollen / und jenfeit feine Reind in Embulcade gelegen / und auf ihn gepafft haben ; fev fein Schect / ben er geritten / und ber fonft allgeit gehorfam gewefen / mitten im Blug/mit gespigten Ohren ftill geftanden / und ente lich gleichsam mit Schrecken umgefehrt / und weber mit Schlagen noch Spornftreichen fonnen binuber gebracht merben / biß er endlich / als bes geindes effen.

Rachstellung endecket worden / betermen muffen / BDEE habe ihn / Durch Mittel feines Pferdes / er

Dendwurdig ift / was etliche fcreiben / baf man ein Pferd / manns andere Jahr vollbracht hat / erstennen fans wie boch es wachfen werdes deun in biefem Alter machfen ihm Die Beine nicht langer / als nimmt man einen Bindfaben/ und mifft bas Dferd unten von ben Rotten an/ bis an ben Bug ins Belende/ barnach wieder von bem Bug im Belende an/bif an bas Dberacruft/ machfet aifo bes Pferbes Leib fo hoch/ als Die Beine in den erften gwen Sabren gewachfen find / mels des im vollbrachten feinem fechften Jahr (nach melden es nicht hoher machfet) gefdiehet und an einem jeben vollgewachsenen fechejahrigen Pferbe fan verfuct

P. Tylkovvsky de re agraria pag. 364. fchreibet mann ein Dferb/Efel/ober andere Laftthier/mit Rutten ober frifchen Reigen belaben wird / merbe es ermubet und unfrafftig/ auffer mangebeibm porbero Brod au

#### CAP. IV.

#### Bom Alter und langen Leben der Vferde.

Fr Pferd Alter wird aus unterschiedenen nicht, und haben keinen schwarzen Fleck mehr / sobis in ungewissen Zeichen sonderlich in den ersten fünst das vierzehende Zuhr also währet/da, werden die Jähr Zahren/men Zahr vorher/und zwen Zahr der in allgemach von dem Fleisch entblösset; in dem viers nach/ big ins gebenbe bergeftalt ertennet. Die Fullen friegen im erften Jahr ihres Alters, im britten Monat, molff junge Bahne / feche oben und feche unten/Die ihs nen fracts im andern und britten Monden ihres Alters

machfen/mie Derz de Serres vermennet.

Derr Fugger fagt/fie werden mit ben Bahnen ges bohren / er mennet aber Die hinterften gwantig Bahne/ Die mit ihnen auf Die Welt fommen/ober doch gar balb bernach berfür ichieffen, und ihnen nie ausfallen, als wie die gwolff vordern Bahne/welche Sie ar del Campe, in feiner Reit-Runft / les dents de lait , Milch Bahne heiffet. Die zweb mittelften unten und oben / bas ift vier / geben fie ab im britten Jahr ihres Alters; ober/ wie andere wollen / im brepfligften Monat. Im vierb, ten Sahrihres Alters / geben fie bie nachften giveen an Den mittelften ab / oben und unten jur rechten und jur linden / bas ift abermahl vier. Endlich im funfften Sabr werffen fie ab Die aufferften green Bahne oben und unten/ bas ift abermabl vier / und machfen ihnen gleich wieder andere an die Stelle ; die legten Bahne aber fommen Infanas hohl / Diefe ebenen fich bis ins fiebende/achte und neundte Sahr / nach und nach/daß nicht allein feine Boble / fondern auch fein fchwartes Beiden von der Burgen im gehenden Sahr mehr ubrig ift : boch find bie Pferde in bem Fall unterfchies ben/daß etliche hartere/etliche aber lindere und weichere Bahne haben/ und Diefe ebnen auch eher aus/ als Die andern. Doch gegen bem neunbten und gebenben Jahr/ fant del Campe, formitt fich ein fleiner Birdel in ben legt abgegebenen Zahnen oben aus/ welches ans geigt/ daßein Pferd fait geben Jahr alt ift / mann aber berfelbe Birchel fich weiter extendirt und groffer wird/ To verfichert euch / bas Pferd fen fast grodiffiahrig / und ju biefer Beit werben bie 3ahne lang und weißi/

jebenden und funffiehenden Jahr/find die Dacken gang ftumpff/und rundiren fich ale ein Rnopff/welches big in bas fiebengebende und achtgebende Sahr mahret ; bann werben Die Hugenbraunen meif bie 3ahne Fleifch. lof die Mugen hol und tieff ben ben Mugengruben/ und Die Mugen felbft eingebrochen und heflich / meldes das Ende Des Lebens andeutet/fo gemeiniglich auf 32. Sabr/

nach etlicher Mennung/ fich erftredet.

Und endlich find etliche ber Mennung / wie Bert Sanns Bolf von Roppenftein / hernach unter bem Sparrifden Regiment ju Fuß Obrifter Lieutenant / Derr Alexander von Reun Ed (ber hernach unter ber Chur.Baprifchen Armee Reuter Obrifter worden ) und herr Philipp Jacob von Solgapffel/ber auch her. nach Obrifter Lieutenant worden alle bren Anno 1633. Baubtleute unter bem Colloredifchen Regiment/ weis land meine werthe und liebe Freunde / und Die fich alle bren fürtrefflich wohl auf Die Pferbe verftanben / auch felbit gute Reuter gewefen / Die haben verfichert / baf man ein Pferd bis auf das zwölffte Jahr an ben vor-bern Fuffen tennen moge/bann die Wargen/bie fie vorne inwendig an den Rotten haben/ Die bleiben ihnen bis in das zwolffte Jahr/wann aber folche vorben/und das Pferd gehet in das drengehende Jahr/ fo vergehe die Warben gar/ und werde gang glatt/ und die Warheit ju gefteben/ habiche felbft an vielen Roffen probirt/und an allen/ welche ich gewuft/ baf fie uber 12. Jahr find/ warhafftig befunden.

Es befinden fich auch etliche Pferde (doch felten) Die gar nicht abgeben/ fonbern ihre alten Babne immer behalten/ Diefe werden von etlichen Schurffen genannt. Die Sacken wachsen thnen erft / wann Die andern Bahne abgegeben find / gleichwol einem gefchwinder / und bem andern langfamer/ ale ben fchwachen / ober

Die barterer Complerion find. Ge alter Die Dferbe ! find/je meiffer und langer werden ihnen bie Bahne/wels ches wiber anderer Thier Natur ift / fo werben ihnen

auch die Dacken von Jahr zu Jahr langer. Es finden sich wol etliche/ (fagt herr Fugger ) die sich unterstehen/ ein Ros bis auf die drenflig Jahr/ 21/e tere halber / ju erfennen / als nemlich an den weiffen Saaren über ben Mugen/ und an ben Runteln auf ben Leffben ( meldes ingleichen herr Agoftino Gallo, ein Breicianifcher Ebelmann und fleiffiger Befchreiber ber Birthichaffts Sachen/vermennet) fo boch ungewiß; man findet auch wohl/bie es an ber Rich fennen/bas ift nicht weniger zweiffelhafftig.

Berr Binter fagt : Die Stutten befommen nicht alle Sacten Babne/fonbern nur Dieienigen / Die fehr bis Biger Matur finb / melde aber jur Generation nicht fo tauglich/ale bie anbern / weil fie menig Fullen bringen/ fonften gleichwol für Die allerarbeitfamiten und bauers

hafftigften ju halten find.

Etliche haben andere Meretzeichen/ baben fie ber Pferd Alter ju ertennen fürgeben / fo gu eines jeden Mennung und Belieben geftellet wird ; uber 12. Sahr fan fein Wferd eigentlich erfannt fenn / weil offt manches altes Pferd fo vollig am Leib / frifch am Bemuth/ thatig und hurtig im Weben / bauerhafft in ber Arbeit/ und jung gefchaffen im Infeben ift bag man es viel junger halten wurde; hingegen manches (wie fonderlich Die ullen/fo von alten Beichellern/und ausgetragenen bes jahrten Stutten fallen) offt fo tieffaugicht / traurig/ trag/ungewiß auf ben Schenckeln/und wenig megende nach den Rrafften find, alfo, baf fie von mehrern Sahe ren fcheinen/ ale fie wurdlich haben. Rebet bennad herr Fugger Die lautere Barbeit/

bafer fagt: Er mundere fich/warum boch die Teutschen ihre Pferbe/ wann fie auf 10/ 12/ ober ein wenig mehr Sabr tommen, gleich in ben 2Bagen fpannen, ober um einen Spott verfauffen / Damit fie nur que bem Stall und pom Futter fommen/in bein Allter / barinnen bie Pferbe ben ben Muslandern erft in ihren beften ABurs benund Rrafften find / mann unfere ichen ausgebient haben : Und greiffelt er/ woher die Urfach tomme/ ob unfer faltes Clima gegen ben Morgen. und Mittags Lanbern nicht fo gute Rof gebel ober ob fie fo gut nicht gewartet find/ ober ob fie gar ju fruhe jur 2lrbeit ans getrieben / und alfo Die noch garten und weichen Glichs maffen mehr gefdwachet als befestiget werben : Zwar Diefe groep letten hielte ich für Die marhaftigftellrfachen; benn mas bas Clima betrifft / ift es nicht allein noch siemlich temperirt , fondern co leben auch Die Leute ben uns gleich fo lang und fo gefund/ (wo nicht beffer ) als in Orient und andern beiffen Mittage-Landern; was aber Die Wartung anlangt / ift freplich ju beflagen/ bafffe ben und nicht beffer beobachtet wird/ noch mehr aber ift gu bedauren, daß man ein Pferd / wann es bas britte Sabr erreicht hat/fcon reutet/ einfpannt/ ftraps pagirt und gu Boben bectt/ aufs menigfte Die Cchens rfel voller Gallen/ Spaten/ Uberbein/ Krumme / ben Peib aber in Mattigfeit und ungefund in Laftern ers fullet/ und alfo das Pferd bald ju Boden richtet; infonderheit/ weil der meifte Cheil auch noch grob und ungeftumm mit umgehet / bas Maul verderbt / ben Ropff unflat ben Bang ftetig/und bie Cchenctel labm

macht. Und ob man ben anbern Mationen gleich bie Dferd mit vierdthalb ober vier Sahren rittig machet werben fie boch nicht alfo / wie ben uns / auf weite Reis fen gebraucht/und nicht fo lange Lagreifen bamit ver richtet/ fondern nur jum Spakieren-Reiten/ jum Luft/ damit die noch fcwachen Knochen fich befto beffer verftarden/ auch bernach befto langer und ftanbhafftiger bauren fonnen.

Die Rofitaufder und betrogene Comiede pfles gen offt ben alten und gang ausgeebneten Pferben ein fcwartes Beichen an ben aufferften vorbern Babnen ju brennen oder ju eten ; folche find jedoch ron ben naturlichen leicht zu unterfcheiben/weil bas naturliche wie bas Ziffer s/ bas falfche aber gemeiniglich rund / bas naturliche recht fcmart/ bas falfche aber viel bleicher ift ; fo find auch an ben falfchen Die anbern ahne meif fer/ langer und fcmaler ;an ben rechten jungen Dfer ben aber die Bahne breiter/ furber und gelblichter/ uni nicht fo glatt / und bleiben Die fcmarge Beichen bis fcbier in bas fiebende Jahr an allen andern vorbern Bahnen/boch einem vergeben fie eber/bem anbern lang. famer.

Ariftoteles giebt ber Pferd Alter / theile 18/20/ 25/30. und 35. theils auch 40. und 50. Jahr/boch fen ihr gemeines Alter von 25. bis 35. Jahr. Die Stutten leben langer ale Die Bengfte; und Die Bengfte ober Boll. rof langer/ als Die Wallachen / ober Gefchnittenen. Equam adannos of, vixific prodidit Arifloteles apud Cardanum de Subtilitate lib. 10. pag. 300. Giov. Bat-tifta di Galiberto nell Cavallo di Maneggio parte I. cap. 8. giebt Diefes Beichen/ein altes Rof ju ertennen/ mit folgenden que bem Welfchen perteutichten IBorten: Dimm mit greepen Fingern die Saut von bem 23acen bes Pferdes/giche es ein wenig an bich/ laft es wieber nach/ mann es ftracte micber an fein Ort fallt / fo ift es noch nicht gar alt / und fan noch etliche Sabrlein Dauren / und etwan nur gehen ober eilff Sahr alt fenn. 2Bann aber biefe Saut / wie fie heraus gezogen wird/ alfo lang bleibet/und fich nicht balb wieder an Das Bein anlegt/ fo ift es ftein-alt/ mag auf 16. und mehr Stabr gehalten merben.

Und ich habe felbft ein paar Bohmifcher Benaft in Bohmen ju Rifenberg gefehen/ die im Schlof bafelbft alle Lage im laiten/Baffer auf felbigee Schlofi geführt/ Da fie von dem einen vermeldet / bag es fcon uber Die 40. Jahr / und Das andere nicht viel junger / Diefen Diemit verrichtet hatten ; und als jum Ausbruch Die Quartier Gelber nicht haben fonnen gelegt werben/ hat der daselbst liegende Hauptmann vom Colloredi: ichen Regiment / Derr Leonhard Wolff von Cottenwart/aus Regenfpurg geburtig/diefe green Pferd/weil fie noch frifd und muthig ichienen / an figtt baar Beld angenommen; baruber mir Anno 1633. Die Campa gne perrichtet/als ber Beneral Relb. Marichall Holka in Meiffen eingefallen / Broicfau erobert / und Leipzig mit Accord eingenommen/baben biefe zwen Dferd / nes ben noch andern greenen / nicht allein befagten Saupt. manne wehlbelabenen Ruftwagen/ben bofen/ftemich. ten / geburgichten Ween auf Schwartenberg und Schneebergeju/bis nach Brickau / Altenburg / und Leipzig/wol fort gebracht/jondern auch den guructweg nach Eger-ju/ ftattlich gedauret / und noch daben fo frifch geblieben/ baß fie/ wann fie Ctutten vermerct t/

gemutet

gemutot und geribelt, als maren fie erft von grober 9.

大学をはは、

10

ich. otid at-

: 1 eΠ

¢I:

西京 日日日日日 田子

Derr Fugger ergehlt/baß der alte AliBaffa guDfen men feiner Daupt Rog gehabt/ barauf er fich in allen Occasionen finben laffen / beren feines unter 36, Sahs

Inb Federico Grifone, im viereten Buch feiner Reut : Runft am Ende / ergeblet / bag ber Ronig in Frandreid Carolus Der Achte/ alser in Stalia gegans gen/ und ihme die herhogen von Mapland / Ferrara und Mantua, neben Den Benetignern / ben Pag di fputiren wollen/er in felbiger Occasion ein fcmartes Spanifches Dferb/ vier und zwankig Sabrtalt/baru einaugig/geritten/bas habe fich fo trefflich gehalten/ bas ihme ber Ronig all fein Lebenlang feine gute Barung geben und die Dertogin von Bourbon, des Ab-nigs Schwefter/folches/ da es umgestanden / begraben lasten. Item/in der Schlacht bey Corignols, swischen dem

Gran Capitano, Ferdinando Confalvo de Corduba,

und bem Granfofifden Vice - ReguNapoli, Bertogen bon Nemours, fep dem Lag vorher ein Reapolitanis fcher Ebelmann/Giacomo Guindazzo, ins Lager toms men/ weil Diefer ohne Pferb / habe er ben Furften von Melfe Trajano Caracciolo angesprochen/ber ihm bann Die Wahl gelaffen / barauf habe er einen groffen alten 27. jahrigen braunen Befcheller erwählet/melder/mies wol er an vielen Orten verwundet / bennoch fo tapffer ausgebauret/bag Reuter und Pferd ein groffes Lob bas von getragen.

Und ichliefft herr Augger gang vernunfftig / baß er an einem Pferd Die Jahr nicht anfebe / fondern viele mehr die Bejundheit / Daß es burch feinen gangen Leib (wieer rebet) Blied gang fep/ nicht überritten / nicht bodbeinig/ fondern glatt an benen Schencein / und mas dergleichen mehr jur Befundheit gehörig/furneme lich aber ob es noch ben gutem Leibe und effig fen: Denn wo folches ohne vorgehende Urfach abjunehmen an-fanget fo hats ausgedienet und tan fich fein Reuter in einiger Doth barauf perlaffen.

# CAP. V.

# Bon den Ungarischen Pferden.

gierlicher/ bauerhafftiger und beffer/ als was insgemein erjogen wird. Die Grafen von Berin baben vor diefem in Eroa.

tien eine fcone und nutliche Pferd Bucht gehalten/wie aud in Dungern ber Ert. Bifdof / Graf Forgatich/ Die Brafen Dalfin und Cjacen/Derr Gitichp/Die Gurs ften Ragoup/und andere mehr/ beren Berr von Stubenberg/ in feiner Pferd. Bucht/ gebenctet/ baraus ge-rechte und ftattliche Bullen gu bekommen.

Die meiften Ungarifden Pferbe find gerne fcbeuh/ ieboch/ mo es ebene 2Bege giebt bauerhafftig / lauffen mobl/in Beburgen aber/too fteinichte hobe 2Bege find/ merben fie balb abgemattet ; fonft fonnen fie 5/6/ober mehr Deilen in einem ftard en Erab ober Galoppo forte lauffen ; und find bie in bie Bagen gefpannten von etli-

Mer den Ungarischen Pserden ist (wie überall) | dent sonden den gemeinen Croacischen und ungarischen Fuhrleuten also gewöhnet / daß sie kein groffer mercklicher Unterschein zu die sied den der Bestigten von den Beiter den Bestigten beiter gemeinen Bestigten und der Gestigten von der Beiter Dungarischen Dadelein einem Stock in den heite sond der Bestigten beiter der Bodens thun is wert der Begen auf die Bertete des Bodens thun is wert Bagen auf Die Bretter Des Bobens thun / fo merden fie jum Fortjug so schnell angetrieben / daß mans mit Peitschen und Spornen nicht besser bei heben könn tet wie ich es selbst zu etlichenmahen also geseben. Bon den Hungarischen Füllen/ die aus den wilden Beftatten ausgefangen / und Bilbfang genennet werben/ ift allbereit broben im 2. Capitel gebacht morben.

Unter den gemeinen Ungarifden Pferden/hålt man Die/welche aus den Bergflätten und Siedenbürgen ge-bracht find/für die nüglichten / denn fie find enger bege faminen/als die Dungarifden/ nicht vom fo hohen Regeln/ haben ftardere Schendel / lauffen eine beffere Carrera, baurenim Reifen und in Beburgen langer/ fo ift ihnen auch Die fcheube Beife leichter abjuge mohnen.

#### CAP. VI. Von Teutschen Pferden.

Je Teutschen gemeinen Pferde / find meiften- | um ein Jahrlein ober gwep ein Pferd eber ju brauchen/ theils jum Fahren als jum Reiten bequemlider/wie im Land oh ber Enne/in Galgburg und Baper Land ju feben / boch finden fich in Defterreich/ fonberlich wo es mit Ungarn / Dahren und Bohmen granget/ wie auch in Sachsen / Heffen/ Medelnburg/ Braunschweig/ Marct und Pommern/bisweilen gute Reis und Rriegs Pferde; wann nur Diefer Mangel tonnte gebeffert werden/ Die Fullen nicht alfo jung und sart/allia jeitlich/ jum Einspannen und Reiten / ju ge-brauchen/bardurch/wie oben im 4. Capitel gedacht/ bie Pferde nicht zu ihrer rechten Stärcke kommen/ und alobald wieder gu Grunde gehen muffen. 2Bas hilfits

und ihrer hernach 12/15/ ober gar 20. Jahr (Die fie fonft auch noch langer hatten dauren tonnen ) muffen

Bor vier Jahren, foll man billich fie weber in ben Bagen noch unter ben Gattel nehmen / und bennoch ein Jahrlein ober men ihrer/fo viel moglich / mit alljustrengerArbeit vernünsteig schonen/sonderlich weit sie von dritthald bis fünsthald Jahren noch im Bres chen sind/da sie am allerschwächelten / und heddrsten/ biefe Beit über/ bie befte Wartung und Berfconung/ bis erft nach vollenbetem funfften Jahz/bie Blieber ftart und feft fich jufammen feben / biefe erreichen bernach

ein hohes Alter / bleiben nicht weniger gesund und arbeitsamzund zahlen ihren gätigen wernunfligen. Derren bie kleine Gedult / so er ein paar Sährlein idigger mit ihnen getragen / mit viel andern Jahren / funff oder sechsfältig / da sie sonst vor der Zeit hatten mussen und

Sch weiß mich auch zu erinnern/daß ich / zu meinigen / im Schleim unter dem Abel gute und hurtige Pferde geschon/die sie doch selbsten theils erzogen/
theils von ihren Nachdarn im kand erkaust haben; sont ihren Nachdarn im kand erkaust haben; sont ihren Nachdarn im kand erkaust haben; sont ihren Nachdaben im kand erkricht ohn/den
und können sie/ weiß selbstig dem der kangerichen Wersen zu Verkebeug
und her Länge Schleim durch innet/ und auf der auf
ken/ Gresen und Herbeit geschen der im Verkeberg un
bern Gresen und herre im Peutschale habe
der weniger angräsker? um Wodolsschaft der Schleiber geschen und ber bern geschen der sie Volken der seine der sie der seine d

ein hohes Alter / bleiben nicht weniger gesund und ar- i ihre Stutten belegen / und alfo eine gute taugliche Art beitfan, und sablen ihren autgaen vernunftigen Berren bekommen.

Esbat sonderlich Ihreführfliche Gnaden von Biechtenstein / 11 Jägerndorff ein edles und wohldestlies Gelütte. Jon andern im Orfterreich Abheim Michterber ist albereit juvor im 2. Eaptiel Meilung zeichteren guten Etitterepen ist albereit juvor im 2. Eaptiel Meilung zeichden. Wie dannt die Schaffel der Genaden Erf-Sische und von der Schaffel in der Sische Anderen von Saleburg Ihreführfl. Durchleucht im Anneren der Ausgerichen Grafen zu Erchhere und nehere Fürstleren im Gener und bertein in Bereit und bertein der in Meilung der Abheren im General und bertein in Stein den bereit geleicht Pietr-Jaudeten angestellt haberufe die Weit-Jaufligfeit zu verhüten begreits zu sehen.

CAP. VII.

# Bon Frieglandischen/Oldenburgischen/ Holsteinischen und Banischen Verben.

Te Briefiandischen / Dollander / Flamming / Weischen Biede wei der Geberschen Biede weich Biede Biede weich Bereich gehalten der unter jedoch die Friefiandischen den Worzus haben bie Briefiand allenthalben / weich Gearschen weich Biede weich der Bereich ber und nothfelt sind von der Bereich weich der Bereich der Bereich weich der Bereich weich der Bereich weich der Bereich der Bereich weich der Bereich der Bereich weich der Bereich weich der Bereich weich der Bereich weich der Bereich der Bereich weich der Bereich der Bereich weich der Bereich der Bereich weich der Bereich der Bereich weich der Bereich weich der Bereich de

um hohen Werth aufgefaufft werben.

Berr Jugger fagt / er halte fur feine Perfon Die Bergifden Pferbe für Die beften/fo nicht allein in Dies berland / jondern auch im gangen Teutschland fallen/ welchen die Beftpbalifchen fast gutommen / benn fie haben eine ziemliche Broffe, find geringer vom Ropff/ Sals und Schendel ale Die Rriefen ; fonft find une ter ben Grieflanbern geborfame/ willige/gelernige und fromme Pferbe/ barunteres auch mohl giebt / Die eine treffliche gute Carriera machen / und tapffer über ei nen Graben feten tonnen ; find auch / wann fie eins mahl unferer Lufft und Baffere gewohnt baben/giem. ich baurhafft / baber feine Pferd, Art ju finden / Die fur Die Euraffiers tauglicher und beffer maren / als ben Die Brieglandifden Baule / micht allein weil fie eine groffe Schweren wohl tragen fonnen, fonbern tud/indem man in Battaglien eine Trouppen feind. icher Reuter angreiffen und trennen foll / vermos gen fie/ mit ihren fragtigen Unfall und ftarcfen Dach. Druct / bald Plat ju machen / und ben Ihrigen Lufft

Das deglie fil. daß / wann fie Anfangs unfere batter frifde Wasfer trinden / feldes ihren gern in die Füsse feit dage / daß fie bason füßig werben / Abgir fen Mauden und Löcke in die Schenckel und Kale fel bekommen / daher man ihnen anfänglich eine geraume Zeit überschlagenes lauliches Asafier / nit ein wenig Gertlen Mehl gemischer / zu trinden geben Gertlen Wehl gemischer / zu trinden geben

Don Olbenburg fdreibt herr von Stubenberg

alsı Die Grafisaft Olbenburg isti vo biste Seit vie ein Pferd-Paradosi bessen kiriliyleri Antonius Guir vieterin Pferd-Paradosi bessen kiriliyleri Antonius Guir beterini Per von siedenisig Jahrenisis stoom bastaus sieden vieterini Pferd-Bebaber ist und solde Ersabrenbeit danon bastaus sieden sieden und Gersahrenbeit danon bastaus sieden anteres sand eine Gestütteren sieden besister medie er von auseriesen Bescheltern zust allerien Sando-Atri mit so hober Jatristigen erschnezes so sieden feine Beschelter zust allerien Sando-Atri mit sen ersähnezes se sign fein Ehristicher Jatristim dissipationen sieder sieden si

Mas im Sifft Brehmen von Pferben erzogen wirb/ ift wol grof/ und bem Uniehen nach flarch/ aber gang weich matt und plattbung werben meistens in den groffen Morassen erhalten und geweidet; in andere Dri gebracht/ dauem sie nicht lang / baher man ihrer auch wenig achtet.

Die Solfteinifden find kleiner/aber ebeler und ftårs der/meiftene gebrudte bengfinaffige Pferbe, von hars ten Knochen und gefunder Urt/werben auch offt in uns

fere ganber gebracht.

Die Danischen find noch kleiner und ihmächer/ beren man jehiger Zeit / wegen des schweren Nordischen Kriegs / darunter schwege Königreich und die benachbarte Länder / Blut und Bermögen geschwist baben schwenig berauß befommen kan und sie selbsten und Nontrung über Reuterep / ju Fortbringung der Wagage / Urtillerie / und andern Kriegs : Nothburssten und danget leiben / ymdrauß ihren und denen

benachbarten Orten / nicht genug Pferde hasben und finden tons

nen

CAP

#### CAP. VIIL

# Bon Bohmischen / Mahrischen und Polnischen Pferden.

Err Jugger fdreibt von den Bohmifden Pfer- ju jung hartes Futter / Daber und Berften fürgibt ba ben bas fie man groß find aber meinftens bie ihnen doch das Deu viel beffer und anflandiger rodre. bent daß sie war groß finds aber meinstens die Unart an sich haben daß fie das Gesicht nicht lang gut behalten/und das machet Die Beide/barauf fie menflentheils gehent die gar zu feilt fep; jo bringe ihnen auch viefes einen grossen Mangel / daß der mehrertheil auf viefes der Lande. Gerene eigen Sehütte, den jungen Mossen die Biete Erebern zu essen geben davon werden fie gar feift/ aber gar fluffig / und friegen ein weiches Rleifd/baß fle fobann beffer jum Bieben/als jum reiten tauglich ; biefes fan man auch / ben ben Bierbrauers Dierben/leicht abnehmen/Die groar fett und leibig / aber roann man sie wiedet jum harten Zutter gewehnen wiss/ verlieren sie ook vortge Fleisch ganglich zund sind deswes gen. von einem vernünstligen Roßbanbler, zu siehen. Doch voos die grossen Herren in ihren Geschitten ziehen. Die find gut und fcon.

Die Mahrifden find nicht fo rauch behandt als bie Bohmifchen/haben auch nicht fo füffige Schendel und weniger Geabr / bind ju werben; wiewol auch viels gennent / leicht biefes ben Bohmifden Pferben foddlich und ju taugen abe Berberb ber Augen beforderlich ift/ daß man ihnen gat 1 gige Det.

30 215 ti

Ę,

n. 12

0-

Œ

Die Mahrer haben auch Diefen Bortheil / Daß fie Ungerland jum Rachbarn/und von benfelben und ihren unnlandifden Pferden einenicht übele Bermifchung ju ihren Dugen machen tonnen;auffer ber groffen Derren Befrutte/ als fonberlich Des Rurftlichen Lichtenfteinis fchen/ bavon theure / eble und furtreffliche Dferbe in Die ABelt fommen.

Die Polnifchen Pferde / worumter Die aus Podos lien und der Ufraine Die beften/find ftarder und Dauerhaffter als Die Sungarifden / auch jum Reifen beques mer/barunter Die Enger-gesprenglichten Die ravesten/ an vielen Sofen eine foone Parada geben/und mit vie lem Beldmuffen ertaufft werden. Unter ben Podolis den Pferden find etliche fo wild/daß fie fich nicht bes dlagen laffen/auch von fo harten Sufen / daß fle das Befdlagen nicht bedurffen/werben ben ihnen Bachmat genennet / bauren bennoch auf Der Reife mobl aus/ taugen aber beffer an ebene, als an fteinigte und gebur.

# CAP. IX.

# Bon Svanischen und Welschen Pferden.

Er Spanifcen Pferd find groeperley Sorten bie Genetton (wie Herr Augger fcreibt) find fcbene Abeliche garte Noff / nicht fall boch aber Spanifchen Pferd find zweperlen Gorten/ | son Bruft und Creut/auch fonft von allen Gliedmaffen gant wol formirt/ von Ropff und Sals aufrecht / bermaffen/baf ich (fagt er ) nicht wufte / vb man guch ein Ros iconer mabien ober machen tonte; lauffen über bie maffen wol/ mogen fich mit ben Dobrifden Dfer. ben wol vergleichen/allem baf fie boher und viel ftarcter gefest find/wie bann Breiffels ohne auch Die er fte Razza, Die pormale im Ronigreich Granada herrichenben Mohren aus Barbaria bahin gebracht / und mit ben Spanifchen Pferden vergattet, und alfo biefe 21rt ersielet baben.

Die Spanifche Pferbe find vorhin groß und ftard gewefen/jeho find ihrer aber febr wenig ; Die andern 21r. ten ber Spanischen Pferde/heist man baselbst Villa-vos And farce und simliche grosse Rog/sum Rrieg und jur Arbeit beffer als die Genetten, find ftarch/reich/frew-big/ treu und gut vom Maul. Es ift nicht ju laugnen/ bag die Cpanifden Dferbe an Starce und grofmutis ger Freudigfeit andere Europaifche febr meit übertref. fen ; und ergehlt herr Camerarius, er habe von einem feiner Freunde/ber ein Rriegemann gewefen/ gehoret/ baß / als/ nach einer in Dieberland gehaltenen Felbfolacht/viel tapffere hurtige Pferde von Studfugeln geblieben / hatte er ein Schinbein von einem Spaniden und wieder ein Schinbein von einem Frieflandis fcen Dferde genommen / und probiren mollen / mele des fiarcter und harter mare / und hatte mit Die, tanischen ben Bebermann ben Worzug/rum Pheil/weil fem auf jenes etliche starcte Schläge gethan / Doch sen bie Art an ihr felber iconund ebel/ theils aber/ baß sie bas Frieglandifche / nach dem brittmals wiederholten | meiftens an geburgigen Orten fallen und erzogen were

Streich/ in etliche Stude jerfprungen/bas vom Spa, nifchen Pferd aber gang geblieben. Hoc indicium firmissimz toliditatis compatterum offum, quod Hi-Spanicos equos ad labores disturniores perferendos, magis idoncos facit.

In Adaluzia fallen Diebeften und Die aus Dem Beburgen ju Martos Jaen,in Extremadura aber/als ju Xcres, find Die ichoneften / und nunmehr faft mes nig ju finden/ auffer bas Ronigliche Geftutt / fo por ohngefehr hundert Jahren u Corduba aufgerichtet norden; fie find jego von fo hohen Mehrt / daß (wie hert von Guldenberg bejeuget) hert Marchele de Grana sechs berfelben herque gebracht/ die man auf achtiehen taufend Bulben / ober fechs taufend Ducaten/ gehalten.

Und vor etlichen Jahren hat Ronig Philippus be Wierdte feche Spanifche Pferd / als ein groffes Drafent/ heraus geschictt/ barunter ein Rapp war / bag wolgedachter herr von Stubenberg bafur halt/er ha be von Ropff und Dals die Zeit feines Lebens nichts fco ners gefehen ; fepen auch alle andere gleicher Dennung gewefen. Diefer fen/ ob er mol etwas fleiner Statur, von fubtilen Bliedmaffen/und nicht gar gum beften/(inbem der vordere linche fuß bif uber die Rnie weiß) ge jeichnet mar/ bennoch wegen feiner Furtrefflichkeit in bas Rapferliche Geftutt gethan worben / um eine fo fcone Urt bavon ju überfommen.

Unter ben Belfchen Pferden haben Die Mcapolie tanifchen ben Jebermann ben Borgug/jum Cheil/meil

ben: mas ben Brand auf ber fincen Seiten bat/ fommt aus Calabria/Die ihn aber auf ber rechten Geis ten haben/fommen aus Houlig/Diefe find fehr groß/und merben Corfieri genannt; man adjet ihrer aber Diefer Beit nichts/und werben allein in bem Roniglichen Ges futt noch erhalten.

Die mittelmäffigen Pferbe/bie fie Genetti del Regno nennen/ und von ber Spanifchen Razza hertoms men/ auch ihnen fast abnlich / ater ftarcfer und nothe leidiger find / werden fpat gur Arbeit gebraucht / wahs ren jeboch befto langer/haben meiftene in ber Jugenb/ fürmifde Kopffe (wie herr Jugger andeutet ) und | mehr andere groffe herren in Italia.

werden bis ins fiebenbe ober achte Cahr Polledri ge-

Dach biefen find bit nachften/bie aus bem Mantuas nifchen Geftutt erjogen werben : Die Befcheller unb Stutten find gar aus Eurden/Barbaria und Spania jufamm gebracht worden / voni Serhogen Francisco Gonzaga, wie herr Bugger melbet/ find nicht fo wild/ aber gelerniger und gehorfamer/ale Die Deapolitanet/ barum hat ber Blormurdige Ranfer Carolus V. im Rrieg sich allein dieser Pferde für eine Person bedienet. Sobat auch der Große berfog in Toscana gleichmass sig ein trefliches ebel und schones Gestütt/ wie noch

#### CAP. X. Kranköfische / Engellandische / auch wilde Pferde.

S vermeynet herr von Stubenberg in feinem | sonbern weber für Sonne/Wind und Regen bebecken Difture von ber Pferd Zucht / bas groffe und | mögen. weite Ronigreich Franctreich habe Mangel an Bferden/weil bafelbst wenig Grunde jur Beite vors banden / und bas meiste Land ju Beinbergen und Rorn Felbern gewidmet fepe; es fepen nur in Brotaigne und Avergne etliche / Die ju allem mogen abgerichtet merben/ju finden / fo aber nicht mobiges ftaltet

Singegen Berr Antonio Pluvinel, ber in France reich/ ju Beiten Henrici IV. und Ludovici XIII. bes rubmte und molbefandte Bereiter/ mennet/ bag/ uber bie imo obgebachte Provinten, auch in Gascogne, Li-mosin, Poictou, Normandie und Bourgogne so gute Pferde ju finden/und beffer / als fie aus Teutfcland/ Rlandern / Engelland und andern benachbarten Dr. ten/ babin tommen; wann nur die groffen Berren/ und der Abel des Konigreichs/gute Gestütterepen auf richten mochten; er melbet boch baben bag ein Bereis ter meniger auf bas Batterland / als Eigenschafft feines Pferdes / folle fein Abfehen haben / und fchliefft endlich mit biefen Worten: Pour moy, Je ne m'enquiers point de quels pays ils foyent, quand Je les voy avoir bonne taille, beaux pieds, & belles jambes, avec de la force, de la legereté & d' une bonne & douce nature.

Diefes vermunbert mich allein igiger Beit / bag bie Frantosen ihren Pferben/aus Mepnungs ber Ru-cten folle barburch fich beseifigen / fehr genau ben Schweiff wegichneiben/welches/ meines Erachtens/ nicht allein ein Ubelfand/ fondern auch ben Commers Sie diefen armen Thieren eine groffe Berhinderung itt baß fie ber Bremen/ Rliegen/ Dummeln und Gel fen fich nicht erwehren fonnen / und bes ihnen/ von ber Matur/ su ihrer Befdirmung/mitgetheilten Gliegenmebels und Gegenwehr beraubt find / Davon fie im Reifen doppelt gemartert werden; bann / obwol nicht ju laugnen/bag/burd Abnehmung etlicher Grade vom Dferd: Schweiff/ ber Ructen fich ftarde / jo halte ich boch fur gereiß/ wann man ju viel thut/ bag man mehr Schaben als Dugen Damit anrichte / Darburch ber Ructen fo mol als bas Beficht/ meldenihre vena medullaris unterbrochen ift/ mehr gefchwacht / als erhals ten werben ; 2Bill nichts fagen von ber Deflichfeit/ Daß fie/gleich einem Uffen/ihre pofteriora nicht bergen/

In Engelland gibte gute und bauerhafftige Pfer, be/baf fie (wie Bert von Ctubenberg in feiner Pferd. Bucht fdreibet) allen anbern gleich/auch viel noch aber. treffen ; fonderlich werden Die Englischen Belter gepries fen/wegen ihres fichern und fanfften Sanges/befregen fie fur bas Frauengimmer überaus bequem / auch bar. um in foldem Wehrt und Alnfeben find / bag man feis nen/ohne Special-Dag vont Ronig / auffer Landes führen barff / meiftens einen per 4/5/ober wol 600. Reichsthaler.

Mr. Samfon d' Abbeville fcbreibt in feinem Globo terreftri, bag biefe Pferbe in ber Arbeit gar ftarct / auf ber Reise fehr gut und geschwinde find/durch die Bafer und Prugen gehen fie so sachte / bafi bem Reuter faum Die Couhenag werben; auch ergehlt er ferner/ baß in Cdottland wilde Pferbe gefunden / und in ben Morbifden Geburgen Athol und Babennoch ges fangen werben/ welche Die Jager und Bauren dafelbft mit ihrem Gefchren und Bellen der Sunde / an fums pfichte Derter treiben/und bieweilen mol 500. Salffter und Spann Geile anzumer ffen wiffen/ Diefelben ( fagt er ) werben mehrentheils innerhalb feche Monaten alfo jahm gemacht, bag man fich ihrer/nach Belieben/bedies nen fan. Es follauch noch ben benfelbigen Nationen/ in ben andern Beburgen / wilde Pferde geben. Und Johannes Micraelius im fechften Buch feiner Hommer richen Chronicen fol. 33., Chreibe alle : Wor etlicher Zeit hat es in der Uckermundischen Beide in Vommern fo viel wilde Pferde gegeben/ daß fie Sauffen weife ger gangen find/ bicfelben haben faft allerlep Farben / wie Die andern Pferde/aber doch daben einen gelben Strich über den Rucken/und werden auf folgende Beife ges fangen : Man macht ein langes Behage oder Baun/ ber fich vornen aufeine Wiertel Weges erftrecft / aber immer enger mird, bis ans Ende / und ift dafelbft wie ein Bincfel gemacht/ allbaift ein hoher runder Baun/ etwan feche Schritt in Die Breite / gegaunet / ber hat einen Eingang/ fo groß/ baß ein Pferd barein fommen fan; mann nun Die Bauren mit einem groffen Befcbren/ und vielen Sunden im Solg jagen / und etliche wilde Pferde im Soly auftreiben / fo brengen fie diefeb ben fo lang / bie fie in ben Baun lauffen / vermachen barauf bas loch im Baun/flecken ein Geil/ mit einer

Schleit

Schleiffen an einem Stod hinein / und bemuhen bie | fie es alfo gebunden fur einen Pflug / und martern es Pferde fo lang bis fie ihm das Seil uber den Dals ber etliche Bochen, ober fo lang bis ihm alle Bilbinfeit fommen / Das gieben fie alebann ju / und wurgen bas

gebrochen wird, alsbann wird ein fehr feftes und ars Pferb/ daßer faum langer leben fan / hemmen es beitsames Perd daraus/ das gebraucht manwie andes alsdann an Jussen dan Maul / daßes michtschafter ber Pferbe, es lebt auch viel langer/ als sonst andere. den kant und brungens mit sich heim/ darnach spannen | Hactenus Micraslius.

CAP. XI.

#### Bon Eurdischen und Persianischen Vferden.

Eil ber Burd gang Griechenland / Anatolia | gebende/ umibre Babne ju fcorffen / menget manibe und Afia, neben vielen anbern Provingen/uns ter feinem Bibiet hat/ als werden alle Pferde/ Die derfelben Orten/ fonderlich in Gracia (barunter Arcadia, Thetfalia, Epidaurus , Arcania , und and Dere mehr/) und Afia fallen/ ben und Turcifche Pferbe genennt ; und ift gwar mabr/daß die Theffalifchen Dferbe mehr als vor 2000. Jahren ben ben Briechen / in groffem Anfeben/und ben den Olympifchen Wettlauf. fern offt Uberwindere gewiffen. Ja/unter Diefem Na-enen/bergen fich auch wol diejenigen/fo in bem Eurelis fen Sungerland/in Molbau/Sclavonia/Ballachen Albania/ Erogten und Dacig errogen werben. ber ber Dam eines Burcfifchen Dferbes fehr weitlauff tig/ weifelhafftig und ungewiß/ und wer fich allein auf ben Ramen (ohne Rebenbeobachtung ber übrigen Umftande) verlaffen wolte / manchesmal grob wurde betrogen werben.

Unter allen Orientalifden Roffen find nun Die Derfianifden/fo wol megen ber Groffe, gie Schonbeit und

fanfften Banges/ bie beften.

Jolaphat Barbarus, und andere neue Scriptores, berichten/ daß der Verfignische Sophi Ulan Callan , ben bem Beburge Tauro, ein überaus groffes/ fcones und treffliches Beftutt halte/und bas ift (wie Berg von tus benberg melbet) leichtlich ju glauben / weil Media, vor biefem wegen ber Pferb Bucht berühmte ihm untertha. nig / bag in einem Debifden Rriegsjug / vor alten Beiten/ wie Herodotus fcbreibet / über 80000, Dferbe

tich gefunden baben. Diefe nun baben alle bie Pugend (wie Sers Rugs ger meldet) an fich/ Die ein Rriegs. Rof haben foll; es

fommen aber beren febr wenig auch gar felten gu und/ und wer ein foldes Pferdbefommt (fagt er) ber mag es wol aufbeben/und ihme laffen lieb fenn/ benn fie find refch/freudig/ ftarct/arbeitfam; allein etwas untreu im Stall und beiffen gern. Gleichwie wir berauffen nach ben Burdifden Pferden trachten / alfo bemuben fich bie Burden/ Diefe Derfianifchen zu bekommen/und ma gen ein groffed Geld darauf. Tavernier lib. 4. cap. 3. fcbreibt/ die Persianischen Pferde sepen mittelmässiger Groffe / fleiner als Die Frangofischen/ vornen etwas fchmal/ aber überaus lebhafft/ und fluchtig. Bulauffen führen fie den Ropff nicht wol/ aus einer von den Perfen ihnen eingebrachten Bewohnheit/find fonft gelernig und leicht ju unterhalten. Dan gibt ihnen/von einem Albend gum andern / blog einen Gact voll Sacterling/ und ihre Maaf Gerften/fo man oben barauf leget/ und ein wenig untereinander mifchet / bamit fie das Ctrob Bann die Gerften simlich mit der Gerften freffen. Mehren befommet/ gibt man ihnen folde funffschen big maneig Lage lang ju freffen/ welche fie purgitt/ nache wann mans aufs Gras folagt / auf ber Rraut - Aber

nen folche fleingehactte grune Berften mit ebenfalle gehactten Stroh/ bergeftalt/baffalle Lage allmadlich Das Untheil ber Berften permindert wird. Ju Perfien wallachet ober verschneidet man die Pferde nicht / fie verridten fcmere Arbeit/und thun gute Dienfte/ offt bis in das achtzehende Jahr ; ju Binterszeiten icarfft man ihnen die Eifen nicht/ fondern man ichlagt ihnen 1. 3hr Beug ift gant leicht und ber Difift ju beobachten/ daß die Perfer nur Scharffnagel. quem gemacht. ein Sowein/ in ihren Stallen/ (wie wir einen Bod) halten. Alle Pferbe / aus Des Ronigs Stall/ find am bintern linden Schendel/ mit einem Brand gezeiche net/ die aber andern Leuten jugeboren / haben ben Brand auf der rechten Seiten. Die Pferde/ welche ber Ronig infeiner Urmee austheilet/ baben mit ben feinigen gleiche Beichen/und laffen fich bergleichen Dfer be nicht mehr vertauffen / boch borffen fie felbige vertaufden. Wann einem folden Reuter bas Pferd umftehet/mußer das Stud Saut / worauf bas Ro. nigliche Beichen gebrannt ift/ ausschneiben / und ben Unter-Officierern bes Generals von ber Reuterep überbringen/jo befommt er ein anders/ fonft muß er ihm eis nes bon feinem eignen Untoften fdaffen. Die Unter-Officierer legen/ erwehntes Stud Saut in ein Maffer/ und tennen es ftracts / weiß nicht aus was vor Meret mablen / ob bas Pferd entweber Alters halber / ober fonft wegen einer Rrancheit / umgeftanden / ober ob es muthwillig ums leben gebracht worben / fo bann muß er ihm felbft eines fchaffen, oder wird gar ausge. muftert.

Insgemein aber / wie febr man ben Burdifchen Pferden ben une nachftellet/und/ mit groffen Unfoften/ betommt und heraus bringet, thun fie bod in Teutfch. land felten gut/ weil ihnen bie 2Bartung abgebet/und fen folde fo exquifir und toftlich / als fie immer wolle/ foilt Doch in unferm Teutschland simlich flarce Lufft / welche Die aus Levante fommenbe Pferde hart vertre

Es find ben uns harte/fteinichte/ tieffe/ fumpffige 2Beg/bardurd ihnen ber Rern fo molale ber Duf per berbt wird; wie fie aber follen verpflegt merben / gibt Berg Magnus Seuter in feinem fconen Buch von der Rog Mirenen folgende Regeln.

1. Dan foll es ju Enbe bes Abrils/ober Anfang des Mapen/ auf bas Grafe laffen/ und alljeit wol des cten/wann funffieben Cagevorben , foll manibm Die Dals Moer / oder in den Suffein / oder Die Schrencts Aber und die Bug Aber fchlagen / und barnach wie Der fünffiehen Sag auf Dem Brad gehen laffen ; wel-de Nog durz werden/ benen foll man den erften Sag/

laffen/ welche aber feift und wolben Leib find / Die be-

2. Man foll ben Pferben/ vor der Gras Beide/alle vier Eifen abtrechen/ und bie Sufe befoneiden/ bamit fie das Jorn nicht gertretten/ und diefe gange Zeit über foll man fie nie reuten.

3. Wann man sie am Tag/ wegen grosserhis / oder ben der Kond wegen grosser Adle / oder sonst wegen grosser Ungewitter / in einem C.all gendy (, old man ihnen friches Grassabschenden und zu esten wie einem den ihnen auch geden Wermuth/Sonntenguttel / Wegent / Gundelreden und Techelfraut unter dem Gras / jemehr sie de Krauter essen / jedesert / Grassabschen Wegen / jedesert / Grassabschen wegen der eisen / jedesert / Grassabschen wegen wegen der eisen / jedesert / Grassabschen wegen wegen

4. Weil fie auf ber Grasmeibe find / foll man ihe nen gu Zeiten barte Saluftein furlegen / und fie 2. ober

2. Stunden baran lecten laffen.

f. Mannman sievom Gras nehmen will/ soll man sie gemählich nach und nach an das Deu gewehnen/erstlich Gras mahen und gar ein wenig überwelchen lassen und soll pürgeben; darnach alleweil dürrer und trockner werben lassen/ darnach alleweil dürrer und beu wird. Nachgebends gebe man ihnen allzeit neues und kein altes Deu für.

6. Nach dem Gras foll man ihm im Maul lassen, und über viet oder fünst Sas alleit das nachgeschrieben in Pulvor unter das Hutter geben: Schwefel Buchen: Alfhen: Sask Enzian Eberwurt; Sevenbaum; eines sie diel als des andern / aber alles kien gepulvert und

wol vermifchet.

7. Nach vollendere Gras-Meide / soll man ihm Jabern in einem Backofen nach dem Brod / ober soll bei Brod / der sol bei Brod / der soll bei Brod / der soll bei Brod / der soll bei

2. Nad dem Gras foll man die Pferd vier oder funf Eage nacheinander wol fcmemmen, boch bag nicht

alljutaltes Wetter fen.

9. Wann fie huften / foll man ihn Rreenwurten / ober Meerrettig gar flein unter bas Futter fcneiben /

und es effen laffen.

10. Man folls den Lager auf keiner Streu stehen lassen und seine Jund jolls aufsbinden das sie nichtwisse der Acht aufnassen und kresen; unter Lages soll man ihnen das Beitre unter die voordern Juste state voorden der die voorden voorden der die voorden voorden voorden voorden voorden verschaft van die verschaft van die voorden verschaft van die verschaft van

11. Man barff ben Eurdischen Rosen / mofern fie auf recht Eurdisch beschlagen find/nimmet einschlagen/ und wer fie lang gut behalten will/ muß fie allieit auf

recht gurdifch befchlagen laffen.

12. Man foll fie/ wo es immer moglich / auf feinem gebretterten ober gepflafterten Stand fiehen laffen.

13. Die Curclifden Rof follen allgeit wol bebecht fenn / boch nachbein Die Zeit talt oder warmift / mehr ober weniger.

14. Man foll tein Roff in der Sig ins Baffer reu, ten; fondern Schendel/ Bauch/ zwifden den Bugen und Ruffeln wol abreiben.

15. So man ftard geritten ift/foll mane nicht gleich in den Stall führen/ fondern wol bebeckt ein ober zwen Stund gemach umführen.

16. Man barff ihnen nicht mehr als groep Butter geben und fo fie wolbep Leib finde foll man ihnen nicht mehr alse im guted Nacht- Butter geben / und fie allegeit Morgens und Abende vor bem Futter trinden

17. Wann man austeuten will / foll mans nicht bald dovot trinken iassen in dem auch am Reutenunter Lassen issen issen den den keiten in der Grand in der Grand in der Grand issen in der franken isse sorber wese Gunden wol bedekt umgesühret worden darnach in den Grall sühren ein oder wese hand seit / vann es nun vohl abgefühlet hat / genug trinken lassen.

18. Man foll das Pferd alle Bochen aufe wenig, ste zwenmal Morgens und Abends / gemächlich ind Reld reuten/und alle Monat zwen oder dren guteläuffe

thun laffen.

19, Mann man mit den Purchischen Pferben eine Carriera thut / soll mann nicht in vollem Lauff alljugdhe und mit Geredt aufhalten / sondern etwas nachund nach den Zaum an fich ziehend, dem Pferde feines Millens/ und bes Stulftebens ein Vorzeichen geben.

Alle Hally Baffa bem Rapferlichen Oratori Busbequio etliche icone gurcfifche Dferbe verehret / hat er ibm ju feiner Abrepfe Diefe Inftruction geben / er foll ib. nen im Unfang ber Reife wenig Butter fürgeben laffen/ und fleine Zagrepfen thun/ alfo baf er ben 2Bege von Conftantinopel bis nach Abrianopel / ben man fonft in funff Cagen verrichten tan, in neun ober jeben Cag. renfen eintheilen folle. Sie werden ben ihnen/viel langer als ben und jur Arbeit gebraucht/ wenn fie zwangig Jahr alt find/ fiehet man fie fo trafftig und frifc/ als man ben une bie achtidhrigen fpuhret. Dan fagt auch/ baß in bes Rapfers Marftall etliche/ Die fich mol verdie net haben, und mit Lebenslang, mabrenben Autter verfeben find/ auf funfftig und noch mehr 3ahr alfo leben/ wie Busbequius bejeuget. Die gurden halten ihrejiun. ge Fullen wie Die Rinber/ fie thuns mehr mit Lieb als Streichen aufziehen ; daher diese die Menschen über-aus lieben sie lassen sich gewehnen/daß sie meber mien/ und ibren Derm aufsiehen lassen; dann ihm sein Be-mehr / Pusitan oder Sabel/ oder was es sep/ hinab tallet / heben fie es mit bem Maul auf/ und reichens ihrem Reuter wieder in Die Sand. Singegen laffen fie fich auch nicht fo furs wenden/ ale Die Ceutschen Pferd / lauffen mit geftrecten flarren Dalfe/ muffen/ fich auf eine Geiten/ mobin man will ju begeben/ einen simlichen Plat haben / und find hart und

langfam aufzuhalten und ju

CAP.

#### Arabische / Mobrische und Zartarische Pferde.

(barunter fie auch die aus Armenien entfproffes ne rechnen) in gleichem Behrt mit den Berfias nifchen gehalten/ weil fie benachbart/ und beebe ganber allein vom Sinu Perfico gefdieden find ; Diefe aber find etwas fleiner und fubtiler / boch Abelicher (wie Sers Fugger rebet) und eines beffern Mauls / infonderheit aber tauffen fie faft mobil und find ihrer Ochendel ges miffer, ale feine anderen Eurchifchen Roff baben gant fromm und fanfitmuthig / und laffen fich nicht fo balb ergornen/ als die Berfianifchen.

Die Araber / nach Ludovici Vartomanni Erzehe lung/brauchen meiftentheile tutten/bie find fo fcnell/ Daß etliche in 24. Stunden 100. Meilen verrichten fonnen / ift gweiffels ohne von Welfchen Deilen gu verftes ben; fie follen lebhaffter und beffere Athems fenn, als Die Bengft Dferbe, weil fie auch im lauffen ben Sarn von fich laffen tonnen/ barburch Die Dengite gehemmet

Tavernier lib. 2. feiner Perfianifchen Relfen fol. 66. fcreibet/ daß des groffen Moguls Abgefandter ju Ballera, Arabifche Pferde/das Stud vor 3/4. bis 6000. Reichsthaler/ fur feinen herren gefaufft habe/ ja baf gebachter Mogul auch eines per 10000. Reichsthaler

bezahlen laffen.

n

Die Mohrifden Dferde/Die aus Barbaria und Africa ju uns gebracht merben/find von ben Arabifchen/welche aus Afia fommen/ weit unterfchieben/ benn fie find faft Nein/doch (nach Deren Tugers Ausspruch) arbeitsam dauerhaffer und mögen wiel leiben sind auch reich und beharren lang in ibren Lauff. sind lonft gar tösliche gute Ross und wann sie die Grössekten, könte ihm einer nicht mobt beffere Dferd jum Rrieg munichen; furnemlich find fie beberst und freudig / und allein unter allen Roffen / fo bas Brullen der gomen unerfcbrocken leiben mogen / barob fich doch alle andere entfeten / find auch ger gelernig und dem Menfchen treu ; und discouriren.

Je Arabischen Pierde werden ben ben Tärden wird geschrieben / daß man ihren vor alten Zeiten kein (darunter sie auch die aus Atmenien entsprosser Sebis hat eingelegt sondern fie gewöhnet hinzugeben ne rechnen im gleichem Wehrt mit den Perstar oder ju lauffen / wohin man sie mit der Ruthen gelei-

Die Tartarifden Dierbe / wiewol fie unter einem gang wibermartigen Clima gefallen/ befchlieffen nun Diefes Capitel/ fo in der Begend, wo fich Mitternacht mit bem Orient benachbart/umb bem groffen Chan ju Cattay unterworffen ift/ ju finden; ber foll in feinem Beffutt über 10000. halten/und von ihrer Dilch (wie Villanova Ber Deren von Stubenberg begeunet) feine Freund und fich ernahren; fie follen fo gefchwindes. Lauffes fenn / baß fiein einem Lag 20. Deilen gurucke legen ; weil fie aber weder mit Abwifden noch Stries geln gewartet find /feben fie beflich/ rauch und jotticht/ großbauchicht und großtopfigt aus, find von ftarden Rnoden und guten harten Dufen, bag man fie auch in ihrem ganbe nie befchlagt.

Anno 1662, hat ber Cartarifde Abgefanbte 3hr Dajeftat bem Rapfer ein Cartarifches Bierd gefchen. det/ barauf ein Cartar ju Drefiburg die bamals burch Regen Buffen ungewöhnlich angelauffene Donau/ gleichsam im Schert durchgeschwemmet. Und gwar ift Diefes ben ihnen gar gemein, ba fie die groffen fireng-runnenden Fluffe / Boryfthenem und Tanaim haben bie ihre Darthepen bin und her auf Die Beute aber-

feben.

Bir wollen aber biefe frembbe Gorten nicht bar um hier anfuhren / bag es nothwendig fer einem abes tichen Hausvatter / um alle Arten ju trachen ; weil se eines jeden Gelegenheit und Mittel nicht zulassen/sondern geschiebet allein darum / daß / wann jemand ein Geschütt halte / und ihm dergleichen Kazza surtame / er bennoch fich barnach richten tonnte ober hatte er auch icon fein Pferd . Bucht / fichet boch et nem Ebelmann mobl an/ pon einem und bem andern ju

CAP XIII.

#### Bon castririen Vferden.

Dengite, weil fie lieber mit einem ichlechten Rutter porlieb nehmen/unter Die Stutten auf Die Beibe ges frannet werden mogen/ nicht fo toben / flettig und untreu find / auf Inichlagen und Dacht Ritten mit uns geitigen Beforen fich nicht fo leicht (und andere mit) verrathen/in der Erouppe fill/ friedlich und fanfitmus thig fortgeben/ fonnen viel in einem Stall jufammen geftellt merben / ichabet ihnen bas Gras nicht fo balb als ben Bengften/ find gefunber/ und erhalten bas Befict beffet.

Singegen ift Diefes auch mabr / bag bie Ballas ben viel feiger/weicher und verjagter find/ von einem blechten Schuf ober Stof (ober fcon nicht alljeit tobtlich) verjagen und finden; da bingegen die Dengfte | gehalten wird/brauchen und befigen tonnen.

Te Malladen oder verschnittene Pferde/ find meit besfer dauren/ und das Derknicht eber / als mit in die Magen wiel besser von der feine Regel ohnte lich den Kriegsleuten weit beguemer / als die Exception, als gibt es auch zu Zeiten freudia und aros. muthige Mallachen / Die es mohl einem Dengft bevor thun.

Das verbriefliche an ben Benaften auf ber Reife ift/ wann fie etwan bin und ber auf ber Straffen Stuten vermerden / baß fie mit Schreven / Bappeln und Schwigen fo wohl fich felbft / als auch ihren Reuter mube machen.

Bas Officier anlangt / Die im Kriege bienen ift besser sie reuten Wallachen im Marchiten und täglichen Reisen; boch baß sie baben einen ober wern Denigf Dand Roch fallen die sie in sur fallenben Occasionen / sonberlich wann ein Schlacht

Das

Das Sallen oder Pferd wird facht gebunden/ und! auf einen Difthauffen ober grafichten linden Ort aes mablich geworffen / und vorber geblenbet/ alfo bag es auf Dem Ructen ju liegen tomme ; ber Gact wird mit bequemen Solgern eingefpannet / bag man bie Bailen befto bequemlicher ausschneiben tan / porher wird Die Aber mit einem feiben rothen ftarcfen Raben gebunden/ gleich auf ben Schnitt wird einewarme Sal. ben von Bocten-Infolet und Terpentin barauf geftriden/ bas Perb alsbann gemablich aufgelaffen / unb an ein ichattichtes trocenes Ort ein Ctunbilang bins geftellet / barnach wirb es an einem ftaubichten Ort facht umgeführt/bann ber Staub folle Die Dafen befto eher verurfachen. Bor ben Fliegen und Baffer muß man bas Pferd vertvahren; bamit ber Schad nicht gefcmelle/ wird er offt mit Duch Eropffen.ober Rafe. Baffer ausgewafchen.

Die caftrirung gefchicht auch barum/ bag man bie Fallen belto langer unter ben Stutten fan weiben laffen ; Dif foll aber/nach Deren Olivier de Serres Mennung / nicht eher gefchehen/ale nach überftandenem erften Jahr / weil aledann erft Die Bailen recht fur ben Leib beraus tommen / bas muß fenn im Fruhling ober Derbft / wann Die Die nicht großift/und weil fie noch ben ber Milch find/und an ber Mutter trinden: Dann mann fie fcon etliche Jahr alt finb / und etwan fcon gefprungen / ober boch von ber Stutten Rundichafft haben fo merben fie perbroffen faul und trage perliebe ren Ders und Muth/fangen an fceuhe ju merben/auch Die Rrafften mit famt bem Bergen ju verlieren.

In Spanien (fagt Der: Fuger) werffen fie ben Bferben nicht aus/fondern flemmen nur Die Adern/fo | wiffen.

aus bemleib berab ins Befdrotte geben/mit einem bol-Bernen Inftrument / und vergebet ihnen bas Bailen / Daß fie icheinen gant jufenn/und find boch caftrirt/biefe nemen Cavallos Fabios wigige Pferde/ weil fie / wie alle Ballachen/nichtungeftumm/tobend/ fondern ftill und fittfam find / geben einen fanfften guten Goritt / achten fich Des Trabens nicht wie Die Bengft pflegen / geben auch einen fidtern-Gallopo,

Das Coneiben aber muß im abnehmenden Monben gefchehen/mann nicht faltes raubes 2Better ift und Die Mordwinde nicht meben. Unbere mollen/Die jungen Pferbe follen im Reumonden gefdnitten werben fonft

perlieren fie ben Duth.

Junge Fullen mag man ein 8. Tag ben ihrer Mutter im Stall laffen/bie alten aber muß man in einem gu: ten warmen Stall langer innhalten/ und mit warmen Roben bebecken/ boch auch alle Lag ein menig fratiren führen/und mit Effen und Trincen mobl baiten.

Man folle (wie Bers Rugger vermennt) ben gefd)nits tenen Doffen/ohne groffe Urfach / als da find Mranct. heitensober Mangel bes Besichts/nicht Aberlaffensweit fies burch bas Schneiben sohne big viel natürlicher Sie verlohrens die wurde burche Laffensnoch mehr ge-

fcmachet.

But ift es auch/ mann man/ im Schneiden/ bas wol beobachtet/ baß / wann ben gallen Die Bailen ausges fcnitten werben/ man Die Abern/ baran fie hangen / nicht gar beraus nehmer fondern ihnen folde laffer weil fie bavon muthiger und frifder werden/und bas berg nicht gar verlieven; welches alle Schmiede, und andere/ fo mit bem Dferd Schneiben umgeben/ mol ju thun

# Cap. XIV.

#### Von den vier Haupt-Karben der Pferde.

It Austheilung und Botziehung ber Farben / baher wird auch die Barb anders und anders gebildet / bunctier ober lichter / ober ha imen aber bem Glement trennet/ baf man faft nicht weiß/ welchen ben. jufallen oder nicht. Bon ber Farben Eigenschafft has ben ausführlich gefdrieben Federice Grifone in feinem erften Buch von ber Reut-Runft bald im Anfang, und Der vornehme Reapollitanifche Cavalier/ Berr Palquale Caracciolo, in feinem fconen Berche/ baser Gloria del Cavallo nennet/ im erften Buch.

Bir wollen aber hier jum Cheil an bes Beren Ruge gers Befdreibung uns halten/ und gant furtlich von bemfelben ausgieben / mas von einer ober ber anbern Rarb zu-halten und melde beffer ober fchlechter/melde ju berlangen ober ju meiben; benn bas ift gemiß/ baf fo mobl Die Rarben/ale auch andere Beichen gar offt betries gen/baß ein Dferd von unglud feeligen Beichen un bofer farbe bennoch haubt , gut; und ein anbers / welches fo wohl Farb und Beichen gewunscht an fich hat/bennoch nichts tauget.

Die Rarben verhalten fich / nach ben vier Elemens ten/alfo: Denn obwoldie Pferbe/wie alle andere Thies re/ aus Der Jufamenfegung Der vier Elementen formirt find/ fo foldge boch bes einen Eigenfchafft mehr vor / als bes andern/und welches Eigenschafft im Pferd Die andern übertrifft/ bas jeigt ein Pferd fo wohl an feiner Art/als auch feiner Farbe/ weil aber Die Elementen nicht aleich offt mehr ober meniger in einem Subjedo find /

tugleich vorfchlagen/ wird mohl ein fcedichte und ab getheilte Farbe baraus.

Die braune Rarbe vergleicht/fich bem Element ber Lufft/ und auch jum Theil bem Reuer/ baraus es feinen Uriprung nimmt/ift ber Blut-reichen Gigenichafft/bie

find berehaffte filbn und freudige wollen mit Gelindige teit und Vernunfft regiert fenn.
Die liecht eind goldbraune participiren mit bem Feuer/die buncfel . und fcmartbraunen aber mehr mit ber Erben baher fie auch trage und melancholifch; hat eines viel meiffe Daar bin-und wieder unter ben braunen Saaren vermengt / Die von ben Bereitern Bobol. Saar geneinet werden / fo hat es mehr Phlegma ben fich burch welches Die Cholerifche und melancholische Eigenschafft gemaffiget wird; fo auch an benen Dun-del-Buchfen und schwargen Pferden ein gutes Beichen ift/ boch bag fie nicht vor bem Squel/ fondern binter dem Sattel beraus fcheinen.

Reftenbraun ift bie befte/liechtbraun und weichfele braun find etwas hitiger/ buncfelbraun/ mann fie ges fpiegelt find/feben auch fibon aus ; welche aber von liecht . und bunctelbrauner Farb untermengt find / Die Pferbe von wes Daaren in Nieberland heiffen / wetben für faule matte Rof gehalten.

Derabon Stubenberg glaubt mit bem Beren Caraciolo, baf die golbfarbichte Braunen/ bie an ber Sons nen glangen/wann die Extrema, famt ber Mahne und Schweiff fcwars mit einem ichwargen Strich über ben Ructen geben / eine von den besten und ebeiften Maturen anzeigen.

Pirro Antonio Ferraro aber/ manland Philippi II. Ronigs in Spanien Beteiter gu Napoli, in feinem Cavallo frænato, ift auch biefer Mennung nicht entgegen/ und fagt / il Bajo indorato èd' una vivace & accesa Natura, ma bilogna che habbia il dollo di mosche afperfo, & di biancli peli. Das ift/er folle am Ruden etliche Fliegentreiff von weiffen Saaren haben/welches ein Beiden ift/ bag feine Teudtigfeit von ber Dige nicht gar ausgeborret.

Sonft insgeniein Die braune (wiewol Die gemeines fte) Farbe wird fur Die befte gehalten / wie auch Derz Agostino Gallo Nobile Bresciano in suo vinti oiornate dell' Agricoltura lib. 1 3. fcbreibet/Die braune Far. be fen bie pornehmfte und befte unter allen / meil bie braunen Pferbe freudiger und fuhner find im Rrieg und Streiten, indem fich folde nicht entfegen, ob fie wohl verwundet find/und feben bas Blut nicht fo gefchwind/ ob es fcon aus ihren 2Bunben flieffet ; und fagt : Ma il Bajo caffagnato, è il migliore, quando inclina al ofcuro, overo che le Castagno sono sparso sopra la

groppa, è per tutto il corpo.

Die andere Saubt-Farbe find die Schimmeln / fo nach ben braunen für die befte gehalten wird / Die ents fpringt von dem Element des Baffers ift Phlegmatis fder feuchter Eigenfchafft/ finb fittfamer unt' gehorfa-mer als Die braunen. Die vornehmften und rarefte Farb find gant Schneeweiß/ Die fie in Spanien Blanquillos, und Die Stalianer Armelini nennen / geben ein prache tiges Unfeben/fonderlich wann Die Mabn/ber Schopff und Coweiff roth gefarbet find merden hoch gehalten/ insonderheit wann fie fcon groffe fchwarte Augen ha-ben/ und auch das Gefchrott felwart ift. Und wiewol etliche Diefe Farb nicht fur Die befte halten / fo bleibt es boch Darben / Daß fie Die aller fchonfte und felsfamfte ift/ taugen fie nicht jur Arbeit / vor bem Feind / ober jum Strappegiren / fo bienen fie boch jum Bracht.

Die übrigen Schimmel geben uns auch Die Apffel. grauen ober Spiegelfdimmel, Die find einer guten und loblichen Matur, feben woljum Reiten und in Die Caroffen/ baben nur biefes ju bedencten/daß wann man fie gleich einer Farb jufammen faufft/ fie felten alfo gleich bleiben/ weil fie faft jahrlich / fo offt fie haren (wie auch faft alle andere Chimmel) ihre Farbe veranbern/theils liechter/ theils aber finfterer und bunctler werben / und alfo bem Bug eine Ungierbe geben. Go gibt ihnen auch por obengedachter Ferraroein geringes gob/li Leardo melato (fagt er) o Per dir meglio malatto a fervir all' huomo, e composto d'humori indigesti & distemperati , baraus man die unterfchiebliche Mennungen ber Autoren erfennen fan. Und basift feltsam/ ba fonft alle andere Gullen ihre naturliche Farbe aus Mutterleibe mitbringen / fommen allein Die Schimmel ets mas graulicht/ und friegen Die weiffe Farbe erft mit ben Jahren/wie auch Berr von Stubenberg beobachtet.

Die Rliegentreuffe baben theils rothe/theils fcmare be Eupfflein/Die lettern aber werden für beffer gehalten/ ift eine harte und Dauerhafftige Farbe/wie Der: Sugger bezeuget. Die fcwarts Schimmel balt man fur ein haflice Farb; Die Roth . Schimmel aber find beffer, wie wol fie gern Euce an fich nebmen.

Die britte Daubte Farbe find Die Fuchfen, Die haben ihren Urfprung von bem Element bef Feuers und ber Lufft/und find Cholerifcher bigiger Eigenfchafft/jornis ger feuriger Art, und wehret boch ihr Muth nicht lang/ benn es find weiche Rof / erligen und fchwigen bald in ber Arbeit/wie Der: Fugger will/und ift gleich ein Ding um fie/wie um ein Reuer von Stroh/ bas brennet gabe ling und hefftig/ erlifdet bod bald.

Die Dunckelober Schwartfuch fen / fo die Italige ner Saurobrusciato , und Die Opnnier Alcan toftado nennen / find unter diefer Farbe die beften und bauers hafftigften/ nach ber meiften Uriheil/ baber auch Die Spanier Diefes Sprichwort haben: Alcan toftado , antes muerto . que Canfado : Der Schweißfuchs ift

ehe tobt als mub.

Die vierdte Saubt : Farb fcmars / ift melancholi. fcher Eigenschafft/ und hat ihren Urfprung von ber Erben/ fie find barneben jornig / fcmermutig / trage/ untreu/ flusig / merben gerne tollericht / find Dausfarbe fcmart / liechtichmart und fohlichmart; biefe lettere wollen etliche nicht fur fo gar bofe halten / wenn gute weiffe Zeichen Daben find/doch haben fie ein furges Bes ficht / berhalben im Rauffen ihre Mugen wol in acht ju nehmen. Die Spanier entgegen halten auf Die fcmar. be Roff Die gang fein Beichen haben/ febr viel ; und bie Ungarn (nach Beren Fuggers Bericht) fagen/ baß feis nem Ritter etwas Wibermartiges auf einem fchmars ben Rof widerfahren fen.

Die Italianer aber fagen / wie Agoftino Gallo be, richtet: Caval morello, o tutto buono, o tutto fello. Darburch verftehen fie Die Roble ober Rabenfchmare

ben/ bie vor Odmarke a lanken.

Bute Farben gu etlichen ift viel baran gelegen / baß im Befchellen folgende Radricht Deren Grafen Julii von Sarbect beobachtet werde: Man foll belegen Rape pen mit Rappen/ dunckel und liechtfarben / jebes mit feiner gleichen Farbe / Diefe Farbe ift mit Schimmeln ju belegen nicht rathfam / weil gemeiniglich Donig. Schimmel/ welches eine weiche Rarb ift/ baraus mere ben ; fonft fan man auch Schwart . Schimmel mit Rappen/ Spiegel-Schimmel mit Liecht. Schimmeln / Schweißfuchfen mit Schwargbraunen belegen / bavon meiftens Dunckelbraune Roffe tommentvon Liecht fuchfen und Duncfelfarben werben Caftanien-braune ober faibe Nos : Rranich Schimmel mit Rappen/aber nicht mit Schimmeln/benn es fallen gern bavon Sonige Schimmel; Schecken mit Rappen/fallt bavon Reften. braun; aber Scheden mit Scheden/ bavon werben gemeiniglich großblaffete Pferbe generirt. Schmarts braunmit Schwartbraun / jeugen gleiche Saar mit ichwargen Extremitaten. Biewol alle biefe Obfervationen bloffe Muthmaffungen und feine unfehlbare Regeln geben/ Die gleich fo bato fehlen als zutreffen.

#### Bon den übrigen Farben der Pferde.

vermijchte Farben find/ barunter die Scheden die erfte Renhe führen/unter welchen fonderlich Die in Epanien an einem Ort / fo man Xerres de la Frontera nennet (wie Derr Bugger meibet ) ben Borjug haben/ bergleichen man in feinem andern Ort fine Det/und Dicfe Farb haben fie nachfolgender Beftalt ju wegen gebracht : Bu ber Beit / als man die Stutten bes fcbellen laifen/hat man groffe hohe Eucher aufgefpannt/ Darinnen allerlep Farben burchemander gemahlet/ ober gefprengt gemejen, für folde Bucher hat man Die Stutten geftellet/ale man ben Bengit ju ihnen gelaffen: 2Bann fie nun in bem 2Bercf gewefen/und fo vielerley Farben Durcheinander vor ihnen gefeben/ haben fie ih. nen Diefelbigen Dermaffen eingebilbet und imprimirt / baff auch die Jungen davon find gefchedig worden. Sonderlich merben die weiß und ichwathe woladges theilten Scheden boch gehalten/weil fie von fehr gutem Comperament find / auch bepnebens fcon und gierlich audfeben.

Der Rurnbergifche mochentliche Ertraordinaris Currier vom 19. Man Anno 1681. berichtet/ Daß/ als Die verwittibte Ronigin in Dannemarcf in ihrer Suitte, ju Muguftusburg in holftein antommen / und berze lich tractirt worden/ habe ber Bethog Ernft Bunther/ Sonderburgifder Linea, alle Lag einmal / jur Luft/ über 50. fcone Reutpferde über Den Schlofplat führen faffen/ Die nicht allem febr mot auf ber Reutschul abges richtet / fonden auch von fconer Taille und garben/ nemlich lauter Scheden waren/und boch einer bem anbern nicht abnlich. Et addit : Es icheinet/ baß wie man juvor die ichonfte Pferbe ju Olbenburg gehabt / fo find fie anjeho / fur Ronige und Potentaten / ben bem giten und euriofen Deran Bertogen Ernft Gunther ju

finden.

Die falbemit weiß vermifdten Scheden, wann bie vier guft bargu bis über Die Rine weiß find, und haben an ber Stirn eine breite meiffe Plaffen/ werben fie Huveros ober Hoberi genannt / Die auch fonft von allers band andern garben untereinander vermifchet find. Ber: von Stubenberg fchreibt / baß ihm vom Grafen Merode referirt morben / bag in Dieberland und Frandreich tein vielfarbig Pferd angefehen fep/es has be bann ein gans fcmartes/ ober bod mit fcmarten

Fleden gegeichnetes Befchrott. Und wiewol der alte Palladius Diefe Farbe gant vers achtet/baf folche Pferbe ungefchicht/ungluchielig/ untreu/furchtfam und ftettig fenen;jo gibt boch Die Erfahs renheit bas Biderfpiel/ bag viel treffliche gute Pferbe Darunter gefunden werden/alfo baß lich Derz Camerarius barüber verwundert / daß man biefe Pferbe ring halten folle/bie er doch unter Die beften und verwunder. famften jeblet; und Bere von Stubenberg/von etlichen/ fo wol feinen eigenen / als auch andern fürtrefflichen Scherten bafelbft/ Melbung thut; und fonderlich find fie hoch zu halten / mann die gwep oder mehr farbichte Bleden an ihnen wol eingetheilt und temperirt find, wann fie 4. weife Guffe aber fchmarte Dufe ober jum wenigfen geichecker wonicht alle vier / bod jwer oder jum Singegen aber find alle hier / als Pferde / Aufe / wenigfen geichecker wonicht alle vier / bod jwer oder | Schaf / Schwent Geiß hunde / Kaken / wie auch

Un folgen Die übrigen/ bie nicht haubt fondern bren/ ein gang fcmarges Befchrot/ und fcmarge grof fe Mugen baben.

Die falben Dferbe feben etliche unter Die liechtbrau nen/ift aber boch ein abgesonberte Rarbe / meber unter Die Braunen/ noch unter Die Buchfe recht gurechnen ; mann fie auf Die Dirfch-Farbe fich gieben / fchwarte Extrema, ober wann fie goldglangig und fenberlich viel Schwartes um ben Ropff / auch eine folde Lines uber ben Ruckgrad/und ichwarfe Sufe bargu haben / fo mogen fie mol paffirt merben

Die 2Bolffefalben, ben ben 2Belichen falbi Lupini genannt/ find arbeitfant/ aber nicht langwurig/ percioche un poco calore, fagt Der: Ferraro, durar non pou-

to lungo tempo, in cofi gran freddezza.

Die Mausfarben und Gelbfachen/ fonderlich wann fie ohne Blant find / merden für trage/ fcmache/ me-

lancholifche Dferbe gehalten.

Doch all e Diefe Beranberungen und Unterfcheibe ber Beburtoftellen/ Farben und Beichen/ find feine unfeblbare Erfanntniffen/ Die nicht betriegen fonnten/ es gibt wot ju Zeiten Spanische und Turdische Pferbe / Die am Angeben/ an ber Farb und an ben Zeichen nicht ju verbeffern maren/ bennoch baffelbige nicht leiften / was von ihnen gehofft wird : Bingegen andere aus ben Norbifchen gandern/ ben benen man fo viel/ gewiffer Urfachen halber/ nicht fuchen folte/ und bennoch mehr thun / als man je hatte glauben fonnen: 211fo/bag Die aufferliche Ungeigung von guten und bofen Pferden offt betriegen tan. (Blaublich ift es / bag bie vollen/ wann fie gleich ihrem Stallon an ber Farbe, und an bem Zeichen nicht allieit ganflich nacharten/ bennoch viel gute oder boje naturliche Unmuthungen von bemfelben eingepflangt behalten / Die fich nicht aus ber auf ferlichen Geftalt / fondern erft aus der Erfahrenheit und nachdem fie wol ober übel in ihrer Tugend gebalten und unterrichtet werden ) berfur thun. bag mancher ein gutes fur ein fchlechtes/ und ein geringestiur ein gutes ermablen fan / und bie aufferlichen Anzeigungen/ war natürliche Muthmassungen/ aber keine gewisse Regeln geben; so ein jeder / der Pferde halten und tauffen will/ vernunfitig ju bebencten/ und fich mehr auf die Probsund Erfahrenheit/ale Die ubris gen Beichen verlaffen folle. Derr Galibertofagt/wann ein Pferd aus allen vier Elementen temperirt ift / fo wird er bundelober Caftanienbraun/oder ein@ piegel Schimmel/oder Cavezzadi Moro, oder ein Schreiß: Ruchs fenn / und was bafelbft weiter ju lefen. Doch in allen Diefen pravalirt bas erft vorgebachte Be bencfen.

Bu verwundern ift es / daß alle wilde Thier meiften. theils gleichfarbig, alfo bag, was Die Farb mercflich ans bertefchier wie ein Bunberding gehalten wird; diefeme nach find die Sirfden/wilden Schwein/Rebe/ Safen/ Baren/ Dolff/ Budife/meiftens von einerlen Saaren (auffer in ben Dorbifden Englandern.) Alle wilde Bes flugel find einfarbig/bas ift eines wie bas andere/ auffer wasifich in gewiffe Sorten eintheilet / als unterfchiebes ne milbe Suner und Endten.

alles

aftes jahme Beffügel/als Suner/ Bang/ Enbten/Caus ben/ufi bergleichen ja fo gar die jahmen Roniglein/von febr viel unterfcbiebenen abgefonderten Farben / baß faft fein Philosophus deffen warhafte und beständige Urfachen geben fan/ wiewohl fie viel und mancherlen Duthmaffungen und Conjeduren Darüber /ohne fatts famen Brund, von fich gegeben haten ; Denn bag es allein pon ber Complexionen und Elementen Befcafe fenbeit folte berrubren/ fan barum nicht fenn / weil alle wille Thier fo mol/ald Die jahmen/aus Den vier Elemen. ten eri baffen find / und ben ihnen eben fo wol von einer Beit mehr ale jur anderneine ober Die andere Complexion prædominiren / und über bie anbern herrichen/ bennoch Diefes feinen folden Fart Bechfel ( wie es/ Da biefes Axioma mahr mare/ nothwendig folgen mus fte ) ben ihnen verurfachet.

Die es aber von den Speifen her deriviren/als meil Die jahmen Thiere gezwungen/andere und folche Gpeis fen annehmen niuften/bie ihnen von den Menfchen vorgegeben murben/baher auch eine oder Die andere Der. nderungen ber peifen/bie fie offt nicht gerne/und nu? aus Sunger swang ju fich neh men/auch ihre Bemuthes Bervegung alterirten / und alfo folche unterfchiedene Rarten per imaginationem & operationem humo-

rum perurfacheten.

t

đ

П

So fage ich hingegen/ baß foldes univerlat fenn mufte/weil auch viel wilbe Thier von ben Menfchen in ibren Thier-Barten/Zwingern und Saufern gehalten/ gleichfalls offt Speife einnehmen muffen / beren fie in Relbeund ABaibern ungewohnet/auch offt in ihren 21re reft Tunge brachten/und fich bermehreten/und bennoch Diefelben ihrer Eltern Rarb alleit bebielten / baber Dif wieder fein gewiffes Argument,

36 halte foldes vielmehr vor ein Arcanum Diving Sapientiæ bag er / bent Menfchen jur greube und mehrer Ergeblichfeit/ bie ihme jugefellten Chier /mit Diefer Prærogativ ber mancherlen Farben befchenden wollen: Denn ob gwar mol (wie oben gemelbt ) ets liche jahme Thier/mit Rurftellung ber Farben/per imprefionem in ipfo conceptionis momente barquiber anlaffet werben, gefdiebete both mehr / weil bergleis den Thieren Diefe Karben Abrech felung ohne Dif von Matur angebobren/ als baß es neceffario bie gefches dichten Lucher allein verursachen folten/judem/mann es icon einmal ober öffter fich alfo begiebet/ noch weit offter fehl fchlagt/ und fonberlich ben ben wilden Thie ren/(bie gleich fo wol als bie jahmen ihre Imagination. nes haben tonnen ) teines weges angebet. Aber genug bon Diefem.

#### CAP. XVI.

## Von auten und bofen Zeichen der Pferde.

Ferr Jugger in feiner Pferd Zucht / und herr | ben herab geben/und sich allgemach in einen Spit verson Studenberg / haben gar ausstübelich von lieren und eiwan eine zwerche Hand mehr oder minder Pferd Zeichen geschrieben / wie auch herr ber Augen aushöherer; Item daß eine Plasse Joh Batista di Galiberto in seinem Cavallo del Ma- von oben unt/bis herab auf das Maul reiche/boch daß neggio, aus benen ich bas tauglichftet in möglichfter Rurhe/hier anführen will ; Die Matur hat ihr etliche Brobachtungen und Beiden vot behalten baraus man Die guten und befen Eigenschafften ber Pferbe / ver-muthlich gleichsam wiffen und prophezeven fan; bie weiffen Zeichen werden an gewiffen Farben gelobt/ weil barburch die andern nicht guten Qualitzten / als Die Cholera und Melancholia mit ihrem Phiegma temerirt und gemilbert werden/benn (fagt Serz Fugger) ich hab es nicht allein offtmals gehort und gelefen / fons Dern hab es felbft im Werct befunden/weiß auch/baß es in dem Grund alfo ift / und fo einer fein Acht und Auf. mercten barauf wolte haben obergeben/wird er es ebens maffig alfo befinden/ baf nemlich bie Rof (was Farb fie gleich immer find)fo feine weiffe Beichen haben/ und Die man auf Stalianifd Zaint nennet/ widerfpenftige/ untreue/joznige/fchcue/wilde/ungluchafftige?Roffind/ berhalben fich vor ihnen/als fur tollen und unfinnigen Beftien mol gu huten.

Bannich mir (fagt er balb bernach) ein weiffes Beichen an einem Rof folte wunfchen/wie iche gern hats te/ fo mufte es eine feine/ lange / fcmale gerabe Plafs fen baben/und an ben Suffen gar nichts weiffes / und Dif allein von megen ber Sufe/ meil fle auch meiftens weiß, ober boch gefchedicht mit fcmart und weiffen Strichen find/ Denn felten find Die Buf an weiffen guf

fen gant fdwark.

Die Plaffen oder Sternen find Die beften/fo mohl Die oberhalb ber Mugen anfangen / swiften benfel. mochten.

fle nicht ju breit / fondern fein fcmal und gleich fer ; Dingegen halt man die jertheilten und entzwep gleich fam gefchnittenen Plaffen für ein bofes unglud feeliges Beichen / es batte bann ben bintern lincten Schendel weiß/welches ben Mangel ber Plaffen wieber erfesen

Die runben etwan Thalers, groffe Plaffen, jeigen einen eigenfinnigen/ftreitigen und bofen Ropff/ alfo auch alle faliche Plaffen/ Die auf einer ober ber andern Seiten herab/ ober Die breit/und ichlecht herab gehen/ ober wann das Maul weiß ift/ und bergleichen/ verftel len alle bas Dferb. Ratio autem ( fagt Serr von Stubenberg) quare equus albi Oris pravi Oris zitimatur, eft.quia albedo ifta ex languinia defectu oritur, & ubi languis deficit, nec spiritus possunt esse acuti, & re-manet equus sine illa virtute sensitiva freni, que ipsi necessaria est

Ablyrtus will/ Die Pferbe/ Die weißtopfligt find/follen barum langer leben/ weil Sirn und Bert / als Die pornehmften Theil je mobibeftelltere Berchjeuge ju ih. rer Erhaltung fie haben/je mehr wird des Thiersleben perlangert/und wann in bem Saupt/fo bes Sirne Serberg/gar ju eine biche Sirnfchal ift / fan es feine Feuch tigfeit nicht genug exhaliren und ausbunften/ fich barburch ju reinigen / als muß es nothwendig eber faulen/ und barburch bas leben abfurgen ; welches aber mehr Die Philosophi , Die fich mit Rationibus vergnugen laffen, als Die in ber Reit-Runft Erfahrne gut beiffen

\* 11 ii

II. Chail

Der übrigen weissen geichen an ben Fuffen/je bunckker die Farbe ift/jebesser balt man fie / benn die lichten Farben find ohne diß ichwacher Complexion / und wann viel Monfied darju fommt / so verben fie noch

fcmåder.

Alfo begiebt es fich offt/ ( fagt Berr Fugger ) baf ein Nog etliche weiffe Cupflein hat / in der Gröffe einet Grbfen/ ober noch fleiner / pon folden will man fas gen/ wann fie an einem Rog por bem Cattel acgen ben Rouff-ward beraus find / Daß folde Dferde nicht groffes Schabes wehrt fenen ; fo es aber hinter bem Sattel/hinaus gegen ben Rippenswarts bergleichen hat/ foll es ein gutes Zeichen fepn / fonderlich an Den Rappen/Dunckelfuchfen und Dunckelbraunen. Il Cavallo (fagt herr Galiberto the ha il piè deftro bianco e folo d' avanti, è meglior, che quando ha il piè finifico bianco, che non valniente, il piede deftro bianco d'innanzi è cavallo di granstima, corridore, maneggevole. Der rechte Fuß vornen/ und bie gween hintern weiß/ heifft Caval di tre, Caval di Re. Die men porbern Ruffe weiß / ift fein gutes Beichen / ob icon ber hinter linde Schendel auch weiß mare/ebenmaffia/ meldes Dferd Die vorbern und hintern linden Ruff qualeich weiß hat/ taugt auch nichts / gefdrendte meiffe Ruffe, als ber porbere rechte und ber hintere line cte/find für eines der fchlimmeften Zeichen; je niederer aber die Gug weiß find/je beffer/ und je hoher fie, weiß findt je heblicher und bofer ift es; ber hindere linde Schendel allein weißistein fehr toftliches Beichen fon-berlich wann auch ein fooner Stern ober Plaffen barju fommt ; ber vorbere rechte aber allein weiß/ welches bie Spanier Arzel nennen, ift wider Galiberto vorans gejogene Mennung/ein ungluchafftes Zeichen / darum fie fagen :

Del hombre malo, y del Cavallo Arzel Se guardarà, quien fuere cruerdo del.

Sieige Mennung hat est wann alle vier Hilfe meiß jud; wann sie aber in den Balzanen ober weissen Zeigen der Hilfen kleine (dwarde Fierlein haden / do sollen solche an einem glücklich zegeichneten ober befen auersteilten Russ auch des Silich ober Unglück

permebren.

Herr Fugger fagt/er hatte barum nicht viel auf biefe Zeichen / weil folche meistentheils nur die Küllen, die im Herbst/ und felten die in: Auswätets fallen an fich haben / welche fast allzeit die stärckelten / die ans

Bum Beichluß diefes Capitels/ will ich von den Merchadblern und Kennzeichen der Pferde/ bieber Berrn Sanns Bilblemen / Berrn von Stubenbeise feel. Werteutschung/ aus Bern Guillaume d'Auuray Kranzchifchen; (Ihme/ Bern von Studenberg/ jur Ehren Gedachtnuß/ und dem geneigten Lefer jur Luft) begieben:

3n Buche/ ber an ber Farb auf angebrannt gu

Sh tobt verbleibt ale mub/ fein Muth fo tapffer fteht. Ein Rapp / ber ungemischt von anderer Farb am Daar ;

Gerecht entweber ift / vielleicht auch boshafft gar. Das Haar/ so Zaino sonft der Welfche/ Farbe , gang beift/

Ben uns der Stühigleit unfehlbars Zeichen weist. Die Röthe Fliegenträff if so wolltommen nicht: Doch wird/durch dessen Dienst/ was Gutes noch verricht/

Der Erdiff, ben man fast arm am Flecken Dumntraiff
schilt/ An Silber / Art und Muth geringe Summa gilt.

An Silber / Art und Muth geringe Summa gilt. Das Pferde weiß am Haar / ift ichwartgeträfft/ erweist/

Das man an Reschigteit es billich hochlich preist. Der weisse Saul geträifft vom schwarzen Saar und roth/

Bortrefflich gut wird fepn in aller Reuters-Noth. Ein Pferd/das hinterfich und vorsich ist geträifft/ Bolltommen ist und gut/ aus hunderten erkaufft.

Ein weißgeträifftes Pferd vor fich / und vor ber Sand Giebt gar geringer Stard und Krafften ichlechtes Pfand.

Der weißgeträiffte, Baul vom Zaum-an hinter fich Ift fraffrige flard und reich / jum ftrengen Ritter. Stich/

Der Wirbel / fo bem Pferd am hintern Schendel reicht/

Gut Gluc'/ Aufrichtigkeit/ und feine Stärcke zeucht. Ein Pferd/ das an der Stirn den Wirbet hat gehabt /

Bom himmel ift gewiß mit Bute mohl begabt. Dass fo fie beeberfeits gefriegt an Zierlichkeit Rein hoch noch groffes gob, nach Burben recht aus-

breit. Ein Pferb/ bas an dem Sals diß Burbet Zeichen tragt/

Un Gut und Capfferfeit offt andern farct vor-

Ein Pferd/ fo an dem Ort bewirbelt/ bas es fieht/ Ein ungluchafftes End und Unfall nach fich gieht.

Gin

Ein Baul ber an ber Stirn bat boppeln Sternes Die Blag am rechten gug und Bugelichendel find Schein /

Und treffen nicht aufamm/ wird ufiglud felich fenn. Ein weiffes an bem Buß / wo führt die Sand ben

Aft gar in folechtem Berth/ man achtet foldes faum. Die Dlag' am rechten guß / im Eummeln gwar fürftellt

Beidwinde Surtigfeit/ boch leslich übelfallt. Des rechten Schenctels Plag trau ja ju feiner Beit/ Dein Leben in Befahr fein Stolt und Bucte leit.

Die Blaf am felben Buf/ wo man im Gattel fteigt/ Dem Baul jum Lauffen gut / und frifchen Duth anzeigt.

Die Blaf an beeben Buf beut lauter Unftern an/ Des einen Schenckels Beif'es auch nicht beffer fan-Die Rug und Schendel blag ift reblich und aufrecht Und ebles Muths / ob icon bes Dferbes Starce fclecht.

Die Blaß am Schendel und am Fuß/ wo fonft bas Spehr

Geführt wirb/ leget ein geringe Trauungs . Ehr. Die Blag am rechten gug und Schendel ift nicht

Bermerfflich ob es icon ein folimm begelchnet Sagar.

Sant tobtlich ju bem Fall gewohnt mehr / als ge fdwinb.

Die linde Schendel Blag/ und am Ruf / mo bas Opehr.

Der Ritter fdwingt/ ift auch/wie ienes/ nicht weit

Ein Dferd ift felten gut/ und im vollfommenen Dreift / Das an bem hintern Theil / als vordern minder weiß. Die Dlag am Schendelbagt / mit einem Sternes lein /

Beieugt recht eblen Duth / jum gut thun fonell ju feyn. Die Plag am Schendel recht/bie fieht gwar aus febr

toll

Sfit beffen ungeacht/ boch alles Unglude voll. Ein Dferd, bas für bas Schwart, viel Beif in Au-

gen bat / Dicht fiebet allgufcharff im Schnee / und Abenbe fpat.

Muf zwengeaugtem Baul / ber fonft ein Blas : Mug führt /

Ein gutes Spornenbaar, und Ochfen. Benn gebubrt. Die Blag ber hintern Guß ein ruhmlich Beichen beift/

Worgus mann pornen ber fich auch ein Sternlein meift.

#### CAP. XVII.

#### Wie ein schönes und autes Pferd foll beschaffen senn.

Freund und Gefellschaffter / herr hanns Bilbelm/ herr von Stubenberg feeliget/ hat bie Beiden eines guten Bferbes/ in grocpen Werfen / also beariffen :

Soon/muthig/ willig/ ftard / bif find bie rechten Beichen

Des Dierbes / welches foll bes Reuters Lob erreichen.

Es mare gwar mohl ju munichen / baß Schonheit und Gute allegeit in einem Subject ungertrennet fich befinden mochten ; weil aber/wie unter den Denfchen offt foone Leute nicht tugenbfam/fonbern lafterhafft/ offt ungeftalte Leute/fo arm an Schonbeit/als reich an Lugenden find/ baher muß ich nothwendig Diefes Capitel abtheilen/und erftlich von ber chone/hernach von ber Bute banblen.

(1.) Die Schonheit eines Pferbes zu bedeuten/ ha-ben Die Authores zweperlen Mittel gebraucht; erflich Bergleichungsmeife pon anbern Thieren; Pirro Antonio Ferraro in feinem Cavallo Frenato lib. fol. 21. fagt und will ein Wferd foll haben von einem Lowen die Bruft Die Grofmuthigfeit und ben Ruden/von einem Dofen ben Leib die Juncturen und die Augen von eis nem Ruchfen die Ohren von einem Schwein die Frafs figteit.

Andere wollen/ber Sals foll von einem Schwanen/ Die Schenckel von einem Birfchen / Die Unmuthigs feit won einer Jungfrauen/Die Belernigfeit von einem Elephanten/Die Befdwindigfeit von einem Lieger/ben fanffien Erab von einem Bolff bie Bendfamteit von | Die Sufe fcmart/bart/ rund wolgefest ben Strabl et.

Ein liebft gewefter und fehr Soch mehrter | einer Raten/bie Ereu von einem Sund/bie Unverbrof. fenheit von einer Schwalben / alles in einem guten Dferb jufammen fommen,

Es foll haben eine lobliche / boch nicht übermäffige Statur mohl jufammen gebundene und recht geftalte und gestellte Gliedmaffen/lebhafft und wohl proportio-nirt; es foll baben einen fleinen durren Ropff/darinnen man alle Abern gehlen fant eine breite bobe Stirne / aufrecht furge und fpigige Ohren / vollige schwarge scharfffinnige und fchnell fich bin und wieder wendende Augen / groffe aufgeblaffene und braufende Dafenlo. cher/e.ne furge und troctene Runne / fubtile Leffgen / Das Maul immenbig nicht fcmart ober bleich/ fonbern roth und bidfdaument / bi: Bung weber gu fubtil noch ju lang der Sals foll fach gebogen und weder ju feift noch ju durt fenn Mahner Sopoff und Schweif foll nicht allig grobe sondern diese und lange Haare haben, die Bruft foll breit und voller Nerven und Flechfen fles hen / ber Ruden foll fanfft eingebogen und gemad) gegen bem Sals und Ereus erhohet / bas Ereus mit eir nem flachen Camal in gwen Theil gefondert/ber Bauch foll flein eingezogen / an einer Stutten aber etwas groffer/ bie Seiten follen vollig und langlicht, bie Lenben rund und bicfjund bas Wefdrot fcmars und eingejogen fenn.

Ein icones Dierd foll baben runde/ vollige/ftarcte Duffte/ runbe/gleiche/weber ein . noch auswarts gebo. gene Rnie / gerade burre boch ftarce Schienbeine furpe wohl abgefeste Regel/Die Saffel wohl eingetheilt/ nicht grob oder ftarctbaricht, ben Saum mittelmaffia hobet und flein/und alle Bliebmaffen in rechter fconer Proporz jufamm gefüget; bif ift nun Die Schonbeit / bağ qud ein grep und brenidbriges Rullen / meldes meder Baum / Gattel / noch Reuter feunt/ an fich ba-

ben fau

Mr. de la Brode in feinem Reut Buch lib. 1. fol. 137. beidreibt ein Solbaten Dferb, bas ins Relb und gum Ernft tauget/ und eines tapffern ritterlichen Delbens murbig itt foll swifthen bem fechften bis von mehr Jahe ren fepn/ von einem groffen und ftarcten Leib/ Das gern auf und abfigen laffe / hurtig / ftåt vom Ropff und Maul/ leicht in ber Sanb/im Schritt/ Erab/ Galoppo und lauff hurtig und ficher /. Daß feine Carrere mobil macht und gut parirt/ auf beebe Geiten fich leichtlich wendet/ ringfertig und gewiß uber Baune und Bedben au fpringen/ von guter und gelerniger Gigenichafft.

(2) 2Bas aber Die Gute anlangt/fan allein bon ges ubten und abgerichteten Pferden/ welche die Stalianer Cavalli faiti, abgerichtete und gefallene Pferde nennen/ gefagt werden/ nachdem es in allen auf ber Reut. foul gebrauchigen Lectionen wohl unterrichtet/ gehor. fam und willig des Reutere Fauft folget / muß doch baben lebhafft/muthig/nicht trage noch forchtfam fenn/ fich gern fatteln/ aufficen/ befchlagen/ pugen und mar-ten laffen.

Es foll ben Ropff ftåt/und/ nach feiner Art / recht tragen/ gern pariren/ burtig anfprengen / und burch Die Sporen fich nicht ergornen noch verunwilligen lafe fen / fonbern gleich nach ber Groffe und Starte ber Spornftreiche/ feine Einwilligung und Wefolgfamfeit mit entfolieflichem fonellen Gehorfam erweifen/leicht in der Sand fenn/ Sporn/ Ruten und Stimme forche ten/ fich im Baffer nicht legen / gefchwind und unge. fcheuet einen Fluß burchfeten/ über eine Bruden geben/ über Graben/ Baune und Plancten fpringen/wol und aufrecht/ nicht ju tieff eingefendt fcwimmen/gern gen laffen,

in Die Schiff ein sund aussehen, foll nichts/ was es ho ret und iabling fiebet/ fcheuen / ober fich entfeten / Die ftol und Carbiner Schuff glangende Waffen / ger fcmungene Jahnen/ Betof ber Muhlen/Dammer und Stampfe/ Befdren Des Povels/ Feuer . Baffer . und Ungewitter-Begegniffen nicht forchten/fich nie nach feinem eignen / fondern nach bes Reiters Befallen / bes wegen/foll einen fanfften guten/flarden Schritt/leichts ten Erab/ftarce langeCarrere, refoluten Sprung und Uberfegung haben, Den Schweiff foll es nicht hin und her ruhrend, fondern in allen Actionen fest und unbeweglich halten/fich fo wohl rechts als linces/fo offt man will wenden/ fcon / mit einer gelinden Erhobung / pariren / fo mol fur ale hintermarte und auf beede Seiten vom Schencel weichen / foll im Lauff offene und rothe Rafen goder (Beichen eines guten Athems) haben/ foll ficher und gereiß gehen/ traben/ gall oppiren und lauffen/auch waß fein Derr will/gierlich und p.ache tig fpalleggiren/nicht fcrepen / wann es fcon fremde Pferde oder Stutten febet/nicht fclagen oder beiffen/ frommund getreu fenn/ fein Butter gern und nicht ju

Go giebt es andere Rennieichen baben man ber iungen Pferde Bute und Derghafftigfeit vernehmen fan / mann fie gern fcarren mit ben vorbern guffen ; wann fich indem fie wiheln ber gange Leib erfcuttert wans inbem es von ber , Arbeit in ben Gtall fommt / abgefattelt morben, fich gern malbet / und bergleichen

mehr.

Und big find bie vornehmften Stud fo an einem fconen und auten Dferbe gemeiniglich erforbert merben/ wiewohl ein jeder nach feinem Caprice,offt big und jenes / nach feiner Fantales/ erfordert/ werden boch die meisten an einem folden Pferd / wann es daben nothleidig/frifd und dauerhaftig ift/ sich wohl begnus-

### Cap. XVIII,

## Bon der Pferde Augen.

Die Augen; und mo Diefe entweder gar mangeln/ ober ungefchaffen find/machen fie nicht allein das Pierd unbraudjam / fonbern gang verfchlagen und verach. tet. Bit auch fein fubtilers Glied ju finden / indem Die Physici melben/ es werbe am allerlegten im Rutters leibe gebilbet ; und wie man ben ben Menfchen glaubet/ fie fepen ein Genfter Des Gemuthes / Darque man alle verborgene Weigungen und Inbegriff Des Berbens permuthlich wiffen mag ; alfo auch in ben Pferben/ ges ben fie Ungeigungen / wie ein Pferd gum Theil beschaf. fen/ und wie Plinius faget: Profecto in oculis animus habitat , ja man tan nicht ollein Die guten und bofen Gigenfchafften bes Bemuthes/ fonbern auch bes Leibes gute und bofe Disposition / Befundheit ober Rrandbeit erfennen.

Dann bofe / unfaubere/ trube Mugen jeigen ein faus les/fluffig und fcmermuthiges Pferd an; hingegen tia. re/ frifche/ trodene/ icharfiblicenbe Mugen zeigeneine aute und gefunde Detur; groffe und wohi bervorftebens De Mugen/ find ein Beugnif einer guten gemaffigten Gie Bulffe gethan wird.

Meter ben nothwendigften umd giertichften Stus | genicaffet, daß folche Rog behergt stard freudig/ges in die Growl an Menichen und Wieberfind im dund lebhafit fepen da ift gu bedencten die Forms die Augen; und wo diefe entweder gar mangelns die Großles die Farbs ob fie tieff im Kopffsturg von Ges ficht/ flein und nach ber Zwerch fleben/ Die man Sau-Augen beiffet / welche nichts nut und bargu beglich und ungeftaitig find.

Der: Fugger fagt/ bie allerbeften Mugen feven / bie fon liecht. Reftenbraun/ flar und lauter find / bag fic einer darinnen feben mag wie in einem Spiegel/wie an einem Biegenbod ju fpuhren ift. Singegen werden Die gant fcrargen für gefahrlich gehalten / Die grauen aber/ fo ein wenig braun um bas Liechtlein / fchier wie Die Raten haben / find febr gut und fcarfffctig ; fo gut nun biefe fteben/ fo ubel find Die Glas oder Burg. Mugen fonderlich wann bie Augen einander nicht gleich find/ benn ob wohl etliche biefe Mugen loben wollen / fo gibt es boch einem fonft fconen Dferd einen nicht geringen Ubelftanb.

Belde auch viel Beiffes um ben Mug-Apffel has ben/ find untreue tudifche Pferde/ eines bofen Cempes ramente / follern gern/ wo ihnen mit ber Aberlag nicht

Petrus

Petrus de Crefcentiis ift Der Monnung / Die Bewitter, und Die ben Racht icharff feben / (wie bie weisen Augen seben wol in bundeln Orten und ben Barg und Glad-Augen ) Die seben ber Lages besto warmen Moeter wenig aber in taltem Schnees weniger.

#### CAP. XIX. Bom Rouff und Hals.

In fleiner und durrer Kopff barinnen man bie ben muß baher ein Pferd / ben meldem Kopff und Erhöhungen der Beine/und so wolauch wegen Dals nichtrecht bensammen und biegig sondern groß arter Saut und Saar, aller Abern fubtile Mus: theilungen feben fan / ift ein Beichen einer guten und gemaffigten Matur / Dennein vom Fleifch ausgefull ter Ropff/mit groffen fleifdlichen Abern / bedeutet eis nen feuchten Ropff und Ungeschicklichfeit / folche wers ben gerne blind/ find trag und faul / fonderlich / wann Die Mufculi oder Maus feift und grob find ; Die Stir. ne foll breit/ flach und boch feyn/ nicht ausgebogen und aemolbt/ wie an einem Schaaf/ oder Safen/ weil Dies fe meiftens feich und forchtfam find ; bingegen bie eingebogene Stirnen/mann ihnen Maul und Mafen, Loder etwas weiter herfur/als bie Stirne/geben / und Die von ben Spaniern Cavezza del Moro genennet merben / ( miemol Pirro Antonio Ferraro burd bis Wort eine Farbe verftehet/ Die er color faginato nen: net) follen gmar gornige / boch barneben freudige und beberate Pferde fenn.

Die Rifern ober Rinnbacten gegen bem Sale follen fcmal fenn bag fie ben Kopff ben bem Sals bergubrins gen tonnen; benn find fie gar zu breit/gaumen fich die Pferb febr ungestatig/ und gleich einer Cabact pfeiffen/ alfo/ baf fie nie wol im Zaum fteben fonnen ; hingegen jaumen fich die Pferde/fo bunne Rifer haben / zierlich und mol/und durffen hernach im Bereiten befto menis gern 3mang / bann mas die großtopffigten / Dicten/ fcmerhalfichten Pferbe anlangt/mogen fie nie gut gejaumt werden/weil ihnen ber Dals/ wiber ihre Datur/ mit fanfften Mitteln nicht fan berben gebracht / mit fcarffen aber Das Maul verfehrt und verberbet mets Leib regiert,

ftarr und ungelend fam/nimmermeh: gierlich (was Die he man auch gebraucht) tan gegaumet werden/ man brauche ihm bann ein Munbftud mit vier Rabern/ bas ift, man fpanne es in ben Pflug ober in einen Rarren/ weil Diefe Pferbe auch in vornehmen Bugen / und in Caroffen unformlich fteben. Daber ber Bals/ mo oben der Lopf baran granhet/ bunn / und nach und nach etwas volliger und etwas fittfam erhohet und gebogen fenn folle/fast wie an einem Sanen/ gewolbt und aufrecht.

Der obere Theil des Salfes/wo die Mahne wachfet, foll nicht fleischicht/viel weniger überhangig / fonberr fcarff und fubtil fenn/auch foll er weber lang noch furt fondern nach des Leibes Befchaffenbeit/mit mittelmaf figer gange übereinstimmen/nur / bag er nicht fcmer und fleischicht fen; welche harr im Maul/ und gern in ben Zaumen liegen.

Bor allen follen fie ftat und feft vom Ropff fenn/ fo ein iconer Bolftand ift ; hingegen wann ber Ropff gar ju boch getragen wirb/bas die gurdifchen undUns garifden Rof gerne zu thun pflegen / fo ift einer nie/ fonberlich wer am Reuten fchlaffrig wird / ber Rafens ftuber ver fichert/ fondern bergleichen Pferd ftraucheln auch und fallen gern/und werben inegemein Sternfeher genannt/ bie nicht ben Beg/wie fie follen/fonbern mehr ben Dimmel anfeben/ bann nach bem Dalfewird (wie ein Schiff von feinem Steuer-Ruber ) ber gange

#### CAP. XX. Von dem Maul / Ohren und Rafen.

Err gohneifen in feinem iconen und foftbaren! Ere Lohneigen mienem iodonen und cononica deite Buch sagt: Wann die Maufer gar ju nieff und ju boch, gespalten sind / so schieden die Operde alle Kumreif über sich und beisen alle die Dierde alle Kumreif über sich und beisen abei Stangen und Munbfluct nicht viel ; boch find gleich: mol folche Mauler beffer, als Die feichten, engen und Dis den/ bann biefe troden und hart find / haben auch gemeiniglich Gefdwulftenund Frofche im Maul/welche fie unter Die Munbitucke auf die Piller legen / und alfo nach teinem Dunbfluct fragen. Ein mittelmäffiges Maul/ und garte fubtiledunne Lofften, find Die beften.

Un bein Maul ift überaus viel gelegen/ bardurch fo wol des Pferdes ganger Leib/ ale auch ber Reuter fich muß regieren faffen / weil ein hartmauliges unbandis ges Roft fo wol ihm felbft / als auch feinem Reuter/ den Sals brechen tan/ und too das Pferd den Reuter/ und nicht Diefer jenes regiert/heiffet es / wie ber Boet faget :

·Fertur Equis Auriga, nec audit currus habenas.

Je gelinder und fanfftiger man mit bem Maul um: gehet/ und je weniger man folches verleget / je beffer es ift/die find leichter gu gaumen ; fo werden auch Die Pferd/ welche ein feuchtes Daul haben/barum gelobt/weil ein dicter weisser Schaum ein Zeichen ift / daß ihnen das Gebiß angenehm/und daß sie gesund sind / da hingegen ein trockenes Maul gang das Widerspiel/ und eine befe Conflitution angeiget ; es muß auch der Schaum nicht dunn/fluffig/bleufarb oder gelb feyn/bann es be Deutet ein fluffiges Dirn und bofes Temperament Des Rouffs.

Die Leffien (fagt Berr Bugger ) follen jart / bunn und nicht mit Brofchen behaffret fenn, follen auswarts fichen/dann find dieleffich dief und voller harten Beu-len/werden fie unempfindlich/ und geben nichts auf die Mundstück

Die Bacten-Bahne follen gerade fenn / und einen Ringer weit von den unterften Babnen/je niedriger fie/ (nach Derrn Lohneifen Musfpruch) finb/je beffer es ift/

me ber ju viel einwarte/wo fie leichtlich Die Bungen/noch ! ju niel quemarts / mo fie gemobnlich die Leffgen verles sen : boch fan man biffmeilen mit einer Reil etwas belf. fen/ und die Scharffe / mormit fie verleten / abfeiten und glatt machen.

Die Runn/ mo der Runn, Reiff liegt/ muß jart und

alatt gelaffen merben.

Die Bunge foll weber ju bict noch ju fang feen / inbeme einen groffen Ubelftand gibt, mann die Bunge, burch ben Baum/heraus hanget/fur welches fein beifers Mittel als daß man felbige gar abichneibe; bie Dictauns gichten Pfer De find meiftentheils hartmaulicht / weil fie die Bebif und Mundftud im Maul nicht gerneleis ben ; im Abichneiben / wann die Bung etwan ju turb abgefdnitten mare / fan man ihnen ( fagt Derr Rug. ger) Diefelbe wieder langer machen / wann man unten bas Aederlein an der Sungen abschneidet/ wie man den Kindern die Bung loset/ so wird fie den Roffen wieder um einen Boll langer / aber viel beffer ift / baß | ju helffen.

man am erften Schnitt nichts verfebe / fo bebarff es Diefes nicht.

Die Dhren follen aufrecht / furs und fpigig fenn : twifden ben Ohren foll ber Plat nicht breit / fonbern fcmal feyn; ein Pferd / bae bie Ohren hinter fich legt/ wie eine Rat / bebeutet ein untreues tacifches Pferb/ vor besten Schalctheit man sich vorzusehen; wanns lange hangende Ohren hat/ bebeutete Faulheit/so nur in ben Pflug taugt; aus Bewegung ber Ohren wird fein Benuth erfannt ; mann bas Bein gwifchen ben Obren fpigig ift/ bedeutet es / Dag ein Dferd refches

Die Mastocher follen fenn weit und aufgeblafen ; Diefes bedeut ein hisig/ freudig und beherttes Pferd/ fonderlich mann inmendig im Tummeln und Lauffen Das Rothe herfur blicet / und fie barben ichnarchen und braufen/wie baun die englocherichten Rafen ber Pferbe ein Zeichen eines fcwaden Athems / Daher fie von etlichen etwas aufgeschnitten werben/ihnen bamit

CAP. XXI.

#### Bon der Bruft und Ruden.

Je Bruft an ein Pferd foll nicht fcmal / nicht | es fcheinet / als hatte die Matur den Plat für den Sat-Denge bepfammen fondern breit und offen fenn / tel mit fürfichtiger Sorgfaltigleit guegefondert; wann Diel Abern und Flechfen in bem Mugenfchein/ aber wenig Bleifch bringen/ bam ift fie enge/ fo ftoben die Buffe auch enge benfammen, und ftreiffen fich gern, Darburch fie auch leichtlich fallen, und ihren Reuter in Ungluck bringen konnen; im Gegentheil find die Fusse wol voneinander gethan/so stehen sie desto fester/geben ficherer/ benn fie reichen nicht ein / lauffen eine beffere Carriera; fo hat auch Lungen und Dert befto frepere Lufft/baher fie beffern 2lthem haben/und im Strapa giren befto langer ausbauren tonnen.

Die Dferde aber/ Die eine groffe mit vielem Rleifd belabene Bruft haben/find vornen befto fchwerer/ Das her fie fich auch befto harter in ben Baum legen / mels des einem Reuter Die Fauft ermudet und befchreeret; Diefe Pferde find geneigt jum Sturben baher gefahr. lid)/barauf reiten/nod) gefahrlicher aber/eine Carricra lauffen laffen/taugen allein in die Magen / weil fie mobil gichen; bingegen find/ (wie oben vermelbet) die engbruftigen von fleinern Kräfften / ungewiß auf den Fussen, und prælentiren sich gang übelständig und verachtlich / welches auch alle andere Schonheit verbuncfelt.

Der Ruden muß an einem Pferd am meiften aus fteben / Daber auch beffen Beichaffenheit mobl gu bebenden : Er foll gerade/ nicht gebogen fenn / bann mann er gerade/bis in ben Grad Des Comeiffes bins aus gehet/so wird es dennoch/wo der Sattelliegt/nie-driger/und gegen den hintern Füsser (wie aus des Pferdes Scolotozu sehen) etwas den Rückgrad erhöben, fonberlich/wann ein Pfred wol ben Leib ift/baber

fcon ber Rucfgrad gleich bingus gehet / in welchem Die meifte Ctarce beffebet / fo foll boch ber Ruden/ (wie offtewolgedachter Berr Fugger vermelbet) nicht ju hoch gebogen fenn/ ober aufwarts fieben / wie an ben Efeln/ bann wiewol biefe Rucken ftarct finb / fles ben fie jeboch nicht allein beflich / fonbern es fuget fich auch der Cattel ubel barauf/weil er entweber fur fich ober juruce meichet, und nie / man gurte ihn wie man wolle / verfichert ftebet / barum foll ber Rucken eine feine Sattel Lieffe haben, vom Enbe bes Salfes an/ bis ju Ulnfang Des Creuges/ welches aber / je furger.es fcheinet / je mehr Starcte es verheiffet; Unita virtus fortior, mas beneinanber nahend ift / hat auch mehr Rrafft und Bermogen; bingegen aber / wann ein Ructen fo lang ift baf man wol ein paar Gattel nache einander auflegen mochte/ Die find gant fcmach im Ructen.

Der Grad foll wol hoch fenn / fagt weiter Bert Fugger/bamit ber Gattel nicht herfur bem Rof auf ben Sals fincte / babas Dof alle Laft auf den vorbern Suffen tragen/ und balb verderbt werden muß man nehme nur ein Bepfviel an Bieren/ Die eine Laft auf Stangen tragen/wann bas Pelo nicht recht in Der Mitten ift/ und benen vorbern naber/ als ben hintern banget/fo tragen imar die hintern leichter Die vorbern aber empfinden Die Laft befto befchwerlicher : baber bet Ruden alfo beschaffen fenn folle/ baß ber Gattel fein mifden bes Salfes Enbe und des Creutes Unfang lies ge/ foult/ wo es allein vornen tragen muß / wird ein Pferd bald überritten und Bockbeinig/ kan auch in die Lange nicht bauren.

CAP.

#### CAP. XXII.

## Bom Creuk/Bauch/Bugen und Gefdrot.

298 Creus und die Bruft follen eine gleiche fcho | wurde/weil die Harmonia oder Ubereinstimmung bet Bruft ftarct und bas Creus fcmach fo bedeut es/ daß ein Pferd vornen viel / jurud aber wenig Rrafft hat/ und alfo auch im Biderfpiel. Die Breis te Des Creukes foll fenn wie ein mittelmaffigerhabenes Feld / burch beffen Mitten / ein feuchtes und gera-bes Bachlein lauffet es foll bas Ereut ( wie herr Fugger will rund breit und ftarct fenn / nicht abgefhliffen oder frigarfchig; und Diefes eben aus benentt: fachen/welche oben/ben ber Bruft/ find vermelbet wors Den/bie ichiaus Erfparung bes Papiers / nicht wiebers holen mag.

In Summa / ein Saus ober Mohnung/ bie auf vier Saulen ruhet / muß gleich flardes Fundament/ und gleich ausgehaute Saulen und Columnen haben/ foll es bestandig fenn ; ba nun eine oder mehr ftarct, die übrigen aber fchmach maren / murbe fich barauf menig ju verlaffen fenn : Alfo muß ein Pferb/auf ben vorbernund hintern Suffen / gleiches Bermogen haben/ foll es anders/im Arbeiten/ausdauren fonnen;fo murbe

ne tibereinstimmung haben / bann mann die Bliebmaffen/an allen Thieren Die hochfte Bierbe und Schonbeit ift.

Der Bauch foll nicht ju groß/auch nicht ju flein fenn/ nicht eingezogen / benn es bebeutet einen Dangel an Lungen/ Leber/ ober andern immendigen Gliebern / er muß nicht in beeden Seiten lahr / fondern vollig fenn nicht abhängig und groß, denn es bedeutet ein faules träges Bemuth/ und unarbeitfamen Leibe.

Die Rippen follen/wie herr Fugger will/breit/lang und ftard fenn/ bas fen ein gemiffes Beichen einer grof-fen Starde/benn folche jeigen an/bag ber gante Rud-

grad traffire und vody egglardt fepe.

Das Gefdrot/fagt er ferner/foll gank schwark flein/
gleich und wohl aufgeschütet fepn in allen Jarben der
Pferden/ denn das bedrute/ baß folges Roß gejund/
flated und resch fep. Ruch foll der Schaff turk und
schwark fepn; fo foll auch das Schulberblat breit und ftard/und voller Bieifch fteben/bamit fie ber Bruft nicht unahnlich fommen ; bas heift man nun bie Buge / und von den Bugen bie auf Die Rnie vornen und hinten ftees auch ein nicht geringer Ubelstand fenn / wann Treut bet es wol und bedeutet eine gute starcke Watur/wann und Brust nicht gleich miteinander correspondiren ein Roß viel Fleisch hat.

#### CAP. XXIII.

#### Bon den Schendeln und Bufen.

Sil die Schenckel das Fundament find/darauf (Rund herum keine Ringe/ sondern die Streiffe vom ein Pierd gefelt wird/ und nach deren Wehrte Preiff an/ die abwärte haden / weil die geringelten oder Unwehrt das gange Pierd entweder ge die geberchlich sind, hingegen die andern abwärtes lodt oder verachtet wird/ling fie mit desto grössernsteil gestrickleren dauerhaft und gut / und zur Neisen bein acht ju nehmen; von ben Bugen haben wir im poris gen Capitel geredt/baß fie follen fleifchig/voller Rerven und Flechfen fenn; Die Knie follen ftarct und fchier rundlicht, fo mol vornen als hinten / ein wenig aus marts gebogen fenn/nicht fleifchig / gu Spat und Sloße gallen geneigt / fondern durr und beinig; Die Schins bein follen turg und ftaret/nach Proportion des Pfer-

Die Regeln fangen an unten ju Ende des Schinbeins / und gehen binab bis auf ben Preif ober Duf/ die follen auch turk/ jufammen gedruckt und durr fenn/ die Pferd/die hohe Regel haben/ gehen nicht fo ficher/ reichen gern ein/ftraucheln / und fallen wol gar auf Die Rafen ; Die furgen niedern Regel bedeuten Starde/ cinen guten Gang/fichern Lauff/und Beharrlichfeit in ber Arbeit; fo ifte auch nicht gut/ wann die Regel nicht gerad aufflehen / sondern sich fenden; feben fie aber aung gerad / (wie Serr Löhneisen will ) so nicken sie gern/ sie mussen gar sachte auswarts geneigt / auf ben Dreiß gehefftet fenn.

Die Bufen follen fchwort/ breit und rund fenn / ein menia hohl/nicht schmal und jusamm gebruckt / wie an ben Efan/benn bas Leben weicht gern in folden Sufen/ und friegen leichtlich Sornfluffte/vornemlich wann ih.

gestrichieten dauerhafft und gut /und jum Reifen be-quem ; Diemeissen Dufe find fetten gut/sondern murb-und gebrechlich.

Der Caum / welcher gwifden ben Sorn und Fleifch oben um ben Suf gehet/foll fubtil/ und nicht feift fenn/auch gimlich haricht/bamit Die Saut vor Der Ralte bemahret bleibe. Die ichwarten auf Afchen farb fich giehenden Sufe find Die beften; vor allen ift zu beobach Die ichwarten auf Michen farb fich ten/ baf bie Sufe nicht voll Lebens ober vollhufig finb/ wie man fie nennet / bann fan man fie auf teine lange Reife brauchen weil ihnen Die Suffe auf allen harten/ fteinichten Begen verbellen, bavon fie ben Strahler. hiten/ ber gar ju weit heraus gebet/ und alle Inftoffe erbulten muß/alfo bie Schmergen verhindern / bag ein Pferd nicht fortfemmen fant derowegen fich wohl vor ihnen ju buten. In Summa/ alle hochgebeineten Pferbetaugen nichtel haben weber Starde noch Sie derheit.

Ber bie rechte Proportion und gange (fagt Sert Rugger ) eines Ruffes wiffen will / ber foll einen Raben nehmen/ und denfelben oben auf ben Grab anfeben/ mo Der Sattelfnopff lieget/und berab meffen/bis unter bas Schulterblat, allba am Elenbogen bes vorbern Fuffes mird er ein fpiftiges Beinlein finden / bon bemfelbigen Beinlein an/ bis auf Die Ferfen Des Roffes / foll er wies nen gute Pflege und Wartung mangelt; fie follen in der berum meffen, fo wird er befinden , daß vom felben

II. Thel.

Beinlein

Beinlein bis auf ben Grad/ und hinwiederum von ob. gemelbten Beinlein bis auf Die Ferfen Des Roffest eben eine Lange ober Sobeeft/und Die ift Die rechte Dafe eines Suffes/ nach ber Proporz bes Leibes; was langer ober fürger/ift wiber bie rechte Sbenmaß ber Natur/und als

fo gu flieben.

Die Barben/fo an ben vorbern Ruffen/oberhatb/ und an ben bintern unterhalb bes Rnies ober Elenbogen fteben/je fleiner fie find/ je beffer es ift; man findet auch wol Roffe/bie fie/ an ben hintern Juffen / gar nicht has ben/und en den vordern/ gang flein/ das ift um fo viel defto beffer/ weil es eine Angeigung trockener Schen-ckel ift/trockene Schenckel aber ein dauerhafft und arbeitfames Pferbe bedeuten ; Die feuchten hingegen bas 2Biberfriel

Die behendten und gar gottichten Rof find feucht/ und alfo auch vielen Fluffen unterworffen/find groar arbeitfam/boch zum Lauffen untauglich/muffen fauber ge-halten fenn/benn bas Roth legt fich in Die Faffel/ wann fie naß werben/trodinen fie gar langfam / baber fie von allerlen Buftanden als Maucten/ Rapffen/ und berleichen beschweret find : und ift bieben zu mercen/(faat Berr Fugger) bag man ben Roffen Diefelbigen Saar nicht foll ausrauffen/benn barburch werben die Gluffe nur noch mehr in Die Schendel gezogen. Dannenher viel/und nicht ohne Urfach/ber Meinung find/die glatte Schendel / wie fie bie Polnifden und Euretifchen Pferbe haben/ fepen die beften / Die man leicht faubern und 'abtrodnen fan / welches / ju ihrer Befundheites Erhaltung/ nicht wenig bienet.

#### CAP. XXIV.

#### Von Mahn / Schouff und Schweiff.

Sliche hatten basur die Mahne / Schopff und nicht grösser sind hart wie die Sauborsten und thun Schweiff sollen die Anal sang sepn ; andere wolden die Meine der Auf seine Bertschen der Auf seine berchenden und nicht gestellt der stellen die Anal sollen der Anal sollen das die das die Anal sollen das die Anal sollen das die Anal sollen das das die Anal sollen das die Anal sollen das die Anal sollen das das die Anal sollen das die Anal sollen das die Anal sollen das das die Anal sollen das die Anal sollen das die Anal sollen das das die Anal sollen das das die Anal sollen das das die Anal solen das das die Anal sollen das das das die Anal sollen das das da au feucht/ fonft tonnen fo viel Saar barauf nicht mache en / baß aber bicte feuchte Balfe nicht gut / vielmehr ichablich/ ift ohne Die befannt. Simmieber/ folen fie gar turg fepn/gebe es bem Pferbe eine Ungeflatt/ fie ursachen ben Chier feine Gute/ aber boch eine fonberbare Bierbe/ ftarce/ fraufe und fpiffige Baar/ mogen an Rieppern und arbeitsamen Roffen wohl paffiren/ weil fie eine Anzeigung find / ihrer bauerhafften und farden Ratur; an eblen und vornehmen Saupt-Pferben aber (weil grobe Saar ein gleiches Temperament anzeigen) werben folche nicht fur tauglich erfannt.

Der Schopff foll zwar lang/fchier bis auf Die Das-Locher aber boch bunne feyn / aufe menigfte mittelmaf fig/ bamit Die Schonheit Des Durren Ropffes nicht wie von einer bundeln Wolden umnebelt werbe; Mahne ift auch lang genug / wann fie bis auf bas Schulterblat reichet/ift fie aber langer / fo ifts befto fchoner/wie auch herr von Stubenberg fchreibet: Er habe Unno 1638: ben ben Furften von Dibenburg ein weiffes Pferd gefehen / beffen Schweiff bremmabl fo lang gewefen /als er die Erden hat beruhren muffen/Die Mahne aber habe nicht allein ben Boben berubrt/fonbern fen noch um einem Elenbogen langer ge-

mefen. Er fchreibet auch ferner : Er habe felbft Unno 1641. ju Regenfpurg im Reichstag / einen Rappen aus bem Ruggerifchen Beftutte gehabt, beffen Schweiff Die Erben/bie Dahne aber ben Preif an ben Sufen berühret habe. Es follen Die Saar am Schopff, Mahne und Schweiff nicht hart und fraus / fondern lang und jart fenn/bann foldbes bedeutet einen gelernigen Ginn und eble Complexion,

Ferner ift diß zu wiffen/ daß vielen/ fonderlich aber ben Spanischen Roffen/ an der Ribbe des Schweiffes Dice Ringer lange Saar beraus machfen / Die werben

Die Daar mit Igelfett fomieren.

Die Teutschen haben meiftentheile bie Dahne auf Die lincte Geiten gewohnet / baran fich viel am Auffigen anhalten ; welches boch wiber Die Reuter-Regel lauffet/welche will/man foll fich / im Muffigen/ an ben Sattelfnopff anfaffen, fo verberbt und gerruttet man Die Mahne nicht/ erfahret auch ju gleich / wann ber Sattel viel ober nichts ( wie es fenn foll ) nachgiebet/ ober recht gegurtet fen / bem man billich im Unfang fürtommen folle; ben ben Spaniern / Gurcen und Mohren aber/ wird Die Dahne auf Die lince Seiten gestegett/weil bas Bewehr auf ber rechten Seiten ge-führet/ bag barburch bie Mahne bes Roffes nicht gerruttet wirb.

Bon ber Francofen und Engellander Bebrauch/ bie ben Pferden Dahne und Schweiff ftugen, und im Schwerff nicht allein Die Daar fondern auch die Ribben bis auf Die letten zwen ober bren abichneiben/ber Dens nunges folle ben Ruden ftarden/ und bae Beficht befs fer erhalten; weil wir davon allbereit broben vermels bet/ wollen wirs nicht widerholen / weiln gewiß ift/ Daß Die Matur umfonft nichts gemacht hat / und Die elenbe Gefchopffe weber weifer noch tluger find/ale ber Allerweifefte Belt. Schopffer felbffen.

Doch eines ift bier micht ju vergeffen von ben Dierben/bie ben Schweiff in Der Action bin und wieber mes beln/fo nicht allein ein Ubelftand/ fonbern auch ein Beis den ift einer wenigen Starde. Aphrodifaus gibt Die Urfach/warum theile Pferbe ben Schweiff/in volligem Lauff/ftat tragen/ im Tummeln aber rubren; weil Das erfte mit ihren Willen / bas lette aber mit ihrem Bere druß und Unluft gefchiehet / indem fie/por der Arbeit eis nen Abicheu haben/welches jeboch die eblen Pferbe nicht thun. Und basift auch die 2Barbeit / mann man bie Starde Des Rudens an einem Aferd prufen willaman

mur oben unter den Schweiff mit ein paar Finger greifes Muclens dalt es aber den Schweiff ftard nieders und läfft ibn nicht aufhebenso hate einen guten Auckers und aufheben I fo hat es ohnsehlbar einen fomachen bifift im Pferte Rauffen mobl ju besbachten.



#### CAP. XXV. Bom Befchlagen der Pferde.

für die Schmiede (wie es auch jum Cheil mahr ift achore, fo ift boch einem vernunfftigen Saus vatter nicht fur ubel aufzunehmen/wann er feiner Dfer. De halben/que fo viel bas Befdlagen antrifft, genaue Mufficht balt, bann wer allein ben Rnechten und bem Schmiede Diffalls vertrauen will ber wird fich meiften. theils betrogen finden; weil die ersten gerne ihre gute Belegenheit bedencken / die letten aber die Pferde alle Lage befchlugen/wann fie nur bas Gelb bavon hatten/ ein Wierd mochte in einem viertel Stahr barüber frumm und lahm werben, bas mare ihr geringfte Gorge.

Sonberlich aber ift noch mehr baran gelegen/ mo man Julien und Seftuteregen hat' daß man die jungen arten Shier mit gelinder Befdeibenheit / nicht mit Broung und Poltern (davon sie ihr gebenlang werderbe jund/ und folde Laster an sich nehmen die hernach nime mer ju andern)fein facht mit Sanfftmuth jum Befchla. gen gewohne; man findet gwar in ben Buchern / von Bereitung ber Dferbe/febr menig von biefem Sanbel : Bas hilft es aber / mann ein Rogbereiter viel Bors theil und Runftgriff / von Bejaumung und Abrichs tung der Pferde/vorfdreibet; ba hingegen die Juffe (ohne die nichte ju verrichten ober augufunfeln) an den Pferden felbit gant und gar/von wegen übeln Beischlagens/verderbt werden: Und was nubet es einem Sausvatter/feine Pferde/ mit Stallung / mit Futter/

B'es wol fceinet/als baf bas Befdlagen allein jugleich Sorge tragt/ baf fle dud mit bem Befdlage recht und wol verfeben find. Es ift bierinnen bas beite/ Die Fullen/fo bald fie ausgefangen / und im Stall aufgeftellet find/mit fanffter und gutiger Anleitung bargu allgemachlich ju gewohnen.

Bann fie nur anfangs bas Bifdtuch ben Kamm, bie Cartatichen und ben Striegel gebulten fich ohne Berbruß und Empfindlichteit laffen angreiffen/fo muß nem Solg ober Evfen gant fubtil/ und je langer je ftar-cter/nachbem fie es willig und unwillig lelben/unten auf bem Suf flopffen/ und wann fie es gebutten/ muß man ihnen ichen thun/ein wenig Graf fürgeben/wann fie es aber anfangs nicht leiben/ Gebutt haben/ fich allein mit bem Aufheben vergnugen laffen/und ihrer Ratur(wei immer eines wilber und unlittiger ift ale bas andere nachgeben, bif es fich endlich brein ergibt, und folgends gar das Befchlagen leibet.

In ebnen gandern/ als in der Ufraine und Mobo. lien/ haben fie Pferde Bachmat genennet/welche ohne Buf Epfen/ gang Baarfuß geritten werben / fo aber auf Beburgen und fteinichten Orten nicht fo wol fepn

Biel unbebachtfame Leute finb / welche ein jung und guter Bartung wol ju befchicen / wann er nicht robes Pferd gleich in den Rothftall einschlieffen / obe

mit Premien und Riemmen gwingen wollen/bie veruts fachen Damit baf fich ein junges Chier mehr vor bes Mothfiall ober ber Riemmen Zwang / als vor Dem Befchlagen feibft forchtet / fo baid man ihme nur nach Den Ruffen greiffen will/vermennet es, feine Mage gebe mieber an/und laffet alfo fich fein Lebenslang nicht gerne befdlagen/welches ein groffer Tehler ift/ und auf benen Reifen/an fremden Orten/fonderlich einem Coldaten im Felb/vici Dube und Ungelegenheiten macht/fo alles Unfangs/ burch Bernunfft und Gelindigteit/ fan vers

butet werben.

herr Fugger will/ man foll bie jungen Rof nicht seitlich befchlagen / benn baburch befommen fie ben Duffwang/ und man folte bas Befchlagen aufgiehen/ fo lang als man fan/ fonderlich an den hintern Buffen/ es merten ihnen/ burch bas Baarfuß geben/ Die Sufe nur befto beffer/ aud breiter und runder/ und foll man ihnen nicht ichmere (wie der gemeine grrthumift ) fons Dern feine ringe Enfen anfange auffchlagen. Mifo pfles gene auch Die Burden ju machen/ihre Epfen find nicht inwendig offen/wie die unfern/ ba ber gante Strahl offen liegt/fondern in Der Mitten faft gefchloffen / bas Durd Die Juffe, auf harten fteinichten ichrofichten Be gen/nicht fo bald befchadigt und verlett werden. Den Pferden/ Die hohe boble Bufe haben/ foll man im Bunehmen bes Monbes / wann er bren oder vier Lage alt ift/wol auswircken / und beschiagen lassen; jungen Pierben foll man alle Monat/ ober wenigsten in fechs Dochen/allevier Epfen abbrechen/ und sehen / ob fie gleich auf ben Dufen liegen / und bafern fein Mangel/ Die Enfen fein gerad wieder aufe und die Ragel in Die alten Eocher fchlagen laffen ; liegen fie aber uneben/muß burch bas Quemircen alles geebnet / und bas Enfen Der Ballen wieder gleich barauf gerichtet merben. oder die Ferfen des Dufes muß wol geoffnet bleiben/ ben Dufzwang zu verhuten. Dann wann ein Pferd enge gerfen und einen hohen Suf hat / Die man Efels. Bufe nennet /fo foll man Die 28 ande mit bem Berds Enfen ober Deffer mol nicber/und ben ben ferfen ober Gtrabten weit ausschneiden / Damit Die Bufe nieber/ und an ber Ferfen weit gelufftet bleiben/ bag bas Leben wieder in Die Buffe tommen tan/ und ift an folchen Dufen bas Musmirden und Wefchneiben forberlich vonnothen. Die Epfen follen einem jeden Pferd/mann es fchon wollhufig itt gleich eben und nicht hoht gerichtet werben / bamit ihm die Wande fein flaret und mol Die Epjen auch an bem vorbern machfen fonnen. Buf/follen vorn bem Sorn gleich fein / mid nicht vor bem buf hinaus geben/es fen bann/ baß ber Auß ver. tretten ober gerbrochen mare. Sinten an ben Etrab: len aber/foll bas Epjen mit beeben Stellen vorgeben/ boch daß fie nicht zu lang fenen / baß es nicht / mit beit hintern Buffen/ barein greiffe/cinteide/ und baffelbige abreiffe / beegleichen follen fie auch nicht gu turg fenn Daß es fich auf ber Ferfen ober Ballen / nicht verbolle. Mann fich ein Pferd hinten freicht / es fen mit bem Eufen/ Ctollen/ Magel ober Buf/ welches aus nache folgenben Urfachen gefdiehet/daß die Pferde von Das tur/mit den Guffen/enge geben/ niedrige Ferfen haben/ bie Bufferaus Saulbeit / frumm und folimm nieberfe foldes mit Berd vermachen / und alleit Abends alfo Ben/ und dargu fchwach und matt find / oder daß die mit ihnen fortfeten. Stollen gu lang/ und Die Enfen gu weit gerichtet fenn/ baß fie fur bem horn hinaus geben / ober bie Ragel jungen Pferbe fcmere Epfen aufichlagen / bamit es

nicht mol vernictet find / folde Pferde wanns aus Schwachheit gefchiebet/ foll man wol ausruhen laffen/ und mit dem Beschlagen zu Hilse kommen/ als nem-lich/daß mandie Tollen inwendig an den hintern Ey, sen/ etwas inwarts richte/ oder wann es vonnoihen/ gar hinmeg thue/und bas Enfen ein wenig enger mache als juvor;item / bagman bie Banbe am Suf etwas mehr/benn fonften gebrauchig/ mit einer Rafpel ober Bornfeil megnehme/ und Die Ragel fleifig und genau 2Bill man ein Pferd mol befchlagen laffen/ daß Die Bufe fein weich bleiben/fo fchlag bem Rof gren Lage por bem Befchlagen ein mit Baumol/ und So nig/ fo viel als einer Belfchen Duß groß/ thu ein wes nig Rubmift barauf/mit Sanffenweret / und mann es befchlagen ift / fo nimm Brandwein und ungelofchten Ralch/ fchlage zwenmal bamit ein/ aber nicht offter/bis Dafes wieder beichlagen wirb / ift gut barauf ausju-Daß fich ein Roß gern befchlagen laffe / fo nimm Balbrianwurten/welde Die Raten lieben/halts bem Pferd vor Die Dafen/bag es barantieche/ fo fichet es ftille ; ober nimm ein Ctrict / baran einer gebendt worden/mad ben in ein wollen Budlein / und halte ibm ben Rug bamit auf/fo ftebets gerne.

Sehr viel ift an einem guten Suffdmich gelegen/ber mit bem Befdlachte und Arenenen wol und recht umsugeben weiß/baber mit Fleiß um einen folden gu trache

ten/ wer andere gute Roffe haben will.

Bas bas Befdlachte ber alten fcon abgerichteten Pferde betrifft/ barff es nichts befto weniger ( wie gern fie fich auch beschlagen laffen ) Bleif und Mufficht / in= bem Die Dufe/ fo wol aus, als inwendig / burch Sorns falben und Ginfchlage gut zu erhalten / Damit fie nicht hart und fpiffig werben / fondern fein gelind und gabe bleiben; mit ben Muemircten ift auch eine Runft / baß man meber ju vielnoch ju menig ausschneibe / und bae Enfen alfo genau einrichte/baßes recht aufliege; fenbers lich ift bem Comied einzubinden / bag er Die Dande an den Ferfen nicht ju furt abnehme wie etliche im Brauch haben; Die Ragel/bie nicht ju fcmach / ober gar ju plump und groß fenn muffen / meder ju feuchte/ weil fie leichtlich ausreiffen/ weber ju tieff / weil fie balb vernagelt werden/einschlage/wenigft in ein paai Mona-ten / ober fo offtee Die Rothburfft erfodert / neu bes fchlage / und alfo bas Pferd ben gutem Beefen ers

Bas Pferde find/ Die voll-hufig / muffen imabneb. menben / welchen ber Rern fcminbete/ im wachfenden Monden befchlagen werben; inegemein aber befchlagt man Die meiften Pferbein neuen Monben / bamit ib

nen der Rern wach fet.

Bu Erhaltung ber guten Bufe/fan fo wol bie Sornfalben/ ale auch bas Einfchlagen/ viel gutes verrichten; fonderlich foll man bas Einfchlagen nie vergeffen/ einen Olbend vorher, ebe man beichlagen mill fo fan man beffer auswirden / und bleiben die Sufe fein gabe und gefund. Go offt man von einer Reife heimkommt/ foll man ihnen fleiffig einschlagen ; auf ber Reife aber/ im Binter/ober mann barte Bege finb/mag man ibe nen nur mit beiffen Afchen und Effig einfchlagen / und

Die meiften alten Bereiter wollen/ man folle einem

beffet

beffer heben lerne/so aber von andern / und mit gutem Grundes wiedersprochen wied bie wollen / man soll es gleich ansanges mit mittelmassigen subtilen Eisen, der ichtagen, so werden sie hurtiget und geschicker.

Wann ein Pferd nicht stehen will zu Beschlagen / se bend ihm teine Habichteschelen ober einen Feberkiel darinnen Quecksiber vermacht ist in die Obren.



CAP. XXVI.

#### Bon Wartung der Pferde.

Ir wollen bon Effen und Trinden, als bem ! pornehmften Stud / bardurch bie Dferbe/ ben angrouhriger Befundheit ju erhalten/ vorher aber von der Bartung anfangen/Die muß nun orbents lid und ju rechter Zeit gefchehen. 3m Commer fru. be / als um vier Uhr im Binter um funff / follen bie Rnecht und Stall Jungen Die Streu aufheben/ nicht vornen unter ber Rrippen liegen laffen / benn es ftehet nicht allein baflich/ fonbern ift auch denen Pferden uns gefund/ und macht ihnen murbe Sufe / weil fie immers Dar darinnen umrouhlen/ju Beiten auch bas unfaubere Stroh / fo ihnen fchablich/hinein nafchen : fondern Seitroarts / an einem trocfenen Ort/ jufammen fclas gen/ Den Sand aber mit einem Befen fauber austeh: ren/ alebann foll man bie Pferd umtehren / und mohl ftriegein / barburch ber beiffende Staub megtommt / und Das Beblut/als Spiritus vitalis vehiculum in Die aufferfte Bliedmaffen incitirt und gebracht wird; bie Geriegel aber muffen / nachbem viel ober bunne Saar find/ fcarff ober mit furgen Bahnen fenn / ober man hat Cartatichen aus Sauborften gemacht / Diefe nehs men ben Staub trefflich aus benen fubtilen Saaren / Die mag man bernach etlichemal über ben Strigel abe gieben / und alfo ben Staub / ber in Die Strigel fallt/ wegbringen.

Nach bem Striegeln / muß man die garten Roß mit leinenen/die grobern aber mit tudenen oder haraffenen Wijchüchern um den Ropff und den gangen Leib reiben; biefe miffen telglich wieder ausgewaschen/und an der Sonnen oder Luft getrocknet (eyn.

Die Jusse foll man ober und unterhalb ber Anies sonderen den Affeln und um den Preis, mit einer Eartälichen ober härassenn Luck vorden reiben, sonderlich im Winter zim Sommer ben geröfte. Die Ann man vol seuche Backer bisweisen brauchern der allzeit wieder wol austrocknen: Wann sie nun also gesäudert sind Kan mande im Sommer mit einer sudern wer leinen Weden wieden der mit einer Andern wei

\* Æ iii

bůllen/

hulleny fo fallt fein Staub auf fie tonnen fie auch im Commer Die Mucten nicht alfo belaftigen ; bernach tehrt man fie im Stand wieberum/ und gibt ihnen ein wenig Beu/bamit fie befto ruhi ger fteben/und mann fie Diefes aufgefreffen baben/ fo mag man fie trancten/ und

dermals ein wenig Deu fürgeben.

herr Fugger will/ man foll ben alten Roffen gu feiner Beit Beu geben/als nur gar ein menig/ por unb nach bem Erincten/ mas aber junge Rof find / unter 6. Jahren/ benen mag man wol um emen guten Cheil mehr geben/bif alles foll nach funff Uhren/ ober um hals ber fedfe fruhe verrichtet fenn ; benn gibt manihnen ihr gewöhnliches Fruhfutter fein orbentlich : Buvor aber/ to balb man in ben Stall fommt / muß man feben/ ob ein Pferd von feinem Nachtfutter in ber Rrippen nichts übrig gelaffen hat/und bif foll man al fobald bem Stall. meifter ober Berin felbft andeuten/ bag man nachfeben moge / obs aus Rrandheit ober andern Urfachenge fchehen fen.

Der Saber muß mit etwas wenig gefchnittenem Strob vermifct/wol rein und ausgeschwungen fenn ; wann fie ihr Futter haben / foll man fie mit Frieben effen laffen/und (auffer einem ober gren / bie fich im Stall gant ftille halten ) bie meiften heraus geben / nicht hin und wieder im Stall lauffen / weil fich bie Pferd im Effen umseben / und viel Jutter bamit vers getten. Bann man nun bas Jutter eine Stund, lang in Der Rrippen laffet / fo mag man bas überblies bene wiederum beraus nehmen/ werden fie fodann nicht überbruffig ; foll man Die Rrippen/ ehe man ihnen ju

effen gibt/ wol rein machen/fonften auch jedergeit fauber

halten. herr Fugger verment (wiewol viel bas Begentheil wollen) man folle den Pferden / wann man Die Streue vorhero von allem Raffen und Unreinen/aus. gepuht/ wieder fruhe unterbetten/ auch wol ein frifches aufder Revie trancen will/ follen fie erfilich wol ab-Stroh unter ber Baaren ftreuen/ und mit ben Mehren überfich ftellen/ ob fie etwan bavon effen mochten / ins bein fich bie Pferd offt / nach bem Futter/gerne niebers legen/und ruben/gu bem auch unferegander gimlich falt find/ und fie alfo auf der Streu fanffter liegen/als auff bem bloffen Boben/ fo in eines jeglichen Bahl flehet / eines ober bas andere/in feinem Stall/thun gulaffen; Doch (fagt er) moge man ihnen Diefe Streu um Dittas ge wieder aufheben/und big um vier Uhr/Albends/ ober bis jum Rachtfutter/ wiederumfrifd untermachen im Sommer ; im Binter aber foll inan ihnen Die Streu ben gangen Cagliegen laffen. Um geben Uhr Bornits tags foll man fie wieberum abftreichen/ abtammen/ tranden / Deu geben/ und hernach ben Sabern vors foutten wie ju frube / und alfo barauff bis auf vier Uhr Rachmittag/ und bann wieber es in allen Står chen mit ihnen halten wie vorher/ und alfo bis auf feche Uhr fteben laffen ; mann fie alebann/nach vorgefchries bener Art, verforgt fint /fcblagt man ihnen mit Ruhe foth/ fo mit Effig angefeuchtet/wol ein/ober fcmiert fie mit einer Suffalben. In ber Gutterung muß man je bem/ nachbem es affig ober nicht ift/mehr ober weniger geben / Damit fie ben Luft nicht verliehren/ auch feinen Sunger leiben. Das Munbfluct foll man fo offt was fchen / als es aus bes Pferdes Mundefommet/ auch in ber Wochen gwenmahl mit Gala reiben ; Die abgenommenen Sattel an Die Sonnen ober andern trog Cagen mit warmen Laugen und guten Seiffen gant

den Ort ftellen/ und hernach wol ausflopffen/ und bie Sgar/in bem Cattelfaffen/wol auseinander lufften: Die Pferbe foll man mit Leinwat ben gangen Eag wol bebeden / fo bleiben fle icon glatt und gefund; ben Dferben, fo nicht effen wollen foll man genebte Rlepen, an fatt bes Sabers/ geben.

Der: Johann Balther fchreibt in feiner Pferbucht/ man foll fich wol vorfeben/bag man bas Pferd mit bem Baffer/barinnen Berften gequellt worben/nicht trans der benn es verurfache ihnen ben Cob; fo mol ad No-

tam gu nehmen.

Man foll fie auch/ mit Spatieren und Musreuten fleiffig uben/ bamit fie fich im Stall nicht überfteben / boch nie ju balb auf bas Futter ; mas auf Die Reutschul geführt wird, gefchiehet je fruher je beffer ; hernach muß mans vorhero/ burch factes Umführen/wol abfühlen/ und alsbann erft warten und abfuttern ; ber Comeig geht auch am beften ab / wenn er borbin troden morben/ noch beffer ift es/wann man fie / nach bem Strie geln/ mit flacher/ etwan an einem Schwammen feucht gemachter Sand / gegen und nach ben Saaren wol abreibt/fo bie Stalianer Spalmare nennen; Die Rof werben febr fcon babon / und laffen Die Daar beftolieber geben ; bann wann fie im Fruhling/ ober gegen bem Binter/ Die Saar gernelaffen/ ifte ein Zeichen / baß

fie gefund find. Sheils halten es fur beffer / wann man die Pferde nicht im Stall/fondern aufferhalb ftrigelt/an ber Sonnen/ba fie erft aufgehet/und Die Lufft noch tuhl ift/fonft

bleibt Der meifte Staub im Stall.

Das Maffer/ bamit man fie tranctet/ foll twenig' ftens eine Racht vorhero gefcopfit/ in einem faubern verbecten Gefchirzsteben/ bann talte Maffer find fons berlich den trachtigen Stutten/(wiewol allen Pferden) fcddlich/ Die flieffenden aber gefunder; mann man fie fühlen/ bernach mag man ihnen ein Beu/ mit frifchem Baffer genest/vorlegen/ bas erfrifcht fie mol/und bats auff lafft man fie erft trincten; lafft man fie (wie Diellngarn) aus allen Baffer trinden / fonberlich wann fie warm worben/ fo brechen fie burch / bafern fie es nicht von Jugendauf alfo gewohnt find/und gehet bas Fut-ter meiftentheile unverbduet von ihnen; fonderlich mo ber Flache in der Rete ligt/ foll man fie s (weil es bochichablich) nicht trinden laffen. Die Turden laffen ihre Pferbe/ im Krieg und Felb.

sugen/Des Cages nur einmal effen/ nemlich ju Rachtes/ barnit fie bes Sungers gewohnen/ und befto nothleibi ger und dauerhafftiger merben/ bas thut aber alles Die

Bemohnheit.

Bor allen foll man auch beobachten/ bag bie Pferbe bes Machte wol angebunden feven/ nicht ju furg/ bag fie fich recht legen mogen. Die jungen Roff/wann man fie aufjaumen will / haben gerne/ fo bas Dunbflud fein fauber und mit Galg gerieben ift. 2Bill man Die Merbe ins Baffer reiten/foll es allein im Commer ges ichehen; im Binter ift beffer/ Die Pferbe troden abreis ben ; und vor der Schroemm/ im Sommer/muffen fie wohl abgefühlet fenn. herr Jugger will / manfoll die Dferde nie bis an den Bauch ins Baffer reuten / weil ibnen Die Ralte fcablich ift.

Im Sommer fan man fie bisweilen / an fconey

und gar machen/ auch ben Schlauch / Die Mastocher / 1 Mugen und Ohren in Der Wochen ein paar mal wenigftene mit einem Schwammund lauen 2Baffer / wol quemifchen/und Die Daar que ben Ohren/ im abnehmenden Monden, fleiffig abicheeren, auch fie por ben Bremen und Rliegen vermahren; ben Birchife balb ihn Die Rol laffen/ foll man gleich alfobalb aus bem Stall

Mit Spifruten foll man fie ( mie etliche ben bofen Brauch baben)nicht veriren/bann fie werben fdrictig/ lauffen mider den Baaren, und merden barburch fchla. gend und untreu gemacht. Daberftroh effen die Pferde imar gerne / machet ibn aber france Bauche: 9m Muswarts foll man ihnen Fonum gracum geben; Die langen Saar fo ihnen über ben Mugen wachfen / foll

man allgeit ausreiffen.

In den Sundstagen/fo wol im December und Stanuario, foll man der Rob, fo viel moglich, fconen, und feine flar de Arbeit/ale auch auf der Reuticul thun las fen; biffweilen foll man ihnen alle vier Ruffe mit marmen Wein ober Bier bahen/man kan ein wenig Butter hinein thun/es ftarcket ihnen das Beaber. Wann fich Die Rog/nach gethaner Arbeit / tapffer in ber Streu malben/ haltmans für gut.

leichter an/und werben Die Vferbe beimlicher ; mit Dem Einschlagen follman fleiffig fortfahren/ aber ben voll-buffigen nicht/ benn ber Rern macht ihnen ohne bif mehr als einem lieb ift; man foll den Pferden offt ins Maul feben/ ob fie nicht burre Bargen/ Schefer gabne und bergleichen Dangel baben ; item / acht haben/ ob fle auch ftallen und gircen / Dann Diefe Berfaumnif tan viel fcbaben.

Mann ein Pferd nicht fallen fan / foll man ihm weder ju effen noch ju trincten geben/bifes geftallet babe; auch tan man aus ben Bird ihre Gefundheit ertennen/ob der Saber gang durchgebe/ ob fie trocen im Leib feven/ Burin ober Rafer ben fich haben, und mas bergleichen/bamit man allem ben Beiten porfomme unb

helffe. So foll man auch fürsichtig fepn/ daß Die Pferde nichtRoth oder Laimen freffen/oder Die feuchte unfauber re Stren oder Bugel und Riemen/oder Bifchtucher/ und bergleichen/ baber foll man Gattel und Beugnicht bangen laffen/ baß fie Dagu mogen/ weil fie offt ohnge fahr log werben tonnen; alfo am beften/tu Rachts ibre Stande mit einem Riegel hinten vermachen/und ihnen ben Ausgang wehren. Bas fonft in allen ihren Bes Bann man auf junge Roff ligen will / foll es bey brechen für Bulff-Wittel follen gebraucht werben/ foll einem Bortheil geschehent es kommt Roff und Reuter bernach folgen.

#### CAP. XXVII.

## Beschaffenheit des Orts zu einem Gestütte.

Bund endlich von guter oder fchlechter 2Beide/ Die woloder übel-temperirten Complerionen / von Dies fen aber Die gute ober boje Befchaffenheit ber Pferds Bucht herruhren ; muß bannenhero / wer eine gute Art haben will auch einen folden Ort ju ihrer Beibe und Aufenthalt/ ermablen/ber foldes beforbern und nicht verbindern moge.

Die Dferde mollen weber ju groffe Dis/noch ju ftrenge Ralte/fonbern mittelmaffige Luft baben/baber fie im Sommer einen ichattigten Ort haben muffen/worun. ter fie fich verbergen/und im Binter Stallungen, bar.

innen fie fich ermarmen fonnen.

Bum andern muß er gute sattsame und bequeme Gras-Plage und Beiden haben, voel des Grafes Ei-genschaft viel/ ander Breide Beschaffenheit / andern kan / als an denen Schaafen juschen, die (wie herz Rugger berichtet ) in Der Spanifchen Broving Andaluzia, fo fcone, treffliche und jarte Bolle haben / wie Seiden dergleichen in Europa nicht bald ju finden / daraus die köftlichen und subtilen Spanischen Läche gemacht werden; so bald sie aberüber das Gebürge Sierra Morena in Castillen getrieben werden / verdinbert fich ihre Bolle, und wird grob und fpiffig / und Diefe Bertehrung follallein Lufft und Beide verurfaden/ba/ tooferne fle nicht gemaffigt finb/nichts abfons Derliches au hoffen ift; Dannenhero auch DiePferde/nach ihrer Landes: 21rt/ groff oder flein/ freudig oder trage/ nothleidig ober unvermöglich werden ; Die Begend bes Orts muß man nehmen/wie mans haben tan/ boch wo man bie Bahl hat/ ift ein geburgiges Ort/ wann es

nur Meiben bat/ ermunichter/ als eine ebene Meibe : wer aber ju beeben Belegenheit hat / ber mochte Die trachtigen Stutten in ber Ebene und Die Rullen in ben Bergen halten / boch baß fie im Binter in ihren Stallungen / mit genugfamen Deu verfeben werben / bamit fie in Der Ralte (von Der fie obne bif genug betrangt find) an Rahrung feinen Abgang haben bann mas bem Wintersuber abgehungert wirb / bleibt fcwach und erpust / fan fich im Sommer fcmerlich wieder erholen/und wird felten/ober gaz nie/etwas baraus erwachfen ; barum niemand mehr halten foll als er wol und reichlich ernehren tan/ indem wir Diefes Bortheils / den die warmen Oft - und Sud-Lander haben / daß fie ihr Biehe/Sommer und Winter/auf der Beibe halten / nicht genieffen / und muffen vor allen Dins gen auf bem langen falten Binter/ reichliche Provision machen.

Basbie Beibe an ihr felbft anlanget / muß fie gutes Bras/gefunde Rrauter/Meftereiches Beftrauche/als Schattenreiche Baume/ hingegen aber nicht Krotten-blumen/oder andere giftige fcarffe Rrauter/ bavon fie leichtlich hinwerffen/ untermengt haben ; und bief muß billich/wo man ein Beftutt anrichten will/ Die erfte. Gorge fenn/ ohne Die / Da man auch Die allervolltoms menften und iconften Beicheller / und Die ebelften Stutten gufammen brachtes es ein gwar groffer, boch

pergeblicher Unfoften mare.

Sonderlich foll Die Beibe nicht gar naß / viel meniger moficht und Morafticht/fondern furs/fus und trocten fenn / bann obwol Die faure Beibe von ben Pferden angenommen wird / geschicht es allein aus Roth und Ermanglung einer bessern / ba auch leiche ber Unterfchied ju fpubren/weilen die auf naffer Beibe nie fo aut Bufe befommen / wie auf ber trockenen; Die auf Der Chene nie fo arbeitfam / frijd und bauerbaff. tig merben/ wie auf ben Beburgen/ohne Zweiffel auch Darum / weil fie dafelbft ber frifden Baffer / won Jugende auf/ gewohnen; viel eher an benen Orten / mo meiche Baffer find / aushalten fonnen/ als Die an folden Moraffen/ und Gumpffen ergogen/an einem Ort/ mo frifche reiche Matieraind / gebracht merben/ Die es gar leicht empfinben/und meiftens fluffige Ruffe/ Rapf. fen und Maucten / me nicht aar bas Grimmen bavon

So ift auch/ auf ihren Beiben/ biefes vorzufehen/ baf man nicht anders Diehe/ fonderlich Schaafund Schweine barauf treibe/idenn jene freffen bas Bras fo gengu ab/ baffein Bferd in viel 2Bochen bafelbft nichts genieffen fan/ Diefe aber beftanden Die Beibe / Davon Die Dierbe / fo von Matur Die Sauberfeit lieben / einen

Abicheu haben.

2Ber nun bie Belegenheit hat/ ber trifft es mol am beften/ mann er einen folden Plat bargu ermahlet/ ber von Beburgen und ebenen Gras. Biefen vermifcht ift/ nicht affein / weil auf ber Unbohe die beften und gefuns Deften Rrauter machfen/ fonbern auch/ weil Die Beibe an ihr felbft frafftiger/ troctner und fuffer ift ; Die Bub len/ in ben Beburgen/ bas 21b-und Auffteigen ber harten Begesihre Rahrung ju fuchen/gewohnen/gewiffe Rnochen und Schendel/ ftarde fefte Sufe / und einen frafftigen Ructen befommen/ wie auch einen ringern/ langern und nicht fo fleifdigen und fluffigen Sale: Und ift fonderlich gut/man Die jungen Fullen in Bergen und Rlippen tonnen erjogen werden/ wie theils Deapolitas ner. Giebenburger.und Die Rarft. Dferde. gutes frifches Baffer/ Bronnenquellen und Fluglein/ ober Bache fan baben haben / neben einer guten ftars den Plancfen, ben Dlag einzufangen, ber hat Digfalls weiter nichts mehr , als treue verftanbige Leute baben ju verlangen.



Cap. XXVIII.

# Rom Stuttmeister, und wie die Beiden einzutheilen.

Wirthichafften viel Auflicht und Gleiß ( will man beren andere recht genieffen ) bedorffen ; bes Geftutte. Serrn Gelegenheit und andere nothwen. Digere Befchafften aber nicht allgeit gulaffen, felbft jeber. geit gegenwartig gu fenn ; als ift bas vornehmfte Studi/ barnach er/init bochftem Epfer/gu trachten/baji er einen treuen/ geubten und verftandigen Stuttmeifter gu mes gen bringe/bem er bas gante Berct/ Berpflegung und Mnftellung übergeben und vertrauen moge / Der auf Die gnechte / wie fie ben Pferben marten/auf bem Befchels ler/ Ctutten und gullen / fonderlich wann fie aufftofe

Eilen alle dergleichen forgliche und toffbare | fig/trand/trumm/ ober fonft befchabigt find/ wol 21cht babe/auch gehörige Pentet/ wider alle Bufalle/ju finben und ju brauchen wiffe ; 2Binters : Beiten Die Liechter wol bewahren laffe/ hamit feine Brunft entftehe/ ober baß fle ja nicht in benen Stallen/ motrachtige Ctutten ftehen/ausgelofcht / und durch Diefes Beffancte / bie Stutten jum himmerffen verurfachet werben; bem Befinde foll er alfo fürgeftellet feon/ daß er Dacht habe/bie Nachläffigen/ Bofen und Diderfpenftigen ju ftraffen/ oder nachdem der Sandel ift / es alfobald ber Serz, schafft angubeuten ; Er muß fo wol die Beiben / als Die Dlanden/ wo etwas mangelt/ verbeffern/ allgeit

mann

mann Die rechte Wefchell-Beit porbanden / ober mann Dietrachtigen Stutten fullen felbft Daben fenn/bie Rul len/nachibren Sahren und Alter abtheilen / und alfo/ mas feiner Derrichafit nutet/beforbern / und mas ihr

nachtheilig ift/ perhuten.

Es foll ihm auch nicht zugelaffen werden / wie biss weilen geschiehet/Raje von ber Stutten Milch auf ben Rauff ju machen/bann burch diefes wird den Fullen ibs re Mahrung gefchmablert/auch (nachdem die Rullen beito eber bekmegen abgenommen merben ) ben Stutten ihre befte Rrafft / und dem Deren fein gebuhrender Bewinft entgogen; und ob fiche wol begibt / baß etliche ctutten/ bie hingefchlungen / ju diefem Dandel moche ten gebrauchet werden / fo bleibt es boch felten barben/ und greifft man immer weiter / ale fiche gebuhret; ift auch Diefes nur ein Dedmantel / andere Deben-Bortheil ju pradiciren / jubem auch Die Stutten/ fo lang fie gemolden werben/ ben Befcheller nicht gern annehmen/ nicht gern auffangen /und ba fie auch trache tig werben/ ben Gullen nicht genug Dahrung haben ; weil es/ nach aller Philosophen Mennung / mahr ift/ Dafi Die Milch / aus einem fubtilen Geblute / generirt wird/ Das Geblut aber ein Vehiculum ber Lebensgeis fter fen.

Bann nun die Stutten gar ju lang / burch Abnehs mung ber Mild/ belaftiget merben / fo fan es anbers nicht fenn/ als bag die Spiritus vitales mit bem Geblut/ baraus fich die Mild metamorphofirt / ausbunfteu/ auch Die naturliche Starde/ pon bergleichen Stutten/ ( bie man boch/ auf alle Beife/ erhalten folle ) ins 21be

nehmen fommen.

Bahr ift es/bag perfecte aute Rafe von ber Dferbe Which gemacht werben ; 3ch habe beren felbft etlichmal

gegeffen/und jo wol anform/als an ber Groffe und Be fcmact/mit benen Parmefan Rafen eine groffe Gleich' heit befunden. Doch ftebet Diefes alles ju eines Geftutt. herrn Belieben/ wann nur befcheidentlich bamit gebanbelt wirb.

Bas nun die Eintheilungen ber Beiben anlangt/ ware wol gut/auch fast nothig / baß folde mit Dlan-den ober Stangen in gewife Stude eingetheilet wurben/bamit nicht die Pferbe auf einmal Die gante Beibe überlauffen / und mas fie nicht freffen / mit ihren Suffen gertretten / und hernach an ber 2Beibe / verurdf fen; baher es gut/ baß man fie alle 14. Lage ober brep Bochen / nachbem ber Dlag groß Der flein ift / in einen neuen Einfang laffe/und bie Beite / fo fie abges freffen/wieder vermahre/ bainit Die Beit-über micherum Gras machfen/und funfftig/fur ihre Mahrung/ bienen fan; mag man breverlen Abfconitt und Eintheilungen fur einerlen Pferde haben/fo ift es befto beffer : Es ift auch ohne die vonnothen/bafi bie Weiben/ fur die groep. und brenjahrigen Dengft Rullen/ befondere eingefribet find/ bamit fie nicht / por Der Beit / unter Die Stutten fommen.

Auch muffen gebectte Stabel ober Saufer mitten in Diefen Beiden fenn/barunter fich/ju Zeit Des ftarcten Regens unlingewitters/bie Pferd unterftellen und entweichen fonnen ; und mare gut / mann biefe Saufer auch in bren Cheil abgefchnitten murben / beren jeber feine Thur hatte / und daß fo wol bie Stutten aus ihrer Beid/ ale auch die zwen- und brenjahrigen Gul-len/gur Zeit groffer Sige ober wann es Better hat/ babin flieben mochten/und bennoch feines zum anbern (wie es burch rechten Abschnitt und Unterschagung

leicht fenn fan) fommen fonnte.

XXIX.

# Bie die Bahl der Stutten anzustellen.

Diero Antonio Ferraro, ber Roniglide Meapolitat | auf, und vielleicht ein wenig ringerer Unfoften binge nifche Ro fibereiter in feinem Cavallo frenato cap. 3. lib. 1. erforbert an ben Ctutten / Die man gur Bucht gebrauchen will/ viererley Qualitaten; 1. Die Farb/ als ba find Raftanienbraun / Spiegel & Schimmel/ Schweiß Ruchfen und Color Saginato detto Cavezza di Moro. 2. Die Groffe/daß ber Bauch etwas langs licht fen/Die Geburt befto beffer ju empfangen. 3. Die gute Beftalt und Bufammenfugung ber Sliebmaffen/ wie droben Cap. 17. ausführlich befchrieben worden/fonderlich auch/daß fie gute/gleiche/gange Euter haben/ damit fie befto beffer faugen mogen; Und 4. welches über die andern alle ift/die gute Gefundheit/daß fie frifch/ gerade/ wol freffe/ wol lauffe/ und in Summa fcon/ gut und gerecht fepe/tapffere/ groffe/ gute Mugen/ und feine Rranctheit an fich habe / weil die Gullen gwar viel von bem Befcheller/aber noch mehr von ber Stutten ju erben pflegen/von denen fie/famt ber Mahrung/im Mutterleibe auch Die Bolltommenheit ber Gliebmaffen/und Bervegunges Arten bes Gemuthes / an fich nehmen.

Der halben/too moglich/foll man die Stutten von einer guten Urt erwählen/aus einem befannten und bes rubmten Beftutte/fonderlich im Unfang/ meil Diefes ber Brund ift/barauf man eine gute Doffnung eines gluct. lichen Musgangs tan feten; hingegen mann man bin und wieder gutes und bofes fine delete untereinans ber faufft/ geht grar Beit und Dube gleichmäffig bar.

II. That.

gen ift alle Soffnung / eines ergabigen Bewinns / und erwunschten Musganges verlohren.

herr Jugger vermennt / wann man jum neuen Befruit eine Bucht einfauffen will / foll man erftlich nur meps ober brepidhrige einfauffen/bie noch nie getragen haben, weil man weniger bamit fan betrogen werben, als Da man altere einhandelt; 2. Gen auch/ wann fie sum erftenmal Bullen getragen/ barauf gu feben / ob fie Mild genug haben / und Die Jungen reichlich nahren mogen/ benn im 2lbgang beffen ( fie fenen fonft fo fcon und fo ebel/ ale fic immer wollen) werden ihre Gullen nie wol gerathen/ wo ihnen Die allerer fte Dahrung abgehet ; baber mann bergleichen Stutten vorfommen/ find fie lieber bald auszumuftern und andere an ihre Stellezu bringen. 3. Ift es eine absonderliche Lugend an einer Stutten/wann fie Junge bringet/bie bem Beicheller gleich feben / beren aber wenig gu finden. Die find barum befto bober ju balten / weil man ver fichert iff/mann man gute Refcheller bat/baß bie Urtnicht fan fehlichlagen/Daber alle Jahr eine Mufterung barunter ju halten/und die alten/ übelbezeichneten/ ungefunden/ ju groffe oder ju tleine, oder miffarbige, oder mas fonft an 2lugen/Dufen/and andern/ 2lusftellungen bat/aus muffern; bergeftalt mag man nach und nach etwas fofiliches gufammen bringen:

Mun bie gur Bucht erwählte Stutten muffen alfo ges martet

gefund bleiben/und weber ju fetten/noch ju magern Beib haben/ mie Varro melbet : Prægnantem neque implere

cibo, neque efurire oportet,

Mifo ift groffe Mufficht/ fo mol in der Wahl / ale in ber Rutters und Mahrung/ju nehmen ; theils vermens nen/ bie Stutten follen einen gimlichen langen Leib/ Bauch und Geiten haben/damit bas Fullen Defto mehr Nammy unachfen habe: Andere hingegen glauben/daß toften find gewiß / was aber in der ungereinigen hoff-die Sutten / die einen gedruckten kurken Leib haben / nung beflehet des zufänstigen Gewinns, ziehet öfficers flakerdere und debere Füllen derigen zund wie Bervoon die Reue mit Ungedult nach sich. Zum Winfenhenen Studendert gass Kelation herrn Grafen Ernsten von der Suttreren wied erfordert / ein Karcker Sädel/ Die Stutten / Die einen gedruckten furgen Leib haben/ Merode fcreibet : Semen in corpore longo, uti plumbum in forma ampliori diffuere magis, nec formam tes mochte perfouhret merben.

martet/ gefüttert und unterhalten werden/daß fie fein inifioblongam, ideoque debiliorem procreare: In bre viori vero, uti in forma reftrictiori, uniri magis; quis autem dubitet, virtutem unitam fortiorem. Doch wie in allen/alfo auch in Diefem/ bas Ne quid nimis , weber ju viel noch ju menig/ fo beebes ju tabeln / in Obacht ju halten. 2Bill man anbers nicht feinen groffen Schaden erfahren / was man ohne folchem leichtlich hatte unterlaffen fonnen/ bann bie aufgewandte 11mguter Berftand/ und guforberft/ baß ber Geegen Gots

Cap. XXX.

# Bon dem Befcheller.

In Befcheller muß alle/ober meniaftens Die meisten Befchaffenheiten/ fo wol der Schonheit als jten Befchaffenheiten/ jo morber albereitin ber Bite an fich haben/ beren broben albereitin bes einem fonberbaren Capitel gedacht worden / bann bes Horarii Musfpruch bleibet mahr :

Fortes creantur fortibus & bonis; Eft in juvencis, eft in equis Patrum Virtus; nec imbellem feroces

Progenerant Aquilæ Columbam, Daber Diffalls an einer guten alten 21rt febr viel ges fegen / und ein Saufvatter fich feinenUntoften foll bauren laffen/ etwas ber Dube wehrt in fein Beftutte ju befommen / weil fie es reichlich wieder einbringen und

erftatten fonnen.

herr Bugger vermennt/ bie Befcheller/ bavon man im Rrieg taugliche Pferde giehen will/ follen mittelmafe figer Broffe fenn/ban bie gar ju groffen feven trage/mes landolifd/ nicht arbeitfam/ unartig/ mogen nicht lauf. fen/ und ift im Feld / por bem Feinde hort ohne Bors theil / hinguf gu fommen. Die gar ju fleinen find fcmach/werben bald übern Sauffen gerennet und ge-fturget/ fonnen hart burch groffe/ refche/ braufenbe Baffer feben ;was aber wolgefeste mittelmaffige Ros/ Die mol benfammen find/bie taugen am beften/boch baß fie mehr ju groffen als jur fleinen Statur fich annas hern

Er foll (fagt ferner Berr Bugger) ftarct im Ructen/ fest auf ben Beinen / und feiner Schenctel gewiß fenn/ bag er Bergeauf und ab/so wol sicher lauffe/ale auf dem ebenen Boden ; ferner foll er refch fenn / und in feinem Lauff ftarct beharren / uber Graben und Baune fpringen/foll auch haltig/ und auf beeben Seiten hurtig/ ge-fchwind und Baumgerecht fenn/foll wol tonnen fchwimmen, und ben Lefb nicht gar ju tieff ins 2Baffer einfenden/auch foll er wol freffen/ bauerhafft und nothleibig/

nicht weich und frafftlos fenn.

Ferner foll er beheret und freudig/weder Feuer noch Baffer/weder Beraufche noch Getummel fceuen/ wes der untreu noch flattig/anallen Gliebern inwenbig und auswendig gefund und frifch fenn/foll fich gern jaumen/ ftriegein/warten/ aufe und absigen/ beschlagen und sate tein laffen/und fromm gegen Leuten und Pferben fenn/ ind mas bergleichen mehr oben von einem guten Dog it erzehlet und beschrieben worben.

Das membrum ad generationem foll fchwarg/und Das Gefdrotaufgezogen und flein fepn/meil Diejenigen/ die weiffe Schleuche haben/ jur Bucht undienlich gehale ten werden. Die einfarbigen Pferde/fonderlich die Res ften-braunen/die vornen eine lange fcmale Plaffen ha-ben/ find beffer jum generiren/ ale bie Schecken/ und ift faft mehr an einen ichonen guten Befcheller gelegen/ bann an einer Ctutten; weil man viel offter findet/bas von einem vortrefflichen guten Befcheller / und einer fchlechten Ctutte/ vornehme eble Fullen gefallen/ aber von einer ichonen Stutten und einen ichlechten uneblem Stallon, wird gar wunderfeiten/und faftniemals etwas gutes fommen, Quia, secundum Philosophorum senrentiam, omnis generationis vis potiffimum á maleulo procedit.

Irren fich berentwegen (find Herrn Fuggers verba formalia) Die jenigen bodlich/ (unangefeben/ baß es fcbier überall ber gemeine Bebrauch ) Die ba vermen. nen/ wann einer etwan einen alten frummen und lab. men Schimmel bat / ber auf allen Dieren abgeritten/ an Schenckeln voller Unrath / und offt nicht mehr als ein Mug hat / ift er anbere nicht gar blind / man foll Den gleich alfo in ein Beftutte thun / weil er fonften gu nichte mehr zu gebrauchen/fo thut ere in einem Geftutt gleich wol.

Ja er fest ferner/ bak bie jenigen Stutten / wie in Spanien und Italia brauchig / Die von den Duble Efeln bestiegen / Maul-Efel gebaren / fein gutes Roß mehr tragen/ob fie fcon von bem beften Dengft befchels let find/und werden vielmehr die Gullen/nach ber Efeln Art/fattig/widerfpenftig/ toll und wilde/ bag nimmer= mehr nichts gutes von ihnen ju hoffen ift ; fie haben/ fagt er / lange Ohren/ bunne Balfe / hefliche Ropffe/ fcmale Bruft und Creus/hobe Suffe und Efels Dufe/ bif tommt von bem erften Befpringer bem Efel her/beren Gaamen Die Organa , Darinnen Die Conception geschiehet/ bermaffen eingenommen und disponitt hat/ baß alle andere Empfangniffen gleichfam in einen üblen Model gegoffen/ auch Diefelbe Efeld Beftalt und Unart an fich nehmen/ Die zum erften ift barinnen formiret worben.

Die Lands : Art gibt zwar wol ein groffes Unfc ben / trifft aber nicht allgeit gu/und ift beffer. ein ebles

Pferd

Dierd von einem unberühmten nicht hochgeachteten als ein ichnobes von einem vortreftichen und wolbenamten Ort bernehmen : 2Ber Mittel und Gelegene beit hat/ber fchaffet ihm Derfianifche/Burchiche/Bars barifche/ Spaniche/ Reapolitanifche/ und bergleis chen / weil fie nicht allein insgemein ben Beruff und Rubm / fonbern auch meiltentheils Die Gute baben/ Davon man gute / gerechte und theuere Fullen gieben tan/ am meiften wird / in vielen Geftutten/ Diefe Reget in Dacht gehalten / bafi ber Beicheller etmas leichter und fubtiler, Die Stutte aber ftarcer und groffer fenn folle / und / burch biefe Zusummenfügung / entsprin-gen bie mittelmässige Pferde von der besten Urt und Bellalt.

Das allernothiafte Stud (ohne meldes Die anbern alle nichts nugen ) ift/ bag ein Pferd zu bem Befchellen tauglich genugfamen Luft/ Begierd und Rrafften habe/ ut nec voluntas, nec vires defint ; man hat smar wol etliche Sachen/ einen tragen Bengft aufzumuntern / mas aber allein aus ber 2[pothefen gefchehen muß/ bas

hat feinen Beftanb.

12

ìá

IT!

10

23

Das Alter betreffend / muß es weber zu jung noch ju alt fenn / in biefen ift ber Gaame ju talt/ in jenen ju unvolltominen. Die Bahne follen an einem jungen Pferd alles ausgewechfelt jenn, als nemlich im funften Sahr/ noch aber ift beffer/ man laffe es das fechfte Jahr gar erreichen. Bie lang es eigentlich ju gebrauchen / find unterfchiedene Depnungen/ weil eines ftarcer/fris an.

icher und frantiger ift, als bas anbere, in bem auch viel Beforderung ober Berhinderung Die 2Bartung thun fan ; ober auch felbft die Art und Razza ber Pferde an einem Ort weit lebhaffter ift, als an bem andern/bann welche gering fleigen / willig und begierig find/ und Die Stutten gerne von ihnen tragen / Die fan man wolbehaiten ob fie fcon alt find/fonderlich mann fcone Rut. len bavon ergeugt werden / man tand mol big auf 12 14. ober noch niehr Jahr alfo brauchen; ju welchem bann/ dieaus ben Dits und Gud Landern gebrachte Dferbe, ohne bifi ftarcer und von mehr higiger Complerion find/ate die Nordifden und 2Beftifden/langer und beffer ausbauren/wie bann auch die Stutten einen Stallon/ ben fie fennen/ und ber fie borbin fcon befties gen hat/ lieber julaffen.

Wann aber Die Stutten nicht leicht mehr von ihnen trachtig werben wollen/ift es Beit/fie austumuftern/ denn fie werben von den alten Befchellern imfruchtbar/ und wann eine Stutte ein Jahr ober zwep galt gehet/ (fagt herr Rugger) fo ift es ihr nicht nute / fondern fie fan barburch gang unfruchtbar und unbrauchfam merben/ und borret ihr bas Gefauge gar ein/ bavon bann ein Geftutt. herr fleinen Dugen ju hoffen bat; und ba auch icon von ben alten Stallonen Fullen berfommen/ werben fie boch meiftentheils tieff-augicht / traurig um Die Ropffer haben weber Freudigfeit noch Dert / und fennet man ihnen Des Watterstinvermöglichteit gleich

#### CAP. XXXI.

## Wie einem Bescheller zu warten.

3e Wartung der guten Pferde ift allbereit bro | faubern leinenen Decten gubullen und wol erfalten ben in einem eigenen Capitel angezogen worden | laffen; wann nun gang teine big mehr an ihm tu fou-Doch find etliche absonderliche Absate/die ben eis nem Stallon in Dhacht zu nehmen. Er muß wol gefut tert fenn / Damit er fein ben Leib und Rraften bleibe / boch muß man ihn nicht gar niaften wie ein Schwein/ denn Die übrige Feiften verurfachet Fluffe/und Die gluffe machen ben Saamen mafferig/ barburch die Generation verderbt wird. Bur Beit des Befchellens mag man ihm gebrochene Rorner bisweilen untere Futter geben/ und in fein Eranct ein wenig weiffed Dohl/ baf ce eine Dild Farbe an fich nehmer Das foll ein wenig warm fenn/und dig / faat Der: Rugger / foll man continuiren ein Monat por / und ein Monat nach bem Befchellen.

DieBeit aber/wanner zugelaffen wird/foll man ihm geben fo viel er mag, und ba er nicht effen wolte, foll man ibm die Bunge und bas Maulinwendig mit Effig und Salt wol reiben auch fein Tutter mit gefaltenem 2Baffer befprengen/man foll ibin auch Bifer Erbfen und ger: brochene Bohnen unter ben Saber mengen; item / mag man ihm gu Beiten eine Sand woll Grunes geben/

nur Damit er Defto luftiger bleibe.

Go bald ein Befcheller vom Sprung einer Stut. ten fertig ift/ foll man folden/ nachbem man ihn eine Biertels Etund / ober etwas langer im Ungeficht ber Stutten fpasieren geführt bat/in feinen Stall thun / ihn auf das fleiffigfte ftriegeln/ pugen und marten/ bas Beidrot mit guten marmen 2Bein baben / Darinn ein gepulverter Dirfchjahn gefotten worden / ihn mit einer

ren/mag man ihn mit laulichten/ mit fconen Debl vermengten/ QBaffer trancfen/ barauf fein Futter geben / und ruhen laffen / und besmegen ben Stall etmas fine fter balten.

Berr von Stubenberg will/ man foll/nach ber Bes chellung/bie Sals-Aber auf beeben Seiten laffen/ bas Blut mit Bolarmeni, Drachenblut/ Dehl / Effig und Terpentin vermifchen / und bas Pferd gang ( auffer Sals und Ropff) anftreichen/ mit einer ftarcten leine wath einnaben/ und Diefe Leinwath taglich/etliche Lage nacheinander / mit marmer Laugen und Effig befeuche ten/ damit ber Inftrich nicht eintrodne / und alio etlis de Lage in einem warmen Ctall aufhalten / und mit garten Cicoris Durgen futtern fo werden fie lang nicht allein jum Befcheilens fondern auch jum Reuten taugs lich fenn.

Martin Bohm/ Der Unno 1618. ein überaus gutes undnutliches Artuce-Budlein gefdrieben / und benen gefammiten Margarafen von Brandenburg dedicirt hat/fagt: Man foll einem Befcheller 14. Lag lauter Berften gu effen geben / und feinen Sabern/ auch nicht viel Seu benn es mache einen furgen Obem. man bas Pferd nun fpringen laffen will / foll man ibm/alle Morgen/ein Quart Milch/und vier Eper ohne Dotter jufammen gemijchet/ju trincfen geben/mo es ja nicht trinden will/ foll mans auf den Abend unter Das lette Futter mijchen/und auffreffen laffen; und fest bars ju/ er habe foldes ju Conftantmopel an einem Pferde

gefeben / ans Rapfers Dof/ welches que nicht anbers als nach Diefem Mittel ift gehalten worben / und 24. Stutten ein Onugen/gethan/und mol beidellet/baß in einem Sahr 14. Fullen von ihm gefallen find. aber einem Pferde ber Muth entgeben/fo foll man für einen halben Chaler Manbel-Del nehmen/und ein balb Loth Spanifche Muden flein gerieben, untereinander gemifcht / bem Dferd grepmal nach einander eingeben. Einer Stutten mag man auch ein halb goth auf groep. malunter bas Rutter geben/ fo befommen fie Luft unb

Berr Graf Julius von Barbedt ein mohlerfahrner Serr in bergleichen Birthicaffts Sachen/ braucht ; bie Bescheller zu erfrichen / und bas Sperma alfo zu rectificiren / bag barburch groffe Beforberung zur Generation verurfachet werbe / fonberlich wo bie Da. tur etwas erfaltet ift / folgendes Recept / fo er vielen groffen Serren fo wolim Romifthen Reich als auch in Defterreich communicirt/und allgeit gut befunden hat: w. 3men Theil rothe Bifern/ ben britten Theil Fonum gracum, und ben vierbten Theil Bobnen ; von Diefen brepen Studen unter einander gemifcht / muß man alleit ein Quantitat fur ben Gpring. Benaft in guten rothen Bein einweichen/24. ober gar 30. Stund alfo quellen/und auf jebes gutter einen gutengoffel voll einmifchen/ und alje bamit continuiren/ bis es aufgejehrt ift bann wieder etwas eingeweicht / und also ge-braucht fo lang die Spring-Zeit währet, ist probint/ und lange Zeit ben bem Sarbectischen Gestütt gut befunden morden.

Beiter/ fagt Ser: Fugger/ foll man ihm im Stall nicht perfteben laffen und bep guten und iconem Wets

ter/ wenigft alle andere Edge frühe/ spagieren reuten/ boch mut gemach/ und Buß für Auß. So bald nun die Beschell Zeit fürüber/ muß der Befcheller/von ber Stutten/weit abgefondert merden/ Damit er alles Berlangens vergeffe / und fich nicht/ mann er fie boren und feben fan/ barnach febne / und fich abtobe/ bavon er fonft fehr abgemattet wird. ill auch aut/ mann bas Befchellen porben / baf man ihm acht Lage nacheinander / taglich Morgens und Abends / mit gutem Baum . Del bas Befchrot mol falbe / man mag ihn auch / wann marmes Wetter / Das Befchrot/um Mittage / mit faltem BBaffer bes fprengen.

Serr Pirro Antonio Ferraro will / wann man ihm bismeilen getochte Richern und Bohnen unter fein Furter menget/ bag man gar ein wenig Pfeffer ober burch Runftien/ bargu bewegen muffe, n Engber mit untergesprengt/ auch bieweilen Brod / in tee ober ftardes von ihm fommen tonnte.

gutem Bein eingeweicht/gebe/und mas man fou bret. baf er am liebften freffe/ foll man ihm am offteften por legen.

herr von Stubenberg fagt in feinem Eractat von bet Pfeth Bucht: Admillarii largo & optimo cibo corroborandi funt, hordeo scilicet, Ervis seu Orobis, fra-

Sis in Molendino. Db man benen Befchellern 2iber laffen foll / find verschiedene Mennungen ; Die nie bargu gewohnet mor-Den/ift beffer man unterlaffe es / mann aber fcon eins mal Blut gelaffen worben / und man joiches hernach unterlaffen wolte; ftebet ju beforgen/ er mobte franct ober am Beficht mangelhafft/ oder randia werben; Daher mennt Herr Fugger/ foll man der gleichen Pferben/ zwar nicht im Frühling/ und fo lang bie Beschell-Zeit mabret / aber im Berbit/ wann Die Blatter anfangen von benen Baumen ju fallen/ (aber nicht fo viel Bluts als an einem andern Pferd ) laffen/ auch bavon einen Unftrich machen/fo hat er faft ein halbes Stahr Beit/bis man ihn brauchet / und fan feine Rrafften che / burch Diefe Erfrifdung/bermehren/ ale verlieren fev alfo fole de Laffe, ju Erhaltung ihrer Befundheit, juin bochften nothburfftig/ benn (fagt er) ich hab es per experientiam alfo befunden ; es ift genug bag man ihm nur bie Sals Aber offne/und weiter feine / bamit ift er aufs gange Jahr verfeben.

Es werden auch die Befdeller / wann man im Be-fdellen ein Jahr ausfeset gern blind / da man um es-wan einen Befdeller, einem Frühling zu diesem Werde nicht gebrauchen wollte, so ist vonnichtent daß man ihn indi gertuden voust in de allein die Sals-Abern/ fondern auch die Spor-Aber öffnet auch in der Rafen laffe / damit das überfüffige bigige Geblut ( das fich (onft fermentiren murbet) von ihm fomme / und ben Mugen nicht ichaben moge / wird zwar ichmach / fan fich aber das Jahr burch icon wieder erholen/wann er mit ber Arbeit/wie es fenn foll/ nicht übertrieben wird.

Im warmen Commer foll man Die Befcheller offt ins 2Baffer gehen laffen/aber nicht tieffet als bis an Die Rnie ; wanner alfo fleiffig/ mit fauberer Wartung und gutem Futter verfeben wird/ wird er lang ausbauren und ift bas übrige Runftlen mit Pflaftern / Baben / Schmieren und Salben vergeblich weil weit beffer / mas Die Matur felbft thut und mircfet/ als mas erft / burd Runft/ muß ju wegen gebracht werben. Es follte ihm auch einer. (befchlieft Berr Fugger)

einen folden Befcheller nicht munfchen / ben man nur/ burd Runftlen/ bargu bewegen mufte/ weil nichts que

#### CAP. XXXII.

# Die Zeit und Weilezu befchellen.

Sfind noch vielerten Meynungen/ in welchem Wilter eine Stutten zu beschellen so /indom theils nut zwoo Jahr, and nace aver fanff Jahr zum Anglang fegen/ daß bieraus nichte geroffen zu juhiessen/ indem etliche ju menig/andere aber ju viel thun. Serrn Juggers Mennung ilt/es fen bie befle Zeit / wann eine Stutten vollfommentlich bren Jahrerreicht / baf fie/nach Berickeinung besvierten Jahres ihr erftes Fullen babe/ weil fie fruchtbarer merben/ mann fie breviahria

find' als wann man funff Jahr warten wolte/ maffen in foldem garten Alter Die Golofbeine fich leichter und beffer eroffnen/und fie baber auch leichter gebahren/und ftarcfere und groffere Jungen tragen / als wann bie Stutten icon ausgewachfen und erftaret find/ allba es eines groffen Bewalts bedarff / Die Schlogbeine gu offnen.

Go merben auch die brevidhrigen Milch reicher bann ihr Befauge ift garter und fafftiger/nehmen lieber

111/



Mutertid anno exacto hotifimum libidine exagitantur, umb wo sie nicht beschellet werden/ haben sie keine Rube/ saussen sieder Weisbe bin und wider / umb nehmen nicht gernetzur weiches alles kan verhütet werben voesen man sie zurestigient / alber bequemesten Beitzum hengste beingt; Andere mennen man möge sie zwar im briten Jahr vool beschellet na der die Zungen werden klein und ischwach / dader man nur ein gemeines Pseth/und nicht einen eblen Weschellet Darzu brauchen sollen

Der Fugger aber glaubt es so veit bester gleich anfangs einen guten Bescheller durzu nehmen fo bleibet allzeit ble gute Art und der gute Abbele wie das gu beobachten als oben gedacht von benen Stutten bei den gien einem Miller-Est besprungen sind nachmals nie einem Miller-Est besprungen sind nachmals nie eine gute Art beingen ob sie soden sie den sie de sie den sie de si

oder verderhen kan.

Und obsschon viel vollen/daß man die Rüllen/so von einer jum erstemat beschleten jungen Stutten/veil ste meistentheils schwad und unvollsmanen/solle sinvog stun/ifte sode rathssamer, manbehalte stievaam stean vers nicht gar böse Zeichen oder Leichsgebrechen an sich paden/vis sie ansangen ins dritte Jahr zu gehen/ um zu sehen/vand aus inhen werden möchte/siehet beinach den noch sieve/entweder zu behalten/ oder mit besterm Geronn un vertrausen.

Den allen wolbestellten Gestütterenen ist löblich suten fr bag man von Inder ju Jahr Regisser macher darinnen aller Stutten Farber wann se beiget, und wiederum Worfdwist Worziehung des Weschelleren find geprobt worden auch ob sie ihn angenommen oder ihn nicht zugelassen debatten haben welches legtere ein gewisse Zeunstellt bas die Bunten empfangen hat / also muß zu jeder Stutten

fo wol das Jahr und der Tas/als auch des Bescheire Ramen seseht sen; so wei man was von ihnen ju hossen, und auf velde Zeit man auss meiste Rechtung zu geben hat; hernach kan man auch bezeichnen vonn see Stutten gesüßet hat von welcher Fard und Leichen.

Mas die Beschellungs. Zeit anlanget: ist im Frühling solche am beguennlichten weit eine Grutze; wölff Wonatsvoer eist Indenen der die Gesche wird, voll der einiger/zu tragen psiegt/damit sie übers Jahr auch beschrühings Zeit erreichen von ihren Mittern auf ber guten seische Mitter und ber erlen Anreit ihres Wachsthums/ mit desto mehrern Vorschub/ fortsehen und aussühren mögen. Dam bie Perbli-Jüllen werden von den wenigsten sie zu gut gehalten, wei sier von den wenigsten sie zu gut Binteres. Alter meistentheils schwach und also steelen Binteres. Alter meistentheils schwach und also steelen

Ut malculus nafcatur admiffio firt triduo ante plenilunium, ut fomella tertia die pott lunam plenam. Salffter/bie an 2. Geile ober Riemen 6. ober 7. Cdub Luna, fi tempore prægnationis existit in fige o Arietis, Tauri, Geminorum, Cancri, promovet genera- uch (wie etliche wollen / fender lich mann man bie 200 tionem, econtra in Sagittario, Capricorno, Aquario giet ben nicht ohne Die groß ju fenn verf: übret, baf man & Piscibus, impedit,

Rullen alebann allganach Des jungen garten Grafes ne Bleicheit des Stallons befto ftarder embilbet / jonbein ben der Mutter Mild/ jugewohnen ; ja es tan (jpricht auch/ jur Begierde/ bestomehr angereifet wird / alfo/ Berr fugger aljo auf ber Weide gunehmen bages im bag fich etliche alfobald barauf unmenden / und ben Berbft fo ftarct wird/ bag man ihn von ber Milch/ohn Sprung annehmen. allen Nachtheil/mag abnehmen / und bat bie Mutter/ Unterhaltung mitsutbeilen.

meiflich zu unterfcheiben.

Bucht, weil fie ohnedig von ber guten fuffen Wende ber jugeführet merben ; Die Belichen nennen Dicie Art gail werben / und alfo defto lieber fangen / inbem Des la Monta Scapola, Befchellers fo viel moduch / mit perachan unnite. Befchellers, fo viel moglich / mit vergebenen unnugen fchellete Die Stutten alljeit über Das andere Jahr / fo femine refert : Semen equi fi aquolum, & modice flafonten ihre Gullen befto langer trincten / und befto vum,fterile eft; fi albefcens & valde humidum, fcefreudiger junehmen/auch baher beffer und theurer aufs minam producit; fi craffum inftar medullæ, nimis ca-Selb gebracht werden. Herr Zugger vermennet gwar/ lidum eit; fi album instar amyli diluti, glutinosum in daß diß allein auf groffen Bestütterenen sich vractieiren aquis fundum petens, foecundum. Quibus equis calaffe; nichte beftomeniger fen gut / bag man Die Ctute nalis in extremo diducitur, vel abeleit, vel vala deten allgeit im dritten/wenigft im vierten Sahr/ galt ge pondent, inutiles funt. hen lassedamit sie sich an Rrafften wieder etholen mis. Die britte Urt wird bey groffen und milben Bestüt-gen. Bas aber die Art und Weise zu beschellen ans teregen vorgenommen / daß man die Hengste unter langet/ wird es auf breperlen Corten verrichtet / Der Die Stutten lafft auf gutes Giud binlauffen / gefchies befte und gebrauchigfte ift / bag man Die Stutten/ fon. bet aber mit Chlagen und Beiffen offt ein Ungluck, Derlich/ wann fie groffer und hober als Der Stallon, an ober werden theils zu viel / theils zu menig beforungen/ eine folde Stelle bringt/ banut fie etwas niedriger fter aus welcherlen beeben Weifen wenig gutes ju hoffen be, und bem Dengft bas Springen befto leichter an. ift ; jubem / weil bie Dutter ibre gullen lieben / laffen fomme.

ten nicht beiffe

ftein/halt es fur beffer / baff Die Geule nicht an einer Stimm / Das Blied fangt etwas an gu gefdwellen/ Mauren fondern fren ftehel dag man allenthalben dars & fi aliquam humiditatem emittit , non fallax apju fonne; die Stutten wird an einer langen ftrickenen petentiæ illarum & eupiditatis fignum eft. 200 aber Salfter/ Die man ein paar mal um Die Sculen ber eine Stutten nicht brunftig wurde / gibt Columella um wickelt / von einem Beftutt- Rnecht gehalten / Der ben Rath/ man foll mit gefoffenen Meerzwibeln Die etwas meit von der Stutten flebet / fo fan er fie an vala genitalia beffreichen; Undere nehmen nur eine gieben/und mit dem Ropff an die Seulen bringen/wie gemeine Zwibet; Macrobius erfordert die Refieln er will; bingegen tan Die Ctutten an einer Mauren Dargu ben Ropff bald verlegen/ oder mit ber Bruft barwiber, lauffen.

Alfo nun wird ber Befdeller an einer ffareten ang/angebeffret ift/von imenen Rnechten gelenet. Eift ben Bengft pormarts gegen ber Ctutten fubre / bof fie einander anrieden mogen; weil man glaubt baf ibr Die befte Zeit ift im April und Majo / fo fangen Die Die Stutten/durch Diefes Alnhauchen / nicht allem Die

Undere laffen Die Ctutten/ fo viel ber Stallon haben Den ganten Winter, über / befto mehr Erholung Der foll/in ein vermachter Ort bringen/und laffen ibm felbft Rraften bem Rullen Das fie im Leib hat / Defto beffere Die 2Babl meldeer juerft beipringen mill mie Berrbon Etubenberg in feinem Geftuttbuch bezeuget ; te miffen Pirro Antonio Ferraro in feinem Cavallo frenato aber (wie Pirro Antonio Ferraro mill)erftlich Ctutten faat, von S. Georg an/bis auf Petri Pauli/als ben 29. bargu gebraucht merben/ bie fcon etliche Fullen getra-Junii/ fen jum Bulaffen Die bequemfte Beit/ift aber Doch gen/ und Die Den Bengft befto williger julaffen ; Der unfer taltes Clima von bem Italianifchen warmen hengft muß auf einen Lag über 6. ober 7. Ctunben/ Darinnen er vier gute Sprunge berrichten fan nicht ben eo find auch Die Stutten im Frubling beffer gur ben tutten bleiben/und tanüber ben britten Tag mies

P. Tylkovysky de re agrarià p. 302. & 303. ita ex Springen ju iconen/und mare ju munichen / man bes Obfervatione Chriftophori Monivid de admifferii

nme. ficbie Bengft offt gar ju fipat ju fich/ werben alfo frate Bendft offt gar ju fpat ju fich/ werben alfo frate Bendem Berrn Grafen Julio von Barbect/ wird Berbft Fullen baraus/ ober geschehen fenst hundertereine Seule an eine Mauer eingegraben / baran man len Unordnungen / und werden becde Beichlechte ber Die Stutten mit bem Ropff etwas in Die Bobe giehet/ Pferbe badurch verderbet und ju Grunde gerichtet; damit fie beftoweniger von fich fchlage / indem aber ber bleibt alfo bererfte Beeg ber nublichfte und gewiffefte/ Benaft Die Stutten bespringt/wird ber Ropff etwas in Demobauch Die Tutten wild und ichlagend waren/ in mabrender Action nachgelaffen bamit fie ben Bengit man fie boch mit Strict en frannen / und alfo verbuten ansehen tan ; es foll aber weber ber Bengft noch Die tan/ bag fie ben Bengft mit groben Streichen nicht be-Etutten an ben hintern Suffen Epfen baben / uns ichabigen tonnen ; ift auch vorhero mahrgunchmen/ob gluctfeelige Streiche gu verhindern,man legt auch dem eine Stutten lauffig fen ober nicht/und Das erfie erfennt Epring-Bengft einen Maultorb an/baff er Die Stute man bieben / mann fic wenig effen/mit erbobeten Ropffen und Schmangen / auf ber Weide umber lauffen/ The Fürftliche Ginaben / Furft Carl von Liechten- harnen offter / als gewohnlich / haben eine grobere

Es ift auch gut/fagt Derr Jugger / wann man fnit einem faubern Schwammen Dem Befcheller fein Glied

abitrei

abstreichet / und ber Stutten bamit bie Nafenlocher auswischet; item nimmt man Sunermift/menget es mit Berpentin, wie eine Salben/ wol durcheinander / und

befteeicht der Stutten bas Blied bamit.

Bann nun die Beschell-Zeit vorhanden / ist es gut / so man die Gutten erstüsst vorhanden / ist est in einen beschoten Ciande feildet / dass sie stalloo sie eine der die stalloo vor Aufgang der Sonnen / paşieren / dass sie einander nie aus dem Beschicht sommen de man sie deede gestütert oder getränkt hat / und sühret ish dernach / wann er erwarmet scheinet / die Stutten vor / und lässet ihn deringen.

Die kinigen, so die Seien vom Bescheller hatten /
müssen sich von daß sie dieselben nicht an sich zieben, die der Jengst von sich sieht berad seiegt; umd is bald er wieder berad seiegt, wollen die meinsten, es soll im Rucht, oder ein paar, dasslich einen Spmer fatter Wassers in Bereitschaft batten / welche die Suuten binten alsbald woh desigkte / damit sie dem Sammen uicht wieder laussen alse die Justen miteiner Spissen ledige, allgemach unführer sie dinnen miteiner Spissen ein auf das Tenus klopfelodig sie sig usstamm ziedenund

ben Gaamen befto beffer behalte.

2Bas bas Begieffen mit talten 2Baffer anlanat / hielt ich für rathfamer/man unterlieffees/ und bas aus folgenben Urfachen / baß ber Sagme in iplo conceptionis momento am allerichwachelten/ und bie Stuts te/ burch einen gaben Schreden/ ( ber allen tragenben Ehieren fcdblich und gefahrlich ift) ehe jum Dinmerte fent als ju behalten möchte bewogen werbent und ob fie fcon fagen/ baf bie erhifte matrix, burch bie Ralte/per antiperiftafin fich conftringire/und alfo ben Gamen leichter behalte/fo bunctet mich boch gefahrlich/ von eis nem extremo gleich auf bas andere ju fallen / fo ber Ratur/ Die per gradus gehet/ mehr jumiber / als ans nehmlich fcheinet/ will nicht fagen/daß zu beforgen/daß ber jarten Frucht Unfang und primum Elementum , durch eine forchtfame Impreffion und gaben Schreden der Mutter/eine gleichmäffige/eblen Roffen/fehr unan-ftanbige / Qualität an fich beforglich nehmen mochte / Daß fie fcheube ober forchtfam murbe / wie bann beren febr viel in allen Geftutten gu finden. Doch habe ich allein ein Gutbunden hiemit bepruden / und bennoch nienanden/ waser thun oberlaffen folle / vorfcbreiben wollen / ein jeber Berftanbiger wird / nach gefunder Bernunfft/ von einem ober dem andern gu urtheilen wiffen/ und bas rathfamfte fur fich / nach Belieben / ju

Beffer gefällt mir diese Meise/ die Pirro Antonio Ferraro mit den besödlich Stutten vorschreibt: Man soll die Stutten gleich nach dem Sprung / yum Elehen und Eraben ein wenig antreiben/daß sie nich Zeit habe/ durch Beilbeit den Saamen/wie off geschichterwieber

ju verfdutten.

Der Bescheller wich gleichmässig eine viertel oder balbe Stund boch daß er dere Etwitten steeling Gesche blebe, herumgeschtet, dann kan man die Stutten weis der spasien, und nochmalen versuchen/ob der Bescheller jum andernunal springen wolles dannt, soat, dere tyggger/ich halte gar viel davon/daß zwei Sprünge bald auseinander asschehen umd je balber je besser haud vielnuger, als wann man einen Sprung zu Mozgene/.

und ben andern zu Abende thun laffet, fo es andere der Befcheller permag.

Bismeilen haben Die Befcheller Diefe bofe Unart an fich/ baß fie gwar Die Stutten befpringen/ aber ben Saamen nicht laffen/ welches man mercten fan/ mann ein Pferd mit ftebendem Glied wieder beraus tommt / und in der Action nicht mit dem Schweiff gespielet hat; fo rahtet 3hr Burft. Gnaden / Furft Carl von Liechtenflein/ in einem Cenbichreiben an Berrn gulium Grafen von Sarbed/man foll es gleich wieberum fpringen laffen/und foll ber Reutfnecht/ber auf Der lincen Seiten Des Roffes ftebet / weil er Die rechte Sand fren bat/ bas Dof / wannes auf ber Stutten ift/ mit ber Sand/ben Unfang bes Schlauchs / hin und wieber ftreichen / und gefdwind bin und her fabren mit molgugebruckten Fingern / barburch merden bie Bengft jur Gaile bewegt / daß fie ben Saamen taffen muffen / werben auch die Stutten febr leicht bavon trachtig; alfo habe er ein Mantuanifches Dfcrb/vom Grafen Collalto um 1000. Bulben ertaufft/ fo biefen Brauch habe / und bem man allgeit bergeftalt helffen muffe.

iamet ha

Die iween Anechte aber / bie sonst ordinari bas Pferd fuhren/ nimmt jeder mit einer Danbbas Pferd bep bem verbern Juffe nohm mit ber andrem Danb hatt er das Roß ben ben bintern Beich mo der Brand ist bamit es gerad auf ber Stutten bleibe / bis die Besaar mung verbrach ist.

fclagen werben.

 fens / Derrn Grafens von Sarbect gemefenen Derrn ! Enbamifft mitgetheilt / und Darque Diefer Ertract ge-

nommen worben.

2Bann Die Befdell . Beit furuber / foll man ben Spring Dengft/mit folgendem Unftrich/wieder erauis den: Man nehme 6. Loth Drachenblut/fo viel Bolus und ein Geibel Brandmein; ober man nehme 1. Dfund rothen Bolus/ auch ein halb Dfund Drachenblut/und fo piel meiffes Dars/ ftoffe Diefe bren Stud / eines nach bem andern / gu einem Dlebl/ alebann nehme man ein Mak auten Effig/und von gwolff Evern bas Beiffe / biefe Stuct in einen Safen gethan/fein gemach gefotten und geruhrt / baß es nicht brennend werbe/ benn bas

Dark fich gern entjundet. ABann diefes alles gefocht ift / nimmt man ein halbe Maß Brandwein/ gieffet es auch bargu/ und gwen ober brey Gauffen voll Rocten : Mehl / fest es aber micht mehr jum Seuer/ und ruhrt es nur mit einem Loffel ober Scheufflein mol um/bis es jabe wird/alsbann fo mazm es zu erleiben/mit ben Sanden auf bem Ereut gegen ben Saaren wol eingefchmiert / und wann alles wol einges rieben morben / fo giefft man bas ubrige alles barauff/ und streichte sauber auseinander / damit es Messer rudendied werde ; daß es aber das Pferd nicht leicht wegreibe/nimmt man etliche Bogen Fieß Pappier/und picketes darauf. Diese Alltrich muß dieden / bis er elber hinmeg fallt ; ift gleichermaffen vom Berrn Gras fen Qulio von Barbect.

Die Befcheller foll man ben einer Stutten nicht abs medfeln/ meldes ben Stutten febr fcdblich / fondern mit welchem Bescheller man hat angefangen/Daben foll man verbleiben. Go er benn freudig ift/ wirder ber Stutten bald begehren/wo nicht/ foll man Die Stutten nur hinmeg thun/ und ihn nicht unluftig machen ; ben brep Sprungen follmanes (manns die Stutten an-

bers annimmt ) bewenben laffen.

Sat man mehr Befcheller als einen / fan man befto eber jum Enbe gelangen / und fan man taglich fo viel Stutten beforingen laffen, ale viel man Befcheller bat,

fo fullen Die Stutten fein nacheinanber.

Derr Rugger vermeont / genug fenn / eine jegliche Stutten imenmal befchellen ju taffen, ba fich benn pornemlich / nach bes Stallons Rrafften und Bermogen / Daher ein Beicheller über geben ober molff Stutten/in einem Jahr/ nicht gu untergeben / bamit er befto långer ausdaure ; fo.foll man aud)/mann er einen Eag gweneoder brenmal gefprungen / ibn bars auf ein/ zwen ober bren Sageraften laffen / fonft wird ber Saame ju fluffig und untuchtig. Dir hat ein alter Roffamm für gewiß gefagt : 2Bann man bas Burtel | Aber genug von biefem.

von einem Safen gepulpert in einen Laib, Brob einmurdet und alfo bacht/und ber Stutten etliche Page/ por bem Befdellen / einen Biffen Brod / auch an bem Zag/ wann man gleich beschellen will / einen Biffen bavon gibt / fo foll fie/ von einem Sprung / trachtig merben

2Bill man aber gewiß erfahren, ob eine Stutten ba be empfangen/fo foll man ihr /uber gehen Tage nach bem erften Gprung/ ben Stallon wieder jufuhren / wird fie fich wiederfeten/und ben Befcheller nicht leiben/fo ift es

ein gewiffes Renngeichen/ bag fie voll fen/ und alfo maa mans mit allen Stutten prufen.

Da aber ein Pferd jum Befpringen trage ma-re/ foll man ihm Bafilien-Rraut ju effen geben / ober Tefticulos toftos & in pulverem redactos equi ca-Arati, unter bem gutter vermengt / ober Saidenforn ; Stem/ Satyrion flein gefchnitten / auch einen Sirich. Bahn ; Item / man foll mit einem Schwammen ber Stutten bas Blieb auswischen / und folden bem Befcbeller por Die Dafen halten / und fie ihm bamit bes ftreichen.

Etliche alauben/ wann man bie Stutten bren Lage bor bem Bollmonden gulaffet fo trage fie gewiß einen Bengft/ober brey Tage nach dem Bollmonben/fo trage fie ein Stuttlein/ober flante Aquilone, equum, flante autem Auftro, equam, ober mann man ben linceen ober rechten Gailen binde, urtheilet man auch, nach bem ber Stallon, nach verrichteten Gprung/ auf ber rechten ober linden Geiten abfteige ; fo aber alles nur Duth. maffungen.

2Ber mehr von ber Geftutteren / wie folche in Sie fpanien und Francfreich ublich / miffen will / ber befes be weiter herm Marren Fuggeres Frenberm icones und nubliches Werch von ber Gefutteren, im 21. Capitel.

So foll man auch (wie herr von Stubenberg will) nicht gar ju ungleiche Battungen/als einen Brabifchen ober Turdifden Stallon, mit Krieglandifchen ober groß fen Galgburgifden Stutten gufammen paaren/ fors Dern viel mehr Die Frififden Stutten mit einem groffen Reapolitanifchen Bengft / bie Lurdifchen mit ben Solfteinifchen ober Belfchen/ Die Arabifchen mit ben Sungarifchen / ober Siebenburgifden Stutten; Die Spanifchen Bengfte mit Welfden/ Bolfteinifchen / ober Dannifchen Stutten/ welche immer groffer und flarder fenn follen als die Bengfte ; es follen auch Die Farben nicht allgu ungleich fepn/ boch ifte beffer / ber Befcheller habe eine tunctiere Farb/ ale bie Stutten,

#### CAP. XXXIII.

# Bie die trächtigen Stutten zu halten.

Unn die Stutten weber ju maget/ noch ju fett find/ fo empfangen und gebahren fie defto leichter; daher man ihnen offt/ aber wenig/ geben foll bamit fie ben ber Luft bleiben und ift an der guttes rung überaus viel gelegen; mann fie gefüllt haben/ muß man fie nicht gleich auf die Weibe laffen/ wie gut auch Diefelbe fen/fonbern gum wenigften acht Lage im Ctall behalten/ wol futtern/weil fie bavon Mildreicher mers

Den/ und per confequens Die Rullen eher erftarcen;hers nach tan man fie / ben guten Wetter / auf Die Weibe bringen/und/ in ben warmen Gagen/ alfo Lag und Macht auf ber Beide laffen/ maffen fie in ber Dige lies ber ben ber Dacht / wann es fubl mirb / ale ben Tage effen/ ihnen auch die Bremen und Sliegen fobann gute Rube laffen.

Derr Rugger vermennt / es mare rathfam/ bag man

bas

das Geftutt alebald in ihre Stalle triebe / manns ges, wie erft gedachtevie man kans heraus bringen. Abann gen Mittag gehet / und anfanget warm zu werben schie Muttet, vom gewaltsamen Gebahren ober andern auch ben Giall wol finfter mache / und alfo barinnen gablichen Bufallen/ heraus getrieben murde / muß man lieffe bis auf den 21bend / wann es wieder fühle wird / nichtlang warten/ biß fie gefchwelle / fondern bald mit möchte man folgte hernach wieder auf die Weide lassen ton Wernen Wein das heraus-ragende Sheil wol wasthen fo wurden fie also mehr Rude haben, und zur Beide in bas Ort der Geburt mit warmen Baumol kalben, und fliget werden ; darnach je mindere Arbeit man denen tras gemach mit der Hand wieder himit Ducken und schie genden Ennten auslegts je besser es ist / beten von edlet ben/ das Membrum kan man mit Wolke verstopsten / Stat der muß man doch mehr schonen; die trächtigen und mit einem leinennen Luch verbinden.
Einten sollen ebene Beide / und nicht. Berg und
Shal haben denn wo man das lehtere, aus Noth / has sie gleichfarbig nach ihren Einen Einen einem selben weiterblie daß

den miszorien je oint zu einer anven urveit zu eigeneinen Lauf vor Natur nach neitens geschoekt zie braucht einen Bab Gerchf Wetter und die Kalten Rappen zu dan not Wraumen zum Kuchsen here Rache ankommen zo im man die Stutten Abends zeie für fommen zu also daß sie offi mit der Farb zeich eich inihre Stalle treibenz auch Motaens nicht ebez zus der Auf Graden ach ihrer Bor Elliche inihre Stalle treibenz auch Motaens nicht ebez zus der Auf Graden die freier Beschäufstadeit zu birdereitig der Reih vergangen ist auf die Webe lassen zwohlschaft geste der Faugaer zu seinen Webenderung der Vergangen zu der Vergangen der

werden/weil jie dig Gestanck in sich ziehen und sich dar jein gutes Gesch von frischen Rockenstroh und geschniz-kennen Grünmath doer Zeut zu gesch geschnichten. Nicht weniger sind ausgeschaften wir Auflagen und geschnichten wir Jief das Wossell zu geschnichten und Aufler gar ein wenig anzeseuchtet / die Ausgesch wir der geschnichten und geschnichten und geschen und geschnichten und geschnichten die der wir der geschnichten und geschnichten und geschnichten der geschnichten wir der geschnichten der geschnichte geschnichten der geschnichten der geschnichten der geschnichten der geschnichte geschnichten der geschnichten der geschnichte geschnichten der geschnichten geschnichten der geschnichten der geschnichten der geschnichten der geschnichten geschnichten der geschnichten geschnichten geschnichten geschnichten geschnichten der geschnichten geschnichten geschnichten der geschnichten geschnichten geschnichten geschnichten geschnichten geschnichten geschlichten der geschnichten geschnichten geschnichten geschnichten geschlichten geschnichten geschlichten geschnichten geschnichten

fcablich ihnen Die falte Ctallung ift. ein tiefe folge in der Jenes und gieffe voer Sind ver in tiefe es group de geeingen unternen geriefen der ein ein der bestiefe der in fildage in die einem derbeten dem daran reinigen sie die dah einer die Hand und den Altem mit Del wolf gangen die Euffelund das gange Maultvielbesser ficklieren Bath einer die Hand und der Mangen die Euffelund das gange Maultvielbesser ficklieren Eath, er kan gar mit einander oder Stuckweiße heraus zie Mann ein Erutten auf dem freden Feld (wie

er kan) gar mit einander / oder Stucktweiß heraus gie-be / und fo dieses mistriethe/soll man ein starche Schmurfes bisweilen geschihet) ein Fullen hat / fo bezeichne dir in die Sandrichmen / diese dem Fallen an den Halls von Stundrandenschlen Plat / des andern Lags find nade am Kopst segen / se konnen ihm / wann er judosit du ein Gere ache dasielist wie eine Opstel graddie stormach auch andere ziehen helsten und alse sehen alle Burker und als Sundranden und und von den mein Mensch dellende Seus alles deren der Aufliche Seus alles deren der Aufliche Auflich auf der Aufliche Auflich auf der Beriefe auflich batz sein der die berauf der der Beriefe Ageite alles der Beriefen der ift davon fommen, und hat hernach noch etliche Gullen ge-fipurg offt probirt worden.

Bann das Fullen unrecht / und mit den hintern Ein Stuttmeister foll des Nachts felbst einmahl oder Buffen vorkommt / foll man folde wieder in den Leib javen/ mit einer Laternen in Stall kommen / ungefeben / thun/hinein areiffen, und das Julien/so viel möglich/in od alles recht bestellt / und wie sich die Stutten besind den rechten Stand beingen/ware aber das Füllen allbe, den / damit das Krancke zeitlich abgesonderte best der etit abgestanden/ foll man das / was herus kommert, fer actuarter / und das übrige eight engeletet sep/ so mit einem Scheermesser voegschneiden / und das übrige/mussen sie auch officin Winter / an den Schenckeln und

ben muß/ dorffen fie fonft / ju feiner andern Arbeit / ge- gemeinen Lauff der Ratur nach / meiftens gefchiehet

netz ijet werffen jie dald him doter werben Kehlund Lundier ipäter fürgeben zweiche ihrzbeuch ihnen Abende für genfluching ; auch foll in ihrem Stalle kein Beibebild die gelegt wordene nicht aufgegeeffen ebenen foll man nichts ihre Zeit hat vivie auch sonze it einigen Burrit haben, weiters geben; den ihrigen aber ein wenig Deu fürwerf-Aller übele Befand von Rauch verurfachet benen trad fern alsbann soll maner 4 aus dem Erall zum Sincken genden Stutten große Gesahre davon ist scholle krand flaffen; wann sie wieder im Setall sind, gebe man ihnen werden, weil fie dif Geftand in fich gieben, und fich bar- ein gutes Gefott von frifden Rodenftrob und gefchnie

haltung tan ihnen nicht andersals fo gefund fenn / fo ju trincken und ein Gefott/und lafft fie fteben bis Abends

um fieben Uhren/ bann gibt man ihnen wieder Deu bor /

geftanden fo ift gut / baf man neuen und mit frifchem foll detfelbe von allem Birch Maffen und Unflath alleit Dart erfillten Solbfun nebme, fchneide ihn flein, und gereiniget werden; man foll ihnen auch wenigftens amenfiede ihn in vierMaß fiffer Bein/ bis auf wep Drittel/mal in der Wochen Cally geben/tan man Galbitein ha-ein/ theile folches in drep Cheile/ und gieffe es der Gint- ben/ ware es gut/daß er herauffen an einem gewiffen Ort

Fugger/habe ich meiner Ctutten einer helffen laffen/ Die hifft gewiß / und ift von Johann Ragele von Aug. Sed fides fit penes Au-

thorem.

Ropff/ angegriffen/ und/ mit einem Bifchtuch/ abgeries im Sand / legen fich auch meiftentheils im Baffer nie

den werden damit sie heimlich seinen und deste desser im Same regien gesährlich.
wann es nichtig ist im innen handlen lassen siesten dam versten gesährlich.
wann es nichtig ist im ihren handlen lassen sieste laussen, unter ihnen fürnehmen/damit was mangelhaltzungestaat
indem sie den gangen Sommer auf der Weide laussen, unter ihnen fürnehmen/damit was mangelhaltzungestaat unmöglich ift/baffie nicht jum Theil erwilden follen/das miffarbig/alt/ übelgezeichnet/ verlaufft/und wieder Juns kan und soll man ihnen im Winter wieder abgewehnen, ges an ihre Stelle gebracht werden, bardurd, wird das Die Bullen, so in Angustmonat fallen, walhen sich gern Gestutt / von Jahrzu Jahr, gebessert und verediet.

#### CAP. XXXIV.

# Biedenenjungen Füllen/ nach ihrem Alter/zu warten.

3e Füllen werden nüßlich ben ihren Müttern ge- Die Füllen/ die im Merken und Aprilen gefallen find/ laffendis fie das andere Jahr erfüllet haben/ und mag man im Derbit wol abjedynen/ wenight foll man wate gut/ man lieffe fie auf geburgichte/ fteinich/ fie feche Monat an der Mutter laffen. Unterdeffen fan te/ boch Gras-reiche Alpen umd Soben geben/ fo triegen mans allgemach ans Gras/ Seu und ander Tutter gefie beffern Athem gefundere Duff factere Gliedmaffen/webnen. gerviffern Bang, ficheren Lauff einen langern Hals/und Die Abnehmung des Füllens foll man thun drep

werden frifcher und hurtiger.

Eage por bem Boilmonden / Serz Graf Julius von Ich muß gleichwol nicht vergeffen, allhier Anregung Sarbeet fest es im November, aber gleichfalls im wach, urbun/ was ich von einem alten erfahrnen Gefruttmei- fenden Monden, und es 24. Stunden Coder, wie einige fter vernommen der mich verfichert hat/wann man einem wollen, bren Tage, welches aber ju lange) von der Deute Julien/ so baid es gesallen/ die Julie binderund also drop ter enthalten/nachmals wieder ju ihr lassen/ vied es sich Sand gebunden liegen lässer inchme es einen solden voll Wilch antrincten/ so dann soll mans wiederum von dollfommenn Zeitergang an sich das so ju steinen anderen der Mutter thum und nicht mehr zu ihr Anfan solleten in Gang ferner ju gewehnen. Andere menien man foll das den Stall thun/ darinn die halbjährigen gehalten wer-Füllen auf eine Wiefen oder Mift bringen/ niederlegen/ den/ mag man auch alsdann dem Hillen ein Grückiein und einer foll die vordern / der andere die hintern Buffe / von einem Sirfchgeweihe / Der gwifchen den zwegen

mus ein Stutten gendent und pie Renden eigen Impose nehmen lieber zu; in dem Raffen ihrer Stelle soll allzeit und Alltes absondern damit das Fullen der rechten Mus gutes Deu lieden damit ihnen am Esten mie kein Mangel terrwieder gewohner und der andern vergessse. So dald sey und sollessie da falle in das beste und zärteste. Sou das Fullen geboren ift/ halte man foldes / famt der Mut- befonders gelegt fent bas ftarcfere mag man wol fur Die tet in einem warmen und trockenen Stalletliche Sage ; dittern gebrauchen ; sonderlich soll men der bie Fillen harm mit Handen wenig / sonderlich über erste Winter / so vol die Warme des Etalls / als die ben Rauten niemals freichen.
Wäte des Futters detressend von ihnen leichtlich und Warm sie etwann (wie es ju Zeiten geschiehet) keu gut überstanden werde / indem has beste Gerads in

chend, und Dardurch, am Bachfen verhindert werden/erften Jahr gefchiehet.

fagt Der: Rugger, es fen eine bewährte Runft / Daß man Man laffet Das erfte Nahr Die Rullen fren / und un-Das Bautlem / Darinn ein Rulle gebohren ift / Dorre / Ju gebunden im Ctall umgehen/will man ihnen aber Befott Pulver mache / und dem Bullen fo viel davon in einer mit Beu/ Haber-und Gerften . Mehl furgeben / fo muß Milcheingebe / als man auf einen halben Baben faffen man fie anlegen / Damit eines bas andere am Greffen kan : Dif Pulver nimmt den Fullen das Sautlein weg/nicht hindere. fo in dem Magen wachsetzund davon die Kranckeit here Derr Fugger will / weil fie das erfte Jahr noch fo

Dif braucht man aber allein den Gullen / Die gart / Des groben Beues allein / mit fchlechtem Mufnehs weniger als ein halbes Jahr haben ; es bient auch diß men/genieffen wurden/indem fie erft von der Mild toms Bulver gur Caubheit und andern Bebrechen; fo ift eben- men/ man foll ihnen/ mann fie fruhe Morgens um fieben maßig die Bucheslunge gepulvert und eingegeben jum Uhr getrandt worden um acht oder halber neune / ein Reuchen febr bienlich.

euchen fehr dienlich. Den gektochenem Habern Man nimmet von den Fullen / gleich in der ersten und Gerstenzein Gefott von Rockenstrohnud von gutem amten Jugend / Die Ru imonta ihren funfftigen Be- Brunmath / von jedem ein Drittel jusammen mengen / bens/ ob es unit andern Bullen auf der Weibe freudig und Daf alles wol gerfchnitten / und mit lauem Baffer geunverzagt fcherfie / Eampffe/lauffe / ringfertig über Gra-menat/ boch nur ein wenig befeuchtet fen / bamit fie bas ben fpringes wann man die Beftutt über eine Brucken Mehl nicht wegblaffen konnen ; alfo kan man einem jeoder durche 2Baffer treibe / daß es das erfte / oder boch den das feine befonders geben / fie auch an lindes eines aus den erften fene; wann es trinckt/ das Maul Halfterlein anlegen/ bis fie alles aufgeeffen / alsdann rieff ins 2Baffer ftecte. mieber ablaffen, um Mittag foll man fie beraus an Der

Lufft trinden und umfpringen laffen, gleichfalls um vier aus, und fo lang umlauffen laffen / bis fle des Stalls Uhr Abende ; alebann geder man ihnen abermahis / auf felbft begebren und hinein geben und blien fie gleich bis erste befagte Weise in Justerentzwischen aber sollen ih- Abende auf ver Uhr heraussen beiden / dann sie werden ter Baffen allegeit voll Hen Tenn Ton word word von der Kaite nur des deutschaftiger i und wann sie sein ig der in Gerften und Haben missen nicht gant, frierer oder hungertweisen fen Grauf son der Ander und Sadern missen nicht gant, frierer oder hungertweisen sie eigenen verwahrten sondern gebrecher Stall seinen eigenen verwahrten ponoern gerengen von ihr des gebrochenen Habers, Isob haben i das die mereschiedlichen Ichte und Be-treatieren fan fant des gebrochenen Habers, Isob haben i das die mereschiedlichen Icht und Be-brauchen; die soll ihre Speise synd gannen Winters schiedle sabgesondert bleiden mögen; entgrossen die durch die nieder die Weile erlangen dann werden die Eralle sauber i von allem Untarh und Gestanker fie faft iabrig fenn.

thut man fie in einen andern bargu geordneten Ctall.

bura) Die Knechte gefaubert fenn / weil Diefen jungen piernet nageng jegnt.
Diefen Sommer nun/ mag man fie noch unterdem Bieren der bei Dampf pom Mift balb Scholen am Gefrürte gehen falfen/ bie zur Zeitebaß man fie / im fiva (Seficit zulüget; wanu fie breigiabrig/mag man fie noch / ten Berbit/ wiederum in Die Stallungen bringt / Dann wo man Geburge und Alben bat / Den Commer , über/ lauffen laffen / fo baben fie aute Rabrung und Ubung

malicid/ weit bester bann man ihnen (wie etiliche Bann man will die Haar am Schopff / Mahnel wollen) das Gras in den Stallen vorgibt / und also und Comeiff schon ziegelne foll man Schoffer Ausbellene fo bald fangt man sie erst im Herbst eine in eine Gebert und ben Füllene so bald fangt man sie erst im Herbst eine in einer bied bet bei erdickalbe mans von der Milch absetz alle Hagen deren aufst geefjahrig sind und sonder sie vom Gestirt gar adestellt sie naueste mit einer Schere abscheiden gleichsalls auch im den rechten Pierde Stalle und untergibt sie einem Bebie gange Nieb gar genau in machsenden Monden ber reuter. scheeren fo machsen fie biel und schon im Sahr hernach. 5 Berr Graf Julius von Sarbect, pfleget es alfo mit

Sonft follen fie an Jutter und Wartung gleich wie vor benen erstmals aufgestellten Füllen zu hatten/ wann fier einem Jahr gehalten werden, wann fie aber des gu- ben Winter-überein dem Erall gestanden pflegt man ihten Deues für sich genug haben fo tan man Sabern und nen im Frühling/wann das Gras ichon jum Maben/vier ten Deues für sich genug habeneso kan man Habern und nien im Frummigenbung von Gerfahren eine lagen gund der bennoch foll man ihnen ein ober funft Wochen Grab zu fütternedas muß aber nicht Gestort von Rocken Setzoh und Grummath klein ge- übereinander erhigen / fonden frühe gemähet ich fiebes fednitten und mit lauen Wasser deutschet in eine gute umgekehrtmit frichem Wasser und gestoften des fednitten und mit lauen Rasser den das Deu daben erz auf den Abend gefuttett werden. Des Abends lasse Rothdurfft geben / bann man tan bas Seu daben er- auf den Abend gef ittert werben. fpahren; ju effen muffen fie genug haben/ foll anders ets man wieder fo viel mahen, als man die Racht durch vone

)(1

jic

ĝe. 112

> 6ď 'n,

Beiber als im Stall abgesondert fem / die groepjahrts aber der Hadern ben biefer Sauberung/ an ein Eruck gen Stutten mag man in den rechten Stutten Stall Holf fest und mohl angebunden sein/ damit er dem Rob pen Commen men mit der technen Startung gleich hab nicht im Jale stecken bleibe. Dann gibt man alle ander tent weil sie auch im solgenden Sommer mit ihnen auf re oder dritte Sage einem seden Füllen der Gruffen-eine Weide kommen; also können ingleichen die Wale voll weigenen Schroeche im trieben Wasseren lachen sondert von der der Wilch verschnitten istervool halben Lage geweichet worden wann man sie hart ausgedruckt/zu effen/ und bas Baffer / barinnen fie gemeis ben bem Geffutte bleiben.

ven Gefunte Beecen. Bann nun der beitte Binter kommt / darinnen die chetz zu trincken. I Ben fchonen Wetter kan man fie alle vier Lage an Bullen dritthalb jahrig find / muß man sie in den dritten Bep schönem Wetter kan man sie alle vier Lage an Stall thun/da werden sie / gleich den alten Rosen/ an einer Buhre Dalffier in das Wasser i das sie sich Die Halftern gelegt eine aufe Streu gemacht i offt bes ausbadeniched hafte in wie fall fei fonft bekommen sie such angegriffen die Fusse aufgehoben mit einem Fins die Wurme. Nach vollendetem Gras Futterzijde man ger oder Schusselfel facht in den Hus gekopfte gestriegelt, ihnen auf ihr Ordnari Futter einen Sag oder zehenzeis

gekammt/ damit sie alles nach und nach gewohnen zund nen haben Es Lösse bolls von Mitten gas der Abend der besteht damit sie alle sie beste Manierdie Füllsstellen Dusten-Putber.

en von Jahr un Jahr in Erklien from und gebreiten der Burkarien, sieste Agricum, sieste Agr wie vor einem Jahr/allein muß es mehr fenn/weil fie auch loth/ alles gepulverifitt/ vermifcht / und ermelbter maffen 

Den Winter-über / bis im Frubling / ba fie vier gen nur Gefott/ Grunmath und Deu gibt/ fo merden fie um ein gutes bober / als die andern/aber nicht fo breit/ Jahr alt werden/ fan man ihnen gwen Drittel Dabern/ und ein Drittel gut rockenes Gefott barumter gemenget und fo wohl gefett.

Die Tranctung gefchicht/ wie ben ben fungern Gile geben/ mann fie aber bisher allein Beu und Gefott/ und len / ausser die den man ihren das Erincken hinein in den "weder gebrochene Gersten noch "Sabern semahl gegete Etall bringt mie den alten Pferden, aber am Mittag/sien haben / so wolt ich ihren (sagt Herr Fugger) die nachdem sie getruncken/soll mans aus dem Etall hers sen vierbten Winter halb gank ungebrochenen Haberny

II. Theil.

\* 3 ij

und halb Gefort geben/alleit mit wenigem Daffer ange-babs bon einem wehrten und guten Breunde befommen/

feleuchte. Sangen fie aber an / in das fünffie Jahr ju gehen inem jungen Wallachen probitt/ ber in kurber Zeit alfo Prick fier an / in das fünffie Jahr ju gehen inem jungen Wallachen probitt/ ber in kurber Zeit alfo Prick er ferner wolt ich ihnen denfelbigen Tubbling ge hrift mit Prangens Spallegieren und Springen worbens ben, erfilld more oder brey Edger Die Blatter von ben baß ibn jedermann bor einen muthigen Dengit angefe Gelbern ober Weidenmeil fie noch jart finde bie effen sie ben eine bem gunftigen Lefer auch mittheilen gar gernemachmabis wieder so viel Lage wilden Cale wollen. ambliff Zagen geendet fen/und langer nicht, benn fie pur bere mit ihm haben gefagt, es fen bet Stirnen eines neugiren hefflig/boch foll man ihnen allieit halb Futter bar gebobrnen Fullen anbangig / werbe aber bon ber Ctut-

und ein Drinel Gefort geben / baffeibe Gefort allge fich jeucht es follinge fonft bas Dille binab. mach abbrechen / und mit Habern ersehen/so lang und piel/ bis es die funf Jahr voilkommlich erreicht hat/ iviers viv es die junii Juni vomonimme ettempt han? Schetting geben laffent auf biefes Ding, aber habe weber teralien benen Roffen Gefort unter Das Jutter ju ge auf ber Stirm noch auf ber Zungen nie nichts gefunden, bent ob fie gleich, alt denn es glaubts keiner, er verfur und wisse wol daß seine Stutten Knecht keinen Fielf ge che es bann/ was groffen Ruben bas Gefott ben Rof fparet. ausdrücklich imit allen Umständens beschreiber darzu bei Jungens denen die Hippomanes genonnnen sep / nicht wegt mich daß ich wolweiß wie viel an diesem Punct fängen sollen. gelegen / und wie viel guter Rog ben uns Teutiden/ Ælianus lagtdag estn einem D burch bas unordentliche Jutern/ verberbewerben, Vi- Pferd am beften aufgehalten werbe. de ibi plura.

outven/ may man when wougemany spreymage unter the Influence out power impounted at Capital and bas Cally diefes Puiver gebrauchen / welches keinen Half getragenzglückfeig mache/wie betkefet dort felbst Ungestund oder Schadhaffies in ihnen woachsen tasset; lefen kan. Dimm Chrenpreif/ Lungentraut/ Gundreben / Winter. ber Macholter Stauben befeiben zu Achten gekanntsbern ein bunnes Entellenzeines rethildzen halb Bew Geben Laub / Agrimonia , Brednijdes Mundkraur/fartigen Milis formigen Fleifdes / glatt und langrunds

Bollen Kraut, Nachficharten / Sticknurg / gutenlichter anderslaß Finger betit einen halben birt / und Judienen Alfonen eines for biefe ohngefahr vier Finger lang / nachdem das Hillen groß Studen auf die in einem Bach Ofen gedortt / klein gepul oder klein ift. Es ift glaubicht daß die Kitlene vermisse wer in control and a consecution ground and the ground ground and the ground and the ground action between the first design generally lets before Reliefede it in Mutterleibe be in Hoftung an special processing the incident aufflicit werden. If the ground ground is the control in the control

Bill man daß die jungen Fullen / fonderlich die fund, ftraces von ihnen genommen werben / che fie Lufft Dengftes frifd, und muthig werbens fo gib ihnen brev os ichopffen, fonft fchiter fie es hinabeman halt bie Bullen Der vier Bochen nachemanber, ehefie noch das funffie fur gluckfeig und trefflicht benen bas Hippomanes go Babr erreicht baben, taglid), Die Kornblube / Die ohne nommen wird. dis abfalter und deren Abnehmung der Einfornung nicht Kerner febreibt er, er habe auch wol zwer Hippo-febadlich ift wann mans mur fein fubrit abstreiffet, so manes von einem Hulen befommen / und daß es eine

viel mart mit drepen Fingern faffen tan unter das But Artnep fep fur vielfaltige Kranctheiten und Gebrechen tet / oder mit Calb auf einem Biffen Brodes ; ber Pferde. Das Rege abet/barinn die Fullen liegen/

tommen, ift ihnen boch infonderheit gefund/nachmale die Durch die Züllen auf die Welt gebrachten/und bon fo die wilden Megnoarten / und andere dergleichen gesundellen berühmten Hippomanes, doudgeten in der Steine mehr / daß diese Eur in zehen oder langt in Mepnungen der Authoren sind. Arisoteles und ans

ten alsbald berab gelectt; andere geben fur/es fcp bas Diet geben ihren Pferden Gras / andere das Mithe und das könne man ihnen in der Jugend nehr Baum-Laub sonderlich von den Piecke lernach best des finden man ihnen in der Jugend nehr Baum-Laub sonderlich von den Piecke lernach best des finden in der Baum-Laub sonder in der Baum-Laub sonder in der Baum-Laub sonder in der Baum-Laub sonder in der Baum nun die Stutten gedahren in bestat zu mich gelieglich der Gras der G

Co nun diefe Eur (fpricht er ferner) verrichtet ift das foll man fübril heraus nehmen und behaltem aber es toolt ich alsbann antangen, ihm zwep Drittel Habern, muffe von Stund an fenn ebe das Julien den Athern an

herr Bugger fcbreibt / er habe in feinem Beffutt

Daf es aber gleichwol auf ber Fullen Bungen gesen bringet/wann man ihnen / aus Karaheit/ den Ha. Das, Daß es ader gleichwol auf der Füllen Zungen ge-bern nicht abbrichtssehrenuter ein jedes Jutter einen funden werder bezeigen eitige nicht weniger glaubtvours Bunffen voll Geste menget/ und es soweitig Some dig; Dert von Eubenberg sigt er jade es von den verzeit sog ein menig angefeuchtet / das erfrischet meisten seinen Füllen bekommenzun segen des von den die Roß sehr voll; daß ich aber spricht er der River en Muttern solde Füllen geren zur Brust gelassigen vortecung alfoumerichiedied motte baiten und allbier fo benebaber falfch fenbag man fagt bag die Mitter ihre

Monfieur Loys Guyon, Sieur de la Nauche en fes Bann man will daß die Fullen frifch und gefund diverles Leçons liv, 3. chap. 6. fol. 460, &c. ergehlt ein bleiben / mag man ihnen wochentlich zwenmahl unter ne Hiftoria baf foldes Hippomanes in Erpftall am Berr Georg Gimon Winter, in feiner Wellchen

gen liegt/muß aber / fo bald fie aus bem Dete geletigt

foll

foll man mit allem Rieiß aufbeben / borren und ju Dul/Schencteln wiederfahret oder auswachfi/ weder Schi-

nen / Gallen/Alberbein/ Spaten oder Floggallen/ noch Duck die solgende Pulver / schreibt Her von Strustein Ander Vernäches solgende Pulver / schreibt Her von Strustein Ander Vernäches solgende Pulver / schreibt Her von Strustein ander Vernäches solgende Pulver der von State dur dem alter soll es nicht son solgen solg werden der Vernäches der solgen solgende State vernächt der vernächte der solgen solgende Vernäches der solgende Vernäche der solgende Vernäche der vernächt von die solgende Vernäche der vernächt von der solgende Vernäche der vernächt von der vernäche der vernächt von der vernächte vernächt vernächt. Vernächt vernächt. Vernächt vernächt. Vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt. Vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt. Vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt. Vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt. Vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt. Vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt. Vernächt vernächt. Vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt vernächt nem Back - oder Hafner-Den zu Putter gebrannt und ber Den Befrit gar aufgeftellt und vierdhald Jahr alt ift. einem Fullen so viel eingegeben als man mit drepen Fin- Nimm Baum Del ein Pfund / Glasgallen einen Bier-gern fassen kan ift auch den alten Kossen auf der Repse ding Prachenblut funft toth , und einen Bierding Bi-

len an dem Jaise gehangen ; oder ein Haseinuß vollscharffen flarcken Efig / und so viel llein / laß es alles Queckfilber in Leder eingemacht/ und an den Halfe ge-durcheinander sieden/schaume es wol ab. Wit dieser bunden / ift febr aut batur / und erlediget fie pop ibrer Calben fcmiere bem Rok Die Ruf alle vier / bis an den

100000

in ide

330

200

1 がの PS.

ĥ

'n 44.74

3

2

Phage.

Bum Befchluf diese Capitels inuf ich / aus Herni Sand erleiden Morgens Mitgeles acht in Geste der bund Nachts / Bugger / noch diese Secret auseigen / daber er fagt/ ich alle Cage dreymal/ Morgens/ Mitges / und Nachts / boffe wann einer gleich nichte lernete aus diesem Budy lumd laß es entwicken in ten Walfte zehen, so bift die Dann allein Diefes einige Ctuct/fo folte ihn Die Muhe nicht gewiß/ Dag ihm Derfelben Gewachfe teines wiederfahret/ Dauren / nehmlich ein jedes Pferd ju bewahren / bag ihm Dieweil es lebt. 3ch hab es (fagt er ) felbit probirt fein Lebenlang fein Gemachte nimmermehr an Den und gerecht befunden.

#### CAP. XXXV.

# Bom Brand/ Nasenschlücken/Ohrabschneiden und Schweiff

D berühmte / furnehme und eble Geftutte find/iches ber Brand / wann er noch warm ift/ fein annimmt/ pflegen die Beftutt-Berren einen absonderli und nicht weiter um fich friffet; es schablet fich auch die werden felbige Gestütte weit beruffen/ triegen einen ibe-lichen guten Nahmen / und verursichen / daß sie ihre zeiget. lichen guten Nahmen / und verursichen / und mitt Banu der Brand mit einem Zain / so aus Ducaten-

wurde fie bas Renngeichen allenthalben verrathen und

überzeugen ; baber folche Brand bepallen Rapferlichen einen Brand zu machen / folgender Geftalt : Erfillch Konialichen/Rurftichen und furnehmen Beftutten / im mache bas Beichen mit einer Kreiben auf einen holber-Gebrauch find.

aber : Diel Ropffe, viel Ginne. Die Beit / trann ber Brand folle gemacht werden ichen ift / fubtil heraus / und ftreiche mit einer Feber ets ift am besten im deitten Jahr / daß ein Pferd noch ein was von agus forti datault/ so gefen die Daar aus / und Jahr darauff auf der Weide gehe / damit der Brand/siehet einem Brand aleich. Dondem fühlen Morgen: und Ziende Zhau dess lieber Der auf diese Weise / wie die Oldenburgischen und scholenburgischen und scholenburgischen und scholenburgischen und scholenburgischen und scholenburgischen und fchoner heile; also mag man sie gleich zuvor zeiche Vereine gezeichnet werden: w. Weisen Virtel / und

nen / wann man fie will auff die Weibe laffen.

flattlichen aroffen Gewinn und Bortheil/ verhandlen Gold gemacht wird, geschiehet/ foll es beffer und schoner und anwerden tommen ; fo mag auch tein frembdes/oder aussehen; wie die Burden und Araber ihre Pferde/ Der

Es ift aber auch fonfteine andere Urt / ohne Feuer

Hebrauch find.

inen Celler / ober sonft glatten Holf / dis die Kreiden
Die Eurken und Hungarn brennen ihre Pferde am zimlich diet daran sen/drucke es hernach dem Pferd auff Oals / an den hintern Bugen beederseits / und an mehr das Ort/ wo du das Zeichen hin wilt haben/so wird sich Orten/ftehet aber nicht wohl/ und ift beffer / man gelchne Die Rreiden fittlich anlegen ; mare es aber ein Schim-Die Pferd / an einem Ort / an dem hintern Bug / als mel / mufte Das Beichen mit fchwarter garb auf Das wann es an so vielen Orten gerfest ist/ daß es aussiehet/ Brett ober Teller gemacht werben; wann nun das Zeis ob wate es also von dem Aburm durchfressen; es beist den ob dem Pierd fenntlich ist nimm aledann ein scharft, fes gutes Scheerlein/fchneide die Saar/barauf das Beis

Co Maun / jedes ein Pfund / Des reineften Galiters ein bald das heisse den Brand gethan hat, muß man hald Plund, diß alles auf heisen Cand gefett / und den Schadenmit reinem Baum . Del wol falben/wel-durch das Balo. Mar. diftiliert / will man nun dem

\* 3111

Rof ein Zeichen breunen / muß mans / fo groß ber ten / bag ber Mangel beffen ein Ubelftand fev. Dag ein zeinzen verunen / mun mans / jo groß vertent dag ver Wangel desend wiediamd seh. Selle Brand fenn soll mit einem Scheermesser wegscheren ihre Europässche vornehme Valaionen / die ihre Pferde juwor abermit einer Steident wie der Brand senn selle / feurschusen / zaudent der Rucken werde darburch zeit jerdenen wann num / der Zeichnung nach / das Hars studen zu glauben der Rucken werde darburch zeit jerdenen wann num / der Zeichnung nach / das Hars studen zu wegeschoren / tunckt man hernach einen Bensel in die num zwei dere Groß das dan der Schweisse Nicker in wan wegeschoren / und schwerze Zeichnung nach / so wächst kein der Urfach halber / passen lieses seit die des Aufres Naches / Daar mehr an seldigen Drit wird auch schol num wol zeit Abnehmung des Schweissen nicht allein häßlich / fondern vielleicht auch fchadlich / indem etliche meif-

Bom Ragfenfchliken wird biefes von den Pferd feln / ob dergleichen Pferde fo gut und beharrlich peritandigen gehalten / bag es ohne Gleichheit beffer / fchwimmen mogen ; weil aber diefe Materi fchon oben mann ein Pferd beffen nicht bedarff ; wann aber die erwehnet worden / als wollen wir es baben bewenden

der gemeine Brauch daß/wann man einem Pferd die zellus de rebus Siculis bestättiget. Darum sen auch/ oer gemeine Raumy dustrum materiam eine Abertomite nach Philippi Camerarii Acusmus in Tom. 1, horar-kafin autschieft nach die Ohren müssen abgeschmite nach Philippi Camerarii Acusmus in Tom. 1, horar-ten werden / müssen die Ehren offimals der Nasien ents sobessiv. sol. 167, 311 unsere Müssel kiefunder Zeiten / ben actien. 238essport 7 wegen des ungewohnten Aussussys selben 1 (238essport 2 wegen des ungewohnten Aussussys selben 1 (238essport 2 wegen gelten.

Det ; es fen gleich / Daß es Das Rafenfchligen accom- auch die Mabue abgeschoren gewesen / weil Die Italiapagniren muß , ober daß ein Pferd von Ratur ets ner nicht gewuft haben , baf die Teutschen in Der Mens was in lange und hangende Ohren hat / boch muß nung gestanden / der Ruckgrad der Pferder wurder durch fen diese um ein gut Theil sanger und/ nach der Mas diese Studius / starter; dieser lock eines recht proportionirten Ohrs, geschnitten were Paull Veneti und der Caraciamiter / Cartarn Meysden; allermassen man auch derzestalt die Maulthier / mung / die ihren Pserden darum groep oder drei Glieb mit Abeurhung ihrer Ohren / einem Pferd gleich mas von dem Schweiff abgenommen haben / auf baß die chen Pan.

Den Schmeiff betreffend / meil er / neben ber Dabn fan vermittelt werben : 3ch gebe bierein meinen Benund Schooff / eines von bem vornehmiten Schuuct fall / nicht biefer / fondern einer andern oben ermelbten und Bierde der fconen Pferde ift alfo ift leicht zu erach Urfach halber.

Massicher klein / einger nicht aufgezogen / also daß es lassen.
micht gnugsame Luffe kun daben / sondertich in kriegeri- Plutarchus schreibt von den Sicilianern / daß ben sektionen / da der Eichem muß beständig ausdau, ihnen die steghalften Uberwinder auf Pferden mit Lorren tonnen / fan / burch bas Auffdligen ber Dafenid- beerfrangen gezieret; Die gefangene Feinde aber auf gecher/der Matur wol etwas geholffen werden; und weil fchornen Pferden geritten fewen / welches ingleichen Fa-

Soch ift haklich/waren man die Ohren gank gleich / fürkommen / daß unter des Kapfers Maximiliani I. und nicht nach dem Form der Ohren / mit zweien Sol. Kriegsug wider die Benetianer geführten Reuteren/ Bern / Die wie ein fleines Ohr jugefpiget find / abfchneis den meiften Pferden fo wol der Schwant gefruget / ale

> Dferd ihren Reuter Damit nicht fchlagen ober benfelben am Reuten bin und wieder wedeln / fo mobl anders

### CAP. XXXVL Von den Pferd-Ställen:

D viel Pferde find / muffen groffe / weitschichtie witter gemeiniglich entspringene mag man ihn gar ohne per und voo ein Gestuit ist / ciliche abgetheilte Fenster oder Definung lassene wate auch noch besser e Ctallungen porhanden fenn / will man anders wann derfelbe Theil mit Baibern / Baumen oder Be mit Bernunfff dieses eble und nußbare Biehe erhalten/bauen könte versichert werden ; der Eingang soll gegen daß sie sicher /trocken/ warm / ruhig und bequemlich stes Ausgang der Sonnen liegen ; im Stuttens Stall soll ben mogen : mas ber benen groffen Weftutterepen / in das Thor befto tweiter fenn / bamit Die trachtigen / im ben meiten Stallen / barinnen Die Pferbe untereinander Berausbrengen einander nicht ichablich feven ; man foll perfoloffen perben, au halten fen / kan man Beren Rug- fie auch / wann man fie ablaffet, fein nach und nach abgere Bedenden und Meynung / in feinem 18. Capitel / ledigen und auslaffen. mit mehrerm vernehmen.

Der Stall für die tragenden Stutten / foll an vis Der Stutten Baaren barff nur aus Brettern gunem erhöheten boch Wind - ftillem Ort trocken / warm famm gefchlagen/ und oben zimlich weit fenn/ auch nicht und alfo beschaffen fenn / bag aller Unrath und Beuchs hober fteben / als bag er ben Ctutten an die Bruft acs ten wol und gelegenfam Davon abflieffen moge ; hart be ; die Ctande follen beederfeits gegen Mittag und daben foll ein einzefangener Hof feyn / darinnen man Mitternachtreichen, und hinter den Baaren follen die die Pferde oder Julien Winters um Mittag / oder Raffen fur das heu stehen / ein Stand foll fechs guter mann fonit febones leidliches Better/ fich mag ergeben Berchichuhe breit fenn/ mit auten ftarcen Brettern uns laffen ; bie lange des Stalls foll einerfeits gegen Mits terfchlagen/für die Stutten ift die lange genug / wann tag, beren Fenfter man im Winter / ben fcheinender fie fechsehen Schube lang find / hinten fein glatt ab-Sonnen erbiffnen/ und anders theils accen Mitternacht warts? Daff aller Unrath beito leichter beraus gebracht fieben/ daman im heisen Commer frische Lufft einlas, werde: Andere wollen die Ctander vom Baaren anzufen moge; gegen Albend/ weil es / in unferm Lande/ meis rechnen/ follen neun Schube lang / und feche Schube ftens Die Wetterlucten ift/ Daber alle Regen und Unges breit fenn.

Sperz

ju deren Ende eine Ainne kom folles die allen Unflat und nach Proportion der Füllensemas beder gerichtet; für Keuchriakeit hinaus leites kan eines Werckschules breits die drepjährigen muß der Stallsreichen den allen Pfers und breper tieff femt, Die burch ben ganben Stall Die Den, bestellt femt, obne baf man bas Deu noch pom Boe. Linige hinaus reiche / diefe foll mit einen ftareten Juß-denedurch Löcher in ihre Raffen bernieder faffe. Wei Laden / der mit vielen kleinen Löchlein gebohret ift / bede Enchenholf haben kan / der thut am beften / wann er bie det werden/ und die man offt aufheben / und bem Urin Boben in den Stallen Damit belegt und bruchnet / alfo/ fortheiffen kaus weil der Bestand den Pferden sehr ges daß solden Samme fein dicht an einander liegennund die fabrlichtman kans offt mit frischen Wasser ausspuhlen/Betrame einen Werchschuchschoch von der Erden sichers je breiter der Plat / gwiften den groo Reihen Stan- bobe / Damit alle Reuchtigkeit in Die Erden einflieffen/ Den/ fich erftrecket' ie bequemticher und gefunder es ift ; und bort weiter ablauffen moge ; Wer aber die Mittel Diefen Blas mag man mit breiten und flachen, nicht mit nicht hat, der mag breite Riefling oder Ziegelftein Daru boben und fpigigen Rifelfteinen pflaftern / boch beeber- erwahlen bie Bretter taugen nicht, benn wann fie naf feits aegen ber Rinnen gefenctt/ bag nichts Unreines im werden / fan ein Pferd auf ben ichlupfferigen Laben. Stall bafften moge. bald ausglitschen und fich verrenden / baburch ein aus

tes Pferd leicht verberben kan; sonderlich sollen die Kein Beflügel soll nachend an dem Pferd Stall oder Bretter nach der Queer und nicht nach der Linge in ben bem Seu fich befinden / fonderlich keine Schweine den Stand eingelegt fenn, weil fie alfo weniger glitischen. meil pon ben eriten die Maumen, por allen aber berDiff und feiter fteben.

der Schweine februngefund ift.

:5

Bruifthen jedem Stand folles in der Mauer / oben Die Stalle/ für die alten und abgerichteten Pferder ben dem Kopff der Stuttenzein anderthalb Schuhe lam follen un Commer fuhl/ und im Winter warm/ allieit ges und Schuhe breites Genfter haben/boch daß dielich-trocken/ und weder dampfig / noch feucht fenn / eine ten bem Pferbe nicht gerad in die Augen komme / fons Durchstreichende Lufft haben / auch gemigfame Liechten/ dern auf der Geiten fteberwo die Schiedwand ift alfo weil die in der Finfter oder Dunckelheit ftebende Pfer-Daß jede Stutten ihre befondere Raffen habe / und gwi De gern fcheuhe werden/fie follen gimlich boch auf gwolff fichen einer idem Raffen ein Fenster flehe idie Fenster muß Bereffchuhe und nicht gerobild fennt man wolle dann man auswendig aufmachen daß man die Grutten im Bohn Fimmer darauf fegen i diese aber sind dampfig wendig nicht erfdrecke, und alfo die Lufft emlaffen / und ung efund ; es ware, wie Derr Rugger mennet / bas Diefelbe/nach Belieben verbindern moge. befte/wann ein Stall gant von Soll marer weil er be-

fto meniger Reuchtigfeit in fich bat/ mare auch beffer auf Brobiff Berchichuhe find gur Sohe bes Stalls, ger fer, als in bem Sauf, baf tein Befligel , viel weniger mug, obensauf kan der Helv Boden senn / aber wohl ver Schweine darzu Konten. – Ein Stand soll funff gutet wahrt/daß die Stutten von dem Staube nicht belästigt Werckschube breit/ und sieben lang/vom Baaren anzu-Ein Ctand foll funff gutet fenen/ und Damit auch bas Seu von dem Ctall- Weftanct rednen/ fenn/ follen bornen nicht gar ju boch fommen/ nicht verderbet werde. Wenn es oben im Deu-Boden und der Baaren nicht niederssonis werden sie gern über ibe einer jeden Kaffen Locher mit Brettern verwahret hangia und Boebening sonderlich wann sie das fünste hate am man ihnen das Hen befto gelegensaner und ge-Jahr schon überständen haben; wann der Baaren von fchwinder furgeben/bie muß man aber/ burch eine niede ber Erden hinauf bis an die Soble / vier Berchichube re Riegel Band von ben andern Ben-Boben absonde hoch ift, anderthalb Schuhe breit, in ber Aushohinna ren/ Dag man jederzeit beederfeits Die Cocher eroffnen/ einen Schuh/ und ein Quart tieff/ ift es Die rechte Mag und die Stutten futtern tonne ; oben muß ber Boden et für jedwedere Pferd/bann (fpricht Serr Rugger ) fo ber ne Thur haben badurd man das Seu hinauf bringes die Baaren etwas tieff, muß ein Rof ben Sals nur befto Beite Des Bodens muß fenn/nachdem man viel oder we, mehr in den Bogen richten/ welches bann gum Baumen/

nig hen bedarff.
Der Stall für die jährigen von der Wilch abge: Linds wollen keine Raffen darinnen sendern des Beneren werden bei der Baaren ge-nommenen Fyllen / soll auch dem vorligen nachgeare einweder in den Baaren ge-

tet fenn/ barff aber feine Ctande / weil fie ledig bers ben.

Man foll die Baaren nicht mit Rupffer befchlagen/ um lauffen; ber darff nicht fo warm fenn / als für die Ctutten / bann Die Bullen haben gerne Lufft / fonft dann wann folches feucht wird, laufft es an / und wird fcmiken fie / und verlieren ben Luft zum Effen / wann bitter oder gefalken/ alebann fcblecken die Roft baran/ mur keine scharffe grimmige Kalte eindringen fun; ber und lernen das Auffeben und Koppen; mit Epseniftes Stall foll durchaus mit Kischteinen gepflastert und besser zum aber gang glatt und wol beschlagen werden, abwarts beederfeits auf eine Rinne geneiget fenn / Das In übrigen muß in Diefem Stall alles beftellt fenn/ mit alle Feuchten ablauffe / und fie besto trockener fies wie theils schon in dem Stutten Stall uft vermelbet ben; die Baaren und Raffen mussen auch beeberfeits worden.

CAP.

# CAP. XXXVII.

# Rom Kutter und Beu.

3e Futterung muß an manchen Orten / nicht wie etwas fürgebes damit fies ben gutem Appetit bleibens und man will/ fondern wie man kan/angestellet wer- nichts beruraffen. Den / als sonderlich auf weiten Reisen und im 3n unfern & fremde abgelegene gander felten mit eigenen / fondern baben fie gefund/ daurhafft und ftarct bleiben. entweder per Pota, oder mit denen Veiturini, Messa meinen schlechen Bauren-Plerde missen offi / aus gers und Sand-Gusschen berrichtet/ daher man densel Mangel eines bestern/mit selkamen Futter/als Nocken-bigen die Sorge lasset / wie sie ihre Pseide versogen und Gersten-Schrott, oder mit Zelten/so auf den Leinumb ethalten mögen. Was aber den Krieg detrifften Del Midden überbleiden/ wie auch gar mit Alenen ge-kan mander Pferde unmöglich/ will man anders etwas füttert werden; die Gewoniget that allenhalden viel, erchifchaffenes austichen/ entichen; "wid da treib Wis redem ader hier von guten Pferden die ihr echtere der Lunger und die Nothwendigkeit z daß man den ax Futter haben sollen, und da muß des Herrn Auge so viel men Dferden / an ftatt eines guten Sabers / offt bas oder mehr thun, als des Knechtes Reif und Emfiafeit/ balb perfaulte und von laim besudelte Dach-Stroh weil er fich auf bas erfte mehr / weder auf bas andere fürgeben muß/ fo ihnen bannoch ber Sunger eintreibt/ ju verlaffen bat.

auch weil fie offt Rorn/ offt Gerften / und bergleichen fressen mussen/vockbes groat wol und aut nabret / aber neuen Dabern oder Gerstennvann er erst gewachsennicht Die Gesabe auf fich bat daß sich die Roß leichtlich daben gleich futtere/ dann es ergibt wenig, sie werden durch-

lein beiffen; in Engelland grob gebacten Brod; in ben ber big babin wol zu bestehen. Deu.

ben, baf mans auch nicht überfuttere / wenig / aber offt ben.

In unfern ganbern ift Dabern / mit gefchnittenem 2Bas das erfte anlangt / merden die Reifen in Stroh und Deu / das gebrauchlichfie und befte Butter/

Dif ift ju beobachten/ baf man ben Pferden ben

lauffig/ und fd:wigen febr bavon / Daber fie abgemattet In Italien gibt man ihnen Dundel; im Spanis und fahrvach werden, und foll man, wo moglich i ihnen fchen Konigreich Va'emia (wie herr Fugger melbet) vor Martini Davon nichts furgeben; Demnach fich ein 3. Johanns Brod/welches wir herauffen Bockfchorn- guter Saushalter vorzusehen/daß er fo viel Borrath ba-

niges Beifch/mache fie nicht schwigen/ wie Saber und lichten Kaplein (wie mans in Defterreich nennet) fteben/davon die Pferde die Suften und fcmeren Athern

Se ift einem gefunden Roft nichts nublichers / als bekommen/ foll auch foldes nicht naft eingeführt/ fore fein trocken und fauberes Butter/bargu es gewohnet wor, bern auf bas fauberfte und trocknefte ethalten mer-

#### CAP. XXXVIII.

# Was ein Stallmeister zu verrichten/und seine Untergebene: Item/ vom Ros Bereuter.

Bewol alles/was bifhero gedacht worden / daß Register / foll übergeben werden: Er foll alle Man-Remit den auten edlen Dierden geschechen / oder gel anzeigen/ und auf Besehle erganben oder verneuen nicht gefchehen foller das erfte zu thun/ und das laffen.

andere ju meiben, einem guten und treuen Gtallmeifter 2. Coll er fich befleiffen / bag an Rutter / Deu/ ju verrichten/und ju verhüten gebühret ; fo ift doch die Strew Striegeln/ Pus- und Stallzeuge kein Abgang Bergeflichy und Nachläffigkeit der Menschen also ber seve.

fcaffen/bağ es beffer/ wannman ture / gleichfam in eis 3. Aufficht haben / baf die Butfcher und Reutnem Ertract/feine Bebuhr/ als in einem Spiegel / fer Knechte ihrer untergebenen Pferden wohl und fleiffig ben/ und alfo fich befto leichter barnach reguliren fan. warten/ fie mit futtern/ trancfen / puben / wifchen und Und ob grout des wenigsten / und nur des vornehmsten streichen sauberhalten; Itene das die Schmiede / mit und reichesten Abels Gelegenheit ist einen eigenen Stall sowol zu rechter Zeit und Rothdurst verrichteter Bemeister zu besolden; so mögen sie doch z auch seibst die schagung als auch wann eines ober das andere z an ihrestenden der weicher Westalt auf Gesundheit ober andern Aufüllen zeiniger Arsneyoder die Seal-Bedienten/Reutsnegte und Gussper Zicht zu Aussperichaften der andern Ausstellungt und zu rechter Zicht zu Aussperichaft solches unverlängt und zu rechter Zicht zu Aussperichaft solches unverlängt und zu rechter Zicht zu Aussperichaft zu des anderen Zicht zu Aussperichaft zu der Verlagen der Ver baben/und je meniger fie beren haben / je leichter fie auch leiften. nachfpuhren/und fie gur Gebuhr anhalten und vermogen 4. Ben dem Ctall-Gefinde das Rluchen/Epielen/

Reichtfertigfeit/Banct/ Untreu und Druffiggang beobache 1. Goll ein Stallmeister alles / was vom Zeuge/ ten und abstraffen/damit/was fich nicht beffern will / ber

Cattel/ Rofe Decken / und mas jur Reuteren gebo Derrichafft angereigt/und mit tauglichen Perfonen bete rig / in feiner Bermahrung halten / fo ibm / in einem feben werde.

c. Mit

Dit allen Sandwerckern / wann was neues ju frann fie fchon groffe Mittel baben / lieber ihre Diog 3 Seilern/ Sporern/ foll ervor dingen/ und es der De brigfeit andeuren / auch darob fenn daß alles recht und tool gemacht, und Die Liuszinge /um Die Bezahlung/von

ihnen unterfebrieben fenn.

6. Gute Auffricht im Stall haben/daß alles fauber/ ju anbefohlner Beit/ verrichtet fen; daß Die Knechte mit ben Pferden wohl gelind / nicht ungeftumm und grob umgeben, und fie dardurch fcbeube, untreu und unflatia machen, bas Liecht im Stall wol in Obacht halten/daß fein Weftanck den Pferden / oder fonft andere Ccha-

den/ daraus entsteben möge.
7. ABann die Pferde etwan ihr Nachsutter nicht auffgefressen, und daher einiger Unlust oder Kranckheit ju beforgen mares follen fie gleich laffen bargu febens die Urfach ertundigen/ und Mittel dafür gebrauchen; alle Dferder eines nach dem anderni in den Sof gemad laffen beraus führen / was etwan burch einen Fall / Big/ oder Bufftreich beschädiget mareiftrachs berichten und heiffen/ auch alles Gefinde darzu anhalten/daß fie/ was fie an einem oder dem andern Pferde ungleiches vermercfen, ihm alfobald andeuten follen.

8. 2Bann man repfet/ foll er aufffeben/ baf bie 2Bas gen gang/wol jugerichtet/gut gefchmieret/bieBeuge faus ber und ganh/ Gattel/ Ctegreiffe/ Baum und Sulffter ju gerichtet/ Die Burte / Mundflucte und mas dem ans bangia/ fauber gepust und bereitet feven/fonderlich daß fie wol befchlagen/und die Gifen recht und gerad auflies gen/ und man nicht auff bem 2Bege beshalben Berhiu-Derung/ Berfaumnif/ Chaben und Untuft habe ; baß Die D'ferd fo mol zu Daufe, als auff der Repfe ihr gebubrliches Futter befommen / und folches / burch Uns fleif ober Untreu des Befindes / nicht abgetragen, ober unfauber/ ungeputt / ju menig/ oder ju viel/ fo beedes

nicht gut/ gegeben merbe.

drucken moge/fonderlich mann ber Gattel neu/ und erft tauglich fcheinet. ausgefcoppt, bag er fein gerade auf dem Ructen gulies

n fomme.

10

e c

ra G

10. 2ille Machtlager und Mittage : Gintehrungen foll er die Gifen verfuchen laffen, ob fie feft aufliegen / gu den Guffen, und fonderlich ju dem Sorn fchauen ; item jum Maul / ob es nicht wund ; ju bem Ructen / ob er und menden.

verfertigen/ als mit Edymieden/ Wagnern/ Riemern/ ber guten binund wieder fich befindenden Bereutern auf die Chule fchicfen/als daß jie ihnen den Untoften einen eigenen gu befolden/auf den Salfe burden wollen. Und find nicht allem die Pferder als tapffere und edels muthige Thier zu allerlen schonen Wendungen zu brims gen/ fondern es fagt aud) Monfieur de la Broue, in feie nem erften Buch des Præceptes fol. 139. Daß / ale ergu Diom unter der Difciplin eines guten und molerfahre nen Bereuters/ Dern Renaldo, gemefen/ babe Derfels bige / auf feiner Schul/einen Maul - Efel gehabt / ben er/von freper Sand, und lang nacheinander terre à terre getummelt, der auch feine Capriolen, mit doppele ten Volrren juft und richtig gethan bat : Es babe eben Diefer Bereuter auchfeine Rub in feinem Gtall gehals ten/ die den Oporn und den Baum that gebultet / Die von der Sand / aus aller ihrer Gtarde/ angeftrengt / ibre Parade gethan / und im Galoppo, fo wol als im Erab / von einer Sand auf die andere fich wenden laffen. Alfo foll es einem Bereuter viel leichter ankom-men/ diefen Behorfam und Wiffenfchafft einem Pferd einzupflanken/wie fie auch fen/ wann es gleich nicht von fo guter Art / mann nur diefelbe nicht ju bofe ift / fons berlich da der Bereuter Diefen Entichluß faffet / feine Runft/ Mube oder Bedult zu fparen. Doch ift es ungereimt/übel anftehend und blind gehandelt, wann man Diefes Ralls feine 2Bahl furnimmt / oder vorbero furfichtig aussondert/ was geschieft und tauglich / oder mo man Davon eine Bollkommenheit ju hoffen, ober nicht ju boffen bat : wo man etwas gutes vermutbet / muß Die naturliche Reigung und Sabigfeit Des Pferdes des Bereuters vornehmfter 3mect und Subject feun / will er andere Chre baben, foll er fich richten nach Der Inclination des Pferdes und fein Coldaten . Pferd jum Opringen und Corbetten abrichten weil foldes wann es auch fcon gerathen folt einem Colbaten mehr bin-9. Bann man renfen will im Auflegung bes Sats berlich als fürträglich ift, indem ein Pfetd / Das eine tels/der Kienketten/ des Burtes wol zuzuschen / daß gute Carriere lauffl/sich wol pariren lafft/und terre a alles recht liege / und nichts darunter ober entzwifden terre pon einer Sand auf die andere gehr / gehorfinn / fomme/ bas bem Bferde fchaben und es auffegen ober nicht icheuhe noch untreu ift, ichen fur einen Colbaten Darum muß ein Rofbereuter Die Ubungen feiner Coul / nach dem Bermogen und Möglichkeit feiner Pferde/ anftellen ; daß er die Anftellung feiner lectionen / nach ber Gedachtnuß feines Ebiere/ einrichte/nachdem er mercfet/daf Die Etraffen/ Drohungen und Liebkofung das Bert feines Pferdes vermehren oder vermindern. Dif ift auch for nicht gebruckt ober geschwellt; ju den Seiten / ob sie hvol einem Stallmeister als Bereuter in Dbacht ju faß nicht Spornruftig/ alles ben Zeiten fürsichtig bestellen fen/ daß die Manse Geschier/Sattel und Sieffel nicht gernagen/ nehme er weiffen Weybrauch/ und Edwer Bon dem Rofbereuter will ich darum wenig mel- felt fiede es im Baffer febr mobil und laffe das leberben / weil es mehr für Konig/ Fursten/und groffe Ber, ne Bezeuge Damit fcmieren / fo greiffen es Die Maufe ren / gis Privat - Cavalieri gehoret / und auch Diefe nicht an.

#### CAP. XXXIX.

# Bom Zaumen der Roß.

Be an einem Schiff bas Steuerruder/alfo ift Dultig ber Sand folge / und nicht burch Ungeftumm /

an einem Pferd das Maul das vornehmite. Groebbeit und Untviffenheit verberbt und gernichtet wert damit man den gangen Leib wenden / kebren de; Anfangs also die allergelindesten Mundstuck und und regieren solle; daher felbiges im Ansang gelind und Exangen ben einem jingen Pferde zu gedrauchen/sole fanfft ju zaumen/ damit es willig/ gerne / luftig und ges chemuß man nicht grob und jornmuthig in bas Maul guten Worten / auch mir Cals bestreichen bamit sie ftater und auffrechter; hingegen wann ihm was ins es lieber einnehmen und begleib nicht reiffe ober jucke/ Maul gelegt wird, bas ihm zuwieber / woite er solches als mit dem Baum regieren/es mit Ungedult und Grobe in den Baum, und werden fchwer in der Fauft fo eine im Stand gesaumt umfebren / und mit ben Stricken gedultig machet. Des Cavezzons beederfeite an den Geulen, aber nicht lana/anbeffren/wieder gemach und fittfam abjaumen/ men/ Runft-Erfahrung und Diferetion batiu/ auch die mit der Sand und Stimm freichen und liebtofen ein Befchaffenheit des Mauls ob es feucht oder tieff ob die wenig Gras ober einen Biffen Brod mit Galt in effen Leffgen bict ober bunne/ob die Kien gart ober hart/ob die geben/ und diefes fan man etliche Eage alfo nacheinan- Bunge bic oder fcmal / lang oder furt / und mehr der/ bif es ben Baum gern und gefchwind/ wegen des andere Umftande ju betrachten; und fo wol das Mund. gefalbenen Mundfrictes / gunimmet / continuir en/ fluet / aff auch die Ctangen und Kienfetten barnach und fortfeben.

Alter nach/ dienlich ift/ wirde Defto lieber und ergabis behäglicher mache.

ftoffen und einzwingen / fondern mit fachter Sand und |ger von ihm angenommen / bleibt vom Ropff befto wol febet daß es recht hinter den Sacken ine Maulbin- gern heraus haben twird unruhig und fchlingend von ein einen zwerd) Finger lieger daß es Diefen aber nit an- Dals und Ropffrund ftellt fich zu allem ungebardig/imrubre / man mag einen Strict / tvie einen Cavezzon , maffen ein junges Thier nicht anders weiß feinen Berdarneben anlegen / und es mehr mit diefen anfanglich/ drug und Unluft anzudeuten, oder fie bencken ben Ropff beit nicht fcheube oder wild ju machen; alfo tan mans nicht geringe Untugend ift, die ben Reuter mud und un-

Alfo gehoret min , ein Dferd recht und gut ju jaueinzurichten / baß die Ctangen nicht ju lang noch gu Und ba man ein Bferd biergu bringet / fo ift bas turb/ die Dtundftucte weber ju enge/ noch ju weit/ und erfte Bundament vernunfftig und mobil gelegt / und Die Kienketten weber in groß noch ju flein feve / bamit wann das Bif und Stangen einem Pferde feinem Die Einftimmung eines mit bem andern alles leichter und

CAP. XL.

# Bon den geschlossenen Holbissenen und andern Sorten der

In junges edelmuthiges Pferd Anfangs zum und diese werden nicht allein in den geschloffenen / Gehorsam zu bringen/werden von den meisten sondern auch in den gefropffien und Walten Wund. Bereutern die geschlossen Mundfucke für die stüden/nachdem es des Pferdes Maulersordert/ verpornehmiten und beften gehalten/ ben erft auffgeftellten ober Beite (welches in allen folgende ju bebencten) muß / nach des Mundes Eigenschafft und Befchaffenheit/ gemacht fenn/muffen aber borbin fcon/ an anbern Dierden gebraucht, und nicht ungelend und ungemerbig/ auch teinen Wefchmact mehr/vom Berginnen/ baben/ welche man, wie gedacht, mit Gals beffern und pertreiben fan.

Die gemeine Beiten an gefchloffenen Solbiffen foll nach Serz Bohneifens Mennung / ju Teutschen Pferben 4.30ll und ein Biertel fenn fo aber/ nach Groffe os der Enge des Maule, jugugeben oder meggunehmen und muß dem jungen Pferde die Frenheit der Bungen Un-fangs nicht gelaffen werden/bif der Ropff porhero wol ftat und gerichtet ift/ Die Arbeit aber/ an den Mundftucten/muß fauber/ glatt und gleich fepn? bag nicht ein Theil Dicker, fcharffer, unebener / groffer ober fleiner / als der andere ; und diefe gefchloffene Solbif jaumen überfich / von benen Welfchen werben fie Canoni genannt. Den Salomonde la Broue lib, 1. des Preceptes cap. 27, in fine fagt : Le Simple Canon eft la Mere de honnes Emboucheures: Das gefchloffene Sohlbif fen eine Mutter aller guten Zaumungen. Die Bungen - freven Mundftucke / Die von etlis

man gemeiniglich / wann die Rof fchon Das funffte Jahr vollig erreicht haben, und vom Sale / Kopff und dem gangen Beib ftat und gerecht find / bann

fertigt und jugerichtet / bober ober nieberer / als es Pferden anfanglich em und bengubringen; Die Groffe eine bicke oder fubtile Bungen bat/ wiewol folche meiftens allein ju den ftarct-jungigen Pferden gebraucht merben.

Die getropffien Biß mit Drings Stånglein find hatere als die andern / doch follen die Drings Crängs-lein nicht in den Zapffens oder in das Ortsda man das Mundflück einschrauber gemacht sen / sondern je höbet fie in den Ctangen/an ftatt Der Beptettlein/ liegen/ je ein barter Daundfruct fie machen, je niedriger, je linder find fie.

Die Rappen-Mundftuck werden jeto nicht fo viel / als vor Aleres / gebraucht find fast einerten Gattung mit denen Solbissen ausser daß sie eingelerbt und ein-geschnitten auch nicht jo groß und diet find / doch find Die recht gefchloffenen Dolbif ficherer / junge Pferde

damit zu zaumen.

Die Walken find vielerlen Arten/ Oliven . Spenling Melonen Glocken Birnen Hepffel Eichel Muhl ftein-und noch mehr Balben, die denen Pferden Diens lich find / welche nit gerne viel Gifen im Maul haben/die glatten find beffer als die eingeferbten, weil fich nicht fo viel Cchleim Darein legen mag, und fie fauberer fonnen gehalten werden/ dienen auch vor die Dferd/die flein un feicht bom Daul, und fleifchichte ftarcte Laben baben, chen offene und gerropffte genennet werden ; braucht verantaffen ferner ein Pferd Damit zu fpielen/ und Darburch ein feuchtes Maul ju überfommen / werden auff leichte Pferde genommen ; je groffer oder fleiner aber Die Balben find/ ie mehr oder weniger greiffen fie an ; wird i men mehr Frenheit der Zungen jugelaffen / wies Die Melon sund Birnen Balben gehoren fur groffe wol sie die kaden besser angreiffen / und das Pferd und weitmaulichte Pferde; auch find die Birn : Walenwas flarder. bejammen / ale die gefchloffenen ; ben gut fur Pferder die das Maul frummen / benn fic

machen/

nachen / daß ein Pferd nicht laben nund wirdenur ift in acht zu nehmen / daß fie im Maul nicht neben ber La Strigesbiffen/ Gansfülfen/ Gemeufuffen/ Genetbiffen Den aufliegen/in Diefem Rall fan man fie mit fleinen Ring und andern felkamern Corten wiffen will / Der befebe gelein pornen beum Schluß guruche treiben/ffe merben

in den Mund fommen/weil fie mehr berberben/ als aut machen : vor Diefem hat man fie ju groffen weitmaulichten Senaften gebraucht/ Die Diche Leffnen/ geichichte Las Den und Rien / auch diche Bungen gehabt/ und fchwer in Der Fauft waren; lie werden (wie Derredbneifen bezeus frucken zu wiffen, baf Die gefchloffenen Dolbif überfich, get) unterfchiedlich gemacht/nicht allein in Der Beiten/ Die gefropffen oder Bungen-frepen herben/ Die Galgenfondern auch in der Höhe der Galgen/ Wallen / Aeph fein/Gefpühlenmitzober ohn Zeingklänglein/darum einem jeden Pierd auf bedom Seiten gleich hangen und auch allzeit eines harter istzals das andere; die Weiten einen Broech-Finger über die Hackensahne einwarts lie Diefer Bif foll fenn vier Boll und ein Wiertel, Die Sobe gen/ damit es Die Sacten nicht berühre; es ift auch gut/ bes Bogens oder Galgens anderthalb Boll/ Die Alepffel Dag man die Mundfluck nicht mit Binn / fondern mit follen nicht über einen Boll hoch/und oben ein wenig jus Blen/ ober mit Gitber übergiehet / benn Die Binnernen mid gebogen fenn / dannt fie einem Pferd ben obern find benen Pferden/wegen des Befchmacks / nicht an-Gaum nicht berleben.

Wer von mehr Biffen und Mundftuden, als von Dern Bobneifen in feinem fchonen und foitbaren Reuts getein vortet vortet den Solief gutute terbeinfe terbeinfe betre Cohreger nieten frei frei der ge-ien junges Shier state vom Kops machen / wie die ge-buch/ daszu Remblingen Amo 1600. ausgangen / und Herre Antonio Ferraro in scinem feine Werch/ Die Galgen Mundstücke sind hart/ und zaumen welches er nennet Cavallo frenato Anno 1602. zu Napomit Gervalt unter fich/follen jungen Pferden nicht leicht li aufgelegt/auch des Bern Salomon de la Brobe, la Ca-Walerice Françoise, fo ju Darif Unno 1620.jum britten. mal auffacleat und beraus gegeben worden/ da wird er

finden mas er begebrt.

Co viel ift insgemein von denen üblichften Dundgenebm.



CAP. XLL

# Bonden Stangen/ Rinreiffen/Cavezzon, und dem Sattel.

ibm Die Ratur einen folden ichonen mohl . formirten ftud gleich accommodiren. ibm die Nome einen jolden igwienen voor zu vermitteten. Das in die Nome die au veroefferinoofine un ven meinen fich oder fonft uns bamit fie befto eber durch Mittel bes Cavezzons, vom geffaitig getragen werd/ ba muß nun ein Reuter/ wie Salh und Kopffitat gemacht werden.

de angebohrne Eigenschafft eines jeden Pfers oben ben Den Mundftucken gedacht/wann es nothia/ein Det / fo bald fie einem Der Reuterens Berfiandis Pferd uber fich/unterfich/ oder herben ju gamen/auch en unter Die Augen tommt / bezeuget balb/ ob Dargu taugliche Ctangen ermablen/und fie dem Mund.

II. Thed.

\* Maii

Die Italianer haben die Stangen in eilff unter- als das Dandfruck;wann es ju enge liegt/macht es das ichieduche Glieder eingetheilet; Indere aber maden Die Drundftud im Maul ftarrend, baf es bas Maul nicht Speilung nur auf drep Stuck' als 1. auf das Theil/ wol wol regen fantitigt es aber ju weitzieben fich ble fan-das Mundfinck eingeschraubt ist. 2. auf das Theil der gen nach der Brust. daß mans nicht wol kan balten. Stangen/mas oberhalb Des Dundfructs hinauf gehet / morein bas Sauptgeftell eingegurtet wird / und 3. auf Das Theil fo unterhalb des Mundftucks abwarts gehet/

barein unten die Bugel angemacht find.

Die obern Mugen ober Locher / Darein man Die Sauptgeftelle gurret / follen simlich weit und rund ausgefeilet fenn/ bag bie Riemen darinn Raum haben/und Die Saden an den Rienreiffen recht liegen fonnen/ und an ihren gebubrenden Ort tommen mogen. Bu dem follen Die Ctangen oben/wann fie boch find/von des Pferdes Ropff ein menig auswarts hindan gebogen fenn/bamit fie das Pferd oberhalb bem Daul an dem Backen nicht mund machen; und bienet bliches auswartsbie-gen auch darzu / daß fich die Stangen unten nicht fo leichtlich übereinander schränden.

Die gefdraubten Stangen find grar mol gut / baf man/ mann ein Drundftuck untauglich / bald ein anders und beffere einschrauben fan ; bafern aber die Schrauben nicht absonderlich wol gemacht und verwahret find/ gibt es im Reuten Unordnung und Berbinderung / Darum follen fie vom Bapffen und Bogen breyfach fenn/ Damit fie befto fefter halten ; ficherer find die ungefcbraubten Ctangen, und fugen fich beffer an die Leff. ben ; ben Rasriemen am Sauptgeftelle muß man meber ju feft noch ju menig jugurten /. weil eines und bas

andere fchablich.

Mann Das oberfre Theil Der Ctangen / welches Die Stalidner l' occhio nennen/gar ju boch ift/erhebt es ple Januaret of the Constitution of the Pierre Antonio Ferraro das Widerspiel schieffet; meil aberdie Betrachung der Sinderspiel schieffet; meil aberdie Betrachung der Sinderspiel schieffet; meil aberdie Betrachung der Sinderspiel schriebungen in Leutschland der Junior der Wiesenschland der Sinderspiel schieffet Sprach/weiter constitution

Mur diefes mill ich/ aus Sern Lobneifen, noch benfugen/ wie man aus einer feben Stangen Proportion, bie Wircfung erkennen fan / wann man ein Lineal an bem Stengel/barin bas Mundftuck eingefchraubt ober eingemacht/welches Die 2Belfchen Baltone nenen/gleich abmarts richte / und fiebet/bag bas Lineal gleich burch bas lochlein / barinn bas unterfte Rettlein liegt / Diametraliter burchfehneibet / fo jaumet Diefelbe Stange ift fo saumet fie überfich fommt es aber einwarts grob fen des Lineals und der Zügel Einfassung / so zaumet sie untersich/wie die auff vorhergehenden Blat gesetze Figur Deutlicher erflaren wird.

Die Rienketten ober Rienreiff/ wie fie andere nen-Mundftuck und die Ctangen/ in rechter Wirchung leis fie bas Rien mund machet, je beffer ift fie, fie machen lichfeit. Die Big feft und ftat liegen/und fagt Serz Lohneifen/ein

Die Rientetten muß alfo adjouftirt fenn / Daß fie nicht ju boch überfich rutfche : Diefem porgutommen/ muffen Die Rienhacken etwas lang auch gebogen fenn und bemnach die Rienketten befto weniger; fo fan man auch über bas (im fall es nothig) oben wifchen einem jedwebern Sacen / und der Stangen Auge/ noch ein Eleines Ringlein anbiegen laffen / Dardurch verhittet wird/ baf bie Rienhacken fich nicht in bie Sobe geben Ponnen/ fondern vielmehr, an ihrem Ort/niedergebrucft perbleiben muffen/ welches Monfieur Pluvinel für Der aroften Gebeimnuffen eine haltet/bie Rienfetten recht zu adjoufliren. Ber ferner fein Pferd will unterfich ges jaumt baben/ ber laf bie Stangen oben furt und unten lana/ will ere überfich/ fo laf er Die Stangen oben hoch und unten furt/ will ers aber berben baben/ fo lake ers mittelmäßig machen.

Den Pferben / bie garju burre / ober gar ju fette Riene baben / Da muß beeberfeits mit bem Sacten geholffen werden / die Rienketten foll glatt/ großalies berig und von bregen Gliebern furt gufammen gebrunaen und ineinander gefchloffen fepn/ boch daß fie molgangig fen / je dicter die Blieder find / je linder und je fubtiler die Blieder find/je einfchneidender und fcharffen

Der Cavezzon ift einem jungen Pferd überaus nothwendig / damit man fo wol den Kopff und Sals jur ftatten Geradigfeit bringen/als auch Des Mauls Dabep verschonen fan / wiemol etiliche allein Cavezzon nennen/ die von Stricken oder Geiben gemacht sinds Die Dasbander aber von Gifen, find bismeilen mit les ber überzogen/bisweilen auch mit Bachs ausgegoffen. etliche find mit eingefeilten Babnlein, und etliche glatte etliche find bon einem ganten Stude etliche baben ir ber Mitte ein Gemerberetliche aber molamen Bemerbe und gleichfam in bren Abtheilungen gefondert , fie foller weder zu weit / noch zu enge fenn / die legt man dem Pferde gleich oberhalb ber Rafen-Krufpel an / dann mann fie ju boch tommen / mogen fie ein Pferd nicht proingen/ liegen fie aber ju nieder / nehmen fie ihme ben Athem.

Der Cattel find mancherley Arten; Die auf Die Reutschul gehoren / muffen etwas tieffer / mit Bauherben / fommt baffelbige Bochlein auswarts Des Lie fchen beeberfeits / Knopff und Sinterbogen mol verfie neals, naher gegen dem Ort, wo der Zügel eingehendt dert fepn; was man aber zum Repfen und täglicher ift, so zäumer sie übersich, kommt es aber einwarts zwi- Nothdurst braucht, wird etwas subiler und leichter gemacht; Die Engellander und Ungarn baben gant flathe Gattel / taugen aber mehr fur Die Belter / und in Die ebene gander, als in den Rrieg oder jum Repfen, sonderlich an geburgigen Orthen. Bu dem auch auf nen / ift gleichfam ein Begengewicht / welches bas folchen Satteln / Die gant glatt find / Das Rallen viel gefahrlicher ift, indem man leichtlich einen Gendel tet und erhalt ; fonderlich muffen Die Rienhacken wol brechen fant Da hingegen, wo man beederfeite Die Baw elngerichtet werden/ bag fich Die Retten weder abenoch fchen hat / folche etwas austragen / und Die Schweaufwarrs zu viel begeben kan / muß auch weder zu kurk ren des Pferdes nicht gant allein auf den Schenckel noch zu lang fenn je linder aber fie ist, und je weniger fallen laffen boch ftehet es zu jedweders guter Bequem

Das ift mahr / je leichter ein Sattelift/je meniger Dierd ju gaumen / bilffi der Kienreiff wol fo viel / mo wird ein Pferd belaftiget und je beffer fan es ausdaus nicht micht, wanns anders an feinem rechten Ort liegt / ren; man hat aber nicht nur allein auf Das Pferd / for bern and/sonderlich im Arleg und fürfallenden Occafionen, auf den Mann jugdeneten / benn das ift gemisse, eine Datung eine Gattel an ihm hat je fester und ftarcker man darauf sietet da hingegen/ auf glatten Sattelar man leichtich jemanden vom Pferd reisen und ziehen fan.

14 75

10

:5

Run ift vor allen Dingen/bep einem jungen Pferber nothenzein P Bleiß angukehren/baß es fich gern fatteln laffe; darzu daß es fich gegehört anfänglich Gebult und Sanfftmuthigkeit/denn abfiken laffe.

wirfft man ihnen den Sattel ungestümm auf den Rustendilt sie mit Schlagen und Solssen übelse erföres den sie daworwollen niemanden zu sich lassenund hatten die fles der Solssen die seine große ihn ugend dund dem Reuter eine hestige Unaelegenheit ist daher allbier sowo Bescheidenheit als Werstand von nöthenzein Pferdovon Jugend-ant dahir zu geroßennt, daß es sich gern und rolling gatteln und zäumen/auf und absiten lassen.

#### Cap. XLII.

# Bie die jungeu Pferde anfange zum Reiten abzurichten.

Es begibt sich auch offte wann ein junger Hausvanter auf dem Eande vohnete seihsten junge Pierde
hat ober zeucher daß es ihm gar wohl anzische junge Pierde
hen Tages Stunden mit dergleichen tapffern und ber
vosschen übungen sich zu ertusligen z als will ich alljier allein fürstlich andeuten er wie ein nunges Pierde
oder ein neu-ausgestelltes Füllen rittig und gehorfam
ju machen daß im Robifall (vie sich den an berglei
chen Casus offt unverschens jurtragen) ein dere sich
gleichwol darauf verlassen, und sich dessen

mochte. Nachbem fich nun ein junges Pferd, das fein reche tes Alter erreicht hat/fatteln und jaummen/ab. und auf. fiben und reuten laffet, muß man gant gelinde folches mit einer nicht schweren / boch reutfundigen Person fanfft besteigen/ und etliche hundert Schritt von dem Stall einen fanfften Schritt geben laffen / mehr mit einem gelinden Cavezzon, als bem Baum regieren/ und fo man wieder umfehrt/muß man nicht gleich bey bem Ctall ftill balten / mann man abfiten will / fonbern ein smanbig Cchritt Davon weiter geben/ Damit man ihnen bas lafter fruh abgewohne / baf fie nicht vom Ctall wollen. 2Bann zwen ober bren Derfonen find/bie folche junge Pferde reuten/einer nach bem anbern, und wann ber erfte feine Parada macht, muß ber ander etliche Schritt vor bem erften, und ber britte ets liche Schritt por bem andern pariren / Damit fie bengeiten lernen feines bor das andere ju geben / wie Bert Camillo, ein bornehmer Rog-Bereuter/ (Der in Dienften unfere allergnadigften Kanfere und Lande Fürsten geftorben ) berichtet / fo foll man auch junge Pferde Durchaus nicht Arappaciren, chi fa prefto, fagen die Atalianer/ finisce prefto. Run haben die Alten viel Italianer/finisce prefto. Run haben die Alten viel und mancherlen Weifen fürgeschrieben / ein Pferd rit-

Meines Bedunckens hat keiner beffere Inftrudion | Nothburfft; fo wird fich ein Dferd/in wenig Bochen gegeben/als der wepland in Franckeich zu Königs Lu- | fo. artig/ (fagt Herr Pluvinell) auf die Huffte feken

dovici XIII. Zeiten hochangeschene Meapolitaner/Her Antonio de Pluvineil, der dem Kath gibt se von einer Corda an einem Pseiler augbiehert und asso Antonio wenig zu machen so biets sowoi eines Psetes Kudernveil mann sinds statten darff 185 auch sein Maul verschont switch ihm nur ein linder Cavezzon angemacht und eine Schmer in den Mund gelegt allgemach des Zaumes zu gewohnen so es eiterd Schreis weiselbe allerschwereste Lectionsnemlich das Wenden

Bann nun der Cavezzon mit einem Eeile von gebührlicherkänge an dem Pfeiler angemacht (der wohl und flatef in der Evden mig einagersden fenndamit et fest und underweglich stehe) so bleibt einer mit einer Soffennen der Peisfehr inwendig ber dem Pfeiler stehen; der ander aber gehet von aussen dem Micher solchen Peisfehr / dannt das Pferd den Sopsfietes in der Volta plate; und das es est alleit nach Länge des Seils herum sommer und sich nicht zu dem Päiser annaher machter tech der Seils sherum sommer und sich nicht zu dem Päiser annaher machter ber der Seils sich sich ihm mit der Peissfehr der vollen sich berum silven nach sein Zad sin Schreiben sich seiner Stadten sie und sich der sich sich sich sie der Seils sie sie sie sie sie sie sie sie si

Ettiche lassen jungen Füllen ansänglich ein abgerichtetes williges Pierd / an der Corda vors und das
Kullen durch juneen Krechte bernacherstlich im Schitten
und dann im Erab nachstühren / bis es der Volta gewohnet / und sodann besto besser sichet ernen und machen ternenveit ein jungen Sylluter/onderlich im Allfangsuchet mit allerlen Eist-Ausstücht und Käncken sich des
Gertuld Su erwachten. Doch much mans erstlich / im
Schritt und Fach nicht plagen ober treiben bis es des
Eirzul-Wangs gewohne / der Kussen gewisser
wird vanns aber einen Lust und Durtigseit erweister
kan mans woß zum Gallop anstrichen.

und für fich felber tummeln / und mann ibm / in bem ! Umwenden von einer Sand auf die andere / mit Befebeibenheit und nicht unfinnigen Befchren / begegnet mird/wendet es fich fein fittfam/fobald es nur des Deis iters Willen von fernen merctet / baraufes anfanat Adhtung gu geben; hingegen aber will man mit Unvernunfft und Parrheit es anfangs jur Umfehr nothigen und swingen/wird es nicht allem alle 2 Soblanftandigfeit und Borficht, Die Schencfel recht und ficher au feken / perlieren/fondern es wird auch des ungefrummen und gaben Wendens gewohnen / Damit es ihm und feinem Reuter ben Sale leicht brechen fan, und wann auch Die nicht geschiehet/ ihm Doch Diefe forgliche Umfebr Lebens-Beit anhanget.

Wann es fich widerfpeuftig erzeiget / muß man/ fo es aus Born/ Ungedult und Bosheit gefchiehet, fol-ches nicht schlagen, da es nur fortgehet / Dann wann es furs angebunden wird, leidet es fchon genugfame Buchtigung/ erinuben fid) mehr barburd / und indem jie ausreiffen wollen/werben fie bon ihrem eigenen Capezzon geftrafft; ba es aber nicht forts ober juruch/ oder feitwarth geben molte, muß zugleich die Gtimm und Peitschen ihn maden wieder it die Voltatretten/ fo er alsbann geborfamet/ muß man ihm liebfofen und fchon thun. Alfo wird auch folgende ein Pferd an bem Pilier angebunben/ gefattelt/ gegaumet / befeffen / ges tummelt/ ben Chenchel wie auch die Sand gewohnet/ item Sporn und Spiffruthen / ingleichen Die Stunme

Wann fie biefes wol begriffen / werben fie / wie herr Pluvinell will/zwifthen zweven Geulen mit Stris den an einen Cavezzon angebunden / barinn man fie jur rechten und linden Geiten weichen, vorwarts und juructe geben, bie vorbern und hindern Suffe erheben, Courbetten machen, und andere Eprunge lehret; und wird ihnen an bem Pilier Die Stettigfeit/ bas Ausreiffent und andere Bosheiten, ohne Befahr, abgezogen, Daß man bernach nur halbe Mube mit ihnen hat/wann man fie ledig und ungebunden auf die Reut . Schul

bringet. Bann nun ein Pferd blog von dem Piller ju gehenzu traben und zu lauffen gewohnt hat / muß mans fatteln und gaumen / und alfo bod) unberitten anfangs berum tauffen und will herr Pluvinell, man foll erfts lich bie Bugel am Cattel nur bloß hinab hangen laffen/ Damit fie ber hin und her manckenden Bugel gewohnen/und jum andern mit dem Cchweiff bergestalt nicht alfo bin und her wadeln. Wann es in diesem gehorfam ift/ mag man wol einen leichten Jungen binauf febeu/ ber muß aber feft und ftill figen / und bas ta ober ben Craps ju machen.

Pferde, weder mit dem Baum noch Sporn verunrubis geneso wird es lernennihn desso milliger aussienzu las-senestelles kan man also fünft ober sechs Edge continuis ren. Endlich muß es einer beschreiten / ber im Reuten beffer erfahren istrund der die Zügel fanfft und gemache lich an sich ziehe/damit es der Faust allgemach gewohe ne/auch ju Beitenden Schendel/nachdem ers ivendet/ anlege : Doch muß der ju Buf/mit der Deitfchen jederjeit nachfolgen/ und der Reuter bas Pferd / weber mit Sporn noch dem Zaum oder Cavezzon ftraffen. 25am das Pferd Diefes mohl verrichtet / mag mans alfo auch swifthen swepen Pilieren, jum meichen bom Schendel/jum jurud und bormerte geben/gewohnen/ auch allgemach bas Pferd die Spifruthen tennen lernen/ bafelbft fan man ihm jugleich ju ben Corbetten, und die Parada gefchicflich zu machen/ item zum fprine gen aufmuntern/bargu ibm ber Reuter/mit ber Stimm und Spifruthen / auf einen und andern Bug heiffen muß. 2Bann ein Pferd / die Sporen kennen zu lernen/ gar zu bibig und zu empfindlich ift/ und doch die Noth erfordert/daß es die Sulff der Sporn erkennen und ge-bulten lerne/ mag man erftlich die Sporne mit folchen Ballen/wie man im Ballhaufe brauchet/ befleiden/und foldes barnit offrers berühren, bis es leglich auch ber andern / und fcharffern gewohne. Unfangs mird eis nem jungen Pferd/an ftatt bes Zaums / nur ein Dass band von Stricten angelegt/baran die eine Cordaam Pilier angemacht / und Das Dferd alfo herum getries ben wird.

Undere haben geglaubt, man foll ein junges Pferd anfanglich in einen tieffen Acter reuten, es werbe barinnen wol beben und traben lernen ; Die Bernunfftigere aber urtheilen bas Biberfpiel / man mache ein Pferd damit nur muder verdroffen und unluftig es fchlagt bante nut inter verben an sein eine fie wol gar ab/ bie jarten Glieder verben ausgemattet / thun alles mit einem übelanständigen Zwang /und versieren den Euft/ der doch allerdings/ ben ihnen / foll erhalten merben/ und dis jurvegen ju bringen/ muß ihnen allrvege/ mann fie gehorfamlich thun/was ber Reuter will/Gras ober Brod mit Calg aegebenzund fein benjeiten Fener-abend gemacht, das Pferd geliebkofet/in Ctall geführt, und mit guten Butter / und behöriger Bartung verfeben merben.l

Der Tummel-Mlat/wie Sieur del Campe (in feis ner Reut-Knuft / oder Art de monter à Cheval, fo Anno 1658. ju Paris gedruckt morben) will foll 80. Schuh in die Lang/und 35, Schuhe in die Breiten haben/in der Mitte ift eine Ceule ober Pilier, die Fullen Daben angubinden und abzurichten/und berum die Vol-

## CAP. XLIII. Bie ein Reuter foll zu Pferde fißen.

lichen Reuters erlangen will gerabes leibes fenn / ges reimt und wolanftandig gefleidet, und fauber geftiefelt,

Ann nun ein Pferd recht gefattelt//wol gegur Sand den Sattelknopff (nachdem er vorher den Bugel tet/ bas Munbftuck und Kinketten recht einges und die Stricke bom Cavezzon ergriffen ) anfaffens legt die Bugel ihre gebuhrliche Lange haben foll und jugleich den lincken guß im Bugel / und den ganein Cavalier /der zu Pferd inen, und das lob eines zier benleib/mit einem wolanffandigen geringen Schwung gerade in den Gattel feten; Die Bugel ftracks einnehe men/Baum und Dasbanbftrick recht accommodiren, Der Sut foll fest am Ropff fein: Er muß mit der linden Die linde Fauft gerad über ben Cattel-Knopff / ben

Daum



Dann überfich/und die gante Sand gegen fich geneigt balten ; Er muß in ber redyten Sand Die Spifruten et. mas überfich und nach der Zwerch / gegen des Pferdes lincfen Ohr gemendet/richten ; Die obern chenctel und Anie muffen mol gefchloffen fepn/die guffe feit in benen Bugeln hafften/ etwas/ body nicht ju viel / gestreckt/ hart neben bes Pferdes vordern Bugen; die Fersen etmas unterfich/und auswarts/ Die Baben aber aufmarts und gegen dem Pferde gewendt fenn; beebe Genbogen muß er envas vom Leibe halten : Des Reuters Augen follen recht zwischen des Pferdes Ohren gerad hinaus

Im Tummeln muß er eine frepe / ungegroungene/ moblaebardige Action machen/und fich meder auf eine noch Die andere Geiten ju viel neigen / er muß hurtig und gefchwind fenn adtfam/ba ein Pferd einigen, Rehler begienge / folden aljobald / und gleichfam unvermercht/ fo viel moglich / verbeffern/ Dem Pferd mit Der Sandanit der Cimmamit dem Schendel/burch gehorige Straffe heiffen; Die Sand mug/nach Befchaffenbeit/ nachlaffen/ anhalten und wenden; ber Ochencel mahnet an/mit dem Bugel / 2Badel und Gvorn.

Die Simme ist das Pferd zu ftraffen/anzumahe nen/ beherht zu machen und zu liebkofen; Cavezzon, Zugel und Bepzügel dienen dem Pferd/den Hals und Ropff ju richten ; Wann nun bas Pferd rechts ober linc's geben foll/muß die Spifruthen, por des Dferdes auffere Auge/gewendet / Der auffere Schendel empas angebalten/fo wol auch die linche Sand mit dem Zaum enwas in die Sohe / und die Ragel über fich gemenbet merben; boch alles/ ohne Erhebung bes Genbogens/ oder Berructung der Fauft / von ihren Ort. Geficht eines Reuters foll freudig und ohne Affectation fcheinen/ Der Leib/ envas juruct gebogen / foll feft und unbeweglich im Gattel figen/ fonberlich Berg-auf und ab/ und im Pariren foll er ben Leib gierlich führen/ Die Stegreiff im Springen und lauffen nie verlieren : im Reigen follen feine Mugen und ber Gpis ober bas aufferfte feiner Baben gleich ein Parallel machen und jufammen treffen. Er foll alles mit einem guten fu dicio verrichten/ bamit es fcheine/ er wiffe bes Pferbes Matur und Bermogen / und Das Dferd wiffe und thue feinen Millen.

CAP. XLIV. Bon Traben.

Ungen Pferden / bie erft neulich aus . gefangen und aufgestellet rooden/istdas rawen eine roendige und nüstiche Unterrichtung / dardurch roendige und nüstiche Unterrichtung / dardurch roendige und nüstiche erfeunen / ihre Wichtenfasten man ibre Gigenfchafften erfemen / ihre Gliedmaffen auseinander bringen/den Rucken ftarcten/ihren Untugenden defto leichter vorbauen / und die Ctathaltung Des Salfes und Ropffes defto beffer einrichten und be-

thems/ wiffen fich beffer/in die Straff Der Reuter / ju fchicken/ ju ergeben/ und ju verbeffern; Der Erab foll gleich/erhaben aus allen Bugen/und freudig fepn; Die Buffe merden frever/ ficherer/ behender/ leichter / alle Blieder ausgestrecht/ gefest und molgefchicht/barburch fie auch leichter jum Spalleggiren und zierlichen turben prangenden Erab mit der Beit zu bringen/eine ichonere feftigen tan/fierverden dardurch ringfertig / gutes 2 und fanfftere Galoppo thun/ und fonderlich die Golda.



ten-Dferd oder die man jum Ochers und Ernft terre á terre gebrau chen will/die muffen nothwendig alle diejenigen Schulrecht und lectionen / fo fie bernach im Tummein thun muffen/vorher in den Erab lernen und begrieffen/wie nicht weniger Die Scholaren / burch bas Trottiren/ erft recht lernen fest siten/ fich in dem Gat-tel/und mit den Knien und Bugen fchlieffen/ Leib/ Sanbe und Ruffe recht fuhren, und die Straffen und Bephulffen den jungen Pierden in einer oder andern Man-gel auf mancherlen Begebenheiten/wol und a propos ju geben, bag es lernet / Die Ruthen und Speronaten fennen und forchten.

Die erfte Lection wird in einer zimlich weiten Volta auf die rechte Sand genommen / und in allen Schulen find alle junge Pferde offter und embfiger auf die rechte als lince Cetten ju gewohnen / weil fie melyrentheils bas lehte naturlicher Weife lieber verrichten indem fie auf der lincten Geiten gefattelt / gegurtet / gegaumet/ auch im Auffigen bestiegen werden; die meiften Rned). te fangen auf Der linchen Geiten an ju friegelnegeben pon felber Ceiten Das Futter/führen fie Dafelbit (wann fie nicht linct find) an der Sand / daher ihr Kopff und Sals biegfamer auf diefe Geiten wird/ fo aber/durch Rieiß eines verftandigen Reuters, tan corrigirt wer-

Wann man die Volta brepmal auf die rechte Sand verbracht hat/ nimmt man folde gleichfalls dreymahl

auf Die lince Sand/und fcneibet Die Volta in ber Dit ten gleich burch / und endlich wieder breymal auf Die Rechter und parirt alebann.

Berr Lobneifen erfobert geben ober gwolff 2000 chen jum Eraben ; andere aber/ fonderlich die Franto. fen/wollen nicht fo viel/ vermeinen / ein junges Pferd werbe nur damit aufgehalten : Die Parada wird im Durchiconitt und Diametro Der Volta borgenommen/ und wollen etlicher man foll ein junges Pferd fo offt es Drepmal auf eine Geiten berum getrabt ift, allzeit miederum pariren/ und fonderlich 21cht baben / daß es mit dem Kopff nicht vorwarts fich neige / den Sals und Ropff ftat und aufrecht trage; fo offt man ftille balte foll man bas Pferd ein Schritt jurud', und wieder fo viel vormarts geben laffen. Der Kopff foll gwar im Eraben fo wol/ als andern lectionen/ fein gleich / boch ein klein wenig einwarts gegen der Volta gewendet fenn/ alfo baf im Wenden auf die rechte Sand / ber Reuter des Pferdes rechtes Hug, und im 2Benden auf die Lincte/ feines Dferdes linctes Aug/gar ein wenia feben fan ; bargu fan ibm die Benhulff bes Dasbandes abfonderlich bienen.

Wann ein Pferd fehr auf den Zaum bringet/muß mans etliche Tage in einer engen Volta berum traben laffen/und wol mit bem Dasband regieren/ fo wird es hurtiger werden/und funfftig in einer weiten Volta des fto leichter galoppiren.

CAP. XLV.

# Bom Galoppiren.

genommen find/follen febr fruhe ben anbrechen-Dem Tage furgenommen werden ; 3ch rebe allhier allein von der Galoppo terra à terra, ober Galoppo | Diefer Lection nicht anftrengen/bis es fein funffes Bahr

Sele Ubungen/die mit einem jungen Pferde vor- raccolto, det für einen Cavalier und Soldaten der gewohnlichfte und nunlichfte ift.

Biel find der Mennung, man folle ein Pferd gu

pollbracht



Berderben ift/ und beiffet : Quod citò fit, citò perit, bald vollfommen/ bald abgenommen.

Co ift auch nicht bofe/wann ein Pferd ben Galoppo auf der Reutschul gerecht und gut verrichtet / baf man es bismeilen ins Belb reute/und bafelbft in einem nicht tieffen, auch nicht fteinigten Acter, von einer Sand auf Die andere mende / bamit es der Reutschul bismeilen vergeife und gewohne, an einem jeben Drt , mo fein Der befiblet und haben will fein Addrelle und Ge radigtett ju erweifen.

Bor allen Dingen foll ein Reuter in acht nehmen daß es nicht falld Galoppire und da es (wie ber jungen Pferden leicht geschiebet) also ift baid den Zaum ein wening anhalten/mit der Spießruthen oder mit dem Spornen bas Dferd anmahnen, bis es wieder in Die rechte Galoppo tomme, und ein Reuter empfindet es bald im Giben / mann ein Pferd contra tempo gebet / bann wann die Galoppo recht und gut fent foller fo muß ein Dierd auf Die rechte Sand ben rechten guß bomanfang in die Volta,auf die linche Geiten aber ben linchen guß erfilich einsehen. Das Pferd foll alleit bepfammen und ber Kopff niemals aus ber Volta gelaffen werben/aller-maffenich droben vom Trottiren berichtet habe; also ist fo wohl' im Tummeln / alfo auch im Spaffeggiren und I rottien/ in acht ju nehmen / bag ein Dferd allieit ben auffern Rug in Der Voltauber Dem innerften fcblage / fonit gehet es falfch.

Die Uniprengung auf Die rechte Band ift gute mann fie (wie auch alle andere) fittsam geschiehets ber rechte Fuß wird ein wenig von des Pferdes Leibe entsernet, bingegen der linde Echendel etwas naber angehalten; ein Pferd entweder felbft zuzurichten, oder abrichten zu

pollbracht hat/ und mare/die Warheit zu betennen/ bas 'gebalten/ und zugleich die Eviefruthen überimerch ace bolloragi gar mit voueroir Tongen ju vereinten vous geganten nice sont of the Derbes fincken Auge gebalten. If fanfiger migften aber mogen diese Field erwarten sangen vol jund sittlamer die gande Galoppo berrichter birtos je school mit drepen Jahren answeiches der jungen Pseide ischon mit drepen Jahren answeiches der jungen Pseide ischonerund zierlicher sauch um so viel desto sicherer ist es/ fonft wird die Volta abgewechfelt/ wie por ben bem Trottiren permelbet ift.

Bill man aber bas Dferd in einen fconen jufamme gezogenen Galoppo bringen / fagt Bert Ebbneifen/ fo mußes ftard im Ructen und bor allen ringfertig/ bom Kopffgerad / ftat/ und folden berben tragen/ dem muß nun ein Reuter mit dem Zaum/ Babeln/ Ruthen und nes Unfeben gibt. Hadenus ille. Dargu aber taugen nicht alle Pferde/ mas Colerifcher Raturen find/haben ein zu hisigesezu tobendes und zu widerspenstiges Ge-muthe; die Phlegmatische und Melancholischen sind zu trag und langsam; die sanguinische Complexion ist bie tauglichfte / als welche muthig / frifch und burtia / boch baben fittfam und gehorfam find.

Es erzehlt Der Pluvinel, Der Frangofifche Abel mol le alle ibre Pferde jugeritten und abgerichtet baben / ob fie wolnicht bargu dienen; und wollen fie einen Rofibes reuter nicht darum annehmen, fo balten fie ihn für einen Ignoranten ; hingegen / wann man in Italien einem Rofbereuter follte ein hisig cholerifches/boshafftiges/ ungedultiges/oder faules und hartmaulichtes Dferd gu fubren/ wie fcon es auch von Taille mare, murben fie ibn nicht annehmen / fondern wiederum nach Saufe fenden/um/ ihme ein Dundftuct mit vier Rabern angulegen.

Alfo ift nothwendig/wer fich die Muhe nehmen will, Der Cavezzon wird mit der rechten-Band gar fubtil and laffen, muß vor allen Dingen feben, ob es Die fenigen

rechten Gewicht einander ablofen alfo baß Ereus und folle ; Damit fie ihren Muth lernen innenhalten und be-Bruft im Aquilibrio fichen/ und boch Die vorbern Invingen.

Requisits habe / die ein dergleichen Pferdhaben folle / Juste bober und gedogener kommen / als die hintern.

Der Solopp muß bistroeilen geschrichten vannt dats innige Pferde vorkommen / sich entsymmentern.

Missen als in einem Galopp die vorbern und hintern Galopp die vorkommen / sich entsymmentern wirden als in einem Galopp die vorkommen vorko



CAP. XLYL.

## Bie ein Carrera zu thun/ auch von Quintana und Rindrennen.

maffen auch der meifte 2lbel bergleichen/ ju Schimpff und Ernft Dienfiche Dferde verlanget/ Diefes faft nothe mendig. Em Pferd/ Das eine fd)nelle/ ftate / anhabige und fichere Carrera lauffet/ ift ein fonderliches Rleinob/ Das einem wo man übermannet, ober mit ungleicher Starcte unvermuthet und offt fchalcthafftig un hinterliftig angeforengt und angefallen wird / Das Leben er-Erbfeind ben Eurcken, ju Dachhauen und einholen / fürtrefflich dienen / und manchesmal eine gute Beute aervinnen heiffen tan. Goldes nungu erlangen/ gehört eine vorhergehende offrere Ubung darju/bamit ein Reuter miffer mas hinter feinem Pferd frecter and wie weit et fich barauf ju verlaffen habe.

Die Bahn foll eben/mit Cand aber nicht tieff befcuttet, ohne Ctein und Ctockervenigftens auf britts baibhundert Cchritt lang fenn, fürber oder langer/nach Dem Bermogen und Ringfertigleit des Pferdes. Un-

e Belfchen fagen mar : Caval corrente Se- alfo ein Fleine Beil fill halten ; bernach wieder gun poltura aperta, ein lauffendes Pferd fep ein of Anfang der Carrera das Pferd fein im Schritt reuten/

Im anforengen muß es erftlich wie eine fchnelle Galopp aber gleich barauff nitt allen Rrafften fenn/berleib muß gar ein wenig furmarts geneigt / und ber But feft und unvertueft auf dem Kopff spur doch alfo, daß die Augen und die Ichsen am Fuß perpendiculariter zu-lammen treffen. die Füsst mulfen stat und sest in den Bügeln stehen, wie auch die Hander und nicht hin und Bügeln stehen, wie auch die Hander und nicht hin und retten : auch in Actionen und Felbichlachten wier ben wieber macheln / ale wolte er fliegen / viel weriger foll erdas Pferd mit Gefdren und Chlagen / wie bie Chiffleut auf ber Dobenau/ verunruhigen / weil alles ein groffer Ubeiftand / bardurch man in Ritterfpielen / Ringelreinen / Quintana und bergleichen Abelichen Erercitien / alle Gratia verlieret/ und anftatt Des pers hofften Dancke, ausgelacht und verfpottet wird.

Durch das Speroniren wird ein Pferd forchtfam gemacht/bages ben Schweiff immerbar berregt / wels ches haglich/und forvol dem Reuter als bem Dferd unfauber anftebet / mit ber Stimm / benen 2Baben und fance foll man Dicfelbige Bahn binaus Das Vferd einen ber Ruten tan man es bennoch aufmuntern / ift auch Schritt geben laffen/ Damit es Derfelben gewohne/ und zierlich/ wann man das Pferd anfprengen will, baf es am Ende ber Babn bas Pferd gemach umfehren und vorher ein paar niebere palladen macht, boch bebend



Sonften werden bie Renn-Bahnen / jum Ring. Rennen / mit guten wolausgebachenen Biegein gerflas tert/ und/ einer gwerch Sand hoch mit reinem Canbe Die gange Lange ber Bahn foll von 220. Berets Chuhen jenn; 150, Couhe fell Die 2'ahn/ wo man ausiprengt/big ju bem Ding haben;70. Cdius be follen noch hinaus/ unter bem Dinge fenn/ ba man Das Rog halten, und pariren moge. Die Bahn / ba der Ring hanget / foll 20. Berch Schuhe breit fenn/ 30. Schuhe aber foll die Nebens Bahn an ber Breiten haben. Die Schranden ober Belanber/fo Die Bahn u iterfcheiden/ foll 7 Biertel Bobbe haben. Die Lans noch ju fchmach fenn/ Diefe follen für der Sand hinaus/ neune / in dem Sandgriff einen halben, und hintenans anderthalbe Werch Couhe haben / je fin ber die gan-Ben/ je eber trifft man / und je langer fie find / je leichter ehlet man.

Und ift in allen Carreren des Pferdes Siederheit/
mit terchter Moderitung des Jammes / wohl mitht un balten weil fein so fohdlicher fall sien fan val der fich in einer Carrera jurtagt / daß wohl offt Pferd und Mann jugleich / oder doch eines aus ihnen. Den Halb brechen fan / sonderlich / wann die Pferd ichwer und stoß sind / daher o ju biefen Exercisio die mittelsten Pferd am besten / weild je febreren ju weing Albemy und die gan kleinen ju weing Starte balten / und / wiervohl offt die kleinen Riepper siat und gewiß lauflen / wird es doch in Wolsichen offentlichen Exercisien für einen Ubelstand gehalten / auch meistentheile nicht passift ;

Im Ning-Rennen muß das Pfetd eine fcinelle/ boch flate und fanffie Carrera laufen/der Laugenspie muß gegen des Pferder verden Obr/ in der Quintana aber gegen dem linden Obr geneiget fent / darzu Die mittele doch henginnaffige Pferde am beiten dienen; Die Langen nuß nach der Größe und Proportion des Reuters sent die fett man erstuch und Fortreuten mich ein auf den rechten Oberschendelehe ergben Elnbogen mussen nicht zu nahe amleibe senn Man sent die Spie se ein wenigdorwätzigigen des Pferds sinden Obrbett die Lange ein das Innaer boh vom Schundel/ doch undermerketz auf/ reutet mit einer halben Voltaterre atzere in die Kann-Buhn en; Etiiche wollen/ bundert Schrift spienigz die Langer bis zum Aung

und drevfig Schritt jum pariren, ober fur abgerichtete Dierde Die Lange achtig Schritt/ und zwantig zur Parada. Der Ding muß ein wenig über bas imde 2lugenbraun erhaben fenn/ weil fich bas Pferd im Lauffen allegeit er niebert; Wann ber Minghober gehangen wird/ift er harter gutreffen. Wann er anfangt angufprengen/ hebt er Die Lange in Dem Stand/ wie fie itt berghafftenwor / bewegt aber nichts anders / als ben Mrm/ und nicht ben gangen Leib; Geine Sand foll er/ gerate gegen bem rechten Ohr uber halten, Doch meber ju meit noch ju nabe ben dem Geficht : 2Bann er geben ober swolf Schritt aljo laufft / joll er Die Lange nach und nach int rechtem I cmpo, nieberfencen/ Die Fauft wiederum an vorigen Plag bringen/und alebann geras de dem Dimgel gurennen und/ fobald er vorben/die Levadamathen/ und ber longen Spite gerade gen Sime mel autrichten / auch un Hutbeben ben Birm ein wenig aufrecht halten bod baf man es nicht piel merche/ bars aufmiger mit einer halben Volta parten; Da nun das Pferd filleftebet und auffer der Bahn tommt/ fest er Die Lange/wie vorhim/ auf feinen Oberichenchel/ und gibt fie wiederum Dem Cattel-Knecht,oder Dem Dage: Der Reuter mußin mabrender Attion/ flat / fejt und gierlich ficen/Leib und Bingeficht gerade baiten/ Blugen und Mund nicht verfiellen / mit dem Repfi nicht wan 26ann er unter den/ ober mit bem Leibe fich biegen. bem Ring hinrennet/muß er das Pferd in vollen Lauf nicht ichlagen/bie Schenctel ftat und feft an fich halten, und allen Ubelfland und gezwungenes Wefen meiben : Bin Mingift bas befte Ereffen in ber Mitten / in Dei Quintana aber ift ber befte Ctof auf Der Gairne / ober ben Mugen / Die Darunter fommen/ werben weniger geadtet. Collte aber ein ungeschickter Quincana-Ren. ner ihren Schild mit Der Lange treffen / Der am lincten Arm banget/fo mendet fich die Quintana aufemem Be: merb herum/und fchlagt nach Dem ber fo ubel getroffen bat er verlieret auch femen Ritt / jur Straff Der Unges ichicflichfeit/bieLevade merben/wie im Ring Rennen/ gemacht.

Ser aber von diesen Executio mehrern und weitslaufgigen Derrich haben will / der besche des Herrn Ansoni de Plavinet gebrucht erkeuts Auflieder lastreiten du Key en l'Exercice de monter à cheval, da wird er schoe und gaunssame der acheval, da wird er schoe und gaunssame lastreiten des Ning-Remembrund was daben wohloder übelanstan die Berressen/ zu thun/ oder zu lassen/ sinden und antressen.

auch mit dem Graden / daß man Ansangs im Feld ein | den/nach der Mensur, die man flehet/ daß esdas Pfeed Gradlein / etwann anderthald Schuhe breit und bief / ficher leiften kan / so dars man folgende / auf begeden-auswersten laste / und das Pfeed darüber zu springen de Noth / sich auf ein selches Pseed des der der gemobne / bas mag man bernach weiter und tiefer ma- laffen.



CAP. XLVII.

#### Rom Pariren.

te Paradazierlich zu machen / lernet man bas Dferd in einer geraden Linea, erftlich wanner bren Schritt verbracht / hatt man ben Baum und Cavezzon innen/und ermahnet es mit ber Seimm und Ruten/oder auch an feinen vorbern Fuffen inwendig/ (fo burch einen Behenden gefchehen fan) bif es fich mit ben vorbern Fuffen emas hebt/ thut er bas/ muß man ihm barauf fein liebtofen, Wann er Anfange gleich zu hoch gienge/ober bie vorbern guffe nicht biegen/ fonbern ju weit von fich ftreden wollte / muß man ibn nicht grob ftraffen/bamiter nicht barob verjagt merbe/ und hernach nicht wiffe/was er thun folle. Bam er fich nun recht erhoben/ und bie vorbern

Suffervieder auf Die Erden fest/muffen Ropff und Dalg gleich und flat roohl herben bleiben bargu man mit bem Cavezzon flattlich benhelffen fan.

Schwere Pferde tan man auf eine Linea, bie et. was abwarts gehet/von ben Stalidnern Galada genens netendrichten dumit sie desso leichter verben, und mag man erft. besagte Sulffen darzu gebrauchen; sendertich sit zu verhaten, daß sich ein Pferd im Pariren nicht auf den Zaum lähne, oder den Kopff vornen ausstrecke, welches fein / alles vorher auf bas allerbefte verrichtete Schul Recht, gant und gar verberben und verfchanben murbe / alfo foll ber Renter in bem Augenblic ber Parada, auch ein wenig vorher/ bie beeben Masbande

Bugel wohl und ftarct an fich gieben / wie nicht weniger auch ben Zaum gehöriger maffen anhalten/ und ben gangen Leib ein wenig jurude neigen/ bamit bas Pferb herben bleiben muffe/es fep gleich im Schritt/ Eraben/ Galoppo, ober Carrera,

Es muß allenthalben/ nachbem Die Dferd wohl geftellt / nicht vorhangig / ober / nachdem es fchwer und plump ift ein groffer Unterscheid gehalten werden; die mit dem Ropff niedrig gebent / pariren mit dem vorbern Schendel / und legen fich in ben Saum/ die muß man gewöhnen / daß fie fich auf die hintern Schendelfegen lernen/ und big ju erlangen/ muß man bie beeben 34 gel bes Ras, Banbes gleich / und nicht einen flarcter/ als den andern/angiehen/nicht gegen den Mann/oder unter fich/ sondern fie anibern Ort laffen und erheben; so wird sich das Pferd auf die hintern Juffe fehen/ und vornen erheben/ dann das Paciren muß gerad und zugleich auf beeben hintern Fuffen gefcheben. Go balb es feine Lection gut macht / mußes mit Liebtofen bars auferquictet fenn/ bamites wiffe/ es habe recht gethan/ und muß/ burch fortgefebte Ubung/ barben erhalten werben.

Das gewiffefte Mittel / Die Ctarde eines Pferbes ju vereinigen/ ben Kopff ju verfichern / fich auf die hin-tern Schendel recht ju feben/ foldes leicht in den Zaum und ju allen Schulen gefdict ju machen/ banget qu

der Bollfommenheit / mann ein Piere recht und giers | nothwendiges Mittel/ mohl jur guten Parada ju brine lich paritt/der Kopf und die zween hintern Tulfe muffen gen/ich gehorfam und ring-fertig zu erzeigen/wann ein gleich tommen / die tan man am leichteften im Trab zu Pferd schwer vom Ropff und Hand ift/sich in den Zaum wegen bringen; bas mobibebachte Burudweichen ift ein legt/und auf Die gauft bringet.

#### CAP. XLVIIL

# Bom Schendel-Weichen und Burudgauffen.

28 Weichen auf die rechte und linde Sand/ | wund/oder irremachen borfteiber Cavezzon nun muk nach der Beiten / ift eine Lection / Die groffen Bortheil jumRepoulon und Raddoppio brins get. Beichieher langft an einer Mauern am gelegenfantiten/ ba man Unfange ju Suß einen Berftandigen da. ben haben/ber fo mobi mit ber Stmm, als mit ber Deitfchen ober Spifruten / wann das Pferd nicht weichen mollter benhulffig fenn muß; Der droben fist / foll ben Shendelauf derfelben Seiten/ wohin Das Pferd weichen muß/ inwendig clargiren/und vom Pferde halten/ den andern aber/der auswendig ift/ anlegen/ muß auch mit der Ruten von auffen, mo nicht treffen, do b dros ben / bamit bas Dferd leichter miffen moge / wohat ch weichen muffe / und por ben Streichen oder Spornen fittfam weichen lerne / bargu auch Die Ungiehung ober Nachlaffung bes rechten oder linden Bugeis gleichelln. leitung gibet/ weicht es auf Die rechte/ muß es Den red); ten Schendel am erften heben/und alfo auch den linden Buf/ mann es linces geben foll / Doch bergeftalt/ Dag es ben dufferften Bug allgeit über ben innerfien fchlage; wann das Dferd fich gehorfam erzeigt/muß man es ca reffiren/bamit es Defto lieber gehorjame/und bem angelegten Schendel entweichen lerne; Anjange gis genug/ brep oder vier Schritt/und muß man alljeit avanciren/ mehr Schritt vornehmen/auch mehr vor fich/als hinter fich bie Linien fuhren / bie Angiehung eines ober bes anbern Bugels am Cavezzon , Dienet aud Darju/ Daft em Pferd ben Ropff und Salf auf eine Geite nicht mehr/ als auf die andere neige.

2Bann man ein Pferd will lernen jurude geben/ muß vornemlich bas Ras Band barju genommen fen; weil das Mundftuct allein bas Pjerd im Maul ters Willen gehorjam jenn.

leig oder hart fenn / nachdem fich ein Vierd willig oder ungehorfam erzeigen wird; man mag mohl jemanden mit einer Spigruthen ober Deitschen bem Pferd fur Die Fronte fellen/ Der ibm brobe/ ober bie Bruft und pors bern Biegein wenig/mit geringen Streichen/beruhre/ und er pichet auf Die Geiten/ mann es fich etwa auf eine begeben/nicht geraben Staut halten mollte. Es ift Dies fe Bewegung wider ber Dierbe Matur / und fommen jie Unjunge entweber aus Ungefdicklichteit / offt auch aus Doshen/fehr hart baran/ barum eben befto glimpf higher mit ihnen umzugeben / man muß ihnen auch foldes nicht jumuthen/ big fie im Ructen mobl erftarcet jud, und fo mohl die Fauit/als ben Schendel, und an-

Dete gewohnliche Bulffen wohl verfiehen. Ein Reuter foll in Diefer Lection beebe Schendel feft und unverveglich halten/baß ein Dferd nicht baburch vermirret merbe, und nicht miffe/ mad es thun folle/ will es aber je auf Die rechte oder linde Sand gusweichen/ fan man es an eine Mauer/ nach ber Lange ftellen/ bag es Dabut jich nicht ausbreben tonne / von ber duffern Seite goer muß ein Neit. Der Handiger mit einer Guis ruten fteben/der Dem Pjerd Die Groppa mit Bebrohun-gen und Auruhren in der geraben Linien erhalte/und ob es fcon Das er temal (wie es offt gefchiehet) nicht einen Eritt gurude wiche / muß man boch faitfinnig und ge-Duleig init banbein/auch/mann er nur em baar Schritt wiche, ibm gebtojen ; bernach, fo balb bas Pferd einen Buß gurud fest / muß man ihm einem Tempo auch einen fleinen Rud mit bem Cavezzon geben/ fo mirb es allgemad) Die Unterrichtung annehmen , und Der Reu-

CAP. XLIX.

# Bonunterschiedlichen Bulffen der Pferde und Straffen.

S find gar wenig Pferbe von foedler Art / und fo gelernigen Werftund und guten 2Billen/ Daß fie gar feiner Duiffe bedurffen jollten jonderlich/ mas junge noch unabgerichtete Ehier find / ben Denen muß fo mohl eine ftate Duiffe/ als auch gebuhrende Straff angewendet werden / doch / day augent Die Sanffemuth dem Born oder der Scharffe vorichlage.

Die Sulffemit der Sand gefchehen / wann man ben Zaum im Benden auf die rechte und linde Gei te/ in Anhaltung und Dachlaffung / recht wechjelt/ im Pariren / im Untritt und Uniprengung bas rechte Tempo gibt / mann fie ftat und gleich / nicht hin und wieder wandend / geführt wird; wann nan den Ca-vezzon, nachdem ein Pferd rechts oder lind's gehen foll recht anziehet / nachfallet und lender, wann er das Bermogen und Die Rrafften feines Pferdes in Beden:

den nehmend, es mit ju vielen Strappaziren nicht über. treibet.

Dit ber Ruten hilfft die Dand / baf ein Dferd fol che in Der Voita itets por dem duffern Huge fiebet / und Daber Delto williger obligirt wird/ Diefelbige ju flieben; und/ jo bald folche gewechfelt ift/ auch die Volta auf Die andere angewiesene Dand ju nehmen / alfo wird ein Diferd/ manu es recht thut / von der Sand geftrichen/ gereichelt und liebgetofet / und wann es ungehorfam und mweripenftig ift / Damit geguchtiget / meldes al. les beebes gleichermaffen Die Stimm fehr mohl verrichten tan / indem Die Bung / mit ihren Schmaten und fuffen Borten / cined Pferdes gute und gehors fame Action gleichfam gut heut und lobet / mit Be. idren und ernfter Stimm abet/ gleichfam corrigiret, und ichandet, jonderlich/mann fie von den Sporn ober

\* 28 b iii

Ruten/

Ruten/ober fcharffer Rudung bed Cavezzons, begleis

Mit ben Baben tan man einem Dferbe nicht meniger Sulffe thun/ baffes miffen fan / mann es bavor weichen muß baß es verftehet/ wann cs ihm folgen/ober benfelben flieben foll; und bas find bie ebeiften und beften Pferde/ Die Der Gporn nicht bedorffen/ fondern gleich/ aus Sindanneigung und Andructung ber 2Baben/abnehmen/was juthun. oder ju laffen. Item/wann man mit des auffersten guffeslinlegung an den vordern Bugen/ ihnen meifet/ mas auf einer ober anbern Volta gu thun fen. Alle bergleichen Bulffe foll gelinde, fittjam und gleichfam unvermercht fenn/bab meber Deuter noch Pferd badurch in Unordnung tommen / und offt bie nicht gar ju genau aufmerctende Bufeber folches nie Spubren

Die Cporn / miemol fie mehr unter bie Straffen gehoren geben fie boch auch eine aute Bephuifte/ mann man die gaulen aufmuntert/ Die falfch galoppirenden ermahnet/ober woann es mit Dhren 2bed feln auf eine Phantafer Dendet / es wieder Damit in Die Debnung bringet. Und wiemobl man mit bem ganten Leib im Tummeln aufrecht fiten folle / jo magte bu Doch (fagt Bers Bohneifen) wann das Pferd Die Volta auf Die reche te Geiten macht / Die lincte Ichfel ein wenig gegen Des Dferdes linden Ohr; und in der Volta auf Die linde Redoppiren/ eine groffe Sulfie thun/ fonderlich, wann man fleiff in Die Bugel tritt , und mit Dem Leib, wie gemelbt/ fein aufrecht fiset.

Der verdient erft das lob eines guten und burtie gen Reuters/ Der nicht auf ben Merb fift / wie ein gefcmistes Bild/ fondern der fein activ ift/ und alle nothe wendige Bephülffen/ mit gierlicher und unvermerdter Moianftandigfeit verrichtet.

Mas die Etraff anlanget/ift swifthen ihr und ben Benbutfen/Die erft ergehlt worden feinanderer Unterfdied / als Daf greifchen Den 2Billigen und Ungeborfamen / grouden den Ungefchickten und Boghaffigen/ eme reditmaffige Ungleichheit muß gehalten werben; auch erfordern fie bas rechte Tempo, Dierechte Daff und den rechten Zwect; Wann Die Ctraff jur uni ech. ten Beit / juffreng und obne Hrjach gegeben mitd / fan fie jo viel/ oder nicht fchaden / als mugen/ baber groffe Rut fichtigfeit Daben vonnothen / bann Die rechte Reut Rungt bestehet mentens Darmien / Daß man emen Pferd / mas es recht oder unrecht thut/ ju rechter Bit fan guive fteben geben / maruni ca geftrafft ober uch. getofet wird / Dadurch wied ibm jem Berffand ge. fcharfft und erlautert / daß es aus den gegebenen Bei chen weißt mases leiften oder meiden folle und price folde Wiffenfdafit / fan fem Pferd mobl abgerichtet weiden.

Daher bieguten Neuter/mann fie ja bie Pferd mit Sand Die rechte Achfel ein wenig gegen Des Pjerde recht Der Biuten oder Sporn ftraffen muffen / Unfange Die tes Dhr wenden; dig wird ihm in Eummeln/ jumalun bernfthaffte Stimme bepfugen / davon ein Pferd aufmercham wird / wannes wieber einen Schler begeben follte / Daf es allein mit ber Stimm / ohne weitere Straff/bavon gbgehalten wirb.

CAP. L.

#### Andere Section auf der Rent-Schul.

beit nicht/einen wollfoinmenen Dogs Bereuter abjugeben, ftehet aber bennoch wol/ daß er/ in Baumung und Bereutung der Pferder nicht gar ungeschieft und unerfahren fepesfondern zum wenigsten wife fe/ mas in Abrichtung Der Pferdet Das Mothwendigfte und Ruslidifte/als daß ein Dierd Baumrecht/gemandt/ lind im Maul/ gehorjam / in Der Both über einen Gras ben oder Plancken fegen tonne; Stemidag es die Sauft und andere Silffen mie auch die Gtraffen / verftehe/ Damit er/ ju Rriegelauften/ wie dann bigmeilen ju gefchehen pflegt/daß Die Nitterfchafft von der Landsfurit. lichen Obrigfeit / mann fie in eigner Perfon fortgiebet/ aufgebotten wird) wohl beruten / auch jo wohl nut Bewehr / als guten Pferben / baran viel gelegen/ verfeben fen.

2Bas ben Repoulon anlangt / ift mohl mahr/ bas es fur eine nothige Lection/ im Arieg ju gebrauchen/ ges halten wird. Dun will iche nicht gar widerfprechen/ daß es in einem Duell ober Echarmugel / wielleicht mochte Dienen fonnen / bag fich einer mit jeinem / Dem Schein nach/fluchtigen Pjerd/ aljobaid wieder herum werffen / und feinem Teindedie Fronte bieten mochte:

ift eines eblen und mit vielen andern Ber, wunfchen warerein ebrlicher tapfferer Mann eigete feifchafften beladenen Dauße Batters Gelegen nem Beinde nie den Nurten / fo wurde er auch des Repoulons nie beborffen. 3. Ein terre à terre gewandtes Pferd icon genugian ilt / feinem Teinde zu begegnen/ und ihm den Bortheil abzugewinnen / wann es anders von einem verftandigen Reuter regieret wird. 4. Der Repoulon im Rriege, wo mannit gefchloffenen Eroupe pen und gangen Squadronen fechtet/ welche fich nicht nach ber erften gethanen Charge/ Durch ben Repoulon, jondern burch Somencten/ wiederum menden und fes gen muffen/wenig Dutift. Mis bin ich der Deenung/ Diese Lection tonne allhier wohl gar ausgelaffen / und wer es ja brauchen will / auf Die Deut Schul hingewie fen merben.

Diefes aber fo mohl/als bas Redoppiren/ follman nie mit feinem Dferd vornehnien / es fen bann / baffes porhero terre à terre, von einer Sand jur andern/wohl galoppire/ weil fie fonit bald verberbt/ und meber eines nod bas andere hernach wohl lernen / bas meifte ift/ bat fie Die Sauft und den Schenctel wohl tennen und

olde Pferde muffen ftarcf/leicht und hurtig/auch gutes Mauls fenn/fonit Dienen fie nicht Darques itt auch Das Redoppiren im Rriege gant unnut und Dienet nur Beil es aber 1. eine fehr gefahrlichelection/nur fur ftars | jur Bierbe/fur groffe Berren/ihnen m einer halben Volcte und wohl abgerichtete Pferde gehoret, indem fonft ta nie den Ructen gu tehren/daher beffer/ein ungefchiete Mann und Rog leichtlich flurgen fun. 2 Lieber ju tes Pferd dargume gwinge/beveraus, che fie Die porigen

Lection

ges Dferd verderbt.

m Repoulon muß ein Bferd allieit benfammen/ und den Ropf niemale auffer ber Volta gelaffen werben. 2Bann ein Dferd leicht / und felbft jum Springen ges neigt ift/ fan man ibm / ba es Die Pallada ober Parada verrichtet/mit ben vordern Guffen/und mit einer Gpifruthen auf der Groppa helffen laffen / bag es fich mit allen Bieren erhebe / Doch muß ein junges Dierd nie übertrieben/ fonbern alljeit ben gutem Willen gelaffen merben.

Was die übrigen fcmeren Maneigen betrifft, als

Lectionen recht fonnen und machen fonft wird ein jun- | Corvetten à terra, à Mezzoacre, groppate, paffo è Salto, Capriolen, Selto di Montone, und dergleichens mollen wir ben Rofbereutern beimgeben, uns begnügt/ mann unfer Abelicher Saus-Batter mit einem Dierd berfeben das wohl gewandt ift / juft galoppirt in Die Sarr, und fchnell feine Carrera berbringt / und in ber Doth auch über Graben und Plancten febet,

Das Tummlen gefchicht auf Dregerlen Weife/terre à terre, Mezznaria, und à tutta aria ein gut Dierd foll mohl traben/wohl galoppiren und mohl lauffen; in als len Adionen und Edulen/aber allgeit ein gutes Daul

behalten/ und gehorfam fenn.

#### CARIL

## Bie ein jung Pferd berghafft zu machen.

feiner tapffern und resoluten Action , Darauf auch der allerredlichste und ftreitbarfte Seld nit alleir feine Berthaffrigfeit nicht fan feben laffen / fonbernauch mit Gehimpif und Gpott unfehlbar murbe umgeben fenn; baber Die Fullen von Jugend-auf bargu amugewohnen/ baf fie fich por nichts febeuen. Richts Defto meniger foll man queb in Diefem Gruck von Jugendeauf Die Fullen beobachten/ivann eines fuhn/ berte bafft und freudig ift/ und mie der Doct fagt:

Primus & ire viam , & fluvios tentare minaces Audet, & ignoto fefe committere ponto:

Nec vanos horret frepitus.

Bann es im Scherhen/Spielen/ Bettlauffen/ Graben-fpringen/ burch Die Waffer feben / über Die Bructen geben und bergleichen/ alijeit Das erfte / ober Doch unter ben erften ift; ober mann es fcheube, traus ria/ trade/ nur traben / nicht lauffen ober Luftifprunge thun mag; tan ein Bernunfftiger leichtlich envas Bos fes laffen/und erwas fürtreffiches erwahlen/jonderlich/ too er weiß/ bag es von einer guten Urt ift / wann man auf ihrer Weide offtermals Die Trommelvoon Unfang weir und gedampffi/bernach immer naber und frarcfer fchlagen laffetitu Beiten fchiefft den Sahnen fchwingt/ oder weiffe Eucher an Ctangen macht, und alfo nicht weit von ihnen herum brabetein Die Erompeten foffen laffet/oder Cachfeiffen/Hautebois oder Cdalmepen/ Chlittengelauterund bergleichen ftarche Thon; auch im Winter/wann man fie in ihre Ctalle einführet/ anfanglich/fo offt man ihnen ihr Rutter gibt/ erftiich auffen/ Darnach je langer je naber ; benen brey- und vierjabrigen aber/gar im Ctall alfo mit ihnen verfahret/ macht fie endlich die Bewonheit alle Rleinberbiafeit und Forcht verlieren

Zind fie aber fchon gant aufgeftellt/ Baum-recht und rittig gemacht/muß man fie neben einen alten berbe baffren Dierd / offr über Brucken/ durch Waffer/ fur demidten und Cchloffer Bercfftatte / wo fie bas Dammern horen/und das Feuer feben tomen/an Orte wo viel Boich/als auf den Plaken zu Marcheiten, für Die Rteifdbande/ item mo Die Colbaten erereirt merden/ wo Milhlen / QBind Muhlen / Sammerwerdf/ Stampffe,und bergleichen Cachen find/bie ein groffes Betofe machen, fie neben dem alten Dferd, fo nabend s fenn tan/ Bug für Bug hinan reuten/ und ba fie erft-

In Pferd/Das fcheube und forchtfam ift/taugt ju | lich ftuben und die Ohren fpiben wolten / folche benleib mit Streichen und Schlagen nicht antreiben, oder berubren ; benn barburch murben fie glauben, es aefchebe ibnen von den Dingen/ Die fic forchten/und einen Habitum der Forcht an fich nehmen / Die ihnen hernach fchwer abyugiehen / und werden alfo offt auf ihr Lebens lang verderbt feyn ; fondern man muß ihnen liebtofen/ und neben bem alten Pferd fein gemach / und eritlich nicht fo nahe anruhren / und wann fie gehorfam find/ fchon thun/ auch etwas ju freffen geben/ Davon werden fie ficher und freudig.

Die fcheuhe Weife gefchiehet auch nicht allgeit von Matur / fondern fie wird verurfacht von einem bloben Gefichte/bas muß gleich fo wenig gefchlagen/ fonbern/ auf oberwehnte Weife/ Davon entwehnet merben.

Bas aber alte Dferbe find/ Die offt eine ober bie andere bofe Unart an fich baben, bag / wann ihnen im geringften mas aufftoffet, fie bafur ftusen, und foldes, burch fcharffes Seitenfchauen, ober Ohrenfpigen, als gleichfam ein Præludium ihrer Apprehenfion, ju ertennen geben/ die muß man gleich/mit einem Streich ber Spifruthenzwischen Die Ohren/oder einer guten Spe ronad ,aus ihrer Phantafen bringen, und fle alfo forte geben machen.

Mit jungen Pferden aber muß man, wie oben ge-Dacht/gang anders handeln : Etliche/ (fagt Derr Lobneifen) binden den jungen Dferden Fuchsichwante brep ober vier an/neben bem Ropfffur Die Hugen, ober binben ihnen ein Rinder- 2Gindmuhl vornen auf Die Stirn/ und brauchen ce alfo vier oder mehr Wochen im Reuten/das aber alles muß mit Sanffimuth und Belindias feit/nicht mit Poltern/ Streichen und Ungefrumm ges

fcheben.

Will man ein junges Pferd abrichten feinem Rein-De/ mit gewaffneter Dand/ju begegnen/ muß es erftlich geschehen /daß man neben dem jungen ein altes schon abgerichtetes Pferd gebrauche /es vorber etliche Saae bev dem jungen freben laffe / baf fie einander ertennen lernen. Bernach reuten fie mit beeben Pferden feibander hinaus/ begegnen einander Aufangs im Schritt/ daß fie hart an emander fommen ; folgends thun fie ee im Trab und Galoppo , laffen Die Pferd/ mann fie aufammen fommen / ein wema bepfammen/ und einander beriechen ;ben britten Eag barauf, bringt mans wieder alfo hinaus ins Geld / nimmt aber febe

einen

einen Steden, oder eine Klappern, wie die Weinhauer im Leefen gebrauchen, die man in Desterreich Prizichen kennert begegenen also aneinander und be sie usfammen kommen, schlagen sie zusammen, erstlich gemach, nachmals etwas flärker, das gibt nun ein grosses Gerofe und Geffapper.

Dem jungenPfeed (wann es sich wohl halt) muß ter zwei man sichn thun folgende wied es mit blanden glahn werden, eenden Schwerdtern/und lestlich mit Pistolen/die blind geladen folgeda abseschoffen werden, probieret / und fen ange alleit wied dem Pferd bernach das Gewehr und Pistolen wor das Geschet, eine Weil gehalten/ und daben gezestlict fo wird es des Dinges gewohnen / behreit i werden,

werben/und mag in allen Occasionen fectiich gebraucht fenn.

Ettiche geben/Großmutchigfeit zu erwecken/folgendes Recept: Nimm das Nese von einem Kullen dartimen es gedopten worden, bende es auf daß er düre vierd fosste zu Pulverrund gib es dem Pserd im Futter zwes oder dreymal so foll es freudig und mutchg werden. Man glaudt so kullen so feiter so von den garn auf der Webe gehenroam sie von den Wisse fen angesclate und gedissen werden sie nur durch Gevoalt der Streiche oder durch Geschwindigkeit einmal entgehen so daß sie hernach viel freudiger und hurtiger verden,



# CAP. LII. Bie ein Schieß-Pferd abzurichten.

ne oder liechtsuchfen darzu haben / weil diese Farben sehr gemeinzund das Bestügel derselben am meisten geswohnet sennd.

Saan

Maire aber ein Pferd so wild umd scheue / daß es das Schanapen mit dem Hann umd das Schessen schuleren nicht bertragen wollte / sie für du ihm alle Vieret / wie oben gemelder kurs spannen / als daß es dem Ropff nicht vom der Schen beben möge / umd soll sieret / wie dem gemelder kurs spannen / als daß es dem Ropff nicht vom der Schen beben möge / umd soll siere hünter und bor ihm/wider wannig oder drecht im Schuler spannen der Schelffen gewohne.

Bate es aber noch wiberspenstig / magst du es wol mit einem Peiggl ober einer Peisschen zudeigen bis es gebultig und pahm werbe. Dergesslatt mang man ein jebes Pferd/ in kurher Zeit / wie wild es auch sen / jahm machen / daß es das Schiessen/Grasen und Treiben aervohne.

Wer ferner wiffen will/ wie die Zelter Haqueness abzurichten, der besche biefen erstertwehnten Autorem, an besagtem Ort. Und droben in diesem Buch Can. 34.

CAP. LIII.

# Bas zu beobachten / wann man ein gutes Pferd fauffen will.

1. Muß man die Zusammenstimmung und Proportion aller Gliedmaffen betrachten/ daß sie wohl mitein-

ander eintreffen.

2. Soll man vor allem die Juffe / als das Jundament der Reuterey & fine quibus non &c. wol defeben und destigen / in die vooden Ancibiege mit dem Juff flossen vollen Juff flossen vollen Juff flossen des flest flede und nicht knacke ode guten Hornnicht volltige. Doern nicht volltige, Doernhufflig / flossgalicht / oder bordbeinicht sein in der destigen abgeben mit verkängtem Zaunv erkennet man, ode flaret im Rucken und gewiß auf den vordern Juffen; am Berg-aufgehen erkennet man den Libem.

Ein Pferd foll auf den Füssen (wie Hen Edhneisen will) getad / vornen weit und hinten auch nicht ur eige irchervide Kille mobla aufbeben und aus den Bügen geben / foll sich auch weder hinten noch vornen ucht freischen. Wanns ein siehiges Bein zwischen den Obren bet / folusst es gern; man greiste einem Pferd in den Schlund an die Gurgel / da finder man zwo Saute über einander ist much ellter ein Aber dann und über ein den Schre den vor der eine Pferd in der ist der einander ist much ellt urtegaut sehe Bun und über ist / fo ist das Pferd arbeitsam / wird aber nicht gerne sett. Dis ist eine alte Beobachung der Reub-Berstänsbigen.

Stem / wann man die nichtifte ober andere Dieb am Schweiff mit wee Fingern aufhebet halt es ftarck entgegent fo gie ftarck / lafftes aber folden leichtlich über
fich bebent fo ift es nicht viel mus.

fich heben, so ist es nicht viel nus. Item / fil mans aus allen Bügen traben laffen/ju seben, ob es sich nicht freichtrober in die Eisen einreichtr vorn und hinten foll man die Jüsse aufheben, und auf die Rägel klopfen um zu wissen des gern beschlagen lasse, ob auch Acht haben auf die Gallen/Spaten/ Mauten und derpleichen.

Item foll man ein Roff im Gang betrachten / wie es im Gelein die Jüfft niederfese damn so es die vordern Juffe auswarte wirfft; und nicht auf den vordern Ihre Juffe auswarte wirfft; und nicht auf den vordern Ihre ihre des Juffe auswarten nicht ist ist sie son ingeleichen auf die gewesen welche ein mingeleichen auf der Ganningsleichen an den Ningen um den Juf wohl subben kan.

Auch foll man die vordern Schienbein und Regel befeben/ find fie lang/fo ftofft und fallt ein Pferd leichtich. Dicke/ feifte und geschroollene Abern bedeuten/ daß ein

Dferd nicht arbeitfam

Mann mau ein Pferd lafft eine Carrera lauffen / fo berninnt man die Julie oder Schreitigfeit des Althems, bie Benishbeit Gefte Schrein do des in den Flancken nicht einziehet/volches ein dose Seichen/ und vool zu flieben; bebeute/ daß es mangelhafft an der Lungen und Herb folddria.

Stem tan man/ben bem lauff/ am besten ertennen/ ob ein Pferd hartmaulicht / ob es sich baid halten laffe/ und roohl parire/obs hisig/ Cholerisch/ oder bald zu be-

gutigen

II. Ebal.

\* @ c

pher

ober feucht im Maul / bas Munbftud gern annimmt/

und bamit fpielet.

Es ift auch ein bofes Beiden /wann die obere Leffe hen am Maul weit über die untere berab hangt dann ber Athem ift nicht gut / die Nafen follen übersich gesogen und aufgeblafen / und Die Lefften gleich fepn; auch muß man feben / obs gern von ben Dferde gebe/ ob fiche bald ergornen laffe / ob es leicht wieder ju begue tigen / fonderlich foll man felbft drauf figen / alles in Betrachtung ju faffen / ob es meder hartmaulich noch Ratio

stang. Mer einem abschlägt / juvor auf Pferd selbst reu-ten ju lassen / da ist ein großte Argwohn / es sen nicht alles just / man soll auch ein Roß jur Prod nicht auf der Schul/ da es gerichtet worden / sondern im strep Fald reuten / Kein Pserd soll unter dem Sattel gekausst. son bern ber abgefattelt werben / des Ruckens Befchaffen-

beit zu wiffen.

Stem foll man greiffen / obs in ber Geiten nicht bermimmert fen von Opornftreichen / fo der Saulbeit ein

gewiffes Rennzeichen ift.

m Stall foll man feben wie es fleber ob es wol frefe fe / nicht gar zu geitig/ ob es micht auffete/ obs ben Da bern mobi faue und nicht gant binunter fcblinge mie man bann (fagt Der: Bugger) aus bem Bird und bef fen Geruch feben und fpubren tan / ob ein Rof gute Dauung habe / oder fonft im Leib gefund fep / auch ob

es fein rafch und nach einander frallet:

Mann bu an einem Pferd aufferhalb bes Stalls/ oder auch am Rog-Marcf ertennen wilt ob es foppt und auffint / oder nicht / fo beschaue ibm nur Die porbern zween untern Babne / mann Diefelben auswarts abgeschlieffen scheinen: so fie das Pferd ein Krippen-beisse: so nicht allein häßlich an fich steht, weitster-wann sie im Gutterfressen: die gabne an den dussen: Barn ansehen wiel Gutter unnühlich vergetten, am Zeibe nicht gern aufnehmen, fonbern auch bag andere junge Dferbe, Die neben ihnen fteben / Diefe Ungrt pon ibe nen lernen.

2Ber auf der Streu ertennen will ob ein Rof rabe ober abgeritten gewefen / ber greiff ihm an Die Salffrer/ und rucks hinterfich / geht ober weicht es gern juruck fo ifts gut/magft du aber das Pferd weber hinterfich noch furfich bringen / fo ifts rabe und übertrieben / Daber ju

meiben.

Infonberheit bat man fich / bor ber Roftaufcher Betrug / su buten / Die erftlich / mann fie ein Dferd bas ben / Das langobricht und consequenter faul ift / bes foneiben fie ibm die Ohren tunftich / machene turb und frigig / Die hangenden Ohren tonnen fie mit bem Sampt . Geftell überfich gwingen / ober machen einen Courteau und Ctus Dhr Darque / geben por / es tomme erft aus Franctreich / fen eines groffen Derin gemefen.

2. Den Pferden / Die blode fluffige Mugen baben/ beiffen fie mit bem Aberlaffen / monatlichen Grullftes den / ja auch mit Baffern und andern Runften / bas Dauret aber nur eine Weil / wann fie einen andern Deren befommen ber Diefer Mittel unerfahren ift/mer

ben bie Hugen fcblimm / wie porber.

3. Den alten Dferden feilen fie nicht allein die amolff borbern Babne fondern auch beebe Sacten abrumb riche mantigiabriges, por acht oder neun Jahr vertauffen; am fcmarten Eupfein aber/wann es gant weg ift/tan

man ben Betrug ertennen.

4. Ronnen fie die Maucten/Rapfen und Gallen beis ten mit Galben / baf es eine Beile gut bleibt / wanns aber einer Lauffi/ber repfen / und bas Pferd ins Feuchte bringen nuß / fo tommen fie wieder.
5. Die Rieb am Schweiff tonnen fie fare und fe-

fte machen / mann fie Die Rerven / Die aus dem gangen Ructarad bif Dabin gebet / balb abichneiben / fo wird

Das Diof labm.

6. Den lang feitigen Roffen legen fie einen lans gen / und ben tieff-ructichten einen boben Gattel auf: item die Ringe an Dufen feilen fie glatt hintvegrund beftreichen die Dorntluffte mit Bachs ober Dech / nads mals überfahren fie ben gangen Suf mit einer Schwarberfie machen auch wol weiffe Zeichen an Buffen / und an der Stirne / toabret aber nur fo lang/ biß fie wiederum baren.

7. Einem Rof / Das fcmeren Athem hat/ belffen fic

mit Mafenfebliken und andern Argneyen.

8. 2Bann es fich im 2Baffer legt/ bauen und fperoniren fie es , und eilen gefchroind burch. 9. 2Bann ein Pferd nicht lauffen will und ftatig

ift / laffen fie es / mit und neben andern vorreuten / fo mercfet man feine Eucfe nicht.

10. Den Pferben mit burren Maulern legen fie ein Mundfluct mit Bonig und Gall beftriechen / baß fie Daran arbeiten und einen Faim machen. 11. Einem unhaltigen Rof nehmen fie ein Schnur-

lein ober fleines Rettlein/machens auf Der einen Seiten an das Mundfruct und Rienreiff/ siebens ben Rof inwendig unter bem bintern Leffen berum/ und bindens auf der andern Seiten abermals an das Mundftuck und Rienreiff / das halt ein Rofhefftiger / als alle Bif und Rienreiff, die man ihm geben tan, diefes Schnur-lein oder Cettlein verdecken fie fein mit den Bouclen, daß mans nicht gewahr wird/ wann bann ber/fo es getaufft hat / mit einem andern Mundftuck reutet / und etwann lauffen lafft/fo gebet es durd/und laffet fich/mit teinen: Bervalt Der ftarceften Armen / aufhalten.

Alfo tonnen auch Die Roftdufder Die Rugigleit mit Artnepen / auf eine Zeitlang fo fcheinlich verftellen/bag man fie faft unmöglich/ bif es wieder mit Bewalt ausbricht / ertennen tan; daber auf Rogmarden vor ben unbefandten frembben Roghanbiern, vornehmlich ben

Ruden / fich mobl vorzufeben

2m beften ift/mer fich nicht felbft auf die Pferde mohl verftebet / bag er einen vertrauten / in biefen Sandelra erfahrnen und vernunfftigen Dann brauche/ oder bag ibm ber Rogbanbler, mann er befannt und angefeffen, vor alle Saupt-Mangel einspreche / mit bem Beding/ innerhalb Monat Frift, ba fich mas wiberiges ereigner folte / es wieder / mit Refundirung des Werths / angu=

2Bas einer/ ber Pferd tauffen will bep jeder Bands= Urt in acht ju nehmen /lehret auch de Campe in feiner Reutfunft: Dag ben ben Teutfchen und Riederlandis fchen Pferden / die Augen / vollhufige Fuffe und andere Fuß-Mangel mobi ju beobachten; ben ben Cpanifcheri Die Bornfluffren / Steingallen und Gpat ; ben deners aus Barbaria, die Schwachheit Der Suffe/Die Uberbeitt/ tens mit andern Zeichen gu/ bag fie ein fechjeben oder Dufgwang bofe Dufe und bergleichen und alfo fortart.

## CAP. LIV.

## Mon allerhand Untugenden der Rferde.

Sfind ber Untugenden / an den Aferden / fof ins Baffer reutet / und ein paar andere Rerin auch bofe Aufergiebung und ungeschichte Reuter ihnen bepgebracht werden / bag es ein gantes Buch beborffte / beren Urfach und Werbefferung or-

bentlich ju specificiren. Der Erbschaden (wie fie insgemein genennet wer-ben) sind eilfierlen Arten 3 a. Speckhallig. 2. State tig. 3. Spattid. 4. Dergischlächtig. 5. Rügig. 6. Rollerisch. 7. Steingallen. 8. Floggallen. 9. Uberen.
10. Bollhufig. 11. Wann es em Bewächs auf die

Belt bringt.

Mer aber felbit ein Beftutt bat / fan in feinen Ruls len/mann er anders taugliche Leute Daben hat/als in ein jartes und weiches Bachs / austilgen / was ihm miß fallet und einbrucken mas ihm beliebig ift ; ba finden fich flattige / widerfpenftige Pferde / Die Das Webifi nie. ber bructen / die Stangen an die Bruft feben / gar aus-reiffen/durchgehen und Davon lauffen fich nicht wender. laffen/unftat/unruhig finb/und nicht flehen wollen/aus Bogheit niederfallen/fich auflehnen/oder nar überfchlagen/weber auf-noch absisen/sich niche satteln und zumen lassen / sich im Baffer ober Lacten niederlegen / burd fein gefrobren Baffer im Binter geben wollen/ untreu find / beiffen / fchlagen / mit ben guffen hauen / und mas bergleichen umabliche bofe angenommene Las fter mehr find / Die fie entweber burch Bermahrtofung beren / toelche fie erjogen / geritten und gestattet /ober felbft aus eigener Fantafen an fich genommen baben/wie bann fonderlich Die jungen Bierbe / Die man auf Die Reutschul bringt / mancherley Ungrten / als : Ropfie Griddittern/Obtenwechfeln/im Baum liegen/ungehors fam fenn/ falfch galoppiren/ das Maul frummen / unb mas beffen mehr ift treiben und furnehmen ; welcher alles / als unnuge Debenfchoflinge / von vernunffrigen Reutern muß nach und nach abgefdnitten / und bae Dferd jurecht gebracht merben; boch mehr mit Lindig. Peit als Bemalt.

Bas Die Dferd antrifft, Die fich im Baffer legen find etliche ber Mennung/ es fer ihnen barum gleichfam angebohren / weil es mehrentheils Derbft. Fullen find / bie ben gangen Commer über in Mutter-Leib getragen werben / und wann bie grofte Dige fich ereignet / ibr Leben empfangen ; weil nun theils Dutter von Den Sonnen - Strablen fo mol / als von ber fcmeren Eracht, mit Dig und Schweif gedingfliget werbeni les gen fie offtermale / fich abjufublen / in das Maffer / und Diefe Bewonheit foll das Fullen alfo noch im Mutter - Leib an fich nehmen / und hernach fort und fort be:

balten,

Diefes nun ju remediren / haben bie Alten gut befunden /man foll einen Rrug / mit einem engen Mundlod / voll Blutes anfüllen / das Pferd ins Baffer reuten/und mann man vermerctt/bag es fich legen will/ihm ben Rrug swifden bie Ohren fcmeiffen / bag er gerbres de/ und bas Blut ibm über bem Ropff und Hugen bin-

Begiger Beit aber finbet man fur beffer / wann man einen Rnecht Commers-Beit nactend Darauf feget/alfo

B vielerlen/ Die entweder von Matur oder durch ausgezogen / mit Drugeln nachfolgen / mann fich nun Das Perd gu legen beginnet / foll der darauf figende Die Stangen bes Munbftucks ergreiffen / bas Pferd feft niederhalten/ bag es fich nicht fonne aufrichten entamis den follen bie zween andere Rnechte hingu eilen / bem Dierb ben Ropff niederdruden/ und wol unters Baf. ier tauchen/bamit ihm bas Baffer in die Ohren/ Rafen und Mund gebe / hernach foilen fie mit Prugeln hinter ihm her fepn/ und ihm fein gute Schlage geben/ fo wer-De das Pferd dig nicht mehr thun / fonderlich wann die Schlage / mit einem flarden Befchrep / begleitet finb. Belches man in eben bemfelbigen Baffer ben anbern Eag wieder continuiren foll.

Bann ein Pferd faul und gang nicht Sporn-fluch. tig ift gibt Sen Camillo ( ein guter an Dem Florentinis iden und Rapferlichen Dof berühmter Roffbereuter) in feinem gefdriebenen Unterricht / Diefen Rath : 2Bann man bes Morgens ein folches Dferd auf Die Reuticul bringet / foll man porhero ihm em paar fcharffer und einareiffender Sporen maden laffen und anlegen / auf bas Pferbe figen / und es einen gimlich geraben Bang als einer Gatoppo anfprengen / und hernach eine Cariera , und ju gleicher Beit bem Pferb acht ober geben ftarder paar Spornstreich ( fo frafftig man tan ) einhauen / und mo man pariren will / foll am Ort ein Jung fleben / mit einem in Effig und Salg getunctent Schroamen / bamit foll er bas Pferb / an ben Sporn-Bunden/wol reiben und beffreichen/ foll ihm auch ber Reuter die Sporn bamit benegen laffen / und foll gleich wieber in einer Galoppo ober Carriera bavon mit gleis der Unfprengung / abreuten / fo wird bas Pferd bie Sporn furchten lernen/wann ers alfo etliche & da nache einander wird recht fennen fernen / und bergleichen nimmer ermarten

Wann ein Pferd an den Riemen nagt / fo nimm alte Lederfluctiein ben einem Riemer/ober Sattler/hab aber 21cht / bag teine Ragel ober Dornen barinnen fennd / gieb ihm gren ober bren Gauffen-voll / ober fo viel es mag / an ftatt des Futters ju effen / laf es aber vor wol hungerig werden / du wirft dein Wunder feben / und bas Dferd wird fein Leben-lang nicht mehr an

dem Riemen nagen, ift probirt. Bann ein Pferd im Lummeln und andern Rit-terfpielen/den Schweiff bin- und wieder fcwinget/weldes für einen groffen Ubelftand gehalten wirb / fo flich ihm Die groffe Aber / Die an Der Riebe Des Schweiffes berunter gebet / entirecy / fan es alsbann nimmer alfo

verbeln/ wiewol etliche vermeinen/ daß sie hernach nicht so wol/ ober gar nicht schwimmen können. Wann sich ein Peterb nicht will satten und zau-men lassen/ geschiehet es meistentheile aus Ungestümm bes Befindes / ba man ihm ben Sattel ftaret und arob aufwirfit / baß er offtmale auf ber einen Geiten wieber herab fallt/auch wann man junge Rof/im Burs ten / mit bem guß wieber ben Bauch und in Die Geiten ftoffet und im Burten und Bugieben , Saar und Saut erwifcht / und flemmet / oder wann es wund und gebrudt ift / bag es fich fur Schmergen furchtet / unb

nun geheilet und gefund ift / fein fittfam umgeben / und Des Lages funff - ober fechemal fattlen und jaumen; ben Zaum bargu mit Gals und Sonig reiben laffen / wanns aber untreu ift / niemand in ben Ctand laffen/ und nur fchlagen umd beiffen will / fo fpann es auf allen Bieren / und handte barnach gelind und fittfam mit ibin/darburd wird es endlich fromm gemacht/und pers gifft Diefer Untugend.

Die ftattigen Pferbe nehmen biefe Unart an fich / aus vielerlen Urfachen / end meiftentheils Die jenigen / Die einer gornigen und fcbmars-gallichten Gigenfchafft find wann fie von groben unverftandigen und tollfuh. nen hitigen Leuten /in ber Jugend / ju wiel ftrappazirt/ und barburch miberfestich gemacht merben / fonberlich wenn folde hernach ju verjagt find / ihnen Die erfte tus ctifche Unternehmung ober ju unvernimftig folde auf rechte und geschictliche Weise / ju benehmen / und ihnen also ihre Bobbeit ein - ober zwegmal gerathet / fo werben folde Bferbe in ihrer Barrnactigteit und Gie genwilligfeit / geftarctet / baß fie entweber nicht wollen auffigen laffen / fchlagen und bedfen / ober bernach fich feben / ftattig fenn / ihrem Ropff nach / und nicht mobin ber Reuter begehret / fort wollen/ oder fich lainen/ nach ben Schendel anfangen gu fcnappen / ober wol gar ausreiffen/ auch nicht vor andere Pferbe geben / ober vom Stall abweichen wollen : So hat ein Reuter/ mit einem jungen Thier mehr Bernunfft als Bewalt zu ge brauchen / bag man Anfange ein alt-abgerichtes Dferb neben ihnen babe / bas ihnen vorgehe / und fie alfo bems felbigen williger folgen / und ihnen der geftalt Die naturiche Muthigfeit und Courage / nicht gleich Unfangs / benommen / und fie ju Forcht / Schrecten und Defperation geleitet werden mochten. Belches ein Dauptfluck ift / junge Fullen wohl anzubringen / und ihnen , wann ber Reuter Des abgerichteten Pferbes alljeit bar. gebet / alfo auch gleichfam ben Bege zeiget/fo farman mit befchloffen haben.

nicht fill fteben will ; mit biefem muß man / wann es i bas Rallen / wann es eine ABiberfeblickeit wolte fpub. ren laffen / mol mit ber Stimme und einem ges linden Etreich aufmuntern / ben alten Reuter und Pferde Desto williger gu folgen. Die icheuen Merbe baben meistentheils ben Mangel an ben Augen ober find von ungeftummen Reutern / burd Sarthaltung / bargu verurjachet morden. Etliche erfchrecken fie mol mit Gleift der Mennung fie mit Bepolter und gaber Anplagung berghafft ju machen/fo mehr ju fchetten und ausjuftellen / als ju toben ift / weil fie viel beffer / mit Sauftmuth / und auf erftbefagte Beife / in Ditge fellichafft eines andern gerechten Pferbes / jur Beffer rung ju bringen find. Much hat ein Reuter vornems lich ju bebenden / ob ber Mangel bes Rullens / aus Thorheit Der Jugend/oder aus natürlichen angeerbten Bebrechen oder aus ubler Bucht oder aus Bofheit herrabre. Biel Dferde werbenvon ben Reutern und Rnechten alfo befftig um ben Ropff gefchlagen/ und mit Spornen alfo gehauen/ baffie nicht aus Bogheit ober Ungebult/fonbern aus Defperation, Forcht unb Cleins muthigfeit / einige Untugenden an fich nehmen; aus Bogheit tommt auch ber /wann fie eigenwillig juruch ober nur auf eine Sand geben wollen / ober fich gar auf Die Erben werffen / ober fich lebnen und guruch fcblagen/ ober mobl ben Zaum fiehlen / burchgeben / und ausreife fen : Mie aber mit diejen Pferden recht umgugehen/ beflehe nach der Länge Mr. Salomon de la Broite in feis nem Cavalerice François lib. s. des Preceptes | Das felbft wirft bu gebührliche Arten ber Berbefferungen finden.

Die andere erzehlte Untugenden / fan man jungen Dferben/ mit Ganfftmuth und Bernunfit/leicht abgemohnen ; will man aber Pferde fauffen / foll man vor hero mot gufchen /und die Prob nehmen /bamit es von Dergleichen Laftern nicht beflectt fene. Wicfonft alle bergleichen Dangel und Lafter ju verbeffern / finbet man foldes in allen Reutbuchern wohin ich ben gunftigen neben ift / ihm/ im Eraben und Gehen/ neben- und por. Lefer will gewiefen, und/ Rurge balber, Die Capitel bie-

CAP. LV.

# Bon Buffche-Bubr-Wder-Aferden und Alepvern.

JeGutichen Pferde werden in allen vornehmen | recht mit ihnen umjugehen weiß ; wie ihnen aber dis | Dauffern/fowol auf demkande/als in den Stadd ju helffen fep/ befiehe oben/m diesem Buch/das fie- ten gehatten, die eben fowol vorherrecht follen unterrichtet fen/ domit fie kaunmedt/gewendfan/ bende Capitel.

Dere Junger halt unter den Riederlandischen und griefischen Dierbenc wie auch daselbt vermelbet ift dur fepen ; fonberlich muffen fie lernen / auf angehaltes nem Zaume / jurude geben / weil es fich offt begeben fan / baß zwen Wagen in tieffen boblen Weegen/ oder fonft in engen Baffen einander begegnen / umd eis ner nothwendig / entweder jurud / oder bepfeits weis chen muß

In Defterzeich werben in die herren - Caroffen febr offt Die Frieflandifden Pferde gebraucht / wegen ihrer Groffe / Sohe und fconen Anfeben / ift aber cis ne groffe 2Bagnug Daben / weil fie der weichen mara. fligen Gebenden Waffer gewohnet / bernach mann fie frijche harte Baffer trincten muffen / gern flieffige Schendel voll Maucten und Rapffen betommen / ja offt gar Daruber ju Grunde geben / ba man nicht braucht, haben mit vielen Bagren verwachsene geffel ?

Friefifden Pferden (wie auch dafelbft vermelbet ift) für Die beften / nicht allein berfelbigen Provingien / fonbern auch im gangen Ceutschland / Diejenigen / fo im Lande von Bergen fallen / weil fie / neben ber Groffe /fcone Ropfe und leichtere Schendel baben / benen an Gute Die Weftphalifchen gleich tommen follen.

Die holfteinischen werden auch in die Buge gelobt ? find etwas niedeter/und nicht fo ftraubfuffig, aber bauerhafftiger / man muß ihnen boch ein halb Jahr / wann fie beraus fommen /nicht fo gar faltes / fondern mit ets mas lauem / und mit Gerften-Debl oder Rleven tems perirtes Maffer geben.

In Die geringern Buge werben aus Bohmen und dem Stifft Salgburg / und aus Punste Pferde ges

merben

werden aber gern mauchich / leiden auch am Gesicht | Dahingegen Die Ungarifchen nur in der Chene Dienen balb Schaben.

Die Mahrerifchenund landpferde find gwar etwas fleiner / boch beffer und Dauerhafftiger / weil fie von Uns

garifchen und gandpferden vermifcht find.

3hre Bartung betreffend / ift fie gleich den an. bern Reutpferden / bas Butter foll fauber / ju rechter Beit / nicht ju viel auf einmal / aber offt vorgegeben/ und fie alfo allieit ben Luft erhalten werden : mas mos chentlich auf ein Bferd foll fommen / wird nicht an eis nem Ort / wie an bem anbern gehalten ; theils geben Die Bochen auf em Dferd bren Biertel / theils aber einen Defterreichischen Megen/ber vier Biertel macht/

vermischens mit gefchnittenen Strob / und theilens alfo in fieben Theil / und jeden Theil in dren oder vier Futter / welches fie fauber fcmingen / und mit Bes hacte vermengt / vorschutten / nachdem bie Pferd viel oder wenig ju thun/ wird ihnen auch mehr oder minder porgegeben.

2Bas fonft die Wartung betrifft / will ich ben gunftigen Lefer juruct in bas feche und grantigfte Capitel verwiefen haben / ein Ding nicht zwepmal zu re-

N

ķετ

cz

Mas Die Ruhr-und Maver-Bferde anlanget/ hat es/ Die Bartung betreffend / mit Dem Rutiche-Dierden gleiche Befchaffenheit / auffer baß fie leichter ju ermas len / und nicht fo viel Beld foften. 3ft genug / mann fienicht gar zu alt / fondern ftard und arbeitfam find/ und weil fie hart arbeiten muffen/follen auch die Rneche te Damit Defto fleiffiger und forgfaltiger umgehen / fie fauber firiegeln / wijchen und puhen / immaffen big/ ju Erhaltung und Befundheit ber Pferbe / offt fo viel ale Das Rutter thut/ indem ber Rofftaub / wann er fich eins mal in die Saut legt / febr beiffet / baß fie barvon meber Eag noch Dacht ruben tonnen; fonderlich foll man ih. nen Die Fuffe und Sufe reine halten/ju rechter Beit beffe ten und beichlagen laffen ihnen offt jum Daul feben/ Die Schiefergabn abstoffen / und Die Bargen befchneis ben laffen ; fonderlich gur Ernote Beit : Da Die Pferdet am allermatteften / foll man ben Daper Dferden aufe befte marten / und feben / baf fie bes Abends in ben Stallen fein tufftig und fühl fteben; gur felben Beit foll man ihnen wickene Barben mit Baffer begieffen / und in Die Raffen legen; man foll ihnen auch bigweilen Ber. muth und Salt geben ; item /wann Die Bermuth im Fruhling blubet/foll man fie ben Pferben im Futter ge. ben bas purgirt fie. Man mag auch mol einen Beiße bod fonderlich von der folbenden Art/im Stall halten/ fein farder Beruch foll machen / bagein Pferd befto meniger von den Sarnwinden geplagt wird / und befto leichter ftalle und mifte. Die Beibebilber follen nicht in Die Stalle gelaffen merben / prafertim tempore menstrui

Die Reutflepper / welche mittelmaffiger Taille find / toften auch / nachdem fie find / mittelmaffiges Beld / werben jum reifen / jum beben / jum baiffen/ und bergleichen Arbeiten gebrauchet; es werben gwar mol Die Land - Pferbe / und aus benen Weftutten Die geringften bargu / wie auch die Ungarifchen Pferbe ges

Die Bergfiddter und Siebenburger aber/halten etliche für arbeitsamer/ Dieweil fie in Beburgen erjogen foll man ben Pferben bifweilen Brob in Bein ober worden / auch in bofe geburgige Bege beffer taugen; Bier geweichet ju freffen geben.

und dauren fonnen / in bofen tieffen Wegen aber bath

Die Belter und Pafiganger ( wie mans ins gemein nennet ) find wol bequem fur bas Frauengimmer und alte Leute ; find aber beffer einen furgen 2Beg ju verrichten / als auf eine weite Reife / nicht allein/ weil sie mit ihrem schnellen Drifchlag die andern ne-ben ihnen gehende Pierde / Die nur im Trab oder halben Galopp folgen muffen / abmatten ; fonbern auch/ baß fier wann fie anfangen inube ju werben / gern einreichen / foifen und ftrauchlen / ja mol gar aufe Maul fallen.

Alfo wird ein Pferd / bas einen guten Lanbfdritt gebet / ein lindes Daul bat / und nicht fcheube ift/ am beiten gum Repfen gehalten. Da muffen nun Die Reut und Stallfnechte gute Aufficht im repfen baben/bamit ihnen am Befdlacht / am Beuge / am Futter / an ber Bartung nichte abgebe / mann man in die Berberge fommt/ bag man fie vorher wol abfuhlen laffe/ehe man fie abfattele/ futtere und trande/ fleifig ju ben Epfen fee be / ob fie fest liegen / ihnen jur Dacht fleifig einschlage / Die Dubigfeit auszuzichen / Schendtel mit war. men Wein ober Bier gegen ben Sagren mafche / mit reinem Strob fauber abtrod'ne / fleiflig und rein futtere.

Mann man / ben weichem Schneewetter/fard repfen muß / und ber Schnee fich einballet / fo eine groffe Berhinderung ift / foll man Unschlit gwifden Das Enfen und die Dufe einrennen / fo legt fich benfele ben Eag fein Schnee ein / ift in nothwendigen fchnels len Repfen wol zu merden. Oder nimm fcmarte Geiffen / und zeib dem Pferd die Tuf oder Duje wol len Revien wol zu merden. bamit / innen und auffen / und je beffer bu es reis beit / je beffer es ift / fo ballet fich beffelben Lages fein Schnee ein.

Boferne nicht ein Reutschmid felbft mitgebet/ foll ber Reutfnecht wenigstens einen Befchlag - Beug und Dufnagel haben/ wann auf ber Straffen ein Enfen ros gel werden ober gar abfallen folte / es wiffen recht ju hefften/ big man eine Schmidten erreiche; und da ja ohngefahr weder eins noch das andere vorhanden/ und ein Pferd bas Epfen gar verlohren batte / foll man mit einem fcharffen Deffer den Sorn um und um mol bes fdmeiden/und alles Unebene und Schiefrichte glatt und gleich machen / fo wirds dem Pferd nicht fcaben/ wird auch den Juf nicht vertretten/big man eine Schmidten erreiche.

Alfo foll auch ein Reutfnecht allgeit gute Rofpulver und andere Mittel mit fich führen/ wann ein Pferd auf der Repfe gabling aufftoffig wurde /ihm gu helffen; item Sirfden-Unfdit / Mard und bergleichen Gat-

Bornehmlich foll er auf ben Ruden ber Pferd und Sattel acht haben / baß fie recht liegen / wann fie auf liegen/ baf fie mol ausgefchoppt werben

Er tan leinene Eucher mit Frofchlaich beneget und von fich felbft eingetrocinet /unter Die Gattel legen/ fo werben fie befto weniger erhist / aufgefrettet ober ges Bann man ju Mittags-Beiten eintehret/ brucft.

\* Cc iii



## CAR LVI. Bon Gfein.

Der Celmuß auch dergleichen Zeichen an johaben. Man läftet fieu gleicher Zeit mit dem Ernten beiteigen/ weil sie auch in der Brackt gleichen Ermin beibeiffen / und wenn sie mersten Früdling / Junge baben / befommen sie / von dem jungen sässlichen Gerchauch befere Nahrung/ solche wol zu ernähren und aufubringen.

Die Füllen läffet man ein Jahr lang fäugen/aber beffer ifte, man laffe es achteeben ober gar zwantige Monat trincten / und belege die Efelein allzeit erft im drit, ten Jahr.

Etliche sind der Mennung / warm der keine Sell an eine große säugende Stutten aber nut in und sie er um die großer / die Stutten aber nut in einem sinderen Stutten aber nut in einem sinderen Stutten sieden der der gestert sieden Stutten der nut in einem Sell aunge nicht mercket / sonft würde sie den armen Lang. Ohr nicht sudassen sieden sieden Stutten weit der die sieder der der der die sieden sieden der die sieden der die

Der Efel fen gleich ein Benaft ober Ctuttlein/ fan man ihn ( weil er viel groffer wird/ als die gemeinen )

Man gibt ihnen schecktes Futter/was die Pserde verurssissen werden der Verberen Almen Zusisch blätter/auch was die Ochsen und Kübe in ihren Arippen überlassen der die Begeneutete vom groben Michtund Getrand bississeiten vonn sie darr arbeiten müssen sie ein venig Virod ober Habern haben. Die seiche Alecke sind verben sie um adern gebraucht / ziehen auch im Karren nur daß er nicht allussisser belden sie.

Die Bengsten Davon / was man nicht jur Bucht behalten will / muffen alle verfchnitten werben / fonft

rafen

rolin und muten fie im Fruhling Dermaffen / baf übel i fchreibt Jean Libaut in feiner Mailon ruftique, baf es mit ihnen auszutommen / fonderlich wann fle/ im Aus. ju feiner Zeit in Franctreich / von einem groffen Deren maris, gute Beide finden / davon fie muthig und toll werben, Daß, wann fie Efelinnen mercken, fie gleichfam Efel von ibm unterbalten worben. Die Bungen follen metverto vons touting et et in Ricife fingt Det ein Ricift haben fast wie Schweinen Ricifo. Als voie Schweinen Ricifo. de Serres) font mille Algarades, defordonans cout Die Feiwerben jum Beidellem vom britten Jahr de Serres) font mille Algarades, desordonans tout un Marché, dont ils se redent de tres difficile conduicte. Wiewol die Efelmachdem fie verfchnitten, tra brep Jahr / foll man teinen Efel jur Arbeit ftrappa ger und fauler find ; am beften merben fie gefconitten/i giren weil fie noch trinden / und hernach / ben ber Dutter/ etliche Tage im Stall gelaffen find / allermaffen wie man mit ben Gullhangften umjugeben pfleget.

Cardanus . am porangejogenen Ort / balb bernach melbet auch / daß er Efel gefeben nach ber Dfeiffen tanben / und wann ihnen ihr Deifter etwas ine Dbr gefagt / fepen fie fo bald / mit jugethanen Augen / niebergefallen, als hatten fie Gifft getrunden fich aufgebid. het, und weder durch Droben noch Schlage fich bewegen laffen aufzufteben, fondern allein durch Someiche fungen und gute 2Bort, und ale man ihnen Soffnung gemacht/fie werden ichone Frauen führen/find fie gleich burtig aufgeftanden / wann man ihnen aber furgebal ten fie muffen alte Weiber fuhren/haben fie Die Obren gehangen und anfangen ju binden / baben auch noch

mehr andere Beradigfeiten verrichtet.

Bon ben Efeln bat ein Doctor Medicinz ju la bach für die bloben Mugen eine treffliche Arenen geoffenbahret. Im Minter / wann man einen Duller. Efel befchlagt / foll man feine Dufe borren / ju gar flei. nem Dulber machen / mit Frauen-Dilch mengen / und in die Augen streichen foll ein gewiffes Experiment fenn / ben bofen Stern / und die über die Augen mache fende Felle ju vertreiben. Laderlich ift/mas Æncas Sylvius von einem forei-

bet / Der feinen Pfleger oder Dager Des Diebftals befculdigte / weil er in feiner Jahrs-Rechnung gwolff Schweinlein von einer Sau/und nur ein gullen von

einem Efel eingebracht batte.

In Italia werden ihnen die Ohren mit einem fcbarf. fen Scherlein Pleiner / aber fpigig und artig formirt gefonitten / das mag thun mer willes fchadet ibnen nicht

und haben tein fo ungestaltiges Anfehen. Ihre Milch wird in der Dort-und Schwindfucht überaus gepriefen / auch jum Anftrich. 3hr Bleifch unt D. Jo von Jungen foll jum Effen jart und gut fenn; und fol. 192.

bafelbft / fep bochgefchatt / und beswegen / eine Deerd

bif ins jebenbe gebraucht / und por Erfullung ber

Er ift ein guter Calendermacher / wann er feine Dh. ren binterfich / gegen ben Dals menbet / als maren fic angeflebt / prognofticirt er bas Regempetter.

Die Gfel tonnen die Ralte bart leiben / barum merben ihret / in den Rordifchen Eanbern / menig gefunden.

Unter ben haarichten Thieren / haben die Efel von ber Matur ein fonberbares Privilegium, baß fie nicht lauficht werben.

Rhales fagt / Die Efel leber gebraten und muchtern gegeffen / foll das Sinfallende pertreiben

Und Marcellus fagt ben Guilielmo van den Bosche in hiftoria Medica Animalium , toann ein Dilbfuds tiger, von einem geborrten Efel-Dilly taglich muchtern ein wenig einnimme / fo with er fo trafftig curiret / baff er die Wirdung und ben Rugen Diefer Argney / innethalb brey Tagen, fpuhren mird.

Bon ben Dufen der Efel / mas die Schmiede auswirden / wanns auf ein Glut gelegt / und durch einem Eriechter in Den Leib gelaffen wird (Plinius lib. 28. cap. 18. vermeldet) fo foll die verhaltene tobte Frucht aus Mutterleib Davon getrieben merben. In den Raften/ worinn Getrepd liegt/ Damit gerauchert / vertreibt

es Raten und Maufe.

Afinorum offa commendantur ad fiftulas muficas. quia funt valdè ficca , idcò ventum , qui Illis immittitur, non madefaciunt, & ex ficco fit fonus purior, P. Tylkowsky part, 5. Phyfice de Anima Sect. 7. p. 181. Stercus afininum exfectum, five recens in hæmorrhagia narium, præsertim cum suceo orticæ commixtum, præsentissimum est remedium, J. R. Camer, memorab, Cent, 16. n. 87. eft etiam idem infalli bile remedium ad conftringendum fluxum menftruum ejusque succo piurimas felicistimé fanatas afferunt, D. Jo. Albrecht, decur. miscell, curiosor, obf. 81.

## CAP. LVII. Bon Maul-Cfeln und Cameelen.

Ratalien werden die Maul Efel von den bor- Caamen verurfacht bernach / daß die Maul-Efel unnehmften Beiftlichen / Pralaten / Carbinalen/ Fürften und Derren / wegen ihres fanfften und fichern Bangs / geliebt und geritten / fie merben auch pon groffen Potentaten, ihre befte und liebfte Mobilien

u tragen / gebraucht.

Die man von einem groffen Duller-Efel und einer Stutten jeugt, find Die beften, Die haben von der Mutter Die Groffe,und von dem Batter Die Geftalt, fonderlich Die Obren bingegen find die Huge einem Ufert abne licher. Sie gebähren erfi die Jungen nach einem Jahr, bleiben alfo etwas langer in Mutterleib als die Pferde, und Die Ungelegenheit Diefer groepen unterschiedlichen fproffene Hinnulos und Die von einem Efel und einer

fruchtbar find. Diejenigen / Die von einer Efelin und von einem Pferd fallen / bleiben etwas fleiner / weil fie nicht fo viel Plat in Mutterleibe finden, als die bon eis ner Stutten bertommen.

Es find die Efel/ fo man ju Stallonen brauchen folle/ harter juwegen ju bringen / megen ibres fleinen Corpers / und daß man die Ctutten etwas tieffer ftellen muß / bamit er fpringen moge ; bingegen friegt man viel leichter mittelmaffige Dferbe / auf Die Efelin gu fteigen.

Die Alten haben bon einem Bengft und Efelin ents

Gtutten

# Des Adelicen Land: und Beld. Lebens



Stutten allein Mulos genennet / und wie bieft groffet, ten und guten Buft verbleiben / und befto langer bauren Man muß ihnen fo viel möglich ihre Marter nicht und fidreter / fo find jene / als Plinius faget / effrence &

Bann eine Maul-Cfelin gebieret, wird es für ein tarditatis indomita. Bunber gehalten/ wie Theophrafius ben bem Plinio erjehlet / Daß fie in Cappaberia gebahren; und Herodotus ergebit/ baf in ber Babylonifden Beidgerung/in Des Daris Rriegs-Armee / eine Maul , Efelin Zopyri Des Megabyzi Cohns ein Junges gehabt babe; auch ber de Serres foreibt bab Inno 1881. in Frankreich in einem Dorff, nahend ben Anduse in Languedoc, etc. ne Mant Celin ein Füllen gehabt / meide famt ihrem Jungen / Dem Gouverneur felbiger Probint / Dern Connestable , fen verehrt worden / ber fie in feinen

Bas Die Babl betrifferwird die Groffe in den Cfeln Stall bringen laffen. (weil felten groffe ju befommen) betrachtet.

Die Farbe betreffend merben die fcmarbbraunen für Die besten gehalten; Die Bullen bleiben über 6. ober 7 Monat nicht an ber Bruft und entwehnen fich felbfte wiervol zu rounfchen/fie faugten langer ; fo find fie doch/ vanus ihnen in ihren Ropf fommi nicht mehr anzu-bringen nverben auch von ben Muttern fewerlich lan-ger ungelehen.

Aber Marter muß mit den jungen Maulthieren große Gebult haben und muß den Junger ju huffe nehmen / ihre widersbenftige Art ju banbigen und ju ldumen; Die jum Reuten gebraucht merben/gibt man/ wann fie drepjabrig find/ auf die Schul / da werben fie mit Geilen gespannt/und einen Zelt ju geben ans gerviefen / kan man sie aber ungespamet bahin britis gen / voelches ettlichen von Ratur scheme gegeben ju gen / voelches bestellichen von Ratur scheme from the es defto beffer. In eben diefem Alter werden fie auch / Last 211 events and Albert defter au thun/ Berwohnet / miffen abernicht hart angetrieben sonden begenget / werden sein fie den kräffe begenget / werden sein fie den kräffe fie auch / Laft zu tragen und andere Arbeiten ju thun/

bermechfein, meil fie es bart antonmet, emas neues verwechten, wen he eo gan unwanner, envous nures an fich ju nehmed / beffen fie vorbet ungewohner, muf-fen auch ben flätem guten Futter bleiben. 3hr Alters wie auch ber Efel/wird/ gleich wie an ben Pferben/ ben ben Jahnen erfannt. Un den jungen Maulthie ren wird ihre tanfflige Sobe / wann fie brep Manat att ean ihren Fuffen ertennet / Die haben alsbann bie aur an ween Justen errenner / Die paven aussaam ole billige Ednige : und voam man die Ednig des Justen mit einem Idden doppelt misster / formant dire fünst-ilige Volksfre oder Lobe vollig betwas. Is sanstranzische Die Bertrag der Bertrag Gesten zu auswerze und ger und frommer im befologen/fattlen / jammen/ und je weniger scheuhe und ftatig fie find / se von hohem of the service und ftatig fie find / se von hohem of the service und ftatig fie gehalten; die Apfelgrauen Maubthier find die eareften / und tommen nur in groffer Dersen Ctalle.

Jean Libaut fchreibt / baf ble Mautthiet gemeinige ico monflichtig find; und foldes u curten / foll man ibnen off Mein pritincen geen; fit beben font fatte geleiche Krancheiten und Euren mie bie hierbe. Mann ein Maul-Efel abnimmt und bibbe mirb / follman ein Both gestoffenen Schroelet ein robes Everin Quimiten geftoffene Dorrben / Durcheinanber in Mein gemifcht warm eingieffenzift auch gut für die Duften und Bauch mehe. Sauda in quits enfentent l'odeur, fagt effice nunge. Sauna in qui is en tenent r oceur, juge equico melbett Author, s' enfurent de grande interesse quoy ru pouras faire l'experience. Qe niber bieft quoy ru pouras faire l'experience. Qe niber bieft about a constitue de la constitue de dhalich find / je fooner und beffer find fie.

In Teutschland und Engelland / mie Münsterus

Italien / Spanien und Franckeich bergekrach. Anteitichen Orten / vonn die Spute dem Ceif sonlinier, aufalfein vollt beingt mist fie in einge und etwas betteffie 2 Nothfälle / darinn sie sich nicht werden können sondertich ist es bey den vordern Füssen wobeit einsten sieden muß / etwas gesencker daß die Stutten die Empfangnüß desto leichter behalte. Seen der vorges dachte Minkerus scheich / daß zu Alben ein Mault-Efel achhig Jahr alt wurde welcher auch hernach aller Arbeit bestepet / und auf gemeiner Stade Unkolsten ist unterbalten worden.

Es icreibi Aristoteles, daß die Maul-Est diter als die Pierd und Est werben und derment est est die Ursach von die under eine der die Ursach von ist eine die die eine die ein

De und Efel / als leben fie auch langer.

3ch hatte gwar ber Cameelen (maffen man in unfern Canden wenig davon weiß) gar nicht allbier gebenten follen / weil fie aber vor diefem offt in den Ungarrifden und Eurdifden Rriegen ju Beiten burch Beute und andere Bufalle/in unfere Eander fommen find/auch erft im jungft verwichenen 1683ften Jahr/als ber Eurd Bien noch wurdlich belagerte / wie (Damals Die Beis tungen gaben) Deri Obrifte Baugier ben Clofter Newburg in die 500. Eurden niebergemacht und biel Ca meele von ihnen befommen / indem er groep Cameele neben bem Schiffe (als er wiederum auf das andere land gefahren) fortidroemmen laffen / da dann / auf Diefe Beifer Die andern Cameeler fo viel ihrer gewefent nicht anders wie die Schaafe Geren Urt fie auch Diffe falls an fich hoben) nachgeschwommen/und ju unferm Bold gebracht worden find; noch viel mehr haben wir / ale die Gottliche Barmherbigfeit / ber allitren Ebriftenbeit Baffen mit einem fcone Giege gefegnet/ Daß fie die bedrangte Ctadt Wien / Gruct und Eager/ mit groffem Spott / über Sals über Kopff verlaffen, und die Jucht geben muffen / barvor Gott ervig ge-danct fen bev Bien in dem Lurchischen Edger von Die fen Cameelen erobert / baf allein ju Regenfpurg bas bon eine giemliche Ungahl burchgetrieben worden: Als habe ich gleichwol etwas / von ihrer 2frt und Ratur/ melben wollen. Gie werden meiftentheils in Affia und Africa gefunden / ihr Futter ift Diftel und Gerften /es wird mit Den oder fleinem Grafe vermengt / oder mit Ruchen aus Gerften gemacht; bann bif Thier frifft/ ju feiner Groffe / fehr wenig. Joh. Baptifta Tavernier im r. Buch feiner Becfianifchen Reife fol. 49. fchreibt alfo Davon: Go bald ein Cameel gebohren ift / beuaet man ihm die vier Suffe unter bem Bauch gufammen/ und leget es barauf / bedectet ihm auch jualeich ben Ructen mit einem Ceppidy / fo bif auf die Erden gehet / auf beffen Ende leget man eine Angahl Steiner Dag es nicht aufftehen tan / und laffet big if. und 20. Lage in folder Poftur alfo liegen. Unter wahrender Diefer Beit/ gibt man ihnen Dilch zu trincten / aber febr menig / bamit es fich allgemach jum trincfen gerobhne/ und gefchiebet biefes alles / Daf es niederfnien lerne/ wann man es tunfftig beladen will; und wann man ibs nen folder Beftalt die Beine bieget / find fie fo willia

daß man fich barüber vermundern muß/ bann mann Die Caravanen an dem Ort, mo fie frille liegen will ans gefommen ift / fommen alle Camcele / Die einem Derin jufteben/ jufamen/ fchkeffen von fich felbft einen Erdif/ und enien nieder / mit allen vier Ruffen, und mann man den Ballen auf einer Geiten los gebunden / bucten fie fich auf die andere / bainit man folde auch entledigen und abladen moge: manne entladen find / laffet man fie ins Reld geben / und grune Ctraude fuchen, Die fie abfreben ; eine balbe Crund / por der Connen Untergang / fommen fie pon fich felbit wieder und mann fich ohngeficht eines verirret hatte / bringe man foldes leichtlich / durch ein gewisses Beforen i wiederum gwrute. Wann fie nun wiederkommen fchlieffen fie alle einen Erdiff / und wirfft man einem feglichen zwen runs De Laibichen von Werften-Mehl gefnetten / Deren jedes men Sand groß / por. 2Bann man aber fruhe Motgens fortreifet / fo fommet Das Ramcel/fniet bin aum Ballen / ober amifchen den Ballen / mann es nun bes laden / und alles feft aufgebunden ift / erhebt ce fich gemachlich unter der laft / und biefes mit gant leichter Mube / und ohn einiges Betofe. Den Durft tonnen fie überaus gedultig vertragen / ja daß fie/ in Der Doth/ neun / mobl gar piergeben Tage / ohne Erincfen / fenn fonnen : es trincfet gern trubes/ faules und fchleimiche tes Baffer, ruhtt auch wol felbft das flar Baffer mit feinen Fuffen auf / friegen fie aber/nach langerlittenen Durft roieberum ju trincten fo fauffen fie befto mehr. Mann die Cameel in Der Brunft find / effen und trincen fier innerhalb vierbig Tagen, faft nichte, und finde in wahrender biefer Zeit/ in fo groffer Furie / daß man fich wohl vor ihnen vorfehen muß. Wann fie beiffen/ reiffen fie allegeit ein Stuck mit beraus / und laufft ibnen ein weiffer Schaum aus dem Daul / mit weiffen Blafen / auf beeden Seiten / die fo groß aufgeblafen find/als eine Schweinsblafe ; ju ihrer Befaamung baben Die Cameel einfame und abgelegene Colupffmin del / um Diefe Beit darff fich niemand ju ihnen naben/ als ihre Barter allein/jie tragen jehen und zwölff Monat / allzeit auf einmal nur ein Junges. Im Früh-ling fallen ihnen: innerhalb deep Lagen/alle Haar aus/ baf die Saut gant nachicht wird, und alebann / wann fie nicht recht bafur eingefalbt merben / plagen fie bie Mucten febr ubel; fie brauchen fchlechte Bartung merben mit einem Rutlein geflopfft / Den Ctaub herab ju bringen ; mann fie mund find, ober gebruckt merben, mafchet man fie mit warmen Unrin /und Diefes ift ibr einige Eur. Sie erreichen ein bobes Alter von funffig. big hundert Jahren / tragen fehr groffe Laft / eines gu fieben / big zehen / oder mehr Genten. Das Cameel ift ein rachgieriges Thier / und verbirgt offt feinen Born/ bif ju begebender Gelegenheit da es fich ftracts und grimmig rachet; benen Pferben find fie gar gehaffig. Bann das Cameel / am repfen / mube wird / lafft es fich leichter burch Liebtofen oder Die Dufica / ale burch Schlage und Iwang / fortreiben. Im Dritten Jahr fangen fie an ju brunften. Die Araber haben von der Cameelen Menge ihren gröften Reichthum; man caftriret fie in der Jugend / fo werden fie frommer und ftarcter: Gie haben oben feine Babne wie bas Rinde viehe; fo lang fie frifches Grafe effen fo trinden fie nicht/ maribus genitale retro , verfus caudam , dirigitur, propterea etiam retto minget, 3hr Schweiffift/

Il. Theil.

wie am Efet. Die Cameel lernen fie alfo tangen bie Jungen führen fie an ein Ort oder Gemach deffen Boden gar warm fen / auffenher haben fie eine Erommel/ die schlagen fie / wann nun das Cameel / aus Ungedult und Untittigteit Der Dige / Die Buffe einen um den ans Dern aufbebt, und fie foldes etliche Donat treiben und allgemach Der Erommel - Mufica gewobnen / fo thun fie foldes bernach auch berauffen im frepen Reld/fo oft

fie ibren Klang boren.

Mr. Ricaut , Des Engliften Grafen von Winchel. fey , Des Ronigs von Engelland Extraordinari - Ambaffadeurs on ber Ottomanifchen Borten Secretarius, in feiner Difforie del Eftat prefent del Empire Ottoman, lib. 2. fol, 399. fchreibt alfo : Das Cameel ift ein Thier / das die Burcken nicht allein lieben / fonbern auch in Ehren balten / fie halten bafur / es fen eine groffe Gund / wann man es ju viel überladen / ober mehr ftrappaziren folte als ein Pferd / weil es / an den Dell. Orten in Arabia / meinftens gefunden wird / und wann fie ihre Dilgrimfahrt ober Cararavan (wie fie ben ihnen genannt wird) nach Mecha verrichten fo wird das Cameel das ben Alcoran, auf derfelben Repfe, erdgt/mit Blumen / und andern Zierden / trefflich auf. Der Name gegeben worden. gepubet / und wann es diefe Repfe verrichtet hat / ift es

gang befrepet/ baff es/ Die Beit feines Lebens/nicht mebe arbeiten barff. Das Rieifch von ben Cameelen fagt Cardanus , ift mobigefchmact und gefund/ wie auch die Dild febr lieblid) / muß aber/ wegen ihrer Dicten Subftanz, mit 2Baffer doppelt / oder auch wohl brepfach/ temperirt merden : Diefe Milch ift ein bemabrtes Mittel Die 2Bafferfucht zu bertreiben/mann man bren 2Boden lang, taglich eine Ranne bavon trincte,und fcbreibt Der Tavernier, daß er ju Balfara / Ormus und an-Dere Orten/ mit feinen Mugen gefehen/ bag etliche Englifde und Sollandifche Chiffieute / (wann fie in benfelbigen Meerhafen fill gelegen) auf Diefe Beife feven curirt worden. Das Cameels Dirn / wann es duri ge macht im Effen gegeben wird/foll es bas hinfallende vertreiben / Diefe Tugend hat auch ihr Blut ; das Weiblein von Den Cameelen bat vier Guter / mie eine Rube.

Diefer Art find auch die Dromenbarien / Die meis ftens in Arabia gefunden merben/baben aveen Socter/ find viel fcneller und gefchminder / als Die Cameelen/ nicht daß fie fo ftard lauffen/fondern weil fic einen weis tern Schritt als jene haben / und baber ift ihnen auch

#### CAP. LVIII. Wann man ein Pferd will in die Wette lauffen laffen.

De roir gar zur Ros-Arenen / als einem hochnis-thigen Stud unfter Dausvoirthfchafft fcreis-ten/ wollen wir noch etliche Paralipomena, beren oben vergeffen worden/mit wenigen gedencten; und weil die huttige Bluchtigfelt und fchnelle Wefchwindig. feit für eine fonderbare Eugend an ben Pferden gehalten wird / pornehmlich wann es dauerhafft baben ift; alfo werben die guteund ficher-lauffende Pferber wann fie gutes Maules find ovon allen Goldaten boch gehal-ten zund um einen groffen und fehr hohen Werth et-Laufft und erhandelt

Daber wollen wir unfern Sausvatter auch in Die fem Ctuct unterrichten / Damit er für fich und fur an-Dere nusbare und fchnelle Dferbe gieben moge. Mabr ift es / baf bie Matur und Art bas befte muß baben un / und ju folden Sandel nicht fchwere / bebenette/ feifte / plumpe/ fondern leichte/ mobigefette/ frifche und muthige Pferde gehoren; alfo billich eine vernunfftige Babl und Musnahm anzuftellen / was bierzu bienlich

ober nicht.

Dicht ju laugnen ift / wann die Ratur von ber Runft beforbert wird / bag befto mehr bavon ju balten. Etliche / wann fie ein Pferd wollen in Die Wette lauffen laffen / geben ihm / Des Morgens borber / proep oder drep Schnitten gebabetes Brod in Mufcatell 2Bein gemeicht rund glauben / es folle viel frarcfer und trafftiger lauffen. Andere mollen /man foll Cherrours ben ju Bulber floffen / in QBein erwallen / und bem Dferd eingieffen laffen, ober die 2Burgen ins Gebif

Doch andere / man foll ihnen alle Morgen nuchtern Ebermurken / und faule Rafe zu effen geben / fo foll ib. nen benfelbigen Zage fein Rof vorlauffen; bas Bebif augurichten/ wann man das Dero will lauffen laffen, mieder gar mobl bag er bors und trocken fep fchroings

fo nimm ein Stud Bertrampurgen / und vier Stud Eberwurgen / baig es in guten Effig / laf barinnen erwallen barnach bais es wieder in Malvafit und binds

bem Dferd ins Mundftuct.

Magnus Ceuter, menland Ruggerifcher Stallmeis fter / in feinem fast fconen und nublichen Buch von ber Rof-Arency/fchreibt im g. Cap. unter anbern alfo: Wilt bu ein Rof jum Wettlauffen gurichten / fo grab im Unfang des Majen/fruh por ber Connen Aufgang Artemifiam ober Bepfuß mit famt der Burgel / wafc es mobil und thus in eine lebendige Bronnquell/ lag cs über Macht Darinn liegen/bes andern Tages thue es bor ber Connen Aufgang wieder heraus/legs in einen Das fen/thue Baffer baran / lag roobl fieden mit Wurben und Kraut und mann es mol gefotten, foll man mit dies fem Waffer/bas nun die Rrafft Des Bemachfes an fic genommen bas Pferd wohl warm boch nicht ju beits um die Bruft Lenden Geschricht vordern und hindern Kieft gat wohl maschen; bis filt ein Gund bas dem Ross fen funft in viel andere Wege / ob fie fedon nicht Wette lauffer find/ auch febr nut und gut ift. Darnach nimmt man Das erftgemelbte Kraut famt ber Wurtel miteins ander / mas am Gieben übergeblieben / legt ihms alfo warm auf die lenden / und becfrs warm gu/ (gut mare es/ wann das Wafden an der Comen/oder forft ben einer Barme gefchehen tomte) und laffets über Dacht freben.

Mit der Futterung foll mans alfo halten : Dan mimmt ben beften Dabern/ber zu bekommen/ flaubt den wohl und fleiftig aus bag nichts unfaubers ober anders barinnen reibt ihn groifden ben Sanden / daß er fein glatt werde schwingt ihn fauber / besbrengt ibn mit gue tem Bein/bag er gleich nag werde/ borrt ihn nachmais

und reibt ihn abermahle gwifchen ben Sanben / wie guvor / fcmingt ihn / und gebt devon dem Pferdt fein Futter / legt ihm hernach einen Maufford an / daß es nichte niehr effen/ober fonft nafchen moge/und big muß man viergeben Eag continuiren. Fruh Morgens aber/ ebe man ben Baul will lauffen laffen / gib ihm eine Bauffen ober 100 gefdubertes Rutter / und nimm Dorontcum Romanum , (Getnfen-Wark) ichneibe tool flein wie die Omeis-Eper / thue beffen eine Dand-voll unter bas Futter/ barnach bind ben Saul auf/und bed ibn ju/ lagihn umgieben/bag er fich erftrecte und ergebe. Lag ihn führen auf einen Schaaf-Dift ober anberemos bin / baß er moge fich entlebigen / ftallen und girchen. Darnad nimm bie Burten Artemifiam . und thue ihr mit den flieffenden Bronnenwaffer/wie oben angezeigt/ laß fe über Racht barinn liegen / und an ber Connen trocten werden / binde alfo bem Rog unter ben Schwang oder vornen unter ben Schopf unbinter dig in bas Dotbif.

Dafelbft in eben felbigem Capitel findeft duraudy noch einen andbern Megenin Dierd in famif Lagen zum Laufern betrachten welches ich Beitdanftiglert, zu ver meidem bad anzustehen ünterlaffen. Irem minim Amsblauch Lotter Meinermurft Verenwurfe. Bertwurft Cormentill / Artemiliam, inach alles zu Pulver / und gebe dem Pferd unter das Autter weifen.

Stem / nimm Birnmiftel / Nichelmiftel / Balgant Meifterwurt / Cherwurt / burt Nichen-Laub / Dagens Blumen / Peterfilgernours /mache ju Pulver / tempes rice es mohl burcheinander / und fo bu rennen wilt / fo gib bem Rof , bren Cag borbin / Diefes Pulvers taglio ein Loth / untet bem Dorgen-Futter / und befpreng es mit Malbafier / ober fonft fartren Wein, Die Racht juver / wann es ben anbern Cag lauffen foll / laß bas Pferd ungeeffen fleben aufgebunden / ju Dors gen/ehe mans lauffen tafft/fo lag einen Schniften Brod in Malvafier ober fonft flarden Wein weichen / und ftreue barauf Engian/ Eberioure und Gals flein gepulpert / und gieb ihm bas jufreffen/lag es barauf lauffen. Den gurdifchen Pferdten aber / welche ben Sunget nicht wolleiden mogen/ muß man am Rutter nichts abe brechen.

Das beste Mittel ift ein Pferdt in guter Ubung gu ethalten eine der Noben einmal oder zwer eine Carcers damit guverrichtene folgen die Pferdte eine guthem Athenweieden sichet auf den Füssen, die iben ber guter Gewohnheit eind benach in Rothfaß delto beste ansbauten.

P. Tyfkowsky de re agrarià p. 296 fagt : Equum faciunt velocius currere, dentes canini luporum ita alligati, uttorpus equitangant.

#### CAP. LIX.

# Sin Aferd gefund / muthig und freudig im Ausdauren au erbalten.

Im Pferdt gefund zu erhalten/bedarfisteis und Rachiehen/die gewöhnliche gute Wartung ist besten eine Befedderung/wann flet rocken umd fauber gehalten und gestetert werden zu bessen Wartung der bereitige gute Nospulver

bernach folgen follen.

Ich meines Chells habe meinen Pferbten i vor alles andersemichts als nur die blossen gedorten und gröblich genoffenen Wachholderbert unter ihrem Futter geben laffen i und hat ihnen (GOtt fey Danc?) allgeit vol angeschagenudg sie der andernricht bedörfi haben.

Mann man einen Salbsfein baben fan i ji es gutt das man se beden han i ji es gutt das man se biskweiten daran secen idst. Etider wollen man soll ihnen jährlich einmal die Sporn-Ader schlagen und ihnen das Sluttim Lutter zu essen jachen i auch einmal den Rachen mit einer Kieten pielen lässen, auch einmal ben Rachen mit einer Kieten pielen lässen, auch einmal sein des Spornes sellen in Neien auch der allugreche und lange senten kiellen in Und wie das Ubertreiben im Neien schlagen sellen sehr auch der allugreche und lange senten Stellen das sellen sehr auch der allugreche und lange senten Stellen sellen sel

feprende Miffiggang feines wegs gefund.

Am Revsen soll man sie nicht übertreiben / Mittags
mehr Deu als Habern und Rachts mehr Habern als
Deu geben ; wann die Pierde auf der Revse fallen wolklein / foll man singt hindern; beich frühe besto gettigte

auf / und fehr Abende befto eher ein,

Im Maij foll man die Pferdte jung duchenes Laub effen laffen / jo werden fie ichden glatt und gespiegelt von Haaren die Schenkel foll man alle Morgen mit nücht term Speichel Reichen.

Bute Juffe gu erhalten : Nimm eine fchweinerne Edwarten/ leg bie in Bronnendfer, falbe alle Moregan und Biemend ben Buf damit ; ober nimm Bonig/Un, follt und Bagenichnier, alles untereinander gethan bie füglig damit beftrichen und eingefolgen ; ober reibe bie fulle im Burten off unt Briterindfer.

Der Schwamm / fo an den Lindenbaumen wächfet / in der Pferdte (ober andere Biehes) Baffer fchaff ger legt/daß fie allgeit davon trincken/foll vor alle ihnen auf, ftoffende Krancheiten bienen.

Benf einemPferd fiven oder dern Leffel-voll gergangenen Butter ein/is warm als das Pferdi er leiden fan / alsbam durff man etilde Stunden odne futter oder Einteby reiten/ das Pferd bleider beg guter Kraff; i fikvon unterfeldeliden prodaum befunden worden.

Die Korn-Blube / davon oben im 34. Capitel ( wie den Füllen / nach ihrem Alter / ju warten) ift gedacht worden/ thut auch nicht geringe Wurckung/daselbst es der geneigte Leser finden kan.

tern i der doch mus mans trinten läften jund das fer varhafftig probitt: ? Nimm / fricht er / Okrotium oder Meisterwurk und Becrwurk / jedes 2. Loth / Ederwurken 3. Loth / stoß es zu subtilem Pulver / vermenge

es mit ciner Sand-voll Saber Dehl / feuchte es an mit | uber/ fo viel / bag er einen rechten Zaig baraus machen flarden Brandwein ober Malvafier / thue barga ein Gran Bibeth / und ben Cafft aus einem Knoblauchs. Saupt/ mach einen Saig baraus/ und bacte bren Ruchs lein bavon, auf einem beiffen Ziegelftein,und mann bas Pferd lauffen foll / fo nimmt man einen Ruchen / ftoffet ibn gar fubtil/ gieffet Brandwein barauf, vermachte in ein Schivammlein /legte Dem Pferd ins Solgebif ober Mandftud/jo wird es febr muthig/und will immer fort/ in bem letten Futter / vor ber Reife / gieb ihm auch ein menig jerfdnittene Meiflermurt und Ebermurt /bas Pferb ift / nad) Brauchung Diefer Confortation / auf 32. Meilen gelauffen/jeboch getrunden/undift/foricht er / auch bernach gefund blieben.

Ein Dierb / bas Bein trindt / wird muthig und Dauerhafft bavon / und erzehlt Philip. de Commines in feinem Commentario, bat/ als einemals fein altes und abgemattetes Pferd /nad) ber Schlacht ben Monthelery , mifchen Ludovico XI. Ronig in Franctreich/und Carl Dersog von Burgund/über einen 2Baffer-Eimer poll Disein fommen, und folden ausgefoffen, es alfo ers quieft und hurtig bavon worden, als ce vorhin niemals

gewefen.

Muf eine andere Beife : Dimm Baber - Dehl eis nen Sofe Becher- voll / aite faule weiche Schaaf-Rafe. auch fo viel und halb fo viel Eberwurt / fnette es ju cinem Dicen Laig untereinander, formir Rugeln baraus eines halben Suner - En groß / borre folche im Schate ten / bann mache ju Pulper / und thue jebe Rugel in ein funderbares Dappier oder Carmusel, gibs dem Dieid Morgenes Mittags, Abende und Ditternachtim Feld ober auf ber Reif ein / fo fanft bu groey ober bren Tage alfo reuten und in fein Wirthe-Dauff mo bu nicht gerne wilt / einkebren.

Doch ein anderes Mittel zeiget obermelbter Autor an/welches/ wie er berichtet/ ein mol-erfahrner Rriegs: Mann gebraucht habe; nemlich: Er nahm Eberwurk ein Plundt D. Geift-Burgel i Meisterwurk i Peter sin Burgen jebes ein halb Plund i Wild patter flu Burgen gulanien 12. Loth/Bimbenellwurks. Loth/dis alles borrete er gar mol / machte es auf bas fleinefte ju Dulver / fichtete es burch ein harenes Gieb/mifchte bers nach barunter Engian-Wurgel/und fo viel bes Dulvers alles miteinander/fo viel Baisen-ober Rocken-Wichl/ vermengte es gar mol/gof forcen Brandwein bar- mal brauchen.

fonte/aud Diefem formitteer Rugeln/fo grofials ein Duner-En/ließ fie von fich felbften eintrochen/wann er nun etwann eilend fort mufte/und nur eine Stund guvor has ben fonte / das Pferd ju futtern / fo mengte er ju bem Rutter fo viel Rugeln / fo viel Meilen er beffelben Sages reuten mufte / und gabs bem Dferd ju effen /fo fonte er foldes / ohn alle Gefahr des Dierdes / gluctlich verrichs ten bann Diefe Stuck ftarcten und befrafftigten Das Dferb Dermaffen / baß es obne Bemuhung / und ohne / Dag es ihm fauer murbe / gefchwind / als wie es immer lieffe / fonte fortfommen.

Dag ein Dierd luftig bleibe / und nicht mude werbe/ nimm die Wurken von Gifenfraut / binde fie bein Pferd ins Bebif / fo hat es ein feucht Maul ift luftig / und wird nicht mube. Daß ein Pferb auf einer meis ten Reng nicht erliege / nimm Lerventin / gut altes Schmeer / und fo viel Dirfden-Inslet /fo bues haben famit / barunter / nimm bargu Grinipan / als auf bas britte Theil/und Donig barm/mach es beneinem Reuer burdeinander / baf es nicht ju bunn merbe / und fich mol mifche , und alle Dacht in ber Berberge , fo raume bem Pferd Die Bufe wol aus und fchlag ihm mit diefer Salben ein / fo wirde nicht mangethafft. Daß ein Pferd frifd und gefund bleibt / ninim Mantwurgen und Liebflodefrurgen / jebes ein halb Pfund / pulvere fier und gieb bem Pferd auf einmal ein Loffel-voll zu frefs

Dber wilt bu ein Pferd ben feiner Starce behalten / mann fein Sabern ju befommen / fo mimm eine Meifterwurgen / Berften - Mehl / fo viel bu wilt /bart gefottene Eper /fof es burcheinander /menge Brands wein barunter/ mache fleine Ruchen barque/ und giebs bem Pferb gu freffen es behaltet feine Starce ift aut im Kriegemejen / fonderlich vor einer Action. Daß cin Wferd nicht mube merbe / wann man reifen muß / fo nimm Wegwartmurben / gieb ihm alle Dacht und alle Morgen/wann du renfest/eine gute Sand-voll ju effen/ wann aber die Reife vollbracht ift / fo nimn Saber. Stroh/ fied es im Baffer / nimm Davnach bas 2Baffer und Stroh/ und wafch ihm die Fuffe damit/ foll gar bes mabrt fenn. Daß fich ein Pferb nicht übereffe noch ubertrinde/ nimm bren Suner-Magen/wie fie aus ben Sunern genommen werden / ungewafchen / borre fie/ und ftof fie gu Puiver / mann du den Roffen das erfte Gutter giebft / fo mifch es darunter / darfift es nur ein

## CAP. LX. Sin Aferd fett zu machen.

Je überflüffige Fettigkeit stehet besser an den i Schweinen, als an den Pferden/und sind etliche Pferde also geartet / daß sie nicht viel übriges Fleifches an fich haben/bie jumftrappazieren beffer find/ ale Die Reiften; wann nur Bruft und Creus nicht eng und fpieig find.

Damit aber Diejenigen / fo feifte Rog haben wollen / foldes guwegen bringen mogen / will ich hier etlicher barju bienlichen Mittel gebenden : Berz Joh. Battifta di Galiberto, ein Italianifder Obrifter ju Pferde/der fich hernach ben Ihr. Durchl. Ern-Bergogen Leopold Milbelmen aufgehalten / fest in feinem Eractat Nel

Cavallo del maneggio , folgenden Unterricht : Ein Pferb / in vier ober feche Lagen / feilt ju machen / foll man es taglich / Morgens und Abende mit warmen Baffer/barinnen Birfen-Deht temperirt ift/trancteny und Diefe folgende Arenen hat eine folde Eugend / baß es fett machet / und fo wol die Pferde als die Maulthier gefund und frifch erhalt; als : Nimm Engian / runde Dohlmurs / fcone flare Morthen / gefchaben Selffens bein / Lorbeet / eines fo viel als des andern / ftog als les ju Bulber / thue barm geftoffenen Sifopo / Sonia und Rofin-Weinbeerlein bren Ungen / mifch alles que fammen und mache Villulen baraus tag eine Ungen

bapon

bavon im weiffen Bein erwallen / und gießes bem

Stem nimm einen Sgel/brenn ihn in einem neuen Safen gu Bulver / und gibs bem Pferd unter das Tutter: bis ift auch aut/mit Gals vermifcht/fur ben fcmes

Item ein Rof leibig ju machen : Dimm wilden Salve/Rraenfiff und Gevenbaum/borz es und machs ju Bulver/wirff ju Zeiten eine fleine Dand voll auf bas Rutter / fo nimmt es am Leib ju / trindt fich auch nicht

ju rabe.

Stem nimm bie Gipffel von Rranweth - Stauben/ dorre und floffe fie gu Pulver, thue bargu Genff Dehl und Gals / mifd alles untereinander/und gibs unter Das Rutter/ es reiniget Die Darmer ; nimm alebann ein halb Dfund lebendigen Schwefel, flog ben flein / und nimm einen Safen / barein eine halbe Daf gehet, thue Den voll Galt feteihn in ein Rohlfeuer, und lag es dur? werben / mifch es dem Pferd unter bas Futter; bder nimm gedoerte Rranwethbeer / mache ju Pulver / fioß Entian barunter, und gibs bem Pferd.

ftem nimm einen Meben Bohnen ober Erbfenv laf es borren und mablen / gib bavon eine Gauffen poll unter ben Dabern / und continuire es viergeben

Item nimm Lerchenschwammen / wol gebort umb gepulvert/ ftreue es dem Pferd auf das futter/es pur girt und macht feift.

Iten wann die Dafeffauden bluben im Frubling/ fo ninm die an ben Straud machfenden Bapffen/borre und pulverfire fie/und gibs ihm eine Zeitlang/ es nunmt gern ju bavon.

Stem fcneib Sabergarngar flein / thue es in ein Schaff Baffer/lafi über Nacht flehen/ mit bem 2Baf. fer trand bas Dferd, und bas Befdmittene gib ihm ju effen/ober lag Encheln mablen gib dem Pferd eine hals be Sauffen voll unter bas Befott / fie nehmen gern ju

Item lag Beibenforn fieben / und gib bavon alle Morgen bem Pferd gwo Gauffen voll / es friffet es Pferd Davon unter bem Futter gu effen. Der nimm

Der nimm Rlachebollen, darinn fein Leinfaamen ift /lag es mablen/ und gibs unter bas Futter / es wird feift bavon.

Rem nimm eine halbe Maß Bohnen/einen halben Bierling Galt / gwo Sand voll Buchebaum-Laub/ mit famint ben Meftlein i Fingeredict frifd vom Baum gebrochen/rothe Bucten und Gevenbaum/ eines fo viel als des andern / Diefe Stud thue alle jufammen in eis nen Sad/laß sie in einem Resid mit Bassier auf bred Finaer einsieden / darnach schätet derad mie andber Gestässernen betweiter frische Bassier auf den Kau-tersat / und laß es sieden wie vor / und wann du das Pferd milt tranden/ fo gib ihm biefes Baffer lau; bars nach nimm biefe Stud alle aus dem Gait ( bhne ben Buchebaum ) und hact alles jufammen / thue bargu ei. nen halben Bierling frifches Saites / und ein Pfund Comefel ein Both Regelein einen halben Bierling ges ftoffenen Genff/bif gib im machfenden Monden Bin. ters-Beit bem Pferd / eines Bans-En groß / unter fein Rutter, fo offt bu ihm ju effen giebeft/bas macht es frifch und fett.

P. Adalb. Tvlkovsky de re agraria p. 224. gibt folgendes Recent / ein Dierd bald fett ju machen : Ex Sambuci virga derade corticem exteriorem gryfeum, incipiendo ab eo fine, qui fuit verfus terram, hune corticem in umbra ficea & tere, atque manà ac ferò admifee pabulo, initio mole Rè fumet, poflea cum vo-

Wann ein Vferd nicht junehmen will / nimm zwen Pfund Spectein Pfund Sonig und Gerften - Mehl Diefe Stuct gufammen temperirt / Dillullen Darque gemacht / und bem Rof frube nuchtern eingeben / und ben ganten Cag barauf / ohne Effen und Trincien fles

ben und faften laffen big auf den Abend.

Ober Chrenpreif/ Lungen-Rraut/fo an ben Gichen machit/ Bundel-Reben/ Ephen / Enfen Rraut/Creus. Salben / und wilden Gaiben / Machholderbeer / Gie den Laub/ju Afden gebrannt/Ottermenge/Denonifc 2Bund-Rraut fo in den Barten machit Liebftochel/gute Beinreben-Afche / Diefer Stud nimmeines fo viel als des andern/ borre fie in der Lufft/pulverfire fotche/reibs Durch ein Gieblein / hievon gib alle Bochen groep ober breprial/mit Gals mol permifcht/einen loffel poll.

Ein foftlicher Ginguf fur magere Pferbe : Conei De gren Dfund reinen @ pect / floß ibn mol / und reib ihn burch ein Gieb/nimm ein Dfund Donig / und ein Dfund Baumol/vermifch es warm burcheinanber gief es dem Pferd nuchtern ein / lag zwen Stund darauf fteben / gib ihm bernach auten Sabern / ift fcbier wie bas icon vorhergebachte / beffen oben Melbung gefchiehet.

Mann bu ein Pferd willt leibidit und fette mas den / fo nimm einen groffen Reffel voll Wermuth / etlig che Bauffen voll Galt und groep Viertel Sabern lag es miteinander fieden / flaub hernach den Wermuth wieder heraus/bore ben Sabern/und gib ihm dem Dferd vierzehen Lage lang zu effen. Ober nimm Machholderbeer / Meifterwurten und Alantwurten eines fo viel ale bes andern/mach alles ju Bulver/und gib bem feche bif acht Loth lebendigen Schmeffel / noch fo viel Sals / brenne es in einer Dfammen / big es bur? wird/ floß untereinander ju Bulver / nimm barnach ben britten Ebeil fo viel Engian / und ben britten Theil fo viel Segenbaum, flog alles ju Dulver / gibe bem Rof acht Tage-lang unter bem Butter gu effen / ift bewährt und offt probirt. Dber nimm gemahlene Bohn/en thu geftoffenen foenum gracum barunter/gibs thm alle Eage unter bem Rutter ju effen. Der fieb tobte Deffein/ und gib bem Ron Dapon bas 2Baffer gutrinden / laf es por wolduritia werden / und continuirs eine Beits lang.

Ein Ginauß / wann ein Dferb nicht will feift werben : Mimm ein Loth Gaffran / ein Loth Mufcatnuß/ Magelflupp/ Binmet/Pfeffer/Ingber / Muscatblube/ jebes ein Loth/ alles gerftoffen/ ein Bierling Baumbl/ eine halbe Dag rothen Wein / wol warm gemacht/bie Stuppe binein gethan/ bem Rof eingegoffen/ und her. nach molgeritten / fo erwarmetes dem Pferd Die Fuffe/ Magen und Darme/ und nimmt faft ju. Coriander/ Bitber/ Birnbaumen Miftel Pulver / al les untereinander gethan / und dem Pferd gegeben,

Oder nimm Segenbaum / wilde Salve / Ardenfuße | fung das Blut auf und bore espulbere und mifch alles Kraut/ und Steinwurgen mit fammt dem Kraut/pule durcheinander / und gibs dem Roß im Gutter / oder gib verister alles/hernach schlag dem Roß die SporeAder i ihm hirschungen unter das Gutter.

#### CAP. LXI.

## Saar zu ziegeln.

Dulvet/nimm darnach Hong des untereinanten de Jonig/vermische es untereinanten de Bierden und Schweiff ber Pferde sondertie Dulvet/nimm darnach Hong des Untereinanten der im Daar ist / es ist dere der in Amerikanten Bereinanten der im Hong der Berein Geben der Bereinanten der Bereinant manns ben erften Sud gethan / foll man bas 2Baffer Davon gieffen / umb laffen falt werben / alsbann Dabn und Schweiff alle Lage zwen oder dremal mol genegt, boch muffen juvor die Saar mit warmen Baffer und Laugen wol gereiniget werden ; man muß auch alle Monat ein paar Lag nach ben Neumonden/ Die haar ein wenig ftuben.

Item nimm weiffe Ruben / und rein Bronnen. maffer / lag es jufammen in einem verbectten Couff oder Reffel wol fochen / daß es wie ein Brevwird Afene bees burch / und mit bem Baffer beftreiche Didhn und Schweiff offtermals. Im Fall aber fonften Die Daar / auf einem Schaden / nicht machfen wolten/ fo reib Mant- Burben gar flein auf einem Ribeifen/ laf es im Butter geraeben und fomer ben Schaben

bamil Stem Dabn und Ochreiff fcon gu gieben / muß man por allen Dingen feben, ob es nicht furte fumpffe Saar bat/ Die muß man mit einem Spigganglein ausrauffen / und unten am Comeiff / an ber Spite / ein Riflein mit einer Flieten binein reiffen / bas verbrannte Beblut beraus ju laffen ; barnach nimm groffe Felds Ruben / und von den groffen Pappeln die Murgen/ toch es jufammen im Bier, und tamme allejet Wichn und Schreiff damit / wach es auch in Seiten bie in die Burgel / nimm auch Kammfette und ichmiere im Bindel ben Burgel/und oben in der Mahne, auch ein menig hinein gerieben, bas foll man than alle acht Lage einmal.

Stem nimm Rlettenwurt und Stabwurt / eine Laugen barque gemacht / und Die Saar damit offt ges

Stem im Cominer nimm bie Robr / fo in ben Peiden machfen / ( baraus man die Spuelen macht ) meil fie noch jung find/ und Dauswurgen / Diefe tweb Stud lag in einem Dafen ober Reffel fieben / big fie mol meid werden / behalts in einem faubern Befdirt wol auf/ wafche die Dabne und Schweiff bamit / im machfenden Monden / und flicht allweg barauf Die

fen wollen/ fo nimm weiß Dennen-Roth / brenn es ju und fauber Davon.

Del und gwep Loth Donig/ vermifche alles / und feuds ju einer Galben.

Stem nimm rothe Schneden / bie ohne Sauslein find / fpalte fie auf / und thue bas Ingeweid bers aus / Die Schneden falbe / fo wird eine gute Galben

Der nimm Regenwurmer / fiebe'fie in Lein-Del/ laß fie falt werben, und falbe ben tablen Ort.

Stem nimm Boersblut/ ftreiche an Die Gtatt/ba es nicht Daarhat/ je offtet'/ je beffer/ fo wachfen fic.

Der nimm Frofche'/ Schneden / Baum-Del/ Donig / Salt / und ein menig ABein/ lafalles jufammen fiedenin einer Pfannen / gieß es hernach auf ein falt Baffer / manns geftanben ift / fo nimms herab/ es wird eine Salb baraus / Daven machfen die Saar

Dber ninn Bienen / bie im Bonig tobt find/ und Regenwurmer gleich fo viel, brenns in einem neuen Das fen/ reibe burch ein Buch/bernach mache mit Majenbut; ter eine Salben Daraus, ftreiche auf Die Stelle / wohin bu Daar baben willund mafchees nicht ab in viergeben Tagen.

Item Diftillire Sanff-Saamen und 3wiffel-Safit in balnco Martis , und ftreichs an das glatte Ort. Wann aber die haar aus der Mahn und Schweiff ausfallen / fo pref ben Saffe aus Knoblauch/und toafc es bartit.

2Bill man an Dferden oder Menfchen Die Saur trachfen machen fo nehme man fcmarke groffe chnes cten/ Die teine Dauslein haben/ihue fle in einen Safen/ Der am Boden Bocher hat / und in einen glafurten Safen eingefenctt ift / febe ibn wolvermacht in einen Dferde mift/ vier Mochen lang / fo wird das Del von ben Genecken in den unterften Safen flieffen / fet es aber arrein Ort in den Dift/ bages nicht umgeftoffen wird/ und boch wol an der Sonne flebet / mo bu mit diefem Del faiben wirft / werden gar bald Saar machfen. Ober nimm ein oder groch Loffel voll Donig/auch fo viel Baum Del und Spect / und um einen Beller unge. loidten Rald / thue alles unteremander , und ruhr es Bann ein Pferd fich fonft gerieben hat/ ober ver. | wol/ bif es ju einem Baffer wird / beftreich damit Das mundt uud gedruckt gemefen und die Saar nicht mach. Ort, wo bu Saar haben wilt, fie machfen bald ichen

#### CAP. LXIL

## Haar zu verändern und zu farben.

r Er Menfoliche Firmis lässet sich mit dem/was | Fentaisie, eine ihm beliebige Farbe zuwegen bringen/ Bott durch die Natur angeordnet hat / nicht | wiedenn die Orientalischen Nationen absonderlich mit allieit begnugen/u. will durch Runft, nach feiner ihren weiffen Pferden prangen / benen fie nicht allein

Mabn/

Måhn/Shopff und Schweiff / sondern auch hin und vieder allechand rothe Flecken machen / vielleich weit nie Pferde durdurch das Unschen gewinnen als hätten is im Blut gebadet / besto schröcklicher und grausamer zehalten zu werden / und ihrem Widerpaat desso ehe

eine Forcht eingnjagen.

Die 21rt aber/he ju farben/ ift unterfdieblich. Dats tin Bohmen / feines Dandwerd's ein Schmied, ber in ben alten Ungarifden Rriegen fich gebrauchen laffen/ auch ettiche Jahr in der Eurcen gefangen gefeffenzund dafelbft / was die Pferd-Bartung betrifft / viel gute Stuck erlernet / and in einem fleinen Buchlein fo jum lestenmal su Arnftadt An. 1649. ift gebruckt morben/ an ben Zag gegeben, befdreibt bas Farben auf folgen. de Beife : Erftlich foll man Maun mit Baffer fochen/ Damit Mahne / Schopff und Schweiff moblauswaiden / und wiederum laffen trocten werben; bernach nimmt man 2. Loth braune Brefilgen/4. Both Gummi/ 5. Loth Gallapffel, eine gute Sand voll grune 2Belfche Rufichalen / Diefes alles mit 2. Ctubichen 2Baffers mo Ctunden-lang gar mobl tochen laffen / mofern es aber einfiedet, fo gieffet man einwenig Baffer barauf, Daf ohngefehr ein Ctubichen überbleibe ; fobann nimt man 3. Pfund Eurcifder Barbe / und bas gefochte Brefilienwaffer barauf gegoffen, in einen Reffel gethan/ arteinembuget vattal gegoffen in eineinseiger gewall wind gar gewirrefer/ daß es wie ein Saig wird, und foll das Roß damit fatbenund vohl hinein reiben/dar nach mit Tuckern verbinden / und folgends mit Nuse Del abfammen.

Magmis Geuter erjehlt es auf Diefe Beife : Co Du im Binter wilt farben/ fo thue es in einer Ctuben/ mafd bas Pferd einen Tag juvor mit Kaldy-Baffer, an benen Orten/wo bu es farben wilt/und mann es troden worden/ fo mafch es wieber mit Maun- 2Baffer : mill man aber bas Dferd am Leibe farben / muß es ju iner Beit geschehen / da das Pferd son verdaret hat/ dann dig Farben gehet mit den Haaren weg. Darnach nimm vier Pfund Brestlien Dolk wohl kiein gehackt/ thue es in einen glafirten neuen Safen/und frifd Bron-nen-Baffer baran/ laf es einen Zag ober zwen aneinander wohl meiden / alebann fieden / weber ju bart noch ju gabe, bamit es nicht braun werbe; wirff einen balbe Bierding Maun barein/bargu Die grunen Schelffen pon viertig big funffbig Belfchen Ruffen/mit famt Dero frifthen Laub Darnach nimm Die Zurdifche Farb/ in ein fupffern Beden ober Reffel / mache mit bem gefottenen Brefilien-Baffer an / baf es jabe und wie ein Baig werbe / barunter thue bon fieben Epern bas Beiffe / und eine Debfen Ball / fet es bann über eine But/ und lag es warm werben/ boch baf bu es mit ber Sand leiben fanft, und babe gute Acht, bag es nicht ju beif merbe / fonft wird bie Rarbe verbrannt und nichts nuse fenn / nachmals nimm die Farb alfo angemacht/ reibs fleiflig und ftard in die Saar hinein/am Schopff Dabne und Schweiff , fo wird es fein gleich gefarbt. Darnach bind alles / mas gefarbt ift / in ein leinen Buch / Damit es das Pferd am Leib nicht berühre und bemailige / und lag es alfo die Dacht verbunden fenn; bes andern Tages führ Das Rof an Die Connen / lofe es auf vom Buch / und laß alfo trocken werben / und ba es trocen ift / reib Dasjenige / fo von ber Farbe an benen Daaren geblieben/ fein fauber beraus/ und famme es wohl.

Diese Bestatt muß man dier Pfund Jard ju einem Roß Jaden; ju til die es des gromal übersätzen / sinimm am ersten Zag 4. Pfund / und dienach am and dem Tag 2. Pfund / und dien Eag 2. Pfund / und dien Tag 2. Pfund / und dien Tag 2. Pfund / und dien Tag 2. Pfund / und diese sin die ein auf ist / sit füsst sie in sinik / und die ein auf ist / und die ein auf ist / und die ein auf ist / und die ein sie für die ein auf ein die ein auf ein die ein Zoud ist sie sie Zoud ist mit die ein die ein die ein Eine führe Zoud die sie sie ein die ein die

Wilt du aber ein weisses Pserd schecket machen, in nimm ein Phund wohlgedrannten Kaldy ein Phund Weinstein in Phund Wilderzeicht, und ein Phund Weinstein in Phund Wilderzeicht, und ein Phund Woldgelätzin einen neuen Haltenmit "Wassen inwössen auch und durchgesossen Lauge gethan, eine halbe Stund gerührtmot durcheinander mit einem Ereckenund das Pierd damit gesächt / an der Sonnen oder in einer warmen Studenrerstlich wird es rochzievetens kraumzlicht, und endlich schwarts; man muß aber das Pserd außestien, oder ein der nicht einer noder eine kann Wassen die Fird nicht ieden oder reiben kan. Wann der Vollegen den fein schwarde in kann der Kaugen der in Vollegen das der das der der Saugen Wein-Sig datzu, ist gleich so viel.

Wann man einen Maulrourff in Wasser sieden lässet inw hernach mit diesem Wasser in weis Peted gervassen inder ich stenden zu dem gekochten Maulrourff / Turtelkauben "But / so wied ein schrocks Peted / darmit bestrichen / davon weis.

Mitt du aber dem Pferd eine Blaffen machensober einen weiffen Fuß / de fcber dem Pferde die Saar abfo weit du die Blaffen oder den weiffen Ort haben with reibs mit einem Ziegelftein / dann nimm Sonig und Batenfomalis / falb es dannit / fo wird es weiß.

Der schere die Haar abs und binde Hintertoh aufs so wachten weisse Saar. Der nimm die Gallen von einer Grieß und sabe es damit. Der beschere das Der wost das du weiß haben wistreibe mit Pinsenstein alte Zage zwennal und wassiche das der une mit besein ausgebrammen Wassich vir wir biget: Nimm 3. Unien Salpetery. Ausgen in bewoissen Alaunzund z. Unien Zinmober, die alles untereinander gestoffen, ausgebrannt und bas Ort dainit gewaschen, alle Tage drep oder, ses untereinander bemengt, schwier das Ort damitzwo viermal / fo werden innerhalb eines Monats weisse, fein Haar ift. Da du aber verlangest / bak einem

Sagr machfen.

Bann Die Spiegelfdimmel beginnen weißlicht gu werden / foll man ihnen jur Zeit / da sie zu haten pfle-gen / im Frühling / cychene Broß / oder die garten erst-ausschlagenden Blätter eine Zeitlang unter dem Sabern vermengt ju freffen geben/ fo werden Die Spiegel wie fcmarblicht / wie D. Simon Pauli in Quadripart. Claff. II. pag. 340. bezeuget,

Der ein Dferd fpieglicht ju machen : Dimm junge Cannengapffen/die nicht bluben/feud fie mobl im 20affer / und mafche Das Pferd Damit/ es wird fcon gefpie gelt / und gebet nicht ab. 2Bilt bu meiffe Saar maden/fo nimm Quedfilber/alt Schmeer/Schwefelbies gewiefen baben.

fein Maar ift. Da bu aber verlangeft / daß einem Pierb kein baar ift. Da bu aber verlangeft / daß einem Pierb kein weiffes haar machfe if mache alfo/warm ber Schaben heil ift/ und die haut wieder darüber gemachfen, fo fcmier bie Saut mit falten Sonia, bas ift recht / und probirt morben.

Un einem fcmarten Dferd ein meiffes Beichen gu machen / foll man bas Ort porher glatt befcheeren/ und mit Schwefel mobi berauchern, wie Speed Husband. c. 30. p. 16f. melbet.

Dergleichen Runfte findet man noch viel bin und mieder in ben Rofbuchern/meil es aber mehr ein Rurmit / als Mothdurfft ift/mollen mir Die Curiofen Dabin

#### CAP. LXIII.

## Rur die Bremen-und Muden-Bis.

Gift bep warmen Commerwetter/ benen tep- | Luch darein stoffen/ und das Rof ettlichemalen übetfenden und über Lands reutenden Leuten eine | fahren.
pertitefliche und unangegehme Berhinderung. perdriefliche und unangenehme Berbinderung mann ibre Pferde von ben unverfchamten groffen Glies gen und Bremen angesprengt, gebiffen und gestochen/ Schweiff abwehren / ober mol gar mit dem Dunde folche / fo viel fie mogen / abtreiben / ftampffen / mit bem Buß hauen, fich erschüttern, und bamit ihnen felbst und ihren Reutern Ungelegenheit verursachen muffen.

Ber Joh, Battiffa di Galiberto fagt / man foll Bors beern ftoffen / im Baffer fieben / und bas Dferd bamit mafchen.

Die Ungarifchen Landautscher und Rubrleute sies ben / wann fie ihn haben konnen / Sanff mit famt dem Kraut aus / und bestreichen ihre Pferd / und treiben fie

mobl bamit. Andere nehmen Herbam Perficariam , fiedens im 2Baffer, und thun das Rraut imensoder mehrmal barein / bif es ftard werde / und mafchen ihre Pferde Das mit. Gifchtbrenen/ feu oleum Balanarum, foll aleicher

geftalt bargu bienen.

Ein anderer faat : Man foll alle groffe Marcf-und Schuppenbeine bom Bleifch jufammen flauben fie in einen Safen thun / mit einer Safendede vermaden und wohl verlutiren / aledann eine Gruben in Die Erden machen / ben Safen binein feben / und Beuer berum fchuren fo wird fich von ben Beinen ein Del ober Fetten auf dem Boden des Safens gusammen feben / das foll man fammlen / und die Pferde damit

Berg Geuter gibt uns folgende Runfte: Man foll nehmen Bierneift, wie es Die Drechsler brauten, mit Deme fie Die rothen Couffeln farben / und wild Ras benfchmalb / eines fo viel als Des andern / ein Etreichs tuch damit fchmieren / und das Pferd mit folchem abs

ftreichen.

Item man foll nehmen Bein-Del / alt Rheinberger-Comeer es untereinander gerlaffen ein blauwoilenes | feco il fuo Dilagio.

Det / fagt er weiter ; Dimm Attichtraut unb Knoblauch burcheinander / pref ben Gafft baraus/ thue Comeer barau / laf es in einer Pfannen untereinander pregein / wirff einen wollenen Sadern Da-rein / den führe mit über Land / und ftreich Die Pferd damit ab / an dem Ort / wo fle gern hinfigen / als an den Schlauch / und hinter dem Schweiff / neben den Mugen / und an andern Orten/ fo fommt feine Breme noch Bliegeri Darauf.

Stem nimm Die Gipffel bon ben Birden im Rrube ling, biftillire fie , und nimm auch fonft Birceenroaffer, difillire es mit Knoblauch; oder den Safft aus den Kurbisbiattern gepresst; oder siede Dannzapsten im Wasser/tuncke ein Wischtuch darein/und wische das

Dferd bamit ab.

Dag aber Die Mucken auf teinen Schaben figen/fo nimm die Safen pom Baum-Delund ftreiche Darauf. Bofern aber bie Bliegen und Bremen ein Pferd alfo gebiffen haben/baß ihm bas Gefchrotte/oder die Bruft arof geschwollen ift. '6 nimm Zunderstein / den die Schmiede aus dem Gruer werssen/dampsse das Preod ungebeck damit zalso das du Geismild auf den deissen Zunderstein glesselzund den Dampss an die Geschwulft geben laffeft / fo wird es fich bald beffern.

Bu unfern Beiten bat man nicht eine unbequeme Invention mit aus Dagren eng geftricten Deben/bie unten um und um mit bic in einander gefügten barefenen Schnurlein behangt find/und wohl über ben Bug binab reichen, Die mit ihrem bin und wieder manden Das Ungeziefer abtreiben / und damit wird Das gante Dinter-und Bordertheil auch mobil ber Sals bedectt/ bag fie auf bas ftachlichte barine Des nicht figen / ober

Durchbeiffen fonnen.

Singegen aber ift auch diefer Unluft Daben / Daß es/ben beiffen Strahlen Der Connen/ein Pferd mit fei ner Schweren abanaftiget / matt machet / und Urfach gibt / baf es nothwendig ebe mude werben muß; und heiffet mie Die Belfchen fagen: Ogni Agio porta

CAP.

#### CAP. LXIV. Kur abgerittene Pferde.

Ch will hier dem gunftigen Lefer einen überaus berelichen offis probirten Unftrich oder Ginfab communiciren, den ich von einem guten Freuns De befommen / einem überrittenen / muben / überbangigen / oder fonft verderbten Pferde nublich ju gebrauchen.

Eritlich foll man demfelben Dferd alle bier Cofen abs brechen / ibm alsbann beebe Sals-Abern / beebe Buas und beebe Schrence Libern folggen bas Blut mol geben und auffangen laffen / es bernach unter Die folgende

Stuct ju nehmen.

Dimm ungelofchten Rald zwen Bauffen voll/ Eleingeftoffenen und durchgefaheten Bol-Armoni 4 Pfund/ Drachenblut wie Dehl klein gerftoffen und gefahet ein Pfund / Terpentin given Pfund / guten ftarcfen Eflig eine Mag/guten Brandwein eine balbe Mag/Weinlage groep Daf / Rodenmehl eine gute Schuffel voll/gar alt - gelegte Eper 24. ober 30. Diefelben mit famt ber Schalen binein geworffen und gerfchlagen ; Diefen Ginfat mit einer Schauffel/ bep einer ganben Stund/in eis nem Schaff unaufborlich burcheinander gerührt bif fich die gante Materi allerdings fehr mobil untereinanber vermifcht hat. Wann nun Diefes gefchehen/foll man alsbann erft bem Rof (wie oben gedacht) laffen / bas Blut allemal gleich marm/ bon den Abern ber / immer-Dar nach einander/unter ben Unftrich ind Coaff gieffe und ohne Unterlaß flarct rubten laffen/big bie Eaffe gar vollenbet ift und Die andern Cruct im Chaff fich mit Dem Rofblut mobi gefarbt und genugfam vermifcht erjeigen. Alsbann foll Diefer Unftrich dem Pferd von unten auf / vom Suf an / bornen an der Bruft und Sals/ und die Schuldern/big gegen bem Gattel / und binten gleichfalls bif oben auf Ereut/ auf den Rucken/ alles gegen den Saaren Ourd gro Perfonen gegeneinan-ber) geschroind und flaret angestrichen/und demfelben vor acht Cagen nicht abgewaschen werden. Bann aber das Rof auch mit den hintern Fuffen

nicht fort mochte / foll man ihm gleich oben / auf bem Ereus berum / ungefahrlich einer Spannen lang und breit / mit dem Blieten fcrepffen / und Diefen Unftrich/ weils noch blutet/fard hinein weiben laffen. Das Dferd foll diefe Zeit über/ auf dider linder Streu in feinem Grande fiehen/ und teinen holhernen Boden haben. Sein Rutter foll bif ber Unftrich wieder gar abgewas fchen / nichts anders als gefchwellte Gerften fenn / boch Diefelbe allemal weich und falt/auch gar menig Seu gegeben werben. Diefer Unftrich und Laffe find im Dan und Junio am beften ju gebrauchen/bag man bas Rog bif in funff Bochen lang/ohne Eyfen/ in einem tublen Stall lind fteben/mit frifchen Gerften-Saher und gutem Gras futtern fonte/welches an einem Reapolitanis fchen Pferde probirt worden/fo gar voller Dampff/und bornen auf benen Bugen / wie auch hinten auf bem Ereus bermaffen erlahmet und verberbt gemefen / baf es fcbier teinen Rug von bem Boben überfich beben tonnen/ das ift alfo mieder jurecht tommen/dag mans ber-

nach lang hat brauden konnen. Diefer Auftrich muß/ju Berfconung ber Saar/3. oder 4. Zage nacheinander allgemach, erftlich mit mars men Baffer ohn Unterlag wohl geweicht und gewafchen leklich aber aar mit Geiffen und Laugen ein paarmal fauber aus ber Daut gemafden merben.

Ein anders für überrittene Pferde / ihnen das Bed der und Merven wieder gelenck und gangig ju machen Rimm drep junge noch blinde Dunde / fiede fie in grot Maf Meinlager / bif fie gant jerforten find / und das Bleifd bon ben Beinen falle / feibe es burch ein Gieblein/ baf die Beine bavon fommen / thue alfobald bargu Lober Del / Populeum Althæa, Buchefchmalt und Batenfchmalt / jedes ohngefehr ein halb Geidlein/laß ben fanfften Teuer gergeben, rubre immer durchemans Der/thue es alsbann meg/ und fese es in einen Reller/ fonft wird es flinckend/famier alsbann wol warm bem Pferd die Ruffe / bep einer guten Glut/ binten bif ubet Die Rnie jund vornen gant und wohl zwiften der Bus ge / von Unfang bren Cage / alle Cage givenmal / bif Die Suffe anheben aufjulauffen, bernach taglich nur eine mal/bif treib 8. oder 9. Lage. Che mans fchmiert / foll man alljeit das Rof mol reuten/damit ibm das Gedber erwarme; wann man bas Rof nun bat aufgehort ju fchmieren/ foll mane brep ober bier Lage/taglich stveps mal mit warmen Wein wafchen. Co lang Diefe Cut mabret / muß man das Dferd mit Repfen perfconen/ und in tein Baffer reuten, ift offt probirt und gut be funden morden.

Stem / einem ju ftard gerittenen Pferd ift alfo ju beiffen: Nimm Bintergrunfied es in halb Baffer und halb Bein / in einem verglafirten Bafelein / und gieß ibms ein. Bor dem Ginguf aber mach ibm Diefen Ginfolag: Rimm Comeintoth / swiften zwegen Cteis nen gertiopffre Brenn- Deffein / Galt und Rnoblauch/ durcheinander gemengt/ laf den Schmied die Buf wol auswirden/fcblag ibn Abends und Morgens ein/ift offt probirt / lag auch dem Rof die Abern offnen.

Ein anders febr gutes Stud' fo ich von wepland meinem fehr lieben und guten Freunde / Deren Beorg Chriftophen Chanradel Frenherin betommen: Rimm Drachenblut / Kranweth-Del/ Brandwein/ Lein-Del/ Barnfcmalk Sundeschmalk Anoblauch Kranweth wipffel, eines fo viel als des andern , und brep lebendis ge Krebfe / ftog alles wohl burcheinander/ und lag es eis ne Beile fieden/faim es wohl ab/ und lag hernach zu eis ner Galben gefteben man muß es / wann mans brauchen will / laffen marm werben / fo beiß mans mit bet Sand erleiden tan / und gegen ben Saaren aufwarts fchmieren/ mit einem beiffen Biegel mag mans auch reis ben; bas Pferd mag man bornen auf ber Bruft über und über mit einem Lag . Epfen fcrepffen / mit obges neldter Galben fcmieren / und ein frifch abgezogenes Dautlein von einen Schaaf Bock oder Ralb alfo warm überbinden, daß es feft bleibe / und alfo bren Eage barauf laffen.

Wann ein Pferd überritten / nimm ein Quintlein Gaffran/das Beiffe von einem Ep/für einen Grofchen Baum-Delund für einen Grofden Effigialles gufammen vermengt / etmas warm gemacht / und bem Pferd nuchtern eingegoffen / und et groep Stund barauf fa-

ften laffen.

CAP.

#### CAP. LXV. Kur die Mudiafeit.

Dferd überritten miro / und Die George officert offic Unbefcheidenheit der Menschen erfordert officer armaden etreiben Dferd überritten wird / und die Grobheit und mehr von ben armen Thieren/als fie vermogen ; treiben fie uber ibre Rrafften und richten fie barburch ju Gruns

De / Da fie / wo fie recht Damit maren umgegangen/ fich

ihrer Dienfie noch lange hatten gebrauchen mögen. Ein Pferd auf der Reofe lang ben Kräffen zu erhal-ten/foll man ihm alle Abend / wann man ins Birthshaufe fommt / Die Ruffe mit rothem Wein / oder / in Ermanglung beffen / nur mit weiffem / barinn eine Sand poll Galk sergangen, und gemarmet, mobil mas ichen / laf darnach ein paar groffe Zwiebeln in der 26 iden braten gertreibe folde mit Baum Delund fchlage fein marm ein/ in die zween porberften guffe / wie Mr.

del Campe berichtet.
Einen Pferd burre und faubere Suffe ju machen: Dimm einen groffen Safen voll Bronnenwaffer / thue Darein Sopffen/ Unistraut und Erbfenftrob/ hede mit einander und wafch bem Pferd Die Schenctel laulicht Damit / Das thue drey Tage nacheinander. Der Dopfe fen muß nicht dur: fenn/fondern grun/ mann er erft ver-

blubet bat/ift er am beften.

Item nimmrein halb Pfund Sonig thue es in einem neuen Safen und eine Sand voll Galf darein, fet es aufs Reuer, rubre durcheinander,und fchlag bem Bferb marm damit ein / und laß es alfo über Racht fteben/ fo rubet es beffer aus / als fonft in acht Sagen.

Biel mennen / wann fie ihre Pferd etliche Lage ftreng und unvernunfftig abgeritten / bernachmals ei ne Zeitlang fteben laffen / fo raften fie fcon wiederum aus / aber fie betriegen fich Damit / Dann durch Uberfteben tommet offt Die gefahrlichfte Trumme ; inbem Die Derven vorber von unmaffiger Arbeit erhibet / burch Das Darauf folgende Steben erfalten / ba ihnen viel leichter ju belffen mare, wann man die Mittelmaß im Renfen beobachtete / hernach die Abern und Flachfen/ burch ein bequemes Erwarmungs - Befeuchtigungsund Linderungs . Foment , wiederum erquickte und gangig madite.

3ch will allhier etliche Mittel anführen / wordurch Die Dferde / fo in Doth / Befahr und andern Repfen/ über Die Billigfeit haben muffen ftrappagirt merben/ mieder formen ju recht fommien. Und ift febr gut/wann man Albende in die Derberge fommt, daß man den musden Pferden Die Fuffe mit warmen Bier/darinn ein we-nig Butter und Sale ift / wafchet / foldes uft nicht weniger auch ben muben Menfchen beilfam.

Der nimm ju Machte gwen oder dren Eper/ und folag fie mit Schalen und allem ein / mifche borber Galb Darunter / ober mache Die Eper bart (welches beffer) und fchlag fie warm ein/ und wasch ibm bie

Schendel mit Galb- 2Baffer.

Stem nimm halb Rubefoth und balb gebrennten Laimen / mache an mit beiffem Effig und mann ein Dferd gefdmollene und mude Schenctel bat / fo reibs wohl gegen ben Saaren.

Der nimm Rocten-Brod/ mache mit gutem Effic ab / Daß es weich mird / thue Gals barunter / folag

Be Mudigfeit ift der erfte Grad Badurch ein | dem Rof Damit ein es giebet alle Midialeit aus den Sufen.

Stem nimm Propffivein, laf ibn warm werden,thue Comale ober Butter barunter, und reib bem Diferd

Die Gebenckel gegen ben Sagren.

Der Geuter fagt / wann ein Pferd mude ift / foll man nehmen einen guten Theil Schwalbentourt / fie gerfritfchen/und in einen glafernen Rolben thun/ Dag es auf das dritte Theil oder mehr voll fen / darnach mit ftarcfem Bein das Glas voll anfüllen / wohl vermas chen/und alfo vier und groantig Stunden fteben laffen, und Diftilliren; mit Diefem Waffer foll man Die Gebens chel von unten an/big auf die Rnie/ beftreichen/ Das gies be alle Dridigfeit aus.

Der nimm eine oder groo Sand voll Gals in ein Bus berlein mit frifdem Waffer/ ruhr es mohl durcheinanber / und reibe ihm gegen den Abend die Schenckel mol barmit / und lag es über Racht alfo fteben.

Bu Morgens nimm eine Sand voll Ottermenig/feuds in halb Wein und halb Baffer/ reibe das Rof Damit gegen den Saaren fo warm du es an ben San-Den erleiden kanft/ laf alsdann benfeiben Eag ftille fteben / fo wirds gewiß gefund.

Stem fubre es in ein flieffend Baffer bif an ben Baud / und ftelle es eine gute Stunde wiber ober ge-

gen den Strom.

Stem nimm einen groffen Safen voll Canngapffen/ feut fie in Wein / Damit mafch bem Pferd Die Beine, fo beiß es fenn fan / auch bas Gefdrotte und die Bruft/

Das thue alle Cage imemmal. Item wann ein Pferd mube worden foll man fein. Blut von ihm laffen fondern ihm die Schenckel vor oben an / bif ju unterft / ober aufwarts/ welches beffer, mit Baum Del und Bein/ marm wohl falben / und mit flacher Sand hinein reiben / auch eine gute Streu machen / fo wird ibm die Dude bald vergeben.

Oder nimm Saberftroh / feuds im 2Baffer / mafche Dem Dferd Die mube Beine Damit / es giebet alles

Dber nimm groffe Deffeln famt der Burgen / fieds in Baffer in einem neuen Dafen / und babe bas Dferd

Martin Bohmen / ber bemahrte Rof - Arst / gibt folgendes Mittel: Wann einer eine groffe Repfc thun will / der nehme Schwalbenwurgel und Eberwurgel eines fo viel als des andern / gerfchneide Die Blein / thue es in ein Rolbenglas gief darauf guten ftarcen Brands wein dren Quart, verftopffe das Glas wohl damit die Rraffi nicht verrauche, und lag es alfo 24. Ctunde ftes ben / diftillire es bernach / thue Diefen Brandwein in ein wohlvermahrt Gefchitt / mann du nun ftarcf repfeft/ fo thue davon ein wenig bes Machts in ein Couffe. lein / reibe die Schendel aufwarts bif an Die Rnie/ bas mag man alle Racht thun / bif bie Repfe geens bet ift.

Stem mann man ben Pferben, fo man repfet/Eberwurt unter dem Futter ju effen gibt / fo merben fie muthig und nicht mude.

Doer

Dder nimm Wermuth in Menfchen Darn / oder frifden Bronnenwaffer wohl gefotten/und die Schendel warm damit gerieben.

ctel warm damit gerieben. Item / so ein Ross hart geritten oder zu rabe ware/ dem soll man eine naffe Decte überlegen/so vergeht ihm

Die Dude und fcabet ibm nichts.

Ober nimm frisch taltes Masser und Salt darinnen / reib ihm den Kucken wohl/ und Arcichs über den ganten Rucken darmit / darnach bestreich ihm die Schendel mit heissen Spulwasser oder Träussiewinnimm beisse Aschen und schlag ihm damit ein.

Ober gerdruct Eper in den Sufen, und thue frifches Rubefoth und Merc darauf fo fanft bu des Morgens

ungehindert reifen.

Item / falk ihm den Habern / und gieb ihm den zu effen; Rimm Silia und gestoffenen Pfester, studihn / und reich mie Weine damit und doos Geschöchtnimm dann ein wüllen Buch / in Cflig gedunckt / und ieg ihms / si weit der Sattel begreifft / über / und deck es m.

Item/nimm Benedifche Seiffen fiede fie in Baffer baf es mohl gefter und reibe aufwaris die Schencfel darmit.

Stem, auf der Reise / wann man den Pferd die Schenkel mit Bier oder Wein und Butter gemengt wohl gewaschen / mag man ihn hernach / von Estag Gaueriag und Galte einen guten Emschlag machen so vergehet die Midigkeit. Ift es aber geschwollen/o misch Everklar und Baum-Det nohl durcheinander/ und kalbe ihn unter den Bügge.

Får die Middigfeit der Pferde / feude Gerften / floß fle und pwing den Gaffi berans / geuß ein Maß Honig darüber mifch es robbl und geuß dem Pferd ein/igf es darnach ungetruncten / biß an den Morgen diß ist eine

Mieterbringung Des Milbes.

Für midsaetitene Pferde, einen Keffel oder groffen Hafen mit Wosser über das Feuer gesent hendimen, Knoblauchsteller und Sals barein gethan und sieden lassen. Dero die Füsse warm damit gewaschen, die siedet ihnen die Mudiafeit aus den Beinen.

# Bas an den Pferden zur Arknen dienlich.

S Amonicus fagt, daß die Adhne, fo die jungen Pferbe am ersten abwerffen, den Kindern gut find die Schmerken der aufgehenden Adhne zu berhuten, mit diesen Worten:

Collo igitur molli, dentes nectentur equini,
Oui primi fueriot pullo crefcente caduci.

Qui primi fuerint pullo crescente caduci, Noch besset som sie diesemann man sie desommtiehe sie auf die Erden gesallen sind / wie Tiraquel, de Jurc primogent, in præsat, num. 12. bezeuget.

Derz Bugger fagt: Gepulverifirte Rog. Bahne in rothen Bein eingenommen / fenn gut fur Die rothe

Rubr.

Jiem ein Rofi-Zahn gepulvert / nimm beffen groep Drittel/und ein Drittel Bleyweiß/und das Weiffe von einem neugelegten Go / mach ein Pfafter daraus / legs ahf einen Schaden / wann das Gliedwasser gehet/an Menschen und Siebe / es bilfft.

Marcellus fegt, daß vor die Schwindfucht mann fic auch in der Extremität ist. das besteund gemissels Mittel sto, wann man den Schaum der Speichel vom Roß in warmen Wein, dere Sag nacheinander einniebt.

Ber fich aufgeritten hat / der bestreiche den Schaden mit dem Rog-Faim/ fo wird es bald heil.

Sen Diefer Faim von einem Pferd/dad Sabern oder Gerften geffen hat / genommen / und den Mund damit wohl ausgefpublit/ vertreibt die Braune.

Gleichermaffen Diefer Faim mit Rofendel vermifct

Die Nof haben im Serhen ein kleines Beinlein/wie ein Sunds-Bahn / ift gut / die schmerhhafften Bahne zu fillen.

Frifcher Rog Birch / auf frifche Bunden gelegt/fillet bas Blut.

Mit Effig eingenommen und aufgelegt / ift er gut für wutender Sunde Biffe.

Der Birch bon einem faugenden Gullen in Bein eingegeben heilet die Belbfucht.

Bon einem Pferd / das lauter Habern iffet / den Birch in Wein mit ein wenig Muscatnuß eingebäigete wohl ausgetrochnet und getruncken / ift gut wider die Colica.

Und 8. Ungen in einer halben Maß Wein/halb eingesotten und getrunden/ist gut für das Seitenstechen. Mit hauswurgen-Wasserists gut für die Braune.

Floravant in feinem Tractat / genannt Tesoro della vita humand lib. 4. c. 63, sagt / mann einer contract und vom groben und ichem Schleim ganh gelähmet water / soll er die Gileber in frischen und varmen Rossmisse im paar Stund sang ganh bedecken sassen, und soldes jehen oder zwölfsmal wiederholen / so wird ihm geholssen.

Rodericus Fonfeca fagt / wider die Bolica fen ein groffes Secret , wann man von geschnittenen Piezben die Galien immit/ mit staarden Wein auswasche von der die Bereiter gemach in einem lausüchten nicht beissen Dien aufvörert und aufseher, und dernach dem Patienten dieses Pulvers eine Drachmam, neben halb so wiel gepülverten Unis-Saumen/in Weiter oder einer Suppe eingiebt/ des Worgens früße/ doch daß vorherd der Eith/ durch ein Elpsier oder Laxativ, gereiniat sed.

Horatius Augerlus gibt eben diesem Gaisen-Pulver diese Zugend / das/ wann man/ so viel man mit dreven Fingern fassen den / einer Frauen/ von der die Nachgedurt nicht fort will in einer Suppen einglebt/ es solch austreiberwanns einmalnicht heissen woltermag mans

smen-ober brepmal wiederholen.

"Mann einem die Wieren schwären zund das Spter durch den Harn scheindarlich heraus gehet sollt man Pferd Mich mit Honig vermischen und eingebenschas reiniger und heitet und se dies keinigung geschehens sollt man Kuhe-Mich dauen einnehmen. Wos-Wich im Wein getrunden sint einnehmen. Wos-Wich den Jauger sier den Schlangen-Viss auch sons für hern Jugarer sier den Schlangen-Viss auch sons für Gifft. Die mit der sallenden Sügdt beladen sind,

IL The!

\* Ee ij

Denen

benen folle man Dferd-Mild einfloffen fie werben badenenjone man Prevo Mila enquigen i ja weerel de von etteliget. Die Bakken der Prevoer is an den vordern Jussen derselben i invendig oberhalb der Knien rund an den hintem Füssen unterhalb sind, auch hinten in den Kessen werden ihn vorden der in der hig Tag nach einander in Wein oder Meth eingegeben. pertreiben ben Sand / auch bon den Frauen Die tobte Beburt aus. Eben Diefe Barben gepulbert und in Efe fig eingenommen / find gut benen / fo bom Ochlag geeroffen worden.

Das Dulver von gebrannten Rofe Beinen / mit ein menia Dilfenfaamen und Roft vom Ert vermifcht aund mann ein Dferd den 2Burm in der Saur oder in Den Masiddern bat / felbiges ein wenig aufgebrennt / und binein gedructe / tobtet ben 2Burm. Das Blut bon Maumen gelaffen und getruncken, bettreibt Die Burm

im Leibe.

Plinius will / es foll das Ropff Bein von einer Stutten / an die Garten Baune aufgesteckt/ Rauppen

und andere Unriefer bertreiben.

Das Dorn vom Duf geschaben und gepulvert / enit Dei und Alein/oder mit frischem Darn auf die Kropffe gelegt / pertreibet fie.

Der bom Muswirden gefallene Suf auf eine Glu gelegt/und gerauchert/ mo viel Raten und Maufe find/

pertreibet fie. Bern Fugger fagt /wann ein Rind ein Pferd auf bas Maul fuffet / dem wird fein Bahn webe thun, und wird

auch von feinem Pferd gebiffen werden. Hollerius schreibt libr. 1. Inflit. Chir. pag. 8. daß ein Bettler / fo voll Frankofen gewesen ettiche Lage fich in Robmist eingraben laffen nur daß er Nase und Dund / Althem ju fchopffen / frey behalten / bigmeis len bat er Rich mit Schmeer / Berchenbaum-Bech / und

Quectfilber eingeschmiert, und fen alfo gefund morden, Daß er feinem Bettel. Cacf bat weiter nachfommen Einen Rof- Comeiff/mit famt Den Saaren/ an die

Ebur gehefftet, verhindert/bag bie Welfen und Muchen nicht in die Zimmer fliegen. Aber genug bon diefem.

#### CAP. LXVII.

## Præservativa für die Pferde mit Aderlassen / Durgiren und Cluffiren.

On den Præservativen / welche die Pferde ben guter Gefundheit erhalten, wollen wir mit wer nigen bandlen / Darunter von etlichen die 2lberldf nicht unter Die wenigften gerechnet wird / wir wollen aber hier nicht difputiren / von Diefer Deumung Bo

fchaffenheit.

Ser Jugger vermennet / in unfern Baiten Landen fen es übrig genng / wann man benen Dierben / Die es bedorffen / proepmal im Jahr / als im Frubling und Derbit laffe / im Frubling foll man ihnen vierzeben Eage aneinander / vor - und nach der Laffe / allweg einen Loffel woll in ihr Ordinari . Butter nach folgendes Bulvers geben / und foldes mit bem Butter anfeuche ten / als gepulverten Gevenbaum / Borbeet / Engian und fænum grzoum . in gleichem Bewicht jufammen gemenget / und alfo foll man im Derbft / im Dctobet/ auch verfahren / und allzeit fruhe / ehe die Pferde noch gegeffen und getruncten haben/ in einem guten gluctfeeligen Zeichen geben / und follen drep Stund auf die Laffe faften.
Den Pferden aber / fo noch nicht über vier Jahr

find, und den Wallachen und Alten, foll man gar nicht laffen / es erfordere es bann Die groffe Doth / aber gar wenig Bluttrann ihnen nemlich am Lerb fleine Beulen auffahren/die Abern gefchwellen/fchwermutig werben/ rothe und feurige Mugen befommen, fich gern reiben an ben Baaren und Manben / weil fie die Saut beiffet/ ben Ropff offt fcbutteln/und mit Dem Maul gienen/ mit den vordern Suffen ftets fdarren, die Zugen-QBincfel voll Unflat und jahes Schleims find, oder mann fie ihe nen von fich felbften laffen / wie die Ungarifchen und Polnischen Vierde offt ju thun pflegen. 3tem/ mann ein Pferd iffet und bauet nicht wohl/ Biech und harn baben einen üblen Geruch ober zeigt etwas Blut in fich bann muß man mit der laffe (es fep ju welcher Beit es molle) nicht vergieben.

Mann ein Rof bofe Mugen bat / ober einen bofen Ropff / fo laf ibm amo Abern unter Den Alugen / Die man Liecht-Abern beiffet. Wann es Damyfig ift und fcmerathmend/fclag ihm die Sals-oder Cpor-2ider. Sats Die Burm rund will nicht effen ober ift fonft im Leib trand fo offne ibm Die Drep Staffel am Gaumen. Mann es fich reibet / fo fchlag ihm Die Aber unter bern Soweiff, allein daß folches geschehe im abnehmenden Monden. Das Crul-Stechen ift den Pferben gutz wann der Gaumen dief und voll Blues ift/ob ihm schon Das Bint binab laufft / bavon werben Die 2Burme getodtet/aber allgeit foll es/im Abnehmung Des Mondes/ porgenommen fepn.

Bann man einem Pferd ju Aber gelaffen / und fich Das Blut nicht verftellen will bann foll man Das Coch mit Baumwoll hart ausfullen / und barüber junaben/ onderlich/ wanns an einem Ort ift/ bas man nicht berbinden tan / es beilet fcon / faut auch von fich felbften ab. Wann die Aber gefdwillt/fo nimm warm Baum Del falbe Die Moer, und reib fie toobl bamit , und bas Laffeifen faubere mit einem linden Zuchlein, und falb es auch mit bem warmen Del/ mare aber beffer, man tha-

te es vor dem Laffen. Burgiren die Pferd im Jahr einmal / ift groat gut/ beffer aber / wann es nicht mit Argnepen aus ber Apothecten / fondern mit frifchen Rrautern im Rrubling gefcbiebet / als roie in Spanien und Barbaria . mit jungen balb . gewachfenem Gerften . Gabet / bie fie frub wohl bethauet abschneiden / und alfo den Dferden vier Wochen lang fürgeben / Davon fie zwar Anfangs abnehmen / und fich mohl reinigen / endlich aber wieder junehmen / fett und gefund werden.

In Italien aber / und fonderlich zu Meapoli / haben fie das Trifoglio Cavallino, fo Die Rrduterbucher Herbam Medicam nemen/ (Davon im folgenden neundten Buch mit mehrern gedacht wird) bamit fleihre Pferde purgifen; die Burden / Ungarn und Polen jagen ihre Pferde im Frühlung aufs Grafe / Lassen sie eige fechs Wochen oder langer stehen / und geden ihnen sonlindigts anders ju effien; den Fugger aber mennt / es sep miblicher und gefander / daß man bies Grass-Purgartion in dem Ställen verrichte.

Ein anderer guter Freund hat mir für die Pferde folgende Purgation gegeben: Mann nimmt die jarten Wishfeld von denen im Frühling neu-aussichlagenden Feldert ist die dem Pferd der oder vier Lage zu essen jeden Worgens siehelt von den Die den Des ju est siehet zu die hote fallet man sie von Shau seuch sind die Austige den Worgens siehelt vor dass sie millen auf ihrem Missen die Steun nicht vorzo daß sie midsen auf ihrem Missen die Steun nicht vorzo daß sie midsen auf ihrem Missen nach diesem werden sie wieder geputst zwenatet und verführtert wie voordin: aber die betwenden mit wohl gerham sie auf ihrem eigenem Misse eliche Zuge flehen aussen, sie oder ihrem einen guten Einschau und fandere Steun kasselich geden, weil den Pferden die läussätzig eit und Raffel zuwöher ist.

1

no

pr

10

10

Durgation für ein Dferd / bas nicht zunehmen will : Wief ihm bten Morgen nacheinander / allgeit eine Dag Gets-Milch laulicht ein / und über eine Stund tranct es mit warmen Baffer und balt das Dferd mit simliden Futter und Den / barnach nimm von einem frischen Speck zwen ober drey Pfund von einem versichnittenen Schwein / lag ihn fein klein hacken / zerlaß ihn in einer faubern Pfannen ju einem Schmalle mehr ein halbes Seidlein Baum-Del Darunter/ Lorbeer und fuffes Solk gestoffen / jedes ein Loth / und ein Loth ge-ftoffenen Alaun / temperir alles wohl durcheinander/ mache laulicht / und gief es dem Dferd ein/ ohngefahrlich fo viel als eine Daß / barnach gieß ihm bon Ctund an barauf eine halbe Daß fo guten weiffen Wein ein/ als du betommen tanft/lag es gren ober dren Stunden Darauf faften / und trancf ibn bernach warm / halt es im Stall groch ober bren Cage/ bag es nitgende bin-Fomme, und lag ibn barnach acht Sage, allemal über ben andern Tage / Rug fur Rug binaus geben / daß es fich wiederum erftrecte / bann es wird faft matt und fcmad , und ift biefe Runft probirt.

Einem Pferd das vom Leib kommen ist und nicht essen mag eine dawn zu bestsen er davon ist Ewn zu besten. Dern von Sollevse in steinen vollkommenen Stallmeister zigder in Eap, r. & seg, gute Amsteitung da er von der Nahrung det mageen zubgematten und dörren Pferden und volsche von dunnen Leib sind handelt.

Das Antimonium crudum hat auch eine treffliche Krafft / Pferd zu reinigen und fert zu machen fon-

berlich das Beblute ju purificiren / baber es auch fur ben ausbeiffenden Burm bienet. Das fournal Der Englifden Roniglichen Wefellfchafft Anno 1668. fol. 174. will / man foll auf ein Pferd ein Quintlein ge pulvert robes Antimomi nehmen / und foll das Pferd porber wol laffen hungerig werden/hernach diefes Dul ver / mitten um den Habern / auf ein Saufiein zusan-men thun / und das Pferd nicht laffen der Kopff hinund wieder menden , fo wird es dif Bulber auf einmal binab folingen / bod findet man wol Dferde / Die es erfluch nicht gerne effen / benen muß man dig Pulbet mit Sabern bedecken / ober madje ihnen Dillulen aus bem Pulver / und gibs ihnen. Es fev auch alfo ein vourmfrafliges Pferd / das kein Schmid ober Ross Aret beiten können / auch gang abgezehrt gewesen als es von diefem Dulver fruhe Morgens gegeffen / nicht allein gefund, fondern auch innerhalb groeper Monats. Brift fett worden. Doch muß man mit Diefem Minerali gewarfam umgeben ; und bat mir Der Sans Erne reich Beymann gefagt. daß ibm ein Pferd Davon gante lich umgestanden fep. Ein anderer Bercuter fest Die Dofin Des Antimonii alfo : Muf ein vierzahriges Bferd fest er 3ij. in einer halben Daf marmen Bein einges goffen / auf ein dreujahriges gi auf ein zwenjahriges 318. auf ein jabriges 31. mein Rath aber mare, in bies fem Rall / fonderlich an lieben Pferden / nicht leichtlich etwas ju hazadiren / fondern lieber fichere Mittel au acbrauchen.

Wann man ein Pferd purgiren und feift machen wildso nehme man Nangold-Alditerssie sie Wildystop lie bernach beraus sisch sie fein von des Pferd mit dem Maul wohl auf zieß es ihm in den Hall wohl auf zieß es ihm in den Hall webt auf zieß es ihm in den Hall webt auf zieß es ihm in den Hall webt auf zieß es in den Gent darnach nehm einn die die Aldite es in der den darnach nehm ein die die Welten zieß es webt zieß daran schlechten geringen Wein laß es wohl sieben zieß dat werden zaugles in laß es wohl sieden zießen zießen dar und der zießen zu der werden zu das es wol zwei zießen darauf stehn darnach reute es wool zwei Stutten.

Item / nimm einen Theil Borbeeren / Honig / Bier/ Baum-Del / alles ein wenig warm gemacht / und dem Pferd eingegeben.

Ober gieb einem Pferd / auf bren Schnitten Brod/ fleine bunte Bifgen Chriftvurgel / bildes purgiert die Pferde. Aber keinem tragenden Pferde follmans geben.

Item inimm eine halbe Maß Effig i leg drep oder vier Sper darein i lag ein Nacht darinnen liegen i schlag dem Pferd Morgens eine Mer i misch das Bint an vorige Stucke geuß ihms ein i es purgirt ftart.

Bann man den Pferden, unter ihr Futter eftiche Lage, Itein geschnittenen Rettich, der wohl geschwert iff untermenget is der ingliese ihr Pferde, und vorzeden davon gefund umd frisch; Es reminer das Gebildt vohl ife nehmen julund fressen ihr Futter mit Luft man nuß aber nicht zu lange continuiren / forft formmen sie von ihrer Geschalt.

Es purgirt auch Die Dferbe / wann man ihnen nur

serfcnittene Blepffel unter bas Futter giebt.

Berr Geuter befchreibt Diefe Burgation : Dimm einen Becher mit Baum Del/fo viel auten fcbarffen Effig/ und eine Sand voll Galt/ burcheinander gemengt/und warm eingegoffen /purgirt farct / und foll bas Dferb por ber Ralte mobl permabret fenn.

Stem mach Domeranben , Schelffen bunn ausgefchnitten zu Dulper/giebe Dem Dferd unter bem Rutter/

Stem / nimm funff Dfund Epect von einem Baden / ber in ber Lufft und nicht im Rauch gehangen ift / thue Die Gd marten und bas Gefalgene Davon/ lag ibn gar flein bacten / und mache Rugeln baraus/ fo grok als ein Duner-Ep / Die malte im Gerften-Debl moblum, Diefe Rugeln theile barnach in bren Ebeil/und gib folden britten Eheil bem Pferd Morgens nuchtern ein / bren Lage nacheinander / gieß ihm allegeit barauf einen guten Wein ein / bas fuhrt aus / und tublet fo mohl / als mare ein Pferd auf dem Gras ge-ftanden; oder nimm eine halbe Maß Milch / und eine halbe Daß junges noch unvergiertes Biet / und aich

Item/ Ruben-Kraut klein gehackt dem Pferd un-ter dem Futter ju effen geben. Wer mehr vom Purgi-ren der Pferde miffen will/der besehe die Kosi-Arhney-

Die Elpftieren aber betreffend / will iche aus Bern Seutern bier benfeben / weil baffelbige mubliche Buch in nicht vielerlen Leute Sanben ift: 3ft ein Dferd verftopfft/fagt er/ ober fonft aufgeblafen/ melches von Die Des Gebfutes foinmt / und Desmegen bonnothen/ es ju purgiren/ foll man diese Clustier/ wie folgt/ gebrauchen: Mittel / n Nimm Ras-Pappeln / Cibifchtraut / Barntiau / Cas ften tan.

millen/Steinflee/Schmeerfraut ana anderthalb San-De voll / todigene Riegen groep Sand voll / Leinfaamen anderthalb Loth / fchmarke Diegwurgen gwep Loth/ Senetblatter vier Loth, Diefe Stuck Durcheinander gemifcht in einen Safen gethan / mit frifchem Bronnenmaffer gefotten / big von brev Dagen eine bleibt / barinnen settreib Diaphonicon in folido eines Epes aroff/ Galb einen Loffel voll, und giebs, mie brauchig. Diefe Cloffier mag gebraucht werden in groffer Blabung und Berftopffung.

Co aber ein Dferd erfaltet / und mit Bittern umfangen mare / und bargu nicht ftallen tonte: mag man nachgefdriebene Clustier gebrauchen: Nimm rothen Beplus, Bolgemuth / Knoblauch / Camillen / Senetblatter / jebes gwo Dand voll/ fcmarte Diefmurk/ anderthalb Both Fænum græcum , Leinfaamen und Lorbeer jedes given Loth / Belfchen Rummel / Reld. tummel / Benchelfaamen / jedes ein Loth / in brep Dag lieffendem Waffer gefotten / bif eine Daf überbleibt/ barju gethan die Latwergen Elescoph. in folido, Diaphonicon, jedes eines Epes groß barinn gerrieben; Item Lein-Del und Rauten-Del jedes einen Bierting burcheinander gemifcht und applicitt mie gebraus

chig ift. Bare aber ber Zuftand nicht fo hefftig/ fo tan man bon beeden lattvergen jufammen, nur eines Epes groß/

Martin Bobmen glebt bie Mittel: Mimm Genete batter/ Rofmarin/ Camillen/ jedes gleich viel/ Baum-Del nach Proportion, in Rindfleifche Suppen mobil getocht , und dem Pferd mit einer Cloffier Spruben applicitt: Diefes ift gar ein gutes und bervahrtes Mittel/wann ein Pferd verstopfft ift und nicht mis

#### CAP. LXVIII. Allerlen Ros Pulver.

MDRter ben Rof. Pulvern gebe ich billich biefem | ren/fo offt man Futter gibt/barnach foll man bem Rof nachfolgenden den Boriug/ weil iche nicht al-lein felbit offt probitt/ und gerecht ertannt/fonbern auch vielen guten greunden mitgetheilet babe / Die es fo wol an Pferden als Rindviehe bewährt und juft befunden. Bann ein Bieh gahling krand wird / fo nimmt man Baccarum Heder in umbra ficcatarum 3xij, Lauri, Juniperi, Radicis Imperatoriz, ana 3vj. Poeonia, Carlina, Ariftolochia rotunda, Myrrha, Corallinæ, Gentianæ gvi, Nucis muscat Biiij, Avellanæ Hispanicæ Biij, alles ju fleinen Pulvet gestoffen/ und eines Ducater: fchwer in einem Geibel weiffen ftatden Wein eingegoffen/ jugebectt/ und ein paar Grun. den darauf steben laffen. Dieses dienet nicht allein für die Pferde, sondern auch für die Ochsen/Rube,und anbers Rindviehe / mann fie gabling francf merben/ und man nicht weiß / was ihnen mangelt.

Nicht weniger / wann man ein Pferd will reinigens daß es das gange Jahr gefund verbleibe fo nimm Ens sian/ Fænum gracum , und lorbeer / jebes ein Pfund gepulvert / und im Fruhling und Berbft dem Pferd gegeben; man foll bas Rutter ein wenig neben / und mas man bes Dulvers mit breven Ringern faffen tany barauf faen / Dif foll man vierzeben Lage continui-

Die Rau-Albern (wie fie Der: Seuter nennet) fchlagen/ biefelbe warm trancen/ besgleichen unterweilen eine gebabete Conitten Brod im ftarcen Bein eingeweicht / ju effen geben ; bif Bulver ift ben Roffen/ für alle jufallente Rrancheiten gut / fie babor ju berfichern.

Dif ift auch ein gutes gefundes Rofpulver; Dimm Chivefel / Engian / Fænum græcum , Lorbeet / Einbacken ober Chermuthen and ein Plumb / Buchen Afchen ivoer Pfund ivoer groffe Schurffwurhen eine Hand voll Sevenbaum/Hispop/ Salve/Mauschel/ Bipffel von den Kranwetstauden / jedes eine Sand voll alles tiein gepulvert / gemischt / und den Pferden zwenmal in der Wochen / als Mitwoch und Freptage ober wann man will / fo biel man mit brepen Fingern faffen tan / mit ein wenig Gals frube auf bas Futter gegeben; und foldes / Damit es nicht perblafen merbe/ ein menig genett.

Won Graf Philippen bon Porrhaim hab ich folgen-Des Dulver befommen ein Pferd frifc und gefund ju erhalten : Dimm Mantwurkel und Liebftocfelmurben eines fo viel als des andern , gib dem Dferd Davon auf

einmal einen Coffel poll zu effen.

Em Pferd ben feiner Starce in erbalten, mann man feinen Sabern bat / mag man folgendes Bulver brauchen: Dimm Meisterwutken / Beriten-Debl fo viel du wilt / hart-gefottene Epet / ftof es durcheinans Det/menge Brandwein Daruntet / mache fleine Ruchen wohl gestoffen und Durchemander gemenget. Darans und gibe bem Pferd ju effen / es erhalt feine Starce / ift aut im Kriegsmelen oder auf nothmendis gen weiten Reifen.

Das Schwedische Rog-Dulvet / fo vor Diefem in ben Teutschen Rriegen in groffen Unfeben gemefen/ ift Diefes / Daburch ein Pferd gefund erhalten wird: Rimm Eichen : Laub vier Loth/ QBermuth / Galve/ Santet/ Engelfuß Meifternurgen/Enjan/ Babbeer/
Ebernurg / Bittiver / Balgant/ Ingber / Tenum gra-cum ana juver Both / Trauenbiffel / Sebeenbaum / Ab-bif-Burgen/ Alaun / Baffer ana ein Both / Alge ju einem groblichten Bulber gemacht und ben Pferden in den Wochen zwen oder breymal unter das Sutter geacben.

Item ein ander gut Rof-Pulver / bavon die Dferde frifch werden / und wohl bauren : Dimm Everfchalen/ Krebsichalen / Baum-Del / Engian . 2Burben / und Ebermurten gepulbert/ permenat/ und unter bem Ruts ter gegeben.

Ben Galiberto befchreibt folgendes Dulver / einem Pferd damit alle Schmerhen im Leibe zu vertreiben: Rimm Myrrten / Saffran und Fenchel / mache ein Pulver davon / und gibs dem Pferd im Effen oder

Effen macht alfo: Dimm Gevenbaum / Emian/gel lem Bofen / was auch in ihm fenn mag.

be Berlivurh iches ein balb Dfund, Fornum erzaum. Lorbeet / Beinbruch/ graven Counciel/ Bachbaloes beet, geborzte 2Burgen von groffen Deffehu Gatt, jes Des 1. Dfundvaefchaben Delffenbein ein Wiertel Wund

Bann ein Rof froufft / ober nicht annehmen will bem foll man alle Morgen einen Boffel voll Bier-Effig warm gemacht eingieffen; barnach foll man nehmen von diefem Pulver ein D'undrund aligen Morgens und Abende einen Boffel voll unter Das Rutter angefenchtet

Bas anlanget etliche Pulver / alte und neue Ccha-Den ju beilen / fiche ben Sern Mangen Ceutet im feis nem foftlichen Rof - Augney - Bucht fo er aus Berin Marren Ruggere Frenberen jufammengefcheiebenen Arenen-Buchern auf Befehl / jufamm gelefen / und in Druck ausgeben laffen / im 49. Capitel.

Ein gutes Pferd - Dulver : Nimm fdwparte Mießwurken/mit famt dem Kraut/dren oder vier Sand volle fanbere die Wurken mit Effige laf es über Nacht Darinnen liegen / alebann im Chatten gebortt. Angelica amo ober brep Sand voll / Ganfenwurken mit ber geb ben Blube bren Sand voll auch fo viel Ebermurgen/ Engian geben Sand voll/ Sevenbaum feche Sand voll/ gebranntes oder gemeines Salk / fieben Sand voll/ weißlichten Schwefel funff Sand voll / mach alles ju einem Pulver / gib einem Pferd alle Tage / was man mit drepen Fingern faffen fan / auf dem Pferd-Butter/ fo bleiben fie gefund und merben fcon und wann fie Martin Bohmen befchreibt ein Pulver / das nem etwann fiblecht und verdorben waten/ fo werden fie genet er Bref - Pulver / weil es die Pferde fuftig jum fund davon/ erholen und reinigen fich wieder von al

#### CAP, LXIX. Allerlen Salben.

In gute Salben/das Bedder gelenct ju machen: | flets/ nimmt man Arebsaugen umd Everschalen / dary Innum Jundsschmally Dachfenschmalks/altes | aus junge Dünlein gescholften/flosset ein und floppts | darauf; man mag auch ein Tüchtein im Brandroein men/ und schmier ein Pferd damit.

Wann fich ein Pferd im Creus verrendt / babe ich von einem guten Freund folgende Galben betommen: Rimm Ruen . Del / Bohr . Del / Bachholder . Del/ Spick-Del / Petroleum, Johannis-Del / Biegel-Del ana ein Both / biftillitt ober gefotten lein-Del / Berpentin-Del Regentourm-Del/Polium, Althan, Sunds fcbmalt ana iven loth/Rammfett bren Loth/mache untereinander warm, und fchmier bas Wferd bamit gegen Den Daaren / balt auch ferne ein aluend Enfen barau/ oaf es befto beffer eingehe/ ober es tan ben marmen Sonnenfchein gefchehen.

Folgt eine gute Bunbfalben für einen Schmied: Rirmm gar altes Schmeer/und Butter/fo in tein Bafer Fommen/jedes acht Coth/ gelbes Bachs jehen Coth/ Giechten-Dech vier Both, und Berchenbaum-Dech acht oth / fo ferne ber Chade gar hibig ift / muß man ein seria Saffran bargu nehmenzift aber ben einer 2Buns en wildes Bleifd inimmt man grunfpann bargu und inen Caffran. 3ft eine 2Bunden fluffig und entert.

Item eine Beil Salben bie gut ift wann ein Pferd gedruckt wird heilt auch die Rapffen und Mauden : Dimm gestoffenen Schwefel / Schiefpulver/ gebrannten Maun, altes Schmeer, mach eine Galben

Eine gute Galbe, wann ein Pferd gebrannt ober gefchoffen morden: Rinm ein balb Pfund Lein-Del/ ein Biertels Pfund Bonig / vier loth Gilbergelotter Buchfen Dulver und grauen Cchmefeliedes ein Diertels Dfund / por feche Dfenning Blepweif / ein Biertels Pfund Baum-Del/ vor gwen Grofchen Jungfern-Bade / ein Diertels Pfund Ganfe Bett / alles wohl burdeinander gemifcht/ und wann ein Pferd gebrannt ober gefchoffen mare, ober fo man ibm ein Uberbein ober Gemachfe brennte / fan mans mit Diefer Galben fdmieren und beilen.

Gine aute Galbe / Die leat ben Schmerken / trodnet und beilet, und macht , an ftatt bes bofen, gutes Bleifd machfen beilet und macht eine frifche Saut : Dimm

Sonia

Sonia / Eflia und Grunfpan / febes ein Dfund / lak es miteinander fieden und behalts auf du fanft alle Scha-

ben bamit beilen.

Eine gute Galben fur die Rapffen / Strupffen und deraleichen Mangel/fo einem Rog unterhalb Des Rnies anftoffen: Dimm eine Ung Drachenblut/eine Ung Boti Armeni, ein Pfund Baum-Del neun Ungen Sonia 3. Ungen Gerpentin ein balb Dfund Maftirein Dfund trifch 2Bachs / alles in einem Safen zerlaffen zu einer Galben.

Rem eine Galben ju allen Schaden : Dimm fchos nen Benedifchen Terpentin/den mafch wohl aus einem flieffenden Baffer/deffen brauch vier Lorb/Baum-Del men Boffel voll/gmeen Eperdotter/einen Boffel voll fcon Maisen - Mehl / Sonig einer Welfchen Rus groß/ mache ju einem Pflafter ift für alle offene Goaben

Gine Et Galben / nimm gwen loth Rupfferwaffer/ ein halb Both Ballus / ein halb Both Alaun / ftog flein ju Bulver / bann weiß Bart ein viertel Pfund / und Baum-Del ein halb Pfund / biefe Stuck fiede untereinander ju einer Galben. Diefe Galben mehret auch bem wilden Bleifd.

Bug - Galben / nimm Baiten - Mebl / Bonia / Everflar / und Wein / mifch es durcheinander / ift febr

Stem nimm Beid-Riften 2. Both ein Dfund Campher/einen Bierling alt Schmeer / Birfchen-Unfchlit/ bas Kraut von Epheu/ Deffen nimm ein Pfund/pulbers und mifch es untereinander, laf es zu einer Galben fier Den/ es lindert und siebet.

Glafer macht/ Campher ein Both/ ein wiertel Pfund alt Reinberger- Gped Dirfden-Unfchlut ein balb Dfund/ Sibifdfraut ein Pfund/dorre und pulbere es/ feud alles fittiglich miteinander/darnach nimm bargu Bache und weiffes Bark/ jedes einen Bierting / jerlaß es befon-bers / und mann das ander ichier talt ift / fo ichutte es Darunter, und rubr es mobly biefe Galbe siebet und beis

let gar bald. Salben Die lindern und fuhlen : Mimm ein viertels Bfund Baum-Del groep Loth Rofen-Del ein viertels Dfund Butter/gwen Loth Gilberglotte/gwenloth weils fen Dars/ein viertel Dfund Rindern-Marchifieds durch emander ju einer Galbe / es Undert bas Beaber trefflich / etilche thun auch ein Both gestoffene Borbeer dar-unter. Item nimm Schmeer/Speck/Bachs/Honig/ Klauen Schmalh/Butter/Bocken-Unschlit/Rindern-Mard / Baum-Del und Bart/ jedes gleich viel/gerlaß es untereinander.

Stem eine Galbe für alle Wunden: Dimm Dir fchen-Unfchlit / ein Bierting Rindern-March Suner-Schmalby Glorict ein Dfund/ ein halb Pfund Baums Del/ feude untereinander, laf es falt merden, und falbe

die Munden.

Gine gute Galben jum Beaber : Dimm Althaa, altes Schmeer / 2Bachs und Pferds-Schmals jedes ein balb Pfund / Baum Del und neuen Butter jedes ein viertel Ufund/Dirfden-Unfdlit einen halben Biers ting / und ein Maglein Brandmein / diefe Stud jedes befonders zerlaffen/ und hernach burcheinander tempes

rirt, und ben Bug,ober bas Bedber mobl marm bamit eingefdmieret.

Rem eine treffliche offt-probitte Galbe ju allen offes nen Schaden der Dierde : Dimm vier Loffel voll fuffe obere Milch thue Darunter ein wenig ungeloschen Ralch daßes ein Dunnes Laiglein werbe. Johannes Del/ und etwas Grunfpan / daß es nur ein menig grunlicht merbe nicht ju viel/ daß es fo bunn bleibe / baf mans mit einer Feber in die Bunben ober Schaben ftreichen moge/ wann ber Chaben beftrichen ift/fo lafe es vier oder funff Lage fteben / bann mafch den Scha-den mit warmen Bein fauber aus / allda fcmiere es wieder; und mann Die Galben am Steben molte Dich werden/ fo mifch Del/ oder fuffen Dildbraum Darunter/ bif es mieber bunn mirb.

Stem ein weiffes Galblein / fo borret, fühlt und beis let; Rimm Rofens Del jivbiff Loth/Bienmeif acht Loth/ weiffes Bache vier Loth/ Campher ein Quintlein/und Das Beiffe von einem Ep / fied biefe Ctucf und machs

ju einer Galben.

Item nimm Dolderblube/Die Burgen vom Bintergrun/und Rauten/rool gerftoffen/Sanicfelund Singu Safft/Rlettenwurken/ Ofterlucep/Bauchbeil/Baums Del Rranweth Del aus dem Dolk/Boli Armeni, Dras denblut, alles jufammen gemengt, und ob einem Robbe feuer zu einer Salben gefotten, lofdet die Die febr wol

und bald.

Galben / Die reinigen und beilen : Dimm Galpen und Rorbelfraut / fchneid fie flein / bernach nimm altes Comeer, Strichen-Unfchlit, und Rinbernmard jedes einen Dierting/auch fo viel Dunerfchmals/Gloriet und Dif ift auch eine gute Bug - Salbe: Nimm groep | Baum-Del / jeriaf alles in einer Pfannen / auf einen Loth Benedischen Weger- Uchen / daraus man die . Roblfeuer / doch daß es nicht fiede / ruhes wohl durcheinander / und lag talt werden / barnach fcmier ben Schaden Damit ben einer Glut, und reibe mobl binein, mafche den Schaben aus mit Bein / Darinn langer Reffel Caamen gefotten ift.

> Item nimm Bachs / Sirfden Unfdlitt / Butter/ Lein-Del/Barnfcmall/Billen-Del Dirfchen-March Rlauenfchmalbund Camillenblumen, temperire unter-

einander.

Ein anders / nimm einen halben Bierding roth Gilbergelott / Epertlar / ein Achttbeil Effig / auch fo viel Bonig ein Both Grunfpan / feud alles untereinander in einem neuen groffen Safen / lag es nicht über-geben / hernach abtühlen / es beilet und reiniget alle Munden.

Item nimm ein Pfund Pech / item Wachs / und Schafen-Unschlit / jedeg ein Pfund / und einen Bierting Sonig / fied eine Galben baraus / und fcmier ben Schaben bamit ; man fan auch die Wunden mit Bein mafden / barinnen Ochwalbenwurgen gefot-

ten ift.

Daß ift gleichfalls ein gutes Del gum beilen : Mimm Eper / fied fie toobl bart/ bas Belbe bavon brenne in eis ner Pfannen, rubr es mobl um , und wanns gebrannt ift/ brucks burch ein fauber Qud/ fo gebet ein Del beraus / bas ift febr gut ju ben rothen Augen/ auch andere Gebrechen ju beilen/ Damit gefchmiert/und ein gewiche ftes Euch Darauf gelegt / und bif ift bas rechte Epen-

Dorre

Dan - Mafter und Galben / fo Derz Geuter bes foreibet : Dimm Os fepiæ Fifchbein / wie es Die Goldidmiebe brauchen / swen Loth / Blenweiß swen Loth / Binober und Galigenftein fo viel genug ift /putbes rifirs / nimm ein halb Pfund Bocten Unichlit / und fo viel hirfen-Unfchlit / feude gufanmien in einer tupffernen Dfannen / lag erfalten / ce beilt und trucfnet flard.

Item ein andere Dorz-Galbe : Minm Rrafitmehl und Brandwein / temperirs untereinander / bag es werde wie ein Beig / und binde über.

#### CAP. LXX.

## Wilerlen Maffer zu den Weferdten.

Dimm gren Both Campher/grey Both QBein. ftein i men Loth Rupffermaffer / ein halb Both Mercurium, men Loth Haun/imen Loth Calveter /foldes alles gufammen in bren Defici Effig ges focht / und wann bie Materi barinn gergangen / wieber vom Feuer abgenommen und vermahrt. 3ft gut/wann ein Dierd Bliedichmammen ober Barben/ober andere Ben adje befommt / damit gewaschen/ Die Schwams me aber muffen vorbin eroffnet/ungelofchter Ralch bars ein geftedt/ ein Lag gwen ober dren/daß der Schwamm ju einen Befchwar wird / alfo gelaffen / hernach mit Die

fem Baffer gemafchen / und ein feuchtes Buchlein Darauf gelegt merben.

Martin Bohmen beidreibt ein leichtes boch gutes und bemahrtes Baffer fur ben Brand an Menichen und Bieh/ und fagt/ es fen offtermals probirt worden : Rimmim erften Fruhling Frofchlaich / thuc es in einen neuen verglafirten Topff/ mach ihn oben feft ju/ umd feb ibn unter Die Erden / lag ibn 9. Lage barinnen fieben / barnach nimm ihn wiederum beraus / feihe burch ein

Buch / thue es in ein Blas / machs feft ju / und lag 12.

Stunden an der Gonnen ftehen. Bon einem guten Rof- 21rtt und Schmied habe ich folgendes Beil- 2Baffer befommen / bas fonderlich ju den febr aufgebruckten Pferben / mo das milde Fleifch rodchfet / febr tofflich ift / und gugleich beilet : Er nahm Ballus- Mepffel Rupffer- 2Baffer/ Grunfpan/ Schieß: Bulber / Beinftem und Sals reines fo viel als bes ans bern / thate in guten Bein - Effig / ruhrte um / und mufch bernach die faulen Schaben bamit aus.

Martin Bohinen nimmt gu feinem fcmarten Baf fer ein viertele Pfund Rupffer - Baffer / ein Loth geb ben Arfenicum, ein halb viertele Pfund Mauny und ein Quart Bein - Effig / hat eben die Krafft / wie

das poriae.

Ber: Geuter giebt folgendes Baffer / bas alle Bunben und Mafen heilet : Dimm groen Loth Gelott/ und eine halbe Daff ftarden Effig / thu ben in einen glafirten hafen / fieb ce eine Erund-lang aneinan. Der / ohne Uberlauffen / thue groen goth Galt in ein halbe Mas Brunnenwaffer / fieds auch ohne Uberlauf, gefotten / fo hat es gincten / als hatte man Schmatt fen / und fo das Maffer fuhl worden / fo thue fie und baran gelegt / walche dem Pferd den Schaden / wo tereinander in ein Gefchier/und becke mol ju; ba du i wildes Tleifch ju beforgen.

In gutes Waffer den Roffen gu gebrouchen; fie gufammen thuft / follt du des Effig noch fo viel / als Des Brunnenmaffere nehmen ; Dif Baffer heilet alle 2Bunden und Glecken / wann bu es taglich zwenmahl Damit mafch ft / und im Fall die Bunden tieff mare fo nimm bantfes Berd in biefem Baffer geneht und leas barem , und wann bu es wieberum willt beraus nehmen / fo meide juvor mit warmen Baffer / baf bie Bunde nicht blutig werde / und wann du es brauchen wilk / fornanct das Baffer untereinander / bif weif with / fo gehet die Rrafft in die Bunden / trocknet und beilet fie.

Stem nimm Agrimoniam und Sevenbaum, Mur. ben / in halb Wein und Waffer gefotten / und bie Bunden bamit gewaschen.

Item nimm eine Sand-voll Seibnifd Bunbfraut/ und fo viel Sinau-Kraut, thue es in eine ginner ne Ram, nen, geuß guten Wein darein, laß 24. Stunden alfo fteben ; barnach fet es in einen Reffel mit Waffer über bas Feuer / und lag auf gween gwerch Finger einfieben : bas brauch su ben 2Bunben / Stichen / ober Bruchen / fie werben balb gubeilen / mafche es bamit / nebe auch ein leinen Euch Darinnen/ und lege über ben Schaben/ bes Eages fo offt bu millt / es heilet gar balb und gut.

Doch ein autes Maffer ju allen Schaben : Rimm twen Mak Maffer ausgebrannt pon Schellfraut / eis nen Bierding Gelott / und fo viel gebrandten Moun ein Loth Campher / alles unteremanber geftoffen / unter bas Baffer gethan/wohl vermacht / und wann mans brauchen will/ein Luchlein barein genegt/und gremmal bes Tages / Dorgens und Abende, über ben Ccaben gebunden.

Ein toftliches Baffer zu allen offenen Schaben / auch mo es wildes Rleift bat / bas man fonft bimmea fcneiben muß ober fo es fich auf bem Preif getretten / und wildes Gleifch / durch ben Eritt / heraus fleiget / überaus beilfam : Nimm eine Ranne Des beften Weins/ Maun/Bitriol/Burchifden Gallus ana ein Bierbing Brumfpan ein hatb Loth / Dif alles fiebe wie ein Ralbers nes Rlenich fein gemachibie Ballus muß geputvert fenni bie andern Stuct jergeben felbft / umb wann es genug

TI



## CAP. LXXI. Mllerlen Binguffe.

Sil ein Pferd ein unvernünfftiges Thier / bie | Theil ju Morgens / ben andern ju Mittage / und ben men / nicht fan bewogen werden / muß mans ben Lag faften / fo wird es effend. mit Bortheil/ Bewalt und Lift gumegen brins

gen / baf man ihm nehmlich ben Ropff boch aufbinbet/ einen faubern Striegel ober Sorn in ben Mund mobil eingwinget/bas Tranct baburch einfloffet/ bie Dafen gus ting ben Leid vier Dand die Gurgel freichete daß es ende ich gegroungen den Einguß (es thue es gern oder nicht) in den Leid laffen muße das muß aber allezeit frühe geichehen/ehe ein Pferd noch geeffen ober getrunden hat / muß auch ein paar Stunben barauf faften.

Martin Bohmen befchreibt ein gutes Beil-Trand für alle Bebrechen ju machen : Nimm zwee Loth Gen-netblätter/ein Loth Lavendel/ein Quintel Dihabarbara/ Imes Loth Angelica / anderthalb Loth Gevenbaum/ Dies fes alles jusammen flein gestoffen/ in einem Quart Bier aufgefocht/ und dem Rost/ welches franct/ oder Mangel im Leibe hat / eingegeben / gween Morgen nacheinanber / auch zwep ober bren Stunden barauf faften laffen / und ift folder Erand einem Pferd fehr nuglich / reiniget ben Leib / und macht ein frijches Beblut / und folgenben Tages/ mann bas Rof ben Tranct gebraudet hat / fan man ihm Die Lung - und Sporn - Abern folagen.

Ginen Ginauf zu machen / mann ein Dferd nicht ef. fen ober trincten mag : Dimm ein Daf guten Bein-Effig ein Maß Baumol / fcneid ein Saubtlein guten

bittern Erance und Einguffe willig einguneh. Dritten ju Dacht ein wenig warm ein / lag es benfele

Datte ein Pferd etwas Gifftiges gegeffen / fo will Derz Johann Battifta di Galiberto , folle man geftoffe nen Pfeffer in Bein thun / und ihm ben warm eine gieffen

Wann fich ein Befcheller ben ben Stutten etwann verruckt ober verberbt / ober fonft etwas im Leib gerrifs fen hatte / foll man ihm folgenben Ginguf machen : Rim ein Both geftoffene Rrebs-Mugen/ ein Loth Bocts Blut / ein Loth Beinbruch geftoffen / ein Loth geborztes Blut bon Clend ober Dirfchen / ein Loth gebrandt Dirfchorn / dig alles in einem Quart DBein marm ges nacht und zwen Morgen nacheinander eingegeben/ darauf die Schrand- ober Sporn- und Lungen- Aber geschäugen und das Blut wohl geben lassen, so vied das Perd wiederum gesund.

Berz Geuter befdreibt ben bernach - gefetten Gin-8 / far alle Rrancheiten / fonberlich aber ju einem bofen Dagen : Dimm Fænum græcum gehen Dfunb/ ftof es mobl / thue es in einen neuen Dafen / gieg baran Baffer / daß der Fænum græcum bedeckt fen / decke den Safen wohl zu / und laß es ben dem Feuer gar wol sieden / und wann es zu einem Muß gesotten ist /ie thue vier Pfund frischen Butter daran / Baum-Oel und Nuß-Del jedes vier Ungen / und eine Ung Rosen-Del / thue alles barunter / und rubre es mobl unterein-Knoblauch Darunter, nimm auch ein Both langen Pfef, ander, alsbann thue ben Safen vom Feuer, laß es er. fer / eine Maß Geifimilch / oder eine Maß Bonig / thue falten / theils in drep Theil / und alle Morgen / drep es alles untereinander / und theils in 3. Cheil/ gib einen Cage nacheinander / fcutte ihm ein Drittel in Den

Dals / Dig purgiert die Dferd / macht fie feift erhalt fie ! ben guter Gefundheit / und man fan ihnen bas zu jeber

Beit geben.

Item nimm Galben / fpipige Begricht umb eine Maf guten alten Wein / berfleibe in einem neuen Das fen mit Latm/baf tein Dampff heraus tomme/laß halb einfieden, geiß es bem Dferd bren Morgen nacheinan-

der attegeit marm ein. 2Bann ein Dferd faul im Leib ift : nimm einen Dael/ und fteche ibn in einem neuen Popff/Blebe ben fest zu/und fet ibn über ein Roblfeuer / und brenn ibn ju Dulver/ Darnach nimm ein balb Pfund Lungenfraut, ein viertel Pfund Angelica / Boiffs . Leber / Dausobrlein und Alantwurten, alles gefroffen, jedes 4. Loth, diefes in eisnem Stubichen Bein ober Bier wol getocht, und dann brey Bochen/alle Lage vier Boffel voll nuchtern einges goffen / und groo Stund darauf faften laffen/ und drev. mal nacheinander / auf bren Donnerstagen/ Die Eung-

Aber gefchlagen / batnad) foll man bas Rech Dulvet/ beffen oben unter ben Roge Duivern gedacht ift / 14. Zage nacheinander gebrauchen.

Stem mann ein Dferd fich anbert, fo nimm Emian, lange Doblivursen / Morrben , Dafelwursfront / und gefhaben Delffenbeinzeines fo viel als des andernivol jerfoffen und mit Wehl vermengt / gieß es dem Pferd nuchtern ein / in gutem flarden Wein / Damit fan man manche groffe Rrandbeiten verhiten.

Schlieflich ift bif auch ein auter Ginauft / mann ein Dferd aufftoffig wird : Mimm um ein Souffituct Theriac um ein Ropffitud Caffran bren gange Sinoblochhaupt / um ein Ropffitu f Bacholber Delr Dif alles flein untereinander geftoffen, in einer halben Dlaß Bein tochen laffen, und bem Pferde warm ein-

gegoffen / und es dreo oder vier Grun-ben barauf faften

#### CAP. LXXII.

## Allerlen Ginschläge und Anstrich.

If du einen Einschlagebaß ein Pfeed auf einer Afchen, und ein Sp. und Kuhmisteschlag dem Roß das weiten Reys nicht ertlege: So nimm Gloriete mit ein. alt Schweer, und so diel Steschen Unschult Beinhesen eschieben ich der eine Beinhesen ein Gebreich ihr (Dafern Du es haben magft) barunter / nimm Grune fpan / und auf das dritte Theil Donig dargu / mache es ben einem Feuer durcheinandet / daß es nicht gu dunn werde und fich wohl mifche; und alle Macht in bet Serberg raume dem Pferd Die Bufe wohl aus und fcblag ibm ein mit Diefer Galben / fo wird es nie mangelhafft ift aber ein siemlich theurer Ginfchlag, und fins bet man mol leichtere / Die eben diefe Wircfung thun/ als : Chlage bem Dferd alle Abend mit feuchten Laim ein / feuchte ihn mit Rube-Roth und Lein-Del an / es machfen die Jufe wohl davon; eder nimm auf jeden Juf ein Syund ein Jand voll Gale, auch Schmollen vom Roden - Stod / schlag dem Ferd damit ein / ift fonderlich gut/mann man weit reuten muß. Oder nimm Laim / Rube-Roth / Rof-Roth und Lan-Del fied es

durcheinander und schlag dem Pferd en.
Bann ein Pfeed Dis in den Fusser hat i so mach ihm solgenden Einschlag: Nimm ein wnig rothen Bolus, ein wenig Sauertaig und Galt/ mt Bein-Effig/ untereinander vermifcht / und talt in de Sufe einge

blagen.

Wann ein Dferd murbe Bufe hat/ fonimm Ruben/ fied fie gar mohl / und mache bem Pferteinen Coud/ thue Die Ruben und Unfchlit barem / lafes barauf alfo

fteben/ fo befommts gute Sufe.

Bas die Anftrich betrifft / ift brobe im 64. Capis tel Diefes Buchs / bey ben abgerittenei Roffen / eines berglichen bewährten Mittels gedacht wrben. Gonft wird biefer auch gerühmet: Laf ihm ornen bie gwo Abern an der Bruft folagen/und beed Cpor-Moern/ nimm barnach gefiebten 2fchen und tochen . Debl/ pierzeben Eper / und vier loth Boli Arieni , Das thue alles in das Blut / ruhrs wohl unternander / und ftreich das Pferd damit an / von unternn / bif oben aus / lag es alfo bren Tage barinnen from/ mafche es barnach mit marmer Laugen ab : Alsban nimm beiffe

me tie Schendel und Buge fo marm bu es erleiben fanft.

Ober folag ihm beebe Bug-Abern / faffe bas Blut / nimm Rocten - Rlegen / geben Eper mit famt ben Schalen und eine Ranne guten Wein thue alles untereinander, und ftreiche es allenthalben mobil an / laf vier Lage fteben / und mafch es mit warmen Maffer.

Ber Geuter gibt folgende Einfage oder Anftrich: Rimm ein Pfund Erpentin/ eine halbe Maß Brand-wein / ein Achtel Mein-Effig. / ein Pfund Baum-Oel/ ein halbe Maß Wein/ ein Pfund Butter etliche Ever/ bevläuffig um brev Rreuber / um vier Rreuber Knos blauch / um funff Kreuber Cemmel-Mehl / alles uns tereinander gerührt / und ein wenig gesotten / und dem Rof wohl gegen bem Daar angestrichen/und damit gebabet biß an den deinten Tage fteben laffen am deiten Tage reuts in ein fliesfend Baffer ouf eine Stund lang nimm Geiffen und Laug und wasch es damte fauber ab.

Item nimm eine Daf Bein / eine Daf Effia, eine halbe Daß Sonig / ruhre untereinander / nimm imo Band voll Bohnen - Mehl / ruhre barein / log fieden / bifi es Laig wird / aledann thus weg vom Reuer/thu eine halbe Maß Brandwein darein/freichs jum erftenmal warm an / barnach allemal falt / bif vertreibt alle Gefchwulften / und giebet die Mudigfeit

moblaus.

Der nimm Bier und Comalt, feude burcheins ander / fchmier bas Geaber mobi Damit.

Ober nimm Sonig / Bier und Gemmel-Debl und thue ibm alfo.

Ober nimm bas Blut bon einem Ralb / ein Mak Effig / und Gals barunter / lag mobl marm merben/ ftreich daß Dferd ftarcf wiber bie Saar / und lag bren Eag alfo fteben.

\* 3f ij

Doer

Der geftoffenen Lein-Sagmen in Dild gefots ten / Butter binein gethan / und angeftrichen / ift febr

núblich.

Gin anter Anftrich für abgerittene Pferde:fo mol eine Salbe / bas Weaber / wieder ju recht ju bruigen: lag dem Dferd Die Gendeund beede Gpor-Adern/ mas re aber bas Pferd gar ju beftig robe / fo fibling ibm auch Die Sals-Abern / fabe Das Blut in einem Rubel/ Mag Brandwein ein wiertel Pfund Holls Afchen, eine halbe Mag Brandwein ein fünff viertel Pfund Gerften und Rocken-Mehlezwölff Epery diese Eruck alle kalt durcheinander gerührt / Darnach nimm ein Daf Weinbefen / eine halbe Maß Effig / ein Biertel Terpentin. Diese drep Stuck lag in einen Topff fieden / fchuttbes iber obgenannte Stude / rubre mobl untereinandet/ bob es ein Paia merbe / beftreich bas Dferd bamit an allen Bieren / laf alfo dren Lage / ehe du es wieder abwifcheft / fteben / darnach nimm Attichtraut und

Burben / fieds in einem Reffel / und mafch ibm biefen Unftrich warm ab.

Der nimm ein balb Dfund Terpentin / und fo biel gestoffenen Bolus , jeben Eper mit famt ben Schalen/ eine balbe Dag Beinbefen Rocten-Debly fo viel baf es dict genug wird / alsbann in die Sagr mobl marm eingerieben / und brev Tage baran gelaffen / bernach wiederum berab gethan und fcmiers mit einer Weaber-Galben / baf Daffelbe wieder gelind wird / man mag auch Brandivein barunter nehmen / bavon ber Unftrich etwas ftarder wird / boch muß man alsbann mehr Bolus und meniger Rocten-Debl nehmen.

Der nimm ein Dfund Sundsichmals / ein Geibe lein Sonig / und eine Dag Mildraum / laf es eine Stund mobl fieden, und falbe bas Rof Damit Des Zas ges einmal / ift gut zu ben 2lbern und verrencften Blies

### CAP. LXXIII. Allerten Born-Salben.

Manglich will ich dem gunftigen Leser eine bes durch ein Luch drucken/gestehenlassenschum Brauch währte Horn Salbe mittheilens die die die unschehen.
Drevssig Jahr meinen Plerden selbst gebraucht der Jahr Battista al Galiberco lobt solgend Horn und befunden / daß fie nicht allein den Juf foon und wohl machte macht fondern auch Rapffen Maucken/ Mathen und dergleichen Gewächse vertreibt / Die ist nun alfo : Dimm Donig, Lein-Del, Lohr-Del, jedes 2. Both / altes Schmeer ein Pfund / 2Bache und Unfchlit tedes ein Bierding-Siechten-Pech ein Plund/Schwe-fel und Spangrun jedes ein both / Scher-Rübel ein halb Plund /gelben Hirsprein ein viertels Plund/und ber fcmarten und rothen groffen Schnecken gleich fo piel , als alle biefe Stud magen , Die lag im Majo und Junio nach und nach in einem fonderlichen Safen ein-fammlen / und alleit / nachdem ihrer viel ober wenig/ mit Galb überftreuen/fo wird eine Galbe baraus/bernach laß Das Beiche gelinde miteinander auffieden/ Das Darte gerftof/und fae es unter dem Gieden darunter/ ruhr es immerbar / lag erfalten/ und hebs auf jum Gebrauch.

Item / nimm ein halb Pfund Bachs / und fo viel Sirfden-Unfchit / und Ochfen . Marct / ein viertels Mund grune Solunder-Rindensein viertel Dfund grus nen Gevenbaum/ einen halben Wierting Terpentin/ fo viel Dachfens dmalt und weiffen Broibels ein wenig fones Dehl und Salt, und ein Both Grunfpansbar-

aus mach eine Galbe.

Berr Joh. Rubolphs Borfditta Buf Galben: Dimm gelb 2Bachs/ Dechhart, Dirfchen-Unfchlit/Cerpertin/ Butter ana ein Pfund/ Diefe Materien in einem neuen Safen ju einer Galben gemacht, bif es Die rechte Dicten hat / will mans grun haben / mag man ein menig Grunfpan darunter mifchen.

Der nimm ein Dfund birfden Unfdlit/auch fo viel gelbes Bachs/Spect/ Comeer und Ranimfchmalt/ Spect und Schmeer aber muß man fuhl zerlaffen/und burch ein Such feiben / barnach mimmt man ein balb Pfund Berpentin/eine halbe Mag alt-vierdiges Bonig/ bif muß man alles gergeben und fieden laffen/alfo warm

Galben: nimm fechs Rnoblauchbaupt, und eine Sand poll Rauten, alles mobl gerftoffen, barnach ein wenig Alumen rocce , Schweinen , Schmeer bren Pfund/ und ein wenig Rubefiaden / mifc alles untereinander/ und falbe Die Dufe Damit.

Per fare buone unghie ai Cavalli; Piglia un cane nuovamente nato, & falo bollire tanto, che le offe fi (picchino , e cavatigli fa bollire , fin che la carne fia ben disfatta, aggiongendivi un poco di oglio; ungi con questo le anghi e diventeramo perfettisfime. Die Buf machfen machen / nimm von einer Solunder Stauben das Laub, je junger je beffer, ftog es flein und folg dem Pferd damit ein ift in Winter fo nimm son diefer Stauben die mittere grune Rinden / ift gleich fo gut, und macht die Dufe machfen.

Der nimn Bobnen / fied fie aant meich mach bernach mit Soila eine Galbe barqus, und binbe ben

Suf ein bamt / er machfet febr bavon.

Abermal ine andere gute horn. Salben, wann ein Dferd mube Sufe bat / fo nimm Gpect / fect ibn an ein Sols sunde ibn an, und laf ibn in taltes 2Baf fer trauffen / arnach nimm bas Rett berab/ftof 3wie fel tlein / mich es burcheinander / und fchmiere bas Dferb an der Saumen des Lages drepmal/macht gute Sufe.

rtem / nimm Robren . oder Lerchenbaumen . Sart neues Bach /alt Comeer / Donia famt bem Bachs/ Lohr-Del/Khuen-Schmalk/Bock-Unfchlit/Lein-Del/ Reiberger-Gpect /jedes gleich/ gerlaß es miteinander/ fdmier bas Iferd fo bofe Duf bat / allmeg am britten

Saa um bembreif berum.

Item nimm mol zerftoffene Rranwethbeer/ 2Bade/ ungefalben Schmeer/flein gefchnittnen und wohl auss gefottenen Epect/Terpentin/ Baumender Leinol/Dirfchen soder Boden - Unfdlit / Buder und Grunfpan/

alles

alles wohl untercinander gemifcht auch wohl aefotten | erwallen / bas macht gant glatte Buf / macht fie bann durch ein leinen Buch gedruckt, und Die Shie bas mit gefchmiert.

fchmark / und verhutet die Dornttuffte. Bir wollen uns aber an Diefen Duf Salben begnus Dete/ nimm Gloriet / Schweinklauen/Schmalb/ gen laffen/wer mehr wiffen will befehe Deren Seutern Zucker/ Donig/ Seiffen / Kindeen-Unschlitz Baumbl/ im 166. Capitel/ da wird et über funffeigerlep Mittel jedes gleich viel temperir alles untereinander/lag mobl finden. Item Martin Bobmen und andere.

#### CAP. LXXIV.

## Wann ein Pferd etwas Unreines und Bofes gefreffen bat.

Actte ein Pferd eine Spinne gegeffen/ fo nimm Bepfuß durs oder grun / schneid alles auf das kleinester. Pimpinell / siede die in einem neuen Safen/ und giebe ihm unter den Futter zu effen / und baits dar traince das Pferd damit lauficht / oder geuß mit / roie erst gesagt woeden. ihms ein / borr auch bas Rraut und pulper es / fals es mobil und gieb ihme unter bem Sutter.

Satte ein Pferd Febern verschlungen / fo gieb ihm einen Suner Magen barinnen noch Korner find ; ober laß es dren Tag nacheinander im Zaum / ungeffen und ungetrunden stehen / nimm darnach ein Bfund oder zwen frischen Speck/thue die Schwarten hinweg/und Schneid ihn zu Stücklein einer Hasel/Nuß groß/ nimm Gerftentorner, und frecks in Die Studlein Speck,und giebs alfo dem Rof ju freffen / davon wird bem Pferd ber Magen gereiniget / baf viel Wuft von ihm fommer gieb ihm auch Moft zu trincfenroann bu ihn baben tanft.

Tabernamontanus fol. 103, fact / mann ein Dferd eine Reder geffen bat/fo gieb ibm eine Dand poll chell Fraut/ flein gerfchnitten/mit bem Butter vermifcht/ju effen/das Rutter aber foll Gerften/und eine balbe Stund porhero / im falten Baffer / gequellet fepn/ ift vielmal probirt worden ; auch ift dig Mittel gut fur Die Suften Der Mferbe.

D

á

22

3

ic

3

Wann es Wifchtucher und bergleichen frifft / fo nimm geben Gper in einen glafirten Safen/ geuß icharf. fen Eflig baran, bağ er über Die Eper gebe, bects warm su mit einem Euch/ laf fie fteben / bif Die Cchalen alle abfallen / fo lauffen Die Eper auf und merben groß. Binde bann bem Dferd ben Ropff überfich / und thue ihm ein En nach dem andern in dem Dals /lag ihn ver-Dedt alfo eine Beil fteben/ gieb ihm bernach unter bas Futter ein wenig robe Berften und jerfchnitten Bobnenftrob / ober Dabern mit Wein benegt / es reiniget fich mohl bavon.

Sat ein Pferd Erben ober Laim gegeffen / fo nimm Cevenbaum/had ihn wohl flein, gieb ihme im gutter/ und mann es mobl gefuttert ift , fo reut es um , und lak es trincfen / gib ihm fein Deu / es fey bann mit faltem Maffer geneht/barinnen Galhift/ bas thue zwey ober brey Eage nacheinander. Der nimm Gevenbaum/ bact ibn flein / Begroartenfraut und Burgen / auch | leiben und diefe Untugend vollig benehmen.

Stem / mann ce etwas Unreines gefreffen bat / gieb ibm/ por ber Ernbte/Bicfen und Berften/meil fie noch grun find / fo gebet bas Bofe pon ibm.

Berr Ceuter will / man foll ibm in einem halben Jahr fein Seu geben / fondern nichts bann Saber-und Baiten-Grob / das behalt ihm den Athem gut / will es aber nicht gieben / fo ftog ibm einen Spect in ben Maftdarm.

So ein Pferd was Ungefundes im Leib hat / mach ein Geiffen, Baffer von Benedifcher Geiffen/fchutte es dem Dferd in ben Sals, fo muß es entreder fpenen, oder gehet von hinten meg.

Batte ein Pferd eine Spinne ober fonft aifftigen Burm geffen/ fo nimm Dafelmurt (Alarum) ftof fie Plein / geuß Wein baruber / und gieb ihms unter bem Butter/ trances warm / barnach gieb ibm 2Begroarten/

Bepfuß und Rofpappeln zu effen. Oder nimm Pfeffer acht Scrupel / die innere Saut von ben Sunner-Magen/4. Loth Sonig/ein Ungen gepulberten Wepraud/und ein Quart Wein/borre mas ju borren ift/ pulberifire/thus in ben 2Bein/und geuß es bem Dferd marm ein.

Satte ein Dferd mit dem Baffer Caeln in fich ges foffen / fo vermifche warm Del mit 2Bein / und gieß ibm ben ein / fo merben fie abgeledigt und fortgetrieben.

Etliche nehmen (wann fich bie Egel hatte im Sals angelegt) die Warfen / werffen fie auf gluende Kohlens und laffen den Rauch in den Sals gehens dif ist der Egeln Giffts und tödtet fie. Wer mehr davon wissen will / befehe Serm Joh. Fapfern in feinem Ros 21rt

nen-Buchilib 3. cap. tr. Sat ein Pfeed etwas Unreines geffen fo ftof ein Wefpen Reft , und gieb ihm im Baffer ju trinden/ es raumt dem Rof den Dagen. Wann aber ein Pferd an Niemen und Zügeln nagt / nimm Hundstoth / und bestreiche das Riem-Werck damit fo wird es ihms et-

#### CAP. LXXV.

# Mann ein Vferd nicht effen mag/und angewachsen ift.

Ann ein Pferd aufitoffig wird und nicht freffen : mag / fo nimm Rnoblaud / Pfeffer und guten Eflig / reib ihm Die Babne Damit / Den Eflig fpris ihm auch in die Dafen ; ober Petroleum (fagt Der: Rapfer) in die Dafe gefprist / bat eine fondere Rrafft.

Der reib ihm die Bahne mit Enfentraut, und laf es baran fifeln / auch von Weitenrutlein / es wird luftig Dapon.

Der nimm einen Schnitten gebabet Brod bes ftreiche es mit Donlg/ Gals und Effig / und lag warm fauen.

\* If in

Ptem/

Brem / nimm drey Both Ingber / und drey Both Bors beer, flein gerftoffen, und ein Dfund Benedifche Geife fen / ftof roohl Durcheinander / thue es barnach in cis nen neuen Safen / Dergleichen Das Weiffe von Evern/ und eine Daf Wein / laf es fanfftiglich fieben / baf bas Beiffe von ben Evern nicht bart merde, gieß es laulicht ein/ reinigt mobl/und machet Begierd und Euft tum Gffen.

Bann ein Pferd nicht effen mag / fo fchaue ibm ins Maul ob es nicht den Frofc oder Dorz- Barben bas be, und mo das mare, foll man folche mit einer Ruetten reiffen / und das Maul mit Effig und Gals reiben auch ein leinen Buch mit Eflig und Galt wohl neben / um Das Mund-Stuck febiagen / und das Diof alfo aufgejaumt / bier ober funff Ctunden fteben laffen / bas macht ibm das Maul gut und luftig jum Effen.

3tem / laß ihm unterweilen beebe Gpor - 2fbern/ fana Das Blut auf / mifch es mit Gals unter Das Rut-

ter / und gib ihme.

Stem / nimm Fænum græcum, weich es in Bein/ und ftof Quachholderbeer flein , und gib ihms unter Das Futter; und tanft du Birnbaum-Miftel betoms men / fo gib ihms gepulvert unter bas gutter.

Mann ein Dferd nicht effen mag fo nimm gro Sand poll Rocten Rleven / thue es in ein Schaff von Brunnen- 2Baffer / Das nicht fliefft rubre wohl untereinanber / und lag bas Pferd / jwo Rachte und einen Cag aufgebunden fteben / und trances damit.

Stem nimm Brod / borr es wohl / und frof dann su Bulver / barnach nimm Buchen-Alfchen / gleich fo viel mifche es durcheinander / treibs durch ein Gieb / und mifche es mit Gals / mann du nun bas Pferd futterft/

fo gieb ibm eine Sand voll Diefes Bulvers Darunter / es

iffet gern davon / und ift ihm gefund. 2Bann ein Pferd auf der Repfe nicht effen will / fo nimm Gaffran/ Ingber und Pfeffer / jedes gleich/ thue es in einen Bein / und gieß ibm den laulicht ein.

Berz Seuter fagt: Rimm Simmelbrand / halts Dem Pferd für die Rafen/ und reib ihms wohl damit/fo

mird es alfobald luftig jum Effen.

Item / nimm eine Daf QBein / und groo Sand voll Dolberblatter / gereniriche fie jubor wohl / und laß fie fieden feihe es burch ein Euch gief bem Dferd laulicht ein/ und lag gwo Stund darauf faften.

Stem/nimm greyeoth Bucter/groepeoth fuffes Solh/ groen Both Binnmet-Rinden/alles flein gerftoffen/ und in einer Daß auten Being balb eingesotten / und bem Dierd eingeanffen.

Bann ein Dferd nicht effen mag, und huftet febr/fo laß es ungetruncten fteben Lag und Dacht/bann nimm ein Gefdir mit Baffer / thu Rug . Del barein / und gieb ihme ju trincfen, fo genefet es ohne Breiffel.

2Bann ein Dferd angewachfen ift / und nicht guneb. men will fo fied Alarum - Qurben und Rraut , giebs dem Rof falt ober warm einmal ju trincfen / bu magft Des andern Baffers bargu nehmen / fo viel bu milt, fand das Rof auf einmal nicht austrincfen/fo gib ibms jum andernmal / es hilfft / mann gleich bas Dferd nicht abgezogen wird / brauch auch das Bulper pan Diefem Kraut unter dem Futter.

Einen Poffen ju machen / baß ein gefundes Pferd nicht freffen mag / und unluftig wird / nimm Unichilit und Schmeer/fchmier bem Rof Die Bahne damit/ und reib es mobl fo frifft es fein Rutter nicht ; wilt du ibms aber wenden, fo nimm Eflig und Gals, mafch ibm bas Maul Bung und Bahner fo wirds wieder effend.

Wann ein Dferd etwas im Leib bat / und nicht effen will / fo nimm einen Safen voll Urin / lag es acht Lage fteben / nimm gebrannten gaim und Allaun darju / und ftof es auf das fleinefte / barunter thue gleich fo viel Gaib, mifch alles untereinander, und mach eine Rugel Daraus, Die lag bart merden, und fabre das Wferd bars ju / laf es baran lecten / fo viel es will / fo reiniget fich bas Aferd, ift auch gut für bas Undauen.

Wann ein junges Pferd angerbachfen ift fo ift es auf der Rieben gant borz, und hat einen harten Sauch/ Dem greiff groifchen ben Rieben binein / Panft Du tieff binein tommen / fo ifte nicht angewachfen / wo nicht/ fo ifte entweder im Leib / oder am Gemachte angemachfen; alsbann lag bas Rof ftarct reuten / bag es warm wird , greiff von dem Gemachte big an ben Bauch unten / reif es los / und laf es drepmal Bergauf lauffen / falbe es mit altem Schmeer / fchau ibre ins Maul / weil folche Pferde meiftens die 2Bolffs-Bahne und Kroten haben ; lag ihm bas Maul raumen; hatte es aber die Rrot / fo nimm ein heiffes Gifen/ und brenn ihms / barnach nimm Bonig / weiß Lilien-Del/ Terpentin / bas Weife von brep Epern / und brey Poth Blepweiß / mache ju einer Salben und fcmier ce ba-mit / es beilet wieder. Befihe weiter davon Martin Bohmen in feinem Rog-Arenen-Buchlein.

## CAP. LXXVI. Kur das Abnehmen.

will: Bief ihm dren Morgen nacheinander allgeit eine Dag Beig-Mild laulidit ein/und über eine Stund trancte es mit warmen 2Baffer / und halt ihn mit ziemlichen Futter und Deu/ darnach nimm bon einem frifchen Speck zwen oder dren Pfund von einem verschnittenen Schwein / laß ihn fein klein hacken/ zerlaf ihn in einer faubern Pfannen ju einem Schmalb/ thue ein halbes Geidlein Baum-Del / Darinnen Borbeer / Gufhols und Mlaun / jedes ein Loth geftoffen/ Dargu/ temperire alles wohl untereinander/ machs laus licht / und glef es dem Pferd ein / ohngefehr fo viel als

Murgation für ein Pferd / bas nicht junchmen eine Daffe bernach gieß ihme bon Stund an darauf eine halbe Dag des beften Beins ein, der ju befommen ift / lag es groen oder bren Stunden darauf faften/ und trance es barnach warm / balt es im Ctall gwep oder brep Sage / baf es nirgends bintomme / und laft Darnach acht Eage / allemal über den andern Tag binaus geben / bif es wieder erftarce / bann es wird faft matt.

Stem tvann ein Pferd bom Leib kommen tvares und nicht effen mag / fo nimm eine gute frifche Denne/ thue das Eingeweid / ben Rragen und die Guffe davon/ fied fie in zwepen Dagen bes beften Being / den du

baben

baben tanft / lag es in einem faubern Saven acht Stunden-lang, ohne Uberlauffen fieben / thue es bann heraus / ftos bernach bas Bleifch wol/und gerhacte es flein ju einem Dues / thue es wieberum in feine Bris be / marme fie / rubre mol burch einander / und gieft es bem Pferd taulicht ein / in brepen Tagen wieberhole es abermal / bis ftarctet bas Dferd/ und bringt es mies ber ju Leibe.

Ottem nimm Dearvarten/ leas in auten Mein ? floff rothen 3miebel barunter / und giebe ihm im Sutter.

Item nimm ein Loth Belffenbein, ein Loth Theriac, Rnoblaud und Sevenbaum flein gefdnitten / in einer Daf auten Bein gefotten/laffen falt merben/und eins gegoffen.

Mann ein Dferd nicht zunehmen will/bavon ift nachjufeben Cap. 60. wie man die Pferdte fett machen folle/ absonderlich p. 207. Der andere Abfas. Belches Dits tel offtermals richtig ift befunden worden.

Wann ein Rof bie Dor: hat und abnimmt / nimm ein Achtel Daarlinfen im Baffer weich gefotten / bas Baffer Davon gefiegen/ bie Linfen bem Roft und fein anders Futter als Linfen und Deu gegeben / bas Linfens Baffer aber gieb ihm talt ju trincten/und fonft anbers nichts.

Gin abgenommenes Dferd / mit wenigen Unfoften/ gefcomind auszufuttern : Nimm Ebermurten und Eisbichwurten/jedes eine Dand voll / fache in einer Maß Bein/ mit Diefem net alle Tage/ Morgens und Abends einen Schwammen / ftreich bamit bas Rog von ber Dabne an / über ben gangen Ruden / big an ben Schweiff ; burnach nimm eine Sand voll Gals / ein menig Ebermurt/und brev chnittlein geroftet Brob/ terfchneibe biefe Ctucte auf bas fleinefte / von Diefer Mirtur nimm allegeit wann bu bem Pferd fein But, ter giebft / fo viel du mit ben vorbern Spigen ber brep Finger faffen fanft/und thue es darunter/fo nimnit das Pferd augenfcheinlich ju; man muß es aber in einen befondern Ctall ftellen / fonft benimmt es ben andern Die I werden.

Rrafft/wann man aber Die Arenep nicht mehr braucht/ fan mans wieder ju ben andern Roffen ftellen.

Bann ein Pferd nicht will zunehmen : Wimm Refeselfamen / gib es dem Roff in das Futter / oder nimm Rorn / und lag mahlen / Daß es nicht gebeutelt wird /

giebs bem Pferd auf bas Rutter. Martin Bohmen giebt big Recept : Schlag ihm erftlich die Spor-Abern/fowol auch Dielung-Abern/fcau ihm hernach bas Maul ob es rein / obs nicht Sungers siten/Dorzmarten ober bergleichen bat/bas muß alles abgeschnitten und ausgefäubert fenn/bas Blut von bem Pferb fang auf / nimm eine Schuffel voll Laim und fo viel Galt/ mach alles ju einer Rugel / laf es in bem Bactofen burre merben / und lag bas Rog baran les den : barnad mache biefes Dulver : Dimm ein balb Pfund Foenum grzcum, Sevenbaum/Engian/grauen Schwefel / Beinbruch anaein halb Pfund / ein Pfund Lorbcern/der beften ; Item Safelwurg und Chriftmur-Bel geftoffen/und Gals / iedes eine Sand voll / alles ju Dulver gemacht / und nicht mehr Abende und Morgens einem Rog/ als einen Loffel -poll gebraucht/fo lang es maret / nebe bas Rutter / baf es bas Dulper nicht perblafe.

Bare aber bas Pferd verfchleimet / fo aus bemBird ju erfennen / brauch ibm folgenbe Betrand : Dimm ein halb loth Benebifde Seiffen / Benebifden Cheriat / Carbobenebicten Dulver und Sevenbaum/jedes ein loth/thue es in ein Roffel rothen Bein/gieß es dem

Dferd bren Morgen nach einander ein.

Der: Joh. Fapfer giebt Diefe Mittel: MimmRauten eine Sand voll/Myrrhen vier Loth/ Lorbeer 15/ Rumel vier Loth/ Dehl ein halbes Dfund, fiede in guten alten rothen Bein, gieß es Dem Dierd brep Eage nacheinan.

Der ein

ABann fie vor groffer Arbeit und Mubigfeit abneb. inen/fo nimm gelbe Ruben/Eragacanth/Rauten/Rogs muns / Eppich/Steinflee/2Bermuth/ jedes grep loth/ fieds in halb Bein und Baffer/und gieß es dem Pferd ein / in ihren Tranct foll ein wenig Salitet vermischet

#### CAP. LXXVII. Sauvtsiech.

Est mollen wir bie Krandheiten / fo an gewiffen Bliebern besleibes erfunden werden/angieben; bernach wollen mir von denen Gebrechen mels ben/bie ben gangenleib bin-und wieder angreiffen;und leglich Mittel vor allerlen Bermunbungen und andere Bufalle mit menigen berühren.

Bon bem Saupt ift billich angufangen / ba ift fonderlich bas Sauptweh ober Giechthum ber Pfers Des welches fehr hart ju erfennen, boch find etliche Ums ftanbe/bie es etlicher Maffen verrathen/als welche hans gende Ohren / ohne fonft gehabten Brauch / ein ab: werte-gefendtes Saubt / gefchwollene und thranende Mugen / bunner Schaum / fo jahe aus bem Mund fallt und Dergleichen : Dimm breiten Wegricht / mafche ben fauber mit ABaffer / borre ihn / und mach ihn gu Pulver / vermifch ihn mit Calt / giebs bem Pferb im Sutter ju effen / und raucher ihn mit ganten Deps rauch/ift fonft eine gefahrliche Rrandheit/ Die fehr übel su curiren.

Fur die Sauptfucht ift auch gut / wann man nimmt Liebftoctel/und ein wenig Deiter-Deffeln/fiebet es mol im Baffer / verbenctt bem Pferd bas Daupt mol / bas mit ihm der Dampff wol eingehe / und giebt ihm auch Des Rrautes Dulver im Futter.

Ober/ nimm geborzten Rettich / und guten frifchen Bittwer/ eines fo viet ale bes anbern / ftog alles jufams men/mifch es mit Bein/gieß bem Pferd in ben Salf/ und verhalt ihm die Daslocher/ bif es trenfet/und thue bas fo lang / biß ihm bie fcabliche Materia gang ausgeronnen.

Ber: Seuter faat : mann ein Pferd Sauptfüchtig ift/bas tommt von einer Abern/ bie gehet von ben Dass lochern bif gu der Cchweiff- Abern/ Die folt du alfo berftopffen : Nimm bas Pferd, leg es auf bie Seiten,gief ihm bas Ohr voll Bonig, und bind es feft ju / thue ihms in bem anbern Ohr auch alfo / und lag es fanfft auffte ben, fo genefet es, und mirb gefund.

floges flein untereinander / und giebs ihm unter Dem untereinander vermifcht.

Rutter ju effen.

Stem mann ein Dierd ein fieches Bauet bat fo nimm Diterlucen ober Galniter mit gemeinen Galt in einem Quartlein Wein vermifcht ober aber guten Alaun ein halb loth/ menge woldurcheinander, gief ce bem Saul in ben Bals und fprug ihm Tifcbrube in bie Naslocher/ halt bas Vferd warm/ob es fchwigen mochte/und wann es gefchehe / fo pute es bernach fauber vom Schweiß/ Wein und Del.

Stem/nimm Gevenbaum und braunelilienwurben, I und überreib ben gangen Leib mit Baumol und 2Bein

Mann Die Rranctbeit von Ralte berrubret fo nimm Doien/ Gevenhaum und Maisen/bernabe et in meen Gade / fiede im 2Baffer / lag wieder laulicht werden? und ichlags bem Pferd fo warmes zu erleiben jum ben Ropff twann einer abfühlet inimm ben andern / und warme Diefen mieber, leg ibn auf / bif bas Sount recht erwarmet / trodine es bernach wol ab / und falbs mit

#### CAP. I.XXVIII.

# Trube / fluffige / fette Augen und Mobnfuctia.

of find die Augen an dem Perd eines von den ichet das Brod in fich / leg die Schnitten neben/ und pornehmften Gliedern/und ift bedendlich / Dag. Die wilden Thier Diefem Bebrechen Darum nicht unterworffen / weil fie Die Frenbeit haben / nach ihrem Befallen zu leben/bon niemanden übertrieben find; auch Die Beide / nach ihrem Befallen nehnien tonnen / Die Thier aber / fo ben Menfchen bengefellig und jahm ges nennet werden/ fonderlich Die Pferd/offt falte/ übelvies dende Stallungen erbulten über ihr Bermogen ftraps patiert und ausgemergelt, und manchesmal/aus Suns ger genothigt / etwas effen muffen/ bas ihnen meder ans nehmlich noch gefund / ift alfo tein Wunder wann fie an ben Augen mehr / ale andere gabine Thiere / leiden muffen; baber/fo balb man bas geringfte an ihnen foubret / ihnen alebald mit Ditteln ju begegnen und votsubauen.

Bat nun ein Pferd trube Augen / fo nimm ein En/ thue bas Weiffe heraus / und full es mit flein geftoffes nem und gepulvertem Ingber und Cals wieder boll/ binds ju mit einem leinen Quchlein / negees por mol/ lege in eine beiffe Blut / und lag barinnen verbrens nen / ftog ju Pulver / und blafe ed bem Dferd offt in

Die Mugen.

Item fchneid Teuffelabbig / Warten und Rraut/ Die juvor rein und fauber gewaften find gar flein/ gibs bem Pferdunter bem Futter gu effen ; wann auch ein Diferd ben Burm ober Durkel bat, bilfft Diefes Rraut auf vorige Weife dem Pferd gefuttert / wie Tabernamontanus fol, 453. bezeuget.

Stem nimm ungelofdten Rald / fcutte frifdes Maffer baruber/ ruhrs mol burcheinander/ und log es fich wieder fegen / bas lautere ZBaffer foutt berab in ein Becten / und unter eine halbe Dag Diefes 2Baffere nimm bren Both Salmiax, rubre fein Durcheinander/biß Das Baffer blaulicht wird/thus fodann in ein Glas/and permache mol / Die 2Baffer mache Die Mugen flar / vertreibt alle ibre Rlecten/ wie auch bas Rell / und trocfnet Die rinnenden Mugen.

Ber Beuter gibt unter andern vielen Ditteln auch Diefes : Dimm nengerührten noch unausgewaschenen Butter / thue Deffen eine Safeinuß groß dem Pferd in Das Ohr/auf die Seiten/wo Das bofe Hug ift/ fo fcmies ret Der Butter bem Dferd wieder aus dem Auge / und

wird beffer.

Der nimm icon weiß Gemmelbrod bes beften/ schneid es juSchnitten/und hercfeicheSchnitten an ei-nen Jäden jum Din'n laß von daberren/legs dum in eine Schischum Din'n laß von daberren/legs dum in eine Schischund gieß guten sarchen Den den dern den nach viesem minn "Dierluccy – Vormentist ana drep

nicht aufeinander/ verbecte fie mol / und wann fie recht weich worden / fo borre fie wieder/ ftof bam ju Dul. ber und thue es in die Hugen jes giebet alles Erube und Unfaubere beraus.

Rur Diefluffige Mugen / foll man im abnehmenben Monden, fruhe Morgens / ehe es geffen und getrun: cen hat 7 bem Pferd Die Angenbraunen mit einem Spig-Banglein ausrauffen / fo werden die Hugen tro

Item nimm Die Bipffel von Kramveth / brenne 2Baffer baraus / und thue es in Die Augen / fie merbei treden und fiar ; ober forus bem Vferb Rautemvaffer lau in Die Augen, wasch ibm auch Die Mugen offt mit frie fchem Bronnenwaffer / und ftreich ibm frifche Butter in Die Hugen.

Tabernamontanus fol. 145. gibt biefes Mittel ? Wann die Rof rinnende und flieffende Mugen haben/ nimm 2Biefenfummel-Gaamen / Weinrauten / Bun belreben/alles geborret/ ftof bicfe Stud ju einem grob. lichten Pulver thue baru fo viel frifche Endottern / fo viel du menneft genug zu haben baff es einen Taig geben mag/ arbeits in einem Dorfel mol burdeinander/ bars nad) thue es in einen unverglafirten Safen/ben verlutir allenthalben mol/daß er Touer halten mag/fet ihn in einen Safners-Ofen/laß ihn darinnen fteben/big bie Safen gebrennet find barnach öffne den Safen / nimm die Materi heraus/mach ein rein Pulver baraus/ folag es burd ein haren Gieblein/ wilt bu einem Rog belffen/fo blafe ihm Des Lages groepmal von biefem Pulver in Die Mugen bas thue fo lang bif ber Rlug ausgetroch. net ift.

Martin Bohmen gibt für bie fetten Mugen folgenbes Mittel : Mann bu ficheft/ bay ein Pferd fette Hugen hat/fo fpers ihm die Mugen mit den Fingern auf/es wird ein Stud weiffes Fleifches herfur fommen / bas fchneib hinweg/im abnehmenden Monden/fonft brucktes bem

Rofi Die Mugen aus.

2Bann aber ein Dferd einen fetten Ropff hat / fo fus de eine quere Sand unter bem Huge, und fuble binein, Da liegt etwas in der Saut/wie Finger Dict / bas beiffet man die Dans / bafelbft offne Die Saut / faffe es mit einem Juftrument / und fchneibe gracen Singer - lang beederfeits heraus ; nimm barnach geftoffen Spieße glas / wirffs auf den Schaden / und lag es zwen Cage

Poth/

loth/ Buchen . Darg/ und gebrannt Fischbein / jedes jwey loth/ pulvers und streue es trocken in den Scha- den/bis es zubeilet.

Ein Mondfuchtig Dferd, oder das fonft blind merden mochte/lang ju erhalten/ foll man ihm groen Cage/ pordem Deumonden/ Die Liecht-Abern fcblagen/ und foldes im folgenden Monat gleichfalles continuiren die nachittommenden Monat Darauf / foll man ihm Die Abern in ber Dafen mit einem fpibigen baslenen Stab offnen / allgeit ebe es getruncken ; und mann die Augen fluffig / foll man ibm ber und nach dem laffen bas folgende Galblein / oben über die Mugen in Die Gruben / und unter Die Augenbraunen/ mohl fcmieren, und mit einer Blenden oder Augengatter mobl vermachen, bas mit fich nicht reiben tan ; man mag anch bem Pferb mepmal des Jahrs die Sals-Adern fcblagen/und den britten Rern im Gaumen ftechen laffen, foll allgeit je eis nen Monden um das andere verfehrt merben; bas Salblein aber mach alfo: Dimm pon einem Saus-Sahn ober in Mangel Deffen bon einem Capaun bas Feifte / laf es gergeben/ daß nicht anbrenne / druct es durch ein rein Tuchlein / nimm grunen frifden Brons nenfreg/ jerhace ihn flein/ druct ben Gafft aus/ burch ein Euchlein, temperirs mol burcheinander,und brauch es/ mie obaemelbt.

Wann ein Pferd Mohnblind ift fo bind dem Rog Karpffen-Ballen in die Augen foder floß Wolffebein

und ftreue es bem Rof in Die Mugen.

So foll auch die Leber noch warm aus einem Nind genommensschalt es geschlachter worden alsbalt auf bie Augen gebunden sond 24. Seund darauf gelaffen, eintrefliches Mittel sponss ich dom DernSchaden von Mittelbidrach / Freuheren schachen und Schriftlicher zu Passon 1629 dekommen sson werden und Wenschalt eine den Vernschaft febr.

CAP. LXXIX.

Für hikige und fchwierige Augen/ und dem Augstall.

Ann ein Pferd hisige Augen hat/ daß zu besorbern est mochte das Geschet darüber verlieren/
dem gich roann der Moond acht Lag alt sist solches Brittel-Wolgemuth/Balderian und grünekleitennwichen im Gutter zu essen diem auch die Augen/wie
Nonden nacheinander. Laß ihm auch die Augen/wie
schon gemeldralte Worgenrumit frischem Bronnenwasser auswaschen. Item nimm blauen Beotumb Ealt
gleich Essen und Baum-de/ langen Pfestr Sevenbaum/ Weprauch/ Morriben-jedes eine Um gepulvert/
und mit einem halben Pfund Honig vermischt und in
de Augen erfrichen.

Für fchwierige Augen : Brenn aus Wegwartblummen ein Baffer, mafch die Augen damit ; Dient

auch bem Menfchen ju gebrauchen.

Ober nimm weisen Wentrauch / das Marchaus einem Rammebeine Campber Fischbein (os sepiz und Schnedenhaustein jedes ein Plund Rossenblandert balb Coth / das vermich mit dem Weissen werten Ery freichs dem Pferd über die Zugen.

Bann einem Rof die Augen rinnen fo nimm 4. Loffel voll Rautenfaffigween Loffel voll gutes Donigs. menge wol durch einander / und falbe dem Pferd die Augen damit.

Fur den Augstall / ftof weiffen Ingber ju Dulver / verrnenge es mit gebrenntem Galf, und dem Pferd in

Die Mugen geblafen.

Stem / laß ibm die Aber unter dem Nasband / binds den Kopff abroarts jur Erden / fo blutet es aus/ und dorret der Augstall.

Herr Ceuter fagt, es habe ein jedes Pferd ben Aug-

ftall und fo es aufgefchwillt/ tommt es von barter Arbeit in groffer Dis. Diefem zu belffen / foll man bas Pferd auf einen Mift werffen/ un mit einer Rabel/datinn ein feidener Raden ift, oben burch bas Sautlein Des Quaes fechen/ und lag es barinnen/ alsbann nimm els nen andern feidenen Faden, mit einer Dadel, und flich burch Das Bautlein unten am Auge/ und faffe beebe Durchgestochene Madeln / und jeuch das 2lug ein menia boneinander / damit es offen ftebe/ barnach nimm noch eine eingefabnete Rabel/und flich fie burch bas inwendige Sautlein im Auge / siehe es an dich / Daß du es faffen mogeft und leg es fein fubtil auf einen Binger / fo wirft du in dem Mug/ an dem Sautlein / eine Dicte und sabe Materi finden bart wie ein Krufpel / fo groß mie ein Dfenning / Daffelbe fchneid berque mit eis nem fcharffen Meffer/gib aber wol und fleiffig 21chtung/ daß du recht schneidest / das Rog wird sonsten blind. Wann du ihme nun ausgeschnitten haft / fo reib ein menia Sals in bas Huge/und siebe ibm bie Rabel mie Der heraus / und fchneib dem Pferd an jedem Mua / ein Mederlein/ fo unter den Augen berunter ftebet/ entamen. Misbann fubre es miederum in den Stall/beffre es eine Grund lang auf, und mafche ihm die Augen mit Wein aus/ des Tages drepmal/ nimm auch Entlanpulver/ein Eperschalen voll Saufoth/von denen/die auf der Beis De geben/ geuß Wein daran/mache warm/ ruhr es mol untereinander / und ftreich es dem Rog in Die Mugen / und fuhrs aledann gegen dem Lufft/eine habe Ctund lang ; und allemabl / ehe bu es wiederum in ben Gtall thuft / fo fpruse ibm frifches Bronmvaffer in Die 2lus gen ; bas muß aber bon einem Erfahrnen berrichtet merben.

Stem/ nimm einen Pfriemen/ flich dem Pferd ein

bat/ fiof ibm folches durch das loch/und mach andem von diefem Buttand.

Loch ins Ohr ben dem bofen Aug, nimm ein Bircfen- | Reislein einen Knopff ; wann das Reislein abgedort Reislein/ Das auf der einen Geiten ein Widerhactlein bat / fo ift bas Auge genefen. Befiebe Dafelbft mehr

#### CAP. LXXX.

## Kur die Fell / umd wann ein Pferd ins Auge gefchlagen.

or die Bell über die Augen: Minm prop Dote | nimm ein Meffer und schneid ihne voer dem Auger ein ter von iriffegelegten Spernethu ein gute Bande | wenie in die Bande | been auger ein boll Cale Darunter / rubrs wol burchemander bis es mie ein Saia wird, Darque mach Rugeln / einer roften / fo gebet Das Rell auch weg, foll bewährt fevn-Welfchen Dug groß / thue folche auf eine gute Glut / brenne fie / bis fie Alfchenfarb werben/ jum Bebrauch flof fie zu Pulver / blas es dem Pferd durch ein Rohr in die Augen / bind es auf / daß es fich nicht reiben tan. Item Mefden . Schmalt in Die Mugenwindel gethan.

Stem nimm 12. Rrebfe/ brenne fie ju Pulber / und

blas es in die Mugen.

Ober nimm blaue Rornblumen, thue fie in ein Gilas mit Bache vermacht/ baf fein Dampff beraus fan / und an einem Countag, bor Auffgang der Connen, in einem Umeise Sauffen peraraben/benn am achten Sag um felbige Beit mieber beraus gethan / fo findelt bu ein Delober Liquorem . Der ift aut fur Die Rell und alle Schaden der Augen.

Stem nimm Schellwurt / borre fie mol/ pulvere fie flein / lag bem Pferd brey ober viermal burch einen Reberfiel in Die Mugen blafen / fo wird es fich abrieben

wie ein Dabenblatlein, ift gar bemabrt.

Der nimm eine Meer-Mufchel/oder nur aus einem Zeich/thue es in einen unglafirten Safen/verlutirs feft/ und feb es bren Ctund in eine Glut / Dag fie ju Bulver wird/ftog es barnach flein / und lag bavon bem Rog taglich amenmal in Die Hugen blafen / es bilfft/ und ift vielmal probirt worden/wann fcon einRog ein viertel oder halbes Jahr mare blind gemefen.

Der nimm etliche lebendige Bachteln/ Die feiftes ften als bu haben tanft, thue fie in einen neuen Dafen, perftreich ihn wol/ und brenne fie ju Dulver, Diefes

thue ihnen in die Hugen.

Stem' nimm ein Erlen , Solt / ober einen Bruael von einer Afpen/bobr ein Loch einer Cpannen-lang barein/ ftopffe es voll Cals an/ und brenns ju Pulver/und nimm weiß geftoffenen Ingbet / mifche es barunter / thue es bem Rok taglich amenmal in Die Hugen / fo terbrechen Die Relle Dapon, und werden Die Augen wie ber flar.

Item bas Comals von Sechten und Sems fen / mit einer Feber / etliche Tage in Die Augen ge-

ftrichen.

Der nimm weiffen Rifelftein ju Bulber germalmet wie Debl/ Dem Rof in Die Augen gethan; item Chell Fraut-Gafft mit einer Febern in Die Augen geftrichen /

bertreiben Gell und trube Mugen.

item nimm Chellfraut- Purbenthue die fchwarbe Schelffen Davon, und nimm die gelbe, ftoffe fie in einem Dorfer, gieß ein wenig Rofen. Effig Daran/brucks Durch ein Buchlem in ein Glastein, und fcmier bem Dferd bas Mug den Zag ameprober drepmal / bis bas Rell abgezogen.

Item/ mann ein Pferd ein Rell über bas Auge bat 1

an ein feuchtes Ort / und mann das Meller anfabet ju

Oder nimm ein neugelegt Cy/mach an bepben Cpis sen Eochlein/ Damit Das QBeiffe fan beraus lauffen/full ce auf einer Geiten mit Gals und auf der andern mit Calpeter / fet es in einem Goldfchmied-Liegel in ein Roblfeuer, becfe ben mol gu/ baf fein Ruf barein falle/ und lag es mobl ausbrennen / lag es bernach mol falt merden/ftog es in Duiver / und blag dem Dferd Davon taglich mit einem Rederfiel einmal in bas blinde Mug / es bricht bas Rell in vier Sagen. Der nimm fcmarbe Radden/ die im Korn machfen/flaube fie fauber/baß nichts andere Darunter fomme/ borr und ftof fie wol / fabe es burch ein Cieblein / thu barunter ein wenig gebrannten Maun, baf eines fo viel fep, ale Des andern blas es bem Dferd in Die Hugen.

Der nimm ein neugelegtes Ep und brats/ alebann thue den Dotter beraus, und nimm das Beiffe bavon, ftreue gestossenen Bitriol darein/und druck es durch ein Buchlein / fo rinnet ein grünes Wasser heraus / das ffreiche ibm in Die Hugen. 2Ber noch mehr bergleichen haben will / ber befehe Berin Geuters und Martin

Bohmens Diof- Artnep-Bucher.

Doch eines will ich aus Derm Joh, Battifta di Gallberto feinem Cavallo di maneggio bepfuge/ ber fpricht: Wann ein Pferd Fell über die Augen hat / nimm bas Mard aus einem Beisfug/ mifch es mit Rofenwaffer/ und femiere dem Dferd Das Rell Damit, fo mirbs bald

be ffer werden. Ift ein Pferd ins Huge gefchlagen/gibt erftermelbter Berr Galiberto Diefe folgende Mittel : Nim Das Bein -Marct von einem Cammlein, thue ihme mol ine Aug / und halt es einen Eag lang verbunden/fo wird es 3meif. fels ohne heiffen ; ober nimm von einer Denne ober Bans bas Gette / und meng es mit dem Bein-Marck von einem Schaaf/ und falbe es.

Der nimm Gerften . Debl und auten alten Wein / mache ein Pflafter bavon/und leg es auf das fchabhaff. tige Huge ; item nimm Rofendl und Eperflat/ thue es wie ein Dflafter auf ein fauber leinen Euch/und legs auf Des Pferde Auge, und ben nechften Tag Darauf, nimm Wein und Cemmelfchmollen und legihms über.

2Bann es ins Muge gefchlagen wird, fo nimm bon Mprrben und Gaffran jeden eine Ung/ Berften-Dleb! und ein wenig Schwefel, ftof alles untereinander,und mache mit Sonig 2Baffer eine Galben baraus / und

fcmiere es bamit.

Item bon Roden Brod Die Comollen in frifdes Bronnenwaffer gelegt / und dem Pferd/ wie ein Pflas fter / über das Mug gebunden/ bufft ibm/ und laffet feis nen weitern Chaben einreiffen / welches aud an ans Derm Rindvich ift probirt toorden/ toie Tabernamonnus, fol. 595. bezeuget ; ober nimm gebabet Rocfene

Brob/

Brod / net es in weifem Bein/ und lege bem Rof | Augen gethan / lofchet die Behtagen/ und jeucht die pber Rind über bas 21ug.

Mr. del Campe fagt: Bann ein Pferd ins Auge gefolagen / foll man ibm foldes taglich vier-ober fun mai mit frifchem Waffer austühlen, Darnach Rofen. maffer und 2Baffermegrichtmaffer nehmen/und Bucter-Candi pulpern/und darinnen temperiren/und alfo viers

ober fünffinal in das Auge thun. Wann ein Pferd geschwoelen: Augen hat so nimm Vaffer: Werrauch Morthen: Asanka Sanken Seffi-care jedes gleich, sieß alles keinzund haue es in ein sauber perglafirtes Safelein/gieß Wein baran, und laf es fubl merben / bann bestreich baimit bas 2lug mit einem fleinen Schrodmmlein/bes Tages groep-oder drepmal/ und lag es ein paar Stund aufgebunden.

Der Seuter giebt folgende Mittel : Rimm fris fichen Butter und Galb, untereinander gemengt / und Dem Dierd allemal einer Dafeinuß groß in Die Cen Der | Lages etlichemal es beilet in menig Lagen.

Dite aus boch foll manihm (fagt er) auch bie Dais-Aber fcblagen / flog Ottermenig flein / thue Evertlar Dariu/flopffe mol untereinander, thue es auf ein Danfe fen Werd', und legs auf, es siebet alle Dib que, und

Bert Bans Abam Stettner von Grabenbof bat mit folgendes für ein bewährtes Mittel gegeben/ bem auch borber eines fast gleich ftimmet: Rimm einer Dafeluuß groß Gaffer/Ufanct/Beprauch und Caffran/eines fo viel als Des andern / alles flein jerrieben/thue es in ein tlein Bafelein/ barein gieß weiffes Rofemvaffer und fo viel weiffen Wein/ laß es mit einander fieden/ aber nur ein menia, becte mit einer Brobrinden su/ baf es nicht ausrauche/fobann feibe es Durch ein flein Zuchlein/baß es ein wenig abtuble, folgende ftreich es bem Pferd mit einem Schrodumlein um/ und ins Mug/ Das thue bes

#### CAP. LXXXI.

## Angen & Salblein und Maffer.

Cil fich offt an den Augen Bufalle begeben / bie man nicht fo eigentlich tennet/habe ich auch folgende Stuck allbier einfuhren mollen / als Augen , Galblein. Mus Sern Seuter : Rimm ein Both wird ein Baffer daraus / das ftreich bem Pferd mit Ingber, jwoop Both Mufcaten pulverifirt sund ein Both | einer Feber in die Augen. molgeldutertes Bonia/ mache ein Galben baraus/ und bebs auf im Ball bes Beborffens, ftreiche ihms mit einem Reberlein ins Muge.

Œ

155

16 30

50

M

Stem/ nimm Eppide Rendel/ Enfentraut / Bether nen/ Ottermennig/ Benedicten/ flein Waldmanntein/ Bathengel/ Riee/ Bibinell/ Augentroft/ Galver eines fo piel als Des andern/nimm ben Gafft Dabon/ und mis fce ibn mit Urin von einem zwepjabrigen Knaben/man mag auch Erbbeet . Rraut und fieben Pfeffertornlein Darju nehmen/ und einen loffel voll Donig / Damit Die Mugen beftrichen.

3tem / nimm Sauertaig aus Gerften , Debl / ben brenne und mache ibn ju Bulber / bernach nimm Rendel Gafft, und gewachfenen Galiter, vermifch alles mit Sonig, und fcmiere Die Mugen Damit, vertreibt Die Relle, und machet flare Mugen.

Ober nimm Adnig/ Weprauch/ Mpriben/weiflen Pfeffer/ Safftan / Aloe ana ein Uni/ Ammoniac vier Enth/ Salarmoniac/bes molriechenben Gummi Styracis, Febermeif / Galnitter jebes einting/alles pulveris firt/und eine Galben Darque, in Die Augen ju fchmies ren/jugerichtet.

Mugen - Baffer: Rimm Fenchel / Rofen / Epfens fraut/ Rauten/ Bethonien/Balbrian und Augentroft/ eines fo viel als bes andern, bact es alles burch einan. Der/ umb brenn es aus/ ift fur die Mugen ein bemabrtes Stud.

Mann einem Dferd bie Mugen mebethun / mimm 25. fcmarte Schnecken/ und ein wenig Bitriol/ thue es in ein Glag/ bect es ju / und ftells an die Sonne / fo

Rem/nimm Tutiam præparatam ein Loth/ Ròmis fichen Bitriol ein halb Loth/ Negelein/Mußeatnuß und Blübe/ jedes ein Loth/ Salarmoniac ein halb Loth/ Campber ein balb Both/weiffen flein geftoffenen Ingber ein Both / alles flein jerftoffen/ in ein fambers Euchlein rool mit Bachs / lag es brepfig Tage an ber Sonnen oder bep einem warmen Dien / und thue es jur Roth burffi bem Dferb ins Mug.

Stem/ nimm ein balbe Maas frifches Baffers/ und ein Both weiffen Galigenftein / lag es im Baffer balb einfieden / und thue es bem Dferd mit einer Dennen-Reber in Die Mugen-Ede, ift aut für Die Relle.

Stem/ nimm junge Alftern mit Rebern/ und allem/ jerhacte und brenns ju einem Waffer / bas thue bem Dferd fein fittfam mit einem faubern Schwammlein/ brenmal des Lages/in die Mugen.

Der nimm Rofen / Fendel/ Rauten und Schellfraut . Maffer / gleicher Maffe / thue es in ein gutes Glaslein / und weiffen geftoffenen Birriol (nachdem du es ftarct haben wilt)viel ober wenig barju / fo offt bu es gebrauchen wilt/ forubr das Baffer

II. Thed.

\* 3 g ti

CAP.

#### CAP LXXXII.

## Zustände der Obren.

Schondr in die Ohren / Ohren Mingel / wie fen/ auch Effig und Del daran, eines so viel als des anses etiligte beiffen / kommt aus bosem unteinem den ben laß es den dritten Sheil einsieden, und thus dem Geblux wann dem Pierd zu rechter Zeit nicht Ros zu Abends in die Ohren zu Morgens soll es wieder gelaffen worden : Mach Sonig und Ruf. Del miteins ander laulich und fchmiere ibm des Lages imenmabl

Der nmm rothe Weiden und Benfuß aufammen/ fieds im 2Bein/ und binds bem Dferd in bas Obr/ fo

heiß es foldes erleiber fan

Bann ein D fetd Webtagen an einem Ohr befin-Det / fagt Ber: Ceuter / und Der Kopff an Derfelben Ceiten gefchwollen ift / Das curir alfo: Nimm erftlich ein angewindte Rergen/ brenn ibm bas Saar meg por Dem Obr / aletann reib Die abgebrannte Saut mit Comeer/ barnach reiß es mit einem beiffen Epfen/uns ter ben Ohren herabieines Fingers lang/ barauf falbe fie mit ber Biber-Salbifo ber erfterwehnten Sern Ceutern im 96. Capitel feines Roge Areney-Buche ju finden/ und allbier/ ber Rurte balber/unterlaffen mor-Darnach manft du ihm die Ropff Aber laffen/ bod an ber gefunden Ceiten ; im Rall es aber um bas Bog gefahrlich fenn murde / fo wirft du bald mercfen, daß fihm ein wenig Blut jur Rafen heraus rinnt; also bann nimm groen Sperbotter / ein viertel Ung geftoffenen Bimmet / und geftoffene Regelein / und thue ibms in bas Masloch / Darque es blutet / Dif ftellet ibm Die Schmerken innerhalb 24. Stunden / und mann es nun uber Die 27. Stundiffet/ fo genefet es/ mo nicht/

tem nimm etliche Blatter bon einem Relberbaum ein Um Flein gestoffenen Comeffel, thus in einen Sas

gefund fenn.

Mann einem Dferd Die Obren fchrodren/faat Dars tin Bohmen/fo nimm Donig Laugen und 2Baffer/und mifch Duf . Del barunter/ bamit falbe Die Ohren/ bes

Lages imenmal/ recht mol/es hilfft.

Gur die Burmer und Dolten in ben Obren: Greiff dem Pferd mit einem Finger in die Ohren/ und mo du es meich fühleft / ba fchneide mit einem Scheer-Meffer Ereukmeife binein, frede Grunfpan binein, und beil es mit einer guten Beilfalben.

Man fans auch merden/wann ein Pferd ben Ropff offt beutelt / und auf Die Geiten benctt bam nimm eionn viertigen alten Speck! foneid ihn klein/ fchmeld ihn dann / und thu ein wenig Effig datunter/laß es es-wallen/ und fo es lau wird/ fo gieß es dem Pferd in die Ohren/ ober pref den Gafft aus Dem Robifraut/ und gieß ihms in die Ohren.

Mann ein Dferd ubel boret/ fo nimm einen Rettich/ ben jerfchneid wol flein/ menge Gals barunter / jerflopff es mobi/pref ben Cafft beraus/und thue es dem Rok in Die Dhren. Man fan Diefes auch ben Leuten

Etliche brauchen nur ben bloffen Rettichfafft obne

Salt/ bas hat auch gute Burcfung. Andere nehmen Ameis . Ever / gerkiopffen folde mobi / preffen ben Gafft beraus / und treuffen es in Die Ohren / foll mol

Dienen.

### CAP. LXXXIII. Maul = und Zungen = Webe.

Ann ein Pferd die Arottim Maul hat / so beb untereinander/ und falbe es damit täglich/ proep oder dreumal. men, und fiberob ibm Die Daut gar fcmart ift inwendig im Maul bann foll man bem Pferd diefelbe fowarte Saut, vornen an den Lippen und im Maul mit einem beiffen Epfen brennen, und folde mol mit folgender Calbe schmieren / so lana bis es heil/ und das Maul gant rein wird. Die Calbe aber ist diese: Mauf gang rein wird. Die Salbe aber ift dies: Nimm Rosen-Zucker/Rosen-Wasser-und Hohnig-nach Geduncken/ eemperire die Salben/ und brauchs tubl

Batte ein Pferd von dem Baum ober fonften an ber Bungen einen Schaben bekommen / fo nimm vor groep Grofchen Rofen Sonig/ ein viertele Pfund gemeines Sonig/ ein Both gebrennten Galibenftem/ungelofchten Rald groep loth/und ein halb loth geftoffenen Dfeffer/ machs ben einem Beuer jur Galben und beftreich Die

Runge Domit.

Rurs Gefchwar im Maul nimm Butter und 2Bein/ jerlaß es untereinander / und wafche ihm bas Maul Damit, fo marm du es mit ben Sanden erleiben fanft/ninm bernach Somia und Gemelmebl/ menas

2Bann man einem Pferd Die Bunge abichneiben muß / fo es mit bem Rrebs/ ober einem Ochaben behafft gewesen ift / machfet fie nicht mehr. Es will aber doch Derz Seuter behaupten; baf fie wiederum machfe / mie beporttebend pag, 154. ju erfeben.

Warm einem Pferd die Zunge fault, nimm Sonig und Calt, reib und falbe Die Bungen bamit ; mare fie aber offen/fo leg Allaun in ein Baffer/und mafche ben Chaben bamit, fo beilt es balb.

Satte ein Rof den Brofch im Maul fo gefchroillt es inwendig/ neben und in Dem Bacen/ und mann mans auffichlagt/fo laufft Epter heraus / dis ertennet man an ben gaben Schleim / ber von beeben Seiten berab hangt/ bann foll man nehmen ein Sausbrob/ und es auf das beiffefte brennen / bernach offne dem Dierd bas Daul mit einem Gitter / und reibe fom bie Backen mit dem Brod/ bis fie bluten alsbann nimm Somia und Gals untereinander, und reibe ibm bas

Bleifch !

Bleifch mol bamit, ober fchneibe bie Rrofche mit einem fcarffen Deffer auf / und reibe Rug mit Galb bermenat mol barein / ober quch gepulverten Grun-

Mann ein Dferd Bolffs Babne oder Schiefer-Babne batt muß man ihme alebaid abitoffen und meataumen laffen/es bindert fie fonft am Effen. Dan muß ibnen bernach den Gafft von den Schafgarben in das Maul geben und foll swepmal des Lages anders nichts als maikene Rleven effen / muffen aber nicht von Rorn

Wann Die Pferd offt auf ben Billen / Babnfleifch und Saumen gefdwollen find / und nicht recht freffen tonnen/ das tommt vom übrigen Geblut / fo foll man ibnen / burch einen erfahrnen Schmied / ben Rern oder Staffel flechen laffen / im abnehmenden Monben / fo wird ihnen bald beffer / ift die Gefchmuift groß / fan mans ein menig / mit einem gluenben Epfen

Wann ein Pferd Froich und Gallen im Maul hat i 6 machfen bem Pferdunter ber Zungen: auf bee-ben Seiten/Zapflein, weiche endlich ichwarts werchen bie foll man je eher je beffet/mit einem ichaiffen Scheerlein abzwicken/ macter mit Gals reiben/ bernach nimm Gepenbaum, Gaffet und Morrben fruds im fcharffen Effig roafch ibm bas Maul und ben Schaben wol aust rauchers mit Morthen in das Maul / fchneid ihm alle Eag ein menig meg/ mafche und rauchere es/ mie ob frebet. Banns einem Dierd erftlich antommt/fo mag es meder effen noch trincfen/ fonbern feifert und fchmas belt im Rutter und im Erincen/ fo folt bu baid binter ben Buhlern / wo fie pflegen ju machfen gwen fleine Aederlein/ entgroep reiffen / daß fie bluten fo tommte nicht mieber.

2Bann ein Dferd überfluffiges Rleifch im Moul bat/ nimm ein Epfen/ wie ein Krucflein gebogen/ machs heiß, boch daß es fcharff fen, und breun ihm das Rleifch

immendig ben dem erften Ctaffel beraus, fcbmiers bernach mit Rofen - Donia

Item / wann das Pferd eine offene Bunge bat/ fo nimm Rofen Sonig und fdiveinen Dardfauch fo viel geftoffenen Dfeffer/ feude burcheinander, und febmies re bem Pferd die Bungen alle Tage groepmal Damit mol

Bur die Dorzwarten / wann fie mit bicfem Buftand beladen find/ fo nehmen fie nicht gerne gu / nimm eine fcarffe gute Scheer / fchneid ihme Die Barben auffe furhefte ab/ wafch ihm das Maul mit Sonig und

Effig wol aus/ es hilfft. Stem/ wann ein Rof nicht folucen mag / nimm brep robe Eper/ mifche fie mit Effig/ nimm einen Ctab eines Daumens-Dict/ jerfpalte ibn/ winde Werct ber-um/ mach es naf mit diefem Beug, und frof dem Rof

Damit in den Sals, fo brechen die Gufen / gieß ibm darnach Milch und Schmals

## CAP. LXXXIV. Svedhälfich.

On fpeckhalfigen Pferden willich / aus herrn Sped und Hals durch und durch ober brenn ihn an Der andern Seiten entgegen/ daß ein Boch wird/ und Der Soß inkand ben hals bangt (fpricht berfelben Löcher brenn drey ober vier durch / darnach er)fo nimm ein Scheermeffer und fo viel Der Sals berüber hangt/das fchneid alles herab/es fchadet ihm nicht obs fcon mitten im Sals und in der Dabne anfieng/ oder meiter / fcneid alles berab / cs treffe Die Dabne weit ober nabend/es gewinnt mohl wieder Dabne und Daar,und mann bu es berab gefchnitten, fo brenns mit einen beiffen Eyfen / wo du es geschnitten hast / und überfahre es / dann schlag ein Ruhetoth / mit Effig angemacht/funf ober acht Cage baruber/barnach fcmiere mit Bonig / bas heilt und macht Baut machfen ber vorigen alten Farb / lafes alfo ein Eag ober acht ftehen/ und ben erften Zag bernach reut es / bann es fcabet ibm nicht.

Mann ein Dferd gebrennt ift morben nach gemeis nem Brauch / to nimm bas faure Waffer vom Rraut/ Das eingemacht worden/item den Gafft von Saufwur-Ben/und Rubefoth- Baffer/Diefes alles mol untereinans Der gemengt / ein leinen Euch vierfach barinn genest/ und über den Brand gefchlagen / Das lofcht und Fühlet gar mol/ diß thue des Tages drenmal / und faubere ben Schaben aus, mit lindem Ersmaffer/ftect Christmurs in Die gebrannten Locher und brauche gute Galben für

ben Brand.

Stem/ mann ein Rog fpedbalfig ift / fo laft es brentren mit einem Eufen/und bebe von oben berab und bon unten auf auch Desgleichen/fodann nimm einen Gped/ und halt ihn an ben Sals / und brenn ihn burch ben

Derfelben Bocher brenn dren ober vier burch / barnach ber Dals lang ift/ und brenne ein jegliches von dem anbern einezwerche Sand / ober ein wenig naber jufammen/ und lag es fteben/fo rinnet das Feifte beraus/ Date nach wanns ausgeroffen ift. so wachfen die Loder schon ju/ muß im Frühling oder Derbst geschehen. Brem/ nimm alt Schmeer/ gestossenen Schwefelrund Leinol/ mobi untereinander temperirt und gefotten/ und fein marm gebraucht.

Der / nimm ju einem Pferd groep loth Quecffile bert für einen Kreuber weiffes Diespulver, auch fo viel Grunfpan/ Campher / Gevenbaum/ Den gerhack auf Das fleinefte, glibenden Ruf, pon einem Camin, fo viel daß es mol braun bavon werde/darju ungenehten Butter/ein Pfund altes Schmeer mol gelautert/dasQuech. filber mit Speichel oder Effig getobtet/ und alles recht Durcheinander gemengt/ fnette es nur mit ben Sanden mobi durcheinander, ift beffer als geftoffen, und laf die Salbent ohn alles Feuer feben. Alebann ein altes fichartiges / raubes Meffer genommen banit auf ben Speck-Dales und auf benben Geiten moff und flarch gefchaben/ daß er gang fratt und fcbier blutig werde / fodann mafch es mit einer fcarffen Kalchlaugen gar mol und lages troce merben nachmals fdmier es mit obermeldter Galben fein bicht ben einer Blut ober beif fen Schins Epfen, und über acht Eage thue ibm wieder alfo; aber fchabe nicht mehr/ fo rinnet ihm der Gpect. Dals aus.

#### CAP. LXXXV.

## Bann ein Pferd rußig ift / und die Rebifudt bat.

Pe Rubigfeit und Reblfucht voneinander zu un. einen Grofchen / alles gemifcht / und bem Bfeeb alle terscheiden, foll man einem Pferd nur die Nas-locher, so lang man tan, feste judrucken, und ein Schaff voll Daffers unterhalten, wann man benn bas Pferd log laffet / und es anfanget ju briefen und ausjumerffen/fo babe man acht/ob Die Rlumpen unb Materi/ Die aus der Dafen tommen / im Maffer fcmimmen oder nicht; ut bas erfte/fo ift es nur Die Reblfucht/fallen fie aber ju Boden fo ift Das Pferd rosig und ju meiben

meil es bart ju remediren.

Dir ift Diefe Runft fur bewahrt / von einem guten Freunde / mitgetheilet worden ; Erftlich nimm einen groffen Stein (fep mas für ein Stein es wolle) erbise ibn wie ein aluendes Epfen / barnach nim Liebftochel Straut/ Meprauchfraut ober Alarum, und Koniafraut/ Verbefcum ) eines fo viel als Des anbern / als eine Dand voll bon jedem 2Bind Bachs eine Rugel einer fauft grof/ auf Diefe Rrauter famt bem Bachs / gieß bren ober pier Alechtring 2Baffer / lag es miteinander fieden/ fo lang als ein Rind-Fleifch/ leg ben glubenben Stein in ein Schaff / und bind ben Baul auf Das niebriafte/mit bem Ropff jum Chaff, becfe ben Ropf mit einer auten Roben ju/ Damit Der Dampff nicht nebenbingebe / alebann gief einen Theil Des erfterwehnten Baffers famt den Krautern auf den heisfen Stein / damit der Dunkt dem Roff in den Kopfigehr das thue so lang die du siedest / daß das Rof mit dem Kinnen nachläss. Wan mag das Pset unterdessen fortan stemlich reuten/ unb/roo moalich/auch über Canb/ fübre nut Diefe Rrauter mit und Dampffe es taglich swenmal Morgende und Abends / und mann bu bas Rof ge-Dampffi haft, fo wafch ihm, mit biefem Baffer Kopff und Rasidcher wohl/darnach nimm die weiffeRinden. Die fich von ben Buchen feibft abftreiffen / einen guten groffen Bufden / item 2Beprauch / Dipriben und omefel fo viel bu um vier Kreuger tauffen tanft / Bobnen-Strob auch eine aute Sand-pollzerftof alles Mein/mifch es untereinander/und berauchere Das Dferb (mann es juvor gebunftet worben) Damit auf einer Glut in einer Stuben, und laß es, nach bem Rauchen, in einer Stuben an ber Barme groep oder bren Stunden fteben, und baf Die Ctube wol warm fen. Diefe Arts nen ift am allerbeften/ im Commer ju gebrauchen/man bas Gras berfür machit.

Rtem nimm Rranwerbroipffel / Attich und Da bern / fiebs in einem 2Baffer / gieß es mallend in ein Schaff Darauf fet eine Reutter, thue Dabern barein, laf bas Dferd porbin mobl bungerig werben, und alfo ob der Dit effen balt es fonft warm das thue / bis es beffer wird. Reut es offt aus / und laft es alleit in et nem flieffenden Waffer nach bem Strom trincten / fo meicht ber Kern bes Unflats mit Gemalt von ibm;man es nun beffer worden / fo luffie ihm die jwo Sals-24bern/ fabe bas Blut auf bas Butter / lag es bas Pferb effen/ und zwo Ctund nicht barauf trincen. Man tan ihm auch Anfangs Sunermift / Der wol gedorzt und gepulpert ift / mit einem Reberfiel ober Robrlein in Die

Mafen blafen.

Martin Bobmen giebt Diefes Mittel : Dimm Lobr-Del Quedfilber Baum Del Dunds Gett jedes bor Morgen ein Loffel , voll in Die Masiocher marm einges goffen/ bas Quedfilber aber muß erftlich in bem lobre Del gerödtet werden. Gib ihm auch Engianund So-venbaum unter dem Juter zu esten / und Fanum græcum. Sein Tranck foll fepn laulicht Wasfler mit Baisen-Dichl

Ein leichtes Mittelift / ben Unflath aus bem Ropff ju bringen/gieb bem Dferd fein Rutter in einem Cchaft/ ben der Erden / Darein thue lauter und faites 2Baffer im Commer, im Binter aber laulicht/fo viel des Futters ift laß es bernach etliche Lage auf einer befon-bern Weibe geben. Dber ninm Bohnen-Etrob fieb es faft wohl mit Waffer / gibs bem Pferd acht Lage ober langer, und lag es in fein 2Baffer geben. Ober / nimm langen Rettich/ jerfloß auch Bitwer/gief es bem Pferd mit Wein in ben Bals und in die Daslocher ; barnach nimm ein Gans / gieb ihr etliche Lage in Wein geweichte Gerften ju freffen / foneib ihr bet-nach ben Sals ab / bind bas Rog aufwarts, und gieß ibm bas Blut warm in Die Dafen/bas thue ju etlichen-

Bann ein Pferd rubig ift fo nimm einen Ameid-Dauffen in einen Gad/mafche ben in dreven Baffern gieß die drep Waffer zusammen / undzerknirsch die Umeisen gar wol/in dem Gadiin den drepenWassern denn ihne ihn beraus/ und bind dem Pferd den Gad über den Ropff / lag es alfo fteben / bis es mobl erbist wird, bind ibm alebann ben Gad auf, ftreich ihm ben Schweif ab/ laf es ertalten/und gief ibm bas Baffer ine Maul ; Dber nimm gefotten Daberftreb/thue es aufo beiß in einen Zuber/und febe eine Manne darauff darim Daber ift beidem das Pferd (is man vordin mot muß laffen Lungrig voreben) auf eriffet, is gebet ihm der Dampfi in die Rafen, und bilfft.

Ein offt probirte Runft ift fur rubige Dfeto: Mimen Englan vier Loth / Meisterwurk ein Loth Lorberr ein halb Loth Calmus / Bierbaum Mistel und Bittwer je-bes ein halb Loth / Franum græcum und Baselwurk

ana ein Both; die alles gestoffen zu einem Pulver ver-mische Wosens und Abends im Futter gegeben. Die Kehssuch der einer in die eines so geschen. Die nicht lang sieden zie eines so dabrich / voam sie nur nicht lang sieden bleibt und bald rinnend wird ; die beforbert/ wann man allweg roctene Rleven in ein laulichtes Baffer ruhrt / und ihme ju trincten giebt. Der nimm zwo gute Gauffen voll Dopffen/fiede im Wasser nimm zwo gute Gauffen voll Dopffen/fiede im Wasser/brinck wohl aus/ bis das Wasser braum werder laß es wieder abkublen/ laß das Pferd vor wol

Durft leiden/ und gib ibme ju trincfen. Fur die Kehlfucht ift eine gewiffe Runft : Rimm eine Sand . voll Gundelreben / gerfchneide fie flein/ nimm dargu ein Maas Bein/ foutte fie darein/laf es Die Delffte einfieden/gibs auf bem Rutter, fo mirbs balb

offen/ und laufit aus /ift beroabrt.

Stem mann man will die Rehtfucht balb bon einem Pferd abtreiben / Dafes rinnen wird/ fo nimm Dfef. fet / Staphylagria und fleine Beinbecrlein/ jedes ein Both / und gieb ihms auf einmal'im gutter / als offt du ihm Morgens und Abends/ bas gewöhnliche Butter giebft.

Mann.

Wann ein Pferd anbebt ju huften / und unter ber | eines / fo jergebet es barinnen und wird bie Reblfucht Rebl ober Droß einen Beulen gewinnet, fo nimm Sos ma/alt Schmeer und Broibel/lafi es unter einander fie-Den / fcbmier dem Rog Die Beulen/ fo warm du es leis ben fanft / Des Lages greymal / werden die Beulen groffer und weicher / fo offine fic mit einem beiffen eifernern Bain/ boch brenn es alfo/ bag bu dem Rog feinen Schaben thuft, halte das Rog gar marm,und gib ibm umter bem Baaren ju freffen ; ober gib ibm brey ober Dier Egge trocfene Klepen ju effen.

Rtem / nimm das Weiffe bon bier und groanfig Epern/ thue Elein gestoffenen Weurauch Darein / und

gicf ibn cin.

rtem/nimm ein En/ leas über Dacht in Efig/ fo deelt fich die Schalen Davon, fcbieb es bem Rof in

Stem / nimm Dirfdborn, feile ober fchneibe etliche Scheitel Davon/ thuc Darju gar ein wenig Baum-Del/ thue es auf eine Glut/ und berauchere bas Pferd / es

machte mol rinnen.

Stem / nimm fdmarbe Chriftmurbel eines balben fingers lang, burch bie Saut gezogen, und barinn fte. den laffen / es gichet in brep Zagen Die Reblfucht aus. Atem Fenum gracum in Bein ober Effig ge-

meicht, und Morgen, fo viel man gwifden brepen Ringern faffen tan / auf das Futter gegeben.

Der nimm ungenetten erft-ausgerührten Butter / fo groß als ein Safelnug/ thus bem Pferd in Der Ohren teine Gefahr mehr.

im furben brechen.

Der nimm Baum-Del / gieß dem Pferd beebe Obren voll / continuirs etliche Tage / ich habe (fagt Der Binter) mit Diefem Remedio einem Dierd folche Materiam beraus getrieben aus der Dafen / Die fo jabe

als ein Dech immer fenn fan/ gewefen ift. Der nimm lebendigen gepulberten Schwefel ; gib ihms unter bem Butter / gib ihme bas Butter auf ber Erben, und blas ibm Diefpulver oder Cabat in Die

Dafen ; man muß auch dem Pferd nicht laffen, bis Die

Rehtfucht mohl gereinigt ift. 2Bann fich die Kehlfucht vetftellt / bag es febr buftet / fo borre himmelbrand oder Verbalcum mit 2Burtel und Stangel / machs ju Pulver / und gibs bem Dferd unter dem gutter/ fo wird es bald wiederum

geben.

Ber Beorg Simon Minter faat in feinem mole erfahrnen Rog-Arbt / man foll in aller Reblfucht ben Pferden feine Aber laffen, weil es bochft fchablich, und

gemeiniglich der Zod darauf erfolae.

Cehr viel andere gute Remedien und Mittel wider bie Rehlfucht / wirft bu in ben Rof Arther Buchern Berin Geuters und Berin Fanfers finden. Dif ift ju beobachten / Daß fo bald ein Dferd die Reblfucht bat / man Dittel unbergoglich brauche/ Dag es rinnend mer-De / fo bald dis zuwegen gebracht wird / bat es meiter

#### CAP LXXXVI. Kur die Nifel oder Keifel.

Tur die Rifel ift mir bon einem guten Freund fole gendes Mittel gegeben worden, das foll auf ein gantes Jahr hindurch helffen : Nim das weiß fe Marct aus dem Holunder, der baftelbige Jahr gemachfen ift, weil er noch gruner garbe fcheinet, fchneib es ju fleinen Stucken / fet es in einem fleinen Safelcin qu einer Glut/daß fein braun werde und nicht fchmart/ mache ju Pulbet / reutere durch ein Gieb / einer Belfchen Ruß groß bon diefem Pulber auf einem Schnits ten Brod mit Galy eingegeben/ man mage im Commer oder Minter thun/ ift auch gut fur die Burme.

Die Difel aber ertennet man alfo, wann die Dhe ren und bas Gefdrott fait find, und je falter Diefelben find, je gefährlicher es ift, auch wann bie Bunge trocfen ift/ (Dann find ihm die Ohren falt/und dennoch die Bunge warm und feucht / fo find es die Wurme /) Item / mann es fich offt legt/und wieder aufftehet/fo greiffuns ter ben Ohren berabials lang die Ohren findida findeft Du fleine Knopperlein in Der Daut/ reuß es Dafelbft mit einem Lageifen, ober fonft mit einem gar fcharffen Def. fer auf, reib Galt binein, oder lag dem Dferd in den

Dhren. Stem nimm Nachtschatten-Baffer / beines Befallens/ geftoffene Eperfchalen Sammerfchlag/Bein-Effig/Ebermurgel/ Sarn von einem gefunden Knaben/ Dieffer/ Brandwein/ Knoblauch und geftoffene Rreis Den/dem Dferd warm eingegoffen/es ift offt probirt und gut befunden worden. Stem mach Lefchelfraut und Centaurcam ju Duiber / gibs bem Pferd unter bem Rutter gu effen.

Martin Bobmen fagt : Mann man ibm Die Reifel geriffen/foll man ein Stucklein Spiefalas, obnaefabr einer Bohnen groß/ nehmen/und es binein flecken/oder ein Dieffer - torn bag es von fich felbft ausschwiere : Darnach foll mans mit Wein auswafden/fo befomme es fein Lage Diefe Rrancfbeit nicht mehr.

Herr Fapfer fagt / das gewiffeste fev / tvann man dem Pferd / das die Difein bat / die Aber unter der Bunge laffe, bas er Schelm-Bleberlein beifet / welches Der Beit voller Blut ift / und aufgelauffen/alfo bag es

mol au erfennen.

Berz Ceuter melbet/biefe Aber fen bornen am Cpis ber Bungen/ die foll man aufreiffen/ Die Bungen mit der Sand wol ftreichen fo fallen Die Beifeln beraus/alsein. fent und flich den dritten Ctaffel daß es blute; Undere laffen ibm auch jugleich in der Rafen , und balten Die Rasidcher gu/bis es brenfet / bann ift es genefen.

Eheils ftechens auch an den Spigen der Ohren / ober ftechen Die 2lber / fo mitten burch bas Dbr

gebet.

Bu nachfolgender Wartung foll man bas Vferd am Ruckgrad / Bugen und Dieren/ mit warmen 2Baffet befreichen/ (wie Vegetius will) barinnen Deublumen gefotten/ mannes alfo erwarmet ift/ fo trocfnees wies Der mit fleiffigem Abwifchen/ Darnach falbe es mit autem Wein und Del / und reibes faft lang damit/ bes dect es mol/ ftelle in einen warmen Stall / und mache ibm eine gute gelinde Streu

Wann die nun drey Tage nacheinander gefcheben / fo erquicke es mit diesem Trand: Rimm Morrhen-

imen-

men Um / Dragacanthi pier Uni/ Gaffran ein Um / Bimeaugen ein Ung/Anagallici ein Pfund/ 2Beprauch Des Dannleins ein Pfund, Diefe Ctucke flog ju Dulver / fahe es durch ein Gieb / gieb ibm davon taglich jwep Loffel voll in warmen 2Baffer nublicher mare es/ mann du darju thateft gwenloffel voll Sonigrund given Loffel boll Rofen . Dels/ ift febr buifflich bem Dagen und ber Dauung.

Der nimm Die Luckstlau / und reif bamit ben brits ten Ctaffel auf/ Daß es blute/fo tommt Die Reifel Das Dierd nimmer an / wie man bann die guteflauen gu allen Schaden brauchen mage es gefchwillet feiner ba-

Den Geuter fagt : Bann ein Pferd Die Feifel betommt / fo nimm frifch Baffer fchut ihms in Das linde Dbr / und reibe es recht und wol um die Augen und von dem Ropff berab / bis ju der Dafen / mit eis nem mollenen Quch ; barnach nimm die Bungen/ reibs pornen und binten mit einem wollenen Euch recht mol/ fo wirfft die Bunge weiffe Blatterlein auf, Die foll man mit einem Defferfpis offnen / und weiter nichts bargu thun / bas hilfte / fo fern ihm por nie nichts anders gebraucht / ober gelaffen morben fonft aber bilfft biefes nicht.

Wann ein Dferd Die Difel am Repfen triegt/fo gieß ibm 2Baffer in Das Ohr; ober: Piffez dedans l'oreilte, ift aufs menigfte fo lange aut / bis man queinem Schmiede fommen mag.

Dag ein Rof Die Beifel nicht anftoffe, fo gib ibm Des Jahrs ein oder mehrmalen gestoffenen Schwefel ju effen; Oder nimm den ersten Duff ber abgestoffen wird / wann es jum erftenmal befchlagen wird/ brenne folden ju Bulver, und gib es bem Dferd im Rutter

ober Trincten ein.

Der nimm Mausohrlein-Rraut/ Gundelreb und Gevenbaum, jedes gleich viel, flof es ju Bulver, und aib dem Pferd je ju achzehen Bochen / jedesmal ein Loth ober arben unter bem Butter bermifcht ju effen / fo ift es das gange Jahr Davor ficher; Dis ift ein gemiffes Experiment, mie Tabernamontanus fol, 500, beseu-

Bur die Difel gib bem Pferd funff Corbeer ganh/ ober jerfchnitten/ ober jerfteffen auf einem Brod ju effent es genefet; oder geuß ifm Effig in die Ohrent reuts ein wenig darauf fo follen die Rifel durch die Rasidder ausfallen. Dehr andere gute Mittel fuche bins und wieder in den Rof-Arnen-Buchern.

CAP, LXXXVII.

## Schwerer Athem und Engbruftig.

für den schweren Athem: Rimm Wolltraut / fo wird fie bald hinten wieder heraus seyn/ und allerlep oder himmelbrand mit Bube und Wurken/ Unflath mit fich beraus bringen backs flein, und gibs dem Pferd alfo grun / allgeit ein Sand voll unter das Futter; Item nimm einen Ameißbauffen/ fied alles miteinander / lag es kalt wetben/und gibs bem Pferd ju trincten ; ober nimm einen Rael brenn ibn ju Pulver / und gibs ibm groep Lage unter bem Butter ju effen. Item nimm Salve / jerftof ihn gar flein/ mach ihn

mit autem Brandwein weich/ wie ein Roch / lag es mieber trocken werben gerftog und gerreib ihn gar flein/ feucht ibn jum andern und brittenmal mit Brandweine und thue bamit, wie ju Anfang vermelbet worden, gib

ibm etliche Edge auf dem Butter.

Der nimm Fænum gracum . Alantrourt / Bitte mer/ jedes ein Both/Schwefel ein Both/ fog alles durcheinander / gibs dem Pferd drey Eage im Futter, am vierden Tag schlag ihm die Sport-Ader / sahedas Blut, und gibs ihm auf dem Futterzu effen.

Ober nimm brey Comer voll Waffer / laf einen fungen Sund / ber brep Bochen alt ift / bis auf Die Delffte barinnen tochen / bis baf fem Bleifch von ben Beinen abgebet / thue endlich bargu Bucter / Ingber / und Pfeffer / jedes eine Ungen/ gib dem Pferd von bies fem Franct brey Morgen nacheinander/ bas erftemal funff Ceiblein/ bas andremal vier Ceiblein / und bas lettemal brep Geiblein ju trinden / laf alsbann bas Pferd aus allen Krafften lauffen, und befpreng bas Deu / Das man ihm entzwifchen ju freffen gibt / alljeit mit diefem Eranct.

Item nimm ein lebendiae 2lal / eines Sammerftiels lang fper dem Pferd Das Maul auf / mit einem Maulgattern/und lag ihm die 2lal in den Sals binein lauffen/

Unflath mie fich beraus bringen. Stem nimm Mecrrettich - Blatter / und gibs bem Pferd nuchtern ju effen , und mann es geffen bat, und Du wilt ibm Butter geben / fo nimm Diefes Rrauts ein balb Pfund / bas Tag und Racht im Baffer gelegen ift und thuihm Davon ein wenig unter bas Gutter.

2Bann ein Pferd oder Rindviehe febr teuchet / und enabruftig ober Lungenfüchtig ift / foll man ibm Cormentill-Kraut und 2Burgen in ihrem Futter / ober in ihren Eranct eimnischen, auch foldes Bulper in mare

men Waffer eingieffen.

Bann ein Dferd engbruftig ift / und einen fchmes ren Athem hat / foll man ihm viertig Tage Buffattich futtern/ fo wol vor/ als nach dem Futter/ auch bisweis len ein wenig in Bein eingeweichtes Fanum gracum,

So wirds gesund und fett werden. 2Bann ein Pferd dampfig ift / foll diefes eine bes mabrte Arenen fenn : Man muß an einem fconen Lag ber gar bell ift/ Bormittag, ebe es einen Biffen geffen hats die Lung-Alber schlagens wol bluten / bas Blut in einem Safen auf-fangensund ein halbe Stunde fteben laffen. Zuvor aber laffe man einen groffen Brugel hainbuches Sole/ eines Armedich/ ober noch bicfer auf dren Biertel lang/ mit einem groffen Dabins ger / wie ju ben 2Bafferrobren / ausbohren ; allein an bem untern Ort muß er gang bleiben/ bann nimm bas Blut/thue Das Mafferige und Saflice oben meg/ fulle Den Brugel voll mit Blut/ bas Safliche / mas am Bos den gefunden, thue auch weg vermach bann ben Brus gel oben mit einem Reul gar gehabe und wolgur brenn ibn in einem Beuer, fiebe aber, baf er bepfammen bleis be/ biffer ju einer Roblen wird / lagibn abfublen,

flog ibn mit Roblen Dolg, und allem flein ju Pulver | Dis foll man in einem Reffel Baffes thungund mol auf thu auch Calmus, und Schwammen pon einem Rirfchbaum/ flein gefchnitten und geftoffen / barunter/ nimm von biefen bregen Stucken eines fo viel als bes andern/ bermifch es mol und gibs bem Dferd alle Morgen frue be / einen Efloffel voll im Gutter/ und nebe es mit fris fdem Baffer/bag es bas Dulver nicht verblafe ; man muß es fleiffig brauchen/fo lang etmas von bem Dulver berhanden ift/ probatum cit. Wann das Rof teuchet / fo gib ihm weiffe Ruben

tu effentes mirb davon nicht allein gefund fondern auch

fcbon feift werben.

Für den fchweren Athem ber Dferbe, Die bie Rrans tofen Pouslifs nennen / gibt Mr. del Campe folgenbes Recept : Il faut avoir deux livres de poudre d'acier, ou d'esquilles,& les faire brusler, avec aut ant de bon fouphre, il s'en ferà une poudre, dont vous luy donnerez, foir & matin, dans fon avoine, chaque fois une pleine cullier d'argent, ce remede est tresexcellent & elprouvé.

Martin Bobmen fagt : Man foll Ameiffen - Des fter mit allem nehmen/ und fie in einen neuen Gacf jufammen thun, ie mehr man haben mag, je beffer es ift, lausgegangene Rof-Artney-Bucher.

fieben laffen/und mann ein gut Theil des Waffers eins gefotten / foll man ben Reffel wieber fullen/ und bas wieder breb Stunden fochen laffen/barnach ben Sack famt allem mas barinnen ift, beraus nebmen , und an einer Stangen über bem Reffel bangen / bag es mobl austreuffe / bann fchaumt man bas QBaffer ab / lafe fet es falt merben, und bas Dferd Davon trincfen, man giebt ibm fein anders Daffer / bis es biefes ausges truncfen bat.

Stem / nimm Beinfaamen/burg ibn in einem Dien mach ihn zu Pulver, thue Enzian Pulvet darunter, und giebs dem Pferd Abends und Morgens unter dem Ructet/ gieb ihm fein Deu/ fonbern Baisen ober Rockens Strob/ und mifch ibm unter bas Rutter Dirfcbungen/ Bibenellfraut und Wurgen alles gepulvert / trancfs auch mit 2Baffer/ barinnen Reffeln find gefotten / und

laf es nicht muffig geben.

Etlichen Pferden/ fo von Ratur gar enge und nicht recht eröffnete Radiocher haben/verden felbige ein menig von auffen aufgefcblist / bilfft boch etwas. mebr bavon miffen will/ Der befehe Die unterfcbiebliche

#### CAP, LXXXVIII.

### Für die Berkschlächtigfeit/ Buffen und Lungensucht.

Berbichlächtigfeit ift noch barter ju vertreiben, als die engbruftige Weife: Nimm En Jian Pulver in gefalhenenem Wein/un gieß ihn Dem Pferd brev oder vier Cage warm in den Sals/und gieb ihm anders nichts ju effen, als trockene Rocken-

2Bann ein Dferd Dersichlachtig und bampfig ift nimm Birnbaum-Miftel / Lungentraut, von einer Epden/ jebes gleich viel/ Buchen Diftel einen Bierting/ und gelbelilgenwurgen/bif alles hade flein ju Pulber/ und giebe dem Pferd auft dem Butter/wann der Mond funff Zag alt ift

Stem / nimm milben Gaffran / Emian, und Rendelfraut ana gederzt/ und gepulvert / allgeit ein Both unter Dem Rutter/acht ober neun Zage/ es bilfft.

Der nimm Rettichfraut/ borr es an ber Connen / oder auf einem Ofen, ftog es ju Dulber, und gibs uns

ter Das Futter.

Der grab einen Ameiß Dauffen mit Ameiffen / Epren und Erben/aus/fied alles im Bein fein gemad/ wie ein talbernes Bleifch/ bep einer Mechtering/giefi es Dem Dferb ein/über amen Eage fieb ein neues / thue foldes funff ober feche Lage nacheinander.

Doer wann ein Pferd bertichlachtig ift, fo nimm einen Ameif . Sauff mit allem / was drinnen ift , in einem Gad / etwann einen Sut . voll/ fieds in einem Reffel Baffer, und tranct bas Pferd alle Lage babon,

gieb ibm fonft nichts ju trinden.

Der nimm einen verbrannten Bael / Fænum græcum und Rettich gepulbert, und im Rutter gegeben.

Ortem / fo em Dferd berufchlachtig / lungenfüchtig oder lungenfdwurig ift/und feuchet/fo nimm ein Pfund Birnbaum-Mistels ein Pfund Encheins zwen Pfund Erchenlaubs ein Wierting Wermuths ein Wierting Bolmuth/ ein Pfund Galvey / Centauer/Engelfuß/

und Zittwer / jedes ein Plund / ein Vierting weissen Ingber / ein Achtel Galgant / Edscheitraut und Mei-fterwurf jedes ein Psund / pulversirt / gemengt / und

bem Dferd unter bas Futter gegeben. Dber nimm maibene Urheb/ mach Biffen baraus / giebs bem Dferd im gefottenen Bein ein, und fo bu es

trancfeft/fo rubr bem Dferd Waisen-Debl ins Baf-

fer/ fo lang big es gefund wird. 3tem/ wann einem Pferd bas Ders / Mils / Luns gen und Leber borret/ fo nimm Bronnentreffen/ ftog ihn tlein / groing ben Gafft betaus, und gieb ihn dem Dferd ein ober feut Gunbelreben im Baffer / und giebe bem Pferd gu trinden/einen Monat lang nacheins ander / ift alle Lage grep ober breymal ju geben ; Dis hilfft auch/ wann ihm bie Reiften jergangen mate; es ift auch gut/ mann man Ugrimonienblatter / famt ber Burgen ju Pulver gemacht bem Pferd Morgens und Abende im marmen Bein eingieffet.

Wann ein Pferd Bertfchlachtig ift / fo man auf Beifch pullivo beiffet/gehet ihm ein Dampff aus ber Dafen / und giebet in ben Geiten ein/ toann es 21them fcopffet; ift eines von den Saubt-Dangeln: Dimm eine Sand voll Rheinfarntraut und Salt das Kraut ftof wohl/und thue es in warm oder talt Waffer/druct es aus/und gibs bem Rof zu trincfen/ftof ibm auch bas

Rraut in Die Dasidcher.

Stem/ nimm Bacholberbeer/und Bonig barunter / serftof es moligief es dem Pferd in den Salfies bilfft/ auffe wenigfte fo lang, bag mans vertauffen tan.

Stem/ nimm von einem Merken-Fuchfen bie lebet / borrer pulverer und gieb fie ben Pferd im Butter, ober gieß es ihm mit marmen Bein ein.

Stem nimm bes Rrauts/fo auf bem Daffer fchmes

bet/Geemunk genannt/mache ju Bulver/und gibe bein Pferd auff dem Futter. Beb berm Ceuter findeft du \* 50

noch viel andere aute Stude, fo bier ber Rurke balben,

ausgelaffen worden.

Tabernamontanus fol. 137. fagt: Nimm Romis fchen Rumel anderthalb Coth/ Fenchelfaamen ein Coth/ Galgant Regelein/ Ingbet/jedes 3 Quintel/ Caff-ran ein halbes Quintel/floß alles zu Pulvet/ foliag frifdie Ever barru, temperire burcheinander / mie einen Bren Darnach zerreib Denfelben mit Wein/ fo viel als genug ift, baf es bann merbe, mie eine Brube,ma be es warm / und fchutte es bem Gaul ein; ebe bu aber bis braucheft/folt bu ihm einen halben Zag vorber fein Futter geben/ und auch einen halben Cag bernach ; mann buibm nun Diefes baft eingefchuttet / fo fubr es allmablich bin und ber.

Idem fol. 260, Go ein Dferd Bauchfdlachtig und Dampfig ift / fo nimm Bibernell . 2Burken/ Fanum gracum, gemein Galt/jebes fechgeben Ungen/ Engian acht Ungen/Diefe Ctucke mache ju einem reinen Pulber/ thue es in einen Reffel fcutte barüber frifch Bronnenmaffer/laf es mobl Durcheinander fieden/bis obngefabr auf funff Daas überbleiben, Davon gieb Dem Rof alle Sage eine halbe Dlaas, fo marm es ju leiden ift / bas thue neun Eage nacheinander, fo wird bas Dferd wieberum gefund, und fo etwas von Diefem Franct überbleibt / fo gibs bem Dferd ben gebenben Lag pollends

gu trincfen.

Rur bas Ders Befperr/nimm Alam fortidam einer Bobnen groß / Sonig vier Ungen/ Galniter gwen Unjen/ Wein und Effig jufamen ein Geiblein/biefe Gtwcee in einer Maas Baffer wohl gewarmet/foll man dem Diferde bren Zage nacheinander in Den Golund gieffen; man muß Das Dferd trocken futtern / fein Gras ober feuchtes Futter geben / etliche reiben es mit Del und Bein / man foll es bann mit warmen Roben um ben Bauch und Bruft wol bewahren / nublich mare es auch/ baf man ben Stall fein fauber hielte/ und molriechende Rrauter / als Quendels Camillen Lorbeerbidtter/ barein ftreucte/ ober bamit raucherte.

Die Suften tommet ben Vferben aus mancherlen Urfachen/ aus ftaubichtem Sutter/ unreinem Getranct und bergleichen / und bat wenig ju bebeuten/ wann es nur nicht überhand nimmt / mabret es aber lang/ und fericht. man braucht nichts/fo mag leicht etwas argers Darqus entfteben.

Bu ber trockenen Suften foll man Sanfftorner in Milch fieden, nachmals wol zerftoffen in einem Morfel. Durch ein Tuchlein feiben, und bem Pferd etliche Mor-

gen laulicht eingieffen.

2Bann ein Dierd vor Suften nicht effen tan / lag es Lag und Macht ungetruncfen fteben/barnach nimm Roden-Mebl / geuß rein Baffer barauf , gieb ibms

ju trinden.

Sur bose Susten der Pferde / auch für die Kehle fuche nimm Fanum gracum " Hastemute Lungen-traut / Schwefelt Enjant Ottermennig Wolmuch Betroutgen/ vollde Phydoarbara Lossen und Weet muth / jedes fo viel ale des andern / ftof es ju Duiver/ mifche es/ und gieb bem huftenden und fehlfuctigen Dierd alle Morgen und Abend einen guten Coffel - voll im Futter ju effen/ man muß aber foldes vor neben mit Galbivaffer, Die foll man vierzeben Zag nacheinander brauchen.

Go ein Dferd buftet, nimm Comefel mit Sunds bein / ftof es untereinander / und gibs unter bem Rute

Rtem / Beamart . Kraut und Benfuß in Baf. fer gefotten und felbiges bem Dferd ju trincfen geben.

Der fommt Die Suften aus falter Urfach fo nimm Fanum gracum, Lorbeer/ Schwefel/Galb unafchen/ ftof alles untereinander / fabe es burch ein Cieblein/ und ehe du es dem Dierd im Futter gibft/folt bu ibm am dritten Cage juvor die Sals Aber ober auf beeden Geiten die Spor Aber fchlagen.

Der brauch Morgends und Abends von folgenbem Buften Duiver : Lungentraut / Chrenpreif / 2Baldmeifter / Mantourben / 2Begmartempurben / Calvey jedes ein Sand voll / weiffen Bepbrauch ein Ung / geftoffenen Schwefel gwen Umen/ und mit fo viel Galt gemifcht, ais bas gante Pulver wiegt.

Der ftof Knoblauch mit Schiefpulver und Effig/ und gieß ihme erliche Eag nacheinander ein / oder futs

tere ibm Rettich unter ben Dabern. Item/ nimm Fænum græcum, Wollfraut und gungenfraut fieds im Baffer und gibe dem Pferd

au trincfen. 3tem/ nimm brepffig burre Feigen / Bonig brep Dfund/fied es wol unter einander/thue alsbann weiffers Berrauch und Opopanacis jedes ein Ung darzu/misch es wol zusammen / und gib dem Pferd alle Morgeri

ein Both Dabon.

Der gepulberten SchmefelMorgenbe und Iben bes nachdem bas Pferd getruncken/ unter bem Futter gegeben ; und bergleichen findet man viel in Den Dferd-

Arkney Buchern

Die Lungenfucht ift Die unfaubere Tracht / fo burch Die langmurige und unfleiffig - curirte Suften erzeuget wird/ wann die Lungen mit dicen folcimichten Reuchtigfeiten erfullet / angegriffen und verlett wird/ bag fie (wo man nicht ben Beiten Rath fchaffet) enblich fauler muß; daher ihm auch der Athem übeleriechend reitd / vorfflicken jähen, gelblichten Schleim Pahen-weiss aus / nicht allein im Suften durch dem Munde/sondern auch durch die Massischer doch et ross dunn und raf-

Bur Lungen . Beilung bat Berr Sapfer Diefen Erand verordnet : Dimm Gaffran / Bimmetrinden / und Murthen in gleichem Bewicht / ftof alles flein / bermifch es unter 2Bein und Benig / und gief es ein/ boch foll man borber bas Maul mit Galniter / Effig / Sonig und 2Baffer untereinander vermifcht/ reiben

und mafchen.

Audere melden, man foll nehmen das hirn bon einem noch faugenden Spanfarcel/in einem Ceiblein Bein fieden / und bargu thun noch feche Ungen Baum Del / und bem Pferd eingieffen ; Undere gieffen das Blut davon ein; ju dem dienen auch Wald-Meuter, Lungentraut, Shrenpreiß, Bronnentreß und bergleichen Kranter gepulvert/ und in Butter eingege

Item / uimm Mantivurbel/ leas eine balbe Ctunde in Bein, oder lag fie barinnen fieden, darnach thue Die Burben heraus, und Gaffran, Anoblauch / Theriac

und Sebenbaum dargu alles gepulbert / gerftoffen und | fcharffen Effige und geuß ibn dem Dferd ein / er beilet wol untereinander gerührt/und eingegoffen. Item gib dem Pferd alleit Cormentill Wurhen

gepulvert unter bas futter.

beraus / dargu thue frifchen Butter und Baum Det / alles ju Duber und gieb bem Pferd allwegen ein Lof. mengs woluntereinander und gieß es ein ; oder nimm fel boll oder zween unter dem Gutter.

alle Webrechen der gungen.

Stem nimm frifche Corbeer/ ftof fie ju Dulber/baru Item nimm frischen Bostutet, vres den Safft wol Saamen Alant Begwertrugten und Altwertrugten

#### CAP. LXXXIX.

### Kur das Brimmen und dunne Birchen der Vferde / oder mann fie nicht girchen fonnen.

As Grimmen und Darmgicht wiederfahrt den Glafer mit weiffem Bein/und eines mit Baum Del/ Dferden/ wann man fie im Repfen übertreibt / nicht? und ob fie ju rechter Beit ftallen? Dann fo Diefe Meatus verftopfft find / blaben Die Winde bas Be-Darm auf, und machen bem Dferd fo piel Comer. ben bağ fie wol gar umfallen und fterben ; fie fcharren mit ben Suffen / fallen nicber/ malben fich / fteben frumm jufammen/ und an feinem Ort fill / bas Ges fcbrott und offt ber gange Leib fcbroitet, und bas Ingemeib gurret

Das befte Mittel bafur ift / ben Leib balb offnen/ auf Der Repfe / mann fonft fein Mittel verhanden / geuß ibm Denfchen-Darn ein / fo marm er gelaffen

morben.

Dder nimm Centauerfraut / ftof es Hein/ und fo viel man des Pulvers mit vier Fingern balten tan/ mit Wein und Del / jedes auf zwen Ungen/ laulicht einge-goffen/ und darauf bin und wieder geritten / doch nicht au fonell.

Ober gieß ihm gepulverte Stabwurk ein/ mit war-men Bein ; ober Rautensaamen/ frof ihn zu Bulver/ thue beffen vier oder funff loth in ein Mechtring Wein

und foutte es bem Pferd marm ein.

Wann aber ber Leib gar erhartet und aufgelouffen mare/ fo nimm geben jerftoffene Broibel ein Both burre Beigen Salnitter einen Serupel/ und Sauben Mift 3. Serupelvermischt/lange Zapstein daraus gemacht/ in den Aftern gesteckt/ und das Pferd geritten ; das Pferd muß man wol warm balten, tranct es mit laus lichtem und gefalbenem Waffer.

Fur den Grimmen ift auch die ein gutes Mittel : Dimm Sanffebruet/ mach fie rein bon allem Staub / fied fie im Wein/ bis fie auffchwellen / drucks wol aus ju einer Dild / Dabon gib bem Dferd alle Morgen ein Geiblein laulicht, thue es brep ober vier Lage

nacheinander.

Fur das Grimmen der Pferd : Dimm Rnoblauch gerftof thin gar wol/ thue groepmal fo viel Cohrol Dargu/ faibe bas Pferd/nach allem beinem Bermogen/ Damit um den Rabel , das erweicht ihm den Bauch, und vertreibt ben Grimmen. Ober nimm gepulberten Rurbis / mifch den mit Schiefpulver/ und reib das Pferd mobl damit um den Rabel, und ben bem Colauch. Ober nimm ein groffen Babfchmamen / feub ihn im Bein/ mit Camillen und Lorbeern und binde ibms marm auf ben Dabel.

glef es ibm auf brepmal in ben Sals : ober nimm bren Die Winde und Aufblabungen Dargu gefellen/ uff einem

mache miteinander marm / und gief es ein.

Die Rubr oder Das dinne Birchen und Durch bruch ju vertreiben, ift gut, gute unabgenommene Duich mit Berftenfchleim eingegoffen / bas foll man benn nicht bald fellen/ Damit Die bofen Teuchtigfeiten Defto cher bon innen ausgeführt / und nicht jurud getrieben merben / fo man aber mercet/ bag ein Dferd an leib und Rraffien anfangt abzunehmen / alebann ifte Beit / Mittel ju brauchen.

Bann ein Pferd ben Durchlauffhat / nimme eine Dirnfchalen bon einem Menfchentopff / fchab Davon und gibs bem Pferb ein/ ift beroabrt und hilfft. Doer/ mann ein Rof bunn gircht, und von fich fprust, nimm eine Mag neugemolctene Milch/thue barein groep Loth Dieffer-flupp/und einer Belfchen Ruf groß Rafelupp/ aus einem Kalbesmagen mol jerrieben/Die Dillch marm

gemacht/und eingegoffen.

Derr Faufer fett fur die Ruhr bif: Ein Secht ges bort Binters Zeit im Rauch ober in ber Ctuben/ Commers Beit aber an heiffer Lufft/bernach gepulpert

und eingegeben/ ftellet Die Rubr.

Andere lehren uns folgendes: Nimm einen Karpf-fent der ein Rogner ist ihme den Rognen mit samt dem Ingerdusch beraus / legs in eine Psannen / und laß es auf einer Gint dorren, so se su Pulverrund so viel du beffen mit vier Ringern faffen magit / ftreue allereit auf Das Futter.

Stem gib ibm Rocten-Riepen trocten ju effen, brep

Eage nacheinander.

Der nimm ein Both Meifterwurt/ gibs bem Pferd gepulbert/ net aber bas Pulber bor mit Bein ; ju ber Beit muß man ein Rof biel effen und wenig trincfen laffen, fo wird es befto eber gefund.

Atem Schelffen von Branat, Hepffeln/ im Baffer und Effig gefotten / und dem Pferd ein Geiblein laus

lich eingefcuttet.

Stem nim Erlenlaub/ gebrauche es/ wie p. 239. fole des für Das lauter Stallen gebrauchet wird. nim Zwibel unb Baum-Del auch zerftoffene Derbeny feuds burcheinander / und gießes bem Pferd in ben Bals, aib ibm auch taglich groepmal Weprauch gepulbert auf einer Conitten Brod gu effen.

Wann ein Pferdober ein Rindvieb den Baudfluß hat fo fchneide Tefchelfraut flein / vermifch es mit ibe

rem Sutter.

Doch gefährlicher aber ift bas Uberfeben im Rollein tem nimm Baffer aus groffen Reffeln gebrannt Rof verftopfft ift, und nicht miften tan, weil fich allgeit Diferd bald den Garaus maden Fonnen, bem foll man nacharfentes Stud gebrouchen.

Minum ein Studtein Speck eines Fingers lang, und groffen Daumens Dicte/ beftreue Das wol mit gepulbertem Ortermenia ober Marimonien / itog es ibm wol in ben Maftbarm, es ift gut und hilfft balb. Tabernæmontanus fol. 222.

Der Seiffen in Baffer gewafden und eingegofe fen / brepmal im Cage; item ein Both Dfeffer und fo viel Ingber / und ein Both Quectfitber Durcheinander temperirt/mit einem reinen Knaben-Darn/ und eingegoffen/ ift aber/ meines Erachtens / megen bes Qued.

filberes etwas bedencklich zu thun: Jeem nimm ein halb Both Benedische Seiffen ein Both Sebendaum und zwep Quintel Nießwards alles in ein Seidlein rochen Wein gethan zund dem Pferd in Den Dals gegoffen/ fubre es eine balbe Ctund umber / nimm auch ein wenig Spect und Benedifche Geiffen/ machs untereinander/und flect ihms in den Ufftern/ fo tieff du fanft; man mag ibm auch eine von ben obgefebe ten Cipftieren gebrauchen.

Dict fchablich ift es / wann man Sand und Arme mit Ceiffen fcmiert/und/fo weit man fan/in ben Dlag. Darm hinein greifft und heraus ziehet / fo viel man fan/ meil ben bem Musgang meiftens die Berftopffung am

Stem floß Gevenbaum flein / gieß alten Wein | bargu thut.

Daran / und gibs dem Dferd ein/ reuts bann, bis es

girchet. Der bind einen Ameiß - Hauffen in einem Gad sufammen, fied es mol und binds bem Dferd alsbann uber den Bauch, ober nimm Attichwurken, laf fie im 2Baffer wol fieden, und gib ihme ju trinden; ober nim roctene Rleyen/fieds mol in Effig, gib ibms ju effen, es itrot bald bernach.

Der nimm Attich / poer Obermenia, poer præpas ritten Corianter gepulbert : und ein Studlein Gred Damit eingeftreut/an ein Stecklein gebunden/und binten in ben Leib gethan / theils thun Diefes auch mit ges

pulvertem Matitein.

Der nimm ein Geiblein Effig/mifcheRubetoth bar-

ein, geus dem Pferd ein, und reut es barauf. Der nimm Pappelfraut und Camillen untereinanber in Bein gethan / Darunter groep loth ausgego. gene Caffiam und Baumol rubrs wol burch einander/ und cipftier bae Dferd bamit.

Bor Diefer Krandbeit bat man fich fonderlich porjufebenmann Die Pferd (wies auf Den Repfen und im Beid offt nicht anders feyn fan ) mit Rorn überfüttert find, und fie barüber trinden, bargu ift auch gut folgens De Elpftier/ Dag man nimmt bas Decoctum bom Bingelfraut / Parietaria, Pappeln/ und Barentiau/ mit Donia und Del.

Das vornehmfte ift / bag man ( fo balb man einige Berftopffung meretet) nicht lang martet/fondern bald

CAP XC.

### Wannein Pferd nicht ftallen fan/ item für den Harnzwang/ Sarnwinde, Blutfiall und Lauterffall.

Minn ein Pferd nicht ftallen tan / fo nimm bas Ann ein Pero nicht jeden tun , jo mulanden Skraut Bunerbarn, preß ben Safft babon, und aiefi es bem Pferd ein joder nim Rebeund gieß es dem Pferd ein joder nim Rrebe-augen/floß fie ju Pulver/und gibe bem Pferd im Maffer ein ; etliche thun auch wenige Colnifche Rreiben gepulvert barunter.

Der nim ein Geiblein auten rothen Bein/ober Effig / ein Mefferfpit voll Krebsaugen gestoffen / und einen halben Loffel voll Diptanpulver/foldes untereinander temperirt / und bem Dferd laulicht eingegoffen /

und auf einen Schafmift geftellt.

Item nim Meerrettich / jerftoß ihn/ thu ihn in ein Baffer / und geuß es dem Pferd in Sale ; item nimm ein Biflein lang gefdnittenen Meerrettich / fteceihn dem Dferd in den Schlauch; probier oder gib dem Pferd Pormentill- Burbel in Brod zu effen/macht Stallen/ und Stublagna.

Hem nim ein Both Ingber, und ein Both Dfeffer, blas ibms in Die Dafen / und halt ibms ju/ es ftallet /

bon Stund an.

Rann ein Wferd nicht fallen mag / thue ibm Bibergeil in die Daslocher/halt ibm folche gu/ und lag

es mieder lok/ es ftallt alsbald.

Der nim groep Loth Lorbeer / Blein geftoffen / fdutte in eine halbe Daf Bier / fiede in einem glafit. ten Safelyund bem Dferd marm eingegoffen, fo marm bu die Dand darinnen teiden fanft ; oder nimm einen Jebendinen Grill / gieb ihm dem Dferd in einem gebas cenen Brod ju effen, es fallet bald.

Richts beffere ift / mann ein Pferb nicht ftallers tan/ und ich hab es (fagt Derr Japfer) felbft erfahren/ bann ein Diufcat-Ruf ober zwo gepulvert/ und mit fuffem QBein eingegoffen / erledigt von Diefer Befdres rung in einer balben Biertelftunb.

Stem nim Chaftoth/ laf es im Baffer wol fieden / und folag es dem Rof um ben Golauch mit eis

nem Sudy so warm es ju etleiben. Item nimm von groep oder desp Haringen die Mildy gerreibe fie im Waffer und gieß es ein.

Etliche führen bas Pferd in einen Schafftall ober auf einen Schafmift.

Stem nim langen Dfeffer/ Rein gepulvert/thue es Pferd in ben Schlauch / es fallt von Stund an. Ober thue ihm brep lebendige Baufe ober Affel in ben Golouch.

Bann ein Rof nicht fallen tan/ fo ftof Ene blauch und Pfeffer untereinander, und reib dem Pferd

ben Schlauch Damit.

Item nim einen goffel voll Peterfilfaamen/gren Knoblauchhaupt/fieben gerftoffene Krebs-augen/in baib Baffer und Wein gefotten / einen Becher voll einges goffen, und bas Pferd herum geführt.

Item nimm Difopptraut / jerftoß es/ und thus bem Pferd in die Nasidder/ bis es erwarmet.

Ober nim guten Brandwein / fcutt ibn bem Pferd auf Das Creus / und jund ibn an / fo ftallt bas Pferd von Stund an. Biel mehr andere Mittel find/in Dern Geuters u. Faplere Artnep-Buchern zu finden.

Dulber von dem Rraut Equifeto, oder Schaffe theu aemacht / vier ober funff Loth Davon in ein balbe Maas Bein gethan/und bem Dferd/burch einen Stries gel marm eingegoffen, macht auch baid frallen.

Bur ben Sarngwang gib ibm gerftoffene Rrebs-augen mit Galh auf einem Schnitten Brod ein.

Der nimm ungefottenen Rarpffenftein / Rrebsaugen und Corbcer/ gieß es ibm ein in Wein/ ein Dierd muß ben diefem Buftand/ meil er meiftentheils aus Rale ten perurfachet mird/ gar marm gehalten merden; bafür nimm Galnittet/ Ala foetida, jebes ein Quintlein / jeritoffen und in 2Bein eingegeben.

Stem nim eine balbe Maas Bein / und sieben Lorbeer, ftoß sie lag sie in Wein ein wenig warm wer-den / gieß es dem Roß ein / es stallet von Stund an; mann man Diefes und Dergleichen Mutel brauchen will/ ift es aut/ bag man bas Pferd vorbin aufeinen Schafe

mift führet.

Bur Die Sarnwind / ftof Borbeer und Ingber Blein/ fieds in einem guten ftarcen Effig wobl/ geut es Dem Dierd laulicht ein/ und gieb ibm Rietten. Burben

und Beterfill zu effen. Die Barn - Winde fommt aus Schwachung Der Blatter / Daber fie berftopfft wird / wird auch Die faite Diffe pon andern genennet/ Derhalben Urunepen ju brauden, die marmen und offnen,als nimm ein Both geitoffene Borbeer und Ingber, gieß ihme in einem Beder Bein, fo marm es ju erleiben ift, ein.

Klettenrours gefuttert / bienet auch bargu/ ober im Baffer gefotten / wie auch Begmart- Burgen /

und das Pferd bavon trincen laffen.

Stem / nim Boche Leber/ Dorre und pulvere fier und gief ihme in marmen Wein oder Bier ein.

Der nim Rubmild / ftof einen glubenden Ctabl Darein, und gieß ihms warm ein/ift auch bem Menfchen

to Diefem Buftand Dienlich.

Der nim Begmartentvurgen/ groffe Rlettenwurben jedes gleich viel/fiede fie im Bein/ fchutt folchen Wein Dem Dferd ein, oder Rog Diefe beebe Wur-Ben ju einem fubtilen Dulver, nim Davon vier ober funff Poth / serreib es mit einer Wechtring Wein/ und fchutt es bem Pferd warm ein.

Bur den Blutftall : Dim den Speck von einem gefchnittenen Schroein-Barn/ gerichneid ihn klein/und gieb ihms in den Sabern ein ; oder laß ihm die Sporstern auf beeben Seiten ; oder nimm Rauten Safft auf vier Ungen/temperirs mit Bein und Effig/ und gibs

Dem Pferd act Zage ju trinden.

Martin Bohmen will / man foll ihm bie Gpor. Aber, oder auch die Lung-Aber, der Tage nacheman-ber / frühe Morgens lossen / und ihm drep Morgen allezeit einmahl ein Lote im Wein eingeben, als gestoffene Krebs-Augen / Bocks-Blut / und gebranntes Dirfchorn/ jedes ein Both.

Der feud 2Bolgemuth im 2Bein / und gief ihms ein / ift auch faft gut / mann man ibm Coellfraut ju effen gibt / ober pulbert foldes/ und gibts unter bem Futter.

3tem Ottermennig und Andorn in Wein ge-

fotten/ und bem Pferd laulicht eingegoffen.

Dder nimm ein halb Coth Drachen-Blut / ein Duimel Gummi Arab und Sauff Rorner / flog es flein/ vermifch mit einen balben Dofel Rofen-2Baffer/ und gib es dem Pferd im Futter ju freffen / es bufft. Bann ein Pferd Biut ftallet / fo nimm meiffe

Lillen- 2Burgen, mafche fie fauber, fiebs in einem guten Wein die Belffte ein / und gief es bem Pferd laulicht ein, und bedects/bamit fem Dunft Davon mag.

Den lautern Ctall betreffend/ ift es eine folche Rrancheit / Davon Das ABaffer alfo lauter vom Pferd gehet / mie es getrunden worden / aus unbermöglicher Dauung der Blatter / Daher alle Blieder von ihrer ernahrenden Feuchtigfeit verlaffen werben / folgt ein groffer unaufhorlicher Durft, und gefd wellen ibm offt Die Mieren und Liech famt ben Sufften. Diefem ju helffen/nimm Ctarcte damit man die Mafche fidretet/ vermifch mit Waffer / und laf es das Pferd trincfen. Fur den lauterftall / borz Erlen-laub / ftof es

ju Dulber und giebs bem Rof unter bem Butter ju efe fen / und roctene Rleven im Baffer ju trincfen, oder gieb ihm Gundelfraut im Baffer ju trincten.

Ober nimm Erbbeer . Rraut / mit famt ber Burgen / giebs bem Rof swep ober brepmalju

Oder gib ibm Enchen Caub zu freffen : ober nim Deu-Blumen/fied fie in 2Baffet, bis fie weich werben/ bind fie mit Leplachen unten an Des Pferdes Bauch/ fo warm bu es mit der Sand erleiden tanft/oder gieß ibm ben Gafft von Suner Darmen ein : und aib ibm % foppe Dulver im Futter.

Der (fagt Ser: Mang Ceuter) nimm Kron-weth-Beer, Rietten-Burgen/Pappeln un Knoblauch miteinander in Bein gefotten / und dem Pferd laulicht eingegoffen / ift eine gewiffe

Runft.

CAP. XCI.

### Undauuna.

übelbestellten Blatter/ alfo ift Die Undanung ein gewiffes Beiden / bag ber Dagen nicht alfo disponirt ift / wie et fenn folle/ indem bas eingefreffene Butter/durch die gehorige Dauung/nicht ju Ctarcfung und Ernahrung Der leiblichen Rraffien gedepet/fondern rob durchachet/wie es eingefreffen morbent fo aus bem Beird bald abjunchmen. Und weil es anders nicht wol fen tan/beraleichen Dferbe muffen vom Leibe tomen /

Leichwie der Lautere Stall ein Beichen ift einer | Daher muß man auch DiefemUbel Defto zeitlicher beaea nen : Dimm Merrettich / Dorribn (Blatel-weife gefchnitten) wol und gut in einem Ofen, doch ben gelinber 2Barme/frof ihn ju Dulver/und gieb ihm dem Pferd im Futter/boch folt buthm vorher vier Edge im Bein gebaiftes Fonum græcum futtern/ barnach gieb ihm Den Merrettichen. Knoblauch gestoffen ben britten beil im Rutter, lag ibn borber am Sals an berben Geiten, und brede Spor-Aberny und gieb ibm bas Blut auch

famt dem Bulver, und Anablauch ; es mird babon mol

Berr Beinrich von Rangau in feinem gefdriebenen Saus-Buch/fagt: Bann ein Pferd viel iffer und nicht dauet/foll man ihm von einem Fifch das Ingeweid rein machen/ klein hacken und in dem Futter zu effen geben/ fo werbe es balb besser verben ; etliche wollen / man und Sals barunter / bas erwarmet ibm ben Magen foll es von einem Dechren nehmen.

Ders Geuter fagt, wann ein Rof nicht bauen mag foll man ibm Geiffen- Baffer in den Sals gieffen / fo burchfabretes Die Darme / purgirt / und macht bas Dferd gefund.

Stem gib ibm Corbeet/ Engian und Bittmer ju effen/

CAP. XCIL

### Kur die Wurm inwendigim Leib.

or In Pferd ein gantes Jahr/vor den Burmern, Ju berfichern/ fo nimm im April Efcherne Rin-ben/ laf fic 24. Stunden im Wafter fieden/ und trance bas Dferd acht Tage damit. Es machen aber die Burme fo wol im Magen / als auch im Bedarme ibre Melter.

Die Magen-Burme heiffen etliche Refer, find aber Burm, faft wie Die Engerling, Die fich immendig im Magen an Die Saut anhefften wie Die Egel benen find por andern Die Dferbe / fo ftets auf Die Beibe geben /

untermorffen.

Der Fapfer fagt/wann fich an des Pferdes Afftern eine Feuchten anhangt/ gleich einer gefottenen Bob-nent fo ift vermuthlich bas Burm-Reft vorhanden / Denn Dis ift eigentlich nicht anders, als Das Epter aus ben Biffen und 2Bunden/welche Diefe 2Burm gemacht baben/foldes ift an ben magern Dferden mehr ju fpubren / bann je meniger Dahrung fie haben / je me Plag muffen fie leiden ; ift auch ju ertennen / baf fie DBurm im Leib haben/ mann fie mit ben bintern Ruffen offt au ben Bauch fchlagen / als biffen fie Die Bliegen.

Für allerlen Burme halt man folgendes bewahrt : niacum, thue fie mit Bein und Sonig in einen Safen/

fiede und gibe dem Pferd ju trincen. Oder nimm Knoblauch / Regenwurme / oder bie Burms fo aus dem Leib gegangen im Rauch ge-bort und jerftoffen sedes ein Quintlein in Bein-Effig gefotten / und bem Pferd burch die Dasiecher

eingegoffen. Die Burm im Magen ju vertreiben/ gib ihm unter Dem Rutter Engian und gelben Schwefel ju effen.

Den hergwurm ju bertreiben / mann es biefe Rrancheit hat/ fo fteigts im Babrn auf/ mercteft du bas / fo gib ihm tleine Riettenmurgen / Engian und Bermuth fein tlein gehactt / unter bem gutter ju effen.

Der gib einem Pferbe feinen eigenen Barnamen ober brenmal burch einen Einguß ein/ fo fterben alle Murm/es fen gleich beiffend oder auffwerffend. 2Bann ein Pferd die 2Burm im Magen und Leib

bat/fo gib ihm ein im Bein etliche Lage nacheinander fechieben Eropffen Balf ami Sulphuris; es bergeht jur Stunde/ und ift gar gewiß/ es muß aber allieit brep Stund barauf faften

Der nimm Gevenbaum / Dilfenfaamen/ Leuffelsbrect / Weinrauten / und ein Bretlein von einer Pobtentruben / Dis burcheinander mol gefotten/ bag es auf Das Dritte Theil einfiedet/ Dem Dferd bren Frens

taa / bor ber Gonnen Mufgang/ eingegoffen/ foll gut widet alle Wurme fent / nonnihil fuperftitionis haber.

Ober nimm Milch Rocken-Mehl und Bermuth dem Pferd laulicht in ben Sals gegoffen, fo fterben Die Wurm, und wirfft fie mit bem Birch beraus.

Stem nimm Effig / wolgebrannte Eperfchalen unb geftoffen Dfeffer/ lag alles miteinander marm merben/

und geuß es dem Rof ein/ es hilfft. Ober nimm warmes Blut von einer Gans ober Spapfaus ober von einem Schaaf ober Lamm / geuß es dem Pferd, fo warm es fepn tanseinsift febr gut und

Etliche nehmen Schweinenfdmalt, mit bren Theil Diffoppen vermifcht/ wie auch ber ausgepreffte Gafft

bom lauch Diefe 2Burme tobtet. Menfchentoth (fagt Faylerus) in Effia, ift das bemabrtefte Dittel/einer Welfchen Rug groß marm ein-

gegoffen; etliche nebmen auch Aneblauch barrufur bie Schurffen im Dagen/ ift mir Diefes für bewährt gegeben morben.

Dimm um einen Rreuger Pfefferftupp / und ein Seiblein Effig nimm eine fcwarge Benne/ reif fie le-benbig voneinander / und laf das Blut in erftgemeibte Stud flieffen und gieß es bem Pferd ein.

Mann ein Pferd die Burm ober Schurffen ftard bat/ fo fallte nieber/ malbet fich / fcblagt grimmig bon fich balt den Ropff unter ben Baben, flebet balb auf und fallt wieder nieder / mann bu biefe Beichen fiebeft/ fo mach ihm Diefen Einguß: Nimm ungeibschten Kalch in scharffen Effig/und lofche ben Ralch bamit ab / ftof Darnach Eperschalen ju Dulver / und thue es barein / rubre mol untereinander / baß es ohngefahrlich ein halber Becher poll fen, gieß ibms ein, foll gar bemabrt

Ober (wie Bers Winter faat) fied ein balb loth Quedfilber in gree Dafen Bronnenwaffer, und maff es die Delffte eingefotten/ bann feibe bas Baffer bas bon/ und gieß dem Dferd auf einmal ein/ laf es mol judecten/ und eine halbe Stund barauf reuten. Das Quedfilber tan man wieder offter brauchen; Diefen Einauf muß man etliche Morgen nacheinander brauchen, und Abende eine Cloftir appliciren : ift ein Generals Experiment für alle Burm.

Stem nimm eine Collnifche Rreiben, fof fie flein in einem Dorfel thue es bernach in ein Geiblein Beiny rubrs wol burcheinander, und gieß es ein/bie Burme fterben bon Stund an / bas fan man an einem Regene

murm probiren.

Stem

Ktem/für Die Burm ober Schurffen im Gebarme bak ein Dferd nicht fan junebmen/fo nimm Engian und (Sprenfraut/bem Dferd unter bem Rutter zu effen geben/ es bilfft gewiß.

Der gieb ihm Tefcheltraut und Centauer. Item/ nimm Afand und gebranntes Dirfchbern/von einem Thier, Das ju rechter Beit gefällt morben, eines fo viel

als bas andere, gieß es bem Dferd in einer balben Dlaß Bein marm ein.

Rtem/nimm ein balb Geiblein Goufter Comark auch fo viel auten fauren Effig, bier Saubt Rnoblauch/ Weinrauten und ein wenig Mfand alles mol gerftoffen/ mifch alles untereinander / fclag ibm Die Gpor-Abern am Bauch, fang bas Blut auf unter erftgebachte Gtus cte / gieß ihms alfo miteinander ein / gieb es brey oder pier tund um/lag es warm bedecten/bernach gib ibm ein menia/ aber nicht ju viel ju effen.

Einen guten Einguß ju machen/ fur Die Durm/ fo Den Dferden in Den Dagen find : Dimm Effia und gepulverte Eper Chalen/thue Dammerfchlag baruntet/ und gebramten Bein und Pfeffer / alles vermifcht /

warm gemacht und eingegoffen.

Eben für Diefes ift auch / mann man ihnen Rreen oder Meerrettich unter bem Gutter gibt , ober gib bem DerbMachtschatten-Burbel im Brod ju effen/fo ftirbt Der Burm. Der flein gehachte Braun-Burbel/ Schliffelblumen-Burgel, und Beif-Burgel, jedes glei dviel unter bem Butter,

2Bann man ben Dierben offt Galkouch langen Dieffer und Engian giebt/fo laft es feinen 28mm mach. fen/ und bertreibt die gewachfenen.

Der nimm ein zimlichs Glas voll Lein-Del machs

laurund gieß es dem Pferd ein.

Der gib ihm bren Lage nacheinander flein stere fchnittenen und mobigefalbenen Diettich / fo fterben Die 2Burme

Co einem Dferd auf ber Reife Die 2Burme zu beiffen anfangen / und tein Argnen vorhanden ift / faat Den Geuter / fo nimm ein fcharffes Deffer / reif ibm ben Gaumen oben wol auf/ daß es fast blutet/und halt ibm Dem Ropff eine gute Weil übersich/ daß es in den Leib binab flieffe/bavon fterben die 2Burme pon Stund an.

Ober eröffneihm diegwo 2lbern unter ber Bungen/

und laf es binab rinnen/ wie erft gefagt ift.

Steminimm bren Purmlein, fo in ben Schlaffaufe feln ber Rofenftoche ju finden/gieb ihme in einem Brob ein, fo mirb es balb beffer merben.

Item / nimm Das Kraut vom Sanffftengeln / feud es im Baffer / und gief bas 2Baffer Dem Dferd ein.

Biber ben beiffenben Burm ber Pferbe : Dimm Ottermennig/ Rraut und Wurten/ ftog es ju Dulver/ gieb dem Dferd vier loth/ mit marmen Dafter seriries ben ein/ fchneib auch bas Rraut flein/ und gieb ihms unter dem Butter ju effen.

CAP. XCIII.

betraut / bort und mach es ju Pulber/ numm barnach Cannzapffen/fiede im Baffer / funff pber feches auf feche balbe Dags Baffer, mafch ben Schaden Damit aus, und beffreue es mit obigem Duls ver / mafche es taglich mit Canngapffen-Baffer aus/ auf den Schaden, und reute mobin du wilt es beilt. und ftreue mieder bon biefem Pulver barein ; Dis ift auch aut fur Die milbe Rapffen.

Wann aber ein Rof gefdwellt ift, fo nimm Blob. Fraut / fied es in Cannjapffen-Baffer/ legs auf Das nefchwollene Ort und barauf ein wenig Berchleg ben Gattel barauf, und reut bas Dferd mobin bu mik.

Einen Schaben ju beilen / mann ein Rof gebruckt ift / ober gefchnitten morben/fo mafch ihm ben Schade mit Brandwein/ und wirff Pfefferftupp barein/es beilt

pon Grund aus.

Rem / fied Agrimonien in Bein/ und mafche ben Schaben bamit aus/ barnach ftreue bas Pulver/fo von Diefem Rraut gemacht ift/ Daraufes heilet balb. Wie

Tabernæmont, fol, 334, bezeuget.

Ober nimm Roden - Rorn/ Dabern und Suner-Roth jedes gleich viel / einen guten Theil in einen Safen mol verlutirt / ins Reuer gefest und gebrannt ; Dis Dulver ift toftlich/ mann ein Dferd gebruckt wird/ und Das thut Das gebrannte Rocken-Korn auch wohl allein.

Brem lebendiger Rald / und Roden . Debl in einer Pfannen geroftet/ift ein beilfames Dulber für gebructte

Mem wift ober beimifcher Schwein . Bein und Secten-Bein gepulvert und eingeftreut.

Der nimm groffe Rietten- 2Burben gepulbert/ und

Bann ein Pferd vom Sattel gedrudt oder gefchwellt wird.

Ann ein Pferd gedruckt worden, fo nimm Blo | in ben Schaben gethan, und allgeit mit frifdem Bas fer ausgewafden.

2Bann dir ein Dferd auf ber Reife gebrucht mirb fo nimm ein Ctud bon einem Camm Rell/das erft frifc abgezogen / lege unter ben Gattel/ bas innerfte Theil

Der nimm Ridbtraut, zerquetich es gwifchen gren, en Steinen/lege auf ben Schaben über Nacht/hernach grabe bas Rraut in Die Erben, fo balb es fault, fo beilt ber Schaben.

Stem/ nimm Offerlucev/bas Rraut Davon/ borz es/ mache zu Dulver / und ftreue es in ben Schaben / es

Item nimm Bonia/ und ungelofchten Rald / und bas Beiffe vom Ep/ mach ein Rugelein baraus / legs in eine Rachel / bag es burr wird / ftog es bernach ju Pulver / und wirffs in den Chaben / beilet auch

Aber bas befte ju gebrauchen ift bis : Dimm Lein-Del und bas Beife vom Epitreibs burcheinanberieg ein hanffenes barein genestes 2Bercf auf ben Chaben/ mache eine Rammer in ben Gattel/baf er nicht aufliege/ alfo maaft bu ibn allmea reuten/ beilet mobl/und macht viel Rleifch.

2Bann ein Pferd vom Gattel gebruckt worben / fo nim abgeftandenen/aber nicht vollig gelofchten Ralch/ mifche Diefen unter fo viel Gerberloberund ftreue es auf ben Schaden, laf es barauf liegen/ fo befommt es eine Raude/barunter fommt eine Reuchfigfeit heraus/ brus de mit ber Sand auf Die Rauberfo lang big nichts mebr beraus gebe / und itreue abermai bas Ctupp barauf / Dis continuire alle Lage , fo befommt bas Dferd unter

Diefer Rauben eine neue junge Daut/ laf es alfo fteben/ | bif ce feibften berab fallt / unterbeffen lag bem Cattel

nach Doibdurfft beiffen.

Dig habe ich auch vom Derin Joh. Abam Ctette nern von Grabenhof befommen; wit buibag Daut und Saar bald fchlieffen und jufammen wachfen/ fo ninun vier loib lein-Delr einen Schuf Durft-Dulver, vor bren Vfenning Baum-Del/ mache ju einem Galblein/ freich es auf ben Schaden, fo wachft Daut und Saar

bald mieber/ wie guvor.

Bird ein Dferd von dem Cattel gefchwellt/ fo ift nichte beffere, als warm mane, fo bald der Gattel berab/ mit ftarcfem Brandwein wol mafche/und reibe mit einer Benedifchen Geiffen ben Ort ftarcf/daß es geffte/ fo wird fich die Befchwulft baid legen ; oder nimm fris fchen Laim/ babe ibn ab mit Bein-Effig/Brandwein/ oder Urin/ leas über Die Gefchmulft/es gichet aus. Der leg bon einem frifeben Bafen bas Immendiae auff ben Schaben/ ein paar Tag/alle Tag einen frifchen/mafch bernach Die Wefchwulft mit frifchem 2Baffer/ober falts gegoffener Laugen. Ober nimm einen Schnitten Brod/ babe fie moblauff einer Blut/ftoffe fie in ein falt 2Baf. ferjund von Ctund an legs bem Pferd auf ben Coa. ben/ baß es nicht berab falle.

3ft ein Pferd, unter bem Gattel gefchwellt / fo nimm Chelltraut/foch es in Cffig/und lege groep- ober brepmal marm auff die Geschwulft, ift bewahrt. Sift aber ein Dferd unter bem Gattel gebructt , ober fonft mundt / und man muß reifen / manns im Commet ift/ fo fiebe / baf bu groffe Sufplatichen oder Riettenbiatter befommeft, borre und pulverifire fie/ fireue es in ben Schaben/und lege auch einfoldes grunes Riets tenblat oben barauf, fo wirde nicht arger/fondern steht Die Dit aus / und heilet unter bem Gattel : Ober fo bald bu mercteft, baf bu nach bem Abfatteln ein Pferb gefchwellt haft/fo reib und mafche es alfobalb mit ftare ctemBrandwein/ jund ihn an / daß er brenne/ so ver-gehet es. Die hab ich vom Berin Ernreich Wilhelm Brepherrn v. Regall befommen. Wann ein Dierd aebructtift / feud gut Sainrichtraut und Schellfraut in DRein und 2Baffer / und mafch ben Chaben bamit. Rur Die Wefchrouft fiebe Dimmels-Brod in Dilch/bie nicht abgergumet ift / binde bem Pferd über die Befcmulft mit einem wollenen Buchthue es offt/mafche aber das Euch allemal subor fauber aus/fo vergeht bie Wefdmuift.

Der feud Erlenlaub im Wein, mafch bas Dferb | Buch.

aus/ borre auch theils Blatter/ pulpere fie, und tireu es ein y Dariu Dienen auch gepulberte Mufterichgien emge-

Rur gedruckte Rok foll nichts beffers fenn / als bafe man Reiber = Blatter nehme / Diefeibe fiebe / und ben Schaben mit bem 2Baffer mafche / fo marm als es in erleiden ; auch darnach Die Blatter / als marm aufface

bunden/ es fep offen oder nicht/es bilfft.

Der wann ein Pferd unter bem Gattel gefdwellt ift, damit es fich von Stund an feter fo nimm Galars moniac, thue es in ein Bronnenmaffer, bif es jergebet, bernach nimm ein Buchlein/net es barinnen / und leg es dem Pferd uber / mo es gefchwellet ift / bu muft es aber nicht reiben/ fonit gebet Saut und Daar mea

Item / ift ein Pferd unter dem Gattel gefchwollen/ fo leg beiffen Dift barauff/oder einen rauben Fleck bon einem Schaf . Fell in beiffes 2Baffer gethan/ und auffe marmefte überlegt / und alfo über Dacht gelaffen.

Burde aber die Befchwulft aus Uberfeben/Materi machen/ fo nimm Bonig und Ctaub-Debl / machs ju einem Zaiglein / und ftreich es bicf barauff/ fo siebes

fichs jufammen.

Der nimm altes Comeer und Unfchlitt / jedes ein balb Dfund / ein loth lein-Del / und vier loth meiffe Lilien . 2Burgen/ feud und ftof alles mobl untereinans ber/ und mach eine Galbe daraus/befcheere bas Pferb imeen Finger breiter/als die Gefch wulft ift/und fcmies re es mit Diefer Galben recht mol ben einer 2Barme taglich swepmal / fo wird es Davon gezeitigt/ ober es siehet fich aus / und verfchwindet/ wird es weich/ und will fich nicht offnen/ fo fchlag mit einer Blieten barein/ und fchlit es etwas langlicht, an einem Ort , mo bie Materi leicht ausrinnen fan / mach einen Deiffel por Banffen- Berd, fo groß ale bas loch ift, und ftof ibre Darein/ alle Tage imeymal/und fdmiere Die Gefdmuift mit ermeibter Galben ; mare aber bas loch nicht weie genug/fo nimm eine durre Ruben/und ftof ein Conib-lein davon hinein / nach Groffe des Chadens / baf es bas loch fulle, und lag es über Dlacht Darinnen, fo wird bas loch fo weit du wilt ; die Bunden folt bu taglich zweymal reinigen mit Baffer barinn Agrimonia gefetten, ober weiffer Beprauch jergangen fen / ober bas mit Erlen , Rinben gefotten fen ; Diefe Baffer beilen die Bunden rein/ von bofer Gefdmulft und faulen Bleisch ; gieb ihm auch Baffer ju trincen/ barinnen Sanifel ober Sinau gefotten fep. Wer mehr wiffen will, befebe bas Geuterifche Rof Arnen-

CAP. XCIV.

# Kur das Creukwehe / und wann das Geader verrendt ift.

Artin Bohmen fagt in seinem nüblich und bes jedes ein Pfunds alles gestossens auch ein Pfund Tere findhrten Arbney-Bachleins wie man erkennen folls wann ihm ein Pserd habe im Ereuh webe oben über das Ereuh geschlagens und mit einem Luch gethan ; erftlich/wann es aus bem Ctall gebet/fo gebet es mit ben bintern Ruffen/als wolt es auf ben Baben ges ben / und gehet mit Dem Ereus gar fteiff/ wann mans auf bas Ereus bructet/fo beugt es fich febr. Dim erftlich 2Ballwurt/(welches er Beinwelle nennet) Bein-Gaamen/ Cibifchwurben/ Dauswurben/ Fornum gracum

oben über das Creub geschlagen/ und mit einem Euch fest auffgebunden/ dren Zage darauf liegen lassen, und dem Pferd alle Zag einen Löffel doll davon unter bas Butter gegeben / machet Die Belenche mieter frifch. Darnach nimm Ottermennig/ Rachtfdatten/ Ofter: lucen/ Benfuß/ Schellfraut / Enfenfraut / jedes eine Dand, voll / alles in einen Copff gethan / und groep

Duart

Quart Bier darauf gegoffen/und wol fochen laffen/bas mit bem Pferde die Schranct-Abern mol gebahet / Die Lange herunter/ und bas Roff alle Lage gro Ctunden herum geführt/ baß ihm die Abern gelend bleiben. Gies heft bu aber / bag ber Schaben gar alt ift, muft bu ibn oben auf dem Creus aufmachen / und Petrolium und 2Bachholber-Del barein gieffen/bif es wieder von ihm felber beilet / Darnach mach eine Galb: R. Populeum, Lohrol / Althea, Rammfett und Dundefett / jedes ein Pfund/ und fcmier bem Pferd Die Schrand-Abern/ und fiebe ju/ bag es nicht angewachfen fen / fonft muß mans losgieben und falben/wie allbereit vorher p. 224. ift gedacht morben.

Datte aber ein Pferb bas Beaber verrenctt / fo leichtlich gefdiehet/ bag es auflaufft und gefdwillt/bar. aus gern Gallen / Maucten und anberer Unrath ents fpringet / und wann bas Beaber einfdrumpfft ober gu furt wird / werden fie gar Boctbeinig; hat ein Pferd eine Aber vorn oder hinten an den Juffen verructt / Daff es hinctet / fo minim Rofen-Del funff Loth / und einen guten Theil gereinigte Regenwurm / thue es in ein neues glafirtes Dafelein / fet es auf eine fleine Blut / tag es fein gemach fieben / und wann die Burs me bur fenn worden/fo gief Daftir-Del baran/mifc es wohl untereinander / und fchmiere Die Abern bamit wepober brepmal bes Lages/fo ift bas Pferb in furger Beit genefen.

Satte ein Dferd verfürfte Abern / fo nimm Sennen-Schmalt/ Sunde Schmalt/ Bachholberbeer gepuls vert/thue alles untereinander / fcmiere das Bferd / fo warm es fenn fan, und folag einen wullenen Flect baruber und thue es taglid amenmal

Item Althea mit gleich fo viel Butter gemengt / und Das Bedber bamit angeftrichen, und bren Cage alfo fter ben laffen, bernach berab gemafchen, und etliche Lage mengt wol gefchmiert.

Mann ein Pferd einen Ruf ober bie Roten verrendt bat / ober folde gefchwollen find / fo nimm einen auten Theil Runfffingerfraut/ fiede in Wein / thue ein Stud Butter baju / mie ein Bans En / mehr ober mes niger/nachdem viel Rraut ift/lag es fieben/big bas Rraut mol meid mirb/bind ibms um ben Chaben fo warm es ju erleiben / bas thue bes Tages zwenmal Morgens und Abende/ continuire es funff Lage nacheinander/ fo ftof alles wol/ bif es fich wol vermifche/ und brauche fie wird ihm geholffen / wie Tabernæmontanus fol. 200. bejeuget.

Mann einem Dferd Die Abern gefchwollen, fo nimm Roden-Brod/ ober weiß gerieben Brod/feude in Effig ju einem Mues/ und wanns genug gefotten ift/fo thu es Gedber mit einem mullenen Buch/lag Tag und Macht Rug barmit.

barob liegen / und brauche fo lang / big die Wefchmulit pergebet.

Item/mann ein Rof bas Bedber verrendt / ober an Die Bruft geftoffen/ober wider ben Bahren mare ges jagt morben/fo lag ihm Die gwo Buch-Abern/ und mas de ihm folgenden Unftrich : Dimm Roden-Debl und icon gerauterten 2fchen / jebes gwo Bauffen voll/und ein halbes Seiblein Brandwein/jwdlff Eper mit Schas len und allen / gute Geiffen brever Belfchen Duffe groß/mit famt bem Blut von den Buch-Abern/mit bies fem Unftrich lag bas Rof mobl gegen ben Sagren reis ben, und barauf fteben / big auf ben britten Lage quis meniafte.

Bann einem Pferd bas Bedber zu furs wirb fo nimm Effig und Beublumen / thue barunter maite. ne Rlegen / bind es dem Rog uber Das Wedber /lages allo biffan den britten Eag fleben / bann bind es mies berum auf nimm altes Schmeer / und fchmier ihm Die Abern Damit; ober nimm Dachfen-Schmals/Baum-Del/ und Sunds-Schmals / gerlages burcheinander/ und ichmier die Abern bamit ; ober nimm Althea, Schweinen-Schmalh/ Baum-Del/ Populcum,und Dachfen-Schmalk/auch Rog-Schmalk/ Durcheinanber gerlaffen / und etliche Lage nacheinanber wol ges fcmiert/ift probirt worben.

Wann ein Pferd mit ben Lenben bin - und ber mandet / bafes nicht recht geben fan / und fcheinet/ als wolle es umfallen / fractelt mit ben Ruffen auseins ander / und fan nicht recht fur fich geben / fonbern ges het mit ben hintern Suffen aus bem 2Bege / abfeits / alfo bağ es enblich mit ben hintern Guffen nicht recht mol auf mag / friffet gleichwol nichts beftoweniger : Bitt bu nun einem folden Pferd belffen / muft bu ibn erftlich reuten und umjagen laffen / bif es mohl er. marme/ lag ibm barauf beebe Schrenct - Albern / boch mit Sunds - Schmalg und Wein durcheinander ges folt du es vorber auf den Lenden und Sufen befchees ren ; falbe es hernach mit folgender Galben : Dimm Cantharides ein Loth/ pulvere fie auf bas allerfleinefte/ als bu magft / nimm auch / fo viel ober wenig mehr Bitriol/ und frof es auf bas fleinefte / nimm bernach von einem Schmeer - Laib innwendig Die Rubnfeiften ein gutes Pfund / bu muft aber bas Babe und Sautige bavon thun / flog es in einem Morfer ju einem Dues/ thue alebann bie greep erfigenannte Pulper barunter/ fein warm ; dif dienet auch / wann ein Pferd vom Schlagen/ Stoffen ober Fallen verlett wird. Diefe Cantharides. Galben wird auch fonft zu vielerlen Schate den der Pferden gebraucht.

Tift bas Gedber an einem Ruf gefdwollen / fo bom Reuer/ruhr geftoffenen Bolarmeni barunter biges nimm Bronnentreg und Schnieer / feud bas recht mol roth wird / alebann binde bem Pferd warm über bas in Bein und Effig jufammen / und verbinde ihm ben

### CAP. XCV.

# Vom Ausbügen und Verbügen.

Imm ein Pferd ben vordern Fuß unter ben ben Bug woldamit vonoben ant bif auf ben Dufralles Babren fürfest, und nur auf einen Juf gerad jeit am britten Eag einmalt fo lang bif bas Pferd bef flehet/ bas thut es barum/weil es ihm im Bug flicht und alfo mehr Rube empfindet als wann er auf beeben Juffen gerab flunde barfur nimm Beinreben, Michen / ober / in beffen Mangel / anbern faubern Michen / Bein - Lager / Rocten - Mehl / Eper famt ben Schalen gerbruckt / und Effig eines so wel als des andern / mich alles uglammen / schlag bem Pferd die Bug-Aber an dem Bug wo es die Schnierken bat/ fange Das Blut unter erstermelbte Stuct/ ruhre mol/ mache einen Unftrich Daraus/ftreiche es Dem Dferd von oben an / big auf den Suf/ auch vornen an ber Bruft / und gwifden ben vorbern Suffen/ mit allem Bleiß / laß es big auf ben britten Eage fteben / barnach nimm eis nen Striegal / jiebe ihm ben Unftrich fein gemach here ab/ oder reibs mit einem Strobwifd berab / mad ein Codfflein icharffe Laug mit einem Roblimues / reib und mafch ben Gaul mit Laugen und Geiffen / mo er angeftrichen worden / fonderlich mit Geiffen / reut es von Stund an in ein flieffend Daffer / bif an ben Bauch /fechs-ober fiebenmal gegen ben Gtrom/ bare nach nimm von Stund an gefottene Rranwethwipffel/ Saberftroh / Attich und Quenbelfraut, alles burcheinander gefotten/ bif auf Die Delffte / und wann bu bas Pferd wieder aus bem Baffer reuteft / fo mafd und reib es mit den Krautern in dem bofen Bug/ fiell es auf eine gute Dicte Streu, bebect Leib und Bug mol / thue Das bren Lage nacheinander. 2Bann ber Unftrich abs gewaschen und ichon trocken ift / fo nimm Effig/ Butter ober Baumol/ober Bocten-Unichlit welches bu bavon haben fanft / mach es laulicht / und fcmier bas Pferd/ wie oben gefagt/ fo warm es ju erleiden / von oben an/ big auf ben Duf/ raume bem Pferb / nach bem Reuten/ in ben Epfen gar fauber aus / fclag ihn alle Abend mit feinem Birch Salt und Baffer ein fone bes Pferbes mit groffen Repfen.

Boden-Unschilt / alles Schneer/ eines fo viel als best anderru getaß es durcheinander / connie ven pferd anderru getaß es durcheinander / connie ven Pferd

2Bann ein Pferd verbugt hat / und ihm noch bargu ber Bug fcmunbe, fo nimm graue 2Biefen , Frofthe, thue fie in ein Glay vermache wohl, und fes es in einen faulen Mift/laß es viergeben Tage und Racht barinnen iteben fo vergeben Die Frofche und wird ein braunes Del baraus / feihe bicfes alles burch ein Euchlein in ein andere Glas / nimm hernad Sunds - Comais und Dirfden-Unfdlit jebes gleich/thue es unter bas Frofche Del / und fet es an Die Connen / ober in eine marme Stuben / fo temperirt es fich untereinander / fcmiere bem Pferd ben Bug bamit eine gante Stunder ben gu-ter Barme wiber Die Saar/reibe wol hinein/ bas thue brep ober viermal.

Bann einem Pferd ber Bug fcmindet / fo nimm ein Pfund Lohrel / lag es jergehen / jwep Pfund flein geftoffen Euphorium,thue bas Del/fummt bem Bulver/ in einen neuen Dafen / laß es einen IBall ober Gub thun / hab aber 21cht / baß es nicht aus bem Safen fleigerruhr edum, bif es talt wird /fcmier bas Dferd am Bug bamit / wo ihm webe ift/ thue es vier Lage nache einander / und barff fich bas Dof in acht Lagen nicht legen / lafe es alle Lage ein paar Stunde umführen ; barnach wird bem Piereb ber Bug aufgeschwellen / big an den Buf hinad / jo ein gutes Zeichen ift / und wird Saut und Saar abgeben; nimm folgende ein Pfund fris ichen Butter/ichmier Die neue Saut bamitee hilfitzund ift offt und vielmal probirt und gerecht befunden wor, ben.

Mann fich ein Rof im Bug vergudt bat / lag ibm bie Bug-Abernichlagen / nimm halb Sonig und halb Baumol/fchmier bem Rog ben Bug wol warm bamit/ reut bernach beinen Beg ; fo es einem Pferd ins Bes dber tommt / fo nimm bren ober vier Eper / fchlags in ein Schmalt / gleicher QBeife, als mann bu effen wols left/ binde bem Dierd über Das Gedber / aufs marme. fte es ber Gaulleiben mag / laß es über Racht Darauf So fern aber ber Bug barju ichwindet / fonimmt fie es ber Baulieiben mag / lag es über Nach barauf nachbem die obgeschriebene Stürf fleifig gebraucht igen/bes Morgens gebet das Pierd ju Sand wieber. worden/ Lobis obgeschriebene Stürf fleifig gebraucht in Gefalle auf bei der Berauf bas Ever und Schmalig mag man in ein fleifend Baf-

CAP. XCVI.

# Bur den Krampff / und wann ein Pferd fleiff ift.

O ein Pferd den Kranvess das daube das am unter dem Schweiss andienen in und dem Pferd nimmed anstigen Burkenzund das Laube das am unter dem Schweiss andienen is werde es der Aranvsser andienen das Laube das am unter dem Schweiss andienen is werde es der Kranvsser andienen das Laube das Aranvsser and Aranvsse Das Rnie / Daß es über Die Albern gehe / Damit fie ihm warm bleiben / und laß dann bem Pferd Die Biertels Abern unterhalb des Regels folgen/ fo gehet Das bo.

Stem nimm Baum-Del / lag es erwallen / floß ein wollenes Euch hinein / und binbs bem Rofalfo warm über ben Suß/ thue es acht Lage nacheinander / es wird

Berg Geuter fagt ferner : Man foll in einem Rram

Elendflau angebunden/gleichenEffect und auch beffern Martin Bohmen gibt biefen Unterricht / bag

man ein fteiffes Dferd auf bas Braf jagen foll / folgens ber Beftalt : Erftlich foll man bem Rof gar bunn ques wirden / bifaufe Fleifd / Darnach foll man ihm Dufs Enfen machen, fo bunn als ein Blech ihm folche wieber aufhefften/ bamit foll mans ins Grasthun / auf bag es ben Suf nicht megtrette / fondern berfelbe entzwifden

weil es im Gras gebet/defto beffer wieder machfen mos ge; mann das Rog alfo befchlagen / foll man ihm die Bug-Abern fcblagen / und folgenben Unftrich barauf machen : Dimm ein biertels Dfund Terpentin / ein Dfund Bolus, für brey Pfenning Baigen-Mehl / ein Doffel Beinhefen / ein balb Doffel Brandwein / feche Gper/mit famt bem Dotter/alles in einen Copff gethan/ und mobil burcheinander tochen laffen, bem Rog Diefen Anftrich pom Bug berunter, bif auf ben Sorn angeftris chen/ und in die Saut eingerieben/fo warm mans erleis ben fan / und nicht mieber abgemafchen.

Mann nun bas Rof 14. Zage im Gras gegangen/ foll man ibm Die gung-Alber fcblagen , auf beeben Geis ten/ Damit Das übrige verbrannte Blut von bem Dierbe moge megfommen und bas Pferd wieder am Geblut/ Beinen / gungen und Leber erfrifchet merbe; Dif aber muß gefcheben gwiften Oftern / ohngefahr 14. Tage hernach / big auf Gt. Johann / nach diefer Beit ift es

nichts nut.

Damit aber/ mann bu weit reuteft / ein Bferd nicht fleiff werde/ gibt erfterwebuter Martin Bobmen Diefes Mittel/ mit folgenden Worten: ABann du in eine Derberg kommieft, und das Pferd wohl gewaschen ift, so nimm für einen Groschen Brandwein, por einen Gros fchen Baum Del groch Doffel guten Bein-Eflig von bren Epern das Weiffer vier Loth frifden Engian, Daraus mache einen Cafft / vier Loth Anoblauch-Cafft/ und ein Loth Saffran/ diefe Materien zu einer Salben gemacht/ dem Pferd in die Schenckel wohl hinein gerieben, fo wird Das Wferd nicht fteiff.

Saft du aber eine groffe Repfe gethan / fo brauche Diefe Galbe über ben andern Tagyund las bas Rof ein wenia barauf beraus umführen, ober reuten,aber nicht viel ins Waffer geben / bann das Waffer ift den Pferben ungefund / wann fie weit und fich mud gegangen haben / und bekommen gern Blog - und Stein-Ballen

#### CAP. XCVII. 11berbein/Glenbogen oder Bemachfe.

218 Uberbein/wo es auch ift / zerhace mit einem Glieten gar wohl / barnach made ein Pflafter von fcharffem Genff-Dehl und ftarcem Rafe/ ieg es dem Dferd taglich greymal auf bas Uberbein/ bif es foldes megfriffet / barnach beile es mit andern beilfamen Krautern.

3tem nimm ein basten Stablein / bind gerftoffenen Sanffin ein leinen Tuchlein / und mache oben an bas Stablein / ftof ce in beiffes Baum-Del und brenne das Uberbein fo lang/bif bas Daar abgebet/fo vergebet

es/ foll probirt fenn.

Stem für Die Uberbein / nimm Inaber / und unges lofchten Ralch/pulverfire es und legs auf bastlberbein/ fo du es porhin befchaben haft / pice es ein menig brep Eage mit einer Flietten/ am vierdten Eag bind ihm geitofnen 3miebel auf, es genefet.

Der von einer Safelftauden alle Morgen eine fris iche Gerten genommen / und reibe bas Uberbein mobil Damit / beftreiche hernach Die Statte mit frifdem Speidel / fo vergehet es; Ober nimm eine Leber bon einer Benne / gerftoß fie / und mifche fie mit Gerften-Mehl und leg es dem Pferd über/ fo wirft du dich ver-

Ober nimm von einem Buche Die umgervannte Rloue/ umreiffe Damit Das Beinwachs fcheiblich / und mache auch ein Ereus darüber mit der Klauen / big es

bluten mirb.

Stem nimm eine Blietten/ picfe Damit Das Uberbein/ nimm bas Meiffe pon einem En/ barnach Brandwein/ und ungelofchten Rald / mache ju einem Pflafter/und

fcblags über / es hitfft.

Ober nimm por einen Pfenning Genff. Debl/ und ein Both Galve geftoffen/ temperire untereinander/ nimm guten Effig / und mach aus bem Dehl ein Zaiglein / fo viel bu bedarffft / nimm barnach ein Leber / fo grof, baf es über bas Uberbein oder Beingemachte ges he / und es überreiche / mache lochlein barein mit einer Flietten / streich das Laiglein darauf / und binds dem Roß über/ Morgens und Abends / alleit frisch / treibs

einen Zag feche oder fieben, fo wirds bas Uberbein auf. aben und ausgeben / barffit por ober barnach meiter nichts thun / ale obbemeldtes Dflafterlein guffegen / es wird von Grand ausheilen; ober fchneid Die Saut am Uberbein auf , und ledige die Saut eines Chalers breit ab / nimm bunn gefchlagen Blep / auch eines Thalers breit/ Das in Der Mitten ein lochlein babe / nabe es au/ Dag das Bley Darinnen bleibe feche Lage / thu es bernach heraus / mache ein Saiglein von Baigen-Dicht und Serpentin/lege etliche Sage nacheinander auf, bif es beilet.

Der nimm in abnehmenden Monden / das Was fer pon einem Leichstein / Der auf einem unterbruckten Grabe liegt/ da es fteben bleibt / wann es geregnet hat/ thue es in ein Gefaffe/ alsbann nimm ein Elein wollenes Euchlein/dunct es in das Baffer/und ftreich das Uberbein offt und viel bamit/ es vergehet / wie auch alle Ele-

Der brenne Die Saut am Uberbein ein wenig auf/ bind ibm Bache barauf / wann es offen ift / fo wirff

Spangrun barauf / es hilfft.

tem brenne bas Rof auf bem Beinmads, bif fic Die Saut rumpffet und leg auf ben Brand Grunfpan/ thue bas brey Eage / es hilfit / und leg allezeit Suffats

tide Blatter gant ober jerquetfct auf.

Ober reif dem Pferd Die Saut oben und unterhalb Des Gewächfes mit einer Lucheflauen auf im abnebe menden Monden / nimm darnach Brandwein und Spangrun / mifche es / thue es auf hanffenes Werck/ wie ein Dflafter/lege auf ein wollenes Buch/und binds über ben Rif / wiederhole es allzeit am britten Lage/ bif bu Befferung mercfeft.

Stem nimm Jungfrau-Sonig alfo talt / und ftreiche dem Rok auf bas Gewachs berum / alebann nimm eis nen Laib Brod / fo beiß er aus dem Dfen Fommt / brich ibn poneinander, und bind ihn alfo beif auf ben Schaben / baf er nicht berab falle / laf ihn Lag und Dacht barob liegen / Dif thue einmal ober brep / fo lindert und

verjehrt er das Bemachfe.

Der Genter giebt Diefes Mittel: Debm ein moble fchneidend Meffer fpalte die Daut ob dem Uberbein auf und fcbeble ibm Die Daut rund berum ab/nebm Darnach einen mobilichneidenden dunen Meiffel/fes ibn swiften Dem Uberbein und rechten Bein / fchlag Darauf/ fo lofet fich das Uberbein bom Schendel, das thue beraus, jies he hernach die Daut wieder jufammen auf den Ochens del ifte bonnothen, fo made einen Safft / nebm Rete tich und Rheinberger Comeer/jedes gleich/flog es mol Durcheinander/thue es in eine Pfannen/ marme es mol ftreichs auf ein Tuchlein / und legs fo marm auf Die Bunden / als du es mit der Sand leiden tanft / lag es Drep Tage Darauf liegen / fo ift es tviederum beil; barnach babe das Bein mit Bein und Butter / fo beilt es binmeg , fchaue aber, daß fich bas Dferd nicht belecken moge.

Stem mache einen Saig aus Gemmel-Mehl/binds bren Sage lang auf Das Uberbein , am vierbten Cage/ ift die Saut nicht offen/fo offine fie/ binde Gautoth und Gemmel-Mehl / mit nuchterm Gpeichel angemacht/ Darüber, in brep ober vier Eagen ledigt fich Das Uber-

bein von fich felt ft / ift bewahrt.

Sm ein Pferd den Elenbogen / fo vice mit einem unter.

Lakenfen Den Elenbogen febr mobl/nebm barnach ungelofchten Ralch/Rug/und bas Weiffe von einemen/ftof ein Blas aar flein und mifche es barunter, mache ein Mflafter Daraus / bind es baruber es bilfft.

Brem nehm given Sand voll Knoblauch / fo viel Belfder Ruftern/und zweymal fo viel Schmeer/ftog alles untereinander / bif ein Roch daraus wird/fcmiere

ben Elenbogen fo lang / bif es vergehe. Wann ein Pferd Warten bat fo nehm Ringelblumen, foche fie im Schinaly, und binde fie auf ; oder fo der Bed den Dien wifchet / fo nebm ben 2Bifch ale fo beif / fo bald er aus bem Ofen fommt / frof ibn in einen Rubel mit 2Baffer, thue das swepsoder breps mal damit das Waffer warm werde, alsbann mafche Die Bargen Damit / fie vergeben ; man tan bif auch Den Leuten brauchen. Das gewisselse ist für die War-hen/ sie mit einem scharffen Messer oder Beistanglein herab fchneiben oder michen/die Stadt mit einem beife fen Epfen brennen / und mit tublenben Brandfaiben mieder beilen.

Agrimonia-Gafft mit Effig gemifcht / und über bie Barben gebunden / fie fallen ab / und beilet fcon bar-

#### CAP. XCVIII. Rurd Knie-hangen / Hinden / Berftauchen / Austegeln und Rerballen.

Ann ein Pferd für die Knie bangt / bas tommt | von dem / fo ein Pferd ftarct geritten worden / und ibm das Gedder fpannet / bargu taugen Denn alle Mittel barburch bas Geaber gelinbert wird/ wie allbereit angezeiget worden : Debm einen jungen noch blinden Sund / ber über zwep ober bren Lage nicht alt ift/Baum-Del und alt Rheinberger Schmeer/ eine Sand voll Ballmurg mit Kraut und allem / gieß guten Bein baran / und laf es ju einem Diues fieben/ reibe bas Dferd Damit/pon ben Reffeln au / big an ben Bug/ bren Tage nacheinanber.

Stem nehm geftoffene Kranwethbeer und Geiffen gleich viel / mifche es burcheinander / und ftreiche bas

Dferd wider die Saar.

Der nehm Bleingerftoffenen Rnoblauch , geuß Eflig Darüber/ lag es alfo bren Lage fteben/reibe Die Ochens del mol gegen ben Saaren / mit einem wollenen Euch/

aufs menigfte einmal des Lages.

Das Dinden ift ein verdrieflicher Buftand / bebors aus auf ben Repfen / baber wohl Darauf 21cht ju baben und / ben Beiten vorzubauen / wann ein Pferd den vordern Buf (wie Berr Johann Battifta di Galiberto fagt) nur mit ber vordern Spigen auf Die Erde fest/in-Dem er gehet/fo ift ber Mangel in dem Suf/rubrt er aber Die Erden mit der Ferfen nicht / fo ift ein andere Urfach/ mann er binctt / indem man ibn umwendet / fo ift der Manget in den Bugen/wann er hincft / ba er abwarts gehet / und thut furge Eritt/ fo mangelte vornen an der Bruft.

Bann ihm ein Schendel an ber Flechfen fchmerbet/fo reib ihm folchen wohl mit Del und Gala ; mare ihm aber ein Knie gefchwollen/fo nehm Eflig/Bohnen. Debl und Cemmel Brofam / temperire und binds

über bas Knie.

Der nebm Dirfden-Marcf mit Bonig vermifct und aufgebunden / wie befagter Setz Galiberto bes

Idem bezeuget/ wann einem Dferd bas Epfen bruct/ foll man nehmen Del / Wein und Galb / eine Calbe Darque machen und einschlagen / e vedrei (fagt et) l' effetto.

Berr Seuter fagt : Wann ein Rok binct/und man weiß nicht / was ihm gebricht / fo nehm banffen 2Berce/ weich es in Epertiar, und binds über ben guß, baran es binct / und befchlags / es wird balb beffer.

Das befte ift / ein Dferd recht ertennen / mo es ibm mangelt / fo tan man auch bernach auf allem Rall be quemliche Mittel appliciren.

Fur das Berftauchen: Nehm halb Bein/und halb Baffer / Ottermenigtraut und Weintrebern / feuds mobl/ båhe es / und binds über.

Gind Die Regel berftaucht/fo nehm Gerften-Rleven/ Rauten / Dauswurt / und die gelbe Rinden bom Dolunder/ftof alles mobl/fiede in ftarden Eflig/und binde ibms marm über.

Beublumen in Effia ober Preuffmein gefotten, und warm übergelegt / und etlichmal nacheinander abge-

wechfelt/ bienet febr wohl.

Der Leinfaamen gar flein gerftoffen/ Effigjund bier Boffel voll Sonig bargu gethan / lag untereinander fieden / daß es ein Taig werde/ fch lags dem Dferd mit eis nem wollenen Euch über / fo warm es ju erleiden / und lag es bren Tage Darauf liegen

Item nehm Baum-Del und Butter jedes ein Pfunde Lohr-Del acht Loth, fied es durcheinander, und fchmier

Das Dferd marm bamit.

2Bann

2Bann einem Dferd ein Knie gefchwillt / baf es bincfet, fo nebme Blatter von Aborn / alfo grun / wie bu fie haben magft / flog fie wohl / und bind fie auf / hufft auch fur die Knie Wefchwar.

Bann ein Dferd binctt / und man weiß nicht / mas ibm ift/fo nehm lein-Dellag es in einer Dfannen mobil fieden/ nehm Darnach ein Buch/ reib ihm Das Bein wol mit Dem Del/ thu es bren Eage nacheinander / fo wird Das Bein groß gefdwellen / und wird fich Die Befcmulft unten ausziehen/ laf aber bothero ben Suf unten mobil auswirden, ehe bu bas Del braucheft, barnach nehm Barenfdmalt / und fdmicre es bamit / fo vergeht ihm bas hinden in wenig Lagen.

Bann ein Pferd Framicht ift / fo nebm Oleum Ce. ræ, und Baum-Del untereinander/ fof barnach ein mollenes Euch barein , und binds dem Dferd über bas Bein acht Tage nacheinander alle Tag einmal / fo

wirds wieder gefund.

Wann fich ein Dferd verrenctt hat / nehm Popuoum, Althea. Lohr-Del/Regenwurm-Deljedes 2. Loth/ und einen Bierting Sundeschmalt barunter / und warm bamit wohl geschmiert/ wann bu es jum andernmal braucheft/fo nehm ber erften vier Galben/vier Loth pon jedem / und einen Bierting Sundeschmalb.

Der nehm für bas Berftauchen Rofgirch / Butter und Bier / feuds untereinander / binds auf / fo beif es

fenn tan es hilfft in einer Dacht.

Rtem Schellfraut . Burben / fpibigen Begricht/ und Soller-Blatter / in einem Scherben geborzt und gepulbert / hernach groepmal fo viel Speck von einem Bar-Schwein genommen / gerlaffen in einer Pfannen / bas Bulver über bem Feuer mohl barunter ge-rubrt / und Bflafter - weise über bas verrencte Blieb gelegt.

Stem Effig und Riepen untereinander gefotten / und

marm überbunden

Der Bindroachs und Deublumen in Tropffmein gefotten /und warm bamit gebabet; ober Beublumen und Attich mit Eflig gefotten / und warm gebraucht; item Saarlinfen ober grobe maibene Rlepen.

Stem Schwartwurt geftoffen und gefotten / und marm überbunden/ oder Knoblauch gerftoffen/ und mit

Egger-Brandwein überbunden.

Ift ein Pferd in den Feffeln verjudtifo nehm Dache fen Schmalt / feuds wohl / ftreichs auf ein raubes le Der bas noch nicht gefchaben ift/binde bem Dferd alfo beiß mit einem wollenen Duch über; nehm Wermuth eine Dand voll-ftreif die Blatter ab/feud folche in gutem Eflig babe ben Gebaben bamit aufs heiffefte es ju leis

Den / und verbinde mit einem Euch.

Bann ein Pferd austegelt / fo fchmier bas Glied gar mobl mit warmen Lohr-Del / bann jerlag neues Bache in einem neuen Safen / Darunter thue wohlges foffene Pfirfichtern / giebe eine grobe Leimvath bars Durch / Die bind auf das marmfte um den Regel /mit eis nem breiten ftarcen End/feft ju / und reut balb auf eine Sober oder fonft bin und wieder/tehr es aber nicht furs oder gabling um / verbind es alfo alle Lage greenmal und reuts allezeit barauf / bas thue vier ober funff Zaace es giebet bas Blied wiederum ein und foll berodhrt

Ber mehr haben will / befehe Dern Geuters und

andere gute Rof-Arnnep-Bucher.

Rur bas Berballen ift Die gemiffefte / und offtermal bewahrte Kunft / baf man bem Dierd Die Enfen fleiflig ausraumet / mann etwann Erben ober Steinlein grois fchen Enfen und Suf mare / alles bepfeits thate; bernach auf einer Feuerschauffel heiffen faubern 21fden/ wie er aus bem Geuer kommt/in ben Suf fchuttete/ und alsbald fcharffen Bein-Cflig Darauf gieffe und mit Berd wol vermachte / bag nichts beraus falle / alfo über Dacht fteben liffe. Dif babe ich bon meiland Berin Sans Ernften/ Derin von Scherffenberg/Beneralen über Die Capallerie einem redlichen Ceutschen Patrioten / und meinem febr groffen Datron / befonmen / und es felbft vielmal probirt / und mabrhafft befunden.

Tabernæmont fol, 596. will/man foll Brofam bon Rocken-Brod in guten Wein-Eflig meichen und bem

Vferd etliche Abend Damit einschlagen.

Man tans auch fonft mol mann man eine ftarce weite Revfe thun muß / und barte freinichte Wege bat/ alle Macht in der Berberge / jur Borforge thun.

Item / nebm ungelofdten Rald / in Brandwein abaelofcht/ Evertlar und geftoffenen Knoblauch barunter gemifcht/und eingefchlagen/ siebet alle Dig aus ben Bufen.

Stem brich ibm die Epfen ab/ nehm Eper und Galb/ auch Danffeorner / ftog es jufammen / fcblag ibm bres

Lage nacheinander ein.

Der ftof Rnoblauch und Sped untereinander/und

folag ibm warm bamit ein.

Der nehm einen guten Broden Comalt/laf es in einer Dfannen marm merben / wirff eine Sand voll Gals Darein thue es alfo beiß in ben Suf / vermache mobl mit banffen QBerct / bag es nicht beraus

Ober brich ibm bas Enfen ab / laf ibm mol auswirden/nehm frifches Sonig/lag es mol beig werden/gieß ihme in den Suf/und vermache mit Berd; dig ift auch

gut/wann ein Rof fcwürige Sufe bat.
2Bann ein Pferd auf der Repfe verballen will / fo nehm beiffen 2fden/ Galt/Efig / und allweg ju einem Duf ein gantes En / gerfchlags mit famt ber Schalen/ vermifd es mit ben anbern Stucken und fcblag bem Dferd ein/und vermachs/ift auch bemabrt und faft bem erften Mittel gleich.

Item fcblag ibm mit einem Blietel in die groep Bals len unter Dem Regel bif Blut heraus rinnet / brich ibm die Epfen ab / und thue geftoffenen Weprauch mit fri fchem Waffer taglich auf Die Ballen. Ungabliche mehr andere Stude find ju finden in den Ros . Arenen-

Buchern.

Einem einen Boffen ju machen / daß fein Dferd bins de / wann mans thut etwann einem guten Freund / ber einen auf Dem Lande befucht/ ein paar Zag langer aufjuhalten / fo mag es paffiren / thut mans aber einen ju betriegen/ und ihm bas Dferd abjufchroden und abjubructen/fo ifte ein Diebital/ und beifft: Quod tibi non vis fieri , alteri ne feceris , foll allein nicht aus Betrug/ fondern aus guter Intention gefchehen; wilt du nun Dif practiciren / fo nehm dren ober vier Roghaar gus fammen/und binde dem Pferd fest um den Bug / gleich unter den Beffel / las es aber nicht ju lang : ift eben als wann man ein Pferd macht / daß es nicht iffet / fo reibt , nur Gaum und Zungen/fonderlich die Zahne mit Calis man ihm die Zahne mit Zwiebel / oder Instet fo fabel und Effig reibt/vord es beffer/hat aber gleiche Mepnung net es auch/ als ob es tranct waret wann man ihm aber | damit.

#### CAP. XCIX. Kur Bernageln / Tretten und Ginreichen.

bon ungefchickten und unborfichtigen Schmies ben vernagelt wird ; wann man bald merctt / bag ein Dferd in einen Ragel getretten / ift nichts beffers / als man tiebe ben Dagel alfobald bergus / er fen blutig ober nicht / verbind ihn mit einem faubern Buchlein/ baf fein Lufft Darju tomme / und fo bald man altes Schmeer bekommen kan/ftecke man ben Nagel hinein/ und vermahre bas Schmeer in einer Schachtel / fo beilet es pon ibm felber aus , und wird bas Dferd nicht hincen.

Unbere ftecken ben Magel nur in einen Schmeer-Laib / oder verfchlagen ibn alfobald in Die Erden / nebe men alsdann grun Bachs/und treuffen es heif hinein/ vermachens mit hanffen Werct / und halten ben Suf etwas über fich/bif bas 2Bachs erftatret / welches gar

bald gefchiebet.

Co ein Rof vernagelt worden mare / foll man ibm ben Dagel ausgieben, und bem Dferd Mausohrleinfraut flein geschnitten unter dem Futter zu effen geben/ und es ein Sag oder drep im Stall ftehen laffen/ fo heilet die Berfehrung / wann es fchon fchwieret / und bas Rof fehr hindt; und ift foldes ein gewiffes Experiment, welches ich (fagt Tabernamontanus fol, 7 10.) offtermals mit groffer Berwunderung gesehen i und auch felbit erfabren babe.

Stem Sirebrey wohl gefotten mit Birfden-Unfdlit oder altem Schmeer/das Epfen abgebrochen rund auf den Schaden mohl beif gebunden , und Des Morgens

mieber befchlagen.

Ber: Johann Abam Stettner von Grobenhof / bat mir dif Recept auf folgende Weife gegeben: Rimm eine Sand voll frifden Direbrenn / toche folden /wie gewohnlich mit Getfimilch, etwas Dichicht/thue aufest einer Safeinuß groß Schmalt Darauf, aber fatte es nicht ; fchlage bernach diefes Roch gang warm in ben Suf und verwahre es / baß es nicht beraus falle / folches thue Des Lages greymal Morgens und Abende/ das überbleibende Roch tanft bu wiederum marmen und gebrauchen; es ift ficher ein gut Remedium. wanns nicht gar ju grob vernagelt ift und ehe ber Cchaden unterfoticht mirb.

Dif folgende hab ich auch bom Berin Ctettnern: Mann ein Dferd gar grob vernagelt ift, fo daß es fcon Materi zu geben anfangen will/ fo mach bem Suf Lufft/ und brenn ihn ein mit Sart oder Birfden-Unfchlit/fo. Dann nimm groangig big drepfig fleine Rrebfen/gerftog fie frifch in einem Dorfee / mit fo viel jungen Brenn-Reffetn auch gerftoffen/fchlag Diefe Gachen ein/in-und um den buf / Dif thue etliche Cage nachemander; Der Schmied aber folltäglich zwepmal bargu feben / bamit Die Mater i nicht überhand nehme/bann fonften ber Suf abgebet/u nd man lang damit ju thun hatte/bif der Suf ju vorigen Wolftand tame; damit aber folder wieder

FMs Bernageln gefchiehet entweder/daß fich ein Junehmen kanznimm Zwibel/zerfloß ihn/ und bind ihn Dered felost in einen Nagel tritt / oder daß es Jauf den Hufzum Breißzoder unter das Haarvalle Zag einmal / und Dif continuire piergeben Lage / ober noch

lànger.

Datte mans aber ju lang überfeben / fo nimm altes Schmeer / Bonig / gleich fo viel gestoffenen Schwes fel und Lorbeer / ein wenig Rupffermaffer / fied als les burcheinander / lag ibm ju bem Eritt raumen ; oder aber / mann bu die vorigen Stud nicht batteft / fo renne und brenne ibm Althea in Den Schaden/thue es alle Morgen / ebe Das Dierd trincfet / bif es beffer

Der mimm Reffelwurgen, ftof fie moble mit Galb abgemifcht, und fcharffen Effig Darüber goffen fchlage dem Pferd damit täglich ein fpühreit du Befferung, fo nimmi Bocken-Unfchut und neues 2Bache, und ein menia lein-Oel /renn ibn bamit ein / fcblage ibm barnach mit feinem eigenen Birch und talten 2Baffer ein/ und foone feiner etliche Eage.

Das Bernageln aber ertenneft bu alfo : brich bem Pferd die Epfen ab/ greiff mit einer Bangen an den Enden des Sufs herum/ wo es huicket/ und wo es juckt/ dort ist es vernagelt / schneid derfelben Stelle fein subtil ju / bis du das Exter erreichest / alsdann nimm Brandwein / und brenn ibm über einem beiffera Bain ein / und fchutte barauf Galt / und alebann fchutte mieberum Brandmein Darüber, barnach nimm banffen Werd / und legs barauf / thue bas vier Lage nacheinander / allemal ehe es trincfet / wann du ihn hernach wieder beschlagen kaffest / fo richte das Epsen/ Dafe es an Dem Ort, mo Der Schaden gemefen, nicht aufliege.

Item nimm mobigefottenen Sirfchen und Safens Schmatt/ untereinander gemenget/die Enfen abgebros chen / und toarm über ben Buß gebunden / und über Dacht fteben laffen; tamft bu das Epter nicht findens fo gruß talt Baffer auf Den Dufmelder Ragel am ers ften troefen wird / Den jeuch heraus / bafelbft frect bas Evter / nimm hernach Mauerpfeffer / Den jerfloß mit Cals, thue es in das Boch, und fchlag das Epfen wieder auf : Stem jeuch ben Ragel beraus / und faubere ben Ott / nimm weiffen Bucterfandel / laf ihn binem brens nen mit einem beiffen Epfen / thue es alfo funff Lage

nadeinander / fo wirds beffer.

Bann fich ein Pferd gerretten bat/fo nimm Donig und neues Bachs / zerlag es untereinander / und legs auf den Eritt.

Der nimm Brandwein und ungelofdten Rald/ auch bas meille bon einem En / mach ein Dflafter Date

aus und bind es auf.

Item nimm einen Safenbalg / hade ihn gar tlein/ auch Safenfcmalt und Bronnentref/ eines fo viel als Des andern/frof alles mobl gufammen/ mache cin Pflas fter baraus / und leas über / es gichet allen Schmerben

Dber

Dber / mafche bem Rofi ben Schaben mit warmen | Such / thu ein wenig Sale barunter / und bestreiche ben Bier gar wol aus; hife alebann einen Ziegel / nimun | Schaben bamit / es heilet in wenig Sagen ; ober neues Bache / und brennees bamit ein / verbinde bar | foneid ihm ben Eritt auf / und treuff warmes Inglet and ben Schaben / und vermache ihn aufs befte / fo bu anft/mit leinen Buch ober Leber/baß fein Waffer bars u tonne /es beilet bald und ohne alles Enter.

Stem/nimm Roden-Debl/mache mit Effig ju einem Saigl bad's hernach wie ein ander Brob legs alfo warm voneinander geriffen auf den Schaben / boch muß Die Bunden vorher mit Bier/ weiffen Bein oder

gefaltenen Waffer wol gefaubert fenn. Meu - gebacken Rocken - Brod ( wann icon bas

Mehl nicht mit Effig angemacht ift ) hilft auch. Der /bit ein wenig Schmalt / gieß es beiß auf ben

Eritt/ bas borret ab / und heilet ; item/ftreue ihm unges tofchten Ralch barein / ober leg ein Dorzband barüber/ von Maun / Eperflar und Brandwein gemacht.

Wann in dem Erie: faule locher waren / fo nimm Maun/Grunfpan und Bitriol/reibe flein/und vermifch cs unter Sonia und Effig / ftreich es in ben Eritt und

jaulen Schaben

Wann ein Pferd einreicht / und man noch weit zu reifen hat fo pute ben Schaben mit marmen 2Bein ober Bier erftlich fauber aus / hernach nimm Rnobe laud/ ungefaltenen Butter und Schweinfoth/ machs mit Effig an / und lege mohl warm über ben Schaben/ es linbert / verichrt Die Befchwulft / und gertheilt bas Beblut / man muß ce aber alle Macht brauchen / bif es beilet.

Das Einreichen ift / wann ein Pferd mit ben bintern Suffen ungefchictlich hervor greifit / ftofft und trifft Das Gedber an ben vordern Guffen/gefchiehet nit leichts lich auf ebnen Wege, fondern mann mane ju lauffen gabling anfprengt ober am Auffteben, wann ein Dierd irauchelt ober fallt / ober fo man über einen Graben ober Bebage fprengen will / bafür ift nichts beffer / als bie Cantharides-Galben / beren im 94. Capitel Diefes Buchs gebacht worben / falbe Den Schaben bamit / einen Tag ober sween / alle Tage sweemal / und thu ihm hernach gang nichts mehr / bif ihm bas Saar und bie Rufen gant abfallt / barnach nimm Semen Nigellæ. und Galven / beebe flein gepulvert/ mifche das mit Dos nig und Eperbotter und Terpentin / reib ben Schaben Damit und binde auf ben Schaden / Diefes thu alfo ben acht Lagen/barnach falbe es mit erftgebachter Gal ben : Diefe Salben bienet auch ju dem Elenbogen/Uber. bein / und allerlen Gallen an ben Suffen.

Fur alte Eritt : Dimm bas Rraut Sunerbarm / terftof es faft moble brud ben Gafft baraus / burch ein beilet febr mobl.

Darein / fo wohl auch Schmeer / Schwefel / geftoffene Morthen Donig/ Baum-Del und Gred pon jebem ein wenig / boch eines fo viel als bes anbern / fo wirb es

Wann ein Dferd eingereicht bat / fo nimm Gibifche Burben und Pappeln/floß es burcheinander/thue bar. an altes Schmeer/ Althaa, Dachfen-fcmale und Dos nig / laß es miteinander fleden / und leg es über ben

Schaben / fo lang bif es gar ausbeilet.

Ein vernageltes Pferb balb wieder ju gebrauchen: Bann es anfangen will ju fdwieren / muß man ihm fein ausschneiben / und wann bas Leben aufquillet / fo nimm das Beiffe vom En/ und lebendigen Kalch/ mach emen Laig Daraus, thue es auf Den Schaben, bas treibt das Leben guruck / darnach streue Grunspan - Pulver in die Wunden / und hansenes Werck darauf / gers fcmele es mit einem warmen Enfen / Dech / und verfleib das Berch bag fein Baffer barein fommen fan/ folag ihm bas Enfen wieder auf , und reute mobin bu milt / probatum eft,

Mann ein Rof in einen Dagel tritt / ber ihm in ben Buf hinein gehet / fo nimm heiffes Baum-Del und Lohr. Del burcheinander / gief es ihm in den Schaben.

Mann ein Dferd vernagelt ift / fo ftof Mausobrls traut / thue dem Pferd den Safft davon in das Ra-gel-Loch / und las es davon effen / oder brich ihm Das Epfen ab / raum mit einem Muswirct-Epfen bingu/ wo es Epter hat / geuß heiffen Terpentin barein / vermache mit Berct / bag tein 2Baffer bargu fomme / folag ihm mit altem Comcer ein / und brauche eine Duf Galben.

Item / nimm fauber Dehl und guten Bein / fiebs in einem wol vermachten hafen / lag es halb einfieben / thue es auf ein Euch /fchlage auf ben Schaben / und lafe

es fieben Tage Darauf bleiben.

Martin Bohmen gibt Diefe Britt-Galben : Mimm ein viertels Pfund Bonig / feche Loth Terpentin / vier Loth Grunfpan / vier Loth Alaun / gwen Loth Gilbers glott / alles geftoffen. Das Sonig lag ben bem Reuer von ferne gar wol kochen / und wanns genug gekocht hat / thue ben Lerpentin barein / barnach Die übrigen Stucke geftoffen auch hinein gethan / und eine gute Stunde getochtund umgerührt/bag es nicht übergehe/ thus auf ein Berct / und leg es auf ben Schaben / es

CAP. C.

# Bur die Rauffen / Mauden / Straubhuf und Spatt.

licht und runslicht / maffert nicht / fondern bie Rauben find trocfen, und manns auf eine vollbrachte Renfe miberftehet/ fo gieben die Rauben an/ thun ihm mehe/ und ware : Rimm berhalben ein Biertel Allaun / ein Biers fen wol ab mit einer icharffen Laugen / bas lag trocen

Ann an einem Pferd die wilden Adoffen anfer henr so wirds oberhalb des Preisses in den Fefe felnrauch wollden Anien voll Kauden/fliese Dottern Schmalte ein halb Pfund/floss alles klein und rubre burcheinander / lag es ben bem Feuer einen fuhlen Ball thun / baß ce fich am Boben nicht anlege / fcmier bas Pferd fein marm, bod muß man bie Saar hindet bif es ein wenig erwarmet / als ob es fpanig porher wol wegichneiden waft auch vorher die Rapf-

Calbe/ mann Dues alfo bren ober pier Saa gefchmieret haft / und die ledigen Rauden allgemach berab brins gelt / wafch es alsbann wiederum mit fcharffer lauge / lages abtrocfnen / und fchwiers wieber / fo lang / biges beilet.

Rur die Rauffen : Mimm grune Duf mit famt ber Chelffen wie man fie einmacht/ftog fie wol / und bruct ben Cafft aus / und falbe bas Dierd alle Zag Damit / porher aber mafch es mit 2Bein.

Stem/ nimm gwen Theil Dachfen-Schmath/ und eis nen Theil Buchs - Schmals / jerlaß es Durcheinander /

und ichmier bas Dferd bamit.

Stem/nimm Sonig und Baumol gleich viel/ warme es miteinander / und beftreich die Rapffen / fo fallen fie

ab von Grund - que.

Item/ nimm ein Stuck Speck / drep Finger-breit / und gween Finger-lang/beftecte folden voll mit Dabern/ jund ihn an/und lag ihn ine Waffer trauffen/nimm bas Reifte heraus / mifch eine Sand-voll Schiefpulver und Defengall mobil barunter und falbe bas Dferd warni

Item/nimm Schiefpulver/ Grunfpan/ Maun/und alt Schmeer / mach eine Salben barque / und brauch

es warm.

Stem/ frifde abgebrochene fohrene Bapffen/und frie ichen Rubebarn, Darinnen feud fie, bif bren Finger, ein/ maiche bem Dferd Die Rapffen alle Abend / fo marm es fen fan / und alle Morgen mit frifdem Gtrob gegen Den Saaren gericben / ift bewährt und gut.

Mann die Rapffen erft wollen anfeben/fo nimm Des nedijde Geiffen/fcneibe flein/nimm nuchternen Cpeis del / mach Die Geiffen zu einem Galblein/ und fchmiere

cs offt warm damit.

Rtem/ nimm einen Safen voll rother Schnecken/thu eine Sand-voll Gals Darauf und feihe fie mobl aus wann fie zergangen find/fchmier bas Dferd taglich zwermal bamit / thue es acht Lage nacheinander / wann bas Daar lang ift fo halte fein tructen, und hab 21cht/ baß es fich nicht lede.

Rtem / Schwefel / Alaun und Baumol burdeinanber temperirt / und fo beiß es ju erleiben ift / Damit ges falbt : Es muß aber ber Schaben porher etlichemal mol mit fcarffer Lauge gewaschen und wieder trocken wers Den / ehe man diefe Galben braucht.

Item/nimm ein Dfund Schmalk/chn Dfund Stauen. Rett/laß es jufammen beif merben/und ruhr smen Loth Grunfpan barunter fo wird eine grune Salbe baraus maiche das Rof suvor mit fchatffer Laugen,und manns trocten it / fo fcmier es Damit.

Stem/nimm Schwefel-Del/und etlichmal bamit aes falbt ; item/Donig und gerftoffenen Knoblauch unterein. ander gefotten / toarin auf banffen Werct übergelegt / und dren Tage barauf gelaffen.

Stem / maid es offt mit warmen / erft aus der Ru-

chen gefommenen Abwafd - BBaffer.

Rur Die Maucken/muß man fie mit einer Glieten bors her mol picten/die Bapffen abidneiben/und mol verblus ten laffen / alebann mit fcharffer Laugen / barinn Dis triol gefotten/mol gemafchen/und mann es trocten mors D.n/jo nimm Schicfpulver/Grunfpan und Maun/jedes em Both/ Baringe-Milch von dren oder vier Baringen/ alt Schmeer/das Beiffe von Epern / und ein menig einmal fo wird es beil bavon.

werben / und hernach erft ichmier bas Dferd mit obiger | Mildraum / mach eine Galbe baraus / und fchmiere Das Pferd Morgens und Abende/ entgreifden aber laß es in feine Daffe fommen.

Item Schweinen-Schmalk/ben Safft von Attiche fraut und Wermuth / mach eine Galbe baraus / und

brauche fie. Der nimm von einem Schwein die Ballen,und altes Schmeer / mach eine Galbe baraus / und brauche fie /

hilft gewiß / und ift offt probirt worden. Item/ brenne mit einem heitfen Epfen/pide barnach mit einer Flieten / nimm altes Schmeer/ gerlaß es/thue Das Unfaubere Davon / nimm Holberblatter / und ber mittlern Rinden Gafft halb fo viel / ftog und ruhr es

mol durcheinander / fcmiers bamit alle Lag einmal / es borzt und beilet. Der / nimm Rald / Ruf / Bein ober Effig / mifc alles ju einem Dues/fchlags bem Pferd über die Diau. den und fo es fich wohl hat erblutet / nimm Chell: wurt fied fie wohl in Wein / mafch es alfo warm ba:

mit / falbe es barnach mit Donig / jo machfen bie Dacr wieberum.

Doer/brenne ben Drt wohl mit einem heiffen Enfery picte barnach mit einer Glieten / und leg gebahetes Ros denbrod mit Gale alfo marm barauf lag 24. Stunden alfo liegen / alsbann thu es wieber weg / und ftreue ges

pulverten Brunfpan darein. Der/Benedifches Blas ja fleinen Dulver geftoffen/ und fo viel Schwefel barimter/ und mit Baum-Del ein Salblein gemacht und marm gebraucht / ift auch gut

fur Die Diapffen.

Mann ein Dierd Straubhufia ift fo mafche die Suffe mit Galgmaffer / und mach ein Geil ober Riegel von Erbfenftroh / reib es bamit / barnach wafch es mit mars men Bier / bif es beil wird.

Stem / fchlag alfobalb bem Pferd Die Feffel - 2fber ; Darnach nimm eine Rame Bier/ feche Loth Grunfpan em halb Pfund Schmeer , foch es, und mach eine Gals ben daraus und fcmiere alle Morgen Die Strupffen

bamit.

Stem / ungeloichten Rald/ mit Manns-harn abge-loicht / benfelben mit Eperflar temperirt / und auf die eingewurtelte Rauben geftrichen / bas thue alsbald bu es mercfeft / fonft wird die Materi hart / du fanft es her. hach reuten, wohin du wilt, thue es vier- ober funffmal, fo fallt bas Sagr mit famt ber Wurgen beraus / und wird beffer.

Stem/ nimm eine Rannen Bagenfdmier/ ein Geide lein Schweinen- Bett / ein gute Sand- voll Ralch / vier Loth Spangrun/funff Loth Buchfenpulver / feche Loth grauen Ochwefel / alles jerlaffen und jur Galben ges

macht.

Dif Bebrechen fommt allein an ben bintern Suffen / mifchen ber Rronen und unter bem Preif am Buf/ wachft oben beraus an dem Preif eine Gefdwulft / hat aber unter fich im Suf eine tieffe 2Burgel / öffne ihm Die Befchwulft nit einem fcarffen Deffer / baf es wol blus tet/nin barnach eine groffe 2Bachotergen/bamit treufs fe bem Rog molein in ben Schaben bes Lage gwenmal/ bren Lag nadeinander/ aledann offne es abermal/und laf es mol bluten / brauch Die Wacheferken mie vor / feche Cag nacheinander/barnach nimm ein 2Berct/fireu es wol mit Galt ein / bind ihme uber vier Lag taglio

Bann

Bann ein Pferd frupffharigift/oder über Binter | Bur Die Rapffen : Umum Grupnpfhumben / gut geronnen bat / io fcbeer Die Daar fauber ab / mit einem | terrieben Schegutber und altes Schmeer / nuifch es Scheermeffer / nimm darnach ein Pfund meiffe Geifs fen / feuds in einem Reffel / Da ein Eymer voll 2Baffer hinein gebet, mafche das Pferd alle Zag brev ober viermal / bas thue brep oder vier Tage; hernach nimm Schwefel und Mapenbutter/mach eine Galbe baraus/ und fcmiers bamit; folgends nimm gebrannten Maun/ und wirff ibn Albends Darein / Morgens mafche es mit Scharffer Lauge gar mobl / und bas thue fo viel Cage/ fo lang die Rauden nicht beraus will / aledann nimm Baum Del/ falbe es einen Eng ober ween damit /fo trerben die Rauben gelbfarb / nimm fodaum gebrannte und gepulverte Schuhefohlen / wirffs darein / fo beis let es/lag das Dferd entimifchen in fein Maffer geben : wann des Mauns ju wenig ware/fo nimm Rupfferroth/fiede den in einem halben Emmer Waffer auf die Delffte ein und mafch bas Dferd alle Zage imenmal bamit

Der nimm einen guten Theil Baiken-Debl / fich es mit Baffer ju einen Dicken Bren / gerlaf barnach Rubelhart, halb fo viel, vermifch und temperire folches wohl mit bem Bren burcheinanber, baf es ein Vflafter werbe / fleiche auf ein mullen Euch / und lea es alfo marm auf Die Grenpffen/laf es bren Lage Darauf lie gen darnach siebe bas Euch gefchwind bintvegefo bleis ben die Buken und Rolben an bem Buch hangen, alsbann mafche bas befchabigte Ort mit marmer Lauge/ und mann es trocten morben fo temperire Rug-Del und Epertlar durcheinander und falbs damit / fo beilet

es bald.

Der Spatt Fommt auch an ben bintern Beinen/ nahend ben ben Elenbogen/ inwendig ben bem Beader/ wird eine harte Beulen / Davon hincft ein Rog / von Stall-aus gar ftarcf / bif es ermarmet / thue ibm bie Saut Ercus, weiß auf dem Spatten auf und bind ihm gestoffene Dungen Darauf drep Lage, fo wirds beffer. Stem fcheer ihm bas Saar auf bem Spatt hinweg.

brenn Die Daut / bif fie farb mirb / und fich rumpfiet/ nimm bann Scharlachfraut und 2Bearicht nebes gleich viel / ftof es robt burcheinander / bind ihm Gafft und Graut auf Den Spatten feche Lage / taglich imeymal/

fo wirds beffer.

Undere nehmen Wegricht und Sunerdarm / und braudens auf erft fürgefdriebene 2Beife.

Bann ein Rot fpattich ift ober werden will fo Durchbrenne Die Statte allejund fde Brunfpan barein, darnach binde darüber beiffes Brod/und mafche es mit

Baffer barinn Jopp gefotten ift. Item nimm Benebifche Seiffen und ungelofchten Ralch gleich viel / und bas Weiffe von einem En/ jerflopffs mobil und thue Die obgemeldten Stud Dargu/ bag es ein bunnes Dueslein merbe, ftreiche auf ein fauberes leder und legs uber ben Spatten / Elenbogen und Bein . Gemachfe / es pertreibts in menigen Cagen/bod muß Das Pflafter taglich frift angemacht

2Bann ein Pferd in den Feffeln wund ift / nimm eis ne Debfengall / und alt Schmeer lag es durcheinander gergeben / und baraus eine Salbe gemacht / bas Bferb bamit wohl geschmiert / und in tein Wasser geben laffen.

wohl durcheinander / und falbs damit / cs beilei von

Bur Die Mauden: Dimm geftoffenen Pfeffer umb brennten Maun/ ftof diefe groep Gruct untereinanders daß es Pulver wird und mann ein Pferd die Maus cfen befommet / fo wafch es fauber / und lag miederum

trocfen werden / barnach reibe bas gebachte Dulper in Die Maucten / fo lafibif es beilet.

Eine aute Galben fur bie Rapffen : Dimm um brep Grofchen Maun / und brep Grofchen Supffer Baffer / um feche Grofchen Grunfpan / und ein ros ftiges Epfen / leg Diefe Stud alle in ein Gefchin / gieß Urin Darauf / und laf es zwen Lag und Nacht alfo benfammen fteben / mafch bem Pferd zuvor die Fiffe mit laugen / bernach bremmal mit Diefer Dateri Die Ruffe mit einem Denfel gefdmiert / es beilet und ift

bemåbrt.

2Bann ein Pferd in einen Stumpen getretten bat/ fo nimm alt Odmeer / Comefel und Lein-Del / frog alles untereinander / nimm ein wollen Qud / fireichs auf / und binds auf ben Eritt / lag es brep Eag und Racht darauf gebunden / mann du es bernach aufbindeft/ wirft du den Stump auf dem Pflatter finden. Ct. liche mollen / man foll die Ropffen allein in den Knies bugen / und fonft nirgends fuchen / weil fie nur dafelbft machfen/da foll man aufe fleinefte gepulberten Come fel nehmen / ihn mit gefaimten Sonig mifchen / und die Rapffen Damit fchmieren / bernach in brep ober vier Wochen nichts mehr thun, bif Die Rapffen gat abfallen / wann aber folche wiederum wach fen/ fo falbe wies Der/ mie gupor / verbute es fur Koth und Maffer/ Das mit vertreibt man auch die Strupffen / Der Laift machft allein auf bem Preif / an ben porbern und hindern

Rur Die Rapffen : Dimm ein Dierting Buch fenpulbet, auch fo viel Schwefel/flof es flein /wie ein Debl/ thu bargu altes Comeer/einen Bierting Baum-Del/ und von etlichen Evern bas Beiffe / temperir alles uns tereinander / und fchmier bas Pferd Damit big es beilt/ hernach fchmier es, manns beil ift, mit Dachfen-Schmalt ober Baum-Del mit Blev-weiß temperiet, und die Rahffen damit geschmiert; oder thue Beem, Ressen einen Sopst, derens zu Aschen wasch die Rahffen mit Aufster-Wasser oder Mannes Urin wohl aus / ftreue ben 21fchen barcin/ es bilfft gefchminb.

Rur Die Rapffen: 2Bafd Das Dferd fauber, einoder zweymal mit laugen / nimm darnach ein Pfund Baum-Del / Das QBeife von vier Epern mohl gefchlas gen / Bohr-Del vier Both / Blenweiß acht Loth/ Daftir ein Both / Beprauch ein Both/ Terpentin ein Both / Effig ein Loffel voll / Bache gwever Ever groß das alles gufammen gefcuttet in einem Pfannlein gerlaffen und bas Pferd ben einer Glut gefchmiert.

Der nimm bon greepen Epern das Weiffe / gers fchlags wohl thue darein zwen loffel voll Baum-Delt Bitriol / gebranntes Allaun / bor bren Kreuber Brand. wein / baf es eine Galben werde / fdmier Die Ranffen Damit / über amen ober bren Sage/ mafch es mieber ab/ fein fauber mit Laugen / frage Die Rapffen meg / falbs alsbann wieder / es heilet / fcheer vorber Die Saar ab/

bamit bu beffer barau fanft.

Oder nehm Galmige/ Grunfoan / und Das 2Beiffe ;

dem Dferd auf Die Rapffen.

Stem/Quechilber mit Baum-Delgetobtet/Cchief-Bulver gestoffen / ein Galb Daraus gemacht / und Das Pferd damit wohl warm gefchmiert.

Rur jertlobene Suffe und Straub-Suffe / nehm Do von groepen Evern / folag alles durcheinander / binds | nig / Bocken = Unfchit / Rindern Darct / Baum-Del und Mayenbuttet/eines leglichen gleich viel, mit Bein gemenget / mach eine Galben baraus / und falbe Dem Pferd Die Suffe Damit / ift

#### CAP. CI. Allerten Gallen.

offt von fendten Dampffen bes Ctalls / offt D main ein junges Rof ju bart geritten wird/ ober mann man ber Cebencfel nach barter Urbeit nicht mobl pfleget/gef biebet es/fo fchneibe Die Saut über Der Gallen auf / nehm Die Blafen / Darinn Die Gall ift/ mit Den Fingern beraus, und beile ben Conitt mit guten Beil Galben. Ober nehm Sonia/ fcon Mehl / em Glas mit Mein / Das QBeiffe bon einem Ep / Prands mein, oder Bitriol und Ralch,mach ein dunnes Muets lein/ und freichs baruber ; wilt bu Ballen auslaffen/fo nehm Lein-Del und weiffes Mehl, mach ein Pflafter Darans / und bind es auf bas beiffefte darüber / fo rinnen fie aus.

Fur Die Gallen an den Beinen : Dehm Rih-Urin/ ungelofdten Rald / Effig / und Das 25eiffe von Evern/ mifch es burcheinander / laf es in einem Safen fieben/ fcblag mit einer Blietten in Die Ballen / und bind es in

einem Euchlein barüber.

Wann ein Pferd die Ballen bat: Debm Effig/Debl und Manne Sarn/ mach es bey einem Feuer wohl untereinander / fchlage dem Pferd um den Buf / fo geben fie meg / es habe gehabt / fo lang es wolle.

Für die Ctrupffen : Debm Dofen-Gall/Buchfen-Pulver (Deffen aber muß zwenmal fo viel fenn) und Brunfpan / mache ju einer Colben / fdmier bas Rog acht ober geben Cage Damit; ober nebm Schellfraut/ Druck den Gafft daraus / und wasch das Pferd damit / tit der Schaden aber alt / fo nebm die Burken vom Schellfraut und Schwartwurken / frof beebe flein untereinander / thue bargu Dfeffer, Chiefpulver, und Grunfpan / rubre im Gloriet ab / und binde bem Pferd auf.

Ober nehm Erchen-Dief/feud ibn im Rube-Sarn/ und binds auf die Ctrupffen / fo beiß es das Dferd er-

leiden fan / es bilfft.

Wann ein Rof ftraubfufficht ift / fo nehm ungelofchten Ralch / Lein-Del/ Bagenfchmier/ jedes fo viel als des andern / und binds dem Rog marm über Die

Eine Galbe fur Ballen / Spatten und Glenbogen : Debm ein Dfund Butter ober Ribeinberger- Schmeer/ und 50. Cantharides ober Spanifche Muden ruhr es mobl untereinander, fo wird eine Galbe Daraus, fcheer dem Pferd auf dem Chaden Die Saar weg / fchmier Diefe Galbe mit einem Solhlein Darauf / und verhute/ baf fich bas Dferd nicht lecten moge.

Bann eine Gall geoffnet ift und will fich die Be fdroulft nicht feben fo nun Baumol/Eperflar/ Prande tvein/gerriebene Geiffen/ 2Bditen-Mehl Beifmild/ gerriebenen Ofen-Beim Menfchenfort und Daar/2Bermuth und Galb/gertreits wol auf einer Blut/lag es falt

ege Ballen inegemein, fommen offt von Ratur, i werden, ftreiche auf ein leinen Euchlein/lege auf, und

laf bren Sage liegen.

Rem / nehm ein Duintlein Gaffran gar flein gerftoffen/ ein Both Dieffer und fo viel geftoffenen 3ngber/ und gutes frisches Senff Mehl i thus untereinander, herrach so viel Ochsen-Ballen / als es zu einer Salben genug ist zein Pflaster zu machen. Darnach laß tas Saar auf beeden Geiten ber Gallen megfcheeren/ und leg dif Pflafter imenmal des Eags über / fo lang bif es Locher geminnt / alstann lege fein Pflafter mehr über fondern fchmier um die Locher eine Galbe / Die beilt und Saar machfen macht. Der nehm Sonig/ Das Rof wird (wie Sers Seuter fagt) in geben Lagen genefen.

Die Flog. Sallen find meiftens in den bindern guffen / in ben Rnien. Martin Bohmen fagt / man foll ein foldes Pferd werffen/ mobl binden/ und mit einem guten Scheermeffer das Rnie offnen/darnach eine groffe enferne Dadel nehmen / und ein flein baren Geil Durchziehen / Das muß taglich fortgezogen werden/ Das mit es fich nicht verftelle / und wann es aufgefchnitten ift / fo wird Baffer heraus lauffen / darum muß das Gell bewogen und fortgezogen werden / daß es rein beraus lauffervafche es bernach alle Lage mit marmen Bein/ bif es heilet ; das baren Geil muß 14. Tage barinnen bleiben / fo beilet es pon fich felbit.

Der ftoffe dem Pferd ein glubend Gifen in die Blog. Ballen / lege die Comollen von einem heiffen Brod Daruber / und laf es 3. Tag barauf liegen/ bann nehme meg / und nehm Rubel-Sart / und altes Schweinen-Schmals / mach barque eine Salbe, und verbind ben

Chaben Damit / fo heilet es.

Der nehm gepulverten Schwefel / gepulverte Cannen Blatter und Dech / jedes gleich viel / vermifch diefe Stud mit altem Schweinen-Schmalt ju einer Salben verbind den Schaden damit / es heis let / und ift probirt nach Tabernamontani fol. 196. Bejeugnif.

stem/ Dehm guten Brandwein/ungelofchten Ralch und Everflar, mifch alles burcheinander,und binds mit einem 2Berd über Die Gallen / es borrts binmeg.

Stem / nehm 2. Loth Spanifche Mucken/ brey Loth Rheinberger-Cchmeer, thue bas Sautlein fein fauber Davon/und gerftof es in einen Morfer gu einer Calben/ thus in eine ginnerne oder blechene Buchfen jum Gebrauch / freiche auf ein Euchlein/ fo breit ale Die Ball ift / gar bunn/ und legs barauf / binds mit einem leinen Buch ju / und binde das Pferd auf / daß es fich ben leib nicht belede. 2Bann es anfangt ju rinnen / fo fleufft es ftarct / da muß man auch verbuten / daß es nicht auf die bloffen guffe rinne fonft wird es bie Saut auffegen/ fo fliefft die Wall in drepen Tagen aus.

Den

Der: Geuter gibt auch folgendes Mittel und faat: (Das man ein Pferd weder ichneiben noch brennen darff) Reut das Pferd/ daß es erwarme/nimm als. Dann Geiffen / legs in ein marmes 2Baffer / und laf fie gergeben / mach es bann wieder warm / wie bu es an Den Sanden leiden fanft / maiche es bamit / nimm bare nach ein mullen Buch / ftof es in bas marme 2Baffer / und lege aber bas thue bren Edge nacheinanber. Biel andere bemahrte Mittel fangt bu in Den Rog-Areneps Buchern finben.

Die Stein - Ball ift in dem Buf inwendig / Die man am Muswircten an ihrer rothlichten Farbe leicht erfen. net / lag ibm Diefelben fauber ausfchneiben / nimm gwen ober bren Spinnen/verbrenne barauf mit einem beiffen Enfen / und fodann nehme weiffen Bucter. Canbi / und brenn ibn über ben Spinnen ein / und Wachs oben bren- ober viermal Alaun Darauf gebrennt.

barauf / fchlag bernach bas Enfen wieber auf / bas an: bereund britte Befchlachte / wiederhole Diefes gleiches falls / aber allgeit im abnehmenden Monden. brennen weiffen Benrauch barauf /und nehmen bernach Sonig und lein-Del / roften es in einer Dfannen / big es braun wird und thuns auf Die Stein-Ballen. Undere laffen bem Rog mol auswirden/bag es mol blu. tejund brennen ibm bernach einen Maffir-Rern barauf mann es aufgehort ju bluten ; ober nehmen Salveter flein geftoffen / und brennens mit einem glubenben Ep. fen ein / thun barnach Dobfen- Sirfchen- und Schafen. Unichlitt mit Galt gemenget beif barauf ober brennen Drachen-Blut barauf.

Der / mann bem Pferd vorher bunn gusgewircht worden fo giefe heiffes Lein-Del in den Duf; Stem/

CAP. CII.

# Burden Bollbuf/Debengurude treiben/und den Bufamang.

If Stud für Die Bollhufigleit / habe ich vom bewährt gehaften/befomen : Mimm gwen Loth braunen Buckerfandel/vier Loth Drachenblut/

vier Both Mercurium , und zwen Both Brunfpan/machs zu einer Galben ; wirct bem Roft rein aus im abneh. menben Monden/fchlag ihm auch Die Strahl- Aber/Damit bas verbranbte Blut bergus fomme / ftreich ihm bie Salben über den andern Lag in den Sufreif ihm bernach bas Eyfen wieder ab / wicct ihm aus / big aufs les ben / ftreich ihm die Galben wieder in ben Suf / thue es acht Lage nacheinander/ bas Pferd wird beffer/ und ges minnet wieberum gute Dufe ftreich es fleifig an / mit guter Sorn Galben.

Item/ nehme Terpentin und Bucter/ mifch es unter. einander/mache marm/fcblag bem Dferd bamit ein A

beifes zu erleiben ift.

Wann einem Dferd ber Rern ausgehet / fo nehme Die grunen Blatter von Gevenbaum / ftof fie flein in einem Morfer / thue ein gutes Ochmeer baju / floß es wol durcheinander / und leg ihms über ben Rern /es treibt ihn wol binterfich / ober lege Die Cantharides-Galben auf den Rern/dapon Cap. 94. gu finden.

für ben Bollhuf : Dimm guten ftarcfen Effig /thue geftoffen Rupffermaffer barein / nehme ein wollenes Tuchlein/net es darinnen/und fcblag es dem Rop über/ und in den Suf / wird es trocten / fo net es wieber ein / und thue Diefes offt / big ibm der Rern vergehet / boch Stem/ ichneid vorher fein wohl aus / probatum cft. Sonig und zerlaffen Bitriol barauf gelegt.

Stem / fo ein Rog vollhufig ift / laffe ihn bunn ausmirden / und brenn ibm Maftir barguf / nimm bernach Bitriol und Brunfpan / mache untercinander / nehme Roggirch barunter / baß es fein bict wird / und fclag

ibm ein.

Stem / wann bu ibm bunn haft ausgeschnitten / fo fchlag ibin bas Enfen mieberum auf / nehme Schufters Ded/gerlaß es in einem Pfannlein / baß es wohl heiß werbe / gieß ihm in ben buf / will es gum erstenmabl nicht helffen / fo thue es wieber / wann bu bas Dferd jum andernmal / im abnehmenden Donden / befchla: gen laffeft.

Stem / wann bu ihm bunn haft ausschneiben laffen / fo nehme Wein-Effig und Bitriol / lag es halb emfies den / und gieß es aufs marmefte in ben Suf/ und permache mit 2Berd / halt aber eine halbe Stund ober lunger ben Suf in Die Bobe, uber 10, ober 12, Page thue es wieber / und bas thue funff ober fechemal nache einander. Dig ift aus bes heren Beinrich von Ranjau gefdriebenen Sauf-Buch

Ober, nimm guten Effig und beiffen 2fchen/und thu

ibins also marm in ben Duf.

Bann das Pferd einen Juf juct / und nicht recht barauf tritt/ boch die Beine und Knie biegt fo ift es nur im Suf / und bruckt ihm bas Leben / bas ju viel heraus bringt/o nimm Dech/ und folag ihm warm ba-mit ein/ wann mans befchlagt/ es treibt bas Leben fein suructe.

Mann einem Rog bas Leben aus ber Rronen/ober fonft am Buf austritt / giebt Martin Bohmen folgen-Des Mittel : Debme ein Loth Grunfpan / ein halb Loth Mercurium , und von breven Epern bas Beiffe / mach alles ju einer Salben/ und ftreich es bem Pferd auf; wo aber das Leben nicht wieder jurud will / fo nehme Mercurium, reib ihn flein / und ftreich ihm darauf es wird wol gurucke weichen ; fieheft du aber / bag viel Eps ter in dem Schaden ift, fo fuche barnach , bann es pflegt gemeiniglich ein Enterbein barinnen gu fenn / bas muft bu mit einem fleinen Banglein heraus gieben / und hernach Diefe Galben brauchen : Minm ein halb Pfund Donig / feche Loth Alaun / brey Loth Grunfpan / ju ei-ner Galben gemacht und barauf gelegt / bif es hers aus heilet. Man muß bem Pferd auch mit Ginfchlag warten ; Im Commer nehme Beiterneffel / Galb / Ef fig und Eper / rubre burcheinander ; im Binter aber nimm Gauertaig/Galt Effig/Eper und rothen Bolus, und fchlag ihm ein / man muß Das Pferd allgeit / im abs nehmenden Monden / dunne auswirden.

Den Rern hinter fich ju treiben : Nimm Rodens Brofen und Gale / und fchlag ihm ein.

Stem / mann einem Dferd ber Rern berque machft : Rimm Bolarmeni, ungelofchten Ralchound das Beiffe bon Epern / mach eine Galbe baraus/fchlag brep Lage nacheinander damit ein / lege Berce barauf und ver-

heffte es mit gwepen Bolgern / bag es nicht beraus falle/ ift bewährt / wie Berz Seuter faget.

Der Buf - 3mang ift / wann bie Bufe hinten gar fcmal und jufammen machfen/auffen an ben Manben berum viel übriges Dorns/und inwendig wenig Kerns baben : Dafur nehme : 2Bachs/feuds in Schmals / bafi es weich werde / fchlag bamit cin / und lag bas Dierd einen Sag ober iween barauf fteben / es bufft / und wird gefund.

Otem / fiebe DRdiken mit Schmale / bag es meich merbe / ftog ibn/ und binde bem Pferd uber Die Suf / in einem wollenen Euch.

Der / nehme gein-Saamen und altes Schmeer / ftogesineinem Morfer burcheinander binds Dem Werd uber Die Suf / fo mirb es gefund.

Martin Bohmen fagt / ber Suf-Broang tomme bas ber / wann man die jungen Pferde nicht ju rechter Beit beichlagen laffet / fo machfet ihnen ber born gar lang berunter / und wo das Enfen foll aufgefdlagen werben/ wachfet ihm ber Suf gar ipigig ju/anber Rron/bider und fiarder am Born / als an ben Baben. Sinten an ben Strablen madbiet ihnen ber Born auch gar jufam. men : Erflich / wann ber Mond gar neu ift / foll man bem Dferd fein bunn auswirden / big auf das Leben / und hinten an ben Strahlen mohl weit ausschneiben / bem Rof bas neue Enfen fein weit gurichten / bag fich ber Suf wieder voneinander geben und machien fan / barnach richte bem Wferd Diefen Ginfchlaggu : Dehme Saumift/ vier Loth Safenfett/ ein viertels Pfund altes Schmeer / ein Pfund geftoffenen Lein-Saamen/ Diefes burdeinander gerührt und gefocht/bem Rog warm bas mit eingefchlagen/ vier Bochen nacheinanber/ fo friegt bas Pferd wieber gute Sufe. Rehme Ruben/ richte fie su/ ale folte man fie effen / barnach nimm Schmeer und Schaaffoth/ftog alles burcheinanber/und fcmier bem Dierd Die Dufe bamit.

Es ift / wie gefagt / bem Pferd leicht angufennen / wann es ben Suf-3wang hat / ba ihm ber Suf gar schmal und enge jusammen wächset / und der Kern weicht / und viel übriges Jorns hinten nud vornen ift / aber wenig Kern/dafür schneid dem Aof gar wol aus/ vornen am Schuff und hinten an der Ferfen bif aufs Leben / fchlag ibin ein Scheer - Enfen auf mit einem Schrauffen / hinten an Den Stollen / Damit bu Das Cofen auf - und guschrauffen magft / febrott ibm ben Buf auf benben Geiten Des Strahle / big auf Das Les bendige imt Bleif auf / bamit du dem Pferd das Bein im Duf nicht berühreit/ nach dem Aufichrotten / fchag ihm das obgemeldte Scheer-Enfen auf / nimm Einfet / lauters Rorn/3wibel und altes Schmeer/ eines fo viel als bes andern / feud alles durcheinander / folag bem Bferd Damit ein / bren oder vier Lage nacheinander ; mann bu ben Einschlag ausraumeft/fo mifch ibu wies der unter ben neuen / und fcrauff ibin das Epfen wies berum auf / eines guten Strobbalms breit/ meiter/ und ichlag ibm wieber bor ein / und über bren Tage mach es abermale um einen Strobhalm weiter / biffthue fo lang/bif bu befindeft/ daß ber Suf feine rechte Weiten erreicht habe ; barnach brich ihm bas Eufen 4b / und fchlag ibm eines auf bas wol breit und burchque bicf fen / innen und auffen ; nehme dann neues 2Bachs/ lau: ters Rorn / Bonig mit famt den 2Bachs / feud alles burdeinander / und fchlag damit ein acht Lage / alle Tag einmahl ju Morgens / laß es alle Lag gemad ins Reld geben / und wann bu Befferung empfindeft / fo bedarffit bu Diefes Einfchlage nicht mehr / nichts Defto weniger fchlag ihm alle Abend mit Rubfoth / ober fei nem Bird und faltem Baffer /ein.

Bie man aber Die Bufe mit einem gefchraufften Scheer-Epfen nath und nach auseinander bringen fan / befiebe in Berm Seuters vortrefflichen und bemahrten Rof- Areneven bas 160. Cap. fol, 382, fo ju

Mugfpurg Mn. 1 199. gebruckt morben.

#### CAP. CIIL

### Mon Nernschwinden/bofen Tufen/Tornklufften und Lochern in den Seffeln.

Inn der Rern fdwindet/fo min alt Schmeer/ bif du reuten wilt i fo thu es heraus ; wann bu wieber Sauertaig und Sevendaum/auch ein Dubet beimfommess / so je de cuten instit ein institute of the street of the stre

in einen Copff und fchtag bem Bferd Damit ein : ober/ nehme Brandwein und geftoffenen Grunfpan / leg es

auf ben Rern mit banffenem 2Bertf.

Bert Beinrich von Rangau gibt in feinem geldries benen Sauf-Buch Diefes Mittel : Debme Dunerfoth und Schaaf-Bohnen / Eberwurt und Rnoblaud/ mit altem Schmeer / alles burcheinander geftoffen / und eingeschlagen / und sagt / es sepe gar bewährt / vorhero aber musse sim wachsenden Wonden dunn ausges wirdt fenn.

Item /nachdem bu bem Bferd mol ausschneiben und die Enfen wiederum baft aufschlagen laffen, fo nehme ben Rern aus einem Solber / Rnoblauch / altes Schmeer und Gevenbaum / ftof es wol untereinans ber / und ichlag Damit ein / lag es Darinnen bleiben / Knoblaud / alt Schmeer und Baum-Del eines fo viel

Stem / nehme Leinfammen/ gefottene Ruben / Rnobs lauch und Spect/gerftof es untereinander / fchlag ibm Damit ein/fo roadift ber Rern fein hernach.

Der / nehme Bacholber-Dehl und fchmiere ben Rern warm bamit/ wann ihm ausgeschnitten wird.

Stem/nehme Rnoblaud/jemehr je beffer/Bronnen. fref und junge Solberblatter / Rheinberger-Schmeer und Gale / temperire untereinander / und folag bent Vferd Damit ein.

Bann ein Pferd bofe Buf hat / und bu ihm folche balb wilt machen machen / fo nehme Sonig und Mehl/ mifche es burcheinander / und ftreiche Dem Dog oben auf Die Rrohn.

Für gerfpaltene Bafe : Dimm Dfeffer Robiblatter/

als

als bee andern/fiebe burcheinander/fchneide bem Dferd ! bunn aus / und folag bamit ein/barnach bind über ben gerfpaltenen Suf heiffes Lerpentin mit einem Werch / thu es etliche Lage/ biffes heilet.

Für reiffende Dufe : Mimm Lindenpaft / ber erft abs acicheelet ift eine gute Sand voll foweinene Schwars ten und Suffattich / eines fo viel ale bes andern / nimm Dargu fo viel Schaaf-Lorbeer / ale ber andern Sthate alle find / flog es wohl burcheinander / thues in einen Safen / thu dargu zwen Pfund Schelfen Unfchlitt / ein Pfund Cannenpech/feud es wol / und drucke durch ein Euch / was alebann im Euch bleibt / bamit folag bem Dioß ein/ und hatte es ben Sufgant weggetretten/daß man ihm feinen Dagel fchlagen fonte / bennoch friegt ce gar in furger Beit einen fehr guten Suf.

Der nimm Cohrol / Bonig / Bar und Sare alles untereinander gerftoffen / und bem Diog bamit einge-

fhlagen/es ift gerechi/und hilfit bald. Fur bofe Rog. Dufe/ feud Roth/ Ruhefoth und leinol untereinander / fcblage bem Diferd falt in Die Bufe/

alle Lage gweymal/ Morgens und Abends.

Für gerichrunden Preif oder Feffel : Dimm Dir. fcben-Unfdlitt eines En groß und Ferniß gleich fo viel/ gerlaß es untereinander / und thue ein wenig Rupffer. Baffer und Grangrun barunter / fchlag ihrne über ben Schaben; ober nimm bas Beiffe von ettichen Enern / thue ein wenig geftoffenen Maun barunter / mifch es untereinander / und fdmier bas Rog bamit ; ober nimm Gibifdmurgen / ftoff fie mol/ und feude in Sonig / Wein und Baumol , thu bargu ein wenig le bendigen Rald / att Schmeer einen Wierling / fo viel Maun / Terpentin und Gerften-Mehl / mach ein Roch baraus / binde bem Rof alle Tage marm über ben Dreifi bif es beilet.

Rern wachfen machen : Dimm aft Schmeer / Ro. denbrod und Breibel/fchneibe flein burcheinander/und machs marm/lag bas Rog mol reuten/ bag es fchwiget/ folag ihm ein/und thu es in ber Wochen viermal; ober nimm Leinol att Schmeer / Solunder-Laub/ Rrebfen und Anoblaud/ftof es alles burcheinander/und fchlag dem Dierb Damit ein; oder nimm alt Schmeer/Geven. baumi Rnoblauch und Galt / flog es burcheinanber / ichlag ibm taglich bamit ein / wirch ibm bunn aus / bag es blutet an allen Enben / folag ibm barauf ben erfige. bachten Einschlan ein.

Mam bas Epter oben am Dreif ausbricht / fo nimm Sonig und Spangrun / Alaun/ Anoblauchfafft und Lohrol / temperier es untereinanber fo haft bu eine gute Galben ju allen bergleichen Schaben ; ober ift bas Pferd oben am Preif offen/ oder hat es fich fonften gebremt, fo nimm Sundefchmals / und lohrolunter, einander gerlaffen/und fathe bas Pferd bamit / barnach numm Camillenpulver, und ftreue es bem Pferd ein.

Rur bas Rernichwinden : Dimm Anoblauch/fleine Rrebfen neun ober eilff gant/ ( quod videtur fuperfti. tiolum effe ) groen loth Spanifche Ducten / eine gute Sand woll Galg/ein halb Pfimd alt Schmeer/je alter/ je beffer, bif alles geftoffen, und im Someer gufammen gefcmelst / baß eine Gaibe barque werde / und bem Pferd Damit eingeschlagen.

Bufe machien maden : Minim jing Bribel / jete flof fie fammt ben Robren wol/mifch alt Schmeer und Leindt Darunter / fcmier dem Pferd Buf und Preif al. nen neuen Dafen in Bein und Del/lages wol vermacht

le Tage wol ; item fcmier Suf und Dreif mit Grecte fcbroarten/fo unter bem Rraut/bas auf bem Tifc fome men/ gefotten ift / allgeit im machfenben Monben / es bilfft wol.

tem nimm rothen 3wibel / und bind ibn oben an ben Saum, allmeg über ben anbern Saa.

Der nimm reinen Gped / und leg ihn in Bier / Bein / ober Effig / und fcmiere ihm alle Abend Die Sufe bamit.

Stem nimm Wagen-Ped/ alt Schmeer und Rno. bloch/eines fo viel ale des anbern/flog es burcheinanber/ und reib ihm alle Abend ben Sufdamit.

Stem nimm gestampfften Saidenbrem / fiebe ibn in einem Maffer / daß er ju einem Drues wird / fchlage es bem Dferd um ben Suf und Dreif/ gufs marmite und lag es brep Tage barauf.

Stem nimm Scheer, Rublein , ober Midter, Rubel, borre fie mol / lag fie barnach fieben/ ftoffe fie in einem Mdrfer/ mifche barunter einer Fauft groß Butter/und fo viel Schafens Unfchitt/mifche es gar mol aufammen/ lag bem Dferb wol auswirden, und es wieber neu befclagen/barauf fclag ibm ein.

Batte ein Dierd die Duf erhipt / fo laß gerollte Berften im Waffer weich fieben / jerftoffe fie bernach ju einem Laig, thue Bonig und eine halbe Ung geftoffenen Rummel Darju/ fchmicre Die Suf auffen und innen mit Schmeer / barnach leg ihm obgemelbte Galben auf/ aus-und immendig über den gangen Suf/und verbinde/ bag nichts berab falle.

Die Sornfluffte gu vertreiben / wafde ihm erftlich Die Rlufft fauber aus mit QBein / barnach befchabe ihm Die Rlufft mit einem fcharffen Meffer / bag ber Sorn verneuret werde / fobami nimm Boden - Unfchlit / Terpentin / weiß Sart / und neues 2Bar / eines fo miel als Des anbern/fammt einem Blas voll Baum-Del/ lag es in einer Pfannen / ben einem Feuer / untereinan. ber gergehen/umb wieberum falt werben, ftreiche bavon bem Rof in Die Rlufft / es heilet in wier 2Bochen. Du magft ed bernach wol reuten / aber alleweg beobachten/ ob etwan Die Galben aus Der Rlufft gefallen mare/auch bald wiederum ein anders hinein ftreichen / boch nicht weiter / benn Die Rlufft ift / es joge fonft ben Rern bers

Für bie hornflufft foll man ein Rochkin machen pon Dundel-Mehl mit Beiffen von En / und barauf

binben, fo mirb fie wieber gang.

Mann bas Leben bafelbit beraus trate / fo treibs wieder gurud mit Diefer Galben: Nimm ein Loth Grun. fpan / ein halo loth Mercurium, und bon bren Evern Das Beiffe / machs ju einer Galben und lege barauf; mann bas Leben wieber binein getretten/ fo brauche biefe Salben : Nimm ein viertele Pfund Sonig/fecheloth Maun/ bren Soth Grunfpan/ein Loth Terpentin /in eis nem neuen Topff wol getocht / und immer umgerührte daß es nicht überlauffe/ hernad) auf Die Bornflufft ge-ichmert/und mit 2Beref jugebunden/die Galbe foll man mit einem heiffen Epfen einbrennen.

Stem nimm Epfenfraut / ftof es wol / und thue ben

Safft in Die Sornflufft / es bilfft.

Doer nimm groffe grune Enbechfen / thue fie in eis

ten ablebigen ; barnach nimm fo piel Schafenellnichlit/ to viel bes Dels gemelen / thue auch ein menia frifches Maffer Dagu in Denfelben Dafen / ruhr alles mol uns tereinander / und wanns falt worden / fo falbe bem Pferd Die Dornflufft Des Lages gweymal / es machfet

Dernimm Roden-Rorn / fiede im Baffer big es gergebe / und wie ein Roch werde / binds beifi mit ftare ctem Peber auf Die Sornflufft, Das ermeicht Das Sorn/

und giebet Die Rlufft mieber gufammen. Ober fied Rorn in Dild / wie oben gefagt / fclage einer Ablen barburch/und beffte Die Rlufft mit einem fchen bas Dferd in tem 2Baffer geben laffen.

miteinander fieden, bif fich die Epbeche von ben Grat. | Schuhmacher-Drat jufammen / wie Tabernamontanus fol, 189. lehret.

Der nimm gerollten Birfen fieb fie im PRaffer thue bargu ein Stud birfchen-Unfdlit/und Das Beiffe pon einem En / und feud es wohl/ baf es wird mie ein Dflas fter/ftreichs auf ein Euch / und binds marm über / thue es einmal alle Lage / bifes jufammen beilet.

2Bann locher in den Feffeln ober Ferfen find / muß man folde nicht ju gabe juheilen/fonbern taglich fauber reinigen/und gebranntes Dunerfoth/ ober weiß-gepulvertes Sundefeth Darein fden/ ober aus benen por jus famm vergeichneten Beil - Galben oder Maffern eines es beiguber/big bas Rorn weich wird/ flich alsbann mit ober bas anbere/ nach Belieben brauchen / und entamis

#### CAP. CIV.

#### Bom Strablichtvaren/ Enter im Suf/vom Bufoder von ber Goblen fieben.

Bocten Unichtit/thue es in eine Dianne / und lag es miteinander jufammen fcmelgen / ftreiche auf ein hanffen Werd ober Leber/ leg ihme auf Die Strahlen/ und vermache mit Creukweife in Die Epfen eingeftems ten Spanen / fo merben fie frifch / und horen auf ju fd moren.

Bann aber einem Dferd ber Rern offen ftunde / fo ift das Leben vorne auf den Baben gar weich / befindeft du es nun alfo / fo leg ihm dig Affafter darauf / fo fan man fich des Pflafters p 255, am zoten Abfah bedienen. Warte hernach dem Pferd mit guten Einschlägen/und Dorn-Galben mol.

Item / wann bem Pferb ber Ballen ober Strahl fdwieret/fo nimm Anoblaud/alt Schmeer und Effia/ mache ein Wflafter, und legs barauf, bas giehet fein bas Epter heraus / man muß aber ein hanffen 2Berd wohl Darüber legen/ baf es nicht abfalle.

Der ben Strahl mit warmen Effig gewafden/und hernach heiffen Michen barauf gerhan/ taglich einmat / alsbann Eperflar / gebrannten Maun und Beprauch permifcht und übergebunben.

Stem Sanfffern geftoffen, und bem Pferd brep ober bier Lage Damit wol eingeschlagen/und mit 2Berd vermacht; wann einem Pferd der Strahlfdwieret/fo geuß heiffes Bonig darauf/fieben-oder achtmal / und laß entamifchen in fein 2Baffer fommen.

Bann ein Dferd unter bem Enfen / auf bem Rern einen Spalt hat, und Feuchtigfeit von fich gibt, hat mir Ber: Banne Abam Stettner von Grabenhof folgen, Des Recept gegeben : Rlopffe Eperflar in einem Copfe lein mol ab/ lege barein einen abgeftanbenen / aber nicht gar gelofchten Rald / folage bein Pferd in den Spalt/ etliche Lage nacheinander / fo wird fich die Befferung

Mann Enter in bem Suf ift / und mans nicht tan finden / fo brich das Epfen ab/ geuß (wie Berz Geuter lebret ) Rasmaffer ober gefalben 2Baffer auf ben Suf/

Ann einem Pferd die Strahlen schworen / anwelcher Stelle das Basser weicht / daselbst ist das fo laßihm gar dunn auswurden / nimm ber-nach ein halb Pfund Berpentin / und so viel Mieten, so viel und gut du kanst / gieß beisse durchen Unichlit in ben buf / beck zu mit Werd / und ichlag bas Enfen wieber auf.

Dber nimm Pedeund Jungfer-Bar / gleich viel/ gerlaß und ichlag es in ein Euchlein / und lege über bas Loch / und ben andern Lag thue es wieder herab/ Dor: gens frube, fo wird es viel Enter an fich gezogen haben; nimm alsbann Bocten-Unfchit/ treuffe mit einem beiß fen Epfen hinein / bif bas Loch voll wird/ober gieß heiß fes Leinol barein / vermache mit War und Wagenfcmier / baß fein Roth barein fomme.

Der nimm die Brofamen vom Roden - Brod vermifch es mit Gale, geuß Erbfenbruhe barauf / und falk es noch beffer burcheinander groep - ober brepmal bif bages gleich hart wird / binde aldbann über bas Loch / worinn bas Epter ift / fo wird es foldes ganelich

austiehen.

Bann ein Pferd Evter im Suf bat / und bu wift es fuchen / fo brich bas Enfen ab/ und foneibe ihm ben Dufwot / nimmbarnach eine Bange / begreiff auf ben Dagellochern / und fo weit bu binein magft / um und um wol/und wo es juctt/bafelbft fuche bas Enter/mann einem Pferd bas Epter oben auf dem Preif ausbricht/ fo faubere es wol ab mit einem Quch/und gief ihm beife fes Baum-Del hinein/ bu folt ihm aber eritlich Die Eps fen abbrechen/ und/ nach Gelegenheit/ ju bem nachften loch raumen, bavon bas Epter ift oben ausgebrochen, und folt bas untere loch im Duf offen behalten / baß der Unflath hinaus mag rinnen. Das obere Boch am Preif foll man borren und jubeilen ; es fommt biffmeis len / Dag einem Rog bas Epter auf bem Preif ause bricht / und man mennet / es fep recht und gut geheilet/ fo bricht es boch barneben wiederum auf / und bif foll es mol ein viertel Sahr treiben/ bann es heilet gans une gern/fo nimm Arfenicum, Schwefel und ungelöchten Ralch/mifch es mit Gerpentin/und bind es über ; Diefes trochnet aus dermaffen faft / es muß aber gar fiein ge-pulbert fenn ; mann der Strahl faulet/lag bem Pletd ausschneiden / wafche ihm mit gefaltenem Baffer Die Reuchtigfeit fein rein heraus / nimm barnach Sirfchens

Unfdlitt

Unfablit/geuß ihms warm ein/und vermachs moblegeuß abgebet / fo itof die Band rings umber roeg und lofe

Darnach gelbes 2Bachs barauf, es bilfit.

Der nehm Dirfchen-Unfchit / Berpentin und Do nia gleich viel zerlaß es/und geuf warm in ben Strable und perbinde es mit Bercf gar mobl, etliche Eage

Fur Das Bliedwaffer : Debm ungebeutelt Rocten-Debl und Rubefoth in gleicher Quantitat / einen guten Safen boll / verlutir ibn / fet ibn in eine Glut bif alles glubend wird, flog es barnach ju Pulver / lag talt mere Den / barmit fanit du alle flieffende Bruche und Cha

Den heilen/ roo fie find.
2Bann em Pierd vom Duf ftehet/ nehm Effig und guten Kalch/ mifche es/ und binds darüber/ laß über Dacht fteben / mafche es bann ab / und nehm alt Someer/Quecffilber/Allaun/Schwefel und Streuff-2Burgen / mach eine Galben Darque / und fcmiers

Der nehm frifden Butter und Sonig / mifche es Durcheinander, fchmiere ben Suf bamit/mach ein Pflafter pon Cobr- Del und Bachs, und binds bem Rof et-

liche Eage über ben Buf.

Bann ber Gaul aus bem Buf tretten will / fo nehm Ruf / Galt und Maun / eines fo viel als Des andern / fabe jedes abfonderlich burch ein Gieb / mis fche es bann burcheinander / und mann mans brauden will fo nehm Brandwein / mache bamit einen Saig aus bem Dulver / legs auf banffen 2Bercf uber ben Duf.

Stem / nehm Daffir / Gelben Beprauch und Ded / jedes ein Ung / groep Ungen Terpentin / auch fo viel Rofen . Sonig / eine halbe Ung Drachens Blut / alles gepulvert / und miteinander temperirt/ und eine Salbe daraus gemacht / die darff nicht jum Feuer tommen / darnach wasch dem Pserd den trancken Suß mitkaltem Essig / streiche und binde ibm die Galbe baruber / bas thue alle Lage / bif es beffer wird.

Mann aber einem Dferd Die Coblen fcmieret und men geftoffen.

Die Coblen berum aar ab / barnach faffe die Ctrablen binten an / und fiebe / ob bu fie tanft beraus nebmen; aledann nehme 2. Loth Drachenblut / 2. Loth Grun-fpan / ein viertele Dfund Jonig / ein halb Loth Bolus, um einen Grofden Brandwein, und bren Gyer,mifde es und lege dem Pferd auf die Goblen thue diefes brep Zage nacheinander/fiebelt bu abet/ baß Das leben beraus bringt / fo gebrauche Diefe Galbe : Debme 2. Loth Brunfpan / a. Loth ungelofdten Stalch und bon fechs Enern Das Weiffe/ machs queiner Galben / leg es auf/ es treibet das Leben wieder jurud / brauch bernach que te Sorn-Calben.

2Gann einem Dferd Die Goblen abgezogen find / fo nehm weiffes Dars / ober Ded / Beprauch / Bads und Schwefel mach eine Calbe daraus full den Bug mit ber Galben/ und fchlag ein Ocheer-Epfen auf und lag es fteben/bif an ben britten Zage/alsbaun nehm gefroffenen Schwefel, und fcutte Die Gobien voll mehm ein beiffes Epfen, Das breit ift, und brenne ben Gchives fel big bag er verflammet / Darnach fchlage dem Dferd

mit Roggirch ein.

Item borre fpisigen Wegricht, pulvere ibn und fae es bem Dferd auf Die Coblen / permachs mit banffen Berchoaf es nicht beraus falle/lag es Lag und Dacht Darob fieben / nachmal thue es wieber beraus / und leg alle Lane ein frifches Darein/fo machft Die Goblen balb/ Darnach brenne marmes Sonia binein / boch baf es nicht zu beif fen

Mann ein Pferd Die Gohlen nicht ftoffen will / fo fde ibm gepulverte Corbeer in Die Goblen / nebmauch rodene Brofen / mach mit Eperflar ein Saiglein Dats aus / fclags auf ein Papier / legs auf bie Coblen/ und bermache mit Werd / thue es alle Lage grep. mal / und balt den Sorn feucht mit guter Sorn. Galben / mache ein geweichtes Buch / fo breit als ber buf ift bind es ftets um ben Sorn und um ben Caum/ fcneide dem Pferd nicht viel aus / bif es wohl jufam-

### CAP. CV.

#### Wann ein Pferd gahe krand wird / und man weiß nicht/ was ihm ift.

tel / gleich im Unfang Deffelben / befchriebene Rofpulver/fo man auf Der Retfe billich mit fich führen foll / es im Rothfall ju gebrauchen. Wann ein Pierd offt aufstöflig wird/ fo nehm das Kraut Cchaf-Garben/ Millefolium genannt / gerreib es / und thue es bem Dferd in Die Dafen / es beffert fich.

Der nehm ein halb loth Benediften Theriaci geffoffene Cher . 2Burs / Ungelica und Domeranten. Schelffen / alles geftoffen / jedes groep Loth / dig Dem Dferd in anderthalb Geidlein 2Bein warm eingegoffen / und bie 2lbern unter ber Bungen eroffnet / batauf das Dferd ein wenig berum geführt / fo wirds bald

Breminehm Creuk-Galbenifo viel du wittidorre und pulvere ihn/befeucht ibn mit gutem Brandwein/laß ibn mieber trucken merben / Diefes beebes wiederhole jum ju effen geben.

Argu dienet bornehmlich/ das oben im 68. Capis | drittenmal, wird nun ein Biebe franct fo nehm bif Pulvers / mas bu mit brey Fingern faffen fanft. und giebs ibm ein / mit Galb vermifchet auf Brod / ober/ meldes beffer / in marmen Wein.

Mann ein Pferd innerlich einen unbefannten Man-gel hat/ fo fied Peterfill-Buth im Maffer/ und ichatte es bem Pferd ein/ober pulvere Die Wurgen/davon vier ober funff loth/ vermifch es mit warmen 20affer / und gief es bem Rof ein burd ein Sorn. Dan fan auch Diefes Rraut und Wurken in ein Buberlein Baffer les gen/und das Rof Davon trincen laffen/auch Kraut und Burgen Flein gefchnitten/ihm/ mit dem Futter vermie fchet / ju effen geben ; Tabernæmont, fol. 270 fbliefe fet alfo : In Summa / fo einer gefunde Pferde haben will / der foll fie jederweilen über Veterlein trincken lafe fen / und ihnen Straut und Wurhel unter bem Sutter

Mann ein Wferd gabe franct wird / und man beforgt fich/ es fterbe, fo nimm Borbeer, ftof fic tlein, gieß es ibm mit Baffer oder 2Bein in ben Sals / bleibts ben ibm/ fo ftirbt es nicht/ achts aber pon ibm/ fo ftirbt

es/ und dig ift gewiß.

Wann fonft ein Unfall unter Dferden und Biebe ift/ arab Abbif- 2Burben, und gieb ibins zu effen, fo barffit Du feine Gorge fur ibm baben / Du verwahrlofeft es Dann fonften, ift auch Den Menfchen gut tempore contagionis , auch für Bauberen / gieb den Roffen / ju folder Beit taglich ein wenig / ift probirt.

Der nimm grep loth fleine geftoffene lorbeer und ein Both alfo gepulverten Unis/ pieds im Wein / und gief es bem Werd ein/ fo warm es ju erleiben ift/ becfs marm 14 / und reut es berum/ bif die Etranen in ihm er-

marmet.

2Bann ein Dferd im leib fehr francf ift / es beiffens gleich QBurm ober Refer/ ober fen ihm fonft etwas im Leib/ fo nimm um groep Pfenning Comalbenwurein Euchlein jufgmmen/lege in einen Safen voll 2Baf. fers / laf es einen Gub thun / gief es bernach bem Pferd ein / es treibt alles Ungeziefer bon ibin / und

Mann ein Dferd auf einer Reife gabling erfranctet/ und man nicht weiß / wo es hertommet / wanns auch gleich rabe mare: Fang im Commer einen lebendi-gen Maulmurff, offne benfelben am Bauch / nimm ein fauber leinen Buchlein / legs ihm in den Leib / Daß es das Blut in fich siehe / wanns bann boller Blut ift/ fo behalte bif Buchlein und fuhre allgeit am Reifen mit bir ; bafern nun em Rof gabe aufftoffig wird / fo schneide ein Stucklein davon / giebs bem Pferd ein/ im Brod ift es am bequemften / foll offt pro birt fepn. Man mag auch wohl / hatte man kein Euchlein / ein Dapier alfo blutig machen / und ein Ungen Davon/ flein berfchnitten / bem francen Pferd in warmen 2Bein

Stem nimm einen neuen glafirten Safen / thue eine balbe Draf Effig / barein / nimm barnach neun ober seben frifde Ever/ mit Schalen und allem / thue fie alfo gant in den Effig / vertleibe ben Safen faft moble und vergrabe ibn in einem beiffen Robmift / brep oder

vier Lage / und fcutte es bernach dem francfen Rofe ein / und lag barauf geben / bag es ermarme / und lag es brey Lage nichts faltes trincfen / barnach halts fauber / fo wird es gefund und feift / trancte es nicht kalt in vierzehen Zagen / oder fo lang du magft, und wann du ihm den Einguß einfloffen wilt / fo nimm itven Gadlein Diefpulver ober Diefivurt / und thue

Der lege eine Zwibel eine Beil in einen farden warmen Effig / alebann gieb Diefe Bribel bem Dferd ju ichinden und benfeiben Efig in die Nasen-Edder gesprigt fo wird es von Stund an gesund; Item le ge einem Prerd ein wenig Korbel-Kraut unter die Jungen / fo hebt es baid an ju ftallen und ju miften / und ftebet mieber auf.

Item/ nimm Tefchelfraut in Majo gefammlet / ein wenig gehact und unter das Futter gegeben i fo ift ein Pferd (fagt Ber Ceuter) ficher für allerley Rrancfbeiten / fo ihm gufteben mogen.

Item/nimm die Blube von Welfchen Rufbaumen/ fo viel du haben/magft/ ftoffe fie in einem Dorfer ju eis nem Cafft, ober Pulver, nimm Bolarmeni und fo piel Gals barju / und futtere es.

Wann ein Rof gabe franct wird und nicht effen will fo lag ibm bon Stund an Die Sals 21ber fcblas gen / und den dritten Staffel ftechen / nimm alsdann frifches Menfchentoth, thue es in ein Tuchlein / binds um das Mundituct , jahme das Pferd damit auf/dects marm ju / und reuts eine gute Weil um / Damit es erwarme; nachmale fell es in den Ctall / und beffis alfo gegaumt auf / fecte ihm ein wenig Gundelreben in die Rasideterund fo es nicht wolte beffer werden fo nimm Effig / gefcheelte und jerftoffene Rrebs-Mugen / alles Durcheinander vermengt / mit ein menia Menfchenfoth bem Rof eingegoffen / hernach aufgebunden / und eine Weil fteben laffen / ftof ihm auch eine Geiffe wie ein Bapflein formirt / in Baum-Del wohl geneht / in ben Affterbarm.

#### CAP. CVI.

### Allerlen Berbugen.

Inn ein Pferd gabling am ganten Leibe jufammen/und Mayenbutter darunter/af es durcheinauflaufft und geschwillet / so nimm einer ZBelfden Ruß groß Theriacy gertreibe den im Wein/ und gieß es dem Pfeed ein ; Item gieb ihm ein wenig Scorpion-Del ein. Dimm frifchen Gped/ gerfchneide ibn flein murflicht / rofte ibn in einer Dfannen / gief marme Rube - Mild Darüber / thue given Mefferfpis voll Gaffran bargu/ruhr es durcheinander/ und gich bem Pferd einen Bremer voll davon warm ein/ und reut es barauf berum.

2. 2Bann ein Dferd ein Wefdwulft gabe befommt/ daf man nicht weif/ mober / fo nimm Ginau / 2fttich/ Bronnenfref und Canifel / jerhache alles / boch ben Samfel und Singu etwas meniger/thue Diefe Rrauter

ander fieden im frifchen Bronnen-Waffer/und fanft du den Butter nicht haben/fo nimm ausgesotten Cchmalb bafür / das foll man dem Rog warm überbinden / und Damit baben.

3. Sat ein Pferd eine barte Gefchwulft, Die nicht vergeben ober nachlaffen will / fo nimm 2Baiten Dehl / Klegen / Effig und Sonig / und ein Eperflat bermifde folde ju einem Pflafter / das folg über die Gefdwulft / las es drep Lage darauf liegen / darnad thue es weg / und lege ein frifdes über / wie zuvor / das thue fo lang / bif Die Wefchwulft vergebet. Tarberna montanus fol. 604.

Ober zerlaß altes Schmeer / fichmiere das Pferd es zu erleiden / um den Hales laß e alfo dem Lage fter barnit aufe watmefte / fo weit die Geschweiß rodde ben barnach magst du es werfen und damit thun wie ret/um und um gar mohl; hernach fiede Rachtschatten-Rraut im 20affer mobil breite es auf ein Euch und binds über / lag es Tag und Dacht liegen / bes andern Eages thue es wieder alfo und fo lang biff die Be fchwulft vergebet / mittlerweil reute bas Dferd in fein

Baffer. Bann die Geschwulft aufbricht / so nehm warm Rubefoth / mobl gefalben und barauf gebunden/ ifte ein alter Schaben fo fallt bas Bofe bergus, ifts aber eine

neue Gefchwulft fo fest fie fich.

Sat ein Dierd eine alte Gefdwulft fo nehm eine Sand voll der grunen Schelffen von den Welfchen Ruffengerftoffe fierthue Geismilch daran/lag wohl fie den auf bren Stund / binds bem Pferd über die Befdwoulft lag es brey Tage darauf/fo wirds weid/bren-ne dann ein Treug durch die Saut/ fo wird es rinnend/ lag es nur rinnen / big es felbft aufboret / fo pergebet es.

Item / nehm Dappeln / fiche im Bein / binde es warm über die Gefchwuift ; oder fied Goldwurt in Effia/legs marm auf die Befchmulft/ es vergebet in ei-

ner Dacht.

3ft Die Gefchwulft gwifchen Saut und Bleifch / fo nehm Bolarmeni , und bas Weiffe pon funff Epern/ Baum-Del und Effig / alles jufammen / ju einet Gal ben gerührt/ warm gemacht und darüber gelegt mit eis nem Euch / Das machet geitig / und giebet Die Materi gu-

Der nehm ungelofdten Rald / Gals / und gepule berte fiechtene Roblen / eines fo viel als bes andern/ freue foldes auf Die Wefchmuift; ift Der Schaben nicht offen / fo wird er geoffnet / beile ibn bernach wie andere 2Bunden.

Ift die Wefchwulft an der Bruft / fo nehm Dachte fcattentraut gefotten / pref ben Gafft Davon / thue Laim barry , mache ein Saiglein barque , freiche über ben Schaden / Des Lages Dreumal / bif es genefet.

Item nebm bie Saut pornen an ber Bruft / ftich mit einem Dfriem Darburch , und ftof ibm ein Chriftmurs

binein / fo fcmieret alles miteinanber aus. Der nehm Sundefoth und Baum-Del unterein-

ander / und fcmiere die 2dern an der Bruft bamit / es

bergebet. Bann ein Pferd einen gefchwollenen Sals hat/ ober fonft nicht fchlingen tan / bem thue alfo : Debm drep Eper / fchlag fie auf / thue ben Dotter in ein Schuffelein / thue Galt / Sonia und Effia baran/ fclags mobi durcheinander/bernach nebm einen Daus men-bicen Stab und einer Elen lang / ber jubor fauber acicheelet ift / umwinde den mit hanffen 2Berct/ wirff das Rof nieder / floß ihm den Stab gemächlich in den Hals / daß ihm das Gefchwar aufbreche / und eich ibm Die erftgemelbten Stud in ben Sals/fo mirbs gefund.

Beffer ifts / wie Der: Geuter faat / man nehme ein lange siemlich flarche machferne Rerben mit Del eingefdmieret / und fabr ibn bamit in ben Sals.

Bare aber bas Gefdmar noch nicht geitig: Co nehm Pappeln/ fiede und ftoffe fie mobil barnad nehm ein Mak 2Bein und Butter fo groß als eine Rauft, fied oben gemelbet.

Ein andere fur Die Gefdwulft : Debm DRaffer falk es mobil leg einen Gad ober leinen Euch Darein/ und lof es recht naf werben / bind es über die Wefcmuift / fo wirds vergeben / und nicht weuer aufge fchmellen.

Für die Gefdwulft : Debm Simmelbrand famt ben Blumen, und Beveln, feuds im Wein, und binds Dem Rof auf Die Gefchmutit, es ift probirt.

Mann ein Pferd am Bauch gefdwollen ift / fo temperier Sanffe Del und Sonia untercinander / falbe ibm die Bruft und ben Bauch Damit / fo lent fich Die Wefchwulft; hat aber ein Dierd 2Bimmern oder Beulen am Bauch / fo lag ihm die Sals-Alber / oder die Spor-Alber / fang das Blut auf / folge darein ein En/ mit famt ber Schalen / mifch barunter ein menia Diebl und Gals / und fcblag'es mobi untereinander / und fireichs dem Dferd auf Die Beuten / gieb ibm auch ein menig Therige in ABein ein.

Ift ein Pferd am Bauch gefchroollen, fo nimm Safen. Schmale und fcmier bas Dferd Damit / fo mirbs

gefund.

Der Mehm Bronnenfreg / fiebe fie in Schmeer,

legs warm auf.

Item nehm ein Ceidlein Sonig/ und ein Daf alten Bein / flopffe und machs beiß / ruhr Bobnen-Debl Darein/ laf es fieden / fchutte ein Glas voll Brandivein binein und reibs miber Die Daar fein ftard / baf es mohl eingebe.

Stem / nebm einen Strenn neugesponnen Garn bon einem Safpel / fiede in einem Baffer / und binde Bare aber bas Pferd nur vom Guri es marm auf. gefchwollen / fo foll man über funff Lag / wann Die Gefdwulft mobl gezeitiget bat / Die Saut Darauf auf fchneiden, und mit den Bingern bas Epter und die bofe Renchten ausbrucken / und barnach beilen/ wie andere Schaden.

2Bann bas Gefchrott gefchwollen ift / fo nebm bon einem Schmied ein Bunder-Stein / mach ibn glubend, leg ibn auf ein Brett / bestreich ben Stein mit Beife Milch / balt es dem Rof unter Die Beine / laf es mobil erwarmen / und ded es wohl ju / daß der Rauch nicht bald moge bavon fommen / und die Die ben ihm bleiben moge / thue es alfo brep oder vier Eage nacheinander / alle Lage groeymal / und laf es in fein Baffer geben / es bilfft.

Bann ein Pferd von einem Schlag oder Schuf am Befdrott gefdwollen ift fo feud Pronntref,und legs ibm über / fo marm es folches erleiden fan ; ober nehm ein neues Safelein, thu barein Alaun und Enfenfraut / geuß ein wenig 2Bein baran/ dect es gu/ und laf mobl fieden/barnach mafche bem Bferd ben Cchlauch Damit gar marm aber brenne nicht. Alle Cagegmenober breymal / foll bemabrt fenn.

2Bann einem Dferd ber Colauch gefchwollen ift/ fo nehm Ofterlucep- 2Baffer, und Baum Del fchmies re dem Pferd den Chland Damit / fo wird es balb

beffer mit ihm.

Stem / nehm Sopffen und Sopffen . Gaamen/ den das Rraut Darinn, binde dem Pferd alfo warm, fo viel fiede wohl in Bein-Effig, lag ihm den Dampff Daran

II. Thal.

mehen and habe the wohl barnit fo wird er actual and

vergehet die Geschwulft. Der nehm Camillen-Blumen groch Theil. Mobannes Rraut / Liebftocfel / Gevenbaum/ Galbens Rraut / jedes einen Ebeil / thue es jufammen in einen Safen / und laf es mit Baffer und Wem big auf Die Delfft einfieden / Stelle den Dafen unter das Dferd/ baf bet Dunit an den gefchwollenen Golauch geber und verbede ihn wohl / lag ihm auch ben Dampff in ben Dals geben/ bag er fein fcwieen moge/thae folches alle Sage amenmal / bif es genefet. Tabernæmont. fol. 65.

Martin Bobmen atht bargu ein bewährtes Stud : Dehm Rafpappeln / Benfuf/ Ofterlucen / Ottermennia/ Dachtichatten/ Schellfraut/jedes eine Sand voll/ Diefes alles in Bein ober Bier gar mobl getocht und Die Befchwulft damit gebahet; und Darneben diefe Cal-ben porbeteinet/ ein Geidlein Rofen-Baffer / ein halb Dfund Baum Delund auch fo viel Bleprveik/mit bies fer Galben umb ber obigen Babung einen Sag nach

bem andern abgewechfelt.

Dare aber Die Gefchmulft bart/und molte fich nicht lindern/fo foll man ibm unten am Gact ein Saar-Geil Durchziehen / fo bict als ein Bederfiel / und dennoch mit ber porigen Ummechelung fortfahren ; mann fich bie Gefdmulft verzogen/mag man bas Saar-Geil wieber beraus thun/(man tans obn allen Schaben gieben )bere nach nimmt man flein geftofinen Weinftein / fiedet ibn im Baffer,und wafcht ben Schaben bamit, fo beilet er mieber au.

tem / nehm Rugbaumen-Laub / und rauchere ibm Damit auf einer Glut; ober babe ibn mit Saberfrob/ berduchere ibn mit Deifterwurt, bod bed ibn/ baf ber

Rauch nicht vorben ftreiche.

Rur gefchwollene Schendel / nehm einen Bierbing Bonig / eine Maß alten guten Wein / rubre über bem Beuer wohl / foutte Baum-Del / und ein Glas voll Brandmein Darein / fcmier bem Rof Die Gefchmulft Damit; ober feud Rlettenwurgen in Effigiftof es burche einander / und bind es bem Rog marm über die We-

fcmulft.

Mann ein Gaul gefchwollene Bein bat/als obe bie Maucfen maren/fo lag ibm/mo es noth ift/ binten ober vornen die Aber offnen / nehm hernach eine Scheer/ foneld ihm das Daar ab / fo glatt du tanft / alsbann nehm Donig/Gloriet und Rupffermaffer/ lag es durche einander fieden / und fo es überfchlagen hat fo nehm es und ftreiche auf einen Dafen Balgrund bind ihme über bas Bein / und alle dren Tag ein anders. Bur gefchroulene Schenckel: Nehm halb Rube.

Roth und halb gebrannten Laimen / mache an mit beif fen Effig reibs wohl gegen ben Saaren/man tans auch

ju andern Gefdwulften brauchen.

Stem/nehm Bollfraut/thu es in einen neuen Safen/ Darju Saus , 2Burben / Rauten und junge Solbers Bidtter / ober Die gelbe Rinden Dabon/ mobl geftoffen/ fied alles in Beife Dild, Die nicht abgenommen ift, gies be ein fauber Euch durch, und binde fast warm auf ben Schaden; ober feut Birden . Laub in Abmafch. 2Baffer / und mafch ben Schaben fauber und offr

Item / Wachholberbeer flein geftoffen / in einem weuen Safen mit 2Bein gefotten/big meid wird wie ein

Mues/bann bruck den Bein mit der Sand beraus/mid babe Die Bein bamit/bernach bind Die Bachbolberbeer über Die Schendel alle Tage einmal.

Stem / nehm Danff , Gamen / Mangelt / Daus, Burt gleich viel / und Eflig / floß es jufammen / und binds um die Buffe / wann es durr worben / fo nebm

mieber ein frifches.

Der Schelltraut imo Sand voll mit den vbriften Gipffeln des Wegrichtrauts / wanns Blumlein oder Caamen bat eine Sand voll / und ein wenig 2Bein-Efficigeftoffen / Dienet wider Die Wefchmulft Der Beine und Schencfel des Tages imemmal wie ein Dflafter übergelegt, bif bic Wefchwulft gar vergebet.

Stem/ nehm Lein-Saamen / jerftof ihn flein ; Item Schnigfeim / Waihen- Mehl und Effig / alles wohl gemifcht und Die Befchwulft Damit gefchmiert/bernach eis nen Umfchlag mit gefottenen Deu-Blumen gemacht/ oder mit gestoffnen Anoblauch und Effig / oder mit Brandwein die Schendel wohl gerieben.

Der fied Caubenmift in Effig, und lege auf / foll ju ben gefchwollenen fluffigen Fuffen ein bewahrtes Grud fepn. Ber Johann Abam Stettner von Strabenbof hat mir Diefes Recept alfb und für bewährt gegeben : Dehm Zauben-Roth , thu es in einen Safen , gieß ets mann einen Kopff Wein-Effig daran/ lag es mobl fie-ben / daß es dict werder fodann foliag foldes Roth um den Jug fo warm als du es mit der Dand leiden kanft. in 10. obet 12. Lagen wird fich Die Gefchwulft legen, und entgegen der guß voller Rauden merben/ melde bod von fich felbft abfallen/auch mol gar Die Daar abgeben/ fie machfen aber bald mieber.

Item/ feud Bohnen zu einem Roch/ foutt Effig dats übet / rühr es wohl ab / und bestreich dem Pferd Die

Schencfel bamit.

Item / nehm Lein- Caamen und Bermuth/ fieds in Bein, und babe bas Dferd damit. Wer mehr miffen will / ber befehe die bin . und wieder gedruckte und ge-

fdriebene Rof-Artney Bucher.

Mann ein Pferd ein geschwollenes Anie hat /streische es sieben Grunden lang mit einem roarmen Gifen um das Anie. Der/wie bert Galiberto sagt/wann ein Pferd am Knie gefcomollen ift fo nebm auten Gf. fig / Bohnen-Mebl und Rlepen bon 2Baigen / binds uber oder um das Knie; oder nebm Sirfchen Marche temperirs mit Donig / und falbe bas Dferd mobil

Rur die Gefdwulft an ben Rnien : Debm Saus-Burgen / Rauten / Baum-Del / Effig und Waigen-Mehl, ftof es untereinander ju einem Diueslein / laf es

warm werben, und falb bas Rog bamit.

Sat ein Pferd von einem Schlag / Fall ober Ber-rendung geschwollene Knie / fo nehm Fichetraut und wilden Attich / fiede im Baffer, babe bas Knie Damit,

und binds bernach über. Insgemein aber Gefchwulft und Afel ju pertreiben : Debm groffe Farren- Burten / pute bas Roth fauber Dabon/ fchneid und flog fie tlein in einem Dorfer/feuds in frifcher neugemoldener Mild /in einer faubern und nicht feiften Dfanne, ober neuen Safen, gar moblifiebe aber / baf er nicht übergebe / weiche ein fubtil leinen Buch Darein, bind es brepsoder vierfach über / thu es in einem Eag brey - ober viermal.

Der brev Eper famt ben Schalen jerfcblagen/

Trofen.

Mann ein Pferd am Leib unverschens voller Bew gebeckt steben lassen / alsdann ein wenig herum ge-len wird / als wann ihm ein boser Burm ober Wiesel führtrund des andern Lags die Abern geschlagen barvergiffiet und angeblafen batte / giebt Martin Boh- nach foll man Bier- Deffen nehmen, und bas Diof über men folgendes Recept : Debm Benedifchen Theriaci dem gangen Leibe Damit toafden fo vergebet es von Engian / Rhabarbara / Corbobenedicten . Dulver/ fich felber.

Nofen-Del und Mehl darju gethans wohl durcheinans und ein halb both langen Pfesser diese dem Pfest der gemischt und die Geschwulft damit bestrichen. Wann von der eine geben mit werden der der eine geben geben der eine geben der ein

### CAP. CVII. Rur das Schwinden.

Mas Cominden des Bugs / an einem Dferd/gu ertennen / fo babe nur acht / mann ein foldes Diferd uber Die Rnie banget, als mare es Boct. beinig/weil ibm bas Weader ju furt wird/und die Ruffe Erumm giebet / fo fchlag ihm Die gwo Bug-Morn / im machfenden Monden / und fcmier ihm die Buge bamit / weil ibm die Abern rinnen/flugs/ gegen ben Saaren / verftell ibm bernach das Blut / und nehm Aften pon Meinreben und Epchen Bols mit Weinlagen/Ros chen-Mehl / famt ben Riegen / eines fo viel als bes anberny 12. neugelegte Eper/ein halb Pfund Bein-Del/mis fche es Darunter / und mache einen Unftrich / ftreich ihm an Die Buge/bif an die Suffte/ lag es Darinnen fteben/ bif an den dritten Tag / hernach mafch es mit einer fcarffen Laugen und Geiffen / und reibe es mohl mit Ereuff-oder anderm Bein / barnach mit Butter und Baum Del / und beche marm ju/ lag es benfelben Laa fteben/mach eine gute dicte Streu;nehm alebann lohr-Del Sunds Schmale Baum Del 2. Poth Caffran altes Schmeer / Bocten-Unfchlitt/ eines fo viel als Des andern/ jerlaf es burcheinander/reibe bas Pferd Damit dren Eage/ raume ihm die Epfen aus / mafche die Buf/ daß tein Roth darzwifthen bleibe / nehm dann altes Someer / Anoblaud/ Gevenbaum/ Leinfaamen/ fied es burcheinander / und fcblag ihm damit marm ein/ fcmier auch ben Duf bif an ben Preif, nehm ein mes nia Baim / folag ibm den auf den Ginfolag / thue das/

bif du Befferung empfindeft.
Der: Binter fagt/ man foll eine Krotte fangen/ und ihr lebendig ein folches Bein abreiffen/an welchem bas Dferd fchwindet / und die Rrotte wieder lauffen laffen/ und daffelbe abgeriffene Rrotten-Bein foll man Dem Dierd an den fcabhafften Ort anhangen. Dder /fagt er ferner : Debm in eingebender Deumonds . Stund Blut und Daar von den fcbmindenden Ort / wichle folches in ein leines Blecflein / gebe damit ju einem Erlens Baum/bohre ein Boch hinein/gegen Aufgang der Son-nen/mit einem neuen noch ungebrauchten Reber/thue das Daar und Blut hinein, und folag einen Sagdor, nen Zapffen dafür.

Stem / fchneid ihm an bem Ort / wo das Dferd fdroindet / eines Rreubers groß Saut heraus / bers bobrs in einem Relberbaum / und verfchlags mit einem Enchenen Dolly muß aber im mach fenden Monden ge

fcbeben.

Der / wann ein Pferd fcminbet / laf ibm / nach dem Deumonden / gar bunn quefchneiben / barnach fchneid ihm eine Safelnuß groß ein Stucflein Rleifc aus dem fcbmindenden Glied/ctibas langlicht/ bernach bobr ein Boch in einen Birnbaum, wo er gegen ber Sonnen Aufgang fich wendet/er fen gepelet ober wild/ thu das Fleifch hinein, und vermach es mohl; mann bas Fleifch im Birn-Baum faulet, fo machfet das fcminbende Glied; foll bom Derm Latarus pon Schwendt fenn probirt worden.

Fur Schwinden der Glieder : Debm Gibifchmurs ben gewafchen/ gefchaben/ und flein gefchnitten und geftoffen/ ein Pfund / altes Schmeer 6. Ungen/ Gloriet brep Ungen / untereinander gemifcht / und fein warm gebraucht.

Item/ fur bas Cominden ber Bige: Debm Ruche , Schmalt / Dachfen , Schmalt / Baren-Somale / Birfchen - Unfchlit / Althaa und langen Pfeffer / ftog es untereinander / und fcmier Das Rog Damit / in acht Lagen einmal bif es beffer

Item / wann einem Pferd Bug und Rern jugleich fcwinden / fo nehm Rheinbergifch Comeer / unge mafferten Butter / Lein-Del / Diog- Comale und Althaa, jedes ein halbes Pfund / eine gute Sand voll Galt / mach baraus eine Galbe / und fdmier bas Pferd damit. Au dem Einschlag aber nehm Kübe-Roth Hinterkath / Schwein-Roth / von denen die auf der Weide gehen / jedes eine Hand dall, die dach Kheinderger-Schmeer Hein zerschnitten / fünst obei Kheinderger-Schmeer Hein zerschnitten / fünst der seine Knobloch Zähen / ein Hand voll Sals / fünst oder feche lebendige Krebs / ftof alles mobil burcheinander / nachmals mifche es mit ftarcfem Effig / und rubre / bif es ein ziemlicher Ginfdlag wird. Laf dem Gaul gar bunn ausschneiben/im wach fenden Donden/ und brauche Die Galben und den Ginfchlag / es bilfft aemik.

Item / einen guten Erand ju machen für bas Schwinden: Dehm eine Maß Geiß-Milch / thue fieben ober neun Rrebe barein / laf fie barinnen fterben/ und gieb ihm einen Becher woll bargu gu trincfen, es fev Menfc oder Biebe.

Wer mehr davon ju miffen verlangt / befebe Berm Geuters und Martin Bohmens gedruckte und trefflis

de Rog-Arenep-Bucher.

CAP. CVIII.

#### Bon der Pestilens/so man den Schelm nennet/ ober ben Unfall.

St eine gefährliche und burchgehende Krandet heit / und quafi præludium contegiolum futu-ræ inter Homines peftis, daß/ wo nicht bengel ten Rabt gefchafft wird / bernach wenig Rath mehr gu hoffen ; baber fo bald ein Unfall beforgt oder erfahren wird/alfo gleich vorzubauen/und folgende Mittel zu aes brauchen : Mehm Alarum, Das ift Safelmursen/ mach fie zu fleinem Bulver wie Dehl / ober nehm bas Rraut famt der 2Gurgen/bas man beiffet Dobelger/bat blaue Blumlein / wird ben Den Meueren Herbariis cruciata, ober Gentiana minor genennet / Die gerfchneibe flein/ und giebs ben Dferden unter bas Futter.

Item Balbrianfraut und QBurken / rothe Benfußmurben/ Sanff-Blatter/Fenchel/ Corbeer/und Sirfche sungen-Kraut/auch die Gipffel von Krantvethftauden/ thue alles untereinander / mache ju Pulver / und giebs

Dem Pferd zu effen. Stem/die Pulver ift tofflich zu allem Biebe : Rehm Ehrenpreif, Eungenfraut/ Bundelreben/ Epheu/Eufenfraut/Bilden-und Garten-Calve/ 2Bachholderbeer/ Die phern Gipffel berfelben Stauden ju Afchen gebrannt/Enden-Laub/Agrimoniam, Deidnifch 2Bunds traut/2Bolltraut/Dachtfchatten/Stuckrours/alles gedorrt und gepulvert/ wie auch faubern Buchen-Afchen/ alles in gleichem Gewicht/ einen Loffel voll mit fo viel Cola permifcht/ eingegeben.

3ch fan (fagt Der: Ceuter) nicht genugfam mit Rorten aussprechen / was fur ein foftliches Bulver Dietes ift, furnemlich aber bas gefunde Bieberbor allen Kranctheiten zu bewahren / man tans zweymal in Der

2Bochen brauchen.

Stem / Dif ift ein gutes Prafervativ für alle Rrancte helten im Leib: Debun Corbeer / Attichfraut / ober Die Beer Davon / Kranwethbeer / Dimpinella / Kraut und 2Burken/Dicfe Stuck gedorret und ju Bulber gemacht/ und fo viel man mit breven Bingern faffen fan / unter bas Nutter gemifcht.

Item nehm Gevenbaum ein halb Mfund / Gae manderlein und Diterlucep/ jedes fechs Both/ Centaucr vier loth / alles mohl gepulvert / und auf erforderten Rothfall / ein halb loth davon in einer halben Maß 2Bein warm gemacht / und eingegoffen / es ift allem

Biebe gut.

Item nehm Salve und Andorn im Frubling und Berbft / pulvere und giebe bem Biebe im Erand

Erzeigt fich ein Beulen am Leibe: Debm Chrifts murs / Die muß mit Reif gegraben / und Die Burgen gant aus ber Erden genommen, und nicht abgefdnits ten oder abgebrochen merben / flich mit einem Pfries men / bornen an der Bruft ein Boch durch Die Saut auf der Gefchwulft , siehe die Burgen hinein und habe 2dt bag fie nicht ausfalle / und da fie ausfiel/ gleich ein andere eingestecht murbe / bas wird alles Ungefunde vom Dergen ziehen / es macht einen Beul und fcowieret aus ; wann es nun geoffnet ift / maa man lorbeer- Julver barein werffen es muß aber gar geitlich fenn / fonft / wo da Wifft fcon batte überband genommen / wurde es menig helffen. Man mag ibnen wol bifweilen geftoffenen Nitrum im lauen 2Bein eine

#### CAP. CIX. Rom Krebs und ausbeissenden Burm und wann ein Dferd frottich ift.

e Er Areds ift ein Shaden (fagt Ber: Seuter) | fek es jum Feuer / laß es einen einigen Wall herüber Der dem Pferd Haut und Fleisch weit hinweg | thun / und wann du den Finger darinn leiden kanst, frist / und das Fleisch wird blau und dunckel | so geuß es dem Roß nüchtern warm ein / und laß es farbig / fomint bom fcbmarten / Dicen / bofen Geblut/ und legt fich gern bem Pferd gwifden ben leffeen ober fonft an einem Ort. Da foll man nun Sanff-Caamen wohl dorren, flein pulvetifiren,und dig auf den Coa ben faen zwenmal im Tag/big das Pferd gefund wird/ entzwifden foll ber Cchaben gang trocken gehalten/

und bor aller Feuchtigfeit bemahret werben. Befiebe bafelbft im 27. Cap. mehr Mittel Dafür.

Der ausbeiffende QBurm hat gleichen Urfprung/ ift auch unterschiedlicher Arten / als ber Durgel / Der reutende / ber ausbeiffende / ber flieffende und beraleis chen/wie die Comiedte und Rof-Herate mobi miffen: Dehm Simmelbrand . Blumen mit famt dem Ctengel / Dorr und mach es ju Pulver / nehm deffen eine Sand voll / mehr eine Sand voll Rug / auch fo viel Galh/mifch es durcheinander / fchutt es in einen Safen / gieß ein Ropffel ober halbe Beigmild baran/

bren Stunden darauf faften / thue es bren Lage nacheinanber.

Mann die Beulen anfangen weich ju merben / fo reiffe fie mit einer Blietten auf, mafche fie mit frifdem Bronnen- 2Baffer aus/ ftreue ungelofdten Ralch barein / und thue foldes fo lang nach einander / biß bafi es

beilet.

Ber Winter gibt folgendes Recept: Gief ihm tag lich ein Geiblein Wein ein / welcher eine Racht über bem Vitro Antimonii geftanden / und continuirs funff Tage / hernach gieb ihm taglich im Sutter 2. Quintlein Hepar Antimonii, und ein Both Bol. Armen, untereinander gemifcht/ju freffen.

Der: Sans Chrenreich Gepmann / Frepher: / hat mir Diefes für ein probatiffimum Remedium gegeben: Mehm Elulamo mit den gelben Blumen, famle fie ohnaefabr am G. Johannie, Zag vor Aufgang der Cou-

nen/ Damit Der Thau barauf bleibe/ troche es an einem fcattichten Ort/machs ju Pulver/und Morgens frube/ ebe bas Pferd geffen und getruncken / gib ibm Diefes Bulvers einen mittern Loffel voll / gwifchen gwegen Schnitten Brods / heffte das Pferd über fich/und laß es drep Stund darauf fieben und faften / bernach gich ibm fein gutter, und lag es trincten; lag es darauf wie. Der faften ben ganten Egg und Racht bif Morgens frube, alsbann gieb ibm bas Bulber auf porige Weife, und thue es alfo brey Tage nacheinander, muß im 216 nehmen des Mondes gefchehen.

Das hab ich felbft von einem Schmied gefeben/ ber folden Pferden eine oder jwo Burgen von Enfenbatel oder Napello eingegeben / und vielen damit geholffen bat / Doch Daben bermelbet / mo es den 2Burm und eis nen Wiffe bep einem Dferd finde, todte es den Wurm, und treibe das Gifft aus / two aber nicht / todte es bas

Dferd baber es gefahrlich

Denchwirdig ift / was der Engellander Thomas Willis in Cerebri Anatome fol. 138. fchreibet / bon Bertreibung des Burms/welchen er in feiner Sprach

Farcy nennet.

Wann man bas Kraut Flammulam , Hydropiper , Ranunculum, oder dergleichen fcharffe Krauter/ Die viel Sal volatile in fich haben/frifch gerfnirfchet oder ftoffet, und den mit dem 2Burm behafften Pferd in Die Ohren fdiebt/24. Stund Darinnen liegen laffet/und mobl permahret / daß es das Pferd nicht heraus fchuts rein tan; fo fen faft nicht ju glauben, wie bald alle Go Biemol Diefe fchnell, als obs eine Bauberen mare. Application envas entlegen fcheinet von ben leidenden Pheilen / und bennoch folde ZBurdung benen fernentlegenen Gliebern mittheilen tonne; fo muß nur diß | Die Urfach fepn / weil damit des Sirns (woraus alle Merven entfpringen) Unordnung und Difcrafia begus tiget/und alfo Die erfte Wurtel Der Rrancheit Dafelbft ausgetilget wird/alfo baf alle baher entfproffne Schof. linge und Strauchlein Davon verderben, und abdorren muffen.

Item swifchen zwenen Frauen-Lagen nehm aus den Schlaffe Aepffein fo an den Rofenstauden im Felde wachfen, groep Burmlein,giebe dem Dferd auf einem Brod / mit gepulbertem Gevenbaum und Gals / bas Dferd muß benfelben Eage nicht trincfen,und den drits ten Tage brenne ibm die Duppeln oder Beulen mit eis

nem beiffen Bain.

Item nehm um bren Pfenning Pech Del / fieben Saupter Knobloch / Gevenbaum / Butter / fo nie in fein Waffer fommen / Rofbein ju Pulver gebrannt/ ifts ein Bengft/ follen Die Beine bon einem Benaft/ifts aber eine Ctutten mieder von einer Ctutten fen; grus ne Rrantwethbeer/jedes nach Proportion, und 9. Evers Dotter/jufammen gethan/ gefotten/und dem Dferd/ wo es den Schaden hat/ angefchmiert/ und mohl eingeries ben, am britten Tage miederum mit frifdemRubeharn abgemafchen und wieder barguf gefchmiert foll bemabrt fenn.

In den Adis ber Roniglichen Englifden Societzt flebet / baf einem Pferd / bas mit dem ausbeiffenden 2Burm / fo bafelbft Elephantiafis genannt wird / bes haffiet war / darwider viel gebraucht / und nichte erfprieffen wollen / als man ihm 2. Monath lang ein me- lofchten Rald / ftof Den Elein / und fae ibn ziemlich bic

nig Antimonium eingegeben / fep es nicht allein gang beil fondern auch fcon leibig und fett worden. Cagt auch ferner der Author, bag er felbft ein Dierd gehabt/ fo die Rof-Merkte lange Beit vergeblich curiren wollen / als er ihm eine Drachmam crudi Antimonii eine Bochen-lang gebraucht / fep es gebeilt worben. Das Antimonium muß gepulbert / unter ben Sabern gemifcht/und im Frubefutter / wann das Pferd hungerig ift/vorgegeben werden; man muß das Pferd auf eine Seiten binden / baf es nicht weiter / als bif an bas Dulver reichen fant fo wirds auf einmal alles binein freffen. Etliche effens gern ; Die es anfangs nicht mos gen/ muß mans mit Daber oben verdecfen / oder Dillulen daraus machen.

Stem nehm einen Doppelten Ducaten / beug ihn gus fammen / balt ihn übers Beuer ben einer Bangen/ bif er glubet und fo bas Pferd offene Beulen bat fo brenne es mit dem Ducaten alfo durch ; find fie aber nicht of fen, und noch gar ju batt, fo brenne es nur um die Beus len berum / und bernach in Die Locher / illine poft de

Rercore humano.

Graf Kenelm Digby in seinem Discursu de Sympathia meldet/ daß/ wann ein Pferd den ausbeiffenden Burm (Der von Denen Medicis Herpes , oder Phagedena genannt wird) an fich bat/ foll man ibm nur eine Krott in einem Sactlein an Den Sals benchen/fo werde es den Wurm bertreiben.

Bon einem alten erfahrnen Reuter und guten Rofe Arst habe ich gebort / mann man den ausbeiffenden Burm an einem Pferd nicht recht erkennen kan foll man nur dem Pferd auf die Beulen eine lebendige Grundel binden jund über Nacht dartauf laffen fer es ber 2Burm / fo bergehre und freffe er die Grundel meg/ bif auf Die Graten.

Item / gebe im abnehmenden Monden zu einem Waiten / wann er blubet / ftreiche Die Blube berab /je mehr je beffer / Die mag man in die jeben Jahr und lans ger behalten / und mann ber ausbeiffende 2Burm ein Pferd anftofft / fo gieb ihm von der Blube auf einen Schnitten Brod / fo viel du mit drepen Fingern faffen

Stem nehm Rogbein / brenne es ju Dulver / binde oder fae es dem Rof auf den Burm, in dreven Zagen ftirbt er; oder nebm ein bart Brofem Brod und binds

Ber Beinrich von Rangau giebt in feinem gefchrie benen Sausbuch Diefes Mittel / als (wie er fagt) die allerbefte Arenen / und die offt fen probirt morden : Debm den Roft vom Gifen/ Knoblod/ Rreiden und ges meinen Pfeffer / menge Diefe vorgefdriebene Ctucke jufammen mit Effig / gieß es dem Dferd in den Sals/ laf reuten/ daß es warm wird es bilfft von Gtund an / und verdirbt der Wurm.

Stem nehm Benedifches Glas / flof es ju Fleinen Dulber | gemein und langen Pfeffer / jedes ein Loth item Sonig und Rinder-Ball / mifche diefe vier Ctuck jufammen / mach einen Zaig Daraus / freiche auf ein neu wollen Bud/und legs auf den Burm und lag es bif auf den dritten Eage liegen/fo findeft du den Wurm auf dem Pflafter.

Stem / aus Deren bon Rangau Buch: Erftlich laf Den Gaul mobi hungerig werden/ barnach nehm unge

\* El iii

unter das Butter/laß ihms freffen/ das Pferd aber muß | der Wurm. Eshat aber offt ein Pferd etliche Beulen in drep Sagen nicht fauffen / foll bewährt fenn.

Item' nehm gut neu Sonig / Benedifches Glas/ Baligen-Mehl und Huttenrauch/mifch es durcheinanbet/reiß die Beulen mit einer Flieten auf/und bestreiche sie mit Defer Galben.

Item/Donio/Frauen-Milch/Ameiffen und Gerften-Mehl/jedes gleich viel/mach daraus ein Pflafter/und lege auf/laff es 24. Stund alfo darauf liegen.

Mann der Murm todt ift/ so nehm warmes Lein-Del/ und heile es damit. Das ift zu mercten / daß die meisten aussenhet applierten Mittelteileis Wiffet besild aber schaffe Materien sind / daher muß das Roß wohl bermahrt werden / daß es sich nicht beleete/ weiss ihm mu Keben schaden derfrie.

In dem neuwerbesstertendirten und zu Bastel Anno 1664. gedruckten Tabernæmontano sol. 3 18. stehet folgendes Receptmit diesen Worten: Wider den ausst wersschalten Wurm der Pierde ist Sangussorba major, aber groß Pumpinski volte Geprebenkraute eine gewisser groß Pumpinski volte Geprebenkraute eine gewisfe erfahrte Atchieve des wegen sie auch Wurme-Wurfgenannt wird. Man soll dem Pierd die Wurten des Krauts ansenden und das Kraut klein zerschuitten mit dem Jutter vermengen / das Kraut auch in sein Erinden legen / und darab trinsken soll in sein Erinden legen / und darab trinsken soll in

Doter man mag das Kraut ju Putver ftoffen und dem Pferd des Tages breymalyebemal vier Loth/mit warmen Waffer jerrieben einschutten. Man brauche nun (fagt der Author ferner) das Kraut, wie man wilk so ift es gut und hiffer welches lich eitlichem liebt erkabren und auch andere allebert/die es allweg aut und

bemabrt befunden.

Wann dann ein Pferd / wegen des gehabten Wurms einen groffen Guß bekommt / so nehm Quenbelkraut / Wurmkraut und Haber-Stroh, fieds in einem Acfiel / reide ihm die Fülfe wohl darmit 14. Sage

lang, und binde ibm allwege warm über.

der Burm. Es bar aber offt ein Pferd ettliche Beutent doch eines mehreals das anderer binde das Pferd wohl ant daße Effent wohl ant daße Effent fich nicht lecken kant wann dann der Wurm gestoben ifte so betechen die Beuten auf worfge das Pferd mit einer guten Laugen oder Kalch en nehm bernach eine gute Calben fo wiede allgemach wiedere beit.

Bit den ausbeissenden Burm: Nehm zwen hoist druck den Schaden so werden Sachen beraus kommen wie Witmelin soder Maden steinige den Schaden mit Essigs bernach nehm Grünspan und gestofnes Glass dieses streue in den Schaden; oder nehm ein Schwadben Neht soße es gar klein mit drep oder vier Andblauch Adhens mit Essigs un einem Mues gemacht.

und angeftrichen.

Atom foll diefes eine gewisse Kunsk fenn in Der ausbeissen Wurm zu beisen: Wann ein Pferd am Burm berrecht und geschecht ist, so hohm davon ein Bein von einem Schenck und von dem Ort / daran der Wurm den größen Schaden gestam hat, ses ser vom hintern oder vom vordern Jusse mach das gedach te Beinwohl gedört, aber ungedrannt zu Pulverzieh dem vourmissen Psterdie volle du zusissen deren dem gern lassen der die des Fritter das Kos muss man auch gegen der Sonnen Aufgang stellen; wanns das Jutter geschadt, von den das Gutter das Kos muss man auch gegen der Sonnen Aufgang stellen; wanns das Jutter geschadt, soll bendhart fenn.

Item / für ben ausbeiffenden Burm : Debm fris fces Ganfe Roth/lege bem Rof alfo warm aufes bufft

moble und der 2Burm flirbt bapon.

Der / nehm Ever-Schalen und Baum-Del / floß es untereinander/hip dargu Beprand/mach ein Pflafter daraus / und legs dem Rogidber den Schalen/es vergelt ihm / foll probirt fom.

Der/fchneid ihm die Spig ab von der Zungen/ei-

Deer schneid ihm die Spis ab von der Zungen ein men Zwerchdaumen breit / bind sie dem Pfeed an den Hals / lag es bleiden / bis es dorr wird / so dorre drei Wurm auch / steich ihm auf den Schaden / wo der Wurm ist / Menschen / Roch / alle Lage / und lag es in kein Wagfer geden / bis es belier.

Mann ein Pfeed trotticht fit fo nehm drey Arbiten, thu fie in einen Hafen, und laß fie wohl vermacht in einer Glut verbrennen, fibß fie darnach ju Pulver, und fonield dem Roß das faule Fieifich alles hinweg, ftreue diß Pulver darein, fo beilet es von Stund an.

Dann ein Pierd kritticht wird meldes eine bbfe Krancheit isterfo vodgere bemeleben von frepenschaden ein Weschwat zinner den Oberwyseschwillerund beich ihm auf und rinner also lange bis es davon stirrt; wist du im beister, do ein Millen und ben Draubmehb das in den Nüblen auf den Trammen liegtreines so viel als des andernschuse es in ein tipsfern Deschierund sie das in der Aldremeken dem Osen das sin mader nicht zu beis jugeberührt als Sag einmalund ichmiers dannts des ein auf tipsfern Deschierunds oder wanne ert aufbricht, oder sich no ert dagst offen nicht ober wanne ert aufbricht, oder sich no ert dagst offen nicht ober wanne ert aufbricht, oder sich no ert dagst offen nicht ober den Deschierund der wie Zage saubere den Sadelung und Gehreckel ana, pulvers und freue es so ties fünnin zu ist du kanst zuge aus der zu wir den den in den kanst zu den sieder den des sieder den des sieder den des sieders den des sieders den des sieders den der den der den der der des sieder den des sieders den des sieders den der den der der der des sieders den des sieders den des sieders den des sieders des sieders den des sieders des sieders den der des des sieders des s

#### CAP. CX. Bom Rollern.

26 Rollern bat den Mabmen von der Cholcra, weil es / von Ergieffung der Gallen / ihren Utfprung nimmt. If von unterschiedenen Gat- bif an tungen/ theils rag / und roie unempfindlich/ theils aber pichen. wutend und tobend / man muß fie balb burch Eluftiren oder Ausraumung Des Difts / mit einer bon Del ges fchmierten Sand öffinen. 2Banns ein Bengft hat fan man ihn caftrieen bifft aber nicht allegit / man fan ihm auch die Koller-Aber laffen / und muß fie in einem Fublen Stall balten / etliche mollen / er folle auch finfter

fenn. Berr Johann Fanfer fest Diefes für ein wohlbe-mahrtes Mittel : Debm Liebstockele Burk ohngefahrlich von der Lange groen Boll und einen Boll brett/ und wann fie grun ift einen halben Boll dief diefe Burgen foll folgender Geftalt in die Daut verniget werbet Schneibe dem Roß oben auf der rechten Seiten der Mabne / am Ramm / hinter Dem Balffter-Riemen/eis nen Schnitt/ fo lang Die Burt ift/ baf fie mobl binein ju bringen / und mache bann mit einem Sirfch-Binden/ fo lang und breit Die Burten ift, Die Saut bom Rleifc ledig / ftof die Burben binein / mache die Bunden mit einem Dafft ju / nur daß die Burben nicht heraus fallen moge / big auf ben funfften ober fechften Cage/ aifo daß das Epter feinen Bang baraus haben moge/ Daffelbe bruck heraus / und faubers taglich mit einem ongleie veut geraus / und javoer tagut, in einen frieden Maffer. Infe ernannte Zeit flue die Musien beraus / und nichts anders darzu gethan / dann (wie gesagt) mit frischem Maffer gewalchen und ein gedadten; wolch der biefe Auftand aufs andere Jahr wieder tegen/ so thue ihms auf der andern Seiten/wie obstebet.

Der: Geuter will / man foll biefe Wurtel an bees ben Geiten mitten in bem Sals /oben ben Der Dabne/ big an den Rern einnaben / Das foll Die Cholera quise

Item / fcblage bem Pferd Die Daupt-2Dern auf beeben Geiten alle Monat einmal bilfits nicht aar, giebts doch eine aute Linderuna.

Co balb man ben Roller an einem Dferd permere det / foll man bemfelben ben Schopff in Der Mitte auf wen Theil von einander fchneiben / oben auf dem Ropff / auf ben hoben Bein / Durch die Daut einen langen Conitt berunterwarts fahren / nach ber Das fen ju / man muß aledann auf bem boben Bein Die Saut lof icheelen / Da wird man eine Blafe finden/ voll Baffer ober fo es noch nicht voll Baffers ift foll man baffeibige Sautlein/bas gwifchen ben Beinen und ber aufferften Saut liegt / heraus werffen / und bann pormarte die Saut von beeben Obren ledig maiten/ alebann ein fcarffes Scheermeffer nehmen / es unter dem einen Ohr, bif an das Bein / hinein drucken / und ubergweich / bif an das andere Ohr / bie Albern wohl big auf Das Bein entamen fchneiben / und foll meiter nichte thun als nur mit frischem Baffer auswaschen. Dat man es i so soll man bem Pferd alsobald von der Begwart-Burben 3. Studtein zu effen geben / und bas Cheermeffer / damit das Pferd gefonitten worden/ mit der Baffenfalben verbinden/ fo beilet es obne

Schmergen. Die ABegwart-ABurgen out quidam fuperftitiose volunt, effodi debet die Veneris ante Festum D. Jacobi, meridio inter 11. & 12, horam; hoc credat, qui volet , fed non me Authore.

#### CAP, CXI. Allerlen Raffe.

wir alletlev Rabe / ist mir dis von einen guten schlage ibm ein; den dritten Abend mache ein Baum-Berund für eine gervisse / und von ihm offt be- Det aufs rodrmeste / schlage ein Ep darein / daß es rodhrie Runst gegeben morden: Nehm von 6. wohl gebraten werde und schlag dem Roß ein/es bilst Epern das Beifferund fcones Baigen-Dehl/mache gewiß. Dapon einen Laig an und bacte es in anderthalb Geidlein Schmaly / doch ungesalgen / aledam nehm den Krapffen geschwind heraus / thue damit was du wilt/ das Backschmaly aber must du heiß in ein Schaff frie fches Waffer gieffen, und mann es geftanben, mag man es beraus faffen, bem Dferd alle Glieder Damit fchmieren, bas Baffer abtublen / und dem Pferd ju trincen

Für alles Rabes es fen vom Winds Futter ober Waffer: Nehm Theriac auf einen Schnitten Brods oder wie du ihms kanft einbringen shernach laß ihm die Biertel-Aber auf becben Chendeln/bie Cparz.Abern und die Baudy-Abern auf einmal feblagen, und feblage ibm am erften Abend mit beiffen Afchen und Eflig in Die Sufe / und feud Birebren in einer Brube / und binde bme alfo marm über Die Beine / bon unten an / bif an en Bauch. Den andern Abend laf ein En hart bra-ten/und ein Galf in einer Pfannen braun brennen/und

Oder nehm Butter / eine Sand boll Galb/ Rockens Brod / Afchen und Effig / mifche es jufammen / masche es beiß/ und fchlage bem Rofi um ben Fuß / laf Die Epfen wohl angieben, Das thue alle Abend, bif es beffer

Stem / nehm ein wenig bon ben Warben / fo bie Pferde an den bordern Fuffen inwendig haben/ giebs Dem Pferd auf einen Biffen Brod ein / hilfft alfobald/ wann ein Rog fcon auf allen Bieren frumm mare/es ftehet in der Prot

Wann ein Pferd rabe wird fo gleb ihm Eyfen-traut mit Bermuth und Engian ju Pulver geftoffen/ mit Gals vermifchet/ und ibm ju lecken ge

Für alle Rabe ift bif folgende eine herrliche und offt probirte Lattvergen/beren auch ber mobicrfahrne Martin Bohmen gedencet / es fep Butter , Daffer , oder 2Bindraberia wanne auch fcon überritten mare: nehm

bren Loth Benedifchen Theriac, ein balb Both Benes; reib ibm Die Beine Damit mobil, swepsoder drenmal Difche Ceiffen / geftoffene Alam fortidam, Bibergeil/ Lorbeer der beften geftoffen/langen Dfeffer geftoffen/je Des 2. Loth / ein Quintlein Gaffran/ folches alles ju eis ner Lattvergen gemacht / Die man langer als Sabr und Tag ben fich behalten kan / und kan folche im Fall ber Doth / wie hernach folget / gebraucht werden. Wann fich nun ein Rof verfangen hat/ bem foll man bren Both bon Diefer Latwergen in warmen 2Bein ober Bier eingieffen/und das Rof foll aufgehefftet werden/damit Die eingegoffene Materi nicht mieder beraus lauffe / fonbern feine Qurcfung baben und vollbringen fonne; und foll man da & Rog mit naffen Euchern/fo offi fie tros chen auf ibm merben, und allgeit mit einem Roben/ober Buticher Decfen / ober anderm Bewand / über Das naffe Euch decfen, fo tommt bas Rof in 24. Ctunden mieder ju recht.

Much ift Diefes ein bewochrter guter Unftrich : Erfts lich folage bem Pferd die Bug-und Coranct-Abern/ fang bas Blut auf / barnach nehm einen Daf Weinbefen auch fo viel guten Brandwein / groep Pfund rothen Botos, ein Pfund Terpentin / ein halb Pfund Alaun / grvankig Eper / das Weiffe famt dem Dotter/ wep Sand voll Waigen-Debl / alles in einen neuen Copff gethan / gar wohl tochen laffen/ und immer gerubret, daß es werde wie ein Dues/ hernach dem Dferd auf das warmefte von Sorn an / big an die Bruft binein geftrichen / und Darauf big an ben britten Zage fteben laffen / nach Diefem mafch ben Unftrich fauber ab/ und loft bas Dferd eine Ctund ober amen fpabieren

reuten.

Bare bas Rof aber febr fteiff, fo nebm ein viertels Dfund Ramfett/ fur einen Grofchen Maun / feche Loth ! Dachfenschmaltzein viertets Dfund Popolium,machs auf einer Glut jur Galben, reibe bas Dferd fein marm pon unten an bif oben / fo lang die Galben mabret/ lafe ibm bernach wohl auswircen nimm eine Sand voll geftoffenen Leinfaamen ein viertels Pfund alt chmeer ein piertele Dfund Bolus, vier Loth Drachenblut/fcblag es marm ein/ ift febr qut.

Bu berhuten / bag ein Pferd nicht rabe werde / fagt Tabernæmont, fol. 472, tvann bu ettvann reifen muft/ fo nehm Begroarten-Kraut und Burgen/gerfchneide bie flein, und giebs bem Rof alle Morgen und Abend unter bem Futter ju effen. 3ch hielte dafür/ bif alles gepulbert/ und unter bem Butter gegeben / foll gleicher

Burcfung fenn.

Derr Ernreich Bilbelm / Brephers bon Regall /ac. hat für bas Rabe ber Pferde/mir foldes Mittel für gewiß gegeben : Man foll nehmen ein Geidlein Effig/ Darein ein balbes Quintlein Gaffran / ein wenig Dief. fer und Bibergeil rubren / und es dem Pferd eingieffen/ es muß aber porber / Deffeiben Cages / meder gegeffen noch gerruncten baben / man muß es barnach aufhefften / baf es fich nicht legen fan/ foll uber Dacht beffer merben.

Doer / ift ein Dferd ju rabe geritten / fo nehm Sime melbrand/oder Verbalcum mit Rrautblube und 2Burs bent ftof alles in einem Morfer und fcblag dem Dierd Damit ein / will es ben erften Eag nicht helffen/ fo wie berbole es bes anbern Caas lift bemabrt.

Co ein Rofe erfcbricht auf allen Bieren , ftof Rnos bloch und Eflig burcheinander in einem Dorfer / und

reut es bernach big es ermarmet / und dects marm ju/ to mird es alfobald beffer / ober laf ibm auf allen Dies ren Die Mbern fchlagen/reib ibm Die Bein wohl mit Dem Blut / laf es acht ober jeben Eage fteben / fo mirbs ges

Rur bas Rutter-Rabe: Mann ein Dferd tabe morben / und fich niederlegen wolte / fo treib es auf / nehm Epect eines Singers lang / und Geiffen / ftof es ibm binten ein / und reut es uber grerch Belb / fo wird es fich binten-que purgiren / und laf es ben ganten Sag Schutte auch bem Dierd einen nicht nieberlegen. guten Theil Genff in ben Dals ; oder nehm ein faul En / brich ihms im Sals / und fiebe / bag ers hinunter fcblinge / jeuch es bin und wieder, und laf es nicht ftille fteben.

Ein Pferd / Das Butter-rabe ift / gefdwillt und rectt alle Biere von fich / ben gib ftracks biefen Ginauf: Dehm flein gefchabene Geiffen / Eberiac gerriebenen Caffran / Efig / Baum-Del / und ein menig 2Bein/ gieß ihme in ben Sale / lag die Sand und Arm mit Baum-Del falben / und aus bem Dafdarm den Birch

abledigen.

Item nehm einen Safen Dilich / laf ihn wohl warm merten/ aber nicht fieben / nebm fur ameen Dienning Benedifche Ceiffen / fcabs tiein / und mifche fie mit der Milch / wann fie beiß ift ; manne lau wird, gieß fie Dem Pferd ein/ daß fie wohl hinein tomme/barnach lafe es reuten / daß es fchroite / fo fangt das Dferd an fich ju purgiren/ man mag auch ein wenig Gals bargu thun.

Mann ein Dferd Baffer tabe ift bas fennet man Da es gittert / Mafen und Ohren falt find / und Die Ras fenlocher trieffen ; fo nehm bald ein faul En / geriebenen Genff mit Effig jugerichtet/ vermeng es untereinander/

und gieß ihms ein / es wird beffer.

Stem nehm etliche Zwiebelhaupter/fcneide fie Plein/ fiede im Wein oder Eflig.und gieß fie dem Pferd durch

ein Strigel ein.

Stem nehm einen alten / boch ganten Stiefel / leas bem Rof ans Maul / gleichroie einen Maulforb / bind ihm oberhalb ber Nasidder gar wohl ju / bağ es feis nen Athem gewinnen kan / lag es alfo eine gute Weile verbleiben / alsbann warm du es wiederum her ab nim-mest / wirst du seben / was für Unstat von dem Pferd geben wird / und es wird gefund. Helmontius fagt : Menstruum mulieris confestim fanat equos ex potu intempeftivo contractos, fie tantillum menfirui potitent,

2Bann ein Dferd Winderabe wirdebas thut gleiche als obs erftiden wolte / und lauffen ihm die Abern um die Augen auf / barum lag ibn bald zwifchen ben Augen und Ohren; etliche Dferde fcblabebauchen auch/ als maren fie Dertfcblachtig / blaben fich und ftrecen alle Biere von fich / benen foll man Galt und Geiffen in den Leibe foffen / fo merden fie gefund ; Die Albern aber / Die man laffen folle / ju finden / foll man wifden ben Kinnbacken und ber Dahne abmarts Drucken, mo das Spiblein berrubret / bort-findet man die Aber / Die man laffen folle ; man giebt ibm/ auf Die Laffe / Deifter 2Burt ju effen oder fiebe / Daß bu ibm ben Roth von einem jungen faugenden Rind einbringeft binbe es aber auf bag es fich nicht matten

möge. Auch wann du dem Pferd / wie gesagt / gelassen dast / so nimm ein Kessel baber / Strob / gruß Wasser das wol steden dabe es damit verleckt. mafche es bann mit bem Baffer und Strob über und uber / am ganten Leib/ Dects marm ju/ und basthue einmal ober imen.

In Italia / hat mir Ber: Stettner gefagt / babe er gefehen/ daß die Schmiedte benen Bindraben Derden ein hohles Robr ziemlich weit in den Afflee-Darm fleden / hernach das Rob flacet gürten und also Berg « auf gemach führen / so gehen die Winde durch das Robr heraus / und wird mit dem

Dferd wiederumb

CAP. CXII.

### Kur die Rauden und Krafen, und wann fie fich reiben.

Eliche find ber Meynung/ wann man ein Pferd lang unter den Dach-Tropffen fteben laffet/ fo werden fie gern raubig davon. Wird nun ein Pferd raudig, fo nebe Suner-Mift in Laugen, und mafce das Pferd Damit; nimm Darnach Duchfen-Pulver und alt Schmeer, thue es untereinander, und fchmiers warm damit.

Oder nimm gepulverten Ottermennig/ bren Both/ geborrtes Cauben-Roth ju Dulver geftoffen vier Loth/ reingepulberten Spangrun gwep Both/ alt fchmeinen Schmeer 16. Ungen / vermifch es wol burcheinander /

und fchmiers bamit, es heilet balb. Breme nimm Alant-Burgen / Lorbeet und Bachbolderbeer/ ftoffe jedes allein/ foutte es in einen Reffel/ und laffe es mol einfieden / mafche bas Dferd Damit / und mann es trocten morden fo nimm altes Schmeer Irveper Baufte groß/ fo viel ungefalgenen Butter / auch eine gute Rochburff Lein Del / floffe alles untereins ander / für einen Großen Mich-Mungel / für einen Großen Dachs - Schmeer / für einen Großen Schmefel auch so viel Queeffüber als um einen Grofchen zu tauffen/ meng alles untereinander/ und falbe das Pferd oder ben Dund damit/an der Sonnen/oder bep einer Glut.

3tem nimm gwen Loth Laim / ber aus einem Bacts ofen roth gebrannt iftenwer Both grauen Schwefelrvier Both Quedfilber / acht Both Boden - Unfchlint, vier Lord alt Schmeer, ftoffe allesqufammen,und fcmiers

damit/ ift bemabrt.

3tem / nimm Gevenbaum und Magen-Butter/ geriaffenes Comals / altes Comeer ju Pulver ges brannten Suner-Roth , und Alaun auch gebrannt und gepulpert / jerlaf bas Schmeer/und thue Diefe Stude alle barein / und ruhrs untereinander/ bis es fait wird. Mann bu nun das Rof fdmieren wilts fo nimm por eine fcarffe Lauges wafche das Rof damits wo es raudig ift, und lag es barnach trocken werben/nimm einen Striegel / und bringe die Schuppen Damit facte binmeg barnach fcmier es mobil ben einer Giut, oder ben einem beiffen Enfen und reibe es mobi binein, und alles geit über ben andern Lage / fo borren bie Rauben ab/ und beilet gewiß

Berr Sanne 2bam Stettner von Grabenbof bat mir fur Die Ochaben ober Rragen folgendes Recept mitnetheilet : Dim gerechtes Lein-Delrund mache baraus eine Galbe mit Rube-Roth / fcmiere Damit Das Dferd mo es fchabig ift / und continuire folches geben ober vierzeben Lage taglich / fo wird es fo fauber / als porbin : peripabre aber Die Streue / Daf fie ju teinem andern Dierd gebraucht wird ; man muß ibm auch off.

tere frifches Strob unterftreuen / und bas altein ben Dift merffen/ bann es ift Unrein.

Brem / nimm ein Pfund alt Schmeer / pier Loth Lohr-Del Dren Loth Grunfpan/bren Loth Quedfilber/ Das Schmeer gerlaff und gief et in frifches Bronnens Baffer laf es eine Beil Darinn fleben / Darnach feibe es ab/ thue Die obgemelbte Stucke barein / rubrs mobl untereinander/fo wird eine grine Galben barque/bar. nach mafche das Rof mit Rupffermaffer/in einer fcharfe fen Laugen gefotten imepodet bremmal / mann es tro-den worden ift / fo fcmiers mit der Galben / es heilet

Marrin Bobmen aibt Diefes Recept : Erftlich foll man bem Dferd mit Diefer Laugen Die Rauden rein abs mafchen/ bernach nimm Reben-Afchen/ Suner-Dift/ und Rupffermaffer/ toch alles mit 2Baffer, und lafi es flar werben/ wafch bas Rof Damit/und reibs mit einem Strob, Wifch ab/baß es blutet/hernach wanns trocen ift/fcmiere es mit folgender Galben: Dimm bren Loth grauen Schwefel jwen Loth Mantwurten/ jwen Loth Queckfilber/ bren Loth Lobrol/ ein Pfund alt Schmeer von einem Borge / bas Quecffilber tobtet man por mit dem Lohr Del/gerfchmeiht bas Comeer/und reinigt es burd ein Sud / Darna focht man Die anbern Ctud barinnen/und rubres/ bamit foll man bas Rof fcmies ren und mobl binein reiben/ und lafft es funff Lage alfo fteben ; folgende foll mans mit fchle chter Laugen abmas fiben/ und wann es trocken worden / wieber mit biefer Galben fchmieren/und fo lang fteben laffen/und fo fort an/ bis es heil wird/man foll ihm entawifchen folgendes Pulbet im Futter geben : Dimm ber beften Corbeern Formum gracum. Gebenbaum jedes ein viertel Pfund/ bren loth grauen Schwefelimen loth Diefmurben/ein Sand voll Calt/mifch alles flein geftoffen untereinane Der/und gib Davon dem Pferd einen eoffel voll unter bas Futter/net folches ein wenig / baf es bas Dulber nicht verblafe, fo foldgt das Ungefund von innen beraus, und heilet/ probatum eft. 2Ger mehr baben will/ ber befebe Die Rof-Arenen-Bucher. Wann fich ein Pferd reibet / fo nimm Effig / wirff

Gals barein / gerreibe es/ und reafc ben Ort bamit.

Gur Die Rauben und Schaben : Dimm Antimonium, barnach bas Pferd fchabich ift/ viel ober menia thus in einen frifchen ungefalbenen Butter / falb Die Rauben damit / es hilfti gewiß; man muß aber bas Pferd anbinden, bag es fich nicht lecten fan.

Der nimm acht Coth Cobrol / um vierzeben Pfens ning Quecffilber/thu et in bas lobrol/item gmen Dfund lebendigen Rald, bren loth Comefelamen Pfund ro. bes Comalh/oren Both Gloriet/und bren Both Cpane

\* M m

grún/

II. TBal.

grun/temperits untereinander zu einer Galben/ wann zet/ brauch es ache Tage täglich einmal / fo wirds ge-fich hernach ein Noß reibt/ da schmier es trobl/ so ver/ nesen. gethe alsbaid.

Dat ein Rof Die Kraben / fo gieb ibm bren Cage

michte als roctene Riepen zu effen.

Doer nimm Epbeu/ zeritog ibn mobl/ thus in einen Dafen, auf zwey ober drep Tage lang, ftof es hernach wieder, bruchs burch ein Such ichmier die Rauben

Bur Die Rraben : Dimm ein Abfchmiplein / fo bie Schufter von bem geschmierten Ecber megfchneiden/ feude in einem Reffel fo gebet bas Reifte beraus/beffelbigen Schmalkes nimm feche Loth / drep Loth Quede filber/ vier Loth Rheinberger- Comece / folches alles Durcheinander ju einer Galben geftoffen/bas Rof aber worber mit Seiffen und icharffer Laugen wohl gemaifchen und laffen trocken werden/ die Rauben mit einem eparmen Deffer abgefchaben, Daß gleich das Blut bernach gebe/bernachmit ber Calben warm wol gefcomi

Item, für Die Mauben und Rapffen : Dimm Spect . Eropffen aus einem talten Waffer / bag es geftehet / dann nimm einen Loffel voll Sonig / das Weiffe von einem Ep / zwen Loffel voll Baum Del / ober nachbem bu viel machen wilt / in einem Dafelein mobi burcheinander gefchlagen / und bas Dferd Damit gefdmieret.

Der nimm einen Bierting Gloriet / ungelautert Schmalk/ und einen Eperdottter/an der Connen ober auf bem Ofen jergeben laffen/ fchlags und rubrs mobil untereinander/ big es geftebet/ und fcmier bas Dferb bamit.

Det / wann ein Pferd rapfig oder fchabicht ift, fo maich es gar mobi mut Urin/hait feit an/daß die Schae ben beraus fallen/reibs mit Call gar mobil Darauf/bers nach mit Donig und Blepmeiß gefchmiert / Das ift fast gut.

#### CAP. CXIII.

### Bunden zu beilen und Bund Trande.

Erwundte Pfeede foll man an kein Ort bein-gen / wo der Wendfein darauf (sonderlich aber auf dem Schalten fan. Wann ein Pfeed wund ift so pun das Weiffe aus

ben Eperniund ein wenig Lobe bon ben Leberernichlags roohidurcheinanderribue es auf ein hänffes Werchtegs aufdaß dere Lag und dere Nächte durob liegen bleibt es verhitre die Kaulung und heitet. Diß schwarze solgende Wasser heitet auch alle

Munden und Schaden: mim treiffes und grunes Rupf. fermaffer/iedes zwen Both/Maun/Weinftein/Mercurium Sublimatum, jedes amentothouch fo bil Grunfpan/ Gallus un Salarmoniac jedes ein Both/ Campher brep Loth/gutes Schief pulver/fo viel man will/Sale groep Band voll/ erlene Rinden eine Band voll/ und Bonig ein Seiblein/mas ju Dulber foll gemacht werben/ bas pulberifice / fiede in einem ftarcten Krug mit Eflia und Bein/ nimm auch ein Geibel Brandwein darzu/ fieds allgemach auf einer Glut/bag es nicht überlauffe/und fo es ween Finger eingefotten fo gieffet man wieder ein wenig darauf/big es noch dreu Finger eingesetten/rubes mobl mit einem bolgernen Chaufflein/und mann es fo piel eingefotten/fo verbinde mohl/baf der Geruch nicht Dapon gebe. Dig Baffer ift auch gut für faule Code ben/ es heilet und laffet nichts Unfaubers mach fen/ und marm bu fiebeft/ baß ber Schaben fauber und trocen ift/ fo gebrauch jur Linderung Lein-Del.

Bann ein Rof mit einer ( opi gerennt ift/ fo fiehe/daf du Das Gifen beraus ohne Berbabung des Dfer-Des/geminneft/ bernach nimm 2Ballmurt/Dfterlucen/ Lormentill, und Das Kraut Stolbenheinrich genannt/ jedes eine Sand woll fied es wohl in Wein/ feihe Den Grand von den Krautern / und gib bem Pferd alle Morgen, fo lang es mabret, Davon ju trinden, mafche Die Wunden mit warmen Wein aus/ Darnach brauch Diefe Galben : Dimm feche Both Sonig vier Both Eers pentin/ groen Both Maun / groen Both Grunfpan/ toche in einem neuen Copff, und brauche die Salben fo lang/

bif Der Cooden beilet.

Stem/ nimm Ded/Bart / Schwefel und Golinen Stein/alles mol gepulvert/und in die Wunden gefaet/ fonderlich mann milbes Rieifch machfen molte.

Wilt du aber einen Deiffel in Die Wunden ober Stich machen; fo nimm Sonia/Geif-Dild und Debl jufammen / nimm banffen Berd/mach einen Deiffel baraus / ftog ibn in Die Wunden / und leg ein gutes Deil-Bflafter barüber.

Stem / nimm Baum-Del/ 2Bachs und Somia / mach eine Galbe baraus / und falbe es taglich damit

amenmal.

Dann ein Rof gebiffen/ geriffen/ berwundet / ge toffen oder gefchlagen morden/fo numm Bronnentreft Leinfaamen/ QBermuth/ Runigunderaut/ Sibhetraut / Wintergrun/ Machtidatten und Chrenpreif/fied alles in balb Geif. Milch und halb Bein/lege bem Rof auf ben Chaben/fo warm es ju erleiden;mafche den Cha Den mit Bein aus Darinnen Deffel-Caamen gefotten; item nimm ungelofchten Rald und Sonig/mifch es ju fammen / mache Belten baraus/ lag es in einem Bact. Dien backen / flog es in einen Morfer ju Dulber / und thue es in den Schaden. Item nimm vier Uni Maftir / und fo viel Begrauch und Balgen / den bor un einem Bact Dfen/bag es moi burt aber nicht berbrannt mere Des mann er wieder talt worden / fo ftof ihn tleins wie auch den Daftir und Beprauch/mifch alles jufammen/ bernach nimm die obern Wipffeln von Rogmarin/bors und pulvere fie da defen ein Pfund fen milde es unter die obgenennen Pulver/ mache mit Wasser zu einem Taig/ den thue in einen Back-Ofen/ und laß ihn wol hart werden / im Rnetten aber Diefes Saigs / nebe Die Dande in weiffen Wein leg ben Caig auf ein Cannen. Bret, und fcbiebs in den Ofen den Zaig febr offt um / Damit et allenthalben wohl borre/ barnad mach ibn gu Bulver/und thu eine Ung geftoffenenDarmorftein barunter ; und wann das Rof einen abgehauenen Rerven batter fo heffte ihme wiedergufammen/thu bif Pulves Daruber, bind es ftard auf, fo machft er in 24. Ctune den wieder jufammen.

Stem/

Stem / wann ein Rof einen Stich bat/ fo falbe ben Meiffel mit Dey febr ibn in bem Pulber um/ und ftech ion in die Bunden, fo beilet es bald, wie Berz Geuter

bezeuget.

13

1

2

Y4

á

úπ

1/#

曲

14.5

抽

10

10

ż

20

2

:1

3

T

2

Die welfchen Rof-Merkte curiren alle faule und unfaubere Schaben der Dferde mit Dars vom Berchenbaum/ mit geftoffenen Pfeffer gemifcht und Pflafter, tweife aufgelegt/ mie D; Thom. Bartholin. in Actis Medicis Volum, 4. Obf. 28. fol. 89. bezeuget.

Wann Wurm ju einem Schaben tommen/ fo nim Welfche ungettige Rufferftoffe fie und drucke ben Safft baraus, ben thu in ben Schaben, ben Safft mag man

ein Jahr lang in einem Glas behalten.

Stem G. Johannstraut oder Epfentraut geftoffen/ und ben Gafft in Die 2Bunben getban / macht Die

2Burm alle fterben.

Gin autes Mund Prancfinicht nur allein mann ein Pferd verwundt ift/ fondern auch/ wann es die Suften hat/und nicht junehmen will: Nimm heidnisch Wund. kraut/ Reinfarrenkraut/ Agrimoniam, Bolmuth Ca-millen/ rothen Bepfuß/Chrenpreiß/S. Johannekraut/ Wallwurgen/ eines fo viel als des andern/ in Wasser gefotten / und bas Pferd 8. ober 10. Lage babon trincen laffen/ auch das gutter damit genest.

Stem nimm beibnifd Wundfraut / Ginau und Mintergrun/ feude in Bein ober Baffer / ift Den-

fchen und Biebe aut.

Item nimm fpipigen Wegricht/ beibnifch Bundtraut/ Schluffelblumen/ Sinau/ Erdbeertraut/gufam geftoffen, mit Bier ober ZBaffer und eingegoffen/mann Der Schaben mit Epter bat angefangen/fo gib ibm Ote

termennig ju freffen.

Stem nimm Braunellentraut und Binterarun / gleich viel / ftof es jufammen in einen Dorfel / fiebs in einem verglafirten Safen mit zwo Das Bein/ Davon gib dem Pferd alle Morgen ein Glastein zu trincfen.

Rur bie Daden in den Wunden, nimm groffe Klete tempurgen/mache ju Pulver / wann bu folches in eine 2Bunden thuft/ fo tommt feine Dabe bargut gehet Diel

Unflath von ibm/und beilet.

Bann ein Pferd wund oder gedruckt ist / und man solches schneiden muß damit ihm hernach hartes und kein schwämmichtes Fleisch wachse wanns wieder beraus beilet/fo nimm Maun und frifches Maffer/und Wein-Effig untereinander, net ein Such barein, bas lege offtermals über ben jugebeilten Schabenes siebet alle Feuchtigkeit und Dis aus / und machft ein hartes Fleifd/ dag ihm der Gattel nicht leicht etwas thut.

Mann einem Pferd ein Splitter / oder fonft mas ins Rleifch tommet fo nimm Schwarkmurken / oder ibre Blatter gerftoffen / und gerfnirfche fie/ alfo bak mans nicht tenne/ was es für ein Rraut fep/nimm einen Butter ober Schmalt/lag ibn gerachen/in einer Dfafi/ thu die Burten oder Rraut Darein / und binds alfo warm über ben Chaben/ mann es borwol geroftet ift : Dis siebet es fo wohl Menfchenals Biebe berque / ift vielmal gerecht befunden worden ; mo aber der Daggel im gangen Sorn ftecetet/ba fan es fein Pflafter herauslieben/fondern man muß es mit einer Bangen / wie man tan beraus gieben / und bas Horn um bas Loch herum bis aufs Blut beschneiden / und mit Hirschen Instet und Terpentin einbrennen / und befchlagen / auch banffen Wercf einschlagen, und binreuten wohin Beforgeft Du aber/ es fen noch etwas barinnen geblieben / fo leg bas erftgebachte Pflafter von Schwartwurten auf / nur eine Racht und nicht langer / fonft borffte bet Rern berque geben.

Offene Schaben an verwundten ober gebruckten Pferden ju beilen : Dimm Blobetraut und Comart wurgen/ fiede in halb Baffer und halb Bein/ wafch/ das Pierd alle Eage brepmai/man mag auch wol Birtiol darunter nehmen. Wer mehr will fuche nach in ben Arthney-Buchern.

### CAP. XCIV.

## Blutstellung / und für das Bliedwasser.

unfffingertraut über die Wunden gebunden ; item nimm guten Waisen, gertaue ihn wol mit | fae es barein. Den Bahnen, und thue ibn bernach auf bas blu-

tende Ort / fo geftehet es. Item nim Erlenlaub / jerftog es flein / geuf dem Merb im Bein ein; ober nimm Reffel . Cafft mit

Sals vermengt/ treuffe es in Die 2Bunden.

Der nim Rabben, Die amifchen bem Rorn machfen, mache ju Dulver, und ftreue es in die Bunden.

Wann bas Blut/ nach dem Aberlaffen / nicht ftes ben will / fo nimm gebrannten und gepulverten Maun / Drucks auf Die Aber / und verbinde es mit einem leinen Suc.

Stem nimm Safen-Leber/ brenns ju Bulver in einem wolvermachten neuen Safen, bind bas Dulber in

ein Buchlein/und halts auf die Wunden. Item bind Coufoth auf Die 2Bunben / bon benen/

Die auf Die Beiben getrieben werben.

Stem pulvere Eperschalen / Daraus junge Bunlein gefchloffen / und thue es in die Wunden.

Der nimm einen Bils / brenne ibn ju Dalver, und

Dimm Dieg auseinem Cobtentopff / borre und ulbers/ und fde es in die Wunden; Der Dief von ben Enchbaumen foll auch barin bienftlich fenn ; item bence ihm bas Befchrott in ftarcten Effig.

Item nimm Saar von einem Reber fo groffchen den givenen Frauen Lagen gefangen fiebe im gutem Bein binde über die 2Bunden/ oder Stich/ fo ftebet bas Blut.

Stem Tefebelfraut gepulvert / und in die Munden gethan.

Bann ben einem Schaden bas Gliedivaffer rinne fo nimm fauren Rufen-Rafe/ ftreich ibn auf ben Cca Den, es verftellet fich jur Dand, und bufft, foll bemabrt

Item nimm funffoder feche Sonffebrner/ und gibe ihm ju effent es geftebet babon Menfchen und Biebe. Es ift Das Gliedmaffer ein bofer Buftand, benn es

fchwindet bas Glied gern bernach ober wird garlahm Daber es mol Muffehen bedarff / es ben Beiten ju reme-

IL Theil.

\* Dim ii

Dazu nimm gebrannten Rofiabn gepulvert/ Schiefpulver/ Blepwelf/jedes ein Loth / Das Beiffe bom En/ mifche alles/ und mache ein Dflafter/ leas auf den Schaden, und lak es Zag und Macht Darauf bleiben.

3tem nimm Rrebfenftein/ flof ibn ju Dulver / gibs

bem Dferd ein/ je mehr/ je beffer.

Der ftof fie ju Dulver, und fde fie barauff; ober weiffen Sundstoth gepulvert, und Darauf gethan, foll gar bewährt feun.

Item nimm bas Beiffe bon einemen in eine Schufe felr rubr es mit ungebrannten Maun und Galigenftein/ bif es ju einem Mues wird/ftreiche auf ein leinen Euch/ und leas auf, es geftebet von Etund an.

Item nimm Bronnenfref / jerftoffen / und in einer Pfannen oder Reffel erwällt/ Rocken-Diebl daruntet/

und alfo warm auf-gelegt.

3tem nimm Bucter und Rreiben / mache baraus ein Pflafter, und binde über.

Der nimm Leinol / und leas warm auf/ es beilet /

und perftellt bas Gliedmaffer gar balb.

Stem nimm Euchen-Mepffel und Corbeet / jedes gleich viel / und Dies von einem burren Sols / machs Ju Dulver und thue es in den Schaden, ift gut und bemabrt.

Stem nimm Menfchenbeine bon einem tobten Ebrper/pulvere fie/und thue es in ben Ochaden.

Stem nimm ber Schlaff-Mepffel / fo an ben Das gendornen machfen/ fonderlich Diejenigen/ fo etmas rothlicht find / borre / pulvere fie, und fae fie in ben Schaden.

Eine gute Blutftellung : Dimm eine Deffelmure ben/ mafche fie / und flog in die 2Bunben/ ift pfft pro-

birt morden.

Fur bas Gliedmaffer : 2Banns bem Rof bom Stechen / Schlagen/oder einer 2Bunden tommt / fo bald es anhebt ju geben / berftells mit gepulbertem Alaun/ Gilbergiott und Gallus/thus in die Wunden/ und laf es Darinnen/weils Darinnen bleibt / und wo es beraus fallt / viel ober wenig/ ober gar / mas barinn bleibt / bas lag bleiben / und full es mit ein." frifden wieder aus, alfo baf du Die QBunden gar nia coffneft, noch aufthuft / viel meniger barein greiffeft / big bas Gliedwaffer fic verftellt, fonft boret es nicht auf ; pon Diefem Pulver nimm von einem fo viel / als von bem andern.

Der nimm Comartwurken / fieds im Bein ober Maffer, und mafche die Munden taglich brepmal Damit ; auch nebe ein Euch barein/ und binds allieit marm baruber ; ober nim beibnifch 2Bundfraut / fieds im Wein/ in einem neuen verbecften Safen, biffes auf das dritte Theil eingefotten fen/diß ftillt/ warm aufge legt/ Menfchen und Bieb das Gliedwaffer, es thut es

auch/ wann mans trincft.

CAP. CXV.

## Kurden Schuf und Brand / auch falten Brand.

Ann ein Pferd geschoffen worden/ so siehe erft-lich/baß du/wo moglich/ die Rugel heraus brin-geschangen nimm bren both Zhich en Duffer geft/barnach nimm brey Loth Buchfen- Dulver Plein gerieben, und bem Rof in warmen Bein oder Bier eingegoffen/ es lofchet ben Brand von inwendig/ Darnach nimm vier Loth Bierneif/Leinol/Buchfenpulver / weiß Lilienol/ und Camillenol/ jedes ein viertels Pfund/mache auf einer Glut zu einer Salben/fcmiere es auf ein Berch und fted es in ben Schaben, fo tieff es binein zu bringen/ fo beilet bas Rof ohn allen Dangel es fen gefchoffen wie es wolle.

Stem nim ein balb Pfund Leinol/ein viertels Pfund Donig/vier loth Gilberglott/ein viertels Pfund Buche fenpulver / fo viel grauen Comefel für feche Dfennig Bleproeff, ein viertels Dfund Baumol/fur einen Grofchen Jungfrouwachs / ein viertels Pfund Banfefett / alles untereinander gemifcht; und fo ein Pferd gebrant ober gestoffen mare/oder fo man einem Pferd ein Uberbein ober Wemachs brennte/folches mit Diefer Galben

gefchmiert.

Co ein Dferd mit einer Rugel mare gefcoffen morben / muß man ibm Schieß. Dulber ju trincten / auch unter dem Futter ju effen geben/ dren Cage nacheinan-Der / folgends den Schaden mit Schiefpulver / Efe fig und Beinol meiffeln/ nachmals folgende Galbe barju gebrauchen : Dimm Sanff-Delacht Loth / Butter vier Loth/ Salarmoniacum dren Both / Campher ein Loth/ bas Weiffe von fechs Evern/2Infangs gerlaß ben Butter / und fchutte ihn auf ein Baffer, bon faurem Rraut/ lag ihn erfalten/nachmals gerreibs wol in einem Morfer und thue obgemelbte gepulverte Stucke alle

brein/temperirs wol miteinander/wilt bu biefe Salben brauchen so mache warm/ wasche ben Schaben wohl aus mit Effig und Baffer jusammen gemischt / bar-nach bestreiche ben Meissel mit dieser Galberund fecke es ein/ wie gebrauchig / es beilet faft/ und lofchet ben Brand.

Man mag auch tool bem Pferd gu ber Beit einen Bund, Eranct eingeben/ Der fuble und beile.

Ein Galbe / Die Epfen und Bein beraus giebet : Mimm Degelfraut mit ben buncfel-rothen Blumen / gepulvertenMagneten und weiffen Bilgenwurt/mifche Bafenfcmals und Schweinenfchmals barunter / und

Wann ein Dferd mit einer Rugel gefchoffen wird/ fo nimm Baumol, barinn ertrancte Regenmurm, thue Darju weifen Bein / fete alles mitemander über ein fanfftes Beuer/ laß es mit einander fieden/bif ber Bein aller vergehrt worden, alsbann feihe es durch ein Euch/ und wann bu es wilt brauchen / fo thue Sirfden - Une fchlit darju/und ruhrs wol burcheinander ju einer Gal ben/ und brauche es.

für ben Brand, wann man etwan an einem Pferd Den Gpat / Uberbein/ Gallen / ober andere Schaben brennen muß/ das foll man nun thun im abnehmenden Monden / und auch wann der Lag beginnet abjunebe men ; trann man einem Pferd ben Brand aegeben, foll man gaim mit Effiganfeuchten, und bem Dferd oberund unterhalb bes Brande überschlagen / Das treibt die Sis vom Schaden.

Man foll auch bas Rof um ben Brand mit fchreis nen Schmals fcmieren neun Lage lang / einmal bes

Tages

Sages / fo erbebt fich ber Brand, und lofet fich von ber Daut, nach ben nenn Tagen mafch ben gaim berab / boch folt bu entamifche alle Ega frifchen gaimen um ben Brand fcblagen, und bas Pferd in fein Baffer geben laffen/oder fonft neben/aber am gehenden Cag fo mafch Den Laim herab/ und laß Das Rog in einem Baffer fittlich reuten; man muß aber das Dferd nicht fpringen/

und nur fachte geben taffen. Wann der Bugen und Brand beraus ift/ fo nimm ungelofcten Rald / rein gefiebet/ und wirff ibn in die Bunden / bas verbutet bas wilde Rleifch und heilet. Bird ein Rof ohngefahr gebrannt / fo nimm So, nig eine Daf / Bache / Spangrun/ Terpentin und Bucker, jedes drep loth, und ein wenig Eflig/lag es wol untereinander fieden / und fchaue daß es nicht über-lauffet fo haft du eine gute Brand . Salbent damit Ichmier ben Brand.

- Martin Bohmen gibt uns bif toftliche Brands Salblein: Nimm vier Loth Gaffer/vier Loth Lein-Del/ pier Loth Baum-Del ein Pfund Grunfpan groep Coth von einem gederzten Sundefopff zwen loth Buchfenpulver zwen Both Terpentin-Mehl und vier Both So-nia dieses alles über einer Glut zu einer Salben gemacht, beilet Menfchen und Diebe.

Item ein toffliches Brand Dufver : Dimm gebranntes Dirfchorn, gebrantes Schweinbein, gepul vert Erlenbolb, und Dappelinofpen/jedes vier loth ges pulvert untereinander gemengt und auf ben Brand geworffen.

Für den falten Brand / Der ein gefahrlicher und tobtlicher Buftand ift/mann er einmal bat überband genommen, Derhalben Defto fleifliger 21cht zu baben, Dem

Ubel portubauen.

Wann der Brand zu einen Schaden ichlaat fo nimm Caubenforb, brenn es aus in einem Kolben, und thue daffeibige Waffer in Den Schaben, es lofcht Den Brand in einer Ctund/und ift(wie Ber: Ceuter fagt) feine beffere Lofchung. Brem nimm weiß Debl/ Sonig und Gvertlar gus

fammen gemengt/ ift auch ein gutes Pflafter.

Der nimm eine Laug, thu ein wenig Milch barein , net ein Euchlein Damit/und lege auf ben Schaben über ben Brand, fublet munderbarlich.

Der nimm Cabusfraut . Brube / thue es in ben Chaben.

Der nimm Solderbidtter / serfoffe fie brud ben Cafft beraus, temperir folden mit Wein-Effig / und lea ibn auf ben Brand/ es tofcht ibn.

CAP CXVI.

## Rur andere auch alte Schaden/ Befchwar und Rifteln.

3e Schaben fo durch Zerftosung und Zerquet- | darnach nimm Pulver von einer gebrannten Schub- | fobiert und fac es darein. | fobiert und fac es darein. | Ober nim Holig und ungeloschen Kalch/ und Geer lich alte Schaden und übel beilfame Buftande baraus/ weil bas wilbe Rieifch aus bem gefaulten Weblut leichts lich fich seuget / mo es nicht ausgeführt, gertrieben und gemilbert wird. Bur Dergleichen alte Schaben toet. ben unterfchiedene Paffer und Euren gebraucht / und wird fonderlich auch Das fcmarte Waffer gelobt, beffen im 113. Capitel Diefes Buche ift gebacht morben. Das folgende bat weniger Dube, und nichts beftotve. niger gute Wirchung / Daburch es auch nicht tveniger berühmt ift : Dimm Gallapffel / Supffermaffer und Grunfpan, eines jeben für feche Rreuber item Goief. pulver/ Weinftein/ Call und Effig/jufamm gemifcht/ ben Cchaben gewafchen / und ein naffes Luchlein warm übergelegt.

Richt meniger ift auch bis fur alte Chaben bewährt : Dimm geborite und gepulverte Deffein/ item Ofterlucen / eines fo viel ale Des andern/ Cpans arun ben britten Theil/mifch es untereinander mit Ganicel Gofft und Baum-Del/mache su einer Galben/ und brauchs.

2Bann ein Pferd ein Befchmar ober Enf hat / bem Durchbrenne es mit einem alubenben Enfent raume ibm Schwefel barein/ und bind ihm einen heiffen Schnitten Brob barauf, alle Lage greenmal.

Für Die Reigmarbert : Dimm Chellfraut Gafft / beffreich / im abnehmenden Monden / Die 2Barben bamit / lag ben Gafft von fich felbft trocken merben / thus etlichemal / es bilffe den Menfcben abfonberlich.

Stem nimm eines Knabens Sarn und fo viel Bein/

Der nim Sonia und ungelofdten Ralch/ und Ever und Alaun, mach barque einen Egia, borre ibn in bem

Dfen/ mach es wieder ju Pulver/ und brauche. Bann du gefäuberte Bunden haben wilt/fo nimm Stenpreiß eine gute Dand voll / thu es in eine Maß voeissen Wein/ und laß es halb einsieden / darinn nehe Bucher / und lege sie dem Pferd in den Schaden / so beilet er.

Brem nim Duflaub / Epfentraut und Ribbefraut / thue es in einen Safen Baffer/ lag es wohl einfieden / und mafche ben Schaben fauber Damit aus, alebann nimm bart Rockenbrod / brenn es in einer Dfannen / daß es glubend ju Pulver wird/ und fde es bem Pferd in ben Chaden.

Etliche Schmiebe brauchen ben alten und frifden Schaben Diefe Magnetifche Cur: Gienehmen frifches Blobefraut/ Perficariam, ober Piper aquaticum. buns cens in frifches Baffer laffens bernach auf Dem Cchas den erwarmen / grabens barauf an einen moraftigen Ort/oder unter einer Dachtrieffen/fo foll der Schaden heilen/fo bald bas Rraut anhebt ju faulen; Diefen Effect foll auf gleiche Weife gebraucht/auch Die Wallmurs Symphitum majus baben.

Bur Die Befdmar / wann fie hart find, und nicht eitigen wollen / fo nimm Baum-Del/ mache es beiß über einer Glut / fchutte barein Grunfpan / reibs bem Pferd auf Das Gefchmar / alle Lage vier-ober mehrmable und fo es weich wird, flich oder folag ibms auf und beile es.

Item nimm Bein- Saamen und Gibifdmurt / fieds recht mobl in Mild von einer Beiß / thue es in einem fieds untereinander, und mafche den Schaden damit / Morfer, ftof es mobloarnach nimm alt Rheinberger.

auf Das Gefdmar / bis es weich wird/ man muß in eis ner Dfanne ob bem Reuer mol roften / bif es ju einem Mues wird/ barnach legt man es auf ein Gefchipar seis tig ju machen.

tem nimm 3mibel/ Blein gerichnitten/alt Schmeer und Bolarmeni, feude mol miteinander/ ftreiche auf ein

Such/ und leg es über.

Die Giftel betreffend / (fagt Berr Seuter) man willboermuthen/ mann ein Gaul wund / und ihm der Schaden innerhalb viertig Zagen nicht beil wird, fo fiftutier er fich/alfo/baf bergeftalt an einem Rof Fifteln an iedem Glied aufteben moden/berhalben fie zeitlich zu beilen boch vonnothen/bann mo es lang verzogen wird/ fo wird der Krebs baraus/oder Fifteln/ darzu ift dann folgende Salbe gut: Mim fcwarkes Pech/Jungfraumache/ guten Cerpentin/ jedes vier Ungen/ Sonia bren Ungen / Oxycrocium aus ber Apothed en eine Ung/lag alles miteinander in einem neuen verglafirten Safen fieden / thue auch ein menia Rlauen-Schmalt Darzu / und mann alfo eine Galb baraus wird, fo freiche auff | Die Riftel beilet.

Schmeereofte es mol darinnen/und bind es alfo marm wollenes blaues Euch / taglich menmal über ben Schaben gelegt/ es beilt.

Stem nimm Afchen von Weiben, und Sunertoth lag miteinander foffen / pulvers und ftreue es auf die Fiftel / barnach nimm Sonig Dieffer / Ralch und Effigy mifche es jufammen, borrs in einem Ofen, alsbann pulpers / und ftreue es alle Egge einmal auf Die

Fifteln.

Item nim Rald und Auripigment, pulbere untereinander/thue bargu Knoblod und Broibel Gafft /eis nes fo viel als bes andern/ lag es gemach miteinander fieben boch bag nichts einfiebet/thue alsbann ein wenig Sonig und Effig barunter, rubr es wol bis eine Cath daraus wird. Die Biftel wasche mobi mit marmen Bein und Effig zugleich untereinander gemengt / ale-dann ihn erfigemeidte Galbe darein / darnach nimm Menfchen-Speichel / oder Effig und Realgar, gettreib bas miteinander, und legs in die Wunden; wann bie Fiftel heil ift/fo machfen fie mit 2Bein und Effig; da die 2Bunden roth ift oder gefchwillt/ fo ift ein Zeichen/daß

#### CAP. CXVII.

## Ekuna des faulen Aleisches/ und Zieglung eines frischen.

bat fo mafche Die 2Bunden mit 2Bein/ barinnen Reffein gefotten/ find/ und ftreue aledann Grunfpan garauf / ober nimm gepulverten Galigenftein und fde ibn barein.

Stem nimm lebenbigen frifden Rald / weiffes Debl/ Sunerfoth/ Berberloh- Rinden/ jedes ein baib Pfund / gut Sonig ein Pfund, und ein wenig Effig / Diefe Ctuck alle jufammen geftoffen / und ju einen Ruchen gemacht, als einen dicken Wecken / und in einem Bact-Dfen gant bart gebacten / bernach gepule pert, und in die Munden und offene Chaben getban, es beilet mol.

Ein Es . Maffer ju faulen Bleifch ; Dim Dungen mo Sand poll thue es in einen neuen Dafen, gief amo Mag 2Baffer Daran/ lag es wol fieden / thue hernach Rauten barein / und vier Both Aliaun/ nachdem dues wilt/ fcarff haben / fo bann lag es fieben / und mafche

Die DRunden bamit.

Wann ein Rof einen offenen Chaben bat/ ber faulet und nicht beilen will/oder aber bat Blut-Rufen/ fo nimm Ganfetoth / bon benen / Die auf Der Beibe geben/ maitene Rleven/und ein wenig Effig/und 2Bal fer, eines fo viel als des andern gefotten, und aut marm übergelegt, bas frifft und borret bas faule Rleifch bin-

Stem nimm bier loth Illaun/ streep loth Mercurium lublimatum. 1. Loth Galt/ ein Loth Sal armoniacum. Dif alles thue in ein Glas voll 2Baffers/fet es auf ein Breitlein / ju einem fachten Beuerlein / Damit Das Blas nicht jerfpringe / und lag es alfo fochen/ big des Glafes Salf leer wird, fo thue es vom Beuer, barnach thue barein von brepen Epern ben Dotter mol gerfchlagen / bon bier Eimonien ben Gafft/bon greepen fauren Pomerangen den Cafftiftelle Das Glas drep Lag lang han. Battifta di Galiberto in feinem Cavallo del maan die Connen hernach behalte das Waffer alfo auf i neggio folgendes Recept: Nimm Aloe Morrhen, Oli-

Ann ein Pferd wildes Fleifch in der Wunden | und wah du es wilt brauchen/fo dunct einen Comme men in Dis Baffer,und legs über ben Schaben Sotte aber ein Rog viel Cchaben/als Maucten/ Rapffen und Strupffen, fo lege nicht auf einmal auf alle Coaben, es murbe bem Rof ju biel fepn/ fonbern nur auf einen Schaben allein / und wann berfelbe gebeiler, alsbann nimm einen andern für bich.

Stem nimm ein Ctud Maun, ben brenne, bif et mol weiß wird, barnach nimm Rofenmaffer und que ten QBein, iedes gleich, barinnen lofche Den Maun abe lag wieder trochen werden / und frog ibn ju Dufper bas behalte auf ; bernach nimm Bitriol und thue ibm gleich alfo; Diefe swey Pulver vermenge gufammen / und bestreue ben Schaben bamit/ es heilet alles wifbe

2Bilbes Rleifch zu vertreiben : 2Bafd ben Gebas ben mit 2Bein aus, barinnen Duf. Laub gefotten ift wirff alsbann gepulverten Grunfpan barein / fo mirb

Die Wunden frifch, und fallt bas wilde Bleifch berque. Der nimm Die Knopffe bon ben fleinen Dinfen Die an fumpfigen Orten machfen/und brenne fie gu Dulber / bermifch es mit gebrannten Maun / Diefes abet alles wilde Fleisch weg / an Menschen und Wiebe. Item/ nimm spitigen Wegricht/ Salveblatter und

Machtichatten in einem Dorfer wol geftoffen Durcheins ander/ und ben Gafft ausgebructiin einem Glas auf. behalten / ben Schaben bamit gemafchen / und bas

Rrautwerct aufgelegt.

Stem nimm frifches Ribbefraut mit ben rotblichten Blumen im Commer/gerftof es / und mit bem Cafft mafche die Munden/es beilet in wenig Lagen, ohn eis niges anders Mittel; ifts aber im Binter, fo brouch Das Pulver/thut gleiche Wirdung.

Frifches Bleifch wachfen ju machen gibt herr Jo-

banum.

panum, Maftir/ Calophonium, Auripigment, Bolarmeni, pen jedem eine balbe Ungen/ pulverifirs/ menas aufamm, und leg es auf ben Schaben, fo wird bas faus le Bleifc Davon vergebrt, und machfet ein frifches, und Die ift bemabrt morben.

Rtem/ nimm Brandwein / und um einen Dfennina Lorbeer / frog bie ju Pulber, und um einen Dfennina Seiffen, ichneide und gertiopffe mit ein wenig warmer Lange, thue dann alles burcheinander, und fchmier bas Dferd damit/100 es tein Bleifch bat/nimm auch froncs meiffes Deblund Doniglag es jergeben in einer Dfanneny thue 2Beiffes von Epern darju/ und fauren Effig.

gerfcblags in einem Gefchire / bak es merbe mie ein Mues, und faibe bas Pferd Damit.

Stem / nimm Comarsmursen/ Die fied in Bein/ mafche den Schaden Damit aus, und lege bas Rraut Darauf, das macht bald Fleifch machfen ; ift aber ber Schaben tieff, fo gieb gute Acht, daß der Chaben von Grund ausheiler und nicht an der Ceiten herum/ baß nicht immendig eine Sole bleibe.

Attem/ thue aepulverten Grunfpan/in die Bunden/ den andern Eag Darauf wafch es mit Bein fauber ans/ barinnen Deffel-Saamen gefotten worden/ bas macht

frifches Rleifch und beilet gern.

#### CAP. CXVIII.

## Rur die Bruche/ auch fur den Beinbruch.

At ein Pferd einen Bruch/ daß ihm die Darme beraus bringen/ muß man den Darm mit den Fingern alsbaid fachte wieder hinein fchieben / Darnach muß man nehmen Ottermennig/ Schelleraut Mausohrlein / Das Kraut von Der Schwarfmurgen/ Bepfuß / Garten Pappeln / Rettichtraut und Ras-Pappeln /ebes eine Dand- voll/in einem Copff mit Bier getocht, und ben Schaden fein warm damit gebabet, und hernach Die Rrauter mit einem leinenen Pflafter auf Den Schaben gebunden/und green Stuuden barauf liegen laffen/alsbann foll man ihm biefen 2Bund-trancf eingieffen : Dimm Ofterlucep/Cormentill/ heidnisches Bunde Kraut und Drachenblut, alles geftoffen, jedes gwerent biefes alles wohl gefocht in dren Quart Bier, und dem Rof alle Morgen nuchtern vier Loffel voll bavon eingegoffen / und mit ben Rrautern ben Schaben mol gebahet;bernach foll man Diefe Stude nehmen und gebrauchen/feche Loth Donig-weif Ganfe-Gett/weiffes Lein-Del Kammy Gett/ Drachenbiut/ Populcum, Althaa, jebes vier Loth, Die alles untereinander gu einer Salben gemacht, und ben Schaben alle Abend mobil Damit gefchmiert/ fo lang bif es beffer wird.

Bann ein Dferd einen Buf abgebrochen hat/ ifts fehr mifilicht es wieder ju bellent fonderlich wann das Rof icon ben Jahren ift, und ob es gleich beil wird ifts nitgende hin/als in den 2Bagen ju gebrauchen/fo tonte man dochervann ein Dferd fo gut/und fo boch ber Dube wehrt mare/das Pferd in einem wolvermachte Ctanb/ und oben am Boden mit ftarcf angemachten groffen Schrauben und Saden/mit Gurten und breiten Bais bem alfo in die Sohe vornen und binten in æquilibrlo aufgieben daß es mit ben guffen eine Cpanne obergroo bon der Erden fcmebte/und feinen Rug auf den Boden bringen oder feben/michts Deftomeniger aber feines Buts ters in Der etwas erhöheten Krippen theubafftig wers Den tonnte: Erftlich muffen Die gerbrochenen Beine wol jufamen geftoffen und gefpannet merben, porbeto aber nimmt man Cbifche Burten/ Bibenell/Beinbruch/jes Des ein Dfund / einen auten loffel voll ungelofchten Ralch / und ein viertel Dfund Maftir geftoffen / alles in Wein gefocht / daß es wird wie ein Dues/ und fo bald es pom Reuer fommt foit du nehmen feche Eper / und barein fchiagen / auch fein marm umruhren/ und Das marme Band Darüber fchlagen; man foll ihm aber im Futter Diefes Bulver furaeben/als Cibifch 2Burben/ Bibinell und Beinbruch/jebes ein Biertel und ein halb

Pfund / alles gepulbert/ und in das gutter gemifchet. Bann ber Beinbruch neuift / fo nimm Jungfraus Bachs und Dannen-Bart jedes ein Diund, darnach nimm Schwartwurt / oder 2Ballmurt / laf es im 2Baffer fieden / jerftoffe diefe 2Burken in einem Dorfer / und temperire Diefe Ctuck gufammen gu einer Galben / Die ftreich auf ein lang leinen Buch/ Dos fclage um ben Chaben/ fo warm es bas Ref crieis ben mag / und berbinde es mit anbern mehr Euchern / Damit es marm bleibe, bernach verfchindle es mol, und laf es brey Tage alfo liegen/barnach wieberum berab gethan, und ein frifches Pflafter aufgelent, bas continuire / bif baf bu Befferung findeft. 2Bann nun Der Buf erftarcti, fo gebrauche nachfolgende Babung, allroeg über ben andern Eag : Dimm Attich/ Dappein/ Quendelfraut/ 2Bollfraut/ Dachtschatten/ groffe Rietten-Burty Camillen/ Schellfraut/ Bepfuß/ und Bermuth / Diefe Rrauter im Bier ober Wein gefote ten/ben Ruf Damit gemafchen ober gebahet; einen que ten Einfag gemacht, und angeftrichen, vier Lage barinnen fteben laffen, am funfften Cage mit fcbarffer Laus ge abgemafchen,und mieber mit obgemeibten grautern gebabet.

3tem / nimm Sanff . Caamen / Wall-Wurk / weiß Dech / Agrimoniam , hade alles flein / und feube miteinander im Baffer / nimm alebann einen wollenen Bled / weiche ben in foldem ABaffer / binds fammt ben Rrautern auf ben Schaben / fcinble es moble und lag alfo brep Cage fteben, es

Wann einem Pferd bas Bein ab ift fo nimm Ball Burt / fiede fie im Bein / nimm hernach Rindern Dard / Comeer und Unfdlitt / made eine marme Galbe barque / binds bem Rof uber ben Bug / und verhute / Dag es in funffober feche Car gen nichtbarauf ftebet / bas tam / wie obgemelbet / burch bas Aufzichen Der Pferbe, am füglichften feun; darnach fied Wall - Buth im Wein gar weich bin-be die Burgen dick auf den Buf / alle Lage auf den

Bund himauf. Ein gut Dorr Band zu den Beinbruchen / es fen Menfchen ober Diebe : Dimm feche Loffel boll / Polarmeni , vier loffel voll Drubl-Staub' feche loffel poll gepulberten Wall-Wurt / groep Loffet voll Camile len-Saamengwen Loffel voll gepulverten Blutfein/alles in Bein gefotten/und bas Euch in Bein getundt

und famt der Dtateri auf das warmefte umgefchlagen/ und ohngefahr neun Lage barüber gelaffen / und wohl

rirt, und ein menig fieben laffen, und marm übergebunben.

gespähnlet.
gespähnlet.
Tiem / nimm Storchenschaft / mit Spankerdel Fett verMiede Beindruck und Müller-Staub oder StaubMehl Ballwurk und Müller-Staub oder StaubMehl flets gleich viel / alles durcheinander tempe bruch gesche hilfs salten verschander tempe 3tem / minm Stordenschnabel Kraut / bas auf burren Wiefen wachft / mit Spanferdel- Bett ber-

#### CAP. CXIX.

# Bann ein Pferd von gifftigen Thieren gebiffen

Je armen Pferde haben nicht allein offt Diejes nigen / fo ihrer warren und pflegen follen / ju Reinden und Berfolgern, Die mit Unwiffenbeit, Grobbeit und Unachtfamteit ihnen Goaden jufugen/ und mehr perderblich/ als nutlich find ; fondern es fin-Den fich auch andere bofe gifflige Chiere/fo wohl auf der Beide / als in den Stallen/ Die ihnen mit ihren gifftb gen Babnen / Urin / Befchmatung und Unbauchung allerien Bofes jufugen fonnen / bavor ber menfchliche Bleiß und Aufficht nicht allezeit Borforge leiften tan; Da find die Maufe und Raben/ Wiefel/ Schlangen / Mattern/ Fiedermaufe / Krotten/ Epdechfen/ Spipnen/ Mucten/ Bremen und Dorniffen/wie in ben marmen Panbern Die Scorpionen und Tarantulen/alfo baf man beshalben einer immermabrenben Obficht ponnothen bat / fo baid bas gemercft wird/ alsbald bem Ubel ju begegnen.

Insgemein ift gut / wann ein Dferd von einem aiff. tigen Shier mare gebectt, geftochen, gebiffen, ober fonft perunreiniget morben, mie es molle bak man gleich aus ten Theriac nimmet / folden mit Dein abtreibt und

eingieffet.

Stem / Agrimonia-Cafft getrunden, foll fur der giffrigen Chiere Big gerecht und gut fenn / auswendig aber foll man Sanff froffen, und darauf binden, bas foll alles Wifft auszieben.

Stem / nimm Merrettich und Solberblatter burch.

einander geftoffen, und übergebunden.

Bann eine Matter oder Colang einRof gebiffen, fo nimm robes Garn von Sonff / feude in Effig / und binds alfo marm über/es fen Menfch ober Biebe; ober nimm fonft robes Barn / fieds in Effig und QBaffer/ und binds mobi warm über.

Bur bas Anhauchen der Diefel, Davon die Dferde gefdwellen / ift nichts bewährters/ als das man ein Biefel-Balglein nimmt/ und deu Schaden wohl das mit reibt; oder ein flein Ctucflein Dabon auff eine Glut leget/ und das Pferd damit / am perlegten Drifbes rauchert.

Der man nimmt Scorpton . Del und altes Schmeet / ftoffet und treibte mobi untereinander ab/

und bestreichet es bamit.

Stem/ nimm Rrotten-Gefchmeiß ober Laich in dem Maven/ lakes wol burr werden / und binds über ben Schaben, und lag barauf, bis es beilet, es fchabet ihm nicht/ es fep gehecht/ wie es molle.

Stem/ nimm 3wiebel / Rauben und Begrichte Burben/ mit Gals untereinander geftoffen/ und über

ben Schaden gelegt. Bann die Raben / Maufe / oder Bledermaufe Die Pferde mit ihrem Darn verunreinigen/ fonimm Dere pentin / Ralch und bas Weiffe von Eyern / mifche es untereinander/ und beftreich Die Ctelle Damit.

Wird ein Dferd von einem gifftigen Thier gebiffens fo brenne erftlich den Drt / Darnach nimm eine Dande boll Beinrauten / groep Knoblauch-Saupt / foffe es mobl mit Bein-Effig lege ein leinen Euch etlichmalius fammen / brude es barinnen/ und legs etlichmalalfo uber den Schaben/ man tan ibm auch von Diefem Efe fig eingieffen.

Ober nimm einen Sauffen mit Erden und Ameife fen/ ruhre in einem Baffer / und lag ein Pferd Davon trincten / mafche auch den Schaben damit / wie

P. Tylkovvaky de re agraria pag, 322, bejeuget. Ober feud Anoblauch und Sonig untereinander und legs auf ben gifftigen Bif/ foll bewährt fenn.

#### CAP. CXX.

## Rurs Berfchrenen oder Bezaubern.

3 Das Berfcreyen oder Befchreyen eine bioffe Strablen fich mit deffen Beift, ben fie anfallen, ber-Superfition, wie elliche Theologi wollensober obs eine naturliche Antipathia, beren Urfach nicht wohl zu ergrunden/ oder obs eine Wurdung des burch leidende und fcarffe Bemuthe Bewegungen erfullten Gefichte fepe/ wie etliche von benen gelehrten Philosophis Dafur balten will ich bier nicht biel (Weite lauffriateit zu flieben ) Aufzuge machen ; bas iftaber mabrabnlich/wie Derr Franciscus Bacon de Verulamio in feiner Hiftoria natural Cent. 10.experim.944. meldet / Daf der neidine Menfch boshafftige und gif tige Geifter aus ben Augen fendet, welche durch die Die Lufft gedrungenes Gifft/fo durch die Augen/Athem

einigen / fonderlich mann bas Objectum falcini in eie ner folden Action oder Stand und Befen begriffen, als in groffem Biuch Boblergeben, Schonbeit, Lobs Anfeben / und bergleichen / Darburch ber bogbaffrige Deid defto mehr angeflammt und verbittert wird. Das ber febreibt er meiter/ habe man erfahren/baf Die alten tapffern Manner, mann fie im groffen Eriumph Giege gepranget / meiftentheils barauf fich etliche Lage übel befunden.

Undere vermennen / bas Befchrepen fen ein burch

Biebung

Biebung und bie Mafentocher unvermeretein bas hirn bem Stall auf / ober hangen fie ben Pferben en ben siehet / und bardurch mercflich - empfindliche Berandes rungen verurfachet / und foldes foll ben jungen und jarten Objectis befto leichtlicher und balber perfanglich fenn / baß aber Die Mugenftrablen burch Die Luft eine ftarcte Birctung haben/mag allein auf bes Bafiliten

Mugen befrafftiget merben.

Es fep ihm aber / wie ihm wolle / fo ift boch biefe Mennung/ baf man Rinder und Biebe durch ein bofes Beficht / wie es insgemein genennet wird / ober durch Befdrepen fonne verderben / fo alt und burchgebend/ auch durch biele und benchwurdige Erempel fo mahr, ichemia / baf tie bart mehr auf ben Gemuthern ber Menfchen aufgureuten fenn wird ; wie noch ben bem Virgilio, in bem britten Sirten-Gebicht / Der Schafer Menaclas flaget :

Nescio, quis teneros Oculus mihi fascinat agnos, 36 weiß nicht / was fur Boffeits-Mugen Dir meiner Lammer Rrafft auffaugen.

Belches auch einhellig alle Diejenigen / fo mit Pferden und Diebe-Bucht umgeben / gewißlich beitattigen/ und / wider Diefes ihre gewiffe Euren und Antidota ge-

brauchen.

¥

5

'n

ò

1

2Bahr ift es wol / daß ben biefen (wie allenthalben) viel groffe Aberglauben und bofe Zauberftucke mit uns terlauffen / baft offt Die Arenen gleich fo gra und unverantwortlich ift als bie Krancheit felbiten ; fo finden fich bennoch in ber Matur viel geheime und verborgene Birdungen / beren Urfachen burd unfern gimlich vertundelten Berftand nicht pollfommen unterfuchet und erflaret werben fonnen. Daber vermenne ich bergleis den Curen Die nicht an Characteres gewiffe 2Bort Bahl und Eage/gebunden find/zu gedulten und zu brauchen fepen.

Alls mann man glaubt / ein Pfert fene befdrien / foll man einen neuen Copff / voll glubenber Roblen/ von Epchen - Solg nehmen / und den Sarn von einem jungen noch reinen Rnaben barauf fpriten ober giefs fen / und dem Pferd den Dampff in die Rafen / und an den Bauch geben laffen / bem Pferd aber / mit einer Dede / Ropff und Leib verhullen / daß der Dampff mol eindringen und nicht benfelts verfliegen muffe. Ift es aber eine Stutten / fo foll ber Sarn von einem jungen

Mågblein fenn.

Andere nehmen eine Sand-voll Abrotanum, ober Abrutum / und fo viel Beinrauten / famt bem Gag. men / thun ein wenig ungerriebenen Gaffran und gar ein wenig Schweffel barunter / und ein wenig Sols pom Untritt auß bregen Churen / und rauchern bas

Thier bamit.

Atem/ nimmt man ungebrauchtes Papier / gerreiffet es in fleine Ctudlein / von dem Untritt von brepen Thuren ein Cpanlein / Mant / geborzten Gaufoth / Deerhir fein Chier Damit berauchert, daß es fein juges Dect ben Rauch ben fich behalte/und er auch in Die Das fen gebe.

Der/nehme Campher/einer halben Safelnuß-groß/ und fo viel Mant / vermache in einem faubern Euchlein/ und hange bem Thier an ; wiewol ben ben erften gwenen Mitteln ein Aberglaub mit untergulauffen fcheinet / bas

für fich jeder Chrift ju buten bat.

Lindere hangen / für Befdrepung der Pferde / Mermannsharnifch / ober Herbam Victorialem , in Salfie.

Alii Indusio mulieris menstruatæ acetum infectum & inquinatum equo infundunt.

Mann ein Dferd verfcbrien ift / fo nehme ein Maffe lein Sabernigeng Manns-Urindarauf / und giel ibins ju effen ; ober mach eine gute icharffe Raie- Cuppen / nieß fie dem Dferd ein / und reute es / bag es fchwiget. Der nehme gebrandtes Birfdhorn/ber gwifden gmens en Frauen - Tagen gefällt worden / gieb bein Dfeid ets was davon gepulvert ein.

Mann ein Dferd verzaubert ift / fo nehme Safel.

nugwurgen/ Ebermurgen/ Ebriftmurgen/ Dattelfern/ Schwefel/ Sale und Rarpffenftein/ mach alles in gleis cher Quantitat ju Bulber / menge es untereinander / und giebs bem Pferd Abende und Morgens ju effen / allweg einen Loffel - voll unter bas Futter / und fonft

nichte gu effen.

Bann ein Dferd beiaubert ift / (fagt Martin Bob. men ) fo ftehet ed ftets / und hanget ben Ropff immerfort in die Rrippen / fcmitt allgeit / fan auch feinen eie nigen Schendel ruhren ober fortbringen / und find als fo dif Die dren Mercheichen / worzu man folde Stude gebrauchen folle : Debine Farrenfraut / fcmargen Rummel / Funfffingerfraut / jedes ein Loth / alles gu Pulver gemacht / und ohngefahr ein Loth Menschen-Bem gebrandt / und ju Dulver geftoffen ; item / bas Solt welches ein flieffendes 2Baffer außwirfft / to man gemeiniglich am Rande bes 2Baffers findet / por ber Sonnen- Aufgang geholt / mit einem Meffer flein ges fcaben / und Deffen ein Loth unter bas obige Dulver gemacht / und in einer Daf Bein-Effig bem Pferd / es fen ju welcher Beit es wolle auf brepmal eingegoffen ; wann Diefes gefchehen / foll man einen Knochen ober Bein von einem Menfchen nehmen / bem Pferd foides auf Die rechte Seiten unter Die Didhne benden fo mirb es mieber beffer.

Diff folgende Pulver foll auch für die Bergauberung gut feyn / und foll ein Rof auf ber Reife ben Duth bas von allgeit behalten : Debme Sirfdbrunft/Chriftmurbel / Ebermurtel / jedes ein Loth / Attichmurten gren Loth / geftoffen und gepulvert Farrenfraut pier Loth / groch Safellaub/ein Dafenfprung/eingoth menfteui mulicbris, ein Loth gepulverte Rlebermauf/ stren tofticulos leporinos , Diefes alles untereinander su thun / su Dulver gemacht/und dem Pferd auf dem etwas befeuch

teten Gutter porgegeben.

Berg Carrichter / weiland Ranfers Maximiliani beff Undern Die Damens berühmter und befanbter Sof Medicus, Deffen unterfchiedliche Berde erft neulich Anno 1670, pom Deren Joh, Hiskia Cardilucio M. D. an das licht gebracht worben / ber will / man folle für Bauberepen allgeit bas eble Rraut Hypericon, Bepfuß/ Stabwurte/pikigen Begricht/rothen Anoblauchdie weiffen S Johanneblumenfia auf den Aeckern wach-fon / Bolmuth / Betonientbener darnach dreyected Daurant (oder Drant Anthirrinum) den ersten iben man jonft Sundefopff nennet / ben anbern ben gemeinen/und ben britten ben eblen Daurant/auch breperlep Biberthon/welche follen gefammlet werben gegen ben vollen Mond im erften Diertel/queb follen fie mit feinem Eifen berühret merden/meil barburd nur Die Bauberen geftardt wird ; fie follen/gur Beit ihrer Cammlung /in

#### Des Mdelichen Land und Reld Lebens Motes Bud/Pferd. Bucht.

malt fommen.

Stem foll man fammlen Safelmiftell / Lindenholf. Del Berdenhart rothe Corallen Farrentraut / rothe Erdichwammen / Die unter ben Birden machien / Braunwurs/und bergleichen; man fen auch Hypericon und Daurant ju Dufper machen / und bem Biebe

mit Galbunter bas Sutter geben.

Bum Befchluß Diefes Buche/ will ich aus bem mole befannten Beren von Helmont berfeten / mas er ju thun bermeont / mann einem ein Dierd burch Dereren mare getobet morben ; meil es aber eine Cache ift / bie nicht jebem ju miffen bienlich / will iche hier unverteuts ichet / mit feinen eigenen Worten bepfügen / ba er fol. 769. 2 770.in feinem groffen Opere alfo fant: Si recens cor equi, per fagam madati, clavo transfigatur, asfetur veru, vel crate torreatur, mox fpiritus vitalis laga, citra alterius Medii interventionem, & inde laga tota (fiquidem non corpus, fed folus fentit (piritus) immanes patitur ignis cruciatus, quod fane nullo pado contingeret, nili fad a fuiffet copulatio fpiritus fage, cum spiritu equi. Equus nempe strangulatus retinet quandam vim mumialem, (fic verò quandocunque carni confermentata est virtus liquoris vitalis, qualis in fponte , præægritudine , aliaque inferioris Ordinis disruptione non invenitur ) cui comes est spiritus fage ipfi copulatus, Incorde itaque recenti,

voller Blube / und an einem fconen Eag in beine Bes | priusquam ad lagam, diffolutione luus retromiet lpiritus; fit alligatio (piritus fage , qui retinetur per infixum clavum, & toftura utriusque (piritus fimul; unde per magneti(mum , extremo ignis termino, lagam in spiritu lensitivo agitari contingit. Effectus ifte ab intentione mutatur; fi namque vindica experimentatorem concitaverit, tunc effectus reprobus eft. fi periculum fiat , ut laga co lefe prodere cogatur Judicibus lubfterni, & proximo, fibique hactenus beneficentia procuretur, quaienus sublato tam impio, blafphemo, & nocuo Sathanæ mancipio DEI gloria, pax & requies major inter vicinos oriatur ; tunc certè effectus reprobari nequit. Nec eft cogitandum, totum spiritum lage abiille in cor equi (ipla namque fice vivis discelliffet ) verum effe univocam quandam spiritus, lucisque vitalis participationem, prout nempe in femine, qualibet, vice totius hominis architectus spiritus, etiam ad multos sœtus sufficiens propagatur, manente tamegintegro patris spiritu. Ifta nempe spiritualis lucis participatio est magica, virtute verbi (Animalia & Herba producant femen, Gen. 1.) locuples communicatio, & unum producit decem Myriades feminum æquivalentium, & fpiritus feminales integrales totidem , tanquam de lumine lumen accenditur.

Mir mollen aber dif achte Buch hiemit enben/ bas Meundte fur Die Dand nehmen.



# PRODROMUS

LIBRI NONI,

# VILLA.



Utque magis vegeto florescant cespite prata Invitent liquidos diducta Incilia fontes, Luscinia hic Floram variatà voce salutet. Sed tamen aftivo Pecori non pascua solum Sufficient, etiam hybernis sua fæna diebus Non desint. Princeps ageret dum Sacula Mundus Aurea, Divitias pecus atque armenta ferebant. Sede vagabantur varià, defecit ut herba Quarebant alios post proventu ubere pastus. Simplicitas tum sancta humili moderamine Mundum Protevit, Regesque suos deduxit Ovili, Proque pedo sceptrum felici tradidit ausu. Sed mox deterior cum Ferri accesserat Orbis, Quisque suo proprios quasivit more Penates, Condendoque Domos, cingendo & sapibus agros Prataque ne pateant aditus pecorique Ferisque. Pingue solum pratis debetur, stagna palustri Non infint Limo, ne qua fortassis inundet

11. Theil.

\* Oa

Eluvies

Eluvies canosa Luto, quod graminis herb Inquinet; At liquidi rivi, fint & prope fontes, Æstivo unde vadis adaquari Sydere possin Si vis mutare in pratum languentia rura, Autumno glebas rumpens stirpes lapidesque Exime, & aquales duc certo vomere sulços. Post, Cytisi semen, tum quod tibi Medica multum Herba dabit, sere continuò, dein protinus occa, Luna hoc crescente efficito, pluviale videtur Si Cœlum, propera, profunt radicibus Imbres. Imprimis Talpas abige & conquire latentes, Æquando Tellurem, odiosa cubilia rumpe. Sed quantum licet instituas ut prata secentur, Atque etiam sudo sint Fæna recondita Calo, Inde manu nimia Pastor ne prodigat illa, Sit fatis ut faturet, fed enim fastidia tollat. Copia qua inducit, pecori cui servit alendo, Sitque cibo equalis proportio, servet utrumque, Elige selectum genus & proventibus aptum Armenti, ex illis stabuli incrementa quotannis (Deterius vendas') repara, meliora retento, Commoda Villa homines, animantia, pabula condat, Quodque decente modo, sine sordibus & sine noxa, Nec calor in festet, frigusve aut putridus humor. Improba si pecori Contagia fortè minentur, Prasidiis promptis aditus pracludat & Hostem Arceat, & sanum à morboso segreget Agmen. At pecori augendo, vegetum tibi selige Taurum · Corpore non nimio, sed adhuc florentibus annis Vnicolor, niger aut rufus, vel mixtus utroque, Torva tuens oculus, pressum Caput, auribus hirts Et cauda villi subsint, frons crispa capillos, Et camura obscuro sint cornua glabra nitore, Pendula cui latum palearia pectus obumbrent, Et patule nares, collum dorsumque decenti Densentur serie, paulo substriction Alvus,

Talo & crure brevis, coftansque & fortior Armus, Vacca bona est Tauro similis, latus illa extendens Longius, & brevius caput, ubera grandia monstret. Sed trimus Veneri jam aptus, maturus amores Taurus init , paulo seniori fronte feroci, Conscius ipse sibi, ne multum exastuet igne; Ejice luxuriam, tumidos castrato juvencos, Discat ferre jugum, sedut hat mutatio prosit, Pabulalauta illi calidum ad prasepe ferenda, Inde rudimento primo sociabitur una Bos veteranus ei, trabere ut condiscat Aratrum, Sed modico primum penso exercenda juventus Post ubi nodosos senium sub Cornibus Orbes Circinat, & major, tum fegnior incipit effe. Rite fagitatur, non fedulitate minori Quam spe lucrandi, pecudes armentaque cunta Si colafacta furit radiss solaribus astas Pascua mane petant summo, ne turpis Asilo Et Tabani affligant, miseros, seu ad pabula nocta Sed villica folers Ad lucem Luna educunt. Et gravidas vaccas, vitulosque & mollia curet Corpora majori studio, muletralia nunquam Ni lotis adeat manibus, purissima vasa Omnia, tum quacumque facit, quacumque ministrat. Altera cura ovis est, qua lanà vellere, chordis, Carnibus infervit, sic lac & caseus usus Sape laboranti prabet jentacula plebi. Humida sunt damnosa, at habet gratissima siccis Pascuasixalocis. Aries prestantior albus, Si quoquè lingua caret maculus , totumquè palatum. Is generat trimus, post septem desinit annos. Roribus infectas herbas, Spicula folis Ægrè equidem tolerant, Hyssopus, Salvia , Lauri , & Juniperi bacca, Sal, Pulmonaria, multos Praveniunt morbos gravidis sed matribus illic Non datur accessus, Pastor modò sedulus adsit,

Tibici-

Tibicines, Cantusque ut condimenta putantur Inter pasturus ovium, sed Pastor ovile Pervigilans cingat canibus, candore coruscent, Armatum ferro sit iis callare feroci, Noctuinternoti, Lupus ut non possit obesse. Frigoris impatiens capra est, saxo aspera dumis Et fruticeta colit, sed ab hortis hanc porcul arce, Fertilitate omnes pecudes pracellere procus Consuevit lardo facilis, pinguique sagina Si quercetatibi, & gravidi cum robore Fagi. Nutriat oviparas etiam tua villica cortes. Namque diem vigil excubitor per carmina gallus Excipit, & castrati itidem convivia adaugent Delitiis; gallina ovum, pullos que rependunt. Grandior est Meleagris, opus meliore habet escà. Pavo venenatis ingens serpentibus hostis, Sed glamore gravis, veluti quoque garrulus anser, Annicolaque anates, & amantes grana columba Villicus hac moder ate industrius omnia servet, Unicuique cibos tribuens, & pabula justo Tempore Fundum obeat, damnisque fideliter obsit, Instrumenta Dapesque Domus custodiat apte; Ut benè respondere queat, quid menstrua poscunt Officia, expediat, sed & hunc laudabilis Uxor Adjuvet intrepide. Exemplum sic prastat uterque, Quòt meritò atquè lubens amulantum Turba sequatur.



# Annhalt aller derer in diesem Yeundten Buch begriffenen Sapitein.

Capur.

Non der Biebzucht insgemein.

11. Nom Manerhof.

III. Gelegenheit des Manerhofes.

IV. Bondem Dayer.

V. Unterschied der Maner.

Vi. Bon der Mayerin.

VII. Bon den Rnechten.

IX. Bon ben Alimen ober Alpen, imgleichen auch von ber Beibe und Biebe, Erifften.

X. Bon benen Biefen.

XI. Biebie Biefen gugurichten.

XII. Wie, nach herm Tarello Mennung/ mit benen Wiesen umzugeben seine. XIII. Wie die Wiesen zu dungen und zu maffern.

XII. Abie die Abiefen zu dungen und zu wassern.
XIV. Abie man die Abiefen weiter warten soll.

XV. Bie man die Biefen einzäunen folle.

XVI. Dom Dies und fcablichen Thieren, die den Biefen fchaden.

XVII. Bom Ben machen.

XVIII. Bie mit dem Heu umzugehen.

XIX. Bon dem Grunmath.

XX. Bon Bermahrung des heues und Grunmaths.

XXI. De Herba Medica, vom Rlee Saamen.

XXII. Bom Jutter bes Viehes.

XXIII. Bon dem Menergezeuge. XXIV. Bom Rind-Biebe.

XXV. Bon ben Duffeln.

XXVI. Bon andern wilden Rindern & de Vaccis marinis,

XXVII. Bon benen Bug Dchfen.

XXVIII. Wie ihrer zu warten.

XXIX. Bon benen Maft Ochfen. XXX. Bom Stier ober Farren.

XXXI. Bon ben Ruben.

XXXII. Bon Bulaffung ber Rube.

XXXIII. Bie die trachtigen Rube zu marten.

\* 0 iii

XXXIV.

CAPILT.

IXXVII. Bon den Pfinnen der Schweine.

Rom Unfall ber Schweine. I XXVIII.

Non andern Rrandbeiten ber Schweine. I.XXIX.

2Bas von den Schweinen in der Arenen zu gebrauchen. LXXX.

LXXXI. Mom Niebekauff.

I.XXXII. Vom Daus Dunde.

LXXXIII. : Mon ben Ragen.

I.XXXIV. Bom Sederviehe insgemein.

IXXXV. Mon gemeinen Sunern.

I.XXXVI. Rom Daushahn.

LXXXVII. Rom Suner Saus und Robel.

LXXXVIII. DBie man ihnen warten und fie futtern folle.

Die Suner mit 2Burmern zu ernabren. LXXXIX.

Bom Unfegen und Ausbruten ber Suner. XC. XCI. Bie die jungen Bunlein aufzuziehen.

XCII. Bon ben Capaunen.

XCIII. Mon der Capaunen Maff.

XCIV. Bon ben Epren

Huner-Reinde wie fie abzuwenden. XCV. Undere Duner-Rrancfbeiten. XCVI.

2Bas von den Sunern jur Arenep gut. XCVII.

Bon Indianifchen Bunern. XCVIII.

XCVIIII. Bie fie angufegen.

Bie die Jungen aufzubringen. C. CI. Ibr Haus / Mast und Wartung.

CII. Mon den Ganfen.

Non ibrem Stall und Martung. CIII. Bon ihrer Brut und Auferziehung. CIV.

CV. Mon ihrer Maft.

Bon ber Banfe Pflaumen und Rrandbeiten. CVI. Bas in der Arenen von den Sanfen zu brauchen. CVII.

CVIII. Mon ben Endten.

Mon ber Endten Martung. CIX.

Don ihrem Legen/ Bruten und Auferziehen. CX.

CXL 2Bas von ihnen gur Artinen Dienlich.

CXII. Mon den Indianischen Endten.

Bon den Pfauen. CXIII.

Bon ihrem Unterfcheib und Bruten. CXIV. CXV. Was von den Dfauen zu gebrauchen.

CXVI. Bon ben Schwahnen.

CXVII. Mon den Tauben.

CXVIII. Mon ibrer Speife und Mabruna.

Etliche Tauben: Runfie. CXIX.

CXX. Wie fie braten und auferzogen werben.

CXXI.

| 284     | Innhalt der Capitel des Neundten Buchs.                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPUT.  | ·                                                                                      |
| CXXI.   | Wie mit den Tauben umzugeben.                                                          |
| CXXII.  | Won den Rauchfuffigen und Stuben Tauben.                                               |
| CXXIII. | Bon den Reinden der Tauben.                                                            |
| CXXIV.  | Ihre Rrancheiten / und was ihnen ju brauchen.                                          |
| CXXV.   | Vom Taubenhaufe.                                                                       |
| CXXVI.  | Won allerhand zahmen Thieren Fleisch / und was von ihnen in de Ruchen gebrauchet wird. |



Defi Abelicen Cand - und Feld - Cebens Reundtes Buch/

# Mayerhof.

CAP. I.

## Ron der Bieb-Rucht ins gemein.

aucht ebler und berühmter fen/ ift noch ungewiß; Die jenigen, welche bem Acterbau ben Borgug geben/ vermennen: 2Beil gleich nach bem Rall / bem Menfchen von Gibit gebotten morben/im

nabren / Des Biebes aber allba nicht gebacht merbe/fen der Aderbau tanquam prima Lex politiva borgufegen; Die es aber mit Der Bieb-Rahrung halten/ geben bor / Die Diebegucht fen noch im Gtand der Unfchuld/ burch Die Bort / benichet über alle Chier auf Erden / eine gefeht / und alfo bem Menfchen gleichfam Die Leben-fchafft ber Maperepen verlieben worden ; benn obwol porber ftebet, fullet Die Erben, und machet fie euch uns terthan/ fo hatte es boch baben die Dube bes Dflugens und anderer Befchwerlichfeiten nicht bedorfft / bon welchem auch ben alten Doeten, als bon ber gulbenen Beit unter Saturni Regierung, getraumet hat, wie Virgilius in r. Georg. berühret :

Ante Jovem nulli fubigebant Arva Coloni , Nec fignare quidem, aut partiri limite Campum Foserat, in medium quarebant ; iplaque Tellus Omnia liberius, nullo poscente, serebat,

Bernunfftig aber bavon ju reden / fo tan man/ nach Dem traurigen Gunden , Rall teine Wirthichafft bolltommen beiffen/ mo eines von Diefen groepen mangelt; bann ju mas Ende molte man bas Gras / Seu und Streu gebrauchen / und wie wolle man das geld um-actern die Fruchte bin und wieder bringen wann man nicht Wiebe bielte? und was ware mit der Dung anjufangen/wo man ben 21cfer . und Felbbau unterlaffen folte? Darum ber allein reich ju fchaben/welcher beeders len befiben und genieffen tan ; wie dann die S. Gdrifft 3faac Ben. 26. Darum einen reichen und groffen Mann nennet/ nicht allein/ weil er das Land befaete / und befelben Jahrs/aus GOttes Geegen/ bundertfaltig eine ernbte / fonbern auch / bag er viel Guts an fleinem

B ber Acterbau ober bie Dieber, und groffem Biebe, und ein groß Befind batte. der allerreichefte Konig Galomo im 2. Cap. feines Predigers erzehlet unter feine Birthfchafften / bag er Daufer gebauet/ Beinberge gepflantet/ Barten und Euft-Barten gemacht, allerlen fruchtbare Baume bat. ein gepfionbet/ Zeiche gegraben / baraus ben Wald ber grunenben Baume ju maffern/ Knechte/ Dlagde und Gefinde gehalten / und eine groffere Daabe an Rine bern und Schaafen gehabt / Denn alle bie vor ihm ju Berufalem gewefen maren. Ind gewißlich / nach einbelliger Befandrnuß aller beren/ Die bon ber Occonomia gefdrieben/ift ber befte Bewinn balb reich ju mere ben/ bon Der guten und molbestellten Biebegucht / Das ben man (wo fie mit Berftand und &Ortes Geegen geführet wird) fo viel Rus und Luft hat, ale von eine ger andern Wirthfchafft/ wie fie auch Namen haben moge; alfo auch die alten Batriarchen und Erboatter / Die ihr Leben in Der Wanderfchafft jubringen muften / ihr groftes Capital in ben groffen Deerben Des Biebes/ welches fie mit fich bin und wieder treiben tonnen / ges fest haben.

Ja bas Belb ift bon ben alten Romern Pecunia ges nannt/und Diefes bat Diefen Damen nicht allein barum übertommen/weil Rube ober Schaaf in Der Mung bas erfte Beprage gemefen, fondern weil bas Beld am ges fcmindeften ex re pecuaria, ju fammlen/ und der 2ins fang ber Romifchen Monardia aus Dirten entfbroffens benen man auch Die bornehmften Ort ber Gtabt ju permabren anvertrauet.

Die Rubungen von den Maperhofen find fo und terfchiedlich daß fie nicht genugfam ju befchreiben, und indem Der Acter und Garten . Luft meiftene nur im Fruhling/ Commer und Derbft ju genieffen/ und man im Winter allein der Doffnung leben muß; hingegen die Wiehunde auch im Winter nicht allein Kafe. Burs-ter und Schmale, Beilch und Speckmet und anders gutes Geflügels auf die Zafel schaffetzund mit den Fels len und Sauten, mit ber Woll und andern, den Dens fchen fleibet und bebecfet ; fonbern auch im Commer

II. EBetl.

Das junge Biebe / mit ihrem Spielen/Scherben und und andern ju beobachten ; bernach (weil ohne Rutteund Maabe muffen befchaffen fevn, mas fie in einem | perforgen.

van junge Soieges mit uperm Spietens Soiegen und um amoren ju verdagten; hernad (Veil ohne Australie Seil-Ere, rep keine Mogerflacht aufgiberigen) vie marb bie treibung verursaches also wollk wir allibier kurhlich eins Wiefen anrichtens wassern wird unter dens und anderes läberen wie besplauffig ein guter Mogerflo doer Borsterl alse ein Zohnen und derten den geoffen und vertrack alse ein Zohnen und Schelften genennt wird. Lienen Biehrals auch mit allerhand Waper-Geffügel wie Mapres oder Kafmacher und fein Weld. Knecht recht ungeben und sie wol und gedeplich nichten und



## CAP. II. Bom Manerhof.

Er mit der Biehucht einigen Nuben erwerben | beite warm ober bible trenigst temperint gebalten voer-Brille muß auf dren Singe worter bedacht fem: de. 2. Daß der Nah meder zu enge noch zu weltschieb-Erstliche daß er das große und keiner Vierfülle-ge und Beftligele Biehes ihr Rifter Andier und Winden recht vermabre ; jum andern/ bag et Leute und Befin-De balter Die treulich und fleiffig miffen bamit umjugeben; und endlich/ bag an gutteren / Streu und 2Bartung nichts abgebe. Der Maverhof ift Die Behalt-nus/ barunter bif alles muß unterbracht und verforgt

Mie er foll beschaffen senn lässt sich darum Leine ge-wisse Regul vorschreiben / weil die Beschaffenheit der Oetter sich offt also surstellen/daß man sich nothwendig Darnach muß bequemen/u. man offt fcon einen gebauten Maperhof findet/ den man / groffe Untoften zu file-hen/ (welches eines unter den vornehmften Requifiten eines gnten Sausvatters ift) muß bleiben laffen/wie er ft. Go find auch die Mepnungen und Ginbildungs-Gelhamteiten/ben ben Menfchen / fo verwunderfam und veranderlich/bag/mas bem einen recht und gelegen

fern es nur nicht gar übermäffig/ bamit bas Gefind mit Bohnungen und Kammern/bie Früchte/Getrepb und Deu genugfames Unterfommen / und bas Bieb rechte und genugfam berficherte Stallung babe. 3. Daf es Baffer, Bronnen/ Leich und Eachen babe/ fondertich mo man 2Baffergeflugel balt.

Die Alten haben einen erhöheten Ort ju den Maper-höfen erforbert / weil die Bafferguffe und Botcen-bruche daselbst nicht schaden mögen/ dahin der Sonnen Strahlen den ganben Sag fommen/ es auch aller-feits die Lufft, ohne Sinderung, Durchstreichen Fonne, und badurch baslingegifer leichter bertrieben/ober boch 2Bo ebener trocfener bon ber Dis erfticfet werbe. Plas, und man einen neuen Deperhof bauen will, ifts am beften/ wann berfelbe vierechicht und mit Bebauen allenthalben umfchloffen/inwendig aber mit einem grofe fen weiten Dof verfehen fen/ es fen dann/daß ein Sauß-Duncket / Dem andern widersinnisch und übel gerban watter will / daß er gegen dem Solof eine Deffnung scheinet. Nur ift forderist dis zu beobachen : Erflich / sabe damit er aus seinen Fenster fren sehen moge/wer daß alles wol bebectt/ trocken/umb/nach Befchaffen. ein ober ausgehet / und mas barianen furaenommen

wied auf diesen Auf mußer etross langlichter auf dren Deit eingeschrändt werden ; ift aber das Echibs er bober daß man dennegd etwas hielen schauter ist es besser der Maperhos son um und um mit Gebäuen ein-

gefangen.

Des Meyers Stuben und Kammer follen nöchft am Hobet und auf ber einen Seiten neben dem Auberstall sein dem Auberstall sein dem Auberstall berucht er auf das Shor Auflicht und auch in dem Stall bequemtlicht zu allen Zeitent kommen möge. Das Shor muß hoch senn damit die Auberspeur Strob und Vetrezod unangelhoffen durch tönnent die follman fo wol als die Rebenthür obennit Dachen und unten mit flanden Schwellen von und gehöberen über dem int flanden Schwellen wird und gehöbererfückenwödernit das keine Bieh nicht ausschliefen / ober fremde Hund und Kahen / Marber und Juis einkriegen und Schaben ibm konnen.

Der Maper foll auch feine Ruche jum Kochen und Bafchen feine Kammern für das Gezeuge / Speiß, Kraut: Inden und Grafe item feine Middleller i jist mögich an einen Kilglen Ort haben. Die Gratulung beg Kindviehes beitit man ab. damit bie Meldründer das galte Biehe / und die Ochfen jedes seine Etelle daber mögenstam es fepur sohalt man es vor das bester baber mögenstam es fepur sohalt man es vor das bester bab fie die Kopffe (fo wol als die Pierder) gegen Deitent

menben fonnen.

Alle Stalle follen/ nach Columella Lehr/ gemacht fepn/daß feine Feuchtigfeit binein bringe/ bingegen was fich Darinnen jufammen fammlet / wol und balb aus. flietter auf baff fpricht er/ ber Grund bes Bebaues wie auch Die Riquen Des Biebes feinen Schaben nehmen ; im übrigen mag man fich/ wann es bie Welegenheit bes Orts leibet / in vielen Studen nach ben Rofitallen richten, babon anderwerts Unregung gefchehen. Diefe Gebaue merden nun bennabe eine Reibe bes vierectiche ten Mayerhofes machen ; auf der andern Rephe tone nen bie Ochfen und Pferbftalle fo wol vor die Mayers Bferbigle manne afte Bommen für fremde Pferde ftes ben/weil es gefahrlich/baß man feine Dferd ausziehen/ und ben fremden, aus Mangel genugfames Unterfommens/Dlas machen muß/barburch offt mancherlen anerbiiche Rrancheiten entfteben / Die man / burch Die Borforge verbindern tan ; judem ifte auch gut/ wann die Unterthanen mit ihren Zugen robbaten/ daß fie auch ihre Pferd und Ochfen dafelbst unterziehen und futtern Bonnen / fonderlich baf fie (wie offt geschiehet ) weit nach haufe haben / und garüber Nacht ausbleiben muffen. Und bag jeder Stall fein Rebentammerlen babe/barinnen Die Rnechte ben Beug absonderlich permabren, und aud Rachte liegen formen.

Missen aber Enge halber. Die Ligerstätte in den Ställen seine som ihnen keine Fetterbetter der Gräden seine mit den der Stellen seine Graub und Flammen dem Biche sehr schädlich/sonderen Kohen und die Odderaben geben; in bieser Neuh/bie en auch die Odderaben geben; in bieser Neuh/bie en auch die Odderense Greuse sehre. An wool gat unt einem großen Shot verschiossen und doer mit einem Boden oder weriglist mit slanden und einem mit einem Boden oder wenigst mit slanden Drammen unterschieden sein. Die man broben allerte gutes dures die Solge Stangen und Edden jur Magnete Lischetzund Jimmer-Arbeit seen und behalten darunter man auch das Bachund Vermidolt stocken tean darneben bei groben Wetter in die Janste und Vielde Albeit

rvird/auf diefen Jall mußer etwas langlichter auf dren Delt vom Doft daseibst im Derbst pressen und same

In der Dritten Reihe des Gebduess so gegen Mittag tiegen solls kan unan den Schärferbers Stallund Wohrnung für den Schäfer bepfügenamt etitischen keinen angehändten Ställens oder durch Justen abgesondetten Pulden i destinnt man die neutsämmerenden Juchtschaft, wie auch die Lämer Veispieche oder wannt die Kanat wird i albondern singleichen die Wohrten wird kanat wird sich absplied in die Wohrten wird kanat wird sich der Wohrten sie den die Wohrten sie den die Wohrten wird kellen und fellem kan die Wohrten wird kellen und fellem kellen und fellem kellen wir fellem kellen wir kellen die Wohrten kellen wir kellen wir kellen die Wohrten kellen wir kellen wird kellen wir kellen wird kellen wir kellen wird kellen w

Der Schafer muß auch ein Gewolbe, toble Rammer, Reller und Boben haben/bahin er feine Wilch fiellen, und die Rafe, Bolle, und Futterep für fein Biebe

aufbehalten fan.

In allen Mayerhöfen / bie vom Coblof entfeknet tiegen; ift es gut von ucht ein Eddiga-Uhr. bod eine Glockenund Connen-Uhr zu haben / domit man zum Gebet und zum Esten läuten möge. Item fül und / ronicht ein Gerteb bod vernighten einen Bauten einte mit der weiter ber Mayerfluben haben und verlichen; alle Täge foll man ein Bennach nach dem anderei in der gangen Mayerflußt vils das Gebelur die Cheirer ein Kornfählen/Stallungen/besehen and dos Kräubaufe Maylebden Gärten Wiefen. Jeder Wabe baufe mit Geligter ein in den der Mother flusten und andern Nothburfften versiehen / und den Zibgang ziells der fieben der Geber Wachten und andern Nothburfften versiehen / und den Zibgang ziells der freisen lässen.

Der vierte Theil bes vierectichten Meverhoffs/ foll von den Trepdfaften / Korn-Deu- und Zehenfiablen / fonderlich diefe / daß fie vom Wind durchwebet find /

eingefchloffen werben.

In immen. hof/ wofern es des Orts Natur leider / soll ein Röhrbromer wenigst ein guter Schöpfstrofien stehen / dade man in steinernen oder hößernen auss gehauenen Verändern das Waster einlauffen lassen und der Tanden kan; dosselbst him nag auch wol der Tanden kan; dosselbst him nag auch wol der Tanden kan; dosselbst him nag auch wol der Tanden kan; dosselbst him den der Teilen der man viel oder wenig zu halten gesonnen / größer oder tleinere gemacht werden. Auf der andem Seiten der Kenhen, wo des Magners-Wohning / und die Nieden und des Magners Gorbauß soll sien und der Waster das der mit eine in dem innernund die andere in den auffern starte hohe Plancken oder Mauer absondern / das man durch ein verwahrtes Phütelin aus einem in den andern sonnen kan.

ben groben Bettet / Die Sanff . und Flachs . Atbeit Barum aber Schwein und Hunernicht benfamm verrichten / jur Sausnothdurfft Bieh schlachten/ ben auf einem Mift bleiben sollen / fagt herr de Serres, sep

Die Urfach / Daf ber Miff pom Gefluget/ben Goweis nen/ob fie ihn wol gern freffen/am Bimehmen Des Leibs eine groffe Berthinderung fewand fagt, es fep burch die Erfahrung dewahrt, daß die Schwein/so darvon fref-fen niemal recht (man fattere fie/ wie gut man wolle) zu leibe tommen fonnen/ fo mol zu mercten und zu berhuten.

Dif ift allein ein ummaggebliches Mobell / Daran / fich feiner fo eigentlich binden darff fondern tan jeder nach Belieben und Befchaffenheit bes Orts / eines und bas andere andern / perbeffern ober gar auf anbere Art anftellen ; wann nur beobachtet wirb / bak er menig Unfoften und gute Belegenheit Daben baben

#### CAP. III.

## Belegenheit des Mayerhofs felbsten / und berum.

Je bey allen Gebauensalfo auch ben Den Map-erhofent ift Die vornehmfte Betrachtung, daß man gefunde Lufft/ gutes 2Baffer/ auffen berim fruchtbare Brunde und genugfame Beholhung In warmen Landen bauet man gegen Mitters nacht ; in talten gegen Mittag ; in temperirten aber gegen Morgen und Abend ; ift ein Gluß ober Bach porhanden / muß der Sof an ein fteinichtes feftes und erbobetes Ufer gebauet / und mit ber Facciata abaes mendet fenn/ fonderlich mo die strengen gewöhnlichen Land-Winde herftreichen muß der Mayerhof mit defto boberm und ftarcfern Gemauer befeftiget und vermabret fenn.

Moraft und lacken (wie foon im erften Buch gebacht) foll man flieben/ nicht allein wegen ber ungefunden Rebel / und gifftigen Hampfle und Auf-dunftungen sondern auch daß der davon entstehen-de seuchte Schimmel (wie Collumelle recht saget) allen 2Berdengeuge/Saufrath/und aufbehaltene Bruche

Der nun in theilhafften Orten feinen Daperhof aufführen muß/ ber bebe (nach Collumella Lebr) am unterften und niedrigften Ort am erften an/ benn too Diefer Grund erftuch untenber ftarcf angefangen wird/ mag er nicht allein feine Gebaue ertragen / fonbern auch in dem behulfflich fepn/ mas man Darüber bauet/ fo man etroann das Gebau erweitern wolte/ denn mas unten feft gegrundet ift/ wird gewaltiglich fteben / wis der daß / mas bernach obenmarts angehangt mird. Bangt man aber oben angu bauen/ und baffelbe feine Schweren und laft überfommt/mas man barnach uns ten baran füget/ bas reiffet und fpaltet fich alles / und weichet ber Bau bem neuen abfinctenben nach/ baf es alles, wo nicht gar über einen Sauffen gehet, bennoch baufallig wird. Die Berge find ju durz und zu windig, die gar flachen Ort zu feucht und zu kotticht. Die befte Belegenheit, nach aller alten Depnung, ift ein gemabs lich abhangende/gegen Mitrag liegende Unbobe Unfere alten Ceutschen/nach Cornelli Tactte Zeugnis/baben/ wo ihnen etwaff ein Bergeein Bronnes ein 2Bald oder

#### CAP. IV.

## Bon dem Maner.

Je alten Romer haben die ungelehrten Maper benen Gefind mit Ernft vorgeftellt fepe / Damit fie wif fur Die beften gehalten/man fie nur einen gemeis Onen Bauren-Berftand/ Biffenfchafft mit dem Biebet Gefind und Felbern umgugeben und eine gute Beddetnif gehabt / biefelbe bringen ihren Serren / wie Cornelius Cellus ben Columella fagt, office Gelb/ als Regifter und Rechnungen/und baben ift DesPalladii Regul ju beoachten: Agri præfulem non ex delectis . fed temerè educatis fervulis pones, quia fiducià præteriti amoris, impunitatem culpæ præfentis expe-cant. Der mie jener Cavallier de Malta, Sabba Ca-Aiglione nei ricordi fact : A buon Lavoratore bifognano tre Cole, che non fia ladro, non provero . non poltrono.

Bor allen Dingen wird an einem Maver erforbert/ Daf er feine Webuhr wol verftebe/treu/fleiffigund emfig fepe/ Denen Untergebenen mit feinem Erempel meife / was fie thun ober laffen follen / bağ er bes Dern In-ftruction in allen fleiffig nachlebe / auch bem unterge-

fen/ daß fie feinem Befehl nachfommen muffen/und er/ mo fie miderfpenftig maren / in Abmefenbeit Der Derze fcafft/Dlacht baber fie abjuftraffen, und mit Gcharffe jur Gebühr anzuhalten

21m beften ift freplich mol/ mann bie Berifchafft felbiten veritehet / was mit bem Biehe und anbern Birthfchafften jeberzeit ju thun / bamit man nicht in allen den Maper allein fragen / und deffelben Rath ge-swungen / und offt ungluchhafftig folgen muffe; weil aber ju Diefen unfern Beiten folches febwerlich ju hof-fen muß man treue und verftandige Leute befto wehrter achten/fleine Mangel und Gebrechen nicht fo barrflein durch die Dechel gieben / fondern ( meil nie alles bepfammen fenn fan) offtermals funff gerad fenn laffen / mofern nur Ereu und Rleif nicht mangelt / und nicht fo leichtlich ummechfeln/weil dem Biebe nicht mol bamit gedienet ift/ und ehe ermas drgers/ Denn etwas beffers folget.

Det

Der alte fait por bundert Rabren abgeleibte Der: Tomrad Deresbach / Der DerBogen pon Bulich / Cieve und Bergen Sofrath in feinen fhonen Buchern vom Bauren-Leben / erfordert von einem Dlaper vier Cince : 1. Daf er feiner Berifchafft wol gewogen bas ift/ getreue fen/fie lieb und werth balte/auch ihren Schaden perbute, und ihren Drugen befordere. 2. Dag er nicht faul vergeffen/nachlaffig/fondern emig und fleiffig febnen Dienft verrichte. 3. Dag er die Cache / Die ihm untergeben mird, recht und grimblich berftebe, die reche te ArtiBeit/Welegenheit und Bortbeil wiffer eines und Das andere anjugreiffen/und auch Das Gefind Daju ger fchicflich anguhalten. 4. Daß er billich / gerecht und Botteforchtig fen / fich bor Erundenheit hute /einen nuchternen und erbaren Wandel führe ; und in Wars beiter muß von Jugend auf bey Diefer Arbeit aufergos aen morben fenn / nicht aus Buchern / fondern aus Erfahrenheit miffen/mae/ und mann alles ju thun ober ju unterlaffen fege weil an ber rechten Beit am meiften ges legen / folde aber allein aus vielfaltiger langer Experient etiernet mird.

Sein Aliec fall weder ju jung noch ju alt fenn / weil das eift weder Erfahrender noch Ansehnas andere weder Sickrefe noch Luft mehr jur Arbeit hat i die nicht fehn ur. oder 30. bis auf 60. Jahr; der entweder von seiner Jugend auf feilig gebenet, oder dar eine Jaufwirthschaff; gehahr berfelben wal vorgestanden und nicht durch liederliches Praffen sonderen etwan durch Unglich zum Arters-Keuerober Walffetenoth

um bas Geinige tommen fev.

Er foll der erfte aus dem Bett / und der lette ins Bette gehen und nie vorzes fep dann das Biehe recht erfüttert: das Gefind schlaffen gangen / das Jaufig eispertrumb das Bieche und Feuer auf dem Hered und im Dien ausgelöstund wol versichert. Allen Mourequag und Schlaire foll ihm nach einem richtigen Inventario, eingehändigt fenn und dafütz wo eines oder das ander te hindummen foll er Red und Antwort zu geben schuld spie sein.

Segen dem Gefinde foll er freundlich / doch ernst baffti schaft schaft schaft foarff und kreng (two es voundiben) doch mitteldig sen; an Foperfagen; oder sonft wann er müssige zich harfoll er in die Wiesen-Widder und Kelder ipar kiren / und wol acht haden / daß nicht neue Jussfleiger oder Fahrweger / durch das muthvillige Gesinder gewander werdennund da ers selbst nicht erwehren magsale fobald der Obeigkeit angeigen / damit keine Gewohn-beit darause erfolge / die hernach hart oder gar nicht mehr wiederum abzudeingen / select fan überschen merden.

Auch foll er gute Obsicht haben is offt sein Bieh auf die Weibe ausgehet i ober vonn er vielder heims fommet is alles vorfanden i ob nicht eines Frummitrautia i kandt inder soft die steine Den Dintedufft und gutem Raib begupferigen. Den Winterüber soll er das Gesinde zu allerley Stuben-Arbeiti als Schäfferbinden Spammachen i Stallieug ausbessen wird die die der die die die Robeitian die Binter- vool in Ach nehmen das man dem Wiede weder zu viel noch zu venig vorzebe; beim Gesinde soll er ihr Effen Rielbung und Sold steine geben in him gen auch nicht zur Unzeit soven lassen in die und er und ein Weite und Gesind allegie nierten Siede ein die Sessen die Gesind allegie nierten Visign einzelen Speiß in und einerlein Bood haben is wird alles bessen zugerichtet in das Gesind zij ihren des volllaer.

Ein Mauer foll woder ein eigen Gut/ noch eigenes Biebe haben / weil er dadurch in Werdacht fommet/ und von seines Hern Dienft wol auch von seiner Nübung dardurch offt etwas entgogen wied. Ein Mager soll sich nie debunchen sissen / er wisse hab zwas er nicht wohl weiß detenme lieber seine kunnissenheit / als daß er lieberich etwas anfange-se er nicht wohl weiß hinaus zur führen / das gran ein durchgebend allgemeines Axioma und Regul ist mis gangen muchflichen selen / und alten Echaben wol zu beobachten / weil es der rechte Probertstein ist daburch der guiden Erruch: Nosce tei jelum, recht in de lidmung gebracht wird.

## CAP. .V.

## Unterschied der Maner.

Etliche (von denen wir allhier allein reben) find allein das groffe und Reine Biebe un wartenund auf das Befind Dhicht in haben, befellet und biefe find auch werverlen Soten; Etliche baben die Ruhung des Biebe unt ein gemiffes Geld und Beffand v und die verben um Wien und andern Orten Kafemacher genannt; Ambere aber dienen um einen ausgedingten

Lohn / geben von jedem Stud Meldviehe gewiffes Schmalt.

und funff und viertig Kreuter dargegen werden ihnen im Sommer gewiffe Wicfen und Alenger jur Absgrafung / und im Winter gewiffe Fuder Seu gegeben; Das Befinde muffen jie felbit hatten und ber folden.

2ln andern Orten gibt man bem Dlaver-Bold eine Befoldung bon 20, bik 30. und mebr Buiden, auch fo viel Megen Rorn / etwas menige von 2Bais / Erbfen/ Daiben / Gerften und Dabern auf Das Suner-Bieb; hingegen moffen fie felbit Dienftboten balten, in Cold und Roft / und geben bon jeder Rube ber Derichafft idbrlich dren Achtel Schmals, bifmeilen auch dreufig Dfund Rafe.

Undere Berifdafften unterhalten der Mayerin allseit auf ic. Rube ein Menfch mit fieben Buiben, und eis nen Spalter mit 10. Bulden Befoldung/bifiveilen nieht/ biffweilen meniger / laffen ihnen auch im Winter von Bais und Sabern Die Spreuer, oder Das Dhin/ (wie es theils ju nennen pflegen) geben ihnen auch Das Webact / Biertrebern / und was pom Brandweinbrennen

überbleibt.

Ber Abraham von Thumshirn / in feiner teinen Occonomia, fo er / auf Anbefehlen Churfurftens 2lus gufti feligfter Wedachtnifthat geftellet/und Die vom Cafpar Jugelio von Rauniburg in Druck gegeben wor-ben, gibt breverlen Borfchlage, wie bas Rindviehe im Land zu Deiffen verpachtet/das ift/ im Beffand verlaf

drey Gulben und drepflig Rreuger, oder zwen Gulben | fen wird : 1. Wann ein Maper auf einem Bormercte das Biebe befiehet / gibt er von einer jeden Rube given Chaler/nimmt vier Ralber jahrlich ab/muß aber alles Befinde befolden und verfoften; es wird ihm hingegen/ neben Der Commerbut und Etrobfutterung/ein gewiffer 2 Siefmache jur Graferen, auch ein Rraut- Land und Rubengarten / alles auf femen Unfoften zu befdicken/ eingeraumt / und 20. Choch Reifholb / ohne Begablung / gegeben. Der/ furs andere / er gibt bon jeder Ruhe 6. Bulden / nimmt jahrlich 4. Ralber ab / barges gen bat er/wie ber vorige / in allen gleiche Beffallung/ und noch jum therfluß 20. Gulden für fich/ fein Weib und Sefind ju Bobn / auch 20. Scheffel Rorn / einen balben Odeffel 2Bdiken/auch fo viel Grbfen und Bere ften. Doer drittensigibt er dreuflig gute Grofchen bon ciner Rube/Dargegen ibm affein/neben ber freven 2Bobnung / Die Dutung und Strobfatterung paffirt wird/ alles Wefind aber muß er felbit/mit der Befoit ung und ber Roft verforgen/allen Wiefmache feibft mieten/bas Dolg begablen / und gegen Ginraumung Des Kraut-Landes und Ruchengartens , welchen er felbft bauen muß / muß er jahrlich vier Ralber abfchen / und Die 3. Jahr-über fo lang fein Bestand mahret aufgieben. Doch wird allhier allein von der Form und Beife Unregung gethan/ und nicht von bem Werth / den man fo eigentlich nicht benennen fan / weil er an unterfchieditden Orten / nach der Beiten Lauff / fich andert / freiget und fallet.

### CAP. VI. Mon der Manerin.

@ D menig eine recht-beftellte Dauswirthfchafft/ ohne Bulbun und Bephülffe einer Baugimutter, ober weiblichen Nebenforge / tan wohl geführt werben / fo menig tan ein Mayer / ohne ein Maberin feinem 2mt recht und gedenlich porfteben; Die mann ber Mann auf ben Felbern/QGiefen und Grunden befdaf. tigt ift / bas Saufe unterbeffen verfibet / Die Daabe unter ihrer Obficht bat, ber Wartung ber Rimber, fo wol auch Des fleinen Biebes und Des Weffugels/porttebet/ ben Dem Melden/Abnehmen/Butterribren/Schmaly auslaffen/allgeit/baß es fauber und treulich gefchehe/ges genmartig ift / Die Dagbe in Commer gur Relbarbeit/ Grastragen / Ruttern / im Winter jum Epinnen und anderer Arbeit antreibet/ihnen mit gutem Bepfpiel vor. leuchtet / feine Leichtfertigleit / Rirchtag-lauff / Dachte tanger Mufliggang/ Banct/ unnuge Gefchwag und un-nothwendige Sandel geftattet/ des groffen und fleinen Biebes recht mit Futtern/Striegeln/Bifchen/Streus machen/Musraumen und anderer 2Bartung pfleget/ fo bald ein Bieb oder Dienftbot einiges Beichen Der Un. pafflichteit gibt / foldem vortommt / Diath und Mittel braucht, gute Krauter und QBurgen / ju feiner Beit einfammlet / mit aller Futteren auf das rathfamfte umgehet / auf ben Ruchen-und Mayerzeug ihre Dbficht bat/ das Brod mohl ausbachtrund das Eifen für das Gefine De fauber und reinlich focht allen Borrath an Kraut/ Ruben Mehl und andern wol verwahret Damit alles au Duten fomineidie Erand-Cacte foll fie ausbefferu/ fauber balten und aufbeben, und alles/mas fie empfangen / auffcbreiben laffen.

Co muß fie auch gur Rladeund Sanff-Arbeit ihr Obficht habenben ben Robbattern (wo fie porbant en) ober ben Den Dagben fenn / felbft mit Sand gulegen/ iedwedern ibr Wefpunft auetheilen/auch Garn ju grober und fleiner Leinwath arbeiten laffen : Das 1 biffen a fein Garmer ift) ablefen/auffchuten/austlauben prete fent felent ju Cpalten machen, und folde borren laf. fen. Nicht weniger ift der Ruchengarten ihr anvertraut/ wie auch die Bienenfrocke / daß fie / mas im Winter aufzubeben/ einzuschneiben ober ju genicffen/ ju rechter Beit einfaminte und ju Dugen bringe / Sonig und Bachs auslaffe.

Sie foll auch allerley Mittel miffen / bae Ungeziefer/ fo fich im Saufe/ Rammern und Ctallen findet/ ju bers treiben; ale fur die Blobe, foll fie Wermuth und Galt im Waffer fochen/und Die Kammern Damit beforengen/ oder mit Baffer/darinnen Rauten gefotten/ oder Flos hetraut in die Kammern ftreuen. Die Wangen pertreibt das 2Baffer / Darinn ein Fercflein gebrühet morden / in ihre Rigen gefpruget ; item Rindergall. Die Grillen vertreibt bif Decoctum : Mimm Erbfen, foche fer bruct fie burch ein bunnes Euch / laf es mit Setten durchfieden , und wieder falt werden , rubre aledann, mann es Palt morden / Quecffilber barein/ beftreich Das mit ibre Riben; item / rauchere offt das Gemach mit Rauten/halt die Fenfier eine Zeitlang ju/fo erflicten fic. Rur Die Daufe nimm einen Boffel voll ungelofchten Kalch gerftof ihn/nimm darnach groep Boffel boll 2Bdis ben-oder Daiden-Mehl, und einen Loffel voll Sut-Bucfer/ menge jufammen / fet ce hin/ mo fie find/ und ein

Geberbe

Scherblein 2Baffer bargu / fo Herben fie, und ift fiche- | rer ju brauchen/ ale bas Arlenicum. 2Bann Collan-gen in 3immern oder Gtallen find / fo brenne Doffenober Biegenhorn / barburd verjagt man fie. 2Bann man mit ben Rapferblumen , Caamen (lemine Ni. gellæ) einen Rauch macht , werden Die Spinnen und andere giffinge Chierlein bamit vertrieben. Der Rauch Dolen foll nach Plinii Meynung / Die Blobe ver-

Ferner foll Die Mayerin ihrer Berefchafft und ihrem Chemann treu/ gebortam/ fparfam/friedlich/forataltia und fleifig fenn/gerne ju Saufe bleiben nicht alle Rirch. tige ausgarten/ fonderlich/ mann nichts nothivendiges ju tauffen furfallt / fo fie beffer als der Dann verftebet/ als von Ruchengefdir: / Gechter/ Moldern/ Rubriaf und bergleichen ; Gie foll (wie ihr Saufwirth) die er-Den Stallen, und Das Reuer im Dfen und auf Dem Deers De genaue Achtung geben, alles in ihrem Bepfepn, vor reinlich balten.

ihrem Schlaffengeben / auslofcben und verfichern lafe fen / feinem Menfchen Diffalls / als ihren felbit eignen Mugen / trauen.

Dat fie Rinder / foll fie folde jur Gottesfordit/ Ges bet/ Arbeit und Dauerhaffigfeit von Jugendauf ger wohnen / ihnen feinen Frevel/ Muthwillen / Bancf und Schlägeren gestatten. In allen Einfünffren von Dalch/ Butter, Comalt, Epern / jungen und alten Geffagel foll fie gute Rechenschafft ju geben miffen / vor allen Dingen foll fie unter dem Belinde die Emgfeit erhals tent und fein Difchentafchen tragen und Haberen jus geben. Unter ihren bornehmen Arbeiten ift auch i bas junge Biche/ Kalber / Rublem/ Schweinlein Suns lein / junge Bong und Endten mohl futtern und marten / das Weflügel ju bequemer Beit anfegen / und bie Beit des Ausfallene der Jungen wohl beobachten fleife fte auf, und Die lebte im Bette fenn / auf Die Liechter in ! fig aufgieben / in Ctallen Binmern Gemachern Bemolbern / Ruchen und Reller foll fie alles fauber und

#### CAP. VII. Bon den Knechten.

g ge Anjahl der Anechterten in teinerlen Wirth aufter duch scheinen ist fich wol zu büten / und ihnen / ausser ich aft so genau vorgeschrieben werden / nach - der höchsten Noth fein Dienst oder Unterschieffju ges dem jie viel oder wenig Arbeit und Berrichtun - ben/sonderlich wann gesübrliche und ansätlige Kranckgen haben nachdem es arbeitfanie pder langfame Leute aibt / wie viel Ort befregen von andern einen merchie chen Unterfebeid haben / nachdem muß man auch mehr ober meniger in Beftalkung nehmen; Und wann ja in einem foll ein Rebler vorben geben ift es fcbier niells der/man babe einen zu menig als einen zu viel meil Dies fe nie mehr gene aber gleich jo viel Arbeit verrichten/als 36 fie um einen mehr hatten. In Oefterreich haben Die Landguter Die Unterfaanen / Deren ABaifen fie zu den Dofdienten nehmen und gebrauchen fonnen / welches fo mel für Die Derricafft als für das Manervolct ein trefflicher Bortheil ift / weil wenger Untreu oder Uns Teif bon ibuen zu beforgen / Re ben Dienft/ nach ibrem Befallen, nicht borffen auffagen, oder den Stuhl (wie Das Sprid:wort lautet) fur Die Chur fesen / wie fonit von den Fremden offt ju gefichen pflegt, oder wol gar beimlich in ber beften Arbeit-Beit aus bem Dienft lauffen/ oder bon bofen leuten abgeredet und verführet Die auch / wann fie mit Koft und ehrlicher Belohnung berfeben find/ieber und williger Die Arbeit angreiffen fortfeben und ausrichten. Durch gelinde Breundlichkeit und ernfte Canfirmuth des Mayers/ Dienen fie befto lieber und fleifiger/mann ihnen nicht alles mit Conarchen / Beffren und Polbern / fondern mit auten boch antreibenden Worten anbefohlen und fonderlich des Mavers Crempel/Ricif und 2Bachfams Peit taglich vorgewiesen wird. Bor fremden/unbefannten/ umlauffenden Befinde Die teinen/ ober doch giveif. felbafften Abidied baben/von mas auten Ausfeben fie

beiten regieren.

Ein Maper muß befondere Aufficht auf Die Rnechte haben / Daß fie micht feyren oder fautenben / darque ale les Ubel / nach Catonis Musipruch / erfolget / Daß fie Dofen und Pferde mobl und treulich futtern nichts veruntreuen oder verpartiren, ju fruber Lages-Beit an Die Arbeit fabren ober geben / bep rechter Beit meebers um Reverabend machen / ibres Biches mobl pflegen und warten / Bagen / Pfluge/ Eagen / 2Baiben und anders Baugeseuge nicht vermuften / fondern ausbefe fern und Rleif baben / bag nichts muthwillig gerbros chen werbe.

Die Befchire foll ber Oberfnecht in feine Bermals tung nehmen / und baffir Rechenschafft geben / eine eis gene Kammer Darju baben / Dariun alles moge periperit / fauber aufgehangen und gehalten werden ; fon-Derlich foll ein Mayer nachfeben / Daß fein Diebe nicht überladen / oder grob und unbarmbertig gefchlagen werde und bergleichen Unboiden und grobe Pengele Die offt Die Deitschen beffer / als Das arme Biebe/ bere Dienen/ mol ftraffen / oder/ auf nicht befindende Beffes rung / gar mit ber Thur fcblagen; bat er abet fleifliger willige und fromme Rnechte / foll er fich auch alfo gee gen ihnen erzeigen, baf fie ihn lieb gewinnen, und gere ne ben ibm bleiben, fie mit lohn und Roft, ober mas ihnen gebühret/ gern umd reichlich verfeben / wann Tes mand unter ihnen franct wird, foldem alsbalben Mittel verschaffen / baß er die Befundbeit wieder erlangen moge.

## CAP. VIII. Ron den Maaden.

te Maperin / weil fie den Ruben und fleinem | fürgeben / wie guch den Schweinen ihre Erande/fonagnien Saufe bennebens porgufteben / allein nicht alles verrichten fan / als muß fie nothwendig mit guten farden fleifligen Dagben verfeben fenn / Die ibr gartin natur gegen ihren Beleht vollziehen/ dem großen und keinen Biede, zu fressen geben / foldes sauber batten, auf die trächtigen Kuber auch auf das junge Biehten / Gartin das und ein das den Beitrem Abnedmen Auserus. ren, und andere Arbeiten / die ihnen von der Daverin aufgetragen findemfig angreiffen und berfertigen; auf Das Brodbacten und Rochen (wann Die Dagerin folches felbst ju verrichten gehindert wird bind von verste-ben; das Abwaschen/Spublen/Auskehren in der Ru-den und sonst in den Zmmern/ Kammern/ Ställen und Gewölbern taglich berrichten.

Die Maverin foll auch wol nachfeben / trann fie in Den Biefen grafen / baf fie fein an ben Bachen / unter bem Geftrauche und Stauben / bas Gras jufammen fuchen, und nicht ju groffe Flect in die Biefen machen, Die man jum Winter-Butter bedarff; ben Ruben ibre Luber fein abbrennen/und fonberuch im Winter warm | verbienen.

Dieberfamt allem Beflügel ju marten und Dem | berlich auf Das Maftviehe wol 2icht haben / daß fie es recht mit Rutter und Streu verfeben ; aud daß ihr eingemachtes Rraut und Ruben Monatiich fauber abgeputt merbe, baf fie im Winter fleifig und gut fpinnen/ und ihr Garn in rechter Beit liefern / über bem Gpinnen nicht fcblummern, Hepffel / Birn / Ruben / Dobren einschneiden/Zedern schleissen im Sommer Währ se rupsten / die Indianischen Huter hüren; wosen nicht ein eigner Jung dazu besteller ist; die Leinsch bleichen / im Wälig grafen / aus dem Ind ern die Die ftel ausstechen im Serbft bas Krant abblaten / bas Laub von Reben/ Riefden und andern Baumen fammlen und aufdorren in bem Rudengarten jetten und gieffen, bas abgefallene Dbit für die Schweine gufammen flauben / oder Brandwein baraus breunen / und Die Treber fur Die Schweine aufheben und mas beraleichen fürfallende Sauf sund Seld - Arbeiten mehr find, follen fie es , auf Gebeif ber Maperin , mit allein Rleif und Ereuen verrichten, und alfo ihren Bohn nicht mit Muffiggang / fondern mit Eifer und Ereu treulich

## IX. Bon den Almen oder Alpen/ auch von der Beide und Diebetrifften.

R gebürgigen Orten / wie in der Stepermare?/ Baben fie groffe Brafreiche Bergeiwelche fie Al-men (ware beffer Alpen) nennen/barauf fie ihr Bieber ben aanken Commer über/ meiben / unter ber Canton Unterwalten gibt es Bauren in Der Gd meis/ Deren einer 30. ober 40. Ruhe balt / bavon er jabrliche Mutung von 6. big 800. Reidethalern aufhebt ; und Simlorus fcbreibt, er miffe einen Chalifo fich ein menia mehr ale in 20000. Schritt erftrecte / und an etlichen Orten fo enge fen / baf man mit einem Buchfenfcuk leicht von einem Ort tas andere End erreichen fanzund fen boch mit glaubwurdigen leuten beftattet / bag man Darinnen auf 15000. Ctuck groffes Diebes halten fan; mie auch Joh. Jac. Wagner Med D. in feiner Hiftoria naturali Helvetiæ Curiofæ bezeuget. Dir mollen uns aber aus ben Alpen und muhfamen Geburgen/lieber in Die anmuthigere Chene und fcone Diebiveiben

2Bo man groffe Biebuchten bat / mie in Unter-Defterreich, fonderlich in benen Bierteln , Die an Dabe ren / Bohmen und Ungerland angrangen / als Obers und Unter-Mainharteberg/ und Unter-Bienerwald/ Da warenicht möglich / Das Bieh allein im Ctall / Den Commer-uber/mit Brag und Butter ju erhalten ; bingegen im Biertel ob Bienerwald/fonderlich mo es an Stepermard und an bas land ob Der Ennf anftoffet/ ha baben offtmal fcone groffe und trachtige Guter Die eineften Wirthichafften/und mo fie 20. Ctuck Mind/ 100. Schaf halten tonnen / permepnen fie gar ein toffest behalten die Rube / den ganten Commer-uber

in ben Ctallen , und muffen ihnen Die Maper , Didebe bas Gras auf dem Ropf oder in einen fleinen Wagen jutragen und beimführen. 2Bo aber (wie gefaat) groffe Deerden Diebe unterhalten merben / ba muffen Die 2Beiben bas befte thun / bafelbft werden eigene Sirten befteitet, Die von Beorgii an/big auf Martini Das Dies he auf den Bichtrifften ju halten pflegen; darzu dienen daum groffe grafichte ungebannete Felder / Geburge/ Balber und Auen/wiewol die in ebenen Orten liegende Biebtrifften wegen der guten Belegenheit / den anbern fürzugieben.

Und diefe find entweder einem But allein jugeborig/ oder mit andern gemein. Die erften find die beften und dienet mobl/wann folche Diehmeiden mit Ctangen und Plancfen unterfcblagen und abgetheilet metben / damit / wann unter der Beit Das Dieh eines ab-friffet / das andere und dritte Theil wiederum mache fen / und alfo bem Diebe / ben gangen langen Commer über / genugfame Weide geben und reichen fonne; ba fonft / wann mane unabgefondert in das gange offene Reld binein treibt / fie mehr gertretten und vermuften / als freffen ; fonderlich mann weiches 2Better

Diefen Biebhirten foll man offtermale nachfpube ren laffen ob fie Das Bieb auf rechte gute Beibe, und ju techter Zeit halten / Diemanden in feinen Grunden Schaben thun / auffichtig und wachfam fepen/ ben ben Baldern foll man bem Biebe Blocken und Schellen anbencen/damit man die verirrten und verlobrnen befto leichter finden tonne.

2Bann

Mann auf Diefen Biebtrifften milbes Doft/Endens abfal liden Gomeinen ein gutes Gefdlecte / fonbern man mag auch den Uberreft Diefer Baume einfammien/ und auf den Binter jur Maft gebrauchen/und fonnen bary u Die abhangichten / fcblechteften/ auch fteinichten ober grobeften Selder angemendet/und mo fie nicht vothin toorbanden, nach und nach von allerley wilden Obft Dab in gepflanket merben.

Dat man aber fo groffe weite Felber / ift es befto beff er / mann ein gutes Ctuck Felbes jur Weibe liegen ble bet/ benn je mehr und beffer Gras es traat/ je mehr Mu ben ift daber ju genieffen ; wann man nur Diefee in eicht nimmet / daß man die gifftigen Rrauter / Die bern Biebe fchablich fennb / ben Beiten ausjettet / unt) ebe fie noch Caamen tragen / auswurtet / Das mit fienicht überhand nehmen / fo ift Die grofte Urbeit au ffer bes Unterfchlagens und Eintheilens / verrichtet; be a man die Belegenheit im Derbft und Fruhling/eber al.s bas Bieb auf Die Weide fommet folche ju maffern fer ift befto eradbiger / und tragt befto fruchtbarer.

Die gemeinen Weiben baben ihre fonberliche Fxc eptionen und Abfabe / als Daß fein Unterthan mehr Bieb binein treibe/ als er uber Binter ernabren tan / o ber als ibm pon ber Obrigfeit erlaubt wird / und bet a leichen mebr.

Servitus palcendi , Beib ober Beibaqua beift / und Buchbaume gerigelt find, gibte nicht allein, mas mann man fein Bieb auf einen fremben Grund treibett Darff/ju Diefem Servitute ceali gehoret / Daß man nahe Dafelbit herinn einen Dof ober Mapergut haber babin man Diefen Dienft fouldig fen / & regulariter quisque prohibetur pafcere in alieno fundo, nifi quis habeat fervitutem præferiptum feu conftitutum. barff man ber 2Beibe nichts anders gebrauchen als mie es entweder verglichen odet vor diefem üblich und brauchlich gewefen; als wann mit Jemanden verglichen mare / ben Schaaftrieb an einen gewiffen Drt gu haben/ barff er Darum nicht Ochfen / Comein oder Bferd auch dafelbit weiden; alfo find die Beiden ent meber Communia, oder Privata, Communis luris pascendi duz funt species, quadam eft fervitus viva pafture, que dicitur en tempore, quo glandes lunt in lignis & nemoribus; alia cft variæ pafturæ, quæ dicitur elle tempore, quo nulli amplius funt frudus fuper terram : Palcua privata dupliciter confiderantor. vel qualia funt jura compalcuorum , vulgo Suppele Dieide/und Ditmeide/vel (ervitudo palcendi, 21Bunne 2Beid / Brieb und Eratt. Darum ift Dem Eigenthus mer ber Weibe nicht eriaubt , mann nicht fibrige viel Weide borhanden ift / etwas bavon ju Becfern und Baufeibern ju machen ; Doch foll in Die gemeine Bei Den teiner tein franches Bieb bringen/ Damit er Der anbern Bieber ble mit ibm gleiches Decht baben / nicht anstede.

## CAP X. Ron den Biefen.

Je Alten haben nicht unbillig die Wiefen allem landern Selbbau borgezogen/Breiffels obn/weil fie die Biehjucht biel norhiger gehalten/ als den ? (cerbau/ indem von dem erften die Leute mit Milch/ Alter Duttet und Mitche wolleben konnen / ohne das läfter, wie sie folgende Interestien begaben konnen oder sandere ; wie in theils Rordifchen und Americanifchen | wollen. Drovingen ju feben, ba die Leute ohne Brod gelebt;binegen aber der Aderbau ohne Biebjucht fcbier unmogs g egen aber der Aurerbau ohne Die Menfchen die ich fan bestellet werben/ wie wollten die Menfchen die S'elber pflugen und dungen tonen/ohne melde Das 2inbau fchecht und übel ju verrichten; fo borffen auch die ro olbeftellten Miefen nicht fo viel Mabe und Gefahr, neur daß man das Gras ju rechter Zeit abmabet / Derret/heimführet/ un an einem trockenen lufftigen Ort er balt; da hingegen bie Hecker etlichemal muffen gepfilis get:/geeget/ befaet/geerndet fenn/ auch andere ungehliche Ar beiten ( Die Doch offt übel lohnen) erforbern / und fahrtich mit Muhe einmalihre Frucht abftatten; ba Die meiften Wiefen alle Jahr groeymal im Sommer und Derbft/ Seu und Grunmath geben/ babon bae groffe und fleine Biche, ju beftanbiger Dahrung und Unterbalt Des Menfchens/gefuttert und ernehret wied/ und Dif nicht im Commer burch bas grune fafftige Gras/ fonidern auch ben faiter Binter Bitterung einen treulich en Borrath / bif mieder in Grubling Das Gras ju toa chfen anfanget / aufbehalten.

Saarnen haben / Da hingegen Die Biefen / monn fie werben/ ergoben fie auch im Fruhling Das Behor, und eiremal Grasteich / guten Grund haben/ oder ju bute geben Geitenwarts ben angenehmeften Spabiergang ren Beiten gemaffert merben fonnen / wie ein richtiges Die Geifter Des Menfchen aufjumuntern u.gu beluftigen

Capital ibre Interelle von Jahr ju Jahr geboppelt abftatten/ Dabon ihr Befiger feine andere Bemubung als daß er die Abzinfung einnimmet, und für die Bie-

Go haben auch ben meiften Orten Die Diefen Diefes Privilegium, baf fie feinen Bebenten geben borf. fen ; es mare bann, bag mans aus Bebendbaren Grun-Den und Medern von neuen Wiefen machen molite, ba will bas Jus Bavaricum Provinciali tit, 27. artic. 15. baf man auch ben Deu-Bebend bavon abrichten folle/ meldes nicht unbillig fcheinet.

Die Lateiner geben ihnen ben Damen Prata, quali parata, meil fieben gangen Fruhling / Commer und Berbft über gleichfam ein zubereiteter Eifch find / bapon Die Bieberucht erhalten, und von beffen Uberbiet. bungen noch bargu / ben Winter burch/ perforget mirb: wir wollen gefchweigen ber bolbfeeligen und anmutbis gen Schonbeit ber Biefen / ba gleichsam an einem Smaragben-himmel viel taufend allerhand farbige Blumlein wie Die zwieberenden Sternlein berfat ichet-nen/ und die Augen/ Geruch und Berg ber Menichen/ als auch des Biebes Mund und Magen erfreuen / und mann fie von fleinen Camaristen- Ctrauchlein begletbet finb/ bie an ben burchftreichenben Bachlein fteben/ Bu Dem muffen die Korn-Reiber 3abrlich frifchen und durch die Stime der lieblichen Nachtigal begleitet

Die Miefen, wie fie won den Alten getheilt werden, Grund ju nichts anders gebrauchen fan i ifte beffer, fund trocken oder feucht die trockenen haben gefunders man laffe ibn jur Wiefen liegen oder, wonn Bront ten Wieberfondenich wann fie ju bequemer Zeit mogen gewaffert werden. Det feuchten find wiederum groeperlen/ etliche merben von einem frifchen flaren Bachlein Durchronnen , ader baben Bronnen-Moern darinnen / Davon fie gewoffert / bistroilen auch gar übergoffen und verfchwemmet werden/ ba muß man bas Deu bep Beiten fawiren und auf Die Geiten bringen/wiervol es offt nicht fentan und find fonderlich die Bache/ Die fandichten Grund baben, fchablicher ; ba bingegen bie ienigen / Die Letten und Schlamm führen/ ob fie fcon auf einmal bas Gras verberben / Dennoch mit ihrer tunffrigen Dungung den Grund alfo befaffrigen / daß er das nach fle mal den itigen Chaden mit doppeletem Bucher wieder erfett. Die schlechteften Biefen find, Die maraftigen fumpfichten Grund haben gemeis niglich Die rauben Rablein (wie fie in Defterreich genennet merben) und wollichte Rrauter tragen / babon bas Bieh gern Die Duften und Lungenfucht friegt / aufs meniaft bringen fie faures und grobes Rutter / melches Das Bieb imaeine friffet, und bennoch/mann man einen

beifers Gras, fur Raiber, Schaaf, und ander junges | quellen porbanden / machet man gern einen Teich l'are aus wiewol Die Karpffen in foldem Baffer fcmer lich aut thun.

Bann Die Biefen alfo liegen baf die Baffer leit bt. lich tonnen abichieffen / bas ift / ein menia abbachi cht und Chalbangigt find/fo ifts am boften ; wann fie al vet mit Anbohungen umringet / und in Der Mitten ein en Cacf oder Reffel baben/ fo ift wenig gutes Dataus ju

gemarten.

Die beften Wiefen find Die gant flachen/bie gwar eibe bangen/aber fo menig, bag man faft nicht mercfet, Die ob fie fcon trocten find / bas bernichfte und trafftig fte Gras/fo allein bon bem naturlichen Cafft ber Burg en ernahret wird/mittheilen ; noch beffer find fie/wann eie ne Bronquell/Bach/oder Teich in der Naben/baraus man ben Ort/ mann und fo offt man will/ durch auffg & worffene fleine QBaffergrablein befeuchten und fo Es aibt an etlichen Orten briemattiger Die meinften aber grotemattige Wifefen / etliche Die gar an burren boben Orten tiegen/fan man mir einmal maben .

#### CAP. XI.

## Wie die Wiefen augurichten.

Erubrige/und allufeuchte/ und nicht reichlich | tragende Felder hat/der thut am beften / roann riagende Felder hat/der tout am besten / wann er Biesen daraus machen lässet; man kan/ wie Derz de Serres will/im September ansangen den Dlas umaugetern zu einer Beit/ mann bas 2Better mebergu trocten/noch ju naß tft nachdem alle Ernbte eingebracht; und diefes Feld muß innerhalb fechgeben Dronaten ju unterfchiedlichen malen umgeriff. n/und Die Erde wol umgerühret werden, vom folgenden gebruario anuber ein Jahr / oder welches ben uns bequemer / im Meigen ift die Zeit/daß die Erde den Deu Gaamen angunehmen gefchicht ift/ fonderlich foll einen die Gebutt Diefer langen Zeit nicht unwillig machen / wann ber Grund hart und laimicht ift / fonft wird nichts Gutes Darque merben foffen; Il vaut mieux, fagt er/delaier un peu, pour fraire une reparation bonne & perpetuelle qu'en's precipitant, gafter l'ouvrage. Es ist besitt / sin wenigZeit brauchen/etwasGuttes und Beständiges jumachen / als durch Ubereilung das gange Werch perberben.

Will man aber ja fo lang nicht warten/ fo mag man ben Ort anderthalb Schube tieff mit Schauffeln und Sauen burch ftarche Leut umgraben und auf-arbeiten/ allein Stein/Burten/un anders Berbinderliches ber aus werffen / und mit einer guten fcharffen Eggen mol serreiffen, und aleich machen laffen:mann nun Diefes im Derbit gefcheben/tan man bernach folgenden Rrubling ben Saamen anbauen / meil bas ungegrbeitete Relb / burch bes Wintere Groft / genugfam abgemurbet ift. Dik pfleat man allein ju thun an barten und fteinichten Drten/ mo man mit dem Pflue nichte richten tan/fonft mare es eine fcblechte Birthfchafft / weil es viel Unto. ften erfordert.

Es muffen aber nicht allein alle Stein/ fondern auch alle Straudlein und Baumlein/ mo fie barinnen zu finden/mit famt ben Burgen/ausgeflaubt und megge. raumet werben/ will man anders etwas nusbares baben, und bas/fo offt man actert, und etwas bergleichen findet. Durch tiefe fechzehen Monat lang offters mie . berholte Arbeit wird ber Grund gut murb gemacht / auch fructbar und fafftig/ meilen er mol foll gebunge:t fepn / und Die nutet auch viel Sabr binaus/fonberlie b wann man nicht alten abgelegnen/fondern frifchen Dift brauchete der ohne die jum Grafivache beforderlich / berhalben auch in die Erepd. Seider nicht gern genomis men wird ; Dis fan gefcheben ein paar Monat borber / ebe man ben Rieefamen anfaet / obngefebr im Decent ber/wann er der Conee nicht verbindert/und mag ib n alfo im Frubling reichlich ausbreiten/und bas Reid Da mit bebeden/einadern und mit einer Eggen ober 2Bal gen ben Plat fcon gleich ebnen/ bag er nicht uneben/ oder grubicht fep

Co bald der Frubling fommt, befaet man ben Drte lieber ben trochnem als feuchtem Better/aber noch bef. fer ift es / wann Soffnung eines annabenden bald fol genden Regens porbanden, meil barburch ber Dunge Dibigleit gefühlet/und bes Saamens Aufgeben befor

Dert mirb.

Bon dem Rleefaamen foll man ben beften fleineften und zeitigften erwahlen / ju bem man balb Dabern mischet / bee / weil er eber in die Sobe kommt / in der Sonnen Sie dem Gras einen Schatten macht / und mit seiner Frucht ben halben Untoften bezahlt erann er jeitig morden ; baf er befto beffer und gleicher mag gefdet fepn / geichnet man mit einer Stangen nicht tieffe Furchen / blog damit der Gaemann wiffen tan/ was befdet ober micht ift / auf daß er nicht irz werbe / eis nen Ort groepmal / und ben andern gar nicht befåe / wie es leichtlich geschehen tan; gleich Darauf wird ber Saamen eingeegt / nach ber Lange und nach ber

2merdi

jugebedt fene.

Go baid Der Gaamen aufgegangen/laffet mans alfo fortmachfen / big ber Sabern zeitig morben / ben fan man fodann abmaben / etwas bod von der Erden/und megbringen ; Die Stoppeln fcaben nicht allein Dem len/geben fie auch gleichfam wiederum eine Dung/bar. raumen.

3merd Ereusmeife / bamit er mit Erden wol und gut burd Des Grafes Zufnehmen mercfuch befordert wird. Columella mill/Die Wiefen follen mit Deublumen/Dats unter Rorn- 2Bicfen gemengt find / befact werben/ nur Daß fie gant fauber vergleicht fepen baf Die Maber mit ibren Genfen nirgende anftoffen / befregen auch alle Steine/Straucher und andere Berhinderungen/fo ire Bras nicht, fondern indem fie, den Binter durch, fau- gende darinnen fich finden mochten/aus Dem Bege ju

#### CAP. XII. Bie / nach Mr. Camillo Tarello Mennung die Biefen geididlich anturichten.

Bewol von dieser Materia droben im siebenden | dieser Osens oder Haufleins mag inwendig ein anderte Budh am siebenden und sectischen Capitel | had Gen spattom haben; die Shir ist had der Lange / und allbereit etwas angeregt worden hab ich gleich | genug / wann sie einen Schuch nach der Lange / und mol meil es fich hieber am gereimteften fchicett etmas Davon Meldung thun mollen. Indem Mr. Camillo Tarollo in feinem Ricordo d'Agricoltura Unleitung gibt/ wie/ wo groffe Wiefen gefunden werden/ die nicht jederzeit wol ju genieffen, man jahrlich einen vierdten Ebeil Dapon ju Becfern und Getrapbbau brauchen/und Dennoch Die brep übrigen Theil alfo anbringen fan/ baf fie (aufferhalb der Dugung vom storn) gleichwol weit bober und beffer/als vorbin ber ganten Biefen an Seu und Grunmath zu fechenen und zu genieffen; will alfo befagter Tarello, man foll eine Wiefen, wann fle einen aans gleichen und nicht maraffigen Grund bat / in pier gleiche Theil abfondern / Die drep Theil / fonderlich mo fie am grasreicheften find / jum Deu / wie vorhin gebrauchen / ben pierbten Theil folgender Westalt zu einem Laigfeld zubereiten; nemlich, bag man (wie auch gefagter maffen / im fiebenden Capitel Des fiebenden Buchs/davon etwas angezeigt worden) die Rafen und 2Bafen in ben Biefen ju Ende des Dlap-Monats/ 2. ober 3. Finger Dict / mann mans vor/ burch fein Rind. piebe / abmeiden laffen / fo groß und breit / als es fenn Pan/ heraus beben foll/ und Das gefchicht bom Ende bes Mapens / oder Unfang Des Junii am allerbesten/ meil alsdann ber Rafen oder Bafen und die Burben die Erde fein feft und Behabe aneinander und jufammen halten / und nicht fo leichtlich voneinander gerfallen laffen; und dig fan man bif ju Ende des Augustmonats alfo continuiren / muffen aber geschicklich aufeinander alfo gerichtet / und fo bald fie mit einer guten fcharffen Teichgraber. Chauffel ausgeftochen find, aufeinan-Der fein ordentlich wie Die Biegel allgeit Gras auf Gras , und Burken auf Burken gelegt merden, bak fie nicht vom Thau und Regen befeuchtet und gerfloffet/ ondern alfo fein trocen und mol fonnen gedorret mer-Den: und meil Die Gonnium Diefe Beit am allermarmes ften fcheinet/ pflegen fie befto eber abjutreugen; am bes ften ift es / wann Die 2Bafen gleich groß ausgenommen ind/wie Diejenigen/bie mangum Changen gebraucht/ poch Dorffen Diefe nicht fo Dict feun; Die lafft man an Der Sonnen liegen/mep/bren oder mehr Lage/bernach ichtet man fie rund herum wie ein Badofen aufeinanper/ Doch das ein Ort jur Ehur offen bleibt/ allros man as Soll und Gereificht jum Feuer fan binein fcbies en; wie die gange Formirung und Berbrennung Diefer Bafen gefcheben muffe / wirft du in fiebenden Buchs iebenden Capitel ausführlich finden. Die Rundung

nach ber Quer begreiffet ; das Fundament Diefer Sauf. fen muß von Durren Salchmen und ein wenig Girob fenn / rund umber geiegt / die Burgen imvendig/ und Das Grasfichte auswarts, und alfo die gedoppelten Bafen rund umber gelegt / und bas fpatium gur Ebur ledia gelaffen; mann Diefer Grund fertig/leget mign Die übrigen Bafen nur einfach barauf , boch baf es gliges mach abnehme/und fcarpire/ bif es enblich oben gar jus gefchloffen wird; es muß aber oben ein Spanneweites Loch / wie ein Rauchfang / offen bleiben / und nicht ebe mit 2Bafen / mit dem Gras einwarts jugelegt toerten / big borbin bas Feuer mohl ju brennen anlange; und big thut man auch wann man fcblicfiich bie Ebur des Ofens gufchlagen und permachen will alfo brennt es defto ftrenger. Unterbeffen leat man Die andern Bafen / mit dem Gras unterfich / nach und nach Darauf / und hilfft Die 2Bafen / Die noch nicht genug verbronnen find / immer binauf legen ; aud mann Diefe Defen fcon übereinander fallen / wie es nicht ans Ders fenn fan, werden boch mit zwep ober bren fpisigen Babeln / Die übrigen noch nicht genug gefochten 20as fen / nach und nach / allieit bas Bras einmaris auf das Teuer gelegt/ Damit alles wol zeitig und murb werden moge; alfo werden Diefe Bafen-Defen gleich bald nacheinander angegundet / und einer nach dem ans dern verbrennet. Tarello fagt/vierzehen oder fechze-hen Zagwercker follen die Wafen ausstechen; vier derfelben follen die Defen ober Sauffen gurichten/und benlauffig in 24. Grunden angunden und brennen : man foll Darzu nicht mehr / als zu einem Ofen ein balbes Solbburdlein nehmen/ bann die 2Bafen follen nur abs tochen / aber nicht gar verbrennen / Diefe Sauffen nun werden allenthalben im Feld ausgeftrent / aufferhalb an benen Orten / mo fie gebrannt worden / bann bas felbft ift es nicht vormothen / weil fie ohne dig von ber Krafft Des Darauf gebrannten Feuers befeuchtiget werben, und mogen Die übrigen Ort, mo bas Feuer nicht gelegen / befto bicfer beschuttet fenn ; und Diefes Quebreiten foll gefdeben acht ober vierzeben Sag borbero / ehe man bas Unfaen verrichten will. QBann Die Biefen (wie es ju gefcheben pflegt) anfangen ju beralten / und unfruchtbar ju merben / ift bas befte Mittel wann man fie alfo / erftgedachter maffen /im 2Bas fen ausflicht und verbrennet / wieberum ausbreitet/ im Geptember umackert / und mit Seublumen-Gaamen und Bicen untereinander befaet / oder mit Rice.

·II. That.

\* Qq 11

Gaamen

Saamen anbauet, dif mird am beiten im Derten und April verrichtet, Das Reid muß aber porbin mit fcbarfe fen Eggen und 2Balben gleich gemacht werben; alfo muß man bergleichen au 2Biefen gewiedmete Reiber gant ohn alle Gurchen gleichaus actern; und mann die Wiefen bergeficht angebracht find / fo merden bren Drittheil davon mehr tragen von Seu und Grummath/ als porbin alle pier Ebeil muteinander gebracht baben/ und bat man noch Diefen Bortbeil/ daß man bas vierdte Ebeil mit einer reichen Ernbte genieffen fan, Tarello will gwar / man folle folderley Felder mit Rorn und fahrung verläßlich und gewiß grunden konnte. Dirf und bergleichen / etliche Jahr nadeinander / befden; meil aber unfere biffeus ber 2lipen gelegene Dros vincien diefes ohne Aweiffel nicht gedutten wurdenchab ich es lieber eines vernunffrigen Baumanns Discretion heimfellen zals folche Diefer Orten moch ehunliche Wirthfchafft fo gar pund uat aufburben wollen ; alfo mufte man Die gante Biefenivie gefagt/jedesmalin 4. gleiche Portionen abtheilen / bas eine Biertheil allgeit angefehen morben.

en funff Jahren jum Baufeid / und Die bren Biertbeil 15. Jahr lang jum Gras-und Deutragen behalten; ale fo tame es in granbig Jahren herum / daß allzeit funff Jahr über ein anders Biertheil gur Saat ausgeson-Dert / bif in dem Umlauff ber granbig Sabe / Die gante Biefen alfo abgewechfelt und verbeffert murbe ; es ware nur an einem fleinen Ort ju verfuchen, fo follte es fich bald jeigen / ob ein Sausvatter feine Darauf trene bende Mube / Rieif und Untoffen / mit Bortheil ober Rachtheil / anwenden murde / baber er fich auf die Ers

Mann man dann genau betrachtet, fo diefe Tractation, auf Die Wiefen gerichtet / einen groffen Duben bringet / mo es nun unangejeiget verblieben/ mare auch qualeich ber Wortheil nicht in Die Wedanten fommen/ und folglich/die gute Mepnung Mr. Camill. Tarell. ber es befonders wohl gemeinet / ohne Dand / gant nicht

CAP. XIII.

## Bie die Biefen zu'dungen und zu waffern.

Ltri tempi , altre Cure , fagt ber Welfche/ Das ift : Undere Beiten/ andere Gorgen/und nicht allein in Politifchen Welthandeln/fondern auch in naturlichen Dingen; dann wie das menfchliche Ge-fchlecht im Winter/vor Kalte/Frost und Winden wolbermahrte Gemad und marme Stubenim Commer aber tuble Gemolber und lufftige Mitternachtmarts abgelegene Bemacher fuchet / Der Befcaffenheit Des Bewitters mit gegenstandigen contrarie befto beffer ju begegnen; alfo muß auch ein verftanbiger Dausvatter feinen Wiefen/ ben talten grimmigen Winter-Froften / mit der Dung / als mit einem marmen Dels / gu Dulffe tommen / und fonderlich an Orten / mo menia Gras und burrer talter Grund ift. Singegen in ben beiffen und trockenen Commer-Lagen ihnen aus eis nem Brunnen/Bach aber Zeich ein frifches Laberunctlein zubringen laffen.

Bo ein temperirter Graffed r / faffiger enter Grund ift Darff man weber eines noch bes andern, Weil aber Die Witterung und Befchaffenbeit fo mobil Des Simmels/als der Erden/ unferm gegen GOtt dem gutigften Chopffer tranenden Beborfam billich nachabmet falfo unfere Gunde ju ftraffen feines nach uns ferm 2Bunfch / fondern nach unfern Berbienft fich artet; ift fein Bunder/warm Die Gottliche Gerechtigfeit feinen Geegen allein um unfe'e Arbeit und Sterf feil bietet/und gern fichet/uns durch Dube ber Glieder und Schweiß bes Ungefichts vom Bofen abgutehren; alfo bat Er uns durch gnabige Eingebung / lange Erfabrung und bemabrte Benfpiel ber Alten / ein Lichtlein aufgeftedet / baben wir / in Birthichaffts-Gachen/ mas Dienet ader fchadet / unterfcheiden / bas erfte thun/ bas andere aber meiden tonnen : pon biefem aber aenua.

Palladius, in feinem britten Buch am erften Capi. Je will/man foll im hornung (welches wir in diefen Banden um dren Wochen (pather thun) magere und burre Ort in den Wiefen / mit Dift bedecken/im machfenden Monden, und je frifcher und neuer ber Mift fen/ (mann er nur recht verfault / und fein langes Strob Darunter ift) je mehr und bicker machfe das Gras davon; er will

aber (und gar mobibedachtig) man foll Die bobern Theil ber Biefen um ftarcfeften bedungen / Damit Der Gaffi daven von fich felbitrober burch folgende Regen in die niederen Theil geffoffet werberund dig tan von 3. ju drepen Jahren gefcheben / oder von vieren ju vieren / nachtem ber Grand will.

Den de Serres bestimmt ben December iber Canuarium Dargu, weil Die Beuchtigfeit Des 2Detters Der Dunge Bettigfeit befto leichter einfendet / Die Duna aber muß nicht frifch fepn/wie bie / fo man Anfange gur Wiefen Dung nimmt/fondern ale und flein/damitfle/ wann fie rohe bleibt/ jur Dahezeit nicht unter Das Bras fomme/und bem Bieb fchablich feprober meniaftin ben Stall eingeführt / Das Deu faulend und ftindend made und je alter und ausgetragener Die Wiefen find, ie fleifliger muß man ihnen mit der Dung pu bulffe tommen / fo man an bem Dies / Der fich oben aniegt/ leichtlich erfennen mag.

200 man auf die Wiefen blauen oder fcmarken Cohier haben fan jund im Derbft Die unfruchtbaren Bhael und Ort in der Wiefen mit Schuer dunn über-

Dectt/ fo tragen fie febr mobil.

2Bas Die 2Bafferung anlanget/muß der Sieus loci Das meifte Darben thun; wiewol-man burch Rinnen/ Canaten und Rieberlandifche Schopffrader mit Waffer-Eymern/ mann unweit ein flieffendes Baffer lauffet / Die Bafferung ziemlich weit und mit trefflicher Wirdung verrichten tan / Die Biefen aber muffen felbft die Blache baben/und ben Ball bamit das 2Baffer nicht in der Mitten fiben bleibe/ fondern feinen Forts und Durchlauff unverwehret finder bargu bienet in der Mitte / und ben bem Ginlauff Des Baffers / eine ans berthalb Couhe breite und Schubtieffe Wafferfurch/ Davon in der Wiefen gu beeben Geiten bin und wieder fleinere/Schuh-breite/und einen balben Schub tieffe/ Burchtein, groangig ober funffieben Schube eines von bem andern/baf bie Rippen bon bem Rudgrad gejogen fepen damit fich die Wafferung in die gangen Wiefen/ fonderlich von durre und bde Derter find / austheilen/ einsenden / und alfo die Graswurgen erquicken moge. 200 aber die Wiefen gant Daarreben' dort find Die

Waffer

Mafferfurchen unnöthig den das Maffer theilet fich geben in dem erften Jahr / damit die garte und noch fcon von ihm felbit hin und neteder aus, bis es die gan inicht ftarck genug eingewurzte Graswurse nicht ver-

be Ebene burchaerogen.

Die 2Baffer / jo aus fandichten Bachen fommen/ geben mehr Rublung / ale Dahrung; aber Die Baffer, die einen maraftigen, fclammichten Boben baben, find fetter, marmer und nabrhaffter, barum Die erften Der Wiefen nichts als die Reuchten Die lette aber/neben der Teuchten auch Die Fruchtbarteit mittbeilen/ barum fie auch ienen meit portugieben, melde allein im Mangel Diefer letten Mafferung / bon auten Sausmirthen pflegen gebroucht ju merben.

Die falten Baffer entfpringen aus boben Beburgeneburch die Schneemaffer vermehrt Die meiftens auf fteinigten und fifichten Grunde berlauffen; Die warmen fommen aus Den Bronnquellen / aus Geen/ Leichen/ und flemen Bachlein / fonderlich Die aus Bronnen ents fpringen / und einen lettichten Grund baben. Und mo es nabend ben ben 2Biefen nur eine aute 2Bafferquelle bat / fo tan man eine mit geringen Untoften gemachte Wafferpumpen haben / Die man bin und wieder tras gen fan, melde unten bon bem obern groffen Ebeil ein obgefondertes / mit bier burchischerten Blechen ein Bentile und oben auf ber Robren an einer Stangen emen von leder gemachten Bafferftifeloben aber eine ftarde nach ber Zwerch eingemachte Sanbhabe hat/ full wie ein Rebinger/aber woffer bamit die Stangen mit dem Wafferftifel von einer ober gregen Perfonen tan aufeund abgezogen / die / wann fie in einen Quellbronn/ Beid ober ander Laaden eingefendt / und auf. und abactrieben wird / bas 2Baffer über fich bebe/ und oben in ber Sobe / an ber oberften Robren / wie eine Salbtannen / Das Waffer bauffig beraustreibt alfo baf gwo Perfonen Damit in einer halben Stund / ober noch eher / einen giemlichen Dumpffel ausschöpffen fonnen. Bie Die Dumpen in dem Rupffer / fo im IL. Buch/ben bem Capitel/wie Die Dumpffel auszufchopfe

fen find/eigentlich zu feben ift. Mit hilff diefer Pumpen nun / fan man / vermittels Robren und Rinnen Die Wiefen ftattlich maffern; und ift ein geringer Unfoften/ und groffer Rugen/ roeil es jes Der Zimmermann / Der bas Mobell einmal fiebet/ leicht machen tan / und eine folde groffe Dumpen bie wie ein Ordinari Bronnrobren ift uber einen Chaler nicht viel Botten wird. Diefe und alle Bafferungen aber/muß man ben neuen frifch angelegten Biefen nicht geben/

fcbimmie: ober wann auch dig nicht ju beforgen/ bie Wiefen Unfange nicht verwebnet werbe / bar bon fie bernach nicht ohne Schaden ju entrobnen/ weil die Wafferung allein auf Die bochfte Dothourfit ju fparen.

Die gar talten Baffer foll man bor bem Danmos nath nicht brauchen / big fie bernach bon ber Conners Strablen beffer ermarinet morben / Dienen alfo mehr jum letten Grumat als jum Den und nur in Biefen/ Die fetten oder wolgedungten Grund baben/und fondere hich foll man fie nicht brauchen/wann fie trub find/bann fie führen den Sand mit/verderben darburch die Bie-fen/ und machen fie unfruchtbar/ muffen daber/ ben folder Begebenheit alle Bafferfurchen und Bulanff perftopfft / und ber Eingang / ju folden Beiten / gang bers wehrt und verfverrt bleiben.

Was aber Die warmen Bromen Bachamb Teiche Baffer find/bat es em andere Beichaffenbeit damit/Die find (wann bas Gras erft anfangt ju machfen) am bes ften jur Befeuchtigung ber Biefen ; mann fie trub und lettich find bom Regenwetter ober Reld. Buffen,mann fie aber bell und flar find / mag man fie im Commer nichts bestemeniger auf die mit groffen und langem Gras befleibete Biefen lauffen laffen bann fie feuchten und nahren ; fonderlich ton man die truben marmen Baffer gleich nach ber Grunmath-Berung auf Die Biefen laffen, Daß fie ben Binter über, brob bieiben und gefrieren/indem Das Gras überaus ichon barunter wachft mie man im Fribling augenfcheinlich fpubren mirb: Diefe Dafferung mabret / bif auf ben t. ober langft halben Februarium : bernach muß fic fo lang unterlaffen werden, bif die Somme hober lieigerund mit ihren Strahien der Erden Schoff zu erwarmen pflegt/ das geftiehet zu Ende des Merkens oder Linfang des Aprile/ fruber ober fpather/ nach bem Die Jahr- 2Bittes rung fich ereignet/wann bann von folgenber Go:nmers Die der Bode entrundet wird billt Die fate 20dfferung bem Gras flattich ju feiner Bermehrung und Ergrofe ferung daß eine folche Biefen offt um die Delffte niebr Gras gibt / als eine andere von gleicher Gute / Daben aber Diefer Bleif unterlaffen worden. Die Bafferuna gefdiehet von acht ju acht / ober geben gu geben Cagen einmal / nachdem bas trockene durre Better es erforbert ober nachdem etwann ein feuchtes Gemitter ibn Diefer Bemühung überbebet.

#### CAR. XIV.

## Wie man den Wiesen weiter warten foll.

fen/ ber alle Bochen einmal die Biefen burch gehe/und fleiflig barauf 2 cht haber fonberlich im Brabling und Commer/auch diejenigen/fo burch 2846 ferfurden befeuchtet werben/weil fie bon dem Golam Des Waffers fich leicht anfüllen die ben Lauff verftopfe fen / Da muß mans balb mit Sauen und Schauffeln reinlich wieder anspuben; ober wann ben allgunaffem Better Die Wiefen der Wafferung nicht bedurffig Daß er Den Einlauff allenthalben berichlage und jumas

Sift wol nothig, daß ein eigner Menfc bestellet | derweil zu viel fo wol fchabitch ut? als zu menig, fo foll er auch die gante Wiefen überfeben / Damit fein Ebell Derfelben fene/ Der nicht ber 2Gafferung gleich genieffen moge.

Go balb der Winter borben / und mann der Rrib. ling anfängt marmer zu merben, muß man die Wiefen von allem Baub/ Steinen/ Beftanbicht/ ober mas ben Bimer über binein formen mare / fleiffig ausrechen/ und dig micht eber als bif die groften Rachtfrofte furüber find / bann fonft mochten Die garten Graswurgen

\* Qq iii

pon bem Reden geoffnet ober ausgezogen / bernach durch die Ralte der Racht / und fallenden Reiffen/ gar perderbt und erfroret werden. 2Bo Difteln/ Dorne beden ober andere nichtswerthige Stauben / Rartenfraut / Attich / Krotenblumen / Kletten/oder andere Unfrauter fich berfur thun / foll man folche unverzüglich gleich Dajumal / wann man Die Biefen raumet / mit famt aller 2Gurben aus dem Grund beraus reiffen/und benfeite bringen / und ift diefe Urbeit am füglichften ju thun / mann ber Doud abnimmet. Dan fan auch um Diefe Zeit / im April / manns naflandig ift, Die Wiefen mit einer epfernen gefdwerten Eggen mol überfahren/ 2Bo die Wiefen, wie Das nimmt ben Dies himmeg. offt gefdichet / eine Unbobe und Dugel haben/ foll man Dopert Salatfaamen, von den Lateinern Bulbocaftanum genannt/babin anbauen/ im Derbft oder Frubling ailt aleid / mit einem Saulein oder fleinen Rarft / folden ben trockenem Wetter fleiflig in Die Erd einbacken/ und oh man smar bon Diefem Gaamen bas erfte Sabr menia merden wird / weil er gar fpat aufgebet / fo wird er doch bas andere und britte Sabr Defto bauffiger er-

runden / milden ABurglan einen herrlichen Salat / fo bald aber der Stengel in Die Bobe fchieffet wird die Burben garericht und holbig / bavon allbereit in Dem funfften Buch gedacht worben.

3m Merten ift auch Die rechte Beit / Die Wiefen mit bem Sobel (wie er an etlichen Orten gebrauchig) von Den Scheerhauffen/oder mit Schauffeln ju vergleichen und auszuebnen ; in die neu-angelegte Wiefen/ mo bet Brund noch weich ift/ muß man gant fein Dieb binein laffen/ bann fie machen ben Boden ungleich/lochericht und gieben Das Gras mit famt ber Wurten beraus ; und Dif foll auch ben naffen meichem Wetter niemal gefchehen/bann die Burgen werden barburch verwirret/ ausgezogen und an ihrem Wachsthum verbindert ; wanns aber alte trocfene barte Biefen find/mag man nach Michaeli mol ben fconer Zeit bifmeilen bas Wieb hineiniaffen / fo wird bem Grund auch etwas mit ber Dung geholffen, und bas noch ftebende Gras, welches obne Die ben Winter burch verfaulen mufte / fommt bennoch dem Diebe ju gut ; bas muß man aber 4. oder funff Bochen (nachdem man bas Grunmath eingefcbeinen ; gibt im erften Fruhling mit feinen fleinen/ bracht) porber wieder ein wenig machfen laffen.

## CAP. XV. Bie man die Biefen einzäunen und befrieden foll.

O groffe weite Wifmathen find/ifte nicht moge | daß fie offt in einer einsigen Nacht/ wofern es überfeauffer Ab is Wicklauffen und verwahren tane | ben wird einen aansen araffen Meisen es überfeauffer daß die Biehtrifften dahin verboten find, und nicht jugegeben wird/im Commer das Biehe dort in der Dabe berum ju halten. Singegen werben im Band ob der Ennf / und an etlichen Orten im Bierdtel ob Mienerwald / die meiften Grundfluce / barunter auch die Wiefen, alfo verwahret, daß nicht leichtlich eis nem Biebe bafelbft einzubrechen verftattet wird/und ift in der Barbeit foldes bochlich vonnothen/weil fie nicht allein mit dem Abfreffen / fondern bielmehr mit dem Riedertretten/ wo fette murbe Grunde find/ Schaden thun ; Theils legen nur Stangen berum / fo fur bas Rube-und Schaafviehe fcon gut ift/die Schweine und Biegen aber idie mit Springen und Ginbrechen mehr Bewalt üben / mogen manchesmal burch fo geringe Bermahrung nicht allgeit abgehalten merben; und ift Die Warheit ju fagen/unter allen Ehieren/teines fchablicher als Die Schweine, wie man an benen Orten/wo viel wilde Schweine find/mit Schaden erfahren muß/ fie dem zuwider bandeln/ abstraffen wolle.

Ummublen und Musmerffen perberben und zu nicht maden.

Ber de Serres erforbert gar bartu Mauren und Graben/und heiffet ein verfchloffene Biefen/piece glorieufe du Domaine , megen Des groffen Rugens / Den ein Hausvatter davon ju hoffen hat; ben uns werden fie mit Blancken / Spalten / Zdunen / Behagen und Graben verwahret, alfo mo viel Biesmachs nacheinander fich erftrecket / alle diejenigen/ fo Theil daben bas ben/fduldig find/ihren gebuhrenden Ort alfo eingufrie-ben/ bamit burch feine Berroahrlofung ber Mitbenadbarten fein Chabe entfteberund fonnen die Rachlaffis aen / durch Obrigfeitlichen Zwang und Straff / dargu mit allem Ernft angehalten werben/wie bann jebrebes re Derifchafft / burch ihre Pfleger / Umtleut und Be-Diente / Dem gemeinen 2Befen jum beften / Diefes wohl bedencken, und die nachläffigen und faulen Birth, mo

## CAP. XVI. Bom Mieß und Ungeziefer) so den Biesen schädlich sind.

nachtheilig und fcbablich find / Die mit Bleiß aus bem Weege ju raumen; baift vornehmlich auch Der Mies/ Der nicht allein Die Baume in Den Garten/ fondern auch Das Gras und den Grund in den Bice fen übergiebet / und untrachtig ober boch übeltrachtig machet, meil der Dies gleichfam eine Rrancheit ift/die (wie die Kraben und Randen ein Thier)alfo die Bie fen mit ihrem fcabhafften Ubergug belaftigen / bafter Das befte ift, mann man ben Boben mit fcharffen enfer-

of Gind vielerlen Urfachen / welche den Wiefen i fahret; oder nimm Suner-und Sauben-Dift / wolgeborrt und gepulvert / und im Ausgang bes 2Binters/ mann bald ein Regen zu boffen/fo ftreue es auf Die Fles de/wo ber meifte Dies ift ; Undere beben mit Chauf. feln im Brubling ben mofichten Wafen gar auf / machen fo groffe und breite Waffen / als fie tonnen / et ma green oder bren Ringer dict/laffen fie alfo acht Lag an der Connen wohl burr und trocken werben ; wann fie nun an der Connen mobl gebraten, verbrennet man fie gleichergeftallt / wie im Cap. 12. Davon umftanblich nen Rechen ober Eggen / ben feuchtem Wetter über- ift gehandelt worden; darauf laffen fie es wiederum

fieben

siben oder acht Tage liegen/ und gar wol. abklablen/ benach sten sie den Aschen auf die unsteiligien Rieck/ und wam sie beregnet worden / acken sie es un/ und hauen es mit Karlen aus/ und besätens wieder mit Deusder Kleen ausnen. Darzu vienet auch vool der Aschen von der Lauge/ die man im Hause zur dassichen Wasche beauchet/ oder die Seissensieder-Aschen welde beeterseits ohne die zu nichts dienet / die den Wieg jemuich voogbessiet/ und gut Gras voochsen machet.

Mofidige Wiefen fan man in Winter madet. Refrecensind mit der Eggen überfahren, geben sie alsdann aufe Jahr mehr Deut so kommt der Mieß weg/

Den tan man in die Dunge ftreuen.

Andere (wo in den Wiefen grobes untuchtiges Sutter möchet) brennen soches im Derbst hinweg und
vermenen es folke fehr wol tauglich fenn jakrere Bewäche underbern. das muß aber im sandichten kieschen und breidhaftigen Grunde nie gescheten i benicht aufs wenight einer Hande weit irtest gute Erden i fidoch ist es besterdie Wasten aus ausgehobenverbenner und den Alchen wie erst vermeibet worden ausgestructe und auffgeackert und wieder mit neuem Saamen bestet.

Anderes wie D. Heresbachmelbets fden in die umgerissen Biesen Bohnens Ruben oder hirfen; bas andere Jahr bauen sie Korms und das britte Jahr lassen sie es wieder zur Wiesen mit Gras bewachsendardurch sie es wieder zur Wiesen mit Gras bewachsendardurch

foll auch bas Dief verfchwinden.

Der andere Daupt Keind der Wiefen / nach den Schweinen und großen Biefe / ift der Maulmunffder mit feiner fichdlichen Arbeiteinen geleige fohnigeetnete Wiefen voller Berg und Dügel macht und je beffer und frucht darer der Grund ist / je mehr (weil dafublien mehr Gewirmer / denne en nachjagt; ju finden) dust er darumen Schaden.
In der Schweit, rote Joh. Jacob Wagner Mad. D. in Historia Curiofalteivette schreibetzgübts auch weiß-

In Der Schweit, mit Joh. Jacob Wagner Med. D. in Hithoria Caniolakelvette freibet-gibts auch meife Maufmürffer fed nicht fingulare habent, præterco-lorem. & addit; Cor Talpærecens leniter exficatum cum Peoniæ maris aliquot granis & occulorum Canci feruputo in aq. flor. Tillæquldam triduo hau-

fit. & fic ab spilepfia convaluit,

Cafpar Jugelius , Der ein eigen Ergetotlein von Dies femUngeziefer geforieben / fest folgendes Mittel fie ju pertreiben: Dan nimmt (fpricht er)gar neugefchlachtes Rind Ralb oder ander magere Bleifch / hactes gar Flein/ und mifchtes wol mit Arfanico, wann es megen Menge Des Giffts Die Rarb etlicher maffen perlieren mill / nimmt man ein wenig Biut ober in beffen Ermanglung ein wenig auseinem Ep / Dotter ober bas Beiffe, und farbet bas Beafe Daintt / auf bag fie befto lieber anbeiffen ; Darque nun macht man einer Erbfen aroffe Billulen lafft folde in Die geoffnete Maultourffe gange einlauffen / und vermacht Die loder wieberum; fonderlich im Reibe/ ba muß mans in Die Gonge befio bauffiger legen (Doch in ein Lochlein nicht mehr als ein Dilluten, too Rafen und bobe Raine find, bann in folden / baben fie meigtentheils ihren Auffenthalt und 2Bobnungen)/fo viel ihrer bavon toften mann fie nicht ftracts Waffer befommen, Die muffen fterben / Darum ift am beiten/ Diefes Mittel ben trockenem Durren Wete ter gebraucht;im Grubling und im Derbit/um und nach St. Michaelis gehte am beften von ftatten ; weil aber im Commet das Bleifch bald ftincfend wird, und die Maulmurffe allen Geftanct haffen, und nichts angreif. fen murben/ tan man Unfchlit / an ftatt bes Bleifdes brauchen / barburch werben auch Die Rittmaufe und Felbragen vertrieben ; Andere nehmen auch grana Coculi darunter. Der mehr bavon wiffen will befebe im funfften Buch bas 22. Capitel.

CAP. XVII.

## Wom Beumachen.

Je Wiesen / burd welche Både timen oder wo nach siessende vor ein stellende Washer vor ein stellende Washing einlaussen sonnen die interfen Wissen and von der meisten Wissen ein bernach sommen / unverlage bruden sonderlich das Heunach sommen / unverlage bruden sonderlich das Heunach sommen / unverlage bruden sonderlich das Heunach som den bestellen welche der gederer und viesel das Grünmat desso die stelle sonder vollig bette abestellt. In der soldig bette abestellt.

Im übrigen / werden die mehriften Bauren biefe Regul in acht nehmen / das Gras abzumähen in der Brube/ weil noch der Than daran hafftet maffen es beit rester/leichter und glatter sich umtegt / als wann es von der Erockene des Metrersjabe/ der Gensen weichet und also niche so Australia und gleich fan bemähet werden.

Aweptens/ ift hoch vonnichen / daß man die Amfellung des Gewitters betrachtet/ob nicht mutwickliche Aeichen eines gewissen annahenden u. daß bishte chemden Regens vorhanden / dann wird kein vernümfliger Haußwirth sepnicher nicht lieder will. sein Gras beisde im Regenwotter auf der Wurhel speen, als daß es ab-

gemåhet



gemabet in der Daffen liege/es mare bann eine Buffe ju forchten/ und Bache ober überlauffende BBaffer ju beforgent dan mufte man freplich wol aus der Moth eine Bugend machen / Das in der Lieffe und an den Bachen fiebende Grass auf Dugel und erhadene Ort bringen und ftreuen laffen / ba fie fchoneres Wetter fi der erwarten / und die Dinrauffung Des Stromes, ober Belettigung ber ichlammichten Guffen nicht erbuiben borffte.

Im abrigen ift allteit/ nach Catonia Lebr/ Die Prabes matt beffer / ale wann bas Gras überzeitig und burr mitt : Priusquam femen maturum eft (fagt et) fonum fcato demetitur optime antequam inarcicat , nam & largiùs percipitur, & meliorem cibum pecu- Grunmath ju bringen.

dibus prebet. Das ben foll man michen ebe ber Caa men abjeitigtes ift leichter ju thunebe er gar eindorrete Dami es gibt beffer augrund bas Dieb iffer es lieber/und ift auch naturlich wol gefchmacker/weil bas Humidum radicale beffer batinn verbleibt / und gibt vielmehr realicale vesser verveien verveien , und gut verteine Micho alle vonn es Safft und Krafft aus den Blattern und Stengeln in den Saamen treibt/der ohne dig unnührich verfallet / und dem Niebe nicht zu guten tommte bleibt ingleichen viel gruner und molriechender. Go ifte auch barum beffer / wann man früher mabet / weil noch Die Krafft Dajumal nicht ganblich aus Der Burgel geroiden/wie es nothwendig fen muß/ba ber Samme gang abjeirigt/und diefe überbliebene Kraffien menbet Die Ratur bernach ans befto mehr und beffer

CAP. XVIII.

# Bie mit dem Deu umzugeben.

moglich/au erwaten/weil ohne Diefes fchwerlich etwas Sutes von Diefer Birthichafft ju hoffen/ es tommen benn offt folde unbeständige / abwechs-lende Geroitter/ bag man das Seu mit unterguckter Irbeit gleichfam aus bem Felde fteben muß. 2Bann nun Das Gras febr frube / noch ben barauf antlebenbem Ebau/gemabet ift laffet man es alfo liege/big Die Sonne fo wol das Gras/als auch den Boben/darauf es ges bein auf Die andere grine Seiten umgewendet und mit forgen; dann wann et alfo in den Schobern benetet Rechen fein fauber unfammen geiban und ift die meifte wird / kan es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht das ganbe ( orpus durchtim kunft / den es doch nicht Runft / Daß mans weder ju viel noch ju wenig bortt am fondern wird nur auffenber benett / und biefe benn ifts ju trocken/fo verliertes Rrafft und Befchmach. Dauffen muß man nicht voneinander ftreuen

Er vornehmfte Punct ift / gutes Detter mo und ift nicht viel beffer als ein Strob ; ift es ju menig und noch erroas feucht / und wird auf ben Deuboben übereinander gefchlagen/fo faulet und macheleres/jace ertigit und englindet fich offi fo fehr übereinander / daß es wol gar angefammet / und dardurch eine schaliche Brunft verurfachet wird.

Go balb bas Seu auf ber Biefen recht abgetrod. net ift/und mans nicht fo baib nach Daufe bringen fan/ ifis rathfam / bag es auf mittelmaffige Dauffen aufge fcbbbert fen/ fonderlich/ mann etroa ein Regengu be-

mann es fcon etliche Ega mabren folte/bis bas fcbone Better miederum ericbeinet / alsbann laffet mans auswendig borber mol abtrochen / und führets bernach an feinen Ort / wann man Die Schober borbes ro in gerade Bange giemlich Dict eingetheilet hat/ alfo Daf die Deu - 20agen/ Darzwifchen fabren / und bas Den ohne Sinderung auffaffen und megbringen mogen. Die Schober merben giemlich fpibig und boch auf. getobrett nicht alleine Damit Der Regen abichieffet fondem auch / mofern noch einige Reuchten Darinnen vorbanben, es von ber Sonnen / Lufft und Durchitreichenben Winden moge ausgezogen / und zurecht gebracht merben.

Der de Serres mill / mann jur Mattreit fo bur? Better einfiel, baf auch fein Thau porbanden mare folle man die Biefen / Die man Morgens fruhe maben will / Den Abend juvor mit 2Baffer befpruten/ weil es viel leichter ju maben antommt / als mann es gartroden ift. Go bald bas Deu Die rechte Mag bat/ muß man nicht warten / fondern es unverzuglich ein-

fübren.

surichten.

Bird bas Den feucht in Die Scheuren gebracht, fo erhibt es/ und ift bernach im Winter und Frubling/ als ein Wifft; drum will P. Tylkovvsky mann es naf fe Deumonat gibt, und man bas Deu nicht trocfen fan einbringen / foll man bobe Stangen aufrichten / und Das Deu Darauf werffen / Daß eines Das andere nicht anruher; meine Meynung aber water es gieug besser anr wann man (wievon der Erepd » Berung gesagt worden) ein oder mehr leter Bodeniche Fasser nehme, solcher im der Mitten des Heuest ein Jak auf das aus solcher im der Mitten des Heuest ein Jak auf das aus bere aufrichtete/ und oben fur bas Deu/ als einen Rauchfang vorgeben liefler fo murbe das Seunicht er biten / fonbern burch die Lufft nach und nach ausdunften, und gemachlich getrocfnet und ausgezogen merben ; bas ift ju merchen/ baf man bas Seu/ was naß eingebracht wird, befonders, und mas man burz und mol-ausgetrochnet einbringet/ auch befonders lege/das mit nicht eines von bem andern verbofert merte; bargu gehort, bann ein genugfamer Raum eines von bem anbern benfeits ju legen / und ein groffer Fleif / alles ju recht geboriger Beit einzubringen.

#### CAP. XIX.

## Bon dem Grunmath.

OS Dbald bas Seu aus ber Biefen nach Saufe ! ift gebracht worden / und burres und bibiges Gewitter darauf einfallet/ welches die Gras, murben febr ausdorren / abfochen und verfchmachten machet / ift am beften/ bag man alebald Die Biefen mit quier und genugfamer Wafferung erquicte / barvon Die Burgen erfrifdet / befto eber ftarcter und bauffiger wieder antreibt Jund bas Grunmath befto frafftiger und mehrers merbe.

Die Mahung und Unftellung des Grunmaths erfordert ebenmaffige Umftande / wie vor ben bem Deu gebacht morben / auffer bag etliche mollen / es folle im abnehmenden Monden gefcheben / weil um felbige Beit Die meifte Lebens-Rrafft & Spiritus ve-Deito bereitwilliger fen, ihre groffe Binfing wieder ab-

Berr Thumsbirn aber in feinem Bericht non ben Occonomia, bermennet/ es fen beffer im machfenden Monden / Damit es weniger fibminde ; 3ch bingegen balte es mit Dem Derin de Serres, bag man bigfalls mehr bes himmels gute Bitterung, als bes Mondes Stand beobachten, und feine Arbeit barnach anftellen

Dach erftmals abgemabetem Grafe nun/ muffen Die Biefen nicht meniger vermahrt, und por Ginbruch Des Biebes eingefriedet fenn/ als es vorbin gemefen / und wo man auch das Biebe / nach eingebrachtem Grunmath/ bernach auf Die Wiefen geben laffet/ mirb Dod vier 2Bochen wenigft damit verjogen/ auf bag es wieder ein wenig antreiben fonne/ bargu bie vorgebens De Bafferung viel befordert / indem auch dem Biche mit den Stoppeln des Grafes wenig gedienet mare; und obgroar Diefes Grunmath ben Dferben untauglich/ wird es boch bem Rubevieh gefuttert / gefdnitten und in die Luber abgebrannt, Daben man bas Deu bif nach Wepnachten berfpahren fan.

CAP. XX.

## Ron Vermahrung und Behaltung des Beu und Grunmaths.

hoben und vermahret wird / und wann Diefe an einem luffrigen temperirten Ort ligen / und bas gutter fcon und trocken eingebracht wird, fo bleibt das Deu langer als ein Jahr, meldes barum nutlich, mann bas Jahr etwan gar trocten/ daß wenig Deu machfet/ ober felbis ges von ben Buffen und Uberfchmemmungen ber Baffer verfchiemmet/ verfchwemet und weggetragen wird/ man bennoch einen guten Borrath noch übrig habe / Daben man ben fonft beforglichen Mangel wieder erfes gen oder vergeffen konne;und die Barbeit ju bekennen/ auf legen / und folgende mider mit Stroh fo boch ju-

D groffe Biehzucht ift, da hat man meiftens | bat man ben einer Birtschafft fo wol des Beuce/als theils eigene Beuftdel oder Boben, barauf bes Strohes nie zu viel, bann fich offt ein: Zeit findet, bie erfte und andere Math der Wiefen aufges ba es gar wol zu statten tommt, und die Sparsamteit Des Strobes nie zu viels bann fich offt ein: Beit findet / Da es gar wol zu ftatten tommts und die Sparfamteit niemal gereuet/braucht man benn foldes felbiten nicht/ fo fan mans offt theuer vertauffen, ober boch bem bars benben Rachften / in fommenden fich offt begebenden Dothfallen / mitleidig damit Dienen und aushelffen / meldes ju guter und getreuer Dachbarichafft ein feftes Bfand und Band ju verurfachen pfleget.

Che man nun Deu ober Grunmath einführet / foll man ben Boben vorher mit burrem ober trockenem Strob/eines Couhes bo d'uberftreuen/das Sen Dare

Declen / fonderlich mann es ober ben Rogitallen ligt / Damitihm der aus dem Ctall aufdunftende Geftanct nicht Schaden bringe ; Dann Das Stroh jeucht alles ubel riechendes an fich / da man an vielen Orten Das Seu nicht in eigne bargu gebaute Stadele fondern nur

auf Boden ju legen pfleget.

Ja too feine rechte Belegenheit ober Mittel ju bauen/(wie in Ungarn/ und am Dlarchfeld in theils Croas tifchen Dorffern) wird das Deu auf fondere etwas ets bobete Dlate / an einer in Der Ditten ftarden aufgerichteten Stangen auf groffehobe Schober oder Tei-ften (wie fie es nennen) fo artlich und genau aufgerichtet/ bof es unten siemlich meit / und in figura pyrami- gefagt/ nichts eindringen fan.

dali, oder eigentlicher au fagen, wie ein Bucferbut Calljeit gegen dem Spigen nach und nach abnehmen ) jufamm gefchlagen/und oben auf der Sobe ein wenig mit Strob eines Schuhes Dic verhullet / alfo bleibt es unter frepem Simmel Lag und Dacht fteben / und muf bergeftalt Winter und Commer/Regen/ Conee und 2Buid ausdauren/und obichon Die Reuchten etwas in das Beu eingreifft / es fdmarblicht und abfarbig macht fo ifte Doch nicht tieffet/als etwan einer Sand-breit / bleibet aber inwendig fcon und gut. Dargu bilfft auch bie aufeinander fich fegende Schweren / Die Den Schober fo hart und feft machen daß weiter/als

### CAP. XXI: De Herba Media. Bom Rlee : Saamen.

3e Alten haben fo viel und unterschiedlich von | wo dieser Ries zu wachsen pfleget; ift auch die zu ver-Diesem beralichen Wiele Jutter geschriebenwele | wunden/ (wie vorher schon im siedenden Buch davon Oches ben Damen Daber tragen foll / bag es aus Der Dropim Media in Diefen gandern befannt worden; ift eine Urt vom Rleet welches aber eigentlich fen find Die Botanici felbft noch nicht einig ; Die Francofen nens nen es/ wie Sern de Serres berichtet/Sain foin ; in Provence und Languedoc aber wird es Luzerne, bom Serm Jugger in feiner Geflutteren fol, 110, Trifoglio Cavallino, und nom Serm Heresbach grand Treffle genannt/ etliche beiffen es auch Burgundifches Deu/ift ist am meiften in Sifpanien/und Franctreich in Dau-

phine, Languedoc, Provence, Orange und der Graffchafft Venaifin gebräuchig. Man kans in einem Jahr funft ober fechsmal / ja tvol öffter abmähen/ und gibt mehr Leu/ als drev oder vier andere Biefen; Dem Rindviehe giebt es eine fols de Mahrung bag mans nicht allein / fondern mit ans berm Deu oder Stroh vermifcht / futtern barff/ fons derlich manns grun ift/ murbe es davon erftecten/ barum gibt mans den Rindern allein durs / und dargu gang maffiglich; hingegen ben Pferben acht ober je ben Zage / im Frühling so viel fie wollen/ju freffen/ bas macht fie fett / und reiniget fie von allem Unrath. Dargu muß man eine gute / boch mehr fandichte als laimichte Erden erwählen / Die alfo eben fen/ bag bens noch bas Waffer ablauffe/ die muß allerdings / wie oben / von Unrichtung ber neuen Wiefen / gemeibet worden/ wol gearbeitet und ausgefondert werden/ohs ne Baum und ohne Schatten / bag allenthalben Die

Den Rice recht angubauen/will Mr. Camillo Tarelto in feinem Ricordo d' Agricoltura fol, 106. man foll feine Bau-Relder in vier gleiche Theile abfondern/und imMerken oder Unfangs Des Uprillens/nachdem mans borhero mit einer Egen mit enfernen Bahnen wohl geebnet hat/mit Rleefaamen befaen / und wiederum einacfern; man mags auch wol im Geptember ans bauen, anfiten, und in ber Erden einachern; wann ber Saamen geitig ift/muß man/ was man gur Caat bas ben will/ fein trocten einbringen ; man glaubt/ daß ein Acter/ wo ber Rice nicht gewäffert wird, gwar meniger/ aber beffer und gefunder Futter bringe ; Die hat man in acht genommen / Daf fich Schlangen/ Rattern und

andere gifftige Thier nicht aufhalten an denen Orten/

Conne Darüber fcbeine.

Unregung gefcheben) bag die Burben biefes Rlees die Erden bedunget / und wann fie eingeacfert wird, ben

Grund fett machet. Die Dung/ die man bargu brauchet / muß rool abligen / und in Erden vermandelt fenn/ und bis fan bep Eingang Des Winters gefcheben, von dem balben Detjen wird die Gaat verrichtet/ oder etwas fpater/ nach. dem der Binter Froft nachgelaffen und muß mit eine hölhernen nicht enfernen Egen geegt werden / tvelches Derr de Serren nicht unbillich für einen Aberglauben / und es gleichgultig balt. Der Caamen muß ber fechfte Ebeil weniger als Das Korn fepnials wann man auf ei nem Acter feche Deten Rom gewohnlich fdete / mare ein Deben Diefes Wemachfes fcon genugfam/weil Dies fer Caame gar fleinkornig ift wie der Sirs, man muß ihn dennoch ziemlich die faen, Damit das Unkraut kein Dlat barunter finde, und weil er Unfangs Die Connen fürchtet/ nimmt man Sabern/Gerften und Biden eines jeden fo viel der Ricefaamenift / daß diefer nur ben pierdten Theil mache, und weil die drep erften den lets ten übermachfen / geben ibm jugleich einen Schatten für ber Connen Dig/und wann auch Saber/ Gerften und Bicken geitigen/ werden fie abgefchnitten/und bleibet diefes Kraut allein Derr im Lande weil aber/ fonder-lich die Gerftene offt fcaddich ifte lagt mans nicht zeitig werden fondern es schneidet ab/ und verfütters grun / ebe es fchade.

Un Fublen Orten aber/(mo Die Connenftrablen nicht fo befftig find) ift am beften / man fae bis Straut gans allein / Diefes Beld muß fleiffig gejetten/ und von allem Unfraut gereiniget fenn, weil esfroch jung bamit alles/ mit famt Der Wurgeln/ ben guten linden Grunde/bertilget merbe ; und gleichwie es Die Dung in erfter Jus gend verbrennet/alfo macht auch die 2Bafferung/wann fie zur Umeit gefcbibet / Die Kraut verfaulen/ auffer in gar groffer Dige/mag mans gar fubtil bethauen/ Doch

daß fein Baffer barauf fteben bleibe.

Rein vierfuflig Thier foll jemalen bargu gelaffen werben, indem fo mol Die Babne, ale Die Bertrettung fchade lich ift, alfo muß er mol verjaunet und verfchloffen fenn; Das erfte Jahr muß man es nicht fo offt, als in ben folgenden/ maben/ weil es dajumal fein rechtes 2Bachs. thum noch nicht erreichet bat, bernach aber bas andere !

von munberlicher Erachtigfeit/biges endlich gleichfam

auch fein Alter erreicht und abnimmt

Bum Daben muß man einen fconen bellen Zagermablen / und weil bas Rraut Dict und aufamm gezogen ift mie eine 2Bolle/muß es defto offter umgefehret mer-Denibak es pon der Connen bald burch und burch auss Dorrer Damites über 2. Tage auf femem Grund nicht liegen bleibe/bann es binbert bas 2 Bieberantreiben Der Burben/ alfo tan man es in einem Commer etliche. mal/alkeit/mann man fibet/ Daf es zu bluben beginnet/ abfedfen/ber Mond frebe gleich in feinem Beichen/wie er molle/wann nur gut Wetter borbanden:und ba obne gefebr ein Regen es beneben wurder muß man es boch auf feinem Grunde nicht liegen, fondern an ein anders Drt bringen/und dafelbit abdorren laffen;fie muffen an einen Ort gebracht fenn too es trocfen/dufftig und mol bedectt und bermabret ift.

Bifiveilen/wann Das Wetter Tehrtrockenift/wachs fen fleine fcmarge Burmlein Darinnen/fonderlich von-Der anbern Dath/ mercht man nug/ Dag Diefes Rraut oben anfangeweiß ju merben/ift Das befte Dittel/ Daß man nicht erwarte/bif es blube/fendern es alfobalb abmaber fobald man Diefes Beichens mabruimmetr alfo firbt Diefes Ungeziefer und bat man fich bor ihnen weis ter nichte ju beforchten, auch wird Die Wurten Darauf

fon und frifch wieberum ausfaimen.

Mann man Gaamen Davon haben will / snuß cs der Anfang fenn / bom andern Sabr feiner Befaung/ man fan alle Sabt/ mann es zwenmal abgemabet mor-Den/ Das Drittemal folches bliben/ und Caamen tras gen laffen, boch fan man baffeibe Jahr um eine Daht meniger Davon nehmen/weil Das Rraut und Der Gaas me langere Reit beborffen abzureiffen; es tragt fleine Cobtlein / Darinnen ber Gaame verborgen liegt / ben muß man fruhe im Thau abnehmen/ nicht wann ber Tag anfangt bigig ju werben / wird mit scharffen Scheerlein sacht abgeschnitten / ben Sammen legt man mit samt den Schellein in ein groffes Luch weil er fonft / mann errecht geitig ift / gern ausfallt / legt ibn an Die Gonne/ brifcht ibn/ und windet ibn aus von den Spreuern / wie ander Getrand / bas übrige Durre Rrant wird mit der Genfe abgemabet / gleich ben Der Erden/ Damit Die 2Burten wiederum austrei- auch febr fcones und gefundes Gras bringt.

und folgende grodlffte oder funffgebende Bahr iftes ben moger alfo tragt ernvie gefagt zwolff oder tunffee

ben 3abr.

Dernach muß ertief umachquen / Die alten groben Wurben berausgenommen und von neuen wiederum angebauet merben / boch ift beffer / man nehme einen neuen Grund bargurund brauche Diefen gu andermibes tranbioder will man eine Wiefen Darque machen/darff man den Dlas nur fleiffig maffern / fo machft, an fatt Des Burgundifchen Deues/ em gutes Rlee-Gras

Der Rugger fagter babe es in Sufpanien im Ronia reich Valentia und im Meapolitanischen fo mol auch in Diederland gefeben / fen fdier unferm teutschen Rlee gleich / allein daß es viel langer und groffer, aber doch jarter ift; die Pferd / fagt er / purgiren Davon allges madi tommen nicht von Krafften, und werden bane-

ben feift.

Plinius gebenett auch Diefes Rrauts lib. 18.c. 16.SImilis, fagt er/eft Trifolio, caule tolisque geniculata, quicquid in caule afforeit, folia contrahuntur. 280\$ gute trachtige Saarlander find, Dienen alle, Dif Rraut au bewirthen wie Ders Agostino Gallo in femer ondern giornata dell' agricultura vermelbet ; Das Beld bargu acert man gang flach ohne Burchen/ ge dicer es gefuet wird / je bicfer es machfet / und je mehr Deu giebt es. 2Bird im Reumonden auf bem 2lbend gefdet/Damit es von Der Macht-Reuchtigfeit betbauet , Defto lieber aufe gebe; der Gaame wird gelb. Dan muß es bem Bich nicht ftracts / wanns gemabet ift frifc furgeben/ fonbern/megen feiner allgugroffen Bartigteit/aufe menigfte einen Eag porbero abwelcten laffen.

In scaporum cacumine, fagt Heresbachius, breves filiquala prodeunt, in corniculorum fpeciem intortz, denticulato foris in flexu, & velut exiguos mucrones exerente, in quibus fingulare femen, ferè lunatum continetur lentis magnitudine folliculo cohærens, quod manfum dentibus pili faporem repræfentat, fingulæthecæ, fingulorum feminum funt capa-ces. Bann ich aber Diefe Befchreibung mit bes

Derin de Serres bergleiche / Duncht mich ein febes ein andere abgefonderte 2frt fevn / Daben ich es auch beru-

Im Land ob Der Ennf/fonderlich ju Belfi und bort berum/ betommt man einen guten Rice- Saamen/ Der

#### CAP. XXIL

## Bom Futter des Biehes.

Ato, ale ihn einer gefragtraus welcherlen Birthe | halten muffen; aber ben groffen Birthichafften hat fcafft er gefdwind fich bereichern tonte? Dat Die Antwort gegeben: Si bene palceret, wann er bas Biebemol und fleifig futterte; und gewißlich/ mer fich befleiffet gute und tradblige Biefen jubaben/ Die Einkunfften fcon und trucken einbringt/fich um aus te Bieb : Arten bewirbet / und Derfelben treulich und mol wartet/an bem wird bif Eprichwort (mit Butbun Gibttlichen Ceenens) mie fehlen. Es find gwar ben dem gemeinen Mann wenig andere Cachen, als Seu und Streu Saber-Stroh/ BBaiben-Stroh/ und die gemeine Wande zu finden / bamit fic ihr Diehlein unter. Da man Saber/Einfen/ Gerften und Biden unterein-

man/neben Diefem allen/ Die Erebern von Brau-Saus fer bom gepreften Obft / von ben Weintrauben / vom Brandweinbrennen/von Didhren/ Ruben/ Rrautplets fchen und bergleichen.

Man giebt ihnen breymal bes Lages ihre warmen Luber (wie mane beiffet) ober Betrancte / fo bat man auch von ben Wehagen/ Weinreben und Baumen Das abgeftreiffte ober gewipffelte Laub. Unetichen Orten bauet man Bicken an / fo bem Bieh ein treffiiches Sutter giebt ; wie auch bas fogenannte Rube-Rutter/

ander anbauetzund hernach grun abgemah ett nach und | nach bem Biebe vorgibt. Bie es bann gewiß ist wo man quie Dronung balt, und dem Bieb offt/aber nicht jupicit vorgibte daß 10. Rube wolgemariete inehr und beffer Diuch geben/ale fonften is denen man ihr Futter/ wie fiche gebuhretmicht reichet ; ja/es fund viel jo fleifis ge Wirthinnen/daß fie auch die Milch ihren Ruben uns ter das Erand mijden, nachdem fie borber abgenom. men / und gibt die Erfahrung / Dag die Kuh fold)ce mit ibrer Mild reichlich wiederum bergelten ; was hat man nicht von bem Daft-Bich für Bewinn ? 20ann Die Rieifchacter in den Ctabten ein folches Ort miffen/ wo man Breif mit den Maft. Debfen hat/und fich ford. ner arpffer Art befleiffet, bamerben fie bon Jahr ju Jahr !

genaue Machfrag halten;und mo man fie billia balt/bot man gewiffes Weld von ihnen ; fo gibt auch bas wolges wartete Biebe mehr und fettere Milch/groffere und bef fere Ralber, weldes alles in der Birthichafft fein ges ringer Borgug ift; Das Beflügelwercf leat mebr Gper brutet offter / und bringet Die Jungen leichter unb ge-fdwinder auf, mann fie recht gefuttert find/ welches alles Brannlein find, Daraus allerlen Gewinn einquillet; ich gefchweige hier der Schweine/der Schaaf der Biegen/ Damit ich nicht ben lefergu lang aufhalte/ barqui fonderlich auf den Schafer Dof tein fchlechtes Capi. talgu feben ift/wann man Bottes Geegen und

fleifige Leute baben bat.

CAP. XXIII.

## Bon dem Maner - Bezeuge.

richtungen ergeben, theils nur bas Bieb allein, theils aber auch Die Befdicfung den Acferbaues anftellen muffen/alfo bak fie von ber gemeinen Bauern-Arbeit feinen Unterfchied haben; judem auch etliche groffere etliche aber engere Wirthfchaffien verfeben; alfo bedarff auch einer mehr / ber anber weniger Beuge.

Die Dem gangen Daus / fo wol im Feld / als in Den Barren vorlieben / Die muffen alle Diejenigen loftrumenta und Gegeuge haben/bavon Lib. 7. c. 8 Unregung gerban morben. Die aber allein bas Biebe verwals ten/ muffen erftlich genngfame Copff / Beibling und Gefdirz haben die Dild hinein ju thun/und barinnen aufwerffen gulaffen, item/ Ochediter/ Cchaffer mit Decfen und ohne Decfen/Gieb und Reutet/die Milch fauber durch ju fenben/ Diebr ober Butter-Sagi groffer und fleiner/ faubere fcarffe loffely Den Milde Raum abjunehmen/ Butter- Mannen oder Schaffer, Darins nen fie den Butter ausmachen und gufammen richten. Stem groffe ftarce tupfferne bder iridene Safen/barinnen fie ben Butter auslaffen, groffe und fleine jugehulls te Schaffer ober Tefen / (wie fie in Defterreich genen. net werben) Darein fie das ausgelaffene Schmalt giel-fen / oder Achtel Schaffer / Darein benlauffig zeben Pfund ju geben pflegenmie die Mayer, welche gewiffe 'muffe.

Beweil das Mayer-Bold unterfchiedenen Ber- | Pfund Comally jahrlich von dem Bieh geben muffen folde brauchen.

Lindere nehmen nur groffer ftarce / bide Safen pon Erden, und laffen das Schmals Darinnen aus, fonberhd das/was fie im Saus verbrauchen. 3tem/Babrn-Retten ober Geil und Stricker Das Bieh Damit anzubinden Streu-Sadeln/ Miff-Gabeln/ eine Schnik-Band und Schnik-Meffer mit zweren Handhaden Hackenellein und groß/Bohrer oder Adbinger/Stein-Eifen/ Gagen / Ralen / Pfriemen / allerhand Corten/ groffe und fleine Dagel, allerley Laitern, Ocheib, Erus ben / Tragen / geftochtene Rorbe ju mancherlen (Bebraud/groß und flein/flach und tief/vielformigeDeffer und Ochniger Dammer Schlagel und in Cummar was man im Daus bedarffifoll meiftens gedoppeltimie Columella haben will / porhanden fenn / Damit / mann eines in der Arbeit ju Chanden gehet / man nicht erft muffe ben bem Dachbar folches auf Die Borge nebmen, Dardurch die Arbeit verhinderts Des Deren Dienft perfaumet und offt der Dachbar verunwilliget wird. Furs ander ift nicht genuge alles habene man muß es auch in in folder Ordnung halten/bag man jedes/ im Rall Des Bedorffens / gleich finden tonne / und nicht erft viel Crunden nachfuden/ und Die Beit unmuglich verlieren

## CAP. XXIV. Rom Rind . Biebe.

Ann nun ein Saus Wirth mit guten Stallungen/treuen und erfahrnen Maner-Befind/ und genugfamen Futter wolverschen ift foll er fich auch nach allerhand Bieb von guter Urt umseben barunter das Rind-Biebe megen feines Dugens und Ilns febens/gar billig Die erfte telle hat/wormit Die meiften alte Authores, Die von ber Birthfchafft gefdrieben haben/miteinftimmen. Ja/ daß ben den ubraiten Ros mern verbotten gemefen / ein Gtud Rind , Bich ju folachten/auffer/mas fie ihren bermennten Bottern geopffert haben, wie bas auch zu unfern Zeiten im Ronig. reich Cochiu in Indien der Bebrauch ju Hieronymi Oloris Zeiten gemefen.

Das Alter Des Rind. Diehes ju ertennen/ find etlide Der Mennung/daß fie Die obern und untern porbern Babn fchieben, wie die Pferde; Deride Serres fagt, Daf fie die Bahn mit drepen Jahren abgeben / dafür ib. nen andere machfen/die ihnen/ bif ins Alter verbleiben/ und endlich furs/ungleich und fcmars merben, Charles Eftienne und Jean Libaut in thret Maifon ruftique fagen : Die Rinder ftoffen im erften Jahr Des gebenden Monden Die vordern Bahn ab/barnad) in den nach. ften 6. Monaten die nach ften baben/gu Ende des dritten Jahre froffen fie die letten / bernach je alter ble Rinder tverdenge furger merben bie Babne. Etliche erfennen Die Jahrjahl Des Miters an den Ringeln und Abfühen



der Borneteindem fie um den Spis ber Borner/biffauf ben erften Ring, fur bren Jahr rechnen / bann im britten Sahr fangen fie an Das erite glatte Sorn ju treiben/ und indem es fich erlangert/wird ber Unfang bes eriten Eriebs mit einem Ring bergaunet/und alfo merden bie fe Knotten oder Ring hernach von Bahr ju Bahr ver-mehret/daß allgeit das neulichft-geschobene/das nachfte an des Rindes Grirnen ift/darauf tan man fich unfehle bor perlaffen.

Bon den Farben Des Biehs haben etliche nicht verwerffiche Beichen ihrer Gute/ vermennende/ Daf alles Biebenvas fcmarke tundelrothe und fcmark-braune Sarb bat/ viel beffer und Dauerhafftiger fen / als bas metite/ liecht-rothe / Daus-farbe oder fable / es merbe nicht jo bald franct/es gebe mehr und beffere Milchavie Dann piel im Babn fteben, eine Karbe fen ihnen gluch, feeliger / gedepe viel beffer / und tommen leichter bamit fort, als mit ber andern, baher auch reiche vermoaliche Leute im Brauch haben / ihre Daner-Sofe burchaus mit fcmarken/weiffen/ichedichten/tunctel-cothen ober fcmart-braunen Bieb angufüllen / und nach ihrem Capriccio Die Farb ju ermablen/ Die ihnen angenehm/ und/ihrer Mennung nach/wolbefommlichift; wie aber (aleich ale ben ben Pferben) teine fo gute und woleger achtete Farbe ift / baben nicht etliche bon ber 2frt fcblagen/ und feine fo fcblechte und verachtliche / ba nicht zu Beiten cliche auch Die molgezeichneten weit übertreffen: alfolmuß man nicht allein die bloffe Farbe/fondern auch Die übrige Bufammenftimmung ber bornehmften Blies Der, Die Formlichteit Des Leibes, Die frifche Dunterfeit Der Augen die freudige ober traurige Erzeigung bee Bemuthes mol betrachten/ Die Gute Der Datur / und Die Imo er in Den Muen Das Diehe bermercft/ ju bringen/

Angeigung und Erfanntnis der übel oder toolbeffellten Leibs-Befchaffenheit ju erlernen ; befroegen viel find, Die allein Die Giroffe, qute Befchaffenbett , und frifches Unfeben Des Biebes beobachten / und allerhand Farben / fo diefe Eigenschafften an jich haben / und ihre Mayer-Dofe bringen,und beift ben ihnen,wie Die Birgilianifche Dido faget:

Tros, Tyriusque mihi nullo discrimine agetur, Co ift auch mo allerley Farben find / bas Bieb beffer ju unterfcheiben, einzuzehlen, und wo etwan ein Mangel ober Abgang mare, befto leichter zu erfennen und zu

Das Rind-Rleifch ift in ber Wirthfchafft eines bon Den beften und gewohnlichften/ und ift verwunderlich/ Dag etliche mennen/ Das Rleift vom Rind-Biebe fen viel murber und jarter / mann es por mit Sunden gebest/ oder vorber mit einem Wolff oder Baren angefprengt/und barauf gleich getobtet wird.

Was insgemein Das Rind, Bich betrifft, wird foldes in alte und junger in galte und trachtige in Stier und Dofen unterfdieden / Da bann von jedem fürslich

foll gebandelt merben.

Das Dieb hat eine allgemeine Begierd / Lieb und Unmuth ju ihren Jungen ; und fcbreibet Bonfinius Decade 3. lib. 3 ale Ziska , ber befannte Sufitifche Rriegs Dbriffer / in Defferreich feindlich eingefallen/ und bas land ausgeplundert, aber bermercht habe/bak Die Leute ihr Dieh meiftentheils gwiften ber Dongu in den 2Behrtern und Infuln hielten hat er erliche Rale bergnjunge Coweinlein / Die er in feinem Lager gehabt, und bas Weftad bes Waffers wol gegenüber,

und fie dafelbfte durch feine Leutee groiefen und folagen | Sauffeneweife gesprungen / und hinuber / wo fie dle laffene die haben mit ihrem Bilden und Grungen ver- Jungen geworte geschwemmen und alfo weggetrieben urfactioag das alte Bieb aus den Quen in die Donau | morden find.

# Bon den Buffeln.

Bewol die Buffel in unferm Teutschland nicht ben flacet vom Leib / und fonell von Fiffen; er wird gemein find/ fo werden fie gleichwol bikweise and im Stebal geben bedand ben Fiffen; er wird len burch allerhand Begebnuffen, berein gebracht. Alle in ber neulichen In. 1683. Ehriftlichen bon (SDit gefegneten Entfebung Der Ctadt 2Bien/find/im Burdifchenlager Dafelbft/berfelben eine groffe Unjabl/ fomol Cameel als Buffeln/ befommen / und bin-und wieder in Teutfeland vertheilt und getrieben worden. In Malien und in Der Reapolitanifden Begend wird Derer eine febr groffe Menge auf Den WBayben und in Den Biefen angetroffen. Veteribus,fagt Phil. Camerarius in horis subcisivis part. 1. cap. 25. putatur fuisse ignotum hoc genus animantis, an de bobus feris, an aliunde originem traxerit, alii excutiant. Gie mets ben überaus arimmia / wann man fie erzornet/ und ob fie mol/ mit ihren ungef bidlichegebogenen Bornern/ nicht fonderlich fcaben fonnen/boch vermag ibre groffe Leibes-Starcte alles nieder ju mertfen / .mas ihnen entgegen ftehen/und Widerftand jeigen will;bann/wie man fage / follen fie ben niedergefallten Chieren fo lang und bartnadicht' mit ibrem febweren Drucen, auf Den Leib liegen/bif fle fpubren/daß fein Leben mehr barinnen gu finden fep. 3ch jwar / und meine Befarten/ (faat obgemelbter Camerarius) als mir uns Der Drten befunden baben eineund auderemal nicht geringe Befabr von Diefen gornigen Biffel-Defennuegeftanben/ Da wir uns mit ichneller Fluchteindem wir auf ein altes Bemauer fo uns zum Bidd am Bege war/aufgeftiegen / ihrem Grimm entriffen haben; fie merden von feiner Farbe bober entruftet / ale mann man ihnen etmas rothes jeiget / fie mennen vielleicht/ es fen etwas pon ibrer Wefellen Blut / Das fie alfo zu rachen begeb. ren : weiches auch ju Beiten unfere Farren und Stier anzufeinden pflegen; baber (fagt er feener) als mir bas flache Cantoro bor Diefein Arpinum, Des alten berühmten Redners Ciceronis Batterland/geftanden/ burchs manbern muffen / wo die Biffel Deerdeweije auf ber Bande geben, und in ben dafelbit-befindenden Lacken und Moraften / ibrem Brauch nach / batemund ums mublen/ find mir bon unferm Procacchio ober 2Begmeifer treulich gewarnet und erinnert worden/ Dag dies ienigen / welche etwas rothes an fich / ober gar rothe Rleiber trugen / foldbes alles bedecten und fleiffia berbergen follten/die fonft barauf beforglich-ftebende Wes fabr baburd zu verbaten; fle legen fich alfo ins Waffer / baf man nichts als ben Ropff Davon feben tan; find fcmara-bundler Rarbe / bon furgen und abge-Schabenen Saaren / groß und hoch wie ein Sungaris feber Deferaber groffer von Knochen/doch mager von Rieifch : find aus Der Urt Der wilben Ochfen, haben eis ne breite Stirne/tudifche Mugen/groffe breite Sorner/ fdwarher Farbe, Die fich binter fich/ meiftentbeile über Die Ohren frummen ; Der Sals ift des Leibes Proportion nach, etwas bunne und niedermarts gebogen ; Die Stirn ift voll raucher und harter Saar; ift allenthal

Baums / ein Ring von Eifen ober Rupffer burch Die Dafen gelegt / und mit einem baran gebundenen Strict gelettet und geführet; es wird auch bas Beld mit ihnen gepfluget, und muffen, in den 20agen einge fpanut/ groffe laft jieben / am Bieben groffer fchmeren Quillag / brouchen is alle Sraffien / und laffen fich offt / im erften Unitrecten/ gar auf Die Knpe; wann fier im Born / jemand verfolgen / fo lauffen fie gerad und fibnell fort / und tommen im Lauffnicht aufgehalten werden / manemerffeihnen bann ein Qud ober einen Mantel über Die Rlugen / Dag fie nichts feben fonnen ; mas fie etteichen tonnen / wird von ihrem Ropff bon ben Dornern Suffen und Klauen übel tractiret ; wann fie von Born erhitet find / und etwan ein 2Baffer erreichen / merffen fie fich gant binein / bag nur bas Maul und die Mafiocher beraus geben ; fo man fie gar ju ftard übetladet / legen fie ich auf Die Erben / und find mit feinen Schlagen eber aufzufteben zu bewegen/ bif man ihnen die ju fchwere Labung miederum betringere; ihr Fleifch ift meiancholifd und feines guten Gefchmads / Doch werden fieju Rom und Rapoli in Den Rleifch-Banden feil gehabt / rund vom gemeinen Bold getaufft und gegeffen : In Ungarn / um Griedifd 2Beifenburg / und bortherum / werdenfie auch eingefpannt/ ober belaben/ mie Die Maulthier/ift aber in Der Sommer-Dit gefahrlich weit fie mo das nache fte 2Gaffer furtommet/ fich hinemmerffen / und micht eber/als bif fie fich gnug erfühlt/wieder heraus zuibrin-gen find. Die Buffel-Ruhe hat ihre Jungen lieb/und fauaet fein fremdes Kalbials allein ihreigenes; Gefnerus fagt/fie geben jedergeit Dildomie eine andere Rub/ baraus merben foftliche runde Rafe gemacht, Die groat etwas jaher boch überaus feift find, fo man ibn ju bunnen Schnittlein fchneibet / im ein Dfannlein ober irden Befdire leget/und auf eine Glut fellet, fo gerfchmelget Die Reiften alfor Daffie ob Dem Rafe fcmebet/wie ans Dere Rub Butter, gelb und molgefdmach, und ift der Rafe / alfo warm mit Brod ju effen / eine gute und fcmachaffte Speife : Gelnerus fagt/ ein Buffel sies he wol fo fdwer und fo viel ale fonft zwen Pferdezier ben mogen; aus ben Rlauen und Sornern ber Buffel werben Ring gemacht, fo fur ben Rrampff Dienen follen ; und fcreibet Der: Colorus, wann einem ein folder Ring am Binger bon freben Studen geripringe/ Daß es eines groffen Unghicks Borbot fen Es fagte mir (fagt er) ein guter ehrlicher marbaffter Mann, ber pie len guten Ceuten befandt ift/ Dag einem reichen Rauffe mann ju Lubect ein folder Ring am Finger gerfprunaen fen / und mare er auf ben anbern 2lbend hernach/ auf der Baffen erfto ben worden; Johann Deroid fagt ben Gefnero, er habe offtere in Calabria gefeben, baß Die Bauren Dafelbit Morgens frube/ ben Aufgana ber Connen/ Die Buffel in den Pflug fpannen/ und mann

fie nun alfo achtoder neun Stunden arbeiten / und fie , gu/und laffen fich unangetrieben einfpannen ; item das to wol der Rube als des Butters bedorfftig find / fich felbft beschreibt er/ was fie jaberlich in der Raffnacht gu nicht weiter weber mit Lieb noch Gewalt auftreiben laf. Iden für ein Spielmir den Buffen und Anfagen, so ich fen die man sie gestütert und ausgespannt/ dann le-gen sie sich ins Wasterund sommen nicht bezaus die es weiter führ ins Wasterund kommen nicht bezaus die es wieder führ word alsdam gehen sie wieder den Pflug

#### CAP XXVI.

## Bon andern wilden Ochsen auch Meer-Rindern.

a Dobl bie Bifont ale Die Auer Debfen find ! Dunckelfchwarter Barbe/ Die Wifent ober Bi-fontes aber find fceuglicher / haben Dahne und Daar als ein Pferd, find vor Zeiten fo mol als die Zuer Doffen in Teutschland in den groffen Bufter nepen bes Schwarmulbes gefeben morben/ ibo aber werden fie nirgends als in Littauen / und andern Scptentrionalifchen ganbern gefangen. Der Bifont und andere Balb. Debfen find fo Leut-fcheube / und Denfcen-fluchtig Daß glaublich ift fo fcon ju Julii Cafaris terris afpera cœlo, triftis cultu, afpeduque fylvis horrida ac paludibus fæda, gemefent baher folche mils he Thier mol mogen ibren Aufenthalt ba gebabt baben/ fie boch zu folgenden Zeiten/ale Teutschland ein beffere Anfeben / durch die Rachkommen/erlangt/ und durch Menfchen beffer ift bewohnet und angebauet worden, gar leicht gefchehen tonen/ bag bergleichen Leut-fchuchterne wilde ungegaumte Beftien/ ihrer Gegenwart gu entflieben / fich auch haben in Die meniger beroohnte Mitternachtifche Lander/ Littquen/ Samogithium, Mozaviam und bergleichen geburgige Ort abgezogen und perlauffen.

Die Quet . Dofen find unfern gemeinen Stieren gant abnlich auffer baf fie foiche an ber Groffe Gtat. che und Gefchmindiateit weit übertreffen ; amifchen ben Sornern mogen ihm green grofe Menfchen geruhig fisen / mann er tobt ift, bann auf Den lebendigen barff fich niemand magen ; fie find viel fettet und Dicfer / als Die Buffel baben fcmarke, Dicte und turge Sorner; bas wilde Biebe tan auf teine Beifer man mach es aud) wie man woller jahm gemacht werden; aus bem horn wird ein Erinchgefchirz gemacht; ihr Bleifch ift jarter und beffer, als bas von ben Buffein ; Die Saut, fonberlich am Ructen, auch viel bicfer und ftarcfer. Man tan ihnen / wegen ihrer Starce und Gefchwin-Digleit/ nicht beptommen / auffer bag man groffe tieffe Gruben an den Orten / mo fie mobnen/jurichtet / und fie entweder mit Deu oder Gras / fo man ihnen abert / hinlocket / oder aber fie mit Beuer und Bewalt binein jagt / und alfo barinnen mit Pfeilen oder Rugeln todt Chieffet, und hernach beraus giebet ; fie baben eine barteund fcarffe Bungen / faft wie ein epferne Beile/ freffen alles und jedes / mas anders Mind-Rieb zu effen pfleget; es bat ber Auer-Dos einen fo ftarcen Sals / Ropffund Genicte/ bag er mit feinen Sornern / tefte romero, Rog und Mann jugleich in die Sohe merf.

Brifden dem Bifont und Quer-Ochfen ift allein dies fer Unterfcbeid / Daß biefe gant glatt find / unfern gemeinen Ochfen gleich / Die Bifont aber einen jottichten Sals mie ein Dferbe-Dabne haben.

In Schotten/als Geinerus berichtet/gibt es fchnes weiffe und wilde Rinder / Die am Ropff und Dais lange Daar haben wie tie lowen / Die überaus wild und und ungetrumm find, flieben nicht allein alle Denfchen, fondern auch alles Das, mas nur ein Menfch anrubret : etliche Sage lang, wann fie durch Lift gefangen find / merben fie eber fterben, als freffen, ober fich im gering. iten jabmen laffen.

D. Joh. Helbigius, Der Bern Staaten von Sole land bestellter Medicus in Deu-Batavial Des Oriene talifchen Indien / in Miscellancis Curiofis Anni noni & decimi, oblervat. 194. folio 455. fcbreibet / baß in Ethiopien Baffer Rind ober Deer Rube gefunden werben, die unferm Rindviehe nicht gar ungleich find, ihre getigfeit und Speck aber / find unferm Schwei-nen Spick gang abnuch/ und überaus fcmachafftig ju effen/beren werden etliche ju diefem Schrauch/burch Die Impobner gefchoffen / und weil fie ben Mea/ Das burch fie aus dem Dieer auf die Beide ju geben pfle-gen / wiederum binein eigentlich jurucf fich begeben / werben ihnen tieffe Bocher und Gruben auf Demfelben gemacht / und folde berbedt / barein fie unborfichtig fallen/ und alfo jur Beute merben muffen.

Das erft Anno 1684. ju Conbengebructte Englifche Buch beffen Litul / Bucaniers of America, ober von ben Englifchen und Frankofichen Meer-Raubern in America bezeugt, daß in Weft-Indien/ an dem Fluß Chagre, am Meer ben Boca del Toro, und Boca del Langer, am Meer ber boel of 1 der, und boes det Dragon, wo et groffe Lieffen und grachfe Letter bat es auch dafelbst Meer-Ainder gibte fo von den Spaniern Moneculines genannt werden et die wie den Jaupe der Vassen und der Adhenenten Aufe gang abnilich sind ist dan folden Grafreichen Platen wei-Den an fatt ber Ohren aber haben fie mur gren fleine Bochlein / taum baf ein Mann feinen fleinen Ringer mochte binein fecten ; nabend an dem Sals, haben fie groo Flugel (oder vielmehr Floffen) unter welchen fie men Couter bepfamen baben/mie die Rrauen . Brufte/ fe guchten und generiren ihre Jungen wie bas Rinds Diebe zu lande:und ift Der Stier auch faft unfern land. Stieren abnlich / Doch haben fie nur einmabl Junge ; fie haben ein febr fdarffes Webor, alfo daß die Rifcher, in bem Bang/ fich gant bon allem Reden und Geraus fche enthalten/ muffen fich auch nur mit Stangen fortfchieben / dorffen auch feine gemeine Ruder gebrau-den/ und muffen allein burch Beiden einander deuten/ fie ichiefen nach diefen Rube mit zwiehadichten Coba. belinen : Dan findet etliche Diefer Geerfuhe, Die groans jig und vier und grangig Buf in die lange erreichen; ihr Bleifch ift überaus gut ju effen/ ber Farbe nach mie unfer Rindfleifch/am Gefcmack aber ben Comeinen-Bleich/bat viel Seiften uft Schmeer meldes Die Piraren

fdmck

fatt bes Dele ju gebrauchen.

Die febrummende Rube nennen / Die fommt biliweilen werden.

fcmelben / und in irrben Copffen aufbehalten/ es anj aufe land / miberfest fich mit ihren Sornern bengab men Ruben/wann fie aber eine Zeitlang aus Dem 2Baf Johann Reuhof in feiner Befchreibung Des Reichs fer bieiben, verlieren Die Sorner ihre Sartigfeit / und Eing fol. 319. fcbreibet alfo/ im Blug Chaofing ift ein werden weich und gelb/baber fie fich gezwungen wieder gehörnichtes Thier angutreffen, welches Die Ginefer in den Rlug begeben / Darinn die Sorner wieder bart

## CAP XXVII. Von den Bug Debfen.

3e Minder fo jum Bichen ausgefondert find / muffen nothwendig verfchnitten fenn/ weil die Stier/wegen ihrer wilden Grimmigfeit/nicht ohne Befahr ju brauchen / und je beffer man fie futtert und je meniger man fie braucht /je meniger laffen fie fich swingen / je unleidlicher und widerfremftiger merben fie. Bum Bug aber muffen fie, von erffer Jugend auf, mol abgerichtet und angebracht merden/ Die muß man Anfange mit Liebtofen und guten Worten jahm machen / Dag fie der Stimm/ Streichung und Angreiffung der Sand gewohnen / und mit offt gegebenem Gals oder Wein und Brod , ihren Warter beginnen lieb ju geromnen und ju folgen; man fan fie offt queinem alten wohl-gewohnten Ochfen anjochen/binund wieber, über Brucken / por die Schmidten und Dublen führen, damit fie die Forcht und icheuhe 2Beife perlieren/ hernach fan mans an ein groffes / boch nicht allsufdweres Blochboth anbinden/ und alfo taalich eis ne Stunde folches gieben laffen/ fo bann gar an einen labren 2Bagen alleit in Gefellichafft bes alten Oche fens, und folden 2Bagen envas, boch nicht zu viel, belaben : leglich an einen Pfluganfpannen, und in einen murben / guten Selde ein wenig pflugen/ und alfo ber Arbeit gewohnen laffen /fo wird er leichtlich/ gleich fam als ein Schulet/ feinem Befpan nachfolgen/ und eber bandiger merben / ba ibn ber Alte / theile mit Enft / theils mit Gewalt/ mit fich fubren und fchleppen wird / bis er endlich bes Dings gewohne; und die ift ber leichtefte Begy ein junges Chier in ben Behorfam gu

Co balb fie nun alfo willig find / mag man ales Dann pon gleicher Groffe/ Ctarcfe und Alter Die Ochfen jufammen paaren / weil ein fcmacher neben einem ftarcten ein groffer neben einem fleinen und ein junger neben einem alten in die Sarre nicht mol befteben/ hingegen gleich und gleich beste bequemlicher fortformmen fan ; ba man fie aber / aus Mangel alter gewohnter Ochsen/allein abrichten muß/muß man sansti muthig und gelind / mehr mit Borten und Drauen / als mit groben Schlagen und Stoffen/ mit ihnen um geben / weil fie / burch Grobbeit / ebe arger als froms mer gemacht, Die Bebult fo mandesmal gar verliren, baf man fie bart und ubel, ober mol gar nie, brauchen

Mann fie bisweilen aus Schaldheit / indem fie nicht fortwollen / fich gar niederlegen / und nicht auf-jubringen find / fo verfucht es ber Barter gwar erftlich mit mittelmaffigen Streichen/ mare er aber fo ftets tig / baf er nicht aufwollt/ fo plaget er fich weiter nicht mit Schlagen und Poltern / fondern bindet ihm nur alebald alle vier Guffemit Stricken alfo feft / daß er nicht auffteben moge/ fpannet aber feinen Befellen /

der nicht ungehorfam gemefen bon ibm gus und nach Dem Diefer eine Giund ober sipo alfo gelegen und bungerig und durftig morden/ fo gibt er feinem Mitgefpan/ nicht weit bavon / Dag er alles feben/ aber nicht erreis chen Ponne/ Futter, und trancfet den andern moly Die fem aber gibt er nichts/ lafft ibn auch alfo lang genug gebunden bleiben, bif er mol ausgezornet bat, fo mirb et beffen lang eingebencf bleiben / und ein antersmal nicht leichtlich fich alfo feten und nieberlegen.

Dor funff Jahren, ba fie erft recht ju ihren Rrafften fommen/ muß man der Jungen Bug - Dchfen gar fehr fconen / und ja nicht übertreiben/ Daber fan man fie gwifchen diefer Beit nur in leichte murbegeiber einfpannen/ und Unfange nur einen halben Lag arbeiten/ ober boch gar zeitlich Feperabend machen laffen / fonderlich mann bofes gar ju faltes ju naffes ju mindiges oder auch ju bigiges Gewitter ift oder wann man fonft met-cher daß fie anfangen mube und verdroffen ju werden; alfo muffen fiet burch maffiges Ainfrengen / jedergeit luftig und wollig bleiben. Ber gar ungeftummer Witterung wann Ing ober Kalt übermaffigift / muß man Des Bug-Biebes fo viel moglich verfchonen; fonderlich mann febr tieffer Ochnee ligt, ober Die Straffen alatt und folupfferig find / ba fie bald einen Coendelbre chen, ober fich felbft einen Ochaben jufugen tonnen.

3m Commer follen fie vor Tages / und Abends/allein im Belbe fepn/ und/ Die fcbroullige Beit über / in ib. rem lufftigen Stall fteben bleiben ; im Winter foll ihr Biel fenn ber Connen Aufgang / bis ju ihrem Untergang im Frühling und Derbiftvon acht Morgenfe die gang im Frühling und Derbiftvon acht Morgenfe die feche Albends; frühe vier Stund die auf wolff / von daran mögen sie auferu mit Jutet und Getrance ver sehr sprun die gegen sword voller die der bet 1 und als dann ihr Lag-Arbeit wieder die auf sechs Uhr verrich ten / und hernach Seperabeud machen / alfo wird Die Beitrecht angemendet / Die Arbeit mol perrichtet / und Das Bieb fo mol als die Leute nicht übertrieben. Bann man bom jungen Diebe z. Paar bat/tanman bas eine Daar Bor und Das andere Rachmittag jur Arbeit nebmen.

Die Joch werden unterfchiedlich gemacht / theils hangens ihnen an ben Salstheils binden ihnen foldes an Die Dorner, und weil fie ihre grofte Starce Dafelbft baben i wird die lehte Beife in Ofterreich am meiften gebrauchet ;und dig ift fonderlich am beften / mann es ungleiche Wege/ Berg und Thal gibt/ benn die Bals-Joche brucken fie Berg - auf febr an ben Sals, und Thal ab/ rutfchen fie binfur, und bleiben nicht fo ftat liegen, mogen auch ben 2Bagen nicht fo leicht aufhal-

Der Dofen-Rnecht foll den Dofen / wann fie an Der Arbeit gemefen/alle Abend Die Rlauen mol quefaus bern und remigen / bag nicht etwan ein Steinlein ober bern auch / baf die Filegen ihnen nicht alfo beplommen Dorn fich einflechte, und Dafelbft verlebe, auch an an-Dern Orten / mo fie bas Joch gedructt / ober die Bres men und horniffen mochten gebiffen und gestochen ba-ben; er foll fo mol ben Schemdel als ben gangen Leib mit einem guten Strohtiegel gegen ben Paaren mol abreiben / und aife ruben laffen.

3br Stall muß entweber mit Steinen gepflaftert/ oder mit farcen laben etwas abmarts gebrucknet fenn / Damit alle Feuchtigteil abfliffen / und fie brocten fteben mogen. Die Gtande muffen fo weit voneinan-Der abgejondert fepn / Damit einer den andern / mo fie

ftoffig maren ausweichen fonnte.

Ein guter Uche foll eine feine groffe Bruft baben er foll von ftarcfen/tvolgefesten/ture leglichten Co encie nig Bein in den Mund fprügen und nicht eber ju trefe len , ftarct vierfd rotig, voller Genn 2lbern, fcmarte, unten dicflichte / und oben abnehmend-jugefpiste nicht alltufrum und ungleich-gebogener fondern gleich einem Bogen fein eben ausgetheilte Sorner haben, und im ubrigen fenn / wie Die Stiers , Beffreibung bernach folgen wird / auffer / baf er nicht fo tuchifche feurige

Mugen babe.

Dencfwurdig ift / mas ber Author ber neueften Befdreibung bes Gronlandes fetet / bag / mann man ein groffes Brod aus dem Ofen nehme / baffeibe in groep Ebeil fc neibe und ein Sorn bargwifchen lege. fo mer-De es meich / melche Runit / fant er ferner / auch Die Biebe-Diebe miffen / Die jum offrern im Geburge Das Diebe fteblen, und burch Diefes Mittel Die Dorner anbers breben / aufdaß Die Ginenthums- Berren / ibr geftoblen Bieb auf ben Marcten fuchende / nicht tennen mogen ; und alfo moge man bas Einborn, und alle an-Dere Sorn weich machen.

In Italien (wie Bert Agoffinn Gallo bezeuget) werden die Ochfen / von ettichen guten und fleiffigen Sauswirthen, mit leinwath befleidet / nicht allein megen des Regens und der Raite fich ju bewahren / fonund fie befchabigen mogen.

Der Debfenennecht joll im Ctall allieit ben ihnen fiegen / Damit / mann jich einer los machete / und Den andern flief / er alfovald gegenmartig fen / ein und bas andere Ungluck ju verhuten / und auf Das Liedit / fo er ftete in Laternen ben fich haben foue / fleifig Lichtung

Bor allen foll fich der Ochfen-Knecht buten , fie nie, ohne groffe Urfa.r / ubel mit Ochlagen und Croffen ju balten, threr mit Cirigiung und Abreibung mol ju pfles gen / Den Comeif ( wie es Den Galio für gar mit uch bait ) offt mit lauein Baffer ju mafchen mann be pon ber Arbeit ermudet nach Saufe fommen ihnen ein wes

fen geben / bif fie mol verfchwist baben.

Dif mußich auch / pon ben Bug Do fen noch biere ju anfugen. In India/fonderlich/ mo man pon Gurate ta auf Goa reifet werden die Reifenden und Kaufleu te / (wie in Eurden und Berfien / durch Cameel / Efel und Pferde ) also durch abgerichtete Ochsen fortage bradte beren fie theils in Rarren ober vieredichte 2Bde gen fpannen ; theile aber reuten / Doch bat man fich im Reuten porguteben / baf bie Ochfen nicht lange forner baben; bann mann fie von den Sigen geftochen werben merffen fie bic Ropffuber fich, und befchabigen als fo leichtlich ben Reuter; Diefe Ochfen fan man brauchen wie die Dferbe, haben, an ftatt bes Zaums , nur einen Strict burche Daul oder burch bie Ditte ber Dafen. loder Diefe werden in fteinichten und unebnen 2Begen mit Sufeifen befchlagen / wie die Pferde / aber nicht mo es eben ift , ba bat man auch fleine bebectte Carole fen/bon gren folden Dofen gezogen/ barinn eine ober amo Derfonen jigen tonnen.

## CAP. XXVIII.

## Pie sie au warten.

einen treffichen Bortbeil / barburd man alles Dieit paar Geld erlanget / fonderlich mo fie groß/ und mol gemartet merden / bann alfo fonnen fie nicht allein etliche Jahr nacheinander ihre geld . Arbeit mol berrichten/ fondern fie bietben allteit ben autenleib/und konnen bernach befto eber auf Die Daft gebracht / und

alfo theuer perfaufft merben.

Ein Debfen-Knecht bat fich zu befleiffen / baf er fie Des Lages mit gutem Futter / und Des Dachts mit faus berer trocfener Etreu verfche ; alle Morgen muß er fie reinlich ftrigeln/und bifmeilen mag er ihnen Die Bungen mit Bein, und im Commer (mie Berede Seires will) mag man ihnen alle 8. ober i4. Lage eine ober amo Sand voll Galb auf ihr Butter ftreuen; im IIIn. ter aber nicht : indem fie von dem Gals durftig mer-Den / Das eiefalte Paffer begieriger einfehlucken / und leichtlich ein Reiffen oder QBinde Davon befommen.

3hr Butter ift vornehmlich greverlen grun und burz/ Damit man fie 'nach Unterfcbied ber Betten/fpeifet/und perforget / und je langfamer man bon einem zu dem an-

Be Ochfen gebent ben groffen Wirthfchafften / | bern abweichen Ean / je beffer ift es /wonn man fo wol im Fruhling, als im Derbit eritlich eines mit dem anbern nach und nach bermifchet, und immerbar im Ausmarte bes burren / und gegen ben Winter tes grunen meniger gibe / bif fie endlich gar babon entrebnet merben / und wieder allein ben einem verbieiben. Bor allen foll man im Bribling mit bem gerten jungen Gras fie nicht übereilen / weil fie gerne ben Durchfall , unt menige Krafft Dapon zu gewarten / bif es anfangt frafftis ger ju merben : unterbeffen fan men fie fo lang er fenn mag / ben burren Butter unterhalten / auch Dererimes gen / wie Derr de beires fagt / baf fie in einem Cag mebroras alfo frifc aufeffen als fie forft in fed e ? as gen effen fonten / wann mans batte ju beum achen fonnen/ Daber foll man bas Gras / bif ju Quegang Des Mayen fpahren , alfo wird die Belt-Arbeit um felbige Beit am allergelegneften verbracht / meil dor Gelb/mes gen ber fruchthoren Thau, jest am gefdicheften ift um. gerühret zu merben umd meil bas Gras zu Unfang bes Sahre gefpahrt wird fo gibt es hernach beffo geffinder beffer und frofftigere Seurfo ben ganter or. ruber

II. That.

em

ein nicht geringer Bortheil ift, indem foldes im Rad. ! winter und erften Frubling Dem Bieb zu Dauben gereis det / auch bas Breb mit bem Deu alleit merriger per-Derbt wird als mit Der grunen Rutterung, es fen gleich

ju melder Beit es molle.

3m Commer und Berbit, werben die Ochfen Die meute Zeit , mann fie nicht arbeiten / auf ber Weide erhalten / unter Dem Etrob / Damit man Die Ochfen auch jum Theil futtert / und gefchnitten unter ander Demenge gibt / fest Der de Serres Diefe Depnung/ eriftich bas Strob von Dirfchen/barnach bom Sabern/ Maiten Beriten/Rocten und Dunctel: Weritenftrob ift iwat fomachaffig/aber von gernaer Nahrung/ fonderich roum es dür ff; Das Dünckelftroh ift fast ju hart dorum ifts am besten zu Errenen/ und in die Dung; Bäigenstroh fil kittiger als das Rocken aber meiftentbeile ift der Boden/ wo 28digen macht/ nicht fo (Bragreich als Derjenige / too Rorn modifet / Smeife fels obne zu erftatten / mas bem Rockenftrob abgebet/ Da bingegen bas 2Battenftrob fo mol futtert / bak man des Grafes oder Stees Daben nicht fonderlich bebarff.

Co tan man auch den Ochfen fürgeben das geftreiffie Laub von Ulmen / Refchen / Birchen / Eps eben fo wool als der Menfch / durch Weranderung der gemaftet sperden.

Speifen / fich erlufliget / fonderlich Dienet Dig feine ben Dofen fait fo gut / ale ber Sabern. 3m Guts tern ift feine Daf furgufdreiben / weil fie ungleicher Datur find / und etliche mehr / etliche tveniger effen / in einer Stund werden fie genng abgefattiget/ bernach legen fic fich auf die Ruffe nieber nicht gu fcblaffen / fondern Die Queife zu wiedertauen / miemol fie auch foldes febend / und wol gar an ber Arbeit verrichten.

2Bam man mit bem Rutter fem rathfam umgehet/ ihnen offt und wenig gibt / fo gedevet es ihnen beffet / freffen alles fauber auf, und verwuften nichts, ba fonft, wann man ihnen auf einmal gar zu viel vorgibt / fie überbruffig merben / und mas fie nicht mogen / unter Die Rrippen fallen laffen / und mit Ruffen jertretten. Und dif mag man infonderheit umerfcheiben / wann fie ftarct arbeiten muffen / bag man ihnen auch mehr und frafftigers Rutter gibt/ba fan man ihnen Saberfdrot/ Rienen und Erebern mit bevmengen/wie auch mol bon ausgereutertem Rorn ober Gerften / gant aber muß manibnen weder eines noch bas andere geben / treil fie leidelich wann fie Waffer barauf trinden/verfangen/ und wol gar umfteben. Daber geboret ein fonderbarer Rleif Darau/Damit fie ben outem Leibe bleiben/und barf chen / Reibern-und Albern-Baumen / weil das Diebe man funfftig befto weniger Dibe ober Beit / wann fic

## CAP. XXIX. Won denen Maft Odifen.

Er die Defen auf die Daft beingen will / ber in die groffe Kalte fparen/indem fie in der groffen ficenfie seben Rabr gebraucht jur 2lrbeit/bas mare bas brens jebende Jahr ihres Alters / fo mare Die rechte Beit / Re aufzuftellen.

Bert de Serres will fie follen micht alter ale molife idbrig fenn / und welche Dofen bargu verordnet mer-Den foll man ju End des Man-Monats bon aller Arbeit befreven/und fier den ganten Commer burch/ mit autem Gras und Rrautern futtern und alfo muffig fteben/ und zu feiner Arben water einfpannen laffen / weil

barburch Die Fettigfeit verhindert ivird.

Man fell fie vor Cags auf das Gras / weil es noch poll Thaues ift führen, damit fie folden mit famt ber Beibe/ genieffen/ da mag man fie laffen bet Dic Conne anfangt beiffer juftemen/alebann bringt mans in ben Chatten bif die Dig vorben /fo treibt man fie wieder auf die Beide jund lafit fie freffen bif auf Die Dacht/ Da man fie wieder in ihren Stall bringt ; mid Damit fie befto begieriger freffen / gibt man ihnen Des Zages im Commer brep-oder viermal ju trincfen, bargu merben fie befto leichter angereist/ Da ihnen mochentlich Gals gegeben wird.

Wann fie alfo / ben Commer-über / gepflegt find/ merben fie/ gu Ende des Geptembris / fo feit/daß man fie entmeder felbft fchlachten / ober ben Bleifchhackern perfauffen fan. Co tonnen fie aud/im 2Binter/in Den Ctallen/mit gutem burrem Den/ Schrott/ Debl-Erancten / gelben Ruben / und bergleichen gefuttert fenn / boch gefchi tt foldes mit mehrern Untoften/Bemubung und Mufficht. Und foll man fordes nicht gar Lecten mobil bleiben laffen.

nuß nicht warten / biß sie ger zu hobes Alter ann Frost-Zeit ungerne zunehmen es seven dann die erreichen eitliche find der Mannmann der erreichen/etliche find der Mennung/wann man Ctallungen absonderlich marm und wohl vermacht/ aifo git am beiten / im Ceptember folche aufzuftellen/ fo fan man gu ben Bevertagen ober noch che feifcon wegbringen.

Will man fie nun alfo futteen /muß man ihnen offt/ aber allegent menig fürgeben die Opeifen bermechelen/ Die Krippen mobl reinigen / Damit fie feinen Ecfel befommen / und ben Buit allezeit behalten; folche ju bers mehren / wird ihnen die Bungen offt mit Wein und Gals gemaften und gerieben / aufs meniafte in acht oder geben Sagen emmal; man gibt ihnen auch (wie por gedacht) Galb Davon fie lieber und mehr trinden/ und Daber auch mehr und begieriger effen; ben falter Beit aber muß ihr Betranche laulicht fenn mit Debl und Steven vermengt/ und mobi umgerührt.

Werhuten muß man / (nach Derin de Berres Deps ming) daß fich bas Mafriche nicht ableden fan / weil ihnen folches Die Rettigteit vergehrt Das auch Die Rleifche bacter wol wiffen, und um ein foldes Biche, wo fie an Den Dagren fpubren , bak es fich lecte / meinger geben/ und beweifens auch / mann fie ein foldes Bieh gefchlachtet haben / bag allegeit bie Saut an bemfelbigen Ort / wo es fich gewohnlich abgelect hat / viel bunner und fubriler ift / ale an beren ubrigen Saut / die fie mit ber Zungen nicht erreichen konnen. Dif Lecken aber fan man mit ibrem cigenen Muit verbindern / und abe ftellen/wann man fie an allen Orten / Die fie berühren und ablecten mogen / damit reibet / fo werden fie bas

Deben

Reben bem Deu/ geben ibnen etliche geroiffe Rugeln/ Diefie von Rorn-Daber - und Geriten . Debl mit laulichtem Baffer abenetten/ und Sals Darunter mifchen/ andere geben ihnen rothe ober abgebrannte Dibbren und Ruben / Bobnen und Lupinen gefchrotten: von Strob / meil es teine Reiften macht / foll man ibnen ju Beit nichte farlegen ; Aber wol Wicken mit famt bem Strob , fo ein gefundes und frafftiges gutter ift. 

(wie allbereit oben vermelbet morben) gefüttert / Die Epchen gefdrotten find ihnen barum ungefund / metl fie pflegen fchabigt davon zu werden / und wo man Erebern vom Wein oder Bierbranen hat / die man ibnen alfo feucht fürgibt / Da baben fie ben ihrem Ef fen jugleich auch einen Erundt, und merben fchan und Hard bavon.

D. Weber in feinen curisfen Difcurfen fagt / baf

### CAP. XXX.

## Ron den Stier.

nen Stier ift ben einer Birthichafft nicht wenig gelegen/ ob wol feine Wejtalt mit ben Kuben etwas übereinfimen follmelden Virgilius alfo abmablet:

---- Cui turpe caput plurima cervix, Et crurum tenus à mento palearla pendent, Tum longo nullus Lateri modus omnia magna: Pes etiam, & camuris hirte fub cornibus aures,

Co muß bod an einem Stier alles beffer bepfammen gefester / freudiger und ftarcer fepn / frifche / feurige/ bin und her rollende fcomarge Mugen, eine breite rung. lichte/und getraufte Stirne/ein turter Dicer Sals/langer abhangender Goder / weite / inwendig rothe praufende Dasiocher / Die Bruft voller Glachfen und Cenn-Albern ber Bauch etwas aufgezogen / ftarcte Cebencfel / gerade groffnodicte Ruie / mit furken gufamm gefehten Regeln / fcbroarge Stauen / rauhe/ breite/jote tichte Obren / fcmarte / nicht alljugroffe / aber bicte/ nach und nach von ber Dicten auf Die Danne / bigges gen ben Opigen abmeidende und flarde Sorner / Die nicht pormarts / fonbern quemarts gewandt find. Palladius mill / fie folle obne andere Strumme und Knorreneauf balbe Monden- Beife geloven feon ; einen turben gedruckten breiten Ropff und Gofchen/mit fcmarhen Leffnen / ber Ructen foll fcblecht und eben / nicht eingebogen / bas Saar am gangen Leib bart/ turb / an ber Farb fchmart oder braunrothlich fenn. Serret. Der Schweiff foll lang / bict / und am aufferften Enbe mit barichten Quaften verfeben fepn ; es foll fepn eine breite Bruft / Schultern und Creus; er foll fanfftmas thig / nicht milb / gefreffig und begierig fenn ; bas Gefcbrott foll flein / und ber Beutel fein ausgezogen und nicht abhängicht fenn

Stliche brauchen Die Stier jum Opringen gar jung

Deinem foonen und von guter Art entfproffe. | De er ben Ruben gar ju fower / fo aber billich andere verwerffen / und bermepnen / bon einem folden Bieb noch unvolltommenen Alters und noch nicht pollia bee feftigter Rrafften / tonne auch teine gute und molgears beitete Bucht erfolgen / und werben folde Raiber meis ftentheis fcmach und tlein / tan auch aus einer folden untettigen Eraibt nimmermebr etmas gutes und rechte fcaffenes erwachfen ; Alfo auch Columetta erforderte ber Farr oder Grier foll mittelmaffiges Alters fenn: ine gleichen auch Palladius ; Daber eben Die Miten recht gewolt baben / Der Stier fep nicht gut / er babe benn fein vierdtes Jahr erreicht/und man moge ihn alfo acht Jahr nad einander brauchen. Die neuen aber ( mie auch Deri de Berres) fifteriben: Man foll einen Stier jufaffen de Berres) for ibe andere Jahr bollfommen erfullt habe be britten Jahr fund babe / und ihn alfor big ju Ende bes britten Jahr f. und feines Dienftes uber eine Jahrs Brift / ober achtichen Monaten gebrauchen / bernach aber fchneiben laffen/ weil es die Erfahrung gibt, wann die Stier alt werben, fie fo ungeftumm / bofbafftig und untreu fich erzeigen/ Das man mit ihnen nicht austommen fan / und bernach weder jum Schneiden noch jum Bulaffen taugen. Doch wie Die Alten in einem/ alfo buncht mich Die Reus en in bem andern ju viel thun ; mann man einen Stier im britten Sabr anfanat zum erften aufzuftellen / und ibn bren Tabr gebraucht, fo fallen/ber Erfahrung nach Die iconeiten und groffeften Ralber pon ibm / und ebe er bas fet fte Sahr noch bollig erreicht / fan er mit gutem Duken gefdnitten / ober einem Bleifchacter ber-taufft / ober in ber Arbeit-Beit im Schnitt ( mo man benen Robbathern gueffen gibt) gefchlachtet und ber-

Coube ober Matt zu machen / toann man einen Stier fcblagt/fo laf ihm ben Scrotum beraus fdneiben und folden über einen Laift recht und glatt proportioniren und anrichten/auch an dem gaift mol burr merben/ gibs alsbann in Diellrbeit/und lag es wieber über einem und permepen, mann er über brep 3abr gebet / fo met- Laift drucken toerben, und folgends gar ausgrbeiten.

## CAP. XXXI. Ron den Ruben.

BeBeiden und Farben ber Rube / find meiften- um Mitternacht und fo bald ber Lag anbricht / twees revenu', ale em Blied / Daber ibr meiftes Einfommen beftebet. 3ft alfo einer weifen Dausmutter borneins lich babin ju tracten / Dag fie ibt erflich um junges Dieb trachte / bas alte abgemergeite nach und nach ausmuftere / und mit jungern / que bem Ctall / mp bie galten freben erfehe/und bağ ibr Bieb vornehmlich bon edler auter Art molgemachfen / anftandiger Rarbe / rechten Alter / groffem Euter/ wohl efig/freudig und ges

fund fep.

Bernach muß ein Sausmutter ibr Abfeben baben auf die Einkommen des Jutters/ daß fie fich mit Dieh nicht überfebe / fondern lieber um zwet ober drep wenis ger als ju viel halte / meil aller Abgang ber Weibe und Der tagliden Unterhaltung von Den Ruben fo mercflich empfunden wird, daß fie daber ftracts verfeiben, menis ger und fcblechtere Dilch geben / auch geringere und ichmachere Ralber tragen / auch aus Sunger offt uns fauberes Strobe/Mift und andere Sachen einfreffen/ Darven fie auffioflig merben von Leib/und offt mobi gar ums leben tommen / bardurch ber Biethichafft ein merclicher Schabe jumachfet. Dabingegen/ wann fie mel und aut gefüttert fennbe alle Diefe ichabhafften Bufalle mogen verhatet werden ; Daber fie beplauffrig ibren Conto machen tan / wie piel fle uber Winter fut. tern / und ob fie genug Seu und Strob baben tan/ ibr Dieb ju unterhalten.

Der Beinrich von Rangau / in femem gefdriebes nen Sausbuch / fagt: Des Binters maffe man bren Rutter Deu und Stroh auf eine Rube haben ; alfo/ daß auf jehen Rube brenftig Suder ju verschaffen waren. Dig aber bedundt mich barum eine ungewiffe Reche nung / weil die Bagen / als auch Die Labungen febr unterfchieden / und mancher / mit vier ftarcen Roffen/ auf einen weiten langen laiterwagen fo viel auflaben fan / baf ein anderer molymo oder bren gubren baraus machen mufte. Alfo ift bas befte / bag man bie Unjahl Des Biebes mit Dem Futter / Deu und Strob alfo entgegen halter bag alljeit ein groffer Uberfduß das bon überbleibe / fonderlich foll viel Strob borbanben fenn / Damit man fie reinlich halten bie Stren offe berneuen und erfrifchen/und alfo auch die Dung jum Feldbau bermehren fonne.

Es gibt ju Zeiten Ungeziefer und Korten in ben Stallen/ Die bas Bieb ausfaugen/davonibnen bie Euter gefchwellen/ba nimm Butter und falbe fie bamit/ fo vergeht es; und Damit fie die Rube ferner nicht belaffis gen/fo nimm 2Bagenfchmier fet et in in einem Coerb. lein in die Ctalle fo bleibt teine barinnen.

Des Tages foll man ben Ruben fo viel / boch rath. lich forgeben / bas fie genunfam effen / und nichts ber-

iheils/ unter der Beschreibung des Stiers/ ver- mal mag-man sie des Tages-über trinckentaffen/ des Pitanden/ausser daß sie einen kleinern / subrilern/ Morgens/ wann sie dem Zemolcken find / und des Abends Ropff langfeitigern Ruppen/grofferen Bauch/ und ein um drep; im Minterijt es an einem malgenug / um gestroptes Euter oder Mildzeug baben follen / comme Mittage; das Abasser foll allzeit flar fepn / treil sie und membre (fagt Deri de Serres ) ou confilte tout leur gerne trubes trincfen / und nie gar ju flat / fonden temperirt.

P. Tylkowsky de re agratia pag. 254. will / mon foll benen Deld Ruben um Dittage folgenben Trand borgeben / als alles Das Waffer / Darinnenin Der Rus den bie Rochfrauter ausgewafden / und bannt Die Eopffe ausgefpublet worden / Darinnen foll-man ibnen das Bormittages gefammlete Gras tochen, und aife gu trincken geben, fo wird die Much bavon fetter, und Die Butter geeier ; Dabunt vitulos bonos , nec deficient vacca, cum alentur ftramine. Es ift ibnen auch jum Erincen Dienlicher ein filles / als ein flieffendes Maffer.

2in andern Orfen ( fonderlich im gand ob ber Ening und angrankendem Unter Deiterreich / mo man bas Dieb Commer und Winter im Stall erhalt ) gibt man ihnen gefdnitten Gras ober Deu/ mit warmen Baffer abgebrennt und mit Erebern / Spreuern Rleven / Brandwein-Reft / vom Obft geborete Rrau's blatter/Mohren/Ruben und bergleichen barunter/ und je beffet man bem Bieb martet / je Mitchereicher be-

jablen fie thre Roit.

2Bo man aber Die Rube auf Die Beide zu treiben pfleget / wie in Unter-Defferreich ben groffen Daper-Schaffren gefchiebet / muß man einen eignen Sirten bas ben / Der fie meistentheils von G. Georgi an / bif G. Martini / im Commet bot Lages damit fie in der Ruble mobi freffen/von ber Dis/auch Bremen und fliegen / nicht fo febr gequalet und abgeangftiget werden austreibet / und fo bald bie groffe Dis angebet / pon tes ben bif drep wiederum nach Daufe bringt / ober boch an fcatridien Orten / ben Solhern / Bufden und in Muen / ober Chalhangichten Deten meidet / mo fir Schatten und Maffer haben tonnen. 3m Berbf aber / fobald die Reiffe ju fallen anfangen, treibtmans nicht eher aus dem Stall big Die Reiffen von der Connen gant aufgegehret worden / bas gefchiebet wiften neum und seben Ubreber ober foatter nachdem bastbewitter fich ereignet.

In Ungarn / wo die groffen Biebe und Doffen. Buchten find / laffen fie bas Biebe Eng und Rache auf ber Beide / bie offt fo Brasreich / bag fie big auf ben Bauch barinnen geben / und wie etliche fcbreiben mans desmal allein in einem Jahr auf die 80000. Dofen nach Wien / und an unterfdiedliche Drt bes Reichs/ fchicen tonnen ; an etlichen Orten gwar merben bie Rube gemolden / Die auf ein geroiffes Beichen / fo ibnen Die Weiber und Dagde geben / fillfteben / und fich melden laffen / nachmals aber wiederum auf ibrer Beibe bleiben ; des Winters bat man an etlichen Orten Ctalle / und ( boch übel vermahrte) Eindachs wuften fonnen ; Des Nachtes muß man fie bremmal jungen / Durunter fie fich ben fehlimmen Metter / befuttern / bes 2bends / mann man will ju Bette geben / geben / an andern Orten aber bleiben fie mie bas

2Bild / auch den Binter über / im Belbe / werden | will / dann Das Biebe / wann es auf der Geben lint / nicht gemolden, auch fein Ralb abgenommen / Die mor gen trincten / fo lang fie immer wollen / und fo lang es Die Mutter vertragen fan ; alfo oder boch die meiften Ratber werden noch ben ber Milch geschnitten / baber Raiber werden noch ben ber Mich geschnitten / baber und je wehr bes Biebes ift / je groffer ber Nugen Forment auch die groffe Menge der anfebnichen flacken fich regignet / boch bag fie (wie die Cohanf-Pferden Ungarifden Dofen / Daraus jie einen fo groffen Bewinn erobern.

2Bo marme Banber find / batt es Dett de Serres für eine nutbare Wirthfchafft / baf man bas Dieb

ber tublen friften Dacht - Lufft genieffet / und fomoi mit ibret Dung / als auch uni dem Sarm / ben Boden ju mehrer gedeplichen Fruchtbarfeit perbulffich ift. in Gachsen und Meiffen ) eingefridet / und ber Surt samt seinem Bungen des Rachts in einem Karren/ ober Sutten / neben guten Sunden / ben ihnen bl is be. Die Beiten /je fetter Gras fie nahren / je beffers ben Nachts auf den Brad-Fridern igen ihre i der Biede quichlagen / domin fie nur nicht maraffig find.

#### CAR. XXXII.

## Rom Rulaffen der Rube.

miewol etliche noch eine gröffere Ungabl big erften / man bleibe bep bem erften ; und wit ber Gner gegen bem Fruhling ober vorher / als fie jugelaffen werden / febr mobi muffen gewartet fenn / gis foll man Den Ruben um felbige Beit gin Rutterein menia abbrechen / weil fie allau feilt micht getit empfangen / und ie magerer fie find / je beller und gef troinder fie auffaf-

Man fan groat wol die Ralben / wann fie das andere Jahr überftanden / und ine britte geben / jum Ctier bringen, boch die iconften Ralber bringen fie von bem vierdten an bif ins achte Jahr / ja auch wol bif ins gwolffte / und chells werden noch alter / ift aber nicht rathfam / und beffer fie ju maften und ju verlauffen / oder felbft ju fchlachten.

Die eigentliche Beit wird unterfchiedlich gehalten / etliche haltens fur Das befte/ben Stier jujulaffen/wann fich an der Rube Beichen verfpuhren laffen / als Daß fie über Bewonbeit robren/ felbft aufeinander freigen/nicht freffen / fich nach bem Stier umfeben; & quoddam fignum feminis ex naturalibus ejiciunt; es gefchwellen ihnen auch die Ruffe / ober boch die Riauen; Darum ets liche jur felben Beit theils auch jederzeit den Stier mit Der Deerde Biebe austreiben laffen / Damit / wann Die Rubeanfangen ju flieren/fie / Natura tanquam optimo duce extimulante , befto beffet ju empfangen/und ibren 2Billen erfüllen tonnen.

Griiche baben ibre Ralber lieber gegen ben Derbit/ bağ man fie mit gutem Deu und fleiffiger Wartung perpflegen tonne / und fie auch / wann fie ben Winter in jarter Jugend überftanden haben/ bernach defte Dauerbafftiger in boffen find.

Unbere baben fie lieber gegen ben Frubling / und vielleicht mit mehr Railon, weil fie neben ihrer Mutter Des fuffen Grafes gewohnen / und fomol der angenebe men frouchen Beit mit-genieffen, und alfo jum Bache thum befordert werden mogen.

Die ber erften Mennung find / laffen den Stier im Februario oder Merben gu / Die aber Die andere Beife bober halten / im Julio oder Augustmonat. IBann (wie ju Beiten gefdibet ) eine Rube nicht flieren will/beftreis verrichte.

Mif brenflig Rube tan man einen Grier hatten / ichet man mit Meergwiebel-Cafft mit Baffer bermifd t ihre Matur gib ihnen offier Calb / oder Grod nin gepulberten Lein . Camen bermifcht ; oder Die Beinfus den / Die (wann man aus bem Caamen Der jugual) überbleiben ; oder man gibt ihnen drey lebendige Orune bel in einem Brod ein ; ober man bindet ihnen einen Debifact um / Der erft von Der Dublen tommt ; ober man nimmt eine tupfferne Dfaune / thut ein Commere Erend / Gerfren oder Dabern hinem, gieffer ein wenig ABaffer barauf / bunftet es alfo uber ciner Glut , und gibt es ibr zu ellen.

Der Guer / Damit er jur Springgeit befto ftarcfer und frafftiger fich erreige, wird ein paar Donat porber mit Gerften Corot und Wicken in Ctrob mot ques gefüttert ; Daber etliche die Guer allein ju Der Beit uns ter bas Biebe laffen / wann fie wollen / Dat nie jollen tradtig werben, und unterhaiten fonft ben Ctier in cis nem befondern Stall neben ben Ochfen.

Manu ber Guer faul oder verdroffen mare / mifcht man einen gepuiberten Dirftgenn mit 2Bein / und befireicht ihm die partes genitales bamit / cheiter & .u. piditae, fact Bert Heresbachius, odore genitalium admotonaribus; fo tan man auch alle andere Gachen gebrauchen / berer im achten Bud ben bem Befdeller ift gedacht morden.

Undere baben ibr Abfeben auf Des Mondes Beches lungen ; theile wollen ben neuen / und andere ben 216 teu / nachdem fie ibre Ginbildungen / bifiveilen auf nas turliche Urfachen / offter aber auf Aberalauben gegrun-Det / faffen und hatten; Alle aber mollen / es foll nicht im Mittag / fondern entweder Morgens / ober Abends gefchehen / und folle man die Rube / Die man jum Stier bringen will / vorber 24. Stunden faften laffen/ weil fie eber empfangen / wann fie leer bom Butter/und wenigft nicht überfüllet find ; bingegen ber Stier foll tool gefittert und fatt feun, weil fo mol Die Lebens- Be fet / als auch ber Game alsbann ftarder und mache tiger ift. Die Rube empfanat in einem Eprung/und mann ber miftungen begebrt fie in groanbig Lagen bes Stiere binmieder/mann Die Rube groffer ale Der Chier ift / muß man fie an einen ni bern / fur ben Stier portheilbafften Ort ftellen / Damit er Defto leichter fein 2mt

### CAP. XXXIII. Mie die trächtigen Kühe zu warten.

The Rube tragt vierbig Bochen, oder/wie ander i ben/auch foll mans eber ausmelden, ebe man bas Ralb re wollen neun Monats fo lang als ein Weibes bildsund weil das trachtige Biebe (mehr als die andern) vielen felkamen Buftanben unterworffen / als muß Defto mehr Rieif Daben angewender fenn. 2Bann man fie ben Commer austreibt / muß ber Salter Acht baben / Dag er fie über feinen Graben treibt / Damit fie nicht etwa binuber fpringen / und ihnen ober bem Ralbe bamit ichaben mochten ; fo miffen auch / mo Brucen porhanden/ Darüber fie nothwendig geben muffen/ folde mohl verfeben fepn/ Damit teine Durchtretten/fallen ober fonft fich verleben bonte. Ihnen follen auch in bem Stall gute Erande und Gefott/fonderlich Wintersjeit / mobl abgebrennt gegeben werben. 2Bann fie nunmehr anfangen groß ju gefchroellen / melde man fie weiter nicht; fteben fie nun am Mulaf / gibt man ihnen Saarlinfet und Sanff , Caamen angefotten auf Die Befotte/ Diefce reiniget fie mobil.

Etlichen werben von Dem Diefft ober ber erftocten Milch Die Guter voll und groß / benen foll man folche wohl ausmelcten / fonft verfchwellen ihnen Die Guter; Diefen Dieftt foll man abnehmen und rubren Die Butter Davon ift aut ju Galben / und gar beilfam / Die untere Mild aber gibt man ben Sunern / wie Ber Philipp Jacob von Grunthal in feinem gefdriebenen Dausbuchlein angeigt. Breiffelft bu Anfangs ob eine Rube tragt oter nicht / fo laf im Melden einen Eropffen Mild von ibr mit dem Finger in eine Couffel 2Baffer fallen, gerfahrt die Mild, fo tragt die Ruhe nicht, bleibt

fie aber bepfammen, fo ift fie tragend.

Wann eine Rube nicht Ralbern fan / nimmt man Rummel und Sanff- Caamen/hibet fie trocken in einer Pfannen/und gibte ber Rube in einem gebaheten Brod ein ; oder gibt ihr von den Welfchen Ruffen bie Ereus gepulvert/ober Deerhirs/ ober Polep/ oder burre Ruttenfpalten. Bu Diefer Beit muß die Dayerin bas boch. trachtige Biebe nie verlaffen.

2Bann fich eine Rube belauffen bat, fo nimm Rutten. Rern/ oder Baiben/ Fenchelfaamen und Gelbfummel/ fied es in einem Topff mit Baffer thue dren Loffel Somig Darunter,und Die ju Puiver geftoffene Chalen von einem En / baraus ein Suntein ausgefchloffen / gib ber Rube bren Morgen bavon ju trincfen / fo permirfit fie nicht. Ober gib ibr Rendel auf Bonig mit Brod ein. Die Grurm in feiner 352. Wirthichaffis . Reaul be-

zeuget.

2Bann eine Rube über Die Beit tragt fo nimm 3mb belfchelffen, ein gut Theil Dolen , ganten Gaffran,fie De es im Bier, und gibe ben Ruben ein grepe Der brepmal ein/fo tommt bas Ralb tobt ober lebendia pon ibr. Man folls aber nicht eher brauchen /es fep bann Beit/ mie Die erfahrnen Moverinnen mol miffen.

2Bann fie bart talbern / foll man ihnen feche ober fieben Zwibeln in ben Sals fecten / bag fie felbige verfchlucen muffen ; wann die 21ftergeburt nicht bald abe

aehet ? fo gib ihnen Sarings-Milch ein : Etliche fochen Benfuß und gieffen es ein.

Mann fie nun gefalbert bat/ foll man ibr auf einem

anduttet : Diefe Milch foll man marinen / und Der Ralbertube an bas Wefott fo von guten Deu fepn folle gief-fen/aber die erften 3. Tage nicht viel Wefott auf einmal/ fondern offt und ein wenig/auch in 3. Lagen tein taltes Baffer, fondern nur das Befott- Baffer geben.

Berr bon Rangau will/ man foll ben Ruben / Die ges Falbt haben acht Sage lang marm Baffer mit ein mes nig Mehl geben / und wann fie nicht wohl auf/foll man ibnen eine Berftengarben und gutes Deu fürlegen. Das Ralb foll man jur Rube halten, daß fie es ablecti und alsbann offt anbutten / manns Anfanas nicht ans sieben molte/muß man Die Rube ausmelcen Damit bas

Euter nicht gefchwelle.

Co lang Die Rube ihre Ralber faugen / foll man ib. nen faubers und reines Waffer ju trincten geben / Das mit die Mild nicht unrein werde /fo muß man auch die Dhacht nehmen / baf andere Leute verftohlener 2Beife die Cauge-Rube nicht ausmelten / baf alfo die gute Rahrung ben Raibern abgetragen wird ; voraus muß man die Krippen rein halten / baf tein Wiebe / fondetlich auch feine Senne in Den Stall/in ber Rrippen ober auf bas Gutter fomme / Die mit ibren unfaubern Ruffen und Befdmeif ober vergetteten Pflaumen folches bers imreinigen/ und Damit Dem Biebe Die Buften/ und an-Dere Rrancfbeiten berurfachen.

Mann ein Ralbe jum erstenmal tragt / foll man ihr mit dem Brod Eper und Schmalt, Corbeer, Rus und Rnoblach auch Drep Grundeln und Das Dulver von einem fleinen gedorrten Bogelein / fo man Sonige lein nennet/eingeben. Die Gefotter foll man im 2Binter bon Saberftrob ober Gerftenftroh und Drefcherfpreuern machen/ein wenig gutes Grunmath Darunter mifchen / auch was man von Rubfcheiffen / Rrauts ftengeln / Rrautpletfen und bergleichen bat / foll man mit bem Rubenfen flein ftoffen/und befonbere in einem Reffel ober enfernen Dafen laffen fieben / und famt ber Suppen auf Die Gefotte austheilen. Im 2Binter foll man in die Gefott . Bobingen allzeit ein wallendes Maffer gieffen / fie wohl gubeden / Die Bodinge offt faubern / und Die Rubebgarn / Daraus fie freffen / oft austehren.

Abgebrannte Rlegen find auch febr gut / im Bin. ter (wie Berr von Brunthal melbet) manns falt ift/ gibt man ihnen einen Zag funff und im Commer brep marme Befotte / trancft fie am Lage / Dittags einmal ober gib ihnen allgeit / über ben britten Eags Die marme Guppen von ihrem Befott/allhier hat fonberlich das Rice / Gras und Burgundifche Deu den Preif / man gibt von folden den tragenden Ruben 4. oder 5. Wochen / ehe fie kalbern / taglich ein wenig / fo gebabren fie leichter / geben auch mehr Dild; Stem ift ihnen auch nus / fcon/ grunlicht/ und lind geborrtes Deu / mann es nur fein trocken ift / und je beffer die Rube gefuttert find / je trafftiger werden fie jum Dies bertommen, und je gewachfiger und beffer werden die Ralber / boch daß man ihnen mit ber Ubermaß ben Luft zu effen nicht benehme, fonbern erhalte. Co bald gebaheten Brod drep rothe Safel-oder Bartnuffe einges die Rube gefalbert bat / wollen etliche / man foll ibr Den Rucken mit einem trockenen Strobe fein gelind! abeetben foll fie wen Lage ben bem Kalb im Ctall fo ninm einen Bunderftein von einer Comitten las laffen / und ihr eine gute Streue machen / hernach in ihn beiß werben / leg ihn in einen Safen ober Becte/ etlichen Tagen wird Die Rube wiederum auf Die Beide fprug Wein Darauf lag Den Dunft an bas Guter gegetrieben / das Raid abet im Stall gelaffen / bif es / et- ben ihu es etlichemal und tauchs mit Windwachs ift vons mehr erstatefel der Mutter auf der Bras-Beide bewährt. folgen fan.

2Bann einer Ralber-Rube Das Guter gefdmillet.



## CAP. XXXIV. Ron den Ralbern.

theils noch bon ber beibnifchen Abgotteren/ herentfprungene Aberglauben/bep vielen moch Dlas und Glauben funden; alfo haben fie fonderlich in Den Mayerhofen, fo wol ben groffem als tleinem Biebe/überband genommen/baf fie offt die ungereims teften und natrifdeften Megnungen für eine unbers meibliche Rothontfit balten; weil ich aber in bergleis den Maperichaffte Gefchafften einen vernunffitgen Dausvatter / fo mol auch feine weife Chewirthin und Mitbulffin / Die viel Darinnen ju thun bat / micht gern molte burch fo thorichte und ungotiliche Superflitioncs , Bottes Geegen und ihr Geeligkeit feben verlic. ren / will ich fie hiemit treueiferigft ermahnet und gewarnet haben, fich von bergleichen Marreitheibungen und Altvettelifchen Affterglauben mit trenem Ricif ju buten / alle Characteres, Segenfprecherey / frembe unbefannte 2Bort / gewiffe Edge und Stunden / und alle felhame und in der Ratut und gefunden Bernunfft ungegrundete Mittel / Ebun und Laffen, tote ein Wifft Richen , fich von alten Weibern Daltern Cchafern/ Mutte Rramern / Balb-Mannen und bergleichen gu nichte überreden laffen / wovon fie den gerinaften Aras

Re in ber genten Wirthichafft Die alten / mit wohn eines Aberglaubens icorffen ober beforgen mochten: aber genug biebon.

Dif gwar mag noch paffiren/weil es die Erfahruna bezeunet / baf etliche Die erftgeborne Ralber; Stem Die nicht 7. oder 8. 3dbne/ fondern nur 5. oder 6. haben/ nicht jur Bucht fondern jur Ruchen gebrauchen. Will man die Kalber abfrehnen/foll man ihnen Infangs halb Milch und halb laues 2 Saffer/mit Sabersoder Gerftens Mehl (aber nicht mit Rocken-Mehl) gemenget fürgebe. Aufe Gras foll man fie bor G. Johanni nicht laffen.

Die beiteBeit/bie Ralber abzunehmen/ift von Liechte mef an / bif zu Ende bes Aprile: pon Den ManeRale bern will man wenig halten. Go batt bas Ralb / bas man abfpehnen will/geworffen ift/ reiben ihnen etliche/ ebe fie noch trincfen / Das Maul mit Mift / fo follen fie wol effen : Andere geben ihnen ein rothes Ep zu perfchlingen ; buten foll man fich / Die neugeborne Ralber viel mit Sanden angurubren / fonderlich nicht über ben Rucken mit ben Sanden ftreichen meil ber Ruckarad noch gang febroach und weich ift / bak ihnen bald ein Schaben baraus emfteben mag, fondern man macht eine gute Greu / und taffet Ralb und Rube alfo benfammen raften.

Mnbere

Andere find noch vorsichtiger / und aus Bepforge/
das Kalb nichte gedrucht werden / thun sie das Kald
Minangs ein wenig beglieds / bis es gröfer vield / und
weil das Kald in feiner zarten Jugend keiner andern Nahrung als der Mutter-Mildy geniesse in wird
die Kube in diese Zeiche die bestiegt ein vorsich die Kube in diese Zeiche leifte generater und mit guten Mehre Tommen seiten auf / dienen am besten in die Kuchen oder für den Fleischhader.

Etti be faffen die Kälber / bif in die funffre Wochen trinden / und spanen sie hernach ab / im detten Reumonden.

Aber andere laffen fie nur drep oder vier Moden faugen / veil fie betmepnen / es verdeisjnen etwas an Schmalkeund Dutterfammlung entgogen; Andere laffe fen fie gar zwep Monat lang trinden/ big fie das Gras oder Hen einen freifen texten / damit fie hernach deflo teidter zu erziehen fewen.

Mann fich die Kalber offt am Schwant lecken/ fo foll ihnen der 2Burm wachfen barum foll man ihnen ben Zeiten zween Knochel vom Schwang abbauen.

Die Kalber i die zwischen Martini und Wewnachsten sallen i werden wol groß i aber nicht gute Milchenachsten ib aber dren oder vier Wochen nach Werdenachten um Liechtmesselb um Fasnacht sallen werden gut zur Milch und Zucht bie so in nan affrehnen.

Ralber die fcmarne Bahne haben ferben baffelbe Jahr raugen in die Ruchen und Steifdband.

Kalbetorh auf das Rothlauff gefchmiert/lindert und fillet foldes.

Das Marct von den Ralbern, foll gleiche Krafft mit bem hirfchmarct haben, und alle harte Befchwulften erweichen.

Man findet auch wol Leute / (wie Berr de Serres melbet) die ein Kalb ein gantes Jahr und fo lang faus gen laffen / big die wieder stragende Rube ihnen Die Dild felbiten verfagt, aus Urfach/baf die Rube, mann man bas Kalb fo bald anfpanet / Die Dilch gern verhalt, hingegen mann fie das Raib nur ein wenig an der Rube gieben laffen / thun fie es gleich wieder bepfeits/ und fammlen gleich fo viel und noch mehr Milch / als batten fie bas Ralb abgenommen / weil Die Rube ibre Mild viel milliger und reichlicher bergibet; haben auch Daben Diefen Bortheil / Dag ibr Ralb jugleich Milch/ Gras/Seu/ und Etrob genieffet/ und queenfcheinlich/ mit ihrem groffen Bortheil / in einem Jahr beffet machit, ale fonft in anderthalben ; und gefett, es mare auch an ber Milen ein geringer Elbaang, fo erfeken folden bod bie Raiber mit ihrem Beifch und groffem Gewachfe fehr wol/indem fie ein Tahriges Grucf fo theuer ober noch theurer verfauffen fonnen ale fonft ein gwie-Maud in Ungerland gebrauchlich / ba bie idbriges. Schonfte Bich Bucht anzutreffen ift fie binden die funge Calber nicht getlich ab / fondern laffen fie toobl erftare

ctentund werden fie sostatetetegroß amleibedaß fie wol gehensachen Bortheit im Bertauff habent wie an elle den Orten in Languedoc und anderwärts vielstätig erfabren wird.

UnfereBauren haben von den Adlbern diefes priche wort: Bann im Mergen die Ralber febergen/ fo laffe fie nicht viel aus dem Stall der Avril.

Herr Colerus lib. 11. cop. 32. etgehlet / daß Anno 1601. ein Mann in Friesland ein Kalb ein ganges Jahr trincen lassen und 1602. Ein Genes um siedensig Hydre verkausst. der so groß und feite gewesen / daß es schiernichte sogen. Der bei dei in hintere Viertel gewogen der Fleissbacker aber dabe allein aus dem Fleisch 227. Ehaler geidset / und habe noch die Daut/Kopst. die vergen von der kiefen gedabt.

Gleichwol ift erft neulich Unno 1679, bon 20. Dos pember im Journal einfommen / Daf / als Der Bifcott von Baderborn / nachdem er jum Bifchoff von Munfter erwählt / Dafelt ft bie Buibigung ju nehmen / ben Eining gehalten / batten ibm die Berren Ctaaten von Dolland zwen Milde Ralber verebret / Deren jedes über 300. Pfund gewogen/alfo bag vier Perfonen an einem Braten babon tragen muffen. Relata refero, Scheinet dif alles fo gar unmoglich nicht / fonberlich wann mahr ift, was Guicciardinus, der fonft berühmete und glaubwürdige Historicus, in Befchreibung Des Diederlands / berichtet / daß dem Grafen von Soche fraten ju Medeln ein fo groffer fetter Friefifcher Dos fen berehret worden / ber 25. Centner und 28. Pfund Bollandifdes Gewichts gewogen haben und bef fen jum Wahrzeichen / imvendig am Ebor Des Grafen Pallaftes / toie noch beutiges Lages ju feben / nas tur ich abconterfevet morden / und die Jahrgable De-nat und Tage der Berehrung baben gefdrieben.

Die Ruhe haben ihre Jungen fo lieb / bag / wann fie nur ein menia angieben / fie ibnen mit groffer Grene gebigfeit die Mild bauffig / als wie von einem angejapffren Saflein / in ben Dunde rinnen laffen / und wann man nur das Raib gemach bepfeits thut/ fo find fie fo einfaltig / daß fie es nicht mercen / und laffen fich biß auf den lesten Eropffen ausmelden. Undere Rube find fo thericht / baft fie die Dild gerne laffen/wann fie nur das Ralb in Der Rabe feben fonnen ; ja dif einfaltige thorichte Thier mird auch offt mit einem ausgefchopten und nabend neben oder vor ihnen geftelltem Ralb-Rell betrogen/baf fie bermennen/ihr Ralb fep es/ und merden dadurch angereigt/daß fie ihre Milch gerne von fich laffen in Mennung / ihr Ralb trincfe an ibnen. Und Damit die Ralber / mann fie allegeit frep ben Den Muttern bleiben / Da fie fauffen tonnen / fo viel ibe nen beliebet nicht aar ju viel Diich verfdwenden/fper: ret man fie in geroiffe Ralber : Ctalle ein / ba fie über Dacht ligen / Die laffet man nur fo offt bes Lages ju Den Ruben / fo offt man Des Lages ju melden pflegt/ Da man ihnen nur ben erften Truncf erlaubet / und fie bald wieder bepfeite anhangt / da fie bas Euter nicht erreichen und bennoch von der Rube fonnen gefeben merben.

Man foll bie Caffer bes Tages befonders buten laf. fen / batte man aber Die Belegenheit nicht / fo tan man mar die Ralber ben den Ruben laffen / man muß ihnen aber fornen ober ber Dafen ein Leber, mit fleinen Stachein befette anbinden / boch daß ihr Maul die Beibe ju nehmen frey bleibe ; mann fle aber an ihren Druttern faugen wollen / und folde Die fcharffe Ctachein an ibe rem Bauch empfinden/leiden fie ble Raiber nicht/ muß fen alfo wol ihrem gurwis, big in ben Gtall / ba ihnen Das Masband wieder abgenommen wird / bleiben lafe fen; etliche brauchen zu diefem Ende nur gelhaut / ale fo wird die Mild jur Ungeit nicht entwendet oder bets

2Das fonft die Mufergiebung ber Ralber betrifft/find ten.

allenthalben übliche Bebrauche / und meinet jeder ? er mache es am beften /allein wie menige Beit auch in unfern Landern Die Raiber an Der Rube bieiben, muff moet boch benen ju abfegen vermeinten Kalbern ein page Bochen mehr Beit gonnen / ale benen / die man feibft fchlachten ober verfauffen will : weil ihr erfter Unfange mann fie recht verpflegt und gemartet werden/ ju Punffe tiger Bunehmung überque viel jutragt.

In Butland haben Die Bauren ben Webrauch / roci fie tein talbernes Bleifch effen/baß fie bie Ralber/welche über die Baht beren (fo fie jur Bucht behalten) fallen gleich von der Ruhe meg/ und vor die Sunde werffen, weil fie es felbft ju effen/ fur ein Edel und Greuel hab

### CAP. XXXV. Bie die Kalber abzuspähnen/aufzuziehen und zu fchneiben.

aufs wenigehaufmutterober boch ihre Pflegerin/ Etilche Weiber/agt er/feben es in ihrem Munderob fie aufs wenigfte die Mayerin/follen ihr Wicher/on- j jur Zucht taugen oder nicht. Derlich die Ruhe / nicht andere fennen / als wie Xcrxco, der Berflanifche Ronig/alle feine Rriegsbediens te jeben mit Ramen nennen tonnen; und bas nicht allein barum / bamit fie / ob fie Malchreich/gefund/ affig/ leicht ober übel ju marten fonbern auch ob fie jung ober alt, Damit fiergu rechter Beit, Die untuchtigen, übelgear. teten, ftoffigen, ungefunden , ausmuftern und fortbringen/auch die Ralber/ fo man abnehmen will, allein von ben allerbeften Ruben / fo fie in ihrem Ctall hat / abfes henrund alfo nach und nach unter autes gerechtes und nubbares Biebe tommen moge / fo ifte nicht genug an Dem/muß auch die rechte Beit/und andere Umftanbe/als bie Farb/bas Gefchlecht, und Die Geftalt anfeben, und aus allem/fo viel moglich/das befte erwehlen ; wo man Rube und Stier in Den Maperhofen alles einfarbig balt / pon Schweiter-Art / fo tonnen Die Ralber nicht leicht anbere als ben 2liten gleichformig merben/fonnen auch folderlen fchone Ralber noch einmal/sa sweumal fo theuer verfaufft werben, als die gemeinen.

2Bo Das Schweiter . Wieh einmal gewohnt / und bie rechte Bartung bat, ba thut fie fcon gut, und find fcon und Mildreid; hingegen aber, wo man nicht meif mit ihnen umjugeben/und einmal ein Unfall unter fie tommt / tan man groffen Chaben Daben leiden: Diefe Ralber haben gleich/jo bald fie fallen reine fonderliche pon anderm gemeinem Wieh unterfdiedene Bes ftalt / einen turben gedructen Ctiertopff (ob fie fcon Rube-Kalber find) fcmarte Goften / groffe Lugen/ fcone farcte grofe Schentel einen runden allente balben quegefüllten Beib / buncfelrothe oder fcmarbebraune Farb/bifroeilen über den Ructen etwas duncklet. Dergleichen Urt findet man auch faft von ben tolbeten Ruben / beren fich etliche Daugmutter befleiffen/ und für ein gar gutes fruchtiges Biebebalten. Die Raiber / welche von alten Ruben/ ober von unartigen/ ober por Lichtmeffen und im Majo fallen , nimmt man

nicht leichtlich ab / fondern fchlachtet oder vertaufit fie. Sen Colerus fchreibt / daß die Raiber / fo fchmarke Babne baben/ jum Abfrahnen undienftlich / weil fie im felbigen Bahr/darimen fie jung werden/wieder fterben.

Lindere find der Meynung / man foll tein Ralb/fo an einem Donneritag fallet, abnehmen, es fen in melehem Monat es immer molle / weil felbiges gemeiniglich 2Baffer im Sirn hat/und aufs allerlangeft innerhalb 3. Jahren (wie die Erfahrung / ihrem Cagen nach / be jeuget) ben Schwindel befommen / und Daber nicht mobi gedepen folle.

Die Raiber foll man alfo anbanden / baf fie einanber nicht ablecten tonnen / Dann fie thun es gar gerne und fchlucken viel Daar ein / Das ballet fich im Magen feft jufammen / davon offt ganbe Rugein ju machfen pflegen/ welches fie am Zunehmen verhindert.

Das erfte Jahr muß man ihnen gar wohl warten. ihre Wefott von lauter burren gutter/als Deu und Sa berftrob / und gar nichts grunes geben ; auch fan man ibnen ABicen / bifmeilen auch eine Sabergarben/ Die halb aus, oder gar nicht gebrofchen ift, furgeben; ihre Befott muß man ihnen alle Lag offt und fein warm mit Rlegen abgebrannt / auch bifmeilen einen Bufchel Deu fürlegen/aber auf teine Weibe(wollen etliche)foll man fie das erfte Jahr nicht tommen laffen; Undere aber laffen fier fo baib fie envas erftarcten mit dem anbern Bieh austreiben; und find biffalle Die Mennungen eines feben Ropff und Einbildung nach gegrundet. Der Ralber gemeinftes Futter ift gefchnitten Deuund Strof untereinander, und mit Daber 21mm vermifcht und abgebrennt; Etliche laffen im Commer auch ein wenig Gras Darunter foneiben/aber nicht zu viel/bann toften fie einmal das fuffe Rleegtas / wollen fie bernach nichts anders freffen.

Dit bem Caftriren ber Raiber ift man auch nicht eis nia; etliche foneiben fie / weil fie noch an ber Muttermild faugen und es etwan in ber britten ober vierbten Wachen ihres Alters verrichten; laffen fle aber benfelbigen Lage nicht trincen. Etliche erwarten ein balbee Sabr. Der de Serres aber vermeint, es fen beffer, bak man bas andere wber britte Jahr erwarte, bann es gebe es Die Erfahrung / baf fie alfo ftdrcfer und treffet ger werben. 3ch aber bleibe ben ber erften Depnung. die Ralber, noch ben der Mild ju fchneiden / weil fie es i doppeln folten / und follen fie auch ftarder werden ifo wie es in Ungerland offenbahr / Daraus fo viel toufend ten mehr jum Ungehorfam als jur Arbeit. Dofen ichelich gebracht findibie man alle in garter du e o ift auch in biefem Alter der Conitt gefährli-gend geschnitten. Mit den gwep-und dritthalb jahrigen der ben brann er migrathet balle Mibe und Kittee gemobnen/ perliebren ebe Die Starete als fie folde per- toteben.

eher vergeffen / eher heilen und bernach beffer machfen/ find fie auch baben wilder und migbrauchen ibrer Krafe

aber/wie Beride Serres will/hat es Diefes Bebencken/ ren / Die man zwen ober britthalb Jahr baran gemens Daffie um felbige Zeit fcon anfangen die Rube tennen Det, verlohren gebet, und ein weit grofferer Chade ift, ju lernen / und wo fie nicht jutommen find / doch fich als wann ein Kalb von bem Schnitt (bas boch felten nachtlicher 2Beife hernach febnen/und mann ihnen Dies gefchiebet) umtommet/weil es in funffoder feche 2Bos fes burd bas Coneiden genommen wird/fangen fie an den ju unterhalten wenig getoftet hat / alfo auch fein traurig ju werben, effen nicht fo gern, und nehmen nicht Berluft ein geringer Schad und wol zu verfchmerken fo gern gu / fo find fie auch harter gu bezwingen / und ju ift / alle Cafterung folle im abnehmenden Monden ge-

## CAP. XXXVI. Vom galten Biebe / und ihrer Bartung.

Diefen neusangenommenen Boldfern ben Abgang und Berluft feiner Armee/ Die meiftenibelie in Ochlachten/ Belagerunge/Parthepen/und fonft durch andere Doth/ Rrancheiten und Brobinangel / burch Abgefforbene und Ausreiffende abnimmt und fleiner wird/wiederum ju ergangen und ju verftarcten : alfo muß es ein vernunfftiger Caufvatter auch in feinen Manerbofen anftellen ; ba werben Die Rube, Ctier, Ochfen und andes res Biebe etwann gefchlachtet verleget/mit andern Unfallen und Rranctheiten/und endlich mit bem hoben 216 ter betroffen/die muß man nothwendig wieber erfeben/ alles tauffen bon neuen ift feine QBirthichafft / Vendacem oportet effe Patrem familias, non emacem. Es ift in der Mirthichafft eine groffere Chre verfauffen/als Eauffen, weil bas erfte Geld ins Sauf Das andere aber das Beid aus bem Saufe bringt.

Das galte Diel wird aus den Raibern im erften und andern Sabt / biel oder wenig / nachdem die Ruts Daraus man nicht allein die Felber und Grunde befto weilen ein wentg Galt thun.

Leichwie ein Feldbert/ der Reieg führetenicht al. | besser dunget / sondern auch die abgangigen Plate im lein ein wohladgerichtes und tapsfrees Krieges | Rübertund Ochsenfall nach und nach wieder ericket. Berr im Feld halten muß / feinen Feinden ben' und wird man (wie offe im Dauffen zu gefchehen pfleat) Ropff ju bieten / fondern er muß auch in feinem Lande bestorveniger betrogen/waim man bas Wieh ob er gee Recrouten-Biake und frische Werbungen haben / mit . fund farte aftig wolgestaltet Michreich gen berbote / fromin oder untreu fen / felbften tennet /allein von den allerbeften und fconeften fur fich jur Budit aufpelinet/ Die übrigen entiveder ins Saufe braucht ober gur Schladtbanct fendet ; alfo fan es nicht febien / man muß fcon und gutes Dieh endlich befommen. Es wird offt eine Rube von der Saufmutter fo boch und werth official Ray gebalten/daf fie alle Jahr Davon die Relber abnimmm fonderlich wann die Erfahrung weifet daß fie twohl ge-rathen. 230 groffe Diehundt ift werden auf das galte Bich Maprethofe und Lente gehaltent fo wegen der ab-fonderlichen Weide am besten. Daseilosten werden sie sonderlich das erste Jahrt wolgesüttert damit fie zu eit nem guten leibe tommen / bann mo fie bagumal frecen bleiben/ wird michte baraus ; ihr 2Bachten wird Durch Cauberfeit und fleiffige Fütterung befordert.

Im Commer muß man fie tein unrein Baffer trinden laffen, aus Beichen oder lachen/es fault ihnen guns teren und Beibban es erfordern oder zulaffen / erzogen; gen und leber davon; man fan in das Betrande bife.

## CAP. XXXVII. Bon der Mild und deren Behaltnuß.

Inn man die Kalber hat benfeits gethan und je mehr man ihn fcopfft, je mehr er aufquellet, alfo je abgefpahnt / folle man die Rube baffelbemal nicht melden/ weil fie gewöhnlich alsbann bie Mild verhalten , und vermeintlich ihrem Ralb aufhes Und bamit gewohnen fie es bie Milch alljeit uns gerne bergugeben; mann aber Die andere Meld Beit tommt/und ihnen die verhaltene Mild (Die ihren Ques gang fuchet) anfängt web ju thun / fo thut ihnen wohl/ wann man fie zu melcfen anfangt / und laffen fich bernach gern melden. Die guten Saufmutter fagen man foll badRubevieb mol auswelchen und nicht abbrechen oder gipffeln. bas ift babon lauffen und wieder barunter fiken/bann barnit gewohnet fich bas Biebe an bas Hufbalten, und acben je langer je meniger Milch/bif fie gar verfeihen. Die Enter find einem Bronnen gleich / ber/

beffer man fie meldet / je mehr (wann nur Die Wartung gut ift) die Milch julauffet.

Theile find der Mennung / Die Milch entfpringe aus bem Geblut ; andere aber halten es für glaublicher/

daf fie gleich aus dem Chylo generitt werbe. In der Schweiß foreibt 3ob. 3acob Magner. M. D. et fen auf den Geburgen ein bekandtes Ding / daß eine Rube im Commerlangen Sag über 40. Geibel (heminas lactis) von fich gibet.

Un den meiften Drien werden die Rube im Commer drepmal gemoleten / des Morgens / ehe man fie austreibt / Des Mittags / nachdem fie wieder nach Saufe fommen, und des Albende ; im Winter aber nur grens mal ; das nothigfte ift / daß die Mayerin allgeit Daben



gegentvartig fen / die Mild burch ein fauberes Euchleny und Reutern reinlich burchfepbe/damit fein Saar/ oder fonft mas unfaubers mit in Die Milch tomme. Und weil der größte Nus/wegen der Milch im Sommer zu hoffen / mulfen auch die Milch-Bronnen/die man bis-weilen / wo es die Beschaffenbeit des Orts mit sich bringt in ben Gewolbern und Rellern bat alfobalb Die Dafen und Beiblinge mit ber Dilch übernebmen. hingegen im Winter muß die Dilch an laulichten/ und im Brubling und Berbft an temperirten Orten Reben.

Die Milch von einer Rube / Die erft gefalbert bat/ foll man/ wie D. Charles Eftienne will/nicht aufbehale ten / Sas ober Butter baraus ju machen / bann fie fep nichte nuts auch zu effen ungefund. Ingleichen fagt er/ die gute Milch moge man an folgenden Meretzeichen ertennen / mann fie fcon weiß / moblriechend/ fuß und wohlgeschmack / darzu ziemlich dick ift / und eine gute Weile runde Exopsen gibt / und nicht so bald voneinonder flieffet / fonderlich wann mans auf einen Dagel fallen läffet.

Die Milch / fagt ber alte Varro , ift bon allen anbern Dingen, Die wir jur Speife brauchen, am nabrbafftigften/wicwol der Beiben und des guttere Untericheid Der Milch Rrafft bermehren und mindern. Die Dild pon burren trocenem Rutter nabret , pom arus nen offnet und erweichet.

Bu Auferziehung und Erhalten / fo wol Menfihen als Biebes ift nichts gewöhnlichers und gefünders/als Die Milch weil es gleichfam aller Thier erfte Rabrung ift / barmit fie bor und nach der Geburt erhalten toetben, Galenus fagt / Die Milch Diene uns nicht allein sur Speife / fonbern auch jur Beiligung und Arenen/

wie der alte Ders Char-Richter faget / mehr jur Rub. lung / Den jur Dig geneiget. Pfellus, ein Griechifcher Philosophus, in libello de victus ratione foreitt an Raufer Conftantinum , bag bie Milch vom gefunden Biebe/frifch gemolden/und bald getruncten nuchtern/ auch eine Zeitlang barauf gefaftet biel guter Dab-rung bringer fen fonderlich ben Phibificis und 21bnehmenden gefund/ bann fie abluirt und faubert allerband fcarffe Rluffe / fo vom Saupt auf Die Bruft und guns gen fallen ; fen auch gut ju ber trodenen und burren gar lauten, 150 ward gut ju der lockettet und vouren Jupilenvorzehre die grobeziche und phiesematisse oder verfalkene Füssse / beilet und reiniget die verroundre Bruft und die Lungenerbern / brut die beiter sonderund bie Geispnitch, D. Pilanelli sogt: Die Brich verreber tet das Gehirnemachet den Leid setter ist denen Heckicis muslich/ milbert Die Die Des Urins/ nabret febr mol: calorem corpori vegetum & floridum conciliat & Venerem auget; benen aber / Die Rieber / Ropffrund Quaemvehe leiben, item die Obftructiones haben und Babufdmerken / ift ihr Bebrauch etwas fcablich / fo boch fan verhutet werden / wann man etwas Sals. oder Juefer hinein leget. Die Natur der Mild and bert fich nach den Jahrs Zeiten / auch nachdem die Weide gut oder bost / trocken oder feucht ift / item nach bem ein Shier alt ober jung ift / Damit Die Dilch ben Bahnen micht fcade/foll man ben Dund gleich barnach wohl ausfchwenden ; man foll nichts auf die Dild ef fen ober trinden / sonderlich vom Wein / auch nicht. darauf schlaffen bif man glaubt / die Milch sey genug verdauet. Die Kühemilch ist unter allen die die est und feiftefte / Die Efelmilch Die Dunnefte und lauterfte. Die Beifimild aber Die temperirtefte / baber fie auch bor allen anbern am meiften in ber Arenen gebraucht dann fie hat ein gleichformiges Temperament / 100fern i 10to / ift auch gut denen / die Duften und Spier und es von gefunden Wiche herkommt / faft feift und glatt / Blut auswerffen / ift auch für Gifft eine Linderung und

gabliche Buffucht/big man bemahrtere Alexipharmaca baben kan. Beil Die Mildy glatt / lind/ feift/ und wie ein Del ohne alle Schatffe ift/ lafft fie das Gifft nicht fo balb ad partes vitales penetriren/ fonbern ift feiner foldhichen Operation eine aute Zufhaltung/nimmt ibm feine Scharffe, und faubert aus andere und mehrere 2Burchungen ber Milch / und mann fie gu meiben/ fan man allenthalben ben ben Medicis und Naturalis Hi-Roriæ Scriptoribus finden

ABann Die Dild mit Waffer gefalfcht ift / tan man eine Bimfen binein thun/und einen Eropffen auf einen Magel thun / ftebet fie rundlicht barauf / fo ift fie lauter und aut : fleufft fie gleich ab/ fo ift fie gemaffert.

Die Mild / Die man etliche Lage gut und fuß jur Speife behalten will/ foll man borbin einen Gud ober

Mallung thun laffen.

Die faure Dild bie geftodt ift wird von ben Turden/ auch groffen Serren unter ihnen für ein trefflis des Effen gehalten / fie fubrens in leinenen Gacflein auf ber Reife mit fich / bencten folche an ihre Caum/ Sattel und miemol fie feucht ift foldat fie boch nicht

Die Brieden und Burden baben ben fich in holber. nen Befdirren jerfto ffenen Rnoblaud, den vermifchen

fie bamit.

Maonatum eft edulium (fagt Bellonius in feinen Reiches Oblervationen im 1. Buch am 66. Cap.) adeò palato gratum cft, co non modo viatores, (cd ctiam Satrapz in Turcica aula vesci solent. Quod si quis adeò exquifitum non credat, faciat modo periculum facilis etenim est experientia. Vulgari admodum in ufu apud Turcas, existimantque co le per aftatem

refrigerari, atque per hyemem calefieri,

Dendrourdig ist wood Dert Graf Digby in seinem Discours de Sympathia gebencket: Daß / wann man eine neu-gemoldene Mild siedet / daß solde übergehet und ins Reuer lauffet / Die Rube / Davon fie gemoiden morden, alsbald Schmerken am Enter befommet/bart und fcmuria mird/ mie auch Blut gibt/ und endlich gar umfommet/ Daber in Engelland der Webrauch , fo balb man foldes verfpubret/ Frau ober Magd alles/mas fie unter ben Sanden bat, verläffet / bebenbe jum Safen lauffi und ihn vom Beuer juruck ziehet ein Sand voll Sale nimmt toches man trocken zu behalten ftets an einem Eden bes Derbes balt / und auf die Roblen mirfit auf melde Die Dild gefloffen / barburch er Die Continuationem Atomorum und Die Sympathifche Eis genfchafft der Ratur jum Theil beweifen will / welches wir auch babin geftellet fepn laffen.

Der Mild-Bebrauch ift nicht allein jur Greif und Mabruna / fondern auch jur Arenen innerlich und dufe ferlich/mie Galenus bezeuget/und Die Erfahrung beftate tigt/ wol und gut ju gebrauchen.

Der alte Der Carrichter theilt Die Dild in bren Theil: Das erite und befte ift ber Raum/ Daraus Butter wird ; Das andere ift ber Topffen / ber au ben Rafen

tommt; und ber britte find Die Molden ober Rafes

DieDlich ift eines anmutbigen gleichformigen Teme peraments / fast feift und glatt / mehr jur Rublung als Site geneigt / mann fie von einem gefunden Biebe tommt. Bu unfern Beiten ift eine folche Milch Eur auf. tommen da die vom Podagra / Dorzsucht und anbaffrete allein von dem Erincen der frifch neusgemole denen Rubemilch / Die fie (obn andere Cpeis und Tranct) allein mit ein wenig eingeweichter Gemmel jugleich effen und trinden / curiret werben. Daber ein Satyricus folgende Berslein barauf gemacht.

Die Rubmild beilet ist allein ohn Arstes Dub' und wender munderfam unbeilfame Befchwerben : Dierveil Die Doctors offt mehr fauffen als Die Rub'/

alfo fein Wunder ift / wann Rub ist Doctors merben.

Ber bon Diefer Milch Eur mehr miffen mill ber befehe bie Miscellanea Curioforum Anni 1. Observat. 141. Dafelbft wird er viel bendmurbige Sachen pon D. Phil. Jacob Gadfen von Bowenheim verzeichnet finden / fol. 311. &cc. & ibidem in Appendice Anni primi fol, 32, ad Obferv. 141. es ift auch hier abfonberlich bavon gehandelt.

Die neue Mild alfo warm / nuchtern getruncken/ rodicht und saubert allerhand iharffe Fiuse / so vom Haupt auf die Bruft und Lungen fallen / daraus gan beie epterichte Geschwick sonst einsehen; ist auch gut benen / die Gifft getrunden haben / und benimmt denenfelbigen feine Scharffe / bie Mild mehret bas Ses blut und ben Menfcblichen Gaamen / vergehret Die gabe / grobe / phlegmatifche und gefalgene Bluffe wie D. Carrichter in feiner Ceutschen Speif. Rammer bes

jeuget. Bie aber bie Complexion , ober bas Tempera-mentum ben ben Menichen beichaffen / folder Geftallt muß mander die Mild. Speisen unterlaffen ju ge-brauchen. Mande Krancheit wird durch die Mild. Speifen bermehret, und iffet fich ber Patient ben Cobt wol gar/ burch biefe fuffe Opeife.

CAP. XXXVIII.

## Bon der Milch Sur.

Retvol im vorigen Capitel etwas weniges von , ber Mild : Eur angeregt worden ; weil mir aber unterbeffen Deren D. Joh, Greifels Tra-Catus Medicus de Cura & Natura lactis ju banden tommen / hab ich nicht / weil es offt manchem wol Dienen mochte / unterlaffen wollen / bier etwas weitlauffe tigers davon fu melben / und gleichfam einen Ruchen-Ertract in diefem Capitel vorzustellen; und weil diefes

por das Dodaara / und andere innerliche Leibs-Be brechen / eines bon ben vornehmften Mitteln ift / alfo muß auch der Datient porber ben Leib burch ein natur. liches ober funftliches Bad bargu præpariren / bamit Die gange Matur ju Diefer Mild-Eur Defto gefchicklis der fich mochte erzeigen. Mercft man im Unfang Der Mild Eur / baf bet Magen gefchwillet / Die Geiten fomerben / der Bauch erhartet / und Der Durftzunims

met/ift es ein Ameigen/baf die Milch bem leib nicht jus i gen / muß man die Milch mit weiffen Bucker vermens fcblagt / ba muß man bald mit ber Dild einen Grill frand machen; mann aber feine Menberung ber geroobnitchen Matur erfolget / und Die Excrementa funt liquida, flava aut flavelcentia, ut puerorum folo la-Che aut pulte paltorum, fo ift es gemiß / Dag Die Cur wol abgehen wird. Und wiewel Die Weiber und Efel Mild bier ben Borgug batte / boch weil es bart ju bas ben / wird die Rubemilch beren am nachften ben und nachgefest; foll man alfo bargu eine Rube ermabien/ von mittelmaffigem Alter, bas ift/von feche/fieben ober acht Jahren / die an der Farb roth und fchmart / und nod nicht geftieret habe ; Diefe foll/ ben Winter-burch/ mit gutem Deu/Gerften/Rlepen und Stroh/im Commer aber/mit gutem und an trocfenen Drten gewachfenem Grafe und Arautern gefüttert ; taglich fauber mit bem Striegel und anderer Bartung gefäubert / mit reinem und frifchen Rlufmaffer getranctet merben bar. unter boch jedergeit ein Sandlein voll Riepen / ober Debl von frifchem Rorn gemenget merbe. 2Bas bas Quantum Der Milch betrifft / muß er Unfangs maffig fenn / und nie mehr ju fich auf einmal nehmen / als er glaubt / Dag es Der Magen vertoden fonne/ Doch foll er Unfange fich gewohnen / ehe ein wenig mehr / als weniger ju trincfen / als Dorgens foll er vier ober funff Stunde por dem Mittagseffen/pon feche big auf zeben/ achtgeben / oder gar grankig Ungen trincen / mie auch gleich fo viel an ftatt bes Dachtmals, und foll alfo bics fer Dofi allgemach jufegen / und folde big auf groangig Ungen/ oder fo viel er tragen mag / vermehren / nut daß es der Magen berbauen moge. Etliche erlauben / ju Unfang Diefer Cut / ju Mittag eine Mabigeit auch von andern Speifen bonz digeftionis einzunehme, als von jungen Sunern / Rebhunern / Ralbfleifch und bergleichen/boch allgeit beffen weniger ju nehmen / und enblich Dild fpeifen und frifde Eper untermifden/big man eines nach dem andern aufhebt / und leglich allein Milch u gebrauchen bie foll bennoch bes Lages brepmal gefcheben; weil aber Die Raturen ungleich / fan mans auch den Beifhungerigen wol viermal bes Tages jugeben, als greenmal mit Gemmel , und einem frischen En , oder Guppen von Milch und Reifi , oder Reifi Diebl auch fauberer Berften, und mit Bucter, barnach Die Ratur & conflitutio ftomachi erfordert ; an ftatt des Erand's muß die Milch marm / wie fie gemolden/ ober gemarinet, genommen merben. Die gange biefes Webrauchs fan nicht eher aufgehebt werben bif man fiebet / daß das Podagra fich gelindert und gebeffert pat : Daber etliche Diefer Cur groep / etliche 3. und 4. Monat fich bedienen muffen / wiewol Die meiften mit 3. Monaten davon fommen find ; die befte Zeit darju ift ber Frubling/bom Aufang des Map, bif jum Ende des Bulli. 2Bann man anfangt Die Milch ju trinden / fan man im erften und andern Monat allgeit über den anberny britten ober vierbten Lage ein halb Quintlein Rhabarbari, vel grana 15. extract. Rhabarb, vel pi-lulam unam de Aloe rofata, eine Stund von dem Rachtmal ober ber dem Schlaffengeben, einnehmen, 

gen ; follte aber Die Dilch Den Leib entgunden / und Den Schlund erhiben / fonnte man den vierdten Ebeil gemeines 2Baffers ober Gerften Decoctum bargu mis fchen; follte es ben Leib fluftig machen / mag man Die Mild fieden/ ein menia falben/und etmas Brod Darinn tochen laffen. Burde es aber ftopffen, tan man Dote gens / bey bem erften Erunct / 15. Gran Rhabarbara nehmen, und ju 2ibend / ben dem letten Erunct / feche ober acht Gran Extrad. Rhabarb, ju fich nehmen. 2Burde man / auffer der Mahlgeit / Durft haben/ wird erlaubt / ein wenig gemeines ober mit Buder gefochtes Baffer/auffer ober in ber Milch/nach Belieben zu trins cten

Bon bem Dild Gebrauch ift nie auszuseken / auf feres ereignete fich ein Rieber / ober fdmerbliches To-Dagra / Dann mag man Das Milchtrincken auffchieben/ big bas Bieber mit geborigen Mitteln curirt ifle oder ber Schmerken wieder nadlaffet. D. Franchimont bon Drag / fagt man / brauche Die Rubemilch auf Dreverley Beife bag man Morgen ohngefehr eine Hechtring ohn alle andere Cpeif und Erand / gebrauchet ober jmen Buder daben mifchet / man muß Mittags und Abends gleich fo viel nehmen. Der man thut Die Schmollen bon fconen weiffen Semmeln ober Bribactens Darunter / und brauchts in gleicher Quan-Die britte Art ift / daß man fruhe und Abende/ Die Mild entweder allein oder mit Cemmelfdmollen nimmt / ju Mittags aber eine leichte mobiverbauliche Speife iffet / und einen gewäfferten Erund Bein babep thun.

Wann man / jur Ernabrung der Rube / mit gutem Grafe nicht berfeben ift/ foll man gutes Deu/ Epreuer und Rorner von Gerften / Rorn und Rleven mit abaes branntem oder faltem Baffer barunter mengen; nache bem der Patient der Dilch etwann fubler ober marmer bedorffen wird; Undere rathen jum Ausgang ber Milch-Cur / daß derleib vorhero / durch Purgiren und Aberlaffen/ mol gereiniget/auch bon bem Medico ordinario eme Prob mit ber Milch gethan fepe / ju erfah. ren / ob ber Magen Die Mild mol ober übel vertragen tonne, und ba man fpubret/der Dagen tonne Die Dild unbeschmehrt nicht tragen / ober babe einen Edel Darob / ifte ein Beichen / ber Magen fepe noch nicht genug gereiniget; alfo muß es wiederum mit fanfften Purgantibus fo lang und viel ausgeführt werden/ bif es recht wird/baher muß er vier ober funff Eage eine maß fige Mittagmablieit halten / einen gewäfferten 2Bein ju fich nehmen / weiche Eper / junge Suner / Biegen/ Ralbfleifd und bergleichen ; wann er alfo vier ober funff Eage continuirt hat / foll er / an ftatt des 2bendmabls/ wiederum anfangen Dild ju trinden / bif ere wieder um auf groangig Ungen bringt ; Godann muß er weber andere Bericht effen noch Wein trincfen / und allein Der Mild gebrauchen, fo lang es ihm, feines Buftambes Wann nun ein Das balber vonnothen feyn mirb. tient fich / durch diefe Milch-Cur / alfo gur Gefundheit geholffen befindet / fo mag er tool wiederum ju feiner

einen Fruncf Milch thun / und fich por blaftigen roben Greifen / fonderlich vor Obft mohl buten; mas ferner für Symptomata ben Diefer Milch . Eur fich ereignen/ fiche fol. 200, mas D. Fabio Simonetta in einem und andern porichreibet/alfo: Die Bufalle/fo Die Milche Cur begleiten/find nicht fonderlich zu achten, auffer mann fie einen Unwillen und Brechen perurfachen, pber Ropffe Schmerken ermecken/fo foll man/fonderlich im Unfana Der Eur / Deffelben Tages fich ber Dilch gar enthalten/ und lieber Ralbfleifd oder Dotterfuppen effen, und ein Gerftenwaffer trinden; Des andern Tages mag man wiederum mit der Milch fortfahren. Wann der Mund gefchwillet/und fchmerket/mag man ben vierdten Cheil frifches 2Baffer Darunter mengen / oder aber Gerften. maffer/ maun einem der Magen ober Ropff mebe thut. Mann bem Magen an der Gpeife ectelt, und der Leib perftopfft wird/mag man fruhe / ehe man die Milch braucht/ funffischen oder achtzehen Gran Rhabarbari gepulvert in Cichori/Wasser einnehmensoder 6. oder 8. Gran Esseniæ Rhabarbari in lauterm Cichori/Wasse fer des Abends vorbero. Co der Leib zu fchlupfferig und fluffig wird/ und die Rraffien daben abnehmen/laffe man die Mild men ober breumal auffieben / und ein menia falben; Dif dienet auch für die Winde. Und ift Diefes in Der Milch-Eur vermunderlich/ baf fie bald in Den erften Tagen Die Schmergen milbert / Die Rrafften wiederbringt/die nathrliche Warm einrichtet den Wir-Gungen Des Berftands/ Des Urtheils/ Das Bedachtnus und bes Billens Dienet / Die Generation nicht verbinbert, fondern befordert, und Paffionen und Schrachbeiten bes Bemuthes gurucf balt den Feuchtigfeiten Die erfte Guffen wieberum einbringt / und fie von allem Excels reiniget/infonderheit die Melancholia und Gall Die fo viel Bofes machet / vertreibt auch die Gand. fcmergen lindert und vertreibt.

Die Dieta und Malfigfeit ift ein fürtreffliches Mittel/das Hodogra ju vertreiben und zu verstiern / bessen tregen erzielt auch D. Greisel, daß in den Viennensdas Annalibus zu finden seine Vack ein Canonicus dassühft gemessen / der Das Podogra in der Extremität gehabt habe; als er aber durch Unsalt von den Türken gefungen / und elliche Jahr lang elend und schmad (wie ben ihren im Gebrauch) abessseiheit einer im Gebrauch

lein von diesem bofen Baft fep befrepet worden/sonbern auch / als er hernach wieder tommen / noch langwierig und gesund gelebt bat.

Die andere Nachricht von diefem habe ich von einer vornehmen Berfon / Die es felbften gebraucht hat/ alfo betommen/fo aber/meines Erachtens/ Dem erften nach. gehet; Die Mild Eur muß ein gantes Sahr Diefer Mennung nach) gebraucht werden. Bum Unfang aber Derfelben/ tan man allgeit Mittags, acht ober vierzeben Tage lang / barnach es Die Datur vonnothen bat / ein paar geringe und leichtbauige Opeistein effen, barnes ben ein gefotten Baffer (barinn aber nichts faures ift) trincten / und die Dilch nur Morgens und Abends ace meffen / fo lang man Mittagefpeiffen iffet y mann man aber von Diefen aufboret/muß man bes Lages brepmal Die Milch trincten ober effen. Dan tan que bie Stune Den/ nach Belieben austheilen/ theils nehmen fie frube um halb achte / bes Mittags um groblff Uhr / und bes Abende um acht Uhr / gleich marm won ber Rube ber/ Darein foll man allezeit einen guten Boffel von Dem beften und schönesten gestoffenen Bucter thun / Mittags und Abends von einer Gemmel etwas / in Die Milch gebrocht viel oder wenig / nachdeme Die Manur bons nothen hat oder der hunger groß ift. Bann unter-beffen ein Durft tommt / darff man wohl frifches Bronnenwaffer, barein ein gebabete Schnitten Brod, mit Mukaten gerieben / geworffen / ober Gold ober Stahl abgelofchet ifte trincfen / ober ftatt biefes Baffers / eine talte Mich / welches der Magen zum beften annimmt. Die Mild tan man auch viel ober menia des Lages drepmal nehmen / barnach es Die Ratur bonnotben bat; Die erften acht Lag muß man taglich Damit aufsteigen / theile maden ben Unfang mit einer halben Daf / fommen alle Zag auf bren halbe. Dan fan auch in der Wochen etliche mal wann der Sunges groß ift/ ju Mittages ein frifch gefotten paar Eper austrinden. Etliche aber bleiben allein ben ber Mild/ und tlagen teinen groffen Sunger / boch nimmt man meis ftentheils am Leib etwas ab. Bann fich eine Berftopffung ereignet / fan man mit Saus-Elpftieren ober Ordinari Dillulen ju Bulffe tommen ; por ben Stein Grief und Dogogra wird Diefe Dild . Eur fonberlich gut gehalten.

### CAP. XXXIX.

# Von Butter und Schmalk.

Pe Mildy / so bald sie gemoleken und sauber gelieget worden / soll man nicht lang lassen im
Stall bleiben/ sondern bald in den Keller oder
Kühsteronnen beingernund allezeit am beiten Lage ause
rühren/sehret länger am so wied der Kaum sauerziste
nicht so die Schmasse/ sondern nur Kaim / 1st auch die
untere Milch nicht mehr so gut.

Etiche halten dafürnvann der Mildraum im Sommer in der Matrine fiebet fo gebe er noch mehr Butter wird der veriffer als sonif und äter besto eber; ift allo besse der weisste als sonif und äter besto eber; ift allo besse ber Mildraum werbe frifd ausgerührer fo bleib der Butter lieber z und wird gelber; wiewol es jum Ausaumenlauffen mehr Zeit bedarff.

Man hat/wo groffe QBirthfchafften find / jum Aus.

3m Man wird fo wol jur Speif aleine Arenep/det bequemfte und befte Butter gemacht / nur ift ju beobe

achten/

achten / daß die Daabe ober Beiber, Die damit umgehen/fich der Reinigkeit befielffen; weil der frifche Butter aber nicht lang fan gut bleiben als wirder burch zwenerlen Mittel erhalten / erfrich eingefalben / wie in Bohmen/Gachfen und Golefien üblich/ Da wird erfts lich die frifthe Butter fo king ausgemafchen und mobil untereinander abgearbeitet / bif bas 2Baffer gang flat bleibt; bann nimmt man auf ein jedes Dfund Butter anderthalb Both Cali / mehr oder meniger / und werden bunne Zelten aus ben Butter gemacht / bas Salt darauf geftreuet / und mohl burcheinander gefnetten/ und alfo über Racht in Reller fteben laffen/ ben Dritten Zaatpicber ausgefuettet, in ein Gefchirz einges ftoffen / und ein ftarct gefalkenes 2Baffer baruber ges goffen /jugebecft / und in dem Reller wohl verwahret.

Undere nehmen auf dren Drund Butter fieben Both Salbrund ftoffen die Butter alfo trocten ein/diefer bleis bet langer / iener aber / mann er bald gegeffen mird/ ift

licblider.

In Dieder-Sachsen aber und ber Orten imo fie bas gange Jahr von gefaltenem Butter fochen mird Die Butter viel frarcher gefalben und alfo trochen in bolbernen Connen und Befchirren mobi verwahrt jum (Bebrauch erhalten / alfo bleibt er offt langer als ein 3abr, und wird hin-und wieder geführt / wie man auch an ber Sollandifchen Butter fiebet / Die bifweilen gar

ju uns beraus gebracht wird.

Die andere Beife / Die Butter lang gnerhalten/ift/ baf fie ausgefotten wird / Die Butter / Die man dargu brancht/muß nicht fauer ober alt werden/ man folle Das mit über brey 2Bochen nicht vergieben, und allgeit giein. lich viel Bries Darinnen fochen/und wol fieden und lautern/auch nicht gu beiß in die Gefen und Goaffer oder Safen gieffen / und wann es gegoffen ift / wohl ruhren/ fonft wird es gabe und fcmeckend/ ergibt nicht fo wohl/ bleibt auch nicht fo lana. Was im alten Monden gefommlet wird, ift beffer und fraffinger, und ift auch baus erhafftiger / als mann es im jungen Monden gegoffen wird. Das Comals foll an einem trocfenem tempe. rirten Ort itchen/nicht zu feucht/es wird fchinlicht/auch nicht zu marmies rinnet.

Der Berr de Serres will/wann man bie Butter aus. laffet foll es auf einem lanafamen boch bellem Feuer ges fcbeben, foll felbige wol und fleifig abfchaumen/fo lang fie was unreines von fich gibt und am fieden in die Dohe aufwirfft, fo wird fie endlich fcon und grungelblicht, wie das befte Oliven-Delbernad gieffet mans/wie ge-

fagt, und behalt es fo lang man will.

Die Sollander beben Sabrlich nicht einen geringen Ruben von der Biebjucht auf Daber ergehlet wird/als einemale an Des Drinken pon Uranien Zafel unterfchiebene Mationen faffen und jeder bie Gaben und Borqua femes Batterlandes ruhmete / darunter auch ein Spanier fagter fein Rouig hatte Baumer Die groeps mal im Jahr zeitig murden / die Eitroni-Limoni-und Domerangen-Baume perfebende / lief der Drint ein fleines jugebecfres Couffelein mit Butter auf Die Za. fel bringen / bectt es auf / und fagte: 3hr herren Diefe Brucht wird allbier ben uns nicht zweymal im Sabr/ fonbern affe Bage geitig.

P. Tylkowsky de re agraria p. 263. gibt folgenden Rath/ Butyrum ut fiat citius: & Salis th 4 aquæ pluvia 15 10. in qua Sal ad ignem folvatur. In unam li-

bram lactis, ex prædictå aguå, addantur unciæ duæ, & fiat more folito Butyrum. Sic & melius, & dura-

bilius & copiofius prodit,

Das Belle und Rettefte pon der Dild ift die Buts ter/ die ift bon Datur und Urt/wie D. Carrichter fagt/ dem Del gleich/dann fie adttringett/erweicht und faus bert mobl mirb nicht allein jur taglichen Gperfe und Roft/fondern auch vielfaltig jur Urenen innen und aufferhalb des Leibes / ju Bich und Leuten / nutlich gebraucht. Butter nuchtern gegeffen/ erweicht ben barten Bauchand befordert Den Etubleanamiderffebet auch Dem Wifft/wie Das Baum-Del.3m Frubling/weil Das Gras noch jart / und fafftig ift / friegt man ben beften und meiften Butter. Galenus will / Die gungenfüchtis gen und Suftenden follen ftets friftes Buter effen/ bann er macht mobl ausmerffen und fen in Pleuritide und Peripnevmonia, Das ift/ in Geiten und gungen. fcbmaren febr nublich.

Berr Beinrich von Rangau in feinem gefchriebenen Saufbuch permeidet, man Bonne Des Cabre pon teben Ruben groep Baring . Connen mit Butter / und brep

Sonnen mit Rafe fullen.

Derr Joh. Eralmus Wegener, Sauptmann ober Pflege Bermalter Der Bereichafft Stockna in Bohmen in feiner Eleinen Occonomia Bohemo-Auftriaca mocht Diefe Diechnung und fpricht: Eine Rube tan jabrlich geben 52. Geidel oder Dfund Schmalky Rafe hundert Pfund und Darct für bas Befinde fo. Pfund ; fest auch eine Lifta nach den Donaten/mastin Maper monatlid abführen foll als:

Im Januario von einer Rube / vor 4. Mochen ein Pfund Butter, Rafe gwey Pfund, Quaret ein Pfund. 3m Rebrugrio / Butter anderthalb Dfund / Rafe 3.

Bfund/ Quard anderthalb Pfund.

Im Monat Martio / Butter Druthalb Dfund, Rafe 5. Pfund/ Quard dritthalb Pfund. 3m April/Butter 4. Pfund/Rafe 8. Pfund/Quard

4. Dfund.

3m Majo / Butterficben Pfund/Rafe 14. Dfund/

Onard 7. Dfund. Im Junio / Butter fieben Pfund/ Rafe 14. Dfund/ Quarct fieben Dfund.

3m Julio / Butter fieben Pfund / Rafe 14. Dfund/ Quarct 7. Dfund.

3m Mugufto/Butter fieben Pfund/ Rafe 14. Pfund/

Quard 7. Pfund. Im September/ Butter 5. Pfunde Rafe 14. Pfunde

Quaret 7. Pfund. 3m October / Butter 4. Pfund / Rafe 8. Pfund/

Quard 4. Ufund. 3m November / Butter anderthalb Mund/ Rafe 2.

Pfund/ Qard 1. Pfund. 3m December / Butter anderthalb Pfund/Rafe 2.

Pfrind / Quaret i. Dinnd.

2Bas fonft die Beftand . Maper in Defterreich zu geben pflegen / wird der gunftige Lefer droben im funffe ten Capitel bom Unterfchied Der Daner finden.

2Bunfch im britten Thell feines Saupt-Memorials fol. 320 fagt. Gine Rube in voller Rubung, gibt 42. Pfund Butter / funff Ruhe geben groen Connen Rafer beren 8. Schock in eine Coune geben / eine galte Ruhe die Milch gibt/ und eine Suhe/ Die jum erftenmal falbt/ gibt balb fo viel.



# Vom Kafe-machen.

Is Adfevon den Kühenkvoletvol sie eines skarder und schaffer sind kalb die von Ziegenund Schoffer sind kalb die von Ziegenund Schoffen Wissen man recht damit umgehet kin geossen Wicker von men ich da dem Harder sie nemlich an dem Harder sie in dat geben den Verlägen Wissen von Kloffer Schoffen gu sehen; ir stagt zwar in der Witche schaffe michte sondere einkausse und kein Schoffer sie der kin der Siche Schoffen der Schoffen der Schoffen der Schoffen der sie Schoffen der sie gute Windstrung der.

Bon der Lupp an den Salen Magen werden die Rafe blau; vom Pfeffertraut Safft werden fie grun/ ein Buch in warme Geifmilch geneht/ und den Ras

binein gefchlagen/ werden fie gelb.

Die Asharten oder Lupp ju machen i wäligder man einen Adder-Wingen fauber: flaube die Haart down, treibt den Magen mit einer Kübe-tvarmer Mild ab nimmt darunter Borbeer i Mufaatblide i Enffrant (dimitliches Ewrob ) Vieffer i Ingwere Pomerangen schafffen; gebäheres Brod und Standweinfasse alles ungammen wieder in den Magaert und beste auf.

scheissen und Bidtein/ Lorbertdidiein / den Torbertru Betream/Petersii/Körbelkraut/ ein wenig Schwartsvurzen/Petersii/Körbelkraut/ ein wenig Schwartsvurzen/Petersii/Körbelkraut/ ein wenig Schwartsvurzen/Diemarkon die Kräuttein und Geroufs alles gar flein jerschwirten / und nute die vorzige Materi gemischt / denach in den ausgewoschenen Kälbermager grüllt / und alsdann den Mager in den Rauchsang gebenkt und die berrottenen lassen. Den diese Lupp sout man allesti einer Welfichen Ruß groß in ein warmes Bussifer vosichen/alsdann twoi abrühren/und unter die Mich gleich.

Moch auf eine andere Weise: Nimm des oder vier Moch auf eine andere Weise. Wimm des oder vier fabrigen der meile dahr gelicht eine des jedes der vollenden der sieden der jedes je

Die

Die Lupp fertig / man toolle Dann etliche Deffelmurben poer milde Megelmurten Darunter nehmen / Dabon die Rafe gern faulen und vald abzeitigen / man muß aber folche nicht gar ju lang Darinten laffen / thus aledaun in einen alafirten Dajen / und false es unten und oben auf , und tene ce an ein feuchtes Ort / fo baft du eine

aute gupp.

Undere machen es alfo : Wann fie Die Rafe gern wollen blau haben / baffie fich bald farven / und nicht madidt merden / fo nehmen fie den Dagen von einem Rafbithun Die Bopflein beraus / laffen folde inte auch Den Magen / fdon auswafden/ und gar tiem bacten : nehmen bann neugemoletene Daid, die laffen fie gufams men geben / bag es Copffen macht / nehmen bernach verfdimletes Brod / weichens em in Mich / big mans gerbructen fan, und thun es unter ben Copffen/barnach nehmen fiernach Bedunct entlangen Dieffer/Domeransenfdelffengeine oder jwo Majcatning um einen Diens ning Maun / auch ein wenig Urbeb / und ein Borbeerftupp / auch fünff Blattein Galve / alles flein gefdinte ten / mohl gefalhen / ein halben Cettel gar guten ftarden Brandivein Daran acaoffen/und alles mobil durde einander gerührt / und in einen neuen Daten gethan: mann man Rafe mill machen, nimmt man einer Safel nuf grof Dabon/ und lupps gar fubl gufammen.

IBann man Rife gut machen will/numnst man balb Ruheund halb ChafeMulch darzu; alle Gefchier / Die man gur Mulch / Copffen und Kasmachen gebraucht / muffen rein und fauber gehalten fepn / Damit Die Rafe teinen bofen Gefdmact an fich nehmen / je beffer und raumiger Die Duich itt / je beffer / garter und fcbmerer merden Die Stafe / Doch gebt er nicht fo gerne gufammen/ alfo muß man bas Mittel treffen / bag Die Mitch weber su mager/ noch ju fett fen/ und mann es ja nicht jufammen wolte / muß man den Copffen / ehe man ibnan die Formen thut, borber wohl abfior ffen, mit einem Ceis he-Roffel abtreiben / ober mit faubern Sanden mobil fnetten/ bif fie aneinander fleben bieiben/ und nicht gers fallen ober gerberften, fo tan man auch mit bem Cal-Ben etwas veriveilen / bann wann man das Cals gefcmind einmifchtavird ber Ras fetter/bergiebet mane/ fo mirb er magerer je fetter ber Ras ift/ je eber wirb er

madicht, und je weniger bleibt er.

Die Groffe und Rieine Der Rafe mird, nach bem Lands Gebrauch und nach Beiteben / gemacht; Die Someiber / Die in unferm Band an etlichen Orten Die Birthfchafften beftehen maden groffe, etwas niebere und breite Stafe, gleich einem Mublitein / wie Die fo bon Darma ju uns überbracht werden und wie fie Serr Graf Rhurb/feeliger Wedachtnusgu Dorn bat machen laffen/die von 10.big 20. Djund gewogen; die Formen/ Darein man fie ju fcblagen pflegt / find lochericht bamit Die Beuchten austropffen / und ber Ras befto leichter trodinen fan; fo bald fie angefangen etwas feiter in merben / legt mans auf fauber/ frifches und langlittes Grob / barein fich Die übrige Reud tigfeit gieben fan : Undere legen ihre Rafe auf Binten / Die thun aber am beften: Die fie auf harteausgespannte mit Dageln anaes madte faubere Leinwath legen/ Die auf holbernen Dias men angejogen ift/fo werben die Rafe weden ibrer Bartigleit nicht fo von dem Ctrob of er Bimfen eingefchits ten / fondern bleiben gleicher und glatt / borffen auch nicht bernach erft mit bein Meffer gefchaben merben/

mann Dieferleintvathen etliche aufeinander in ein gleiche falle bon Leimvath eingefangenes und berfperztes Wes rufte aufgefpannet werden/fo find DieRate por ben Rues gen / Ctaub und anderer Unfauberfeit bejto leichter verfichert ; wann man unter Diefe Lemmathaparauf Die Rafe liegen /cin lebres Raf alfo lest / baf fie gleich baruber fteben/ fo fan alle ubrige fcabliche Teuchten befto

bequemlicher binen und bort abfincen.

Mann nun DieRafe alfo lang, bil fie meder ju feuche te noch ju trocken find / erhalten worden / ba muß man felbige in etliche fleine Kammern ober Cabinete tie une terfcbiedlider Gigenfchafft find / bringen / allo baf bie troctene burre Rafe in tuffinge und fenchte / Die feud ten Rafe aber in troctene und marme Zimmer gelegt werden / big eines oder bas andere jur rechten Mitteimag gebracht fene; Die feuchten Drt machen fie ferter und Die trodinen machen fie magerer / barnach fich eine verminfftige Daufmutter ju richten bat / will fie anders Chr und Dunen von Diefer Arbeit boffen. Der Bliegen halber merben fie auch beifer in bunckelnigis in belten liechten Zimmern erhalten; Diefe Zimmer follen gleich einer Apothecten mit untertheilten von Brettern aufgerichteten Stellen que ftaffirei fenn; Diefe Stellen/ fonnen auch von geflochtenem Ctrob oder Leinmath gemacht werden darauf man die Rafe wochentlich offes mals von emer Geite jur andern umfehrtihren lebenss fafft befto langer in fich zu halten, man muß aber gant gemach und fauberlich Damit verfahren/weilen Die neue und noch garten Rafe leichtlich gerfcrict en ober gar ger-brechen/ fo beeberfeite fchablich. Die IBurm und andere Ungeziefer werden die Rafenicht leichtlich anfallen wann fie von guten Weinlager / oder farcten Effig. oder bom Gafft ber grunen Rufbeppein / oder mit Baum Del ober endlich nur mit lein Del ober mit Butter / oder Brandivein gerieben werden / folia ferpentariæ itidem Cafeos à potredine præfervant, mann man Die barein wieflet / ehe man bergleichen Cachen brandet/muß die grobe Rinden fein nett abgebust fepil. 2Bill man aber Die nummehr gant abgetrochneten Kafe gut und lang erhalten / folle man fie in Dirfprein ober Berften / Richern ober QBaigen legen / ober / welchee noch beffer in Beinfaamen, ber auch Diefe Gigenfchaff: hat/ dag er im Commer fibl/ und im Dinter laulidi ift barburch die Befchaffenbeit des Wewitters envas gebeffert mird.

Tanara fagt fol 172. Galenus habe mit frifdem Rafe Wunden geheilet. Und Avicenna will / Der Rafe

laffe eine 2Bunden nicht faulen :

Frifch gemachter Rafe, auf binige Wefchmulften gelegt/ madt Diefelben vergeben; Der ungefalkene Rafe/ faat D. Carrichter, gibt gute Dabrung, betommt Dem Magen mobil erweicher den Leib/ befordert den Ctulgang / und ift gu verdauen. Singegen ein gefalbener befdmer et Bauch und Magen, oibt henig Rabrung gebierer viel Colem/boch fan er ohne Gala nicht lang bleiben / und muß folder nur bald vergebret werden. Undere mollen, ein neuer Sas por Der Mablieit geneffen / bringe gute Dahrung / und ein alter Ras/nach Der Mablieit / ein wenig babon genoffen / bermoge ein gleiches, und foll den Bluffen mehren , fo aus dem Das gen in Den Ropff fleigen. Dichorides fagt, mann jes mand entrindete bibiae Mugen; oder fonft blaucefcblas gene Beiden im Weficht batte / Dem foll man giebald einen frifd gemachten Rafe überfchlagen / bas belffe mobl, Galenus fcbreibetes fep eine gute Runft fur bas bat genommen einen alten fcarffen Rubetafe/und bens felben in einer gefottenen Schroeinfchmeer-Brube er-Nobaara entitanden/marm übergefcblagen/ Dem fevin | geboiffen.

menigen Tagen/ mit ernannter Urbnen/geholffen mors ben / feine Daut fen pon foldem Dflafter aufgeriffen/ Dobagra von den alten / fcharffen Rafen erfunden : Er , und haben fich taglich von Diefen enorrichten Beulen/ etliche Ctudlein / falchichte Materia / abgeledigt und heraus gefallen. Alfo habe ermeidter Strancter mit biefer Bur fortgefahren / bif er von feinem Gebrechen weich ete biefen Rafe wohl mit ber Briber in einem fleis, biefer Eur fertgefahren / big er von feinem Gebrechen nernen Morfel gerfoffen / als einem Bren/ davon habe wollig eribfet worden / und hat befagter Menich diefe er einen podagramifden Kranten ber gu ihm auf einem Runft auch andern feinen Freunden / Die in gleichem Magen geführt worbeniber Die barten Rnorren/pom | Spital franck geicaen / eroffnet / und ihnen auch gifo

## CAP. XII. Das Rindvieh gefund zu erhalten / etliche Præservativen.

Je Kranckheiten des Nindviehes kommen don i finetter es unter einen vollenen Taig / nach dem viel unterfeitedlichen Ursachentals wann bie Offen Nich istemackeited vannskandetes wie andere Brobo von allysplatere Lieben in dogetetebenoder gung- und gibt nüchten jedem Jimboiehe ein Ericklein das rechter Beit/unbequemen Wervitter/wanns gar ju beiß/ ju falt, ju nafi ju neblicht ju windig ift gebraucht wers ben / wann fie fchablice und ungefunde Rranter effen/ feine gute ober genugfame Weide und Butter baben; maun man fie aleich auf ftrena-vollbradte 2frbeit trinden laffet mann das Waffer unrein/faul und frincend ift, wann fie feine gute Streu / gefunde Ctallung bequeme faubere Bartung haben/wann fie von eiffigen Thieren gebiffen und angehaucht/ober vom groben uns beicheibenem Gefinde gefdlagen / geftoffen, ober fontt perderbet und vermabriafet werben ; Diejem allem nun foll ein Maper ju begegnen und vorjufommen miffen ; als mann fie übertrieben find/muß man fie ruben laffen/ mobl füttern/auf gute Weibe treiben/laulicht trancken/ bas Waffer mit Wehl mengen/ Maul und Bungen mit 2Bein und Gals reiben/fie über ben ganten Beib wohl ffriegeln/und die Chencfel mit einem Etrobivifch gegen ben Saaren fireit en/ihnen Die Ctemlein und Dor. ner / fo fich offt in ber Urbeit profchen ben Rlauen einflechten / fleiflig beraus fuchen und auspusen, und find Die Prafervativ, wann Umfall und anfällige Krancts heiten unter bem Rindennd anderm Biebe graffiren/ pornelimlich in acht zu nehmen/ als/ bak man ihnen folgende leden modentlich einmal ober offter gibt/ nems lich Bibenellmurnen / Wemfraut / Liebftoctel / Sainmurben / 2Bibertobt / Rnoblauch / Baffer / fcmarke Morrhen, Alfanct, Meerhirs, alles gepuivert, und auf einem Schnitten Brod eingegeben.

Stem / man macht ein Krauter-Brod als Menraud fraut / ober Afa:um , Chrenpreif / Lungenfraut/ Bemrauten/ Bibertodt / Creupmurgen / gelloffenen Schwefel und ein Sand voll Galb, die Krauter muß man gubor borren und pulberifiren / burcheinander mis fchen / und zu jebem Laib Brod eine Sand voll biefes Pulvers einmengen / und dem Biebe Morgens frube/ ehe es aus bem Ctall gehet/ ein Schnittlein Davon gu

effen geben.

Unbere machen bas Brod auf folde Beife: Galpe / Beinfraut / Abruten / Wermuth / Calmus / Enngenfraut/ 3fopp/ Anoblauch/ 3miebel/ Rranwethbeer/ Liebftoctel/ Mignt. Englan, eines fo viel als des andern/ grin ober bur: / und thue / nach Gedunden / barunter Morthen Beprauch Manct, Baffer wilden Caffran/ Lorbeerftupp / Bibergeil und Cebwefel / Die Rrauter bacft man/bas andere floffet man alles flein/macht und

von / nur einmal in der 20oten; ift aber ber Umfall fcon unter dem Dieber fo gibt man ihnen wochentlich

sweprober dreumal bavon.

Dif folgende wird auch in allerhand Umfall bes Biebes nutlid gebroucht: Nimm Anoblauch/2lfand/ Grunfvan Baffer/Bitriol/jedes gleiches Gewichtes/ nadbem viel ober wenig Biche ift, fof jedes befonbersiber Waffer muß fubtil und gart gef Laben fennimis fce alles jufammen, und mage es, und nimm bon aleis dem Bewicht/als alle Diefe Materien magen/Berftenmehl/mifche es unteremander/und mache mit fcharffen Bein-Eliig einen feiten Zaig Darquerund mag es bernach alles befonders aus / auf ein groffes Ctuck mage ein Quintel auf ein junges halb fo viel/auf einem marmen Dfen getrodnet / und aifo behalten/jur borfallerben Mothburfft.

Wann man nun einen Umfall beforget / oder ein Ctud Diebe frand wird/auch wann fie fcongefund find / ju Berhutung beffen / fo ift es gar gut / wann die Rugeln bem Bieh im Berbff und Trubling gel tauchet/ jedem Ctuck eine folde Rugel in bem Salf geftectt/ und den Ctall wohl jugemadt / baf feine Lufft binein mogerauf drep Ctunben lang/Pamit Das Biehe forois be; nachdem macht man ben Ctall gemach auf / trancet und futtert / ftriegelt und wifcht fie ; ifts im Com= mer/fan man barauf austreiben; im 2Binter aber fan

man Die Stallthuren aufmachen.

Item im Maven legt man die fcmarken Dellefer in Sonig / ober Bautnol/ laffet fie barinnen ertrintfen. vermacht bas Befchire auf bas festete / und fest es in Bermahrung / wird nun ein Bieb aufftoffig / fo gibt man ibm einen folden Refer in Effig gerrichen und gere trichen ein, fo wirds wieder beffer. Etliche nehmen bon Diefem Refer allein bem Leibrund thun Ropff und Fuffe himmeg. Der gibt ihnen Liebflockel / Weinrauten/ Calh / Theriac / Sonig und Effig durcheinandet ge-Dber gibt ihnen Liebflockel / Weinrauten/

Co ift auch folgendes / monn bas Bieb umfällt/ ein bemabrtes Ctudimie es Sers Seinrid von Rans jau in feinem gefdriebenen Sauftud verzeichnet bat: Mache mit laulichtem ABaffer einen Caig von ABdie Ben-Mehl / aber bu muft ibn nicht faiten / pon Diefem Zaig brid einer Dug großmache und formir ben Zaig mie ein Schuffelein , und ma be beren fo viel als bu Rinder baft / lebem eines / und in ein fet medere folde

Ediate!

Schuffel thue vierbig gante Pfeffertornlein / Gaffer / Biebe im Brod / und brauche etliche Edge nacheinan-Morrhen und Grunfpan / jedes einer Erbfen groß / ein | wenig Angelica-Burben und geben Blube ohngefahr ganten Gaffran , und feche Eropffen Gcorpion Del Darnach mird es jufammen/baf es eine Rugel mird/und Damit Der Zaig nicht aufbreche/fo lag es imDfen/nachs Dem Das Brod ausgenommen ift/ bart werden/ und gib einem jeglichen Rind/jur Beit eines Umfalls/eine folche Rugel in Morgens nuchtern in ben Salf binab ju fcblingen ; es muffen aber Die Leute / welche bem Diebe marten / Dube baben / Damit fie Die Rugel bem Biebe recht binab bringen.

Der nebm Mantwurken/ Liebftocfelwurken/ Teuf. fes-Abbifivurgen / Cormentillwurgen und Corbeer ies Des & Loth/pon Meifterwurgen/Engian und Baldrians wurgen/auch Bachholderbeer jedes 4. Loth / pulberis firs / vermifche es / und gieb bem francen Bieh einem

4. Eoth ein.

Co ift auch folgender Rauch gut/dem Bieh wohl in Die Dafen gelaffen : Manch/Schwefel/rothe Morrhen/ und Rrammethbeerriedes befonders geftoffenrund burch

einander gemifcht. 3tem furs Umfallen des Biehes: Dehm Antimoalum, floß ihn gar flein / fabe ihn durch ein Gieb/ gieb einem trancfen Biebe / es fen gleich / Rog / Rut ober Schwein/ein balbes Quintlein ein/fo wirft bu balb gu-

te Durdung feben.

Quch Diefes ift ein toffliches Bulver/bem Biebe ju gebrauchen: Dehm Rofenwurten/ Cherwurt/Bibinells murben / Bethoniemwurben/ Cormentillmurben/ Lieb-ftotelmurb/Bemfenmurben/ Sirfdmurben/ Barmur-Benib. Beiftwurgen/Meifterwurg/Canicel/Engian/ Gevenbaum/ Rranwethbeer/ Terra figillata, Lorbeer/ rothen und gelben Schwefel/Fanum gracum, Berchen. Schwammen / præparirten Antimonium; mann ein Bieb Die Duften oder Rebisucht bat / to gebe man ihm alle Morgen oder Abend einen Coffel voll / ohngefahr einem Rof iwep Both unter feinem Butter oder einem | aufgebunden baruber aufliegen.

der. Ift auch gut fur die Finnen / und allerlep Bu-ftande des Biebes; den Schafen aber alle Morgen ober Abends in Salh oder Rlepen eingegeben wann fie fehr huften oder andere Zehl und Gebrechen an fich haben erfrifchet gewaltig gung und Leber, und treibt Das Wiff bon ihnen; Defigleichen auch bem Minbviebe, mann bie Weft ober ber Schelm regiert auf einem Schnitten Brod geftreuet / meldes mit einem Kranmethe Del foll beftrichen fenn / ober ba feines berhanden / bas Brod mit frifdem Baffer genett bamit bas Pulver baran bange; ben Schweinen aber tan mane in ihrem Erand eingeben / ift vielmahl probirt und bewährt befunden morben.

Micht weniger wird auch bas folgende Ctud gelobt: Mehm ein Mechtring QBein / Dreper QBelfchen Ruffe groß Dieb- Cheriac, fauren Ruffentafe ein balb Dfund/ rothe Morthen/ mas man um 18. Pfenning faufft/Lote beer um 12. Pfenning / auch fo viel Allaun / alles flein gefioffen / und famt bem Rafe in bem Bein gefotten/ alle Morgen ein Brod barein getauchet / Schwefel und Gals Darauf geftreuet / und Den Rindern jedem/ che mans auf die Beide treibt / einen Biffen ju effen

gegeben.

Das befte ift /baf man fur bas francte Biche einen abgefonderten Stall habe/Damit Das gefundenicht von ihnen angesteckt werde/und dif ift eine General Regul/ ben allem Wiehe burchgehend ju beobachten ; wann ein Dieb nicht widertauet / und nur faifert und traurig ift/ fo gib ihm täglich ein wenig Bein/der wol gefalben ift. Damit fie ben der Arbeit nicht ab-fondern junehmen/ fo wafch ihnen alle acht Tage einmal/ ben Mund mit ihrem eigenen Sarn aus / fo kommt ber jahe Schleim fein fauber von ihnen hinweg. Sut das Rind einen Ruf verrenctt/fo nehm Sonig/Schweinen-Schmeer/ und Roden-Mehl/toch es im weiffen Wein / mach ein Dflafter/leg es dem Dieb aufrund lag es alfo brep Eag

## CAP. XLII. Bom Umfallen und Deft des Biebes.

eer von Rangau hat folgendes Pulver / wann i Das Bieh umfallt/ gefdrieben : Rehm Glaße Gall/Bibergeil/Affanct/QBeprauch/Morrhen/ Gaffet/Blutflein/ Drachenblut/Fraueresps/Angelica/Rhabarbara/Einhacken/Dirfchungen/Mei-fletnurs/Allant/ Liebstockel/Enjan/ Barmurs/ Schwalbempurt / Gemfenwurt / Teuffels - 21bbif/ Bibenellrourt / Lorbeet / Rupffermaffet / 2Burmmuts Ben / Ereuhmurhen / Cebenbaum / Bepelfraut / Nix, Allermansbarnifch / Schurffenwurhen / Comefel Allaun / Bibertod / Tormentill / Calmus / Gilrourt/ Schwindelmurs / roth Frauen-Ens/ Dirfdmurg und Speict / eines jeben fo viel als des andern / flein aeftof. fen untereinander gemifcht / und bem Bieh auf Brod eingegeben; item theils grob gelaffen in Daffer aemeicht, Dem Bieb aufe Luder gegoffen, und alfo freffen laffen.

Stercus fuis infirmæ, facit Inter boves peftem, fdireibt P. Adalb. Tylkowsky de re agraria pa-

gin. 252.

Fur bem Schelm ober Deft: Debm Balbrianfraut und Burken / Connawendgurtel ober Artemiliam, Sanff Blatter/ Renchelfraut/ Lorbeer / Birfdjungen fraut, und Die Wipffel von Kranwethftauden, alles gepulvert und eingegeben.

Item / mann bas Dieh umfallt / mag man ihnen folgende lecken geben : Krauendijkel / Sprenpreif, Weinrauten / Salbe / Wermuth / Enjlan / Alant, Kramvech/Wighfel und Beer / Quendelkraut / Alindo En Bibenell Angelica / Wegrauchtraut / Widertod, Liebftochel und Deifterwurten , thue es in einen Bact. Dfen nach dem Brod / mache ju Dulber / thue Galt und Ofenruß Darunter / gib ihnen alle Morgen babon ein menig ein.

Ober nehm 3. ober 4. Broibelhaupt / schneibe jedes in 4. gleiche Stucke / leg diese Spalten vier Stund in Baum-Del / laß es dem Bieh hinten in den Leib schie ben / boch foll man ihm erftlich Theriac eingeben. Offirmann fie umfallen mollen/fo triegen fie fcbroars

he Blatterlein unter Der Bungen Die lauffen auf fo balb

\* ilu ii

fie dann teincken / fo fallen fie um / Aich ihnen aber die Blatterlein mit einem Federmesserlein alsbald auf/und selbs mit Galb, so schaet es ihnen nicht. Ktemy nimm Holderbeer / druck den Gassi becaus/

Item/nimm Doiderbeer/drucke den Safft heraus/ mach mit Mehl einen Saig davon / backs in einem Ofen/ftog es/ und gibs dem Biehe mit Salk ber-

mifcht

Mann das Dieh umfällervegen vergiffetet Weiber alstwamtleine Ködienregnen oderwamt es aus mereinen Lachen teinden muß gib ihm von Bibinellu Angelica und Alant die Murben ihm Lorbeete Kranverhbeete Weinrautensgelites Frischbervalles Alan gefossen. Ihr mesommerfe gib ihren Wehntwatten Sofft und ein vernig Knoblauch i alles in Essig angemacht und ein vernig Knoblauch i alles in Essig angemacht und ein vernig Knoblauch i alles in Essig angemacht und ein vernig Knoblauch i alles in Essig angemacht und ein vernig Knoblauch i alles in Essig angemacht und ein vernig Knoblauch i alles in Essig ange-

darju nehmen. Mamn eine Rube gabe erfrancti / daß ibr das Maul faimt / und die Rafen erfaltet : Rimm faulen Kabs Kranweihbere und Kimmel / jedes nach Gedum chen / fieds in Effig / geuß ihr es ein / und reid ihr das

Maul.

Stem / gib jedem Stuck ein Blein Flecklein rothen Scharlach / ober in der Bochen groepmal gefeiltes

Dirichborn.

Item / nimm Kranwethbeet / Kummel und Schuhschlen / brenns ju Pulver / temperirs mit gelduterten Brandwein und Essig / mit einem stinckenben Esp und einer sauren sigle Suppen / und gieß ihms ein. Bann ein Biede gahe krand wird, so nehm ein Esp

Man foll auch nehmen die Saam Andriffe von Weinrauten und Liebflod eine niem Dafen wol fieden taffendamit der Geschmack in das Waffer kommerund mit diefem Wasfler foll man dem Wiehe die Goschen ten dem Adriffer an einem Kraut

fan man allteit imen Waffer fieben.

Kir des Kindviehes Umfall fan man auch brauchen Schwefel Lestveer Afanch, Kramwethbeer Glafgall, jedes ein Plund i Alaun ein halbes Plund i Federweis einen Bierding und fo viel Salte als alle diefe Srich wägen ju Pulver gemacht und vermengt und ho bald fich ein Bieh andertrig vie einen Löffel voll einem Alten in einem halben Seidel Effig i und einem Kalb venien

ger/ und brauchs taglich.

Bür den Umfall ist auch bewährt: a. Antimonii anderthald Psind) / gangen Schwefel auch so biel rochen Mennig einen falben Bierding / Wermusshamen einen falben Bierding / Wermusshamen ein hald Psind) / alles klein gepulvert / und untereinander aemisch; von diesem muß man einem alten Etuckes sin Psech ober Aude/anderthald both in einem Gerbel sing oder Brandwein / Wergens nichtern einzelsen / gwo Stund nicht sassen in deren auch nicht auf reineren geben / von dem nicht gen reiner geben / von dem nicht gen zu reiner geden / von dem die nach eine Mennig word nicht gur erineren geden. Emm Rald oder Schafgibt man ein daubes Leich ein.

Item nehm die junge hunderveel sie noch blind sind, thur sie in einen neuen wohleverlutieren Haffen/ lasse sie in einem Back-Ofen zu Pulver brennenzgib dem Wiebe dovon ein.

Bo ungefunde Weide ift / fo gib dem Wieh im Fruhling/ und im Derbft nach Diedoell einer Bohnen

groß Theriac ein mit einem biffen Brod.

Jeem Monathild einmal eine Schnitten geröftet Brod mit Butter: Hendel/ Lillen und Knoblauch befleichen so wird ihnen auf die Weide nicht leichtlich etz was scholen.

Es gefchiehet auch bigweilen / baf fich ein Unfall unter dem Bich und Pferden erhebt / daß diefen an dem obern und untern Sahnfleisch / auch ju Beiten unter der Bungen/dem Biche aber alleit gelbe und gifftige Blate tern/ oben mit fcmargen Dupflein auffahren baben auch theils fleine Conittlein barben / Davon fie innerhalb zwen oder drepen Zagen/offt mobl auch innerbalb vier und gronnfig Stunden (wann mannicht bengeiten gu Sulffe tommi) umfallen muffen. Bon diefem Bie-be muß man / fo bald die Stanctheit fich erhellet/weder Mild noch Buttet effen, eine gute Zeitlang , ob es fich fcon jur Beiferung anlafft / muß auch Die Dild pon foldem Francfen Biebe gar in Die Erben vergraben werden. Qued ift mol ju beobachten/ daß bas gefunde Bich / fo wol in ben Ctallen / als auf ben Weiben als fobald leparitt, und biefes an die Orte, mo das trancte Bieb einmal gewesen / gar nicht getrieben / oder in Die inficirten Stalle gebracht werde. Man mag auch dem gefunden Diebe taglich die Bunge mit Schwefel und Schiefpulver / eines fo biel als bas andere / auch mit Sals darunter mol reiben/ fo haltet man gewiß bafur/ daß fie diefe abicheuliche Geuche nicht befommen fol Man muß auch das gefunde Bich por der Gonnen Aufgang nie aus-und alljeit bor ber Gonnen Untergang zeitlich wieder heimtreiben. Dit dem fran-cen Biebe aber muß man benjeiten / und ohne Auffoub Borfebung thun / wie ber Rrancheit bald ju begegnen; Alfo foll man feinem Biehe taglich / ben ben Contagions Zeiten / die Zungen aus bem Maul Morgens und Abends siehen laffen /und fie / burch gewiffe bargu bestellte Leute/fleiflig besichtigen laffen diefe Leute aber nicht nuchtern, und ohne Præfervativ jum Biebe naben follen , fondern bother einnehmen entweber ets mas bon Eberiac / oder bon Mithribat / Diptampul ver/ Cormentill und Pimpinellmaffer/Knobloch/ Gentiana , Bolarmeni , Terra figillata , Myrrhen mit Scabiola-Baffer / und bergleichen ; Die Sande aber tonnen fie ftreichen mit Eitronen-Rauten / 2Bachholderund Scorpion. Del. ABann nun Diefe beftellte Leute folde verbachtige Blattern (fie fenn groß ober Blein) an dem Diehe finden / muffen fie borbero im Borrath haben/bon gutem puren Gilber ben einem Goldfchmieb machen laffen / ein Goduffelein ober Krucflein / ober wie ein Erogicheer formiet / bas unten am flachen Ort/ wie eine Sage oder ein Pferd Otriegel mit einem Spann-langen Stiel mit diefen Bahnen (Die fcharffund eingreiffig fenn muffen) muffen fie Die Blattern auf der Bungen wohl fragen/daf es Blut gebe/ barnach foll man felbiges Ort mit Gals mobl reiben/boch ift mol ju berbuten / daß nichts bem Wieb binab in ben Salf tommen / fondern fein fauber beraus gebracht werben moge. Man muß auch ein neues leinen Duchlein

so mbenekt i und exfinicht lang vorhet aus dem Meberfluhl fommen üf ichliges in Esig unden in und die
schadhasse dem in eine und vorhing bestreichen; man muß aber zu jedem Dich inn neues
Zuhlein brauchen um bliches nachgehende in einem
abgelegenen Ort steissig verbrennen. Man mag auch
die Jungen mit starten guten Esigs/Nauten oder Wergemischtwal reiberund viederum mit steisbereiber neues
gemischtwal reiberund viederum mit steisbereiben. Ooch ist
zu mersten das die Harfacht in die bermätigten und verschen das die
zu mit der die harfacht in die steisbereiber die gerischen die steist
zu mersten das die Harfacht in die stells soll das Gale
der Behring gerissen und nach selber Solar
tern bisten das die das die das die der Solar
tern bisten das die das das die der Solar
tern bisten das die das die das die der Solar
tern bisten das die das die das die der
die Jahre au einem solchen Ort machten wohn das
andere Weich nicht sommer fam.

Diefes solgende Stud wird auch in solchen grassis knoblande in Robband (Diede Auch ) die der die hohe der die hohe die h

Diß folgende soll auch sür dergleichen Contagion gut sein: Nehm Sale / Rohmman / Meisterweisen Knoblauch / Webenauch (estigs Kauten). Akannechbeet / dis alles soll man untereinander zersossen damit das Biehe unter der Zungen / no die Blattern sind wohl teiden lassen. Das Wieh doer don sollse Krantheit ju præservient / soll man nehmen weissen krontheit ju præservient / soll man nehmen weissen krontheit Bundernut / Salve / beidnisch Wundernut / Romvetelbeet / Betersiu / Raunten / Epit ca Hausburten / Salven des sind weissen das weissen das die sind weissen wie der die die nie die wie die die die sind weissen die

# Andere Krancheiten des Rindviehes.

Mann ein Kind oder Doles durch des Good am Dalf oder Kopff gebrucht iht, foll man etliche Ever mit Echalen Dotter und Weissen in einer Schüffel der chen schreiben und aussten sohe mit einer Speckfehrauten datan kein Keistes iht swohl teiben sund die Schwarten foll von einem Acten seun sund muß wohl gervärmet sen; man muß aber das Biehe etliche Gage im Stall bekalten; und an Regen ober Mind ind kommen lassen. Der man inmmt Kindera Warts. Schweinen-Schwerer und Backenhalnschitzt eines so wiel als des andern und schwiite damit.

Mann die Fuffe geschwellen / gertreibt und ftofft man holderblatter, und Schweinen-Schweer, thut's auf ein leinen Luch, und legte über.

Bann das Anie geschwollen / nimmt man das Deco dum von Leinsaamen und Sirfen in Effig gesotten und bindet es darauf.

Wann fie Blut piffen muß man ihnen nichts zu efen sieltweniger was zu trinden geben simm hernach z. Umen Dirfens auch die hanft febrer gepulberte in zwen Maß weifen Wein stehe darzu eine Ungen Debriac und z. Ungen Saftran laß es warm werden und gieß es ein; Istem gleb ihnen Meerhirfen sober Drachenbut.

Bann den Ruben die Enter gefchtvellen/ beräuchere fie mit Afanct oder Windwacherober Natterbalg/oder Bifelbala/ oder Morrben.

Wann ihnen das Maul und die Rafen ertalten/ foll man ihnen folde mit Salt wohl reiben.

Wann sie den Inndruct verliebren/das iss. nach inder vielderfalen so imm von einem Schaf oder einer andem Kube den Inndruct das iss iss dische bie mindruct das iss iss die Schot ober gib ihnen das inn Brod; oder gib ihnen das einn das über Winter in der Haarvissel verbieben ist.

Für die Burm foll man ihnen Schufter Schwars be eingelsen. Der man foll se zwer Lage ohne Erinern lassen dernach abes gebe man ihnen Wassetunter so die Baum-Oel gemischt ist/an einem dumcklen Drt / daß sie das Del nicht sehen/ so werden sie alle Mehrme ausgetreiben.

Für den Durchfall muß manihnen dren Sage iniches ju trinden geben und nichts als Robrblatter freffen laffen.

\* Uu iy

Mile Codden an ihnen zu beilen : Debm Betonien-Frant/ Canidel Wintergrun/ Deibnifd 2Bundfraut/ Gt. Johannistraut / Beil allet Welt / Comartmurben / Millefolium oder Gachelfraut / und fpibigen Degricht/alles in Bein gefotten/und auf ods warme fte übergelegt.

Bur Die Rragen bes Mindviehes und ber Ralbet: Rebm Biertrebern / fieds im 2Baffer / Damit mafche Das Biebe oft. Der nehm Canniapffen / fieds in

Maffer und mafch es marm.

Gur Die Laufe / fied Gevenbaum / oder Attich / und mafch bas Bieh Damit / muffen aber in einem abgefons Derten Ctall fepn / fonft friecht Das Ungeziefer auf Das

andere Biebe.
Bur ben Schwindel bes Biches / gieb ihnen von benen Cichhornlein Das hirn ein / im Brod / ober wie

Monn bie Rube Blut piffen / gieb ihnen Buttere mild ein / ober gieß ihnen ihren eignen Urin in ben

Salk. Saben fie Mangel an Der Leber / giebt man ihnen Bermuth ein/ und gefottene Dirfcbaungen; item Lieb-Rocfel Gaamen / ober Cardobenedict . Blatter / und Bachbolberbeeren ju Beiten im Bier eingegeben. Bur Bunge braucht man Lungenfraut und Stren-

Daben fie Mangel an Sornern und Rlauen / fo nebm Dech und Del / mache marm, und bestreich ben

Schaden. Rube und Ochfen friechen bifweilen an ben Rien/ ober am Sals eine Wefchwulft / fo mafche nur ben Schaden mit Calgroaffer ober Menfchen-Urin; nehm ferner meides Ded und Schweinen- Comaltriedes gleich viel/ laß es unteremander jerfchmeigen, und falbe Das Gefchmar bamit ; wann fie es aber überfteben und

recht gefund werden / foll man fie nicht lang behalten/ fondern fclachten / es fommt gern offter / und fterben endlich baran.

Den Dofen und Ruben machfen offt am Ropff/ balf und Bauch/groffe fcmarte Bargen, Die foll man im letten Biettel mit Dferdhaaren binden, fo fal-

len fie ab.

Bann ihnen ber Dafibarm ausgehet / fo laf ibn mit Cormentill-Burbel bestreuen / und fanfft wieder

binein thun.

Mann man forgt/ ein Diehe fer ungerecht/fo nehm für feche Pfennig Rupffer- 2Baffer,und vier Sand voll meif Erlene Bapffen / lag es in einem Safen / ber groep Mechtering balt / mit balb Effig / und halb Baffer untereinander wohl abeund einfieden / brenne dem Bieh Damit ein gut Deu-Gefott ab falh es wohl/und gief es 32. Eag porber ein/als man es fclachten will. Es pfles get aber bas Biche bif Befort megen ber Bitterfeit nicht auf einmal gar zu nehmen/ fodann fan mans wie-Der marmen und mobi fathen/alfo offt/big es vollig auf. gegehrt. 3ft aber bas Biebe im Berbacht / daf es fo febr ungerecht fen / fo tan mans unter mahrenden 32. Lagen noch einmal brauchen / bilft wohl / und ift offt probirt morden.

Bur Die Laufe bes Biehes ift auch gut Quedfilber genommen mit nuchternem Speichel getobtet ein Such Damit eingeschmiert und bem Bieb um ben

Salf gebunden.

2Bann eine Rube offt lauffig mirb / und boch nicht tragt: Debm Tefcheifraut / machs jum Duiver / und giebs ein.

2Bann ein Bieb himvirfft : Debm bes ungeitigen noch lebendigen Kalbs Ropff / brenn ihn ju Dulver/ nehm den Afchen Daven mit Gals und Safenhaarens gib bem tragenben Biebe fo wirffte nicht mebr bin.

3ft einem Bieh bas Maul verlett, und iffet nicht: fo nebm Galve / 2Bohlmuth / 2Begroart und Maun/ fieds im Baffer, net einen faubern Dabern,und mafc

ibm bas Maul aus.

2Bann eine Rube nicht muffig werden tan : Dehm Cabact / (wie man fonften in Der Pfeiffen braucht) eis ner viertel Elen lang, ein Stud Schmefel Dren imerch Ringer lang, und ungebrauchte Kreiten balb fo viel als Des Schwefels/fchneibe und ftok es/thue es in ein Sas felein / Das drep Geitel balt / gieft frifches Bronnen-Baffer Darauf / lag es verdecht fieden / bamit fein Dunft babon fomme / giebs ber Rube auf breymal gu trinden / man foll ihr auch offt gefottenen Leinfaamen au effen geben.

Wann ein Dieh nicht barnen fan , gieb ihm geftof-

fenen Meethirs auf einem Bieb-Brob.

Bur den ausbeiffenben 2Burm an Menfchen und Biebe: Debm Pilfenfaamen / fo viel bu gwifchen breven Fingern faffen tanft / und brep gange Duffs Rern / mit dem Ereus allein / und neun Galbe-Blate lein / ftof alles burcheinander / und binds auf ben Schaden, in brep Ctunden wiederum einmal und big thue brevmal / es tobtet alle 2Burm an Denfchen und Biebe.

Bann ein Diche huftet und Lungenfichtig ift: Deben ein Biertel Krampeth-Afchen / einen halben Deben Roden- ober Baiben , Rlepen , und ein gant Rufel Salt / alles untereinander mohl vermifcht / und Modentlich groepmal einem jeden Stud Rindvieh / eine gute Sand voll bavon eingegeben / 2bende nach ihrem

letten Rutter / es fen trocten ober naf.

Wann ein Wieh buftet / Lungenfichtig und fcmerathmend ift fo nehm Antimonium und Schwefel gethoffen jedes Bi mische essund mach mit Mehl Augeln daraus mit Masser, ogroß als ein Hiner-Eps gied einem Ochlen täglich Morgens eines eine ist in Sannemard vom Derin D. Bartholino Cent, VI, S. 97. ptobiret morben

Der gieb ihm bas Deeodum Hyffopi , & porum contusum cum puro frumento, edat, vel per dics 7.

bibat decoctionem Artemifia.

Mann fich ein Wich verfangen bate fo meiftentheils ben arbeitenben Ochfen ju gefcheben pflegt fo wieber- tuer er nicht und hat Maul und Ohren talt / bem fcneibe nur in bas Ohr / baf es blutet / und reib ibm Die Bungen mit Galt an.

2Bann ein Bieh an ben Rlauen Mangel bat fo fcmier fie mit Del und Dech untereinander gerlaffens

fo beilet es.

Dann das Rindviehe nicht junehmen will / fo nehm Schwalbenwuthen / Ottermening / Benchel wurten oder Rraut / jerftoß es / und brucke den Gafft heraus / thue guten Cheriac Darein / und giebs dem Diebe ju trinden / tanfi du bie Krauter nicht grun baben fo nehm fie borr, foche fie mit Bier und giebs

dem Diehe warm ju trinden; fo auch ein foller mitis ifer / gibs ibuen zwen sober drepmal trinden / es wird ger Sund ein Bich gebiffen batter fo mafche die 2Bunden mit diefem Decocto, und gibe ibm jugleich marm

Bare ein Dieb von einem aifftigen Chier befcha bigt morden / baß es febr gefchwellen wurde / fo mmm Zag und Dade Violam Trinicatis oder Frenfams fraut/mit Kraut und Blumen/ fiebe es um 2Baffer/und leg es marm auf.

Rir ben Durchlauff : Dimm Godenlaub flein gerflojjen ober Corberfchalen gerifoffen mit Milch einge. geben; Etliche brennen alte Coube / und geben tonen Dig Pulver im Bier ein; oder nimm laim aus dem Bactofen/der gebrennt ift/fied ibn mit flieffenden 2Baf-

beffer.

Bann einem Debfen bas Quae gefdiwillte fo mache ans 2Baiben-Mehl und Bonig ein Pflafter und lege es auf.

2Bann ein Bieh nicht freffen will fo gerftof ros be Eper mit Sonig / und fchutte ibms in ben Salle ober beftreue das Rutter mit Galb, ober gerfroffen 2inborn mobl / mifche es mit Bein und Dele / und gieß es

Dem permundten Blobe Die Maden aus ben 2Bun-Den ju vertreiben / fied Caufendquidenfraut ober Centaner im Quein/mafche ben Chaben banit moblaus/ fo merden fie bald vergeben.

### CAP. XLIV.

# Bon Bezauberung des Biehes.

Artin Bohme hat in feinem nüglichen und gu- daxinnenhangen/weil etwas daran ist/es hilfft. Exde / Diefen Bunct betreffend aufgefest / Deros wegen (fagt er) mo Die Rube bigweilen gant toll merben / fic vor den Gtall forchten/ an Ctricfen und Retten reiffen / als frunde ber Reifchhacter mit aufgehas bener Art vor ihnen / fo nimm eine Conitte Brod/ frene Darauf Semen Nigella Raiferfaamen / Ereuts Rauten und Liebftockel, gibs ihnen gu freffen /binde fie toff und lag fie lauffen, wohin fie wollen / gib nur acht auf fie / wo fie binfommen / es vergebet ibnen alsbann

Rtem nimm Meiftermuth / Liebftocfel / Lungfraut und Wermuth/ bacte es untereinander / und gib ihnen foldes ein.

Go bir bein Dieh etwa bejanbert murbe / baf es gans feig / labm / eder verdorben mare / fo nimm Hypericon, G. Johannestraut / gibs ibm ju freffen fo

wirds beffer.

Bauberen ju verhuten mollen etliche man foll eis nen 2Bolffetopff ans Thor anbangen / ober Meerswieffel; meines Bedunckens aber werden unnaturlis che Bufalle fdwerlich burd naturliche Mittel tonnen gemendet merben / fich Gott befehlen und anbachtig beten/ locte bet D. Engel Sous/und vertreibt bes bos fen Beiftes und feiner Sollengenoffen bofe Unfoldge; jedoch find auch gerviffe Mittel/da nur tein Aberglaub/ Characteres, (ut Diabolus per Beelzebub ejiciatur)

Der: Abraham von Thumsbirn in feinem nothwen-Digen Unterricht von Saughalten / fo von Cafpar fugolio ausgegeben morden / feket mieder Die Unbolben oder Deren / fo die Milch dem Bieh rauben/ folgendes Mittel : Dan nimmt / fpricht er / eine halbe Welte voll Milch mie man fie gemolden / (etliche melben bon eis ner jeden Rube ein tvenig bargu) werffen ein Sand voll Calt / halb fo viel Ruf aus bem Camin ober Rauche loch vor ben Rachelofen / thun etwann eine Everfchalen boll geftoffenen Cchmefel Darein / rubren alles mobil Durcheinander/ lotden ein paar glubenbe Gideln barinnen ab / fullen hernach folche Milch in eine neue Rins Derne Blafe burch einen Trichterand bangen Die Blas fe mit famt bet Dild in ben Rauchfang / laffen folche

Ber Deinrich von Rangau in feinem gefdriebenen Saulbud fagt/ mann ein Bich bezaubert ift/ foll man Das Biche lebendig aufhquen / Das Dert beraus nebe men/ von afden Dols einen Gpief machen/ihn burch Das Derf flechen jund es in den Rauch, ober über bas Reuer bangen / fo foll ber Bauberin Derk aifo beangftis get und gequalet merden / Daß fie mird muffen tommen ibre Could betennen und um Bergeibung bitten ; bas ift faft ein Mittel/wie Derz pon Delmont von Den Verben anjeigt / babon im vorigen Buch gebacht morben. Quod fane periculofum, & valde dubitandum, utrum faiva confcientia poffit adhiberi. Der alte Ser: Carrichter / in einem abfonderlichen

fleinen Ergetatlein/barinn er von Beilung Der jauberis foen Chaben gefdrieben/fest folgende Mittel: mann ein Biehe verzaubert ift,fo nimm 2 Bepraud und Dor: ben und rothen Rnoblauchiftok es untereinander an eis nem Donnerftage Madymittag/wann bas Biehe aus-gebet/fo nimm einen neuen Laib Brod / und fchneid ein Biftein Davon/und in ein icdes Biftein/ein ivenia bon poriger Materia eingemacht / ein wenig Gals barauf geftreuet/und bem Diebe ju effen gegeben/barnach bars auf ausgetrieben, es bilfit/bernach am Frentag Dorgene fruhe/ wann du gemolden haft, fo lag bie Gelten nicht ansichwancken / ober hangs bergebens in ben Rauch/unausgewafchen/ fo wird diefelbe fommen/mid etmas borgen wollen, bu folt ibr aber (fpricht er)nichis leiben / fo wird fie im Dauf hin-und hergeben/ fo muft Du feben, bag fie nicht bingus magges bilft fonft nichts.

Der nimm die Mild von Derfelben Rube / gieß fie in einen neuen Topff an einem Connabend/ (quod fuperflicionem fapit) ebe bie Conne aufgebet / gief Die Milch Darein / ropffe Der Rube die lange Daar aus uns ter den Hugen / thue es in Die Milch in den Copff / darnach mache einen Saig bom Mehl / thue einen Dedel uber ben Safen und verfleibe ihn mobledaß teine Lufft binein tommer fete ben Copff mit der Mild ins Beuer/ lak es fieben eine Ctund ober amo / barnach nimm bas Ceihetuch rein gewafden / geuß Die gefottene Milch barein und bardurch; barnach log bie Rube gu brepenmalen meleten/und feibe Die Dild burd Das Sud/wie supor und geuf bann bie Dild alle jufammen in einen neuen Copff und thue Ctaub von dem Sauf binein/ Darnach fese ben Copff mit ber Milch über Die Ebur/ wordurch die Rube in den Stall gebet/ fo wird die Rube ber Dereren befrepet, und wird ihre Mildy wie borber/ geben.

Der Philipp Jacob von Grunthal in feinem gefdriebenen Saugbuchlein fest folgendes Mittel: Gieg Die jauberte Mildy alles was eine Ruhe auf einmal ges geben bat/in einem Cchmeintrog/und fcblage und pette fche barauf mit flachlichten Sagenbornen , fo lang ete was daringen ift; 3tem/lege Ginhacten- 2Burben gipis fchen Die Mild. Dafen fo gefdiehet ber Mild nichts.

## CAP. XLV. Bas von dem Rindviehe zur Arknen dienlich.

Rnoppernimie vie Onbenifine aus genommen/ an einen Reben gefafft / in bie Sobe aufgehangen/ und im Chatten geborit/ gepulvert / und alle Morgen eine balbe Ungen Davon eingenommen wird einem 2Baffer-

füchtigen feinen Buftand baib vertreiben.

Die Merven und Bledfen von einem Rind getrod's net/ geftoffen/ und wie ein Slache gehecheit/ bienen biel beffer in Die Wunden, ale Die Sofern von leinenen Das Derlein / und find febr aut ben jerigen / bie es gebrauchen / und big / fagt Fioravantilib. 4, del Teforo della vita humana, cap. 61. fep eines bon feinen Gebeim-

Die Gall bon einem Doffra mit Boum Del in Die Dhren gethan / eber mit Baum Del vermifcht in Die Dhren getraufte pertreibt bas Caufen und ffingen ber Dhren und alle Schmerken Die aus Ralte entfpringen ; Die Gall von einem Grier / wie Avicenna melbet/ foll die Ohren-Befchmar bertreiben / Daber es auch/ nach Plinii Bejeugnus / den Beborlofen und Lauben nublich ift. Galenus fagt, wann man bie tobte Frucht aus Mutterleibe will abtreiben / foll man von einet Stiergallen einer Mandel groß nehmen /im gemafferten Wein abrichten/und 2. loffel davon ju trinden gebent fo folle baib heiffen; ben Salf auswendig bamit gefdmieret / foll es wider die Angina dienen. Applicatur quoque (fagt Avicenne) in modum emplattri,ad vulnera & ulcera eryfipelata, doloresque vehementes. 2luf den Dabel eine barinnen befeuchtete Baumwoll gelegt/vertreibt Die Burmer.

Sextus Platonicus melbet / baf fur bas Rundeln ber Alugen / man folde mit Stier-Ballen falben folle/ mit Claret und bem beiten Sonia permifchet ; foll qud/ eodem Authore, in bas lingeficht geftrichen / feibiges

reinigen.

Gtier-Blut warm übergelegt/foll die Blattermafen beilen und vertreiben ; Quercetanus fagt, daß von bem Dinber-Dille Die Milbichmerken bertricben werden/

mann man foldes iffet.

Das Mills von einem Ochfen / mann er jung ift /genommen/und im Bactofen gedorit/mit ein itenig Sime met und Gaffran/alles gepulvert/ und einer Drachmæ fcmer in Bifernbrube eingenommen / befordert Die Frauen-Beit.

Offt findet man / fo wol in der Rube / als in Der Odifen in primo & fecundo ventriculi loculo runde Rugein, fo genannt werden Saarballen find febr leicht am Gewicht, und von unterfchiedlicher Groffe etliche glatt / etliche raulicht und bocfericht / theils ichwarts/ alonkend theile gelb / grau und grunlicht / fcbeinen von

Te alten Ochsen haben an der Gutgel eiliche Lauter Haaren zusammen gepackt. Cardodus fagt: Anopperniwiedie Olivenssind aber grösser und Cogitur ex sibi incrementis, & motu rotunditatem acquirit pitulta cogente, unde si frangatur, ex pilis conftere videtur. Indem er fo leid tift/ bat er gleiche mol eine ziemliche Darten. Plinius will / fic follen ben Gebahrenden nublich fenn. Etliche feilen bas baariche te Befen beraus / und brauchen es auswendig wieder. Die anbaltende Blutfluffe und Die rothe Rubrymie quel D Bartholinus bezeuget/man findet auch in Der Ochfen= Dieren golbfarb-glangende Steine / geformet mie ein Bejoar,

Stier - Leber gemach abgebraten / und auf einen fchmerchafften Bahn gelegt & vertreibt Die 2Behtung. Hollerius fagt / baf Die Clierblatter gepulbert und eingenommen / die Befdwerlichteit Des Sarns mitbert / auch Die aufgebrochenen Ropfie / und alle 3mies

tracht beilet.

Die Rubmild getocht und offt getrunden/pertreib! ben Broang und Die Corroliones Inteftinorum. Das March bon den Stieren foll Die eingefdrumpffret Blechfen milbern. Die Rubflauen fonderlich Die porbern Slauen/auf eine Glut gelegt und bamit gerauchert/ tobten ober vertreiben die Daufe,

Die Gdienbein/von einen Ochfen gebrennt/gepulbert/und mit Morrben gemifdt/ follen ein gutes 3abn-

puiver fenn/ und befeffiget Die Babne.

Plinius fdreibt/der Cpin von einem Rindshorn gebrannt/und 12. Loffel voll in Sonig den Comindfud= tigen gegeben / foll mobl dienen.

Nivi (inquit Gefnerus) qui bubulum flercus ari-dum, in jusculo ignarus bibit, & à Colicis doloribus statim liberatus fuit,

Ad inflammates oculos inter linteos duplicatos stercus vaccinum recens positum ceu cataplasma pro-

tinus juvat & dolorem toilit.

Den wittenden Junder Bif (fagt Cornelius Cel-fus) ju helffen / foll man die Wunden beschneiden / bif auf das frische Fleisch / und frisch Kalbsteisch darauf legen/ auch Die Brube Davon trincten; Das Rleifch auf trifche Bunden aufgelegt / laffet fie nicht gefchwellen. 2Bann die Ohren webe thun und entern foll man Rale bernes Marct gergeben laffen / und hinein treuffen. Eben Diefes Mittel beilet auch Die gerfchrundenen und raudichten Leffben; fonderlich foll bas Marcf aus den Schienbeinen ber gulbenen Aber- Comerten gludlich milbern.

Der frifde Diff bom Ralb foll bas Lach Reuer bertreiben und Der bon einem faugenden Raib fommit/ Das noch fein Gras gegeffen bat/ foll für das Dobaara eine nicht geringe Emberung geben. QBer mehr miffen will / der befehe Guilielmi van den Boiche Leodii

Johann Tavernier in feinem erften Buch Inbianis fcer Reifen cap. 13. pag. fcreibet/ baß im Spital ju Goa, mann die trancten Europäer hinein tommen/ fie dafeibst 12. Lage lang taglich bren Glafer voll Rubes Urin/Morgens/ Mittags/ und Abends trincten muffen/ Damit fie ibre Rarb und pollige Gefundheit wiederum erlangen. 2Beil aber / fagt et / biefer Erand nicht gar lieblich fomesten mage fo nhunt ein Patient beffent fo

Historiam Medicam , daraus biefes meistentheils ge i tomig et fan nachdem etwann die Begierd gefund zu nammen. ben benen im Land mobnenden Barbarifden Boldern durch Erperiens erlernet/und gut befunden. Es trincte nun der Rrancigervefene folches/ober nicht/muff er bennoch in Spital verbleiben / biff bie grooff jur Gur ordinari-aewiedmete Eage verfloffen / borber laffen fie einem Datienten fo offt die Aber offnen, bif das entericht und faulende Blut verflieffet, und ein reines und beffers fich erreiget.



## CAP. XLVI. Bon der Schaferen.

Da werben eigene/groffe und weitfichtige Code Schafftall meiftene alfo gefest wird/baß die Thor und | werben. Fenfter fich gegen Mittag lenden / an einem erhobeten rocfenen Ort/an ben übrigen bren Abtheilungen ift Des Schafers Wohnung / unterfchiebene Bewelbe/Kame jern und Reller, Die Dildy Rafe und Bolle barinn ju ermabren/und noch mebr fleine abfonderte Ctalle find ir Die Bibber/ Dammeln/ Eammer, auch fur france Schafe/ fo von den gefunden allrege ftracts abjufonern/fo muß es auch unterfchiedene berfchlagene Boben aben/ Deu und Streu Darauf ju erhalten.

Der Schaffftall muß warm und boch nicht ju enge un/ Damit Die Schafe im Commer genug Plat barinen baben und einander nicht brengen ober tretten/ Der durch gar ju enggusammen gepreftes Anruhren :bisigen muffen. Er muß mit fonderbahren Surten riteragen merben/bag man bie tradtigen Chafe von liger Abbruch ift/ fondern er muß auch neuen Untoften

Des groffe und ergabige Wirthichafften bat/ | ben andern bepfeits ftellen tan. Die Babren / barein man ihnen Das Deu gibt / famt Den Rrippen/ ferhofe meiftentheile vierectigt gebauet / Da ber muffen niedrig gestellet / und alleit fauber gebalten

Diefe Thierlein muß man bor Daffe und Froft mol bemabren / Daber fo mol bas Dach/ als alle Deffnungen und 2Banbe beffelben mol ju verfeben/ bag baraus fein Schaben entftebe; und am beften ift / wann grois fchen bem Dad und bem Schaafstall ein unterlegter Boben ift, fo fteben fie marmer, und tan man oben auf Sutteren für fich behalten/befi fo ein edles und nubbares Ehierlein ein Schaf ift/roo man es recht halt/fo groffen Schaben bot auch ein Dauswirth ju gervarten wann durch unfleiflige nachläflige Warrung die Schaf tranck werden und umfallen da dann die anfälligen Seuchen Diefe Thierlein Sauffenweife binraffen/daß offt in mes nig Bochen etliche bundert umfteben / fo Dem Daus patter an feinem Gintommen nicht allein ein unalucffe-

II. Chell.

\* ær

machen

machen/will er anders feine Wirthschafft mit Bortheil | lein fo wol die groffe Kalte/ als auch die übermaffige

Gin auter marmer trocfener Stall tan aroffe Beforderung jum Aufnehmen der Schaf Deetde bentragen / barum foll et einen trocfenen mit Steinen gepflas flecten und ein wenig abhängichten Grund haben /da-mit alle ihnen sonif schädliche Grundvickeit absiesen und sie nicht schädligen tönne / und wiewol der Stad etwann ethiche soni soller delso weniger was der Frud-erwann ethiche soni soller delso weniger was der Frudtigfeit beschweret ju fenn/muß er boch von Mitter-nacht-und andern gewöhnlichen talten Land-Winden/ fonderlich mo Die Metterlucken fich zu weisen pfleget/ alfo gefdirmet merben / entweber burch ein Bebau/ Mauer oder grosse hohe dicke Adume odmit die Sturmvinde solden nicht gar fren ansalten und verwurzußigen können. Am besten iste om nach die dechastlatzu Schafftall zwo Sharen eingehen dass man durch die eine im Binter Die Barme und burch die andere Die frifche Lufft im Sommer einlaffen tan/weil den Schafe fo bleiben fie gefund.

Dis fodblich ift.

2Bann man ben Schafftall anegemiftet bat/fcbreibt Den Bodler in feiner Dauseund Reid Coul/foll man Denfelben mit Weiber Daar Dirfchorn ober Beif. Planen ranchern/und dif foll die Schlangen/ und andes re Ungegiefer und Burme vertreiben.

Bann der Schafftall im Jahr einmal ausgemiftet wirdt ift es genug/ muß aber nicht im Binter/ fondern

im Sommer ben toarmen Better gefcheben.
P. Tylkowsky fagt/ fieben Schaf geben fo viel Mild als eine Rube, will man, daß fie mehr Mild geben/foll man ihnen im Binter im Stall zu trinden geben / und ein wenig Cath und Debl bon Dirfcprey binein legen.

Etliche Schafer melben / man foll bie Schafe felten trincten laffen / in groepen Lagen taum brepmal / und mann feucht Wetter ift/faum in funff Lagen gweymal/



# CAP. XLVII. Schafers Bebahr.

Als Schafer Bold ift zu unsern Zeiten mehren- baben/als ihnenzunter fich felbft zu bestimmen und an-gebeils ein umschreiffend / verruchtes und übel- zweibnen/ etwann gelustet bat/und also sich eigner und ben / bofen Studen / und muthwilligen Sandeln offt unerträglich machen / und mare ju munichen / daß in unfern Canben / wie an etlichen andern Orten / deß. wegen eine Bands , Ordnung gemacht oder gehalten

Sie haben fich an etlichen Orten unterftanden, nach ihrem Gefallen / Ordnungen ju machen / daß fie niemand haben wollen Schaf buten laffen / beffen El-

unerlaubter Gerechtigfeit unterftanden ; Die jenigen Dirten / fo ihnen nicht gehorchen wollten / wegutreis ben, und alfo ben Derifchafften und Obrigfeiten, grof. orn man uhre and Merroirrung zu machen. Auch fagen sie manchesmal ihren Dienst zur Unzeit auf und vonn man ihrer am höchsten bedörstig / werssen sie ben Strobfact für die Ebur / geben ohne Rundfchafft und Zeugnus Davon / werden auch nichts befto wenis ger von andern alfo aufgenommen ; fie verfammlen fic methand voor de de gewefen da fie biejenigen mit auch offirmals in den Feidern / und treiben ihre Heeren icht auch offirmals in den Feidern / und treiben ihre Heere Erraffe beiegen / die fich um geringen Lohn verdingt den jusammen / fo nicht ju gestatten / tragen allerten auch offtmals in ben Felbern / und treiben ihre Deer-

Bewehr fonderlich Mohr/ben fich/bamit fie bem 2Bilb. pret Shaben thun / aufs wenigft mit ihren Sunden/ bie fie lebig und ungeknebelt umlauffen laffen / felbiges verjagen. Much foffen fie feine vermufteten Mecter ober altes Bras / ohne Erlaubnus ober Refehl/ anfterten/ auch ibre 2Barmfeuer recht ausfofden, und nicht brens nen laffen.

Dif nun alles abjuftellen/ift in Corpore Juris Saxon. Tit, s. fol. 158, unter ben Churfurfil. Gadfifden Lands Ordnungen ber Graffchafft Diederlaufnig Dies fes alles verbotten worden / und Daben anbefohlen/baß man die jenigen Schafer/die fich / Diefer Ordnung nache juleben / halestarrig wiedersegen / gefänglich einziehen solle/fo lang/big fie Caution leisten/biesem zu gehorchen/ ober bafern fie fich beffen verweigerten / foll man folche nach Dreffben überfenden / allda bas Steinschneiben und andere Arbeiten ju verrichten ; auch die Obrigfeis ten/fo benen Schafern / wiber Dieje Ordnung ju thun/ gestatten/und fie/Diefen ju wider / bestellen und annehemen murben /follen fo wol / alebie Schafer/ein jeder 12. Shaler Straff geben/jo ad pios ulus ju permenben.

Esmerben auch benen Berzichafften / Die von Alters ber Schaferenen haben/pon ber Landfürftlichen Obrig. feit feines weges jugetaffenibaffie mehr Schafe halten/ als fie pon Miters berechtiget / pber baf fie ibre Schaaf meiter/und andere Ort/als fie befugt / treiben und meis Den taffen/meil folder hochnachtheiliger / überfluffiger ungebuhrlicher vortheilifcher und eigennutiger Schafes trieb ( wie Die Banrifbe Forft Dronung im 35. Articul faat ) in ben Balbern und Forften/nicht allein bem gar jungen bermachfenten Dolg ju Bermuftung, groß fer Berhinberung und merchlichen Schaben gereichet, fondern auch inn- und auffer bem Beholge / ben armen Bauereleuten / ihre Diehreid und Blumbefuch bar-Durch groslicht fcmalert und entziehet / welches ihnen jum Berberben / Bedrangnis und Unterbruckung ge langet. Wiel weniger wird nachgrieben/ bag Jemanb/ Dem alten Bertommen und Bebrauch ju wieder / neue Schaferepen aufrichten folle/ Damit ein jeber ben feinem Recht gefchuget / und Diemanden einige Unbilligfeit gen.

ober Berbinberung an feiner Mabrung quaemuthet ober anacthan werbe.

Ein guter / fleiriger machfamer und treuer Schafer aber ift leichter gu befchreiben als ju finden. Er foll feine Deerd nicht weit auseinander / fondern fein bepfammen balten / Damit Diejenigen / fo fich abijeben / feine Stimm und Dfeiffen tennen, und nachfolgen ober mie-Derfebren : er foll mit fcblagen/werffen/polbern und Un. geftumm Die Schaffein nicht verwirren / fonbern mit freundlichen Worten und Locten an fich geroehnen ; et foll/fo lang er im Felb/fonderlich nahe ben ben Balbern hutet/ weber fchlaffen noch fiten / fondern fteben/ bamit er feine Deerde wachfam überfeben / und allen Unfallen ber milben Thier und ber Diebe junor fommen und folde verhuten und abwenden moge; auch foll er verhus ten / baß feine St. lein in ben gebaueten Felbern und Biefen nicht andern Leuten (ju feinem Dachtheil ober Berantwortung) Schaben thun. Er foll bie Orte/wo er gu weiben pfleget / nach ber Belegenheit bes Ortes / Deranderung ber Egges-Beit und Des Bewitters/ unterfcbeiben. Er foll feine untergebene Deerbe/ fo mol im Sommer als Minter / emfigund forgfaltig pflegen / marten / ju rechter Beit weiben und trancten ; ber Lecte fo ihnen febr nothwendig und nublich / nicht vergeffen /

allerley Mittel für die Kranckens der sonst Wothleibens den wissenschaften. Was sich nicht zusammen schickt / als Junge nich Alte / Widder und Schade / trachtige und galte / gefunde und france/fein balb und ordentlich abfondern, Er foll nicht weniger ein gutes Dert haben / hurtig/ ge. fdwind und freudig fenn/ mit Bewalt (wo es nothig) alles / was feiner Deerd fcablich und verderblich ift/ abtreiben/feine Befahr forchten / fceuhen, flichen ober meiden / vor Aberglauben / Jacoberen Seegenspre-chen und bofen Staden sich diten / darzu sie meistens theils durch den Mussigang und bose Ansudrung ihrer Befellichafft verleitet werden. Etliche Codifer/ihre Deerde beffe an fich gewohnen / haben Sact pfeif. fen/Schalmepen ober andere Pfeiffen ben fich / bannit fie Die Schaffein / melde Die Dufic gerne boren/beluftis

## CAP. XLVIII. Bon der Achafer Bestallung.

halben auf zwenerlen Beifen angeordnet : Muf Die erfte Beife albt man ben Schafer feine Bes folbung/nachbem bie Chaferen groß ober mittelmaffig ift : Orn Dahren ( wie ich von herm Grafen Grans ift: In Machen (vie ich von Ingerichie) bie eich Benedich Gercholden Iverny Ungerichie bie echehundert Erag-Schafte gehalten werden von 30.bie 35, fl. ne-den drechig Weben Korn, weren Mehen Waig, und ho viel Gersten Hauden, Erben; samt dren Kusen Sale, und von jebem Brauwerd einen Emmer Schlecht.ober Uffterbier ju geben/ und ein Pferb/famt einer Ruhe/ im Kutter zu halten ; bargegen nimmt die Berzschafft den oblligen Dugen /auffer der Dild/ Die einen Lag in Der Bochen bem Schafer gebühret / wann aber Die Bers ch affe die übrigen Lage gleichesfals dem Schäfer über. Derigfeit den Schafen alle nothwendige Fütteren ver. affet/ so gibt er von jedem hundert der Melct - Schaaf/ schafen/ worzu der Schäfer nichts giebet/ herentgegen

r Te Bestallungen der Schäferen/werden allent? I zwölff Gülden neben einem Achtel Schmalk/und einen Raf von fieben bif ju acht Pfunben.

> Die andere Beife ift / bag man/ wie in Bohmen gebrauchlich / und es Serr Joh. Erafmus Wegener aus. führlich beschreibet baß ber Schafer von der gangen Schaaf Rugung auch Berluft ben fiebenden Eheil haben und tragen nuf ; als / wann die Beerbe 700. Schaafe hat / gehoret bas eine hundert bem Schafer / taufft Die Obrigteit (wie feine Wort lauten) 6. Schaf/ muß ber Schafer eines fauffen berreden ober ferben 7. gehoret eines davon bem Schafer befommt Die Obrig teit fieben Eentner Bolle gehoret bavon bem Schafer em Centner ; gibt Die Obrigleit fechsmal Sale / gibt es ber Schafer bas fiebenbemal ; über Diefes muß Die

genieffet Die Obrigfeit alle Dung und Dift / bapon ber Schafer nichts bat.

Muf hunbert Mutter-Schaafe gibt man funff Rutter Deu/auf mephunbert Balt. Schaaf gibt man feche Tuder ; fonften wird auf hundert Schanf durchgehend ein Mafel Salt gegeben / welches mit Wermuth / Ufchen und andern Rrautern permenact merben muß; und auf Die Schaferhunde gibt man vier Strich Sabern / bas ift obnaefabr funfithalb Deten Defferzeichifden Daß. Muf taufend Stud (faat Derz Megener ferner) burch. gebend ober mehr / merben gemeiniglich vier Knedite/ nemlich ein Meifterfnecht / ein gammertnecht/umb gwen Butreiber gehalten. Der Deifter-und gammerfnechte mogen halten Mutter - Schaaf brenfig Stud ; item/ Galtpiebe ber erite funffieben / ber anbere aber geben Stude. Die Roft aber ift ihnen ber Schaafmeifter fculbig ju geben / weil er ein fonberliches Deputat am Betraibe hat. Dem Schaafmeifter werben gwen Rube im Maperhof gehalten/Davon er Die Mild bolen laffet; ein Pferd ju Musführung Des umgeftanbenen Biebes.

Die Schaafe - Welchung wird gemeiniglich bem Schafmeifter verbungen/nachiebes Orts Belegenheit, ju fieben biß geben Rreugern von jedem Stud /welche Melctung auf Simmelfahrt ober Pfingften anfangen folle und viergeben Eage por S. Wenceslai mieberum Ober Die Obrigfeit nimmt feche Lage Die aufhoren. Mid und der fiebende gehoret dem Schafmeifter aber nicht an einem gewiffen Tage / fondern allzeit Wechfele weife / bamit der Schafer den Tag nicht wiffe / fonften

Die Obrigfeit wenig befommen murbe.

Ber: Graf Perchtold in feinem Bericht fest auf 100 Shaaf Bahrlich geben Fahrtel Beu/neben genugfamen 2Bais - und Erbfenftroh ; welches aber nur von Sahrts tein ju perfteben / wie fie Die Unterthanen ju Robbath aufzuladen pflegen ; auch gibt man Monatlich auf zwen hundert Stude ein Ruefel Gals. Weiter nun auf Dies fe andere Art / wird bem Schafer teine Befoldung gereicht fondern muß fich von Diefem fiebenden Theil Rus sung famt feinem Befinde erhalten auffer woes Die Belegenheit gibt, pflegt man ihm ein Rorn-Feld/auf etliche Meten Anbau ju überlaffen.

Unbere pflegen ihre Schaferepen benen Coafern um ein gewiefes Gelb zu verlaffen/als von einem Ctuck geben Die Schafer breifig Kreuber / bas bringer von taufend Schafen Jährlich 500. Gulben und von jeden bunbert Studen co. Bulben/bas muffen fie auf zween Bermin erlegen ; alle Sefahr muß ber Schafer mit bem Biebe tragen/ ba etwas mangelt/ober Reuersbrunften/ burch feine und ber Geinigen Bermahrlofung entituns ben / bafur hafften / und baffelbe alles , forol bas Bes ftanb. Belb gemugiam verburgen / auch allem Befinben felbft lohnen.

beften / muß auch / als in Gachfen und Meiffen üblich / und alfo befto meniger betrogen merben.

( wie es Berg von Thumshirn erwehnet ) bem Schafec Die Dfirdung und Miltung/moes ihm geheiffen und bes foblen mirb / mit fleiffigem Sinftreuen und taglicher Fortfchlagung ber Burten / fortfahren / und an ihm nichts erwinden laffen/bamit Die Relber/fo viel moglich/ gemiftet und gepfirchet / in fidter Befferung erhalten werben ; und nach bem Sachfifchen Recht ift ein jeber Schafer fculbig/ Die Dferd gufchlagen /und wann er/ auffer ungeftimmen Ungewitter / foldes unterlaffet / mußer por jebe Racht einen Scheffel voll Rom Girafs fe geben ; er muf auch ben bein Deu und Grunmath eine bringen belffen.

Das verrectte Bi be follen fiemit ben Rellen berechs nen/und die Beit alfobald benennen/famt bem Mas vorjeigen / felbiges in Benfenn ber Bedienten eines gerhaus

en/ben Sunden vorwerffen/oder aufn Diff fomeiffen. Es ift auch nicht genug / wann ber Schafer fagt / fo viel Ctude habe Der Wolff gefreffen/bann weil er feine Befoldung defregen emnimmt/ hatte ihm gebuhrt/folde ju vermahren ; Er mochte wol Die Schaaffelbft freffen / und hernach ben Bolffen Die Echuld geben ; Er muß berbeifen / wie bas Ungluck gefcheben / und baß er befregen teine Could trage ; ober wann er probis ren fan/baß burd befandtes groffes Domer- und Das gelmetter/ Boldenbruche, tieffe Echnee, ober bergleis den mare perlobren gangen.

Bas nun vom Bolff gerriffen worden / follen fie beffen ein Beichen bringen/ober boch gleich anfagen ; bas mit aber Die Schafer nicht frembde Rell an fich fauffen mogen/fan mane perhuten/mann man allen lebenbigen Schaafen ein Dhr mit einem gewiß gezeichneten fcarf. fen Eiglein Durchfchlagt / bann folche bewachfen fich mit fleinen Saaren; bas andere Beichen aber ( wie Berg Begener melbet ) welches bie Schafer in Die erfaufften Relle ben Derm ju betriegen machen wollten/haben fein einiges Sarlein ; alfo ift ber Betrug leicht gu erfermen.

Der Unterfcheid mifchen ben gefchlachteten und verrectten Schaafen fan man wol an bem Gell erfennen / an bem erften find Die Mbern fein rothlicht / an bem lebe teren aber find fie fcmarglicht blau : Item/ Diefe laffen Die Bolle hinter ben Ohren ausgehen und werben tahl / Die gefchlachteten aber behalten ihre Bolle.

Es ift bas allerficherfte / (fagt er ferner) man fuche jum öfftern bie Schäferen heim, und gehe alle Mincel Boben, Ruchen und Reller burch / alebann wird man

Anben / too ber Saaf im Pfeffer liegt

Bum öfftern foll man Die Chaaf gablen laffen / und bas ohngefebe/ warm fich beffen ber Schafer am wenige ften verfiehet / Damit man wiffen moge / ob mehr andere Schanfe vorhanden, die ihren Unterschleiff,ohne Dors miffen ber Obrigfeit haben / meil Die Beaniten offt faul find/und ben Schafer/wann er ihnen bigweilen ein Lam fpenbirt/ nach feinem Billen haufen laffen/welchem als lem burch einen guten und fichern Beftanb / wo ber Schafer allen Abgang und Berluft bes Diehes muß Die Dung und Diftung bleibet alles bem beren jum | bezahlen/ buffen und erfeben/ leichtlich fan porgebauet

CAP.

### CAP. XLIX.

# Bon den Schafer Sunden.

fen/ober wo ed allenthaiben viel Wolffe/Baren und andere fchabhaffte Chier gibt / foll ein Ochafer mit guten groffen/ freudigen und biffigen Sunden verfeben fenn. Die Schafer-Sunde follen erftlich ftard und beberit fenn von einer guten Urt. Es merben Die weißba richen/ben andern die Chafe ju bemahren/ben bunctels farbigen barum fürgezogen/weil Diefe burd die Debiffe von fernen ertennet werden i ob fie jugegen oder abme. fend/jene aber mit ben Schafen gleichfarbig / von ferne nicht mogen unterfchieben werben / alfo baß bie Bolffe nicht miffen/an welcher Seiten fie anfallen follen/indem fie die hund und Schafe nicht voneinander tennen ; und wann fie grev-oder dropmal durch diefen Brathum betrogen und tapffer abgefichert worden trauen fie her, nach nicht bald ben Unfall guthun / bafie bingegen Die tundeln/braunen und rothen Simbe weit feben; und ba fie folde abmefend ober auf ber anbern Geiten liegend verfruhren / tonnen fie leichter auf der übelvermahrten Geiten einen Anfall und Schaden thun. Bu dem mann fich ju Machte ein Bolffe-Kriegerhebt/fan ein Dirt fei ne Sunde Defto leichter von bem 2Bolff untericheiben Da er hingegen Die tuncelfarbigen ju Nachts von bem Bolf micht unterfcheiben fan/und gleich fo Balb/mann er permepnt den Wolff ju treffen/feinen eigenen bund

Die Chafer-Sunde follen / wann es fenn tan/ von einem Burff genommen werben / weil fie nicht fo leicht Dalf mit einem von eigernen fdarffen Spigen gegacten einamber biffen voiel einiget find / einanber / roo fie von Dalsband geroaffnet.

Die Schaf Dutungen bif an die Wilder fich i Jugend auf zufammen gewohnen liebhaben lund in Ge Reffizeden lober nahend an die Wolhdiger anflof jegen/ welches/ wann fie jufammen Feindichafft tragen/ und einer auf den andern biffig ift / fo leicht nicht , eber Doch verbroffener und fpather geschichet / bavon offt Die gange Beerbe in Befahr gerathen fan. Saber-Grief und Berften-Mehl ober Corot/ift ihnen gefunder und ernabiger ale Das Rocten - Debl. Che fie gwen Sahr alt merben / foll man ihnen ben Murm unter ber Bungen nehmen/ fo merben fie nicht leicht rafend / und mann fie auch etwann / von andern tollen Sunden gebiffen / mus tend werden/fo fonnen fie boch (Salomon Gubertus in feinem Stratagemente Qeconomico melbet) mit ihreiu Bif Die Raferen und Colliucht ben Menfchen und Biehe nicht leicht anfteden Gonft foint ihnen Diefe Rrand. heit fowol von groffer Dis ale von groffer Ralt. Etliche Schafer laffen ihre Bunde fchneiben/ weil fle

nicht/mann fie etwann lauffige Zaucten verfpuhren/alfo benfelben nachlauffen und die Beerde verlaffen / wie die gangen Sunde ju thun pflegen. 280 es aber vielfarbie ge / braune und fcedichte Schafe ( fo boch ben guten Chaferenen nicht gefchehen foll ) abgibt/mag man wol auch gleicher Farben mit den Schafen Sunde halten. Im Sommer werden folde Hunde von fleifigen Dirten mit grunen Rußbeppeln im Baffer gefotten, und fon Derlich um die Ohren gewaschen, fo bleiben fie vor Bloben und Fliegen unbeldfliger. Damit ihnen die Bolffe nicht fo leicht mogen nach ber Burgel greiffen, wird ihr

### CAP. L.

# Bon der Schaftrifft und Beide.

Bedürren und hohen Weiden und Beburge find . ben Schafen eine gefunde und nutliche Unterhaltung ; ein hirt foll vor allen Dingen maraftige/fumpfige Ort/ auch fonft feuchte Derter flieben; und mann er etwamyu Beiten / mafferichte Muen befus den muß , foll ere thun ben burrem 2Better , und um Mittags-Beit / wann er ohne big bie Schafe trandet / fonft werben fie von ben naffen Ort gern Eglicht unb Lungenfüchtig. Much foll fich ein birt/ wie Berz de Serres will/por allen Dingen wol vorfeben/bag er Die Schas fe nicht austreibe/fo lang ber Morgenthau/und fonders lich der Reiff noch an bem Grad hanget/benn fie befoms men davon gefährliche tobtliche Krancheiten/ fondern er folle mit dem Austrieb warten/vif die fenchten Tropfe fen von der Sonnen ganblich verzehret und abgetrock-net find / nachdem fierin paar Stunde vorhero darauf gefcbienen hat.

So forchtet auch bif Thierlein nicht weniger bie über maffige Commer-Dige, wie fie an ben Dundstagen gu ftechen gewohnet ift/ Daher wann fie tein Baume ober Schatten haben / Die armen Chierlein felbft über einen Sauffen jufammen fich brengen / Die Ropffe abmarts

bangeny und alfo mit ihren Leibern eines bem anbern ein nen Schatten machen wollen / bas Sauptwebe ju verhuten/welches fie fonften von den hieinen Sonnenftrah. len leiden muffen, als indem fie der Connen den Ructen und bas Daupt abwarts fehren/machen fie ihnen feibften einen Schirm Davor. Daber foll Der Dirt gegen 10. Ubr Bormittags / nachbem er feine Deerbegetrandet/ eintreiben/oder unter einen Schatten bringen / wie ber Doet faat :

Sicabi maena lovis antiquo robore Quercus Incentes tentit ramos, aut ficubi nigrum liicibus erebris facra nemus accubat umbra.

Und verharret bafelbft fo lang / bif die grofte Sit vors tep ift / barnach führt er feine Decrbe abermal auf Die Weide/biß auf Den Abend/ und nachdem er fie abermal getrandt hat / juhrt er fiein ihren Stall.

Unfere Deren de Seires Mennung aber ift ber alte Varro jumider/ ber will neben vielen andern / und fonberlich bem berühmten Marone , daß man bie Schafe austreiben foll.

Dun



- - Dum manenovum, dum gramina canent,

Et ros in tenera pecori grassifimus herba. Meil Die Thau-befenchtete Beibe frahe Morgene Des nen Schafen angenehmer / als bie trochene Dittagige. Run ift gwar mol mahr/baß Die Schafe Das bethauete Bras gerne fressen / es ist ihnen aber nicht gefund/ roie auch alle fette Weibe / Erbsenfroh aber und Dopffen-Blatter bifroeilen in den Stallen vorgelegt/jolishnen mol befomen. Wann man Die Schafe auf Die Stoppeln treibt / hat man Doppelten Rugen Davon/fie tretten Die Salm nieber / baß fie beito lieber faulen/ flauben Die Saum mewer / vog Aferveite newesquaten/runwer die überbliebene Abstein fein justamaten/umb bebungen bes nebens benGrundbidg er tunftig bavondelle fruchtba-ter wird. Ein nerstandigere Schaffer fan vie baber plum-wielen er die Schaff Vorntittag nach Westen / rund Nachmittag nach Otten über Noeden treiben folle/da-mit sie ihre Robssel, kate von der Sonnen abgewende halter/und atfo befto weniger bavon-geplagt und belas itiget merben mogen/ und Diefer ift Die Somer Dutung. Im Minter/wann nur Die Felber niche tieffo ber gang und gar mit Schnee überzogen find / treibt man nichts besto weniger Die Schaf aber bes Cages mur einmal aus/ weil Die Tage ohne diß furg/ vongehen Uhren an/

bif bie Sonn anfangt unterjugeben / und merben bes Lages nur einmal getrandet. D. Herrosbach ftebet auch in diefer Mennung / Der Chau fepe den Schafen fchablich / baber Varronis und Virgilii Mennungen von Dem groffen Wiede mod imdgen gelten ; aber ben ben Schafen fen es ficherer und besser / men unterlasse es; mann im Winter biegelt fo falt ungestidummund schne-icht ist / muß man die Schasse im Graff behatten solchen por Eingriff ber froftigen Winde und Der Schneemde bung gar wofbewahren/und fie mit marmer Streu und nhang gar votorrugernannen ein in varmerstru und reiner Hitterung vol verfeben. Das Ersfenftrob ift ihnen sogsund und gut als Deuxoon dem Waigen-und Gerffenftrob, flauben sie allemdie Lieben der aus; zu dem Ende oli ein sleisser Schäfer auch aus den Ge-bägen und jungen Stauben allering Wirsfel und Laube aufderen, und die Schäfein damit des Winters site tern. Much foll ihnen eine gute trottene Streu gegeben werben/ bamit fie fanffter und warmer liegen/ und befto mehr Dunge machen. Albernbaum im Commer geftummelt/und geborret; item Dopffenrancten/fo freffen fie im Binter bas Laub berab/ und ift bas Dols gut in Burbeln in den Ofen.

## CAP. LL Ron denen Surten.

Serool biefe Surten in unfernigand insgemein ; mich brauchig finde will ich doch mit wenigen bavon eine Amregung thuntvoil es eine nübli-che Cacle . und wol an ber Kuttere eine Erspatrung als auch eine fette und gute Bemiffigung und Feistmas

Binters-Ralte vorben / wird bie Deerbe Schafin bie Gelber geführet; Die jum Binterbau bes Berbftes foffen gepflüget merben /und in Durten eingeschloffen / Diefe werben bes folgenden Lages alle weiter fortgefchlagen/ und meiftentheils nach der Lange der Furchen / Damit hung der Jelder ist / Darburch man auch viel mühese das heut gepstichte Zeld des andern Morgens gleich mö-mes Dungsührens kan überhaben sepn. So dalb die ge mit dem Pflug umgerissen /und also der frisch Miss. bas heut gepfirchte Felb des andern Morgens gleich mos

weller alfobalb mit Erben bedecht wird / befto beffer zu Befrüchtigung und Gutmadung ber Reiber ausgebe. Befdiebet es / bag bifreilen im Krubling Nachtfrofte und bofe Bervitter fich einfinden/muß man die Deerde/ wie und de Selormet pas en mein die Etalle einschlieffen. Die Umacterung ber Felber geschiebet am füglichsten/ roam ein Acter / der Lange nach/ganh burchgepferchet ift/fo/nachdem fie lang find/in einem/wenigft in zweven Lagen wohl gefchehen fan / weil man in Defterreich nicht lange Mecter bat / als gegen ben Ungarifchen

Die Dirten führen ihre Butten auf zwen Rabern mit/damit fie ihr Saus ber Deerde nachführen/und alfo allezeit ben bem Dieb (ibren Aufliche baranf zu haben)

bleiben fonnen/fo muß er auch Die Dunde barneben baben/ welche die Durten bes Dachts am lauffen, und ba ein 2Bolff ober auch ein Dieb fich annahen wollterfol des bertundichafften/und Marme machen tonnen. Die Burten werden/nach Gebrauch bergand-Art/von breis ten Spatten oder Felberen Ruten alfo boch gemacht/ bag tein Bolff Darüber fpringen mag/ mit Pfalen verfchlagen und befeftiget / und alfo abgetheilet / bamit Die Lammer bepfeits gethan / ihre Mutter nicht mogen ber Mild berauben. Bor Diefem hat man / an ftatt ber Surten/Debe gebraucht/und die Schafe Damit umgeben/ welches 3meiffels ohne bon ben Bolffen mehr ge feuet wird, als Die von Dolt geflochtenen Burten.

#### CAP. LII.

## Bom Unterscheid der Schafe.

Er Unterscheid der Schase ist darum nothwen: | quemen ihnen ungewöhnlichen Weiden nicht würden Dig zu wissen daß ein Hauswirth ihme das be: | aut thun. dig zu wiffen/ daß ein Hauswirth ihme das beste ermablen moge / wir wollen die auslandie fchenvorben gehen/welche in berMagellanifchen Strafe fen ju finden / mit langen Salfen/ aufgeblaheten Rus den/ Safen-Maulern und hohen Sornern / die fie das felbft an ftatt ber Dchfen / jum Acterbau gebrauchen/ noch bon benen Matifchen / welche mit groffen überaus fetten und fcmeren Comangen behendt find. 3m Abbeville Zeugnus / fo fomachofftes Fielfc ba-ben /daß keines mit demfelben zu vergleichen / werffen gemeiniglich drey Junge / und haben drey oder vier Sorner wie die Widder / beren erliche auch wolgeben Sorner baben / find von Wolle febr foon weiß / jart und rein. Dier wollen wir allein bep unfern gemeinen und bekannten Schafen verbleiben / die haben einen aroffen Unterfcheib an ber Farb/barunter Die weiffen bie edieften / weil ihre Wollen allerband garben an fic nimmt/ welches die fcmarbe/braune oder falbe Bolle nicht thut/babet meiftens nur ben Ctrumpff. Ctricern

Fürs andere / haben fie auch einen mercklichen Unterfcheid an der Groffe / wie an ben Dungarischen groffen Schafen wol zu sehen / die fast noch einmal so schwer find / als die gemeinen Desterreichischen. Und man die Schafe / fo im Eande von Euneburg gefunden / und von benen Inwohnern / Saidfchnacten genennt werden / entgegen ftellen wurde / follen fie ge-gen ben Ungarifchen ausfehen / wie die halbidbrige Lammer.

Bum britten / find etliche Schafe / bie in den Bal bern und Weburgen ihre Mahrung / andere aber Die fol che in der Ebene fuchen; und hat diffalls ein Daus-De ju betrachten / wann er lauter ebene Beiber bat / baf er Die Geburg Schafe unverworren laffe / und mann feine Begend gebürgig/ daß er nicht von ebenen flachen Orten her feine Schafe kaufft/ weil fie beede an unbe-

Dierbtens ift ein Unterfcheib / baf etliche Schafe Mannlein und Beiblein Borner baben/als Da find Die Sungariften und Bedel Schafe und die Saidfibnas den / Die ihren Rahmen Daber baben / meil fie auf ber Buneburgifchen Saide Folia Brica Saibegras/ju ihrer Speife haben unfere Land-Schaf aber find auffer ben

Biddern meiftentheils glatt-fopfig. Und ift auch / jum funffien / Diefer unferer Schafe Bleifch viel jarter als ber Bactel . und Ungarifchen Schafe / Die am Bleifch etwas grob find

Bum fechften / jeiget auch Diefes Die 2Bolle an / Die an ben unfrigen groat furbet / an ben Ungarifden abet um einen guten Eheil grober und filtiger ift/ und ju feis nem guten Duch fondern nur ju Rogen / und groben Regenmantelen und Gepenek, wie fie es nennen / ge-

Bum fiebenben / find groar etliche Schafe / bie man invermal im Raberals um Balpurais und G. Michaer lis fcheeret / etliche aber nur einmal; fchreibt aber Cor lerus Die von einer Schur fepen beffer/und habe Churfürftl. Durchl, ju Brandenburg/in feinem ganten gand bie amiefchierigen abschaffen, und die andern einführen laffen.

Leglich ift auch unter ben Schafen Diefer Unterfceib/ bag etliche groepmal im Sabr / etliche aber mir einmal tragen; und balte ich bafur / baf bie erften beffer jum Schlachten / Diefe aber beffer jur Bucht bienen/ fo aus naturlichen Grunden leichtlich ju bewähren; Die Coa-fe die fleine und glatte Bauch haben ohne Wollen/ find nicht boch ju halten.

P. Tylkowsky de re agraria p. 335. fagt : Oves optime funt, one collo longo, lana molli, ventre pilofo, cauda longa & ventre grandi, talis fit & arica, qui ut mitior fit, cornua el propè aures perforentur. Numero impare gregem putant falubriorem, fed vi-detur fuperititio. Oves ventre depili funt nullius momenti.

CAP

## CAP. LIII. Ron dem Bidder und Mutter - Schafen.

pon den Aeltern entlehenn doch giebt es sich offtmals / daß die Jungen gant aus der Art schlagen / und andere Farben an sich nehmen und folle Deffen Der 2Gibber meifte Urfach fenn / baber ibm anfanglich wol die Bungen und bas Maul zu befichtigen/ mann er im Daund an Gaumen, und unter ober ober ber Bungen fchwarte / rothe ober braune Bleden bat/ ob er fcon fonft am ganten Beibe meif ift fo merben die Jungen von folden Bieden bezeichnet / wie fie ba-felbst erscheinen / daher folde 2Bibber (wo man groß fes Bieh verlangt jur Bucht teines Beges ju gebrauden meldes auch ber portrefflice Maro in feinen Georgicis mit folgenden Borten bezeuget:

Continuoque greges villis lege mollibus albos. Illum autem (quamvis aries fit candidus ipfc) Nigra subest udo tantum cui lingua palato. Rejice, ne maculle infuscet vellera pullis.

Darum pon ben Widbern / Die eine gant weiffe Bungen baben / obnfeblbarlich auch teine andere als meiffe Jungen fallen ; im übrigen foll ber Bidder ftardes Leibes/von guter 21rt und hochbeinig fenn/ nicht allein am gangen Leib' fonbern auch am Baud und Daupt (mo fie fonften weniger Bolle haben) wohl bewachfen und raud/der Schlauch und Schweiff follen groß fenn / und diefer voll von 2Bollen / ber Ropfi foll groß/die Stirne breit/die Augen groß und ichwarts/ die Obren gotticht/ die Sorner in einander Schneckenweise gewunden. Man hat auch wol folche tolbete Mibber, bie jur Bucht nicht weniger bienlich, find aber im Rampffen nicht fo beheret/dabero jene bor Diefen zu

Bann nun ein Bibber fonft guter Art / abet ftoffig ift/foll man ibm nachft ben bem Ohr ein Eochlein in beps De Dorner bobren / fo fell er Davon ablaffen. Colerus fcbreibt/man foll ihnen von den Dornern etwas abnebmen / fo werbe er balb bemuthiger / oder foll ihm ein Bretlein mit fcharffen turben Ragelein auf Die Stirne machen / fo juchtiget er fich felbft/wann er ftoffen will/ und lafft es hernach bleiben. Dan fagt / ein Bibber liegt ein halb Jahr auf einer Geiten / und bas ander

balb gahr wieder auf der andern.

Bur Beit ber Belegun/gmuffen die Midder und alle Mannlein/vom groffem und fleinem Daperviehe/befto reichlicher gefüttert und beffer gewartet werben/fo find fie bernach befto unberdroffener und muthiger. Die Mutter Schafe werben alfo genannt / wann fie / nach swepen vollendeten Jahren / jum Bidder jugelaffen werben, als der andern, bamit fie befto mehr und reichlicher Milch geben ihre Jungen befte beffer ju ernahren und aufjubringen ; barum werben folche auch ju Diefem Ende von ben andern abgefondert.

Es wollen gwar wol etliche/ man tonne ein Mutter-Schafe bif ins jebende ober eilffte Jahr gebrauchen/ und mag mol fenn/baf etliche menige gefunden werben/ Die ihre Tracht bifi in jenes Alter jabrlich fortfeben. Bas aber beffere Birthe find / Die feben nur bas fies bende Sabr fur bas legte / und befehlen folde bernach

Bewol Die Jungen meistentheils ihre Barben beffergu futtern /gu maften und auszumuftern /well fie ben Diefem Alter noch mogen junehmen; bingegen wo fie bobere Sabr erreichen, ob man ihnen auch bas befte Sutter gabe / fo find doch ihre Bahne fo fchlecht und frumpff / bag fie nichts recht tauen und genieffen tonnen / viel weniger / bag es ihnen follte im geringften ete mas jufchlagen, ift alfo gutter und Kauff an ibnen Der-

lobren. Ihr Alter betreffend / muß ich aus herm Boctlers Sous und Reld Coul folgenden Unterricht/mit feinen eigenen Borten angieben: Der Schafe Allter betref. fend / fo bat man ju miffen / bag bie jungen Schafe im erften Sabr ibres Alters / unten im Dlund / vornen 6. erften Ande ingee Aileres / unten im Milno / voren 6. effeine Abine paden . 2. Darnach vonn bas Jahr um ift/fo haben fie auf der Seiten zwep groffe Aahne/ dar an man weife/ daß fie fult prep Jahr alt find. 3. Wann bas zwepte Jahr vorben / 6 befommen fie wier breite Adhne/ alsbann find fie drev Jahr alt. Nach dem Dritten Sahr bekommen fie welter feche breite Babne ? biffie vier Jahr all find biff beiffet man iflatig Dann fie betommen feiner teine mehr. Das befte Alter ift voum ein Schaf funff ober feche Jahr ift in inferier ben feiffet es ble 3ahre wiederum weg ober fie fallen ibm aus. Gerner fpricht er: Unter ben Sammeln find Die fechsichnigen am besten / bann fie haben mehr Rleifd und Bolle, als Die viergabnigen; ein Sammel fo mun 6. 3dbne und alfo ausgefchoben hat/ift der allere befte. Und Diefes ift auch bon ben Biegen und Geiffen ju verfteben.

Co balb Die trachtigen Schafe nabeben ihrer Ent. ledigung thut man fie in einen Stall befonders, giebt ihnen Beu / gefchnittene Bicten - und Erbfen. Strob Morgens und Abends/ treibet fie nichts befto meniger nabend ber ihrem Stall / auf trocfene Menger /manne bart gefrieret / auf Die Wais-und Rorn-Gagten/ boch muffen fie gemach barüber fortgetrieben/und nicht lang barauf gelaffen werden/ und wann weich Wetter ift, muß man diefes nie thun. Das Feld-Gras auf ders Brach-Aectern ift auch eine fehr nubliche Weide.

Mann nun Chofe ju tauffen ein Saus-Batter geamungen wird/foll er nicht jungere/als greepjahrige/und nie altererale breprober vieriabrige ermablen. Das 216 ter ertennet man an ihren Babnen / wie an bem Rind. vieberboch daß Die Ochafe eber abftoffen; barnach folien sie mittelmässiger/medy grösser/als Keinern Leides kopn/linde subtille Wolke haden/wie eine Seiden/die und vool pusammen gekrausse/dog unverwirt. Die turgbemigen Schale werden auch sitz ebler und dauer-turgbemigen Schale werden auch sitz ebler und dauerbaffriger gehalten / als die lange Ruffe baben; Die befte Beit ju tauffen ift / wann man fie aus ber Schwamme gebracht und gemafchen bat.

Ein Widder ift auf 60. oder 70. Chafe genugfam; welche Die Schafe im Jahr nur einmal julaffen / thun es im halben Julio. Die aber zwen Erachten in einem Jahr haben wollen / laffen ben Widder im April und October jufommen/fo werben dielammer im Geptems ber und Rebrugrio gebobren.

Ber de Berres vermennt , auf 300. Schaaf follen

imeen

meen hirten genugfam fenn / aufe wenigfte fan man bem Schafer einen Jungen halten ber ihm an die Dand fiebet ; in unfern Landen werden / wie allbereit gefagt / auf 1000. Schanfein Schafer und wier Rnechte gehals

Che ber Winter angezogen fommet / werden bie Schagfe bie man nicht bienlich befindet / alle ausge fanden / und theils verlaufft / theils aber jur Daft gefuttert fonderlich diefe fo man beforgen muß / daß fie bes Binters Ralte nicht ausbauren ober überfteben

Ber: Sans Sigmund/Frenhers von Funffirden/ Derz/bat mir einemals vermelbet er hatte es von ei nem alten Schafer erfahren/das man um St Martini Die Schaafe nacheinander foll aus Dem Gtall jehlen / und ihnen allen ben Schweiff begreiffen /welche ibn ge. Huft erwarten.

bogen/frumm ober fnopffig baben/foll man in eine fonbere Burten berfeite thun und bald verfauffen / benn fie werben ben Bimter fcwerlich überfteben ; welche aber gerade Schweifflein haben Die mag man ben 2Binter-burch behalten und Diefes zu probiren (fagt er ) foll man nur ein fotdes frummidweifichtes Chaaf abtobten fo werde man leicht fpubren / dag ihr Ingeweid nicht gut und gefund tft.

Undere laffen fo wol von den atten und Beit-Schaa-fen/als von den Sabrlingen und Lammern/ jeder Sorten ein Ctud abftechen / bamit fie wiffen mogen / ob Die Deerbe an Lungen/Leber unb Ball/mol ober übelbefchafe fen/ ob fie egelicht ober nicht ; im Fall fie/auf bie anbere und britte Drob/nicht richtig/fonbern anbruchig gefunden werden / ift es beffer / fie vor Winters alle gu ver-tauffen / als gegen den Frühling einen Unfall und Ber-

CAP. LIV.

# Mon der Sulaffungs-Seit.

erreicht hat Aund die Schanfe mifchen zweien und fieben Jahren ihr rechtes Alter erreichen/ belegt man fie ; was junger zugelaffen wird / tan feine rechifchaffene Grucht jeugen. Gin Schaaf tragt funff Monat/ alfo/ welche man im Derbft belegen affet/Die bringen im Frubling jeitlich thre Jungen/ Daß allo Die Mutter-Schaaf auf Defto befferer Beibe fom menberfich befto eher und geschwinder ergiehen und aufs bringen mogen. Um die Rannnel Beit gibt man ihnen Defto offter Gale beeberlen Gefchlechte vor bem Bulafe fen ein paar Monat / werden die Bider von ber Deerbe bepfeits gethan / wol gefuttert / und wird ihnen endlich Gerften vorgegeben.

Florentinus ift ber Mennung / Die Deerde foll uns gleiche Zahlhaben bem fie habe eine naturliche Rrafft Die Deerbe gefund und bauerhafft gu erhalten ; wir lafs den aber die Alten/ noch von den Jeoden berührende Therglauben billig fabren. Die Musserung muß man jahrlich siellig vornehmen/ daß die Alten mit den Jungen/ die Rranden mit den Schimben / und die Ochwas den mit ben Starden vertrechfelt werben ; benn wo Dif nur ein paar Jahr unterwegen bleibet fo wird die gange Seerdein fo furger Zeit ins Berderben gerathen/ welche durch unablaffigen Fleff und Furforg von Jahr ju Jahr / von Zeiten ju Zeiten kan erfeget / und die Deerde in ftetem unabganglichen 2Bolergeben erhalten

Aristoteles ben bem Columella will / wann man Bider und Schaafe jufammen laffet, daß man auf Die Ditternachtifden 2Bind 21cht habe / und bie Schaafe Denfelbigen entgegen weibe / auch mann bie Biber bie Schanfe befteigen / daß fie benfelben Bind unter bie Liugen empfangen / fo merben meiftens Mannlein ge-bohren; will man aber/daß Weiblein gebohren werben follen/fo muß mane mit bem Gudwind alfo beobachten. Derz Heresbachius fingt : Validiores fieri Arietes, fi Pabulo cepe aut Polygonon herba admisceatur. anbern/ folde fled So ift ein verjagt Chiertein um ein Chaaf / barum ften schablich fepn.

Ann nun der Mider fein driftes Jahr vollig jauch die Naturfundiger febreiben wenn ein trachtiges thut/fo werffe es hin/welches aber nicht gefdiehet/wann fie Deerdemeife bepfammen weiben / weil fie fich in Bes fellichafft nicht fo bald und hefftig forchten. Und ift die Warheit / wann fich die Schaafe durch ein Baffer zu gehen widerfehen / und nur eines hinein gehet/ fo folgen Die andern alle ; barum auch Die Landefnechte biefen Bortheil wot wiffen / wann fie Chaafe wegnehmen / und burd ein Baffer treiben muffen nur ihrer imen iu Derbe den Biber beeberfeite ben ben Dornern auffaf fen und mijden fich burd bas 2Baffer foleppen ; fo werden die Chaaf willig und bald folgen.

Bas bie Rruchtbarfeit ber Schaafe betrifft / ift ge. wije daß eine gute reichliche Weide wiel bargu thun fan; wie dann Ders Hereebach febreibet : Daß man in Menavits, das ift in bem Land zu Julich und Clepe erfahi ren habe bag r. Schaaf in einem Tahr 25. gammer ge. ren gave bugs. Sogad in einem 2301 23. Caminet ge bracht haben ift viellendt / fagt er/unglaubiid / bod leicht zu behaupten weil die Schaaf der Orten zwenmal im Jahr gebahren / und melttentheils zwen / bigreeilen auch mol bree Junge auf einmal bringen. Die Geburte Beit betreffend / wollen die Schaaf

mit einer fleiffigen und fleten Aufficht von dem Schafer verforget fenn ; weil fie offtermais/ indem fie lammern / und die Frucht nicht geschicklich jum Zuegang ift / wo-fern ihnen nicht gesolffen wird / gar barüber verrecken muffen / muß also ein forgialtiger Schafer zu diefer Beit unausfehlich fich ben ihnen befinden / und wo es vonno, then / und das Lamm nicht von der Mutter tan / ober foon tobt if/ feine halffe berfigen; beffer es tomme auch gerflucke won der Mutter / als daß beede bepfam-men auf beite blat bleiben.

Artich ift Die Dennung Plinii und Varronis ben Colero, bağ man jur Zeit ber Admiffur Die Schaafe mur einerlen Waffer foll trinden laffen / bann bie Ber-dhobetung bes Maffers foll auch die garbe ber Molle anbern, folde fledicht machen/auch ben Schaafen son-

CAP

II. Thal. ...

#### CAR. LV.

# Mon den Mammern / Malten und Mammeln.

D bald das Lamm gebohren wird/pfleget man i rer Auftringung der Jungen gelassen werden und das bie Mutter auszumeleten damie die geromene gaschiebet so lang bie man die Lammer gar abspronet Mild / Die fonft Dem Lamm (chablich wate / hins weg fommt/ hernach halt man bas Lamman Die Bigen/ meldet ihm ein wenig in ben Mund / bif es bef Unries hens und Erindens felbften gewohnet. Mann es Schaafe gibt/ Die ihr Junges nicht annehmen ober Gue aen laffen wollen / (wie es ju Beiten ju gefchehen pflegt) fo mus man Altes und Junges in ein befonbers Ctal lichen einfperren / und brep Eage bepfammen laffen/unter bet Beit werben fie wol jufammen gewohnen / weil ber Alten Die Dild wird anfangen webe ju thun / baff fie bernach bas Junge gar willig gulaffen wird ; verliert aber ein Lamm feine Dutter gar / muß man ihn burch ein Dorn in den Balf einfloffen. Die erften groep Eage nach der Geburt/muß man das alte Schaaf und das Lamm bepfammen laffen nicht allein die Mutter. Räff-ten mit gutern deu und Beefutter zu erzeich nrauch mit lauen Mohlrancen zu verlorgen / damit sie mit delto überfluffiger Diich ihr Lammlein verfeben, und es in mahrender Beit befto beffer tennen lerne/ fondern aud/ baf fie von ber Ralte / Wind und Teuchte / bepberfeits permabret bleiben.

Die Lammlein bleiben bernach allein eingesperrets entgroifden die Mutter auf Die Beibe getrieben werben/bann alfo werben fie beffer junebmen / als wann fie in ber erften Jugenb / gleich bes Wettere Ungelegens beit / neben ihren Duttern erbulten muffen ; man fan ben Jungen babeim bifweilengutes Beu / ober burre Blatter von Beiben/ Albern und bergleichen/ ober ein verig Klepen und Saberschrot / damit fie des Sffens nach und nach gewohnen / ürschütten ; zu biefem Ende man in dem Zammerslad fleine Artippen und Leitern urichtet/also lernen die Jungern von denen Aletteen allgemählich das Futter annehmen, und was überbleibt, gendhich das zuter annehmen; und vone werdoewe faden schlege die Wätter vonom fie übendb wieder gu ihnen gelassen werden, fie zu stagen/daseibst bleiben fie die gange Vacht-über begiammen/dis die Zeit Wer-gens früh zum Austreiben wieder vorhanden ist. Der Lämmer-Stall soll mehr dundel als liecht

fenn reinlich und fauber gehalten / ben muß man bes Sages etlichemal befuchen / bamit man bie Lammer et. was aufmuntere, und nicht zu viel liegen und faullengen laffe; fo muß man auch die Mutter- Schaafe nicht weit vom Daufe wegtreiben / Damit fie nicht mube mit ben weit-geben die Wild erhigen / durch welche den Lämmern groffer Schaden augeftigt werde. Man muß fie auch sonst besterzals andere Schafe halten und mag man auch die Lammer / wann fie ein wenig erftarcten / mit den alten bisweilen austreiben / und film wann gut

Metter ift) ergeben laffen. Zwischen Dieser Zeit / well fie faugen / muffen Die Schaafe nicht gemoleten (fonbern bie Dich / au beffer

und ba musten fie Anfangs mit bem beften und frafftig ften Butter verpfleget fenn / Damit Die Gedachtnus ber Mutter - Milch befto eber vergebe / Die / wann man fie nicht wol verforgt / befto langwühriger bleibet/ und Die Edmmer an ihrem Bachfen und Bunehmen viel binbert ; fo hilfft auch nicht wenig bargu / bag man bie Mutter-Schaafe nicht mehr gu ihnen laffet/ und gar in einen besondern Stall thut / boch Anfangs etliche Eag vorher / nachdem Die Schaafe ausgemolden / bennod Die Jungen ju ihnen in bem Dof laffet / welche/ wann fie wenig übrig finden / barüber verbroffen werben / und defto leichter ihre Dlutter vergeffen.

Bann fie nun dergeftalt abgespahnet worden / jeh, iet man die groften Cammer / und fondert fie ab unter bas galte Biebe ; mas tanglich / gefund und effig ift / behalt man jur Bucht/was der erforderten Eigenichaff-ten mangelt ebbtet man ab in die Ruchen/oder fie wers den benen Fleifdhadern, bie fic barum anmelben, vers tauffet ; ju der Endicheibung nun ber tuchtigen pon ben geringern / gehoret eine forgfaltige Erfahrenheit eines Schafers/ baf er vor allen ber molgearteten/ fruchebas ren/ Midd-reiden/gefund und guten Schaafe Jungen por andern gur Bucht errediste.

Diefe abgewähnte Lammer nun laffet man alfo benfammen / auch absonderlich auf die Meibe treiben / bamit sie eicht vor der Zeit jusommen / und diese wer-ben Galte genannt; darunter mogen auch wol die-Sammel/ das ift die geschnittene Wider getrieben werden; die ungeschnieme Wider aberedie mangur Jucke behalten will enuffen gleich nach dem ersten Jahr von ihnen abgesondert e und allein beh den alten Schumeln geweibet fenn.

Bur Beschneibung ber Dider wird teine gewiffe Beit gehalten/auffer bag fle weber ju talt/noch ju marm fen / fo meiftens im Fruhling und herbft ju gefchehen pfleget ; weil man fiergilt gleichrob fie alt ober jung find/ caltriren mag / boch je eher es gefchiehet/je für beffer es gehalten wird ; ben ben meiften werben ihnen bie Bais len nicht ausgenommen fonbern nur gequetichet ober aetlemmet/ fle tonnen barum nicht fo.jung / ale bie Bies genbodtein geschnitten fenn zweil ihnen die Sailen in ührer Jugend fo klein und jart find / bag man fie nicht erkennen kun / und big dahin muß auch das Schneiben verschoben fenn. Ja/es find elliche Wider / die mand biefer erst-ersehken Ursachen halber / gar nicht schnei-ben kandie haben groat ein wenig beffers Fleisch/als bie Bucht-Biber / boch viel grober / ale bie rechten Dam. mel. Das Schneiden muß an einem beitern / fconen/ ftillen/ nicht windigen / truben ober falten Lage perrich. tet fepn / im abnehmenben Monben.

#### CAP. LVI.

# Bon der Nukung der Schafe.

Sift ein Schaffein eines unter den holbseligsten , tan / darauf 50. Strich Baiben gefaet wird / babon nubbartidiften Ehieren / Die Gont der Allweife-fte Weltschopffer dem Menschen unterthanig gemacht hat / darum fie billich ben den Alten in boben Burden gehalten worden bag auch die Patriarchen bes Alten Testaments ihr Leben mit dieser Biebzucht jugebracht, ja fie baben, in dem fie auf der Grafteichen Erben ibre Schaffein gemeibet / mit ibren Webanden und Betrachtungen in dem angenehmen Brofvect Des Dimmels, und bes anmuthigen Geftirnes , ihre Weide genommen/allerley nutliche Runfte/Des Dimmels Lauf/ Des Bewitters Befchaffenheit und bergleichen erfunden; Ja/wie etliche wollen/ babe ein Gchafet / indem er feis nes weidenden Schaffeine Chatten am Connenfchein mit bem Schaferftab im Gand abgeriffen, auch Die erften Fundament der Mahleren gelegt. 2Bir wollen erflich nur die Rugungen ber lebendigen Schaffein/ Deren man jahrlich genieffet / ergehlen; Da ift Die Dild/ bie man jum effen und trincten gebrauchet; ba ift bie Butter ober Comalg jum Rochen ; ba ift bie Butters milch jum trincten ; ba find Die guten fetten Schafestas fe / jur Speife und jum verfauffen ; Da ift Die 2Bolle/ Gelb zu machen, fich felbft und fein Gefinde zu fleiben : Da ift auch endlich Die Dunge / bas Baufeld zu beffern und frudtbar ju maden.

Ber Colerus rechnet ohngefahr ben Duten bon eis nem Chaf 12. gr. oder 36. fr. das brachte bon 100. Chafen des Jahrs 60. fl. von taufend 600. fl.

Ber Wegner rechnet es alfo aus: Ein Schaf gibt idbrlich amen Pfund Wolle/ ju 10. Kreuger ein Pfund gerechnet / bringt es 20. Kreuger / ba es boch allgeit mehr ailt / ich fchlage aber / fagt er / bas Dfund nur ju 10. Rreuter an / megen ber Untoften / fo auf die Chas fe geben / daß alfo Die Nugung fur fich gant verbleibe; Item por Die Mild von einem Studt 10. Kreubet/ thut von 1000. Mutter-Schafen allein vor 2Boll und Mild 500. fl. jahrlich von diefen 1000. Mutter Coa fen fallen 1000. Lammer/da Doch von manchem Gchas fe ju imepen fallen / rechne aber burchgebend nur eines/ Dappn man ebenfalle Die Wolle groepmal nimmt ; item unter den 1000. Laumern find bie Deiffie nemlich 500. Schepfen / weiche in zwen oder dren Jahren zu Shalern verkaufft werden / davon man doch jahrlich die Mile Die Dugung (fahret er Wolle amenmal bat. fort) rechne ich nur halb gegen bie Dunge / bann mann ich nur ichrlich mit 1000. Schafen ein Relb bungen

mir jeder Ctrich jahrlich funff wiederum einbringt / fo ifte ja ein groffes Intereffe vier bon einem ; und da wir es auch / auf Defrerreichifchen Brauch/ auf Das einfale tigfte ausrechnen / fo foftet ju tauffen gemeiniglich ein Schaft. A. 15, dr. oder wol nur einen gulden/ bruigen also nur aufs höchste gerechnet 125, Güden: hingsgen nimm ich von 100. Schaft Nupung vor Woll und Milch Bestand 50. Gülden: und wann schon 20. Gül Den / megen Deu-und Streu-Untoften/ folten defalcirt werden, fo bleiben Doch von 125. Guiden gewiffes Ins tereffe 30. Bulben / melde eine bobe / nusbare / und mehr als Judifche (bem Duten nach) boch Chriftiiche mobilerworbene und vor GDit verantwortliche Berainfung ift/ Die ein jeber Chrift mit gutem Gelviffen bas ben und nehmen fan.

Daben ift noch Die Dung ungerechnet / meldes das Butter allein fchier bezahlen folle. 200 find Die jungen Edmmer und fetten Schepfen / Die neben s ben unfere Ruchen und Cafel gieren und bereichern. QBelcher Dus Ben imar unter Die Dugung geboret / Die wir nach bet Schafe Tod ju gewarten haben/ bas ift bas aute moble gefchmactteRleifch/pon Schafen/Eammern und Schen. fen ; ba find Die Rell und Chafbaute/Die man entweber ju Rleidern / oder Pergament / darauf ju fchreiben/ bereiten fan. Da find Die wohlflingenden Gaiten/bie jut menfchlichen Freude / und forderft ju Wottes lob/ jut Luft, Anmuth und Andacht gebraucht werden. Da find Die Beinlein / mit welchen man Die Grotten / Sele terrenc. Lufthaufer und andere Bartengange funfflich und

fauber pflaftert.

Bum Uberfluß find noch given nutbare Cachen bas bon zu baben / Die ihnen gwar mit anberm Biebe ges mein ift als daß man Rlauen-Bett von ihnen fammletein ben Lampen ju brennen / und Leim von den Chafen ju machen pficat/welchen alle Cdreiner/Drecheler/Spile und Bein- Arbeiter ju brauchen pflegen. Das allernute lichfte ift / baf uns biefe Thierlein eine beilfame Erinnes rung gibt/bes Lamms Wi Ottes/unfere DEren und Debe landes 3Cfu Chrifti / welcher unfer und der gangen Welt Gunde tragt ; der fich auch einen Sirten und feine liebe Rirchen einen Schafftall mit einer boldfeligen Parabola felbst verglichen bat. 2Bas fcbieflich die Ctuc und Mittel von dem Schafvieh anlanget / fo jur Arenen gebor: n/foll balb bavon abfonderlicher Bericht

#### CAP. LVII.

# Bom Schafscheeren und der Bolle.

idhrlich wiederholten / und an dem Leben Diefes Ehierleins unfchablichen Rugung ift / fo hat billid auch ein Saufvatter groffen Bleif anjumenden/ mit Diefer ergabigen Wirthfchafft vernunfftig und mol umjugeben / Damit Diejenigen Sandwercer / Die folche

Co Gil die Wolle eine von benen erträglichften/g erkauffen und verarbeiten / nicht betrogen / mit bofer Baar überführet / von ferneret Sandlung abgefchres det jund alfo ihm feine gute und gewiffe Einkunfften vetbinbert und zweiffelbafft gemacht werben. 2Bann bie 2Bolle unfauber / bund und gefchecficht untereinander permirret / ober feucht und erfault ift, wie es burch uns

ordentliches Umgeben leichtlich gefcheben fan/mird bar-Rleif/ rechtes Gericht und treue Lieferung fpuhren / ift nicht ju beforgen / Dag ibm Die Wollen liegen bleibe/ fondern fie wurd reiffend ihre Umpahrung finden.

Derz de Serres vermeinet / Die meife 2Bolle babe Darum ihr beftes Rauffrecht/ weil fie neben Dem/ Dag fie gefdictt fen, allerhand Farben anjunehmen, auch leich. ter am Gewicht fen / als Die fcmarte ober braune 2Boller miemol Die andere auch nicht liegen bleibt. Und Die 2Bollen befto reichlichergu baben / muß ber Cchafer in der Cchaftrifft pornehmlich Darauf bedacht feun/ daß er feine Deerde an dornichte / ftachlichte Decten/ fo piel moalid / nicht treibe / fonbern fie vermeide / indem fich die Wolle gern anbencht, und wanns taglich cefcbiebet / einen nicht geringen Berluft verurfachet.

In unfern Landen wird die Wollen groepmal im Jahr/erfilich im April oder Man / Die QBimer- QBolle/ fpater ober fruber / nachdem fich Die Witterung erzeis act, abgenommen , fo am beften geachtet wird, manns im machfenden Monden gefchiebet / weil fie barburch beffer und Dicter wieder machfet. Borber mitfen Die Schaficheeren mobil gefdliffen und jugerichtet / auch Die Schafe einen Ega porber/mann fcones Wetter ift/ fauber gemafchen, und wehl wieder abgetrochnet mer-Den/ bamit man Die 2Bolle nur nicht naf abfebneibe/ meil fie leichter trochnet / weil fie noch am leibe itebet als mann fie feucht abgefchoren und alfo aufeinander gepact wird, welches ein groffer Chabe , fowot! ber 2Bolle als Des Bermift.

Etliche wollen sur Schaffdur fell es nicht windia fennund fie vom Thau vorher wol abtrodinen bann Die bethaute Bolle werde fcmark; wann die Chafe un-ter Der Cour fchwigen / foll man die Bolle hernach mohl mieder davon abtrochnen, fo wird fie fchoner und

fubtiler merben.

Die 2Boll in Spanien und Engelland ift berelich und aut. 2Bas ju 2Baffer überbracht wird / fan man molfeiler tauffen, als was ju gand fommet, weil es mit leichtern Untoften gefdiehet. ZBunfch im dritten Theil feines Sans-Memorials/fol. 254. bermelbet: ein Chaf trage bentauffig idbelich groep Dfund Bolle/an Milch/ Butter und Rafe / vier Grofchen wehrt / em Sammel trane obnaefabrlich vier in funff Pfund / ein Sabrling oder Camm obngefahr anderthalb Biertel, big ein balbes Pfund.

2Bann nun bie Chafe fauber gewafden /und mobil abgetrochnet find/werden gwen Surten unferne voneinander aufgefchlagen/ ba in ber einen bie 2Bollentragen-De Chafe eingezehlet / im Bepfeyn des Bermalters/ Pflegers / Bedienten/ durch bargu Beftellte abgefcoten / und mann fie entbloffet morden / mieder in Die ans derlich mann bas Wetter in der Frihe tubl ift) gelaf- sig worden und habe fcone lange larte Wollen gefent bif man die vollige Gumma der Chaf. Beerde bracht. benfammen bat.

Und die ift boch pounotben/bamit der Schafer nicht burd ein Dauswirth verfchlagen / baf man nicht gern moge Betriegeren anfangen / und etilche fur feinen Dus Rollen pon ibm ninunt; im Gegentheil / mo fie auten ben auf Die Geiten bringen. Diefes verbindert, mann ber Bediente Die Gdafe, nach Dem Coaf-Regifter, laffet allegeit eine jede Corten/ nach ihrer Bahl / befonbers in die Surten bringen/eritiich Die 2Bidder/bernach Die Mutter- Chaf Die Galten und Lammer / (miemol man Diefe meiftentheils auf ben Derbft verfparet) und endlich die Sammel jegliche Babl nach der Lifta befortbers und fo offt eme Corte fertig ift und Die Surter lehr/ bringt man die andern nach / fo fan man gleich fehen (mann anders das Bieh-Register vorhet / wie es fenn folle/ recht revidirt und Schafmusterung gehalten worden) ob es recht ober Unrecht Damit sugehe.

> Bep ber erften Schurmuffen die Erachtigen aufgemercht werden / fo weiß man / wie viel man Spatling befommen mag / melde Der Schafer auch funfftig zu

perantmorten bat.

Micht weniger ift auch ben Schaffcheerern mol einubinden / baf fie fein auffichtig Die Chaf fcheeren/und fie nicht / wie offt gefchiehet / fchneiden und verleben / fo man alsbald mit weichem Dech fcmieren muß; nicht weniger foll aud/in mabrender Schur/jemand getreuer und wach famer bengeftellet fenn / ber fie beobachte / ob fie nicht Wolle veruntreuen und einftecten/muffen auch Diejenigen / fo die Bolle wegtragen / treue und getriffe Perfonen fenn. Die neugefebornen Coaffein/muffen ben taltem Better in ihrem Stall gelaffen ober boch Unfange nicht weit getrieben werden, indem fie / nachdem ihr Dels verlohren gangen/ leichtlich von Froft eingenommen / franct werden. Unter bem Scheeren ift am beften / man binde ihnen alle vier guffe gufammen/ Damit fie defto weniger jappeln / und die Scheerer verhindern / daß fie folde defto weniger beschädigen Bon-nen/muffen aber nicht grob und streng zusammen geraitelt fenn/ fondern nur blog fanfft gebunden/baf fic nicht juden tonnen. Je furper Die QBollen abgefchnitten wird, je beffer ift es ; ber gammer 2Bollen halt man befonders auf / weil fie viel jarrer und fubriler ift.

Die andere Schur in unferm gand wird mehrentheils jum Anfang des Septembris (Die man Commer-Wollen beiffet / und am liebften gefaufft wird/ weil fie reiner und garter ift) im alten Mond barum berrichtet/ baf fie glauben/die Saarmurben verftarcfe fich babon / baf bie Wolle finfftig befto bicter machfe; mo man aber Die Chafe nur einmal fcbiert / ftellt mans gewöhnlich jur Beit des Stolftilli aftivi, ohngefahr um . Johanni an; Die abgefcornen haben die Alten/ mie Doct, Heresbachius berichtet / mit Decocto pom Sopffen, altem Beingelager und Delbrufen, gleich bermenat angeftrichen/ und über dren Tage mit Deere matter (mann fie es in ber Dabe baben tonnen) ober dere Hurten abgefondert/und fo offt man 100. benfams mit Regenwaffer / welches gefalken und getocht/abges men / mehr ober meniger / wieder in ihren Ctall (fon- mafchen / fo fepe das Dieb bas Rahr-dureb nicht fra-



Von der Schaf-Leden.

Is Schaf ist ein nügliches aber doch jattes Debrettein i das bald aus allerhand Urfachen i Durch die Ausbrungefunder 20glier i chabtiche Enstrumgundandige Wagter die detiche Enstrumgundandige Wagter i debrei des debre inwol die
alten als neuen Ausbores fohr viel auf fürsichinge Frafervativen halten i dadurch diese Wiehlein best des
einber und frische tieltes diese werden genanntivieil man mit Gals und gefünden Kräutern ben allen
Wärtsschaften Muber zubereitet/olie in sehmate von
Kören- und Tennenhols subil ausgehaute und auf
nieden Gabein liegende Kinnen wiel oder wenigmachdem die Serede sich einstreuter und sie in beit voneitanader austhelielt damit die Gastien auf bezehn Sciene
Auft Gestel ist einstreuter und sie in verten der
austhelielt damit die Gastien auf bezehn Sciene
darzu fommen und nach gelieden leden ehnen.

Hen Abraham von Chumsbirn hat in feinem nothtvendigen Unterricht von dem Hausbalten folgende Eechen vorsessenden in Stemm Meinfarten Wiferlucer) Wermuth / Enjaan die Sude (das ist was am Dreschen Neines herab fällt / und durchs Winden besteits flieget) von gebroschemen Hanff / Wachbolderbeert Allantwurken iman nimmt auch im Herbis die mobileitienen Hausbalter her die in den Den hart ab / siciff foides hernach in einem Wörfel gar lein / und menget es unter die andern Materien, zum Schaf-Cals. Die Stäuter müssen die am Schatten getreuget und kein gerieben oder gestogen (von ingleichen auch der Enjaan und Allant / bepnebern den Zhachbolderbeeren / sichge

Sals / samt den bermengten Materien / gibt man den Scholen des Abeido bep trockenem Weiter vund but fie darumt in die Stalle dah sie einder um Alasse kommen können. Im Derbift nach Michaellsund im Frühziging vor und nach der Schlermuß man die Lecken nother vereilbig gebrauchen aber fein dehne in die Kinnen zetts len / lo eifen sie es desto lieber. Non 14 14 14. Zagen im Sommer und Minter und Minter und dein der der in material foll man ihr nen die Lecken geben.

Andere geben ihnen diese solgende Leden: Sie nehmen Enzian Calmus, Lotbeer Aupsterwasser Glafgall Alaum Schwefele Andblauch Meerhirs Benedische Seiffen eines jeden ein Pfund und mischen so viel Sally daruntet.

Iten / Enjianduthen / Ertuhwurhen / Liebstockel wurken / Alles Holf / Einhademuuthen Meisterwurken Calmuswurken Lorber und Schwefelt iebes ein Piund gepulbert darzu Ledb Loth Eampher vier Lohi Biahadulitenikuß und Lien-Alchenisches 6. Gauffen wolld dam ein oder zwen Kuffen (Salkes machden man wiel oder wenig machen will / alles untwerinander ge-

\* 70 p iii

mifcht/

mifdt und mann ein Unfall ju forchten / fan mans in nach Corbeer / Schwefel Schwalkenwurken, Enian. Der Wochen zwenmal fürgeben.

Berz Graf Frant Benedict Berchtold / beffen ich/ folgendes Recept ertheilet / fo ben Chafen für allerley

murben / Calmus / gepulvert QBeinrautenfraut / Diefe feche Ctud gepulvert und gefahter auf vier Defterreis weil er mir fo viel moglich gewefen / ju Diefem Berch chifche Geidel genommen. Ran man Aufterfchalen bes behulfig gewefen / mit Ruhm gedenden muß / hat mir tommen, fo ifts bas furtreffichfte fur die Blattern, fol de geftoffen, und fan man fo viel haben/auch ein Biete Buftande / als Egel / 2Bafferfucht / Suften Belbfucht tel Darunter genommen. Item/ Bitriol und Glafgall und Blattern folle gut feyn / bie et auch auf der Derzeigepplact verunter genommen. Icen/ wirtel und Wlafgall und Blattern folle gut feyn / bie et auch auf der Derzeigepulverte jedes ein Seidel diese Stud untereinander fodfit Unsertichts seinen Schafen / das gantse Jahre vermischt / und nach Belieben unter dem Sals den durch /brauchen läss; Als durren Wermuth / Etlen / Schafen gegeben / wie sonst ihre Ordinarie Peeken durch, brauchen läft; Als durren Wermuth Erlen. Schafen gegeben / wie sonft ihre Ordinari. Leden. Laub. Hann Actichtraut, gedortt und gefährtes Bann aber die Schafe groß tragen / und gar in der Dunerfoth / gefaheten Buchen-Ufchen / Diefe Krauter Beit find / muß man ihnen weniger geben / ift obn allen gerieben, und jedes Stud ein Diertel genommen, ber- Ochaden ju gebrauchen.

CAP. LIX.

### Ron den Krandbeiten der Schafe.

Be Schafe, die im Januario das im Berbft ge-fammlete Erlen-Laub nicht effen wollen, bleiben nicht gefund / aber wann die Aedertein in den Mugen fein roth ausschen bedeutet es ihre Wefundheit; find fie bleich/ibre Rrandbeit / oder faffein Chaf ben Der 2000 am Ruden / lafft es Die Saut aufgieben / ift es franct / balt fie aber folde feft an fich / fo ifte mobil ouf.

2Bann ein Schaf franct wird fo nimm ungefahr ein fpisiges Bolblein / frure ibm in Die Dafen / Dag ein menig blutet, fo wird ihm beffer, ober lag ihm unter Den Schwang. Mus dem Grimthalifchen Saus-Buch.

Wann die Chaf eglicht find / fo gib ihnen Raldus-Laug und frifdes Boffer einen Eag um ben andern gu trincen/ein-oderamenmal umgemedfelt/ fo merben fie rein und gefund; oder nehmt Rramwethwipffeln/ Rug/ Salt/ Mußbaum/ Laub/ Sanff-Amm und Wermuth/ und gibs ibnen jur lecfen.

Bann die Chaf gefdwellen / foll man ihnen die Aber auf der Ober-Lippen offnen / und jugleich Wiffis treibende Mittel gebrauchen / fonft fallen fie bald : Dife fen fie Blut fo gib ibnen gerftoffenen Rummel mit Gala ein; halte fie fonderlich im Winter in einem trockenen Stall Das verhutet viel Krancheiten / naffes Lager ift ihnen hochftfchadlich.

Wann die Schafe Beulen in bem Sale Priegen/ daß ihnen der Sals verfdwillt / fo offne diefe Beulen mit einer Rijetten / und thue ein Rnoblauch-Beben hinein, fo zeitiget es / giebet Die Materi aus / und beilet

Den Chafen ben fchweren Athem gu bertreiben/ foll man ihnen mit einem Meffer in beede Ohren foneis

Ber gefunde Chafhaben will / der berauchere ben Schafftall offices mit 2Gachholbern / Poley / wilden Balfam und Wermuth gebe man ihnen öffters ju effen/ fo bleiben fie gefund.

Wann die Chaf ein Fell über die Hugen Briegen/fo nimm Benedictenwurk oder das Pulver von einem gebrennten Manliburff freus ihnen in Die Augen/es vertreibt die Rellen.

Wann Die Schafe von ber Weibe verunreiniget merben / nehme man bon Erlen Sproffein / und toche folde gebe auch offters ben Chafen Dabon ju trincfen / vertreibt alle Unreinigfeit bev allem Bieb.

Rir Die Eael Der Chafe : Dimm grep Dfund Rupf. ferwaffer / wen Plund Echwefel imen Dfund Borbeer/ fdmart Erics - Laub groep Pfund / fieben groffe Sabrenwurten, Egelfraut / noch fo viel als Diefe bepde/ alles gepülvert unter die Lecken gegeben / und drep Tage nicht trincten laffen; den vierdten oder fünfften Tagi muß man ein Chaftobten/und feben/ob die Egeln vergangen / tpo aber nicht / muß man vierzeben Zage nach Der erften Lecten foldet wiederhoblen, fo pergeben fie gewiß. Den tragenden Gd afen muß man meniger acben / in Der Ordmari-Lecten mufi aber bas fchtoarte Erlen Laub und gedorites Cacifraut fortgebraucht merben.

Stem nimm eine Childfrot/thus in einen neuen Da fen/verlutiz folden/fet ihn In einen Bact-Ofen/und lafe es barinnen / bif es fich pulperifiren laffet / nimm pon

Diefem Duiver einen groffen Loffel voll.

Item von gepulverten Galve/ Beinrauten / Bet muth / Schwefel und Corbeer / von jedem einen Boffel boll in einen Safen gethan / Eflig baran gegoffen / und mohl burdeinander gerührt / auf ihr Futter gefchuttet/ oder vielmehr trocken ein wenig bes Pulvere unter ihre Lecte geben/ man muß es aber bren Eag nacheinanber brauchen.

Der nimm die Saupter bon Daben / brenne fie gu Pulber/fabe fie burch ein Gieb/menge unter ihr Lecten/

fo ift es bemabrt.

2Bann ein Chaf gabe aufgefdwillt/fo hats auf Der Weide oder fonft mas gifftiges befommen / Dem gib nur Theriac auf einem Schnitten Brod ein/ fo mirbs

bald beffer mit ihm werden.

Fur Die Rauten gibe Der: von Thumshirn folgen-Des Mittel : Dimm Wintergrun / Romifden Epbifch/ und Mantmurken/ fieds in Waffer in einem Reffel / oder in einer Diftpfugen / und in der Diftpfugen thue Sunermift / und lag es fteben 3. Lag und Dacht/ Darnach feihe es ab durch ein Luch / alebann nimm Quedfilber/tobte es mit altem Schmeer in einem Beden / auch grauen Schwefel / Afchen und Rupffer-

maffer

maffer / jealiches ein balb Dfund jufammen geftoffen/ und in einen Reffel gethan / und mol gerubet / albann laf es auffieden / und gief es in ein fag / und mo bas Schaf raubig ift/fo fcheide Die Bolle voneinander/und fcmiere Diefes auf. Gie friegen die Rauben eines von dem andern/ober von taltem froftigem Diegenwetter ; ober mann fie gleich nach ber Sour unter Dornbecten getrieben merben/ fich barinnen aufriben ; ober wanu fie in Stalle fommen/ barinnen Dierde/Mauls Efel ober Efel gestanden haben; ober monn fie nicht ges nug tu effen betommen / und etwann unreutes Strob freffen muffen ; man merctt aber Diefen Buftanb balb an ihnen / mann fie mit ben Ruffen auf ber Erben fras gen / fich an ben Baumen und Wanden reiben / pfile den bie Bolle aus / und nafchen mit bem Maul am felbigen Ort / fo jiebe ihm nur bie 2Boll voneinandet/ fo wirft bu befinden / bag bie Saut rificht und fcharff it! / bie sich bessetz is ninm nur Uein / und wasch bie Letter / bernach ninm Schwesel-Del und weiches Bech / und bestreiche dumit; weil aber diese middlig it!/ wann die zwee Schase andrüchig werden / die man Scheeren muß / fo pertauff nur Die andern alle/ indem fie fcmerlich bavon ju bringen, weil eines bas andere and ftectet.

Hera de Serres göbt dem Rath, / die Rediem zu verbier in Amn foll die Schole mit gefalkenem Wägier / ober mit Wägier / darinnen Saive und Indoorn gelegen waschen / und von nie von diesem Währt voor in worden mit Schweinen Schwerer darunter Schwefel gepulvert / abreiden und schwerer. Sind sie aber schwerer schweizer wie sien zie frigdodien / die im Wägier gestern weissen Wäsen und Paus-Del zusummen mengan eines so wiel als des andern brauchen und sie schwierer.

Etliche mafchen fie nur mit altem Urin/und mennen/

Diese Salben aber ift gamt frafftig / bie Arche ber Schofe zu vertreiben: Nimm Wirrol / Quechsiber, Viride aris und Hebertois salmen des Justinel / Quechsiber, Viride aris und Bestern / pulbersite alles / und misch es zu sammen in altes Schomer und Lupinen - Mehl/ober geweinen Alchen. Diese Salben aber muß ben alten Schofen gebraucht werben / und nicht den Lammern benen mag man die übrigen nicht so standen.

Es fommt auch ben Schafen noch ein anderer bergleichen Zuffand vornen am Maul / bas fommt ihnen vom Hau; hafte foll man brauchen: Samff-Del alume de glace, und frischen Schweite / und Abends / wann ie von der Meide fommen / auflegen / und bie aante Nacht darauf behalten.

Dispreilen erstieden die Schafin ihrem eignen Bluts salle in die in die

fang gefcheben. Die Schafe werben wol auch ju Zeiten ruhig wie

die Pferde, dafür ninnn Alantwurgel / schneide sie zu Scheben / dörre siche in einem Backofen, pulwers und siede sie vernuschees mit Sals auf gleichen Ebeil/ und laß sie estecken, es hists und istberahrt. Doter ninnn Ochsenumgen-Wurgen ohne das Krautsschneis de sie klein / dörre und pulvere sie / und gibs unter dem Sals.

Murd Umfalen der Schafe: Rimm Rautensaar mein Pfund / Mausdhrl. Kraut sechs hand voll/ Schaf Lorbeer ptvo Hand voll/ profis Jourt Wassferlass eshald einsieden / gid übnen das in ührem Tranck ju trinden. Oder Schaffraut ju Pulver geodert / und nut Sals jur Lecksgeben.

Mann fich die Schafe ober Lämmer nach Offern von neuen Meile verumeinigen ober fie die Spilwurme beissen Danie in Amm junge Erlene Spicksfiem / die von einem Jahr fennd / dörre / pulversire und siebe fie/ mische durunter das Pulver Hipatici Trisotti, Murken und Araut zuste mit Sals.

Für die Huften/fagt Bert de Serres wassch ihnen die Rafen mit Wein darinnen Manbeffern gestoffen die Groef werden der Bein mit Wiften Manbel - Del guttinden der verbol diese ein theure / und nicht Jederman practicisliche Argue ift. Wan kan sie auch mit Huftert was die Australia und Deil aller Wettern, füttern.

Wor bas Bluten der Schafe foll man den Saamen nehmen von den jungen und tothen Ochfenjungen/und ihnen die unter dem Sala geben.

Für die Justen und Leberfaulen der Schafe: Rin bret oder vier Lebern von einem geschlachten Ochsen oder anderen Biehe-dörre/höß und stede sie nimm dars nach einen halben Scheffel Mals / laß das sein allein mahlen um hanm auch o wie Joslunderbeer / brucke dem Saft daraus in das Malsy und Inette es wie einen Zäigt mache Rüchtein davon/dörre und siosse sienen zu Juster- und gibb unter die Lecten; man fan diese Kuchen ein ganges Jahr behalten / sind sehr dewahrt für die Schaftel Zähr behalten / sind sehr dewahrt für die Schaftel Zähr behalten / sind sehr dewahrt für die Schaftel Zähr behalten /

und gib es ben Schafen ju effen/acht ober geben Lage nacheinander, hab auch Rleiß/Daß fie in smen ober bren Lagen nicht jum Baffer tommen, es wird gewiß belf.

fen/und ift probirt, Bilt bu ( fagt er ferner ) gefunde Schafe baben / fo borre Solunderbeer / mann fie reiff find / und behalte Durche gange Jahr/gerreibe fic in Galt /ober menge fie mit Berften-Debl/ mache baraus Ruchen / ftoffe fie gu Dulver, und gibs mit Gals ; ober nimm 2Bacholbers beer flein jerftoffen, ftreue fie mit Gals unter Den Sas ber / fo effen fie es fein mitemander/ bas foll man ihnen

Jahrlich 3. ober 4. mal eingeben.

Bon den Blattern der Schafe / fcreibt Berz Joh. Bilheim Bunfch in feinem Memoriali Occonomico Politico Practico, Daffrals bi: Chaf Die Mattern ober Boden in ber groften Sine befommen, bat er biefammentlichen Schafe in feinen Umte - Schaferenen 24. Stunde bicht meinander treiben laffen / bren Lage bom falten Baffer enthalten/ bernach ihnen eine groffe Biefe/wo bas fleinefte Bras war / eingethan/ barauf murben fle von Schlag ju Schlag / wie man mit bem Dirtenfclag procediret/gemeibet/bif (jagter) war ihnen eine gute Purgation und fraffen fich fein gefund; bağ mir alfo (fpricht er ferner ) Stt fen Danct! laut meiner eingegebenen Amte Rechnung/ pon einer arofs fen Deerbe gar wenig geftorben ba die meiften untigen. ben Ochafereven febr groffen Ochaben litten.

Bann ein Schaf ober andere Biebe gabling er francte daß es nicht auffleben fan e und mit bem Ropff überfich fchlagt : Wimm etliche Lorbeet fchwarten Rube ober Raiferfamen / ein wenig Bibenellmurgen / Uns gelica und Leuffeleabbifmurs/flog alles tlein / mifche es mit Galt, und gibs groep ober brepmal ein. Fur ein Rind nimmt man jedes eine Dand-voll / fur ein Schaf Die Delfft ober Das Drittheil.

Jur die Gallen der Schaf / ninm hobes Farron-frant / brenne es zu Pulver / darnach ninna Epchen-Moß / fiebe es flom / und die Zähfflein von den Erlen / laß fie burz werben/floß es bernach ju Dulver/auch Ruß aus einer Seuermauer / thu ibnin einen beiffen Battos fen/meng es mit Gala/ und gibe ben Schafen.

Für Die Lungelmurmer Der Lanmer, nimm Sufel Laub/ Commer-Lactur/ und Seibfummel/mache bur?/

reibs flein / gibe ihnen unterm Gals.

Für den Grind der Schafe / grab Ditidempurben im Dapen auch Sohlwurgen und Mantwurgen imi fchen weren Frquen- Eagen gibe ihnen unterm Gale fo bleiben fie fein frifd und rein.

Contra omnes morbos lupulum coque ad aquæ confumptionem , deinde aqua vitæ perfunde , &

ovibus aliquoties exhibe.

Bann fich ein Schafmit ben Sornern vber Rauen an einem Ort fraget / fo folt bu Denfelben Ort mit wei dem Dech beftreichen.

CAP. LX.

# Bas von den Schafen zur Arknen dienlich ift.

SExtus Platonicus , ber feiner Erfahrenheit halber von vielen Empiricus genennet mitd/fchreibt/daß die Lung von einem Bider Hein gehacht und aufgelegt / bie blauen Mafen heilet/ausziehet und weiß macht; heilet auch / wann die Fuffe von den Schuhen aufgerieben find ; fie muß aber frifch / underft que ben Shier fean genommen morben.

Des Bibers Ball bienet wiber bas aus Ratte ente fprungene Ohren-webe; mit feinem Unfchlitt vermifcht/ lindert es des Bobagra Schnierben. Schafaall foll

ben Wolff curiren

Der von ben ABider - Rlauen gebrannte Alichen foll Die Mafen von ben Blattern oder Bocten bertreis

Die frifch-abgezogene Baut von einem Schaf Bis ber ober Lamm/ auf fchmerehaffte und gerftoffene Giles ber gelegt / heilet und giehet ben Comerten aus. Paulus Ægineta fagt / mann man das Schaf-Sirn

an bas Bahnfleifd reibet/vergeben Die Bahnfchmerben. Galenus beifft/man foll es mit Donig bermifchen / unb ber Rinder Bilern bestreichen, fo geben Die Babne Defto

Leodio in Hiftoria Medica , barque biefes meiften, theils genommen/bafi/wer Diegungen von einem Schaf braten laffet / und nuchtern iffet / nicht leichtlich folle trunden werben tonnen. Item warm auf Die Scheitel und Schlafe Phreneticorum gelegt/foll et belffat/wie O. S. Samonicus (chreibet in Phreneli:

Convenit hic catidis ovium pulmonibus aptè. Tempora languentis medica redimire corona. Sollen auch ju Linderung des Podagra bienen.

Schaf Wall ift gut fur den Rrebs. Schaf - Milh beilet geborzt / und in Bein gepulvert/bie Darmgicht/ Beifroder Schaf-Mild/ barinnen glubende Rifelitein abgelofcht/ gemarmet / und die Elnfier applicitt / heis bei den Zwang / und Die fcarffen Gluffe Des Gedar,

Schafmiff mit Effig angeftriden/ beilet Die Barben und Suneraugen / mit einem Rofenfalblein vermifcht/ leicht es ben Brand vom Feuer und dergleichen beiffen Dingen.

Mird ber Schafmift gebrennt/gepulvert mitEffia gemijcht / und auf bas geichwollene Dits gebunden/ macht ere fleiner.

Der Schafmift erweichet Die erharteten Berven/ übergebunden / und alle harte Rnoppern in ber Saut/

und an ben Gliebern.

Etinquesto ( fagt Fioravanti nell fuo Teforo della vita humana ) confifte il mio fecreto, Chi vorrà adunque far miracoli in talmateria , faccia di quello Galenus foreibet ben Guilielmo van den Bosche sterco unquento con altre cosa appropriate, e fanà gran prove.

D. Otto Helbigius , in Miscellancis curiosis , anni noni & decimi, Obferv. 194.5. 24. melbet / baß bie Mohren ad Caput bonæfpei , auf die grofteund gefahrlichften Bunden nichts andere brauchen / als baß fie warmes Schaf-Unschlitt binein treuffen.



CAP. LXI.

### Rom Riegenbod und ben Biegen.

St wol wegen ihres guten und egabigen Milde i nicht nicht dehr denn voo Ziegen in einer Deerde haben/weil die Peft leichtlich bei ihnen eingreifft. In Menge und die Peft leichtlich bei ihnen eingreifft. In Menge und diese Milche dam den der geheltliche vom fondes Godelieb, die fest der die Jiegen weit an der Wolfe dem jungen Geheltge und franker Godelieb, die fest die Ziegen weit an der Wolfe dem jungen Geheltge und früher fichaben dam der Gitte. hafftes Thier ; alfo bağ in allen Forft- Dronungen big Diebe gu halten entmeber gang verbotten / ober boch nur in wilden und rauben / ohne dif unnuten Geburgen / ober aber babeim nur im Stall ju laffen erlaubet mtrd. 2Bo es aber gar groffe/meite/ebene 2Beiben und Biehtrifften bat / ba Die Forfteund Solfgungen ferne entlegen/ba merben fiebigweilen mit ben Schafen / offt mol auch mit ben Comeinen ausgetrieben.

Sie find ber Dilch halber ben Schafen borgujies ben/inben: man auch glaubt/ bag / mann man fie unter die Kahemild menget, made seiolde besto bester und reichider ausweten, Artlid ist von estide von de Biegen ausgeben, aus schobssen sieren autom nich durch Mund und Nasenwie alle andere hier schondern Durch die Obren / und baffie ju Dachte fo mol ale bes Sages mit ihrem Beficht / alles unterfcheiben follen / fo fonft allein von ben Raten geglaubt wird.

Auf ber Beide / wann fie fich legen / werben fie eins ander meiftentheils ben Bueten / und nicht bas Befichs te jufehren.

Bann man Biegen tauffen will ifts am beften/man Fauffe eine gange Deerbe miteinanber / Die fcon gufam. men gewohnet find/ale hin und wieder/ fo bleiben fic eie niger / und ftoffen einander nicht fo febr.

Varro will/ man foll nicht über 10. und Columella

EinBock ift genugfam vor funfgehen Geiff; der Bock foll über zwey Sahr/und nicht über feche Jahr alt fenn. Die weisen Geist sollen mehr Mild geben, der schwars ben Milch aber soll den Dorzschotigen gesunder lenn; im October und November lässet man fie tu / fo fommen bie Rungen auf Oftern / Die tradtigen Biegen/muß man nicht folagen/muffen auch weber Endeln effen / noch Salt lecten / fonft werffen fie bin; ben franden mag man ein Blaslein Bein eine gieffen.

Bere de Serres will / ber Bod foll fdmarter Farbe fenn/ weil er trafftiger fenn foll/ als bie weiffen; Die tol beten werben barum fur beffer gehalten / als bie gebornichten/ weil fle nicht fo ftoffig und ungeftumm;ja gud/ wie Ber? Charles Eftienne in feiner Maifon Ruftique will foll ber folbeten Beiffe nicht fo leicht hinwerffen / als bie / welche mit Sornern bewaffnet find. Die Bode follen haben einen ftarcten groffen Leib/groffe Diete wol. gefnochte Schendel / volligen Dicen Sals / groffe sots tichte Ohren / fleinen Ropf/ sottichte Doch linde Daar/ einen Philosophischen Bart.

Die Bocte (fonderlich die folbeten) werben gerne in ben Stallen erhalten / weil man ginubet / es fen ben Pferben gefund / fonberlich gur Contagions-Beit foll auch ihr Beruch Die Ragen und Maufe vertreiben.

Allo werben auch die Beiffen / ihrer Broffe halber / por allen ermablet / fonberlich aber / wann ber Dilche seug groß / lang und geftrogt ift / baß fie auch am geben Darburch verhindert werden; theile halten viel von den weiffen / Die frauffe horner und Glodlein ober Bapff. len unter bem Sale haben / und Die grochmal im Jahr Stungen haben. Die tolbeten werben auch (wie an etlis den Orten gebrauchig) befto leichter mit ben Schafen

bengetrieben.

Bie es aber ju Zeiten fid begibt / baf von bem folbeten Diebe bisweilen junge Dornertrager fallen; alfo gefdiebet es auch / bag von gehorneten Biegen folbete Jungen tommen / und tommet mehr her bon ber Rrauter und Beide Eigenschafft / oder von Artung ber Lufit / als von des Shiere Natur; Doch halt man Dafur / Daß gar an talten minterlichen Orten Diefes Biebe mit Bornern beffer gut thun folle / ale ob fie Die Sorner vor ben falten Binben fougen folten / acte ber Dafur / es fep vielmehr barum / bag bie mit ben Sornern meistentheils Dickere und gottichtere Daar / alfo auch gleichsam einen warmern Belt haben ; ober weil Die falten Derter mehrentheils viel 2Bolffe haben Darum Die gehornichten Biegen leichter ju halten find/ baf fie fich vor benen Wolffen beffer wehren tommen.

Das Miter ertennet man an den Babnen und Sornern / wie an ben Schafen und Rindvieh. ober 60. Ziegen tan ein Dirt nicht vorstehen/weil es ein unmägiges vormitiges Ehier ilt/ nicht gerne / wie die குடுகின்ற bertongue one of the more geine troice of the object of the o Schagfen ale mit 30. Biegen viel weniger Dube und Mufficht bedarff ; baber nicht bofe ift / mann man ihnen Slocten anhanget / Damit fie / wo man fie nicht feben fan / bannoch gebort / und alfo befto weniger mogen

perlohren geben.

Die Beiffe / Die man meldet / werben mit grofferm Nugen im Stall erhalten/die Galten / Böcke und ge- darum höher gehalten / weil ihnen die Nasse und Faw fonittenen mag man austreiben lassen / sonderlich wo lung nicht leichtlich schadet. Rugen im Stall erhalten/ Die Galten / Bocte und ge.

man groffe weitlaufftige/von Dornen/Deden und Be ftrauchern verwachfene Beburge bat ; fie nehmen mit groberer Beibe vorlieb / ale Die Schafe / tonnen auch bie Bige ber Connen beffer vertragen ; fonderlich im Frahling / ba find ihnen die garten frift austeimenben Dornenffauden und Schofflinge ein angenehmes und gefundes Banquet find einer frafftigen und bauerhaf. ten Matur.

Gie werben meiftentheils in abfonberlichen mit Steinen gevflafterten Stallen / obne Streu ober Un. terbette erhalten / boch ifte beffer / bag ihnen meniaft in bem Winter Strob geftreuet fen, fo mol bie Ratte befe fer su erleiben / als auch/bamit man befto mehr und bef.

fere Dunge Davon fammle.

2Bas ihr Rleitch betrifft / haben bie gefchnittenen Boce ein anmuthiger Rleifch / aber Die Daut wird geringer / und wird das Fleift von den jungen Ruglein für lobwurdig und wolgeschmacht pagiret; der Alten Bleifd (will Charles Eftienne) foll eine Dauswirthin/ bie ihr Befinde bep guter Befundheit ju erhalten begehe ret/ ihnen / es fen benn groffe Theurung ober Mangel porhanden / nicht geben/ benn es verurfachet Die fallen.

De Gucht.

2Bo arme Leute für fich und ihre Rinber feine Rube vermögen / bie fonnen um ein schlechtes Gelb ein Geiß halten/tragen ihnen von Gestrauche allerhand Blätter heim / borren ihnen auch folche auf in ben 2Binter/ ober geben ihnen bamale ein wenig Deu / achtene auch im Commer nicht/wann ihre Beibe gleich gang über. thauet ift / und werben bavomnicht aufftofig / wie bie Schaafe; ja man vermennet/fie geben/ wie bas Minbe Dieh / befto mehr Dild bavon / nur bag fie ben ber Racht eine gute warme Ligerftatt baben / bann fie mos gen Die Ralte nichtlertragen.

In Orient werden aus ihren Saaren allerlen gute euge gu Rleidern / ben uns aber Geile und Stricte in Schiffahrten und fonft ju gebrauchen gemacht / unb

#### CAP. LXXII.

# Bon ibrer Zulaffung.

Jewol Columella foreibt / ein Bock von fies ben Monaten fep jur Bucht fcon bienlich / fo ifte boch beffer / er babe das erfte Jahr und noch ein paar Wonat bruber vollig erfulet/benn je eher er bif Sandwerd anfangt / je weniger fan ers in bie Lange treiben ; weil Die vom ungeitigen Benusfpiel ers fcopffte Jugend Urfach eines frubereinbrechenden Il. tereift; alfo daß etliche fcreiben / ein Bod nach funff Jahren fen foon ungefdictt jur Bucht ; berr de Serres trift mit überein / und gibt ihmen allein brey Jahr ul/ naddem se erstesmal zu Snde ihres ersten Jahrs ge-sprungen haben; so bald sie ansangen ins sünste Jahr ju tretten / foff man fie fcneiben; Die Biegen taugen biß in ihr achtes Sahr/und fangen an/ wann fie bas andere Sahr überreichet haben / boch fen Die erfte Eracht beffer jum Schlachten als jum Bieben. Eine Biege fan eilff und mehr Jahr alt werben / und

allieit fruchtbar fenn / auch biff in ihr bochftes alter / aber Die Bocke nicht / megen ihrer Beilheit.

Eine Biege tragt / wie ein Schaf / funff Mongten/ beine Briger traff. for ein Gegen / junff Wongten bei Beleggeich ift gut / nicht einer Beit / fondern nach und nach fürgenommen! als vom December an / biß in der Mergen/o bat man fo wold ber Tungen als auch der Beifmild mit befte befterer Unfellung zu genieffen, und iß bequenlicher; als wonn fie alle zu einer Zeit Zuw ge baben/ ober ohne Milch find; theils tragen im Sabr swenmal / theils aber tragen zwen Junge auf einmahl welches darum mehr zu wunschen ist weil man von dies fen legern mehr Fleifd und mehr Dild ju boffen bat ; es gibt mol auch / die bren Ruslein auf einmal bringen/ weil fie aber gern himwerffen/ift barnach ju trachten uns rathfam; aus ben Zwillingen erwählet man gur Bucht Das ftarctefte / Die jungen Ruglein haben fait einerlen

Auferriebung mit ben Bammern, obne baf fie wegen | man bas Junge (nach obigen Authoris Lehre) alfor ibres Gumpen und Muthwillens mebr Mufficht bedorf, bald wegthun, ift fie aber meridbrig, foll mans nur fo fen/ und ihnen / neben ihrer Duttermilch/auch bismeis

len junges Laub für jugeben.

Die Riegen merben burch einen Gornna Giten tras gend/ ber andere muß es meiftentheils perrichten. 3be re Beibe ift, nach Columella Beugnus, und gemeiner Erfabrung / tieber Deden und Stauden / als Menger und Grasreiche Weiden/ es fchabet ihnen feine De cen ober Dorn, und haben ihre beite Eust mo taubiche tes Geftaubicht Dagborn/ Wiberflee, und niedrige Funffinger-A Erchenftrauche find. Eragt eine jahrige Ziege / foll reich werden.

lang behalten / bis mans vertauffen fan; an etuchen Orten freffen fle auch gifftige Rrauter / barum Varro fagt: Caprasianas, nemo fanus promittit. nunquam enim fine Febre funt. Die befte Bulaffungs Beit uft im November fo triegen fie ihre Jungen im Drartio : ihre Stallung foll fauber von allem Unflath und Drift gereis niget werben.

2Bann man ben Biegen viel Epheu-Bidtter oder Runffringer-Straut zu effen gibt/ fo follen fie febr Milde

#### CAP. LXIIL

### Von der Schaf und Ziegen Mild und Rafen.

ich folde allhier jufammen feben wollen : Die Schafe geben fetere jum Butter bequemichere aber tveniger Mich; bingegen die Ziegen/ fubilere und zur Gefundheit/ als auch zu den Kafen beffere Malch/ aber jum Butter Dienet fie nicht/ geht / wegen ihrer Bartigkeit/nicht ohne groffe Muher jusammen/ und gibt dazzu fehr wenig und nichts wolgeschmackes / fonst aber ift fie reys versig und more bodgetomaces / jonit abet fifte allen gelind ju eifen und ju trinden (obsettig wann man den Geisfen gute Gefott gibt / auch ju Zeiten von guten Ashutern / als Jippp Galor/ Saucrampfier / Peterfil / Eicoti Spargel / Wöhrenkraut Erbauch und dergleichen / fo ihre Mild noch gefunder fo gar / daß fie auch neu-gemolden / und ben Mund offt bamit gefpuhlte bie rogien gabne befestigen und ben Kindern gebraucht / Die Babulein befto leichter aufgeben mas chet.

Marcellus bes Guillelme van den Bosche fact: Dag ben Milbfüchtigen nichts beffers fen/als daß man song den Antiglandingermalie geleie begane und main eine Ziege erflich ein paar Tage faften dernach allei mit Sphen (peifen und ehe fie getrandt werde melicen laffer de fien dere Riffel / se dage nacheinander / und diese Ziefe über nichte anderes zu essen der zu trinden geber fo foll er mol und fraffrig gefund merben.

Dem Magen foll die Beifmild die gefundefte fenn barum auch die Poeten ein Beig ju Jovic Saugamme gemacht mit deren Saut er feinen Schild gegieret und fie endlich unter das himmliche Beftiene verfest hat. Ioh. Baptifta Fiera Mantuanus fetet Die Biegenmilch ber Chafeund Rubmild vor, mann er fraget und ant mortet in fua Scena de Lade:

Quod præftat ? Capræ : pôft Ovis : inde Bovis.

Eil bie Schaf, und Ziegen ein wol Mich als und geschwarbet find / damit abzumischen / mid bie Salfer fall einerter Fleiß bedorffen / ale habe | Somenflecken damit zu vertreiben Die Salfer fall einerten Die Baldereiben Sonnenfleden damit ju vertreiben Die Rafe werden fo wolvon Schaf als Biegen-Dilld reffind, und gut gemacht; wiewol die besten und tofflichen Rafe aus Bermifchung ber breperley Mild pon Ruben Cotae fen und Biegen verfertiget merben / Die por andern bas

befte Lob erhalten.

Die man Die SchafeRafe machet: Mimm einen Magen von einen Kalb / thue den Copffen heraus / Blaube die Saar Davon / fchlag den Copffen dutch ein Gephepfannlein / nimm groep gar alte Ghaaf-Rafe / reibs an einem Reibeifen / geuf Schaafeber Rubes marme Milch Daran/ wann es weich ift/ thue es unter Den Topffenenimm Darnach groep neue Schaf Rasleine foneibe fie auch barein, und von drep neuen Epern ben-Dotter, und von Ingroer und Lorbeerftupp,ein menig Mufcatblube/greploffel voll Brandmein/grep Sand boll Galt / alles mobl sufammen gerübret/ in Den ausgewachfeten Magen gefüllt / berbunden und über Racht in den Rauchfang gebencht /hernach ftupff mit einet Nadel den Magen gar dict / damit das Baffer heraus kan / lag ihn über Nacht hencken / den andern Mittag nimm ibn berab / und bence ibn in Die Lufft/ ober unter ein Dach mann er ein Jabr altift fo ift er am beften/ fonderlich wann er im Dajo gemacht ift. Bernach/wilt du Rafe machen / nimm einen Brocen nach Beduncken, fo viel bu etwan Milch haft/lag biefe laulich merden, treib die Barten mit ber Milch ab/bernach geuß es unter die andere Dilch/treibe durcheinanber ab, bernach geuß es in Die Dafelein, Die gleich über Die Raenapflein geben / wanns zusammen gestehet / fo fturb es in die Rasnapfe/wann mans das erstemal um-Lebren will , muß mans unten und oben ein menia fale jen / bernach muß mans offt umtebren/ und ift die gros fte Runft/fie offt umtebren / fo werben fie nicht luctes richt, ic offter mans umtebret, je beffer es ift. 20ann man ben Copffen ausballet / foll man ibn mit fuffem Die Ziegen-Milch weiß auch bas Franenzimmer zu Milchraum gar wol abknetten / und in die Kasnapfe gebrauchen ficht wann fie von der Sonnen gebrannt gethant wird er gar gut; und bald zeitig.

II. Theil.

#### CAP. I XIV.

### Von der Ziegen Krancheit.

Icher haben ; fo scheint es boch , es freie wider Die Erfahrenheit/ benn mo Dicfes mare / wurden auch ihrer Dilich/fo viel gute Wircfungen nicht tonnen jugefdrieben werben/wie balb folgen wirb. 2Bas aber ihre Krancheiten betrifft / find fie war meistentheils salde / bie auch die Schafe haben; baber man auch eben bergleichen Mittel / beren oben ben ben Gcha-fen gedacht worden / sicher und wohl gebrauchen

Bann fie, nachdem fie gebohren bie Dilch verlieren, foll man fie nichts Defto weniger fort und fort melden, fo tommt endlich die Mitch (Die bep Unterlaffung bes Delctens forft verfeihen mufte) wieber /

Mann eine Biegen nicht effen will/ ifts eine Ameigung baf fie das Wiedertauen, oder / wie die Bansen ju reden pflegen, ben Indruct verlobren / bann foll man nur einem andern wiederfauendem Biebe/ wann fie in folder Arbeit find/ den Sals mit der Dand juhale ten/ gefchroind in das Maul greiffen/ das geläucte beraus nehmen/und der Ziegen einftreichen/oder (wie man Ban) ju effen geben, fo wirds balbbeffer werden.

Sie fallen auch ju Beiten an der Defrum/und ift bieks an ihnen absonderiichdas sie micht wie das andere Biehendelte durch Eraurigkeit und Halben dessende Reigungen und geiehstem Woeddern ihres Ungsäcks ge-ben ; sondern frisch und gesund / ohne das man vorher das geringfte vermuthen tonnen/ hauffenweise umfal-len und verrecten/ fo meiftentheils die überfluftige gute Beide berurfachet baher fo bald diefes an einer ober Mer/ thue fie in einen warmen Stall/ baf fie in breven Sagen nicht wieder andie Weibe fommen; ut nimia impletio per abstinentiam ejiciatur ; fo foll mon fie auch hernach/mann fie wieder auf Die Beibe tommen/ Anfange nicht genugs fondern nur etwan eine Stund feeften laffen, und wieder eintreiben und täglich ein menia zugeben.

Quintilius fchreibet bey Rapfer Conftantino in felnem Seid-Bau/ daß die Chafe / und Beiffen bon der Beft nicht follen betroffen werden / wann man einen Storchen-Magennimmt / den im Maffer zerftoffet / und auf jedes Shier einen Loffel voll gieffet; wurde Broeiffels ohne beffer fenn gar einjugleffen. Dan fan fie auch mit folgendem Rauchen verfiche

ren: Dimm Bockshorn/ Buffeiten/ alte Coubfohlen/ Schwefel Meisterwurben und 2Bermuth / alles fiein

gefchnitten und gepulbert/ und gemengt. Stoffet fie fonft eine Kranctheit an/ fo gib ihnen Gerdhricht zu effen ; ober nimm die Murben von Weishorn (Spina alba) gieß Regen-Wasser von gerstoß sie wol in einem Morfel, und lasse das Niebe Davontrinden/ fo baid es fich beffert/ fo bertauffe fie/ und fchaffe bir anbere.

Bann fie Die Bafferfucht (welche Rrandbeit ibnen vor andern Thieren fonderlich anhender) betom-men/fo fchneide ihnen unter der vorberften Schulter Die Daut ein wenig und gar gelind aufzund laß bas 2Baf. fer meglauffen/fdmiere bas lochlein mit weiffem Ded/ fo beilet es wieder ju ; bisweilen in bisigem Wetter werben ihnen Die Epter fteinhart / Die foll man mit Mildraum fdmieren, ober wann fie fonften nach ber Geburt verfcwellen/foll man ihnen einen guten Eranct der andern gefchehen wird/ fo folage allen übrigen die | alten flarcen Dein in den Dals fcutten.

#### CAP. LXV.

# Was von den Ziegen zur Arknen zu gebrauchen.

Es Bocks Blutes anderthalb Drachmas gebrauchet/ ift wider den Sand und Stein ein trefflices Mittel/ doch muß der Boch vorbes ro mit Steinbrechenben Rrautern gefüttett / und mit weiffem Bein getrancet merben; etliche wollen / ber Boct folle vieriahrig fenn,

Helmontius de ortu Medicinz fol, 224. N. 75 leb ret / man foll ben Bod ben ben Bornern aufbenden / Die hintern Guffe ju den Sornern binden, Die Beilen ausschneiben / und also verbluten / und endlich gar ichlachten laffen ; Diefes Blut gedorit wird fo hart wie ein Glas / und laffet fich fchroeclich froffen / und Diefes fen weit beffer / als bas/ fo in ber Apothecken verlaufft wird ; eines Quintels fchwer eingenommen/ foll es das Seitenftechen alfobald lindern und vertreiben / wird auch im fallenden Suchtemd wider Sand und Stein nublich eingegeben.

Urtlich ift / wann man einen Stein mit Boct . Un. folit übergiebet/ und Riguren oder Buchftaben binein teichnet/ und ben Stein in Effig legt/ fo werde bas gejeichnete erhöhter fenn/als ber andere Ctein/mie Corn.

Agrippa lib. I, de occulta Philosophia bezeuget. Das Bocts Blut einen Auffabigen warm angestrichen / bettreibet Den Auflat ; quidam (apud Platerum) Cinerem eboris cum urina Hirci potum, calculus in renibus fimul & in vefica, absque ound periculo conterere affirmat,

Bocks Corbeer mir Meergroiebel-Effig geftoffen/auf bie Stirn und Schlaffe geleget/foll ben Copf. Schmet-ten/ dolores Hemicranii, lindern/ und gang hintoeg-

Die Lungen von einem Biegenbocklein getocht und gegeffen, foll benen wol bienen, Die bas Waffer nicht

balten fonnen. Das Dills Dabon einem Millsfüchtigen aufgelegte

hilffi wol. Das Schmeer von den jungen Bocklein fft zu allen

Domaden bequemlich.

Die Gall von Biegen in Die Ohren getreufft/ ift gut wiber die Cambigfeit ; mit Bonig vermengt / macht es Die dunctien Mugen belle ; an die Augenbraunen geftris den/foll es die Daar ausegen/wirds Breifels ohne an

anbern

andern Orten/feiner Scharffen balber/ auch thun; ein | bag/wann man viertingen pom daftillieten Beifmild Baummoll Darein gefeuchtet / und auf den Dabel gelegt, vertreibt es Die Wurme ; mit gebranntem Maun vermifcht, oder, wie etliche wollen/mit Maun-Afchen/ pertreibt es Die Rraben.

Marcellus fagt / wann man eine Febern in Beiß-Ballbefeuchtet / und die Ruffe Damit bestreichet / foll

alsbald ben Schmerben benehmen.

Das Sautlein/barinnen ein Rutlein gebobren morbent gepulbert / und mit Wein eingegebent treibt Die Machgeburt ben Rrauen aus.

Die Eungen warm auf gifftiger Thier Bif ge-leget / giebet bas Wifft aus, und lindert die Schmer-

Beighorn ju Afchen gebrannt/ und jum Babinpulver gebraucht, ftardet Die Bahn / und befeftet bas Bahn-

fleisch.

Das born oder Beifi-baar angegundet / verjaget Die Chlangen, und foll auch Die Schlafffucht vertreis ben/ wie es Q. Serenus Samonicus in feinen Berfen alfo beflåttiget :

Baffer groep ober brenmal Des Zages trimtet / foll cs munderbarlicher Weife alle Webrechen Der Leber bei len/ den Schwindfüchtigen gefund fenn/ dem Gifft wie berfteben, und die Berbauung beforbern.

Die Beifmild foll auch benen bienen / qui feminis profluvium patiuntur , aut impotentia laborant, Beifmild ift gut jum Krampff/ bringt ben Coloff/ift gut in ber Braune, und jum Salgmebe aus Dis / jum Stechen/ Reuden/ Lungen-Wefdhreren/jur Diubr/bis sigem Dille und Dieren / jum Enter-barnen und bergleichen umablichen Buffanden mehr / bavon bin und mieder in den Authoribus ju finden.

Bann ein Denfch fo gar perftopfft ift/ bak nichts beiffen will foll man Biegenfoth nehmen, 2Baffer bar. auf gieffen, es eine Beil Darüber fieben laffen, bernach durch ein leinen Tuch fephen/ mit Donig fuß machen/

und alfo eingeben/ foll gewiß heiffen.

Für Die Wafferfucht Dienet febr mol ber Sarn bon einem Bod / wenn ihn der Patient etliche Lage nache einander trincfet / wie in Milcellaneis Curioforum Ergolevi flamma torrentur cornua capræ,
Anni 2. Obfervat, 219. ju feben ift / mon trincft ibn
controber faultid/ / 6 bold er town 250cf founnt/ ober
Guerdæus in feinem 3injang bep Missade (fat / limited to ba dopton bifilitie 235affet.

CAP. LXVI.

### Bon den Schweinen.

Miter dem viersuffigen Maper » Diebe / ift bas | Graben undUmrublen alles verberben und pu schaden.
Schwein das allerfruchtacesserent es ju vo. | bringen / biefes aber alles erstatten sie mit ibren garten bis auf za. und offi mehr Jungen auf einen | voelffen deliezent Mitfeld weiches fe wof friest auf und Quiff bringet, und zwegmal in einem Jahr gebahren tan: ift bingegen auch ein unfauber / ungeftumm und frefliges Chier / und weiß feinen Derm mit nichts ans ders als nur mit feinem Balg ju bezahlen ; Aindere Maper Ehier geben Mide / Butter / Kafe Isone und dergleichen / an dieffem ift allein das Fleich ju ur Gpeife dienlich / baher hat es auch diefen Dottheil von ber Datur / bag es gern und leichtlich feift mird.

Esift befferman balte menig Comein, und gebe ihnen genug ju freffen, als daß man viel haben will die man wenig futtert ; 12. wolgewartete Schweine bringen mehr Sard lein/ als 40 übel-gewartete/ bann biefe werben offt ihre eigene Jungen auf freffen.

Megen ihrer naturlichen Unflatigfeit find fie ben Debraern im Gottlichen Gefebe, neben andern unreis nen Speifen, perbotten gemefen ; fonft geben fie gerne Deerde-weis / und mann eines von einigem andern Shier angefallen wird / lauffen fie mit grungen und fdrepen alle jufammen / ihren Wefellen ju retten/ und fich fremdes Gemalts zu ermehren, ift auch ein bebergt undMartialifches Chier/fonderlich die milben Schmeis nerwie bann Die Rager und Beibleute folches wol miffen, und ohne Bortbeil und gute Bewaffnung fich nicht an fie machen / oder ohne Benfiand genugfamer Schroem Ruben und ftarcfer Dochen fie angreiffen ober befteben dorffen.

Die Pfinnen/oder den Auffah/ ertennen die Fleifche hader auf ihren Zungen/wie aber bas Ziegen Diebe den Barten und Baumen / alfo find die Schweine den rem Benggen und Abfreten ; alfo auch biefemit ihrem tio autumni trabuntur , & vis elevans eft fortis

weiffen, delicaten Bleifd, welches fo mol frift als ungefalben und aufgerauchert genoffen wird. Item Dies nen fie mit ihren Blut-Leber-Bratmurften / Gped und Dammen; alfo bag man teine wolbeftellte Wirthfchafft fibet / mo biefes Ebier nicht forafaltig und mit allem Bleif ernahret wird.

Much Diefes ift an Diefem Thier fingular, baf man fie bon drep Bochen an / alle folgende Monat und Jahr im Derbft und Winter fchlachten tau/ und fo mol Die halbiabrigen / als ein-und groepidbrigen in Die Ruden und auf den Lift geben darff weilen Das mas ber Groffe und bem Spect abgebet/die Bute bes Rieifches erfebet.

Un der Dice bes Milhes halten etliche bafur/ mann bas Schwein-Mills durchaus gleich groß und dict ifte daß der gange Winterwird talt fene wird aber die Diche fich gegen der Rippe des Ruckens wer-Den/ fo wirds einen ftarcfen Rachwinter geben/ift bas Dit in der Mitte gefdwollen, fo wird die Raite and mitten im Winter tommen / wann bas Dile abwarts gegen den Bauch groffer ift / fo wird der Bin-ter im Eingang feine Ralte fpubren laffen. Ratioeft, (fugt P. Tylkovvsky de re agrarià fol, 772.) porcus terram frequentiffimè rodit, ac multos halitus terreos, qui funt frigidi ac ficci, recipit, isti adtienem tendunt, qui est receptaculum frigidorum ac fic-corum, & si visastrorum, que illos elevat, & fortis, ascendunt copiose, lienemque totum implent & inflant. Similiter in sere , in quo deinde ha-litus ad fuum frigus redeunt , & luo lapfu , ventos ateue auram inhorrescere faciunt. Biefen und Reidern ju forchten / und wie jene mit ih. dici halitus terrei ab aftris . &c quidem ini-

partem supremam lienis, qua est versus spinam pe-tunt, & idem fit in aère. Halitus enim altè adscen-dunt, & alii non ita frigidi & sicci infra illos se ponunt, qui quidem ad lienem porci non spectant. Itaque in aere fit, ut prima hyeme compareant molliores venti . ac finem ultimum duriores exalperent. Si initio autumni fuaviores habitus è terrà elevantur, in medio ficci & frigidi, visque mediocris fit attractiva, lien in medio augetur , & simile euid evenit in aere. Si demum folum in fine, ifti natura terrea confurgunt halitus, neque vis corum attractrix valde robusta, manent in basi lienis, & si-militer in aere non valde attolluntur, ac proinde primi , seu initio hyemis descendunt , illamoue Did groar beduncken Diefen reddunt glacialem. Urfachen mehr Subrilitat als Soliditat in fich ju haben/ weil die Grösse und ganhe Gestalt des Milhes mehr von dem Unterscheid der Speise und Tanckes als von der Lufft und des Gestiens kan geurtheilet wer-

Das Alter Der Schweine mag man nicht fo eigentlicht als an andern Ebieren ertennen, auffer muthmafe fentlich an den Bahnenroelche mit den Jahren fich ver-groffern ; und je langer die Bahne fich zeigen / je alter ift das Schwein zu halten. Man foll fie über vier Jahr nicht halten / fondern fchneiden laffen / und maften / wann es Beit ift.

Wann man Schweine auf Bagen ober Schlitten über Land führet / will Gubertus, foll man Die Kopffe nicht, fondern Die Schweiffe, gegen Die Pferde tehren / meil man bafur balt / Die Dferde merben febr matt und machtles bavon

Die garbe betreffend / werben in groffen Mirth. fchafften einfarbige/fcmark/ weiß ober roth ermablet/ Die gefchechichten merden ausgemuftert ; Die fcmarbet und Dicieniae / fo mie Die milden Comeine Saar bas ben / halt man fur dauerhafftig/ und von einem guten fornigen Spect; die weiff n aber haben viel eine fubti-lere Schwarten/ fonderlich Die fo gestalten Spanfarctel und Jahrling / haben am Braten viel eine fchonere Rarbe/ ale Die Duncteln; Die rothen glaubt man / wer-

ben eber pfinnia, ale die andern.

Es iffaber an ber Farbe nicht fo viel gelegen, als an Der Art, wann fie fem langfeitig, nieberfuffig, gtofe obricht; ihrer ungeftummen Beife muß man mit Huf. ficht begegnen / Durch gute Buter / ober angehangte Prügel ober daß alle Garten / Weinberge / Biefen / angebauete Beiber/ Rammern und Bemach alfe wohl und ftarcf perwahret fenn/baf fie mit ihren ftarcfen und gemalttbåtigen Ruffeln nirgende mogen einbrechen/fie lauffen fonft überall ein, und verfuchen ihr Abentheuer, lauffen auch wol Stiegen auf und abrund tonnen burch ibren fcarffen Geruch bald ausspubren,mo etwas furbanden fiat / bas ihnen tauglich ift.

# CAP. LXVII.

# RonBaren und Mutter-Schweinen.

groß von Leibe, und langfeitig fenn ; tviewol Sperz de Setres erforderter foll turk und gefest. fenn/ foll einen mehr tieinen als groffen Ropff/bangigte groffe Obren, einen übergemorffenen Ruffel fleine Mu gen/bice und turne Schencel haben/ fonderlich foll er über bas Ereug breit/volltomen und nicht fpigig fenn / pon tarcen und groffen Sufften/ barten und lanaba. rigen Borftern, frummen, und wie ein Poft-Sornlein jufamm-gebrebeten und gewundenen Schweiff; benn mann folder flach und ungewunden binab banget/ ifts ein Beichen / baf er fcbwach im Rucken/ und jur Bucht undienlich ; er folle ferner ungeftumm gefraffig und beberst fenn auf der Beide / auch im Fall der Roth den 2Bolffen fich ju widerfeben, oder Die anfallende Sunde

Der Bar foll wenigft über ein Jahr alt fenn / fonft werben bie Bercflein gargu fcmach; man fan ihn vier Sabr brauchen. Giner ift genug auf zehen, biffmeilen auch wol auf funffieben Bucht Comein; nach überftandenem vierten Jahr mag man ihn schneiden und maften. Am besten ift/er habe mit den Trag-Schweinen einerlen Rarbe/ mie P. Tylkovvsky de re agraria

p gro bezeuget.

Die Mutter-Schweine muß man von benen aufzieben / und jur Budt behalten Die langfeitig/ über ben ganten Ructarad bis jum Schweiff rund und fugelicht / und die fonderlich im Jahr gwenmal/ und allegeit uber 10. Fer flein haben / deren sie auch wol bis 18 nur die besten. Damit sie ihre Junger bringen ; über welche Zahl man ihnen nie mehr lass bringen muß man die Baten von ihnen sen foll/ wie die alten Scriptor is Occonomici wold nur im December und Junio julassen.

s Er Bar/ welchen man zur Zucht gebrauchet/foll / weisste Sau in Italia/ mit dreyssig Jungen/am Epber/ groß von Leibe/ und langseitig sepn ; wiervol | Strohm gefunden / mit solchen Worten ;

Cum tibi folicito fecreti ad fluminis undam Littoreis ingens inventa sub ilicibus sus, Triginta capitum fœtus enixa-jacebit.

Alba folo recubans, albi circum ubera Nati, Is locus urbis crit, requies ea certa Laborum. Daber hat er auch die Schwein famt feinen Jungen ben Gottern geopffert, und Die Stadt Lavinium an felbiges Ort erbauet ; Dif aber fibet mehr einem Doetis fchen Gedicht, oder Hieroglyphico, Die Fruchtbarfeit Des Belfchen Landes fürzubilden, als einer mahrhaffe tigen Wefdicht gleich / glaube fonft nicht/ bag bergleis den mabrhafftes Grempel ju finden. Doch ift einem Sausvatter ju rathen/baf er fich mit Diefem Biebe nit alljubauffig überfeber nur fo viel/als er über 2Binter ets nabren tan/ behalte/ Die übrigen nur fo lang lauffen lafe fer big an ben Derbft, ba er fie nach und nach meabrin. gen/tobten und auffelchen/ober ben Reifchackern berfauffen, und alfo ju Geld machen fan. P. Tylkovvsky de re agraria p. 346. mennet/baf Diefe Die beften Buchts Schwein/die wenig Bigen baben. Undere aber glauben Das Widerfpiel/ man fan fo wohl auch die jahrigen gulaffen ; wann man aber bif ine 20fte Monat wartet/ fo bringen fie groffere und ftarcfere Rercflein; bif in bas fiebende Jahr taugen fie jur Bucht/bernach maftet man fie. Gie tragen 4. Monat lang/ und 2. Monat faugen

fie ; man muß ihnen nicht alle gercflein laffen / fonbern nur die beften. Damit fie ihre Jungen gu rechter Beit bringen muß man die Baren von ihnen abfondern und Mann die len. Virgilius fchreibet von feinem Enea. bag er eine trachtigen Caue Enchel freffen, fo merffen fie bin-

CAP.

### 1.XVIII. Bom Zulaffen.

mann er nur ein halbes Jahr erreicht / ober jum hodften 8. Monat/fcon julaffen fonne/ welches aber Die jenigen / welche/ meines Erachtens /vernunfftis acre Bebancten bavon gehabt/ auf ein Sahr ausgeftels let haben / weil poneinem ungeitigen / noch ungubges wachfenen Thier nichts rechtschaffenes ju gewarten/ju-Dem je eber er jum Springen tommt / je eber nimmt et auch wieder ab / nicht anders / als wie ein Mutters Schwein /je mehr gercklein fie trägt und nähren muß/

ie ebe fie eraltet.

Auf jehen Schweine wird ein Eber gehalten; ein Bucht-Schwein/fo erftlich belegt wird/foll auch wenigft ein Sahr jurud gelegt haben; Theils wollen/baf fie biß in bas fiebenbe Sabr trachtig fenen; que ber 2(mahl ih. rer erften Tract / hat man ein nicht unfehlbares Bei-den ihrer funftigen Fruchtbarfeit/weil fie bie erfte Jahl Der Jungen (wann fie anders ihr rechtes Alter gehabt/ und ihre Martung beständig haben ) nicht viel verans bern. Die langfeitigen Schweine/bie von guter Art finb/ baben meiftens gwolff Bigen ober Dargen an ihrem Bauch und mann fie beren weniger baben / bedeutet es/ baf fie auch nicht mehr Junge haben werben.

Plinius glaubet / baß ein jedes Fardlein ihre Bruft fonberlich miffe und tenne/und nach ber Reph ihrer Beburt fich auch bavon ernahre / baher auch / fo balb bas Junge abgefpehnt oder getobtet wird / bie ihm jugeeig. nete Bruft auch gleich verfenhe und austrodne.

Ein Mutter-Schwein tragt ihre Jungen vier Monat fang/im funften gebahret fie. Die Beit ihrer Eracht wird bon ben meiften auf 18. 2Bochen bestimmet. 2Bill man/baffie groepmal tragen/muß man fie im Januario und Rebruario julaffen/fo tomen fie im April und Man. Ders de Serres halt es am beften/ bag man fie alfo beles ge / baf die Barcflein in ben Schnitt ober Ernbtes Zeit fallen / weil damale Die Mutter von guter Rahrung Derjenigen, Die in Abnehmung Des Mondes fallen. ibertust/befto Mildveicher find/barburd bie Jungen

S find etliche der Dennung bag man einen Ebere | fichtiglich machfen und junehmen. Alfo mare / Diefer Mennung nach / am bellen / bie Sau erfilich im Mittel Des Martiy und tum anbern tum End bes Octobers ju legen/fo fielen Die erften Jungen im Julio um Die Ernb. te/Beit/und die andere um Lichtmeffen/ fo beeberfeits ju ber Ferctlein Auferziehung / gute und bequeme Beiten find / und werben von vielen die um Lichtmeffen geboh. ren find / fur gute und Dauerhafftige Budt-Schweine gehalten/nur bag man in ihrer erften Sugend mit war. men Stallen und guter Bartung/fo wol fie felbft als ihre Mutter verfihet und betreuet / weil fein Ebier mit mehr Ungebult ben Sunger leibet / und fich bie 2Bars tung gleich an ihrem Balg verfpuhren laffet.

Doch muß auch eine fleiffige Sauf-Mutter gufeben laffen/bamit man feiner Sau über fieben ober meiftens (wie Columella will ) über acht Jungen laffet / benn mehr mogen fie genugfam nicht ernabren / und bleibet einem nichts/ baher mag man / in ber britten Boden/ bie übrigen effen ober perfauffen. Andere pafiren 10. Junge / boch muß man fie wol hatten / mann man ibe nen eingeweichte Berften gibt/ fo werbenfiemildreid; faule Lepffel / ftinctenbe Sachen und fchimliche Brob oll man ihnen nicht geben. 2Bann fie unfaubere Dinge freffen / muß man ihnen in ber 2Bochen ein paar mal ein wenig reines Rorn fürgeben / fonft werben fie pfins nig; fie tonnen feinen Durft leiden / barum muß man ihnen/fonderlich im Sommer/offt zu trinden geben. Bur Zucht läffet man mehr Mannlein als Weiblein leben/weil fle leicheer aufzubrüngen/und beffere Fleisch

baben/ wann fie gefconitten worben.

Etliche wollen / man folle bie Odmeine belegen im anbern Biertel bes Monbes. Anbere wollen feinc aufergieben/fie fenen benn im machfenden Monben gefallen/ weil fie ihnen einbilben / bas Fleifc von folchen Someinen ergebe beffer/und fcbroinde nicht fo viel/wie

### CAP. LXIX. Bon den Ferdeln.

Sewol die Berceln/ die vor Liechtmeffen / das fie abgespehnet find / ift es ihnen gat / daß man fie offe fir vom Augusto an big zu Ende das Januarii wasichet. Die Kercelein / die ichwarte sichige gahne fallen / felten zur Zuchtbehalten werden; ises baben die muffen verderben / wann man fie ihnen nicht nicht besto weniger in groffen Birthichaften / fonder-lich die nahend ben groffen Stadten find / ein gutet Bortheil/weil die übrigen / was man nicht selbst in fei neeigene Ruchen braucht / allgeit febr gute Unwehrung haben. Giebringen ihre Bahne mit fich auf Die Belt. Die von gar ju jungen ober gar ju alten Schweine fal-len/ find wegen ihrer Schwache untauglich jum Behal ten/geboren nur jum Schlachten;mas von bem anbern und britten Burff fommet / gedepet am beften ; Die Ralte ift biefes Thierleins grofter Feind / fie erbugen Davon ( wie unfere Bauren reben ) und nehmen nicht ju'weil Die erfte Jugend ein Grund ift/barauf die tunf. purveil die erfte Jugend ein Brund iffebaraf bie funfe twerben eher beile mie belb hernach vermelben will, it gegante Hoffmung von einem Biebe u feen. Die Mann fie vier ober feche Wochen gefaugt haben, mag Zeckel sollman nicht waschen fo lang sie faugen/wann man sie bernach abspehen und Ansange mit guten

balb ausbricht.

Wann Die Alten ihre Jungen bringen / muß bie Maperin forgfaltig fenn/bie Afftergeburt/ fo balb folde geworffen / bepfeite ju bringen und weg juthun/ bann wann fie von bemalten Schwein gefreffen wird/ fo baben fie nicht so viel Mild , gewöhnen sich auch endicht daß fie ihre Jungen selbst fressen lernen , welches ein schabbafftes Ding ift , und find bart wieder bavon gu pringen. Bas man jur Bucht behalten will / laffet man alfo ; ble anbern/mas jur Maft gehorig/fdneibet man ben ber Muttermild / fo vergeffen fie es leichtlich / und

Rieven



Rlegen- Tranden / und gefochten Gerfien - Schrott (gur Trande) und gleich wieber beim treibt. fden und Effen angewohnen; fo muß man fie auch an entzwijden die Jungen mit Mild und Dehl-Lefan-fanglich wann man fie austreibt / bep windigen / kale fen / Damit fie der Mutter Abwefenheit defto leichter ten / feuchten Megen-Ungewitter babeim im Grall laft gebulten. Ein jebes Comein mit ihren Jungen wird fen/und fie/ in bemetiten jarten Alter/ ja teine Ungeles befondere unterhalten/ und eingefchloffen / wiebald fol-

Die erften 10. Lage nicht von ihnen/auffer/bag man fie fonften gemercfet.

auch untermengter faurer Milch allgemachlich jum Ras wann die Mutter auf Die Weide tommt / verfibet man genbeit und Mangel leiden laffen.
Die junge Fercel / so lang fienoch an der Mutter i webere Zucht zu wifter rechten Mutter gethan werde, trinden laffetman im Stall treibt auch die Mutter and dis besto leichter zu wisenwerden sie mit Vech ober

#### CAP. LXX. Von den Schweinställen.

D unflatig und fiindend ein Comein ift / erfor- | feft vorfletten und ihren Ausgang den fie mit Ungeftum bert es boch gu Dachts eine faubere und trottene Ctallung , und beren muffen viel ( nach Ungabl der Schweine) untertheilte/gröffere und ffeinese fepil/ damit man die Baren / Bucht-Schwein / ein jedes mit feinen Ferefeln befonders / wie auch die tragenden und ichrigen / groffern und fleinern nach ihrem Alter und Rraften abjenberlich ftallen tonne. Die Comeinftals le bouffen nit boch fenn / aber follen bod von ber Erben eines Schubes boch mit ftareten burchlocherten Rufis laben gebobemet fenn / bamit aller Urin / QBuft und Reuchtigfeit gar mol und leichtlich abflieffe/bic Deffnungen werben mit eingezäpften fallenben Churlem gemacht, bafur die ftarden Dufd und Cautroge fteben/ welche man taglich auspuben / fauber halten / und ihr Freffen, oder ihre Erance hinein gieffen fan; biefe Kalle thurlein aber muffen in Der Mitte Durch / ein Durch felbines und den untern Eram gebobrtes Loch/ einen ftar. den holtzernen, an einem Strict angebunbenen Bapf. fen haben ben man, wenn bie Schwein barinnen finb/

u. Aufheben Des Thurleins fuchen / und mo es vergeffen wird / auch heraus brechen/ verwehren und verhindern muß. Diefes Churlein ober Fallfenfter ift etwan ein paar Couhe hoch von ber Erben erhohet;auf ber Geis ten aber hat jeber Schweinftall fein vierectichtes befonbere Thurlem baburd man fie aus-und einlaffet meil fie einen eigenen / von anberm Biche etwas unterfchlas genen Sofe und Mifthauffen haben follen / Darein man fie bifreilen mit famt ben Jungen auslaffen mag / Die Stalle unterbeffen auszuremigen/ und bamit Die Lufft/ fo burd offene Genfter und thuren burdftreichen mag/ ben bofen Geftanct vermabe und hinmeg treibe. Derz de Serres erforbert auch noch ein fleines Guctfenfters lein in Die Stalle / barburch man ohne Beunrubigung ber Schweine hinein feben / und wie es um fie ftebet / pernebmen fan.

In Defterreich ift nun faft ein gemeiner Brauch / baf Die Bunertobel oben auf Die Schweinftalle gefest find / welches bem Derin de Serres fo gar nicht gefallt /

correinftallen bepfeits ju thunzund befolieff mit die fen Worten : Ceci eft notable, que d'esloigner le lodis des pourceaux de celui de la votaille, à fin. qu' ils n'en mangent la fiente, de peur de les faire emmajerire, Car cest chose bien experimentée, que realignire. Car celt choice best experimente, que les pourceaux qui mangent la fiente de la volaite (viande qu' ils aiment fort ) ne se portent jamais hien, comment qu' on les tratte. Das iste sogt et bien, comment qu' on les traitte. merckwarbig / baf man die Convenifialle von dem bald Klaffier breit und lang / und vier Coule bod / Mager-Geftugel absonbern solle / damit fie derselben und am Gebaue soll man ein Dachlein niachen / vier Roth nicht freffen/ und davon mager werden/indem die Schuhe breit und boch/barunter die Schroeine im Re Erfahrung bejeuget/baß Die Schweine/welche Des Ge flugels Roth(fo ihnen eine angenehme Speife ift) fref fen / niemal gefund ober fett werden/ man halte fie fo gut, als man immer wolle. Daber ich auch im andern Capitel Diefes Buchs / Deffen allbereit Anregung gethan, und allbier wiederbole, Damit Diefer perberbliche Mifbrauch abgefchafft, und barburch Die Dutung eis ben tonnen.

boff er wol zu merden befieblt / bas Weftugel von ben nes Dauswefens mit beito befferin 2Bolgebenen mod te befordert merden ; meil es gewiß / daß man im Saushalten niemal fo viel meiß / daß nicht noch ju lernen etmas überbleibe.

> Beil auch ben Comeinen fcoablich ift / baf fie ftets auf ibrem Dift liegen muffen/baber mer chrein baben mill/muß es alfo machen : Dan mag einen Drt im Webdue einmachen mit einem ftarcfen Saun/ Dritte genwetter liegen tonnen / bep fcbonem 2Better/ auch hervor Plat haben/fo dorffen fie benganten Commer tem Etroh/ bleiben fein fauber/nehmen lieber auf/und verurfachen feinen Beftanct; im Binter vermahrt man ihre Ligerflatt mit einem Brettern . Baun / Doch Daß fie ben fconem Wetter berum in den Garten ge-

#### CAP. LXXI.

### Bon der Schweine Caffrirung.

Us dem Schneiden ufi Cafteiren der Schwein/ marten ; mann man die Baren vier Jahr jum Springen gebrauchthat / tan man fie entweder im Bettigfeit gebeffert wird Die Buche Schmeter nich ber Bettigfeit ebeffert / auch die Beteigheit des Bettigfeit gebeffert wird Die Bettigfeit gebeffert wird nicht weniger/ wann fie brep-ober viermal getragen baben (weil in ber Bucht hernach nicht viel gutes von ibnen ju hoffen) mit groffem Ruben gefchnitten/und ber-nach jur Daft behalten/ well fie alfo weit beffer junebe men, als wann fie fonften ungefchnitten gefuttert murment, aus wann ne ionien ungegmitten geutrett wurden, doch ift auch eine mehrete Wagnie baden / als vonn man fie balbjährig, und eher sie noch gelaussen noch flugen, fo ist der Betult nicht de große und necht gelen fie noch geleust, wie bet Gerunt nicht des große vonnise and verberben, und sie vergesten an der Mutter Bruft Diefes jugefügte Ubel viel leichter / und miffen gleich fam nicht / wie ihnen geschiebet; babingegen Die Baren und Schroein/ fo fcon jutommen find/gefahre lich aufgubringen megen ber Gehnfucht; wiewol es fo terbegablen / fo mit ben Mutterfchmeinen ber ficherfte Megund thunlicher iftetliche Rreuber mehr ju geben / als das gante Comein in Magnis haben/jumal fich einem fconen/ bellen trodenen Lage/ und mann es auch in folde Bedingungen teiner leichtlich einkaffen Bindftill ift.

wird/er fen bann feiner Gachen gewiß / und babe ibn feine felbst eigene Erfahrung verfichert. Gie merben im Berbit im Abnehmen des Mondes meistentheil gefcnitten; was jung caftrirt wird/ hat beffers Fleifch / wachfet aber langfamer; was alter Die Bailen perliert/ machfet foneller/ bat aber fein fo gutes Rieifch. Zag/wan man fie fchneiden will/gibt man ihnen nichts au freffen/ laffet fie auch eingesperzt / Die 2Bunden befreicht man mit Schmeer, und ftreuet 2fcben Darauf, balt fie an einem warmen Ort/ und macht ihnen gute Streu. Des andern Tages gibt man ihnen ein mar-mes Mehltranct, oder wann fie jung find / faugen fie an ihrer Mutter. Die Mutterfcweine muffen men Zage vor dem Schnitt faften/etroan funffiehen Lage bernach/ wann fie gefarcfelt haben/ fie follen weber ju fett/ noch zu mager fenn / alfo macht mans in Rrands reich/ mie P. Tylkowsky de re agraria p. 348. bejeus get. Bunden werden gleich wieder jugehefftet/ und mit frifchem Butter oder Schmeer gefalbet / bas Somein etliche Enge innen gehalten. Die Mutterfcmein laffet man einen Cag borbin ebe man fie fchneis Det andere mollen gar ein paar Cage faften / und nach Dem Schnitt foll man ihnen ben erften Lag nichts/barnach aber gant laulichte Erance mit Deblund Rlepen angemacht ju trincfen fürgeben. Die Beit folches Schneidens gefchicht (wie gefagt) ben mittelmaffigem und temperirten 2Better/ im Derbft oder Frubling/ an

#### CAP. LXXII.

# Ron den Schweinhirten und ihrer Beide.

In Schwein ist ein unmüssiges i hin und her j auch au unterschiedlichen Orten halten / muß dennach schweissendschiedes diere daher ein Dücker der wert as meistens sunfisie Städt nicht wol ein weltens sunfisie Städt nicht wol ein welten in die ihn dennach aenua us schweissen werden, der welten als im Alseiden werden, de ind benach dennauß schweissen werden, der welten der Baher Zeiten werden, der muß sie eine Alter werden, der muß sie eine Alter werden, der muß sie eine Mussie der Jaher Zeiten vor der muß sie nach Umstände der Jaher Zeiten. n. Chef.

\* 21aa

es bôs

es horen tonnen eftend fich verfammien, bavon aus i Kaften- 2Baider,ober Enchen-und Buch- 2Balder bate Dem Eliano in meinen Georgicis eine luftige Sufforia | Da kan man Diefes Wieh Den gangen Commer Durch/ erzehlt wird/babin ich ben gunftigen Lefer will gewiefen

haben.

Die Schwein baben bif mit ben Schafen gemein/ Daft ihnen der fruhe Mustrieb / und Die mit Thau befeuchtete 2Binde ungefund ift / ( auffer benfelbigen / fo Punfftigen Derbft jur Daft verordnet fund, benn ber Thau machet feift)fonberlich im Frubling / barum folten fie auch nach bem Derben bit auf ben Julium eber nicht auf Die Beibe tommen / es fen bann vorbin bet Ebau burch ber Connen Strablen aufgerrudnet, von Dannen aber/ bis ju Ende des Geptembers / mogen fie pom anbrechenden Sage an/ bis auf 10. Uhr/ und daes nach ein paar Stund Nachmittag, bis auf den Abend, im Belb geweider werben. Die übrige Beit werben fie immerfort ausgerrieben, auffer es fen gar groffe Ratte, Regen ober Conce/ Die ju meiben find/fie nicht ju berberben/man bebatt fie unterbeffen mit auter Eranctuna und Wartung Dabeim/mit siemlicher trockener Streu/ in ihrem marmen Stall verfchloffen.

Diefes Bieb nimmt fonft aller Orten vorlieb / es feven gleich Brach - 2lder/ Dalm-Felber / eben / geburgicht, ober Chal troden ober feucht, boch haben fle mehr Selegenbeit/allerlen 2Bursen aufzufuchen fo mol auch allerlen Gewurme in maraftigen und mafferiaen/ als Durren unfruchtbaren Sugeln; nichts aber ift ibe nen lieber als Balber und Rorfte / mo fie nicht allein allerlen Burben von gefunden und ihnen lieben Bemachien, fondern auch Die abfallende Rruchte von Enchein/Buchen/Solgapffeln und Birnen/Rriechen ober 2Baid- Pflaumen / Chleben / Dornlein und bergleis

chen jufammen flauben.

2Bo es (wie in Ungarn und am Rheinftrom) gante

Tag und Nacht darinnen laffen ; an etlichen Orten werden fie allein im Borscherbst ohngefahr im Augusto/ jedes Schuck um einen gewissen Geld Dienst/ bis auf Dartini binein, gelaffen, und tonnen fo bald fie beraus tommen/ alfobald/ wie nach einer beften Daftung/ ges fchlachtet twerden/ haben viel einen hartern und kornis gern Speck, ais die ben Saufe gemaftet find. Aber in Dergleichen Balber gehoren fleiffige Idger und Borft-enechte, die ben Bolffen und andern fchablichen bieren ficiffig aufpaffen/ und nichts überfich tomen laffen/ fondern fo bald fie das geringfte fpuhren / ftracks mit Degen/Sunden und leuten binter ihnen ber fennd/ und fie ausrotten/und bas fan den tobten Serbft und 2Binter-durch gefcheben / weil Die Balge Damals am beften find/nichts befto weniger follen fie ben ganten Frubling und Commer-über Die Forft und Webolbe mit ibren guten Spurbunden burchftreichen/ wo etwan Soblen und Befchleiffe vorhanden maren/ barinnen bis Ungesiefer Junge feben mochte.

Indem aber Die Malb-Rruchte / als Encheln und Buchecken nicht alle Jahr gerathen / muß ein Sauss better sont eigen wie er mit Getregd. Gersten, Jabohren, Abgelaltenem Garten Dohl, was ohne das unmühlich versault als Aepstel, Birnen Breefden Krieden Cepening Pferfich Ma-rillen und dergleiden ihnen zu Duffe kommen zood iste noch eine bessere Withhalt 1 alles abgefallene und gefaulte Doft gufammen erfauren und fermentiren laffen / Brandwein baraus brennen / und bernach Die Ereber Den Schweinen fürgeben / bann alfo find fie ihnen gefunder / und bat man boppelte Rubuna

#### CAP. LXXIII.

# Rie den Schweinen im Sommer und Winter gewartet wird.

3e die Schweine im Sommer meistentheils lich den Schweinen angenehm find; so mag man auch guld die Welde getrieben werden, ist im vorigen unterschiedliche Blätter von den Baumen, von Ressen vorlet zum Theil schwei schwei geban Wauibeer- und Musphaumen, von Rosten und Beeine worden; mas abet die Weldung in den Scho-Auch beefen sammlen / die man auf einen trockenen Boden Dern betrifft/muß folches Dannoch unter Der Obficht el-nes oder mehr Schwein-Dirten gefcheben; indem das Doth mit Plancten / Baunen und Einfridungen un-terfchlagen und abgefondert wird/ damit die Schweinernachdem fic einen Sheil wol durchgefucht, durch einen Gattern oder hurten in die nachfte Einfaffung auf frifche Weibe getrieben, und alfo Wechfelweife befto mehr zu freijen finden/ auch fich von ben Sirten nicht fo teicht verirren/ ober von ben Bolffen erhafchet merben mochten : - mas pon Encheln und Bucheckern auf ben Baumen bleibt, wird abgepafft / und fleiffig ber mahret.

Sonft gibt ber Sommer aus bem Garten vielerlen/ mas ben Schweinen bienlich ift/als bas Jetigras/ Die Krautstengel / Ruben/ Mohren/ Pfatterrubel / Rabnruben / Baftinge/ welche man/ wann fie ju Dicte freben, ohne Dis übergiehet/fo man ihnen nach und nach fürgeben, oder gehacht und überbrennt in ihren Eranden einmischen tan

Stem Melaun Strbiet Ummurchen / welche fonder-

weit auseinander, fchutten, und auf Die Rothdurfft bebalten ober gleich frifch furgeben, ober unter Die Erande permifcht in Gefotte Den Schweinen fürfeben

Und weil ein Comein ein bart , Sunger-leibendes gefraffiges Bieb / und mo man ihm nicht fatt fürgibt/ angreifft/und friffet / mas es betommt/es fep ihm Dus ober Coabe ; alfo muß man fie befto fleiffiger futtern/ und wann es fcon auf ben Mengern/ Brach-Felbern pber Salm-Medern / pber auch im Webolbe ben gane Ben Lag auf der Weide gangen / muß man ihm Dan-noch / wann es auf den Abend heim tommt / ein gutes Eranct, von bem, was man in ber Ruchen gufammen mafchet / mas man bom Galat / Robl und anbern Gartenfrautern wegpubet / item Rlepen/und alles mol abbrennen/ und alfo laulicht/ ober beffer/in mittelmaffiger Barme fürschutten ; und biefes eben fo mol bes Morgens/ the mans austreibt/ wiederbolen/fo werden ibm Die grunen Rrauter und Graswurten nicht fo leicht fcaben.

2130

Mo man Braubaufer bat / tonnen Die Treber eis: num Anagunge gur / tonucione Excet et nen merchighen Borfold gebenroo aber das nichtif/ muß man alles Afficegetrepd und Ammi/a rools/aberti/ Gerflen/Enfen/Exfen Saiden und bergleichen flote ten/und eines ums anderen/noben andern Sachen ber-

mengt/ in ihren Gefotten fürschutten.

Sie wollen auch teinen Durft leiben / barum fie im Commer Die mafferigen und fumpfigen Ort febr lies ben / ba fie nicht allein trincfen / fonbern auch in beil Dfugen / Lachen und Maraffen fich baden / ummals Ben / und por ber Bremen und Muden Big / fich bas felbft befdirmen mogen. Ebau und Reiff ift ibnen bees Des ungefund / Daber fie im Frubling und Derbft bas heim ju behalten / bis ibr Reind von ber Connen ver-

trocfnet ift.

2m beften ift/mann man ihnen ju Saufe ihr Gefott fürgibt/ bağ man fie gewöhne/daß fie gleich jedes ju ihe rem gewöhnlichen Stall lauffen/ und ihnen aleban erft ihren grand porfchuttet/wann fie in ihren Stallen verfchloffen finde fonften verbringen die groffen die Bleinen/ und die ftarcen die fcwachen; auf diefe 2Beife aber mird iedem fein Bebube gugetheilt / fo/ mann fie alle in aroffen Rufchen jufammen freffen/ nicht möglich ift/ zu geschweigen/daß sie daseibst offt einander beisten und verwunden. Das Gesott hat eine Maperin auch wol au befeben/ bamit mans den Schroeinen nicht ju beiß fürgebes benn es murbe ihr Berberben fenn ; wo man Delmiblen bat, mag man ihnen auch mol bie Ruchen ober Belten bon Leim und Dabenfaamen einweichen ober die Defen und den Uberreft/was vom Brandwein im Reffel bleibt, furgeben.

Sers Colerus fcbreibt in feinem 12. Buch am 120. Cap. Er habe begeinem bornehmen reichen Mann ge- und nach foutten fan.

feben / bağ beffen Dagb ben Roffnechten allieit itvep Saf vor den Stall feste/barein muften die Knechte ben Dioffoth fammlen / wann fie bernach ben Ochweinen ibr Wefott/ fonderlich Die ausgedrofchene Sagrvollen anbruben molte / Da menate fie Die Rlepen und Brerbe foth mueinander an / und gabe alfo Den Comemen/ Davon (faat er ferner) merben fie fein leibicht / ftarct und gut, allein tie mollen in ber ertte nicht gern baran / man muß aber nicht nachlaffen/ Denn Darnach freffen fie es gar gerne.

im Binter muffen fie fonderlich warm gehalten/

und por Der Ralte Emgriff rechtschaffen vermabret mers ben/ ba muß man ihnen eine befto beffere Gtreu geben/ weil fie fontt der Frott an allem Hufnehmen (man marte ihnen alcich fo wol als man immer wolle) perhinbern murbe. 3m 2Binter, weil fie nicht auf Die 2Beibe tommen/ merben ibnen bes Pages bren ober pier Prancte/ etmas marmer als fouft gegeben / barein fan man aus Beiten tamene Dufteln/ oder Klepen/ ober Rasmaffer/ oder Biertrebern rubren, ibre Erance muffen mol beif abgebrennt / aber/ wie gefagt / nicht beif furgegeben

merden.

Einen Bucht-Schwein / bas Junge bat/ muß man mit Kley/groben Mehl ober gemahlnen Sabern ihren Eranc beffern, Eperschalen Fifchichuppen un bergleichen/muß man nicht in ihr Tranct fommen laffen. Gt liche thun eine Schildfrot ins Franct/und bermennen, es foll ihnen mol gedepen/oder nehmen ein Biertel pon einem geborrten Buchfen ber im Mapen gefangen more ben/ und legens in ihr Eranct / baffelbe foll in einem groffen Schaff ftete in ber Ruchen bleiben/darinn man allerley/neben bem Abwafch-und Cpubl-Waffer/nach

#### CAP. LXXIV.

## Bon der Schwein - Maft.

molbeobachten und befeben/ob fie feine Sinderung an fich haben/fo fie nicht fett werden lieffe:als wann fie bie fcmargen 2Bolffelabne baben die muß man ihnen ente weder mit einer Bangen abzwicken/oder ein wenig Berften in dem Bactofen borren / und ihnen vorgeben/ fo beiffen fie ihnen folche felbft aus. Saben fie aber Die Pfinnen, fo find allerlep Beichen Daben man foldes ets tennet und vermittelt / wie bernach in einem eigenen Capitel Davon foll gebacht merben.

Willt du aber ein Schwein bald und mit balbenUn-Poften fett machen/fo nimm flein geftoffen und gefahtes Antimonii crudi ein halbes Quint/ gibs dem Schwein bren Tage bor bem Reumonden ein/ laf bas Comein alfo geben/ bis bren Cage nach bem Reumonden / fo wird es barburch wol purgirt/ und von aller bofer Feuchtigfeit gereiniget / alsbann leg bas Comein

ein/ und mafte es/ wie gebrauchig.

Der Autor Des fournal des Scavans im 1668. Jahr fol. 174. fagte baß eine curiofe Perfon bermel Det und berichtet hatter baf ers mit groep Garcflein berfucht und bem einen ein Quintel Antimonii, bem an-

3cwol die Schwein-Maft etwas koftet, fo ift bern aber nichts gegeben, sie aber beebe mit gleichem boch dieses auch der beste und grofte Buben / Futter und Bartung verforget hattet so sey das eine Barcflein, dem ers eingegeben viel feister und gröffer in aber foldes geschiebet / foll man die Schweine vorber 15, Sagen worden / als das andere : indem bos Unit. monium eine treffliche Qugend und Rrafft in fich babe/

Das Geblut ju purificiren.

Wann man ben Maftichmeinen eriflich bas Antimonium gibt/ fcbeinet es Unfanas / als molten fie tranct merben, ift aber obn alle Gefabr, man frofit es nur ju Pulver / thute in einen Laig / und gibte ben Schweinen Dagens nuchtern ju freffen für Die Pfinnen ift ein halber Duintlein gut. Einem Ochfen ben man einlegen will/ mag man ein Loth geben/ fo wird er nicht ungerecht. Den Helmont foreibt: Menftruum mulieria porcos lanat, in lepram vergentes fitantil-lum menttrui potitent. Johann Fayler in feinem Nos. Arenepbuch ful. 144. b. fcbreibet/ daß et glaubmurdig fen berichtet worden/daß die Schweine die Pfinnen betommen/ wann fie ein QBaffer trincfen/ barinnen Eper gefotten morben/ fo ad Notam ju nehmen. Bu Rirds berg am Wald in Defterreich unter ber Ennft im Biertel ob Dainhardeberg / hat bor etlichen Jahren Die Frau Grafin Rhevenhullerin, eine geborne Grafin von Rollonitich / in ihrer Birthichafft ein Ochwein maften laffen/ beffen Dice und Bobe groo Elen / und \* Maa ii

brep

dren Biertel / Die Ednae aber dreu Elen und bren drittel gemefen/ber Gped mar eine Spanne und brep ginger boch / Die givo Geiten Gred baben green Centner und acht Ufund, und das gante Schwein funff Cente ner und einund gwangig Pfund gewogen. QBie boch au unferer Beit etiiche Leute leben / Die Diefes alles mol miffen. Die Brubefabriein / fo man jung an ben Dutten fcneidet/und unter ber andern Daft/untere Dilich Darunter gibt / ober Die Rleven Damit abbrennet / Die merben Davon fo fette/bag von einem folden Rabrlein/ fo bas gange Jahr alfo gemaftet worden / Die bier Schunden einen Centner gewogen haben. 2Bo man im Borrath Encheln haben fan/ werben

felbige gefdrotten / ober geftoffen in bas Erand gegee ben, ift eine von den beften Maftungen, Davon nicht al lein das Rleifch/fondern auch ber Gpect gut und tornig wird/auch viel langer bleibet/ in fieben ober acht 2Boden tan man ein Corein allerdings gut / und zum Schlachten tuchtig machen ; Die Epchein muffen aber wolzeing fenn/welches man ertennet / wann fie felbit

pom Baume abfallen.

Die halbiabrigen und jahrigen Brube-Farcflein borffen teiner fonderlichen Maftung / nur daß fie mol gefüttert und gewartet feven / fie wachfen mehrine Reifch / gis in ben Greck / was aber zwereberensober mehriabrige find/ ( Denn ein Schwein macht immer grofet / fo lang es lebt / wie die Dofen / nach Bern de Berres Mennung) aus benen ift etwas rechtschaffe nes fo viel ben Gped und Das Schmeer betrifft / au boffen.

Die Maftungen find nach Gelegenheit ber Eanber, und nachdem eines oder das andere mit Fruchten/Ge Modlichteit und Erfahrung, was man haben ober nicht brauchen muffen.

haben fan/mas gut oder fchadlich ift/richten und halten muß; aus Ungarn / too es groffe Reftensund Epchens Bdiber gibt/ brauchen fie meiter tein andere Daft/ als die in der Beide gefucht wird, und treiben idbriich etliche taufend in Deftereich und andere benachbarte Edn-Der; und ber Diefer Maft haben fie lieber taktes und trochenes Wetter/ indem das Biebe/ wann es froftig ift/ lieber und mehr friffet, bin und wieber, auch fich ju erwarmen / feine Mahrung jufammen fucht; entgegen mann warm und feuchtes Wetter/ mublen fie lieber in dem Brund, fuchen QBurten und Gerourme / babon fie nicht junchmen/ besmegen auch etliche ihren Schweinen born ander Magfen fleine Ringlein von Enfen einbenden/ barburch fie am Bublen berbindert und abgehalten/ birtgegen aber bennoch weiden und efe fen tomen.

In Dommern/wo es groffe Buchwalber gibt/ weiß ich mich zu erinnern / als wir mit ber Rapferlichen Armee Anno 1637, über ben Erübefeerdamm per Stratagema gegangen / Bolgaft ben 10/ und Damm ben 24. Decembris/ Das erfte mit Sturm / Das andere mit Accord eingenommen ; hat dajumal eine folche Infe-ction unter dem Rind-und Chaf-Biebe regieret/daß man in den Maver-und Baurenbofen folde in den Sodfen und Mithaufen, in folder Dofitur liegend und tobt gefunden/ als ob fie fonft / ihrem Gebraud nach / fich geldgert batten / alfo baf ibm niemanib Rind = ober Chaf Bleifch ju effen getrapet bat ; ba bat man in ben Walbern ( miemol es Winter mar ) Die Menge von zahmen dafelbst fich meidenden Schweinen gefunden. welche die Reuter und Dufquetiers mit ihren Caras binern/Blinten und Daufqueten gefallet und eingebracht trend und Gewachfen verfeben/fo unterfchiedlich / bag baben / bag wir etliche Boden ihr Bieifch jur Speife/ man fich allein nach bem Bande, Brauch, und nach ber und ihr Fettes und Spectum Rochen und Bebachte

### CAP LXXV. Bom Maften im Saufe

The Ogroffe Wirthschafften find, werden jahrlich | auch bestvegen an einem trockenen Tag, im abnehmen-eine gewissellngahluneistens von drep vier und . den Wonden tödten. Das frische Schweinene Aleisch mehr jahrigen Schweinen / Des Spects bal ber nicht allein ju Saufe in ben Maverhofen eingelegt ; fondern auch/mo es Beftand undUnterthanen-Mahlen gibt/ da find felbige Muller gu Beiten / nachdem es der Gebrauch und Gewonheiten mitbringen/fculbig/von dem fcmarben Dicht und Rleven eine gewiffe Ungabl Schweine mit unterfcbiebenen Bedingungen / gut ju machen, und auf Wennachten, Fagnacht, oder andere Der Obrigfeit gefällige und accordite Termin/m uberantworten; Daben ift nun die menigfte Dube und ber gemiffefte Geminn. 2Bas aber in den Maverbofen gemaftet wird / muß entweder die Mayerin oder fonft eine gewiffe Derfon bestellet feyn / Die Darauf Achtung

Die Comeine/(fagt P. Tylkovvsky de re agraria p. 349.) maften fich ebet/ wann fie drep Lage vor/ ebe man fie einlegt/ faften muffen/fie wollen offt Berandes rung der Gpeife haben.

Einen Eag vorher muß man benen/ die man folache

wird fcmachaffter / mann mans in Schnee ober Spreuer leat.

Einen Cher foll man innerhalb 12. Zagen mit Rurbs

fen maften fonnen.

Si ad extremam pinguedinem veniunt & non mandantur, incipiunt iterum marcelcere, ubi enim pinguedo eft, ibi etiam eft multa frigiditas, hæc ubi exceffit, calorem naturalem debilitat, ut non possit multum languinem , qui est materia pinguedinis , fubministrare, venz etiam, per quas sanguis affluit, firinguntur adipe, interim, antiqua pinguedo exhalat & hine macrefcunt. Teffe codem Authore pag.

Wann man nun die Schweinin Defterreich einlegt / gibt man ihnen erflich gute bide Erande von Rieven/gefdrottenen Sabern ober Gerften/moi angefullt, und fein marm, boch nicht zu beif, und fo man bat abgefallen Obft/ Diobren/ Saiden / Bein und Bier trebern, auch Erbfen und Linfen, aber gar mol gefotten, ten will vocder zu fressen noch zu trinden geben / so fit eingemengt. Etilde geben ihnen auch (wann er wol-das Fleisch trockner und bleibet langer: man foll file feil ist geschwellten Dauff / der mastet vool muß aber/

ebe man fie folachten will / ein 8. ober 14. Cage Damit ! oren ihnen anders Wetrend porgeben fonft ries de Das Fleifch nach bem Danfit / welches unange 2Bann man fie einmal in die Dait geleget/ icifet man fie weiter nicht aus / berffen auch nicht viel Eufft oder Liecht / Dann es ift ein fo faules und fcblaffe. riges Ebier / baf / mann fie nur genug ju freffen und Rube baben / fie endlich gar nimmer aufzufteben begebren / boch muffen fie mit Streu und Ausfauberuna rein gehalten fepn; Die Schwein-Stalle/ barinnen fie liegen / Dorffen nicht fondere weit fenn / wann fie fich nur bon einer Geiten auf die andere menden Bon-

Mann man green ober bren nebeneinander entre ber in einem weiten Stall / ober mit Brettern alfe uns terfcblagen/ baf fie groar einander nicht berühren, boch aber am Greffen einander feben und boren tonnen, fo nehmen fie beffer und gefchwinder gu wiewol man gwo Die von einer Bucht gefallen find jund die von Jugends auf einer Beide genoffen/gar wol und glucklich jufant-men ftallen / und miteinander futtern kan / weil fie aus aufammgewohnter Gefellichafft befto lieber freffen und

feift merben.

Die Beit ber Ginlegung ift unterfchieblich / nache dem einer begehrt feifte Schwein zu haben am besten Ber gute Schweine maften will /nuß fe wol Belaber iftes / wann man fie aus der Weide treibt in der
groften Sic und Kalte ifts nicht zu rathen; um Zacobi anders Dugen davon haben.

aber / fan man mol anfangen / meil es im Garten und Reld allerlen Gemachfe / Fructe und Getrendicht ju geben anfangt barburd man ihnen die Speife offt perfebren, und ben Luft zu effen permebren fan / Dapon fie beito lieber und eber fett merben, man muß ihnen pfit aber gar menig borgeben, benn auf die lette treffen fie obne Dig nicht viel / feinen Durft muß man fie leiben laffen.

Colerus fcbreibt / wann man ihnen Bobnen allein borfchuttet, fo merde beebes ber Eped und bas Rleifch gar bitter und miderlich / daß es niemand effen fonne; wann man ihnen aber einmal Bohnen gegeben babe/ und gebe ibnen barnach Erbfen / ober etmas anbers auf die letter fo werde der Gped gar gut/bart und fuß/ fo zu verfuchen ober vielmehr bem guten Rath au folgen ftebet.

Das ift gewiß / daß man ben Schweinen anfangs nicht ju viel guten Schrot und alljufette Erande geben muß / fondern man foll folde von Lag gu Lag bef. fern / fo gewohnen fie es allgemablich / werden nicht überichuttet noch überbruffig.

Im Commer oder erften Gerbft/meil es noch marm ift / mag man fie Unfange taglich fcmemmen / weil bie

Sauberfeit viel jur Maftung beptragt.

## CAP. LXXVI.

# Rom Schlachten des Viehes/ fonderlich der Schweine.

morben baber iche allbier befto furber machen will. Alles Biebe / mas man folachten will / foll man bren vier ober funff Lage bor bem Bollmonben tobten, fo bleibt es fraffriger und langer.

Die Comeine betreffend / muß man / was man ins Daus bedarff nicht zugleich einlegen auch nicht zu-gleich/fondern nach und nach ichlachten fo tan man bas gange Jahr durch etwas jum besten für sich und feine Rachbarn und Saufgenoffen haben.

Die Bruh-und Mutter . Schweinlein werden meis ftens mit beiffem Baffer gebrühet / fo wird die Saut linder und weiffer ; Die groffen Daft-Comeine aber mit Feuer und Stroh gefengt / bavon wird das Bleifch beffer und der Spect harter. Das Blut wird ftrac's nach dem Stich aufgefangen/mit Dhilch und Fetten/in Die groffen wohl ausgereinigten Darmer ju Bluttouts ften und Plungen gemacht; Das Comein, ehe mans tobtet/ foll man Eag und Dacht vorber faften laffen/ fo merden Die Darmer reiner / Das Bleifch harter und Der Sped trodener; Die Feiften in Den Blut-Burften tommt alles jufammen an einen Ort / Daber foll man Das Burfflicht-gefdnittene Beifte an einen ober mehr Raben anfaffen, nach ber lang burd ben Darm giebet/ mit der Rulle alfo fieben laffen / manne überbruhet ift/ tan man ben Saben wieder ausziehen/fo bleibt das Feis fte fein recht einactheilt.

Die Bratmurfte merden ben etlichen groblichte ben etlichen gar flein gehacht / wie ein jedes will/ mit getten

Om frischen auch gesalbenen und geräucherten | und Gewünderauch mit Sale / nach Nothburfft verfe-Fleisch ift albereit oben im britten Buch von ben / etliche lassen ein Nuchgrad mit dem Kopff gar der Hausmutter cap. 29/39. und 31. gehandelt dum ablosen; und erstügt auch die vier Hammen / here nach die zwen Spectfeiten / Die legt man gleich auf ben Dacffoct / ober auf eme lange ftarcte bolgerne einges fafte Zafel / ober in einen Erog / welches am beften/ Damit Die Gur nicht abrinnen fan / ba merben fie von ftarcfer Sand mit marmen Galb mobl gerieben / Das mit baf allenthalben wohl eingreiffe, fo mol auch bie Dammen und Das übrige / mas man behalten mills und reibt es ben ben Spectfeiten ein und alfo fo biel man Spectfeiten bat / wird immer eine nach ber an-Dern mit Galb überrieben / und aufeinander gelegt. 2Bann fie acht Cage alfo gelegen / legt mans wieder in einen neuen Trog / Die obenauf liegt / fommt unterfich / werden von neuem wieder alle mit Gals mobl gerieben / und bas wird fo offt wiederholet / big man fiebet/ baf ber pect anfangt hell und burchicheinig ju werden / welches ein Beichen ift / daß fie Gals genug haben.

Darnad werden Die Spect-Seiten und Sammeny mit Drugein und Eremmein/mobl und tapffer geflopfit und gefchlagen / Damit alles das übrige Gals / fo jus piel gemefen / und nicht angenommen morben/ wieber um Dabon abfalle; bann man barff nicht forgen / bag ein Schweinenfleisch mehr Salt einschlucke, ale es vonnothen hat / Darum mag mans besto getrofter falvon getrieben wird, ba hingegen das Rindfleifch leichts lich ju viel Galt anminmet / und dardurch verderbt wird; bernach mag mans acht ober geben Lage in ben

\* Aga iii

Rauch bangen/ mit Granweth-Bipffeln berauchern/ und alfo aufheben.

Alfo merben auch Die ganten Schmeine von mittles rer Groffe serftuctet / und mit Galk/ Gemurke und Rranwethbeeren eingemacht, wie ein Wildpret / und nach und nach verzehret.

Bie man meiter die Gur gurichtet, findeft bu broben im britten Buch im gr. Capitel und tan au ber G bas Galt/fo pon bem eingefalbenen Cpect und Go den übergeblieben/ nutlich gebraucht und genommen merben. Je frifcher aber fo mot bas aufgeraucherte, als auch eingefaltene Rleifch vergebret mirb/ie fchmachaffe tiger ift es.

#### CAP. LXXVII.

### Bon den Pfinnen der Schweine.

Beft Krancheit bekommen fie/fo wol von ihrer natürlichen Unfauberkeit/ als wann ihre Stall nicht offt mit reiner trockener Streu versehen find / und fie in ben feuchten ftincenben Stallen liegen muffen; fie triegen allenthalben in dem Gleifch weiffe runde Kornlein/wie ein Coriander in der Groffen/roelde Rrancfbeit auch etliche ben Auffat nennen. Daber Die Schweine ebe man fie einlegt/porber (wie fcon gefagt) mit Antimonio ju purgiren ; fie find aber/ mann fie mit Diefer Kranctheit behafftet werben/ teichtlich ju ertennen/ fie haben fcmarte Blatterlein auf Der Zungen/ eine heifere rauhe Stimme/ find vornen fett und bich, und hintermarte fpibia/knirfchen mit ben Babnen/ mann man ihnen eine Borften ausrupffet grofichen ben Obrent ober binten an ben Suffren / find fie an bem Theil/wo fie in der Saut frecen blutig ober gelbrothe tern Buffe tretten.

Derz Philipp Jacob von Gruntall in feinem ge-fchriebenen Sausbuchlein will / man foll ihnen / ebe mans einlegt/einen gangen Epiegel von einem Pfauen-Schwant eingegeben/das reiniger gar wol; andere geben ibnen auch vor der Maft einen Schuf Puiver ein. Rauffet man aber fobne gemafte Schwein / jo foll man ihnen brep Sag borber (heils thuns ben nächften Bend barvor) einen Schuß Pulver in einer Rad Suppen abtreiben und eingieffen. Andere geben ibnen porber diefe Burgation, fie nehmen einen Safen, Darein eine Defterreichische Maaf ober Mechtering gebet, laffen einen jungen gefunden Rnaben binein bare nen / nehmen barnach eine Sand boll Corbeer / brep Schuffe grobes hacen Pulvet/und ein Ctuc Benes bifche Seiffen ohngefahr eines Epes groß, fchneiden folde ober fchaben fie flein barein, und fchutten es ibnen unter bas Tranct; mann man aber aus gewiffen Beiden, fonderlich auf der Bung mercte bag fie finnig find/ foll man Sanfffaamen in eines jungen Knaben Urin fieden und ihnen folche 3. oder 4. Tage ju effen ge-ben. Der man gibt ihnen gante Erbfen ; was man ihnen aber auch bafur braucht/ muß man fienicht balb Darauf fcblachten , fondern wenigft dren 2Bochen barauf inne halten ; benn die jergangene Pfinnen find fcbablicher ale bie ganten.

Etliche rubren ihnen ibr Effen mit einem Epchenen Brand, oder nageln ein epfernes und bievernes Dunnes Blech ober nut ein breit gefchlagenes Blev in ibren Sautroa/ und vermennen/ fie bamit bor ben Dfinnen ju verfichern. Go ift auch gut für die Pfinnen/Schwal ben-und Engiamourgen/ in ihr Eranct gelegt.

Ders Colerus fdreibt / baf / mann man Comein fauffet/man wol acht haben foll ob ihnen ber Bertauffer, indem man ihnen die Bung befchauet, nicht auf ben Schweiff trette / Dann fo es geschiebet / fo ziebe bas Schwein bie Pfinnen an fich daß mans auf ber Jungen weber feben noch erfennen fan.

In molbeftellten Stadten werben einene Leute bare pu berordnet/welche Die Comein, fo gefchlachtet, und in ben Reifcbancten verlaufft merben porbero befiche nigen mifen / ob fie Pfinnen haben oder nicht / bann wann fie auf ber Zungen / oder im Schlund Bildtret-lein feben wie die Barben und die Wern bleichfarbig fcheinen/ und fcwaremaulicht/ fo ifte eine Angeigung/ daß fie von ben Pfinnen verberbt find / barum darff man bergleichen Biebe nicht fchlachten/oder ba es fcon g efcheben mare/ muß man es nicht bertauffen/ fonbern vergraben. Wann fie aber nichts bergleichen verbache tiges an fich baben / urtheilen fie es jum Berfauff und Effen tauglich.

Man mag ihnen auch Stickwurken ins Erand les

gen/ ober gibt ihnen gefchrotten Michen.

Bann man die Schwein aus einem Erog von Efchen - Dola ju freffen gibt / fo follen fie nie pfinnia merben.

Oder nimm Gdroefel/ Eorbeer und Maun, in aleis den gewichte / und eine Dand-voll gepulverten Reuer Mauer-Rug, thue alles gerftoffen, und tool gemengt in ein Gadlein/ lege ihnen ins Eranct, und erfrifche es in einem Jahr menmal. P. Tylkowsky de re agrara p. 3 r 1. fcbreibet : Diefes verbute vor allen Krancheiten. Dber nimm nur Lorbeer und weiffen Genff/gib ihnen alle Monat einmal davon eine fo follen fie nicht das von pfinnig werden. Diefe Schwein muß man offrins Bab treiben / und im flieffenden Waffer offt fcmemmen laffen auch fchlagt man ihnen Die Wer unter ben Schweiff, und laft fie mol bluten.

#### CAP. LXXVIII.

# Bom Umfall der Schweine.

Ann man mercit / daß sietraurig sennd/ den per eorum eibo mandeat ; vel ferrum ferrugino-Kopf und die Ohren hangen/ gehen langsam/ sum.
Martin Bohmen gibt biefes / als ein Geheimnis andern absondern und sie also 18. oder 20. Stund fasten laffen/bernach foll man ihnen laulich Wasser/barinnen 12. Ctund wiibe Unmurchen-Burben geftoffen gelegen ift fürgeben. Diefes ift ibnen ein gutes Drafere vativ für alle gifftige und anfallige Rranctbeiten / man foll auch Roblen von Camaristen Dolb gluend in dies fem 2Baffer ablofthen / und fie bavon trincfen laften ; man laffet ihnen auch nuglich unter ber Zungen; und man foll ihnen mehr zu trinden als zu freffen vorgeben/ aber frifches Gras und Berften-Diebl in ihren Trancf fieden laffen. Undere legen ihnen einen Sundetopfioder Das Laub von Bohrrenbaumen ins Erand ; ober fie fcaben ihnen Morgens fruh ein wenig Schwefel auf ein Brod; oder nehmen Schwefel und ein wenig Diefe wurb/alles gepulvert/gebens in fuffer Dilch ju trincen/ und laffen fie wol barauf faften. Andere nehmen einen Tgel/ dorren und pulveriften ibn; oder pulvern die Bein aus einem Dedt-Ropff/ und geben ihnen foldes im Tranck. Oder die Wurgen von Einhacken/ Allant/ Ungelica Rletten ober Liebitochel in ibr Eranc geleget.

Der nimm einen rothen Ameisbauffen, mit famt ber Erben / thue alles in einen Gad/und legs in ibr tagliches Erand.

Der nimm pon einem umgefallenen Schwein Das Sers beraus / bact es flein/ vermifch es mit Riepen / und gibe den übrigen zu fressen/ foll bewocher fenn; auch foll man ihnen Kingelblumen mit famt dem Kraut ab-schneiden/ sieden/ und unter das Gras mischen.

Tabernamontanus fol. 1705, fcbreibet : Die Schubirten / fo balb ein Umfall unter Die Schwein tommt / gerhacten bas Rraut und Wurgel bon ber Cruciata ober Dtobelger, und gebens ben Schweinen unter ibr Eranct.

Biber alle ihre Rrancheiten foll man ihnen Schaaf. Blut unter ihr gutter geben/und follen Denfelbigen Tag fein anderes Effen toften ; oder man toche Rocken-Mehl zu einem Roch / und laß fie foldes gar beif/baf es fie auch brennet/freffen/und geb ihnen bencontinuiren. Vel, (fagt er weiter) caput vulpis fem - nem nichts.

und Prafervativ, baf ein Schwein allmege gefund berbleibe: Dan foll an einem jeden Ende bes Gdyweins troges, oben in Det Sobe, ein lod bobren, Quedfiber binein thun, und mit einem andern bolkern Dicken Das gel mol perfpundent Denn es flecte im Mercurio groffe

Item/ freiff Solderbeer ab thue fie in einen groffen Copf, freue imer eine Schicht Beer, und eine Schicht Galb, fet es alfo meg, fo wirds fein wie ein Brep oder eingemachtes Rerfchen-Mug/und wann ein Umfall unter Die Schweine fommt / fo gib ihnen given ober brep Ebffel voll unter ihr Effen ; oder Theriac auf einen Bif-fen Brod Morgens eingegeben. Pannus Virginali menftruo infect us ausgemafchen/ und ihnen ju freffen

unter ihr Frand gegeben. 2Bann ein Schwein - Umfall ift / fo gib ihnen auf ein jahriges Schwein ein ganges, und auf ein halbiaberiges Schwein ein halbes Sachein weife Niehmurk (wie es Die Rramer ins gemein feil baben) fhutte es ib. nen in fuffe Mildy und laf fie es abfreffen barnach lag fie in ihren Ctall/bis fie wieder hungerig werben / und nad Effen foregent dis wird fie wol reinigen. Denn thue ihnen in einen biefen Tand von Riepen und Schrott gemacht / Dietriucep Blatter geftoffen/auf groemal einen guten Löffel voll.

3tem nimm geftoffene Dolwurben und fcwarten Schwefel/ menge es burcheinander, thue es in ben Erand / lag fie barauf in ben Dof berum lauffen/ laffe ben Ctall unterbeffen fauber auspugen / und frifche Streu machen.

Stem nimm auf ein Schwein/wann es franc wird/ ein Cadlein Diefmurben/ ein Quintlein Borbect / ein halb Quintlein Schwefel / ein halb Quintlein Rreffens faame/und auch fo viel als ein halb Quintlein geftoffene Benebifche Geiffen, gib ihnen bas in füffer Mich ju teinen; bienet allen Schroeinen, auffer ben trachtigen und faugenden nicht.

Ber Colerus vermeldet/ dag er bon einem borneb. men Mann erfahren / man foll/ in dergleichen Kranct. beiten nur eines aus ber Deerbenehmen / mann es gleich nur ein garcflein mare, und es ju fleinen Gtus

#### CAP. LXXIX.

# Von andern Krandheiten der Schweine.

Ann die Schwein kranck werben (fagt Ber: ober klein ift/ben Safft ausdrucken/und dem Schwein Bhilip Jacob von Grüntal/in feinem geschiere eingieffen. lebendige Rrebs nehmen/ nachdem das Schwein arol

Mann einem Schwein Maden in dem Schaden

made .

machfen, fo thu ibm den Cafft pon fvisigen Megricht i überfauffen ober überfreffen, daß ihnen Die Obren et.

out ben Schaben.

2Baun ben Schweinen Die Salfe auffchwellen / fo fcaue am Dals ober ber Gurgel / Da baben fic etwas mie eine Marken/barauf machfen etliche Sariein/man ibnen nun diefe einwarte machjen/fo verfchwellen ihnen Die Saife, und verrecten mol gar/ichneide fie ihnen derbalben / weil fie nech jung find, mit Bleifch und Daar / nut einer Cebeer oder fcarffen Deffer beraus/to wirb ihnen fein Sais fcwellen; ben groffen Schweinen muß man Sarlinfet in Mid fieben/wiegu einem Roch/ und es ibnen effrermals marm uber und um ben Dals

Mann ihnen bie Bung gefdwillet / fcmart ober blau wird, fo fchlag ihnen eine Abet unter ber Bungen / man muß aber nicht lang bamit marten/auf Das Laffen muß man Gals mit maiten-Debl mifchen/ und ibnen

Den Dund wol bamit reiben.

Ein pon mutigen Sunden gebiffenes Schwein treib alsbald in ein frifthes/und/wann es fen tan/in ein flieffendes 2Baffer laf es etliche mal mol ausfchwemmen.

Mann em Schwein nicht freffen will ifts am beften/ man fperre es ein/ und gebe ibm Zag und Dacht nichts ju effen, fo wird bie übrige bofe Feuchtigfeit versebret, und wird ber Euft jum Effen wieder tommen.

In groffer Dis /meistentheite um die Ernbre-Zeit / bekommen Die Schwein inwendig im Maul vornen am obern Ruffel ein Gewachfe, wie ein weife Erbfen, Das beifft man Das Ranctforn, Das machft im Rleifch, und wird es innerhalb 24. Stunden nicht genommen/ fo muß es nicht allein verrecten/ fondern ftectt auch bie andern an / bas merct man gleich/ mann fie auf bem Beld nicht fressen wollen. So bald man nun dieses in-nen wird wirst man das Schwein/ steckt ihm einen Knuttel nach der Quer ins Maus das es solches nicht juthun tan/nimt barnach ein Deffer/bas bornen fcharff ift/fcneibet rings um dis weife Bewachfe berum ins Reifch und grabt es beraus, brucht alsbald flein geftoffenen Quaber mit Ofenrug vermenget in das Loch/ fondert das Schwein ab in einen andern Stall / uber eine Stund oder gwo / gibt man ihm einen guten Eranct fo wirds beffer ; man legt ihm auch nach bem Schnitt taube Reffein in Eranct.

2Bann man Die Schwein im erften Rrubling austreibet / foll man nehmen Theriae und Rheinfarren-Blumen/ es untereinander bacen/und ben chmeinen in ein autes Eranc von Rleven und Schrot vermenget fürgeben / fo wird ibnen fo leichtlich nichts fchaben / Man leget ihnen auch gar nuglich Scordiu ins Erand/ oder man gillet fie mit Christrourgen durch ein Ohr/das

falten/ und nicht freffen mogen / fo fchneibe ihnen ins Dher gib ihnen bas Blut mit Butter und Brod in eis nem Wifele, Rell ein / es bilfft.

Mann fie lauficht find/ muß man fie baben / nimmt barnach alt Schweinen-Schmeer in einem Scherben thut Quedfilber Dargu / rubrt es mit einem Dolblein wol untereinander / fo wird bas Quedfilber gerobtet / und Das Comeer blautich Davon,und befchmiert fie an ben Ort Damit / mo fie Laufe baben ; Stem mafchet fie mit Baffer, Darinnen Apostemen-Kraut und Burben

gefotten bat. Den Schweinen Die Laufe zu vertreiben/ muf man Erbif und Erlene Rinden in einem Copff untereinan-Der fieden, und fie damit mafchen. Der Brachmonat (wie auch andersmo gedacht) ift gemeiniglich ben Schweinen gefährlicht will man fie nun erhalten muß man ihnen Diefmurben in ihren Tranct / ober mit Mild geben/ auf groep Comein bor einen Dfenning / Darauf brechen und purgiren fie fich/ bann muß man fie in einem andern Stall bringen/ Damit fie bas Bebrochene/ ihrem Brauch nach/ nicht wiber freffen tonnen. Die habe ich (fagt Den Achas Cturm in feiner 662. Dausreaul) vielmahl probirt / und alfo recht be funden.

Bismeilen friegen Die Schweine Den Graft / bas ift/es kommt ihnen in die Beine/daß fie nicht geben bin-nen / wann fie wollen / fo fchneid ihnen alsbald ben Schwant ab und gib ihnen Eheriac ein.

Mann Die Maftfchreeine febr mit Den Babnen inir. fcen/fo baben fie Dfinnen/fo gibt man ihnen ein wenig ichenjo haben fie Pfinnenio gibt man ignen ein weng Piefferdörner mit unter das Gutter / fo bergeben fie. Bisweilen haben die Schweine auch schwarze lofe Adhiel wann sie mit den Adhien also kirrenidas ver-sindert fie daß sie nicht vool esten von ununchmen town in hier muß man ihnen bald mit einer Zange abzwicen/ fo nehmen fie bald ju/ und maften fich mol. Einem francfen Schwein fdneid ben Schwani

ab/ und fcneid ihm in ein Ohr/mann fie ftracts bluten/ fo fterben fie nicht / bluten fie aber nicht/ fo fterben fie / hangen fie den Ropf auf Die eine Geiten/ fo muß man ibnen auf Derfetben Geiten / mobin fie ben Ropf bangen, in Daffelbige Obr fchneiben, und fie Dafelbft bluten

Bann bie Schweine Salsgefchwar friegen / fo nimm einen Stecken/wichle reine Leinmat barum/nach Der Beife eines Denfels / fo groß es nothig ift/ nimm ferner ben Urin von einem Knaben / Der unter grooiff Sahren ift, fo warm er ihn von fich lafft, ruhre balb da-rein ein wenig geriebenen Saffran, baf er gelb wird, giebet alle bofe Reuchtigteit jufammen. Wann fie fich mafche ibm mit bem Denfel inmenbig ben bals mol aus.

#### CAP. LXXX.

# Bas von den Schweinen aut in der Arknen zu gebrauchen.

Chweingall mit Sonig in gleicher Dofi bermenget/ uber einem Rohlfeuer gerodemet / und warm in Die Ohren gelaffen / Dienet febr mol / auch gut Die Obrengefdmar ju vertreiben.

Das Sirn bavon ben Rindern an Die Babnbillen geftrichen / machet ihnen Die Babnlein / ohne fondere Schmerben/ aufgeben. Denen die ein blodes Ge-Denen tauben Ohren bas Gehor wieder zu bringen/ ift Dachtnuß haben/ ift gefund Schreins-hirrimit 3tmmet und Mufcatnug genoffen.

Die

Die gunge bom Comein gebraten und nuchtern gegeffen/ foll machen/ baß man nicht truncfen werbe. Die Leber von einem Buchtbaren frifch geborrt und

gepulvert in Bein ungefalgen zu trincken gegeben i ftopfft den Bauchwehe. Schwein Lebern also in Bein gebraucht foll gut seyn für die gifftigen Spiers Biffe.

Schwein-Blafen gepulvert und eingenommen Die net benen / Die Den Sarn nicht halten fonnen.

Der Sarn bom Schwein / vertreibt Die Mugen-Molden / und bricht ben Stein / wie Abicenna anbeutet.

Dlinius faat / bag bie Ebergallen gebort / und in Schwein-Milch eingenommen Diebinfallende Kranctbeit pertreibe.

Die Roten ober Knochen bom Schwein-Ruf gebrannt und gepulvert/bienen für bas Darmgicht/Blab hungen bes Magens/ und ben Ropffivehe.

Die Klauen ju Afchen gebrennt und als ein Bahnpulver gebraucht / foll eine treffliche Bahn-Befestigung fenn; auch benen helffen / Die ben Urin nicht verhalten fonnen : nicht meniger in Wein getruncken / foll er Die rothe Rubr pertreiben. Die Bein perbrennt und ju frincen geben / fagt Paulus Megineta/ follen Die fallen

De Seuche und andere Gliederfdmerben bertreiben. Schwein Mich von den Niederkommenden gestrunden , befordert ihre Geburt / vermehrt den Caugenden die Dilich / lindert den Zwang, und bufft in der Dorre.

D. Joh. Petr. Albrecht in Decuria fecunda anni L. Milcellan, Curiolorum fol. 191. fcbreibt alfo : Mein Comiegerbatter / Rentmeifter im Biftbum Silbes beim/als er por etlichen Sabren mit Comergen von der Colica febr geplagt mar / bag auch ein Schlagfluß auf ber rechten Geiten Darauf erfolgte/Dabon er Die Gprach berlobren, und indem die Umflebenden, in 21bmefenbeit eines Medici, nicht muften/ mas ju thun mare; fommt eine Rrau herzugelauffen / Die ein frifd Cauboth/ fo fie in den Sanden truge/bem Krancfen in Die Dafenlocher fectte/ Da fie es faum gethan hat/ bat ber Datient alfos bald wieder ju reden angefangen, und gefagt: O God was ftincft dat Gau; alfo ift ihm nicht allein bierburch Die Grad wiederfommen / fondern es bat auch ber Schlag und Colica alfobald ein Ende genommen.

Schwein-Mift mit Effig gelocht/ wie Metius will/ift

gut für die gifftigen Ehier. Bif. Bur den Blutfluf/er fen auch an welden Ort des Leibes er immer wolle, mann man Schmeinsfoth in fube tille Baumivoll einwickelt und an das Ort thut / mo es blutet, foll es eine befandte Sulffe fenn.

Der Roth von einem Schwein/das Encheln friffet/ auf ben Magen gelegt / foll bas übrige Brechen und Magen-Undauungen alfobaid fillen.

Schwein-Milch / wie etliche wollen/foll benen mit groffen Ruben gegeben werden/die gauberifche Rrancfbeiten an ihrem Beibe leiden und fühlen.

Lac fuillum femina propinatum crudum ignoranti & certo concipiet.

### CAP. LXXXI. Bom Biebe - Rauff.

wiel weniger iddich 'wann er felbft von andern auf ben Diehmatrien leicht erkennende eine Rebe as Diehe erduffen folte. Se kommen aber bis einem guten ober foliehen Ort gefallen umb nehmen weilen siche bette unfere Sunden betteinen beit geleben beit geleben und nehmen weilen siche burch unsere Sunden betteinere Land lieber dieselben bie in Sonnechten durren Geburaen ftraffen / Daf / wann die Weiben bon bergiffteten Des beln / Mehlthau / Reiffen / Ungeziefer alfo verberbet und inficirt werden / daß gante Deerden Biebe ohne Dulffe umfallen ; ober wann durch Raub und Rriegs gefahr die Wuter und Maverhofe geplundert / und al les Biebe megtrieben / gefchlachtet und aufgefreffen ; ober / baß Die Biefen und Felder burch bas Fourragiren ber Golbaten gant abgetobet werben / bag man feinem Biebe nichts mehr ju geben / es nothwendig vergeben und wegbringen muß. Alfo / dag hernach/ mann Gott beffere Beit tommen laffet / ein Sausbate ter freplich gezibungen wird von neuem Bieb einzu-Lauffen; als muß er entweder felbft gute Biffenfchafft und Erfamitnus haben / bas gute bon dem bofen / bas junge von dem alten/und bas tuchtige von dem nichtse mehrten ju unterfcheiden/ ober er muß folche Leute barju brauchen , auf beren Ereu und Erfahrenheit er fich verlaffen barff.

Da hat er nun vornemlich und jum Erften ju bedencten / daß er ihm jur Bucht / gutes / gerechtes/ gefundes/ junges und taugliches Dieh einhandle / Damit er feine Buter befehen/ feine Arbeit beftellen und feine Diebe aucht funfftig mohl und glucklich vermehren und wieber anrichten moge.

Der Mapftino Gallo in feiner giornata undecima gebracht und getrieben wird.

ift freplich einem Sausvatter nicht nutlich | dell' agricoltura fol. 221, fagt/bağ bie Bauren bafeins einem guten ober folichten Ort gefallen / und nehmen lieber dieselben / die in Sonnechten durren Geburgen gefallen / die kleine Ropffer kurge fcbarffe Horner, kurne dicte und weiche Daar haben als mas in den Tha-lern und mitternachtigen Orten erzogen wird / die haben groffe Ropffe groffe Borner lange bunne und barte Daar, Die taugen beffer in die Rleifdband , als jur Bucht.

Burs andere / muß ein Sauswirth feines Gutes und der Grande Gelegenbeit beobachten/ find fie eben/ Gras und Wafferich / oder find fie geburgig / trocten und durt / daß er ihm auch Wieh einkauffe / welches an folden Orten erzogen und gemeibet morben / Die feinen Grunden wo nicht gant gleich auf wenigste nicht gant ungleich find. Dann nimmermehr wird Das Biebe aus ben Beburgen und trockenen Orten/ in ebenen feuchten Belbern / ober biefes an jenen Daus ren und gedepen mogen / weil die Unterfchiedlichfeit ber Weiben und bes Ruttere feinen Dugen bringen fan.

Drittens / ift bif in acht ju nehmen / daß man bas Biebe lieber an Orten tauffe / mo fchlechtere / als mo beffere Biebtrifft fich findet / bann wie gu hoffen / bag ein von geringer auf fette Beibe gebrachtes Dieb unfehlbar wohl gerathe; als ift bas Begentheil zu be-forchten/ mann es vom beffern Butter in ein fchlechters

\* 2366



CAP. LXXXII. Bom Saus Sund.

de 2Barrung hat/ ift ein munter / wachfam und treues Chier / Deffen man in ben Mayerhofen und Wohnungen bochlich vonnothen bat. Will man baftet Jungen von einer tradtigen Bundin follen jot-ticht werden / (welches doch mehr Schafer , Sunden als Haus-Hunden juftebet/) fo foll man der trachtisgen Sundin ein raues Widerfell jum lager unterbreis ten ; will man, baß fie nacticht gebobren werden, fo foll man Die Allten unguento deglabrante bestreichen / fo werden die Jungen auf etliche generationes alfo nachs arten / mie P. Tylkowsky de re agraria p. 3 59. fchreis bet: Canis erit parvus, si bellidis radices catellus in aqua elixatas ederit, vel lade nutriatur, cui nitrum

Inditum eft, ut Id, p. 360, teftatur, Und ob man auch gleich an etlichen Orien Nachte Bachter halt/welche die Grunden ausruffen/und auf Beuer und untreue Leute ihr Obficht haben follen/fo ger fchiehet es Dannoch offt / Daß Nachlaffigkeit / Unacht famkeit ja wol auch Untreu und Diebstall von denjent gen felbit genbt wird/ Die es verhuten und abitellen follten/ wie man wol Grempel weif/ daß die Bachter ben Dieben felbft Anleitung und Unterfchleiff ihren gleichen Bart Davon zu nehmen/gegeben baben. Em Sund aber loffe fich wann er mobil gefuttert wird, durch Frembde nicht leichtlich/fonderlich des Dachte/gu ihrem Freunde und feines Berin Berrather machen.

Er foll aber / wie die alten Rei ruftice Scriptores wollen/ farct/ groß und grimmig fenn/der fich von feis nem Freinden anrühren ober fchmeicheln laffe/bon einer groben/ graufamen/ belifchallenden Ctimm / ber nicht allem mit feiner fchrochlichen Weltalt/fondern auch mit und lieb haben.

In Sund / Der von guter Art/ und feine gebuhrlis | feinen Forchtbringenden Webell und Anfall die bofen Leute und Macht. Diebe erfchreche. Er foll graufam und ungefellig gegen den Fremden fenn/ und allein dem Sausgefinde fcmeichein / und das tan man ju wege bringen / wann ihm eines nach bem andern bas Effen bringt. Der Ropff foll groß/die Augen feurig/der Ras chen weit und voller ftarden Bahne, Die Farbe fcwars, oder dund eigrau/die Dhren fcharff und fpisig/die Naslocher fcmaubend und überworffen bie Einpen fcmart Saar und Schweiff dunckel und jotticht, die zween gadiahnerund oben follen lang foarff und farct fent foll mehr einem Lowen / Baren oder Bolff, als einem Sund gleichen / und von ftarcen groffen Pfotten fen; Des Lages foll er immer angehencht und des Rachts abgelaffen / oder boch nicht flets an einerlen Ort anges bunden fenn / fondern bin und wieder im Sofi balb por jenem/ bald vor diefem Ebor/ defregen man ihm auch Sundehutten von Baben ju machen pfleget / Die man 3m Winter fan bin und ber tragen und feten fan. man feine Dutten gegen Mittager und im Commer gegen Mitternacht feben ; wann er einen Ragen gefreffen hat/mag man Butter auf Brod ftreichen / und ein wes nig Gilber barauf fchaben / und ihms alfo ju freffen

Gegen ben Sausgenoffen foll er fittig und fromm/ gegen alle Fremden abet / abfonderlich Des Dachts/ grimmig und unerbittlich fenn/nichte unangezeigt laffen porben geben toas fremd fcheinet ; foll weber Lag noch Racht vom Saufe tommen / und nie vergeblich bellen/ es fen bann vonnothen; bas Biche im Saus foll er nicht anfallen oder beiffen/fondern alles paffiren laffen/

Mann

Bann man by unfern Jahren solde Junde abrichten könnterdi den Dieden/voan man was verlohren)nachellen nich sie ausschlichen wo ist estelohren)nachellen nich sie ausschlichen wie ist en nichten weiten Begegum Borsprung haben so wire est nichtlich der Entstschaften. In den meausselegten und ju Marnbry Anno 1680. gedruckten Joh, Paptisia Portar erchlet der Author / Perr Christian Anort von Wostenkich die mem Died nachtsüher. Dunde gefund in werden nicht einem Died nachtsüher, den rauch gird sich gion zu Schiff gegangen daß sie gar ins Basse, pringen und dem Schiff zuschwinnen dag man sie nien in ehrem muß / da sie dann unter dielen Leuten die Died ansollen.

Sie detten aber als unterrichtet die Leutende folde. Aunde deltenrüberen dem Dand an dem Drt da der Diehtal gescheherund der Dieb seine Füsse niedergeseigt und vonam man sie nun schon gewöhnet hat 1 der Suhr nachgussehrisse werden sie ausbalt bis gelassen und versiegen sie die Gespuhr auch se genautwannen nur not getegnet dat das die blienen nicht selbeite sondern den not getegnet dat das die üben micht selbeit sondern den

Dieb gewiß finden.

Die Abrichtung aber gehet alfo zu: Dan lefet junge Sinde aus, bon diefer Art, die bon guter Ctarce und Soffe find/und mann fie bas Alter erreichen/ wie man fi fonft abrichtet auf bas Jagen, fo führet mon fie an fiche Ort, als Rammern und andere Simmer, und les et Beutel mit Geld Gilber- Gefchitz und bergleichen Sachen an einem Ort/Die gewohnlich pflegen geftoblen ju merben/ Die beftreicht man mit einer gewiffen ftard. riechenden Sache, als mit Reifch, Gpedialtem Rafe und dergleichen/und mit folderlep beffreichet ein andes rer feine Schubefohlen / und gehet mit foldem Beutel/ ober mas es ift/ nicht gar meit; wann nun der Dund bie Stelle gerochen / und dergleichen Geruch auch an den Fußstapffen findet / führet man ihn gar genau auf der puhr fort, big er die Derfon findet, die man jum 216. richten brauchet / Darauf fubret man ben Sund wieder guruck an den vorigen Ort, thut ihm gutlich und fchon/und gibt ihm etwas ju effen; bergleichen thut man auch mit anderm Beruch Der immer gelinder ift/ etliches mal/ bif man endlich nichts riechendes mebr brauchet/ fonbern nur einen Denfchen / ber gar fcmibig und erbist ift/ beffen Geruch ber Sund baid empfinden tan/ und der wird immer weiter und weiter gelaffen/bis end. lich der Sund aller, auch der gelindeften Spuhren gemobnet/ mierol (fagt der Author) Daben ju merden / Daf ein Dieb/ wann er in bem Sandel Des Stehlens begriffen ift wegen habender Gorge/Rorcht/Borficher tiafeit/ und anderer bergleichen Regungen / eine groffe Hufmallung in fich befindet/ definegen in ihm die Bei fter viel ftarder aushauchen/und gant andere Befchaffenbeiten haben/als andere gemeine Derfonen/alfo baf ein Sund folde von beffen Ruftritten binterftellige und ungemeine Theilungen/zumahlen folche auch/ ben etma poraegangenen Lauffen des Diebes / frarefer und in grofferer Menge überall an der Erden fleben bleiben / gar leichtlich bor andern riechen, und benfelbigen nach.

Auch ist dieses daben zu mercken/ das die Jerren geschen ar und Meister, die solche Junde halten / dieselbigen sehr vool in acht nehmenrisnen einerless und zwar nicht aus gute Speise gebens und sie wedrentheils an einen Ort alssendamit ihnen der Gereuch nicht gat derberbet etwer begeschenden.

Sonst erzehlet eben bieser Authore das die Junder wie rolld und grimmig sie auch sienen Menschen der Muttermacket geher weder aubelle noch angerissen, und auf diese Weite hat einer in Engelland von den gerissen, und auf diese Weite sie einer in Engeland von den gehabt van das die Australie der Griffische Dock ein gehabt ein Gewerte genommen: und auf die Weite das die Jaute aus sienen Dos weggetragen, ohne daß sied ein Jund gerührte das Die bielleicht wann der Menschlich wird das die Aute aus sienen Dos weggetragen ohne der weite den Jund gerührte das Die die ein Jund gerührt das die die der die Steie derer von Welten menschen über sie ertbeilter Derschafft sie erimennihre Unterthänigteit erziegen mitssenner der Sudden Vock der Rieder aber; ihn anzusalen zum sienen Ungehorsam gleichsam fürzurungsten / Lein Boben den tragen / und gleichsam die Erlaubnus haben.

Ein grtliche Siftoria erzehlet Louple Bourgois, ber RoniginMaria de Medicis in Franctreich gemefte Debe amm in ihrem Buch fo fie bon diefem Amt und Bes bubt gefchrieben/part. 2. fol. 167. baf als einesmals in Franctreich im Berhogthum Bretaigne, in einem Ebel-hoff/ Der Buche eine Bans hinweg getragen, und ber Saufbund foldes erfebend / ben guchfen angefallen / und ibn fein Raub unbefchabigt gu verlaffen begroungen hat/ habe die Gans Darauf Diefen ihren Guttbater fo lieb gehabt / baf fie/ fo bald fie von der 2Geide nach Saufe gebracht, alsbald überall, auch gar in die Stu-ben und Kammer / mit Jedermanns Bermunderung demfelben nachgefolgetrund ben dem Sunde geblieben/ und diese Freundschafft habe seche Jahr gewähret; und als einsmals die Ganse-Schaar in einem andern Daufe, pon einem untreuen Dachbarn, eingesperzt und verhalten / von des Edelmanns Befinde aber in alben Saufern gesucht worden/ hat siche begeben/ alls sie ben einem ring-gemauerten Sof den Gansen nachfor-schet/und die Gans des Sundes/ihres Freundes/ Wegenwart/vieleicht aus ber Stimme/ober andern Gompathetifchen Muthmaffungen/ bafelbft vermercet bat/ fen fier ihn mit Schnattern zu bewilltommen, über die Mauren bingus geflogen, und dadurch ihre mit-gefangene Befellen erlofet, ben Bans Dieb aber berrathen. Und da endlich der Sauf Sund / als er in der Ruchen ein Stud Bleifch gefreffen / von der Magd mit einem an dem Sals hangenden Stein in ben Zeich geftoffen und ertranct worden fen / habe die Gans, die foldes gefeben, acht Eag lang am Damm bes Teichs, mit groffem Gefchren/Diefes ihres Freundes Tode gleich fam Bon ber Sunde eblen und guten Art aber beweinet. meiter ju reben / mollen wir foldes ins zwolffte Bud

Philippus Camerarius in feinem Horis subcisivis Tom. II. cap, 94. fol. 3.74. storeibet/daß die Dalmattiner und Eroaten/ inigene Wichtig-Wellingen, groffe freudige und abgetichtete Spühihund halten; welche die in Rädbern und Höhlen sich vertrundig der met höhlen fich vertrundig der mit ihrem Geben und but sich wert das die Ehriftlichen Golden bald abnehmen/daß sein in der Näche vor handen sein und die für in Istracin der Weltung ang, gar gewöhnlich. Geschehe auch offit daß die Aunder vom sie gar zu resch hin aus feben/ von denem im Sinterbalt liegauben zur esch hin und Freicht eine die Stude der die Stude vom denem im Sinterbalt liegauben zur esch die mit Pfeiden erschen.

Man muß die Hunde mit übrigem Fessen nicht zu sette machen/sonit verden sie verdrossen zu den sein das auch nicht gat vast sein nicht ein die nicht die zu alst sennweiche sa ni wen Jahnen leicht abzunehmen/die Jungen haben weisse / aber die Alten sowenst und gelde Jahner. Die jungen Jundendie gewohnt sind den Mondschein anzubellen/did nicht nuch weis sie dem Mondschein anzubellen/did nicht nuch weis sie damit die Ihrigen zu betriegen pflagen. Wann man den Jundent die triessend gelugen haber/ solche mit warmen Wasser weisträchtet de Verlegber es. Wann sie von den Flöhen sehr geplagt sind han man sie wis gesaltenem Decodo von Rauten und Salter ackvorgen.



# Cap. LXXXIII. Bon den Kaken.

Jekahen sind indet weniger in einem Dause/der Nahen und Mäuse halber, nochwendig als die Duwie, wei ihn der Berglichen fiche um müglich/sich diese Ungezieses (welches sich im Sommer salf alle Monaten vermehret) zu erwehrer; sind einer überaus bigigen Manur daher sie allein im Wimter und vor des Winters Ausgang zu rammeln beginnen: wird auch überkettes vor das warmeste und durcheringlichte gedatten.

Die gank schwarket grauesschwark-stecklichtet und denen Wildschen ahnlicht werden sie besten und niglichtengehalten der wegen ihrer ahsigigen und surwisigen Nature bedörsten sie große Aussicht, sind surwisigen Nature bedörsten sie große Aussicht; sind sinft chmerchelbastig und gerne bed den Leutenslaßen ihnen auch geren iebtschen von sie nicht geschwarkeit wir wie sie eine sie sein wie sie der den sie der den der den der den der den kannt der den Rucken im Qunckeln zurust freichet sie gleichsam Fenerbungen von den von sich set erne geste man rieche den Brand; hingegen sind auch ihre Haut ungefünd, die sich siehe kleich und Schwundschen versunfichen.

So ift auch (wie Avenzoar, ber berühmte Artaber melbet) ihr Athem fo fichblich von es es bie northiche Beuchtigfeite fo wol ber Lungen als auch des ganben Ecibesverschret; bahren fie ber den jungen Kindern die wegen ihrer feuchten Batme faber find bofe Eigens

fcafften

fdafften durch bas Einhauchen ju übernehmen / nicht ner-Dfen gebrafit/und flein gefiebt/ durch einen Febergeme gelitten werben. Dan fagt/ bag die Augenapffet fiel ein wenig bavon in die Augen geblafen , alle Cage mit Des Mondes Bu-und Abnehmen fich aleichformia

machen.

Es find viel Nationen/ Die folche/ gleich ben Saafen und Roniglein/gurichten/braten und effen twie iche felbft von etlichen 3r. und Engellandern/ die wir jur Erub-fee Unno 1637. in der Schwedischen Schang daselbst gefangen betommen/ mehr als einmal gefeben/ baf fie allen Raben eiferig nachgetrachtet/ fie erwurgt/ ausges zogen/ gebraten und gegessen/ und haben/ die Warheit zu sagen/ ein schones Unsehen gehabt/ weisser als die Saafen/fie habens aber bennoch ohne Deid verzehret/ und feine Gafte bargu betommen.

Sie lieben fonft Die Sauberteit, und haffen bie Dafe fentie follen Des Dachts gleich fo fcarffials Des Zages feben. Man glaubt / wann fie fich puben / und über die Obren felbft ftreichen/und faubern/fepen fie des Regenmetters Borbotten. Man faat/ wann ein Menfch bas Sirn bon einer fcmarten Rate effe/foll er von Ginnen

Plinius faat / Die Leber pon einer Raken im 2Bein genommen, pertreibe bas viertagliche Rieber, und bas Dodagras auch gedortt und gepulbertsund alfo getrunden/ foll fie / nach Galeni Beugnug/ ben Ganb und

Stein ausführen. Ein Ropff von einer gant fdwarten Raten in eis

bremmalfoll Die Fell und alle Webrechen Der Augen cu. riren, wurde man aber Davon eine Dibe,fonberlich Des Rachter empfinden/ foll man groep oder drep aufeinans Der gelegte / und mit Bronnenwaffer benehte epchene Blatter aufs Auge legen, und hernach Die Blatter wies berum ummenden; Durch Diefes Mittel foll benen fepn geholffen worden / Die ichon ein Sabr lang micht feben tonnen. Etliche fagen/biefe Uranen fen bom Hippocrate erfunden morden.

Rabenfoth mit Genffund Effig foll dem Saar-Ques fallen webren.

Die Egyptier haben Diefes Thier unter einem aul Denen Bildnus/ neben andern / auch unter ibre Sotter gezehlet.

3hr Leben wehret felten über to. Jahr ; mann fie fleiffig find/Ragen und Daufe ju fangen/ muß man ib. nen ein Butter auf Brod geftrichen, und ein wenig fris

fchen Spect ju freffen geben.

Gubertus fchreibet/ wann eine Ras auf einen Bagen ift, und Der Bind bon ihr auf die Pferde gehet/fole len fie fehr mude werden/ baber (fpricht er) foll auch tein Reuter fein Kleid mit Ragen-Fellen futtern laffen. Fremde alte Ragen bleiben ungern/mo es Sunde gibt 1 Darum find am beften/die im Baufe gebohren/oder gar jung binein gebracht/und ju ben Sunden von Jungend nem neuen Copf ju Dulver und Afchen in einem Daf- auf angewöhnet werden.

#### CAP, LXXXIV.

## Bon dem Feder-Biehe insgemein.

Minn wir der alten Romer ihre Aviaela, darin- meiniglich fürgezogenzu, wiewol das Federviehes forvol ner fie Pholanen / Felbhines / Kramverbede | wegen der Dunauna/ ale and was bereiches forvol gel/ Drofchel / wilde Cauben / Eurteltauben/ Bachteln und bergleichen / mit groffen Untoften ergos gen und genahret haben/anfchauen / muffen wir betennen/baf unfere Daperhofe/bas Feberviehe belangend/ beinenfelbigen gar menig ju vergleichen, und weit ringern Unterhalt und Untoften bedorffen; weil die alten Romer, ju Catonis und Varronis Zeiten, fast das meis fte von Europa, Africa, und fonderlich bas wolliffiges fruchtbare und reiche Afia beherrichet / einen unfaglis den Schat von Weld und But jufammen gefammlet, als haben fie offtermale in ihren Wirthichafften mehr 2Bolluft und Zeitvertreib / ale Duben gefucht ; wie im 11. Buch von ben Zeichen mit mehrerm wird erflaret merben. Daber haben fie auch teinen Untoften gefebeuet ibre Guter und Mayerichafften angurichten/ por andern augefeben ju fenn und fich offt folder Ges bau und Neuerungen unterftanden / Die der Rachwelt unnachthulich gefchienen.

und Jungen / in Die Ruchen einen nicht geringen Bepetrag thut / laffen wir une boch an ber Mittelmaß be gnugen/ u. find die groffen theuren und toftbaren Bo-gelhaufer zu unferer Zeit nicht fo gemein / und meiftentheils ben unfern Birthichafften / too nicht gar abgefchafft/doch in gewiffe Daffigungen eingefchrenct;und ab man foon nicht allenthalben Gelegenheiten hat/ Phafanen/wilde und Eurteltauben/Reb-und Safelhu-ner/Rranwethebogel und Erofchein in groffen und toftbaren Baufern ju unterhalten ; fo merben boch menia Birthichafften gefunden/ worinnen nicht gemeine und baubichte/aroffe und fleine Suner/ wegen ihres groffen Rugens / wie auch Indianifche Buner / item Cauben/ Banfe/Endten/gemeine und auslandifche Pfauen/auch mo es 2Baffer gibt/Cdmanen und Dergleichen Weffus gel auferiggen und unterhalten werden ; Dabon wir mit wenigem bon jedem abfonderlich handeln, und von ber machthulich geschienen. Beneinen Hunerzucht / ohne welche fast keine Wirth. Ber unsern Beiten wird die Ruhung dem Luft ges schaft zu erhalten billich den Ansang machen wollen.

#### CAP. LXXXV.

## Bon gemeinen Sunern.

wol an der Groffe als an der Farbe und Urt der gel einer Sausmutter vorftellen , weil die Senne mit Bee

The gemeinen Buner find in allen Maperichaffie bern unterfchiben, und man an einem Ort beffer, als und Baurenhofen fo befannt/bas es unnothige an dem andern / bamit umjugeben pfleget / wollen wit viel babon ju melben/ meil fie aber bennoch fo | mit wenigem ber Buner Eigenschafft und Wartung

\* 2366 iii

ad Notam mmmt.

Ja fie verhullet nicht allein ihre liebe Jungen unter ihrem Feber . Dach/ fondern fie laffet fie auch auf fie binauf fliegen/ und ihr ganger Leibijt ein Theatrum, groffer Freudigfeit und Liebe, wie fie mit ihrer Pluchfen-Den Mutterftumm genuafam bezeuget/ unterbeffen balt fie ihre wach fame lugen immerdar überfich/ob fie nicht ein rauberifcher Dunergeper/ein begieriger Groffald/ ein Diebifder Raub/ein ungeftumer Dabicht über ihnen erblicken lafte ; und mercht fie bas gerinafte/ unterlaffet fie nicht mit ihrer Alaime-Stimm Die binjund wieder fdreiffende Dunlein ju marnen/welche auch ber Dutter-Ermahnung fo eigentlich und fchnell ertennen / baf fie mit gleicher Carriera alles liegen und fteben laften/ und als wie wornftreiche ihrer vernunffrigen und aufffichtigen Mutter ju eilen/ die defrwegen von der Ratur mit unterfchiedenen Stimmen begabet worben/welche ibre Duniein wol verftehen/und wann fie ruffet oder los cret, wol wiffen / daß die Mutter etliche Rornlein oder 2Burmlein mit ihren Guffen auffcharret / Die fie ihnen porlegen und austheilen molle.

Weiche Sausmutter auf ihre Nugung / und den Sper-Zinf sehen erwählen lieder mittelmässige, als gar keine / lieder die Schwarzen und roth-gelben/ als die weisten / weil diese biode und unstruchtdarer gehalten

Ginh

Seen de Serres sagtdagt es ein gewisse zich en einer guten trachtigen Ant servoam der hanner Kanntn. auf einer Seiten gebogen / berab hanner i die geelen Bisse ziegen an ein gattes gesundes Fleisch; die hochgesporneten Huter sind nicht 6 auglich, als die andern / zur Zuch/sie berchen die Geer gern am Brüten/legen auch voerliger als die andern.

Eine tveise Sausmutter wird von wenig wolgewarteten Junern mehr Euft und Mugung haben / als von
vielen wann se mit der Futterung nicht recht verforget
sind / und hat sich dissalism mit der Futterung Uberfuß
oder Abgang ju richten; weil aber biese Wiebes überal auf-und einstigest/und von est darig geliebes überond in der Scheuren Kasten und Watten großen Schovon in der Scheuren Kasten und Watten großen Schoben thut/als wird mo bienstilch sten sept gene seben
tool zu verwohren und zu versperren / ja eher gar die
großen Schvingsebern ausaussen der von einen Rugest flugen / sonst wie der Schade den man davon zu
genotten / den Volken vielstätig übertreffen.

Manmuß / wie ben allen / alfo auch ben biefem

Niche/ jahrtich Multerung halten die Hiner fo son as vierbte Jahr erreicht haben die nicht wollegen nit beuten / die Eper fressen ober brechen; welche frahen; ober welche son der Art missall wie welche son der Art missall wie welche son der Art missall die find must man auf den Maart doer in die Kuchen schwicken. Beit aber diese Arbehen die Felber nahe am Hossaun in der met gestellt der diese Arbehen studie und Ernde und pur Saad Zeit / als kan man solches auf keine Weise lesse verbatten die man sperre servon na der Tereb auf stanz und erfenten fan der der die sehen mit Einsten fellen saubern Stroh und Sandriger Wattung und lasse siel de / bis das Getrep die volle Schartung und lasse siel de / bis das Getrep die volle Schartung den wich sie Schartung den welchen währet, die Saart aus zeit aber währet seite Westen kommt ist eine Kommt lie legen dennoch Erre wiewol es eiliche Wooden währet; die Saart zu seit aber währet seiten über acht oder eine Sach der währet seiten über acht oder eine Lasse.

Wann die Sonner im Winter fehr fingen/ glauben die Bauren/ es fep eine Borbedeutung taltes Wet-

ters.

Den Carrichter fagt : Die mittelmässige zahme teursche Suner, samt ihren jungen-Baunen und Capaunen behalten, in unsern Ruchen, den höchsten dies benn fie find nicht allein in unsern Speisen genossenzugen jund/sondern auch den Kranken wann sie wolfenzeigund sondern auch den Kranken wann sie wolfenzeitet werden, wor andern Speisen anmuthzi und bielich zu gebrauchen; sie haben ihren Kobel gerne nachend ber dem Bachosen weil sienen der Rauch nählich sist, wies mittel Erachtenis schon gedacht worden.

Bum Befdluß Diefes Capitels/ muß ich aus Seren Schwentere fechgebenben Theil feiner Erquict frunden Die 13/14/ 15/ Aufgab/ jur Beit-Bertreibung / bieber Erflich ein gant wilde Dennerfo jahm ju maden/daß fie von fich felbft unbeweglich ftill und in groffen Forchten fibe : Dimm ein Denne/ fie fen befchaffen wie fie wolle, fete fie auf einen Eifch, balte ibr ben Schnabel auf Den Eifch/fahr ihr mit einer Rreiben über ben Ganabel ber/ nach ber gange binaus/baf bie Rreis be von bem Edynabel anzeinen farden langen Strich auf den Bifch maches laf die Denne alfo ledigs fo wird fie gant/ erfchrocten fill figen/ben Strich mit unberans berten Augen anfeben/ und wann mur bie Umftehenden fich fille halten/nicht leichtlich von bannen fliegen; eben Dif gefdiehet auch/ wann man fie auf einen Lift balt/ und ihr über die Mugen einen Gpan leget. Furs andere/ gwo Bennen auf groepen Fingern in eine Ctuben ben nadtlicher Beile ju tragen: Go gehe ju Macht in einen Bunerftall / balte ihrer zwenen groeen Finger/ an Die Sporn oder Klauen/fo figen fie auf/und leiden/ baf Du fie trageft/ wohin du wilt/fo einen ftarden Schlaff has ben die Buner / die Daanen aber find leichtlicher ju ers Drittens/ ergehler vorgemelbter Muthor ein mecfen. wunderlich Experient mit einer Dennen/ fo durch ben Rooff geftochen wird / und fagt : Ge man einer Dens nen ben Ropffauf ben Gifch leget / ihr ein Meffer recht mitten auf den Ropff febet, und mit einem Teller ober Dammer gant durch den Kopff fchlagt / alfo daß das Meffer im Elfch ftectet/wird es der Sennen doch nicht fcaben/wann nur dasDeffer gefchwind aus bem Eifch gezogen/ ber Sennen aber ber Schnabel geoffnet/ und ein Brodlein Brod barein gefchoben wird. Satte iche (fagt er ferner)nicht felbft probiret/murbe ich foldes ju glauben fcmerlich bewegt worben fenn. Joh. White of invent, N. VI. p. 8. melbet / mann

into or invent, 14. Vi. p. 8. metoer/ ibuiti

man einem Sahn einen Spiegel pormeifet wird er mis Der fich felbit tampffen wollen.

Die Duner tonnen gwar nicht fcwimmen / ich hab aber gleichwol ju S. Pantalcon in Defterreich gefeben/ alsich ohngefehr am Baffergraben bes Coloffes geftanden / daß ein halbgemachfenes Sunlein / aus ber groffen Caffelftuben / barein es etwa fich verfchlichen/ pon innen burch die Dagbe / Die es ausiagen wollen/ Durch bas offene Fenfter mitten in ben Graben geffogen / und atfobald nach bem duffern Geftat fortgerus vert / und also heraus kommen; also halte ich dosur/ roann sie gleich auf den Bauch in ein Basser fallen/ daß sie ausschrömmen / fallen sie aber auf die Seiten/ fo muffen fie erfauffen / und tonnen ihnen nicht belffen.

Gin laderliche Gefdicht ergehlt Der Rerbinand Bilbelm Graf von Durct fall / fol. 58. feines Lebens. Lauffe/fo in wahrenden feinen Rriege Dieuften vorgefallen/als Das Ranffrifche Regiment Durch Wien mats chirt und unfern bavon ein Bauer tommen und ben nicht ad imitationem aufgezeichnet.

ben Officiren über einen Colbaten fic beflaat babe/ daß er ihm durch eine wunderliche Zauberen nicht allem alle Duner im Saus / fondern auch auf den Baumen ben Drenflig berunter / ohne Gefdren / fallen gemacht/ und zu fich genommen; er gebetten/dieBezahlung bafür ibm ju perichaffen : 211s nun der Colbat Die That law gende/mar betannte/er batte Suner/aber um fein Gelb getaufft, ba ibn aber ber Bauer überwiefe : und barneben fagte / er molte ihm alles fchencten/ (weil er ohne Dif fein Gelb zu bezahlen batte) allein er folle ibm Diefe Runft lernen / fo wolle er ihm alles nachlaffen/ fagte er ihm diefe Runft mit folgenden Worten : In der heus tigen Racht nahm ich eine Blutpfann boll gluender Roblen / Damit gieng ich beimlich unter bas Dadi/ ftreuete Schwefel barauf , und machte juft unter bem Ort/ wo die Suner faffen/ einen Rauch/ und unter die/ fo auf den Baumen waren / habe ich die Glutpfannen an eine Stangen gebunden / und folche unterrauchet/ ba find fie wie tobt berab gefallen fo ad gautionem.

### CAP. LXXXVI. Rom Saus Salmen.

ten Birthichafften follen allzeit wenigftens zween Dahnen gehalten merben/bamit mann ehvann ber eine unfommt / ober verlohren wird / gleich ein anderer an Der Stelle fep. Ein guter Sahn wird gleich an feinen frifchen bellen Mugen / hoben flachgebogenen / mit lans gen Rederbufchen gegierten bin und ber fich fchnell bemegendem Salfe rothen lebhafften Rammi fdmarter ober rothgeiber Farbe/mittelmaffigen mehr groffen ale fleinen Leibe / gelben mit ftarcten Rlauen und Cpor. nen gewaffneten groffen Suffen / und muntern / folben und prachtigen Bang ertennet ; mehr / foll ber Dals pon vielfarbigen geichecken rothen/geiben/ fchwarken / und verguldeten Federn bekieidet / der Kopff groß / der Schnabel furb / dick und krummlicht Die Augen fchwark und glangig / Die Ohren breit und meiff Der Bart lang und abhangicht / Die Blugel lang und groß gefiderich / Der Comeiff boch / frumm gebogen / mit Goldfarben / und oben mit fcmarken/ alankenden / boben und langen Febern befest fenn. Er foll eine helle ftarcte Ctimm/ein gutes Bert/Freudige Ecit und ftrengen Angriff gegen feinen Mitbubler haben/ Der gerne ben feinen Sunern bleibe / und fie mit feinem anlockenden Ruff allgeit um fich behalte, und die Rornlein oder 2Burme / Die er im Huffcharren findet/mit ib. nen theile.

Etliche fonderlich was die groffe Welfche Urt ift haben an ftatt des Ramms / einen Federbufch auf dem Ropff, bu fie einem tollen friegerifchen Marti gleich fes ben / und nicht weniger gut find jur Bucht / fonderlich weil fie am Leib und an der Groffe die gemeinen Dabnen weit übertreffen / und fonderlich die bavon erjoges nen Capaunen eine Chuffel weit beffer und ergabiger fullen / als Die gemeinen.

Plinius nennet ben Sahn nicht vergeblich Vigilem nodurnum, einen Nacht-Bachter/weil er nicht allein

11 25. ober 30. Sunern foll man meiftentheils | Die fchlafferigen Augen der Menfchen ermundert und zu ges Unbruch mit Dem frubeften perfundet/und meiften. theils feine Ordinari. Stunden balt / auffer mann ete wann ein anders Wetter vorhanden ift / Dann frabet er auch jur Umeit / und gibt foldes als ein Brophet bem Saus Batter ju erteinen / bamit er fich ju Beranderung Des Gewitters vorbereiten und feine angeftellte Relb - Arbeiten entweder beforbern / fortfeben/ ober vergieben fan.

Bann er zu fraben anfanget/fcblagt er vorbet felbft feine Blugel jufammen / vielleicht den Ochlaff aus ben Mugen ju tlopffen/ oder feine Bachter-Stimme defto mebr zu fcharffen. 2030 viel Sahnen benfammen fint/ift allieit ein Meifter/ und die andern geben ibm nach und meichen feinem Born / Daber beffer / wann man etliche Jungen ben einem Alten balt /als mann man mehr Alle te jufammen bringt / bann mann ihrer feiner weichen mill / fo hat es bes Rampffens und Streitens fein Enbe / baf fie auch offt einander ju febanden und gar tobt beiffen. Und wie Angelus Politimus fchreibt in feinem Ruftico.

- Obvia roftris, Roftra ferunt, crebrisque acuunt affutitus iras. Ignefeunt animis, & calcem calce repulfant. Infefto, adverfumque affligunt pectore pectus. Victor ovans cantu palmam teftatur, & hofti Infultans victo, pavidum pede calcat iniquo,

Ille filet , latebrasque petit, - - - Die Alten haben gar Bettftreit und Kampfffpiel mit ben Sobnen borgeftellt / und ihren Sahnen Rnobe lauch und Pfefferfornicin bor ber Schlacht ju verfchlucten gegeben / in Mennung/ fie befto muthiger und unüberwindlicher zu machen.

Tanara febreibt fol 213. Daß Francesco Vulpari, Pabft Gregorii des XV. Ruchenmeifter habe ein Dubet Suner in ein Bimmer gefperret / und an Des gemeinen

Sabns

Saas fatt / einen Dbafanenbaan ju ihnen getban/und Die Jungen/ fo aus ihren Epern gebrutet worden / auf Des Pabftes Zafel gebracht/bie fepen weit delicatet/als au perfuchen mare.

Die Duner verberben / mann fie nicht in ibren Sus ner . Daufern vermahret find / ber Regen / 2Bind / und alle Reuchtigfeit ift ihnen fo mobl an ber Wefund. die gemeinen Suntein gewefen. Go an diefen Orten beit und Fruchtbarteit fchablich. Gie find gerne an too man ohne die Phasam Barten unterhalt/leichtlich trockenen Orten / lieben die Warme / und Gomen-

### CAP. LXXXVII. Rom Suner : Saus : oder Robel

Achdem man viel bunergeflugel unterbalt/bar. ge fept. Der de Seires will das Sunerhaus foll amo Deffnungen haben/als eine Thur und ein genfter/bas Benfter foll alfo geftellet fenn/bag es Binters Beiten fich gegen ber Counen Aufgang neige/ bas muß man mit ftarcen epfernen Dratgattern mol vermabren/ Damit Die Duner nicht binque/fchabliche Thier aber/als Marber/Blis/Bifel/und bergleichen Feinde nicht binein folieffen mogen/wann die Fenfter 2. Ochub-bod und eines Schuhes breit ift, hat es feine rechte Groffe, Die Thur gehet gegen bem Sof, bamit dis Wiehe beito gelegenfamer ein und aus fan/ Die wird nach Proportion Des Webaues ergroffert oder verfleinert/allein muß Die Thur/ mit einem ftarcfen Schlof und Riegeln ace brang und wol verfichert fenniein Stieglein ober Laiter mird mit etlichen fleinen Staffeln ober Gprufeln bine aufgerichtet. Der Robel muß offt mitlaugen befprenget fenn / damit die Flobe und andere Wurmer Darburch betrilget werben. In dem Junethaus werden ihnen übereinander Stiegen-Weise zoder 3. Rephen Refter um und um aufgerichtet, Die fie (ihre Eper binein ju les gen) nach Belieben ermablen mogen / und follen beren lieber ju viel, als ju wenig fepn/ bie muffen aber 200. dentlich rein und fauber ausgeputet/und unten mit el-ner vier Finger breiten leiften verfehen werben/ bamit Die Eper nicht heraus rollen und brechen mogen.

Andere brauchen/an ftatt beren mit Brettern gufam. men gefdlagenen/nur mit felbernen Rutlein und Weft. lein geflochtene Defter / find aber nicht fo aut, weil fie leichter gerreiffen und übler auszubeffern boch follen fie eber ju meit ale ju enge fenn/bamit bas Geflügel fich ju ribren und umgumdigen Dlag habe. Ran es fepn/fo pflaftert man das Sunerhaus mit breiten vierectichten Steinen / den Schlangen/ Raben das Miniten und

ju reinigen und ausjutehren.

Gleich bor bem Sunerhaus/man es feinen Bronnen ober Bachmaffer hat foll man fteinerne ober vom Safe ner/Thoon gemachte Gefchirt haben/barein man ihnen taglich ein frifdes 2Baffer einschuttet/auch alle Abend fauber ausmafchet, und ben ber Dacht jugebecht batt, Damit nichts gifftiges ober Unreines fich binein verfries den moge/ unten follen Diefe Grander ober Gefchirz/ gleich neben bem Boden, und faft noch etwas tieffers einen 21blaß baben, barburch man bas alte verftanbene Baffer taglich ablaffen/ben Boben faubern un mieder neues Bronnemvaffer eingieffen tonne ; Andere laffen ihre Suner Erauct alljeit bedeckte und beeberfeits nur fo viel offen, daß allein die Duner die Ropffe und Salfe binein bringen/ fein anders groffes Bieb aber barqus trincten / und das 2Baffer auftruben/ auch fie felbft bie Duner/mit ibrem Roth/bie Wetrance nicht befdmeiffen tonnen/indem den Sunern das unfaubere Baffer febs ungefund / bekommen den Bipff und andere Kranct-beiten davon. Es ift auch gut / daß fie im Sofrunferne von ihrem Robel etliche Gesträuche und dicke Grauben bon ihrem Avorertung-Grinaufe am onter dianeten baben/dahm sie sich in der Die unter dem Schafte/oder roann der Geper herum schwebet/ als unter eine Be-stung retiriren konnen. In dem Hunerhaus mussen auch etliche bobere und niebre Gisftangen geordnet und befeftet fepn, Dabin Das Weflügel Des Dachts/bie etmaff in benDeftern nicht gerne bleiben/auffigen/und alfo fich por ben Maufen und Ragen befto ficherer vermahren mogen. Ran es fepn/ foll ber Robel unferne bon einem Bactofen fepn/weil fie ben Rauch lieben/und fich gerne im 2fden ummaiten/bavon fie fett und fruchtbar merden. Des Abends foll man ihnen ben dem Robel ju effen geben/ bamit fie fich fpat ben bem Huffigen gern einfinben/ ingleichen auch Dorgens frube/ bamit fie fich gemohnen Die Eper in den Robel julegen / und Sungers balben nicht gezwungen merden/die Speife anderwarts Singraben ju verhindern / und bas Bleg befto leichter | ju fuchen / und auch ihre Eper anderstoo ju verzetten.

#### CAP. LXXXVIII.

# Bie man fie warten und nahren foll.

Mmit die Buner wol legen follen wird die meifte | und Meintreber - Rornen, follen die Buner unfrucht. Amit die Inner wool tegen pourte verden bar werden.
Futteren aufgewendet und das ift gewischaben bar werden.
Damit fie genug ju fressen in den warmen guten befon lieber ihre. Sienen Robel/ neben guter Wartung / fo legen fie Defto lieber und offter ; Die alten Rei Ruftica Authores mollen/ber Rauch aus ber Ruchen foll ins Sunerhaus geben fo ge-Depen fie Defto beffer. Ihre gemeine Speife find Rlepen/ Sabern/und ausgebrafitet Gefort mit beiffem Waffer ober faurer Milch/ mann es fepn fan. Bon Bobnen

Damit fie befto beffer legen / mifchen ihnen etliche ihre Kleven mit gerftoffenen Safentoth. 2Bann ein Benne trabet / halten es etliche fur ein ungluchafftes Beichen /ift aber (wie Gubertus melbet)ein Aberglauber und bedeutet andere nichts / als daß fie ju fett ift / man foll ihr nur die Gpeife entgieben, ober, mo fle uber bren Sabr alt ift, abrobten / fo wird man finden / bag

ihr Graben ein Danct Lieblein für ibre reichlichellntere haltung gewefen. 3m Sommer, wo fie groffe weite Dofe, trockene Mifthauffen (wie ihnen bann bie feuch. ten Ditffatten/und fonderlich bas Diffbrod febr fchabe Ho ift) und Dlas haben, da fie fcarren und tragen tonnen, bedorffen fie defto meniger gutter. 3m 2Binter muß man ihnen bes Cages groepmal ju gemiffen Stunden ibr Effen fürgeben / wie fie Dann Die Stimm ibrer 2Barterin mol fennen/und auf gegebene Beichen/ eilend und bauffig fich einftellen/ barju fie dan leicht jus gewohnen / fo fangen fie auch im Gras Bliegen/Referlein / Deufdreden und bergleichen Ungeziefer / freffen mobl auch frifden Gande/Damit fie ihre Kropfe fullen; mie man bann im Dof einen frifden Gand Dlat mas chen folle/ barinnen fie mublen und baben tonnen / man glaubt / baffie fich Damit Des Ungeziefers entschutten. Das Effen wird ihnen auch allzeit auf einen gewissen Ort gegeben / fo verlauffen fie fich desto weniger/ und bleiben fein ben gutem Leibe/ fonderlich wann bet Ort fcon geebnet / und vor Bind und Regen verfichert / und etmas gebectt ift.

Wann man ihnen ihr Effen ben ihrem Robel gibt /

fo legen fie auch ihre Eper lieber binein.

Das erftemal gibt man ihnen ju effen fur / mit anbrechendem Lager weil fie frub auffind, wollen fie auch (wie jene Schmiedinechte am Rallenberg) frube ihr Frühstuck haben. Das andere gibt man ihnen eine Stund vor Untergang der Sonnen/ damit sie nicht borffen hungerig fchlaffen gehen. Dergestalt werden fle nie fo fett/ daß fie am Eperlegen verhindert murben/ auch nie fo maget / bag man fie nicht/im Fall bedorf. fens, folte abtodten und effen tonnen. 3hr gemeinefte Speife ift, mas von dem gedrofchenen Erend ausge. munden und gereutert / und ju biefem Ende aufgebas ben wird/ Darunter mengt man ju Beiten geftoffene be deln / gehacttes Gras, flein zerfchnitten Doft ober Dibbren, ober mas fonften Die Beit mit fich bringt;item gefottene Rleven/ Die gibt man ihnen marm/ wie auch Die Brofamen von den Sifden / oder frifden Saber / und Saidenforn/ auch Sanfftorner/ fo jum Everlegen und jum Bunehmen beebe febr beforberfam gehalten merben.

Bon den Beichbohnen ober Lupinen erbunden fie ; bom Porcellana . Galat merben fie gefund; von ben Erauben und Reigen befommen fie ben Bipff / ober

mann fie Durft leiben muffen.

Wilt du daß die Buner raglich Eper legen fo nimm geroftet Rocfenbrod/ legs in frifches 2Baffer/ lag es Darinnen über Dacht weichen, des Morgens gib es ben Sunern vor anderer Gpeife ju effen / und barnach um den Mittage wieder ; gegen Abend aber/ gib ihnen Gersten/ Babern/ Wathen/ ober ein wenig Sanst-samen/ Das macht die Suner fruchtbar/ daß sie auch in der groften Ralte Eperlegen / wie Tabernamontanus fol. 595. bezeuget.

Wilt Du/ daß die Buner groffe Gper legen / fo nimm ein Maßlein Riegen/ mifche einen Becher voll gepulvere te Schnedenbauslein Darunter/ mache mit Bein an/ und gibs ben Sunern ju effen. Etliche nehmen fo viel Berften-Rlegen / und mifchen gepulverte Biegelftein an ftatt ber Schneckenhauslein barunter / rubrens an mit Wein/ und gebens ben Sunernau effen. Idem

Wo man in einem Dof fcmarge ober weiffe Maule beerbaum haben tan / Dafelbit hat Diefes Geffugel ein autes Colecterbislein/ Davon fie gefund und feift mer Den / find auch etliche ber Mennung/ ihr Bleifch merbe Daher fdmachaffriger/wie es auch D. Charles Eftienne in feinem Sausbuch glaubet.

. Bann fie im Derbft Die Rebern maufen/ muffen fie am beften gewartet fenn / wie auch gegen bem Musmarts / bamit fie befto mehr Ever legen/ auch eher brit

tig merben.

P. Tylkowsky : Si hortos intrent galling, fiunt fteriles, ideò vicini horti fpinis feplendi. Die Suneri Die in Die Garten tommen, merben unfruchtbar, mann fie Nachts unter den Baumen ober barauf bleiben muß fen / werben fie bavon trand/ auch wann fie beregnet merben, es fchabet ihnen auch/ wann fie eiffiges gefrors nes Maffer trinden muffen; fie erlaufen gemeiniglich/ wann fie keinen Gand und Staub haben, barinnen fie fich malben und baben tonnen.

Daß die Buner gern legen : Dimm die Rapffen bon ben Safelftauden/ mache ju Dulver/und gibs ben Du-

nern unter Die Rleven.

#### CAP. LXXXIX.

### Wie man die Suner mit Wurmen wol ernahren konne.

En de Serres in feinem nutlichen und molaus. gearbeiteten Werd le Theatre d'Agriculture au Lieu g. chap. 2. fol. 308. &c. befchreibt/ mie man fur Die Buner/ Die von der Burmer Gpeife mol junehmen/und baben viel Rorner ju erfparen find/ einen Ort jurichten folle/ da fie ftete Burme finden / und fich damit erquicken mogen / auf folche Beife : Man macht einen Graben/ in Geftalt und Groffe/ wie man will/boch gleichwol nicht Elener/ale in einem Biese ed/auf jeder Geiten 10. oder 12. Chuhebreit/und von brepen bis vier Schube tieff, an einem etwas abbangenden Ort/ damit das Maffer fich nicht dafelbft famlen/ fondern ausflieffen moge. 3ft aber der Drt gant eben / ift unnoth ju graben / fondern man mag ihn nur mit einer guten Dlauren drey oder vier Coub boch ums

fangen mit einem Bleinen geschloffenen Sofe. Grundbette hinein/ legt man vier Finger lang gefchnit. tenes rodenes Strob, und Darauf einen frifden Rofe girch oder Rinbermift, den decte man wieder mit leich ter und fubriler Erden, darauf gieft man Rinder oder Beigblut / Weintrebern / Baberfornlein / maibene Rleven / alles jufammen gemengt ; auf Diefe erfte Lege / macht man die andere gleicher Beife gefchnitten Erre-be / Dung / fubtile Erden und das Biut-Gemenge wie borbin / ein jedes vier Binger oder eines halben Schuhes breit / man mag auch audere Gachen in ber Mitte binem legen / als bas Eingetveide von Schafen und gefchlachtem Dieber mas man haben fan / gu lebt wird alles mit frarden Deden/ Bufden und Dornen überleget / und mit groffen Steinen eingefchwebret /

Damit meder die Luft/ noch die Buner por der Beit barau kommen mogen / und der Regen dennoch ungehins dert eindringen zund diese Materien ersaulen und puerificiren tonne. In diesem Ort werben/in turger Zeit eine unglaubliche Angabl vieler Million Burmer ermachfen, Die muß man ben Sonern nicht auf einmabl Dreif / fondern mit Ordnung ju ihren beffern Duken

alfo furgeben.

Man lafft in biefer Mauren auf einer Geiten etman in ber Mitten gegen Mufgang ber Connen ober Mittag eine Thur / verlegt folde Dichte mit trockenen Steinen. Durch Diefe Thur mird Diefes Burmbett alfo eröffnet/ man rimmt erftlich in ber Bobe fo viel Stein hinweg, bag man daraus die Buner ju ihrer Brothourffi taglich fleifen mögennachem fie vorter ihr Ordinarie Jutter frühe Morgene eingenommen. Da muß man alle Morgen drey oder vier Schauffel voll von diefem Wurme Refte heraus fassen auf denselben ganten Lage/da wird Das Geflügel mit Scharren und Beden nicht ablaffen/fe lang ein einiger Burm barinnen wird ju finden fent / des übrige wirfft man alliett auf den Mifthauffen und also werden allein durch dies Ehur täglich die Duren mit Währnen verfiebes der ett es defid länger und bleibt bernach dies Ebur offen/ set to vern uniger und dient gernach die Egut offen. de de die bedag auch die Die die Eggt betrach i vonn man die fen Bri und enjugreiffen hat angefangen i und nun ein lährer witd.

Dlas ift/nachdem Die Burm-Deft obenber fahr mirb nachdem wird auch die Thur beffer abwerts aufgetbane und Die Steine bepfeits/ wieder augebrauchen/ aufame

men gelegt. 2Bann man nun gar ift auf ben Grund tommen/ welches nach und nach gefchiebet/ fo werden oben Die Beftrauche und Steine fo viel weggebracht/ als bon der Erden Daraus erhebt morben/das übrige bleibt unterbellen bebecht / Damit Die Suner nicht pollia barru tonnen. Diefes Burmbette foll auch an einem mar-men und Binbftillen Ort ligen/ Damit fich bie Buner Dafeibft Defto lieber finden laffen. Und Damit Diefe Dabe rung nicht ermangle/ ift gut / baf man groep ober brep folde Burmbetter Deri de Serres nennet fie Vermi nieres) macher bamit man eines nach bem anbern nebe men/ und Diefe Wirtschafft besto langer Dauren moge. Doch muß jederzeit nur eines geoffnet fenn/ und so offt eines labr ift, mag mans unverzüglich wieber jurichten, und ein anders Dargegen aufthun. Diefes ift am finge lichften im Winter ju gebrauchen / toeil fich/ um biefe Beit/ fonft in Der übrigen Erden alles Bewurme (fo Die Duner fo fehr fuchen und lieben) verfchlieffet/ und von ibnen nicht tan aufgetragt und gefunden werden / hier beschmmen in Bereitschafft haben / badurch ibre Beschmehr und Aufnehmen mercklich befordert, und viel andere Butteren auf bem Raften erfnahrt



# CAP. XC.

# Bom Anseken und Ausbruten der Suner.

Him Unterlegen foll man schöne grofte im wache und sploigen geben meistentheils. Saanen/und die kurd-genden Monden gelegte Sper auslesen/ dann aus kunden Dennen/sie musten men gelegte Erpn/foll and beiefen kommen auch grosse Huner/ die längliche bers etwas daraus zu hossen senz aus bochste sollen sie

sehen oder zwolff Sage all kon tole i wann man se ins Bassie legti nicht oden auf schwimmen/sondern gleich zu Grunde gehen; theils voollen i man sold die Ever zu Ende des toachsenden Mondes untetlegen i damit sie wieder zu Anfang desselbigen aufsialen midgen. Dass man aber die Jahl der Untetlege Ever ungleich nehmen solche auf einmal mit einer Bachschiftlieft ins Nest schutet folk anrühren daß man Sorbeer-Zweiglein Knoblauch eisten Wägel und andere Zachen mit im Vest legen folkomit Donner Wetter und Zauberen nicht Odaben dem geben der der der der der der schwimmut und den die sein der Schwim der Dethon noch mut und den der Schwim der der der der den Dabach genommen werden i sind solcher noch in Dabach genommen werden i sind solcher vorribiger aussuladen i die nachuleste.

Die Eper jum unterlegen follen wenigftene g. Sage alt fenn; im Commer werden die Sunten innerhalb 18. Tagen/und/wanns talt ift/ benlauffig in 25. Zagen ausfallen. Ben tablem Better muß man meniger Eper unterlegen / von ry. bif 23. Eper ift gehug; Die Gpeife muß man Der Bennen nabend am Reft fürgeben/ fo erfalten die Eper Defto meniger; es foll Die Unfebung ein wenig bor dem Bollmond fürgenommen fepn/ fo wird fie nach bem Meumond vollendet; bas Deft muß von ben andern Sunern abgefondert fepn/ fo bleiben fie des fto rubiger, Dic 20. poft incubatum fi movetur ovum, fonus pulli audietur, & hoc tempore incipit plumefcere, & habet caput fupra dextrum pedem, alam verò dextram supra caput, & vitellus paulatim deficit. P. Tylkowsky de re agraria p. 376. Damit Die Mattern ben jungen Sunlein nicht fchaben / foff man bifmeilen Sirfchborn / Galbanum , oder mit Weiber-Danren einen Rauch machen.

Die Ger ihne hennen auszubrütentmacht man eimuben gerobliern, eifenen ober füpffernen BackDfen und unten auch alle seinen Boben / ganß gleich
und eben / in welchen man die Gree in Phaumen legtmit einem linden neichen geberer Küßlein bebeckt; die
Wärmen wird gegeben durch immerdar brennende
Lampentolie auf eine slocke Webeis gesehes fündhaß über
Rammen dem Dsan unten ein wenig berüher und auch
den Geren per rewerberationem calorie die stete und
gesinde Wäherm mittesite; die besto gestaltetoben
mit einem Ring / dabey man ihn / wann man die Gret
unterberm wir gestoffel da aufbeben fan, welches man

unter währender Ausbrütung ein paar mal ihun muß/ doch kommen solche Jungen icht hart auf / und bedürfe ken weit mehr Mühe / als die von den Hunern ausgebrüter werden.

Die Rester / darinnen man sie anseken will "milken sauber und tein andesen will gutern Rauch belässeitet mit gutern Rauch belässeitet mit gutern Rauch belässeit wird mit sein der Stein der sein sein der sein de

In wahrender Brut follen die Ger nicht viel mit Sanden angetaftet und umgegogen sondern allein eine mal oder groep umgetwendet son; und hiefeinm nicht zu selbsen sie mon der fein men der in den der in man merche die Ger Anfangs ein weist auf der einen Geiten mit einer kohsen oder Dinten son den Manten folgen oder Dinten son den man das Umkehren desto leichtliches

Die gemeinen Hiner fallen meistentheils in dren Wochen das fift a. Tagen aus und wan der Tag isper ihner ihn

Die beste Brütungen der Teutschen Juner gesche dem durch die Judianischen Duner die mit ihrem großen Leit des Weltenfac Ber bedeckten mit ihrer flacken Walten wohl ausbrüten / und wegen ihrer Leut umd Brämmigkeit sehr wohl und bondstam führen werden, der wohl woch dem flichen werden; jo Lommen die Zeutschen duner bald vieder zum Were

Bas von jungen Sunern nach dem Majo ausfällt/ foll man nicht jur Zucht behalten / fondern effen oder verkauffen.

Die Eyer betreffends foll man die ersten von jungen Hunern oder auch swas im abnehmenden Monden geleat ist, nie unterlegen, sondern was im wachsenden Monden kömmt: Windeverdienen nie zum unterlegen; Huners fo die Eyer aussauffen i foll

man an ben Spief fecten, Mann fic im Binter/ober ; ben unbequemen Wetter ju bruten begierig werden fo lege ihnen verdorbene Eper unter / bif Die rechte Beit

und Witterung fommt.

2Bilt bu / bag eine Denne nicht bruten foll / fo becte fie bren Lage mit einem Gieb ju / gib ibr ben eriten Zag nichts zu effen / am letten Zage babe fie in faltem 2Baffer / siebe ihr eine Beder durch bie Dafen / und laß

Ce fchreibet P. Kircherus, ben Seran Saredorffer, in delitiis Mathematicis & Phyl. Tom. 3, part. 10. quæflion. 28. aus Erfahrung/ baffein Bogel mit drep Ropffen ausgebrutet werde / mann man brev Eper-Dotter in eine Schaalen von einem Bans Ep jufammen bringe, und auszubruten unterlege. Sed de eventu valdè dubito.

Mann Die Suner bruten/und fommen groffe 2Better foll man ju jedem Deft ein Schaff ober Rag voll 2Baffer fegen, fo fallet ber Sall binein , und betaubet Die Evernicht; bann allen jur Brut untergelegten Evern kowsky permennet.

find alle fcarffe Schall-Gethone / als Donner-Reit/ Stuck Schuf Erommein und Dfeiffen in ber Dabe Ein Schloffer / als er in binderlich und perderblich. feiner Werdftatt eine anfigende Benne gebabt/ und Die Bunlein unter bem ftetigen Sammern und Reilen ausgefallen / find fie alle bom Schwindel gerühret gemefen ; Diefes foll auch das Umlauffen und Gebammer Der Muhle Raber perurfachen fonnen und Dergleichen vehementes impressiones in den tarten corpulculis murchen fonnen / wie Doctor Christianus Trieberich Garmann in Miscellaneis curiofis Observat, 139, be jeuget. Uber bren Sahr foll eine Benne jum Eperles gen untauglich fenn / Dienet Derohalben beffer auf Die Lafel als in bem Mayer-Dofe. Bom Unfang Des Merkens/ bif jum Unfang Des Geptembris / ift gipar Die Brut-Beit / mas aber nad) Ende Des Junii unterleget mirb / uft felten Dauerhafftig. Incipiat incubatio ante plenilunium, ut deinde pulli post novilunium prodeant, tales enim crefcunt magis, mie P. Tyl-

#### CAP. XCI. Bie die jungen Santein aufzuziehen.

Be jungen Bunlein foll man den ersten Zag | ter der Mutter-Flügel der Spanifche Poet / Don Luis nicht von der Mutter weanehmen, fondern fein abtrocknen laffen / bernach Die Rornlein fauberlich von der Rafen abziehen; fie gedepen beffer an Der Connen / ale in Der Gruben; Sanfffaamen ift ibe nen gefund. Go baid Die Bunlein find ausgefallen/ thut man fie / fame ber Mutter / in einen groffen Rorb oder Reutern/einen Tag-lang / muß aber ein warmer Ort / und der Rorb mit alten Beihflecken oder Werch verfeben fenn / Die Spunlein für Die Kalte/ Die ihnen bamals bochit fchablich ift ju vermahren.

Allgemablich muß man fie / wann gutes Wetter ift/ und die Conne fcheinet / an Die Lufft bringen , und fie Derfelben mol gewöhnen laffen ; vorher foll man fie alle geit mit moblriechenden Krautern / als Rogmarin/Dolen und bergleichen berauchern / baburch man vielen ihren Buftanden vorbauen tan; man fan fie bernach/ mit famt ber Mutter / in eine befondere Rammer jus fammen thun / barinnen Deu ober Gand fen / morine nen fie fich baben und bee Dachts im Deu unter ibrer Mutter figen. Unfanglich gibt man ihnen gehactte Eper / folgende Gried-Roch / barnach Riepen-Roch / querft mit Milch / hernach mit Baffer gefocht. bere geben ihnen Unfange roben Birfe-Brey / getochten Baiben ober Gerften / Brod Brofelein in Bein ober Mild geweicht/ und bergleichen. Mit Berwechselung ber Speifen werden fie jum Rreffen Detto begieriger; unter ihr Weeffe bactt man ihnen zu Beiten Schnittlauch , oder fonft jungen garten Galati Den man ohne dig ausiettet / Davon fie fich febr erfris

But ift es / toann man einen grafichten verfverrten Sof hat/darein man die Sunlein ben fcbonem Wetter/ mit famt der Mutter fan fpakieren / Wurmlein / Ra ferlein und Bliegen fuchen laffen / fonderlich mann bafelbft ein Weftrauch ift Darunter fie Schatten baben/ pber mann jabling ein Raub-Bogel fich ereignete / fich pafelbft retiriren mochten ; wie von Diefer Buflucht/un-

de Congora, arttich ein foldes Duntem befdreibt : En fu Madre le ablconde, donde halla

Voz, que es trompetta, pluma, que es muralla. Bur Mutter sich verfteckt das Jung auf allem Fall/ Shr Ctimm ift fein Trompet / ihr Flügel ift fein Ball.

2Bo man aber feine Straucher bat / muß man einen groffen bon Felbern Ruthen geflochtenen Suner-Rorb baben / unten offen und weit von einander / und oben enge/ba die Duillein aus-und einschlieffen/und im Rall ber Doth fich Darinnen befchuten mogen. Gie muffen fo mol am Freffen, als auch fauberem Erind- 2Baffer, Darinn fie ibr Getrand und Bade haben tonnen / nies male einigen Abgang oder Mangel haben / fo werben fie Delto beffer junebmen, bif fie endlich / unter Unfubrung ihrer getreuen Mutter / gar ben Cag uber berauffen gelaffen merben.

Wann man etliche fleine Schaaren Sunlein bat/ tan man fie mol bif auf 24. und 30. Jufammen ftoffen/ und einer Dennen zu führen untergeben/Damit Die ubris gen wieder ju Eperlegen befto balber gelangen inogen. Man fan auch wol alle Suner von Diefer mubfamen Arbeit befreven/und fich Defto eber gu ihrem Dienft laffen/mann man nimmt einen groffen Copaun/mittelmaf figen Altere und gefundes frifches Aufebens / berupffet ibn an dem Bauch / ftreicht und brennt ibn mit fcbarf. fen Brenn-Deffeln/darnach macht man ihn/mit Gens mel in 2Bein eingeweicht/ ober fonft mit eingegoffenem Bein/wol truncfen; bif thut man 2. ober 3. Eage nach emander / und halt ihn unterdeffen in einem bolbernen engen Rorb oder Riften gefangen / mit einem Dectel/ daß er allein durch die eingebohrten locher und Rlumfen Lufft haben fan/damit er nicht erfticfe; barnach lafft man ihn in eine Sunerfteige / gibt ihm / wie gur Gefellfchafft / etliche junge Sunlein / fchon bon Der groffern Schaar, Die Der Copaun/wann er ihrer gewohnet/und mitfrifit/ endlich lieb geminet/fo gar/dafi er fie auch mit

feinen Rlugeln becfet : 2Bann nun Die Sunlein unter Dem pon brennenden Reifeln noch fchmerabafften binfe fen Bauch tommen/machen fie mit ibren linden 2inruh. ren und naturlichen 2Batme ibm eine groffe und treffis che Linderung / Bardurd friegt er die jungen Suntein/ (Durch welche er fich erquicht befindet) befto lieber, und verlaffet fie befto weniger / weit er etwann glaubt/fein Buftand/ohne fie/ mochte ihm wieder fommen: merc't man nun diefes / fan man ibm nach und nach die Babl Der Sunlein (fo man bon den Brutbennen meanimmt) allaemablich vermehren/big man ibm fo viel unterbrine get/ als man will / bas er führen und bedecken fan : mann er nun alfo etliche Lage lang ber Jungen im 3immer mol gewohnet ift, laffet man ibn bernach mit feiner Compagnie fren beraus, Da führet er fie mit aller Borforg, und verlaffet fie nicht, bif fie wol erwachfen/ und Die Sahnen gefchnitten, Die Suner aber in den Sobel gethan merben.

In bem Dof/ morinnen fie fich aufbalten/ follen bon fallen.

Rechte megen Baume, und (wie gefagt) Decken und Bestaudig fepu/daß die Duner wegen ber Raub- Boael einen Unterftand baben. 2Bann man den Indianifchen Sinern neben ben Suner-Evern and will Vfauens Eper unterlegen / muffen biefe um 10. Lage eber in Die Brut tommen, damit fie jugleid) ausfallen.

Columella will / man foll die neus ausgefallenen Bunlein in einem Korb/ ein wenig in Den Diguth ban-

gen, fo follen fie Den Bipf nicht friegen.

Man foll ibnen / (wie Der Heresbachius will) ebe man ibnen neue Greife gibt/allwege borber die Rropfe fe betaften / ob fie labr / ober nach etwas von Speife haben f ift noch etwas darinnen foll man ihnen nichts geben / bif dif verdauet ift. Die Febern unster den Bingeln und ben dem Affiern foll man fleif fig auegupffen, Damit fich nicht das Koth und Unflat Dafeibften anhencte / erharte / und Die naturliche Des nigung verhindere / Davon fie leichtlich in Rrancheiten

#### CAP. XCII. Ron dem Copaunen.

Or allen Dingen/vo groffe Mayerhofe find/und | die Gailen heraus nehmen / die Bunden wieder beff. Dag entweder die Maperin felbft / oder fonft ein eigenes Suner-Beib bestellet fen / Die bas Bieb lieb habesdamit umzugehensund für alle ihre Zufalle Mittel toiffe die ihnen mit Worforg warte sihr faubers Effen und Erincken reiche/ fie in den Robel einsund auslaffe/ die Bruthennen und Jungen beobachte / auf die Eper 21 dt babe/fie nach ihrem Alter einschlieffe und vermahre/Daf fie allezeit die altiften nach ber Ordnung bergebe/ Damit nicht Die neuen alle auf Die Cafel / Die alten aber auf den Mifthauffen gebenen ; die das Sunerhaus mos chentlich fauber auspute / fo mol Das Flet / als auch Die Gitfangen und Stiegen ; es offt mit guten Rrautern , auch bifimeilen mit 2Benrauch und Benzoin berauchere / fonderlich jur Beit / wann dif Wiehe franch ift ; bas alte Strob oder Deu offt aus den Reftern auf Den Difthauffen, und bingegen frifches und reines mie-Der hinein bringe / Das Ungeziefer und Laufe ju berbuten ; und fonderlich Die jungen Sunlein ju rechter Beit und Maß fcneide, ihrer pflege und warte, auch endlich das Maft-Geflugel in ihrer Berforgung habe.

Die Copaunen ift eines von den theuresten und nuslichften Gintommen, fo von der Sunergucht gu boffen ; Die Alten (wie Ariftoteles ben D. Heresbachio vermelbet) haben fie mit glubenden Evien gebrannt.

Die Sahnlein/ Die man caftriren will / muffen einen Tag vorhero weder effen noch trincen/ hernach / muß man fie mit Effen und Erincen wohl verfehen/ und 3. Lage in ber Sunerfteige berfperren / fodann mag man ihnen den Ramm und Bart abichneiden / fo beiffen fie Die Dahnen befto weniger. P. Tylkowsky de re agraria p. 381. fcbreibet / bag auch die Ganfer alfo caftriret merden.

Unfere Weiber aber machen ju Ende Des Bauchs einen gewiffen Schnitt / baburch fie mit ben Ringern bie man fonft zu Ruchen braucht/ erlernen.

ten/ mit Butter fcmieren/ in eine Stiege thun/und ein page Lage nichts trincfen laffen. 2lm beffen fan ein Beib in Diefem fich felbft unterricht und geubt machene mann fie (wie offt geschiehet) ohne dif junge Sanlein abtodtet/daß fie folde gleichsam per Anatomiam, quf fcneidet / den rechten Drt fo mol des Conittes , als mo die Gailen ligen, beobachtet und mercfet, fo tan fie obn alle Wefahr eine Deifterin merben.

Bann fie recht gefchuitten find fo wird ber Ramm bleich und boren auf ju traben / baraus auch ber Betrug / Da man offe Dahnen mit abgefchnittenen Ram. men für Copaunen verlaufft / leichtlich ertennet wird ; man muß fie meder gar ju jung / noch gar ju alt fchneis ben / am beften ift/ mann fie balb gemachfen/ und nunmehr zu frahen anheben; es muß fepn/ wann aller Binters-Froft furuber ift / fo ju Ende des Man und im Junio am allerbequemlichften / eber ale die groffe Die angehet. 2Bo man Weingeburge hat / fagt D. Heresbachius , gibt man ihnen 2Bein- Ereftern / ober aber Dabern.

Der de Serres will/daf man auch die Suner/damit fie ein jarter mobigefdmactter Bleifch überfommen/ cafterre / und ihnen ein gewiffes Sautlein burch ben Schnitt beraus nehme, und legen fie nichts defte menis ger biel Eper/ die man jum Effen/ aber nicht jum unterlegen gebrauchen mag/weil fich der Dahn ihrer nicht annimmt. 20e Caftrirung muß, im abnehmenden Done Den/an einem 2Bind-ftillen und bellen Zage gefcheben.

Tanara ergehlet imgleichen, daß man Die Sennen caftriren, und die Matricem , vermittelft eines fubtilen frummen Defferleins/heraus friegen fan/foll eber und lieber zunehmen/ale die Copaunen/und bezeugt Johan. Bruyerinus , daß es ju feiner Beit in Rrandreich fcon ublich gewefen. Dig tonnte man gleichfalls an benene

\* Ecc iii

#### CAP. XCIII. Ron dem Maften der Suner und Covaunen.

Ropf / unter ben Blugein / und swiften ben Ruffen/fest fie alfo in eine niebere Daftfteige an einem warmen duncfien Ort ; Etliche blenden ihnen gar die Augen / weil fle Dafür balten / Das Licht verhindere Die Fettigfeit ; bernach macht man von Mehl / aus Dirfen / Daber ober Gerften mit warmen 2Baffer /mit telmaffige Rugelein / theils formiren fie ablanglicht / fo groß / ale es ein Copaun ober Denne leicht einfchlingen fan barunter auch etliche etlem-gehactte gelbe Ruben mifchen inrepoder breymal des Cages fcoppt man fie/ nach Dem man fibet / daß fie bald oder langfam ber-Dauen/ welches ihr labrer Stropff anjeiget/ Den man/ fo offt er gelahret ift / mieder fullen muß / und je eher und beffer ein foldes Stud abbauets je eher wird es gut.

Das Schoppen muß anfangs weniger / und her-nach/nachdem fie gut thun / alljeit in gewiffer Daf junehmen / boch daß jubor / ehe man ihnen neue Opeife gibt, Der Rropff alleit ohne Die vorige Gpeife lahr (fo manleichtlich fühlen, fan) fich befinde / fonft merben fie fracts überfcoppt/und verberben. Und diefe 2Bartung thut man ihnen , ohne bag man fle trincen laffet / weil Diefer Laig alleit foll frift abgefnetten / und in Bafefer Mild oder Bier genehet fen ; wann fie gefdoppt metden/ fo effen und trincfen fie miteinander. Gonften ift jum Maften bas Saidenforn das molfeilefte / bet Sirfe Das allerfettigfte / und ber Waiten und Sanff Das besterwie Der: Philipp Jacob von Gruntall in feis nem geschriebenen Dauß-Buchlein vermeldet. Bon Semmel und Mildy wann man ihnen fonft nichts an-Ders gibt/werben fie in 8. Eagen gut. Undere nehmen Mehl/ halb von Gerften/ und halb von Sabern/ brem nen foldes mit Dald ober Baffer ab / formiren Rugeln oder Gtribeln Daraus, geben ihnen folche in Dilch ju effen, ober fcoppen fie bamit.

Etliche brauchen im Maften Diefe Curiofitat / bak fie ein febes Stuck in einen geflochtenen engen Rorb einschlieffen, Der groo Deffnungen bat, burch beren eine ber Ropff beraus gebet/daß man fie fcoppen tan/durch fachen laffen.

Ann man dieses Biehervill in die Mast-legen/ die andern könnensie die Nothdursst der Natus abläh-derupsti-man ihnen erstlich die "Federn am eren/daß sie von Unsauderteit nicht belästiges werden. Die Rorbe werben mit Stricten aufgehangen / und aufand abgezogen / fie figen fo enge barinnen / baf fie fich faft nicht ruhren mogen/ und muffen ftats auf bem Bauch figen / boch legt man ihnen lindes gedrofchenes Stroh ober Deu unter/daß ihr Ligerftatt befto bequemlicher fep/und diefe muffen noch beffer/ankopf/Bauch/ circa podicem , und unter ben Bingeln berupfft fepn/ baf fie weber vom Ungeziefer / noch Unflat Dafelbft leis Den Dorffen / biftveilen lafft man fie aus ihren Rarcter/ au foabiren / und fich etwas ju ergeben / ihre Febern ju richten und ju puben/fperit fie aber baib mieber ein/alfo follen fie am alletfcnelleften feift werben.

Man mag auch ihren Taig wol mit Sonigwaffer anmachen / und nehmen einen Theil Bonig und brep Ebeil Baffer; andere nehmen auch ein wenig Bein Darju. Mann man ihnen ihren Zaig mit gutem farden Bier amnacht, ober Gemmel und Brofamen aus Bier ju freffen gibt/wie es in Dreuffen und Liefland ge brauchig/ fo merden fie bald feift/ in brep/ oder langff in der vierdten Wochen / follen fle gut fenn / daß man fie abtobten moge. Cheils flechen ihnen die Augen aus/ und handen fie in Fafchen auf/ boch daß fie vorhero die Speifen zu finden wiffen / alfo follen fie gat folleunia

zunehmen.

Mann man fier wie ben uner boch abgetheilt, in ber Didfte hat/muffen fie binten in ber Steige Deffnungen haben / daß der Dift moge megfallen / ober man muß ihnen offt ausmiften / fonft werben fie tranct / fonber. lich wann man fie gar zu lang fiben läffet/ da werden fie schwarb und braunlicht um den Ramm / hufern fich/ und wollen nicht verbauen/benen foll man einen frifchen Robl vorgeben oder aufbencten / daß fie folden erreis chen tonnen / Der purgirt fie / und bringt fie mieberum u recht. Man muß auch feben ob fie etwa ben Bipff haben/ und ihnen den nehmen/ auch Butter und ge-fchwelttes Korn zu effen geben/ Quendelkraut in ihr Eranck legenzund fie eine Zeitlang ledig im Dof herum

#### CAP. XCIV. Bon den Enern.

Ann man will daß die Suner auch im Winter (wider ihre Eigenschafft) Ever legen sollen/ muß man etliche der besten Suner absondern/ neben einem friften Sahn in ein warm und helles Bemach einschlieffen, mit gefottener marmer Berften ober Sabern futtern ober von den Brofen fo pom Tifch tommenzund alterlen ausgereutertem Getrendicht/oder fonderlich mit Sanffternern / Die man ihnen nicht ordinari, fondern nur bifweilen ein wenig fürgeben muß. Item / mann die Meffeln anheben gu bluben / nimmt man die obriften Schöflein/ ober Spiglein/ dorzt fie/ und mifcht fie unter Rlegen / oder ihr andere Futter. Bon einem Schod Duhner (wie Wunfch im britten

Theil feines Saufi-Memoriale fchreibt) gibt man 25. Schock Eper. Eine Benne ift über 3. Jahr gum Eper-legen wenig nuh / taugt nur jum maften. Die Dunet/ bie in einem Lag grepmal legen/leben nicht lang. 200e Zage muffen fie reines fauberes Betrancte / ein reinausgefehrtes Bemach, und Die Meffer mit frifchem reis nen Strob oder Deu offt berfeben haben ; mas in drep Bochen fich nicht zeigt/foll man nur wieder heraus zu ben andern thun. Die Ever laffen fich hart in die Lange erhalten; und wie die Medici ein nengelegtes Ep hoch halten/alfo verwerffen fie auch die alten gantlich/ nach dem Sprichwort: Ein Ep ift des erften Lages Gold / des andern Gilber / und des dritten Blen/wie Sen de Serre erzehlet boch weit man in der Kuchen wie bedatst mit man in der ih mied folde ju erhalten bestellt im Etiche legen sie in die Klepen oder in Mehl also keinen Send andere berühret andere in geschnichtenen Send ; item in Selds in Scheiten von achden die Mehren die Archen Send in Achden von achden mit Alfden der der Spassen der der der Send gesetzteten der man legt sie mirst des Auflierbas muß man offt verneuernalis bis man sie lange Zeit erhalten andere legen sie in Deu. Doch giblen nachden das Bestellter varm der et altist auch diese Behaltnuffen unterscheiden und geandert versone

Andere halten darfur / es bedörffe so viel Wesens nicht, man legt sie nur auf hölgerne nitt Spedistin gemachte Stellen in einem Keller i den nicht seuer der bed
daumicht i sondern trockenim Sommer küht und in Winter laulicht sep i wonn sie nur nicht viel gerüttelt
und gezwungen, sondern sein sache aufgestellt; und also
den Winter oder Herbs durch erhalten werden.

Im Königreich Tunquin, schreibt Tavernier, bereiten fie im Salpwoffer, so fanct bag ein En nicht bartim ju Boben sinctt darnach michen fie so viel Uschen barunter bog es ein Saig wird biefen school fie um ihre Eyer, und behalten fie also zwer oder mehr

tabr frifd.

Im Sommer ift unnötsig / viel Anftalten in ibret Erhaltung vorumehmen / weit unn dasich frijde Ever hat wann man sie nur gemerch / und die neuglegeten besnders / die atten auch / nach ihrem Alter besnders verwahret / nach und nach verbraucht / und an einem täblen lässigen Ort / wo teine Zeuchtigteit zur Fau-

lung anreibet/ligen laffet.

Mas man aber den Minter durch drauchen will vermepnt Hen de Seres, diese am tauglichsen de Seres, diese am tauglichsen de deutscher die lieder bieben als die vorher gelegten. De erzehlet auch daß unter andern Kriegs-Berbereitungen die König Carl der Sechste wider Einstelland angestellt dauch ganke Hille von Expedition angestellt dauch ganke Hille von Expedition in Espandiant, in Aufrag der von Expedition in Hille von Hille

Charles Eftienne fagt. roann man will groffe Gert haben foll man die Huner von allette fteinichten Dingen fresen lassen, als Ralch von dem Mauren Gerefchalen. Arebsichalen und dergleichen welche jur generation der Gere viele vermögen. Absonderlich die von den

Sunernible Regen a Burm und anbere Aburntein ju ihrer Speiß davon fie große Sper bringen Darju fan auch das Burmbett (bavon oben gedacht worden) viel Beforderung geben.

"Bon der Eper Rugbarteit und vielfältigem Bebrauch fo wol in der Anden, als m der Alexicin und andern Sachen, finder man dep Plinio; Galeno und andern Authoren fo viel 1 daß faft ein gantes Buch davon zu beschreiben ware.

- Und zwar ift teine Speife zu finden/ die fo fauber/fo wolfeil erkaufft/ fo leichtlich gefocht / ja auch neugelegt aufo robe eingeschlurfit wird.

Tanarawill / die guten Sper follen von einet jungen/ feisten schwachen/von einem Daan getrettnen/mit Getrepd und Brod / und nicht von Kräuterigesuiterten Denne schn; ben und aber ist man nicht so puntual; wann ein Sunur friss ist.

In Summa bie friften Sumer-Eper find eine ber-Daulicher gefunderfchmachbaffte Gpeife fur Junge und Alte / gefunde und france Leute, und ift artig/ tote Die Eperftoctiein nach und nach im erften Brubling in ben Sunern in unterfchiedlicher Groffe anfegen / alfo bag offt eine Benne ein Cooct Eper nachemander leget / Darju bie mittelmäftigen beffer und burnger find als Die groffen / daß offt manche Denne bas gante Sabr nicht auffhoret Eper ju legen / auffer Die given oder drep faltesten Monatsburch. P. Tytkovvsky will jwat / Die Eper follen nicht gar ju neu / fondern auf Das wenigfte acht Cage alt fenn; unfere Weiber aber ins gemein/ werde ibm widerfprechen/weil burch gang Teutschland Dafür gehalten wird/baß die neugelegten Eper am beften find / auch alle gelehrte Medici folches bestättigen. Die Araber febreiben / Dag Die lange fleine und bunne Eper in Der Gefundheit Den Bortheil woen. Dotter . meichen Eper/ Ova tremula , find bald berbauet / und bringen ben Schroachen gute Dabrung / Die bart-gefottenen aber bienen nur für arbeitfame farche Leute/ Die im Butter gebactene Eper/werden in der Diæt - Kammer mehr verworffent als gelobt, Gonft find Die Eper gans mittelmdfliger Datur weil fie wes ber an Ralte noch Dite / weder an ber Erodene noch Beuchten excediren, Daber fie jur Speife gant bequem und tauglich find/auch in der Erenen ju unzehlichen vie-len Kranctheiten und Buffanden gebrauchet werden. Man befehe allein C. Plinii Secundi Hiftoriam Naturatem tib. 29. cap. 3. Dafelbft wirft Du/ wie auch fonft allenthalben in feinem gangen Werd / Mittel und Befcbreibungen genug finden / wie die Eper unterfcbied. lichen menfclichen Buftanden nublichen ju gebrauchen find, ba es ber gunitige lefer felbit nadichlagen fan. Das Eper . Del macht man folgender Geffalt : Dan nummt bundert Suner-Eper/fiedet fie/daf fic hart wer-Den/ Davon nimmt man die Dotter / roftet fie in einer Dfannen, bis fie anfangen eine rothlichte Farbe ju befommen / und eine Rettigfeit von fich ju geben/ bann thut man fie alfo warm in einem barrefenen Gadhund preffet fie aus / das Del bebt man auf in einem Glas; es Dienet wider die Unfauberfeit der Saut und der Ma-Abfonderlich die von den feng fonderlich die vom Brand entfpringen ; es lindert

auch die Ohren und Den Babmmeb; ift aut zu ben Rieche ten und Bitrachten ; machet Daar machfen ; bienet ju jerfcbrundenen Sanden und Fuffen ; foll auch berrlich gut ju ben Bruchen fenn.

Des Beflügels / fonberlich ber Suner und ber Cauben Excrementa find voller Galf/quia more quadrupedum ferolos humores non emingunt,

Die Everschaalen / Daraus junge Sunlein ausgefoloffen / bon ihrem inmendigen Dautlein gereiniget und gefroffen / eines Quintels fcbwer in Steinbrech Baffer eingeben, foll benen, Die nicht barnen tonnen ein bereliches Mittel fenn anch wider ben Stein und Sand / oder Den Schleim / Der fich anlegt / und bas Darnen verhindert. Wir wollen aber abbrechen, und Den Lefer ju Den Phylicis fenben.

#### CAP XCV.

### Bie die Suner-Reinde/ und was ihnen schadlich abzuwenden.

Jaue einer forwohl als anders Geftigel haben | Saue einer jeden ein Stucklein an den Sals ban-viel Feinder die ihnen febr aufcligig und wo fie gen. 2Bann fie von Schangen und andern gifftigen da find der Buchs/ die wilden Kahen / der Dunergeper/ Bald. Dabicht und die Raben/welche des Lages; und Der Marber/ 3ftif/ Wifel und Cule, ober Ubu , welche ibnen Des Machte gefahrlich find ; Des Lages gebort eine gute Hufficht/ein Ort/ babin fie entflieben/ und ein Bleif Dergleichen Thier ju vertilgen, Des Rachts aber ein molevermahrtes allenthalben verfchloffenes Duner-Daus. Die Aberglaubifche thorichte Mittel / Die bon bem Maper-Befind und einfaltigen Weibern gebraudet merben / will ich nicht einmal berühren / fondern fillichweigend hinftreichen laffen / allein etliche Anres gungenthun bon benen/ Die etwan in Der Ratur einen Grund / ober in Der Erfahrung eine Bewifbeit haben

Biber ben Buchfen und Bepern foll man ihnen in ber Jugend die Eungen / ober fonft ein Glud Bleifch / Plein hacken, und ju freffen geben ; wann bas mabrifo mocht es auch von ben andern gelten, Wider den Marber ober Altig bangt man einen Sundetopf in den Robel/fo foll tein foldes Ungeziefer hinein bringen. Ober man foll Rabenbufchlein unter Die Chur auffbencten/ und alle Bande im Suner Saus darmit bestreichen, ober man falbe die Benfter und Shur des Robels mit Rageneder Jucks Ball.

Biber den Strif foll man ben Dunern bas getreugte Reifc oder Die Leber Davon geben / oder von feiner | fotten/ und fie Damit genebet.

Shieren gebiffen werden / fo mafichet man nur den Schaden mit Scorpion. Delund gibt ihnen ein wenig Eberiac in ihr Erinck Bafter. Die Schlangen kan man mit gewiffen Rauch/als mit Galbano/ Dir fcbom/ efdenen Scheiten/Beiber-Daaren, und anderm pertreiben/fonderlich mann fie fich in dem Robel einfogiren molten.

Die Maufe beriaget man / fo man bes Lages/ wann die Buner nicht Darinnen/offtmals mit bem ausgefchnittenen buf von Wferden oder Gfein einen Rauch machet, fo merben fie nicht leicht barinnen perbarren ; und mann fie auch fonft teine andere Reinde batten, fo find die Laufe und anders fleines Ungegiefer, als Wurme und bergleichen, allein genugfam, fie an ihrem Quf. nehmen zu verhindern, und wie folde meiftentheils aus Unfauberteit erwachfen , alfo tonnen fie auch wieder mit Reinigfeit vertrieben werben / wann man ibnen mit Austehren/ Aufmiften / frifchem Stroh/ faubern Maffer, gutem Butter wol wartet, alleit einen Sauf-fen Sand in der Rabende balt, barein fie wuhlen, baben / und die Laufe abfpringn und verjagen tonnen.

Rube-Darn foll an allen Thieren Die Laufe vertreis ben ; ober Baffer, barinnen Feigbohnen gefotten werben ; item Edus- Caamen ; Staphylagria im Dein ge-

#### CAP. CXVI.

# Andere der Huner Krandbeiten.

Dr gemeinefter Zustand ift der Zipffe der/rvo er i übersehen wirdighnen bald den Garaus macht/ fonderlich jur Erndte-Zeit und imleesen/ift ein weiftes Sautlein/fo ihnen an der Zungen- Opis mache fet / Die muß man mit ben Rageln berabzieben / mit Afchen beftreichen/ und mit Knoblauch-Cafft falben.

Dan gibt ihnen / biefce ju verbuten/ Quendel-ober Rundelfraut / wie mans in Defterreich nennet/ ober Belbfummel in ihrem Erincen. Ober man nimme bie Bleinen glubenden Guncflein / Die abfpringen mann die Schmied bas Gifen folagen und insgemein Sammer-Schlag genennet werben / thut eine Dand-voll in ihr Erinden ; man tans wohl ein ganges Sahr barinnen laffen, und bisweilen mit frifchen abwechsten, fo bleis ben fie gefund.

Den Welfchen Sunern gibt man ein Dieffertorner und bestreicht ihr haupt mit Brandroein.

Stem / wann man ihnen bas Sautlein von ber Bungen abgelediget/ nimmt man ein Bederlein/ fecft es ibnen burch bede Daslocher, giebet es offters bin und wieder, fo betommen fie Lufft; oder fie geben ihnen ein wenig Butter mit Pfeffer vermengt ein. Oder man lafft ihnen Die Schnabel mit Del reiben / barimen Knoblauch gerveichet bat. Die Jungen fest man unter eine Reutern, und brauchet fie mit Diffop/ 2Bolmuth, Dolep und Leinfaamen.

Mann die Buner den Durchlauff haben / gim-met man eine Dand-voll Gerften Mehl / und thut Darju fo viel Wein und Bachs / mifchet es ben einem Reuer untereinander, und gibt es ibnen alfo zu effen.

oder man gibt ihnen gefocht oder gebrattene Quitten ju ; man Sal Ammoniacum , Rummel und Sonig gleich

3m Commer fommt auch offr ein Unfall unter die Suner / Da bole man ihnen nur einen Gad voll Rof. Ameiffen / und fchutte fie ihnen bor / Davon purgiren fiet und merben gefund / meldes auch Gubertus beieuget.

2Bann fie bofe Mugen haben / nimmt man ben Cafft pon Dortulaca mit Frauen-Milch/ und beftreicht fie bamit, bas gefdicht ihnen gern, mann fie Raite und Regenwetter leiben.

In Den Augen Die Bleden ju bertreiben / nimmt

viel terftofft alles mit einander, und falbt fie bamit.

Marm die Buner fonft umfallen; Dimm Einhadenmurken und Gpect, bad alles burcheinander,aber nicht ju flein/ rofte es/ und gibs ihnen ju effen.

Mann die jungen Bunlein oder Ganelein fich bu-fern, und um den Schnabel feucht und heflichtausfehen/fo nimm ein wenigkhuffen-oder Rlentafe, thue ihn in ein Baffer, und lag fie darinnen umbaden und trincfen/ fo vergebet es.

#### CAP. XCVII.

#### Bas von Sünernin der Arknenzu brauchen.

Bein eingenommen / foll wieder Die Schlan Jaen Bif und Spinnen . Stich ein treffiches Amulctum fenn ; offt in der Speife das hirn genof-fen / ftarett es die fomache Bedachtnis; macht den Rindern Die Bahne ohne Befdwerlichfeit aufgeben/ Die Bullen Damit gerieben.

Der Ramm von einer Benne gebort / einem Rnaben/ ber ine Bette rinnen laffet/ eingegeben / ver-

ftellet es.

2Bann man eine Benne lebendig voneinander reif. fet/und auf gifftiger Ebier Bis alfo laulicht überleat /

foll es Gifft auszieben.

Ber einen Bubonem Peftiferum bat, Der lag einen Sgan um den Sindern rupffen/ halte ihn eine Stund lang auf den Beulen/und nehme bernach einen andern/ und Das treibe er einen Zag lang, fo werben Die Saanen fterben/ und er wird gefund werben.

Dit jungen Sunern und Copaunen bie mit Bivernfeifc und Brube ernabret werdent kan man den Ause-fat heilen. Dennenbrube wird auch nuhlich getrun-cken, wo man Berdacht hat, man habe Gifft bekom-

Das Sette von einer henne gerlaffen / und toarm in bas Dor eingetraufft / ftillet alle Bebrechen ber

Inbere mollen / bas Sautlein / fo inwendig in bes sermalmen/ und burch ben Sarn queführen.

Se Sirn davon / mit ein wenig Pfeffer und | Galenus giebet die Gall / von diesem Geffaael /in ber Artney ben andern bor, und mifchte fie mit andern Ingredientien, Die Mugen ju ftarcfen / wie Q. Serenus bezeuget :

> Fell quoque de Gallo mollitum fimplice lympha Exacust puros dempta caligine visus.

Die Bailen von denen gefchnittenen Saanen find Denen Rraffilofen / Derfuchtigen und Abnehmenben gefund, ftarden Die Dlatur; in Gerften gefocht, lindern ne den aus Erunckenbeit entftandenen Ropffmeberund ftarden Die Bedachtnis.

Mizaldus fagt/ bas Blut aus bem Saanen , Ramm foll ber Babne und Des Babnfleifches Ochmerten ber-

treiben. Der Sunerfronff gebort und genulvert / bilfft be-

nen/ Die ben Sarn nicht halten fonnen. Die harte und fcuppichte Saut an den Sunerfuffen/ein wenig am Feuer geröftet/ lafft fich herab giebene bamit warm die Warben offt gestrichen und aufge-

legt/ foll folche bertreiben.

Suner-Mift mit Effig aufgelegt/ foll das Saar-auss fallen mehren / auch fur ben tollen Sundes-Big gut

Das Roth von benen Sunern im Dajo (wann fie Gras freffen/und Daber ihr Dift grunlicht ift) geborit und deffen ein Quintlein/in Camillen-Blumen- Baffer eingenommen/ foll ein treffliches Experiment fen mies Spans Magen ift gedorrt und gepulvert in Wein ge. ber Das Seitensteden. Wet mehr wiffen will befebe runden / foll ben bloben Magen flarden ben Stein D. Guillielm, van den Bosche und Sextum Plantani-Der Das Seitenftechen. Wer mehr wiffen will befebe cum, baraus Diefes mehrentheils genommen,

#### CAP. XCVIII. Bon Indianischen Sunern.

Befer Wogel wie Hers Heresbach bezeuget ift wird wegen feiner Gröfes und zarten guten Fieisches erfrums Jahr Spifft 1530. in unsem Landern halber wiewol er viel zu unterhalten koftet, auf allen bekandt tvorden zund von etlichen nicht denen reichen Meyerhofen ernähret. Das erstemal sind fie Sunern/fondern dem Dfauen-gefchlecht jugefchrieben/ weil er fich auch alfo mit feinen Bebern ausfpreitet, und feinen Schweiff wie ein Rade den Pfauen gleiche aus-breitet; ift ein bofer jorniger und auch ftreitbarer Bogel Die rothe Farb / und Das Pfeiffen mit Dem Dun-De/ mag er burchaus nicht leiden / gibt es alfobald fo wel mit den aufgebiaheten Zebern / als auch mit der | Ortenauferzogen/wiervollihnen/von ihrem ersten Ge-Stimm gleichfam wie ein Hund bellend ju erkennen/ burte-Orthet/ da es schier gan keinen Winter gibiedie

halber / miemol er viel ju unterhalten toftet/ auf allen reichen Meperhofen ernabret. Das erftemal find fie aus der Oft-Indianifchen Dtalabarifchen Drovint Ca lecuth in Portugall und Difpanien gebracht worden, baber fie auch von etlichen Calecuthifche Suner genene net werden; anfanglich hat niemand geglaubt/daß fie in unfern Banbern fich bermehren tonten/aber nunmehr werden fie auch in unferm Teutfchland / und faft aller



toarme Lufft bequemlicher und gefunder ifte ale die tale )
ter find fie doch nunmehrunfere Wetters wol gewohe net. Das ift gewiß / bag bie alten Rumibifchen und Africanifchen Dunet und Meleagrides gant eine an-Dere 21rt gemefen. Die fcbmarten und buncfelfarbis gen/ weil fie auch gemeiniglich von ber groften Art find/ baltet man fur bauerhaffriger, ale bie weiffen u. tiechte danter und jubuntergriffiger and diese testen haben ein jarter und subtiler Fieisch. Man glauber, daß der In-dianischen und anderer Sunerrauch der Plagen Fieisch viel Delicater und murber werbe/ mann man fie iber eis nen boben Eburn berab wirfft/ benn wann fie fich mit ben Ringeln wegen ibres fcmeten Leibe (mie ber etneuerte Joh. Baptifta Porta p. 2. fol. 472. bezeuget) nicht wol halten tonnen/ und fich in Todes-Befahr febent fo schroingen fie mit groffer Mabe und Arbeit die Filigele damit fie nichte gar zu gabling und gewaltsam zur Erden flurbene und wann fie in dieser Sodesgesahr abaethan werben/ follen fie überaus murbe fenn. Colches foll auch angeben / wann man fie in einen tieffen Bronnen wirfit / an ein Geil angebunden/ und barinnen eine Weil zappeln/ aber nicht gar ertrinden laffet. Ober man foll fie bes Rachts an ben Dondfchein ban-

man Diefe Suner gue Bucht haben tan / je beffer ift es/ ein Daan ift foon ju drep oder vier Dennen gnugfam/ beffer man balte (wann es anbers bie Mittel erleiben) etliche Duget/Die durch einen eignen Duter ausgetries ben und gehalten werden/ als wann man nur funf o'bes fechs bat/bie ohn Aufficht bin-und wieder pagiren/poeil fle ohne Dut/ in Garten/ Weinbergen / Feibern jund Biefen, mehr Schaben thun fonnen / als eine gambe Deerbe / die durch einen Suter mit Ordnung in die Brachfelber geführt/u. bom Gras/Burmlein/gliegen und Rafern ernahret wird. Go ift auch bas an beri 3m bianifden Bunern febr nuglich/bag tein Bogel ift/ber lieber u. beffer/auch mehr auf einmal ausbrutet/al & fie; giltet ihnen gleich es fepen ihre eigene ober frembe/ Ceutiche Suner-Eper, ober Pfauen-Bans-ober Ende ten-Eper, und ift artlich / wann fie mit ihren Jurigen Ganslein oder Endtlein an ein Baffer tommen / und felbige, ihrer Eigenschafft nach, begierig binein fa len ; wie die Mutter forgfaltig am Ufer oder Rand b erum lauffet und mit Schmerben, aus Forcht fie me chten ertrinden/ juliebet/baraus ihre grofe Ereu und Corgfaltiafeit abzunehmen ift.

Bir Kopf und Dals ift glatt und Jederloss nait einer runklichten rothrund blauwermichten Jaul. (four dertig der Hauft betreichter den hat et einem fleichernen Zipff den er einigten und erlängern; fan sachbener eigen doer zornig wirds stie eigeies und de einer geies und de Euchschaften Wich auch der eine Bernach und werden der eine Bernach und verander men und Verlichten Dennen unterlegens fo legen sie immer mehr.

fchedichte Everiein baben bennoch ibr Beifch vor vielen | Der zu Rurnberg Anno 1680. neuaufgelegte und andern zur Gefundheit gepriefen wird. Ze gröffer aber verbefferte Joh. Baptifta Porra fol. 278 fchreibet / daß

ein Pfau mit einer Indianischen hennen / als sie ju- Ein haan ist genugsam ju funft hunern/ soll aber sammen gewohneten Sper gegeugt habe / daraus die wenigstein Jahr alt sein / er deuret drep Jahr land.

Ein Daan ift genugfam ju funff Sunern/ foll aber ichonften Jungen wurden o Deren Febern aufe bodfte Dan fagt die Indianifon Goeroin der Speife gegef glangeten.

# CAP. XCIX. Bie fie anzusetten.

Immt man den legenden Bunern Die Eper/ und Trincken fo nahend ben ihnen gefeht fenn / daß fic wie gefagt / nicht bald hinweg / fo fangen fie gleich felbst anzu bruten ; ja etliche find darzu fo begierig / baf fie auch auf bem labren Deft ( mann man fie der Eper beraubt ) figen / und man ihnen ben Bauch mit taltem Baffer beneben / ober ihnen eine Rebern durch die Mafen gieben mußtfie bavon abgutebs ren. Serz Colerus fagt /fie legen jebe 12/14/15.ober mehr Eper/bie haben alle einerlen Farbe Die letten groep aber fenen meiflicht / Damit boren fie auf / Die lettere les ge manihnen nicht unter benn fie follen unfruchtbar fenn. Legt man aber bie Eber ben Teutschen Suvern unter/muffen beren über funff ober feche nicht fenn/weil fie mehr mit ihren fleinen Leib nicht genug bebecten tonnen. Die Indianifchen Suner aber fomen 12/ 13/14. mehr ober weniger ihrer Eper auf einmal aus-

bruten. Die Jungen fallen wie die Pfruenin 27. Lagen/bas ift / ju Enbe ber vierdten Boche aus ; man feget fie meiftentheils in einem lufftigen Bimmer an/ Damit ber Saan nicht bargu tommen moge / fonft verwuftet und gerbricht er bie Eper; fie werben ben fchonen 2Binbftile lem Better im Bollmonden angejest / und muß Effen fcmachten.

foldes vom Deft erreichen fonnen / und nicht von ben Epern auffiehen dorffen/weil fie fchwer und ungefchieft/ mit ihren Fuffen am aus-und cunftergen bie Eper leichte lich gerbrechen/bruten auch etliche fo anhabig und fleif fia baf/wirdeman ihnen ibre Dahrung nicht geben/fie ob bem Bruten erbungern borfiten.

Die Eyer muffen auf einer Seiten mit Roblen os ber Dinten gezeichnet/ erlichmal umgefehrt / und biffs weilen ( mann warmes fcones Wetter ift ) mit laulich tem Baffer befprenget werben. Bailt man fie in ben Bunerfolben in ihren gemachten Reftern und Buttlein bruten/ fo muß man Dic Thur mit einem enfernen Drat gitter vermahren / bamit fie von andern feine Unrube ober Errung empfinden; ficherer aber ift/ fie befonders in einem mehr marmen als fuhlen Bimmer / wie Die an-Und wiewol biefer Bogel bern Soner / angufeben. fonften gefraffig ift / fdeinet boch ihre guft und Gifer ju bruten / ihnen foldes ju benchmen; indem fie in mabe render Brut-Beit fehr wenig effen / und gabe man ihe nen Effen und Erinden nicht vor die Augen/fo wurden etliche gar barauf vergeffen / und über ben Epern vers

#### CAP. C.

## Wie die Jungen aufzubringen.

or of ift biefer Bogel jarter und meicher Urt / ba. her groffer Bleif inerfter Jugend anzuwenden; wann fie ausgefallen / laffet man fie einen Lag ober green unter ber Mutter ungefreffen / bamit fie recht abtrocknen/hernach gibt man ihnen Unfange A-meissen-Sper / so man beswegen vorher jusammen suchen lässet/oder gehactte Eper/mit Peterfil ober Salatgemengt ober im Baffer geweichte Semmel auch mit untermifcht anbere tunden ihnen gar bifiweilen Die Conablein in Bein / und laffen fie wenig bavon

Dera de Serres aber bermennt / bergleichen gartliche Speife foll man nur fpahren/wann fie fich etwann nicht mol befinden, und foll ihnen nur Sirfen / Saiden und Berften fieben/und vorgeben/ bigweilen flein gehactten Salat/gebrofeltes Brod mit Rastopffen/biffweilen im Mein/ bifmeilen mit Mitch genent und fie mit offter er Beranderung ber Speifen ju befferer Freffens - Begierd anreigen / benn baburd wird ihr 2Bachethum und Mufnehmen beforbert / und fommen befto balber neben ben andern jur gemeinen Beide.

Etliche/ wann fie von Rrafften fommen/geben ihs nen ein Pfefferfornlein ein/ und bestreichen bas Saupt benen folle.

Esift / wie fcon vermelbet / ein gefraffig und bes Sungere unleibliches Diebe / und verfaumet mane im Anfang/wird gang nichts baraus; an andern Orten/ wie Gubertus berichtet / fpeifet man fie mit Baigen Rlegen / barunter mengt man gerhactte Deffeln ; im Unfang muß man fie nicht von der Erden, fondern von einem Euch effen laffen / big bie Schnabel barter und trafftiger werden / jonft triegen fie fcheiche Schnabel/ und werden franct; benen mag man Ameisen und Ameiffen. Eper miteinander fürftreuen / davon purgis ren fie fich roann fie nur bie erften feche Wochen mol gepfleget find / hats barnach nicht fo bald Gefahr mit ih.

Wann fie blind und beflich um ben Ropff merben/ fo legt man ihnen geftoffenen Meerrettich ober Baffer ins Erinden ; fie freffen auch / wie alles Sunervies be / gerne Burmlein / barum fan man fie auch mol von dem Burmbett/bavon oben gebacht / bifmeilen fpeifen ; mann man einen Baumgarten bat/ lafft man Die Alten bifreilen sammt ihren Jungen berinnen sie gieren/o ergeben sie sich sangen Fliegen Aburne, Ke-fretein/ fressen auch vohl Bras / und beiben sien lusig und freudig : iste aber katt/windicht oder Regenwetter/ mit Brandwein / fo ihnen gar wol befommen und ges muß man fie in der Stuben behalten und nicht beraus laffen.

II. Theil.

\* Dobii

Des

Des Nachts / fagt herr Colorus , thut man die j besten/ sie werden allein gehalten / weil fie anders Ges Jungen in einen großen Sopfi vollet Jebern / sie siet i flüget/als junge hüner. Endrem und Ganfe nicht gerne sich die Mutter neben sie und ift ur frieden wann sie die leiden / ober mit sich fressen lauffen / sondern des flugen lauften / sondern des flugen / sondern d

### CAP. CL. The Robel / Maft und Wartung.

mutter ift/wann ihr Diehe Des Racts eine gute und wolverwahrte warme Berberg haben fan; Die Indianischen haben gleich so viel Rachstellungen und Keinde, als die gemeinen, mogen auch Kalte oder andere Ungelegenheitennoch faft weniger ertragen/und fonberlich im Winter / im Regen und Sturmwetter muffen fie einen Ort haben, Darinnen fie fic bes Lages befdirmen, und bes Dachts auffigen mogen Store Ramer oder Semach muß warm/lufftig/trocten/liecht/ fauber/ wol vermodhrt/ und mit Gigftangen / Darauf fie Des Rachts fliegen und bleiben fonnen / verfeben fenn/ muffen aber nicht hoch/ und foll eine Stiegen neben ben fepne da fie mit weniger Dabe binauf tommen / indem fie nicht fonbertich fliegen mogen; Die Gitftangen muffen ftarct und bict fenn / weil fie fchmer vom Leib/ und groß von Ruffen find / fie legen Die Eper meiftentheils auf ben Boben/barum berfelbemit guter Streu ju bequemen / bamit bie Eper micht brechen.

Bas die Maft anlanget / bedarff man / wann man ihnen fonft gut wartet/nicht viel Muhe/dann fie behale ten fees einen guten Leib ; will manfle aber wie Die Co-paunen/ in Die Maft legen / muß man gleicher Beftalt/ wie mit jenen/ verfahren ; bernach fie mit von Gerften. Mehl angemachten Paig und Rugeln icoppen / und por allen auf Die Berdauung wol acht haben/ fan man ihnen Die Rugelein in Mild bunden / indem man fie

fcoppet/ nehmen fie befto balber gu.

Bas fonft ihre Bartung anlanget/ gibt man ihnen allerlen Betraph/ Saber / Gerften / Daiben / Rlegen/ Biertrebern, auch wol flein gefchnittene ober gehacite Dibbren und Ruben : Die Korner mas man ihnen vormirfit, muffen porber von affem Staub und Umrath gereutert und ausgefaubert fepn / fonft befommen fie von Dem Ctaub balb ben Bipf ;fo halten auch etliche Dafur/ es fro them das Nockenbrod midri gefund avic auch den gemeinen Hünern und voollen die Indianischen June gleichessalle einen Sand haben / darmen sie sich de ben/und das Ungesiese absprengen können; bisweisen mird ihnen ein gruner Rohl an einem Strict fo weit über der Erben aufgehangen / baf fie ben mol erreichen mogen/fo freffenfie immer bavon/fo lang etwas baran ift , und befommt ihnen mol.

Mann man ihnen einen eignen Sirten halt, muß er fie fehr fruhe/mit aufgehender Sonne/austreiben/in die ben andern gemein/daher ihnen auch gleiche Duttel/wie Brachfelber/fleine bolber und Bufche/( worinnen fein oben gedacht worden, ju gebrauchen find.

ID It die geringfle Dorforge einer fleifligen Saus- | Bolff, Buche ober Mader vorhanden ) auf bie Grad-Felber / und mann Deu und Grumath eingebracht/ auch mol gar in die Biefen/da finden fie allerlen Bras/ Rrauter/ Murben/ Burmer/ Tliegen/ Deufdrecten/ Gamen und wilbe Fruchte / Davon fie ohne groffen Untoften fich voll freffen ; nichts befto meniger muß ih. nen ju Dauffe an ihrem ordinari Buber-nichts mangeln/ weil fier wegen ihres naturlichen Fraffes / auch wegen Des groffenCorpers feinen Dunger leiben fomen; wann fie fruh ausgetrieben worden / bringt man fie um 10. Uhr Dormittage wieber nach Sauffe / Nachmittage butet man fie wieder offtmals Die Deibe ummechelend/ auch bigroeilen an ben Bachen und Fluffen/ba fie allers ley Mucken und Fliegen fangen konnen/big man fie 21bends wieder in ihren Stall treibet / und darinnen wol emfperret / gibt ihnen aber vorhin ein Futter Sabern/ Damit fie fich Defto lieber in ihr Bewahrfam einschlief fen laffen / Da foll fie ber Duter auch alle Abend fleiffig einzehlen, und feben,ob er auch feine Sahl polifommen habe, und dafern einiger 2lbgang, es alfobalb angeigen, Damit man nachfuchen/und bas Berlobrne wieder fin-

Berr de Serres fchreibt/baf / wann man die Dag. nen befchneide / fie meit ein edler und garter Gleifch befomen/und hat man noch biefen Wortheil/ bag fie nicht fo ungeftuhm und jancffuchtig, wie bie andern Saanen find/fondern geben fein friedlich mit ber andern Seerde/ Da fonft/ wann fie Daanen bleiben / bes Rauffens und Rriegenstein Ende ift/plagen und qualen auch die Du. ner gar gu febr/und find mohrfchabeale nutlich/barum foll man nicht mehr Daanen laffen / als gur Bucht vonnotben find/die übrigen follen alle copaunt und gefchnit. ten werden; und vermepnt Ders de Serres, es fen ge-nug/ wann man auf zehen Saner allzeit einen Saan be-halte/ und meldet/es fen zwar etwas harter/ biefe Saanen/ale die gemeinen/ ju fchneiben / weil fie febr fleine Bailen haben / Die ihnen tehr tieff in bem Leib liegen : mann aber eine Dausmutter an ben Dagnen / Die ohne Dif getobtet merben / Die Belegenheit bes Leibes / Der Gailen/ und den Bortheil/ folde gefchicklich heraus ju fuchen /erlernet / wird fie foldes hernach befto leichter anfommen/und diefe fan man bernach viel theurer aufs Geld bringen.

Bas ibre Rrandbeiten betrifit find fie meiftensmit

#### CAP. CIL Bon den Ganfen.

Ster allen Amphibiis, das ift tunter den Phie- Erden zu erhalten / aledie Ganstift zwar (wie Berz ren fo beedes auf dem Erockenen und im Baf- Abraham von Phumshirn meldet ) ein koftbart Se bier, fer leben konnen, ift keines foleicht fallein auf der land kommt kein Rleisch einem Hausherzn fo theuer au-



als Banffleifch/beverab/wann fie lang in ber Daftung fleben ; man mag eine Banf (fagt er ) ein wenig mas ften es barff einem ein Biffen Davon einen Brofchen toften ; judem fein Geflugel / beffen Dung fo gar nichts nube/fonbern vielmehr fcablich ift/und in Den Biefen/ Mengern und Bang - Weiben Die Graemurgen que brennet /auch alles / was Die Gange abbeifen / febr bart und ungerne nachwachfet / und meiftene berbirbet / baß diefer Wogel von unferm Boeten in feinem erften Buch von Feld-Bau etwann nicht unbillig improbus Anfer genennet wird/ boch/wo es Beiden genug / und Bafferreiche marraftige Ort / wird biefer Bogel / forol wegen feines balben machfens / guten Gleifdes/ als auch feiner nuglichen Pflaumen halber /bie mon im Fruhling und berbft gwenmal im Jahr haben fan/mit groffem Dugen erhalten. In etlichen Dertern merben fie brenmal berupffet. P. Tylkowsky de re agraria vermennet / vier Ganfie follen ein Pfund Pflaumen ges ben/und twen Banger find genug gu fechejehen Bangen/ weil man über Winter nur fieben ober acht Gange und einen Banfer behalten / Die übrigen aber im Derbft / nachdem fie in Die Salme getrieben vertauffen ober felbft effen fan.

Die Baueren haben ein Sprichwort: Mamn die Banfe auf Martini im Troefenen geben fo geden fie an Meynachten im Pfuel/vermennend/wann um Martini fabnes Metter ift fo gebe es auf die Eprift Fepertaae ein naffes Regen - und Schnee-Bewitter.

Diefer Wogel hat ein langes Leben/ und fest Gubertus aus Allecio, daß in einer Mitthschaft eine Bang 60. Jahr gelebt habeifit aber eine schlechte Mitchschaft/ die Gang behalten wollenzweil ihr Tieisch so jakhe wird / daß mans hernach nicht essen lan / if bepne-

bens ein nunder - und wachsames Shier / das nichts fremdes weber ben Racht oder Lage leider / sondern es mut seinem Escherve offendere und verräthzwie sie dann auch vor dem Frankölischen Einsad das Capitolium un Rom errettel und damit den den alten noch Depdnis ichen Romern groffes dos verdienen haben

Die Ganf wird von Hippocrate & Avicenna von einer biggen Natur gehalten; barum liebt fir auch das Wissier um isste gene einer Ganf von Falle Kräuter. Pinius schreibt: Daß eine Ganß den Philosophum Lecydem so schreibet / daß seine Ganß den Philosophum seiner som den der Gassen inch mit der Gassen inch mit den Beiter / auch mit den Beiter / auch mit den der Gassen / seiner den den der Gassen / seiner der Gassen /

Bon der Banf Frambicafft mit dem Sund/ beffer he oben das 3.2. Capitel biefer Buds/ taber auch Plimius urtheiler / fie hätten ein Fincklein des Berflands ind der Weißbeit im fich/ aufs wenigft der Bankbart volches ihnen aber mit vielen andern Shieren gemein ift.

Unter andern Nugen find auch ider Riel zu Schreib Kedern so notswendig / das fast ein vornehmer Ort ift/
de man ihrer entrachen könte. In Pommern wo es groffe See gibt / bladen sie im Sommer igst Seg und Nacht auf dem Basser / können auch so reich siegen / das sie auch eine verei Welle, und weiter im und ausse die See fliegen können / find aber micht so stellt aus die se stellt zu Jaufe gehalten werden; und voann man eine Jerbe Basse auftreibt / die gleich denen wilden davon fliegen / und eine oder woo berab fallen / und ütze-

Schweren halber nicht fliegen tonnen/fo mag man mol glauben / bag biefelbe rechtichaffen feift fepen / und meis

ter Daft nicht beborffen.

Berg Colorus febreibt / bag in ber March Brans benburg / um Oberberg / Bebenict / Brigen / Frenes malbe, und bort - herum, mancher bren, vier, oder feche School Bange halt / bann jo bald Die alte Bange Die Jungen ausgebrutet / teichnet fie ber 2Birth / und jagt fie alle ins Waffer / ba bann berum ein bruchiger mofiger Ort ift /ba laffet er fie Ega und Dacht / ben gen. Ben Frubling / Commer und Derbit / bis unt Martini Die Baffer beginnen gu frieren / ba fahrt er mit einem Rahn hinaus, und treibt fie alle aus bem Baffer toies ber nach Sauffe/muffen aber nicht alfobalb geichlachtet/ fondern erftlich in bren Bochen / neben andern jah. men Banken / mit Sabern gefutteti / und bernach erft getobtet werden / fonft ift ihr Steifch muerlengend und ubel-gefchmack.

Man foll bie Banfe fonberlich buten / baffie nicht aus groben Difflachen (welches fie /wann fie fein anbers Baffer finden tonnen / aus Doth thun muffen )

Der Ganfer hat langere Ruffe, ale Die Bans / wonn man ihn ergreifft / fo fcbrepet er / bas Weiblein aber fchweigt ftill werben aber Dem Ganfer Die Ohren mit Erbien verftopfft / fo fchrenet er auch nicht. Etliebe ftoffen . . Gians - Dflaumen in einen ftemern Dorfel mit Grob bebectt / mit einem bolhernen Groffel / fo fondern fich Die Pflaumen von den Sticten ab.

Bon ben Ganfien gehoren ber Berifchafft un etlichen Orten Die Febern / und gwep Drittel bon den Jungen.

Ders Beinrich von Rangau fdreibet in feinem Daufe Buch alfo von ben Bangen : Bu brengig Bangen muß man groen Banger haben; um Gt. Deter fangen fie an ju legen/und legen fetten mehr in einer Brut/ als jwolff Eper / fo bald ale fie brutig werben / muß man fie anfes Ben /aber man legt ihnen einen Stein unter /Damit fie jugleich jum Unferen tommen / bann fie fonnen wohl molff Eper ausiden ; den Bunern pflegt man mohl auch Gang . Eper unterzulegen / aber über viere nicht; Die Banfie fan men wol alle feche Wochen berupffen, trincten / weil es fowol ihrer Gefundheit / als auch ih. bod ilts am beften / wann man eine gewiffe Beit dargu rem Rleifch foddlich ift.

#### CAP. CILL

# Won ihrem Istall und Martung.

Sil meistentheils wenig Banfe uber Binter gehalten werden als ift man um ben Ganfitall befto weniger befummert ; boch mitten fie einen gwar nicht hoben / doch abgesonderten troefenen Plat haben/bor Feuchten und Winden vermahret/das rinn fie fonderlich des Winters / bleiben tonnen ; man muß ihnen Strob unterfteben / baß fie befto marmer und trockener figen mogen.

Wo es Fluffe / Bache / Teiche / Geen / feuchte Baiben und Weiben / Menger und Bruche hat fan man die Bang/ neben ben Indianifchen Sunern/ burch einen Suter (es fen bann/baß fie mit ihrer Menge einen befonbern baben ) halten und weiben/und im Commer allieit fein fruhe austreiben laffen / bann fie bleiben gern benfammen / wann nur fur Die Banfe Maffer in ber Dabe vorhanden / weil fie nicht Durft leiden fonnen/ und wann fie burftet / fo geben fie folches mit ihrem Bes fcbrep und Begengefchren gu ertennen / barauf beben fie fich auf und fliegen miteinander babin mo fie Baffer su trincfen finben.

Ghe man fie austreibt / muß man ihnen porbin ete was ju freffen vorgeben / fonderlich den Jungen indem es ein beißhungeriger Bogel/wann er alfo nuchtern and bungerig ine Feld fommt/reiffet und friffet er mit folder Begierbe bie ftarcten und feft- eingewurßten Gewachfe aus/daß er wol ben Salft gar barüber verrenctt/ bavon Die Jungen meiftentheils verrecten / ober boch frumme balfig und mager werben / ju bem freffen fie auch im Bunger / gifftige und ihrer Gesundheit nachtheilige

Rrauter ; bernad) barff man ihnen ben Sommer-über meiter nichte fürgeben.

Im Binter gibt man ihnen bas 2mm ober bie Spreuer von allerlen Getrend mit Rleven und groben Schrot gemenget und abgebrühet und ein wenig So bern barunter ; man fan ihnen auch mol Ruben und Mohren flein gerftoffen ober gerhacten / und fie bamit futtern/werden-fonderlich von ben Mohren/gerne feift.

Bert Colerus fcbreibt / baß ihnen im Winter etlis de frifdes Pferdfoth/von den Pferben Die Sabern cfe fen / unter Rlegen und Schrott anmengen / und fie alfo erhalten. Den Bangen, die man ber Brut halber über Binter erhalt / muß man niche gar juwol warten / tag fie nicht gu farct und fett merben / welches fie an ben Eper-legen verhindert/wenigft daffolde Ener jur Brut nicht Dienen. Man mag ihnen allerlen Bulfen Bruchte geben / auffer die Bicten nicht / wie Colerus will / und ergehlet aus Andrea Engels Annalibus Marchicis, Daß ihnen der Rebel / fo Morgens fruhe fallet / febr gefahr. lich und tobtlich fen; und fagt : Es fen in ber March Brandenburg im Dorff Manstow eine halbe Deit von Ronigsberg/ein folder bofer Dicter Debelgefallen/ bavon alle Bange in felbigen Dorff / Die ausgetrieben waren/auf einen Eag geftorben find/und wiewol big ein Baffer - Bogel ift / wird er boch in feuchten Stabren nicht wol gedepen. Das fit jumerden bag man bie Bange allein ohne Mufficht in ben Felbern nie foll berum fchweiffen und ftreiffen laffen / benn tommen fie in Die Rrautgarten/ Felber/Biefen/ Gaaten und Bein-Geburge, thun fie überaus groffen Schaden,

#### CAP. CIV.

# Bon ibret Brut und Auferziehung der Tungen.

Refter ibre Eper legen; mo fie legen/ wollen fie auch fiben. Bann bie Ever lang auf ber Erbeu liegen / fagt Gubertus, taugen fie nicht jum Unterlegen ; fie muffen in mittelmaffiger Warme erhalten / auch nit viel geruttelt, noch von bem Monden befchienen werden, fie werben fonft balb ffindend. Der Gudwind ift jur

Beit Des Unterlegens am beffen.

Den beften groffen Banfen mag man funffgeben Eper unterlegen/und jebe Bans brutet am liebften ihre eigene Ger aus. Im Commer verrichten fie ihre Brut in 25, Lagen ; im Winter aber in 30. Lagen. Die jungen neu ausgefallenen Banfelein lafft man 12. Tage ber Der Mutter/ gibt ihnen Riegen mit gefchnittenen Reffein, und marmen Baffer, ober Galat und Dire Bren gefotten: fie muffen am Erinden feinen Mangel leiben. Belde Gans im legen nicht viel Federn im Reft läffet / die pfleget die Jungen felten roohl ausgubringen ; wann man in der Brut-Zeit Ha-bern und Wasser zuihrem Rest sehet brutet sie desto anbebiger / man muß ihnen aber biefe Gpeife fparfam reichen. Biele find ber Meynung/ Die gemeinen Dus ner bruten Die Banfe-Eper am beften aus ; weil aber Die Pper groß / und ber Leib flein ift, mogen fie gufs boofte r. oder 6 auf einma! befiben/ welche fie nicht allein wol ausbringet / fondern auch mol und treulich führet / faft beffer und mit mehr Gorgfaltigfeit / als führet / fast bessez und mit mehr Gorgsältigkeit / als gen Better kommt / muß man sie bald auf die Seiten Die Gans selbsten. Dis thun ingleichen die Indiani bringen / benn sie mogen die Raffe nicht leiden. Wann feben Duner / benen man mol grodiff ober mehr unters geben mag / indem fie gleich fo viel als ein Bans befi ben mogen. Und unterbeffen legen Die Ganfe / Denen man Die Eper fort und fort bom Reft wegnimmet, befto mehr Eper/ welche in der Ruchen fur Das Befinde mol und nutlich ju gebrauchen find. Bum Bruten (wann man ja Ganfe haben will )

muß man folche nehmen/ Die vorbin wol gebrutet/ und piel Rebern im Deft baben fallen laffen, weil fonft viel anfangen ju bruten / wiederum meglauffen / und Die Eper perlaffen. Dan gewohne Die Banfe / Dafi fie in ibre ordentliche Refter/bie man ju Diefem Ende in ihren Stallen aufrichtet / ju legen fich gewohnen, figen gern an einem ftillen beimlichen Orteno man wenig Bepols der horet. Etliche feben ihnen einen Keijel over Jap mit Baffer jum Rest / barein foll der Hall von dem Gepolber / aud vom Donner-wetter fallen, und ber

Beut unfchablich fepn.

Wann Die Jungen ausgefallen / hat man Die erften 8. ober 14. Zage die meifte Dube mit ihnen/u. daß man die fleineren Schaaren ju ben groffern nicht tommen laffet, meil fie leichtlich einander tretten, ober fonft verleben; als wann mehr Schaaren in einem Bimmer find/ tan man fie/pan fie ungleicher Groffe und Kraffe ten find/mitBrettern und Surben voneinander abfonbern/ bis fie auch nach und nach ihre gleiche Ctarde Erftlich gibt man ihnen gehactte / mit ein wenig Rleven u. Beterfil ober Schnittlauch vermifchte bart gefottene Eper/ und fest ihnen alfobaid ein flaches

An muß die Gansein der Lege-Zeit bersperren/ nicht gar zu hohes / saubers/ indenes Mischlein oder Daß sie nicht ausseich den Stall auch nicht Trögelein mit frischen Wassier/ dammt sie Leich auf die Eden / sondern in die danzu bereiten i, dienen reichen – und zur Voeldburfft trinden beinen z man gibt ihnen auch ju Zeiten einen grunen / siemlich groffen / an einem Grasreichen Anger ausgeftochenen Baafen in ihr Bemach, baffiebarauf fpielen / und Das Gras freffen lernen / und laffet fie alfo mit Der Mutter in ibrem Gemach / bis marmes Wetter tommt. Es find mol etliche Die nebmen nur Die ienigen Eper, die in der Brut gewefen,und nichts baraus mor-Den/ bacten folder und geben fie anfangs ben Jungen: buncht aber andere nicht wohl gethan fepn / beffer man nehme andere/ wiewel alte / boch nicht vertorbene Eper/ bacte fie/ wie gefagt / und mifche Broonnenfres barunter.

Colerus fant / daß fie etliche balb in ber Stugend jum frifchen Rog . Dift/ ber von Saberfutter tommt / mit Riepen vermifcht / gewöhnen benn fie follen mohl bavon legen / welches ich laffe babin gestellt fenn. Str effen foll fauber gehalten / und verhulet werden: das nicht haar von Ziegen / Schwein-Borften oder Fe-bern von anberm Gefügel darunter kommen / dann sie verrecken leichtlich tavon. Wann nun gut wormes Wetter tommt / laffe man fie an die Sonne/ roo et man ein Bach oder Leicht oder fonft faubers Baffer ift / ober grabt ihnen ein faubers Erugelein in Die Erben und giefft frifdes Bronnen- 2Baffer Darein / und lafft fie alfo barinnen ummafcheln. Bann ftarcee Res fie etwas alter und ftarder worden / gibt man ihnen Gerften-Malk/gefottene Gerften ober Sabern;treibet man fie bernach aus / muß es nicht im Thau oder Des bel fepn / gibt ihnen borbero ein wenig Galb und 216chen ein/ ober ftreuet ibnen Galb und Rettich in ibe Erincfen.

Wann fie vier Wochen alt worben / und ihnen Die Blut - Federn anfangen einzufielen / find fie am fcmacheften; ba mag man ihnen angefeuchtetes Dals geben / Davon gedeven fie mobl: Rocten - Debt foll man ihnen nicht geben / Saber-Mehlift ihnen gefun-Man foll Die jungen Banfe zeitlich an ben Guffengeichnen / Damit nicht Die Alten / Die man jum Bruten brauchen will / an ihrer Stelle gefchlachtet werben.

D. Bernhardus Verzascha in feinem Rrautere Buch / lib 2 cap, 1 fcbreibet : Will man Die jungen Banfe balb aufbringen / foll man ibnen Meiten in Baffer gequellet ju effen geben, fo bald fie ausgefchlofe

fen find davon werden sie bald groß. Junge Ganslein aufzusiehen: Damn sie ausfallen, og ib ihnen von einem Misbrod zu trinden, ehe man ihnen zu effen gibt; darnach nimm ein Kasharten / weiche es in ein Baffer / und mit Diefem Baffer befprenge all ihr Effen ein wenig/ man tans auch immer ein wenig falben bie fie gar berfchauffelt baben. 2Bann fie fich ein wenig bifern und traurig werben/ fo lea ibnen ein menig Rupffermaffer in ihr Erincen, ce ift bemabrt.

Rets

amen Ebell Gerften-Debl / Das ruhrt man ihnen mit | den genng baben baben.

Berners machet man bie junge Bane feift und gut / trarmen Baffer, und laffet fie brepmat bes Tages bar tram man nimmt vier Theil Beibene Kleben/ und von effen/fo viel fiemogen. Gie muffen aber ju trin.

CAP. CV.

### Bon ibrer Maft.

Sanfe mit einem einigen Laib Brod gum Effen gut machen/fie nehmen einen groffen Dausialb Rocten ober Gerften Brod, machen oben im Centro ein fleines Cochlein / fo groß als ein Daumen/ binein / fcutten Sabern barein, gieffen Bier barauf, und feten ben ber Bans fur; mann nun bie Bans ben Sabern anfangt beraus ju fuchen/ macht fie bas loch im Brod groffer, und gewobnet qualeich die Gans, bas nach und nach/burch das Bier-eingieffen, geweichte Brod ju efe fen/ bas man immerbar mit Bier anfeuchten muß ; in 14. Tagen wird der Laib Brod gar aufgefreffen, und Die Gans wird ju fchlachten tauglich. Dis ut ber geringfte Untoften/eine Bans gut ju machen / twie ich es felbft etlichemal probieren laffen ; es muß aber ein junge Cans fepn/benn an den Aliten ift (wie das Cprich. wort lautet) Dopffen und Mals verlohren. Ins gemein die Ganfe fett zu machen / macht man

Weiben-oder Gerften-Dehlmit marmen Waffer gu einem Laig / mengt ein wenig Sonig Darunter ; man braucht auch ben Corot von allerley ausgereutertem Getraid gerftoffene Gicheln / Ruben/ Dobren. Que Dem Laig macht man Rugeln/ober Strugeln/ wie ben Den Capaunen, und fcboppt fie balt fie auch aleichmafe fig an einem Duncfein engen Ort. Undere batten fie allein in einem Gemach/ feben ihnen genug Effen und Exincten vor/ und puben ibnen das Bimmer offimals

fauber aus.

herr de Serres erzehlet/ bağ man in Galcogne Die Banfe in 15. Lagen ober 3. Wochen alfo maftet: Man fest fie um den halben Ocrober (mann man fiebor amis ichen ben Ruffen und am Bauch gepflückt bat) an einen engen Ort, der dunckel und warm ift, ober blendet fie gar/ daß fie nicht feben fonnen/mann fie borber 2.ober Lage der Speife gewohnen und hernach folche blind befto leichter finden mogen;man gibt ihnen Sirfen ober Sabern in Baffer gefotten/und Baffer muß man ibe nen allgeit genug fürgeben / fo merden fie fehr gut und feift/ boch hat man mit den Alten etwas langer ju thun als mit ben Jungen. Aller Maftungen Anfang foll im Bollmond/ mann ber Mond grep ober brep Lage im Wachfen ift/ beffer gebepen; Die fleinen furgen Rebern um ben Cteuf berum und unter ben Slugein / jupfft man ihne mit einem fleinen Banglein aus, fonft nebe men fie nicht ju; man mifcht auch wohl Mehl und Klep-en untereinander / macht einen Saig daraus ju ihrer Daft. Bon Saiden follen fie auch trefflich juneb. men/ ober von Biertrebern mit Rleven vermengt.

Alles Bieblein / Das man maftet/ nimmt lieber gu/ mann etliche bepfammen find/als mann nur eines allein Serr Heresbach font / daß die Juden ihre Ganfe in ein Euch einbinden, an einem buncflen Ort aufbannen/ Die Obren mit Erbfen ober andern Gachen berffopffen/bamit fie weder durch die Lugen noch durch die Dbren gum Gefdren bewogen werden geben ihnen ein Dunnes Laiglein bon Gerften-Debl drepmal Des La feldet.

Te Goldaten haben biefe Maft / daß fie ihre | ges ju freffen/und feben ihnen Baffer und Cand bot/ Davon foll die Leber fünffpfundig werben, welches aud

P. Tyikovviky de reggrafia, p. 389, beftattiget. Der Philipp Jacob von Gruntall lebret Diefe Mafti so auch von den Juben hertonmunt dobon die Le-ber so groß werden foll, als ein Teller/ dargul man istet: Erftuch (fagt er) bie Wank foll nicht jung/fondern groß und ausgewachfen fenn, Die Comalbfebern unter ben Bechgen und um ben Cteuf foll man ausziehen / und jur erfien Schopp Eindene Roblen eingeben, Dat fie es nicht wieder ausschlingen ; Das Weaft, ale Dirfen, Das bern und Berfien/ foll man trochen burcheinander mis fcen/ anfanglich fcblechter/ barnach immer beffer/bas ift, mehr Sire und Gerften, ale Dabern,alles gar wol gefaubert und wieder getrochnet / und im Unfang foll man Die Bans brepmal mit Diefem Beafe agen ober tippeln / (wie es die Juden nennen) das ift ein Robt-lein/ wie man die jungen Sauben füttert / und allezeit binab ftreichen/bis ber Rropff und Sals voll ifichernach ein wenig Bleifch-Baffer barauf eingieffen / und ein Bielein Brod in den Colund ftecten, daf fie das Ge afte nicht ausschlingen, und allezeit eine balbe Biertels Stund nach bein Tippelne foll man ihnen Bleifchmafe fer, ober Dilch fürfeben, aber über eine baibe Biertel Stunde nicht bor ihnen fteben / fie auch fonft nier als nach bem Effen/triucten laffen; auf das Schoppen laft mans ein wenig umgeben / fo verbauen fie befto ebet / und febet fich bas Beafte fein abmarts. Ehe mans aber wieder in Die Steige thut/ foll mans noch einmal übetfcoppen und ben Sals gar aufüllen Mann fie nun baben abgebauet / foll mans wieder fchoppen/auf die lete te Dauen fie nicht mehr breymal / und endlich nicht gar ivenmal und werden ohngefehr in drey Wochen gute fo daher abzunehmen/ wann fie aufhören des Lages zweymal abzudauen. Auf zwo Ganfe geben 6. Wiete tel Pirfe und Gerften untereinander. Wann mans tel Dirfe und Werften untereinander. abthut/fcneibet man ihnen Die Gurgel ab/ baf fie bere bluten ; ben Leib fchneibet man auf ber Geiten fo weit auf/ daß man die leber gant ungerftuctett beraus bringer Die foll man alfobald in faltes Maffer, ober in eis nen Schnee legen/fo wird fie fcon weiß. Etliche nebe men nur allein Gerften , Debl/ brennens mit marmen Baffer ab / machen einen Laig und fleine Rugelein Daraus/ laffens ein wenig übertrochenen/ weichens bets nach in fuffe Dild / fo viel fie einmal brauchen/ und fd oppen fie alfo.

Das Ganfe . Fett wird fonderbar jum Gebrauch aufgehoben / man hactte flein/laffet es benm Seuer in einer Pfannen aus wie bas Schweinen . Fetterfaltet es ein wenig/und behalts in irrbenen glafurten Gefchir. ren / alfo bleibet es lange/ und follegum Roden beffet und ebler fenn / als andere ; es bat auch diefe Eis genfchafft bag es in der Ralte nie geftebet / und bleibet allezeit fluffia, wie ein Del. Die Ganfe merben mit aroftem Ruben eingefalben/ und im Raudfang aufge-

CAP

# CAP. CVI. Bon der Banfe Pflaumen / und ihren Rrandbeiten.

ftebet.

M Defterreich werden die Banfe gemeiniglich imermal berupffet; Im April/wann die gro-fte Kalte fürüber/und ju Anfang des Derbites mann man noch etliche Wochen fcones Wetter ju bof. fen bat / auffer die fenigen / die man im Binter maften und todten will/die raufft man erft nach bem Cob. Die Pflaumen, Die unter den Blugeln am Leibe,und auf der Seiten fleben/fonderlich die fie oben an ben Beinen has ben / wie Derz Colerus fchreibt / muß man ihnen nicht alluboch hinauf megrauffen / bann auf benfelbigen ru-ben fie mit ihren Blugeln / und wann diefe Pflaumen meg find/ fchleppen und hangen fie folde fo lang/ bif fie ihnen wieder wachfen/ welches ihnen ungefund / auch beflich ftebet. Andere (Darunter auch Colerus) vermens nen / man tonne fie bes Jahrs mol brep-ober viermal brauchen fift aber in unferm Lanbe nicht brauchlich/ vielleicht auch nicht rathfam

Gansfedern foll man in bem letten Bierthel in Die Better thun / bann fo es im junehmenden Monden ges

Schiebet/fo friechen fie wieberum heraus.

Bann die Ganfe Laufe haben/ und nicht gedepen tehnen fo freue Farrenkraut/ ben Ganfen in den Statt fo verlaffen fie die Laufe.

Bie viel man aber Febern ju einem Bette bedarff/

Minaen/ berauchert man fie mit Dem Schalen/ Darque fie gefallen find / und legt ibnen Beintraut in ibr Erin

Daf fie nicht Rothe Eper legen, foll man ihnen More gens ein Biflein Rudenbrod geben/oder fie ungefreffen nicht aus dem Ctall laffen / fie effen fonft Roth.

Pflaumen 42. Pfund / in eine Duchet acht Pfund einen Polfter acht Pfund und in ein Daupttuffen groep Dfund / fo jeglichem ju minbern ober ju mehren frep

Mann Die Ganfe trand merben , fonderlich bie

Um den Brachmonat werben fie leichtlich tranct/ meil fie Damale zu fielen anbeben / bif auf Gt. Beits Zaa, ba ibnen Die Mucken in Die Obren frieden, fo man an bem Ropff-fcutteln mercten tan ; Diefes ju vermittein / foll man ihnen Lorbeer-Leinsober Baum Del in die Ohren falben / fo friecht nichts hinein. Coletus fagt / warm folche Ganfe fterben / und man ihnen bie Ronffe aufichneibetelo finde man einen gansen Sauffen Mucten barinnen

2Bann Die Banfe ben Bipff baben / fo nehm (wie Martin Bohmen fagt) ben groffen Bibenell ber in ben Miefen mochfet / brube ihn mit Maffet / bag fie weich werden, und gieb fie samt der Brube ben Ganfen find unterschiedliche Mennungen. Etliche wollen/man ju fressen übrigen mit den Dunem gemeinen 31 folk ju einem Unterbette das groß und voll ist nehmen len/mag man auch mit gleichen Witteln abheissen. ju freffen ben übrigen mit ben Dunern gemeinen Bufalel

### CAP. CVII. Bas in der Arknen von den Sansen zu gebrauchen.

Enclwardig iftenas Ders D. Joh Mam Met | Sinfallenden nüblich fennin weiffen Wein acht Cage
ber in feinen curiofen Difcurfen fol. 232. aus | nacheinander allieft nüchtern getrunden.
Dem Mizaldo und Tanara meldelmie man aus | Contra lelerum : 182. Fimi anserini subtilissime nul. einer Bans eine Arenen por Die Gefchmar zubereiten tanzmit folgenben Borten: Bib einem alten Banfer 3. Sage nichte ju effen / darauf wirff ihm Bleine Ctuck, lein von einem erft-abgethanen Alaf fur/fammle darauf feinen Roth/als ein beriliches Mittel für allerhand Ges fcmar / mie foldes ein trefflicherfahrner 2Bund Arst bemabrt befunden.

Bans Schmale mit Zwibelfafft vermengt / und ein Eropflein Davon in Die Ohren eingefloft / lindert Die Somerben/und giebet Baffer beraus.

Die Bane-Bungen geborret / gepulvert und einges nommen/treibt und offnet den verftandenen Sarngana/ mie Simon Seihi bezeuget; wie mohl andere glauben/ fie fepen benen bulfflich / Die ben Barn nicht berhalten tomen. Die gebratene Bungen bet wilden Ganfe fol len benen mit Sand und Stein behaffteten ein treffile

des Mittel fenn. Der Magen von der Gans foll den bloden Magen

Der Gans Mift wiewol er/wegen feiner Sige/Den Gerodchen ichabitat/foll boch das damit gedungteErde Deitung : es weichet alle hater Beilen ; daryn auch die reich ichon Krautpflanten tragen / ein Quindel davon ichigenommen/ foll / nach Dioleoridis Mennung den ich fenn folle.

verifati, 3j. tribus diebus in vino albo , aut alio vehlculo convenienti,

Galenus fagt, bas Pulver von einer Schalen eines aefortenen Bans- Cpes / ein halb Quintel fd/wer einges nommen / foll ben langwührigen Durchlauff und rothe Rubr vertreiben.

2Rann burch einen Rall ober Golag bas Obr ber berbt morben / fo nebm gereinigtes Ganfe Comals/ laft es über einer linden Glut sergeben / und trauff es binein / fo mirde beffer.

2Bann jemand am Ufftern eine Entrundung bat / fb falbe das Ort mit frifdem Gans Bette; oder thus auf ein Euch/ und legs als ein Pflafter auf.

2Bann ben Rindbetterinen Die Brufte gefchwellen/ fan man Bans Comais mit Rofenfalben vermifchen/ und foldes bertreiben.

An talten Mitternachtifden Orten/wo ben Repfens den die Leffben von fcharffen Winden jerfchrinden/tan man foldes verhuten / wann man folde mit biefem Schmale einfalbet. Dit Bonig vermengt / und auf einen witenden Sunds-Bif gelegt / beforbern es bie

II. Chell.

\* Ett



CAP. CVIII. Bon den Endten.

3e find fonft mit ben Banfen faft einerlen Eigen- | men tonnen / freffen und einschlucken / alfo / daß ibre fcafft, als daß fie mehr im Baffer, als auf Dem Land / Die Bans aber mehr auf bem Land als auf dem Baffer fich befinden : Singegen auch Die den ben der Fischert febr foddlich und gefahrlich find) barum man an vielen Orten verbietet/ folde in die Zel-che und Fischdedervann die Fischbrut sich ereignet/nit einzulaffen. Doch find die Endten ohne Leiche und laceten/ oder Blug/ oder Bache, nicht aufzubringen. Die Matur bat fie mit ben breit-bautichten guffen / als mit imegen Rubern verfeben/ befto beffer im Schwimmen fich juregiern/ baber fie auch von ben Lateinern Palmipedes genennt werden. 2Bo nicht groffe und toftbare Wirthfchafften find/werden fie den Binter über nicht gehalten / fondern man taufft nur im Fruhling auf den Marcten / oder andern befannten Orten / Endten-Eper/legt folche ben gemeinen Bruthennen unter / und meil Diele Sungen von ben Suncen treulich geführet/ und bald grof merben / laffet man fie geben big in ben Berbft / ba fie menig Futter bedorffen / und ihre Dah. rung felbft fuchen fonnen ; alebann tobtet man fie nach und nach abroder vertaufft fierbann (wie man alaubt' fo follen die von den Sunern ausgebrutete Endten nicht bruten / ob fie mobl Eper legen / und daber obne big ju nichtes / als jum Effen Dienlich / und alfo hat man / Den Commer und Berbft durch / nichts defto weniger feine Endten/und erfpahret den Minter durch viel Sabern/ Dann eine Enden ift ein gefräfligtes Thier, welches immer nach ber Speife fchrepet / und wo man es laffet Mangel leiben/weder wach fen/junehmen noch Eper les gen/und alfo nicht Dut fenn fan. Das ift gewiß/daß fie allerlen friechendes Ungeziefer / mas fie nur betom-

Eper viel ungefunder und ichablicher als ber Ganfe fennd / und daber fich bafur ju buten. 200 Goiffe und 2Baffer-Linfen find / haben fie guten Unterhalt. Der Endtrich ift leicht bor ben Endten an feinem groß fen fcwart-grun und Pfauen-farbichten Sals / und trummen gebogenen Feberlein am Corveiffauch beifferer Stimm und Groffe des Leibes ju ertennen / bat auch meiftens ein Ringlein um ben Sals. Die Ende ten ift fubtilet / fleiner/ und von einer hellern lautern Stimme. Ein Endtrich fan acht ober geben Endten verfeben.

Derr Rangau fest alfo in feinem gefdriebenen Sausbuch/ ju jeben Endren muß man einen Endricht haben/fie fangen von Mitfaften an ju legen/ fo lang big ber Sabern fcoffet ; man tau einer Endten wol acht Eper unterlegen / fie muß vier Wochen figen. Denne aber tan mol acht oder jeben Endren-Eper aus-Man muß die Endten des Abende betaften/ und die legen wollen / muß man einfperren. Endte fan leben funff oder feche Jahr, eine Gans aber viel langer. Man muß ben Endten, die legen follen, ihr Reft nicht auslähren / bann je mehr fie im Reft has ben / je lieber fie legen. Rochas in feiner Matur-Runft (ben bem neu-aufgelegten und Anno 1680. gebruckten Joh. Baptifta Porta pag. 206.) bermelbet/ baf aus eis ner berfaulten Endten Rrotten machfen / mann fie borber Krotten gefreffen/allermaffen auch/bon einem Rais ger/Dechten/mann er mit Sechten gespeiset worden/fo er aber Rarpffen gefreffen / follen gleicher Gestalt Karpffen machfen.

Dence

Dencfrourdig ift/mas D. N. Faber, Mediens Ordinasius ju Deplbrunn/in einem Gendbrief an D. Georg Francum erinnert/wie in Miscellan, Curiof, anni 6. & Oblerv. 164. ju feben. UlmaSuevorum,lauten feine Mort/ area eft domus cujusdam filice conftrata, in qua ferventur per unam alteramve feptimanam anates, auri fini grana in ventriculis omnes generant. Et ne à Sabulo, aliave ipfius Arez materia provenire putes, illa prorfus everfa, novo filice, terra arena confirata ante annum fuit, Pari effectu cum priori tempore. Ab annis autem tribus observatum est, Dominus Weikmannus Senatus apud Ulmenfes fecretioris Affeffor, & rerum naturalium Indagator folertif-

fimus, atque Pinacotheca famoliffima Poffeffor digniffimus, iplemet in duobus corporibus experimentum ante paucas septimanas secit, in quorum uno 16. in altero 27. grana lentibus, atque milii femini æqualibus auri puriffimi reperit. Sit Oedipus ergo, qui hæc divinet, necesseeft. Diefer Brief ift Anno 1675. im December. D. Salomoni Reifelio communicirt worden.

Joh. White of Invent, p. 6, N. V. fact/ mann man ein luftiges Chaufpiel will feben foll man denen Ende ten und Ganfen einen Biffen ju effen vormerfien/baran ein Faden gebunden ift, an deffen aufferften Theil ein rothes Flectlein gebencht fep.

CAP. CIX.

# Bon ihrer Wartung.

An gibt ihnen Morgens frühe / ehe sie jum und bergleichen Krauter werchen, fressen sie biche auch Wegler wandern, und Abende wann sie wies gang bezierig. 3hre Stallung darff weder groß noch ber beim tommen/ein wenig Sabern / barburch ( wann man bas 2lbend Sutter ju gewiffen Bei ten gibt) tomen fie befto lieber von fich felbft ju Saufe/ und erfpahren die Dube /fie bin und wieder gu fuchen. 3hr gefahrlichfter und grofter Feind ift ber Buchs/meil fie gern weit auswandern / auch fcmerer und ungefchicter find/ihrem Codfeinde ju entrinnen, ale Die Dunet/bie mit fonellen Lauffen und Fliegen eber burchgeben/ und offt eine gute Sand-voll Febern/oder ben gan-ben Schweiff im Stich laffend/ bennoch ben Balg Davon bringen. Da hingegen die macklenben Enbten/ wann fie nicht ein Baffer gleich an ber Sand baben bart entgeben / und es meiftens mit ber Saut bezahlen muffen/ baber wann bas 2Baffer etwas entlegen/ und fie durch Strauche und bruchige Derter Dabin geben muffen / ift am ficherften/ man begleite fie babin / unb bole fie auch von bannen micher nach Saufe : wo aber Der find / Darauf Rlee/ Beegwarten/ Gelb. Galat bejablen.

boch fepn wann er nur fauber und trocten gehalten/mit Strob bismeilen beftreuet, und an der Thur und Fens ftern mohl vermahret ift/ Damit fchabliche Thiere, als Marber und Biris, nicht binein mogen.

Gie freffen Sirfe / Gerften / Sabern / Wirmes allerlen Ignmeidt mas ben ben Kuchen von Fischen und Geflügel ausgeworffen wird. Der Deresbach lagt, daß fie die geschrottene Eppein sehr lieben, auch 2Bas man aber über 2Binter feift bavon werden. ber Bucht halber behalten will/ ba muß man/ fonderlich nach Bephnachten / wann die Lege Beit antommet / ihnen am Freffen nichts abbrechen; man gibt ihe nen auch wol Blertrebern mit Klepen gemengt. 3m September find fie fcon alle ben ihrer rechten Groffes und werden nach und nach in die Ruchen und auf Die Zafel gebracht / weil diefes eben die End-Urfach ift/ hole sie auch von dannen wieder nach Dause : wo aber warum sie gehaltenzerzogen und ernehret werden. Das Baffer / Geen / Lacken und Leiche nahend an der her sie auf den hof-Mublen und wässerzigen Mapes. Dand/ift Diefes auch unbonnothen. Bo feuchte Fel- bofen mit allem Bleif zu balten / weil fie Die Roft wol

CAP. CX.

# Von ihrem Legen/ Bruten und auferziehen.

Strobe bedectt wird/barum bat ihre Warterin fleiflig aufzufeben, teine auszulaffen, fie babe bann ihr Ep gelegt/ man fan gleich Duner baruber anfegen/ ober auch Endten/wann fie brutig find/ und je fruher es im Jahr fepn tan / je beffer ift es/ weil die Cpatlinge felten gut thun : mann fie nicht in Den Stall ju legen gewohnet find/fo fcblieffen fie bin un ber ins Berobrich/ Beftedu de und andere beimliche Wincfel, und legen ihre Eper Dabins daß man fie offt nicht finden tansund von denen Marbern und Itifien gefreffen und ausgetrunden werden; ibre Ever find blau und weißgrunlicht solat und etwas groffer als Die Suner-Ever.

Jungen, fo balb fie ausgefallen, find, ins Waffer, mel- Die Jungen foll man boch bor 14. Lagen nicht ins Reib des Die Buner nicht thun tonnen / Die nur beraus am laffen/ fonbern im Simmer behalten ben ibrer Mutter/

M Merhen fangen fie an ju legen / und contis ! Eand figen / und vergeblich etochgen und scheen muß-muiren es alfo 10, oder 12. Wochen / sonderlich fen. Die Endren aber fuhren fie im Bafer bin und mann ihnen der Stall gefällt / und er wol mit wieder / und weisen ihnen / was Gestalt fie ibre Nabrung erwerben und fuchen follen / und die Mutter bleis ben ben gangen Lag ben ihnen/ freffen und nabren fich mit ihnen / und marmen fie/ im Fall fie einem Seind merden / fubren fies in Gicherheit, mann es vonnos then. Doch haben Die Endten auch Diefe Unart, baf fie des Baffets bart entrathen/ und warm fie fich bars innen neben/ und auf die Eper wieder fteigen/ ertalten und verderben fie folde. Darum wirde allwege am ficherften gehalten / Die Endten-Eper den Sunern zu

Ein gemeine hemre tan ein Dubet / und eine Ins Dianifche wol 18/ 20/ bis auf ein paar Dutet ausbru-Wann Die Endten felbit bruten fichren fie ihre ten/ in einem Monat fallen fie que wie die Band-Eper/

II. Theil.

\* Ece ü

Rienen und Galat vermengt/ und fest ihnen ein ginte lich weites und niederes Wefchirz mit frifchem 2Baffer hinein/ baraus fie nach Belieben trinden/ auch barins nen baben und mafchein mogen. Bon Ameig-Cverne mann man fie baben fant werben fie trefflich gervad fig und muthig / man gibt ihnen auch 2Baffer Einfen und Said Meffeln / und mengt ihnen Kleven barunter ; fo offt aber ein fconer Cagift loffet man fie an Die Cons ne / bod bag fie allweg 2Baffer baben/ bis man fie/ mann fie in die dritte 2Bochen geben, gar in die Ceiche und Lacten laffet ; fommen fie flein binem / und sind Sechten im Teicher fo werden fie offt gang von ihnen perfdlungen / Daber fie in folche 2Gaffer, mo groffe Szechten find / nicht leichtlich einzulaffen; Die Blatter pon Maben gerhacht und mit Riepen permengt, follen folde Weife jerhactte Robiblatter.

Diuf bem 2Baffer muß man acht haben, baf fie bon Salfe. ben Suner . und Sifd . Wevern, Raben und Rraben fauer.

man gibt ihnen gehactte Suner und Bane-Ever mit nicht angeracht werben/baber aut/wann ein werig Gles robrig in denen Waffern/ Darunter fie nich perfchieblen tonnen; man fan fie im Winter auch mit frifdem Robe Dait Der mit Riepen Schrot ober Erebern permenat uit fuftern / und find fie Diefer Opeife einmal gewohnt/ freffen fic folche nachmals gerne; man muß Die jungen Endten nicht gar zu frube unter Die groffen und alten Endren bringen / Die alten beiffen / und verfolgen Die Jungen/ bis fie groffer werben/ und jich ihrer feibft ermebren fonnen.

> In Francfreich werden die Endten im Frubling und Muaufto/ wie die Ganfe/ beraufft/ und loben etliche die Pflaumen Davon ju den Bettern beffer, als Die von den ebanfen.

2Baun man eine 2Beibe / Damit man Solf binbet/ ibnen auch gar gefund fenn / ober man gibt ihnen auf en einem Bemad braget / barinnen man Enbren ober Banfe brutet / fo befommen die Jungen alle frumme Caufa Physica latet, tamen experientia te-

#### CAR: CXI

# 98as von den Endten in der Arbnen zu brauchen.

Ep Plutarchoruhmt fich Cato. daß er mit die len Gebrauch des Endrenfleische seine und der Geiniam Weinebergeit Geinigen Wefundheirerhalten / alfo bag ber Endten Bleifch dem Krancten bequem fen. Und Marcellus bermepnteibrifieifch fen benjenigen wol dienliche welche von dem Reiffen und Darmgicht geplagt finde wieiwol es von den meisten Medicis für flussig und und Daulich ausgefdrien wird. Dan foll auch von Diefem Bleifch eine belle Stimme betommen rund foll fich Vis permarica babon vermehren.

Rahfis fcbreibet / Die Endren Leber babe Die Bigenfchafft, alle von ber fcmachen Leber entftandene Riuffe

ju ftillen. Das Tette babon / foll allerhand fich ereignende Schmerben fillen und bertreiben / Die in Den Stechfen

und Merven bin und mieber entfteben. Das Endren Blut gebort / und in die Dafen gethan/ foll das Blut hemmen; auch eingenommen / fur ben Bauchfluß und Durchlauff gut fenn.

Das frifde Enbren Bhut ift beilfam miber alle giffrige und tobtliche Ebier-Big/fonberlich Der Bipern und hilft auch / wann man batte Wiffe in Erund betommen, mit Wein vermifcht und eingetruncten ; fons berlich foll bas bon ben milben Endten noch bemabeter fenn / foll auch ben Dieren sund Blafenftein gers malmen.

Eine lebendiae Enbte am Bauch gerunfft / unt bem / ber das Reiffen hat/ auf ben Bauch gelegt / Die muß gwar fierben / erlebigt aber den Rrancfen von feinem Schmerben.

Arnoldus de Villa nova fagt / Dafter Enden-Dift nüglich aufgelegt werde auf guffiger Chiere

Die Endten . Reder balt D. Charles Efticone fur gefunder und linder als ber Banfe; wiewol gar wenig find/Die Diefer Mennung beppflichten / und alle in ibre Better lieber Die Pflaumen von den berupfften Ganfen aebrauchen.

#### CAP. CXII.

# Bon den Indianischen Endten.

Je Indianischen und Curctischen Endren wer- fabet die Erfahrung gibte daß fie eine gwar ben andern ber ben vom Joitono in Admirandis Avium cap. Endre ungleichee ooch gewiffe beiffere Stimme von fich geben abet fich gar felten horen taffen. fen und Endten einer mittelmaffigen Groffe fleiner denn Die erften/ und groffer benn Die andern / find am Sopff faft wie die Indianifchen Suner, mit einer harten rothe lichten und runglichten Sautverfeben/haben geelellugen mit einem fcmarten Ring/ber Schnabel ift blaulicht/ aufferift mit einem ichwarten Blech ber Untricht ift groffer und fcon-giangender als das 2Beiblein/bat auch am Ropf mehr rothes Jonfonus fagt: Membrum genitale habet tam magnum, ut digiti unfus crasfitudinem , & quinque longitudinem æquet, fangvi-

Salt man ihre Ever gegen der Connen/ fiebet man oben den fchwarben Blede den fie am Conabel jeigen. Gie haben ein jartes und delicates Bleifch / Desmegen fie auch und wegenibrer Schonsund Selamiteit, in groffen bornehmen Magerhofen erhalten werden. Bu funft oder feche Endten gehort ein Mannlein/baben mit ben andern Endten einerlen 2Bartung/Stallung und Speifen / lieben gleichmaffig bas Waffer ; ihre Eper legt man am beften ben gemeinen Sunern unter / und werben die Jungen bon ihnen forgfaltig geführt/ un benis inftarrubrum Scaliger groat macht fie gar frumm, gleitet ihre befte Speife ift weifes Brod / bisweilen

mit Popfen vermifcht/muffen allseit Baffer/fo mol sum trincten/ als jum mafchein ben jich baben; man muß fie nicht ju bald unter die groffen Endren bringen/ fondern im Gemach erhalten/ bis fie etwas erftarcten/ und ber andern Enbeen fich erwehren tommen/boch muß man fie/ mann fcon Gewitter ift, offt an Die Sonne bringen.

Eine britte vermifchte Urt entfpringet / mann man Die Indianifden Andricht mit anfem gemeinen Ends ten jufammen bringt, und jur leggeit im Frubling amen Endten zu einem folchen Indianifeben Andricht zufame men fvertiffe legen viel Eper/und merden leicht ausgebracht ; Diefe Endten haben bon bem Batter Die Bartigleit Des Bleifches/Groffe Desleibs/un Die halb ftumme Berichwiegenheit, und bon ber Mutter Die bauffis gen Eper/ fo fie mehr als Die andern legen/die man gher allein in Die Ruchen jum Effen/und nicht jum Unterlegen oder jum Brutten gebrauchen tan weil fie (wie alle baftardirte Thier) unfruchtbar find/ barum Diefe 21rt ju erhalten / muß man viel Indianische Andricht alleit einen ju fimff oder feche Weiblein erhalten weil sie nicht fo begierig und unteufch find / als die gemeinen Mannlein, Die Brut laffet man allegeit Durch Duner perrichten.

2Bo man biefe Art haben will / muß man fein gemeine Undtricht batten / weil fie bepfammen nicht wurden gut thun / Darum muß die Deerbe pon ben andern abgefondert leben ; und bamit auch bie 21rt ber Indianifchen micht abgeber mag man smen foide Endten/ und einen Andtricht befonders balten / Die gemeinen nach und nach/genugfam mit Donnlein zu pere feben.

Es ift noch ben uns bekannt eine gang andere Urt Indianifeber Endten/etwas/aber micht bel / fleiner als Die porigen, gelblicht-roth ober Rimmerfarh, auf bem Bauch/ Rropf und Sals etwas duncfler als auf dem Kutten) die dussterften Schwingsedern der Zuigel sind weiß die auf die erste die schwarzein Ausse in Schna-bel sind schwarze die Augen sind rothlicht mit einem fdwarben Ringe / Der Dale bat auch einen fcmarben Rina wie ein Saleband/ Das Weiblein ift dem Dannlein faft gleich obne bag es fleiner ift, que etmas leiche ter auf dem Ructen/ weiß aber nicht / ob fie generiren, werden enehr jur Luft ale Dubens halber gehalten/ haben eine gant andere Stimme , ale die gemeinen Enbten.



CAP CXIII.

# Bon den Pfauen.

gel weitsfreien tan fonderlich wann er feinen / wie mit bag nichts fo volltommen auf befreiteine Geben feph tofftichen Gelen gefpiegelten und gefpitneten tan betrangen woter und be gleich fein

Gefdren \* Ece iii

Beidren bem Gebor unannet nicht ift es bod barum : Defto leichter ju ertragen/weil: .. if ift/baf Die chlane den und Mattern Dafur, fo meit he folde borer und ihnen angenaben nicht trauen dorffen.

Merander Der Groffe und tapffere Ricatbeld (wie Elianus melber) als er erftesmals einen prangenben Pfauen in Judien gefehen/hat fich faboch barüber ver wundert/ baf er feinem Kriegeheer em Ordre gegeben/

Daf niemand e'nen Dfauen umzubringen nich unterfte

In Africa barff im Ronigreich Rongo niemand eis nen Pfauen balten/obne ber Ronig allem, Alfo auch in Rieber-Bethiopien/ im Ronigreich Lingola, und Diefer ift bierimen fo ftrenge Dag jemand/ fo fern er einem Prauen nur eine Feber ausziehet / mit feinem gangen Befchlecht ftracks fterben/ ober ein Leibeigener werden muß; find auch alle feine Guter bem Ronige verfallen / wie D. Dapper in feiner Unno 1670. juamfterbam gebruckten umftanblichen und eigentlichen Befcbreibung bon Africa fol. 191. bezeuget.

Galenus will/die'Dfauen haben ein bartes w. undaulides Bleifd bom bofen Temperament, mache melan-cholifdes Beblut und verwefe nit leichtlich; das laß ich babin geftellt feun/ und mag von den Alten verftanden merten. Satte aber Galenus bas Fleifch von einem jungen einiabrigen ober halbiahrigen Pfauen gefoftet/ und die gartliebe Weifen der Phafanen Daran empfunben/ halte ich/ er wurde feine Mennung miberruffen.

Daß aber fein Bleifch megen des trockenen und gu ten Cemperamente nicht leicht vermeferbezeuget S. Auguftinus lib. 21. de Civ. Dei, cap. 4. daß/ als man ihm zu Carthago einen Pfauen zu effen aufgetragen / pon Deffen Bruft er etwas/ mas ibm gefchmacteru fich genommen/ und bas ubrige befohlen aufjubeben/ baß nach vielen Lagen / in welchen ein folch bergleichen Bieifch verberben mufteres wieder berfut gebracht wor. Den fever und ohn allen Weftanct gant frifch geblieben; ba habe er es wieder auf 30. Zage verfucht und einer len befunden. Alfo fepe es auch ein ganges Jahr uns vermefen geblieben/ auffer bages etwas jufamm-gezogener und burrer gewefen.

Darum ber Pfau nicht unbillich genennet wird bom Denn de Serres; LeRoy de la Volaille terrefire. Comme la primauté fur l' aquatique, eft deue au Cigne. Der Pfau fepe Konig unter bem Erbengeflügel/ wie der Schwan unter ben Baffervogeln.Und foll ber Pfau allein feiner Stimm entgelten, leidet man doch in wird bas Bleifch weiß und murb,

ber Birthfchafft das Pippen ber Indianifchen Duner/ bas Rraben ber Dabnen / bas Gefchren ber Endten / Banfe und Suner / Das Grunten Der Schwein/ Das Bleeben ber Chaafe und andern Biebes. ift ber Dfau ein überaus guter Duter, Der, fo baid er ete mas frembbes bermerchet / foldes alsbald mit feiner Stimm ameiget / und nachzufeben gleichfam marnets es fen ben Dlacht ober Tage.

Das argfte an ihnen ift, bag fie überall einfliegen und in Weingeburgen und andern Garten groffen Schaden thun. 2Bas die Berderbung ber Dacher (Die man ihnen jumiffet) anlanget/thun fie menia Chaben/ mann bas Dach recht und bicht gedecht ift; und mo es im Dof bobe groffe Baume bat / werden fie lieber auf

den Meften/ ale auf Den Datern fiben.

Mus den Garten fan man fie mit Rlappern/ Werf. fen und Befdrey fortidrectenand jur Beit ber Ernbter wann die Rornfelder und Weingeburge gar am Sofjaun find, fan man fie nicht, wie die andern Indianis ichen Suner und Banfe, abfeite treiben , ober gar eine fcblieffen/und die ift das fcblimmeiter fo an ihnengu tae Deln / Dann fie laffen fich nicht einfperren ; ju ber Beit aber bruten meiftentheils Die Pfauinnen, baber ift bet

Schad auch um fo viel geringer.

Bu einem baiben Duset Beiblein find gwen Manne lein an balten/nicht darum/bag nicht einer allein genuge fam, fondern barum / mann ohngefehr einer verlohren gienge / ftracte einer an feiner Stelle fep. 3ft aber bas Daus naber ben ben Wiefen als Selbern und 2Beingarten/mag man mobl mehr Dfauen balten/fonberlich mo es nahend bobe Baume, als Linden, Albern und deraleichen giebt. Ein Pfau, wann er an einen Ort tommtefo ihm tauglich ift/lebt et 23. und 24. Jahr; bas Weiblein aber bauret nicht fo lange; fie find uns terfchiedlicher Farben, weiß, graulicht, duncfel, blaus grunlicht und bergleichen/ boch balt man meiftentheils bie weiffen fur Die rareften und fconeften/ wiewol ibre Spiegel nicht fo glangige Farben haben/wie die gemeisnen. Diefe Farbe tommt meiftene von Ratur / ob fcon etliche vermennen / burch Runft / indem fie bie Brutenden mit weiffen Budern umbangen/folches jus wegen ju bringen / ober bag man die Pfauin in einem Bemach anfeget/ bas mit Ralch übertuncht ift.

Wann man einen Dfau todtet, muß man ihn topf. fen/wie die Indianifchen Stude / und ftracks in ein taltes Waffer werffen/ bas jeucht bas Blut aus / und

#### CAP. CXIV.

# Von ihrem Unterscheid und Braten.

Pfauen/ die heimischen und wilden. Die hei-mischen nennet er/die im Meperhof mit Dem ant dern Befingel meiftentheils fich befinden ; Die milben aber/ Die jit meiftentheile in Felbern und auf Den Baus men aufhaiten gar feiten unter bas Dach tommen bas Better fen wie es molle, ihre Defter jur Brutgeit auf Die hohen Baume/ ober in Die Diche Weftraucher / Bes bage und Baune maden / Die fie nach ihrem Gutdunchen erfiefen / und ibre Jungen bin und ber auf bie 2Seide führen / boch wann man dem andern Geflügel

eri de Serres macht groeperlen Gorten bet | gu effen fürgiebt, tommen fie auch bargu, find aber febr wild / laffen fich weder fangen noch anruhren / aus Burcht / ihre fcone Federn zu verlieren, Die fie boch alle Jahr maufen und verlieren / fo meiftens ju Ende Des Bulit oder ju Anfang bes Auguftit ju gefcheben pflegett ebe ale Die Ratte eintritt.

Bur benderlen Gorten aber/ barff man feine gewiffe Stellen und Machtherbergen aufrichten / benn fie lafe fen fich an fein Ort binden, bleiben des Rachts bin und ber auf Baumen und hoch erhabenen Stellen / mo fie es gut bedunctt / legen auch die Pfauinnen ibre Ever

nie an einem Ort/fondern mechfeln bamit bin und mies ber/bent bier / morgens andersmo ; und wiewol fie die Die beffer erdulten als Die Ralte / bleiben Doch Die wil Den Diauen/es wittere wie es woller ju Dacht ben ganeen Minter-burch auf ben Baumen. Die Eper muß man fo wol von den beimifchen/als von den wilden fleis fig pusmen sieden/ sie heben an zu legen zwischen bes Liprils Ausgang/und bes Midpen Anfang; und weit sie langer als andere Geftügel leben/ werden sie auch por bem dritten Jahr meder jum Legen/noch jum Mus-

bruten, gefchictt und fangen felten eber an.

Beil fie fo vielerlen Beinde haben / fonderlich Die wilden Dfauen, fuchen fie Die abgelegenen, Dicken, vermachfenen und entlegneften Derter; auch machen fie wol auf hohe / bicker aftige Baume ihre Mefter / ba fie auch am ficherften feben. Wann fie am Bruten find/ fonimen fie alle Tage aus hunger gegroungen/ihr Butter neben bem andern Weffugel einzunehmen/welches fie aber in bochfter Gil verrichten, und fchnell wieder zu ibrem Deft umtebren: aber nicht (wie fie fliegend antommen) ben geraben 2Beg / fondern burch Umivege / ibr Meft defto beffer ju verbeblen. Wann man Diefes vermercte/muß man ihnen aufpaffen/und nachfpuhren lafe fen : und findet mans/ muß man den Ort mit Pfeilern/ Spalten und Baunen etwas mehr verfichern/ben fchate baffien Thieren ben Daf abzumehren. 3bre Brut ift felten mehr als von 5. ober 6. Epern.

2Bann bas Weiblein an Der erften Brut aufgefturt oder gehindert wird, legt und brutet es noch einmal/ Die Sungen aber machfen nicht fo gern/ als Die von ber erften weil ihnen ber Winter ju balb auf bem Bals toms met. Man muß fie an der Brut nicht hindern, ober nabend zu ihnen tommen/fie nicht zu fcbrecen ober fcbeue ju machen / wann man nur ihre gewiffe Ctunb, Die fie allezeit halt/ in Dbacht nimmt / mann fie jum Effen ges flogen commt/dag man fie bald futtere/daß fie ehift wies der jum Bruten umtehren moge. In Monatsfrift folieffen die Jungen aus, mit benen fie bernach in ben Sof gezogen tommet.

Das argefte ift ber Pfauin Ungebult ; und weil Die Sungen nicht auf einmal ausfallen / tan fie ber letten offtermal nicht erwarten / führet die erften fort / und lagt Die übrigen Eper liegen ; ba muß man / fo bald Die Pfauin mit ihren Jungen Anfangs erscheinet / eilends ihr Deft besehen / Die noch liegende Eper gemach und obne Ruttelung auffaffen/und fie entweder einer Brut. Senne unterlegen / ober in einen weiten Rorb mit Ses bern legen / mit Ruflein ober warmen Belbflecten jubullen / und den Kord mit samt den Geven in einen lau- lichten Back-Ofen sand dem Kopfferfangen. Lichten Back-Ofen sachdem das Brod ausgenommen D. Charles Eftienne sigt / man mafte die Pfauen mit voorden) beingen/da werden sie/voann die Warme des Bitm-und Aepstel-Techern.

Dfene gelinde und fanfft ift / wobl und gut nacheinanber ausfallen; auf welches gute Acht ju haben. Dan balt fie etliche Lage innen/ und mann fie freffen fonnen/ bringt mans bernach ju ihrer Mutter, Die führt fie nime mer zu ihren alten Brut- Deft, fondern ermablet obingegefehr in einem Strauch ober ben einem Baun ihr Rachtlager / bann muß man nachfehen / und es etwas permachen/bamit fie befto ficherer ruben mogen : mann fie ein wenig ftarcer werden / gewohnet fie Die Mutter allaemach fich auf die Baume ju fdwingen / und tragt fie anfanglich auch wol felbft auf ihrem Ructen eines nach dem andern binauf ; Morgens muffen fie mieder Der Mutter berab folgen / bif fie recht eritarden / und felbft auf-und abfliegen tonnen.

2Bo man nahe an einem Saus/ Infinin , ober mit Baffer umfloffene Berber mit boben Baumen bat/ ba fan man fie am beften balten. 2Bann man einer Denne will Dfauen-und ihre eigene Eper jugleich unterlegen/foll man ibr s. Pfanen-Eper 10. Enge eber uns terlegen / und barnach ihre eigenen Eper 4. bargu thun/ so fallen fie mit einander aus. Die Deimischen Pfaum nen seset man gleich wie die Indianischen Dennen / an fille und abgesonderte Ort an/ wo fie ihnen nicht felbst porbin fcon einen Ort ermablet baben / bafelbft muß man fie nun verbleiben laffen / legt thren ihrer Eper 7. oder 8. unter; einer Indianifchen Bennen aber / fan man ein Dubet geben. Den erften Tag laffet man bie Jungen unbewegt ben der Mutter; barnach thut man Alt-und Junges in eine Steige / giebe ihnen Rochlein ober Muslein aus Gerften-ober andern Mehl / laft fie aber porber mobi abfühlen/ etliche Lage bernach men-

get man gehadten Schnittlach barunter,und ein wenia

Copffen/Ameis-Eper freffen fie auch fehr gerne. Dach vier Bochen laffet mans mit der Indianifchen Dennen/Die fie gebrutet hat/ins Feld/bindet abet bie Alte mit bem einem Fuß an einen langen Strick der angepflockt ift damit sie bie Jungen nicht gar zu weit verführe. Denen halbigherigen freuen man Gersten für / und wann fie in die Stalle gewohnet find / muffen Diefelben bobe Sitftangen haben / barauf fie fich bes Rachte auffchwingen und ruben tonnen : bann bas auf Der Erben figen ift ihnen nicht gut / und ju Diefem tan man fie gewohnen von Jugend auf, Die von Teutschen oder Indianischen Sennen ausgebrutet und geführet worden wiewol fie hart von ihrer Art laffen. Die Jungen /ehe fie fliegen tonnen / muß man auf Die Gitfans gen binauf / und Morgens wieder berab beben. Die Mannlein unter ben Dfauen berfolgen und beiffen bie

#### CAP. CXV.

#### Beiters von den Pfauen / ihren Rrancfheiten / und was von ihnen in der Arts nen zu gebrauchen.

ErDfauen-Stall muß unter fich wol mit bicen Spreueren / Strob oder grunen Grafe bes freuet werben / bann fie bifweilen ihre Eper/ mann fie auf der Ctangen fiben / vergetten, und berab fallen laffen melde ohne biefe Borforge gerbrechen Berften Mehl mit Bein/aicht man anfangs ben Rungen, Die Mild foll ihnen fchablich fenn.

Wann die jungen Pfauen Franck find / foll man ibnen Seufchreden / benen man die Fuffe abgeriffen/ober Mehlivurm / oder Spinnen und Fliegen/ auch allerley Bewurme vorwerffen. Die Pfauen werden auch ge-meiniglich blobe / wann fle Ever legen/ ba muß man fie mit in Soniamaffer gefchwellten IRaiten/Sabern und geröfteten Bohnen ertvarmen. 3m übrigen haben fie mit ben andern Sunern gleiche Buftanbe / benen auch

mit gleichformigen Mitteln abzuhelffen.

2Bas Die Stude betreffen / Die Davon jur Medicin genommen werden/ fagt Simon Sethi , daß die Bruhe/ darinnen Pfauen Bieifch gefotten worden / fonderlich mann fie fette ift / eine fonderliche Gigenschafft baben folle / Denen / Die bom Geitenftechen angefochten merben Sulffe zu verfchaffen.

Die Bfauen-Ball/nach Diofcoridis Mennung/foll für Die fluftigen und buncteln Augen nublich fevn.

Die Bein davon ju Afchen gebrannt, mit Effig ab-getrieben, und angeftrichen, foll die auffähigen Bittracht

und Blechten beilen.

Diquentoth foll die Schmerben des Dodagra mil Dern ben Schwindel und die fallende Gucht vertreis ben/wann einem Mann / ber von einem Pfauen / und einem Beib/ von einer Pfauin tommende Mift in vehiculo convenienti eingeben wird. Alfo aber foll es fenn 14 gebrauchen / umb bin versichert worden/ wer die Frang bat / und poliches einmal braucht / daß er diesen Suftand verlieren und nimmermehr betommen folle: Debm eine Sand voll Pfanen-Dijt/ mit einem Pfund Bein abgetrieben, und burchgefihen, in bren Theil abe getheilt fo bald nun ein Menfd Diefe Krandheit gleich gerpeur boud nau in Attention und Antonio ann germy in the little augent germi fem. achabt hate muß er einen Seit davon einnehmen/haju in Gen Beithof fit voar in andernund trocker Bette legent und vooh schwisen bekommt ers jum ans

bernmal / muß er / fobalb ers gehabt bat / ben anbern beil einnehmen/fich legen/ mobl zudeden und miebers um mobl fcbwiten/und bann eine Stunde/ nachdem er bom Schweiß abgetrodnet morben/bernach bas britte Ebeil eingenommen, und abermal mobl gefdmittund Den Coweif alle mal wohl abgetrod net/big foll gewiß und bewahrt fenn. Fur einen Mann / nebm man den Mift von einem Pfauen / und fur ein Beib / von einer Pfanin. Etliche fagen / ber Dfau fen fo neibig / bag er feinen Roth (indem er dif beilfame Mittel bem Den fchen miggonne) felbften freffe.

Der Pfauen . Spiegeln etliche / flein mit einem Scheerlein jerfchnitten/ und Weibern/ die gefchmolles ne Brufte haben / im Baffer eingegeben / foll wol/ wie auch zu andern ihren Buftanden / Dienlich fenn.

Das Rette Davon mit Rauten-Gafft und Sania eingenommen / curirt Die aus falten Reuchtiafeiten entfprungene Colica.

3br Bleifch foll in der Hedlich wie die Medici mollen/ febr beilfam fenn.

Der Rauch von ben Bebern foll die Rachgeburt bes forbern ; und in Die Augen gelaffen/foll er fur Die rothen und triefenden Mugen gefund feun.

Gein Bleifch ift warm im anbern/und troden im et.

#### CAP. CXVI. Ron den Schwanen.

Fr Schroan wird allein von vornehmen reis als hundert andern / die es allein gelefen haben. Und hen Leuten in ihren Schlofgraben / und nas bat fonderlich der hochgelehrte Medicus D. Thom, be anrinnenden Leichen / mehr jum Luft und Bartholinus dem Schroan fein verlohrnes und abase Pracht/als ju Nuben gehalten; fein hart und fcmar-bes Rieifc tommt mit benen Schneeweiffen und jarten Reder-Pflaumen bie an der Eindigfeit faft alles ans bers Redermerct übertreffen febr ubel überein. Die Miten baben vermelbet / er finge ibm feibft fein Grab-Pieblein : meldes zwar etliche in 3meifel zieben / etliche aber von ben beutigen gelehrtenBeuten bestättigen/nicht bağ er allein vor feinem Code fingen folle / fonbern bağ er eine überque liebliche und angenehme Stimme bigmeilen von fich boren laffe; davon ber gelehrte Olaus Wormius in feinem Mulzo, lib. 3. cap. 19. fol. 299. alfo fdreibet : Es mar in meinem Saufe ein feiner tugenblamer Jungling / D. Johannes Roftorphius S., Theologie Studiolius, aus Norwegen geburtig / der hat mir einem Epde siches betheuret / daß er einsmals in ber Begend um Nidrofien an Dem Meergeftab / bor Tage habe eine ungewöhnliche und überaus liebliche Busammenftimmung / von Pfeiffen und holdfeeligen Befchalle vermenget / angehoret / und weil ihm unwiffend/ mas es mare/oder moher es tame/ fen er/ fich ums febend/auf ein Borgeburge geftiegen/und habe in bem Meerbufen Dafelbft eine ungahliche Menge Schwanen/ Die alfo gefungen haben/benfammen erfeben/ habe auch fein Lage nichte lieblichers gehoret;und thut Der: Wormius barzu: Ab Islandis quibusdam meis Discipulis percepi, nihil hac harmonia apud iplos frequentius, iis in locis, ubi Cygni lunt.

will ich boch lieber einem/ber es felbft gehoret/glauben/ Baffer und Futterung haben; fie bruten felten mehr

leugnetes Wefang wieder reflituirt / und behauptet / in Differtatione de Cygno, ju Coppenbagen gebruckt à S. 44, usque ad f4. Der Schwan friffet Gras / allerlen Getrend / Rifd

und Brod/ mann man ihms fürgibt. Gie legen im Jahr nur einmal im Unfang bes Brublings; ibre Ever find groß / langlicht / und baben eine barte Schalen : es ift ein gefraffiger Bogel und groffer Rifcbrauber/ frifft auch allerlev Eingeweib von Beffugel und fleinem Dieh/ mas man aus ber Ruchen wirfft.

Deri de Serres fagt: Er lebe fo lang / baf man in Franctreich erfahren/baf ein Schwan in gewiffen bornehmen Saufern etliche generationen überfebt hat; er brutet und führt feine Jungen / want man ihm nur ein Suttlein über dem Maffer an einem einsamen Ort macht, mit Stroh verfichert , und folches offt faubert ; wie ich bann auch (Unno 1640, ohngefahr) als ich gu Pardubig bas commando gehabt / im Schlofigraben Dafeibit alte und junge Schwanen fo barinnen gebrutet morben/felbft etlichemal gefeben/und wie fie bon ben Alten bin und wieder geführet morden, offt mit Luft jugefchauer habe. Den Frofchen ift er fonderlich feind/ und raumet fie in ben Leichen und Graben fleiflig auf; Die Charente in Franctreich/wie Derr de Serres ersebit/ ift fo reich von Comanen/ Forellen und Rrebfen/ Daß 

als bren Junge aus und nur einmal im Tabr ; ihr Lieb. fofungen gefchehen mit jufamm-gefchlungenen Salfen/ als ob fie einander umfangen molten nach bem Berd/ mafcheln und reinigen fie fich im Baffer / mit baben und tauchen.

Colorus erzehlet / baf ben Chur-Rurftens Augusti in Sachfen Beiten/green Schwanen einemals uneins worden / und fich mit fclagen und beiffen alfo umgeries ben / baf man beforgt / einer mochte gar auf bem Plat bleiben / ba habe fie ein guter Mann Dafelbit voneinan-Der gebracht / biefem fen ber eine Schman Zweifels-ohne ber fcmadere / bernach fo bandbar gewefen baß er ihm allenthalben / im Daufe / im Feld / auch biß gen Dof / ju einem murbigen Erempel ber Dandbarteit / nachgefolget,

In Der Aranen mirb bas Comanen - Sett zum Ge ficte/foldes glatt und rein zu machen/gelobt/und fonft auch ju Linderung higiger Schaben Des Uffters gebrauchet; item/die guldene Alber ju heilen/auch für das pfinnige Belichte / mie Serenus faget :

Cygnæus adipes hilari misceto Lyzo, Omne matum properè maculolo ex ore fugabis,

Die Brufffede pon benen jubereiteten Schwanen. Bellen / follen eine fondere Krafft haben / die Dauung Des Magens ju befordern. Undere legen nur ein Rug

auf den Magen mit Schwanen - Pflaumen angefullt. Actius faget: Das Dehl / darinnen ein garter junger Soman gelocht wird / foll ein wunderjames Dittel fenn ju ben fcmachen Merben und Flechfen.



#### CAP. CXVII. Mon den Bauben.

lich als nutlich in ber Wirthichafft halten als Deravon Thumbehirn/ber fagt : Tauben find ein fodblich Dieh / bas thut groffen Schaben im Relbe / am Betrapbicht / wann es gefaet / und bann

auch/ mann es reiff wirb/freucht auf Die Boben/gerreif. fet bie Dacher/wann es ausgewintert/wird es abgefan-gen ober fonften verftobret und verjagt / und ichaffet menig Ruben / machet auch offtermale Begande unter Rachbarn und guten Freunden/und foftet gemeiniglich mehr / als bavon ju nehmen.

Unbere aber halten bas Segenfpiel / fonberlich Der? de Serres glaubet/es tonne feine Daufwirthichafft an Lebens-Mitteln Mangel haben / mo ein Laubenhauß / Roniglein-Barten und Leiche find ; bann mo biefe bren Sinde wol verfeben find/ift feine Wirthfchafft ju groß/ Die alles allein vergehre und Die nicht guten Uberfduß bern thun/reichlich mit ihren bauffigen Jungen wieber

Sfind etliche / welche bie Lauben mehr fchab. | finde / theile guten Freunden gu verebren / ober zu verfauffen.

DRo es nun ben einer Wirthichafft groffe meite Rorn - Relber / und Die Geburge und 2Balber giemlich weit entlegen/ barinnen fich Die Raub-Bogel Sauffen. weife aufhalten tonnen; da ift einem Dauß Watter fehr nuglich / viel Lauben ju zieben / weil er im Sommer flets etwas zu braten haben fan.

Es gibt (aufferhalb ber wilben ) allerhand unterfcbiebene Befcblechte ber Lauben / als bie gemeinen Flug. Cauben / Die Lurctifchen / raub- fuffigen / haubes ten und Pfauen-Lauben / welche alle mehr foften / und bas gange Jahr mit Futter muffen erhalten werben / als Die Rlug - Lauben / Die fich / Den meiften Commerburch / im Relb felbft nehren, und ben Unfoften, ber auf fie gebet / mit bem Schaben / ben fie etwann in ben Rel

erschen und abjahlen / ju geschweigen / daß ihr Mist mals benen belägerten Stadten/Kundschaffen zuges por allen andern vom Varrone jum Feld Bau gerub- bracht/wann man vor besprater Belägering eine Geel

Merchwurdig ift / mas Charles d' Arcule Sieur d'Elparron in feiner Fauconnerie part. 4. cap. 12. von bem Cauben - Mift freibet / mit folgenden 2Borten : Man floche mit einer Rabel einer Lauben bas eine Mug que / und febe fie bernach an einen Ort /ba fie eff fen tonne ; uber jeben Egge/ thue man eben Diefes an bem andern noch gefunden Huge und laffe fie wiederum geben oder swolff Tage alfo figen fo wird man bers nach befinden / Daß fie gang feinen Dangel an ihren Augen habe. Die Elrenen fo Darzu gehoret führen bie Lauben (mie auch die Schwalben) allegeit ben ih. nen, dann fie brauchen nichts anders / als ihren eigenen Mift/ melden fie wiffen ju appliciren indem fie die beife fende Mugen mit benen von ihrem Dit befubelten Ruffen fragen.

Die Sprer haben / nach Xenophontis Benanus eine Laube fo beilig gehalten / Daß fich niemand / fie ju verleben / unterfteben borffen / wie auch Tibullus

faget :

Volitat crebras intacta per urbes

Alba Palæftino Sanda Columba Syro. And Patentine onne Ebefand mit gleichem Recht unausgefesten Schneiden adeinander / voie die viers beobachtet dann die Lauber eben so wol brüten, als die füffigen Phier/hintin / da doch anders Seffligel öffere Laubiffen. Go bat man auch/durch ihre Mittel/offters mals abfebet.

bracht/mann man vor beforgter Belagerung eine Ctels ge voll Lauben an bas Ort bringt / wormit Die Correpondenz ponnothen/und hernach nach Rothburfft ber Umftanbe/ eine heut/bie anderemorgen/und fo fort/ mit einem an die Fuffe angebundenen Brieflein fliegen lafe fet ; und wann Die in ber Ctabt gleichesfals Cauben von bem andern Ort baben / fo fomen fie antworten / und tan / ungehindert des Reindes Jufficht / und enge gefchloffene Circumvallation , die Rundfchaffe bin-und wieder geben / und fo mol megen des Entfahes als auch anderer Umftanbe fanfame Erinnerungen und Dache richt gegeben und genommen werben. mer und feuchter Matur im andern Brab.

Pilanelli faget / toer in der Deft - Zeit junge Lauben iffet / foll vor Geuche ficher fent. Die in Den Cauben - Sauffern mohnen / find gefunder als Die Stubenden schaften wonnen zum gegunden und die krieben den gut Ge-gauben sind beichter zu berdauen zumchen ein gut Ge-bürzund sieren zusch mach Aropsinche davon bekommen solle. Ber lattem Weiter sollen sie den gliffigen atten Leuten wol zuschen wester ihr den gliffigen atten Leuten wol zuschlagen wei sie sehr wol erwärung; und weil fie bigiger Matur find / trincfen fie auch begieriger als andere Bogel / und fchluden ihr Baffer / mit

#### CAP. CXVIIL

# Mon ihrer Speiß und Mahrung.

Servol fing Cauben im Commer nicht groß | Fing behalt / Defto foneller und beffer ausbringen tonfe Unterhaltung beborffen und felbften auf ben Gelbern ihre Dahrung fuchen / und Die Rornlein bin- und wieder jufammen flauben und auflefen / fo muß man bod ju benen Beiten / wann im Relb nichts ju finden/auf ihre Unterhaltung bedacht fenn/ber Direbrein wird mol fur ihr beftes Futter gehals ten / barnach auch Daber / Bicen und allerlen queaes rautertes Betrepd/weil faft meber Bulfen- noch andere Rern Frucht ju finden / welche Die Lauben nicht willig und gern annehmen/indem fie in bem gelb-Flug bargu gewohnet find/ baf fle freffen/nicht mas fie wollen/fons bern mas fie finden ; je beffer nun die Lauben unterhal ten merben, je lieber bleiten fie, je fetter und beffer merben fie / und je offter bruten fie / ba bingegen / mo fie Norh feiben muffen /leichtlich fich burch frembe Lauben verlocken und megführen loffen / und mann fie ein wenig einen Drt finden / mo fie es beffer haben / verlaf. fen fie Die alter fchmale und taite Derberge, und bleiben mo es ihnen beffer gebet.

Die Untoften / fo auf Die Rlug - Tauben jahrlich gehen/erftrecten fich auf s. Monat/worinnen man weber fdet noch ernotet/ bas ift vom halben November an/ biß gu Ende des Bermers / und vom April an bif auf ben halben Juni / die übrige Zeit werden fie durch Frenge-bigfeit der gutigen Matur gespeiset. In der Werpfie-gung mundbie rochtende Mangel-Zeit überzist die gan-ge Lauben-Wirthschaft gelegen; so muß nan auch die

ne / barum foll man ihnen im April / Maij / und theils auch im Junio Dirf Daiben Berfen Duncfel und mas aus dem Erend gerautert wird / fürmerffen / Daber Bulfen- Fruchte und gefdrotene Epcheln ; aber ben Binter burch/ba fan man ihnen auch geben die Beins beerfornlein/die man definegen im Leefen aus ben Eres bern auslejen/und ju diejem Enbe aufheben folle. Das mit tan man auch verroehren, daß fie nicht vor der rech-ten Zeit legen / welches forwol den Alten als den Jum-gen / aftemals verderblich follet / davon die guber Bins tere Zeit fargliche Unterhaltung fie abhalt / und gegen ben Frühling / als jur rechten Brut-Beit / Defto beffere Mahrung-fie antreibet.

Berg de Serres will / man foll bifmeifen ju ihrer Greife ein wenig gelb . Rumm mifchen / weil fie bare burch febr erfreuet werden. Das Futter wird auf uns terfchiedliche Beife ihnen ausgeftreuet. Etliche geben ihnen berauffen / nicht weit vom Laube - Robel / an eis nem faubern und ebenen Ort / und gewöhnen fie jum Pfeiffen / ober einer gewiffen Stimme /fie berguloden/ welches nun artig ju feben / mann fie von allen Drten fo bauffig gufallen/und neben anderm Mayer-Befingel (weil Die Caubenhauffer meiftens in bes Mayer hauffes Sof fleben ) Die für gegebene Speifen mit Gil und Gifer verzehren/ba man nicht allein feine Cauben taglich feben fan rund gewöhnet man bie Maufe und Raben nicht fo fehr in die Robel/als warm man ihnen taglich ihre Spei-Speifen nach den Zeiten eintheiten. Die beste Futte ie baselbit hinein ftreuet / fo kan man auch /weifen /utr rung foll man auf den Frühling / wann sie legen und bruten / behalten / damit fie ihre Jungen / die man jum beiten des des bester und gelegansamer aus puben / und die Jungen / mas man jur Ruchen haben; foll eine gewiffe Stund im Futtern halten/wie man will/ will / ohne meniger Wetummel bergus fuchen.

nen bas Bedfft in ben Robel auf faubere Bretter ftreus et/dann ob man wol bie Lauben nicht alfo feben tan/ fo | befto lieber in ihrer Rachtherberg ein. Etliche geben ihe fonimt boch alles Futter Dafelbft ben Lauben ju gut / nen des Lages nur einnal / ift aber viel ju weing / und welches fonft bas andere miefressenbe groffe Meperges muffen die Lauben andere bofe Dinge / als Grentein flügel das meifte auffrister und wol die Tauben davon und bergteichen aus Hunger fressen und wird ichteche weggebusten/und am Fressen verhindert werden. Man ter Gewinn davon zu hoffen fenn.

auffer ju Mittage foll man Die Sauben nicht beun: ubis Andere aber haltens für rathfamer, wann men ib- gen/weil fie banials ju raften pflegen, bas tanam beften gefcheben ju Frube und ju Abende fo febren fie auch

#### CAP. CXIX.

# Mtliche Mauben-Runfte.

Thin man fremde junge Cauben laufft/und in res , foll man von einem gefchnittenen Biegens bod den Ropff und die Fune folang fieden laf. fen / bif fich bas Fleifch vom Bebeine fondert / Das foll man flein hachen / und wieder fieden / bif es ein bictliche tes Brublein ober Gupplein wirdentgwiften foll man Safner-Erden flein ftoffen / und alle Steinlein heraus flauben / hernach mit erftgemelbter Bruhe wol abfnet. ten/giemlich falben'; item / Darn / Rummel / Wicten / Sanfforner/und andere Getraph/wann man will/bars unter mengen / und einen giemlich harten Laig baraus machen, aus bem gweger Manns Gauft-groffe Rugeln tormiren, an ber Sonnen/oder im Bad-Ofen/borren und hart abtrodinen/ aber boch nicht verbrennen. Dies fer Rugeln leget man etliche in ben Sauben-Robel bins und her/ bamit fpielen und furameilen nun die Cauben/ und mit bem Deden Des Schnabels getfcbridt Die Er. be und friegen balbein Sanfffornlein balb einen Rums inel / Erbien / Wicken ober Gals / big bie Rugel gar persehret wird/ bamit haben fie ihre Beit-Wertreib/und bleiben befto lieber in bem Robel.

Undere nehmen gaim von einem Bact - Dfen / ober / welches beffer / von einem Dfen / barinnen man Lebzelten becfet / floffen ihn flein / mifchen barunter Amis / Benchel / Coriander / Sanffforner/ Mditen / Berften / ABibertob / Enfenfraut und Salt / alles mit Baffer / eingeknetten und in ben Robel gethan. Ober nimm Walfchen Kummel / Robel gethan. floß ibn / mit Bonig und Baigen- Dehl gu Rus Much gefottene gein gemacht / und furgegeben. Erbfen mit Rummel gegeben. Unbere mafchen ihs nen Die Suffe / ehe fie in ben Cauben - Robel ges laffen werben / fo follen fie nicht megfliegen. foll man ju Diefem Ende Enfenfraut in Den Saubenichlag stecken ; item / Cherwurg flein schneiden/ und ihnen unter ihr Geaffe gu fressen fürsegen.

Daf die Lauben nicht mafliegen : Grab einen Rouf pon einer Rlebermauß iu ben Robel.

Oder / nimm der Cauben bren Febern aus bem Schmans / und grab fie in ben Dift.

Ober / nimm Malichen Rumm / floß ihn mit Bonia und maigenen Mehl / mache Rugelein baraus / und gib es ihnen / wann fie bann ausfliegen / fo bringen fie andere mit fich.

Der Grbeis mol gefotten und Rumm barunter des than, und ben Tauben offtermals ju effen gegeben.

Der /wilt Du Die Lauben ben Saufe erhalten / fo nimm Enfentraut / faint ber Wurgen / wol geborit / und zu Dulver gemacht / Ziegel ober gebrandten Pate men aus bem Bact - Dien flein gerftoffen / und Cals. Diefe brep Stuck untereinander gemifdt / und mit Denichen - Darn mol angemacht in ein Eroglein gethan/und ben bem Caubenichlag / too fie aus- und eine geben / aufgefest und angemacht.

Beife Sauben gufarben : DBafd ihnen erfflich bie Rebern fein fauber mit farcten Maun-Maffer / bars nach ninm braunes / blaues und vorbes Birchti-Sels/ toche jedes abfonderlich giemuch diet in Illaun Baffer/ bund bie Sand / fo marm bu es erleiden maaft in obs bemelbte garben / und beftreich bie Febern bamit, auf welche Weife Du wilt. Dit ber Rinben fo gwifden ber grauen obern Rinben und bem Weinfcharling - Dols ligt / fan man fie gelb farben / wanns / wie obgebacht / in Mlaun-Waffer gefotten wirb. Much mocht mon fie grun / wann fie von blauen Brafit und erftgebachten DReinscharting - Rinden bestrichen werben. Es gehet nicht ab/bif fie die Febern in ber Mauf verlieren. Und wie fonft Die Cauben durch Geftand vertricben / alfo merben fie auch burch auten Geruch angereißet / Defto lieber zu bleiben. Wie man bann fagt/wann man einer Cauben eine Reber am Schweiff entzwen faincibet , boch bag ber Riel gang bleibe / ihr ein menig Alam to. tidam binein thut / ben Riel verbindet . und fie alfo flie gen laffet / fo verjagt fie alle andere Cauben /aber Die ift eine bofe und verbottene Runft/ fo wol auch/ wann man mit Runften frembbe Lauben will herlocten , fo feinem Chriftlichen Saufvatter ( ber frembbes Gut nicht begebren foll ) wol anftehet/ als hab ich Diefer und Dergleis chen micht aberglaubifder / und meder in ber Matur / noch Erfahrung gegrundeten Runft . Bofflein und Schaldthudlein / andern micht Unlag zu geben / Poies ju thun / feines weges gebencten wollen.

Bum Befdluß will ich aus 2Bolffgang Silbebrande Magia Naturali, (Dofelbit viel furmitige / auch nicht fo aar mit autem Bemiffen thuliche Runftlein gu finden) angeigen / wie Die Lauben grun und glaugend ju ma. den / wiewol ce/ feiner eigenen Befantnuß nach / noch auf ber Proba fichet : Man foll Dechten-Ball nehmen/ und die Lauben-Eper (3meiffels ohne von weiffen, ba.

mit falben, und fie alfo ausbruten laffen.

#### CAP. CXX.

# Mie die Wauben bruten und auferzogen werden.

bten / Darju man nun bie beften glug - Sauben von glatten rothen Fuffen/glanbigten Salfi/ros

then Circul um Die Mugen / langen Rittigen und guten Farben nimet/bie gwar in eines jeden 2Billfuhr fteben : Die ben wilden Tauben abnlich fdeinen / hait man für fchnell und bauerhafft, und find ins gemein die dunckels garbigen beffer als Die meiffen / welche ber Sabicht von fernen feben und ertennen fan. Go halten Doch etliche bafur / Die weiffen baben ein garter und wolgeschmacker

Rleifch / ale bie andern.

Rauchfuffige / Eurdifche / ober Dfauen - Cauben / geboren nicht in ben Robel/fonbern nur in Die Ctuben. Die Tauben / bie man im Robel halt /bruten vier - und mehrmaln im Jahr (wann fie andere guter Birt find ) mann man fie im Mudgang bes 2Bintere wol futtert/ fo legen und bruten fie befto eher/bavon die guten Mers sen-Lauben / bie man alle foll abfliegen faffen / erzieglet werben. Die Canben/Mannlein und Beiblein/weds-feln im Bruten miteinander ab / und mann eines um bie Speife flieget/fist bas andere auf den Epren/man fiebet auch biffweilen / wann bie Edubin in ihrer Quffenrepfe gar ju lang verziehet / baf fie ben ihrer Bieberfunfit von bem Lauber mit Schlagen und Beiffen barum geuchtiget wird. Diflimmechfeln thut fonft fein anbers Mapergefluget/ ba die Beiblein nur allein bruten/ und ift fein Geftugel im Maper- Dof / bamit man meber mit ben Spern/noch mit bem Unfegen/bruten und Jungen-aufbringen / weniger Muhe braucht / ale eben mit ben Tauben/fie legen meiftentheile gweb Eper bald nacheins ander/fie bruten folche/fo bald fie gelegt find/in 40. Cas gen legen / bruten / und lieben fie ihre Jungen auf / baff mane jur Ruchen brauchen fan. Gie bruten 20. Cage/ erftlich fommt ber Cauber / hernach die Caubin / biff. meilen auf einen Lag jugleich / bigweilen in ameren Jaden nacheinander/ben uns in den Robeln bruten fie uber pier- ober funffmal nicht/in ben Stuben aber / und ben auter Bartung / offter im Jahr. Die Alten haben ihre Jungen besto cher aufbringen.

urch bie jungen Sauben werden nach und nach bermennt das erfloelegte Co fen alleit das Mannlink. Die Lauben Robel bejeht vermehret und erhale und das den folgenden Sag tommiefen das Weiblein i aber Die Erfahrung bezeugt baffieofft auf einmal zweb Manntein / bifiweilen auch gwen Weiblein ohne Unterfcbeib ausbruten. Ing. Wochen fallen bie Jungen aus. Bann fie funff Monat alt werben / legen fie /alfo baf bie im Derken ausgezuchte Lauben / noch im felbigen Sabr im Julio ober Augusto fcon fich paaren / legen und ausbruten. Wann die Taubin von bem Lauber bes faamet worben / fo ift ben funfften Zag barauf bas En geitig/ und haben offt Eper und Jungen gugleich. Die Alten haben fo viel auf Die Lauben gehalten / daß man/ In Marci Varronis Belten runff-taufend Cauben in cis

nem Robel gehabt bat.

Theile wollen / Die Abwechslung bes Brutens/ge fchehe alfo / baf ber Cauber bes Cages / Die Caubin aber des Nachtsbrute / fo boch burchaehends nicht gu fpuhren ift. Colerus schreibet / der Cauber sehe sich Mittags über die Eper / und brute bis auf den Abend / barnach brute Die Taubin Die gante Racht-burd / bif Morgen wieber auf ben Mittag / hat alfo im Bruten Die greite und meifte Dube. 2Bas vom Martio - an / big auf Vfingften ausfant / behalt man jur Bucht/ weil biefes Delto flurder und frafftiger ben Sommer - burd werben Pan / mag auch bem Sabicht befte leichter entrinnen ; mas aber nach Pfingften fallt ; ift am beften / entweder verfpeifet/oder vertaufft/ weil fie fonft nur der Raubvogel Greife merben/ober boch/megen ber Ralle bes annahenben Winters / nicht ju Kruchten tommen fonnen.

Mann fie ihre Tungen agen wollen / blafen fie ihnen erfitch ihren Kropff auf / Darmit Effen und Erinden Darmin Plat habe/hernach flecten fie ihnen ben Conabel in ihren Dund/ rohrlen Die gefreffenen und in ihrem Rropfffcon balb-verdaute Rornlein / fo biel fie bedorf: fen in ihren Rrouff und geben ihnen auch barauf glei. dermaffen gu trincen ; alfo muß man um diefe Beit Die Allten Defto frengebiger mit Speife berfeben / Damit fie

CAP. CXXI.

# MRie mit den Wauben umzugeben.

permennet Bere de Serres , man foll fie mit ben rauchfuffigen groffen Cauben paaren / Die nicht gar ju groffe Rebern an ben Ruffen baben, fo entftche eis ne britte Art ber Lauben baraus/Die groffer find/als Die gemeinen/auch von garterm Fleifch und nicht fo fdwer und raudfuffig /ale baseine Theil ihrer Eltern : mann man gemeine Cauber ju raudfuffigten Caubinen thut/ ober biefe Cauber ju jenen Caubinnen / fo bekommet man eine fcone groffe Art Cauben/bie nicht weniger in bas Selb ju fliegen taugen.

Tanara in feiner Economia del Cittadino in villa, fol. 195. will / man fell ben Tauben im Winter Weine beerfornlein, und flein-geftoffene Encheln geben/ bamit fie nicht zu genig brutig werden / aber nach verfloffenem Canuario foll man fie mit befferin Rutter verforgen.

Die Untabi ber Tauben barfi Linfanas fo groß nicht

Remeil Die Rlug-Lauben gemeiniglich flein find/ | fenn / ale Die Groffe Des Laubenhaufes / und die Menge ber Detter / weil mans ohne big in furter Beit von ben auferzogenen jungen Pauben aufüllen tan ; boch foll man Unfange auch nicht zu wenig Cauben binein thun/ weil man hernach auch lang marten muß / und nichts Darvon genieffen tan; mann man 500. Defter im Robel verfertiget / mag man wolto paar Lauben Anfangs binein feken/fo fan man bas übrige beito eber befeten / und bat Defto gefdivinder Die Dubung.

Wanh man Unfange bie Jungen ebe fie noch vollig fliegen fernen mit famt ben Alten fauft / fo bleiben Die Allten/roann fie mol gefuttert merben befto lieber im Ros bel/und fonnen/ibrer augebohrnen Eigenfchafften nach/ ibre ber Eltern Rurforge noch bedurftige Jungen nicht fo bald verlaffen, unterbeffen gewohnen fie des Robels, und ihrer Gefellschafft / und vermittels guter und ergabiger Berpflegung/gewifen fie ben Ort lieb/und bleiben

gerne; nichts beftoweniger muß man fle wenigftens 12. Sage/ober gat 3. 2Bochen/alfo emfchieffen/bati fie nicht ausfliegen fonnen ; Die Tenfter man man mit Desenvers hangen/fo haben fie bennoch Liecht. Entzwischen muß man fie taglich givenmal fpeifen, / und allereit fetiches Baffer in einem faubern Eroglein benfeben / und offt abmechfeln / und fonderlid Birfen und Saiden / und was fie fonft gern freffenzuntermengen. Will man aber Deit Saubentobel mit lauter jungen Lauben befehen/ ntuß man Anfangs ein paar alte Cauben ju ihnen thun/ von benen fie bas Petten und Greffen defto eber lernen.

Wann mans jum erftenmal auslaffet / muß es an eis nem bundeln truben Cag /gegen Abends / gefchen / bamit fie nicht in weit ausichweiffen / und bas erftemal fich verirren/ober gar verlieren mochten, alfo merben fie allein nabend ums Zanbenhauß herum flattern. Die Bes gend und Gelegenheit ber Gelber nur von fernen befeben, und gleichfam aust unbfchafften, und ehe bie Dacht anbricht, wieber ihr Rachtlager fuchen ; wiewol etliche nicht fo bald wieder in den Robel febren wollen / barite nen fie fo lang gefangen gefeffen ; mann fic aber feine beffere Bemirthung finden / und ber Sunger fie ber guts ten Wartung erinnert/werben fie bocheno nicht ben ers ften / boch anbern und britten Eng wiebertebren / und endlich ihre beffanbige 2Bobnung barinnen nehmen. Etlicherupffen ihnen Itifange bie chwingfebern que/ Damit fie/ weil fle nicht weit fliegen fonnen / gezwungen werden / nahend uin den Cauben lebel ju bleiben / De ch balte ich ben erffen 2Beg fur beffer/weil fie/alfo geftuns melt / erft nach ber Dauf ihre Retern wieber befoms men und inbeffen von bem Raub-Bogel leichtlich erhafdet und aufgefreffen merben.

Bon ben aberglaubifchen Mitteln / Die Lauben im Schlag gubehalten/mag ich nichte nielben/ von andern guten und gutaffigen Studen ift albereit broben im 119. Capitel gebacht worben. Das erfte Jahr muß man alle Lauben/bis ju Anfang Des Augufti'at fliegen laffen / bamit bas Laubenhauf Defto cher und faleunis ger befebet werbe ; Die folgenden Jahr laffet man fie nur bif auf Pfingfen / oder langft zu Ende des Junii / zur Zucht überbleiben / was im Julio / Zuguflo und später faut / wird zur Auchen genommen.

Der Tanben - Robel muß fauber und rein gehalten werben, nicht allein barum, weil Diefer Bogel allen Ges fanct und Unflat haffet ; fonbern auch / weil in bem Mift allerlen Ungeziefer ju machfen pfleget / melde Die Sauben febr qualen und belaftigen / aufs wenigft in 4. Mochen einmal foll er ausgepust fenn; ber Diff wird an ein verbecttes Ort gebracht / wohin weber Conne/ Minb/ noch Regen tochmen tan / big er jur Dungung

gebrauchet wird.

Berede Serres faget/baff er in Franctreich fo hoch gehalten wird / baf man ihn mit gleich fo viel Berften bejahlet / ja bağ etliche allein barum Laubenfobel gu. richten / diefen guten Dift ju haben / ben fie por ihr beftee Eintommen halten / und bas Lauben - Bleifch nur

gleichfam als eine Bugabe fchahen.

Man muß monatlich nicht allein bas Flet ober ben Boben im Caubenhauß / fonbern auch alle Refter fau. ber und rein ausmiffen / alles mas unfauber / barunter auch bie tobten Cauben / auch mas t'anet ift , beraue hehmen / bamit bie anbern gefunden baven nicht angefledt merben : mas etwann pon ben Sungen aus Den

Reftern gefallen / muß man wieber bienein beben / unb bernach ben Robel mit Mebrauch / Storax ober Benzoin berauchern/auch foll man flets wolriedende Rrans ter / als Rojmarin / Lavenbel / Spica / Rranwetten / Thoman und bergleichen/ bineinlegen/ welche bie Cauben gern haben und ibre Refter bavon berforgen und bauen fonnen.

Weil aber bif bie grofte Runft ift einen Caubens Robel alfo befignbig konnen erhalten bag er fort und fort nutbar bleibe / indem an vielen Orten groffe und mol - bejette Robel find / bie nichts beftomeniger nicht viel Jurge Dem Saugvatter lieffern/ober ihre Bartung und Rutter Damit bejahlen fonnen ; als muß man fic befleitfen / Die Uriachen Diefes Abnehmens zu erfahren / und aus bem Bege juraumen. Alfo muß man vornem. lich miffen / bay die Unordnung baran ichuldig / mann man bie alten Cauben nicht gur rechten Beit ausmus ftert / Dicie find nicht allein nichts mehr nus / fondern fle verurfachen auch alle Diefe Berwirrung / fie beiffen Die jungen Cauben/brechen und freffen ihnen die Eper/ per, berben Die Jungen, und gertretten fie gar.

Mach Ar ftotelis Mennung / leben Die Lauben acht Jahr/vier Jahr find fie trudtbar und gut/ Die übrigen find fie unnüglich/ barum foll man alle Cauben/ fo baib fie bas vierbte Sahr guruct gelegt haben megthun; unb Diefe Dufterung foll jahrlich gehalten / und alfo bas Egubenhauf in gurem Bunehmen erhalten merben; meil aber ber Sauben Aliter / nach bem Beficht / nicht eigente lich zu untericheiben / ift vonnothen/ bag man Linfanas ben Tauben-Robel mit jungen Lauben bie meiftentheils eines Miters ober boch fiber em paar Monat nicht pone einander find/ fefege/ und fie alle merte; etliche binden ihnen gewiffe tuchene Bandel an die Ruffe; andere gies hen ihnen Saben burch die Riel am Cdweiff ober an ber Fluge / fo aber alles ungereiß und theils unficher; Das befte / Die Rlaulein mit einem fcharffen Scheerlein nur ein wenig ( obne ibren Chaben und Odmerken) ftugen / barum foll man alle Jahr ( fan am beften im Winter gefchehen ) wann die Lauben alle benfammen find / ben Robel überall / Genfter und Ehuren / mit Des ten vermahren; zween aber follen gemach und befcheis bentlich hinein gehen/die Zauben nacheinander fangen/ ( und weil fie alle jung / und in Befegung bes Robels gleiches Alters febn follen ) mag man/mann fie nun einjabria / einer jeben ein menia pon einer Rlauen meaftus jen / und Diefes foll man jahrlich im Winter wiederho. len / bif ihnen endlich vier Rlauen alfo geflutt find / Die muß man alle au anuftern/und nicht langer im Lauben. Robel bleiben laffen / Die fan man in etliche groffe bargu bereitete C teigen einschlieffen / Die noch Die vier Zeichen nicht haben / wieder in Caubentobel fchlieffen / Die aus. gemufterten aber in Die Ruchen ober auf Dem Mardt fcbicken ; mas wieder in ben Robel tommt / muß geben oder vierzeben Sage verfcbloffen, nicht ausgelaffen,und ingwijchen wol gefüttert fenn fo vergeffen fie bes Lar-mens balb; man kan biefe Zeichen an beeben Guffen an jeben groep machen / und Diefer Schnitt bleibt immerbar / und machfet nicht wieber gufammen / fonbern mon fans allmede erfennen.

Diefe Ordnung ift leicht ju halten / was fungiff und gar fein Beichen bat / bem frust man eine Rlauen ; mas fon ein und green geftust hat bem flust man noch eines was aber fcon alle vier Rlauen gemercht hat / bas muß fort / in eine absonderlich darzu vorbereitete Steige ; tersaat/weil sie damals feet find / um das ausgemuftere Andere thun diese Wirthschaft im Herbstru der Win- te defto leichter zu verkauffen.

#### CAP. CXXII.

# Won den raudfuffigen und tuben-Bauben.

Befe Tauben toften zwar mehr als die Felde auten Rauch machen auch wie oben ben ben gemeinen Lauben ju unterhaltenenber fiewerden falt alle Lauben gemeint daufe eble Pranter binein legen Monat/Somer und Binter/wo man anders recht mit ihnen umgehet / Junge haben / fo hat

ein Baufbatter auch im Winter junge Cauben zu effen/ und weil fie an Grade und Gute bes Rieifdes ben genieinen weit porgugichen / foll man fiche befto meniger baus ren laffen / ein Duget ober zwee von biefer Urt in einem begienlichen temperirten Beingch zuernahren. Bere de Serres fagt/daß Die Stungen ben Bachteln und Gurtel. tauben an Bartiafeit mol gleich gufchaten ; etliche beren find mit jottichten rauben Ruffen / etliche mit groffen Feberhauben auf dem Ropff / etliche machen mit bem Someiff ein Radinie Die Pfauen/barum man fie auch Diquen-Cauben beiffet ; ettiche find ichwart und glans sig mit weiffen Ropffen /etliche roth und bumcfelfarbig / etliche fchmart und weiß mit Tiegerflecten gefprengt.

Bers de Serres halt Die gang weiffen/und Die an Den Ruffen Die wenigften Federn haben / fur Die beften / Diemei fie leichter bruten / wiewel man die allgulangen Fes bern mit einer Scheer mol abichneiden darff.

Das Zimmer muß liecht und gegen Aufgang ober Mittage fenn/ Die Renfter im Commer offen / aber mit enfernen Battern verfchen/denn/jebeffer man fie einhalt/ und ie meniger man fie umfdroeiffen laffet / je fruchtbas rer find fie ; ihre Defter merben nicht andere / als wie fonft im Saubenfobel / nachbeme man viel ober menig halten will / eingerichtet / fie werden auch nicht anders / als wie die Flugtauben gefpeifet /auffer wann die groffe legen und bruten tonnen, fie muffen auch allieit in einem ober zwen groffen Eroglein ober Befdirren Waffer ba. ben / Die man taglich auspuben / und mit frifthem 2Baf. lich austebren / Stuben und Defter ausreinigen / und einem fubtilen Umfreiß.

Cauben gemeldt / gute edle Rrauter binein legen.

Die im Winter legen und bruten follen / mufi man befondere Dicienigen Darzu ermablen / Die porber einen Monat ober paar ausgescht und gefenret haben fie in ein nicht weites / warmes und boch lufftiges Ort einfdlieffen/ihnen beffer/als Sirfen/Sanff/ Brod-Brogs lein von der Cafel und dergleichen ju freffen geben / und ftats reines Baffer benfeten / foldes aber / mann es brauffen gefrieret / ein wenig mit laulichtem Waffer temperiren ; Die jungen Cauben merden Defto eber fett/ wann man ihnen noch eher / als fie fliegen mogen / bie groffen Schwingfedern der Flügel ausrauffet/man fan fie auch ben ben Buffen anbinden ; andere brechen ihnen gar die Fuffe entzwen/alfo weil fie weber fliegen noch geben tonnen/benden fie auf nichts anders/als bas Effen/ und werden in kurger Zeit überaus fett und gut; unter Diefen ift das Beinbrechen das gewiffefte, weil ihnen ale ter Schmergen in 9. ober 4. Lagen vergebet.

Doch ift eine geheime 21rt gahmer Laublein ben uns u finden, die Burchifche Caublein, Zweiffele ohne, weil fie aus Eurcten anfanglich gebracht morben / auch me-gen ihrer futterenden Stimme / lachende Laublein genannt werden find an ber Groffe wie unfere gurteltaus ben/wie Gemelfarb/etwas weifrothlich Die Schwing. febern an ben Flugeln und in bem Schweiff mit fcmary ober bunctel - Lifchenfarben Gebern vermifcht / freffen Danff / Dirfprein / und mas andere Lauben freffen / werden nur in den Ctuben gehalten/ bruten und guche Ratte tommt / muß man ihnen beffer warten / Damit fie ten darinnen / und mehren fich bald ; man muß fie mit Butter und reinem Waffer offt und fleifig verfeben / ift ein angenehmes holdfeeliges Thierlein / pon bem obern Balf bif an Die Gurgel haben fie ein fcmartes Streif: fer wieder fullen muß , ihre Stuben muß man mochents lein, ihre Ruglein find roth, und Die Augen gelblicht mit

CAR CXXIIL

# Bon der Bauben Reinden.

mit groffem Bepolder / Schieffen / Schrepen ihnen Unrube ju geben / wie man auch allen Chierenden Bu-u Gingang ben ihnen abichneis ben und berwehren muß; fo muß man auch / wann man Junge in Die Ruche nehmen will/ ju einer folchen Zeit in ibren Robel geben/ mann die meiften aufn Feldern find/ oder wann fie jum Freffen in den Dof abgelochet morben find/und diefes bargu fo ftill und befcheidentlich/daß Die erwann noch Darinn fich befindende anfigende Cau ben nicht gefdrodt und verfcheuchet merben.

Mon auffern Reinden ift der Sabidt ber ichablich Re / bem ein Saufpatter in feiner Wegend fleifig nach. suftellen / und fonderlich im Fruhling alle Geftelle bergleichen ichablichen Bogel in ben Solbern / auf ben bis Gen Baumen und Steinrigen fleißig auszufpuhren / und Die Alten famt ben Jungen gu vertilgen, fich bemu-

Ann bie Lauben aufigen/muß man verhuten/j und Die Alten nicht mit geftellten groffen Leimruthen jugleich abfahet / machen fie ihnen gleich wieber ein anber Beftelle, und niften an einem anbern Ort ; man fan fie auch auf ihren Deftern mit ftarcten Dafchen fangen / ober aufpaffen und tobt ichieffen / wie bann bie Wild-Schugen befrwegen ihr Jager- Recht billich has

Dann mambie Alten von ihrem Tinnunculo ober Windwahel (wie er in Defterzeich genennet wird) mel den / er folle Die Enuben vor den Sabicht befchirmen / ift mehr unglaublich / als mahrfcbeinig / weil er nicht groffer als ein Buctuct und einem Dabicht ju miederftes hen viel gu fdwach ift / auch gu wenig Ders und Duth hat ; bag aber etwann fomt eine Sympathia gwiften bies fem Bogel und ben Sauben fen, bleibt babin gefiellt/ins bem fie wollen/ man folle vier junge Wimbrrabel/ jeben in einen verdeckten Copfi thun / perlutiren / und alfo in hen folle / Dann wo man allein die Jungen abnimmt / Die vier Binchel Des Laubenhaufes aufbangen/fo follen

ben Zaubenibre Berberge fo angenehm merben / baß

fie folde nimmermehr perlaffen.

Bor Marber / Bliss / wilde Ragen / Ragen / Mau-imi Biefeln und Schlangen ift lein beffer Mittel/ale ber Caubentobel fen unten und oben fo mol verfichert / don fich dergleichen Ungeziefer nirgenswo/ fonderlich des Rachts einschleiffen moge; fo hat man auch ber als ten Birthichafften Darberfallen/Maud-und Raken. Fallen , bamit Diefe bofe Ehier abgefchaffet werben ; man bat auch allerlen Stoff mit Leim/ Meben und Ralten auf Babicht und andere Schad-bringendes Raub. Beflügel / benen man mit einer Cauben / ober einem jungen Bunlein zu richten pfleget.

Die Golangen find mit gewiffem Rauch zu verereiben / fie follen auch in tein Tauben-Daus friechen/ nen.

mann der Schlag und Die Renfter etwas pom Gichen: holb angenggelt baben.

Berg Beresbach fchreibt : er habe in feinem Cau-bentobel felbst eine Dachteul gefunden/bie mitten unter ben Tauben ein Reit gehabt / auch habe er nachft in eis nem bohten Baum / morinnen Die Gulen geniftet/ piel Beichen von gefreffenen jungen Lauben gefunden/baber fich vor Diefem Reind forvol / als por ben Raben und Rrahen vorzufehen / und folde / fo viel moglich/un per tilgen und ju verfcheuben.

Bider Die Wiefel wollen Die Alten / man foll Rau. ten in den Taubenschlag hengen / fo sollen senbertlich die Kahen nicht hinein begehren : der Wolffe-Ropf in den Kobel aufgehencket / soll alle schälliche Chiere ausban-

CAP. CXXIV.

# Thre Krandheiten und was von ihnen in der Arknen gebraucht wird.

3 Eauben/ fonderlich Die Flug-und Reib-Sauben i find gefunde Bogel, mann fie jauber gehalten und recht gefüttert find / erfrancfen fie leidtlich nicht. Die Laus aber / Die bismeilen an ihnen wachien / geben ihnen manchmal groffe Ungelegenheit/ da muß man den Robel mit Bermuth - Waffer / Dars inn auch Staphylagria ober Caustraut gefotten / bes fprengen / und fleifig austehren. Die raudfüßichten Lauben / weil fie viel Soth / biffweilen auch Daar und Broien um ihre Fuffe legt / muffen offt befehen / aller Unrath Dafelbft meagenommen / und die allen dicken und langen Rebern mit einem Scheerlein / ( wie fcon

und inigen Arter in meinen Geberteint, fwie dom geseigt i weggeschmidten werden.
In der Liefner wird die Keifig gelobt, beinen Siche beüchigen. Bitterwöhe und Schwachen wieder zu beifien / sonderlich von den jungen Lauben ebeträffingen auch die schwachen und jum Gehen unvermöglichen Tilfe werden und Stiffe wer auch der Arter in der Arter in

Sin autem lubito replicantur corpora morbo Contractos revocat nerves caro fumpta Co. lumbæ.

Darum fie auch bie/ fo neulich von einer Rrandbeit aufgeftanden/und wenig Seblut und Rrafften haben/ fleifig brauchen follen.

Galenus fogt / baffie in den Rieren - Schmerben gut fen follen.

Sin frift - abaerobtete und auf einen Schlangen Big gelegte Caube / jiehet alles Bifft aus/ mann man fie voneinander foneibet, auf bas Saupt gelegt / ftillet es bie Bahnfinnigfeit. Das Dien foll ein Irritamentum Venereum fenn.

Das Tauben - Blut ift aut / mann man mirb ind Muge geichlagen / fonderlich wann einem Lauber Die Mber unter Der Bluge gelaffen wird ; Dis foll auch Das Dobagra linbern.

Cornelius Celfus fagt / baf bie Tauben Leber ben Leberfüchtigen überaus heilfam fepe.

Ein Dflafter aus Cauben-Dift/ Gerften-Debl und Effia / lindert / und erweichet alle harte Befchmulften/ wie auch Die Rropffe. In einer Cinftier applicirt/fagt Avicenna, bages Die Colica vertreibe ; mit Donig pers Avicenna, daßes die Solitabertreus; unt Hong ver-treibsdie Währten; miess den mit genütrach und ihra-ie Flecken; mit Hönig zu einem Pflaffer gemacht; und um den Hald gelegt vertreibt elde Anginam; auf den Bauch gelegt i fillet elden Durchbruch; mit Geiße Midg gemengt heitet se die Apostem und Fisteln, Die-fer Nijf mit Gersten-Wohl/ Gweinen-Fette, und Epselfar vermicht; geforten und übergelegt; fillet die Schweiten Der Vieren. Wer mehr davon wissen will kabel. ber befebe D. Guilichmi van den Bosche Leodii Hiftoriam Medicam I. 1. c. 20. Daraus biefes meiftentheils genommen/ ba wirder mehr finden

Tanara fagt / baf man bas Couben - Blut in einem Bact-Ofen borre/ bernach wieder mit Rofen-Baffer gerreibe / undan der Sonnen wieber abtroche / bare nach mit bem vierten Ebeil eines gerechten Bifems vere mifche / fo wird es einem bunden / es fep ein guter ebler Bifem/ bas ift aber eine Werfalfdung/mehr ju miffen/

als ju gebrauchen.

aldron andus fagt / bie Egoptier halten bafür / wer Cauben-Bleifde effer flerbe nicht an ber Peft / beren Ro-nige ben Sterbens - Lauften mit Lauben - Bleifch gefpeifet worben.

CAR CXXV.

# Bom Zauben = Hauffe.

997 der Bauung eines Lauben - Dauffes / ift fo [ molmegen ber Sicherheit/als auch megen ber Bequemlichfeit nicht wenig gelegen, Erftich muß ber Ort mehr weit als enge fenn / weiln fie gern Play haben. Berede Serres hakt Die rund Sigur eines Lauben-Dauffed Darum beffer als Die ectichten / weil / wann es glatt / wie es fenn foll / beworffen wirb / Die Maus und Ragen nicht fo leichtlich hinauf flettern mos gen/wie an ben edichten. 2Bill man aber lieber edichte

haben/ fo fteben die Act-und Seche Ed gierlicher und beffer als bie Bier-Ect, wiewol jeber hiermnen feinem Belieben folgens und fich nach ber Befchaffenheit und Gegend bes Blages / ben er barju auserfeben und ermablen will / richten und reguliren mag. Es fer aber bas Caubenhaus auf bem Gelb ober im Dof brinnen/fo foll es bod fren / und nicht an andere Bebau ange et et fteben/ bamit bas Ungejiefer ober fchabliche Ebier hich nit fo balb binein fteblen mogen/fo meit als moglich



ber Raub - Bogel halber) von Balbern und hoben Baumen entfernet / Das Maffer aber ju ihrer Eranct foll über ein vaar Buchen - Coul nicht entegen fepur too nicht ein Robr-Brunn / Grand ober Leichlein un Sof ift / ba fie ihren Jungen bas Erincen nabend bolen fonnen.

Serz be Serres vermennt / mann ein Robel 3 ober 4. Rlaffter im Diametro Die Beiten betreffend / undum ein Biertheil hoher gebauet ift / fo tonne man viel Caw Sommer fühl und im Binter roarm / welches benen Bauben fürträglich ift ; Das Dach mag etwas fürge. fcoffen fenn fo wol bas Bemduer por bem Regen ju verfichern / als auch ben Lauben im Commer befto mehr Schatten im Winter aber befto mehr Schirm por ben 2Binben und Regen ju geben.

Der Ausflug foll gegen Morgen ober Mittag ges richtet werden / aufs wenigste gegen biefer Begend / wo die meiften Felber ( babin fle ihren Blug um die Rahe rung nehmen) ju finden. Die Thur/ober ber Eingang foll alfo fteben / bağ man fie von bes Deren Bimmer / menigften von ber Daper - Stuben feben fan / barmit man febe und miffe / mer aus - und eingehet / und meil nur pon Rechtemegen einer allein bamit umgeben folle/ haben anbere barinnen nichts ju fchaffen murbe auch anbere nicht ale fur einem Diebftahl gehalten mann jemand anderer unerlaubt hinein ju friechen fich unterfteben folte.

Re beffer Die Sonne / forvol in ihrem Muf - als Dies bergang ben Robel befcheinen und Durchfcheinen mags fe nuglicher und beffer ift es/ fonberlich jur Binterse Beit; bann im Somer in ben langen Cagen ift Die Sonne fo hoch/ baß fie mehr auf bas Dach/ale in ben Robel fceinen, und alfo bie Cauben mit ihren heiffen Strah. len nicht fonbers belaftigen und verunruhigen fan ; Die Renfter / wordurch bas Liecht einbringet / follen mit

Blad und Gattern vertoabret; ber Taubenichlag muß nicht gar ju groß auch nicht all ju enge fepn / mit Gig. flangen und einem Fallgattern / Damit man ben Robe berunten aufmachen und fcblieffen tonne : Die Danbe an bem Laubenhaus follen immwendig und auswendig glatt geweiffet fenn/ nicht allein / bamit Die Lauben ibre Bohnung von Beiten ertennen/fondern auch bag Die Ragen und Mdufe nicht binauf friechen ; damit aber der Murff (wie offt geschieder ) nicht so dalb sich able-bige und durch Regen und Wind ausgezogen wieder abfalle / so gibt Herrde Serren diesen Rath / wodurch bas Betunche nicht allein gierlich / fonbern auch beftanbig und bauerhafft merbe: Man nimmt iconen neuen weiffen Rald/ ber noch ungelofcht ift / gertrieben und burchgefiebet / bag er flein werbe wie ein Debl / man macht den mit weisen Wein an / wann mans baben tan / oder in deffen Rangel mit Masser weise Rige ling aus dem Bachund Blasscherben tein gernalmet thut man auch etwas weniges baju / mit ein menig meiffer Scheerwolle von bem Euchicheerer / welche alles befto beffer jufamen balt/ big alles mit einer groffen bob gernen Spaten wol und lang burcheinander abgetrie ben/ big alles ju einem wolabgemifchten Dortel werbe/ baß mans tan an die Mauren anwerffen ; hernach nunmt man davon ein wenig in ein flein Gefchur ihnt etliche frijche Everflar darzu / rührts wol um / und wirfits ohne Werug an die Walndyche fich die Everflar barten fan , und alfo verfahrt man nach und nach mit ber Eunche / bag man Die Eperflar nicht eber braucht / als wann man gleich bewirfft / und mit ber Reblen fo glatt macht / als es moglich ift / big wird bem Ungewitter lange Beit und febr mol miberfteben/ wird auch/fon. berlich wann das Laubenhaus rund ift/ tein Ungegiefer fich baran halten ober binauf friechen fonnen ; ift aber ber Ortecticht / fan man glatte epferne gwiefpannige Blech an Die Ecten einfegen laffen / baruber fein Rag

ober Maus wird paffiren tonnen ; bamit fie aber auch ! unten bey bem gundament nicht eingraben mogen/mag man um ben Cauben-Robel herum ein paar Spannenbod um und um Sand fcutten laffen/welcher/ ob fie fcon eingraben wolten/ Der immer nachriefelende und einfallende Gand fie boch baran berhindern murbe.

Derz de Serres vermennt/in diefer Wirthfchafft mas re bas nublichfte/ wann man groep Zaubenfobel/ einen im Beib/den andern im Daperhof/nicht gar zu meit abgefondert bielte / bamit die Lauben von einem jum an-Dern nach Belieben mechelen fonten/ murde man aus Diefen imen Robeln mehr Zauben befommen / als fonften bon pieren / Die weit voneinander entlegen maren.

Sie werben auch wol nur von Sols auf eine ober amo Geulen gemacht / Die bauren aber nicht fo lana / leiben von ben ftarden Sturm-winden groffen Uber-Drang, und muffen die Gaulen in ber Mitten mit glattem Blech umgeben werden, dem Ungezieffer den Dag

abzufdneiben.

Die Refter inmenbig werden bon Safner . Grben Stem ober Dolg gemachte im Dolg madfet das Un-gegiefer gar leichtuchemoroon die Lauben fehr beläffiget scheite gut kinding ind tublimiffen aber ziemlich groß fron damit die zwer Zauben fami ihren Jungen genug Plah darinnen und ihre raumliche Umkehr haben mös gen; Ettiche machen ihnen Rorbe aus Weiben ober Strob geflochten / bie man an ber 2Band umber / an Darju eingefchlagene ftarce Dagel anbangen/und man man will / berab nehmen und wieder ausfaubern fan ; weil man aber am hinauf-hangen bald irren/ und eines an des andern Plat hangen tan/ werden darburch die Sauben irr gemacht/ zu dem währen folde auch nicht Jana/ und serreiffen ober brechen bald / alfo baf man ftets etwas ju flicen bat ; Die von Laben find barum nicht gut/ weil man fie nie fo genau tan jufammen fü-gen/ daß es nicht Riumfenhabe/ bardurch ben Maufen ber Daß geoffnet und angelettet wird ; bie aus Dafner-Erbe aber find Dicht beyfammen / und faft die befte Art au Deftern

Die erfte Repbe ber Refter foll bon ber Erben bren ober pier Gouch boch fenn/ bamit man barunter faus ber austehren / und allen Unflat ausreinigen moge ; fo mogen auch Die Daufe nicht fo leichtlich von ber Er-Den binauf in die Lauben-Refter tommen ; Das Dauerlein/ barauf die erften Defter fteben / wird von eines Dlauer jur andern gewolbt/ und ber Bogen unterfich auffenber mit abmarts gefte ipten Leiften / wie mit cie nem Canal / verfichert/ daß/ wann fcon die Daufe bis an den Bogen flettern/ wegen feiner Krumme meis ter hinauf ju ben Deftern nicht gelangen mogen; es muß aber Diefer Canal von glattem Beuge fenn/ Daran fich meder Raben noch Maufe halten mogen ; ift aber Der Robel von Solt / muß man Die unterfte Bretter mit fcharffen epfernen abwarts-gebenbem Blech bes fchlagen/foiftes gleich fo gut; fo auf Diefe erfte Rep-be werden mehr Refter gefeht, bis auf groep oder drep Schuch bom oberften Gewolbe; auf ber bochften Reph Der Refter ligen Baben, Die einen Coud über Die De fter beraus geben / und glatt gehobelt und auffen ger fcharfft find/ baf fich auch von obenber fein Ungeziefer einschleiffen moge.

Die Renben Der Deftet foll man nicht gleich Schutenerad eines auf das andere / fondern alfo fee ben / daß in Der andern Rephe allgeit eines Davon grois fchen zwegen Meftern auf Die erfte Repbe, wie in einem Etiangel / eingefent/ und alfo fort und fort continuirt werbe. Der Boben foll mit gutem Effrich gefchlanene ober gar mit Steinen gepflaftert fepn ; ein jebes Reft foll ein Spipfidnglein beraus ragend haben barauf Die Zauben Defto bequemlicher aus und eingeben tonnen ; etliche machen nur por jedes Deft ein Bret/ wie ein Borbaus / ju eben biefem Ende. Bor Diefen Edden ober Brettern find um und um gleich por ben Defter bolbernen Dramme eingemauret / Darauf man / wann man ju ben Reftern feben will / Die Leis tern ober Stieglein anlehnen tan / Damit Die Defter barburd nicht beweget und geruttelt werben ; bie Beitern ober Stiegen jur Chur, Die vom Dof hinauf gebet/ bleibet an etlichen Lauben Saufern nicht ftets / fondern wird allein angelehnet/wann man binauf will/ fonft wird fie an einem andern Ort unter bem Dach

Die Rigur Des Lauben-Baufes in einem fleinernen Thurn, bat mir Der Graf Derchtold quaefendet, mie er folden ben feiner Berichafft Ungerichus in Die bern mitten im Maperhof bat; bas andere Bebaue aber bat der Stupfferftecher nach feiner Rantafia bene gefüget.

CAP. CXXVI.

#### Bon allerhand zahmer Thieren Fleifch/ und was davon in der Ruchen gebraucht wirb.

E Je wornehmften Fleifche fo aus ben Maperhos | auf guter gefunder Weide getriebenen Ruben bertoms fen den Menfchenzur Speife tommen/find von Rindern/Ralbern/Schweinen/ Schepfen/ und Dergleichen, item bon allerley Geflügel fo barinnen erjogen und gemehret werben. Das Rindfleifch ift von ben verfdnittenen Ochfen am gefundeften foll nicht gar au alt fepn/ Dienet arbeitfamen und ftarcen Leuten am beften / maffig gebraucht und mol getocht/ ift es allen Semperamenten und Mitern bequem/ mo nur nicht gar ein faules und muffiges leben geführet wird/ je alter aber Diefes Dieh gefchlachtet wird, je wemiger ift es ur Speife tauglich

Das talberne Rleifch / wann bas Ralb aufe mes

mentift viel fubtiler und garter, gibt eine gute Rahrung, und macht gutes Geblute. Pilanelli glaubet / toann man Ralb-Rleifch/ neben Copaunen und Dunern/ Fochet/ fo merbe es noch jarter/ fonderlich wo Enfig ober Beterill Daben gefotten wird.

Das Schweinen Bleifch wird groat von den meiften Medicis für fluffig und ungefund gehalten / und ift in vielen Buftanden verbotten; Die Etraber aber balten es von der beften Temperament; und Der Carrichter fas get / bas Gdmeinen-Rieifch fen/ feines Grachtens fons berlich manns jung/und an der Dilch verfchnitten morben/nicht ungefund/und find(faat er) Die Cpanfartiem nigfte bren Bocheniang getruncken / und die bon ben für francke/verzehrte und durre Menfchen in der Greis

Gag

# 406 Des Abelichen Landeund Reld-Lebens Neundtes Buch/Manerhof.

Daf gehalten / und gut Getranct barneben genoffen werde; Andere vermennen/ ber Gpanferchein Bieifc fen befiregen ungefund / weil es viel Schleim macht, und fen ber mittelmaffigen und Brubefahrlein am ge-

Das Schaf-Rieifd/ fonderlich von den Schepfen und Caffraunen/wird von den Spaniern werth gehalten/und ift auch ein gefundes Effen fo eine labliche Dabs rung mittheilet/ benn es temperirt ift/ feucht und warm mann fie nur noch ben jungen find. Das Lammeenmann fie nur noch ben jungen find. Bleifch hat überfluffige Feuchtigfeit/ ift alfo ben troctes nen und warmen Complexionen am gefundeften.

Das Fleifch von jungen Geiffen, und gefdnutenen Boden, und von ben Rublein, welches ben jenigen, fo neulich bon einer Krancheit aufgeftanden, gefunder und perdaulicher ut/ale Ralbfleifch ift boch mehr jungen als alten Leuten ju erlauben. Alles Bleifch ift gefunder und beffer / mas auf trodenen Ort (mo gute beilfame Rrauter fteben) feine Weibe nimmt/als mas an feuche ten und maraftigen Orten lebet. D. Carrichter fagt : Alles Bleifch mas auf dem Beid feine Beide hates fen Jahm ober wild, ift gefunder und von Ratur trodenet, Denn bas in ben Saufern auferjogen wird. ferliche Theil an einem jedem Bleifch ift gefunder als bas inwendige / benn die innerlichen Glieder an ben Thieren find ju viel feucht ; barnach ift bas Bleifch am Ruden das befterund mas auf ber rechten Ceiten flebt/ ift beffer, als bas, fo auf der Einchen fich findet/weil bas Ditt bafelbft die grobe Feuchtigfeit und bas unreine Geblut an fich jeucht. Alles Bleift ift theils marmet / auch theils feuchter und troctener Datur, nachdem fie Meide habensoder nachdem Die Jahregeit fich ereignets Das feuchte Rieifch ift beffer gebraten, und die trocene beffer gefotten. Es andert auch alles Bleifch feine Das tur/ wann es eingefalben wird/ und wird ein gar feuch-

Das Bleifd von benRopffen der Chier ift bon Das tur feuchter Eigenfchafft / machet auch in ber @peife genoffen/beebes bem Daupt und bem ganten Leibe viel Reuchtigfeit/und lariret Den barten Bauch/aller innerfichen Glieber / als Lunge/ Leber/ Milk/ Eingeweibe Bamen/ Rrofe/ Darmer/ Sirn/March/ Mieren thun Desgleichen, allein bas Dert ift higig und troden, und Daber nicht leichtlich ju verdauen ; Alles Ingeweid an ben Thieren ift beffer/wann fie gemaftet find/ Die Biece ober Ruttel/ wie man fie nennet/ follen nicht von gar alten Thieren genemmen/auch mol gefotten und gewurtt fenn. Buß und Ohren/ und gabe und was aberiche int/ macht jahen Schleim und talte Feuchtigfeit/ find fonberlich benen/bie bom Reiffen und ber Colica angefoch.

genoffen/die allerbefte/alles mit dem Berftand/daß eine ten toerden/ ungefund/ nach denen/ fo am Gand und Steinleiden, Dann fie tonnen leicht in Sand fich ver-tebren; die vordern Guffe find beffet, als Die bindern, Doch mann fie mol getocht find/fan man fie befto leichtlicher verdauen/ und geben eine siemliche Dabrung.

Das Blut ift in ber Bubifchen / und anfangs ber Chriftlichen Kirchen, berboten gemefen, nach und nach aber wieder in den Brauch fommen/ift marmer Ratur/ weil/ teftimonio Scripture S. bas Leben barinnen ligt/ indem der Leib ohne Blut/fo wenig als ein Baum ohne Das humidum radicale, abborren und perderben muß/ man baltet bas Blut von ben Schweinen für bas befter bas bon ben Reben und Safen tan auch noch paffiren/ aber ber Dofen / Gtier ober Farren Blut/ fagt Der Carrichter, ift, in der Speife genoffen, gant fcablich, giffige melancholifcheunfterrige Dafur fich manniglich foll wiffen ju huten ; und ins gemein ift alles Biut Der Dauung, fonderlich bloben und febroachen Leuten, beffe tig junvider/ Bocks-Blut aber/ Sirfden-Biegen . und Safen-Blut/jedes für fich felbften einer Pfannen/über ben Roblen gebortt / Dienet in Der Aranep / foll eingenommen, Die rothe Rubt und andere Bauchfluffe beilen/auch ben Giffi Toxico wiberfteben / Bocks Blut foll auch den Wafferfüchtigen gut fenn und den Bla-fenfrein zermalinen ;frifces Safenblut alfo warm angeftrichen / remiget bas Ungeficht / und pertreibt Die Sprectel und Dafen.

Das Pette bon den Thieren/fonderlich bas Infolet wird in der Saushaltung ju Rerben und Liechtern gebraucht, wie auch Das Rlauenfett ju Rachtlichtern, an ftatt bes Del oder Edmalbes / bas man lieber in bie Ruchel/ jur Bereitung und Berbefferung ber Speifen/ nimmet / fonderlich frifches Schwein und Ganles Comale, auch bas March fo Die Cpeifen nicht unger fcbmad machet, welches die gute Roche am beften wif fen ju gebrauchen.

Alles Geffugel im Manerbof, fonberlich mas pon ben Sunern bertommet / ift gefund und verbaulich / wann es nur nicht ju alt ift. Dergleichen find auch Die frifchen Eper/ wann fie recht und nicht zu bart gefotten Die Pfauen wann fie jung find / geben gute Dabrung / Die alten aber laffen fich bart verdauen. Das Baffer-Beflügel ift meniger gefund/weil folches viel Reuchtigfeit verurfachet. Aber alles Diefes mirb/ wann man es übermäffig brauchet / und die Natur bamit überladet / ein Eingang viel und mancherley Rranefbeiten ; bingegen aber/ mann es cum lege frugalitatis & temperantia, mdffiglich genoffen wirdgur Gefundheit dienlich und heiffam fenn / daraus gleichrool ein Bernunfftiger bas Befte aus bem Guten ermablen fan.





# PRODROMUS

LIBRI DECIMI,

DE

# APUMET BOMBICUM



Ifcis ab exiguis, Ignave, Animantibus Ergo Virtutis dulces fructus, operaquè beatas Relliquias habita, & felicis fima vita Dummanibus vacuis Inglorius otia captas, Desidià languens & inerti degener orsu.

Sic renuis sepostum emisse laboribus Aurum, Sedulitatis habe monimentum, & respice totis Stridere Apes Campisibiflorida carpere prata. Quamprimum his pueri dilecta Alvearia firmans, Custodita probe, spaciosa concava ventre, Obversa ad Solem, & rapidis inpervia Ventis. Distribuuntque Vices , & Apes sua munia cuique Adsignant, & Ductori ampla Palatia condunt. Dein sibi quaque Domum hexagona Apis Incola forma Effingit, que contigue pulchro ordine rident Artificique modo, de Visco atque Abjete gluten Et Piceà aufertur ; sua sic Civilia jungunt Castra, sibique suaque etiam gratissima Proli. Intereaexultans ex Urbe egressa Juventus Flora Regna petunt passimque Alimenta requirunt, Innocuo hic spoliant candentia Lilia morsu, Aique Rosas Violasque, Amaranthos atque Hyacinthos, Serpillum, Cythysum, Tymbramque, Apiumque, Thymumque

11. Theil.

Hhh

Late

Lata exugentes servands Exordia Mellis, Pulchrè formatis qua tondunt abdita Ceris. Si verò adversos (cum praceps purpureus Ver Vergit in Astatem ) stimulat Discordia Reges; Quaque Ducem sequitur, magnisque hostilia Castra Oppugnant animis, Inimicum in pralia cogunt, Donec eum patris Victoria pellat ob Oris. Non inimicitias acuunt tamen immortales, Et facile ereptam revocant Examina Pacem. Proxima sit statio quamvis in Finibus ipsis, Concordes semper communia pabula quarunt, Non unquam cupida priscas iterare querelas, Vincere nec tantum , sed & hosti ignoscere discunt, Stirps nobis multo melior; Rationis egena, Sed tamen haud Virtutis; alunt in pectore certos Justicia stimulos & vera incendia Laudis. Hac etiam Hyblaam sequitur Prudentia Pubem, Pranoscunt Scythicas Hyemes & Frigora Bruma, Atque brevi desolatos Aquilonibus Hortos, Ergo sese Operi accingunt, dum temporis usus Permittit, ferventque omnes , junctisque laborant Sydere verno operis; Alvearia donec in omnem Explentur partem, hic vastus cumulatur Acervus. Interea Dominus , qui se Jus credit habere In populum quandoque fuum, cum fentit abunde Rorisinesse Favis, mox Mella superflua demit. Sed nec proptere à Studium intermittere malunt Excurrunt, reparantque domos, succosque reformant, Ut ne Hyemi nutrimenta aut Magalia desint. Pars tamen in Tectis Spolium, pradamque receptam Disponunt, impletque penu, annonamque reponunt, Et Sobolem effingunt mollem, parvosque Quirites, Inde domum evertunt, extraque impura Penates Ejiciunt, Fucosquè abigunt, Patriamquè tuentur. Nec Regem obsequium aut alimentum desicit unquam . Cui Populus vires, studiumque Animosque ministrat,

Semper

Semper ubique sequi per mille pericula promtus. Sed si forte Fame aut morbis Apis ulla fatiscit, Inque Domo exanimum jacet ac miserabile Funus; Tum Sortis lugenda alias reverentia tangit Conveniunt trepida, atquè humeris exangue cadaver Suscipiunt duo mox, & per declive volatu Exportant humili; Relique miro ordine casam Concomitantur Apem, & tumbe extra Mania tradunt. Sed Piger! exemplum si non tibi sufficit unum, Alterum habe, officii te parvulus, ecce, monebit Vermiculus fortasse tui; Contemptius nucquam Verme quidesse potest? Studio tamen anteit omnes Textrinam quicunque colunt, & Palladis arte Egregias melius percurrit pectine Telas. Duamprimum pragnans Morus, que candida, gemmas Explicat in folia, & Bombyci pabula pandit Semina, que assimilant , quod jam pristina subegit, Non rarô milio, seu grana velova vocentur, Nil refert, sed si jamjam Sol aureus altos Urget equos, Dominus mox ova recentia Lecto Immittit calido, donec Tepor incubus ovis Proliciat tenerum per pulvinaria fætum, Frondibus admoti Mori constanter inharent, Et facile excrescunt, & cuncta obstacula vincunt Purè habin, & quando procul omnia damna facessant. Cùm verò foliis saturi frondentibus alvum Explevere fuam, tum omnes nitore occupat artus, Et vitreis splendent radiis, caput incipit albos Aut roseos, flavosq foras oftendere vultus. Non aliter, quam cum vario Lanea liquore Musta infunduntur vitro, color emicat extrà, Et laticum prodit radios, quid cuilibet insit. Mox labor invitat, nec enim jejunia terrent Nec mora, conscendunt frutices, & si qua ministrans Erexit pietas sibi fulcimenta, vomuntquè Orte tenax filum, quò se pendentia librant

II Ebett.

\* Hbb 2

Cor-

Corpora, in abruptum donec splendentia pensum Devolvunt Fusis, & dona hic serica texunt. Hoc opus, hic labor est, filum glomeratur in Orbem, Et redit unde venit, donec glomus obruat omnem Vermiculum obnubens: sic sponte in carcere clausus Arbitrium expectat Domini, seu vestis ad usum, Sive ad progeniem malit seponere captum. Pars major, Furno male suffocante, relinquit Seu radiis Solis torrentibus, undique, vitam. De quorum Exuviis digno sudore parantur Divitibus, Ducibusque habitus, Holoserica nempe Vestimenta, dies tantim decorantia festos, Solennesque Actus , per Templum sive per Aulas, Catera pars minor, & reparanda grana Juventa Substituens, certis reditum parat inde diebus, Perforat ore glomum, & liquidas novus Ales in auras Papilio egreditur, plauditque micantibus alis. Post properant ad Connubium & pariunt simul Ova, Perpetua hinc Generis renovatio. Vermibus istis Vita tamen brevis est; moriturus in Aera parvam Exhalat Bombyx animam, & sic deserit Orbem. Taliter est Soboles plebis reparuta quotannis, Atque ità Bombyces in Vità & Funere prosunt.



# Annhalt aller derer in diesem Zehenden Buchbegriffenen Sapitein.

CAPUT.

1. Bon ben Bienen.
11. ABer ju unsern Zeiten von den Bienen gefchrieben.

III. Bon ber Bienen Art und Ratur.

W. Non der Bienen Monarchie.

V. Unterschied der Bienen/Bonig und Bachfes in India und Africa.

VI. Bom Unterfchied ber Bienen in diefen Landern.

VII. 20m Bienen-Ronig.

1X. 2Bo die Bienen gut, ober nicht gut thun.

X. Bon dem Bienen-Barter. XI. Ron der Bienen Dutte.

XII. Bon ben Bienen Stoden.

XIII. Wie man die Bienen zu wegen und von einem Ort zum andern bringaen foll.

XIV. Wie bie Bienen-Stode in Ordnung ju bringen.

XV. Unterfcbied gwifden ben liegenden und fiebenden Stoden.

XVI. Mann die Stocke zu weit / wie ihnen zu helffen.
XVII. Mie die Bienen aus bofen Stocken in gute zu bringen.

XVIII. Bon den Threnen / oder Threnen-Bienen, XIX. Bon den Raub-Bienen.

XX. Don den wilden Bald-Bienen.

XXL Dieman in der Mard Brandenburg mit den Bienen bandelt.

XXII. 230m Alter ber Bienen. XXIII. Mon ber Bienen Keinden.

XXIV. Noch andere Dinge/fo den Bienen schablich find.

XXV. Ronden Befpen.

XXVI. Bon Hornuffen und hummeln.

XXVII. 23om Bienen-Stich.

XXVIII. Bon der Bienen Rrieg / und Begutigung.

XXIX. Bon ibrer Arbeit und Eintragen.

XXX. Bon der Bienen Unterhalt und Nahrung. XXXI. Wartung der Bienen durchs gange Jahr.

XXXII. Bartung der Alten.

XXXIII. Wartung der jungen Bienen. XXXIV. Bon ihrem Schwarmen.

XXXV. Etlice Umstande / so ben den Schwarmen zu beobachten.

XXXVI. Bann man viel Bienen haben und zeugen will.

CAPUT.

Inhalt ber Capitel Des Zehenden Buchs. 412 CAPILT. XXXVII. Die Bienen gerne ichwarmen zu machen. XXXVIII. Wie den Bienen bas Cowarmen zu verwehren. Bienen auf hohen Bergen ohne Leiter ju faffen. XXXIX. Schwarme aus Lochern und Barme gu faffen. XL. XLI. 2Bie die Schwarme in Die Stocke ju bringen. XLII. Mom Bienen Rauch. Don Des Bienen-Barters Berdzeuge. XLIII. XLIV. 2Bie man ihnen zeidelt. Bie man die Bienen fpeifen und fattern foll. XLV. Bom Bonig / Damit man die Bienen fprifet. XLVI. Deatte Bienen wieder ju erquicken. XLVIL. Bon Rrandheiten der Bienen / ber Deft. XLVIII. Won Krandheiten des Weifels ober Ronig XLVIIIL Bom Durchlauff und Ruhr der Bienen. L. LL. Bon der Bienen Rrandbeit/ genannt Die Motten. LII. Allerlen Bienen-Argnenen. Todte Bienen lebendig zu machen. LIII. Bas von den Bienen zu gebrauchen. LIV. Bom Bonig / wie es den Bienen zu nehmen. LV. I.VI. 2Boraus das Bonig gemacht werde. LVII. Natur und Eigenschafft des Sonias. 2Bas vom Bonig in der Arenen ju gebrauchen. LVIII. LIX. Bom Methfieden. LXWom Berfioß. LXI. Nom 2Backs. LXII. Bom Gebrauch bes Bachfes. LXIII. Bie bas weife Bachs zu machen. LXIV. 2Bas von Bache in der Artinen ju gebrauchen. Bache zu farben / und Spanifches Bachs zu machen. LXV.



23om Bienen Recht.

LXVI.



Abelicen Band - und Feld - Bebens Zehendes Buch. Fienen Butten.



## CAP. I. Bon den Wienen.



ringfchagigen / moht unter Die In- cirt hat / wann er ben Ei fecta und Ungegieffer/ als unter Die Mæcenas alfo anrebet : Thier gerechneten / jedoch überaus nuglichen und guten Thierlein / ju

handeln haben ; Die gwar vor allen Mugen verrachtlich/von allen Wogeln gefreffen/von almugen vectaming von aum Bogen gerefen von ab ein Füllen gettetten, nicht befavorigier bei allen gette fändigen ihr volberbientes Lob / in allen Wirthschafften einen berlichen Brahen und ber allen Duthschaften ihre blüge Strepfigung und Ohfich verbienen. Daß auch der Welther wirth getter der Welther wirth allen gut ab dem Bietlein allein gut

Sh werbe in biefem Buch ber in feinen Georgleis, ein sonberbaftes Buch mit jierlicher und angenehmer Mohlrebenbeit ihrer Bo idreibung mit unsterblichem Lob gewöhnet und dediringschäftigen mehr unter bie in jeirt hat i wann er ben Eingang also machet und seinen

Admiranda tibi levium fpectacula rerum, Magnanimoque Duces, totiusque ordine gentis Mores & fludia , & populos , & prælia dicam

Mores ex nuois, as populus, as preus alleant In tenui labor; at tenuis non gloria 3α tò αφίκε / δαβ fein Rônigereit/ lein Sárfenthum ober Reipublica in ber 233ett ift / bie fich night mutte glude feelig haltenvium folden unwergleichlichen Linco-nialten ju haben / als bas fleine umfodebare Steinlein allbie an unfern Doeten gefunden. Und mann ber weife

Man dort den faulen Menfichen jur Ameifen weifet / Die gwar arbeitfam / gefcafftig und unverdroffen / ben. noch nur ihr felbft und nicht ben Denfchen ju gut ar. beiret / ich wohl billiger unfer Bienlein ju einem Bep-spiel ber arbeitsamen Zugend auf das Cheatrum fich-ren köntes das nicht allein ihms seinem Rönig und Mit-Burgern / fondern auch dem Menfchen ju guten / feine Mubervaltung fo loblich and embfig anftellet / bağ man wot billich ausruffen fan :

Sie vos non vobis mellificatis Apes,

Der Ronig Amafis in Egppten / hat von den Bienlein erlernet/bas muffige faule Befindtem jahrlich aus feinem Lande in muftern ; welchem auch ber weife Cos ion nachgefolget. Und bie tapffern und ftreitbaren als ten Romaner haben von Diejem Thierlein ihre Colonias auszuschiden begriffen ; welches auch die aiten Bothen und Cimbri, auch unfere Teutschen nicht ohne Dugen practiciret baben.

Die Bienen pflegen uns das fleine Dertlein / barauf fie Reben / Die geringe Derberge / Die mir ihnen perabnnen / den wenigen Bleif / ben wir barauf wenben / mit fo reichem Bucher und überfluffiger Berginfung abjuftatten / baß fie wol mehr als brepfachen Bebenben abgunten i vag ju en gewiß/ wann wir entweber die fen fleinen Arbeiter und Tagliddner felde / oder die Weige die der die Arbeiten vober den Arbeite Naterial dar, aus er arbeitet / oder endlich die Arbeit feldf anschen / finden wir alles und jedes verwunderfam Betrachtungs murbig i ja unnachthulich. Dann welcher Conditor und ber Ginmachungs - Runft Erfahrner murde aus te borftellen fan.

ben frifden wohlriedenden Blumen-/ aus den edlen Rrautern und Bewachfen einen fo foftlichen eblen und bleiblichen Safft formiren als Das Bonig ; ein fo jartet und lieblich-luftendes Bummirals Das Bachs/bere ausgieben tonnen ; welcher Michimift, wann er fcon mit feinem Lapide, mit feinen Menftruis Philosophicis, mit feinem coaguliren/ fupplimiren/ pracipitiren/ und deftilliren/ den bochften und beften Fleiß anlegte / wurs De aus Blumen / aus Rrautern und bergleichen Vegetabilibus eine so töstliche und edle Quinta essea zu-regen bringen; wasschweigen der überaus fünstlich und bobsetigen Architectonica, da die Jositia distri-butiva so eigentlich so jertlich und fünstlich berbachtet wird baf allein ihrem Ronig/ Beifel und Deerführer/ ein mercflicher / und feinem Stand und Umt gemaffer Borjug gegomet wird / bie übrigen alle einetlep von Geflalt/Art und Groffe/gleiche Saufer haben/nicht alle in darinnen juwohnen/fenbern auch/wie die embligen Saufmutter / ihre Speif- Bemoibe / und Borrathe Rammern barneben haben/und anfüllen tonnen ; und welcher Vitruvius , und allergefchicktefte / erfahrnefte Baumeifter wurde mit Birdeln fo eine orbentliche Quis theilung unterfcheiden / Die Baffen alfo beeberfeits mit aneinander benachbarten und angrangenden Saufern verfehen/fo artlich eintheilen/ und fo fauber und reinlich erhalten. Daraus wir absonberlich des groffen Belte fchopffers gutige Borforg ertenhen und preifen follen / bag er aus fo tleinen und unachtbaren Chierlein bennoch dem Meniden fo groffe und bandwurdige Molthaten erweifen und fo vortreffliche Worfpiel und Meifterfile

#### CAR II.

# Mer von Bienen zu unfern Teiten gefchrieben hat.

len / welches nicht von ber Bienen Masur und Bartung fattfamen und genuglichen Dach. richt gegeben hatte / und hat fonderlich ber weltberuhme teVirgilius in feinen unvergleichlichen Georgicis, Davon er baserfte Bud bem Mcermerd und Feldbon/bas ans berte bem Beinwachs/ Del-und anbern Baumen/bas britte ber Diehejucht jugeeignet / bas lette aber und vierbte allein benen Bienen widmen und jufchreiben wollen/baraus ju fehen/wie hoch er biefe Cæleftia Dona gehalten/und wie fehr er fich bemubet hat/an einem fo ges ringen und kleinen Chierleit so geoffen und verwun-berlichen Fleiß amuwenden / daß seiner schonen Arbeit Gedachtnuß erst mit der Welt sich enden wird. Wie wollen laber Die alten Rei Ruftica & Hiftoria Naturalie Scriptorce , jegund benfeits ftellen/und nut ettiche mer nige Ceutiche und auslandifde Authores / Die ju unfern und unferer Batter Beiten gelebet / und ber Bienen gedacht haben / befeben. Unter ben Teutfchen foll ich billich M. Joh Coleri Opus Occonomicum, als feis ne eigene Ei findung / poran feten / benn obwol andere Saufmit thichafft - Bucher etwann alter fenn mogen / find fle boch nur aus ben Griechifden / Lateinifchen / Beliden und Grantofiften Sprachen entlehnet mor ben : al- ba ift Rapfers Conftantini III Reibbau ; Petri de Crefcenfis und Caroli Stephani Feldbucher von

off lein Saug-Buch oder Beidreibung der ber Wirthichafft : Denn mas von Leuticher Febet ift. Occonomia oder Saugivertichafft unter al geschrieben worden / halte ich vor das dierlie und beile heren Coleri Saufbud. Diefer nun bencet in feis with the delet deleted and the control of the contr Bunder-Buch erft Anno 1682. herque fommen / bas bon er auch in feiner jehenden Abtheilung fol, 1171. Melbung thut ; ihrer wird auch in Herbarils bon D. Adamo Lonicero, D. Joh, Joachimo Bechern gebacht. Dor allen andern aber handelt von biefem Ding / bas erst neulich groar ohne Jahr Bahl aufgelegte Dienem Buchlein / etwann bep ben Reugierigen besto langer in Dochachtung ju bleiben / und fein Rauffrecht befte law ger ju behalten ; auch (3meiffels ohne) von ben Mutharen /als bon M. Cafpar Dofflern und M. Unbred Dico ween Prologi gemacht find / barinnen von allen gur Bienen-Arbeit gehörige Materien ausgeleget, und por Mugen geftellet werben. Gind auch viel gute und nut-liche Sachen barinnen/ beren ich mich jum theil wol be-Dienen tonnen.

Unter benen Stalianern ift berühmt ber alte tapf. fere und verftandige Breftianifche Ebelmann Meller Agoftino Gallo ber in feiner 15. giornata aggiunta del

Agricoltura, wie auch Vincenzo Tanara in feiner Economi adel Cittadino in villalib, z. fol. 102, umb der aus bem Spantischen ins Melische berfiete Sign. Gabriello Alsonso d' Herrera in seiner Agricoltura lib. f. fol. 202, bie von Mienen wie umb gute Gachen erim nern. Was die Franspssen anbetrisch sind betandt die beten berühmte Medicine Dockores, Charles Estienne, umd Jean Libault, die in ihrer Malson Rustique betühmten herrn sean des Serres leibiger Betuber betühmten herrn sean

Der: Olivier in feinen woldisponirten Theatre d' Agriculture & Mesnage de Champs in seinen Lieu Cinquieme chap. 14, bie biefes lieben Dieteinst mit som berbarer Sorgsatt / gedencken. Mer alle bie jenigen wolk in einen Catalogum bringen / die der Bienen mit 26b gedacht paben / weite ein ganges Merch Daraus werden / so abet / weil es nur eitle Wissenschafft / und fein Nug bem Saußvatter bringet / billich unterlassen worden.

# CAP. 111. Bon der Bienen Urt und Natur.

Ch halte nicht / daß einige in der Belt Innbe-griff fich befindende Policen und gemeines Be-fin unter den Menschen anutreffen fen / daring fen unter ben Menfchen angutreffen fep / barin: nen eine beffere und lobrourdige Politica geführt / einem jeden das feine fo billichmatig jugetheilt/die Dbrige feit fo beralich und treulich geehret und geliebet, Die Un. terthanen mit fo unverbroffenem und ftets wirdenbem Rleiß in ihrer Arbeit geubet/Die Lemter mit fo tuchtigen Subjecten verfeben/mit fo artlicher Beradigfeit verrichs tet/ mit fo loblicher Ordnung anbefohlen und gefchliche tet/ und bas gemeine 2Befen fo treulich betrachtet / ale ler eigene Rugen/Bortheilhafftigfeit und Untreu aber vermieden bleibe/als eben ben den holdfeeligen und meis fen Bienlein ; ber Ronig bat Die Schonheit / Dajeftat und Beisheit/ an ftatt ber Baffen / Die Unterthanen nicht mit bem Stachel ber Eprannen/ fondern mit Lieb und Borforge ju regieren/ alle feine Mandata und Bes fehl find eitel Bonig biemit affection befohlen/ und mit Luft verrichtet werden. Singegen find alle Zeughaufer und Arlenalia wolbeftellt / Darque Die Bienlein mit ih. ren fcarffen und brennenden Stacheln gewaffnet find/ für ihrem Ronig und bem gemeinen Duten mit Gifer und Ereu gu fechten. Ja man hat auch Erempel/ baf fie ben Menfchen/ihren Bolthatern/ gu gut / fich an ihre Feinde gemacht / und biefelben angefallen haben. Dendwurdig ift / was Berr Michael de Montaigne aux Effais Lib. 2. cap. 12. ergehlet/ baf furs por feiner Beit/ale Die Portuge fen die Stadt Tamly in Der Land. ichafft Xiatine belägerten/ haben felbige Inwohner viel Bienenflocke (Deren fie eine groffellnjahl in Der Stadt gehabt ) auf die Dauren gebracht / und mit Feuer und Rauch Die Bienen fo hefftig unter Die Feinde getrieben/ baß fie burd ihre Steden und Beifen von ber Belds gerung ablaffen muffen.

und Bonfinius Decad. 3. Lib. 4.erzehlet: Als Amurather. der Lückliche Kaifer / die Weftung Griechlich Weisenburg in Ungarn / jur Zeit Königs Uladislai. belägerte/ und mit bestligen Geürmen sehr darf ängste ter haben die Würger / unter andern großen Wöber stand/auch von der Mauren dinad Bienenköbe unter sie geworssen / davon sie bestlig gestochen / und also ab-

getrieben morben.

Bas ihre Intunff und Geburt anbetriff / wollen bie verniglen/ daß fie ex concubitu conjugali, wie an bere Ehrer etgegt/ondern im Frühlung aus dem Blumen und Kräutern gelogen / wie ein weiste Buneis-En som und Stäutern gelogen / wie ein weiste Buneis-En som und hernach von ihne ausgebrutet worden wie man dann nie sehen solls / daß

bie Bienen/wie andere Fliegen/ Adfer und Infeda einander bestrigen / und alfo die Generation verrichten/ fondern man siehet im Auswarts / daß sie erstigesquet weißlichte Brut von dem Feld einsubjern werben auch alleit die Brut noch / ebe sie ansangen ihr Hänig-Ar-

beit ju beginnen / vorber eintragen.

M. Soffler/in feinem Bienen-Buchlein fcbreibt/ baß fie die Brut aus benMiftpfuhlen und Lacten fammlen. fo boch der Muthor bes neuen Bienen-Buchleins wie derfpricht / und fagt / fie zeugen und fegen fle aus ihrem 2Befen/gleichwie andere Creaturen Sottes / und Dies fes (fagt er) hab ich aus Erfahrung geiernet : 3ch habe ichwache junge Stocke um Wephnachten in ein Sommerlaulich Stublein ( barein bie Barme von ber Bohnftuben burch ein Loch gemachlich hinauf (bliche) gefebet/bamit ich fie fpeifen und erhalten funte/ ba nun folche Stode etliche Eage barinnen geftanben/ bie Barme und gute Bartung empfunden / haben fie Brut gesett und Bienen ausgeherktrwie ich sie (sagt er) vielen ehrlichen Leuten zur selben gang ungewöhn-lichen Zeit gewiesen habe. Wil de Jemand ingleichen versuchen, der wird es also befinden. Der man made Die Stocke/ fo man brauffen bat/ ben ganten Winter uber / ju/ wie fiche gebuhret / und laffe feine Bienen beraus / big bag man im Fruhling will Donig ausneh. men / was foll es gelten (fpricht er ) man wird Sonig und junge Bienen in ben Stoden finben / ab fcon ben gangen Winter feine Biene aus Dem Stock tommen Bann die Bienen gar ju ftarcf ausflugen / arbeis

it. 285ann die Bienen gar zu flare ausstügen / arbeiten und Schain machen/o unterlaffen sie aber die Brutz zu formiten / da muß man ihnen mit einem subtilen Flos ober dünnen Luch / sie gleichfaun arrestitend aus Aufgliegen fleher der machen / zu verben sie / versie sie nicht mäßig sent fönnetu an ihrer Brut arbeiten / alse fan man sie zwen der der der Dag saffen wieder dere Lagfe ausstiegen und vieleber der mach siegen.

Stoct angefangen Brut ju feben.

gen/ob mans icon (wie fie meutentheils in ihren Stas cten fich verhehlen) fo offentlich nicht fan mahrnehmen/ fo fan boch mol feyn / Dag die naturlich ihnen einges pflantte Schamhafftigfeit/ wie an mehr Thieren ju feben / fie Diffalls bargu anleite / ne verecundia leges videantur contamnere , Das Brut wie ein weisses Burmlein wird in Den Wefel ( Das ift/ in Die Sauslein ihres Roftes)eingelegt/und/ ju feiner Beh/ in eine Biene transformirt / wie man/ mann man nachfeben will/ bep Den groffer Burmen/Ropff/ Ruffe Leib und Rlugel ertennen / und alfo uber &Detes Beisheit fich vermunbern und bebancfen tan.

Gie haben eine folche bon Ratur einperffantte Burfichtigfeit/daß fie Die Beranderung Des Bemitters porertennende / mit ihrer Arbeit Defto emfiger fortfabs ren / wie man auch ju folder Zeit Die Raub . Bienen viel bauffiger und mit grofferer Angabl in Die Grocte fallen / und mit ihren Rauben und Plundern anhabin fennfiehet. Ja insgemein auch die guten Bienen/wann fie mercken einen harten Binter/und dafi ihr Borrath in Die Lange nicht erflecten mochte / treiben Die faulen und mußigen Ebren - Bienen aus bem Stoct / ober wann fie nicht weichen wollen / erwürgen fie folche gar/ Damit Das Proviant für Die guten und arbeitfamen gefpahret / und fie bes langen Bintere Ungelegenheit Des to leichter überfteben / und Die liebe Fruhlingeund 21r.

beit-Beit wieber erreichen mogen.

Dicht weniger haben fle gleichfam einen Brophetis fchen Beift/tunfftige Rriegs-Unruhen angudeuten/ und ergehlet Tanara fol. 108, als er im Jahr 1642. im September auf feinem Landgut gewefen /und / baß bes Bergogen bon Parma Bolder vier fleine Meilen bafelbft angelangt, Die Beitung befommen ; aber ob es u glauben im Zweiffel gefranden / und ale es baruber Dacht worden/ habe man ihm jugleich vermeldet / bafi fein Bienfdmarm/ber bafelbft in einer Mauren fich eine gelagert /einen ungewöhnlichen Prauf und Sauferchallen lieffe ; barauf babe er fich entfchloffen mit feinen beften Sachen nach Bologna ju gehen/ welches er auch gethan / und bald nach feinem Begreifen/ fepen bavon ftreiffenbe Partheyen von felbigen Bolctern angelangt/ Da fie alles geplundert/ was man durch Die Flucht nicht falviren fonnen.

Philip. Cameratius in: femen Horis fubcifivis cap. 17. fol. 335. fagt: In Alveariis mortuo Patre aut Matrefamilias, fi non (compertà morte corum) flatim in alium locum transferantur, plerumque apes omnes emoriuntur. Hoc etiam his accidere memini, ( fagt es meiter) quos compertum habeo, neutiquam superftitiolos fuiffe, & hoc Author inter res mirandas refert. de quibus vera ratio redd; non poteft.

Sie find mach fam/fparfam/teufch/arbeitfam/unter. thanig / fauber/und Liebhaber Der Billigfeit; Daf alfo Die Menschen an Diesem fleinen Præceptore, mann fie nur lernen wolten/ genug Unterricht faffen und ichopf. fen fonten/wie der Dufiggang ju meiden / burch Sleiß und Arbeit bad gemeine Befen / Die Befundheit und Bolergeben zu erhalten / und burch Capfferfeit Die Reinde abjutreiben. Gie find Liebhaber ber Mufica , und wann ein Menich pfeifft oder fingt / werben fie ibn nicht leichtlich becten / ob fie ihm icon um ben Ropff berum faufen. Gie balten gleichfam ihr Morgen-und Abendgebet / baß fie nicht ausfliegen / auch ju Dachts nicht eber fill werden / es habe benn eine vorher mit ib. rer Stimme ein gemiffes Beichen ju arbeiten oder ju ruhen gegeben.

Ihre Cobten tragen und conduciren fie mit fonber. barem Beprange/ nicht nur wegen ber Reinigfeit/ viels leicht auch/ bag fie einen fenlum pietatis & condolentim haben: 3men tragen Die Leich / und fcbleppen fie halb fliegend und mit bem andern Sug auf ber Erben / biß ju ihrem Begrabniß jiemlich weit von bem Stoct/ und auf ein und jwantig Bienlein folgen nach / als ob/ fieihm die lette Ehre erwiefen / und tehren von dannen wieder ju ihrem Bienftod'/ chofe , qui moy melme ( fagt Ders de Serres fol. 386.) ay observé', avec merveille. Er habe es felbft mit Bermunberung ges

feben.

Artlich ift/ mas Der: Acat Sturm in feinen Regulis Occonomicis fol. 229. fcreibet in feiner 511. Reaul: 2Bann man eine Biene voneinander gerreiffet / fo wird man in ber Mitte ein Blastein finden / Darinnen Das Bonia ift, etliche als eine Erbfe, etliche als ein Die feforn / barnach viel ober menia Dugung ju finden

#### CAP. IV.

#### Von der Bienen Republica und Monarchia,

Eh muß dieset lieben und holdseleigen Thierlein manden wiedersprochen werden tommen) batten finden noch weitläufiger gedemekryund bir Bregiment i oder veradiassen tommen; od ieder seinen eigenen ausnoch etwas besse betrachten. Weits sie ein wolf gegeten und abgerheiten Pluck / oder oh sie untereintommenes Mufter einer Monarchiæ ober gemaltigen Ronigreiche benen Politicis vor Mugen ftellen. Die Medici und Maturfundiger bemuhen fich angftiglich/ wo doch in jedweders Menichen Daupt Die Ginbil. bungs Rrafft/bie Bertheilungs-Musfuhrung/und ber Gebachtnie. Git eigentlich ju finden und angutreffen fepen / baraus unfere Ginfalle / Erfindungen / Rathe fcblage und Unleitungen/ famt ben Vernunfftfchluffen herruhren / und find bod nur / wie Die Dachtfaltern/ um eine Lampen berum geflattert / und mehr Die Flugel ihres eigenen Berftandes gefenget/als baf fie noch bifibero einen gewiffen bestandigen Schlufi (benn von nie-

ander permifcht und vermenget ihre Functiones ber-Mun alle die vernunfftige und weltweife Uns ftellungen find ben ben tleinen Bienlein gu feben. Und Darff fich boch fein Philosophus unterfteben, Die eigentliche Urfach beffen anjugeigen / weit er feiner eigenen Menfchlichen Natur Befchreibung noch nie unwiderfprechlich und unfehlbar hat erlautern fonnen. Und bat BOtt ber Allweise Baumeifter ber groffen Welts Rugel / Diefes fleine verachtete Bienlein ihnen vorführen wollen/ baran fie feine Allmacht/ und ihrellnwiffen. beit erlernen ; und 3hm allein Die Chre geben/ihre 2Beniafeit erfeben/ und feine Beigheit rubinen follen.

corporis magnitudine, fed anima prudentiam con-Rare, ipfam vero animam nulla opus habere magnitudine, quæ ut minor fit, cò effe excellentiorem, utpote & iplam partem anima Mundi ; mie Cardanus folten.

de rer. var. lib. 7. fol. 293. bezeuget.

Es haben fich gwar zu allen Zeiten biel Leute bemubhet / Diefer Sheriein Eigenschafft und Natur auszupubren. Bie Dann Plinius Major, lib. zz Hift. Nat. cap. 9. fcbreibet/daß einet/Ariftomachus Solenfis, 58. Sahr lang, nichts anders por Die Dand genommen, als allein die Bienen recht ju befdyreiben; und Philifcus I hafius habe fich alljeit an denen Orien Desmegen aufgehalten/ mo die Bienen gewohnet haben: Und lib, 21cap. 14. fcreibet chen Diefer Author: Muki Alvearia è speculari lapide secere, ut Apes operantes intus spe-Barent. Bedoch ift warhaffrig ber Bienen 2trt mehr au verwundern / ale auszuforichen / fonderlich fo viel ihre Monarchiam betrifft / ift ihnen michts / weber an der gegen fo meniger Quelag einträglicher Rubung/ noch an der fconen munderfamen Ordnung zu ver-

gleichen. Es ift fein Stock ober Schwarm / wann er anders befteben folle / Der nicht fainen eigenen 2Beifel und Ronig babe / Den alle Bienen/ mit foldem Ernft und Cifer/ ehren und lieben / Daf fic / als gehorfame Unterthanen/ ihm/roohin er fich begibt/ folgen/Eribut/ Malycung und Unterhalt abstatten / ibn bewahren / begleiten und befduten/ auch in aller Befahr / ale treue Leib- Trabanten / in ihre Mitte nehmen / und treulich anhangen. Wann er nun an Bott und Unterthanen reich ift fo befleiffet er fich (Damit burch Unfall fein Reich nicht bermdifet ober verftoret werde) mehr ber Canfftmuth/ als ber fcharffen Gerechtigfeit/ braucht feinen Gtadel nicht zu ftraffen/ fondern zu fchuben / auch daß er bem ganten Reich jum beften einen ober mehr Gobne jeugen moge/bavon ihm einer fuecediten / Die andern aber mit der überfluffigen Brut und jungen Bienen ansgiehen und anderwarts feine Colonias himftifften und bemobnen fan. Der Ronig bat feine Rathe / Beamten und Befehlshabere / beren theils fich auf Die Bittes rung / und Rienderung der Winde und Regens verites ben / auch den Musftug und die Arbeit ihrer Mingehoris gen entweder verfdieben / oder befordern. Cheile find Officier und Bachtmeifter / welche ben Gingang Der Bienenftode verwahren, und Den Anfall Der Raub. Bienen abtreiben / theils find Fouriers und Quartier. ber Derter / Walber/ Wiefen/ Barten, Bachlein und Bronnlein / mo fie fourragiren wollen / erffich recognofeiren und austundichafften/ und/ nach eingenommenen Bericht / wiederum jurud iteben / Die arbeitfas men Bienen Dabin begleiten und anführen und gleichfam die Boft bin-und wieder bringen / Damit fich Der gante belle Dauffe micht umfonft bemuben muffe / fone bern fein gemiffes und unfehlbares Urbeit . Quartier finde; fie baben auch ihre beftellte Erompeter / Die zur Beit bes Streite / im Abjug und Anjug / jur Arbeit und Rube / ihre gewiffe lofung und Beichen geben Darnach fie fich alle richten muffen. Cardanus de Subtilit, lib, 9. fol, 287. will moar furgeben / Die Umeiffen feven blind/ und Die Biene taub/ von den eriten will ich groat nichts fagen / pon ben letten aber / halte iche nicht fur mabr-

omne altiffimi fapientia effecit, ut intelligeremus, non ; abnlich ; Dann wie wolten fie im Comarmen Den Bes cten-Sall vernehmen / mann fie fich angulegen ange-loctt merben/ ober wie fonten fie ihres Erompeters unterfcbiedliche Beichen ausnehmen / mann fie taub fenn

Und wie ein jedes Konigreich ihre Ronige und Unterthanen/ Rathe und Beamten / Sandwerdeleute und Bauren / Officier und Colbaten / gefette Ctatuten/ und Ordnungen habes wollen fie andere einen Beftand hoffen; Alfo findet fich Diefes alles ben Den Bienlein/ Die in ibren Bienitoden gleichfam ibre 2Bobnftatte und ausgezeigten Saufer/ihre Probiant/ und Koniglie de Burg balten; thre Sandwerd'sleute / Die Dif alles jubereiten/ihre Colbaten/die für Das Batterland fechten und alles convoyren /ihre Bauren, Die Gpeif und Trancf hincin verschaffen ihre Rathe / die dem Konig benfteben ihre Kourir/ Bachter / Roce Dauffnede te und Lagwerer er / ihre gemiffen Statuten und Orde nungen / barburch alles in gutem Effe erhalten / Die faulen / fraffigen und unnuben Summeln abgeftrafft und einer jeben ihr Penlum und Lagmerd als gleiche fam ihr Deputat und Taglohn jugetheilet auch mas mann und wie fie arbeiten / nachgefeben / fo wol auch ihre gante 2Bohnung fauber gehalten / Der Rranden gewartet und die Todten begraben werden. Gie baf fen unteufche / unfaubere und volle Leute / und lieben mas teufch und reinlicht ift; fie berfolgen und ftraffen Den Mufliggang / und nehmen Die Beit , und Deren Une terfcbeid wohl in acht / Damit fie nie feuren / fondern immer etwas ju thun haben, fo thnen und ihrem gemeis nen Ruben vorträglichift ; ben naffem windigem 2Better formiren fie ihre Brut / und reinigen ben Stock: ben fchoner Beit gebet ihre Reld-Arbeit ohn Aufhoren fort. 2Bas alt und unvermöglich ift / hat an ber So. nia-Arbeit / Sauf-Bebane und Ausbrutung Der Jungen ju fchaffen / das Daug jufammen ju raumen / und ben Unrath binaus ju fubren / nebmen auch die bon ben gefunden hereingeführte Laft ordentlich ab / und bring gens in ihre Repubitoria, Cellas und Domus penuarias, und legen fie jum Borrath und Proviant auf den funfftigen annahenden Winter fauber ein. Singegen Die jungen und ftarcten unterlaffen feine Beit (mo es ans ders Wetter jugibt) in den Waldern / Feldern/ Wie fen und Muen / aus ben Blumen und Bluben ju fourragiren, und fo viel ihnen moglich , nach Daufe zu brimgen ; fie haben auch eine fürtreffuche Gebachtnuß , baf fie ihre Wohnftatt / worvon fie offt febr meit auszies meifters/ welche boran ausfliegen/ und die Gelegenheit ben / bennoch allgeit fleifig wiederum zu finden wiffen. Bann man fiehet/ daß fie morgens nicht ausfliegen/fo ift es ein gemiffes Beichen / Dag balb ein Ungewitter am Dimmel vorhanden ift. 3hres Roniges Boblergeben/ Krandheit ober Tob erfcheinet alsbald aus ihrem Thun und Laffen, dann wann fie frifch in die Felber fliegen, und geschäfftig find, bedeutet es/baf es mohl ben Saufe beftellet fen, mo fie aber trauria und ftill fenniober aar nicht ausfliegen / bedeutet es / Daß fie Derren-los find/ alfo muß man ihnen (follen fie micht perderben) alfobald aus andern Bienenftocken/ Da offtmale in einem jeden etliche Weifein find / einen andern fuchen und binein fegen.

Die Bienen find fonft friedliebend / und merben nicht leicht jemand verlegen, ober verunrubigen, mann fie und ihre Bienenftode nicht borber beleidiget / obes mit Auftoffen/ Nauchen/ Gestanck und Ungestümmige Den Fleis / ihre Wirtlichafft und Vorrande-Kammert. it darzu verursachet werden. In Summar sie haben aus beste zu verseben; die Einstächtigkeit nach ihre saue weltliche politische Lugenden / die Worschießeit Königes Willenden Frieden zu erhalten; und die Fark. ten; Die 2Beigheit, fich Der Belegenheit ju gebrauchen; Den zu miberfeben.

Das Dervitter ju prognofticiren / und fich Dafur ju bus ferteit / fich auf Anführung ihres Dringens / Den Rein

#### CAP. V. Von Unterscheid der Bienen / Hönig und Wachses in Indien und Africa.

chen/theils agns andere find / Daran bas bibige marme Chima , wie duch Die felhame Dabrung / Dabon fie les ben / Urfath find. D. Dapper in feiner Befchreibung pon Africa/melbet: Bep ben Nigriten gebe es eine fon-Dere Art Bienen/Die fleiner find/als Die rechten Donigs Bienen / und ebenmaffig Comarm-weife fliegen / und in den boblen Baumen ihr Donig machen / Das ein mes nig fcdeffer und etwas fanerlich am Wefchmad uft, auch brauner von Barb jund bas 20achs fcmartlich. Cardanus melbet / de rer, variet, fol, 297. Apes agre-ftes juxta Carthaginem & in Peru, albæ feruntur, quæ minores nostris, multum conficiunt mellis, sed acrioris atque diluti. In etlichen Molucfifchen Infulen/ fchreibt Scaliger de Subtilitate, follen fliegen fenn/wie Die Ameiffen / Die follen auch Bonig in Den Baumen machen. In ben Melcellan. Curiof. Anni 9. & 10. 0bfervat. 194. S. 3. fcbreibt D. Joh. Otto Helbigius de rebus variis Indicis, bag es in Methiopien eine groffe Minjahl Bienen gibt/ beren Donig-Arbeit in Den 2Balbern auf folche Weife von ben leuten gefunden und ausgefundschafft mirb : Es feven Dafelbit grune Bo. gel/ wie die Papagen / Die in Denermit Donig gefüllten Balbern (bann fie haben ihre Rahrung bavon) gemobnlich bin-und wieder fliegen / wann nun die Leute beren einigen anfichtig werben, rieffen fie ibm ju mit ftarder Stimm: 2Bo ift es? mo ift es? fo fete fich ber Bogel gifobalb auf einen folden Baum Darinnen Sonig ju finden ; baraus fie hernach ihre Beute holen. 30 Marocco, in Dem Cantfrich Tagodaft , gibt es imeners len Sonig / wie D. Dapper melbet / eines weiß mie Milch und eines gelb als Gold. Auch im Ronigreich Fella, in ber Begend Mamohre, gibt es uberftuffig Conecmeiffes Donig fo vonden Bienen in Soblen ber

N den Indian. und African. Provingen find une | Erden/gemacht wird. | Idem in der Befchreibung det Berfchiedene Arten / fo wol der Bienen / als auch | Africanifchen Influen / fagt er / in der Lanbfchafft Ma-des Honigs ju finden / fo unfem jum theil gleie | chikare, gebe es zweperley Honig / von geflügelten Uchikare, gebe es zwegerley Donig / von geflügelten 21-meiffen in hoblen Baumen gemacht ; item auch noch von andern / etwas groffern Umeiffen formigen / diefe machenibre Bonig in Den groffen Erbhauffen, oben gefvist und voller locher Darinn Die Ameiffen ftecten/ fo Es gibt auch allba noch ein anaut am Defemacte. gill am Defigniaute. — Es giva aum gilva mog eim an-bers Honig wie man sigul gissing das door Nienen gel-macht viitd/ho es von der Diühe eines gissingen: Joud wie aussaugen: Joh Nrubos in seiner Bestreiber dam der Reiche ! hina, sol. 277. sscribet : Im Gebiete Tegan, in der Provink Fluquang, skillt weisses Waches von fleinen Burmlein bereitet mirb/faft ebener maffen/wie Die Bienen ben Donigfeim bereiten: Aber Diefe Purme lein merben micht fo in Rorblein ober Bienftocfen ges halten und gepfleget /wie die Bienen/ fondern bereiten fich felbft in die Wildenis aus / und ihr Banigfeim ift fleiner bann ber Bienen und weiß wie Zald / Diefes meiffe Bachshandthieret man eben wie unfer Bads/ und Die Daraus gemachte Kergen werben mehrentbeile nur für groffe Derren gebraucht/ weil fie bem gemeiner Dann ju theuer fallen : Diefe Rergen bremen febr bell. und flar / geben einen lieblichen Geruch von fich rund beschmieren die Kleider nicht, wann geschmolbene Eropffen darauf fallen muß also weder blichte noch jabe fleblichte Materia baben fenn /wie ben ben unferie gen. Detgleichen Wachs wird auch im Gebiete Pinglo . in der Provint Quangli , gefunden .. Wer fonft von dem Unterfchied Der Bienen unferer Guropæifden Umerreanifden viel benchwardige Caden lefen will (to allhier mit Bleif unterlaffen werden) ber befebe Aldrovandum de Infectis lib. 1. cap. 4. Nierenbergium Hiff. exot, lib. 13. cap. 1. und Jondon, hift. Nat, de In-fectis lib. 1. cap. 1, fol. 16.

#### CAP. VI. Bom Unterfcheid der Bienen in diefen Landern.

lichen/ wollen menia Authores foldes augeben/ und permepnen, fie feben alle einerlen; Inbere mollen / Der Ronig allein fepe mannliche Stammen/ und alle andere Bienen bes weiblichen / wiewol alles lauter Muthmaffungen find / Die nur von etlichen vermennt faber nicht burch Erfahrung Die Drob halten: alfo wollen wir DiefenUnterfcheib dabin beftellt fen lafe fen / und & Ottes Allmacht in Diefem fleinen Chiertein mehr bewundern als ausdifputiren. Das fi wol ge- den wilden und jahmen bie wilden find boshaffiig un-wiß bag der Konig von allen andern Bienen einen leidlich laffen nicht gerne nabe zu ihnen kommen fi b

On proeperlen Gefchlechtelale Mann-und Beib- mercelichen Unterfcheid / Dag unter den Bienen felbften etliche groffer, etliche fleiner, etliche mittelmaffig feven; Daß etliche jum Musfliegen/ etliche gur Guarnifon und Berroahrung ihres gemeinen Befenstetliche als Baumeifter / Maurer und Bimmerleute Die Bebau zu maden und ju unterhalten /etliche jum Bruten/etliche zum Daffertragen / etliche ju Thorbuteen / und alfo fortan ju allerhand Hemtern und Gefchafften geftellet feven. Der mercflichfte Unterfchied unter ihnen aber ift/unter

aroller

groffer und furger / auch fchmarger und raulich ; die abmen find glatt/gelblicht/gefchlanct / mit fchmarben Riecfen gezeichnet. Die Alten baben Die Bienen piertach unterfdieden/ als an der Groffe des Leibes/ an der Weltalt an der Farb/und an den Gitten. Daber fich ein Saufpatter leichtlich reguliren fan / mann er fie Faufien mill / Das gute ju ermablen / und bas Boie ju

In Mofcau / Wolen und Liefland / wo groffe Wilde nuffen und Bolger find / ba gibt es die Menge wilde Bienen, melche ihnen felbit bin und mieder in den bobe len Baumen, auch in den Runfen und lochern der Relfeniffre Derbergen nach Belieben bereiten/und von den Immobnern hin und wieder ausgefpuhrt und geraubet merben / Die find am Beib etwas fubriler und Dunckler/ aber fonft fo nabend mit den jahmen bermandt / daß fie fo leicht in die Rorbe ju piegelin fo leicht auch die beimis feben bigweilen erwilden und in Die Balber und Reis fen fich einquartieren; es fcwarmen die wilden bffrer/ haben aber auch weniger Donig / doch werden ihre abhafftiger.

Go gibt es auch abfonderlich etliche Bienen/ Die fich der Rauberen und Diebftable befleiffen / arbeiten fel-Der arofte Theil ausgeflogen / Damit fie Defto meniger | Donig.

2Biderfrand finden / freffen und tragen ibneu ibr beffes Bonig Davon / es find viel Leute / Die folde mit Bleiß balten / und ihrem Dadyften Darburch Cchaden thun/ welches aber in Died ten verbotten/und bergleichen Befinde / mann es beweißlich / eines Dieb fabls tonnen angeflagt merben.

Man beiffet auch eine Urt ber Bienen / Innafraus Bienen / Davon eben das Jungfrau Donig und Jung. frau-Bache entfpringet; mam gute warme Frublinge fommen / und die Bienen gute Queffuge baben / fo gefchiehet / daß fie bald fcmarmen , als um Simmels fahrt Chrifti oder bald bernach : Diefe Gdmarme mann fie fich wol nahren und mehren / (fagt das neue Bienen-Buchlein) bringen baid eine gute Umgabl junger Bienen juwegen / darunter auch bifweilen etliche Weifel find / dem jungen Weifel aber gibt der alte als-Dann einen ziemlichen Schiparm junger Bienen gubamit muß er abziehen und andere Derberge fuchen, wel ches etwan in bren ober vier Wochen, nachdem die ergetriebenen Schwarm bernach arbeitfamer und dauer- | ften im Stock gefaffet find/gu gefcheben pflegt/ und Diefe beiff man insgemein Jungfrau-Bienen; theils hat-ten viel von derfelben Bachs - und Sonig - Arbeit; theils aber glauben/daß auch von einem alten Groct die ber nichte , und fallen nur andern fleifligen Bienen mit jenigen Fladen fo im nachftlauffenden Jahr abgenom. Bewalt in ihre Bienenftoche meiftens jur Beit / wann men werben gleich fo gut find / als bas Jungfrau-

### CAP. VII. Von Bienen-Ronia.

Sift fein Thier nach dem Menfchen/ das fo eisgentlich ihre Policep/und mit fo fchaner Ordnung eingerichtet und fortgepflanget hielte / als das Bienlein; dann ob auch aleich die Bifde und Das Be-flügel zu gewiffen Zeiten Odhaarwerfe fich zeigen/fo gefchiehets boch von den erften mir jur Laichzeit, von ben ambern aber nach ber Brut wann fie im Derbft und Winter ihre Dabrung ju fuchen / Sauffemveife geamungen und befte ficherer ju fenn ihrer Mennung nachengefrifchet merben und amar ohne Dronung und ohne haupt; und ba bie Rranch und wilden Banfe fcon ihre Suhrer baben, nehmen fie boch nur nach ber 2Babl / entweber Die atteften, ober boch Die ftarcfeften/ und wechfeln mit bem Borgug um; wie ben ber Kriegebolder Marche, wer beut Die Avantgarde morgen Die Arriergarde haben muß. Ben ben Bienen aber mag man mol fagen / baß ce ein angebohrnes Erb-Roniareich fen / bann ber Ronig wird nicht erwahlt / fonbern gebohren/er reifft die Derrichafft weber durch Bift/ noch burd Berratheren oder Bemale ju fich / fonbern Die Matur hat ihn/ von feiner Geburt angu einen Ronig erfobren / er bringet Scopter und Kron mit fich auf Die Welt / und allen feinen untergebenen Bienlein ift von Matur Die Chrerbietung ber Behorfam gegen ihrem Oberhaupt fo fest eingepflanbet / Daß fie meiter feiner Sulbigung bedorffen. Sa wie Virgilius melbet / baf meber Cappten / noch bas groffe Lubia / meber Darder noch Meder ibre Ronige fo boch ehren und lieben:

Illum admirantur, & omnes Circumftant fremitudenlo, flipantque frequentes

Et fæpe attollunt humeris, & corpora letho Objectant , pulchramque petunt per vulnera mortem.

Die Beftalt auch zeiget alfobald bas Konigliche 2lufce ben / ber Ronig ift groffer und langer / als Die andern Bienen, gelb und fdier rothlich oder Golbfarb bigweis len auch etwas tupfferfarbig / mit fcwargen Flecten/ an ber Stirne/bat er ein weiffes Riectlein / find bornen am Bauch dich und breit / binten aber etwas abneh. mend und abgefdlieffen; et hat feinen Ctachel tooh. net bifimeilen zu oberft in bem Bienenftoch, bifimeilen auch in Der Mitten / in einem etwas groffern / meitern und tieffern Sauflein / als in feinem Konighthen Dal laft / bavon er burch alle Fladen / burch gewiffe Locher/ feinen Durchgang haben, und aller Orten jufeben und Unftellung thun fan.

Er fommt nie aus dem Stock/auffer pur Schwarm. Beit muß ber fchmachere Ronig bem ftardern/ ober ber jungere bem altern mit feinem Bold weichen und eine andere Berberge fuchen; fo viel Ronige fich im Grode befinden / fo viel Schwarme find ju hoffen / man muff aber nicht mehr als groen leben laffen / und roie Virgilius mill:

Deterior qui visus, cum, ne prodigus obsit.

Dede neci, melior vacua fine regnet in Aula. Etliche bermeinen / Der Ronig habe zwar feinen Ctar del et brauche aber folchen nicht / ju zeinen / daß groß fen herren mehr die Mildigteit / als Lorannen und Graufamteit gebuhre. Er fcbeinet inwendig die Bienlein jum Bonig/Wachemachen ju ermahnen / und hat ftets etliche Bienlein um fich / Die ihm / als feine Era-

\* gii iii

banten

banten oder Arcieri , nachfolgen : wann er ausziehet/ begleitet ibn fein ganges Bolcf einhellig / umgibt und vermahret ihn, baf er nicht gefeben wird, jede will bep ibm die nachfte fen; mann er mude mird, fund etliche bestellet / Die ibn gleichfam tragen; wann man den Soe nigin einen Stock bringen fan/fo folgen ibm die Bienlein alle nach :

- Rege incolumi mens omnibus una eft.

Amiffo, rupere fidem -

Der Ronig balt ben Schwarm gufammen, gibt ihnen Drbnung und Befchlipp fie mobnen und bauen follen/ auch mann Hufrubr ober Einbeimifcher Rrieg unter Den Bienen zu beforgen / und mehr Deben Konige fund, Die mit Unemiafeit und Unordnung alles bermirren / und in Unordnung feten mochten / mabnet Der alte Ronig alsbald alle Unterthanen auf , und fein Reich in Gis cherheit zu erhalten/ treibet er die juneer Ronige entmes der mit gutem obermit Betoalt aus feinem Ctoch und Daber fommt der Bienen Schmarmen/welches mol in einem Rahr / bifmeilen offter / auch amen und breningl gefdiebet.

Der erfte Bienen-Schwarm/ber aus einem Cfock abaetrieben wird / hat nur einen Beifel, wann er aber ben andern Comarm laffet /-ober mehr / fo haben fie amen oder 3. Beifel / und ba ift groffes Auffeben bonnothen/baf nicht mehr ale einer/ober aufe meifte/mann der Schwarm frarcf iftgween Ronig eingefestjund Die andern meggefchafft merden.

Beifel in Sonig legen/ fie find fehr gut/ mann Die Btcnen 2Beifelelos werden/fo gibt man ihnen bie in Sonig gelegte Weifel / Dabon zeugen fie einen neuen Weifeu mie Adas Cturin, Reg. 534. begenget.

Der Konig bat auch feine Erompeier / Die Alarme ju Kriegs-Beiten / im Frieden aber Dtorgens und 21tends jum Ausjug und Deimjug blafen ; fie haben auch ibre Forieri und Quartiermeifter, die überall voran acben und fo mol megen der Weid, mo menig oder viel anzuweffen / als auch / wann em Ronig ausziehen mi. b.

megen Der Quartier und Des Reldingers gleichfam Rundichafft einziehen und bringen.

Die fich auf Die Bienen mol berfteben / befeben ihre Ctockeim Muswarts bor ben Cdire, rmen, und mann fie mehr ale einen Konig/ oder einen Darunter / Dei fcmars und roulicht mit einem groffen bangenter Bauch finden/fo nehmen fie benfeiben beraus/und tods ten ibu, und laffen in jedem Ctoch allein den Miten und unter ben Jungen einen von den besten und fcboneften Konigen legen / fo geben fich die jungen Bienlein alle unter ben jungen Erbfürften / werden fc one groffe Schwarn/und gertheilen fich nicht in fo viel fleine ohnmachtige Furstenthum / Daraus nichts rechtschaffenes merben fan

Bie ber Beifeloder Romig gezeugt werde/find wol vielerlen Bebancten/aber obne Grund/ Daber iche auch nicht anführen mag, weil es gleich fo leicht widerfpro-

Man tan Die ubrigen den als bestätuger wird.

#### CAP. VIII. Bon dem Bienen-Barten.

Sift auffer allem Iveiffel/sweil dif. Beierlein : anders / als frifches flores Wasser gerne trincken/was nehret und mehret/ bag Die Garterrauch Die bequemfte Wohnftatte geben, dif Boleftein gu beberbergen / bamit fie ibre Roft nicht fo weit holen borffen ; barinn muffen nun / wo fie nicht von Natur wachfen / boch durch Runft und Bleif allerhand gute / eble Lund ben Bienen angenehme Rrauter angefdet und gepflanhet werden ; als Rofenstauben, Dins Meliffen, Galpe/ Rogmarin / Lavendel / Degelein , Betonica , allers len Rleeblube / meiffe Lilien / Frangulaober Faulbaum/ Der gern an feuchten Orten machfet jund beffen Blube pon ben Bienen febr geliebt und gefucht mird und mie Der Poct will.

Hæc circum , cafiæ, virides & olentia latè Scrpilla, & graviter spirantis copia Thymbra Floreat, irriguumque bibant violaria fontem.

Diefer Garten foll auch mit allerlen Baumen verfeben fenn / als Weichfeln / Amarellen / Rinten / Marillen/ Dierfichen/ Danbein / und mas nicht-gar zu boch ober groß wird / weil Die Bienen / Die fich Dafelbft anlegen/ hart und ubel ju fchopffen / an Die niebern Baumlein tonnen fie fich bequemlicher aulegen und leichtlich bets ab gebracht werden / haben bennebens im Frubling Die Blube jum beften; fonderlich mag man Diefen Garten on etlichen Orten umachern/und Bobner und Bichen anbauen / welcher Blube fie fehr nachftreben / und ihr mit groffer Begierd nachfliegen.

Sie muffen auch Bachlein und flieffende Brunnquellen untreit von ihret Bobnung baben/weil fie fein re aber ein grofferer Bach nabend / fo befiehlet Marco meiflich :

Transversas Salices, & grandia projice Saxa, Pontibus ut crebris poffint confillere, & alas Pandere ad æftivum Solem, fi torte morantes Sparferit, aut præceps Neptuno immerferit Enrus.

Manfoll Geftrauche und groffe Steine in Das 2Baffer legen/bamut fiermann fie trincien mollen, fich barauf ethalten ober hatte fie der 2Bind ins 2Baffer geworffen/ wieder heraus triechen / und fich an ber Soune truck-neu tonnen. 2Bo aber am 2Baffer Mangel fich ereignet / muß man in fleiten feichten Rinnen / aus bem Schopffbrunnen 2Baffer eingieffen/damit fie Daben ibren Durft lofchen mogen / maren Die Rinnen fo tieff/ daß fie Darinnen erfauffen tonnten/ mag man oben fleis ne Streuchlein Darüber breiten/und ihren Schaden als fo berhuten. Sat man groffe Grand und Erancen in bem Daf / Daraus das Bieb ju trinden pflegt/ muß man gleichesfalls etliche Ruthen und Stecken in Das Baffer / mit dem einen Ort an dem Rand angelegt/ ftellen / Darquf fie fiten und trincten Bonnen/forift fallen fie leichtlich ine Baffer, und ertrincen. 2Bann aber Diefe Rutben mol lainen / fonneu fie auf Denfelben mic-Der beraus Priegen / wann fcon eine binein fiele.

Auch foll marrache an den Stocken/und mo fie meiftens ihren Ausflug in die Felder nehmen / tein langes Gras machfen laffen, fonbern offt abgrafen, bamit, wann fie fchwer bom Somg und 2Bachs beladen heim

to ollen/

wollen / und vom Wetter und Winde ins Bras ges worffen werden, fich nicht im langen Gras verwickeln, fonderlich mann es nafift, nnd barinnen verberben / 00 ber von Frofchen / Epbechfen und Rrotten aufgefrefe

fent merden.

Es tonnen gleicher maffen im Fruhling Die Saame ftengel aus ben Winterhaufern und Rellern / von Ruben / Rohl/ Dohren hinein gefett werden / bardurch ben Bienen ein guter Unterhalt verschafft wird; auch foll man nahend barben anfden Ruben / Daiben/ Erbe fen/Bohnen, Lilien/ Fenchel/ Majoran/ Rummel/ 95 Copp/Ehimian; furnemlich/ fagt bas Bienen Buch M Calpar Sofflers / foll viel Maben Darinnen angefaet / fepit / ba nehmen Die Bienen nicht allein Dugungen ju

von auffen gant weiß , als hatten fie im Dicht gelegen/ Die Urfach ift / baß fie in bem blubenden Daben umgewanbert find/und ihre Rahrung baraus geholet; wann fie aber wieber aus Deni Ctock fommen / haben fie ihre Farbe / wie guvor / bann Die andern Bienen haben Die Rubung von ihnen genommen / welche ihnen auswen-

dig angehangen und angeflebt bat.

Wann viel Mehlthau auf die Blube fallen / werben fie gemeiniglich franct und Bauchflußig/bann muß man ihnen Gallapffel mit Danig fieden/ und in Die Bienenftode thun. Die Bienen tonnen nicht leiben/neque libidinofas neg; menftruum patientes , over bie nach Bier/ Brandwein/ Knoblauch/ Rettich ftinden/ ift ib. fevit / da nehmen die Bienen nicht allein Nubungen ju nen auch zuwider groß Gepolber und Midethall; item/ fich/wie von andern Blumen/ fondern auch/ fie werben wie etliche wollen die femarge und rothe Fatbe.

#### CAP. IX. Wo die Bienen gut oder nicht gut thun.

Be der Erben-Grund nicht jeder alles trägt / mögen / weil fie hart herab zu fcopffen; biefe Blube non omnis fert omnis tellus, und nachdemer aber ift ihnen fehr wol anständig. non omnis fert omnis tellus, unu magorifet falt ober warm/ troden ober feucht / fantlicht ober Connenreich/hoch ober nieber/fteinigt/ fanbicht/ freidig/ober laimicht ift/ nachdem werden auch bie Ges madfe / welche ju einer ober ber andern Eigenschafft geneigt find / und berfelben nach / einen Grund lieben ober haffen / gerne oder ungerne befleiben und junche men : Alfo ift es gleicherweife mit ben Bienen befchafe fen / bag fie naturlicher Beife an einem Ort und Bes gend lieber junehmen und gedenen/als an bem andern/ fo einem Saufvatter anfange zu beobachten billich zu-ftehetehe er fich bemühete um Bienen zu bewerben; Er hat nicht allein des Bartens / fondern ber gangen Begend Art und Eigenschafft ju erforfchen. Dann gleich wie fie gut thun / und gerne wohnen in fconen frucht. baren Begenben/ mo wol temperirtes / mehr marm als faltes Bemitter / eble fruchtbringenbe Baumgarten/ Blumenreiche Biefen/grune Rlecreiche Menger/trade tige Felber/flare Bronnenquellen/Erpftalline Bachlein/ fruber Sonnenichein/gefundefrubling und Sommer. Thau nicht gar ju bober Musflug, nit gar ju ferne Deche 2Balber/fille und nicht lautschallige Ort / wo fie vom Diehe oder groffen Getof nicht verunruhiget werben; wo man fleifig 21cht auf fie bat/ baß fle von ihren Reinben / ben Raub-Bienen/ Ameiffen / Bienfaltern und Spechten ungequalet bleiben ; wo man viel Mahen | nes von denen vornehmsten Ursachen ift / wann auch Ruben und Wicken bauet / wo in Nahe viel Linden | shon die erwunschteste und beste Gelegenheit wate daß Baume fteben / boch nicht fo nabe / baß fie fich anlegen | Die armen Bienen nicht fortfommen.

Co bingegen ift fich nicht ju verwundern / wann fie an folden Orten nicht fonnen fortfommen ober boch menig rechte Arbeit machen/ wo falte Winterlucken / im Fruhling es lang frorig bleibt/mo gemeiniglich grof fe Sturmminbe muten/ wo es bald jumintert / und fie nicht viel Arbeit-Zeitübrig haben / wo es Bergwerd' und Schmeighutten/da der hutten-Rauch Blube und Blumen vergifften ; tvo mineralifthe fchabliche 2Baffer / mo es viel Gibenbaum / Ruftbaum / Chrift-und Dicfwurgen/ Bolffemild/ Eifenhutlein/und Dergleis den ungefunde Baume und Bemadele gibt / mo fein weiffer Rlee machfet/mo groffe Geen/Leiche/ und ftren ge Fliefftrome /ftincende faule übelriechende Maraß und Froflachen; wo in der Nahe die Miftpfügen und Dungftatte/Flacheregen/Ausguffe und Cloacen / wo ichattichte von ber Connen felten bestrablete und finftere That und Minchel find/ mo mitternachtifche / fturmifche/ unftabe und Betterwendifche Luft / mo burre magere/Gras-und Rrauterlofe Saiben und Dichetriff. ten finb / wo fie von dem aus der Ruchen und Bact. Defen entftanbenem Rauch offt angehaucht / von ftars dem Echo und Biberhall angesprochen , und fonft von Nachläßigfeit und Unverftand ihres Befigere veruntreuet werben/ welches hier gmar bas lette / Doch eis

#### CAP. X. Bon dem Bienen-Warter.

Er Bienen halten will der thut beffer / er halte begierig ift/ nadzufragen / und ihre gebührliche War-viel / als wenig / und fielle ihnen einen eigenen tung zu lernen und zu üben. Befdaffte verrichten fan / bargu taugt aber nur einer / er fen jonft barneben Gartner/Pfifter/Brauer/ Jager/ Forfter/ Mayer ober Saustuecht/gilt gleich / wann er nur Luft und Lieb bargu bat / mit ben Bienen gern um gehet / unverdrossen darzu schauet / und einen guten Berstand und langeErsahrung davon hat / oder doch

Und erftlich muß er Die Bienenftoche taglich befich: ticen/um/ mo einem ober bem andern mas mangelt /es alfobald zu verbeffern und abzuftellen.

2. Im Grubling mußer erftlich ben Stod unten offnen / und bas leere 2 achs heraus nehmen / bamit fie Plas haben / ihre Urbeit wieber frift angufangen ; bernach muß er gleichermaffen oben bargu feben /und

alle Unreinigkeit / Spinnerwebent / Staub / Mottent / Schnecken / Würmer, Bienfaltern / Uneissen Müdnek foth / worden währer / Benfaltern / Unduskel foth / woer mit der Hand nicht darzu kommen kant mit einer sauben Febern auspugen / abkehren und wegeraumen.

3. Mußer fiemit Galbano , durrem Rubemift und andern Specien , die den Bienen angenehm / berau-

dern.

4. Mann der Schwarm geschöpft ift / muß er woi guschendog er fie erhalterund ihnen iber euch Dereberge angenehm und beliebig mache / daßsie niche aus Mangel und Aerdruß einiger nicht recht bestellter Northdurften wegsiehen / und einen behäglichen Plas such und einen behäglichen Plas such

f. Mann die Bienensidete Abgang amilnterhalt haben / ober wanns langwühriger kaltes / nassesund windiges Abetter abgibt / daß er sie mit Proviant gebährlich und wol versche/. so lang sie ausgussiegen / und Nahrung selbs zu suchen verhindert werben.

6. Daß er ihnen im Derbst nie zu viel nehme/ damit sie/ den Winter durch genug zu leben haben und wann er ja in einem schlen solte/ möchte er ihnen lieber einen Uberfluß/als zu wenig lassen/und kan er den Uberschuß/

in funfftigen Fruhling bennoch finden.

7. Daß er im Eingang des herbstes alle Stocke abernal oben und unten flessig besichtige / aussaubere / und sie nicht allein zu ihrem Luft / sondern auch zu ihrer Gesundheit / wie oben gedacht / beräuchere / und also über 14. Lage continuite.

8. Daß er zu bes Winters erften Anfang und Ein- 2 gang mann es noch nicht gar falt ift/ Die Bienenftocke

noch einmal ausstübere und berduckere / und diese mit großem Fleis und Sorgsalt / damit nichts unfätiges oder faules darinnen (ep/ alsbam vermacher eine Weiennstäte auf das allerbeste / daß weder Kalte noch Bind oder Feuchtigfeit darzu möge; und nachdemet seischer veriß verlehen / naddem muß er ihnen auch un Vrothfall zu Dülfe fommen / und ihre Speise in gespaltenen Robbern fürsehen; daher nüblig/ daßer die schonen und der der der der der der der der zeichen und merde / damit er sie vor den teichen und wobbstellten erkennen möge.

9. Die Bienenflode muffen ftets jugefchloffen verbleiben / und aufallen Seiten recht vermacht fenn/daß nur ein Löchlein offen gelaffen werbe/barburch fie ausund einfliegen / aber nur fo groff / baßeine Biene auf

einmal beraus mag.

30. Haß der Bienen-Warter sich an der Reidung rein und fauber halte / allen Gestanch meide / mit ungewaschenen Jahrbun nie dumit umgebe / weiler in Gefahr stehet / sonderlich wo er der Unteuschheit ergeben/ von ihnenzehalt und gestoden zu werben / weil dieses reine Thiertein feine Unteinigkeit vertragen kan.

11. Auch foll er ein eigenes Bienen-Buch halten / und ein Zeichen an bem Stockmacht, auch von Jahr und Bag mit Richtel anschreiben, auch von nechdem Stock er abgangen sey so weiß er des Stocks Alter und Art, doch soll man solches nicht eher thun / als big die jungen Bien bleiblich schemen / und ju arbeiten einen guten Ansang gemacht haben.

# Von der Bienen-Sütten.

Je Stallung und Facciata der Vienemhüttert foll (no es aucher möglich) also stehen "Daß sie bem führen Worgen an / biß gegen Wend die Sonnen haben; andere stellen solche gegen dem die Sonnen haben; andere stellen solche gegen dem Ditterstiften Sommen-Vussang des sie frast acceptable—den / und muß 1 von den Witternacht-Windernet/ mit einer guten Wauternerstssehen gesen Werten der siemen die stellen solchen Saune insgelangen werden. Anz der sieden siehen sienen sieden siehen versten der sieden siehen von der sieden siehen wie sieden siehen werden der sieden siehen wie der sieden siehen wie sieden sieden wie sieden sieden wie der sieden und Woscowittischen Unter Witterstalt siesen zu sieden und Woscowittischen Education die meiste Witterstalt sieden zu sieden und Vonschwittischen Sauherung allein zu erwerben sieden der sieden werden sieden werden sieden der sieden der sieden der sieden sieden wie der sieden der sieden sieden wie der sieden sieden werden sieden der sieden sieden wir der sieden sieden der sieden sieden sieden der sieden sieden sieden sieden der sieden sieden

Die Alten haben gewolf / wann ber Einfang eine Mauer ist / sellen etwam einen Schuch hoch von der Schen / unten etliche Ebdert senn / baburch die Vielen etwam einen Schuch hoch von der Schen nechwendigsgen mögen / bo ist door nicht allein nicht nechwendigsgen indigen / bo ist door nicht allein nicht methyendigsweilen die Vielen von dem Grot auf dem Kugnicht eine Parallel-Lines von der Erben nehmen; sondern 1. par ober 3. Abdien aufwarts machan bis sieenblich mit einem Bogenflug sortsstellen; über die stand siehen der Wielen der Wiele

Damit nun die Bienen in ihrer 2Bohnung nicht ver-

unruhiget werden / muß die Sutten allenthalben mit Brettern auf das beste versidert spen / daß allein das Bruchod umd der Seig davon fren beraug gehennicht verniger muß es oden mit einem Dach verwahret werden / daß die Soden mit einem Dach verwahret werden ihrt erhigt er umd also demelden und berathallen machen / darburch alle Bienen-Arbeit verrucht und verwirter wird; so ist eine das dem das dem vollen und bereitert wird; so ist es dauch also vor der Rässen und Frest

Das Ort und der Mas, worauf die Hitte fehet / must gemussamschuff und nicht und feucht son, wei die Begenussamschuff und nicht und feucht son, wei die Beienen an einem nicht lässigen Ort kein gut thunz und die eiche werden schien ind de und lauffen and darm lässe eiche die Sutten und sähen. Seiten freu, und dann allein ein Dach oden drüber/ zo hat man des fo desse hier Alas alleinhaben zu einen zu sehenzund wird binen dasselben und freu in der den den der mis nicht der sich d

bon

von Stroh fepn/weil Maufe und anderellingegiefer gern | reiffen. Undere bauen fie nur einfach fo hoch/als etwan barinnen fic aufhalten fonbern von Brettern Schinbelnoder Biegeln; will man Die Butte ja vermahren/mag es von durren Brettern ober Schwertlingen gefchen/ bie nicht bicht aufeinander geben / fondern je einer vom andern etwa Finger- weit obenher voneinander flehen/ Die unterften Drame muffen ftarct / und unten-ber Die 2. niedrigften Laben wohl benfammen fenn / barmit bas Ungeziefer fo leicht nicht einfrieche ; bas vordere Dach muß nicht fürschuffig fenn/baß es nicht die Sonnen auf. halte/mit einer Rinnen vermahrt/ bag bie Regenwaffer Darburch abichieffen und nicht burch fort und fort ablin. dende Dad - Eropffen benen Bienen befchwerlich fenn fonnen. Etliche fegen gwen Stocke def Bienenhaufes aufeinander / daß unten und oben Stocke fieben fon-Bind-ftill ift/und bie Sturmwinde nicht ju viel eine | diget werben,

Die Stoche fenn/ wenn fie nur vornen eine giemliche So. be baben. Wann bas Bienenhauß auf runden / glat. ten / und mit Blech befchlagenen Geulen ftebet / ober auf rund-gemautten und glatt-beworffenen Pfeilern/fo tonnen Dauf und Enbechfen nicht fo leicht binauf fries

Um beften ift/man befehe anderer guten Saufhalter Beife/ und nehme das Befte Davon / beftelle fonderlich einen guten Bimmermann / ber es recht verftehe / Daß alles redit und mol eingerichtet fen. Dig ift allein gu bers fteben / mo man viel Bienen bat ; mo man aber nur wenig hat tift leicht ein Dlan batgut mann er nur feft und faret angebunden / und oben bedect wird / bag er weder burch Wind noch von Thieren umgeworffen, nen ; bif hat nichte ju bebeuten / wann ber Dlag nur ober von Regenwetter und Teuchtigfeit fonne beicha-



CAP. XII. Won den Bienen- Stoden.

Te Bienenftode werden aus allerlen Beugeber. ertiget/wiewol bie holsernen am beitengind in Defterzeich am braulichften find/ inbem fie auch felbft in benen Mofcomittifden und Ruffifden

Balbern am liebften Die hohlen Baume ju ihren 2Boh. nungen ermablen / gar felten aber Gelfen und Steinrie Ben : man tanfie aus Linben/Reften/(mo fie find) Erlen/ Rufbaumen / Cannen / und bergleichen jurichten/ Ep denholt foll nicht bargu taugen ; fie muffen wol mit Da geln angemacht fenn baf fie nicht leichtlich umguftoffen. Das Rluglod im Bienenftoct muß nicht groffer fenn / als Daß eine Biene neben ber anbern aus- und einfomen fan/ barait Bienfaltern / Euber und Mattern nicht einfcblieffen mogen ; fo foll man auch die ledigen Bienfto.

che wol vermahren, bann wann fich eine Ras binein leat follen die Bienen/die bernach binein gefafft merben/ fele ten wol gebenen. Man fan Die Bienenftode unterfdiebe licher Groffe verfertigen / nachdeme ber Schwarm ift / ihm ein gleichinaffiges Dauf einzugeben. In ben piers ectichten von Brettern jufamm-genagelten Bienflocken fan man am beften bargu feben; Unbere halten biefe für die beften Stocke / Die aus einem Stuck und Stame men-Solg ausgehauet find ; immendig find in einem jeden zwen Stanglein wie ein Ereus eingemacht / bars an fie ihr Bache und Arbeit anbangen tonnen. Die groffen Stocte / haben mol meiftentheils mehr Sonia / aber fie fcbmarmen nicht fo offt / und nicht eber / ale big fie barinnen feinen Dlas mehr jur Serberge finben. men bringen aber wenig Donig baber Die mittelmäffigen am beften. Be bundler und finfterer Die Bienenftoche find/je lieber und embfiger arbeiten fie. Si Alveare ungatur floribus meliffæ , non fugiunt apes , & fi fuger unt , redeunt, fi ungatur floribus matricariz, fugiunt, fi bu-

xo, percunt.

Benn Die Beite inwendig ein wenig einen Schuhe übertrifft / und die Bobe noch einmal fo lang ift / fo hal tens etliche für gut /ber Form fep gleich rund ober vieredicht /theile machen Die Thurlein an Den Bienftoden bom Glasfenfter / barburch man ihrer Arbeit und Bleif jufiehet / auch weiß/ wann es Beit / ihnen bas Donig ju nehmen ober fie mit Dahrung ju verforgen ; auch ob et. mann ein Zeind / Bienfalter / Wurm und bergleichen Darinnen vorhanden / bag mane megbringe ; ober man macht nur eine Glasscheiben binein / Die muß aber mit einem Furfdub-Bretlein verfeben fenn / bag mane off. nen und feblieffen fan/mann man will/ weil fie inwendig In andern Orten lieber finfter als Liecht haben. werden Die Stode auch aus Stroh und Felbernen Ruts lein geflochten / verfertigt ; aber in unfern ganden gibt Das Lindene Doly es fewen gleich Bretter ober gantes Doly / Die beften Ctode; nach diefen find auch gut die Rubnfohren / Dannen und Sichten.

Mipen / Gichen / Albern und Beibenholt Dienet nicht fo mol / fie erfauren leicht / und reiffen gern auf. Das holg aber bargues frem Bretter ober Blochholg/ muß im December und Januario / in Abnehmen beg Mondes/gefchlagen werden / fo bauert es beffer / und wachfen befto weniger Burme barinnen / bleibt auch Die Schelffen liebet baran. Der Muthor beg neuen Bienenbuchleine fagt / wann ein Rlog mit einer Rlaffs ter tan überfpannet werben/fo fen er hoch genug/ wann er 10. Biertel einer gemeinen Glen lang ift / bas ift / wann er einen Dann giemlicher Statur an bem Mund reichet/baß alfo 8. Biertel-Elen ausgearbeitet merben/ und ein Biertel unten/ bas andere oben bleibt/benn lafe fet man ihnen unten ober oben gar ju menig bolt / fo teiffen fie leichtlich auf ; foldes aber ju permehren / buchleine bezeuget.

Die gar engen Stocke / machen fie gwar offter fcmat. Durchbohret man ben Stock unten und oben / nach ber Brerch eines halben Wiertel vom Ende/und treibt hole Berne Dagel hindurch ; in Defterzeich aber / mo bad Dolg Dicter ift / werden fie auch nicht fo lang gemacht / nur diß muß man in acht nehmen/baß man fie inwendig glatt und fauber / fo viel man fan / hobelt und ausfchies fert / fonft arbeiten Die Bienen nicht gern / Dif fie alle Schifern felbft ausgebiffen haben / und bargu gehort eie ne lange Beit / welche man mit Diefem Fleiß erfpahren fan. Man mag auch ungleiche Gruben in ben Bienenftoden mit burcheinanber jergangenen Sart u. Bachs ausftreichen und eben maden / fonft machfen Maben in Denen Gruben , Die ben gangen Bienenftoct verberben.

> Bu ben Stoden / fo aus Brettern formirt werben / muffen Die Bretter fauber / fonderlich inmendig abgehobelt, und bas wenigfte gweiter Finger-bicte, auch mol burz und abaelegen fenen fonft treibt fie bie Lufft und Die Dibe voneinander / baß fie im Binter erfrieten muf-Die Stocte muffen eben fo wol/ als alle Bebaue/ ihre rechte Proportion haben/fie fenen gleich wie fie mols ten/ baf fie oben enger / unten ben Dem Rlugloch etwas meiter find/ bavon friegen Die Bienen/ weil fie ober bem Ereug ihre Arbeit leichtlich verrichten/ einen Dtuth/baß fie ihr Berd belto embfiger und williger fortfeben.

> Die Stocke muffen nicht wie ein Erog / nur halba rund / fondern inmendig gang rund ( wiewol es langfas mer jugehet und harter antomint ) ausgehauen fent / baß fie nut der Thur einen volligen Gircel machen ; bas Blugloch muß eng fenn / etliche machen an beffen ftatt funff ober brep fleine lochlein/ fo groß/ bag eine Ehrene aus und ein fan ; Die Creutholter muffen farct und mol eingepfloctt feyn / meil fie bas gante Bewerde tragen muffen / und mo fie brachen ober auswiechen / groffer Schad erfolgen murbe. Die von Breffern gufams men-gefchlagene und genageite Stocke mag man wohl mit Sarb und Sal- Ped um die Jugen fauber verpi-den / dann die Bienen bauen gern in den Groden / bie nach Ded rieden wie ber Author beg neuen Bienens

### CAP. XIII.

#### Wie man die Wienen zu wegen und von einem Wrt zum andern bringen foll.

Betrug / Bortheil / ober auf mas Beege es wolle, unrechtmaffiger QBeife, an fich bringen/wunders felten in die gange gut thun/ale ob fie verdroffen und uns

willig waren/ ber Ungerechtigfeit ju bienen / ober benen Practiquen / QBucher und Bewalt, ginsbar ju merben. Alfo ift bas erfte / mit gutem Litul beren Eigenthum an fich handeln / und mit guter Einwilligung ihres vorigen Befigers ; auch follman/mann ein anderer barum fcon porher in Sandlung geftanden / niemand verdringen / ober mit Bewalt und Liften einem andern austauffen / weil ielten Bluck baben ift.

wohnet / je lieber und fleifiger arbeiten fie ; fie muffen gen/welche ftard ober fcmad / frifd ober matt finb /

Sideinet / als ob die Bientein einen gebeimen | durch zwen Perfonen/ im Anfang def Frahlings/ ehe fle Berfland/fo mol ber Berechtigfeit ale ber Uns noch ausfliegen sauf einer Erage fem fanfft und fittig / billigfeit/ in fi.o hatten/ weit fiebenen/fo fie mit und wo es feyn fan ben Rachts fortgebracht / und an ihre Stelle gefett / am tragen in ein fauber leinen Euch eingewickelt auch ein paar Lage alfo verbecht werben; hernach fan man auf ben 21bend bas Euch hinweg thun/ und ihnen ihre Frenheit geben.

Ber Bienen fauffen will/ foll fie von einem Ort/ wo Die Belegenheit und Fruchtbarfeit ber Wegend geringer ift/als mo er fie hinbringen will/herholen laffen/fo mers Den fie auf befferer Beibe befto beffer gebenen ; bann mann fie (wie alles Wiehe) aus einem guten Ort in ein fchlechtes verfest werden/ift wenig Dugen Davon gu bof. Ber nun unter vielen Stoden Die Bahl hat/ber De naber man Die Stode ju tauffen baben tan / je imuß folde erftlich befeben jur Beit / wann fie im beften beffer find fie beft Lambes / beft Blugs und ber Luff; ges Blug find in fan er feben / welche wol ober übel eintra-

ills



fen / fo gibt ibm ber Augenichein/ wo viel Sonig und Bienen find / Die 2Bahl felbit in Die Dand / insgemein werden die bofen und itechenden Bienen fur die arbeits famften und beften gehalten.

So muß er auch die Stode befeben, ob fie gut ober foledt/gant ober faul / und fich nicht leichtlich/als um gute annehmen / auch / wann man einen guten Unfang ju ben Bienen machen / foll man nie nur einen Gioch allein / fondern allgeit mehr/ wenigites gwen gufammen ftellen / weil Die Ehieriein in Der Dachbarfchafft lieber aut thun , und frelicher arbeiten, als wann fie gant als lein freben/foll auch anfange lieber ein paar alte/brep un vierjahrige / als erft heurige ober vierdige Ctocte ihme fcaffen weil die Jungen viel eher verderben e und die Bermechelungen und Ungelegenheiten nicht fo wol aus Dauren tonnen, als Die alten/ Die fcon ftarcfer / Der Urbeit und des ftrappazirens beffer gewohnet find; borffen aud im 2Binter meniger Dahrung/weil fie ih. haben.

ifts aber vor den Flug tan er ihm die Stocke officen laf. | nen felbft meiftentheils guten Borrath auf den Binter (mo anders ibre Berifchafft beicheidentlich mit ih. nen umgebet) einschaffen/ bag man bingegen bie Jun gen meiftentbeile fpeifen muß/ und bennoch offt gar verderben.

3m Merben ober in ber gaften ift die befte Beit Bie nen über Band zu bringen, ba baben fie noch fein junges fluffiges Sonig/ ein hartes Bewirde/ nicht viel Brut find alfo am leichteften ju vertragen; am ficherften merden fie getragen oder auf Schlitten gelegt / von der 2Bagen werden fie ftard geruftelt i fo ihnen fcablid dann je fanffter und fubtiller man mit ihnen umgebet je lieber ift es ihnen; Die Beuten-Bretter muffen porbin febr feft angenagelt ober angebunden merden / ebe man fie aufladet / Damit fie ta nicht abfallen; im fpaten Serbit foll man feine Bienfteche fauffen/ fonder: ficberer im Unfang bes Frublings / wann fie fcon bar bartefte Wetter und Den Winter-Broft überftanden

#### CAP. XIV. Mie die Bienenstode in eine Ordnung zu bringen.

ober Anfang des Merkens aufgehet/mit dem Blug-lod hinwende ; gegen Mitag folde ju ordnen/wird darum für bedenctlich gehalten / weil fie im Unfang bes Grubs lings von der Mittages-Conne gereitet und heraus gelocht merben/ baffie ausfliegen/und meil bieRalte und Die icarffen Winde noch ftreng find / fallen fie in ben Sonee / werden fcwach und fterben gar;fcheinet ben gangen Tag (fonberlich Commerszeit) Die Conne Dars auf/fo erhiten Die Bienenflecherdas Gewirche wird fluf- Ctochen allerfeits fren feben und tommen moge.

ReBienen lieben die Connen/als ifi Breiffels. | fig/fallt wol gar berab / und erdruckt die Bienen/auch ohne ihr befter Ctanb/ baf man Diefetbige ges officernals Den Beifel / Darüber Die ubrigen Bienen gen der Connen Aufgangeno fie im gebruario auch Durchgebenebas Sonig verzehren / und fich gu an-Dern Stocken machen/mit Chaben Des Daus Bat

> DBann man viel Ctoche bat/fan man boppelte Rep ben maden/bod alfo/daß die bintere Rep um das Blug. Loch bober ftebe / als die vordere / Damit fie an ihrem Aus-und Ginflug ungehindert beede bet Connen 2Inblic genieffen mogen/ bie Bance aber muß man alfo unterfcbeiden/ bag man bargwifden geben/und gu ben

Mnbere

Zindere machen bas Bienen-Saufe gar gwen Gaben | hoch / daß die Bienenftod'e gerad über einander ju ftehen tommen, das hat nun nichte ju bedeuten mann der Ort nur von groffen Sturmminden nicht offt angefal-

len mird.

Etliche legen ibre Stocke / und ftellen fie nicht aufrecht / Die bringen mehr Sonig / als die ftebenben / ja (wie ber Muthor bes neuen Bienenbuchle ins fagt ) ein Lager ober liegender bringet mehr benn brep ftebender aber fie fchwarmen nicht fo offt / boch ift am rathfams ften / Die Bienen in foldem Ctanbe gulaffen / wie fie von Jugend auf find gewöhnet worden / Den fie thun fem qut / und arbeiten nicht gerne / baran boch ihr meis ftes Intereffe gelegen ift; Die beften und gludhafftige ften Ctode find Dicienigen fo bon fich feibft aus fremben Orten fich an unfern Grund und Boden anlegen / und Diefe mag man mol in Dbacht baben / bann fie gerathen meiftentheils tool.

Bann man fie Repenweife fetet/ foll man die ftar. nen mobi gedepen / fiebet und erlernet.

den Bienreichen Ctode allzeit auf beebe Ende / und Die fdmachen und geringen in Die Mitte ftellen ; bann wie M. Cafpar Soffler in feinem Bericht von den Bienen melbet / Die Raub-Bienen fangen an ben Enben und ju aufferft ihren Unfall ju thun / und mann fie Die ftarcen Ctode nicht übermaltigen fonnen /fo muften fie ablaffen.

Die Croce follen nicht gar ju bice aneinander geordnet / fondern wenigft anderthalb Cobube weit vonemander geftellt iverden/bamit Die Bienen einander am Blug niat bindern/oder irre maden / fo tan man aud wann man thnen das Donig nimmt/mit befto mehr Gelegenheit bamit handlen und umgeben / fie haben Die Luffi delto freijer / und erhiten im Commer nicht fo baib/ als wann fie fo bic aneinander geftellet find/bod bat fich ein jeder Sausvatter nach der Beife ju richten/ entweder, Die er felbft fur die bequemfte que Erfahrung ertennet/oder die er ben andern Dachbarn/wie die Bie

#### CAP. XV. Unterscheid awischen den liegenden und ftehenden Stoden.

216 Die Ctode, die man legt, mehr Sonigraber lebet; fo tan ich eines Lagerflocks mich nicht eines weniger Brut gebenzift borbin angedentet/bin-gegen find etlide / die gar wenig darauf halten/ als M. Cafpar Soffler in feinem angejonenen Bienenbuchlein fagt folgendes: 3ch will allhie: meine Mennung turs und rund berans fagen/mas ich von benlagerftos den halte/nemlich gant und gar nichts.llrfach ift biefe/ weil die Bienen nicht alt barinn werden / ( wer es nicht glauben will / ber perfuche es) und ift nicht wol moglich/baf die Bienen im Binter fic bor ber Ralte barinnen/oder im Commer por ber Dibe erhalten tonnen/ uber diefes, fo baid als Motten unteu am Boden machfent fo find fie ftracts im Gebaue ober Gewirche ift es bann um Die Bienen leichtlich gefdeben ; ju gefdiveis gen / daß der 2Bind folde Beuten leichtlich gertreibet/ Dag Omeiffen und alies Ungeziefer darein fommen tonnen / Destregen mer Bienen in folde Ctode feget / Der thut nichts anders / bann bag er fie muthwillig umsee ben bringer. 3ch für meine Person (sagt er ferner) ausbleiben; und vermeinet Nickel Zacob von Sprote will/obBOtt will/well ich leberkeinen Schwarm in ein stau in seinem Bienenbuchlein/es seye nicht boserwann Lagerflock faffen / bann ba mir fonften in einem fleben. | man Lagerflock eneben einember babe / und ben britten ben Ctock ein Corvarm 30/ 40/ 50. Babr und bruber barauf einen flebenben febe.

Sahre gemiß vertroften.

Coldem Unraib aber (fagt er) mird gefteuret/mann man von ftarcten Dfoften Brettern, aute amever Rine ger dictiftebende Gibde jufammen nageltim fall man runde aus gantem Solf ausgehauene nicht haben fan/ Dann machfen fcon im Grock Motten / fo tonnen fie nicht ind Gemirche fommen / fonbern bleiben an bem Boden liegen; und bamitich Diefen Bunct (fagt er end. lich) furtlich befchlieffer mie Die ftebende Stocke alles Ruhme und Ebren werth find/fo taugen die liegenden ju nichts beffers / benn bag fie zerhauen und ins Feuer geworffen werden; dif laf ich nun berührten Authorem verantworten.

Undere aber halten megen Uberfluß des Sonigs viel Darauf,und fagen/mann bas untere Lager Bret inwendig ungleich ift / foll mans mit vermifchten Dars und Bache gleich maden, fo merben die Dlotten wol

#### CAP. XVI. Bann die Stode zu weit / wie ihnen zu helffen.

fleinmuthig/ und verjagen an ihrer Erbeit / fo gibt Der Huthor Des neuen Bienenbuchleins M. Andreas Picus folgenden Unterricht: 2Bann Die Stocke weit und darju febr boch und lang find/ fo verjagen die Bienen leichtlich/und arbeiten wenig/baf die Ctoche in ets lichen Bahren nicht bif and Flaber voll merden/folchen muß man alfo helffen : Man feneidet eine Cheibe bon einem Stucklein Bret / fo groß als der Stock weit ift/ machet diefelbe kurt unter dem Flader hinein / fo dicht ale es moglich ift/nimt barnach mit gefenitrenem Stroh

Ann die Bienenschwarme schwach/die Stode | vermischten Laimen/verkleibet die Scheiben samt dem unter Beutenbrett auß genaneste / daß feine Bienen in die untere Beuten unter ber Cheiben jum Grock fommen / fo gebenden die Bienen, mann fie ben Ctoch fo meit vollgebauet / fie haben ihn gant gefüllet/ ba ges betes bann an ein arbeiten und eintra gen / laffen auch nicht nad / bif fie ben Gtod gefüllet / bas andere obet wol faum bas britte Tabr nimt man Die Greibe miber beraus/laffet ihnen das alte Gewirche gant feben/fo ful len fie bann de Stock (bas fie fonft in viel Sahren nicht gethan batten) ben nachften Commer gemeiniglich gant aus/ das beiffeich (fagt er) Die Ctode verblenden/

mach es auch mit allen meinen Groden alfo, baremich Bienen faffen will.

Ferner (fagt obbemeldter Author) mann die Cto. de eine rechtmaffige Sobe haben aber feier weit fennd/ und man nicht übrige groffe Saupt Chivarme barein febet/ fo merden Die Bienen an fie fallen / fo ift es gant um fie gefcheben / bann fie vermogen fich ihrer in einem

fo meiten Grocf auf allen Enden nicht ju erweiten. Coldem Unrath beeberfeits (thricht er weiter)feus ret man auf folche Dtag: 3h nehme eine groffe / Dicfe durre Bretfdmarten ; fchneibe ein Grud Davon fo lang als ber Bienftocf impendig ausgearbeitet ift / barnach fcneibe ich fold Stick wieder greymal entgrene Daffich alfo bren befondere Cricie babe / Die alle bren mit Des Stockes immenbiger Soble einerlen gange ba-Colde Ctud (fagt er )fuge ich genau/als ich immer tan ; eines nach bem andern in den etoch fchlag iebes mit einem Magel an/ fchlage aber Den Dagel nicht gang binein/ baf ich ibn auf bas andere Jahr wieder leichtlich fan beraus gieben, treibe die bren Gruce fein gebabe mit fleinen Reulen gufammen / und mann ich |

fen mit guten Laimen/barunter Giebe gemenget ift/ baf gang feine Biene burch Die Breiter fommen mag/ Dergeffalt mird dem Ctocf / mo nicht der Dritte / Doch det vierdte Theil von der Beiten benommen, Das beiffet man den Stock futtern. In drep Theil aber fconcide ich bas Butter / befivegen / bag ich foldes nachmals mann Bienen und Bewirde Darmnen find / Defto bequemlicher/ohne allen Schaden/ beraus nehmen fan.

Beil man auch an der Geiten / wo man Rutter in Stockemachet, abichneiden muß , fo follen Die loder ju folden Solgern durch den Ctod burd und durch geben/bag man nachmals / mann man bas futter wice Der heraus nimmt/Ereus-und 3merdbolber erganten fonne; wann nun Die Bienen ben ledigen Ebeil voll gebauer fo nimmt man ihnen fo viel / bag man bie Brei. ter fan beraus nehmen / Daranf bauen fie ben andern Thell auch voll / welches in einem oder zwepen Jahren gefdiehet / und ift nadmals nicht mehr fchablich fous bern gut / baf ber Stock groß gewesen ; ber angeborre te laimen im Stock von ber Blendung und Sutterung/ muß mit einer Bienenkragen auf bas fauberfte abgedig alles fleiffig verrichtet, fo verfchmiere ich alle Klums fchaben und ausgefehret merben.

#### CAP. XVII. Bie die Bienen aus bofen Stocken in gute gu bringen.

C Stragt fich offt jucoaf ein groffer und Bienene | manthn an einen groffern / ben ben Churen / fo gehab reicher Comarm in einen engen ober fonft folechten Grock ju berbergen gebracht ift / bas man bernach erft ju fpat gewahr wird ober daß man manchesmals in der Eile nehmen muß / mas man hat/ und nicht allgett/ wie man foll/mit Ctocken im Borrath verfeben ift /aifo will man andere den Odwarm nicht ju Grund richten/ man ibnen mit einem beffern Quartier begaften und aus der faiten Berberge ausfuhe ren muß; welches bann befchwerlich und gefahrlich / gleidmol aber nothwendig und nuslich ift.

Bert de Serres gibt Diefen Unterricht : 2Bann ein Stod alt und verdorben ift/muß man ibn oben offnen/ und einen guten wolgugerichten mit guten Krautern berieben und wolriedenden Bienenflock Darauf fegen in bem fcon etliche Donig-Rladen gelegt find / fo werden die Bienen des bequemlichen Ortes bald gewahr / fich willig binauf begeben; da fie aber foldes ju thun verzogen / kan man fie mit Rauchen hinauf treiben/und fie Abends wieder an des alten hinmeg genommenen

Studes Stelle fegen. Ricl. Bacob gibt folgende Beife : Wann ein Stod gar flein mare / und fcon voll gearbeitet / fuget

und füglich man immer fan / bindet beede Stockemit Binden fefte jufammen, vertleibet fie, und febet fie auf Die alte Stelle/Den auten Stock aber ftellet man pornen an/ laffer das Blugloch offen und an bem tieinern Grock vermacht man foldes/ bag bafelbft feine Bien aus ober ein mag. Gehr bienftlich ift, tvann man oben,und auch in ber Mitte einen Drath mit einfleibet / mit folden fan man nachmals bas Gewirche in beeben Ctochen'obne Shaben voneinander fchneiben und theilen/fonft mird Das Bewirde / wann man Die Ctoche voneinander nehmen will /beflich gerriffen. In folgendem Rrubling nimmt man fie voneinander / fcneidet Roof und Sonig beraus / und mann feine Bienen barinn, thut man folden bepfeits/ bag ibn die Bienen nicht mehr tonnen finden / und vermahret den groffern / wie fiche gehoret/ fo ift ibm geholffen ; Undere machen nur einen Raften an ben Bleinen Groct/fo mogen die Bienen in ihrem ale ten Stock verbleiben / weil man ohne Doth/ ohne fon-Derbare Burfichtigfeit / Die Bienen nicht leichtlich aus dem Stock wegbringen foll/worinnen fie fcon gewoh. net und mol eingetragen und gearbeitet baben.

## CAP. XVIII. Bon den Threnen.

On den Ehrenen hat man unterschiedene Mens nungen ; herr de Sorres vermennet/fie feven Bienen/ Die das Brut verrichten/ machen aber fonft weder Bache noch Soma' auffer baf fie bas Donig vergebren, und Die übrigen arbeitfamen Bienen Deito beffer aufmuntern viel emfraer aus fonft gu arbeis ten. Berben vber nach ber Brugent / megen Des grof- eine andere Razza, bann menn es Beit fen / bag Die

fen Schabens / ben fie an bem Bonig thun / bon ben Bienen felbft/theile auch von ihrem 2Barter/ als faule unnige Duffigaanger fo viel man ihret nur betommen fan/umgebracht. Der Author aber Des neuen Bienenbuchleins vermennt nicht / baffie von den andern Bienen erzeuget merben fondern glaubt, fie fepen gant

Bienen ihre Brut feben/fo tommen Diefe Ehrenen berben / entweder/ daß fie über Winter in den Rorben ben ihnen verblieben find / oder aber / bag fie fich ben ben 2Baid. Bienen erhalten haben/ und feben ihnen / neben ihre eigene / auch eine fremde baftarbirte Brut hinein/ bas fiehet man zur felbigen Zeit an der Brut für Augen/ benn viel Bodlein in Den Saustein gefunden merben/ barinn given Burmlein ligen, und ift gewohnlich bas eine groffer / bann bas andere ; und weil bann die Bies nen bermeinen/es fep ihre eigene Frucht / fo gieben fie es auf / ernahren und erhalten es; aber endlich ( fagt er) lohnen fie ihnen übel dafür/berberben und vertreiben ihre rechte Jungen / Die neben ihnen in einem Sauslem ligen/weil fie noch gar flein find/ und nicht vollfommen geitig merben mogen/gum theil aber fterben/ehe fie noch fluct fennd / fo freffen fie auch das Sonia/ das die Bies nen fur fich und ihre Jungen mit groffer Dube und 21t. beit eingetragen haben / barum haffen fie auch die Bies nen / treiben fie ab / erbeiffen und wurgen fie jieben fie berfur fur Die locher Der Groche / und tragen fie Dars nach binmea.

Diefe Ehrenen find groß und lang/Ctachel-los und lautbrommend / find fo groß/ offt auch groffer / als Die Ronige ; ihre Beit, bin und wieder ju fliegen, ift Die jehende Stunde Bormittag / Da fchen fie fich ; wer ihm Die 2Beil nehmen will / Der mag fie alebann mol faugen und tobten / und man fcafft in einer Ctund mehr Runen/ als ein ganger Schwarm in einem Tage / ber erhalt viel Jungen / auch fehr viel Schnig. Un einem andern Orte fagt ete ber Konig oder Bei-

fel jeuge neben den Bienen and die Ehrenen/ ich (fagt er) halte fie gleich wie Erabanten / Erompeter / oder Spielleute Des Roniges, fo es fommet im Derbit, wird ihnen gar übel gelohnet/ werben gewürgt ober aus ben Bienfieden getrieben / auch wann Regenwetter toms men will ober Dungere Noth/oder fonft ungeftummes Gewitter / werden fie noch jung bon ben Bienen aus ben Stocken getragen / bafur ligen fie gant weiß / wie

Die Maben.

M. Cafpar Soffler ift Diefer Meynung / bag bie Ehrenen die Brut verrichten / und der jungen Bienen allda mit Bleif pflegen ob fie fcon fur fich nichts eintragen/find fie doch gefchafftig in den Stocken/und wo es ohn ihrem Bleiß und Dienft ware/ wurden die Bienen foldes thun muffen / und fomte faum ber balbe Ebeil von den Bienen auf Die Butterung nach Dabe rung gieben ; ja die Ehrenen find nicht allein febr nut/ fondern auch nothig bom April an/ big in Auguftmonat in den Ctochen/und great alfo / daß welcher Ctoch unter folder Beit nicht Ehrenen bat / auch feinen Schwarm laffet / und fonft ein Tehl oder Mangel baben muß ; im Gegentheil / mo die Threnen über 2Binter im Gtod bleiben / ift es fein aut Beichen / gemeinis glich gehren fie Das Sonig in den Ctoden alles aus/ Daß beebes fie und die Bienen Sungers fierben. Berden fie aber unter folder Beit / noch ehe als der Derbft tommet / ausgebiffen / und vor die Groche geworffen/ ehe fie noch filegen konnen / fo ifts ein gewiffes Beichen/ Daf Die Bienen Mangel am Sonig leiden / fonft thaten fie foldes nicht.

Die Ehrenen-Bienen/allezugleich miteinander bertilgen /(wie es viel Bienen-Leute im Gebrauch baben) ift nicht rathfam / bann ob fie gleich nichts eintragen/

und das Sonig verzehren fo find fie boch bargu gut/ daf fie Brut machen; und fest Derr Achat Cturin in feinen Occonomifchen Regeln / Daß man Unno 1671. wenig Ehrenen gehabt / auch an theils Orten gar teis ne gefeben bat / baber bat man benfelbigen Commer gar feine junge Comarm befommen / ift alfo beffer / man laffe etilche ben Leben / Damit man nicht von ber Urt fomme. 28cm aber die Bienen teme Brut baben / fo fchneide man ihnen bren Blatter vom Gewirch hinmeg / gebe ju einen ftarden Bienenfted / Der voller Bien und Brut ift / fchneide ibm gwen Blatter voller Brut / einer Cpannen lang und breit / hinweg / fete fie den francfen an flatt der weggenommenen/und vornen. ber ein Grud Donigfiaden bargu/gu nachft an die Brut/ Darnach fem voriges lediges Bewird fo werden fie cilend fliegen gu der Brutt und ihrer Art nach junge Bienen jeugen; diefe baben aus bem farden Stocf Die Eigenschafft gleichsam angeerbt / baf fie gum ausflie gen und arbeiten burtig find / und machen in furget Beit wiederum einen neuen Ronig / wie Achas Sturin Reg. 478. bezeuget. Die Bienen/Die bofe find/ fic tapffer mehren / frechen und braufen / balt man gur 21re ben für die beften und bauerhafftigften.

Das befte ift Die Threnen ju vertreiben/mit einem fcbarffen Deffer ju Mittage / eip acht ober vierzeben Enge nachemander aufgepaffet und die aus den Biens ftoct aus . und einwandrenden Ehrenen erwurgt, ober menigft verwundet / bann mo die Bienen an den verwundten Ehrenen mercten / bag man ihnen ju Sulffe tommt / greiffen fie die Ehrenen Defto getrofter an/ und ubermaltigen fie.

Man pfleat auch (fagt ber Huthor bes Bienenbuch. leins) ein Rijchtorblein ober Reufen ju machen / bas nicht gar ju enge ift / man machet unten ein Loch ins Beuten-Bret / fo groß / Dag man einen Finger Durchs ftecfen mag / folches Rorblein binbe und flebe man fur das loch i fo jagen dann die Bienen die Threnen von Lag ju Zag in Das Rifchtorblein, fo barinnen bleiben und fterben muffen Die Bienen aber weil fie gutes theils fleiner ale Die Ehrenen find / ob fie ihnen fcon in Das Rorblein folgen / fliegen fie boch wieder durch / bas ift (foricht er)eine fcboneluft ju feben/und mabret fo lang, big endlich das Rorblein voller Ehrenen morben ober feine mehr im Ctock find. Doch muß man mit Rleif folde Rorblein auslefen / barburd allein Die Bienen/ nicht aber Die Ehrenen friechen tonnen. Diefe 2frt/bie Ehrenen zu dampffen in folden febroachen Stocken/ift fehr gewiß und toftet nicht viel Dube nur daß ben Bienen das Bonig entrogen wird, das die Ehrenen im Mus jug ben fich haben/ welches fie ihnen fonft rein abnehmen/wann fie folde felbft murgen/ boch mann man fie nabeam Grod entimen fchneibet / gebet ihnen bas Bonig/bas fie haben/ auch ab / und holens die Bienen wieder, boch die Ehrenen auf dem Rlugbret vermunden ober ihnen nur ein Ctuck hinten bom Leibe fchneiben / und fie wieder in die Groche lauffen laffen / Das ift Die befte Mennung.

Bum Befchluß will ich / bon der Ehrenen Berfunffizeines alten erfahrenen Bienen-Manne Meinung andeuten; Er fagt mir / Die Ehrenen maren allein Dies jenigen Bienen/welche/ wann fie einen Menfchen ober

Biche

Diebe berten und beiffen / ihren Stachel verlohren | meinen Bienen. baben ; und weilen alle geschnittene Ehiere bester Bienen jum Ausstug nicht tauglich / wurden sie wuchen und gröffer murben / ( wie an Stieren von ben Wiesel ber Brut vorgefest / und nach mub Dofen mercflich ju feben ) alfo wurden auch Aertichtung beseichen als untue Golle in das bie caffrite Bienen farcfer vom Leib / als die ge: Exilium verwiefen / ober gar etwurget.

Nachdem nun folde entstachelte

CAP. XIX.

## Won den Raub-Bienen.

glauben / fie werben burch Ceuffele Rurft und Bauberen von bofen Leuten gebannet bie ihnen unter ihr Sonig etwas ju freffen geben/baf fie muffen ber Rad barn Stocle anfallen / bas Donig rauben : Andere glauben/ es fen naturlich/ wann ftarce Comarm finb/ Denen wan ju viel Bonig genommen / (wie burch beg Bienen-Manne Geig teichtlich geschehren fan) fo wet-ben fie desparat , fallen ben nachten beften Wienen mit Bewalt in ihre Ernote und nehmen durch ben Raub mas fie finden; mann fie mun feben/daß fie alfo/ohne weis tes Musfliegen und befchwerliche Alrbeit und Metamorphofirung bef Bonige aus ben Blumen/ fcon wolgus bereites Sonig ju genugen ben andern finden/gemohnen fie ( thie Die bofen Leute Das Rauben und Stehlen ) Deß Sandels/laffen davon nicht ab / und nehren fich (wie man im Sprichwort fagt ) aus bem Stegreiff / mit ans bern Bienen Berberb und Schaden.

Allfo fan es nun gefchehen/bag man felbft aus eigener Sould feine Bienen ju Raub-Bienen macht / er ftlich/ wie vermelbet worden, wann man ihnen gar ju menig. Mahrung laffet, auch wann man mit bem Johnig unor. Dentlich und unfauber umgehet/baf bie Flugbretter und Beuten mit Bonig beschmiert werden / ober bag man fonft im Garten Sonig auf Die Erben ober in bas Gras fallen laffet / oder bas abgenommene Donig an einen Ort fellet/ba die Bienen bargu gelangen tonnen/fo fallen Die ftarcten Bienen auf Das verfchmierte/ vergettete/ ober fonftubel vermahrte Sonig/lernen rauben/und fallen hernach ben fcwachen Bienen mit Bewalt in Die Stocke / und tragen ihnen ihr Sonig himmeg.

Meiftentheils aber find es frembe Raub Bienen/ Die fonderlich den fdwachen Stoden groffen Schaben thun ; wann man nun bas fpuhret foll man benjelbigen Stock gleich wegbringen / und einem fehren / inwendig mit Bonig beftrichenen / an feine Gelle feben / und fie bernach mit Rauch alle tobten/ober mit jugefchloffenen Flug- Bochern erhungern laffen. Die Raub. Bienen aber ju ertennen / foll man ( nach M. Sofflers lebre ) Micht haben auf ber Bienen Blug ; die Raub - Bienen fliegen erftlich nicht gerade jum Blug-Lod/wie Die Bie. nen / fo in dem Stod mobnen / fondern fcmarmen um den Stod mit groffem Befumms umber / und fonder. lich verfuchen fie ob fie von hinten in den Stock fom. men möchten ; 2. thun fie fcon bifweilen einen Schuß jum Blader- loch / fo prallen fie boch wieberum guruct ; 3. fo balb fich eine an einen frifden Stock feget / werben fie von ben einheimischen Bienen ausgejagt ; 4. wann fich eine Raub-Biene ju nabe an ben Ctocf machet / fo hangen fich die einheimischen an fie / und fallen etliche | Befallen brauchen.

on den Raub-Bienen find gleichfalls / wie von | miteinander von Flugbret | berunter in das Gras / das Den Bhranen/nicht einerlen Bedancken / erliche find gewiffe Anzeigungen / daß Raub-Bienen vorban-Den:

> Bor allen / ebe man folden Reind abtreiben / und mit feuer und Morb bampffen will/muß man erflich 24t haben / obe fremde oder feine eigene Bienen find; wann man folde / indem fie ben erfigedachtem Rennzeischen erfennet / bag fie Raub-Bienen find / mag mans mit Mehl beftreuen / und bernach alle feine Stocke bee obachten / ob nicht folche Bienen hinein gehoren ; find es feine eigens / Die gleichfam ein Sandwerch baraus machen wollen / mag mans ftracts wegthun / und fie in bem Stod erfleden / und bas Bonig nehmen ; finds aber frembe / fo gehort mehr Rleif bargu / folde nach und nach ju vertilgen / fonderlid) foll man Die Bienen / ehe man fie recht ertennet / nicht leichtlich verbrennen; well man offt feine eigene Bienen umbringet bie fich ben vorigen Lage auf ber Sutterung verflogen / und über Macht an fremden Orten beherberget haben/wann fole che ben andern Tage fchwer beladen gu ihren Stocken wiederfebren / folden (megen ber Raub-Bienen) bers fchloffen finden/ und fich um bas Flugloch anlegen/ wers ben fie mit einem brennenben Strolmifd empfangen/ und für ihre Dienft mit bofem Danc abgegablet.

> Seinen Bienen aber wieder Die Raub-Bienen gu Sulffe gu tonimen ( faget Der Author Def neuen Bie-nenbuchleins ) bute ich mich erftlich mit Fleiß vor allem/ Dadurch frembe Bienen in meinen Barten gu fliegen / tonnen verurfacht werben / vermahre meine Stocte um Die Beuten-Bretter aufs fleißigfte / gebe ben fcmas den im warmen Binter nicht Koft ; 2. fo vermache ich meinen Stocken / fo balb fie im Brubling anfangen ju fliegen/ ben balben Theil der Glader Cocher/und gebe ihnen auch nicht ehe mehr Raum / Die Dothdurfft erforbere es bann/ bamit fie an ihrem Ein- und Musjug nicht gehindert merden ; wann nun (fagt er) meine Bienen bas Flader- ober Fug - Loch genugfam vertrets ten / und von hinten feine Raub-Bienen in den Ctoch fommen tonnen / fo muffen Die Freybeuter meine Bies nen wol ju frieden laffen. Diefes Chuns ( fagt er weister ) hab ich offt groffen Ruten gehabt ; 3. fo fete ich an Die Ende beeberfeit ftarce und frifde Wienenftode/ Die Den erften Sinfall leichter abtreiben / und bem Reind bas Bert nehmen fonnen i weiter fein Deil gu verfuchen ; 4. fo reibe ich meinen Bienenftoden Die Blas Der Locher mit Biebergail / und wann ber Beruch bars von fich verlieret/fo verneure ich foldes/welchen Beruch Die fremden flieben / Die Inwohner aber burch Gewon-beit leichtlich vertragen. Wird aber Die Biebergail burt / macht man fie wieder feucht / fo fan mane nach

> > Disann

2Bann frembe Raub - Bienen ben Stoden Schaben thun / tan man fleifig aufpaffen / von wannen fie Tommen / ober mobin fie fliegen / und mach alebann 26 bende beine Stode ju/ und ftreich Donig um Die Blug-Locher/beg andern Eage fommen fie um fieben und acht Uhr hauffig jund holen bas Sonig/ baben mag man fie mit Fliegentafchlein tobt fchlagen/ fo viel man tan erreis den ; Theils vermeinen / wann man feinen Bienen Frquen-Much gibt in Donig fo werden fie defto beberg.

ter / Die fremben abjumeifen ober fie machen ( wie Der? Colorus fagt) ein Rohrlein an bas Flug-Lod/fo fchlief. fen Die Raub-Bienen binein / Die fan man vermad und nach und nach umbringen ; alfo tan man auch bie Sornuffen und Wefpen vertilgen. Etliche fchreiben/fie fepen an ber Farb fcmarblichter bann Die anbern / fo aber allein von ben wilben Balb-Bienen ju verfteben/ benn fonft Die aus Beis ober Dachlaffigfeit gemachte Raub - Bienen haben mit ben anbern einerlen Geftalt.



#### CAP. XX.

## Mon den wilden Mald-Bienen.

nuffen und Balbern/ in ben Baumen/bie ent. meber von ben Spechten und andern Seflugel/ ober ju bem Ende von ben Menfchen mit Gleiß ausgeholet werben / ihre 2Bohnungen, find etwas fleis ner als Die jahmen/boch einander gleich geartet/bag aus wilden jahme, und aus jahmen wilde werden tonnen / bann es gefchiehet offt (fagt ber Author befineuen Bies nenbuchleins) baß Bienen aus bem Barten in das Sols und in bie Balbe gieben ; fo tragt fiche auch ju/bag man im Solt Schwarme an Den Baumen und Bufden fins bet/ fie ju Sauffe tragt und faffet / Die fich nach ber iahe

men Beife arten. Diefe milbe Urt fcmarmet gern / traget aber nicht fo viel Sonig ein / ale Die andern. Je alter aber biefe Stoche merben/je mehr fie eintragen/bennfie gewohnen bef leichten und liechten Feld - und Garten flugs jahr. lichen beffer ; Die jungen Schwarme aber Die von ihnen in ben Garten gezielet werden / Die gerathen beffer als

Be wilben Biener haben in berrgroffen Bilb. Heicht ergornet/und beiffen und hecken balb/mas ihnen im Beege fommt.

In Liefland und Pohlen gibt es eine groffe Menge wilber Bienen ; Dabero Die Bauren Dafelbft jahrlich eis ne groffe Menge von Sonig und Bachs fammlen/fon. Derlich niften fie gern in benen Walbern / wo es frifche Bachlein und Bronnenquellen bat ; bafelbft werben fie auch / wie Columella bejeuget / folder Bestalt ausge-funbichafftet/wo der gleichen Walber find/ da haben die Innwohner den hochsten Fleiß ben den Bronnen/ woben Die Bienen ihre Erancte nehmen / acht ju haben / ob fie ftarct ober fcmach fommen / mann man ein wenig Rotelftein geftoffen und feucht gemacht auf etliche Bies nen fprengt / und ben ben Bronnen / von ber andern Stund Def Lages bif Mittag ober gar Abends bleibt , und acht hat / ob Diefe gefarbte Bienen langfam ober bald wieder ju den Bronnen fontmen/daben merden fie ab / ob fie nabend oder weit ihre Wohnungen haben / fommen fie bald wieber/ fo find ihre Dohlen in ber Da. Die Alten / boch laffen fie nicht gang won ihrer Art / find | he/find fic aber weit/muß man Lift und Runft brauchen

man nimmt ein ausgeholtes Rohe, vermachts auf der iben. Und dieses find meistens die besten und arbeit-einen Seiten, und streicht Sonig hinein zund legts ne- famften Bienlein, darum fie mit groffen Fleif ausgusuben dem Bronnen / Die Bienen / fo das Sonig ftracts riechen / fommen baid mit Begierd / und folieffen in in bas Rohr; mann genug Bienen barinnen finb/ febet man ben Daum auf bas loch / daß teine mehr beraus mag / nimmt bas Robr / und laffet nicht mehr als eine beraus , und fo diefelbe fortfaufet / zeiget fie ihren Blug (auf welchem forgfattig Acht zu geben) ben Wege/ welchen man nadjeilen folle / fo lang man Die Bienen mit den Augen erreichen fan; ift fie que bem Beficht entrunnen / fo lafft er eine andere beraus / flieger Diefelbige auch benfelben 2Beg / fo bletbt er auf Der erften Spur , und alfo lafft er eine nach ber andern beraus, und fommt bamit je langer je naber / und merctet / in welcher Begend der meifte Ebeil flieget / benfelben foll er dann nachfpuhren/ fo lang biff er zu ihrer ABohnung fommt, mer aber Diefe Arbeit wol enden will, ber thue es / wie Columella fagt / bes Morgens / damit er Eages genug habe / den Bienen nachzufpuhren / bann fangt er ju fpat ant fo nimmt ber Eag ehe ein Ender als feine Arbeit / Die mit famt der Connen verlobren / und nicht mit ihr wieder aufgehet ob fcon die Bienen gar nicht weit mehr abmefend / ift alfo gehabte Dube ver-

In Defferreich wird die rechte Art der wilden Bies nen nicht gefunden / und die man etwann in den Dals Dern/in den holyten Baumen und Steinfelfen ju Beiten antrifft/find eigendlich nicht wilde/fondern nur bon ben einbeimifchen Stoden abgefchmarmte Bienen/bie man entipeder überfeben/ober fonft unrecht damit umgegan. gen/ baf fie aus Doth bas Weholbe fuchen muffen/und Das thun Diefe am gewohnlichften / Die nahe Bolber/ auch 2Baffer oder Brunquellen darinn angetroffen bar ben Grod damit.

den und ju fcopffen / wie aber bamit geldich ums jugeben/ foll bernach abfonderlich gewiefen werden.

In ben groffen Baibern / wo es viel Enchen gibt/ gibt es auch bigweilen Beuten und Bienftoche barinnen / in welchen die Bienen fcwartes und unfchmacte hafftiges Bonig machen/ Das barff man ben Bienen nicht jur Speife geben / bann fie bavon verberben. Wann bie Beuten in anbern Baumen / ale Linben/ Afpen/ Rienforen / Erlen und Weiten gebauet find/ ift bas Sonig nublicher; wo die Berifchafften groffe Balber haben / ba werden den Zeidlern/ Bienen und ledige Beuten im Beftand gelaffen und wird iebem fein Theil in Der gangen Saide ausgezeichnet / Darinn mag er nach Rothdurfit feine Beuten jurichten/ bavon gibt er feinen gewiffen Sonigs-Bine, und hat baben dif Recht / daß feiner dem andern einen Bienenfchroarm bon feiner Daiben wegnehmen barff fonbern berfelbis ge Beibler / ber bie Daibe innen bat / muß bie Bienen gieben laffen in welchen Baum es ihnen gefällig ift bie Beit aber / Die Beuten in Die Baume ju machen / (fagt Das neue Bienen-Buchlein) gefdiebet im Dornung/ Merken und April fintemal in den vier nachfolgenden Monden werden fie nicht gemacht / bann bie Baume follen verdorren / aber im Berbft und Weinmonat ifts wiederum erlaubt / barnad) lafft man fie ein Sahr ober langer offenfteben/bag fie mol austrodnen; im Brache monat arbeiten Die Beibler Die Beuten fauber und glatt/ oder jur Comarm . Beit falben fie folde mit allerien Rrautern und Cachen/Die ben Bienen angenehm/und fie in ihre Bohnung anlocken / die Kräuter follen febil/ Meliffen/ Eindenblühe/ Quendel/ weiffer Kice/ Fenchel deren fie ichon gewohnet find, und gute Weibe vorber, und bergleichen,ftoffe fie in einen Dorfelund beftreiche

#### CAP. XXI.

## Wie man in der Mard Brandeburg mit den Bald-Bienen au bandeln pfleat.

Ch muß bem euriosen Lefet/ aus Bern Colero, auzeigen / wie man in der Marc Brandeburg mit ben Balb Bienen umzugehen pfleget / bavon hat derfelbige Churfurft fein gewiffes Gintommen/ von den Zeidiern und Sandleuten / Die ihre Bienen in den Wildern haben. Um Berlin (fagt Berr Colerus) halten Die Beibler bon Surftenwald / Stortau/ Ropenich/Beffow und ba umber/alle Jahr einen Eag/ jum Rubnbaum jenfeit bem Luneburg / am Gonntag nach Burchardi, Dabin fommen viel Beibler/mehr bann in drepflig / ba geben fie jabrlich ber land-Burftlichen Dbrigfeit vier Connen Bonig, und wann fie nicht Sonig geben tonnen / fo jablen fie bafur 36. Ebaler aus/ Da richten und urtheilen fie untereinander/was ein jeder Das Jahr-durch verbrochen und verwirchet hat. Dann bat fich einer etwann an eines andern Bienen vergrife fen / oder einen Schwarm aufgefangen / oder mas er fouften mag gethan baben / fo wird er allba gebunden/ und binter ben Ofen gefest /und mirb beif eingebeiget/ mer ibm einen Erund Bier fcbenctet ber muß eine Conne Bier jur Gtraffe geben/es wird ihnen allda im Dahs

men des Churfurftens gereichet eine Sonnen Bier/mit groepen Scheffeln Brod / und ein Biertel Erbfen/bars ju legen fie bon dem ihren noch andere vier Saf , und fclemmen etliche Tage nacheinander / und baben alfo ihre Bechen/wie andere Dandwercke/ Die ben Dahmen mol recht von bem Bechen haben / weil fie mit jechen/ freffen und fauffen, den gemeinen Difbrauch nach/begangen und gehalten merben.

Die Beibler nun (fagt Serr Colerus ferner) baben fcone Danden/ (Darburch er groffe Walber verftebet) und fcone Biefen darju; fie kauffen einander Die Bo-nig-Zeidlung / Bienen und Beuten ab / wie andere gemeine Erbguter oder vielmehr Lebenguter / geben Leuts tauff und werden eingewiefen. Darnach die Sanden find barnach geben fie auch barfur, wer nur eine halbe Sande hat / ber gibt nur die Belffte / mer eine gante Dayde bat / ber gibte gant ; um acht/ neun ober jeben Schod tan man eine gange Dapbe tauffen. Es bat auch jeder alle Jahr Macht grobiff neue Beuten ausjuhauen / boch muß folches mit Bewuft und Bewillis gung ber Sande-Reuter gefchebenges taugen aber nicht

one Baume bargu/ die QBindfallig / und 2Bipffeldurz/1 fcabhafft und nicht fein Dicht find/die nehmen jie nicht Dargu. Dafelbft hat man die Bienen in ben 2Gaibern in ettel Fiechen und Runforen / ich habe auch (fagt Colerus) Bienen in einem hohlen Dugbaum mobnen feben. Insgemein nehmen fie fein gerade Ruhnbaume oder Rubniforen wie fie in Defterreich genennet werben barau/Die im Wald allein fteben/und an welchen andes re Baume nicht nahend angelegen find damit die Bies nen dafeibft ihre Conn und Lufft auch fregen Ging ha-ben können; von diefen Baumen hauen fie von untenber bif fdier gar oben an Die Hefte glatt megrund in ber

Mitte Des Baumes feben fie Die Beuten / und Das ivegen ber Diet/ und um ber Baren willen weil Diefelben bem Donig gefahrlich find/und groffen Ochaden thun. Wie fie in Dolen den Baren Das Bonia-nafden webe rent fcbreibt Der Herrsbach, fie bangen einen groffen fcweren Dammer oder Rlot über die Chur des Bicnenftode / wann nun der Bar fommt/und diefer Suis dernus halber unwillig ben Sammer empor wirfft/ fallt er ihm mit groffen Ungeftumm wieder auf ben Ropff und je ungebultiger der Bar bamit umgehet / je mehr Ochlage Briegt er.

#### CAP. XXII. Rom Alter der Bienen.

On ihrem Alter find die aften und neuen Authoren nicht einerlen Opinion; unfer fürtrefflicher Muro rebet also von ihnen:

Ergo, iplas quamvis angultus terminus avi Excipiat, (neque enim plus feptima ducitur æftas) At genus immortale manet; multosque per annos Stat fortuna domus , & avi numerantur avorum.

Das ift/ ob fie gleich turkes leben / und micht wehr als fieben 3ahr erreichen/ bleiben bod ihre Dach tommen/ Die fie nach und nach abtreiben/ auf viel Jahr/alfo/ daß man pon einem Stod viel ander fortpflanket / und alfo gleich fam unfterbliche Bienen bat. Etliche baben ibr Leben auf 10. Jahr erftrecten wollen; ber Author aber des neuen Bienenbuchleine fagtibie Erfahrung gebe es / Daf fie felten über 4. Bahr gut thun/ nicht daß fie nicht langer leben folten / fondern Daf ibre Arbeit nicht mehr wol von fatten gebe fcmars und findenb (gleich wie ein altes Dauf) ben Ruf annimmt / und wurmftis dig wird, gewinnet auch Bapffen und Bocher glech ale fielen Die Banbe in einem Daufe, und mann nun Diefe Beiden ericheinen/ foll man fie binweg thun, und nicht långer fteben laffen/ fonderlich traun,fie feift find / und viel Donia baben/anders sichen fie felbit auf den Rrube ling himmeg / und fuchen eine andere Derberge.

Bielleicht werden aus diefer Urfach im Ronigreich Ungarn/die Bienflock/die fcon 2. oder 3. mal abgetric-ben haben / jabrlich mit Baffer oder Feuer geiddtet/ behalten allein die jungen ein und gevenjahrigen Sicnen, und die übrigen werben Sonig und Bienen miteinander gufammen eingestaffen in Gaffer und Belchir: eingemacht / und alfo verfaufit / fo wol für eine Graufamteit / will nicht fagen, groffen Undand mochte gehalten werden, Butes dergeftalt mit Bofem zu vergel-ten/dahingegen an andern Orten verbotten/ift die Bienen ju tobten. Oves tondere decet, non deglubere. Bifmeilen fteben fie wol von fregen Stucken ab / und fommen um / als trann der / fo fie gehabt / und ihr mit Wartung gepflogen bat/geftorben ift; ober mann man Diebifch und untreu Damit umgehet; wann es naffe Commet / groffe Ungewitter und Churmwinde gibt : well zu folder Beit weder Gras noch Blumen Sonigreich / und von bem kleberichten Souigthau nicht be-feuchtet find / indem alles vom Negen abgewafden

### CAP. XXIII. Bon der Bienen Keinden.

deich wie tein Königreich ober Republic unter dem Bienen Haufe nisten? da schrodrmet leichtlich bennen Bele Provinsen sich befindet ih wolf teine Biene/wie es unfer Maro wol gerwust erwann er bestellt und versichert das es nicht bisweilen fagt: burch Krieg/Aufruhr und feindlichen Angriff ware ans gefprengt und betäftiget worden/indem nichte volltoms menes auf Der Weit ju finden / und jedes feine Wider. martigleit findet/bifmeilen auch mol felbft fuchet: 21fo gehete auch unfern Bienlein/ Denen ein Daufvatter/fo viel moglich ju Suiff tommen foll bann gar ju verhus ten/ baff fie nicht im Commet/bon benen binsund wice Der Die Lufft Durchstreichenden fchnellen Schwalben/ am 2fus und Beimflug / ober vom andern Geflügel fotten aufgefangen und gefressen werden / ift Teine menfchliche Moglichteit die foldes gar verwehren fan; und wie der offigebachte Author Des neuen Bienens und wie eine Melbet fo können dren ober vier gute Bir-Buchleins melbet fo können dren ober vier gute Bir-fangenzund wann die konfin die Bienen hecken fals diefe versterben. Daß aber ettliche vertmeinen die Schwalf wegfressen, und wo Schwalben in der Nahe febr ben ftechen das Biches ist mehr ein Aberglaubens wegfressen; und wo Schwalben in der Nahe febr i ftechen das Biches ist mehr ein Aberglaubens

Abfint & pici , Iqualentia terga , Lacerti Pinquibus à stabulis, Meropesque, aliæque volucres.

Et manibus Progne pectus fignata cruentis:
Omnia nam late vastant, iplasque volantes
Ore ferunt, dulcem nidis immitibus escam.

Derowegen foll man weber alte moch junge Schwalben / Des graufamen Schabens balber / Den fie benen Bienfrocken guffgaen / leben laffen ; furnemlich foll man feine Sungen laffen auftommen / bann fie merben meiftentheile mit lauter Bienen auferzogen;wann man fleis ne Leimeuthen um ihre Refter ftedet/tan man Die Alten

Danu

bann mann man fie bergeftalt vertilget/werben fie auch

menig fchaben fonnen.

Der Storch thut nicht geringen Schaben / two er in Der Rabe niftet / Dann weil er in Denen Wiefen/felnem Brauch nach, bin und ber fpatiret, und die armen Bienlein Dafelbft gefchafftig von einem Blumlein auf bas andere berum flattern, werden fie von diefem Raubpogel aufgetlaubt und gefreffen. M. Chriftoph Schrot / ben viel-gedachtem Authore ergehlet / baß er Anno. 1646. in ber Dieber-Laufnit, babe in einer Biefen einen um fich fchnappenden Ctorchen gefchofe fen/ Der fen bernach aufgeschnitten/ und eine gute Sand voll Bienen in ihm gefunden worden. Und ein auderer Schus habe fieben Schock Bienen in emes Ctorchen Rropff gefunden ; mann nun ein folder Bietfraß offt tommt / fo ifts nicht moglich anders/ fie muffen ein gantes Bienenhauf verberben / fonderlich / mann fie Die Schwalben im Blug/und Die Ctorche an ihrer 21t. beit ju Grunde richten ; berhalben am beften / wo man viel Bienen balt / man fage Diefem Gaft Die Berberg auf / und laffe ihn in der Dabe nicht niften / bann obs mol / mo es viel Ungegiefer / Frofche und Echlangen aibt, die Storden viel nuglich jind, bann fie fangen ale les meg; mo aber nicht marafige / fampfige Wegenden (Da obne dig Die Bienen nicht gut thun / auch fich dergleichen Ungeziefer nicht aufhalt) fan man bie Ctorche mobl ausmuftern / bann fie thun mehr Chaben als Frommen bringen.

Die Maufe find nicht weniger Bienen-Beinde/inbem fie mann fie in Die Stoche fommen fonnen / ihre Reffer binein machen und den Bienen groffen Goa ben thun / ba ift bas befte Mittel / Die Ctoche mobil vermahren , ober man tan unter ben Bienenftocfen eine tieffe Gruben machen / alte tieffe Reffet / ober gament oder Papier mit einem Creus Conitt Date uber binden / to fallen Maulwurffe / Maufe / Endeche fen und Krotten binein / Die fan man nach und nach

pertilgen.

Go find auch die Grunfpecht und Baumbactel bo. fe Bafte / Die muß man / wie man fan / entweder mit Schrot-Robren fchieffen/mitleim-Cpinblein fangen/ ober mit barafen Dafchen und Ochlungen ermifchen und murgen, fonderlich foll man im Commer im Jus nio / ihren Reffern / Die fie in ben boblen Baumen machen/nachfpuhren/und des Rachts Jung und Alte mit-einander fangen; Diefer narrifche Bogel verrathet fich auch felbft leichtlich / wo er in einem Dolt feinen Qufenthalt hat / bann er flopfft mit feinem Gonabel fo lautfchallig an Die faulen Baume, Daraus et Die Dolb. murmer flaubet und friffet / als fprache er / ba/ ba/ ba/ daß man ibn auf zwepender drenbundert Gebritt bos ren / Dem Dall nachgeben / und alfo leicht fchieffen tan/ und in felbiger Begendicht weit/wo etwan ein bobler Baum fich findet/ ba mirb man auch fein Deft bald ausfpubren tonnen.

Den Bald-Bienen find micht weniger Die Baum-Marder febr fchaduch / denen fan man aber mehren/ wann man die Beuten mit frachuchten fpigigen Dors nen gant und gar umwindet / banu fie haben einen jarten Balg/ laffen fich nicht gern riten/oder fechen/oder fie werden fonft im fpaten Derbitt wann Die Balge anfangen ichon und gut ju merden / mit Marberfallen gefangen/ dargu die bejte Rerterung fur die Baum-Mar-Der ift / Comelden ober Eibifchbeer im Sonia einae. tuncti/bann folden Beeren geben fie begierig nachavie aber diefe Fallen gemacht find / findeft on im Authore bes neuen Bienenbuchleins ausfuhrlich befchrieben/ und ift ohne Dif allen Sagern und der Weidmannichaft Kundigen wohl befundt.

Unter den fleinen Feinden find die Die Spinnen / Die ibre Dete und Bewebe an und um bas Bienenbaufe aubenceen und aufftellen, und fo bald ein Bienlein barinnen hangen bleibet / fie ihnen das Sonia mit famt dem Leben ausfaugen; Dif Ungeziefer foll man frube Des Morgens / bep taltem oder feuchtem Wetter umbringen / und ihre Weben fleiflig und taglich abfebe

Schlangen/Rroten/Frofthe/Endechfen/weiche auch in die Bienftoche friechen/ find mit guter Bermabrung und Berfchlieffung der Ctoch und Bertilgung Dicfes Ungeziefers / too man es findet / leichtlich acgutreiben. Bon Wefpen und Sornuffen wird anderwerts gebacht.

Ameiffen find fo wol den Bienftoden als dem Sonig ein auffetiger gefchwinder und anfalliger Seinde Daber ihr an Dem Bienenhaufe nabende Mefter mit ale lem Bleif ju verftoren / und Die Umeiffen / wie in ben Garten-Buchern gezeigt worden / ju vertilgen / wann man ben Boben herum mitRald und Afden beftreuete Raffer eingriben / und verftoffen / hernach ein Der- werden fie nicht leichtlich anfeben. 2Bas aber bas Donig anlangt/ baf man weder mit Brod noch Debl dem Bonig ju nabend fomme/baraus Die Ameiffen erwache fen follen.

Die Meifen find befanbte Bogelein / (fagt unfer Author) werden jur Ungebuhr befchuldiget/baf fie die Bienen freffen follen/fie leefen nur die todten Bienen im Winter von dem Conee auf / Die ihnen auch wol ju aonnen : 3ch balte aber / es merbe ber lebendigen auch fdwerlich fconen / wie man gleichermaffen weiß von ben Spaken und andern Bogeln / fonderlich wann fie Junge haben / baf fie der Bienen nicht fconen fo we-

nia als des andern Ungeziefers.

Conderlich alle Die jenigen Bogel , fo ibre Innaen mit Rliegen und QBurmlein ernabren und aufzieben/ als ba find Die Rothfropflein und Rothfchwantlein/ Grasmucken und bergleichen / Die ber im Garten auf den Blumlein berumftreichenden und Soniafuchenben Bienlein gleich fo wenig fconen/ doch fcaden fie ohne Bleichheit weniger, als die gefchwindfluchtigen fchnellen Ochwalben/ beren eine mehr fchaden fan/als Diefer ein gant Dubet.



CAP. XXIV.

# Noch andere Dinge / fo den Bienen schädlich find.

Onden Raub. Bienen lit droben in einem eige inen Capitel genugsam gehandelt worden / da ich der günftige Ceset erschen kan. Andere isenen widerwärtige Dinge gedenckt auch Virgilius mit diesen Mosten:

--- fedes apibus flatioque petenda,

Quó neque fit ventis aditus, nam pabula venti Ferre domum prohibent, nec oves, hœdique petulci

Floribus infultent, aut errans Bucula campo Decutiat rorem, & furgéntes atterat herbas, Und nicht weit hernach fagt er: Neu propius I cetis I axum fine, nève rubentes

Neu propius Tectis Taxum fine, nève rubentes Ure foco cancros, altæ neu erede paludi, Aut ubi odor cœni gravis, aut ubi concava pulfu

Saxa (onant, vociaque oficnla refultat lmago. Das ist türstlich daß ben Bienen die Winde i welche i den de Haufe umtehrende i schwercheladene berhindern; Goda' umd Geispiehe so die Bumen verunzeinigen; das Kindviehe in ederfes den Sdau abschultert, umd die Kräutet niedertritt; der Eidenbaum durch des schwerzeitst der die der die Krauch von gebrannten Krehfen. Den sie nicht geduten ihnenwide marasitgen stimerenden Lacken / umd der Echo oder Wöckeholl vollerweitig umd scholich sind. Die vollen aus dem Jals eichenden Trunckendold und versoffenen Unsätter; vie auch die unschriegen gelein so vol Männer als Weider / mögen die Eeuschen Bienelein nicht einer sich wol auch diesenigen die praviolentia, kubbel und wol durch die stein der praviolentia, der weiden sich wol auch diesenigen die praviolentia, kubbel und

Knoblauch gegeffen; auch wie Colerus fagt/ bie Det muth-Bier oder Brandmein getrunden haben / alles Bestand ift ihnen juwider. Co mug man auch gleiche falls die Bienfaltern, als luftige Sonig Dieb/die auch die guten und fruchtbaren Baume und Kohlfrauter mit Raupen und Wurmen befchmeiffen / (wie man tan) vertilaen / ben talten feuchten Wetter bangen fie fich überall an/ ba tan man fie finden und murgen. Der wo man fie des Zages viel um die Bienenfrod fpuhret/ fan man ben Dachte unferne babon 3. oder 4. Gtrobe facteln anjunden / fo fliegen die meiften ins Feuer / verbrennen fich und muffen betnach verberben/wie die Ris gur vornen am Capitel ausweifet. Ein 2Beib/ bas ibre Monatzeit bat/ foll fich buten / ben Bienfroden nicht nahe ju tommen. ABermuth foll nicht nahend an ihrem Saufe gebauet fenn; fo find fie auch benen Leuten feind/die Gals ben fich tragen/ober gefaltene Gpeifen gegeffen haben ; Donner und Betterleuchten ift ihnen gleichermaffen fcablich/fonderhich wann die Debithau fallen / fterben fie gerne bavon ; nicht weniger follen fie auch dem Buchsbaum nicht ju nabend fenn /mann fie pon ibm freffen / ba er in Der Blube ift / fo fommen fie um. 20les 2as/ fonderlich bon todten Sunden/foll benfeite gethan , und barnach ihr Untergang verbutet merben. Imgleichen follen Die ledigen Stocke an ein ficher Ort gethan fenndaß die Raben feinen Zugang haben/ bann wann fie fich binein legen is bleibt hernach feine Biene darinnen. Son denen Motten ober Maden/ wird honderlich Bericht gethan werden.

CAP.

#### CAP. XXV. Bon den Wesven.

Stiche ftehen in der Mennung / Die Wefpen fole gen. Stercus Caprarum venenum à Vefpe aculeo len/bon dem Mas der Pferde und der Efel ihren Urfprung nehmen / die fich in Wollmond daraus generiren/find wie die Bienen mit einem Ctadel berfeben / aber am Leib etwas fubtiler / mit rothen und geelen Strichen am hintern Beibe gerigelt / find an der Groffen etwas fchmaler und glatter als Die Bienen/ aber etwas burtiger/und viel unfauberer als iene/bann fie greiffen auch Bleifch an / und fallen mit groffer Begierd im Berbft auf das Dbft fonderlich auf Die fuffen und wohl zeitigen Birnen/und freffen gante Lucten beraus/und maaman mol Das bon ihnen angegriffene Obit für das befte und mobigefchmactefte halten. Gegen Die Bienen vermogen fie gwar nicht viel fonderliches aus-Burichten/jedoch drengen fie fich mit Bijt in ihre Stocke/ und freffen ihnen viel Bonig weg. Huf Die Bliegen aber find fie wie ein Falct auf die Tauben/fangen fie mit fon-Derbarer Gefdwindigfeit / reiffen ihnen ben Ropff ab/ und freffen fie bif auf das Saupt die Flugel und die Suffe ; toften gmar wol etwas von den Blumen Blubes werd, aber mehr von andern Dingen/bavon die Bies nen einen Abfchen tragen;ihre Bewird und Refter bans gen fie auf Die Boden, foll mol Bache beiffen gleichet ihm aber in feinen Stuct / fiehet wie ein grau planirt Fliefpapier aus, deren findet man biftreilen unter den Dachern angehanctt. Conft machen fie auch die Ne fter in die boble Erden, und baben einen Ausgang nicht groffer als ein Mausloch / haben fie gern unferne von Den Waffern und Teichen. Und weil fie den Bienen Schablich find / muß man ihre Deffer und Bewirde/ manns Regensund falt Wetter ift / mas aufhencti/ berab nehmen/ in ein beiffes 2Baffer werffen/ und bernach mit Suffen gertretten / oder wann fie Bocher in Der Erden baben / muß man fie / wann fie fliegen / borbet mol ausfundichafften / und fie bernach ju Dachte oder fchneibet / ale wie in ihren Cellulis , tanquam in utero ben bofem talten Wetter/ba fie alle'in ihrem Deft beyfammen hocken/mit fiedheiffen 2Baffer alle berbruben/ bernach ausgraben und jerquetfchen. 3hr Ctachel ift fcharff und etwas gifftig/ fo wol als der Bienen/macht Schmerhen / Befchwulft und Rothe. Darwiber foll man Gerften-Debl mit Eflig/ oder Milch von Feigen/ aber Beldpappein / wie ein Pflafter jerqueticht / ober Schwarm ober Schlaffapfel / & femen a Lohrel / ober bermengt Salb/ Eflig und hönig übetle- annum gezeugt / und alfo continuit wird.

inflictum attrahit, fcreibt Gulichmus bon bem Bosche, in feiner Historia Medica. Cardanus lib. 7 c. 28. fol. 298. de vanitate rerum , nennet fie Bamphagas, weil fie alles angreiffen und freffen. Et addit : Si velpam pedibus posterioribus prehenderis , finasque bombum mittere, catera que aculco carent, adillam, ut malculi ad fœminam auxilium tanquam allatura advolant. Das mag etwan mehr ber naturlis chen Simpathiz als bem Sexui bengumeffen fepn. Felix Platerus ftatuiret / daß / toann man die Befpen gu 21fchen brennet/ diefe Afchen mit Del von Rranaivethen oder Spica mifchet / und anftreichet / foll es das Daars ausfallen verhuten.

3ch muß noch eines Infati gedenden : Die wifben Rofenftrauche haben bifireilen Caftanienbraune/biffe weilen grune / theile auch rothlichte Knopffe / Die man insgemein Schlaffapfel beiffet/barinnen machfen meife le 2Burmlein/ aus welchen mit der Beit/ (wie D. Chriftianus Menzelius in Miscellaneis curiofis Decuriæ Il anni 2. 1683, observatione 10. fchreibet) eine fleine Befpen-formige Art eines Infecti wird/die er Vefpain rolcam nennet / beren Ropff und Hugen fcmarblich und golden / Der Ructen und obere balbe Bauch fcbon Oltremarin-blau / Der unterfte Bauch aber bober und glantiger ift/als alle Purpurfarbe/und find beede Fare ben mit Gold untermifchet und gleichfam geverniffet/ Die Blugel find febr bell mit fcbier unfichtbaren Heber. lein bemablet / haben einen fubtilen Stachel wie Die 2Befpen/ und halten fich gerne auf / wo diefe mit Schlaffapfeln bewachfene wilbe Rofenftauben ju fins ben find/fliegen gar fchnell/und bleiben nicht lang an eis nem Ort; diefe machfen aus den fleinen weiffen 2Burms lein / Die in Diefen Schlaffapfeln / wann man fie aufematerno liegen. Um ben fiebenben Julii (fagt biefer Author) hab er diefe Wurmlein fcon gefunden blau und purpurfarb gegieret / bie bernach ju 2Befpen mers benribnen felbft Bochlein ausbeiffen/und alfo in die Lufft gebobren werben / die hernach wiederum in den wilden Rosenstauden ihr Brut anhangen / daraus der Schwarm oder Schlaffapfel / & semen ad posterum

#### CAP. XXVI. Von den Hornuffen und Hummeln.

febr unterfdieben/und gleichfam Riefen baruns ter und baber an der Starce den Bienen weit fcade haffter und verderblicher. Ja etliche find der Diene nung/baf fie auch felbft fiebend ober neundter ein Dferd Und die Barbeit ju gefteben/ umbringen fonnen. nicht aar ohne Urfach; weil in der S. Schrifft Wott felbft feinem Bold verfpricht, Er wolle Dornuffen vor onen ber ins gelobte gand fenden / Exod. 23. v. 28. mit Bleif nachfpuhren / und fie ben nachtlicher ober

Ben Wefpen gang ahnlich oan der Geftalt und Form | Devternom 7, v.20. Jol. 23, v.12. die ihre Feinde Den Wefpen gang ahnlich oan der Gröffe aber | vertilgen follen; well fie mit Geschwindigkeit giffrigem Stachel / Starte und graufamen Unfall andern Infectis weit überlegen find ; fie niften gleichmaffig wie bie Befpen, ale Colerus meldet,und hangen ibre Bebaube an die Mande und Dacher / Doch mobnen fie meis ftentheils in den boblen Baumen / und in den ledigen Beuten / mo vorhin die Bienen / fo von ihnen ausge Denen muß man trieben worden / gewohnet haben.

find, mit Keuer und beiffem Waffer vertilgen. Man ! mag ihnen auch wol/ wann man fie ben ben Bienenflocfen merctt, aufpaffen, und mit einer ftarcfen Birchens Ruthen ju Boden fcblagen und gertretten / oder find fie etwann in einem hoblen Banm / Der bon Saus abe gelegen / ziehet man ein Bifch-Werck burch zerlaffen Ded / wickelt folches nachmals in ein anders Werch und verftopfft fie des Morgens fruhe jundet Das 2Berct bernach an Das lockere brennet bald / Das gepichte balt noch por bem loch / ba fie aus-und einfliegen / warte mit brennenden Strohwifden auf / fo muffen fie bleis ben/ man muß aber Baffer ben Sanden haben/ bamit mann der Baum anbrennen will / man lofden fonne. Batten aber Die Sornuffen ihr Deft in einem Gebaue/ Darju man mit Feuer nicht barff / fo nehme man etliche Leimfpindel / thue fie in eine Cange / und thue fie pors Loch/ und wann man die Leimfpindel nur ein wenig mit Donig beftreicht/fo fiten fie hauffenweis Darauf, theils bleiben fleben, theils aber fallen herunter / fonnen boch nicht fliegen/ Die fan man mit Schuben gertretten ; aus bem neuen Bienenbuchlein.

Dit Racheden / wann fie in ihren Bochern bepfants men find, fan man ibrer auch wol los werden / und fie miteinander bertilgen/ man muß jedoch gewarfam und porfichtig umgeben; find fie aber in lochern unter ber Erden / ift es am gemiffeften / foldes mit fiedendem 2Baffer ju verrichten; bann fie find den Bienen febr auffabig/rauben ihnen nicht allein bas Sonig/fondern

Faiter naffer Beit / ba fie alle bevfammen angutreffen i machen es auch wie die Wolffe im Chafftall, und ermurgen die unschuldigen Chierlein / tragen fie Dabon/ und freffen fie / mo fie anders / burch Enge bes Eingangs nicht verhindert merden. Cardanus de rerum varietate fol. 298. eignet ihnen auch einen Ronig au/ und fagt: Rex corum valde magnus eft, ut nullum aliud exangue, atque volatile. Beif aber nicht ob von einigem Authore Dergleichen ftatuirt mirb. 3hr liebfte Speife find fonft Die Fliegen ; fie find alle mit fdarffen Stacheln verfeben / und wiffen fie gefdwind und burtig ju gebrauchen / bag einer ein fchnell Dierd bedarff / wer ihnen / wann fie ergornet find / entlauffen will ; fie freffen alles / was ihnen vortommet / wie Die 2Befven / find ihnen auch an Ctarcte und Befdmin-Digfeit weit borgugiehen/werden gwar nicht leichtlich eis nigen Menfchen oder Chier anfallen / fie merden bann in ihren Bochern mit ftritten und umffuren angereitet/ fo find fie auch hart ju begutigen/und fonnen ein fcharfs fes Memorial Dem Furmis binterlaffen. Die Summeln/ fo viel mir wiffend ift/ fuchen ibre Nabrung meiftes in den Garten / auf Blumen und Bluben/ find ben hornuffen an der Dicten nicht allem nicht ungleich/ fondern auch bifiveilen Dicfer/aber viel fürter, und alfo furt und did jufammen gepactt/ bifweilen braun und roth/gant harig/meiftentheile aber fcbwarts/balte nicht Daver/daß fie den Bienen/wie die erft-ernennten Cha-Den thunges mare dann, daß fie folche an ihrer Blumen Einfammlung verhindern wolten. 2Bann fuhl 2Better/find fie im Garten leicht aufzusuchen/und zu erfcblagen/ bann ba fiten fie fein ftill.

#### CAP. XXVII. Vom Bienen-Stich.

und freudiges Thierlein/ wirde einmal ju Born Demegt/laffet es fich fo leichtlich nicht begutigen/ Daber mit groffer Aufficht und Canffrmutigfeit Damit ju bandein/ mann fie einem gleich um den Ropf berum faufen / muß man nicht fturmifc nach ihnen fchlagen, bann fie merben nur grimmiger und ergorneter / baber auch Diejenigen, fo am jeiblen , fcmarmen und einfaf fen / Damit befchafftigt find / bas Weficht mit einer Rappen von Tepitleinmath und die Sande mit Sandfouhen vermahren / oder boch folche mit Meliffen beftreichen.

Dicl. Jacob in feinem Bienen-Bericht fagt / baß Diejenigen / welche Schlangen-Pulver eingenommen baben/amar mol Comergen aber feine Gefchwulft leis ben borffen wer bon einer gehecht worden/thut am beften / er entweiche aus bem Garten / bann bie andern werden ihm gleicher QBeife gufturmen / als ob fie ibn por andern ertenneten ; fie find auch von Ratur einem Menfchen gehafliger als dem andern ; fonderlich mos gen fie fdwarte Rleider nicht wol leiden. 2Bann man gehecht worden / und nur bald den Stachel heraus gies hen/und die gerquetfchte Biene / oder fleine Rattergungel Ophiogloffon, oder Sonig, oder frifche Erde, oder ein kalt Enfen, oder Stein darauf halten und legen kan/ fo beilet es bald; Epbifcblatter/ wilder Dolen Duen-Del Darauf getruckt; oder der Gafft aus den Lorbeerblattern und Pappel-Gafft / baben auch bergleichen

Je Biene ift groar ein fleines / Doch beherbtes | Rrafft. 2Bann eine Biene ein Aug recht trifft fo ifts gefabrlich / ba ift nun fonderlich vonnothen / bag man aledann den gifftigen Stachel heraus giebe. 2Bann bas gefchehen / rauchert man fold Auge fo lange mit Doley und rothen wollen Buche / bif der Rrande genefen / probatum eft. Stem / Rubefoth mit Effig auf ben Stich gelegt, ober mit eines jungen Knaben Urin gewafden ; 3tem/ Frauen-Dild/ Eperweiß und Ros fenmaffer darauf gelegt / sieht balb allen Schmerben aus; etliche fcbreiben, wer fpisigen Wegricht unter ber Bungen balt, indem er mit ibnen umgebet, foll nicht von ihnen geftochen werden. QBie fie Die Cturmlauffenden Portugiefen/von Beldgerung eines Plates ab. getrieben / ift broben gebacht. Diefem gleichet / mas Ponfinius ergehlt / daß die Eurcen / vor Ctulmeiffens burg von Gurm find abgetrieben morben weil Die Guarnifon , ba ber Sturm am hefftigften mar / Bienenftode unter Die Eurden geworffen / Die fie fo befftiglich angefallen/ bag fie juruct meichen muffen. Dies fen ihren Grimm ju meiden muß fich ein Bienens Dann mohl vermahren / fubtil und befcheidentlich mit ihnen umgeben ; wann er Wein oder Brandmein getruncken / gebe er nicht zu ihnen / ober laffe ja ben Althem nicht unter fie ; wann fie um ihn berum fauffen / ftebe er ftod ftille / Die Saar binde und winde er in eine Rappen, daß fie fich darinnen nicht verwirren, furneme lich foll er mit auten Rauch verfeben fenn.

# Bon der Bienen Krieg und deren Begütigung.

D viel Könige / mterfcbiedenes Sinns / in einem Reich herrichen follen / Dafelbft fan es/
nach Homeri Ausspruch :

nicht mohl ergehen; und mie Virgilius fagt:

Regibus incessit magno discordia moto.

Bann nun bergleichen ju sirchten zeben die Bienen
vorhet ein gewisse Zeichen / sie lassen des Liebends zuvor vonn man nur aufmerchen mag zuntessichebent
Ghall wos Zwommeten-Stang hören als wolte zieber
die Bringen jum Streit muthig und beherte machen/
als ob sie / wie die Zweiter-teden / Boutteisselle (Chetter
zum Piero) bliesen / daß sich ein zeber rüsten sich zu
zu senn zu ein den den zu nehmenzund ben Zeind
mit ehisten amsgerissen.

Tuen trepide inter fe cocunt, pennisque coru-

Spianlaque exacuunt rofftis, aptanique lacertos: Etetrea Regem, a cique lpfa ad pratoria denfæ Misseniur, magnisque vocant clamoribus hostem. Da się gleich mit Saufen und Praussen sieben in de Eustickbingen; einender ansstellen; tobs stechen und bessellen; und ein grosse Brommen. Schwärmen und Ortos in der Lufft machen; dass von man nicht Wilter! alsohal sie von einander zu schwerben brauchet: sie nicht nachlassen; das sieden brauchet: sie nicht nachlassen; das sieden das sieden

ben liegen fiehet.

non denfior aëre grando

Nec de conculst tantum pluit ilice glandis.

Es hat ein jeder (lagt herr Colerus) fein sonderlich Herr feine sonderliche Officieres / und feine sonderliche Kriegs-Ardunung / wann die aufeinander i folsterig die schiehet eine solche unerhörte Schlacht/daß viel auf der Bahilhatt bleiben. Won den Königen sagt Virgilius also:

Ipfi per medias acies, infignibus alis Ingentes animos sugufto in pectore vertant, Uaque adeo obnixi non cedere, dum gravis aut hos.

Author verfa fuga Victor dare Terga coeit, Bann es nun affo jur offentlichen unfelblacht kommet/ muß der Bienen Mann nicht faumen/alfobald

met/ muß der Vienen-Mann nicht saumen/ alsbald mit Masser/ darunter ein wenig dinig gemischet ist/ unter lie sprengen/ oder dan er in der Sol nichte haden/ so nehne er nut eine-Hand voll Keinen-and/und werffein in die Hohe winter der kriegenden Harten/so werden sie das voneinander absalsen/ vole Virgilius und diesen Krieg also beschieftet:

Hi motus animorum , atque hæc certamina tanta Pulveris exigui jacu compressa quiescent.

Noch bester ist. daß manifo bald man an den Trommeren Spall der Bienen Aufthand und Uneinigkeit verwereckeit man darzu siehetzund wann mehr Schige ist wern einer der bei beiten der ander i der aussiehen sollt vorhanden soll man die überigen alle heraus suchen nahr vorhanden soll man die ibeigen alle heraus suchen und volltzen sollten einderinden Richt vorhande einmaltig unter dem überbleibenden Königes und hat man sich keines Lumules weiter zu bes forzen.

#### CAP. XXIX.

## Bon der Bienen Arbeit und Gintragen.

Je Biene ift ein überaus arbeitfam und fleifli ges Thierlein / nicht vergeblich hat ihr die Ra-tur vier Fingel und fechs Buffe gegeben / damit fie mit ben erften bin-und wieder/fchnell und gefchwin-De von einem Rrautlein und Blumlein auf bas andere umroechfeln / und mit ben andern / als mit defto mehr Sanden / auch defto fcmellere Arbeit verrichten tonte; Die Memter unter ihnen find ordentlich ausgetheilt/ baf eine jede weiß / was ihre Berrichtung fenn folle/ Die fie auch ohne weitern Befehl und Zwang willig und ges borfam vollgiebet; Etliche verbleiben ju Saufe/den Ronig ju bedienen / ju nabren / ju vertheidigen / mit ihrer Mufic ju beluftigen/und ihme ju gebor ben/die Bache por dem Flugloch ju balten / der antommenden und eintragenden Seld-Baft ju übernehmen/ein jebes an feis ne gehorige Stelle ju bringen / mas gu Muferbauung Der Saufer gehort / überlieffern fie ben Baumeiftern/ Die mit unveroroffenem Gleiß / und unnachthulicher Quitt den Ban führen;bas Bonig und Probiant wird Den verordneten Sof Cammer-Rathen und Proviants meiftern eingeantwortet.

Eriche find vie Kriegeleuter die monzum exequiten brauchet i welche die fressigen und fausen Threnen würzen und aussigen i und sich denen ansaltenden und bebischen Kaubbienen widerstebeld, etilige fliegen be-Bienlein sich vieder unterstebeld, etilige fliegen ge-Dolfy nehmen von den Tannen Förennund Fickern, Sahumen das Dars / das Mache der die Materi der Sahumen das hars / das Mache der die Materi der Sahufer sie besto seiter und vallessafter zusammen zu

fügen;

fugen; Undere nehmen und faugen den Gafft und die gainta effenza aus den Blumen / Bluben / Rrautern und Bewachfen; Die dritten, Die etwas frube auf find, hobien und fammlen ein ben wohlgefchmacken Bucker-Thau / wie bann etliche Alten geglaubt haben / bas DRachs fomme von den Blumen, bas Sonia aber von bem Chau,und alfo ift teine muffig; warum ihre Sauf. lein in ben Sonig-Bladen fechsecticht find, bermennen etlicher es fen bie Urfach, baf fie feche Buffe haben, und mit einem jeglichen bereiben eine Ecten in übrem domo bersogons formiten. Ift es windig fliegen fie beste niederet falfen auch am Zuessig steine Seinlich do-mit sie etwas schwerer/von den Winden besto weniger mogen gehindert und nicht vermabet / oder ju Boden geworffen werben.

Go fpahren fle auch ihre nabende Wanben / mann fcon filles Wetter ift, und fliegen fo weit, als fie ton. nen : bamit, mann bofes Gewitter einfallet, fic Die nas ben Wanden jum Bortheil haben / Dafelbft Die Dabe rung ju bolen / und bald wieder in dem Grocf ju fenn/ wann bas Regenwettergu ftarct tame ; jum Ausfliegen werben die Jungen und ftarctern gebraucht / Die Alten und Schrachen bleiben ju Saufe/und thun andere lire

beiten / bamit an den Bonig-und 2Bache-Arbeit / Die fich erft im Ctocf perfedionirt / nichts mochte verfaumet werden. Dit den Ruffen meiftes mit Den binterften / Die etwas langer und rauber find/ als Die andern/ führen fie die meifte Rahrung ein. Dere Colerps meisnet/ fie arbeiten im lengen aus den Balmen oder Bapfs lein ber Dafelftauben ihr 2Bachs.

3hr Konig bleibt gleichfalls nicht ju Saufe / baf er in feiner 2Bohnung fchlaffen und faulengen folle / fonbern er wandert mit etlicher feiner Rathen und Affelloren im Gtoch von einem Ort jum andern / ftellet alles an/und theilet Ordre aus/beren alle Bienlein unmider-

fetlich nachleben.

Die alten Bienenhalter baben von ihrer Arbeit Diefe folgende Regel: Bann die Frofche anheben zu fin-gen/ fo fabet fich der Bienen Rugung an/ und wann fie aufhoren/ fo ift der Rug auch aus/ das ift/ es fahet fich an um G. Gregori / und enbet fich um G. Bartholomai , und wann die Brofche in einem Jahr nicht wohl fingen/fo haben auch Die Brenen nicht groffes Gebepen / weil das Regemvetter / und Die talten Machte / beebe ju ihrem Sandwerd perbinderlich

#### CAP. XXX. Won der Bienen Unterhalt und Nahrung.

Je Blene ist ein so reines Thierlein / das auch eine dergleichen ihm amständige Nahrung sw chet; todte Aas und stuckende Sachen fliehet Die Biene/wohlriedende Arduter/boldfelige Blumlein/ ben fuffen Thau / fafftige Baumbluben/ und ben fubtis ten Cerpetin und jaben Gaffit ju ihren Gebauet fuchet und liebet fie/ barunter ift ber weiffe Rlee eine von ihren beften und liebften Speifen / nicht weniger find ihnen angenehm Meliffen / fonderlich/ wann fie in ber Blube find / Mergenveyel / Das Krautlein Cerinthe, Maben/ Bobnen / Galve / Majoran / Rummel / Nofmarin/ 3fopp / Bolmuth / Quentel / Ehymian / Fenchel / alle blubende Baume / als Repffel / Birnen / Rirfchen Pflaumen / Dandeln / Pferfich und Marillen; wiewol fie nach etlicher Dennung / bavon fchlechte Dabs rung ju hoffen haben/ weil fie nicht alle Jahr gera-then, von den Bienfaltern / Rauppen / Ameisen und Gefägel verunreinigt/auch offt vom Nebel und Mehlthau vergifftet find / bavon fie franct und matt wer-

Bo man Maben/ Ruben und Wicken in den groß fen Kraut-Barten faet / Da haben die Bienen eine gute Benhulffe / fonderlich wo auf den Brachfeldern und Mengern viel weiffer Riee machfet fo bon ben Biebe Deerden nicht viel betretten und gerknirfchet merden; Die Gogaf / Die alles gar genau abbeiffen/ tonnen fich und verforget.

mit ben Bienen nicht veraleichen / zu bem auch bif Shierlein in ihrer auf ber Weibe bergetteten Bollen fich vermicet / und bangen bleibet.

Die ABdiber / fo nabe gelegen finb / geben gwar ben gangen Commer-uber aute Unterhaltung / mann fie aber berfelben alljuwol gewohnen fommt ihnen offt Die Fantalia in den Kopff, daß fie, wann fie fcmarmen/ibren Stand gar verfaffen / und in dem Wald / in einem hohlen Baum: ihre herberge fuden und nehmen; ihr adteretfte Beide im Borelenfen ift in den Yalmwei-ben die (wie man in Defterreich reder) die rauhen Rahlein tragen.

Bon Erbfen (fdreibt der Author des neuen Bienenbuchleins) tragen fie gar nichts ein/man fiehet auch Peine Bienen auf Derfelben Blube. Darnach haben fie auch im Brubling Die Gaamftengel vom Rohl/Cappis, Mohren/ Nuben/ und dergleichen/uum besten/ als Narcissen/ Bilien/ Schwerbel/die Monatblumlein/und nahret fic alfo bif liebe Thierlein, ohne Des Menfchen Buthun/ ben gangen Fruhling / Sommer und Berbft felbsten/verrichtet auch ihre gange Bonig-und Waches Arbeit, ohne bag man die geringfte Dube Damit haben darff / und wann man mit Bernunfft und Daffigung die Sonig-Theilung mit ihnen macht ; fo find fie auch den Winter-burch mit ihrem felbft-eignen Sleif gefpeift

#### CAP. XXXI. Wartung der Bienen durchs gange Jahr.

Er in dem Winter seine Bientein der Ralte und renzund findet im Frühling an statt der Bienen und So-Mangel wol vorzuschen weiß/der hat das gan-nig/lähre und verdorbene Stocke/daher gehört/wannt man ihnen das leste mal im Sommer nimmt / grosse

Diefes überfiehet/ ber hat Capital und Intereffe verlob. Cparfamteit / ihnen genugfam Speife pu überlaffen/

Damit

Damit fie/ben langen Winter-Durch/proviantiret fegen/ was juviel gelaffen ift / findet man fcon im Frubling überlen. 2Bas ein Bienen- Warter fouft mit verwahren, reinigen und rauchern ju than, ift in einem fonder-

baren Capitel aufgezeichnet.

3m Mergen / fo bald Die Bienen anfangen ihre Sobten auszutragen, muß man bas binteritellige labre 2Bache querammen / bif auf Die Brut / Damit fie Dias baben/ibre frifde Arbeit wieder neu angufangen; wann man bas Bewirde unten ein paar Fingershoch wege fchneidet / fo kan man delto beffer daryu kommen/ allen QBuft und Unrath/Spiunenweben/ Schimmel/ Motten und bergleichen auszusegen / und big Ausraumen ober Fegen muß im Frubling/nicht nur einmal/fonbern bon 14. 14 14. Eagen wiederholet werden; man öffnet Die untere Beuten/und febret ben Ctoct aufs allerfauberfte aus, und das darum / meil im Unfang des Grube linge/die Bienen gar fprote Materien ju ihrem Gemes be bringen / fo fallt bas meifte bavon auf ben Boben berab / Davon machfen alsbald Die Motten Sauffenweife/ babon muß man fie entledigen / und ben Bienen Diefe Dtube erfpahren / foldes erft burch das Fluglod aufzutragen/barburch fie an ihrer Arbeit febr gefaumet find , und das thut man fo lang , bif die Bienen mit ihe rem Gebau / Die uhtere Beuten erreichen; und mann man dif givep-oder gmal nach der erften Zeidlung thut/ fo ifts genug. 2Gamt man aber die Gtode nicht mehr offnet/ machet man das Cochlein unten am Beutenbret auf fo tracen Die Bienen mit leichter Mube den Abgang beraus; boch bat man baben wohl in acht ju nehmen/ nb fich nicht fremde Raub-Bienen dafelbft einfinden/ Die gerne Debenthuren fuchen / fonft mufte man folche mieder vermachen.

Im Majo / Junio und Julio / gehet Die Schwarm-Beitan / ba bat man / mann fcbon 2Better ift/ von adt Uhren an fraber big auf zwen Dachmittag mol aufzufes benjund alle Dothdurften fo darju gehorig find vorjubereiten. 2Bann Die Ctode ausgefchwarmet haben fo raumet man bas 2Bachs wieder heraus; fiehet man/ Daß Die Bienen Die Ehrenen angreiffen und murgen/ au tommen.

muß man (wie ben den Ehreuen erwehnet) mit-angreifs fen/ und die unnuge Walte/fo viel man tan/umbringen/ die Bienen diefer Muber fo viel moglich zu überheben.

Die lette Ausraumung wird nach Michaelis verstuchter/da machet man die tode wiederum auf Denen/ Die voll angebauet haben wird bas Dioof/einer Cpans neniang/am Botten verfchnitten / Dag man Defto beffet Dargu tommen tan/ feget ben Groct unten am Boden auf bas reinefte , und alfo bleiben die Ctoche bif auf tunfftigen Fruhling uneroffnet; weilen altes Bewirche (tagt ber author des neuen Bienen-Buchleins) bald Bermuftung und Untergang der Ctode verurfachete fo muß man finich damit umgeben/ und das Bewirche vom obern Beutenbret gemachfam abfchneiden / fonft gerreiffet man das neue Bewird heflich/und thut groje fen Chaden ; Sure anderenverben folde Bienen Dafe feibe Jahr gerbiflich am Schmarmen verhindert; Bum dritten/mann bas obere Donig- Deft rein ausgergumet wird pflegen es Die Bienen gant ledigrund gwar etliche Babr ju laffen / bas Donig in Die untere Beuten / und bas ledige Doof in die obern ju feben, fo ein berfehrtes Bercf ut; Diefes ju remediren / foll man ben Bienen in einem Jahr Die Belffte bon Sonig und 2Befel / im andern Jahr bas übrige Theil nehmen / fo merden in weigen Jahren Befel und Sonig in einem Stock gante geandert und erneuret darff man fich alfo teiner Ungelegenheit defimegen beforgen.

Dian hat auch billich/bas gante Jahr, auf ihre Befundbeit acht ju haben, ob fie frifch find, fleiflig arbeis ten und eintragen, ob fie glangig und fconvoder ob fie traurig feven / rauch und fraubicht umber friegen/ nicht Dauffemveife, fondern einzehlich ans und einfliegen, ba muß man (wie hernach fell gefagt werben) balb Mittel verschaffen. Gegen bein Winter muß mon fo wol das Bienenhaus/als auch alle Cidde/ wol vermaden und vertieiben / Damit feine Daffe ober Ratte burchbringen oder ihnen Chaden bringen moge : fo hat man qud in 21cht ju halten / ben burfftigen fchivas chen Ctoden/ mit gebubrenbem Unterhalt / ju Suffe

### CAP. XXXII. Bartung der alten Bienen.

Dath die Bienen im Fruhling auszufliegen ans offen ift. Das ift (fpricht er) gwar eine geringe Runft/ ico der groffer Chaden damit verhüretebataus fan met. vernacht man allen Biener die Globaden in mei ei glober verfleden mie neithwendig es fer o da fer de fine Bettel Bettel mit einem Schieft in de Globaden fine Bettel fet am Bettelbeteten wiede den Einfall aber laffet man Das Dritte Theil geoffnett fo tonnen fie nich ber Saubbiene Anfall Delto leichter miderfeben und tie abtreiben weit fie nicht fo bauffig eindringen mogen. Bann man Die Bienenftoche bergeftalt wider den 21ngriff frember Bienen befeftigt / macht man bie Glugloder nicht eher auf / man fpuhre bann / daß fie machtig und ftaref genug find/ben geinden Widerftand juthun/ fo (wie ber Author bes neuen Bienenbuchleine fagt) por dem Manen nicht ju gefcheben pfleget;fo bald man ober nermerchet, baf die Raubbienen ablaffen, und Die Bienen / megen Enge Des Rlugloche / berhindert find/ fchneibet man ein Crucfiein von bem Solk/ bamit bas Riugloch verftepffet morden/ bag es gemachlich fich ets maison berfrepffet tootoetil eug es gentiaming fice es ter interer tregen unigfam ginauf (es feb dum bom treitere/und das treibt man fo lang/big es endlich gang latten Wetter) und feben rauch und ftaubich and fo

anderer Bienen/ wol verfleibe und verwehre.

2. 2Bann er feine Bienen geziebelt hat/ fo gebe et ihnen einen Rasnapf voll Donia mit Malvafier ober Brandmein gracrichtet / Darein bas eble Bienempulvet (Davon unten foll vermeibet werden) gemifchet ift/ bas bou werben bie Bienen nicht allein frifc und tect / fich Der Teinde defro ftrenger ju ermehren/fondern auch por ungefunden Debeln / gifftigen Deblthauen / und allen andern fchadlichen Geuchen befrenet.

3. 3ft / wie vorgemeldet / auf die Bienen taglic ein wachsames Muge zu haben / mann fie aufangen fcmad zu fliegen/nichte eintragen/fallen ben ben Ctoden nieder/ friegen langfam hinauf / (ce fen bann bom

m m

fcaffen.

Die Bienftocke foll man im Commer nicht lies Derlich eroffnen / Damit ihr Gebau nicht gerreiffe / fon-Derlich mann groffe Dis vorbanden/und das Gewirde in ben Ctoden weich und fluffig ift / foll man es nicht viel bewegen ober baran flopffen/ bag ber Bejel nicht abfalle.

5: Wie man/in Bertilgung und Sodtung der Ebrenen / ben Bienen Bepftand leiften folle / ift fcon bor-

bero gedacht worden.
6. 2Bann man die Stocke im Berbft fauber gefegt und ausgergumet hat/alsdann verfleibt man die Beutenbret aufs fleifligfte / laffet auch die Gtode ben ganben Binter (wo moglich) an ihrer Stelle bleiben. Rann die Sonne (fpricht ferner unfer Author) im Binter an Die Stocke fcbeinen tan / fo ermarmen fie fich mobil fie erfrieren eher in ben Bebauen / mann fie ftets im Schatten / als wann fie unter frepem Simmel fteben ob fie foon Die Conne in etlichen Lagen taum einmal anblidet; tragt man aber Die Bienenftode im Minter in ein Bebaue ober febet fie im Schatten/bas fcabet ben Bienen heffrig / Die Belffte Davon findet man in den Ctochen tobt liegen/und mas beraus tomt/ ift alles des Lebens verluftiget; und bleibt Daben / Daß Die Bienen an ihren Stellen am beften und am leiche teften bavon tommen.

7. Etiiche machen und binden ihre Bienenftode/ges gen dem Binter/unten und oben mit Stroh ein/fie de fto beffer por Kalte ju vermahren ift ihnen aber mehr fchablich als nublich / bann baben fie ihre Stocke über Die Belffte vollgebauet / fo erfticen fie eher; fo finden fich auch die Maufe gerne jum Ctrob verbergen fich barinnen, und haben Gelegenheit, befto unvermerchter ju den Stocfen einzuarbeiten und Schaden ju thun; fo mol auch/mann Die Daffer bom Regen und Schneer fich in bas Etrob je et/ fo tan die Lufft unter bem Etrob Die Beuten nicht abtrochnen, bavon verfcbimmelt Das Gewirde in Den Gtoden und verderben off.

termale die Bienftoche gant und gar.

8. Beffer thun die jenigen / Die ihren alten Sto. cen im Binter oben an einer Geiten/eines Defferru-

ift ce nicht wol um fie bestellt / alfo / daf baid Rath ju | luffien / damit der Brodem oder die marmen Dunfte beraus tonnen; von diefen Dunften / wann grimmige Ralte ift/gefrieret heraus am Ctocf Dafelbit ein Eif/fole ches muß man abftoffen/und dielufftgange taglich vom neuen offnen / weiter aber barff es nicht als Deffettus densbick offen fenn / fonft friechen Die Bienen beraus und berderben. Dann Raffe und Ratt ift ber Bienen Tod/ Barme und Erocfne aber ift ihr Leben.

9. Wann im Winter eine groffe Ratte ift, und Die Fenfter in der Stuben gefrieren / muß man auf ber Bienen Blug-Bocher wohl acht haben / bann folche gefrieren bigweilen bon ihrem Athem und Bratten ju/ Davon fie erfticken muffen / Da muß man mit einer Aal oder Dfriemen hinein ftechen/und die jugefrornen lochlein in dem Blech immer wieder durchbohren und eroffnen. Gind fie aber ju dichte verftopffet / muß man Die Blech megnehmen, bas Gif mit einem Deffer megraumen,und unterdeffen die Locher mit Deu ober Dies alfo guftopffen , damit fie immet ein wenig gufft bebalten.

10. Mann Die Conne wieder nach Wennachten beginnet ju fleigen / muß man ben Bienen nothwendig Die Bladerlocher vermachen / daß fie nicht beraus fonnen ; an theile Orten wird ein fleines / mit vielen &be dern durchflochenes Blechfür die Fluglocher gemacht/ dardurch die Conne fcheinen/ die Luffe eindringen/ und fie bennoch nicht beraus friechen mogen, Wanns ftarden Schnee gibt,und Die Riug-Breiter und Bocher Das mit befdmeret werden/muß man folden fauber abteb.

11. Die Bienen/die aus den Stocken fommen find/ und in den Ochnee fallen / muß man gleich beffelbigen Tages auflefen/und in die Ctubentragen/und wann fie in ber Warme wieder lebendig worden find / fie gegen ben Abend in einem Raftlein / bas man mit einem Schublablein tan offnen/au einem offenen Stock tragen / bas Raftlein ein wenig aufgieben / fo lauffen fie Dauffenmeife durch das Flugloch wieder in den Stock ju ben andern,und bie im Stock nehmen fie in der Ralte gerne auf/ob fie fcon nicht barein geboren. Diefes von andern widerfprochen wird, und ber befte Rath ift/bie Stocke alfo ju vermahren/baf die Bienen ctens bich und einer werd Sand lang am Beutenbret | vor der rechten Bluggeit nicht beraus tommen mogen.

#### CAP. XXVIII. Von Wartung der jungen Bienen.

Ell bie jungen Bienen jart und unerfahren/we-Der mit Bleißenoch Dauerhaffligfeit der Arbeite ben Alien gleichen/alfo muffen fie auch bas ganse Jahr-durch / und fonderlich jut 2Binters-Beit / mit Defto mehr Gorgfalt verpfleget werben. 2Beil man nun leid tiich barum tommen fan/ als nimmt man fie Defto beffer in Dbadit.

1. Co bald die jungen Cowarme gefcopfft morben foll man fie gleich noch beffelbigen Abende ober Doch ben nadften Morgen barnach , an ihre gewiffe Stelle bringen / wo man fie Die gante Zeit will fteben

2. 2Bann fie an die Ctelle gebracht find/ muß man ihnen Unfangs das Flugioch balb, oder wol auch zwep

me fcbroach und flein find / Damit fie beffo leichter bor Unfall der fremden Bienen welche ihr Beil am liebften an ben jungen Bienen verfuchen fich erwehren tonnen/ bas tan man ibnen aber / nachdem ber Riug ftarcer

morben/ wieber erweitern und relaxiren.

3. 2Beil es fich offimals begibt/nachbem man etliche junge Odmarm hat eingefangen, und fie faum etliche Enge geflogen find / daß barauf tubles feuchtes und windiges Wetter einfallt / alfo / Daf die armen Ehierlein/bie in einem lahren Saufe mohnen / gar nicht quisfliegen / und ihre Dabrung bolen fonnen / benen muß man (wie ber Author meifitch melbet) mit einem Doffel Sonig/mit dem Bienen- Dulver vermenget ju Suiff fommen fonft muffen fie entweder für Sunger frerbene Drittel vermachen / fonderlich mann die Schmar | oder da fie gleich das leben davon bringen / werden fie

Doch fo matt / Daß fie hernach wenig Dlugen mehr brins gen mogen.

4. Um Michaelie muß man nad feben/ ob die jungen Stocke piel ober menig gebauet ober eingetragen ob fie Sonig geben oder nicht / Damit manihnen ju rechter Zeit/Proviant und Worrath verfchaffen Conne/fonders lich mann ein taltet, feuchter, unfteter Commer gewes fen/Darinnen fie nicht viel ausfliegen und eintragen tons nen ; in foldem Fall fcadet es midte/wannjunge Sto-cfe gleich menig Bonig / fo fie nur Bebaue haben / wo aber bas Gebau taum einer Dand breit,oder ein wenig langer ift ba ifte gefahrlich / bann ob man fie f bon bor Der Sungers Doth / Den Winter-Durch / erretten Fan/ fo ift boch zu beforgen / weil fie fo wenig Saufiein has ben, barem fie fic verfchlieffen tonnen, Die Ralte werbe fie umbringen. Allein in Stuben habe ich fie den 28ins ter-uber fortgebracht/und find treffliche Ctode morde.

5. Man bat erfahren/(fagt feener unfer Author) bag einer ben untern Theil des Grocks mit Deu und Gruns math ausfüllete/ und vermeynete/ hierdurch feine Bles

Beruch fturben auch Die Bienen.

6. Befindet mon aber / Dafi in etlichen jungen Cios den / Die jungen Bienen wenig Porrath und Gebaue haben; fo nehme man aus eurem bas Webrauch oder Bewirche/ben fublem Betier/gar beraus/und febe folches einem andern geringern Groch fo artigials er fan/ 3u / treibe bann Die Bienen mit einem Rauch in Den Grock Darein er bas Sonig gerhan / burch einen einges Pleibten Bulibale (Dann es muffen Die Bienen nicht aus Dem Stock tonnen) vermache Den Stock / und lag in acht Tagen teinen Bienen auseund einfliegen / to were Den fie fich unterbeffen mobl miteinander pergleichen/ und einen Weifel annehmen / Der ihnen am beften ift/ es fen dann / bag man ben fcblechtern Beifel ermurgt habe, welches mich am ficherften bundet; nach Berflieflung der 8. Tagen / gebe man ihnen Sonig , fo viel als fie anuchmen wollen, und nehme fie in acht, fo bleis ben fie wol. Den Groct aber/baraus man die Bienen genommen / muß man bepfetts thun / baf ibn die Bienen (wann fie wieder fren find worden) nicht finden tonnen / fonft begeben fie fich wieder hinein / und tome nen für der Ralte ju fchirmen aber das Deu verfchimme men um. Bas fonft in vorigen Cavitein , von Mare lete im Stock / und von diefem bofen und ungefunden tung der alten Bienen, gedacht wird, muß auch ben ben Jungen beobachtet merben.



CAP. XXXIV. Mon ihrem Schwarmen.

Argu gehoret abfonderlich fleiflige Mufficht/man tans theils mercfen / wann man 2lbends an ib-Oren Stocken lofet / boret man einen gewiffen Thon/als ob fie benMarche bliefen/liegen hauffiger bor ben Riugiochern/friegen gefchaffriger aus und ein/ und wie (nach Bern de Serres Mennung) etliche glauben/ DerKonig gebe mit feinerleib. Guardi binaus/ben Ort/ wo fie Quartier nehmen wollen ju befehen und fo balb er mieder jurud tommergefchehe ber Hufbruch;ba muß

der Bienen- Warter bon Morgen an/ bif um 2. ober 3. Dadmittag, fleiflig auffebenjund fo bald er fiebet, daß fich Die Bienen in Die Sohe fdwingen / muß er ftrads mit einem flingenden Bect aus Deffing oder mit einem Blodlein/facht und nicht ftard anfchlagen/ihren Forts flug hindern / bann fie merden fich baid wieder berab laffen, und etwann irgende an einen Baum anlegen.

2Bann man merctt / daß iween Cchmarm miteinander friegen / muß fich ber 2Barter mit Sonigroaffer/

II. Chal.

\* Mmm ii

Donig

Sind sie an einem gelegensamen Alf / fan man demfeldigen mit samt dem Schwarm absigneiden; sind sie
abet an einem großen Schwarm absigneiden; sind sie
abet an einem großen Schwarmunus man sie sawberlich
mit der Handborde sinden lehren; does nich einem großen
fen dick genem / mit guten Kräutern bestrich einen großen der sieden sich gehand bei ein sehagten der
Groß stopsfen / als wolte man sie einladen / binein zu
kommen; unter dem Stod muß ein weisjieße Uch sien.
Daben sie sich in einen boblen Baum gelegt muß man
den wortiechenden und echt zugertekten. Sied der
wob beingen des fie sich des lieber hierin zieden Auwob ernegen des sie sie lieber hierin zieden.

Diefes Cowarmen nun gefchiebet jahrliche wann junge Beifel und beurige Bienen/in bem Ctocf/neben ben alten/fich befinden/un fo ftarcf an derifmahl wachs fen/daß fie im Gtoct benfamen nicht Raum finden; ebe aber Der alte Roung den jungen von fich gieben laffet / (berichtet unfer vielgebachter Author) fe lafft er feine Fourier ausfliegen bem jungen Ronig eine Cerbera ober 2Bobnung beffellen:darein fie ibn veraiennen ju fubren/ fie fliegen in Die ledigen Beuten/in hoble Banme / auch in die Loder an Bemauren/an Sirden und Schloffern/ ober an Die Baume:wann fie baben gelegene Bohnung gefunden/ sieben fie mit Rreuden aus / und gibt ibm Der alte Beifel vielBienen gu/bie ihn begleiten/dic Beleits. Leute fommen wieder ju ihrem alten Ronige Die Jungen aber legen fich an/bie muß man nicht eber fcopffen/als bif die Bienen nicht mehr fo bauffig abeimd gufliegen/ welches ein Beiden ift, baf ber 2Beifel noch nicht ben ihnen/ fondern liegt etwan auf der Erden/oder fonft an einem Brun oder andern Ort / oder hat wieder in ben Ctod gefehrt/doch leidet ihn der Alte nicht mehr / und werben meiftentheile ben andern Eag fortgieben.

Die Weifen und Arten ju fcbopffen find unterfchiede lich : Theile halten ben Ronig in einem befondern Be-

Gabriel Attonio d'Herréra fagirivann der Bienen-Ctoef inwendig mit Menschen-Urin genegt seu Auffen die Bienen begierig hinein; wird vielleicht bester fagir wann man den Jarn von einem jungen Knaben nimmt.

Die fribe Conderne find algeit bester als die fpaten. Darum haben die Aiten gestagt: Eine Immedievor S. J. hannis kaptifte kommet / fin eines Madters Dunckel werth, die aber erft hernach kommt / fen einer Garben mehrt.

im Majo fdmarmen bie aar auten und ftarden Ctoche; im Brachmonden Die fcmachern ; mas nach Johanni tomint / find Opatlinge / und feinnubig ; Die Borfdmarme legen fich etliche Eage vorher vor Die Etoche und febroarmen meiftens Bormittag bon 9.Mbr an/big 12. Die Dachtichwarme aber fommen Radmittag vont bif auf 3.Uhr. Bann Die Gdivarmen Sund vorhanden/ feben fie vor eine Beil vor dem Ctoch/auf einer Banch/in einer Ordnung / nicht anders (fagt unfer Author) als mie die Reuter / melche für einem Coor auf ibren Seren marten, mann er berreifen will fie geben auch eine Ebon von fich/mit aufgegerectten Sintern / ale ob es groffe Buchfen und Relds fruct maren / darnach fangen fie bauffig an por dem Ctock zu fliegen/ Damit anzuzeigen/ Daf fle zu wandern bereitet fenengind mann ber Konig fdier fommen will fo lauffen etliebe vorber am Rorb binauf nicht anders alsipie Das Dofgefind ihrem Berinvorgebet; ift dann Der Ronig vorbanden und fleugt aus ifo folget ibm fein ganter Cdivarm nach; weil fie aber nicht alle gugleich auf einma! fonnen ausgeben / wegen ihrer Menge / fo bleibet Der Ronig in Der Lufft, verharret por der 20obe ming und martet jo lang und viel big der gange Dauffen beveinauder ifrjund mann das gefchiebet/ muß man bald mit Panceln Da fenn bififie fich anlegen/ fonft gies ben fie Davone und fu ben ihnen felbit eine 2Bohnung ; laffen fie fich aber nicht gerne nieder/muß man mit dem Stimgein und Riopffen Defto frarcfet anhalten/ auch ibe nen fo weit fie bon bannen fliegen nachfolgen; begaben fie fich in die Sobe/muß man mit fleiner gerriebener Ers ben/oder mit einem Wedel mit Waffer unter fie fprens gen/ fo mennen fie es regnet / und legen fich an ; und ba fie fid bon Diefen nicht geben / einen Gouf aus einem Dandrohr / auch wohl gwen / ihnen entgegenthun / welches nie nicht vertragen tonnen / fonbern tegen fich an. Go bald aber Die Bienen fich beginnen angulegen/ muß man aufhoren zu Elingeln / fonften fteben fie wiederum auf, braucht man aber Erben, muß tein Steinlein Darunter fepn, Damit feine Dardurch verlett werbe.

Serr von Gruntall in feinem Jausbudlein ichreibts wann man bas erfte Roth von einem nengebornen Kalb in die Flug-löder Der Bienentorbe freichet sich bleiben die Bienen gern darinen.

CAP.

#### CAR XXXV. Etliche Umffande / fo ben dem Schwarmen zu beobachten.

1. O bath man mercfet/ daß fich die Bienen an ] ben Baum ober Aft recht jur Rube gelegtiob iconettiche noch um den Schwarm herum fladdern und fcmarmen/fo bindert es nicht/ man muß mit bem Emfangen nicht vergieben / baf fie nicht etwan ben Cowung in die Sobe nehmen und gar bavon fliegen. Etliche Schwarme Die nicht fo gar einen frie ichen i flucken und hurtigen Weifel haben i liegen mol gar bif auf ben Abend : etliche aber verharren faum eis ne viertel oder balbe Grund / dager nicht lang ju verweilen / nocuit differre paratis,

2. Damit man aber nicht ebe ben Schwarm fcbopfe feres fen bann ber Weifel Daben / nehme man in acht / wann der Sauffe der angehangten Bienen- Traube jus nimmt und groffer wirb / fo ift er barben / wird er aber fleiner und verlieret ficht fo muß man innehaltent nicht

vergebene Arbeit ju thun.

3. Offt gieben Die Bienen aus / und legen fic an / mann baid groß Wetter und Diagregen vorhanden bie muß man mit Tuchern / Steden und Reiffern / fo mol man tan/ perbecten/ bamit fle ficher fenn / fo bald aber Das Wetter fürüber / muß mane einfaffen/ folche Bies

nen bleiben gerne.

4. Die Biefen mit bem Giebe zu fangen / faat uns fer Muthor ferner alfo : Erfilich / leg ich in Das Gieb Bieme Reiflein mit Dem Laub von einer Einden, ober betgleichen Baum, Die groftes Laub haben/und bedecte gemadfam ben ganten Boden im Gieb/mit foldem nas beid jum Schwarm / halte bas Gieb mir ber linden Sand gerad unter ben Schwarm / und lag auch einen andern bas Gieb mit balten / in Der rechten Sand hals te ich einen Ctab / baran ein leicht leinen Euch gebanget ; mann ich denn affo in Bereitschafft ftebe / fo laffe ich einen gute darben Schlag auf den Ift thun/baran det Schwarm banget f io bald aber die Bienen in dem Sieb/ bede ich alfobaid bas Gieb mit bem Euch gu/ fo babe ich fie gefangen / und fcutte fie alebann gemachiam in den Stodt / bag ihrer nicht viel barneben fallen. Unbete brauchen an ftatt Des Giebes eine langliche Molber / Die jum Einfoutten ber Bienen etmas bequemer fcbeinet.

5. Das befte ift / baf man im Goopffen mit ben Bienen auf bas allerfanffiefte und glimpfflichfte umgebei fo bleiben fie am liebiten in ben Stoden/ merden fie aber durch Grobheit und Ungefchicflichteit im gaffen

eriornet / fo bleiben fie fcmerlich. 6. 250 fich Die Bienen an Bleine garte Heftlein les

gen/mag man alfo mit ihnen verfahren : Dan fcmeibet erftlich Die Bipffel/daran Peine Bienen liegen/bif an Die Bienen gemachfam ab/ wo aber ben deni Megilcin Bie. nen find/fchneidet man fie auch mit ben Bienen ab/und leget fie fein leifereines nach dem andern/in den Grodi bif man fie alle drinnen bat, endlich lafft man eine Derfon den Stamm oder Aft oben gewiß halten/und fchnei. Det am untern Ort / ben 2ft / baran Die Bienen liegen/ auch leife ab / legt fie nachmahls fachte in Die Beuten / macht folde gu richtet fie auf, und fest fie gurente; beforgt man aber / Die Bienen mochten im 2lbichneiben

febr abfallen/ legt man ein leinen Euch unter/ babon fter ben fie ohne Born und Mube wieber auf.

7. Bohin fich ein Ochwarm Bienen anlegt / ba foll er auch fo nabe es immer fenn fan/in ben Gtod ges fafft werden ; tragt man bie Bienen weit von ber Stels le ju den Bienenhauf: to bleiben fie fchwerlich / Denn fie fliegen jum Cheil wieder an ben Ort/ ba fie fich erftlich angelegt / ober gieben wieder in ibr alte Ctoche / barburch ber gange Schwarm verberbt wird.

8. Bann fie gefafft find / muß man die Bienen am Abend Deffeibigen Lags/oder doch morgens fruhe/ ebe fie noch fliegen/an ihre rechte Stelle bringen.

9. Dat man junge Comoarm eingefangen / muß man etitche Lage fleiffig Achtung auf fie geben/ baf fie nicht wieder Davon geben / verharren fie ben fconem Better über den andern Eng, und fonderlich,mann fie anfangen auszufriegen und einzutragen/fo hat es weiter feine Gefahr mit ihnen.

10. Dadbem ber Schwarm ift / muß man auch den Stock nehmen/fieine Schwarm in groffen Stocken werden verjagt / groffe Gdiparm in engen Stoden werben betrangt / und tonnen wenig Rugen fcaffen/

daber wol ju unterfcheiben.

II. Bann Die Bienen im Stock nicht bleiben mollen / fagt M. Cafpar Soffler / und jum andernmal aus bem Stock gieben , fo betauche fie mit dem Gieb in tal. tem Baffer, lag fie wieder abtreiffen/und foutte in ben Stock / ich will ( fagt er) gut bafur fenn / ergiebt nicht mehr aus bem Ctod; man trage in einer groffen Ctus be falt Bronnen . Waffer an ben Ort / ba bet Schwarm im Gieb gefangen ift / tauche ihn ein / oder begieffe ibn; D wie bemuthia merben 2Beifel und Bienen!

12. Den jungen Grock foit man nicht ju nabe an den alten feben/ baraus fie gefchwarmet haben/benn fie find bes alten Fluge gervohnet/und febren bafeibft ein/ leiden es die Miten ober beiffen fie todt/fo wird auf alle

Weifeder Etod gefdimacht.
13. Wann die Schwarin-Beit betzu nabet / foll man alles Geftrauche und langes Gras, mas por und um bas Bienenhauß ftehet/fleiffig abgrafen / und glatt weafdneiben laffen, tan auch nicht fcaben/mann man ben Diag vor den Stoden mit Brettern billet, pber ein fauber leinen Euch unterbreitet / ba man / mann bet Weifel im Mustiehen wie offt gefdiehet / herab fiele / et befto leichter mochte gefeben und aufgehoben merben.

14. 2Bann die Eroppen ber abgefcmarmeten Bies nen micht benfamen bieibt/fo ift ber 2Beifel nicht babent und fie flieben bald voneinander, wird aber ber Sauffe je langer je groffer/fo hate teine Roth. Dig ift in acht ju nehmen/baf man alljeit jugerichtete Bienenftoche beys handen habes und nicht erft nach andern Steden fich bemuhen muffe. Da aber je nichts verhanden ober ju bekommen so fange den Schwarm in ein Sieb ober Sact und vermabre ihn/bif bu einen Stoch übertoms meft. Ich balte nichte fact ber Author, Des neuen Ries nenbuchleine) von Diefer faulen Regulzun von ben Bienen-Beren bie in ihrem Ebun fo nachlaffin fennb.

\* Dimm iii

## CAP. XXXVI. Wann man viel Bienen haben und zeugen will.

3ch berichtet (fagt Sen Colerus lib. 13, Fol. het nimm Alchimillam, fo Lateinifch Pes Leonis beife 6172 ) ein alter guter Bienen-Mann / bag man alfo und auf folgende Beife ju guten jungen Bienen tommen foll. Man foll im Derbft oder Fruhling/ mann man fchneiber ober taumet / einen / giveen oder mehr gute Ctoche / unter den amdern ausfondern/ und auslegen/ die viel Sonig / bon oben an / bif unten auf ben 2 oden gefalft und gewirchet haben Diefelben foll man unten fein fauber ausfegen und reinigen / bee-Dee im Derbit und im Fruhling / wiederum jumachen/ und nichte bom Sonig beraus nehmen und fie alfo bif übers Jahr fteben laffen. Co follen diefe wenige Ctos de (Da fie fo bart nicht arbeiten dorffen , als die ans bern benen man das Bonig nimmt/ ibeil fie von Matur nicht muffig fenn bonnen) nichts andere thun/als junge Bienen mirchen / baber gibt biefer ein jeber fechs gute Schwarme junger Vienen/bie fest man wiederum ein/ fo befommt man von greyen Stocken gwolffe,und fan man barnach Die andern alten Ctoche (Die abne Dif felten über acht ober neun Jahr dauren,und letlich gar faul, fdimliche und modiche Dinge mirchen) alle miteinander heraus nehmen / das Sonig famt den Bienen / und andere Junge hinein fegen. Ubers Jahr thut man foldes wiederum / mit andern givenen odet Dregen Stocken / fo befommt man leichtlich viel gute junge und frifche Bienen / und bleibt einer alfo alle geit darben. Dif ift ber Warbeit (fchliefft er) nicht uns abnlid).

Wann (fahrt er weiter fort) ber Upffelbaum blus genem Berderben gereicht bat.

fet/ und Ceutsch @inau/fied es in Bier halb ein / thu bernady einen Boffel boll Bonig barein / feb es in einer flachen Chuffel unten im Bienenftoct / muß boch fo feucht fenn/ wann fie hinein fallen / daß fie nicht darin-nen erfauffen mögen früh morgens haben fie es ausgetrunden / Davon follen fie fich auch mobi vermehren.

Doct/wer viel Bienen baben will / Der nehme Zerpentin in eine Cchuffel/und gieffe Waffer darauf/den Safft davon aber gieß er ins Sonig/ und geb es ihnen ju effen / fo werden fie barauf viel junge Bienen

Item / auf Urbani Lag befiehe die Stocke/ rauchere Die Bienen mit Wermuth beraus / barnach befiebe fleiflig / wie viel Weifele-Saufer Das Roof hat/ bann fo viel folche Saugiein find, fo viel Weifel oder Ronige hat er / und fo viel Odmarme lafft er abgeben. muft bu nun feben / roie viel ber Stock ertragen fan/ bat er ju wenig Bienen/ fo nimm etliche Sauflein mit einem langen frummen Deffer binveg / und lag nur men ober aufs hodifte bren / fo befommeft bu auch fo viel junge Gdwarme bann mofern fie ju offt fcmare men/fo fan es nicht fehlen/bie Stoche merden fcmach/ und verderben.

Ser von Bruntall fchreibt in feinen Adverfariis, daß 21mo 1639. Ju Schlackenwerth in Bohmen ein cinhiger Bienenftoct neunzehen andere abgetrieben und gelaffen habe i fo aber Zweiffelsohne zu feinem ei-

#### CAP. XXXVII. Die Biene gerne schwarmen zu machen.

Ann fie den Winterdurch i einen guten war, men Stand haben fo fchwarmen fie im Fruhling beito eber;wann man ihnen bie Biuglocher mit Schafmild beftreitt, fo ftwarmen fie auch balb, man raum: auch alle Berbinderungen auf die Geiten/ als mann Kroten ober Epbechfen in der Raberober fonft Roth vom Dieh/fonderlich von Schweinen oder Menfcen/ fo muß alles fauber meggebutt und ber Ort bes rauchert werden / fonft fdwarmen fie nicht ; 3tem fcmiert man alle Rigen an den Ctoden berum , und verfleibet fie wol/fo werden die Bienen von bet Die und Ungit fortgetrieben ; Menftruum Virglnis mit Bonig vermifdit und ben Bienen gu freffen gegeben / foll ein gewiffes Mittel fenn/ fie Davon fchmarmend ju mas chen. Wann nach dem Regenwetter Die Lufft fich aushaitert/und die Conne ju fcheinen anfangt/da fcmar-

Ein Author fcbreibt / Die Bienen fegen einem Mann auf dem Beib geflogen/und haben fich in feinem Coub. fact eingezogen/ daß er hat die Sofen abziehen muffen : Rtem/ es babe eine im Relb einen Comarin gefunden an einem Rrautftangel hangen/ben habe fie abgefdhnits ten/ in ihren Chaubhut gefafft/ mit einem Euch ber-

micfelt und beimgetragen.

Daß fich aber die Bienen gern anlegen/erzehlt Ber Johann Grubmann/Paffor ju Bottmerftorff, ein fon-Deres Arcanum : Man foll ein Borct von einem Enche baum nehmen/welden das 2Better umgefdlagen/und foldes an einen Baum hangen ober annageln, fo mer-De man Wunder feben wie fich alle Schwarme Daran hangen; und das fen ihm von einem guten Freunde/als em fonderlich Secretum, geoffenbaret worden; mas aber ein Bord fen/ muß ich befennen / baf ich es nicht veritebe.

Den Colerus will/ wann man bie Bienen bald will fdwarmen machen / foll man Sonig mit famt Dem Roof/wie es Rladenweife aus dem Bienftocf fommt/ in 2Baffer treiben / und ihnen dabon / in der Raften/ mann man bas Sonig genommen bat/ taglich in einem flachen Befdir: / etwam einen gwerch Finger tief vor die Bienftoce fegen/und holberne Rugelein oder Reif-lein hinein thun / Darauf die Bienen figen mogen / Der Dus foll Diefen Unfoften reichlich einbringen.

Der Author Des neuen Bienenbuchleins, gibt bies fee Recept : Dimm Cubeben / Cardomomi und 3immetrinden jedes bren Quintel/und Biegenmilch / fof und vermifche et/ barnach fo fchneid in dem Stock/aus Der Cchwarm- Cafelmelche Die groften Bocher in Dem

Saustein batrein Studtein, mach es mit diefen obbe, beraus gefchnitten; daraus fagt er machen fie einen fagten Materien gufammen in ein Rugelein und fes es Beifel ober Konig , und bar man gewiß daffelbige bernad wieder in das Lod derfelben Zafels wo du es Jahr einen Schwarm zu gemarten.

#### CAP. XXXVIII.

# Bie den Bienen das Schwarmen zu verwehren.

fcbrodtmen / indem etwan ein guter Commer Bift/fo verbirbt ober erfriert bernach im Minter offtermals der gite Ctocf ; mer nun diefes verhindern will ber mag/ wann der Gtod abichmarmet, und in Die Mulbern gefchopfft wird/ben Beifel beraus fuchen und erwurgen umd trage Die Bienen wieder jum Gtod/ Darque fie gezogen find / fo werden fie die andern / die nod barinnen find/willig annehmen. Etliche fchneiben ibnen die Beuten auf, und verfchneiben ihnen das Bewirderoder fuchen Die Weifelbrut, und thun folche beraus / fo vergebet ihnen ( weil fie feinen Subrer haben)

Der Luft auszurvandern.

Die Urach ihres Schwarmens ift vornehmlich z. daß mehr Beifel im Stock find ; und 2. daß ihnen der Stock ju engewird. Das erfte ift leicht zu verwehren. tvann Die übrigen Ronige/oderibre Brut / bepfeits gethan wird, fo bleibt ber Ctod , ber fonft fich in fo viel Theil abgefonderts fo viel Weifel und Führer gefunden batte/ gant bepfamen / fie erwarmen fic ben 2Binter aber Defto leichter/und wird Diefer Grod bernach übers Sahr befto mehr arbeiten / und befto ftarder Colonias bon fich geben tonnen. 3ft aber ber Stod ju enge/und find ber Bienen ju viel fo ift das Comarmen nicht allein nicht zu berbindern/fondern vielmehr zu befordern/ indem/ mann fie bepfammen bleiben / fie übereinander | nicht mebr.

Ann die Siede nicht Bienenreich find/und oft ] erftidten/und teinen Raum ju arbeiten batten/ binge gen Die Menge die Proviant und Bonig-Borrath balo aufgehren und verthun, bernach aber Doth leiden / und endlich gar verberben wurden. 2Bann die Bienen ihre Ehrenen anfangen ju erwurgen / fo ift es ein gewiffes Beiden/daß fie baffelbige Tahr nicht mehr fchmarmen/ und darff man desivegen fo forgfaltig weiter nicht auf.

Mann die Bienen groffe weite Stocke haben / fo werden fie felten fdiwarmen ; bann bas ift gewiß/ fo lang die Bienen in ihren Mohnungen Plat und Raum babent fo bleiben fie willig und einig benfamen ; es muß bann etwann gar ein wilder grimmiger Ronia fich fine den/der feinen andern neben fich leiden will. 211fo geben insgemein groffe Stocke mehr Donignund fleine Cto. te mebr Comarme / Doch ift Die Mittelmaf in allen Das befte. Co binden auch Die Bienen febr viel an den Schroarmen / wenn man ihnen im Frubling ju viel Bonig und Fladen nimmt/ und bevoraus/ wann ihnen Die Brutt fo fie fcon gefett haben / heraus gefchnitten wird. 2Bann ein Stock fcon mehr als einmal ge-

fcmarmet hat und bu beforgeft bich er mochte noch offter foldes thun/baburd ergu fdwach wurde / und gar verderben mochte, fchneid ihme nur eine ober gree Safeln Sonig aus fo fcmarmen fie baffelbige Jahe

#### CAP. XXXIX. Die Bienen zu faffen von bohen Bäumen ohne Leitern.

Oman einen Baum mit Leitern etreichen lant | ben / und ein wenig Honig darinn zertreiben / fo ist es Sists wol am besten / man steige selbst zu ihnen | desto besser dund nahe mich mit den Reissen an der lanhinaufrund fcopffe fie wie gebrauchlich maren aber etwan bie Saume gar ju boch / ober fie liegengu aufferft an fcbmachen Meften / welche teine Leitern tras gen fonnen/ ba muß man mol andere Mittel brauchen. Milel Jacob son Sprottau lebret es alfo : Dimm eine Duber ober Cieb/bind es an eine fo lange Stang bag Du bie Bienen Damit fanft erreichen / biefe laf dir Temanben bart unter bem angelegten Cowarm balten/ nimm Baub / Das mit Donigtvaffer betreufft iftrund be-Dede ben Boden bes Giebes Damit / mach Dir aud eis nen Riederwifch und ein Rauchfag/jedes befonders an eine Stangen, febre fie mit dem Rieberwifth fein facht und gelinde in die Mulbern/fo viel du befommen fanft/ fese Diefe Mulbern in einen Schatten/die Bienen aber/ Die noch find liegen blieben/die groinge mit dem Rauch/ baf fie auch ihre Stelle verlaffen muffen / fie tommen fon bernach in die Dhilbern oder Cieb ju ben andern. M. Soffler aber gibt Diefen Bericht: 3ch nehme

(fagt er) cine lange / leichte / burre Stange/fe gut ich fie haben tan/binbe einen feinen fconen Bufdel grunen Reiffer daran/berenlaub befprenge ich mol mit Sonia Baffer (tan man Renchel Baffer jur Sand bas

gen Stangen an ben Ort / bader Schwarm ligt / reis chet die Stange nicht/fo nehme ich eine Leiter gur Dande und fteige fo ferne e daß ich den Schwarm wol mit der Stangen erlangen tammann foldes gefdeben/fo rub. re ich die Bienen allgemadfam mit meinem Bifd von der Stelle/ ba fie liegen / und halte den 2Bif b an fole the Stelle/ Da begeben fich die Bienenmegen ber Guffigfeit (fagt er)an meine Reiffer/wann mid bann bundet Beit ju fenn / fo laffe ich die Stange allgemachlic finden/und bringe alfo den Cobroarm jur Erden/durch anderer Sulffe. Sibe ich bag ihrer noch viel broben ligen/fo bole ich fie auch noch mol memmal obgemeldter Geftalt herunter;alfo fan man einen Schwarm befommenter liege fo bochtals er wolle; nachdem ich die Bie nen meiftentheils berunten habe / fo bange ich die Bienen bon der Stelle / Die begeben fich berunter gu ben andern Bienen/ toftet mar Dhibe / foricht er / ift aber eine Luft anzuschauen.

Bann ber 2ft/ Daran ber Schwarm lieget / nicht groß ober fdiver ift/fo gehet es auch an / wann man ein lang Geildurch einen Rloben zeucht / an ben 2ft bin-



bet, und nachmal gemachlich mit einer Sand-Gagen abichneibet/und nieber jur Erben bringt/ womit bann 1 Die Bimmerleute am beften umjugeben wiffen ; man pflegrauch mol noch ein Geil an ben 2ft ju legen /bamit man ibn bom Baum binab sieben tan/ auf baf bie Bienen nicht ju viel burch die andern Hefte abgeftreifft merben/Daber fan man befcheidentlich Damit umachen.

Bien bald in einen Chatten bringer bann an ber beiffen Connen pflegen fie bofe ju werden / und leichtlich aufzufteben ; 2lifo pflegen auch die junge Comarme leicht wieder ihre Stocke ju verlaffen / mann fie aar ju beiß fteben / bermegen muß man fie nach Bortbeil fe-Ben / baffie etwan von Baumen ein trenig Chaben werden/daßer kan man beschstelentlich damit umgehen, haben / oder man muß sich mit den Ockken barnach So aber (spiricht unser Autono ) sie eine nichtiger richten damit das Obertheil des Schotels Schatter Grünerung/und wol im achtzu nehmen/daßman die davon bekomme /s schrichtig im achtzu nehmen.

## CAP. XI. Die Schwärme aus den Lochern und Baumen zu faffen.

Be Bienen/bie fich in hohle Baume/oder loder und Rigen ber Beifen und Dauren einziehen/ Dind bart beraus ju bringen/daß auch M. Cafpar Doffler fagt: Er wolle lieber hundert Ochwarme unter fregen Dimmel laffen, gle einen aus einem Dicen boh. len Baum gewinnen. Goldes aber ins Werd ju richten / bobret man erflich mit einem bumen langen Bobrer / und erfundigt fich / wie weit die Bienen unter fich und überfich gearbeitet haben / wammman bif meif/ fo nimmt man einen fterden Bobrer/macht bas mit vier ober feche lother nicht weit voneinander, tpale tet nadmals mit einem fcarffen Maiffel ober Stemme enfen folde locher aus / und machet bas loch gemabe lich fo groß ale man beffen gum QBerce benothigt ift / nummt bas Gewirde faint ben Bienen und Sonig beraus, und fest fie in einen nenenwolgngerichieten Bies nenftod ; mer aber folche Etrbeit will furnehmen / bet mag fich nicht allein wol bermahren / fondern auch mit Rauch genuglam gefafft machen / bag er die Bienen Damit bemeiftern mode ; bak Gerufte muß auch anfangs / ehe er die Bienen verunrubiget / wol verfichert und befeftiget fenn.

Die andere Weife ift / trann bie Bienen in einem noch flarden und frifden Baum wohnen / baf man felbigen mit einer Thur/wie Die andern Stode, guriche tet / laffet Die Bienen Darinnen bleiben / und martet ibs rer/ wie man fonft ben andern in den Balbern moh-genden Bienen zu warten pfleget. The aber ber Baum überfich weit boblund bargu faulift / fo haben Die Bienen lein Bedepen / bas Gemulbe fallt thatich berab in das Sonig und Bewirderund verunreimget alles:mann nun ein Baum alfo bewandt ift am beften / Die Bienen beraus genommen. 2Bofern aber ein Baum oben am Daupt frifd und aut / unterfich nur tieff bobt ift / fo macht man unten ein Cpunt vor / verfiebet benfelben wol mit Dech / vermahret Die Beute mir Brettern / fo fiben Die Bienen ficherer, als in einem Ctod, faat unfer offtsaedachter Author; weil ibn Die Diebe nicht fonnen weatragen.

Drittensmann bie Baume frifch find / fan man fie über der Bienen Mohnung ein anderthalb Epannen abfagen/den Gipfel mit Geilen auf Die Erden zu laffen bernach wird ber Mot / Darinnen Die Bienen mobnet/ mit einem Geil ftarct und feft angebunden / unter in

rechter Poble abgesegt, am Seil gemach hinab gelaffen, und in einem Barten gesett / darju gehören nun Simerleute und gute Dehöch; doch foll man biese Scholinen über drep oder vier Inde in solchen Ködern lassen man tan das Gemalibe doch nicht gar aus ihnen brim gen/sie gehen sonst einer von und sich dessen sons senschlieber dem sons den sich der den andern Stoot sersicher.

witter / fonderlich das Fluchloch / damit C pecht und Marber nicht zu ihnen einbrechen mogen.

Aus den Mauren und Felfilderin find fie übel zu befommen / wann man mur so wiel durch Mauer zu chnen
fan arbeiten laffen den fann zum theilde Schause babhafft werden/ und also ihrer Arbeit mit geniesten fan.
Wollte man aber Hienenstoder mit toftlichen Rauch und Kratheren zugericher, ihnen wor de Raienstellen und ber Hoffnung ob fie ihrer Derberge verwechieln wollten/ so firhet est freu, es geschiebet jedoch dieser Musmin den faster.



CAP. XLI.

# Bie die Mchroarme in die Stode zu bringen-

Bele Arbeit und Benühung i die man mit dem Benühung i die man mit dem Benühung i die Benühung die Belgie die Belgie Gesche Gesch

Mann sich nun der Schwarm an dem Baum oder Mit dat angelegt muß ihnen der Bienen-watter vol bei dert mit einem Fiederwsich oder Zusich von Kinden Wesschlicht in der Schwidterwoder Sacht (der aber nit keit und tauch sinde habe der gut sind der und auch sinde Badel sieher wie ein Fisioder ause mach sehm nur 3 sien süden in de beschwicktlich einer zoder im Fall der Schwarm an einem niedern gelegen annen Dert danger, fan er im geich Unstanger frand in der Westernschlicht einer zoder im Fall der Schwarm an einem niedern gelegen und der Westernschlicht und der Westernschlicht der Schwarzen an einem niedern gelegen und der Westernschlicht der Schwarzen an einem niedern gelegen der Westernschlicht der Schwarzen und der werden der Verläussen der zu der der Verläussen. Schwarzen schwarzen der der der Verläussen der Schwarzen der Verläussen der Verläusse

II. That.

\* mn

beuteit

beutelt folden fanfftiglichebaf fich die Bienen befto williger in ben Stock begeben/das Flug-Bret wird unter. beffen vermacht/und nachbem die Bienen eingegangen/ auch bas hintere Bret Dafür gethan / und jugefchloffen/ find fie in Molbern ober Gieben wird ber Bienens Roct gleicherweife unten / ober guruct geoffnet / und Die Bienen binein gethan / mit einem Euch big Albende bebedt und bernach aufibre Stelle, wo fie bleiben fole len / gethan.

Das Qud / barmit man fie bebedt / muß nicht bart/ neu und rauch / fondern abgetragen und lind feyn / fonft wann fie im Euch hangen bleiben / laffen fie ihre Gta. deln barinnen / und fterben hernach / barburch bem Stod ein groffer Abbruch gefdiebet.

Mann man ben Bienenichwarm mit famt bem Ufi in ben Stock bringt/ muß man fie vom 21ft beg 21benbe gemach abbeuteln / ober abfehren / und ben 21ft beraus nehmen/fonft hangen fie ihr Bewird baran/ und macht hernach bofe Arbeit.

Mann man gute voldreiche Ctode hat/bie viel Doe nia machen / und auch wol abtreiben / muß man bie von ihnen abgebenbe Schmarme fonderlich jeichnen ; weil auch ben ben Wienen unterfchiedliche gute / geringe und mittelmaffine Atrica find / alfo / bag / wann man etliche meggeben ober verfaufen will / man wiffe / welche von ber beften 2lrt fund/bamit men Diefelbigen ju Forrfegung feines Bienenhaufes / von Eltern big auf Die folgenden Rinder und Rinde Rinder / gebrauche.

Mann man ben Ronig, wie etliche in Bewohnheit haben/in Arreft genommen bat/ muß man ibn nicht des Morgens, ober bes Mittans/fondern bes Abends aus. laffen / Damit er nicht burchgeben fan ; unter brep ober vier Lagen tan fich niemand der jungen neu-eingefangenen Bienen gewiß verfichern / ob fie bleiben werden/ find/ unten am Boden liegen / welches nicht nuglich ift; | Sturm Regula 516, bezeuget.

folden hulft man alfo / baf man einen fleinen Rauch machet folden vor ben Stod halt, nicht ferne bavon, und treibet beffen gar ein wenig mit einem Fleberwifd unter Die Bienen / fobalb fie aber anfangen fortgulauf. fen/ laffet man nad/und machet das Bienen-Bret wies Der gemachfam vor / in einer Stund fiehet man wiebes rum bargu / find Die Bienen binauf gewichen / fo ift es richtig/ wo nicht/fo webelt man ihnen wieder ein menig Raud ju / und zwar fo lang / bif fie fich heben/ boch foll man wol sufeben / bag ber Rauch nicht ju ftarct in Die Stoche falle/ fonft vertreibt er die Bienen gar, verfiebet manaber Diefes, fo laffet Die Bienen unten liegen, fo fangen fie unten an überfich ju bauen / und wie die andern ihr Sonig oben am Saupt, alfo haben biefe ihren Bore rath von Donig unten / welches febr unbequem.

Mann der Schwarm in dem Stock und ber Stock an feiner rechten Stelle ift fo werden Morgens ober Abende, wenn fle barinnen ftill find am Stod alle Rlumfen und Rugen mit Laim und Rubmift perfemies ret/und loffet man ihnen unten an einer Geiten ein Boch. lein / badurch fie ben Unfat und Unreinigfeit ausführen mogen/ und nicht erft muffen burch bas gange Bewirde jum Flugloch hinaus tragen. Etliche verftopffen Die Stode mit Moos / beffer ifte aber / Ruhfoth mit Laim vermenget.

Ein gewiffes Beichen / baf bie neulich - eingefesten Bienen bleiben / und nicht wieder meggiehen wollen / ift Diefect mann fie balb anfangen / in bem Stoct das une gleiche eben ju machen/ober Die fleinen Schiferlein mege jubeiffen / und ausjutragen / auch mann fie balb ausflies gen / gelbes / rothes und weiffes an ben Bienen nacher Sauf bringen. Wann fie aber gar fill figen/und biffe weiten eine beraus freucht/und balb wieder hinein / fo find fie willens weiter gu gieben ; etliche thun es in einer ober nicht. Unterweilen / fagt unfer Author, bleiben Stunde, etliche am andern Lage, fo ihnenaber der Ro-junge Schwarme in den Stocken / die nicht gefüttert nig nicht folget / fo fommen fie wol wieder / wie Derz

#### CAP. XLII.

## Bom Bienen-Rauch.

fich beffen wieder Die Bienen zu bedienen / meil fonft mit ihnen umjugeben / wegen ihres jornigen Gemuthe und ftrengen Aufalls/ (barju man ihnen aber gleichwol/mit Beraubung ihres emfig-erworbenen Butes/ Urfach gibt ) febr fchwer fallen wurde ; baber fo offt man Die ichwarmenben Bienen icheufft und eintreis bet fo offt man Die Theilung burch bas Zeibeln mit ihnen macht / fo offt man ben Stoct offnet und auspubet / fo offt muß man mit bem Rauch verfeben fenn / fie bepfeits ju treiben/ und fich vor ihrem Bemalt ju fchuten.

Gebrauchen alfo etliche zu rauchern burren Rindern Milt; et. de bas hartige Rubnforen Solt; nach meis ner Mennung ( fagt unfer Muthor ) ift alt Weibenhols am beften jum Rauch / weil er nicht allju fchablich ift/

Je Erfahrung/ daß die Bienen den Rauch flies | er auch im Borrath allgeit groep Gefaffe eines mit faus benehat den Bienenwarten Anleitung gegeben. | len Beidenfpanen/das undere mit Kunnfeiden/baben/ len Beibenfpanen/bas andere mit Rubnf Deiben/haben/ boch muß man nie gu viel auf einmal anlegen ; man fan bargu Raudfäßlein mit einem engen Saif / Der oben voll loder ift / aus Erden ober Rupffer /gebrauchen/ fo gibt es feine Flammen / wie in ben offenen Befdirren / Darburd Die Bienen leicht verbrennt werden / fonnen auch / (wie in Diefen) Die Bienlein nicht binein fallen.

Bum Bienen-Rauch braucht man faules Sole aus Beiben/ Albern / und welches bas befte ift aus boblen Einben : Item/altes Sas-Dech tlein jertlopfit und in einem Morfer gerftoffen ; alte faule Rinben / Die von Rubnforen Stoden gefamlet werden / jo wol auch von ben Fannen und Sichten; fo nimt manauch durre Rrauter/als Doften/Dillen/Benfuß. Kranten Bienen raudert man mit Wepraud und weiffen Matftem ; item/ doch ift an dem nicht viel gelegen. Ein fleifiger Saus/ mit dem eblen Gummi Galon o, durten Rofen/ Lau-wirth: fagt er ferner) foll einen Blasdalg in feinem Bar-ten baben / damit er dald einen Rauch mache / dann foll das Rauchfaf wol Achtung gegeben werden / darnit nic

Chaben.

Der befte und ficherfte Beege ift / Die Bienen mit Bienen treibe.

Schaben baraus entflebe / bamit meber die Bienen die | bem Rauch aus ben Stoden gu treiben / bag man bas Schapen Dataub engiepet Damit were erhife und fief. Raudgefalle berauffen fur ben Stock halte, und ben Kauch wird wir einem Flederwijch in den Stock unter bie

#### CAP. XLIIL

# Mon dem Merdzeug / den ein Mienen-Marter haben folle.

en Geschäffte recht angegriffen wird z gebt es der fie bester von fatten : Also muß ein Bienemvar Shaben alle Dinge ihren Bortheil / und wann ! ter fluglich bandeln / fich por Diefem gabegornigen und Martialifden Thierlein gu bermahren ; darum mußer haben eine Rappen Die den gangen Ropff und Salf mol befdirme biemuß nicht ju nahend am Ropff oder Sals anliegen / bamit ber Bienen-Ctadel ibn nichterreiche/ Die Mugen muffen burch Drat und Glaje ihr Amt verrichten fonnen bie Sanbe muffen mit bicen Bendichus ben, und die Ruffe mit farden Ctrimpffen ober Stie. feln perforget fenn ; es muffen Die Bandfchuhe aus Dis chen mollenem Qud / und nicht aus Leber fenne dann im Leber bieiben Die Angel fieden / und muffen bernach Die Dienen perberben / um bicten Qud aber fonnen fie ben Magel mieber heraus gichen / und mogen gleichwol ben Menfchen nicht verlegen.

Bum Beideln merben auch unterschiedliche Deffer / Die fcharff und gut fenn follen/ gebraucht / bamit er bas perhartete Roof in ben Groden gewinnen / und Die Bienen wol reinigen moge.

M. Söffler fagt/ er lege an Zeideln feine Deffer in ein Getaffe poll faites Baffer, febe es neben fich, und nehe me berque/ melde er bedarff/ und mas er gebraucht bas be/lege er wiederum binein/ fo hange fich der Roof nicht | de vorhanden fennbamit er diegelben/im gal ber Roth/ baran/ichieben fich auch die Schnitt nicht gufammen.

Undere nehmen ein langes Meffer am Ende breit unb fcbarff / und boch eines ain Ende frum gebonen / bamit ibfet man bas Bewirde nin Enbeteg Ctodes ab/ und nimmet heraus; auch muß ein Zange vorhanden femt bamit man die Pflode und Nagel an den Beutenbrettern fein gemablich ausziehen fan ; Stem ein ftareter Maiffel ober Ctemmepjen / ben leim von ben Beutenbrettern abguraumen ; fo muß er que boben Blagbal. ge/Roudgefaffe/ Gledermifd/jur Mugraumung und Sauberung ber Stocke ; auch mußer Codffer, Dule bern/ Schuffeln/ nachdem er viel oder menig bedarff/ im Borrath baiten / Damit man Donig / 2Bache und Bewirde unterfchiedlich legen / und nicht miteinander verwirren borffie; er muß baben Leitern, Die fein feicht und gefdwanet fennd / lang und furt / nachteme fich ber Schwarinhoch ober nieder angelegt; item/lange Stangen / bie man offt vonnothen bat ; er muß mit Bienen-Pulver und Salben / mit allerlep Rauch und anderen Argneyen (ben Bienen bienlich ) verfeben fen; fo muß er auch Cagen und Sacten oder Merte haben; item/ Bohrer/fonderlich mo es Balbbienen gibt ; auch follen im Borrath da fepn tleine Rinnlein und Troglein/bars innen er die Bienen in ber Doth fpeifen fonne. Bor allen Dingen muffen aud/ebe noch Die Comarm-Beit anfommt/ gute faubere und toolgugerichtete Bienenfti. ben ber Sand habe.

### CAP. XLIV.

# Bie man ihnen zeidelt.

Err Agostino Gallo, in feinen nutlichen Gion-Ert Agostino Gano, in jeuten manneren Bre-nate dell' Agricoltura, ergehlet von enten Bre-scianischen Ebelmann Bartholom 20 Cucco, daß er / in bem er ben Bienen bat nehmen laffen / alljeit auf vier Dinge acht gehabt : 1. 2Bann er Die Bienen mit bem Rauch pertrieben / und ben Bienftod geoffnet/ ba ber Stod voll augearbeitet / und bas Donig geitig gemefen, habe er gwen Drittheil genommen ; war er aber nicht gane voll / nahme er nach Butbebunden etwas weniger. 2. Mann ber Stock an Bienen flarcf und viel Sonigs / nahme er ihnen mehr , weil fie Beit genug hatten / folche wieder angufullen / che dann Die Ralte fa. me / weil Dig im Quemarts geschiehet. 3. 2Bann Die Fladen voll Sonige gemefen / und wenigft Die Delffte voll ober auch ein wenig barüber, nahme er ihnen nichts befto weniger Die Delffte/aber allgeit Die alteften Fladen/ noch der lange und nach der Quer / boch lif er ihnen die jungften Staden, damit fie defto beffer Luft gur neuen 21r. beit hatten. 4. Bare ber Bienfted voll Bienen und Donig / fo nabin er ihnen big auf bren Biertel ; mar aber bas Bieber fpiel fo nahm er ihnen gar nichts/ ober Anreigung / fleiffig ju arbeiten. boch fehr wenig.

Mann ber Frubling und Commer windig und tros cten find / ober gar ju naß / hat man eine fchlechte Soffe nung/viel Soniggu haben : wann aber temperirtes Bete ter/die Morgenthau hauffig fallen/fonderlich im Coms mer / ift befto mehr zu hoffen.

Die Menge deg Bonigs entspringet aus eines Lans bes Fruchtbarfeit/barnach man fich muß richten / ihnen offrere ober feltner/mehr ober weniger/ fruher ober fpå ter ju nehmen. Man muß auch bas Bonig nie mit ihnen theilen es feven benn bie Gtode vollgefüllt/ 2. mal abet im Sabr ift genug ; jum legtenmal muß man ihnen befto weniger nehmenifo gefchehen foll ohngefehr um die Selfe te Des Mugufti,und fonderlich ift auf Des Minters Dothe burfft ju gebenden/fo fonnen fie auch noch bie gemachte Breche wieder jum theil ober mann ein fconer Derbft ift/meiftens wieder ergangen. Mann man ihnen auch in Grubling Die Delfite nunmt /ift es genug ; dig fan man an dem Ercus Des Ctoches leichtlich erfennen / wiewol etliche gar men Drittel nehmen / boch ift beffer gu viel/ als ju wenig laffen/fo haben fie boch befto mehr Luft und

II. Theil

\* Mnn ii

Bu



Bu Mittagget ist biefe Atheit am besten meelt die Biene damals meistens im Zeidisst und verässe ihren natürlicher Weises das Ihrige ungeren mit Genatie entgieben lassenwerben sie ungebuttig und ergörnet/daber sich wieder sie wie erst den gestagt sin mit einer Agapen und Bissiern sur den gestagt sin mit einer Agapen und Bissiern sur bie Ausber mit Weissien zu reiben zum der Schreiben mit Rauch von sich des kriefen zu reiben zu und der Schreiben mit Rauch von sich des kriefen.

Ber frühezeibelt / thut wol / wer aber langfam fommt / der thut Schaden am Brut / und am nuen Bonig / man mußjedoch darju einen schonen flillen Lag erreblen / im falten Angerter thut man groffen Schaden.

Im Zeiblen muß man bepleib die gefegte Brut nicht ausschnichen/senbern ihrer ischnenn da manabert wogen des schnichten und schwarten Bewürtes nicht Umgang haben kant ober es geschiebet aus Überschen und ohngesche/sischnen aus and bas einze Koos honon, und see die Brut sein geschaet wo es sich sichter wieder in den Ziock dat aus die Brut genommen worden/so wird sie on den Zienen ausscheder.

Andre aber machen es im Anfang des Merkens asse: Sie nehmen den Bienen die im Wajo oder Junio des vorigen Jahrs geschwärmet haben oben den Deckel ab und siegen einen andern lähren wolzugertigteten Bie-

Die Abniehmung des Hönigs wird vernünstig nach des Jahrs und der Fruchtbarteit der Gegend angestellt dami so eit die Beiera den Got voll haben mag man ihn nehmen / nur daß es im Sommer aespäriger ges schehe, es giete Ort. daß die Wienen zu Ende des Walische oder Juni ihre Sides schen gang angestüt doder Jahr ihre Sides schen gang angestüt doder nach werden oder Walische eine Gestellt der Sides der Buni ihre Sides schen gang angestüt doder nach werden oder woson nicht anfällen können. Menn sich der Hausbatter auf das Zeiblen nicht selbst versteher.

mus

muß er nicht einen ieben / fonbern einen ver ftanbigen ets! fahrnen Liebhaber ber Bienen gebrauchen, ber recht mit ihnen umgebe / nicht ju grob und unbedachtfam hinein foneibe / und in Der Faften fein zeitlich um Gregorii / und fo bald die Bienen anfangen beimgutragen / Die Arbeit bornehme / boch auch jugicich auf ben Dache Minter gebencfe / und nie ju geitig barinnen umars

Andere mollen / man foll ihnen im Brubling und Commer den funfften Theil laffen / im Berbft aber Die Delffte ober gar gren Drittheil und allein Das britte Cheil heraus nehmen / Damit ihnen etwas gu gehren überbleiben moge / fonft muffen fie über Minter erbun-

Das Wetter jum Zeibeln foll fcon und marm fenn/ ohne Diefe Borforge / leicht gefcheben fan.

bamit/wann bieBienlein etwa mit Bonig befubelt mur-Den/fie felbft einander wieder abidubern/und fich an der marmen Sonne trod nen mochten bep falten unfreund. lichen Bewitter thut man ben Bienen groffen Schaben/ alles lahre / fcmarge und faule Noof / muß man mit Bleiß wegnehmen / furnemich muß man wohl jufchen / (fagt ber Muthor beg neuen Bienenbuchleine) in ben Stocken/fonach Zwerch gebauet haben baf man nicht aus Unfürsichtigfeit ben Beifel tobt fchneibe / ober gar aus dem tod initnehme bermegen foll man nicht eber anfangen ju fchneiben/als bif bie Bienen fur bem Dauch bepfeite gewichen ; wann man mit den Zeideln fertig / muß man ftracts bas Beutenbret wieder pormachen und ver fleiben bamit andere Bienen nicht einfallen wie



### CAP. XLV.

# Mie man die Bienen fpeiffen und füttern folle.

ubeles Metter verbindert ben Commer-und Berbft durch/wenig arbeiten/und glio auf ben Binter fich nicht proviantiren tonnen/als ift hochlich vonnothen daß man Gorge für fic habe und fie nicht erhungern noch verberbelaffe/barum nothwendig/ Daß man bengeiten im Jahr/nemlich um Michaelis/(wie unfer Muthor will ) ebe bann es grimmia falt wird / ben Bienen Bonig foll in Die Stocke geben/baß fie es binauf in ihr Bebau tragen fonnen / welches fie in Der Ralte gu thun nicht vermogen, fie flerben eher por Sunger,ebe fie fich aus ihrem Bemach in Die Ralte magen ; fo muß man auch Die fchmachen Bienen / ben hellem marmen 2Bete ter/nicht ipeifen/baß es nicht die andern gewar werden/ fich ungebetten ju Bafte laden / ben armen ihre Speif fo lang es Die Roth erfordert , fpeifen ; je frifcher Die

Eil öfftermahle bie jungen Comarm, burch | vor bem Maul abnehmen , und barburch ju Raubbies nen gemacht werben/als ift am beften/man fpeife fie ben truben und Regenwetter / ober man thue es auf fpaten Albend / wann die Bienen aufhoren zu fliegen : Die Macht-über tragen Die Bienlein bas Bonig rein binauf/ (es mare bann / baß fie matt maren) fullen alle god tem im Roof voll/ nur eine jegliche Biene behalt ihre Bellen ju ihrem Colafftammerlein/ ober Ctublein / Danit fie nicht (welches fonft gefchichet ) erfrieren muffe. ber ben Ginfall frembber Bienen ift dif eine gewiffe Runft / daß man die Stocke / Darein man Bonig fetet/ vermache / boch bag bie Bienen Lufft (wie gedacht) behalten.

Man muß fie aber nicht nur einmabl/ fondern öffter/

Mnn tit

Rienen

Bienen Sonig tragen/ je meniger Befahr ift baben/junge Bienen die genugfam Roof haben, uno getroft an-

nehmen, bleiben mol im Leben.

Die befte Urt Die Bienen ju fpeifen (fagt offtbenannter Muthor) ift Diefe, mann man in Der lesten Mus. pugung oder Fegung ber Bienen/ ben guten alten Gto. den/ Bonig- Fladen aus Der untern Beuten fcneibet/ und folde in einem holhernen Gefaffe ben jungen Bienen in den Stock feget, darauf geben fle mit Freuden. Bann man im Frühling/um G. Petri Stulfcper/alte Stocke zeidelt/und abennal den durfftigen Bienen ganhe Donig Bladen in Die Ctoche gibt/ bas befommt ib.

Bann man ben Bienen Sonig geben will / mag man mohl zufeben / bag bie Beutenbretter / ober bas Gras herum/nicht mit Sonig befcmiert werben / fonft fallen Die ftarden Bienen auf das verfcutte Donig/ler. nen rauben/ und fallen bernach ben fcmachen mit Be-walt in die Stoce / und tragen ihr Donig weg / fo hat man felbft Urfach gu ben Raubbienen gegeben, Sturm, Rep. 561. Das Sonig / bas man ben Bienen gur Speife behalten will / foll man in neue Faflein thun/fo von Ruhnforen oder Fichten gemacht find / fo bleibts am beften.

Mill man ihnen Bonig in Befdirren fürfeten/ muffen es meder glaferne/irabene/noch giferne/fondern bol-Berne Befchur fepn/benn in den andern wird bas Donig bald falt und hatt /erftarren auch die Bienen eher und

Binter vonnothen baben / fo eroffne man feine junge fan.

Beuten gant fauberlich ( nachbem man bas Webau mit einem Drat von Beutenbret gelofet ) Die obere Beus ten/und betrachte mol/ob fle ein 2lustommen/ben 2Bin-

ter-über/ haben ober nicht.

Un bein Stoch ben man fpeifen muß / ( fagt unfer Author) ichneide man einen vierectichten Spunt aus dem Beutenbret/ eben an der Stelle / wo fich bas Bewirde endet /ftreide bas Rafftein am Bewirde an / fo ftof man das Roof ein wenig ab mit bem Bienen Def. fer/ fo weit es hindert/ fuge Denn in folden Spunt ein Raftlein/aus einem lindenen Dolg gemacht /fo gebabe man immer fan und mag / boch bag es ohne groffe Be. megung in Ctod hincin gefchoben, und wieber beraus

gejogen werben fan.

Colde Raftlein machet man nach ber Beiten ber Ctocte/ lang ober furg mann eines gren Boll boch und tveit ift/ fo ift es groß genug/auffen fur bem toct laffet mans ein paar Boll vorgeben / bag mans angreiffen/ que-und einschieben tan; weil es auch am Ctod abgefest / und einen giemlichen Rand haben foll/fo fan fein Bienlein beraus friechen auch feine Lufft ober Ratte durch die Klumfen hivein dringen; in folche Rafilent gieffe man zerlaffen warm Honig, bif es faftwoll wird, belege bann fold Sonig mit Etrohalmen fchieb es ben Bienen in den Ctocf/und treibe Diefes 2Berd fo lang/ biß Die Bienen fein Sonig mehr hinaus ins Bebau tra. gen / Das Raftlein taffet man/ ben 2Binter-über / in bem Stock verbleiben, fo tan man gu aller Beit ben Bienen wieder ju Sulffe fommen ; im Fruhling wann man mit Guttern nachldifet/giehet man bas Raftlein beraus/ma-Bu miffen aber / welche Stode bes Speifene über chet ben Spunt fure Led/ und verfleibet esife gut man

### CAP. XLVI.

# Bom Sonig / damit man Die Bienen freifet.

Smuf auch wol in acht genommen werben/was, fur ein Bonig es fen/damit man die Bienen fpeis fen will / bağ man nicht / indem man gebenctt/ ihnen bas Leben ju erhalten/ folches baburch abfurge. Das Son g, fo man gur Bienen-Speife brauchen will/ muß in tein Befaffe vermahret werben / barinnen gupor Debl / Galt / Butter / Rafe / Bering / gefalgen Bleifd/ ober Fifche gewefen flub/ benn bas Sonig jiebet ben Befchniach an fich/ man folls auch nicht im Befchire vom Enchenholt fondern aud Ruhnforen und Bichten-holt thun/fonft tonnen fle leicht Damit verderbt werden/ und umfteben / auch foll man ihnen fein altes Bonig/ bas ein Jahr ober langer in Connen geftanben / ges

Im Berbft foll man bie Bienen / mann fie Mangel leiden/mit Sonig-Bladen fpeifen / man fan das ledige Bewirde ohngefehr bren Blatter juvor megfchneiben/ und die Bonig Fladen an die Stelle fegen; in der Faftenu. Frubling aber ift bas ausgelaffene Sonig am beften/ fo bas vierdte Theil 2Baffer darunter / mol burche einander gerühret und abgemenget ift / weil es die Bies neu fein baib forttragen und genieffen ; bas Berbit. Do. nig fo ben linder 2Barme ausgelaffen wird / ober bas feibit in einen faabern leinen Gad bey linder Barme abtropflet, in einem reinen Befaffe behalten wird, und im 2Binter nicht gu falt ftebet/ba es fcon wer ober bren

The second

Sahr alt ware / mag ben Bienen jederzeit gegeben wer, ben / auf bas gerlaffene Bonig muß man allgeit kleine Ruthlein ober Strohalmen legen/ fonft ertrinden fie/ fonderlich fo es in gloferne Befdir: gethan wird/mogen Die armen Bienlein nicht beraus friechen.

Wann man nicht Bonig hat / mag man ihnen bas Decoctum von Birnen/Pflaumen unb Bucfer/nur bag alles fauber abgefaimt und burchgefiegen werbe / jur

Speife geben.

Etliche halten nichts bavon / bag man im Berbft Glaben ausschneide von alten Stoten/und ben Jungen/ nachbem man ihnen vorher fo viel Bewirde ausgefchnit. ten/ folche ju effen fürgeben folle/ und mollen/man folle ben Tangen an ihrem Gebaue nichts gerftummlen/fons bern nur die Fladen hinein auf den Boden legen/fie wer. ben icon bas Bonig ausfaugen/und in ihre Bellen tra. gen fo fen auch bas Berbft-Bonig noch nicht geitig fen fluffig und mafferig / habe mehr einen Blumen - Bes fomad/es fen auch beffer / man treibe nur das gerlaffene Bonig mit Baffer an / ale bagman ihnen bas Bonig marm furgebe/ bann es rieche marm viel ftareter / bars burch leichtlich frembbe Bienen bergelocht finb/boch hat man nur ein Bonig mag mans dergeftalt in einem Refe fel lautern: Dan giefft des britten Theils auch mol halb Baffer barauf / laffet es bep einem gelinden Feuer den Dritten oder halben Theil einfieben/ fchaumet es fleifig

ab/ folang/ bif es teinen Saim mehr gibt/ Diefes Sonig fan man den Bienen ohn alle Befahr geben / bevoraus mann ein wenig Pulver vom Fenchel ober geboriten Rofen barunter gemenget worden / fo effen es Die Bies

Etliche thun unter swolff Pfund laulicht BBaffer ein Dfund Bonig / mifthen es wol untereinander / machen hernach fleine Rinnlein von dem in der Mitten voneinander getheilten Rohr oder Solunder / thun das Baf. fer binein / und fpeifen fie alfo ; theils mifden auch bar. gehet eine Stund vorbero geben.

unter Dehl von Sirfchen/Rodenober Reften/wie Sen de Sorres fchreibet : Die Alten haben in diesem Fall viel von Beigen und Rosinen gehalten / Die sie in suffem Bein gefotten/fleine Ruchlein baraus formitt/und ben Bienen im Minter vorgelegt; Cheile geben ihnen gu einer angenehmen Speife neu-gemoldene Beifmild ober/ wo man biefe micht haben fan / Schaaf- ober Ruhemild / big muß man ihnen allegeit Morgens vor Det Sonnen Aufgang / und Abends/ ebe bie Sonne unter-

### CAP. XLVII.

# Matte Bienen wieder zu erquiden.

ann bie Bienen bif in bie Faften gut erhalten matt / freffen nicht / und fliegen nicht aus / Des nen mag man warm Bonig in Robrlein ober Rinnlein aus Solunder oder Rohr / Darunter Benchel maffer ober Pulver von rothen Rofen gemifcht ift / alfo furgeben : Man legt ben Stod gemablich/ lehnend nies Der/und fectet allzeit zwifchen zwen Flaben ober Ruchen ein foldes Rohrlein mit Sonig/geben fie an Die Speife/ folget man alfo fleißig diß ju continuiren / biß fle ihre Roft wieder aus ben Eroglein willig annehmen/alsdafi bat es feine Gefahr mit ihnen. Ober man nimmt jestge melbtes Bonig / gerreibts wol mit Gendelwaffer / und befprengt ihnen das Bewircte und etliche Fladen/ Herrera fagt, man foll eine henne mit famt bem Eingeweid braten, und am Boden ihres Saufes legen/davon wer-ben fie trefflich befrafftiger, und fen in furger Beit nichts als bas Gebeine / babon ju finben.

Sie werden aber meiftentheils barum fo matt / baß man fie gu rechter Beit nicht fpeifet / fonberlich wann es gegen bem Musmarts gehet ; ber Muthor bes neuen Bies nenbuchleins halt Diefes fur eine gottlofe Regul, baf ets liche fürgeben/wann man im Fruhling den Bienen viel Roft gebe/ mache man faule Bienen / und fagt/ je mehr Die Bienen Worrath haben / je beffer fle eintragen und fich nahren/und melbet/ Die Erfahrung habe es gegeben/ Daß Bienen in Der Baume Blube Sungere halber aus ben Stode in gezogen und davon geflogen find; bie Bie-nen muffen im Frubling / ju Auferziehung ber Jungen und ihrer Roft in acht Tagen mehr hönig haben / als im Binter faft in acht Bochen. In Summa/fagt et/ viel Bonig macht die Bienen nicht faul/fondern burtig/ man gebe ihnen / biß fie einen Borrath baben / ober brauffen deffelben genug finden tonnen.

Die Mattiafeit ber Bienen fommt auch biffweilen daher/ wann fie der Mind und Regen/ fonderlich fo fie kalt und froftig find / niederwirft / und wann fie üben Macht bleiben / als maren fie tobt / ba fie nur nicht ins 2Baffer fallen / und folget ben andern Tag ein marmet Connenfchein barauf / ber fie erwarmen und erquicien fan / fo merben fie wiederum lebendig / trodinen fich an der Sonne / und fliegen fort ju ihrem Stock / wann fie aber im Baffer erfauffen muffen/fo ifts alebann um fie Bare boch gleichwol ju versuchen meil bie erfoffenen Rliegen ( wie in Diefem Eractat in einem ei genen Capitel/ vom lebenbig-maden der tobten Bienen gehandelt wird ) mit aufgeschabener Rreibe wieder ins Leben fommen / ob ben Bienen nicht auch etwann auf

etrem tonnien voor Sennen nung auch einbain auf folde Meife ju beiffen funde. Wann die jungen Schwarme noch wenig gebauet haben, und die Kale groß fil fo tonnen die Beiene bas Hofing nicht zu fich nehmen folde tragt man ( prich offigemeilder Author) in ein Sommerlaulicht Bemach im Daufe / barinnen es weber ju talt / noch ju warm ift / fpenet fie taglich /obgebachter maffen /burch bas Raftlein ober Eroglein/ weil dig barum/ fie ju vermehren/ die befte Meife ist und dergestatt teine Biene aus dem Grod kommen fan zwie geschiedet wann man die mittere Beie eausing mit bei Graft der Beier der Bei in einem Bemach erhalten/barein Die 2Barme burch ein Loch aus Der Mohnituben gangen / welche nachmahls ausbundige Stocke worden find, Aber in warme Stuben muß man fie nicht bringen / bann wann fie ftarde Barme empfinden / beiffen fie durch ben Laim / fliegen heraus/und fommen um/oder find fie fo wol vermahret/ baf fie nicht heraus brechen mogen/fo erfticten fie leicht. lich in ber Sig/daber Gurfichtigfeit hochnothig ift.

### CAP. XLVIII.

# Bon Krandheiten der Bienen / der Reft.

Se find gweben Buftanben hauptfachlich unter- ber gehalten und nicht wie es fich bon Rechtswegen ber Bunger und Ermanglung als auch ber Uberfluß gleichen guten Rrautern beftrichenes Bienenhaußlein ber Mahrung.

gethan, bie Bienen mit burrem Dofenmift und Galba-Die Deft entftebet oft / mann ibre Stode unfau, no berauchert und von ben anbern etwas entfernet

(bie übrigen bamit nicht angufteden)geftellet/ober man gibt ihnen gestoffene Granatapffel - Kerne mit gutem Wein besprenge / bif fie fich wieder erfrifchen ; weil fie aber allda feine Dabrung baben muß man ihnen frifche aus einem gefunden Grod genommene Bonig-Flaben geben/ fammt burren Rofen und Feigen in Sonigwaf fer gefotten / bie man ihnen im gefpattenen Teich-Rohr furfeben fan / bie auch / ju biefem Borhaben / in bem Stock ichen vorher muffen eingerichtet fenn / bamit fie nicht fonderlich ben faltem bofen 2Better / aus Dabe rungs-Dangel fterben und verberben muffen.

Sie haben noch eine Rrandheit / Die faule Brut genannt / Die ftincet febr ubel / und ift ihre rechte Deft; Micel Jacob fagt/wann nicht weit von Den Bienflocken im Fruhling ein tobter hund liegt / Darauf fliegen Die Bienen / und hohlen Nugung / bamit fie jungeBrut geugen / und bavon betommen fie foldes Bifft. Un etliden Orten werden die alten Stober/wann fle nimmer jagen fonnen/an bie Baum gehangen/welches ben Bienen fehr bofe ift. In Summa (fpricht er) ein jeder tobter hund foll von wegen der Bienen begraben werden/fonft fan er in einem gangen Dorff ober Sapden fein Gifft bepbringen. Ia er fagt / es fep bepihnen ge-fchehen/daß etliche Danden Reuter Befehl hatten/alle Dunde/ Die fie auf Der Danben ankamen / ( Damit Das Dilb fich befto beffer mehren mochte ) tobt gu fchieffen/ foldes gefchahe / und blieben Die Masalfo liegen/ba tam eine folche Bestilens unter Die Bienen/ von ben tobten Sunden/ bag ihrer fehr wenig lebendig bleiben / auch niemand bas Recht ber Sapben und Balber von ben Alten angefest/ mehr tauffen/ ja nicht um ben 3ine von Der Obrigfeit annehmen wollte/ welches auch Derzeo. lerus aus Diefem Muthore erzehlet

Diefe faule Brut tan ferner burch allguftrade Rauden perurfachet werben, mann man die Stode ju ber foth.

Beit/ ba bie jungen Bienen anfangen auszubeiffen/ gu ftard berauchert/ fo erftictt Die Brut Davon / bie Miten fcheuen den Beruch auch fo fehr von dem Rauden/ der in der erflicten Brut bleibet/daß fie die tobten Jungen in bem Gewirde liegen laffen/ und nicht wie fonft/ aus ben Stocken tragen ; wann nun Die tobte Brut anfare get ju faulen/ gibt fie einen groffen Geftand von fich/

Davon fie ben gangen Stock inficiren,

Much entspringet Dig Ubel / wie M. Cafpar Soffler fagt / mann man/ por ober nach Jacobi/ aus ber obern Beuten ju viel Bonig fchneibet/und ihre Bebaue ju febr verftohret/fo begeben fich bie Bienen von ber Brut bins auf in ben Stock/ wollen den Schaben/fo viel moglich/ wieder ergangen/unterbeffen fterben unten bie Jungen/ aus Mangel ber Wartung; wann fie bann anfangen ju verwefen und ju ftincen / greifft fie feine alte Biene weiter an/ fo frifft Dif Unheil um fich / bif es Die Bies nen im Stod alle austilget/ mo fie nicht ben Beiten in eie nen andern Stod gefaffet werben, brum foll / mann man raudern muß / bas Rauchfaß nicht fo hefftig lang an ben Stock gehalten / fondern nur bifweilen / und Bechfelweife/ ju-und abgethan werben / Die Bienen weichen bennoch. Diefem Ubel abzuhelffen/ muß man ihnen bas Sonig mit fammt bem Gewirde gang que fcneiden/die Bienen ganger bren Eage berfperren/baß fie Sunger leiden / bann einen neuen mol jubereiten Bienenftod an Die Statte legen / ihnen ein Deft vom frifden Bewirde hinein machen/barnach ben franden Stock Darneben gelegt/und mit Rauch aus-und in ben neuen getrieben/ ift die beste Zeit darzu/ wann die Rite fchen bluben ; man mag ihnen auch einen Dapf woller Donig/mit Bienen-Dulver jugerichtet / vorfeten/ bas purgirt und reiniget fie. Bum Raud braucht man Barg/ Balban/burre Rofenblatter und burres Rube

CAP. XLIX.

# Von Krandheit des Weifels.

BeRrandheit bes Beifels begibt fich gemeinige lich im Februario, Martio und Aprili, wann fie etwann muffen Sunger leiben / ober bag Die Bienlein ungefundes / vergifftes Bonig in bem Gtod tragen/bavon er fiech und matt wird ; und bas ift leicht gu mercen / wann viel Bienen im Stock find/und boch wenig fliegen / daß fle entweder keinen Ronig haben ober bag er franct ift / bann fobann arbeiten fie nicht/ werben matt/ liegen unten am Boben / und gittern für Sunger / Die muß man mit Sonig und Waffer wieber erquiden ; auch habe ich (fagt Diel Jacob) Die Bies nen in ein Gieb gethan, mit einem Qud verbunden,und in bie Stuben getragen, infonderheit wann faltes ober Aprilen-Better gewefen ift/ mit Sonig befprengt/ unb bann wieder in Die Beuten geben laffen / fo merben fie von ber Barme wieber erquict / und lauffen willig in ihre Beuten.

Bann Des Beifels Rrandbeit nur aus Sunger

ift / ba ift leicht Rath ju fcaffen / fo man bevieiten Bonig in bem tod gibt ;ift er aber fonft frand/gebe man ihm ( fagt M. Soffler)von bem groffen Bienen Pulver in Donig/und raudere fie/wie ju Ende bes vor. bergehenden Capitels gemelbet ift / beebes/ mann man Die Arenen in Den Stod fetet/ und wann man das Sefdirz wieber heraus nimmt.

ABo aber fein-Beifel in einem Stoct ift / ba ift feine beffere Runft / als bag man einen andern fcmachen Stod mit fammt bem Beifel hinein treibt ; benn anbere Runfte Die Dicl. Jacob ergehlt, als bag man einen übrigen jungen Weifel aus einem andern Bienenftod nehme / gerhace ihn flein / und fcmiere ihn auf bie Brut/ bas gehet felten/ ober gar nie an ; wie auch M. Soffler glaubet / bennn gerathet es vielleicht aus an bern entzwischen fommenben Urfachen ) einmal / fo mird es mol gebenmal ober noch offter feblen.

CAP.

# CAP. L. Vom Durchlauff und Rubr der Bienen.

Frubling / mann fie ju viel von QBolffemilch und Ruftenbaum-Blube genieffen / und biefe Blube foil man mit Abhactung der Baume, und Ques giebung ber Rrauter vertilgen/ fo viel man fan. Rubr aber ift zivenerlen : Erfilich (fagt M. Soffler)bes balten Diefe nabrhaffle und reine Epierlein ihre Soft/ bie fie ben 20mer uber fehr fparfam brauchen/ben uch/ fo lang fie tonnen / und befudeln ibre 20obnungen und Gebaue nicht barmit/fie maren Cann trandt/oder man lieffe ju langfam aus dem Croch fo baid fie aber in die Luft femmen / fo reinigen fie fich von foldem / Das hat eine gelbe Farbe und reucht febr übel / biefes wieder. fahret allen Bienen im Fruhling / vergehet ihnen and) wieder / das ift eigentlich ju fagen nicht die Rubr/ fons dern eine Reinigung.

2. 3m Mergen befommen fie leichtlich die rechte rothe Dulyr/wann fie gabling in die Lufft Commen/ fo verfangen fie fich / wie andere Chier mehr / oder aber weil fie im Anfang des Fluge geisig und begierig find/ auf ungefunde fruh blubende Barten . 2Baid . und Feld-Arauter / als Geidelpaft, Helleborum nigrum, Boiffsmild Aconicum Hyemal:,oder auf die Rufts | ret werben.

er Baudfluß tommt ihnen meiftentheils im baum und Ihorn-Blube , auf den Buchebaum und andere bergieichen Werpachfe / Davon fie ben Durchs bruch befommen / werden matt und franct / darburch/ ob ne ichon nicht alle brauf aeben/bennoch fich gefchmas det beninden/und an der Arbeit und Eintragen febr ges bunbert, perabidumet, und meit guruct gefchlagen mers

Gie davon ju curiren, gebe man ihnen von dem bernach angebeutetem Bienen-Pulber / mit flein-gefioß= ner Mufcatnuß und Gallapffeln im Sonig fo genefen fie baib ; ober man mifchet mit Sonig Granaticheiffen/ ober Kern gepulbert; ober man nintmt eine Mufcas ten / reibt fie baib / und Bibergail einer Erbfen groß/ gren loffet voil gut lauter ausgefiegenem Sonigfenn/ haib fo viel flares Pronnenmaffer / mifd t alles mohl unteremanber, von Diejem gibt man ben francfen Pice nen / über den andern Cag / einen loffel voll zu effen/ fo wird fie (fagt Micl Jacob) diefe Kranctheit verlafs fen / merben miederum rein und gut / und von Diefer Ceuche eriediget. Diefe Dofis aber ift nur auf einen Croif gerichtet / und mann mehr france Ctoche nas ren /muß diefe 2frenen auch nach Proportion vermeh.

### CAP. LI. Ron Krandheit der Bienen/die Motten.

Cafpar Soffier alfo : Im Fruhing / tragen bie jungen unvorsichtigen Bienen gu folden Unbeil ben Caamen felbit aus ben Rauppen-Reftern bie auf ben Baumen find zwann fich ber Sonige Chau bar auf gelegt hatein ihre Stocke jum Theil aber machfen fie guch felbiten unten in den Crofen,in dem Gemuibe/ Das ben Bientein entfallen / Da haben und machen fie gemeiniglich ihre Defter / Die von Cpinnemveben in Die gange jufammen gewickelt find ; fo bringen auch die Bienenfaltern Diefes Gefchmeiß an Die Beutent reiter/ mann man fie in ber Zeidlung mit Sonig befudelt hat/ Die miffen fich nachmais mol in die Stoche ju arbeiten; endlich machfen fie auch furnemlich gar leicht in bem alten fcmarken verdorbenen Roof/mann bie Peuten nicht fleiflige offte und ju rechter Beite Davon gereiniget merben.

Dinten an ben Ctochen/ um bie 3merchholbet i bas ben fie meiftentheils ibre Mufenthaltung; werden nun im?luspuben Dafelbfi die Ctore nicht gereiniget/fo nebe men fie Die Stode gang ent/jehren nicht allein das Dos nig aus ben Stocken / fondern vertigen auch bie Bies nen gar/und vertebren das Bewirde in eitel Epimens meben. 3ch habe es etlichemal (fagt er ferner) mit Bermunderung gefeben / es ift faft ein Greuci angus tobtichlagen und vertilgen.

Om Urfprung diefer Kranckheit fcyreibet M. | fchauen/ in einem jeglichen Butlein am Roof/fecket ein groffer Mader oder geflügelter, bicer/langer Mols denbles und ift nicht eine einige Biene im Ctoct ju finben oder ju fpuren. Quer aber feine Bienenfidde jein fauber und rein halt, ihnen nicht ju viel auf einmal Dos nig nimmt babon fie unluftig/vertroffen/faui und matt werden/und ihnen das Bienen-Bulber gibet, Der Darff fich fir ihnen nicht beforgen/die Bienen tragen fie baid aus den Ctochen : und fobann fon man fie auch leicht mit Raud) vertreiben; unter dem Rauchern fallen bie Motten berab in ben Groce, Die mag man berbrennen und umbringen. Diefem Unbeil/ wann man nicht ju lang martet / mag man bengeiten furbauen/ nimmt es aber überhand muß man die Bienen nur balb in einen andern Ctock bringen.

2Bann man in den Ctoden lahres 2Bachs / fon. Derlich fd warnes ohne Donig findet/muß man foldes/ im Fruhing, mit Bleif beraue brechen, fonft machfen Burne darinnen und die Bienen bauen gleich frie

fibes an Die Gtatt.

Die Bienenfaltern zu vertreiben/ foll man Abends/ mann es bunchei morden ein liecht ben ben Pienenfide den anjunden fo flattern fie Sauffenweiß herum verbrennen ibre Ringel ober fan man fie nach und nach

CAP.

### Cap. LII. Allerlen Bienen-Arbnenen.

es guten Vienen-Pulvers M. Cafpar Höfflers ift allbereit an ettiden Orten gedacht worden/ babet billing folgt eigher un feine, ist da abet inveperley ein groffes und steine Ideal beiten Australia dein allerien Verwienen der vienen beiten / fondern auch den steinen fan juwer aber erinnert er weißind/woger die wortelymsten Prakervair, bort Tommen fan juwer aber erinnert er weißind/woger die wortelymsten Prakingel und Gebrechen der Bienen entiften Mangel und Gebrechen der Gienen einstehen men fichen memid wort Johng. Weig/dam wer seinen 2016

fen Unfall vermabret.

Das groffe Dulver macht man alfo : Dimm Beerwurtel / Lateinifch Meum , fo viel bu wilt / fchneibe fie Scheibelmeife/boris an der Lufft oder an der Connen/ ftog fie in einem Morfer flein ju Pulver , und fabe fie Durch ein Gieb/vermahre in einem verdedten Befdira/ Dag ber Geruch Davon nicht exhalte; barnad nimm Seuchel ben dritten Ebeil fo viel / mache ibn gleichfalls u Duiver dardurch nehmen die Bienen das Beerwurfs Pulver defto lieber an : Item/Ghalen oder Kern von Granaten/ fo viel als des Fendels/ und endlich Cams pher por 6. Pfen. mit ein wenig Manbel-Del ober mit ein paar Mandeltern in einem Diorfergeritoffen ; Diefes Duiver alles untereinander gemifcht/in ein haib Dapf= lein boll Donig/s. oder 6. guter Defferfpigen gethan/ein paarloffel vollMalbafier barunter getrieben; 3tem/eis ner groffen Erbfen groß Bibergeil gepulvert / Darunter gemifcht/bat eine unglanbliche Kraffi/die Bienen wider alle Rrandheit ju bemahren / ju ftarcfen / und gu guten 2Boblitand ju bringen. Es darff denen Bienen/Die folden Einschlag befommen / (fagt er) wol teine Raube Biene ju nabe geben; ba mon aber ben Matvaffer nicht baben fan/nehme man halb fo biel Aqua vit u oder que ten Brandwein/das ift/einen Coffelvoll fur einen Stock.

Man muß aber gleichtvol/ im Webranch Diefes Dulbers/ befdeidentlich umgehen / und nachfolgende Ums ftande baben in acht nehmen : 1. 2Im füglichiten wird Dig Pulver den Bienen im Fruhling gegeben / wann fie anfangen auszufliegen / Dann ju ber Beit find fie am frandeften und unvermöglichiften, ju ber Beit gebren fie auch am meiften bon biefem Sonig / welches fie / mann fie genug Rahrung auffer ben Stocken finden / fonft nicht fo gerne thun. 2. Wann man den Bienen Diefes Mittel gegeben hat/foll man Die Stocke jumachen/fonft fdmarmen fie Sauffenweiß heraus, fallen bor ben Stoden als Erunckene barnieber / und mann es talt ift / fo erfrieren fie. 3. Wegen Abend ift Die allerbequemefte Beit/ daß man den Bienen folche Roft gebe/damit andere Bienen nicht einen Ginfall thun. 4. Go muß man auch nicht einen / fondern allen Stocken / Die im Biengarten benfammen fteben/bon Diefem Bulber und Donig geben/bod mit diefem Unterfcheid/dag man den Schwachen viel und ben Starcen wenig mittheilet/

gefchiebet das nicht / fo werden die Bienen / die vom gedachten Dulver nicht bekommen haben/gant fcwach und frafftios.

Das fieme Bienenpulver macht er alfo Man iniamt gepulverte Beervour's und menget davon 6. Meffer fingen woll unter Honingsquiff Brandvour davoulmb gibt es denen Bienen i fürnehmiligi vonnn sie gegeddet worden, in den Geockes bekommt ihnen sehr twol und tragen tressliche davon ein. Ich habe von meinem erzien Grock (lagt er) in viel Jahren nicht ein Zehrlein Bod nich dawon ein. Ich geholen Bod in den der achachten Mittel brauchte habe ich were "Kannen um Johann Baptisse aus der umtern Beuten genommen; boch hält er schiebter Aucht, das erste Mittel für besten zu eine Beuten genommen; boch hält er schiebter Aucht, das erste Mittel sur bet um tern Beuten genommen; boch hält er schiebter Aucht, das erste Mittel für besten zu der schiebter da schot nuch kathet schem zum erste Mutter. Dere Colerus und talbet schem zum erste Muter. Dere Colerus und bathet ichem zu mehren das schiebter Medicament auch salt also ib doch mische Calve Zuwert werden und langen Plesser.

Der Colerus gibt auch Dafelbit eine toitliche Bienen-Galben / Die man nicht allem in den Ctocken gu Saufe/fondern auch in den Seiden und 2Balbern bran den fan / baf bie fchwarmenden Bienen Die ledigen Beuten felber beziehen / alfo : 3m Berbft nimm Die beften und reiffesten bland en Beintrauben / und dann Des beften Sonigs / wie man baffelbe gezeidelt hat/ mit 2Bachs und allem/legs in einen reinen neuen berglafirten Topfferftlich eine Chicht QBeintrauben/barnach bructe wieder darauf das Sonig mit famt dem Roof und mache alfo immer eine Chicht um die ander / big der Topffvoll wird darnach verwahr ihn wolund made den Copff oben mit einer Cturgen mobi gu/verfleiftere ihn mit Dapier / baf die Weintranben mit bem Souig faulen und mohl durchgieren. Muf ben Fruhling mann man nun Die Beuten fcmieren muß / nimm ein rein leine Euch/und feihe dae Soinig und ben Wein darburch / und preffe die QBeinbeer wohl aus / bas Diech aber und Die Weinhulfen von ben Trauben thue binweg / barnach nimm ohngefebr 3. Doffel ausgefchaus met Sonig/ thue Daffelbe ju dem ausgeprefften Wein und Sonig / ferner nimm eine Ranne / ober mehr / Des beften Rheinifden Weins / als man befommen fan/ geuß es auch barunter / item r. Loth Bucter-Candi / ein halb Quintlein Zimmetrinden/Mufcatnuß, Mufcatblus he/weiffen Ingbeer ana ein halb loth/ bor 2. Pfenning Anif / vor 3. Pfenning Johannisbrod / vor 12. Pfen-ning Campher / vor 2. Pfenning Liquiritiam , vor 12. Pfen. Balfam/bor 18. Pfenning Eberwurten ; Stem/ Diefe folgende Rrauter: Groffen und fleinen Rice / ein menig Thiman und Dteliffen / tiefe Rrauter und Bewurke muß man alle flein gerfchneiben / und unter Dies fee Sonig und Wein thun, wieder durcheinander rubren/fo fangt es an nachmals ferner ju gieren und ju fermentiren/und flei ffet mohl durcheinander. Wann man nun die Beuten gurichtet / fo nimmt man hievon / und fcmiert immendig die Bienenfrocherfo ruchen es Die Bienen von weiten/und mann fie fd marmen/ gieben fie Das felbft gerne ein/und bleiben barinen; Renchel und Quen-Del ruchen DieBienen auch gerne/mann man es pulvert/ und in jest-befchriebene Galbe thut. Mulieres men-

Aruatæ

merdirbts / fonft mird fie immer beffet.

mobnen follen / fo nimm Campber/Dorrben/ Geben- Hadenus Colerus.

Bruatz arccantur à contactu hojus unguenti , Davon | baum/ und Bienenfraut/ rubre Donig in gut Beibenbier daß es dide wird , und fchabe benn biefe Grud Item/ wilt bu / daß die Bienen gern in einem Stock binein/ barnach beftreich bie Beuten inwendig Damit.

### CAP. LHL. Todte Bienen lebendig zu machen.

S fcheinet Dieft Rubrica gtout ein Paradoxum | man fie todt im herbft aus ben Stoden nimmt / ben jund wider die Datur / Dag etwas / was todt ift/ wieder insleben foll oder tonne gebracht werden/ fo gibet es boch die Erfahrung auch ben ben gemeinen Dauffliegen/daß/ wann fie in einem QBaffer ertranctt worden/ etliche Stunden barinnen gelegen / und gant tobt und unbeweglich find / mann man fie aufeinen friechen ; und bas habe ich felbft / da ich noch ein Knab marjund es von Jemanden gehoret/aber nicht fur mabr gebalten / jum offtern wirdlich probiret / und allgeit Bienen bemandt : Es fcbreibt Higinius, und ansihm geftorben/weil fie ju viel Wolffamild ober Ruffenblu | nen geftorben/ ( fagt er ferner ) tan ich auch von biefem be genoffen/im Fruhling wieder lebendig werden/wann 'Geheimnif nichts gewiffes schieffen.

Binter über an einem trocfenen Ort balt / bernach im Fruhling an einem fchonen ftillen beitern Tage an ber Sonnen brey Stunden lang leget/ und mit 2fchen/ber aus Feigenbaum-Dolf gebrennt ift / bedectet / Da merben fie allgemach wieder lebendig/triechen in ihre Cto. de/ und arbeiten wie borbin. Und ob mol Columella holbernen Tifch oder Laben leget / Rreiden auf fie alfo Daran zweiffelt, weil er folches nie probiret babe/fo fagt fabet bif fie gant Damit bedectet und überhaufft wer- Doch Derz de Serres fol. 398. Diefes 2Bunder befinde fich Den/ fie Cohngefehr in einer Stunde / bigweilen eber / wahrhafft/durch feine felbft eigene Erfahrung. 3ch babe bifiweilen langfamer) fich allgemach anfangen zu ruh- (fpricht et Bienen, ohne Regung und Leben/bep ihrem ren, und aus dem Kreidenhauffen lebendig heraus zu Bienfrock in meine Hande genommen, und mit dem Dauchen meines Athems ertoarmet, Die baben auf Dies fe Beife / mertiger als iu einer Stunde / mieder anaes fangen ju leben. Dif tan man auch gumegen bringen/ mabr befunden / bas mag nun verfuchen wer will/ man wann man die todten Bienen in eine holherne Schuffel mied en in der Shatalfo erfahren. Go ift es auch mit den leat/mit Rederpflaumen bedect jund in einen Backofen/ nachdem das Brod ausgenommen / binein fest. Columella lib. 9.c. 13. Daß Die Bienen, fo am Bauchfluß ich aber nicht gewuft, an welcher Krancheit Diefe Bice

### CAP. LIV. Bas von den Bienen zu gebrauchen.

dre fonft nichts anders von den Bienen dem | Den. Ronte vielleicht noch geteinter beiffen : Anfer, Den firrefliche, Den ferten des Nectar | Apis, Linum, weil aus dem Dade von beiffen : Anfer, und fürtrefliche Simmelsbrod des füffen Db. niges/fo mare es Urfach genug / warum wir Diefelbe kes be und boldfelige Chierlein boch und wehrt haben follen/ weil fie ben geringen Bleif/ ben man/ju ihrer Bartung und Erhaltung / angelegt / fcon mehr als uberfluffig damit vergelten / und abftatten murben : Cons Derlich weil bas eble Werrand Des Meeths Daraus verfertigt/ Der ju allerhand Buftanden viel nugbares Oxymet Darque bereitet / und vielerlen Arenepen hiebon præpariet / und fo molin der Apothect / ale in der Rus chen / und ju gemeinen leben/ viel gute Composita bars aus jugerichtet werben. Go ift auch bas Bachs, fo von ihnen fommt/ein febr liebliches/ wolriechendes und ju vielen Dingen nubliches Ingrediens , Deffen man in Peiner Officin mol entbebren und entrathen tan. weiß mich ju erinnern / baf ich an einem Ort Diefen Rabelvere gelefen :

Anser. Apes, Fitulus toto dominantur in orbe

Co Zweiffelsohne babin ju verfteben, baf Die Gans bem Riel zu Der Goreibfeder / Die Biene Das Wachs jum verfiegeln / und das Ralb die Saut jum Dergas ment / darauf man fdreibt / bergibt/bardurch alle Con-tract/ Befehl und handel in Der Belt verrichtet wer-

ben alten abgetragenen Leinwathen Dobern / Papier/ gemacht wied / darburch alle Correspondenzen in der Beit unterhalten und darauf alles geschrieben und ge-druckt wird. Weil wir aber vom Sonig/ Weeth und Machs an einem andern Ort mehr gebenchen / toollen mir bierinnen nicht weitlaufftig fenn / fonbern allbier allein berjenigen Gtud gebenden / Die von ihnen jur Argnen gebraucht werben. 211s/wann man die Bienen/ famt ihrem 2Bachshaußlein/gerfloffet / und auf
ein Ort leget / wo tein Saar ift; item / wann man die Bienen borret / und flein gerreibet/ ober ju Alfchen perbrennet/ und mit Sonig oder Leinol oder Spicken-und Rranwethol vermifcht / macht an ben glageten Orten Die Saar wiederum machfen. Felix Platerus will/quod fordities tantum Alveorum Apum illitas , alopecia profint, Und Plinius fchreibet lib. 30, cap, 13. Hulcerum labra duriora apes in melle mortuz emolliunt, Go ben 2Bundarsten und Chieurgis billich ju merden ift. 2Bann Die 2Bunden am Orificio bart und fpiffig mirb/und man Bienen / Die im Bonig tobt / findet/ jers quetfchet / und auf bas Darte legt / fo foll es lind und weich babon werben.

# CAP. LV. Bom Honig/ wie es zu nehmen.

Befaffe gethan wird/ muß es Damit die Bienen nicht bargu tonnen / tvol jugedecft und aufgebebt die Rladen aber in einem langen/jugefpitten / geflochtenen Rorb aufgebencft/und über einen Safen gehangen werden, mas bon fich felbft austropffet / ift das befte Sonig/den Uberreft/ als das fcblechtere/muß man ausbrucken und benfeite thun ; Die Befdirs / worinnen man das Sonig aufheben will/ muffen etliche Tage/ bif das Sonig vergirret ift, offen bleiben/und muß man ben Schaumfleifig abnehmen / hernach die Wefchirz mol vermabren / und in ein frifches temperittes Drt ftellen.

Das Beichen eines guten Sonige ift daß es fcon goldfarbigoder weißlicht/ durch fcheinend/wolricchend/ fuffchmedend / flieffend/doch alfo/daß es lange fubtile/ nicht balb abbrechente gaben gebe / bas mit der Beit fo erhartet wie faftein Bucker/bag mane mit Bewalt aus nehmen muß; auch tft diß ein Zeichen der Bute/ wann es bald fochet/und menig fcaumet/fb mol auch wird an Der Schroeren fein Wehrt erkennet / je geringer / je fcblechter, und wie der Wein in einenm Baf in Der Ditten/ ein Del in der Sobe / alfo ift ein Sonig am Boden am beften. Dif ift min Des Deren de Serres Dete

Conradus Kunrath in feiner Medula deftillatoria fagt alfo: Das gute Donig foll fenn fuß/fcharffeines lieb. lichen Bernche/fein flar/weiß ober liechtgelblicht/ nicht mafferig und fluffig/ auch nicht fcmer/wan mans gieht/ leidtlid abbrechend/und bağ es nicht wieder hinterfich laufferund fich gufammen giebe;und dig ift das beite Donig/fo von den jungen Bienen im Majo gemacht / und alfo im Frubling gefammlet wird; bas nadyte barauf ift mas im Commer fallt ; aber bas Winter-Sonia bat Peine Rrofft. Man findet in Teutichland auch rothes Sonig fo gat gut/ febr fuftes Wefdmactes / und nicht bon übriger Feuchtigfeit ift; bas 2Cald-Sonigift auch nicht fo Frafftig / als Dasjenige / fo Die Bienen in Den Garten von allerlen guten Blumen fammlen.

Johann Groder Der Artnen Doctor, in feiner Dizta, für Derhog Cherharten von QBurtenberg / febreibt/ Das Sonig fen bibiger / ale ber Bucter. P. Ægineta fagt, bas ausgelaffene Sonig fen ben Menfchen ju nahe ren einer vielgutigen und trefflichen Rrafft; buigegen

fen das rohe diefes falls fdivacher.

In der Zeidlnug follen fein die fconeften Sonig-Rladen befonders / und die ftlechten auch abfonderlich vermahret werden ; die beften und reineften Sonigftud auch bem Sonig nicht/wann es fcon barauf bleibet.

Dolb bas bonig in ein Schaff , Safen ober | thut man in einen Mild Copff ober Rrug mit einem Bapffen maim der Copff voll fo vermahret man den Bapffen fleißig fiehet auch mol ju / daß man folden am umrubren nicht loß ftoffer fest Diefen Copffin einen Seffel darinnen heiffes 2Baffer, und Darunter mittelmaffis ges Beuer ift ; wann nun der Copff eineZeitlang in dem beifen und fiedenden Waffer geftanden/und folches ets ichematino tumgerühet ihio geritari dos Honig / dos es gar dum wiro; alsdam helt man den Sopfi aus dem Baffer jeucht dem Zapfien daraus / läftet das Ho-tig durch einen Durchfolgag oder Tuchtein der man ju-wor mit heifem Baffer warm gemacht / in ein reines Befaffe lauffen weiles tan und mag/ tomt unterweilen erwas für das Coch, fo raumet man von auffen mit dem Bapffen/und inmendig mit einer Rellen ; wann bas Do. nig nicht mehr folgen will fo fetet man es wieder in Den Seffel und gertreibt es von neuem. Wann man das befte beraus/(fagt det Author des neuen Bienenbuchs leins) fo legt man ju dem übrigen Das geringe auch in den Copffrund gehet damit um/roie vor/ laffet das Do. nig auch herans bod) in fonderbare Befchir: / gut und fclechtes abgefondert; wann nichte mehr jum Bapfen. loch will ausgeben / warmet man es bon neuen in dem Reffel fchuttet hernach daffelberauf pvensoder brenmal naddem es biel ift in einen immlichen reinen Gad', legte in eine Preffe , und drucft es aus , fo bleibt nicht riel barinnen / beedes ben Cacf aber und die Dreffe/ laft man juvor / durch beifice 23 affer/warm machen fo geht es befto beffer burch; die feces aber/ die im Gad bleiben / laft man burch rein-gefotten Brunnemvaffer wol mafchen, und tan bif Donigwaffer jum Dleeth be-

Das ausgefaimte. Donig thut man in reine Gefchiri/ ein jedes fonderlicht und fett es in ein tubles und lufftis ges Bemach. In Die Connen febenift nicht gut / beim bas Sonig erfauret an ter Gonnen, und die Bienen, Die Damit gefpeifet werben / fterben gerne bavon/ fo mol als vom Connen-Sonig. Undere fegen die Sonig-Copfe in den Backofen / und preffen es hernach aus ift abet auch nicht gut/benn das Sonig verlierer von der Sie die Barbe / ben Wefchmack und Die Rrafit / bas 20achs menget fich auch Sauffenweife mit unter/ weldes man fich nicht zu befürchten / fo mans in beiffes 2Baffer ftellet. Wann Das ausgefaimte Sonig ein paar Lage in Topffen geftanden/wirfft es alles unreines und übrie ges von Bache über fich / bas fan man jum Affter. Bonig thun / ober bie Bienen mit fpeifen / es ichabet

# CAP. LVI. Woraus das Honia gemacht wird.

D Linius fagt lib. 11. cap. 12. Mel. venitex aere. & Itur, acfi qui matutino fub Dio fuere, unclos liquore maxime fyderum exortu, præcipuèquè ipío Si. veftes, capillumquè concretum fentiunt, five ille est rio exfplendefeente sit, nec omnino prius vergiliarum exortu, fublucanis temporibus, itaquè tum gantis fe astis fuecus, unitamquè esse se purus & liprima aurorà folia arborum melle roscida inveniun quidus, & suz naturæ, & qualis dessuit densitation. Nunc

verò è tantà cadens attitudine, multumquè dum venit fordelcens, & obviæ terræ halitu infectus, prætereà fronde acpabulis potus, & in uterculos congeflus apum, (ore etenim vomunt) adhæc lucco fiorum coruptus, & alveis maceratus, totiesque mutatus, magnam tamen cæleftis naturæ voluptatem Plinii Mennung ift / Das Donig Fomme aus affert. ber Lufft/meiftens mann ber Sundeftein aufgebet in ber erften Morgenroth/lege ed fich an Die Blatter Der Baume/als ein Ebau / falle auch auf Die Kleiber und Sage: tochen Derienigen / Die bor Dem Morgenthau unter Dem frepen himmel mandeln / und wiewol es von miterfcbieblichen Urfachen inficitt und verunreiniget mirb / fo behalte es bennoch noch viel von feiner himmlif ben Urt und Eigenschafft; bessen bedienen fich nun die Bienlem/tragen diesen Safft in ihre Stocke / und formiren baraus bas Sonia. Darburd nun theils bas Manna / theile aber ber Morgenthau zu berfteben ift. Es fen aber mas es motter fo ift boch dif Sonig-Sande werch eine folche unausfprechiche und unnachfbulide Runft / Daf es fein Philosophus aus bem Grund mars baffing wird erforfchen / oder befchreiben / wie es juges bet / fein Chymicus mit allen feinen Processen nachabs men tonnen. Budem fallt Das Manna wur in warmen Commeriteen Provingen / Da bingegen bas Sonig in ben talteften Dordiften gandern hauffig gufinden ift /alfo/ daß Diefes Danna des Donigs materia prima nicht fenn fan. Dag wol etwas bentragen / Denn Die Bienen nicht allein fliegen um ihre Dabrung / wann es Thau hat / fondern auch mann es trocken ift / und groar am allermeiften / twie man / in einem Commers langen Zage / fattfam feben fan / baf alfo dif ein laus ters Werd ( Ottes : Deun tame Diefes allein von dem andere Wohltbaten Dancen. Thau ober Manna ber, fo murben es die Ratur-funft. 1

ier auch bigweilen nachmachen fonnen : es fintet fich aber gwifthen bem Manna / Das bom Dimmel fommt/ und bem Somarein groffer Unterfcbeid/ indem bas bon ben Bienen gufammgetragene Sonig bas bimmitiche Manna an fuffer und wolfdimactender Lieblich feit meit übertrifft ; baber man biefem artigen Thierlein / wegen Diefes guten Opificii . (guvorderft aber ODit ) Die Che re laffen muß / und befennen / cs fen ein Gottliches Werch / bem Menichen ju Guten; adite alfo Biumen Thau fen jugleich die und materia prima des Soniges/ indem auch das Sonig eine gewiffe Qualitat an fich nimmet von den Rrautern / Biuben und Blumen / baraus es ift jufammen getragen / und von den Bienen gearbeitet worden ; Daber man in Sardinia bitters Sonig findet/ wegen bes QBermuthe / ber bauffig barin's nen machfet ; und Diofcorides faat beraleichen ponHeraclea in Ponto, daß ihr Bonig gifftig fen/ das den leib in Schweiß fallen / und Die Menfchen wahnfimig made; alfo/ daß einem Berftandigen weit beffer anftehet/ feine Unwiffenheit betennen / als mit übelfundirten und nur eingebildeten Bermuthungen etwas gemiffes behaupten wollen, wo man Die rechte eigentliche Urfach unfehlbat nicht miffen tan/ meil & Ortes Berordnung viel 2Bunder-fachen feiner Beifheit allein borbehalten/ und dem Menfchuchen Furmis nur in einem Rebel gezeigt bat / Darüber / wie ein Dachtfalter / um bas vermeinte Liecht feiner Betnunfft berum pagiren / und Die Ringel befengen muß. Das in den Balbern gefamme lete Sonig ift nicht fo frafftig/ als bas/ in ben Garten/ Biefen und Beidern, aus allerlen Blumen gufamm getragen wird. Das fernere Spintifiren wollen wir blet ben laffen/und &Ott um Diefe feine / wie auch um alle

# CAP. LVII.

# Von der Natur und Eigenschafft des Hönigs.

216 Soblig ift warmer und trodiner Eigenschafft, für huten / tveil es gat leichtlich in Ball verwandelt jarter/ fubtiler Subftanz, reiniget und gertheilet/ off auch etwas fcharff / bavon es feine Austreis bende Grafft bat / und dasienige / mas binein gelegt / ober mormit es bermifcht wird / erhalt es frifch und für aller Raulung ungerftort/langeZeit/ und foldes viel beffer, als der Bucter thun tan. 2Bie Dann die Delegmeis ge/ mann fie in Donig in einer blechenen Robren oder anderm Gefdir alfo eingelegt werden, daß fie das Dos nig gant umgibt / alfo ein paar Monat lang fonnen frifch erhalten und auf etfiche bunbert Deilen alfo nubs ud verfdicft merben

Denen phicamatifchen, alten, talten und fchwachen Leuten ift bas Sonia begnem und gefund/ den Choleris fchen / jungen / bibigen und trockenen Complexionen aber tift es fdablid. Das weiflichte ober liechtfarbet foll man in fublenden / Das rothe Sonia aber in mats menden Artneyen gebrauchen ; bas Sonig bas bitterlicht ift und fauer, bas ift fchablid, und foll es niemand gebrauchen / fondern als einen Gifft flieben; bas tobe unverfchaumte Bonig blabet ben Bauch / und machet Die Ruhr / und wer es juviel gebraucht / ber wird bewegt jur Undauung / wann es aber verfchaumt ift / fo

Das Donig / nach etlicher Dennung / tommt nicht fo viel von den Blumen, als von dem Thau/der auf Die Blumen fallt / benn es findet fich ju etlichen Betten und Canen im Jahr das Sonig Morgens fruhe / bag es an ben Baumen flebet/ to auch Galen, I. g. de alimentis erfahren / Dann er fcbreibt : 2lle die Bauren Dergleichen Sonig unverfebens auf ben Baumen gefunden / haben fie frolich angefangen ju fingen: Der groffe himmlifche Jupiter reguet und Sonig auf ben Erdboden. Und auf Dem groffen Beburge Libano , foll es im Jahr offt gefcheben/ wann bieleute Die Baume bewegen und fcuts telni daß Sonig berab flieffetifo fie in Befdir fammlen und beimtragen, welches aber eigentlich mehr ein Danna/ als Sonia ju nennen ift.

Etliche fchaumen das Bonig ohne Feuer alfo: Gie thun es in ein weites glafittes Gefdiri/ beden es fleif. fig ju / thung alljeit uber ben britten ober vierbten Eag wieder auf / und nehmen den Schaum oben fauber mit einem Boffel berab , alfo folls beffer und lauterer metden / als über dem Feuer.

Ubelriechendes Bonig fonft ju lautern / und ihm eis thut es foldes nicht / junge bigige Letite follen fich bar- nen guten Wefdmach ju geben : Go nimm eine Daß laulicht Baffers/mifch es mit fo viel Bonig, thue bargu ! ein Quintlein gerftoffene Megelein in einem Gacflein / laß es alfo bey einent gelinden Feuer fieden / bif bas Daffer alles beraus dunftet / man muß es aber wol

abichaumen.

Cardanus mennet / in Sifpania fepe das Sonig bef fer als andermarts/ meil der Thau/ber in warmen ganbern fallet/ viel reiner und fubtiler fen, als in falten, inbem es auch von fich felbften flieffet und bes Reuers nicht bedarff/barburch bas Sonig / nach Galeni Zeugnit / die Guffigfeit verlieret. Apes, fagt Cardanus, ex floribus favos efficient, ex arborum lachryma ceram, ex rore antem mel. Daf er aber glaubt / in Teutfdland fep fein gutes Bonig / redet er aus Unwiffenheit / benn die tagliche Erfahrung zeigt bas 2Bis

Wann das Honig verfalfcht ift von Hirfen-Mehl oll mans tochen und fchammen und in ein glafern Bedirthum / fo wird es oben auf gang trub erfcheinen ; fts aber unt einem fcweren Pulver vermenget tvor-

den/ fo wird es/ durch vorige Prob/ an den Boden fins cen/ und allda den Betrug offenbaren.

Mellis imum probatur, fagt borgedachter Carda-nus, lib. 17. de Subtil. fol. 485. quod å dulcedine laudem mereatur, porrò dulciffimum, quod denfum maxime, maxime denfum quod gravifimum, graviffimum autem in tiquoribus, in imo refidet femper, Mel igitur fincerum, quod & optimum in fundo vafis jacet,

Ben den Troglodyten / in Der Wegend Balgada, fcbreibt Scaliger exercit, 191. fen bas Somig fo meiß wie der Schnee/und fo hart als ein Stein. In Calicut ift es auch fo bart / bag mans in geflochtenen Rorben tragt/alfor bag es mit bem Bucfer eine groffe Bermande nif bat. Wann es nicht felbit ber Bucker ift / fotanes feon / daß die Bienen ihre befte und meifte , Dahrung/ von denen dafeibst wachfenden Bucker-Robren / neb-men / und daraus dieses dem Bucker abnliche Donig

### CAP. LVIII. Bas von dem Honig in der Arknen zu gebrauchen.

Er curiole und emfige Maturfandiger Aldro- ! vandus fchreibet ben Joh, Tackio Med. D. in Ochrylogonia animali & minerali fol. 116. cas einer leichtlich in eine Kranckheit falle / Der täglich eine Stund por der Dableit Bonig effe/bas muß aber derjeftalt jubereitet merben : Ein ganger Sonigflaben/ vie er ift / muß in einem offtmals abaesogenen und geauterten farden Brandwein abgetrieben und digeirt / bas 2Baffer fo burch die deftillation Davon fomnen / muß abermals auf einen neuen Sonigfladen geioffen/ abgetrieben und deftilliet / und diefes etlichemal ifo micberholet merben / das folle fo traffing fenn / baß Baud Gold tonne ju 2Baffer machen ; wann biefes ich alfo verbalt / muß es eine bergliche und furtreffliche

Mrenen fenn. Das Sonig ift marm und troden im andern Grad/ hat eine abstergirende Rrafft / eroffnet Die Musgange Des Geabers / und locket Die Feuchtigfen beraus / barum es in die unfaubere Gefdivar nuglich gegoffe wird/ heilet auch die Bittrach / mit ein wenig Alaum gefocht/ und übergefchmiert. Stem / ben Schmerben und das Saufen Der Ohren / mit ein wenig Ctein-Galb (Salgemmæ) marm eingetraufft ; bertreibt die Dunc'els beit der Mugen / Den Dalemebe / Die Angina, und bes Bipffele Gebrechen / Damit gegurgelt / beforbert ben Urin / erweichet ben Beib / lindert Die Suften / ift gut für gifftige Thiere / und fonderlich miber ber mutenben Sunde Big ; beilet und curiret Die aufgefdrundene Saut/es erweichet/geitiget und lindert die Wefd wulft/ wird auch faft ju den meiften Pflaftern/fo wol marmenden als fühlenden / nutlich gebraucht/ wird nicht weniger in der rothen Ruhr und Berfehrung der Gedarmer gegeben.

Ein fubtiler Bladen von einem erften Bienftod'/ Jungfrau- 2Bache und Donig/jugleich mitemander genommen / und einem in Rindsblattern liegenden Datis über bas gange Angeficht gelegt/und/bif es felber ber- gens ein gar toftliches Mittel / und viel beffer / als bie

ab gebet/ daranf gelaffen / berbutet es vor den Dlaafen/ und gehet/ ben der Salung/mit famt der ganben Rifen/ ohne Berlegung des Belle/ herab ; wird für ein fonderliches Arcanum gehalten.

Bonig mit der 2Burgel Cofte temperirt / und ans gefrichen / foll die Eprengel und Commerfleden Des Befichts vertreiben ; frube nuchtern ein Studlen Sonig gegeffen / und einen Erunct Bronnenwaffer Darauf gethan/ gibt eine gelinde Purgation. Den fles nen Sindern / wann fie gur Welt fommen / gibt man auch Sonig/ fo viel an einem Finger fleben bleibt/mehr Darff es nicht fenn / baß fie fein fanfft purgirt werder. Baffer von Bonig gebrannt / Beulen / Mahler und table Ropffe damit offt gemafchen und genest / machet das Daar wachsen. Der Bruft/derkunge und denten przeordiis fit das Donig sehr anmuthig/ auch denen Dorrsuchigen gesund / raumet die Bruft/ vertheilet das Reichen und Engbruftigfeit/fonderlich wann es mit Dolen- Gafft bermengerift.

Conft gebrauchet man auch ju Linderung det Bruft eine Latwerge von Sonig und Leinfaamen bereitet / fie befommt dem Patienten gar tool; wie bann auch fur Die Bruftgefdmar hefftigbienet / Sonigund feifche unge falbene Butter gufammen vermifcht und eingenverment auch auswendig fich an felbigen Ort gefchmieret; mare aber Jemanden der Magen verfchleimet/und er befive-gen Behtagen fühlete/ und dmerken hatte/ Der vermifche gut. rein verschaumtes Sonig / mit bem Cafft von gebratenen Zwiebeln ausgebrefft / und genieffe foldes / es hifft gewaltig / daß man wol auswerffen fan/reinigt ben Magen/und vertreibt beffen Gefdwulft/ trod net die übrige Feuchtigfeit de fMagens aus / und bringt ihn wieder ju dem rechten Temperament. Wet viel Bein getruncten/und iffet Sonig barauf/dem lafe fet es die ftarden aufriechende Dampffe nicht überfich fleigen ; bas Ruttenwerch mit Sonig eingemacht / ift gu enten / fo bald die Blattern auszufchlagen anfangen/ biefen auch fehr dienlich / und zu Schlieffung des Ma-

Ruttene

Rutten-Catwerge / fo mit Bucket bereitet worden / wie | felbit find auch noch mehr andere Arcana von der quindie Medulla deitillatoria mit mehrern erläutert / da | taelfenza und oleo mellis zu finden.

# Bom Meeth-fieden.

Er Meeth/fo in den Sundstagen gefotten wird/ ift beffer / ale der jur andern Beit bereitet morger find/ als die fchlechte Clementarifche / oder die Ruchensund Ctuben-Warme; machibn aber alfo : Dim ju einem Theil Donig/achtmal fo viel frifches Bronnens maffer/thue es in einen fupffernen Reffel/uber ein belles Reuerlein gefest / log es fieden / und fo baid fich envas aufwirftt / fo fcauine es mohl ab; will man ibn baid binmeg trinden / fo muß man ihn nicht dick einfieden laffen : will man ihn aber eine Beitlang vermahren/ fo laffet man ibn fo lang fieden/big er flebig wird/aledann in ein Saftein nach Proportion gethan / aber foldes muß auf zween Ziverchfingershoch leer bleiben; ber Meeth gieret wie der Bein; wer ihn will frarder haben /mag Bimmet/ Dufcarblube und Diffe/ Degelein/ Ingber und Balgant in ein Tuchlein vernabet/ barein bangen / aud/ der Farb haiber/ etwas Gaffran bargu thun/ und alfo miteinander vergieren laffen / und wann es vergieret hat/ foll es brep Monat lang hart verbeulet liegen bleiben/ barnach mag man es trince.

P. Tylkowsky fast: Mulfum, quod in Novilunio

coquitur, non fit clarum.

Anelischen Orten wird er in den jugeschutten Counen zeine Zeitlang in die Erden vergrabenz darinn verzlieret er den Gerud und Geschunart des Höhigs ind des Wachte zu fehren fast dem Wein zu vergleidenz und hat diese der Objection halber seine erbeite.

che Urfachen.

Muf ein menig andere Beife wird er alfo gemacht: Man nimmt auf acht Kannen Wafferfeine Kanne Dos nig/lafferes in einem Reffel fein gemach fieden/und wol abfchaumen/ bag es fcon liecht wird/ juvor aber muß mon in ein Gactlein thungwo Sand voll Souffenjund amp aute Sand voll Coriander der guvor 21. Ctunden in auten Mein-Cilia gebaift/ wieder getrochnet/und in einem Morfer gerftollen worden/auch 12. Blatlein obnigefehr ein wenig gedorten Galbe; Dif Gadlein in ben Meeth gehendtrauch abfonderlich in ein andere Gact. lein folgendes Bewurbe gethan eine gange Dufcatnug/ ein wenig Dagelein/Bummet/Balaant/alles ein wenig seritoffen/und gleichesfalls in ben Deeth gebenctt/famt ein wenig Gaffcan / und alles barinnen fieben laffen/ auf eine Gunde lana / bernad in Schaffer gegoffen/ und mol abfühlen latjen/ebe mans in die gaßlein giefft/ fe muffen wie jum Bier gepicht fenn/man muß ihn aber nicht ju menig fieden/ daß man na bfullen tan/barnach lafft mans fteben/ bag es vergiere wie ein Doft und mann er vergieret batifo verbailt man ihn ini4. Tagen ift er gerecht; Die Gadlein muß man wegthun / boch jupor mobl ausbrucken / ebe man ibn aus bem Reffel gieffet.

Der Author Des Bienenbuchleins nimmt jum Meeth nur 6. Sheil Bronnenisder Recemvaffer und einen Beil Donig / lafft es ben einem celinden Feuer/ in einem Reffelbig über den dritter bei. einem Reffelbig über den dritter bei. einieden/thut

ein paar Sand voll Souffen in ein rein Buchlein, famt einem faubern Riflingftein/der bas Bunblein gu Boben gieber vernahet es / und fo bald der Meeth im Reffel ans fangt zu fieden/legt ere hinein, thute and nicht eber/ale bif auf Die Lette beraus; unterdeffen muß ftete Jemand Daben fteben / ber es mit einem Falmloffel / fauber und fleifig abfdaume / fo lang es aufwirfft; mann bann fein Chaum mehr borbanden / nimmt er ein ander Gactlein, thut binein flein-gerfchnittene Bimmet, Dus featblühe und Nug / Ingber/Negelein / Paristorner/ Balgant/Pfeffer und gangen Saffran/ vermachet es/ legt es in ben Reffel, und lafft es eine gute Biertelftund mit aufwallen. Rad diefem folagt er ben Meeth aus, wann er ertaltet/fullet er benfeiben in ein Weinfaflein/ thur das Bewurg-Gacflein binein, legte an einen fub. len Ort /in einen Reller ober Bervolbe ; wann er brep oder vier 2Bochen gegieret bat/ fo ift er relff und gut ju trinden/boch je langer er ligt/ je beffer er wird.

Dafeibit erzehiet offierwehnter Author : Es fen bor wenig Tagen ein Damft er Beiftlicher ju ibm tom. men/der ihn gleich über dem Meethfieden erwifchet/unt gefagt hatte/der Meeth mufte Sahr und Zag liegen/ebe bann er feine rechte Krafft erreichete. Erftlich mufte er gwar ben Unflat von fich ftoffen und werffen. 3mentens/mufte man ihn aufs feftefte jufpunten/und über ein Jahr liegen laffen. Drittens / wann bann im anbern Stahr der Solunder blubete / folte man unterweilen ein Dhr an bas Saf balten / wann man bae borete / baf der Meeth praufete / und barinnen fummete und brimmete / wie ein Bienfchwarm / fo mochte man ibn in 4. 2Bochen barnach aufmachen / fo murbe er febr foft ich und dicfe fenn/ auch das gange Saus mit feinem lieblis den Beruch erfullen. Und mo einer fruhe ein baib Dofe fel unt Brod effe / tonte er einen gangen Zag obn alle Mube und Mattigleit Daben mandern Daf aber unfer Meeth nicht bem Litthaufden gleich ba mir boch beffer Donig/ ale die in Litthauen/ mare Die Urfach allein/daß wir Ceutschen unfern Deeth nicht lang gnug liegen und geitig werden laffen, meiches alles glaubmurdig. 2Ger aber feinen Meeth fo lang will liegen laffen / ber barff Das Burgfactiein nicht Darein legen fondern nehme es beraus / mann er das Raflein jufpunten will / preffe es aber por mobl aus / fille es qu / und perbaile es fabann. Das Bewurge fan man gum Rauchern brauchen / ift gar angenehm. Diefes Erand Dienet jum viertagigen Bieber, für die Giechtagen Des Behirns, für Die fallen. De Gucht und fur ben Geblag / treibt ben Sarn und Stem/gertheilt Die gaben Chleim, und ift ben jenigen/ melden ber 2Bein zu trincfen verbotten, gant bequem/ wie Dann Pollio burch Dietes Mittel fem Leben über hundert Sabr gebracht bat. Conderlich ift Der Allante Meeth Der Bruft und Lungen febr Dienftlich.

Wann man wiffen will / ob der Meetly genug gesotten sep / chat P. Ty kowsky part. 3, cap, c, Physicas fow curiol fol. i - 6 ) nehme man ein glichendes Epsfent, und fect es binein so wied man es wieder aluend

beraus

beraudgieben, und fagt, er habe ce felbft brepsoder viers mal probirt, und mahr befunden, main aber Der Deth

nicht gnug gefotten/ fo lofchet er aus.

Bert de Berres lebret einen Dalvaffer aus Sonig folgender Beftalt jujurichten : Dan nimmt gutes gelautertes Sonig/ fo viel man will / thur es in ein iriben glafirtes Gefchirrober Rrug/ vermacht es molidaß fein Dampff bavon gehe / fest es in Balnoum Maria ober Reffet mit 2Baffer/ tafft es fo lang barinnen fieben/ bag es wird wie ein Delantes Gefdmacts thut barnach in einen berginneten Reffel flieffend oder Enfernen- 2Bals fer/und merdt mit einem Grab die Dobe Des 2Baffers/ und wie weit der Reffel labr bleibt / Darunter thut man bernach halb fo viel diefes jugerichteten Domigs / rubs ret und treibet es mobl untereinander mit einem Rubre bols / Damit fich das Sonig mobl gertheite/lafft es miteinander ben einem linden Feuer fieden / fchaumet es fleiflig ab/big es auf gemercfte Beichen fo:nmt/wie boch Das Maffer borber gemefen ; bernach laffet mans alfo re agraria pag. 101. bejeuget.

fteben / und mann es abgefühlet bat / thut mans in ein Weinfaß / barinn bother ein guter ftarcfer Wein gewefen ift. Unter 30. Hechtring Diefes Betrauchibut men eine Hechtring von dem Decocto Lupuli, oder bas Decodum von Scharlach/Rraut und Burgel und eine Mechtring guten ftarcten Brandirein/barinn ein wenig Beinftem: Calk / und ein Geidel Biergerm gelegt worden / thm die figrete Des Malvaffers minutheilen/ und durch dig Mattel fangt er an fo ftarct gu arbeiten/ als ob er über bem Feuer fiedete/das Rafi barinn er ift/ muß ein werig an der Connen teben / Doch fets mobil verbailt/und wohl gefüllt/bas fanmanmit Deth ibini/ ben man bargu muß in Bereitschafft haben. Berflieffung brever Donat/wird er gerecht/und bleibt unanderlich ben feiner Gute.

Bann der Dieth , wie auch der Bein , verderbt iff, fo foll man eine verfcbloffene Lagel voll Brandwein bit ein hangen/ fo verbeffert er fich / wie P. Tylkowsky de

### CAP. LX. Voin Vorstoß.

Bienen jur Sommer-Beit aus den Bircken-und Pappelbaumen (die man in Defterreich Abern heiffet) einen gar feiften Dicen Cafft / Davon bauen fie ibre 2Bohnungen oder Sauftem und futtern fie immendig/ bevoraus aber ben Eingang mit einer glatten Saut/die naturlich weiß/ fubril und jart ift/ ftop ffen auch mit folder Materi ben Eingang zu / auf Daß fie fich (mann fie aus den boldfeligen Blumen ihren Worrath Des ebien Sonige gefogen und eingetragen) für ber Ralte fcu ben tonnen,und Dig wird Borftoglober Ctopffmachs/ auch wol Jungfrau- 2Badys genennetzund ift von Da tur weiß. Undere aber nennen ben Borftof Das 2Berdi/ Das Die Bienen an Die Blugloder bauen , als ein Borbau od et Bollmerd / und ift das fcmarte Berd/ fo übrig bleibet vom Bachs / fo baffelbe ausgemacht mirb.

Die Lateiner/ober vielmehr die Griechen/geben ibm ben Rahmen Propolis, wird aus grober Baber Materi gemacht / Damit Die Bienen ihre Gebau feft machen/ift bon Ded und Sars. Plinius lib. tr. cap. 7. fcbreibet/ Daß die Bienen breperley gundament zu ihren (Sebauen baben muffen ; Das erfte nennt er Commofin, Das ift Die erfte Unlag / eines bittern Wefchmacks; bas anbere Piffoceros , wie ein Dech / boch etmas beller/aus

Onradus Kunrath , in feiner berühmten Medulla : Das britte ift Propolis einer fcon etwas bicern Mas defillatoria & Medica fchreibet : Es faugen Die terinveil auch Blumen Daju genommen werdennift aber doch nochen QBach & fondern deffen Bufammenhale tung / bafint feine Ralte noch andere Widerwartigfeit eindringen/imd ben Bienen fchadlich fenn moae/ift fonit eines farffen Geruche Darum wird es von etlichen an ftatt Des Galbani gebrancht. Dioscorides abet fagt/ Propol s fen eines lieblichen Getuchs/ fast wie Styrax. Wir nennen insgemein alle Diefe brey miteinander Borftof / oder bas unreine QBerd. Wird doch in Der Urenen ju unterfdiedlichen Cachen gebraucht. nus lib. 23. c. 24. melbet / es giehe Ctachel und Dors ner aus dem Leibe, und was fonft etwan darinn ftecfen mag; es gertreibt bie gefchwollene Beulen/ verdauet und erweichet was erhartet ift / lindert die Comerken ber Blachfen und Mervenzund machet die bergweiffelten Beidmar beilen. Der Dampff Davon in ten Dals gelaffen / vertreibt die Suften ; ein Pflafter Davon gemacht und aufgelegt / beilet Rlecken / und vertreibt Die Bittrachtmabler ; item/es beilet auch/wann man etwau hat ein Glied verrencft oder jerftoffen / fo mans warm auflegt / beedes an Denfchen und Diebe. Gin Rauch Davon gemacht mo Die ?lineiffen viel Ungelegenbeit mas chen/foll fie vertreiben/ fonderlich/wann man ein menia Dech ober Sart Darunter thut. Cera nigra , quæ in alvearibus reperitur, fanat omnia vulnera, fagt P fubtilern Gummi formirt/und ift des Bachfes Anfang. Tylkowsky de re agraria p. 661.

# CAP. LXI. Bom Bachs.

as Bachs/davon das Honig ausgefaimet oder | zu trocken/ fo ift es / diefer feiner mittelmäffigen Natur ausgelaffen morben ift, wie die Medulla dettil-Statoria fagt/bes Donigs Matur fehr gleich gears tet / Das foll fcon Dottergelb / gelb / roth / oder Scucre roth / rein und lauter / und ja nicht alljugar fette fepn / auch einen lieblichen Sonig-fuffen Geruch haben und weil es nicht ju marm, noch ju falt, nicht ju feucht noch

halben/ein rechtes I emperatum, Darinnen alle vier ele mentarifde Eigenfchafften übereinftimmig , und gleich find. Das folechtere Wachs als welches in ben Bienenfiochen, im Fruhling / lahr gefunden ift, wird unten aus den Bienenftocken genommen ob fchon Brut Dars innen ift / weil Diefelbige wenig tauget; Diefe Bachs.

laben werben in einem gelinden Teuer im Baffer gerlaffen / wann fie jergangen finb / fenhet mans durch eine Leinwath/ und fest fie wieder jum Feuer/ fcaumet es im Sieden fleißig ab / hernach wirds in einen Form gegof. fen / barinnen am Boden ein wenig Baffer ift / Damit bas Bachs nicht antlebet. Das edlefte und befte Bache aber fommt von ben Bladen / Die voller Sonig ind / ift leichter / als bas andere Bachs/ fett/flebericht und nicht brofamlich/wolriechend und gelb; bas Baffer / bas man in den Form geuffet/ foll laulicht fenn ; im faiten Baffer wird bas Bachs fehr runglicht und nicht glatt / und gieffet man alfo bas 2Bache binein / fo lang es flar rinnet / fo balb es anfanget bict und trub ju merben boret man auf und thut bas Unreine in ein Gefaß. lein allein.

Mann im Berbit ober Krühling / viel Bache feil ift / fo ift groffer Mangel am Donig vorhanden/weil es ein Beichen itt/ bag viel Bienftode abacftanben/ baraus

ber Bonig - Mangel erfolget.

Berz Carrichter fagt in feiner Leutschen Speifes Rammer / ber erfte Bau/ ben bie Bienen anfaben / finb ber Roof / bargu brauchen fie ben Safft / ber aus ben Baumen rinnet / bas wird von ben Bienen ju Bachs

Das Bachs muß nicht allein ben bem Bonig gelaffen werben/fonft verberben bepber fo/je eher es bavon abgefondert wird/ je beffer es ift. Ettiche find ber Den.

ober weiffen Bafferlein, fo in mitten ber Blumen fteben, welches fie an ihren Beinlein in Die Gtode führen, aise bann feten fie es an / formiren es mie ein Deft ober Dauflein / blafens fein fubtil toie ein Mabnblatlein / fie gebrauchens aber (wie Der: Johann Grusmann, Pa. for ju Bottmerborff/ in feinem neugebauten und juges richteten Immen - Sauflein / angiebet ) auf breperlen Bet : Erftlich ift es ihr Reftlein / barinn fie ihre Brut fehen / und ihre Jungen ausbruten ; barnach feben fie bas Bonig barein/und find gleichfam ihre Lopflein und Rapflein/ baraus fie effen. Drittens / finbs auch ibre 2Bobnbaufer und Schlafftammern / barinn fie figen / und fich in Minter por ber Ralte vermabren.

Das Bache lang gut ju behalten muß mane in den Bemachern oben auf Die Befimfe und Stellen / und nicht hinunter nahe ber Erben legen / bamit fich teme Feuchtigfeit hinein siehe ; es muß auch feine Lufft bargu fommen/ benn Die giehet aus / macht es bleich / auch ben Beruch und Farbe verlieren / ober man legts in Die Ra. ften und verwickelte in Papier / fo tan es etliche Jahr gut bleiben ; mit bloffen Sanben foll mans nicht ont angreiffen / noch viel baran riechen / man ringert bamir feine Krafft. Das Jungfrau-Bachs wird von etlicher genennet / bas jum erstenmal von jungen Stoden ge-nommen wird, ift bas jubtilefte, artigite und frafftiglicbenn es machet die Artnep/ fo man bamit vermenget/ iti taglichem Bebrauch burchbringenber / und ift ju pielen nung, Die Bienen formiren bas Bache von ben gelben | Bebrechen Dienlich / wie bernach folgen wirb.

### CAP. LXII.

# Won dem Bebrauch des Machfes.

As die Wache Posserr für schone / verwunder für schone / verwunder Bachs versenden ist weltfündig/ja/ daß sie Contrefatigen/ist weltfündig/ja/ daß sie Contrefatig. Stauvenwellein Lebend-Größe daraus ab subilben / und gante Derfonen alfo vorzuftellen wiffen/ baß man/mann man fie gabe erblict/faft vermennet/ es fen ein lebendiger Menfc. Wie auch der glormurdigfte Komifche Kapfer Fordinandus III. alfo in feiner völligen Statur aus Bachs gemacht / und als es bas erftemahl

nach Dof gebracht, in die Runft Cammer geftellet, von Ihro Majeftat felbft befchauet/und von allen Unwefenben bemunbert morben/habe fich begeben/ bag einer von ben pornehmen Miniftris , ber nichts barum gewuft/ bafelbft Ihrer Majeftat allerunterthanigft aufjumar. teniallerezit antomen; als man nun feine Unfunfit Threz Dajeftat angebeutet / hab er ibm/an bereinigeben / mit Ramen geruffen/und fich hinter das poffierte Bild verborgen/fep Diefer/ber bas Bilb vor ben Rapfer felbft gebalten / alfobald hingelauffen/vor bem Bild/ bem Sofgebrauch nacht niebergefniet, und alfo bef Befehle von Ihrer Majeftat feinem allergnabigften Bernt erwar-ten wollen bif endlich ber Rayfer mit Ladeln herfur getretten/und ihme feinen grathum erflaret hat.

Die alten Romer haben es gebraucht in Safelbuch. lein mit Bache überjogen / wie man jest Die Chiffer. ftein und Efelshaute bat / barauf fie mit Griffeln ihre Leges und Tellamentaaufgezeichnet / ehe noch / als der | brepfig Elen-hoch / und hat gefostet 10000. Ducaten. Bebrauch / und die fünstlich Zeiterlung des Hopieres / Was (posit in der Arthene von Mache i gebrauchen / aus ben leinennen Hobernchefandt worden Bas Wasch (die absplotelich etwähnet werden.

nimmt allerlen Farben an fich / roth und grun fowars und bunbfarbig / wird gu Berfieglung ber fdrifftlichen Urfunden / auch bas Spanifche Bache ju Berfchliefe fung aller Brieffe genommen.

Ein altes Bachs wieder neu ju machen / gibt Faloppius , ber berühmte Italianifche Medicus , in feinem Buchlein/beffen Litul : Secreti diverfi & miraculofi, lib. 3. Diefen Rath : Man foll ein Biertel einer Unten Berpentin/und eine oder jwo Burgen von Schellfraut gepulvert/ barunter jergehen laffen/ fo foll es fo fcon und gefarbt werben, als mare es neu ; ober man folle Wines fterbiuhe borren/ puivern und mit altem Bache vernisichen/fo werde es fich verneuen. Es werden auch allershand Liechter / mittelmäffig auf die Lafeln / und flein ale bie Buge gu ben Bacheftoden auch groß ju ben Windliechtern / und fonberlich / nach unterfdiebener Groß / in Die Rirchen und auf Die Altare formiret.

Man findet in den Diftorien / baf Anno 1586. als Sultan Murath , diefes Ramens der Dritte/ feine Cochter / dem Ibrahim Baffa ju Alcair ju Che gegeben / fenen ihr auch unter andern toftlichen Dochjeit-Præfenten et. liche Bache - Rergen verehret worben / barunter bren überaus groß und toffbar maren von hobigeblafenem ober gegoffenem Baches allerhand Farben mit Bolb und Ebelgefteinen ausgezieret / baran auch fconc Statuen/ Riguren und Bilder maren/eine berfelben war brepfig Cien-hoch und hat gefoftet 10000. Ducaten.

### CAR. XLIIL

# Wrie das weisse Mache zu machen.

3e foldes ju bereiten / will aus herm de Ser- | angenommen / welche barburd / ohne ambere Geheim res allhier anführen : Das gelbe und neue Bache wird erftlich in frifchem flaren Baffer jerlaffen/in einem Reffel , unter bem Gieben fleifig abgefchaumt / barnach burch eine faubere u. jarte Leinwath gefigen/bangit aller Buft hinroeg tome. 2 bann wird es jum andernmal auf einem gelinden Roble feuer gerfcmelhet in einem weiten Befchirz ; von bannen nimmt mans beraus/und machet bunne fubtile Blatlein und Platten Daraus wie Papier / Damit Die Gonnen-Barme und Lufft befto beffer eindringen/und nach Der langen fie metamorphofiren mogen. Dig jumegen jus bringen / nest man eine hölsern sauber ausgebrechielte Rugel in Masser ichtet alsbalb damit in das gerichmol-ener Mache das danst sich ehre arteit und und betil an / läst sich gern wieder herab nehmensund Sauteineiservei Schniplein von Papier ober Pergament bepfeits legen/ fo offt man die Rugeln aus bem Bache nimmt / und felbiges wieder babon bebt / werden fie wieder aufs neue mit frifdem Baffer-genett / und alfo wird damit forts gefahren/bif alles Made ju folden fubtilen Soitlein gemacht worden. Dif Bade wird hernach jum an-bernmal jum Feuer gesetztund wieder ju solden bunnen Blatlein formiret/und Damit Die meiffe Farbe befto eher fich ereigne / thut mans mol jum brittenmal und offter / bif man fiebet / baf bas 2Bads Die rechte belle farb bar

nuß ju megen gebracht wirb. Die meiften laffen fic an Diefer Bieberhoblung mit swepmalen vergnugen/fe mol Die Arbeit ju erfpahren / als auch / meil Des Bach fes burd offtere Arbeit nur meniger wirb / bie Bachs blatlein bleiben entgroifchen im Baffer liegen / Daraus nimmt mans endlich / breitet fie auf Surlen mit Leinmath überjogen / lafft es alfo an ber Lufft und Sonnen. fcein bleichen / auch bag ber Thau / ber fruhe Morgens und Abende barauf fallet / bas bunne 2Bache leichtlich durchgebe, und es in wenig Lagen jur Bolltommenbeit ber weissen Farbe beinge. Die Bienen sepnd diesem Bachs geschriich / baber zu huten / und solche schobhaffte Bafte abjutreiben / wie bann auch burch offters Begieffen ju verhaten / bamit bas Bachs von ben beifen Etrablen ber Sonnen nicht fcmelte / fonderlich Mittage-Zeit ; Undere / an ftatt baf fie bas Bachs ju Blatlein machen / vergnugen fich bag fie es burch grof fe burchlocherte goffel allgemach wie Schrott gieffen in taltes Baffer / und bleichen es auf vorige Beife. 3m Majo und Junio ift die befte Beit dargu / weil bamable bie meiften Chaue fallen / fo ju der Beforderung diefes Berche absonderlich bienlich ; nachdem die Dig groß ober mittelmaffig ift / muß auch bas Opruten mehr ober weniger gefchehen.

### CAR XLIV.

# Mas vom Mache in der Arignen zu brauchen.

Ther allen / jur Arenep dienlichen / Bachfen / | ober in beren Manglung / nimmt man nur gutes reines wird bas von den jungen Bienen erftes Jahrs verfertigte und insgemein genannte Jungfrau-Bache i fur bas befte gehalten ; Die langwührige Dus ften ju comediren / wird bas Wachs jerlaffen / und ber Dunft bavon, burch einen Triechter, in ben Salf gelaf. fen. Es giehet auch Dorn und Pfeil aus / heilet Fleche ten und Bittracht, und ift ju vielen, fo falten als bigigen Siebrechen / fehr Dienftlich / Denn es geitiget / erweichet/gertheilet / giebet Enter / faubert / heilet und erfullet Die Berfehrung ber Bebarme/und andere Bunben/Blattern und Befchmare / und wo man Schmergen fillen will ift es barju fehr behulfflich/alfo/bag Theophraftus Paracellus fdreibet/Bache fep eine Materia Der Pflas

fter / welche bienet ju allen Schaben. Daß benen Sauganunen die Milch in ben Bruften niche gerinne / follen fie 10. Bachs- Rörnlein / in ber Gröffe als Sirfctfornlein/im warmen Bier eintrinden/ und foldes eine Beit-lang taglich wiederhohlen. Item benen/fo die rothe Ruhr habenrift ein Experiment, daß fle ein wenig Bachs in warmer Brube ober wol laus lichtem rothen 2Bein einnehmen/ und alfo mit bem Gebrauch ein wenig anhalten/ wie Die Mcdulla diftillatoria

Das Ceratum infrigidans Galeni wird alfo bereitet : Man gerlaffet und milcirt / nach ber Runft / fcbon neu und autes 2Bachs/mit Rofen-Del und Bevel-Del/

Baum-Del / untereinander/ fcaumet es fleißig ab / baf es von allem Unflat gereiniget fen / fühlet es hernach offt mit taltem Bronnenwaffer / und fnetet es allwege im Baffer mit ben Sanben wol ab / gieffet fur und fur lab tes Waffer barauf und arbeitet es bif es enblich gar er hartet / welche Arbeit in einem Dorfer am füglichften verrichtet wird / und legts/als ein anders Pflafter/ auf. fühlet alle alte harte und hitige Befchroar / und weichet fie; Dienet auch zu brennenben um fich freffenben Car-bundeln/und wieber bas Rothlauff; infonberbeit ift es gut in hieigen Fiebern über Die Bruft gefchlagen/es tub. let die præcordia, und lofchet die Dite in furter Beit; fo mand über den Weiffel/ und den Ort der Leber/ bergleiden an die Stirn und Soldffe leget / fillet und lindert es die Dige; wann der Rucgrad fcmerget/ wirde mit groffen Rugen aufgelegt.

Das burd Runft weißgemachte Bachs bat gleich. falls die Art abjutublen / hinterfich ju treiben / ju troch nen / ju erharten und ju ftopffen / und wann folche Din. ge gu remedirer find/ foll man bas weiffe Dachs allre.

gen bargu erwählen.

Das Oleum Cerz wird / nach Befchreibung Conradi Khunrathes in feiner Medulla deftillatoria, alfo jubereitet : Dimm neu wolriechend Bache/fo viel bu wilt/jerlaffe es in einem verglafirten Lieget oder Copfi geuß es alfo warm in guten Malvafiet / Spanifden

me.

Belfden oder in Ermangiung beffen in Rheinifchen/ ober ftarcfen Defferreichiichen Bein ; wann bas 2Bache bartlich worden fo fuette es mit rein-gewalchenen Sanden im Wein / ale einen Baig / wennibu nin foldes ohngefehr eine halbe viertel Ctunde getrieben/ fo zerlaffe das Bache miederum duf poriae Beife/fehs re es auch mit den Sanden mothin und wieder/diefeltes beit thue fiebenmal; lebli b als jum achtenmal / laffe Das Wachs fein langfam wieder gergeben/mifche breys mal fo viel als Des 2Bachfes tft/ wolgebrannte pulveris firte Ziegelitein, ober in Mangel Deret ausgeschlemte Afchen barein/ruhre es fleiffig und lang, ftatigs um/biß es beginnet hart ju merden /niebann formire globulos, als 2Belfche Druffe großibarausithue fie in eine Rerorten/lege eine Borlag fur / ober magit es wolauch per Atembicum thun / vertrabte Die junctuten cum luto fapientiæ aufe befte / beftillier es mit gelindem Scuer/ und lag bas Olcum (gradatim augmentando ignem) fo lang geben / bif eine bicfe materia, wie ein gelber weicher Butter/ju tommen beginnet fo nimm bie vor rige Borlag ab / und lege ein anders Glas bor / Diefe Dide materia gleichesfalls aufzufangen ; wann nun nichts mehr gebet / fo laf das Reuer mablich abgeben / und Die Gefaffe von fich felbft ertalten thue eine jebe bes haltene destillation als das Baffet / Das Del'und die ichte Dich-berüber gegangene Materien / jedes in ein befonders Glas / behalte fiegum Gebrauch. Bu merden aber ift / ehe man bas Bachs mit bem Biegel-Bulber oder Afchen vermifchet / und in den Glastoiben oder Retortam thut / ift nothig/ bag man juvor benfelben/fo wol auch ben Selm/mit Baumol oder Leinol ein wenig

Das herüber-gediftillitte Oleum Cerz, ift braunlider garbe folches mift bu per Velicam ober per Alembicum gebuhrlicher Beife redificiren/fo betommts eis ne fone gelbe Farb, und fft febr penetrabel und burche bringend / eribeichet / refolvitt attenuiret / gertheilet / faubert/ trodfnet / erfullet und beilet auch Ochmerten und Wehtagen / lindert / eroffiet bem / ber Die Ctrauden ober Onuppen hat/bes Sauptes Berftopffung/ in Die Nafenlocher gefrichen;wird mehr aufferhalb bes Leibes, ale innerlich gebrauchet. Wer geronnen Blut im Leib hat/ber beftreiche bas Ort/wo er Befchwerung findet / mit 2Bachs. Delet fo marm ers etleiden mag/ wiederhole es offt, und trind ein menig Bachs-Del in guten fcarffen Bein-Effigeinen Erunchege fich bar rauf ju Bette bede fich marin ju / und fcmise / fo ge-

nefet er. Fur bas Geitenftechen und Colicos dolores in eis nem loffel boll Spiritus Vini , oder wann Die ift / im Rofemmaffer eingenommen, fo der Leib vorher gebuhrlich eröffnet ift; Item/ fan man bie wehethuende Gei-ten mit diefem Defausmendig warm fomieren; es erweichet auch bas erhartete Dills / Dienet fir Die Belbfuct/mit ein wenig gerriebenen Gaffran im Bein/und für die Ruhr in einer marmen Bleifcbruhe eingenommen ; es leget allerlen Reiffen / QBehetagen und Comerbenies fen Gicht / Dufftmebe / Lendemvehe/ Gliedfucht / alle Species Pod græ, vertreibt mit famt Lages drep-viermal oder offter gefchmiett ; too Dis in der Epl ein Mittel finden mochte.

borhanden ift/ mit ausgeprefftem Lilien-Rofen-blau Bepel-Del geläutertem Leinsober Dug-Delmo aber teine Dig daben ift / das QBache-Del fut fich felbft als lein /oder in Bacholder- Guita/oder Camillen-Del/ oder mit Spiritu Therbinthi ober Salis ju vermifchen.

Dif Oel fidrefet Die Merven jungelenches erftarrete und contracte Glieber / Dient für Die Rregen serfcbrune bene Leffgen und Saut/ Frattigteit Des Leibs / und für Die Ghaben an heimlichen Orten ; im Epertlar abgetrieben/bienet es wieder ben Brand, mit einer Sagnen-Feder offt aufgestrichen ; Stem / ift es gut fur erfrorte Dande und Ruffe/bringt die verrenctien und gerichlages nen Glieder wieder ju recht/vertreibt das Cominden/ und ift ju vielen andern Gachen gut / wie in befagter Medulia dettillatoria nach ber gange ju finben

Dendwurdigift/ was Dodor Joh. joach, Becher in feinem Parnaffo Medicinali illustrato , parte 1. Zoologia fol. 88. mit folgenden Worten fcreibet:36 muß glei Dwol dem Wache zu Chren ein fein Stud-lem erzehlen 7 darinnen fich das Wache wol um mich verdient gemacht hat; als ich ( fagt er ferner ) aus Schweden renfete/gieng mein Bruder einmal oben auf dem Schiff auf und ab/ nahm aber ber Lucken unten nit gemahr welche aufftunde / Diemeil Die Ruchen und gerad Der Reuerberd barunter / worauf ein groffes Reuer unter einem gimlichen Reffel mit fiedenden Erbfen und Spect war; fiel berohalben unverfebens mit beeben Fuffen / in gedachte fiedende Erbfen fonnte fich auch nicht hetaus winden / big ber Chifffnechte einer ihn oben mit bem Saat beraus joge. Nun waren die Fuffe erfchre Ilich verbrennt/daß Daut und Bleifch miteinanber abgieng; wir hatten teine Mittel ben Brand ju fillen auch feinen Barbierer auf bem Schiff hatten auch die Seiffte unferer Repfe noch nicht vollendet/war weder gand noch Stadt ju feben noch vorhanden / ba man Mittel hatte bolen fonnen / bag alfo bas gachen ben foldem Buftand giemtich theuer mar. Es mare aber abgedancte Officiere Weiber auf bem Schiff, barunter eine ben Rath gab / man follte Leinol marmen / 2Bache barinnen jergeben laffen , alfo eine Galbe mas chen/und folde über ben Brand fchlagen/ welches uns Die Doth gut geheiffen / habens gethan/ und ift gedachter Brand fo fcon gelindert / ebe wir noch aus Land tamen, mit Bermunderung geheilet. Die Pommerinden auf bem Goiff, welchen ber Gped und Erbfen jus gehort/gandten fich nachmalen mit mir/und wolten ben Spect und Erbfen bezahlt baben ; der Schiffer aber gab ben 2lusfdlag / quod non , betohalben fatten fich meine gute Domerincten nieder/und affen den gepfefferten Speck und Erbfen mit gutem Appetit auf / beffen wir in unferm Unglud boch felbft lachen muften. Eben (fahrt er weiter fort) biefes Mittel ift mir einmal auf bem Schlof ju Burgburg wol befommen, als fich in der Racht ein Roch beflich verbrennt Die Thur aber bereits verfchloffen / und man micht in die Stadt juralpos thecken fommen tonnen bab ich von bem Beugmart Bache undleindl befommen / und bamit bem gedach. ten Roch einen guten Dienft gethan; febe folches (bes fchliefft er) barum bieber / bag / mann bem lefer ets bem Schmerben auch die Geschwulft und Rothe / Des | wann auch ein unverfebenes Ungluck begegnen follte/er

### CAP. LXV.

Bachs auf andere Art zu farben / und von Spanischen Bachs oder Lacea.

Leichwie alles / was Got und die Natur den unter thun. Oder / wie Joh, Christoph Seiem sigr: Menscha exhielet / von der ersten Hand (wie Rehmet das Isaach / rührt darunter Kierrus / steffick man sagi? All; it desse stigesten ist / als in ein warm Isaassen stiges Krügelich drausse fibr wann es durch Dlenfchen-Rath verfalfchet und veranbert wird; alfo ift auch bas / von ben lieben Bienlein uns famt dem Sonig ertheilte gelbe Bachs / nicht allein megen des Rubens / fondern auch megen Des aus Den holdfeligen Blumen anmuthigen Geruchs / allen andern gefarbten 2Bachfen teicht borgwieben, und wie eine bon Datur gefunde / fcone und molgestalte jung frau/einem gefchmincften und angestrichenen Weibs. bild/obne alle 2Babl/ben vernunffingen Leuten porgebet/ alfo auch allhier / fed mundus vult decipi , und jedem gefallet feine Rappen wol/ alfo muß man jedem feine Beife jund biefe adulterirte Ochonbeit und Farben-Menderung des Bachfes paffiren laffen. Alexius Pcdemontanus in femem fiebenben Buch de Secretis , fo bur b Joh. Jacob Weckerum M. D. in Die Lateinifche Gprad aus ber Weifden verfet morden/lib. 7 fol. 413. lehret alfo bas rothe 2Bachs machen : Rimm Bachs ein Pfund / Terpentin im Commer drey im Winter aber vier Ungen / Binober auf einem Dablerftein wolgerieben ein Ung / und auch fo viel Baumol/ lag Bache und Cerpentin am Feuer fchmeiten / thu es bernach mieder Dabon, und mann es meula abgefühlet, fo thu Zinober famt bein Baumol binein / rubr es wol und fard untereinender, und beb es auf. Andere nebe men/an flatt bes Bachfes fo viel Minium, Und wie die rothe ein Dauptfarb ift, und in Dunckelroth, Ronige. farb/ Nofentoth / und Purpur / auch andere Farben / Durch Benfegung und Bermifchung anderer Farben/ nach ber Mabler-Runft / fan vetandert werden ; alfo Zan es auch mit biefem rothen und allerhand andern ge. fabten 2Bache gefcheben/fo gwar meiftentheile nur ben Poffire unter ju Figuren und Biumen gu machen zu Rugen kommt. Johann Striftoph Chiem in feinem Hausbuch bereitet es also : Serlasset das Bachs 3meiffels ohne weiffes) fauber/barnach nehmet unter ein Pfund Deffen/ein Both wolgeriebenen Biuober / und ein balb Loth Terpentin / rubrts mol unter einander/ thut bargu ein Ruffchalen voll Sonig / gieffet es bann in ein lauters Waffer, fo ift es bereitet.

Das 2Bachs grun ju farben (fagt Pedemontanus) foll man nehmen auf ein Dfund 2Bache/gefloffen floris eris und Baumol/ febes eine Uns / lafft erfflich bas Bache ben einem Reuer fcmelben / und mann es ans fanat abiufublen / thut man die andere Materi barunter / und bermengt es wol untereinander. 2Bill man es aber gabe haben / fo mag man / wie unter bas rothe Bache/mehr ober weniger Terpentin mifchen. Johan Christoph Thiem bereitet es alfo: Berlaffet Das 2Bachs/ und bereitet es/ wie das rothe/ allein/ an ftatt des Biros bers / nehmet Grunfpan / und wann es wol temperirt

ift / fo giellets aus in gutem Effig.

Schwartes Wade ju machen / muß man ein Dfund beffelbigen am Reuer fcmelben / thut barnach Darunter Farberfchmarbe und Baumolijedes em Unger tubrt es mol untereinander big es anfanget fuhl gu merben/ will man/ mag man ein wenig Terpentin barin ein warm 2Baffer, und machet Krugelein daraus ihr mbaet auch ein wenigleindl Dargu nehmen. Etliche (fagt er)jerlaffen das 2Bache nicht/fondern machen ce weich in einem warmen Baffer / und bermengens alebann mit dem Rienruß / und formiren Rrugelein Darqus. Theils nehmen auch die Afchen vom gebranntem Da-

piet unter das Bache, es ichwarf ju machen. Bas aber das Spanische Wachs betrifft, ift das rothe das gewöhnlichstern Berfieglung der Brief, im Bebraud/bifimeilen auch/aber feltener/das Boldgelbe/ und ben Berfonen Die in der Rlage find, Das fchmarbe. 2Biervol das fo genante Spanifche 2Bachs billich dies fen Ramen nicht haben foll / weil bom 2Bachs nichts Darju gebraucht wird / beifft alfo bon rechtsmeaenlacc ober Sigel Cace/weil es jum verfiegeln der Cendich reis ben meift genommen wird. Die Composition babe ich aus Deren Joh. Runcfels parte 2. artis vitriariz hieher benfeben wollen;als rothe Lace oder Spanifches Bachs tol. 39. Dimin Gummi-Lace ein Loth / Berpentin und Calophonium jedes ein halb loth/ Binober und Mennig ein Quintlein; Bummi-Bace und Calophonium, laf erftlich gergeben, in einem reinen Teglein auf einer fanfften Glutt thue Den Terpentin Daran/und hernach fein mablich ben Binober und Meunia ( mann folches jubor aufe fleinfie untereinander gerieben ift) bargu gethan, alebann Stengel baraus formirt Der nimm Calophonium gwen Umen / Bummi-lace vier Ungen Schufterped anderthalb Ungenrund Binober fo viel du will. Der nimm Daftir jiven Both / reinen Schwefel und Terpentin jedes ein balb loth / Benzoi auch ein halb loth/Binober fo viel genug ift / lag erftlich ben Terpentin gergeben/und beif merben / barnach ben Schwefel gepulvert darein gethan Maftir, Benzoi und Binober reibe auch Blein untereinander/und thue es nach und nach hinein; wann alles wol geftoffen und fich vereiniget hat / fo gieß es aus / und formirs wie bu wilt. Der ninm Bummi-Eaccein Both / Calophonium ein Quintlein / jerftoß beebes tlein, und thu fo viel als genug ift/ fcbonen 3mober bargu/ gief boch redificirten Brandwein darauf / fo folvirt fich jum theil das Summi-Laccifet es über ein maffiges Roblfener laf es woi jergeben / manns wol zergangen und vereiniget ift / fo halte ein wenig bavon mit ber epfern Gpabel übet bas Liecht/und gunde banut ben Brandwein an / ruhre rool durcheinander / bif er ausgebrannt formire / alsdann Stengel Daraus, und bereite es / wie bu wik; man tan auch etwas von Bibet darunter thun / Damit es molries dend werde; oder man nehme Storax und Bonfoi flein gerieben.

Goldgelbes Late ober Cpanifches Wachs ju maden; Dimm weiffes Coufterved vier Loth / Daftig und Candarac jedes wer Loth/ Rigtftein ein Both / thu Daben ein balbloth Gummi gutti flein gerieben und auf obigelitt verfahren/wann man bas Gummi gutti ause laffet/und/an ftatt des Mafir oder Candarace/Gummi-lace nimmt/fo wirde braun; man tan auch gulben

Streuglant barunter nehmen.

Das

Das fdwarbe Lace mach alfo : Dimm von erft er- Schwarbe, Die gu Francffurth am Mann am beften ift, gebiten Ingredientien / hier angezeigt/ welches bu wilte und aus ben Beinbefen gebraunt wird. Vide ibi fol. nimm aber an ftatt des Binobers / Rupfferdructers 41. plura.

### CAP. LXVI.

# Bom Bienen-Recht.

Berveil die Bienen givat ein Gigenthum zu hale gleiche Beuten zu faffen und nachmals auf gleiche Nu-ten find / 6 iang fie ber üsern Bern/ in ihren bung davon zu nehmen. Abhumagen und Stefen werkertense find fie 4. An ettichen Deten gibt berjenige / bem bie Bies Doch mann fie fchwarmen gen Solt fliegen auf eines andern Grund und Boden fid anlegen, für wild und fren zu balten/ bag fich derfelbe darum anmaffen barff / wer fie erft findet. Werben gleichtvol an unterfchiedlichen Orten unterfchiedene Gebrauche und Ordnung i fem Unrecht / gebrauche fich auch teines Betruge/ ober gehalten alfordaß diefes Falls nichts eigentliches fürgns foreiben:sondern daß fich ein jeder nach feines Landes Gewohnheit dißsalls zurichten und zu reguliren hat; wie dann in etlichen Landern und Orten / unter den Lands Dronungen auch die Bienen gefunden werden Damit unter Der Dachbarfchafft Bancf und Weitlauff. Beit verhutet / Die Billigfeit beobachtet / und Freund. fcafft und gutes Rachbartiches Bernehmen erhalten

Un etlichen Orten ift ber Brauch / daß ber gefundes ne Bienfdiwarm halb bes Finders un halb des Grund. herrens fen / oder baf ibn einer von dem andern um ein

gemiffes ablofet.

M. Soffler erzeblet / bag an manchen Orten ber Ge brauch fen / wann einem ein Bienfchwarm binmeg seucht/und er bemfelben mit Rlang nachfolget/ba er fich anlegt/fo gibt er dem Nachbarn ein Dausbacken-Brod fur ben Schaben / ben er ihm am Baum und Gras gethan / fattet Die Bienen / und tragt fie bin / wohin er will.

2. In etlichen Orten ift ber Brauch üblich/ baf ber ieniae / bem die Bienenentflogen/bem andern/ ouf Defe fen Boden fie fich angelegt / Den erften Schwarm Das pon/ obn alle Entgeltung/ muß faffen laffen.

3. Dflegen auch etliche bergleichen Schroarme auf

nen jugejogen, etivas von Welt. bas meifte groiff Gro. fchenjund behalt ben Schwarm gang fur fich / und in folden Fallen/mas Die Bienen betrifft/am beiten / man vergleiche fich in ber Bute und thue feinem Rachften Bortheilhaffrigleit/ weil Die Erfahrung gibt / Daß we-

nig Glud Daben ju boffen und ju gewarten.

2Bo aber feine gewiffe Lands Dronung diffalls ju finden / und einer auf eines andern Grund und Boden einen angelegten Bienfd warm fcoffen will fo ift er fouldig ju erweifen / bag er ibm gewiß entflogen / und nicht eines andern gewefen fey / tan er bamit nicht auf. fommen / fo verbleibt der Schwarm deffen eigen/ auf Deffen Eigenthum er liget ; jum Berocif aber ift genug-fam/wanner damale in feinem Barten geflingelt/und foldem Schwarm bif jur Stelle nachgefolget habe; mie auch L. naturalem s. S. Pavonum. ff. de adquir. rer. Dom, ftebet. Apes Cicures ex diuturna confuetudine & assvefactione unius loci, avolare & revolare folitz, tamdiu nostræ funt, quamdiu retinentaninum & consuetudinem revertendi, quam si depofuerint, definunt effe in potestate nostra, & fignt occupantium. Das ift: Die Saus-Bienen Die aus lanaer Gervonbeit eines Orterab und gufliegen/jind fo lang unfer, ale ibr Bebrauch mabret wieder beimgutebren / wann diefer ben ihnen aufhoret / fo boren fle auch auf/ unfer Eigenthum ju fenn/und find Deffen/Der fie in feinem Gewalt befommet; fo boch mit gemiffen Bedingungen/ nach iedes Orts Wemobnbeit u verfteben ift.



Inhalt

# 

# Anhalt derer im Andern Theil dieses Zehenden Buchs begriffenen Capiteln.

CAPUT. Mer von den Seidenwurmen geschrieben. I. Mann bie Seibenwurme in Europam fommen find. IŁ. Daß der Landsfürsten Anreibungen und Erempel viel gur Berbeffes 111. rung ibrer Lander bentragen tonnen. Befchaffenhelt bes Landes ju ben Geidenwurmen. IV. Bon ben Maulbeerbaumen insgemein. V. Bon den weiffen Maulbeerbaumen infonderheit. И. Ruse der weiffen Maulbeerbaume. VII. Pflangung berfelben durch die Rerne. VIII. Wie Die Rernen ju fammlen gur Maulbeer Saat. IX. Bie die jungen Pflanten ju verfeten. X. Bie fie an ihren bleiblichen Ort zu bringen. XI. Mom Genden und Gruben. Xil. Undere Arten / diefe Baume gu vermehren. XIII. Bie die Maulbeerbaume zu marten. XIV. Bon ber Geibenwurme Ratur. XV. Bon ben Seidenwurm . Saufe. XVI. Stellen und Stande der Seidenwurme. XVII. Bon ihrem Barter und Auffeber. XVIII. Bie / und wann die Blatter gu fammlen. XIX. Bie bas Maulbeerlaub zu erhalten. XX. Non der Seidenwürme Enren. XXI. Bie fie ausgebrutet merden. XXII. Wie fie von einem Ort jum andern ju bringen und aufzuziehen. XXIII. Bie man ihnen zu effen gibt. XXIV. Bie im Abhauteln mit ihnen umzugeben. XXV. XXVI. 23on ibren Keinden. Bie den franden Seibentwurmen gu helffen. XXVII. Borbereitung jum Spinnen. XXVIII. 2Bie fie fpinnen. XXIX. Thre Bauslein abzunehmen zum Gaamen. XXX. Wie fie fonft abzunehmen. XXXI.

23om

CAPUT.

XXXII. Bon ben Farben ber Bauslein und Glant der Seiden.

XXXIII. Bom Ofenteffel und Dafpel.

XXXIV. 2Bie ferner mit der Seiden umzugehen.

XXXV. Bon der Rloret. Ceiden.

XXXVI. Ohne Brut / Seidenwurme zu erlangen.

XXXVII. Bunderbare Beranderung der Seidenwurme.

XXXVIII. Bon ben Daulbeerbaumen Flachs ju machen.

XXXIX. Wie ferner damit umzugehen. N. Bom Nugen der Seiden.

XLI. Bas von den Seidenwurmen zu gebrauchen ift.

XLII. Andere Drientalifche Beuge/ Die der Geiden gleichen/ober fie auch übertreffen.



Des

# Des Abelicen Cand = und Feld = Cebens Zehenden Buchs Anderer Theil

# Seidenwürme.

# Ber bon den Seidenwurmen geschrieben.



ringen / boch überaus nuglichen Thierlein , ober vielmehr Infecto, ben Bienen/genugfam angebeutet; jest wollen wir das an dere, als ben Seibenwurm / auch beschreiben / und obwohl Diefes viel fpater in ber Belt / ( fonderlich in unfern Eu-

ropdifchen ganbern) fund und ruchbar worden /ftehet es bennoch im 3meiffel/ob es/ fo viel bie groffe Dugbare feit/ als die toftliche Bahr/bamit wir barburch bereischert werben / ben Bienemnachgeben foll ober nicht ; fo viel muß ich gleichwol betennen, baffie in einer wolbeftellten Birtbichafft emander faft Die Stangen balten/ und in gleiche Burbe und Bergleichung mogen gego. gen merben. 2Bas Die Scriptores belangt/ift ben ben 211ten von biefen legern Bericht ju erholen; innerhalb huns bert und etlichen Sahren hat man menig bavon gehort.

Und haben Die Alten nichts bon biefem ganben Geibenwerd ausführlichers fcbreiben tonnen,weil man bamals nichts eigentliches Davon gewuft hat. Virgilus re-bet hievon/nur gleichfam/als hatte ers burch einen Rebel gefehen/ ba er Goorg tib. 2. alfo ihrer gedendet :

Quid Nemora Æthiopum molli canentla lana Vellerag; ut Foliis depectant tenuia Serres.

Und baburch hat Servius und Solinus Die Geiben perftanden, und alfo, wie Derz de Serres fcbreibet, die erfte Rundschafft von der Seiden in Italien / jur Zeit des Kapfers Augusti / entdecket. Und Plinius / derzu Vcfpafiani Zeiten gelebt hat / machts noch bundler und unvernehmlicher/ und fagt/baß in ber Inful Coos , Die nahe ben Rhodie in Mari Mediterranco liget, Die Geis benrourme machfen ; indem die Btuhe von Eppreffen/ Terpentin Efchen- und Epchbaumen / von bem Regen abgefdlagen/jur Erben fallen/ und / bon ber Aufdunftung ber Erden/ belebet / erftlich ju Bienfaltern mer.

Ch babe biffer von einem ge: | angethan/ und gleichsam mit Delhen / wiber ben 2Bin. ter/ verforget werben/ bie/ mit ihren icharffen und em-griffigen Fuffen / Die Bolle von Den Blattern herab ichaben und tragen/folde Bolle mit den Fuffen gleichfain becheln/und an Die Hefte ber Baume anlegen / bas ubrige ( weil ich fo viel grathum nicht hauffen mag) tan ber lefer bep erftbefagtemPlinio lib. 11. cap. 23. felbft lefen. Daraus man fiehet / baß gelehrte / groffe und vortreffliche Leute auch irren tonnen ; und baß biefes Sprichwort mahr bleibet : Errare humanum cft. 9ff ihnen aber befto leichter ju verzeihen/weil ihr Gehler allein aus Unwiffenheit / und nicht mit Gleiß gefchehen ; indem daffelbe Sæculum von der Antunfft und von ber Mahrung biefer Burmlein/gang untunbig gewes fen alfo bağ Vopifcus bejeuget / bağ ein paar hunbert Inhr ohngeführ bernach ju Aureilan Beiten/bie Selben mit Golbin gleichem Bewicht / fep begablet worben / betwegen ber Angire ein gant jeidenes Rieib / aus Beschenheit /nicht hat tragen wollen ; bergleiden man auch von Henrico II. Ronig in Franctreich fcreibet, obwoln ju feiner Beit/ Die feibenen Strumpfe in feinem Ronigreich fcon brauchig maren, bat er boch teine angieben wollen. Dun ift gwar mabr / baf bie Seiben/auch zu unfern Zeiten/nicht an einem Drt wie an dem andern gemacht wird. Johann Neuhof in feb-ner Befanbichafft an den Sinischen Rapfer fol. 143. fcbreibet/baß die Geibe in Der Proving Xantung , nicht von ben gemeinen Seibenwurmen / wie unfere gahmen find/fondern von andern wilden/ben Raupen nicht ungleich / an ben Baumen in offentlichen Felbern gefponnen wird / indem fle einige bunne Feuchtigfeit aus ih. rem Munde laffen / baraus lange Fåben gejogen / und an Die Zweige gehefftet werden ; Diefe Geiden ift weiß und glantend wie Gilber / hanget wie Spinnenweben an ben Baumen und Bufchen/worvon fie bie Innwohner verfammlen / und feibene Zeuge baraus maden, Sonften aber fcbreibt er in feiner allgemeinen Befchreis den / bie aber flein und bloß find ; Darum fie fich / wider bung bes Reiche Sina fol. 377. alfo : Die meiften Seis Die Ratten zu beschirmen / mit einem rauben Uberzug benrourme fallen in Der Proving Chekiang , und werben ba im gand auf gleiche Beife, auch mit gleicher Dube und Gorgfalt gehalten / wie in Europa gefchi bet, benn es falfch und erbichtet ift / bag alle Geiben in Sing / fonderlich in gemeldter Proving/ von Geiden-Burmen auf Baumen/ohne Menfchliche Arbeit/ jube-Mur allein in der Proping Xantung , reitet merben. fammlet man fie vonbefagten milden Raupen auf ben Baumen/Diefe Geiden ift aber viel grober und ftarder/

als die andern Geiben.

Diefe Arbeit ift aus Indien in Griechenland / bon Dannen in Stalien / und alfo ferner fort in Francfreich/ und daraus in unfer Teutsches land antommen. Und hat der gelehrte Stalianische Surift Guido Bancirollo der berühmten Academia zu Padua Professor und Anteceffor Primarius, in feinen Novis Repertis am erften (fo piel mir miffenb) Melbung bavon gethan; nicht mes niger bat ber fleiffige und curiofe 2Belfche Ebelmann Agofino Gallo bon Brefcia, geburtig / in feinem loblu den Saufwirthsichaffts- Wercheffen Ettul ift: Le vinti giornate dell' Agricoltura e de' piaceri della villa, in feiner fechiebenden Giornata, gant fcon ausführlich und flar, alles, wie man bamit umgeben, und mas manin einem und bem andern thun folle, befchrieben / Darque auch viel von Modernis , fonberlich von Des nen Frangofifchen Occonomographis , entlehnet und abgeberget worden. Stem/Signor Vincenzo Tanara di Bologna in seiner Economia dell Cittadino in villa lib. r. ba er pon ben Maulbeerbaum fdreibet/ gebenct auch von fol. 355. biß 359. mit menigem ber Geiben-Burme.

Dicht weniger ift berühmt ber (unter ben Italianis ichen Doeten) molbetanbte Bifcoff ju Alba, Marcus Hieronymus Vida bon Gremona , ber unter vielen andern feinen fonen Bedichten in zweven Buchern de Bombyce fcon und gierlich gefdrieben, und alfo ans

fånget :

Quos mores, quas aut parvis reptantibus artes Jupiter addiderit, que fila tenacia Serum

Ore vomunt fatura, vos mecum evolviteNympha Seriades. &c.

darinne et Poetifch / doch gang eigentlich die Geidens Burme, und ihre gange Bartung abmablet und auf.

seichnet.

Unter ben altern Beliden Authoren / Die von ber Agricultura und Occonomia gefchrieben/ findet man nichte Daven ; ber einige Petro de Crefcentii in feinem Buch de Agricoltura, welches ju Benediganno 1542. gebructt und von ihm Carolo bem Andern / Ronig in Gieilien, dedicirt worden / melbet nur gar mit wenig | mochte, wie er fich hierinnen ju verhalten batte.

Borten im c. Buch cap. 14. Dafi die Beiber mit ben Laub Des Mautbeerbaums Die Ceidenwurme fpeifen/ und glaubt/es es gefchebe bamit bem Baum eine groffe

Berbinderung an feiner Frudtbarfeit.

Die Frankofen baben fpater die Geibenwurme ge fchen/baher auch Die Alten gar wenig beren gedacht baben ; bas von ben grepen beruhmten Medicis Charles Eftienne , und Jean Libaule, berfertigte und continuirte Berch Maifon Ruftique, fo 21nno 1608. ju Roan auf. gelegt worden / enthalt im 3. Bud am 85/86. und 87. Capitel / gar einen furgenUnterricht/wie man Die Geis denivurine halten und marten folle / ift aber nicht piel fonderliches baraus zu nehmen.

Beit beffer bat Diefes geleiftet ber berühmte und meife Frangofifche Ebelmann/Drm Olivier de Serres, Se gneur du Pradel in feinem Theatre d'Agricolture. das jum legtenmal(fo viel mir befandt ift)juRoan 2ins no 1635. ausgegangen / Der in feinem Licu cinquicime cap. if. mit groffem Bleif und Beitlauffrigleit Davon

Melbung thut.

Das lebte von ben Geibenwurmen gebruckte Berch ift erft bor wenig Jahren/auf Befehl Ronigs Ludovici XIV. in Francfreich/ bon Monfieur Ifnard, siemlich weitlaufftig/ boch gant eigentlich beraus gegeben morben welches Inno 1669. in bas Teutfche verfett und ju Bien gedruckt worden/deffen Situl ift: Kurbe und grundlich Unterweifung/wie die weiffen Maulbeerbaume in Diefen Canden auf unterfchiedliche 2Beife, ju Erjuglung ber Geibenwurm / bem allgemeinen 2Befen jum Beften/ gepflangt/ famt einem ausführlichen Be-richt wie bie Geibenwurme ernahret aufgebracht/ unterbalten/Die Geiden abgewunden/ aufgehafpelt/jugerichtet und genust werben follen; und big Buchlein ift aleichfam eine Inftruction Der por wenig Jahren und balb auf die Drientalifche Compagnie folgenden aufge-richten Geiben-Compagnia / welcher Borbaben ift/ Die Arbeit ber Geiben Babren / wie in Stalia und Francfreid gebrauchig / auch fcon borber an etlichen Drien in Ceutfdland gefcheben / in Defterreich aufus richten / ja auch die meifte bargu beborfftige Geiben / felbft in unferm Batterland jujeugen; wie bann nun-mehr ber Unfang/mit ziemlichen Progreß/gemacht ift/ auch ju hoffen / es mochte mit ber Zeit nicht mit wenigern Dusen und Eintommen/ bas fonft eble und fruchtbare gand noch mehr bereichern.

2118 habe ich nicht unterlaffen fonnen, auch in biefem meinem borhabenden Werch eines un das Andere beyjufugen / Damit ein vernunfftiger Dausvatter miffen

CAP. II.

### Bie die Seidenwürm in unsere Europäische Länder fommen find.

jederman für bekandt angenommen / baf bie Series am erften den Bebrauch der Geiden entbedt haben / und felbige hatten die Enerlein ober ben Gagmen aus Der Inful Taprobane ( fonften Sumatra genannt ) Die unter bem Æquinoftial bon 46. bif 48. gradus latitudinis entfernet lieget. Die Banbichafft ber Seren , Die ben Ramen von einer Ctabt tragt / ift die jenige / Die man heutiges Lages Catay und Cambalu Berrde Serres en lieu cinquielme du Theatre d'agri

Err Olivier de Serres fchreibet : Es merbe von | im Oriental-Aften nennet / Die vom Diedergana ble Affatifden Cepthen / und bom Mittage Das Indien angranbet, fo bem groffen Eartat Cham untermorffen ift. Und eben Diefes bemeifet / baf Die Dunche / fo bie Geiben-Arbeit nach Conftantinopel gebracht/ que ber in ber Proving Caty ligenden Stadt Sera babin fome men / ums Sabr Chrifti funffbundert und etlich und smanbia/mie Procopius, neben andern fcbreibet. Und

II. Thest.

\* D.99

colture

colture erzeblet. Und ber berühmte Griedifde Hiftorieus , Joh. Zonaras, Der pon Conftantino Magno an / bif auf die Regierung Alexii Comnei gefchrieben/ erjehlet Tom. 3. Hiftor, in Juftiniani vita , Daß Die Briechen bon ben Monchen Die Gelbentoumne erftlich befommen / und Die Runft / Die Geiben ju mircten/ erlanget batten; Diefe Donche maren aus India nach Conftantinopel tommen / son bem Urfprung Diefes Burms ergeblet / und hatten baben berfprocen / baß fie Geidenwum-Eper ober Gaamen mit fich bringen/ und weifen molten / wie man fie bruten und ausbeden/ und darburch jum Befig ber foonen und theuren fei-benen Beuge gelangen tonte : Die habe Rapfer Jufti-nianus mit vielen Gefchencken und noch mehrern Berbeiffungen dabin bermogt / Daf fie Diefe Burm-Eper mit fich beraus gebracht, und in einem Mift ausgebrutet/ju Burmen gemacht/ernahrt/aufferzogen/ und Die Geiben-Arbeit alfo Die Grieden und Romer gelebret baben.

3mar wird wol des Seriei auch ben ben Alten ges dacht; Plinius aber hat vermeput es fen eine 2Boller

Die von den Saumen genommen wird.

Deren auch Ovidius in feinem 15. Buch bon ben Berwandlungen nicht undeutlich gedencket / wann er alfo fagt: Quaque foient canis frondes intexere filis

Agrestes tinez, res observata Colonis, Fatali mutant cum papilione figuram.

Sie haben zwar etwas aber nicht alles getwift deffen Urfach Ameissels ohne weil so wol dieser Murm als auch der Maulbertdaum zur selbigen Zeit sehr rargemesen / daher auch die aus India überdrachte seiden Zeuge so theuer gewesen / daß man Gold in gleichem Gewicht dassu hat bezahlen müssen.

Petronius nennet fie Ventum textilem, weil es / feinet fubilien Erchtigeit halbervon den Winden leichelich bewogen; und Nebulam liniem, einen leinenen
Rebel / weil es mehr einem Rebel / als einem Wuch / jubergleichen / indem die Weldsbilder feiter metbilfiet.

als burch einen Debel / gefeben merben.

In Italiaist es ju Pancirolli Zeiten/ obgeschtro.
Jahr vortere / alio gemein worden/das allein detWenediget Gebiet Zahrich gooooo/und sein Waatterland
Reggio in Loudenia Zahrich auf 20000 Ducaten
durch diese Gewerde ethalten; und noch viel mehrebe winn haben die Geitlanen von die seine Geben-Amabelwie dann auch von der Stadt Palermo die erste Seiden durch etliche Leute/se Rogerius im Krieg gesangen/
befommen.

In Francteich is die Wissenschaft / nach Hern de Serre Zeugniß / zu Zeiten Caroli Okavi ankommen / alse riemen Kriegs Zug Anno 1994. in das Recopolitanische Königreich verrichtet / und theite von einem Albel den Reichstum dieses Geidenshandes vermerckrund den Krichstum diese Geidenshandes vermerckrund den Krichstum ist Patretand mitge-

bracht batten ist somihnen nach geenbetem Ralidnischen Kriegswesen nauf Napoli geschicht i etiche weisse
spinge Maubeerbaum dassibst dassehörnde estlich in
Provence, wo es mit Oaupkind gachastet i gesplanstet i
und von einer Gegend in die andere gebracht worden.
Bon dannen ist es in Holland kommen i und sagt;
daß die Hethogin von Arfoots zu Leiben aus der Seidenwarmer-Weschightst die sessen der und der Seidenschaften. Der Unterschied ist state in das
berung machen lassen. Der Unterschied ist staten in das
man an einem Der früher i an dem anderen spätere die
Seiden-Arbeit ansangen kan; was aber hat daszu ber
deuten vonan gleich die Zeit nach des Gerötters wärmerer oder küblerer Constitution, unterschieden is den Urbeiten frührt der Gewinn einerschund gleich einresulschied sie in eines der Gewinn einerschund gleich einresulschied geschaften.

Henricus IV Der tapffere Rriegsheld / bat Diefe Wiffenfchafft in Franctreich wiederum erneuret / und unferm Bern Oli vier de Serres ( Des fürtrefflichen Historici Jean de Serres Brudern) die Commission gegeben / Die Daulbeerbaume weiter in Francfreid ju pflangen / fo er auch mit foldem Gleiß gethan / baß Unno 1601. in Die 15. biß 20000. folde Baume nach Parif in Die Warten des Tuilleriers gefest / und mit gutem Gluck aufgebracht worden ; barauf hat ber Ros nig Unno 1602. Durch gemiffe Commiffarien / mit ben Rauffleuten tractiren / und einen Geibenhandel alfo aufrichten laffen / Damit fein ganges Ronigreich beffen genieffen tonte / ju bem Ende er ju Parif / Orleans / Cours und Epon/ Befehl ertheilet / allenthalben Maul beerbaume ju jugeln. Und fagt Derr de Serres, bas fen fo gluctlich von flatten gangen / baf er hoffe / France-reich murbe in turber Zeit über vier Millionen Golb erfparen tonnen/ die fie jahrlich / um Ertauffung ber feis benen Babren/an fremde auslandifche Ort fpendiren muffen. Und habe Moni, Santot 1603. ju Parif Die ers ften Werdftatte / Geiben ju verfertigen und ju mircen, allba angeftellet, wie es ber berühmte Hiftoricus Thuanus lib. 129. bezeuget.

Und wie die Amulation sonderlich in so nupbaren und Geldveintragenden Wirthschaften sich die infine bet; alls ist meines Scachens' aus unfern Teutschen Fürthen der erste gewesen Friedricus Derhog zu Mantente Bendere Burthen der erste gewesen Friedricus Derhog und Wieden der in seinem Land die Maulberrdumme pflanken / und Sceldweiterund dasse und Wereckflätte aufrichten laffen /welches so guten Forgang genommen / daß ei diesenigen seich für eine nupbare Unstalt dalten mitsen die es Anfanglich aus Mennung / unser Teutschland water zu kalt / staret wiederratten haben. In unstern Desterreichischen Serbekandern ist es (so viel ich weiß anfangs von deren Dochlobischen Eichensteinlichen Fürften angelangen / und endlich vor wenig Jahren auch die Seichen z Sompagnia außgerichter worden; barzu Wolft seinen Segen geben wolle.

### CAP. III.

# Bag der Pandesfürsten Anreigungen und Gremvel/viel gur Befferung ihrer Lander bentragen fonne.

reich / mit ber von ihm eingeführten Geidens Arbeit fo viel Dugen gefchafft/fo viel Belbe im gand behalten / bas man fonft / um frembbe Magren /in Stalia und andere Ort fdicen muffen / auch bennebens fo ein gutes Mittel erfunden / Daf man Armer/ Aiter/ Lahmer und Kruppel/ auch vieler Witt-wen und Baijen Dienft alfo gebrauchen tonnen/ daß fie fich von ihrer Sande Arbeit (eben ju ber Zeit vor bem Schnitt und Rorn - Erndte / ba es fonft menig Arbeit anbermarte gibt ) chrlich ernahren / und alfo des Betts lens fich enthalten tonten ; hat ber jest-regierende Ros nig iu Franctreich Ludovicus XIV. Diefes Geibenmes fen wieder auf bas neue erhebt und beforbert / mit aus dructlichem Befehl/foldes auf allemogliche Beife/fon, derlich in der Roniglichen Bauptflabt Paris/und in den benachbarten ganbern / fo viel menfchlich und moglich / fortsufegen / und die Beife und Art diefes gangen Bes werbes und Rauffhandels/ vollfommentlich und accurate beraus ju geben und mitgutheilen. Bon biefem hochft - nusbaren und fürtrefflichen Geibenwerd / fan Berg lenard befchen werben in feinem Eractat/ welcher Anno 1669. ju Bien in Das Leutiche gebracht worben. Bie folches theils auch Henricus Oldenborgius, bet Roniglichen Societat in Engelland Secretarius, in A-&is Philosophicis, des fechszehenhundert diß neun und fechzigften Jahre inclusive, bezeuget. Und/die ABars

Sil nun Ronig Beinrich ber Groffe in France 'anfanglich in Francereich auch lang gefverret/und mare mol gar verblieben / mann nicht ber berühmte Henricus Die Ceiben-Manufadur, auch miber Die Mennung bes Ducde Sully , fonft feines Favoriten / burch feine eigene unmittelbate Dt fict / in fein Ronigreich eingeführet hatte mie die Memoires Deffelben Bertogens vermels Den. Auch ist besandt (sagt der Author Anonymus des Erartästeins: Desterzeich über alles / wann es nur wist) wie der große Burgfurft Memistan in Napern solches angegriffen / Cals seine Rheiterica der Mett/den ihnen/Butheiffung Des weiffen Bier - Regale verfangen wolte ) und welcher maffen Er burchgebrungen / baf es noch bif auf den heutigen Tage / mit reichem Ginfomen und fehr ertraglicher Rugung/von ber Churfurftlichen Sof- Cammer genoffen wird. Und ift gwar ber Gei-benhandel ein folches Bewerbe / beffen fich fein groffer Fürft fchamen/ fondern vielmehr erfregen joll/ mann er Diefes lob erworben / bag man fagen tan / bas Batter. land fepe burch feinen Gleiß erhoben und aufgebracht morben. Zeilerus , Klockius und andere fagen / ber Ronig in Spanien befomme alle Jahr allein von ben Maulbeerblattern/mit welchen die Seidenwurm erhalten werden/ju Granata 30000 Eronen jum Boll. Bie benn Nonius in Hi'pania cap 22 fcbreibet mit Diefen Borten : Planitics Granatchfis ex folis Mori alboris foliis, quibus bombyces vescuntur, præter multas seriein envisionners, wer sewiscoungunvert og neun und isonis gaueus somoyees velcuniur, pexter multas ferliechigsften Jahre inclusive, besteuget. Und die Alle ibrastrigiaina milia Coronatorum quomis in vebett ju bekennen / fo lang fich nur Privat-verfohnen un biefes Werd annehmen / wird nichts rechtschaffenes Stade in Isonis in verdaren sien vernan nicht und gesteugen folker würde ein anschnlichen und der Alleughabigster Dere und Landes Firft selbst foldes for Prosit beraus kommen / den sie von diesem Seiden fragen folker würde ein anschnlichen wirden selbsteben unterstüget / befordert und gängig macht. Es hat sich handel ausheben / und zurücke legen.

### CAP. IV.

# Mie das Band zu den Meidenwürmern muffe beschaffen fenn.

Ch hatte wol allhier fcone Belegenheit / meines | lieben Natterlandes Desterreich Lob beraus ju weisen Maulbeerbaume aufjubringen / man die Sei-ftreichen/wenn ich mich nicht erinnerte/daß man denwurme wol halten fonne. Es waten viele Derter mir einstreuen mochte / hat es boch Riemand jemals ges fcanbet / alfo foldes auch meines Encomi unbedurffs tig fen / meldes bann Die Warheit / jedoch halte ich bas fur/ baf an benen Orten unfere Batterlands/ mo es fo fone und foitliche Weingeburge/fruchtbaren Boben/ und schön temperirtes Gewittet gibt / nicht allein die weissen Maulbeerbaume (welches schon der Augen-schen durch die Erfahrung bestättigt i sondern auch die Seiden Arbeit so wol und gluckich solle gut thun / daß nicht allein bas Land reichlich bamit verfeben feyn / fonbern auch ein guter Uberfcug und nicht geringer Bes wol einige Tentamina vetfuchet hat. minn bem Land jumachfen folte.

Bert de Serres ift ber Mennung / baf / mo nur bie in Teutschland ju ben Geibenwurmen nicht allein bequem / um folde / gleichwie in Italien / aufjubringen / und die Conne brachte mit ihrer hipe und Auskochung gleiches in der Verzeitigung der Baume hervor; nicht weniger tonte man bas Geibenwerd in gleichen Ctanbe feben / bann es ermangelt an verftanbigen Leuthen Bie bann burch Die Arbeitenbe / beren man viele vonnothen hat / ein mercflicher Rugen ermachfet. Es ift aber bighero bas Sauptwerd noch nicht frenue angefangen worden / wiewol man etlicher Orten gleich.

\* Qqq ij

Bet

Leutschland werde einmahl mit alfo groffen nubbaren und weil Diefe Monat - über / Darinuen man mit ben Beingeburgen befeleget merben ? Wer hate für et. Gelbenwernen beschäfteget if / falt bie gefündesten lich hunder Jahren geglaubt / daß so viel ausländische und temperirtesten im Jahr sind / auch die gefünderten Ehrickeite für das beite beiefen Indianischen Provingen nicht allein übers dertablen Gronden Provingen nicht allein übers der beite der in der auch levon der Luft angewebet und beracht werden sonder auch einbeimisch allein übers der beite bedecktund se von der Luft angewebet und bracht werden sonder merben i sonden auch einbeimisch zusig unserer erfrischet werden zu das führen. Bedeit des des fie jego saft in Jectoftet angereisten und ausssühren.

Ber hatte ju Cornelii Taciti Zeiten fagen borffen / allen Daperbofen und Barten bauffig ju finden find :

# CAP. V. Mon den Maulbeer-Baumen insgemein.

frande Dabepiale auch berfelbigen Rugungi bes trachte wollen wir porbero um beren Unter.

baltung und Mag zin uns befummern/benn ungereimt icheinet / einen Baft in ein obes Daufe beherbergen mols len / und Diefe fleine Spinnerinnen und Pallas - Rinder porber eine guteRuchen und vollen Rzopff haben muffen/ ehe fie ben Luft jur Arbeit befommen ; und Die Goldas ten find viel muthiger ihren Feldjug angutretten / und bem Feind unter Mugen ju gieben / wann fie vorher wol armirtemit aller Dothburfit verfeben/und mit einem gus ten behåglichen Winter-Quartier / fonberlich aber mit einem erflectlichen Magazin, ben Geldjug-ibet/verfors get werben. Bon ben ichmarten/und in unfern Garten gemeinen Maulbeerbaumen, ift allbereit in unfern Bar. tenbuchern gebacht worden / baber unvonnothen / vers briefliche Bieberhohlung gu machen Bas Die Frucht anlangt / fan niemand laugnen / baf fie Die weiffen / for mol an ber Groffe / als auch an ber Lieblichfeit und Bes brauch in ber Arency weit übertreffen ; mas aber bie Bartigfeit ber Blatter und Rugung bes Geibenhan-Dels betrifft/ auch baf fie in ber Arenen in gewiffen Sab ten dienlich find / mogen fie biffals ben fcmarten mohl mit autem Recht / wo nicht vorgezogen / boch gleich gefchatet fenn ; fie treiben alle fpat / und erft mann teine Ratte mehr zu gewarten ift ; Die fchwargen haben grof. Bidtter / auch ein weiffere Rinden.

De wir gar jur Natur/Art und Wartung der | ten Bildter haben / werden sie auch weiß genennet / die Geibenwurme schreiten / und sowohl alle Um | Frucht ift tien und ungeschmach. Die schwarben arose Frucht ift fiein und ungeschmad. Die schwarten großen Maulbeerblitter machen grobes flarce und fcwete Seiden / Die weiffen aber jaite und fubtile ; wiewol bie Sidenmurme an vielen Orthen von bes fowarten Maulbeerbaums Blattern gliein unterhalten werten; wo man aber neue Baume giegeln mußeift zu Diefem Werd allweg beffer und rathfamer / weiffe Maulbeer ju pflangen/ Denn fie madien leichter/ und in gwo gaberen mehr / ale Die jamargen in funffen ober fechien ; jo fchlagen auch Die weifen um ein paar Wochen eber aus als Die fdmargen/ welches auch einen Bortbeil bringet/ Diefe Arbeit befto eher angufangen / bamit fie vor ber groffen einfallenden Sige moge gu Ende kommen.

Co ift auch benen weiffen big viel bequemer / als an ben fcmargen gemeinen / bag biefe bas Stugen und Stummein bes Laubs hart leiben / und ihre Fructe barteit barubet verlieren / ober boch febr verringern; jene aber foldes wenig achten / jubeme auch mit einem geringern Grunde vorlieb nehmen / und leichter befleis ben. Unter ben meiffen Daulbeerbaumen halten etlich e Diefe fur Die beften / Die mit ben Blattern ben anbein weiffen Frucht bringenden Baumen abnlich / mit be Frucht aber ( auffer bag fie fleiner finb ) ben gemei nen ichwargen Maulbeeren nach-arten/ baber fie auch um Diefe am meiften fich bewerben Unbere aber halten Diefe /fo weiffe Frucht tragen / ju Diefen Danbel / fur Die fe/harte/bunctelgrune Die weiffen aber linde/liechtgrune ebleften angefehen / baf auch Die Buner und Schroein Die fcmarben und rothen Beerlein / Diefer fo genannten Dieweissen Maulbeer theilet Deri de Serres wieder weissen Maulbeer - Baume / nicht anrühren / so in dregerien Arten / die theils weisse rothe und lang sie die weissen Weter haben und finden könschrieberingen/dochweitsse alleeinerleySors i nen.

CAP. VI.

# Bon dem weiffen Maulbeer-Baum infonderheit.

Til ju bemSeibenhandel ber treisse Maulbeer, | noch heutiges Lages grünen/und doch über 100. Jahr baum / wegen angeleigter Ursachen / am dien | aehalien werden werden werden bedeit in der 100. Jahr lichften / ale ift er auch por allen anbern billich ju ermablen, und ben andern fürzuzieben / bes barff geringern Grund / wach fet eher und gefchwinder / und ift an der Dauerhafftigfeit, ben gemeinen fcmarten weit vorzuschen. Das Mienerifche Budlein fagt aus bem Frangoffichen/ba fie ihres hohen Alters halber ichier mit feinem Baum ju vergleichen ; maffen man in Italia und Francfreich Baume finde fo alt /baf es unmog. licht ihren Unfang und erfte Zeit ju gebenden. Gobes

und fo viel biefe Baume groffer und alter werben/um fo viel ift bas land beffer und nahrhaffter fur Die Geiben. wurme ; fo find fie auch überaus bauerhafftig / Die mes Der Dem Donner und Blig ( wie berfelbe Author mels Det ) alfo auch feiner Befahr noch Ungemach unters worffen finb / judem auch von den Burmen unanges griffen bleiben.

Man findet biefe Baume an etlichen Orten fo bod und groß / baß fie ben Ruft und Alberbaumen ju bers frafftigen auch Diefes Die alten und groffen Baumel/ Die gleichen/auch ihr Dolg ben Lifchlern/Bagnern/und zu

anderer

anderer Dolt - Arbeit febr gut und brauchbar / in den ber 2Burgel / Rrauter und Blumen / und mird fall tein Baffergediuen aber / bem Syddaum felbfen nichts Stieclein gefunden / welches mit einer einigen Speife nachgeben / tu geschweigen / daß auch die Rinben felbft fich folte begnügen lassen / ohne Armbenen best geringen als wie der Blachs ober Danff / kan gereiget / ausgears Leibes / ausser der Geidenwurm / welcher von nichtes beitet / gesponnen und gewirrtet werden / wie gu Ende Dieses Buche aussuhrlich / aus bem Beren de Serres fold angetogen und erwiefen werden. So ift auch vers furtees Leben, welches wenige Monat dauret / daburch wundersam/ wie das Wienerische Buchlein sagt/ daß ethalten wird/welcher ift der weise Mulbertdaum / diese Baltume so edel / daß sie kein unteines Shierlein davon es seine Speise / keinen Tranck / darinnen Steis ober vergifften Burm / welche boch an ben meiften anbern Bdumen/ ju beren Berberb/ fich aufhalten/gebulten mogen. Ich halte bafur/fagt felbiger Authories fen Diefes die Urfach/bag die Natur ben Seibenwurmern/ welche unter allen Gewurm Die ebelften finb / und nicht allein fein Bifft in fich haben / fonbern auch bas neringe tte nicht leiben fonnen, biefen Baum gur Dabrung fonderbar vorbehalten ; bann fo bem nicht alfo mare / warum folten Die Rauppen/Die feines Baums verfchonen/ fonbern alles Laub vermuften / nicht auch biefe / welches beffet und garter / auch von allem Diebe lieber als fein offict mind fatter nied inch ange die geiffen ? If alfo! Es ift auch benefwärbig / was hert Dummfer von fericht ergang gewiß. daß nie einige Rauppen Spiffen / ben weißen Maulbeerbdumen vermelbet daß wann er Biepern / Nattern / oder bergleichen fchabliches Unger anflangt auszuschlagenzet so ichnell wachse / baß offinnals tiefer / fen an einem Maulbeerbaum gefeben ober gefuns ben morben.

mar alle andere beluftigen fich an viellerlep Gefchmact, balb folgen wird.

Leibes / auffer ber Geibenmurm / welcher von nichtes anbers / als von einem Blat / nicht von ber Frucht / ers nehret / aufgebracht / erquictet : und fein ganges wiewol ne/ Schlaff-Rammer und Arbeit-Bimmet beftellet, und ohne Diefe geringe Blatter - Roft mus auch jugleich Die gange Geiben - Roftbarteit ihren Behrt verliehren / obicon bas fuffefte Bonig biefes foltliche Burmlein genuffen folterift es ihme boch nichts nut ; es bienet aber gleichwol bem Allergroften um ein Beringes und per-Derbt fich felbften. Es find vier fonderliche Urfachen warum man ben weiffen Maulbeerbaum Diefen funftlis den Seibenwurm berfpeiffet und fennd biefe in porgehenden Capitel alle enthalten.

in einer Nacht feine Blatter gleichfam mit einem Bes raufche / herfur ftoffen / baf er bes andern Zages fcon befleibet und belaubet fich barftellet ; wann bem alfo ift/ Wie dieses nugbahre Phierlein (wodurch der Seie fo under man wol sagen / das Sprichmort sen wohet. Das Dracht gesponnen / und das glangende Brwurch das man hore das Grue wachsen. Das sis aber wahr arwurcht einer do foll aufgebracht werdenne hofult be sight gleich wie bem gemeinen schwarchen Baume tige Natur gesorget / und ihre eigene Speiß - Kammer len und Behauung der Leste schre schallich / also ist es por folches aufgefchlagen / wie allen anbern Creaturen / Diefen nicht verfanglich / fondern vielmehr nuglich / wie

### CAP. VII.

# Bom Neugen des weiffen Maulbeerbaums.

Stummlung und Behauung ber Mefte feinen Schaben gufuget/und weil man allein bie Blats ter / ober bas Laub / ju Unterhalt Der 2Burme braucht fan man dus ben Meften ber Rinden gur Gefpunft ( bavon.am Ende Diefes Buchs ) ober Leinwath/ Das Dols aber Burbelmeif ufammen bacten und bins ben/und fich ohne Schaden und Werberbung bes Baumes/ben Binter-über/mit Burbeln unb Brefihols vets feben / ober bas glattefte und grofte ju anderer Dolg. Arbeit/ jur Gifchler/ Drecholer/ Bagner und anberer bergleichen Sachen/auch gar jum 2Baffer Bebau/fo gut als bas Endenhols/nuslich gebrauchen. Und weil Das Bemuthe allgeit dem Leibe billich vorgehet ; alfb ift bet Daulbeerbaum billich fur ein lebenbiges Emblema prüdentiz angufeben / indem er feine rechte Zeit in Obsacht nimmt / fich von bem fruben noch gur Ungeit ftrabs lenden Sontenschein (wie alle andere Baume es mit ihrem groffen Schaben und Berberb offtmals erfah. ren) micht heraus locen laffet/fonbern weißlich ber reche ten Beit erwartet / wann Das froflige Wetter / und Die talten Reiffe gant und gar ben Frühling beurlaubet und guittirt haben, alebann erft fangt er an feine Knofpen aufzuschwellen / und mit feinen grunen Blattern Die Belt / als ein gewiffes unfehlbares Beichen ber vor-

Er erfte Rugen ift / bag man bem Baum mit, übergungenen Ralte/ju erfreuen : Dag wir baraus lernen fonnen/vorfichtig gu leben/bem lachenben anreiten. ben Blutt nicht leichtlich zu trauen all fein Thun und Laffen alfo eingurichten und anzuftellen / bamit mir bas feinbfeelige non putaram ju feuffgen nicht gezwungen feyn mochten.

Drittens ift / wie Monft, Isnard im gebachten berteutichten Buchlein fagt / Diefes wol ju beobachten / baß ein einiger groffer Baum/ohne Erleibung einiges Chas bens / mit feinem Laub erflectet / fo viel Zeibenwurm als aus einem ganten Loth Eberlein ober Rornlein que fchlieffen/ju ernahren/ aus welchen/ mann nur ber halbe Theil geratben folte / tourbe es jeboch von feche biß ju fieben Pfund Geiben bringen / und bas Pfund tonnte um funff Bulben berfaufft werben / wie beffen 2Barheit in allen Probingien / ba man mit Geiben-Birchen umgehet / flarlich erhellet ; und obwoln bifiwrilen / wes gen unbequenter Zeitbewandtniß / Diefes Gintommen feblet / als wann burch ble Ralte und Regenwetter bie Blatter verberben / ober wann fonft eine Geuche unter diefen Burmlein graffiret/ober daf fie durch andere Unglud ober Unfurfichigfeit ju Grunde geben / daß nichte ober boch gar wenig von ihnen ju erwarten ; fo ift es boch gar getrif / mann ein gutes 2Better / gebenli the Urt ber 2Burme / ihre gute Bartung und Berforanug gufammen fommen / bag man von einer Ung Enern/ bif in geben und mehr Pfund/ mie Dere de Serics melbet/ju hoffen/baber gleich wie ein Bauersmann ober Weinhauer/ megen eines Schauers/eines groffen Schnees/ eines Reiffs ober Sagelwetter / ber fich in eis nem Stahr etwa begibt / gang unweißlich that / ben Reldbau barum gar ju verreben / als muß auch fich ein weifer Sausvatter eines Jahrs 2Bibermartigfeit nicht abicbrecten laffen, gar bavon bic Sand abjugieben/weil andere Sahr wieder reichlich begablen / mas in einem verfaumt worden.

Dicht weniger find in ber Birthichafft Die Blats ter / ju Gutterung und Maftung Des Biebce / febr nuslich / weil fie überbrubet und mit Rlegen vermenget / ben jungen Brube-Farctlein eine gute Daft geben/auch die Suner / und faft alles Beflugel / ihnen febr nachgeben/ und fich mit Luft / mit ihren Beerlein/

So haben fie auch nicht meniger in der Arenen Diefe Sugend/ baf fie des Mundes/Balfes und des Ochlun-Des inflammationen und Berfehrungen lindern / bas faulende und fchrourige Bahnfleifd mit Bucter-Rofat vermijcht gang ausheilen / mulien aber dazu / ebe fig der gifftigen Wolfsbrunk gegessen haben. Die Bildtre noch gand vollig reif sind / eingemach werden. Der mit Bel befeuchter / kien gestoffen und übergelegt / Gegstid voll befeuchter in bestoffen in bei Bildtre mit Reblaub Gegstid von eingemach / lagiret den Leich frühe mer i ichme den Brand. Item die Bildtre mit Reblaub gens nuchtern eingenommen. gefotten und aufgelegt / bienen fur ben Brand. Won ten bas Daar.

der Rinden und den Blattern ber Cafft ausgeprefft und bas Maul bamit gefpublet / vertreibet Die Bahne

Die Burgen gur Ernbte-Beit eingeschnitten / und eine Bruben herum gemacht/gibt einen Safft von fich/ Der fich den nachften Lag bernach wie ein Bummi erhats tet/ welcher juBahnichmerten Dienlich / Die Befchwulften gertreibt / und ben Leib reiniget / wie Dioscorides lib. 1. cap, 191. bezeuget.

Die ungeitigen Beer gebort und gepulvert/ finb/ in Der Speife gebraucht, gut wiber ben Bauchfluß. Det aus ben Blattern gepreffte Safft getrunden/ift gut wie ber Gifft und Spinnenflich. Die burren Blatter ges ftoffen/und dif Pulver in die bofen Gefchroar gefprengt/ beilet Diefelbinen.

Die Rinden von der Maulbeerbaum - Burgen ift warm und troden/vom Befchmad bitter / und hat Die Rrafft ju reinigen ; Diefe Rinde in Wein gefotten und Davon getruncten/ eroffnet Die Berftopffungen ber Les ber und Des Milges/ bewegt ben Stulgang und tobtet Die Breiten Burm; ift auch benjenigen gut/ welche von Die Blatter in Effig und Feigenblattern in Regenwaffer gefotten / fcmar.

#### CAP. VIII.

# Bon Oflankung der weissen Maulbeerbaume durch die Rerne.

und gebeplicher / als in einem magern und burren Brund : man mennet aber / Die Blatter / aus magern Grunden / nahren beffer / wann fie nur an der Connen fteben ; barum ift unnothig / bag man ihnen guten Brunde (ben man/ju Inbauung des Betrandes/ brauchen fan) eingebe / fie nehmen fcon mit fchlechtern porlieb/ wann die Erben mur mittelmaffig/mehr troden als feucht / mehr leicht als fcmer / und mehr fanbicht

als laimicht ift.

Diefe Baume aber / burch ben Gaamen / aufgubringen / muß es in einer Pflant . Schul / Die vor ben Mitternachtigen Winden verfichert ift / gefchehen ; ber Brund muß mol umgegraben / und flein durch Rechen gefautert/auch mit der Dung jugerichtet werden; wie-wol ich der Meynung bin / daß es schier rathsamer / die Dunge Anfange gant fparfamlich ju brauchen / bafifie funffig ben ber Werfetung / mit einem beffern Grund mochten verfeben / und alfo ftets ben aller Umwechs lung etwas beffers/ an ftatt eines fchlechtern / erlangen mochten ; bann / mann ber erfte Grund fo fett und gut/ und die Pflangen von dannen in einen magern Gruns De tommen / ift ju forchten / fie bleiben flecten/ Da hinges gen die Beranderung von einem geringen in ein beffers/ an bem Bebenen gang nicht ju zweiffeln / wie allbereit oben in den Garten - Buchern auch Anregung gethan

Die Rern muffen über Dacht in Baffer weichen / unter fleine Dung oder garten Grunde gemenget / und

Jefe Baume find leichtlich aufzubringen / boch in ziemlich erhabenes Bette gestet werden / man mag frommen fie in einer guten feuchten Erden eher bas Wasser wol gar mit Dung vermischen / daß der Saamen barinnen etwas aufgefdwelle/fo bringt er fei-De Fettigfeit mit in Die Erben / und nimmt bernach mit einem magern Grunde befto leichter vorlieb.

. Mach ber Saar muß man ben Saamen wiederum mit gutem fleinen Grunde bedecken / und weiter meber mit dem Rechen noch ber Sauen im Bettlein viel umwuhlen ober harten laffen/und biefe Arbeit fan man im Grubling ober Berbft thun ; gefdichet aber bas lette / muß es noch vor Unbruch des Derbites im Julio ober im Augusto/ weil es noch gut Better hat/ vorgenomen fcon/fonft mo es ju fpat vorgenommen wird/tonnen bie jarten erft aufgehenden Pflanblein Die ftrenge 2Binters. Ralte hart überftehen / man muß fie bemnach ben erften Minter-burch alfo verbeden / baf fie gleichwol ein wes nig Lufft haben / und ben gelindem Wetter mogen aufgehüllet werben.

Die Gaat - Beit foll im abnehmenben Monden im legten Biertel gefdehen / fo wurben fie befto frafftiger ein / und werben bauerhafftiger ; Die Bette follen eines Schuhe-hoch / und nicht breiter fenn ale daß man von beeben Sciten mit ber Sand leicht über die Mitte ges langen / und fie mit Eprigen und Jetten befto bequems licher verfeben fan. Die ficherfte Zeit / biefe Rerne gu faen/ ift im Fruhling/ fo balb man in die Erbe fan/ und mag man fie/fo lang es reiffet und Machtfrofte hat/wol bededen und allein ben iconem Better offen laffen ! bif die Ratte gang vergangen / bann wird Die Decle

hinmeg gethan.

# CAP. IX. Bie die Rern zu fammlen zur Maulbeer-Saat.

ermablen. Mardus in feinem Eractatlein will/ man foll von ben Baumen/die daffelbe ober das vorige Jahr find abgelaubet worden/feinen Saamen nehmen/ weil fie nicht fo tauglich find; und Diefer balt die weiffen Maulbeerbaume, Die fcmarblichte Beer tragen/fur Die beften/weil ihr Gaame frafftiger / und auch ihr Laub

Den Würmern nublicher fenn folle.

Etliche thun die Maulbeer ! fo bald fie abgefallen / nur gleich in ein Baffer / reiben und gerbrucken fie mit Den Sanden/gieffen das 2Baffer meg/ und wiederho-lens big fie rein find/ trocknen fie im Schatten ab / und behaltens alfo. Borgebachter Author fagt auch /man folle acht haben auf Die Schwein ober Sunde / melche offt unter den Maulbeerbaumen fich einfinden, und die Beer effen / Deren Roth foll man aufheben / und in die Erben faen / burd meldes Mittel bernach / fast et / fo fone junge Maulbeerbaumlein bervor machfen / als man bon benen mit allem Bieiß gefauberten Rernlein batte boffen mogen/ dig thut man im Deumonat / vermifcht felbiges Koth mit frifcher tubler Erden/ und faet fle alfo an. Theils reiben Die zeitigen Maulbeer an ei-nem harenen Strick wol an/ und fein bunn nacheinan-Der/ graben folchen nicht ju tief in Die Erben nach ber Lange und warten ihnen mit allem Bleif / nad Dothe Durfft der Beiten / wie fich gebühret.

Die Maulbeer baben nicht alle Kern / barum muß enan diefelben nehmen / die volltommen reiff und zeitig find / und im Baffer ju Boden finden. Daber foll nan ben Baum facte foutteln / bamit nur bas reiffefte auf leinene Bucher, Die unter Dem Baum gebreitet tiegen follen/berab falle/und Diefes aus zwegenUzfachen/ Daf fein Gand oder Staub Darunter fomme/ und jum andern daß die Rern / durch bas Mufborren / muffen teiffer / und / fo viel moglich / nicht jerdruckt merben / denn man legt fie in dem Euch auf ein Brett oder la-

An muß die Maulbeer/welche so zeitig find/daß | oder feche Lage fleben/biß durch das Dorren die Kern file felbft vom Baum abfallen/ jum Saamen | ganglich zeitigen/muffen auch/ wann fie die anteinanber ligen / alle Lage einmal aufgerührt werben / bas mit fie nicht etwan erhiben / und bann anheben ju faulen. Rach dem legt man fie in ein 2Baffer / daraus fie in ein fauber leinwathes Gadlein / ober wol in ein barenes Cieb gethan / und mit den Sanden / Damit Die Rorner fich abledigen, burcheinander gerieben werden, und diß thut man mit frischem Baffer, und einem and bern Sacklein jum andernmal alfo. Bernach web ben fie in ein Schaff 2Baffer gelegte und Die ju Boben fallende Rern Davon abgefondert / mas aber übernich fcmimmet / wird meggeworffen. Man legt fie nicht langer als eine Stund an die Sonne / nur bif fie troden werden / rubrt fie bigweilen mit ber Sand / und fo baid fie trocen merden / hebt man fie auf an einen teme perirten Ort/bif jur Gaat. Manmag auch den Caa-men von den groffen Garten-Maulbeeren fammlen / and folden anfaen / fo tan man auf Die junge Baume lein hernach meiffe Maulbeerzweiglein pelben/und alfo feinen Grund berauchern. Bon Des Maulbeerbaums Alter / bon feiner Gicherheit bor Bewitter / und ans beren feinen Frepheiten bor andern Baumen/ift in præ-

cedentibus jur gnuge febon gehandelt worden. Ber Saamen von Darif oder Benedig und an-bern Orten/da fie verlaufft merben/will bringen laffen/ Der muß ibm laffen fur ihre Wute einfprechen, fonft mirb er leichtlich betrogen ; Die Bute aber erfennet man / wann man fie in ein Wefchirz voll Baffers wirfft / je beffer fie find/ je eber fie ju Grunde fallen/ und mas ine nerhalb gwo oder drep Stunden nicht gu Boden liegt / fondern fchroimmt / ift unnus und bofe. Die Ertauffe ung Diefes Saamen tan wol burch Rauffleute / Die an Diefelben Ort die Sandlung führen / oder den Deche fel richten / ben ihren Dafelbft mobnenden Befanbten und guten Freunden beftellet merden / meil die meiffen Maulbeerbaume Die fcmartlichte Frucht tragen / ben ben/ fest es auf einen Boden / und lafft fie guba funff une gar feltfam/und fonft fchroerlich ju bekommen find.

### CAP. X.

# Bie die jungen Pflanken zu verseken.

beraus gegeben von Anno 1665 big 1669. inclusive gehandelt /1675, ju Leipzia find gedruckt worden / fol. 152. flehet: Daß die Inwohner des Landes Virginia mit ben Maulbeerfernen gante Mecter befden / bernach folde mit einer Odeer flugen/und in 2. oder dren Jahren nie überfich wachfen laffen/fo follen fie hernach febr wol gebenen. Diefelbeneander aber find/megen bes tempes ritten Geminers und trefflichen Grundes unfern Guro. paifchen landern weit vorzuziehen : baber ben uns die Rothdurfft erfordert / fie um fo viel gefchlachter und arter ju machen/die jungen Baumlein umjufegen; bon

Den Actis Philosophicis der Roniglichen Ges | welchem der Frangofifche ju Bien ins Teurfche berfebte Plelichafft in Engelland/ Die vom Serin Sentich Author alfo melbet: Man foll/ in Berfehung ber Pfian-Dibenburg/wolbefagter Gefellschaft Secretario hen/gweperlev beoachten / das erfte ift/ daß fie verwahret/fo mol von fchablichen Thieren/als auch ber Dorbis fcbenlufft unangefochten fepen ; bas andere / daß fie obne Wefellfchafft an Derer Bewachfe allem ihren Dlas behaupten mogen. Mon macht ju ihrem Ctanbe lange gerade Gruben oder gurden grep Coube breit und eines Couhes tief / Darein fest man fie anberthalb ne ber gar imen Schuhe von einander/damit die Wurkeln nicht gehindert find/ mann fie einander berühren / und ihnen auch der nothwendige Nabrungs-Cafft / durch allunabe und verdrießliche Nachbarfchaft / nicht entsogen merbe ; mann man Die Erde wieder sufullet/ mag

Diseased Grogte

lein unausgefüllet laffen / Damit fie Die Feuchtigfeit leichter an fich gieben und behalten tonnen / ehe man fie feget / merben alle Schöflein / Die auf zwen ober brep merd Binger bon ber Erben fteben/ mit einem fcarfe fen Meffer glatt abgefchnitten / boch ein wenig nach

ber Biverd.

Das Gieffen hat man in feuchten Grunden nicht bonnothen /boch ift ber Boben trocken / muß man fone Derbare Behutfamfeit Darju gebrauchen / Dag weber ju biel/noch ju menig / und alles ju rechter Beit ( bavon in Den Wartenbuchern genug vermelbet ) gelchebe. 2Bas im Derbft verfest wird / mag man ben Winter burch mit Laub und Cannengras / oder wol auch mit fleinem Dift bedecken und befdutten. Die 2Bege gwifchen der Bette follen wenigft fo weit voneinander fteben / bag man gelegenfam/ ohne Bertrettung ber jungen Pflang. lein/(wegen bes offt-benothigten Bieffens und Jettens follen Die Burchen/ Darein Diefe Baumlein verfest morben menigft 3. Ochuhe voneinander abgefondert feyn) durch diefelben geben moge. Budem muß man auch dies fe ibre Bettlein ( wie befagter Author will) drepmalim Jahr/nicht gar ju tief mit Bleinen Dauen und Rrampen | effen.

manum jedroedern ein fleines umber gebendes Grabs | umbacfen / und acht haben / Die Burgen mit unbefceibenem Eingriff nicht ju verleten.

3m Begieffen muß tein 2Baffer auf ben Betten freben bleiben/weil barbnrch ber 2Burgen Saulung beturfachet murbe. Im Fruhling werden diefe Baumlein Bahrlich mit Befchneiben ausgeputt; wann fie mehr Stammlein antreiben/wird allein bas grofte/ftardefte fconefte jum Saupt-Stamm gelaffen / und die ubris gen ben ber Burben glatt abgefdnitten / und welche pon ber Ratte an Spiken gefrort find/muffen gleiches falls abgenommen werden / und dig thut man fo lang/ bif die Ctammlein ohngefahr ben feche Couhe boch aufgefchoffen, fan man ihnen fodann mit gelinder und garter Aufrigung ber erften und aufferften Kinden/auch ju ber Dicten belffen / Damit man fie beito eber an die jenige Stelle verfeben moge / mo fie ihre bestandige Berberge haben follen.

Muften fie aber / wiebefagter Author vermahnet / in einem 2Balb / barinnen Wildpret ift / gefest femi / muß man die Ctamme fo boch fcneiben / bag fie tein 2Bild mit Sinaufflettern erreichen tan / weil alle Ebies re groffe Begierde baben / Das Maulbeer . Laub ju

### CAP, XI. Bie sie ferner an ihren bleiblichen Ort zu bringen.

Bulich foll man allgeit eine Baum-oder Bucht-Schul von diefen Baumlein im Borrath haben in denen man die weit voneinander gefeste Baumlein / mit Wiedereinlegung neuer Broeige vermehren / und Damit Defto eber Unterbalt für Die 2Burme baben fan; weil bann biefe junge Pflanben wenig Laubgeben/ muß man ibr defto mebr pflanben / damit an nothwendiger Rahrung nichts gebreche. Wiemol Die Blatter / fo an Der Gonnen fteben / viel beffer find / als die an fchattichten Orten machfen / auch die von alten Baumen beffer / gefunder und frafftiger / als Die von ben jungen / boch tan man ber groffen nicht allmege erwarten / fonbern muß fich ( wiewol es ungewiffer und maglicher ) Der Blatter von ben jungen Baumlein bedienen; bon Diechtewegen foll man erft in 7. ober 8. Jahren / anfangen/ Die Blatter anjugreiffen / und Den Burmern fürzugeben.

Derr de Serres permennt / ein Dauspatter foll aufs wenigft einen Plat von zweybif brey taufend Schuben fur Die Maulbeerbaume haben / wann er fich Diefer Birthichafft unterfangen mill/meil von menigern eben gleiche Mube/aber febr ungleicher und geringer Bewinn zu gewarten ift baber von Jahr zu Jahr die Maulbeer-Baume fleisig zu vermehren / und weil fie gar leichtlich befleiben/ift defto mehr Gorg bier anguivenden/und ob fie mol im fettem Brunde beffer gebeven/un mehr Blate ter tragen werben boch Die jenigen Blatter / fo von ben Baumen aus fchlechten und magern Grunden fomen/ für beffer gehalten ; wie auch die Beingeburge Diefe Eigenschafft halten / daß Die fteinigten und hoben Beburge menigern / aber ftarcfern / Die fetten und ebenen mehr/ aber nicht fo guten Mein ju tragen pflegen.

Reinen mafferigen Grund foll man ihnen geben/aber

ift ihnen doch eines beffer / als das andere/ und mas fie nicht gern und mit gutem Appetit effen/befommt ihnen aud nicht fo mol / merben bavon gern aufftoffig und franct / und mirb alfo die Arbeit verbroffen / und ber Bewinn gering fepe / und weil Die ectele Beife Diefes Barmleins ju des Dausvatters Dugen gereichet / als foll man fich Defio lieber befleiffen / ihnen Blatter gu berfchaffen, Die ibnen beebes angenehm und gefund

2Bill man nun einen 2Balb babon machen / follen Die Baume in Quincuncem, je einer vier ober funff Rlaffrermeit bon Dem andern gefest merden/nicht allein Darum/baf die Ordnung annehmlicher / fondern auch/ daß die Conne und Lufft alfo beffer durchdringen, und einem fo mol als bem anbern mit threr nuglichen In-Auenz und Erquicfung beptommen tonnen ; will mans aber um die Relber / Biefen und bergleichen Grunde herum feben/mag man fie gegen Drient/Mittag und 21-bends etwas weit/ gegen Mitternacht aber defto dicter feben / Damit fie an ben erften brey Orten nicht ju viel Schatten geben / an Dem letten aber / nicht allein mit Dem Schatten nicht ichaben tonnen / fondern auch Die Mordwinde von den Fruchten abhalten, und Die Blate ter von diefen nach der Rephe gefehten Baumen / weil fie allenthalben frepe Conn und Lufft haben/ find weit natlicher und gebenlicher / ale Die unordentlich / wie Balber/gepflanget worden / indem einer dem andern hinderlich ift/ fo wol der Gonnen-Strahlen/ als auch ber burdmebendenlufft fren zu genieffen.

Den de Serres permeont / man folle fie um die Rorn-Belber in doppelter gleicher Rephe/wie einen Cpatiergang feben/ ohngefahr britthalb Rlaffter von einander/ alfo / baß fie in ber Mitte ben groffen Dlag bon bein Sonnenichein verlangen fie/benn ob gwar Die Wurme | Rorn-Feld befdlieffen und umringen / fo borffte man aus hunger gezwungen, alles Laub annehmen muffen, im Blatter-fammlen bem Rorn mit Bertretten feinen

Schaden thun, weil diefe Atbeit inwendig in den Ban- | goffen, auch an Pfale angehefitet fenn daf fie die Wins-aen imifiben den Baumenvolne Schaden des Betrep. Des Stoffe nicht verruden oder frummen und gar bre-Des / fan berrichtet fenn / fo muffen auch bie in Diefen Bangen ftehende Baume / nach ber Breiten / nicht pa rallel gerade ein Baum gegen bem andern über / fondern groifden groepen Baumen auf einer Geiren / wo | Die Deiffie Des labren Spatii ift / Fonnen allgeit Die auf Der andern Beilen geftellte Boume gleich fam einen Eriangel maden / baburch fie fo mol einander felbit / als auch dem Korn sweniger Schaben und Schatten geben / tonnen auch inwendig in bem Bang mit Umbaden und Dungen/ Die erften Jahr über / Defto bequem= licher betreuet/und Dardurch ihr 2Bach sthum beforbert werden ; judem gibt es einen fconen Cpagiergang/alfo / baf ber Der belto offter babin fich begeben / und felbit/mo eines ober das andere bonnothen/ aufchen und beftellen tan.

2Bann ber Ort/wohln die Offant Baume bleiblich verfest iperden / wohl vermabrt und bor Giniauf Des Bithes verfichert ift/mag man die Baume wol um ein paar Stahr eber dus ihrem Dfant Bette ausgraben/ ive aber nicht / miffen fie am Stamm fo boch fenn/bak fein Ebier Die Blatter erreichen tan. Ben ber Quegrabung/bie man in Derbft ober Rtubling pornimmt/muß man teine Wurbein gerreiffen / Die Gtuben mag man lang borbero jiemlich weit und ticht gar ju tieff jubereis ien/ fcabet aber nicht / wann mans febon tieffer grabt/ vann nur ber Grund wieder mit guter Erden ausgefallt wird/fo mogen Die QBurgeln Defto leichter eingreifs fen, und fich in bem Grunde befeftigen.

Die erften Jahr ihrer Umfegung / muffen fie ben marmen Wetter und trochener Beittäglich zwepmal bes berforget.

den mogen ; wo Bieb bargu faninga man fie mit Dornen umtvinden ; das Reiben bes Biebes abgutebren/ nuget and febr / wann man gemiffe Borbotten eines Regenivetters vor Liugen bat / Daß man Die Baumlein umbauet und bie Erben umber aufrogeit.

Was die Baume anlangt / Die in den Grunden und an den 20affern madfen/ (fagt Mr. Ifnard) wann fie unt an der Connen freben/fund ben 2Burmern bennoch tu ibrer Dabrung aut / und nicht verwerffiich; fo bat man auch den Bortheil / daß man fie an ben Ufern und Deftatten Der QBaffer Dicter tan jufammen feken, bod alfo / bag thre Breige einanber nicht berühren / pber Die Burgen / mann fiegu nabe fleben / einer bem anbern Sinderung geben mogen/ aifo / je mehr Raum und Plat fie haben /je groffer und gefchwinder tommen fle ju Rrafften. Es vermeibet auch bejagtet Author , Daß Die Getrander und Beingeburge nachft an und unter Diefen weiffen Maulbeerbanmen / ungeachtet Die Erde mager und troden / und diefe Baume fich febr ausbreis ten/dannoch von ihrem Odatten feinen Ochaben nebe men / fondern ibre Brucht reichlich berfür bringen/ und wohl gerathen. Goldes fan (fagt er ferner) nicht al-lein an unterschieblichen Orien bes Welfchlandes/fonbern auch in Franctreich augenscheinlich gefeben merben radivo bie Baume fbier gar tein Erbreich baben, indem fie bart an den Mauren fteben / menig Grund und die Stamme nahe benfammen, nicht defto meniger fcon und tractig find, wiewol man fie, ben andern Baumen gleich/mit Gleif und Wartung nie fo wohl

### CAP. XII. Rom Gruben und Genden.

Mas Gruben-Einlegen und Genden verrichtet ! man alfo: 2Do die Baume ber der Murgen Rebenschöffe austreiben/ bieget man Diefelben fein fanfft (baf fie nicht brechen) in die Erben macht eine Gruben / legt es ein / und bededis/ und fectt einen Stelen Darju/Damit man es nicht unporfictig gertrette/ es barff uber 3. oder 4. Finger boch nicht ausgehen/diefe Alrbeit fan in Serbft, ehe die Ralte anfangt ober auch im Fruhling/wann de" QBinter aufgehort/ fur die Dand genommen feyn; mann bas 3meiglein über fich austreibt / mag mans an bem bepftebenben Stecten fein fauberlich anbinden / allhier muß man bas Begieffen fonderlich nicht fpahren / wann es fcon ohne big fcon und frech austreibt / Die Unfetung und Ginteimung Der Bon dem Ctammen Wurken damit ju befordern. werden fie nicht eher abgelofet / als bif man das andere Bahr verfichert ift/daß fie eigene 2Burgen getrieben haben / Defimegen man mol die Erden gemachlich entbloffen, und Rundichafft Davon einziehen fan, am beften ift, man laffe fie gar 2. Jahr ben bem Mutter- Ctammen bleiben / Dann weiter nicht zu beforgen / daß fie bemtel ben mit alljubieler Entrichung des Cafftes fchaden folten/ indem fie nunmehr ihre eigene 2Burben baben/ bamit fie der Erden Cafft ohne entaelt der Mutter ju fich sieben/und Defto gefdwinder aufwachfen mogen.

Das Genden und Einlegen Der Maulberce Rmeige gefchibet eben auf Diefe Weife/wie man Die Bogen von ben Dieben einzulegen pfleget. Dan nimmt im Quewarts/indem ber Baum in den Cafft tritt/ein 2leftlein/ welches (wie bas Wienerifche Buchlein will) pornen obngefahr zwenjahriges,und am Ortiba es abgefdnite ten wird / fiebenjahriges ober alters Dolp hat/fo aber frum und thopfig feyn muß / bamit / wanns nach ber Biverch in die Erden gelegt wird /das junge Solt gerade überjich machte / Das alte aber fich unterfich ausbreite. Diefe werben in die Grafften und Furchen giemlich tieff eingelegt/bag allein 2. Erag- Heuglein und Rnopfe beraus blicken.

Che man fie aber in Die Erben legt, muß bas bidefte Ort / welches in den Grund fommet / gefrummet / oder Da es fich nicht biegen lieffe / mit einem Meffer Creuts weife / auf 4. ober 5. gwerch Binger tieff einwarts eingefdnitten / und in Die Spalten-Rorn ober Sabern-Alehren geftedt werben. Die fleiflige Begieffung aber muß bierinnen bas befte thun / fonft merben fie fchmere lich ober boch gar langfam befommen. Sierju muß man alle Umftande in acht nehmen/bie bep Einfenctung der Beinreben ju bedenden find.

II. Ched.

\* Mrr

CAP.

## CAP. XIII. Andere Arten/die weissen Maulbeerbaume zu vermehren.

Ele andere Gorten Des Delhens / wie fie auch nimmt und abbricht / die nicht offein fruchtbar fondern Dardnrd viel eber ju ihrer Bolltommenbeit / fonderlich thun fie gut, auf den fchwarten Maulbeeren, meil diefe mehr als andere Baume um bem Ctamm bon ber Burkel anfangen audufdlagen / fan man fie barauf augeln / oder auf andere Weife / wie man will/ pelben/ ben Benfat unten mit Erden befchutten / baf er beito eher eigene Wurgen erlangerund hernach/wann folches gefcheben / weiter, wohin man will, berfeben.

Die Zeit ju augeln oder ju peiben / muß auf alle Beife genommen werden/wie oben in dem Baumgarten jur Benuge etwehnet worden; baber unnothwendig/ allhier wieberum ju repetiren / Daben allein Diefes lein/ nicht bon jungen Baumen / fondern auch von alten werden.

Ramen hobentean man gieldertrauffen be die land das febinelte und stetelte Zaub hoben. fo missen fen Zaumen gebrauchen i fo tommen sie auch auch siede nicht invendig zwischen den dieten Iveigen. fondern am aufferften und oberften Ebeil Des Baums gegen Morgen oder Muttag/an ber Connen febend/ers mablet und gebrochen werben.

In Gumma / Diefer nugbare Baum tan mit Safe lein ober einem Rorblein / Der entweder in der Ditten ein loch hat / ober bon zwepen Stucken gufammen gefest ift/an einen oder mehr fdione Biveige gelegt/mit Ets den gefüllt, angepfalet / und alfo , bif er einwurkeit, gelaffen werden inur daß er (fo weit der Zweig in Dein Befdir mit Erben bedectt) ein wenig an der duffern Rinden gefchehlet wird; nicht weniger fan er auch burch Das abladiren auf einen nabend ftebenden 2Gildung ju bemercken, daß man fo wol die Zweige ale die Lleug- abgewogen, eingelegt, berbunden, und alfo permebret

# CAP. XIV.

# Bie die Maulbeerbaume ferner zu warten.

Je Alten find der Mennung gewe fen/der Maule einem alten ifchonen guten Baum barauf impfen imb beerbaum vergleiche fich ber 2Beiben ober bem Felberbaum / Die wenigftes alle bren Jahr einmal abjuftummein. Unfer Author aber des Frankofis fchen ju Wien verteutschten Buchleine fant Das 2016 Derfpiel : Ce bezeuge Die Erfahrung / Daß manfeinen als ten erwachfenen Maulbeerbaum frummeln folle/weil es fein Berderben mare / werde auch tein fconer Maulbeerbaum aus ben geftummelten ju finden fenn. Und weil vor allen bahin ju trachten bağ ein folder Baum groß machfe / muß mans bemnach alfo anftellen / Daß man ihn intrendig bon allen unnuben Ucfren reinige/alles/ was burr und faul ift/ auspube / ja auch diejenigen Mefte / Die ju tieff von dem Grammen/acaen Der Erden find/abhaue/damit er fchon und laubreich bleibe.

Das erfte Jahr / wann ein foldes Baumlein an feis nem bleiblichen Ort eingelogitt ift / werden alle übrige Mefte bif auf s.ober 6.ber fchoneften abgefchnitten; bas folgende Jahr laffet man nur 3. Der fchoneften, Die gleich gegeneinander über fteben / und bem Baum eine fcone Beftalt geben / und an fatt ber Daupt-Acfte Dienen/ Die übrigen merben alle abgeraumet, Diefelben brep bleis ben immer / und fchneibet man hernach nichts mehr babon/auffer mas bir: mird/ober mas auffer blefer brenen anderwarts fich feben laffet; benen bren Saupt-Heften werden die nadften Schoflinge / Die gwen ober bren Coub vom Ctammen fteben / meggefchnitten / und mit Laim und Ruhmift beftrichen/ daß fie defto eber ver-

3m Jahr hernach / muffen biefe Saupt-Mefte wies Der reformirt / und alfo befchnitten werben / bag teiner über zwen oder dren Deben-Cchoflein behalte. Mann fich unter Diefen Baumen einer funde ; Deffen Blatter mailig / beflectt / gerfdrunden / oder die 2lefte verwirret in einauder gemachfen / auch Die Blatter ben Wirmen nicht angenehm / fondern fchadlich maren, alsdann foll man ibn abpelben, und einen Zweig oder Acuglein von

je mehr Baume man pelbet / je beffer es ift / Dann Diefe tragen biel ein beffer / gefchlachter und jarter laub; bas Delben ift am beiten/ wann fie noch in der Delb-Schul fteben / und je naber es ben ber Erben gefcheben fan / je beffer ift es / auf Diefe Beife tan man auch auf Die fcmarben gemeinen Maulbeer Diefe weiffe 3meiglein

feben. Belde viel folde Maulbeerbaume auf ihren Grun-Den baben, und mehr, ale fie felbit bedorffen, Die mogen fie andern im Beftand veriaffen : Der Augustino Gallo fdreibt/bag viel Ebelleute in Italien und ju Brefcia , Die gu viel folche Baume / und gu menig Leute und Mittel baben Geidemvurme feibft ju halten unterfcbiedlichen andern ihren Dachbarn diefe ihre Blatter verlaffen/die hernach ihnen die Beiffte ber Geidenfneulen jur recompens wieder überlaffen/ welches auch ges Dachter Author fur beffer halt, als wann man das Laub um Gelb perlaffet.

Der Ser: Ilnard fagt / daß in Francfreich beren viel find melde von einem Baum gu brep auch vier Gulben / für das Laub allein dabon ju genieffen / Beftand. Geld einziehen/und bem Laubfammier niemals jugelaf. fen wird / weder grun noch durres Deftlein abjuhauen/ und mit fich zu nehmen.

Mit Den Atblauben Der Baume ifte am beften / man

babe beren fo biel bak man allieit die Delffte ruben lafe fen , und die Delffte ablauben fonne dann ob ibnen mol Das Ablanben nicht fchablich, fo tragen boch die gerubes ten Baume ein überfluffiger und nahrhaffters Laub, als mann man fie fein Jahr ruben laffet.

Wann man will baf die Baume envas früher aus. treiben / muß man im Sebrugrto Bleinen Mift an Die Burgen (Doch nicht gar baran) im Reumonden legen/ und mit faulichten / nicht marmen / viel meniger faltem Maffer begieffen/difffoll ben ichonen ftillen Wetter und warmen Connenfdein verrichtet werben / auch muß

man die Rinden an ben Heften nicht abstreiffen noch die Mefte serftoffen ober verlegen/bricht aber ohngefabr aus überfeben ein Aeftlein/ muß mans mit einem Gdneib.

meffer glatt abschneiben.

Die Baume vom übrigen Laube gu entlaben/ ( fagt ber Frantofifche Author ) foll man mit einem Schnitts meffer auf Die Baume fteigen/und/fo weit man wol fan beptommen / alle Sproflinge/fo von ihnen am Baum machfen/binweg fchneiben/ und ben Baum bavon faus bern/ Die beste Zeit ist der Martius / im abnehmenden Monden/ben fchonem fillen Better/ebe die Maulber-Bdume Musichlage Dogen befommen ; will man aber warten / big ju Ende bes Maij oder in den Junium/fo fanman jugleich auch badaub nuten/und ben Geiben: tourmern jur Speife gebrauchen/welches an Orten/mo man wenig Laub hatewol ju beobaditen. Alle bren Sahr Die Mautheerbaume frummten wie Die Relber/verberbt alfo pelken/mare es um fo viel befto beffer/meil bastaub ben Baum bag, man bas Laub lang nicht genieffen fan/ und macht dargu den Baum felbit defto eher zu Grunde Denrourmern angenehmer und nublicher ift wie foldes Co grar Die alten Occonomi, Agoftino Gal - an ben fruchtbaren Baumen gu feben ift. lo und Deri de Serres nicht gewuft / fondern geglaubt/

man muffe alle bren Jahr Die Baume frammten/bif fie von den Gicilianern erfahren haben, baf feine groffere Chorheit fen, als groffe erwachfene Baume , und noch arger/ einen alten Daulbeerbaum/gu ftuten;alfo bleibt Das Sprichwort mahr : Policriores cogitationes fa-pientiores, gute Bedancten / und hindende Pferde/ fommen binten nach.

Mann bie Blatter an ben groffern zweniabrigen Baumen fich fchrunden/unfauber werden/oder die Hefte in einer Unordnung burcheinander vermachfen/oder man mahrnehme/ bag biefes land ben 2Burmen nicht annehmlich/fondern fchablich mare/alsbann folt dufelbige pelhen / und ju dem Enbe Diefelben junge Baume ftammlen/ auf daß die Pelarcife/welche man von guten Baumen nimmt / auf Die neuen Ereibichoffe aufgefest und gerimpfet werben. Wolte man aber jede/und alle an folden gerimpften Baumen / garter und ben Geis

## CAP. XV.

# Von der Seitenwürm Natur.

M der Landichafft Taprobana follen die Seis jeinen in Broeiffel feben / obs Lugenoder nur fchroarfe demourme vou fich feldfi ihre Seiden hin und Strichlein find. Er wird viermal gespeiset wiermal gespeiset viermal gespeiset viermal ente wieder an die Baume anbenckens die hernach ischleift ers viernal verliert er seine Saut bis er endlich von den Inwohnern, ale wie andere Baumfruchte,abs gelefen/und ju ihren Ruben bermendet merden/bafelbft legen fie auch ihre Eper an die Blatter/ welche hernach bon ber Sonnen Barme ausgebrutet, und wieber ju frifden Geibenfpinnerinnen werben ; bas gludfelige Clima aber bafelbft ift an biefem Urfach. In unfern Banbern gehoret mehr Gorgfalt und Fleiß Dargu/welde boch gleichwol von bem mercflich barauf folgenben Rugen reichlich erfett und vergolten werben. Und fdreibt ber gelehrte Jonfton, bie Datur habe/an biefem Infecto fo viel Runftftud erwiefen / bag es unmöglich fen/ alles ju faffen / und ob gwar viel bavon gefchrieben werbe/bleibe boch noch viel juruch/man betrachte gleich feine wunderfame Begrabnis in dem feidenen Mauloico,feine feltfamelluferflehung jum Leben; feine fcone Beranderung in eine geflügelte Dienenfaltez/aus einem friechenden Wurmlein ; feine artliche Bermahlung ; bie hinterlaffenen Eperlein/oder bas Samlein / fo nach feinem Cobt allein ju Berneurung Diefes Befchlechts überbleiben ; Die funfliche Ausbrutung ; forgfaltige Mahrung;manderlen Beranberungen ihrer Buftanbe/ ben orbentlichen Schlaffe/indeme Die Rahrung in eis nem fubtilen Faben digerirt und verbauet wird ; bas überfunftliche Grinnen/ und Einwicklung bes gangen Leibes in Die Ceidenhauslein ; fo hat man allenthalben reichen Anlafi Die Bottliche allweife Allmacht und Furfichtigfeit ju bewundern.

Etliche wollen / bas gange Leiblein bicfes nugbaren Shierleins / fep von fieben ineinander gegliederten Rin. geln eingetheilt / mit fleinen Dacfeln befprengt, theils ind liechtgelber/theils weißlichter/u, theils wie 2fchens farbicht; fie haben 14. Fuffe/ und über den Ruden/has ben fie einen flachen geraden buncfeln Strich. Diellus genfcheinen fennt fubtile / fleine fcmale / fcmarte

nachbein er fich fatt gefreffen / burch feine glangenbe Saut Anzeigung gibt / welcher Farb feine Geiben erfcheinen werde/ bann begehrt er in bie Sohe und hangt feine Seiten erftlich auf Die Aefte Der Geftraude / Die man ihm zu Diesem Ende vorbereitet / benn verschliefft er fich in ein ablangicht/ Enformiges ober rundelichtes/ gelbes/ grunes ober meifice Sautlein.

Die Tungen / mann fie erft ausgebrutet merben/

find rauch/ und haben eine fchwartlichte Farb / Die fie/ wann fie jum erftenmal hauteln / in liechter Farbe bers tehren/und an der Bruft find fie weiß und glangig/ends lich werden fie gant weiß und glatt / mit Bienfarbigen Flecken/boch etliche liechter/etliche buncfler; das Mannlein ift etwas bunner und harter; bas Beiblein Dicter/ weicher und weißlichter. In benen Mugen tennet man auch Beiblein und Manntein voneinander ; Diefe bas ben einen ftarcfen fcmarpen Strich bie Beiblein aber fubtiler/ wie ein Barlein. Die Burme felbft find nicht

einfarbig ; theile find weiß/ und Diefe balt man fur Die beften ; theils aber grau und gelb/quch etliche fcmars Das Laub freifen fie / und machen wie einen runben Circfel barinnen ; an ihrem Ruden fpuhret man/ wie

Die Dulf fich auf und nieder beweget.

Es mogen Die Seibenmurme bas offtere Uberlauf. fen ber Menfchen ( wie Bert Ifnard melbet ) mol gebuls ten; ingleichen auch Feuer und Rauch nvann es nicht gas zu nabend/ohne Schaben leiben; bingegen ift ihnen ber Blockenflang/ Donnern und Bepolber ber fahrenben 2Bagen ju wider/ wie auch Vida lib. 2, melbet :

Arce etiam firepitus, cantu cava cornua rauco Fiftulaque horribili procul absit ahenea Bombo, Tympanaque & voces ludentis comprime pubis. Invalidas (zpè exanimat leve murmur alumnas,

Strichlein / Die nach Der 3werch ober Schleme fteben/ Wer eigentlich wiffen will / wie Die Geidenwurme in-

II. Theil.

\* Mrr i

mendig

wendig und auswendig beichaffen / ber befehe nach ber | funftlich und weitlaufftig geichrieben bat / welches ich Lange D. Andrea Libavii, eines gelehrten Medici, Die weil es einem Jaurbanter zu wiffen wenig bienet, Beit-florifde Beschreibung der Seibenwürme, die er Anno läuftigkeit und Berdruß zu meiden/allbier anzugiehen/
1799 zu Rotenburg an der Cauber mit groffem Fleiß unterlaffen wollen. weil es einem Dausvatter ju wiffen wenig bienet/ Reit

Ron dem Seiden-Burm-Sausse.

donben Orten entfernet/ohne Teuchtigfeit/ ben warmen Wetter fuhl / und ben falten laulicht fepn/ mit einem faubern obern und untern Boben; bat man aber Die Gelegenheit nicht bargu/und niuß ber Ort auf der Erden fenn/ foll er boch aufe wenigfte 3. ober 4. Souhe barob erhobet und mit Laben wol verfchlagen werben ; ber Sonnen Strahlen muffen nie auf fie ftes Ben/tein Biehe muß fie verunruhigen/ und find infonberbeit Die Suner / bie ihnen febr auffatig / und fie mit groffer Begierde megfreffen/ bavon abjuhalten; ift bes Daussatters Wohnhauß is groß / daß man fie barin- ichtleffen foll welche ihnen in ihrem Anfang so groß und nen halten fanzit eber Obsich halber desto bester und i viel zuld die Dis Jus und bender ziel aber zeichbeit dum sich sich daben viel zu erforen. Auf Warmer die von zehen ich sommen Die Wähne migsten innwendig glatt be-Ungen Gezen ausgebrütet worden zist (nach Dern worffenzund mit Kalch geweisset senn damit die Malude Serres Mennung) groß genugein Gaal von fieben Rlafftern lang bren breit / und greenen bod barnach man fich auch im Gebaue ju richten hat.

Das Ort muß liecht / hell und lufftig fenn / bie Fen. fter muffen an imeren Orten gegeneinander über / pon

As Sauf muß fauber und weit / von allen ftine | Morgen gegen Abend / ober von Mitternacht gegen Mittag fichen/bamit Die Lufft burchftreichen fonne/und vonnohere am / nachdem man Abfahlung oder Wadern vonnohervoffnen oder schiesten kantvelches ihnen also auf beeberlen Kall wol zu statten kommt/ sonderlich wast sie in der höchten Altbeit sind bebörffen sie der kuft am beften, boch muffen fie entweber mit Blas ober Laben, auch mit engen gestrickten Battern von Broiern ober Drat / bamit feine Schwalbe / Epagen und bergleichen Bogel hinein mogen/vertrahret und verfeben fenne Die man auch gehabe/wann faltes ABetter einfallt/ ver-ichlieffen foll/ welche ihnen in ihrem Anfang fo groß und fe nicht mogen an ben Danben auflauffen/und foll man nirgende einige Rlufften ober Locher finden/bamit mes ber Maufe noch Brillen, ober Ameiffen, Epbechfen unb bergleichen Ungeziefer/ nicht einherbergen mogen.



# CAP. XVII. Stellen und Stande der Seidenwürmer.

Neranbes

Beranderung und Bechiefungen auszusichen / ale bindert wird. Die jenigen (fahrt eift angeregter Ausuch ibre Spinn-Arbeit zu verrichten/einsaffen und an ibber meiter fort) die viel Schemwirm und in geroffe binden moben werden gene gebernete Dert dare Wenge geberneter fort bei voll Schemen gebernete Dert dare

Ettide machen bief Lafelm nur von gemeinen glattgehobetten Brettern/ von leichtem Holt; andere haltene für besser volg man Lasein von geschaltenen Robt macht velche leicht him und wieder zu beungent vonl sie auch tübler sind als des Holt; die leicht sieren eber im Holt eingesalter öberen Easein num mussen hohen damit bie Mürme nicht so leicht zur Erben absalten fösien; man fan biese Lasein auch wol vom Roodenstrob versertigens oder von Leich - Greicht zur Erben absalten fösien; man fan biese Lasein auch wol vom Roodenstrob versertigens oder von Leich - Greichtigs/ vor ausgespranter und an bissenen Rahmen angenagelter Erimvath / diese werden eine von der anderen ohnsgesch eine halbe Elen-hoch zwissen den Vieller eingespott und verschlagen voher auf das allersicherste einigebodet und verschlagen voher auf das allersicherste angebunden werben.

Etliche machen biese Stellen wol drep - viertel oder gat Elen- hoch voneinander i das man zur Spinn- Zeit auch höhere Gestreiche drauft irideren möge den follte die Stangen nur eines halben Schubes- hoch wie. Der des Serres will voneinander stehen vourde sür das Reis sicht zu wenig Plas sewn vauch die Luff nicht also zu ihr en vodhen können is doch in ihrer Arbeit hoch vonndehen können is doch in ihrer Arbeit hoch vonndehen. doch missen der eine hoch vonnde sehen: doch missen der einen konnen einen Breiten sondern die um eine Breiten sondern die von einer Breiten sondern die von einer Breiten sich von einen Breiten sich von einer Breiten sich von einen Breiten sich von einen Breiten sich von einer Breiten sich von einen Breiten sich von einen Breiten sich von einen Breiten sich von einen die konnen einen hoch der gelangen und micht gar auf die Erden einen hoch han Und war der sich eine noch den gaat shun und darüber zerbörsten möge.

 bindert wieb. Die jenigen (fährt eist-angeregter Author weiter fort) die viell Scidenweitum und in grossen Mong giebenzaber fein eigenes und despendere Art datz zu haben / noch weniger ein odentliches Gerüft zu machen vernögen / nähren und erzieben die Scidenwirm in ihren Schlassen / die Mongreichen Schlenzung Bandern / dur Deutschlern / auch auf denter Erben auf Krettern der Alleben zu duch in Körben und an allen Orten in von sie nur konnen zeraben auch nicht weinier / als sonien / wann sie nur vor den Mausen von der Auf von der von nie nur vor den Mausen Vaneissen der Schlassen der Schlassen der von anderen Gegeleichen Scieden / vorwerdere und führe seinen der gleichen Scidenweiten - Feinden / vorwerdere und fücker seinen.

Es muß aber keine Lafel die Mand anrühren i sonden also feben / duß man bedrefeite dazu kommen könnezie wie gedach i jeft der wachtet und faret versichert kont i der die gedach i jeft verwachtet und faret versichert kenn i dam mäge i welches die Geschenwärme gerauetischen, und den gangen Handel verderben würde i daß man auch die Leiterni ohne Wanden und der Leiterni ohne Wanden und der Leiterni ohne Manden und der Leiterni ohne Manden und Staatelni (beg ihnen ungubehen) antelnen bötige.

Die Länge und Sohe biefer Stellen werden sowolnachdem man wiel oder wenig Witten bat / oder nach Beschaffenheit des Jimmerseingerichtet. Der Franhöligde Aurhor besiehtet / an start der bliegernen Leisten nur Strobbauschen / ohngesche eines Litme diese / um machen; ist möglich/is solldas Haufe worinn man sie bält / von allem grosse Beschäuse / derenn und Bepolber (wie fedon gemelde) in enternet kom.

CAP. XVIII.

# Bon ihrem Marter und Muffeher.

D eigene Haufer zu biefer Arbeit ausgescichtet innd harzu man viel Leute halten muß da ist jeben mand vonnächen der Das Ausselhen habe / der folle nun nicht allein an seiner selste eigenen Person als auch an seinen Unterzebenen / die Reinigstet vor alles beobachten ; Moegens / ebe er sich zu ihnen nabet / wie Hert de Serres will / foll er ein wonig Wein zu sich nich men / weit ihnen biefer Betuch sebe lab und ungenehm ist. Wan muß sich hiten vor der als möglich sein der mit besten Anderen aus weiter nach aus die Stelle nicht mit besten Anderen aus weiter einen abelriechen unt hen mer es senn wiß solchen hie zu ihnen lassen zu sich und haben / soll man nächtern nie zu ihnen lassen zu ihnen salen / weite ein ner heit des salen ein der Stelle der den von der sich men / wolf allee Bestand / bestig zu wider ist daher soll er nicht Zebermann lassen/and Selieben ein - und ausgeben/sondern dissellen bestan.

Die Lafelndarauf fie vobnenmuß man offermals ausfaubern und pugen/und fie nie zu lang auf einerley Bett liegen laffen/die man von vier zu vier Lagen wechfeln mag/und so offt sie ihren Schlaff und Abstreiffung der Haut geendet haben /oder vonn es ansängt warm zu werden.

\* Rrr iii QBann

Mann unversebens eine gabe Ratte einbricht / muß man alle Genfter und Thuren juhalten und mit einem Glut-Reuer inwendig an etlichen Orten in Bereitschafft fleben ; mann die Burme ftinden/ fo von den Sautlein Die fie abstreiffen/und von den verrectten Burmen bers fommt / ift allein def Barters Nachlaffigfeit baran | tung / bif ju ihrem Ende / muß er alles und jedes thun / Blattern/fo fie nicht freffen mogen/und etwas grunlet / fürgeftellet worben.

tu lang liegen ldffet. Singegen/wo fie fauber gehalten werben/ riechen fie nicht bas geringste; barnach muß et wol auf fie Statter acht baben / baß fie gut und fauber gefammlet/ ju rechter Zeit/mit bequemer Maß furgege ben feven ; und in Summa von Anfang ihrer Ausbrufouldig / auch mann man das Uberbliebene von ben mas allhier vor und hernach ju bebenden und ju leiften



CAP. XIX.

# Mie fund warm die Wlatter zu sammlen.

meleines nach dem andern abbricht / wie oben gemelbet ) so thut man war dem Baum we-niger Schaden/weil man aber (Zeit und Leute au erfparen ) fie hauffenweise abreiffet / ift esummuglich/ baf es nicht ben Baum in etwas verlege/fo werben auch Die Blatter barburch gerbruckt/und freffen fie bie Burme nicht fo gern/fonderlich von Zwiebet und Anoblauch übelriechend/ wann Die Sande beren/ Die es brechen/uns fauber und ungewaschen find. Darum / wo man eine groffe Menge Seibenwurme hat / halt Berz de Serres für besser/wann man mit Scheeren/ die man im Sarten zum Stuten brauchet/die Blätter und subtilen Lestlein abichneibet und auf unterbreitete faubere Leilarber und Bucher fallen laffet.

Die bamit umgeben / muffen fich fauber mafchen / und Die Blatter in faubere Gade einfaffen, Mfr. Ifnard will/man foll ein Laub nach bem anbern abbrechen/und allegeit an einem jeben Meftlein bas aufferft und bochfte fteben laffen / benn wiewol es verbrieflich / fo fen es boch nublid. Die Blatter follen weber jerquetfchet, noch jers brudt fenn / Dann weil fie balb welcten und ungefchmact. hafftig werben /effen fie folde nicht gern ; inbem man

Ann man die Blatter/ju Unterhalf der Burs | Die Baume ablaubet / follen fie von allem barrem und faulem Dolg / und was ungeschlacht und unning baran gefunden wird / sauber jugleich ausgeputt fepn ; die Blatter von ben Baumen / baran fehr viel Maulbeer ftehen/haben wenig Safft/bleiben tlein/ und bienen ben Burmen nicht fo wol fo wenig als ihnen auch Die Beer gefund find.

Die Sammlung ber Blatter muß zur Zeit fenn wann fie vom Than / Feuchtigfeit und Regen / burch der Sonnen Barme an alle Statt troden find ; Die Blattermuffen vorher ehe man fie vorgibt / wol aus. geflaubt / und bas bofe undienfame von bem gutem gefondert merden ; Die Blatter bleiben (wie Der: Agoftino Gallo fagt) an einem troctenen lufftigen Ort/ mol bren Lage gut/ und mare fchier am beften / man gebe ihnen folde erst am andern Lage / nachdem fie gestlaubt worden/sonderlich jum Ansang ihrer jarten Jugend.

Die Blatter muffen taglich ein - ober grepmal umgelufftet fenn / bamit fie nicht übereinander erhiten / bas her ihm wol ein Borrath ju fchaffen / fonderlich wann ein Regenwetter ju beforgen ; wo diefes vernachlaffi get wird ; gibt es groffe Werhinderung/bann Die naffen

Blåtter

Matter ben 2Burmen ungefund : Etliche mollen/ man foll fie nie gleich furgeben / fondern bor itoolff oder biers geben Stunden liegen laffen ; balt aber bas Regenwetter tana an / baf man bas Laub aus Doth naf fammlen muß/ fonderlich jur Beit/ mann fie überfluffig muffengu effen baben/ (bann mann fie fchlaffen/ ift diefe Borfors ge unnothig ) fo muß man auch vorher / ehe man bas Laub fammleth Die Baume und Hefter fo viel moglich/ fcutteln / Damit Die meifte Daffe babon abfalle : barnach muß man die Blatter in Rorben und nicht in Gaden beimtragen/ fie auf Strob-oder Robr- Decfen ausbreiten / und durch Die Lufft austrochnen laffen / oder mann Sungerenoth vorhanden / muß man / fo viel ale benfelben Tage jur Opeife nothig / mit reinen warnien Euchern abtrochnen / fie gwifden gren Eifche tucher oberlaplachern/bie ben einer Blut fein gemarmet find mol rutteln/Ventiliren und bewegen/baf Die Reuchs tiafeit fich austiebe / fonft trocfnet Die Daffen eben fo balb/wanns an der Lufit gefdmingen wird , ober man leat fie auf Leplacher / fein bunn und weit auseinander / in Die Birmmer, theils trifftern fie alfo in ber gufft auf eis nem Euch / we: ffen fie in die Dobe/ und fangen fie mies ber/ bif ie trocfen find.

Das Maulbeer-Laub / wann es übereinander erbis hetinder/meil Der Baum an Der Straffen febet/befraus bet, ober mann es nabend an einer Ruchen und Bachofen ftebet / berauchert wird / ober auch bas Laub bon ben Baumen, Die an einem feuchten Dri / oder nabend ben einem Bronnen/ oder Bach/ oder Blug fteben / find ibnen jur Gpeife fchadlich.

Allto auch bas Daulbeer Laub / bas geel und bes madelt / ober meldes gleich am Ctanin ausschlägt / ober am maraffigen / fumpfigen Orten / ober gar im Chatten machfet/ift nicht gut; fo ift anch bas laub von Denen Baumen viel fraffriger / Davan feine / ober boch gar wenig Mauibeer ftehen; die lanbflauber follen die Blatter mit ber Sand fren bald bier bald bort, Sand vollsweife gemachlich / ohne Ungichung ber Refte / abe nehmen/und felbige in den Gact oder Rorb/ ben fie bot fich haben/fallen laffen/oder eine Dand voll nach ber anbern jufammen faffen, und facht binein legen, und nicht Den jenigen nachtolgen / Die Die Beite mit Gemalt an fich gieben / und fchier die Belffte ber Blatter Damit verberben/ daß fie nachmals/ theils wegen des unannehms lich en Gefchmacks / Den Die Blatter burch Die Bergiole fung an den Aeften annehmen, theils weil fie Davon verborren/ und/ megen des angebenden Caffices/ben 2Burmen fcaben / baf fie erfrancten / wie Dert Ifnaid mit mehrern Davon erzehlet.

Es follen aber fo viel Maulbeerbaume fenn dafi man fie nicht alle 3 thtli b abbloten barff, fondern aufe mes migite die Delffte fan frey laffen / Damit Die abgeblates ten Bamme funffriges Sabr wiederum fepren mogen / Defimegen fie auch in gwey oder gar in dren gleiche Eheis le ju unterf beiden find, und bamit Sabrlich nur von eis nem allein genommen werbe/auffer es fen ein Rothfall/ ober es fen eine Difrathung / Dag man fie angreiffen muß; die auf feblechten geringen Brunden fteben benen muß man mit Dungung / Umgrabung und anderer guten Bartung / ppi pflegen / meil fie bernach fraffieges Laub geben.

#### CAP. XX.

## Bie das Maulbeerlaub zu erhalten.

Cil den Seidenwürmen (wie die meiste Autho-res, die davon geschrieben haben/ übereinfommen) viel nithlicher das laub / welches fcon von ohngefahr gwolff oder funffieben Stunden/ja vor amen ganten Zagen / gebrochen worben / ais welches noch frifd erft vom Maulbeerbaum berfommt / auch fich Diefes Laub gar mol gren ober bren Zage halten laffet,und offt/langmubriges Regenwetter einfallt, Damis ber ihm ein fluger Dauswirth billich einen Borrath einschaffen folle: Alls muß man, wann man foldes be-forget/vorher in Goaffern/ Butten/ oder Korben und Bodingen von diefem Laub / Provision machen / wels ches/mann es anders an einem fuhlen und lufftigen Ort ftebet, und bes Cages etlichmal aufgerühret und geries gelt wird / leicht auf gren oder bren Sage frifch bleibet/ mann mans nur nicht übereinander erhiben lafft/ dabon Die Drube pergeblich / und bas laub ben QBurmern bochft-fchablich und verderblich ift ; fame aber der Des gen fo ploblich/ daß es unmoglich fiel/ die Blatter unbenest zu erlangen, fo tonte mans auf eine Leimwath in eis nem lufftigen Zimmer ausbreiten / ober (wie gefagt) wol fcbwingen / unterbeffen aber / ba die Burmer fris fder Rutterung vonnothen batten / und bas Laub noch nicht aar getrucknet mare/ fan man reinlich (faat Monf. Ifnard) ben Geibenwurmern ihr lager ausmiften/ und fie damit verweilen. Das Maulbeerlaub, welches an pfinden / begeben fich unter ihr lager / und beichadi. fumpfigen und maraffigen Orten madhfet / oder im gen auch andere.

1

Schatten/ wohin Die Sonne nicht ftreichen tan/ift ben Geidenwurmern fo menig gefund / als naffe. guter laubfammler wird baran ertennt / wenn er im Laubebrechen tein groffes Berdufche mit den Heften mas chet/und fie facht in einem Gact ober Butten leget/und Daher ning der fie burchaus nicht aufammen brucket. Sausvatter vor allen Dingen acht haben / Dag er faubere / willige und bes Sandels verftandige Leute jum Laubseinbringen berordne; bas vornehmfte und nothe mendiafte aber / bas Die Laubfammler gubeobachten / (fagt erit-gemelbter Author) und man es ihnen fleiffiginjungiren und befehlen folles fo moljum Rugen der Baum sale auch der Geidenwurme sift biefes s baf fie nicht Baufdweife und mit fefter Sand das Laub mit Gewalt abgerren / Damit nicht ein alter Oproffen/noch ein fchon jabriges Heftlein abgeriffen werde, und Diefes foll ihnen por allen angelegen fenn / weil fonften baraus vier Schaden entfpringen : Erftlich , wird der Baum, fo mandie jabrige Meftlein entzwey reiffet / verberbet; Daber nur Die neueften Blatter / welche ber Berbft wies Derum erfetet / gemachlich abgubrechen. Bum andern/ fo wird/burch bas gewaltfame Abreiffen / bas mehrefte Laub gerenirichet / und gerdruckt merden. Bum brite ten / merden bie Geibenwurme / Durch die unter bem Laub bleibende Rnofpen / verletet/ die / mann fie ce ems Bierbtens / machen auch folche mit

dem laub abgegerite Baumknofpern / Das Lager der ilieber als die voller Beer angefchlagen find / (wiewol Seidenwurme untuchtig / baf man felbiges befto officer faubern und auspusen muß. Chen folde Ungelegenbeit berurfachen auch Die Daulbeer / welche unter bas foll man Diejenigen Baume / Die wenig Frucht haben/ oeclufa,

das laub tavon eben fo tauglich / als bas andere) gu Berhutung Diefes Ungemache / ablauben / und Die aus Dern fteben laffen. Laurenbergius in Horticultura Laub fommen / Dag man berentwegen auch ein frifches faget : In Cantharos flanncos indimus juglandes, Lager für Die Wurm machen mufte; Darum weil von avellans & folio Mori pro Bombycibus , & per ali-Rechtswegen fein Maulbeer unter Das laub gehoret/ quot feptimanas recentia fervamus , fi bene fuerint

#### CAP. XXI. Von der Seidemwürmer Guern.

Spanien bergebracht werden / find gwar flein und liechtschwars find aber bie fruchtigften und beften/ wann man fie gerecht baben tan; nachft diefen richmet Der de Serres Die aus Calabria fo mol von ber Bute/ als Menge der Geiden, die dardurch erzeugt wird, weil fie groffere Ceidenftode und Saustein machen, ale Die Spanifchen ; Bert Ilnard aber melbet, bie Eperley aus Piemont gerathen in ihrem Cande febr wohl find etwas groffer und weißlichter als die Gpanifden / aber nicht fo gut als die bon andern Orten aus Welfchland gebracht werden; die Bolognefifden (fagt er) werden fur fo gut / als die Spanifchen geachtet / weil man fich bas felbit furnemlich guter Brut befleiffet ; Die Gicilianifche werden fur Die boften ans allen andern gehalten / baber man sich auch bestelsster solche zu bekommen; doch alle einer remen Leinwach oder Papter wieder zugebecktebaß blefe Arten sind nur erliche Jahr gur und voerden ende ihnen die ichtige zihe nicht sind nuch erhälte blefes lich sie von den die Eigenschaft der Ellst eber Spesse; Wurmbad unach tie Wührn auch krässligt daß sie die ale auch der Bermifchung / baftardiet

Erflich / find Die Kornlein Der Spanifchen Blein/ und bundel Sannenfarb / bernach ergroffern fie fich/ und werben liechter ; nach etlichen Bahren werden fie leicht unpaglich / fierben gar / fecten auch offt die ubrigant graulicht / je fleiner und duncfier aber die Gpanifchen Eper find / je bemabrter find fie i bod tan man ein Rornlein probiren , und swiften ben Dageln gerbructen / frachet es / und gibt eine Beuchtigfeit von fich/ fo ifte gut / ifts aber gang troden fo ifts verdorben; find fie erfroten / fo ift die Scuchtigfeit gwar frifch / aber gang nicht fluffig / ift aber Die Feuchtigfelt Darinnen gar ju flieffend / fo find fie faul; am beften thut/ wer von Jahr ju Jahren ben Saamen alljeit iveds feit / was aber alter als jahrig ift / fan jur Jucht nicht Dienen.

2Bann man fie in glafernen Flafchen / an einem tub. len Ort, oder in tieffe Bronnen, über dem 2Baffer bangen laffet / fo werden Diejenigen Damit betrogen / Die fie Couffen / Dif aber thun nur Die Betrieger / Die ihre Eper ju rechter Zeit nicht haben verlauffen tonnen / find alfo Die auten und bofen fcmer ju unterfcheiden/ wann man fie aber in die Sandnimmt, und darunter blafet / wer-Den Die nichtige / geringe ober gant labre / gleich bon bem gerinaften Unblafen / Davon fliegen/ Die guten aber bleiben.

Co gibt es auch Eperlein / Die von einem Weibaber bennoch ju feiner Brut taugen / find wie Die Der Connen abtrochnen.

Er bon neuen die Geidenwurm Bucht anrichten | Wind Sper / Die von den Sunern ohne Sahn fallen; will und foone Seiten zu haben verlangtening fo wol auch die Murme e die nur Flock Seiden ma-auch die beste Art zur Brut erwählen : die aus den er bringen zwar den andern guten Geldenwurmern gleiche Eper / an Geftalt und Gewicht / gerathet aber ihre Brut nie wol/ machen auch gant geringe Geiben; Daber Der Betrug / too die Einfauffung Der Eper nicht gar burch treue und verftandige Freunde gefdiebet fchwerlich ju vermeiben / ift alfo ber ficherfte 2Bege/ felbit von einer guten 2irt Geidenwurme die beften jur Bucht auszulefen / bavon abfonderlich bernach foll gemeldet merden.

Wann man nun gute Eper jur Bucht erlanget bat/ legen fie etliche vorher in Malvafier / ober Cpanifchen Wein / da dann mas gut ift / ju Boden finct / und bae bofe oben auf fchwimmet / das fcopffet man dann ab/ und mirffts himmeg/ das gute wird an der Connen ober am Reuer getrodinet / auf ein fauber Papier gelegt / mit Ralle leichter ertragen / umd ju rechter Beit ausfallen/ Dann tras nicht ju rechter Beit/ fondern ju fpat tommet/ verfaumfeliget alle Arbeit / Diefetbe Brut wird duch gen an.

Co bald nun Die Everlem aus Dem Bein genommen und getrochnet worden/ muß man fie bald jum Husbrit ten befordern fund fagt Den Agoftino Gallo , (Der in der Birthichafft wohl erfahrne Breicianifche Ebels mann) baf von biefen im Bein geprufften Eperlein ein jede Ung beplauffig'io. oder 12. Pfund Geiden bringen/ ba hingegen die andern/ Die man nicht in Wein legt/von fdmaden und ftarcfen / rechtzeitigen und fpatlingen/ tuchtigen und untuchtigerwermifchet / faum die Belffte bringen wird/werden auch vieleber fcroach und franct/ auch ihre Arbeit nie jugleich (baran boch am meiften gelegen ift) verrichten fonnen / barum foll man auf die Epetlein porber ein machendes 2lug balten. Artlich ift/ Daß Diefe Epetlein mit einer gaben fcbleimichten Reuchs tigfeit gebohren merben / alfo/ daß fie fich auf das Blat ober Laub feft anhencken und auf folche Weife aud/ bif jur Brut Beit/ füglichft erhalten werden; am beften find fie / warm mans auf Leimvath anhencfen lafft / und an frifden temperirten Orten erhalt ; jur Brut-Beit tan man bas Buch/ mit famt ben Gyern/ in einen Wein thun, auf Der einen Geiten bas Buch fubtil Praten, und lein bertommen / Das fich mit einem Mannlein nicht Die Eperlein endlich mit einem Meffer gemachlich abs gepaaret hat / werden ben besten gant gleich icheinen/ fchaben, und wieder an einen maffigen Ort, und nicht an

#### CAP. XXII. Wie sie ausaebrütet werden.

Be Eper/ fo jur Brutgeit geboren / find vorber i mol ju vermahren / in eine bolberne wol juaes machte Duchfen oder Schachtel/Die mit faubern glatten Papier ausftaffirt fep/gulegen/ hernach in einer Riften unter Die Rleiber / aber nicht unter Leingewand / fo megen der Beuchten fchaben mochte aufchlieffen, und in ein troden Bimmer, bas bifmeilen im Winter einaes beist wird/fteben gu laffen/alfo werden Die Eper ju einer Delto fcleunigern und gleichern Brut wol vorbereitet ; bingegen wo man fie in einem Glas balt / wird beffen naturlich in fich baltende Ralte Die Brut verlangern und aufhalten / Daber fie bor Ratte und Feuchten mol ju permabren/alfo auch/mann man Eperlein bon ferne bes fellt und berbringen laffet/muß es im Commer / nicht im Derbft oder Winter fenn barum foll man fich gleich fo bald die Geiden-Arbeit vorben, mit Eperlein berfes ben; man muß auch / wie fie einmal recht eingemacht worden/nicht furwißig offt Darju feben/und fie eroffnen.

Die Beit ber Ausbrutung ift / wann die Maulbeers baume anfangen Blatter ju gewinnen / damit die jun-gen Burme gleich Speife finden wie auch der beruhm-

te Hieronymus Vida lib. 1. lehret:

Ne revoces inluminis auras, Progeniem extinctam, attonfis cum gramina campis

Nondum ulla; aut frondes apparent arbore pullæ,

Ante nova inciplat Morus revirescere Sylva.

Doch wann ja anfangs bas Maulbeerlaub mangeln folte / fan man ihnen entzwifden junge garte Deffeln/ jungen Calat oder Rofenlaub und Brombeerblatter fürgeben/bod ifts beffer/ mann man Ruftbaum blatter Difffalls brauchet / wie Derr de Serres will / mit Diefen Borten: Eftant tombe en telle Neceffite . le melleur fera de le fervir en ceft endroit de la fueille d' Orme. aucunemens mangeable par les Magniaux, dont ils reçuivent foulagement , pour quelque Sympathie, qu ell a avec celle d : Meurier. Belches gwar Der Grantofifche Muthor auch befennet/boch bas Nota bena bepfüget; fo wenigeBeit/ als Die Burme mit folden obbenennten Blattern und Laub find gefüttert worden/ empfinden fie es bennoch immer, und wird ihre Geiden nicht allein fdmacher / fondern auch meniger / Daber mer noch andere Brut befommen fonnte/thate gar mol mann er wieder neue aushecfte / als ben Diefen nur Die Beit und auch das laub der Maulbeet-Baume au

Go foll man auch nicht mehr Geidenmurmlein ausbruten laffen, als man ernahren, und mit dem Laub erPlecken Pan/auf gwen Both Geidenwurm-Brut, wird man (fagt unfer Wienerifdes Budblein ) über bier aroffe Maulbeerbaume jur Rahrung nicht bonnobten haben/hingegen ber mittlern Baume ohngefahr grobiff oder 15. beborffen. Mit dem Laub aber/ von fcmarben und gemeinen Maulbeerbaumen / weil es barter und ichiverer ju verdauen / fan man langer austom. men / und mann man bon folden futtern will/ fan man mit einem fdwarben fo weit / als mit brepen weiffen gelangen.

Offtmale gefchiebet / meil bie Eper endlich / mann marmes Better fommt/fich felbit ausheden und ause folieffen/daß mann man Die Gper einweichen will/man fcon etliche ausgefchloffene Wurmlein Darunter findet alebann muß Die Einfebung unterlaffen femilonft mur-De man fo wol Diefe / als auch Die faft brutige Eperlein miteinander verberben; weil aber Dicies gar langfam gefchiebet / und beffer ift / baf die Arbeite fein gujam. men , und je fruber , je gelegenfamer verrichtet merben moge / alfo ift / wie gefagt / Die redite Beit Die Eperlein auszubruten / mann die Maulbeerbaume / nicht die im Garten und gwifchen den Mauren fiehen / welde geits licher austreiben / fondern mann Diejenigen anfangen ausjufchlagen/ Die im Beid fteben / Damit es meder gu frube noch ju fpat gefchehe / und bie garten austallen. ben Wurmlein weder ju große Rate / nod) ju biel.Di-

Be(fo beeberley fchablid) leiden borffen.

Obwolen aber Die Everlein / wegen Der Warme/ por fich felbft ausschlieffen ift bennoch tathfam und gut / daß man Diefelben laffe aufe balbefter als es fenn mag/ausbruten und ausfallen/wegen zweper Urfachen: Erftich wegen des Fruhlings/daß man/fo viel miglich/ Die Beit gewinnen/und Der Commer Die entgehen mo. ge/indem gemeiniglich Die erften Die beiten find. Anderten megen der Maulbeer, melde, mann fie fcon anbeben ju jeitigen/und reiff werden/ wurde man fcmerlich berhuten fonnen, bag nicht etliche unter bas Laub fommen/felbiges anfeuchten/und Die Geidenwurme Dapon freffenbe/nachmals barüber gerborften muften. Dann auch ift vornemlich ju beobachten / daß die ABurmlein fein jugleich ausschlieffen / und nicht einer heut/der an-Der morgen / Denn alfo fonnten fie nicht zugleich / und auf einerlen Beife / gefuttert werden; fintemal ( wie Der Ilnard recht fagt ) Die erften auch bor ben andern fich perandern und verftellen / und aledann bonnothen haben / Dag man ihr Ligerftatt jur feiben Beit faubere/ und frifches Laub ausftreue fo bingegen die jungfte und fpatere nicht gedulten mogen; Daber fommt es / Das viel / megen Ungleichheit Des Quefallens / nicht allein Schaden leiden/fondern gar berderben muffen, Budem brauchet es auch mehr Bleifes / und mehr Beit / mann man nicht mit allen fan gleich umgeben ; fo wurde auch bergeftalt mehr Laub bermuftet, mit Diefem / Daß Die/ gar jungft und neugefallene / Die noch (alfo gu reben) halb tobte Burmlein / nicht fracte anheben bon bem Laub ju freten / fondern anfange nur Darauf umber friechen / und felbiges anfchmuten ; eben auch thun fie Diefes / mann fie fich ju ungleicher Beit enthauten mollen / und machen Dardurch Das Laub / Den andern/ welche entweder fcon ein ziemliches Alter, oder fcon Die erfte Abhautung vollzogen / abgefchmact und unan. nebmlich / baf fie babon leiden muffen / und man ibnen nothwendiger Weife frifches Maulbeerlaub borles gen muß; barum foll man fie billich / nach ihrem 211. ter/abfondern/ und an andere gewife Ctellen bringen

Die Beit Der Ausbrutung foll fenn im machfenben Monden / bom vierdten Cage / bif auf den zehenden (nach Serrn Augustini GalliMeppung) fo merben Die

C 88

Ceibenbaufiein groffer, barter un fubribarger fepu / perrichtet wird/foll gant neu/und von fo bunnen bals fie merden tuft in diefem Schein/mie fie gusfallen/auch anfangen ju arbeiten ; unter den Achtein ober grifchen Beiber-Bruften auszubrutenaft wenig nunnveil ihne Die ungteiche Bewegung/ Die ein Denfch zu haben pfles get undienlich ift ungleich ausfallen und baid erdruckt oder erfticht merden; alfo bat man wol beffere Mittel / als/manu die Brutteit porbanden / legt man fie in eine andere holberne Schachtel / Die mit Baumwoll oder fubtilem Weref (welches angeleimt fenn muß)gefüttert und mit einem weiffen Bapier bedecht fen / Darauf legt man nun die Eper / und auf diefe legt man wieder Baumwolle oder Werct und Darauf ein durchiddert ober mit groffen Blufen (oder Pfriemlem) gerftochenes Bapier / bas ohngefehr Lochlein habe wie ein Smeffernlein / Dardurch mer en die Burinlein beraus friechen/ laffen Die Eperfchelffen auf Dem QBerct / und hangen fich an Die Maulbeerblatter, Die ju Diefein Enbe querpenbig auf das burchgeftochene Papier gelegt find. Bon bannen tragt man fie anderwarts / wie baid fols gen wird.

Man muß aber ber Matur / burch Runft / alfo forte beiffen, indem diefe bolberne Befcbire in ein verhangtes Bette / wifthen given mit Der 2Barmpfann mittelindf. jig gervarmete Bolfter febet / von groep ju given Stun-Den Darin Frauet / und die Wirme / nachdem fie auss fallen, wegnnnmt, auch die Ruffe allgeit wieder geunde marmet. Man foll Die garte 26urmlein mit Der Sand nicht berühren / fondern allem mit den Maulberblat/ Daran fie fich zu bencfen pflegen / forttragen. Erftlich legt man fie in ein Gicb ober groffe Neutern / Die vor mit Leinwath, barauf aber mit Dapier überiegt fen/da werden fie in etliche Eage warm gehalten/ Damit fie Det Entit allgemablich gewoonen / Daber muß auch Die Barmung bon Zag ju Zag gemaffigt und gemindert fenn. Diefe Reutern fest man auf mit Rarbangen bermachte Bretter / Damit Die erften 4. ober f. Tage ihrer garten Jugend Die Ralte oder Die Binde nicht fchaben; auf Diefes, bringt man fie in eine warme, wol verfchlof fene / faubere reine Rammer, auf nette und polierte Cafeln/ Die mit Dapier überdect find / alle gufammen ; Diefe enge Derberge / macht ihnen befto marmer fo ibnen ber erfter Jugend angenehm und mol erfprieglich ift bif baf fie nach und nach erftarcten und an weit-Biba in feinem erften Buch de Bombyce alfo fcbreis bet:

Exiguus primum capiet Sobolem locusomnem. Corpore dein aucto, cunabula prima relinquunt, Tum cunctam in populos in vicos divide gen-

Diverlasq; dahis fedes, fecretaq; Regna. Nec fatis hoc femel oft, quoties his arcta videbis Effe domus (pacia, augentur dum corpora cuique,

Has totics legere, ing; novas diducere fedes Ne dubita, donec tabulas impleverit omnes. Monf, Ilnard will / Die Schachtel / Darinn Die Brut

fenn als moglich ift; die Cyerlein / ebe man fie in Die Brutichachtel legt / follen un der Connen / oder ben einem Reuer gemarinet fenn; Die Bouter / Darimifchen Die Schachtel fiehet / muffen gar eme fauffte gelinde 2Barme haben/ hernach werden die Bolfter mit einen Die Chachteln muffen warmen Euche jugedecft. fie gern aufeund jumachen laffen.

Die rechte Dag ber Barme ift diefe die ein Menfch im Bett verlafferivann er erft aufftebet; ferner fagt er/ es fen am beften / wann man die Brut- Schachtel mit den Geidenwurm-Epren ben der Racht ju fich ins Bette nehme / wann nur Die Schachtel etwan nicht aufe geber und die Eper beraus fallen; flebet man des andern Eags auf/laffet man tie Schachtelim Bette ligen/und Decfet noch ein Buch oben bruber ; Diefe Bett- 2Barme halt fich / nach dem er aufgeftanden, wenigftes jwo Stunden lang / eber darff man die Bolfter nicht marmen.

2m dritten und vierdten Zan / da fie meiffentheils anfangen auszufallen / ift ihnen die übrige Warme am fchaduchften/jonderlich Denen/die fcon ausgefchloffen/ und in der Ghachtel von innen herumfrieden/berent. halben die Bettwarme (fagt er) am bequemften und vorträglichften. Es fep nun diefe Brutwarme fo gering und mittelmaffig / als fie molle / foll man Dennoch pon Derfelben/bor De britten oder vierbten Enge/ nicht nachlaffen/ barum balt man fur bas befte / Die Brutgeftatt/ to tang bey Jemanden / Manns-oder Weibsperfonen im Bette ju laffen/bif die Geidenwurme alle miteinander ausgefallen. Bann man in Eroffnung der Schachtel gemahr wird / baf die Baummoll ober Werd voll fcmarter Birmlein, fo gemeiniglich ben britten ober vierden Lage erfolget/ auch wann fie ju fpath in Die Brut tommen / den andern Lage fcon bauffenweife ausfallen / legt mant wie oben gefagt / bas locherichte Papier, und auf daffeibe etliche Maulbeerblatlein, thut Die Chachtel wieder in ibre Barme, offnet fie in einer viertel Stund wiederum / und mann fie ausgebect! werden Die Blatter gant fcmars voller Burmlein erfceinen / an beren fatt legt man wieber frifche Blatter binein. 2Bann die 2Burmlein fcmart erfcheinen/ ift es/ nach Tanara Mennung/ bas erfte Beichen / bag fie mol gedepen werden. Dan nimmt Die Blatter mit ben Burmlein mit einer filbernen oder fupffernen Dabel legt fie in eine andere labre mit Papier gefütterte Schachtel / mit famt ben Blattern übereinguber / auf Das frifche Maulbeerlaub / Da fie fich felbit austheilen/ und unnothig ift / fie mit Sanden ju berühren. nun muß man von Stund gu Stund ben ben Brutge ftatten jufeben / Die Wurmlein nach und nach beraus beben im Chadteln thun und endlich in einen Raften ober Eruben / mo feine Lufft bepfommet/ berlegen/und fie Die 4. ober c. erften Cage marm balten. erft den funffren Eag ausf blieffen / find unnnut / und nur meg ju merffen; je fruber und gleicher-fie ansfals len/je beffer ift es.

#### CAP. XXIII.

## Bie fie von einem Ort zum andern zu bringen/ und wie fie aufzuziehen.

Der vermengen/ fondern Die Bruten/ Die miteinander ausgefallen / fein benfammen laffen / fo tommt alles leichter an/ bann alfo / wie fie miteinander ausgefallen / merben fie auch jugleich effen / fchlaffen/ hautein / und arbeiten/ alfo find Die jungern von den ale tern fleiflig abjufondern / fonft wird es mehr Duhe be-Bom Dorffen / und weniger Duten ju hoffen fenn. Saufe, worinn fie auferjogen werben / ift fcon oben Melbung gethan / Darinn fie ficher ber Teuchten/ Ralte und Ungegiefer vermabret leben / ba bringt man fic auf Egfein / bie man teichtlich auf-und abbeben fan; bie von Robr oder Strob gemachte Lafein/mag man mit Rubfoth übergieben/und wieder austrocenen laffen/das Bimmer foll mit Leinwath / fonderlich ben ben Eburen / ausgefdlagen feyn / neben einen Windmedher / Damit man jur beiffen fcmulligen Beit ben Murmern Lufft | machen/und fie erfrifden tandingegen auch in ber Rals auf jedmeber Eafel om Dut ein labrer Dlas gelaffen ben.

Un muß Die Burme teinesweges untereinan- werden / Die Burm borthin fittfam ju legen; man tan mol auch/Blatter hinftreuen / Damit/ mann fie fich ans bencten / fie befto leichter meggubringen ; Die fan man abbeben, und fauber mit abtebren / von aller Barftige feit und Unflat, reinigen.

Dad ihrem Alter und Groffe/ follen fie aud weits fdidtigerern Ort ime haben/vor allen abergu ber Beit/ mann Die Dit angehet / je weiter auseinander fie logis renge eher und beffer fie arbeiten und mehrials eine viel aroffere Menge der Geidenmurmer / Die gedrang und enge benfammen wohnen/und in ber Dige einander;bes vor man fie wieder auf die gefauberte Zafeln bringet/ muffen folche vorher mit Wein Effig ober Wein befprüget/und mit mobitriedenden Erautern/die fie gerne baben/ porbereitet fenn. Wie ihnen bann/ nach Dern de SerresMeynung/berlanch/Broiebel und Rnobland nicht unangenehm find/wann fie von Jugend auf borgu te das Jimmer defto warmer bleibe, Und weil man fie i find genehnet worden ; wiewol etilige bermeynen/ reinlich und fauber halten muß / foll man fie officermals foldes fev ibnen schablich / aus Ursach / daß fie das bin und wieder thun; dahre muß auch ju diesem Ende Gegeuspiel / durch Ersahrung, nicht abgenommen har



## CAP. XXIV. Mie man ihnen zu effen gibt.

man ihnen zu germiffen Grunden zu effen geben/
man ihnen dreimal zu effen; debat/
man ihnen dreimal zu effen; debat/
den de de de intere Geburt anr de fie ie das andere
Gedaffen derrichtet haben; nach gethanet Haute-Libe
fie die Haut wechsten/das fie viermal thun/allejeit drep II. TBeil.

Benmal im Loge, Morgens und Abends/muß | fireiffung aber, bif auf bas vierbte und lestemal / gibe

Tag bernach mit bem Effen nie überfulle, fon bern maf- ! fig haite, und ihnen das Laub gefparig mittheile, welche Stunde Morgens und Abend man ihnen bas erftemal ibr Effen für gegeben foll man auch alfo immerdar forts fabren boch nach ihrem Miter auch Die Opeife nach und nach vermehren. Vida vermeinet/ es fen nuslich/ mann eine reine Jungfrau Diefen Burmlein / jum erftenmal ibre Mabrung reiche.

Sed prodeit, nondum thalamos experta puella

Prima manu teneras, forfan, fi palcat alumnas, Mann fie jum bierbrenmal gehautelt haben / gibt man ibuen, pon Diefer Beit an/ big jum Ende/vier, funff und fechemal/und in Summa, fo offt man fiebet, daß fie effen mollen / bann ba ift teine Gpeife ju erfpahren / fons Dern muffen genug und fatt haben fonft werden fie nicht eber anfangen ju fpinnen, fie fegen bann wol angefüllt, und alfo wird auch ihre Arbeit beforbert. 2Banne fenn Fanifoll man ibnen alebann alle imo Ctunden/aber allgeit ein wenig vorlegen / und ju folder Beit tauget am beften Das fcwarte Maulbeerland fur fie, bann es verurfa bet / baß fie flarctere und fcmerere Ceiden / aber etwas grober / fpinneh / maffen ihnen bas gar jarte und foma be Laub ju diefer Beit mehr fchablich als mit ift/ Murbor/bak Die Geidenwurmlein/vermittelft einer em- ichadbaffres reiche.

figen Rutterung und Wartung / innerbalb feche 2Bos den oder viergeben Zagen merben anbeben zu fpinnen: Da fie aber midriges Falls fchlecht verpflegt find/ ju Beis ten Mangel an guten Laub haben/und nicht rein gehals ten merben / follen fie wol vor acht 2Bochen faum ihre Spunft anfangen / und gerathen folche Epatlinge felten fo mol / als die fruhen. Findet man/ baf bifmeilen bie 26 urme ihre Blatter nicht aufeffen/muß man ihnen Diefelben nicht vorligen laffen, fonbern megraumen, ibr Streu ansfaubern / und gang frifches laub / aber mit Defloweniger, vorfireuen. Die Blatter/bamit man fie fpeifet/muffen feinen Macfel oder Flecfen haben/ man muf auch/ fo viel es moglich / nicht Blatter nehmen/die im Chatten wad fen fondern die am fregen Connenfcen fteben auch feine angefeuchtete / beregnete / bes thauete oder naffe Blatter. Alfo muffeu fie auch/nache Dem Das Alter ift / gefpeifet fenn / baf man ben alten Wurmen fein junges Laub aus der Delh-Coul, ober ben Bungen tein altes Laub fürgebe, bas Laub muß mit ihrem Alter übereinftunmen. Die erften bren Wochen three Lebens / find fie mit menigem bergnugt. Greife aber muß mit ihrem 2Bachsthum junehmen/ und letlich mit Uberfluß gereichet merden; bod ift in indem fie gar ju viel bavon freffen, und wol gar borften ihrer garten Ingend / der Speife halber / befto meht mochten. Und ift wol ju merden/ fagt ber Frangofifche Steif ju haben daß man ihnen nichte ungefundes obet

CAP. XXV.

## Wie in ihrem Abhauteln mit ihnen umzugehen.

Leidwie Die Schlangen ihren Balge im Fruh- 1 unge einmal abftreiffen; alfo legen Die Geiben-wurme jahrlich Die Saut zu viermalen ab / fo lang es mabret/effen fie nichts/fondern als unberveglich bringen fie ihre Beit mit Golaffen zu/ barum auch Dicfe Rrana beiten bon ben Spaniern Dormillos genennet find. Diefer Bufall (wie Tanara bezeuget / und quch offers gedacht worden) tommt ihnen viermal in ihrem Leben, meiftens act Tage voneinander, mann es vom taltem Bewitter nicht verhindert wird/bann bleiben fie Die erften brenmal auf given Tage lang unbetweglich/ und bas vierdtemal wol drep Lage / und immer von einem Sautlein big auf bas lette / verlieren fie ihre fcmarte Farb, und erfcbeinen leichter. Bu diefem ordiani- Buftand ift am beiten/ fie alfo ungeffen gu laffen/ und wann fie wieber begierig find/ihnen eritlich mittels maffia und fparfam/gute Blatter furlegen/und fie reinlid balten.

Die erfte Sautel-Abftreiffung gefdiebet an dem 8. ober 10. Lage nach ibrer Geburt/Die andern 8. oder 10. Tage / auch eine nach der andern / etliche fruber/etliche fratermadbem das QGetter ift/gutes marmes Wetter und reine Epeife gibt ju allem Beforderumg/und beito beffern Borfdub; ihr Daupt machet Die Stranchbeit fundbar/das ju gefdwellen aufanget/mann fie bautelu wollen/und bif mehr in der legten/ale in det eriten 216: medielung / weil babon / wegen ber 2Burmlein Rleinheit / trenig ju merchen /fo lang fie noch nicht auf Die Ctellen fommen/und noch (wie oben gemeldet) in ihren Chachteln, barein man fie aus ihren Brutichachs

teln gethan bat / perbleiben.

Wann man ihnen will ausfaubern / muffen fie mit Maulbeerblattern/barau fie nach und nach fich benden vorher heraus genommen/in eine frifche neue (und nach Dem fie machfen und junehmen / groffere und weitere) mit Dapier eingelegte Weffatel gethan/bas Papier aber aus der alten Derberg beraus gehoben/meagemorffen/ und ba mans weiter branchen wollte, mit frifdem Das pier wieder verfeben werben;auf diefe Beife/fagt ben Ilnard, pflegt man fie ju muftern und aus einer Weftatul in die andere ju bringen / muffen aber nicht ju nabe benfammen gelagert merden und wann fie wieder Ets neuerung ihres Lagers bedorffen / fan man fie wol mit ben Sanden glampffiid / fonderlich mann fie fc on ete mas erwachten find/ faffen.

Dian muß fie bes Lufites gemobnen laffen / Die Chachteln auch die Feifter / wann ein fdonet Eag ift/eroffnen / im fall fie nicht ibre Beranderung leiden/ Dann folder Beit Da fie ber Rube und 2Barme bonnds then / wurde ihnen alle Lufft und Bewegung fchaben/ und barff man ihnen / wann fie abhauteln / and) nicht auspusen / meil ihnen gar übel Daben gefchiehet/ Dabet muß man fie alfo rubig in ihrem Lager ausraften laffen/ bif fie eine neue Saut, und neuen Luft befommen/wies Der au freffen.

Wann man bie Bruten nicht gleich anfanas nach ihrer Musichlieffung ausgetheilet bat / fo tan fie noch nach ihrer Beranderung gefchehen weil man Die fo mit einander gehäutelt baben, an Dem fennet, baf fie envas weiffer als die andern find und bat fie mit groffer Begierde ibr laub mieder anfallen / alsdann tan man fie/ was fruber bamelt, von bem , mas frater tommet, abs

fondern / und alfo mag man fie am beiten voneinander | gen/welches fonit/wann fie vermifchet bleiben/doppels tenen/ und machen/ daß fie zugleich zu arbeiten anfans | te Mube bringes.

#### Van. XXVI. Von ihren Zeinden.

gund reines Thiertein ift/alfo ift auch ihr grofter Seind die Unfauberfeit / Daher wol zuzusehen/ Dag nabe an ihrem Logement fein Difthauffen/Doring/ heimlich Bemach/ Pfuben/oder finckender Moraf ju finden fen / Davon ibnen der 2Bind eine bofe ungefunde Luffi gumdben / und fie alfo verunteinigen tonnte. 3br 2Barter bat auch auf die Laub- Gammler wol acht ju haben / Dag fie nie mit unflatigen ungewaftenen Sanben bas Laub brechen / ober welche einen ftindenden Athem baben/ baf fie fich nicht ju ihnen nahen/ barvon Die Steden offt gar ferbenjund Die Befunden ertranden. Auch muß in bem Bimmer/worinnen fie find/ober nabe baran, tein groffes Gepolder, Chieffen, Erome peten/ Erommein / ober ftarctes Riopffen und Colagen/ Werffen/Gefchalle ber fcreyenden Fullen/muths willigen Befindes/ (fonderlich jur Beit ihrer Berandes rung) geboret werden ; auch muß man ju der Zeit / fagt der Frangofifde Author/ wann fie in der Wefpunft beariffen/und thre Geibenbauftein formiren fie gant und gar mit Rube laffen, fie nicht von ihren Stellen bemes gen/ bann meil fie ju ber Zeit hefftig mit beni Gpinnen bemühet find/und gant einzugeben und flein zu merden pflegen, fo tan burd ungefchicfliche Rutting leichtlich gefdeben, baf der feidene Raben, morinn fie ibre Ges Denhauflein / nach Gleichnus eines Epes austubren/ an ber Schnauben mochte entywey reifen/ bag fie benfelben nicht mehr anbefften mogen/ alfo von ihrem Epinnen abftebenrund geben vor berBen fo gufammen und ein / baß fie bie vorige Weftait ganblich verlieren/ und einem Dabeltern gleichen, und mehrere Theile alio in ihren Sauflein verrecten / bag bemnach alle bifber mit ihnen gehabte Dube und Arbeit umfonft und bergeblich gervelen , und dig allein aus unvorsichtiger und grober Unbefcheidenheit / Die and ungeitigem Rormis und Muthwillen fich feibft ben groften Schaben gus füget.

Conderiich sind die Spinnenweben in diesem Bemach fauber abzulehren zund alle Spinnen darinnen gu verrigen / dann es schreibt in den Miscellancis Alpsju verrigen / dann es schreibt in den Miscellancis Alpssico-Medicus, Christian Friederich Garmann. Obl. 121. alfo: Allsich Unno 1661. & 1662. der Seidermourne Auflie Allsich Unno 1661. & 1662. der Seidermourne Auflie Allsich Universichung und Elenderungen zuerbort dem) menr als jich dissollats wohl stirgtigen.

Der Chaden (fagt ferner unfer offters angegoges ner 2luthor) und Odrecten, ben fie etwann bon bem Donnerwetter empfinden/fan man/auf gefdebene Beraucherung / folder Gefralt vermitteln / fo man unter mabrenden Donnerschlägen im Bunnier felbften laut ift/Die Senfter vor dem Bugen verhanget/oder gur feiben Geiten / mo bas 2Better berfchlagt / gar die Eaden gufcblieffer; ober wann man fie jur feiben Ben futtert aud bin und wieder verlegt / Daß fie/ burch Wemonbeit Des Betofes / Das Krachen und Rnallen Des Donners binfuro nicht fo viel achten/ ober einigen Coaden bavon empfaugen. Wie bann in Den Achis Philosophicis Der Ronigl. Engliften Societat ftebet, daß Die Geidenmurme in Virginia, bon den Donnerwetternifo bufeibft fehr gemein/ fich nicht von ihrer Arben abidrecten lafe fen / Daß jie auch Dafelbft Den Rand vom Cabac und andern fardriechenden Cachen mol gebutten fonnen welches ben uns nicht glaublich mare.

2Beil aud) Ragen und Maufe / fo mol als Biefeln und Epdedfen / ibre Seinde find / und fie gerne freffen/ muß man ben Dadt Eichter brennen / und nicht allein Hufricht daraut ba: en/ und die Dacht-lampen an etis den Orten aufftellen / and offt felbit bargu feben/und bifmeilen Gdellen und Giocflein Daben fchallen und lauten laffen. Es ift auch mol ju verbuten / Daf fein Del aus Den Lampen Die Geidenwurmer berühre/fo ihe nen gant fchaduch ift / darum auch etliche / an ftatt ber Lampen/ Eichter auffieden. Eiliche laffen unten Die Saffe an Dem Gerufte mit Kranwetten / Dornen und Ctachein ummunden; ober mit einem gang glatten epe fernen Wiech beichlagen. Undere laffen auch diefe Bled/mit icharffen enfernen Spiben/wie eine Sachel befeben/damit die Maufe und Raben dafelbit nicht binauf mogen/fo auch eine gute Borfora ift Dann meil bies fes Geruft adenthalben fren, und an femer 2Band ans fiebet / mag bas Ungegiefer nirgende mo binauf fommen/als gliein ber ben Sufgeftellen / meldes aber bere geftalt aud verhindert mird. Das Del mie porges meibt/ ift ihnen verderblich. Und fagt Tanara , meil gu Diefer Beit Die Leute Galat mit Baumol effen / und mit fetten ungewafdenen Sanben mit ben Blattern unis geben/daß die Geidenwurme leichtlich Dapon umfome

\* 688 14

## CAP. XXVII.

## Wie ihnen in ihren Rrandheiten zu helffen.

Je ftrengeltbermaß von Ralte und Sike/ ju viel Dober wenig Spener ober die fonft nicht gefund und undienlich ut ; fchlechter Unterhalt und Bartung / find Die meiften Urfachen ihrer jufalligen Rrancheiten; ifts von Ralte fo muß man die Zimmer mobi vermabren/mit wiem nicht ftincenben noch übelriechenden / fondern frifden Roblfeuer oder Glut und guten eblen Rauchwerd berfeben; ober mie Deri de Serres will foll man mit Studlein Brattvurften bie in Speibel jerfchnitten find / raudern / Davon follen fie ch erquiden / und micber gefund merben. Bein/ftarder Effig, und Brandwein, frarden gleiche falls Diefes Ebierlein, mann fie von Der Ralte angefoch

Dingegen / wann ihnen die Dite gufetet / muß man Ebur und Benfter offnen/ Damit Die Lufft hinein moge/ ibre Stellen mit Rofenwaffer befprengen/und mit Dem Bindmaber fie abfuhlen. 3ft das 3lmmer nicht recht Darnad befdaffen / muß man fie bor Eages / auf ibren Zafeln/ hinaus in Die frifde Lufft/ eine Biertel Grund lana / bringen ; ibre Tafeln tan man unterbeifen ausfaubern und mit guten Wein-Effig befprugen / aud mit mobiriechenden ihnen angenehmen Krautern bereis ben. Saben fie fic uberfreffen/muß man ihnen an ber Mahrung abbrechen / und mit einer guten Diat ihnen wieder ju recht heiffen ; man mag ihnen ein paar Lage gar nichts / und / nach Diefem nur ein wenig / und offt geben.

Gie bringen auch manchesmals gleichfam erbliche Rrandheiten mit fich auf Die Welt / wann etwann Die Eperlein/ daraus fie gefchloffen find/ nichts nut gervefen / an einem unanftanbigen feuchten Drt behalten worden. Will man Glut ine Zimmer bringen/mit man Diefelbe vorher, ehe man fie hinein tragt / herauffen tool anfeuten und ein Stuck Ctabl hinein legen / Der Blut ben erften Dampff der fouft fcablich ware ju bampfe fen/ muß auch ein Glaefcheiben ober ein fleines Buchs fentferlein / gegen Mitternacht / offen gelaffen werben/ fo mol / baf die Lufft binein moge/ju ihrer 21bfuhing/ als auch / Die Dunfte und Dampffe bon ben Gluten.

Ciehet man / baf fie gar nicht junehmen und mache fen wollen/auch viel gar verderben (fagt unfer Frantonfcher Author) fo ift nothwendig, und betomt ihnen febr mol Daf man ibre Wohnftatte ausreinige und verneuresibreBettftatte und Bretter mit guten Rrautern bereis be;dod halt man für bas befterfie in ein anders Bimmer su bringen, und Die Giechem fleiflig auszuflauben und abiufondern, ibnen bon bem beften Laub/aber in gerin. Der Angriff gefcheben ift.

ger Quantitat / vorzugeben / mit auspusen und auten Rauchwerd wolzu warten. Conft pfleget man insgemein (fagt er) beiffen Riefel ober tiemen Bach fand, in guten 2Bem-Cilia ober Malvafier abjulofchen / bak em Dunft davon gehe, und Die Geibenwurmlein auf-muntere. Undere pflegen eine Pfann mit Krautern und Spedichmarten Darunter gu nehmen / und roffen es mitten im Zimmer auf einer Glut, und beduniten fie allo damit.

Der ftinchende Athem Derjenigen / Die 3miebel und Enoblaud geeffen / oder Tobact getruncfen / oder folchen in den Mund gerfeuet / und mit den Geibenmurmen umgehen/ fcabet nicht allein ben fiechenden 2Burmen fondern francet auch die Wefunden Daber folde Lente/um diefe Beit/ber Geidenwurme follen muffig gehen/und bas Dlaulbeerlaube unberühret laffen.

Den Giechen Dienet auch/ wann man ihr Eager mit 2Gein-Effig befprengt / auch mit Fenchel/ Rogmarin/ Lavendel Majoran und bergleichen anftreichet ; mann fie aber nicht franc find/marbe folcher farcer Geruch mebr fcaben als nuten. QBann fie bofes / als empas naffes / mailichtes/gar ju junges / und ihnen untquali. ches Laube gegeffen fo ift es fcbiver ju beilen; als bapon befommen fie Den Durchlauff / ober wol gar Die Deft/ das tan man an gewiffen Beichen wol ertenpen / mann thre Buffe fcmareihr Leib mailtchtigelb und gar weich ift / Die niug man balb von den übrigen abfondern/ und auf befondere Safeln / in ein andere Bemach bringen/ ju verfuchen/ob ihnen burch gute 2Bartung mochte ges holffen fenn / aufe menigite / baf bie gefunden durch fie nicht auch ber Bergifftung und Anfrectung theilbaffria in gleiche Rranctheit fallen mochten. Giehet man abet/ bağ fie neben ben erftergebenen Beichen / auch am Bauch anfangen ju naffen / foll man fie nur balb ben Sunern vorwerffen/bann mit ihrer Raffigfeit francfen fie an/und verunreinigen die Blatter, barburch die ubtigen auch inficirt werden. Bindet man auch/ baf/ vor ber britten 21bhautlung/etliche grunlicht werden/welche fcowartlicht fenn follen / mag man fie auch bengeiten weg thun/bann fie verrecten ohne big. Darum foll man (fagt gebachter Author) allgeit mehr Eperlein ausbrus ten laffen/als man gu ernabren willens ift/damit/ burd Diefen Uberfluß ber durch Kranctheit entftebende Dan-gel mochteerftattet fepn. 2Bann aber ein 2Barter nur Rleif und Obfiche brauchen will werden fie wenig oder nie france werden/ indem leichter ift, einem Ubel porque bauen/ ebe es fommt / als es ju beilen / wann nunmehr

## CAP. XXVIII. Borbereitung zum Spinnen.

Ur Beit ihres Arbeits-Anfang muß fie der Bar- f ter nie verlaffen bif fie fich alle angeaftet und ih. re Arbeit angefangen haben / weil fie fo groffe Begierbe baju erzeigen/als wolten fie erfticten/tan man ihnen befteibentlich heiffen / baß fie fich nicht ju dict/ | mehr bopple und driefache/baraus nur Filolell ober Flo

noch zu nabe benfammen anbenchen ober auf die Grben fallen, die man ftracts wieder aufheben und an ihre borige Stelle bringen muß; wietrol Acollino Gallo Dafür balt / wann fie bunn angelegt merben, machen fie

rer, und feine gute Geiben wird/als will er/ man foll fie Dict jufammen fich anfpinnen laffen. 3ch aber glaube faft das Widerfpiel / weil die boppeln und driefachen/ auch allgeit zwen und drep Wurmlein in fich halten/ifts mahrahnlicher / daß wann fie bicf benfainen/ befto eher mehr/ als einer in einen Riumpen jufammen fpinnen / als wann fie bunne find, ba ein jedes Wurmlein genug Plat bat/fein eignes Sauflein ju formiren/und von der alljunaben Dachbarfchafft nicht angebauet/ und bat-Durch ibre Arbeit permindert mirb.

Acht ober geben Sage nach ber letten Abhautung/ werben fie fich allgemach jum Spinnen fertig halten / Da muß man ihnen vorher jadite Gerten und Heftlein aufrichten/baran fie fich hencken / und ihre Arbeit verrichten tonnen/ Die Strauchlein aber muffen nicht grun fondern durre fennials vom durren Rogmarin/Genes fter/Beinreben/Breiglein oder Rutlein von Kaftanis en/ Enden / Felbern / Ruften/ Efchen und bergleichen Baumen/bie fchwance Zweiglein haben/ die fich gerne beugen laffen/mann man fie unten ausschneibet/ Damit fie nicht fo viel Dlas einnehmen/fan mans auf die Rep. be nach den Lafelneines Schubes ober ein wenig weis ter voneinander/ aufrichten.

2Bo man biefer 2Burmlein wenig bat / macht man ihnen nur ein Scanozzeniveife unten eng und oben weit jufamm-gerolltes Papier, barinn fie mit befferer Rube ihre Spinn Derck aufangen und bollfubren

Man merctt, mann ihre Spinngeit angelangt / foldes anihrem Ropff und Dals / ber Ropf wird etwas gefpister, auch der gangeleib/der juber grunlich mar/ wird gang hell und burchfcheinig / fie frieden bin und her/ein taugliches Ort ju fuchen/ und man fieht aus ih. rem Munde einen Geiben-Faben berfur tragen / ber Comeiffift fleifchfarbig / und find am gangen Leib gant weichlicht und gelind / und mann man fie angreif. fet/legen fie fich alfobald um ben Finger berum/und ben- Reifbutten ju begeben.

den fich mtit ben Ruffen gar feft ein / bag man fie bernach meniger, als wann fre noch unerwachfen find/von dem Finger tan ablofen ; ihre Suflein werden burche fichtig fleifchfarbig und barig die aber noch jum Spinnen ungeitig find / beren Fuffe fcheinen geftust und gefcmollen ; Daber foll man fie bor der rechten Beit nicht in Die Scanezet fchlieffen / oder jum Epinnen antreis ben / weil fie aus Mangel ber Lufft erfticken murben.

Bu threr Spinnenhutten muß man nichts / mas Dorn und Stachel hat/ gebrauchen/weil fie leicht/woogen damaliger ihres Leibes Bartigfeit/ fich verleben; Et. liche brauchen auch Birchenreife / wiewol ber Gineftet ibuen angenehmer / weil man aber Diefer Orten Diefes nicht haben fan / muß man fich ber Birchen bedienen / Die fülletingn oben mit allerlen Sobelfpanen / Die man bon den Gifchlern und Bindern haben tan / bas baben Die Geidenwurmlein febr gerne. Die Reif muffen unten glatt abgehacft / und unten und oben angespreißet fenn / alfo / daß es oben wie ein Bewolbe made / und eines an bas andere anrubre, merben auch Capenbelt Spica, und andere molriechende Krauter an Die Hefte angemacht / baran fie fich befto lieber hangen und eber ju arbeiten anfangen / Da fie/ wann man folche / wie etliche thun / herunten laffet / offt durch die Immuth ju Diefen Rrautern , bon ber Fortfebung ihres Spinnens abgejogen / und berbindert werden. 2Gann nun ( fagt Das Wienerifche aus bem Frangofischen geteutschte Buchlein) gedachte Reifibuttlein nicht weiter find als anderthalb / und nicht hoher ale bren Goube / nach Befchaffenbeit ber Stellen/mag man fecflich ben gwen Teller boll Der Spinngierigen Seidenwurme unter ein jedes Suttlein thun / auf ein faubers Papier / und ein menia Maulbeerlaub ohn meitere Corge/ Dabin legen: wann fie jum Spinnen anbeben wollen / tan mans gleich ertennen / fo fie teines Mautheerlaubs fich mebr achten / fondern ftracte anfangen/fich über fich auf bie

#### CAP. XXIX. Bie sie svinnen.

Barmlein aus feinem Dunde einen folchen Slangen Saben machen tan/ daß nicht einer ger riffen ober ungleich ware/ fondern gant glatt und eben/ bon Unfang des Ruollene big jum Ender barein fie fich mit unerdendlicher Geradiafeit und Runit felbft einwirden und einflechten; wann fie nun bin und wieder wandern / und auf die Sobe fich begeben / und teine mehr auf Der Cafel bleibt / auffer biefe menige / fo am letten fpath find ausgebrutet morden / baber fan man folde Cpatling/wann die meiften auf ihre Zweige geffiegen / von allen Zafeln austlauben / und auf eine bes fondere gufammen bringen / und fie fpeifen / bif fie auch ibr Wercf aufangen; bann laffet man fie ben ben andern / fo werden fie der andern Arbeit verhindern oder wol gar verwirren / welches burch biefe Abfonderung bemittelt wird.

In brev ober vier Engen wird ibre Arbeit verfertis get / welches man merden fan / wann ber Cchall ben fie wie am Freffen / alfo auch am Spinnen von fich ge- lich überfeben werden / warm man die Burme in ihren ben / gant hat aufgehort. Den erften Zag bringt er Befpinft erftbrecfet / laffen fie fo bald ben Jaben in

E Jefesift eine felkfame Bundergefpunft/daß ein i mit nichts anders zu/ als mit der Floretfelben; den anbern Eng verbecht er fich gant mit feiner Geiben ; ben britten Eag ift er fcon dergeftalt bedecht / bag man ibn nicht mehr feben tan; die nachfolgende / macht er bas Saufilein feft und bick/und allgeit mit einem einigen gas Den / Der / mie ber Muthor faat/ faft auf and Deil auss reichen murde. Etliche Lage vorher, ebe Die Burmer auf ihren Spinnplat auffreigen / ertennet man folches an ben Glang, bann ihr ganger Leib fcheinet gleich fam durchfichtig / wie eine folgeitige weiffe Weintraube/ auch an ihrer Barb/weiß man/ welcherlen Barbe Geis Den von ihnen ju gewarten fen/gelb oder Goldfarb/weiß Leibfarb oder grunlidt/von welchem funffachenUnters fchied fie ihre Geiden machen.

Der Bewinn fo man von den Geiden-Burmen ju erwarten bat / ift die Geibe / und ber Gaame von Den Burmen. Wann man aber alle Miche / und Rleif angewandt bat / und man erlanget nichts por folde fo ift man übel zu frieden es tan aber gar leichts



2Bann fie fich auf das Reif begeben baben / fangen fie nicht gleich an/ihre Geidenhauflein ju machen/ fon-Dern friechen unter den Schatten und Sobelfpanen etmas berum / und raften darauf, reinigen fich auch bafelbit durch einen gelben Tropffen/Der pon ihnen gehet/ Darnach fleigen fie wieder auf der Reifhutten fo lang berum/bif fie fur fich ein taugliches Dertlein finde: und mann Diefes gefcheben/fpannen fie/ebe fie ihr Saus anfangen/ einen gleichfam wollenen und jottichten Faden/ fchier wie ein Spinnengemebe, mie Ser Ilnard melbet/ und in daffelbe erft hinein ihr Geidenhauflein von ber beften und fconften Geiden; diefe jottichte Floret- Seis ben / ift meder an der Gute moch an der Starce ber anbern ju vergleichen / und nicht fo gut : ju Diefer Beit/ muß man ihnen wol Lufft laffen , und ben fconen warmen Wetter Die Benfter offnen / Damit fie burch ber Lufft Durchwahung mogen abfühlen.

Die faumfeligen / und jum fpinnen faulen Seidene Durme / fagt erftermabnter Author / welche fich nicht wollen auf die Urbeit berfügen / und auf einem andern Dlat gefeht find/mann fie nun g. ober 6, Lage auf Das langft bafelbft gewefen/bon berBeit/ba bie anbern fcon ju fpinnen baben angefangen / muß man ihnen unter ber Beit das Futter taglich fchmablern und fo fie am Leib anbeben einzugeben uff rothlich ju werden/foll man ihnen gar nichts mehr geben / fondern im Ccanigel eine ftecten / und fie alfobald jum Spinnen / wenn fle nicht wollen nothigen. Der man fan fie alle jufammen nebe men / und auf einen Bufch foldes Reifes / Davon Die Dutten gemacht ift / fonderlich auf der Sobelfchalten legen / bas man absonderlich auf einen andern Lift aufrichten fan / ober fan Reiß und Gpane allba nur obne Ordnung übereinander legen , bafelbft merben fie ihre Dauflein fcon vollenden ohne daß fie etwas fleis ner find / und von diefen muß man jur Brut nicht ermablen / weil wenig fruchtiges Davon ju hoffen. Es ift auch / fagt bemeibter Author / gar wol bonnothen / Dag mangu Beiten ben den Sutten / welche vorber rein ausgeputt find/ jufehe ob nicht Burme von der Sutten berab gefallen / bag man fie wieder binauf feberund Dargegen jene / welche fich aufferft um bas Reif berum feben / weil fie fein bequemes Ort mehr finden / berunter nehme/und an ein Ort, da fie mehr Diat finden, perfete; fo man aber fiebet / baf fie fcon siemlich am Leib eingegangen und furt worden/ muß man fie/ wie obengedacht / in Ccanibel einfperren / morinn fie amar fcledte und unformliche Sauflein machen.



CAP. XXX.

## Bie die Seidenwurm-Baustein abzunehmen zum Saamen.

En Agoftino Gallo schreibt, vor jehen Tagen Tommen sie nicht aus deren Hüsterund über 20, der fommen sie nicht aus deren Hüsterund über 20, des bei beiten sie nicht datinnen, und das geschiche bet bissweiten, wann das Häuste sie sie nicht ist, das sie foldes so dab nicht durchdeinen konnen; das Werch ober Gedaum (wie es Hene de Serres nemer) von der Seidenwdamit die Seidenwärme ihre Arebeit an die Acste mit sondersare Runst anthüpssen / ist wie erste Arbeit. Wann num die sei alles vollzogen, muß man über 3, ober 9. Tage verziehen; die Hüster datulder nam nus dare sache damit umgeben / und durch jusammendruckung der Häustein die Währen nicht mehr zeidrucken / und die Seiden damit bemailisen und versierten.

Misbann muß man / mas man jur Bucht haben will/

am allererften / bavon bas fchonefte und befte ausfonbern/nemlich Diejenigen Sauslein, fo fein bart / fcmet und Leibfarb find/ fo viel man will. Inegemein glaubt man / baß ju einer Ungen Epern 100. 2Beiblein und fo piel Mannlein/theile aber geben gren Weiblein auf ein Mannlein , boch ifte am ficherften , fie gleich paaren; Die Saustein fo fcmal und langlicht icheinen find Die Mannlein / und die furt und bauchicht find, die Weibs lein Die Doppelt gufammen-gefügten Sauslein find nicht bod ju achten/ weil man die Geiben nicht recht abmins ben tan / auch nur Filozel baraus wird. Diefe nun werden fo viel Weiblein als Mannlein an einen feibes nen Saden / ber nur fubtil durch die aufferfte Geiden/ ohne Berlegung ber Sauslein/ wie eine Retten ans geheffret / ba fie ju ihrer Gelegenheit fich aufbeiffen und jufammen fugen mogen / boch bag man ihnen theis au Bulffe fomme ; fo bald man fiebet/dag fie aus ihrer Bes

fångniß heraus kriechen / muß man Weiblein und Manilein / wann sie es nicht selber thun / pusammen bringen / und wann sie derfammen sind / legt mon sie miteinander auf ein Bußelauf das auf einer Lafel ausgebreitet wird darauf legt folgend das Weiblein ihre Eyer diervomm die Blätter dürn und oppulært werdentlicht herauf zu beingen / und das Puiter davon abzublosen.

Theils nehmen / an flatt des Ruflaubes / Papier/ find aber die Eper ohne Deffer nicht berab ju bringen/ und werden darüber viel gerbrochen, noch arger ifts auf Leinwath ; find aber die Eper barauf gefest / muß man fie bif jur Brutgeit Darauf liegen laffen und alebann auf der abichten Seiten mit gutem weiffen 2Bein bene-ten / ben einem Glutlein erwarmen / und nachdem mit einer fubtilen Burften (wie Derz Agoftino Gallo lehret) berab bringen / und auf ein anders trocken Quch fallen laffen ; ju Diefem taugt am beften Camelot ober Burat, bann wann er nur auf ber andern Seiten fachte gefras Bet wird, fo fallen die Eper von fich fetbft berab. Bon Diefen Sauslem/ wie auch von den doppelten und bries fachen / ift tein Faben ju hoffen / muffen alfo nur gefarteifchet und gefponnen werden / barburch fie aber ibren Glant verlieren; Daber theile (wie Ben de Serres meidet) die doppelten und brepfachen ausfondern, und jur Bucht gebrauchen / Damit fie bon ben fconen alatten befto mehr ichone Geiben friegen mogen abs aufpuhlen.

Bon jedem driefaden Knoll fommt nur ein Burm berautsweil fie ungleich jeitigen und die andere darüber verderben, indem durch des erften Ausbruch die übrigen durch die eindringende Lufft verdertet werden 1es

II. Theil.

\* 2 tt

mira

mare bann/bag fie jugleich beraus gruben/welches aber !

gar feiten gefdiebet.

Che man Die Dauslein jur Brut ermablet, ift auch bif ju merden / wie unfer Frangofifcher Author bermabnet / wann man prifen will / in welchem Sausiein gute ober fclimme Wurine ju Biviefaltern fepen / foll man bas Sauslein an Das Uhr halten / und ein menig erfduttern / wird man ben Diefem gewahr / baf ber ORurm immendia fich auf Das Chuttein nicht bemeget/ fo ift er gewiß gut; fo er fich aber gar leichtlich und gering bemegen laffet / fo ift der 2Burm verdorben.

Die ibre Eperlein gleich in Schachteln bringen wollen / muffen gewiffe Blechten von Bimfen / oder fleine Robrdecfen/bom rauben Robr geflochten/nehmen/ Die pom Mimfen aber find die beften / indem unangefeben Der Seidenwurmer Brut für fich fetbften feft antlebt/fo wird es fich boch von jich felbften von den Bimfen-und Rohr-Flechten gern ablofen / fonderlich wann folche erftlich grun find / hernach aus Durrigfeit eingehen; ober man ibfet endlich folche Flechten gant auf und nimmt ein Bimfen ober Robr nach dem andern beraus/ auf welchen bernach Everlein gefunden werden / Die ftreicht man mit 2. Fingern berab in Die Schachtel.

Wann die Bienfaltern aus ihrem Geidenhauslein fommet/ fest man fie auf folche Blechten/ ober auf einen Sammeten soder Camtotsifled' lafft fie benfammen pom Morgens big Abend/mann fie in der Zeit noch benfammen benden/ mag mans wol vonemander fcheiden/ Dann Die Dannlein weiter ju nichts nuß find / als den Suneen vorzuwerffen; man muß aber das Weiblein in Diefem Adu nicht anruhren / fondern nur das Danns lein/ weil jenem bald mit unbefcheidenem Dructen Schad mochte gefchehen/ an Diefen aber nichts gelegen ift / und wann fie bon Fruhe an big Abends gepaaret bleiben/ift es fchon genug/imfall fie aber eber boneinanber ablieffen/ mufte mane wieder gufammen bringen.

Die Eper nehmen unterschiedliche Rarben an ficht erflich / wann fie gefest werben fcheinen fie weißlicht/ bald Darauf betommen fie eine gruntichte Farbe / bann eine rothlichte 7 auf Diefes nehmen fie nach und nach Die graue Farbe an melde fit ftetemabrend behalten jund je dunctiet fie find / je beffer und gerechter find fie; bann Die bep der erften weiffen Fatbe bleiben / find gewiß

nichts nut.

Diel find der Mennung / ein Beiblein lege nur 100. Eper / Der Ifnard aber fagt / jedes Weiblein lege gewohnlich 300. Eper gleich nacheinander / etliche mehr/

und etliche auch meniger / indem allemal Beiblein gefunden werden / welche alle in fich habende Eper nicht ausschütten tonnen / daß fie manchesmal mit ben ubrigen/ Die fie im Bauch behalten haben/ berrecten; Die Eperlein fund Diefer Beit bor Daufen, Ameiffen / Gril len/ Cpagen und Sunern mobl ju vermahren, bann fie benfelben gleich fo febr nachfireben / als ben Geibens murmern felbit; die Brut foll man bigweilen mit fremben Everlein erneuren / und von den fremden bie Saustein zu einer neuen Brut / aufs nachfommende fabr, erwählen; Die fremben Eper werden bas andere Jahr beffer / als Das erfte / in Diefen Landen gerathen/ und bif in das fünffte Jahr nicht von der Art laffen/ langer aber ift nicht rathfam von ihnen Brut ju famm.

Die Beiblein find viel weiffer / und haben viel groffere Bauche / als Die Dannlein / Diefes ertennet man auch an dem farcten Sladdern mit den Blugein, big es ein Beiblein gefunden / und fich mit ihm gepaaret hat/ hingegen aber die Beiblein bewegen ihre Flugel bevweiten nicht fo gefdwind / ale bie Dannlein ju thun pflegen; gut gnten Brut/ Dorffen Die Bienfaltern nur bon Brube big auf den Abend / und nicht 34. Ctunde (mie bifmeilen gefchiebet) aneinander hangen bleiben/ oder vom Abend an bif den andern Lage ju fruhe/ mo fie aber eher voneinander ablieffen, muß man fie wieder jufammen thun. Es braucht ichier mehr nicht / als bag man / von frube an bif auf ben 21bend / auffebe / meil Die Bienfaltern insgemein / Des Morgens ben Mufgang ber Connen / pflegen aus ben Sausleingu trie chen , und auch alebald fich ju paaren, und barüber thun fie fich gar wenig bewegen. Ware es aber / baf etliche Mannlein hatten barum von den Weiblein, por Der rechten Beit / abgelaffen / weil fie ihre Rrafften verlohe ren/ foll man andere bargu nehmen / barum man billich Die frifcheften und munterften Dammlein gu folchem Werd behalten folle. In falten landern bleiben bie Bienfaltern 18. bif 20. Tage / in warmen aber nur 14. bif 16. Lage in ihren Saustein. 2Bann man / Die Eperlein auszufangen / fein Binfem oder Rohrdecken hatter und man nothwendig leimvath oder andern Beug barga gebrauchen mufte / foll man biefe Beben mit ben barauf gefesten Eperlem big uber das Sahr aufbehalten / und folde / wann man fie jur Brut bederfftig/ nicht mit einem Deffer ober Epfen / fonbern mit einer filbern ober auiben Dunty in eine Schachtely mit guter Maniet / abftreiffen.

## CAP. XXXI. Bie die Seidenwürm-Bauslein abzunehmen.

Smare ju wunfchen / baf bie Geiden / fo balb ] man die Knollen ober Saustein abnimmt/folche unverzüglich fonten abgewunden werden / weil es alsbann am allerleichteften gefchehen fan, welches, je langer man martet/je befcmerlicher bergebet/inbem ber Laim / Damit Die Geiten aneinander gepicht ift / je alter er wird / je mehr er verhartet / Daber anch Die Geiden nicht fo fcon bleibt/fo bat man auch/mann man es bald thut micht ju fürchten/baf bie Burmer Die Ceiden ver-Derben / weil ihnen durchjubohren Die Beit abgefchnits ten wird. Beil es aber/wo man biel Geiden bat/fchier

unmbalich in fo turker Beit bamit fertia ju fenn/oder mit tauglichen genugfamen lenten nicht verfeben ift; muß man die Breiefaltern / ehe fie durchbrechen fonnen/ barinnen alfo erfticten und umbringen/man legt die Sauss lein/wann warmes 2Better ift/an die Sit ber Connen/ von 10. Uhren Bormittage bif 4. Uhr Nachmittage/ ober/ wie Berr de Serres fagt / Bormittage zwo / und Radmittage auch 2. Stunden an die Coune und dig thut man an unterfdiedlichen Sagen 3. ober viermal auf leinenen Buchern bunn aufgebreitet / und fehret fie offtum/ fo muffen die 2Burme por aroffer Sis eritiden und verreden ; bernach tragt mans in einem Quch jufammen gehaufft in eine frifche Rammer / nicht aber in einen fenchten Reller oder Bewolbe; Die Erftidung Der Wurmer Defto cher ju beforbernemmt man noch einen Rogen oder Decte / welche gleichermaffen an ber Cons nen ift mol gewärmet worden / und fiblagt die Saufe lein binein, bif auf den andern Tag / barburch fie benn gar balb bingerichtet merben.

Dach Diefem tan man fie fo lang halten / als man will / weil feine Gefahr mehr ju forgen ift ; von weldem Ausdorren Der Geidempurme / Die Geiden Desmegen nicht fcblechter wird/fondern fo gut / ale die an-Dere / Die ftracks abgehafpelt worden / ohne daß fie an Der Sonnen ein menia rauber wird, und ben Glant in etibas verlieret / hingegen erlangt fie benfelben im Burichten wieder / denu der Geidempurm wird gang burt Darinnen / alfo / daß er mit feiner Feuchtigleit Die Geis

Den nicht verunreinigen fan.

Solte aber eine Zeitlang Die Sonne nicht scheinen/ und Gefahr mare/ Die Wurme mochten die Seiden-Sauslein durchbohren / und verderben / wordurch das gange Werct geringert und verderbet murde / thut mans in einen Bactofen / berfeibe aber muß entweder nur mit Roblen, oder doch mit gutem durrem Solt gebeift merden/ bann ber Rauch vom grunem Sols mur-De der Geiden fchablich fenn ; oder man thuts binein / nachbem bas Brod ausgenommen/ man thut die Geis Denhaustein in Gade/ legt fie auf Bretter, und lafft fie eine poer anderthalb Stunden im Ofen / und bas tout man fo offte big man in einem Saustein/das man eroff. net hat/fpuhret/baf der Wurm nicht allein erftictt/fons bern auch dutre fen/boch muß man die Geiden mit alljugroffer Sige nicht verderben / man muß fie auch vor

Maufen wohl verwahren / dann fie beiffen die Knollen auf / und freffen die Geidenwurme / Die Knollen oder Geidenhauflein hernach muffen in einem trochenen Bimmer trobl jugedecft verivahret feyn.

Die grofte Gefahrift wegen des Dfens/daß Die Gei-Den nicht erwann mochte verbrennet merben; fo ftellt man fich (fagt der Frangonfche Author) folches zu berbuten/ fo lang / nadhit ben dem Dfenloch / welches feft und wohl muß vermacht fepn/ bif bag mans boret/ wie fie in thren Sauflein bor Dis fnicken ober fnallen/ gleichwie die Ameiffen pflegen zu knicken wann fie in eine beiffe Alichen gefchmiffen werden / alebann muß mans aleich Darauf wieder beraus nehmen, und in eine marme Roben ober Decte embautchen bif baf Die Barine gant und ger ansgedunftet bat / und bergangen ift / folche Rogenmarme Dienet Dargu am meiften, fonften wann fie alfobald/da fie aus dem Ofen genome men fund / an Die frische Lufft tommen / ju beforgen / fie mochten wieder ju fich felbften fommen, und wieder lebendig werden / mare alfo nichts bamit geholffen. Darum ift bas Einschlagen und Ginbullen fo mole wann mans von der Connen, als aus dem Ofen nimt, nothwendig. 3m übrigen/wann fie in dem Roben fcon ausgedunftet haben, muß man Die Sauflein auf faube. re Eifd ober Bande auseinander breiten und alfo ba ligen/und vollig ausdorre laffen/und des Tages etliches mal umfehren ; bod mann mans will in ben Dfen fcbieben / foll man erfflich Die Floretfeiden nehmen/und Die Rorbe oder dergleichen/ worinn Die Geidenwurme in den Dfen gefest werden, mit Leinwath überbecken / und je weniger die Rorbe mit folden Geibenmurm. bauficin angefüllt werden, je beffer fan folde die noth. mendige Die Durchgeben.

CAP. XXXII.

Von den Farben der Säudlein und Glank der Seiden.

Je muß ich aus dem Bienerischen/ins Ceutsche vom Frankofischen übersetzten Buchtein mit me-Onigem beplugeu/daß die meifte Geiden gelbfarbig fich erzeigerund wiervol Die meiffen Saustein meiffe Seiden, als die befte, und jebes feiner Parbe abnlich bringet/fo wird fie doch/ wann alles untereinander abe gehafpelt wird / alles gelb fcheinen/ weil dif ihre gemeis nefte Rarbe ift / welche Die meiften Geibenhauslein an fich baben/barunter find Die Domerantenfarben/ The bellfarben und gelben; ber Schwefelforben und meifen gibts gar menig: Dag man aber alle Karben gusfuchen/ und jede befonders nehmen folle / findeich (fagt er) mehr einen garwis als Dugen Daben/benn Diefe meifte/ Barben/ wann fie gefanbert werden / find taualich jum farben/wie mans verlangt und haben will. Die Geiben ( faat ferner befaater Huthor) melde pon den ienis gen Sauslein tommt/die niemal in den Ofen fommen/ ober an Der Connen ausgedorret worden/wird weit eis nen fconern Glang und Schein bon fich geben / als Diefer melde gedort worden , bod wird ihr badurch an der Gute nichts benommen.

Die Ausdorrung an Der Connen wird der Ceiden nicht fchaben / und ift gleich fam nothwendig/ehe mans in den Reffel wirfft/ und ift gmar, wie gefagt/je eber die Abhafplung verrichtet werden fan / je beffer/ boch muß man die Sausicin vor gang verfetigen und vollenden/

bas ift / vonden Burmern ausspinnen laffen / fonft wurde man um biel meniger Geiden friegen. wann ein Chabe gefcheben folterift es und beffer/baß viel Sauelein von ben Zwiefaltern burchbohret mer-Den/ als fich mit dem Abwinden übereilen/ und nur die halbausgefponnene Danslein abhafpeln / aus Urfach/ Daf Diefer Ochaben unerfehlich / hingegen find die aus. gebohrten Sauslein noch jur Floret-Ceiben tuchtig; man fan que Die Bienfaltenn / folito modo . au einer Brut gebrauchen.

Damit man aber feine Zeit berliere / und aufalle Weife fcone Geiden haber foll man fich befleiffen / Die Sauslein den 9. vder 10. Eng langft/abjuhafpein / und fo viel moglich / bas Ofen-Durren ganglich vermeiden/ fich aber bemuben/ baf man innerhalb 19. oder 20. Cagen die Ceidenbauslein alle abzubafbeln und in Strene de zu faffen fertig fen / fo wird die Geiben befte beffern

Glant haben.

ABahr ift gwar / daß man die gedorte Seiden-hauslein lang tan ohne Schaden aufhalten / boch gibt es Die Erfahrung / baf ben ausgeboriten Geibenwurmern burch Die Dit ein gaber gelber Gafft ausgeprefit werde / welcher fich an die Geiden innerlich wie ein Dech anbanget/und bifmeilen / mann fe lang ligen bleibt / alfo burchfcblagt / baf bie Geiben bernach fich gar fchwerlich abwinden und aufhafpein laffet.

H. Cheff.

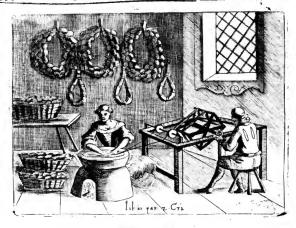

#### CAP. XXXIII. Bom Ofen/Ressel und Basveln.

Reweil Diefe Arbeit in feinem Authore , meines | lein ift / fo man oben einfeget/ auch nicht bober als men Biffens/Deutlicher und ausführlicher befchries Den wird/ als eben im erit angezogenen Ort/als will ich (Damit Dem Chriftlichen Sausvatter an Diefer Billenfchafft nichts ermangele) turbitch foldes allbier anführen : Bu bem Safpel famt feinen Ungehörungen/ foll eine Coupffen ober verdectter vor Regenwetter perficherter Ort /und in demfelben ein folder Ofen mit einem Reffel fenn/ ber nicht groß / weber rieff noch weit fen/ unten mit einem Dfenloch/ Feuer nach Mothburfft hinein gu machen/verfehen/ big loll 10. gwerch Finger unterhalb Des Reffelbodens ausmarts geben / bag bas felbit Der Rauch feinen Muegang nehme/ ober man tan auf Det Geiten des Dfens ein flein Eoch , an ftatt Des Rauchfangs / bif brey gwerch Ginger von Des Reffels Boben abwarts machen, bann alfo werben bie Rlams men rings um des Reffels Boden umfchweben/und den Rauch vergebren / und doch nirgends fein Ort haben/ mo fie tonnen ausbrechen barm wo ber Keffel eingefest wird / muß er nicht allein glatt anliegen / fondern auch mobl perjutirt merden/dag meber Rauch mod Dis bargmifchen moge burchfchlagen.

Bu Diefem Dfen wird ein einiges Scheitlein / ober Spahne, oder eine Sand voll Rohlen auf einmal genug ausgeben, und leicht erflecfen/bas 2Baffer im Refe fel ben feiner nothwendigen Warthe gu erhalten. Der de Serres vermeput / wann man Geiffen in das Bed legt / verursache es / daß fich die Sauflein leichter abs minden laffen.

Der Dien foll auch nicht weiter fepnials bas Reffe-

Souber auf daß der Safpter / Der auf feinem Stat fie Betemit Der Sand leichtlich um ben Ofenbin und mieber langen/ und die Faben-Ende / wann fie entimen geben/ ober fonft nachlaffen, Die Daublem gufammen benden, ober wann fonften etwas bev und um den Ofen ju thun ift/ohne Befchwerd perrichten fonne.

Sinter Diefem Dfen foll die Safpelbandt fteben/defe fen Stollen und vorberes Beltelle bif nachft an dem Dfen reichen / auf daß die given fleine Epfenftangleine welche auf Dem vorbern Geftelle eingemacht find / bif mitten über ben Reffel gelangen/und anderthalb Goule be oben barüber geben; am Ort ober aufferften Cheil Diefer eifernen Granglein muffen Lochlein fepn/iporburd die feibene Faben von dem Sauflein/und fe piele als man beren will jufanmen nehmen / burchgejogen werben/ bainit Die Geiben fich alfb im Durchjug vere einige/ daß aus fo viel Faben nur einer werde.

Endlich follen diefe Lochlein an gedachten epfernen Stanglein alfo eingerichtet fenn/ baf ber Geibentoine ber oder Safpelmann mit der Sand Dabin langen/ und die Fabens Ende leichtlich moge bardurch / und bon bannen auf den Safpel bringen und anhefften.

2Bann fich nun der Safpler gerad gegen bem Ofen gefett hat / foll er 1. oder 2. Sand voll Geidenhaußlein in den Keffel / wann das Taffer ben nahe fieden will/ einwerffen; bann that mans eber / als das 2Baffer au feiner rechten 2Barme tommen / wurde fich jene gelbe Summichte Materifo in Den Geidenwurmern perborgen ift/in dem Waffer erweichen / bof man Die Saufe

auch bergeben / mann das 2Baffer gans fiedenbijeif

Sind nun Die Sauflein im Waffet/foll Der Motolisber mit einem fleinem fubfilen Befem / ober mas ans bers bergleichen / welcher erftlich / wie an den Rleiberoder Rehrbefen auch die aufferfte Spielem abfluten/ und dann Die Geidenbaußtein mobl damit umber tauden und unter fich fcmemmen/ big fo lam fich Die Ridtfeiden wohl daran banget/dann fell er Diefelbige in Die Sand nehmen / und einen Strich oder fo viel abgies ben/big man einen rechten ftden Saben finbet/und fein Ribt-oder fahrende Ceiden mehr gefpuhret wird; wann nun die Sauflein von der Glotfeiden rein findraledaun nimmt man von unterfchiedlichen Sanflein fo viel Bas Den jufammen/ale ftarce ober fubtil man den Saupttaben haben will ; ju Banbern macht man einen Saben pon mehr nicht als acht Enden; will man aber Die Get Den ju Beugen/ Caffet/Gammet und bergleichen brauchen / nimmt man wemigft iz. Faben jufammen / wird Dennoch ein folcher Faben faum fo bict werden, als ein Saar ift/ barnach wird Diefer Saben burch die Lochfein Der enfernen Stangelein auf ben Spuhlen gezogen/ welche vornen auf dem Zwerchichragen der Safpelband imen Schuhe empor angemacht fund/ welchet Spuhl perurfachet / Daff indem Die Enbe ober Die Raben darüber lauffen / ber Geiden gaben rund wird. Bon diefem Gpuhlen muß der Faben noch burch einen Deflingen Drath / welcher auf einem Stecken angebefftet / burchgezogen merben.

Der Stecken swiften erit erwahnten Spublen und bem Safpel / erftrectt fich über die gange Biverche ber Safpelbandrund liegt ju beeden Getten 2. Goube boch von dem Schragen auf/auf der Geiten aber / mo Der Safpelmann fitt / bat es eine breite tunde Cpubs len/ oder vielmehr ein Rablein / fo groß als ein runder Beller, auf demfelben einen Cotraubfchluffel melder Durch den borgemelbren Stecten burchgebetrund muß Diefer an beeben Geiten in gleicher Dobe aufliegen/und Das zu Diefem Bottbell baf fich Die Raben/Die man zufamm gewunden/auf dem Ctecfen überwinden und jus fammen braben / bamit ber gaben nicht platt / fondern rundlicht werde / foldes aber gefchlehet / vermittels eis ner Schnur oder Galten/bie ben bannen auf den Sas fpelbaum gebet / und im Umlauffen des Safpels auch Das Rablein umtreibet / und bewegt barburch / bag Der Stecken/woruber / Durch eingeheffteten Deflingen ober enfernen Drath/bie Geiden geleitet wird/bald für fich / bald hinter fich siehet / folches neben bem / bafes ben Geiben-Faben rund machet auch die Geiben fo obne bif / megen ber gelben Materi / Die fich in bem marmen Baffer im Reffel erweichet / und die Geiben etwas verunteiniget/befto bequemer macht/fich abivin-

Den ju laffen. 2Bann man nun die Ende an den Geidenhauflein gefunden und folche jufammen auf die Gpublen und pon ben Spublen über den obbemeldten Stecken/durch ben angehefften eingetrummten Drath gezogen hat/

lein hatt murde fonnen abwinden ; eben alfo wurde es iffnif man felbigen Geidente Raben bernach auf dem Dafpel anomden, und ben Safpel eine ftarche Derfon, to gefdwind / als moglich/umtreiben faffen / Damit Die im Reffel liegende Sauflein bald abgehafpelt merben/ fe eher es gefchiehet / je fconer und glangiger Die Geis den wird.

2Ber nun die Geiben abhafpelt, muß auch ftats bereiter fenn/ wann ein Raben abbricht, ober fich eine En-De verkeretemen andern ju fuchen/oder welche Sauflein gar abgewunden / wieder mit andern ju erfegen/ welches leicht gefdiehet / bamit bet Saben in gleichet Dicte, wie er angefangen worden, ben 8. ober 12. Bas Den bic erhalten werbe / wann man alfobald ein vollig abgebafvelt Sauflein mit einem andern erfett und an-

befftet.

Befleiffen muß man fich 7 bag ber Faben nicht offt abreiffe, welches meiftentheils barum gefchiebet, mann man Das rechte Ende nicht findet/ ober baf vielleicht Die Saufiem mehr Swret und fcblechte, als feine Geiden baben / wie meiltes Die doppelten befchaffen find / mels de grar groffe / aber geringe Geiden geben ; bes gleis chen bricht auch der gaden gern an den jenigen Sauf. lein / durch welche dus Waffer bringt / Die fich nicht gerne abwinden laffen ; darum ift in foldem Rall vonnothen / bag ber Geidenwinder mit bem Befem fidts im Reffel umfabre / auf baf die folimmen Ende und Faben alle an den Befen fich anbenden / und abgego. gen werden und weiter feine Ungelegenheit verurfas

2Bann es aber fcon mit bem Dauflein auf Die Deis ge gehet/ foll et ju Beiten groep Ende gufammen nehmen/ auf daß/ mann ein gaden bricht/ durch den andern etfest werder und er fo viel Beit Daben gewinne / bag er wieder andere frifche Sauflein tan in ben Reffel legen/ und nachmals an das abgeriffene Erumm antnupffen; Dann obwol man ju Beiten ein ober gwey Ende, ober Faben mehr jufammen nimmt/wird barum die Geiben Defhalben / Daß an flatt ber'8. Faben 12. ober an ftatt Der 12. 14. fommen / burch Diefen Bufat nicht befto uns gleicher merben.

Es gefdicht and offt/bag barum die Raben abbres den/weil der Geidenfpinner ober Safpler / indem er Die Bauflein ins Daffer und Reffel wirfft, nicht beobs achtet, ob Die Biotfeiden wol mit Dem Befen abgenommen fen ober nicht ober etwann fie auch gar ju fruhe/ ebe die Geiden gar aufgeweichet worden, anfnupffet; befindet fich aber ein Sauflein an welchem man bas Ende gar verlieret / weil noch einige Flotfeiden daran ift, fo fan er felbiges wol in die Sand nehmen, und mit den Fingern den Frafaden und Flotfeiden abziehen, bif er endlich ein techtes beständiges Ende gefunden bat; Darum mancher Geiden-Faden / weil Derfelbe / mann et etwann noch mit einem unrechten Saben bebenctt ift/ auf dem Steden awifchen bem Drath abbricht / ober gefchiehet/daß manches Sauflein bif Dabin mit folget/ und allba meil es nicht durchpaffiren tan/andere Saben mit abreiffet.

## CAP. XXXIV. Bie ferner mit der Seide umzugehen.

Ann fich etwann (fagt vorermeibter unfer Aufreffen find, und ein Boch haben, foll man folche gar benfeits thun/ und jur Rioret-Geiben gebrauchen; gleiche Befchaffenheit hat es auch mit denen Saufleint Darinnen ein Wurm ibon verfaulet ift/welche nicht als lein alfobald bas Waffer an fich gieben / fondern auch/ meil Der 2Burm immendig faulet / machet es ben Raben abreiffen / und Die Raule Des 2Burms verurfachet/ bak Die Bummichte Materi / melde ein jeber Wurm bat/ Das Seidenbauflein alfo feiffet/daß nicht ein Tropffen Waffer mag hinein bringen/ bann ein Sauflein/ wels ches feinen gefaulten Wurm bat/ laffet fich bif auf ben letten, Faben abivinden/und fallet eher nicht jufammen/ gleich einer Blaten melche mit Lufft angefüllet / ebe fie eronnet mirb : baber zu vermunbern / baf Die Geibene murin fo lang obne Lufft in ben Sauflein tonnen perfcoloffen bleiben / weil felbige fo feft gemacht find/ daß auch ein fiedendes Waffer bor einer halben Biertelfrund nicht durchdringen fan auch ungehindert, daß fie mit einem Befen im Reffel und marmen QBaffer unter fich getaucht merben/ bennoch gleich mieber empor ges benjund bleiben ober bem 2Baifer,bif fie auf ben letten Raben abgewunden worden / und der Wurm endlich auf den Boden gefallen ift.

Die Groffe der Strange macht man nach Belies ben : und wann ber Abwinder gefdicft ift / fan er gar leicht 2. Strange auf einmal abhafpein / wann er jus gleich 2. Faben burch beede epferne Ctangel auf den Dafpel giebet; mann man aber nicht wolte ober fonte mehr als ein Strang auf einmal bafpein, foll er gleiche mol Diefes merden / Dag er den Geiden-Saden / mann imen enferne Ctangel an ber Safpelband gemacht find / jest burch eines / ein andermal burch bas andere Stanglein umwechele / bann fo er allemal nur bas eis ne brauchen wolte/wurden die Safpeiffangen (weil Die Ceiben ftarcf pflegt einzugehen) mit der QBeil alfo jufammen gieben/baf fie brechen muften/und ber Etrang

permirret murbe.

Co follen auch die Strange / wann man faubere und glangende Geiden verlangt / erft ben folgenden Lag Damit fie am Safpelwol abtrocken abgenommen merben/ wibrigen Balls verbleibt die Geiben grob und

raud).

Man balt gemeiniglich für ein gantes Cagwerch/ mann ein Geibenminder dren Pfund Geiden des Eages abhafpelt / und drey Strange macht/ fintemal ein Strang über ein Pfund Seiden nicht wagen foll; datum folte von Rechtswegen der Dafpel fo breit fenn/bag man bren Strange Darauf bringen tonte / auch nothmendig Die Safpelbanct brep enferne Stanglein haben/ berentmegen auch auf bem 3merchitecfen um einen Drath mehr fenn folte / wordurch die Faben auf ben Safpel geleitet merben; endlich auch eines aus ben 3. epfernen Stanglein jum Mittelftrange Dienen Fonten. Bolte man aber nicht mehr / als nur ein halb Pfund Geibenau einem Strang nehmen oder daß der Geis benwinder Des Cages mehr als bren Strange bafpeln

Fonte / mare in foldem Fall mehr nichts ju thun / als baf man noch einen fleinen Safpel batterbaf man Den angefüllten tonte ausheben / und den andern in Die Dafpelband einfeten. Weil Die Geiden/ mie gefagt/ nicht eher bom Dafpel ju nehmen/als big fie baran mot trocten morben.

Unterdeffen wann der Geidenwinder gu Beiten einhalt / folle man mit einer Spennadel Die Fioret- Seis ben oder mas fonften unfaubers fich mit bem minden angebendt/abgieben/nicht allein / bag man bie Geiden faubere / fondern auch wann bie Seiden noch naf ift/ tan folder Unrath beffer ausgebracht merden als bernach/mann die Strange fdon am Safpel trocken morden/man wurde auch Damit der Ceiden den Glant be-nehmen. Bas aber von dem Sauflein an dem Befem/mit welchem fie im Steffel umgefehret werden/bangen bleibt / foll nicht uber ben Safpel gewunden / fone bern benfeits aufgehoben / und bamit bie Strange gebunden und unterzeichnet werden; Diefe Unterbindung foll am jeden Strang wenigft greymal gefcheben.

Wann man nun die Gtrange vom Safpel abgejogen/legt mans boppelt jufammen/nnd hefftet jedes Ort wieder feft; bann nimint man bas erfle Unterband/ wormit ber Strang / noch am Safpel / unterzeichnet worden/ hinweg/ju einem Dandband / daben man ibn mag an einen Dagel hangen;bber bif mirb ber Gtrana abermal auf bren giverch- Tinger gegen ber Mitten gebunden / und bann bas andere Unterband fo am Das fpel angelegt morben / bargegen aber abgelofet ; und nach allen diefen muß ber Etrang jufamm gelegt / und mieder mit einem befondern Band gebunden, und alles mal das erfte Safpelband aufgelofet/und zu einem Huf. hangband gebraucht werden; alebann guf ber Ditten wo bas Stanglein jufamm gebogen wird tomint wieber ein Band / baf man alfo nicht gu forditen / baf bie Seiden (Die groar am Strang fo hart und rauch mie Rofhaar fcheinet) gerruttet werben fonne.

Diefe gemelbte Geiden / Die man gum Unterbinden ber Strange gebrauchet. fan man nachmals/fo mol als Die Strang-Geiden / in gleichem Werth anbringen/ und Damit man deftomeniger an berfelben berliere mird fie mit der Floret-Geiden gefartetfchet/und am Rad. lein/oder am Rocen ober Runcfel gefponnen/und Flor/ auch andere Dergleichen Beuge Daraus gemacht. Un unterfcbiedlichen Orten/wo die Geiben gar mol gerathene und fein ift / findet man taum fo viel Floret-Geiben an ben Sauflein, daß man fonte genug Unterband bae ben/ bafelbft nimmt man Zwirn ober Garn jum unter-

mercfen.

2Bas Die grobe und Floret-Geiden betrifft / ift Dies fes ju mercen / bag man boppelt fo biel Ende ju einem Faden nehme / als von der feinen Geiden / als man nunmt/wie gemeldet worden/ju einem Faben von feiner Ceiden 8. Ender fo muß man bon der Floret-Ceiden 16. Ende nehmen/und alfo ju Gtrangen hafpeln laffen. 2Beil aber die Floret-Geiden nur halb fo ftarcf ificals Die feine/ muß man auch mit berfelben befto gefchmeidis ger / Damit fie nicht abbreche / im Abminden umgeben/

indem diefe Seiden bon den Burmern gemeiniglich mit Unordnung gefpomen wird ober weil zween Geibenwirm fich ineinander verfponnen haben/alfo etwas berwirret eft, und dermegen die gute und feine Geiden mit Rioret vermenget worden ; alfo ift fie auch fd merer als andere abjuhafpeln / und weil die boppelten Sausiein aud ftarcer am Saden find/fo brauchen fie ein warmes Baffer / und daß fie ftets mit dem Befem und mit der Sand im 2Baffer umgetrieben werden.

Begen des 2Baffere ift diefes ju merchen / baf ein Baffer, jum Geiden-Abminden, beffer als das andere fen / indem die Erfahrung bezeuget / bag an einem Drt Die Geiden viel fconer und glangiger wird, ale an dem andern aber für alle mal bienet bas fueffende 2Baffer (mann es anders flar und bell ift) biel beffer bargu / als

Das Bronnemvaffer.

falter oder marmer fen/welche Regel aber nicht fan bors gefdrieben / fondern muß allein aus der Erfahrung ges fernet werden ; darum mare das befte / daß / welche fich ju Diefem Sandel nicht am beften wiffen ju fchicen, foldes von benjenigen etforfcheten / welche mit dem Geis benhafpeln gut und wohl umgehen tonnen.

Gleich wie nun etliche Sauslein gefunden werden, welche fo gering und dunfichtig find / baf man den Murm barburch feben tan; alfo wird man auch andere nachmachen fonnen.

finden / die teinen einigen guten feinen gaben / fondern lauter Florer in fich haben; wiederum find etliche / Die fcon durchfreffen find / ober von ben 2Burmern anges faulet / Diefe foll man nicht abbafpein, weil Beit und 21rs beit bamit berlobren / fondern man foll fie mit einer Scheer , the mans einnebet, eröffnen ; ben 2Burm beraus nehmen / nachmal folche Ceiben am Rocten ober Rablein fpinnen / wie im folgenden Capitel weitlaufftis ger foll gebacht merben. Quf bag auch die Geiben fd be ner und beffer werde / folle man billich gwen oder brebe mal das erfte 2Baffer aus gieffen / und ein anders marmen meldes bann var leicht unterbeffen / monn ter Geiden-Binder beom Effen ift / Damit mit dem 2006 fermarmen nichts berfaumet merde, gefcheben tan, und meil ohne dig die Saustein / ehe bann bas QBaffer gewermet girnicht follen in ben Reffel geworffen werben. Die Geidenwurme/wann felbige aus den abgehafpelte Saustein beraus fallen/ muß man mit einem Chaum-Loffel fleiftig beraus thun / Damit Das 2Baffer wann fie Darinnen gerborfteten nicht verunreiniget werbe.

Es foll auch der Ceiten-Winder ftete ein Wefdirz von frifches IBaffer ben fich haben mit welchem er/ wann ihn beduncker/das ISaffer fepe ju warm/felbiges tonne abfuhlen / und jur Dittelmaß bringen / aud das Feuer/ wann bas 2Baffer im Reffel bon fo groffer Sibe fieben molte/ zu bampffen/ murbe man Diefem nicht abs webren, mare die Seiben übelabzuhafpeln; aus bengefügtem Rupffer wird man alles leichter abfeben und

#### CAP. XXXV.

## Bon der Aloret-Seiden.

Ch muß aus unferm Authore fortfahren / und | Seiden wie in einer Blumen flecket/und ift diß ganh ein auch von der fchlechtern und Floret-Geiben / und wie Diefelbe foll jugerichtet werben/ weitern Bericht thun. Alle Geidenwurme ju Flotsoder Florets Geiden roann die vorgeschriebenen nothwendigen Nee geln nicht beobachtet und die Haustein von den Abur-mern (darju sie vhne diß die Natur treibt) durchgebisfen murben. Und mare gewiß nicht ein geringer Goa-De / mann alle Geiben / burch bergleichen Bufallet/ in Rloret Seiden folte bermandelt werden gumalen ohnes Diff über allen Bleiß und Aufficht im Abwinden/es bens noch nicht moglich i daß nicht allgu noch ein guter Theil bon einem Bauslein/wann bie Geiden daran fcon auf Die Reige gehet / welche man nicht gar bif auf bas aufferfte tan abhafpein / überbleibe / Der ju einer Blorets Seiden dienen muß.

Daber allen Geiben-Bieglern / ju einem Rachricht folgendes nothwendig ju miffen / daß / mann man bie Sausiein big auf bas allerlette Erum, wolte abmin-Den/man nur die Beit Damit verlierete / und alfo beffer/ auf daß nicht der geringfte Seidenfaden ju unnus toms me / baf folche Deiglein jur Floret / als jur feinen Geiden gebraucht werben; unter Diefen beeben hat es Diefen Unterfcheid / Daß Die Fioret-Ceiben fich nicht taffet abminden/ fondern wird gant auf eine andere Den Mamen Koretsoder Blus Beife jugerichtet. men-Geiden tragt fie derentmegen/mei Das Sausiein/ woran Die reine und feine Ceiben ift / in der Fiorets feits ift / und thuts in einen Baidung ober fonft in cie

murm macht fein Sauslein als die Rrucht/ohne Floret oder die erfte Blube-Geiden. Unter dem Damen Bloret aber/ verftebet man alle Geiden/ Die fich nicht gleich pon benen Sauslein laffet abhafpeln / und jur feinen Geiden gebrauchen/fondern nothwendig muß gefartet. fchet/ und hernach am Rocten ober Rablein gefponnen/ ober jur Watte jugerichtet merben

Dun gibt es unterfchiedliche Reiglein und Abfchnitt jur Rioret. Geiden, und ift Doch alles nur eine Geiden, aus welcher man bennoch unterfchiedliche Cachen und Beuge wirden und machen tan: Dann es find einige Sauslein / welche man mit ber Scheer muß abidneis ben; andere haben die Geidenwurme / wann fie fich in 3wiefaltern verwandeln/durchgebiffen; 3tem/ mas ber Ceiben-Binber nicht gar abwinbet und auch aus bem Reffel flaubt / und bergleichen mehr / als nemlich auch Die Gelben / mit welcher man die Strenge unter. merdet; mit einem Wort / alles / woraus man feine Geiden/Strenge iber bem Safpel winden fan / bas wird alles Fioret . Geiden genennet / und darju ges braucht / weiche man bernach auf folgende Weife jubereitet.

Mile folde obergehlte Geiben , Deiglein und Bufcnitt gur Roret, Geiden / nimmt man gufammen/ wann alle Borm baraus, und alle Unfauberteit ben-

nen Safen oder anders taugliches Wefdirit es fen 3re benen ober Rupffern / mit fauberm flaren 2Baffer / und lafft es in demfeiben 3. oder 4. Lage nacheinander meis chen/boch baf alle Cage bas erfte ausgegoffen/ und bas Befdira wiederum mit frifchem Baffer gefüllet werde/ Damit folche Geiden Defto ehender bleiche / und Das 2Baffer nicht ftinckend werde; alsbann wird man fes ben / wie gut die Geiden weiche und bleiche / auch alle grune Materi / welche der Geibenwurm/ mann er fpins net in Die Geiden menget / wird ausgeben / und je offter foldes mit einem frifden Baffer eingefechtelt wird/je beffer und gefchlachter wird die Geiden Davon ; bernach pflegt man die Geiden in einer guten und faubern Laugen eine balbe Stunde lang fieden ju laffen / big daß fie mol gelinde wird, und alle jahe von den Burmern hinterlaffene Materi, Die ein Urfach, Daß Die Geiden rauch ift / gant ausgejogen fepe; alsbann nimmt mans wies Der aus dem Reffelund maftet fie bann in einem reinen flieffenden 2Baffer/ und wann fie bann troden morden/ Zonnens die Weiber gar leicht fpinnen/ wie den Rlache/ 2Boll ober Sanff / bamit fie aber befto leichter ju fpinnen fen / fan mans ein wenig burch Die Dachel gieben/ und ein wenig fartetichen.

Bird nun die Floret. Seiden fein und rein gefponnen/ fo dienet fie fo gut/ ju unterfchieblichen Zeugen/ als die Strange/ oder Safpelfeiden; fonst pflegt man gemeiniguch folche jur Steppeund Nahe-Seiden

ju bermenden / und fan man derfelben fo mol / als ben feinen Geiden den Glang geben; hingegen aber wird der Beuge/ der bon Floret-Ceiden gemacht ift/nic einen fo fconen Glang / als die andern haben. Alfo follen infonderheit jene Geiden-Sauslein / welche mail mit Bleif fo lang / bif Die Burme durchgebiffen / als Die fconeften und beften / jur Brut aufbebet / auf Diefe Beife als Die befte Floret. Ceiben / und Die fich am liebften / ohne fartetfchen / fpinnen laffet / jugerichtet werden; eben von folden Sanslein wird die befte Watste, die man unter Schlaf Rocceund Rleider futtert, ges macht, und man gewinnet mehr davon, als wann mans berfpinnen lief.

2Bann man betrachtet / fo foftet die Floret-Geiben viel mehr jufpinnen / als die feine ju winden/ und wird um die Delffte meniger / ale die gehafpelte / am 2Berth gehalten / inbem / was ein 2Beib ben gangen Zag am Riochen oder Radlein fpinnen fan / wird über acht Loth gefvonnene Geiden nicht austragen / ba bingegen wird ein auter fleifliger Geibenwinder des Lages bep vier Diund abhafpein tonnen / und bie Floret. Ceiben mird Das Mund 2. Gulben und 30. Kreuger fommen/ Die gehaipelte Geiden por r. Guiden / fan alfo um die Belffte bober verlaufft merden. Darum foll man, fo viel moas lid / fo mol die fchlechte als Die beffe auf Den Safvel abe jurvinden / und das wenigfte jur Sloret Geiben ju gebrauchen/ fich befleiffen.

#### CAP. XXXVI.

## Bie man ohne Brut Seidenwurmer erlangen tonte.

und wenigen Untoften/ folche juwegen bringen tonne / erzehlt Ders de Berres folgender Daffen : 3m Fruhling wird ein jung Kalb in einem fleinen finftern/ boch trocfenen / Ctall eingefperret / und wird manbig Lage nacheinander allein mit Maulbeer-Blattern, obn einiges Getrand / ober andere Gpeife/ gefuttett ; barnach tobtet mans / legts in ein bolgernes Befdirz/ und laffet es alfo faulen / Daraus follen lauter Geibemours mer werden / Die kan man mit Maulbeer Blattern/ Daran fie gleich hencken / hinweg bringen / und ihnen/ wie der andern neus ausgeschloffenen Brut marten/ Die merben fpinnen / und Saamen bringen / mie bie andern.

Ebeile/ fpricht et/ geben noch einen furtern Dea/ fie nebmen von einem auten Raibernen Biertel bas Rleifch/ fieben ober acht Pfund / langlicht gefchnitten / als wie mans fonft in den Rauch-Fang hanget thun Diefes Bleifch in ein holbern Gefchirz und laffens in einem Reller faulen / legens aber gwiften Maulbeer-Blatter/ und wickeln es wol damit ein; die daraus machfende Murmer nehmen und marten fie / auf obengebachte Beife; weiß swar nicht / ob es von jemanden probirt und bemabret worden / ftebet aber ju berfuchen/angefes ben es ein geringer Untoften und tein geringer Bor-

Bert Ifnard ergehlt es auf ein wenig andere Beife und faat er babe es nicht allein in nabmhafften

Je man (im Fall etwa keine Seidentvürmer- felbst gehöret/ die in den Orientalischen Ländem sol-Brut zu bekommen warme) mit leichter Mühe sches mit Augen practiciten gesehen : Zum Eyempel/ fpricht er , um bie Beit / wann die Maulbeer Blatter tonnen gesammler werden / das ift jum Unfang des Frühlings / bepiduffig vierzeben Tage / nachdem die Baumpogen heraus kommen / fo nimmt man eine trachtige Rube / melde mit allernachifen will Raibern/ Diefer gibt man tein ander Rutter , als blof allein ! Maulbeer-Laub, und fo lang big fie des Ralbs entles digt ift und noch druber acht Eage ifft fie ober bas Ralb nichts anders; wann nun bas Ralb bergeftalt acht Cage von der Rube gefogen /und fich des Laubs und ber Milch voll hat angefreffen, wird es gefchlachtet/ nachmals ju fleinen Stacklein / ja fo gar bif auf die Rlauen gerhactt / Dann alles und jedes / Daut / Bein und Rleifch/famt Dem Sungeweid obne Unterfcbeid/ in Muldern und Eruben gufammen gelegt an ein Orti ju oberft des Saufes / als nemlich auf den oberften Boden unter das Dach gefest / und fo lang allda gelaffen / bif Das Bleifch anfanget ju faulen / Daraus machfen fleine und warhaffinge Geidenwurmlein/ welche man mit Maulbeer . Laub auffaffet / und wie Die rechten aus Den Gperlein entsprungenen ergiebets melde bann ju rechter Zeit anbeben Geiden ju fpins nen / und bas Saustein ju machen / Die hernach auch in Beftalt einer Meinfaltern Eperlein legen / Daraus wieder übers Jahr Brut ju erheben. Und weil mans fagt er / folde Geibempurme / Die pom gefaulten Ralbfleifch ihre Bertunfft nehmen / tweit beffer / als Amboren gelefen / und er von glauwurdigen leuten Die andern balt / mare es genug und ratbfam / ver-

mittels

mittels eines folden Lehr fluds/alle jehen Jahr die Geis inicht von der Art laffen / da doch die andern kaum funff bemvurme zu erneuren. Und follen diese (wie eben dies jer Author fol. 215. meldet) bij in das zehende Jahr

#### CAP. XXXVII. Bunderliche Veranderung der Seidenwürme.

Ret weise und ersabrne Naturtundiger find der bier oder sechs Monat wieder regnet/und das Feld wie derum grun wird und Blumen trägt.

Andern Gewärm etwas übernatürliches an und Dicht weniger verwundersam ut / was P. Martinus in fic babenjund merben pon etlichen bem Dhonir, megen ihrer flatigen Reparation, verglichen, weil aber Dics fe gange Sache mehr einer Rabel / als marbaffingen Diftoriebnlich fcheinet ; inmaffen bann mehr wunderliche Dinge in Der Ratur gefunden werden / Die ben gelehrten Leuten berborgen find / bag fie die rechte Urfa.b nicht miffen ober ausgrunden tonnen / alfo achtet man Diefer Quem (Denen fich auch ber Ser Chrifius feibit in bem fconen Dfalter Davidin den 2Borten: 3ch bin ein Wurm und fein Menfc / ju vergleichen freinet) fen ein Typus, Borbedeutung und Figur der Geburt/ Des Lebens / Des Leibens / Cobes und Auferftehung unfers Deplandes 3Efu Chrifti / wie folches von etlichen weiters ausgeführet wird ; und diefe munderfame Weranderung findet man auch an andern Rauppen-Arten. Der gelehrte Medicus ju Umfterdam/G. P.lu, in feiner Hiftorla naturali berichtet bag unter ben Drafilignis fchen Rauppen ein 2irt gefunden merde, die fich nicht in Papiliones ober Brifaltern / fondern in annuthige fleis ne Bogelein verandert / und fur die allerfchonften Bos gelein in gang Brafilien gehalten find; und follen in Umerica fiebenerlen Urten von folden Bogelein fich ereignen/weiche von den allerschönften Farben/insonders beit von Gold und roth-gefarbten Federn / fo licblich ausftaffiret find / daß der allervortrefflichfte und funftreichefte Mabler baben meichen und zu Gebanden mer-Den mufte. Diefe Bogelein fliegen gar fchnell/daß man Faum mit ben Mugen faffen und ausnehmen fan; Die Bemegung ber Blugelift faft fo gefchwind / als an ben grof. fen Dummeln obet Bornuffen; fie find nicht groffet, als eine gemeine Beufchnect / baf eines faum groangig Bran wiget; ber fchnabel ift febr gart / boch an einem Gefchlecht langer, ale an bem andern; Die Bunglein find bunn und gefpalten, bamit faugen fie ten Thau aus ben Blumen ; fie werden bauffig frube Morgens in Den blubenben und blumreichen Felbern gefunden; wann fie wol mit Thau gefüllet find/alebann machen fie ein groß Geraufd und Gefchnatter / boch nicht mit fingen / bann fie forenen nur / wie ein Sperling / Sirct; ihr Eleines Deftlein haben fie auf ben Zweigen ber Baue me / bereiten es aus einer Art von Baumwollen / und legen fcneeweife Eper barein / gemeiniglich nur zweb/ fo groß als eine Erbis; Die Ruffe find febr fubtil und chmart / mit vier Rlauen / Die fpitig find wie eine Das bel; mann fie gefangen find / leben fie nicht lang / fons bern fterben bald / und geben alebann einen guten Ges ruch von fich.

Ein anderer Author fcbreibt / Die Bogelein follen in Deu-Sifpania nicht langer leben/als die Blumen mahren und wann diefe abfallen / fo hefften fie fich mit ben Condbein an Die Baume / und bleiben alfo / entivedet todt/ pder matt von Sunger / unbeweglich / bif es uber

Dicht meniger vermunderfam ut / mas P. Martinus Martini , in Atlante Chinico , melbet / ba ift ein Sifc Hoangejou, (oder geiber Rifch-Bogel) ber ift, den ganten Commersuber ein Caffrangaeiber Bogel fo auf dem Gebirg herum fliegt; Wann aber der Berbit ju Ende gelauffen, febret er wieder jum Deer, und wird ein natirtucher Fifch/den man allein/ Der Ginefer Muss fag nach/ im Winter fangen tan / und foll zu effen eines toftuchen Wefchmacks fenn ; und andere bergleichen Geisfamteiten findet man bey ben Authoribus bin-und mieber febr viel.

211fo find auch viel munberfame Beranderungen und Beheimnuffen/fo Diefes Rauppen-Befchlecht der Gei-Denivurm unterrichten/ baf fie ihr leben mit bem Eperlegen befcblieffen / und wieder anfangen ; fo bald fie fic in ihre Dauflein mit Geiden eingefponnen / und Die tauglichen jur Brut ausgelefen und aufgebencht toots Den, beiffen fie fich ju ihrer Beit als Bienenfaltern bet que/und gatten fich jufammen/legen auch bie 2Beiblein/ unter ftetem Blattern und Bewegen ihrer Blugel / ad propagationem geneis, ihre keinen Everlein und lei-ben darauf wieder ab. Wasihre Hautwechstung be-langt (fagt das Wienerische Bienen Buchlein) ift Daffelbe fichtbarlich/und gefdhiehet fiebenmal. Die erfte Beranderung ift/ wann fie aus Everlein ju Burmlein merben ; Die anderte, britte, vierbte und funffte perbrins gen fie in mahrender Geftalt eines Murms / ba fie fich aus Untrieb Der Matur maubern und neu behauten; Die fechfie und fiebende aber vollziehen fie ihrem Geiden. hauflein/ woraus fie als Bienfaltern geftaltet auss fcbiteffen und beraus tommen/nemlich fie berfebren fich aus einer 2Burm . Form in rothlichte Bohnen ober Dattelfern / und bann nach Diefer berftellen fie fich ende lich in eine 3mifalter-Rigur.

Es find aber (fagt ber Author ferner) die Weftalts. Beranderungen eben fo fichtbarlich / als die Saute wechstungen. Erflich / haben fie Die Beftatt eines fleis nen rundlichten Kornleins / in Form eines Eperleins/ Darum fle auch alfo genennet werden / beren Farb ift grun-graulecht; Die anderteift die Weftalt eines Beinen fcmarten 2Burmleins , aber balb barauf merben fie nach und nach meiflicht/und feben ben Rauppen aleich/ haben 24. Suffe in Der Mitten am Baud) acht und fo viel zu beeben Geiten. Wiederum haben fie zu nachft ben bem Ropff jederfeits vier ; ihr Kopff ift nicht gar ungleich eines Seufchrecken Ropffs/und ber Schweiff vertraat fich / nach ber Geftalt / mit einem Krebs. fcbweiff.

Die Dritte Borftellung (faat ferner Das ernannte Buchlein) ift bas Geibenhauflein/ welches/ ber Rund und Groffe nach / einen Cauben . En abnlich formitet wird; fo er nun fein Geibenbaufieln gans und gag

II. Theft.

\* 11 11 11

pollene

bollendet hat erzeigt er wieder eine andere; und die | worden/ fchreibt / die Geidenwurme ju Eripoli in Gy murm-Art ein Gleichnis bat/noch viel weniger/ daß ein Bienfalter-Bestalt Daraus werben follte; Die funfite Bestalt ift aus der Bohnen Die Zmpfalter-Form ; Die ihr Eper-Gefcmeif / aus welchem wieder andere und neue Seidenwurme herfommen/und ausgebrutet merben. Go offt der Geidenwurm fich vertvandlet/und fo pielmal er die Saut abziebet / fo offt bat er allemal eine andere Farbe.

vierdte, fo ba gleichet einer rothen rundlichten Bohnen, trien werden nicht wie in Italien in Bemachern ober oder Dattelfern / welche Weftalt gar mit teiner We- | Rammern aufbehalten / noch Die Daulbeer-Blatter ibnen jur Dahrung binein getragen / welches eine treffib che Mubemaltung ift fonbern Diefe ju Eripoli fiten in den Garten / Die mit fehr boben und Dicten verbornten fechfte und lette Beranderung oder Bermandlung ift Baunen umgeben / barinnen fteben febr viel Maulbeetbaume / auf welchen Die Geidenwurmlein berum tries chen / und ihre Dahrung felbit an ben grunen Blattem fuchen/baben find etliche fleine Suttlein ober Bobingen aufgefchlagen/ morein fle fich begeben und munderlis der Queife bineund wieder friechende / ben Lohn ibres Ein Schlefifder von 20el / Berz Frang Ferdinand Benieffes da laffen / und alfo die Geiden fpinnen / und von Troild in feiner Orientalischen Reifbefdreibung/ ba ift Die Schuce weife und schönefte Seiben gu fo Anno 1676. ausgegangen und zu Drefden gedruckt finden.

#### CAP. XXXVIII. Rom Maulbeerbaum Rlachs zu machen.

Historiei Jean de Serres, bet das berühmte loventaite ter Glachs / dartinn schen lassen; als ich diese gewahr de France geschrieben / leiblichen Brubers/ Theatre d' worden / hab ich seibige durre Rinden mit hölhernen de France gefdrieben / leiblichen Brubers/ Theatre d' Agriculture Lica 6, c 16, hieher verzeichnen/damit ber herrliche Rugen Des Maulbeerbaums , über die allbereit von mir ergebite / befto mehr und flatlicher erhelle, ich will aber auf Das furgefte feine eigene Wort/mit Mustaffung der unnothwendigen/anfichren : Das Eintommen des weiffen Mauibeerbaums (fagt er) beftehet nicht allein in Den Blattern , Die Geiben ju erlangen/ fondern auch in der Minden / dataus man grobe / mit-telmäßige und kleine subtile Lücher kan wurchen: Won dem erften ist überfüßig gehandelt worden; das lehte foll allhier (weil es / fricht er / meinem gnädigften König gefallen / mir zu befehlen / daß ich diefe Erfindung/ nachdem ich feiner Mojeftat die Proben gewiesen / ans Lages-Liecht geben folle) abgehandelt werden. Und weil wur in Franckreich (wo wenig Flad)s und Sanff machfet) bifher gezwungen worden / die Leinwath bey unfern Radibarn / gleichwie borbin die Geiden/ ju betsteln/und die Ratur felbft une damit genugfam verfeben bat/ fo wird es gut fenneinem Saug-Batter ju meifen/ mle er fich beffen recht gebrauchen folle.

Und wie viel fcone und feltfame Gaden/jufalliger Beife / in Ertanntnis und gemeinem Bebrauch toinmen / habe ich auch artlich er Beife / Diefe Erfahrung alfo juwegen gebracht : Rachdem ich die Rinden von ben weiffen Maulbeer-Reften (Die / wann fie noch im Gafft und grun find/gern herunter geben/daraus Baft oder Bandfeiler ju machen/wie man ju Paris und fonft aus der lindenen Rinden ju machen pflegt / und fie abe jutrocfnen) ju bochfi in meinem Saufe auf den Boden legen laffen, hat fichs begeben, baf fle ber Wind berab in den Baffergraben geworffen, und weil fie etliche Zage barinnen gelegen / ehe mans in acht genommen/ und bas 2Baffer etwas fotticht war/hab ichs wieder heraus

Of will bem gunftigen Sauf-Batter noch ein | nehmen / mit flarem Baffer auswaschen / wieder ju-Dremein tlopffen / und gleichfam brechein laffen/ da ift Die grobe bolbichte Dlateri Davon gefallen /und ift ber meiche und fibtile Blache erfchienen, ben bab ich ferner brechelu / hedein / und wie der Sanff oder Flachs jus richten / und jum Epinnen und Bircen bequem laffen machen : Und hinter Diefe Erfindung / bin ich barum befto leichter tommen/weil ich fcon 30. Jahr borber die kleinen Reiflein vom weissen Maulbeerbaum/daskleuge lein im Pelgen zu verbinden / Garzu man insgemein ein hauff.nes Band nimmet) ju gebrauchen angefangen haben.

Die Rinden bom Lindenbaum imat / auffer bem/ daß fie jum Baften und Bandfeilen dienen / laffen fic auch alfo ju einem Flache vertebren/aber es wird nichts als Cegel-leinwath und Windfang auf die Wind. Mublen und bergleichen grober Zeuge Darque. Die Reffeln geben gwar ein fubtiles Sariein/aber fo wenig/ bag es mehr biener ben Burwig ju befriedigen/als groß fen Duben ju fchaffen. Erliche andere Bewachfe und Baume laffen auch einen Blachs fpubren/aber theils fo fchwach und gebrechlich/theils aber fo grob ober fo mes nig/auch fo hart ausmachen / bag entroeder gar fleiner/ oder gant tein Dut Daber ju hoffen. Dit bem Daulbeer Baum aber ift es anders befchaffen, deffen bauffis ge Hefte / leichte Abichehlung / und Bute ber Sartein/ eine berficherte gute Dauswirthichafft / mit menigem und geringen Untoften/ berfprechen. Alifo wird ein betnunfftiger Sauf Batter unzehliche Dubbarfeiten bon Diefem reichen Baum haben tonnen/ beffen Wehrt unferen Bor-Eltern verborgen gewefen / jest aber burch Die Augen der Bernunfft ausgefpuhret / burch die Erfahrenheit aber noch beffer und ertenntlicher erfcheinen

#### CAP. XXXIX. Bie ferner damit umzugehen.

Dibem der weiffen Maulbeerbaume vornehmfter ! Bivecfift, die Wurme, der Geiden halberzu er-nahren zund defrvegen ohne dif nochwendig ift. Die Baume auszupuben/ ju frummlen / und Die hochften Befte abzunehmen / Doch Daß Diefes einen Beftand ha be / muß es Abtheilungs-weife gefchehen : Alifo merben Die jungen Erieb und Schöfling/Die nach Diefer Stummelung wachfen/(fagt ferner Derz de Serres)ju unferm Borbaben Dienen bann bamale merben fie im polligen Safft fenn/wie bann feine Befchueitung ober Stummlung / auffer ju diefer Beit / gefchehen folle / alfo merben fie auch jum Schehlen febr bequem fommen / und Das ift ein Bewinn / ber aus einer fonft verlohrnen Gache entfpringt / Die fonft nur mufte in Das Reuer, auf Dem Derd / ober in den Dfen geworffen werden; fo ift bas abgefdeblte Solls nicht undienlich/Barten und Meingeburge bamit einzugaumen / weil diefes Dols / mann es wohl dur ift / lang mabret / und nicht leichtlich faulet / leglich aber bannoch jum Feuer fan gebraucht mer-

Und weilen ber Hefte und Zweige Unterfibied auch unterfchiedliche Rinden gibt, Die fubtilette Rinden tomt bon ben aufferften fleinen 3meig- Trieben / Die grobere aber von den harten groffen und ftarcfen Weften/und Die mittelmaffige von ihres gleichen / die ni trau groß/ auch nicht ju flein find ; alfo muffen die drep Gorten im Schneitten befonders abgetheilt, und ein jedes ju feines gleichen in Bunblein gebracht werben ; ohne Muffchub/ fo bald Die Stummlung gefdehen/muß man Die Schelf fen abftreiffen / ebe ber Gafft berborret / meldes baib fchehen tan/ jufammen Bufchel-meife faffen/jede Gorten befonders, und in ein 2Baffer, es fen trub oder tiar, wie mans haben tan/ 3. oder 4. Tane (mehr oder weniger/ nachdem die Rinden find) einrogen und mit Steinen fchweren/die fubtilen weniger, und die groben lange wühriger / nachdem man an der Prob fiebet / (wie die Beiber an ihrem Biach Bund Sanff wohl kennen) ob es genug fen oder nicht / wann es recht geroset ift / wird es auf ben Abend aus bem 2Baffer genommen / aufgebunden / auf Wiefen / Henger, oder mobin man Beles genheit hat/aufgebreitet/ und bie Dadt über gelaffen/ Damit es der Macht-und Morgen . Ebau in fich trincten und genieffen moge;barnach frube/ebe noch bie Connen Darauf fdeinen tany hauffet man fie wieder jufammen/ und bringt fie erft auf den Albend / nach Untergang Der Connen/ wieder auf Diefen / breitet fie aus / wie por/ und dif continuiret man 10. oder 12. Lage/und fo lang/ big man merdet/ daß fie ju der Flache-Arbeit tauglich fepen / bas tan man erfahren / wann man von jebem mas genug ift / megnimmt / bas noch unreiffe aber alfo Dachtlufft verbleiben laffet.

Und weil ich (fpricht ber Berr de Serres ferner) porber bermeibet / daß / toer einen rechten Ruben bon ber Seiden genieffen wolle / der muffe gwen oder bren tau-Diefes nicht tft/man nicht fo viel Bortbeil von Diefer willnoch bepfeben.

Wirthichafft ju gewarten bat; als tonnte man feine Maulbeerbaume in geben oder grodiff Ebeil absondern Davon jahrlich nur ein Theil geftummelt murbe, fo tonnte man alle Jahr / von britthalb bif auf brephundert Baumen Die man frummlete/von brey big vierbunbert Fuhren Reite baben / Die man / fo bald Die Blatter jur Geibenmurme Dahrung abgenommen/ abhauen mufte / und alfo obne ber Baume Chaben auch Rin-Den genug erlengen / Die Leinwath . Arbeiten Rabrlich

fortjufeben.

Ein Saus Batter aber foll fich nicht allein an Diefen beanugen laffen/fondern auch einen Sausber Strauche Bald von angefaeten Rernen (wie er bat) amurichtene beffen Belffte man Jahrlich ben ber Erden abfchneiben, Davon man fcone junge Refte, und folgende fubtiles fcones Dagr ju fleiner Leinmath baben fonnte / und Diefe Strauch-Baiber find nicht allein nut / ihrer fubtilen Rinden halber/fondern auch/daß man aus den ab. gefchelten Meften Burtlein haden tan / im Winter in die Defen zu gebrauchen/oder die gröffern Granglein in dem Garten zum Gatterwerd und Adunen/ oder zu Reiffen und Reiff-Grangen an die Fast darzu die groften ju nehmen find. Co mochte man auch bas Laub, fo an ber Connen ftebet / ben Burmern / fonberlich in ihrer Jugend / nuglich jur Dahrung brauchen. 2luch tonnte man / wann man Diefes Bebufche mit Mauren ober ftarden Planden einfangen / und gemiffe meite Bange barinnen lieffereinen Roniglein-Barten bafelbft anrichten/bann obicon Diefe Thierlein in Winter (mie fie bann alle Bewachse angreiffen) nicht unterlaffen werben/ Diefe Grauchlein unten ju benagen/ bringen fie es doch mit ihrer Fruchtbarteit wieder reichlich einzund tan man diefe bofe Geroonbeit bepilnen etwas begate nen/wenigst lindern/wann man an etlichen Orten und in weiten Gangen Habern anbauet / daben die Konig-lein ihre Weide nehmen/und der Maulbeerbaume Kinben vergeffen werden / baben man ihnen auch allerlen Regutermerct von untuchtigem Galat und Robl aus bem Garten / wie auch im Binter bifmeilen Deus Grunmath / geborrte Beinreben- Bipfel und beraleis chen/ fürwerffen Lan/weil fie meiftentheils nur im 2Bins ter Die Baumrinden auffuchen / indem fie fonften teine andere Dahrung haben und finden / Damit fie ihren Sunger ftillen und befriedigen mogen.

Diefen Dugen will ich auch nicht verfchweigen/ball mann Die Blatter / Die von den Maulbeerbaumen in Berbft ohne bif abfallen, an einem troctenen Ort nach und nach eingefammlet / und ben Winter-burch ben Schweinen mit heiffem Baffer angebrannt und gefute Theil ein Sandlein voll dorret und brechelt/ und dast, tert werden, fie nicht allein den guter Gefundheit zu er-was genug ist, wegnimmt, das noch unreiffe aber also halten find/fondern auch am Lieisch also zunehmen/das, liegen / und bif ju rechter Zeitigung bergeftalt in ber wo man ein wenig mit Epceln / Klepen ober Schrot ju Suiffe fommt, fie überaus ftattlich und mobigu maften find. Dieraus wird hoffentlich ein fluger Dausvatter fo wol ber Bienemals auch der Geiben-Arbeit leicht einen guten Unfang machen tonnen und bas übrige fend folder weiffer Maulbeer-Baume haben / und mo aus der Erfahrung / mit der Beit / erlernen ; folgends

Ein 20ft von einem Maulbeerbaum im Meumonden an einen 2rm gebunden / foll verftellen Das Biuten Der in feinem Gatten und Deis . Bud / Part a. fel. 86. Bunden/ Mafen/ Mund und gulbenen 2ider.

Sols von Dlaufteer und Lorbeer Baum burr an abgebrochen und behalten und jur Beit Des Rothfalls einander gerieben, foll geuer geben, wie Dichael Rnab, fcbreibet.

## CAP. XL. Bon Ruß der Seiden.

20 An mochte billich groeiffeln, weil die Bienen und | weid / bennoch wie gering fie find / fie boch bie gange Seidenwurmlein von mit in einem Buch ju-fammgefest / und denen Bienen der erfte Plate regeben morden/ob fie bann Die erfte Ctelle verdienen ? Da mufte ich anders nichts ju antworten , als daß ich Die Bienen nur darum borgejogen / weil fie beffer betanbt / und gemeiner in unfern Canben find ; und folte ich aber diefem ben Borjug geben / welches mehr Dus ben bringet / wollte ich allein begehren / man wollte in Sicilia / Italia / Difpania und Franctreich / Dache fraa balten / mo man beede in Uberfluß nabret / fo mut-De fich bald ereignen / baf / mo an einem Ort die Bienen-Bucht hundert Gulben eintragt / Dafelbft Die Ceis benrourm gewiß taufend und noch mehr Bulden Gintommen bringen, ja baß in einem Konigreich allein Dillionen um Die Geiden gelofet werden, ba bingegen Das 2Bache und Sonig nicht bas vierdte Eheil ver-mag / und ob gwar beebe fehrnusbare / und wenig toftbare Thierlein, auch fcheinet/ble Geiben Burmer Dorf. fen viel Dabe/indem fie fo forgfaltig mit gefundem Laub/ muffen ernahret fenn / da hingegen die Bienlein / ohne Gorg und Mube des Saufe Batters / in die lieblichen Barten / Blumentragenden Biefen / blubenbe Baume jund grunende Walber ibre Mabrung ju fuchen fich begeben; fo mahret abet Die Muhe bie man mit ben Seibenmurmern haben muß nicht viel über ein paar Monat/ bagegen die Bienen offt / ben gangen Binter. über/ (wann etwann ein naffer Commer borber gegangen) muffen gefpeifet fenn/ ju gefchweigen/ daß die Biene ein jorniges und ichadhafftes Chierlein ift / mann es fic erbittert / ibr Stachel bat etwas giffiges in fich baf man mol weiß / daß fie Menfchen und Wiehe ju to- be gestoden; das Seibenwurmlein aber ift bargegen wie ein fanfftmuthig und gedultiges gammlein , obne Bofbeit oder Rach ohne alles Wifft / welches Die miffen/ Die damit umgeben / fie mit bloffen Sanden anruhren / und bin und wieder tragen / ba fie Die geringfte Somerhen oder Angriff in ihrer Saute (wie von den Rauppen und andern giffrigen Gewurme) nicht empfinden. Doch will ich zwifden diefen beeden nusba-ren und anmuthigen Infeden feinen Ausspruch fallen/ fondern allein bas erwahnen, baf die Menfchen um alle beebe Abie ein fonberbares rares Wefchence ber Matur find / Wott dem Allweifen Welt-Schopffer billich zu banden Urfach haben.

Und ift ju verwunden/baf die geringe fchlechte bierlein/che sie veggono senza sangue, sonza carne, senza osta, senza nervi, senza vene, senza seaglie, esenza interiori, wie Den Agostino Gallo faget/obmoin fie fich befinden ohne Beblut/ ohne Bleifch / ohne Bein/ sone ! Rerven, ohne Aberniohne Gouppen, und ohne Inger werden.

DReit anfehnlich machen , und sieren ben Denfeben mit to prachtigen und glantigen Rleibern / bag / ohne ibre Birbeit / wenig Bornehmes und Fürtreffliches wird ju fchen fenn.

2150 wird an einigem Rapferl. Ronigl. Churaund Burftlichen Sof einiges Festivitat / Bufammentunfft/ Quifqua / Balice gehalten / obne Bepfenn ber Gepben? Wann werben Graffliche / Demide/ Weliche / ober fonft vornehme Dochzeiten/ Rindstauffen/ Danqueten und Prolichfeiten gehalten / obne feibene und fainmete Beug! 200 merben Die bornehmiten Dralaten/bie gros iten Minutri , Die tapfferften Generalen Das fconefte und holdfeligfte Frauenzimmer gefunden / ba Diefer Burmlein Arbeit nicht den Borgug batte/wann fie fic auf bas galantefte und mol anftanbigfte fdmucen mollen?2Bo werden in groffen und vornehmen Rirchen und Copellen bobe Pepertage begangen / Da nicht / Cantein und Mit.ire mit Geiden gefd mudet maren ?

Q'on der Geiben groffen Werth/und wie folde bon Ronigen und Raifern geachtet merben / auch bon ben Ferner/ Daß Dies Rugen / und wie fie jubereitet wird. jes geringe Durmlein/Soben und Diebrigen/viel Eintommen und Unterhalt bringet / ift in Diefer Dateria fcon gedacht worden. Es ift notabel/ bak nicht bas ace ringfte bon biefer 2Bunder-Ereatur ju nennen ift / weldes nicht den Dienfchen ju fonderbahren Dugen tommen mochte. Dicht meniger wird bas Land Dabon gebeffert und bereichert / bag man viel 1000. Bulben im Land behalten fan / bie man fonft um feidene Babren batte verfenden muffen. Und wiffentlich / bag in Siellia , Galabria , Milano , in bem Benebifchen Webiet/ und andern Eandern viel Millionen Jahrlich allein von ben Sciden-Sandel in Die Caffa betommen.

Co find ferner biefe nutliche Burmlein noch nach ihrem Tode den Sunern ein fchlecterhafftes gutter/movon fie mol junehmen/mann nur die Seiden porber mol bavon gefaubert wird / baß fie nicht baran erfticen ; fie find ein Querder / daß alle Fifche gern anbeiffen; ibr Roth wird in den Melaun-Better für trefflich gehalten und endlich jur Arenen find die Seibenhauflein / bar-que die Burmlein geschloffen find / Sericum crudum, genannt/ flein gefdnitten / oder gebrannt/ neben anbern Ingredientien/ gut fur die Melancholie/geben eine treffe liche Bereftardung in Dhnmachten und Bertgittern/ Dienen ju dem bloden Magen / und mieber bie Bauch. murme/vertreiben auch Die 2Barben mit einem feibenen Faden gebunden/wie fie dann auch in den Upothecen ju Den Specien de Gemmis , de Xylo-Aloë und Liberantis, nuslich genommen , und neben andern gebraucht

## CAP. XLI.

## Mas von den Seidenwürmern zu gebrauchen ift.

Unbe Seibenmurme getrocfnet und gepulvert/ und foldes auf ben Saupticheidel geitreuet/bes butet für ben Gebmindel, ben Geblag, und ans dere Convulsionen; wie Joh. Joachim Becher in Parnallo Medicinali illustratofol. 89. fcpreibet. Cardanus de Subtilitate lib. 9. fol. 283. melbet / Dag etliche Teute foe Golbaten / Die in Italien jur Gerdengefpunft ernabrte Geibenwurm (obwol an Bictualien ein Uberflug mar) aus Muthwillen und Furmit / gebacten im Schmals ober Dele gegeffen haben / & jure , (addil) nam que innoxia funt, & fapore & odore tetro carent. fola opinione confrant,

Die Geiben an fich felbft ift troden und warm im erften Grad / wird ju ben Uberfchlagen aufs Dert gebraucht/ weil davon die Spiritus vitales, naturales und

animales erquict merben.

Die rothe Cormefine Geiben fillet bas Blut und befftet Die ABunden gufammen / Der gemeine Mann fchlagt fie über bas Rothlauff und Die Geidenbalglein haben gleiche QBurdung mit der Geiden / boch muß man diefelben mobi reinigen von dem Unrath / Der darmnen ligt, auch von den tobten und barinnen verdorbes nen und verfaulten Burmen/ift alfo mol acht darauf ju geben / fonft wird es jum Gebrauch Schaben bringen/ wie D. Becher am erftrangezeigten Ort melbet.

Es Dienet ferner Der Geibenwurme Burdungen und Gefpunft fo vielerlen Sandthierungen/baß es fchier nicht ju glauben und auszusprechen ift. Diejenigen Geidenwurme/welche fiechen/ wie auch Diejenigen/ bon welchen die Geiden im Reffel abgezogen worden/ingleis dem auch die Weinfaltern / wann fie ihre Eperlein gar angefest baben / (fagt bas offt angerogene Bienerifche Buchlein) find ju nichts beffer / als den Sunern furjumerffen/melde fie gar gerne freffen/und gar mol bienen/ werden auch feift Davon ; man muß aber diefes baben beobachten / bag nicht etwann einige Geibens-Saben baran hangen / alfo baf bie Suner benfelben mit famt ben Burmen berfcblingen/und baran erfticen muffen/ Daber follen porbero ehe man fie ben Dunern vorwirfit

alle Geidens-Sidden fauber bavon abgezogen merden. Dig aber ift ein theures Butter / nicht allein / bag man viel Mube und Gorafalt für Diefe ABurmlein tragen muß / fondern bielmehr wegen Entbehrung Des groffen Dugens / fo man / nach bem Umfteben Diefer fleifligen Thierlein / mann fie nicht arbeiten fonnen / erbuiten

Die beeden berühmten Rrantofifden Medici, Charles Eftienne und Ican Libault in ihter Maifon Ruftique 1608. ju Roven gedructt / fol. 474. fagen alfb: In Der Roniglichen und eblen Berfertigung der 2lenen / melches die Medici Alkarines nennen / Da wird vornemlich aus der Decocion und Infusion ber Getben in ben Gafft der fo genannien Kermes - Beet / meldes eine fonderliche Dereftardung / und wider die Donmachten

Dienet/ im Gebrauch genommen.

Monficur ifnard, poer Der Quebor des Wienerifchen Buchleins / fabret fort und fagt. Es Dienen auch Die Geibenwurm / Die man ohne Dig megwerffen muß/ gar gut jum Bifchangeln. 2Bann folche an einem 2ingel/mit ein wenig Bifft/melches man bargu nimmt / angemacht werden/fo tan man die groften Fifche/die im Baffer ju finden find / Damit erfifchen. 3ch batte aber dafar es Dorffre feines Giffres Daben / megen ber gefdbriichen Confequenz, und fep beffer / fie nur alfo blog allein anquerbern / bann ein Gifch / Der ben Ungel fcon in Der Burgel freden bat / muß jum Raube bleiben. Es nubet auch Diefer Burme Roth und Befchmeik mehr/als fonften Die befte Dung ober Dhift/abfonderlich zu den Delaunbettern/weil er viel marmer ift/als tein anderer Dift oder Gail barum machfen Die Melaunen überfluffig Das ponice muß aber boch Diefes Rothe nicht ju biel genommen merben auch aufferhalb ber abgewundenen und abgehafpelten Geiden / hat man die Floretfeiden jum beften / Diefe gibt man ben Beibern und jungen Dlagd. lein ju fpinnen ; weil aber bon ber Floretfeiden in einem abfonderlichen Capitel Diefes Buchs ausführlich gehandelt worden / als wollen wir ben gunftigen Lefer Das bin anweifen, und biemit Diefes Capitel befcblieffen.

#### CAP. XLII.

#### Andere Orientalische Zeuge/die der Seiden gleichen/oder fie auch übertreffen.

andern Tomo ber curipfen Relationen Ebera hardi Guernerl Happelii, Die er Anno 1684. ju Damburg dructen laffen / genommen worden : daß von einer Palmen-Art Des Konigreiche Congo , ein toftli-des Ench oder Leinwath aus den Palmenblattern gemebet mird/als Cammet/guibene Ctucte/2tlas/Do maft/Zaffet und bergleichen/welche aber nicht von Gel ben / (bann Die Geibenwurme find ihnen unbefandt/ wiewol fie fich in Geiden fleiden/die ihnen aber aus Dots tugall jugeführet wird) fonbern aus Palmblattern gemebet find. Diefe Palmenbaume machfen gar niedrig auf Dem Erbreich und werden jabrlich gepfropfft und abgefchnitte/Damit fie bernach befto jarter berfur fchief.

Befes Capitel/ muß ich betemmen / daß aus dem fen. Aus diefen Blattern / mann fie auf ihre Art gereis niget werden/gieben fie gar reine und fubtile Saben/barunter Die langften am meiften geachtet merben / bann aus benfelbigen werden die groften Stude an der Breis te und lange jugerichtet/auch werben Die Beuge auf bee. ben Geiten mit Daaren gemufiret / Daß fie bem Cam. met in vielen Studen gleich en. Den Damaft aber fore miren fie / und weben allerlen Laubwerch binein / wie in Die gulbenen Grucke/melde gwar in hohem und niebris gen Preif, jeboch toftlicher und theurer find, als die unferigen. Diefes Gewand darff nlemand gur Rleidung gebrauchen als allein der Ronig und dem es von ihm erlaubt wird. Die grofte und toftlichfte Ctude biefes Bemands find Die gulbenen , biefe find vier ober funff

II. Theil.

\* ærr

Spannen lang/und s. breit / bon welchen Ctuden fich ein jeder / nach Bermogen fleidet / find groar freiff und Dief, aber baben leicht. Die Portugefen baben angefangenifie ju Belten und Gegein ju gebrauchen weil fie ben

Wind und Regen febraufnalten. In der Oft-Indianifchen Canbichafft Pengala, findet man ein Kraut ober Pflanke, daß jum weben bequems lich ift und Diefes Kraut hat dunne Abern oder Rafen, auf einem Binger Dicken Stengen / Der wie ein gefüllet meiches Rieth anzugreiffen; Die Leinwath fo baraus gemacht wird/ift mancherley Gattung, und hat vieler. lep Damen. Quch haben fie bafelbft eine andere fchone Leinwath febr artlich geweben aus einem Kraut/welches fie gleich anderm Garne fpinnen/ fo etwas gelblich ift/ Das Kraut wird genannt Herba de Pengala; Diemit vernaben fier auf eine funftliche Beifer ihre Bettucher/ Belten/Sauptfuffen/ Geblever und Salstucher/felbige gieren fie fcon mit Laub/ Blumenwerd und andern Sie guren/von allerhand 2frt / Die nur ju erbencten / Daf es ein 2Bunder ju feben ift / und find fo foftlich gewurchet/ baf in Europa fcmerlich ju verbeffern ift ; Desgleichen machen fie auch gante Stuck Leinwath von Diefem Rraut / welches auch bifimeilen mit Geiden vermenget mirb : miemol Die aus Diefem Gemachs allein gemachte Leinwath im bobern Preif ift und die feidenen Beuge an Coonheit übertrifft. Man nennet Diefe Art Lein-wath Sarryn , braucht fie febr in India ju Mannshofen und Bamfernies laffet fich mafchen und reinigen / wie andere Leinmath/und wird bavon fo fcon/ als wann es neu mare. In der Sochfürflichen Solfteinischen Got-torffischen Sunft-Kammer fiehet man ein Stud von Diefer Pflanken/welches ein Quaft ift/über eine Gpannen hoch angufeben/es bat lauter dunne Strahlen/taum eines Mefferrudens breit/ und hat unten am Stengel um fich ber fechs ober acht Blatter/ wie Schifff/ man

Epannen lang / und 3. ober 4. breit/ Die geringern und nennet es insgendin Herba di Bongala, Adamus Olca fchiechten Beuge aber machen fie groffer / nemlich feche rius, fo Diefes in Der Mandesloifden Reifbefchreibung berichtet pag. 299. fest ferner bingu : Es merbe betgleichen fubitie Arbeit auch in Der Proving Angola ( in Africa ) von Dunn gefafertem Baft gemacht ; bavon gleichfalls in ermelbter Dochfürftlichen Runft . Rammer / von einem guten Freund / etliche Stuck verebret ju feben und gwar etliche groffe Capeten / Lifcbeden und Stultuffen/in welchen febr fcone funftitche inein ander gefügte Figuren find / baß fie tein Europaifcher Runftler beffer ausarbeiten tonnte. Conften mare es eine erhobene, und wie Cammet gefcorne Arbeit/quch fo weich anzugreiffen.

Unter andern machfet auch in ber Rord-Americanis fen Bandichafft Virginien ein Rraut , an deffen Blats ter gar beriliche Geiben machfet / in einem dunnen und glangenden Sautlein / meldes man bernach bavon absiebet/ Deffelben Dobe erftrecet fich obnaefebr auf britte balb Schube, oder gar auf 2. Cien, wie Dann die Blatter allein molameen Schuch lang und ein balb Soube breit find, Hariot in Befdreibung Virginien Part. 1. Co madfet auch in Gina die eble Pflange Yu, und

grear in der Probing Quangli , Darque Die Ginwohner einen toftlichen Beug zu weben wiffen / welcher furtreff. lider und am Breit bober ift / als Die befte Geibe, wie Deuhof bezeuget: Dergleichen fcbreibet Nierenbergius von dem Mexicanifchen Baum Pochoti, Que Diefem allein wird ber 2Behrt und Die Furtrefflichteit unferer Seiben und Geibenwurm nicht vermindert / fondern vielmehr bas lob ber Gottlichen Gute und Borfichtigteit ergroffert/ daß wir ertennen follen / wie weiflich Er alle Welt regiere / bag ein Land eines Dings Dangel mit bes andern Uberfluß erfeben/oder boch in Der Dach. barfchafft fich erholen tonne/ Damit Das Band Der Lieb und Ginigfeit Defto verbundlicher und ftarcfer die Derben der Menfchen jufammen fugen und vertnupffen folle.



# PRODROMUS

LIBRI UNDECIMI,

# AQUARUM DELI-

verum (ut Fama) Aonides! vos humida amare Antra, & muscosos per roscida pascua Fontes, Hue properate vito, venasq, aperite latentes, Si vobis grata quondam quas Pegasus undas

Explicuit, vel si sitientibus Hippocrene Latebrosa canamus Rore sitim extinxit toties. Flumina, Delicias Vatum, viridesque Napaas. Certè si qua Domus, quamvis circumfluit omni Sorte Voluptatum, riquis tamen indiget undis, Imperfecta graves facit hinc habitantibus ades. Nemo carere potest potu, Brutumve, Hominesve, Nec quodeunque alit in gremio justissima Tellus; Languerent agri, gemeret sine fructibus arbor. Hortus hians frußrà sine cultu & floribus ullis. Absque Feris saltus, aura absque Volucribus essent. Inde Metallorum, Gemmarumque omnis Origo, Imo Pater rerum Oceanus, genialis aquarum Humor alit Mandam, nimiosque attemperat aftus. Emollit durum, siccum humectare laborat. Abluit impurum, prabet potum atque, lavacrum, Corporibus sese insinuans, alimentage prastans. Quando noverca ergo Fontes Natura negavit, Sedulus instituat damnum emendare Colonus; Si quid in abstruso Laticum, prudentior instet, Effodiantur aqua, Fontes, Puteique parentur,

II. Ebell.

\* Tyy

Sipho-

Siphonumque levs tractu ducantur ad Auras. Abdita sed si vena nimis, valdeque profunda est, Cisterna efficitur, pluvia, qua Vere madenti Per junctos ante Tectis hinc inde Canales Excipitur gutta, & sua supplementa ministrat. Si scatet unda procul Tectis, & dulcis Origo est; Factavia est Tubulis , qua Subterranea Nymphas Suscipit hospitio, pia sic Commercia jungens. Sed qua Commoditas, patriam sors quando beavit Fontibus & Fluvius? quorum propè littora frondent? Danubius Pater est Testis, cui Exordia Colles Barnovii dant prima, & avitas jugera Cunas. Montana, Helvetica vicina & proxima Eremo; Qui centum Fluvios recipit, centum alluit Urbes, Suevos & Bavaros, & utramque interfecat Oram Austrie, & Hungarica tandem Regione receptus, Irruit Euxinum septena per Ostia Pontum. Et quanquam rapidis Nivibus, sive imbribus auctus Fluctibus excurrens, circum circa omnia vastat, Et sata lata rapit, vicinaque jugera inundat Eluvie ingenti, nihilomnius utilis auro, Proventu & vario substrata Telonia ditat. Catera Nostrates quid translabentia Terras Flumina nunc referam? qua piscatoribus hamos; Retiaque & nassas, & mensas piscibus implent. Gobio, Salmo, Salar, Characes, Trusta, Thymallus, Fundulus; Alburnus, Mustela, Acipenser, Alosa, Barbus, Tinca, Silurus & Anguilla undique laves, Albula, Lampreta, Capito, Perca, Asper & Umbra, Et sedecentes fruticosa in littora Cancri, Non nimio pretio Convivia nostra secundant, Omnes ante alios verò memorabilis Huso, Incola Pannonia, qui non parvo are Vienna Venditur, elapso cum Vere supervenit Astas, Sapè fora aspicies mirans piscaria tantis Farciri numeris (ut sunt mediocria Cete)

Husonum

Husonum prolixa illic statione jacere. Non minor est piscinis, lacubusque voluptas, Servando nempe profunt Vivaria pisci. Huic tamen artifices opus est'adhibere labori, Solertesque manus, ubi fert Natura locorum Perpetuas constanter aquas, has aggere firmo Ante coërcere & robusto immittere Vallo ; Absque tuo arbitrione gutta excurrere possit. Cyprinis statio hac gratissima, quando triennes Constiterint, magno evacuas Vivaria questu. At piscina, cui gelidis ex Fontibus humor, Siranis scadet innumeris, & vilibus ultrò Pisciculis, dentato immittitur ocyus ore Lucius; ille breviesurientem hos condit in alvum, Et mirè augetur , Dominoque immensus honori est. Illic & sero Autumno ferus Anser oberrat, Et circum variis Anatum magna agmina pennis, Arquata, Fulica, Gallinago, Ardea, Ceyx, Mergus, Onocrotalus, Gaviaqu & Cygnus, & Olis Decipit hos vario Venator providus aftu, Et sapè egregiam recipit per Littora pradam. Sic Fluvios penes, ambiguam Telluris, anunda Incola Fiber adest, & sternit dentibus Alnos Populeasque trabes , Salecesque, & Myrtea Tesqua. Lutra quoque haud parvam dat per Vivariastragem; Investigantur canibus; positoque cubili Inde exquiruntur, reti, ferroque trifulco Confixi, quodni mature obveneris illis, In gluviem magno pascunt per flumina damno, Et depradantur per stagna humentia pisces. Tempore sic nullo laxanda est cura Coloni, Piscinas crebrò invisat, si qua aggere fracto ( Principio ex minimo, vastum persape periclum Ingruit ) instet aqua, ah subitò ruptum obstrue vallum; Et si qua ipse nequis, Prafectum his suffice Curis Cordatum, isque vices agat indefessus hereles. Sape infida manus Furum, cum cæca diem Nox

Opprimit

Opprimit, astutá pisces intercipit arte,
Hamo everriculo, sunda, sacibusque, lucernisque
Alliciunt (amat omnem hac gens Neptunia lucem)
Sape venenatas etiam fraus praparat escas.
Consumptis quibus, infaustà vertigine tacti
Squamigeri invertunt ceu corpora mortua ventres;
Unde impune queunt manibus contoque prehendi,
Sic hac non paucos potis est deterrima pestis
Extirpare greges, habitatasquè insicit undas.
Quin etiam advertas, si Milvius ungue rapaci
Piscinam super impendet, gyrosque reducit;
Margine arundineo vel ubi sedet Ardea fallax,
Ferrata globulisque onerata hic utere Cannà,
Insidiasque graves cum vità extingue nocentum





## Annhalt aller derer in diesem Lilfften Buch begriffenen Capiteln.

#### CAPUT.

- 1. Dom Baffer ins gemein.
- II. Bon Dugbarfeit bes Baffers.
- III. Bon Luft und Annehmlichteit des Baffers.
- IV. Bom Unterscheid bes Baffers.
- V. Von der Gute des Baffero.
- VI. Bonden Infulen/Epland u. Berbern.
- VII. Won ben Ciffernen.
- VIII. Bie bas 2Baffer gu fuchen.
- IX. Bom Urfprung ber Brunnen.
- X. Bon ben Bronnen-Stuben.
- XI. Bon den Rohren.
- XIL Bon denSchöpff. Bronnen.
- XIII. Bon den Quell Bronnen. XIV. Bon den warmen Badern.
- XV. Von andern Wild-und Gesund-Babern!
- XVI. 23on den Sauerbronnen.
- XVII. Bon andern Bunderfamen Bronnen.
- XVIII. 2Bafferleitungen durch Canalen.
- XIX. Bon Baffer-Stromen und gluffen.
- XX. Mon Stremfluten und Wafferguffen.
- XXI. Bon ben 2Bald-und Dubl-Bachen.
- XXII. 23on ben Geen.
- XXIII. Bonber Sifch Drbnung.
- XXIV. Bon ben Teichen.
- XXV. Wie ein Teich anzurichten.
- XXVI. Bom Unterfcheid ber Teiche.
- XXVII. 2Bas ferner ben Teichen zu bedenden.
- XXVIII. Bon Abmagung Des Baffets.
- XXIX. Derfertigung und Anrichtung des Dammes.
- XXX. Bon Ablag.
- XXXI. Pon Theras oder Tarras.

\* Tyy iii

XXXII.

Innhalt ber Capiteln/ Des Cifften Buchs. 514 CAPUT. Bom Rechen bas Ubermaffer abzuführen. XXXII. XXXIII. Bie das Gerobricht aus den Teichen zu bringen. XXXIVAbgeodete Teiche wieder aufzubringen. XXXVTeiche für die Streich:Rarvffen. XXXVI. Bon der Brut. XXXVII. Von ben Gaglingen. XXXV. 11. Bie fie einzuseten. XXXIX. Bie viel Schocke auf ein Tagwerd zu fegen. Dafidie Tifche bald zunehmen. XL. XLI. Mon den Rarpffen. XLIL Bon ben Bechten-Teiche. Bohren-und Galmling-Teiche. XLIII. XLIV. Mon den Behaltern und Einfagen. XLV. Teichmeifters-Umt im Commer. XLVI. Teidmeiffere Umt im Winter. Wie ein Tifchoder Teich Bud anzurichten. XLVII. XLVIII. Wann die Kifche frand werden. Bie die alten Romer ihre Teiche gemacht. XLIX. L. Bon Kifcheren in den Teichen. Bezeuge mas jum Rifchen gehorig. LI. LIL Bie die Rifche über Land gu führen. Fifcheren in ben Geen. LIII. Rifcheren in den flieffenden Baffern mit Deten. LIV. LV. Sifcheren mit Sifchbeeren und Tauppeln. LVI. Graben und Dumpffel auszuschöpffen / Maraf auszutrodnen und in Baufelder zu vermanbeln / auch die unter Baffer gefeste Lander zu befrenen. LVII. Sifderen unter bemEns LVIII. Dachtfifchen und verbottene Rifcherenen. SRit dem Ungel Sifche ju fangen. LIX. LX. Sifche mit der Reuffen zu fangen. LXI. Andere Rifd Runfie/ wie fie zu fangen. LXII. Won dem Rrebefangen. LXIII. Bon ben Sifden insgemein LXIV. Bon ben Karpffen. LXV. Won ben Bechten. Bonden Colegen. LXVI. LXVII. Don den Alten und Norflingen! Bom Versling ober Bachsfift. LXVIII. LXVIII. Bon ben Drachfen. LXX. Bon ben Graufen LXXI. Won den Rothaugen und Lauben. LXXII. Bon den Pfrillen / Rreflingen und Steinbeiffen. LXXIII. Bon ben Meppen. LXXIV.

CAPUT. Bon den Grundeln und Gangeln. LXXIV. Bon den Safeln und Raslingen. LXXV. LXXVI. Bon ben Bungeln. LXXVII. 23on ben Rutten. LXXVIII. Bon ben Barben. LXXVIII. Dom Sied und Schiell. Bon Neunaugen und Bifgurren. LXXX. LXXXI. Bom Scheiden oder Belf. IXXXII. Mon ben Malen. LXXXIII. Der Malen Bunder. Geburt. LXXXIV. Bom Lachs. LXXXV. Dom Lache Kohren und Galmlingen. LXXXVI. Mon ben Korellen. LXXXVII. Bon ben Suchen. LXXXVIII. Don ben Mefchen. LXXXIX. Cole Perlefifch und Rheinanden-Mon den Murenen. XC. Bon den Storen/Stockfischen und Plateissen. XCL. XCII. 23om Beringfang. XCIII. Nom Ballfischfang. 23om Sai fen. XCIV. Bon dem Dict/und Sternbaufen/ und wie die Baufen gefand XCV. gen merben. Mon ben Schildfrotten. XCVI. Mon den Rrebfen. XCVII. Gelhame Weife / Rrebfen gu generiren. XCVIII. Mon ben Krebs-Mugen. XCVIIII. Undere Arbeneven von den Rrebfen. C. Bonden Frofden / Rrotten / Baffermaufen. CI. Bon Schlangen und Rattern. CIL. Von ben Mufcheln und Muffern. CIIL Maffer Durfche. CIV. Bon den Schwanen und Kranchen. CV. Von den Trappen. CVI. Mon ben milden Endten. CVII. Bie die wilden Endten in der Maus / und mit dem Leim gu CVIII. fangen. Baffer Dogel mit Bugnegen gu fangen. CIX. Bilde Endten mit Doch Regen ju fangen. CX. Endten mit bem Bloß und Ungel ju binterfchleichen. CXI. Bie wilde Band ju befommen / und vom Schieffarren. CXII.

Bon Dauchern / Robrhennen / Eife Bogeln und Baffer Umfeln.

Bon ben Raigern.

CXIII.

CXIV.

| 516      | Innhalt der Capitel des Eilften Buchs.                      |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| CAPUT.   |                                                             |
| CXV.     | Wasser : Schnevffen / Gibig und Pluvier.                    |
| CXVI.    | 20m Cormorant,                                              |
| CXVII.   | 20m Storchen.                                               |
| CXVIII.  | Bom Biber.                                                  |
| CXVIIII. | Bom Otter / Geehunden / Ballroffen und Crocodillen.         |
| CXX.     | Bom 2Baffersund Auhols / 2Beiden / Felbern und Band-Beiden. |
| CXXI.    | Bon Albern und Alfven.                                      |
| CXXII.   | Bon den Erlen.                                              |
| CXXIII   | Don benen / Die im Maffer erfauffen.                        |



Des



## Des Abelichen Cand = und Feld = Cebens Bilfftes Buch/ Wasser, Bust.

CAPUT, I. Rom Waffer insgemein.

voll / das auch Sauffen-weife bom Simmel regnet / fo viel Wort folle machen/es fen obs

ne oif auch ben Bauren und Rindern befannt. Dun ift es wol die Barbeit aber dif auch daben gewiß / Dag eben Diefe jest angebeuteten Momi, ja / faft Die meiften Leute in der Belt / bon diefer bofen Unart find/ daß fie But / Dem allweifen Beltherifcher / für die allergros ften Wolthaten am allermeniaften bancfen; und mie wollen fie bancten für bas / beffen Berth und Sobeit fie nie ertennen? und wie wolten fic bas/ mas auffer ibnen ift, betrachten? wiffen doch die allerweniaften Das, was felbft in ihnen ift/ und worfur fie Ott am meiften ihr Danck-und lob-Opffer batten abjulegen;fie fchauen es an / Dem Sprichwort nach / wie eine Rub ein neues Thor / leben alfo in den Zag hinein / wie das Dieh/ ift auch groiften ihnen/und Dem Dieh/ ein geringer Unterfcheid, auffer, baf fie reden und lachen fonnen.

Es ift aber das 2Baffer ein fo portrefflich und bornehmes Element/daß etliche Philosophi Der Mennung gemefen/aus dem 2Baffer feyen alle Dinge erfchaffen/baber fie auch den Ocean patrem five matricem rerum omnium genennet; welches auch ber S. Apoftel Petrus in feiner 2. Epift. am 3. Cap. ju beftattigen fcheinet/mann er dafelbst fagt: Quod coli erant prius & terra de a-qua, & per aquam, consistens DEI verbo. Daß die Simel vor diefem/und die Erden aus Waffer/und burch Das Baffer bestande durch Ottes Bort. Und ift groat der 1. Urfaamen der Clementen eine fo fubtile und munderfame Bermifchung, daß folde mehr ju bewundern, als auszufprechen. Heraclitus pflegte ju fagen / Des Reuers Cod fen eine Beburt Der Lufft/und Der Lufft Cod fep eine Geburt Des ZBaffers und Die Lufft lebt im Reuer/ und bas Reuer in der Lufft / has 2Baffer in der Erben/ und die Erde im Wasser und darnach das Wasser in gleichfam wie eine Uhr/ die der Koch der Matur fra-der Lusse; das Feuer reiniget die Lusser bekungtet siene rationis participe, utpote rei ratione fols piend

in Unverftandiger mochte es das Baffer, und das Baffer die Erden, und das Reuer für gering fchaten und viel- ertheilet den andernihre durchfichtige Rlarheit, alfo baf leicht ungereimt/daß man von tein Ciement gant rein zu finden; daher wird die Lufft dem Baffer/deffen das gante offt ein fubtiles Baffer / das Feuer eine fubtile Luftt Meer / Cee / alle Strome, Das Baffer eine jusammen gepactte biete Luffizund Die Riuffe Bache und Bronnen Erden ein Dictes Baffer genennet. Und Der gelehrte und icharffinnige Conderling Dert bon Helmont, ftatuirt nicht mehr als groep Clement, als Die groep groffe Liechter am himmel; fagt auch / der Chymisten dero Principia, als Salt / Schwefel und Mercurius, fep Diefes Namens nicht wurdig / weil ihr Ursprung gleichesfalls aus 2Baffer berfommt / fiquidem initiorum five elementorum stabilis sit natura, oportet, si nomen ac proprietatem principii fustinere debeant , bie Elementen muffen einer bestandigen Art fenn, wann fie Den Damen eines Urfaamens behaupten folten; baber will et/es fepen nur amen reine Elementen/als Das 20afs fer/aus welchem alles tommt; und der Archeus , ober Das Fermentum , als Initium feminale ; Diefes ift Die forma, bas andere Die materia.

Und Die Dennung verwirfft auch ber boderfahrne Englifche Canblet Francifcus Bacon , Frenhers de Vesulamio, nicht allerdings. Das ift groar ben den meis ften unlaugbar / doß das Baffer ben erften Urfaamen des Beflügels/der Fische/der Felfen/der Gelgestein/der Metallen / Mineralien und Salbes in sich entbalte. Die Feuchtigfeit ift eine qualitas paffiva , eine leibende Eigenschafft, Davon ein groffes Theil ber Erbfugel/ Davon alle Soblen und Abgrunde der Erden / gefüllet/ und wie in eine Ruchen gebracht werden / barinnen fitt Der Roch / Den etliche Die Ratur / andere / Die Geet Der Erben / Theophraftus aber Archeum nennet / Das ift nemlich bas Reuer / ober bie verbauende und fochende Rrafft / wie in allen Thieren am Sergen und an bet Leber ju feben/und mann Diefe inmendiae 2Barne nicht porhanden mare, murbe meder der Gonnen Girablen/ noch Des Planeten Martis bigige Eigenschafft (wie Keplerus bafur balt) allein fo biel wirceen tomien/ Dann / weil diefe himmlifche Afpeden und Ginfafe nut ju gewiffen Beiten und Stunden fich ereignen ift foiches

II. Cheil

perce.

preceptibilis aufmuntert / daß er anfanget das Reuet, noch mit Waffer befprenget merden / murbe alles verin feiner groffen Welt-Ruchen amublafen/barburch Die berben muffen.

marmen Dunfte über alle Berge exhaliren und in Berz Helmont de Ortu Medicina fol. 109. erteblet: wässerige Wolcfen verwandelt werden, davon wieder Erhabe ein Erden-Geschirt genommen und 200. Ds. die Erde Gewächste begossen angeseuchtet erquicket im Backelben gedunter Erden hinein gethan zund darund mit Regen und Thau jum Wachsthum beforbert ein einen Felberftoct / ber damals 5. Pfund gewogen/

hind in Agretion of Community Geologien.

Sind in gelectivula in it Regen-Masser Fund geologien.

Mis is die Fenchtigkeit allem dem/ was aus der Er- nach 5, Jahrenhabe der darinn gewachten den dem ben kommunut gutermenzu wachsenschied um mehrenzund 169. Plumbrund ungefähr 3. Unden gehalten/ da er doch Brucht zu bringen/eine Urfach. Dann/wie Bacon fagt/ Die Blatter nicht bargu gerechnet/ Die jabrlich im Derbft ift Die Reuchte Dasjenige / Das leichtlich andere Corper Davon abgefallen; endlich habe er Diefe Erben wieder umfleffer/das vor flå felbft nicht beflehen kan/ das bald gedorre/ und habe felbige roleber 200. Pfund weniger 2. weicher flå gefehreind gericheilet und voneinander gieber/ Unhen gewogen; also schlieffet er / es sev der Zusas und aber auch gefchwind wieder vereiniget und jufammen Ernahrung Des Baumes allein aus dem Waffer tomfoliesset das seiche fliesset und jur Berogung ju dein, men zund daß also das Wasser auch und dassen schaften den eine Austral der vegetablibas als gen ist. Unde omnium animalium semina sunt hu- lein/ nachtlicher Weise, ihr Wachsen verursche und mida. Also daß die einem einer ierigen Meinung sind/ mittheile. Daher haben auch die Devden das Wasser die verzeben das Wasser das Wasser die verzeben das Wasser die ve Ernabrung ohne Maffer gefchehen fan. Bie ein jeber lib 1. de re ruftie als etwas Shittliches anruffet : nec Gartner ober Baueremann murbe jeugen muffen/mafi non ctiam (fagt et) precor lympham & bonum evenfcon Der allerbefte Gaamen / in Den fruchtbareften tum,quoniam finc aqua omnis arida ac milera cft agri-Grund folte geworffen / und folder weber beregnet cultura,



## CAP. IL. Bon Nukbarkeit des Baffers.

Cha etwas tieffer nach sinnet / was die Schif- scharff, boch auch leichtssinnigen Adonc Cant. 10. stanza fabrten auf dem Meer / Seen / und fliessenden 266. artisch eine Schiff: Amre beschreibet : Masserry einem Land für Bottheil / Reicht Apena homeri quasi hà it Mar dastanti thum und Ergobildteit bringen / Der wird an Der Dusbarfeit beies Giements nicht zweiffeln tonnen; daß man das Meet mit gangen Schiff-Flotten (wie die Engel-lander/ Spanier, Sollander/ Danen/ Schweden und Burden miffen) bebectet / gange lander / Provingen/ ja gar eine neue Welt erfunden / ift aus ben Sifforien befandt ; und wie Cavalieri Marini in feinem mar

Il pelo à lostener di tanti Pini : Apena il vento istesso, à gonfiar tanti Può co' fiati supplir candidi lini. Fugaci olimpi, e vagabondi Atlandi, Alpicorrenti, & mobili Apennini, Pajon fuelti da terra, e sparsi à nuoto i gran vescelli, ala groffezza, al moto.

2Burb

Mutbe man allein bie feuigen Ertragungen examiniter/ die in unierm Zeulighland auf der Donau / am Bhein / auf der Botau / am Bhein / auf der Eib und der Liefer erhoben / und won den Mauten eingekracht werben / wirde es wachaffet gie nichte aus hohes auferagen; voll aber die Meerschift auf unter der der der Bereicht gehören ausgruiften wieder ein großes fosten offe durch Schiftbrud / Weter-Nachber und feindliche Macht vernichter/ und/ an flatt des Nugens/ Berderb und Schaden bringen können; wollen wir allein deren Nugungen gedenden / die wenig fosten, und donn die man theils gar nicht / theils aber sehr besprechtlich les ben könte.

Ein gewiffer vernunftiger Araber Avenamar pflege te gu fagen / bas Wasfertrimden babe zwen fonderbare Rubungen: Erftich/baf man barburch feine Schulb ben mache; und furs andere / feinen Berftand nicht verfickte.

verlichte. Seben wir aber auch bas gemeine Leben an / fo ift Das 2Baffer/Die Mublen ju treiben / Das aller bequemes fte / dann ob es wol Wind-und Sand-Mublen gibt/ find fie doch den Waffer-Mublen weit nicht ju vergleis chen. 2Bas die Fifcheren / in den Geen-Bluffen und Seichen für anfehnlichen Gewinn bringen / werden Die Srn. Bohmen und Dabrer/fo viel die Teiche anlangt/ am beften Davon zeugen tonnen / weil folche nicht das geringfte Stuck ihrer Ginfunfften fennd, wie es lands fundig. Will nichts melben von ben geringen Fluftein und Bachen/Darinnen es nicht allein Rrebfen/Forellen/ Mefchen/ Grundeln/ Rrefling und dergleichen Gonas belmeid gibt ; fondern fie werden auch mit groffen Rus Ben/ ben durrem und heiffem Commer-Better/ in Die lechhende und abgematte Biefen geleitet/deren Durft fie lofden / und Die grunen Graslein und Mildreiche Blumlein wieder aufrichten / frifch/ grunend / und wie einen Schmargad alanken machen.

Bir wollen auch envas von dem Baffer in ber Medicin anhoren, D. Joh, Otto Helbigius, Der Sperren Staaten in India Orientaligu Deu Batapien beitelltet Medicus, fdreibt alfo Davon : Das falte Maffer wird bon den Indianern fchier in allen Krancheiten gebraucht/fonderlich in der rothen Ruht/ und in ben Fies bern /aufferhalb Des Paroxilmi, ift es ben Dattenten febr nugud). 211s ich (fcbreibt er) 2Inno 1677, in Den Monaten November und December an einer überaus gefahrlichen rothen Ruhr darnider lag, und wiewol ich Die besten Artenen-Mittel vor Die Sand genommen bin ich je janger je matter morden/und habe ben Cob gleiche fam por Augen gefeben; endlich hab ich mich jur talten Baffer Eur entfchloffen bin aber an allen Rrafften fo jerschlagen und abgemattet gemefen / baf mid meine Knechte aus der obern Kammer hinab ins untere Saufe (weil es jum baben bequemlicher fcbiene) tragen mufe fen ; gleich auf bas erfte Bad im talten 2Baffer bab ich mich beffer befunden , und bie nachfolgenden haben mich/burch GOttes Geegen/ganblid reflieuirt. Stemt als ich Unno 1678. im Majo von Ergieffung der Galle und einem Bieber behafftet mar / und mich / neben ans Dern gebührlichen Mitteln/Diefes falten Babes gebraus det / babe ich wiederum meine portae Wefundbeit ets reicht. Es fcbreibt auch ein anderer vornehmer Frantos fifcher Medicus , Daß Das frifche 2Baffer allein genuas fam feb, alle Bunden gu beilen, mann man fich damit mafchet / und ein barinnen befeuchtes Quch auf Die 2Bunden legt / Das reiniget und vertreibt Die Dit baraus Die Raulung entftebet, und beilet Die Coden bele fer als unfere Galben / und ob fcon etliche / gu Diefer Cur einige aberglaubige Wort und Beichen brauchen ift es doch gang unnothig Ding / und gefchichet mut pour tromper le Monde.

Was kan man den armen Leuten die entweder reisen, oder im Schnitt und andem Arbeiterten müde und degematet moorden mehr Kableyarbeiten müde und degematet moorden mehr Kableyarbeiten müde und degematet motorden des kabung geben, als van die nam Kublen und schattigten kan katen Bronnlein gereichet wiede darbeit die Kaffien wieder eehoblen und halte ich nicht das kraften vieder eehoblen und halte ich nicht das in kan kan die kan

Grinden/ Durch 2lu und Wiefen fich mit krummen Bachlein vomben/

aus seiben rinnen fort auf unterlebten Ris (Die Berge zwischen bin)Schiffreiche Was-

Bicher von Sie und Comeiß, und Nothburffts. Erieb bemühet/ ju frevem Schendkouß ein das Wild mit Lechben

sichet/ und lofchet feinen Durft/ auch wann es mud

erquicft es fich hierinn in tuhlem Commer-

wie ben den Bebraern der 104. und in Volgata der 103. Pfalm bezeuget.

Belde überfluffige Materia hatte man allein toann man die unterfchieduchen gefund-und marmen Baber/ Die bin - und wieder entfpringende Cauerbrunnen/ Saisbrunnen / und fonft allerlen munderfame Gigenfchafften und Metamorpholes in fich baltende 2Baffet/ ergehlen und auführen, und daraus derer Unterfdiedlichen Dugen beraus ftreichen wolte.

Die / auffer ber gemeinen Muhlen / allerhand Sattungen vom Waffer getriebenen Papier-Polier-und Schleiff-Mublen / Walch-Stampff-und hammer-Mublen / und andere mehr; weil aber beren fcon im Erften Buch gedacht worden / will iche bier / 2Beitlaufftigfeit ju vermeiben / mit Enlifdweigen über-

## CAP. III. Bon Luft und Annehmlichkeit des Baffers.

Ale dort der Noet fagt: Omne tollte pundum, 1 Baffer und Bachlein abgefühlet und erfrischet die guft macht der bie guft micht einen der beite der bie gereichte der beite der Birmilie nigt beede aber gar leichtlich einander tolgen und lucfchen Batter gieben tonnen / Der hat nicht allein Diefes gante Weltgebaue, ben Menfchen jur Bohnung, jur Speifekammer/auch endlich zu einem Schlaffkammer. tein eingegeben; fondern bats gemacht / wie ein reicher und molmogender tapfferer Daufvatter der fein Sauf nicht allein vor 2Bind / Regen / Ungewitter und Ginbruch vermabret/mit Stuben/Sammern/Bewolbern/ Raften / Rellern und Dothdurffren verfibet ; fondern auch die Gale/ Bemacher und Rammern-mit Contrafenten / Candichaffien und Bilbern / Die Garten mit Bafferwerden , Blumen / Statuen / und bergleichen auszicret; alfo bat auch &Dtt Diefen Erdenfrais nut lich und bequemlich / barneben aber auch angenehm und erfreulich machen wollen / wie bann auch bas Maffer Dem Menfchen fo mol nublich/nothmendia/als auch jur Luft und Ergeslichfeit febr mobl Dienet.

Und mas fan anmuthiger fennals wann man fiebet/ feine Bobnung mit einem bellen und flar umflieffen-Den Baffer umfangen / Da Die Fifche Gefellichaffismeife fich taglich feben laffen / und Die Speifen / mann weit ind taging poet und of mit Umschellen und Weiter und der in der Baußvarter zu belustigen/wegnehmen: oder wahn man Robe-und Springbrinen, und Dererlen Bierden baben fan/da nicht allem das QBaffer in Die Gale/in Die Ruchen und Wemolber/fondern auch auf Die bochite Thurne / widet feine naturliche Eigenfcafft, ba es nicht bober/als fein Urfprung ut/ju treiben ift/und burch 2Baffertunfte/ 2Bafferftieffel und Raber fan munderfam und nuglich geleitet merden.

2Bas fan anmuthigers fepn, als wann in den funfie lichen Grotten/bald die Nachtigall finget/bald die Dre gel ihre ABaffer-Mufic erklinget baib die unfchablichen Drachen / ABallfifche / und dergleichen Monftra non monftruofa Waffer ausfpepen/ baid ber Rufuct ben Rrubling antundet bald die Didbrbrunnen mit bunderterlen veranderten Huffagen, auch das IBaffer,wie eis nen Regenbogen/wie ein Trincfglas/wie einen Ctern/ wie einen Regen / wie eine Sprugen / wie ein Ballenfiet / als ein in glafernen Laternen brennendes Liecht/ abbilden und borftellen / bald mit lacherlichem und uns mailigen Betrug ben Furwig begablen / bald wie ein Jagerhorn jur Jagt aufmahnen fan / wie manfolches in den portreffuchen und berühmten Barten fo wol aufe fer/als innerhalb Des Teutfchlandes mit Buit und Bermunderung zu feben bat/unbonnotben Diefelbigen weitlaufftiger ju benamfen.

Es ift groffben Waffer und Lufft eine folche nabe

cediren/daraus bann alle 2Bafferfunfte erfunden worden / maffen wann die Lufft aus ben Robren exlugirt wird , und Die Daturnichts labres leidet , wird nothe mendig bas 2Baffer bon ber Lufft / ober vielleicht bon dem vacuo, nach fich gezogen/ wie augenscheintich an den Winckeleckichten Weinhebern erscheinet/ wann Das eine Theil burch bar Beul ins Saf geftedt/an Dem berausgehenden Thell aber die Lufit durch den Dund ausgefogen und an fich gezogen wird / fo fleigt das Ges trande / es fen Bier oder Bein/ Durch Den hohlen Deber/ miber feine Ratur/in Die Sobe/ Das vacuum, fo per exfudionem aeris gefchiehet / ju erfullen / und wird fo viel beraus rinnen / fo tieff ber Deber mit dem andern Theil in Den Liquorem eingefencht ift.

2Bas follen wir ferner von ber Garten-Luft ber tas ren Beroachfe / mobiriedenden Rrauter / bolbfeligen Blumen, wohlgefdmacfen Obftes, Delonen, und ale len Ruchen-Rrautern fagen? wir babens meiftentheils allein dem Daffer ju dancten ; ja eben die Riuffe und 2Bafferquellen find bas rechte beftanbiger immermabe rende, und gleich fam ein facium perpetuum Mobile, fo die emfigen und ferwitigen Mathematici bergeblich in andern Mechanifchen Machinen und Runft-Erfindungen fuchen und finden mollen.

2Bas auch Die 2Baffer für Luft und Ergeblichfeiten geben fonnen das miffen die jenigen / fo in ben groffen Geeftabten und Meerporten mot nen/wann die groffen Kauffeund Sandels Schiffe / mit gluctlicher Berrich. ting und allerhand felkamen 2Bahren / und fremben Gelbamfeiten / reid beladen einlauffen und anlenden/ ihre Schate/QBunder und Raritaten bor Augen legen/ baf fich Mannialich barob vermundern muß.

Und ob wir fcon in diefen unfern ganden bergleis chen Luftes miche genieffen Fonnen / feben wir boch / Daß Die jenigen Ort und Plate / die nabend an Der Donau und andern Fluffen und 2Baffern ligen, der Ergebliche feit halber/ vor andern einen groffen Borrug haben/ ba man mit bem luftigen Bifch-und Rrebfen- Fang Endten. burft und anderm Weidwerch in den grunenden und fchattichten Quen / eine angenehme Beitvertreib und U. bung findet ; und ob gipar in den groffen Eneguffen und Baffer-Unlauffungen auch groffe Gefahr daben ift/ fo fommt foldes felten/ift auch mehrentheils nur benen gu fürchten/ Die ibre 2Bobnung unporfichtig au folche niebere Drt fegen, mo fie die Bluten überfchmemmen tons nen; und mann & Ott beimfuchen willift feine Menfche Bermanbichafft / bag die Luft durch belle lauffende liche Benunfft gu finden/ folchen gu entflieben/ muß alfo

Dulten

Dulten und Beten das befte Mittel fenn/des Simmels Beftraffungen ju lindern und abzumenden.

Endlich ift das für das Frauengimmer nicht die geringfte Bergnugung, bag ihr fconfter Gdymuct/Derlen/Diamanten/ Rubin/ Emaragden/Capphier und bergleichen / von einer Eruftallinen 2Bafferformigen Reuchtigfeit/per fpiritum petrificantem, und einer gemiffen fconfarbigen/hellen und flaren minera Durchges arbeitet und coagulitt/ und ju einer fold en leuchtenden burchfichtigen maffa merben; Die Derlen follen in Den Drufdein / durch an fich Bichung des allerreineften Ehaues / erwachfen / den fie / ben hellem und fconem Better / frube Morgens im Frubling eintrincen/ und barque dif edle Rleinod jeugen und generiren / wie die Daturfundiger vermuthen; oder/wie ich vielmehr bafur balte fo ift Diefe Raturuche Eigenschafft von Dem meis fen Belt-Schopffer der Belt / als wie den Sunern Das Gperlegen / Den Bezoar-Beiffen Die toftliche 261 Deraiffte Steine, und etlichen gewiffen Ehieren der Bis fem/ eingepflangt worden ; if auch nicht ju forchten/ fo lang die Welt nach Gottlicher Einrichtung und Ord. nung fteben wird / bages an Diefen Preciofen folte ges brechen / weil fie fich von Jahr ju Jahr / mo fie matri-

ciem convenientem antreffen/ vermehren; Die Derlen aber, wie gefagt / find in den Dufdein / nichts anders/ als wie Die Rrebsfteme in Den Rrebfen Sabrich ju gemiffer Beit anfeben/ madyfen/ polltommien werden/und endlich wieder anfangen weich zu werden abzunehmen/ bif fie endlich gar wieder in eine Reuchtigfeit veripans Delt/ gleichfam ju Dichts werden.

3ch muß bem geneigten lefer noch ein Secret offenbaren / mann man envann auf Der Reife ift / und fein lauteres Waffer (als offt gefdichet) befommen fan/ wie man es fou flar maden. Man reibe nur ben Srua oder das Gefdire mit gefcheelten und ju einem Saig gufamin geftoffenen Mandeitern / und thu bernach das 2Baffer darein/ fo wird es fich/ in gar turker Beit/ laus tern, und wird fcon Blar merben. Man fagt, baf bie Rern von den Marillen auf Diefe Weife gebraudtigleis de Wurdungen thun ; dig thut man in Egypten/wann Der Nilus, jur Beit feiner Uberfcmemmung/letrich und trub ift. Wie P. Vansleb. in feiner nach Coppten bere richteten Dieife / im Journal des Scavans Anna 1677. fol. 263. bezeuget; es ift biefes ben Repfenden und Coldaten mol ju mercfen.

#### CAP. IV. Bom Unterscheid der Baffer.

Je unterfchiedliche Waffer find / darnach har ben fie auch andere und andere Eigenschaften; Das Regen Baffer / mann es ju rechter Beit aufgefangen wird / balt man fur das reinefte und fubtilefte.

2. Darnach find die falten und Eroftallinenen Bronnenquellen/fo aus den Weburgen und hohen Orten ents fpringen / Die groar an ibm feibft meiftentheils fur gut und gefund gepriefen merben/bennoch bigmeiten/mann fie durch fchwefelichte / falmitrifche und mineralifibe Grunde percoliren und rinnen / auch die Art / Gute oper Bofibeit Derfelben mit fich fortführen, und alfo die angeborne Qualitat und Eigenfchafft bamit anbern oder gar verlieren.

Gind Die Goopffbronnen, die durch Runft,und Dube offt tieff unter der Erden muffen gefucht und ge-

graben werben.

4. 3ft bas flieffende Baffer / fo wieder einen groffen Unterfcheid leidet / nachdein es über fteinichte / fiefichte/ fandichte/ oder aber laimichte/ moraflige und fette Brunde lauffet, entweder an der garb felbft, Duncts ler / totblichter / blaulichter ober flarer / ober aber von Dem Begenfchein des Grundes einem alfo gefarbt gu fenn fceinet; nicht allein in groffen Gluffen als in unferer Donau / Deren Waffer eine abfonderliche blaulichtsgraue Farbe / Daber in Defterreich Die Donaus Barb/ ais eine abfonderliche Species Coloris genennet wird / und fichet man fo wol bep Matthaufern / da die Ennf / als ben Paffau / da der Inn von Mittag / und Die 3th von Mitternachtwerts in Die Dongu flieffet/ pon jebem Riuf Die unterfchiedlichen garben lange Beit unpermenget / als wie ber Dibein / Der auch Durch ben ganten Bodenfee feine Farbe behålt / und burch und burd / bif au feinem Queflug/leichtlich bon bem Gees 2Baffer ertennet wird. Darju geboren auch die flei-

nern Bluflein und Bache, die allenthalben ben groffen Rluffen ihren Eribut und Boll abfuhren , auch Reiber und Wiefen mit ihrer Ungrangung bewäffern und erquicfen.

5. Wibt es Galgbronnen / wie ju Sall und ben Smincen / im land ob der Ennf / Davon Das gante Dber . und Unter . Defterreich mit Gall verfeben

6. Gind die Sauerbronnen / Die mit ihrer burde dringenden Urt die Große Wederlein durchmeichen, und die Derflopffung ber innerlichen Glieder eroffnen eis nen Appetit juni Effen maden und ju bielerlen Ges brechen taughab und beilfam find.

7. Sinden fich auch Gefund-Bader /etfice marin/ wie ju Baden / vier Mell von QBien / Da Tabriich eine fürtretfache und berühmte Gefellfchafft im Seubling und Unfang des Commers/jufammen tommet/fo wol der Befundheit als des Lufte ja pflegen und von der Regierenden Romif. Kanjert. Majeft, unferer Allergnadigiten Berif afit und Dero Solftatt fell fien efft mit Dero Gegenwart gewurdiger wird. Co aibt ce auch andere treffiche Gefund. Bader in Dellerreite ober an ben Graugen / Die man gwar marmen muß/ nichte Deftoweniger aber / megen ihrer mannigfaitigen Wircfung / Babruch groffen Bulauff haben / als bas Bad ju Depibronn / ju Mannerftorff / ju Dbern-Balfee.

8. Bibt es / fonderlich mo Berameret find / afferten vermifchte Waffer bon Galiter / Schwefel / Allaun/ Dech / Ers / Cilber / Gifen / Bley / Rupffer und an-Dern unterfcbiedenen Detallen und sincralien nach bes Grundes Inbegriff, durchaegangen und permenatt.

9. Die araften Baffer werden Die gehalten/welche in Maraffen/ Pfinen / Bacten / Ceen und Teiden fich befinden / wiewol in Diefen 2. lettern auch ein groffer 311 11

Unterfchied / nachdem fie aus guten und bofen Quellen | Bops / Metallen / Bitumine , ober feiften Comefel

10. Go find auch etliche Waffer ju etwas tauglis der ober undienlicher / als die andern / als etliche find gut und bequem jum Bierbrauen/ jum Rochen / jum! Bleichen/Dieje oder jene Farb beffer oder weniger ausgutroctinen / jum Weiffen / den Gtabl gu temperiren/ alfo daß man an gren/ dren/ oder mehr Orten/wo man gleiches Mais und Sopffen gibt / gleichen Fielß zum Brauen anwendet / bennoch die meifte Schuld bem Waffer zueignet/wann es hier farct / lang-ligend und aut, an jenem aber gering und nicht bleiblich gehalten, und in der Warbeit aifo befunden wird.

Der ben allen Gelehrten befandt und gepriefene Pater Athan, Kircheius gibt in feinem Mundo fubterraneo Tom. 1. fol. 247. bon denen durch ber Erden Bes fagt / fie find entweder gefalten /oder vom Nitro , 21. terfcheid ber 20affer bermundern darff. laun / Birriol / Schwefel Rupffer-Rolt / Rald und

Lami Quedfilber / Enfen / Erh / oder Steinmachenden Mineris vermenget / und baber werden fie fauer/ bitter / gefalhen / marm / falt / fett oder blicht / gifftig/ gefarbt/ auffiedend / vermandelhafftig / reinigend und gewiffen Gliedern beilfam; und fagt ferner: Ex horum tingulorum cum fingulis combinatione nascitur admirabilis illa aquarum varietas, quam Philosophi concipere nequiverunt, has enim species si juxta artis nostræ combinatoriæ principia conjugaveris, nascentur 47900 1600. quadringenti feptuaginta novem milliones, mille (excentæ aquarum differentium species, Has iterum fi in differentes terrestrium glebarum, falium, nitri, aluminis, vitrioli, fulphuris, metallorum species resolveris, numerum habebis, qui omnem numeium arenæmaris excedat. Daber fich fchaffenheit inficirten 20affern Diefen Unterfchied, und niemand über ben fo groffen und unbegreifflichen Un-

#### CAP. V. Ron der Gute des Maffers.

Befchmact und Gernche bas hingegen leichtlich und gefdwind alle garben Gefdmad und Geruch an fich ju nehmen, fabig ift, die man ibm benfingen will/ers hiset fich bald, fuhlet auch bald wiedet ab / damit man Erbfen und andere Sulfen-Fruchte wol und gut fieden tan/ wann es in einem Gefchirz lang ftebet/ Daf es unten tein graulichtes / oder schlammicht und sandichtes Eager am Boben laffet, bas nicht oben am Gefchitz/fo weit das 2Baffer reichet/einen weißlichten harten Sald anfetet / welches ein Beichen ift / daß es Galitrich fen/ Davon die Sande am Baften nicht raub und fcorff. bautig / fondern glatt und gelinde werden; wanne in den Bein gegoffen/dem Bein feine Rrafft nicht allgumerdlich fdmachet ; es foll gegen andern 2Baffern in gleicher quantitat abgemogen / leichter und ringergewichtig fepn/wann man folches in ein rein und fcheinbares irdenes Wefchir: fprenget, und feine Blecken oder Mailer macht/ bas gewiffefte ift/ man fiede es in einem ehernen Saten / lafft es am Boden Schlamm ober Cand, fo ifte nicht gar gut/findet fich aber/nachdem es mobl gefotten/ nichte dafelbft, fo ift es bewährt.

Dencfmurdig ift auch / was Donna Oliva Sabuco de Nantes in threm Colloquio de las Colas que meraran las republicas Tit. 10. fcbreibet, wie ein Waffer ju machen / daß es nicht frinckend murbe, fo benen über Meer nach Indien gehenden Schiffahrten ein groffer Bortheil mare/alfo: Man foll etliche groffe Baffer voll i Waffers fullen/und fie den ganten Commer-uber alfo fteben laffen / daß es ftinctend und unfauber werde/ fo offt aber ein heflicher Schaum fich im Waffer aufwirfit fo offt foll man felbiges abputen / und entimifcben das QBaffer zwep-oder drepmal abgieben/fo wird bas Baffer hernach gut und frifch bleiben, und nicht metr ftinckend merden.

Roch beffer und nublicher mare die Runft benen Geefahrenden/die in Engelland ift erfunden/und Unno

In gutes gefundes Wasser foll hell/durchsichtig/ | füßegemachten Salkwasser/daß man aus dem salkigen Erpstallenesarb und rein senn/ohne andere Farb/ Meerwasser/sovol zu Land am Uter/als auch auf hohem Deer/ ein fuffes ABaffer haben fan / das nicht allein trefflich gefund / fondern auch auf etliche Monat lang gut bleibet, welches auch das Collegium Medicorum ju Conden approbiret / und derfeiben grantig an ber Bahl / eine Atteftation Darüber ertheilet haben. 3ft ein überaus nubliche Invention , da man / vermittels eines Infruments / täglich aus dem gefalhenen Meer frifches Waffer haben kan / welches herr Robert Fiztgerald, Der ju Oglothorp, Dbrifter / und bes Deren De Boyle nag fier Bluteverwandter erfunden/ und fan in einem folden Inftrument / Innerhalb Tag und Dacht, auf neunbig Ctubigen fuffes Baffers præpariret fenn; maren aber mehr Leute im Cofff, mufte man Diefer Inftrumenten mehr berfertigen las fen / Die auch ein einiger Denfch regieren Fan / und foll ein jeder Schiffman in groo Stunden lernen / auf mas Art Diefes 2Baffer bereitet werden muffe. Es nimmet wenig Plat ein / fommen auch tvenig Ingredientien Darju. Diefes Baffer ift leichter als andere Baffers flar und ohn alle Sediment , ift gut ju trincfen und ju fochen; Diefe Inventores aber erbieten fich mit einer jeden Bemein oder Befellfchafft/oder auch Privatperfon/ wegen diefer Machina, ju handeln/ und wer an fie fcbreiben will / folle fein Gereiben / an einer Der Collegen/als an Sern Fiztgerald, oder Sern Bridgman, oder Serin Thomas Meal, oder Serin Batritio Grant, nach Londen / entweder an des Garroways Coffe Sauf / gegen der Roniglichen Borfe uber / oder in Willis Daufe / in Dem Convent-Garten und Straf fen / insgemeine Bau genannt / oder an Johann Due in Brooks Etroet / ben Solburn ablegen laffen fo foll Untwort folgen / ift gedruckt ju Damburg ben Gotts fried Cdulty Anno 1684. Der Diameter Des Infirus ments ift faum über 33.30ll breit/das allergröße dabon wird aufs höchfte nicht über 20. Pfund Englisch Fosten/ und wird man faum einen Raum gu einem Saf im 1684. in Druck beraus gegeben worden / von dem | Schiff darzu bedorffen zur Sin-und Berreife nach Oft-

Indien

ebrlichen Beugen bestättiget ift/es folle balb mebr babon ju pernehmen fenn.

Des Baffere Eigenschafft ift talt und feucht/und feis ne Bute wird mas die Erandung Menfchen und Dies berund mas die Bafferung und Befprutung ber Gemadfe anlanget/febr unterfdieden ; Die Bronen Baffer find/ nach Avicenna Menning/ am beften/ Darinn fein aufferlicher andermarts berribrender Bufall fich einmenget Die gegen Morgen und Mitternacht flieffen: aute Baffer follen im Binter mittelmaffig / und im Sommer Eps-talt feyn/ Die bald negen/ und bald mies Der bon ber Eufft ausgezogen werben.

Der Carrichter fagt recht und wol in der Teutschen Speiftammer : Alle genoffene Speifen von Denfeben und Biebe / merben burch die Reuchtigfeit bes Baffers, nicht allein fubtil gemacht, fondern auch jum rechten naturlichen Musgang geführet / wo bliebe fonft Die naturliche Feuchtigfeit ben bem Denfchen, Das Die Merate Humidium radicale nennen/ wann Die Reuchte des Baffers nicht mare; oder (fpricht er ferner) warum befehen wir nicht unfere Gelbit. Empfange nus/ und erfte Untunfft / was find wir anders bann eine fcbleimige mafferige Feuchte ? wie tonnten wir und das Biebe folches im Ecben entrathen? Alfo ift offenbar, bag obne 2Baffer nichts leben, nichts aufmachfen/ nichts Beftanbigs / auch nichts von Gpeis fen ohne Feuchte des 2Baffers / mag genoffen wer-den / darum (fagt er) es billich den Ruhm und Sieg unter allen Clementen behalt.

Hippocrates will / gefunde Leute follen Baffer trins den/ fonderlich nach bem Effen/ Das ftarce Die Dauung / und erhalte fie in Gefundheit ; 3ch weiß mich ju erinnern / baf weiland Frau Felicitas Geemanin/ Frepin/ gebohrne Herrin von Rappach / (Deren Ge-Dachtnus / als meiner febr wehrten Frauen Rachbarin Derbotten.

3ch hoffe / weil es erfunden/ und mit fo viel | und Bevatterin/nicht allein mir und den Meinigen/fonbern auch im gangen land/ben allen Die fie gefannt bas ben/lieb und angenehm)offtermals mundlich gemelbet/ daß fie allezeit / ebe fie fcblaffen gehe/ ju Dachts einen Erund 2Baffere ju fich nehme; nun hat Diefe Frau ben gutem und ruhigem Alter/etliche Jahr über 70.erreicht und halte ich bavor, fie batte ihr Ecben noch bober ges bracht / mann fie nicht auf einer Reifer als fie mit ibrer Carroffa burch die 3pps/unmiffend/daß folde fo ftrena angelauffen/feten wolle/ihr 2Bagen von bem farct ftofs fenden Riuf mare gesturet, und ne amar noch lebenbig heraus gebracht/bennoch aber von bem Gereden und eingreiffender Ralte Des 2Baffers/alfo eingenomen mors ben/bag die ohne Dis Thalabfteigende naturliche Barme/barburch violento modo alfo erftarret/baf fie es in furger Beit Darauf gar mit demleben bezahlen muffen. 3ch fan aber auch felbit, aus eigner Erfahrung, Diefes bestättigen / bag ich mich bis anbero febr mol befinde/ als ich alle Racht auf das Effen/obngefahr ein mittlers Erind-Glaslein frifches Baffer trinde.

Das Baffer wird auch fonft ju vielen Arhneven nuslich gebraucht/ift gut/bie raube/durre/grobe Befcmulften und Bunden Damit ju fomentiren, und ju babens warmes Baffer macht Die harte fnorrichte jufammeges lauffene Gpann - Abern gelinde und weich / mann man etlichemal barinnen babet; mann mans diftilliret / ift es benen vorträglich / Die einen unnaturlichen Durft haben/und mann man es ftablet/wird es ju viele Gaten genubet. Raites Baffer ftillet bas Bluten in Der Dafen / leinene Bucher Darein genetet und über Das Benicke gefchlagen/ bann bas Blut geftebet / und

wird bicf bason.

Dingegen aber. ju viel davon getruncken/ftopfft es die Coweif-Bodlein/macht Die Glieder gitternd/ift auch in der fallenden Gucht item mann die Leber ertaltet/und man erft neulich Die Colica gehabt/auch Den Donmach. tigen/ und in der Hedica, wie auch benen jenigen/ Die ftarce fcbarffe Treib , Aranepen baben eingenommen /

## CAP. VI. Von den Insulen / Enlanden und Werdern.

Effo merben genannt bie Derter / fo gang bom | quidam, Infulas in R hono flumine natas ad Palatinum Meer oder Waller Stennen und reden von den Bir wollen aber allhier nicht reden von den groffen Infulen, Die in bem Ocean, ober Mari mediterranco umgeben find / fondern nur von benen / bie unfere Teutfchen Stuffe/mit ihrem mechelenden Abeund Bulauff entweder ich in langft gemacht haben ober noch immerforthier und bort anfchutten. Das Wort Epland deriviren etliche bon bem Debraifchen Al, fo eine Inful beiffet / etliche aber von Ginland, quali ein eingefangen / umfloffen/ und mit Waffer umgegeben Band; die fommt entweder bon der Matur/oder ohngefabr, ober Durch Menfchen-Bleiß; wem aber Die Berder gehoren, die von neuem gemacht merden/ift ben des nen Juriften noch nicht vollig verglichen. Lages merben Die Infulen, Die in einem Schiffreichen Baffer fich anfchutten/unter Die Regalien gezehlet/und benen Dripat . Berfonen abgefprochen. Ita tradunt

Meer ober 2Baffer Stromen umfloffen find. Electorem , jure dominit fpedare, nec à vicinorum Dominis vindicari polle. Undere aber wollen/die 3n. ful bleibe deffen / beffen der Wafen oder das Land gewefen Dberhalb dem Schloß Lauff/hat der Fluß einen neuen Rinnfal gemacht / und eines Burgerei Dichael Schrot, But/ Biefen und Rent durchriffen, und in men Theil getheilet/alfo / bag er folche fo mol auf ber Laurenber-Geiten / allwo er vor gant geftanden/ als auch auf Der Gebalber-Geiten meldes auch mit einem Alt- ABaffer umgeben / als fein Eigenthum genieffen thut. Einet widerwaftigen Meynung sind andetet wie zu schon ber Gryphiandro, der ein schones Opus geschrieben von den Inslien / cap. 11. 26 (caq. tiem cap. 17. welche dabin ausschlädzt daß dergleichen Ins fulen und Werber nicht benen / fo Guter und andere Gerechtigfeiten am Weftatt haben/ juftandig/ fondern Durchaus, und pleno jure, ber boben Obrigfeit, obet

Territorii Domino, fo omnimodam jurisdictionem als an benden Westatten und in dem Rlug batrals ein Rogale und Fluviaticum Commodum gehorig fep. Doch beinet febr unbillich fepn/wann einem ehrlichen Dann fein erfauftes oder vatterliches Erbegut/von reiffenden Baffer-Bluffen und Buffen, berderbt, gerriffen, und gu einem folden Werder gemacht morden, daß man ibms gang hinweg nehmen/der Dbrigfeit jufprechen/und al-fo mit doppelten Ruthen fraupen folte. Und foll billich Die Derifchafft mehr als Das Riccht/ mo fummum jus fæpe famma injuria, Die Billichteit und Chriftliche Lieb beobacten / und an des Derm Ehrifti unfers Geligmachers und Deilandes gulbene Regul gedencten : Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris. Que ift biers innen in Obacht zu nehment 1. Db folde Inful für fich felbit fich trocken gelegt / oder ob durch Webdue hierzu Urfach gegeben worden? 2. Db fie allgemachlicher ents stande oder ermandurch einige grofte Buf ausgefchuts tet fep ? 3. Db Das Weftatt an einem oder beeden Dre ten/ durch das 2Baffer binmeg gefreffen/und binter fich getrieben/alfo mit Schaden Der jenigen/ fo Buter/ und Beiden Diefer Orten gehabt/ der Berder entstanden? Furnemild/ und furs vierdte/ift auf das Serfommen auf felbigem Bafferftrom/und andere mehr Umftande fleiffig ju feben / und allezeit bas Æquum & Bonum ber Scharffe vorzugiehen. Bep etlichen ift das Berfommen/ mann fich in einem Bluf ein Werder erhebt / welchem Weftatt er naber ift, ju bem gehort auch des Werbers Eigenthum / ift er aber zu mittler Maß beg Baffers / fo gehort er beden Geftatten. Der Wer-Der bat Die Derivation feines Mamens, five pedetentim five per subitaneam alluvionem id fiat, pom Were Den/quia fit feu succeffive, seu violenter ; quod Sueci ! Holm vocant, unde Stocholm/ & multorum aliorum quoque locorum terminationes inde oriuntur. Bie auch von bem Werd viel Ort in Teutschland, als Donauwerd, Sabelswerd/ Carwerd, Sapferewerd / u. deraleichen/genenet worden. Undere verfiehen durch Das Wortlein Werd/einen erhoheten Ort/ Der beedes jur Beid und auch jum Feld-und Uder-Baubequem und tuchtig ift. Alfo wird ju Eubingen der Werd genennet/wo an dem Recfer/und mehr andern Bachen / Die gemeine Beibe fur Das Bieh ift. Die neuen Infulen und Werber entfteben meiftentheils baber, wann | und furträglich find.

Die Gee/und groffen Daubt-Strome/Winters-Beiten/ Da der Conee jahling fcmeibet, oder auch im Commer/ wann jabe Buffe/Boldenbruche/und Abreiffen Der groffen Geiche unverfebens gefchehen/Erde/Gand/ Soly und Greine mit fich führen/und mo fie im Grund ein wenig 2Biberftand finden / folches wiederum ablegen/ und auf einander häuffen / und wo des Stromes Nachdruck und Gewalt ein Ende nimmt / da feget fich nachmals die Erde jusammen/ grünet/ und befestet sich mit Geftrauchen und Baumen, und wird ein Werber baraus. Alfo auch/ mann bas ungeftumme mutenbe Meer ein groffes Ctuck vom feften Lande abreiffet / fo wird das abgefonderte eine Inful/wie Gicilien alfo von Italia abgetrennet/und deswegen mit dem namen Gis Alfo auch / wann fich ein cilien ift benamfet worden. Alfo auch / wann fich ein groffer Strom/wie offt gefdiehet/ in gwep/ brey/ ober mehr Armen gertheilet / und hernach wiederum gufams men flieffet/fo wird das Cand welches vom 2Baffer umfangen iftein Werder geheissen. Und deren find so un-zehlich vieledaß es allen Glauben übertrifft. In der Do-nau hat es zu Wien unzehliche Auen/ mit Baumen bewachfen, und mit Baffer beftoffen, darim nicht allein das Land-und Saus-Bieh/fondern auch das Bild feine 2Beide bat/und im jablichen Uberfall ber feindlichen Bolder/die armenleute ihre Retiradi/wie foldes auch bis an Prefburg/ von Wien aus / ju feben ; fo find bie por diefem reiche und wol-bewohnte, aber in nachften Burden-Rriegen ziemlich ausgebbete Infulen/die groffe und fleine Cout / wolgelegene Ort / babin fich auch gante Armeen haben einlogiren/und bes Reindes Anfall Die Fronte baben bieten fonnen.

Mas ben Rhein betrifft und mas nicht allein me-gen ber Bifdangen Alltwaffer Galmengrunde / Epsbruch / fonbern auch megen bes groffen und fleinen Weidwerches auch der Bogeliveid halbersan den Beftatten / fo mol auch an den Werdern und Infulen ges brauchig und Derfommen/das hat Der Doe Meuerer/ der Rechten Doctor, und Churfurflicher Pfaleifcher Rath/in feinem Jagt - und Forft - Recht /im funffien Theil/ausführlicher befchrieben; ba mag ein jeder/ der will nachfuchen/ wird er viel curiofe und merchwurdis ge Ralle und Cachen finden, Die einem Saus-Batter ju miffen nicht übel anfteben, fondern vielmehr nublich

# CAP. VII. Von den Cifternen.

Us Mangel anders Waffers, fan man Cifter. nen bauen/ wie in Benedig tein anders Baffer ju finden/auch find die Eifternen gut in Beftungen ob es icon Schopffeund Robr-Brunnen barinnen gibt/ fan man boch theils folche abgraben; Die fan man nun bauen in Die Wohnungen/ wohin es belieblich/nur daß es an einem reinen faubern Ortivon allem ffincenbenAngranten entfernet/auch von ber Connen Gdein und den Winden (badurch das Waffer ausdunften mochte) verfichert fen. Daber muffen die Cifternen allegeit gefchloffen bleiben/ meilen ohne dis bas Regen. maffer jur Evaporation mehr als alle andere 2Baffer/ wegen feiner Subtilitat/ geneigt ift.

Co muffen auch die Cifternen/fo tief/als fie unter die Erden fommen, fo bod von auffen berjum und um/mit frifdem jahem/und geftoffenem Laim befchlagen/anges ftoffen und gleichfam eingebamt merben, bamit andere ausmarts berfommende fremde 2Bafferibie allezeit Die Dieffen fuchen/ nicht bargu eindringen mogen.

Das Receptaculum, oder der Gingang an ihn felber muß von gutem Beuge fenn aufgemauret / barum muß die Grube oder das Spatium, Das man gur Eifternen ausgrabt / fo weit fenn / Damit der Laim und Die Mauer Plat habe. Imfall aber die Cifferne nicht tieff/ fondern allein der Erden gleich ift / barff man fie anders nicht/als mit einer guten Mauren einfaffen man

fie vier oder fünfiSchuhe breit ift/ift es genugsam / die ner Thon machen tan/eingelegt werden / davon durch Weite ber Baffergruben mag bren bie vier Rlaff. ter/und die Sohe von gren Rlaftern fenn / unten breis ter/und oben jugervolbt / baf mur ein Loch oben fen /fo groß / das man das Baffer beraustichen moge / und Diefes muß eine Thur haben, Die muß man ftets jufdtief fen / bamit nichts Unreines bineinfalle / ober auch im Commer Die marmen Dunfte nicht binem fchlagen/ und bas falte 2Baffer berberben mochten ; immenbig muß Die Cifternen gant ausgefuttet fenn / bamit fich ja

fein QBaffer verlieren moge.

Die Rutte tehret herr de Serres , ( baraus meiftentheils Diefes entnommen) alfo machen : Rec. Bolus , Eifenfchtaden / Blas / Bachfieß / eines fo viel als Des andern/Biegelmehl/ fo viel als alle Die andern Stucke/ alles gepulvert/gefiebet/vermifcht/und mit gutem Efig/ oder in beffen Dangel/mit Wein angemacht / aber gar bunn/bernach ungeiofchten gepulverten Stalch nach und nach barunter gegettelt und eingerührt/fo mirbe barter werden; will man auch Eperflar Darunter nufchen/ muß mans thun/gleich mann mans brauchen will; wann es fo bict ift / wie ein gemeiner Mortel / fo ifte recht / baf es an Der Mauer / wie ein Raldwurff / fleben bleibe. Mann Die Efferne gweb Finger ober Daumenbick angeworffen,und geebnet wird/fonderlich folle fie auf Dem Boden wol beworffen fenn/ ob fie auch ichon von Belfen ware/ift aber ber Grund von Erden/ muß man ihn erftlich mit fleinen Steinlein / mit groben Gand / und gutem Rald angemadt/ gleichfam pflaftern/ auf ein paar Soube bid/ und mann biefes wol ausgetrechnet ift , alsbann recht mit obiger Rutt übertund an/und alfo ift Die Cifterne fertig

So viel Die Baffer anlanget , taugen nicht alle in Die Gifternen / was mit Cif / Ochnee / Donnet wetter und Ungewitter vermischet ift / wird gerne wur wicht / und wird bamit auch bas gute DBaffer verberbt / auch taugen Diefe Regen nicht / Die ben groffer Dit nur wie ein Mehlthau fpruten / auch Dicienigen nicht / Die ben Unfang eines groffen Plagregens temmen / mann fie auf beiffes Wetter folgen ; Die Frühlinge und Berbft-Megen find bargu am Dienlichften / im Winter gebetes auch noch bin menn nur tein Concebarunter vermens get ift / im Sommer ift nichts angufangen / Die Maps | Regen find am gefundeften / Die man mit Fleiß muß eins

Robren/Die man aus Dolg / Bley / Blech ober Daffe

eine bleperne oder bolgerne groffe Diobren bas Regent Maffer in den Canal geleitet wird ; Die Dacher aber muß man fauber halten / und alle Cauben / well fie mit ibrer Unfauberfeit folde berunreinigen / muffen abges Schaffet werben / Daber follen auch Die Dacher ben Infang eines jeden Regens abgefehrt und gejanbert fenn/ che man das Baffer in Die Enternen rinnen laffet; Defis megen man ben Einguß Der groffen in Die Gifternen ab. gefencten Robren verschlieffen ober offnen folle, nach bem ce vonnothen.

Das Dad - Baffer flieffet erfelich in einen Granber gufammen / ber oberhalb ber Eifternen ift / ber bas Baffer durch einlech unten/bas mit einem gelecherten Blech verschlagen ift in die Cifterne auslahret; fonft hat Diefer Grander einen andern 2blaf / bardurch man bas Waffer/fo man nicht einnehmen will/ fonft fan ab: laffen/ und dig bleibt offen / wann etwan ein gaber Res gen fommt, ben man nicht baben will , fonft wirds mit einer Thur/wie eine Riften verfchloffen/und allgeit berfperrt 200 man aber offene Eifternen hat in ben Garten/bie nur gum Begieffen gebraucht werben/hat es bergleichen Abfate und Surforge nicht vonnothen.

Doch fagt Cardanus lib. 1. de varietate rerum bas 2Baffer, Das vom Regen herab falle / fey mehr eine Arency/ale ben Befunden nublich/ bas ift wol eine un. febibare Regul / Daf zu ben Barten Bewachfen nichts ergabiger und gedenticher fen/als das Regenwaffer/wegen feiner von ber Gonnen Strablen temperirten und gefochten Ruble / und daß es Eropflein-weife fallende/ nicht übergieffet/fondern befeuchtet/und pergradus natura aptifimos nad und nach die Diff abfühlet/ auch Die Bartigfeit erweichet; mann es aber in Cifter. nen lang eingeschloffen, obne Sonne gleichfam erftarzen muß / ob ichon ber Einlag offen ift / und man die frepe Lufit einlaffen tan / fo wird es bennoch / meines Erach. tens / auffer es fen bor an ber Connen etliche Stunden geftanden/wann mans alfo gleich aus ber Cifternen auf Die Bemachfe und Rrauter fprengen murbe/mehr fca. ben, als einige gute QBirctung leiften fonnen.

Damit Die Waffer in benen Cifternen nicht faulen / muß man biefes Mittel brauchen : Vas vitreum impletur fale vel accto, atque optimè clauditur, calce fubactà oleo, & in cifterna demergitur, etiamfi jam mucum contraxerit, 'immittuntur & pisciculi, Das Baffer einzufangen / muffen an ben Dadern fut mucorom ablumant, fed luum odorem inferunt.

## CAP. VIII. Bie das Waffer zu suchen.

Se Quellen entspringen entweber in der Ebne/ fonderlich ob die Berge mit fühnen frifchen Baumen Deer in den Bergen/oder in Der Lieffen; die in der bewachfen / an deffen Grunde meistentheils Baffers Sbene und in Der Sobe aufquellen / find benen Robrbrunnen Die tauglichften; mas tieff ligt / bienet nur ju Schopff Bronnen. Das Maffer fo unter bet Erben gu fuchen find / gibts viel betrogene verführeris fche Beichen / beren fich Die Betrieger und Bronnengraber gebrauchen/einen leichtglaubigen Sausvatter in unnothige auch vergebliche Untoften einzuleiten. Daber gans gewahrfam ju geben / auch furnemlich Des Orte machfet foll nicht weit 2Baffer fenn/oder im Comnier/ Die hiffenheit ju bebenden / obs geburgig ober eben / bep Durrem trodenem Better / foll man etmas ebe als

quellen fich finden / abfonderlich/ wo Baffer Boume mit untermifcht grunen.

Die Alten haben viel ungewiffe Indicia und Muthe matfungen gegeben / worque man bes 2Baffers Genens mart erfennen folle; als wann an einem Ort viel Souf. lattich/ Sannenjug Riengras/ Bachmung/ Brombeet/ Dachtichatten / Begricht / Rlee / Funffingerfraut/ Die Sonne aufgebet / fich auf Die Erben legen mit gegen Orient gewandtem Angeficht/und mo man fpuhret/bak etwan aud ber Erben ein fleiner Dunft aufgebet, ba foll man fuchen. Anbere graben an bem Ort / mo fie 2Baf fer gu finden verhoffen feine Gruben vier Schuhe tieff / legen bahin einen trockenen/ faubern Babfdmammen/ oder Baummollen/und bedecfen folche mol; über etliche Lage (ebe benn es geregnet bat)fchauen fie bargu / obs naf oder trocen; bas erfte gibt Bertroftung einer Quellen/ Das andere benimmt folde Doffnung.

Die befte Beit beftandige Bronnquellen gu finden/ ift ju Ende deg Sommers/und Unfang beg Berbftes / wann Die Erde von ber vergangenen Dit gusgetrochnet/ alle Feuchtigfeiten / Die vom Regen überlen geblieben / vergebret bat / und mann fie Dagumal eine Quelle erzeis get / ift fie meiftentbeile für flatemabrend und beffan.

Dig ju balten.

Pakanius in Conftantini Des Romif. Raifere verteutfctem Feldbau lib. 1. cap. 3. fagt/ Die befte Runft/ Baffer ju fuchen/ fen Diefe: Man mache eine Gruben/ an welchem Ort man wolle bie breper Elenbogen tieff fen barnach habe man ein blepern Geichir: 7 bas formirt fen wie eine halbe Rugel / hohl; ober nehm einen Dafen / und mann Die Sonne untergebet /io beilreicht man das Befchiez inwendig mit Del / und nimmt reingemafchene wieder abgetrocfnete 2Bolle / einer Fauft grof / macht ein fleines Cteinlein mitten in die Bolle/ und hefftet es miteinander mit 2Bache in bas bleperne Wefdire bag es nicht beraus fallen moge / benn Rurget man bif Betaffe in Die Gruben / und hat acht / bafi die Wolle gerabe mitten hange/alebann verbecht man bas Befdirzeiner Elen hoch / und laffete Die Dacht alfo ftehen; Morgens vor Mufgang ber Gonnen entbectt man bas Befchire / und fehrt es wieder uni ; ift 2Baffer da: felbft borhanden / fo werben in bem Gefchira 2Bafferblafen / und wird bie 2Bolle voll 2Baffere fenn / ift Diefer Reuchtigfeit fo viel / baff es auch tropffet / fo ift Das Baffer nabe; fcheinet es aber allein feucht fenn / fo andermarts fuchen.

Die hohe Berge/ Die viel Spiken haben / find meis eine brennende Lampen voll Del hinein feket / und man flentheils Wafferreich (fagt er fei ver) zuvorauss wann fle ausgelojchen und bennoch viel Del findet/fo fep Waf fie fich gegen Mitternacht neigen / wann fcwart und fer vorhanden.

feiftes Erbreich ift ; Stem mannes fieficht von rothen und fcmarten Eteinen ift bas hat auch gerne 20 ffer Desgleichen auch wo ber Brund Cabn ober Ebon hat/ den bie Safner brauchen / wann er im Winter nicht leichtlich gefrieret / beutet er verborgene Broffenquellen

Ein harter tieffer und fcmarter Grund gibt Die beftandigften und beften Baffer ; findet man aber in einem leichten Brund Waffer/muß man nicht viel nache graben / bann ju forgen / bas Waffer mochte gar verfephen. Etliche Abern (fagt er) quellen von unten über-fich / Darnach foll fo tieff gegraben werben / ( weil fie ein beitanbiges 2Baffer anbeuten ) baf man die 2Burbel ober ben Urfprung ber Quellen finden moge ; Lindere aber Die quellen übergrech / und Denen ift nicht fonber. lich ju trauen / fie fommen ber vom Winter-Conee/ ober von ben Fruhlinge-Regen.

Wo man auch fibet im erften Aufgang ber Connen fleine Mudlein bauffen-weife auf und abfliegen / Da foll auch ABaffer verborgen ligen. Bant flache ebene Lanber find felten Bafferreich ; geburgige Ort / an bet 2Burgel/ biemeilen auch mol in ber Sobe/haben Die ges fundeften und beften Quellen; Die mit Baumen bid bewachfene Berge geben auch mehr Soffnung eines ir fich enthaltenen Baffers, ale Die fahlen und unfrucht

baren.

Che man eine Quelle will faffen / muß man pothin mol prufen/eb fie bleiblich ober nicht / bainit bie Duite undlintoffen nicht vergeblich angewendet merben. Gine beffandige Quelle fleuffet anfange fachte und mebret fich voi nen, und bleibet in einem 2Befen; was aber anfangs itreng fich ergeuffet und bald nachlaffet, bas ift nur Des gen oder Schnee Baffer bem nicht gutrauen, Item/ wann die Baffer-Rrauter (bavon oben pernielbet ) in Durrem Commer frifd/rech und bide grunen/fo ift es ein Beichen einer beftandigen Quelle.

Crefcentius gibt Dafelbft auch Den Rath, man foll in die Grube/ bie man (wie vor gehacht morben ) ac. macht bat/ einen ungebrannten Safner-Topff/Der mel ligt bas Baffer tieff ; bleibts aber trocken, fo muß man trocken fen / einfeben ; und wann er Morgens gant gerfallen und weich feve /fo fen man ficher ober wann man

# CAP. IX. Bom Urfprung der Bronnen.

Err de Serres fant gwar vernunfftig / daß eine | hindert ober hemmet ben Luft gur Wir:hichafft nicht/ Dergleichen fürwißige und curiofe Philosophia mehr einem Selehrten/ale einem Sausvatter guftehe/ber mehr vonnothen habe / ABaffer in fein Saus ju bringen / fein Dieb und Garten gu verfeben/ale vers gebene Bort/fein Bemuthe mit bergleichen Bernunfte. Betrachtungen zu enthalten. Go ftebet bennoch/ mei-nes Erachtens einem vernunfftigen Sausvatter febr molan / mann er benen munberfamen Berordnungen Bottes/ aus allen Befcopffen berfur grunen / etwas reiffer nachbenctet/ nicht allein nur bloß wie ein Bauer angaffet/ fonbern auch ber einem gleichen miffe / wie es etwan mit einem und bem anbern / nach ber Matur Lauff ber jugeben pflege/ober mas bie alten Beifen von einem ober bem andern achaften haben bann biefes per-

fondern verboppelt ihn.

Mann ich allbier ber Belehrten unterfcbiebliche Sie und Begenfate Mennungen und Bieberleguns gen folte anführen/ wurde es ein abfonderliches Werd erfordern/fo meder mein Borhaben / noch eines Sausvattere Dut mare. ABeil aber Die groffe Welt in vielen Studen mit bem menfchlichen Corper fan verglis den werben; alfo wie biefer nicht allein groffe und fleine Blut- 2ibers, bat fonbern auch allenthalben, mo er mit einer Nabel geftochen wird/ Blut von fich / gibt / bas gleichfam bie gante Maffam carneam burchfrochen bat : Allfo habe ber allmeife GOtt ben groffen Leib Des Erbbobens nicht allein nat bem unermaßlichen Meer-Bewaffer/mit groffen und weitiguffenden Schifreichen

Matier:

Wafferftromen/fondern auch mit vielen geringen fluffe lein/Bachen/ Bronnquellen und Abern verfeben/ bas mit Die Durre mit Der Beuchte gemittelmaffiget; Die Darte mit dem Weichen genndert / und Die Dige bon

Der Ralte mochte temperirt merben.

Dag Aristoteles will / Die Bronne und Bluffe entfpringen aus ben luffrigen groffen unterirbifchen Muf-Dunftungen/ Die bon ber bafelbit wohnenden Ralte jus fammen gepactiin 2Baffer fich berandern/mocht/ man vielleicht von etlichen Bronnen und Bachlein gelten laffen ; wie es bann gleiche Meynung bat mit benen / Die alauben, fie entfpringen aus ben groffen Goneen fo in Den Weburgen ligen/ und nach und nach durch die fommerliche Warme fcmelgen/ und alfo ju Bronnen und Bluffen erwachfen. Wir wollen die Deibnifche Philolophos fabren laffen, und boren/mas der affermeifefte und in allen naturlichen gebeimen Bifenfchafften bon Gottes Weift felbft unterrichtete Ronig Galomon in feinem Ecclefialte am erften Capitel Ratuiret: Omnia flumina (fagt er) intrant in mare, & mare non redundat: Ad locum unde excunt, flumina revertuntur, utite rum fluant. Alle Bluffe lauffen ins Deer / und bas Deer geht bavon nicht aber;ju dem Ort/baber ihr Musgang ift/tehren die Fluffe wieder zuruct/das fie abermal flieffen : Da er anzeigen will/ daß fo wol alle Waffer ftrome/als auch folgende alle Riufte/Bacheund Bronnen/daraus Die Bluffe meiftentheils erwachfen/nicht al lein ins Deer fich einfturgen/fonbern auch burch grofe Doblen und Canalen/bie unter Der Erben fich befinden/ mieberum aus dem Deer entfpringe/und alfo perpetua billich ju batten.

& nunquam intermilea pericyclofi ben Erben greiß burdmanbern/und basabflieffende 2Baffer/burd anbers frifch eingefchenettes wieder erfeben, und alto Dem Befehl ihres Coopffers mit unausfehlichem Sleif und Geborfam/ Lag und Dacht/ obne Unterlag nachtommen;und bas ift eben diellrfach/warum bas Deer nicht arbfler wird/noch überlauffet/weil taglich fo viel abunt/ als sufficifet/mie Franciscus Vellesius lib. deSacra Phitolophia aus Platone jum Theil bezeuget / und fagt: Bleichwie in bem menfchlichen Leib/ im Bergen und in Der Leber, eine groffe Menge Blutes fich befindet / won bannen es burch gewiffe enge Robren, bieman Abern heifet/durch den gangen Leib fich ergieffet: 211fe bat Das Erdreich auch feine gewiffe Soble boller 2Baffer/bavon foldes durch boble Canales und Fortleitunge Durch ben gangen Erdboden flieffet, und mo etwan eine 2der aus. bricht,ober gerberftet/bafelbft wird ein Bronne, groffer ober fleiner/nachdem der Buffuß ift. Wie auch tan probirt merben Gen. 7. als Die Gundflut Die Erben überfcmemmen folte/fteht dafelbft/rupti funt omnes fontes abyffi, alle Bronnen der groffen Lieffen brachen auf. Alfo baf ber Gottliche Plato, wie er von etichen genennet wird, guten Grund gehabt, feinen Tartarum ober Baretrum einzuführen/ aus dem alle 2Baffer entfprune gen. Bleibt Dabero die Thalis des D. Geiftes mahr/ baf alle Baffer aus dem Meer / und wieder in bas Meer tommen ; und wann ja die aus Der Lufit erhobene Dunften ober Ochnee und Das Regenmaffer / etmas beptragen/ fen es mebr fur eine Benbuiffe/als Urfprung

# CAP. X. Bon den Bronn Stuben.

Millid macht man an bem Ort/ too man Baf- ! fer boffet, einen fechs Coube-breiten und tieffen Graben / Dabinein werden fich alle Bronnen-Moern einberbergen, Die wie Die fleinen 2Burgeln um ben Stammen bes Bronnens fich austheilen, und mit Diefen Graben werben fle alle jufammen ju fahren fenn/ porque / mann er mol pertiefft ift ; biefer Graben fan mit breiten Steinen gepflaftert/ und mit Strob be-Dedt merden/bas mit gutem Leim vermacht fen. 2Bo im Graben Die meiften 2Baffer jufammen rinnen, und gleichfam ein Centrum maden/ Dafelbft muß man bie erite Bronenftuben binfeben ; imfall die Quelle etwas tieff fåge/ muß fie burd) eine Dauer eingefangen/erbos betr und alfo jum Gebrauch bienlich gemacht merben/ nicht anders , als wie man mit einer Dublmebre bas Baffer fcmellet jur Beit/ wann man mablen foll/folches auf bas Mabirad ju laffen. Der erfte Graben muß (nach Deren de Serres Diepnung) nicht bis obenan aufgemauret, fondern meniaft ein paar Soube oben ledig gelaffen merben / fonderlich mann erin ben Kome Accern ift bamit er ben Felbbau nicht verhinden moge. Diefer Graben muß hernach mit breiten Steis nen auch oben jugebectt, und obenauf mit jabem Laim verfchlagen fenn bamit tein Regenwaffer binein moge.

Der mifchen DiefenMauren eingepfrengten und erbobeten Bronnenquelle muß man ben niebrigften 2lusgang/ nachdem Einfluß/ in die Connenfruben geben /

ffen und füglichften gefchicht Diefes in Biefen und Rengern/ wo Bafen und Gras das untenher lauffende Maffer defto frifder erhalten/nur daß an allen Orten/ mober gabe Uberfdwemmungen und Wafferguffe gu beforgen / fo gefdictliche Ableutungen gefchehen und porgefeben fenen/bag man fich baber feines Uberfalls gu beforchten; und diefes ift am beften/ wann es im Julio und Mugufto ben Durreftem Wetter gefcheben fan.

Die Bronnftuben muß vierecficht, von gutem Beuae aufgemauret/ 10. ober 12. Gouhe breit und lang/ 6. ober 7. Schuhe über ber Erben/ und unter berfelben/fo tieff als vonnothen ift. haben/und überfich gervolbt fenn. Amer Cocher muffen jum Ein-und Ausgang bes Baf-fers offen fleben fonft muß mans allenthalben wol vertutten ; an diefem Ausgang legt man die Robren/ Die das Baffer empfangen. Auf einer Geiten Diefer Bronnenftuben/gegen Morgen ober Mitternacht/ldffet man eine berfperite Thur / barburd man ju bem Bronnen feben/und folden/auf erheifdende Dot/ausfaubern 2m unterften Boden der Bronnftuben / laflet man auch ein loch/fo mit einem auten Cochenen Bapffen verftopfet ift barburch man bas 2Baffer gans ablaffen, und wieder ein neues an beren ftatt einlaffen fan; weldes aufs menigfte alle given Jahr gefcheben folle, Dies fen Ort muß man mit Erben wol bedecken und allzeit mieber / mann man ben Bronnen raumen will abbeden. Der Ausgang fo wol/als ber Eingang ber Bron-Damit fie ihren Lauff allein Dabin nehmen moge. Un be- nenftuben/foll von einem durchlocherten faubern Stein/

\* Maaa ii



ber jiemlich groß/ und nach ber lange ber Dlauten eine ! gemacht/und bas loch muß mit einem blevernen burche lacherten Bled permacht werben/ bag fie nichts untele nes burchiaffe.

Bo bas Baffer auslauffen foll jum Bebrauch/fan man nad Belieben einen Broffen Chor ober Receptaculum fattlich ober fchlecht machen / bag man es bon Dannen in Die Gale/Ruchen/Garten/ ober mobin man wills ableiten moge ; auf die durchlocherte Biech mus Roberen gangbar halten und fiften durchjiechen die beman acht haben daß je nicht pulammen brechen , und licht baben daß je nicht pulammen brechen , und licht baben daßen daßen werden und frie Murath in die Roberen insthen. Darum foll auch ber ich eintligen, vor Winters biefelben mit Auftrach in die Ge einigen, vor Winters biefelben mit dagen Rober hauf des gebanden und bedecken die Stander mit Erroh verbinden und alles/ Saustein mol permabren, Damit nicht / Durch Bog. mas mangelt, ben Beiten ju feben und ausbeffern,

beit und Muthwillen / ihme Ungelegenheiten ent-fprieffen mochten ; fo muß er auch acht haben/ baß bie Blech gang recht an ihrem Ortzund bie Luffilder: fobald man fie geoffnet / und das Baffer wieber gangig wird / gleich alfobald ftarcf jugefuttet fepen ; burd-biefen Bleif wird ber Bronn langroubrig fenn. But ift es/ wann man eigene Bronn-Meifter in Beftallung nimmt / Die ben Bronnen fleiffig in acht nehmen/ Die

CAP. XI.

# Bon denen Robren.

alten Romer ihre Aquaductus) oder aus Dolt/ oder vom Bley machen; die holbern Rohren folle bon Bobrensoder Cychen-Sols funff ober feche Cou be lang / mit eifern Ringen inwendig bichte jufammen gefüget fenn/ fie dauren aber bisweilen nicht fo lang/ erbalten bas Baffer nicht fo frifch und rein, werden auch offt mit Waffer . Krautern und Mies alfo anges fcoppt /. Daß fie Des 2Baffere Lauff hindern fo roftet auch bas Gifen in ber Raffe / Darum ift bas befte bon Saffner-Erden Rohren tormiren und brennen laffen/ Der Leim oder Dhoon aber muß gabe und gut fenn; eine Rohre foll anderthalb Shuhe lang fenn Damit viere Derfelben eine Rlaffter machen/ groen Finger breit muß ie eine in Die andere gehen/der Diame ter Des Cochs morburch Das Baffer laufft mag gren oder bren Daumen lang fenn / nach Dem die Quelle groß oder fiein ift, eines

Te Robren tan man aus Steinen / (wie bie bere geben folle muß fie rund fenne inwendig und auswendig oder will man fie nach ber alten form auswendig vierecficht haben/ find fie befto ftarcfer / immendig muß man die Robren fauber ausglaften laffen / Damit fich nichts anbende / muffen auch febr mol gebrennet fepn/ ohne welches fie ins Baffer undienlich maren.

Bernad wird in der Gtraffen/wordurd die Rohren geben follen/ein Graben aufgeworffen /2. Schube breit/ und 4. tieff/ big funfte / nachdem es die Bafferung ers fordert/ Damit man Die Robren Dabin legen tan / und macht man eine gute von Ralch und Gand unterlegte Grundmauer / Dabinein man die Robren leat/ melde fo mol beederfeit einen Ochuhe breit / als auch oben wieder vermauret merben; endlich bebecft man fie oben mit platten Steinen/un wird ber Uberreft Des Grabens mit Erben angefullet ; Die irbenen Robren muß man mol und gehabe ineinander verfutten / bargu braucht Daumens Dict/ guffer an dem Ort/ Damit es in Die ans man imeperlen Rutt/ Die eine marm/Die ander falt/wie

rvol die erste leichter zu gebrauchen mann man die Rob. bas Ort / wo der Mangel herrühret / besto leichter absen zu fammen fagt die andere aber ist bestern dann man mercken kan ; man durch padet gleich das erste Bowe be Robert auf bie Grundmauer anstätten wis.

Ich will fie beebe / wie fie von Dern de Serres befchrieben find/hieher feben : Alfo mann man 5. oder 6. Rohren mit warmer Rutte gufammen gelettet hat/ tan man felbige bernach mit falter Rutt an Die Grundmau ren anletten. Bur warmen Rutte nimmt man Polus, Bachfand/ Blas/ Gufenfchladen bey ben Schmieben/ eines fo viel als bes anbern/ Biegelmehl von alten/ober mann man die nicht hat/ von neuen Biegeln/ fo viel als alles bas andere ift burch ein Gieb gereutert / und mit ben andern Materien wol vermifcht; Darnach gerlaffet man Deche zwenmal fo viel als die andern Materien/in einem eifernen Safen / auf einem Roblfeuer, mit ein menia Dufi-Del/mann mans baben tan/ oder anderm Del permenget/ auch mit etwas Rette ober Schmeer / son maferlen Ehier es fenjund indem es fiedet/tan man Das Bulber nach und na beinmifthen und ohne Unterlaf mol einrühren bis man fichet/daß es jich am Ribrbols gufriebet/ Rabenweife wie ein Terpentin , und jut Drob ins 2Baffer geworffen/gleich verhartet: bernach wieds in ein iedenes glafietet Gefbitz/ an deffen Boden ein wenig Baffer ift / goffen und wann es hart worden/wied es jumgebeauch aufgeboden will mans aber brauchen muß es durch einen Schmied mit einem groffen Dammer jerfchlagen werden/ bann wird es jerlaften / und alfo warm / fo offt/ und wohin man will/

Die kalte Kutte twied gleichermassen von den oberschiten Pulveren pemparier, ohne daß mans mit Muß-Del jimligh bünn anmacht vool untereinander rühret; mit einem Kührholig darunter vermischer man ein wenig performitenes häussen. Wie erwerten den in wenig nehr in je gerfoniternes häussen. Wie erwerten in den in wenig nehr habe man darunter wol einmengetrin dies dumnerkütte wied den ungelöstere der wird geleicher Kalch allgemach eingerühret bis die Künt sich weder an das ibene Weschierund an das Kührholig mehr an das ibene Weschierund an das Kührholig mehr anlege auch nicht an ein Jahden liebe daß man als mit einem Wachstamt umgeben kan, durch die Köhren kan man gleich das Maller einen läche lägf man als mit einem Anachst

sas Robalet gegen aufen.

Bon biertig bis wieder auf vierzig Klasstein (mehr sober wenigernachdem die Gelegenheit des Orts zuläfeler) werden wieder steine Bornnenstüblein dere oder sier Schube beeit und lang unterlegt die sind gedautet wie die großledamit wan das Alfie verbindert wird man mit Leidern Unfelen obne Zeit is Terlierung /

nenbaustein, nachft ber groffen Bronnenftuben, und folgende die andern, bis man findet/in welchem Theil Das 2Baffer aufgebalten mird/und mo man belffen felle ; amifchen folden amen Saustein in der Ditte fan man ein Lufftloch Dargwifchen laffen / muß aus einem Stein gehauen, und unten in eine darju gemachte Rinnen eingefüttet fenn / in dem Waffer offt aus Man-gel der Lufft (wie der Wein in einem fest zugebailten Saf) fteben verbleibet / und nicht rinnen will/ boch muß ber Ausgang Des Lufftlochs / weil feine Deffnung nicht allgeit nothig / oben mit einer falten Rutte mol vermacht fepn/ nur daß man ihn offne, mann bie Doth erfordert, und das 2Baffer iteben bielbet, und mann man in bem Bafferbaustein feinen andern Dangel findet / dann mag man die Rutte mit einem scharffen Dabinger burchbobren wiewoi felbiger barburch ver-Derbet wird.

Ben ben Robren ift auch guberbuten / baf nicht nabend daben Baume fteben/ weil ihre Burgen Den Robren fcaben / und offt felbige gleichfam mit Bewalt durch dringen in dem fie Feuchtigkett darinnen vermercken / und alfo bas gange Robrwerck zu fchan-Wann man nur Die Bronnenbaufer ben machen. und die Blech wol beobachtet / und fauber halt, und wann die Rohren gerade ligen fo tan mans mit einem ftarcfen langen eifernen Drath / ba bornen ein Bruft lein angemacht ift / von einem Bronnenbauslein jum andern mol ausputen/baber am bequemeften/mann Die Robren gerad ligen, find aber Die Linien ungleich, bete mepnt Berr de Serres, man foll einen groffen Ragen mit bem Schweiff an einen genug langen Dicken Ro ben oder Spahet anbinden/ihn ben ber Baffer-Gtube in Die Ginlag . Robren einlaffen / fo wird er burchlauf. fen und die Schnur ben dem andern Brunnbaufe mies ber beraus bringen/ mit welcher Schnur man bernach Die Robren auspuben tan. 3ch achte aber / daß man/ an ftatt diefes unflatigen Thiers / beffer ein Sichborn nehmen folte / ober ba biefes Chierlein nicht unter Die Erben lauffen wolte / fonte man ein Beifel ober einen Samfter nehmen, und alfo mit ber Schnur burd. jagen

Ber mehr von diesem Basser Deret ju lefen begehret / der besche Dernolivier de Serres in seinem Theatred Agriculture au lieu septiesme, chapit. 3. da wird er alles / was darjugehoret überfüssig finden.

## Car. XII. Von den Schöpff-Bronnen.

Die Bronnen-Meister können benduffig aus dem Vrund der Erden von der Quelle Beschäftenbeit untheilen: ist der Grund fandicht so ist die Quelle schroad; süd mit eiff verborgen: ist der Grund schwarze ist alle Quellen nicht groß meisten von der Winterleuchten; ist aber die Erden laimicht so ist die Quelle mitstelluchten; sig sinder man aber im Grund vorhe Geitente sist eine gute und große Quelle zu hoffen. In den Bergen und unweit davon gibt eb bestere und gründere Quellensals in der Benezwo sie meistentbeils faiterich und ungefund

find. Puteus eft fodlendus, Sole in fine figni Virginis ! verlante, bann ba find Die Quellen am allerfchmaches ften / und mo man der Beit Baffer findet/ mirb es fcwerlich zu andern Zeiten ermangeln konnen. 2Bo ner guten Dauer einfangen / nur baf ben Quellen der

Gingang burch fleine Eochlein verftattet fev.

Re weiter man ben Bronnen macht / je beffer ift er/ man tan bas Baffer mit Comern an Retten ober Stris den/ober aber mit einem Dumpwerd (fo faft bequem-Acher) hinauf bringen ; ober mann ber Bronn, wie in Berghaufern ju gescheben pflegetifebe tieff ift dan mans burch ein groffes von Menschen ober Biebe umgetriebenes Rab beraus bringen. Wann man Die Coopff bronnen jahrtich im Majen raumet/fo bleibt das Waffer beffer ; obenher muß man ihn bedecken/bamit nichts unreines binein falle; wiewol etliche ber Dennung find/ Die offenstehende Bronnen fepen/wegen ber eindringenben Balfamifchen Lufft, gefünder.

Das ift gewiß/ jemehr man einen folchen Bronnen fchapffet, je beffer und gefunder wird fein 2Baffer. Bu ben Bronnen foll man inwendig Enchen und Erlen-Soft nehmen, auffenher ift bas Eannenhols fcon gut genug; aber Efpenhols (ob es fcon im Baffer nicht faulet) foll man ju teinem Bronnen nehmen/weiles im Maffer febr ftindt; ben Dublen und an ben Dammen

mag mans mol brauchen.

An bem Ort, wo man einen Bronnen graben will / fact P. Adalbertus Tylkovysky, de re agraria fol, 241 follen meder Beiben noch Rohr madfen/weil dafelbft fein gutes Waffer ju finden. Und eben Diefer Author p. 241. melbet / mann etwan Egeln in dem Bronnen march, man folle nur Malen ober Rrebs binein thun, bie

merben biefe bald pergebren.

Mann man tieff nuß graben/ foll man feitenwärts Die Erben mit eingelegten Brettern und Zwerchflangen ftuben / unten wird von etlichen ber Pronnen mit Epdenbols in Bolcen gefchnitten, getafelt, und das erfte Baffer mit einer Dumpen ausgezogen/und ein Dfund outes Calbes binein geworffen / und über acht Eage mieber ausgefchopft/und ein balb Dfund Gale binein in etwas perberben follen.

gefduttet. Dernach barff man alle Jahr ben Bronnen nur einmal im Majo voer Junio raumen/ und foll man alleit ein halbes Pfund Galp hinein thun.

2m beften ift / wann Bronnen von unten bis oben ber Erden gleich mit guten Steinen ausgemauret, und nur oben Die Chormit Dolt/ ober mol auch mit ausge bauenen Steinen befetet werben. Die fieffen Bronnen machen amar mehr Dlube auszugraben, aber fie haben meiftentheils beffer und bestandigets 2Baffers / als die gar feuchten 200 man bergleichen tieffen Bronnen in Daverhofen und Garten bat / muß man groffe Grander Darneben babe, Davon Das Dieb tan getrandt und ber Garten begoffen fepn ; Diefe follen unten einen Bapffen haben/ darburch / wann er gezogen wird/ das allzulang geftandene und faulende Waffer (fonderlich Damit man bas Biebe trancten foll ) abgelaffen/ und mit einem frifchen wieder angefullt wird.

Die Bute des Baffers / es fep gleich fpringende flieffende ober Bronnenwafter, wird unter andern alfo bewahret und probiret : Dlan nimmt ein rein ichort weiffes Euch/ tuncket ein Ende bavon in bas 20affer/ ber Raffe recht mol burch orungen und benehet wird, ber Raffe recht mol burch orungen und benehet wird, bangt es darinach an et al. Ort / wo es weder vom Staub noch Rauch betroffen wird/man nun bis angefeuchtete Euch trocten worden / und bem anbern Euch (bas nicht im Baffer gewefen) gant gleich fibet fo ift bas Baffer gut ; bat aber bas feucht-gewefene leis nene Euch eine andere fenntliche Farbe angenommen, fonderlich an den Enden, mo bas Erocene und Daffe miteinander gegrantet hat/ fo ift es nicht gut. Stem man laffet das Waffer in einem Meffinge ober Rupffernen Bed über Racht fteben / mann es nun im Becte feine Karbe nicht andert/und teinen Grund auf Den 300 ben febet fo ift es gerecht; was diefe Probe nicht batt ift weber Menfchen noch Bieh dienlich. Auch ift dies fes ju beobachten/mann man Die Bronnen ausmauren will / foll es mit Reid . Steinen und nicht mit Ralche fteinen gefdeben / weil biefe bes 2Boffer Ggenfchafft

# CAP. XIII. Bon den Quell Bronnen.

Je Quelle Bronnen find mehr ein Gnaden Ge. ich end Bottes, und eine freproillige Babe der Daturals eine Bircfung menfchliches Fleiffes/ fo viel den Urfprung Des 2Baffers betrift; und beren find furnehmlich/ was die fuffen und nicht acdicinalifchen Baffer anlangt sweperley;etliche find gmar Bafferreich/boch vergnugen fie fich mit ber engen Grange/ Die ihnen Die Matur und Gelegenheit Des Orts bat eingeraumet / und flieffen nicht weiter fort / und biefes Baffer wird billich als verbachtig gehalten baf es ber Befundheit nicht anftandig fen/indem gu vermuthen es fer mehr eine Bufammenfehung bes gerfheffenben Schnee und Regens als eine lebendige 2Der ober aber/ daß es eine fo fcmache, von unten berauf, aus ber Er-Den quellende Aber few baf taglich fo viel von ber Lufft perichet und ausgefonen wird, als die Quelle unt ibrem fdmachen Butrag erfetet/ Dabet tonnen auch folde

Bronnen nicht überlauffen fonbern bleiben meiftens theils in einem Befen/ auffer wann fie von julauffen-Den Bafferguffen angefchmeint, ober im Frubling von bem fcmelbenben Schnee allgugroffen Bulauff empfangen ; von diefen mun ift wenig ju halten. Die rechten lebendigen Bronnen aber find diefe/ die nicht allein alle eit voll Baffers find/fondern auch mit simlichemuber. fluf ihre reiche Quellen wie Die Pleine Bachlein fort und fort, Commers und Binters / abrohren und fortflief fenlagen / von benen Ders du Bartas febreibet:

Des fontaines fe font les Ruiffeaux murmurants:

Des ruificaux murmurants, les ravageurs Tor-Des Torrents ravageurs les superbes Rivieres,

Des Rivieres fe font les ondes Marinieres,

Mnb

Und Diefe And eigentlich Bronnen Des lebenbigen Bafe | fcben mit fcberthaffiem/unfchuldigen Befpruben erquialle groffe und fleine Fluffe / Bache / Geen und Teiche ihren Urfprung haben/ohne beren Sulffe mar fein fcbos nes groffes Baffermerd ober 2Baffer Runft ju megen bringen fan.

Die an ben Bergen / ober auch boch in ben Gebur. gen entfpringen / werben nicht unbillich fur Die beften und gefundelten gehalten/ barque alle Fontanen/ Ibaf fermerd / Calcaten/ Luft-Reiche und Grotten ihrenUr. fprung nehmen ; meil aber von bergleichen ichonen und funftlichen Garten Bierben, allbereit im fechften Bud/ Melbung gefcheben / als wird ber gunftige Lefer babin

angewiefen.

Bar wenig Daufer find gu finden / fo biefe lebendige Bronnenquellen fur fich und ihr Biebe / ju taglichem Bebrauch nehmen tonnten/ weil fie meiftens abaelegen/ boch je naher man foldhe / ben feiner Wohnung / haben tan/ je bequemlicher find fie/und je meniger Untoffen er. forbern fie/mit Robren/mitten in bem Dof/in ben Bar. ten/in die Ruchen/ boch und nieber leiten ju taffen/nach. bem ihr Uriprung hoch ober nicber ift/ ober nachbein fie son artlichen Bafferfunften/Rabern und Stiefeln in Die Sobe fonnen gebracht und getrieben merben, ba fie burd bunderterlen felkame Er finbungen, fo wot bie 2lu. gen mit Fürstellung und Spielung allerhand luftigen Beranderungen / bas Ohr mit Orgel-ober Epmbel werd auch felgamen Bogel-Beichren und Gethond bes Bermanbidafft halt / bag er bavon trefflich erhalten luftigen/gud Das Bemuth und Dets ber curiofen Dens und geftarctet wird.

fers in nennen/die gleichfam eine Wiegen finb/ baraus cen und erfreuen, wie man in allen vornehmen Barten feben fan.

D. Joh. Joachim Becher in feiner Phyfica lubterranea fol. 87. fcbreibet / es fen em General-Axioma und Experiment, Dag/mo Bronnenquellen finb/fich Lutum fubc cruleum, ein blaulichter Letten bafelbft feben laffe, Und ba fcon etliche Quellen aus harten Bergen und Relfen entipringen / wird boch folder Letten/ mofern man etwas tieffer fuchen wird / nicht auffen bleiben / wann bu von Diefem Letten / und folden in einem Brenn-Beug / ben einem gelinden Reuer /adaptato Alembico, deftilliren wirft / fo wird alfebald ber burch bringenbe fpiritus den Alembicum aljo erhigen/ baff bu ibn mit ber Sand nicht wirft anrubren fonnen; merben auch bigweilen Striemen ericheinen wie an bem Spiritu Vini , baboch in ben Recipienten anders nichts/ als ein unichmachaftes 2Baffer fommet/ welches bie Galeniften für ein unnusbares Phicema balten murben : Es ift aber gleichwol/ fo wol in metallifthen Operationen als auch in Urenen-Sachen von fehr groffen Rraften; ja ich achte bafur / baß / jur Vegetation ber Be. machfe/ biefes alle andere febr weit übertreffen folte: bef. fen ein Eropffen mehr / als eine gange Tubr Dung befrudtige/ ig es ift ber Vegetabilium Mercurius, und bes Helmontii Gas, bas wird manim 2Bein augenicheins Ich verfpuhren / welcher mit diefem Gafft eine folche

#### CAP. XIV. Bon den warmen Badern.

gang Europa berühmte marme Bab ju Baben verut facht mich/ ber warmen Baber allbier mit menigem ju gebenden/weiles munberlich unferer Bernunfit fcheinet / woher doch dergleichen Baffer eine fo fteremabrende, unauslofdliche 2Barme baben muffen; nun hat unfer Babner-Bab eine folche ichone Mittels maf zwifden bem lauen und flebheiffen Baffer / baß es gleich balb faft vomUrfprung ber jum Baben bequem ift ; ba bingegen bas nicht weniger berühmte Carls. Bab in Bohmen fo higig ift / two es entspringet / daß man eine Benne ober Spanfarctlein da bruhen fan und es Diemand ohne Erwartung / bag es etwas abfühle/ jum Baben erleiten mochte.

Deffen haben etliche fo felhame Urfachen angegos gen / beren theile weber mit ber Datur noch ber Erfahs rung/ übereinstimmen; Etliche haben gewolt/ es fomine Diefe Barne her von ben Sonnen Strahlen/Die durch Die Ochweißioder ober Poros ber Erben eindringen ; andere haben es fur eine fonderbare eigene 26arme gehalten bie Diefem Baffer ( fo wol als allen Chieren ihre naturliche Barme) gemein ift : Etliche haben es por einen Bind gehalten/ ber bie Baffer unter ber Erben / mit feinem Unhauchen alfo erhibet und bewegt; Undere haben geglaubt / Diefe Baffer lauffen über Raldifcin/und fie merben bavon entgunbet. 2Beil aber tein Ralditein fich vom Waffer entjundet / er merbe bann vorhero im Rald, Ofen gebrennet ; und ba auch folche Steine gleich gebrennt maren / murbe boch ber gel baraus / Die hobl fen / und beren Deffnung / mor-

As in unferm Vatterland entspringende/und in : Rald fo lange Zeit nicht brennen/ weil er vom Baffer begoffen/ nur eine furge Beit fich erhifet / und balb mieber ausbunftet und talt wird.

Ben bem meifen Seneca lib, 3. Natural, quaft, cap 24. bat ein gewiffer Philosophus vermennet/ bas 2Baf. fer fo unter ber Erben über bas mit Schroefel angefüllte Erbreich flieffet nehme von Diefer Dateri Die in fich baltende Sige ; Unbere fcbreiben biefe Bircfungen bem Bitumini ju / welches aber eben fo wenig / als Die voris gen / in Grundber Warbeit befteben fan. Doct, Sennertus permennet es ber Warheit nicht ungemaß / baß Die warmen Baber / aus groen ober mehr Metallifden 2Baffern entfpringen / Die / ob fie fcon im Ungreiffen talt find / bennoch in bem Bufammenlauff / burch bie 2Biberfeslichfeit ber Beifter fich entgunden / beffen Ers empel ber Spiritus Vitrioli, und Beinftein Del / ober Saltiober Scheibmaffer und Beinftein/alfo auch bas Butyrum Antimonii, und ber Spiritus nitri, melde / ob fie wol im Unruhren falt find/boch wann fie gufammen gemifcht werben/ befftig erhigen / alfo bag / wann man gebling in Scheidwaffer / Darinnen Eifen folvirt mor. ben/Beinftein-Del werbe eingieffen / foldes nicht als lein erhiben / fonbern auch angeflammt werbe; alfo bag es nicht (faat er)ungereimt fceinet/mann amo Baffers quellen / von untericiebenen wiberfpenftigen Geiftern/ im Bufammenlauff fich alfo erbigen.

Er gibt auch Diefes Experiment: Man mifche ein gefalten Baffer mit Leim ober Thon / mache eine Rus

burd

burch fie ausgeholet merben / wieder mit gaim vertles bet fen / und flecke bernach ein enges Robriein hinein / fege Die Rugel jum Feuer / und fehre bas Robrlein vom Fener abfeits / fobald Die Rugel bom Feuer erwarmen wird / wird aus bem Robrlein ein marmes gefalbenes Baffer lauffen. Die befte Mennung aber ift / Die Ulrs fach der warmen Baber fen bas unter ber Erben fid) befindende Reuer burch melde bas 2Baffer am Durche lauffen erhiget wird / gleichwie ein Maffer im Reffel / ber über bas Feuer gefest wird/ heiß ju merben pfleget ; baß aber bas Feuer unter ber Erben vom Comefell Ded / Nitro, Petroleo, ober anbern Mineralien entroc. ber allein, oder gemifcht / feine Dahrung habe/bejeugt ber warmen Baber meiftentheils in fich haltende Beruch und Befchmact ; Davon Das Feuer (fo meiftens in ben Geburgen fich begibt) fort und fort feine Dahrung/ und Das 2Baffer unabganglich feine Barme und Dige behalt / und nach dem 216-und Bunehmen des Teuers/ auch an etlichen Drten nur lau / am andern marm/am britten aber gar fiebheiß fich erzeiget/wie P. Athanafius Kircherus in Itinere Ecflatico, Dialogo 3.cap. 4. ber jeuget / mann er unter andern alfo feine Meynung an. seigt : Accedit & hitce ingens horum meatuum Pyragogorum emolumentum, quod intra montium Pyragogorum vicera terræ fuperficiei vicinos lebetes hydrophy-lacticosià Natura difpositos , ingenti suo æste caleta-ciant, qui calesadi deinde per appropriatos sibicanales foras in Thermas, tantopere humanis Infirmitatibus curandis necessarias prorumpunt. Si itaque canales hujusmodi fulyhure abundent, thermæ nascenturfulphurem, fi per salinos & vitriolatos meatus, aut aliud quodpiam incile alio falium genere resertum transieritaqua, Thermæsalem, vitriolum aut fimile quid sapient. Si per loca bituinine, petrolco, fimilibus q; oleagineis materiis referta tranfierit, tum ecce nascentur therma ejus materia, cujusmodi funt meatus, per quos transcunt aqua. Es find (wie ichs furg Ceutsch geben will ) in ber innwendigen Schof der Beburge / unferne von bem auffern Theil def Erbbobens/nahende Baffer-Reffel ober Sohlen, Die von ten Feuer-führenden Gangen/und beren groffen Dike/ gewarmet / und alfo heiß burch ihre jugeeignete Canales ober Robren ale marme / und ju vielen menfchlichen Bebrechen wolgedepliche Baber aus der Erden entfpringen. QBann min diefe Rinnen von Schwefel / Salt / Bitriol Ded / Petroleo, ober andern blichten Materien gefüllt find / nehmen Die Baffer eben Diefe Eigenfchafft Diefes Mineralis an fich/ bas in bem Canal fich befindet / barburch fie lauffen. Hactenus P. Kircherus

Das aber bedenctlich fceinet / moher Diefe untere irdifde Reuer genugfame Dahrung haben / ift gumiffen / baf die meiften Mineralia , fowel auch Schwefel/ Ded/ Petroleum,ihren Bulauff wie andere Quellbron. nen haben / Die in der Erden ihre gewiffe Radices und Scaturigines behalten / worvon immer nach und nach ber Buffuß erftlich burch ber Erben Ratte fich etwas gus fammen pactt/ und condenfiret / hernach aber in ben Reuer-Bangen wieder fcmelhet und gergebet/alfo bem nachfolgenden fortquellenden Minerali wieder Plati macht / bag alle diefe marme Bader/ unaufhorlich/obn Unterlagialfo fortquellen.

daz , cum oleo fulphuris. Nam de hoc Anf. Boët. 1.2. de gemmis cap. 2. 3. affirmat, & frigidæ permifceatur, adeo calefieri, ut vix manus Immerfa fustinere polfit, item fi spiritui vini oleum terebinthinæ inflillaveris, ft. tim effervescet. Idem experieris juxta S. Gregor, Si acctum nitro affuderis, Daniel Sennertus in Phyficis etiam afferuit , Spiritum Vitrioli cum Sale vel Olco Tartari, item aquam fortem in qua fol tum fuit ferruin, cum Tartaro, item Butyrum Anticum Spiritu Nitri fi confundantur, non folum incalefcere, fed & in fervorem agi. Simile quid horum in thermis fieri, opinari non eff ablurdum, P. Tylkovvsky part. 3. Phyl, de Meteoris fol, 202,

Die Gigenschafft aber unfere Defterreichifden Bade befchreibt D. Etfchenreuter alfo : Baben in Defterreich / ift mit viel Schwefel/wenigem Salpeter/ und noch wemger Plaun vermifcht ; fo man Diefes 2Baffer trinctt / reiniget es Die Bruft vom Schleim / hilfit ber feuchten falten leber und Magen/auch bem Bedar. me/bienet der 2Bafferfucht/ reiniget und erweicht die perfchleimte Mutter/ forbert Die Beit / und nimmt hinmeg ben weiffen Gluß / ftarcfet Die Bebachtnif / und hilft dem Dauptwebe / fo vom Schleim verurfact wird/auch vom Schwindel / fo man bas Saupt bamit nebet / ober wann mans aufe Saupt burch ein Befaffe flieffen laffet / boch bag ber Rrancte vor wol purgiert fen / fonft mocht es einem ben Schlag und fluffige 2lugen verurfachen ; in ben feuchten und erlahmten Derven bequemlich / nimmt hinmen die Schwere Des Behore und bas Ohren-Saufen; badet man aber in Diefem Baffer / fo ift es gut fur Das neulich antommene Dos bagra / bas alte aber macht es leiblich t / bienet auch Den feuchten burch bas Pobagra gefchmachten Bleiden / auch den bofen um fich freffenden Wefchmaren / Rothlauff / Rrebfen und bergleichen Schabe. Es folten aber Die Choleriften / Magern /, Rinder / Jung. ling und fcmangere Frauen / bavon fich enthalten/ es fen bann/ baf fie nahe ben ber Beburth find/benn es beforbert folche.

D. Bolffgang Bintberger Medicus gu Rrembe / ber bas Babner-Bab in Defterreich eigentlich befchries ben bat / und erflich ju Strafburg 2Inno 1512. brus chen laffen / fagt unter andern / bas Ers in unferem Frauen-Bad / auch in bem Bertog-Bad / fen vermifcht mit Schwefel-Ert / herefchendem Alaum / aber mehr Galiter ale Allaun mittheilend / meldes alles die Rarb / Befchmact / Feces ober Materi und Rettinfeit/ fo auf dem Baffer oder Bad fchrommet / fidrlich bes geugen. Mus ber Sohlen bes Berges / entfpringet bas Bab - Baffer / und wird burch Rinnen in bas Berhogen-Bad geführet/das Frauen - Bad aber ents fpringt von ihm felbften / und wird nicht durch Rins nen ber Robren / wie Die andern Baber / eingeleitet : man fan leichtlich abnehmen / Daß fie tommentlich viel Comefel in fich führen/ Die mit Galiter und ein wenig Maun vermifcht fen. Was aber Diefes Babes Matur und Eigenschafft feve / Die Urt Des Bades, und welchen Bliedern es niche oder fcabe, welchem Alter und Coms plerion es biene / mie man fich bargu bereiten / mie man hich barinn in einem und andern halten / und fo mol in als nach dem Bab regieren, Die gufalligen Buftande cus riren / auch die gange Bad- Droming anftellen folle / Mixturæ thermarum poffunt effe ejusmodi : A will ich nicht ferner / Beitlaufftigfeit ju nieiben / ges

benefen

denden / fondern den Badgierigen an die Medicos und |Das Bad ju Teplik (wie P. Balbinus in Milceitaneis, andere der Badder Lindigen intractiones und Deb Regni Bohemis ilb. . . . . . . . . 14. (hteeld) jik foon Anno unigen gewiefen haden. Dielfe Bad mag man befür Christi 750. von der Saute Mühlen; die Aartsbad den und brauden im Majo und Junio / und nach ben aber erft lang bernach Anno 1370. ju Beiten Coroli IV. Sundstagen bif auf den October/wann fich ber Bauch erfunden worden / als ein Jaghund ohngefabe binein aufblabet ober grimmet, in den erften Lagen, fo du an- gefallen / fich verbrennt / und es mit feinem Deulen bers hebeft ju baden, iste ein Zeichen / daß die das Bad nicht trathen / und also offenbaret hat; davon P. Kircherus nuk seyn wird/ auch so die einwendig brennt/ darnach in Mundo subiere. also schreibet: Thermæ Carolinæ fréstriuist sein guires Beldren; so sido aber tiese Beldren an Bohemiä sulphure-aluminose sein Beldren la Bohemiä sulphure-aluminose sunt , glandulas , and bem Dudgado i sit es sin Beldren daß bit das Bab rant. Tales Therma Badonies Helvetiorum , & Bamohi befommen mith. Was meiter von Baben nethe denfes in Badensi Marchionatu, & in Austria, Et post membig zu missen/findet man in Hydriatice D, Mart. Teplenses in Bohemia, sulphure, nitro, alumine, bi-

der alle u Teplite und das Carlsbaid / boch ift das er- hat von dem Tepliter und dem Carlsbad Erempel/ Re milder und temperirter als das lehte: Tantus enim irann man hat eine Anlag auf das Bad gemacht / fi huic aque ardor, ut ter quaterque intinela ani- fep et alfobalb abgegangen und nicht wiebertommen/ mantia, galline, fues &c. pennas pilos amittant, als big man die Unlag bat aufgebaben.

tumine & faxo calcario conftant, nullum aft ferme merbi genus, cui non profint, & addit Balbinus, vifus In Bobmen gibts auch swen bornehme marme Bar eft Teplicentes his verbis Carolinis præferre.

## CAP. XV. Von andern Bild-und Gefund-Badern.

Befund.Baber / Deren Quellen groar falt entfpringen/ nichte destomeniger aber/ wegen ihrer heilfamen Wir-chung / hauffig und offt besucht und gebraucht werben; weil nun Diefe unterfchiedene Mineralien und Metallen lebrten und des Bade recht mobilfundigen Medici, nicht ichmar ju bofen Mugen / falten Magen / Brimmen/ liederlich in eines oder das andere fich ju begeben indem fie offt den Buftand / welchen man durch das Bad ju beilen fuchet/ mehr arg und widerfpenftig machen/alfo daß man bierinnen gang mobibedadtig und ficher ju ihre Bircfungen mehr und weniger. geben hat. Die Baber / fo Cale führen / bienen fur Bicht/

Krampff, falt und feuchte Glieder / Unfruchtbarteit/

Brimmen / Wind und Stein.

Die Schwefel-Waffer helffen für feuchte Merven/ für Rauden und Ansfaß / ju dem Magen / und Lebers Befcwerung für Lendenwehe / und die Gebahr-Mutter, auch fur die falten Wefücht.

Die Waffer Baber von Epfen / Dienen gum DHit. Magen/ Augen / Ohren' für Die Wafferfucht / Colica/ far Rluffe / alle feuchte und bigige Rrandbeiten / auch

für das bibige Podagra.

Die Baber / welche Salpeter halten / find bem Dienen dem feuchten Magen / vertreiben die Baffer- worben.

fucte Gefdwulften und Rauben.

gang und Die gulbene Aber fur bas Undauen und Ruf. men, daß es ben feiner Mittelmaß bleibe nicht zu beiß/ Roffen Des Magens / Berftopffung Der Leber und Dile auch nicht ju falt angegoffen werde / weil eines fo wol bes für die Maffersucht Unfruchtbarteit in u befen schalbich als dos andere. Füre ander muß von einem und faulen Scholen und Munden für dem Mieren erschipmen Medico die gett und Auslie best des Butche des Audenst, und Blafenfein fur des Buttipvert auch für alle die terfei Orbung helfinm Diere, und wie einem Stuffe falt und feuchte Rrancheiten / profunt etiam ober andern / gemeiniglich ben ben Bad . Euren fid

für das Dodagra von Ralte für bofe Wefdmar / Enge bruftigteit / Mierenwebe / Bafferfucht / Berftopffung Des Leibes, und alle falte und feuchte Rrancheiten.

Die Waffer-Bader aber, die Gold führen, find bes mit fich fuhren / werden fie auch fur unterfchledliche mabrt fur die Schmerben der Bedarmer beilen Die Fie Rrandheiten gerathen alfo / dagiobne Rath eines ge itein / lindern Das Bodagra / beiffen fur die bofen Ges

Stein/ Ausfat/ Bertflopffen/ Rauden. Und nachdem die Baber eines oder mehr von diefen Mineralien und Metallen fuhren / nachdem find auch Ettiche führen Schwefel / Alaun und Galpeter; andere Eyfen und Schwefeloder Maun und Rupffer; item Enfen/Rupfs fer und Calchant; andere haben ihren Urfprung aus Dem Raich Der Marchafiten / Antimonii und Sainitere/ wie das Gafteiner-Bad. Undere find vermifdt mit Gipes gelben Ochra, goldigen Letten und dergleichen; andere von Schwefel / Salpeter / Rupffer / Gold und Enfen temperirt/wie das Pfeffersbad in der Schweit. Theils fubren Blen und etwas von Ded / und nache bem in ber Bermifchung ein ober bas andere Ingradiens fcmach ober ftarct ift / barnach mirchet es in Beilung ber Buftand / wie Martinus Rulandus Medic. D. in feinem Buch von Maffer-Babern weltlaufe Daupt und der Bruft gefund / trocknen die Blug aus/ fig bezeuget / Daraus auch Diefes meifte entnommen

Weil man aber Diefe Gefund Baber marmen Die Maun führende Baffer find gut fur den Blut- muß ift erftlich die Die Des Reuers tool in acht ju nebe

2366 b

und gant nachgelebt werben / auf baf / wann bie fene.

begebenden Bufianden/geschicklich ju begegnen erteter Rranctbeit und die Eur wohl übereinstimmen / die netund deffen Berordnung in einem und andern recht Wurdung auch desto gewiffer und beilsamer ju hoffen



CAP. XVI.

# Ron den Sauer-Bronnen.

Re Sauerbronnen find ebenmaffig / wie die Bild-Baber / nicht einerley Eigenschafft / weil fie auch unterfchiedene Mineralien und Detals len in fich ju fuhren pflegen, als bon Gifenfchlich/Salis ter/Stein-Sals/Schwefel/Alaun/Enfen/Chalcanth/ Galpeter / Rupfer / gelben Oches und dergleichen / bas bon die Baffer / Die Durch fotbane mineras lauffen/ auch ihre naturliche Guffigfeit in Caure vermandeln/ und nichts deftomeniger ihrer eingepflangten Art balber viel groffe und fchwere Curationen verrichten / und glucffelig führen tonnen; Es gefdiebet mol/daß big-tveilen dergleichen Sauerbronnen entfleben/balb aber wieber verfenben/ etliche aber die Gedachtnus der Zeiten übertreffen/ und unerdencfliche Beiten fort und fort ihre Wircfung haben/wann nur unreiffe und nicht gar fire Berg- Bemachfe mit dem Baffer, bas ihre Dachbar-Erden burchdringet/bermifcht/und famt bem 2Baffer fortgetrieben merden.

Che aber ein polltommen Metall / Mineral , oder Stein recht generitt wird/ift jubor eine feuchte/ weiche und fcleimichteMateri porbanden/welche in diefer Weftalt / indem fie digeritt und gefocht wird / fich mit dem Baffer vermifchet als tan Dig Baffer auch nicht fo lang Dauren/mie D. Paulus Macafius in Befchreibung Des Egrifchen Ganerbronnens 1, Cap, anführet und fagt : Ein jeglicher Saame / welcherlen 21rt er auch ift/ ber aus naturlicher Bewegung fich leiblich und corporalifch ju erzeigen getrieben trird / weifet erftlich feine Mahrung in Weftalt eines auffleigenden Dunftes ober Rebels an fich/treibt Diefelben alsdann jufammen/ und figirt fier bif fo langraus ftater Coagulirung Der Dampf. fichten angezogenen Speifer Diefelbe nunmehr gleich einem Schweiß ober fallendem Eropfen fich anhanget arbeitet aber unterbeffen/ feiner angebohrnen 21rt nach/ in Diefer Materi immerfort, digeritt, Fochet und richtet fie alfo ju / baf nummehr ein rechter mineralifcher Leib/ fo boch noch mafferich und flieffend ift , gebobren toird. Dun folche Tropffen oder Ochroeif/fo eine burchlauf. fende Quelle mit fich führet/bie tonnen bald ein Baffer mineralifd ober metallifd machen.

Daf aber ein Baffer langer mabret / oder ehe auf. boret/ ift die Urfach / nachbem viel oder wenig / ftarcte ober fcmache / bestandige ober fluchtige mineren find/ Die es begleitet; auch ba eines Baffer unteiffe und nicht fire Berggemachfe und Mineras bat/bie bem durch Die Erden dringendem Waffer vermifcht und mit berfür getrieben werden / alebann mabren fie fo lang / als fie Quellen finden / oder von den Mineren eine Dabrung Daß aber ein Baffer Die Gauren an fich baben. siebet / macht furnehmlich ber Bitriol mit feinen beeben Fruchten / Epfen und Rupffer / Algun / Galiter/ Sals/ Schwefel/grau und fdmarte Atrament, barju fic auch andere Metall/ Stein und bergleichen einmifchen / barburch bie Wurcfung und die Lugenden

Defi

Des 2Baffers gebeffert / geantert / bifiveilen auch bets argert wird. Daber P. Calpar Schottus in Anatomia fen / Das Erbreden ju fordern ; ift einer gant tempe-Physico - Hydroftatica fol. 387. techt fagt : Canfæ tam differentium qualitatum in fontibus dependent à naturali conflitutione terreftifum partium ; per quas Canales fontium a mani usque ad Returigines porziguntur. Die Urfachen ber unterschiedenen Gie genschafften ber Bronnen/hangen an der natürlichen Befchaffenbeu der Erden / burch welche Die Bronnen-Leitungen/bom Deer anbig ja nirem Urfprung fich'er-Mijo wann diefer inwerdige Erden-Grund/ (bardurd bas 2Baffer rinnet)mit Mercurio, Antimonio , Arlenico , Aurip gment , und Dergleichen roben und gefährlichen Mineralibus belaftet ift / merben auch Die Baffer gang gefährlich ju trincten fenn mie im nachfolgendem Capitel mit mehrerem foll gedacht mer-

Die Rubung aber ber Ganerbronnen / fonderlich deffen ju Eger / (wie obbemeibter D. Macafius bezeus get) ift / daß er die Rrafft hat auszulefen/ ju gertheilen/ ju offnen / ju reinigen/ ju purgiren/ oder ju treiben jum Darn/ Ctul und Comeif/ ju auffteigenden bin-und wieder fliegenden Dunite ju dampffen/darnach ju verjebren/ ausjutrocfnen / Die Raulung und Spulipurmer Berbutung / Die naturlice 2Barnie ju erhalten und ju vermehren/ die Gomerben ju milbern/ fruchtbar ju machen / Die Bewegungen Der Bluffe ju verhindern / ju ftarden/jufammen ju jieben/ und hinter fich ju treiben/ fich gebrauchen.

ichitch zu erweichen / zu beilen / ben Goloff, bas Dies rirten Eigenfchafft / alfo in falten und bisigen Kranct. beiten ju gebrauchen / er mafchet alle Unreinigfeit Des Dagens / und bereitet fie jum Austreiben / bringt Den Appetit wieder / Dienet wieder ben God / eroffnet Die perftoufften Krokadern / pertreibt die Milaund Beibe fucht/ madt aut Geblut und eine aute Rarbeitindert Die olica , eroffnet und reiniget Die Darngange, beilet Die Lenden- Mieren und Blafen- Bebe / auch pationem Hypochohdriacam ; Edimindel / Rrabe / Odlag / Krampf , Daupt Ohren Hugen-und Glieder 2Bebe; hingegen aber follen fich die Gowindfichtigen, und die an Der Lungen Mangel baben, Dafür biten.

Conft aber Dienet Der Sauerbrunn auch ausmen. Dia/ zu alten bofen Schaben/ reiniget Die Saut/ nimmt mea Das Beiffen / Die Rreben / tofchet Das Rothlauff: mann mans marm und gefotten überfd laat / fo ermeis chet es barte Beuien bifft geitigen/ farct die Glieber/ giebet die Mudigfeit aus und gibt einen fanfften Schlaft wann man Sande und Buffe Damit maftet; und bezeuget Die Erfahrung/dat Die leute/fo ben bem Cauerbrounen mobnen / und fein auders 2Baffer trincfen/ auch gar Davon tochen / ju einem fehr hoben Miter ges 2Ber aber fich Diefer Eur bedienen will / Der muß, gleichwie ben den Babern gebacht worden, eines gelehrten und erfahnen Medici Rathe und Ordnung

# CAR XVIII Bon andern wundersamen Bronnen.

Setvol bergleichen Discours einem Sausvats | habe fich ber Bronnen gefest / und flieffe nicht fo übers ter nichts Dienen , habe ich bennoch denen vers nunfftigen Ingenits , Die nicht allein auf das Utile , fondern auch aufe Delectabile ibr 2tbfeben bas ben und die felhamen Wunder- Wircfungen der Das tur / fo fich ben ben Bronnen ereignen/ gerne bedencfen und betrachten wollen/ nur von etlichen wenigen Anregung thun wollen/deren Urfach gwar jum Cheil aus der Ratur gu ergrunden/ wenigft gu errathen/theils aber fo abitrus, verborgen / auch menfchlichen Werftand alfo überfleigen/baf man bie rechte Urfach nie eigentlich erfabren fan.

F. Leandro Alberto in descrittione di tutta Italia, in Befchreibung der Meapolitanifchen Provint Terra di Lavoro, erzebit, baf nicht weit von dem Ort, ben fie Via Attellana beiffen / eine fuffe Bronnenquelle im gefalbenen Meer entfpringet / Die mit ftarcfem Buf aus Dem Grund aufquellet, und glaubt, daß fie von ber Er-Den/ burch berborgene Bidinge/ fich ins Meer erftrecte/ meil nicht weit Davon ein fleines Fluftlein rinnend/nabe Daben fich vertieret/und Zweiffels obn dafelbft im Deet mieber berfur bringet.

Simon Majolus in diebus Canicularibus Colloga 13. fagt, bağ Anno 1456. im Ronigreich Neapoli ben ber Stadt Baja, als etliche Tage porber ein graufames Erbbeben bortherum gemefen fen bon einem groffen Relfen/ber über ber Gtabt ftebet/gabe ein Bronnen mit fo aroffem Waffer-Lauff entfprungen / Der Das Land berum fo ftart iberfcmemmet bat baf ber Burger und Impobner dafeloft auf 1300, Derfonen erfoffen, feither maffig/ rinne auch noch bif auf ben beutigen Zag / mie ein Rlug von feinem Urfprung berauf, und fcp ein reff.

liches gefundes 2Baffer.

Glauberus fcbreibt in feinem Eractatlein de natura Salium, Dag, als er in feiner Jugend gerenfet, und nach Wien tommen / hab er dafeibit die Ungarifde Rrancf. beit befommen / ba es fich aber etwas gebeffert / und er nach Deuftabt fommen / babe er wieber bafeibit eine Beitlang ligen muffen, und nichts effen tonnen; ba bar man mir (fagt er weiter) gerathen/ bag ich/ ohngefabr eine Stund von der Stadt / ju einem neivillen /an eis nem Weinberge gelegenen Bronnen gienge / Woffer Darque ju trincfen/ Dann murbe mir berhach bas Gifen. wol wieder fchmeden/welches ich gethan/(fast er) und ein groffes Stud trodies Brod ben bem Bronnen gu effen/ mit mir genommen haber aber nicht gedlaubt/daß ich foldes murbe aufeffen fonnen/ wie man mir gefagt ; ba ich nun jum Bronnen tam/ (fagt er weiter) jog ich mein Brod beraustundte Die Brofamen in den Bronnen / und fieng angu effen / meldes mir alfohald beffer als ju Saufe gefdmectt / Da ich bas befte Cifen nicht gemocht. . 36 brauchte Die ausgehohite Rinden un ftatt Des Bedets / Waffer aus Dem Bronnen Damit u fbopffeil weil ich bann barauf auten Appetit gum Effen fühlete/af ich endlich den Brod. Becher auch auf/ und gieng biel frarcfer nach Saufe, ale ich bavon fam: erzehlete / wie mol mir foldes Baffer befommen / Da fagt man mir/wann ich bamit fortfebren wurde murbe fich Der berlobene Appetit aans vollie mieder finden/

tvelches auch geschahe. Glaüberus mepnet/dieset Bronnen sen nicht Salpetrisch/ welches mehr nauseam verurschen nichte; sondern sühre mehr ein mincralsches Gisse Salb bey sich / welches Paracelsus entxum oder

mirabile nennet.

Balbinus erzehlet in feiner Mantifså ad historiam Naturalem Bohemiz, post librum secundum addità: es fen in dem Kolowratiften Schlof eine Meil 2Beges von Culm / nicht weit Davon/ ein Dorff / beiffet Loksfitz , ba man berliche / gute / reine und gerechte terram figillataa findet/in einem Dugel/und gegen Dies fem Sugel über / ein Steinwurff Dapon / fep ein belles und fleines Bronnlein. Fons emigat , fagt et/ ignota origene, ex collo profiliens, fuspicor ex venis albæ terræ figillatæ profluere, quod & aquæ candor, & fapor affirmat; ex co fonte quantum libet potarit viator, nullum fentict detrimentum, adeò potius Bulimiam quandam lupinam ingluviem & voracitatem In eum diem acquiret: narrant incolæ, (idque ipfo illustrissimo Comite Joh. Francisco de Kolowrat referente dicit) aureis illis ab aurea majorum fimplicitate faculis, fi quis pater familias, in vicino pago tamulum fibi ad equos vel ad boves, vel ancillam ad domestica opera, precio conducere vellet, diserté in contracto & flipulatione cavere, & excipere folitos, ne ex co fonte familia potaret , nevè aqua illius fontis fitim reftingueret, quod qui haurirent voraciffimi redderentur, timebantque ruflici, ne panibus & obfonils suppeditandis, non sufficerent familiis, quod fibi ultrò famem obsonaffent, & (ut cum Seneca loquar) manufeciffent , welches obne Zweiffel Die Das felbft bauffig gegrabene meiffe Terra figillata berurfachet.

In Ungarn ben Simsinis / nicht weit von Zipsemfpruggi in einem Ertse Gebürg ein Wynfeisen in vier und spein vergebert / also daß es ein Pynfeisen in vier und pwantis Stunden gans friss / in einem Schleim und endlich zu Kynffer verenwiselle / das hernach vieler gefchmelst und wie andere Kupsser gebraucht wird: den fen Urfach soll der flederste Waschenk und Wirtein spen der in briefen Wasches fündert und wie zu geber der in briefen Wasches feinbetz und allba zubereitet

mirh

Dafelbft gibt es auch etliche Bronnen, Die alles in Ctein zu verfehren das Bermogen baben ; mann man Sols binein wufft / wirds mit einer fteinern Rinden überzogen. Etliche/die eine geringe Quellen haben/find ber Art / bag ibre fortflieffende Baffer nicht gar meit tommen / fondern bald zu Steinen merden / und mie Steinbugel angufeben find ; bergleichen einer ben dem Dorff, S. Andre, Der ander und bornebmfte aber nabend ben Bipe ben ber Rirchen ju S. Martin, fich ergeis get/ Da Das Baffer mit Raufchen/als ob es fiedete/mit aroffem Getos aufbrublet / Ivie man boren fan / wann man das Ohr daran halten mag / bas nicht allein ob/ fonbern auch unter der Erben feinen Bang nimmt ; bas unter der Erden wird gwar gu einem Ctein / der aber fo murbe ift daßer von dem Regenwaffer gu Ralch weis chet / und bon den Intohnern jum Bauen gebraucht wird; mas aber oberhalb der Erden fortquellet/mie ein Stein/ wie der Durff/leicht wie ein Bimfenftein / man braucht fie weil fie feft gufammen balten / gerne zu ben Bebauen, Daber etliche fagen / fie mobnen in Saufern/ Die aus Waffer aufgebauet find.

Nicht weniger ist wundersam/ daß in dem Beigeder dasielht nachend am Schloß ligt in einer Hobbe ein Basser von den Winter fliester im Sommere aber also gestieret/ daß man es wie Eiß zu Rüblung des Ge-

trances brauden fan.

Daftblf gife es auch gifflige Bronnen / dovon Menschen und Diche sieben ber Graf-schaffl sawe, unserne von dem Schos beies Nadmens sind bei beies Nadmens sind bei beises habe mens sind bei bei fleiss vernacht sind bei Beise batzu fommen mögo dader sich teile diffigen Aconii ober Wolffsenut wächste. Ein Bronn davon richtet sich nach bes Mondes Wechselt das ein dem bem wachsenden un und mit dem adnehmenden absimmt

Bin dem Schloß Fileg, in der Graffisch Neograd, ift ein Schloß darinn das berabtreuffrende Waffer zu Steinen wird i da fibet man darinnen den Menichen nicht sied und darinnen den Menteuffendem Wasser wird in der der die den betein abteuffendem Wasser wird der die der die die allein weiffer Fart essunden auch den den Mahlerns an statt anderer weisen Farbens gerleben und gebraucht werben.

Bey Neufoll das die Ungarn Piftriz nennen/unferne von den Ergaruben/ fieffet aus einem Loch ein grünes Wasser daraus/ wann es sich fehet das Goldelettende Boras, oder Chrysocolla gesammlet

mird

So foll auch anderhalb Meil Weegs von Schlan in Bohmen ber Deltich einem Dorffein felcher Bronnen fonn der / vonn einer / der unrein/ auffähig/ ober mit den Frangofen behaftet / daraus trinckt / oder fich wafcht / fein Wasser und ein ganges Jahr verlieren

Colle

Cardanus föreibet. Daß er in einem Kleinen Bromnenrnah bep der Söniglichen Jourflade Ediphung in Spottland i den der Eugellen S. Carharina, elliche Eropffen förvarkes Ocies i ans dem Pech ex bituminentifyringetian dem Holf der Bromnens anhendem d gefunden i das einen Pech Gefchmad gehabt habei das foll febr gut feyn in kalten Gefüchten und Rüuffen un aebrauchen.

Sernet schreibt auch eben bieser Cardanus lib. 2. de subulitate, mihi sol. 101. Sicctiam Oleo persus soni soni soppidum, & in Sveviä juxta nobite Brunonis oppidum, & in Sveviä juxta Cænobium, cul Degernse à lacu nomen est: & russus in value montis jurasis. Caus ach bitumen valde pingue: nam bitumen oleum continere haud dubium est. itaque cum aqua diuitur oleo aquæ innatanti, sontem oledi præbet.

Apud

Apud P. Tylkowsky vide parts, Phyf. Plura Admirands de Fontibus, 10f. 206. Sunt in monitibus Pyrenzis balnea dile Baigneres, qua comia corpori infixa extrabunt, talia vel virtutem expultricem roborant, vel corpus firingunt, & quod illi alienum eft, exprimunt,

Dapper in Descriptione America lib, 3. cap, 3. soptiete/documete der Peruansschem Dautsschaft Quanto ein Boronne sey needhem hautsschaft Quanto ein Boronne sey needher so lang sielle stehet / vip ein Mensch nabe beş ihm ansanget zu reden da sanget et an zu sieden umb ze starcte man ruffer / se mede umb ze starcte est eineb umb starcte er sich dewegen der bet man gar leise / vorte sich das Wasser auch nur ein wenig rübren / schuckzist man aber gar still / so bleibt das Wasser auch unbewoglich stehen.

Unferne von Grenoble in Dauphind, eine Meil Wegs von dem Fieden Vir, ist ein fleiner Vronnen, genannt la Fontaine qui brusle, dep einem Rad i der fletigte Flammen auswirffit, sowdetlich wann die Luffi neblicht, und Regenwetter ist, twos man hinein wirfit wird vertennet, wann die Luffi heiter ist, must fich nehmen, welcher bes die Merians in Michael angludet, und bie Flammen weisset, twie Merians Topographia Gal-

liæ part, 13. fol. 16. bezeuget.

Um Salsburg, Infprud, auch in Stepermart.
Adribten, und in den Upen und hohen Gebärgeingibt
es gemiffe Wasifer und Behen und hohen Gebärgeingibt
es gemiffe Wasifer und Behen und den die feure frohffig werden die gefleicht nicht allein den Inwohnern
eine hen den den fein des dem Schonernaftern
temmen/heils wollen foldes dem Schonernafternach
etwan einer fonderbaren Gignifchaft der Bronnen zuföreiben. Was aber foldes folges auch per femen parentum vitiofum, welche fie auch gugleich meiftens einfältig findy und fehr hart reden. Simile enim nascitur ex
fimiti, ut pasim in naturå exempla habernus, etiam
in exteris animalbus.

Bum Befdluß muß ich ergeblen bon einer berboraes nen und felten fich erweifenden Bronnen-Alder / Die ju Rlungenbrunn auf meinem geweften Gut groen Deil bon Steper einen Buchfenfchuf vom March Dag und bem Schloß Salaberg gelegen / bon ben alten Leuten Dafelbft herum geglaubt worden / mann felbige Quell Alber rinne / daß es Theurung des Gerrandes bedeute/ befregen er auch von vielen Korntheuer genannt wors Den; et ligt batt am Colog. Braben an/ gegen bem Maperhof/und weiß ich mich felbit ju erinnern/als 2inno 1648. megen bes groffen und lang-ligenden Merben-Schnees eine groffe Theurung gewefen / und bet Deben Rorn ju fieben und mehr Gulben verlauffi morben / bağ berfeibe Bronn Die gante Beit über in ber Ebeurung geronnen/hernach aber wieder verflegen hat. Ob Diefes nun Die Barbeit/oder nur ein Aberglauben/ felle ich jeglichem ju bebenden felbft beim. Das weiß ich mich ju erinnern / Daß Sers Philipp Camerarius ih horis fubcifivis part. 1. c. 73 fcbreibt: Er habe bon eis nem Fürften erzehlen gehort / ber in feinem Land einen fonft immer-flieffenden Bronnen batte / aber wann er abnehme/bedeutet er Theurung/mann er gar bertruct. ne / jeige er hungers Noth an / und werde befhalben ber hungers Brunn genennet.

Imgleichen fcbreibt Petrus Albinus in Chronico (wie man in ben Ciffernen ju thun pfleget) Damit Das

Endlich muß ich billich bepfügen bes P. Francisci

Lana Lufftbronnen/ welcher auch an einem duren Ore/ wo feine Boffer , Aber ift / fonderlich im Commer? einem Saufwirth fur fich und fein Befinde genugfam gefundes und reines Waffer Darreichet / baf fie ben Durit fattfamlich tofchen tonnen; und fagt gedachtet Pater in feinem funffichenden Capitel feines Prodfomi fol 29 Dog er felbit Die Erfahrung beffen habe gefeben/ auch felbft vielmal bavon getrunden / welches bann an trockenen Orten / auch in Beftungen / ein trefflicher 2Beil er in der groften Commer-Dis Bortheil ift. und Ermanglung des Regens / wann bifmeilen Die Bronne und Eifternen austrochnen / am allermeiften Baffer gibt; ben muß man aber alfo machen / wie er melbet : Eine groffe Quantitat der Luft in Waffer gu bermandeln / und einen überfluffigen Bronn / auch an Den barreften Orten / mo gant feine Quelle ift/ ju mas den: Dan muß einen Ort ermablen / Der gegen Dite tag fibet / mann es an einem Sugel ober Berge fept tonter ware es befto beffer. Dafeibft muß man untet ber Erben ein groffes Bewolb ober Rammer ausgras ben/ das muß nur eines / nicht gar groffes / gegen Date tag gewandtes Mundloch baben / Das Gewolbe muß nicht ju nabend an ber Lufft fenn / fonbern muß erftlich mit einem Graben / ber f. ober 6. Elen lang / verfebett fepn/ der gegen bem Gewolb immerbar erwas eingegos ner und enger wird / und deffen Mundloch barff ubet

Wasser es gibr wie die hienebenstehende Higher aus weiset; und auf diese Weise vierd die Euffrobe von Mittag verdruch das Mundhich und den Canal A Broamm und dium geinacht; eindeinget; in dem Gewölde voder Kammer C von der unterirrösigen Kälten condensärt; daß sie sie den weise kiene condensätzt daß sie sie der Weise der Anders der Kilten condensätzt, daß sie sie der Weise der Angeleich und der Weise der die Köhren; so von Pusse einem Anders auch die Köhren; so von Pusse einem Ander kann wie ihr die Volleich und der Volleich der Kannmer ober der Germölies bestehen der Kannmer ober der Volleich und von dem der Volleich und volleich werden der Volleich und volleich volleich und volleich werden der Volleich und volleich volleich volleich und volleich volleich und volleich volleich volleich und volleich v

anderthalb oder groo Elen nicht breit fenn. Inwendig nun ift das Geroolbe; je groffer foldes ift je mehr

auffern Municion & gleining einternet men teoli. Seito mehr aber biefeg gib efforbren fan man backberoblb um und um mit kalten und feuchten Steinervole alle feuchten Dunfte gern an fich giebett und hoberlich muß der Boden D mit folden Steinen wohl gepfligtert fepn.

\* 23bb b tij

2Baffer



Maffer nicht in die Erden einfincte / und fic berliere. Dafeibit fan der ginftige Leftrinoch einen andern Modum finden, die Euffr in Maffer in vertwandeln folden finden, die bestelligteit ju meiden allhier mit Fieiß aus

gelaffen.

Diehet gehötet auch Joh. Starieil schnes Secret, wann man in einer Bestung belagert wirde daxinnen kein Wasser worde voor ionst in einer Wüsserwohn dan den Lufft in ein gat süsser Wasser das 200 den 19 mit deur fein Mann und taussen Diehet gemigkam zur rinchen haben. Will man aber des Wassers wehr haben/ so muß man auch mehr Zustrumenten dazu anordnen mentich alle



Laf dir maden ein tupffern Befaffe mie bie ben ges fette Figur ausweifet. Darnach nimm 3. Pfund ro-then Marmol / Davon brich zwen Pfund in Stucklein/ und brenn es in den Glasofen s. Lage lang: Wann foldes gefchehen, fo nimm das britte Pfund des Mare more / bas noch ungebrannt ift / und brich es auch ju Stuckerund thu beede jufammen barnach nimm einen groffen Comammen, und laf ibn in Das Gefdiry an Den allignirten Drieda Spongia oder Schwamme fter bet, und lege die Marmol oben barauf, lege ben Mund oder Orificium Des Befaffes mit A begeichnet, aus bem Benfter, und zeiche durch das Robriein B. Die Lufft an dicht fo wird der angezogene Lufft per continuationem Atomorum die Lufft nach und nach fich an ben Marmor anhangen/ welche ber Comamm an fich/ ober in fich gieben wird. Derfelbe wird es bernad/ mann er von dem Marmor geprefft und gedructe wird, in bas unterfte Gefaffe C. lauffen laffen. Diefes Gefaffe fan von 2. oder 3. Studen gemacht werden/nade bem es bem 2Bercfmeifter beliebet. 3ft nun bes Boicks ober Diehes febr viel fo muß man auch Diefer Inftrumenten befto mehr anordnen; man mag oben den Sals fo weit oder lang machen / als man will / er muß aber ein wenig gebogen fenn / wie man in Der Fis gur erfeben fan. Das Corpus mag man fo groß maden / als man will / aber in 2. Ctice / Die fich gehabe inemander fdicten von Rupffer. Und gefdiehet Diefe Operation ben Dacht am füglichften / Dann Der Lufft ift Damals feuchter und Dicter / und laffet fich lieber coaguliren / als am Lage / es fen bann feuchtes Wetter. Dif ift gar gewiß / und vor etlichen Jahren zu Bruin in Mabren Dem Dbriften Lucan gegeben morben/ bem es fehr wohl gefallen , und hat dem fo es ihm communicitet / einen fconen Baul verebret. Staricius im Seiben- Goat fol. 99. & fegg.

#### CAP. XVIII.

## Waffer , Leitungen durch Canalen.

In finder war wol ben den Alten fehr viel Crem- unfagliche Untoften erfpahren tan; wir wollen aber pel/daf fie dergleichen/und mehrmalen mit ber-geblicher Arbeit/fich unterstanden. Ale da Rayfer Claudius Die groffen 2Bafferleitungen und Aquæductus in Die Stadt Rom geleitet/ hat es ihm/nach Budzi Rechnung / breymal hundert funff und achtig tau-fend und 50. Eronen / über eine Million Goldes / getoftet / ba fie doch ju bergleichen Arbeiten Sclaven genug gehabt/ Die ohne lobn/ nur um das Brod/ nicht anders/ als bas Bieher arbeiten muffen. 3tem / ba C. Caligula die Tieffen zwischen Baja und Puzzoli mit einer Bruschen / von 3600. Schritten/zusammen gesügt. Trajanus, nach Dionis Zeugnis/hat die Tyger in Euphratem burch einen Graben bringen wollen, Carolus Magnus bat ben Rhein und die Donaus vermittels der Regnit und ber Altmubl / beren ber erfte in ben Dayn ben Bamberg/biefer aber ben Dlapnt in ben Rhein fich ergieffet/die Altmubl aber ben Relheim in Die Donau flieffet/jufammen bringen wollen/ aber folches nicht ju En-De bringen tonnen; fo wenig als Carolus IV. Der Die Elbe burch die Molba mit der Donau vergeblich vereinigen mollen; fo bart ift/bie von & Ott felbit gefeste Eis genfchafft ber Sluffe durch Kunft andern wollen. Nichts Defto meniger findet man/bag in Dieberland/durch bergleichen gemachte Canalen faft gelegenfam von einer Stadt jur andern gereifet wird. Und herr de Serres erzehlt / Daf Monir, Carppone, ein Edelmal aus Provence, An. 1 557. einen 21rm bon bem Gluf Durence, burch einen weiten Canal, auf funff Deil Davon auf Scion de Craux geführt/ und Damit Diefelbe Begenb/ wordurch befagter Canal gelauffen / die borbin gering und unfruchtbar war/uberaus wol gebeffert/und fie mit Drublen und andern guten Bequemlichteiten verfeben/ ju feinem immerroahrenden Cob; und diefes haben auch bernach andere, und Serr de Serres felbft, nachgethan. Dergleichen Erempel man auch hat ju Frandenthal in der Pfals / swo fleine Meilen von Borms, Dabin ein Canal von bem Rhein geführet / dafelbit ben Graben / Die Mublen/ und anders 2Bafferwerd mit 2Baffern verfibet / und von Dannen wieder in Den Rhein geleitet wird.

Bie bann die jest - regierende Churfurftl. Durchl. Ju Brandenburg / 2c. 2inno 1663. Marggrafe Friedes rich Withelm angefangen/ein treffliches groß und nutliches Werd ju beginnen / und einen 2Beg ju finden/ morburch man aus der Oft-Gee in ben Ocean fommen tan/ (wie Ben Joh. 2Bolf Rentsch/Fürstl. Bof. Prediger und Profestor ju Bapreuth/ in feinem Branbenburgifden Ceber , Sann fol. 523. melbet) nachs bem fie bren Teutscher Meilen lang und funff Ruthen breit einen Canal geführt, welcher die Opree und die Dber aufammen füget / und habe Diefes Werch in acht Rabren vollendet / wordurch man groffe Repfen ju Band erfpabren / bie Schiffahrt furber verrichten/ und

folde groffe und koftbare Werck ben groffen Guriten überlaffen / und albier nur von den kleinen Canalen

2Ber nun alfo bergeftalt Baffer ju feiner Bohnung leiten will/ muß den Ort/ wo das 2Baffer foll gefangen fenn / bor allen beobachten / burch was Grunde/ burch eigene oder fremberes gu führen? ob Oaes frember Bos den) die Einwilligung der Grundherm und auf maferlen Beding leichtlich oder fchwerlich ju erhalten? und foldes muß burd einen fdriffeliden / burd Beugen ges fertigten Bergleich / aufgefehet und verfichert werden/ damit nicht kunfftig einige Berhinderung oder Zwie fpalt defregen fich ereignen moge. Darnach muß man Die Wafferleitungen abivagen / je abbangiger es fenn tan/ je gefchwinder ift der Lauff, je groffer Die Quelle ifte je beffer gebet es / und barff defto meniger Abfendungs weil eine Quelle die ander fortreibetifo in fleinen Bronnen-Albern nicht fenn fan ; fo ift nicht meniger Die Sieffe oder Sobe des Urfprungs ju bedenden meil die Ableis tung fich barnach richten muß. Man muß aleiches falls die Endellefach erwegen / ob mans jum Erincen/ und jur Bafferung / oder aber Dublmercf ju treibens ober in Teiche/ Graben und Bifchbalter berlange; bas erite fan durch verdeckte Robren, bas andere burch ofe fene Canal und Bafferleitungen gefdeben. Man mag fo wol die Untoften/als auch Des Brundes Befchaffenbeit / und die baber folgende Schwache oder Dauers hafftigfeit Diefes Werdes betrachten. In bem erften Waffer-Fang ift am allermeiften gelegen / weil er des Baffers Ungriff und Ungeftummigfeit am meiften wis derftehen muß. 2Bann ber Eingang tan in einen Fel-fen fenn hat es groar mehr Untoften und Rube ihn gu offnen/aber es ift gleichfam ewigwahrend/und bat man fich einiger Uenberung hernach nicht leicht ju beforgen/ als wie in der Erden / und fonderlich in fandichten und moraffigen Grunden gefchehen tan ; jumalen ift Dies fes in den Canalen mohl ju beobachten / bann ba mare wol ein Bels am beften, toftet aber unausfprechiche Mube und Arbeit/ wird bennoch mit Beftandigfeit bes Berche moi bezahlet. Daber mo man Diefes/bes Orts Belegenheit halber/ nicht haben fan/ muß man menigftens feben / bag es burch ftarcen feften Grund feyn tan/ware etwan ein tieffer bobler 2Bege bargwifchen/ muß es mit einer fteinernen gewolbten Bructen gufammen gefügt / und bas 2Baffer barüber geleitet merben/ Damit alfo Die von Den Bergen abfallende Buffen in beni boblen Wege fortflieffen, und das Waffer in bem Canal nicht auftruben und verberben mogen.

Die Canalon muffen feucht ober tieff / weit ober eng gemacht fen / nachdem das 2Baffer / fo man eins führen will/groß ober flein ift. In Diefem allen/wann ein Sausvatter fibet / Daf es nicht allzuviel foftet/und bag es beftanbig fey fo hat er genug gethan.

## CAP. XIX. Bon den Baffer Stromen und Fluffen.

S find die Wasserstein und Fidise, nicht eine i des um die Zeit/ wann die Krebsen ihre Augen haben/
geringe Gnaden-Gad und Geschamt Gottes und die Aeit/ wann die Krebsen ihre Augen haben/
geninge Gnaden-Gad und Gregorie Gregorie und die Aeit/ was auch in andern Fidsen in und gute cole Bifche baben / wie bann unfer Defterreich unter und ob der Ennf befriegen einen trefflich en Bott beit hat daß erflich der groffe Donauftrom baffelbige in der Mitten nach der dang gleichgam getteltet; und am Dinabfahren in Ober Defterreich/jur Rechten erfb Hich Das Sausruck-und Eraun-Biertel/jur Linefen aber bas Dubleund Darchland , Biertel angrangend bat; InUnter-Defterreich aber laffet er jur rechten Dand abs maris Die gwen Biertel Dber-und Unter- 2Bienerwald und jur linden wieder die jiven Biertel Ober-und Unter-Mainbardeberg / Damit alfo bas gante Land feiner genieffen/und auch feiner bequemlichen 21b-und Wegenfabrt fich nublich bedienen tan; ba gibt es die trefflis che vielseintragende Mauten und Auffchlage / fo unfer allergnabigfter lands Furft und land Ctanbe in genere, theils auch in particulari barauf haben , und mit ftattlicher Ertragung besiten; ju geschweigen / bag ettische Meil oberhalb Krems big nach Wien und Press burg/ Diefer edle Blug in Der Unbobe/mit den fconften und trachtigften Beingeburgen/und in Der Ebene/fonberlich von Krems an / mit ben fruchtbarften 2Biefen/ Muen und Gerrand-Feldern verfeben ift / daß man mit Bahrheit mit dem gelehrten Polnifchen Lyrico Matthia Cafimiro Sarbievio fagen fan in lib, Epod. fol.

Meramque Bacchus Tethyn & Bacchum Thetis & pinguis invitat Ceres,

Hinc ille lætus furgit, & tenacibus inferpit ulmis Evius, Udoque Cornu turget & fluentibus

Crinem racemis impedit &cc. Circum beatis imparas campis Ceres latequè rura poffidet. Et arva flavo mellium fluctu tument,

motuque culmorum natant, Bas aber fonften in Diefen beeben eblen ganbern für abfonderliche / gmar fleinere / aber febr reiche und gute Bafferfluffe fich befinden, die nicht allein der groffen Strom-Ronigin Der Dongu ihren Waffer-Boll mit reichem 2Bucher Lag und Racht jufuhren / Die Begend / wordurch fie lauffen / trachtig und fruchtbar machen / fondern auch mit den ebleften und foftlichften Fifchen ihre Berifchafften taglich erfreuen ; fo hat Das Land ob der Ennf die Muhet / Die Rottel / Die Traun/ Die Aeger / Die Bockla / Die Alm / Die Rrems / Die Mes ften bie Ennfidarein Die Steper ben ber Stadt Steper Die Erlach / Die Bops / Die fleine und groffe Erlaph / Die Meld / die Dielach / Die Krembs / Den Ramp / Die Erde fen, Die Pereling , Die Wien , Die Schwechat , Die Fie fca / Die Marct / Die Tena / und andere mehr / welche alle unterfchiedliche Gattungen ber Fifche überfluffig baben.

Und ob ich wol nicht weiß / ob die Mufcheln in Dies fen unfern Land, Waffern Berlen bringen ; ift doch fold frepen Lufft, und die Fifche in den Baffern, von Matur

ju Daffau in dem Baffer die 3it/ fo allda fich in die Donau einsenctt / wie auch in andern Bluffen in Bapern/auch in der Eifter in Deiffen oder Boutand befandt / daß dafelbft groffe und fcone Perlein gefunden werden ; mie auch Loys Guyon in feinen diverfes Lecons lib. 5. cap. 14 fagt / daß fie auch in Franctreich Dieppe, Roan und Rochelle, wie auch in Engelland/ Schotten-und Dennemarct ju befommen find ; thut auch bingu/ daß die Perlen viel beffer und volliger bleis ben/ Die im machfenden/ale die im abnehmenden Mon-Den gefifcht werden / und vermennt/ wann fie etwas abs farbicht werden / foll man fie in Reif. Dehl und Cals legen ; alfo friegen fie ihren verlohrnen Glant und Bemicht wieder.

Ber mehr von den Derlen wiffen will/befebe Deren Taverniers jungft ausgegangene Orientalifte Reps

fen/da wird er viel artliche Gaden finden.

Es gibt auch bin und wieder etliche Fluffe / Strome und Bache / Die Gold-Sand fubren / wie ich felbften einsmals an Der Donau / obnferne pon 2fcha / als ich mit weiland Bern Gigmund Friederichen Grafen von Galburg feligen/ von Raingridt nach Link auf ber Donau fuhr , auf einem Werder einen folden Golds mafcher angetroffen / ju bem voir jugelandet ausgestie-gen / und jugefeben / der hat etliche Sand voll folches Cand-Orundes aus bem Fluf in Molbern und ablanglicht bolberne Wefcbirr gethan / folde am 2Baffer abmarts geneigt / und die Erden und Gand allgemablich mit immerbar nur mit ber Sand ausgeschopfftem Baffer ausgefioffet/alfo bat er die leichtere Erden Koth und Sand herab gewafchen / und ift allein der fcbroere Gold-Cand liegen blieben/ ben hat er bernach/ wie gebrauchlich/ gefchmelet.

Es gibt auch in Deifen etliche Rluffe / die Goldfand führen / als die Elbe und Moldau / auch etliche Baches wie der Pet. Albinus in feiner Deifinifchen Chronica bes Bie auch in dem Rhein / Da aber Claut Doe Meures Zeugniß) niemand ohne Lands Fürstlichen Conlens suchen darff. In Franckreich aber in Dau-phine stehet es jedem fren ohne Zehend und Erlaubniß/ Gold-Sand ju toafden/bod barffers nicht aufferlandes bringen / fondern muß fie gegen Bezahlung in die nachfte Munt-Stadt liefern: Weil es aber des Gold-Sands fehr tvenig gibt, groffe Muhe und Zeit-Berluft barauf gehet, und die Bafferguffe ben Goldfaud/baid hier bald bort / weg-und jutragen / baher ber Bewinn Defto ringer ju halten; alfo wird wenig barnach acftres bet / auffer was etwann muffige Leute ju thun pflegen. flieffet / und andere mehr; das Unter-Defterreich hat Ingleichen in Bohmen find etliche Fluffe / Die Goldfand fahren / als Die Batama im Drachatiger- Eraif/ wie auch Die Bifera / Die Mulbau / und andere / wie P. Balbinus in Mifcellaneis Historicis Regni Bohemia lib. t. c. 14. bezeuget.

Was die Bluffe anbetrifft und beren Rutung / find etliche aus ben alten Rechtsaelehrten gwar ber Depnung/baf alle Thier in ber Bilbnis / Die Bogel in Der

frep

frey / und einem jeden ju fangen erlaubt fepen / wie an etlichen Orten in Ronigreich Sungarn noch üblich; fo ift boch foldes in unfern Eandern limitirt und aufgeboben/und werden die meiften Bluffe bannig gehalten/als fo daß nicht Bederman frey flebet/barinn ju fifchen ; die Buriften nennen gwar flumina privata , die fonderbas ren und eignen Derfonen jugeboren / publica , als die groffen Bafferftrome / wie die Donau / barinn bon Datur Jederman ju fifchen erlaubt und jugelaffen; fo baben boch die Rechte diefen Berftand hierinnen/fo eis net allein in einem freven Waffer gefifchet / einem ans bern folches neben ihm / in drepflig Jahren/nicht geftats tet/ baf ein brauchender Innhaber / von megen feiner/ wider einen andern/erfeffenen quali polleffion und Bes rechtiafeit / ben andern abtreiben / und fein Bornebe men und Attentatum Des Sifchens wehren tonnte; fone ften ift in den Rechten ein gemeines 2Baffer und Ortau prælcribiren/innerhalb 20. oder 30. Jahren nicht juges laffen/ boch imfall über Menfchen-Gedencen/ein Ges brauch und quali poffeffion ju erweifen / alebann (wie alle Rechtsgelehrte Dafur halten)wird eine fo lange Beit einem Privilegio und Frepheit gleich gehalten und ver-Diefe Berechtigfeiten bes Bifchens nun/ werden entweder burch Bandes- Burftlichelehen ordents lich verlieben / ober werben mit benen gandgutern als Bona adjacentia odentlich verfaufft / theile auch in Den Lebensund Rauffbriefen / Die Grengen und Beifer mo es anfanget und endet / ob man an einem Ufer allein/ pber beeberfeits ju fifchen bie Macht / und ob jemand Mitbenachbarter gleiches Jus, ober nicht habe/ausführlich begriffen / Daben es auch fo mol im Bebrauch / als auch ben entflehenden ftrittigen Sandeln / bor Gericht fein Berbleiben bat, und meiftentheils alle Decisiones und End-Urtheil nach bergleichen Beweiß und Probis rungen verbefcheidet merden. Daber auch gewiffe Baffer-Rechte find / bag auch die Eigenthumer ober Dunnieffer der Baffer / einen limitirten Bewalt bas ben/alfo baf/ohne eines Rom. Raifers Biffen und Des willigung/feiner fich einiges Bebrauchs gemeiner Fluffe und Daffer ju unternehmen hat / fonderlich mann es Chiffreich / Damit gemeiner Rus an Schiffahrten nicht verhindert werde / alfo mag / ohne Raiferl. oder Landsfürftliche fonders gegebene Frenheit an folden 2Baffern nichts abgeführt merben ; ift es aber nicht Schiffreich/und doch feinen Lauff in ein folches Baffer nimmt, bas barburch Schiffreich gemacht wird, bat es gleiche Befchaffenbeit; fo muß auch aller Baffer-Be flattiget, und der Dennung ift, die Burcken batten Das brauch alfo befchaffen fenn/daß es ohne der Benachbar. Bleifch lieber als die Rifde.

ten Schaben und Dachtheil gefchebe; und daß die Bi scheren auf folde Art / und auf bestimmte zugelaffene Beit also bestellet fep / wie es die Landssünftliche Generalien und Gifch Dronung (Davon bernach mehr foll gemelbet werben) mit fich bringen.

Go boldfelig und angenebin nun ber Riuffe Dachbarfchafft ift, wann fie friedlich und fill flieffen fo viel Schaden thun fie auch wann fie mit ihrem Anlauff und Buffen alles nachfte Land überfchwemmen / Das man wol mit jenem Romer, als Die Eiber einsmals mit ihrem Auslauff febr fcbablich gewefen/wünfchen moch te: Er wolte / daß die Liber freis franct mare. Und als man ibn fragte marum? antwortet er perche , quando igli elce del letto, fa un gran danno, barum / mann fie fich auffer ihres Bettes/ poer Ufers begiebt, fie arof.

fen Ochaben thut.

Die Bifche find in den flieffenden Waffern unterfdiedlich/und nachdem fie aus frifchen Bronnenquellen und felfichten Geburgen entspringen/haben fie auch frie fder gefunde reble Fifcher als Mefdent Bohrent Grun-Deln/Rroflina/Dfrillen/Duchen/und Deraleichen : ober mann fie aus Ceichen / Geen und ebnen Orten ihren Lauff haben/ bringen fie Sechten/Chlegen/Alten/Rus ten/Barben/bifmeilen auch mol Rarpffen / wie in Der Lepa / Deren beede Urfprunge aus Bahmen und Dab. ren ju Rapf in Unter-Defterreich jufammen flieffen, und fich bernach in Die March ergieffenzund ben Coben miteinander in die Donau fallen / ba es offtermais piel Rarpffen giebt / weil ju Beiten in Dabren und Bobe men Beich abbrechen und überlauffen / und die Brut mit der Flut in diefen Bluf eingefchwemmet wird, bas ber auch ju Prefburg in Ungarn (fo ein wenig unterbalb) mehr und iconere Donau-Karpffen gefangen werben/als anderwarts/weil Diefer weiche Sifch/mann er in den flieffenden Waffern aufmachfet / piel barter/ gefünder und fetter / auch besmegen mehr gepriefen mire.

Die Eurden insgemein balten Die Rifche bober und trefflicher als bas Rleifchmie Bellonius in feiner Reif. Befdreibung lib. r. e. 72. bezeuget / Dafelbsten ift auch im 73. cap. luftig zu lefen/ wie die Fische ben Conftantinopel / ben fconen ftillen Wetter / artlich und funftlich gefangen werden/fo ich/2Deitlaufftigleit zu meiden/ hier anjugiehen unterlaffen/ und den gunftigen lefer das hin weifen wollen. Biewol Joh. Baptifta Tavernier, in feinen Orientalifchen Repfen / Das Contrarium bes

## CAP. XX. Stromfluten und Bafferauffe.

ner Christenheit/ hat uns nach feiner borfeben-ben Erbarmung/ gutig gewarnet/uns zu beteh. ren und die über uns befchloffene Canbftraffen Dar-Durch abjurpenden/ indem er noch Inno 1680. ju Ende des Jahrs einen groffen und entfestichen Comet-und Schwerd Stern faft allenthalben in Europa / fürges ftellet / und bardurch feinen Born ankunden und borbeuten laffen : Weil auch Diefes ben ben berftoctten unfere ichone und fruchtbare lander und Propincien Menfchen nicht recht verfangen wollen/ hat er ein Jahr II. Thal.

Otte der allergutigste und getreucste Batter fels | und etliche Bochen hemach als Anno 1682, um die ner Christophein hat und nach feiner vorsehen. Delffte des Conners im Band ber Donau/wie auch ju Francfurt / Bamberg / Das nau / am Mann / auch an der Fulda / an Befer / an der Cibe/ groffe und erfchreckliche Bafferguffen tome men laffen / Zweiffel ohne bardurch den Ginbruch der bald barauf erfolgenden Eurcfifden / Cartarifch-und Barbarifden Bolder / welche / als eine Bafferflut/ überfchwemmet/und folche mir gener/Cebel und Beg-

\* Ecc c

fübrung

führung vieler taufend Chriften-Geelen bif auf ben Grund verwuftet und defoliret haben / Untunfft und Uberfall uns gleichsam mit Fingern zu weisen. Zu Re-genspurg ift nicht allein die Seiten gegen der Sonaut, somt beeden Werbern; beht tief in Zassfer gefanden, sondern man dat auch gesehen/ daß man von der hole Bernen Brucken mit der Sand in bas 2Baffer gar leicht langen fonnen / und jenfeit ber Donau / Die Stadt Dof und Weiche in lauter Waffer gestanden, und als les weit herum als wie ein Gee ju fcauen gemefen. Die Saufer / mas nahend am Geftad gemefen / hats meiftentheils etliche/ mit famt ben barinn fich befindens ben Leuten / weggeriffen und weggetragen / baf bie Schiffleute ihnen haben ju Sulffe tommen / und fie in Salvo bringen muffen ; Die meiften Saufer find alfe mit 2Baffer verfeucht geftanden / baß fich die armen Leute/ Dem Tod zu entflieben/nur auf Den Dachern und hoben Boden falviren und erretten muffen. Go ifts auch je weiter hinab an ber Donau/quis vices acquirit eun-do, nicht beffer ergangen/und hat fie ju Paffau/link/ Rrembs und Bien erfchrecklichen groffen Ccaden gethan / nicht weniger im gangen Ungerland / was na-bend an Diefem Strom benachbart gelegen / feine Faria und grimmigen Anfall mir unfäglichem Goa Den erwiefen / gleichfam als ob fie Die Eurdifche Pra-

paratorien und Kriegeruftungen vernichten / und mit fich in das Eurmische Deer fortreiffen / und darinnen erfauffen wolte, Wer Die Otrengheit eben Diefer 2Bafferfluten/ fo tool gu Francfurt/ Banau/ Fulba/ in Defe fen / und der Graffchafft Baided/ eigentlicher wiffen will / Der lefe Die Relationes Curiolas Happelii Tom. 1. num 34. fol. 265. & fogg. ba wird er ju Gnugen finden / wie ubel es hergegangen. Conderlich bat Diefe Bafferflut in Geeland und Flandern noch ubler gehaufet / und an Gebauen und Dammen um viel Dil lionen Schaben gethan. Dif foll allen Chriften ein lebhafftes Memorial fürstellen/ Die Bufglocken eiferig anguschlagen/ dem erzörneten Gott das Rachschwerd aus ber Sand ju beten, und fich eiferig gu huten/mit beharrlicheverftod ter Unbuffertigfeit und Bogheit nicht ferner Urfach ju geben, die wolverdienete Rachwolden auf uns mit Schwefel und feurigen Regen abdonnern ju laffen/ sondern den groffen Menschen-Freund und Welt-Depland demuthigft ju ersuchen/ daß er feine Borbitt/ dep feinem lieben himmlischen Battet/für uns einlegen / uns wieder aussohnen / ju beftandigen Gnaden bringen / und endlich ju feinem himmlifchen Reich / um feines Berbienftes willen / allergnabigft aushelffen / und alfo pon glem Ubel erlofen molle/

# CAP. XXI.

# Von den Bald-und Muhl-Bachen.

men die fleinern Bache wol ju ftatten; wie man in Defterreich an ben meiften Orten fibet: Das einige Marchfeld, bas flache Land , fo gegen Ungarn an Die Marct grantet / ift diffalls am allerwenigften berfeben, defregen fie auch am Dlublwerct (was nabend an der March lieget) an etlichen Orten Mangel leiben; und hat mich offt verwundert, warum die Jinwohner bafelbft fich mit Wind - Mublen nicht verfeben, weil fie/wegen ber ebnen Wegend/bie befte Gelegenheit Darju hatten ; und ob man fcon in etlichen Schloffern Dand-und Rog-oder Ochfen-Muhlen hat / ift es boch fehr muhefam/ und gibt menig aus.

Die Bald Bache nun find auch gang unterfchied-lich etliche trodnen ben durrem Commerwetter faft gant aus/baf nur etliche wenige Dumpfel babon übrig bleiben / und in diefen tonnen fich weder Gifch noch Rrebs erhalten. Etliche aber / Die von frarcfern 2idern berquellen / die / ob fie fcon / nach Befchaffenheit bes Wetters / ju-und abnehmen / bennoch nicht allein ihre Dumpfel und tieffe Gruben / fondern auch ihr Rinnen fur und fur behalten; und diefe tonnen fo mol die Rus den mit Gifch und Rrebfen / als auch die Drublen mit Baffer jum Dahlen verfeben. Belde einen fandiche ten Grund haben/ viel Ries und Steinlein fubren/bon frifden Bronnenquellen / aus den Geburgen berflieffend, Die haben Forellen, Roppen, Grundeln,auch mol bifreilen Suchen / fonderlich mo folche Bache nabend in groffere Bluffe fich eingieffen. 3ch habe in Bohmen Un. 1639. als ich (nachdem Die Schweden den Beneral Margin ben Remnis gefchlagen / und in Bohmen ge-

D man von groffen Fluffen entfernet lebet/tom. , Rudolphen Grafen von Colloredo / auf feine Maltefer Berifchafft/ Ctractonis / bin commandirt worden/ ges feben bağ fein Sauptmann ober Pflegs Bermalter/eis ner Dif Gefdlechte von Rattfdin/der von Oppetfchna aus/ die beften Guter dabin fluchten muffen; als er bas felbft auf Befehl in einem Dublbach nicht weit bon Stracknis/ber aus ber Dolba entfpringt/ober vielleicht in die Molda lauft/und simlich tieff ift/fifchen muffen/fo ungefahr/meines Behalts/in bem Majo gervefen/baben Die Sifder die mit zween Fifch beeren den gangen Bach überfeben fonnen, nicht viel langer/als in einer Stund, funff fcone groffe lache in felbigem Bach gefangen; als fie mit den Strudeln folche allenthalben aufgeftrüttet/ find auch jusep Lachs auf einmal dem einen Fi-icher mit folcher Gewalt in den Beeren gefallen/daß er fich fluthen muffen/ der aber von feinem Gehalffen alfo bald fecundirt, und die Fifche im Beeren noch erhalten worden ; fie haben mir gefagt / daß ju gewiffen Beiten/ Die Lache aus der Elbe ben Melnicf in Die Molda, und bon bannen in die fleinern Bep. Baffer austretten/und wird alfo felbige Zeit von ihnen fleiflig beobachtet. 3ch habe auch aefehen zu Puchaim/ im Land ob der Ennf/ daß dafeibst ben dem Schloß unten durch den Thiergarten ein fleines Bachlein flieffet / fo in Die nachft Daben fürflieffende Meger fich auslahret / bag weiland Der Graf Georg Sigmund von Galburg feeliger/dem das Solof geborig / im felbigen Bachlein etlichemal anfehnliche groffe Suchen fangen laffen/fo gleichergeftalt aus der Aeger fich hinein begeben / baher diejenigen Bache / fo nachft in einen groffen Schiffreichen Bluf fich ausgieffen / einen groffen Bortheil vor gangen) von meinen Obriften Serin Felde Marfcall/ andern haben / weil nicht allein jur Laichzeit / fondern

auch mann die Waffer burch Buffen fic auffchrellen/ ! Die Bifche gern in Die fleinern Deben . 2Baffer austretten / Darinnen fie bernach mit leichter Dube gefan-

Die Bache / mo Die Rrebfe find/ muffen entweder fteinicht fenn ober an ben Ufern viel Erlen-und Felbertode haben barunter fie fich auf halten tonnen; fie be-Dorffen aber je fleiner fie findjein befto fcharffer Auffeben, weil der Diebftal / fo darinnen begangen wird / Dann ju den überfchlachtigen Dublen, muß bes Bafe

. Strubein/Musichopffung ber Dumpffel/Ableitung bes Baffers, und dergleichen/folche leichtlich ausoden fang fonderlich mann im Frubling Die Rrebfen Everlem bas ben und die Fifche ftreichen.

2Bas Die Dubl-Bache antrifft / werben fie an ben fleinen Bachen mit Gowellen und Webren eingefane gen/ und muffen die Raber meiftentheile überfchiachtig gerichtet merben / fonderlich mann ber Bach tiein ift

viel leichter auszuaben / und man mit Gifchberen / fers Erieb um viel ftarcer fenn.

#### CAP. XXII.

#### Von den Geen.

tvarts ligenden Neufidel-See, der fich ben Reufidel anfanget, und ben Rufft und Merwisch vorben ftreis dend/ nabe ben G. Bolffgang fich endet/ uber 4. oder 5. Ungarifche Deilwege lang, und an theils Orten auf 2. Meilmeas breit/ Dechten/ Scheiden/Rarpffen/ und Die Menge von andern Fifchen gibt; auch Dedenburg und Die andern umligenden Blecken und Darctter als Rufft / Donnerstirchen / Praitenbrunn und andere mit Rifchen verfihet.

Dber-Defterreich aber ift von berühmten Geet treff. lich verfeben/ Die aus benen in den hoben Steverifden Beburgen entforungenen frifden und reichen Bronnenquellen fich jufammen fammlen, und von ben belicateften und edelften Fifchen befeht find: Die bornehm-ften find der Atter-See/ Sern Graffen Shevenhaller gehorig baraus die Aeger; und ber Smundter-Gee Daraus Die Traun entfpringet / welche unferne vom Rlofter Lambach Die Meger in fich trincfend, ihren Das men behalt / bis fie nicht weit bon Eberfperg fich in Die Donau fturget. Der eblen in den Atter- Gee fic befindenden Rifche / foll bernach abfonderlich gedacht merden.

Und ob mol etliche in ben Gebancken geftanden/bie Cee-Fifche folten nicht fo gefund fenn, als die aus dem flieffenden Baffer; Go fagt doch der gelehrte Natur. fundiger Guilichmus Rondeletius lib. de Piscibus lacustribus cap. 1. Lacus ferè omnes piscium optimorum tam funt feraces . ut in Mediterraneis marini . fluviatilesque non defiderentur, vel uti in Italia, Germania, Allobrogibus. Und find fonderlich diefe hoch zu halten / wo groffe Huffe ihren Einfluß ober Jusgang i nehmen; und das ift sonderbar an den Seen / daß sie etliche gemisse Bische zu eigen haben / die in andern Baffern fonft nicht ju finden find; als in Lago di Como haben fie Die Stachel ober Dorn-Rarpffen, ben mit wenigen gebenden ; jebo aber fortfahren, und von Die Anwohner Pigo nennen/ Der den gemeinen Karpffen Der Bifch - Ordnung / wie es in unfermkande gehalten gang gleichet/auffer daß er boll fcarffer Dornen ift. In wird/ Melbung thun.

On den Seen ist in Unter » Costeveich nichts 1 Lago ei Carda finden sich allein die Carpiones, der an Schonderichessu metden/ ausset nicht in ih- Stossen und Schoppen den Inderen fast die ist in ber ein Schonderich und beim Leich / der ren Grängen in Ungerland gegen Odenburg- Loth und Schonzen Septendein auf dem Leich / der Bauch ift weiß auf der Geiten ift er goldgelbicht, und am Ructen fcmarblicht, und ift nur in Diefem etwas von den Fohren unterfchieden / daß er einen groffern Bauch und langlichtern Ropff bat, fonft am Fleifch fo gart und wolgeschmack / als Die beften Forellen fenn mochten. Tanti faciunt pifcem hunc Itali, fagt Rondeletius, ut vix ullum alium vel marinum vel fluviatilem cum co conferendum putent. Sat auch ein roth. lichtes Rleifch wie ber Galmling.

> In Saphoy fangen fie in gewiffen Geen den ed. len Beiffifch/ben fie in ihrer Gprach Lavaret nennen/ gleich als mann er neugemaften bieffe / megen feiner fconen weiffen glangigen Oduppen/ von Dannen et offtermals nach Evon gebracht wird/und ift eines herielichen guten Gefchmads:

> P. Tylkovvsky in fua Philofophia curiofa parte 2. Phylice de meteoris p. 213. ergehlet bon einem muns Derlichen See/ in Proffia Episcopali,in Cameratu Allenfleinenti in Regno Poloniz ad villam Butrini, ba fen ein Gee gar Fifchreich / ber aber nur allieit fieben Jahr alfo bleibt/ bernach verliert fich bas Maffer mit famt den Fischen/und wird eine Biesen / Die aufs we-nigst hundert mit vier Pferden bespannete Bagen mit Deu jahrlich beladet, und alfo fieben Sahr continuirt, bernach wieder fieben Jahr einen Sifdreichen Gee furftellet. Dergleichen ift auch ber Eprcfniger Gee in Rarndten, ohne daß er jahrlich Wetrander, Sifcheund Beidwerct gibt, wie Camerarius in Horis fubcifivis Centuria I. c. 62. p. 283. aus bem Ortelio Lazio und Wernero ihn befchreibet.

Bir wollen aber ber fremden Bifch allhier gu ge-Dencen unterlaffen, und mit nachften pon ben eblen uff fonderbahren Rifchen/bie fich im Atter- Gee ernahren/

CAP. \* Eccc ii

#### CAP. XXIII.

# Bon der Kisch Drdnung.

Bewol unter allen von der Bottlichen Allmacht kerschaffenen Shieren feines den Sifch an Brudibarteit übertrifft; alfo daß man von jeben Streich Rarpffen in einem Sabr weit über taufend junge Brut haben fan; fo gefchiebet es boch / wann bie Bluffe und Bache jur Ungeit und ohne Mag ausgefifcht werden/daß fie davon gant abgeodet fcheinen/daß man wol mochte fagen/ quod citò fit, citò perit. Daman bingegen/wan man ihrer ichonet/und mit Ordnung ges brauchet, fie fich fort und fort bereichern / und Speife und Luft genug geben ; daher werden in allen wolbes ftellten Landern gewiffe Gifch Debnungen von denen Landsfürften felbft gefteilet / welcher jumider/mann von den alljugeißigen und gewinnfuchtigen Fifchern aebandelt wird/man felbige billich mit Straff ju beles gen/und andere damit abjufchrecten ein Urfach bat/das mit die Rifcherepen erhalten / allerlen Unordnungen und Unsodungen der Waffer verhutet und aufgehoben merben.

Die Signoria ju Benedig, die Rifder dabin ju ber, mogen, daß fie die Gifd um einen billichen QBerth geben/ und defto fchneller verfauffen follen / haben einen Befehl und Ordnung ausgehen laffen / daß die Fifcher mit bloffem Saupt / barfuffig und ftebend ihre Fifche verlauffen muffen/damit fie im Commer Die Dite/und im Binter Die Ralteribre Bahr beffo molfeiler ju ber-Fauffen/ autreiben foll. In unferm Lande aber ift fol-

gende Ordnung.

Die Mehe / Geegen / und Fifchgezeuge find erft, lich vorgeschrieben worden / Darnach Die QBeite Der Dafchen einzurichten/ Damit / wann folche/ wiber bas Prettimafi, enger und fleiner, nicht jugleich die mach-fende Brut mit famt den groffen Fifchen ausgefangen fepen/fondern daß fie mogen burchfcblieffen.

2. Die Sacher follen nicht in Die Sahrten / morburch die Schiff nothwendig geben muffen/ gerichtet/ auch nicht zu hoch/wider die Ordnung/ gereufet fenn.

3. Alles Dachtfichen / wie auch die Cengarne / fo man Engund Macht in dem ABaffer laffet/bardurch alles/ mas in den Strom Commet/ auf-und abroarts / abgefangen wird/ift auch verbotten/wie auch die Bims fen-und Comelchen-Rorblein oder Reufen.

4. Dicht weniger follen auch Die Fifcher feine Krauter-Burden mehr legen/ weil Die Brut febr bar-Durch verderbet wird, besgleichen foll auch tein Baffer / mas graficht ift/oder Gerbhricht hat/ausgemahet werden/von George an/bis auf @ Bartholomai/weil Die laichenden Fifche ihre Brut gewohnlich Daran gu feben pflegen / die durch Ausrottung foldes Grafes jus gleich mit verberbt mird.

5. 2Beiche Mublen und Sammer an den Bluffen haben/ follen nicht Macht baben/in ihren Gefildern Die Brut aufzufangen / Reuften gu legen/ ober fonft gu angeln/ follen auch fchuldig fenn / wann fie ihre Bies ren und Muhibache abtebren mollen/ oder muffen/ fols des denen / welchen das Fifchmaffer jugeborig/ bren Eage jubor verfunden / die auch verbunden feyn fol-

len/ Jemanden babin ju verordnen.

6. Die Bifder follen teine Mefche / Foren / Barbent Dechten/ Rarpffen, Suchen / Rorfling / Prache fen/Alten/ Schied emfchen/ oder vertauffen/ fie baben bann die geordnete Fifdmag/baber auch Jahrlich um Georgi und Martini Die Fifch-Ralter unverfebens bon den Amtleuten ju besuchen, ob der gegebenen Daaß nachgelebet werde / Damit man die Ubertretter abs ftraffen, und jur Saltung Diefer Ordnung groingen moge

7. Auch follen die Fifcher ernftlich angehalten fenn, wann fie unter den Pfrillen, Grundeln und Lauben fleine Sohren/Barblein und Dechten, ober bergleis chen eble Bifche fangen/folde alfobald ben Straff wie ber in die 28 affer ju werffen, wie dann jede Obrigteit nicht allein auf Den Marcten / fondern auch in der Bis fcber Saufern und Bebaltern barauf Achtung geben/

und Machforfdung baben follen.

8. Die Grundelfangel follen an teinem Ort/auffer der Obrigfeit eines jeden Orts fonderbahrer Erlaubs nus/ vor St. Johannis gefangen werden.
9. Bas die Gemein , 2Baffer anlanget/ follen ale lein diefe gu fifchen Macht haben/ Die Dafeibft neben an-

Dern Beid / Erieb und Erat haben / Doch in jedern Wochen nicht mehr als gwen Tag/als Donerftag und Freptag / allein mit Strittbobrent Daupeln und Bejeug / Die nach Prettimaß/ und nicht enger / geftrict find/und foll (wie die Gachfifche Fifch Ordnung will) biefe Bifcheren allein von Aufgang Der Connen/bis um II. Uhr Mittage/ und nicht langer mabren/ben Straff 20. Grofchen/und Berluft Des Sammens/follen auch in Gemeinden/ Die ju fifchen Dacht haben / ihr Fifcheus ge / nach verrichter Fifcheren/ in ihren Saufern nicht behalten / fondern in Gerichte jur Bermahrung übergeben ; fo find auch alle Befellenfifthen verbotten, und foll nicht mehr als zwepen miteinander zu fifchen erlaubt fenn ; Die Reufden jund das Machtfifden und Kreb. fen foll auf bergleichen Freybachen ganglich verbotten fepn / mird auch Jemand Darmiber betretten/bem mogen Die Nachbarn allen Beuge/mit famt ben Fifchen ober Rrebfen megnehmen / und foll ber Ehater nicht meniger der Obrigfeit Straff ju gewarten haben; fonderlich da fich Jemand unterfteben wolte/ Die Rifcher mit Coctels Rornern, oder bergleichen Beafe obnmachtig und qualig ju machen/mit dem foll man ohne Berfchos nung mit farcfer unnachläflicher Leibes Straff verfahren / foll auch allen Apothetern und Materialiften verbotten werden/ bergleichen verbachtige 2Babren nit ju verkauffen.

10. Goll niemand / nachft bem Baffer / auf feis nen Grunden hinfuro Gruben oder Gumpffe machen/ Da aber Jemand folche Gruben vorbin fcon hatte/ foll er nach ben Guffen/ wann bas Waffer wieber fallt/ folde nicht verfchlagen/ und den Sifchen den Ausgang Damit verwehren / fondern foll fie unverfchlagen offen fteben laffen ; wann aber bas Baffer abgelauffen/ und Sifche Darinnen verblieben find / mogen die Inhaber folche ausfischen / Doch bie junge Brut wider in Das Bliefivaffer foutten.

11. 21lle

B. Mile Sanff . und Blach , Roften follen in Tele den/ Biuffen und Bachen / wo Bifche oder Krebfe find/ ganglich verbotten fenn, und follen Die Obrigfeiten barob fepn / bag neben Teichen / Die Bachen und Bifche waffern absonderlich gelegene und der Fischwaldbun-fchalithe Sampfe jum Roften jugerichtet werden. ra. Die Roben-Sache und Waffer fo in den Fisch-reichen Fluß einrinnenvund in welche zu gewissen Zeiten

Die Rifch aus bem Riuf austretten Die follen mit Geegen Schrotzund Geggarnen nicht berfest werden.

13 Die heimischen Endten/weil fie der Sischbrut fehr auffanja/und groffen Schaden thun/follen neben den ede len Bifch- 2Baffern zu halten nicht zugelaffen fenn:bingegen mögen die schabhaffie Bogelebie Scheren Schild-vogel/Saucher/Bischer/Bischgever/und dergleichen/von den Bischern abgefangen/der Kaiger/ Schwanen und wilden Endtodgel aber foll gefconet werden.

14. Es follen auch die Bauren und andere / Die / ju Dafferung ihrer Grunde / Graben aus bem Rifchroaffern machen/biefelben alfo mit Gattern bermachen/ Damit Die Gifche nicht mit famt Dem Waffer / mit Schaden des Baffers Eigenthumers / muß ausgeleistet / und alfo die Baffer ausgeodet werben.

15. In benen in bemland ob ber Enf gelegenen Geen/ auch auf andern Baffern/ale auf Der Donau/Eraun/ Bolckla/ Meger/ Mim/ Rrems/ Enng und Stever/ foll ein Monat lang nach S. Simonis Juda Eag /feine Sohre/ tur.

fie fepen groß oder Blein/auffer Bachs/alfo auch teine Ae. fche/viergeben Tage wor, und viergeben Tage nach Beuts gir gefangent eingefett, und vertaufft werben. Sprengling-und Mailing-Fang, welches fleinere und mittlere Aefch Sorten find foll allein ben Laubteuten vor Catharina erlaubt / fonft aber ganglich verbotten fenn. Es follen auch die Obrigfeiten zu benen hievor in ccie verbottenen Beiten die Fifcher ju dem Hefchound Robren-Rangeihnen ihren Sifd-Dienft zu reichen micht Dringen fondern die rechte julaffige Fanggeit erwarten.

16. Die Furtauff find allen fremden Gifdern ernft. lich verbotten, und follen die Fifcher im Land die Fifche erftiich anfallen/Damit nicht unnothwendige Theurung

der Fischer damit verursachet werde.
17. Bas die Maaß und Zeit betrifft / foll auf die ausiandische Fische / die aus Bapern/Bohmen / und Sungarn ober anbern Orten tommen/ nicht ju verftes ben / fondern fie follen exempt fenn/ Damit die Bus fubr von fremden Orten beito mehr gefchebe / Die Mothburfft von Sifchen ju betommen , und die 2Bols feile ju erhalten.

Qui ex piscinis , lacubus, seu vivariis pisces capiunt, non minus, ac alii fures, pro qualitate delicii , laquec puniuntur, Carpz, Pract. Crim, p. 2. quæft. 84. num. 78. Qui autem in alienis rivis, aquis & fluminibus non inclusis pisces capiunt, arbitrarie puniun-



# CAP. XXIV. Mon den Zeichen.

Ifber haben toit von benengischerepen/fo durch | geraumer Umfang eines instehenden Maffers / date | wir bant werziete find / gehandelte jeto wollten | innen man gewisse Richt batten / und wann man wir von von ben den fenigen rebenedie durch mendichen | will dalaffen fan / und dannt with don ben Geen leift und Virbeit gugerichtet werden: Ein Leich ift ein unterfofeden / die man nicht tan ablaffen; an ber Cccc tii Chroffe

Groffe aber pon beu Behaltern / Die nur enge und i

Obmol die alten Diomer, wie ben Varrone erfcheis net/ Dafür gehalten/ Die fuffen Beiche fenen obne Dus/ und bey ihnen nur Die gefalgene Zeiche Die fie obnferne pom Meer bereitet/und nur Muranen und Oratas Date inn bielten, in Unfeben maren, fo findet fich doch ju uns fern Beiten, aus Erfahrmis, Das 2Biberfpiel, baf Die fuffen Zeiche/ eines von den beften und gerviffeften Eintommen einer Derifchafft find ; wie bann Janus Dubravius ein berühmter Bifdoff ju Olmus in Mabren / Der ein eigenes Buch Lateinifch von den Teichen gefchies ben/ lib, r. cap 3. erzeblet/daß/als Der: Wilhelm bon Bernftein Cein teicher und tapferer Derrbeme Dardus bis melde Derifchafft allein fo viel Beiche batrals Eaa im Cabr find auch Leitomifdel und andere Derifchaffe ten gehort haben)einemale befragt worden nvelche Buter er für feine nublidften hielte/ geantwortet babe/ Die Befitung vieler Leiche / hatte auch befennet/ Der 2Infang feines Reichthums rubre von ben Beichen ber. Daber auch Berr Joh. Erafam Begner in feiner fleis nen Occonomia Bohemo - Auftriaca permelbet / es fen

Schafereven / Braubaufer und Ceich / machen Die Bohmifchen Derren reich.

ein altes Oprichmort in Bobmen :

Und erzehlet obbemelbtet Serr Janus Dubravius I.c.z. Daß/ als er einsmals in Colefien ohngefahr über einen the eine Rifcheren/und einen Schlefifchen Rinften Daben/ geben tan.

mit Bifder-Stiefeln verfchen/angetroffen/der fich/als er angefprochen worden, alfo entfchuldiget hat: Wann einem Furften Das Degen und Die Daafen Jagt nicht ubel anftehet /wer will ihm übel vermerchen / wann er ben dem Karpfen-und Dechten-Fang gegenwartig ift? Meldet auch dafelbit/ daß des tapfern Deldens Johannis Sunvadis Cobn/ Matthias Corvinus / sionig in Ungarn/ babe felbft groffe Freude und Ergoblichfeit an ben Leichen gehabt / und babe in feinem groffen Zeich den er ben Dem Schlof Tottis in Ungarn jurichten laffen / lebendige Saufen aus ber Donau übergebracht und eingefest ; und hatte einsmals feiner anbern Ge mahlin Beatrici, Roning Ferdinandi pon Napoli Poche ter/ihrem Bettern/bem Pabfilichen Nuncio,und vice len andern bev ibm anwefenden Bomifchen und Ungarifden Serren / micht viel meniger als fechia lebens

gartifen getreit in fingt beit vorger ab jedzig tevens bige Saufen in volleften Seiche fehen laffen. So ist auch geroiß i daß die Derren Brabner von Nosenbergsein alter aber nunmehr abgestorbenesi De-strettichtische Bles Gelfchech in ihrem Schoß zu Pottenbrunn / unweit von St. Poltern, im Schoßgraben Dafeibft/ber aus lauter flarem und bellem 2Baf. fer bestehet, porgeiten lang einen lebendigen Saufen er-

balten.

Diefes ift gewiß / bag eine Berifchafft die viel Cele de hate einen bertlichen Bortbeil und Bierde famt gemiffen ftattlichen Gintommen erbalt / und nicht al lein mit der Fifcheren / fondern auch mit der Endten-Beich Damm reifen muffen/habe er in demfelben Geis burft einen fonderbaren Rugen und Luft nehmen und

#### CAP. XXV.

# Wie ein Teich anzurichten.

werden erftlich der Situs, Die Belegenheit Des Orts/ob er gut und Bafkerreich; 2. das Ge baue an ihm felbit / daß es gut und dauerhafftig ; und 3. der Damm/ Ablaß/ und 2Gaffer-Rechen.

Ein Karpffen - Zeich muß fetten Grunde baben / oder mann er fandicht foll er boch mit Letten vermifcht fepn/follen auch teine Bronnenquellen darinnen fich et-eignen/weil folche für die Karpffen ju taltunju fchlammicht find / mehr Roth als Fifche geben. einen fchonen flachen / bod etwas abbangichten Ort ligen / ben bem Ablaf tieff / und binten feucht / einen durchlauffenden / oder nabe borbepflieffenden Bach

Ein Karpfen - Teich foll einen guten fetten Boben haben/ Letten und Leim durcheinander/ber bon Mecfern ober Wiefen / ober vom Relb-Baffer feinen Bugang bat/biefer Boben giebet gute Rifche/ ber Connenichein (ben die Rarpfen febr lieben)muß ftete und fren Darauf fceinen mogen ; wann ber Boben gar ju feft und bart ift/ muß er vorher aufgeactert werden/ fonft finden fie Feine Mabrung/Der Boben fen gleich fo feift und gut/als er immer molle.

Colde Teiche nun/muß man einem Winter ligen/ ausfrieren, und einen Graben mitten burch ben Geich / als einen Canal/führen laffen/Darein fic Das Baffer fe-Benjund Der Grund beffer austrochnen tan/barauf mag man Gerften oder Dabern faen, fo betommt ber Zeich

Inen Beich mol jugurichten / muß betrachtet | wieder einen Grund/ der die Bifche auf elliche Jahr et balten fan.

> Die neuen Ceiche muß man nicht auf einmal mit Baffer überbauffen/fondern es muß gemad/nach und nach/ Den Damm zu befestigen/ eingelaffen fenn. Dan tan anfangs ben Geich nur bis auf Die Beiffie bes Damme mit Baffer fullen und anlaffen, und wann Das Waffer etliche Lage Darinn geftanden bat / muß mans wieder ablaffen / und frifches Baffer hinein leis ten/damit fo wol des Grundes/als auch des inligenden Solhes bitterer und unangenehmer Gefchmad verbeffert und verfüffet fen/ fonft fteben fie leichtlich ab/wie Dubravius lib. 3. cap. 2. erzeblet/ baf ihm felbit wies Derfahren fen.

> Diel find ber Mennung/ baff ein Grund / ber ein wenig tauglich ift/ Getraid zu tragen/nicht follein Ceis de verfehret werden ; Undere aber glauben/der Grund fen fo fruchtbar, als er immer wolle, baf (wo man ohe ne Dif feinen Dangel an Bau-Felbern bat) man feiner mit Fifchen viel mehr gemeffet ; Dann / je beffer ber Grund ift/ ie fetter / fconer und gemachfiger merben Die Bifche ; ift er aber untrachtig / fo belohnet er bennoch ben Untoften / wann er ju einem Zeich gemacht

> Um einen auten bekandten bemabrten Seicharaben ift in einer Unrichtung ber Teiche fich ju bemarben,und teinen vagirenden bergelauffenen Landftreicher leichtlich ju trauen/ der muß auch einfprechen und gut bafür

fent daß ber Teich im Jug nicht rinnend werde / fent | Jahr burchnaffet / und ju rinnen anfanget / wann er bern Baffer halte; dann es tan fent / bager erft übers | recht burchweichet worden.

#### . CAP. XXVI. Bom Unterschied der Zeiche.

einen mercflichen Unterfcheid / daß etliche ale blein bon ben Relbguffen muffen erhalten wer-Den/ etliche haben eigene Bronnquellen / Durch beren Bulauff fie Baffere genug haben in etliche aber lauf-fen Bache burch ober wird boch bas 2Baffer von benen nabend porbey lauffenden Bachen binein ge-

2Bann ein Zeich/ber von Feldguffen erhalten wird/ um Lichtmeffen/ober in Der Faften/gant voll mit 2Baf fer angelaffen ift/fo bleibt er in einer Daf bif binan um Joh, Baptiffæ, mann es nachmaln recht beif wirb/ perfenhet und fallt bas 2Baffer an den dufferften Orten gemahlich/etwann bif auf den britten Ebeil Des Zeichs/ pher wol gar biff auf bie Delffte, ift aber nichts baran gelegen / aus Urfach / weil der Rarpffe Diefe Art an fich bat / Daf er in Des Zeiches Mitten / in Der Tieffen feine Beide nimmt/fondern nur in ber Seuchten;und mann fich fcon im Commer das Baffer in der Ceuchten perliehret fo hat boch ber Rarpffe Die Weide bafelbft fcon meggenommen, und hat Die Weide in Der Mitten in der Lieffe noch beffer/und entswischen er derfeiben ge-nieffet/trodnet die Sonne die feuchten und durren Det mieber aus/ machet fie fuß und fruchtbar/mittlerweilen

F Je Leiche haben/nach Befchaffenheit des Orts | fommt ein Regenwaffer von den Feldguffen / daß der Beich wieder voll wird.

Bare aber gar ein burrer Commer / fo wird bennoch Der vom Baffer verlaffene und entblofte Ort auf bas funfftige nur befto beffer und fetter / und mas in 3abr babinden bleibt / fommt auf bas andere wieder Doppelt ein alfo baf man teinen Berluft leibet, mann ce nur ein Zeich ift / ber über Commer nicht gar austrocfnet/ baun biefen mate unrathfam ju befeben/mann aber nur der britte Theil IBaffer bleibt / fo ift er boch fur die Karpffen faft beffer / ale einer / der fort und fort julauffendes Waffer hat / wie es offt aus der Drob erfahren worden. Wann die Feldguffe in die Ceiche lauffen / aibte gute Dabrung / weil im Commer allerley Rornlein / im Winter aber Das Roth bon bem bafebit weibenbem Biebe binein gefloffet wird.

2Bo ein Bach in ben Beich gebet/ ift nicht gut / baß er allmege binein flieffe/bann auf folde Beife nebmen Die Rifche Die Weibe nicht gern / fonbern geben lieber bem frifden Baffer ju / und weil fie ber Beibe nicht genieffen / machfen fie auch nicht gerne/ Derhalben/ mo man bas Bad . Maffer tan abtebren / ifts beffer/ man laffe nicht mehr Waffer binein , als man bebarff.

# CAP. XXVII.

# Mas ferner ben den Teichen zu bedenden.

bet Die Wefrier Des Winters,und Die Connen-Strahlen Des Commere Die Mattigfeit der Erden aus / wird folche wieder mobigefchmacht fuß und gut, und friegen Die Rifche eine befto ergabigere Dahrung / will man Dann unter Der Beit / daß ber Teiche troden ift / Korn oder Gerften barein bauen/fo ift es befto beffer/gefchies bet es aber nicht/ fo ift bennoch gut/bag ber Boben mol ausgetrocknet/und bardurch fich wieber verjungert und beffert.

Huch ift ben ben Teichen diff in acht zu nehmen/ daß der Rechen/ wordurch das Uber-Baffer ablaufft, mol jugehalten merbe/bann ber Rarpffe/mann im Fruhling Die Baffer fich anfangen ju marmen / unterftehet fich mit Geralt burchjutringen / und fallt burch eine ges ringe Lucken heraus/ barburch ber Leich merchlich in

Abgang fommt.

Will man einen Zeich ablaffen / ber bren ober vier Commer geftanden und ber Grund nicht fonders gut und feift / fondern muerich und moficht ift / fo foll man ibn über Binter / oder wohl gar ein ganges Jahr obe liegen laffen. Dat aber jemand abfonberliche Ginfaber belt merben.

R einem neuen Beiche wachen die Fische in den | darein im Minter Brounenwasser fallte und der Leich eriften funff ober seche Jahren am besten i dare etwann ben 10. Lagwerer sen mag etan man ihn (wie nach foll man die Leiche lähr liegen lassen so in der Plats gebräuchlich) alle Jahr fischen. Wann man nun Die Bifche in Der Baften einfeben wolte / mag mans im Berbft aus Dem Beich fifchen / und mas jum Bertauff bienlich oder jum Bieder-Ginfefen gebort febes in befondere Einfabe bringen, ift barum gut, baß man nicht aufepfen barff; und mann ber Beich / ben Minter über/obne Baffer bleibt/fo macht Die Gefrier ben Grund murb und trocken/fo fommt auch Sabrlich Die unnute Brut/Kothpletten Rothaugen und Dergleis chen mit beraus / toelche fonft den Rarpffen Die Weide abstehlen : und wann die Karpffen bernach allein ju fteben fommen/fo mach fen fie lieber. 2Bo man die labren Leiche / ben Commer burch/

befaet/und Die Ceiche vorher mohl bedunget / fo mache fen die Rarpffen hernach in einem Jahr beffer/als fonft in greenen. 2Bas ju den Teichen an Solt und andern nothwendig ift foll man im Winter ben guten Schlits ten Better / burch die Unterthanen / ober burch die Maprauge führen laffen. Bas fonft ein Teich-Meis fter bas gante Jahr burch ju thun, bavon foll bernach ausführlich und abfonderlich/ fo viel es moglich/gehan-

#### Cap. XXVIII. Von Abwägung des Wassers.

Mer Abrodgung des Wassers ist sehr viellund war des mentler getegen/weil man ohne diese fer nicht wissen in die Hobe oder Dicke des Damms zu machen/wann man nicht zwor urtheilte/mohn des Wassers in die Aber geschrwie doch das Wassers in die sehr der des geschrwie doch das Wassers in die sehr der des geschrwie doch das Wassers in die sehr der des Wassers in die sehr die

In den Teichen / welche nur von der Winter-Flut erhalten sind / oder die seiche Bronnen-Abern haben / fen kan / das der Baster den man van fatt / oder in Ermanglung des Welche Bewichts/ nur ein ungeladenes Schieße Robr nehmen/ es auf einen oder mehr Pfal also gleich auflegen / voie boch man beväulsis vill / daß der Damm steiger ercht erwogen und abg folle; wann nun der Perpendicul auf das Robr geset man arbeite vergeblich.

wird auch in die Krunfen mit dem Faden gerad einfchlagt / und alfo zeiget / daß nun das Rohr gang eben und gleich liege / alsbam foll man bas Abfeben ben dem Unfchlag (wie fonft wann man fchieffen will) alfo nehmen / und beobachten/ mobin es treffe/ und bafelbft einen Stecken ober Pfabl / Der fcon in Bereits fchafft fepn folle / einschlagen laffen; fo boch nun bas Abfehen auf Das oberfte Theil ober den Kopff Des Pfable eintrifft/fo boch wird bas 2Baffer an bem auffern Ort fich finden / alfo daß er wiffen fan / wie tieff ober feicht das Baffer an dem Ende des Teichs fleigen und machfen wird/ auch kan er mitten im Teich aber einen Dfahl fo boch einfteden laffen/big Deffetbigen Cpis sen und oberfter Theil burch Die radios vifivos, nach Dem Abfehen / getroffen wird / Daber er fo mol ben Dem Damm / wie boch derfelbe muß aufgeführt werden/die Zieffen, als auch in Der Mitten, und an den Enden miffen tan / wie tieff und hoch bas 2Baffer aller Orten fallen wird ; das Rohr abet / wann es durch den Perpendicul einmal gerab eingerichtet ift/ muß bernach feines Wege bewogen werben; und mo Diefes nicht boran recht erwogen und abgewogen wird / ift zu beforgen/

# Berfertigung und Anrichtung des Damms.

Der Tick , Damm foll sonst gemeiniglich in dem Grund tiess sie der von die fest anderthald Klasseer ober noch tiester is der von die febru anderthald Klasseer der noch tiester is der von die febru als er oben auf ist / foll auch oben so breit senn / als er oben auf ist / foll auch oben so breit senn / als von der Damm 3. Elen hoch water muß er oben auf 3. Elen breit im Jundament aber 9. Elen blick son; doet water er vier Elen boch / muß er oben auch in der Breiten 4. Elen und im Grund unten 12. Elen hoden. Am besten ist / wonn der Damm oben so brei sitt ist besten Maden im Wegen-führen einnaher ausweichen sonnen. Nach dem der Waller viel ober wenig hangt / wird auch iester ober senig bangt / wird auch iester ober senig bengt / wird auch iester ober senig bengt / wird auch iester ober berückt word wird mit gleicht / und mit guten Eaimen / son-ellich wo der Verland zu geführt / und mit guten Eaimen / son-ellich wo der Verland zu gebührender Symmetria ge-

Wer an einem gant flachen Ort einen Teich graben will muß einen weiten und langen Damm machen, und dazu tieff graben, welches doppelten Untoften verursachet und das ärgste ist, daß der dusserste Baad

fen.

jum Unbauen (wann manifn ob ligen laffi) ungefchicft und undienlich ift; mann ber Damm in bem Fundament in rechter Dieffe und Befeftigung wol eingefchnitten / nunmehr ben ebenen Grund erreicht bat/ wird er von auffen und innen mit vierectichten ftarden Baafen / Der fein Dick und grafecht ift / auf ben Form / wie Die Belbichanten und Ravelin angelegt merden / fcarpitt / und allgemach nach rechter Porportion fich verlierend / aufgerichtet ; ber swiften ligende Laim wird gebuhrlich angefeuchtet/und wie broben bermelbet / feft und ftarct eingeftoffen / Der 2Baafen muß Den jufammen; und weil man fie jahrlich frummlet/affo Das grafecte Theil auswarts tehren; fo beiffen die vor groffer Ruttlung der 2Binde ficher find/Daber thun Graswurken auch den Damm bor des Baffere An- fie teinen Schaden.

fen und Theil der Erden / welchen den Fischen die be-) lauff desto besser zu beschüßen ; die senigen Dämmer se Nahrung gibt / entrogen / auch der Seich hernach | die auf die Landstrassen zu ligen kommen / und darüber man nothwendig relfen muß / wie in Bohmen gar offt ju febenebie muffen oben etwas breiter und alfo beichafe fen fenn / Damit green Darauf einander begegnenbe Bagen (wie oben gefagt) leichtlich für einander paffis ren mogen.

Baume / die boch aufwachfen / muffen auf den Damm nicht gefeht werden/ bann mann fie bon ben Bindenhin-und wieder getrieben finderwird die Bur-Bel rogel und luder / und bereitet dem Baffer feinen Einbruch. 2Geiden aber Die halten 2Burben und Er-

#### CAP. XXX, Bom Ablas.

Er Ablag muß zugleich mit Anschuttung bes Dammies / und gwar an dem niedrigften und tieffesten Plat / wo alles Teichwaffer gufammen flieffet, angerichtet fepn / bafelbit wird eine / nach Groffe Des Beichs / proportionitte/ aus einem gangen enchenen oder Fohren-Soly ausgehauene Rinnen / Die am bindern Theil / too fie am Teiche ligt / gang bleibt/ und nur obenauf ein vieredichter/wenigft einer Cpannen breit / oder noch grofferer Spunt eingehauen / und tvird darein ein Bapffen gleichfalle von gutem Solt ger habe und genau zugerichtet/den man in felbigen Cpunt binein folagen / und alfo bem ABaffer ben Auslauff bemmen und aufhalten fan

Dubravius fagt / jum Ablag fen bas Cannen-Sols fehr gut/ und verfichert / daß ein folcher Ablaf in die 50. Sabre Daure/ fen auch beffer / mann er ungefchehit alfo

eingelegt merbe.

Der andere Theil der Robren gehet auswarts in ben Blut-oder Ablag-Graben / welches berauffen auf etliche Schritt mit breiten Steinen tan gepflaftert wer-Den/Damit/ mann man das 2Daffer will ablaffen/ felbis ges por der Rinnen feine Locher und Gruben fan aus-

ftoffen.

Die Ablag-Rinnen muß tieff eingeftoffen / und mit laim fard und mol/unten/oben/auch auf becben Geis ten freng vermahret merben / bamit das Ecichmaffer nicht aufferhalb neben ber Rinnen moge durchfreffen; wie dann Das Waffer leichtlich einen Ausgang fuchet und findet. Das Bapffenloch oben auf der Rinnen muß dem andern Zeich-Grund gleich und etwann um em oder gren Boll tieffer ligen/damit das Baffer defto beffer moge aufflieffen. Es foll etwann eine Rlaffter lang ober mehr von bem Damm in ben Teich reichen/ daß/ wann der Bapffen fürgefchlagen wird/ niemand fo leichtlich ju dem Bapffen fommen/ und alfo durch Bur aus drunge / Dafelbft moge aufgehalten und gefunden wie und Muthwillen / mit Bewegung oder gat Aufjie werben. bung des Zapffens keinen Schaben thun moge.

Diefer Bapffen muß auch bon auffen berum mit et nem Beruft oder Chor von Solb / Der allenthalben mit eng-bepfammeeingemachten Spriffeln / wie ein Gate ter/ verschlagen ift / verwahret fenn; wo groffe Teiche find/ wird gar auf diefen Chor ein kleines holhernes mit Laden verfchlagenes Cabinet oder Dauflein aufgefetti bas man bon auffen verfdbieffen und ben Boben mit Brettern alfo belegen tan/bag man fie/ wann man will aufheben / und gu dem Bapffen (ber mitten brinnen fte bet) feben und tommen tan; alfo wird bofen und uns niben Leuten der Butritt ju dem Bapffen befto leichtet verroebret / auch foll man niemal / man laffe den Beich ab/ aus was Urfachen man wolle/ den Bapffen gieben/ man habe bann vorber die herumftebende Gpruffel bes feben/ob feiner verruct ober gar ausgeftoffen febe; weil fonft viel Sifd barburd mit Der Blut austretten / und alfo berlohren fen murben. 200 groffe Wafferreiche Zeiche find/werden auch wol 2. ober mehr folche 21blaf fe berfertigt/damit das Waffer defto eber fich berlauffes und man am Rifchen nicht gar ju lang verhindert und Und wie nicht gut ift / wann bas aufgehalten merbe. Baffer ju langfam verflieffet / alfo ift auch nicht gut/ wann es gar ju fonell und haftig ablauffet/weil viel Sie fche alfo in bem Schlamm fteden bleibenzund mo man fie nicht fleifig gufammen fucht / im Maraf vergappeln und berderben muffen ; wann aber das Eeld maffer fein fact und gemablich ibnen entgebet / fo baben ble Rifche Beit / ber Blut und bem Baffer nachjufolgen / und ba fcon einer fich etwas verfpatete, fan er fich boch bem noch annabenden Waffer bald nachfchnellen / baf alfo nichts/oder boch gar wenig gurude bleibet; etwan 10. oder 12. Schritt aufferhalb des Ablaffes in dem Gras ben/mag man einen fleinen Baun von Reificht flechten/ Damit wann etwas durch den Ablag von Rifden bete

#### CAP. XXXI. Bon Theras oder Zarras.

te Damm nicht genugfam ift / bem Waffer in Die Bange gu widerfteben und burch Die ftreis gen Windes, Erieb angefchlagene Wellen und Bluten Die Erben nach und nach unterwachfen und eindringen; alfo wird ber Damm, mo bas QBaffer am ftarcteften angetrieben wird / mit ftarcfen enchenen simlich bicfen wes ober dren Spannen-griffigen runden und unge-ichablten Pfalen , die nach der gange ohngefahr drep ober vier Schritt voneinander entlegen find/ verfeben/ Die werden von unten an / bif oben/ mit ftarcfen felbernen ober weidenen Ruthen bicht und mol eingeflochten/ und alfo ber Maafen bamit/gleichfam als wie mit einer Bormauer / verfichert / und weil bas epchene Solt im Baffer nicht leichtlich faulet, Die 2Beiben aber / wann fie in ftater Daffen verharren, anfangen ju grunen und auszuschlagen / alfo wird ber Tarras Delto fefter zu famm verbunden / und ber Damm befto beftanbiger permabret.

Solches gefchiebet beeberfeits um ben Ablok, mo ber Leich am tieffeften / und der Waffer - Sall am ftardeften bingebet; man tan auch ju bem Eberas'

Berveil der mit bloffen Baafen inwendig befes , Erlen/Buchen und Rufbaum brauchen/ Afculus autem, Salix & Betula nec in aere, nec in aquis durabiles, bas ift, Die großblatterichten Sag-Cichen, Felbern und Birden find weder in Der Lufft / noch im Waffer Dauerhafftig. 2Bo groffe tieffe Teide findethut man am beften / wann man / an ftatt bes boibernen Tarras, Den Damm inwendig mit groffen Steinen ausmauret/ Die/ je beffer und Dichter fie mit Beug/ober gar mit 2Baffer-Rutte gufammen verbunden find / je mehr fie fich gleich fam beremigen / und auf unausbeuchliche Sabre Dauren und alfo fortan den Rinde Rindern und Ubr-Entelein bienen toimen , fonderlich mo man Welegenbeit und Steinbruche von barten Steinen baben fan ; Dann wiewol es empas mehr toftet/ fo ift es boch beffer/ als mann man fo offt nachflicen / und immerbar ets was beffern muß / bas boch manchesmal wenia bilft. 3ft alfo das Beifche Sprichwort mahr: Chi troppo Ipende, manco ipende: Offt der theuer eintaufft aufft molfeiler/als der molfeil taufft; meil beffer/etmas mehr an etwas langwühriges und beständiges / als meniger an ein Ding/bas wenig nutlid und nicht mehrhafft ift/ menden und anlegen.

## CAP, XXXII. Bom Rechen/das Ubermaffer abzuführen.

Achdem ein Beich ein groffes ober fleines Burinnen hat / oder nachdem er den Beldguffen farcf oder wenig unterworffen / fonderlich wo Bache burchgeben / bie man nicht abfebren fan / barnach werben auch die Rechen groß ober flein / feucht ober tieff eingelegt; man grabt eine aus Eichen-Bobrenoder Cannen-Dolt ausgehauene Rinnen in Den Dam fo tieff eine als man will/daß fic das Baffer im Zeich erhalten und bleiben folle / ift ber Zeich groß und breit/ werben moi a. oder mehr Diechen alfo eingelegt / bann wo big nicht mare/ wurde ber Zeich von gabem Regenwetter und Felbguffen gar überlauffen / bas 2Baffer über ben Damm fich ausgieffen / und Die Rifde aus dem Beiche/ andern jum Beften/ und dem Saufpatter ju Schaben, mit fich biniveg floffen.

Colches nun ju berhuten / muffen die Rinnen/ jum Ubermaffer, breit und tieff genug fenn, bamit bas angefchwellte Baffer Raum habe fich auszulahren; weil aber Die Fifche naturlicher Weife gern ber Blut nach. ben fan.

ftreichen / alfo ift boch vonnotben/ daf der Einlauff/roo Das Baffer in Die Rlutrinen lauffet/mit einem vier ober brepecfichten holbernen Chor verfeben fen/ barinn bom Grund Des Zeiches an / bif oben auf / enge und ftarcte Opruffel fest aneinander eingestecht werden / Damit mar das Baffer aber teine Fifcbrut / burchbringen moge/ bann mo bif verabfaumet / und nicht auf das ale terfleifligfte beobachtet wird/empfindet man ben Cdas Den erit, wann man fifchen will ba man an ftatt ber Ris fce nichte ale Frofche und Rothpletten finbet.

Die Blut-Rinnen muß durch den gangen Damm gchen/ und fo mol unten / als auf beeben Geiten / mit Jahem feften laim und Don mobl verfichert! eingeftoffen und getretten fepn / Damit Das 2Baffer meder brunten noch barneben burchfreffen fonne; aufferhalb des Damms gebet es ein oder smen Glen lana hinaus / mo es fich in einen Graben auslahren / alfo fortflieffen / und ben Teich Des Ubermaffers entlas

CAP. XXXIII.

# Bie das Geröhricht aus den Teichen zu bringen.

chen fürstellet/und einfindet/ijt das Gerbhricht/ lit aber vertrieben wird ; ben (wie Ser Colorus fagt) wimm mans mit einer Gichel abichneibet/fo mach fet es fconer / jundet mans mit einer Factel an / machfet es Dicker, will mans mit den Sanden aus Der Erden reife fen/ fo jerbricht mans/ oder reiffet es ab/ mit den Pflug

Et erfte ungebettene Baft / der fich in den Eeis ; tan mans nicht gewinnen megen des Baffers und der tieffen Burbeln ; alfo ift der befte Rath, wie er ferner melbet, daß man im Commer / mann die Conne in Rrebe gehet / Die Sundstage anfangen / und ber Teich boll Waffers ift / mit einem oder mehr Rahnen binein fahret, und bas Robr unter bem Waffer, fo weit man binein mit den Sanden reichen tan, mit einer Gichel swifden greenen Knotten entzwep fcneibet bann Die

Reuch.



Feuchtigfeit sett fich hernach in die hohle Röhren/sementert sich durch die Dies des Sommer zum macht die Burgeln johanden und verdorten; ich habe dieses selbst eitigke und verobiertund gut befundent habees aber alleit im ahnehemenen Monden im itestem Siertet kunlassen zum die befunden / das andere Jahr sebr bunn vieder geschoffen / das andehte Dahr aber / ale die Bulchaniehen wiedertsolten gur ausgeblieben/ der Berch ausgaber vorhere anse Schules aber zwen hoch abgelassen verden.

Mizaldus in Centuriko. Memorabilium N. 48. erzehlet / daß Nohrund Farrenfrant eine sonberliche Feinbischaft und entipadnam gegeneinander tragen/dasher mann man an die Pflugschaps/damit man daß Geröbricht umadern will / ein Kartenfraut binde / joll daß erbeicht umadern will / ein Kartenfraut binde / joll daß

Berebricht verberben.

In einem gefdriebenen Leich . Buchlein habe ich folgendes Mittel gefunden: IBann Berdhricht in Teis chen ift / foll man / ba fie im Derbit gefifchet worben / fie laffen labr und unbefeht fteben / und fie im ABinter mur fo weit antaffen / daß Die Dohe Def Baffere nur eis ne Spann ober anderthalb an das Robr lange/und bas andere / wo bas Robr am frarcffen ift / uber bas 2Baf. fer hinaus rage , wann nun bas Waffer im Binter ftarct gefroren ift / eifet man foldes auffen herum am Land/auf gren oder bren Schritt weit von dem Geroh, richt / auf / und febret bas 2Baffer wieder in Den Leich / Daffelbe wird bas Eif anfangen gu heben / Das Gif aber wird bas Berobricht/mit faint ber 2Burgel/gemach aus ber Erben abledigen / und aus dem Grund reiffen / Die mag man hernach/ wann bas Eif im Auswarts jergan-gen / und bet Zeich abgelaffen worden / leichtlich heraus bringen/ bas muß aber alles im Abnehmen bes Mondes geschehen.

Derr Johann Wilhelm Winfich in seinem Memoriali Occonomico, part, z cap, f. ol. 161. beschreibt
ein andere Kunstidt / mit solgenden Worten: Man
nehme ein Blad / giesse pop Maß Baum - Del barein /
bernach jammel man Winbscheiden eitse Stüde;
lasse seine Baum - Del sterben / und verbinde
bas Blad seite / lasse Jahr und Bag stehen / und bere
beiem Del tan mam hernach Sensen/Beit / Batten und
Reste auf der Schniche bestreichen/welches dem alsobald das Eisen vergistet wann darnach das Rohe mit
ber Sensen / ober ein Baum mit solcher Weste dage;
hauen vield so versistet von der Stamm nim
mermehe außschagen / colbern alles unter der Eisen
ausfaulen. Zus diese Int sont ein Buddet eicht
lich zum nachschaften Land / und die Zeiche rein von dem
Gerebzig machen.

Meil auch bas Karrenkout eine sondere Antipatien mit bem Nobr hat/möchte vielleicht ein Del/ darinnen biefes Kraut und Wurfel gelegen auch wol nicht geringe Mickung haben / so zu versuchen thinde.

#### CAP. XXXIV.

# Mie die abgeddeten Seiche wieder aufzubringen.

theils ab/erfelich/wann am Damm/am Einlag/ tonnen / da es boch heifet : am Baffer ein Manget fich befindet, oder wann ber Brund/durch die langwührig einftehenden Baffer/ verberbt/erfauret und untuchtig gemacht worden ; bas erfte wird durch Ausbefferung und Erfetung des Ab. gange wieder ju recht gebracht / Das lestere aber ift bes fcmerlicher/und fcmerer wieder gu recht gu bringen; Daber es auch mehr Fleiß / mehr Zeit und mehr Bemus bung bedarff , und das wird meiftentheils auf folgende Beife verrichtet:

Mann bie Teiche viel Jahr nacheinanber fort und fort befest werden/muffen fie nach und nach eralten und ibre Rrafften verlieren; darum / weil die Fifche den obern und beften Brund / fuperficiem terræ fertilioris & dulcis, Die dufferfte Rruften ber trachtigen und fuffen Erben vergehrt haben/bas innere Galitrifche/gefalgene ober fonft unfruchtbare Ebeil nicht genieffen / babero auch weber machien noch junehmen fonnen.

Mann alfo bie Ceiche allgeit mit Maffer angefüllet find/ perlieret ber Boden (wie Ber: Colerus fagt) feine naturliche Gaft und Rrafft/alfo/ bag er die Gifchnicht mehr erhalten oberernahren fan. Un Diefer Unfruchts barteit ( fagt er ) haben wir felber Schuld / mann wir gar ju geitig find/und die Leiche nimmer lahr/ fonbern affieit fracts wieder anlauffen laffen, und alle Jahr Die jungern und beffer machen.

Te Teiche fommen aus zwen Urfachen meiften | Nugung davon nehmen wollen folg bag fie nie ruben

Quod caret alterna requie, durabile non eft. Daher haben unfere Berzen Bohmen diefen Gebrauch/ baf fie allgeit etliche Eelche / Die fcon mehr Jahr nacheinander befett gemefen / im Derbft trocten ablaffen / und im Fruhling/fo bald fie trocken worben /jut Gaat jurichten / und bas tonnen fie befto leichter thun / weil fic groffen Uberfluß an ben Teichen haben / auch alfo Sahrlich Rifch und Getraid Bechfelmeife aus ihren

Eeichen haben fonnen.

Im Merten ober April actern fie biefelbigen um / und fden barein Birfen/Baiden/ Bicten/Feigbohnen / ober Berfien / Dabern und Commertorn; wann bas Betraid abgeschnitten worden pflugen fie bann und befden fie mit Ruben / Davon nehmen fie nur einen Theil / und laffen die übrigen mit Rraut und Wurteln in bem Grund fteben / laffen ben Leich wieder an / und befegen ihn mit guter Brut; ober laffen ihn gar 2 3ahr lang alfo ligen / und befden ihn im Berbft mit Wath ober Rorn / bungen aber bad Land por', fo wird es hers nach benen Fifchen fehr wol bienen.; ift aber ber Grund maraftig / und voll Bronnenguellen und Sumpfe / alfo daß man nichts hinein bauen/oder denfelbigen nicht ums actern tan foll man ihmnithts befto weniger ein Jahr laffen od ligen / fo wird die Binter, Sefrier / fo wol als der Sonnenschein im Sommer den Boden wieder ver-

# CAP. XXXV.

# Beiche für die Streich-Warvffen.

Er viel Leiche hat / muß felbst Streich-Leich / ungerlossen und unbemailigt/auch nicht garzusett sind-fein / Karpsten und Brut baben / daraus er jut sondern fein diet und groß-bauchig / voller Rogen und rechter Zeit von guter Art alleit seine Leiche Milchoie schet man den Winter-über in eine enge Embefegen tonne/fo wirder nicht betrogen/ bag es ihm offt ben Fremben in einem und andern fehl folagt / barff weder theuer tauffen noch weiter führen, und bleibt bie Brut frifch/fo vom weiten Gubren gerftoffen /matt und fcmach wird es barff zu biefen Leichen tein fonbertis ber fetter Grund fenn/am beften ifts der Grund fen fans bicht und nicht tieff; von rechts wegen follen darzu brepe erlen Teiche fenn ; im Streich-Teiche bleiben fie ein Sahr/bie 2. und 3.jahrigen werden abermal eingetheitt und Die legten feget man Dabin/ wo fie jur Bolltommen. beit wachsen follen. Die Rarpffen itreichen im April und Man; und die Bechten um das Aquinocium Vernum. Etliche find der Meynung/ wann der Leich fanbicht ift/ fo laichen die Streich-Rarpffen nicht leichts lich/und wollen / Der Grund foll laumicht fenn / Daher jes ber feiner felbft Erfahrung hierinnen folgen fan.

Ber nun Teiche hat / muß fich / wie gefagt / bemul-hen/baf er einen eignen Teiche filt die Streich-Rarpfs fen habe/bamit er guten Gaamen und Brut/feine Ceis che gu befeben / gieben fonne / bargu muß man die fcones ften umb groften vieriahrigen Rarpfen ben Derbft vorher ermablen, Die volltommen von Schuppen und Rloffen,

fondern fein bict und groß baudig / voller Rogen und Milch/die fetet man ben Binter-uber in eine enge Emfage ober Behalter/und lafft fie alfo ben Winter-burch barinnen fteben/bie Dilcher und Rognet/jede Gattung befonders/ werden simlich eng gehalten / fchadet nichts/ wann fie fcon magerer werben im Frahling hernach im Neumonden beg Merkens/oder def Aprils/ wann ber Beich ein Lagwerd falt / feten etliche 6. Rogner /4. Milcher und 2. Laimer hinein / ( das find diejenigen Sis fche / bie weder Rogen noch Wilch haben / die an ihren fchmaten und ausgeronnenen Bauthen feicht ju erfens nen find/und mann man fie ftreicht/ feine Milch geben) hat er aber mehr Lagwerd i fo feten fie auch nach Proportion mehr hinein. Biewol andere mennen /es fep alfo überfest / und feben auf 2. ober 3. Lagwerd nur 2. Diogner / einen Dilcher/ und einen Laimer / Davon folle auch die Brut beffer und ichoner erwachfen. toollen/man folle allgeit einen Milder auf gween Rogner thun. Die Leiche muffen nicht zu tieff und etwas am Enbe graficht fenn /ober Bimfen und Rohr haben ; Die find aber mit einem Zoun eingufangen Damit bas Dieh in mabrender Laidbieit, fo von Majo an/bif auf Jacobi mahret/nicht jum Erinden hinein mogen/bie viel Brut fonften damit vertretten und verderben wurden.

Sou:

Conderlich muß man auf Die Endren und Raiger | acht baben, und fie verfcheuen, fonft werden fie bie jarte Rarpffen-Brut balb auffreffen / fo bald aber bie Laids geit furuber /fan man bas Diehe wieder einlaffen/benn ed ift ben Rifden nutlich / baf fie bifreilen ihren Dift barein fallen laffen / mann Die Leiche nicht Bras ober Rohr haben/ fan wol Reißholf gufamm gebunden/und in Teich angepfalet werben / baf fie ibre Brut Daran ftreichen mogen.

Ber: Colorus befchreibt es auf Diefe Beife : Man pflegt bie Streich-Rarffen nicht in groffe / fonbern nur infleine Ceichlein ju fegen / biß fie geftrichen haben / Da fest man in eines c. ober 6. Rarpffen, nemlich Rogner, und einen Milder bargu/und machet foldes alfo: Erfts lich lag bas Leichlein ab / bifes nicht tieff vom 2Baffer ift mache ein Rarpffen- Reft barein/etwain in ber Groffe als ein Storchen-Deft / im Unfang ftede 6. ober 8. Stectlein umber / jeuch ein Banlein berum / und febe gren Rarpffen hinein / nemlich einen Rogner und einen Milder aufammen/Diefer Meiter mache r. ober 6, mehr ober meniger/ mitten ins Ceichlein/ laf fie alfo ein paar Tage berfammen figen / Darnach laß bas Teichlein etwas bober mit Waffer anlauffen i fo find fie bes Des ftes gewohnt / geben aus und ein / und ftreichen ben Laich barinnen ab ; baraut icheinet die Conne, und mas tehrt, und ber Boben gefchlacht werde.

chet den Laich lebendig / fo wird er in dren Monden eines Fingers lang.

In unfern Landern aber macht man bie Streiche Beide nicht alfo flein / und lafft Die Brut/ weil fie noch febr jart ift /und am Berausfifchen leicht Schaben nebe men murbe / Daserfle Jahr ben ben Streich-Rarpffen

Undere find diefer Mennung / man foll die Streiche Beiche ja nicht überfegen / fonft merde Die Brut nie recht junehmen/ wollen alfo / man foll in einem Leich von c. 6. ober 7. Cagmerceen nicht mehr als 2. Roaner 2. Milch-und einen gaimer einlaffen / und bas barum/ weil 2. Nogner einen ungahlichen groffenlaich in fich has ben, und Diefen, wiewol weiten Beich / bennoch mit viel taufend befeben / Die Brut alfo ihren Bang und Dabe rung volltommentlich haben/ babero wol und balb auf. machfen / und alfo eher gur Rugung fommen fonnen. So muß man auch mit ben Streich-Rarpffen jabrlich ummechfeln/und felbige ein Jahr ums andere ruben lafe fen/aber Milder und Rogner voneinander abfondern/ und Damit Der Streich - Teiche feine Rrofft behalte mußer über Winter / nachdem Die Brut ausgefangen worden/ledig gelaffen werden/ damit der Grund auf-gerührt/der Schleim/ der ben Rarpffen zuwider ift/ver-

## CAP. XXXVI. Mon der Brut.

aus bem Leich fangen oder verfegen/ weil fie einige Un. man in der Faften ein Schock Brut/ bas etwann 6. ober laffen folgendes Jahr um Oftern/tan man fie ben mits einer guten Einfag behalt / fo wird in ber Faften ein fo werben fie wol junehmen/bann wolte man fie aus ei richten. nem marmen Seich in einen fchattichten thun / wurde

fie wenig gebenen. In feine Leich / welche ein flieffender Bach burchs gehet/und Berohrig haben/foll man die Brut einfeten. Sat ein Beich flieffendes Maffer/ (fpricht Berz Weg. ner ) fo freffen folche Brut Die Dechten ; hater Gero. richt/fo leiben fie von den Raigern und andern 2Baffer. Bogeln Schaben. Man foll ben Zeiten feben/ob bie Streich-Karpffen Brut gelaffen haben oder nicht/da mit mann es nicht mare/und man ber Brut bonnothen hatte / man foldbes anderwarts beftellen moge. Diß aber tu wiffen / foll man nur im Sommer/um Jacobi/ um ben Teld gehen/etwann 8. ober 14. Tag nacheinan. ber bat es wol gerathen / lafft es fich nicht bergen / fie merben ben icheinender Sonnervo bas Baffer feucht ift/Schaarweiß gefehen/fiehet man in Diefer Beit nichts/ ober nur menigift zu beforgen/es fcp ubel gerathen/alfo fich barauf nicht ju verlaffen.

Mo man an Orten mobnet/ ba es viel Beich gibt / fan man offt an ber Brut und Gaglingen mehr gewins nen/als an Speis-Fifthen/weil nicht Jederman Sate linge giehen fan / alfo ehe er feine Zeiche unbefett laffet/ che taufft er fie im guten Behrt / fonderlich wanner mit binein laffen / dann Diefe geben gern in den Grund,

Ann gu viel Brut wird, fo bleibt fie flein/wird | weiß/ daß er an einem Ort nicht betrogen wird / dafifie aber wenig Brut/ so wächfet fie besto bester; gerecht und gewächsig find/ indem man beren gleich so vor einem Jahr soll man die jungeBrut nicht wenig / als der großen Fische entrathen kan. Wann gelegenheit ju leiden noch viel ju gart ift / als foll man 8. Rreuter gilt / in einen Leich fest/und fie um S. Die ic ein gantes Sahr ben ben Streich - Rarpffen fteben daelis wieder heraus fanget / und fie über Winter in telmaffigem Better in groffere und weitere Leich ein- folches Schock einen Bulben ober mehr gelten / alfo febenibie follen an fommerigen fonnichten Orten ligen i nochdem man Unwehrung bat, nachdem muß man fich

Die Strect - Leiche muffen mit Brut auch nicht überfest fenn / weil in ben erften gwenen Jahren groffe Beforderung ober Berbinderung ju ihrem 20nchothum tan gegeben werden. Go ift auch ichier nothwendig/ bag man zwen ober mehr Streich-Leichlein habe / Das mit man einen zu Zeiten ledig ligen laffen/und hingegen die anbern befeben fan.

Ben bem Quefangen ber Brut ift molau mereten/ bag/weil fienoch jartlich und fcwach / man fein recht und bescheidentlich bamit ungehe / und fie im Merken ober April affeit im Reumonben/in andere Ceiche febel und fie nicht ftoffe/werffe ober brucke/weil bie Brut ente weder gar abfrehet/oder doch gering bleibt/nicht wache fen fan end fich alfo verftehet friegen Dilch ober Dos gen / und ift nimmermehr nichte bavon ju hoffen / und alfo/wie man fagt/ Bad und Lauge an ihnen verlohren/ auch am beften / man laffe Dechten unter fie / Die fie nacheinander ausfangen/ fich bamit maften / und alfo tum Ebeil Diefen Schaben einbringen /fo aber gar mit geringen Rugen geschiehet. In einem geschriebenen Fisch Buch hab ich gelesen/ wann man bie Brut in die Streck-Leich einlassen will / foll man etliche Schleven

öffnen

leichter in bem Grund einschlagen / und ihre Nahrung | nen Bepher / Darinnen Laid'-Rarpffen ober Dergleis

Den Maffern machfet/mafchet Die Erbenrein Davon ab/ of Husbande cap, 31. obl.1.pag, 161. & 168.

öffnen benfelben / bag fich bie geringe Brut auch befto | bindet fie in ein Bufchlein gufammen / und febt fie in eiden Sifche find / fo werben fie baran Laichen und ihre publich vomme. Sich- Leicher die weit entlegen find/mit gutem Fich Brut daran feten / diefelben nimmt man beraus / und Laiche gu beitern / nehmet Wurtein von Hold / io an fete est inandere Wepher auf viel Megs. Speed

#### CAP. XXXVII.

# Ron den Sätlingen.

n ben Strect . Leichen bleibt die Brut nur eis nen Sommer/und werben im Berbft wieder ge-fifcht / und in die rechte Rarpffen - Leich ausgetheilet ; allhier ( fagt herr Megner ) muß man einen Ausschuß thun / und die groften Caglinge auf einen Sahrzund bie keinelten auf brog Jahr bei feben. Wann In Occonomus (fagt er ferner ) biefes nicht weißund ein Occonomus (fagt er ferner ) biefes nicht weißund beobachtet entziehet er feiner Obrigfeit einen mer tliche Rugen / wie dann hieraus foldes leichtlich zu fpuhren/ Daß wann ich obbemelbte bren Battungen der Saglinge in einen Leich auf Drey Commer gusammen thue / ges schichts leichtlich / baf die groften ftreichen / welche Brut man Baftarten nennet/womit man Die Rarpffen verberbt/ baf fie nichte/ober gar wenig gunebmen wer. Den/ fowol auch/ wann man die groften Gatlingen mit ben fleinen verfest auf bren Sommer / welche in einem Commer fonnen groß werden / ift Diefes ein groffer Berluft und Schaen/ meil der Bervinn/ bei in einem Jahr kame/ erft nach 3. Jahren zu nehnen ift.
Wo es viel Leiche gibt / wird meistentheils von ei-

nem Schock Sagling,ein Centner Rarpffen gerechnet/ manner 2.ober 3. Sommer geftanben/nachdem fie groß

groffer/ fo ift es befto beffer; bie Probift/ bag fie weber Rogen noch Mitch haben; ihr Ropff foll flein breit und furs / und ber Ructenboch feyn ; wann man fie fauf. fen muß / foll man nicht trauen / fonbern vorher ein 10. ober 12. der groften auffchneiden findet manWilch ober Rogen/ fo tauffe man fie nicht.

Co ifte auch forglich / mann bie Gaslinge am Bauch fo gelblicht fcheinen / weil es ein Zeichen ift / baß fie brutig find/ berhalben viel beffer /fie fepen weiß und glangig/burch bas Huffchneiden aber/wann man etliche/ wie erft gefagt/bffnet/wird man bald fehen/wie es be-ftellet ift / Die Augen follen ein wenig vor dem Ropff ligen / ber Bauch foll fein bit / umd bie Schuppen und Sloffebern nicht bleich / gelb und Cobtenfarb/ fondern fein icheinbar und weiß/ die Bloffebern roth/ ber gange Leib aber foll mehr breit als lang fcheinen / Diefe find eis ner gemachfigen Urt; mas aber einen groffen Ropffeis nen langen gefchlancken und fcmahlen Bauch / und breite Bloffebern hat / Die bleichfarbig find / bamit foll man umberworren fenn. Ein Gatling foll nicht mee niger als ein Biertel Pfund haben/am beften aber ift er/ mann er halbpfundig ift / und die rechte gange bat/ benn Diefes ift Die rechte Gattung/ob er ichon nur greps wante Lover schninger geben und fleinen Siche. ichrig iste vor vos furger wit geringer mille fich noch Die techte Linge der Schling foll eine vordere Span im Jahr erstrecken/big es die rechte Lange und Schweizwischen des Kopfis und des Schweiffes sen / sind fie | ren erlangen kan.

#### CAP. XXXVIIL

# Bie Tie einzusetzen.

gefagt) im 3/4/5. oder 6. Lage bes Neuen Mondes im Merken oder April geschehen / bann murbe man big auf ben Man marten / fo murbe Das Waffer für die Fifche gu warm / und verliehren Die Satlinge gerne Die Schuppen/ werben matt/und nehs men leichtlich Schaven. Im Fruhling ift bus Befeben ficherer als im Derbft ; im Berbft aber ift das Gifchen beffer i fo tan man die Eciche uber Winter lahr laffen/ und hernach/ im folgenden Frulfling i wieder beschen. Die Catinge foll man fruhe an einem fchonen fillen Lage einlaffen / Die Laiten ober Fag / Darinnen man fie gum Teich bringet/muß man nicht überfullen/follen/von rechtsmegen / halb 2Baffers und halb Gasling baben/ aus ber lait foll mans auf ein Euch gemablich auslah. ren und fie alfo nach und nach fein fachte in Die Lieffen Man foll fie auch aus einem tieffern Maffer in ein feichters und aus einem faltern in ein warmers und. aus einem fchlechtern Brund in einen beffern und fettern uberbringen. Bann man nun die Teiche befett hat/

Ann man einen Leich befegen will muß est wie | Acht haben ob etwas von ben Sablingen mare abgetamben / bag mans ben Beiten wieder erfete / ober in Manglung ber Cablinge / folches gur Nachricht einjeichne; bann fo man gu lang auf den Sag barret / mers ben fie von ben Rraben und anbern Bogein gefreffen/ alfo daß man ben Ibgang nicht wiffen fanzund geschiehet offt / wann man mennet / man habe Fifche im Leich/ nichte findet / ba man fifchen will/ und alfo die Beit verfpielet/ und feinen Duben verfaumet.

> Andere leben allieft auf ein Good Raroffen 10. Merfling ; weilaber folche / wie die Alten / gerne in Die Bobe geben/ fonberlich wann Die Sonne fcheinet / vers lieten fie fich leichtlich aus ben Beichen / und werben entroeber von den Raub-Bogeln verzuckt, ober warm eine Guftommt / mo er ein loch findet oder überfprin. gen fant fallt er aus / fo lafft er fich auch nicht gern über gand führen / und fieht bald ab/ alfo daß Tein fonderer Conto barauf su machen.

Diel find ber beftanbigen Derming / man foll bie muß man Die erften 14. Lage, allgeit des Morgensgute Leiche nicht befegen / wann ber Mond burch bas Bei Gen ber Bijde oder bes Rrebfen lauffet/bann die Rifche follen nicht gern aufnehmen ober wachfen.

Sifth-Baid ju fammlen, und weit entlegene Beiche Danit au befeten/gibt ein Engellandifder Author in fets nen I ract, Speed of Huspande C, 31. Obferv. t p. 165. & 168 (wie mir Den Thriftian Amort von Ros fenvolh communicitt hat) folgende Unterrichtung: Debmet Burben von den Baumen, fo un ben 2Baf. fern machfen / mafdet die Erben rein davon ab /bindet fie in ein Bufdiein jufammen/ und fest fie in ein 20affer/ Darimen Laid. Karpffen, oder Dergleichen gute Sis The find fo merben fie bald wann mans ju rechter Beit im Quemartetbut /thr Baid Daran feten alebann tan mans beraus nehmen, und auf ethiche Deiten Davon in anbere Mener bringen.

Johann Bilbeim Bunfche / Burftl. Gadfifder Caffner auf Briebenftein-Botha, m ber Continuation feines Memorialis Occonomici fol. 281. fcpreibet als fo : Die Dol-Fifder follen vor allen Dingen die Zeis de/woraus Die Sifte gefangen/und Die Zeiche/in melche fie wieder fommen / difocrairen / und beren Eigens fcafft betrathten / und ob darinnen weiche oder harte Eeich ift.

Baffei berhanden / erfundigen. Und ift gar leicht gefchehen Dag / mann Die Fifche aus weichen in barte Watter fommen, felbige mnerhalb wenig Lagen blind werden imd fterben / fo erfrieret ihnen auch Das Wer blitt im Beib /wird fchwart und hart / Die Lebern find gang weich und die Gall ift ungewohnlich groß. Das ber em Rifchmenter / fo fremb an ein Ort tommt / mit Bleiß auf Diefe Dinge feben muß , fonderlich auf bas/ wann Die Rifche von ettichen Meilen bergebracht mor-Den / Damit fie im Fahren nicht geftoffen / fondern mit frifdem 23affer offters gelabet / und mann Die 21bla-Dung ju Dauf gefdiebet/follen fie porber in meite Befaffe , che fie in andere Ceiche gefest find , gethan , ab-gefrifcht, und befehen werden, welche gum Berkauffen, ober eingefest werden tonnen. Diefe Ding alle, ob fie mol geringe fchemen / foumen boch / wo man fie nicht in acht mimmet/groffen Ochaben erwecten. Es ift aber (fcbreibt er ferner) febr nublich/ bağ man bie Sifche/ fo man in einen fremden Seich feben will / porber in ben Braben, ber aus Diefem Zeich flieffet, ein paar Eng febe/ bann es ift weicher 2Baffer, als bas/welches in bem

# CAP. XXXIX. Wie viel Schod auf ein Tagwerd einzuseken.

It den Einsehungen der Fifche ift man unter- hinein geben/und ob man bas Bieb barinnen fdroem-Pichiedlicher Mennungen/man folle auf ein Eagmittelmaffig ift / nur daß man acht habe / ob die Rifche im britten Jahr bet Didhe mehrt gemachfen find fonft ift fein Gewinn Daben/wann man bie Eel de überfeset/ es bleiben Die Fifthe Defte fleiner / alfo muß man / mas am fürträglichften ift/ fetbft erlernen; wann mans auf greverlen Weife verfuchet / wird man bas rechte Biel treffen und findenmach bem der Grund fett oder fchlecht ift muffen weniger ober mehr Gablinge fenn; es wird Die Bahl am liebsten in Schock / welches 60. halt / gc-rechnet / weil fich diefe Bahl in gwen / bren / vier / funff / feche und jehen auch grooff Cheil abthellen laffet.

Der Olmugifche Bifcoff Dert Dubravius fagt/ Daff man in einem Zeich / Der zwantig Schnut (Breis fels ohne jede von 10. Klafftern) lang, und fo viel breit ift, eon. School bas ift 3000. Karpffen, einfehen/ fagt auch baben, ein Joch fen lang gwolff Schnur und amo breit /und ift gewiß/ daß die Jody Zagmerd ober Morgen, wie fie unterfdiedlich genennet find , nicht eis nerlen Groffen haben. In Defterreich merden gemeis niglich 40. Rlaffrer in Die Lange, und 40. in Die Breite, oder 8. Rlaffter in Die Breiten / und 200. in Die Lange gerechnet / wie im erften Buch im 129. Cap. mehr bas pon ju lefen ift.

Alfo muß man auch wiffen und beplauffig abmeffen laffen / wie viel ber Leich Joch hat ; jum andern / was für ein Grund es fet; und jum dritten mas für ein Bus gang und Berbefferung Darinnen fep ob Beldguffe | Die rechte Zeit fteben/ welches nicht gut ift.

me; toann nun ber Grund tauglich und gut / wollen etliche / man foll auf ein Morgen Reib nicht mehr ale ein Chod fegen / auf einen magem Grund aber noch weniger. Defiregen im Ausfifden gute Eicht ju geben/ ob die Sifche wohl gewachfen ober nicht / nach biefem fan man fich richten, und wiffen, ob man ben funfftiger Befehung mehr ober weniger auf einem Morgen gu fe-Ben habe / muffen auch / wegen bes Abgangs / auf jebes Schock / funff ober mehr Sabling gugeworffen werben/ Die Ginfet-Babl, fo viel moglich ju erhalten.

In der Dfalbound andern Orten wo die Zeiche flach und feucht find / alfe bag fie im Winter leichtlich gans ausfrieren fonnen/merden die meiften Zeiche alle Sabr gefifct / ba befest man fie halb mit Sastingen / Die Pfundig und wenigft dren Biertel-Pfundig find/ und halb mit Brut, Diefelben, mann man fie auf Den Berbit ausfifchet/laffet man fie wieder binein, fo merden feine Sablinge barque / Dargu thut man wieber balb fleine Brutt aber meines Erachtens ift Diefes tein fonderlie der Bortheil / Die Gaglinge merben gar felten gren Pfund etreichen/und hat man gleiche Mube und Arbeit Damit, als wannfie vier-oder funff-pfundig maren, wie in ben Teichen geschichet / Die man erft im britten und vierten Jahr ausfischet; will man aber groffe Ceiche befegen / foll man lauter Gagling allein / oder lauter Brut allein binein bringen / Damit fie fein miteinander machien , und jugleich vertaufft werden tonnen, fonft muffen die groffen auf die fleinen marten,und alfo uber

## CAP. XL. Daß die Kische bald zunehmen.

Re den Rifchen ferner ju belffen/ob fie fcon auf brauchen : Man nimmt eine Mag Brandwein/thut ibn Seinem guten Grunde fteben / baf fie recht aut und feift werden mochten / und aufs Wewicht und Weld machfen, fo ift ju merchen, bag man borber marten foll, fie einzufeten / big bas Schneemaffer / fo ihnen fchablich / gant verlauffen ift / welches vor bem Martio nicht leichtlich gefchiebet/ darnach foll der Bo-ben / darein man Karpffe feben will/ laimicht fepn/weil Der Rarpffen feine beste Daft und Rabrung / gleichwie

ein Schwein im Bublen bat.

Etliche belffen ben Siften mit Diefer Rahrung : Mannimmt ein Saf groty / bren ober mehr / graf ober flein / nachdem der Beich groß ift / welche alt / und gu feinem Getrance mehr taugen, benen fchlagt man ben einen Boden aus / Den andern laffet man bleiben/ ales Dann nimmt man Safner Don / thut Deffen irgend einer amerden Sand tieffinwendig auf ben gangen Bo-Den auf Das bartefte einftoffen/hernach nimmt man aus Den Schafftallen Die lautern Schaf - Borbeer (obne Beftrobe) wie fie von den Chaafen fommen , etwan eines halben Couhes ober zwerchen Dand Did folagt fie in bas Jag auf Den Laimen / Dann bernach thut man mieber Laim ober Letten gleicher Dicken barauf / und mieber Schaaf-Distrund mechfelt alfo abibif bas Saf poll wird/ Die lette lag aber muß wieder laim fepn/ fol-

des fan man thun im Majo.

Bann nun die Saf alfo gefüllt find / tan man her-nach ben unterften Boden auch ausschlagen / die läffet man Darauf in Die Beiche hinein fein fachte malben, bif Das Waffer Darüber gebet/an unterfchiedlichen Orten/ boch gegen die Ende / und auf die Geiten ber Leiche/ und nicht in die Tieffen ; wann nun die Rarpffen folder Saffer und der Opeifung gewahr worden / und deren gervohnen / graben und wuhlen fie fo lang / bif fie auf ben Schaaf-Mift tommen / und arbeiten auf beeben Geiten bermaffen gegeneinandet / bif fie ein und bas andere Raf gant ausgelabret baben, und die Raf mieber empor ichroimmen; wann man nun foldes innen wird / mag mane wieder fullen / folches fan in einem Commer gren ober brenmal gefcheben / Davon bie Sifche fo febr machfen / und fo feift merden / bag fich daraber zu verwundernedaß ein Fifch in einem halben Jahr fo viel machfen folle ; und ift hier daben zu merckenedaß man bas Raf nachft ben bem Zeich fullen folle/bas Rafi/ meiles fcomer / und mit vielem Rutteln gu verfconen/ und es befto leichter in ben Teiche ju bringen / baf fie nicht zerfallen.

Reben Diefer Speifung ift auch febr gut / bag man Die Schaafe, ebe man fie befchehret, in dem Zeich laffe mafchen/folde gettigfeit und Gefdmact ift dem Karpf. fen febr annehmlich/und nehmen Dabon febr ju; fo fan man auch ju mehrerer Speifung / Des beffen Schaafs miftes / in ben Stallen / fo im Grunde ligt / aushauen/ und auf Sauflein im Teich nabe am Ufer / mo er nicht gar ju tieff ift / und blog die Dauflein bedectt / bin-und wieder werffen laffen / foldes gebren die Sifde jugleich mit auf / baf man / wann man bernach fifchet / bas ge-

rinafte nicht mehr Davon findet.

Ferner fan man auch Abwech fel-weife folgendes ge-

in ein Glas, und vier loth Campher Dargu/vermacht es wol/ und laffts ein paar Lage fteben/ big ber Campher gang dissolvert worden und zergangen ist; hernach nimt man Gersten, that sie in einen Resel. der 40. oder 50. Maß hatt i schutter Wasser darauf, und lässt die Gere ften ber einem Beuer fanffi quellen/und mol weich werben/ bernach wird bas Waffer fein fauber abgegoffen/ und fo mol die Berften als Das Waffer ju folgenbem Gebrauch aufgehoben in dig 2Baffer thut man eine Dag Sonig /lafft es wol mitelnander fieden, barnach nimmt man Schaaf. Difte der alte Furb und gut ifteund mann man es haben tan / auch bon ben Daftfdweinen und Maftrindern / Den Unrath aus den Wampen / Die man ben Den Detgern beftellen fan ; item/ben lettichten Brund. Letten/einen Karren voll, ber mit einen Drittel Laimen gemengt ift / alsbann menat man bie gequellte Gerften Darunter/und auf daß alles recht untereinander tomme/muß Rub-und Schaf. Dift/auch eines um das anderes eingemengets bernach mit Dem Sonig-Baffer und Brandwein/ barinn der Campber ift, aufs fleiftigfte benegt/ burcheinander gearbeitet, und Rugeln/in Det Groffe einer Scheibfugel / baraus gemacht merben/ welche man auf unterfchiedliche bolberne Bretlein/ mit einem bolgernen Dagel in ber Ditte naf gufgehefftet/ und wol trodinen laffet, bif fie gant bart werben ; biefe nun wirfft man in Die Teiche, nachdem fie groß ober flein/biel ober wenig/ fo bald fie von ben Bifchen aufgefreffen find/ fcmimmen die Bretlein in Die Sobe / Dats auf man bann obgebachter maffen andere Rugeln feben fan/und das fan man den gangen Commer über brauden/ baben aber ju merchen/baf man biefe Rugel nicht tan in Borrath machen / fie muffen allzeit frifch fepn/ fonft erfauren fie, und mogen fie Die Rifch alebann nicht freffen. Man fan auch wol an ftatt ber gequellten /gefchrote

tene Gerften/oder Gerften-Debl nehmen/an fratt aber Des Baffers/Darinnen Die Gerften quillet/mag man anbers gemeines Waffer nehmen ; fo fan man auch mol Biertrebern unter Die Berften mifchen. Dif hab ich aus einem gefdriebenen Teich-Buchlein / fo aus Bobmen tommen, und mir bon Beren Sanns Chrenreich Beps mann Rrepberen communicirt ivorden bieber jur Dachricht / und ju des lefers Bedencken andeuten wollen/ fo fich aber/wo viel und groffe Teiche find, nicht mol praeticiren lafft/indem auch Der Schafmift fo nothig in Die Belber und Barten, bag man beffen fo viel übel entbebe ren tan; es ift bennoch dig auch ein groffer Bortheil und Bewinnung ber Beit/wann man durch fo geringe Mittel ben Rifden fo treffliche Beforberung jum Wachfen mittheilen tan / Dardurch / mas in einem etwas modte abgehen in dem andern wiederum doppelt einkommt; ein vernunffiger Sauf-Batter wird fich in einem und andern barnach reguliren und fein Beftes ju fuchen

miffen. Go ift auch vonnothen/wann die Rifche in ben Zeis

chen mol gebenen follen/baf fie (mo es anders moglich) burch bas gante Jahr in einem Beffand / bas ift die Waffer in einer Sohe mogen erhalten/das übrige aber

borben mogen gelaffen werden/fo tonnen die Fifche alsbann mol junehmen ; mann aber bald heuter bald morgen 2Baffer eingelaffen wird / fo ftreichet der Rifch dem friften Baffer nach, rubet nicht, und fuchet auch feine Dabrung nicht fo emjig / an welchen beeben boch bas meifte gelegen/ Daber follen Die Beiche int grubling fein bou und recht angelaffen, und wo es fenn tan/alfo in eis ner Dobe gelaffen werden / Darju auch Borfchub gibt/ daß man die Dammer Ablag und Bapffen wohl baltig

mache und erhalte.

Im Ronigreich Bohmen bat es / ohne Wiberfpreden/die groften/meiften und aufebnlichften Ceiche;30 weiß mid ju erinnem ju meiner Zeitrals ich in Bobmen gewefen daß man ju Bardubis das gemeine Sprich-wort gehabt bie Berifchafft dafeibit hatte allem fo viel Leiche / ale Eage im Jahr find ; allem ?. Batbinus tib. 1. miscell. c. 55. fagt: In and Regia ditione Pardubicenfi , quadringentas præter propier piscinas numerari, ex rationarlis libris conftat : Maxime carum, & fortalse totius Bohemiæ, Czeperka cognominan tur, dua coqué amplius, milliaria Germanica maxima (qualia ap ud nos (unt) amplectens & ambiens; Altera poft hanc Wyplatil dicitur; Bjus mula Rosenberg nomine, poft Trebonam, cujus Fundator & Opifex hemiam magnitudine superant.

Jacobus Krezinius fuit, Rolenbergiorum Procerath major Occonomus feu Capitaneus, in qua primum aqua Anno 1575.24, Maji copitimmitti : Hac aquis diu deflituta, noftra iterum ærate copit impleri, qua parte angustatur piscina, pontem ligneum statuere Rosenbergici. Habeo (pergit) idoneum tellem, qui eum pontem transiens, diligenter passus vulgares fuos (quinque pedum) numeraverat, & ad milie quadringentos passus pontem extendi deprehendit. Cataractas duodecim, unde aqua efficiat, habere pifcinam dicitur, tanta omnes altitudine & amplitudine ut per eas fœni currus innoxiè tranfire pollunt, In procellis & imbribus fummå & properata diligentia ad eam accurrent accole, ne aggeres vitium patiantur; nam fi rumpi contingerei, damna, quæ Bohemia auferri possent , Dominus præstaturum pro se & futuris Dominis promifit, quod & Tabulis Regni ad perpetuam hujus obligationis memoriam Majores nostri provide annotarunt. Idem est in grandi piscina ad Taborium, Jordanis nomine, que rupta veterem Pragam creditur merfuram; alia eft ad jpfam Trebonam, appellata Mundus, & ad Podiebradium alia, Blato nomine; hæ pifcinæ omnes alias per Bo-

### CAP. XLI. Bon den Karpffen-Zeichen.

Bil ben Rarpffen Teichen find meder Bronnen | Treibens / nicht junehmen oder machfen / weil fie feine gen / Daber muß auch der naturliche Situs Darju Borfoub geben / fie muffen an einem abhangichten Ort lie gen/ und an 2. oder 3. Orten mit etlichen fich dahin neis genden Sugelfeldern umgeben fenn bamit fich bie Guf fen binein fammien mogen. Da muß aber fonderliche Quificht fenn/daß folde Zeiche im luswarts um liechts meffen ober in ber Saften gang voil angelaffen werben. Doch ift das ficherfter wann diefe Ceicher fonderlich fo viel nacheinander geben/ (wie in Bohinen) baf fie einen genugfamen Bufluf haben / Da das Waffer bon einem Zeich in den andern gelaffen/oder and mann man will/ ober etwan ju fiften begehret/bas 2Baffer fan borben abgeleitet werben.

Weil nun in unfern Canben die Teiche meiftens bren Sabr ungefifdt fteben bleiben, und baber die Rarpffen im gweyten/ auch wol im erften Jahr lai ten muffen/bie Brut aber den Karpffen die Rabrung entziehet / daß fie nicht wohl junehmen und machfen tonnen / befimegen man im Gebrauch hat / Dechten einzumerffen / tie ben Uberfluf verzehren follen: Go ift gleid wol bif Daben ju mercen/ wann foldes ju jeitlich gefdichet baf fein Dut Daben ju hoffen / Dann in giventen Jahr find Die Rarpffen/mann fie laichen/gang matt und fchrach/und fo man Sechten jufest / tonnen fie / wegen bes ftatigen | mogen.

quellen noch Badge vonnöchen fondern find bef | Rube haden ohne welche fie nicht gedeent bennen alle fer daß glein die Belbauffen hinein flieffen mo- ift beffer bag es im britten Bade gefchebe. Wann man im Berbft fifchen will / kan man in felbigem Frihling Dechten jufeben, Die bergehren nicht allein den Uberfluß Der Brut / fondern wehren auch / daß der Rarpff felbis ges Sabr nicht recht laiden fan, und fich alfo erftarctet und fetter wird. Die gefifchten Karpffen Zeiche fob len billich/den Winter über/labr und wol ausgefrieren/ Daß fich ber Schleim Darinnen vergebregund ber Brund Dardurch gefchlachter und gailet werbe / den Bifchen Punfftig ihre Dabrung bejto beffer ju ertheilen. Laichen aber ber Karpffen ju verhindern/find etliche bet Mennung / et fey beffer / wann man im Ginfegen Die Rogner und Milcher bon einander fcheibe, welche man (wann die Catling jum Einfeten ausgefifcht werden) burch berfiandige Sifcher voneinander abfondern / und in etliche Werhet allein Milder / und in etliche allein Rogner einlaffen fan / fo werden fie bas Laiden mol bleiben laffen; Diefe Ordnung Poftet gwar etwas meht Mube / belohnet aber alles reichlich wieder / und foll man fich/ einen groffen Duten gu erhalten eine fleine Mube nicht dauren laffen. Co ift auch leglich nochmal ju erinnern/baf man allgeit etliche Geblegen mit foll in Die Teiche merffen / Die ben Rifchen den Grund offe nen / baf fie befte leichter ihre Rahrung barint fuchet

#### CAP. XLIL Bon Bechten-Zeichen.

Sfinden fich offt ben mander Derefchafit Leis de / die voller Bronnenguellen find / die auch uberfluffige Brut/von Rothaugen/Kothpletten/ Beiffifchen und dergleichen baben/ barinn die Karpf-fen / fo wol wegen Beichaffenheit bes Grundes / als auch wegen Uberlaft der Rebengafte / weder machfen noch junehmen tonnen/fonderlich auch/wo die Baruf fen überhand genommen / die fo haufige Brut laffen/ und mit ihrer Gefchwindigfeit den Karpffen alle Dab. rung bor dem Maul megreiffen ; Diefes nun ju berbin-Dern und einen fo befchaffenen Teich auch in gebuhritche Mubung ju bringen/ift fein beffere Mittel/ale Deche ten binein ut feben, Die werden, der Grund fen fenn wie er molle/wan fie nur Beide von fleinen Rifchen baben, bald machfen, und ift beffer, man balte Die Decten befonders / als daß man fle ju den Rarpffen laffet; Die Dechten-Beiche macht man mit weniger Mube/als Die Beiche für Die Rarpffen.

Ihnen nun gute Dabrung ju berfchaffen / gefchiebet auch auf folgende Weife : Ein Jahr vorhero/ che man Die Dechten in Den Beich lagte nachdem er groß ober

flein ift, fest man von Rarpffen etliche Rogner und Dil der/auch von Schleven/Garuffen/und andern Speis-Biften binein/ und hiffet folde laiden ; mann nun die Laich vollbracht/und Der Zeich voll Brut ift/ muffen fo. biel Schoot Dechtlein / als man erachtet / ber Eich er-tragen kanin einer Gröffe binein geschet werden; in die-tenlaichen bernach die Sechten felbst / daß man genugfam Brut beraus/fie wieder ju befegen/ baben tan/ Die man dann ( wann die Alten beraus gefangen find) über Winter in einem befondern Behalter/ bis gur, funffrigen Einfebung/tan erhalten/und Dafelbft mit Wieh Dung/ oder Blut vom gefchlachten Bieh oder Darmen und andern Abgeschrottig von ber Anchen erhalten; alfo verfconet man der andern Ceiche / welche fonften von ber Dechten-Brut berniaffen eingenommen werben/baß man deren fich nicht mot fan entledigen/weil fich felbige fo tieff in den Schlamm einschlagt / Dag man fie bart finden tan/und wann fie bernach nur ein wenig Waffer befommen / fich leichtlich wieder erquicken / und alfo mann ber Seich kunfing befest mirb/ber Karpffen-Brut einen groffen Schaden jufugen konnen.

### CAP. XLIII. - Robren = und Galmling = Teiche.

O die Gelegenheit des Landes und der Lufft/ permehren follen / foll man zween Beiche erliche Rlaff-fonderlich auch des Bobens nicht übereinfilm- ter von einander machen / barein eine Palle Bannanmet/ mare eine vergebliche Urbeit/fich mit Dies fen Bifden ju bemuben / Die nur gern in groffen Geen/ und frifden flieffenden aus Geburgen entfproffenen 2Baffern/ihr Leben zubringen/Daber fich in meiche faule und ftebende Waffer nicht gern einschlieffen laffen ; muffen alfo Die Beiche / Darinnen man Die Sobren balt und erhalten will / erftlich einen fteinichten fandichten Boden/ein rinnendes Bronnen-oder taltes Geburg-Baffer / und bargu viel Brut und fleine Fifchlein von Waruffen/Dfrillen und dergleichen haben/dabon fie ib. re Dahrung nehmen tonnen/folche Teiche muffen auch tieff fenn / ba fan man ihnen locherichte Mauren maden/und mitDieg verfteden/bag fie fich bor ber Gonnen binein berbergen tonnen ; es follen auch Baume auffen berum fteben meil fie ben Chatten febr lieben/ oder man tan ihnen groffe unebene Cteine in ihre Teithe malben/darunter fie fich/mann es mittert/ verfchiefe fen tonnen / oder auch mann fie der Connen marmer Strable erhibiget / fich Darunter abgufühlen.

Sen de Serres , Der Die Forellen les Perdrix d'eau duoce, gleichfam ein Rebhun ber füffen 2Baffer nennet/jeiget / mann man will / baf fie fich in den Leichen auch gleicher Bartung beborffen.

quell und davon einem jum anbern ein Canal von der Breiten 7. oder 8. Schuhen gebet/der foll mit Steinen gepflaftert/und mit frifchem Rieß befchuttet fenn/und je langer Diefer Canal fenn tan / je beffer ift es/ bann Die Sohren werben vermeinen / fie fegen in einem frifchen Bach fonderlich wann das 2Baffer frifch und talt im Grund mit Cand und Steinen/und auf beeben Seiten mit ichattichten Baumen und Strauchern verfeben ift: und indem fie fich in volliger Frenheit zu leben glauben/ werden fie nicht unterlaffen Brut zu feben/alfo bag man immerdat diefe Beiche geniessen fan / und sie weiter nicht besegen darff; kan man also diefen edien gefunden und kostlichen Fisch auf diese Weise/fort und fort/ auf feinem Eifc haben und auftragen laffen.

Mas Die Galmling anlanget/ fan ich nichts eigentliches davon fdreiben/ weil ich feine Biffenfchafft das bon habe / weiß mich aber ju erinnern/ bag ich gehort/ daß in einem berühmten Rlofter (ftehe angu Gaming/ oder ju Admont) in Stepermarct folde Galmling. Teiche fich finden follen ; und weil diefe mit ben Forels len faft einerlen Matur haben / wird es zweiffels ohne



CAP. XLIV. Von den Behaltern und Einfaßen.

nas, und fagt lib. 3. c. 17. Ut pictores ejusdem generis loculatas magnas habent arculas , ubi diversi colores fint; sic hi loculatas habent piscinas, ubi dispares disclusos habeant pisces,

Unter ben Behaltern und Ginfagen ift der Unterfcheib/ baf diefe etwas groffer / und wie andere Zeiche/ allein fleiner gemacht find / die muß man nothwendia baben/wo man viel Teiche hat / barein man die ausges hichten Sifche/die man nicht gleich verlauffen oder berubren fan / einfebet / und fie nach und nach meggibet; ober die Brut und Gagling / Die man gleichesfalle binein laffen tan/wieder in ihre gehorige Zeiche fich gu ftreden und ju muchfen eingefetet/und diefe Ginfate haben auch ihren ordentlichen Ablag. Die Behalter aber find etwas flein / und naber ben Saufe / barinnen man die Speis Bifche erhalt und fie nach und nach jur taglis den Mothdurfft in die Ruchen bringt.

P. Tylkowsky de re agraria fol, 227. will / Die Ber halter follen tieff fenn / und weder aus Enchen oder cx Pino fenn / fondern aus Sannen-oder Fohrenholb / cx piceastro,

Die Behalter find unterfchiedlich / nach dem das Waffer befchaffen ift morinn man die Rarpffen erhalt/ Da thun die Robren nicht gut / weil jene gerne in dem Grunde umwühlen/ und das Wasser auftrüben/ diese aber ohn klares Wasser nicht leben konnen. Für die Karpffen taugt nur ein warmes lettiches Bachwasser, Darinn man fie mit Laim / Gerften / Malt und allerlen (wie oben gebacht worden) fpeifen, und gleich fam mas ften fan. Dechten und Sohren aber/wollen ein fpringens

Arro nennet die Fifth Behalter Loeulatas pilci- Des frifches Baffer / Die muffen voneinander abgefone bert fenn/ fonft wurden die Rleinern ber Groffern Raub und Speife fenn muffen ; am beften ift/ bag man icomedre 21rt / nach des alten Vatronis Mennung / in fondere Ralter abgetheilet, und mas Raub-Rifche fund, muffen entweder von gleichem oder doch nicht gar von ungleichem Bewachfe feyn / bann ob fie fon einerlen Befdlechts find / wann groffe und fleine bepfammen fteben / friffet dennoch einer den andern auf.

Bum andern / muffen auch die Raub-Fifche mit anbern fchlechten geringen Fifchen/ als Rothaugen/Rott pletten / Lauben und Beiffifchen verfeben fepn: Die Sobren werden an etlichen Orten mit lebern gefpeifet/ und werden endlich fo beimlich/daß fie einem die Epcis fe aus ben Sanden nehmen; Daben allein diefes ju beobachten/ bag man nicht lauter wilde erft neu-gefanges ne Robren gufammen thut/fonft wurden fie Der Greife anjunehmen fowerlich gewohnen wann man aber ete liche gabme Eveis-Robren ben ihnen laffet Die fich wil lig und gerne fpeifen laffen / fo lernen die andern auch allgemach ber Bahmen Erempel nachfolgen; und dif foll man allzeit in Dbacht halten, fonft wurden bie wil ben Forellen erhungern / abdorren oder wol gar abftes ben. 2Bo man viel Teiche hat / werden biefe Behalter und Einfage etliche nacheinander alfo gemacht/daß bas Baffer von einem in dem andern flieffe / und man fie gleichwol alle gar ablaffen fan.

Wie man Die Forellen in Behaltern fpeifen Pan: Dimm ein Maklein gerollter Gerften / thue fie in einen groffen Safen oder Reffel mit Waffer fied fie mol bif fie fcbier ju einem Laig werden / lag alebann bas

II. Chal.

\* Ecc e if

2Baffer

groen Medtring Rindern, Blut / geuß es auf Die gefot. tene Gerften / und lag ein wenig fieben / aber nicht gu febr / geuß es leslich auf eine glatte mit Leiften gemache te Cafel fo wird ein Zelten daraus / den magft du flein und groß foneiben / und ben Sohren in Den Behaltern geben/ das effen fie gern/ und werden feift Daben. Man Fan auch in die Behalter boble Biegeln ober Ctein legen Darunter fie fteben/und fich bergen mogen. Dets gleichen thut man auch in ben Rrebsbachen.

Bas vermögliche Leute find / laffen ihnen ihre Rals ter auf mancherlen gierliche Weifen / mit fchonen Eine fången/Bången und Stegen in2. 4. oder mehr 216fabe eingetheilt machen, ba fie in einem jeden eine befondere Art von Sifden balten / Die nicht allein Die Augen mit ibrem Derumfdwimmen/fondern auch das Gemuth in Betrachtung der gutigen und wunderfamen Allmacht bes groffen Weltichopfferer auch mann fie auf die Car fel/mol jugerichtet/ gebracht merben/ ben Mund mit els ner mobigefdmaden Speife erfreuen. Worinnen man Rarpffen halten will, foll ber Boden laimicht fenn, und mo ers bon Matur nicht mate / muß big auf einen barten Grund Die Erben aufgehoben, und ehe bas 2Baffer binein gelaffen wird, ber Boben mit jabem Laim mol Clen bod oder noch bober angeftoffen werben. Das nüblichfie ift daß man offt ju ihnen fiebet/ wann fie etman aus Dem Ralter beraus fpringen wie die neuseins gefesten Sifche offt ju thun pflegen / fie balb wieder ins | fund.

Baffer Davon feihen/und talt werben. Dernach nimm Baffer ju thun/ oder welche mart und febroach werben / und Die Couppen laffen / bald beraus ju fangen. In neugetafelte Kalter foll man teine Bifche thun/ bif Das 2Baffer eine Beitlang barinn gefranden / und brepe ober mehrmalen abgelaffen und wiber mit friftem ans gefüllt und barburch ber bofe Solbgefdmack gelindert und ausgezogen worden. Den Karpffen hab ich zur Speifer Laim / Rlepen und Schaaimift untereinander Enetten / Rugem daraus machen/ und in dem Dfen bas den und eine Rugel nach der andern in ben Ralter merfe fen laffen / Davon haben fie fehr mol jugenommen; fan man an fratt der KlepenMalh/oder endlich nur Erebern haben, fo ift es bejto beffer / fie freffen auch gern Erob/

und beraleichen. Das ift vornehmlich in acht ju nehmen/bafimeil bie Raller alfo follen gemacht fepn / bağ man fie gant fan ablaffen,man fie jahrlich wenigft gwenmal im Bruhling und Serbft (mann fein Bifd) Darinn) foll ablaffen, mit ftumpffen auf langen Ctangen gebundenen Befem fauber auskehren/wieder ein wenig Waffer einlaffen/und wieder ausspuhlen / und dif fo lang / bif das Waffer gant bell beraus fleufft / Damit aller Coleim und Go ftanct mit hinmeg tomme. Ran man fie nicht ablaffen/ muß man fie mit groffen Rornfcauffeln ausschopffen/ und gleichermaffen aifo reinigen / fo bleiben die Gifthe Defto licher. Man tan ihnen wol bifweilen flein getfonitien Deterfitraut binein werffen, bas ift ihnen ge-

## XLV. Bon einem Zeich-Meister und feinem Amt im Commer.

O groffe und viel Teiche find, da ift eine Nothe durffiedag man Jemand Treuen und Berftans diesen habe, dem die Oblider über die Seiche Digen habe / Dem Die Dbficht fiber Die Teiche anbefohlen werde ; Etliche laffen nabend ober bart an Dem Teich fleine Saufer mit Ctuben / Rammern und Boden aufrichten / Darinnen fie bekandte gute Leute roobnen und Steper-frey laffen / boch bag fie auf den Leich/worben fie mobnen/und auch etwan auf Die mehr nachft-gelegene muffen acht haben fo mol bes Dachts der Diebe und unthwilligen Befindes , als auch ber Raiger und anderer fcablichen Bogel und Ehier b.l. ber/ fonderlich mo fich Diter merchen lieffenies alsbald anzuzeigen/ baß man fie aufjagen und fangen tan/bann fonft wurden fie in einer furben Beit einen Geich gans ausoben, auch ben Bifch Bepern, Raben und Rraben, fo fich zu dem Beich gewöhnen wollen mit allem Fleiß nachzutrachten und folche weguschieffen. Item follen in den Brut-und Gabling-Leichen/ bie Endten und Educher meggefcheucht und gefchoffen werden; in ans bern Leiden mo groffe Rarpffen fteben / tan man fie eber leiben

Ein Sift Meifter hat ju bedencten das Baffer/daß es toeber überlauffen noch mangle fonberlich wann Buffen und flarde Boldenbruche niedergeben ; Die Bache, die man abtehren fan/mit furfeben und andern Mitteln bepfeits leiten; Die Blut-Rinnen oder Rechen/ Dardurch Das Ubermaffer gebet, mohl fautern und aus. pusen / baf fich fein Geftrauch-Berd / Gerobricht Der anders anlege, und ben Bafferlauff verhindere.

2. Dat er ju beobachten bie Fifche fo mol im Com.

mer als Winter ob fie frifd ober matt ob fich viel oder wenig feben laffen/ bamit man einem und dem anbern Unrath begegnen und abheiffen tonne.

3. Dluf et den Zeich an ihm felbft in feine Berpfles gung nehmen/verhuten/daß der Damm von dem Bice he nicht gertretten/oder bon ben Schweinen aufgewuh. let / verwuftet und burchbruchig ober der Ablag rine nend werde. 3m Frubling foll er machen laffen /was baran ju verbeffern / die Braben auspuben / die Brut und Gablinge einfeben; er foll forgfaltig und beberet fenn auch des Dachte jufeben fonderlich wann fie ftreis den Die Bleder-und Beldguffen einleiten Davon fie gerne junehmen. 3m Commer foll er alle Ort jumachen und verfichern/wordurch die Guffen einbrechen fonnen/ meil ihnen jest gur Commer- 2Beide Die Rube am Dienlichften ; fcmaben und fcnappen fie nach Die mern / Rliegen und bergleichen / ba muß man wol acht baben/baf ber Zeich burd Einwerffung unreiner fchabs licher Dinge nicht verderbt / und die Bifche bardurch Franc werden baift fein befferer Rath als nach Bers ausnehmung des bofen/das alte Maffer gleich ab-und frifdes binein ju laffen / als wann Verbalcum, Cyclamen, aut Tithymali herba, ober bergleichen gifftige und ben Fifchen undientiche Rrauter vom bofen muthe milligen Gefinde hinein geworffen werben mie auch Die Ariftolochia, Grana Coculi, Raldy Bilfenfaamen und Enfenbutel.

Singegen ift ihnen Apium und Peterfil gefund und nublich/auch beilfam in ihren Krandheiten. 3m Berbft foll er den Zeich ein wenig überlaffen / Damit Der obere

Theil des Damms etwas austrochnen und ben Reife fen und Minterfroft Delle beffer miderlieben moac/boch muß er auf diefeDaß gehalten feynebaß bengifchen am Baffer fein Mangel fep. Damit auch Diebe und bofes Wefinde mit Deten ben Leich nicht burchftreichen und ausfischen tonnen foll er an etlichen Orten ftarche fpigige Stecken bie voller Refte find, fest einschlagen. Dann fonft mag man fic wot bleiben laffen.

baf fie unter bem 2Baffer find / und beraus nicht mo gen gefeben fenn ; man tan fie/wann man ben Zeich ab taffen und fifchen will borber fcon wieder heraus neb men / ba man fie auch alebann ben fallendem Baffer leicht feben/und bepfeite/big nach vollbrachter Sifdung/ legen Pan emo fie andere Das Dete bindern mochten/

### CAR XLVI. Bas ein Teich Meister im Binter zu thun.

M Winter ist das Aufeisen die vornei mite Au-beiter wann der Seich eines Lagwerche Breiten beiter und grimmiger Winter-Kälter Eifches breit und lang ein Lufftioch aufhauen ; das erfte Eis mogen die Bifch leichtlich gedulten / weil Zweiffels-ohne Die fubtile und burchgreiffende Lufft Die Poros des Eifes durchdringet / wann aber di der Gonee auf bas Eis fallet / fo ift Beit aufqueifen. Jemand gebenden/mann die Lufft das dice Eis durche webet / viel leichter wird fie durch den linden Gonce hauchen tonnen / fo find aber viel Gaden in der Na tur/ Die ein bartes ftarcfer angreiffen/an etwas meiches und weichenbes aber feinen folden Bewalt legen tonnen; bas ift im Kriegewefen tund, wann man eine Breche mit Graden machen will , und man folde mit Bollfacten verhanget / werden Die Rugeln / Die fonft Das Bollmerd balb murben über einen Dauffen merfe fen/ an ben Bollfacten feinen Effed thun tonnen ; alfo gleichermaffen die Lufft / Die des barten Gifes Poros und fleine Bochlein per Antiperiftafin tan burchspenetriren/ mann fie auf ben Schnee tommt , wird von feiner jarten und jum Biberfteben unbequemen Art gleichfam gebemmet/tan mit ihrer Wirdung nicht recht eingreife fen; fonberlich mann Sonee auf bas Eis fallt/wie. ber jergehet / ober regnet auf bas Gis und gefrieret wieber, fo friegt ber Zeich eine boppelte Cruftam, und werben gree Eis aufeinander / babon wird es unter Dem Eis finfter und bampffig alfo bag es rauchet und bunftet / Davon werben Die Bifche franct / bierauf ift nun Acht ju haben/und ohne Bergug aufqueifen / auch mo man borber nur ein loch gemacht bat / muß man alsbann brep machen / bem Chaden borjutom-

Doch ift bem allein auch nicht ju trauen fonbern mann man ein loch aufeifet / muß man aufe meifte eine viertel Ctund bernach , gant ftill und gemach zum eroffneten Boch foleichen/und feben/ob nicht fleine 2Bafferblafen wie Die Perlein auffahren diß ift em Beichen Daf die Bifche mollen franc werden / bann fie geben ju dem Boch auf ben Grund, fallen mit den Ropffen in den Letten und wann fle Die Ropffe wieder beraus gieben/ erfolgen baraus biefe fleine Blattern. Dem ift gu belfs fen/ wann man die Zeiche an mehr Orten aufeifet / bas mit Der Dunft / Der fich unter Dem Gis gefammlet bat/ evaporiren und ausbampffen mone.

Das Aufeifen im Binter / muß fonderlich um ben Bapffen aefchehen/baf folder fren fen baim wann gab. ling das Baffer anlaufft / und bas Eis bober treibt/ fo bebt foldes ben Bapffen mit Wervalt / Davon ber Zeid

muß man wol taglich zweymal aufeifen laffen / Diefe Bodet muffen aber nitt in der Lieffen, mo fie ihr las ger haben/ gemacht feyn/ bamit fie nicht von bem bigweilen auftralenden Connenfdein aufgeweckt / bermennen der Frahling fen vorhanden/aufftehen und umtommen/fondern die locher follen auf der Geiten/boch nicht allzuweit von ihrem lager fenn / bas fie allzeit an Den tieffeften Orten in Dem letten ju machen pflegen.

Man foll aber Das Eis nicht ins loch binein unter bas andere Eis fchieben / ober um bas loch liegen lafe fen / fonbern mit Schluten und Schleiffen beraus ans Land bringen. Ran man einen Bach hinein lebren foll man einen Zag foldes thun / und ben Bapffen sieben/ bas alte Baffer beraus, und bas frifche hinem laffen ; bat er aber teinen Bach/ foll man bennoch ben Bapffen gieben, und auf eine viertel Grund Waffer beraus laften/fonderlich mann man fichet/daß Die Bifche fo bauf. figum bas loch mit ben Repffen und Maulern empor fcmeben und um die Lufit fcnappen / bann / auf bie porergehlte rechtgebrauchte Weife merben Die Bifche erquictet / bamale aber / meil fid Die Bifche gern nabe bey ben aufgeeifeten Bochern/ber Lufft halber/einfinden/ ift wol und genau acht ju haben fonderlich des Dachts, baf bie Sifde mit Angeln , ober Bifcbeeren, ober mol auch mit ben Sanden nicht aufgefangen werben weil auch Dajumal Raben und andere Bogel groffe Coa Den thun fonnen/ ift befte groffere Aufficht vonnothen ; foldes ju verbuten / werden biefer locher befto mehr/ (nachdem der Beich groß ift) in einer Reph gemacht/ und Strobbufchel fein jufammen gebunden / mit ben Mehren überfich in Die Locher gethan bor folchen tonnen Die Briche nicht fo leicht gefeben und ertappt werben/ und Die locher gefrieren auch nicht fo leichtlich zu / baß alfo gwifchen ben Salmen allgeit frifde Lufft binein ftreichen fan

Es tragt fich auch offt gu/wann windigs und regne. rifches Wetter einfallt / und bas Gis gleichfam fcheinet als ob es ju fchmelben anfiena baf die Bifche aus ihrem Lager aufffeben / ben den Gislodiern empor fchioims menjund mann man nicht Achtung darauf hat, alle abfteben und fterben ; ba muß man nun alfobalb / nach Belegenheit und Groffe ber Teiche Korn nehmen foldes in einem Reffel fieden und mo die Fifch empor geben, in Diefelben gebauenen Lufftlocher einfchutten/babon begeben fich die Bifche wiederum in die Lieffen und auf ein neues Sifd-Lager.

> CAP. Ece e iij

### CAP. XLVII. Bie ein Risch oder Teich Buch aufzurichten.

D viel und groffe Teiche ben einer Derifcafft ; und Groffe der Schlinge mit dem Bewicht der Bifche finde muß eine richtige Erdnung damit gehal i conferitet wird man dalb finden ob der Eeich wertebet ein zuren bet ein zuren bet magern fenn / datimmen auch alle Leiche eingezichnet werden; Grund und Motel bei zu und alle Leiche eingezichnet werden; Grund und Motel zu und kan man ein andere mal z. wie fie heiffen ober mo fie ligen ; 2. wie viel Lag-werch fie halten; 3. ob fie fur die Brut/Streich-Karpffen / Gablinge oder groffe Sifde geboren mit wie biel Schoden, ju welcher Beit jedweber / auch mit was für Art Riften er befest worden/wie lang fie beplauffig gu fteben, und ju machfen haben, auch wie groß oder flein ber Ginfas gemefen / bann barnach bat man fich mit ben Sifchen ju richten.

Reder Zeich foll im Bud grep bren ober mehr labe re Blatter haben / barinnen von Jahr ju Jahr / fo mot Die Ginfebung, als auch das Fifchen, und bas Bewicht und Groffe Der Rifche / eingezeichnet fen; bann mann man fiebet / wie mol / oder fcblecht die Fifche in einem ober bem andern Ceich jugenommen und die Angahl Ifinde.

feine reflexion barauf machen; auch mann ein Seich wohlgewachfige Rifche gebracht fan man auch die Ute fachen beffen betrachen / und auf Befund mit ben ans bern gleicher Beftalt verfahren.

Der Tag / und Monat/ und Jahr foll allzeit aufgefchrieben und von Jahr ju Jahr alfo continuitt were ben i fo weiß man fich in allem unfehlbar barnach ju richten/und zu rechter Zeit zu einem andern alle gehorie ge Bestellungen und Borbereitungen thun laffen; midt iveniger/ mann etwann Schlepen/ Rerfling/ Der auch Dechten in Die Teich gebracht worden/ihr Bahl/Grofe fe / und bie Beit porsumercen / auch mo an einem ober einem andern/ und wie viel Abgang oder Uberfcuß fich

### CAP. XLVIII. Wann die Kische franck werden.

Servol man fagt im Sprichwort: Er ift gefund | Daf Die Fifde in Den Geen / Bluffen und Ba den / als in ber ihnen von Matur jugeeigneten 2Bobnung/ gar felten matt und fcwach werben/ es gefchehe bann etwan burch Bogheit und Betrug ber Menfchen/ Daf fie betaubt werden oder abfteben; fo bat es boch mit ben Rifchen / Die in Die Ceiche von den Denfchen eingefchloffen find/ Disfalls eine groffe Ungleichbeit/baß fie offt 2Baffer / das ihnen unanftandig / entweder ju talt ober ju marm/auch fonft mit einem widerwartigen Gefdmack verderbt / gezwungen annehmen muffen/ und manchesmal Die rechte Mahrung und 2Beide nicht haben tomen / alfo freglich mandmal ihre fonft bon Ratur jugeeignete Befundheitschwachen oder gar berlieren ; Daber auch einem Saufwirth / Der Leiche bat/ bergleichen Bufalle fleiflige Obforg ju halten gebubret. Das gefchiehet nun aus vielerlen Urfachen / wann fie etwan in Raffern über Band bart find geführet / Daber mude und matt worden maren / oder wann man einen Beich fifchet / und fie lang im truben 2Baffer / und im Roth bleiben/ober wann ihnen Roth iwifden die Flofen tommt / und werden barauf geführet / jo muffen fie erflicken ; fo muf man dann ein Reg in Bereitschafft haben / Das geftricft ift / mie ein Sifchbear / aber groffer / ober wie ein Caupel / bas macht man swiften 2. Stangen oder nimmt einen gar groffen Sag-Reiff/ und macht bas Det binein / wie einen Fifchbeer/ feget Das Det in eine Gabel daß der Gad des Debes nicht gar auf ben Boden reiche/thut es in ein gut frifches | fcbablich ift.

Baffer/laffet fie alle Cage und Dacht Darinnen fteben/ im Des tan man auch frifches Waffer auf fie gieffen/ oder gibt es die Belegenheit / lafft man foldes auf fie rinnen/ baf es die Fifche berühre ; wann man fie gleich aus dem Ceich in Die Ralter führen ober gleich von Der Boding in die Teiche werffen lieffe / wurden fie abfter hen / daß man nicht wufte / wie ihnen geschehen wate. Ihre meifte Rrancheiten wiederfahren ihnen unter

Dem Gife.

2Bann die Bifde auffdwimmen und abfteben wol len / fagt Der Begener / laffen fich etliche Zag jubor groffe fcbwarge breite Refer feben / nach Diefen folgen Die Dechten und Pereling / und alebann die Karpffen/ welche man nun auffangen / und alsbald in frifches 2Baffer bringen fan / Diefelben fommen Dabon. habe einften (fpricht er) dreuflig Centner aus einem Leich/welcher aufgestanden/auffangen/und alfobalb in frifches Baffer bringen laffen / Die fchier alle tobt mas ren, fo bald fie aber in das frifche Baffer fommen,find fie wieder lebend morben.

Gonften bamit die Fifche in Benhern und andern Sifch Raltern frifd bleiben / (fcbreibt Bert Wirfund in feinem 8. Theil Des Arenep-Buchs c. 6. fol. 638. Damit fie nicht leicht abftehen/foll man nehmen die groffen breiten Bingen / und fonderlich ihre Wurgeln aus ben Denbern / folche pulvern / und mit Galb vermis fchen, und ten Rifchen furmerffen , Diefes foll auch fris fches Epffigfraut thun / in benen Fifch - Raltern gebraucht/darinnen ihnen im Wegentheil/das 2Bolltraut

### CAP. XLIX. Bie die alten Romer ihre Leiche gemacht haben.

Be alten Romer / die fich mehr auf die Rrieges | ebernen Gittern verwahret/fie baben auch in die Cteins 28 affenials auf das Saus-wefen und Birth-fchaffren beflieffenihaben die fuffen Teicherwie fie ben uns allenthalben im Gebrauch / tantum apud plebem & fine fructu, Die nur ben gemeinen Leuten/und Feinen Rugen hatten / gehalten / allein barum / baß fie nur Diefes boch gehalten / mas toftbar gemefen / wie Dann Varro lib 3. c. 17. bon den gefalbenen Teichen/ welche fie nabend am Meergeftad gebabt/alfo betennet/ und fagt: Maritimæ piscinæ Nobilium, quibus Neptunus ut aquam, fic & pifces ministrat, magis ad oculos pertinent, quam ad vesicam, & potius marfupium Domini exinaniunt, quam reptent, primum enim zdificantur magno, fecundò implentur magno tertio aluntur magno ; Das ift ; Die Meet- Teiche Des Mels, welche Das Dicer wie mit Waffer, alfo auch mit Rifden verfibet / fullen mehr Die Augen / als Den Magen ober ben Beutel, fie fotten viel ju erbauen, viel ju befeben, und wiel zu unterhalten.

3a / es haben die Romer fo groffen Untoften und Drube auf foiche Lei be gewendet / Davon fie boch geringen Ruben / ja offt das Derh nicht gehabt / bon ih. ren Rifchen zu effen / wie man bon Quinco Hortenfio liefet / miemol er feibft ftattliche Deer- Ceiche gehabt/ babe er doch / mann er Rifch effen mollen/feiner ju verfconen/ju Puzzolo,andere Meer-Bifche für feine Zafel tauffen laffen, baruber M. Varro Ocherhweife Dies fe Wort horen lieffe; Hos pilces nemo cocus in Jus

vocare audet.

L. Lucullus bat gar einen Berg/ben Reapoli/burch. gegraben, Damit Das Meer. 2Baffer in feine Zeiche einund ausflieffen mochte biefer Einsund Musfluß war mit

felfen tieffe Locher ausgehauen, Darein fie Die Darenen und andere Meerfiffe verfrieden tonnen. Gie baben auch ihre Vivaria Oftrearum, Muranarum & Co: chlearum gehalten / Darunter etliche aus Ufrica über-brachte Schildroten fo groß gewefen / Daß in eine Schalen 80. quadrantes giengen.

Und weil Die Romer Dajumal Des gangen ober boch beften Theile ber Welt Berren maren / but / Den Eprichmort nach But macht Muth auch ber Dracht und Uberfluß alfo jugenommen / daß tie allein bieres bochgehalten / mas viel gefottet bat / und bate ic einer bem andern bevor thun mollen , fich mit vergebilden Untoften anschnlich ju machen baf endlich auch die ge-meinen Romer die Fische mit gleichem Gewicht Gib ber bezablet/einen Deer-Barben/Mullum,bat Afinius Celer unter Dem Rapfer Claudio um 400. Reicheibas Jer gefaufft, und von Crifpino, einen Copptifchen Leibe eignen / Der von Domitiano in den Ritter Stand er hoben morden / fcbreibt Juvenalis Satyra 4.

- - Mullum fex millibus emit Æquantem fanè paribus fefteria libris.

Die Barbeit aber ju befennen / vermeine ich / unfere iebigeRifch-Wirthfchafften übertreffen ber Romer eis che barum weit / weil fie weniger foften/und mehr Du-gen bringen / da jene nur viel Dube und Untoften/ und wenig Einkommen gebracht baben; und bedundet mich wann M. Philippus heutigen Lages einen guten Bob. mifchen Rarpffen toften folte / et folte ibn nicht wieder ausspepen/wie er ju Cassini gethan/ als ihm ein Decht aus einem flieffenden Waffer aufgetragen morben, als Columella bejeuget ; aber genug bon Diefem.

#### CAP. L. Bon den Tischerenen in den Teichen.

An fichet die Leiche beedes im Jubiling und im fellen, da ihnen dann die Fische Schockweife gugezehfie damale die besten Auswahrung haben, das jahlet werden. Bewitter auch noch fuble ift / fie befto leichtlicher ju perfubren. Dachdem ber Zeich nun groß ober Blein ift/ viel ober wenig Baffer hat; barnach muß man auch porher gieben / Damit Der Zeich ju Der Beit / mann man fifchen will / recht dargu bequem fenn und tan nicht fcaden / baf in dem Teich Buch / Davon oben Unte gung gefcheben/ auch bif ben einem jeglichen Zeich eingezeichnet werde / wie viel Lag er abzulauffen baben muffe / fo tan man feine Fifcheregen befto gewiffer ans itellen.

Der Bifdmeifter foll die Rechnung über vorige Bis fcberen mit fich nehmen, und fich ber Untoften balber, mas jedem zu geben gebühret / daraus informiren / bas mit nichts überfluffiges aufgewendet merbe.

In Defterreich wird meiftentheils mit den Bienes tifchen ober andern in Ctabten und Marchten mobnenden Rifchern ein Accord gemacht / daß fie die Ris fce gleich ben bem Ceich abzuholen / mit ihren Rifch. Bagen und laiten fich auf einem gewiffen Lag einlet / und bon ibnen um einen bergeblichen Werth be-

In Bobmen und Dabren baben bie Berifchafften Diefen Bortbeil / Daß / mas Die Rifder nicht ben ben Teichen megnehmen / ober fie feibit behalten wollen/ Das muffen ihre Unterthanen von Sauf ju Saufer eis net mehr/ der ander meniger / nachdem fein Sauf und Bermogen ift alles annehmen / und um einen gewiffen Wehrt der Berifchafft auf bestimmte Termin begablen; alfo / molien fie baben nicht Ochaden leiden/ mogen fie feben / wie fie folche anderwarts verführen mogen / und Daber gibts felbiger Orten febr viel Rubr-

Indem man nun fifchet/wann folches in einem Lag nicht fan verrichtet werben/maffen/ ba marmes Wets ter / folches allein gar fruhe fenn muß / fo bann laffet man um ben Teich etliche Buttlein machen barinn bertraute Peute Des Machts bleiben, und buten muffen daß Die Rifche nicht mogen entfremdet werden ; wann man in der Ruble fifchet / bleiben fie lieber / laffen fich auch lieber führen im erften Bug friegt man meiftentheils Die

Dechten



Sechten / weil fie nicht gern im truben Waffet bleiben; im andern und druten Zuge werben erft die Karpffen gefangen/wann das Waffer ganh aufgetrübt warben.

21m beften ift (mo man bie Rifde nicht gleich ber-Pauffen fan) daß man nachft am Zeiche Behalter und perfperrte Ort bat / ober umgaunte Ginfage/ barinnen man die Rifche in der Ruble gleich vom Teich/wann fle mit frifdem Baffer bon ihrem Schlamm geremiget worden/einbringen tan; am beften ift/mann folche Gin. fage und Behålter nabend am Schlof, und unter bes Dern Muge / oder fonft aufs menigfte mobil vermahret find : vonnothen ift/wann man fie vertauffen will/daß man Die Battungen Der Rifche fo mol nach ber Groffe/ als nach dem Gefdlechter fein abfondertrund die guten und fcblechten, groffen und fleinen befonders vertaufft, pber auch aifo abgefondert in ihre abgetheilte Einfate einlaffet; gibt es bernach im Bertauffen / wann man eine oder die andere Sattunghaben und tauffen will/ befto meniger Brrung, und borffen nicht erft bin-und wieder / mit Bemubung ber Leute/ und Abmattung Der Rifde, jufammen gefucht werben.

Die Fische soll man in die Alte nie eindringen, sie seen dann vorhet im frijden Wallergergevaschen, wei flesst werden dann vorhet im frijden Wallergerweich einst werden dem man nie den Boding voll stifte en Waller der Gand haben, die Fische voll stifte en Waller der Wand haben, die Fische karein zu thun / daß sie sich stowen van den Golamm wischen den Fisch sie sie der der der Waller der Waller abvaschen. Den fielen sie im Juden gern ab; beste abvaschen, den fielen sie im Juden werden, voann man strifte bet slotes auf einem Stellgarn zwann man strifte.

Dann man die Teiche gefifcht hatzund etwann etlig de Bifchlein mochten in bereibag Rinnen bleiben und

sie daximen verderben müsten i so verstopsfet wan den Ablass i vis sie da deven Mie i ist Wassie i vis sie dawen mie de van den Ablassie vis sie dem Ablassie voor de verderben verder verderben das de Ablassie verderben de verd

Das Austeissen der Fische zu verhüten / muß anfangs der Zapfien nur ein venig gelüsster / bernach auf
bie delfte gegogen werden odhamit das Wasser sein sacht
ablauffe / jo bleiben nicht viel Fische im Schlamm steden milsen auch die Fischer wohl Achtung geben das
fie die im Schlamm siende Acroffen nicht gat vertretten; man foll sie auch am beraus-langen nicht grob druden / soffen ober vertsen / sondern sein gelinde und
fansfimitig mit ihnen handeln / sonst verben sie mat
und schwach das bestehen ungernerund sind weder in
ber Behältern lang zu behalten viel weniget über Eand
zu sübten.

Nach bem Fischen muß aller Bezeugfleisig und faus ber wieder gewaschen / getrocknet / und wieder aufgehoben werden.

Den Flichen bas Murlen zu vertreiben / foll man/ indem fie fieden / 3. brennende Kohlen einwerffen / ober bren game Ruftern mit famt den Creugen.

CAP.

## CAP. LI. Bezeuge / was zum Rifchen gehoret.

Seil die Fifcherenen unterfchiedlich / als wird | werden. Der groffen Sammen ober Rifdbeeren bat auch nicht einerlen Beuge bargu erforbert;mas an ben Leichen gefchiehet/muß man vor an bem Damm/ wo man bas Defte ausgiehet/ etlich Bobingen und Mannen mit frifdem Maffer ftebend haben / ba man in jedwebere Die abgefonberten Fifche fan einbrine gen ; item muffen/ nachbem ber Teich groß/ und ber Ride eine groffe Ungablift/ auch Rifch Bagen miteniten Die halb voll frifches Baffer find vorhanden fenn / bas rein mandie in ben Bobingen abgewaschene Sifthe legen / und entweber in die Behalter / oder andermarts jum Bertauff berführen und fortbringen tan / fo foll man auch wenigft swen Buggarne haben/eines mit grof. fen / barburch die fleinen Sifche feblieffen mogen / und bas andere mit fleinen Mafchen / fo barff man bernach Defto meniner Dube mit bem Ausflauben baben ; auch foll man Bleine enge Reuffen un Tijdb Rorbe haben/die in bem Ablaggraben mogen entzwischen bangen / barein man Diefleinen Gifche thun mag. Item fleine Gifchbeerlein/ Die Fifche barrit aus ben Bobingen ju heben / weil nicht gut gehalten wird, viel mit Sanden Darinnen umsurvachfeln/ bavon fie gern matt merben.

Auch muß man da fleine und groffen Maslein haben/ Die fleinen Schneider-Fifch / Rothaugen / Kottpletten/Weiffiche/ Schleven Brut/und bergleichen ausgumeffen und ju vertauffen. Die Rete muffen nach wollendten Fischen fauber ausgewaschen und auf Pfale und Baune/ juin Abtrodien/fauber aufgehangen/ und was etwan vom Fifden gerriffen / wieber ausgeflicet ftebet bie Rabm auf vier Guffen.

man auch zweperlen Gorten/etliche mit groffen/ bie anbern mit fleinen Dafchen/auch an der Groffe unterfchies benieben ju bem Ender wie vor ben Den Deten gebratt worben. In ben groffen Geen/ werben groffe weite Debe und Cegen gebraucht / in ben Rluffen gleicheefalls nachdem fie groß ober flein find / barnach fich auch bie Buggarne gerichtet / bag fle/ mo nicht ben gangen/boch ben halben Fluß Damit überftreichen / u. von Der anbern bloffen Geiten Die Gifche einfagen tonnen; ba find auch Die fogenannten Laitergarnen / Die nach ber Sobebes Baffers gerichtet/beeberfeits@piegel und in Der Mitte ein weites Inngarn haben / Damit überichen fie einen Bluff treiben bernach bie Fifche/ die muffen / mbem fie Durchichliefe wollen/permennenb/es fen ein Gdiff ober Bras/in Dem Inngarn behangen bleiben / und aifo gefangen werben. Die Sifder brauch in auch allerhand Art groffe und fleine Gend Reufden und Sijdforber Cauppen/ Burfehgarn/ allerlep Gorten Ungel/Dacht. fchnur, und bergleichen. Wie bann die Fifcherenen/an einem und andern Ort, je andere und anders getrieben find/alfo bag fich jeber nach Beronheit und dem gande. brauch ju richten.

Item hat man auch Erag-Deblein/wie bie Caupeln in der Mitten tieffer/mit vierlatten eingefafft/und vorn und hinden mit Eragfteden; item hat man auch noch groffere Dege/bie man in einem Ceich auf vier Fuffe fegen, und die Fifch in jeglichem Leich, nach ihrer Urtrab. fondern tan, find wie Die Erag-Meblein eingefafft,und

#### CAP. LII.

## Bie die Rifch über Land zu führen.

Ann man die Karppens andernsoder auch über dan führen weiten Erichzu dem andernsoder auch über die dand führen wilknuß man in ach nehmenserficied daß es der führen Aberterssoder (wäre das Metter so warm) den Rachtesgeschehe; so müssen wich die Kaß ober Laiten, barinn man fie fuhrt, einen weiten Spunt baben / daß man fie ohne Schaden aus und einfaffen mag auch nicht überfüllet fenn ; bas gefchiehet aber als fo/die Lait/darinnen fie follen geführtwerden/fullt man mit frifdem falten Waffer etwan ein paar gwerch Finger über die Belffte nicht ; fur Dechten aber muß er nur etwan ein Drittel ober boch micht gar halb voll fepn/her. nach lafft man fo viel Fifch binein/ bis bas Baffer oben überlaufft / alfo ift bas Fag weber mit Rarpffen noch Dechten überfest/ und fo man eine ober brep Schlepen haben fan / foll man fie auchine Saf unter Die Rarpffen ober Dechten thun/Diefelben ruben nicht / und arbeiten ftets unter ben Fifchen / baven fichen fie nicht leicht ab; jonft foll auch im Muf und Abladen allgeit einer an der Eerchfel ober ben bem Sag fteben / und folches ritteln und bewegen / baffich bas ABaffer rubre / benn biefes ift den Raupffen und Bechten fehr gut. Alfo foll man | lis Occonomici fol. 280. fcbreibet mit einem NB, alfo :

Am man die Rarpffen/hechten ober Cating auch in ftaten Fortführen verbleiben / und ohne fonbere groffe Doth nicht fille halten ; item fo man ju ben frifchen ABafferungen tommt / muß gleicher geftalt 2Bagen und Lait / gehörter maffen / geruttelt werden. So man aber nun Die Fifthen will abladen , und in Die Leiche thun / und folde weit geführt/ und alfo fehr matt morben / foll man fie an einen Ort beg Geichs / too bas Baffer feicht ift/in ein vorgelegtes Garn einlaffen, abet fein fanfftiglich / und fie nicht aus ber Lait über eis nen Sauffen in bas Waffer tallen laffen i fondern eie nen hammen ober Fifchbeer porhalten / und fein fachs te ins Baffer einfehen / welches fo wol mit ben groffen Rarpffen und Dechten / als auch mit ben Gagling gefchehen foll.

Ben ber Fifth Bubr foll allezeit ein Fifther mit geben/ damit folche wol abgefrischt / umb unbeschäbigt in bie Rafter gebracht/ auch wol jugefeben werbe / baf man bie Raffer nach Proportion nicht überfulle / und alfo bie Rifde erftiden muffen / meldes manchem Klugling ge. fchehen/baher beffer ut/bag man ben Fifchen Raum laffe. Berr Wunfch in feinem britten Theil Def Memoria

II. Theil.

Rfff



Damit die Fisse nicht abstehen mögen i so psiegen die Fisser in ein Fisse - Zuß von deren Penning Psesse oben aufframm Faß gestülltistigus streum; amdere streum en ein venig Peterstil oben in das Faßi mit Bericht die sind venig Peterstil oben in das Faßi mit Bericht die bielden.

Das Baffer aber / barein bas Barn gelegt ift / muß nicht über eine halbe Elen tieff fepn / bann fo es tieffer / und der Fifch matt ift / fo erftict er/ bem fonften / wann er frifd mare/bie Tieffe nicht fcaben murbe/wann man ihn nur fact einlaffet. In bas Barn pflegt man barum Die Fischerum ber Sicherung willen/ vorher einzuseten/ Dag/mann etwann gar matte Fifche barunter fenn moche ten/man diefelben nicht lieffe gar verfchmachten/und ab. geben/fondern auf folgende Beife ihnen hulffe ; es ftes bet einer ben befagtem Barn mit einem Reif ober 2ft/ Daran viel Laub hanget/das gelind und nicht hart ift/ber ruttelt die matten Fijde/biß fie wieder zu fich felbit fommen / und fonderlich diefe / welche den Bauch überfich fehren / die foll man fein fanfftiglich rutteln und bewes gen/ und offt umwenden/ fo fehrt er fich endlich felbften wieber um / und erquict fich alfo / welches offt probiret worden ; fonft werden, aus Mangel Diefes, viele Gifche verfaumet/bie alfo verberben muffen/fo man auf fothane Beife batte erretten und erhalten tonnen. nun die Fifche wieder fard worden/thut man das Barn facht wieder hinweg und treibet die Rifche gemach ber Lieffen-gu bamit er ber Raubvogel halber im feichften nicht liegen bleibe / und von ihnen angepactt und gefref.

Fifche über Land ju führen / muß man Feine neue Lait

Die Fische voie man im Winter über Land führet ober träget gefrieren offt so start / daß sie wie ein Holf sich nich biegen lassen/den zich sich die nich biegen lassen/den der nich von dim am sie nur in die Währen bringet / leinen sie auf / und werben wieder lebendiginach besser dassen sie ein ein faltes Währer alsobathoj, eigher das Währer die Werkerte aus / daß man das Eiß oben von den Schuppen abstreichen fanzalis sämerten sie auch dernach bester als wann wähn sie sie zu den dann das Eiß oben von den Schuppen abstreichen fanzalis sämerten sie auch dernach bester als wann wähn sie sie Eutwen aufsthauen sässer / voie Br. Cole-

rus bezeuget, Bey Donnermetter fteben Die Gifche leichtlich ab.



CAP, LIII.

## Bifcherenen in den Meen.

34 Aicherem in den Seen /die groß und veit auf einich Wiel: vonge fich erfreten/ und fehr tieff ind werben falt wie diein dem Mercange felt und verzichtet; da ift doch vonnahlen/daß ein Aiche die Grich- und Laichget aller, ober doch der militä a. beften Sessicher nie Mangen/jonft aber alle Widhe und Verbeit verzichten ju singen/jonft aber alle Widhe und Verbeit verzich und Kanden werde. Wie dann ein Aichen der die Widhe und Werde vorfichtigmit aller das der die Widhe und Mechan gerüftet. unwerder gien zwach und Kahnen gerüftet. unwerder gien zwach und bestein begin nuß; alle Sie

unverdroffen / wachfam und behend fenn muß; alle Kifderepen werden vor Unfang und nach Untergang der Sonnen und mit Beobachtung des Windes nüchlich angestellt; filles Wetter ist das allertuglichte. D. Weber fagt in feinen curieulen Discursen / wann

der Sud-wind vächstemüssen die Neise gegen Norsbenamd vonnt diese gehet gegen Suden gieben auf ist des auch mit Osten und Willem in acht zu nehmen; bei trübem Wasser sichen auch gebeplicher als bei trau vund bes mitstendssigm leichtet als ben großen. Durch eingeworssen werden werden gewenden an nehmen het worden an einen Ort wo man kichen will gewöhnen; alle Fischeren werden wie gesigst frühe ebe die Sonne auf und Verbos vonn sie untergangen wen nieselichten an gestellt. Mann wan mit einem Zugnes einen Dumpfle aussischen will weiten dan mit einem Zugnes einen Dumpfle aussischen will werden nam im andern zu gestellt.

Bellonius in feiner Orientalischen Reif - Beschreibung lib. 1. cap. 73 / 74. und 77. erzehlet der Eineren Hischerenen in Propound: ben Constantinopel darvon sie erich worden / daß sie bort - herum überall Dörffer gebauet haben

36 will allein bem gunftigen Lefer eine fleine Rach.

Als im Januario wird / weil fich noch keine Bisch-Laich anfänget/wenig gesicht/aussten im Schulren und angequerberten Amgeluckriegt man bisweilen Authen/ Hechten/ und kleine Lackslein.

Im Februario laichen die Authen / Rheinaden und Richfing; der erste wird mit Genatreuschen iber andere und dritterbald in der Mitten des Gesehus der Schweben / mit groffen Segen / die 4. Rlaffter-hoch / und 44.

Riafter-lang find /gefangen.
Im Martio laichet ber Dechtund wird meiftens mit
Gegen und Seggarinen gefangen ; also auch die Roppensvelche unter den gehoben Steinen gesuchtund mit
fleinen Betren beraus genommen werden.

Im April ift feine absonderliche Laiche / und werben bie erftbenannten Fifche/wie oben gedacht/gefangen/

Im Majo laichen die Lauben der Schild die Kardachen / die Pfeillen / der Sciendeiß der Krößling / die Grunder und der eile Weiß- und Pseisich maßen die Männlein zur seldigen Zeit zum Kopf und auf den Mit ein mit weisichet-erbeben dart ich ten Knöpfen glech wie mit Pseilen besteit ist die ersten seben Sorten werben / in den Rochen und Schmelden meisten se auch Jarnen; der Perl- und Weissich der in Segen und Seigarnen insaamein der Auch in die Zeeß hergegen nur ber der Nacht gelängen.

Im Junio laiden die Barben und Alten merben un

\* \* 666

ter

II. Then.

568

ter ben Rrautern, in Reufchen, auch bifmeilen mit bei ner mit dem Gain erbarrt.

Im Julio/Mugustound Ceptember/ift feine fonberbare Laich / auffer mas von obvermelbten Gifden / Diß

Monat - burch/getangen wirt.

Im October laichet ber Lache ber wird mit Cengar: nen / meiftentheile aber mit ben Gegen gefangen / ein Stud von 6/8. oder 10, manchmal auch von 40 und 10. Pfunden fchwer. Im Daven werben Diefelben auch biffweilen befommen, die heiffen die Gifcher damals Dan-Fohren.

Im Dovember wird obiger Fang fortgejest.

Im December laidet Der mittlere Rrobfling und ber Rheinancfen / wird mit Ochgarnen gefangen,

Der Calmling wird burche gange Jahr in Geggare nen / Conuren und Gegen / aber meiftens im Lachs.

Strich offt ju 8. Pfunden fcmer/gefangen

Es ift auch fonft eine Battung gar fleiner Rifdlein in Demfelbinen Cee/ Die Pfinnen genannt/ welche feine eis gentliche Laidzeit baben / und meiftentheile um Conct. Michaelis in Die 6. Wochen nacheinander mol auch juweiten im Maij gefangen merben/boch bamale nicht io hauffig. Diefe Mit Gifchlein ift jo delicat und gart / Daß fie abfteben , fo baid fie aus ihrem Mutter - Baffer

fommen / muffen bannenberd gleich alsobald gesotten werben. Bon Drachfen werben wenig und ju ungemiffen Beiten / Doch meiftentheils im Maij / ju Beiten bif 9. Vfund fcmet / gefangen.

Die Krebfen werben bie meifte Jahr-Beit gefangen/ auffer von St. Martini bif auf St. Beorgi / wann fie ftreichen, ift es verbotten ; Die Art bes Fanges gefchiehet meiftene mit Rrebe-Rorben und mit Reufchen / in bem Meger Riug / welcher aus ber Mtter - Gee entfpringet / nach Buchaim-ju ftreichet / ben Cambach aber fich in Die

Eraun ergieffet.

Sie merben auch ber Machts mit Schiffen und angegundten Sacteln gefangen/ (ba fie bem Feuer gueilen) und mit fleinen Beerlein/an langen Stangen ausgehos ben ; wie ich felbft gefehen und baben gemefen/als Sthro Ercelleng ber alte Deri Braf Rhevenhuller meiland ber Spanifchen Romifden Rapferin Maria Obrifter Doj. meifter/Geel. Gebachtnuß/noch gelebt bat; ift aber nur ein Privat - Mbelicher / und nicht ins gemein erlaubter

Luft - Rana.

D. Hertod in Tartaromaffige Moraviz cap. 16. fol. 103. alfo fagt : Lacus Ceiconfis , ein Cee in Mahren/ unter bes Grafen von Oppenftorff Bergichafft/balt in ber Lange 1600, und in ber Breiten 900, Schritt / but ein Paffer bitter wie Engian/es ift fein Rifch barifinen/ mit Nitro und Schrefel erfullt / forte etiam Bitumine. In bem Leib ift biefes 2Baffer wicht gu brauchen / mirb auch von feinem Chier/wie burftig es gleich fen/gefoftet. Meufferlich aber ift bis 2Baffer wiber bie baffichen Rragen/ und Musbrechen ber Saut / & contra omnia cutis vitia, ulcera carnofa, cruftacea, phagedænica, eitt ges miffes Mittel und Panacea , weils dig alles gar fdmell beilet. Es curiret auch bie 2Baffer-fucht, fonderlich mann mit Diefes Gees Letten Die gefchwollenen Theil eingefatbet merben. Scirrhofis etiam tumoribus , tophis & modis podagricis , paralyticis & contractis auxilio eft.

Die groffen Meer- Fifcherepen/und beren Muten be-

treffend / ift / achte ich iu unfern Zeiten fein gand bene Micherlandifchen Provinzien zu vergleichen / Die / nach Ludovici Guicciariini Zeugnuß / jahrlid) von ben Sa ringen viergebenmal bunbert und ficbengig taufend ; und von den Stockfijden funfimal bundert taufend; und von bem Galm-Sang mehr als grepmal hundert tau fend Eronen Rugung haben.

Bum Defchluß muß ich aus Pat. Cafparis Schotti Phytica curtofa lib. 19. cap. 45. von Dem Garbellette Bang etwas angieben. 3m Mittel Meer ben Cicilien/ werden in Der Faften ungablich Dief alfo gefangen : Be gen Abend fommen 8 / 10. ober meht Sifter-Billen jufanimen / mit Rubern verfeben / und geben fich auf das hohe Meer da ftellen fie fich in eine lange gleiche Repher mer ffen ein überaus langes Det ins Deer / und junben in den Schiffen alebann ihre Racteln angem Liecht num lauffen Die Bifche Sauffen-weife gu / ba begeben fich Die Bilder mit ihren Billen allgemach in einen Rreis / und beichlieffen alfo mit bem gufamm-gezogenen Des eine unglaubige Menge folder Fifche / Die gichen fie gemah lid (wann es Cag wird) bem Weftab ju. Dif mochte vielleicht ungereimt fcheinen ber Meer-Rifcheren allbier au gedencten/ hab es aber hier melden wollen/ weil mid) bedunctt, es lieffe fich/mann Die Rheinancten und ande re Rifche im Atter- und Bemunder Cee im Strich find/ gleichesfalls mol pradiciren / und ware nur um einen Berfuch juthun.

Beiln wir aber einmahl gum Meer femmen / fan id billich bes in Dominern liegenden Frifd-Dafens / be gleichfam Des Maris Balthici Propontis ift / gebenden ber ift nach Joh, Micrelii lib. 6. Chronici Pomerania S.r. Beugnuß/bigweiln fo Sifch-Leich/daß Die Sijder ihr Des Sommere mit mehr als 100. fleinen Schifflein besieben/bie hinter fich ber ihre Dete/welche fie Befe ( viel leicht Gegen ober Buggarne) nennen/binter fich bergie ben degen und mit bem Minbe fegeln und bamit erwer ben / mas ihnen ber milbe Geegen &Dtice befcheret. Und man weiß (fcbreibet er ferner) wann gute Bich. Jahr vor diefem gemefen daß in einem Jahr/ber Gurfi. lichen Rammer / von Dem jechften Pfenning / Der Den Burften auf befagten Frifchafen und von bem britten Dfenning , der ihm bon ben Rifchen , aus bem Laffami. fiben 2Baffer/gereicht wird über fooo. fl. jugewachfen find. Und obwol alfo eine unfägliche Menge ber Rifche aus Diefem Baffer gefangen wird beren Behrt (mann fie auch gar molfeil verfaufft werben) fich iber 3000c.ff. erftrectet ; fo mirb boch baff ibe an Rifden nicht ausges odet oder vermiftet. Dann mann (fagt er meiter ) Die Fifche im Frubling laichen/tretten fie aus bem Meer in und mas binein gebracht wird / ftchet ab ; Diefer See ift | Den Bafen / ale in ein frifteree Baffer und laiden bafelbft ; befigleichen tretten fic auch gegen bem 2Binter / ber Barme Kalber auch mieber hineln meil ce gwiften bem Land liegt / und fo tauhe und ungeftumin nicht ift / als bas Deer unt nach Quefade ber Sifchei' auch nach Bezeugnuß der altet Chronicken / geben die Gifche biff: meilen fo dict Die Schwonte berauf barburch Die beeben Infeln 2Bollin und Ufedom gefchieben find / bag man hatte eine Ctange bargm fchen ftoffen mogen / Die nicht umgefallen mare. Difmeilen aber laffet fich ber Gifche in fo groffer Menac nicht feben noch fangen / und fo bann friegt man guin ineiften Lachfe; und wann man Lachfe fpuh et ift es ein Beichen / bag menig andere Rifde po Banben.

CAP.



# CAP. LIV. Rifderenen mit Melsen.

Sil biefe hicht einerled, fonbern groffe Strome/ mittlere Giuffe und teine Bache find/ale ift auch Beuge febr unterfehiben. , Mai bri Meile als auch ben Beuge febr unterschieben. , Mai brauchet groffe weite Bugggarne bie unten mit Bleviund üben imt Pantoffels boly eingefaffet find, alfo bali ein Cheil ju Brunde ges het/ der andere aber in ber Sohe fcminimt/damit fab. ren die Fifther mit twenen Billen in ben, Bluff mo fie vermennen / daß die Fifche einen guten Stand haben/bder wohin fie ihnen auch borberd geabert haben/die eine Billen behalt einen Cheil des Geils am Nege ben fich/ die anderegiehet das Dege/und wirfft ober legt es nach und nach ins Baffer / ober fie fahren alle beebe auf einen Ebeil bes Blufes bereiten ihr Det die, theilen fich von einandet / und ein jeber Billen bleibt ein und bas andere Geil Des Debes, alsbain wenden fie fich wieder auf Die andere Seiten besUfers/machen gleich fam thit bem Des be einen Bogen und fieben gang ftillfchweigend und ohs ne Getürinnel ihr Neg an das Geftad / und befchieffen alles mat ihnen Gott beicheret; bifroeilen haben fic auch wol eine Zillen/die auffer bes Neges Mittenan bem Boden bes Dezes nachfolget/bafelbft fchlagen unb plats fchen bie Gifcher mit Stangen ins IRaffer bie Rifche ju erfcbrocen/Die über bas boch auffchwinimende Pantofs felholt ju flieben fich unterfteben mochten alio bringen fie manchesmal eine gute Beute and Land/biffweiln filt-ben fie auch mol ihre Mege lahr nidchbem bas Debe groß ift / muffen duch wol auf bem Lande Rifcher fteben / bie Das Rene beiffen ans Ufer fchleppen / meil man fo balb bie twen Orte bes Biebgarne am ganb finb / mit bem Bug eilen muß bamit fich Die Bifche nicht oben ober un: ten Durfchichlagen/wann fie fich gefangen fen mercten

fes Dege/ brauchen fie auch in Bohmen/ in ben groffen Beiden worinnen Die wilden Ganfe und Endten maus fen/ bavon aber hernach mit mehrern foll gedacht / und foldes ordentlich erzehlet werben. Go find auch noch unterschiedliche Dete groß und flein von engen und weiten Dafchen / nachbem Die Baffer / Die Sifche/ und Bewonheit Des Dris mit fich bringen.

Unter den Fifch - Waffern ber Fluffe wird an der Erachtigkeit und Menge der Fifche Leiffa ( Tibitcus ) andern Stromen weit fürgejogen / fo bag man glaubt/ mann man befagten Bluf in Drep Ebeil abfondern folte/ murbe barinnen gwen Theil 2Baffer / und ber britte Ebed Rifche ju finden fepn; alto mann eine Buffe fonimt/ werden Die Anche an Die angrangenbe Ufer und Relber to bauffig ausgeworffen , daß man die Schwein babin treibt / jolde aufgufrejfen / um Die Lufft vom Beftand Der tobten Gifche ju befrepen.

Ben allen Fifderenen aber / bie mit Deten in ben Bluffen vorgenomen merben/ift nothig/wan bas Baf. fer ichilfig ober graficht ift/ bag man foldes offtermals ausfaubere / fonft tann man mit Diefer Arbeit abel forts fommen. P. Athanafius Kircherus in veteri ac novo Lasio p. 279. ergehlet eine artliche Beife/ wie fie in Stato dolla Chiefa, mo ber Rlug Ufens burch Die Paludes Bomptinas fleuffet / jugleich flichen und auch ben Rlug faubern : Gie jagen/fagt er/funffjig Buffelthier in den Bluß / und Die Sifcher und Buffelthier in ihren Billen treiben fic/ mit ? tangen und angeheiten Sunben/ ger gen bem Rluß fort/ Da trotten und eilen fie mit Bewalt alfo aufmarte, und gieben bie am Boden hangende gras fic te Rrauter mit den fuffen heraus baburch bas 20afe fer fich merchich erniedriget. Darju tommt auch Diefer andere Nugeneindem die Buffel das Waffer auftrerten und trube machen/werden Die Darinn mohnenden edien Riche/Die nur Des flaren Baffers gewohnt find/alfo ers

windeln/frifdes Waffer zu fuchen/fich in die Sobe ge: ben/ und in Diefer Bermirrung von ben Fifchern mit Sanden und Deten bauffig aufgefangen werden / und Dafelbft haben fie fast feine andere Urt ju fifchen ; weil aber burch Diefes allem Das Kraut nicht aber Die Bugeln ausgerottet wird/und dasUnfraut in etlichen Monaten wicherum machfet / gibt P. Kircherus ben Rath : Man foll funff ober feche chifflein aneinander hangen beren folle jedes hinden / an flatt des Steuer-Ruders/ einen ftarden fcarffen eifern Rechen haben / ben man auf und abmarts auch auf beebe Seiten menben nidge/por nen aber/foll über DiefeBillen ein 3merd) 3och genagelt/ und daran etliche Seilen gebunden werden/ Die man an ben Jochen der Buffel anspannen fan; in dem man nun alfo Die Buffel gegen ben Strom forttreibet/Die dasUns fraut niedertretten tonnen die in den Schiffen find die Rechten wol abwarts halten/und alfo bas Unfraut mit fammt der Burgel, aus bem Grunde reiffen / und ben Bluß befto mit mehr beftanbiger Dauerhafftigteit rei

Bas aber P. Kircherus bafelbft mehr von biefer Da. teri melbet/ laffet fich leichter forciben / als practiciren/ und gehet nur in lertichten und ebenen/nicht aber in fteis nichten Grunden an; wiewol die Rluffe / Die Stein und Sand haben/felten mit Schilff und Unfraut bewachfen find; an den Gluffen aber nebenher benderfeits Graben machen barem man den Strom ableiten indge/ murbe mehr Untoften als Bortheil geben / weil theils folder Rluffe weit lauffen/viel andere fremde Derzichafften berubren/viel gutes Baulandes murden megnehmen/und bartu etwan viel widerfinnige Ropffe fich bart murben vereinigen fonnen / Daraus mehr Chaben / Derbruß und Unnachbarfchafften / als Dugen und Belegenheit entfleben murde. Den Buffeln aber unordentlich eiferne Egen anhangen/und fie alfo fortjagen wollen/murbe eis Rifteelbie nur des flaten Baffers gewohnt find/alfoers ner dem andern in die Egen eintretten/ und leichtlich eis foreit und erfaunet, daß fie aus allen ihren Echlupff. ner den andern beschähiger.

CAP. LV.

Kifdereven mit Kifdbeeren und Zaupveln.

Se Fifchbeeren find auch von unterfchiedl. Sroffer | 1001/find for ieff er fan in die bible einbergen und fich nachdem bas Baffer ift werden meiftentheils nur eber erfoffen laffen, obe er fich berausmaat. in fleinen Ruffen und Waldbachen gebraucht, Die im Dem Ufer voll Baume/und unter Deren Burkein Die Fifde ihren Muffenthalt zu haben pflegen ; bafelbft mo fie vermennen es fen etwas vorhanden feken bie Fifder den Beren por und ift einers ber an einer Stangen einen les bernen Rlect angemacht in Banben bat/ bamit ftrubelt und itrieret er unter die Murbeln/ und alfo erfcbrecht er Die barunter berborgenen Fifche/jagt fie bervor/bofffie mit aroffer Fordt entflieben und in ben Beeren froffen joda b berjenige/ber ben Beeren balt/bif vermerft/hebt er ben Beeren empor, und thut ben Befangenen berque in feine Behaltnus/ ober Rifd - Dannlein/ bader mit Baffer angefüllet/ftets ben fich hat/ u. Diefes ift bas ges meinette Rifchen/io in allen fleinen und groffen Bachen/ mo es forellen/Grundeln/ Roppen/Rregling und ders aleichen gibt/vorgenommen wird/boch ning ber/welcher ben Strubel braucht/mit bem Mufftritten nicht fo unges ftum und farct ftoffen / weil fonft mancher Rifch bamit fan gerqueticht werden/ift viel beffer / wann er fein facht hin-und wieder fucht/fo wird der Fifd eher weichen/hin

eher erfloffen laffen, che et fich berauswagt.

So braucht man auch die Rijdbeeren in 2Baffern Die nicht gar ju breit ober ju tief find/auf folche Beife: Die Breite Des Fluffes wird mit bide - aneinander gefügten Beeren wol verfett / baß fie von einer Geiten ober Ber fab des Baffers / bif ju dem andern reiden; bernach geben Die andern mit Etrubeln / treiben und jagen Die Tijche/ rutteln und bewegen auch alle groffe im Rlug liegende Stein oder flieren aufs wenigft barunter/weil Die Rorellen gern barunter raften / bif fie felbige in Die Tifchbeeren jagen.

Der: Colorus fadt : Wann ber Mond auf bas lette Biertel fommt/und iftetwann gwen ober bren Lage vor Dem neuen Monden / fo laffet fich ein jeglicher Rifch im Rlief-Baffer/ben Tage/von unten berauf in Die vorges ftellte Reufen ober Rebe jagen ; ce geben ihrer preen os ber been mit Stangen,und fclagen auf Das 2Baffer jung ten am Baffer binaufwarte geal bem Stromibie Saus peln find in allen groffen u. tieffen Waffern gu brauchen/ affermaffe man foldes an ber Donau ficher. Dian nabet gegen mami er gar ju grob ftrudelt/ wird ber fifch ver. ein roth tuchenes Fledlein in Die Mitte/daß die Tijde



gebenden follen est fen ein Stadiem Fielde noch beißer besto tieber barang amin mus jugenten die Laupel gang aber ist wannt man ein wenig gedratene und mit Speel (till und gemach eibhben ju sehen is be etwas ber Diube bestrichene Geber neben einem Sein mitten in die Lau- webert darauf ist und he bald dam etwas wereckewied die pel bindet/ daß sie einen Sack maches so geben die Fish Laupel in aller Litüber sich gejuckt.

## Graben und Dumpffel auszuschövffen/Maraft auszutrodnen/ und in Baufelder ju verwandeln/ auch die unter Baffer gefeete

Lander ju befrepen. offind offt in ben Balb-und Relb-Bachen fo tieffe Dumpffel und Gruben/mit groffen Steis nen ober allezband Seftrauche alfo vermachfent bağ man mit teinem Beeren ober Degen bargu tommen tan / und find offt Die fonften beften fifche barinnen perborgen/bie man ben fonem ftillen Better u. Sonnenfchein ausfundichafften tan / wann man gant fill Darju fchleichet/an einem gelegenfamen Ort etwa unter einem Baum eine Zeitlang und unverrührt fteben bleibt/ und eine Beile ba martet, fo merben bafeibft nach und nach erftlich bie fleinern/ nicht lang barnach auch bie groffern Sifche ericheinen/im Baffer herum fchroeben/ und wird man alfo genugfam miffen ob viel ober wenig barinnen verborgen liegen/wann man nun etwas ber Dube wehrt bafelbft vermerdt/und ber Bach nicht gar ein ju farcee Burinnen hat/fonbern/ wie es im Somer ben heiffe trockenem Wetter offt ju gefchehen pflegt / ber Bach gar febr ober meiftentheils vertrodinet / und bas Baffer nur in ben Dumpffel verbleibt / und ba ift bie rechte Beit/ bann macht man oben/ mo bas 2Baffer julaufft/ einen Bleinen Damm ober Comellen/ nachbem Baffer jurinnt / Die ein paar Stund bes Baffers Bu. lauff hemmen und aufhalten;hernach macht man auf Dez anbern Geiten/ mo bas QBaffer ablaufft / wieder einen Damninur fo viel / bamit bas ausgefchopfte Baffer nicht wieder jurud in ben Dumpffel feben tan/und find a. ober 3. Rerlen mit breiten hohlen holternen Schaufein ober Schapfen / wie Die Schiffleute / Damit fie

gieffen bas Baffer von bem Dumpffel über Die untere Schwellen bingus/ bif es lebr wirb / ba man benn alle Fifche qualeich mit ausheben fan. Wiewol biefes allein ein Luft-Fifden vor Die Derzichafften/ und fonft ins ge-mein benen Fifdern verbotten ift/ auch die flemen noch jum machfen bienliche Fisch billich wieder hinein ges worffen/und allein die groffern heraus genommen werben follen/ fonft wird bas Baffer gar ju febr abgedbet/ fonberlich foll man Rrebfen/bie Eper haben, alle wieder in ben Bach thun.

Roch leichter Diefes zu megen zu bringen / wird eine Dumpen mit groffem Bortheil und geringen Unfoften alfo verfertigt; man nimmt ein Fohrenhols / etwas die der ale die gemeinen Bronnen-Robren / lafft ein Loch Durchbohren, Das giemlich weit fen/unten am Enbewird von Eifen ein ftarcter Ring abwarts fcarff / fift eingeftoffen/daran man noch ein Stud Rohren fchifften fan/ Die etwann Das fechfte Ebeil von ber langen Robren/alfo baf biefe g. Theil/jene aber einen Theil mache/ biefe nun ift an ftatt bes Ventils alfo wann bie Bumprobren , 10. Berd fouhe in fich hielte / muß Diefes 2. Berd fchuh lang und alfo bas gange Werd 12. Berdiduh begreif. fen/fan aber furger ober långer fenn mie in obenftehen ber Sigur bep litera a und c ju feben ift, nur bag biefro portion beeber Theil bergeftalt in Dbacht fen und muß Die Bumpen nicht bober fepn / als mann fie in einen Dumpfel ober Baffer eingelaffen met bein Dann oben ber ben Stoffel mit beeben Sanben faffen bie Ctangen bas in Schiff eindringende Baffer ausschopffen / Die aufziehen und wieder nieberlaffen fonne. Das unter c

unb



burd 3. ober 4. epferne Rlammern / lube, angemachte Stuct-Robren wird am burch u. burchgebohrten Boben mit einem runden wol eintreffenden Solt wieber verfchlagen/wie auch oben auf aber dafelbft etwas wei ter / und wird noch in Diefes oben eingepfaltte Dots ein Loch/aberetwas fleiner/gebohrt/und mit einem von flaze dem Leber gefütterten / und mit Dageln angehefftetem Blech lub c alfo verfeben/ daß es auf- und jugehet/ und nur auf einer Geiten mit einem farcten mit eifernen Banben verfichertem Dfunb - Leber angemacht ut/bas mit bas Baffer burd bie Lufft überfich gezogen / nicht wieder juruct fallen moge. Unten an Diefer furgen Roh. ren merben beeberfeits juft gegeneinander über /mo ber Boben ben bem unten-verfchlagenen runden Sols anfånget / gren runde mittelmaffige Locher ausgeschnitten/ mit vieredichten eifernen mit vielen gochlein burchges ftoffenem Bleche vernagelt/gleicher maffen werden auch ober Diefemvetmas bessetzetman 1/4/ ober 5. Boll hohet/ mieder 2. folde Lufftlochet / aber nicht ftracks ober perpendicular übereinander/fonbern Creut- meife/alfo baß fie recht quartirt in die Rohren / Die erften gwep unten / wo ber Boben anhebt / gegeneinander - über / und die andern men / wie gefagt / etwas hoher / auf den andern men Geiten auch gegeneinander alle mit burchlocher. tem Blech verfchlagen/einfommen.

2Bo nun oben auf Diefer furgen Rohren erflich bas runde Sols/fo in Der Mitten burchbohrt/und (wie bers melbet) unt einem gelieberten Blech bebecht iftiangran-Bet Dafelbft in ber felben ranben umber gelaffenen Slums en mirb es mit bem epfernen Ring / ber an ber langen Rohren 3 ober 4. Finger-breit heraus raget/angefdiffe tet und mann fie bicht gufammen treffen mird Die groffe und fleine Robren mit bren ober vier fubtilen enfernen Rlammern gufammen gebefftet/baß teines von bem ans bern abmeichen fan / fondern beede feit aneinander pers

bleiben.

In ber groffen Robren aber wird oben/wo bas funff: te Pheil berfelben / von unten-auf gerechnet /ohngefahr flellen wollen/welches ein Maffer-Schrauben genanne

und furgere in bie lange Robren angefdifftete / und fich aufangt / auf ber Geiten ber Robren em lod simlich meit eingebohret/und bafelbft eine furge Robren/ets wann eines Schubes lang/eingefest/daraus bas aufgepumpte Baffer lauffen muß und biefe Rohren foll fo weit fenn/als man will/ wie dict bas Waffer ausflieffen folle / bas ift gewiß / je gröffer bie Rinnen ober Pippen ift/ je ftåter und hauffiger bas 2Baffer beraus bringet / und alfo befte eber ausgelahret wird. Dben in Diefe lange Rohren wird eine Stange gemacht, in ber lange biß babin/wie die gwo Robren gufammen gefügt find/reiche denberund Das auf ber furben untern Rohren/oben ans gemachte mit leber gefutterte Bled anruhrende ; Diefe Stange muß aber bunner fenn als bas loch ift/ nur ets mannhalb fo bict/vide b. Damit Das Baffer auf jufteigen Plat habe; und muß unten am Enderetwan big auf den fiebenben Theil/einen von Dfund Leber gemachten und feft abgenahten und gefteppten Bafferftieffel / ber oben etwas weiter/das 2Baffer ju fchopffen/mit dren ober vier langen flarcten Stangen angehefftet / unten aber gant eng und glatt an ber Stangen angenagelt fepn/bag fein Baffer unten ausflieffen fan boch foll bas bloffe Sols von der Stangen unten ausgehen ; oben aber hat diefe Stangen eine jimlich groffe doppelte Creus-weife ftarck angemachte Sandhabe/faft wie eine Rrucken/aber ftatcter / baben fie ein ober gren Danner anfaffen / aufgie. hen/und/wie burch andere gemeine Pumpen/das Baffer hinauf bringen tonnen / Diefes gibt mehr und balber Baffer als eine gelegte Dumpen/und toftet gar um viel weniger /fan auf Die Bleichen / in Die Bronnen / in Die Dumpffele fie ausjufcopffen / und foull in der Birth-ichaffe,ju Bewäfferung der Biefen gebraucht werden. Diefeift in den Enfen und Aupfer-Bergwerden üblich; ich habe das Modell vom Beren Sannf Ehrnreich Genmann / Frenheran / und Er foldes vom Derm von Breiffenberg feeligen befommen.

Muf folgendem Blat habe ich auch bem gunftigen Lefer ben Abrif / welchen ich vom Beren Grafen Gig: mund Reicharten von Tettenbach erlangt / bor Mugen



toird / den man in einen Dumpfel / mit dem bindern Theil tinfegen / und oben ben Schrauben umbraben/

und alfo das Baffer hauffig ausführen tan.
A Sind die inwendigen Bellen/inwelche zwo Russ

ten gleicher Dicten nebeneinander find.

B Die Darein gefchnittene Rueten bber Rerben eis nen balben Boll tieff/ worein die turben Zaufeln C tom-

C Die turben Taufeln 'oder Brettlein/ welche Bingelweiß um die Wellen gebabe Jusammen, bif an die beeben Boben Dgefest Werben.

E Die langen Caufeln: Die intvendig auch eine Ruct haben/und auf die tutgen Laufeln und beede Boden an

Der Bellen/um und um gebeb jufammen gefest merden. F Giferne Ringe/ mit melden die langen Saufeln gu-

fammen getrieben werden.

G Beebe unterfte Bochet/ welche gegeneinander über teben / und in bie Dieffe bes Waffers geftellt merben, muffen swiftben ben turben Caufeln fepn.

H Beebelocher an Dem obern Boden,mo das Baffer beraus fliefft/ muffen gleich neben den tarten Cauffeln tommen.

I Bon Brettern jufammgemachtes Erublein / tvo Das Waffer binein und wieder wegflieffet.

R Der eifetne Birbel / fo feft in Die Wellen ge-

macht ift bamit man bas gange Werd umtreibet.

L Der Schragen welcher famt bem ganben 2Ber. dein die Lieffe des Baffers gefest wird / Daben aber . in acht genommen wird/bag die Linea M.N. nach welden die inwendigen Caufeln eingerichtet fennb / nicht ju grabe / fonbern ben N etwas Thalmaris meife.

N Man tan bie Bellen nach Belieben groffer und

anger machen.

Teun/daf fie ben Boden des Dumpfels erreiche/num .4. muß einer mit bemalthem farct (allerdings wie ben et nem Bafheber)an fich siehen/ bif bas 2Baffer lauffend wird/fo wird fo viel ablauffen / fo tieff Det eine Ebeil n. 1. im 2Baffer eingefenctt ift.

Dif alles nun find tool leichte und ju betrichten nicht bart ankommende Gachen, aber mo, wie in Me-Derland/Dommern/Dolftein und bergleichen/bas Dec angranhet / und mit groffen Dammen und Schleufer muß verwahret werden und fich dannoch manchesna juträgtidaß diese Wall und Wehren durch Unachtsam feit / Geipalt / Untreu/ ober anbern Urfachen / burd brochen und verwüßet/ gange Lander unter 2Baffer fe ben / wie Die Erfahrung allenthalben bezeuget / Da bebarff ce Dube Arbeit/Erfahrenheit und Unfoften / folches wieder zu beffern.

Allfo ift die Inful Duveland in Oft-Ceeland Unno 1530, famt Dielenleuten und Biebe bom Dicer uter fcmemmt und ertranctt/ aber von Moiph / Derri von Beveres / Durch funftliche Mittel / mit Dube und Untoften wieder errettet morben/mie bann Diefes in felbigen Landen fehr brauch lich ; und erzehlt Lud Guicci-ardino in feiner fleifligen Befchreibung ber Mederlanbifchen Provingen/bag es alfo ins Berct geftellet werbe; Daslandvold erwartet erfflich Die Gelegenbeit Des lieblichen Commerwetters/und Die Windfille / mann dan darnach die gewohnliche wechstende Meersflut/alle feche Ctund einmal (wie manniglich bewuft) fich mieber juruct / threm ordentlichen Lauff nachziehet / und Das Meer affo gegen Dem Land gar feucht wird ; fo ftel len fich eine groffe Menge Danner an Die Ort / Da Die Damme gerriffen / und das Waffer eingebrochen/ wel-the alebald die Dicken oder Damme grundveften/ und Ben in biefem Aupfer Blat wird auch gewiefen wie im Jall (wie dann sonderlich geschiebet / von man neu man biedenen ober tupferene gebogenen Bahrel Land gewinnen will beim Bahren borihanden so abs Wasser aus einem Bumpfel schopfen kan / die sinnen Bunder und gewinden in eine Wasser an dem ber Robren muß lub.num.r.langer/als num.4.und fo lang quenifien Orten/inmaffen daf fich ber Dicen Bruch/

ober ber n ue Dic ober Damm bif auf eine bestimmte Dlas jufammen folieffet / bas Daffet / fo iu bem befebleffenem Cande geblieben/leitet man/nach abgelauffes ner Blut / durch etliche Canalen ( fo man wieder befchucffen fan) hinaus; im Fall aber das Paffer burch Diefes Mittel/nicht ausgeführet werden mochie/fo wird es durch erliche funftliche Windmublen ausgefchopft / welche mit Bleif dargu gemacht finb / bergeftalt erobern Diefe Bolder den mehrern Theil (wofern es Die Binde micht verbindern bie ertruncfene und neue ganber boch mit groffer Dabe / Runft und Untoften ; wiewol auch efft das 2Biderfpiel erfolgt / indem der 2Bind / Unges flumm balber / bas Weld famt Der Arbeit verliebren macht.

Co begibt es fich auch gleichesfalls / mann einer febon ein foldes Wercf ju Ende gebracht hat/ daß ihm etwan durch einen Cturmivind / oder unverfehen graus fames Wetter Die Damme (weil fie noch nicht genugfam befejtet find ) bald bernach gerbrochen / ober aber/ Das gang eroberte gand in einem Augenblick mit 213af fer bedectt und verlohren wird / welches er in vielen Sahren erarbeitet bat : nichts befto meniger fepren fie / ju gelegener Beit bas Bluck ju verfichen bierinnen nice mais / dann wann es ju gutem Eude fommt / werden fie bald reich / fintemal Die Fruchtbarteit Des enbectten Pandes/ megen ber fetten Erben / bermaffen befchaffen/ daß fich ber Gaamen / fo barein gefaet wird / über die maffen befftig bermehret i und febreibt befagter 2luthor an einem andern Det/ baf in Solland in einem folden von Waffer befreutem gande ein Gad Rorn hundert Cacle in einem Acter getragen habe.

Allfo auch wo es groffe weitfbuchtige Maraf und nafiandige Gebruche bat an ebnen Orten / iftes gwar eine foftbareidoch nusliche und erbauliche Arbeit burch Graben und Canal mo fich das Waffer ohne dig bon Matur bin neiget / folde auszuttuchnen und in Rern-Reiber ju vermandeln / fo wird nicht allein die Luft gefunber/ fondern auch baetand reicher,und ob fcon bie Ablaitungen ber Waffer viel toften / bringt Doch Die Musnieffungen in ein pagrathren foldes reichlich wieber berein/ ju fchweigen / mann ber Ablauff fo gut / und der Bulauff def Waffers gebuhrlich und beständig ge-bemet wird/bag man diefe Diage/ba fonft nur Schlangen / Rrotten / Grofche / Ungeziefer und Blindfchleiche gemobnet/ungehiche Jahr gleich ben andern Baugrun- einander befeben.

Den gemeffen / und reichen überfiuffigen Daugen barque beben fan. Mifo find Die groffe Maraf in stato dell. Chiefa, Die fie Paludes Pemptinas nennen / bardurch Via Appia gehet / bor diefem etlichemal ausgetrochnet/ in fruchtbare Seider verwandeltsaber burd Dacht. ffin feit und Unfall wieder verwuftet worden ; mer miffen will/ wie diefem vernunfftig zu belffen mare, Der lete Del. gelehrten Befuiten P. Athanafiii Kircheri weifen und molgeftellten Difcours Dabon/in ful Latif novi & veteris descriptione, circa finem Operis. Und die Bene tioner haben / nach Derm Augustini Galli Kelation in feiner giornata nona, d' alcune cofe ftravaganti , Die groffen Maraf di Moncellele auf Diefe Weife zu frude tigen Erand-Felbern verwandelt; ergehlet auch der bornehme Benetianische Edelmann Ludovico Cornaro, in feinem fconen Dilcours, bon ber Daffigleit / Daf er ihm einen Maperhof an einem ebnen Ort/mo DieBrenta porben lauffet/erbaut / Da bederfeits fchone und molgebaute Reiber, Acter und Wiefen ligen, mo porbin nichts als lauter Lacten und Diaraf gewefeindie er ausgeleitet und getrocfnet, die Luft gebeffert / bas Feld jum Dflug subereitet/und alfo vielen Leuten / Dafelft ju mob nen/ll fach und Uniof gegeben habe / wie er bann auch neben andern darjy bon der Republica deputirt gemefent deraleiden unfruchtbare und moofiche Dlate pro Bono publico mieder in Dangung ju bringen ; wo aber ben bergleichen Arteiten Die Canal und Austauffeber Ruffe fich in bas Deer auslahren / und bifiveiten bes ftrengen Wegenwindes Ginfturmen Die Gluffe gurud treibt / ergieffen und überlauffen machet/ foll man/nach Galli und P. Kircheri Rath / groffe bolberne brey oder verdoppelt / ftorte Witter / Clathra lignca oder Palationes à Vitravio dictas feten/ barburch ( fluctus marini veluti carminati , ac mox atque iilis illiduntur extincti, retroactique liberam flumini in mare fe ex o nerandi poteftatem faciunt ) werben nemlich die que ruditoffende Wellen Der Gee aufgebalten und mibertrieben / daß alfo bergluß ober Canal unverhindert aus-flifen / und feine Buffe und Uberfchwemmung fo leicht berurfachen tan. Co balt auch gedachter Pater Dafur/ wann einem Rluf in die Gee mehr als ein Auslauff, oder Oftium gubereitet murbertonte bas 2Baffer, mo es Der Segenwind an einem Ort aufhielte / an Dem ane bern defto beffer fort tommen ; aber genng von diefer, Materi wir wollen jegund Die übrige Sifchereven nache

#### CAP. LVII. Rifderen unter dem Gif.

austretten/und neben bey/in ben Quen / Lacten und debende Bruben machen/die bernach beftandig bas Baffer / und die mit der Blut eingetragene Bifche beshalten oder wann groffe Geen / die man nicht ablaffen tan/ flaret überfroren find / pflegen bie Fifther folgenber Geftalt unter bem Eis viel Fifche ju fangen, wie ich auf das furgefte aus Deren Coloro bier beufegen will : Erftlich nehmen fie ihnen einen gemiffen Bug bor / wie lang und breit fie mit ihrem Dete und beffelben aus Baft geflochtenen Stricken reichen tonnen/ und bauen ein groffes loch ins Eig / Dafelbit wird Das Dete bin-

📆 D die groffen Gredme und Fluffe / ben langs - eingelaffen/darnach habe fie zwen weißgeschählte lange. Le wührigem starcke Regenwetter abgeschwellet / Grangen/daran binden sie die dastene Etricke des Nes-Bes und hauen etliche fleine gocher nach ber Ordnung ins Eif erman Elen lang und breit / barein fteden fie Die beeben Grangen/und legen einen Strict in bie Quer un-ter die Grangen/und faffen den zu bepben Geiten / und fchieffen mit dem Strict Die Stangen und bem Eig meiter/gegen die aufgehauenen Locher fort/laufft fie gerad unter das aufgehauene loch / fo ifts gut / laufft fie aber ein menig auf Die Geiten/fo baben fie einen langen gefcobiten frummen bolbern Sacten / Damit greiffen fie jum loch binein unter das Eifeund gieben Die Stangen bergu / ift fie aber nicht ju erreichen fo bauen fie ein

fonders Loch aus über ber Stangen/bie man unter bem bellen Eis wol feben tan / baß fie folche befommen mos gen: Die laffen fie grar alfo unter bem Gis ligen, aber die baftene Strice / fo daran gebunden find / gieben fie ju fich / und thun fie darnach wieder ins 2Bafter / und ichieffen Die Stangen mit ben Stricken abermal fort/ bif ju einem andern loch / und alfo fort an / big an ben Ort fommen ba fie bas Ret heraus giehen wollen. Das Rebe (fpricht Ders Colerus ) ift ohngefdhr anderthalb Elen breit und 12. oder 14. Elen lang.

In der Frischhave aber in Pommern / haben Die Ble fcher im Binter groffere Dete / Die bringen fie unter bem Eis mit Stangen und Stricken fort,und befchlas gen Diefelben/ mol ein Biertel 2Begs / ehe fie es toieber auswinden/oder beraussichen/foldes gefdiehet auch in Dommern auf ber Tamunbifden und andern Geen/ und man weiß/fagt Joh. Micratlus,in feiner Dommeris fchen Chronica , baffein folder Bug offtmale etliche hundert Connen Fifche von greep/ brep / vier ober auch

mehr hundert Gulben gebracht hat.

Aber wieder auf Deren Colori fiften gu tommen /fo hauen Diejenigen/ fo unter bem Ene fifthen wollen/ bars nach ein Loch am Enbe/ba fie Das Dege wieder heraus geben wollen; pors britte, fo bauen fie auch viel fleineld. ber nach ber Ordnung ins Gife / etman 12. oder 15. Schritt voneinander, von einem greffen Loch jum anbern/ barburch fie bie weiffen Stangen forticbieben und befordern tonnen ; vore vierdte binden fie givo weiffe ges fchahlte Stangen / an ein jedes Enbe bes Deges eine/ pornen an Die green baftenen Stricte/und fteden alfo Die berbe Stangen an ben baftenen Stricen erfliich hinein ine Baffer/baß auf einer jeden Seiten eine Stange nach Dem fleinen Loch jugebe/barnach haben Die Sijcher holberne Babeln in Der Sand/bamit rutichen und trei. ben fie bie weiffen Stangen immer von einem fleinen Loch jum anbern/biß fie auf ber andern Geiten jum grof. fen Loch tommen, ba fie heraus giehen wollen, ba giehen fie alsbann Die meiffe Stangen erftlich heraus / barnach fen tan.

an ben Stangen Die baftenen Strict / und enblich bad Des an ben Stricken.

Alfo machen fle es auch mit bem Strob- Dete ober Strohmathe/welche barju bienet/baf fich ber fifch barpor furchtet/und bleibt por und in bem Dete/ big mans binaus giebet; wann man aber mit ben andern groffen Regen jeucht / fo macht mans faft auch alfo : Dan nimmt eine Strohwath / und giehet etliche 2Bochen nacheinanber/ nachbem der Gee groß ift/und bas muß man von einem Ort jum andem thun daß man den Fifch an einem Drt bringe ; er icheuct fic vor bem Strob/ und gebet immer vor dem Dete ber/ u. trauet ihm nicht umgutehren ; lettlich mann manihn aus allen Orten bes Oces jufammen gebracht bat / wird er bauffig aufs Land gezogen ; mare aber basloch ju enge/bas Dete mit den Fischen beraus zu bringen / wird bas loch groffer und langlicht ausgehauen.

Es febreibt Berz Colerus noch von einer andern Urt/ Die Fijde unter bem Gife ju fangen : Man gehet am Rand uniher/ etwan feche ober acht Schritt vom Ufer/ fo weit es feicht ift (benn in ber Gieffen thut es nicht gut) Da fiehet inan bifreilen Bifche fteben oben unter bem burchfichtigen Ets/ baß fie mit ben Rucken oben ans Eis rubren/ba nehme man einen ftarcfen Tremmel ober Rnuttel/fchlage ftarct gleich ober bem gifch auf bas Gis/ fo merben fie betäubt / beginnen boch fortingeben, benen muß man gleich nachlauffen / und vor ihnen ober hinter ihnen flard auf das Eis jufchlagen/ fo werben fle fo betaubt / als wann man fie auf ben Rouff fcbluge / und fcmimmen empor/ ba mag man alfo balb ein Loch in bas Eis hauen / und ben Sifch beraus nehmen.

Dubravius lib. 5. cap. 4. fagt / wann man unter bem Eis/fonderlich in Teiden und Geen, fifden will/fo muß in den man mit dem Debe gichet ein Rarren gwen ober bren über bas Gis geführet/ und bamit ein Bepolber ges macht werben, fo erichreden Die Fifche / und geben fich aus ihren Mindeln/ bag man fie mit bem Des ergreif

#### CAP. LVIII.

## Rachtfischen und andere verbottene Kischerenen.

fchen mit folgenden Worten : Wir haben laffen einela. terne machen von Rupffer oder von Blen/bren oder vier Souhe weit / Die mitten fpitig jugieng Damit fie Defto beffer in Das Lieffe tonte gefendet merben/bie mar ubers all mit eifernen Ringen beschlagen/auf daß fle/wann fie binab gefuncten/ unter bem Baffer fonte fortgejogen merden ; oben mar eine Rohren daran / 15. ober 20. Schuhe lang/und eine weit ; Die Laterne hatte in ihrer Beite unterfchiedliche/nemlich g. ober 6. Genfter / und unterschiedliche helle glaferne Spiegel barinnen / alle Rugen maren mit Dech und Laimen mobl verfdmieret/ Daß fein 2Baffer binein fonte; Diefe Laterne lieffen wit/ mit Unhangung eines Bewichts an den verlangten Ort ins Daffer/baß Die Diohren nur groep Echuhe aus dem Baffer beraus reichete. Bernach lieffen wir mit einem Bindfaben ein brennende gampe in Die gaterne binab/ Die alfo jugerichtet mar/bag bas Liecht alljeit gerad auf. | fchafft felbft ju Beiten bes Dachte ein foldes Luftifichen

r Er Anthor des verbesserten und Anno 1680. gu skund/man möchte sie bewegen/wie man wolte; da scheib Nürnberg edirten Joh. Baptiskæ Portæ p.z. fol. set nun daskiecht durch die Zenster im Wasser, und well O66. &c. beschreibet eine Laterne sum Nachtsfr die Strahlen durch die Spiegel wieder zurücke prallen/ gibt es unter Die Baffer ein groffes Liecht/bagiman febr weit feben tan / auf welchen Schein eine groffe Denge Rifde jufdwimmet/bieman alsbann mit Deten fangen fan ; 3ch halte dafur/ ju biefem Fang werden Die brenfachen mit beeberfeite auffern Spiegeln, und inwendig mit bem Inngarn Die tauglichften fenn.

Sonften ift bas Nacht-fifchen ba fie ben ber Dacht an ben Bluffen auf Billen fahren, ober ben ben Bachen an bem Geftab mit Stroh - Faceln und angegundeten Spanen geben/und fomol bie besliechtes Schein zu-eis lende Rifche/mit alten Wlegern und Degen / Die ftumpf find/ auf Die Rouffe fcblagen und meg fangen ; als auch Die Rrebfe, Die gleicher Geftalt aus ihren godern bem Liecht zueilen, und alfo gefangen werden, billich in allen Bifch-Ordnungen verbotten, weil Die Baffer fehr bar-burch ausgeodet find ; es mare bann bag eine Berg-

II. Theil

egg g u

anftellen wolter welches aber in feine Dachfolge zu gier ber gleichfals von ben Fifchen geffen / nachbem er ge ben ; und billich an denen Fifchern und Beftand-Inn. habern der Fifch- Waffer / Die blog den Bewinn / auch

mit anberer Schaben fuchen/ geftrafft wird.

Doch årger u. ftraffmaffiger aber find Diefe/welche mit verbottenen Studen nicht allein die Fifche ausoben ; fondern auch Die Waffer felbft mit einem gifftigen Wes fchmact verwuften und inficiren/alfo mann fie Die Tifche aus einem Dumpfel überfich zu fchwimmen betauben mollen nebmen fie ungeloiden Raid / grana Coculi, Dilfenfagmen Rraenauglein und bergleichen / machen Rugelein mit gemiffen Cachen / und werffen folches in bas Baffer. D. Conradus Hereshachius fcbreibt in feiner Therevtice folgende 2Bort : Traditur Cyclaminis Pharmacia subacti odore, Pisces veluti choria & infirmos reddi , adcò ut manu capiantur , atque ideò Ichthyotheron dici; woven nicht allein ble Gifche/fo bas von effen/ baumifch werben / ja gar auch bas Baffer/ fonberlich wann es ftebenb ift / im Grund verbetbt

Und ift bendwurbig / mas P. Calpar Schottus in Phyfica curiosa lib. 3. cap. 28. ergehlt/ Dag in Sicilien/ in einer Stadt brep Danner mit ihren Dienern einen Rluß fifchen gangen, und fehr viel Laub von Eibenbau. men hinein geworffen, find burch ihre Unvorsichtigkeit Die Sifch Damit vergifftet worden / ale fie nun beren viel gefangen/ auf allerlen ABcife gefocht / und jugerichtet/ viel geffen haben/ find fie/ fo balb fie nach Sauffe toms men / alle miteinander von einem hitigen bofen Rieber angegriffen morben/ baß fie alle brep/ auffer bes Knech. tes/ innerbalb brep Lagen gestorben find; ber Rnecht/ beidreiben.

hort / bas Enbe beridren Berren / und Die brey Edge uber einen unfäglichen Durft erlitten auch fich nichte anders / als Des Lobtes verfeben fonnen / Damit er nut ben Durft lofchen mochte / ift bes Rachts beimlich auf gestanden / und als er eine Legel mit starctem guten 2Bein erwischt / hat er folden rein ausgetruncten/wieber ju Bette gangen/ftarct gefchwitt/ und hat mit bem Schweiß Das Gifft / und Die Rrandheit von fich gebracht.

Es wundert mich auch / warum boch die grama Coculi und bergleichen allen Materialiften u. Apothectern offentlich ju führen/und Diduniglich ju verfauffen/er-laubt iftida boch foldes eine Lands- Fürftliche Obrigteit wo nicht gar verbieten, aufs wenigft alfo limitiren tonte/ folde nicht jederman fo gar ungefcheubet gu verfauffen/ Daraus nichts als Unbeil und Schaben inden Rifth. maffern ( welche boch fur ein commune Bonum ju hals

ten ) nothwendig erfolgen muß.

Droch mehr wundert mich baf in ben meiften Birthe fcaffte - Buchern Die Meife / folche lofe Stucke ju ju verfertigen und ju brauchen/fo eigentlich gelehret und unterwiefen wirb / ba man boch mit 2Barbeit fagen modte: 2Ber Bofes lehret / ift gleich fo arg / als mer Bofes thut ; mas verbotten ift/ foll man auch nicht un. termeifen, und weiß ich nicht / mas folde Beute, Die bergleichen Mirabilia offenbaren / für eine Entidulbigung für der erbaren Belt/ ju gefchweigen für &DEE/ für. bringen wollen ; wir geben es einem Jeden auf fein Bewiffen heim / und fahren fort / bie ubrige Bifcheren ju

### CAP. LIX.

## Mit dem Angel Rifche zu faben.

fche/ob er tieff/mittelmaffig oder hoch fen/ wiffen. Im April und Mapen find Die Felbgrillen und Beufchrecken ju brauden ; im Zunio die fleinen braunen Keferlein, mit ichmargen Ropfen/ die man dazumal überall in den Geftrauden/fonderlich in den Rofenstauden findet; im Seumonat find gut Die gefottenen Rrebfe / was in ben Scharen und Schweiff ift / Die Bifche beiffen gernean; item Die Regenwurm ; item thue Egeln in einen Dafen/ und gerlaffenes Bonig bargu/fo fchluden fie das Bonig in fich / und fterben bavon / barnach borre bie tobten Egein / umd heb fle auf / wilt du fie brauden/ fo fchneide fie mitten von einander/ und lege über Racht in ein laus licht 2Saffer fo werben fie wieder weich bamit fan man Sommer und Minter angeln ; Die Bifcher muffen miffen/baß der Fifch im Muguito am allerhochften gehet;im Gentember gebet er um eine Elen niedriger/im October wieder um eine halbe Elen tieffer / Die übrige Beit bleibt er auf bem Grund / und barnach muß er auch ben Ungel bod ober nieber richten.

In der Raften/ wann noch bas Waffer trub ift/ ans gelt man mit dem Regenwurm / und foll das Gefider cen / denn es dorffte die Ungelruthen breden / oder Die Defto leichter / und ber Ungel mit liechter Geiben / als, nelb ober liechtfarbe / gebunben fenn ift aber bas 2Baf. fer liecht / fo muß das Befider defto bundler feon / Die den/ wann ergar nabe an Beftad ift.

In Fischer der mit dem Angel Nuben schaffen Ungelschuur muß aus funff ober sechsmehr ober reenischen Willemuß vorher die Angelschund der Jeger zweisen Beschaaren geflochten werden / nachdem Queeber/als auch den Stand und Gang der Fis die Fische geor ober klein sind / darnach nuß der Angel geftaltet fen ; auf die Bechten werden wol doppelte Aengel mit zweien Safen gebraucht / er wird mit Zwin oder Geiden fest an die Schut angebunden/da mit ihn die anbeiffende Sifche/welde offt in groffer furia bavon fcnellen/ nicht fo leicht abreiffen mogen / wann man Die Regenwurme / Die man jum 2ingeln braucht/ in Bonig legt/fo beiffen die Fifche befto lieber an; obers balb Des Angels/etwann eine halbe Elen/wird an Die Ans gelfchnur ein Stuctlein Blep eingemacht bamit ber In. gel Defto tieffer in den Brund reiche / boch muß er nicht gar auf ben Boden rubren, und nach biefem/wann bas Baffer tieff ober feicht ift / muß auch bas Bley und Die Reber/Die oberhalb an ber Schnur ift / gerichtet fenn/bie ift beswegen / weil fie ftete ober bem Baffer fchwebet / daß man miffen tan/ ob ein Sifd anbeift oder nicht/bann wann fie fich fencti / und gar unter das Baffer gegucht wird, fo ift unfehlbar ein Fifch am Ungel, und muß man einen Buct thun/bag ibin ber 2ingel bejto tieffer eingreiffe/ mercht man aber / baß es ein groffer Fifch ift / an der Schweren/muß man ben Ungel nicht fchnell beraus rus Schnur abreiffen/fondern man muß ihn fein gemach im Waffer/niedrig an das land giehen/und erft beraus gus

Bello-



Bellonius in feinen Reig-Obfervationen lib, r . cap. s. ergehlt / bag in etlichen Stadten in Italien ein Sie fer mit funff ober feche Angelfdnuren Fifche fange. Die Schnur werden an Die holhernen Bruden hin-und her angebunden/und weil er an einer Schnur den Sifc beraus nimmt/und den Angel wieder mit Querdern vers fiehet/beiffet unterbeffen ber andere und britte an.

Berr Colerus gibt feinen bofen Rath /und fagt/ mann es groffe Rifde in einem Baffer bat / mag man einen Cag oder zwen zuvor hingehen / und vom Rieven-Brod fleine Brocklein hinein werffen / ober fonft fleine Ruglein von Querber machen / und fie binein tornen; wann bie Beichfeln und Rerfchen geitig finb , tan man ein paar Lag vorhero alljeit eine Sand voll hinein werfs fen / und folche bernach an ben Mingel flecen / fo lernen fie folche befto beffer feuen/und beiffen hernach befto mile liger an/bas ift gewiß / je beffer ein Gifch das Querder tennet /je lieber nimmtere an ; swiften Pfingften und S. Margaretha/ift Dic befte Ungel Beit/im neuen Dons ben und letten Biertel beiffen fie (fonberlich bie Dechten) am meiften angumal mann bunctel Watter ift/ ben bels Iem Better aber nicht/benn fle fchen Die Leute und Die Sonur gar gu flar/und icheuen fich barvor. SerzCo. lerus fagt ferner : Minm Connenblumen/flecte fie an Die Angel/bu fabeft viel Fifche/ geuch einen beraus und geichneibn / wirff ibn wieder binein/ bu fabeft ibn noch einmal Dier ift Die Frag / mas er für eine Sonnenblus men meinet/und obe die Blube/ ober ber Saamen fenn folle; weil flos Solis Peruvianus einen gimlichen groffen und fuffen Gaamen hat / tonnten ben Rifden jolche ge. Scheltet etliche in Die Dumpfel geworffen / und ein ober twen Tage barnach Damit geangelt werben/ murbe fich bie Barbeit balb geigen.

Berr von Rangau/in feinem gefdriebenen Sausbud/ gibt folgendes Secretum, Forellen zu fangen : Seub Liebstockel im Wasser/druck hernach den Safft heraus/ mit diesem Safft bestreich die Würmer/oder nimm an ftatt ber Burmer/frifden ober geraucherten Gped/ und verfahr alfo bamit.

Item fagt Ber: Colerus ! Mimm por a. Wfennind Bonig/und ein halbes Geidellohr-Del/gerlaßes untereinander/ thu es in ein Buchslein / und wann bu fifchen wilt fo beftreich bas Querber bamit : item fant er/nimm eine fcmarte Denne / berauffe fie fein rein/und thue fie auf/ beftreiche fie unmendig und auswendig mit Donig/ wickele fie in frifches Erbes-Stroh / bas in ber Blube ift, thu es in einen wolvermachten Port, grabs in einen Rogmift/und lag es vier Bochen barinnen fteben/bars nach thu es beraus/fo mirft du grune Burmlein in bemt Safen finden / die allerlen Farben haben / die find das gange Jahr gut jum Lingeln / und find über alle andere Querber.

Dif Querber foll auch ju allerlen Rifden betrabrt fenn: Rimm weiffen Campher/Lohr-Del/gelautertlein-Del/Bibergeil/ Deterfcmaly/ Myrren-Del und Rais gerfcmalt / jedes ein loth / bas alles in einen Glas que famm gethan und an ber Gonnen deftillirt ; bernach nehme Miet von einem Rußbaum/laf die Regenwurm batinn über Nacht fich austricchen / folgende thue ein gwen ober bren Eropfen bes obigen Dels an die Dieni/ Die Du jum Angeln brauchen wilt.

P. Kircherus Hift. Luc, & Umbrz fol. 148 gibt tum Ungeln folgende Nadricht : 19. Lumbricos terreftres igne roftos, hamoque infixos, in gurgitem demitte,& fratim hoc odore pifces excitati, magno pifcationis lucro, occurrent,

will inuf lebendige Fifchlein an die Ungel ftecken und muß ber Angel noch an einem Stuck epfernen ober mefs fingen Drat gehefftet fenn/ baß ihn Die Fifche nicht abbeiffen tonnen.

mollen/muß man ihnen gutes Querder an einen gemei. ben.

Ber Die Bechten und andere Raub-Gifche fangen nen Faden anbinden/und etlichemal bavon freffen laffen/ fo gewohnen fie bernach bem Ungel wieber ju trauen ; Die Sechten beiffen gern an / wann man ihnen Roppen an den Angel fectt. 2Ber mehr von ben Angeln und von allerlen felgamen Querbern wiffen will Der befebe Derzu Coleri Sausbuch/da wird er von allen Diefen Its Mann Die Rifche / ein - ober mehrmalen verlegt ten einen Uberfluß finden/dahin nun will ich ( ber Rurge morben / icheue werben / und nicht mehr angreiffen mich ju bedienen ) ben gunftigen Lefer angewiefen ba

#### CAP. LX.

## Bie die Rifche in den Reufchen zu fangen find.

R groffen Waffern/ in der Donau und andern Fluffen/werden die Fische in den Reuschen/die in den Grund gesenct / und an bequemliche Ort/ wohin ber Rifch gerne feinen Strich nimmt/ gelegt und angepfalet werben/ febr gefangen / ba bauen Die Rifchet ibre Merchen ober Baune/Die von Reificht gemacht find/ bamit ber Gifch / wann er baran tommit/nicht vorben tonne/fondern wann er jur Reufchen fommt/und burchs subringen vermennt/barinnen gefangen wird. Die Reuichen werden in dem Mundloch gelegt nach bem Ctom/ meil Die Rifche gegen, und nicht nach bem Baffer ihren meiften Bang haben. Damit fie aber befto lieber eins geben / werden fie mit allerlen Querdern angeloctt / bie man binten ben bem fleinen Thurlein / barburch ingn bie gefangenen Rifche beraus nimmt / binein ju legen

23om Berm Joh. Chrenreich Gepmann Frenheren/ hab ich folgendes für ein probirtes Secret befommen : Dimm Borbeer - Del/ Campher : Del/ oder Campher/ Spiden-Del/Mand ober das Del bavon ; Mand und Campher muffen gepulvert und Die beeben Del baruntet gemischet werden daß es sep wie ein zerlaffen Schmalt; alsbann nimm Pfrillen oder Roppen bie beschmier wol mit Diefer Galben und laft fie in einer Pfannen braten/ thue folde hernach in die Reufdeniober in die Sauppel: ober nimm ein Dutet ober mehr Roppen / malte fie in Berften-Mehl bach fie in Lein-Delthue es in ein flein Meblein/und bencte fie wol verbunden in die Cendteus fchen/bie Fifche follen gar begierig barauf fepn. Doch ind Die Reufden/wann ber Bifch laichet/verbotten/von Majo an/bif in ben Derbft ; es fangen fich die Fifche lies ber im Fruhling/als im Derbft. Die Reufchen merben Morgens wieder darju gefeben.

Ber: Colesus lebret bif folgende Querber : Mimm Sanfffaamen/fchneid ihm die Ropflein ab/ fo er noch in ber Dilch ift/borre und ftoffe fie flein/behalte es in einem mit Mar und Bart feft vermachten Glas / bag es ben Geruch nicht verliere / nimm hernach ein halb Pfund Rogen von durren Schlapen /floß den flein /und nimm ein Pfund roben Gped / und floß ihn bargu / alebann mifche bas Sauffpulffer Darunter/ baf es bick wird wie ein Saich/thuees in ein Suchlein/und hange es in Die Reufchen/ fo führet der 2Bind diefen Geruch benen gegenden Strom gebenben Siften entgegen / ftreichen thm nach, bif fie in die Reufden fallen.

2Bann man Ruchen von Leinfaamen ober Pahen: faamen/da er ju Del gefdlagen wird / in die Reufden bindet/ geben Die Grundeln gern ein. Der nimm ein LothQuecksiber / und ein wenig faules Beidenholt/ bas im Finftern fcheinet / thue es in ein fleines belles Blaslein/vermach es gar wol / bamit fein Baffer binein mag/ober thue rothen 2Bein ober Brandmein in ein wolvermachtes Glaslein/und hangs in Die Reufchen/fo geben die Fifche bagu.

In einem uralten gefdriebenen Fifd-Budlein/hab ich gefunden folgendes: Fifch - Runft von Berm Sart-mann von Liechtenstein: NimmBersten-Mehl/Bocks, blut und flein gehactte rinderne Leber und Beinlager/ mache burcheinander ab / thus in ein Qud/ unb hangs ein ; ober brat Dofen - Leber ftard / baß fle riechend wird ; ober nimm ein Loth Baumol/ ein Loth Raichers fomalg und Gemmel - Debl / machs gu einem Laich und thu es in Die Reufden. Oder nimm Staub-Dehl aus einer Dubl/ und Eberwurgen-Pulver/ mache mit ber im Frühling/als im Derbft. Die Reufchen werben Sonig ju einem Laichlein/ darnach bach es/ und lege in von den Kifchern auf den Abend gelegt / und wird des Die Reufchen. Wer mehr haben will/der befehe Derm Colerum.

### CAP. LXI.

## Andere Fisch-Runfte / und wie fie fonst zu fangen.

Ann man Fische in einem Wasservwo man an-geln/ oder mit dem Negebald einen Aug thun 17 folk justammen deringen / so nehme man Rinderblut/Geiß-oder Schaafeblut/rinderne Ademe auch Schaaffoth und Schaafdarme/ Bermuth/ 2Bolgemuth/Polen/Majoran/Rnoblach / Tymbra . 2Beins trebern / eines fo viel als bes anbern / item Rinber-Schaaf-und Beig-Unichlit, nach Beduncken, ftog al. les wol untereinander / mach Rugelein Daraus / eine Stund vorhero wirff ein Rugelein davon ine Baffer, hernach umgiche die Fifche mit Regen / fo wirft du viel Rifche fangen.

Ein Secretum Fifch ju fangen: Man nimmt Raf und Burmlein/Die ben bem Baffer mohnen/und die Dauss lein an ihnen tragen/und bas gelbe von bregen Epern/ Diefes ftofft man gufammen gu einen Laig bargu nimmt man Saffrangeiner Bonen großgund machet eine Dafs fe darvon, fo groß als eine Erbfen, thut man in ein flares Euchlein/und bindet ce an die Angel/ ober legt es in Die Fifch - Reuffen / fo fanget man Die Fifche in groffer Menge / fie geben gar gerne cin/ und fallen bald an.

Ober

Der se Pulegium , Saturejam , Origanum, Majoranam, ana Drachmas 3. Corticem thuris, Myrrha ana drach, 8. Polantæ libram dimidiam, cum bono vino, jecur porci affatum, adipis Capræ ana lib; s. arenæ fubtilis, alii lib. t. mifceantur, & duabus vel tribus horis ante pilcationem injiciantur in aquam, tum locus reti circumdetur, & rete implebitur. P.

Tylkowsky de re agraria p. 417

Stem nimm Raigerfdmalt / Bibergail und Sedteneleber / fo viel bu mift / in gleichen Gewicht / und Campher nach Bedunden, wilt du den Campher noch itoffen fo reib ben Didrfer inwendig guvor mit Mans Deln/ und alebaun thue Den Campher in Den Morfer/ gerreib und ftof ihne famt ben Dandeln / Bibergail Dechten-Leber und Raicherschmait flein, Dag es zu eis nem Galblem wird / thu alles in em mobisverbundes nes Glae, und wann du es brauchen wilt, fo nimm em menig beraus / machs mit Gerften-Mehl an / binds in ein Euchlein oder wirffs an ein Ort / wo du Sifd bin haben willt oder lege in einen Beer/Cauppet oder Reus fcent fo geben die Bifche hauffig gu.

Tabernæmontanus fol, 603. lehret Rifche mit ben Sanden ju fangen: Dimm BBaiben-Mehl Raigerdmaib Baumbl und Bein von einem Raiger: jebes L Loth, fof Die Bem zu einem febr reinen Butber / und folage fie durch ein barenes Giebiein / vermifch alles wohl ju einer Galben; warm du nun fifchen wiltt fo falbe die Sande und Schienbein/fo wirft du Bundet feben, wie fich die Fifche naben werden, alfo / bag du fie

leicht mit ben Sanden fangen fanft.

Idem fol. 633. Wer viel Stiche fangen will / Der nehme geroftet Gerften-Mebl/ mache bas mit Baffer ju Rugelein und werff es ins Waffer fo tommen die

Bifche herben.

D. Alexius Pedemontanus in feinen Secretis lib. 7. fol. 340. feht folgendes Runft-Stuct: Mimm C. 90. hanned Referlein / Cicindalas , Deftillire fie in einem eifernen Ausbrennzeug gemachlich/bif alle Beuchtigfeit beraus gebei thue dig 2Baffer faint vier Umen Queds ilber in ein engmundig Glaslein/ verlutir es moblidaß Pein Baffer binein moner fet diefes Glaslein gwifden mepen Caitergarnlein des Dachte in das QBaffer, fo leuchtet es und lauffen die Gifche dem Liccht jur und fangen fic. Cæterum (fagt er) hoc vas in tenebris quoque lucet, fi circumferatur, velin cubiculo aliquo contineatur.

Die guten Cormmer / Urinatores , Die fich eine Beitlang unter ben Boffer aufhalten tonnen / haben einen trefflichen Bortheil / Bifche gu erhafchen.

Und fdreibt Sers Boyla von einem fetten Engellans der/ber in der Dame fich ju Grunde gefendt/und grof. fe anfehnliche Sifche aus ben tieffen Sohlen mit den

Sanden heraus gezogen und gefangen habe. Much foreibt Nic. Wynmannus ben D. Cachfen in Gammarogolia, baß ben Tubingen auf bem nachften Dorf ein Coneiber/Der ben 21them febr lang unter Dem 2Baffer halten konnen / in die tieffeften Dumpffel Des Dectars fich eingelaffen / lang barunter geblieben, und Die beften und fconeften Rifche, als hatte er fie ausae. flaubt / im Mund / in den Sanden / und unter den Are

men mit fich beraus gebracht; bif ift aber rarum quod dam naturæ privilegium & paucis indultum.

Banu man DieDiche mit Biegel-Del fcmiett/wab

ten fie langer und geben die Fifche gern ein. Dit den Angel-Schnuren da man über die flieffens Den nicht allzubreiten 2Baffer einen farcten Strick auf beeben Geiten feft anmacht/und fehr viel/nachdem Der Gricf Img ift /fleine Doch farce harene Ungel-Schnar mit Querdern baran machet/merben auch viel

und mancherlen Bifche gefangen.

Nicht weniger werden auch wol die Fifche mit blofe fen Sanden gefangen in den Bachen und Waffern/die viel Baum an dem Weftad / oder viel Greine baben/ Darunter fich die Forellen / Brundeln / Roppen / Bars ben und Dergleichen Sifthe gern berfrieden / ba geht man fein fact / fucht unter Den Baummurkein / in Den Bochern am Ufer, und unter den Steinen/fonderlich bie Porellen/wann man fie im 2Baffer fteben fibet/und mit der Sand von himen ju / gang facht ift an ben Bauch Frauet/fo fteben fie frodftille/dann es thut ihnen mobl/ da muß uun fehen / daß man endlich den Ropfferreis de fonft fan man ibn nicht erhalten; etuche beftreie en Die Saube mit groffen Brenn - Reffeln - Gafft ober Daufwurtelne Gaffet follen fich die Fifche Defto beffer faugen laffen.

Die Dechten im Martio fichen meifteutheile hoch in ben 2Baffern / ba find fie leicht ju fcbieffen/ mann man Das Abfeben gleich unter Dem Bouch nimmt/ fo fchnelit ibn die Rugel übernich und ber Sall betaubt ibn / baß man ibn leicht friegen fan / fie muffen aber nicht zu tieff/ fondern feucht/und nicht eine halbe Cpannen unter ben Baffern fenn. 3ch hab auch mol gefehen / baf man des nen Sechten mit einer langen Stangen, daran vornen eine Daffen / wann fie alfo fill fichen von hinten ber facht anfaffet/und wann man folde Diafden gegen ben Ropf bringt / fchnell jufammen jeucht / und ben Sifch beraus wirfft.

Der Colerus fest/ baf fie in der Laichteit/ wann fie auf Das Geichte beraus tretten, mit emer farcfen baes lenen Ruthen über ben Ropf / oder die Quer über den Leibe fchlagen werden / fo werffen fie fich bald um und merben alfo gefange. Go auch die Halen und Cchleven mit bem Beren / Der wie eine Drepgactichte Babel bon Gifen gemacht ift,und in ber Mitten einen langern Geit mit Wiederhacken hat/ daß/ mas er ergreifft / fich nicht mehr loedraben oder winden fan.

Bert Colerus fest noch eine ambere Artibie Bechten in Gen und flieffenden Waffern zu fangen: Man nimmt eine ziemliche lange Klaffier Gohnur bindet einen langen maffigen ober eifernen Angel baran/und mas det ein roth Biectlein von Euch baran; wanneman min fifchen will / fabet man mit bem Rabn mitten auf den Gee ober Rlug/ thut den Angel ins 2Baffer/ und balt ben andern Theil ber Schnur in den Dunbrund fabrt alfo fort sie fchneller je beffer, fo fchiefft der Dechte , fo bald es innen wird / nach bem rothen Buch, und bleibt am Angel henden / bas fublet ber Fifcher alfobald im Mund/ siebet den Gefangenen beraus; man tonte Dies fen Ungel oder Die Schnur/auch wol in Der Dand bale ten / ober um die Dand farct anbinden.

## CAP. LXH. Bon dem Rrebs-Kang.

Monat find / Darinnen im Lateinifchen fein R ju finden. In Bachen und Fluffen /-worinnen man wafchen tan / werden fie meiftens unter den atten Sto. den und Burgeln der Baume mit ben Danden gefans gen ; wo aber ein Waffer tieff ift /-mag mans alfo ans greiffen : Dan fangt etliche grune Grofche / Die fchneis Det man in Der Mitten nach der Bretch von einander / ben Ropf/Bruft und die vordern Fuffe wirfft man wege von dem hindern Theil aber / das viel Leute gern effen/ und mit Meel oder Grief befaet/ in Butter ober tern Ebeil ben Grund erreichen / mit dem obern Ebeil aber/auffer Des Baffers / phngefahr einer Spaifnen man baben tange beffer es ift / Die merben am Ufer des Bache / mo Stocke und Baumwurkeln find / an das Weftad angelehnet ba fchleichen bann bie Rrebfen ihrer Meide nach und bangen fich an Die Profchaute / Die am Ctanglein fest angebunden findrund wollen folde fressentrum sich nun die Ctablein bewegen/muß man mit etlichen fleinen Sifdbeerlein verfeben fenn / Das Ctablein gemach überfich / boch nicht ehet aus bem ! Maffer heben/ big man mit dem Beerlein Darunter ift/ Dann giebet man das Crabiein bober / und fo bald der Grebe ber Lufft empfindet / laffet er ab / und will ins 2Baffer fallen / fo wird er von dem untergehaltenen Beeriein gefangen; man muß immer bon einem Stablein jum andern fpatieren / und welche fich rubren / auf phaebachte Beife mit ihnen verfahren/fo wird man in aber nur ein Luft-Rifden / toann Der Graf Rbeven-

Je beste Zeit/ Krebsen ju fangen / ist auch den shuller/Eigenthumer des Sees und der Derrschaffisdem Jungen in den Schulen bekandt/daß es die bier Krauenzimmer oder guten Kreunden eine Racication Frauenjimmer oder guten Freunden eine Recication machen mill.

Gie geben auch gar in die Reufchen / und werden allda gefangen / fonderlich da fie gefangene Rifche Darinnen mercten; wann man nicht Frofche befommen mag / fie mit den Stablein (wie oben gefagt worden) ju fangen / fo tan mannur Ochepfenfleifch nehmen/es ftard braten / und in fleine Studlein fcneiben / und alfo m ftatt ber Frofchbaute brauchen, und ambinden. 2Barn man fie ferner in Die Reufden locken will / fo nimmt man das Gedarme von benfifden/ thut fie in Schmalt backe laffen/wird allein die Saut abgezogen/ eine Pfanne / roftet fie ein wenig mit Sonig /bindet fie die gertheilt man / binder fie mit einem Faben an flatate in ein fleines Tuchkin / und hangte in die Renficen / Stabelnibie fo lang muffen fenn / daß fie mit dem un- iveliche Rechfe min den Geruch davon empfindenigeben ihm nadybif die Reufche voll wird ; wo es viel Rrebfe gibt / hanget Die Reufchen (fant Bers Colerus) auch von auffen gant fcwart von Krebjen. Item nimm ebnen neuen Copf / tode Sirfen barinnen mir Milch / fale ibn aber nicht / lag ben Sirs im Copf um und um anbrenen/den übrigen Dirfen aber thue beraus/luf das Ungebrannte allein Darinnen bleiben / fencte den Copf an einem Strict / an Deffen aufferften Ebeil ein Dols oder Stecken angebunden ift/ins 2Baffer Datinnen viel Krebfen fennd / lafe ihneine gute Zeit darinnen ligen / darnach nimm einen Flichbeerzeuch den Sopf gemach in die Hohe / daß du mit mit dem Flichbeer darunter tommen tanft/und giebe'fie alfo beraus / ober mach ein Deslein um ben Copf und fenct es alfo mit dem Topf ins 2Batter, baffiche unten ausbreite fund alfo mit eis ner Schmur wie ein Beutel eingefast fenebaß fiche / 'im Aufziehen / auch wie ein Beutel gufamm giebe.

Si Cancros fluviatiles in rivis & fluminibus capere furgetBeit viel und icone Rrebfenfangen; wie fie im Ale, vellis, ob'ervare oportet, an aqua in cavernis tepida ter- Gee im Band ob Der Ennft mit gadeln / unferne, aut calida fit, nam ibi facilius bufonem quam cancrum bon dem Anfluß der Aegerigefungen werden inden repeties, in trigidis aquarum cavernis cancer latites, Geo: gicis ober teurschen Bersen einschinet werden; tit; apprehenditur dorso Sechelis. C. Heresbach sol, 390.

#### CAP. LXIII. Bon den Kifchen insgemein.

Ann man Die Angahl aller bergenigen lebenbigen Ehier und Weftbopffe Utres/die aufer. Den/in der Luft / und in den 2Baffern wohnen/ (mo es andere moglich ware) fummiren und jufammen rechnen fonte / wurde es fich gewiß befinden / bag bie Menge Der Fifch / fo im Meer und andern 20 affern les ben / an Menge und 2/mgabl Die andern wett übeetref. fen murben. Die Urfach beffen ift unschwer ju errah-ten : Dann weil in der groffen Rach und Gunbflut alle Menfchen und Thier / mas im Trockenen und in Der Luft gewohnet bat / verfencten und erfauffen muffen / find allein Die Bifche in Den Waffern erhalten morben ; und ift mit lacherlich/was etliche mit Unvernunfit und ohne Raifon fürbringen wollen/baf bie Gifche gleis dermeife erfricen / und ebenmaffig im 2Baffer batten erfauffen muffen, fo werden doch wenig Fifcher und ge-

meine Leute-(will-geschiveigen der Raturfundiger und Philosophen ) bargu fonnen überrebet und gur Bejas bung bewogen werden: Weil die Schrifft mit tlaren 2Borten bezeuget / Daf alles Bleifch untergangen mas auf Erden freucht, an Bogeln, am Diche, an Ehieren, und an allem / mas fich reget auf Erden / und an allen Menfchen; alles was einen lebendigen Dem hatterim Ero Jenen / Das ftarbe ; båtte Bott auf foldem Fall auffer Bien Broeiffel dem Doah befohlen/ von den Fie fden gleicherweise, als von den indifchen Theren/Beflugel und Gewurme / von einer jeden Art/wenigft ein Warleit berberlen Gefchlechte in Den Raften / und alfo auch die groffen Wallfifche und Meer- Wunder binein ju nehmen / under hatte ihnen beebes bom gefalbenen Meer-und fuffen Baffer-Behalter barinnen eingeben muffen/ morgu der Raften viel zu flein und enge murbe

gewefen

gemefen fenn: 2lifo meil in ber gangen Diftoria von Det Gundflut nur ber Ereaturen / to auf ber Erden und im Erod enen mohnen/bet Sift aber nicht einmal gebacht mird / und allen Daturtundigern miffend ift / Dag ein Rifch / ber 2Baffer und Luffr bat / nicht fterben Ban/ fie aud deffen nie gemangelt / als wollen wir diejenigen/ fo midermartiger Opinion und Embildung find / lieber belachen als widerlegen Und ob wir ihnen foldes gleich gu Gefallen gulieffen / fo ift boch Diefes ein frarcter Beweis / daß fich die Rifche im Meer und Waffern bauffiger bermehren tonnen / als Die Thiere / beren die meis iten nur ein/ siven/ big auf viere / oder meiftene gmoiffe und vierzeben Junge baben : In eines einbigen Sifches Dipaen aber / als jum Erempel / eines gaufen / eines Raroffen / ober Perelings/ wird man auf einmal viel bundert / ja offt mehr als taufend Rogen-Everlein finben / Damit ibre Bermebrung Die Thier auf Erden ungleich weit übertreffen murbe. Db fibon auch in ben Baffern eine groffe Amabi bon Raub fifchen, fo haben Doch fo mol Das Geffagel in Der Lufft / als Die vierfuffigen Ebier auf Erden / feine geringe Menge ber Bogel und graufamen Raub Ebier/die ibnen nicht went ger nachdem leben gebaffig fteben / und fich von ihrem Bieifch und Bildpraeju fattigen pflegen. Und ob auch gleich ber ungehibare Rogen von ben Fischen nur in. Selffie Das leben Davon bringen foltertan boch ein Bifch jahrlichen mehr Brut binter fich verlaffen , als brenfin ober vierbig Bogel / und etwan auch fo viel vierfuflige Ebier / Daber ibre Ramilia Defto bebenber und fruchtbarer ju bermehren.

Der Rifde Unterfdied und Gigenfchafft wird erft. lich genommen bon bem Drt / barinnen fie leben / als Die Deerfifche / fo in gefalkenen / und die/ fo in Riuffen und Bachen ibre Bohnung nehmen ; jum andern/ ble in frifden / gefunden / und die in maraffigen / faulen und ungefunden Waffern fich aufhalten; Die vom garten nber meiden Rleifch , ober bie Schuppen ober alatte Saut tragen ; item ift ein Unterfcbieb an Speife/ morvon fie leben / ju welcher Zeit fie ftreichen / und am ber ften jur Speife dienen. Eriche / und Die jugleich im Meer find oud in andern Rluftwaffern wohnen etliche ober nur allein in einem ober bem anbern ; auch merben etliche für gefund / etliche aber für fcbablich achal-Unter Denen / fo Der Gefundbeit furtraglich find/ seblet man poruemlich die Meerfische meil fie bardurch ihre angebohrne Feuchtigfeit und Ralte etwas tempes rirn und maffigen / und mit ihrer falkigen Bitterfeit gur Chenmas bringen ; bie nachften baran find die in geburgichten und fleinichten Riuffen und Bachen fich aufhalten / und weil fie meiftentheils gegen den Strom ibren Cauff balten / Dardurch befto mehr geubt und Der Bervegung gewohnet find / barburch auch ihr Rleifc gefunder und beffer geachtet wird / wie auch alle die fenigen fo in groffen und farctlauffenden Stromen ihre Bobnungen nehmen. Dingegen ift leittlich ju folief fen / bag / mas in faulen ftebenben 2Baffeen / als in Geen und Beiden / fich aufhaltet, an Wurdigfeit ben eriteripabnten weit nachjufeben. Bubem ift auch/ Die Speife berreffend/unter ben Sifden ein merdlicherllus terfcbeid; die Rifche / Die allein bon Der Lufit leben / als wie man pon ben Saringen alaubt / find eines weichen und fdwachen Lebens / baher fie auch / fo bald fie aus

ben guttiren. Go mird man auch febene baf Die Dochte und andere Raubfifche / Die von guten und edlen Fir fden ihre Rahrung nehmen, weit fchmachafftiger und lieblicher ju effen find, als Die, fo nur Frofche und Roths angen gur Speife nehmen muffen. Bie man bann Erempel weiß von einem Bralat / Der ein frifches Robren Seichlein / mit lanter Galmlingen befest / meiler eines vornehmen Gaftes erwartet / und gewuft bat / Daf Diefe Urt Rifche im felbigem Ceichlein treffich gut gethan, und jugenommen baben / auch mol gren und bren Jahr Darinnen geblieben find / ale ber befage te Gaft über eine geraume Beit ankommen / und man fich Diefer Gaimling jur Ruchen gebrauchen wollen / auch befrwegen bas Waffer abgelaffen / habe man teinen Sifch der befagten 21rt / fondern allein einen groffen fconen Dechten ( Da man Doch feinen bat binein gefest ) barinnen gefunden; als nun biefes lautmabrig worden, fene von dem Bralaten und Gaften das Blut-Urtheil über ben Ebater gefprochen / baf er ben Goa den mit feinem Erben begabten muffen; da hat man befunden / daß derfeibe Secht so gut und belicat ge-schmackt hat / daß man feine Stucke mehr für einen dimling als Dechten gehalten ; Welches aud Martialis bon den Aufatis, Die m Lucriner-Cee bon Den Auftern und Conchis gemaftet merben/ fagt / baf fic alle andere am Gefchmact übertreffen / wann er ale to ichreibet:

Non omnis laudem , pretiumq; Aurata meretur, Sed eui folus crit Concha Lucrina cibus.

Daf aber ben Fifden bas Baffer auch allein Dabrung gibt / fiebet man an benen / Die lange Beit in ben Bebaltern fteben muffen / und andere Dabrung nicht haben / (auffer Diejenigen/Die man nicht aus Dothwene Digfeit / fondern gur Enit / und gleichfam jur Daft ibeis fet, als Die Forellen und Suchen mitlebern Die Sechten mit fleinen Rifchen rund Die Starpffen mit Brod als das 2Baffer aber barum, meil es fuß ift/quia folis dulci'. us nutrimur. Daß aber auch bas bittere und gefalbene Meerwaffer nebret / gefchiebet/ bag allgeit fuffes 2Baf. fer Daben vermifcht ift / auch baß fich wiel Corten ber Sifche am liebften an benen Orten aufhalten / mo bie fuffen Bluffe und Bache ibren Einlauff in bas Deer Bir wollen nun ben begierigen Lefer / ber mehr von diefer Materi ju miffen begehret, ju Guilielmi Rondeletii Doctoris Medici & Medieinæ in Schola Monfpelienfi Profefforis Regil , erften 4. Buchern de Pilcibus meifen; da wird er in Diefer Materi viel fchone und curiofe Cachen finden. schone und curiose Cachen finden. 3ch will jest/ Weuldufftigkeit zu meiden/ hier schlieffen/ und allein Diefes erinnern / daß fich in den Sifcheffen wol für ju fes ben/weil fie falt und feuchter 2irt/ nicht jedwedern mo. gen dienen / fonderlich benen fluffigen und fieberhafftis gen Leuten/bie falte und fcbleimige Dlagen baben / ober Die nur Waffer und fchlechte Bier trincfen / Die follen fich / fo viel moglich / bafür huten ; Jene aber / benen fie auch nicht fo leicht fchaben / follen boch Diefes beobs achten/ baffie aut und genugfam gefotten / ober juges richtet / fein bofer Erunct Darauf gethan,und fonberlich nicht jubiel babon / ober ju begierig genoffen / auch all. geit liebet borber / als nad Bleifd und anbern barren epeifen/gegeffen werden; fonderlich follen fie frifch ges dem Baffer gehoben find / bald absteben / und das le fangen fenn die gebratnen find auch der Gefundheit

meniger fchablich/ale die gefotten/die fchuppichten bef- auch ben herrn Colero in feinem 16. Buch cap. 3. &c. fer, ale bie foleimidten, Die ohne Schuppen find / wie | von ben Rifchen ju feben ift.

#### CAP. LXIV.

## Bon dem Raruffen.

Meter allen Fischen/Damit die Leiche und ftehens den Baffer in unfern Landen befeht werden/ ift Leiner/ barmit und barum man fich mehr bemus bet/auch feiner/ ber beffer Der Dlube werth ift und folche berablet / als ber Rarpffe / wie foldes im Konigreich Bobaim befandt / und eines unter ihren vornehmften

Eintommen billich gehalten wird.s

Es fcbreibet auch Boterus in Relatione univerf. lib. 1. daß in Spanien bas Einfommen von der Bifcheren reichlich fen / baf ber Derhog von Arca Jahrlich über 20000. Ducaten; Der Duca di Medina Sidonia aber 8000. Ducaten habe ; und halte ich bavor, mann man Die Adhrliche Ginnahm ber Berifchafften Barbuwis ober Wittigenau von ben Teiden fummiren folte/nicht ein fcblechtes Facit beraus tommen wurde.

Der Rarpffe bat mehr Blut als andere Sifche/ wird daber für marmerer conplexion als andere / auch gefünder und beffer gehalten ; wiewol der Grund / die Befchaffenheit des ZBaffers und der ZBeide / ob fie gefund/fette laidmicht/ober fandicht/und fteinicht/fumpfig ober maraffig fep / einen groffen Unterfchied an ber Bute und Burdigfeit hierinnen verurfachet.

Die Gee-Rarpffen / oder die in den Bluffen gefangen werden / hålt man auch für beffer / und wiewel fie gewöhnlich in den Fluffen und Etromen nicht wohnen/ gefdiebet es boch viel mal / daß die abgebrochenen Zeische ihre Bifche mit famt dem 2Baffer dahin überlaffen muffen / wie man an ben Theyfflug fpubren fan / ber feine aus ben Zeichen empfangene Karpffen ber Dard/ Die Marcf aber ben Coben ber Donau mittheilet / bas ber auch swifden Drefburg und Toben bielkarpffen in ber Donaugu finden find ; fie gelangen zu groffem Allter / wiewol fie ein bier und funff Jahren jur Speife am

9th babe fonft ju Pantaleon in Unter Defterreich an Der Ober Ennfenfchen Grange im Zeich Dafelbft / ber um bas Golof gebet / einen Spiegel-Karpffen (als ich / nach Bertauffung meiner Guter felbes Gut/ weil der nabe an der Donau ligt / 2mio 1664. im Beftand gehabt / und den Graben dafelbft fifchen laffen) gefeben / Der Damale in Die 60. Jahr alt gewefen ; wie in meinen Boetifchen Georgicis weitlauffiger wird gu

finden fenn.

P. Balbinus fol. 126. fcbreibet alfo : Memini equefiri ortum loco virum (cujus jam filios in Baronum flatu videmus ) qui coram me gloriabatur Anno 1644. quod adhuc octo Carpiones (ibi dupparis atatis (jam tamen annum 40. fuperabat) in pilcinis haberet, ex ingenti turbă fuperfilies, quos pater ipfo nascente signari justerat , unumque Carpionem ex illis fignatum afferri juffit, qui velut effectus, & morbo gravis lenex, lemper in fundo pilcinæ jacebat, nulle amplius ufui , nec in menfis tam ignava carne poffet placere. Den ich aber ju S. Pantaleon in Unter-Deftreich gefeben / wiewol er auch am Berauszichen allein am Obertheil Des Mundes anhangig und mit Dem

im Rebe als man ihn beraus joge / fo faul gefdienen/ bag/ ba ibn ber Rifcher in ben 2irmen aus bem Dete in eine groffe lange Boding getragen/ er nicht eine Sloffen gerübri, und gant ftill / wie ein fcblaffendes Rind, geles aen / im Geich aber haben wir ihn taglich / mann Die Sonn gefdienen bernm fpatieren gefchen/und find ibm meiftentheile etliche andere fleinere Rarpfflein gemache lich nachgeschwommen / als ob fie ihn für ihren Derrn und Obrigfeit hielten; der groffe mar ein Spiegelfarpf. fe / als man an dem Zeichen der Saut bat feben tonnen/ Denn er batte an feinem Leibe feine einige Schuppen mebr / und mar gant glatt / wie eine Colepe / er mar langer als Cien / aber nach feiner Proportion viel Dicter/ als feine Lange austrug. Diefer Spiegel-Rarpffen werden von P. Balbino Carpiones Regii genannt, quod genus vix extra Bohemiam ( in Moravia tamen aliquando, fed à nobis advectum ) inveneris. Duos habent ordines fquamarum, que à capite ad caudam usque trahuntur , cætera nuti funt , fquamæ inaureum colorem definunt, jucundiffimo quodam carnis sapore præstant cæteris. Sed ob teneritudinem diu non vivit, cum lorica illa Iquamea, ad verfus injurias minime defendantur.

Wiewol dig nicht ju verwundern / weil Gelnerus fcbreibet ben bem Jonfton , daß ju Michelsfeld in der Dfalb / im Ochlofgraben / ein Rarpffen bundert Jahr erreichet habe; Die Berren Bohmen balten ihre Rarpf. fen (vielleicht nicht unbillich) fur bie beften / Die nachften baran Die Dabrifchen / und jum britten Die Gole-

fingifchen.

Conft ift unnothig / Die Rarpffen in einem Teiche ju fpeifen es gehet mehr auf / als es Rugen bringt / fie gewohnen fich an ben Schlect und nehmen bernach die naturliche Beibe nicht / Davon fie im Bach. fen mehr gebindert / alfo befordert merden; fie merben auch burch Dachtangel und bergleichen leichtlich gefangen / es mare bann / bag es mit feiffem Roth / anderm guten Erdreich ober furbem Dift gefchebe / fonit foll man ihnen nicht Brod / ober andere Genafcbe geben / aufferes gefchabe aus Rurpmeil/ in benen Schlofgraben / benn fie werden im geringften bas pon junehmen / vielmehr fcblechter merben / mann fie mit Brod verwohnet find, und foldes bernach nicht baben fonnen.

Rondeletius will nicht/baf fie eine Bunge haben/und fagt : Cyprinorum nota propria,eft palatum carnofum habere linguz vice ; es fen der Karpffen Gigenfchafft / baf fie an ftatt ber Bungen / einen fleifcblichten Gaumen haben/bermepnt alfo das jenige/was man für feine Bunge und ein berrliches Biflein balt/fen nicht Die Bunge fondern der Gaum welches vorher auch von Arifotele bestättiget worden; weil diefe vermennte Bunge

unterm

untern Theil gang nicht verbunden / auch teineswege bon bem obern Saum/wie eine Bunge fepn foll/frep und

abgelofet ju feben ift.

Bebachter Rondeletlus vermennet auch/bag fie gus geiten von fich felbft/ohne Bermifdung eines Rogners und Milders/ erwachfen/und fagt: Er habe gefeben in Baffern/ Die gwijchen ben Bergen gelegen/weber von Bachen/ Rluffen / noch einigen Gee Canglen fonbern blog allein von bem Regenmaffer/ihren Buffuß gehabt/ noch Rarpffen gezeuget haben/ fan aber mol fenn / baß etroa vorgeiten ein Rogner von Jemand hinein geworf. fen und darburd ben Tifden ihre Infunfft verurfachet worden. Wann wir dem Jovio glauben wollen/fagt er/ Daf im Lacu Lario, ift Lago di Camo, Rarpffen ju fin-Den/ Die biemeilen 2. Centner magen / halte aber Dafür/ er rebe pon einem andern Rifch / ben er Bulbarum nens net / man iffet fie bas gante Jahr burch / auffer im Das jo und Junio / weil fie laiden / ift ihr fleifd weich und ungefchmact, u. find Die Milder beffer als Die Rogner.

D. Jonftonius fagt: Lingua vim augendæ Veneris habet: Der Stein aus dem rohen Bijd genommen , foll die Dig der Febricitanten und bas Blut aus ber Mafen ftillen ; und Julius Cafar Baricellus in hortulo geniali fol, 330, fagt/ baß Diefer Rarpffenftein fur Die Frang ein furtreffliches Mittel / und mit foldem Radie brud Buiffe leiftet / baß biefe Rrandheit nicht mehr wieber fomme ; andere aber wollen diefe Rrafit allein ben gwen harten Mondformigen i nicht weit von ben Mugen liegenden Steinlein guidreiben.

Biewol Galenus und Avicenna bezeugen / baf alle Steiner fo in ber Fifche Ropffen gefunden werden/ ge. pulvert / und mit Bein eingegeben/bie Colica lindern und ben Dierenftein auflofen und germaimen.

Gefnerus fcbreibt / wann man biefen Stein in ben Mund halte / pertreibe er den God / und verhute ben Bauchgrimmen; Die Gall in Die Augen gethan/macht fle baiter und liecht; bas gette aber bavon benimmt Die bigigen Schmerten der Merven.

#### CAP. LXV.

## Bon dem Sechten.

wird/wan er genug zu freffen hat/ als ber Decht/
ift auch/wiewol er Frojch und Rrotten friffet / gefunder und edler als der Karpffen / daß man ihn aber nicht fo gemein in ben Teiden bat / ift feine rauberifche Fragigfeit Daranttrfach/weil er alle Sifche/ Die er ubers waltigen fan/ aufraumet / und gar feines eigenen Bes fclechte nicht verfconet/ er mobnet lieber in ben Rluffen/ als in Teiden/ wiewel fie beeberfeits ju finden.

RadDubraviiMeinung/ aus bem Columella, fole len die grauen und fcmarblichten Sechten beffer fenn/ in die Leiche einzuseten/als die geflecten/ weil diese viel Eleiner bleiben In Geen und Leichen wachfen fie gern/ mo fie genug gu rauben finden/wie fie in Miter. Cee/ gu 20.bif 30. Dfund fcmet/und bigroeilen fiebe Biertheil Clen lang und mehr/gefangen merben/allermaffen mir Die Mag von öffterwolermelbtem Berrn Grafen Rhes venhuller felbften überfchict morden. Die Schuppen find fo flein/baß er faft unter die glatte Schleim Fifche su rechnen / fonberlich mann er noch flein ift / an bem groffen aber find die Couppen dict jufammen gefügt.

Der Decht hat ein langes Dauerhafftes Leben / und berichtet Jonfton bag bie Engelander ben Bauch Diefes Rifches gren Ringer lang un Darüber auffchneiden/um/ (wann er fett) die tauffenden angulochen;und bafern er pon Riemanden getaufft wird/naben fie nur die 2Bunben wiederum gu/ thun ihn in einen Behalter / worinn etliche Schlenen find/an beren fcbleimichten / glatten Daut reibt fich ber Fifch/und heilt wieber gufammen.

Er ift gut und molgeschmact/er fen gleich flein / mittelmaffig oder groß/doch find die groffe von einem hartern fleifd und werben Die von mittlerer Groffe bor Die beften gehalten. Dicht weniger haben die fleinen Spanlangen Dectlein beren Brat fo fubtil/ bag man folche nicht merchet/ein gutes gefundes Fleifch. Gie find eines langen Lebens und erreichen 200. und mehr Jahr. Lehmann in seiner Spenerischen Ehronict bezeuget/ daß No. 1497. in Schwabenland ein groffer hecht ben

of Sift fein Bifd der eher machft und fo bald groß | Beilbronn/ in einem ftehenden Baffer / fev gefangen/ der einen tupffern Ring angehabt / in welchem mit Griechischen Buchstabe mar gescheiben ober gestochen: Ich bin der erfte Lisch der in biefes Wassfer ist geset worden mit den Sanden Friberici U. Nom. Kansers/ im Jahr nad unfere Beilande Beburt 1230. Aftalfo Diefer Fifd 267. Jahr in Diefem QBaffer geftanben. Er ift neungehn Rug ober etwas mehr als bren Danner lang gemefen/man führte ihn nach Deidelberg/mo felbit Churfurft Philipp auf feiner Cafel Davon geffen / und erftrectte fich fein Bewicht auf 350. Dfund

Es fdreibet auch Zeulerus, daß 20.1525.bep 2Bol lin in Dommern / ein fchneerveiffer Decht fen gefangen worden / ber mehr als jwo Glen lang / und eine halbe Ele breit gewefen / von welchem man bas Contrefait

an unterfchiedlichen Orten genommen. Item memorabile est hoc : Colliguntur biles ex Luciis , Carpionibus, & arefiunt vel exficcantur lentè, quibus super carbones immissis, sumigatur locus

affcetus, & ftatim juvat. Die Leber wird fur basbefte an Diefem Sich gehals ten/ und mer den allerlen belicate Speifen baraus juge-

richtet. Er laicht im Merken und April/biffweilen auch bif in ben Day/nachbem Die Bitterung un Clima des Ortes mit fich bringet/früher ober fpater; bermunderlich ift/baß er oft in ben Ceichen am Ausfischen gefunden wird/ ba man boch feinen eingefett/auch mit fleiß verhuten will/ baß feiner foll binein fommen/auch fonft fein flieffendes Baffer bahin feine Einfluß hat/fo ihn einführen tonte/ weil fie von den Enten bergeftalt hineingebracht merben/ wan fic etwan anbermarts einen Dechten mit dem Rogen verichluckt/ un folder eine ftarcte austreibende purgirende Rrafft (wie Diejenigen erfahren, Die folden Rogen effen)in fich halt/geben Die Enten ben gefreffene Roge per vomitum belbalfo frifch wiedet um von fich/ und mann fich etwas bavon / weiler noch frifchift / an bem Gras oder Berohrig in den Teichen anlegt / wird

alfo tommen biefe ungebetene Bafte jugeiten in Die Lei junge Banslein darinnen gefunden worden, che / nehmen aber bas Jus Hofpitii gar menig in acht/ fonbern laben fich mit groffertingeftummigfeit felbften' ju Baft und machen wie die undi ciplinirten Golbaten

ihr Binter Quartier nicht reicher fondern nur armer. Ber Teiche hat / batein Bild Båche gehen / und man nicht verwähren tan / daß allerlen Bachfiche hine ein tommen/muß man bas Brut befto groffer hinein feten / und gar fleine Sechtlein alle in einer Groffe binein thun / Die bas Bachbrut / welches fonft ben Rarpffen Die Rabrung nimmt / hinmeg raumen / und fonnen benen fcou ergrofferten Rarpffen nicht fchaben ; es muffen aber Teiche fenn / Die man gang ablaffen tan / bann wann fich nur ein Decht barinnen verfchlagt / fo wird er alles Brut / mas tunfftig eingefeht wird / hinweg freffen ; nachdem in ben Ceichen viel fleine Rotts brutt ift/muß man Sechten hinein laffen/ fonft foll man fie in teine Rarpffen Eeiche bringen.

D. Joh. Jonitonus in historià naturali de piscibus Tit, Ili. Cap. 5. fagt er habe einen groffen Decht gefehen Der einen andern nicht viel fleinern Bechten/biefer aber eine Baffer Maus in feinem Leib gehabt hat. Und Rondeleti us ergehlet/ baß ein Repfenber/als er einen Mauls Efel in ber Rofne (imRhodano)tranden wollen/habe ibn ein Secht an ber untern Leffgen ergrieffen , ale nun Der Gelben Schmerken empfunden / fcp er aus dem bag umer denen in Italia un Franctreich fich befinden. Flug gefprungen / den Bifd mit aus dem Wafter ges ben Dechten diefer Unterfoied fen/ daß diefe langer und Der Gfel ben Schmergen empfunden / fep er aus bem fchleppt/uud mit befftiger un ftrenger Erichuttlung bes | jarter/jene aber furger und bider fept. Saupte/auf Die Erben geworffen/allda er vom ihm fen

es auf erfolgenden Sonnenfchein lebend gemacht, und I gefangen / und als er ihn zu Saufe eröffnet / fepn zwen

Rod eine folche Befchicht ift mir im Land ob ber Ennft ergehlt worden / bag ein Bot / ber einen groffen Secht in ein Rlofter (ift mir abgefallen/ S. Florian/ ober Stepergarften) tragen follen; und als er dafelbft in eine 2Bald fommen / hab ihn die Matur genothiget/ fich ju entladen/befregen er bas Sefaffe/ ober ben von Robr geflochtenen Beder/ wie mans in Defterreich heiffet mit ben Dechten bepfeite gelegt / entzwifden fep ein Buchs tommen/Der ben Dechten ichleichend anfaffen wollen. ba habe ber Sechte ihn ben ber Bofchen fo feft erbappt / und fo farct gehalten / baf ber Bot uber Diefe Larmen ju-Bulffe tommen / und ben guchfen erfchlagen / ber fich nicht hat entledigen fonnen. Dich bedundt ich hab es ju Meften im Birthebus / bas gwifden ging und Enns ift angemablt und gefchtieben gefeben.

Im Julio follen fie am fetteften / und im October am gefundeften fenn. Die Bein am Rienbacten gu Dul per gemacht/und eines Quintels fchrer eingenommen/ germalmen und vertreiben den Rierenftein ; Dig Putver trodnet aud Die alten Ochaben aus, und heilet fie;mit 2Bein getruncten / treibt es ben Unrin/ und Felix Platerus foreibt/es biene wiber bas Seitenflechen. Die

Ball bienet fur Die buncften Augen.

Pierre Belon de Mans in feinem Sifcbuch fcreibet/

## CAP. LXVI. Bon den Schlenen.

Aben ben Namen von der flat en bicken/folei indhete zund in einen Ralter einlieffe zwo Schleven wa-michten / fetten Haut / burchwühlen gern ben renzwürde er indeme fich an fie anteiben tonte zwieder Schlamm und das Gerohricht; wann man fie ausgeheilet. A tot audivi viris, fagt Cardanus, ut imeinfalt und auf felchet/find fie gefundez/als wann man fie frifd focht find auch fehr molgefdmad und delical, find gern ben ben Rarpffen und Bechten in fullen Bafe fern/bie einen fetten tieffen Grund haben/ gleichen bem Schwein am weiffen harten Fleifch / an ber Specte fcmarten und am Buhlen haben um Die Auge auffen. ber einen rothen Umfrans/ wie die Rarpffen einen gels ben Eireul haben. Man fagt / baß fich ber beschabigte Secht an ihnen reibt/und alfo feinen Chaben heilet; fie leben vom mar affigen und ichlamichten Grunde/ boch wann fie nach bein Muer ichmeden/find fie ungefund/ mo fie aber einen frifden laimichten Grunde haben / find fie jum effen beffer ; fle laichen im Jahr balb nach Offern, und bas mabret bif in ben Tunium. Er bat ei nen fleischichten Baumen/ mit einer Bungen-formigen Beftalt/ faft wie die Rarpffen/ ift von unterfchiedlichen Farben / Die in den maraffigen Seen mobnen / find fcmarglicht ; theils siehen fich auf arun, und theils auf gelb; und will man glauben / ber Secht fen bermaffen fein Freund/bager gegen ihm als feinem Arit teinen Se malt ube/ noch felbigen/ wie andere Fifche/ verfchlinge.

Tonflonus ichreibet gar aus Cardano man man bein Decht fcon ben Bauch auffdnitte / ban wiederum jus

pudentius fuerit tot teftibus mendacium non credere, quam veritatem advei fus corum authoritatem tu-eri. Davon auch oben allbereit Meldung gefchehen.

Der Chler ift fonft ein Sift / baran man leicht ein Fieber ermerben fan ; etliche halten barfur / baß bie Schuppen ober Decoclion, barinnen er gefotten wirb/ Die Dailen aus ben Euchern vertreibe; er hat in feinem

Ropff green Stein.

Jovius und Rondeletius fchreiben/daß bie dlepen/ nach des Rufgrade Lange/mitten von einander getheilte auf Die Bulfen Der Bande und Fuffe gelegt / und auf Die Ferfen der Buffegebunden merben/dann fie giehen aus, erlaben und fuhlen; etliche / wie Gefnerus fchreibet / brauchen fie ju ben Schmerhen Des Saubtes/ber Sciens derund jum Podagra; auch fur die Belbfucht / auf Den Rabel oder auf Die Leber lebendig aufgelegt / fieht eine ab/ fo nehmen fie eine frifche/bann fie folle wie Saffran gelb werden und alfo die Belbfucht ausziehen. Die Ball von biefem Fifch/wird in benOhren Gebrechen einges trauffc.

Die Pferbe merben mit ihrem und ber Barben Gingeweid purgirt.

CAP.

#### CAP. LXVIL

## Von den Alten und Rörflingen.

Je Alten ift ein bekandter Fisch/der in Bachen/ Fibisen/ Seichen und Seen zu finden / wohnet ieder in stillen/als in rauschenden / schnell-siesfenden: Masser von der der der der der der bende langsangehende Ort gibt / blit sich selt unter der ind merstentheils etliche bossemmen / der unter den Burben der Admer und großen hohlen Steinen im Schatten seinen Ausenthalt bat / wird hindlich groß / und ist ein gere geschnete Paratssch / wird der der meinet/er habe einen Geruch nach Masser der der leicht vool sent / in wechen macassiguen Wassern oder woor etwan feine rechte geschunde Nachrung dat.

In unfern frischen Wassern wird dergleichen nichts an ihm gespüret? bod in der Läckgeit? so im Dasjo und Junio gespüschtzist einem alle Lischer inte so den, das eine eine gelangen? im Bodensen verbe leiner gelangen? im Nobenses verbe leiner gelangen? im Utter-See weber? im Land de der Einer gelangen? im Utter-See rei sich von der im den de der im Kand de der im Kand der ind kand der inder sich eine gelangen? im Utter-See rei sich von der ind ber Abderund ernähren sich der Miegen? Dauder und Kefen? dabte man sie in dem Leichen neben den Arpfen ungern hat? weil sie dem Karpfen der Dabteung nebenen? und an Beschwicht auch mit Deus sicheren Muter und Keschen auch mit den Siegheer / und Lussssphing der sich des Sieghes und Miegel / meistens auch mit dem Fischer / und Zussssphing der

Dumpffel / in den Bachen gefangen.
Die Morfling aber find ebler /heffer und gefünder /
an der Gröffe und Gestatt den Alten fast gleich / haben beeberfeits swischen dem Bauch und Ruden/vom Kopf

an biff zu bem Schweiff / einen flachen Strich wie bie Daglein; find zweperlev Corten/theile haben (gefocht) ein gelblichts / theile aber ein weiffet Brat; Gelnerus nennet ibn Lateinifc Orfum,ift am Ructen braunrot licht und am Bauch weißlicht / mit breiten Schuppen bebedt : fie freifen Ducken und Bliegen / werben auch gefangen wie Die Miten haben ein gut und ebles Fleifch/ werden auch bifweilen in Die Leiche gefetet ju ben Rarpffen. Es ift noch eine andere Battung diefer Fifche/ Die im Boden-See gefangen / bifweilen auch in ber Pfalt in die Schlofgrate gefett werben, die ben Rorf. ling an Weftalt gang gleich finb / baben mitten in ben Mugen einen ichwarten Stern/mit einem Galbfarben Ringlein / Die Lefften find rothlich ber Cchweiff / Die Floffen / und Der Bauch ift Binnober roth/ Der Ructen braun ) ober ben Mugen und ben ben Dhrenglanget er wie Bold/ fonderlich wann er ben fcheinender Connen im Baffer fchroimmt / ift ginlich gratig / fein Fleifch wird bennoch boch gebalten/fonderlich wann es fett ift im Rovember / auch im Februario und Martio; im Brachmonat laichet er.

Noch eine Art von Alten oder Röcflingen i die in ber Donau gefangen werden fullstegenspurg nennen fle bie Fischer Frauen-Fisch; in Desterzech besit man sie Beatsfich weit sie meistentheils gebraten werden, haben ein wolgeschmad und sessimbes Besich von dereben allenthalben gern gefausst; sind zimmig groß / werden zu werchdreg und mehr Phinnben gekunden ihren gibt es auch under Geben Unter-Desterzech.

#### CAP. LXVIII.

## Von Perkling und Wärfisch.

Ufonlus nennet biefen Rifd nicht unbillich Dell-'I A clas Monfarum, weit er ber gefunbeften und ebles flen Siche einer ift/ Die in unfern Baffern gefundenm erben; er ift ein Raubfich von zweperlen Arten/ groffer und fleiner/ freffen nicht allein allerhand Sifcher fondern auch Arebient wann fie ju gewiffer Zeit an ben Schalen weich werbent und folde abfcurffen; bie er ften werden Darfifche / Die fleinern Schragen und Prefling genennet/bat grear teine Babne, aber rauche/ und wie eine eiferne Feile fcharffe Lefften / hat tleine / aber harte Schuppen / bie er ungern laffet/ift am Leibe flecticht/fein hartes Rleifch wird auch benen mit bem Fis ber belabenen / und ben Rindbetterinnen erlaubt. 9m Musmarts, gegen bem Mergen und April / hebt er an ju laichen / und ift einer von ben Fifchen / ber fich balb und haufig vermehret; mit Angeln wird er febt gefangen; wann man ihm Weifficien / ober ein we-nig von gefottenen Krebfen anquerbent, beift er gern an/ im Winter mag man die in Bonig eingemachte Regenmurmer nehmen; er wird auch in Geegen / Bug- garn und Reufden in bematter-See/bas gange Jahr burch gefangen; wann er Temanben mit feinen fcarffen auf

ben Rucken tragenden Stacheln verwundet/ beilet es febr ungern; fie haben einen gar groffen saber fleintornigen / doch guten und jum Effen bequemen Rogen; die Leber aber ist meissenbeile pfinnig.

Geinerus ichreibet / baf bie Fifcher an ben Genfer-Gein acht genommen / wann fie Banterszeit Magfiche fangen/ baf fie / wann fie im Garn gezogen werben / ein rothes Bidtrettein zum Maul betaushangen haben / welches fie zwinget/ oben auf bem Waffer zu ichwinnen / und gauben / es geschehe aus Zorn und Ummuth barum/ weil sie gesangen sind.

Rondeleius vermepnet/ihr Fleisch fet übel und hart zu verduten/wider der meisten Medicorum Menung, und voll gelinios (unc inon fint protus expertes. daß sie einen zähen laimichten Sasti in sich hätten ; man glaubt auch daß der "Decht sein guter Freund sey und seine Dunden mit sienem Annibren beile. Ich bielte aber davor/er tönnte voll eher von dem Persing verwundet werben / sonderlich wann er mit seinem Auch der Mann er mit seinem Auch der Mann er mit seinem Auch der Mann er mit seinem Auch der Mersteines Nucken berühren sollte.

Bann man ihn mit bem Ungel will fangen/muß bie

\* Sh bh iii

Schnur.

Schnur nachft am Saden mit Bley belegt werben / Arenen fepn. Gind weiße und gestaltet / wie ein Reise

ben Dierenftein und bas Seitenftechen eine bewahrte gefammlet / und in die Apothecken pertaufft.

font beifft er Die Schnur leichtlich ab. fornlem / Diemen für ben Schwindel und ichwere Die Steine / fo fie in den Roppien baben / follen fur Rrandheit/ werden in Pommern von den Rauberfen.

#### CAP. LXIX.

## Bon den Prachfen.

ben Gee werben fie von geben Pfunden gefangen im Atter Gee aber vierpfundig, werden mit Gegen gefangen / und mit bem Beer geftochen/ faft bas gante Stabr

Rondeletius und Jonftonus nennen ihn Cyprinum latum, fie lieben einen laimichten Brunde / und merben auf fanbichtem Boben nicht leichtlich gefeben/ find auch nur gern in ben Rluffen/Die gemach rinen. Ed find tweps erlen Arten : Die Steinprachfen werden groffer/ baben taube Dupfelein ber bem Ropff über bem Ructen. 9m Burcher: Cee/ fagt Gefnerus, merben fie allein in bem obern ? heil gefangen/pon megen bei Grundes/ber meiß

und letticht ift

Im Ronigreich Polen / foll einer einen Teich mit Dies fen Rifchen befest haben ; als nun einmal ber Eigenthus mer im Winter fijden wollen/habe fich nicht ein einiger gefunden / ob gleich mit groffem Fleiß nachgefucht word ben/auf nachften Fruhling aber/follen fie alle wiederum fich baben feben laffen. 2Bann fie groß find u. gebraten merbenigeben fle noch wol bin find fonft weich und bep meitem nicht fo molgeschmad ale Die Rarpffen.

In ber Meuen Darct ( wie D. Elfholy in feinem Lifchbuch lib. 4. cap. 211. melbet) in ben gand. Geel Die offt etliche Deil Weges im Umfang haben fanget man Braffen/ Die mehr als einer Elen lang / und einer halben Glen breit find / fie leben von Mergel und lais michten Erben im Grunbe / wie auch von ben Rrau-

tern / Die an feuchten Orten machfen.

Sie haben auch ben ben Mardern (wie eben D. Elfholy melbet ) in ber Dbermath, und andern 2Baf fern / Bratfijde/ Die fie Blegen / und in ber Chlefien Blicken nennen / ber ift an aufferlicher Bestalt und Breiten ben Prachfen fdier gleich / allein noch bunner und flacher von Leib/ auch etwas fleiner / ber Ropff ift flein / von Schuppen rund / bunn und weißlicht / Die obern Rloffebern find buncfel, Die unterften Sloffen famt bem Schweiff find rothlicht / ber Ructen ift fcmarelicht / ber Bauch hingegen weiß / find etwas gratig ; biefer Gifch ift swar gern in ben Etromen/ boch lieber in tieffen Geen; er laichet im Majo / und alebann tritt er and Ufer Im Winter fangt man die fetteften unter bem Eiß / wie auch Die Braffen.

Que cben erfternanntem Authore. will ich noch etlie | Davon gegeffen babe. der Tude gebenden beren ich mich noch mol erinnere /

3 ge Prächsen sind meistens Rogner/also daßets | fle in der Warck Brandenburgs in meiner Jugendiges | liche geglaubtres son kein Wilders daumter 10 find gesten 110 faben. Uls : Des Rappens die bes das spens der Dehru und er laiche mit andren Gischen "In Wood von dahnen vom Rauben reeister ein argerkaubssich ich geffen gu haben. 216: Des Rappens / Der hat femen Rahmen vom Rauben / weil er ein arger Raubfich ift-BepAldrovando wird er gennfit Capito fluviatilis rapax, und bensch venkfeldio Corvus fluviatilis, ift ein ftarcer fleischiter Fifch/ber bifmeile Dickange einer Elen weit übertrifft/und Daben eine gimliche Breiten bat. 3m Rachen hat er auf jeber Geiben fieben lange Bahne, Die Schuppen find breitlicht / bicht und burchfichtig; er ift über ben gangen Leib weiß ober filberfarb/ auf Dem Rus cen aber buncfelblau / er laichet im April und Dajo; man muß ibn / wann man ibn fieben will / nicht in ein warmee Baffer werffen / fonft verfallt er fich / aber in einem falten 2Baffer verbleibt er fein gant bepfammen.

Die Jafe ober Bafe/Capito fluviatilis coruleus, ift allein ein Gifd / ber in Rluffen und Stromen mobnet / foupicht/von garben blaublicht/furnehmlich am Ructe/ und jum theil am Ropf bie Seiten und ber Bauch glan. Ben wie Gilber / Die Floffebern und ber Schweiff find faft geetroth;fle werben felten einer Elen lang/ihre Breis ten ift vier/funff/und bigweilen mehr Boll; man fångt fle in ber Dber/Bahrt/Spree und anbern Baffern/auch bigweilen in ben Geen;fie laichen im Mergen und 2lpril; fle werben an etlichen Orten nur Bratfiche genennet/

und find zimlich gut gebraten.

DieBarter find bald gestaltet wie bie Jafen/boch find fle fomaler/langichter und bunner/ baben auch fleinere Schuppen / berift filberfarb / ber Ructen etwas pur-per/die Bloffedern blaulicht/die Mugen gelb wie Gold/ ihr Bleifd ift fehr fett / und vom Befdmact fonderbar / find fonderlich jum braten gut / und weil fie meiften in ber Ober gefangen werben / fo bratet man fie in ben nachft herum gelegenen Stabten / fonberlich ju Serbit-Beiten / fchlagt fie bauffig ein in Die Faffer / und ubers fendet fie an andere Derter / weil fie fich auf Diefe Beis fe jimlich lang halten tonnen / und ein bereites Effen ges ben; weil fie aber fehr feift find / muß man befto bebut. famer bavon effen / ne febrim excitent.

Es foreibet Colerus, baf in einem Dorff ben Ober. berg Riderfine genannt/ 210.1597. im Winter aufeine mal 100. Tonnen Gafen/ Buffern / Dechten / Blepen/ Didgen und Barffen gefangen worden; DieBarten wird eften Bratfijde gehalten / weiß mich ju erinnern / bag ich ju gandeberg an Der 2Barth als ich Inno 1637. bafelbft in Garnifon gemefen / etlidemal

CAP

#### CAP. LXX. Ron den Garuffen.

Om Gelnero wird Diefes Sifchlein Charax ges nennet, wird felten über eine Cpann lang / und etwan einer ftehenden Sand bict. Das itt aber gewiß / mann Diefer Gifch fo groß marc / als ein Rarpffe / fo wurde et / megen feiner Gute / und gefuns Den Bleifches halber/benfelben mo nicht übe:treffen/ben noch unter Die beften gezehlet werden / feine Rieme aber macht ihn unachtbaret / wird gefotien und gebraten ges lobt /ift fcbier fo breit als lang/cin hurtiger und ichhaffs ter Sifd / Darum man ihn febr angern in ben Sarffen Ceichen bat / weil (wie Gelnerus fagt ) ein tiemer Carras auch ben allergroften Karpffen verjagt ; bas argfte aber ift / Daf er ihnen Die Weid mit femer ichnellen Ses foroindigfeit entructet / und bernach Die Ceiche / meil fie alle vier Bochen/laichen mit untehlbarer Brut/dars Durch die Karpffen peruntubiaet find anfollet/ gu bem/ wohin fie einmal einniften /febr hart ju vertreiben find; alfo daß man groffen Rleif foll baben / baf feme Brut Davon in Die Zeiche tommen moge / und gefticht offt /

daß diejenigen / fo fich nicht gar wolauf die Rarpffen-Brut verfteben/ von der Hehnlichkeit Der jungen Garufe fen betrogen werden / fie/anstatt ber Karpfien / mit in Die Zeiche werffen.

Es ift noch ein breites / ben Baruffen faft abnliches/ Silchlein/bas man Kottpletten nennet/ ift aber um Gie fen / wegen Beiche des Gleifches / und vieler Graten/ gang unnug und ungefcmact / freifens auch die Deche ten nicht fo gern als andere Bifchlein ; two man aber Dechten ober Roren-Beiche bat / find bie Garuffen gang gut neben ihnen einzufegen/ weil fie fich megen ber offt widerholten galde nicht bald ausoden , und megen inter Befdwindigkeit nicht fo leichtlich fangen laffen / und bennoch diefe Raubfifche mit bauffiger Dabrung mol verfeben/welche biefe annehmliche Epeife auch mit fenderbaren Buft und guten Bachethum verzeigen; boch muffendte Garuffen ein Jahr vorber allen in dem Geibe fteben/ ebe Naub Sifche ju ihnen eingefest

#### CAPA LXXI. Bon den Rot-Augen und Lauben.

rum fpuma de fcoria, glei bfam ein Auswurffals der Raub-Fifche Speifung Dienlich / miewol viel arme Leute fich damit erhalten muffen / erreichen nicht viel/mann fie fcongroß werben/über bren Drutel eines

Der Rotquaen Strich ift im Majo/merben in Reue fchen / Zaupel und Fifchbeeren / fait das gante Jahrburch / gefangen ; ber Rogen ift bas befte an ihnen; viel find der Mernunger laiche mit den Drachfen/und mer-De ein drittes Befdlecht Darque / fo groffer als die Rote

augen/ und fleiner ale Die Prafthen werben. Eben von dergleichen Wurden find auch die Lauben / Beif und Coneiber Sifte / Die laichen im Majo und Junio / find faft in Der Groffe mie Die Rote Dem Baffer auch Den Geruch an fich.

Tefe find ebenfalls nur quafi pilcium cætero | augen/abet fcmalet und langlichter; deren werden im Miter See im Strich zu taufenden auf einen Rug mit Geegen gefangen / find gwar beren unterf biebene Befeblechte und finden fich fait in allen groffen und Biemen/ flieffenden und ftebenden Maffern / ba fie meift nibeils Chaarweife miteinander zu geben pflegen/ mad en beenen die angeln/und beffere Bifche fangen wollen/groffen Berdruß, indem fie immerdar mit dem Querber fpies ien / foldes offe vom Ungel herab macfen / und a.fo groffe Rifte angubeiffen berbindern. Dan faat / ( mie auch Serr 30h. Sperling in feiner Zoologia i hyfic ) daß er das Querder / ob er foon in Wincheln ftede/ ftracks reiche / und demfelben nachhange. Wiewol et-liche den Fischen das Athem fangen / und die Respiration verneinen / gieben fie boch bas Waffer / und mit

#### CAP. LXXII. Bonden Pfrillen / Rreglingen und Steinbeiffern.

3e Pfrillen werden vom Serrn Colero Etrigen/ daß die erfahrnen Fischer bestättigen/sie werden mit den Die und vom Gesnero Bauchbambeten / Pho einne Banen anbahen Die Bestellen in den und bom Geiner & Juagount and bit rers Rifchlein/ift amleib oben am Ructen buncfelbraun und flecficht / am Bauch aber weiflicht- 2fcbenfarb / ftreichen im Manen / find in den Bachen gern / mo es Grundeln und Roppen ju geben pfleget ; mann fie voll Rogen find, halt man fie am beften.

Rondeletius balt bafur / baf fie gant flein und jung fon Rogen baben / quangum vis ( facter) parvi capiantur , femper ovis grav di funt , a de o ut periti pi fca tores, cum ovisnalci affirment; ob fie fcon flein gefangen werden/ find fie boch allegeit voll Roges/ alfo

und mit Gifchbeeren ben ganten Commer Durch gefanaen ; es find viel ber Mennung / fie fepen gant gefund/ und wenn man bas Ingetpeibe meg thut/ nicht fo bitter ju effen.

Die Preflinge haben etliche von den Alten für eis nen Rifd mit ben Efchen gehalten / und vermennt / Die Rreflinge find jungellefche/die man in Desterreich Dais ling ju nennen pfleget; aber fie baben fich febr betrogen benn biefe nie groffer / ale aufe langefte einer Cpannen lang boch aat felten / merben; ift ein molaefchmactes Rifchtein und auch gewöhnlich voll Rogens ; von Gel-

nero wird et Gobio fluviatilis genennet / und fagt / es werbe nicht hochgehalten / in frifchen 2Baffern aber wird es ben uns für ein gefundes Fischlein geachtet. Im April und Majo foll er am besten fenn. Aulonins in Mofela gebencht feiner mit folgenden Worten :

Tu quoque flumineas inter memorande Cohor-

Gobio, non major geminis fine pollice palmis, Prepinguis, teres, ovipara congestior alvo, Propexique jubas imitatus Gobio Barbi

Er bat/ wie die Barben / ein fleines fleifchichtes Bartlein, etliche geben por/baf fie in den Waffern die todten Corper angreiffen / und fich gleich verfammeln / mann etman ein Daubt von einem Dferd ober Rindvich ins Maffer geworffen worden / baben fie auch von den Ris und im Junio / find am beiten / wann fie voll Rogens dern bauffen-weife ertaupt und aufgefangen werden, find.

fonderlich mann Die Ropffe in ein Garn gelegt werden! bas fich am Bieben wie ein Bettel gufammen giehet/ bas an einem Strict/ ober Geil/ ober Stangen angemacht worden. Gie find am beiten von Werbnachten bif ges gen Ditern / ehe fie anfangen gu laiden. Galenus fagt smar / big Rifchlein fen in ber Opeife tieblich und feichte lich ju verdauen; Rondeletius aber will es nicht laffen fcblecht bin gelten / und fagt / Galenus habe von ben Meerfrefilingen geredet/ Die in frifchen Bachen fich bes finden/werden boch in Defterreid für gute Sifchlein gebulten/ fonderlich wann fie voll Diogens find.

Die Steinbeif find ben Grundeln fajt abnlich / allein geringer und ichlechter, benden fich an Die Steine, Davon fie auch ihren Dabinen baben ; fie freichen ben

#### CAP. LXXIII. Ron den Roppen.

lein/ gegen ben Schneiden oder Wellf/fonft demfelben mit dem Ropf nicht undbnlich/ und mare zweiffele obne beffer und gefunder / auch murdiger / mann fie des Schneidens Broffe batte, aufs wenigft wurde fie felbigen/mit der Bartbeit der Leber und Wute def Rogens weit übertreffen ; ift von G. Undrea an / bif ju feiner gaichzeit / die um Oftern anfanget / am beften ju effen/ er fcmedet gebaden und beiß gefotten febr mol; mird in fleinen Sifdreufden / und auch mit Sifdbeeren aefangen.

Gefnerus fcbreibt / baf im Burcher Gee ein andere Art Diefer Rifcblein fenn / Die fleiner find / als Die in ber Lindt, und baben ben ben Ohren/mo die offenen Rloften find / Stacheln / und tommen Diefe aus ber Geenie in ben Rluf / und die in bem Bluf find / nic in die Gee. Bemeibter Author fagt auch / bag ce ein Raubfifdlein, fie von der Gallen entlediget wird.

Be Koppen halt fich gern auf in sandicht und und baß einer ben andern fresse i wann er ihn nur der Bieinichten frischen Bachlein / gebet gern am Groffe halber übermatigen fan; sie werben auch mit Grund fund siehet aus wie ein kleines Zwerge justumm gebundenen Reisbrudern / darein man ein Querder einlegt / nach melden fie fd lieffen / gefangen; was in den Baden und frifchen Baffern mohnet/übers trifft an der Gute weit Diejenigen / Die in Den Geen fich halten / Die find auch an der Farb weißlichter / und am Befdmad ichlechter.

Rondeletius gibt ihm das Zeugnus / quod carne fit molli , fuavi & minime negligenda , baß er eines jarten / lieblichen Rleifches fen / bas nicht zu perachten : feine Hugen fteben in Dem breiten groffen Ropf mehr aber fich gewandt als andere Fifche i hat givar feine Babne , aber feine Leffgen find icharff wie eine Feilen , Dem Weiblein fteben Die Eper oben ben ber Bruft aufgeschwoffen und abgetbeilet als 2. 2Beiberbrufte/mit eis nem fdwarblichten Sautlein überzogen/bie werben vor ein Berren. Effig gehalten / wie auch Die Leber / wann

#### LXXIV. Von den Grundein und Sangeln.

worden / weil fie meiftentheils am Grunde bleiben / ift eine gefunde Opeife, auch fur die Rrancten, wie foldes auch ber Carrichter in feiner Teutfchen Speiftammer bezeuget / wird von den Lateinern Fundulus und Cobi. tis barbatula genannt; fie laichen nach Oftern / micmol etliche mennen / baf fie alle Monat-burch ftreichen; bon 2Bennachten / big auf den April / follen fie am beften fenn; ber Ropf von den Grundeln ( wie Gelnerus bes richtet) foll eine bewährte Urenen fenn / ben Stein in Der Blatter ju brechen; wider ben Erbarind foll man Grundeln in Mapbutter fieden / und den Grind Damit fcmieren.

In Den Bleinen Bachen werden fie mit bem Beeren/ auch mol unter den Steinen mit den Sanden; item nur fur Frauengimmer, und ift diefer Delicateffe leichte

Se Grundeln wohnen allein gern in den frifden | Reißbürden: die nicht alfe flaret zusammen / doch alfe fleinichten Baden: die Oseburgen ihren gebunden sind die in icht voneinander fallen gesan-Ursprung haben / der Rahme ist ihnen gegeben je gennen mein Querder von einer geberteinsseket oder anderm Bleifd bineinlegt / fo fcblieffen fie in Die Burber benen man bebend einen Sifchbeer unterlegt/un fie alfo aus ben Burben beraus beutelt, und fcuttelt. D. Senertus halt fie unter benen Bleinen Rifden eines fehr guten Gefdmacks, gefunder Rahrung und leichter Berdauung / Die nicht lang im Magen ligen bleiben / fondern jur Buft und Gefundheit bienlich fint / alfo baß fie auch ben Rranden ficher mogen jugelaffen merben; wen man die lebendigen Grundeln Fochen will foll man borber eine Mandel-Mild anmaden , und fie barinnen geben laffen / daß fie fich boll anfauffen und groffe Baus che befommen ; alebann foll mane von Clund an fies Den/follen alfo viel wolfchmeckender werden;gebort aber mit Bleinen Rifdreufden/ und in groffern Bluffen / mit lich ju entrathen. Die in fteinichten Riuffen und Ceen

mebnen/

und Bachen ju finden find / Die man Moos-grundein beiffet.

Grundeln in einem Zeich zu gigeln und gu fpeifen : Minum einen Baim vom Bact ofen, gerftof ibn/ und fabe ibn burch em Siebigu Diefem nimm gleich lo viel Chafe Mitt / nur die Corbeer Davon / meng ibn mit Rindern-Blut in einer Gruben, und feucht ihn bag et mol burd, einander gebobrt merbeilag ibn in ber Bruben acht ober se ben Sage/mit ttochem Balm überfcbuttet/alfo ligen/ Darnad numm Reificht von Soprien-Reben/ober fonte man Diefe nicht haben/von Birchen- Zeitlein / fchlag obgemeibte Epeife in Diefe Bufchlein / und leas gmifchen groen Surten/in dem Bach oder Ceiche mo Das 2Baf. ter am alleritilleiten rinnet ifie mebren fich febr Dapon : Pan man Tauben Mift baben / und unter ben Chafe Mift mengen/ to ift es auch gar gut. Jonftonus f breibet / baf Die fleine Brut Dapon bas

trefflichfte Effen fen Da man'fie tonne mit Coffeln effen/ da bin ich aber der Mennung / er irre fich / und verftehe folgendes Rifchlein / das in Defterreich Sanglein genennet wird / bavon auch Derr Colorus melbet / baf man es in der March Brandenburg Grube oder Suns bert taufendfifch beiffet / babon etliche alauben / es fen eine Brut aller anderer Gifthe / fo aber teinen Grund bat, fondern balte ich thebr baf ir, es fep eine abfonderiche 3mergel-2lre der allertieinetten Rifchlein/weil fie al

wohnen / find weit ebler / als die / fo in lettichten Geen I le einander gleich feben / faft wie die gemeinen l'aubet und Beiffichiein / allein falim eines baiben Spelis/ mol auch nur eines Drittels ober Biertheus Bou mila und eines Waiben-oder Korne Kornicine Dict, bifineis len'groffer / bifmeilen tieiner / baf man etliche bundert mit einem Boffel auffaffen tan; judem auch/ mann pe unterfchiedlicher Bifche Brut fenn follen wurde fo.der Uns terfcbied an ber Beftalt gu ertennen fenn bag man Decht. lein / Chleven/ Sobren/ Perfing ausnehmen mochte / weldes ich niemal finden fonnen ; und folte er zu zeiten gefcbeben / bag bergieiden Btut fit barunter miefe / wurde es mehr jufalliger 2Beife gef leben.

Die Spanier fagen imar: Qui in com peces me. nuclos, come mierda de muchos culos : ift es both eis ne berrliche gute Cheife / Die von Manniglich begierig

gefaufft und genotien mirb.

Gie werden mit Suchern und Diaben gefangen/ weil man tein Det fo eng firicen tan / bas genugfam mare fie ju erhalten: ift ein berelich es wolgeschmach und gefundes Effen / wird mententheile beif abgefotten/oder in einem Buteer-Gupplein jugerichtet / bas meifle ift / Daß man die Muhe haben muß / fie fauber auszu efen / bamit fich nicht ein anderer Wafferwurm darunter verfriechen moge; wird fo mol in ber Donau als in andern einflieffenden Waffern gefangen/und ben allen Derren-Zafein bochgebatten.

## CAP. LXXV. Bon den Sablen und Rablingen.

rilis minor finden fich gern in frifchen Bachen / Sfonderlich / wo fie in die groffern 2Baffer und Riufe eintretten / find an Geffalt wie eine Miten / und haben / wie die Rorfling / einen Querftrich auf beeben Seiten nach ber lange / find edler als bie erften/und geringer / ale bie andern ; haben menig Graten / als ben Rudgrad, und haben ein autes wolgefchmackes Brat, werden gefotten und gebachen; fie haben ben Mainen/ daß fiemie die Safen gef twind und burtig find fo gar/ mann fie frifch gefangen wothen und man fie in ein Ses fdir gethan bat, fie offtermale aus foldem wieder beraus fpringen/ Daber mit einem Decfel mobi zu vermabs ren / und ihnen Diefe Rrepheit ju benehmen ; fie laichen mitten im2lvrif zu Beiten follen Burme barinnen machfen/ bor melden man fich buten foll / als bor Wifft, D. Jonfton thut ihnen unrecht / daß er fie beschuldiget / fie feven voller Graten/ weil fich foldbes ben benen/ die ben uns gefangen werben inicht etfindet. In etlichen Dre ten werden fie Dapfifch genennet. 3m 2Binter find fie mager, und nicht gut ju effen, fonderlich Diejenigen,fo in ftebenben 2Baffern fich aufhalten.

Die Mafiling find an Geftalt ben Baflein und Allten nicht ungleich / Diefer Fifch ift wol boller Graten / bat ober der Rafen etliche raulichte fcarffe Bunctlein / babener leichtlich tan erhalten werden; in feinem Bauch bat er ein fehr fcmarbes Bell mie Gelnerus fcbreibet/ Daber er von den Rifdern ein Ochreiber genannt wird, tommet.

Te Safflen Squalus 'minor und Capito fluvia- | friffet letten und laim/und tommt in feinen Gee' mobnet gern in den mittelmaffigen Bluffen ; wann er im Rribling laichet, gebet er mit fo groffen Echagren baff offt über 1000, auf einmal gefangen werben wie in bem Tepafluß ju feben ift ba nimmt man in acht mo jid ber Riuf ausbreitet / und man allenthalben maaten fan / fo man alfo mercfet den Etrich tommen / wird ber Rug/ wo et am feichteften ift / mit groffen Steinen überiegt/ ober mit Regen überfeget ; wann nun diefet Rifch bauf. fig anfallt / und weiter nicht tommen fan / werden juruct auch Mete furgezogen / Die Daben in Borbereite fchafft fenn muffen / und geben barnach Stung und 21tt/ Mann und Beib/ in ben Riuf / und fangen fie mit den Sanben meil fie ben bem Ropff leicht ju erhalten / ba werben groffe 2Bafchfchaffer und Bobingen ans 2Baf. fer geftellt / barein man fie bringt; fie werden baid abgefchlagen / eroffnet / ausgenommen eingefalben und aufgefelcht / ba man fie bor des Wefindes Lifch ein bal bes Jahr lang / oder langer brauchen tan. fchmacter aber find fie/ mann fie auf einem Roft gebras ten/ mit Rogmarin / Del und Effig eingemacht find/ Die Graten werden endlich fo weich / bag man fie mit famt bem Sifch effen tan; fie merben bennoch groffer/als die Baring etliche über ein Pfund fcmet find mei-ftens einer Groffe. Die Fifber aber muffen den Strich fleifig beobachten / Dann er bald vorben achete und die Doffnung vergebens ift / mann man ju fpat

#### CAP. LXXVI.

## Bom Züngel oder Zündel.

36 Züngel wird von den Naturfundigern Alper | und glaubt / er werde allein in Rhonno wifthen Vien-Oben, baf fie ibn por eine Roppen gehalten , und Dober permennt / Dan Die Donau Die allergroften Rop. pen babe / barju fie von ber Aehnlichfeit Des Bungels perleitet morben / welches gleichwol feinen fo breiten groffen Ropf / nach femer Proportion , ale bie Roppen hat auch nicht glatt und fchleimicht ift / wie jene; fonbern raube/fcarffe und harter wiewol tieine Gduppen bat; es fdreibet gwar Minflerus, bag fie gu geiten auf 3. Dfund fanver tommen / fo aber felten gefchiehet / Die meiften find halbpfundig ; feine Farbe ift envas braunrothsum theil mit groffen fcivargen fleden unterfchie den; er wohnet allein in den Fluffent, und bleibt weder in Wenhern noch stehenden Baffern.

Rondeletius nennet ihn auf Brantofifch Apron , Gand Dienen.

ne und Lion gefunden / hat teine 3.hne / aber einen barten Sinbacten; fagt auch / man batte inegemein Das für / ber Rifch effe ben Gand / Darunter Golbfornlein bermifct lind / baber er meiftentheils an benfelben Dr. ten angetroffen wird / wo dergleichen Goldfand fich ereignet. Er hat ein furtrefflich / gefundes/weifes/bartlichtes/ wolgefchmacttes Brat / bag viel Dafur halten / wie ben D. Jonfton gu finden / Diefer Rifch fen ber gefuns Defte bon allen Donau-Rifchen / er wird auch in Ungarn in der Zeiffa gefunden, und in Bapern in ber fer/ meiftens aber in ber Donau / um Pregburg / Bien / auch um Regenfpurg gefangen / und unter Die herrenaber nicht allegeit / wird Zweiffels ohne auch miber ben

#### CAP. LXXVIL

#### Bon den Rutten.

Den 2Baffern/ haben ber uns ihren Strich im Rebruario imbMartio/im litter-Gee merben fie bifmeilen vietpfundig / wird mit Reufthen und am Ungel gefangen / merden fonderlich dielebern in hohem 2Behrt gehalten.

3ch habe in einem alten Fifdbuch Cohne Authore) gelefen / daß am Bodenfee ju Rhinect / Wirth find / Die Den Waften Die Lebern aus den Rutten fochen / und die Rutten wieder im Behalter 14. Lage geben laffen/weldes fonton bejeuget/baßes auch in Caphopen gefches be. Gelnerus erjehlt gar/baf etliche bermennen/bieleber machfe ihnen mieder / melches boch meder er / noch ich glauben/mann bas mabr ift / muffen fie ein ftarctes Les ben haben :im machfenden Monden foll die Leber grof. fer fenn / als im abnehmenden; ift ein fchmars-flectiche ter glatter Bifch; im Ropf haben fie auch Steine/ Die jur Arenen gebrauchlich find / follen ihrer zwen fenn / gans meif und simlich hart in ber Geftait und Groffe eines Reiftornleins; ift auch ein Raubfifch / Der alle / fo er überwaltigen Fan / verfchlinget; bat / an ftatt Der Babne fcarffe Leffben ; ift von unterfchiedlichen Urten, wie im Jonfton zu feben : fie follen allein unter ben Rifchen feun/ Die vor groffem Alter erblinden; die jenigen/fo in frifchen Baffern gefangen werden / find jut Speif und Ge-fundheit beffer und dienlicher; vor Bephnachten werben fie am allerbeften gelobt; ber Rogen foll fcablich/ und nicht zu effen fenn / wie von ben Barben / als es Rondeletius bezeuget : weil er ben Bauch verunrubis gen und befchadigen folle.

Sie werden von den Teutfchen/mit unterfchiebenen Rahmen/Erutfchen/ Quappen / Diruppen / in Defters reich aber Rutten geheiffen : Gelnerus fcbreibt / bag Die Geetrufchen merben auf 32. Pfund groß / und macht vielerlen Arten / Die allbier zu erzehlen unnoth / fie bal ten fich febr gern in ber Tieffen auf / werben auch ba-

ReRutten/von bentateinern Muftela fluviatilis, felbft mit Angeln gefangen / tram man ihnen Rappen oon andern Otruppen und Quappen / genannt/ oder Grundein anstectibeissen fictieber an; die Leber ist Orohnt so wos in frischen Geen / als in fliessen alleit gut / sondern allein vor der Laich / denn nach der allieit gut / fendern allein vor der Laich / benn nach der Baich werden fie voll Pfinnen.

Bu Prag in der Moldau; foll eine Rutem bon man-derlep Farben gefangen worden fenn / alb gelb/ Gaff. ranfarb/ weig/roth/und fchwart / Die Augen fchwart/ mit einem blauen Circul umfangen; ber Dagen Dapon foll eine hartliche Rrafft haben / wieder alle Beibere Kranctbeiten Der Mutter infonderheit / gepulbert / und im Eranct eingegeben foll die Dachgeburt Davon getries ben werben / foll auch bas Bauchgrimmen hinnehmen; Die Leber in ein glafern Wefdirzju einem warmen Dien ober an Die Gonnen gefest / foll ein fcones Del geben/ gut für Die Flecken/ Dunckelbeit und Mangel Der Augen/ mie Gelnerus bezeuget/ und Foreflus beftattiget.

Jecur Muftel & fluviatilis tegula filo alligetut, vitro capaci imponatur & lupra hoc aliud vitrum magis capax , inftar galeæ feu capitelli fuperinjiciatur, & Soli exponatur, exibit liquor albus & clariffimus, hoc liquore cilia tantum & palpebræ fuperiores (non oculi) inungantur, & lachry mæ ab oculis exibunt, & is qui vilum obscurum, tenebrosumque habet, miraculi inftar, illicò fucidum & luminofum recuperabit. Fore-

ftus lib. 11. obf. 35. In cerebro Muftel pilcis (Diruppen/Rutten oder Quappen ) reperiuntur lapilli hi , numeros inæquali dantur agroto, ( confiderata atate & diuturnitate morbi & persona ) ante paroxysmum propinantur quo facto patiens brevi tempore paroxylmum pati. tur & quidem vehementlorem ordinario, finito autem illo, à morbo liberatur. Quod si pertinacior fuerit morbus, reiteretur tertiò semper ante mutationem Lunz, lapilli autem prædici dantur à numero terno ulque ad nonum, recentes & infegri, in liquore convenienti; probatum est. Nescio, au contra sebrim morbum regium aut facrum hoc profit.

CAP.

#### CAP. LXXVIII. Ron den Barben.

In Barbe ift ein fooner langlichter Fift / faft | Barba laiche in feinem gangen Ceben mur breumal / Die auf die Art / wie die Grundeln oder Omerpicht ift / wird meiftens pfundig / wol auch groffer; im Atter-Gee im land ob ber Enng / wird er / mol auch ju fieben Pfunden / das gante Jahr-durch / fonderlich aber im Berbft und Fruhling / in Reufchen / mit dem Bloggarn und fleinen Segen gefangen / auch mit dem Beren gefiochen/hat auch ein Brautlein/wie die Brun-Del und ift ju feiner Beit, fonderlich im Maven ein et. ler leicht-daulider Rifd / im Deumonat mird er fcon wieder geringer; ift auch ein Raubfifch / friffet aber auch Araut / wann ers haben tan / und verfchonet feis nes eigenes Wefchlechtes nicht , fondern berichlinget mas et nur übermeistern fan, hat fleine Chuppen, ei-nen weisfen Bauch, und liechtgelben oder liechtbraunen Ructen/mit fleinen fcmarten Macticin beforenat/ber Rogen ift einer purgirenden und bemegenden Krafit/ Definegen fich vor ibm ju buten. Er mobnet fo mol in Seen / als in Glaffen ; nachdem im Berbft Lag und Racht gleich morben / fangen fie an ju ftreichen / wie Tonfton fcbreibet.

Ehnrneifer de aquis mineralibus lib. 4. cap. 18. foat: 2Bann Die Barben-Ever gefalben in Wein getocht und mit Ingber gewurht werden/ fo purgiren fie gant gelind fonft find die Barben-Rogen am fchad. Michfen im May Doch bienet auch Darwider/ein wenig Eheriac eingegeben. D. Fehrius schreibet? Cum ova hujus piscis à coqua in simum abjicerentur, fortè à glocitante gallina fruftillatim discerpta pullis objicitur, & avide devoratur, fed illi numero decem, paucarum horarum fpacio, extinchi funt ad unum

Scaliger exerc. 226. Sed. 17. fagt : Die leber lis ne Diefem Bifch jur Linden, und bas Dill gur Rechten. D. Weber in feinen curipfen Difcurfen permeibet / Die . gefangen.

ubrige Beit fep er unfruchtbar / bann in feinem Bauch machfen 2Curmlein, welche ben empfangenen Caamen vergebren. Ben ben Romern ift er / nach Plinii Beuge nus / in febr bobem 2Bebrt gemefen.

2Bann man die Barben beiß fieden will ifte beffer/ man fchippe fie vorher/weil die Daut/so gleichsam sein Spect ift/ganker daran bleibet / so sonit/wann sie mit den Schuppen gesotten werden / zerriffen wird. Die Barben bleiben in teinem Teich/fondern nur in groffen

Land Ceen und Rluffen.

Albertus Magnus fchreibt/ daf er auch bas 21as ans greiffe/legt fich gern in dielocher und Soblen/und mub. let wie ein Gdrivein/ift gern an ben Orten, mo fich bie Alten aufhalten, die in Fluffen find gefunder und edler, als die aus ftebenden Baffern tommen fonderlich, mann fie groß werden / haben ein Specflein / wie ein Comein, je alter er wird, je beffer er ift, barum Aufonius alfe bon ibm fcbreibet :

Liberior laxos exerces Barba natitus.

Tumelior, pejore zvo, tibi contigit uni Spiractum ex numero non illaudate fenedus.

Bellonius fcbreibt / Daß Diefer Bifch in bem Nilo bauffig gefangen merber fep aber viel bicfer, als ber une ferige / und faft an Geftalt einem Rarpffen ju vergleis den. In Bluffen, wo man maaten tan, werden fie uns ter ben groffen Steinen / und in ben boblen Ufern mit Danden erhafdet / auch mit benen in Sonig eingeleg-ten Egeln ober Regenwurmern an der Angel gefangen. Im Winter follen fie in ihren Sohlen fteden bleiben; und fich wenig feben laffen/ weil fie die Ralte nicht tonnen bertragen, Die Egein feten fie gerne an fierbie fie an Den Greinen und Bau-Burgeln mit Bewalt abitreife fen /too es Engering/groffe weiffe Wurm gibt/und man Diefelben an Die Ungel nimmt / werben fie befto leichter

### CAP. LXXIX. Bom Schied und Schiell.

haben / find fic doch an Beftatt einander febr men. ben fenn ; fie find alle beede Imvohner des Donaufluf. fes und werden fonften in wenig Baffern gefunden; Gelnerus will /er habe ein Bartlen / wie eine Barben/ bergleichen auch in Der Baprifchen Landes-und Polis cep-Ordnung ericeinet / welches fich aber an unfern Schieden nicht befindet ; fo macht ihm auch derfelbe oben am Ructen a. Bloffen / unferer aber bat nut eine/ werden nicht fonderlich groß feben ben Rorflingen nicht faft ungleich/ find über bem Rucken braunlicht/und am Bauch weiß / haben ichwarke Augen mit gelben Um-fang, find jum Braten wohlgeschmache Bilche/werden auch im Atter-See in Sehgarnen/Reuschen und See-Bug gefangen / haben ihren Strich im Dajo und Jus chet er / ift fehr fett / und hat ein fcones weifes Drate

Sewol diefe groem Fifche faft einerlen Ramen nio / werden auch bep Regenfpurg offtermals betom-

Der Schiell aber wird von Gefnero Lucius Perca. gleichfam em Decten-Persling genannt, weil er einen Ropf ben Decten nicht undhnlich auf bem Ructen Cracheln / auch fchrearte Bleden / wie ein Berfifch bat. Er wird auch im Ammer-Gee in Beyren, dliche Meilen von Landsberg/ben bem Marcffecten Dieffen/ bod gar felten / gefangen / weil er bie meifte Beit in ber Tieffen bleibt,und fich felten überfich begiebet ; Jonfton aus Aldrovando nennet thn Schilum und Magmany ift ein groffer Raubet/und wird zu Zeiten Gien lang/im Waffer fcheinet er gami grunlicht / auffer bes Baffers aber etwas liechter fenihat metflichte Mugen,und bare genen ju brer bundert und vier bundert auf einen te diche Schuppenswie der Pereling; im Martio ftreis

Il. Ched.

Biiit



om beften ift er im Dajo und Junio ju effen wied geba. Der und Spree. 3ch babe Unne 1646, einesmals er fen nicht lieblich ju effen / glaube aber / er merbe feis te try mun mond ba finnt game act et bette ter folgen geigen einen gesten bet mich beiten Ben nen gebiete haben. De lighopis in feinme Lighbund lang gewefen ber hat mich beliegt und gut zu fepn ge-nennet ihn Zamber / und figt / er finde fich auch in der bundet.

ambellennen und gesotten; Gesnerus schreibt gwar/ zu Sohlenburg im Wirthebause als ich daseibst über er fen nicht lieblich zu effen / glaube aber / er werde tei- Nacht gelegen / einen gessen / der einer halben Eien

#### CAP. LXXX. Bon Reunaugen und Bifaurren.

Er Deunaugen ober Lampreten find amenerlen ! Gattungen / Der groffen und ber fleinen; Die groffen / fo viel mir wiffend / werden in unferm Pand nicht/aber in Der Darct im Derfluß ben Bruren und Frepwalde/nach Martini/bif auf Die Faften/bauf. fig gefangen/ba ihnen die Daut abgezogen wird/mann fie porber im beiffen 2Baffer gebrühet worden/gefaiten/ hernach gebraten / mit Wewurt / Dfeffer / Deael und Simmetrinden / Schichtweife in Jaglein eingelegt/mit Effig begoffen / und alfo auch zu une heraus gebracht. Die fleinen aber find in unferm Lande / pornemlich im Land ob der Eung/wohl befandt / haben gang teinen Ruefgrad / find von den Deer Lampreten allein an Det Groffe Damit fie von felbigen weit übertroffen werden/ unterfchieben/biefe werden nicht viel langer/als Opannen lang, und halb fo dict, als ein fleiner Binger, haben an ftatt Des Rudgrade eine boble Merven / Die gans gerad ohn alle Deben-Meftlein burchgehet ; man findet fast weber Magen noch Ingeweid / und bas ift (wie Jonftonus bejeuget) tein Bunber / weil fie fich allein pom Saugen erhalten / find gern in frifden 2Baffern/ merben für eine Berrenfpeife gehalten/ift aber ihr Brat, gabe und bart verbaulich; ju Eins und Eberfperg im gefallen) gar mobi befommen.

fonfton foreibet/ man fange fie bom Derbft an/bif in den Winter ; und wie Colerus erinnert / von gacobi an / biğ in die Faften / und fagt: Man fange fie an ben Ufern mit Reufden des Dachts / Die Reufden werden amifchen amp Baune gemacht/weil Diefer Sifch immer ju bem Ufer will / ba macht man ihm Baune bor / Die votnen gegen dem Strom weit/und hinten gegen dem Ufer bart an ber Reufchen zu ligen/und fpigig find/daß fie alformann fie einmal an ben Baun anlangenrund bemufer juswollen/nothwendig in die Reufchen fallen muffen.

Wann man fie lang behalten will/ foll man fie in eis nen groffen unglafirten Safen thun / daß fie fich barin-nen mogen anhangen / Waffer barauf gieffen/und mit einem Durchlocherten Decfel jubullen / Damit fie Eufft fcopffen/ und in den Reller feben.

Gefnerus fcbreibt / fie haben eine fleine grune Leber/ feine Bungen und feine Gall ; die in unfern Waffern gefangen werden/follen temen Buft ober Opeif in ihnen haben / barum merben fie allein ein menig aufgefcnitten / Dag man bas Blut bon ibnen empfange / fie damit ju fieden/ fonft follen fie jabe werden/wie Gefnerus bezetiget.

Die Beifgern ober Bifgurren aber find fchlechte und berachtliche Sifche/ober vielmebr Barme/bie allein von dem armen Mann jur Speiß gebraucht werden/fe-ben faft aus wie die Blindfchleich/ auffer daß fie fleiner/ fdwarblichter und gefchetichter find/fie wohnen gern in maraffigen Geen und Baffern/wie fie bann in Ungarn im Meufidler-Gee bauffig gefangen/aber nichte geache tet werden/ find eines langen Lebens / werden afft in Blafern im Waffer, über dem Eifch aufgehangen, von gemeinen Leuten lange Zeit erhalten. Derz Colerus fcbreibt/fie feven in ber Marchbaufig in ben fumpfigen Geen/wann ihrer der Bauren ein Saflein voll befommen/fireuen fie eine Sand voll Cals auf fie/daß fie fich bom Schleim ein wenig faubern und reinigen / und ba febe man eine Rurbweil und Luft an ihnen / wie fie fich durcheinander fcblingen und winden / wie ein Sauffen Schlangen/big fie fterben ; darnach gieffe man 2Baffer Darauf / und mafche ben Unflat fauber ab, und foche fie bernach / baf fie alfo ben bofen Gefdmact verlieren. Gagt auch ferner/wann man todte Vferde-Ropfe ins Baffer leget, fo friechen fie hinein, baf die Ropfe gant poll merden / und wann man die beraus bebt / fo fonne

man fie alle bekommen. Won erlichen wird er Muntela | gefund fonn kantveil er meiftentheils in Sumpfien und varia genennett und ift leicht zu gebenchent daß er niche Maraffen lebet.



### CAP, LXXXI. Bom Scheiden oder Belg.

Er Mame Silurus und Glanis, wird dem Scheis | theile eine Borbedeutung fen eines annahenden Unge ben bermirter Beife jugeeignet, ift ein, in uns fern Landen / mol befandter Sifch / wird in bet Donaul auch in Dem Deufibler- Gee gefangen/ fommt auf viel Pfund/oder gar über einen Centner / und beiffet ihn Generus einen Geutschen Ballfich und zu dem daß es ein Raubfisch ist hat er boch teine rechte Bähner fondern allein sehr scharffe Kienbacken zeinen groffen Ropt/mie Die Roppen/ auch ein fo glatte Saut, Geinerus fagt / er brauche jum gangen feinen Bart/ bamit et Den Raub umfdlinge und anpacte. Colorus fchreibt/ an den Orten/mo fich die Bifche aufhalten/tommen teis ne Endten/weber wild noch einheimifch bin/weil fie fic por feinem graf forchte, und ihm ju naben nicht trauen; welches fich boch im Reufidler-Gee in Ungarn nicht be-findet/da es neben diefem Raubfifch/auch wilde Endten/ und anders 2Baffer Beffugele Die Menge gibt / Die fich Doch nur meiftens an dem Weftad/un in dem Berobrich aufhalten/mo vielleicht Diefer groffe Bifch/ ber lieber in Der Tieffen mobnet / nicht bentommen tan. auch fo groß / daß er einem Saufen nicht viel nachgibt/ mobnt am liebften in tieffen und fumpfichen Waffern/ wie er bann in der Zeiffa / in Dber-Ungarn/ gerne fic aufhalten folle ; ift glatt von ber Saut / fcmartbraun und fledicht. Der Operling fcbreibt in feiner Zoologia , er trette grifchen Oftern und Pfingften aus der Gee in die Elbe / ba merbe er gefangen / fcp bifmeilen fo fett / baf et auf bem Ructen offt Daumens-bicten Spect babe, wie ein Schwein. Er findet fich auch im Boben Gee / allba fie ibn Bdlinen (gleichfam Balanen) nennen / werben aber felten gefangen / weil fie als lein in der Tieffen bleiben/und nicht offt herfur tommen; man balt auch bafelbit bafur/mann fle gefange merben/ Daß fich etwas fonberliches am Boben. Gee jutragen Rontel etius aber fcbreibte bage mann er in ber Schweit in Lacu Iverdunenfi gefangen merde/dieleut

In Der Beiffa / in Dber-Ungarn / foll es Die mitters. groften geben / ohne Zweiffel / indem fie aus dem Mari Euxino in die Donau/und von der Donau in die Zeife farmegen der überaus groffen Menge der Fifcher damit felbiger Bluß faft alle andere Baffer übertrifft/ fich be-geben / Dafelbft ihres Raubes defto beffer gu leben/ und indem fie darinnen überfluffig zu freffen haben/ifts tein Bunder/baß fie auch defto fchneller machfen / und um fo viel groffer merben.

Ælianus befchreibet feinen Fang an der Donau ale fo : Der Sifder treibt ein paar Ochfen an Das Weftabi mo er feine Belegenheit jum Fiften erfeben / und legt ihnen bas 3och auf / gibt bafeibft feinen Dofen ibr Butter, ein langes Ceil , fo einerfeits an das 3och ans gebunden / anderfeits aber einen fdarffen flarcten Uns gel bat/ mit einer gebratenen Rinds Leber gequerbert/ Den er ins Waffer in Die Eieffen fencet / Durch Buiffe eines angehenchten Bieves, fo baid ber Rifc den Raub mercfet / perfchlingt er felbigen mit pollem Maul , und wird von feinet Begierbe betrogen und gefangen / Dars burch bann bas Geil erfduttert wird ; ber Gifcher metctend/treibet erfreut feine Doffen mit dem Geil an/als ob er actern wolte, vom ZBaffer meg / bem Eande gu/ und gieben alfo ben hartwiderftebenden, und der Dieffe ju-eilenden Fifch mit Gewalt endlich ans land.

In etlichen Orten fangt man ihn auf den Geen ale fo: Man bindet einen oder jivo Angel an lange Schnutt und derfelben Ende an einen boblen Rurbis oder an ein Bund Gdiff / der an einer Stangen fo oben ein breites Bretlein bat / und ju diefem Ende im Baffet eingemacht worden/oben auf flat; an die Angel werden lebendige Rifchlein/fonderlich Rutten/oder eine gebrates ne Leber angehefftet; wann nun ein Scheiden ober ane derer Raubfifch anbeiffet/wutet er fich erftlich ab/bif er fich gang abgemattet bat; bef andern Lages fommen glauben / bag er / fonderlich mann er groß ift / meiften bie Ritchet mit fleinen Billen / und fo bald fie mercken Dencimurdia ift / mas Jonftonus que Dem Gefnero fchreibt, baf als ein Burger unter andern in Reufden gefangenen Rutten ober Rufolden / wie man fie allba nennet / auch 2. fleine faum Fingerlange Cheiben auf Dem Rifdmard gefaufft / babe er fie / megen Det Geltfamteit/ju Strafburg in feinen Beich gelaffen/feven fic 36. 3abr barinnen geblieben/und fev der eine fieben und einen balben Goube lang worden/und bas Saupt/wo es am bidelten/babe man mit einem brittbalb Goubes langen Raben umfaffen tonnen ; ber ander aber fep viel fleiner geblieben; Der Groffe habe allerlen Gifche gefreffen, auffer feinen Karpffen , Den er meber lebenbia noch tobt angegriffen. Def Winters babe man nie gefeben / baf er etwas gegeffen babe; Die Barte ober Sarnlein/ Die er ums Maul hat/ find alle Sabr abaefal ien/ und find ihm wieder neue (wie dem Bufchen fein Gemeihe) gewachfen. Um C. Johannis ift er am boften/hat em fettes und gutes Brat; der Someiff aber mird für bas befte gehalten; die brepeder vier-pfundie

Wann die Mittelmäffigen Scheiben ganh dur Ogeschnitten / und in dunne etwan Einger - ober Daumbiete Blatter oder Spalten gethelt/ und also frifch abgefotten/und mit Einsonlen-Saft gegeffen werden/find

fie eine beriliche Gpeife.

Die Scheiben haben im Ropff oben an dem Ottiviel die Kaupffen vieu in oval farmitten etwas mehr beteilichten als tundischen Seien der inwendig dohiond auswendig voie schaffe Odenhein das fundischeiben et etwas durchfiedtig ober aber in Medicind einigen Brauch hat hab ich nicht finden könner vieuweb daarn nicht zu zweiffelnicht ein der haben der die der der in Medicind einigen Brauch hat hab ich nicht finden könner vieuweb daarn nicht zu zweiffelnicht ein der vieuweb daar in der weiffelnicht weifig ich auch nicht dann die Ferde ein der der in der der in der der der in der Witten von ein ander getheilten Seien auf die Roble femmen. Die als gehoften der nach glote feber.

# Von allen Aalen.

Allen, wann fie fo gefund waren bem Magen, als fie bem Munde wohlfcmeden, waten fie einer won den tollichten Fifcen; fie baben weber Dild noch Rogen, fondern gebabren ibre Jungen lebendia die find erftlich fo fubtil wie ein grober 3mins. faben / trie foldes auch in Milcellaneis Curioforum Anni. 1670. D. Joachimus Georgius Elfnerus Obferv. ng, als adieder bezeuget. Sie gebahren nicht zu gewiße bestimmten / wie andere Gischer sondern zu allerien Zei-ten / am besten sollen sie son im Mapen und mitten im Mugufto ; bas Blut Davon ift fo fchablich baff mann es in Die Augen einem Menfchen tommet / fan er leicht um bas Beficht tommen / und foldes in 10. ober 12. Boden nicht wieder ju rechte bringen / wie Serz Coterus bezeuget; fo wird auch der Ropf, Schweiff, und bas weiffe Mederlein / bas burch ben Rudarad gebet/ für gifftig gehalten und meggeworffen. Gie mobnen fo mol im Deet , als in benen Ceen und gluffen ; in ber Donau findet man teine;fic tretten gu geiten Des Dachts aus bem Baffer, und fuchen Beibe auf ber Erben/im Gras und in den Gaaten.

Den Sonnenschein beinen sie / ausserhalb bes Massersnicht lang gedutten; ben Ungewitterwame es bonnert zeben sie sich vall betäubt / in die Höche und werden alsdam leichtlich gesangen. Wann die Brownentsbren mit Soch und Schlein bersposst werdenzist nicht böse so man einen Nach sinen lässer vor erössten Wahren werden Mang wiederum; in den Hundstagen ben absoluten Monden sind sie eiche und besonnen sind ben mit den der Mittellen werden werd

Baffer mit groffen Geräufde auf bas Rad fallt, bas bin legt man ihnen Reufden / mann man wol ausgemafferte Daring binein thut/friechen fie defio lieber binein; anguille naffam intrant, fi in ca fuerint Cannabis maturæ culmi, P. Tylkowsky de re agraria p. 418.cum cadavera pilcium fluitent , folum anguillæ cadaver mergitur, ut idem afferit part. 5. Phyficæ de anima fect. V. fol. 919. Huch legt man ihnen jufamme gebundene Burblein / Darein verfchlieffen fie fich / fonberlich warm es lefte von lerien find/ baran noch bas Laub hanget / werden auch wol in bem Geeren / wel des ein fpigiges/drenjactichtes Elfen/und beren mittles rer Eheil etwas langer ift/mit einem 2Biberhacen/ ge. flochen. Alt ein überaus lebhafftes Thier/fcmerlich ju tobten / wird es fcon ju Studen gertheilet / bleibet boch ber fpirirus vitalis offt noch lang in Den Studen/ ber fic durch Beben und Regen ju erfennen gibt; man tan fie auch im Gras ober fubrilem Schilf etliche Deil

wegs lehendig über Land tragen.
Rodoletius fagt / das Männlein habe einen Kürkern bicken und breitern Kopff / das Weiblein aber einen Keinern und fisigigernweitenol er von dieser Wegenung selbst nicht viele dalt / sie haben lieine doch siesige Admieiny und beissen auch an den Angelin gern an; ihre Rodonieiny und beissen Kräutert vodte Fisch und alektwas sie in dem Schlass finden und antressen sollt lieben sie fisse belles Basser / und erstieten im truben gar dalt. Cardanus sastronis sie und erstieten im truben gar dalt. Cardanus sastronis sie einem Wessichten in der Mitten mit ihrem Eels umsängen, das sie üben der sie in dem Schlassen wie der sie und erstieten in truben gar dalt. Cardanus sastronis sie einem Wessichten in der Mitten mit ihrem Eels umsängen, das sie üben sie in dem Mitten das sie das sie der sie und erstieten von de sie üben der sie und erstellt von der sie und erstellt von der sie und erstellt von de sie üben der sie und erstellt von der sie und

faft erfticfen follen.

Ælia-

Elianus tradit , Anguillas in Pado capi inteftinis, fer Leim foll fo foftlich und bemahrt fenn / einen Bruch ovilibus, trium aut quatuor cubitorum longitudine, atque alteram extremitatem inteffini , pifcatorem in fluvium deilcere, que Verticibus volutatur, altera manu tenere, atque huic parti, arundinis frustum, ad ungit, aut amplius longitudinem inferit. Mox cum anguilla escam rapuit, deglutiviitque, piscator arundinem inflat , unde intestinum intumescens , anguillæ faucceopplet, ankelitumque obstruit, ut neque fpirare , neque infixos dentes retrahere queat , atque fic fuffocatum capi.

Sie find in der Arenen bennoch in vielen Studen ju gebrauchen : Die Fettigfeit / fo bon ben gebratenen Malen berab traufit / mann fie warm eingetraufft wird/ perbeffert Das uble Webor / vertreibt Die Maafen von

ben Amdeblattern / und ben Rrampf.

Mider Die Hamorrhoiden und Deren Schmerken/ foll man eine ausgeweidnetellal ohn Kopf und Schweif nehmen/floffen/und in einen verglafirten Copf fieden/ und mit der Davon im Boden überbliebenen Reuchtigfeit und Tetten ben Drt einfalben, mie Leonellus Faven-

tinus que A berto erichlet.

Guerth zus in Appendice ad Mizaldum fact welthes auch Leonardo Fioravanti ne' Secreti rationali lib. 5. cap 56. beftattiget : Dan foll die Saut von eis nem gefalbenen Hal in warmen Baffer ausfuffen/bernachin einer Laugen tochen/big fie fich verfiede/alsdann Durchfeiben, wieber fieben / bif fie Dicklicht werde / Dif fie an fatt eines Rarquatifdes brauchen fan. toll man alfo auf einen Marmol ober Stein gieffen: Die- 1

an einem Menfchen zu beilen / baf nichts bruber fen. Wann mans will gebrauchen / foll mans jergeben laffen / und ein wenig Binn-Alfchen Darunter mengen / auf einleder fein mann aufitreichen/und alfobald überlegen/ foll munderbarlich beilen, und ein bertliches scorci fepn. Go foll auch der Rauch von Diefer Saut / ben Ausgang ber Mutter juructe bringen.

Fumanellus fant : Man foll die Galle Davon auf Die Suneraugen bren Cage gebunden ligen laffen/fo follen

fie Dabon pertrieben merden.

Hollerius fchreibt ben Wilhelmo van den Bosiche, in Hiftoria medica , Daff Das Malen-Blut aetrunden/ benen / fo die Colica haben / folche vertreibe / meldes amar Duretus nicht aut beiffet / und meinet/ es fen vergeblich / quod fanguis cum effulus fit , flatim in complexione & remperamento corrumpatur. mennet ber Author , Diefer Coluf fen nicht frafftig Dann gewiß fen / baf Diejenigen Dinge / Die burch eine verbottene Eigenschafft beiffen / bas naturliche Temperament nicht behalten, weil Die Wircfung mehr in Dem Befen beftebe.

Die Retten von einer gebratenen Mal foll bas Sagt wieder auf den glatenden Saubten machfen machen/ wie Jonftonus bezeuget. ABann fie im Bein ertrinctte foll berfelbe Bein ein Abfcheu vor allen Bein machen; Die abgezogene Saut wird fo burr und gabe / baf man

### CAP. LXXXIII.

### Andere wundersame Sachen von der Aalen Geburt.

zeuget werben / fcbreibet Joh, Tackius M. D. in Mysterio Resurrectionis rerum : Man foll nehmen gwo ober dren Halen, ju welcher Beit man will, foll diefelben in einen Reffel voll 2Baffere tochen/ big fie fich zu einem Roch verfieben ; Diefes Roch foll man an einen maraffigen Ort ober Gee merffen / fo folle man innerhalb acht Eagen eine groffe Unjahl Malen feben / Die bon Zagju Zage junehmen.

Das ift faft eine Beife/wie Derr Sarsdorffer in Deliciis Mathematicis, Phyl. Tom. 3 part. 10.quælt. 39 bon ben Huftern fcbreibet: Dag man Dufcheln tonne machfen machen, mann man , fagt er, Dufcheln ger. ftoffetifie an dastifer faet und mit Galtwaffer befeuch tiget/ fo ermachfen Mufcheln baraus; waremit Derl-

mufdeln und Huftern ju berfuchen.

Helmontius fagt de Scholaft. Humoristarum pas-Gya deceptione fol. 80, mann man Sonig mit Mapen-Shau eine Racht in Gras unter bem Bollmonden ligen laffet fo werden Malen Daraus ; mit Rockenem Brod aber verwandelt es fich in Ameiffen.

Abrah. Milius erzehlet noch eine fondere Urt Malen in furgerBeit ju jeugen/mit folgenben 2Borten/ de Origine animalium, & migratione populorum, wie fie Bett D. Joh, Christoph. Bitterfraut / Landschaffts-Medicus in Der Gtadt Stever verteutschet bat : Es ift mir (fcbreibt er felbften)ein fonderbarer Dandgriff befandt/ Die Halfifche gu giegeln / welchen auch/ fo gut ich ihn bes Tommen / Dem bochgeneigten Lefer, ich nicht verhaleen/

296 Die Nalen auf wundersame Beise follen er- fondern biemit treulich mittheilen und eroffnen wollen: Brabe in den Blumen-Monat Majo/ wann der Thau bauffig fallet, por Aufgang ber Connen, mit einer Sauen ober Schauffel aus einem guten grafichten Boben/ ober Biefen / ween gleiche groffe Bbaafen aus / lege diefelben mit dem grafichten Cheit aufeinander und febe fie an das Geftad eines Rifchmenbers, allmo die Conne Nordwarts ihre Etrablen am meiften bingumerffen pfleget/ fo wirft bu/nach Berlauff etlicher wenig Ctun-Den/ gleichfam einen ganten Sauffen junger Halfifche berfür mammein feben, ob aber Diefes ( adjungit Interpres) fich alfo in Der Warheit verhalte / ftelle ich einem jeden fren ju berfuchen / fit fides penes Authorem.

Ein andere 21rt befchreibet der Der Boctler in feiner Saus-und Seid-Goul p.1279. alfo: Man fammlet im Majo und Bunebmen Des Mondes, Den Ebau mit Buchern, aufs meniafte eine balbe Obme bernach fanat man 10. pber 12. alte 2lalen / fcbneibet ibnen Die Ropfe ab/ und giebet auch die Daute ab mimmt bernach das Ginges meib aus bem Baud fammt Dem Retten / gerhactt alles aufs fleinefte/und zerftoffets in einem freinernenDorfet/ thute in ein Maffer Robrig / und fest es alle Tage an Die Conne ; ferner nimmt inan auch das Rleifch / und gehactt foldes auf das fleinefte / ftoffet es auch mie das porige / und festes / in einem irdenen Gefdirt / etliche Dachte an ben Mondenfchein fo werben fich fleine Wurmlein erzeigen/ barnach thut man alles gufammen in das obige Thaumaffet, und fest es in einem aar niebrigen Befdirt alle Lage an Die Gonnen, fo werben in

etlichen Cagen gar viel einer Dabel lang lebendige 2las len: Diefe thut man aleban in einen fchlierigen Beich / fo machjen fie in einem Jahr simlich groß, alfo bag men fie bas andere Jahr verkauffen tan. Quf Diefe 2Beife (fagt er) tan man fie alle gabr multipliciren und vermebreu bak, fo die einen groß merben, die andern mice bermachfen.

Roch eine andere Weife Diefes gurvegen zubringen/ habe ich vom Serri Sanus Chrenreich Genman Frey-herrn / bekommen / fo fich also verhalt: Laf dir ettiche pierectichte Gruben m einer chetten Biefen /ein menia über Rniestieff machen/führe ein tinnendes 2Baffer bins ein/ barauf ordne nicorige Cparten/ mit basleuen Stecten/und bebe an ben erficu Maji/wann der Mond neu mird/lege fein diche breite 2Baafen über die Gruben/mit bem Bras überficht fange an den Albend/wann der neue Mond eingetretten ift; Des Morgens / wann ber Thau gefallen bor Aufgang Der Sonnen, fo febre Die Baafen mit dem Thau um / baf er moge in Die Gruben fallen/ ing Baffer ; laß fie alfo ben ganten Lag ligen / bes 21bende febre fie wieder fleiffig um / und alfo auch des Morgens / wie am etften Cag gefcheben ift , bas muß burch Den ganten May mit Rieif continuiret merben/ Daß fein Diegen in Die Gruben falle; mauns in der Racht geregnet hat / barff man bie 2Baafen nicht umtehren / auch muß man bes Lages/ fo man die Baafen bat umgelebret / bas 2Baffer nicht durch die Gruben lauffen laffen/fondern bepfeite neben ber Gruben berum leiten/ Damit Der Ebau nicht jerftoret werde fo wird bas 2Baf. fer in Der Gruben gant duncfelblau feben und viel fleis nc Mirmlein fich erzeigen /wann fie nun eines Fingers. Glices lang gewachfen / muß man fie alfo fpeifen

2Beil fie noch flein find / nimmt man von bem Eam. mern/Riben/Schaafen/bernach von den Raibern / und nate-Brift eine Hal-Brut Dafelbft finden.

leblich / wann fie groffer worden / von gefchlachtem Rindviche Die Wammen ober Rutteln / mafchet fie im falten 2Baffer portibremUnflath fein fauber/fochet und gerfchneidet fie ftoffet fie bernach in einem Dorfel Todt fie folgends zu einem Duf / fcbuttet fie auf ein grob leis nen Such bif alles 2 Gaffer abgefieben ift, Das muß alfb fiedend beif gefcheben / barnach macht man baraus Que geln ober Beltlem/wie die fleinen Ballen grof/oder Tingeredict / und einer Sand breit / Die bebt man auf in einen falten Reller / Deun fobald fie fauerlicht merben / taugen fie nicht mehr / und muß man frifde machen von Diefen gibt man ben Wurmern'in Die Gruben, Da. von machfen fie groß ; fpubret man von biefen Rugein nichte mehr an bem Boben / wirfft man andere hinein/ Das thut man alfo fort, fo werben fie in feche Monaten, bif auf ben Berbft eines Arms lang. Diefes Berd tan man im Berfrin bem Novilunio von neuem wieder anheben / fo baben fie wieder ju machfen bif auf ben

Man Fan die Malen / ebe noch Die feche Monat aus fenn/beraus fangen, und in einen Ralter feben / Der mit Brettern ausgefuttert ift/barinn fan man fie immerfort fpeifen/bif fie überaus groß werden; die Gparren mag man von den Gruben abbeben und hernach wiederum gebrauchen/ wie vor. 3ch gebe es / wie ichs empfangen.

P. Kircherus in Mundo fuhterraneo part, 2, lib. 9 cap. L'fagt : Die Halen machfen bhne einigen Gage men/ane der Saut/ Die fie 3dhrlich ablegen/ mann Diefelbe verfaulet / oder wann fie ihre Saut an Die Steine anftreichen/bon dem jenigen / mas Daran fleben bleibet ; Dag Dietes mabr fen / fan man leichtlich erfahren / bann wann man eine Hathaut flein jerhacht / und folche in einen fclammichten Wenher wirft / fo wird man Do.

#### CAP. LXXXIV.

### Bom Lache.

Er Cache, den fle in Bohmen, in ber Elb und im ! Rhein fangen / ift bon unfern Lachs Sohren, Die Divir in Diefen Canben haben/etwas unterfchieden/ Bleden und Ungahl und Ordnung Der Bloffedern/ nichts nachgibt/auch an Gute und an Gefcmacf ju vergleichen ift; Der Lache laichet (wie etliche Naturfundiger fcbreiben) im Meer / und begibt fich hernach erft in die fuffen Baffer; gegen dem Binter begeben fie fich wie-Der ins Deer / und merben ben une nicht mehr gefeben/ fie geben fich aber aus ben Gromen und groffen Gluffen in die fleinen einrinnenden Baffer, ja gar in die Bas de / wie ich felbft ben einem folden Fang in Bohmen gemefen/davon broben im ar. Capitel blefes Buchelins regung gefchen; fein obere grofte Biof/ und Det | darotur, fele mutud, velut in turba fit, impedienti-Schweif/ wie auch der gange Leib / find mit rothlichten | bus; Itaque certation vives, aliique fluvii accola, fecuund gelben Blecftein befprenget; er gehet mit foldem Bemalt und Burtigfeit gegen bem Waffer daß er die bochften Wieren überfprenget / baber er auch meiftene bas felbft gefangen wird / wie in Cachfen ju Deffaurwo Die fdreibt alfo vom Lachfen Bang: Er ift eine fcone Luft Mulba in die Cibe einflieffet, fehr viel bey der Wier das felbft befommen werben.

P. Balbinus fcbreibt / fle tommen aus bem Meer in Die Gibe / und haben einen groffen Unterfchied / Daß fie fich in alle eineinnende Fluffe nicht begeben / auffer in denn er bat an dem untern Maul vorn einen überfich ges die Moldau / und in einen andern Alufi/ den er Aquilam bogenen Bafen miewol er ihn fonft, an der Broffe, den nennet ; erzehlt auch / daß zu Kofialet / an felben Ruf gelegen / innerhalb einer halben Sahrefrift / auf 700. aroffe ladife mit Neben find gefangen worden. 3hr ling find fie Bevelfarb/ wann bie Rofen bluben reslicht, und wann fie bleich anfangen ju merben / find fie nicht beffet als andere gemeine Rifche. In Manufcriptis (pergit) Codicibus ad Annum 1532, Salomonum tantem ad Regio Straecim copiam lubitò apparuisse perhihetur, ut Albis Alveo quodammodò contineri non posse viderentur, nec alteris ob alteros essugium ribus armati ad capturam decurrebant & ferro necatos trahebant in ripam.

Micralius in feiner Dommerifchen Ehronich lib. 6. ju feben / wie Diefer Rifd/mann er etliche Meilen 2Beges Die frifden 2Baffer binauf / aus dem gefalbenen Meer

gegangen / und dadurch ein fchmachaffres Bleifch betommtibie mitten in der Stotpa und 2Bipperioder fonften geftoffen find / und dafeibft bas 2Baffer burch die Schleuffen bindurch raufchen boret / und nicht meiter binaufgeben fant fo frummer er fich gisbann / fest fich auf Den Schwant/und faffet einen Sprung über Pfable ber Mennung, er werbe noch mehr fuffe IBaffer finben / barinnen er fich beluftigen moge/ beluftiget aber (fagt er) vielmehr Die Bufebenden, und Die/fo Des Raufis und Berfaufis balber barauf marten ; bann mann er übergesprungen, wird er allba gefangen, weil noch ein andere Brobe Dfable gefchlagen ift / Dafer alfo meder fire nod binter fich fommen fan / und mann man das Cout-Bretifo an Der Coleuffen ift, niederfallen lafe fet libet man als Dann mieniel Lachfe binein geforungen: Es it bezeuget/ (fant er ferner) daß zu Rügemvalde alleine auf eine Machte über 300. Stude hinein gefprun-geneund alfo gefangen worden. Es ift aber Diefer Bifch mi Gringen fo eifertg/bag/ob er fcon etlichemal mie-Der juruck prellet und nicht darüber tommen fangleiche wol immer mit neuen Rrafften wieder anhalt/big er fein eigener Bifcher wirdrund fich felbften fanget.

Undere wollen/fie laiden auch in unferen fanbichten 2Baffern/ machen Gruben in ben Gand/und legen ibe ren Diogen/ber einer Erbfen Groffe bat/hinein/ und bes Declen fie mieder mit Gand (wie fonftonus in Admirandis Pifcium cap, 19. befchreibet).baraus werben im Brubling fleinegarte faum Fingers-lange Stichlein/Die/ tvann fie mit ben Fingern gedruckt merben, mie eine gus fammegepactte Feuchtigkeit / wieber gerflieffen; Diefe mun geben fich wieder ins Meer / und machien bafelbit in furber Beit/in einer unglaublichen Groffe.

Etliche wollen / ber lache fen fein Raub-Rifch / und werden in ibrem Magen nie nichts, ale ein gelber/adber Schleim / und nie Pein Sifch (wie ben allen Raubfchen) gefunden. Undre dargegen bezeugen das Bis derfpiel. Der Rucken ift fchwary-blaulicht / und ber Baueb meif/der Mund groß und mit fcarffen Babnen berfeben, beren er auch noch in vierzeiliger Ordnung in bem Racbenbat.

3m Deer wird er meiftentheils an benen Orten as fangen/pp fuffe 2Baffer binemlauffen/und meiftens um St. Tobannis/mann Die Connenmenberober Das Sol-

flitium aftivum onfemmet.

Das Weiblein ift gefprengter und fconer, als bas Mannlein / ift ihm auch bas untere Daul mehr überges bogen/ hat groffe Hugen / und beederfeits gree Mafens Eocher nebeneinander; erift eines harten lebens/ Dag auch bas Derg etliche Stunden / nachdem es que bem Rifd genommen worden / fich bewegt. 3ft ein edler und fürtrefficher Derren-Sifch fein Bleifch ift fcon roth-acibilcht ober Leib-farb, both fattiget er bald, und mirb faft feiner fo viel babon effen fonnen / als er ibm hatte eingebildet/mann er fcon fett und wolgetocht ift. 3m Majo bif auf Gt. Johannis / find fie am beften; gefalben verlieren fie viel von ihrer naturlichen Bute/fo mol auch/ mann fie aufgerauchert worden, wie faft alle

Rondeletius febreibet ibre Gall biene miber Hugens Rlufte und Rlecten / queb für die fchmurige Obren bare u auch ihr Rette ju brauchen ift / mann die Obren fchmerkhaffte Buftande baben; ihr eingefalgen und gebranntes Bleifch / ift gut miber die aufgebroche-

ne fluffige Ropffe.



LXXXV.

# Von den Lache-Fohren und Cammlingen.

Saulmonde nennet/ift gemeiniglich groffer/denn Die andern Foreilen/ und fieinet/ Denn Die Lachcu: miempl in bem 2ltter- Gee gugetten/aber felten/auch sterftiapfundige gefangen werben; allermaffen offters volgedachter Derr Graf Shevenhuller mir eine folche Abbitdung überfendet bat / Des über anderthalb Gien on ; gereejen / und im Atter- Cee befommen worden. Diefe haben ihren Strich im Rovember / werden von Di baelie biß 2Bephnachten gefangen betommen offt auf einen Bug green ober bren ber rothen Lachfe an Schnuren Geegen und in Gate Garnen. Eben Diefe Sattung Fifchenvird auch im Dajo gefangen/und da. ift fonft an der Gute und Befchmad einem lache wol nals May Sobren genannt/alfo fibet man/daß fie einer. | ju vergleichen/ und etwas jarter am Brat.

Betache Sohren / welche Bellonius la Truitte | len Sifchen/ju unterfchiebenen Beiten/ auch unterfchiebe liche Ramen geben / ift oben am Ruden blau-braunlicht/ in der Getten granticht/ mit fchroargen und roth. lichten Oprencfelizivie aurc' die Sloffen oben-auf und Der Schweiff gefchacficht ift / haben groffe / fcbmather mit gelbem Ereif umfangene Mugen / am Bauch ift et gelblicht; bavon Aufonius in Mofella alfo meldet.

Teque inter geminas species, neutrumque & utrumque

Quinecdum Salmo, nec jam Salar, ambiguts-

Amborum medio Sario intercepte lub avo,&c.



Der Camling ift/meines Erachtens/eine gant ander finen und Angel Conninen. Randeletius glaubt/es fen re Attenviewol etiche Dafur gehalten/ es werden aus ihs eine Lachfen-Brut/ Die fie in den fuffen Baffern laffen/ nen Eache. Johren/ und ausdiefen rechte Lachs/ fo ich weil freallein an diefen Orten gefangen werden/ mo es auch Dabin geftellt fenn laffe / find grar am Form ben Lachfen gibt/bas widerfrebet aber Der Erfahrung/dann Lachs-Robren nicht ungleich/ aber nicht fo gefcactiot/ eben im Atter-See / gibt es feine folche Lachfen/ wie in Der Ructenift oben braun / Die obern Floffen mit Dem Der Gibe und Rhein / Davon Rondeletius redet / aber Der Blucken ift ober braum / ber betein giogen am den ber Bauch mit den untern flof bennoch viel Cammling/fagt auch ferner/baß fie junge fen weiß und gelblicht / wie auch die Augen mit einem gelben Eircul umgeben/auch die aufferfte Nafen bigweilen gelblicht. Gie werden an etlichen Orten in frifchen/ Kalten/fteinigten Ceichen erhalten/merben über 2 Pfund beften fennund ift auch eben der Mepnung/fie fenen iunkattensteinigten eigen ergattenwerden werz Plante befehr festignen in auch een der Mehnungste feben jum-felten großwiewol im Atter Gee einer mits. Planden ge kachte und be gehen wann sie ein Jahr lang in den ist gefangen worden. Ihr Strich ist im November; Bussen gestanden dem Meer zu und werden das jeht zu werden alsdann mit der Geegen daselbit zu zo. und 40. Lachten; welches aber mehr eine Mehnung sals Geauf einen Bug gefangen/auch im Serbft mit Get Bat wißheit ju balten ift.

Lachs fenn muffen/weil in ihnen niemals meder Rogen noch Milch ju finden.

Gefnerus fchreibt, fie follen im April und Manen am



### CAP. LXXXVI.

# Von den Forellen.

dmmling / fonft aber ein ebler und foftlicher Fifch/mittelmäßiger Groffe/der doch ju geiten 4. und funffpfundig wird/ fonderlich in den Geen/ ba er fpater und erft im Robember / in den Bluffen und Baden aber ehr laidet. Die Fischer wollen / es seven hoen der ehr laidet. Die Fischer wollen / es seven hvererten Febren: doch gang einerley Art; die größen nennen sie Grund-Fohren: die in dem lettichten Grunbe beffere 2Bande / auch mehr Raub finden ; und Schweb-Robren / welche fich in ber Sobe aufhalten/ und von Mucten/ Bliegen und Raferlein / mas nahe ob ben 2Baffern fchwebet/ibre Dabrung findet; bas ift ger wifi daß in einem Bluf die Fohren weit ebier und beffer find / ale in dem andern; die fchwarblichten find weit fornichter und molgefchmacket als Die meiffen mie Diejenigen Bengnis geben tonnen/bie aus bem fleinen Rluf

Se Forellen find nicht fo rar und feltfam / als die | welche viel harter und toftlicher am Brat find/als die in

ber Eraun und andern Waffern gefangen werben. Etliche meynen, Die Fohren anbern auch ihr Fleifch/ und werden im Commer rothitcht / Daber fie auch Auraiæ bon ber Golbeterb genennet merbei, fan auch ivol ein Berftof fennedaburch fie die Cammling fur Febrn halten/ merden im Atter-Gee im Devember und December mit der fleinen Scegen/auch mit Reufden und Die übrige Beit Des Sabre mit Der Ungel . Reder und Grund Conuren gefangen. Mann fie laichen/ tan man fie auch mit ben Sauben (wie oben fcon gebacht norden) ethalchen. 2Bann im Commer fagt Colerus. Die Connum den Mittag heiß icheinet/ fo find fie gern mitten im Etrom/wo das Waffer am flackfien rinnet/ Da find fie (wie auch/manne regnet) leicht zu fangen/fie mobnen lieber in mittelmakta-und fleinen Rhiffen und Backla im Land ob der Ennif/Avrellen gegeffen baben/ Bachen/als groffen Baffern/man fie nur Stein u. Rif

auch fchattichte und mit Baumen bemachfene Ufer bab en/ ia/ fie mobnen offt in ben fleinen 2Balb-Bachlein/ Die aus Bronnenquellen entfpringen, mann fie nur etlide Dumpfel und Diefen baben/ Darinnen fie fich in ber Dibe enthalten fonnen; halten fich auch wie die Lachfer gernben den Wieren auf. Gelnerus fagt/die in frifden ftarten 2Baffern gefangen werben/ fepen bie gefunbe ften / und halt fie fur Die beften Fifde aus Den fuffen Baffern ; bon ben Lateinern wird Diefet Sifd/ als von Rondeletio, Jonftono und andern Truta fluviatilia.ppm Aufonio aber Salar genennet in Mofella:

Purpureisque Salar ftellatus tergora guttis, fie fpringen auch über bobe 2Baffer Falle mit groffer Bebendigfeit/find groffe Raub-Fifche/ und nabren fich maffen / ibre Gafte ju fattigen / fie freffen auch Schnes ober geraucherten Speck nehmen.

den unt andere Baffer-Burmlein, ihr Fleifch ift gutes Befcmade und leichter Berbauung/macht ein autes Weblut; im October/mann fie im Etrich find/mer. ben fie nicht bod gehalten/ ale fonften. Das Bette bas bon/ mit einem Schwamulein auf Die Faigmarten gelegt / pertreibet fie. Die Sohren mohnen abfonderlich gernin ben Bachen / Die aus ben Gold-Bergiverden entfpringen. Wann man die Regen- 2Burmer/bie man ibnen anquerbert/mit Quentel-Gafft beftreichet/fo follen fie befto lieber anbeiffen.

Berr bon Rangau in feinem gefdriebenen Saus, Buch fagt : 2Bann man will Forellen fangen/foll man Das Querber mit Liebflodel Cafft befeuchten/ (ber Liebflodel muß im Baffer gefotten / und alsbann bet mit fleinen Fifden/bie fie übermaltigen tonnen/ babero | Safft Davon ausgebruckt fenn) fo beiffen fie gern an. Die Beicherworinn fie erhalten werben, viel Brut baben Elliche fagen / man foll / an ftatt ber Burme ! friften



CAP. LXXXVII.

# Bon den Suchen.

haben/ an ftatt ber rothen/ fchwartlichte Bleden/werden aber um viel gro ffer/als die gemeis nen Bohren/werden über ein Glen lang, im Alter-Gee/ Darinnen fie mobnen / und von Dar in die Meger geben/ verden fie ju 29, und 30. Pfunden gefangenichaden ib-ren Stich im Majo und Jumo merden das gange Jahr durch mit kleinen Geegen / Josegatene und Schulten gefangenzauch mit dem Geren geftochenzist ein groffer Raub Rifd. Jonftonns nennet ibn Truttam fluviatilem alteram ; Der Ructen ift blausaraulicht/Der Bauch weiflicht mit einem folden Strich von Dem Obertheil Des Leibes abgetheilet, fie find groß und flein gut ju effen / werden in Ober-und Unter-Defferreich in pielen Rluffen/als in der 3pps/in der Erlaph/in der Dies lach und Erafen / barnach in ber Traun / in ber 2leger/ in der Ennf febr gefangen und find fo farct bag mann fie Die Rifcher erft aus bem Waffer in Die Billen bringen / sie vol acht haben mussen / daß sie ihn mit ihrem ade und fissig o hat ein murb Generiff nichttreffenweil fie leicht davon aus der 3il- leichtlich bebelt / daher er au len konnen geschlagen werden. Man sangt sie vol bis- gesunden Fisch gehalten wird.

Je Duchen ift auch eine Art von den Forellen/ | weilen mit den Bug-Garnen / offer aber mit groffen Ungeln/ wie auch in Der Donau/ fonderlich an denen Orten / mo bergleichen Riufe (Darinnen fie mobnen) fich binein ergieffen.

Sie haben in Diefem Fall auch des Lachfens Art an fich / bafffie fich im Musmarts gern aus ben groffen 2Baffern in Die Fleinen Bade begeben; wie ich fie feibft Darmuen fangen feben/babon im 21. Cap. Dictes Buchs mehr zu finden/fo ich allbiersturbe baiber untertaffe/baber ich fie eher für eine Lachs-Art, aufs wenigst für eine Lachs-Fohren-Gattung/ als Speciem Truttæhalten wollte. Die Fischerhaben ihre gewisse Maas/unter deren fie feine vertauffen oder fangen follen, wie es in den Sifch-Ordnungen hart verbotten. 3ft ein toftiicher Rifch/fattigt aber auch balb/er wird/wie die Saufen/ in Effig eingemacht, auch aufgefeicht, ba man ihn auf ettis che Mongt lang erhalten fanzift aber, je eber er vergebe ret wird/je jarter/ mann er lang aufbehalten wird/ ift er gabe und fpifig / hat ein murbes Brat fonften/ bas fich leichtlich brofelt / Dabet er auch für einen verdaulichen



### CAP. LXXXVIII.

### Bon den Aeschen.

Seften find thiftiche gute Fische mit den Bor | lichteblaulicht und schwath gemenget ; euf den Geiten verlen man ich Richter kon follte dum den Bor | ift er Afden Karbyund am Bauch vorlieben einen brei jug/ mol mett-ftreiten mochten/ find meiftens in benen groffern und mittelmäßigen Rluffen / morinnen fich die Sobren aufhalten/ ebemmaßig angutreffen / find flein und groß gut jum Effen. Allein/ Den Rifchern ift hart verbotten/fie auffer Der rechtenDlaß zu vertauffen/ ohne die Berifcafft beren es mit gewiffer Dag erlaubt ift) befehle es abfonderlich. Diefer Rifch/wann er gar flein ift wird von den Sifchern Sprakling ba er fpannig wird, Maiting, fo er etwas mehr fich erftrectet, 21efchporty Mailings so et etwas mehr sid erstrecket Acsde-ing s endis der Actor gemennet. In America etc. Format et ju 2. 3. und 4. Psindens sie haben stren Ertich im Martis de tin den sie ju 30. 40. bis 50. Erted auf einen Aus; aber in dem fleinen Wassele bis Bekla gemannt/o nicht weit von Pjuechatin in die Au-ger tinnts sollen sie wie sig glausdwurzh serichter wor-den) wei 100. auch 200. Erticke auf einen Augsbedom-pun Meisten mis Esten min Aussel. men. Berben mit Geegen und Bluf Garnen / auch das gange Jahr-durch mit den Feber-Angeln und ben Grund Schmiren gefangen.

Gie mohnen gern in frifden/ fleinichten / aus dem Beburae fich ergieffenden Bafferfluffen;von den meis ften Lateinern wird Diefer Sift Thymallus , bon Ron deletio aber Thymus genannt; ift braunlichter Farb/ auf Dem Rucken mit einer ziemliche groffen Sloffen/rothe

tern gebrucktern Ropff / und ift etwas leibichter und großbauchichtet/als die Bobren / bat aber Schuppen; fein Dagen ift weiß/bicf und fett/wird won den Rochen ausgefaubert/und neben bem Bifch fur ein Golect-Efe inn generation in der Bertagen i lieg gield am Schund angeheffet. Alianus foteibefein gield aim Schund angeheffet. Alianus foteibefein gield fifche innte fracknie des andern Fische inder nache einen Geruch, gleich fam von den Kraultein Thymo, da von er auch ben ben Lateinern ben Damen befommen; im May-Monat follen fie am beften fepu. Generus foreibet / fie fepen gefund ju jeder Beir des Bahre, und daß / von feiner Gute und Roftlichteir megen/ Das Sprichwort aufkommen fep: Der Alefche ift Rheingraf. Der D. Ambrofius nennet Diefen Bifch ben Dem Aldrovando l. s. c. 14, florem quafi ex cateris pifdem Aldrovando 1, 5.24, norem quan ex execus pictous precipud eligendum. Mann man Neumaugen an die Angeln brauchet / greiffen sie deste begieriger an, Reschen Schmash / wannes im Majo in ein Glas

gethan, an der Gonnen beftillirt, und in die Obren getraufft wird/benimmt die Schmergen berfelben; Dienet auch febr wol für die Flecken und Dunckelheit der Au-gen/und ihichet den Brandt/ er fep von Feuer oder heif-fem Baffer. Witd alfo in allen Apothecken fleiffig jum Dothburfft aufgeboben.



### CAP. LXXXIX.

## Bon den edlen Beiß oder Perl-Rifden und Abeinanden.

offtere-wolernauntem Bern Grafen Rhevenhiller communicirt merben/mit menigen anjeigen; Diefer Rifd befindet fich im Atter-Geerwird insgemein det Rarpffen/bas Dannlein ift im Daio am Ropff/Ructen | fenn.

2 Bich mol von diefen edlen Berl Rifden nicht und über den ganten Leib poller meiffen barten Dupf. wiel fcreiben fan / will ich boch / fo viel mir von feln, wie die Derlen, Daber fie ibn guch ben Derb Gifch nennen/Die pergeben aber nach Dem Ctrich wieder:Das 2Beiblein bat fcmarte Dinflein/ber Ructen ift blaus lecht-dunctel Michen-farb / und ber Bauch roth-weißfer gind definite in matteres experient mogration to electronic agreement of the definition of the def Rifd/mit einem turben gedruckten Ropff/ fcbier wie ein auf einen Bug/ foll ein bertiches und Delicates Effen



Mbeinancken find auch in bem Atter-Gee ju finden, bleiben Die meiften halbpfundig, und wenig gröffer als pfundig/ift ein fconergifd/mit glangichten filber-weiß fen Souppen / mit etwas blaulichten venmischet / hat oben a. Flossen und unten 3 theils mit etwas rothlichten / Die meiften aber blaulicht/um Die Augen etwas roth untermifcht/am Bauch weiß/ werden wol auch bigweilen britthalb Opannen lang/aber gar felten gefangen. 36 habe Diefen Rifch in feinem Authore finden tonnen/per-Gee gefunden.

Im Atter Gee haben fie ibren Strich im Merken, fangen aber nur ju jeben und funffieben auf einen Buar wird von Rebrugrio an/ bif in ben Mapen/ mitten im See auf der Schweben/und bann gegen bem Band mit ber groffen Seegen gefangen; wird alfo frich getocht, für einen guten Fifch gehalten, umd bie meisten werden ausgedort, und im ganben Land herum getragen und

Die gefelchten Rheinanden muffen nicht langer fieben/als ein weiches En fenn foll/ fiebet mans langer/ fo werben fie bart und folfia. Biel laffen fie nur eine bal be Diertel-Ctund im beiffen Waffer weichen, werben barnach mit allerhand guten Bruben bollbereitet / und auf Die Zafel gegeben.



CAP. XC. Ron den Morenen.



B groar diefer Kifd nicht in unferm Land zu fins | und auch ganh eine andere Urt ift / ale fein Name laus Den ift/auch nit kan hinein gebracht werden/weil | tet/auch/ fo viel ich weiß/allein in der Marck Brandens er/ fobald er aus dem Baffer tommt / abftebet/ | burg/und in Dommern und angrangenden Candern ge-

\* Rttt iii

fangen wird/babe ich boch bem curiofen Lefer ju Befal len / eine turge Unregung Davon thun wollen. Colerus nennet fle Morenen / vielleicht von der Gradt Moryn, funffoder feche Meile von Berlin/ weil fie bas felft in einem groffen Gee gefangen werben, und etwa bon dort-aus am eriten befandt morden find. weißlichte Bifche von gant filber-farben Schuppen/ ex genere Albularum mit einem langlichten Ropff und groffen Augen/die meiften bleiben mittelmaffig werden bod bifmeilen (wie ich durch Bermittelung und gunftige Dachforfdung bes Dern bon Jena, Chur Brane benburgifchen/auf den Reiches Lag ju Regenfpurg anwefenden Deren Abgefandtens / von Stargard aus/ Dadricht befommen) fait einer fleinen Clenlang; fie werben in Dommern in einem gewiffen Gee / Die Madduje genannt / Der febr tief ift / gefangen / fo unter das Churfurftiche Lint Colbas gebort / find von gar fuffem und garten wolgefchmaden Bratefan auch gleich aufgeriffen und gleich einem Lachfen/aufgefpalten/ getrocfnet / oder linde gerduchert und gegeffen merben/ muffen aber nicht lang über ihre Beit hangen / fonften werben fierwegen der Fettigfeit des jarten Bleifdes/bald übelfchmactenb.

Um Martini binaus / und fonft ju feiner Beit im Bahr/ba folder Bifch ju laichen pflegt/mirb Diefer Bifch Ehren-halber/hieben nachfeben will.

jur Macht-Beit/ auch bernach Des Mintersunter bem Eife, bey Lage / mit einem groffen Barne (welches ju 350, bif 400. Reichsthaler toftet) gefangen; fonft wird er/auffer obgedachterZeit/in der Gee nie gemerctet/bas er barmnen ju finden mare. Go baid er aber gefangen/ und Luft fcopffet aufler des 2Baffers/ftebet er ab/alfo/ baß felbige, in andere ferne Gemaffer nicht lebenbia fan fortgebracht oder verfest merden.

Man fanget fie auch zu Eichterfeld in der Darch anberthalbe Meilen von Brigen/ und in Medlenburg gu Schwerin/von dannen werden fie von benleuten in al le Stadte und Dorffer in groffen Ropen todt umber ge. bracht und verlaufft / Die übrigen bangt man in ben Rauch. Manhat fie barum gern/ bann man fiebet fie abjund fest fie bindalt fchmecten fie am beften;boch fin-Deich in Der Deife-Befdreibung Des Leutfchen Landes/ Dern Martin Zeillers/baf in Goleffen in Der Dieflis fcen Gee toffliche Rifche und Murbenen Dafelbit gefunden werben; bas Rupffer-Stud babe ich poran bengefest. Ich halte es nicht weniger / als Die Rhein-

bon Brandt auf Dermedorff/pollen anführen/ ben et/ auf Anregen Berm bon Jona gethan/ beffen 2Bort ich/

### Heren Eucebii von Brandt auf Hermsdorff / Beschreibung der Mos renen/fo in der Marct Brandenburg und in Dommern/wie auch in Dobs len / gefangen werben.



De Fifde/ die man bier ben und Morenen nen net/find von manderlen Urtze. Finder man nur in einen einsigen groffen Gee in Pommern die Madduje genannt / umveit von dem Dommerifchen Stadtlein 2Berben / eine gar groffe Urt / faft mie ein Pache/ fo / baf ein jedes Stud einen Reichethaler gel ten muß/ etwas fenn fie dem Lache auch an Gestalt gleich/ nur/daß fie weiffer und nicht bund gestecker fenn/ aud mehr und groffere Schuppen, als berfelbe baben. Diefelben werden auch eben fo gegeffent als der Eachst fepnd ihm/am Befchmact/fehr gleich/ aber noch belicas ter/ merben auch eben fo gerauchert/ ale der Lache/ und mann man fie effen will schneibet man fie auch in folde fibmale Ctucflein, welche man tob, und auch auf bem Roft gebraten/effen fan. Beiln aber/wie obgemelbet/ Diefe Morenen nur in dem einbigen Gee febn balt man bafur / baf fie bon einem Bralianifchen Donch / fo im

Rlofter ju Cobab/3. Deilen von Ctettin gemefen/aus Italien durch fcmarte Kunft überbracht morden fenn. Undere fagen/es fep ein Abbt Des Rlofters/aus Reuffen geburtig gemefen. Bemelbter Gee Madduje (D. Elfe bols nennt ihn Maduvve . Darein die Plone fallt) bat eine febr groffe Tiefe/mehrentheils auf 50.auch mol auf 300. Rlaffter/und gefrieret niemals vor 2Bephnachten/ bernach fan fie ein fleiner Froft/mit Eife belegen; Das ift fonft merchourdig/daß die Fifcherfo auf der einen Geis ten biefes Gees gefangen werden / es fepen Kaulparf/ Dechten/oder anderellrten/graulichter find/als auf der andern Geiten.

2. Bernach findet man in etlichen Geen eine mittels maffige Artimelche fo groß fenn wie ein Lachs-Fohren, ober (wie man fie fonften nennet) Forellen/ fennd aber geftaltet/wie ein groffer Bering/und gant weiß/daß ib. nen Die Oduppen als Gilber fcbimmern.

3. Dann

3. Dann findet man auch in etlichen Geen biefelben noch fleiner/als die vorigen/und eben fo geftaltet/und fo groß, als ein Saring, boch faft noch ein wenig groffet, auch fonften eben fo meif/ale bie mittelmäßigen/ in allen fo geftaltet/nut daß fie Eleiner fepn/derer num. 2. ges Dacht; Diefe merben infonderbeit in einem Gee gefangen/die Bolt genannt/fo im Arnswaldifchen Rrayfe an Der Pommerifden Grange lieget. 4. Findet man in unterfdiedenen Geen in der Neu-

mardialt im Dermeborffiften Geel ber groffe 2Bute

lau genannt/Eod fterfchen und im Dolgenfchen/bielipe genannt / im Coldinifden / Morinifden und Lippinis nifdenne. Geen eine fleine Artifo etwas fleiner ift, als ein Daring/fonften abet eben fo geftalt und fo weif/wie Die vorigen benden Arten. Diefe werden infonderheit im groffen Buglau in groffer Menge, und ju geiten 20. oder 30. Connen auf einen Bug mit bem groffen Barn

im Binter gefangen.

5. 2m Befchniget feund fo mol bie mittelmäßige/als fleinere Arten/den Korellen abnlich/ abet delicater/ mos ben gu mercken/daß fie insgemein/je fleiner je molfchmas dender fennd:fie haben feine Graten/auffer bem Rude grad und Berippe/fo/dag man bas Fleifch nur abftreif. fen und ficher eilen tan/ bann wann baffelbe abgeriffen/ bleiben alle Graten und Rippen am Rucfarad feft fis ben; manbalt fie fur die beliegteften Fifchervor allen.

6. Da fonften Die meiften Fifche im Fruhling laident laichen die Morenen im fpaten Derbfter ohngefehr bren Boden nach Dichael von Emmon Judd bis Martis ni;fie laichen micht ben Zage/fondern in ber Dacht/wet> Den alsbann mit einem fleinen Dete / fo 2. Rifchet tres ben (Die Klippe genannt) bes Raches gefangen/ba man fie bann im Des mit groffer Luft/roie lauter blanct Gil ber oder Diamanten, fcbimmern und fich untereinans der minden fibet.

7. 2Bann fie laichen tretten fie auf Die Berge fo mits ten im Gee unter Baffer liegen/ (alfo nennet man feichte Derter mitten auf den Geen) Dafelbft-bin folget ihnen ber gwffe Saupt-Serbe, welcher fich bas ganbe Bahr von ihnen nahret, nach zund fchludet gewaltig drumer/daß einer ju Beiten über 3. Schock babon in feis nem Magen jugleich beherberget/ werden auch alfo die Sechte Manbel weife mit ihnen jugleich gefangen / ba man bann/wann man fie auffdneidet die Motenen ben ihnen findet. Gebet man fie abet in ben Rifch-Raften, fvenen fie dafelbft alle Morenen wicder aus.

Alle Diefe Arten Morenen / merben in femem Rluffe/ Strom oder Rlieffe gefangen/ fondern nur in ben groß

fen Band. Geen.

NB. Die mittelmäßige und fleine Arten fend in ben Band. Geen/ faft wie der Daring in Meet. Hadlenes relatio Viri Nobiliffimi.



# Ron dem Stor/Haringen/Stodfischen und Plateiffen.

dem Meer in die fussen Fruffe austretten / er ift gern in den Baffern / wo fich die Saufen (ba von baid bernach) aufhalt, und bat eine Feindfchafft ju ibm/baf er/miemol er viel groffer/ aber meicher/ fordits famet und ungefdicter/ überall auftreibt und verfolat/ Daf Daber in Defterreich/wann ein Rleiner einen Grof. fen bemeiftert / bas gemeine Oprichwort ift : Das Sidrlein treibt ben Saufen.

Cardanus fchreibt gwar/biefer Gifch effe nichte/ wird aber bon Scaligero befregen verworffen. Biel Scriptores Hiftoria animalium verwirren und confundi ren ibn mit bem Saufen/alfo/daf fie einem gufdreiben/ mas bem andern geborig/und alfo, felbft betrogen/auch andere mit betriegen/dann fie meffen ihm eine unnaturs liche Groffe von etlichen Centnern ju; Bellonius fdreibt amari es fen ein groffer Unterfchied unter benen/ die im Dadurch er die Lufft fcopfft / re ift eine gemeine Rice aroffen Ocean,tmMittel-Meer/MariPontico & Adria- in Diefen Landen/ Dafer nichte effe/ fondern des Bins

Er Ctor ift auch einer von den Fifchen/ die aus | Loire in Francteeich fich finden / bifweilen drev Elen lang merden; wie dann Ronig Francisco I. ale er ut Montargis mar / einer von 18. Oduben fer perebret morden.

In der Donau werden fie nicht fo groß find am Rus En/ Bauch und an ben Geiten/ mit harten fcbarffen Beinenrale wie mit einem Sarnifch verfehen/haben eis nen fpigigen / ftarcten Conabel / und ein fo tleines Maul baf fie allein faugen muffen/ wonn fie Rahrung fuchen mollen baben feine Gdupven / und ein toftiich gutes Bieif b.

Der Grer (fagt Micralius lib. 6. Chron. Pomeranix) mird im Meer, und fonft auch im Rifche Dafen in Dommern, auch in groffen Rluffen gefangen, bat einen langen Cebnabel / und darunter vier runde (Branen) und faft unter den Augen den Mund (Doch vhne Bahne) eico gefangen werden, und daß diejenigen, Die in Der Deslebe, well man nichte in dem Magen, ohne bifirvei-

len Sand findet/aber piel Rifther fagen/feine Datur fen/ Den Gafft aus der Erden ju faugen, und daß er/ fo baid er gefangen wird/im 2Baffer alles von fich gebe. Under re berichten / Dag ben ihnen Die fconften Dechten und andere Sifche find gefunden worden ; fonft ufter/ lanaft den Rucken / auch auf beeden Geiten / und auf beeden Eden Des Bauchs (Der gar meif und jartift) mit ftarden fimrichten Schilden in s. Rephen Dermaffen vermabret/daß man ibn dafelbit mit einem Schwerdt nicht tei belich verwunden fant beromegen Die Rifcher groffe ftarde Descrate man zu den 28ndidmeinen und Jure fichen gebraucht, barry baben muffen / und er thut nicht weniger Schaden Daran.

Es ift ein beralicher fconer Bifch / offt zr. auch mol mehr und meniger Schube langrund es tonnen pon eis nem der groften anderthalb Connen voll gefalben merden;hat 6. Rioffen/4 auf der Seiten am Bauch/eine nns ter bem Bauch an ben Comant und eine auf bem Ruden ober dem Schwans/ welche nicht gerade und gleich ift/ wie anderer Fifche / fondern unten furber am Bauch/ und bernach allgemach langer wird / und oben am Ruden ausgehet. Die Chiffer fagen/ber Ctor babe gar einen harten Colaff und im Schlaf fcbroims me er oben/wie ein Stud Bolb/ daß man ihn aledann leicht begroingen / and etwa mit einem Strict binden/ ober fonit nach Wefallen übermeiftern fan.

Gefnerus fcbreibt, wann er gefangen wird, und man legt ihn in Milch/foll er gleich fo lang leben/als ob er im Baffer toare; man fagt/ er fen den Bachfen febr hold/ fen ihr Rubrer/wann fie aus Dem Deer in Die fuffen Fluffe austretten ; auch foll er das Erocodill verfolgen / toie ben Saufen, und mit feinem fcbarffen Schnabel fie am Bauch verlegen und verjagen; Die Leber wird in Den Derren-Ruchen bochgebalten ; Die in Dem Deer mobnen/ follen viel fleiner fennals Die in füffen Rluffen tommen/bafelbft fie merchich junehmen follen; das Daul ift Flein, rundlicht und faft an der Gurgel anbangia, obne Babne/ hat auch fleine Mugen / Die gang harte Daut ift einer gruntichten Karb, am Ructen duncfler, auf den Geiten liechter / und am Bauch weiffer, hat eine bicte, barte/weiffe Bunge; er ift im ABaffer/und wann er ans Land gezogen wird fo ftarch/baf er mit feinem Schweif ben groften Mann tan ju Boben fclagen / ja/ wann et einen Stein trifft daß die Teuer-Functen beraus fpringen wie fonftonus und andere begengen/darum muffen Die Rifcher wol acht geben / daß er ihnen nicht ein Bein entzwen flage ; er wird fo boch gehalten/ daf den Fis fcbern nicht erlaubt ift/ einigen ju verlauffen / fonderu muffen ibn ihrer Obriafeit bringen.

Es find von bem Stor unterfchiedliche Battungen wie ben Jonkono und Bellonio gu feben / Die doch alle initeinander gleicher Art zu fepil leicht mogen erkennet werden. 3hr Rogen wird in Sala und Efig einge-macht/und von den Italianern Caviaro genannt/ wie Bellonius bezeuget ; wird felten gefangen/ und megen feines guten und gefunden Rieifches nicht unbillig fur ein Berren-Effen gehalten; Die Romer haben ibn/ mit porbergebenber Dufic/ von einem mit Kranben gegierten Gelaven / auf ihre Safel tragen und auffegen

Bon den Storen fdreibt Jonftonus givat/ fie follen in der Elbenicht gedenen/ Sturionem in Albitabelcere. gni Bohemiæ fol, 121, fallum illud offe, & Sturione five Acipenferes mole prægrandes & decumanos in Albi aftate ad Litimerium maxime capi, cum pinguis. simus & ludibundus, per tot centena milliaria ad nos perveniat.

Bor 14. Jahren ohngefehr, ift ein Storlein/ben 12. Pfunden fcbiver in Regenfpurg gefangenzund auf 3br Eminens / Berm Cardinals von Thunn und Erg. Bis Sabr aber ift ju Anfang Des Augustizein Stor von 36. Pfunden zu Regenfpurg in dem Rrainach/ burch einen Gifder mit der Lauppel gefangen worden / ber Une fange / ale er Lauppel wollen und nicht formen aufbebenivermennt hattes fen ein Rlog Darinnen, als er aber in der Aufhebung Des Fifches Chiveif gewahr mor den/hat er andere ju Duiff geruffen/ und ben Bild etib de Cage in einem Behalter gehabt / und ift von andern für einen Stern Daufen gebalten morden/weil er über bem Ruden und Leib allenthalben viel Cternen gehabt bat welches mich auch glaublicher ju fepn buncfet;bergleichen Art zeiget bengefeste Bigur:



Conradus Kunrath in feiner Medulla defiillatoria part. Il. fol. 280. ergeblet eines boben Ditglieds bes D. Rom. Reiche ein befonders Experiment contra Epflepfiam, Damit viel munderbare Euren find verriche tet morden/jedoch muß ber Patient borbero/durch Rath eines erfahrnen Medici , gebührlicher Weife purgiret merben. Alisd ann nimm das Blut bom Cter Rifch/ etliche Pfund / folches treuge und brenne es ju einer Alben / to Dann wohl rein fikrirt / marm Bronnen-Quaffer dariber goffen/etwas lang gelocht/baf fich die Scharffe der Galligeteit aus Der Alden ins Waffet gebeidu fauft bas 2Baffer offter abeund anders barauf gieffen/damit bu befro beffer innen werben fanft/ toann Die Calpigfeit alle aus der 2ffd en in 2Baffers getocht tit / bernad filtrire folches Waffer ober Lauge in einen niedrigen abgefdmittenen Rolben gegoffen / und eb ben Reuer gelind verrauchen laffen, bif fiche coagulirt gum Calb/ foldes muft du fein in einem beftillirten/ wiber Die Krancheit Dienlichem Waffer folviren, nochmal durch ein granes Papier filtriren / und noch mieder coaguliren / mas bie Remanent ift / mag man wieber aufs neue calciniren/und alfo/ wie obgedacht/ procediren / Daf es auch Gals werbe / fo iftes ferria. Allsbann nimm wieder andere frifches Ctor- Weblut / von bemfelben feine 2Bafferteit abgegoffen, und nachmals P. Bilbinus aber toiderfpricht ibm lib. 1.milcellan. Re- | in eine ginnerne Couffel/ oder mefiniges Becf gethan)

und barquf Aquam Epilepticam , fo ftard ift ober eis nen rectificirten Spiritum Vini gegoffen / fo viel / Daß er nur über und über befeuchtet werbe / und ruhre es wol burchemanber / barnach alfo in einen Bactofen, wann bas Brob ausgenommen ift / gefest / fein mahlich getrodinet ober geborret / aber daß es nicht verbrenne. Nach Diefem erkundige dich ben Dem Patienten/ wie viel Rahre er mit Diefer Rrancheit behaftet gewefen fen/ fo viel Quintlein Diefes Galbes mage ab/ und aud Def geborzten Storenbluts / fo viel halbe Loth / reibe allwegen bas Quintlein bef Galbes / und bas halbe Loth geborates Blut fein untereinander / und nimm es für eine Dolin, fo viel Tage nacheinander/als Jahr ber Rrandheit gemefen / und Die Beit / Da Die Rrandheit ben Patienten/ als etwann gegen bem Deu-ober Boll. monden ( da fich bann biefe Rrancheit am allermeiften ju erregen, ober ju ereignen pfleget) anfommen /mit eis nem Truncflein Mapblumlein- Baffer / Deft Morgens fruhe nuchtern eingeben und ein wenig barauf gefaflet / es vertreibet ben Paroxismum , und Die gante Rrandheit/und bringet ben Datienten wieber wollfom. mentlich jurechte.

willen/einen Saring mit Ruten gefdmieffen und gleichfam ausgestrichen/habe folgende ber Daring-Fang ber maffen abgenominen/bağ über 10. Jahre barauf taum 100. Mann fich haben erhalten fonnen. Und Ludov. Guicciardino in Befchreibung ber Dieberlanden melbet / ber Saring werbe meber in ben Mittellanbifden/ Silvanifchen , noch anderen Deeren , fonbern allein in Dem Mitternachtifden Oceano gefeben. Er fomt von Diefes Meers dufferften Theilen / und fallt mit munder licher/unglaublicher/groffer Ungahl gegen bem Land-ju/ tanquam invitaret humanum genus ad prædam & convivium, und fommt alfo in bas Ecutfche / Schots tifch-und Englifche Meer/ju Berbftgeiten/und je eher Die Ralte berein fallt/ie eber und in fo viel grofferer Amable als fonft, fie gefangen werben / baraus etliche folieffen/ daß fie aus bem gefrornen Deer fich babin reteriren / fie haben auch ( wie erftgebachter Muthor melbet ) unter ihnen etliche Konige wie Die Immen / Die gwar nicht groffer find / wie jener / jedoch ein Bargeichen auf bem Saupt haben / welches einer Eron gleich fcheinet / und imd / fonderlich am Saupt / rothlichter Farbe ; biefen Ronigen folget nach eine wunder - groffe Menge und Schaar der Daringe bie glangen fo molmit den Reuers glangenden Mugen / als mit ben Schuppen / wie Feuers ftrahlen / bag man ben Begenfchein am Simmel leicht und aufetliche Meilen feben fan ; leben/ wie man glaubet/allein vom Waffer/und fteben ab/fo balb fle ber Luft empfinden; find frifd-gefangen delicat, muffen aber gleich abgefotten fenn; so bald fie gefangen find/muffen fie gleich eingefalgen / in Connen gefchlagen / ober gefelcht merben / alfo werben fie weit und breit verführet; je tieffer ber Saring im Meer gefangen wird / je fetter er ikijie adher am Land je magerer. In Holland Gees land i Frisland und Flandern werden jabelich inade Guicciardini Zeugnuß in die 34000. EARL deren jegliche 12. Connen balle und jegliche Conne von 8000 bis 1000. Baring ift erfifchet welches in Gelb eine Million und viermahl hundert und fiebengig taufend Eronen austragt. Bir wollen aber beg Daring-Range in folgen.

Stockfisch.



Der Stockfich und Cabellau ift auch ben und gei Kranc mein zift grofter und kleiner Artzwied fürnemlich im Friestlichen Meer gekangen; der eingesalsene wirde bat berdan anennet zastaltet aber ins gemein Stockfich. im Si Fragleichen werden auch aus andern Meerschich is bien Matteissen werden auch aus andern Meerschich ie ersten fen wir werden und Englischen Meerz zu gub in Leales.

Krandreich / die andern aber in Mort Tyrrheno und Mediterrance gesangen / sind dem Hofringen sast adnes ich uvergleichen / aussetze sie keiner sind. Wie sie sie in Siellen aufangen werden / is allkereis Meldung m biesem Ruch geschehen. Wer aber mehr davon reisen will der besche den will der besche die unterschieden Historias naturales.

\* 8111



# Bom Marings-Kang.

Ir millen aber in particulari noch etwas mer nines vom Barings-Fang gebenden / ift auch notabel, mas D. Heresbachius in Thereutice eines Saufibude fol. 386. b. fcreibet / die Darings - Fifcheren fen ber Befundheit überaus fcab. hafft und nachtheilig/baß bie Sifcher/bie bamit umgeben/ felten alt werben/ ober lang ben Leben bleiben/baber offt ein Beib/in einer Jahrs-frift/funff ober feche Manner nacheinander hentathet. Die Urfach beutet Gelnerus an / von ben tleinen Meerfifchen / und faget : Man hat ju bem Darings-Bang gemiffe ober gefchworne Bis icher jund mann einer aus biefen firbt jund feine bins terlaffene Bittib fich innerhalb brep Lagen nicht einem andern Mann vermablet hatte / fo bat fie ihre Bereche tigfeit gu bem Sarings Fang verlohren. Dif Bifchen aber ift in ben Rieberlanden febr gemein/baber fepnd ber Reiftricker baselbft/gur Fifcheren ber Saring /ber Salmen und bergleichen / Stabte und Dorffer voll; bann allein in bie fieben - ober achthunbert Schiffe / ober Boten / Jahrlich auf ben Sarings Fang ausfah-ren / beren ein jedes bren Reifen thut / baher ber Reichthum fo aus bem Meer tommet / leichtlich gu muthe maffen / alfe / bag fich Stabte und Dorffer vom Des ftricen/ Schiffsimmern/und andere Gee-Bereitschafft angurichten / mit 2Beib und Rind / von Jahr gu Jahs ren/ mit ihrem Bleif ernahren. Das Dese/bamit man Die Baring fanget welches aus 50. big 57. Cheilen ober Banben beftehet / und von 1000. big 1200. Schritt lang ift / bebarff groffe Zeit / ehe man es von der Cpinbel ober Rolle / worauf es gewunden ift / bergb und in Die Gee tan lauffen laffen / in wolcher man es treiben laffet / wie es ber Strom gibt / gerabe por fich aus/und fiehet man alsbann faum bas vorbrifte Enbe vom Des ge / unerachtet es burchgebende mit fleinen Connen am obern Thei! befett wird / bamit es nicht fincte/ fonbern man es feben moge / und die Bufen oder Schiffe liegen alfo nebeneinander / bağ ein jebe ihr Deg und Bug fren und ungehindert behalte; mann bas volle Debe in ber Gee liegt/ift es fo fcmer/ bag es Die Bufen balt/ gleichs wie ein ftarcfer Uncher / und alfo liegt bann auch bie Bufe hinter bem Dege. Bann man bas Det ( mel-

des mit ber Sonnen-Untergang ausgeworffen wirb ) gegen Morgen wiederum einnimmt / fo haben Die Leus the brev vollige Stunden ju thun / che fie es gant aus bem Schiff winden/alsbann hat ein jeeber feine Arbeit : Etliche nehmen das Meteein/und werffen bie barinnen liegende Baring in Die Rorbe/etliche nehmen fie lebenbig aus / und barauf merben fie von andern in bie Connen gelegt / und mit grobem Gee-Galt gefalben ; fie geben bem Liecht und Bacteln nach/wie die Garbellen in Italien und Sicilien ; gemeiniglich fangen fie in einem Bug ( nemlich ein Coiff mit einem Dege) bren/ vier/ funff/ bifweilen auch mol geben und viergeben Laft Baring aber fie fonnen boch / vermittele ihrer 12. Danner / bie meistens in jebem Schiff fich befinden in einem Lage nicht mehr als funff Laft bearbeiten. Der Uber fcus / wann fie nemlich mehr in einem Bug als funff Laft ges fangen haben/wird Clabbers ober Glabbegut/ fo man. ju Teutich unfein nennen mochte / und Diefelbigen Da. ring werben in groffen Sauffen gefalben / mo fie aber ju falgigt worden / weil man / in fo furger Beit/ nicht al les recht beftellen fan / fo nimmt man fie in bie Oduite/ fo ftets ben ber Bufe liegt / und erfrifchet fie wieberum / alebann werben biefe Glabbere gerauchert / bod nicht fo flard wie die Bidling. Bann Die Schiffleute alle Arbeit verrichtet haben / fo legen fie fich am hellen Lage ichlaffen / Def Nachts muffen fie auf Die Nege Achtung geben. Der Norbifde und Engellanbifde Daring mare nicht fo folimm / boch miffen fie / wie Die Sollanbet / nicht fo fauber Damit umjugeben. Die Engellander haben / megen beg Baring-Fange/ mit ben Sollandern viel Difputaten und Banbel gehabt/ bif es ende lich Anno 1667, verglichen worden /alfo / baf Die Dollander nunmehro frey fifchen; Die Engellander fifchen grear auch / jeboch bleiben fie an ihrer Gufte/ und fangen allein im October und Movember / etwann fieben 2Bos chen lang/wann die Sollander den erften Bug icon ge-than haben. Um Gt. Andred hat der Barings Bang ein Enbe. Etliche fdreiben / biefer Bifch ernabre fic allein / wiber aller Gifche Ratur / im frifchen Baffer / baher fen er auch fo meidlich/ und fterbe/ fo bald er aus bein Baffer an Die Lufft fommet. Je fruber ber

Stoft einfdüt/je früher fang sich an der Hatings Fang.
Zeillerus in Itinerario Magaw Britanniæ schriebet bab Das Das (blich nachen der Der Gott) des Anschlieben sie des Ochloß Scarborough lige/allda die Hollander und Flandberer im Weer grossen die der Hollander und Flandberer im Weer grossen die der Hollander und Stang föglich von des der Gotten der Hatings Fang söglich von des Gotten des Gotten der Gott

fie nicht in der Sige fondern in der Ratte / fonften bleiben fie weich und gerfallen / daß man fie nicht heraus britten fan.

Not ben Saringen hat man auch diese Experiment effunden stüt die gefrotten Siedet sind in in Midder Safrings studie wolld herauf so und samien die etste eine genage in Safrings in Gemann som der sieden die etste die

# Vom Ballfisch-Fang.

Eorg Nicolaus Schuth in feiner Material-Rams met / fo Unno 167 . ju Rurnberg gedruckt morben/befdreibt ben 2Ballfifd-Fang/que Relation eines Dieberlanders / Der felbft etlichemal mit und ba. ben gemefen / glio: Daß / unter fieben Arten / nur ein Befchlecht von den Schiffleuten verlangt / und gefucht wirb/bas/wegen feiner Fettigfeit und Broffe / ben beften Oped gibt / und megen feiner ungefdicflichen Summigfeit am leichteften gefangen wirb. Den meiftens über Igland und Norwegen / auch weis ter hinaus / bif an Die Infeln Spiebergen gefangen ; der halb Leib ift fchier nicht groffer als das Saupt / hat fleine Mugen / nicht groffer als ein Pferb / Die Muge Mepffel aber find nicht groffer als eine Erbeif / Die Ohi ren find auch auswendig / nur gren fleine Locher / fo flein baß man fie taum finben / imb mit einem Gtrobs halm barein tommen fan / inwendig in bem Leib aber find fie weiter; aber auf bem Leib hat er eine Robren / etman eines Soubes lang / mit swen godern/ welche wie Menfchen-Rafenlocher fic auf und guthun fonnen /bas man feine Dafe und Lufftrobren nennen moch te/ wiemol man nicht fpuhren fan / baf er Athem bat-burch holet; fein Maul und Rachen ift erschrecklich/ baß er folden auf vier ober funff Rlaffter weit fan auf fperren ; fein Lippen magen ohngefahr 6000. Pfund ; bat fonft feine Zahne /man weiß nicht / wovon er lebet/ ober fo fett wird; bie Junge ift ohngefahr 18. Schuhe lang/und 10. Schuhe breit / am Bewicht auf 6000. Pfund ober 60. Centner / wann bie Bungen ausges fcbnitten / und aufe land gelegt wird / fan fein ftebene ber Mann baruber hinfeben ; fein Bewehr / Damit et fich foubet/ find feine Floffebern/ und fein Schwang/ und auf jeder Seiten hat er eine Floffeder / eine Rlaff. ter lang / und eine halbe breit; fein Schwant ift nicht formirt / und flebet nicht wie unfern Fifchen in ber Lufft perpendiculariter. fondern nach der 3merch / wie an ben Rrebfen/im Comimmen thut er denfelben auf und ju/ und bewegt fich bamit als ein Pfeil / benn er ift voller Merpen / und Spannabern / dag er Damit groffe Rrafft thun fan / und ift 27. Ochube breit und lang/ und anderthalb big in zwen Oduhe Dict / am Bewicht 40000. Pfund fcmer ; Der gange Fifch ift geftattet mie unfere Ruletopffe / vorn bict / und hinten bunne / alfo baff fein Schwant auf beeben Seiten bes leibes weit

überreichet well ber Lelb babinten gar fcmal ift. Das Beiblein ift ordinari groffer als bas Dannlein / baben meber Rogen noch Dild / fondern haben ibre Membra genitalia, wie andere Thier / fo auf bem Erd. boden mohnen. Dae Membrum virile ift gestaltet wie ein Ochfeniahn/ 13.oder 14. Spannen lang und fo bid/ daß es groen Spannen umgreiffen können: das Beib-lein trägt in Matrica nur ein Junges / hat gro Dutten oder Brüfte am Leibe/daran das Junge (so feiner Watter im Baffer überall folget ) fauget. Cein Aufent. halt ift mehrentheils in Morben von 79. big 80 Grab/ in einem Grunblofen Meer / ba man auf 1400. Rlafter Beinen Brund findet / und alfo auch feinen Under werfe fen fan; wo man wegen des immermahrenden Gif nicht weiter tommen mag / und ba man allenthalben mit Gif umgeben ift / ober beffelbigen mit febr groffen Schollen jebergeit gewartig fenn muß / allbar halten fich bie 2Ballfifcheam meiften auf / und bafelbft wird er am meiften gefangen; ber Bang tommt alle Fruhling ohngefehr im Unfang ober Mittel Des Monate Maji/ Da fie von allen Orten aus Franctreich / Engelland/ Dannemard i wie auch aus Solland, Geeland, Briefi land / mit gangen Schiff-Flotten gegen bem Walls fifche ju Retbe gieben/bie Gee aller Orten burcherreugen/ wie ein haussen Spuhrhund / bifi fich ohngefahr ein Wallfisch sehen lässet ; sobald sich nun ben irgend dieser Schiff einem begibt/bag ein groffes Schiff eines Ikall. fifches gewahr wird/ fo fallen etliche nom Bold in Chas louppen / (find fleine Machen ) beren jedwedes Schiff bren ben fich hat/ju jedroeder Chalouppen gehoren feche Menichen / ein Steuerman / ein Sarponier / ein Leins fchieffer / und bren rubern / bamit fahren fie auf beit Wallfifch ju / und wann man ibin fo nabe tommt/ baß man ibn erreichen fan , fo wirfft man ihm einen enfer. nen Wurffpfeil in feinen Leibe / ben man ein Sarpon nennet / ift ein Dfeil mit grepen Wiberhaten / von groep in bren Couh lang / Daran iftein Geil feft ges macht, welches fie eine Lyne nennen / bicter als ein Daum / bas eine Ende ligt in der Chalouppen faft ore bentlich in die Runde / in Die 200. Rlafter lang / in Der Barpon fecft ein langer Stiel von Solt / um des bef. fern Schwungs willen/bamit man weiter und geraber auf ibn werffen fan ; fobalb nun ber 2Batfifch getrof. fen if aiht er fich indie Dieffen ber Stiel ftedt nur los

(fifd) ben Abgrund fuchet) gleich wiederum berque/ Die Darpon aber bleibt in ibm flecten / alebann ber Enmb bie übrige Befeflichafft laffen die Ennen / Die an Det Sarpon fest ift / auf folche Beife fol-gen / wieman die Beinfaffer in die Reller laffet/ gehet boch fo fcmell gu / bag ein bicter Rauch bavon aufs gebet / und in eine Klamin gusbricht / mo man nicht ftetig mit 2Baffer lefchet. 2Bann ber Fifch tieffer gehet / ale Die Epnen lang ift / fo fommen Die übrigen groo Chalouppen mit ihren Lynen zu Hulff / darum denn daseine Ende allzeit in der Nachen fertig ligt/daß mans gefdwind aneinander fest machen kan/ auch muß der Lynenschiester allzeit ein Messer neben sich ligen haben / auf baß / im Rall ber Doth/ mann es etwann hafften / ober unrichtig ben ihm werden wolte / er bas Seil augenblicflich abhauen tonne / bamit ber Gifch Beil aber ber Ballfifd/ wann nicht alles verfende. er einmal verwundet ift / nicht lang unter bem Baffer bleiben fan / fonbern / ba er eine Beil binunter gefahren / fommt er wieberum herauf / und gibt burch bie Lufftrohren eine folche Stimme von fich / wie ein Belaute / bag mans auf eine batbes ober wol gange Meil Meas boren fan; einer ftarcter als ber anber. Mann nun ber Kisch wieder beroben ift / fo fahren alle brev Chauloppen wiederum auf ihn ju/und die Lynen weifet ihnen ben 2Beg gu ibm / welche bann am nachften tommt / Die fchieffet ihm noch eine Sarpon in ben Leib/ fo fendt er fich wiederum/ wie vorher; wann er aber wieder herauf fommt, und man fommt jum brittenmal an ihn / fo gibt man ihm feine harpon mehr / fonbern fie haben ein ander Inftrument, bas man genfen ( vielleicht auf Teutich Langen) nennet/ ift am Rorm mie ein Schweinspieß / beren haben fle zweperlen/ Burffepfen und Stofenfen/ Die werben nur gebraucht / Den Rifch/ mit mehr Wunden abzumatten/ boch nugman furfich tig baben fenn / weil ber Fifch jebesmal/ wann er ge-eroffen und verlett wird / mit feinem Schwang und Rloffen gewaltig um fich fchlagt / und was er in ber Ruri antrifft / muß alles ju Erummern und Studen geben / mann er aber mube und etwas fill worden ift/ fo fahren fie mit bem Stofenfen in ben Leib binein/ nicht allein in feinen Spect / fonbern auch gar burche Fleisch / und in die Rippen / big fie einen vornehmen Theil feines Eingeweides verlegen; und diß ist ein Zeiden/baran fie vermerden/ mann nemlich aus der Lufts Robren Das Blut heraus fommt / wie ein Strom / in groffen Studen geronnen Blut / alebann laffen fie Septembereibie Connegu verlieren beginnet, fo muf-von ihm ab / und fangt der Bifch erft an ju wuten und fen die Schiffleute fich reegmachen / und fich wieder au toben / baf ber Gee wie ein Geiffmaffer und lauter i nach Saufe begeben. Schaum bavon wird/bif er fich verwutet/vertobet und ju tobt verblutet hat. 2Bann ber Gifch in mahrenbem feinem Buten (nachdem er ben Fang empfangen bat) mit ben Finnen und Floffen wiber ben leib fchlagt / fo gibtles einen folden Schall / bag mans auf eine halbe Meil Bege boren fan; wann er aber mit bem Schwang wiber das 2Baffer fcblagt/ fo ifte / ale ob man ein groffes Stud losbrennte; und Diefes Befecht gibt gar ein anmuthiges Spectaculum. Ich babe (fagt ber 214: thor ) von einem alten Mann/welcher 25. Jahr nach: gange Flotte / biefe Repfe gethan / felber aus feinem | nicht / wann fie nicht gejagt werden / fondern kommen Munde gehoret / ob ers gleich in diefer geraumen Zeit | zu den Menfeben ; wann unter fie geschoffen wird /

und ichlechtlich in ber Sarpon und gebet ( mann ber ) offt und mandmal gefeben / fo hab er boch baben feinen Luft nie genugfam erfattigen tonnen ; er habe auch nies male fo wol und rubig gefchlaffen / und fo warm und weich gelegen / baf er nicht bennoch aufgeftanben / au bas Dach geftiegen / und diefer Jagt / von Anfang big sum Ende , sugefehen hatte. Wann der Kijch todt ift / fo machen fie alle bren Chalouppen an ihm feft an / mit groffen Cabel ober Schiff-Seilen / eines 21rms bict / 1100. Rlaffter lang / big fie mit Belegenheit und ftar tem Better einweiben konnen;auch laffen fie ihn barum etliche Tage lieber ligen/ baß fie hernach viel gemachtis der mit ihm umgeben tonnen / benn ber tobe Sifd fommt alle Lag bober and Licht / und am britten Lag ift er fo bod / als bas Schiff / bag man gleiches Eritts aus bem Schiff auf ihn fteigen tan / barnach nehmen ffe ein groffes Schneibmeffer / bamit fchneiben fie einen Riemen aus feinem Leib / fo lang ber Rifch ift / und ties ben benfelben in bas Schiff und alfo einen nach bem anbern ; mann er auf einer Seiten feinen Spect herges gebenhat/fo fehren fie ihn um / und laffen Die andere Seiten auch empor tommen: Mann wir ihn nun (fagt er ferner) alles feines Eped's/Bungen/ Balanien und Schwanges beraubet / fo haben wir dae Unfere bavon/ Das Rleifch und bas übrige laffen wir fortrinnen / su eis ner Speife / entweder ben Bogeln / ober ben meiffen Baren, ein jeber Riemen Speck wigt ohngefahr in swentaufend Pfund / wo er am bicheften ift / ift er in anderthalb bif gwen Schuhe bid ; man hadet ihn bar. nach in vieredichte Stude; Das Sadbret bringt ber Bifd auch mit fich und ift foldes fein Schwang / ber voller Cpannabern / Die halten wol wiber / und vers berben bas Dadmeffer nicht; bann wird ber frifchge-hadte Spect in ben Spigbergen / ober im Mayr. Epland / ju Thran gefocht, ber ift lieblicher / als mann ber Spect in Gaffer eingeschlagen und erft gu Saufe ges tocht wird. Bor Diefem ift Diefer Ballfich-Fang nur nabe am gande gebraucht worben / jest aber tvirb er in der Offenbaren Gee fürgenommen / toelches fonft/ weil bas Meer woller Eig ift / nicht gefchehen tonte / wann cs / wie ben uns / Sag und Nacht gebe; weil es aber bafelbit / in vier ober funff Monaten / ju biefer Beit nicht Macht wird / und Die Sonne / ben bellem Better / fich niemal aus ben Hugen verlieret/ alfo bag man / burd continuirliche Schildmade / Den Steuers nian für dem ankommenden und bevorftebendem Gif allgeit marnen / und alfo Diefer Befahr mit &Ottes Bulffe entgeben tan ; ba fich nun / um Die Delffte bes

Die Spitberge find / wegen bes langwuhrigen Schnee und Eiffes / gant unbewohnet/fobald aber ber Schnee fcmelet/fommen Die Rebe mit groffen Schaaren / welche aber nichts als Saut und Bein haben / ehe aber bren Wochen verfluffen / haben fie mehr als bren Finger QBeiffes / unangefeben in dem gantem Land (fo viel man weiß) weder Laub noch Grafe machfet / ohne baf an ben Geelanden / auf ben Rlippen / und auf ben Eighergen/hier und borteoffelfraut machfet / barburch daß Rebefleifch gefund mider den Schorboct ift ; und einander als ein Commandeur und General über eine find diefe Rebe gar jahm / und fcheuhen den Menfchen

lauffen

und wollen feben/mo ihre Gefellen blieben find / baber manberfetben mol viergig ober funffgig in einer Stund

fällen tan.

In den Revieren und Bapen gibte unterfchiedliche Gorten Fifche ; wie auch eine groffe Quantitat von Endten und Ganfeit / alles bem Menfchen gur Erquis

Des Ballficbes Reinbift ber Schwerbfifch / ber / wann er ihn antrifft/fich tieffer fenctt/ und ihm ben Baud durchichneibet, wovon er endlich ferben muß/ er friffet aber nichts bavon/als bes 2Ballfiches Bunge / und laffet bas übrige ligen / fo von ben Bogein / und weiffen Baren vergehrt und aufgefreffen wird;fie befrie gen ihnmeiftentheil an feinem Schwant/ gwacten thm Denfelben mit Gruden ab / unangefehen er fich febr bas mit wehret/und um fich fchlagt/ bif fie ihm folden gant abgegradt / und ihm alfo feiner Starce beraubet baben. Die Ballfifchfahrer tommen bifreilen ju diefem Streit / und mann ber Schwerdfifch felbige permere ctet / fliebet er / und tofen ibn in dem Streit ab. 2Bo fan.

lauffen fie gwar ein menig / tehren aber balb wieder um/ ffie aber in der See viel Schwerdfich herum fcmeben finden / fahren fie bald weiter / benn fie find ficher / Daß bafelbit fein Ballfifd mehr angutreffen.

Die Indianer in Florida fangen Die Ballfifthe auf eine fondere Art / wie Diefelbigen Siftorien bejeugen; ber Indianer zudert mit feiner Rachen auf bes 2Ball. fifches Rucken bernach fprings er ihm gleich auf ben Nacken und schlägt ihm gleich einen fpitigen Pfloct in ber Nasenlocher eines / und eller wiederum in feine Dachen / und wartet / big ber Fifch / ber unfinniggu Grunde fchiefft/ wiederum empor tommet / bann eilet er wieder auf ihn / und folagt ihm auch in bas andere Raslod bergleichen Pfal / barnad wird bem Gifc ber Mithem benommen / fpringt hernach wieberum in feine Nachen/ und laffet bas Geil/ fo an bem Pflod ges bunden ift / weit genug ichieffen / bif der Ballfich vert tobe und firbt / giebet ibn alebann gu Land / und theilet ibn ju Gtuden. Gein Fleich wannes troden und geborret wird bein gutes Mehl und wird fobnes Brod daraus gebaden welches fich lange Zeit halten



# CAP. XCIV. Bom Saufen.

Adano nennen / allem in bem Papo im Rlug Po gefange/alfo wird ber Saufen/meines Biffens/ allein in ber Donau / und allein inlingarn lebenbig gefeben und eingegarnet / von bannen er im Gingang bes Sommers und im Frubling bauffenweife in Defterreich nach Wien geführet wird / ba offt auf bem Sifchmarcf 14 20, 30. Stuck nacheinander ligen / wie Die Dofen ausgehauen / und alfo Pfundmeife/ auch wol gang vere faufft werden/ man mahret fie reiffend an / und hat ein gutte fettes wolgeschmacktes Fleisch formeines Erad. | um Schwang erftreckt die pflege mangubörren / gut teines dem Eache nichte nachgiebet, dat officialen Speet | finn zu wickeln up ber kauffen / wird Saufenblatter wie ein Schwein und wird auf allerlen Weifen zuge- ober Bliafeu geneinet.

Leichwie ber Fifch Attilus, ben bie Belichen | tichtet / ift fonft an ber Geftalt faft wie ein Stor / aber groffer/hat eine glatte weißlichte Saut/ohne Couppen und Grdten / wird bifmeilen / wie Albertus Magnus fdreibt/mann er recht ausgewachfen/24. Couhe lang. Er hat in feinem gangenleib fein Bein/auffer im Ropf an fatt bes Ructgrabs/hat er eine groffe lange Rrufpel, bie als mit einem Rabinger burchbohret/gang hohl von Ropfan/ bif auf ben Cchreiffift.

D. Lonicerus fcreibt / Der Daufen habe in fich eine lange Blaferwelche fich vom Daubt und am Ructen biff

\* El II iii

Gein Brat vom Ructen ichmectet / fagt befagter Albertus, wie ein Ralbernes / vom Bauch aber wie ein Schweinen Rleifch. Er foll aus bem Meer fich in Die Donau begeben/liebet ein fettes uf laimichtes Erbreich. Ben ber Coutt / und um Comorren wird er meiftens/ auch weiter hinab/gefangen;ift ein furchtfamer und vertreiben laffet / wie allbereit gefagt.

P. Calpar Schottus permennt/ er fen mit bem Meer, hich Thuno einerlen Gattung/weil fie im Frubling aus bem Atlantifchen Occano burch bas Fretum Gaditatanum und bas Mittel-Meer hauffenweifeidem Eurini-iche Meer guftreichen/bafelbft fie/wo bic Donau mit fuf. fem Baffer etliche Einlauffe macht, ihre Jungen fegen, und in Sicilien am Sin-und Biebergug hauffenweife/ fonderlich die Jungen / gefangen werben ; bas fen nun wol glaubig / baß fich etliche auch in die Donau be geben. Die Ebunnen aber / wie ben Jonftono ju fe. hen / find Raubfifche/ mit Bahnen bewaffnet/auch einer anbern Beffalt / Daber ich biefer Mennung nicht fan beppflichten.

Bann ber Saufen gefangen worden / fan man ibn mit 2Bein und Mild etliche Cage erhalten ; ber Rogen und Saufentopf werben im Efig gefotten und einge. macht/ift gant fcmartlicht / und.meines Erachtens / ein unverbauliches / boch von ben chladimaulern ver-langtes Effen. Die Blatter / fo nach ber langs / wie oben gefagt / burch ben Gifch gehet/ wird für einen fürtrefflichen feften und garten Leum gehalten / wann fie tlein zerschnitten / und am Feuer gesotten wird/ man verfaufft fie/ bann die Buchbinder / Orgelmacher und andere Sandwerder / folden ju ihrer fubrilen und faus bern Arbeit / an ftatt Leins/gebrauchen ; wie er eingus machen und weit über Land gu bringen / ift allbereit im britten Buch gebacht morben / Daber umnothig/ allbier weiter bavon zu melben.



### CAP. XCV. Bon dem Saufenfang/und vom Dud und Sternhaufen.

Ch habe mich an vielen Orten bemuhet / Die eie geichnet/also zu verschen ift. A. ist der Wehrter ben Co-gentliche Beidreibung des Saufen-Fangs zu bes morren zwischen der Mag und Donaussiger gemannt.
Den der gescherten Graften von B. find die Fischer-Hatten. C. ind die Fischer-Hatten. D. ind die Fischer-Hatten. beren Ber: Bemahl Dbrifter ju Comorren ifteinen 216. rif von einem Saufen / der den 19. Julii 2inno 1679. Abende zwischen zund 8. Uhren/zu Comorren/ an dem Siger gefangen worden/und f. Centner undao. Dfund gewogen an berganges. Elen und 1. Wiertel und an ber Dicten 2'Elen hoch gemejen / ju handen gebracht ; bas von ich Diefe Rigur in Dem vorigen/bie Ungeichnung aber Des Sauffen Range ben Comorren/oberhalb biefes Cas pitels fchen laffen/welche lettere mit ben Buchftaben ge-

E, find die Fifcher in den Schiffen / die das Garn ju Lande bringen helffen. F, ift der Saufen von g. big 10. Centner. G. ift der Ducke von 50. big 100. Pfunden. H. der Ochorge von 30. bif 40. Pfunden. Storlein/ fo ben Saufen treibt. K. find Die Rifder / fo aufferhalb Des Barnes fteben, L, ift Die pollige Donau. M. ift Die vollige Bage. N. ift Die alte Beftung / too ber Beneral mohnet. O. ift Die neue Weftung. Daufen Fang hebt fich an im Martio / und mabret big

u End des Monats Julii. Im September fangt er ich wied er von neuem an / und währet biß gegen Allers u End des Monats Julii. heiligen/ und werden von 2/ britthafbe/ 1/7/8. bif 10. Centner/meiftens zu Comorren am Siget, und zu Barn Difift Die Radricht von Commorren.

Ders Johann Baptifta / Frenher: von Runit / hat mir folgenden Bericht gethan / baß ( wie er berichtet worden) der Daufen und Duck einerlen Battung fepen/ auffer / baf ber Baufen als bas Beiblein ben Rogen/ ber Duct aber / ale bas Mannlein / Die Dild babes werben beebe an unterfdiedlichen Orten in ber Donau/ als mifchen Raab und Commorren/ bann que nachf ben Dfen gegen Gran ; item ju Fetislan Drep Lagreife voter gegen auf , neut ju cannat ber Eugen-unter Griechischen Weisselburg ; und schließlichen un-weit von Galda in der Wallache gefangen. Man schw get solche mit groffen aus farcken Gellen und Stri-cken verserzigten/ nicht viel weniger, als hundert-klaß. terigen Fifdgarnen ; wann man aber wahrnimmt y bag ein folder groffer Sift im Res fep/ jiebet man baf

felbige Det gemach ber Geichten ju/und bie Fifcher fi den Gelegendeit / folche Fische am Bauch / mit de Fingern und Nageln / ju fragen und ju tigeln/ welche ihnen so angenehm/daß sie stille liegen / und mit ihne nad Befallen umgehen laffen / ingrofchen fchieben bi Fifcher bem Daufen einen Strick behend durch die flo ein/und ben bem Daul beraus / perfrupffen ben mol und gieben bernach ben Rifch mit Bewalt ju gande Del Daufens Daut foll fo ftard und icharff fenn / ba Des Jauffen Saut von offeren fan it wie Jonston in man einen Spief daran politien fan it wie Jonston ichteibet; er helt fich gern auf i wo fetter und laimichte Brund im Wagfer ii dacher auch die flicher ihnen ben felben Orten leichter finden. Den Tommelen und Schalmepen - Klang foll er lieben und benfelden gert folgen, und alfo leichter in Die Des gebracht merben.

Die Sternhaufen find gemeiniglich gar tiem / rich viel über 30. oder 40. Pfund/ fan mobl fenn / bag al les einerlen Artift / und daß fie allein burch bas We idledet und Miter unterfchieden merben,



### CAP. CXVI. Bon den Schildfroten.

Re Schifbfroten find auch von ben ienigen ! Neutral- Thieren / Die beebes im Baffer und auf bem lande lebe mogen/find gern in maraf. figen/fdilffigen und mofichten Orten/ihre Speifen find allerlen Bafferthier, fonderlich Die Schnecken/fie merallerte 389ajerther fondering me Sontecenije verben auch in ben Katten in fleinen Eriche aufgeigen; bie / wann fie um und um mit Bach Sand beschitter / und von dem Uberlast anderer Hier ehfroet sindischien eine Gelegenheit geben / ibre Ber bahin zu legen und auszubrüten / so doch selten geschiebet ; sie merben aber to beimlich baf fie gewohnen bie Greife/

man ihnen fortet/alebalb fich aus bem 2Baffer begeben/ die Speife aus der Sand ju empfangen, wie ich ju Sa-laberg in Unter-Defterreich gar offt gefeben / und felbft probirt habe.

Mann man fe effen will / werben fie erftlich in ein fiedend heiffes Baffer geworffen ober man halt ihnen eine glubenbeRohlen auf ben Ruden/fo werben fie balb vom Schmerken bes Brandes gegroungen / Kopf/ Schweiff und Suffe von fich frecten / die man gleich muß abhauen/ fie in ein beiffes Baffer werffen / damit Die Schaalen von dem Gleifch gebe ; wann man fie alfo. fonderlich die Schnecken/wann man fie aus ihren Sau- bald tocht / find fie etwas gabe / fo man fie aber tobt fern beraus thut / aus der Sand ju nebmen/ und wann etwas aufhalt/ werden fie murber / die Eper / die in der

Groffe

Broffe wie ein Eperdotter aus einem hartgefottenen Ep | renfcmerken wird es mit Frquen - Mild eingetraufit. find/ braucht man auch in der Speife, In etlichen Dr. ten halt man Die Schildfroten in Den Ruchen in groffen Schaffern / worein man alles jufammen gieffet / mas man den Schroeinen gum Eranct gibt / und glaubt / daß es folchen fehr wol bekommen folle / fieleben lange Beit in folden Erandern, und legen gu Beiten ihre Eper hinein / allein hat man in acht zu nehmen / daß nichts beisses hinein gegoffen werde; alle hier bie mit Federn/ Schuppen und Rruften bedecktfind/ mangeln ber Dies ren/ auffer Die Schildfrot fie ift eines unter Den lebhaff. tigften Thieren, fo gar/ baß fic auch nach abgehauenem Ropf und beraus gefdnittenen Berben / lange Beit bas Leben mit ihrer Bewegung bezeuget. Gie legen ihre Eper in ein ausgeholte fandichte Erben / fcauen offt barrus und bruten fie Die fleinen find artliche Thierleins wiewol Die groffen / wegen des Roufs/ Def Schweiffes und der Ruffe Bafitiefen-formig und haflich icheinen. Dan macht aus ihrem Fleifch ein Beftoffenes (wie von Roppaunern) bas foll benen bie neulich aus einer lana wührigen Rranctbeit aufgestanden / wie auch fonft Den Dorrfüchtigen / gute Rahrung geben.

Gie find fühlender Natur im erften und feucht im anbern Grab ; ihr fleifd ift ben Colerifden und funs gen hinigen/auch ben arbeitfamen Leuten molanftandig/ wietvol fie langfam verbauen / ein bictes und fchleimis ged Blut perurfachen/fonderlich mann fie nicht mol que gerichtet gewurtet find ; haben teine Bahne / aber bas aufferfte Eheil ihres Mundes ift fehr hart u. fchatff.

Plinius Schreibt / bag mit ihrem Blut bas Saarausfallen / ber Grind und alle Ropf Befchmar geheilet werben / wann man fic einstreicht/ wieber laffet trocfen merben / bernach gemach wieder abmafchet/in ben Oh. ben ju vertreiben.

Wann man die Bahne mit Diefem Blut ausspuhlet / follen fie ihre Schmerben vertreiben.

Teftudinis Sanguis diu ore contentus , dent es corroborat, fagt Galenus de Medic, facile parab, bas ift: Schildfroten-Blut lang in bem Mund gehalten/befeftet Die Bahne. Die Ball bavon / benen Die an ber hinfallenden grand heit und Frang hinliegen/in Die Rafen gethan / bringt fie wieber ju fich feibit/ macht auch helle Augen/ vertreibt die Dafen / und ift gut fur ben Salfwebe. Bann mandas Ingeweid davon gulfeben brennet/ und auf ein Gefchwar legt / fo wird baffelbige Davon geheilet.

Den Frauen / bie von der Mutterfrang angefoche ten find / foll man die Leber von der Schildfroten fossen / & in pesso naturalibus imponere , wie Galenus haben will/ und es für ein fonberliches Secret

Fur bas übermaffige Beiffen ber Saut / bafur fonft nichts belffen will/ foll man ein lebendige Schildfrot in

Del fieben / und Den Leib Damit falben.

D. Joh, Joachim Becher, Zoologiz fol. 86. fcbreis bet : Man nimmt eine Chilbfrot / ein Mannlein / wann ber Mond am fleineften ift und ber nabend gant abgenommen hat/benn foneibet man folder lebenbig Die Schenckel ab / nabet biefe absonderlich in fleine Gadlein von Bod'sfell / und mo jemand am Podegra franct ift / bindet man die zween vordriften guffe ber Schildfroten bloß auf die Saut an die guffe/ die gween hindriften Buffe aber/bindet man alfo auf Des Kranden Armeibag ber rechte Buf ber Schilbfroten auf Die rechte Seiten / der linde aber auf Die linde Seiten fomme/ foll ein gewiffes Dittel fenn/ Die pobagrifden Somer-

### CAP. XCVIL Bon den Rrebfen.

Die wir ins gemein in groep Befchlechte / als rothicharter und Cteinfrebie( beren Die erften im Gieden icon roth und fcmarerothlicht/bie andern aber bleich und weiß. licht bleiben ) eintheilen.

Sie find eben fowol ein Raubthier / und als ein

Cuiraffier unter ben Sifden ju ad ten/auffer wann fie hauteln / da fie auch offtermals ber Fifche Raub fenn muffen; fie greiffen auch Das Laas und alle Cobten-Corper an / Die fie im Waffer finden / ja fie greiffen / nach Rondoleri Beugnus/einander felbft an/ber alfo fcreibt: Alle ich guRom ein paar hundert Rrebfen gefaufft/und

gu Saufe in ein Baffer gethan hatte fie aufzubehalten/ fo habe fie bermaffen einander angegriffen/bakich mehr ald so, gefiummelte acfunden/endlich ift es bartu gefoms men bag alle erwurget, nur einer übergeblieben. Dif fonnen wir aber von unfern Rrebfen gleichwol nicht fagen ift vielleicht gu einer Zeit geschehen/ bag bie meiften gehaudelt baben / ober find Die Romifchen Rrebfen / zmuli prifci Romani raboris, ingebend und Dacheis

Solefien und Pohlen fcheidet/ift ein Bach/welcher von ben Innwohnern Orba genannt ift / ber ben Daferis vorben/in die Bahrt lauft ; an diefem Bach/weil bas Ufer/etwas maruffig ift / machfet fehr viel wilder Calmus, welche Burgein Die Krebfe gerne freffen. / baber fie auch / wann man fie iffet / einen etwasbitterlichten/ boch angenehmen Gefchmact an fich nehmen/alfo baf fie einem beffer fchmeden, als Die gemeinen / find auch ges funder / und ftarcten Die immerlichen Blieder / wie D. Phil. Jac. Sache von Lewenheim in Milecllancis Curioforum, Obferv. 72. Anni primi, id eft, 1670, fol.167. &c. bezeuget.

P. Balbinus fcbreibt in bem Fluß Cydlina , welcher bonGitzin-aus ben Libis in Die Gibe fleuffet gebe es Die beften Rrebfe in gang Bobeim, Die ben beften und lieb. hichften Gefchmack haben / und von andern Rrebfen leicht zu unterfcheiden find / und Diefes tomme baher/ weil berfelbe Fluß gar graficht fep / und gibt Rrauter/ bie ben Rrebfen jur Greife febr angenehm find/gemach ferer Der alten Nomanifchen Engend und Beltbeberte burchfauffe, auch mit einem grafichten Uter und fcat-

tichten

lichten Boumen allenthalben begleitet fen/ deren 2Burbeln die Rrebfen gerne bewohnen.

Eben Diefer erftgemeldte berühmte Medicus , nems lich Doctor Gade / hat von den Rrebfen einen eiges nen Tractat ( appenent ogia intitulier) gefdrichen/und barinnen febr viel fdone und curiofe Cachen entdectet Der ist in vieler Gelehrten Danden ift / Dabin ich auch ben curinfen Pefer mill gemiefen haben.

In der Odweit gibte in etlichen Bachen rotheles bendige Rrebfen / Die fcheinen / als maren fie fcon ges fotten: Tales fagt Joh. Jac. Wagner M. D. in Helvetià Curiosà ; in Dinnera fluviolo, qui prope Oltam oppidulum Salodurcofium in Afolam influit, copiole capluntur, vivi hi gammari rubri , peregrinis, quandoque una cum lixatis, in patinis, haud absque

rifu offeruntur.

Gie baben im Ende def Trublings und Unfang des Sommere Steine pornen an der Bruft die man Rrebs-Mugen nennet / und jur Arbenen gebraucht merben / bie auch eben faft um die Beit machfen und abnehmen/ mie Die Berlein in den Muscheln ; warm die Archeaugen pergeben wollen / werden fie fleiner / und begeben fid) nach und nach in den Magen / allda fie gelbichmartlich fcheinen / mib endlich nach und nach gleichfam wieder berfchmelken.

Artlich ifte und von wenigen bigber bermerdt worben / bag fie in ihrem Dagen brev fcarffe breite und auf einander wie in einem Driangel gebende vornenaus fcmarklicht und eingefailte Babne baben / Damit fie zweifels ohne alle Speife Defto leichter zetmalmen tounen ; die Mannlein find von dem Beiblein/ daß fie unten mo der Schweiff anfangt / men Bartlein nebeneinander haben/ unterfdiden / ba die Beiblein nur ein gant glattes Childlein haben / fo find auch Die Beib. lein am Cchrociffmeiftentheils etwas breiter/dicepers lein baben fie eritlich innerlich / fm Junio und Julio / von bannen tommen fie im folgenden Frühling beraus unter ben Schweiff / Darinnen fie auch lebendig / eine Weil alfo wie ausgebrutet / und endlich alfo ins 20af. fer gefehi merben.

Bann man Rrebfe in ftebenben Cee ober Teiche verfegen will / muß man gur Beit / Da fie Eper haben / etliche fcone in jeinen gimlich weit geflochtenen Rorb thun / und in bas Maffer feben / es muß aber ein barter und fein fumpfichter Grund fenn/ und muffen Cocher ober Baume am Ufer / ober groffe Steine Darinnen has bent fo friechen die Jungen aus dem Rorbibleiben und vermehren fic barinnen ; too aber ber Gee groß ift/ muß man fie an etlichen Orten alfo verfeben : Man fan Die an Cidde gebundene Korbe nach brev oder bier

2Boden wieder heraus nehmen.

2Bo Damme und Muhlmehren find / foll man die Rrebfe nicht einfeben ; viel wollen auch / mau foll feine Rrebfe in Die Leiche feben / Denn fie graben locher in benn Damm / bavon fie leichtlich rinnend merben barju treiben fie die jungen Rarpffen aus ber QBeide/ und mann fie eine Brut in ben Bochern befommen / freifen fie baffelbe.

P. Kircherus in Mundo Subterr, ubi de Cicindolis agit, fagt : In Cancris putrefactis, humor lucidus in geneberis fat intenfum lumen ipfis Innarum emittit, und erieblt D. Cache bağ ju Rom ein Student in der | fagt / bağ bie Rauppenalfo die Krebfen forchten / bag/

ten gefeben / und ale er big Liecht aufbeben mollen/ fen er von beffen weichem und talten Angriff erfcbro. den/ foldbes wieder fallen aber eintliecht bringen laffen/ und gefunden / daß es Uberbleibungen von Bachfrebe fen gewefen; daben er auch (ohn anders Liecht) Die fleinefte Gebrifft lefen Fonnen / Doch habe ere nabe an Die Schrifft / von einem 2Bort jum andern halten mußfen / und das gante Blat auf einmal / wie ben einem rechten Liecht / nicht überfeben fonnen ; in unfern Ditternachtigen gandern aber ift Dig Experiment noch nicht probirt morben.

Man balt Dafur Daf Der Rrebs zu Dadts aus ben Bachen und Baffern austrette / und in dem Gras und am Ufer feine Weide fichend/ auch Grillen/ Deufchrechen und dergleichen freife. Und bif bestättiget auch P. Balbinus mit Diefen 2Gorten : Æftate & autumno calentibus ad noctem trepuleulis è piscinis ad no. vam domum cancri ad pastum in prata egrediuntur, quod ubi fentiunt pifcatores, retia pifcinæ carfu prætendunt; Cancri Arepitu animadverio, quam pri-mum in familiarem pilcinam recipere fele conantur, vt priusquam domum perveniant, in ficco deprehen ficolliguntur, nec ferè ullus evadit, nam qui etiam ex illis celerrimi funt , & in piscinam properant, regibus implicantur.

In Baffer find Die Rrofche und Schnecken feine Hebite Opelfe. Das vermunderfamite itt daß mann ibm eine Ed eer abgezivicht/gebiffen ober abgebrochen mird ibm mit ber Beit wieberum eine junge mad fet. Dach der Daturtundiger Urtbeil / nehmen fie / mit bem Monden / ju und ab; pom Majo an ebig in den Centember / find fie am beften ; fie find gern in freiniche ten Bachlein / Da fie fich unter benfeiben / noch lieber aber gin Beftad / unter ben 2Burkein der Baume und in benen lochern aufhalten / und dafelbit von den Ris fcbern mit ben Sanden beraus gefucht und ausgehoben merben.

Gie geben fo fchnell jurud als fut fich / fchwimmen und frieden / Die Dannlein baben gur Beit/ wann Die 2Beiblein Eper haben / ju Anfang ihres Salsiein fieine meifte Mederlein, welche ich ben den Weiblein, meines Bebundens / nicht gefunden / hake alfo bafur / es fep ibr Sperma, ober Milch/ wiewol D. Gache mennet/fie baben Diefe Mederlein insgemein / und nur im Winter / jur Beit / ba fie jum Effen nicht gut find.

Die Rrebfe haben eine abfonderliche Feindschafft mit Den Schweinen. D. Gachs fagt ex Helmontio, wann die Marck-Brandenburger (bep tweichen die Krebse hauffig zu finden) über Land Krebsen subjen jund in den Wirthschaufern ihre beladene Wägen stellen / muffen fie def Dachte Daben Childwacht balten/ Daf fein Cowein Dargu fomme / Denn wo nur eines folte unter bem 2Bagen burchlauffen / wurden alle Rrebfe fterben und abstehen. Und dig foll /fagt er fer-ner / auch ju Bien von den Ungarischen Rrebesubrern beobochtet werden. Den Chlangen und Rattern find fie auffahig/ und erwurgen fie/ wo fie ihrer habbafft werben mogen.

Mit bem Decoco bon ben Rrebfen / fan man das Ungeziefet bon ben Rrautern bertreiben. Mizaldus Racht in feinem Bimmer in einem 2Binchei etwas leuche, fo man einen Rrebs an einen Baum hanget/ worauf fie

\* Mmmm

mohnen

mobnen, fie alfo bald berab fallen. Ein todter Rrebs | pertreibt Die Mau wirt aus ihren Lochern / wann man ibn bi reinftectt. Und Das 2Baffer/porinnen Die Rrebs fen gefotten worden / verjagen die Wanhen. Wom Donner und Wetterleuchten verderben fie, Won dem Rraut Polypodio fehet der Rrebs auch ab/ wann man ibme aubanget ; im 2Binter / auch mann fie bautien / bleiben fie in ihren Sohlen undlochern. Die alten Rrebe fen werffen jahrlich die Schaalen vom ganten Leib (Die Jungen aber nicht alle Jahr) im Commer um Johanni / etliche friber/ etliche ipater. 3br Bleifc wächfet und nintmt ab (wie gesagt) mit def Mondes Beranderungen / alfo / daß fie im Bollschein völliget, und im Neurchein labret werden. Etliche effen fierobe mit Dieffer / Galb / Del und Effig; wie ich felbit mich ju erinnern weiß / daß 3hr. Durcht. Pfalggraf Rosbett / als er ju ling in Ober-Defterreich / ein Rrieges gefanger gemefen, foldes gethan hat babe fie auch verfutt / und auf feine Art mitten bon einander gefchnits ten jund auf porige 2Beife gegeften, und nicht übel befunden ; wie dann ihre Ever robe meit Delicater und molgefcmacter find / als getocht: ob es aber der Befundheit anftandig / will ich die Medicos urtheilen

D. J.h. Jac. Magnet? Medicus 11 gitth? if direits in feiner Helveti & Curiofa alfo-bonden Strofen: Mari Cancrorum duo funt penes quorum apices per foramina pedunculis penultimis excufa, extius habent: femina vero duo funt ovaria, que in duos uteros, imo corporis trunco confitos tranfeunt, & in hos per furamina, pedunculis antepenultimis excufa, membris genitatibos aditus, estiam extutero,

ovis excludendis exitus pate/cunt,

Daß die gesottenen Krebsen nicht wäfferigtwerden / foll man sie sauber im Bagter auswaschen und in eine Planne verdecht thun / daß sie nicht enssiehen können/ sie also zu einem kleinen Zeuer sesen in den werden sie des Basser nicht daussagien / darinnen sie hernach den Basser nicht daussagien / darinnen sie hernach den

einem gröffern Beuer (mit Beptrag andererer Noth). durfften) konnen gefotten werden / wie P. Tylkovvsky de re argraria p. 132. bezeiget.

Bann man fie lang erhalten will / gibt man ihnen Brenn-Reffel / fonderlich junge / oder Laub von Bau-

Item / wann man in den Behalter / darimen sie sind / überbrühte /aber-nicht gar weiche Mohren / oder gelbe Ruben wirst / daß sie davon essen / so werden sie sobon und fett erhalten.

2Bann man Die Rrebs über Band tragt / fo thut man frifdes grines Grafe / ober/ wie gefagt / Brenne Deffeln in Die Rorbe ; wann man fie maften will imuß man fein fcone groffe austlauben / fo unverlett juid / und fe gar mablich in ein Chaff thun / nicht übereinander binein werffen / und in einen Reller feben / tolgendes Lages / inein gut ftart Bier / ein En gefchlagen / barinnen mol umgerührt / fie auch bamit bes fprengt / und alfo in einem verbectten Befaffe fieben laffen ; Andere betprengen allein bas Wefaffe / Darein man fie thun will / alfo mit dem Bier, und def Abent's fprengen fie es mit Mildraum / bag fie bavon weiß merden / aber boch nicht barinnen fcmimmen / fo nos ichen Die Rrebfe den Raum auf / werden feift / und wolfdmackend babon ; man mußfie aber beg Morgens wiederum mit frifchem Glieftrafter abfpublen/und bernach Die todten ober fcmachen matten Krebs Davon auslejen /diffan man men wen oder dren 2Bochen mit ib. nen alfo continuiren fo werden fie fehr moblgefchmad

Man fagt / die Aalen find ihnen febr auffakig / gur Bait / vann fie dautein und weid find / da feifen fle beseitben. In Ungarn werden gange Wäsen voll nach Dedenburg / Presburg und Wien / in Decken von Nohr eingemacht / geführet / und allba um einen wolfeiten Werth verkaufft. Wie man sie fangen soll / be-

fibe in Diefem Buch bas 62. Capitel.

#### CAP. XCVIII.

# Selhame Beife / Rrebfen zu generiren.

R diesem Capitel wird der gunstige Leser Ana-logum quiddam finden/ mit dent/ was droben Cap: 83. von den Aalen eingeführt worden / so ich fo gut mittheile / ale iche empfangen / flebet jupro. biren. 3n Der Medulla deffillatoria Conradi Khunrats finder fich folgendes : Es tonnen durch Runft / ber Das tur gemaffe in den 2Baffern / fonderlich in den Geen und Teichen / Krebfen auf folche Weife generirt werden : Dimm einen Widder/harihm ben Ropf ab / febe thu alfobaid fo warm und blutig ins Baffer auf grune werdene Zweiger wie fie die Korbmather ju gebrauchen pflegen/fo gefchieber eine Putrefactio und Berfauluna/ Daraus werden Rrebfe gezeuget. 3ch erachte / Dif muß im Monat Majo gefcheben / und die Breige muffen et. was both ins Baffer gefetet fenn ober etwas über bas Baffer reichen / Damit Die Conne ihren Ctrabl Darauf werffen tan / benn aus 2Barme und Reuchtigfeit gefchehen alle bergleichen feltfame Beranberungen burch bie Putrefactiones.

"So begengthauch Pet. Borellus hist & obferv. rar. Cent. 4. obferv. 34. folges mit folgenben Morten. Ab amicia experts studobus accept, ic cancros suviatiles resitutific cinere corum in loco humido, vel in vale terreo, cum aquà modicà relicto. Tum enim intra dies viginti innumera Atomi animata vifuntur., quaes i languine bovino irrorentur, in cancros paulatim commutantur.

'Und der hitterfülde berühmte und Weltbefandte Graf von Digdy in dissertatione de plantarum exgetatione, hat aus eigenterfrahrung also davon gischtetben: Die Rebser von Kische soll man wol von allet urbischen Unreinigseit faubern und waschen i dernach zwo-Grund in genugsamen Regenwosster von sieden lagenbless decodum beb man aus. Die krebsen aber werden mit der der der der der der der der werden die Stellen der Reinigung eigest zu na die Beuchtiaktet von ihnen so viel möglich heraus ich illent und diese von den das son die geuchtaben, hernach werden die Krebsen oder Rische in der na Reverbera-

tori

torio calcinirt / und ju Afchen gemacht/mit bem erften Decodo permifcht / und das Gals beraus gezogen / fo per filtrum gefiegen / und bernach alle Reuchtigfeit per evaporationem Davon abgefondert wird ; auf das im Boden überbliebene Galb nun / gief ben aus ben Rreb. fen ober Rifden deftilliten Liquorem , leges an einen feuchten Ort/ baf ce faule/und innerhalb wenig Tagen/ merben fich ficine fich felbft bemegenbertaum eines Dirs fene Gaamen groffe Phierlein zeigen / Die mit Debiene Blut tu ernebren / big fie to groß als die 2Bannnesfuonffe merben ; Darnach thut mans in ein bolkern Gefebirr mit Regenmaffer uff Rinderblut erfullt, bas wird alle bren Gage mit frifden vermedielet / alformerben fie mol machien. Dik ift mar Des Deren Tackli Befdrets bung faft gant glerch, fo bernach folget. Diefes aber bab ich von Wort zu Wort bieber feben mollen / meil es nicht allein mit ben Rrebien / fonbern auch mit ben Rifden ju practiciren ift.

Ronten alfo auf Diefe Beife vielleicht auch die Du renen aus Dommern und ber March in unfere Geemaffer gebracht merben, und mag fennidag der Donch Den fie einer Bauberen befchulbigen wollen / es auch nur auf folde Weife / burch naturlite Wiffenfchafft / alfo perfett / und fich alfo unfdulbig in Diefen Berbacht

gefett bat.

Hzc de artificiali cancrorum generatione (fant D. Cachs vom Grafen Digby) Vir magnus, de cujus, una cum collegii experimentalis, in coque con. flitutore fiderum luce fide & authoritare dubitare vix licét.

Dergleichen Weife ift in D. Joh. Trakii Myfterio Refurredionis Rerum gu finden / ber es alfo befchreibet: Mimm fauber ausgewaschene Krebfen / toche fie ein pagr Stunden lana im flieffenden 2Baffer; bas 2Baffer / barinnen fie gefotten worden / hebe auf / Die Krebfe aber thue in ein Deftillir-Glas pber Cucurbitam, und defillire alle Feuchtigfeit Davon ab ; Diefe beb abermal absonderlich auf. Darnach caleinire Die Rrebfen in fumo Reverberii , und giebe aus ber 2fchen bas Gals mit bem Baffer ber erften Rochung/ lag es bamit filtriren und evaporiren / ju dem überbliebenen Gals thue Das durch die Difillation abgezogene andere 2Baffer / und lege es an ein feuchtes Ort / Dag eine Putrefaction barry fomme / und innerhalb menia Zagen / wirft bu Murme und fleine Chierlein Dafelbft finden, und feben, mie fie fich bewegen und regen ; Diefe nun / foll man mit Minberblut foviren und beforengen, bif fie fich wie eine Safeinuf ergroffern / alsbann thut man fie in ein fliefe fendes Baffer / bas mit Rinderblut temperirt ift / und verneuret fie alle dren Tage / fo wol eines als das andes re / bif fie ju ibrer rechten Groffe erwach fen. Und dif fceinet alles vom Seren Digby entlehnet ju fenn / wies wol in diefem allein der Krebfen und nicht der Fifche gebacht mirb.

Daf es aber moglich / daß Thier aus der Baulung/

fonderlich aus einem Homogeneo Corpore, mogen er seuget merben, erzehlt obernemter D. Tackius an eben Demfelben Ort : 211s ein Doctor (fagt er) eine 21renep wider Die Deft gurichten molte / bat er eine Schlange genommen/fie ausgeweidnet/Ropff und Chweif wege geworffen/in Wein gewafchen /wieder wol abgetroch. net / und flein gerichnitten / in eine groffe Cucurbitam gethan/folde wol vermacht bingefest / bamit es faulen folte ; als er nun / Diefe Faulung fich anfangen und am Blas etliche Atomos und fleine rotblichte Weifter auffteigen / und an ber Geiten des Glaffes fich anbangen gefeben/baraus über eine Beit fleine Barmlein worden/ ift er in berPutrofaction fortgefahren bif die ganteMaffa Des Schlangen-Sleifdes ju Burmtein worden/und Diefe/ihrleben ju erhalten/haben eine die andere aufges freffen und vergehret/indem Die Schwachern ber Gtar. ctern Epeife fenn muffen, und fen endlich nur eine, aber piel groffere / ale Die erft getobte Chlangen gewefen/ überblieben / Die wie ein Eroftall burchfichtig und liecht gewefen. Allemun Diefes ihrer viel mit Bermunderung gefeben / und Die Golange aus Ermanglung genugfas merguft/bin und wieber/mit@drecten derBufebenden/ fich gewunden/hat man befordytet/fie mochte bas Glas gerbreden und Schaden thun/als habeer bas Glas mit famt ber Golangen in Die Erben eingegraben.

Pater Kucherus erzehlt / baf er einesmals eine tobte Schlangen/ Die fchon angefangen zu faulen/ angetrof fen/ baben viel fleine / mittlere und groffere Wurinlein gemefen/davon die groffern fon gang ben Cchlangen. Form gehabt ; Und fagt: Man nehme Ochlangen/bon mas Birt man wolle / Dorre fic / fcbneide fie ju fleinen Stuctlein / und thue fie in eine feuchte / mofichte und faule Erbe, unter ben freven Simmel beforenge Diefels ben offrermals mit Waffer burch ein Cieb / oder aus einem Sprubfrug / und daß die Conne ungehindert Darauf fcheinen moge; fo werden im Frubling erftlich Burmlein baraus, und endlich mann bas 2Baffer mit envas Milch temperirt wird / ju Schlangen merden. Dif erzehlt / aus P. Kirchero . Eralmus Francifci im erften Theil ber Oft-und 2Beft-Indianifchen/ auch ber

Sinefifden Provinzen / pag. 756. Man mochte Diefes mit Halen oder andern Fifden perfuchen jund durch Diefes Beneficium fonnten Die Sis fche / Die gleich aus bem 2Baffer abftehen / von weiten Orten ber in unfere Waffer gebracht werben / wie aus

Des hern Digby Experiment ju jegen.

Etliche der Allten baben geglaubt / daß aus ben verfaulten Rrebfen Scorpionen werden / fo etwan in ben Den bigigen Banbern fepn tan ; in unferm Dorbifchen Climate aber / bat man bergleichen nie erfahren: mod. te jedoch wol fenn / baffie in ein anders Infectum per Putrefactionem vertebret wurden, ale etwan in Ber, ren und bergleichen /weil fonberlich Die Werren etwas Gleichheit mit den Rrebfen haben/frunde alfo zu probis

### CAR. XCIX. Ron den Rrebsaugen.

fcben Des Trubings Ende und Commers 2in-Dfang ju finden; wann fie aus ben rothen Rrebfen aenommen werden/ find fie liechtblau/ aus ben gefottenen/ Roslicht weiß/Die erften aber follen frafftiger fenn. Quibusdam (fact D. Cachs )oblervatum eft, lapitlum cancrinum aceto rlgatum, motu locali moveri, quam contrarieratem Spiritus aceti, agentem in Sallapillorum, in qua ebullitione & mutua pugna, ifte motus violentior in lapillo, non aliter ac in solutionibus & conficiendis Magifteriis, menfirua acriora, pulveres in fundo vitri refidentes exagitant, & vario motu ascendendo ac descendendo confundunt. Rrebs-Augen nun werben ju glierhand Rrancfbeiten und Gebrechen nuglich gebraucht / befroegen man fie iabrlich fleiflig aufbebt / und ju Funffriger Dothourfft fürsichtig permabret. Man fan fie auch folviren wie Die Derlein, Davon Breiffelsobne ibre Birdung noch Durchbringender und frafftiger wird.

D. Olaus Wormius, in feinem Mulco fol, 19. ets schlt : Bann jemanden ein Ctaub oder andere / mas es fcp / in das Muge aefallen/foll man ein gantes fleines Rrebfen-Meuglein in Das Muge gwifden Die Mugenlieder binein thun, alfo daß es darinnen haffte , und ber boble eingebruckte Theil Davon ben Augapfel berühre. Darnad foll man mit feinem Finger auswendig unten ober oben an die Mugenlieder des jugefchloffenen Muges greitfen/fonderlich an das Ort/wo es mebe thut und mit bem Finger fachte bas umfahren / fo wird ber Rrebfenftein bas jenige/was im?luge geftecht ift/mit fich beraus neb. men, und man fans , ohne alle Ungelegenheit oder Befcmernus/ fo eine Zeitlang in bem Huge bleiben laffen.

Stem / mann man ein Blut ftillen will/ nebme man gepulberifirte Krebs-Mugen/und freue es in Die 2Bun-

Den/ fo verftellet fich Das Blut.

Dif foll auch ein frafftiger und berochtter Wund. Eranct fennaus ber Medulla Deftillatoria genommen: Dimm s. Rrebs-Mugen/s. Dechten-Mugen/ s. Safenfprung / eine Sandvoll Inngrun/ eine Mufcatnuf/ und ein Both Bittwer / gerftoffe Die Mugen in einem Dorfels mit famt ben andern Cachen , geuf eine Dag Wein Darauf/und trind Morgens und Ibende Davon/folches balt ben Cchaden rein / und heilet über ans machtig febr / man fan allgeit einen Boffel voll trincfen.

Ber gefallen ift / und geronnen Blut ben fich hat' ber nehme Rrebs-Augen / lindene Roblen und Rorbels fraut untereinander gepulbert / und bermifchet/ auch ele nes halben Lothe fchmer Davon auf einmal eingenommen / in einem Etunck marmen Effig / und Darauf ge-

Rrebs-Qugen mit Limoni-Gafft / oder deftillirtem Effig folvirt / bienen fur ben Dierenwebe / Canb und Stein. Bas fouft für feltfame toftliche Urgneven aus ben Rrebs. 2lugen ju prapariten/und fur welcherlen 3us ftande fie ju gebrauchen / beffehe nach der Lange Derin D. Cachfens Gammarologiam.

Es tragen etliche in Gilber eingefaffte groffe Rrebs-Mugen am Sals/der Mennung/baf fie vor dem Mugen-

Be Rrebe-Augen find in den Rrebfen allein grois , webe / und andern gefahrlichen Cachen / damit follen perfichert fenn. Und erinnere ich mich baf ich in einem pornehmen Authore, beffen Damen mir jest nicht benfallt / gelefen habe/daß/ als einesmals etuche Rinder ju Conden in Engelland auf einer boben Altan miteinan-Der gefpielt / fey ein Knablein/ aus Unporfichtigfeit und Unglid / viel Rlaffier-boch berab auf die Baffen gefal len ; als mun die Leute Dariber erfchrocen / es aufaubes ben hingugelauffen/ haben fie das Rnablein gefund und ohne Berlegung eines einigen Gliedleins gefunden: 218 man nun über diefem Miracul fich verwundert und nachgefucht/habe man in feinem Coubfactlein ein wenia weiffes Bulver gefunden, und als das Anablein befraat morden / mas es ben fich gehabt / babe es gefaat/ er hatte mit Rrebs-Mugen gefpielt / und beren etliche in feinem Cadlein/ aber gang / und nicht zermalmet ge-habt/ wann bem alfo / fo ift ber Krebs-Augen Bugenb nicht genug ju erheben. 3ch alaubte aber eber / Der D Engel Schus habe das beffe Darben gethan / meil diß Rind / ohne Brociffel/bon feinen Eltern gum Webet emfig angehalten worden.

Einen offnen Goaden ju beilen / thue gepulberifirte Rrebs-Augen in Effig und mifche Gals- Baffer barunter / fo wird es weiß wie Mild / bamit beftreiche alte Schaden / wie fie fenn mogen / es beilet fie.

Plinius will / wann man Die Rrebs-Mugen am Sals trage / follen fie fur die bloben triefenden 2fraen eine aute Eur fepp. Beldes auch Rhafis bewähret/und thut bargu/bag fie/ben Kindern angehendt/ bie Bahnlein bald machen aufgeben / und das breptagige Fieber per-

2Bann man Diefe Hugen aus den lebenbigen Rreb. fen beraus nimmt / fteffet / und in einem Ders 2Baffer einnimmet/follen fie Das Ders befrafftigen treiben auch ben Ctein / Gand / und Urin / mann fle in deftillirtem Erbbeer-Waffer ober Wein eingenommen werben.

Budem auch fagt Guilielmus van den Bosiche in hiftoria Medica lib 3. cap. 7. wann jemand gefallen/ und eine Rippen im Leib entapen gebrochen/ foll man ihm gestoffne Krebe-Mugen mit Penido, Tragacantha, und ausgebrannten Mariendiftel - Baffer Morgens und Abende ein menig eingeben / fo merbe es mohl erfprieffen.

Mabler (fie feven wie fie wollen) ju vertreiben/ auch Das Beficht weiß ju machen : Dimm 2. loth mobi jerftoffene oder auf einem Stein gerriebene Rrebs-Mugen/ thue Darju ein Both flein geriebenes Gals / geuß fo viel Effig darüber / bif es meen merche Ringer bod baruber gebe / lafes 8. Cage fteben / jeboch aleichmol offiumgeschwencft , und bestreiche bamit Die Dabler offt und dict in einem gartem Buchlein, es hilfft.

Ein Dulver mider ben Stein / mach alfo : Dimm Rrebeaugen und Encheln, jedes ein balbloth/ Balieen. ffein und rothe Morrbenziedes ein balb Quintelmol ge. froffen und unter einander gerieben. Bon Diefem Bulves allweg ein halbes Quintel in gween Loffel voll Meerrete

rich-QBein Morgens und Abends eingegeben/ co treibt gewaltig. Den errein aber mach alfo : Mimm 3. Un.

gent

ten Meerrettich / ben fcabe flein/ thue ihn in ein Blas/ und Barüber ein Dugrt Bein / laf es mobl vermacht Sag und Racht Darquf fteben/alsbann abgeflaret/unb/ wie vermelbet, gebraucht.

Das Stechen um Das Ders zu vertreiben: Dimmi ein / gepulverte Rrebs - Hugen in conveniente Vehi-

Rur Das Reiffen und Grimmen im Leib : Minm 6. Rrebs-Mugen / und fo piel Dechten-Mugen / Damit es gleiches Gewicht babe, ftoffe fie fiem ju Duiper permis fche fie mit geriebenem Brod, und thue einen gemarmes ten Effig daraufstrinc's miteinander aussleg bich bamit nieber und fcbroise moles bilfit gemis mie bie Medulla Defillatoria Conradi Kunraths beseuget.

### CAP. C.

## Andere Arkneven von den Krebfen.

periment: Mimm 6.oder 8.lebendige Krebfen/ufi 3. oder 4. Sand voll Sauswurgen Die froffe in einem Morfel mobl durcheinander,und drucke den Gafft dars que ; mit diefem Cafft foll man die Bungen fcbaben und majchen aufs befter als man tan / und ein ivenig davon ju trincten geben/alfo wird die Braune vertrieben.

2Ber gefallen ift/ ober ihm fonft durch flarctes Des ben/oder aus andern Urfachen/webe imBeib gethanhate te/fo nimm 3. lebendige Strebfe / ftof fie flein/ brud fie Durch ein Euchlein thue fle in ein Geibel 2Bein-Eflig thue ein frifdes En barein , mol untereinander gefchlas gen/in einem Topf jum Feuet gefeht/fiede mohl/ums gerührt/big es jum Gud tommt / aledam lag es mohl falt merden, und gibs bem Patienten ju trincfen.

Bie Die Quinta Effentia, Das Del / Die Tinctur, Extract, Pulver/ Magifterium, und bas Gals baraus au machen / befibe Serm D. Gachfens Gammarolo-

giam fol. 603. legg.

Die rechten Rrebs-Augen / Damit fie feben / gepulpert, und deffen ein Quintlein oder 2. Cerupel, in marmen Wein oder Bier eingenommen/ purgiren überaus gut/mie Diodeti I. r. Panth. Hyg. c, 44. bejeuget.

2Ber ein Bewachfe / von ben Medicis Hordeolum , bon etlichen Berren genannt / in den Augen hat der falbe folches taglich/im abnehmenden Monden/ mit ben fcmarken Mederlein, fo in Des Krebfens Salslein fectet / fo mirb es abnehmen / und endlich gar verges

Die Rrebfen lebendig in einen Safen gethan/ ber glafirt / und bernach verlutirt ift / und in einem Dfen/ nachdem das Brod beraus genommen worden/gederrt und gepulvert/und nicht über 38 taglich eingegeben, foll machen / Daß eine fchwangere Frau die Frucht jur Des burt bringe. Goll an vielen probirt und bewahrt worben fenn.

Poterius in Pharmacop, Spagyrica, lett. 7. 5. 96. Ex intima chelarum tunica, colmeticum infigne, digitis contrità conficitur, scribit D. Thom. Bartholinus

in Epift. ad D. Sachfium.

Die Rrebsichaalen haben Die Rrafft / gleichwie Die Rrebe-Mugen mit Rofenblund Pomada bermifcht und fic Damit gefchmiert / beilen und trocknen Die fcharffen Rluffe und Rragen ber Saut/ præferviren auch bor Denen nachlaffenden Biebern ; boch die junge neue Rrebefonalen fint beffer als die alten wie D. Becher in Zoologia fo!, 35. bejeuget.

Eine treffliche Brand-Galben und Lofdung fur allerien Brand/fie fommen von allerhand Detall/Gold/ Binn/Epfen/ Blep/ Del/ 2Baffer ober Soly/ muglich ju auch ben Patienten / Retrich . Peterfil . nber Meer,

Hoophraftus gibt fur die Braune folgendes Ex- | gebrauchen : Man nimmt 2. oder 3. Pfund frifche le bendige ungefottene Bach-Krebfen / jerftoffet foiche in einem Morfel / und bructet bas 2Buffer / to fie gebent burch ein Euch aus / fo hat man einen Rrebfen Safft: Hernach wann du ninnigt 3. Pfund reines Jungfraus Sonig / brey Biertel Pfund Hauswurgen / und neun Umen Des beften Rofen-Effias/fo numm barju bes quegepreffren Rrebfen- Cafftes is. Loth/lag es in einem retnen Defaffe empas tochen und mann es tochet do mifte Daran anderbalb Unten Phicomatis Vittioli Dastif Die mafferige Materi / fo in redificatione Spiritus Vurioli abaciogen wird / foch es alebann to lang (boch baf es allipege roobl verfchaume/bif es feinen chaum mebr pon fich gibt, und es etwas bunner ift , ais Sonia pflegt ju fenn to ift diefe Brand-Boichung. alben fertig.

Doch eine andere fraffing beilende Brand-Calben inache alfo : Dimin 3. ober 4. Krebfen/brate fie in But-ter fein hart/ftoffe fie bernach in einem Dorfel/und druck es durch ein Euch in ein Befaffe und fcmier den Brand

Damit, folder heilet gewiß.

Conft find die Medici in Diefem Crud faft überein. frimmig/ daß die Bach-Rrebfe ben Leib nahren und beteuchten/darum Avicenna fagt/baf fie ben abgezehrten pou ber Hedica und ftechenben Riebern abgematteten Menfchen wohl befommen ; und in diefem Rall find Die Bach-Krebfen viel fraffriger/als die aus bem Deer ge fangen merben.

Actius fagt / bie gefochten Rrebfen widerfteben allem Wifft; ober wann man fie lebendig fioffet / aus-

bruckt / und mit Milch trincfet.

Aginets mill daß man den Gafft babon mit Bein wider den Big Der Georpionen und Dipem / trine cent und mit Mild gerftoffen, auf ben Cchaben legen

Das Waffer / darinnen die Rrebfen getocht find/ lariren den Leib/befordern den Urin/ und ift benen/ wie Rhafis will/gefimd/ die ein gungen- Gefdwar haben.

Die Rrebfen gerftoffen / und auf jeden ein Geidel Baffer gethan / und fich gegurgelt / follen wider bas Salemeherund die Angina bienen / mit Wein aber getruncten/ follen fie ben Durchlauff ftillen, Hippocrates will man foll fie in Wein erfauffen,und ben Wein alfo trincten.

Gelnerus fagt : Wann einem Der Sarn nicht geben will five propter calculum, five propter franguriam, fo fog einen lebendigen Rrebfen in einem Morfel / gieß Bein barauf lag ibn alfo uber Dacht fteben; ben ans bern Egg brud ben Gafft aus / fephe ibn / und gib bas lautere bem Kranden ju trincfen. Man foll abet

\* Mmmm iii

birfen-Gaamen und Dferfigfern unter bas Princfen mengen.

Wann man ben Rrebs ftoffet und Bflafter-weife aberlegt / fo giebet er Pfeil und Epfen aus den 2Bun-

Den ; jertheilet Die Apoftemen. Bann ben Beibern Die Brufte gefdmellen und

entrimdet find / fo flof lebendige Rrebfen / und lea fol-

Stem das Wiedmaffer ju ftillen / nimm einen leben-Digen Rrebs / Daju thue funtjeben Rockenforner/foß es in einem Morfel gar wol jufammen, bind es barnach mit einem leinen Buch über Die Munden, fo bald es ermarmet / berftellet fiche bald.

Ein gutes Schwind-Gatblein mach alfo: Dimm lebendige Krebe' jerftof fie mol/ und bruche burch ein Euch / bargu mifche Blut von einem jungen Stier/und Dann bernad Brandwein / Benedicten Del / und gerfoffene Bachbolberbeer/und mifte es unteremander/ fo ifts eine berriche Galbe jum Schwinden. Redoch daß du jubor die fchwindende Glieder allwegen mit Brandwein und Gale reibeft; wann bu diefe Galben gebrauchen wilt / thue es acht Eage nacheinander/tag.

lich amenmalen. Rrebfen mit Safenfchmalt erftoffen / und überne leget / gieben eine Rugel / Dfeil / Dorn fund Gprieffen nen und beilen Die fluffigen Cobaben. aus ben 9Runben.

Mer pon einem tollen und mutenden Sunde gebif fen morden / Der brenne Krebsichalen zu 2lichen / thue Darju gleich fo viel Pulver bon Engian- 2Burgel/ bers menge ce mit Donig / temperire und trince es mit Wein ; item man foll im Julio und Augusto in Flief? modfern ober Baden Streble fongen / und Diefeiben les bendig in einen unverglaffirten Copf wol verfleiben /ju Duiver und Rifchen brennen/bavon ein balbloth fchiver mit Theriac vermengen/und in lauchlichtem Scabiola 2Baffer trincten / und Damit etliche Lage nacheinan. ber anhalten.

Bur Schlangen und Spinnenflich gebrauche bich Der Ger/ fo die Rrebs inwendig bes Bauchs haben/ im Effen / auch auswendig übergelegt.

Bann Die Schwindfüchtigen Die Bachfrebfe brauden wollen emuffen fie im Bollmonden gefangen fenn. Bider die Gelbfucht foll man 50. fleine Bachtrebelein foffen und ausbrucken /' und in fo viel Schellfraut. Gaff: /'ober ausbrenntes 2Baffer mifchen / und bem Rrancfen auf viermal ju trincfen geben / Morgens und Abenderimen Eage nachemander / barnach fell er fich in ein Gdiwisbad von Cebellfraut gedunftet feben.

Die Schalen babon geborrt und gepulbert / trod.

CAP. CI.

### Bon Arofden / Rroten / Baffer Maufen und Endechsen.

Be Brofte find ein fcheufliches und abideulis "Roth und Schlam fenn; ihre Reinde find ber Decht und bes Chier, weil fie pon den aiffrigen Kroten als Diein mit der Barbe und glatten Daut unterfchice ben / Die grunen werden auch von furwigigen leuten auf Die Safel gebracht / Das Sinteriheil babon gehäutelt / ausgemafchen / mit Gries ober Debl befprengt / und im Schmalt gebacken / auch fonft auf andere Beife jugerichtet; Gelnerus abet fagt/ fie feven ungefund und maten Die ichigen / fo ce cffen / bleprober bleichfarbig : fonderlich foll man fie im Rrubling ( mann fie laiden ) meiden / mobnen nur in fuffen / ni bt aber in gefalbenen Baffern / baber auch feiner im Meer gu finden.

2Bann im Fruhling / gegen Abend / Die Frofche febr quacten und fchreven/fo verfundigen fie (nach ber Bauren Mennung ) ein warm / gutes und fruchtbares Bes witter ; mann man die Frofche vertreiben will / foll man Verbalcivet juglandis folia ins Baffer binund mieber ftreuen. Wirffr man aber Spffop binein / fo vertreibt und berjagt man die Sifche, Tefte P. Tylkovysky de

reagraria, fol. 228.

Gie find unterf biedliche Arten / unfere Maffers Frofte verbleiben den gangen Winter durch unter dem Baffer in ihren Bo bern und Soblen verftect tommen allein im Fruhling berfur; im Fruhling, fo bald es anbebt lau ju merben/findet man ihr Frofchlaich/mie fleine friftallichte jufammgepactte Rugelein / beren jebes innwendig ein febmarbes Dupflein bat/ Das wird bon ben Upothetern und Frauen mit groffem Geiß gefammlet/ und unterfdiedli be Galben und Areneven jum Rub. len baraus bereitet ; man fagt / daß fie ben Bienen / Die auf das Waffer jum trincfen tommen / gar auffatig find ; fonft foll ibre Speife allerlen Rrauter/QBurmlein/ fammlet / ( wie D. Hartmannus in not. ad Croll,

alle Raubfifche Die Rrebfen, Die Dadippael, ale Gulen Rauben und Bulut wie auch Die Chlangen, vor allen Dingen aber Die Crorche und Rabenidie fie allenthalbe verfolgen/und mo fie folde antreffen tonen/rauben und auffreffen. Die jenigen Brofcherfo in Gumpfen und ma-raffigen Waffern wohnen/werden fur gifftig gehalten. Wer ihre curiofe und eigentliche Befdreibung haben mill/Der befebe Rondeletium in lib.de paluffribus c. 2

Es ift ein gefraffiges Chier, wann man einem Frofc Die Daut abgiebet / und ein Ctuctlein davon /ober nur ein rothes Riecklein an Den Ungel macht , fo beiffen fie gern an / man fangt fie auch mit Bogen ober 2frmbrus ften / an einer langen Ctangen angemacht / 'und ber Meil bat bornen einen epfernen Cpis mit 2Biderhaten/ und ift mit einem Etricflein an ben 2lrmbtuft gebunden, mann fie getroffen werden bleiben fie am Vfeil und ber Weil am Bogen bangen/damit man fie beraus gieben / abnehmen und den Bogen wieder fpannen fant ift eine Ruremeil für junge Leute.

Rondeletius permeunt / warm fie ju rechter Beit ges fangen find / moge mun fie in der Epeife noch paffiren laffen / und follen ben Co wind-und Dorrfichtigen wol betommen/fonderlich wann fie in Copaun- Cuppen gefocht werden/muffen aber aus Bachen und Tiuffen/ober Doch frifden Geen und Teichen gefangen fepu/m. Dajo un Junio find fie am beften; vom Grofchlaid . Pflafter ift broben im britten Buch gebacht morben fühlet, trodfiet

un gertheilet/vertreibt auch Die hinige Blieberfchmeren. Das Frofdlaich aus flieffenden Bablein ein toenig por bem Neumonden aut in iplo Novilunio ges

beieus

betruget) auf 30. Jahr dauren / bingegen was manfin Bollmonden nimmt/bald faulen und finckend werden. In einem neuen eichemen Fäßteim / foll man auf das durch einem Gad geldurerte Frossblaldy-Wassfer je auf 40. Ungen allgeit von gebrannten Allaun ein Deintelinoder deijweiten jreue thun / und also mag mans/ ohn lerners deltul-ren / an ein faltes trocknes Ort hinstellen / no bledet et also dabers Jahrund länger in dieret

Krafft und 2Bircfung.

Fossblaich im Martie im abnehmenden Monden gesammete und in einem glefernen Alembiso de fibitet schlieges Wasser beimet sie den Verand und Griffindung zuch das Blut zu kelten eind das ober Gesicht zu vertreiben, auch midigen Vodgraf die Edmersen abzufühlen. Diese ihm auch ein leinen Luch dreg oder viertrad im Frossblaich eingetunder zuch der gestrochtet. Diese solgtwe foll eine Kunffennindter den aufwerfischen Wurte bei dem Kunffennindter zu nurm sie mit finnt dem Kunffennindter zu nurm sie mit finnt dem Werte dem under Aufwert und hilft vol. wann muße es dem Pferd alle Tage international bei den Verschlaft der Ve

Seigam ift / daß es bisweilen Frosche regnet / weldes aber eine Angeigung und Borbot einer nicht allga gefunden / sondernübelbestellten und nicht recht teutperirten Luft billich zu halten ift / sonderlich / wann es

(wie bifimeilen gefchiehet ) Rroten regnet.

Diolocrides fagt / daß die Frosche mit Salt / Del / ober Butter gegssien / woder aller Schlangen Sissie an Antidorum seez ivon im man auch die Zuppen datum set beden / trinde; zie sied sied die Dussen vertreiben; im Essa und Bassier gefode zust das Mannierum gespublet / folle die Adonschmerken lindern.

Das Fette duvon/ tvie Fioravanti ib. a, cap. 70. del Teloro delle vita humana sighteibet/ soil den Aussett spetteiben vonun man sich damit slidet / und leich betteiben vonun man sich damit slidet / und leich betteiben macht soil damit slidet / und leich seit entständen Brand / den es auch ohn alle Masien beilet: Und diese Stete mit Wotreben / Brandtvontin Alos und dem Sassifica om arina oder Soil denella gestalien / und Philluten strontier sich de steven den siegen minen vinen Wasserpieg der de siegen der siegen der von der Steffen folgen. Und Philluten strontier sind gebraucht und eingenommen / einen Wasserpiegtigtsgen dalb heilen soilen. Und lags gedachter Lindber / et dabe davon viel Wossen an unterschiedlichen Orten gesehn / wo er dis Mittel gedaucht babe.

Das Journal des Scavans de Anno 1877, fol. 191. faget / daß von den Frosden das Fette / die grossen Schmerhen der guldnen Abern wol und gut lindere; in die Obern eingetrufft / foll 48 die Laubheit wol

curiren

Die grunen Freifche in Del gefotten/ follen bie Saltsgefchmar und Entundungen der Burgel beilen / mann

mans damit falbet.

Das 2Baffer, so aus Frofchen de fillitt tworben/foll bie Micherfolmerfen sie lindern; auch wann man se bendige Frofche ausgegt. und immer mit frischen abe twechstet; der Alfden von den gebrannten Frofchen foll das Geblüt fillen; mit weichem Bech vermischt; und auf die Glaten gestrichen. foll machen das Kaartwiese der wochsen. Fait die sinstallende Kranckseit und Frank.

fchreibt Antonius Guainerlus, foll man am Frofche Den Ructen auffchneiden / Dic Leber Da beraus nehmen/ in Robiblatter eingewickelt aufdorren / pulvern und in qutem Wein auf den Paroxylmum ju trincen geben/ und jum andern paroxilmo (wans am erften billit) wiederholen. Dif foll auch / nach Mizald Beugnif/ wieder bas viertagige Rieber beiffen : 2Ber unfaubere fratige Sande batavafche fich im Frubling mit Froiche laich/ und lag es von ihm felbft trocken werben; ein leis nen Euch Darinnen eilichemal geneht / und allgeit mies Der getrodinet / unter ben Gattel gelegt/ laffet ein Dierd nicht bald brucken ; thut man im Merken Das Freich. laich in einen Dafen / und pergrabts an einem fonniche ten Ort unter Die Erden / Da mirbs ju Baffer / Das lautert man, Damit tamman ben WBurm on Leuten und Biebe tobten.

Das Blut von den Laubfroschen auf die ausgerupffren Daar subiil gestrichen/ macht/ daß sie nimmer wachsen. Das Bulber von dielen Eroschen foll olles

Blut ftellen.

Obwoi die Krotten gwar ein vergifftes und haftlich Thier / find toch viel Cachen babon in Der Arenen ju gebrauchen ; bas bindere lange Chinbein bon einer gedorrten Rroten foll gut fenn fur Die Comerken ber Babne / Damit angerubrt/wie Cardanus mill. Der gans be Leib aufgeborrt / und auf giffrige Benlen gelegt, giebt Das Gift in fich ; wieder die Hamorrhoides, poer Die guidene 2lder / wannfie febrichmergen / foll man ben Michen von gebrannten Kroten auflegen / bas nimmt Die 2 Beben un heilet Baricellus in horrulo geniali fact/ wannman barigte Ort / mit einem Waffer mafchet/ Darmin eine Krot bif auf Das Drittel gefocht bat / folls Den Leib gant glatt, und Dagriof machen. Mizaldus fact / mann man den Reotenftein baben mill / foll man cine groffe Garrenfrot in ein Bogelbaus/bas unten mit weiten Opruffeln vermacht ift / und beffer untenber ein roibes Buch bat / einfchieffen / und foll fie an ble beife fdeinende Conne etliche Lage lang feben / und ba foll mans fo lang mit Durftund Dite abqualen, bif fle ben Stein fallen laffen / Der Durch Die weiten Spruffel pon bem eimas entferneten Buch aufgefangen / nicht mehr bon ihr fonne erreicht und verschlucht werben. fagt er / fen beffer eine Rrot in einen durchlocherten Das fen vermacht jund in einen Umeikhauffen eingegrabene fo werden fie Das Bleifch alles rein auffreffen/ und iverben allein die Beine und Der Stein überbleiben/(& addit) wie es offt von une und andern ift verfucht morden. Gelnerus aber halt Diefes por Betrug / und permennt/ der fo genannte Krotenftein babe allein feinen Damen / daß er dem Bifft widerftebe / und fep ein Befundftein ex genere gemmarum , weil et / auf die Befchwulft/ von gifftigen Thieren verurfacht, geftrichen, Das Gifft, ausliebe / und ben Schaden beile.

Buterus Hybernus (tefte Helmontio in tumulo peflis) jufficrat. Butónem magnum menfe Junio post meridiem captum tiblis fuípendere, prope focum, ilique fubtendere patinam è cerà flavà, tandem à triduo fuípenfionis, Bufo comunitetram, & allquot intechas sen ulantes, nimitom muícas, nitentibus alis, fub vitui colore quali deauratis, mox autemà vomitu Bufoohiit, nec ante triduum evomuit, licet pronus penderet, dixitautem milh, ouod faiis remedii hoberem, curandia 40. millibus pefle correptord

promi.

Promifique ; fe mihi oftenfurum rei cardinem , fed | repente in exilium proferiptus, abiit. Saltem ego has fordes vomitu rejectas, itemque exticcatum Bufonis cadaver, leparatum in pulverem tundijulli, & cum Tragacantho trochifces formavi, quibus feliciter fum ulus , tam ad præcautionem peltis , quam ejusdem fanationem. De in Julio menle decrescente Luna, veteres Bufones cepi, quorum oculi scatebant, albis vermibus, nigrisque capitibus prominentes, adeo, ututerque oculus totus in vermes transformatus elfet. Fortaffis quinquaginte numero, in fingulo oculorum foramine vermes crant, dense compacti, quorum capita foris eminebant, & quoties aliquis egredi vel prominere consretur, flatim Bufo, appolità manu cereffum verabat, hos autem Bufones, ad vomendum coallos, (ut dixi) per luspensionem reperi da-re excellentifissum Zenexton, vermes autem in patinam cercam deciduos, fimulque cum co quod ante vomitum rejecit, in trochifcos parvulos redegi. addito cadavere Bufonis, & cerea patina, geftati autem trochilel ad mammam finistram, arcebant contagium, & loco infecto altigati, statim virus extrahebant, erantque trochifci promtiores & validiores , fi in ulum quotidie recidifient , quam recentiores , & teperi amuletum hoc pro pefte validiffimum.

Die Baffermaufe find nicht weniger den Baf fern und Bifchen ein febr fchadliches Thier / weil fie fich (wie alle Maufe ) febr beftig vermebren / fie wohnen gern am lifer der Bache in ben Lodern / werben auch offt Diejentgen, Die Rrebfe fangen toollen / pon ihnen in Die Dand gebiffen; fie freifen allerband fleine Rifdlein/ als Grundel/Rrefling / Dirillen / und Die junge Brut pon Sechten / Rarpffen / Barben / und tonnen einen gangen Bad obe machen / freffen auch fonft allerley Rrauter und Bruchte / wie die andern Maufe / burche Chipimmen groffe Waffer / lub cauda tria foramina habent, unum egerendz urinz, fecundum merdz, tertium geniturm caufs. Gie merben/mo es groffe Deche ten gibt / offrermale von ihnen gefangen und gefreffen.

Der Endechfen find zweperlen Wefchlechte der grus nen und der grauen / wiewol auch theils aus Diefen becben Farben bermifcht find ; Etliche balten die grune 2irt für bas Mannlein / und Die graue / für das Weiblein/ glauben auch / fic lauffen allegeit / ober boch mei-ftentheils paarmeife; man vermennt / der Schwank machfe wieder / wann er ibm abgefchmitten wird/mufte ein 21rt fenn / wie den Rrebfen Die Ocheeren wiederum gu machfen pflegen. D. Gelner fagt / es folle die Erfah. rung begeugen / baf dem Codechfen mann ihm ein Aug ausgefrochen oder geblendet wird, foldes in furgerBeit mieber machfe ob fchon big Thierlein alfo eingefchlof. Icon. Davon die Raturfundiger bin und wieder ju fen merbe ;fie mobnen in lodern / Greinhauffen und | befeben.

muften bornichten Orten/ freffen Conacten/ Mitegen/ Deufdreden / Grillen / fonderlich find fie ben Bienen auffabig / laffen jabrich Die Saut abftreiffen / wie die Ghlangen ; wann man ihr Gleifch den Falcken und Raubvogeln in Der Maus aibt / fo follen fich ihre gebern viel gefchwinder vermaufen. Er ift def Denfchen guter Freund/ ledet femen Eperchel auf / mo er Denfels ben findet/ und mann eine Schlangen fich dem Colaf. fenben bennahet/ wectet er den Menfchen auf / als wolt er ibn fur Unglud marnen. Queb erzehlet Camerarius in feinen Memorabilibus conturia & num cz. item Joh. Schenkius, Obiervationum lib. 3. obierv. 131. Daß Criftoph, Trutvein , ein Patricius pon Sagenau/ais er lange Beit an einer Defperaten Mafferfucht au Saufe Darnider gelegen / und er def faulen / muffigen und fieden Lebens perdroffen / pon einem fconen bettern Cage bewogen / fich burch Die Geinigen in einen nachften Garten bringen laffen / auch als er babin fommen/ von Di Digfeit und wenigen Rrafften abgemattet / fic an Die fcheinende Conne niederlegt / und bafeibft von eie nem tieffen Schlaff fen überfallen worden / und weil er das Demmet vornen simlich weit offen gelaffen / feb ohngefahr ein gruner Endeche bineinfommen / und auf feinem bloffen und aufgefchivollnen Bauch / Die gant e Beit feines Ochlaffe / berum a mandelt und umgefroden / und als er eine Ctund bernach aufgewachet/von feiner Eigerstatt fich wiederum aufrichten wollen, und etwas faltes am Leib fich rubrend empfunden / urb ale er endlich deß guten Freundes def Menfchen, neme lich def Epdechfens, gewahr worden, hab er ihn gefund und unbefdadigt von fich gelaffen; von diefer Beit an / bat fich alle biefe mafferfuchtige Gefchivulft / mit Bermunderung/ ohn einige fernere Mittel/ innerbalb wenig Zagen verjogen / und bat befagter Trutvvine feine Gefundwerdung/natft GOtt/ Diefem Thierlein / mit ungezweiffelter Mennung / jugefdrieben. Q. Serenus Simmonicus bejenget / bag ber Epdechfen Blut Die Barnen beile / mit folgenden Berfen :

Interdum exiftit turpi vertuca panilla,

Et poterit vitium hoc languis curare lacerta. Dit Dattern / Rroten / und andern ciffigen Thieren haben fie offt einen Erreit/fallen folde aber am fiebften an / wenn ein Menfch in Der Dabe ift / weil fie hoffen / er werde ihnen wider ihren Reind ju Duffe tommen. Bann man von def arinen Endechfes Sall eines 21pfs feltragenden Baunis Ctammen befchmiret , fo follen Diefelbigen Hepfel weber faulen/noch murmflichid mer-Es find aber diefer Thiertein mehr benn eine Art ju finden/ als 2Baffer-Endechs oder 2Baffer-Molden/ Salamandez ober Molden/ Scincus , Stellin, Chamz-

### CAP. CII.

### Von den Schlangen und Nattern.

und bewahrt fep, ale von den meifchen Bipern. Das Ediangenpulper ju machen librt bie Mcoulla Schlangen ie Saut abaegogen / ben Ropff und ben Darnach fiein gepulvert. d weiffir gwerffen / Die Feiften von dem Ingerveid

Piche von unfern Madicis halten dafür / daß fabnehmenrund es befonders für eine fonderliche Augen-der Gerrauch von unfern Nattern gleich fo gut und Ohren-Repnep aufheben. Das andere mit Wein und Ohren-Birtmen aufheben. Das andere mit Wein ansgewafd ene Rieift fomt bem Derken und berleber/ wird in gelinder 2Barme anegerroctuet / ober in Baldellillatori & Medies alto : Man foll mann man der neo Mariæ Die Fendnigkeit Davon abgedijnuirt, und

Die Bralianer maden es alfo: Dadbem fie ber

Colone

Schlangen das Wift genommen/jieben fie ihr Die Saut legen/am Bege/ wo man nach Montpelier reifet / Das ab/hauen die Extreme meg/ werffen bas gange Bieifch benfeits / und bebalten allein bas Derk und Die Leber Darju Die Beinlein und Graten / Die fie in fich als Ge. tocht fürgetragen/und fie nenen folche Baun-Malen;fagt lencle pufamm gefüget baben / big alles borren fie / muß aber nicht verbrennt feyn / fo bart / bag man es in einem Morfer ftoffen fan / und machens bernach zu Buiber/ ift ein Universal-Recept contra omnis generis venena,wiber allerlep Bifft. Dan nimmt beffen auf einmal fo viel/ als man auf einem guten Mefferfpit faffen tan/ in einem Eruncklein ZBein / oder nach Gelegenheit in Bein - Effig / ober andern vehiculis appropriatis. wann eine Saus-Rater fich in einem Biebftall aufbale und fcmiget recht barauf ; man bat es oft probirt / an Sunden / Bauben / Sunern und andern Chieren/ bağ man greepen gleichen Thieren vom Mercurio fublimato , oder Ailenico gleiches Bemichts eingegeben/ und welchem Chier barauf dig Gifft Dulber ift bengebracht morben / bas ift Dapon tommen / bas andere ift geftorben.

Ludwig Beinrich Buten in feiner Ophiographia fol. 90, macht bas Alcahol ober Schiangenpulber alfo: Dimm Matern im Frubling gefangen/freiffihnen ben Balg ab / bas Ingerveid / Ropf und Schweiff thue bepfeits / allein den leib famt dem Dernen / Leber / und Der Bungen (nachdem Der Leib por mit Bein abgemas fchen) borre/maches ju Dulper / fabe es : einem balbe jahrigen Rind bif auf gwen Jahr/gib to. oder is, gran, von drey Jahren bif auf 6. oder 8. Jahr von ig bif auf 24. gran; einem Bungling / ber noch machfet / ein balbes Quintlein ; einem alten ausgewachfenen Denfchen bon 40. big 50. gran , oder in emer Roth auch ein ganbes Quintlein/in einem farcten Bein/ Malvafier ober Suppen;es blenet wider aller giffrigen Ehiere Big und Bergifftungen / miber Die Deft Schwind-und Baf. ferfucht/ wider alle Bluffe / mider die Frangofen / Rres ben / Ausfah und alle bofe Feuchtigkeiten / fo zwifchen Daut und Fleifch ftecken / ift auch gut wider die Ungarifche Rrancheit / bibige Rieber/ und gefahrliches Cei. tenftechen.

Die Medulla defillatoria lebret auch / mie man fie fangen foll alfo : Dimm mahr den Drt / mo die Schlangeift / Die du fangen wilt / und hab ein neugesbacken Grod aufs beiffefte / als aus dem Ofen tommt/ brich Die Rinden Dapon ab und lege alsbann Die Krummealfo marm / nicht meit von Der Stelle / mo fich Die Schlange aufhalt / baf ber Geruch von dem Wind auf fie getrieben merbe;mann fie nun folden empfindet/ eilet fie mit groffem Berlangen Dagu / lafft ibren vergiften Ungel ber Bungen im Brod frecten / baß fie bamit feft bleibet / und ibn nicht wieder beraus gieben tan / alsbann muß man gleich mit einem Spitgangel ober andern Inftrument acfaft fenn und ihr den Angel Das mit abnehmen ; auch giebe man Sandichube an / und greiff Die Golangen nur freudig an / fo maa man tubnlich / ohne einige Gefahr / nach feinem Willen mit ihr banbein , und fie fan einen burd ibr Stechen nicht mehr perleten / ober befchabigen.

Enten fact in feiner Orbie graphia fol, 19. 2Ber Cohlancensober Bipern Bleifch iffet, und borber fleu ætatis, feu complexionis incommodo. impotens ges mefen / ber merbe frafftig barburch geftardet. P. Borellie Cen. 4 O ferv or fagt / es fep in Francfreich ein Ort 5. oder 6: leucis pon Caftris ober Chaftres ente

felbft werden die Schlangen obn aflen Gd aden von ben Leuten gegeffen / und auch ben 2Bandersieuten geauch/biejenigen/ fo fie effen / werben me fchabitt / und mo fices porbin maren/beilen fie fic bamit aus.

In Teutschland werden Die Breen mit groffen Uns toiten von reichen leuten getauffi/mit 2Beig ober Berften gefotten / Den jungen Sunern ober Capqunen ju freffen gegeben bie bamit gemaftet / mit groffen Ruben bon dergleichen leuten gegeffen werben. Dan glaubet/ te folle felbiges Bieb int Beit bef Unfalls teinen Schar Den leiben.

Das Schlangen-Saupt mit famt der Bungen ger borrt und an Sals gehangen / foll wider bas drep-und viertagige Fieber ein treffliches Amuleium fenn; auf Die Scheitei gelegt / foll es Die Biuf und Catharrause trodnen / und ben Ropfwebe mildern; auf das Derte grublein gebendt / foil es Die Melanchotte pertreiben : auf eines wutigen Sundes Biff poer andere aiffrige Bunden gelegt / foll es das Wifft ausfaugen ; wann man die Bungen beraus reiffet / foll mans mit bloffen Sanden nicht anruhren/es muß aber die Bunge pon Des noch lebendigen Schlangen genommen und bernach fein an der Butt, baf bie Sonne nicht brauf fcbeine, ges treuger werden; einen Menfchen / Der innerlichgiffite ge Apoltemata bat / bey bem Derben aufgebunden/ ober fonft über einen Deft Beulen gelegt / pichet fie Das Biffi ohne Eroffnung Der Daut heraus / Dag man/ es Eropftennige baran hangen fibet / welches man/ wann mans gewahr wird / ftets abwifchen / und die Bungen wieder überlegen foll/ bif fo lang tein Eropffen mehr erfcbeinen / alsbann ift ber Datient bef Gifftes hefrenet.

Ber bie getochte Leber ber Golangen iffet / wird pon feiner anbern Schlangen angegriffen ober befchae Digt ; Den fcmangern QBeibern / mann fie in fcmeren Kinds - Rothen ligen / foll man die Gall von einer Schlangen ins Trincen hangen/ und ein wenig davon trinden laffen / Das erlediget fie gleich; item / Das Schlangenschmals inunctum umbifico difficulter parturientis, infantem commodè & feliciter prodire

Idem efficient exeviæ, quas ferpentes fpontè exuunt , parturientis ventri aut collo circumligata, casdem ferunt dextræ pugnantis applicatas via riam conciliare, quod potius superfitto eft, meil ber Gieg allein bon Ott ju gewarten.

Stem ein bewährtes Ctuct / in turger Beit lange Daar machfen ju machen / daß fie fcon goldfarbig und weich werden/wie eine jarte Geiden : Mimm deftillie. tes Sonigmaffer/barju bermifche Simmelbrand, Dafe fer / und lofe Darinnen Ratterfdymals auf / burfte Die Daar alle Lage Damit,und laf es von fich feibft trocen merben/fe mirftu Dunder feben dek fchnellen Wache fens und C donbett ber Saar ; auch ift big 2Baffer eis ne furnehme und bewährte Artnen ju den Augen fanffe tiget ibre Die und Gefchmulftenimmt himmea bie Rother Dik Entindung (6) efct mar und Erieffung ber lugen/ persebret Darinnen Die Debel und mofferigen Relle / beis let auch die mit Brind und andererUnreinigfeit verfebr ten Mugenmin Cel.

D. Wedel in Miscellaneis curiosis anni lecundi Obfervat, 125. fagt bon dem Ratter-Schmals alfo': Pinguedo viperarum fingulare est Ophthalmicum, ed vel palpebra illinitur, vel, quod melius eft, cum pennå icriptorià mundà, inferius obtusè refectà, gutta una vel altera, in inform oculum derivatur; medicamentum eft divinum, & fecretiffimum, in affe-Cibus oculorum plerisque, inprimis verò, abi un. guiculus unus vel plures (Stifftlein) fe prodit, idque vel dicto modo exhibitum, vel prius teniter calefactum ; demulcet acrimoniam , tenit , abftergit, confolidat, ut nihit fuprà ! hac ipsa fæpiffimè unguiculos & tubercula brevissimo tempore abegi, tubedinem discussi, & aliis effectibus opem tuli ; vulneratis oculis præfentaneo est auxilio, à variolie refiduis in oculo maculis , nubeculis , & unquibus mice medetur. Ho: autem imprimis peculiare & curiofum eft , quoties inftillatur oculo, brevi post sempore inftanbutyri albi , purifima effluit materia , vel aund humores accescentes & acres , hoc modo quafi falinopinguedinis fermento præcipitantur, vel guod sadem omnem amurcam fine mordacitate ab-Bergit & educit. J. R. Camerarius in Cent. 4. memorabit. S. ABann man bas Saubt von einer Mater in einem Euchlein an bem Salfe benatt , ober mit einem Carmefin-rothen Gribenfaben eine Mattern ftranque Hrt / und benfelbigen Saben um ben Salfe binbet / foll es in Der Angina , und andern Buftanden Der Gurgel/ eine munderfame Bulffe und Einderung bringen

Lubmig Beinrich Lugen in feiner Ophiographia cap. 7. fol. 40. fagt alfo : Die Golbaten tauffen einen neuen Degen / umbas Pretium, wie est ihnen gebotten wird), nehmen hernach eine Junge von inner Mattern/ bie mit bioffer hand nicht ift berührt worden / laffen am Ende beg Degeust, nabend ben dem Befäffe / ein finger-langes Rrufel binein feilen etwas eines balben Gran tieff / barnach nehmen fie eine Datter Bungen / fo noch por Gt. Georgen Eag einer lebendigen Rate ter beraus / nicht mit bloffer Sand / ift geriffen worben die & hora Martis, aut Solis , præcipue Marte in conjunctione aut trigono cum Sole aut Jove existente, thun die Bungen in die Klumfen binein/ und laffens den Schwerdfeger mit Gifen wol und genau vernidden/ Daß nichts babon tan gefeben werden ; inwendig in Die Sanbhab / vermachen fie einen von fich felbft abgefreifften Raterbalg / ober linteolum menitruo virginco imbutum, und mennen/ auf Diefe Beife / follen ein allen Rampffen und Duellen unüberwindlich Die Inbrieute und Cand. Butfcher / berfleche ten in ihre Deitschen groep ober brep folcher Bungen / und glauben / ibre Dferbe follen ftarct und frafftia bapon werben ; wann folde trinden hangen fie biefe Beitichen ine Bafter / fo foll ihnen teine Rabe noch andere Krancheit begegnen. Die Reuter vermachen Diefe Bungen in ihre Gporn / ober in ben Baum; Die Botten / Damit fie nicht mube follen werden / bermas den Diefe Bungen mit BepfußeRraut und Erchen-Blattern in ihre Strimpffe; Die Baibleute und Schus ben / permachen diefe Bungen in ihren Burftrobren/ ober mann fie Rugein gieffen / fo thun fie geborrtes

ober getrochnetes Platternblut Darunter / ober fie fter den ben Mattern Die Augen aus / thun alsbalb frifche Erbeis / fo mol in Die Augenlocher als in den Dund / und vergrabens alfo in eine feuchte fruchtbare Erben / Damit Die Erbfen Dafelbft mogen aufgeben; mann fie nun neugewachfene Erbeis betommen / und Rugeln um Burften ( Sole in Virgine aut Sagistario verfanto ) gieffen mollen ! thun fie in eine iede Rugel eine Erbeis, und vermennen/alfo das Wild leichter gu finden/ und gtocfeliger ju fallen; auf die Scheiben ju fchieffent laffens Die Mugen Det Dattern ben dem Abfeben hinten/ und ben ben Bliegen bernen vermachen / Die Ratern-Bunge aber ben bem Unfchlag / mo fie bas Robr an Den Bacten fegen / und hoffen alfo ber Scheiben nicht 3ch halte aber Diefes alles vor Gauchelzu perfehlen. werd' und lauter Aberglauben / daß fich folches mit guten Bewiffen nicht thun laffe / weil auch ben etlichen eine Species turti mit unterlaufit / Daber viel ratbfamer ju unterlaffen / als ju practiciren.

Marcüs Gatinaria fchreibt ben Mizaldo de Secretis hortorum ilb. ., cap. t., loi. 20, alfb: Cum ferpens hominis dormientis corpus per os invafillet,
frudra aliis multis adhibitis remediis , præ omnibus prælentifismum fuiffe, veteramentorum de coriis fumum ac nitorem , infundibulo hauftum &cxceptum, nam cum primum immanis fera (erat enim
vipera prægrandis) fumi nitorem præfentit, vifa ell
à circumflantibus egredi per Anum , magnå omni-

um admiratione.

Hollerius schreibt, warm man eine Masser Natter der Dem Schreift aufhänger und ein Geschitt voll. Wassers unterleget / so foll sie nach eitigen Zagenet nen Stein von sich ver wannet eins Wasser für alle das Wassers ward ver wannet eins Wasser falle alle das Wassers warden der Wassers der Wasse

Den weiffen Ochlangen / fagt Die Medulla deftulatoria , machfet ein Rornlein auf ihren Saupt / und ift angufeben gleichwie eine Ronigs-Kron, und als mare es von Bein / fibet auch fcon meiß / ift etwas fchroet/ und mann manes gegen Die Connen / ober einem Eicht balt / fo ift es gleich wie burchfichtig ; Die Golangen ftreiffen es im fiebenden Jahr mit famt bem Balg ab/ unter einer Safeiftauben / Da Mifteln Darauf machfen/ Darunter fie auch famt Dem Balg gefunden wird ; feine Eugenden find : wer es bep fich tragt/ ben præfervirt es ( nachft Gott ) für allem Gifft und Zauberen / und ift Das boofte Prafervativ miber Die Deft in Cterbense Laufften, verhutet Die Apople xiam, und macht bem/ Der es ben fich tragt, ein fcbarffes / bell und lauters Ge ficht / und prafervirts fur aller Blobigteit und Dunctetheit bif ine bot fte Ulter. 3ch lafte aber alles in feinem 2Behrt und Unwehrt bleiben und Den vernunffis gen Lefer baruber judiciren.

# Ron den Muschein und Austern.

Er Mufcheln gibt es fo wol an den groffen / als fleinen / fo mol an den flieffenden/ als frebenden 2Baffern / beren gipar ein merctlicher Unterfcheib , indem etliche ju effen , etliche aber nicht; etliche haben glatte / etliche raube Schalen / etliche / und groat beren gar an wenig Orten, führen Declein/etliche aber/ Die meiften amate / feine / etliche find flein / etliche mittelmaffig / etliche groß/ theils find etwas rundlicht/ und theils langformig; fie find gern in lerichten mit Erub-fand vermifchten Fluffen / Seen und Seichen / fie werden fehr von den Rrebfen anfgefreffen/und wie die Na-turfundiger febreiben / geben fie acht / wann fich folche offnen / und im Schlamm forttriechen / ftetten fie von binten ein Steinlein gwifchen ben Schalen/baf fie tolche nicht fefte gufammen folicifen commen jund vermittelft Diefer Arguftigfeit / freffen fie Die Dufchel aus ben Schalen/das find aber vielleicht nur Die jarten Auftern/ Die man an ben Gertanten finbet; ob fie aber auch unfere Mu dein freffen / habe ich noch nicht in Erfahrung gebracht / Dag ift jedoch mahr / bagman gar biel labre popeinander getheilte Dufchelfchalen allembalben an den Ufern der 2Baffer findet / Die zweiffelsohne theils muffen ausgefreffen worden fenn. Digware leicht ju verfuchen / mann man nur folder an ftatt ber Brofche/ Den Rrebfen an Die fleinen Statlein anquerbern moch-

ter ju erfahren, ob fie folde angreiffen ober nicht. Die Berlen-Mufchel welf ich nicht / ob fie auch in unfern Benbern gu finden ; im Vaffquerifden Bifthum und in Bavern aibt es viel werden aber mit fo aroffem Ernft von der hohen Obrigfeit verbotten/baf auch Balgen neben ben 2Baffern aufgerichtet find / Die jemigen abjulibrecken/die fich/ folde aufguklauben/ohne Befehl und Erlaubaunterstehen wurden. Die Perlen werden allein zu gewisser Beit im Jahr gefunden zum diese Zeit faft / mann die Krebfe ihre Augen haben / hernach fin-Det man bas gante Stabr nichts ben ihnen/ fo wemig als an ben Rrebfen ; Die man im machfenden Monden famlet/ follen pollfommener fepn/ als Die im abnehmenben/ wie bann big aller Dufchein/fo wol als ber Aufrern/nas turliche Eigenschafften fenn/daß auch ibr Fleisch mit dem Monden gueund abnimmt. Die Perlen ifo in biefen Landern gefunden werden / geben an der Groffe den Drientalifden nichts nach / ja übertreffen fie pfit / aber an ben 2Baffern und Glans mangelt ce ihnen meiftentheils; und ob man rool vielerlen Rungte brauchet ift boch nicht wol moglich / fie affo ju verfchonern / daß man ben merchiden Unterfchied gwifden ihnen / und benen / die aus Indien gebrache werden / nicht femmen folte. Ob fie vielleicht allhier feinen fo trafftigen Connenfchein / und fo reine beitere gufft / fo purificirten Thau, und fo fubrile Rahrung haben baber auch nicht fo mohl burdgeitigen tonnen / welches aber mol ju glauben.

In Bohmen werden auch füttreffliche Perlett gefunden wie P. Bohusl, Balbinus in feinen Miscellaneis Regni Bohemiz cap. 29, fol, 73, lib, 1. bejeuget. Ez Margaritz, que in Bohemia (fagt Anselmus de Boot lib, 1, de gemmis cap. 37.) propè Horazdiovicium,

Strakonicum & Rabi arcem colliguntur, mihi cateris præferri poffe videntur: vidi ego nonnullas, quæ vix ab Orientalibus discerni possent. Id unum in illis reprehenditur, quod albiores fint Orientalibus; nam illæ argenteum, hæ lacteum candorem præ fe ferunt. Dif befraffriget auch Schroderus Pharmacop, Medico-Chymica lib. 3. cap. 7. Er habe mit feinen ?lu-gen Perlen gefehen / Die naher bem Gilber als bem Milchglant fich genabert, und die auch mit den Orienstallschen die Baag hatten halten konnen. Und Gefnerus lib 4. C. de Margeritis fagt alfo : Es ift ein Rluf in Bohmen der ben bem Dorff Huffinecz vorben rinnet/ morinn Robren oder Forellen und groffe Cteine bauffia ju finden / Darinnen Die Mumobnende groffe Denge pon Den Daufchein in Commer beraus fammien / Das von fie theils reiffe und alansende Verlen beraus nebmen / Die man auch in Dimae ju faffen pfleget / theils aber unreiffe / Die ben Medicie bienen ; Die ungeitigen laffen fie bifmeilen Die Endten verfchlingen, und mann le von ibnen befommen/werden fie beiterer aufgelefen. Bann fie folche beraus nehmen / laffen fie feine Lufft baran geben, fed illico ore excipiunt, faliva enim ablutæ, conftantius (plendorem fervant.

Die Watava oder Wotava ibertrifft an diefer Derlen Fiftheren alle andere Bohmifche Filds / fagt Balbinus; auch fagt er ferner im folgerben Blat : Diefes wird im Julio und Augusto fürgenommen / wann es hell Wetter ift Morgens und Abends ; 3ch will aber feine felbit-eigne Wert anführen : Admiratione pleniffimum illud eft, quod iple notavi (nam mea me felicitas non femolad gemmiferae illas piscationes adduxit) conchas profluenti redditas, & temere, quò libuit injectas, ac per alveum fparfas, die mox fequentl, velut a viderent ac noscerent suas (licet incertissima fit earum vita) rediffe tamen, & collectas in cummutum, more fuo, in orbem dispositas bubuisse, idque ego ut experirer magis, quasdam [paril, & ad focias adreptifle, intra unum alternave diem, animadverti. Capiuntur retibus ex navicula demiffis . & ad ficcam ripam, in molli cespite deponuntur, has periti examinant, quasdam ad primum adipectum rejicient, uspote formolas, fed fieriles, aut juvenes, fulpectas de gemmis, unum in locum collocant & ferro obtufiore (nam cultros, quis nifi infanus adhibeat? morienim matrem, fi ædetur, contingit) quafi parva forcipe apprehenfa; carum pofteriori parte le. niter rimam deducunt & inspieiunt; facile enim unio videtur, & quamvis non videas, fi vel leviter concuties, excidunt & colliquatur. Immaturi funt, qui niorescunt aut rubescunt, candidi & argentei qui maturuerunt, în alveo fæpè reperire contingit pulcerrimos,qui scilicet maturati, exciderunt maribus conchæ exinanitæ alveo & flumini redduntur, vivæ, atque iterum paritura; man muß fie nicht mit Gewalt auffchlagen. Cagt auch P. Balbinus, er habe big in acht genommen/ bag bie fchonen glatten Mufcheln meis ftentheile labr find, Die fcuppichten und unebnen abers meiftens mit Perlen fchmanger find; es gibt unter ben

Bohmischen Perten / beren jedweders um 20, 30, und nicht Ducaten find verkauft worden. Graf ignatus von Sternberg / hat ju Horasdiowiz , aus dem Flug Watava, jvoe Perten bekommen / die von den Goici-

lieren um 1000. fl. find gefchatt morden.

Item auf eine andere Weife/ fagt erstgedachter Authorodie Perlem weiß zu machen: Immn Marmel und gebrannte weiß Bein von einem Kaldopuwerigter alles keim wie ein Mehr / eg dieses Pulwer auf ein weisses Keld und die Perlein darein; und reede sie also wohl da-Keld und die Perlein darein; und reede sie also wohl da-

mit/fo follen fie febr meiß werden.

Und Ludov. Malcardi in feinem Murdo ib. 3. c. 16. (agt: "Daß bie Pytelen unit dem Altereijo (Wurdig) betrieren fannt dem Glanly doarum foll man fie mit Reiß der mitten voneinander gefamitten vordumd mit Eally teiden / so dedominen fie die erfte fachen Barb wieder. Diß if genommen ex Milcellan, Geriol. Anni 2. (db. 7) if if genommen ex Milcellan, Geriol. Anni 2. (db. 7)

188. fol, 282.

Ber Ragura, fo vor alten Beiten Epidaurus geheiffen / fenden fie die zähen Ziefte von den Baumen / mit groffen angebundenen Geinen/in Meer De-affer/daran fich innerhald zweven Jahren ein folde Menge Mufcheln banget / daß es ein Bunder / welche im Dritten

Jahr geitigen/ und fehr delicat ju effen find.

Lubrica nascentes implent Conchylia Luna.

Petrus Gyillius ben dem Ronpeletius de Teffaceis bequeget / daß er von ehrlichen und glaubrourdigen Minnern vernommen / daß die Fischer um Conflantis nopeloie Mild/welche die Auftern im Frühlung gleiche fam als einen Sammen von jud gebennis Meet verlein welcher jid au die fehrofichen Fische aufgez und also junge Auftern bringe. Die Altern haben gange Emfage oder Behalter von Gluftern (Okreorum Vistralie) dabbinvelches der Röhner Sergius Orata, nach varia) gehabt/welches der Röhner Sergius Orata, nach

Plinii Bengunf/ am erften gefunden.

Die Afficen von der Austren macht die Sahne weißift auf für alte Gelchwäre wurd auch von den Muscheingedrachtigt gedruckten Pferden. Marcellus Empirecus fagte in wann man die Afficen an fact des Galgestmit Brob isser in Gasten die Gebrungender Nasen. An den Meers Custen von man die Aussenbäufig fänget swirt aus üben Schalen ein trefflichet.
Kalch gedraumt.

Austern auf gifftige Deftilenhialische Beuken gelegtjieder Davon alles Wifft aus. Dez Author Admirandorum Sinz & Europswelder i daß die Jimvohner in
Sina, mid er Leunbschaft Chekkang, nahe beg der Gtabt
Vancheu, die Auftern geftiefen und fan bisseltigen
gepulvert in die niedrigen Wasserteiter i wie inan einen Zaamen zu säten plaget dat auf etwachsen van
inen Zaamen zu säten plaget dat auf etwachsen van
in et dom ne gesalbenen Junen überselvenmunter werden.

ante Muftern für ibre Cafel.

Die Auftern in ihren Schalen etliche Lage lang frif b iu behalten / mus man etwas fcmeres barauf les gen ihnen zu betwebren / baf fie fich nicht offnen und ihr Baffer verlieren; Die man einfalttenimint man aus ihren Chalen, und thut fie in irdene Eopffe oder boiberne Eablein/und nach dem man den Boben etwas mit Galb überftreuet hat / wie auch mit ein wenig Pfeffer/ etlichen gorbeerblattern, ganbem Cancel und grunen Benchel / Der in Den Gammen gefchoffen ift / Darnach macht man eine Bage Huftern,und miederum Diefe Species barauf/bif bas Wefchirs voll wird; will man Bifein und Himbra Barunter thun, fo tverden fie groat theurer, aber beffer ; find fie ju verfalben / tan man fie maffern/ und mit Del / oder ohne Del / mit Eitronenfafft effen; man fan auch Capaunen / oder andere gebratene 36gel/ bamit füllen.

Babdie Capelunghe, Conchole und andere Meers Muffel unterschieblicher Gestalt betriffts mag man Plinium, Gesnerum, Bellonium, Aldrovandum, Rondeletium, Jonstonum, und andere Naturkundiger beseben; oder die Welschen Kanssleuterund Materialisten

Darüber ju Rath gieben.

CAP.



Basser – Pürsche.

Bluffen aufhalten pfleget als Bans / Endten/ Raiger/ Erappen/ Rohrhennen/Schnepffen/und dergleichen / die man mit Seuer-Robren / entweder mit Schroten oder mit Rugeln zu fallen pfleget. eine leichte Art/und Dartf nicht pie Bemubung nur Daß man Die Stellen und Belegenheiten ausfpahet/wo fich ein ober das andere gern und geredbnlich aufhalt / und Daß man ibm einen auten Ctand bereitet / Darinh man perbect fich aufhalten, und das Wildpret erfcbleichen, ober abwarten und alfo fallen fonne. 2Ber aber auf feinen Beiden und ABaffern das ABildoret giegeln will ber muß fich vor dem Burfchen buten/weil fie barburch erfebrectt / fcbeue und migtrauig merben / und wann fcon eine ober mehr getroffen werben / boch bie übrigen Dabon fliegen / und bas Miederfommen bergeffen / Die man fonft auf andere Weife bauffenweife batte fangen tonnen ; fie werben auch iwann fie ein paatmal durch das Chieffen find verscheuet worden? ba fle fcon wiederkommen fo argliftig / baf fie ben Teich brep-und viermal borbin umfliegen /gu feben ob nicht Remand bafelbft verborgen liget/ebe fie fich in bas Baffer niederlaffen.

Bas aber fremde tenfende Bogel find als Schwanen Naciger Mogflich, voder Wohrbommels allerlen Wafferhindelin und Wafferschneigen die kan man durch kein Mittel bester als mit der Pursche kriesen. Was sonst des Budten anlangts wachn man nicht die rechte Ziek in acht ninnen so follen man wich vier eine Ziek in acht ninnen so hub man mehr Ochaben als Naigen; dann im Frühling brüten sieim Sommer schmecken steuntleblich nach den Fissen, die freisen; im Arthes find for am fetterfeit zu machten.

Le Wosser Phistor geschiebet auf allerhand i desten und besten / auch am leichtesten zu hindeschleie Gestliget / das sich in den Seen / Seichen und : den/weil es alsbann viel sunge heurige Wöget gibt/die Flüsser aufhalten Psieget / als Wans / Endren | sich vor der Weidleute Aussachen Geschiech nicht / Eaupeur Robrismun-Schnenkenzund der : biten können.

2Bas in den 2Baffern fdroimmet / als Endten und Ganfe/muß das Abfehen mit Rugel-Rohren gleich auf Die Mitten jumo die Endren in das Waffer fich eintauchet; mit Gorot-Robren aber / meil bas Waffer ans jugichen pflegt / ein wenig über Die Enbten / als molte man gleich ein dren Finger boch Darübet wegfchieffen; und wann fie fdroimmen / muß bas Abfeben por thnen etivann eine Spanne meht ober weniger / nachbem fie farct ober gemach fortich wimmen/genommen werben; Der Schuf muß nie gegen dem Thier, fondern von binten ju und feitemwarts gefcheben fouft mo fit Das Reuer feben/bucten fie fich unter bas Waffer,und verfeblt der Schuß; am lichersten ift ju fableffen/watin fie ben Kopf unter bem Baffer haben. Die ladungen der Schro-ten bederffen ein Fleiß; zu biel Pulber eingeladen/treibt und vermirfit die Schrote weit ausemander / ba fie boch wie einein Circul jufammen/ fe ein/ stren ober bren imerch Ringer aufe bochite abgefondert, follen gemorts fen merben; Die Rlinten und Fofil find battu am beften/

weit die Eduffe ziemlich tang / und die Schrötte defto, weiter tragen. Die Schrötte fonderlich auf Endten und Ganje / Die gar ein bartes Leben baben / mufs fen fon rund und wenigft einer giemlichen Erbfen groß fepn mit Rebehaaren ober Werct bas man Creunweiß (nach eingeladenen Bulver) über das Mundloch des Robes legt / Die Schröte hineinfenct/ und Die vier Ende des Werd's wieder gufammen faffit/ und die Schrote Damit einschlieffet, und alfo birmb auf Das Dulver treibet, boch muß mans nicht allsufeite einftoffen/auf bergleichen groffe und hartbleibende Bogel aber / ift allroege beffer / man fdreffe felbige mit Sugelu / Die nicht gar ju groß find/ weil man jie gewohnet/ Defto gewiffer ju gieblen fund ftater gu halten / ba man hingegen von den Schrot-Rohren verderbt wird / daß man mit den Rugeln hernach feinen fichern Schuß thun kan / ju dem werden mit Schröten viel Bosel ju Schanden gefcoffen Dag man fie nicht Friegt/und folche gleichmol/ nach bem fie bem Odusen entflogen (wie vielfaltig gefchiebet) andermarts verderben und fterben muffen.

Das Pulver fo man jum Parichen gebrauchete muß burz fenn/und fein gleich und refd jufammen bren-

gehalten worden/in halbernen Befchirren/Echachteln/ Raffein / und dergleichen bleibts am beften. Das Blev foll um 2. Drittel fdwerer fenn als Das Pulver fonders lich manus Gdrote find. Mann Das Dulver mit re-Bificirtem farcten Brandmein befeuchtet / und mieber mobl abgetreuget mirdifo foll es noch refcher aufammen brennen, meil bas meifte baran gelegen ift. aberglaubifden Spieg-Runfte / Deren Die Bager und Beibleute fich bin-und wieder bedienen / foll fich ein Ehrift nicht gebrauchen / weil es eine Anreitung bom bofen Reind ift/dardurch man nach und nach/mehr und Rarcter in feinen Strict, und endlich in das ewige Der-Derben fallen fan.

Cines mulitch moch aus Dern Schwemeri Erquict. ftunden, aus dem Gifften Theil Die 6. Aufgab bier anführen, fo auf andere in Weftrauchen fibende Bogel mag gebrauchet merden: Babe (fagter) ein Rohr mit Bulver, Der Bebubr nach, Darauf fete ein trucken Dapier / auf foldes ein anders mit Unfchut oder einer an-Detir fetten Materi beftrichen / auf Diefes wieber trocen Papier/hernach fille bas Robr gant mit 2Baffer/ verftopffe mit einem Papier fein ftarcht ichief in ein Ber frauchober Secken / Daring viel Bogel ficon / fo were nen ; an Diefen ift febr viel gelegen/und je alter es ift/je eben fie gant taub / wid fallen nieder, daß man fie mit



CAP. CV. Von den Schwanen und Kranichen.

On den jahmen Comanen ift allbereit oben im neundten Buch im 116. Capitel fattfame Unres gung gefcheben; die wilden find in unfern Lane ben ungemein / find etwas fleiner als die beimlichen/ boch etwas groffer als eine Bans/baben einen gelbrothe lichen mit fdwars vermengten gegabnleten Schnabel einen langen Dals / Der 28. Gewerbe und Abidbbeine

lein bat / damit 'er weit unter das 20affer greiffen/ und Die tieffefdwimmende Gifche erhafden tan fie freffen Gras/fonderlich allerley Getraid/Saaten und Rorner/ Sifd und Brod; im Gliegen ftrecken fle Die Kopffe bornen aus, die Euffe befte beffer durchzudringen; Die nachfolgenden theiten fich allgemach weiter aus / und folgen ibrem Rubretie einer ben Ropf auf ben andern legend/

wie P. Calpar Schottus in feiner Phylica Curiofa pag. 1 uro. bezeiget, Mann ihr Führer mube worden / ge-bet er jurucke / und wird von einem andern abgeloft. Sie ftreiten wider ben Mbiet / mann fie von ihnen angegriffen werden, und babe eine gar groffe Rraftt in ben Slugein Damit fie febr ftreng und über fchlagen tonnen. Getnerus will / fie effen feine Bifche aber wol ben Ros gen / ben Die Gifche jur Brut anfeben ; mo er einmal in Bluffen und Geen gewohnt / und Rube bat / wird er eine meifte Beit mit bin und wieder fchweben und formimmen jubringen / und felten auffliegen / er merbe Dann genothiget ; er formmet nur mit einem Buf/ Den andern frectt er aus gegen bem Schweiff ju / vielleicht Damit ausjuraften, bag er bernach ben andern ermubeten auch abiofen tan; er niftet in dem Gerebricht / und fcmmmt fo farct / bag ein Dienich am Geftad ibm faum gleich fommen mag/ wie Albertus Magnus bejeus Die Schiffleute balten Diefen Bogel fur aluch. uch/ bod mann fie ibn in ber Gee antreffen/vermuthen fie taltes Better. Ihre Riel werden ju Ochreibfebern febr gelobt/weil fie hart und vollig in die Sand tommen. Bore Bettigfeit ift ju allen bienlich / worgu man bas Ganfeidmalt ju brouchen pfleget.

Es wird bon ben bornehmen Unfee Stabten, Die ges gen Norden ligen / eine gewiffe Urt Pflaumen/ Die aber graulicht und weiß 2f benfarb fcheinen / ju uns gebrucht / fo man Epberbam nennet / follen von gewiffen Bogeln fenn / Die folde am Beftrauh bencen laffen / fie find lind und leicht / beffer als die Schwanen Dflaumen / werden Ruffe und Bruftflede Daraus gemacht / man tans auch ju Ducheten gebrauchen ; ift ring und marm / mann fie ohngefahr feucht werden / und bie Pflaumen jufammen pacten / bencht man fie nur an Die Sonnes oder jum Ofens fo geben fie wieder von einans der; das Pfund toftet etliche Reichsthaler

Die Rraniche / find gwar teme Baffer-Bogel / ies bod find fie gern nabe ben dem Baffer, wie benn Golnerus melbet, baf fie ihre Dachtlager, mo muglich ben Den Baffern/ auf einer Unbobe/bamit fie fich umfeben tonnen / oder gar in einer mit Baffer umfloffenen Infel oder Werder machen; fonft laffen fie fich auch gerne niber in groffen / breiten / flachen Belbern / mo fie fich wol und genugfam umfeben / und vor androhenden Meuchel Nachftellungen / fo wol der Menfchen / als Der wilden Thier/ buten tonnen; fie merden nie gugleich alle folaffen fondern einer um ben andern auf Der Schildmache und Dut fteben / Die fchlaffenden gu bermachen / und bor annahendem Schaden treulich und geitlich ju marnen ; fie fliegen wie Die milden Ganfe/ in einem Eriangel/ meiftens nach den Wind Defto fchlenniger fortgutommen / und wiffen Die rechte Beit/ welche ihnen bienli bober fchablich ift jum mandern. 2Bann Die Kranich milde Banfe und andere fremde Bogel fie bod fliegen / fo bedeutet es fcones Wetter / fliegen | und beffert die Augen.

fie aber nid rig und ohne Dronung / fo fommt Schnee/ 2Bind und falt 2Better,

Sie find unterfchiedenes Befchlechts/ wie Gelnerus bezeuget / fonderlich foll es in Der Zariaren funnerlen Gorten, und in India proepmal fo groffe, als die unfern geben / Die unfern find meiftens blaulich Afchenfarb mit einem rothen Riecflein auf dem ichmarklichen Ropf. Diefer Bogel bat einen lanafamen und grav tattichen Sang / als ob er mie ein Menfch auf und ab fpateren gienge/ fonft ba es bonnothen / mag er auch fo fd nell lauffen/ bag ihn ein Denfch fcwerlich ereilen fan. Sibr Ring ift febr boch / uber ber mittlern Region ber gufft/ Daf Dielingewitter nicht fo balb beläftigen mogen;wann fie fcbrepen im Blug bedeutet es (wie vermeldet) Regen und Ungewitter ; bingegen/ wann fie ftillfdweigend bas bergieben / bedeutet es fcones Wetter. 2Bo fie ibre gewöhnliche Rubeftellen haben/machet man tieffe/aber enge Gruben / wirfft binein Getraid oder mas fie fonft gern freffent und eine ftarche Mafil en von Roghaaren wird über die Gruben gelegt und feft an einen Gtod angebunden; wann nun der Kranich mit feinem langen Dale binunter reichet / wird er bon der Ochleiffen ergriffen. Undere thun lange Papierene Scanozzen in Die Bruben, und Erbfen ober andern Saamen binein, ben fle gern freffen / oben werben fie mit Bogel-Leim befcmiert / will nun ber Rranich bas Effen beraus lans gen/ und mit bem Ropf binein reichen, bleibt ibm folde an dem Ropf fleben/ baf er/ bavon geblenbet/ leichtlich tan mit Danben erariffen merben ; melches Gefnerus erzehlt, bağ es auch von einem ausgebolten Rurbis auf gleiche Weife gefcheben tonne / man querbert ihm aber mit einem Davtefer / ober fo ber nicht zu befommen wate / mit einem Zwiebelblat. Gie werden auch mit jahmen Rranich an Orten / wo fie gern und offe furaber gieben / gefangen / welche/ wann fie ber Reifenden gemahr werden/ fcbrepen/ und weil fie gebrochtes Brob mit Rerne vermifcht vor fich haben/laffen fich Die Frems ben aus der Luft ju ihnen berab/bleiben aber nicht langs Darum muß das geftellte Schlag-Det mit einem Dferd fracts gezogen/und nicht lang gewartet merben. 2Bet fie mit einem Robr abicbleichen und ichieffen will/muß acht haben / Daf Der 2Bind von dem Thier gegen ibm gebe; bann mo ber Wind von ihm auf bem Kraniche gebet / permerct ers / und riechet gleichfam ben Dens fchen von ferne fleugt Davon/ebe man jum Couf tome men fan. Diefes aber ift eine General-Regel in ale len Durfchen wol in acht zu nehmen/wann man anders etmas autes ausrichten mill.

Das Fette von den Kranichen in Die Ohren ge traufft / ift gut fur Die Caubheit; Kramchetopf/Augen und Magen gepulvert / in Fifteln / Rrebs und andern um fich freffenden Wefchmaren geftreuet/curirt Diefele bigen ; Rranichs Gall nuget ben Quaen ; bon affer anfruhe im Rabr tommen fo follen fie befto langer ben uns Derer Bogel Ball / wie auch Das Marct aus feinen perbleiben und bedeutet einen fconen Berbft ; mann Beinen foll man unter Die Colly ria thun / verftarct



CVI.

### Ron den Trappen.

auch Tarda genennet / weil er langfam fich in ben Blug auffdwingen fan / ift eine Art von ben groffen wilden Sunern / wird zwar in Defterreich gar felten/ aber befto mehr in Ungarn gefunden/ift ein groffer Bogel/Geinerus fagt / Dafer neun big vierzebend balb Dfunde wieget. Un Der Author, fo erft in dem 1679. Sabt Die Medica Curiola de tuenda valetudine editt bat/ fest fol. 23. Daf Unno 166c, im Gtifft Berben (Da fie gewödylich nicht zu finden) ein Erapp im Adinter fer geschoffen worden/ dessen sie ist ist auf des genhade. Ist ein überaus schoner gestrengter Sogel von allerhamd Farben / schwarzy roth/ braun/ Assen farb und weiß gemenget:fein Conabel ift faft wie einer andern Dennen / Bruft / Bauch / und das obere raube Theil Der Juffe ift auch weiß / Der Schweiff ift vier merch Sandelang/mit rothen / fcwart-gefprengten und weiß vermifchten Rebern ber Sale ift einer Cpannen lang / die groften Cchwingfedern fund weiß/gu aufferft aber fcmart/ Die Beine find grau / und ein wenig turger als gro Cpannen/hat fonft Suffe wie Die Suner/ auffer daß allein dren Baben berfur fteben / juruck aber gant teine ift / fondern allein eine knorrichte Sieffen in dem Buf hat/ wie eine Cohlen / Gelnerus hat einen geoffnet / und in feinem Magen etliche Krauter / als Mausbyfein/ wife Bicken/ Eppide/ und zwep weise Cteinlein gefunden. Diefer Bogel soll es in Engel-land viel geben; ju uns werden fie aus Ungarn gebracht Da fie fich gern ben groffen Geen, wo es Gebruche und Gerobricht gibt / aufhalten / und Dafelt ft mit refchen 2Bindfpielen gefangen werden / Die fie im lauff überrumpeln, und eber anpacten und fangen , eber fie fich jum Blug erheben tonnen / welches erft nach einem gim-

Er Pranp wird von den Lateinern Otis , wol ; lich langen Bulauffgeschiebet/faft auf ben Porm/wie bit Africaner und Dobren Die Straufvogel mit lauffenden Dierben einhohlen / und eber fangen / ebe fie fich jum Sing aufheben tonnen. Berben auch an etlichen Orten in Ceutichland angetroffen/ und niften im Getraid und Berobricht. Gein Bleifch ift gut und wolgefchmad, fonderlich von ben Jungen/wohnen nur gern an feuchs ten mafferichten Orten/ tommen auch auf Die Gagten/ und freifen Die garten Gabren ; mann fie gebest merben nimmt man die Beit in acht / wann es gant Windftill ift/jo tonnen fie defto weniger fliegenzift ein fleinmürtig/ fdeuhes und werden eine bier / wie alle Huner-Arten; hat einen floorten Schnabel / wie eine Sage formit eine am Spihen beinerne Zungen/ die Dhren haben ein fo groffes Boch / Dag man faft ben dufferften Cpis Des fleinen Fingere binein bringen fan. 2Bo in den ebnen Reibern Das Regenmaffer jufammen lauft / bort berfammlen fie fich gern / wie Jonflonus bezeuget. 200 man in den Feldern Ruben bauet / find fie auch offt im Derbit / uud freffen folde. Gie niften an brudigen/ robrichten Orten/ ben ebener Erben/ bruten 30. Lage/ um die Erndte-Beit. Er foll eine fonderliche Liebe ju ben Dferden tragen / daber wird er auch mit dem Gdiefe gaul am leichteften abgefchlichen ; fo bald er Die Sunde bellen boret, begibt er fich in die Rlucht. Die Raubvos gel / Stoffalcten und groffen Dabicht verfolgen fie bef. tig/ werden auch mit Dem Safen-Bogel gefangen.

Die Erappen werden auch in Bobmen ben Laun im Derbft mann ber Saber geitig worden / (wie P. Bohusl. Balbinus in feinen Miscellaneis Historicis Regni Bohemiz gebencfet) alfo gefannen : Wann die übrige Erndte borben ift / warten Die Jager ( Die muffen aber wol lauffen tonnen/ und gute Buffe und Athem baben)

in bem Beftrauche auf Die Trappen / Die marten / bif | ben Ungarn / Bolen und Affatifchen Boletern / jur fich die Erappen mol meiden / bict und voll anfreffen/ alsbann nimt ein jeber einen gewissen Bogel für sich/bie beschlagen, wann fie gabe an gevennt werben/ und fich nicht balb in Der Di bie Lufft fdwingen nidaen / in ihren Banden bleiben Bittrach vertreiben. Die Eper machen fdmarte Daar; bern auch die Tebern aus bem Schwans, werben von Rindsbetterinnen.

Bierd aufihren Sauben getragen/ und mit Ebelgeftein

Der Diff bavon/ foll ( wie Avicenna lehret ) ben Gie haben nicht allein ein gutes Bleifch / fons und bas Fettift gut / fur Die fcmerkenden Brufte Der



# CAP. CVII. Ron den wilden Endten.

Gr bie viel und manderlen felgame unterfdied. liche Gattungen ber wilben Enbten miffen will/ muß den benen nachfuche welche Die naturalem Historiam beschrieben haben ; allhier murbe es gulang werben, und halte bafur, bag fie fdwerlich alle, bie im Meer/auf groffen Ceen/Bluffen und Teichen ju finden/ recht und eigentlich ju befchreiben maren.

3d weiß mich ju erinnern , als ich in ber Meumard ju Landeberg an Der Wahrt Anno 1637. Quartier ges habt/ fep in der Faften über der Wahrt/mo viel Moraß und Bemaffer ift / ein folder groffer Schwall Enbten antommen / und fich bafelbft niebergelaffen / bag man ihr Befchren / fonderlich ben Nachts / leichtlich in Die Stadt horen tonnen/auch mir die Leute vermelbet/baß es faft Jahrlich also gescheher da ihrer viel hunbert von den Fischern und Bogelstellern gefangen werden; weldes auch in ben Secftadten gefdichet / ba man gange Rutter gen Marct bringt; und P. Bucellinus in feiner Coffnibifchen Chroniten ergehlt/bag Anno 1415. eine folde Menge milber Endten ju Coftnik auf ben March gebracht morben/bag man beren über 60000. auf einen Eag verlaufft hat.

Petrus Martyr, in feiner Befdreibung bet Indianis fchen Provingen/ ergeblet einen artlichen Endtenfang/ baß in der Inful Hilpaniola unterfchiedliche Seen und Bemaffer find/ die man maaden und grunden fan/ und daselbst halte sich eine große Menge auf von allerhand Wassergestügel/Endten/Ganse/Schwaanen/Rohre buntein/Faucher und bergleichen/und weil Die Inmohner bafelbit auch viel Rurbif bauen / merffen fie berfels ben viel wol verwahrt in die Baffer / baß fle bin - und wieder fchwimmen/ und bas Beflugel bemnach Diefelbis gen wohlgewohner ift alfo geht ber Beidmann in dem ichen befandte Baffer fo tieff daß nur der Ropff beraus raget den bedeckt er mit einem ausgeholten Rurbif dats innen goder um bie Mugen ausgeschnitten find/bamit er feben fan, und ob er fich fcon ju bem Scffugel annabet, mennen fie i es fen nur einer von benen bin und mies berfchwimmenben Rurbifen / und laffen ihn fo nabend unter fie fommen / fo nahend er will/ ber fchleiche nun bingu und gudt mit ber rechten Sand gefdwind einen Bogel nach bem andern unter das Baffer / und flecht ibn in einen groffen Gact / den er besmegen unter bem Baffer an fich hangend tragt. Die andern ob fie fcon

I Theil.

\* Doop

feben / baß ihre Befpielen fich unter bas 2Baffer verlies ren, permennen, fie tauchen fich felbft, Rifche zu fangen, und icheuen fich nichts por bem Beibmann / ber bort nicht auf biß er feine Cafchen voll bat/ bann gebet er gemad wieder von ihnen/und lahrt am Land feinen Raub que/macht alfo bem Beflugel toeber am hincin-noch am beraus-geben ben geringften garmen / und alfo fan er fich Diefed Weidwerd's taglich bebienen.

Die groffen wilden Endten / Die insgemein Stock. Enbten genaimtwerben/ find Die gemeineften in unfern Landen/find etroas groffer als Die gemeinen/und Die hals ten fich in aften Leichen/Fluffen und Ceen auf ; im Winter fuchen fie Waffer/ Die aus Bronnenquellen entiprin. gen / weil ficam wenigften gefrieren. 2Bann alle Bluffe und Leiche im farcen Binter gefrieren/begeben fie fich gar von und hinweg an marmere Ort, ober ger aut Die offene Geen/ und tommen im Frubling geitlich wieber ; ihre Speife ift Gras / Bafferlinfen / Rrd. fche / Fifche/ Mattern und bergleichen/auch allerhand Saaten und Rorner. Gieniften in bem Berdhricht und groffen maraffigen Bebruchen / auch mohl auf ben Beidenfoden / Die nahend am Baffer fleben, wie ich felbft folde angetroffen / und führen fie ihre Junge arte lich ben ben Sallen mit ihrem Schnabel in die nachflen Maffer.

Co gibt es auch ber uns Rruct-Enbtlein / Die fleis ner find als die andern/ haben aber im Derbft ein gutes wolgefchmades Gleifch ; auf ber Donau finden fich bie groffen fcwart und weiß gemifchten Endten / Die aber aum Effen nicht fo gut find / ale bie anbern.

Die groffen gemeinen wilben Endren find am ges meineften in unfern ganbern / ihre groffe Fruchtbarteit macht/ baß fie fo leicht nicht moge vertilget werben/weil fle ju 10 12. und meht Eper legen und ausbruten; man foll fie jur Brutgeit mit frieden laffen / weil fie Damals ifchein/ und nicht gut jum Effen find / fo tonnen fie fich auch befto leichter mehren.

Der milben Endten Blut foll auf miber Gifft feon bas ift gewiß / baff ibr Rleifch viel gefunder ift als Der beimifden Endten; wann man ihre Eper findet/ und fie ben Sunern unterlegt/fo werben Die Jungen jahm/boch behalten fie etwas meniges von ihrer milben Matur/ fie lernen fich balb nahren / wo fie nur Baffer haben/und

abfangen.

Cato hat geglaubt/ ( mie Plutarchus erzehlt ) er babe mit Benieffung beelindtenfleifches feine und Der Seis nigen Befundheit langroubrig erhalten ; unbMarcellus will/baf fie benen, fo ben Bauchgrimmen leiben, follen mol befommen / es foll auch eine reine Ctimme / und Bermehrung bes naturlichen Sagmens verurfachen alle chmergen ju ftillen/foll bas Endten-Schmeer febr Dienlich fepn ; Das wilbe Enbten - Blut ift / wie gefagt/ allem Bifft jumider ; fur alle Bif gifftiger Thiere/ alfo warneingetruncken ; ift auch gut, mann einem Bifft ift gegeben worben; anbere mifchene mit Bein / und ges bene alfo ju trincfen; es gerbricht auch ben Dieren-und Blafenftein.

In der March Brandenburg / um Briten an Der Der und Fregenwalde/auch ju Erebbin/Barnim und Fribland im Mertelburgifchen / gibts gewaltige Ende ten-Buge/( mie Der Colerus lib. 15. cap. 55. tol. 655. (chreibet) ba geben die armen Leute hinaus, und fuchen in den Lacten/Gumpfen und bimfichten Orten im grub. fing die Eper pon ben wilben Enbten Banfen Opbigen und anderm :Baffergeflugel/tragen fie heim/ und effen fie ; und ale es einemable von ber Obrigfeit verbotten mar / und bennoch baffelbe Sahr febr wenig Weflügel tommen/ift es darauf wieber frep geluffen/und ber End. tenftrich auch wieder groffer und beffer worden. man fich aber beswegen ber Ilrfach erfundigen wollen/ hat ein alter wolerfahrner Dann Diefes folgend Butachten barüber gegeben : Die wilden Enbten legeten tum erstenmal gar wenig Eperund nur etwan fecheoder ficben an der Bahl/ und wann man ibr folde lieffe / fo brutet fie eg aus wurden alfo baher wenig junge Endten baffelbige Jahr: Bann man ihr aber folche wegnehme/ fo verfriege fie fich weiter binein ine Berobricht / und lege bafelbit offt man cheemal mehr ben funffgeben eper/ als ob fie ben vorher erlittenen Schaben verdoppeln und den Berluft wiederum erfeten wolte / brutet fie auch alle aus / baher befame man baffelbe Jahr viel Endten. Ran mol fenn / baf Gott / ber bem lieben Armuth auch feinen befcheibenen Theil von feinem Gegen gonnet / und mann man ihnen folden fcmdlern / ober entsiehen will Er auch/ gur Straffe / Die Dbrias feit fparfamer abfreifet / bamit anzubeuten / bag mehr an feinem Bebepen, ale an unferer vermennten und ben tonnen Die Bliegen in bem Berobricht und Bras attlich armen Leuten nachtheiligen und icablicen Borfichs tigfeit gelegen fep.

#### CAP. CVIII.

# Bie fie in der Maus, und mit Leim gefangen werden.

Je bie Endten und wilben Banfe in ber Maus mifchen St. Johannis und St. Jacobi/mit Garnen / Die mit Doppelten groffen Spiegeln/ und einem weiten Inngarn verfehen find / (allermaffen auf Die Urt wie Die fleinen Stecknehlein auf Die Bachs teln ) die ohngefahr anderthalb Elen-hod/und 20. oder 30. lang find / gefangen werden / habe ich in meinen Georgicis weitlaufftig erflaret/ u. Berfemeife befories ben/ bahinich den gunfligen lefer ohnbefdwert will gewiesen haben ; ift ein überaus angenehm und luftiges Beibmerd aber nur auf groffen Leichen und Geen gu

gebrauchen / wo es am Rand beraus feicht und viel Berohricht gibt / babin fich bas Beflugel / indem es in ber Mausbie Rebern verlieret / und nicht flugen fan/ verftedet vor ber Dachftellung ber Ralden / Sabicht und Menfchen ficher zu bleiben; bafelbft man fie mit gebachten Regen fattlich und bald abfangen tan ; welches von ben beften und ergabigften Beibwerct eines ift / bamit fich in Bohmen Die Bereichafften nicht wenig beluftigen.

Die Figur Davon fan man feben broben im andern Buch Capite 48. im Monat Julio.

Mas



Bad aber imlangt diefe Ehiermit dem Leimzuhim tetischleichen ikkes um vol ungewisseruh midssamer wienen inne meinger Lute daber bedarf / die unse mit einer Schmur / so mit Leim über und über destrichen ist gescheden i begibt sich über ost / wann ein flander Wogelechen oder Sankfami ber Deutlichen wieltentheiles daran kleben bleibt / daß sie sich mit Bewalt is bet eriget / und/ an siatt bes Leides/dem Wedmann allein die Febern überlasse.

Der Baffer Leim aber wird alfo verfertigt : Mimm ben Bogel-Leim/leg ihn in eintaulicht Baffer fo marm als man es mit ber Dand erleiben tan / mafche ben fo ang bis bich gebunckt/daßer fauber gemag fer/bernach nimm Schmert/ober Schweinen-Schmath / serlaß es / und menge es mit den Sanden unter den Leim fo lang / biff er anfangt an ben Sanden gu fleben /fo bann nimm einen verglafirten Dafen / thue ihn in einem gims lichen Reuer fo lang big ber Leim gergehet ; ift faltes Better/ fo gerlaß ein wenig Schmeer/und thue es bar, ein / ift aber lindes Better / fo bedarff es Diefes nicht; mann man nun auf Die Schnur ben Leim bringen will / fo nimm ein Dolg / green Finger-breit / bohre ein Boch Dardurch / bag Die Schnur ben Leim um und um anfaffe : Dimm gwen ober bren holgerne Safpel / hafpele bie Schnur alfo auf/baf fie nicht ab ober übereinanber/ fondern nebeneinander zu liegen fomme / biefe Schnur wird gebrabet vom Berdhricht / baraus man die Beder ober Deden macht / in der Gröffe / voie es dir beliebig / und wann bu fie legen wilt/ fo jiche fie nicht ju hart/fon-

dernauf das gelindestean? damit sich die Wögel daran bester einsteinen mögen; so auf dem Dingen ist zu merrieten?daß die Schutz auch dem Bind gelegt werde; dam würde man die Bald auf dem Bind gelegt werde; wollen zistinden sie bald auf.

Item/Leim ju machen/ ber im Masser bått: Diimm ju einem halben Pfund Leim/das sechsehende Eheil Letpenttin-Deluundhald so viel guten Wendbreitmanche den Leim damit an / anust ihn aber nicht wärmen/ sohern aur mit den Jahnen aberiehn / darnach die Schuur damit besservierund/wie gedacht/ins Wasserviert

Der Benetiantische Wasser-Leim ist der beste; Gefnerus will man soll unter dem Leim Johnsy Rus-Delvober Baum - Del vermischen / das Rus-Del adernischen es gestehet nicht soleicht in der Kälten; ist aber /wie ich gesagt /eine Weise/ daß mans wol durch bessere Arten (wer Endten sangen will) zu wegen bringen kan.

Minier Mennung nach, so hielte ich sür rathfamer / wann man an statt des Leims, der über die Leiche oder Rüfste gespannten Schniur mit starden Mässen / aus Rossbaaren / also dicht versehen / und in rechter John aufrichten würder bag die Wägest (Minten oder Schnieben Rachtes mit den Röpssen binnen sommen / und also hangen bleiben möchten; muste aber die Wässen ob hoch senn / damit sie nicht mit der Brust daran sliessen sonderen allem mit dem Kopsf darein stame, auf die Leich und Laden werden sie mehren Schnie sein die Leich und Laden werden sie mehren Schnie weise gesteckt.

#### CAP. CIX.

# Maffervoael mit den Sugneken zu fangen.

werden / baher auch befto fürfichtiger und gemarfamer mit ihnen umjugehen ; wo groffe

Teiche und viel Baffervogel binfommen bat man et. liche wilde gegabmte Enbten und Gange/bie man an bem Ufer dafelbit/wo die wilden gern pflegen an das Land ju tretten / vorber gewöhnlich fpeifen folle / und ihnen ge-schnittene gelbe Nuben/Male/und allerlen Getrapdicht vorgeben / ju folden werben fich nach und nach /wann fie ihrer gewohnen/ auch Die wilben gefellen/ und fich ju Bafte laden / Die muß man nun alfo etliche Lage ungeit ret laffen ihre Mablieit-halten.

Das Gefante / bas man ihnen vorgeben will / folle man vorher eine Beit-lang in einen Sad jufamm thung und ein fleines fubtiles Sactlein voll Rumni barunter legen / bas wird ben anbern Saamen ben Geruch mit theilen / und werbene Die Bogel befto beffer angreiffen; bas foll man auch ben ben Felb-Tennen / bep anderm

Malb-Geffügel wol beobachten.

Die fod-Endten werben entweber von jahmen, Die an Der Beftalt/ Groffe und Tebern/ben witben gant gleich/errodblet/ober wann man wilbeEnbten. Epet bee fommen fan /legt man folche ben heimischen Sunetn / oberEnbten unter/und idset fie gusbruten/fo werden sie von Jugend-auf ber Leute gewohnen / und fich ju biefen Meret auch am allerbeften fchicten ; und obfchon folde Bogel bifimeilen garin das Baffer fich hinem begeben/

Mann man nun aus einem Suttlein / bas man norber an einenrgelegenfamen Det bereitet / fiebet / baß renimag man einen Zenn an das Ufer über Die gerobhn Theil cap. 4. fol. 70.

3-Endten sonderlich/find arglistige Bogel/dle | tiche Mahlyeit-Statt ben Nachts aufrichten/mit leich. Anicht leichtlich trauennund bald können berjagt 1em Schilf und Gras bedeeten und inder nicht aar weit abgeferneten Sutten/bie gleich von Unfang guturichten/ bağ fie Die frembben Enbten mol fennemlernen und nicht fürchten oder icheuen / aufwarten/ bernach befto reichlicher vorstreuen; wenn nun ju gewöhnlicher Stunde die fremden fich ju den gahnen wollen ju Safte laden/ und ed allenthalben voll frembder Endten wammiet.kan der Beibmann fonell Die Banbe jufammen ichlagen/und feinen Baften alfo Die Rechnung machen / Daft fie es mit Der Saut begablen muffen.

Weil aber Die Debe groß und fchwer / baber bart ju gieben/ ift am beften/ man mache fie mit einem Bewicht/ Da eine gindiche tieffe Gruben gleich vorn in der Butte gemacht / und ein fchwerer Stein bort an einem Strict angemacht ift / an ben ber Bug bes Reges angebunden wird; wann man nun bas Reg aufrichtet/fo giehet man ben Stein überfich/und wird in einem enfernen Schneller angehefftet, an bemfetben wird ein flemes Strictlein angebunden / meldes / mann ber Beibmann auch nur angeninen / were enrebret/ fonapt es loß/ der Stein mit einen Jimger anrühret/ fonapt es loß/ der Stein fäßein die Grube / und ich das Negmit folder Se-lowindigkeit "unfant/ daß nicht möglich wäre/ daß einiger Bogel so ichnell entrinnen köne; allein is Worlichtigkeit im Mufrichten vonnothen/bag man Die Schnallenrecht einheste / dann wird er vor det Zeit oder am Aufrichten ledig so schlagen die Zwerchholger des Neges den Men-

Loct - Endten und abgerichteten Sanblein Die milben Enbten binein tretben und fangen folle/befiehe Joh. Conviel milbeEnbten vorhanden, und fiefich taglich vermehe | rad Aitingere Bericht vom Dogeffellen .im andern

#### CAP. CX.

# Bendten mit dem Todnete zu fangen.

As find eben biefelbigen Hochnege/bannit man i theilen/daß der Sait ober ber Schoß (der antre etwas auch die Rebhiner u. Schrepfen ju fangen pleget/werben ju 18. ober 20. Schub-hoch/und auf das Nehe gefchehen folle. 80 obir 100. Schuhe lang / nachbem bie Belegenheit bes D: tes mit fich bringet / Die wetben am Baume ober hohe Stangen aufgerichtet / an dem See / Leich ober Fluffen/wo man weiß / baf die Endten ju Abende ober ju Morgens ihren Fall und Buflug nehmen / Diefes aber ju erforfchen/muß man etliche Tag vorher ju rechter Beit fich verfteden/bamit man eigentlich erletne/woher/wos hin/wie hoch/oder wie tieff Die Endten ihren gewohnten Buffug anftellen ; hernach / wann mans aufrichten will/ als auf den Rachtfall/ muß man das Rege mit den oben angemachten Ringelnfein voneinander gieben / und auf Die Merchen oder Soulen bes Detes fein gerade aus-

Bann nun die Endten in ber Dundeln in ibrig- bes fandtes Baffer fich begeben wollen Aprellen fie an bas entswiften gefeste Reg mit Bewalt ans und fallen hers ab in ben Gatt baben ber Weibmann nabe fepn sund fie ausheben folle/ fie fommen aber afft aus/ Dag man fie nicht alle betommen fan / wo man nicht gefdwind ift; Sicherer fit / an flatt bes Dochnetes / einer Panthere , Die mit Doppelten Spiegeln/und einem weiten Inngarn gemacht ift / fich ju bedienen / well alles / was hinein fallt/ barinnen bleiben miß/ und fich nichts wieder ablebigentan / bann fo balb bie Endten in den Spiegel mit einem Bewalt fallt, ftoffet fie Das Inngarn burch



den andern Spiegel himaus/daß es einen Sall macht/ well aber von diesem Melvoerd in dem zwösste und darinn muß sie henden bleiden dis man das June Wuch eigentliche Nachricht und Beichreitung ersols garn / mit sammt der Enden, wieder zurück durch den zem sellen das prüsse zahren Beier dahin gewieserbeiten Engegel giehet / und sie also darinn eine ziese dahin gewieserbeiten Engegel giehet / und sie also drams diminnet zi sen daben.



CAP. CXL

Bie die Gudten mit einem Flog und Angeln zu befommen.



It dem floßkan man foldre allein versuchen auf garischen See ben Aust und Domerskirchen wol süglich großen eichen wo es viel Gerdricht und Ends anzustellen ware / dann auf offenen frischen Seen wo ten hat, wie es/ meines Exachtens/ um den Und sein Schulf oder Rohr auf offenen frischen wurden sie

Dooo iii

fid

fich bafur icheuen ; jum andern muß bas Maffer auch ; und hagel geladen fenn/bamit eretliche auf einen Schuß nicht gar ju tieffoder ber Grund gar ju fumpffig und ju maraftig fenn / bamit man ben Tlof mit einer Stangen auf bem Boben gemach forttreiben / fcieben / und binund her/ nach Befallen/tauchen und lenden mege. Der Flof wird von Colero alfo befdrieben : Man nehme ohngefahr vier Laden ober Bretter füge fie unterwarts mit groepen ftarcten Leiften gufammen / und laffe in ber mitten Die Laben etwa ein bren merche Finger von einander fteben / baf man mit ber Laisftangen Dargwiften tommen/und den Ftog/nach Befallen/wohin man will/ lenden moge. Um und um wird der Flog mit jufamm geflochten. und gebunbenem Rohr vermacht / und auf bren Geiten ein flein Renfterlein gelaffen/barburch man im fall ber Doth ichieffen tonne / ba fist nun ber Beib. mann mit feinem Sund barinnen / und tauchet feinen Bloß gemach fort/bif er nabend an die Endten fommen/ und feinen Souf anbringen fan; wann ber gefcheben/ fpringt ber Dund ins Maffer und holet Die Endren / mann fie aber bren ober viermal alfo gewißiget weiben/

fallen fan/mit einer Rugel / womi: man nur eine trifft/ ware is nicht der Daube werth.

Mit den Ungeln werden fle alfo gefangen : Den flecte Darmer von Sunern ober anderm Beffugel an Die Ungel/ ober Rectt von einer gelben Ruben ein Ctudlein Daran / Der an einer Elenlangen Schnur/an einem groß fen Stein angemacht ift/ben legt man in ben Ceich auf eis nem Pfloct 7 bag ber Ingel bavon ins Baffer hange/ mit der andern Seiten der Someriff das Ende an einen ziemlichen holiseinen Brugel angefaft/wann nun ein neEnbten ben Angel folucte/und fich log reiffen will/gue etet fie ben Stein vom Pfloct / Dag er herab pflumpfft/ und die Endten mit Gewalt unter das Baffer giebet/ baß fie erfticen mußrund bas aefchiebet fo eilenbibaß es Die andern garnicht gewahr werben und mogen (wann ber Angel mehr find ) 4. 5. oder mehr / in einer Nacht gefangen werben; mann nun ber 3dger flebet/bag einer obermehr Steinwom Bflott berab gefallen/ifte ihm ein rvann sie aber dren oder viermal also gewißiget werden/
frauen sie der den de de Gewißiget werden/
trauen sie der nach nicht weiterzes sied dann der See oder i einer Alles hindrichte den nachend bei den gewißigen Seich de geschaft man täglich einen gewissen Seich de geschaft man täglich einen gewissen Seich geschaft man des sieden geschaft werden. Das Robermuß mit greisen Serbsten Raube zu Land.

Raube zu Land.



CAP. CXII.

# Bon wilden Banfen/wie fie zu fangen/und vom Schiebfarren.

und andere diefeben in unterschieden Gatumerft des Binters in weiß anderen die bagen, die bei allein
gen eintheilen / darunter auch gang weisse die de Gomeehiner auch zu toun pfiegen; dep uns sind
gemein die Gomeehine Bussel bei gung ferbie Schwingsbern
gemein die Gomeehine etwas fleiner sind als die

En uns gibt es meiftenibeils nur einerlen Arei febr boch halte dufur/fie feven allein in ben talten Rors ber wilben Ganbern / und tan wol fenn / baf fie ibre Farb in verpen Bossen von ber im Spinmer nie gefeben; jahmen/und einen (dmillern Kopf/und ich wath gebois beg Antunfft des Winters fliegen fie hauffenweife und birten Schnabel haben / fliegen an etlichen Orten so

båuffia/

bauffig/ baf fie gante Saatfelber / mit ihrem Dift und ! Abfreffen/ permuften/ baber auch bie Relber von ihnen/ wie por bem Wild/mit Sutern muffen vermabret merben/ mobnen gern an ebenen/brudigen/fumpffigen Dr. ten/und fegen fich nicht leicht/ohne wo fie felber weit um fich feben/ und alle Dachftellungen verhuten fonnen: ift ein folguer graliftiger Bogel/ber felten groepmal an ei nem Ort fich nieberlaffet/baher er auch befto befd/werlis der von bem Beidmann gu hinterfchleichen ift;fie halte im Glugen auch ihre Ordnung/wie einen Driangel/ vor. nen fpigig/und Die folgenden etwas getheilt/ bag benoch allen bas Beficht frem ift/und feiner ben anbern jemals perhindert por fich ju feben ; mann ihre Ordnung jets trennet mird/mie boch felten gefchiehet/foll es 2Bind und Ungewitter bedeuten/auffer fie merden von einem Raub. vogel/Oduf oder Gefdren gerftobert; fie werben felten flugen / baß fie nicht ihr Befchren von fich boren laffen/ und sieben Lag und Dacht fort. Etliche vermeynen fie fcrepen barum/ bag/mann irgende eine jurud blieben fenn mochte/fie von fernen / fonderlich ben ber Dacht / Unfeitung und Unweifung hatte / fich nicht zu verirren/ fondern ihrem Marche nachgufolgen.

Um Pfingften ( wie Joh, Micralius in feiner Dom. merifchen Ehronict (chreibet) wann die wilden Ganfe beninnen ju maufen/ift in der Infellugen gegen Wolgaft in Pommern/ein luftiges Weidwerte/es muffen fich die Banfel weil fie in der Mauß nicht fliegen können/wegen Der Raubpogel ben gangen Tag im Waffer und Gerdhe richt aufhalten, bes Rachts aber, geben fie in ber Inful aufs Lander ihre Mahrung ju fuchen/da haben alsbann etliche an dem Ort/wo fie hertommen/Nehe mit Can-de bebect/daß es die Ganfe nicht erwittern/ und wann Die Banfe baruber fenn/ fo ructen fie Die Rete auf/und jagen die Banfe guructe nach bem Dete; und weil fie nicht konnen barüber flugen/ fclagt man fie mit Knutteln ju tobterund alfo friegt man offt in einer Racht 40.

10. ober mehr wilde Banfe. Imanfang bes Fruhlings legen fie 14. 15. auch 16. jabm gemacht worden/jeugen und generiren fie nicht/ bern gebraucht.

wie Jonfton vermeldet. Sie follen lang lebenby und vom groffen Alter fenn, alfo, baß fie manchesmal fo ein sabes Fleifch haben / baß Gelnerus fcbreibt / man habe eine gefangene wilbe Bans in brev Tagen nicht fieben tonnen/baf man fie mit bem Deffer hatte gerichneiben mos gen ; fo ein Angeigung ift eines boben Alters / benn fonft Die Jungen und Mittelmaffigen laffen fich noch mol effen.

Ben une find meiftentheile nur imenerlen Mittel fie ju befommen ; mit Schieg. Pferben/ bavon br oben im achten Buch am 53. Capitel vermelbet worben / wie fie abturichten / weil aber felten mehr als eine /mit einem gezogenen Robr fan gefällt merben / als werben bie Schieffarren für bequemlicher gehalten : Dan bat eis nen Rarren mit greven Rabern, binten am Rarren ift eine ftarcfe enferne Babel / Die man mit einem Gemerbe bin-und wieder / boch und nieder wenden fan ; in Diefer Babel liegt ein Doppelhacken/ ober groffes Detallenes Robr mit einem Reuerfchloß/ und rechten Schafft wie ein Biel-Robr mit einem bequemen Unichlag und Abfes ben/ bas wird mit einen epfernen Durchjug an Die Ga. bel feft angemacht / bag es nicht manden ober foffen fan ; vornen am Bagen fitt ber Beibmann/ber bas Dierd lenden/ und jugleich/ mo er von milben Banfet etwas in ben Felbern verfpuhret/es von ferne feben fan: er muß aber nicht gerad auf fie gufahren/fonbern/einen weiten Umfdweiff/als wolte er neben ben fur fich nebe 2Banner nun vermennt / feitenwarts nabend gnug ju fepn/balt er mit bem Rarren ftill / richtet fein Robernimmt das Abfeben/und foiefft je someller je bef-fer meil ste auf vier - ober fünfibundert Soritt setten einen lassen ju sich nahen ; das Abbrist geladen mit grossen Sorien Sagel-ober rechten Laufftugelin Sto liche machen ihnen von Bled Labungen und Cartate ichen / fullen fie mit groffen Schroten/fo tonnen fie ihre Ladung befto gefdwinder vollbringen ; auf Diefe Beife wird man offt 4. 5. und 6. wilde danfe auf einen Schuß befommen. Die Schieffarren werden auf groffen befommen. Eper / wann fieaber von den Menichen gefangen und Zeichen und Seen/ auch in groffen, weiten, ebenen Rel

#### CAP. CXIII.

# Bon den Raigern.

P I Defterreich befinden fich nur meiftentheile die | blauen und Afchenfarbigen Raiger, welche auch bie find, die von groffen Herren, wegen der Rai gerbaif, am meiften gehegt merben/ba man fie mit Ber. alden und Blaufuffen perfolget und fånget ; bigweilen gibt es auch Mog. Raiger/von andern Doffuhe megen Der Stimme/und Rohrdommel genennet/Die find fcon gefprengt/wie ein Schnepff ober Safelhun/ber legt von 9. bif 12. Epern/ niftet nicht auf ben Baumen/ wie ans bere Raiger fonbern in ben Gumpffen und Daraffen.

Die weiffen Raiger finden fich in Ungarn / allba ich ben Domerstirchen am Neufiebler-Gee felbft einen gefchoffen/find faft gang weifi/ aber etwas Pleiner als Die gemeinen Raiger / fonften aber an ber Beftalt ihnen gant gleich/ift ein melancholischer träger und langsamer | dann weder vom Regen noch Ungewitter / noch Win-Bogel/der doch so hoch ins Gewölcke steigt/daß man | den/betrossen wird/wie der Poet von ihm sagt in seinem ibn/ wie fcharff man auch fchauet/ faft nicht mehr feben erften Buch Georgicorum:

fan mie ich offt an ber Raigerbaif felbften in obacht aes nommen, wohnen nur (weil die Fifde ihre meifte Speife find) an Seen / Leichen und Bluffen wo es viel Sifde gibt/ Die ihnen/ Durch eine fonderbare Anmuth Der Ras tur / felbften jugehen/ und fich willig von ihnen fangen laffen/baber fie/ale ichabhaffte Bogel/an Teichen fonberlich mo Brut ift/ nicht gelitten/fonbern wie man fan und mag/ megpurichet merben. Sie freffen auch bie Muideln/welche fie mit fammt ben Ghaalen verfchlins aen/und mann fie merden/baf fie von ber Dis im Rrouf fich aufgethan/werffe fie folche wieber aus ben Schlund/ und genieffen aleban erft bes Fleifches gu ihrer Nahrung. Bann er Ungewitter vermercft/fdwingt er fich in bem Bewolte fo hoch bag er foldes überfteiget/bafelbft er

Notas-

- Notasque Paludes

Deferit atque altam fupra volat Ardea Nubem. Sie niften in ben 2Baidern unferne von den 2Baf fern / auf groffen boben Sobren und Cannenbaumen/ und wird mententheils / Der Baum / Darquf fie niften/ megen des bitigen brennenden Sothe/ Dannt fie ibn bes fchmiten/bas Jahr hernach verderben ; ift ein gefraffi. ger Boachbabe felber gefeben einen jahmen der mann man Den Sunern hat Dabern vorgeftreuet, und fich Die Spaken borgu eingeladen / hat er allgeit bergu gefchlis den/und mit jeinem Schnabel aztlich eine um Die andere erwifcht, und fie mit Rebern und allem bineingefchluctt; fo muß man auch Die jungen Duntein und Endriein nicht nabend um ihn laffen/ weil er ihrer gleich jo wenig fchos net. Die Redern/ Die fie auf Dem Ropff tragen/werden pon ben Sangarn in groffen Ehren gehalten / Die fie mit Rleinodien und Edelneitein befest, auf ihren Ungas ruchen Rapplein zu tragen pflegen/ und theuer erfauft/ auch allen benen vornehmen groffen Berren gu theil werben. Georgius Agricola gehlet ben Raiger unter das Gefügel / Die den Minter von uns weichen und warmelander suchen. Ich habe einsmals zu Pardu-big/in Bohmen / einen halbgewachsen jungen Raiger gefchoffen / ber ein toftlich und gutes gartes Rleifch gehabt bat : Daber mol glaublich / mann die Frankolis ichen Authores , bas Raiger - Bleifch für ein Derrens Effen halten. Gie melden auch viel von bem Rais gerhaltern / weil fie aber in Diefen ganbern nicht braudia/mag ber Lefer bes D. Charles Eftienne maifon ruffique lib. 7. Chap. 20. dell' Haironniere befehen und ouffuchen/ bier hab ich/das Dapier ju erfpahren/ nichts angieben wollen.

Rochas in feiner Matut-Runft / ben bem renovirten und perbefferten Anno 1680, in Nurnberg gebructten

Dechten gefveifet morben / baf aus feinem faulenben Corper eine groffe Menge Dechten, bat er aber Rarpf. fen gefreifen/ eine groffe Mingabl Rarpffen machfen.

Jean Bapt. Tavernier , in Befdreibung bes gurdis fchen Sofes / melbet / bag allein ber Eurctifche Rapfer Dren ichwarte Raigerbuid trage/und mann feine Urmee ju Relde geht / und er ihnen ben Groß. Begier / wie ges wohnlich / vorftellet / fo wird femer bon Officierern oder Coldaten einiges Zeichen weder mit Borten noch Beberben von fich geben / fondern halten alle ftill ohn einige Gludwunfdung / big ber Rapfer einen Raiger. buich von feinem Turban abnimmt / und bem Gran-Vezier anmachen laffet; fo bald biefes gefchehen/roirb er von der gangen Armee mit Gluct munichung begrufft/ vor ihren General erfennet/ u. empfangen fie auch gleich von ihm ben Golb. Diefe Raiger Rebern merben als lein in Candia gefunben/mie eritgebachter Der: Tavernier tol. 138, gebenctet.

Die groffen Raiger follen im Commer fonderlich nad Bifden rieden. Die Sifder ju Dirfdberg/wie m femer Ochlefifchen Befchreibung Ochwendfeld ergeh. let/ machen ihre Querber / Die fie in Die Reufchen und Enuppein legen/ alfo : Berften-Debil Rrebfen-Fierich aus den Scheeren und Schweiffen / Leintelten / Darque Das Det gepreift morde/bren Eperbotter/Raigerichmalt Lohr- Del jedes 3. Ungen/mit Petrolel und Gaffer jedes 2. Quintlein/mijden es jufammen/bindens in em Euchs lein/ und legen es in die Reufden.

Die Raiger werben in ben Kapferlichen Gejaidern um ABien/Ebersdorff/und fonderlich Larenburg/man, niglich zu fchieffen verbotten/ weil ib. Maieffat jahrlich Dafelbit ihr Freude haben/im Trubling Der anmuthigen Raigerbaiß objuliegen. Sonft wirb man fie fcmerlich/ als mit der Burfche/ befommen tonnen. Bon ber Baiß Joh, Baptilla Porta, fcbreibet : Bann ein Raiger mit foll im 12. Buch abfonderuch gehandelt merden.

#### CAP. CXIV.

# Bon Zaudern/Robrhunern/Gigvogelnund Baffer-Amfeln.

Er Educhern find vielerlen Gattungen/werben ! für ballardirte Endten gehalten find aber fowol am Schnabel und an den Suffen/die ihnen gant gerad am Leibe, wie einem Menfchen fteben / und teis nen folden Steuffhaben, wie Die andern Endten, von ihnen unterschieden/deshalben mogen fie auch fchwerlich geben / fommen alfo nie aufs Land / und bleiben Lag und Nacht in ben Waffern/fie baben ihren Namen bon bem Untertauchen / weil fie lang unter bem 2Baffer bleiben tonnen / auch fo balb fie einen Menfchen mer-chen /ber ihnen zu nah fommen will / werben fie mehr unter als ob Des 2Baffere bleiben/daher fie hart gu fchiefe fen/und hat ber Beidmann bif vor allen ju beobachten/ bag er fie ungefeben abichleichen moge ; jo bald fie bas Feuer feben fonnen/find fie fo fchnell unter dem Waffer/ Daß ber Schuf unfehlbar verlohren ift; und tragt fich wol gu' (wie Job. Conrad Mitinger in feinem Bericht vom Bogetftellen berichtet ) ob ber Laucher fcon von einem guten Schuben getroffen wirb / wann er nicht gleich auf ber Stelle bleibt/baf er fich bennoch unter bas 2Baner begibt / mit feinem Schnabel ben Schilff er. greifit / im Waffer friebt / und alfo fein Bilbpret eber den Richen als Den Menichen aonnet / welches orter.

male von vielen guten Gifchern (fagt er ) ift probirt und mahr erfunden worden. Sie bruten ju zwen oder bren Epren aus/in den Maraffen und gerohrichten Bruden hart am 2Baffer / jum Effen find fie nichts nut / haben ein blau groblicht/hartes Bleifd. Doch foll ibr Dert wann es ohn Epfen ausgenommen/ geborzt / gepulvert und getrunden wird / Das viertagliche Fieber vertreis ben. Werden meiftentheils beswegen alfo verfolgt/weil fie groffen Schaben an ben Siften / fonberlich an ber

Brut zu thun pflegen.
Die Rohrhunlein find auch von mehr als einer Gorten/boch find bie fcmargen Plagling/bie am Ropf und Schnabel eine weife Saut wie eine Plaffen habens ben une Die gemeinsten / haben linde Sagr / mehr als Federn gu nennen. Dan fan die Dannlein und Beib. len hart unterfcheiben/nullum, fagt Jonftonus, fexus discrimen , ut in cateris avibus agnoscitur ; fie freffen Graad und afferley Saamenwerd, auch Waffermurm und Rijche; fie bruten auf Der Erben / und haben Eper nicht viel tieiner ale Die gemeinen Suner. 200 er auf emem 2Baffer gewohnet ift/ ziehet er fich leichtlich nicht veg/ weil er hart und nicht boch über das 2Baffer aufdiegen fan / flabbert mehr ob bem Baffer bin / als bas er fic recht erhube;man findet gemeiniglich einen Everfod in ihnen/wie an den gemeinen Sunern/ihr Bleifc ift blauucht und unedel/find doch im Derbft und 2Binter beffer ale ju andern Beiten/fie muffen allein durch die Burfche in Den Zeichen, Darinn fie fich am meiften aufalten / gefcoffen und betommen werden. Es ift fonft der Bafferhuntein eine fo groffe Angahl und Unter-feid/daß man viel Bogen Dapier/fie recht zu befchreiben bonnothen botte, melde ju ertennen / ich den guis ftigen Lefet / an Die Hiftoria Naturalis Scriptores, G: Incrum, Aldrovandum, Jonftonum, Schwenkfeldium , und andere angewiefen haben will.

Der Epfrogel wird bon ben Engellandern Ringes fifther genannt, ift einer pon den fchoneffen Bogeln/Die wir in unfern ganden haben / ift fait fo groß als eine Drofdelifchon blaus gruns gelbrothlichteund Burpurfarbig / ber Schnabel ift etwas langlicht / fangt fleine Rifchlein/und balt fich gern an ben Bachen und Beichen auf / mo viel Baume und Ctrancher an ben Ufern fte ben mobnet meiftentheils gern allein/und werden fel. Bwerche über die Badein darim fei mobnen pfle-ten mehr beglammen gefunden. Er niftet in den töchern und Bobien der Beifenun den Kaiffen und Beddernt den gen frannet und fie Abende treiber/is beiben fie bei und Bobien der Beifenun der Kaiffen und Beddenhat behangen; fie milfen aber mit ihrem Erde gleich am 4. oder 3. Junge auf einmalertfligt hart ober dem Wasfe

fer/und fcbrepet meiftentheils mann er flieat/leat a. pder 5. 3abr / wie D. Olina in feiner Ucc. liicia fol. 39, bee jeuget. Cafpar Schwendfeiberin feiner Sitcha ichres bet : Er babe bon etlichen von 2lbel als ein groffes Secret, bernommen / Dag ein Derg von einem an Riuffen wohnenden Engrogel / oder ber gange Bogel gebortt und einem Rind an dem Salfe gebend tovor der Frank ein gutes Præfervativ fent folle. Man glaubt, mann man ibn tobt / mit faint ben gebern aufgeborit / in bie Rleider-Raften legt/vertreibe er die Schaben. auch auch viel aberglaubifde Dinge Davon gefchtleben und getrieben morden/ Die ich mit Bleif unterlaffe.

Saft gleicher Groffe und Matur mit Diefem Cuf- 20. gel / find auch Die Waffer Umfeln, aber nicht fo fcbon find gern in den fteinichten Bachlein / wo es Forellen gibt / ber Ropf und Ructen ift rothlich fchwart / die Bruft und Reele fcon weiß / Der Bauch rothlicht / und Die Beine roth. Diefe beeben Boget fan man mit fub-tilen weitmafchigen Slehgarnfein fangen/wann man fie



## CAP. CXV. Bom Bafferschnepfen/Gibiken und Pluvier.

ber fleinen Bafferfdnepflein / Die am Leibe nicht grofs fer find/bann eine Amfel/oben rothlicht/ 2fchenfarb/an bem Bauch weiß/mit einem fcmargbraumlichten Ring um den Salf / oberhalb ber Bruft / unter-und obers

Derlich habe ich viel gefeben an Dem fleinen Baffer/ Dabon die groffe Sauprftadt Wien ihren Ramen bes tommen/wann man von daraus auf Purcferfiorff obet Marbach reifet, wird man febr viel Bafferfanen fein

\* Dop p

an und

ansund neben demfelbigen Bach binsund wieder antrefs fen; daß ibrer aber allba fo viel find ift die Urfach / daß fie bannig find/und feinem/folde ju fchieffen/erlaubt ift: Ranfer Fordinandus II. Dochruhmlicher Gedachtnus/ follbiefe Bogelein febr gern geffen baben/und Die Barbeit jufagen/mann fie Die Groffe batten/mie Die 2Bald-Schnepfen / maren fie ibnen / megen Bartigteit und Butbigfeit Des Gleifches / weit borgugieben; babe fie/ mann ich ju Schiff bon lint aufwarts nach Regenfpurg gereifet, an der Donau, mo es fandiges Geftab hat/viclmal mit fleinem Ctaub. Corot gefchoffen/und ihre Gute marhafftig befunden; fie lauffen febr fcnell und haben ziemlich lange Beinlein / Doch gar fubril/der Schnabel aber ift nicht viel langer / ale an einer Lers den; pon Diefer Uri gibt es auch gefprengte fleine Schnepflein / Die jedoch gar felgam / halten fich aber lieber an frifchen mit Bronnen 2lbern burchnehten Diefen , als an Ruffen , auf ; fonft gibts wol in Bobs men ben ben groffen Beichen/mo bas land fandicht ift, folche Bafferschnepffen / Die find aber etwas groffer, als die unserigen / boch nicht so gut / find mehr ein Art von Wafferhunlein.

Der Gibis ift ein wolbefannter fconer Commets pogel / ber fich gern an brudigen mafferrichten Orten/ u. mo viel Saide fonderlich an naffen Gegenden mach fet/ ober mo nabend ein Bluf ober Gee baben angutreffen/weil fie bon ben Schneden und Waffermurmen gu leben pflegen / aufhalt / weil er fo mol 2Burmlein, als Fischlein daseibst zu feiner Speife fucht. Die Gibisper merben für eine delicate Speife gehalten.

ich meif mich zu erinnern/bag/als 3hr Durchleucht Pfalkaraf Robert / nachdem er Unno 1638. ben Lems gau in Weftphalen / vom General Satfeld gefangen/ ju Eins im Urreft gemefen / und endlich die Frenheit erlangt hat/bem 2Beidmerct nachjugeben/hat er die Bis bit Eyer / wo er fie angetroffen / und rohe ausgetrunden / wie ich felbft einmal gefeben; fie find leicht ju finben / bann ber Gibis ein fo thorichter Bogel ift/bag er fein Reft felbft mit feinem Gefdrep und Umfliegen verratbet.

D. Olina in feiner ju Rom 1622, gedruckten Uccelliera fol. 21, fcbreibet/ ihr Bleifch habe fo mol einen guten Gefdmack/ais auch gute Nahrung: fie werden vom Allerheitigen-Seft bif auf S. Catharina gefangen;man braucht auch auf die Cenn ausgescoppte und gedorrte

Bibis/fie Defto eber anjulocfen/die muß man aber nach bem Binde freden / fonft ftreuben ihnen die Febern auf/bavon die milden bericheuet merden; man fangt fie ben tuncflem Wetter leichter als ben fconem/da fie lie ber um die Waffer bleiben jund fich auf die Wiefen Brachfelber und Bruche nicht begeben, wie fie ben trubem neblichten Wetter gerne thun.

Die lebendigen Gibis (fagt 3ob. Conrad Mitinger fol. 92.) merden mit lebendigem Gemurm / flein jete fcnittenen Derben bon Ebieren/ale ob es 2Burm maren und lebendiger Rifcbrut erhalten; man thut ibre Speife in einen Scherben voll Baffers/bann aus Dem 2Baffer, weil fie gern baraus effen/lernen fie die Opeis fe am allererften annehmen / barum batten fie fich gern ben feichten Waffern/und nicht ben tieffen/auf; Die eingelegten Bibis find gebultig und laffen mit ihnen ums geben, wie man will/allein muß man fie fauber und rein balten : toann ihnen des Morgens vor acht oder neun Uhren nichts ju effen gegeben wird und fie bungerig find / fo fcbregen und locken fie die andern defto beffer berbeu.

Es ift faft fein Bogel leichter in der Lufft zu fdieffen, als eben ber Gibis / wird aber auf ben Bruchen auch mit Dafden gefangen ; nach den Raten und Gulen follen fie febr ftechen / Da fie bann auch mit Odlag- Det

tell pet fill fied und Manden mögen ethaschet voerden. Der Pluvier ober Pulvier wird von etlichen auch für eine Gibie-Artsehalten bat aber gank eine andere geschecklichte Fatbe/ keinen Straussen auf dem Kopfe mie jenerund hat vornen nur drep Zahenrund gurud fei-ne mie die Trappen er friffet Sand und allerlep Bewurmeziehet auch Chaarmeife/werden mit Wanden gefangen / wann man einen groffen gefiderten Dfeil in Die Lufft fchieffet / erfchreden fie/und fallen abwarts in Die Garn/vermennend/es fey der Sabicht hinter ihnen/ ift ein foftliches Serm-Effen,wird amar in unfern Canben gar felten/ viel und bauffig aber in Francfreich gefunden. Ceine Ctimme / mie Jonftonus permelbets ift huit , huit , als mann man foldes mit aufgefperrten Leften ausspreche: fie baben unter fich einen Bogel Der eine bellere Stimme als Die andern bat, und Dem fie faft alle gehorchen/wann fie fortfliegen ober fich nies berlaffen follen. Wann man fie iffet / merben fie mie Die Bald-Conepfen nicht ausgeweibnet.

#### CAP. CXVI. Rom Garmorant:

Sp Gelnero wird dieser Boges genannt Carbon | feken sich auf die höchsten Baume / und trocknen nach Aquaticus, und ju Teutsch Scharbeiss so dem Bischolang dustibit ihre Botenn.

Vocem etiam Corvorum (saat et weiter) imitanund fchwimet auf ben Waffern, ift febr Fifch-begierig, niften auf den Baumen/und find fcbroark/und am Rucfen glanbicht und blaufarbicht. P. Balbinus in Mifcellancis Regni Bohomiz fchreibet / es gebe bergleichen Bogel auch in Bohmen / nicht weit in den Infeln ben Leitmerin ; Die aber fehr bart ju fchieffen find und fich/ einen üblen und fincfenden Befomac gehabt haben/ weil fie biel jum Berdauen nuten foll, Bom D. Nic-

tur in aquis, Peculiare habent roftrum & pedes, hos ad natatum curtos, ut cæteræ natantes aves superinclos, rostrum aduncum, non quidem, ut est corvorum cæterorum, fed velut accipitres incurvum, ut acutisfimè, quicquid placuerit, arripere & vellere poffint, oculi gemmarum inflar lucentes & perfpicui, fo bald fie nur bom Reuer etwas blicken / fcnell unter Ronnen lang unter dem Waffer bleiben: etliche Rurfe Das Baffer tauchen er babe zween gefchoffene gefes per bereiten feine Saut / wie von ben Schmannen/bas benidie gwar febr fette gewefen, aber bon ben Giften mit fie als ein Bruftflect auf den Magen gelegt werbe,

land in seinem Schauplab der irrbischen Geschöpfler wird er Phalacro-Corax ober Masser Made genemet/ sigt aber von seinen Hillen fen une einer berit und jum Schwimmen tüchig der andere aber sep mit Klauen verschen den Naub damit zu sassen sie halten sich sie rool im Meer als in den Ridssen Westen auf und scheinliche in de den der siegen werden der eine groffe Abenlichefeit und Bietobeit zu baben.

Bert Joh. Neuhof in feiner Ginifchen Reifibes fchreibung fol. 147. erzehlet/ daß fie ju Ninyang eine wunderliche Urt Gifche jufangen gefeben / vermittels eines Bogels / ben fie allba Louwa nennen / ber ift ets mas fleiner / als ein Gans / und folder Geffalt einem Raben nicht ungleich/ hat einen langen Sales und einen Schnabet wie ein Abler / bessen Spig unterwarts getrummet/ ist also an Grösse und Gestalt dem Cormorant nicht ungleich. Mit dem Rifde Rang abet/ gebet es alfo ju: Es haben die Rijcher ober Befiger Dies fes Bogels, fleine Schifflein / fo pon Reikftrob ober Schilff fanftlich und bict jufammen geflochten / und auf beeben Geiten mit Bamboes - Rinden befestiget find/ worauf fie / wann fie jum Fifden ausfahren/bie/ fe Bogel feben / und alfo nach den Fluffen / Geebufen und andern Baffern zu fchiffen pflegen ; wann fie all-Da antommen, feben fie ben Bogel ins Baffer, Die alfobald untertauchen / und unter bem Baffer gleich fo fonell fdwimmen , als die Fifcher ihre leichte Sciffe lein mit Schiff-Sacken fortbringen mögen; io bald nun diefer Bogel einen Fisch unter dem Wasser er-schnapper und gesafft hatz kommt er eilend damit in die Sobe/ pon Stund an fafft ibn fein Deifter/ nimmt ibn ju fich ins Schiff bricht ihm ben Schnabel auf und bruckt ibm ben Rifch/ mit einer fonberbaren Bebenbia feit jum Sals beraus / bann fest er ihn wiederum ins Baffet / baf er mehr Bifche auf gleiche Weife fange. Sit warhafflig ein Werch fordberaus feitfam und its fiig angufeben; daß fie aber die Bifde nicht binein ichtu-cen können / wird ihnen guvor ein eifernen Ring / ober Des Sropffs/um ben Sals gethan/ bifweilen erareiffen und faffen fie auch groffe Rifche, Die fie auch nicht in ben Dals binein folucen tonnen / Diefelben halten fie mit Dem Conabel jum Waffer heraus / und machen bas ben ein groß Gefdren / jum Zeichen / bag ihre Meifter Fommen/und ihnen Die Beute abnehmen follen. 2Banns nun irgend gefdihet/bag etliche Bogel nicht, fo balb fie binein gefeht merben/untertauchen, ober aber etwas zu ruct bleiben, ober nicht fo eilig / wie die Schifflauffen/ mit fortfcbwimmen / fcblagt man (um folde Faulbeit ihnen abjugewohnen) mit groffen Stecken und Ruthen barauf fo hart und ungnabig / baf bie Federn hauffig Davon flauben/und nachdem die Bogel eine gute Beil gefischet und ihrem Meister Fifde genug gefangen/ nimmt man ihm den eifernen Ring wieder vom Sals/ und laffet fie auch vor fich felbften fifchen / welches fie Dann febr willig und fleiftig machet, funfftig wiederum por ibren Deifter ju fuchen. Es tonnen Die Bogel ibren Befibern ein groffes einbringen/daher diefelben von jedem Bogel Jahrlich gewiffe Schabung dem Raifer geben muffen / auch werden fie von den Ginefern febr boch gehalten/und find die jenigen/bie etwas burtig und gefdwind im Sifden / bermaffen theuer / bag einer offt 50. Toel Gilbers / bas ift nach unferer Dunt /50. tel Dfundes mugen. Reichsthaler gilt.

Juan Gonzales bon Mendoza, ein Sifpanier/nens net tiefe Bogel / in feiner Befchreibung bes Ginifden Reiche, Cholfer, erzehlet aber ben Rifch, Rang, fo bas mit gefdibet / auf eine gant andere Meife. man nun ben Unterfcheid befto flater fche, will ich feine eigene Wort hieher feten. Die Ginefer (fpricht er) haben eine fonderliche Danier ju fifchen , Die febr bernunfftig und artlich ift / ber Raifer balt in allen Stad. ten/fo an Den Ufern Der Bibffe erbauet find / unterfcbied. liche Saufer/barinnen biel Scholfern aufgebracht merben / mit welchen man in ben Monaten / mann Die Rie fche ihre Rogen betommen / foigender Weftalt fifchet: Die Meifter Diefer Bogel nehmen fie aus ibren Ctale ien / und bringen fie an das Ufer der Biuffe / allwo fie viel Bifcher-Bottein oder Billen halten / welche fie bif jur Delffre mit Baffer fullen / barnach binden fie Die Scholfern mit einem langen Strick unter den Ringeln/ und ihren Ropff fo fefte ju / baß fie die Gifche ba nicht binein fcbluden tonnen / und werffen ibn Darauf ins Baffer ju fifchen/ welches bann biefe Bogei gar gerne thun / und fchieffen fo fchnell und gefchwind ins Baf fer / baf es ju verwundern ; wann fie nun fo lang unter dem Maffer gewesen, bif fie den Dals zwischen dem Kropff und Schnabel mit Fischen gefüllet haben, da tommen fie empor in die Sobesfliegen mit gleicher Ge-fcwindigkeit / nach dem Fifcher-Botiein / und fcutten Die gefangenen Sifche binein, in Das Darein vorbereitete Baffer, welches barein gethan , Damit die Fifche nicht fterben, fo bald die Fifche ausgefchuttet, fliegen fie wie Derum hin/ von neuem Raub zu holen und treiben Dies fes Rifchen wol vier Ctunde nacheinander/bif Die Bos the voll Rifche fenn, und amar mit folder Bebendiafeit, bag einer ben andern gar nicht bindert ; endlich macht man bas Band ber Rropfe wieder los / und laffet bie Bogel nochmals aufs Baffer fliegen / und vor fich fi-fchen eben zu der Zeit/wann fie deffen fehr begierig find/ bann des Zages bor bem Rifden / wird ihnen ihre gemobnliche Speifer welches eine gewiffe Daf Dirfe ift, nicht gegeben / Damit fie befto eifriger und williger jum faneen fenn. Wanu man nun biefe Bogel alfo eine Beitlang fuchen iaffen / nimmt man fle aus dem Das fer / und bringet fie wiederum in ibre Stille : fo meit gehet des Mendoza Bericht. Bir (fagt der Author ferner) taufften bon einem Fifcher ben frifchen Bang, Bir (fagt der Huthor welcher mehrentheils aus Rarpffen bestund / beren eile che anderhalb Spannen lang waren und fast 3. Bier-

#### CAP. CXVII. Ron Storden.

Loeyi, feinen Ramen befommen. Der Eltern Gorge falt gegen die Jungen ift wol fcheinbar, dann fo bald fie fluck werden / werden fie von ihnen ausgeführt, und im Stiegen unterrichtet; man fibet fie meber meggieben noch wiederfommen / weil zu Rachts beedes gefchehen foll. Dann glaubt, Die Rlebermaufe feven ibm febr gebaffig, und verderben ihm feine Eper, oder machen fie aufs mes nigft unfruchtbar; dif zu verhuten / follen die Grorche Aborn-Blatter (Folia Platani) in ihre Refter legen/ Damit Die Rieberindufe follen verjagt merben. Chlangen und Nattern find fie fehr auffahig / Daber wohnen fie gern / wo groffe Morafte find fo fie von ihnen verlett find/brauchen fie Bolgemuth und Caturei/ fo folls ihnen nicht fcaben. Gie freffen Grofche / Dats tern / Epdechfen und Blindfchleiche / Die Kroten aber merben fie fellen anrubren / es mufte es bann ber Suns ger in fie treiben / fie freffen wol auch Bogel / toann fie es erfchnappen tonnen; den Bienen find fie fonderlich gefahr / darum fpabieren fie gern in den Wiefen berum / roo die Bienen bin und wieber auf ben Blumlein umfdweben / und freffen fie begierig auf.

Bellonius ben D. Nycland fcbreibet / baf fie im Winter von une in Egypten und Dobrenland fliegen/ und bestättiget als ein auronrac, bag bafelbft im Derbitund Meinmonat das gante flache Feld damit belegt gewefen. Als ich (fagt er) ohngefahr um die Stabe Aby dos war/hab ich am 24. Augustmonat / eine groß fe Menge Storche allda gefeben / toelche an der Babl ju bren-bif vier taufend anzusehen maren/ fie flogen von Reugland und Cartaren Ereupweife in Der Quer über den Hellespont, und als sie gegen der Insel Te-nedos über waren / kehreten sie sich / mit einem langen Bug um/bif fie in einen Eraif jufammen famen/ebe fie gber wieder von dem Propontide fortgiengen/theis leten fie fich in fleine Chaaren / und folgeten einan-Der Mittagwarts nach : Wiewol andere mollen / fie follen fich / wie die Ochwalben im Berbft/ oder ju En-De Des Sommers, in Die Baffer und Gee perfenden: wie daun Campofulgofus lib. 1. memorabilium ges benctet / bag nahe ben Det in Lothringen ein ganger Sauff aneinander gebenchter Storche aus einem Gee gezogen morben / Die in ber Barme wieber lebenbig

Gaudentius Mercula fcbreibet ex Lario lacu edu. ctas Ciconias, fimul roftra in ano inferta habentes; Die Maturtundiger fcbreiben felhame und theils un-

3ct find der Meynung der Storch habet toegen | glaubliche Dinge von ihret Natur und Eigenschafft. feiner Beliberühmten Liebe gegen seine erleb. Man findet auch schwarze Storchen i wie Albertus ten Elicen ton dem Griechischen Wörtlein Magnus und Gesnerus bezeugent jedoch mit einem son Man findet auch fcmarte Ctorchen, wie Albertus Magnus und Gelnerus bezeugen/ jedoch mit einem fonberbaren Glant wie ber Ribis bermifchet / am Bauch find fie etwas weißlicht / tommen aber bem Menfchen felten ju Geficht, bann fie merben allein an muften und fumpfichien ober gefunden;fonften find fie an ber Sroffe ben beimifchen gant gleich/ und flappern auch alfo mit ibrem Conabel/Die Mugen find mit einem rothen Daut lein umgeben.

P. Balbinus in Additamentis, quæ librum tertium fequuntur, viderunt (fagt et) Amici duas Ciconias, que nihil candidum referrent, utraque nigro, fed dilutiore colore omnibus plumis vestiabatur, alteram volantem venator dejecerat globo, quæ in portå El-schensi expansa pependit, altera Schlakewerdæ apud Ducem Saxoniz educta, pluribus annis tenuit hofpi-

tes admiratione defixos

Ber von allethand Arknepen / fo von den Stor-den gebraucht merben / wiffen will / der befehe die Scriptores rerum naturalium allenthalben / fonderlich Hiftoriam Medicam Guilielmi van den Bosche, 9th will allhier allein ein Del von den Storchen lehren gurich. ten / bas toftlich und berodhrt ift / fur alle Gefchwuls ften/ fonderlich am Sals und ganben Leib. Rimm eisnen oder zween junge Storchen / die noch nie auf die Erden fommen / Die foll man abflechen / und das Blut in eine ginnerne Rannen auffaffen/ nimm auch ben Das gen und Die Leber von ihnen / wifche folde fein fauber ab/ bod muft bu fie nicht neben / leas auch jum Blut/ rauff dem Storden Die meiften Bedern aus / hade Die Spielein von den Blugeln Davongerfchneide die Stors then gar klein/leg fie auch gum Blut in die Randele find bie Storchen groß / fo nimm groep Pfund Del/wo nicht / rur ein Dfund / gieß es auch in die Rannen / fet es in einen Reffel mit Baffer / lag es alfo gar mobl fieben / bif Die Storden recht weich werden / alsbann brucks durch ein Buch in ein Becten, fet es an die Conne / fo fommt bas Del alles oben auf / bas muß man fein gemachlich berab nehmen ift fehr aut für alle Befchwulft auch für Die Schniergen Des Bodagra; anfänglich riechet Das Del fast übel aber es vergehet mit der Beit, je altet es wird, je beffer es wird; big Del ift nicht gemein / fondern ju fonderbarer Freundichafft mitgetheilet worden; mann man einen Raben von einer rothen Flattfeiden mit Diefem Del fchmieret / und obers halb der Befchwulft umbinden lafft / fo fan die Bes fcwulft nicht weiter binauf tommen.

#### CAP. CXVIII. Bom Bieber.

stanbigten Ciber-Barlein / ift turt und bick benfam. Ropff ift furt und gedruckt / ber Mund meit und groß

2 St ein Thier / das ju Land und Waffer leben | men / die vordern Ruffe gleichen einen Bund / die bins tan/feine Farb ift nicht fo braun, als an der Dte tern einer Gans / und der Schweiff einem Bifch/ wird tern / aucht etwas auf Duncel-Aldenfarb / mit auch billich fur ein treffliches Serten-Effen gehalten/Det



Sie sollen ju Nachts versammlet in die nächsten Josspällate ziehen, mud vann sie ettiche Baume haben gesället. I segen sie die Etten i die stumpfig Sähne haben, und nicht hauen können i auf den Nachen i kaden ihnen die Baume auf i die umstangen sie mit ihren vordem füssendags sie nicht absallen und werden also mit die Burbe beloden von den andern nach Hause gegogen und biese werden hernach am Nucken extennet well sie Daard desschieden die sie die sie die sie die sie Daard desschieden die sie die sie die sie die Daerd des die sie die sie die sie die Daerd des die die sie die sie die Daerd des die sie die sie die Daerd des des die Daerd des die Daerd

mit überaus fcharffen hauenden Schrein Babnen, nen Sager geboret; dergleichen wird auch bon denen

Murmeithieren von eitichen geglaubt.
Daß ihm der Biber felbt foll die Gelen ausbeifen wanne ein Geschaft icht gefangen zu werdenrift eine alte Fabel i die unmöglich ilt. Dann der Biber viel zu bei ungelend und übelgeschieft ist daß er dergleichen wann er auch schon woller nie wurde volleingen können; weil sie gas inwendig dep den Benben am Rückeato verborgen liegen.

Die Biber werben' roie hert Joh. Zanget in feiner Jagt-Wiffenschaffrober ber Diann behen und niebern Jags-Weheimnig heftätiget blind geboren und
vann dres oder vier Wochen vorden/ bedringen ihnen
bie Alten fleine Aeffeten von Dischben hoarn sie lernen
bas Laub abscheelen und voos sie dann iegen lassen,
tagen die Alten voleder ins Wasser; nach fünsf oder
seige Wochen zeben sie sich neben den Alten in den
Aus der Vorden zeben sie sich neben den Alten in den
Aus der Vorden der der Pappeln und ReiderBaum unt und bönnen die Adum also dangen hoß
sie binfallen voohin sie wollen damit sie der Kinden
beste geniesten Sonnen: ihr Schwoff is sonden
beste geniesten Sonnen: ihr Schwoff is sonden
beste vielnehe mit Schichen also eingerissen und ober vielnehe mit Schichen also eingerissen und ober

Saar/Die Beiblein tragen ihre Jungen (16.) 2Bochen; den Sunden/die in ihre Gebaue frieden wollen/fonnen fie groffen Chaben thun, und hauen aufroares wie die au ; mann man einen lebendigen Biber in ein lediges Raf einfperret / fo tan er fich gefchwind burchbauen/fo Sug einferten andere Ehier fo leicht nachthun kan; fonft ballen fie fich an groffen Baffern in Lacken oder wo alte Rif find da fonft der Stom bingefloffen da nicht viel oder gar tein 2Baffer ift. Und wann fie ja nicht an aroffen Waffern mobne fo ift es boch nicht weit babon/ Daß fie fich im Dothfall Dabin retiriren tomen. Und es gefchiebet auch barum/bak fie por ber Gikfahrt / mann Der Stoß gehet/ ficher fepen / micmol fie grublingezeit/ mann bas Baffer boch ift/Dennoch offt vertrieben merden/ daf fie fich indeffen auf einen Sugel begeben muf-fen. Der Biber liebet den Beidenbaum / fo ihm ein befonderer Schled ift/nagt bavon mit Luft/macht auch feine Bohnung gern babon. Daber fagt Plautus (allegante Befoldo in Thef. Pract. lit. W) bu ligft an mir ju nagen / wie ein Biber am Beibenftod.

die die Mutter-Frank felden.
Olaus Maguus schribt / daß die Nordischen Weiber ein geroffes Experiment haben / daß sie einer zum
Kind arbeitenden Frauen einer Spesium geste jübergalin Wier zu trinden geben von von die bebeut merdjüd erleuchtert wird: zur Zeit der Inkedion machen sie
einen Nauch davon / da die gliftige Luft verjoet; mit
Rossenung einen weiter der der der der der
mit der und den Konford der der der
mit der und den Konford der der
mit der und den Konford der der des
fends ist daher den Unstantigen febe nüblich eine sied der
fends ist daher den Unstantigen febe nüblich der

Dierchwurdig ift / mas D. Thomas Bartholinus in

Adis Medico-Philosophicis Hafniensibus volum, L Oblerv. 49. von ben Infuin Forroen , fo bem Ronige reich Dennenmarcf unterworffen find / melbet baf ba felbft bigweilen Wallfifche ju feben/ von den Innwohe nern Roer-und Erold-Walen genennet Die den Coiffen gefahrlich find / und folde offt mit ihrem Rucken manchesmal in Die Sohe fchieben / ba fie nicht mit me niger Gefahr, wie auf einen Klippen hafften; barwiber haben die Inwohner allgeit Bibergail am vordern Cheil des Chiffes in Bereitschafft, und wann ein Ball fisch unter ein foldes Schiff fommt, und ben Bibergail eme pfindet / fence et fich / gleich einem Stein in Den 216. grund. Diefer Muthor fest auch ferner : Die Bibergail habe folde Krafft/bag/ wer fie ben fich habe/und in tief. fen Baffern fdwimmen walte/er foldes nicht vermos ge/ fondern ju Grund fallen und untergeben muffe mie mobi und gut er auch fonft fcbroinmen fonne. Und dies fes fen auch burch Erfahrung alfo beftattiget morben.

Hepar Cafforis, vel Lutrz, vel ferpentis cum vino generofo lotum, & exficcatum, hujus pulveris 93 yel 3 ji n vino Cydeniorum detur, & fabito ceffabit fluxus; vel Recipe Sanguinis Cervini torrefacti 3j, & milceatur cum fucco verbenz, & detur zgroto

dy fenterico, prodeft,

Conft Dienet Bibergail Del wiber alle fatte Zufander fonderbar der Nerven und Breichet; ift gut für den Schlag und den Krampf; den Nurdgrad gefalbet vertreibt es die Kalte und Schauer der Glieder in dem Fieder; die haut damit gerieden etliche Edge nacheinandbet i von kein haar wächfen foll foll ein gutes Pfilothron fenn.

Bam ben Zemanden die Kindeblattern flecken bleibenrund nicht recht ausschlagen vollen foll man ihm ein verligt ein in veines Zuchein gebundenes Sidergali in fein Ord inaxi-Zanad legent und davon trincken laffen foll es ein sonderriiches Areaum sent die Ziattern balby glücklich und ohne Wassen zu übersehen.

Der Balg wird ju Studern und Sandschliesern in Gren gebalten wann die groben Haar dabon abgeschoffen, ind die übrigen weichen erst gut den Jutmacherndie ihre theure Bibertharen Duite daraus ju sozwiren wiften: der Balg ju Strumpsten gemacht i soll den Bodagriffen Lauten Linderung geden / forre fi recentes achtibeabut.

Er wird mit hunden ausgefpührt/ und aus feinem Gefchleiff in Neh ober Bifobeer gejagt/ ober wird mit Geeren gestochen/ ju Nachts tan man ihn bifweilen ju

Land antreffen / und beben.

#### CAP. CXIX.

# Vom Otter/ Seehunden/ Merkalber/ Wallruffen und Crocodilen.

Exdite: ji etwas gefchvinberhuntige und gejchlander als der Biber / vochnt nicht allein an groffen/ondern auch an Neiner Walfern/Bühfen und Zeichen/hat sont einem Sohfficht wie die Siber/ aber füblierund Sahne vie ein Sund/if auch am ganben Leib länger und schweber ein sund von glattbärichtem Schweiff / an der Farb etwas bräuner/ und ie schweift / an der Farb etwas bräuner/ und ie schweift / ein die betwee man sie bältige leichter

ibre Farbe ift / je geringer fie find / haben ihr Geschieiff und Mester nabend an dem Massier da sie dann mit kleinen Schliessund Otterhunden ausgespührt/ausgetrieben und gesangen werden.

Ich habe einen Mahrischen Cavalier/ vom Geschicket einen Mathiaschouder, zu Frann in Mahren. Der Seine und Geschicket gleeigen angertroffen/ der hat auf etliche Meilen an dem Teha-Buh.

dafelbst

Dafelbft herum / Die Ottern mit fonderbarer Befdict. lichfeit abgefangen / auch Damals (weil es im Winter mar) einen Bels von eitel Otter-Balgen angebabt/ber bat mir erzebit / baf er Rabrlich zu 30. 40. und mebr Ottern in Der Rachbarichafft allenthalben befomme/ und weil dig Chier ben Giften überaus fchablich / hat man ihm Diefen Frep-Fang nicht allein gern erlaubt/ fondern ibn auch mol gar dargu erbetten; Der bat mir gefagt / baf er eigene abgerichtete Sunde barauf halte/ Die, fo bald fie Den Otter vermercten, ftracts ibm ein gemiffes Beichen geben / dem Wefchleiff zueilen / binein fcblieffen jund ben Ottern beraus treiben / Die laffe er aber eher nicht hinein / biß es das Wefchleiff mit einem Des umfest hat/ und paffe er mit feinen Leuten mit Gas bein/Wehren und Daden/auf/ bag er ben Ottern ichnell anfaffe und erfchlage/und habe im Derbit manchesmal in einem Befdleiff 3. oder 4. Ottern befommen. 2Bann der Otter einen Sift im Strom vermerct/

Alsann der After einen Gridd im Greom vermiertet fehlägt er mit feinem Goweiff im Blaffer: davon der Hidge erfcrocken denen köchern und Jaunwurkein am Geflad zu eilet und dafeloff fan ihn der Anteriok Bellonius fareiter der fallen einen gegen dem dicht zich er fich aus feiner Johlen und fehrimmt gegen dem Alsfer einen weiten Alsg. und wann er von den Jisaffer einen weiten Alsg. und wann er von den Jisaffer auf einen weiten Alsg. und wann er von den Jisaffer guruft tragen. Die weiten wird er in den getoffen Gickeufden gefangen i dunn wann er Hiffe der auf einen mercht folieffi er ihnen nach dinein i bekommet ihm aber gan übeltweifel er ihnen nach dinein i bekommet ihm aber gan übeltweifel er dafelich nicht wieder aufrenden und Lufft fiede fien faur mus die do darinnen

fticfen.

3ch bin Unno 1641. bom Rreme nach Lint auf einer obenau gefahren / und als wir eine Racht zwifchen Balfee und Achleuten/gleich an einer mit Strauchern permachfenen Weftade verblieben, und ich fruh obnges fabr aus bem Schiff gangen/ habe ich nachft am borbern Gdiff einen halbgewachfenen Otter gefehen, mit Der Dafen über fich Lufft fchopffen / und wider fich untertauchen / ba hab ich alfobald mein fcon geladenes Fufilgenommen, aufgepafft, und fo balb fich ber Otter mieber feben laffen / ibn mit groffen Cchrotten auf ben Ropff gefchoffen/baß et gleich toot geblieben/unter bas Schiff geronnen / Da dann auf mein Bufprechen Die Schiffleute unten am Schiff gewartet / und fo bald fie ibn erblidet / mit Bifchaden todt in bas Chiff gejogen/ ift ibm ein Schrot in bas Aug, und ein andere ins Sirn gangen, ber ihm Zweiffels ohne ben Reft fo balb gegeben hat fonft hat Dif Thitr ein langes leben.

ge von den neu-aufgehenden Rrautern.

Mann der Diter aus dem Masser siedet ind der sieglann der Streiben macht is dereiben sich die Siefeder gewis einer Grüffen weiter ihm dassells sine Siederbeit such i daben er des Massers der des siedes
deich i feiner Natur nach genieste sund der Luff zubeich i feiner Natur nach genieste son. Da er sonlywo et in seinem alten Weschleifberbeitebe den benmenber zum naturlicher Sagszickti vongesehente ober der
merchter Grüße überspromemmet der Luff entbesten!

und alfo erfticen mufte. Und eben dergleichen pflegen auch die Bieber ju thun.

The Fieisch ist adde und ungefund/wird als wie der Bieder den Earthausern erlaubt zu essen jod getre das von soll unter der parket in son soll und in der Frank zur ihm erner ihr Gainen davon sollen auch in der Frank zur ihm Bactofen gedorte träffic alls die Bibergailen; der im Bactofen gedorte Eeder gepuldert / soll der rothe Ruhy vertreiben; der Balg/wie Jonstonus bezeuget/ ausgelegt/ist gut sur der den Balg/Weitender in Gaupt schrecken. Ernimps se daring gemacht in der te de Wodarder.

Schr groffen Schaden thun die Ottern in den Leidem wo ihnen die Hicke nicht entrinnen können/ und hi das ägilte daß sie nur die sichdinsten und bestenflissige angreissen und beraus sangen/ und mehr todt beissen, als sie tressen kommen/ daber dassicht des sie stellen können/ daber dassicht der sie sie uns uns und und und damit dieser sichdliche Gast keinen Zuteitt haber und voo er zu spisioren, alsoaus wegengengen

marha

Die Otter baben ihre Befdleiffe ober Bafferbau unter Den Ufern fie find/ wie Ber 30b. Canter fcbreis bet/ auch neun Eage blind/ und mohnen weiter von ben groffen Waffern ab/als Die Biber / bffrets auch gar an fleinen 2Baffern, worinnen Fifte find/wo auch etwan nicht weit bavon Leiche zu finden find/ boch machen fie felten ibr Lager Daben fondern an andern Orten da fie nicht fo leicht gefucht werben ; nach vier Bochen/geben Die Jungen icon mit den Alten / fo lang fie aber noch im Gefchleiffe bleiben / bringen ihnen Die Allten Pleine Bifchlein mit fich / welche fie dann bigig bergebren/ und fleiflig der Mutter Unfunfft erwarten ; fie werden auch in furher Beit auf die Fifch fo eiferig / daß/ wann fie ein Bifchlein am Rande des Waffers feben / fie fort hinein fallen/daffelbige zu fangen/welches ihnen aber meiften theils fehlet bif fie es beffer und gefchictlicher lernen. Endlich folgen Die Jungen ben Alten/wohin fie nach ihrer Dahrung geben / jedoch führen fie die Jungen nach und nach weiter, weil, indem die Jungen von fich felbft ju fiften (wie fie von den alten feben) noch nicht volls fommen find / geben ihnen die alten von dem / was fie fangen / immer erwas ju Bulffe. Unter Diefer Beit/ werben ihnen auch alle Bange / Leiche/ Revieren und 2Gaffer befandt / baf fie endhich felbit ibre 2Bege fue chen/und fich jo bann bon ben alten ablentiren, Mann groen Jahr vorben / find viel vollfommen / und find die Balge deren / Die auf fleinen QBaffern wohnen/ beffer/ als die auf groffen find. Es ift ihnen luftig gugufeben, wann fie fi Con fectionnen oben auf dem Wolfer fill ligen/und fchiefen boun binmert/wie die Endren / und fommt einer nach bem ander in Die Sobe / Lithem ju boblen /und bleiben barum oven ein wenig langer / um burch ben 2Bind die Menichen ju vermercten ; mann fie unter dem Baffer ein Bifcblein fangen/bringen fie es herauf / und vergehren es oben / weil fie es unter bem 2Baffer nicht thun tonnen / ift es aber ein groffer Fifch/ fo fcbivimmen fie mit nach bem Band/bergebren ibn Das felbft, und laffen offt viel davon liegen. Cie find fo ges fdiwind unter bem 2Baffet / fchier als ein Sifch / und wann man einen lebendigen Sifch Dtter bat / ob er gleich nur halb gemachfen ift / und hat eine feine aroffe 2Bafferbodding ba man bif auf den Grund fehen tan/ und thut etliche lebendiae Rifcher und erdlich den Otter Darein / fo wird man Wunder feben / wie er fie bere

folget und fanget. Mann ber Otter von Siften fatt ; ift fo fest et fich gern an die Conne/und trochnet fich allein es gefchiehet meiftentheils auf Stammen / fo ins 2Baffer hangen / ober auf Stocken / fo barinnen ligen/ Davon fie/wann fie etwas wittern/ bald in das ABaffer fallen, und in ihre Gicberbeit eilen, bann fie fepen , mo fie immer wollen/ fo geben fie genaue Achtung auf ben Bind von dem Menfchen, und vernehmen benfeiben, fo bald / ale ein Thier thun fan / und wird gewiß Diemand an fie tommen, etwann einen gu fchieffen, es fep Dann / bağ ber Wind von ibm auf ben Cousen que Auf Rorellen-Bachen / find fie am allerliche ften/und mann Biebern barauf find/(wie meiftens gre 2Biefen führet / fo machen fie ihr Quartier gerne barunter / ba fie bann bart find berous zu bringen. Rrebfen freffen fie gerne / mit famt ben Schaalen und Scheeren. Baun ein Rift Deter feine Lofung von fich gibt fo legt ers gern auf einen Stein/welche in ben Rrebs-Bachen offinals bauffig ligen/ und wann man nun auf Die Steine Achtung gibt / fo find in gemelbter Lofung meiftens Rrebsichanten. Conftif fich auch ju verwundern/daß fie die offenen locher im Eif alfo miffen in acht zu nehmen/baff/ wo bas Baffer/einen grofen Gtud Beges / ju und gefroren ift / fie unter bem 2Baffer nicht weit megfahren um eine andere pffene Stadte ju fuden / fondern fie tommen allgeit an bem Drt/ mo fie binein paffirt/ wieder beraus / weil fie barunter mochten erfticen; ba aber auf hundert Schritt ohngefahr ein Boch verhanden / bas wiffen fie richtig ju treffen, and dafeibft beraus ju tommen, im übrigen ge-het ihr 2Beg über das Gif fort, daß fie fuchen / wo etmann ein offenes loch befindlich / daß man fie in dem Conee fpubren/und ihre Sabrte leichtlich erfeffen tan; fie gleichet fehr ben Martern / nur baff fie biel ftarcter/ und an den 2Baffern ift / Dabin die Marter nicht fommen : ben langen Schwant, melche fie haben, gebrauchen fie ju ihrer 2Bendung im Baffer/welchen fie bann

itarcf bewegen tonnen/bielauffte aber muffen ihnen Die Barb maden ; ihr Ropff ift ihnen rund und gleich ben Bibern/baben auch fleine Hugen und Obren ; fie gehen Dem ABaffer nicht nach/fondern entgegen/obn wann fie wund find; fie brunften im Februario / und tragen 12-2Bochen/haben Jungen im Majo / Die verlafft die Alte leichtlich nicht; mann Sund in ihr Wefchleiff tommen, fo befchabiat fie biefelben febr ubel und jaat Die Sund beraus ; ibr Bala ift fo ftard / bag fie bie Sund nicht leicht ermurgen und offt bas Bildprat gang germal-met ift und bod ber Balg nicht durchlochert wird. Diefes alles / wie auch im zwolffen Buch noch mehr folgen wird/ ift genommen aus Deren Canbers neulich fchihet) bamit man das Baffer auf die Muhlen oder ausgegangenem Jagt Bud. Bifmeilen werden auch Die Bieber und Ottern mit Dunden und Deken alfo ace fangen. Man foll fie mit Sunden auffuchen, und Die Sunde am Waffer / Der Lange nach / auf-und abfpubren und fuchen laffen/bie Jager follen ju beeben Geiten auf Otter und Sunde gute Achtung geben : Wann fie aber den Otter/wegen Breite des Waffere/nicht finden wurden/ follen die Jager Prege nehmen und Diefelben/ fo weit/als fie vermennen/ baf fich ber Otter halte / Die Lange des Baffers,ju bepden Seiten rubrend,einwerf. fen/und richten. Die Dete aber follen breit fenn/bamit man beebe Seiten bes Baffers wol befdlieffen moge; baseine Theil foll man mit Blep behenden/bag es ben Boden berühre, bas obere aber mit Pantoffelbolk/wie fonft die Bifcher Dete ju fenn pflegen/ und ju unterft/ am Bipffel des Retes/foll auch ein Bug-Geil fennmel des einer aus ben Ottern Jagern am Ufer bes Rluf. fes / balten folle / Damit er/ mann ber Otter etwann im Den fenn murbe/am Regen und Bervegen bes Geils/ foldes eigentlich fpuhren und bermerden moge. Reger fich nun das Geil / fo ift ein gewiffes Beichen / daß der Otter gefangen / barauf die andern Jager fo balb das unterfte Geil mit dem Blen aufheben , und bas Deke jufammen sieben/und alfo ben gefangenen Otter ober Biber Damit befdhieffen.



3mar nicht in unfern landern / boch in Dominern am Meerftrand/ findet man Geehunde/wie Micralius in feiner Pommerifchen Chronit bezeugt / fie find von fcarffen Bahnen / beiffen wie ein Sund / haben weiße lichte Saar / die vordern Guffe wie ein anderer Sund/ Die bindern aber find breit/mie an einer Bans/fie wetf. fen ibre Junge wie andere Thier/ find meiftentheils im 2Baffer, ift aber fcon Better , fo legen fle fich entres ber auf groffe Stein im Baffer/ober an bem Stranb an die Conner und verwittern fich; man bat befunden

an folden Orten/da fie gute Lager haben / baf dafelbft von 4. big 500. Ctuct ftarct bepfammen gefeben metden / fommt man aber mit Schiffen an / fo fdieffen fie ins 2Baffer/fommen doch bald wieder berauf, und fpie ien um das Schiff ber/ und beren gern/ mann mit dem Maul pfeifft, werden fie aber gefchoffen, fo tonnen fie nicht unter dem Baffer bleiben, und werden von den Sunden, die darauf abgerichtet find ju gande gehohlet boch fabet man fie auch mit Deten. Abr Reifd focht man wie Wildprativon ihrer Re

sten machet man den Thrant doch wird auch der Spect geräuchert zund ben den Bauren gegesten ; ins gemein simd die Sechnude mit einer Eischen faben hauf bedett, welche sehr zäher furshärigt glatt und glänzigt auch am Bauch etwas mit weissen gleichen vermischet ist. Daben feine Ohren zum Ohrlöder.

Die Meerkalber find ihnen in vielen und fast in allen Studen gleiche bie gebahren auf dem Lande nicht mehr als grown Junge-wann fie 12. Lage alt werben bringen folche die Utten ins Meer; die Geehunde greiffen im

Maffer auch bie Menfchen an.

Der Seehund hat einen simlich langen Half den er gleich er ausstrecken und einiehn kan hat glackende und in ihne beier Jarben sich verwechstende Augen und Adhne salt er betre twie ein Wolfel nurd Augendraumen sind nut der betre die eine Wolfen bartieben Haaren die See versehen; hat eine sin wer Shell sich spalen und kungel Amulet wie Jonkon meldet; sie leben von Kichen und wo sie Schulk in einen Enstat mit Picken kommen in fru großen texisben.



Die Ballroffen werben von D. Nyland Deet - Cles phanten genennet/ weil fie groep groffe fchneeweiffe Babe ne haben / die dem Selffenbein im geringften nicht nache geben/welche abwarts aus dem gewohnlichen Obertheil Des Dunds heraus gehen/ bamit fie/mit Benhulff ihrer porbern Buffe, gant mit Leuten befehte Machen umfeh. ren und fturgen tonnen ; fie find fo groß / als ein Dchs/ ibr Dalf ift turg und bid/leben fo wol juland als Baf fer haben groffe rotherboch wolgebildete helle und runde Mugen/und fleine Ohzen/wie ein Seehund/und aud faft eine folde Saut/mit gat furgen Saaren/aber voll Blat tern,unb alfo jum Bebrauch untüchig; ein einigige Saut hat ju Umflerdam (wie D. Nyland (breit) vier Gentner geroogen; aus ihren groffen Rafilodern foffen fie treffe lich Baffer fprugen ; ihr Maul ift unten und oben mit Borfien befegt / Die fo bick und hohl find wie Strohal men/ que melden bie Bootsleute / wider ben Rrampff/ Ringe ju machen pflegen ; fle haben vier Suffe / Die mit Rlauen verjeben/und am Ende mit fcarffen Dageln bes maffnet find ; ihre Bahne find von einer halben biß ein gange Chlen-lang/find aber ben vielen mongelhafft und unvollfommen /werden in Cartaria und Mofcau/ nuns mehr auch in Solland geführt : mann man fle fangen will muß man folde Inftrumenten gebrauchen, wiegu Den Ballfifden ; fie liegen um bie Spigberge auf ben Eif-Relbern und am Strand/offt in groffer Menge/bag fie nicht jugehlen; fie fchwingen fich mit ihren 3ahnen auf ne noge pagemen, ne ponengen from in grengswinen und bie hohen Eigherge/ mo fe ju (halfing enwohnte find) und (dmarchen im Schlaff fo laute daß man fie meet ho-ten fan : fie brullen wie ein Bone / oben auch in ihren Mund Schow allein einer greifft eine ganke mit Men-chen befette Nachen oder Chalouppen an / und hauet

Der Erocobilen' meil se im Leutschland tobt und ausgeschopt in vielen Apotheden gefehr und gegeiget werbenrift auch mit wenigen zu gebenden. Sie wohnen nur in grossen Führen als am Nilo, Cange, Indo, und bergleichen. Wer in Egypten einen grossen rerburgt/und in die Stadt beinigt/dem acht der Fileus gehen Goloball.

Dit ihrem Schwant folagen fie Menfchen und Biebe/mann fie etwas anfallen/und haben groffe Stars de barinn, bafer einem groffen Chiet ftracks bas Bein entzwey fchlagen fan. In India u. America merben viel Crocodilen gefunden Deren Fleifch an ber Cafel verfbeis fet mirb/foll mie Biefem riechen/und bem Ralbfleifch am Befcmack abnlich fenn. Auch fcreibt Nierembergius 1. 12. Hiftor. Nat. c. f. baf die Eper von Diefen Thieren/ und bas Gette/ fo fie an heimlichen Orten Des Leibes has ben/mie ber befte Biefem rieche; auch follen fich nabeben ihrem Schlund fleine glandula,in ber Groffe einer Bob. nen finden/ welche einen febr annehmlichen Beruch von Die Indianer nennen fie Kayman ; in bem fich geben. Rauen und Beiffen beweget er nicht / wie alle anbere Thiere / Die untere fondern allein Die obere Rinbacten fan auch feine Bungen wenig bewegen ; die Eper find fo

arofi als ein Bang-Ep ; feine Saut ift hart/und fan me- | Der burchftoden noch burdicoffen werden, auffer am Mauchymo er meik und lind ift : er wird von 16. big 24. Elen-lang. Concubitus corum peragitur more hominum , quia ob brevitatem pedum aliter fieri non poteft, D. Nyland fcreibt/das Beiblein lege fedgig Eper/ brute auch fo viel Eage/fie werden in den Stand gelegt/ und auch mol von der Gonnen - Die ausgebracht ; am Ruden ift ber Crocobil Gaffran-gelb/aber am Rauch weiß; ihre Bahne find groß/weiß und fcharff; ber Lies-ger ift fein abgefagter Beind / wie auch ber Delphin / und die Indianifche Mauf Ichnevmon, die ihm aufpaffet / und wann er im Schlaff ben Dlund eroffnet / friecht es ihm in ben Leib/ und gerbeiffet ihm das Inges meib / baff er baruber fterben muß/ ba frifft es fich wieber beraus; Damider marnet ibn ein flemes Bogelein / wie ein Baun - Roniglein / welches gwifden feinen Babnen feine gewöhnliche Speife fuchet/und ihm alfo die Bahne pon aller Unreinigfeit faubert und'teiniget ; wann dig Mogelein nun ben Ichnevmon in der Dabe fpubret / wedet es mit feinem Dicken und Befdren ben ichlaffen. ben Crocodil wieder auf. In 2Beft - Indien haben Die Crocodil auch Feinde / ( wie vor Beiten in Egopten fen morden.

Die Tentyriten ) an dem Rlug Dulco machen bie Inne mobner Dutten jund geben acht / Da fie Diefelben feben aufsland geben/oder fdrenen boren/wie fic au thun rfles gen/ wann fie hungerig find/jo berufft er feine Gefellen/ nehmen beren ichen ober gwolf einen langen vernen gus gespitten Baum / und stoffen folden bann auf ben que lauffenbem Czocobil mit groffer Debandigfeit aufs als lertiffeit in den Rachen/dag er ihn unmöglich wieder tan beraus bringen/werfien ibn auf den Rucken/und fcbicle fen ibn am Bauch mit icharffen Pfeilen tobt.

D. Nyland eriehlet / baf / ais ber Oft Indifden Gefellichaffi General Peter von Carpentier/einsmable in Indien von der Enger-Jagd heinfommen / und die Prerdt trancken wollen / habe eines feiner Reuffnechte Wferd/fo unter vielen andern flund feinen Sopf ju trus den ins Baffer gehalten fen aber von einem bafelbft in feinem Stand auffahrenden Grocobil mit feinem aufgefvereten Rachen fo ftaret angefafft / und wie febr fich bas Pferd barwider gefperat / von oben binab in ben Rlug gezogen morben / alfo / bag ber Reuter faum ber. ab fallen und Damit fein Leben erretten tonnen : Das Dferd aber fep ungezweiffelt pon Diefem Unthier gefref

#### CAP. CXX.

#### Bom Bafferholk in den Auen/als Beiden oder Relbern und Bandweiden.

in bem Gdof ihrer Werber und fleinen Infulen ans jutreffen und ju feben / barunter bas Wildpret in ber Sommer-bie feinen Stand und Weide/ Die Sifche am Beftab einen erwunfchten Unterftand / und Die Bogel oben-auf ihre Refter/Bujammentunfften und Dufiten halten / ju bem Die Jager und Beibleute gwijchen ben Diden Geftrauchen ihren Bortbeil finden /gu rechter Beit/ bem Bilbpret/ als auch ben Endten und IBaffer. Beffugel aufzupaffen und befte leichter ju unterfchleis Die Sifter tonnen mit ihren fleinen Rabnen und Zillen / Darinnen fie ibre Bug- und Murff- Dete führen / überall Die befte Belegenheit ihnen ermablen/ ben Rifchen / Die in Der Dit gleichfals ben Schatten lieben und fuchen / Defto bequemlicher bengufommen ; mill gefdweigen / ber guten und eblen Rrauter / Die in feuchten Orten ihre Aufenthalt haben.

Unter andern Baumen / Die gern an Baffern aufmachien / find die Beiden die gemeineften / und wegen ber Ctumlung am nuglichften / weil Diefer Baum feis ne Unfruchtbarteit mit reichlichem 2Bucher belohnet/ mit Brennholf/ Gerten und Baften / jun Baunen und andern Saden bienlich ift / gefdwind wieder wachft / und von beffen jeden Jahr - Schöfling nian einen abe fonderlichen Baum jumegen bringen Pan/ und ift faft feiner unter allen milben Baumen / beffen ein Sauß: Batter / ohne Entgelt und Untergang des Sauptfam. mens beffer genieffen fan ; der Grund/darinn er gut foll thun , und mol gebenen, muß mafferig und feucht fenn. Jonfton erzehlet Diefes Baums fimff- und gwantigerten bat und laffet fle alfo barinnen liegen / big ber Denb

S ift unter ben Lustreiten ber Waffer nicht | Gattungen / wir wollen aber die Naturfundiger und Botanicos dafür sogen alfernund allein drepeilen Atten alleier andeuten ; als erstlich die gar groß und hoha durch gangen Gront theils niehen begriebelt aber imaglien / daß sie manchesmahl wol den Allbern nichte nachgeben die findet man aber felten und machfen allein in den Muen und an mafferigen Orten ; Die anbern find Die gemeinen Felber / Die find einen Baumann am nublichft - u. einträglichften/beren man billich jahrlich nache bem man viel ober wenig Grunde hat/fonderlich an ben Bachen/Gunipffen/ um die Wicfen und Felber herum fegen und pflangen folle/ benn weil fie alle brep Sabr ger itummelt werden / fo thun fie auch in ben Fruchtfelbern unt ihrem Schatten feine fonberbare Simberung.

Salices dant excellentem carbonem pro Pictoribus, quoniam non faltem facit lucem, fed ubique certam lineam & ita non turbat equalem motum manus. wie Nehemias Grew, M. D. in Idea Historia Phytologica, in Theoria vegetationis Truncorum, f. 276 bezeuget. Fur die Bafferfucht gibt Derz Semtich von Rangau/in feinem Daug Arenen-Buch folgenbes Experiment :' Dimm bie untere Rinden von dem Deis benhoth/die ben ben Baffern ftehen/lege fie uber Dacht in rothen Wein / und trind bavon.

Sum Gechften erwehlet man Rlaffter-lange glatte u. eines fleinen Arins-bide Stangen von ben Beiben oder Retbern/die fein fafftig frifd und grun find/gefdies het im Martio / mann ber machfende Mond brep ober vier Lag alt ift/fcneibet fie fein glatt nit ganter und uns gequetichter Rinden aboder mit emein fcharffen Cage. lein / und befchneiber bernach bad abgefagte mieber mit einem wolichneidenden Meffer ; was man zu Diefem Enbe alfo abgeschnitten bat / leget man alfobald in einen Dumpffel ober maraffigen Ort / two es viel Muer

nie

wiederum auf vorangebeutes Miter tommt/bernach ebe man fie fest / grabt man Gruben fo tieff / als man Die Relber fegen will in feuchten Orten eine Elen tieff in trodenen ober fundichten noch tieffer / und wann bie Sengruben alle verfertigt find / fete man Die Retberftos che nacheinander eund vermache Die Bruben mieber fein facht mit ber baben liegen ben vorher ausgegrabenen Er-Den ; mareaber Diefelbe fo fleinicht und folecht / ift gut / baf man eine beffere Erben bargu brauche, mo aber ber Grund nicht von Matur ( mie es boch fenn folle ) feucht ift/muß man fie 2Infangs/bif fie einwurten fleifig begief. fen ; wann fie bernach austreiben/mut man Die unters gen allgeit Unfange treibenben Bafferfchibe, weiln fie noch jart und flein find / allein mit ben Sanden abbres den / und Diefe Arbeit mit feinem Meffer verrichten / fo werben fie in furger Brit wol und fcon aufwachfen.

2In Orthen / mo man menia Bebois hat / mie an theile Orten in Schleffen, merben fie allenthalben amie fchen den Kornfelbern gejügelt. 2Boman aber feinen Solbmangel bat / ift beffer / man fete fie allein um Die Biefen und an Die Bache und Leiche ; benn ob wol ihr Chatten bem Rorn nicht fonbers aufidnig / fo reichen bod ihre weit - ausgreiffende Wurgen in Die Reiber / und sichen alle Reuchtigfeiten / und ben beften Cafft git fit / bag nabe ber nichts fo mol gebenen fan. man aber tein Sols hat/ reird ber Dugen/ ben fie brin: gen / gegen ben Schaben ben fie verurfachen / abgereche net. Manhabe aber gleich fo viel Dolg ale man wolle/ fo ifte boch eine febr nutliche Birthfchafft / baß ein Sauf. Batter mo er feuchte und mafferige Grunde hat/ Dennoch barobilt / baß alle Sabr etwas von Relbern gefett werbe / weil man fie alle brey Jahr ftummlen / und gum Bergaumen / und allerhand Sachen gebrauchen fan.

Die britte Art ift imar gar flein und nur unter bie Etauben zu rechnen / traat lauter fleine fcmache boch iche Gerten/ Die gu Banbern allenthalben jonberlich in ben Garten jum Bundwerd ju ben Delgern / wie auch Die Rinden von den groffen Beiden nothwendig ju gebrauchen/baber an bruchigen/maraffigen Orten/wo ob. ne Dig menig und nur fauberes Gras machfet / ju fegen

und ju pflangen. Die Urfach / warum die Bafferbaume fo leichtlich betleben und Wurten faffen, ift, daß fie groffes Marck und ftarcken Kern haben / boch konnen fie auch am Etummlen, wann man grob bamit umgebet/balb verberbt merben. Berz de Berres will / bie Stummlung und Segung ber Felber/foll an feinem windigen/naffen/ regnerifchen fonbern an einem foonen ftillen Tage/ ben gutem Wetter gefcheben. 2Bol thut man/bag man feis ne Relber in bren Theile abfondert / Damit man idbrlich einen Theil ftammlen /und wieber gwey Jahr raften laffen tonne. 2Bann man fie ftummlet / muß man Die Mefte nicht alatt ben bem Stock abichneiben / bamit ibnen fo wol die Ralte, als Die Die nicht foleichtlich fcaben moge/fondern eines halben Schube - ober einer Span. nen-lang Stuten bavon feben laffen/weil meiftentheils ein menig bavon verfochert / und aus ber jungen jarten | Jonfton, lib. 9. de Arboribus mifcellis Claffe 4. c. 4.

Rinden ber Stuben / Die Musteimung viel eber und leichter gefchiebet/als wann fie erft aus ber barten thop: perichten Rinden/ Die um den Relbertopff fic ereignet/ austreiben follten / Die offt nicht burdbringen mogen / Daß alfo bet Baum leichtlich gar ausbleibt : Singegen awifchen ber jungen Grugen frifd und baib ausfeiniet/ und feinen Baum wieder betleibet / bag er im April mehr Breiglein bat, ale berjenige, ben man glatt abitus Bet / im Maii haben fan.

Das Laub im Derbit mird gefammlet / und fur Die Edinmer und Biegen den Winter-über gebraucht. Die Bandweiben werben jahrlich abgeftugt/ und glatt ben Dem Ropff bann fonft/lieffe man fie langer fteben/ mur-Den fie gu ftarct und jum Binben unbienlich feyn ; und Diefe merben ( wie Berg de Serres melbet ) beffer im abe nehmenben als machfenben Monben geftummett / benn je fubtiler fie machfen / je bequemlicher merben fie : Die Reiffe an ben Faffen / und allerlen Gachen im Garten ju binben ift bie Beit ber Derbft im Geptember ehe bie groffe Ralte fommt, ficherer aber ift es/man erwarte bes fruhlings/weil ber Saft ohne bif um felbige Beit auffleigenb / Die jungen Meftlein wieberum verneuret und ausichlagen machet. Man tan auch nutlich an Diefen Bandweiden von jeglichem Ctod bren oder mehr Rus then fteben laffen / Diefelbigen gruben und einlegen / fo werden fie in furger Beit einmurten, und mogen bernach vom alten Stod abgefdnitten fenn/allermaffen man es mit ben Weinreben machet atfor wann icon die alten Stock verberben/ werden dod Die Bandfelber immer-

Die abaefdnittenen Bande lang gu erhalten / leget man fie alfobald in ein Sag/und werben verfchlagen/und an ein verbecttes temperirtes Ort gefest/baman fie bas gante Stahr-burch/gur Dothburfft haben tan ; Die gro. ften 3meige fdineibet man voneinander mitten-burch/ ober wol gar auf vier Theil/ welche Arbeit man unterm Dad verrichtet mann man im Feld Regenwettere ober Ungewittere halber/nichts fchaffen fan. 2Beil auch bas Diehe diefen Felbern gefahrlich/muß ber Ort/wo fie fteben / eingefriedet fein Diefe Bandweiden find meiftentheils an der Rinben roth / auch bifreilen gelblicht. Die Felber-Blatter in ber Mignen jerfchnitten/und

mit ein wenig Dfeffertorner in Wein getruncken/ift gut ben Milbfüchtigen und wider bas Bauchgrimen. Die Rinde ift benen aut Die Blut fpepen ; Die Beibenblats ter ober ber Gafft bavon getocht/ vertreibt bie Schup. pen/und lindert die Bodagrifche Schmergen; man fan ihn auch bafur / mit Bache abtreiben/ und alfo überle. Die Blatter find gut (wie Dodonmus melbet) zu frifchen Bunben ftillen bas Blut und befften gufammen ; in bisigen Rrancheiten bas Bemach / ober mol gar bas Bett mit Diefen Blattern beftreuet/temperiren folde und gieben fie aus. Mus ben Beibengerten macht man Bungenfcaber fur Die Braune. Die Beibenrinben ju Michen gebrennt/in Effig eingebaiht/und überge. legt / vertreiben Die Barben und Suneraugen. pon allerhand Gorten ber Reiber lefen will / befebe D.

#### CAP. CXXI.

## Mon Wibern und Miven.

Er Albern find sweperlen Gefdlecht/ und wird Die erfte von ben Lateinern Populus alba, Die ans bere aber Populus nigra genandt / ift auch ein gemeiner Inwohner und Zierde der Aluen/ hat fcone linde Blatter / inwendig mit weißlichter Molle überjogen/er fan wie die Felber von feinen abgehauenen glatten Stangen an feuchten Orten leicht fortgepflantet werden / gleicher Beife wie Die Felber. Diefer Baum wachfet hoch / wo er behaglichen Brund findet/ wurgelt aber nicht tieff ein/baber er von ben Sturinwinden offt Chaben leidet ; er machfet fonft bald überfich / hat eine meiffe alatte Rinben/ ectichte Blatter/ wie eine Reben/

aber fleiner und fetter/bat ein meiffes/ weiches Sols.

Der fcmarte hat breite i oben fpigige, und etwas gerkerbte i grun und glatte Bildter i die an lan-gen Seigen hangen i ein Dolg if etwas geblicht und nicht fo weiß als andem erften läfft fich auch wegen feiner Sartigleit fdwerlich jerfpalten ; ehe bann bie Blate ter an benillbern ausichlagen/werben erfilich langlichte Rnopflein/ wie ein Berftentorn/boch groffer/gang fett und dlicht/roth- ober braun-gelblicht an ber Rarb/ und flebericht eines angenehmen Geruchs ; baraus endlich Die Platter erwachfen; in ber Apothecfen beifit man fie Alberbroffen. Muf Diefem Baum machfen auch (wie Tabernamontanus bezeuget) langlichte Bapffen/nach wels chen traublichte Meftlein fommen / mit runben Beeren befeht welche/wann fie jeitig werben/wie eine Moll ver-fliegen; diefer wurhelt beffer und fester ein / als die erfte Arter wächfet auch hoher/und wird bifweilen an feinem Stamm ein Hart/wie an ben Rirfcbaumen gefunden/ fo warm ift im andern Grad/und hat eine Rrafft gu reinigen und ju faubern. Die Rinden von den Albern ge-Serenus bezeuget :

Szpius occultus victá cóxendice morbus Perfurit, & greffus diro languore moratur :

Populus alba dabit medicos de cortice potus, Die mittelfte Rinben bavon ift gut fur den Brand/ Der Safft von ben Blattern marm in Die Obren gethan / ftillet berfelbigen Schmerken. Die Alberbroffen gerftofe fen und mit Bonig vermifcht / pertreiben Die Dunctel. beit ber Mugen / angeftrichen. Schone Saar ju jigeln / gerftofft man die Bapfflein mit Butter / legt es in einen Copff/ vermacht ben wol/ und laffts alfo 8. Cage flehen/ hernach feget mans jum Reuer / bif ber Butter jergebe/ ben fenhet man burch ein fauber leinen Suchlein in ein reines Gefdire / und fo offt man bas Saupt gemafchen und abgetrochnet hat fchmieret man Die Daar mit diefer Galben/ fo merben Die Daar Davon viel iconer/ mach.

Die befannte Salbe/ Populeum genandt/ wird auf manderlen Urten bereitet : Bum Unfang Des Fruhlings/ nimmt man der frifchen rothgelblichten Alberbroffen ein balbes Plund/floft fie wol ju einen Rod/und vermifct fie mit frifchen Schweinen Schmalg/bas nicht gefalgen ift / fo viel man will / thut es in ein iraben Befchira / und fest es in ben Reller/big bag man nach und nach einfamle/Magenblatter/ Ereugwurgen/fo die gelben Blumen trägt/und die jungen Schoff von den Brombeerstau-ben jeebes 3. Loth/stofft alles wol zusammen und mischt es mit ber vorigen Materi / lafft es etliche Lage alfo ers baiben/bernach fest mans auf eine gelinde Blut/giefft ein wenig frifden Bein baran/und laffet es gemach fieben/ bif alle mafferige Feuchten vergehrt ift / fephet es bann und behalts. Wann jemand in hisigen Fiebern nicht fclaffen fan/foll man nehmen die Latwergen / Requies Nicolai genandt/und mit Diefer Galbe vermifchen/ auf ein Buchlein ftreichen und auf Die Ochlafe legen. mirb auch biefe Galbe allein in brennenben Riebern / Da man nicht ruben mag / auf Die Stirne / Schlafe / Dulfe und Sohlen geschmiert ; Tabernamontanus fcreibet: Diefe Calbe auf ben Dabel gefchmieret / foll fcmitend machen.

Diofcorides fehret / mann man Die Rinden bes Dane velbaums flein jerichneidet, fie in molgebungte Rurchen leget/barinn man fie (wann es nicht regnet) mit 2Baffer befprengen fan / fo bringen fie bas Stahr - burch gute Schwammen/bie nicht gifftig noch fcablich find/wie bie

andern/und find gar gut gu effen.
Der Afpenbaum wird Tremula und Populus Liby. ca genennet ; ben erften Ramen bat er von feinen burch geringe Lufft gitterenden Blattern/bat noch bundelere Blatter als der fcmarge Alberbaum/ auch harter und rundlichter / machiet nicht allein ben Daffern/ fonbern auch fonft in den Waldern. In die Wiefen foll man weber diefen noch die Albern feben/weiln fle durch ihren Schatten und groffen Wurgeln / das Zunehmen des Grafes verhindern. Diofcorides fcbreibet ben Tabernamontano , wer eine Afpen-gerten in ber Sand tragte foll am Banbern nicht mube werben. Der Cafft/fo aus den Afpen fleufft/ foll Die ABarben und Bittermable vertreiben. Es machfet Diefer Baum auch in ben Geburgen/barum ihn die ABelfchen Popolo montano nens nen/tragt auch Bapffen/ wie ber ichmarte Alberbaum fein Solt/weil es glatt und weiß/wird von den Dreche. lern gebraucht. Die Rohlen nimmt man jum Schief. Pulver ; aus ber Rinden macht man Radeln / weil fic gern und bald brennen.

Pat. Adalbertus Tylkowsky de Re agraria p. 186. fen eber und langer. Die Bolle ftillet Das Blut/wie fchreibet : Non effequicquam ferendum, illo triduo. quo arbor tremula abjicit hybernas fuas gemmas,

## CAP. CXXII.

#### Bon den Brien.

Swerben twar von etlichen mehr Gemachfe uns ein Bronnen-Aber dafelbft verborgen ; fo hab ich aber

onftonus bejeuget.

er die 23afferdamme fonderlich die Bircten/mit bielmale folde feben auf hohen Mauten und alten oben gerechnet; und vermennen daß/ob fie wol un Zeis Gebauen/inter rudera wachfen und befleiben/daber ich ten auf Belfen machfen / boch foldes hertomme / weil fie auch hier ausmuftern / und in Das legte Bud unter

die ABaldbaume rechnen will ; hier will ich nur noch von den Erlen Meldung thun: Diefe find unlaugbar aute und nutbare Banine / Die gern an den Geitaben und Utern der Riuffe / Geen und Beichen machten.

in unfern Canbern bat man giveperien (Sattungen/ Schwarte und QBeiffe; Die Comarten find Die gemeineften und allenthalben / Die Biatter find buncfele grun auf beeden Ceiten, auch enwas runducht und flebe richt/an den Reften wachfen lange Ctiele/daran Kno. fpen bangen mit vielen Cduppen gufammen gepacti inmendig ift ein fcmartgeiber Cagmen, den die Bis gel/fonderlich Die Beiflem/im Derbit auffuchen und frefe fen; Die Minden wird jum Comarttarben gebraucht: bas Dols ift rotblicht und im Waffer gleichfam emig/ weil es die besten und bestandigften Burften gibt / ein Buffergebaue Darauf ju feben; wie man bann fagt/ daß die groffe tadt Benedig auf Dergieichen Burften (Die nimmermehr im 2Baffer faulen) gebauet fepe.

Die weiffen Erlen aber jind Diefem faft in allem aleich auffer daß Die Blatter inwendig ein wenig weiße lichter Farbe find welche auch die Cchafe lieber freffen/ als die von den fcmarken. In aquis (fagt fonftonus) permanet immortalis ad æternitatem, & fustinet immania pondera fructura, & fine vitiis confervat; ita. qua non poteft extra terram paulum temporis durare,ea in humore obruta permanet ad diuturnitatem. Das ift / Die Grien bleiben im Baffer immerfort une fterblich/tragen auch Gebaue von groffer Laft/erhalten foldes unmangeihafft/alfo ba biefer Baum auf Der Er-Den turbe Beit mabret/verbleibt er von bem Baffer bededirfehr lanawuhrig. 3m 4. ober 5. Jahr merben fier nach bem ber Mond voll worden/ 3. ober 4. Zage bernach/ gemaifft / fo machit es in furger Zeit wieber auf/ pon Den Stangen fommt er nicht fo gern wie Die Rele ber und Albern , boch fest er ben feiner Wurgen ftarct ju / muß aber mohl im Baffer fteben ; mann er an bie flieffenden ZBaffer und Bache gefest wird / balt er mit feiner Starde Die groffen Buffen giemlich auf / jum meniaften verhindert er / daß fie das Geftad nicht fo freng vermuften tonnen ; Das Erlen Laub gibt eine que Dung und macht die Hecker fett. Die Biatter ju Der Ernber Beit unter Das Getraph geftreuet / pertreibt Die Daufe / Daß fie nicht ins Getrapde tommen.

Tonftonus febreibt / mann man bas Sola babon in ein Waffer legt/barinnen Sopffen jum Brauen gefote ten morden, und foldes bernach bergus nimmt/und in Cand eingrabt/und alfo dren Jahr ligen laffet/ fo wer-Den Besfteine Darque. 2Bann man Das grune Laub/ fo es pom Thau naf ift / in Bimmer ftreuet/pertreibt es Die Ribbe; Die Botten legen es in Die Couberund glauben/es fep eine Erleichterung ihrer Mubigteit. Die Frucht fan man gur Dinten brauchen/an fatt der Gall apfel meil fie gleichmäflig eine Schmarte von fich geben : Die Blatter merben nutlich gebraucht in bibiger Befdmuift aufferlich aufgelegt fonderlich im 21n. fana; Die Rinde mit Waffer und Wein gefotten, und marm im Dund gehalten, ift gut wider Die bibige Befcmulft des Babnfleifches und bes Bahmmeber ein mes nia Maun barru gethan / ftarcte es bas Babnfleifch.

Mantan fie amar wol bom Caamen bauen ift aber beffer man nehme die Bufate mit famt der Burtel und febe fier boch alfordaß die Wurben in das 2Baffer fomme,und foldes ein menia baruber gebe; mann man Den Caamen anbauet/muß Der Ort anfange eingezau. met merben / baf tein Bieb barju mag; ber Caamen ift reiff bald grifchen Dichaelis und Dlartini , und ift in den Rnopfflein ; mann folde trocken werben/fo falle ber Gaamen beraus ; man faet fie auch wol mit famt ben Knopffen / wie Ber: Beinrich von Rangau in feis nem gefdriebenen Sausbuch bezeuget. Der Gaamen ift rothlicht/man bricht der Knopfe einen Cacf voll abs fo fallt ber Caamen aus den Anopfen in den Gadi ben faet man im Derbft und auch im Mario/an feuche te Ort und mo es moraffig ift geben aber por einem Jahr nicht auf. Bann man will baf fie hoch aufe machfen / muß man ihnen die ubrigen Debenschöffes die fie am Boden bauffig treiben / abnehmen man tan folde weiter berfeben / fo machfen fie baib und gerab

Der Ronigliche Professor Petrus Borellus Cent. Obferv. 35 'fdreibt/ mann man Gace mit Erlenblate tern anfullet/folche an die Conn ftellet/und ben gangen Leib/oder das Glied welches man jum Gowisen bemegen mill / bamit subecfet / fo merbe ein balber und bauffiger Gdweiß Darmit ju mege gebracht.

## CAP. CXXIII.

### Ron benen / die im Waffer erfauffen.

Miscellaneis Curioforum Anni fexti & septimi. Das ift/An. 1675. und 1676 Obf. 10. fol. 30. ex relatione D. Joelis Langelotti, Fürffl. Solfteinis fchen Archiatri, felhame und unglaubliche Siftorien angieben/welche boch (ju Erhaltung beren ins Baffer defallenen) ju miffen febr nothwendig und nublich fenn tonnen. Bu Eronningholm in Cchroeben/ wo ber Ros nigin herriicher ichoner und Roniglicher Palaft ift/habe ich (fagt er)einen alten Bartner von 65. Jahren/ber bar jumal noch mol auf mar, gefehen/berfelbige, als er por 18. Sahren einem ins Baffer gefallenen ju Duiffe eilen mollen jund etwas unborfichtig über bas Eis lieffe, fen er felbft in das Baffer achtgeben Gien tieff gefallen/ und fo fecheseben Stunden barinn geblieben, ebe man gewuft / wo man ihn beraus gieben folte; ber bat mit

Ellm Befdluf Diefes Buchs, muß ich aus benen ; gefagt er fev gleich am gangen Lelbe erftarret, und fo viel ibm wiffend, alfo aufrecht barinnen auf den guffen itehen gebijeben , babe gud alle Empfindlichteit verlobren, bif man ibm mit einem Fifchacten etwas hart auf ben Ropf tommen/habe ere etwas gefühlet, fo viel wiffe et / baf ibm / fo bald et ins Waffer gefallen eine Blafen aus feinem Munde tommen: Die habe verhutet/ Daß nicht fo viel Meerwaffer in ibn bat eindringen mos gen/ hingegen find ihm die Ohren woll worden/ fo balb man ihn aus dem Baffer gejogen/bar man ihn mit Et dern bicht und febr fest eingewickeit / und bernach ben einem gefinden Feuer nach und nach wieder ju fich felbit gebracht; und baben die Comeden dif aus langer Er. fahrung, baf tein Ertrunctener , wann er heraus gezo. gen/und gleich in die frifche Lufft gebracht wird/ Pavon tomet/baber fie ben ertrundenen Corper/fo balb er aus

#### 650 Des Adelichen Landound Reld-Lebens Cilftes Buch/ 2Baffer-Luft.

dem Baffer tommt / ftracts fest mit Euchern einbins | festoris Oblerv. 192. D. Salomonis Reifelli Physici

Den/ Damit teine Lufft an ibn mag.

Ein anders Frempel (sag D. Langelottus weiter) hat mit Dert I italius, der Königlichen Bibliothek ju Doim Borjteberin einem Einfoluß zu vernehmen gegeben dag auf gleiche Beite den in ihm wohlbekandtes Beite der ber Gagt unter dem Borjte gelegen dem noch auf weite Beite der beite der Bette feste der Rocklich in Einfalle Beite der eine Beite Beite der Gelauffen Den Tilatii Bibliothecarii Holmenfis Regii, haec habet in provincia Dalia, que Wermslandorum vulgo dicitur, mulier quedam Margarita Larsdotter nomhee, ter aquis fubmer fa fuerat, & quidem primä vice adolefcentula, triduum integrum fub aquis durant reitgis duabus vicibus citius è periculo liberata nortua est Anno 1672 nata se ruaginta quins;

Men Glauben aber übertrifft/mas der Bobl-Ebel Der Burmann, Der neulich aus Weft- Gothen wieder nad Solm tommen / mir und auch hernach dem Sole fteinischen Burftl, Præsidenten Berin Kielmann erzehlet bat: Er fep in einem Dorff Bonef / ParcelæPithoviz , ben ber Leichpredig eines 70. jabrigen Mannes Laurentii Jona , gewefen / ba habe ber Pfarrher nach abgelegter Dredigt, in Den Perfonalibus, ober in feinem Rebenslauff / permelbet / bag berfelbige alte Dann in feiner Jugend / als er nur 17. Jahr alt gemefen / ins Baffer gefallen, und erft in der fiebenden Wochen acfunden/ bennoch auf porbefagte Weife mieber jum Les ben erquicket worden / daß er hernach noch 53. Jahr ge-lebt, und das fiebengigfte Jahr erreichet habe : ob aber foldes auch ben benen/bie in flieffenden fuffen Baffern Die febr fubtil und burchbringend find) erfauffen, eben fo mol / als im dicen gefaltenen Meerwaffer angeben modte/mare wol berDibe wehrt/foldes ju verfuchen/ und ben Bifchern ju befehlen / Die neulich ertrunchnen/ bald gefundenen und herausgezogenen Corper/nicht an Die Lufft ju laffen / fondern alfobald mit ben fich ju diefem Ende habenden Euchern einzuhullen und ju vermis dein / wurde vielleicht mancher Dienfch alfo mogen mieber errettet merben.

Sizer ble Rationes und Bebenden über bieft feltagar met Begebnüffen tville i det befebe in eodem in principio hujus Capitis memorato Tradatu Obfervationem 9. D. Godofredi Schubarti Med. Dodoris & Pradici i ur Briegi in Godiffen. Obfervationem 6.9. squ cujusdam Anonymi-Obferv. 89. L. Chriftiani Friderici Garmanni. Obf. 12.5. D. Martini Fogelii Hamtam burgenfis Gymnafii Publici Profelforis & Pradici, Obferv. 130. D. Georg. Segeri Regis Polonia Mejus dick, Phyfici Gedangania Kefymnafii ibidem P. Pro-1 len.

So erzehlet auch P. Borellus Hiftor. Medico-Phyl. G. S. P. ins Waffer sefallen und lang alfo darunter gelegen biger sehnlen und lang alfo darunter gelegen biger endlich gefunden und für todt heraus gezo gen als man ihn ader in ein marmes Bette gelegle und das herh gebulden und die eine Bette gelegle und bas Derh gebulden und die andern Glieder mit warmen Lieden und die andern Glieder mit warmen Lieden wert wohl gerichen hat hod er figh mieder erhoblicund

habe noch lang barauf gelebt.

Petrus Caftro in seinen Observ. MSS. (wie Dett D. Gade in seiner Ampelographia sol. 139. explete) schweiter gestalen und für tob sein Gebta insMeer gestalen und für tob sein der gestalen und für tob sein der gestalen gegen vor den daß ein anderer gestenn ju betreisen / daß die ersoffenen innerhalb 24. Erunden nicht gang tob spind / dat er den Godernemeinten auf den Bauch legen lassen / und bade seine Bersten mit einem Ertene in sein Metrogen in sein geschmissen der vor eine Bersten mit einem Erten in freng gemus geschmissen da sein Bersten mit einem Erten in freng einen geschmissen da und zu sein Bassen in der Beite Berrunderung wieder zu schauben und zu sehen angesangen.

Sen dergleichen fac sich auch zu Muran begebent als ein Kindous Weresben seiner Wutterein einen Canal gefallen und eine Weile der mans bekommen mösem darinnen gebileden; als mans nun sich todt heraus gekrachtigt die Witter beier Vertreiben ein dem Betrauft gekrachtigt die Witter beier Vertreiben ein der Betrauft gekrachten Seidaten geschen bestigten; das Kindous die Betrauft und mit einem Stecken auf die Vertreiben zu sich die gesen und mit einem Stecken auf die Vertreiben zu sich gleich zu sich gekrachten. Auf die fernach vielem überzeibenen Wassifter das Kind gleichermassien wieder zu sich siehe

tommen.

Resilio fagen Die Surifien: Hominem fuffocatum aquis extrahere, & fuper eo judicium ferre, præcipuam ac præeminentem jurisdictionis criminalis notam elfe.

Diemit habe ich Diefes Giffte Buch beschlieffen und zu dem zwolfften und letten den Ansang machen wobten.





# PRODROMUS LIBRI DUODECIMI

# NEMORA ET VENATIO.



Unc Nemora & denso frondentes tegmine Salius, Nigricomos Lucos, lata viridaria Sylva, Ingrediamur, ubi Dryadum placidissima sedes, Ei tremula irriguis rident in vallibus Umbra. Hactenus Oeconomo Campestres struximus ades Conjugioque bona dedimus moderamina vita,

Quaratione suis Culturam debeat Hortis, Quas Vineta petant & quas pomaria curas, Atque Olera, atque herba, tum picta Rosariaflorum, Quos habeant cultus, dum vota humana secundant; Quis modus agrorum fruges sit ritè colendi, Ut completa suis ornentur Equilia pullis, Quaque bene instructum deceant animalia Villam Post examen Apum & Bombycum nobile pensum, Denique Delicias Liber hic subjunxit Aquarum: Addere nunc superesp Sylvas, Domus hand sine Sylvis Esse potest, si grata velit, si commoda dici. Proh quantisopus est Mortalibus undique rebus ? Nec minimum dona est inter calestia Lignum, Eequidenim, si dura Hyemis penetrabilis aura Frigora deplueret gelido inclementia Cœlo ? Absque foco algerent tremulis cænucula labris? Et nisi Ligna alerent slammas, coquerent que ciborum Fercula, certè Epulus ederemus more Ferarum Insipidas, crudasque, Dii hunc avertite Victum!

#### 650 Des Adelichen Landound Feld-Lebens Gilfftes Buch/ Baffer-Luft.

Dem Baffer tommt / ftracts feft mit Euchern einbin- ben Damit Leine Luft on ibn maa.

Ein anders Grempel (sagt D. Langelottus writer) bat mit Dert I itasius, der Königlichen Bibliothek ju Dolm Borleher, auch eine Einschuss zu vernehmen gesehen daß auf zieste Elisie / ein ihm wohlbekandtes Besied von der Bereit ein Bosselfer getegent dem noch auf worige Beste fig errettet worden. Scheda Claristini Dn. Tilatii Bibliothecarii Hohmensse Regii, beec habet in provincia Dalis, que Wermstandorum vusgo dicitur, multer quedam Margarita Larsadotter nomme, ter aquis submerfa surest, es quidem prina vice adolescentula, triduum integrum sub aquis durayt resilusi duabus vicibus citius è periculo libe-

rata mortua est Anno 1672. nata se ruaginta quinq;

Allen Glauben aber übertrifft, mas ber Bobl-Ebel Der Burmann , Der neulich aus Weft-Gothen mieder nach Solm fommen / mir und auch bernach dem Sole fteinischen Fürstl. Præsidenten Berin Rielmann erzehlet hat: Er sep in einem Dorff Bones/ Parociæ Pithovia , ben ber Leichpredig eines 70. jabrigen Mannes Laurentii Jona , gewefen / Da habe ber Dfarrher: nach abgelegter Predigte in den Perfonalibus, oder in feinem Lebenslauff / permelbet / bat berfelbige alte Dann in feiner Jugend / als er nur 17. Jahr alt gemefen / ins Maffer gefallen, und erft in der fiebenden Mochen gefunden, bennoch auf porbefagte Weife mieder jum Ceben erquicket morden / daß er hernach noch 73. Jahr ge-lebt / und das fiebengigfte Jahr erreichet habe : ob aber foldes auch ben benen/bie in flieffenden fuffen 2Baffern (Die febr fubril und burchbringend find) erfauffen, eben fo mol / als im Dicen gefalbenen Meermaffer angeben modte/mare wol ber Dube wehrt/foldes ju verfuchen/ und ben Sifthern ju befehlen / Die neulich ertruncfnen/ bald gefundenen und berausgezogenen Corper/nicht an Die Lufft ju laffen / fondern alfobald mit ben fich ju diefem Ende habenden Euchern einzuhullen und zu vermis dein / wurde vielleicht mancher Denfch alfo mogen mieber errettet merben.

Sier ble Rationes und Webenden über bieft felfast ime Begebnüffen toille in der befebe in eodem in principie hujus Capitis memorato Tradatu Oblervationem § 1. D. Godofred Schubarti Med. Doßoris & Pradici iu Wirtig in Gödeffen. Oblervationem 6 5, cujusdam Anonymi-Oblerv. 8 9. L. Christian Friderici Garmanni. Obl. 12 5. D. Martini Fogelii Hamburgenfis Gymnafii Publici Professoris & Pradici. Oblerv. 130. D. Georg. Segeri Regis Polonia Medick, Physici Gedangais & Gymnafii ibdem P. Pro-

So erzehlet auch P. Borellus Hiftor, Medico-Phyl. Gent. 2. Oolet v. 2. Daß einer von Wel Dominus de S.P. ins Wagfer gefallen, umb lang alfo darunter geite gen big er endich gefunden zund für todt becauß gestor das man ibn abet in ein warmes Bette gelegt, auf das herts gebahetes Berod mit Brandvordin gedunden, umd die andern Glieder mit warmen Elbedern web gerieben das das er ich wieder er wohlt zund dern webl gerieben das das erfa mieder er wohlt zund

habe noch lang barauf gelebt.

Petrus Cattro in seinen Observ. MSS. (wie Den D. Sachs in seiner Ampelographia sol. 139. etzbiet) föreibt daß in seiner Ampelographia sol. 139. etzbiet) strout gegogmwordem daß vals es ein anderer geriften / ju beweisen / daß die ersoffenen innerhalb 24. Stunden nicht gang tod find / hat er den Soddermeinten auf den Bauch legen lassen wurd der ben Soddermeinten auf den Bauch legen lassen wird werden von Berteinmit einem Seicher ihreng genus geschmissen das seine Beter ihren genus geschmissen der wiel Bauch legen lassen und bade der Wenschland und eine Beter wird ihreng genus geschmissen und unter deuter Berwunderung) wieder zu schnachen und un leben annesangen.

Sen bergleichen hat sich auch ju Muran begeben als ein Kindvaus Werfeben seiner Mutterein einen Canal gesallen und eine Westeben; als mans dun für tobt heraus gerbacht, bat bied hutze beier Sen bie ihren Betraubern des Kind geher hatmeil sie de Prod an vorstere gedachten Soldaten geschacht, der des hat der het des Kind geher hatmeil sie de Prod an vorster gedachten Soldaten gesch / beschien, das Kind auf den Westel zu einen und mit einem Gretten auf die Bertrau ju siegen / und mit einem Gretten auf die Bertraup die siegen zu das sieden die sieden die sieden zu das fieden die sieden zu falle sieden zu sieden die sieden d

tommen

Realich fagen die Suristen: Hominem suffocatum aquis extrahere, & super eo judicium ferre, præcipuam ac præeminentem jurisdictionis criminalis notam esse.

Siemit habe ich diefes Giffte Buch befchlieffen und zu dem zwolfften und letten den Anfang machen wollen.



My and by Google



# PRODROMUS LIBRI DUODECIMI

# NEMORA ET VENATIO.

Unc Nemora & denso frondentes tegmine Salius, Nigricomos Lucos, lata viridaria Sylva, Ingrediamur, ubi Dryadum placidissima sedes, Estremula irriguis rident in vallibus Umbra. Hactenus Oeconomo Campestres struximus ades Conjugioque bona dedimus moderamina vita,

Quaratione suis Culturam debeat Hortis, Quas Vineta petant & quas pomaria curas, Atque Olera, atque herba, tum picta Rosaria florum, Quos habeant cultus, dum vota humana secundant; Quis modus agrorum fruges sit ritè colendi, Ut completa suis ornentur Equilia pullis, Quaque benè instructum deceant animalia Villam Post examen Apum & Bombycum nobile pensum, Denique Delicias Liber hic subjunxit Aquarum: Addere nunc superest Sylvas, Domus haud sine Sylvis Esse potest, si grata velit, si commoda dici. Proh quantis opus est Mortalibus undique rebus ? Nec minimum dona est inter calestia Lignum, Ecquidenim, si dura Hyemis penetrabilis aura Frigora deplueret gelido inclementia Cœlo ? Absque foco algerent tremulis cœnucula labris? Et nisi Ligna alerent flammas, coquerent que ciborum Fercula, certè Epulus ederemus more Ferarum Insipidas, crudasque, Dii hunc avertite Victum!

11. Theil

\* Rrrr

Nulla

Nulla ferè Domus est, quamvis pars saxea muri, Cui non Tecto opus est, desumpta scandula Sylvis, A Tempestatum assultu fastigia munit. Asser, tigna, trabes, limentabulata, lacunar Unde paranda tibi ? nisi Sylva hac cadua prastet. Ascia cum terebris, ferra, dolabella, secures, Assistunt tantum per promta manubria fabris. Quid fellas, abacos, quid menfas, haustra, grabatos, Urceolos, lectos, arcas, quid dolia, currus Hic memorem? vel continuo qua rusticus usu Instrumentagerit secum, quibus arva cosuntur, Quoq reconduntur fruges, granaria, villa, Horrea, fænile ( & quis posset cuncta profari ) Suppeditat Nemus ubertim, largamque ministrat Materiam, ut possis quam plurima commoda ferre; Quidnam etiam fluvii prodessent, quando deessent Ligna? quibus pontes fierent, quibus utraqueripa Nectitur, en cymba, lintres, navalia, lembi. Procedunt cursu per flumina magna secundo. Quinetiam nostras Pinus generata per Oras Trans vastum Oceanum, Sinensibus advena Terria Saxa per & fluctus properat mirantibus Undis, Per naves mundus sese internoscit uterque, Sic tepido Phæbo gelidis in (altibus umbram Expedimus, volugrumque sub Orni tegmine cantus Suaviter haurimus, dum Ver geniale salutant. Si cui sunt igitur suaper confinia Sylva, Has circumspecte sanà ratione gubernet; Ne quis ibi injussius non apto tempore cadat, No quis perturbet stationes forte ferarum. Sunt loca fenta situ, fruticeto densa virenti Et nemore obscure pergrata cubila cervis. Confervare decet, donec fit pingwior antè Et melior fera, tum circumdat sedulus omnes Venatorlucos, hancque in sua retia pellit, Hic ubi planities, nudă se exporrigit orâ

In me-

In medio Nemorum gnari tentoria figunt, Pone habet hic fera diffugiens transire recessum, Nulla hic insidias, nulla hic venabula vitat, Telatrifulca Jovis, multo projecta fragore Conficiunt miseras distantia Lustra petentes. Sape cadunt magno numero, quas rusticus alte Prosequitur plausu, juratos scilicet hostes: Nam Sata conculcant, venientemque ore protervo Absumunt messem. Vigilans noctesque diesque Dat miser excubias, sed frustra, illi agmine facto Irrumpunt temere & fallunt spem sape coloni. Eximiam faciunt per lectisternia passim, Et per triticeas segetes, frumentaque cladem. Prata apri subigunt; pomis infensior ursus, Mellag saperapit, pecudes sunt prada luporum. Evacuat plenas fallax Vulpecula cortes. Ergò salutares edit venatio fructus, Ne nimis increscat soboles damnosa ferarum. Hujus odorando pernix pars maxima belli Est canis ( hic sane verissima Martis imago ) Velitibus similis, cervum prudenter adortus Signa dat, infequitur comitantum exercitus omnis; Nonnunquam vera effigies acerrima pugna Editur, irretitus aper, clamoribus, armisque Una hominemque, canumque datis, exurgit in iras : Grunnit, & infrendens dentato fulmine savit. Crebro equites & equos, & multastrage molossos Dissipat, atque ruit super arma, facitque viam vi. Et lacerat casses, obtentaque lintearumpit. Taliter informes nigris in faltıbus Ursî Quasitam vendunt per mille pericula vitam. Luctaminor lupus est strepitu per tympana facto Et clamore canum facile inter tensa coactus Retia conjicitur, foveasque improvidus ultrò Incidit, hos etiam vulpes experta labores Sape cadit, lepores tantum fuga concita servat;

\* Krrr ij

Mille

Mille sed insidiis pereunt, mensasque coronant. Jam non capreolos & inertia corpora Damas, Hic memorans versu induco, Lyncesque, Melesque, Sed Sylva baud tantum nostra dant fercula vita, Nigrantes merulas & per convivia turdos Atque palumborum (pecies, & compede captos Phasiadas vernaque tetracas in arbore casos; Verum etiam in campis [e luxurio [a coturnix Objicit, oppositum incurrens male provida rete. Gloria sed potior perdicum est, inque cohortes Stipata vario capiuntur protinus astu, Pendicula, reti, canibus, tum pinguis alauda Irruit autumno, incerto sub vespere, casses. Catera aves itidem, fringilla, parix, & acanthis Post messem ad volitant, bus, area sape dolosa Irretit, dura & prenduntur arundine passim A pueris volucres, hiemis quo tadia pulchris Evincunt studiis, & mitia tempora reddunt. Has potes Oeconome as siduâ si evolvere Leges Mente, Domum laudabiliter, largeque beabis. Sique Deum pietate coles, & proximum amore, Vivere tum poteris per totum commodus annum,



Marsally Google

# Annhalt aller derer in diesem Zwölfften Buch begriffenen Capiteln.

CAPUT. Don Nothwendiafeit bes Beholbes. Bie bie Balber angurichten. II. Bie die Balber aufzubringen und zu baiben. 111. Bie das Solt abzugeben. IV. Bonden Forfimeiftern und Forfiern. V Bon Forfifnechten und Jagern. VI. 23om Viehtrieb in die Balber. VII. Bom Robl - und Afchenbrennen. VIII. Bom Dechhauen und Ruhnruft. IX. Bid und Pafifchneiden/Baume fchelen/ Mepbaume X. und Spigruten bauen. Mom Balomifi und Mifieln. XI. Berbott und Beobacheung in den Balbern. XII. Won Ausreutung ber Walber. XIII. Won Windfallen und andern Uffterbolk. XIV. Wom Flogbols. XV. Bon Befuchung ber Mardfieine und Grangen. XVI. 23om Baubols. XVII. XVIII. Rom Brennbolg. Latten Baun und Beinfieden Sols. XIX. Schindelmachen/Spanholt und bergleichen. XX. Gehage und Baune ben ben Balbern. XXI. Mon den wilden Soll Dbfibaumen. XXII. Nom Endenbaum. XXIII. XXIV. Mom Buchbaum. Ber ber Encheln und Baldfruchte Nieffer ift. XXV. Bom Tannenbaum. XXVI. XXVII. Rom Yerchenbaum. Vom Efchen:und Birdenbaum. XXVIII. Bon Aborn und Ruffenbaum. XXIX. XXX. Mon ben Linden. Mifieln und andere Baldgewachfe/auch vom Diek. XXXI. XXXII. Mom Korft - Recht. Db ben Unterthanen fren fiebe ju jagen. XXXIII. Bon der Jageren Brauch und Diffbrauch/auch von XXXIV. XXXV. ben Jagern. Mas: Jageren und unweibmannifch Jagen. XXXVI.

Bon ben Bilbprat. Chuten.

\* Ssss

XXXVII.

11. Ebeil.

Walanday Cannole

XXXVIII

| Capur.  XXXVII.  Jager-Ordnung von Anno 1675.  XXXXIX.  Deh- und Baiß-Ordnung XL.  Bon den Jagd-Hunden/ und deren Unterscheid.  XLI.  Bon den Hundes-Jucht.  XLII.  Bon den Schwein-Rüden.  XLIV.  Dachsen-Otter- und Bieber - Hunde.  XLVII.  Bon den Backtel- und Bieber - Hunde.  XLVII.  Bon den Backtel- und Bieber - Hunde.  XLVII.  Bon den Backtel- und Baiß-Hunden.  XLIVII.  Bon den Backtel- und Baiß-Hunden.  XLIVII.  Bon den Beiter hund Ecopard.  LI.  Elephanten und Rainoceros.  LI.  Elephanten und Rainoceros.  LII.  LIII.  LIII.  LIII.  LIII.  LIII.  Bom Frachen.  LIV.  Bon Jeischen Bender und Stackelschwein.  Bon des Hieschen Bender und Stackelschwein.  LVII.  Bon des Hieschen Spuhr und Stande.  LVIII.  Bon des Hieschen Spuhr und Stande.  LVIII.  Bon der Hischen Spuhr und Stande.  LVIII.  Don der Hischen Spuhr und Stande.  LVIII.  Don der Hischen Spuhr und Stande.  LVIII.  Don der Hischen Spuhr und Stande.  LXIII.  Den Wortheil ben diesen Jagten in acht zu nehmen.  LXIII.  Bon den Bildpret-Sulgen.  Bon den Bildpret-Sulgen. |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXXIX. Deg. und Baiß. Ordnung Ron den Jagd. Dunden/ und deren Unterscheid. XLI. Won den Hunds Jucht. Und den Schwein-Rüden. XLII. Won den Schwein-Rüden. XLIV. Dachsen - Otter- und Bieber - Hunde. XLV. Windssel und Chiens Courans, XLVI. Won den Bachtel- und Baiß. Hunden. XLVII. Won den Bachtel- und Baiß. Hunden, XLVIII. Won den Bachtel- und Leopard. L. Elephanten und Rhinoceros. LII. Wom Drachen. LIII. Wiessen und Paphian. LIV. Wiessen den Zischthagen und Stackelschwein. Wergney diensich. LVII. Won Jirschen/ sieher Natur/ und was von ihm zur Argney diensich. LVIII. Won des Hirschen Spuhr und Stande. LVIII. Won des Hirschen Spuhr und Stande. LVIII. Won der Hirschen Spuhr und Stande. LXIII. Wirschen abzuschleichen und Justen in acht zu nehmen. LXIII. Won den Wildpret-Sulgen. LXIII. Won den Wildpret-Sulgen in acht zu nehmen. LXIII. Won den Wildpret-Sulgen.       |       |
| XXXIX. Deg. und Baiß. Ordnung Ron den Jagd. Dunden/ und deren Unterscheid. XLI. Won den Hunds Jucht. Und den Schwein-Rüden. XLII. Won den Schwein-Rüden. XLIV. Dachsen - Otter- und Bieber - Hunde. XLV. Windssel und Chiens Courans, XLVI. Won den Bachtel- und Baiß. Hunden. XLVII. Won den Bachtel- und Baiß. Hunden, XLVIII. Won den Bachtel- und Leopard. L. Elephanten und Rhinoceros. LII. Wom Drachen. LIII. Wiessen und Paphian. LIV. Wiessen den Zischthagen und Stackelschwein. Wergney diensich. LVII. Won Jirschen/ sieher Natur/ und was von ihm zur Argney diensich. LVIII. Won des Hirschen Spuhr und Stande. LVIII. Won des Hirschen Spuhr und Stande. LVIII. Won der Hirschen Spuhr und Stande. LXIII. Wirschen abzuschleichen und Justen in acht zu nehmen. LXIII. Won den Wildpret-Sulgen. LXIII. Won den Wildpret-Sulgen in acht zu nehmen. LXIII. Won den Wildpret-Sulgen.       |       |
| XL. Wonden Jagd-Hunden/und deren Unterscheid. XLI. Won den Junde-Jucht. XLII. Won den Schwein-Ruden. XLIII. Won den Schwein-Ruden. XLIII. Wonden - Otter- und Bieber - Hunde. XLVI. Währfer und Phasan-Hunde. XLVII. Wonden Backel-und Baiß-Hunden. XLVIII. Won den Edwen. L. Tyger / Panther und Leopard. LIII. Unser / Panther und Paphian. LIV. Wom Drachen. LIV. Wom Drachen. LIV. Wom Heiner Natur / und was von ihm zur Arsney dienlich. VII. Won Zuge und Red der Jäger. LVII. Won des Hirschen Spuhr und Stande. LVIII. Won der Hirschen Spuhr und Stande. LVIII. Won der Hirschen Spuhr und Stande. LVIII. Won der Hirschen Spuhr und Stande. LXII. Wirschen aufgagen und Hunde einhetzen. LXII. Den Wortheil berdiesen Jägten in acht zu nehmen. LXIII. Won den Wildbret-Sulgen. LXIII. Won den Wildbret-Sulgen.                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| XLI. Won der Hunde-Zucht. XLII. Won den Spuhrumd Lait-Hunden. XLIII. Won den Schwein-Ruden. XLIII. Won den Schwein-Ruden. XLIV. Währen-Ofter- und Bieber - Hunde. XLVI. Währen Dhafan-Hunde. XLVII. Won den Bachtelund Baiß-Hunden. XLVIII. Won den Bachtelund Baiß-Hunden. XLVIII. Won den Bochtelund Baiß-Hunden. XLVIII. Won den Edwen. L. Tyger / Panther und Leopard. LI. Elephanten und Rhinoceros. LII. Wom Drachen. LIII. Uffen/ Meerfaßen und Paphian. Biesemthier / Zibetheaßen und Stackelschwein. W. Wom Hirschen/ sibetheaßen und Stackelschwein. W. Wom Hirschen/ sibetheaßen und Stackelschwein. W. Wom Gruge und Reb der Jäger. W. Won Zuge und Netz der Jäger. W. Won des Hirschen Spuhr und Stande. W. Wirschen der Hundens die Vorlag zu geben. LXII. Won den Wildelichen und Hunde einheßen. LXII. Den Wortheil berdiesen Jagten in acht zu nehmen. LXIII. Won den Wildpelichen und zu sällen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| XLII. Bon den Spuhrund Lait-Hunden. XLIII. Bon den Schwein-Rüden. XLIV. Dachsen Schwein-Rüden. XLV. Dachsen Otter- und Bieber - Hunde. XLVI. Bahser und Phasan-Hunde. XLVII. Won den Backtelund Bais-Hunden. XLVIII. Won den Backtelund Bais-Hunden. XLIII. Ullerley Argneyen für die Hunde. XLIX. Bon den Löwen. LI. Eiger/ Panther und Leopard. LI. Elephanten und Rkinoceros. LII. Wom Drachen. LIII. Ulffen/ Meerkahen und Gachelschwein. LIV. Bom Drachen. LIV. Biesenthier/ Zibethkahen und Stachelschwein. LIV. Won Jirschen/seiner Natur/ und was von ihm zur Argner dienlich. LIVI. Bon des Hirschen Spuhr und Stande. LIVII. Won der Hirschen Spuhr und Stande. LIVIII. Won der Hirschen Spuhr und Stande. LIXII. With den Chiens Courans die Vorlag zu geben. LIXII. Den Vortseil berdiesen Lägten in acht zu nehmen. LIXII. Dirschen abzuschleichen und zu fällen. LIXIII. Won den Wildpleichen und zu fällen.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| ALIII. Bon den Schwein-Rüden. ALIV. Dachsen-Otter- und Bieber - Hunde. ALIV. Weischer Otter- und Bieber - Hunde. ALIVII. Won den Wachtelund Bais-Hunden. ALIVIII. Won den Wachtelund Bais-Hunden. ALIVIII. Allerley Argneyen sür die Hunde. ALIVIII. Aufler Manther und Leopard. ALIVIII. Aufler Manther und Leopard. ALIVIII. Auffen Andern und Paphian. ALIVIII. Auffen Aufler Aufler Aufler und Geachelschwein. ALIVIII. Auffen Aufler Heiner Natur / und was von ihm zur Argner dienlich. ALIVIII. Auf des Heine Beuch und Stackelschwein. ALIVIII. Auf der Hieren Schreiben Spuhr und Stande. ALIVIII. Auf den Spuhr und Stande. ALIVIII. Auf den Auflägen und Hunde einheigen. ALIVIII. Den Vortheil ber diesen Lagten acht zu nehmen. ALIVIII. Auflen abzuscheichen und zu fällen. ALIVIII. Won den Wildpeichen und zu fällen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| ALV. Bindspiel und Chiens Courans, ALVI. Basser und Phasau-Hunde. ALVII. Won den Backtel-und Basse Hunden, ALVIII. Wonden Backtel-und Basse Hunden, ALVIII. Willerley Urgnepen sir die Hunde. ALVIII. Bonden Beiten. Auftern Panther und Leopard. All. Elephanten und Rhinoceros. All. Bom Drachen. All. Biesemthier/ Zibethkagen und Stackelschwein. Alv. Biesemthier/ Zibethkagen und Stackelschwein. Alv. Won Hirschensen und Daphian. Alv. Won Hirschensen und Stackelschwein. Alv. Won Zeuge und Neg der Jäger. Alvii. Bon des Hirschen Spuhr und Stande. Alvii. Won der Hirschen Spuhr und Stande. Alvii. Won der Hirschen Spuhr und Sorlag zu geben. Alx. Hirschen aussauss die Vorlag zu geben. Alx. Hirschen aussaussen der Gasten in acht zu nehmen. Alxiii. Won den Wildpeichen und zu fällen. Alxiii. Won den Wildpeichen und zu fällen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| ALV. Bindspiel und Chiens Courans, ALVI. Basser und Phasau-Hunde. ALVII. Won den Backtel-und Basse Hunden, ALVIII. Wonden Backtel-und Basse Hunden, ALVIII. Willerley Urgnepen sir die Hunde. ALVIII. Bonden Beiten. Auftern Panther und Leopard. All. Elephanten und Rhinoceros. All. Bom Drachen. All. Biesemthier/ Zibethkagen und Stackelschwein. Alv. Biesemthier/ Zibethkagen und Stackelschwein. Alv. Won Hirschensen und Daphian. Alv. Won Hirschensen und Stackelschwein. Alv. Won Zeuge und Neg der Jäger. Alvii. Bon des Hirschen Spuhr und Stande. Alvii. Won der Hirschen Spuhr und Stande. Alvii. Won der Hirschen Spuhr und Sorlag zu geben. Alx. Hirschen aussauss die Vorlag zu geben. Alx. Hirschen aussaussen der Gasten in acht zu nehmen. Alxiii. Won den Wildpeichen und zu fällen. Alxiii. Won den Wildpeichen und zu fällen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| XLVI. Basser und Phasan Hunde. XLVII. Won den Backel-und Bass. Junden. XLVIII. Allerlen Argeneyen für die Hunde. XLVIII. And den Lowen. L. Enger / Panther und Leopard. L. Elephanten und Rhinoceros. L.I. Bom Drachen. LIII. Affen Nicertagen und Paphian. LIV. Biesenthier / Aibethkagen und Stackelschwein. LIV. Wom Hirschen/seiner Natur / und was von ihm zur Argney dienlich. LVI. Won Zuge und Neg der Jäger. LVII. Won des Hirschen Spuhr und Stande. LVIII. Won der Hirschen Spuhr und Stande. LVIII. Won der Hirschen Spuhr und Stande. LVIII. Won der Hirschen Spuhr und Stande. LXII. Den Vorselle berdiesen Jägten in acht zu nehmen. LXIII. Dirschen abzussellesen und zu fällen. LXIII. Won den Wildpret-Sulgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| NLVII. Won den Wachtel und Baiß Hunden, NLVIII. Allerley Argneyen für die Hunde. NLIX. Bon den Köwen. L. Enger/ Panther und Leopard. LI. Elephanten und Rkinoceros. LII. Wom Drachen. LIII. Alffen/ Meerkachen und Paphian. LIV. Biesemthier / Aibethkachen und Stachelschwein. LIV. Wom Hirchen/ seiner Natur / und was von ihm zur Archen dienlich. LIV. Bon Zeuze und Netz der Ichger. LIVII. Won des Hirschen Spuhr und Stande. LIVIII. Won der Hirche Jagd. LIX. Mitchen aussigen und Hunde einheben. LXII. Den Vortheil berdiesen und zu fällen. LXIII. Won den Wildpleichen und zu fällen. LXIII. Won den Wildpleichen und zu fällen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100   |
| ALVII.  Allerley Argnenen für die Hunde.  ALIX.  Bon den Löwen.  L. Elephanten und Reinoceros.  L. Elephanten und Reinoceros.  LII.  Infen/ Meerkahen und Paphian.  LIV.  Biesemthier / Ibethkahen und Stachelschwein.  Biesemthier / Ibethkahen und Stachelschwein.  Bom Dieschen seiner Natur / und was von ihm zur  Arhenen dienlich.  LVI.  Bon des Hieschen Spuhr und Stande.  LVII.  Bon des Hieschen Spuhr und Stande.  LVIII.  Bon der Hieschen Spuhr und Stande.  LVIII.  Bon der Hieschen Sourans die Borlag zu geben.  LXII.  Dieschen abzuschleichen und Junde einhehen.  LXII.  Dieschen abzuschleichen und zu stallen.  LXIII.  Bon den Wildpert-Sulgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| XLIX. Bon den Löwen. L. Enger/ Panther und Leopard. L.L. Elephanten und Rhinoceros. L.L. Bom Drachen. L.L. Bom Drachen. L.L. Biesemthier/ Zibethkaßen und Stachelschwein. L.L. Bom Hicken/ seiner Natur/ und was von ihm zur Archen dienlich. L.L. Bon des Hirschen Spuhr und Stande. L.L. Bon des Hirschen Spuhr und Stande. L.L. Bon der Hirschen Spuhr und Stande. L.L. Bon der Hirschen Sourans die Vorlag zu geben. L.L. Hirschen ausgagen und Hunde einheißen. L.L. Hirschen abzuschleichen und zu fällen. L.L. Bon den Bildpret-Sulgen. L.L. Bon den Bildpret-Sulgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| L. Enger/Panther und Leopard.  L.L. Elephanten und Rhinoceros.  L.L. Wom Drachen.  L.L. Affen/ Meerkatzen und Paphian.  L.L. Biesemthier/ Zibethkatzen und Stackelschwein.  L.L. Wom Hirschen/siener Natur/ und was von ihm zur Argney dienlich.  L.L. Won Zeuge und Ney der Jäger.  L.L. Won des Hirschen Spuhr und Stande.  L.L. Won der Hirschen Spuhr und Stande.  L.L. Dirschen aussagen und Hunde einhetzen.  L.L. Dirschen aussagen und Hunde einhetzen.  L.L. Dirschen abzuschleichen und zu sällen.  L.L. Wirschen abzuschleichen und zu sällen.  L.L. Won den Wildpret-Sulgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Elephanten und Rhinoceros.  L.I. Wom Drachen.  Ulfien/ Meerkathen und Paphian.  Ulf. Biesemthier/ Zibethkahen und Stackelschwein.  Ulf. Bon Hirschensen Patur/ und was von ihm zur Argney diensich.  Ulf. Bon Zeuge und Netz der Jäger.  Ulf. Bon des Hirschen Spuhr und Stande.  Ulfi. Bon der Hirschen Spuhr und Stande.  Ulfi. Bon der Hirschen Spuhr und Stande.  Ulfi. Dies Courans die Vorlag zu geben.  Ulk. Hirschen aussagen und Hunde einhetzen.  Lki. Den Vortheil berdiesen Jägten in acht zu nehmen.  Lkii. Bon den Wildpret-Sulgen.  Lkiii. Bon den Wildpret-Sulgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Lii. Bom Drachen.  Liii. Affen/Meerkagen und Paphian.  Biesenthier/ Aibetheagen und Stackelschwein.  Biesenthier/ Aibetheagen und Stackelschwein.  Biesenthier/ Aibetheagen und Stackelschwein.  Argue den Hickory Ager.  Lii. Bon des Hiesen Spuhr und Stande.  Liii. Bon der Hiesen Sourans die Borlag zu geben.  Liii. Den Bortheil berdiesen Jagten in acht zu nehmen.  Liii. Hiesen abzuschleichen und zu sällen.  Liii. Bon den Wildpret-Sulgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| List.  Offen / Meerkahen und Paphian.  Biesemthier / Zibethkahen und Stachelschwein.  Bom Hichen seiner Natur / und was von ihm zur  Arhnen dienlich.  Bon Zeuge und Ney der Jäger.  Von.  Bon des Hirschen Spuhr und Stande.  List.  On der Hirschen Sourans die Vorlag zu geben.  List.  Den Vorheil ben diesen Under einhetzen.  List.  Den Vorheil ben diesen und zu fällen.  List.  Dirschen abzuschleichen und zu fällen.  List.  Don den Wildpreis Gulgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Diesemthier/ Zibethkagen und Stachelschwein.  Wom Hicken/seiner Natur/ und was von ihm zur  Ur.  Bon Zeuge und Nes der Jäger.  Von.  Bon des Hicken Spuhr und Stande.  Von.  Bon der Hicken Spuhr und Stande.  Wit den Chiens Courans die Vorlag zu geben.  LXI.  Diesen ausgagen und Junde einheigen.  LXI.  Diesen abzuschleichen und zu fällen.  LXII.  Bon den Wildpect-Sulgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| LV. Armyrichen/feiner Natur/und was von ihm zur Archien dienlich.  Bon Zeuge und Nes der Jäger.  LVII. Bon des Hirschen Spuhr und Stande.  LVIII. Bon der Hirschen Spuhr und Stande.  LVIII. Bon der Hirschen Sourans die Vorlag zu geben.  LXI. Hirschen auffagen und Junde einheigen.  LXII. Hirschen abzuschleichen und zu fällen.  LXIII. Bon den Wildpreis Gulgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Arginer vientlich.  LVI. Bon Zeuge und Netz der Jäger.  LVII. Bon des Hirschen Spuhr und Stande.  LVIII. Bon der Hirschen Sourans die Vorlag zu geben.  LX. Hirschen aussagen und Hunde einhetzen.  LXI. Den Vortheil bey diesen Jägten in acht zu nehmen.  LXII. Hirschen abzuschleichen und zu sällen.  LXIII. Bon den Wildpret Sulgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| LVI. Bon Zeuge und Net der Jäger. LVII. Bon des Hirschen Spuhr und Stande. LVII. Bon des Hirschen Spuhr und Stande. LVII. Bon des Hirschen Spuhr und Sondag zu geben. LX. Hirschen ausstagen und Hunde einhetzen. LXI. Den Vortheil berdiesen Jägten in acht zu nehmen. LXII. Hirschen abzuschleichen und zu sällen. LXIII. Bon den Wildpret-Sulgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| LVII. Bon des Hirschen Spuhr und Stande. LVII. Bon der Hirschen Spuhr und Stande. LVII. Wit den Chiens Courans die Vorlag zu geben. LX. Hirschen ausstagen und Hunde einhetzen. LXI. Den Vortheil berdiesen In acht zu nehmen. LXII. Hirschen abzuschleichen und zu sällen. LXIII. Won den Wildpret-Sulgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| LVII. Von der Hisch Jagd.  Wit den Chiens Courans die Vorlag zu geben.  LX. Hischen auffagen und Hunde einhetzen.  LXI. Den Vortheil berdiefen Jagten in acht zu nehmen.  LXII. Hischen abzuschleichen und zu fällen.  LXIII. Von den Wildpret: Sulgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Mit den Chiens Courans die Vorlag zu geben. LX. Hirschen aussigen und Hunde einhetzen. LXI. Den Vortheil ben diesen In acht zu nehmen. LXII. Hirschen abzuschleichen und zu fällen. LXIII. Von den Wildpret Sulgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| LX. Biriden aufgagen und Hunde einheisen.  LXI. Den Vortheil ben diesen Zagten in acht zu nehmen.  LXII. Hirfden abzuschleichen und zu fällen.  LXIII. Von den Wildpret Sulgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| LXI. Den Bortheil ben diesen Ragten in acht zu nehmen.<br>LXII. Hirschen abzuschleichen und zu fällen.<br>LXIII. Bon den Bildpret Sulpen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| LXII. Highen abzuichleichen und zu fällen.<br>LXIII. Bon den Bildpret Sulgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| LXIII. Bon den Wildpret-Sulgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| LXIV. Bon den wilden Schweinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| LXV Was von ihnen zur Arpnen dienlich iff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| LXVI. Wie die wilden Schweine auszuspühren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| LXVII. Von den Schwein Jagten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| LXVIII. Bon ben Dannhirschen / Reenthieren und Elend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,     |
| LXIX. Bon den Reben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     |
| LXX. Von den Gemsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| LXXI. Bon der Gemsen-Rugel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| LXXII. Bom Steinbock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| LXXIII. Vom Hasen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| LXXIV. Arbnen vom Hasen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| LXXV. Vom Hegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| LXXVI. Jagen mit Negen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| LXXVII. Bon den Füchsen.<br>LXXVIII. Bon den Dachsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| LXXIX. Wie die Dachsen zu jagen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| LANIA. LOIL VIE DUMPIEN BU JUNEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LXXX. |

Innhalt der Cavitel des 3wolften Buchs. 657 CAPILT. LXXX. Nom Bobel/ Hermelin und Beben. Mon ben wilben Ragen. LXXXI Bon ben Marbern. LXXXII. Bon ben Biteffen und Frebbeln. LXXXIII. Bon Murmelthier/ Eichbornlein/Bifeln und Igeln/und Samflern. LXXXIV. LXXXV. Bon bem Baren. LXXXVI. 23om 2Bolff. LXXXVII. QBolffe au fchieffen und au Jagen-LXXXVIII. Debr vom 2Bolffs- Ragen. Mon ben Bolffs.Gruben LXXXIX. XC. Bolffe-Barten und Rallen. XCI. Bon dem Luchsen. Mon ber Faldneren. XCII. Mom Habicht. XCIII. Bon ben Katchen und Blaufuffen. XCIV. XCV. Bom Safen-Bogel und Lerchen-Raldlein Bom Sperber und Springen. XCVI. XCVII. Mllerband anbere Baifen. Bie die Raubvogel zu marten. XCVIII. Bie die Raubvogel abautragen. XCIX. Mon der Mauffe der Raubvogel. C. Mon ibren Rrandbeiten und Curen CI. CII. Bom Abler und Strauffen. Mon Genren und Wenben. CIII. CIV. Raben Crapen Uglaffer und Doblen. Bon den Dbafanen. CV. Don dem Phafan Garten. CVI. Bie ben beimifchen Phafanen gu marten. CVII. Mon ben Rebbunern. CVIII. Bon Safelhunern/ Sonee und Griesbunern. CIX. Bon Auerhanen/ Birdbanen und Brombunern. CX. Mon ben Schnepffen. CXI. CXII. Bon ben Bachteln. CXIII. Mon ben Lerchen. Mon ben wilben Tauben. CXIV. CXV. Bon ben Turteltauben. Bon den Kramwetevogeln/Miflern/Drofcheln/Umfeln und Porolt CXVI. oder Gugelfpaus. Seiden Schwangel/ Krumfchnabel und Rernbeiß. CXVII. Won den Stabren. CXVIII. CXIX. Bon Spagen Schwalben/Ratterwinder und Dorndraer. CXX. Don ben Kincten und fleinen 2bgeln. CXXI. Bon ben Sana Dogeln. II. Theil. CXXII. \* S555 11

Innhalt der Cavitel des Zwolfften Buchs. 658 CAPUT. Bon den Lock , Bogeln. CXXII. CXXIII. Bom Beber / Uhu und Raußeln. CXXIV. Bon den Bang - Degen mit Inngarnen / Panthera ober Roccolo. CXXV. Stangada und Kincen-Roccolo. Von der Tesa Forulana. CXXVI. CXXVII. Bie Die Tela angurichten. CXXVIII. Bon ben Bald : Tennen. CXXIX. Bon ben Reld Tennen. CXXX. Bom Treibzeuge. CXXXI. Dom Tiraff. CXXXII. Bon den Doch, Degen. CXXXIII. Dom Sonee: Barn. CXXXIV. 23on ben Stock Barnen. CXXXV. Bon bem Dfeifflein. CXXXVI. Bon bem Racht : Barn. CXXXVII. Bon ben Rlebe Barnen. CXXXVIII. Schlagwande und Binterfange. CXXXIX. Bon ben Trancfennen. Bon dem Leim und Blattbaum / auch von Leimbühlen. CXL. CXLI. Leim gu machen und eingubrennen. CXLII. Bom Rloben und Maifenfang mit dem Leim. CXLIII. Bon ben Mafchen und Sprendeln. CXLIV. Bom Durschen und Lufftschiessen / auch vom Schrotgieffen. CXLV. Roch andere Urten Bogel ju fangen. CXLVI. Beibmannschafft durchs gante Jahr/ im Januaris. CXLVII. Im Februario.
CXLVIII. Im Martio.
CXLIX. Im April.
CL. Im Majo. Im Junio. Im Julio. Im Augusto. CLL CLII. CLIII. Im September. CLIV. Im October. CLV. 3m November. CLVI. CLVII. 3m December. Die Die Bogelmit trunden-machenden Gaffen gefangen werden. CLVIII. CLIX. Bon Papaganen/Sittid/Indianifden Raben und Paradeif. Bogel. CLX. Bie Die Raub Bogel au fangen. CLXI. Biedie Bogel gu borren und auf bem Seerbe gu brauchen. CLXII. Bon den Chinefifchen Bogel-Reffern/ Die man Bueffen pflegt. ZLXIII. Befchluß des gangen Werds.

Marian by Google

# MARKATAN TANKA TANKA (M. MAKA TANKA LINGLICATED TO A TOTAL AND A T

Abelicen Cand = und Feld = Cebens Zwolfftes Buch.

# Holy und Weidwerck.

CAP. I.

# BRon Wothwendiafeit des Behulbes.



BE Unentbehrlichkeit der Raume ber Balber und beg Dolbes/ hat &DEE/ Der Allmeife 2Belt. Ochopffer mod im Cranbe Menfchlicher Uniduid, und unbes barfftigen Bergnüglichfeit, ju vers fteben geben wollen / und da bet

Menfc / als ein heller Spiegel ber Bottlichen Soheit / gleichwie BDEE felbft/feinem Mangel unterworffen ichiene/ bat nichts Deftoweniger &Ott befohlen/ bager bon ben Früchten ber Baume feine Dahrung und Un terhalt nehmen und haben folte. Und ob wir wol im Stande ber erstangeerbten Glud feeligfeit/ber muhefamen Aufrichung ber foftbaren 2Bohnungen / auch Deß Solges meber in ber Ruden nod in ber Ctuben/inbem ber autige und noch von Menfchlichen Lafter Dunften unbeffecte ofen Glant/unfere an ben Baumen bangende Speifen fafftig und wolgefdmad getocht auch und jugleich ermarmet und erfreuet haben murbe / nicht bedorfft hatten/fondern in den Blumen-reichen/holdfees ligen/angenehm-riechenden Muen Deß fconen Paradies fes,unter ben grunen von Gott felbft gebaueten Belten ber mit ungablich berelichen Bruchten angefüllten Baus me/ohne Gorg ober Erleibung einiger Ralte ober Sige/ Regens ober Ungewitters, Eprafier der Menfchen/ober Bahne Der Damale noch nicht erwildeten Thier/vergnugt und wol verforgt hatten wohnen tonnen : Go hat boch ber von bein Sollifden Schaben-froh und Lugen-geift ver son vern Spurmigent Schacht in den augen gerin eingeblafene Furmig unfern Reichthum in Armuthyun-fern Uberfluß im Nothburffer unfere Krafft Zufrieden, heit / Gesundheit und Wohlergehen in erharmliche Schwachheit/ Berdruß/ Rrandheiten und Jammer/ aus unferer Schuld / verandert und verwechfelt ; daß / als Abam mit feinem feeligen und gefegnetem Stande/ und gleichfam mit feinem fo frommen und gutthatigem Schopffer felbft, nicht ju frieden, fich eigenwillig und us bermuthig auf ben hochften Ehron fegen, und alfo Gott gleich fepn mollen/baß er ohne Bleichheit/fchlechter/aums feeliger und elender worben / als er porhin gemefen.

Dichts bestoweniger hat alle bef Teuffele - Lift und Bogbeit fo groß und trafftig nicht fen tonnen / bag fie

von GOttes Meigheit / Gute und Erbarmung nicht batte follen über troffen werben : 1Ind weil von ber am Dols gemadifenen Frucht ber erfte Unlag beg Menfche lichen Ralls fich erhoben / hat Der Allerbarmende & Ott auch wollen/bag biefe eigenwillig- und unfurfichtig gemachte auch zu bezablen unmögliche Schuld gleichfals an dem Holb des Ercuges durch unsers Allergungsten Beplandes Christ ISEN Watere und Benugsbuung Leiden und Steteben / Blut und Lobt gut gemacht, abgeftattet und vergnuget / ber Denich wieder ju Bottli. der Runbichafft gebracht / und alfo vom ervigen Cobt bat follen errettet und befrepet merben.

Und obwol nicht allein ber geitliche Tob/fonbern auch allerhand Elenb/Mangel und Unvolltommenheit von Abam - her auf uns billich geerbet / bamit wir unfer eie gen Richts-erfennenbe/in bie Schof ber Watterlichen Bute/burd berbliche Buverficht mochten getrieben werben : Go hat une boch bas grundgutige Matter-Berg Bottes/wiber alle Bufalle / ohne unfer Berdienft / fo reichlich berfeben/bag/wann wir nur feinem Willen und unfern Beruff folgende/ beten und arbeiten wollen/ wir Alles / mas mir ponnothen baben/ finden und erlangen

Es bat auch Bottes Gute Die mubfame Arbeit /mit einiger Luft und Ergoblichfeit geguctert, und ben Den. fchen Die Bergchafft über benganten Erbenfreiß / und alle wilbe Ehier / Fifche / Bogel und Wildpret / nicht gang und gar abgefprochen / fondern allein gemaffiget / nur bag wir erfennen mochten/alles Gutes fomme von feiner Allmacht, und bag wir darfur bandbar fennund feinem offenbarten Billen nachzuleben une befleifigen

Biffher haben wir &Ottes Bute und Molthaten in biefen Buchern / und wie mir berfelbigen weißlich / mit Fürfichtigfeit, und ohne Migbrauch / genieffen follen/ fo viel wir vermocht haben/angezeigt; jest wollen wir den Uberreft/MBalber und Beholhe/auch von allerhand ans nehmlichen Beibwerde vermelben und bamit in &Ottes Mahmen unfer Berd befdlieffen.

Bon ber Rothmendigfeit beg Solfes mogen wir leicht ben Schluß machen/baß/fo menig wir bef Beuers entbehren fo menia mir auch bef Solbes entrathen tone

nen ; bann mir fonft alle Speife robe / wie bie milben ; Chier / effen / ober im Winter ben grimmiger Kälteers frieren musten / hatten wir nicht holg / baraus man Rohlen machte/woher wolten wir Blas machen/Kalch und Ziegel brennen / allerlen Rothdurfften und Saug-rath aus Eifen und andern Metallen fcmieben ? 2Bo wolten wir Wohnungen und Saufer nehmen ? Dann obmol folde aus Steinen und Laim mochten verfertis get fenn/ muffen fie boch nur niedrig und wie Solen fepn / mann wir tein Solt ju ben Beruften / Die Dauren in bie Bobe ju bringen / feine Schindeln ju ben Dadern / feine Edden ju den Churen und Choren, feis ne Baume ju ben Balden und Dachftulen hatten/ wir muften ber Grule/Bande/Geffel / Lifche / und allers lep Daufgerathe / wir muften ber 2Bagen / Pfluge / Schiffe und Bruden mangeln / wann wit fein Dois haben folten. Beil aber von Diefein allen / fomobl in meinen Georgicis Seutich/als auch in bem Prodromo Diefes Buche Lateinifch / bavon genug gefagt wor. Sifpaniola / weil ber meif ben/wollen wir / Beitlauftigfeit ju vermeiben / ben Dimmele Urt nachabmet.

gunftigen Lefer babin gewiefen haben. Und wie eines Landes gewissestes Beiden ift feiner Fruchtbarteit / wann es mit vielen aftigen / hoben und fruchtbaren Baumen befehet ift ; alfo/wo wenig/fchlechte und gerin. ge Baume ju finden/es eine Ungeigung gibt/ ber Grund fen wenig nuge / baher bann bie Portugefen (nach Er. gehlung hern Otto Rlepens in Befchreibung ber Be. legenheit Guaiana cap. 13. ) ein warhafftes Gprich. wort haben : Je beffer ein Land fich von Ratur felbft fleiden fan / ie beffer es auch / andere ju fleiden / Rrafft habe.

Machbencflich ift / mad Cardanus de Subtilitate lib. 8. fcbreibet / baß ein Land / welches ber Baume Burgeln nicht tieff / wegen feiner Barten eingreiffen laffet/ untreue und unbestanbige Inmobner haben folle/ ob etwam Die unmaffige Erocenheit / ober Die offtere Berfehrung ber 2Binbe / Der Leuthe Gemuther veran: berlich und leichtsinnig machet / als wie in ber Inful Difpaniola / weil Der meifte Theil Der Menfchen feines

### CAP. 11. Mie die Malder anzurichten.

in ber Birthichafft ift / fan man Die jenigen Buter fur gludfeelig halten / Die bamit gebuhrlich und wol verfeben find / Dieweiln aber gleichwol ber Sols - Mangel an vielen Orten fich ergeis get/mo groffe flache ebene Felber finb/ober bruchige und maraftige Baiben fich befinden / fo theils ber Befchafe fenheit Der Begend/meiftentheile aber Der Dachlaffigteit ber Inmobner jugufchreiben : Mis follen Die Leute/fo an Dergleichen Orten wohnen/ fich befleiffigen/ ihnen Durch Rleiß und Rurfichtigfeit bierinn Rath ju ichaffen bann es ift lein Land/es fen fo eben als es molle/alfo befchaffen/ mann es nur Rorn tragt / Das auch nicht folte Baume ernahren tonnen ; benn die Wegend fep wie fie wolle / bod / nieber / geburgig / fleinicht / thalicht / feucht ober trocen /fo gibt es doch gewiffe Baume / benen man da-felbst ihren Stand und Plat anweisen fan mann man nur will die Muhe über lich nehmen ihme selbst und seinen Dachfommlingen / mit Unrichtung ber 2Balber

Monte famant abies, cedrus, larix, picea & arbores, in quibus refina gignitur, item Aquifola, Terebinthus, Caltanea, Fagus, Juniperus, Cornus, Carpinus, et fi pleræque harum arborum etiam in planitiem descendant, Montes & valles inhabitant abies, robur, Caltanca, ilex, tilla,, Cornus, Plana quærunt Tamarix, ulmus, populus, falix, corylus, juglans, ornus, acer, fraxinus, fagus. At prunus, malus, Oleafter, juglans raro in monte vifuntur. Quæ admittunt planitiem & montes, in plano funt formofiores, in montibus nodofæ, pyro & malo exceptis, mie P. Tyl-kowsky de re agraria pag. 485. bejenget.

Ber nun eine Solsftatt angurichten gefonnen / ber muß erftlich die Beichaffenbeit und Begend beg Dres und ob die Baume/fo bahin ju bringen/mit bem Grund überein ftimmen mochten / beobachten ; benn Baume / Die Baffer lieben / an trocfene Ort, und Bergliebende

Sil bannbas Bolk ein fo nothwendiges Stud | wurde eine vergebliche Muhe fenn. 3ch will aber einen Bericht bavon / ben ich aus weiland heren hein-richen von Rangau / Roniglichen Danifchen Stabthaltere in Solftein / feinen gefdriebenen Sauß-Buch / ausgezogen / hieber fegen / roas er von allerhand mil den Baumen und erftiich von ben Epchaumen fcreibt/ und melbet biefe Ordnung mit bem Solgpfiangen wer-De im Land von Luneburg gehalten : Dan halt fur bas Befte (fagter) wann man Die Epcheln/fo fein vollig und groß find / im St. Ballen - Tag / bas ift um Die Belfte Def Octobers / vor ober hernach / wann ber Mond im Bunchmen ift / abbricht / und fle in einen Mcter / ber gebunget und gepfluget ift fein bict als wie bas Rorn idet/und bernach unteregget. Dber man fan Unfangs bie Enden mit famt bem Rorn einfden / jur Ernbtegeit mabet man bas Rorn oben - her etwas boch ab / und laffet hernach Die Enchen fortwachfen / treil aber Die jungen aufgehenden Epchen bon ben Schnittern gertretten merben/ift ber erfte Modus, meines Erachtens/ beffer / bag man fie gleich in ein Feld faet / mo fie bleiben follen/und hernach wol und ficher eingaunet/ bamit fein Bieh/fonderlich feine Baif ober Schreein hinein moge/ fonft murbe alle Dube und Soffnung vergebene fenn Die man bargu angewendet batte.

Die Epcheln und Buchen / Die man fden will / follen (wie D. Noe Maurer in feinem Jagd- und Forft-Recht will) nicht von Baumen gebrochen/fondern im Berbft/ wann fie von fich felbft abfallen i unter ben Baumen aufgelefen wer ben / man fcuttet fie uber Winter auf / in trocfene Reller / und ruhrt fie wochentlich zwen ober brenmal mol untereinander / fürtere legt mans gegen ben Auswarts in Reller / in einem mol-angefeuchteten Cand / bergeftalt / baß jede Lege Gichen ober Buch: edern mit Sand überfchuttet und bebedet / und fo lang im Sand gelaffen werbe / bif fie anheben wollen ju teimen / alebann wird ber/ ben vergangenen Commer gue Baume an feuchte Ort/wider ihre Matur fegen wollen/ vor geacterte Brund mit folden teimenden Gideln und

28 uch

Buchectern befaamet / oder Spannenweife voneinan.

ber eingestectt und eingeeat.

Etliche pflegen es zu thun/wann der Mond im Wid-ber / Rrebs / Jungfrau / Waag / oder Steinbock / ift/ und wann Saturnus mit Luna in einem guten Uspect ftebet. Bleicher Beftaft foll man es auch halten mit ben Buden. Etliche machen mit Stecken nach ber Rephe Locher in ben Mcfer etwann Fingerstieff , und flecten in jedes loch zwen ober dren Epcheln ober Buchedern/bars nach auch gleicher Geftalt / wohin man Buiche und Stauben haben will / mag man Safelnuffe alfo feten. Das Reld/Dabin man fie bauen will/muß ein Sahr ober smen porber umgepflugt merben / um Liechtmeffen bins aus im Bunehmen beg Monbes / und hernach noch einmal um St. Beit. Undere haltens für beffer/ mann man Endeln und Buchen in bem Monat Martio faet/ mann fie Ringers-tieff, und einen Coube- breit vonein. ander erftlich geftect find / fo ifte recht / wann fie gefdet merben in ber Faften/fo geben fie auf/bren 2Bochen nach Vfingften.

Die Buchettern aber fdet ober fest man ein wenig bieder als die Erdelnto das mag fept im October mand fie wol teist worden. Denn severstrieten nichte und wach sen dab 1 mill man sie aber im Martio ansan sieden /0 geben sie wissen Octon Denn und Pfingsten auf vund die Buchen darf man nicht feeden / fondern nur bloß ansäen/dam

fie machfen gern.

Mann ber Acter bargu allerbings wol bereitet ift / foll man aledann mit einem Pflug eine Furch nach ber Pange simlich tieff gerad barburch gieben/und foll ein ans berer mit einem Gad mit Encheln ober Buchedern ges fullet / bem Pflug nachgeben / und eines nach bem ans Dern in Die gemelbte Furche fallen laffen i fo weit als er mill baben/bagein Baum von bem anbern fiehen folle / aber bod ift gut / bag man fie nicht allguweit voneinan, Der fallen laffe / Dann beffer ift es / Daß fie Dicte flehen fo machen fie ihnen felbsten Schatten halten Die Beuchtige feit Def Regens langer und machfen geraber und fchnels ler auf /fo tan man fie in bren Jahren ausheben / und in ihr bleibliches Ort verfeben/ba man fonft mol 6. ober 7. Sahr murbe marten muffen. Und auf Diefe Beife foll man eine gurche nach ber anbern und neben einan-Der führen/ und einer Rurche thun/wie der andern/ und mann die Furchen alle mit bem Gaamen Encheln ober Buchedern befett find / muß es fein wie bas Rorn juges eat und gleich gemacht werben.

Rohren/Biechten und Cannen/fan man auch von ihren Bapffen fegen / biefes niuß im Derbft / auch im Bus nehmen beg Monde/geichehen. Etliche hauen Die Bauf. fen entimen in brep ober vier Ctucke und fden fie alfo. Etliche hangen bie Bapffen an fleine bolgerne Grecten auf Die Hecker und vermennen / ber Caame foll von fich felber in Die gepflügte Blecfer fallen. Die Canns apffen merben reiff im October, man hangt fie ( wie gefagt ) an Steden in Die Felder / Die fandicht find / und merben alfo angehangen/ ein Bapffen oben/ und der ans ber unten / gegeneinander / bamit fie befto bicker bom Winde ausgeschlagen werben ; man fan fie / fo balb man fie im October abgenommen / gleich faen/ benn ber Saame verfrieret nicht; ober will man fie auf ben Baumen faffen und erft in ber gaften brechen und ans bauen/fo ift gleich fo gut/mas bamals angebauet wird/ gehet um Michaelis auf.

Mit den Fohren dat es die Gelegenheit wie mit den Zannen: aber fie wachfen schnelter und gerader auf, tragen Frucht in 10,0der 12. Jahren stehen gern im Zandy man muß sie auch nahe bewsammen seigen. Man versess sie im Mersenziehet sie fant der Wurstel aus siege sie der nicht einer Auber sie auch nicht, also gerathen sie sie aber nicht einer Auber sie auch nicht, also gerathen sie

am beften.

Ruftenbaum - Saamen figt in den fleinen Fliberlein ober Wogelein / Diefe bluben in der Faften / und geitigen

im Gemmer.

Don dem Ruenfidten-Sammen, ihreit Dert Colerus als: Mam foll um Mitiaften die Kuenapfiel ab brechen auf Jutten schitten und niehen warmen Ofen sesenvon also getrochter wol umrüben und mit einem Knittel dem Samme beraus schogen. Der Ucter soll um Saat mit einem Phlay doch nicht zu nieff ausgeriffen zum die Furden infinler weit vonenander ganacht werden. Der Saame muß mit etwas meh-Samdzals der Samme ist vermengstand uns sen uler auf das dunnelse gesäte sen) der noch er eingeerz; in zwen oder der über sich der der der sen das die in das der unter verbergen fan.

Dem

dem Getrand in der Sommerbig guten Schatten bas und gleichsam barmit gedungt werde ; foldes Solg besauch die Teuchten von den Stoppelu langer behaltes wachfet viel geschwinder auf.

#### CAP. III.

# Meie die Malder aufzubringen und zu haiden.

follen ; wann ber Stamm ohngefehrlich fo bict als eine Dieguen morben ift / bann groffer follen fie nicht fepn/ fchabet aber nichts/moun fie aleich fchmaler und bunner fennd ; Die Enchpflanblein muffen befcheibentlich ausges graben werben bag bie Sauptwurgel nicht verfehret merbejund mo etwas baran verleht ober gerbrochen mas re/muß foldes glatt abgefchnitten fennifts moglich/foll man fie zeichnen mie fie porbin gegen Muf- ober Dieber agna geftanben und fie glio wieder einfeken ; es muß im Martio um Georgi / ober um Lamberti und Michaeli im Berbft im abnehmenden Monden gefchehen im Stier und Baffermann. Enden und Buchen hauet man oben wol ab/laffet fie über 8. ober 9. Suß nicht lang/ boch Die Buchen langer ale Die Enchen/ man laffet gern ben bem Ctammen Die groffeften Mefte und Zweige Daran / und man behaut fie gemeiniglich alfo / Damit foldes beidadigte gegen Mitternacht fomme, bamit Die Gonne nicht ftracte barauf falle. In fandichten Orten muß mantieffer pflangen und fegen/ ale mo gutes fettes Erds reich ift; ber Baum foll nach Belegenheit ber Stamms wurgel hinein gesett werben / und allezeit in Der Erben fteben von der Wurgel an / einen Ruf ober anderthalbe tieff / mit ber Rinden / und foll ein wenig gutes Erdreich barju gefcuttet werben ; foll aud bennoch bas loch eis nen Ruk ober anderthalb / ungungefchuttet bleiben / bas mit Die Reuchtigfeit moge barein fommen.

Mihmissist? mas Herrischoner in seinem Tradatu de singularibus & antiquis in Germania Juribus f. 8. schriebt - duß in der Jürsligen Braumschweiglichen Konden - Ordnung Artic. 37 deschone son den sieder Auftredman insprisch mies vier Engene und der Weben ein Schliebt ein schlieb

nicht gefett wird.

Die Löcher darein man die Baume versiehen will / 1001 man den Winter vorher ichier zwo Clein-weit / 1001 man den Winter vorher. Es müßen auch andere flarcke Steden von den Sochen geschet sein den man sie daram diende damis sie bestie ober einwurgelin/und sie der

Mind micht frumme oder verberbe.

Die Egden -Baume und Buden muß man ausfleiten im Martiesse wach fle beile beber. Undere vermennen vonnt fie in der Erden nach Gelegenheit der Burgelt ween Schube-treff gefget werden is for der tief genug; wann man die Gruben nach is die motterf befle Trag-Erden auf eine Seiten allein thunv und bie andere fandighet ialmichte und folieche Erden auch allein zum die beite um die Burgel, ib geeingere aber

Ann nun die jungen Baumlein groß genug i obenauf anschütten. Im Seten muß man die Wurgausgewachsen / daß man sie weiter verseben ich ein ausziehen/und folken so wol gewachen, ale Epwill/wo sie ihren verbleiblichen Stand haben ich eine halbe Elen-hoch über der Erden ausgeschneijewannder Stamm obnogschrichs so die als eine tete son / so wachsen sie dacher und schweller

auf

Die Birden tan man umfeben im Berbft und Mer. Ben/ find aber langer als Manns-lang / muf man oben Den Givffel abhauen / Die fleiner find als eine Glen / ober einer und anderthalb Elen-lang/die feget man Schichts weife/und je dichter/ je beffer/ein Tug ober vier voneins ander/fteben gern auf fandichten Nedern; man foll fie im alten Monben umfeben. Alle Maume/Die man berfegen will/follen jum wenigften gren ober bren Salr alt fenn /foll gefchehen Rachmittag gegen ben Abend / unb wann es nicht regnet. Ettiche wollen mann fie gefest find/foll man fie nicht eher beschneiben big fie bren Jahr gestanden / bernad mag man alle Bafarben abschneis ben / und alle Uberflüssigseit hinveg nehmen / auch alles was durzift/das foll mangegen dem Frühling thun/weil die Baume noch im Safft find / denn fie heilen also viel lieber jufammen/bie 2Baffergreige/und mas unten ben ber Burgel ausschlägt / muß man allezeit abraumen / und alles Gras und Rraut / was nahend am Baum und um bie 2Burgel machfet/ausjetten. 23om Linden/ Erlen / Birchen / Bachholbern / tan man Die Debenfcoffe wol mit etwas weniges von ber Bursel wegneb. men / und ferner verfegen.

Mani man die Mödfund die Gefegenheit hat einem Aus die Nieden-Golman ihm two es feyn fanzauf einem guten Grunderdom Joules etwasdoch nicht allu weit entfernetzigen Mitternacht anstellender der Tri fey forif ziech die do der bergiet; die Getaum etwasse eine Aufleiten der Kelten-Kühler und gehom (Kohen Kelten-Kühler und der Kelten-Kühler und der die Kelten-Kühler und der die Vollaumen (Krieden-Kühler und der gehört und der die Kinden (Manmen Krieden Kühler) und der gehört und der die Kinden vollaumen (Krieden Schelten) Mittenferfüg und der gehört die Krieden (Kohen der die Kinden kein die Krieden (Kohen der die Kinden kein die Gewild der die Mattungen darunter niengen / trei das Gewild der der die Austungen der trief da und das Gehörder feinen Aus das Gehörder f

gerne babin nimmt.

Der Forst wird in Brennhose und Bauhole eingebeilet i wo das Hauhole einge beziammen siehet; da erlangern sich die Schamme barum i weis sie der Sonnen-Einstuß zu geniessen sich in die Hohe bezehen missen bingegen die Trag - Erden und Buchdaume i weis sie sich weit ausbreiten missen ziesen Auch dahen i dach siehen die Erag - Erden bester ben Wiesen wird auf den Engern als im Forstweis sie anderer neben sich siehender Badume Wachsthum verhindern.

Wenn man die Baum Govene/jede Art besordere/ jusammen pflanger/ machiens desto lieder / wam die groffen Baume funff oder feche Schuhe - treit voneinander lieden/haben fie Plat genug/ fordertlich Cannen/ Kohren und Fiechten. Wann die Wildling eines kleinen

Arms dict find/ taugen fle am beften/mas fleiner ift/ ges het langfamer ber i fchabet auch nicht, wann ber Baum fon dider mare / wann er nur eine jarte gefchmeidige Rinden hat/funff oder feche Schuhe-hoch über der Er-Den/ muß man fie ( auffer Cannen und bergleichen ) abftummlen / Damit fle frifd antreiben ; brev Jahr muß man von bem jungen Schößling (auffer wann er unten neben dem Stamm triebe) nichts nehmen / baß fie nicht ju balb auffchieffen / und ber Stamm fcrach bleibe ; bod ift mifchen Brenn - und Bauhols biefer Unterfcheid im Schneitten/baf man biefes in Die Sobe/ienes aber in Die Breite juglen foll ; Die erften bren Jahr muß alles junge Solg wol gewartet fepn / bamit es besto schneller auftemme. Obwol die Baume des Wasserns nicht sonderlich

vonnothen / hilffe boch viel gu ihrem Mufmachien/ wann es Belegenheit gibt / fie bey burrer Sommer-Beit / in ihrer ersten Jugend / ju maffern / so man burch gewiffe fleine Rinnen und Runfen bin- und wieder leiten mag/ boch bağ fein Baffer ben ber Baume Burgen fteben bleibe / fo aber ben ben alten Baumen weiter unvon-

Bo aber (wie offt gefdiebet) ein mafferiger Grund

im Porft ift fan man Grien/ Relber / 2Beiben Albern, Mipen / Birchen / Lamaristen / barunter auch Die fleis nen Bandweiben/fegen. Alle Bafferbaume / wie im eilften Buch gefagt worben/ gerathen am beften/wann eusten Such gesagt worden geraufen am deternoum man glatter, (höhne, gerade) etwams, a der 9. Schuber lang Afelte abbauet / und auf zwer Schuber tieff in Die feuchte Erden steett (Doch mit einem eifernen oder delt kerren gleich großen Erdifelt oder ein god ausschäfterund bernach wol zutruckt/missen unten ein wenig boch nicht gar / fonbern nur Streiffenweise gefchehlet fenn

Die Felber aber / Die in Die Dobe machfen / und groß werben / muß man nicht ftuten/ foubern oben gant lafe fen / bann vom Sipfel fleigen fie beffer über fich. Die Erlen aber machien lieber von ben Bepfchoffen fo fie

neben bem Stamm bauffig austreiben.

Die fleinen Bandmeiben muß man vor bem Diehe wol permabren / meil fie pon ihrem Bif meiftens pers berben / Die boch fonft in ber Mirthichafft mol gu braus den find ; fie merben auch von ben Zweigen / wie bie groffen / fortgebracht / boch gerathen fie beffer gegrubt als bloß eingeftectt / big alles muß im erften Grubling gefdeben/ muffen auch um biefelbe Beit befchnitten wete ben.



CAP. IV.

## Mie das Wolk abzugeben.

bald ba / bas Dolg gefället wird / ba fan bas junge Solg nicht nachwachfen u. wird bem BBald übel gewartetraljo/bag man nicht miffen fan/mann man binund mieber abgehauene Stoche findet / ob es aus Bes fehl ober heimlich-geltohlener Wiefe geschehen fen zur einen gangen solchen Erapf gant abmaifen und auf-bem/wann hin- und wieder groffe Baume gesällt find/ raumen läster jo hat das junge Sols hernach fein Blas/

Dim Abgeben des Holges teine Ordnung ge- i thun fie mit ihrem foweren Fall an den jungen nache Chalten/ondern hin u. wieder im Forst bald dort wach jenden Größling und Aufschößlingen groffen foo ben / fclagen und bructen fie ju Boben / jubem macht auch ihr Schatten / bag jene nicht mogen über fich tome men ; wann man aber fein ordentlich ben forft in ge wiffe Begirct eintheilen und von Jahr ju Jahren alljeit

II. Theil.

# 2111

mieber

wieber gleich aufzuschoffen / fonderlich / wann man bie alten Stoce fein beraus graben und megbringen laffet/ alfo wird ber junge Maif in brep ober vier Jahren mehr und beffer machfen / ale fonft in geben ; alles Sols folle (wo moglich ) ben fconer Beit und flarem Wetter ges fallet fepn/bas Brennhols im machfenben / und bas Bauhols im abnehmenden Monden / was aber wind. fallig ober mipfelbur: ift / mag man zu aller Beit mol abs maiffen ; Die Dolgftatte/wo bas Dolg abgemaiffet morden / follen fo lang eingefriedet werden / bif Das junge Solt wieder fo boch aufgefcoffen/daß tein Wieh beffen Sipfel mehr erreichen fan / man laffet auch bigweilen in ben abgemaiften Blagen bin - und wieder etliche fcone grabe Cichen/Buchen/ober auch Die wilden Soll- obftbaume fleben. 2Bo aber/burd Bernachlaffigung/in einem Daif bas Biehe vermuftet und abgebiffen hatte/ baß fie fropfig und beschädiget flunden / und tein acfchlachtes Sols mehr Daraus ju hoffen mare / foll man foldes unartiges Solg gang ben bem Boben wieber abbauen/und ben Blag recht einhagen bamit von neuem gerabes junges holk aufwachfen moge. Bo Muen und Balber find/burch weiche groffe offt

auslauffende Riuffe geben / Die bas Beftab untermas fcen / und Die Baume mit wegreiffen / muß man Die nachiten Baume am Beftad / Die ber Befahr am nach. ften find/ fem jeitlich wegbringen / und wann es moglich ift / bem Blug mit Bebauen alfo vortommen / bag er mieber in ben rechten Lauff gebracht werbe/welches fich aber in groffen reiffenben Stromen mehr gebencten

und fagen / als practiciren laffet.

Wo man wenig Brennholg hat / muß man die afti-gen geroachfigen Baume nicht gang abhauen / fondern allein Die Zweige/ aber fein glatt und fauber / fo werben fie in zwey ober brep Jahren ben Mangel wieder erfefeche Theil aussonbern / um jahrlich einen ju genieffen. Bann jemand Frembber Dols tauffet / foll er fculbia fepn/es fen Bauholy ober Brennholy es in bestimmter Beit / famt ben Burteln ober Reifholb meggubringen / Damit ber Boben / je eber je beffer / abgeraumet fep / bas Dols / mo man gante Maif abaiebt / foll miteinanbet aufgebactt/ sufammen getlafftert/ unb miteinanber per-

faufft ober weggeführt werden. In etlichen Orten wird es / wann man einen Maif eroffnen will/ber Nachbarfchafft angefagt/ bie tommen bann / und taufft Jebes mit vorgemelbten Bedingum gen / fo viel et bedarff ; Die Breite und Sohe ber Rlaff. tern / wie auch die Lange ber Scheitter / find nach eines jeglichen Ortes hergebrachter Gewonheit ju beobache ten : In etlichen Orten ift Der Gebrauch baf bas Sols von Bartholomæi oder Michaelis an / big auf Walburgis, famt ben Burteln / alles muß aus bem Balb ges bracht merben / beffer ift / maun es bif ju Enbe Des Fcbruarii fenn fan boch foll mol in Dbficht genemen wet. ben/ bağ Die Boltfuhren der fremden in ben Balbern / nicht ihres Befallens neue Bege machen/berhalben foll bas Solk nahend an ber Straffen geftellt fenn; wann Stammehole verfaufit werden / foll man fie zu gefetter Beit balb wegführen / ju Berfconung bes jung-aufmadfenden Dolges/welches baburd perhindert wird.

CAP. V.

## Bon Worstmeistern und Worstern.

Sau-als Brennholy / als aug un Zonopolals ein groffes Capital liegt und fowol Nugens, als Luftes halber ein mercflicher Theil ihres Einfommens Darquf beruhet/als ift auch vonnoihen/fowol megen Erbaltung/als gebuhrlicher Bermaltung und Adminiftrirung Deffelbigen / verftandige Leute Darauf ju halten / Die fo wol ihrer Berichafft (als auch bem gemeinen) Rugen/und ihr eigen Gewissen bedencten/biese werden nun ben Surftlichen hohen Perfonen Forftmeifter und ben andern Derzichafften Forfter genennet / beren 2imt nun ift auf die Balber / Forst / Holestatte / Auen / Wildbahn Reifigejaider / Berg und Thal/auch Fifchs maffer und Bache/acht ju geben/niemanden ungebuht. lichen Eingriff, fo wol mit jagen als holhhauen ju thun gu gestatten / auf Die Forstenechte / Holbhauer / auf Die Beege/ bamit keine neue gemacht / Die alten ausgebesfert und erhalten werben / auf Die Bieb. Erifften/ bamit man feine Reurungen aufbringe / auf Das Solt-Abgeben , auf Die 21ichen- und Rohlbrenner , auch Schindel. macher / und auf alles und jedes Achtung ju geben / ber Berifchafft Mufnehmen gu beforbern, und beren Schaben ju verhuten ; Dicht meniger muffen fie Dbficht balten / bamit bie Unterthanen ihre Behula nicht ju Goas Den bes Milbhahns aboben / Die Dicken ungebuhrlich ausreuten/bamit Die Mardftein und Brangen-Baume unverruct und unbefchabigt verbleiben / fie folche jahr. lich mit Bugiehung ber Benachbarten / bereiten / befich-

Deweil einer jedweben Berzichafft fowohln am , tigen/was unfanntlich und verdorben/wieber erneuern/ wo ftrittige ober gemeine jagten find/bag man bem Bes gentheil mit ber Jagt- Unftellung juvortomme / vers fchaffen; fonberlich foll er auch Die Bilbpret-Schuten/ Rifd-Dieb / Solfflauber / Dechhauer / Solgmift-Ra. der/ Laubftreiffer, und bergleichen Befindel auftreiben/ abstellen / ftraffen und verjagen ; fo offt ein Theil Des Solbes gemaiffet und abgegeben wird/foldes austeich. nen / und barob fenn / bag alles gebührlich / orbentlich / ju rechter Beit / und ohne Betrug / angeftellet und volls bracht werbe. Mann etwas porfallet / bas ber Ders fcafft aller Frepheit und Berechtigfeit einigen Abbrud und Præjuditium jugiehen mochte / foldes nicht ju vers ichweigen / nachzuschen / ober heimlich abzutheidigen und gu handeln / fondern alfobalb ber Bergfchafft angue geigen / über alle und jebe Behult / Brangen / Art bes Dolbes und Wildprets ein Regifter ju halten / mas jabrlich gelagt/ geschoffen u. gefangen wird/ aufzuzeichenen / wie auch alle Etraffen und Banbel / bie Jager-Recht / auch ben Forfitnechten einzubinden / Die Balber offt und fleifig zu befuchen / und ihnen nachzuspubren/ und auf ihr thun und laffen Obficht ju haben / baß in ben Balbern und abgemaiften Soluftatten alles ber Ordnung nach / mit abgeben / vertauffen / wegführen / abraumen / einfrieben und hagen / gefchehe.

Much bağ bie Jagten / Bogelfang und Rifderepen nicht ju verbottenen / fondern ju rechten anbefohlenen Beiten gefchehen / Die Beftand-Berlaß ju rechter Beit

ber.h 23m ille und bas anben bige Sois, Der forii- Dros nung genids/ aus zeräumt und weggebracht werbe. Er foll fich im treue Wald-und Forfeinechterund Jager umfeben denfeiben nichts Bofes fond erlich bas Cauffen/ Muftiggang und Partiterepen nicht geftauen, viel weinger / Da fie ben angrantenben Dadbarn und Untertisanen Reurung / Emariff / und andere Ubertrang und Ungelegenheiten miber Billiafeit und ben aiten Gebrauch und Dertommen ju jufugen / fich unterfichen molten es nicht zu gedulten fondern pon alem Rrevel redlich nachzutonimen.

1 und bas Ce'd barum eingenommen / bie jund Muthwillen abzumahnen/gu verhindern und abzuftraffen, und in Gumma, in allen und jeden portallenben Cachen und Sandlungen feiner Berrichaffe Dus und Aufnehmen zu befordern/und allen Gingriff/ Coa Den und Dachtbeil zu verhoten.

Co itt auch bevetlichen Derifchaffren der Brauch Daß Denen Koritern und Forinnentern eine eigentliche Infleuction augestellet werde / nach beren fie fich in eis nem und andern ju berhalten baben follen/ mitfen auch Darüber einen End ablegen / foichem allen aufrecht und

# Von den Forst-Knechten und Tägern.

E weitlauffliger und groffer Die Behutte und den Granben/wo fie bald an fremde Wilbbahn wech-Baibitatte find/ je mehr einificht ift zu hatten/ feln und je weniger kan man der Behut vieler Leute eitbehren. Bann datinnen eine gute Dednung iftend fie z jedwebern fein jugeeigneter gemiffer Ditteiet jugetheilet wird/fo fonnen fie bejto mehr machen und hat man von jegiichen / in beffen Begend ein Cchaden gefdehen/es Defto leichter zu fordern/und fan der Foriter/in welchem Beirch Des QBalbes er etwas ausjurichten ober ju befeblen/ allieit benfelbigen Poritfnecht brauden/der ibn in feiner Bermabrung bat.

Die Knechte follen ben Forft taglich und fleifig befichen/und niemalen anderegan ibrer tratt, fdicten, und pie hernach mit boly belohnen; auch follen fie ohne Borbewuft niemanden einiges groffes ober fleines Dolf verkauffen ober gegen anderer Baares wie es Dahe men baben mag / pertaufchen / auf Diejenigen / Die im Solt Contentbun/mobladt babenfie pfunben/und bem Forfter anzeigen/feine Bichtrifft oder neue Ctraf fen/ Dardurch viel junge Baume in Edaden geführet werden / geftatten / die nen abgegebene Mais mit Ges bagen toobl verlichern/bamit bas junge Sois machfen mone.

Gie follen bom Borft und ihrem anvertrautem Begirct nichts entziehen laffen, es fen Soly / Wifimath, Baffer, 2Bon, 2Beidober andere Gerechtigkeit/bei gleichen fonderlich mit Dem Wildpret / Gebagen / 3agen / und alle andere Forftliche Obrigfeit Dienftbarfeit und Gerechtigfeit auch Straffen und Buffen, wo fich foldes jederzeit befinden wurder dem Forftmeifter ober forfter allezeit anzuzeigen/und nichts zu verf biveis genieber iemanden zu verschonen/und darzu werden fie

meiftentheils mit einem End verbunden.

Die Jager werden gleichesfalls (wo groffe Wille babn und Balber find bon ben Korftmeiftern/wo aber fleinere Solhungen find / von der Berifchafft felbft bes ftellet, und ine Gelubd genommen. Bor allen ift ihnen einzubinden / auf dem Forft und Widbahn / mo gute Bilopret . Ctande find / acht ju haben / daß fie nicht verrouftet werden auch bie fruchtbaren Baume und Sols Obft im Forft nicht aushauen gu laffen weil folde bas 2Bild und bas Geflüget an fich tochen/barob au fenn / baf bie Bauren / und Die nabend am Forft wohnen / ihren Sunden/von Georgi an / big Johans nis / und bon Gaibi an / big Marrini / Bengel anlegen, das Wildpret follen sie ben den Gulken / und Bon dem Saler besite nehr in diesem Buch im fünst Orten / wo es gern toohnet / nicht fallen / sondern an und dreossingten Capitel. IL Theil.

Die Bager muffen fich auch auf alletlen Sunde, wie fic ju unterhalten / abjurichten / angubringen und ju curiren / mobl perfichen / unermublich / arbeitfom / qute Schuben dauerhaffrigenicht zu alte noch zu junge weil Das Allter ohne Kraffien / Die Jugend aber ohne Erfah-rung/ fondern mittelmäftiges Allters fenn / Die von Jugend auf Darben gemefen/Die ein gutes Dern und farcte Rauftereine farcte Sand und icharffes Bejicht habens unverdroffen, wenn fie gleich umfonft gejagt weil nicht allseit Das Blud fich meifet / muffen fich femen veraebe lichen Bang verdrieffen oder reuen laffen / miffen gu Buß und ju Pferde wohl abgerichtet / behend und hur-tig fenn. Ihr Afeid muß feine liechte fichtige Farbe ba-be/foll im Commer grunnfich unter den grunenden Gefirduchen und Baumen befto leichter ju verbergen, und im Binter buncfel und graudas fich etwas ben Baums rinden bergleichet/ follen tricht und mobl anligend feun/ daß fie am reiten / lauffen/ Prieden / und anderm ihrem Borhaben / nicht beschwere ober verhindere ; ibre Schube oder Stiefel follen leidt / von gutem Leber fenn/ daß fie Waffer halten/ weil es offt gefchichet / baß lie margitige fenchte naflandige Drt burchmaten nruffen.

Ein Rager foll mit einem fcarffen Berbner/ber auf der einen Geite mit icharffer Gdneide, pornen aber/ obnaefahr einen Epannen lang/mit Doppetter Coneis De / auf Der andern Geiten an dem Dicten Ebeil mit eis ner eingefeilten Cage verfeben fenn, damit er / im Fall ber Doth/ Wefte von den Baumen / Die ibm etwann am Beficht und lbfeben irren/ablagen mogesin der Gebeis Den auswendig mag er ein paar fcharffe Deffer, ober mann er/ megen Weite des Forftes/ober defto fchneller hin-und ber ju tommen/ reiten muff/ fan er an fatt ber Deffer eine Schrauben mit einem Ring in Der Gdeis den fteden haben / Damit er felbigen in einen Baum/ mobin er will/einfchrauben/und fein Pferd mit dem Bus gei baran binden fonne.

2Bas fonft in murcflichen Jagen bonnothen fals Beidrafchen/Comeinfpief/Bagerborn/QBindfrict/ oder Ruppeln / und bergleichen / davon foll bernach abs fonderlich gehandelt merden; bas vornehmfte Requifitum eines Sagers ift / Daß er treu fen / bann ohne Dice felbe find alle feine übrige guten Stude veraeblich.

\* 311 1 11

## CAP. VII. Bom Biehtrieb in die Balder.

abfonderliche Weiden, Henger, Brachfelber und Biebtrifften find, ift tein ander Mittel/ale bak bie umliegende Unterthanen und Inwohner ibr Biebe in Die Walder treiben muffen/und Die langwibs rige Policis und Gebrauch ermachfet gleichfam gu einer Gerechtigfeit / Doch wird auch Dicfes Diecht mit vielen-Bebingungen limitiret und abgefetet ; 2lls bag man ber Forft- Dbrigleit von einem jeden Etuck etwas gewiffes gibt / ober etwann eine Robbath ober andere Dienjisbarteit barfur verrichten muß / nach bein an einem und andern Ort bas alte Berfommen ift. Ettide muffen jabrlich ben bem Ober Forftmeifter oder Forfter und nicht ben Den gemeinen Jagern und Forft-Knechten um Die Sut und Erifft fich anmelben/und ihren Sirten allgeit porftellen/gu vernehmen/ ob man voin 2lmt ihn annehmen wolle / oder barmider Bedencten trage / aufs meniafte ibm einbinden moge/ wie er fich ju verbalten/ mas er thim ober unterlaffen / oder im übrigen der hars ten Straffe gewärtig fenn folle.

Go muß auch an allen Orten/ too junge Maif find/ Die Biehmeide fo lang verbotten und fulpen firet fenn/ bif Das Bieb Den Gipfel von den jungen auffchleffenben Boumen nicht mehr erreichen moge/welch auch vorber bon bem Borfter ju befichtigen/ebe man fich unterftebet/ Das Bieb barinn ju halten ; Doch muffen andere Drt ausgezeiget werben/bamit fich/ber Erifft und Biebhals

30,90 groffen weitschichtigen Balbern/wo feing tung halber/nicmand mit Recht zu befchwehren babe. Die Biegen werden groar an ben megten Orten, weach ibrer fcodblichen Bermuttung ber jungen Baune billich abgefchaffet/ weil aber viel arme Leure find, die fich und thre arme Sinder ju ernebren feine Stube zu er fauffen/obergu unterhalten vermogen/als foll ibnen/bif fich Die Beiten beffernieine Baif ju halten erlaubt fenniaber nur an ben Orten/wo man thuen fold es gefratten fan. 2Bo man aber / megen bes 2Balbes / ibnen feine Dut jugibt/foll gant feine gedultet werden ; baim ob fie givar fic erbieten / Die Gaig Dabeim im Saufe ju erbaiten/ thun lie boch im Wald mit Land abfireiffen und junge Größling beimgutragen / groffen Cchaben.

Bir Beit auch/wann bie Jagten angeben follen/ und fo lang folde mahren, follen Die Bieb Erifften in den 2Balbern, Die man jagen will, nicht erlaubt fepn. Die Dirten follen über die erlaubte 2lmabl bes Biebes nicht Darüber / bielmeniger fremdes Bich anzunchmen / aus geloben / und mo fie barüber und barmider betretten find / gebubrlich geftrafft werben; auch folle man benjenigen / Die felbit 2Beibe baben / nicht jugeben / baf fie ihr Bieh allein in das Solb treiben ribre Weide ju fpahren/alfo follen die Forft-Anechte und Jager in allem acht barauf haben/ baf aller Cchaben berbeter werde. Wer mehr Davon wiffen will / mag bie Jagt. und Forft Ordnungen / fo bin-und wieder publiciret morben/ befeben.

CAP. VIII.

Bom Robl-Afdenbrennen.

Cil burch das Afden und Robibrennen nicht folden abgelegenen unwegfamen Orten in Leiten Berallein viel Dolt verwuffet / fonbern auch offt burd Unverfichtigfeit und Bernachlaffigung gange 2Balber tonnen angegundet werden, Dabero des fto fleifligere Obfict über ihnen ju halten / Dag fle bas Beuer in guter acht haben baffelbe in Durren trochenen ommer- 2Better nicht lauffen laffen / well fie es/ mo Schaden gefchebe / mit ihrem Leben bezahlen muften. Daber follen fie ordentlich angewiefen werden / von bem Foritner / mo fie einlegen und brennen follen / und nie eignes Befallens / foldes nach ihrem Gutdunden ju thun/fich unterfteben;fie follen aber angewiefen merben an bie in den Schlagen verbliebene Affterfchlage/ als windfallige, wipffelburre, ungefunde, mandelbare, frumme / hockericht und forrichte Baume / und follen fein einen Ort nach bem andern ausraumen/ Damit Die Enchen und Buchen/und andere Baume/wieder mobi aufwachfen tonnen. Qud follen Die Robibrenner/ Die jungen Bewachfe ben Straffe nicht abhauen/ fondern ite follen bas Decfreificht von ben Mejten ber alten Blume nehmen, und fich ben jungen Baumen Cchas ben gugufugen allerdings enthalten. Man foll ihnen auch fein Dolf / Das ju andern nublichen Dingen / als jum bauen / ben Sandiverdern / als Sifthlern / 2Bagnern/ Drechstern/Bindern mag gebraucht werden/anweifen

gen und Thalern fiunde/ bag man nicht bargu tommen tonnte.

Die Rohlen werden meiftens aus Fiechten, Cannen und Rifernholt gebrannt/wietvol Buchen/ Epchen und bergleichen bartes Dolp beffere, bartere,und bas Beuer langer baltenbe Roblen geben, ba merben Die Dolbfcheis ter in runde groffe Sauffen aufgerichtet / allenthalben mit Bafen mobi bedectt / und angegundet / und mann etwan im Brennen eine Slamme fich erheben wolte/ mird folde alfobald mit darauf geworffener Erden erftictt / bif alles Dolf genugfam ausgeglimmet und abgeglühet hat, bann wird die Erden weggethan/die Roblen heraus genommen/und ben Schmiden/Schloffern/ Den Goldeund Gilber-Arbeitern , auf Die Sammer, item ben 2Baffer-Musbrennern/ Ehpmiften und Mpothectern verfaufit.

Co ift auch in etlichen Orten der Webrauch baf Die Roblen nicht derffen an andere Ort gebracht / fondern es muß ber Obrigfeit, benen Unterthanen ober nachftgelegenen Stadten die Anfeilung vorher geschehen/da-mit die Schmiden / Schloffer / Dammermeister/ und andere, Die Der Roblen bedorffen, mogen berfeben fenn. Sie dorffen auch ihre Gruben oder Blatten/darauf fie Roblen breunen mollen, nicht für fich felbft nach ihrem ober zuverbrennen gestatten es mare bann / daß es an Gutbebunden aufrichten fondern allein bafelbft, wo-

din ihnen angewielen worden / meldes / fo biel es fenn : Pan / für die Walber binaus/an Orten / wo fich feiner Gefabr zu beforgen / gefcheben folle.

Das Afdenbrenen gefdiebet meiftentbeile von ben Glasmachern / Die fie auf Die Glasbutten au ibrer Alrbeit vonnothen haben; Daher wird es an mobibebotten und eingeftellt/ Daß fie nicht eber/ale im Derbft/ um Bartholomat / und im Brubling / den Afchen brennen borffen / feinen jungen noch über fich machfenben Stamm vermuften / fondern ben bober und fdwehrer Straff gebibrliche fleiftige Dbficht halten / bamit bas | jid verburgen / Die Midiber mit Reuer und anderm Reuer feinen Chaben thue ; auch follen fie feinen nicht zu berberben.

Baum angreiffen / es fep ihnen dann ber Dlag vorbin mit Dednung angewiefen morben.

2Bann man ihnen Dolp antveifet/follen fie ce Rod's weife nacheinander abtreiben, bamit es mieber gebeat und jum Fortwachs moge gebracht feen. Ques Sois fo gefchlagen wird / foll big jum Bipfel aufgearbeitet/ und nicht nur allein die glatten Stomme gefpalten merben. Che fie arbeiten / joll man vorhero Die Baume/ fo su Combein und Biochen taugen/ausfdlagen. Die Glafer follen ibre Sunde ju Saus angelegt halten/nicht mit ju Walde nehmen / Darburch Den jungen Wild Chaden jugefügt wird. Die Afchenbrenner muffen

## CAP. IX. Bom Vechbauen und Ruenruß.

Eilman das Dech ju allerhand Dothdurfften ! gebrauchet / als muß eine Maß und Ordnung bierinnen gehalten werden und follen die Forft-Rnechte und 3dger barob fenn / bag ble jenigen Leute/ Die bamit umgeben/bie Fiechten zu rechter Beit/nicht gat julang mid viel / auch nicht mit einer Sacen / fondern mit ihrem bargu gehörigen Inftrument aufreiffen / und beporque in acht nehmen/ bak in beneu Stabren / mann viel Bapffen und Gaamen an ben Riechten ftehet/das Reiffen eingeftellt werbe / weil es ju folchen Beiten ben Baumen fehr schablich und darzu vergeblich ist / weil das Pechevelches dieses Baumes Safft istegenug über fich ju thun bat / ben Saamen vollfommen ju machen. Und baber follen die Balber in gewiffe Begenden ab. gefonbert fenn / baf fle bie Dechbauer nur allgeit in 3. Jahr on einem Ort reiffen/und alfo fan man bon Jahr in Tabr fle an einem friften Ort anweifen/damit jeder Bald allgeit 2. Jahr fepren moge. Auch weil das Dech offtermals burch andere heinlich entwendet und geftoblen wird ift folden Dieben aufzubaffenjund fie gur Straffe zu tieben.

In gewiffen Orten wird bas Dechbauen alfo erlaubet / bag erflich von allen ber Grund: Obrigfeit ber 3es hend davon abgerichtet / und barnach das Dechhalb getheilet wird. Den Dechhauern foll man teines 2Bes ges gestatten / daß fie um und ber den Baru-Biechten Das junge Sannen-Buchen-ober ander Bolk und Wewachfe wegraumen / bamit fie beito beffer Plat baben/ und mo es fich befindet / daß fie diefes begangen / follen

fie nach Befund abgeftraffet werben. Die Schmier-Defen fo viel es fich/ber Balber hals bet / leiden will / follen bon den Ruenfohren-Stocken erhalten merben. Und mann es fich beaabe / bak lofe Leute / ohn Borbewuft ober Unweisung ber Forfter/ Die Baume beimlich zu reiffen / und das Dech abjuftebe len fich unterfangen wurden/barburd dem Bauhols ein mercflicher Schaden jugefügt wird / als foll folches ernftlich geftrafft merden wie alle Tagt-und Forft- Drd. nungen vermogen. Die Camenbaume , weil fie barburd mercflich in Berberben gerathen/foll man gu reife fen Den Dechhauern verbieten / und follen folche bargu/ ben Gtraff, verbunde fennidas Dech vor allen ber Geris fcofft und Grund Dbrigteit Unterthanen angufeilen, Das Ded wird ben uns meiftentheile aus ben Ried.

ten genommen / im Monat Majo im abnehmenden Monden, und manden in ber Sober fo boch fie mit ber Bimmer-Art reichen fonnen, Die Rinden laf etmann 3. Binger breit/bif auf zween Couhe boch bon ber Erben/ laffen einer Dand breit Rinden, und machen abermal eine dren Binger-brette Bunden / Der vorigen gleich/ bif um und um der Baum vettoundet ift, mann 2, ober Sabr / nach ber erften Cammlung verfloffen / find Diefe Deffnungen micher voll Dartes/bas fan man al bann wieder fammten. Die Sartfcberer (wie fie Serr Joh. Conradus Axtius Med. L. in Tractatu de Arbor. Corniferia befdreibet) haben furge Rodfein / Die bif an den Rabel geben / damit fie ihre Demder und Rieider nicht beschmuten mogen / das fie Bartfappen nennen / und baben aus Baumrinden von ben Bogel becren oben breite und unten fpitige Befdiry barein fle bas Dech mit Meffern fchaben. Bum Musbremen bar ben fie viereckichter langlichte Defen wie fie Dert Axtius fol, 87. &c. befdreibet, und abbilbet / barinnen fie bas Sart nach und nach gerlaffen / und mas bavon überbleibt / als bas Caput mortuum , bas wird jum Ruenruf gebraucht / ba bauen fie in ber Ruenrauds Butten eine vierecfichte / allenthalben bedecfte finftere Rammer / auf allen Geiten jugefoloffen / auffer oben auf / welches bod mit einem Pyramis-formigen / fpibis gen / überall ausgeftrecten leinenen Gacf gehabe befes betift; an Die Geiten ber Rammer machen fie einen langlichten Ofen/ burch beffen Soble ber Rauch in bie Rainmer bringet / und fich oben im Gacfe anbanget; ber Dfen ift gewolbt / und hat vornen ein fleines pierectichtes lochlein / Darinn Das in Studen gerfchlagene Caput mortuum bom Dech burch einen Jungen anges jundet/und alfo bamit fortgefahren wird/fo lang etreas Davon borbanden ift, da geht dann ber Rauch aus bem Dfen in die finftere Rammer, und weil er fonften Beinen Ausgang findet / legt er fich oben im leinen Gact an/ und wird bict ; wann man nun fertig ift wird ber Gact von einem Rungen mit Stecken geflopfit Daf ber Ruf auf bas Pflafter Der Rammer berab fallt / Der wird in getriffe Raffetn gefamlet / und alfo vertaufft / gibr Die fronelle fdmarte Rarb / Die von ben Buchbrudern/ Dtablern und Chreinern, auch von den garbern und Euchmachern gebraucht mirbinie ben porangezeigtem Authore mit mehrern ju erfeben.

Sn Mormegen, wie D. Thom. Bartholinus in Actis | folde. Das Mc ffer fo auf dem Bech fteberbeweget fletenenious Volum, 1. observ, 13. fchreibet / tvito | um Brechen. das Cannen-Dech / weil es noch meich istematic Bier in | In Vulneribus periculosisfimts pulvere Lignt ab-Die Suneraugen / wie ein Pflafter gelegt / vertreibt es linquint.

febribus malignis, mit gutem Success eingegeben. Muf legni . & mulco quoque utuntur, ficque plagam re-

#### CAP. X. Bom Bid-und Pafifdyneiden / auch Baumschehlen / Manbaumen und Epifrutben.

216 Midfdneiden/ mann es unordentlich furgenommen wird/ift es eine groffe Bermuftung ber Dalber / ba man fie boch wol ohne Goa ben befommen tan:Dan foll aber feine junge Gramms bolger oder Wipfel Darju gebrauchen / auffer bofienes und meidenes oder felbernes / fouft feinerien Gattung Der jungen Baume, wie fie auch beiffen moge ; Dif foll man nicht allein in der Berifchafft, fondern auch in der Unterthanen 2Saidern beobachten / Daber auch feinem Fremden / Der nicht ein eignes Solt bat/ Widen gu foneiden oder ju vertauffen/ben unablaglicher Straff verbotten fenn folle, und foll fo moi ber Sauffer, als der Bertauffer Damit beleget merben; auch follen die Uns tertbanen/Die felbit Dolbftatte baben amar mol für nich und ihre Sauf- Nothdurfft Wide foneiden/aber folde ben gewiffer Straff nicht vertauffen ; Die aber nicht eis gene Balber baben, und ber Biben bedorffen/mogen fich ben bem Forfter anmelben/bamit er ihnen folde mit Ordnung anweifen moge,

Durch das muthwillige Schehlen merben auch die Baume febr vermuftet / weil der Lebens-Gafft austrauffet und der Gramm darüber verdorren muß; Dies weil auch durch Die Gerber und Ferber Die Gelffen gebraudt merben jur lobe / und butd 2lbaichen ber Rinden an den Erlen und Linden viel ftebendes Solg gu nichte gemacht wird / foll man es bergeftalt verbieten/ Daß fich niemand von bem flebenden Dolt einige Din. Den abzugiehen unterftebe / mo aber andere Sols oder Reif ohne dig gefället wird davon die Rinden befagten Sandmerckern Dienen mochte / follen fie foldes Dem er ter anmelben / und um leibliche Gebubr ju ibrer

Dotbourfft nehmen.

Sonderlich ift es ber muthwilligen Jugend ernftlich zu vermehren, die im Commer, mann fie in den 28il dern Erdbeer/ Sindbeer/ Seidelbeer / und dergleichen jufammen fuchen / kein Wefchirz mit fich bringen/ fonbern von bem nachften besten Baum / groffe Ctud Rinden herab schehlen / ihnen bavon ein Befchir: madengund fore Beer alfo gen Darcf bringen Die foll man billich ftraffen/weil diefer Duthwillen aus bloffer Rauls beit begangen wird/daß fie fein Wefdirz mit fich tragen mogen; fonderlich gefchiehet ein groffer Ochad, mann es an den Buchen / Afpen/ Birchen/ Erlen und Felbern Undere bauen muthwilliger Weife in die Baume und probiren / aus Furmis und Dluth. willen ihre Webren baran, mann fonderlich Die pollen Bauernenecht von den Darctten/ Rird-Eagen und | werde.

Doducten nach Saufe geben, muffen Die armen Baume ihrer Ctarcte und Capfferteit undbulbige Beugen fen; auf dig alles follen die Forfitned te flenfige Lb. ficht haben , und mo fle jemand autreffen, fie alfobaid pfanden und anzeigen/follen auch die Eitern den Cobaben und Frevel Den ihre Kinder begehenaveil fie foldes nicht genuafam verbieten mit ihrem Geld buffen, und Dardurch Urfach befommen ihre Rinderaucht icharffer porjunchmen.

Die Bircfen-Malber baben vielmehr Unfechtunaen/ als andere Baume / bann ju gefdyweigen / baf im Aufang Des Fruhlinge avann ber Gafft beginnet ju ru . nen /foider von den leuthen/ burch Einbohrung Der Baume mit Dabingern/allenthalben hauffig gefamme let/ vertragen und verfaufft mird ; und obwol diefes der Gefundbeit halber nicht gar ju ftreng gu berbieten/mag man tom barben Diefe Maf balten laffen/baf ber Bobs rer nicht groß / fondern flein / 2. nicht allgutieff in ben Baum hinem getrieben/ und 3. wieder mit einem Rei/ mann man fein Befdirz voll gefüllt/verfdilagen merbet Dann fonft tropffet aller Gafft beraus, und muß ber Baum entweder gar verberben / ober wird boch am Bachfen mercflich verbindert.

Darnach werden Die Birchen auch Sauffenemeife im Avril und Mayen / jur Beit / mann bie Alberlof pfice get anjugeben / abgehauen/ und bin-und mieber in Die Bimmer geftellt / Die 2lugen und ben Geruch ju erfrie fchen / Doch gefdichet in den Birchen- 2Balbern bamit febr groffer Schaben / weil man meiftentheils nur Die fcbonen/ jarten / gewachfigen Stammbolber / und pon Den groffern allein Die Wipfel abschneibet Dadurch ibnen das Derhblat genommen / und alles funffrige 2Bachfen verhindert wird; dabon dann ein groffer Mangel an den Reiffstangen / Die man nothwendig ju ben Saffern und Bodingen haben mußt fich ereignet.

Co gefdiebet nicht meniger ein groffer 21bbruch wann man das junge Birchen Solt ju unrechter Beit/ und an untechten Orten / ju Spifruthen / ohne Daß abbauet / und alfo alle junge Brut ju Grunde richtet; mas aber gur Derifchafft gebraucht wird / foll von den Forftern ordentlich begehrt, und jur Serbft-und Frube lings-Beit an unterfdiedlichen Orten/ mo es fonderlich Dict ftehet / gefchnitten und geliefert werden; baher die Jager und Forftenechte ihre fleiflige Dacheund Obficht balten follen / damit Diefer Bermuftung gefteuret / und bas Soll bey gutem Bau und 2Bachsthum erbalten

CAP.

## CAP. XI. Vom Waldmist und Misteln.

S pflegen die Unterthanen an etlichen Orten/ in den Wäldern den Holymift.ober das Ge-reusicht/ was von den Waldbaumen abfällt/ mit holbernen auch wol mit eifernen Rechen gufammen auf Dauffen ju bringen/hernach meg ju fuhren/und une ter ihre Diftftatte ju ber andern Stallbung ju fcutten/ berMennung/bag foldes bem Solbaunb/mann er faus vervienung/vag jolege ven jogggunden ent que bet abgeraumet roite / missien feig / und Anlas gede dest des ent vieder junges Hoss anzuteiben. Die Erssabrung aber jeigt das Widerfield und die Artunsst gibte sleht, das biese dagsfallene Visiter und Bereus sicht vom den Zonnen/Fohren und Fiechten ihre Wurgen eine gute Dung / und Barme ben Winter-burch geben/ babingegen/mann bie Deren entblofet finb/einen guten warmen Dels / alfo ju fagen / baburch verlieh-ren ; jubem wird ein jeder feben/baß die jungen Cannen/ gobren und bergleichen Baume / von den Caamen/ Der berab fällt/ben Winter-über unter Diefen Blattern Defto meniger erfrieren/lieber machfen, burch bas Dift. rechen aber/werben biefe jungen garten Baumlein/mit famt bem Reuficht / gusgeriffen / bag alfo fein junges

Solt recht nadwadfen fan/ baher biffals folder Un. rath billich zu verhindern und abzuftellen/ und wann ja Mangel an ber Dung foll es bod nur mit weitgabnich. ten/ ftumpffen/nicht aber mit eifernen ober ichartien engen Rechen gefchen. Wiewohl es beffer mare/man trachtete auf andere Beife bic Merter ju bungen / als mit folden groffen Ghaben bes Beholbes.

Bleicher Bestalt werden Die Balber verringert / wann man mit dem Miftel abwerffen/oder Die Bogel beer jufamlen mit ben Baunten grob umgehet / Die Mes fle gerbricht und verlett; alfo thun auch bie furmisigen Jungen in Den Baldern/ wann fie Die Bogel - Metter jur Ungeit gufammen fuchen / fonderlich mann fie folche in ben hohlen Baumen antreffen / mit Mufhauen und Eröffnung durch Gewalt der Bacten / nicht geringen Rachtheil / daß fie lieber einen gangen Baum verberben/als ein Deft juruct laffen wollen/ba benn Die Rors

fter und ihre Nachgefette fleifige Obficht tragen follen/ Damit bergleichen Frevel und Muthwillen abgeficflet/ und bie Ubertretter gepfanbet, und mit allem Ernft abgeftrafft werben follen.

CAP. XII.

## Andere Verbott und Beobachtungen in den Waldern.

acquere unter anven in ven abolic Diffi duch biefer Michrenund ver etwan Holls. Diffi Lepfile Birnenund bergleichen zu finden ist lenthalben aufgefuhd, ausgegraden, und hin- und vie der vertauft verchen; welch nich weniger mit Straffe ju belegen/ man habe bann von ber Serifchafft abionberliche Erlaubnif.

2. Goll auch niemand, ohne Bewilligung, bas alte Bras und bie Daiben in ben Beholt / Menger ober Wiefen abbrennen; und ba ihm auch folches gegonnet wurde / foll er vor allen acht haben i bamit burch bas Feuer/wie leichtlich geschehen fan/im Forft fein Cha-ben geschehen moge/und foll er im wibrigen Fall barfur hafften.

3. Die Bolg-Bebiente fo llen mit feinen Sold-Robe len/ Bib/ Bilblingen/ ober mas bem Soll anbangig ift/ nicht handeln/ben Berluft ihres Dienftes/ und bem Berbrechen nach/ unausbleiblicher Straffe.

4. Denen Schaffern und hirten foll mit Ernft vers botten fepn/ daß fie zwifchen Pfingsten und Michaelis fein Feuer in Balbern und Feibern anzunden; ben faltem Better aber mogen fie wol alte Stocke aushacten/ und ihnen ein Feuer bavon machen/boch mit Diefer Auf. ficht und Beding / baß fie foldes unausgelofdter nie mal verlaffen ; und foll/ wann Gemeinhalter dem Biebe jugeftellet find / ein jeder Sauswirth fur feine Dienftboten und Sirten hafften und buffen/baber et ihnen fol-de Dbficht defto fcarffer einbinden folle.

5. Die Solt-Beamten follen von dem Solt weder Scheiter/noch Bauholhen och etwas anders/was jum

S geschiehet unter andern in den Walbern | an Geld oder holt/es geschehe gleich unter mar Chein auch biefer Differauch/wo etwan holt. Delt/ | und Pretexted immer maffe. ben fenn / ihren Ordnungen in allen und jeben richtig nachzugeben / weil foldes nicht ihnen / fonbern allein ber Berzichafft guftebet/ weil es meiftentheils nur Pattiten und andere bofe Confequentien nach fich ju gieben

6. Beil / inbem man bas Bolt ju Brennen ober Roblen Stammenweife abgibt/groffer Betrug mit un. tergeben fan / als ift allweg gewiffer / bag mans hauets und ju Rlafftern aufrichtet.

7. Auf Diejenigen / benen bas Sole ju ihrer Dothe burfft in bem Forft ju nehmen erlaubt ift / foll man wol acht haben / ob fie foldes nicht anderwarts weiter ver-tauffen/ fo ihnen nicht gebuhret / baher ju ftraffen/ober folder Frenheit gar verluftig ju maden.

8. Die Solgfuhren follen in ben Balbern feine neue Bege ihres Befallens / machen / weil bamit viel junge Baume ju fchanden geführet werben/baher que ju befehlen/daß die Aufrichtung der Rlafter/nahend an den gewöhnlichen Solg-und Land-Straffen fürgenoms men merbe.

9. Die Bipfel von Cannen/Fiechten/ Rrammethen/ und bergleichen / follen ju Bein und Bierzeigern nicht geftattet fenn/weil barburch viel junges Solg verberbet wird / baber es ju verbieten / und mo in Schend und Birthehaufern / über bas Berbott gehandelt wirdig ftraffen / und tonnen fie zu ihren Beigern wol von Can-nen und bergleichen Reificht geflochtene Bufche ober Rrange gebrauchen.

10. Die Unterthanen und Schaffer follen ibren Forftwefen gehort/wegfchencten/ ober etwas nachlaffn ! Sunden Prügel anhenden/und fie nicht in ben Forft jagen laffen/fonderlich jur Zeit/wann bas Wild gewöhn-lich gefeht hat/weil fie/was fie nicht zerreiffen/wenigftes periagen.

11. Bon Oftern bif auf Jacobi / follen aus ben Dorffern teine Schweine/wegen Bermuftung ber jun-Biegen, Die ben Solbern und jarten jungen Schöfilm. baget werben. gen noch fchablicher.

12. In Maiffung und Abgebung Der Balber/ fole fen Die Forft-Bebiente mit Fleif darauf feben/bag fod. ne gerabe jum Bauen bienliche Baume / ober wilb. Obit-Baumer item Bogelbeer und Gifenbaume / und mas bergleichen gute nugbare Baume / item Ahorn/ gen Bilbling/undlinwuhlung ber jungen auefdlagen, Eochen/Buchen/ Birden/ Linden und Mefpen / auffer Den Latten / und Dolg getrieben werben / viel weniger Befehlt nicht abhauen, fondern fo viel, als moglich/ge



13. Bas ju Gloffen am Solt deputirt ift / haben | Die Flogmeifter nicht Macht, fur fich felbft Solghauer angulegen/ fonbern es muß von ben gorft-Beamten ors bentlich angewiesen, auch jugleich / wie weit ju hauen, rings-ber abgezeichnet / vorhero aber muffen in solcher Gegend alle Baume / fo ju Schindeln / Latten ober Bauen/ auch ben Binbern/ 2Bagnern und bergleichen Sandwerdern bienen/was nicht bie Bergfdafft felbft behaltet/ vorbero verfaufft merben.

14. Da auch in ben Berifchaffte - Balbern / Bart und Bagen-Dech / Lob-Rinden und ambere gemacht/ und gescheltrober etwas von Bienen ober Sonig ans getroffen und gesunden wurde / muß soldes ingleichen nach billichen Werth/verkauft/berechnet/und für kein Accidens Der Forfter ( wie etliche wollen ) gehalten

werben. 15. 2Bo Fiechten - 2Balber find / und jum Sart. fcarren verlaffen werden/follen alle Baume/biß fie eine gewiffe Dicte und Broffe haben i ausgenommen fenn/ weilen fonft, mofern es eber gefdiebet, ihr Bachethum perhindert mird.

16. Die 2lfchenbrenner auf ber Blashutten / fole len eber nichts angreiffen , ale biß fie Burgen / fur Die Reuer - Schaben ftellen / und nur bas / mas ibe

nen ausgewiesen wirb / bintreg bringen und gebrauden.

17. Deilen die Pfarz-Bolber offt aus eigenen Du hen nicht ben Bau gehalten werden/foift es gut haß fie ihr benothigtes Feuer und Bauholb / nicht für fle felbft nehmen/fondern ihnen foldes durch die Forft-Bebieru te und Rirchen - Batter anweifen laffen muffen /sinb

nicht ohne Bormiffen verfauffen borffen.

18. Man foll aus bem Forft nicht verruden Die vertaufften Stamme und Solt/fie feven bann jugleich alle gezeichnet / und fich nicht auf zwen ober mehr Dart hepe en abtheilen/ viel meniger ben Rnechten folches jut bun anbefehlen / fonbern alles miteinanber jugleich ver richten / auch feiner / ohne bes anbern Bepfepn/ein igen Stamm geichnen.

19. Fleiffige Aufficht baben / baffie niemand eini ges Solt/ fo ihn nicht gezeichnet wird / unterfahe.
20. In den Berifchaffts - Bolgern / foll mam ber

Commer-Latten/mit der Suting verschonen 6. 3abr. tang / barinnen foll niemand fren fent Sole gu le fent ju huten/ ju grafen / auch foll man nicht Laub fireiffen/ famlen/ Diftelfteigen/ Bogelftellen/Eichen und Buch. ectern lefen / Mafft und feinerley Dugung nachgeben. Ift aus einer Furftlichen Forft-Ordnung genommen.

CAP.

#### CAP. XIII. Von Ausreutung der Bälder.

Sbegibt fich offt ta langendyrigen Lands voer bunen / und man den Augenfifein darüber einnehmen derblichen Kriegsfaliften / oder souch in Gröffe soller da dann zu bedeneten / und Mangel der Luter | u. An was Orten dieser Plat gelegen / ob er gutes daß die leder gant wufte ligen/oder doch nicht gat mos gen angebauet werden/daßlic in 5. oder 6. Jahren der-aeftalt übermachfen / daß fie niehr einem Wald / alb Beibe fich vergleichen / wie dann in dem brepflig Jahr mabrenden Leutschen Rrieg allenthalben viel Grempel und fichtige Benfviel porbanden / wie ein elendes Plusfeben die armen oden Belber haben; offt gefchiebet es auch/baf die Balbhume gar zu nahend an bie Reiber fich erftreckens und fo wol mit ihrem Schatten als Burgen Dem Plefer Gafft und Rrafft entziehen / baß

nichts recht (haffenes daraus wachfen fan. Nicht wenigereragt es fich auch zu daß manche bofe und unarfige Saufwirth/aufihret Nachtommen Nuben und Frommen wenig gebencfend fibre Solbftatte muthwilliger Weiß abtobten und ausreuten, bamit fie nur Beid um das Dolt einnehmen, und foldes tieberlich verthun und verfchlemmen mogen, ihre Rinder und Erben mogen funfftig Dolt nehmen / woher fie tonnen. Dober ift billich / Daf Die Grund-Obrigfeit Dife falls eine vernimflige Infocation und Unterfcheid ge-

brauche.

2Bas die Rridbolber antrifft/fo vorbin lecfer gewes fen / oder Diejenigen / fo gar ju nabend ben dem Erandfeld angrangen / Da Pan man (fouderlich mo man ohne Diffeinen Abamg am Dolt hat) wol geftatten/ baf die Unterthanen folde alfo ausreuten / 2lecter und Reiber jurichten und erweitern/doch daß fie andermarte inft Solf zu ihrer genugfamen Hauf-Nothdurfft verfeben find. 2Bo es abet folche verfchwenderifche lofe Wirth uibt, die ihre alte Dolaffatte ohne Urfach aboden, micht allein ihnen felbft und ihren Dachfommen / fondern auch der Forft-Gerechtigfeit und dem 2Bildbahn ihrer Obrigteit einen merfetlichen Cchaden jufigen/ba fan wol ein ernftliches Einfeben und Abfitaffung bestregen gefcheben, bergleichen tingebuhren abzufchaffen und zu perhuten / indem feicht ift / in 8. oder 14. Sagen einen Bald gu bermuften / ben man in mehr als bundert Jahren nicht wieder aufbringen fan.

Allfo daß nothwendia/ernftlich zu befehlen/ baf/wel- | der Unterthan bergleichen vorzunehmen willens/er foldes vorher dem Forfer / und diefer der Obrigkeit and richts daraus erholen konne.

Dolb ober nur fdlechtes / und von tras Gattung tras gerob er dict darinn das Wildpret feinen Stand nebe me/ oder nur bunn und ohne big abgebbet fev.

2. Bie viel Tagmerd Der Ort in fich balte / pb er Leben, und wohin, oder Frengeigen, mobin ber Bebend

nachmale gehötig fen.

3. Ob der Unterthan borbin genug oder menia Boufeld haberwie er Diefelbigen verpflege :ob er Mittel/Bug und Wefind genug haber das neu begehrte Recht gu be-

4. Db et / ohne dif / genugfam mit Sols zu feinet Sauf- Noth durfit verfehen/und ob er mehr Rugen als

Chaben baraus ju hoffen babe.

5. Db die Austreutung Diefer Balbfatt ber Dbrigs feit an ihren Wiibbabn und Reifigeigib nicht nachtheis

6. Db es ein Bauer/bet mit genugfamen Bugen und Biebes folgends auch mit fo viel Dung verfeben fens feine Gelder wohl ben Baugu erhalten.

Sinbet fich nun fein Bedencfen barrofter fo fan es Doch mit gewiffen Bedingungen jugelaffen werden/jes boch daß der Unterthan / fur fich und feine Erben angelobe und fdrifftlich verfichere on fatt bes entrogenen Rutens in Dem 2Bildbahn/eine gemiffe leidliche Cteus er jahrlich abjurichten/und folches Stuck unter Die ans Dern grundbaren Guter gubererben / auch folches aus-gereutere Grucf von den andern veretbien Gutern nicht ju vertauffen / ju verauffern / oder in fremde Sande alt bergeben/in feinen Abgang fommen zu laffen, fonbern vielmehr baulich zu erhalten. Und ba ere obne Bertoile ligung der Obrigfeit anderwarts veralieniren murbe/ follte er Die davon eingefdriebene Gulte einen Weg als ben andern ju reichen und abjurichten fchulbig fen. Diefes nun gibt man ihm vorber ju feinem genugsa-men Bedencken beim / eb ers mit diefen Conditionen ausreuten molle ober nicht. Muf feine Butbefindung und Einwilligung aber / wird Diefes in bas Bultbuch eingefdrieben/ und jahrlich / wie andere Unlagen / eingefordert wird/auch Diefe Berwilligung mit allen Ums ftanden und Bedingungen aussuhrlich in bas Protocoll eintragen / Damit man funfftig jedergeit fich Dache

#### CAP. XIV. Ron den Windfallen und anderen Affterholf.

Durch die Solbhacter jufammen hacten / auf Rlaffter richten/und die Burtlein Pfundweife / das ift/ allgeit 240. Stud jufammen bringen / und entweder perfauffen laffen/oder jur Daug- Rothdurfft brauchen/ Damit dem andern jungen machfenden Sols/das durch Diefe perbindert und gedruckt wird, Blat gelaffen werbe. Diefe Baume aber nach Beduncken meg zu geben/

In Indialiges / Wipfiel / durres und Schneer ift nicht allein ein groffer Frethum/daß man es meistene brückiges verdorbenes Holls foll man fleistig theils zu wolfeil gibt / und gehen die Leute / die es wege bringen follen/auch manchesmal fo grob damit um/baß fie viel junges aufichoffendes bentrachfendes Dols Das mit ju Grunde richten und verderben / und alfo bet Derifdafft doppelter Chaben gefchiebet.

Die Windfalle find basjenige Dolh/fo durch firen. ge Ungewitter und Sturmwinde abgebrochen ober ausgeriffen merden ; bas Dipfel-birre ift basienige Hoth/das anfånget abzudorren/fo den gemeiniglich am Bipfel dem Anfang nimmt/auch offt daher entfpriesen wann den jungen wachfenden Baumen oben die Sipfel ju Weinrund Bettarigern oder fonst furwisiger

Weife, abgefdnitten worden.

Das Schneebrüchige ist was der groffe angelegte Schnee mit feiner Eaft wooden brutet; so man nun foldes Holls in feinem Wald findet foll man von dem andern noch aufrechtstebenden Dolf durchaus nichts angreisfen/sondernheites alles bordere viegbeingen laffen/doch was noch grüner, und jum Bauholf denich ist, wang mans darzu behalten und druuchen / und folls

nicht ju Scheittern bacten laffen.

swignen / und ihnen nicht felbft Gelegenheit an die Jand zu geben weiter zu greiffen / als ihnen gebubtt, weil fie est unvermeret thun konner und febr vortig find die ihr Generalen auf eine Bewiffen mehr als ihren Nugen bedenten

Bo aber hohe / unwegfame Weburge find / da das umgefallene Dolg übel fan meagebracht merben weber an die Cagmublen/noch jum Flogmerch alfo übereinander verberben muß, und niemanden ju Dugen fomt auch Der Doisgrund barburch Aveil nichts Junges barunter auftommen tan/ verberbt wird ; fo wol auch bas Wild und anders Wieh / wo bas umgefallene Sols ligt, ben Wolffen / Baren und guren nicht leicht ents meiden fan , alfo viel darüber ju Grunde geben ; alfo foll man je eber je beffer foldes Sols / ebe es ju faulen beginnet, befichtigen/fchaben/und ben Ralch-und Roble brennern, fo gut man tan, vertauffen. An ethichen Dr. ten/wo Geburge find / Die nabend an einem Bege/ oder Flug liegen / werden Runfen und Graben berab gemacht / bernach im 2Ginter/ wann es gefroren/ glatt und folipfirig ift/wird bas Dolt entweder Ctammen. weiß oder ju Scheittern gehacht / herab gerutschet / da nane herunten aufrichten/juBloffen machen/oder wege

# Bom Flögholf.

fe Balber ju Rus bringen; Bergiverch/ Glashutten/ Galb Dfannen, und andere Dolle-manglende Ort mit Solh/ju feinem groffen Rugen und Gewinn/berfeben/ Zanmeiftentheils gebraucht fich Diefes Rechts allein Der Lands Turft und die von ihm Damit begnadigt werden. Quich haben im Reich etliche Stadte von ihren Lands. Ruriten bas Privilegium. Daß alle Dolpmahren/fo vorben gefioffet werden / bafelbit abgeladen und bertaufft werden muffen. Die Floffe einen auf den Waffern ben den Michlen und Waffer-Gebauen offt groffen Scha-Den/ serreiffen Die Ufer / verberben Die Rifchmeide / und bas ampachfende 2Gaffer-Sols / und dergleichen viel mehr / fan auch bas Sloffen nicht ju allen Beiten porgenommen werden; das Waffer muß weder gar ju ftarcf angelauffen / mo gar ju fcmach fenn. Und ba die Baffer durch fremde Derifdafften geben / muß man erft megen ber beforglid wachfenden Odhaben einen Bergleich treffen/ Damit es gebultet merbe. Es merben auch ju Diefem Wefchaffte Blogmeifter / Blogfdreiber/ Rioffnechte/Rioffer und Riofbuter befrellet/wie fie Derz Fritichius in Supplemento Speidelio-Beloldiano fol. 45. erjehlet / die acht haben muffen/ daß alles recht/unnebindert / fo viel moglich / ohn ander leute Ochaden/ tonne abgeben. Das Dolthauen ju den Floffen/foll als fo(nach der Gachfifchen Gothifthen Bald-Ordnung) gehalten merben / baf Die Stofmeifter nicht allein bas/ to mabe am Baffer fondern auch das abackgene Dolar und alfo eines mit dem andern zugleich bauen, und mann ihnen ein Strich / Deren zween vierhundert Glen nicht breit fenn follen/ angewiefen wird/ follen fie gantsrich bif auf die Dobe / und dafelbft fo fort fo meit als

As Flok. Necht ist ein Regale, so nur gervissen im auf der ebene süglich zum Ansaben gelangen mag/ binan auf der ebene süglich zum Ansaben gelangen mag/ binan bauen / damit durch das Ansibern / das junge durch der gelangen in der süglich sich erebert werde; diese Ertich das buren zu Aus bringen; Bergivert. Glashutten / der sollen nach der sollen nach der sinder der Auffrer Beschaften der der sollen nach der sinder der Auffrer Beschaften der der sollen nach d

Das Blofhols ift denen Unterthanen darum nicht gu eftatten weil fier durch Diefe Belegenheit, ihre Doibet febr aboden und verwuften / und (wie die Baperifche Jagt-und Forft-Ordnung fagt) muß um die Berren-Bult bas Bebolge berhalten ; als ift es billich ju beobachten/ gudem auch die Lagmercet. Sauster und ledis ge Burfc faft tein Tagwerct mehr arbeiten / fonbern ie des Fiogwerds bedienen / Damit das Sols allente halben abgefchwemmet wird/und thut (fagt erftgebach te Forft-Ordnung) ein folder Saufler oder Inwoh-ner in einem Jahr durch feine Berfdwendung des Webolges mehr Schaden, als er in zehen oder mehr Jahe ren nuget oder freut, daher foll man den Lagwerckern und Inwohnern / fo in Dabrungs . Sauflein fiben/ Das Slofwerd meiftentheils niederlegen/ Damit fie/ für fich felbft nicht fo viel Doth niederschlagen ober verführen / fondern den Deu-Mad/ Korn-Schnitt / Eres fchen, und andern Sagmerden auswarten , und man nicht an folchen Leuten Mangel leiden borffe; Daber in allen Gerichten eine gewiffe Angahl zu bestimmen/ale len übrigen aber dif Befen ben Straff ju verbieten. 2Bie auch ben behaufeten Bauren/die billiger ihr geld und Biehe befchicken/als ihr Solk aboden/ und Damie des Faullengen gewohnen folten / doch foll ihnen folches jur Sauf- Pothdurfft aus ihren eignen Solbern

unber

unbetwehrt fenn, Wie es bann auch bem Abel fren ftebet/ melde um Die Bafferftrome eigene Dolbftatte bas ben / Blog-und anders Sole ju ihrer Rothdurffe in Stabte/ Marcfre, und ju ihren Unfiben jabrlich ver-

führen zu laffen.

Ein Erag-Floß foll/ nach vorermelbter Baprifchen Forit Ordnung/haben micht über 20. Eragbaume/und jeber Baum in Der Lange 38. Schube. Ein Schnitt. Rlog/ Darauff man Caden fubret/ foll befteben bon 12. Baumen / und die Lange 30. Ochuhe ; die Laden und Better aber follen in Der Lange und Diche haben / wie von Miters ber gebrauchig.

Un etlichen Orten/ mie in Dem. Steper-Rluft / wird Das Soly nur Baumweife ledig berab gefehmemmet/ und find ju beeden Geiten/ Die nadigeben / acht Darauf baben/ und mo es fich etwan am Ufer aufbalt/ es mieber abledigen, die baben ihre gemiffe Dlage, mo fie barauf marten und es beraus ans Cande bringen

In andern Orten merden eigene Flogmeifter beftellt/

welche das Sols ju rechter Beit/ baes mohl austroch. nen fan/an Ort und Enden Da es füglich an Das 2Baffet ju bringen/ bauen laffen/ Die es aud) ju rechter Ben eins merffen da werden an ben Deten/wo mans ausnebmen will, ftarce Rechen gemacht, Die Das Dois aufhaiten, Dargu find eigeneleure bestellt, Die beforderlich fennd/bas Sols beraus und Dabin ju bringen, mo mans bedarff Die Rechen muffen wol gebauet und permabret fevn/ und Daferne fie ben geringften Daggel hatten/muß felbi ger alsbald ausgebeffert und reparire fenn. Diefer Weftalt das Dole ins 2Baffer wirft / muß ben Leuten / Die ben Dem Rechen feyn muffen/ eine gemiffer Zag und Grund erinnert werben, mann fie ben bem Rechen aufwarten muffen Damit nicht / mann ju viel Bolk über einen Sauffen jusammen tommt / es ben Rechen gerreiffe. Der Rlogmeifter muß alle Lage Die Leute, Die fich darzu brauchen laffen / auffchreiben, bas mit es megen der Cagmerd feine Irrung gebe.

CAP. XVI.

## Ron Beschaffung der Marditeine.

then niemahls gervefenen vort viennege poets einem gervijjenmaret gem omnium in omnia, Da alles gemein gewefen/und Diemand fein Eigenthum gehabt/durch der gewaltigen und bogbafftigen Leute Frevel und Muthwillen aufgebebt und jedem fein Eigenthum (Fried und Ginigfeit ju erhalten)ift jugetheilet worden/bat Die Dothwendige feit der Marcficheidungen & diftindiones Finium quib Und obwohl bey etlichen Barbaris mit angefangen. fchen Boldern/ Zartarn und Arabern noch gebrauche lich/baf fie Dorden-und Sauffen-weife ihre Belten von einem Seid/ von einer Beide/und von einer Wegend in Die andere perfegen ; fo wird boch ben ben übrigen civilifirten Nationen beffere und fhonere Ordnung gehale ten / indem jeder fein Eigenthum bon des Dachbars But unterfdieden bat/ Darburch man / mer nachlaffig poer embfig, mer feinen Butern mohl oder übel porites het/leichtlich verfpuhrt wer übelhaufet/ die Obrigeit-liche Straff, und dem/ der einen guten Wirth abgibt/ fein verdientes lob nicht fan entjogen werben.

Die Balber werden fo mol burd Stein/als Baume unterfdieblich gemercft;weil aber Die Baume manches. mal bofe untreue Leute weghauen/ber 2Bind umreiffet/ ober fonft/nad überftanbener langer Bett/endlich bers felbigen weichen / faulen und fallen muffen/ als haben etliche neben Diefen Dard Baumen, Daraus man ents meder ein Stud Rinden gefonitten, ober fie fonft mit

Cithero nach verwichenem ober vielmehr Poeti- einem gewiffen March gemercht und gezeichnet bat/auch

Bu Merdung Der Grengen wird ben molbestellten Derifchaffic eine Mappa des gangenUmfreifes auf Das pier entworffen/und nachdem fie etwan anlandstraffen/ Berge/ Shal/ Biuffe/ Bache/ Beiche/ Dorffer/ Daufer / und Dergleichen/bin und wieder anreinen/wird alles bes fdrieben/und wo es fonft mit andern daran anftoffenbe Beholgen angrenget/dafelbft mit Greinen und Baume ausgemerdet. Diefe Grenben nun werden Jahrlich bon benen bargu bestellten Beamten ju gemiffen Beiten/ groffchen Fagnatht und Gt. Johannis Baptiftal befucht / und ba was Unrichtiges jich ereighet/foiches angemelbet.

Bey etlichen Berifchafften ift diefer aute Bebrauch Daf alle brey Jahr aus allen nachft umgelegenen und ane reinenden Dornfchaften alte und jungeleute Dabin gebracht/die Marc mit Bleiß befichtiget was untenn lich/ verdorben oder verructt/ verneuret und micder ju recht gefeht/ Damit Alt und Junge Diefes ins Gedachtniß/faffer und kunftig Davon Zeugnis geben moge.

Welche muthivillig einen Marcffrein ausgraben/o. Der einen Marctbaum umbauen, und beffen übermicfen find/werden mit fcharffer Straff billig beleat, wie auch fomol die Bediente/als Dielluteribanen Die bon Bertils gung oder Bermandlung der Marcfzeichen millen und foldes über acht Zag anzuzeigen unterlaffen batten.

## CAP. XVII. Rom Bau Solk.

feibit wird ben Unterthanen / Die bauen mollen / auferlegt /fich an fremden / nachften benachtbar. ten Orthen Damit ju verfeben ; mo man aber beffen und Unentberlichfeit ihres Borhabens erftlich burch teinen Abgang bat, wird das Gegentheil beobache Die Beamten betrachtet und besichtiget / ihr Begehe tet / Doch Dergeftalt limitirt / Daß / wo man Stein ren/ ob fie nicht mit wenigerm austommen mochten /

O eine Berricaft mit überfüffigem Baue haben taur man bes Dolges fo viel meglich/verfconen bolig in ihren Waltern nicht verfeben / dae folle / nicht allzugroffe Dachfiele und Gebau / die nich Bolt freffen, angufangen. Wann aber ja Die Uns terthanen Bauhols haben muffen / foll die Dothdurfft

\* Unun ii

bebacht

bedacht / was fur Solh / und wie viel fie begehren / ob ; tag find fcon einer beffern Urt; find fie aber an beiffen mans ju Schwellen/ Balcfen / Durchzügen / Rigeln/ Dramen oder Latten bedorffe an welchen Orten der Malber: und ob ce obne Bermuffung und Befchabis gung des Solhes und der Wejaider wol feun fonne/und wie viel es belauffig foften moge, ob der Unterthan ju bezahlen baber ein guter Wirth und fleifliger Dausbal ter fepe; mann man nun befindet / daß es nothwendig und rathfam fen/ bem Unterthan in fein Begehren einauroilligen / wird ihm bas Bauhole nach gemachtem

Rauff angerviefen und ausgezeichnet.

Damit aber Das Baubols besto bestandiger und lanamubriger fene / auch defto weniger wurmicht/faul und anbrudig werdes foll es bon Egibl / das ift / bom Unfang bes Septembers an / bif zu Unfang bes Martii / im abnehmenden Monden gefallt / und innerhalb nachft drauf folgender feche 2Bochen/ Damit die Dlate ober Goldge geraumet bep Verlieren deffelbigen Dolbes/meggeführet werben / es mare bann megen Regen/ Schnee und anderer erheblichen Urfachen halber eine Unmöglichfeit. Go wird auch benen Unterthanen eis ne gewiffe Zeit/mit geraumer Bielfebung beftimmt/auch Diefelbe ben Ginfchreibung des Bimmerholtes vorges Beichnet / wann bas borgewandte und nothwendig befundene Bebaue folle berfertigt fenn / Damit nicht aus liederlicher Fahrlaffigfeit bofer Daushalter, Das Dols unnublich verfaule, ober ju Scheitern gehacht und betbrennt, ober wol gar weiter auf fremde Sand verfaufft merde/welches fo mol bem Unterthan und feinen Erben felbft/als auch Derifchafft und dem Forft einen groffen Schaden verurfachet.

Daber auch eine lobliche Ordnung ift auf der Unterthanen Bebaue / von Obrigfeits megen/ Obficht zu balten ob fie ben gutem Bauwefen/mit Rach und Dach gehalten find / und ba etwas ju beffern / baf es ben Beiten gefchebe/bamit es alfo(fagt D. Doe Daurer) burch geitliches Ginfeben / mit einem / groepen ober breven Stammen Solbes mag furtommen und gewendet merben / ba man folgende/ nach fabrlafligem Bu-und Uberfeben/10. 20. 30. oder mehr Stamme muß baben

und gebrauchen.

Che man bas Baubols fallet foll man es borber bif auf die Selffte behauen / und alfo fteben laffen/ big es mobl austrodnet : Das abgehanene Dols foll nicht an Ort geleget werden/wohin die Conne gu fehr icheinet/ oder Wind und Regen hintommen/fondern foll gedect liegen; Man foll fie/ fagt Der: Boctler, nicht Morgens Durch den feuchten Thau, fondern Dachmittag fcbleif. fen und foll foldes auch nicht naß verarbeitet werben/ bann es fonften leichtlich verdirbet / und fo man es gar ju durz arbeiten wolte / gibt es hefliche Arbeit. und Kenfter-Beftellen. Das Solt / fo gegen Dieder- Die Obrigkeit felbft betreffen. gang ftebete ift wenig tauglich : Die Baume gegen Dits

Orten / fo fallen fie auch fo fcon und aut nicht / als Die gegen Ausgang und Mitternacht.

2Bas man jur Schreineren braucht / (faat bemelb. ter Bert Boctier) muß man nicht fo balb in die Die rung bringen ; find fie aber fcon barein gebracht/follen fie feine Erben mehr berühren / fondern an verbecften Orten / mit unterlegten Solbern / vetfcbrenct aufeine ander liegen Damit Der Lufft allerfeite burch moge/bann alfo trocknen fie bald / und reiffen nicht; Dan foll bas Dolb / naddem es gefallt ift / im Forft behalten / und wenigft in drep Monaten nicht berühren / bann eber fan es feine rechte Hatte nicht bekommen/ beren es jur Urbeit nothig hat ; In der Urbeit foll man das Bau-Bolk folder Gestalt proportionizen/behauen und mit Bleiß vormercken / daß der jenige Theil / der zu unterft in der Erden gestanden/auch zu unterft in der Arbeit gefest, und nicht umgewenbet werde ; wann es aber recht burre ift / hat es im Dothfall meniger ju bebeuten. Bu ertennen / ob ein gefällter Baum im Rern und Sols recht gut und gefund fen / muß man beebe Ende oben und unten abhauen / an jedem Ende einer fteben ; Dies fer lofen mit bem Obr unten an bem Stamm / und ie ner mit einem Sammer an dem andern Ende an Hopfen ift der Ebon bell / fo ift der Baum gut/ ift er tuncfel und nicht hell fo ift bas Wiberfpiel zu ermarten. Dif ift aus herm Bodlern.

Die Forfifnechte muffen nach Bewilligung und Beichnung Des Bauholbes mohl in acht nehmen / bag man tein andere und mehr Doll als mas angemiefen und borgemercht morden / falle / oder megbringe / noch fonft in dem Bald am Fallen/ Begbringen und Subren feinen Schaben thue, ift auch nicht gugeffatten/bak Fremde ihr erfaufftes Bimmerholt in ben 2Balbern aushacten/fondern follen allein die Hefte abmaffen/jus fammen hauen / Burbelweife / wie auch Die Stamme gant / wie fie find / oder in rechte gange voneinander fagen/und alfo aus bem 2Bald ju ibrer Bebaufung ein-

bringen.

Dicht weniger ift bep Rallung des Baubolbes in acht zu nehmen/ daß es ben fconem ftillen Wetter vor-genommen fen / bann wann es ben naffem Wetter geichiehet / und der Baum feucht ift / gibt es alfobalb Burmflich / daß man die feben fan / ebe es gezimmert wird; auch foll mans nicht abhauen / mann bas Dols gefroren / Dann es ertracht fich im gallen / baf es nicht langwuhrig fenn fan ; Die Bipfel foll man nicht gleich abnehmen fondern drep oder bier Lage liegen laffen/ big das Laub daran anfangt ju borren/und ber Stamm bom Gafft etwas ausgetrocfnet ift/und Diefes foll nicht allein an der Derifchafft felbfteignen / fonbern auch an werden vor drey Jahren kummetlich trocken / und dur: der Unterthanen Bauholf in acht zu nehmen befohlen genug zu dem Gebrauch des Gebalces / der Chüren werden/weil die üble Haushaltungen der Unterthanen

## CAP. XVIII. Bom Brennholk.

Mer dem Chein und Bormand des Brenn- Baum abzuhauen geftattet werden/weil dardurch bem

holhes/foll fein tauglichet, geradet/frifchet/jum | Soll groffer Schade gefdiehet; Das Brennholt foll Bauen ober anderer Solle-Arbeit bequemlicher swenmal im Jahr/ale obngefahrlich um Martini/mann Die Feld-Arbeit aufgehort / da die Laglohner ohne dif menig ju thun/ und besto bessere Beil / im Dolf ju atbeiten haben, und bann um Liechtmeffen , ehe Die Felde Pirbeit/anfanget / abgegeben / gehauen / ju Rlafftern aufgerichtet / und por Mitfaften / ober langeft vor De ftern / jufammen geraumet/ meggebracht / und bie Bebage gemacht werden / bamit bas Dols befto beffer roieder aufwachsen fonne; Erliche segen den Termin/ das holk weggusübrenzum Pfingsten / oder längste auf S. Johannis Aprifter. Das Reishbels aber muß man eber aufraumen, die Länge der Geheiter / und Maß ber Rlaffer muß fenn/nachdeme es die Bewohnheit eis nes und bes andern Orts mitbringet / und follen bie Forftbediente darauf acht haben / daß die Ubertretter Diefer Ordnung mit gebubrlicher Straffe beleget fepen.

Go foll man auch wie fcon vermelbet worden/teis nen frifden ftebenben Baum fallen ober ju Scheittern verhacten / fo lang noch 2Bindfalliges / 2Dipfelburres und bergleichen icabhafftes Solt bas umfonft und unnuslich vermodern mufter im feibigen Bald noch bothanden ift und follen die Solbhauer / fo biefes / ihrer beffern Gelegenheit halber/ übertretten/mit allem Ernft

geitraffet merben.

Bep etlichen Derzichafften muffen Die Unterthanen/ nachdem fie groffe / gange oder halbe Sofe Zwi-Rofe ler/ Dofftatte ober fleine Saufer haben/ geroiffe Rlaff. ter fur ihre Obrigfeit / in denen ihnen ausgezeigten Balbern fallen; ba dann die Berifchafft / fo viel fie jur Daus-Mothdurfft und auf die Meprhofe bedorfftige behaltet/das übrige aber vertauffen laffet/und bas wird alles von Jahr ju Jahr in ein ordentliches Dolg-Re- aufgerichtet.

gifter aufgefdrieben melde Unterthanen, wie viel/wie und wann fie das Solh gehauen/ob es nad Saufe ver-

braucht, ober vertaufft worden. 2Bann Die Bahl erfullet / und Die Raffret aufgeriche tet find / wird es befichtiget und aufgezeichnet ; Es foll auch feiner fich einiger Gerechtigfeit Darinn anmaffen/ oder gebrauchen / es fep mit Bindfallen / Gchneebrus den / Afficefchlagen / Dolhfügen / Ligerling / ober in andere Bege / wie es auch Rahmen haben möge. Das Brennhols / so man zur Denschafft braucht foll man an Orten/wo es ben wenigften Schaden thun fan/ unferne bon der Straffen aufrichten, baf es mobl aus. borre / und nicht grun maffe gebrannt merben. mann bifmeilen ein Brennholb Joch-oder Gemandtenweife Fremden abzuhauen verfaufft wird/follen nichts Deftoweniger Die Forftbediente Darob fenn/baf Die Sallung und Aufraumung ju gewöhnlicher Zeit gefthebet Damit der junge Maif ju rechter Weil wieder eingefries Det merde.

Die Zeit aller und jeder Daiffungen muß fleiflig in Das Solle-Regifter eingefdrieben /und gar ins Protocoll eingetragen werden / damit man miffe / da der Grund gewachfich / und wie bald das Dolp wieder ju rechtem Ctand fomme ; bann obicon folches erft in 20.30. mehr ober menigern Jahren gefchiehet / und man es offt nicht wieder erlebet/giebt es boch den Rache fommenden einen guten und gemiffen Unterricht/fich in

einem und andern darnach zu balten.

Die Solh-Scheitter von gerflobenen Stammen/ und die Drugel Scheitter werben jebe abfonderlich an ihren angewiesenen Orten in Rlaffter vertheilt / und

#### CAP. XIX. Von Latten / Zaun- und Weinsteden - Holk.

Mallen Malbern / bas Dolf werde gleich nach Borftbedienten / und nicht nach eignem Willen / thun / ben Joden oder Klufferweife wegogeben; foll und him und wieder das schabe, getade get jugleich weggelaffen / fondern der Obrigteit vorbehalten werden; ju den gatten und Sopffenstangen foll tein gerades / fcbones junges Solk abgegeben werden/ auffer es frehe in ben jungen 2Balbern gar gu bict / baß es ben Raum jum Bachfen nicht batte / und ein Theil davon zu Latten bienlich mare / fo mag man daffelbe mit guter Beideibenheit / damit das fruchtbare barneben febende junge Soll nicht barburch vernachtheilt oder befchadiget werde / fo viel / damit das ubris ge jum Geroachfe genugfam Raum und Lufft haben moge / gehauen und weggebracht werben ; gleichesfalls follen auch die Dopffenftangen eben auf diefe Beife/ abjugeben fenn.

Sonft foll man das junge machfende Dolh ju Leis terbaumen, Rechen und Dergleichen, gant unordentlich und überfluflig abjufchneiben / mit Ernft verbieten/ fonderlich wann es jum Bertauff an fremde Ort gebraucht wird/weil es dem Bebulg überaus verderblich ift/auffer/ mas man jur Saus-Rothburfft unentbehr. lich vonnothen bat/follen es Die Unterthanen an Orten/ me fie des Solbfcblages berechtiget, und da es fehr bic ftebet/und fonft nicht gedepen fan / mit Bormiffen der tichten laffen.

ren / auch follen fie einige gute Baume/ Uhorn/ Uimen/ Efchen und bergleichen/ abzuhauen/ihnen/ bep Straff/ nicht geluften laffen.

Das Zaun-und Speltholt foll in den jungen noch machfenden Soleftatten ju fchlagen verbotten fen; meil man aber deffelbigen nicht mangeln fan / foll es in Den alten 2Balbern / an benen Orten / mo bergleichen Sols ohne dif vergeblich erfticft und verdirbt, mit Bes fceidenbeit/auf vorbergebende Anzeigung und Erlaubnug/ erhoben werden ; bergleichen ift auch /ju Ausbef. ferung der Eandstraffen und Ausbruckung der marafie gen Beger in acht zu nehmen. Bo es Cteine giebte fan man die fumpfigen Straffen befto beffet ausfullen, und darff deftotveniger Dolb; und folde Bege befto beffer ju erhalten / ift rathfam / bag man Graben barneben mache / bamit bas 2Baffer barein abfigen / und mo es der Grund leidet/ mag man Bafferbaume/gel ber, Erlen und Albern barben pflangen.

Alfo foll man auch Die Weinfteden nicht von jungen Sols/ fondern von alten ausgewachfenen, ju reche ter Beit, bamit fie befto langer bauren / bacten und ju-

#### CAP. XX.

## Bom Schindelmachen / Svanholk/und dergleichen.

3 3cht weniger ift mit dem Schindelmache groß mare aber daffelbige alles bepfeits geraumet follen die madfenerund fallein das alte ausge Forfibebiente bergleichen darm tonaliste Gefen die wach fene/und fein junges Solh daju verwilligt/ daß es recht/ (mas tauglich oder untauglich ) ausgetoftet/ bas ift/ wo die Waffer gerad und nicht fchleins geben/ burch einen Sieb in ben Baum porber probirt werde/ Damit nicht Das undienliche vergebens abgemaiffet oder vermuftet fen, fo muß mans auch ju rechter Beit (wie von dem Bauholt gemeldet) fchlagen/ meg-bringen/ und nicht im IBalb/da die Cheitten unutlich verfaulen/und ben Grund verderben/und am Gemache fe die jungen Baume verhindern, fondern ju Saufe, Schiffter, Gattlet, Schreiner, und Dergleichen Sand. und beffers Rubens willen/ aufarbeiten laffen.

Bas bas Cpanhole anlangt, fan man folches ben armen Leuten gur taglichen Dothdurfft nicht entrathen muß man gleichesfalls, wie mit ben Schindeln, Damit verfahren weil es ein gefchlachtes Solb ift/das fich gerne fpalten laffet / und meil es meiftentheils Robrenholb fen muß/ foll man teinen geraden jungen Baum/ fonbern alte bargu erwehlen ju welchem Ende auch bas Wipfeldurre und Windfallige Sols darzu tauglich ift; ber zu fconen, und zu ihrem Bebrauch zu erhalten.

machfene Baume mit Bleif auszeichnen/ bag man fie auf Begehren alleit finden und haben moge. In etie den Orten wird allein der Ruen/ an ftatt der Gpane / gebrennt/ ba fan man auch bas Ruenfohren oder Rifernhold (wie es ins gemein genennet wird) bargu auss-merchen/ bag nichts junges/ fondern allein bas alte/anbrudige / und fcblechte bargu tomme.

Bas anders Solh antrifft/ welches die Bagner / Drechsler/ Schuffel sund Lellermacher / Buchfenwerch die bon Solt arbeiten / bedorffen / follen folche ben ben Forft-bedienten fich anmelben/die es an geboris ge Ort bringen / und / auf Einwilligung und gegebenen Bettel/ foldes anweisen / ben Werth liefern / und ins Dolg-Regifter einzeichnen laffen / Deswegen bann alle gute und nutbare Baumer Die ben Sandwerdern Dies nen/ als Ahorn/ Lindenbaum/ Lerchenbaum/Dannbus chen, und mas ber Gattungen ; Stem, alle Rlatterbols

CAP. XXI.

## Von den Sehägen und Zäunen ben den Wäldern.

muffen fie in ftrenger groffer Arbeit/und Die Macht mit Bachen, ihr Getrapd bor dem hauffig-ein. brechendem Wilde ju befchuten, ju bringen, und ift ja Redem erlaubt/ bas Geinige/ bas er mit groffem Fleif und Mube erworben, ju vermahren, ju fchirmen und jumehren/ weil auch bem gemeinen Rugen baran gelegene baf man eher und billicher auf Die Erhaltung Menfchliches Gefchlechtes / welches eine Chriftliche Dothmenbigfeit Der Liebe ift, als Des 2Bilbes, welches nur eine Luft und Zeit-Bertreibung groffer Derren ift / gebencfe.

Singegen wendet die Forft Obrigfeit fur / wann man die Bauguter fo gar mit hoben/fonderlich fpitigen Baunfteche einfriede und vermache/daß das 2Bild/fonberlich im Winter aus Mangel ber Mahrung / gant verderben muffer da es doch dem Getrand nicht fonderlich fcade und jurBeit/wann fie fonten Schabenthun fie fich des fcoffenden Erapdes im Commer nicht mehr achten/ lieber auf dem grunen Gras/ und in ben garten aufgehenden Sabern / in Felbern und Muen / weiden ; ju bem / wann die Baune mit Bleif alfo gefpist find / und bas Bildpret überfeben will/ fich felbiges fpiffe / und an ben fcarffen Dfalern felbft fanger infonderheit wann man oben auf Die Baune / bas Wildpret angulocken/Rubentraut hanget/ober eine Lucken Des Rachts offen laffet in bem Zaun, die man wieder, mann bas Bilbpret eingegangen/ borftellen/ und alfo bas Wild Daber billich beeberfeits eine Maffiabfangen tan.

Oes viel Milbpret gibt/ da haben die Unter, gesprochen wurde; und vermeynen die Rechtsgelehee. Rethann ein beschwertliches Leben / den Sage ten/es sey darauf zu sehen/ob ein liegendes Gut/Felde oberActer/vonAlters ber vergaunt gewesen ober nicht; und fo diefes erweißlich / folches billich ben dem alten 2Bare aber ein Out nie-Bertommen gulaffen fep. mals eingefriedet gemefen / fondern fren gelegen/mare ebenmaffig baraus ju fchlieffen / baf / wie feiner gur Comdlerung der gemeinen 2Beide ihm felber ein Gut befchlieffen, mit einem Baun jum Garten-Recht ma-chen tonnte; alfo auch dem Bildpret feine Nahrung nicht ju nehmen, wie D. Noe Meurer rebet.

Doch wird von ber Chriftlichen Obrigfeit den Unterthanen billich jugelaffen/ baß ein jeder um feine Rel-Der Baune ober Garben, fo boch, tieff und meit,als er will/machen / ober Diefelbigen mit lebendigen Decfen berfriden/ auch die jenigen Feiber und Grunde / Da jus por niemalen weber Baune/ Graben noch Seden gemefen/ bon neuen einfangen / und feinen/ bem lieben Bott, und dem Beibe vertrauten und angefaeten Caamen / aufe befte/ fo er fan/ por dem 2Bild bermabren moge / bergeftalt und Mennung / bag feinem Unterthan an foldem Fried / feines Gefallens und feiner Rothdurfft nach/ ju machen/ weber bon ber lands Dbrigfeit Forftbediente / noch bon ihrer eignen Dens fchafft/ber geringfteInhalt ober Berbott gefchebe folle. Go erlaube fie auch / mann ohngefahr bas Wild auf Die Gaaten tame, fie daffelbe burch Gefchren Der Belb. buter/ ober mit kleinen Sunden baraus treiben und ja-gen mochten / wie Die Baprifche Bejaibs Dronung im 20. Capitel ausführlich fetet ; boch/ (wie billich gung ju finden Damit meder der arme Dann ju viel be- auch bargu fuget / baf fie teine fpitige Zaune/ barauf fchwert/noch auch ber Berifdafft alle ihre Freyheit ab. Das Bild fich fpiffen tonte/ machen folten/ viel weniger Das Mitopret zu schieffen oder gar zu fallen / und zu balten/ roie et das gegen Gott traue zu verantwors schieffe D. Meurer fehr bedenchich: Er gebe diesen als tenzund baß die gemen Unterthanen bennoch auch Porftberin felber auf fein Bewiffen / fich alfo bierinnen laffen.

den Armen jum bochften beschwerlichen Punct / jedem bleiben tonnten; bep welchem wir es auch beruben

## CAP. XXII. Von den wilden Solk-Obstbaumen.

alles Wild Defto lieber felnen Gtand / 2Bob. onung und Unterhalt Darinnen fuche / fonderlich Birn-und Acpfelbaume / als find folde befto fleifiger ju handen/und ju verbieten/ daß Diefelben nicht frevent lich befchabigt/gerriffen/ umgehauen/auch die Wildlinge nicht (obne fonderbare Bulaffung und Erlaubnus) ausgegraben, und von muthwilligen Bewinnfüchtigen Leuten andermarts bin verbandelt und ausgetragen fepen; audem ein jeder Saufwirth viel beffer thut/ibm fein zeitlich felbft bon feinen gefchlachten Obfifernen junge glatte Bilbling ju jiegeln/barauf die Belber lies ber gedenen/weil fie beffere Burbel / und einen mit den Biveigleitmebr übereinftimmenden und viel leichter fich vereinigenden Gaffi haben ; da hingegen die in Bald gegrabenen Wildling fchlechte Wuthen / eine harte Enoprichte Rinden / unbequemen Cafft geben / Dabon Die Baume bart gerathen / fcblecht mad jen / und nicht lang bauren mogen; und obidon etliche bie Beit vor-fchuhen mochten bag fie gar ju lang barauf warten muften/ will ich boch verfichern / bag ein Zweig auf einem bin vergeben.

Seweil das wilde Obft eine Anreigung gibt daß | folden edlen Rern-Wildling gepelet / von der erften Beit feiner Gaat angerechnettin fieben Jahren Darnacht bifreilen auch wol eher/feine Frucht bringen folle / Da bingegen ein Zweig auf einem folden 20alb-20ilbling gepelet / offt über 9. ober 10. 3ahr foldes fatim thun/ auch nimmermehr ein fo ebles moblgefdmactes Obft bringen/oder fo lang bauten/fondern viel ehe verberben merbe / und bas aus naturlichen Urfachen / meil Die 2Balb-2Bilbling fchledite 2Burben/meiftentheils arpe be Rinden und bittern Cafft haben; bingegen Die que! ten Obiffern-Bilbling in allen bas 2Biberfpiel/wie mir der recht geben wird/der es nur einmal wird probiet baben; und werben burch bie 2Balb-Bilblinge Die Balber berberbt / und boch wenig Dugen Damit ges fdafft.

> Alfo / wann ja ein Unterthan bergleichen Bilbling ju feinen eignen Duben baben wolte / foll er Die Rorft Dbrigfeit barum erfuchen, niemals aber unangemelbet auszugraben fich unterfichen/ biel meniger andersmos

## CAP. XXIII. Rom Guchenbaum.

Ir wollen die vielerlen Gattungen der unterfchiedlichen Enchbaume / Den Botanicis und Raturfundigern/ befehlen/ wir reben hier von benen, Die in unferm gand bekant find etliche bie fcmal und gerad meiftentheils in ben bicfen 2Balbern aufmachien und zu ben Gebauen gebraucht merben ; und etliche find, Die groffe, ftarde, bobe und meite Hefte ba-

- Que quantum Vertice ad auras

Ætherias, tantum radice in Tartara tendunt. Die auch unterfchiebener Urten Epchein / Rugeln und Difteln tragen; Der Epchenbaum hat eine ftarde weit um fich greiffende 2Burbel/bermegen er auch unerdent liche Jahr lebet und grunet. Etliche halten dafür / er Daure 300, Pabr/ 100, machfe er/bie andern 100, Pabr bleibe er in feiner Rrafft/ und Das Dritte Sæculum neh. me er nach und nach wieder ab / bif er gar verberbe; quod tamen ex opinione potius, quam experientia

P. Tylkowsky part. f. Phyficz de anima, Sect. 1 f. Scribit, quernum lignum ad mufica instrumenta non adhiberi, quia non habeat fuperficiem omninò planam, ideo Sonum vitiaret, præterea propter crudum terreum fuccum multum fit furdum & obtufum,

Der Befchichtfdreiber Josephus melbet / referente Cardano , baf die Enchen bes Patriarchen Abrahams noch zu feiner Beit geftanden / alfp mare fie auf 2000. Sabr fteben blieben, wie es Cardanus gustechnet.

Der Epobaum ift ben den alten Druyden mit grof fer Andacht geehret worden/wie Lucanus Diefen Aber-glauben meldet üb. 3.

- Tremuêre manus, motiq; verenda Majestate lock, si robora sacra ferirent.

In fua credebant redituras membra fecures. Dag/mann fie einen folden geheiligten Epchbauch murs ben umhauen wollen, fie geglaubt, bie auf fie gethanene Streiche murben / ihren leib ju befchabigen / juruce prellen/und ben Ehater verlegen.

Der lange Epchbaum machfet lieber in ben 2Bal bern / ber groffe aber lieber auf ben Mengern und gel Dern/wiewol er mit feiner gewaltfamen Nachbarfchafft fo wol bem Gras/als bem Getrapbe/beebes mit Grate ten und ber Wurgen überlaftig und befcmerlich ift; weil er aber ju allerhand Dutbarteiten furtrefflich ifte und fo langfam aufmachfet / mird in allen molbeffellten Forft-Ordnungen möglichften Fleiß anzumenden bes fohlen/damit er bor Bermuftung verhutet/und allmege in dem Borrath ju tunfftiger Nothburfft gefpabret/ u. beffelben verfchonet merbe; meil fie aber in unfern Bans ben/megen bes groffes Weinmachfes / ju Saffern und Zaufeln nothwendig find / wird gleichwol barauf gefes ben, dafi folde Enchbaume in den mol gelegenen 2846 bernin den ebenen Platenjund an Ortenimo bas Sola juBimmern oder fonit in guten Ruben gebracht werben tan / zu teinen Caufeln verfaufft und bingegeben / fon-Dern folches allein in Bergen/Rlingen/Leiten/Ehalern/ und umvegfamen Orten/wo man das Sols fonft ju an-

bern

Dern Maten füglich nicht bringen tan/ angewiefen werben ; wie dann in ber QButtenbergiften Forft. Ord. nung anbefohlen wird, Damit Das Enchenholt Defto mehr erwach fen / und jum Aufnehmen moge gebracht merden daß die Forftbedienten follen barob fenn, bag/ mo ben ben Stadten und Dorffern weite Plate fenn/ mo por Jahren auch Dois geftanden, und burch Ralte bes 26miers jum Einheiben abgehauen worden / bag junge Enchen Stamme an unfhablichen Orten quegegrabervund im Benfenn ber Foritbedienten auf einen gemiffen Lag an benfelbigen Plat gefettimit Dornern perbunden und vermahret merden follen.

Es wird Diefer Baum billich gefchonet/weil fein Sott felt/frard/bart/ fc wer/bicht und freif ift/jum Banen

febr bequeni.

Klockius in Tract, de Erario lib. 2, cap. 2. n. 47. meldet/baf ber einige Deffen-Baldevann die Epcheln mol gerathen/bor 200000. Ochweni gemigfame Mas frung reiche/ und beiauffe fich Davon der Jahrliche Bewinn auf dreuftig taufend Bulben. Diefe Baume blis ben faft gu Gude Des Mayens / bluben fie wol fo ift ein trudibares Tabriu boffenino nicht/fo mird Theurung

gefürchtet.

Maes / mas vom Eychenbaum fommet / Blatter/ Sructe / Rinden und Gallapffel auch was groffchen bem Dolbund ben auffern Rindenift/hat eine abitreife fende jufammengiehende Matur / errearmen und troct. nen; Die Blatter und mittelfte Rinden in Bein gefotten/ und ben 2Bein babon getrunden fillet alle Bauch. füffe faint bem Robrlein-Gefchwar und überfluffiger Beibebiumen/ wie Coftor Durantes in feinem KrautereBuch bezeugete ift auch gut für Gand und Stein.

Die Erchelhulfen in Frauen-Milch gefocht, und getruncen/ift ein Anditotum miber alles Wifft.

Encheln flein gerichnitten / ober alfo robe gerftoffen/ und auf entjundete Glieder geftrichen / lindern fauberlich; mit gefaltenen Schroeinen Schmeer über Die barte Knollen, fo am Leibe fich ereignen , ober auch auf bofe Auffen gefchmiert/ beilet fie.

Unter Effig oder Waffer vermifchte Gallus- Herffel/ madien ein fchwarbes Daar ; ihre rauberunde Knoptlein/fo fie den Caftanien/fo noch in ihrer rauben Coa.

len flecken/vergleichen/geborte/ gepulvert/und mit ben vom Enchen-Laube diftillirten Baffer getrunden/obet mit Everbotter/ Albende und Mittages / jedesmaleines Quintlein fcberer genommen/ ift zu Den Durchtruch Des Bauche eine bewahrte Arenen.

Die Enchein geftoffen und getruncken, dienen ju ben Biffen Der affingen Ebier, und find benen, fo empann Wifi in den leib befommen/fonderlich etwas von Epanifchen Muchen getrunden / und bermegen Blut bar. nen/ fehr bequem. Das Pulvervon den Enchelti ge-truncten/ wird wider den Stein geruhmet.

Die frifden und grunen Epchblatter gestoffen / und von auffen applicirt/find zu den Wunden febr bequem/ und machen Diefelben im Waffer gefotten von allem Unrath rein ; folche frifche Blatter unter ber Bungen gehalten/ vertreiben Den Got.

Das Regenwaffer / fo in den Soblen und Gruben ber alten Epchenbaume feben bleibet/beilet ben offenen

befen Grind, offt banut gewafthen.

Die garte rothlichte jung-ausgetriebene Blatlein in guten Berdigen Wein gefotten / und ben Mund laulicht damit ausgewaschen und geschwancet / ftillen Das aus taken Bliffen entstandene Babnwebe; beiffen bem entjundten und verdorbenen Babnfleifd wieder zu rechte und reuten aus die unflatigen Gefchroar,und bisige tothe Wefchtvulften in pudendis utriusque fexus.

Die mittette Rinde / bon jungen Enchen-Solh abgefdabt / in Quein-Effig wol geforten / und den Dund Abends und Morgens damit warm gewafden/und et.

lidymal wiederholt, vertreibt die Mundfaule.

Cardanus de Subtilit, lib, 2, fol, 46, fant / baf man bon Coden und allen anderm Solb/(auffer/baf ce bon dem hartern beffer ift/und langer mabret) auf Diefe Beife Racteln machen tan : Dan rimmt einen giem. lich fpannichen 21ft, theilt benfelben in 12. 16. oder mehr Theil/ doch bag unten ein Dertel am Uft gant bleibet; Diefer wird hernach im Bact-Dfen 2. oder 3. Edge gebont/ und main alfo bas mafferige Beuchte verzehrt ift/ und allein bas Delichte und Sette überbleibt / fo brennt es wie ein Ruenholt; eine folche Factel Mannelang angestindet / gibt auf anderthalb Ctund eine belle und liechte Flamme.

## CAP. XXIV. Vom Buchbaum.

11chbaum wird ben und zweperlen Arten gefun-benibie Tragbuchen find beffer zur Maftiveil fie ihre Buchecken tragen i die viel zarter und beffer find/ als Die Epdeln/auch von Dem 2Bild mit gleichet Begierde aufgefucht werden; und in die Sainbuchen ober Sagenbuchene haben ein harters Solle/ Das fon-Derlich die Bagner und andere Sandwercfer gern gu ihrer Arbeit brauchen/ift ju Schrauben/Ridbern/Reche fen/ Felgen/ Stielen/ Spindeln/ Keltern und Preffen Das nublichste. Die Tragbuchen haben fleischlichte glatte Blatter / Die Frucht ift auffenher mit einem rauben Sautlein überzogen/immendig ift fie brevecticht/mit einem fubtilen/ glatten/ buncfelrothen Sautlein befleibet/eines anmuthigen fuffen einziehenden Befchmacte/ welches Die Gdmein auch Die Rranwethsvogel und Stabren febr fuchen und fett Davon werden / Fonnens

auch die Menfchen jur Beit bet Doth beffet, als Die En-Wiewol fich nicht Damit zu übers deln/gebrauchen. fillen / bann es fcreibt Der D. Thom, Bartholinus in Actis Medicis & Philof, Hafnienfibus An. 1673. Volam. 2. S. 57. Daf eine edle Danifche Jungfrau Davon Das Rieber befommen/ bann bie grunen / noch nicht ges Dorrten Bucheckern, follen das Saupt febr einnehmen, und gleichfam bethoren.

28ill man die Buchecfern lang behalten/muß mans (wie auch die Cycheln) um Burcardi leefen fein dum auf einen Boben ichutten / und alfo maa mans / mam fie por den Didufen ficher find / übers Jahr behalten/ damit man / wann fie nicht geriethen / funfftig einen Borrath batter bedarff man fie aber nicht, fen man Die allen auf einer Mubl fcbroten , und das Rindviebe bamit maften, ober Del baraus fchlagen laffen.

Die

Die Bucheder find am beften jum Schwein-Dide ften / Dann wiewol fie anfange ein Schwindel perut. fachen/befommen fie doch endlich treffich molund mas

Diefer Baum madft fo mol in der Chnen, als auch in Bergen und Ehalern / wird mit gleicher Aufficht in allen Forften fleiflig gehager und in acht genominen. Es wird fur das bejie Brennhols billich gehalten/bas auch den beiten 21ichen gibt / welcher bas Gewand por ben Schaben erhait. Die Frucht Davon foll eine ermarmende Eigenichafft an fich haben / ziehet zusammen/zu Duiver gebreunt / und mit Comeinen Comals vermifcht/alfo warm auf dielenden gelegt/buft wieder ben Ctein; Diefer 2lfchengur Langen gebraucht foll mieder das Daarsausfallen gut fenn. Aus den faulen Buchs baumen brennet man Beidafchen jum ferben.

Das Regenwaffer / fo in den alten Buchen ftebet/ foll Den Brund an Menfchen und Biebe vertreiben.

Das Decochum ber gefottenen Blatter / weil fie noch fart find / ftiller die Bauchfluffe. Die Frucht gegeffen/ftillet Die Bahnichmergen/ treibet und germaimet Sand und Stein/ macht Schwein und Tauben fette. Die frifchen Blatter gefauet / helffen mohl wiber des gern. Babnfleifdes hinige Defdmulften und Wefdmare/ges Buch das andere Capitel.

ftoffen und aufgeftrichen / ftarcen fie die entfchlaffenen Gueder. Die frifden und grinen Blatter aufgelegte refolviren und gertheilen alle Entgundung.

Ruellius bezeugt / daß mit einer Gerten oder Ruten bom Buchbaum die Odlangen vermieben werden; welches auch von dem Eichenbaum gejagt wird.

Chriftoph Bering in feinem Oeconomifchen Begweifer fol \$ 57. nennet eine 2irt Steinbuchen/und fagt: Daß fonderuch unter ben Steinbuchen fein Bufchbois madfe / mann aber bergleichen Steinbuchen niederges bauen wird fo belaufft bernach der Mat febr dichte/mit Bufdbolb / Darum achtet man (fagt er ferner) an Des nen Orten / too das Reuerholt feltfam / nicht viel auf Die Grembuchen, weil das Bufdholt mehrern Rugen brunger.

Die Buchen tan man flen gleichwie die Encheln/ boch envas Dicter/ das mag feon im October/ mann fie reiff find / Danni fie verfrieren nicht / und machfen baid/ ohngelehr in 6. ober 7. Jahren mag man fie verfeben/ im Martio; Die Buchen / fo im Martio gefdet werden/ geben gwifchen Oftern und Pfingften auf/man barff fie nicht frecten / fondern nur blog faen / dann fie wach fen 2Bie man Die Endeln faet, befibe in Diefem

## CAP. XXV. Ber der Endeln und QBaldfruchte Rufs-Rieffer ift.

Be Rechtsaelehrten feben in Zweifels ob das iden Thier dennoch erhalten sund ihre Nahrung wohl wilde Obfis Erchenn Buchestern und was im fuchen mogen zund an dem zweis geschieben das field 5 Rorif wadhier den Inhabern Des 2Bildbabns/ ober den Eigenthumern bes Grundes / guftandig find/ theils vermeinen, es folte von wegen des Milbabns, und ju Erhaltung Des 2Biloprets/bie Frucht nicht bem Gigenthumer / fondern dem Foritberen/ Damit Die mil-Den Chier Davon ihre Rahrung und Unterhaltung bate ten / gebühren und jufteben / Daben aber Diefer Unterfebeid zu halten/daß wann ein Forft-oder 2Bildbahnes Speri den Grund befigt/fo bejist er nicht allem ben 200 Den / Der Die Baume/ fondern auch Die Baume / fo die Frucht tragen, und die Fruchte, fo auf ben Baumen in Demfelbigen Grund und Boden wachfen. 2Bann aber Der Grund einem andern Derm guftebet / ob fcon ein anderer bas Recht bes Wildbahns barauf ju fuchen hatte / fo hat doch der Eigenthums-Der Deffelbigen Grundes / ben Boben mit famt den Baumen, Die Epchein / und alle andere Fruchte aufzulefen zu vereten/ abjufchlagen / ju fcutten / ju verleiben / und in ambere 2Beae / nach feinem 2Billen und Gefallen gu nieffen und zu empfangen / ob auch fcon folde Fruchte auf eines andern Grund gefallen maren / fo mag both ber/ bem der Baum jugeboret / ohn Schaden Des andern Grund-Bern / auf beffen Boben die Frucht gefallen ift in dreven Lagen auch auflefennote D. Doe Meurer in femem Buch von den Jagren bezeuget.

So wenig nun (fagt er ferner) ein Forfther Mepfel oder Birnen in eines andern Garten zu flauben bat, fo wenig mag er fich auch der Encheln ober anderer Fruche ten im Forft annehmen; und hindert Darmider nicht/ daß das Bildpret (ohn welches fein Forft) von fole chen wilden Doft feine Mahrung und Unterhaltung ben, ob viel ober menig vorhanden, und mit Bugi bung

fuchen mogen / und an dem ju viel gefchiehet / daß viels malen alfo ob dem 2Bildpret gehaten wird / daß nicht allein die Epchelne ehe fie vom Eigenthums- Berin ems pfangen und zu Daugen gebracht merden, fcbon verlett; fondern and ben Ermen an ihren eignen Bau - Gus tern an Doly und Weide / mit Abbrechen ber Bes fchoff burch bas Wuhlen / und andere bergleichen Berwuftungen / umwiederbringlicher Chaden juges fügt wird.

Und obichon die machtigen Landgerichte Derin/ Diefes angemaffte Jus bifber im Widerfpiel an etlichen Orten de facto behaupten jund alfo folches Jus preferibirt / und aus fo langen Gebrauch / iber Meniden-Bedenden / ju einer Berechtigkeit gemacht bas ben; fo ift boch billicher und Chriftlicher / bag ber Eigenthums-Ber nicht gar ausgeschloffen / fondern/ fo ein fruchtiges Jahr / ihm wenigft jugelaffen mer-De / ein Angabl beimifter Comeine / jum menigften ju einem Saus . Webrauch / nach Belegenheit und Groffe des Forftes / darein ju treiben / meldes an etlichen Orten / mo groffe Walter / barinnen viel End . und Buchbaume / und anders mildes Obft machfet / daß man dem Forft-Deren einen leidlichen geringen Bins giebt : und hernach die Inhaber des Grundes / eine geroiffe bedingte Annahl Edwein bins ein fclagen , und aifo etlicher maffen ihres Grundes, und det Wildbahn-Ber: nichts beffemeniger feiner Gerechtigkeit genieffet. Die Forftbediente und mele chen Die Palbhute anvertrauet ift /muffen nach Jarobi bif auf Eandi fleiflig auf Diefe Fruchte acht has nimmet. Dann barauf ift diefe Lintworte daß Die wile aus den Dorffern Gefdworner und Berft inbiger 8.

oder 14. Lage vor Bartholomai die Bolger creugweis follen fie billich gestrafft werden. Auf Diefes wird Die Minsthettung gemacht, und die bedingte und limitiete

Schweinmaft nicht Fremben verlaffen / Damit funffrig fe burchgegen / bejichtigen und überfolagen / wie viel Der Dbrigfeit fein Rachtheil ober Prejudicium daraus Stwein binein ju laffen/und foldes berichten/bep ih- erfolge/ fo auch etwan Biffe oder wilbe Schwein in ren Bewiffen; dann mo fie falfch erfunden wurden, den Enchand Buchwaldern fich befirden, und man Darauf jagen wolte/mufte man die eingelaff nen Daft fchrein fo lang ju Daufe behalten, big die Jagt / (wel-Berglinftigung gegeben; doch follen fie nur ihre eigene/ che aber idnigft in 2, ober 3. Lagen fürgeben folte) vol-und nicht fremde Schwein binein treiben / ober diefe lender mare.

#### CAP. XXVI. Bom Zannenbaum.

Dinen am meiften gebraucht werden / und ob fie mobl anfanglieb mit Heften / von ber Erden an / farct befest find / verlieren fie bod derfelbigen mit der Beit nach und nach / bag ber Stamm über Die Deiffte von unten auf gang Befte-los / glatt und gefchlacht wird.

In Miederland und Solland (wie der Konigliche Hovenier bejeugt) laffen fie ben Gaamen aus Dorwegen bringen jund bauen ihn mit Bleiß an. Diefer fagt auch / man tonne fie alfo fortpflanten: Dan foll einjahrige Zweige im Dergen ben machfen-Den Monden abit neiden / und fie fo tieff in die Erden fesen/ Daf fie eines halben Ringers lang beraus bleiben/ an einen fchartichten Ort /der wenig Gonnen bat/ man begieft fie da offt mit Waffet / fo follen fie bald 2Bur-Ben friegen. Mann fie aifo bren Sahe gestanden / fo perpflankt man fie Luna cielcente, Menfe Martio aut Aprili, etwan 20. Suf voneinander / ober lafft fie em ihren Ort feben / mann fie nur fo weit ponemander bles ben. Dier ju Land aber bat man Diefer Dube nicht vonnothen.

Der Cannenbanm / mo er gar ju bicf machfen will/ Kan ibm mit Ausmaiffing beren / Die ben fcboneiten Des Bachfens Berhinderung geben / bis allein fo viel Ctamlein in rechter Wiegelegenheit und Diftang überbleiben/bak die Baume nebeneinander wol aufichieffen Konnen / fonft erfticft einer Das andere / und ift aus teinem nichts ju hoffen. Bornemlich ift ju verbieten/ baf bie Gelber/ Behage und Briben nicht mit Grangen eingefangen werden/ Daburch leiden Die Cannen grof. fen Chaben / wie auch / wann man bas wipfeldurre und mindfallige fieben und ligen laffet / und Das friiche grune Doll ju Scheittern bactet,

Das Zannen-und Richtenholt machft an einen leichten feuchten Boden lieber bann andersme: ihre Wurben breiten fich fo weit aus / baf fie meder Gras noch graut unter ihnen leidtlich laffen auffornmen. Sohren aber find auf groben fandichten und durren Brunden/und an fifichten Orten am gefchlachteften.

Den Gaamen von Cannen gu bereiten, und wieder ouszufden foll man (nach D. Doe Meners Behr) vom Dovember and big an ben Martium, Die Bapffen abblaten und einfangen / und Diefelben in einer marmen wol gehinten Etuben in ber Sobe / auf einen befondern Darjugugerichteten Berufte ausschütten/und allgemach abderren, bif fie fich offnen, und ber Gaamen baraus falle / aisbenn foll man folden ausgeborrten Caamen an einen trocten Ort / fo nicht gu marm / auch nicht gu feucht ift / wie ohnaefabrlich ein andere Saamgetraide fcmeret Das Bemauer nicht; Die Laden bavon biener

3fi find gerade hochanfgewachsene Holker/ dies bistur Saarzeit verwahren. Polgends im Aprillen/ Jum Gebaue / Dachstuhl/ Balcken und Dras so bald der Mond ins Abnehmen kommt, soll man nebs men feuchte dafpane/oder aber Erden von den Maulwurffshauffen, bie nicht ju naf oder durz fondern fein feucht und geschlacht fen jund je unter i. Deben Cag: men 3. oder 4. Degen Spane ober Erdenthun, und mis fchen / und folden gemif bten Gaamen hernach an ein bequem Ort/ber temperirt fen wie in einem Bewolber oder jimlich troffenen Reller/in Bubern etliche Tage fteben laffen / bif ber Caamen brechen ober feimen will alsbann foll man ben Dlat/ ben man ju befaamen vor bat/umbaue oder umactern/und alfo ben mit ben od nen ober Erden gemifdten Gaamen barein faen , und mit einer eifernen Egen mit Rleif, und alfo zu egen, baf Der Saamen/fo viel moglich/ bebeeft merbe.

Etliche fagen/wann die Cannjapffen wohlgerathen fo folge auch eine gute Baiben-Ernbte und Beinlefe. Der Cannenbaum bet '' feine Blatter fo lang / bif

in ben Dien und Brachmonat bie neuen tommen, und Die alten gleich fam ablofend abftoffen.

Merchwurdig ift / mas der Author bes verbefferten Joh. Baptifiz Porte fol. 318. andeutet. Man babe in Teutftland folgende Dolk-Beranderung befunden; Dach abgebrannten Ruenfohren ober Cannenholb/ wachfen in 2. oder 3. Jahren lauter Erbbeeren ; nach fo vieler Zeit/verwandeln fich biefelbigen in Seibelbeeren/ und nach bergleichen Beit/machft wieber junges Solt. Un einen andern Ort hat man gefpuhret / bag nach ab-gebrannten Ruenfohren lauter Bircten / und ale biefelben wieder meggebrannt / lauter Buchen gemachfen. In Borlther-Wald in Der Laufinik (fagt er ferner) nachdem An. 1660, Dafelbft viel 1000. Etamme Febr ren vom Winde umgeworffen morben / find hernach Dafür von fich feibft viel taufend junge Enchen wieber gewachfen. 2Beiter fagt er (Diefe Methamorphe fin Der Baume beglaubter ju machen) ale Die Portugefen verfucht/ob fie nicht bie Bewurge / fo fie aus Dft-In-Dien bringen muffen, und andere bergleichen Baume in ihren Cant fortbringen mochten/fo ift ihnen an ftatt bes Pfeffers Erbeu/aus Bimmet Der Eorbeerbaum/und que Cebern 2Bachbalberftrauche gemachfen.

Der Cannen find groeperley / rothe und meiffe ; bie rothen haben breiters/gruners und weichers Laub meldes nicht fo flicht / und auf dem Rucken nicht fo meif ift, als bas anbere. Er neiget feine Hefte abirarte,tract lange fcuppicte Bauffen/in welcher Ditten ein fleiner

Durrer Gaame flectt.

Bu Balcfen und Latten toird bas Tennenbols am füglichften gebraucht es tragt fchivere laft und beSohrnen find beffer.

Das Sath fo von fich felbet an Baum bin zund wit: Det Beulen aufwirfft / und wie aufgefchroillet/ wird ju vielerlen Sachen in ber Urhney gebrandet / es vergleis chet fich etwas bem Errebinthound ibird gu Deitung Der 2Bunden und Schaden gebraucht ; Das Commenhars riecht faft wie ein Weprauth / wird entigemein weiß Sart genennet. Das von dem weiffen Carmenbaum Das Croird fofflicher gehalten cale das andere Deffen ein Cothe ten Grad.

in Befffatten/Effchen/Stifen und Bancen, bod Die ; ober f. Dubitelfchweieln Wein getrunden,reiniget Die Dieten/treibt ben Stein / und bewegt jum Gtulgang. Einer Ruf groß Davon, mit einer Mufcatnug und Bucfer bermifcht/und eingenommen / bertreibt die Darne winde / und heilet alle Berfehrungen der innerlichen Glieder; es reiniget alle afte umb neue 2Bunden und Schaben erweicht die harten Gefchmar an allen Dr. ten; heilet die bofen Rauden / an Menfchen und Biehe.

Das Cannen Dach ift warm und trocken im drit.

#### CAP. XXVIL Bom Köhren-Riechten und Gibenbaum.

Annen "Höhren "bind Fiedtenbaume, werden ber denen Botanicis manchermal untereman, der verwirtt gefeht, und einer vor den andern genommen ; wir in unfern Edinbern nennen Diefe Fohr ren/Die meiftentheils ben Den Authoribus Pinus Syive itris genenner werben/ haben groeperley / als Die rechten Robren / Die rotblichte Rinden haben / und gerad aufwachfen, find sum Gebaue/fonderlich was in die Dobe fommt / auch ju benen Brumtebren / Die dauren lang unter Der Erben/auch ju Edben/Batten und Beinftecten Das befte Sols find / auch Diel mabrhaffter im Webaue als Camen und Richten. Die Ruenfohren-oder Ris fernbaume baben feinen fo graben / glatten Ctommen/ aber weite und groffe / Doch bismeilen frumme Befte / find poller Dediund werden die Schifern und gehaues ne Cpane Davon von benen Bauren gum Leuchten gebraumt. Die Blatter in Effig gefocht, und ben Dund marm bamit ausgefpuhlt / bertreiben bie Bahnfchmerben ; das thut auch das Ruenhole jetfchnitten und alfo in Effig gefocht. DieBlatter geftoffen und aufgelegt / lindern die bisigen Gefcomulften. Das Laub , ober Die Rinden für fich felbft gebraucht / vder mit Sonigmaffer actruncten/ foll den Leberfüchtigen gefund fen; Die Rinden mit rothen Behr oder Begrichwaffer getruncten/

ftillet den Baudfluß / und trelbet den Urin. Unfere Fiechten Schinen auch eine Art von den San-nen zu febn / fie werden an etilichen Orten weiffe Sans nen genannt / baben lange Bapffen, und barinnen ibreit Camen; wann bie Bapffen im Bribling erftesmals fich meifen / find fie fubril/ fcon / flein / rothferbig/ und feben aus, wie die fconfte Blube / find aber nichte als Parvula sudimenta conorum ex iis formandorum, Der aus ben Bapffen ausgemachte Saame hat ein ftardriechenbes Del in fich / bas auf ber Bungen raf und herb ift ; und ber ganbe 2ft bom Baum abgebto. dene Bapffen ift boller Darg/ und eines guten Beruchs/ machfet gern an falten Orten/ wie Virgilius 1. Georg.

betennet :

Sceleratum exquirere frigus Difficile eft, picez tantum, Taxiq; nocentes

Interdum , aut hederæ pandunt veftigia nigræ, Diefe Baume hangen ihre Mefte nicht abwarts / wie Die Cainen, fondern ftrecten fie überficht ift ein Boum voller Darg und Dechefo von bicfen Baumenein unfern Landen am aller meiften gefamtet wird ift auch ein fcbe net langer gerader Ctainnt / ber gleidresfalls ju allers lep Webaue gebruude wird/ift aber nicht fo bouerbafftig als der Fobrenbaum.

Der Gibenbaum / Taxus genennet/ ift an Groffe und Befrait ben Cannennicht unabnlich/ machfet gern in Den geburgigen Wegendeit / befommt fieine rothe weinfaffrige Blatter / bas Dols ift gelb / abricht / feft und dauerhaffing / bermegen ju allerlen Arbeit in gebrauchen/ift einer gifftigen Art; wiewol bie Bogel feinen Beeren nachttachten / und fie gerne effen; boch wann fie die Leute effen / follen fie den Durchbruch Das

bon friegen. Caftor Durantes fagt / baf bie Blatter bon den Rus

ben gegeffen felbige ju erwurgen pflegen. 2Benn man unter Diefes Baumes Schatten einschläffte wird man frand / ober es ertobtet ben Menfchen our ; ber bavon gemachte Rauch/tobtet alle Ragen und Maufe. Dem Baum bas Gifft zu benehmen / fchlagen etriche einen fupffernen Magel binein.

2 Biewol Lobelius und Petrus Pena in ibrenAdverfariis meiben / baff in Engelland Die Rinder Diefe Beer obn allen Chaden effen/follen eines nicht unlichlich en/ Doch etwas bitterlichen Weftbmacke fein; Die Comeis ne freffen fie bafelbft wie die Epchein/fagt auch/fie metben in Engelland beb den Rirchen gepflankt/und boren Die Leute unter Diefem Schatten Die Predigten/ohn En pfindung bet tingften Ungelegenheit. Und wlemol bies fes Baums auch oben (wie auch bes folgenben) im funffren Buch im 76. Capitel allbereit gebacht morben/ bab ich boch auch bier etwas mehrers babon nicht uns billich melben wollen.

## CAP. XXVIII. Bom Lerchenbaum.

auch wit Nattern und Westalt den andern Sarbbaw unanmuthigen Geruchs; die an den Alesten herum wach men nicht fast ungleich / hat ein hattes Holk mit diesen senden Blattersind dicht / lang und weich die Fruch II. Ebed.

Er Berchenbaum ift in unferm Defterreich nicht . Minben,bie inmenbig roth find/umgeben/befommt an febr gemein / wachft aber gerne in ben Steper. feinem Stammen viel Aefterwelche oben faft fcmand Smarctifden Beburgen/wird ein groffer Baum/ und jabe find / wie die Beiden / gelber Farbe/und nicht

\* Ærrr ij

ift ben Enpref Ruffen gleich / boch etmas meicher; Die junge im Frubling berfürfproffende Duglein find Dutpurfarb und eines guten Geruchs. Diefer Baum machfet allem an falten Orten/ barum ift er ben Gries chen unbefannt gemefen / wie Lobelius ober Pena in Berlieret feine Blatter im Adverlariis bezeugen. Binter ju Beiten / fie bangen an ben Reften gleichwie Safen an einem Knopf / fo gegen dem 2Binter bleich merben/meiltentheils abfallen und verborren/fein Solt ift febr fest/fonderiich ber Kern/ hat eine rothlichte Farbe / ift unter allen Sargbaumen ju ben Bebauen am

bequemften.

Dendipurdia ift/ mas Plinlus lib, 16. cap, 10. bon Diefes Baums Dolt fcreibet / Daß es meber brenne/ noch ju einer Roblen werbe; und fo menig als ein Ctein fan von des Reuers Bewalt vergebret werben ; meldes auch Vitruvius lib. 2. cap. 9. beftattiget/und Palladius lib, 12, t. 15. fagt: Latrix utilifima, ex qua fi tubulos luffigas tegulis in fronte atque extremitate Tectorum, præsidium contra Incendia contulisti. Nedue enim flammam recipiunt, aut corbones reare position. Wiewol es hart zu glauben / treil etilche bas Widerfpiel aus der Erfahrung bejahen. 3ch habe es allein hier melden / und bem gunftigen Lefer die Proba und ben Musfpruch überlaffen wollen.

In Diefen Baumen / fonderlich mann fie anfangen su pergiten / machfet ein weiffer / lucter und meicher Comainmen / bet in den Apothecten Agaricum genannt / und febr in ber 2frenen gebraucht mirb ; jum Burgiren eingenommen/ift er wider bas Brimmen eine toffliche Arenepiff marm im erften/und trocten im anbern Grad / lofet ab / eroffnet bie Berftopffung / gers trennet und purgirt / treibt ben groben / jahen falten Schleim durch ben Stulgang / treibt auch bie Ballen aus/ fonberlich führet er aus Die bofen Feuchtigkeiten/ Die fich um ben Dagen, Leber / Dille/in Der Mutter und Bruft verfammlet haben, bergleichen auch den Unrath/ fo in ben Darmern und im Melenterio gefunden wird/ 3ft eine fichere mie Tabernæmontanus bezeuget. Arenen / und purgirt finfftiglich / und nicht ju ftarch/ barum wird ihnen meiftentheils Sal gemmæ auf ans Derthalb Quintel / Agarici em Scrupel jugefest; Es | Der Daut, mann man das Pulvet barein ftreuet.

merben auch in der Apothecken Villulen Davon und Trochifci jubereitet; Der fdmarte lerdenfdmamm wird bas Mannlein / und ber weiffe bas Weiblein genannt, bas für beffer gehalten mirb.

Der Berchenschwamm für fich felbft (wie Durantes

bezeuget) jum Mund eingenommen/erlediget den Leib von allen Wurmern und andern fchadlichen Cachen/ ftarctt das Sirn / reinigt das Saupt von allen Rluffen/ macht eine gute Bedachtnus und ben Courindel gu bertreiben / fiedet man diefen Ochmamm / mit andern Saupt - Krautern / in einer Laugen / und gwagt bas Daupt damit.

Das Sart babon wird an fatt Des Terpentins gebraucht/ swey loth Davon eingenommen, befordert ben Stuhlgang / Abflergirt / treibt / eroffnet / heilt jufammen / tiebt an fich / befommt ben Commbfuchtigen mobl; mann man offt und viel bavon lecte / erlebigt es Die Bruft von ben faulen Feuchtigfeiten/reinigt jugleich Die Mieren und Die Blafen / und pertreibt ben Stein : mit Campher bermifchet, fillet es ben Caamflug, bei let alle Stragen und Randigfeit.

3m Commer durchbobren fie biefen Baum mit eis nem Dabinger big jum Dardifo fliefft ein fchonce foft. liches Bart heraus fo an ber Farb dem Sonig gleich

ift, bleibt sabe, und mird nicht Dicfe.

Lerdenbart für fich felbit, oder mit Sonia, wie eine Latmerge, eingenommen, ift gut miber Die Suften,und reiniget die Bruft bon den groben Schleimen.

In ber Coweit, mie Bauhinus ben Tabernamon tano bezeuget / merben Opanbetter baraus gemacht/ Darinnen fie hegen/ foll aut wider den Huffat fenn/ auch fieden fie die friichen Breige im Bad, ober diftilliren em 2Baffer daraus, fo fie dafur brauchen. Die Blit. ter jerftoffen und übergelegt / lindern die entjundeten Bunben; in Effig gefotten / und die Brube marm in Den Mund gehalten/ lindert das Zahnwebe.

Die Rinden bon Diefem Baum / mit Gouffer fcmarte jeritoffen / beilet Die Cchaben / fo meiter um fich freffen; 3tem / Die Rinden gerftoffen / mit Gilberglett und Wepraud bermifchet / ift benen gut / fo ben 2Bolff aufgeritten haben / es heilet auch Die Wefchwar

#### CAP. XXIX.

## Bon Cfchen und Birden Baumen.

Schenbaum / Fraxinus, bat fcone gleiche ger, nen langen aufgespieten Gulfen/in ber Frucht liegt ein geneinander überftebende fubtil ausgeferbte Blatter / machfet gern auf den Bergen / und in den Baibern / auch wol an ben Wegen und Bachen/ gibt Die beften Stiel in ben Sauen und Merten / Rarft Ift eine Art bavon bem gemeinen und Schaufeln. Eichen ober auch bem Efcheribenbaum faft gleich: beren Fruchte rothe Trauben-weife jufamm-geftoppelie rothe Beerlein find/ insgemein Bogelbeer genannt. Tabernamontanus nennet es forbum fylveftrem; Do. donzus Fraxinum aucupariam , und merben biefe Beet gebraucht / ben Erofchein / 2imfein und Kranwethebogeln auf Die Mafche ju querdern.

Der gemeine Efchenbaum aber wird etwas groffer/ bat eine weiffe haarichte Blube/Die Frucht ftect in fleis

fleiner Kern berichloffen gleich einem Sabertornlein/ roth/bart/ fcarff und bittet/in der 2/pothecten Lingua avis genannt. Die Burhel ift dicf und breitet fich meit aus in dem Erdreid. Dif Solt, weil es fcon gerade aufwachfet/ wird ju Gpieffen und Diquen genommen, ift einer bibigen und trochenen Ratur, vertheilt/abftergiret und reiniget/ macht fubtil/ widerftebet dem Gifft, und ift ben Schlangen fo gehaffig / baf fie auch feinen Shatten nicht gedulten tonnen/ barum foll auch ber aus ben Blattern gepreffte Cafft mit Bein getruncen/gut fur ben Bipern-und Mattern-Bif fenn.

Der aus ben garten Sprofilein gedruckte Gafft ift wiber Das Gifft eine bewahrte Uranen / mie Durantes melder; Dienet gleichfalls auch ju der Bafferfucht/und

madit

macht eine Beitlang getrunden / die überudfig-fette Leiber rabner und fcmables.

Das Del von Efchenfcheittern per defcenlum præ-

pariet , beilt alle frifche 2Bunden.

Das gefottene 2Baffer von der Rinden , benimmt Dem Mills feine Befdwutht und Groffe / und eroffnet Die Berftopffungen ber Leber, welches auch gefchebet/ wann man aus einem von foldem Dolt gemachtem Wefchire trincfet, und es taglich pu femem Trincf. Be-

D. Weber in feinen ruriofen Diftarfen fcbreibt: Wann ein neugebohrnes Kind brevmal nacheinander in einer Muldern bon Efchenhols gebadet ibird / foll es feine Lebens Zag von der Frang befrepet fenn. Wann man in beeden Sanden Studlein von Efdenholt hat/ bif fie errogemen/ fo ftellen fie das Blut Dermaffen/baf auch bom Schrepffen tein Erdoffein Bhut fiicifet / bil man foldes Sols wieder hintveg wirfft; dig (fagt er) habe ein Franciscaner probirt, und bewährt befun-Den.

Mus dem Eichenbaum (wie auch aus dem weiffen Cirenbaum) wird bas Wundholf gemacht / Das alle

frifde Wunden beilen foll.

Die Beit betreffende/ wollen etli be/man foll es um Die erfte Stumb / warm die Som in den Ebroen tritt; Audere/ mann der Mond in der Jungfrauen ift, um 12. Ubr nach Mitternacht / fallen / und big foime man alle Monat verrichten, fep auch genug, wann man ju Une fang gemeldter Stund nur einen ober brep Dieb in den Mit thue/bod muß er noch felben Lag gefället merben; Lipbere mollen / es foll am Charfreptag: Andere / am Eag S. Johannis Baptifie, por Aufgang ber Sonnen/ nefcheben baben boch einige Superaition mit unterjus lauffen fcheinet.

Biel find Der Mennung/das Bolt habe die Quaend/ Munden ju beilen und das Blut ju fellen, von Ratur an fich und borffte feiner Camableren / mann es nur im Rrubling, mann ber Baum poller Blatter und im machfenden Monden gefchehe. Das ift gemif / mann einer permindet ift/ und man ben Schaben alfobalb/ weil er noch frifd) ift und blutet / mit diefem Sole beftreichet ; wie auch/wann mans haben fan die Baffen/ Damit er befchabigt worden, ober foldes gar in ein foldes Doly fectet/fo lafft es nicht gefdmaren/und barff man ben Chaben nur mit frifchem Baffer auswas fchen / fo beilet et fcon aus / wie es auch 1). Hertod in Tartaro Miaftyge Moraviz fol. 118. bezenget: Nos multiplici (fagt et) experientia fcimus, lignum Fraxini , fi Luna & Sole in Leone existentibus, cælum, & fi poffibile ad pundum horz duodecime meridiei. Vulneratis profuisse vidimus. Lectus seu Sponda ex codem ligno facta, dormientem in illo à multis morbis præfervat.

Auch tan man Die Befdivulften an Menfchen und Biebe mit diefem Dolt beftreichen oder Befdmar und Beroachfe auch ben Rucken ber Rinder, Die anfangen

mollen budlicht zu werben.

Stem / tan man Die Blatter von Diefem ju rechter Beit gefchlagenem Solt ausbrennen/bas ift auch tempore peftis gut / ein Ebffel boll Diefes 2Baffere taglich nuchtern eingenommen / præfervirt auf 24. Stunde.

Das Cagmehl von Diefem Sols in Diefem Baffet eingegeben, ift aut fur Die Lungenfucht / Rubr, Grims

men/und bie Beermutter/ift auch fonft für febr viel ans Dere Gebreiten gut ju gebrauchen.

Das aus den Blattern detitlirte Waffer ift mut fut

Die Beelfucht und bas Dietembebe.

Der um Berteit gefannnte Caame / wann tie Siile fen gelb werden/ gejioffen/und in Wein getruncfen/ ift gut mider das Geitenwebe/dienet dem jittrenden gets Benaund treibet ben Darnemie auch den Cand und Stein aus den Rieren.

Mieder ben Ctein/fagt Tabernamontanus foll ein tofthees Experiment fepn/ wann man nimmt Cfchens boil in fleine Scheiblein gerfchnitten / gro Sand boll/ giefft darüber 3. Dinid weiffen QBein / vermacht Das Gefchies und lafft es ben dritten Eheil einfieden / fepbet es burch em leinen Euch/ giebt bavon einen giemlib den Erund mifchet Darunter ein Duintlein fubitie de gemehl vom Efchenhole und trindte frube Morgens marin/atht Lage nadbeinander.

Cardanus fchreibt / wann man bie Bloch pon ben Eichen in bunne gaben fchneibet / fo macht man fchone Enfeln und Etfche Daraus, Die fcone Bellen von fic weifen : wann fle mit lein-Del getrandt find / merben fie wie Bolbfarbig / gieben bas Del bermaffen in fich/ Daf ihnen ihr Glant allieit bleiblich ift / und nemmer.

mehr bergebet.

Der Birdenbaum Mein nablider befannter Baumy wachfet gern an falten Orten/ wo ber Conee lang lies gen bleibt in benen gegen Mitternacht gelegenen QBale berniwachfet auch wol in Cteumvanden und auter. Chemauren / Die jungen baben eine braune / Die giten aber eine weiffe Rinden an ben Bweigen machfen lance Bapflein wie an ben Dafeiftauden, Die im Waffer ce-Locht /nur 8. oder 6. Ctuct / follen gut für Den Cand fenn/ wann man das Baffer trinctet.

Im erften Fruhling bobrt man mit einem Mabinger in ben Ctamm / fo fliefet ein liebliches fuffes Maffer beraus / welches/ ein Beitlang getruncten/ ben Blafen. und Rierenftein gewaltig gerbricht, beilet Die Dunb. faul / macht einen guten Aibem / pertreibe Die Riecken

in Ungeficht.

Ein wenig Birchen-Gafftes in benRdf-Copfen gethan / verhutet / daß die Rafe nicht mabigt werden / ju welchem allen auch Die Lauge aus Der Alfchen pon, fol-

der aus der Rinden noch fraffitger ift.

Helmontius de Lithiafis fol. 74. fagt: Der Gafft aus den Bircfen-Bleftlein ift ein trefflicher Balfam mis Der ben Ctein / 3. oder 4. Loffel voll babon eingenoms men/ ich habe (fagt er) Die fcwarken und gartlichen Beftlein (Darans man Befen und Ruthen macht) web de noch gefdrollne Mugen ohne Blatter batten/auf eis uen Stein ober Ambof mit einem Dammer wohl ger quetfchet im Baffer / fo ju Bierbrauen gebraucht folte merben, fieben laffen, und barnach Semen Dauci, und ben Gaamen von gelben wilben Paffinaden / auch Bachbungen Darunter gethan / Dif bat gu ben Steins Schmerben groffe Burctungen gethan / noch meht abet / wann man Birden Baffer Darunter gegoffen. Etiam hic potus malcficatos folvit. Memini quod Karichterus hujusmodi incantamenta scribat se solviffe folo midu per fcopas Betulæ,

Das Birdenwaffer lang ju erhalten / fan mans in Glafer thun / Die engmundig find / und oben Olaum de Boen , ober Baum-Del barauf gieffen, eines Bingers

\* Errr iff

Didfober laf es fieben/fcaums moblab/ laf bas vierds te Theil Davon einfieden / fephe es Darnach, thue es in ein Glaf / und ju jedem Pfund thue britthalbe Unten bes beften fpiritus Vini , bermach bas Wefdir wohl fege es an die Conmen/oder fonft warmen Ort/darnach gief bas lantere gemadlich berab / fo bleibt es lange mann es mobl jugemacht wird;oder wie D. Gooffelius fchreibt/in A ppendice Miscell Curios, anni 6. & 7, fol. 11. Ego Lagena vitrea inversa, fili fulphurati ardentis fumum except, ido; (ponte ful extingui paffus fum, mox fine mora fuccum Tiliz Betulz, Berberorum, vel Cirri, in illam infudi , & orificium ejus aretè deligavi ; alfo follen fie febr lang und mobi bleiben.

Die Rinden (fagt Durantes) dienet ju Facteln und Bindliechtem / und brennet viel beffer / als die bom Bache in dem Brennen fliefft eine Dechefchwarte Seuchtigfeit heraus / welche Die unformliche Darben pertreibt, ben 2luffat beilet, und die finftere Debel und

Rleden ber Augen benimmt.

Der Gaffrwird bifweilen fruber/bifweilen fpater/ im Merken und April gejammlet / an die Connen ges fest / Da pflegt er ju gieren wie ber Moft / und auf Diefe Beife tan man ihn faft das gange Jahr über gut behalten; Es wird auch/fagt Tabernamontanus, gelobt in der Wafferfucht offt mit Solderblube-Baffer getrunden ; Etliche pflegen biefen Cafft mit Bleif ju Dis ftilliren und auszubrennen.

Der Birdenbaum bat die Art an fich / baf er bie Feuchtigten lang und bestandig in ihm erhalt ob er mot Dutt fcbeinet / Daher fagt Ders Swenterus im 13. Theil feiner Erquictftunden fin bet 42. Quifgab/ baf man eis nen alten abgenühten Befen alfo moge wieder grunend maden/ dod) daß er vorher nie in fein warmes 2Baffer tommen fen / alfo: Schneide ihn oben und unten ab / fted ihn um S. Barbara Lag / oder im Anfang Des Decembers in ein frifches Waffer / halt ibn fein

in der Barmer fo mird ber Befen in wenig Eagen ausfcblagen / und Bidtlein geroinnen.

## CAP. XXX. Bom Aborn-und Ruftbaum.

Es Ahorns (ber ben ben Lateinern Platanus, ober Acer genennet wird) find zweverlen Batbeer-laub / machfet groß / und gibt einen lieblichen Schatten/ Die Blatter hangen au langen bunnen rothe lichten Grielen / auswendig weiflicht / Die Frucht ift rund/ flein/ fcuppicht/ raube / und gleich fam mit einer 2Boll übergogen/machfet gern an Waffern und Bronnen/ und wird bafeibit befto fcboner und gemachfiger.

Eine Urt aber davon ift mehr eine Ctauden / als ein Baum gu balten / hat eine glatte Rinde / das Dolt ift immendig weiß und jabe / Die Blatter find faft brepedicht / tieff eingeschnitten / und hangen an fleinen rothen Stielen, Die Blumen find grunlicht, nach welchen Die Frucht oder Beer folgen / je groep und gwen an eis

nem Stengel.

Der Aborn foll in Afia und Lidia ju einer ungtaub. lichen Groffe tommen; fein Solt ift bequem gu Geulen und Statuen / wie auch bas Maulbeer-und Ruftbaum-Doly; Die Refte taugen zu Caiterfpraffeln.

Er ift mittelinaffig / falter und feuchter Datur / feine jarte Blatlein in ABein gefotten/und Pflaftermeife aufgelegt / ftillen Die Augenfluffe / und tofchen Die Entgun-

Die Brube von der in Effig gefottenen Rinden/ ftil let das Bahnwebe / ben Drund bamit gebabet und ausgemafchen.

Die grunen Blatter geftoffen / und zu einem Dflas fter formirt / legen Die bigigen Wefchwuiften.

Die Rinden gebraunt/ und mit Baffer übergelegt/ beilen den Grind, und für fich felbit allein, alle alte eine gewurhelte / feuchte und unflatige Wefchmar / man fagt / baf / wo in einem Saufe Blefte von Diefem Baum ju finden / dort tomme tein Fiedermaufi bin-

Das laub mit Effig gefotten / ift gut wiber bas Burgen und Brechen bes Magens.

Battungen; der in Den Feldern machfet/wird ein bober burch den Stulgang.

groffer / weitaftiger Baum; Die erfte Baumrinde ift Dicf / raue und aufgeriffen / Die immendige aber ift sabe/ wie auch feine Blefte / Das Dott ift bart und gelblicht/ hat ganne frause / langlichte und geferbte Blatter / mit Blatterlein und Balglein meiftentheils belegt / Die inmendig eine Teuchten / und Darnach fleine Ducklein in fich haben.

Gem Laub gefamlet , ebe noch die Drucklein barinnen machfen/ift dem Diehe ein gefundes und angenebe mes Rutter/ bas Solb wird ju Babeln/ Wagenbeich. feln und Leidern, und andern viclen Cachen gebraucht, meil tein Golt ift / das fich weniger bieget ; Der Gaffit Der aus ber geftummelten Heften Marct flieffet/auf bas Daupt geftrichen / verhutet das Saar-ausfallen / und macht fie wieder wachfen/ nad) Tanara Beugnus.

D. Hertod in Tartoro Maftyge Moraviz f, 11 fcteibt affo: Ulmus in Veficulus fuis , aquam ad omnia oculorum Vulnera, fecretiffimam habet, Dos Dolg Davon / dienet auch ju Waffer Dumpen und Rohten/ pro umbilico magno rotz, pro radiis & absi-dibus der Muhl-Rader / dann fein Dolg laft fich nicht

Teicht fpalten.

Der Gafft aus benen an ben Blattern machfenden Blaten ift ein Blaslein gefamlet/ wohl vermacht / und ein wenig Galt hinein gethan und 25. Lage in die Erden bergraben / wird gant lauter ; bas foll ben 2Bunben / wann fie banitt beftrichen werden / überaus beilfam fenn.

Es machfet gern in den Malbern/und fonft an todf. ferigen Orten / treibt feine Blatter gar jeitlich berfur/ und ift einer bon ben erften Baumen, Die ausschlagen. Tabernæmontanus fchreibet / baß fein Laub / tveil es noch jung und gart iftejur Gpeife moge gebraucht werben; ift einer marmen und fauberenben Matur/abficrgirt und ziehet jufammen.

Das Dicteffe und grobefte Theil ber Rinden einer Ungen fchmer (wie Dodonaus melbet) im Wein ober Der Ruftbaum/ Ulmus, bat auch unterfchiedliche talten 2Baffer getrunden führet bas Phiegma aus

Die

Die Blatter bavon geftoffen, und mit Effig appli- innen; Diefe Knopflein ober Bi' flein Der erften Blatter und foldes alles thut auch das fubtile Theil der inroen-Digen Rinden, wie eine Binden, um den Chaden berum gefdlagen noch beffer.

Die Reuchtigfeit, Die gleich fin erften Musf blagen in ben Blastein der Blatter gefunden wird / macht eine fcone reine Saut im Angeficht ; fo bald aber Diefe Seuchtigfeit rettrodnet/ Dachfen fleine Mucflein Dar- gefchnitten merbeit.

cirt, vertreiben den Grind, und beilen Die Tunden gur in Bein gefotten vertreiben und gertheifen alle bisige rothe Gefamunten.

> Cardanus de fubtilitate lib &. fol. 256. fcbreibet/ Daf aus ber Burben des Rufibaums, (welche unterfchiedene fcone Farben gibt / und einen glanbild tett Schein bat) fcone Wefdirz und Bretter gemadt und

## CAP. XXXI. Ron den Lindeit.

Indenbaumift ein großereachfender breit aftir | Salem accipe, & fie fudicienter cafeinatus non fit; ger/mit einem fconen und angenehmen Schate ten Dach befleidter Baum / wird Lufts halber allenthalben in Die Sofe und Dlane ber Stable March und Dorffer gepflangt, werden auch die e pagiermege benderfeite mit Einden ausgefest, einen fühlen Ochats ten ben Reifenden und Euft-wandlenden ju geben. Gind megerlen Corten/bas Manniein hat feine Grucht, bie Blatlein haben and bifmeilen ihre Blastem wie Die Ruftbaume Darinnen Mucken wachfen Das 2Beiblein aber bat ein mei bes grunes tind fiein-gerferbtes Laubi Die Blube ift eriftich grun. und mit einem Sautlein be-Dect mann fe aber berfur tommit fo ift fie gelblicht/ Die Frucht ift fcbier ben Ephenbeerlein gleich/mann fich felbige im Aluguftmonat offnet / fo fallt ein runder fcmarbet Gaamen beraus am Def hmach fuß machft auch Diefer Baum gern in ben geburgigen 20dibern/ mo es niebere Grunde bat.

Broifchen der auffern Rinden und bem innern Solt/ ift ein lindes Sautieit / fo febr dienftlit ift/Geile bare aus ju machen/wie man bann auch aus ber Rinden fan Berct machen / mann es gearbeitet wird/wie in Dem 10. Auch part. 2'cap 3r ben ber Rinden ber weiffen

Mautbeerbaume fan gefunden merden. D foh. Ludov. Hannemannus ergehlt apud D' I hom. Barthol, in Adia Hafnienf Volum 2, Ob!, R. Daß ju Burtehude Inno 1673. ein junger Menfch ohngefahr von is. Jahren in der Befagung dafeibit ligend , von bem bofen Beind befeffen gewefen, der faft nie fein verftanbiges 2Bort reben tonnen, und mann cs bifmeilen gefchehen/babe er jedwederm in der Gprach/ barinnen er gefragt morten / Untwort gegeben; in Der groften Buth haben ihn vier ber ftardften Danner nicht erhalten tonnent; ba babe ein Anter Officirer Den Rath gegeben /man foll ibm Sande und Guffe mit lin. Denen Rindenpaft binden/da fey er offabald fabig wors Den / und allein bas Saupt bin und ber gefchlagen, als man aber foldes auch damit umfaffet / babe er gans tich geruhet.

Gein Solt ift dauerhafftig / und wahret lang, weil

es nicht murmftichig wird.

Lignum Tiliz recens, menfe Martio vel Aprili excaveter aliquantulum, of in una extremitate maneat inpersorasum, repleatur Sale cocto, manipulatim tufo, & obturetur operculo ex codem ligno facto, maneat per noch:m ad aliqualem folutionem mane infra & fupra ligni circumdatum, furno committatur & comburatur , fiz foccus & virtus ligni fensim lefe Sali infinuat & conjungii, ex calcinato

novo ligno impone & calcina, ulus hujus Salis in jusculis cerevisia, vel quovis modo contra calculum laudatur.

Das Lindenholt bienet auch ju fubtilen Schnismerct, daß man Davon allerley Formen und Drucke Model Cpiegel-Rahmeroder Zufeln ju fieinen fubtie len Gemablen / mit 2Bafferfarben mablen tan. 2Bie Serr Grew de Vegetatione Truncorum pag. 277. bes jeuget.

Einbenblatter gerfnitfct / und mit 2Baffer auf Die efdiwollene Ruffe gelegt, vertreibt bie Gefdimuift. In Bein gefotten und getruncken / ift gut wider das Bauchgrimmen/provocat urinam & menftrua.

Eindenblube rulymet Dodonaus, baf folde gut fep mider Die fallende Gucht Coblag / Commindel / und andere Ed machbeiten des Saupts, die von Ralte ibe ren Urfbrung baben.

Die Kornlein mit Effla gefotten / tind in die Dafen gethan fillet bas Blut gemaltiglich,

Lindene Rohlen alfo glubend mit Effig abgelofcht/ und mit gerftoffenen Rtebsaugen eingegeben , vertreibt bas geronnen Blut fo fich mann man bart gefallen ift geftoctthat, auch fur bas Biutfpepen.

Die Blatter im Waffer gefotten / und ben Dund Damit ausgefpublt, beilen Die Blattetn im Mund, und

ben fungen Rindern Die Munbfaule.

Die innerfte Rinden eine Zeitlang ins 2Baffer geleat/ aibt einen gaben Gebleim/ welcher ben Brand gemaltig fublet und lofdet / main man ben barauf ftreicht.

Lindenblube , Maffer ausgebrennt , ift aut fur Die

Brang ber jungen Rinder.

Wichen ber Golag getroffen bat / Der nehme Line benblube , Baffet / Mapenblumen , Baffet / und fcmarbes Rirfchen- Baffer mifche es unteremanber/ und trince jedergeit eine Ung Davon / dif 2Baffer vertilget auch Die Rlecken im Ungeficht.

Der Gafft fo aus dem Maret fleuffet / fo man den Baum fimmlet / getrunden/ treibt und jermalmet berf reiffenden Crein wie Diefes und noch mehr anders Ta-

bernæmontanus bezeuget.

In Appendice Mifcell, Curiof, adan, 6 & 7, fol. co. ens five liquor Tiliz ita refertur: Eft illa aqua, feu fuccus Mercurialis è Tilià vulneratà, menfe Febr. ex Caudice feu Trunco prope terram collectus. Modus colligendi candem habet rationem cum fueco betulæ. Ufus hujus fingularis est, ad morbum comitialem, Et D. Joh, Tilem nus folo hoc liquore

Epilepticum integre reflituit. Dofis Biij. ad iv. Sindum fucci betula purificerur, & postea per se, vel Guibertus in suo Medico Officioso c. 9. de fiudib adjedis floribus Tilia formentetur aut destilletur, laxativis. proul Medico, qui illius usum defiderat, videbitur, Einden-Paft ju machen/ im Frühling/wann die Lin-fi talibus arboribus (ut Tilemanus ait) folutio auri den treiben/ fo haue Lefte ab/ die fic laffen schelen/ cus carum cedet , præfertim fi quintæ effontiæ Dalt

Vitrioli participent, Modum autem implantandi argulis diebus ter., scilicet mane, meridie & vesperi, boribus proprietates Medicinales & specificas, docet liquor in vasculo vitreato supposito collectus, in mo- P. Kircherus in arte magnet 1. 3. part. 3. c. 1 & Phil.

vel argenti implantata fuerit , nullis Acidulis fue- leg die Schalen 4. 2Bochen ins 2Baffer / fo haft du

## CAP. XXXIL

## Bon den Mifteln und andern Baldgewach fen/guch vom Mich.

tion auf eili ben Baumen/mehrentheils auf den Enchbaumen / mol auch auf den Acpfel = und Tirnbaumen/auch biffweilen auf den barbichten Dolb/ fetren aber auf ben Safelftauben; Die Heitlein baben pornen an ihren Opiben groep gegenander wie Flugel flebende gelbucht und bleichgrune bichte und wie eine Bunge formirte Biatter/bekommen viel Beerlein/in der Wrd fe wie Erbfen/erflich grun/darnach in ihrer Zeisis gung meif/und find mit einem fubtilen Sautlein überjogen / Darinnen ein jaben / laimichtes und weiches Marcf und Gafft ift/Daraus man ben gaim macht/vie unten in Diefem Buch weitlaufftig foll angezeigt were ben ; in Diefem Darct ftectt fein tieiner Gaamen.

Durantes fagt daß die Mifteln/fo auf dem Delbaum madifen / rothe Beerlein befommen. Die Hefte find mit fonderbaren Rnotten oder Rnien/als ob folche Bufommentugungen ber Blieber ibdren/berfeben/ba man leicht feben tan/wie fie aneinander fich verhafften. Das Spois / bas man jur Arenen brauchen will / foll noch frift fenn immendig grunlicht auswendig dunckel-Seftenbraun und glatt, mird in ber Artien allein von Evden gebraucht / bigweilen guch von Safelnuffen / Die

aber feltfam ju erlangen.

Die Alten haben viel Aberglauben Damit getrieben/ es mit Wefchof von ben Baumen geworffen/nicht auf Die Erben laffen fallen / und andere gemiffe Conftella. tiones gefucht / ba boch nichts andere vonnothen / als daß es ben iconen Wetter im abnehmenden Monden verrichtet und abgebrochen fen. Die Beerlein werden bon ben Drofcheln/Bariben und Rranwetenogeln gefreffen und deren Roth Darunter Das Gamlein von den Miteibeeren bermifcht ift / matin es auf Die Hefte fallt/ machet wieder andere Mifteln nachwachfen. Das Sols bavon gepulvert, und in 2Bein oder einem andern apto Vehiculo eingegeben/vertreibt den Kindern die Frang; eines Quintels fchwer mit Aqua vitæ getrunden / rete tet den Menfchen bom Golag und Schwindel.

Tabernamontanus gibt folgendes Bulber für Die Frang: Dimm Doonienwurten und Caamen ein Quintel / Gefeli / Unif und Fenchel / jedes ein halb Quintiein / Epchenmiftel ein Quintlein / mach alles au Pulver mifch barunter Buder-Candi ein Ung; von diefem Puiver foll man des Morgens Dem Kind ein Quints

lein mit Mich einaeben.

Andere laffen Die Solblein ober Glieblein babon/in God und Guber faffen und benchens ben Rindern an. Rinden von den Even Diftein zu Bulver itoffen und beilet morden.

6 3e Mifteln find ein Bewachfe und Superforta- , es dem Rind Morgens mit Milch eingeben, follen fie in 9. Stundenfterben. Dig Pulver ben Diederfommen-Den eingegeben, befordert Die Weburt, und berbutet Die Brucht von der Frauf.

Die Mifteln / fo auf ben Birnbaumen machfen, mit Kapaunen- Gdymalt geftoffen, und in einem Glas au Die Connen gefegt/gibt eine folche Teuchtigten von fich/ Die ju allen Erlahmungen ber Glieder gerühmet wird Diefelbe fein marin Damit gefchmieret. Ein Ring von Diefem Dolg am Finger getrugen / ift gut mider ben

Schlag und die Rraph/ auch miber ben Schwindel. Wann die Frauen groffe Schmerben an der Muts

fer haben/ jo fou es beffer werden. Wer mehr davon wiffen will / befehe die Rrauter-Bucher.
Bas aber andere nubiche Gemachfeund Strauder antrifft / fo man auch in die Balber bin und mieber fegen/ oder theite ju Schagen brauchen foll/find bic Beinfcherling ober Caurady Sundebeer/Krantvetten/ Dornlein/ Cobleben/ Bartriegel / mide Pumpernufflein / allerlen Gattungen Sollunder / Eirenbaum/ Arleebeer/ Brombeer Simber und Scidelbeer/Fauls baum/ Epindelbaum/ Eeibeibalt, Rellerhals/ Rreuts beer/wilde Rofen, und was des Zeuges mehr ift,fo bin und wieder die Walder zieren / dem Menfchen zu Ruben fommen / und das Gefingel und Bilbpret ju fid locfen; da mag ein jeder bandein und pflanten/wie ibm gut duncft / und nachdem der Grund vermag / nur daß er ben Baumen ibr Bewachfe nicht verhindere.

Der Mieg an ben Baumen ift ein fcablich Gemade/ fonderlich an den fruchtbaren/bod) bat er in der Argnen ju den Wunden eine Blut-ftellende und beilfame Bircfung / und ergeblet Nicolas de Blegny in feinen monatlichen Ammerchungen über alle Theil Der Arney-Stunft / daß im Jahr 1679. im Ceptember ein Barbiergefell Antoine Changenay, bon etlichen muthe teilligen Raubern fepe fpolirt/und ihme fein membrum virile mit einem Scheermeffer ganblich meggefchnitten roorden und als er in dem Comerken und Ohnmacht ein wenig ju fich felbft fommen/habe er mit ben Fingern einige Sand voll Dief der am Etammen des Baume/ unter melden er lage, porbanden mare / aburupffen/ und folden auf die Wunden zu legen angefangen/bardurch ift nicht allein das Blut geftellet worden fondern er bat auch fo viel Rrafft befommen / daß er eine Biertel Meil von dem Plat feines Unglucks an ein Ort/ mo ein Chirurgus gewefen/triet en fonnen/bon dem fen er / allein durch den Brauch geitigender und deter giren-2Bann ein Kind die ? puirpurm bat / foll man die Der Mittel/innerhalb drey Monaten vollfommlich ge-

## CAP. XXXIII. Bom Forft-Recht.

Te Korftrecht und Ordnungen werden nicht an einem Ort / toie an bem andern gehalten / und beiffet mehrentheils: Banblich/fittifch/ befteben iber alle in ben Perfonen / Die nach Groffe ober Enge es Forfters mehr oder weniger darzu bestellt werden : Zum andern/ wie dieselben nach Gelegenheit der Zeit/ Des Dres / und Der Umftande / ibr 2mt gebibrlich petrichtenmuffen ; Und werden jum dritten meiftens die Forft-und Tager Dednungen untereinander vermifcht weil fie eine gar nabe Berwandichafft baben : Endlich aber gielen alle Dahin/ daß Det Derifchafft Regale, Gesechtigfeit und Dagen Darburch erhalten und beforbert/ alle / burch unordentliches Beginnen/ freventiche Einriff / beimliche Sinterlift und Bofibeit / embrechenbe Unbeil und Nachtheil barburch vorgebauet und verhinbert werden. Und wann ein jedet Forfibedienter femen Tod und Wflicht und Schalbiafeit folte in Obacht neb. nentmirde es wenig Mube bedorffent weil aber foroi Die Untreut als auch die Faulheit / Nachlaffigleit / Eiden alles verderben / als bat bie Dbrigfeitliche Rurfich . igfeit billich einige Unftellungen machen muffen/forpor ibr Redt und Gebubr ju behaupten / ale auch den Druthwillen und Der Bosheit ju begegnen.

Darunter ift der vornehinfte Arved / bas Sols ben gutem Bau ju erhalten/fowol das Baubols als Breunholb/jedes ju rechter Beit / an unichablichen Orten abaugeben / Die Balber und Gebulbe fleifig und taalich ju befuchen/die Dtaiffungen ordentlich abzuraumen und einzufrieden; fo merden auch jabrlich Soll-Regifter aufgerichtet / mas von Bau-ober Brenn. Solb felbft ju eigner Dothourfit bonnotben / und mas zu pertauffen/ meldes dietluterthanen ober Cagwercer fchlagen und aufrichten/meiftens an folden Otten/mobem Forft fein Schabe gefchiehet / Damit der Dbrigfeit Defto leichter Die Rednung gethan merdervie viel Dols gefallt morden/ und mobin es tommen fep. Den Solshauern follen (mas ju einem oder andern geborig ) Die Baume Durch die Korftbediente vorgezeigt und gezeichnet wer-Den/Damit Die auten fruchtigen und machfenden Bau-

me / fo viel moglich / gefcont bleiben. Es ift auf die Schindelmacher/Rohlbrenner/ Dechbauer Dollmit Recher Afchenbrenner auf Die Blashatten/und andere/bie Dolt ftehlen/bermuften und veruntreuen/ tool 21chtung ju geben/ DasUnrecht und juges fügte Unbeil gu ftraffen / und anjugeigen ; Dicht menis ger Die Marcffein und Baume jabrlich zu befichtigen? und mo fich irgends eine Unrichtigfeit ereignet / es alfo-

balb ju berichten.

Die Corfitnechte follen / ohne Borwiffen und Ers lau bnus des Forftmeifters / nie einen / groep ober mebt Enge verreifen, auch thres Wefallens feineUnterfneche te aufnehmen / anch fein Doth anmeifen / vertauffen ober perhandlen, es fen gleich windfallig/faul/2Bipfels durz/ ober frifch.

Die nachften Balber an ber herschaffi Mobnung find/fo viel moglich / ju verfconen / und bas Spile pon fernen abgelegenen Orten erftlich abzumaiffen/und die nachften auf Die Roth ju verfpahren. Die jungen Dais fe nicht eber mit bem Bichetrifft ju befuchen/bie jungen Baume find bann fo boch gemachfen / baf fein Dieb ibren 2Bipfel erreichen fau / baher ben jungen Sart. Banmlein Die unterften Refte im der Jugend nicht gu frummlen/weil ihnen gu viel lebens- Caffi entgehetzund Die Weitlein gleich fam ihr Gewehr und Diquen findedas nit fic fich des Biebes erwehren/daß es ihren Ctainm nicht beleidigen fan / und obichon die Blefte wom Biebe ibgefrest merden / fhabet doch foldes bem Baume an inem Bachethum nichts / indem die unterften Hefte obne dif mit der Beit megborren und abfallen.

Die Forftbediente follen auch auf der Unterthanen und fremde Gebulbe (Darinn Der Bildbahn ihrer Derze fcbaffr juftebet / acht haben / bamit fie nicht verwuftet / und Darburch bem Bilb feine Stande und Dabrung

gefdmablet merben.

Dicht menfaer find ihnen die Baldwaffer/Korellen. Grundel-und Rrebfen-Bache anbefohlen/brob au fenn/ baf fienicht ausgefifcht, und von Diebifchenleuten pers wiftet feben. Gollens aber auch felbft nicht fteblen mie es offtermal gefchiebet.

Item / follen Die Foritfnechte niemanden fchiggen oder beschädigen /es mare bann/ bag man fich frevente lich wiberfester fondern allein pfanden und alfobald ameigen an gehörigen Orten / aud Darüber Des Be-

fcheibes ermatten.

Den gleichen follen fie auf verbadtig Berfonen , Die mit Dois/ Roblen/ Befen/ Reiffeund Dopfenftangen/ Radipeiden und bergleichen auf Der Giraffen, ober in Gradten fich finden/ wol Oblicht halten / fie befores den / und da fie nicht einen glaubmurbigen Schein porzuveifen hatten / fie anzuhalten und anzubeuten / fonderlich wann es Leute find / Die nabend am Rorit ib. re Wohnungen baben.

Und ferner find alle und jede Arthule fo ble Forftmeis fter und Boritenecht betrifft / auch in Diefel Ordnung ju gieben ; weil aber borbin ichon absonderlich auch bin und mieter etwas gedacht morben / wollen mir ben gunftigen lefer babin gewiefen baben.

## CAP. XXXIV.

## Ob den Unterthanen fren fiebe zu iagen.

IST mollen ben Rechtsgelehrten über biefer ftentheils verbotten , bie Bewegungs. Grunde anfe-Frag bin und wieder ihre Meinungen laffen / und nicht viel fragen/was Dem Befene ber Natur nat / billich oder ungulaffig fen/ fondern wollen al-

ben und betrachten:

1. Ift gewiß baf einer jeden Senfchafft boch Daran gelegen/baf DieUnterthauen ihrer Irbeit/ale Die Baus lein, weil die Jagten ju befuden, denUnterthanen meis ren dem Seidbau , Die Sauer Der Weingart = Arbeit ,

und die Sandwercfer ihrem Gewerbe obliegen ; Dun weiß man tool / wo das Jagen / Fischen und Bogel-fangen frey ftunde / wurde die junge fürwißige Burfc lieber Diefen obliegen/ibre Gebuhr verlaffen , und alfo bem gemeinen Ruten Schaden bringen.

2. Wie nun der Muffiggang nichts gutes bringet / wurden Die Leute Den Luft jur Arbeit verlieren/gu ihrem leignen Berberben/ allerlen Gunde und Lafter treiben.

3. Sonderlich weil Die Jagten ohne Bewehr und Befchof nicht wol zu treiben / und Die Belegenheit in muften Orten / Walbern / Bergen und Thalen leichts lich aufftoffen tonte / baß folche jum Bofen geneigte muffige Leute fich ju Dorden und andern verbottenen Gruden pom Teuffel perfubren lieffen.

Da auch jum vierdten dif fcon nicht ju furchten mas re/ murbe es boch (mann Jus omnium in omnia Statt batte) fich offtermals jutragen/ bag threr mehr einerlen Wildpret verfolgten und fälleten / und indem einer fo vielRecht darzu/ als der andere / zu haben vermennen-Der fich viel Banct und Sandel unter ben gemeinenleuten erheben / und Der Starctere Des Schmachern Deis fter fenn murde / barburch Aufruhr und Schlagereyen entiteben mochten / welches verbuten.

s. Dufte Das Bildpret / mann es Reberman fren mare / und gur Beit und Ungeit von fo vielen aufgefucht und gefället wurde / endlich gar ausgerottet merden / welches nicht ju geftatten / weil deffen ohne biß febr wes

nia ift.

6. 3ft nicht unbillich / bag die Dbrigteit / weil fie ohne dif ein fchweres 2mt/ bor ihrer Unterthanen 2Bols ergeben forgen, und manche fcbibere Baft ertragen und Dulten muß/ auch eine wenige Ergoblichfeit babe/bamit fie fich erluftigen und Die Bitterfeit des Regierstandes verfuffen tonne/ weil fie es mit guter Ordnung ju reche ter Beit und Weil exerciren / auch Die Mittel bat / Die auf Die Jagten aufgebende fchwereUnfoften defto leiche ter ju ertragen / und bernach befte williger und tuftiger an Die aufgetragene Amteforgen wieder gu tretten.

Endlichen / weil barburch teinem fein Unrecht juges füget wird / ob ihm fcon bas Jagen verbotten ift/fo ift Diefer Obrigteitlichen Berordnung befto williger ju ges borden / indem mer Der Obrigfeit widerftebet / auch auf einem Aft eines Baums / Der in der Rachbarn

nicht allen Unterthanen inegemein verbotten find / Dieweil 3hr. Kanfel. Dajeft. Unfer allergnadiafter Lands Rurft und Der felbft in feinen Erblanden, auch andere furnehme Rurften Des Reiche/ ihrem lidel und getreuen Bafallen mehrentheile das Raifgejaid, offt auch Den boben 2Bildbabn / gutwillig überlaffen.

Undere aber wenden bingegen cin / es fep givar mol mabr / Dag Die Frenheit über Die in Waldern Lufft und 2Baffern mobnende Thier / Geflügel und Rifche / Das Dominium utile bor und nach der Gundflut Den Menfchen von &Det fen übergeben worden / alfo fcp in folchen Rallen gleichmol eine groffe und billiche Moderation ju gebrauchen. Und gewiß ift bag an etlichen Orten im Konigreich Ungarn / mo bas Jagen fren ges laffen ift / ce mehr Bilopret gibt / als tro mans aufs fcharffefte verbietet; wie fonderlich ben ben Sofen funde bar, wo es alte Ramler gibt , baf fie in ihrer Rachbar. fchafft feine Jungen umfich leiden / fondern alles meatreiben und verjagen / alfo daß offt lange Beit an eis nem Ort mehr nicht als ein paar alter Safen zu finden find die auch ihre eigenen Jungen fo bald fie ibre Weibe felbft fuchen tounen / gleich bon ihnen an meit entlegene Ort bringen / und nicht mehr gu fich laffen; mann aber bas alte Manulein gefchoffen ober gefangen wird , fo fommen bald etliche Junge pagr, an ftatt ein-Ben / und wird offe bas 20 flopret / je frever es ju fchief. fen erlaubt wird/ je hauffiger. Schreibt auch ber Petr. Heigio in quæftionibus furis Civilis & Saxonici, Renatus Choppin de Doman. Franc. lib. 13. Tit. 22. Num. 6. Daf als im Parlament ju Paris /amifchen einem lehns Derm und einem Bafallen / Der Jagten halber / ein Urtheil ausgesprochen worden / folde die Gerichtliche Entscheidung dem Lebens Anhaber / und nicht dem lebens Deren guerfannt habe / tanquam fus Clientelis, Feudoque adscriptum, non Jurisdictioni, valdè enim distare proprietatem fundi à Jurisdi-

Endlich ifts auch mahr / daf wegen der Jagten fehr viel Eingriff und Umachtbarfchafften begangen wer-Den/ fcreibet auch Zeilerus Cent, 4. queft, 18.fol.82 Daff zween Rachbarn wegen eines Bogel-Reftes / fo SiOttes Ordnung widerfiebet. Biewol Die Jagten Grund einreichte, wolk4. Jahr geftritten haben.

#### CAP. XXXV. Bonder Tageren Braud und Migbrauch/und von den Tagern.

Sift das Jagen eine tapffere und Ritterliche | fpiel und Spiegel Des Rriege/und eine gute und reiche Ubung 7 und dem Abel gleichfam ein Prætudium Belli , Darinuen fie lernen/ ein mildes Thier mit Lift und Wefdwindigkeit anfallen / bestreiten und fallen / ju Sug und Pferdeihre Baffen und Dewehr gefchicflich brauchen / Kalte / Dig / Regen und Ungewitter/forpol als ber Connen beiffe Strablen/ ertragen un dulten / Sunger / Durft und Abmattungen ju erleiden/ Die Begend und Rachbarfchafft bon fchablichen reiffen-Den Thieren zu erledigen. Darum die Jagt von groffen und berühmten Potentaten allgeit geliebt und getrieben worden; bann fie ift eine Bemuthe Erquickung / eine Schwermuthe . Bertreibung / eine Feindin des Muffiggangs/und aller der en daraus entfpringendengafter/ nigen werth balten/ Die fich mol darauf verfteben / und eine Ernehrerin Der Befundheit Albung Des Leibs, Bor- mit Bortheil Damit miffen umgugehen.

Ruchenmeifterin/bie unfere Cafeln mit bertlichen Gpeis fen berforget; hat alfo menland Rapfer Ferdinandus 11. Lobrourdigfter und feligfter Bedachtnus / recht gefagt : Er werde in drepen Gachen nicht überdruffig; Des Bebets in der Rirchen / Det Berathfchlagungen in der Regierung/ und der Jagten in den Balbern ; alfo bag wol die Jagt eine Konigliche Ubung und Zeitvertreib ift Darinn fich ber Leib an Dube und Arbeit Das Leben anmancherley Gefahren / und Die Rauft an Den Gleg gewöhnet / wie man denn an allen hoben und groffen Bofen feben wird / Daß folche Dotentaten nicht allein Das Beidwerch lieben und üben / fondern auch die jeBaden Jagten wären die Siegulas welche Sen Forfleure und Wildfein bewerben die unverteigen war das des geschen die Underschaften der Areale, Seigneur d'Efparron von der Areale Conneriegibt sblich in acht zu nach der Areale, Seigneur de Efparron von der Areale Geschellschaften state von der Areale Seigheit schied und der Areale Seigheit schied und der Geschellschaften seigheit der Von der Geschellschaft der Geschellschaft der Geschellschaft der Geschellschaft der Areale der Areale Seigheit von der Areale der Geschellschaft der Areale der Geschellschaft der Areale der Areale Geschellschaft der Areale der Areale Seigheit von der Areale Geschellschaft der Areale der Areale Geschellschaft der Areale der Areale Geschellschaft der Areale der Areale Seigheit von der Areale Geschellschaft der Areale Geschellschaft der Areale Geschellschaft der Areale Geschellschaft der Areale der Areale Geschellschaft der Areale Geschellsch

Bann nun soiche Jagten zu rechter gebührlichen Seitsohn Berfaumung bes Gottesbienste zehn Mitchen Gelieben Berfaumung bes Gottesbienste zehn Mitchen Gehein und Gestelligterung-vohn Werber ber Soaten und Beschrichte zum Lünk vohne Bas man bie Amtegelöchste gemach die Geiten keite und liegen lässet ohne Beleidigungseiner Nachbenen und bergleichen guten und löch den Alleschen fregenommen werden ist es billich zu lobenwach hocht zu hatten

- - - fape recessit

Turpiter à Phœbi victa forore Venus,

fagt Ovidius. hingegeneiber ift fein Brauch fo ruhme lich und nuglich / Der micht Durch Diffbrauch fonte gefchandet und gefdmartet werben. 2Bann Die Ders dafft Die Unteribanen mit Ragt-Robbathen allzufehr plagt / ihre Reiber / Wiefen und Barten burch bas Bilopret abfreten und durchwühlen laffet; Cum ferendum non fit, commoditas col fli provisione concessa temporis momento ut perest, L. 3. C. fer. Wann man Tiraq. V.R. p. T. S. T. gl. TT. n. 13. fdrodliches und gottlofes Combren / Rluchen und Gottelaftern felbften thut/ober andern gestattet; Die Regierung und Abbeiffung armer Leute Befdmarliche feiten gang benfeite feget / und allein Dem Jagen an Werchund Fevertagen obligt / Den Unterthanen ihre Baufelder genugfam gu verjaunen und ju bermahren nicht geftattet / Die armen Ilnterthanen/ mit Saltung und Ernahrung gar zu vieler Jagthund / ausfauget und belaftet.

Bon diefen unbillichen / undriftlichen Jagern bat Die Eprannen ihren Anfang genommen / und fich Die Leute jur Graufamteit gewöhnet / und hat vielleicht jener Chriftliche Grafe ben Cyriaco Spangenbergern nicht unrecht gefaat : Er molle lieber mit einer Leibes francheit/ale mit Der Jaatfudt/ beladen fenn/ da einer fein Lebenlang muß ein Solle Dar bleiben / und von einene Boum gum andern reiten / wie ein unfinmiger Denfch ; Und wie er ferner ergehlt / er hatte gu Belgern/ als er bon Wittenberg nach ben Meifinifchen Bergftabten gezogen /in der Berberg an det 2Band Diefes gefunden: Gentil vir eft beffia, fedens fuper bestiam, ducens bestias, gerensque super manum bestiam, & infequens beftias; ift fo viel / als weiland ber Derfog bon Fridland gefagt: Da fist Die beftia auf einer ans dern beftia, tragt und führt Bestien / und fanget Be-Wie aber megen bes Difbrauchs ber rechte Brauch nicht ju tabeln , als wollen wir der chrlichen loblichen Rurameil des Jagens ihr gebuhrendes lob/ wegen etlicher ungiemlichen Beginnen / nicht entgichen laffen.

Wetgejaid hat / muß fich vor allen um gute Jager/

ten / wachfam/ burtig/-gedulig / woblerfabren / Harch/ mannhafft, gefund, beherht , aller Bortheil , deren fich Das 2Gild gebraucht auch wie ihnen zu begegnen/wis fend / dauerhafft in Dit und Ralten / guten und bofen Bemitter in Bunger und Durft zu Racht oder am Sage / fie muffen fenn von fehnellen Schenckein / flatden Knochen, gefchrunden Bewegungen, von fcharffem Wefichte/ leifein Webor / anfchlagigem und verfebmistem Ropff, begierig auf Das QBild, aralifig und forgfaltig, fie auszufpuhrengu verfolgen, und zu erhafchen / fie follen toobl lauffen / reiten / fpringen und fdminmen Fonnen ; follen auch vor allen Dingen/ (wiewol es ein feltenes Wildpretunter den Jagern ift) gottsfürchtig fenn / gerne beten / fich vorm Gluchen/ Sauffen/ Spielen/ Suren/ und andern Cafrern buten/ weil fie barburch the Gluck / fo fie nothwendig baben muffen/ gant verfdergen/und nichts/ als Unaluck/Bes fahr und Cod gu gewarten haben : Co muß auch ein Idger armen Leuten muthwillig in ihren Belbern und Balbern feinen Schaden gufügen/auch foll er Sirfche gerecht fenn / ein guter bewahrter Cous / ohne 21bers glauben oder berbottene Runfte / Der Leut . Blut und Tagthunden wohl warten / Den Jagjeuge / Bach fen/ Birfdfanger/ Leitfeile / Dege und Plaben / auch bas Bulber mohl in acht nehmen und in allen Beachenbeiten/ fonderlich mider milbe Ebier/foll er entidiloffen/ ftarcf und furfichtig fich halten allegeit bedacht fenn/ wann gabe einem Menfchen / Pferd, oder Sund, oder Raubvogel eine Berlegung oder Unfall juftoffetavic in Der Doth eine Bermittetung und Suffe moge porban-Den fenn; Geine Rleidung foll er leicht und furs/auch nach der Bet und ber Balber Befchaffenbeit/grim oder grau/tragen; Er muß fich auch auf den Mondwechfele der Bind und bes Gewitters Beranderung wol verfteben/und foll allzeit einen guten Compaf ben fid tragen/ nicht allein die Lageszeit zu wiffen/ fondern er kan ihn auch an unbekannten Orten und groffen Walbern und Bildnuffen, alfo brauchen, mie ein Schiffmann Den Magnet auf dem weiten Meeres- Golund. Dif hat mir ein alter berfuchter Jager / Der im Feidzug beb mir gedienet / erzehlet / daß / fo er in einen unbefannten 2Bald gebe / er allgeit feinen Compak eroffige / und mit einem Reifblev / nach bes Dagnete Unleitung / Den Ort/ mo er eingehet// Darinnen aufzeichne/darnach obn alle Gorge/ mobin er wolle, oder mobin ibn das Gluck anleite / umpagire / und mann er mieder heraus molle/ nehme er nur feinen Compag / und richte ibit / daß der Magnet nach Mitternacht ftebe, fo fonne er richtig wies ber beraus tommen , wo er eingegangen , und ber Ges gend nicht fehlen, auch weber weiter binein noch Ceis temparts fich verirren; bann ob er mol empann eine piertel / oder auch halbe Deil zu boch oder zu tieff bers aus tomme fo finde er doch die Gegend / babon er in Den Wald binein gegangen fen; ift fo mol glaublich als practicirlid).

Jum Beschluft foll ein guter Idger auch curios fewn und die Krauter und ihre Bugend erkennen und wissen und vann er in den Waldern und Wildburfte ein undefanntes merckwürdiges Kraut / Gewächse Bumen oder Stein findet es ausgraben und seiner

Derrichafft mit nach Saufe bringen.

## CAP. XXXVI.

Aas-Jageren und unweidmannisches Jagen.

İft also die etste Slas-Jogerey i wann man einem Wild in det ju techter Zeit in nicht mit gebührlichte er- laubet Weife nachfieldt. Darum dann gemisse zur Jennungen (davon balb bernach) sind gestüllet wand wann est frey sin daen ist vorentlich aufgegeichtet worden. Darumter gehöret auch vonn man die Hasen in telsten Schnee beite die aus den Riddern worden sie sich vertrag der von den Riddern worden sie sich vertrag der von der von der von der in ihre zen Weschleisen verschied sit und aussauchet ist van urtechten Zeit i wann sie tragen find i oblanget Zaine, Watch und Wildschen legt i yar zu viel Wildschen legt i yar zu viel Wildschen werdt in der von der Wildschen legt i yar zu viel wield wie wie werden werden wield wiel

nen Dafen ober Ruchfen bebet.

nen practicirt.

Stem / ift es unrecht / wann man bem Wildpret in ben Walbern vergiffte Rugein ober Querber legt, barburd nicht allein bem 2Bilbpret felbft fondern auch benen / Die Davon effen / groffe Lebens- Wefahr auf Den balfe gezogen wird / alfo daß Derhog Ludwig von Burtenberg geordnet hat/ daß eine folche Derfon/und wer Rath und That darju gethan/ nach peinlicher 2ine Plag, und befundener Chat, mit Recht an den Pranger und jum Ruthen-ausftreichen ju ertennen/ und endlich gar des Landes ju verweifen; mann aber damit Diens fcen/Bieh ober Wildpret befchabigt und inficirt more ben mare / alebann folten folche bergmeiffelte Buben/ auf Des Richters Ermeffen/mit ernftiid)er Leibeftraffe/ (melde er auch/nach Belegenheit Des Berbrechens/der Gefahr und erfolgten Schadens / bif jum Schwerdt erftrecten mag) geftrafft werben.

Micht weniger Befahr hat es / die Beschoß also ju richten / daß sich ein Wild felbir / wann es auf die Schnur ben dem Querder trittsschiessen mußsweil auch ein Mensch darburch aus Unvorsichtigkeit sein Leben

perlieren fan.

Crato in feinen Epistolis fchreibet/ daß der bochlobliche Ranfer Ferdinandus 1. ergehlt habe / Dag por Dies fem die Gpanifchen Jager ihre Bolte von Den 21rms bruften mit dem Gafft Hellebori albi (Das fie Herbain baliftariam nennen) beftrichen / und bamit Das 2Bild / fonderlich die Dirfchen gefallt haben/ in eingebendem Commer trucken fie den Gafft aus dem ganben Rraut/ præpariren es in den Sommer Eagen an Der Sonnen / hebens in einem Ochfenborn jum Bebrauch auf, und bermahrens auf das forgfattigite, daß Der Beruch von den Rutten oder Quitten nicht bargu fomme / fouft verliere es alle Rrafft. Die Birfden/ fo mit folden Bolben verwundet find / merben tumm/ wirfflicht und Gefichtlos, alfo bag fie im Craif berum geben / biß fie fallen / und fterben innerhalb einer balben Stunde/das Wildpret Davon fer unfradlich/und werde nut das Cheil hinweg geworffen, wo fie befchabigt worden. Es habe auch ber Dbrifte Sofmeifter/ Den Abam von Dietrichftem / erzehiet / daß einem am Rucken aufgebruckten Efel ein folder Dirfc aufgelegt worden, ihn nach Saufe zu tragen, und habe der Schweiß, so aus des Sirichen Bunden geronnen, den gedeuckten Est an seinem Schaden angerührt, also daß er umgeftanden und verrectt fen, ebe er ben Sirfchen nacher Saufe bringen tonnen. Es batte auch Ert- Serjog (nadmale Rapfer Rudolphus II.) mit einem fol-den Bols einen Dirfden in femen noch weich- und garten / unlangft aufgefesten Dirfcbeblen getroffen / Der fen aber, als ob ihm nichts mare, Davon gelauffen, Da fie aber nach ein paar Stunden wieder von der Jact nach Saufe gefehret/haben fie ben todten Sirfchen gefunden. D. Crato vermeynet givat/ Der iveiffe Helloborus fcade nicht bem Bleifch / fondern nur Dem Blut / wird aber / weil es ein groffes 2Bagfruct jest billich unterlaffen, und meines Wiffen nicht mehr pra-Sticist.

Alls ift auch Aas-Jägeren alles / was jur Ungeit geställund gelangen word vollst verbieren werden ges wisse Scheiner perskiert womn es erlaubt ist. D. Sedas scheiner verberen ges wisse Scheiner perskiert wann es erlaubt ist. D. Sedas scheide in der Scheiner vom 1. Julii bis 8. Sedeptember. Das Wisse von Vernatione & Aucupio sett bis Alle Weissel von Wissel von Bricken von 1. Dallen bis Weisphaachten; die Schweiner von Er. Wallen bis Weisphaachten; mit Fall voor Kalb ju scheiner vield ein Weisphaachten, im Fall voor kalb ju scheiner erlaubt; Im Kebes ange mit Vesten soll man der Weisf schonenweichen von 16h. Baptiske bis Ostern gesangen; die Süchse von Michael bis Vesten von Weisphaachten von Laurentii bis Holen mit Holen und Kallen von Laurentii bis Holen mit Holen und Kallen von Laurentii bis Holen wird von Wichaels bis auf den "Martii; die Worder und Ottee von Michaels bis auf den "Martii; die Wiede und Ottee von Michaels bis auf den "Martii; die Weise und Ottee von Michaels bis Lauren der weiter und

unterschiedlich in der Jäger-Ordnung. Semer massen werden Stricke und Mässen na die um Erden mit Gewalt gebogenen Baum-Wipfel also gelegt. dass wonn ein Wild hinkommt die Mässen das Wild ergressfetzund von dem ausschaften wirde, sei über sied gesogenz und gleichsam gebencht wirde se

gleichfalls für unweidmannifch ju balten.

CAP.

#### CAP. XXXVII. . Von den Wildvret-Schüßen.

fo ift doch fcon lange Beit hero / per inveteratam confuctudinem & longifimam temporis præscriptionem Die Bildbahn nummehr ein Regale ber hoben Obrigfeit und Der jenigen worden / Die es perindulgentiam Principis nut Recht an fich gebracht baben. Daber die jenigen Bilopret . Diebe und Schufen / Die invito vel ctiam prohibente Domino hennich in die ABalber und Forft fdieichen und das ABildpret mit schieffen und andern Gortheilen absangen und wegbringen micht anders als Berächter der hohen Obrigfeit, und fut Dieb ju halten find; und obs fon in det Straffe / fonderlich twann es arme / nothe Durfftige / mit vielen Rinbern belatiete Leute / in Sungersnoth/thun/ctroas gelindert wird fo haben fich doch Die muthwilligen frevelhaffte Wildpret- Gdriten Deshalben nicht zu einfchulbigen / Die nicht aus Roth / fon-bern aus bloffen Muthroillen / ber Obrigkeit Berbott verachtlich und gering baiten / baf ohne groffe Gtraff ein Bildbahn fur folden nicht zu erhalten mare/wann folche leichtfertige und impige Ubertretter nicht anbern jum Grempel wirchtich mit Donfallen und Leibeftrafe fen belegt wurdens Ale haben zwar die jegteregierende Komifdje Kanferl. Majestat erft im verwichenen 1675. Jahre den 18. Martii e in Wien ein Mandat publiciren laffen/darinn fie dem Forftmeifter, pro nune & femper, volltommene Macht und Bewalt ertheilet, baf er, wo er ober feine Umt-Untergebene / Benianden / mer ber auch fen, bergleichen Dero Landsfürftl. Bilbbahne. Berberber/betretten murbe/ ob er auch feibft 2Bilbpret gefchoffen oder nur mit-und bengewohnet / jugefeben/ mitgeaeffen / Bagen oder Rof gum Bildpretfuhren hergelieben dergleichen lofe Purfchond gufamm gerote tirte Wefellfchafft gewuft, mid nicht angedeutet hatteret folde alle, auf mas Weff es immer moglich in Berhafft beingen, und fie big auf weitere Sentent verwahs ren laffen foller wird auch allen Landleuten ernftich anbefohlen/ihme Forftmeiftern an die Sand ju fteben/und ivo er bergleichen Befellen unter ihnen erfragen und ausfundichafften murde/folche ihm/ auf Begehren/uns weigeriid erfolgen ju laffen; hat auch barinnen 3br bas leben verwirdtebat er Dirfchgewende ben ihm lafe, Maj, befohlen iber ben Belggerbern Lebetern und fen aufhencken hierburch bem Landvold einen Schre-Bollermachern / Die Detaleiden 2Bilbhaute hauffenweife einkauffen / emfige Dachfrag zu halten / wo und von weme bergleichen Saute herfommen / ob fie mit Recht ober Unrecht verfaufft und erhandelt worden/ Derhalben allen Mautnern und Daut-Amtleuten ernftlich befohlen worden / in ihren Stadten / Marcten/ Schloffern/ Mauten und Dorffern/ Diemanden, mer Der auch fepe / mit einiger Birfche Wilbober Gate feicus II. & Richardus I. Angliz Reges folebant eins-Sauten (fie feven gearbeitet ober nicht) ohne ben fich | modi delinquentes, qui regias capiebant feras, ocuhabender mahren Attoftation , woher er fie bringe/und ilis & genitalibus multare.

Broohl bas Wildprei von Matur fren fcheinet/ | weim die ingehörig find/paffiren/noch vieliveniger vertauffen und verhandeln gu taffen / fondern ba im Fall ein und anderer, folde Sante, von ben heimlichen Bildpret. duchen hatte erhandlet, ober bergleichen Thater feibit mare/ibn gu arreitiren/und es bem Forfts meifter gu berichten; Derfelbe hat auch Macht allet Weifigerber und Leberer Wercfifdite / im Cand und ju Bien / fo offe es ihm einfallt und beliebet / gu vifitiren/ und ift ihnen verbotten / ben Etraffa. Dlarcf fothiges Goldes von den Kanf. Plaben Forft und Rudefneche ten / Dirfd . 2Bild . oder Gaus Baute abzukauffen. Defregen donn auch allen gemeinen leuten bie Duche fen ju tragen und ju gebrauchen verbotten find.

Und ob es wol hart ichemet / einen Menichen / mes gen eines QBildes am Leben ju ftraffen / cum anima hominis cujuslibet rebus fit pretiofior, fo gibts both lange Gefangmiffen und fchwere Beidftraffen; und weiß ich micht wann ein frebelhaffter Bub sam offternmal befommen, und des Cands druber auf emia vermies fen wird / er doch ungeacht alles Deffen wieder m dem 2Bilbbahn betretten wird / ob man nicht fcharffer mit ibm ju procediren Ang hatte. Und ob groat freglich/ reie gefagt / rines Menfchen Cecle ein theures Pfand/ fonnte er boch auf einig auf ein Granghauf im Ctabte araben zu arbeiten verfchicft / wo nicht gat exceratione oculorum mit ibm verfahren werden ; und thut Die Derifchafft den Unterthanen fein Unrecht/ wann fie fich ihres Rechts gebrauchet; allein weiß eine vernunfftige Dbrigfeit, swifthen einem / ber aus Doth und Etrmuth fundiget, und es mur einmal gethan, und gwifchen einem berftoctten/ liederlichen/ betwegenen Buben einen bil lichen Unterfcheib zu machen : Pona enim delicis funt commensuranda, & his crescentibus, etiam illa exaperandæ.

Man liefet von Derhogen Alphonfo ju Fertara, baf er das Wildfchieffen ben Leib und lebens-Straff berbotten / boch ben Ubertretter niemals mit Berfuft Des Echens geftrafft habesallein hat er Diefen Fund (Die Unterthanen davon abzuhalten) folgender maffen erdachts main einer fonft / wegen anderer berübten Ubefthat/ den einzufagen / als toaren gleichfam Diefelben Des Bildprete Chieffens halbet gehenchtzund alfo am les ben geftrafft worden.

Calcatus Sfortia bat einen Bauren / det einen Sas fen gefangen/bezwungen/ daß er ihn alfo robe mit Saut und Sant freffen muffen, Davon er geftorben, wie Co rius in feiner Menlandifden Siftoria gebenttet/ Hen-

#### XXXVIII. Tager : Ordnung.

junglien 1675, den 18. Martii/unfere jego durch Goderegierenden Grofinachtigften Kapfere publicirten Sager-Ordnung/einen furben Extract allhier einfuhrer weilen Die Defierreichifchen Equs De fich am billigften barnach reguliren Ponnen.

I. Goll Das rothe Wildpret und Diriden nicht unter geben Endten (es fen bann / bak ein achtenbtigter Sirfd / bem Wildpret nach / jagbar mare) und allein von C. Johannte Baptifid an ibifi auf den is. Sept. wie auch wifchen Pfingften und G. Johannis i ein oder zwen ringer Grashifichen ziedoch aufferden Ge

jaidern , jugejagt ober gefallt merben.

2. 9Bannein Landmann / pber deffen Sager/in feis nem 2Bildbabn ein Chier aufdiffet / bag es verwundt in den Rapferlichen oder eines andern Wildbabn trets te fo foll er es alfobald dem Forfitnecht in felbigem Ort/ oder dem Bildbahns-Junhaber anjeigen / und wann er es mit dem Faifd bezeugen tan / alsdann foll er Macht haben in ben Rapferlichen 2Bilbbahn / Bejais Dern und Wehagereinen/aufferdenen aber 2. Zage nach Dem befchebenen Schuf bem verwundten Ebier nache jugieben; mare aber tein Baifch gefunden/ auch folches nicht mare angemeldet morden, und ein fremder Jager in Dem Rayferlichen Wehage betretten wurde foll er eis nem Wildpret-Chuten gleich gehalten werden. Der Bilbahn foll feinen unabelichen und gemeinen Derfonen / fonderlid) aber feinem Bauren in Beftand ace laffen werden. Go follen auch Land, Leute, die Wilde babn boben / Die Chier nicht Durch ihre Unterthanen/ fondern allein burch ibre Tager ben Ctraff 100. Reiches Ebaler fcbieffen laffen.

3. Das fcmarge Bildpret ming man ben G. Gallen Lag am fbif auf D. Drep Ronige fallen / fonft gu feiner Zeitim Jahr. Die Rebebocke tonnen das ganbe Jahr hindurch / nach eines jeglichen Wefallen / ge-

fchoffen und genoffen merden.

4. Beil viel Difbrauche mit dem Jagen/ Ochief. fen in Gaffen / Bugeln / Abfdreckung in ben Felbern und Weingeburgen, mit den Zainen, auch Degen im Schnee eingeschlichen; bennebens auch diefes furfoint/ Daf Die Beingierl und Sauer / junge Safen in den Weingarten finden und hermtragen welches fich auf eine groffe Gumma Des Jahrs hindurch belauffet, foldes ift perbotten ben 50. Reichsthaler Straff / halb Dem Ameiger, und Die eine Belffte ins Jager-2imt.

5. Co find auch ingleichen die Wolffe Gruben/ Falle Baume und Epfen/ Lege Duchfen/ Gelbgeschoß/ verhotten / an Orten/ wo die Wolffe Gruben bem Bildpret fchaden tonnen / folde alfobald ju verfchut-

6. Die Baren/Bolffe/ Rudfe/ Diter/Bildfaben/ und ondere ichabliche Thier betreffend, mogen folche von einem jeden/feines Wefallens/ boch in feinem eigenen 2Bilbbahn, gefangen / gefchlagen und ausgerottet

7. Coll Diemand Die Phafanen / auffer auf feinem eignen Grunde, mann er folche felbften giebet, gu fchief.

Eh tan nicht beffer thun als wann ich aus Der femoder ju fangen befugt fenn; Die Auereund Birdhabnen mag auch jeder auf feinem Grund / mo er ben 2Bilbbahn eigenthumlich bat' fcbieffen; wo aber auf ihrem Grund und Boden ber Wildbahn Rauferlich ift/ foll man fich folches ben Straff enthalten; fonderlich foll man der Phafanhuner / Auer und Birctbeumen

8. Die Safelbuner aber betreffend, verbleibt es ben dem alten Bebrauch / weil fie meiftentheils in Comis

remund Drafchen gefangen werben.

9. Bon den Rebhinern / die man mit ben Beeren fangt / foll von jeder Rutte ein innger Dabn / und amo Demen / als die Alteund ein Junge / wieder loß gelaf. fen werden. Der Rebbuner-Bang foll mabren von G. Michaelis an big auf den halben Februarit, auffer mit der Baif fonfr nicht /ben Ctraff.co. Reichs-Thaler.

10. Allen Bouren / Saucen und Inwohnern / und insgemein allen Unterthanen / wird alles heimlich und offentliches Dejaid/fonderlich aber die Dachtgarn (auffer ber Tennftatte/ fo ihnen von ihren Obrigteiten verlaffenworden) gant und gar verbotten/ ben 30. Chaler Straff und Berlierung des Garns; oder wer es an Geld nicht vermochte / foll wit Gefangnif geftrafft werden / den jenigen Derichafften aber /fo auffer dem Rauferlichen Gebage liegen, und bif anbern in rubiger Pollels find/ bentelben/und ihren Beftande Leuten/folle Die Lerchen mit bem Dachtgarn zu fangen unverwehrt

II. Bird ben Straff gren Ducaten gebotten / ben Schafbunden / damit fie nicht auslauffen / und bas Bild jagen und beschädigen konnen / Brugel an Die Baife bif unter die Buffe anzuhangen/ auch feine junge und fcon halbgemachfene QBindfpiel / fo ihnen gum Mufgieben gegeben werden / mit in ben 2Balb ober ins Reld ju nehmen ; follen fich auch die Schaffer mit Duchfen und Robren in den Teld-und Waldern nicht finden laffen. Es foll gartein Chafter / Charffriche terioder Landegerichte. Diener / und Dergleichen Leuter fich grun betleiden auchdie Bauren ihre Sund nicht mit fich ins Felde bringen/auch Die jenigen, fo auf mitts lere Bogel un Rapferl. Gehage ju fchieffen Erlaubnis haben / follen teinen groffen Dund ben fich haben / ben Berlierung ihrer Frenhat, und 12. Thaler Gtraff.

12. Golle feinen Laudmann Die verbottene Bain und Kallbaume aufrichten, ben 100. Reichethaler Ponfall, noch andern aufzurichten gestatten; wird aber ein Bauer barüber betretten foll er auf zwen Jahr in Stadtgraben ju Wien condemnirt fepn / allda in bem Enfen ju arbeiten. Doch werden in ben zwepen Dbern Bierteln/ ob Bienerwald und ob Mainhartsberg/Die Rallbaume auf Marder, Caren, 2Bildtagen, und Ders gleichen/zugelaffen.

13. 3ft allen Burgern / Immwohnern / Bauren und Sauern/ und inegemein mannialid) auffer ber Gtrafe fen/ Begen und Stegen bas Duchfentragen im Rans-ferlichen Behage verbotten; foll auch teine Balk ins

Behage getrieben werden.

14. 25mb

14. Bird allen geift-und weltlichen Band-Beuten/ und fonften manniglich / bas Jagen und Schieffen in Rapferlichen 2Bildbahm Bejaidern und Bebagen/ben bodfter Ungnad verhotten.

15. Golle auch den Forft-Rnechten das Gdieffen/

Bain und Fallbaume-legen nicht gestattet werden.
16. Gollen den Dhafanen/ Reb-und Safeihunern/ Muersund Birchennen/ Raigern/ Endten und bergleis chen Reber- Wildpret/ Die Eper nicht aus ihren Deitern genommen und permuftet werden / bet 30. Reichstha ler Straff. Und dig ift ber furge Inhalt ber Ravferl.

jungften Jager-Ordnung.

2Bas fonft bas Jager-Recht betrifft / gibt man ben etlichen Berifchafften bon einem Wolff 30. Rreuber. Bon einem Rebe 45. fr. Bon einem Ruchfen tr. fr. Bon einem Marter 6. fr. Bon einem Rebbun 6. fr. Bon einem Schnepffen oder milden Gans 6, fr. Bon einer Enden 3. fr. Bon einem Sichhorn z. fr.

Andere gebens alfo : Bon einem Sirfden ju fchief-fen und auszuwirchen z. fl. 30. fr. Bon einem Balt-Für einen groffen und gewachfenen Baren n einem Rebe 30. fr. Bon einem wilden ftuct i. fl. Fur einen groffen und Stipein / Doch daß der Ropf der Derifchafft verbleis be i.fl. Bon einem Euchfen z. fl. Bon einem Boiff i.fl.

Die Daut / und dem Jager das Bleifch 6. fr. ober bie Saut dafür. Bon einem Spafen ober Darber 7. fc. 2. pfen. Don einer Cauben ober Enbren 3. fr. Don einem lebendigen Diebbun 6. fr. Bon einem tobten Rebeoder Safethun 3. tr. 20ann man aber mit den Unterihanen jagt/ hat der 3ager/ man fange was man wolle/fein Jaget-Niecht gu begehren als fein Eagbrod und Made Mableit. QBas aber in Rallbaumen gefangen, ober von einem andern gefchoffen wird, bavon gibt man ibm bas balbe Jager-Diecht / ober mas man fonft gut befindet.

Endlich tan auch Diefes bengefügt merben / baf ben Beuchtnechten bart ju verbieten / daß fie tveder Frudt noch Getrand auf die Beughanfes-Boben fdutten und Darburch Matten und Maufe (fo bernach über Die Mebe und Diehen tommen/und folde gerbeiffen und befchate

Digen) Dabin gewöhnen.

Bum Befchluß / febe ich billich folgendes aus der Bayrifden Lands-Ordnung Part. III. Land-Recht it. 16. artic. 2. hieben: 2Bo ein Jaget/ Ferfter/ oder ons bere/ben Bauersleuten ihr angebautes / fonderlich bas erwachfene Getrand mit ihrer Unbefcheidenheit fürfets lich verderben / beinfeiben foll bas Beidmeret auf 3. Bahr niedergelegt / und fie bennoch ju Erftattung tes Bon einem Juchsen zu schressen und auszuziehen is. tr. | Schadens angehalten werden. Ware zu wünfig en/ Bon einem Dachsenderschaft das Schmeer und die wurde überall beobachtet und gehandhabt.

## CAP. XXXIX. Bek-und Baiß-Ordnung.

General Batent / wie auch aus dem nechftfolgenden extrahirt morden.

1. Wird die Safen Bagt und Deten verwilligt von Der Zeit an / wann der Sabern aus dem Belde tommt/ bif ju Ente bes Aprile/ boch daß jeber nur mit groepen Sunden/ neben einem jungen Daben einzuheten/folches perrichte / foll auch Diefes auffer bem Ranferl, Bejaid gefchehen/ wie jugleich bas Einheben Det jungen Sun-De nur allein auf Die erfte Debe ju verfteben ift / weilen aber unter Dem Prætext Des Einhehens brep Sunde Das gante Jahr hindurch gehet werden, ift foldes teis nes Weges ju paffiren/ auch da ein oder ber andere Landmann nicht felbft Daben mare / fondern nur feine Leute jum ftreden der Sunde ausschickete / foll folches nur auf feinem Grund erlaubt fenn / und foll ein jeder Des Debens mit folder Discretion fich gebrauchen/ daß den Feld-Fruchten / fonderlich ben weichem 2Bets eete lein Sabern jugefügt werbe. In Geburgen aber mogen bie Safen etaubt fepne und gefdoffen ober ge-jagt werben. Insgemein aber werden Begene Baiffene und bergleichen Welliche Exercitie allen und jeden fo nicht Landleuter Cammerherrenrober von altem Grafe und Dergichem Gefchlecht berfommen und ben Sof bedient find / man babe bann eine Special-Erlaubnis fchriffilich vorzuweisen / bevorab benen im Land eine quartirten/ und noch inetunfftig einlogirenden/aud) ale len anbern mutchichen ober reformirten Kriegs-Offis cieren und Golbaten/ ohne alle Condition ganglich inhibirt , und foll ihnen ein jeder gandmann Sund und Bogel hinmen ju nehmen Macht haben.

2. Bom Unfang bes May / big Bartholomai / ift

Befes ift aus bem fub codem dato publicirten | bas Beben ganblich verbotten / hernach ift bas ganbe Jahr-burch (auffer nicht im tieffen Connec) erlaubt; boch daß bes Betranbes im Auswarts ben weichem Wetter gefchonet fen.

3. ABann ein Lands-Mitglied in Derfon beben reis tet/ foll ihm nach Belieben des halben Aprilis inclufive mit bregen / hernach aber bif erfien Day/ mehr nicht als mit ameren Sunden/ au benen erlaubt fenn.

4. Da einer / Der ju hogen Macht hat/feine Leute Die Dunde ju frecten, ausschicken murde, fo foll ihnen folches/ auffer ihrer Berren eignen Grund und Boden gu thun nicht gestattet werden / und foll ihnen / wann ete wann ein Das in eine Robren fchlieffe / es mare bann ein Lands-Mitglied feibften jugegen / bas 2luegraben ben 100. Ducaten Straff verbotten fenn.

5. Goll dem jenigen/ der Safen-Bogel zu halten befugt/meiftens fechemal/ foiche mit greven Sunden einjubaiffen/ hernach aber niemalen andersin ben ebenen Belbern / er fange ober nicht als nur mit einem Sund

felbige zu baiffen erlaubt fenn

6. Goll nicht jugelaffen fenn / baf ein Banbe-Mitglied / einem / ber nicht landmann ift / burch biefer ben Unterfcbieiff gebe, mit Borgebung, baf die Dunde fein waren / und entgegen ein folcher / wie bifiber befd chen/ fo mol beben molte / als ein Lande-Mitalied; fondern es foll ein jederlandmann feine Sund mit Bogel durch feine eigne Leute begen und baiffen laffen / und folten eis nen/der nicht gandmann mare/und fich unter bem Borwand des Debens und Baiffens unterfrund/als of Bos gel und Sund einem gandmann jugchoreten / folche nichts deftomeniger genommen / mit famt bem Pferd/ auch die Sunde gleich in loco todt gefchoffen werden.

7. Mit

7. Die Begen auf die Dafen ju jagen/foll es nur bif auf den balben Februarium erlaubt feun.

g. Goll aller Orten das Bamound Rallen-richten/ wie nicht weniger allen/ Die nicht Land-Leute find/ ober fabig Diefer eblen Ubung / Das Safen und Rebbuner fcbieffen berbotten fenn / ben Straff 12. Reichethalet/ und Berlierung Des Robrs.

9. Gind Die Deben mit Den Chiens Courans, weil bierdurch fowol ben lieben Betrapbern als auch ben 2Benigarten groffer Schaben jugefügt wird/ gantitch aufgehebt.

Die Sinerbaif betreffend / follen fie s. um Barthos lomdi anfangen / und mabren bif auf Liechtmeffen.

2. Daein Band-Mitglied feinen Faldiner in andere Jurisdiction fchicet / foll folder nicht Dacht haben/ gante Rutten aufzufangen/fondern meiftens mit einem Sabichtlein/ben Cag gween Bang zu thun/foll ihm auch nicht erlaubt fepul eine Rutte gwen Sage nacheinander au baiffen.

3. Goll feiner mit vorftebenden Sunden feine Leute in andere Jurisdiction , Diebbuner ju fangen / auszus

fcbicfen Macht haben.

4. Da aber ein Landmami felbft in Terfon mit ci nem porfebenden Sund oder Revier- Bogel feinen Buft haben molte / foll ce ihme / boch ber obgemeidten Beit nach/ ju fuchen / roo er will / und durch einen tirace ju fongen erlaubt fenn.

5. Der Obrifte Jagenneifter und Faldemmeifter/ weil fie ben Streckung ber Sunde und Baiffine ber Suner nicht felbft jederzeit fenn konnen / und es meis ftens auffer bes Rapferl. Behage und Milbabn gefchehen mußefind von den gemelbren Puncten exempt, fo viel das Degen und Baifen betrifft mit den Sunden

und Bogelin Die nach Dof gehörig find.
Endlich wird den Dof-Zigern erniklich gebotten/ wann fie auffer dem Sanf. Gefald Buckeragen anftellen/baf fie die Safen nicht aus den Feldern erflich in Das Sols treiben hernachmals in Dem Gefaid mit Druaeln tobt fchlagen auch folche ju aller Beit bes Jahres fürnemlich in bem Schnee in ben Reibern nicht binweg burften / fondern fich beffen/ben Bermeidung unausbleiblicher Straff, enthalten follen: Und Diefes ift Die Deterund Baif. Dronung, wie fie im Band Defterreich Der Beit gehalten wird/ober Doch gehalten werden folle.



CAP. XL. Bon den Jagdhunden / und deren Unterscheid.

Mubbarteit und Gute Der Sunde follte berich. ten/ wurde falt ein befonders Buch der denchmurdigen und felhamen Begebenheiten / Dadurch Die Sunde ihre Ereu / Lieb und Bleif gegen dem menfchlis den Gefdlecht bargethan baben/und auch noch allent. halben darthun / angefüllet werden. 3d will aber dabunde aufführen / wie fie die Sirfchen / Schweiner alte Frangofische Edelmann / Der jur Beit Caroli XI

Min ich inegemein und ausführlich von der | Dachfen/Ruchfe/ Safen/ Otter auszuswihren und zu fangen / dienen; fo wol auch / wie fie auf den Schuß ins 2Baffer abjurichten wie auch die Phafanen Rebe buner und Wachteln/ burch ihren Bepitandigu befoms men. Und gwar find der Jagthunde vielerien Gattungen fotvol au der Farb/als an ber Beftalt/ Groffe und Bermogen unterfchieden.

2Bas die Rarb anbelangt / finden wir gwor/baf ber

Ronias

Ronigs in Franckreich / gelebt bat / Jacques du Fouil-loux, die gang meiffen Jagthunde / oder die ein menig rothlichtes haben, Die aus Barbaria und Ochottland tommen / fur die beften balt / weil ihnen teine Dis ju groß ift / die fie tonnte ermuben und abhalten / bie aber weiß mit fdwarben Bleden gezeichnet find/follen wenig

nut fepn. Die grauen find die gemeinefte Farbe / find auch gus te Dauerhaffte Sunde / fonderlich mann fie/uber ben Ructen ber / etwan buncfelfdmarblicht fcheinen; Die follen fie gern an den Weidmann gewehnen , und feis

ner Stimm und Bufprechen lieber / als andere Sunde/ folgen/ find febr arbeitfam/ furchten meder Ralte noch Maffe, Dorffen menig Aufmunterns und Bufprechens,

weil fich obne bif hibig und begierig find.

Die gant fcmarten Sunde find etwas niederfuffia/ Daber auch micht fo fchnell / de Fouilloux nennet fie de Sain& Hubert, find bauerhafftige gute Dunde / Doch beffer auf Die milben Schweine und Suchfe ju gebrauden / als auf Die Dirfchen / welche fie aus Unvermogen ibres Lauffs nicht fo wohl einholen tonnen.

gut 3aget-Artetliche haben weiffes barunter vermifcht. etliche aber find um Das Daul und Ropf, auch über ben Rucen fdivarblicht, find gut auf das rothe Bilbpret, fect und freudig/ und verlaffen nicht leicht ein Thier/ bas fie ju verfolgen angefangen haben / boch find fie in Der Dit nicht fo Dauerhafftig /als Die meiffen.

Die Mausfarben und Liechefalben Sund find menig mehrt / wiewohl unter den Sunden/ gleichwie ben ben Pferden/offt die beften Farben ubel / und Die ringfcha-Bigen Farben mohl gerathen/ Daber in Diefem Ctuck

mehr ber Erfahrung/ als Einbildung / zu trauen. Insgemein follen die guten Jagthunde haben einen mittelmäßigen Ropf/mehr langlicht, als gebruckt/weite offene Naslocher/ breite hangende bicke Ohren/braune frifche glangenbe Mugen, gute farce meiffe Rachadhne, ber Ruden/ fonderlich gegen den Lenden und Ereut ju/
fou breit und fest/ die Suffie fleifchig/die Buffe und Anie
flarch und gerad/ der Bauch harig und eingezogen/ der 2Bedel gebogen/bon ftarcfen Saaren nicht bunn und abhangigt / Die Cappen Der Suffe foll burz/und mit ftarcen fcmargen Klauen gewaffnet/ Der Eritt unten barti Die falben oder rothen Junde fonderlich find eine lund mit Saaren groffen ben Ballen bewachfen fenn.

## CAP. XLL Bon der Hundszucht.

On den Sunden muß man feben / daß man eine gute Arr erlange / und foll der Sund etwas furger bepfammen / Die Sundin aber eines langliche

ten Leibes feyn; wann man die jungen Sundin erftlich belegen will / foll man feben / daß man einen abfonders ichen edlen und guten Sund barju gebrauche ; meil alle folgende Burff fo von ber Sundin jugemarten / alls seit aufs menigfte einer nach bem erften Sund gerathen Daber fonberlich ju verhuten / daß eine folche fchone bundin das erftemal von feinem ungeftalten/uns artigen Bauren-Rectel befaamet werde/ weil fie allieit bon Diefer Art bringen murbe; ob etwan von naturlicher Inmuth die Matrix ber Sundin von dem Sprung bes erften Sundes / alfo dilponirt und geftaltet wird / Daß fie von Diefer Impreffion allgeit einige Gleichformigteit behalte/und in allen Erachten etwas abnliches bem erften Batter / als ein Angebencten ihrer erften Copulation , berfur bringe.

Catuli simileserunt patri, fi in coitu pater sit jejunus, mater fatura, fed fi mater fuerit jejuna, pater fatur, filii matrisfabunt. P. Tylkowsky de reagraria. pag. 363. Dafelbft fagt er auch gleich borhero / Daf Die Sunder fo gebohren werden/ wann Die Conne im Zwilling ober Baffermann ift / wutend pflegen ju

merben.

Die Bundin aber lauffig ju machen / nimmt man men Knoblauchhaupt / ein halbe Bibergall / Rreffenfafft / und ein duget Spanische Mucten in einer Daß Baffer mit Schepfen-Bleisch gefotten/ und fo wol den Sund groepender breymal als Die Dundin folches trincen laffen ; Etuche Jager geben ihnen auch gepfefferten Lebzelten ju freffen. Die Dundin/ fo bald man verfpuh ret / daß fie fich ftreichen wollen / foll man ju belegen nicht verziehen/und fonderlich junge Sund bargu brauchen, indem die Beiffen viel freudiger merden. 2Bill man fie aber verhalten / muß es nicht mit talten 2Baf.

fer feyn / dann Dabon friegen fie bas Reiffen und Dos bagra.

Der tradtigen Bundinnen ift mit ber Ragt billich gu periconen, weil fie fouft burch bas Erbiten, Lauffen und Springen leichtlich hinwerffen; Alfo foll man fie auch nicht einfperren / Dabon fie unluftig werben / fons bern im Daug und Sof berum lauffen, und mit gutem Erancfen meniaft einmal Des Lages verfeben. Die Bundlein/bie im fpaten Berbit/ oder in der groffen Sig/ im Julio und Augusto geworffen werben/machfen nicht wohl ; Die befte Zeit ift/ wann fie im Mergen/ April und Majo fallen / fie tragen 60. bifmeilen auch 63. Tage / das ift 9. Bochen ; alfo muß man fie auch ju rechter Beit julaffen/ nachdem man will / ju welcher Beit Die jungen follen gebohren werden.

Die Jungen find meistentheils dren Boden blind, und je ftarcer fie an der Mutter trinden, und je mehr Dild fie haben/ je fpater merden fie febend. find der Mennung / wann nur ein Dundlein fallt / Daß es den neundten Lage Die Augen eroffne : fallen groep/ fo feben fie ben jebenden Eag; und nachdem ihrer mehr fommen / nachdem merben fie auch je um einen Eag

lanafamer bas Beficht erlangen.

Will man wiffen, ob die Sundlein fledicht werden, fo befebe man / vierzeben Zag oder dren Wochen nach bem Burff / ihre Fuffohlen / find folche fchwart / fo ifts ein unfehlbabres Beichen / bag die Dunde werben

Blecten befommen.

Die Dundin muß/fo lang fie fauget/etwas beffer vers pfleget werben/ mit Mild und guten Suppen; fo baid bie Jungen felbst anfangen ju effen / gibt man ihnen aleichfalls Mild und gute Guppen/bie aber ungefalben find / meil fie das Gals febr austrochnet und framicht macht, hingegen ift ihnen Gatve / in ihre Guppen ge legt gefund; ihr Deft/barinn fie tiegen / muß fauber ges balten/und bas Gtrob offt abgewechfelt fepn.

2Burbe

Burde man feben / baf fie bie Saar lieffen / mufte man fie mit Bonig / fo mit Dug-Del abgetrieben mor-Denreinfalben ; wann fie anfangen ju geben / ifts gut / daß fie in einem Bivinger oder andern offenen Orthoverinn eine Sutte ift / Darunter fie jur Beit Des Ungewits ters friechen mogen / eingefchloffen fenn; bamit fie aber bon bem Ungejiefer nicht Uberlaft leiben / tan man fie wochentlich zweymal mit gepulverten Gaffran in Rug-Dei vermifcht fcmieren / bavon flirbt alles Ungeziefer/ und macht fie gar frifd/nach14. Tagen werden Die jungen Sund am Webel gestuft / bas verheilt am erften / und empfinden fie foldes am memaften / werden auch bon ber Mutter Bungen gelecft und curitt.

Monf, du Fouilloux , und Die meiften andern / Die ihm folgen / haben viel arniche Zeichen / die Gute der jungen Wolffe zu probiren ; Andere glauben / man foll die Jungen in Abwesenheit der Hundin / alle aus bem Meft meglegen / und die Mutter folgends ju ih. nen laffen / welchen fie am erften auffaffen / und ins Deft tragen wird / Der foll ber befte fepn. Toutes fois breite / bice Doren / und am Bauch barte und grobe an die Dirfchfpuhr recht ju gewehnen.

Sagt baben / für die beften; Und Diefes ( fagt er ferner ) hab ich probitt und warhafftig erfunden. Dich betreffend ; halte ich die Freudigkeit und Weftalt der jungen Sunde / fonderlich mann fie bebend / fect und gefraffig find / für ein gutes Beichen / Daf fie einer gus ten Art find. Andere find ber Depnung / daß die Sunbin allegeit ben fcblechteften am erften und ben beiten jur lette gebabre.

3hr viel haben einen bofen Brauch die jungen Jagts hund ben Bleifchactern / ober wohl gar ben Cdafern und Schindern ju geben da fie von dem Bleifch und 2las

unfauber merden / den Geruch verlieren/ und nicht lang bauren; ift viel beffet / man gebe fie unter die Bauren / Da fie bon Guppen/ ichwarten Brod/ Dabermehl und Beinen ibre Dabrung haben muffen. Groffe Detren haben eigene Sunde und Jager Daufer / wie fie aber follen geftaket fenn, tan man ben obgedachtem Frangos fifchen Authore, und bem / meifteniheils aus ihm entnommenen / 2n. 1661, ausgegangen / und ju Grancfs furt am Dann gedructten Buch vom Abelichen 2Beid. (fibiess Monf. du Fouilloux) je prens ceux qui ont les oreilles longues, targes & esposities, & le polt de le part, r. chans, & leg weiter estéens forword une dessous le ventre gros & rude, pour les meilleurs, which est monde Jungen und Index min estée du monde Jungen und Index min estée de monte forme de la legat der balt ich die jenigen Wester vollet ange / lottenungehen / sie vooht zu vou. en / ausjubringen und

## CAP. XLII. Von den Spuhr, und Laithunden.

Befer beeben Gattungen Berrichtunge beftebet erftlich im Geruch/daß fie durch ben Wind und Die Luffe-Babungen/fo wohl von des Grundes Darüber bas 2Bild gelauffen / überbliebene Sauchungen und Effluvia des Wilbes Opubren alfo folgen/bak fie auch dem jenigen / welchem fie einmahl nachdringen/ obroohl viel und mancherley andere Ereugiveiß bin und ber barüber wecheleten / bennoch allein und feinem ans bern folgen/wann fie anders von auter 2/rt / und mobil abgerichtet find. Und Dif ift Die 2Barbeit zu befennen/ eine febr munberfame Sagacitat und Gigenichafft ber Spubround Baithund miewol die letten in Diefen Bere folg beffer befteben / und die Gpubrbunde aar offt eine Spuhr für die andete annehmende / Die alte verlaffen/ und der frifden folgen; alle Sunde follen / wann der 2Beftenwind webet, nicht fo mobl fpubren, als im Oft-Mordoft und Guboft-ZBinde/wie ettiche wollen. den Spubrhunden ift der Farbe halber fonderlich nichts gelegen / mogen auch fleiner feyn als Die Laithunde. Die aus Engelland zu uns por etlich und breiffig ober vierbig Sahren überbrachte Budel-Urt / Die grofferer und fleinerer Urt ; wie auch Die burtigen Frangofifchen aus Spanien entfprungenen Elpagineux, Die Den Bus deln faft abnlich , aber fleiner find, fonnen zu allerband Beidwerch abgerichtet werden / find weiß und rothlicht / oder weiß und braun/ find fonderlich fürtreffliche Spuhrhund / auch jum Borfteben / jum Baiffen/ ins 2Baffer und fonft auf allerhand Geradigfeit ju untermeifen. Ins gemein find unfere Cpubrbund roth / fcmary und braun / die man jun Safen und Ruche-Jagten gebraucht / Die nicht megen bes frarcfen Lauffs/ fondern ihres fchatffen Gerude halber zu loben / bann mann man die Det in'die Bufde und Walber fellet/

rund fie quiaden auslaffet / wird bart einiges Chier / es babe Schlupfwindel und verborgene Gaffen / wores molle / bas von folden Sunden nicht folte aufgefucht fortgeftobert / und in Die furgefpannten Barne eingetrieben merben.

Die Laithund dorffen mehr Runft und Dube / und werden befchwehrlich abgerichtet / find von etlichen auch Bluthunde genennet weil fie ein verwundtes nicht ganglich gefälltes/ noch fliebendes Wildpret / ben Dem gelaffenen Faifd / als auch durch die Spuhr eigentlich und genau auffuchen / und nicht ablaffen bif fie folches tobt ober lebendig mieder gefunden baben; batte bann Das Wild über einen Bluf ober anders Baffer gefett/ bleiben fie dafelbft fteben /und weifen/mitibrer Bemegung/baß es über bas 2Baffer gefchivomen fep; fommt nun ber Weidmann hinuber / fucht ber Sund fo lang am Weftatt auf-und abmarts/big er (welches meiftens etwas abwarts am Stuß gefchichet) Die alte Fahrt wies ber findet / weldes balb an dem Sunde ju fpuhren ift/ indem er gleich hurtig nachdringet jund ben Jager nach fich führet. 20ann einer von der Racht übereilet wird/ foll er auf Der letten Gpuhr feines Sundes ein Beichen von Baum , Heften legen / bamit er fruhe Morgens Dafelbft wieder den Anfang machen tonne / und nicht erft bin und ber fuchen muffe / wieder Die rechte vorige Spuhr ju finden / und ben Dirfchen ju verfolgen. Wann der Sirfch über ein Waffer gefest hate und ber Weidmann binuber an ben andern Ufer ift / muß er nicht hart am Waffer-Beffatt / fendern 10. ober 12. Cdritt Davon, anheben gu fuchen / weil ter Sirfd / fo bald er aus dem Bluf getretten auf etliche Edritt das Baffer/bas fich in feine Daar einlegt / hinab fcuttert/ Daß davon feine Bufftapffen Den fonft gewohnliche wils

den Geruch etwas verlieren / big er das Baffer meis | Laithunden und ihrer Urt und Unterweifung wiffen wills 2Ber aber mehr von den | der befebe die bin-und ber ausgegangene Jagtbucher. ftens von fich gebracht bat.

## CAP. XLIII. Ron den Schwein-Ruden.

uf Die wilden Schwein hat man allerlen Gattungen Sunde/ Spuhr-und Cuchhunde / Die fie in ihrem lager anfallen und zwacken / find meiftentheile mittelmaflige Sunde / por Denen fich Die Schweine nicht allgufehr emfeten / fondern ihnen Stand halten/ daß entywischen ein Weidmann feinen Souf anbringen und verrichten tan/ find meiftens burtiges gefchmindes munteres lautfchallige Sundes Die Das Schwein hinsund wieder wenden machen , und fo bald foldes fortbrechen will geben fie ibm juruct einen Broach baf ce fich berum merffen und bem Beinde Die Stirne bieten muß; der Sund halt feinen Ctand/und umlauffet das Schwein/und macht feine Caracol, wie ein guter Reuter / Der feinen Feind mit Bortheil angus

greiffen fuchet. Die andere Urt der Sunde find Egithunde da man ibm/mie ben Dirfchen/ nachfpubret/und mann man an Des Sundes Erzeigungen mercfen fan / daß er nahend ift / fuchet man bernach Gelegenheit / ihm mit einem Robr bengufommen; will man fic aber mit Gewalt behen / gehoren flacce / groffe / freudige Schein Junde und Ruben darzu / deren Sals mit flachlichten Sals-bandern / ja wol offt gar der Border-Leib mit einem Danber verfeben ift, und find beren theile fo burtig bag fie/ wie ein Sechtet / von einer Geiten gur andern meis chen / bif fie ben Bortheil erfeben / bas Courein ben einem Ohr ju erhafchen/barein verbeiffen fie fich alfo feft und ftard / baf fie fich immer von ben Comein fort. fbleppen / und bennoch nicht auslaffen / beg ibuen die Sager mit ihren farden Rnebelipieffenjund bie anbern Sunde ju Sulffe tommen ; Dan glaubt und ce fcheis net mabrauntich/ daß die Sunde/ fo von einem Wurff gefallen/einander in Dergleichen gefahrlichen Jagte Be I bat / Diefen Sang habe ich felbft mit Augen gefeben.

gebniffen / viel beffer und treulicher benfteben / fich ente feben / und viel muthiger anfallen / tvann fie bepfam. men find/ als ob fich einer ob des andern Sulff verliefe fer und ift wol ponnothen/dag ein Sund/der ein bauens Des Comein angreiffen will auf feinen Feind wol acht habe / bann wird er einmal getroffen / fo geben (wann er nicht gewaffnet ift) Die Darme beraus / berhalben junge Dunde allein nie daran zu beben / fondern allein alte erfahrne Die fcon offrermale Daben gewefen; bernach wann bas Schwein gefällt ift , und nicht mehr fcaben fan, mag man alsbann ben jungen Sund auch Daran laffen / Damit er feinen Reind etwas beffer tens nen lerne / und mutbiger feo / felbigen ins funfftie ane aufallen.

Die Englischen Sund find auch gute Schweinhur-der aliche Deren find fchnelles Lauffs / und hat weiland Der Johan Baptifta. Grafe von Colloredo, Obriftet Leutenant von feines Batters Rudolphen Grafen von Colloredo Regiment / einen folden Englischen Bund Unno 1637. als wir Savelberg eingenommen, bon ben Schwedischen befommen / der groep-oder breymal eis nen Safen in der erften Dig betommen / und unter ans bern /als einesmals unfer Damabliger Reid-Marfchall Prencipe Matthia de Medices, in Begleitung Diefes Db. riften Lieutenants / neben der marfcbirenben Armee eis nen aufgeftandenen Safen gehebt / ben die Sund bine und wieder geraumt hatten; Diefer Englifche Sound abet febende/baf fich der Safe gegen ihm gewendet/ bat fic in eine gurch niedergelegt / und mdem der Das naber auf ibm antommen, ibn mit einem Oprung gefangene

baf es der Bertog nahend hat anfehen fonnen den ihm auch gebachter Obrifter Lieutenant hernach gefchen Get

#### CAP. XLIV. Ron den Dachsen-Otter-und Biber-Sunden.

einerlen Berrichtung Daß fie ichlieffen muffens Doch Die erften auf Die Dadifen am allermeis ften; bann fie haben tieffe und weit hus und wieder gebende Befchleiff / und meiftens niehr als einen Gingang. Die Sunde / Die man Darauf balt / nennen die Branhofen Baffets , von wegen ihrer niedern Statur/ ne baben einen langen fchmalen Leib/und niebrige Bußlein/etwas eingeboge/damit fie delto beffer in Chitefe fen forttommen tonnen/ darum fie auch Colieffer und Schieff Dundlein insgemein beiffen / find allerhand Barben / Doch meiftens braun / grau und Otterfarb / bifmeilen auch fchwars.

Mr. de Fouilloux macht ihrer gwenerlen Arten/ ethebe glatt und frummfuffig, und furber Soat, bie aus bern haben gerabe Schendel find aber flochharig wie Die Baffer-Sunde ; Die erften aeben lieber in Die Bes fchieff / und find fur Die Dachfen barum beffer / weil

Jefe dregerley Sunds Gattungen find faft von | fie langer und gedufter unter der Erden verharren : Die andern lauffen beffer auch ober ber Erden, geben auch mit ftrengerm Unfall in Die Befcbleiff; weil fie fich aber gar ju bibig abjumatten pflegen / muffen fie Defto balber wieder beraus / Althem ju fchopffen. fie über Die drep Biertel Jahr tommen / werden fie neben alten Sunden ausgeführt / aber herauffen behalten / und allein die alten Dachefinder in die Befebleiff eingelaffen / und Die Jungen berauffen vor Dem Eingang ber Solen angehalten/ Damit fie Die Alten mogen boren / wie fie bellen / und mit bem Dachfen fich herum beiffen; bernach mann ber Dache gefane gen/ und halb tod ut/ fan man die jungen Sunde bargu laffen, oder man bricht ben lebenbigen Dachfen bie Sabe-Babne aus und laffet bernach Die jungen Sunde neben den alten barüber bamit er fie nicht aar zu fcbarff berleben fan / angefeben / wann fie das erfremal gargu fchr gebiffen merben / fo verlieren fie bas Ders / und

\* 3111 11

trauen

II. Tbell.

trauen ihnen nicht mehr/ ein foldes Ebier mit Gewalt ! anzugreiffen / fcbeuen fich auch in Die Erden eingufcbueffen.

Du Fouilloux gibt ben Rabt, man foll jur Beit, wann die Dachfen Junge haben/die jungen Sund alfo abridien / bag / mann man ihr Weichteiff weiß / man erflich Die alten Dachsbund emlaffet / und wann Die Miten gefangen / ober bon ben Sunden ausgetrieben morden / und allein Die Jungen noch brinnen find / foll man den jungen Sunden jufprechen, fle ins Wefchleiff,

und alfo die Jungen drinnen anfalle und murgen laffen. Dan bat auch groffe ftarcfe Dachebunde / Damit man ben nachts / im Derbft/ wann viel Obft ift/neben ein baar Spubrbundtein/ausgebet/und meil der Dachs

in der Dacht aus feinem Beichleiffunter Die Obftbau me ju manbeln pfleget / merden fie bifmeilen berauffen von den Spuhrhundlein aufgetrieben, und von den groffen Sunden hernach gefangen/doch muffen Die Leute mit groepfpigigen Babeln berfeben fenn/bamit fie ben Dachfen fangen und erhalten tonnen / bann ibn fonft Die Sunde bart murgen mogen.

Muf Die Otter und Biber werden farcte biffige Ståber und Spuhrhunde gebraucht, Die man von Jugend auf bargu gewehnen foll: 2Beil aber von diefen Ehres ren allbereit im vorhergehendem Gilften Bud Dady richt gefchehen mollen wir allbier / um geliebter Rurbe willen / Den ganftigen Lefer babin gewiesen ba-

#### CAP. XLY. Bon den Mindspielen und Chiens Courans.

Je Windfpielhaben allein der Gefchmindigfeit | im Ceptember und October / meil es jur felbigen Zeit ponnothen / wiewol fie auch muffen gefangig fenn/dann ich habe etliche gute Dunde gefehen/ Die wohl gelauffen / auch den Safen über und über geftoffen/ aber nicht fangen mogen/ bas find meiftentheils Die gar boben Sunde/ Die mittelmäfligen bienen w Den Dafen am beiten/und die groffen find beffer und tanglis der, Die Rehe oder Buchfe gubegen. Die ftochharigen Eurchiften Bindfpiel find dauerhafft,in Die Sarre gu tauffen / die find gut / mo es groffe und meite ebene Rel-Der hat/als im Marchfeld/und mo Defterreid an Mab. ren grenbet / Die lauffen vom Strict aus nicht fo refch/ ftrecten fich aber je langer je mehr / bif fie ben Safen endlich ermuden und erhaften; an Orten aber / too enge Relber und nabe Berge und Beingeburge find/ muffen Die Dunde gefdwinder fenn und gleich im et ften Raum ben Safen wegnehmen. Wie nun diefe Sunde in Die weiten Seiber nichts nut find/weil fie in Die Barre nicht lauffen/alfo find auch Die andern/fo ber meiten Relber gewohnt find / in engern Wegenden mes nia su brauchen, weil ihren bafelbit alle Safen entlauf. fen murden / ba ibnen fonft in meiten ebenen Relbern felten einer entgeben wird; alfo wer DBindfviel balten will/ muß nach folchen trachten/die fich ju feiner gands-Dirt fdicfen.

Es find etliche Mindfpiel fo cdel / baf / mann ber Das gefangen/ fie alle Dunde Darvon abtreiben/ banrit ie verhindern wollen / baf ber Sas von den andern Bunden nicht gerriffen werbe. Die werden Schirmer ober Retter genannt : Etliche tragen ben gefangenen Dafen ihrem Dern im Daul entgegen / babon auch Martialis melbet:

Non fibi, fed Domino, venatur vertagus acer. illælum leporem qui tibi dente feret.

Es gibt auch bon den Windfpielen und Docten eis ne baftardirte Art, Die find febr gut auf Die Ruchfe/ weil fie ftaret / beiffig / und barneben burtig find / auch mas fie einmal anpacten / nicht leichtlich entrinnen laffen/ auch offt fo bebertt find / baf fie ein wildes Schwein aufallen dorffen.

Die jungen Sunde einzuheten / muß mit Bortheil gefdeben daß man allzeit einen jungen Sund mit green alten lauffen laffet/und foldes ut am besten im Berbft/

viel junge Safen gibt / die nicht fo graliftig find / Die Sund bin-und wieder ju voppen / auch nicht fo ftrenge lauffen auch die Bortheil beren fich die alten Rammler gebrauchen / noch nicht ju uben miffen. Bor bem andern Jahr foll man Die Windfpiel nicht einbeben/ fonderlich nicht an Orten / two Die Safen lang lauffen/ mann fie in ber 2Bochen brepmal geheht werden, ift es genug/ imb des Enges nie über imeymal beffer aber ift es / nur einmal / und daß man (weil es unweidman-nifch / mehr als 2. Hund auf einmal begen) ettige Gtricf Sunde ben fich babe / einen um ben anbern abjurechfeln.

Wann ein Sund bofe Rlauen bat / fo nimm guten Eflia, und ein Euch von einem blauen Gewand, fieds eine Ctund in Effig mafche bann die Klauen mit Effig und bind bas Euch fest um / fo wirds bald beffer / ber Sund aber foll 8. Sage fill liegen / und nicht gebraucht

merden

2Bas Die Chiens Courants, Die Lauff bunde betrifft find Diefelben bom Urfprung aus Der Zarterep/wie Mr. de Salnove bezeuat/ als S. Ludovicus im beiligen gand gefangen / und bernach wieder log worden / und bon Diefer Art Sund in Cartaren gebort / habe er eigene Leute dahin abgeordnet / Die ihm eine gante Bucht von Dannen in Franctreich gebracht haben/find theils meiß/ mit falben Blecken, theile fomark, grau und gelblicht; In Francfreich heben fie Damit Birfden / Rebe und Bafen / das ift ein Ctober-Art / Die ein Thier fo lang perfolgen/und alizeit / mann es raften will/ wieder aufe treiben / bif es endlich mude gemacht / von ben nacheis lenden 3dgern / Die aber unterlegte Dferde haben muß fen/ gefangen wird.

Es ift aber eine foffbare / mubefame und fchabliche Jagt / weil man bald mit dem Pferd frurben und ben Dais brechen fan / auch Pferde und Sunde barüber gu Schanden bringet / Daber fie auch in Defferreich / mes gen Berichonung des Beingeburges und ber Fruchte/ in Den Rapferlichen Generalien verbotten worden, fons berlich weil wir in unferm Cande mit bem Degen/ viel leichtere / aefchwindere und luftigere Mittel baben/ Die Safen zu befommen. Bir mollen aber anbern Ratios nenibre Freude gonnen/und unsmit der unferigen auch

beanuaen laffen.

CAP.

#### CAP. XLVI. Bon den Baffer-und Phafan-Sunden.

merben megen ibrer Ereu und Durtigfeit/ fur andern gelobt/ bargu dann auch bre Budel 21rt febr bequem ift/mo groffe flieffende Baffer und Seen/ auch Leichen und Eacten / find faft nothig / bann wie wolte man das 2Baffergeflugel / ohn ihren Benftand/ unbelaftiget beraus bringen. Die gar rauben jottiche ten Wafferhunde konnen mit fowimmen nicht fo wol fortfommen/und werben eber mude/ einen befchabigten nod fliebenden Waffer-Bogel/der fich baid dort/bald Da untertaucht/abjumatten; Da hat man glatte Diter. farbe Sunde / oder fonft brauner oder gefchechicher Urt / Die fehr mobi fcmimmen und leichtlich nicht mu-De merben, und Dicfe brauchen die Jager auch jugleich auf die Phafanen / Die / weil fie am liebften neben den 2Baffern im Gerobricht / wo es Baumreiche Huen gibt, fich aufhalten alfe ju boppelten und einander vermandten Beidmerd mit einer Dube mogen gebraucht merben.

Die Sund ine Baffer abjurichten, ift bornehmlich auf Die Urt gu feben / bann mann ein Sund nicht bon Datur ins Baffer gehet/fo ifte vergeblich fic damit ju bemuben. Darnad muß er vor allen Dingen anfangs gewöhnet werden / erftlich auf dem Land / hernach aus Dem 2Baffer ein Sols oder freden ju bolen / und muß man fich buten / daß man bie jungen Sunde / Stein ju boblen nicht gewohne / bann fie beiffen fo bart barein/ Daß fie ihre Bahne bamit ganglich flumpff machen und verderben; anfanglich werden fie neben einem abgerich. teten Dund jum Baffer geführt/wird eine jahmeend. ten hinein geworffen / ift beffer / es gefdebe anfangs in einem ftehenden als flieffenden Baffer / Diefelbe wird nun gefchoffen / und mann ber alte Dund Die Enbten beraus bolen will / muß man bem jungen Sunde ein Berg jufpreden/und binein bringen ; bernach wann er beraus tommt/ibm fcon thun/und etwas ju freffen geben / Die todte Endten abermals hinein merffen / und beraus bolen laffen. Darnach muß ein folder Sund bor allen den Beborfam lernen/himer dem Beidmann bleiben / und nicht eber fortbrechen / als bif der Couf

Be Englifden Barbote und 2Baffer Sunde | gefchehen ift; anfänglich werden die Sunde von etliden angebenat/ bamit / wann ein Rebifchuf mare / fie nicht umfonft / fonderlich die jungen erft abgerichteten Sunde / fich bemuben muffen; beffer aber uit/ wann fie lernen ber Ctimm gehorden / und fich / auf Buruffen/ wieder abloden laffen.

> Sie find offt auf bein Schuk fo begierig, bak fie, wann der Weidmann das Robr anfchlagt / Die Dafen gar neben die Bundpfanne halten / bamit fie / fo bald bas Reuer aufgehet/und Der Couf vollbracht ift/befto unfaumiger ins 2Baffer fpringen mogen. Ran man dies fe Bunde auch jugleich auf Die Phafanen gewöhnen/ift es befto beffer/bann es bedarff wenig Dhibe/als Daf fie Diefelben auffidbern lernen / den Geruch von den Phafanen nehmen alle Sund gern an fich; bas mei fe itt wann fie ben Bogel mit Bewalt auftreiben fonderlich wann es in den Unen gefdichet und fich derfelbe mie feine Bewonbeit ift/an einem Baum auffchwinget/und fich an einen Dicten 21ft feget, baf bet Dund ihn dapffer und laut anbelle, um ben Baum berum fpringe,und auf ben Stamm fich aufgebe, als wolt er binauf fteigen, fo fcmiegt fich der Bogel auf dem Elft, und fiebet immer-Dar ben Sund an / unterbeffen tan ber Weidmann fi der bingu tretten und ben Bogel fren berab fcbieffen/ und je ftareter ber Dund bellet / je meniger bat er ju beforgen/ daß der Bogel wegflieget / ja er wird oben alfo beraubt / daß er a. ober mehr Schuß aushalt / und fich mehr bor bem Sund fürchtet / berihm bod nicht fco. ben fan / und entiwifchen feinen rechten Feinde nicht fennet. Der Phafan ift ein einfaltiger Bogel baber Diefe Art ju fcbieffen in den Webagen / Auen und Dbafangarten nicht zu geftatten ift / weil man beffere und unfcablichere Wege hat / fie ju befommen. Diefe Sunde mogen auch auf die Epchorniein abgerichtet werben, Die aber viel barter ju fchieffen, weil fie unmuffig, bon einem 2ft immer auf den andern, auch garvon einem Baum auf ben anbern fpringen und abmechfeln/ und felten ftill fiten bleiben / ift aber auch menig baran gelegen.

### CAP. XLVII. Von den Wachteln-und Baig. Sunden.

N Defterreth werden diese Sunde also abge- | grasichten Acker ben Melnick / jenseit der Sibe einen Erichtet / daß fie so wol Redhuner / als Wachtel (vermennend) daß es Suncrwaten) tiralliri habe / und auch bisweilen gar Lerden fürstehen dabon das | wiewohl mir der Has einen zimlichen Riss in den tirace lettere gleichwol nicht viel nutet. Es find beren unterfcbiedene Arten/ etliche find grau und braun befprenat/ mit etlichen braunen Biecken, Die find eine fürtreffliche gute Artich habe felbit von Diefen einen Sund gehabt/ von der Suggerifden Artiden mir Derillerander Schie fer/ Frenher: von Frepling/ Obrifter/ noch jung, ale er erft ro. 2Rochen alt mar, gefchencti, ber hat nicht allein Bachtein und Siner fondern auch Whafanen gefucht/ und ift barfur geftanden; ja auch fur ben Safen ; wie ich Dann einmal in Bobmen / in einem vertvachfeuen

gethan bat ibn boch ber Sund alfobalb erroifcht/bag er ben Gchaben hat bezahlen konnen. Das ift aber Daber Kommen/ weil der Sund/ wann er Suner fuchen follen/ und ohngefahr auf einen Safen gefto ffen/folden aufge trieben und nachaeigat, ich ibn zu unterfcbiedlichen mas len mobil geneuticht / als bat ibn diefe vielmal gegebene Caftigation endlich fürsichtiger gemacht/bager für Dies fem ift fteben blieben, und weil das Gras siemlich boch erwachfen / hat ber Sas ben Tyras befto weniger ge-fcheuet ; eben biefer Sund ift auch nach bem Coufins

Baffer gangen / und bat die Enden fo mol aus ftebenden als fireng-flieffenden 2Baffern geholt. Und miemol etliche der Mebnung find / die porffebende Sunde berlieren im 2Baffer den Geruch / fo hab ich boch an Diefem Sunde einigen Mangel Deswegen nicht fpuhren konnen; habe unterschiedliche Ansuchungen barum/ auch vom General Wachtmeister/ Grafen Pompejo, Die 2Bahl aus feinen Pferden barum gehabt/aber mich ausgeredet/ der Sund mare fcon alt / wirde ihm nicht taugen/alfo ben Sund behalten/ bif er por Alter/ als er 14. Sabralt / und aller Podogramifd und unvermoglich norden / endlich zu Oberdumeris / ba ich ibm feine Roft geben laffen/ perrecft ift.

Wer einen borfiehenden Sund / ben ein Fremder abgerichtet hat / fauffen will / foll borbero grey oder brenmal mit feinem Deifter ins Feld geben / und wohl in acht nebmen / wie er mit bemfelbigen umgebet / ob er ibn streng oder gelind halte / und alfo ben dieser Weise bleiben, und bor allen ben Sund ju fich gewehnen daß er ihn anfange lieb ju haben ; bann wer nur auf bloffe Relation anderer Leute trauen will/wird offt wann der Sund gleich gut und gerecht ift /betrogen werden/ weil ibn der Sund nicht pariren wird /wann er die rechte Urt mit ihm umjugeben nicht weiß / babon ber Sund

irz gemacht ober gar perderbt wird.

Souft ift eine weiffe und Gemmel-farb oder 26 fcenfarb geflectte Urt von Dunden / Die auch wohl fuden / find aber jum Baiffen beffer ale jum Seben/ Dann fie fuchen fein turs por dem Dann / welches um Baiffen nothwendig ift / damit / wann fie envas aufftobern man in rechter Diftant ben Bogel auslaffen

Die Sund aber jum Tiraffe nehmen ein groffes meis tes Reld ein / und reviren fchnell bin und mieder / big fie einen Beruch und Lufft von den Dunern empfinden/ welches ber 2Beibmann alfobald ausnimmet, und fich darnach richtet. Diefe Sunde muß man auch von ers fter Jugend jum Behorfum gewehnen; theils laffen folde niederlegen und Couche machen ; theils aber vermennen / es fepe beffer / man laffe ihn nur ftill fteben; mann man ibm taglich fein Rreffen gibt / bag er borber ein halbe viertel Ctund Davor liegen ober fteben muß/ bif er Erlaubnus befommt / Davon ju freffen ; und end. lich werden ihm gabme Wachteln oder Rebbuner vorgegeben/bavor er gleichfalls fteben muß, bif bag er tiraffirt wird; bamit er ihnen aber feinen Schaben thun tan, wird ihm anfangs bas Maul jugebunden; und mann er alfo exercire wird, ben Bogel fennt, und Den Tiras leidet/wird er ins Reld geführt/ und mann er gar ju weit auspagiren will/ wird et mol gar / aber ziemlich lang / augebunden / baf er nicht weiter ausschweiffen tan / als ihm der Weidmaim jugibt; Die Bunde / weil fie begierig find bedorffen eine groffe Gorg und fcarf.

fe Bucht/fie ben Behorfam ju erhalten. Artlich ift/ mas der Brefeianifche Edelmann Mr. Agoftino Gallo erzebit / baf ein im Brefeignifchen wohnender Cavallier Johan Baptifta Avogadro eine porftebende Sundin / mit Rahmen Molca, gehabt/bie bat / wann fie eine Wachtel ober Rebbun unter dem Tiraffe ermifcht/ folche nicht ermurat/fondern fie ihrem Serin / er fen gleich ju guf ober ju Pferd gemefen/ jus getragen / aufaefprungen / und folde lebendig in feine

Sand überliefert.

Und eben diefer Author giornata, 9. fol, 360, erzehlte baß Graf Johan Francesco di Gambara einen porfter benden Sund gehabt / der / mann er in ein Salm-Rele oder 2Biefen tommen/allgeit auffen berum folche durd. gegangen / und alfo ben Ereuß fort und fort enger ge-nommen / bif er alle darinnen fich befindende Bachteln in ber Mitte babe jufammen gebracht; und alfo baben fie in 3. Bigen mit bem Epraf auf 37. 2Bach. teln befommen / und batten noch mehr friegen tonnen; fo habe es aber Die inftebende Abend, Dablieit nicht zugelaffen.

P. Bohuslaus Balbinus fcbreibt in feinen Miscellaneis Historicis Regni Bohemiæ lib. 1. c. 62.fol. 143. alfo: In paterna domo, babuiffe nos Canem recordor, qui perdices in miliis sedentes in retia impelleret, cui fasciculum clavium inferebamus in os, quas ille itenditem concuriebat, per milii agrum incedens lenissime, ne obturbaret aliquid; & tamen currentes

temere perdices retibus Illigaret, Ein hund fen aber fo gut und wohlgerichtet als et molle / fo ift bod am besten / daß nur einer oder aufs meifte gren allein mit ihm umgeben / fonft mann ibn Leute ins Reid führen / Die es nicht recht verfteben/ oder Damit umzugehen miffen / werden fie den Sund bald perberben / bag man bernach viel Beit mit ibm zu thun

hat ihn wieder zu recht zu bringen. Gie find von Natur treue Sunde / und wann fie einen Menschen kennen lernen/werden fie viel williger ju allen fepn. Mann man weit auf die Jagt hat/ ift am besten / man subre den vorstehenden hund auf einen 2Bagen oder boch an einem Leitfeil mit fich / bamit er nicht eber ermube / und fich abmatte / ebe er zu fuchen anfangt / und bernach befto trager und verbroffener merde. Und ob givar diefe Sunde eine giemlich harte Bucht bedorffen / fo muß man Doch / weiles allein aus Freudigfeit und nicht aus Bofheit gefchiebet / billiche Daffigung barinnen halten / baf ihnen ber Luft / ohn welchen fie faul werden, nicht benommen, und boch ber Behorfam in obacht genommen werde; Die Etraff muß mit einem Spifratlein ober Deutschlein / mit teinem Stecken fenn und muß man fich fonderlich buten baf man fie nicht grob auf ben Ropf / vieltveniger auf Die Dafen fclage, weil barburch der Gerud (an dem bas meifte gelegen) verringert wird / ben ben Ohren mag man fie boch gieben/und wann fie wohl thun/ muß man nicht vergeffen / ihnen fcon gu thun/ und fie mit Effen und careffiren ju erquicten / fonderlich mann fie mobl vorgestanden , und eine gute Beute ju mege gebracht baben. Gie find unter allen Jagthunden faft Die theus reften, und die am felteften wohl gerathen.

Der melfche Author Giov. Pietro Olina in feiner Vecelleria fol. ; 1. will/man foll Die vorftehende Sund/ ehe man fie branchet / porber purgiren / man foll einen Ropf von einem Caftraun mobl fieden und mit der Cuppen Davon Brod und gestoffenen Schwefel bem Sunde eingeben / und ben Ropf foll man ihm auch auf 2. ober amal zu freffen geben. Unbere mollen/man foll ben Schwefel fenn laffen vor der Guppen aber eine halbe Ungen Agaricum , und 2. Quintlein Sal Gemmæ mit Rofenbonig anmachen / mit Butter oder Gpect übergiehen / und alfo dem Sund zu verfchlingen geben; und den Lag darauf mag man ibm Die porgedachte Suppen borgeben/boch foll man fie nicht gleich auf die

Purga-

Pur gationgut Jagt brauchen / fonderlich aber fie nie | fuchen lernen ; auch foll manibnen ber Rebbuner Einausführen es fep bann ber Thau von ber Gonnen mol

getrocknet / denn fonft verlieren fie den Geruch. Joh. Conrad Aitiger in feinem Bericht vom Bogelftelle fol. 42. fcheibt / er habe bon einem guten Weidmann und hunerfanger verftanden; wann man ein paar lebendige Rebhuner hat / und bisweilen die fentwie die vorftebenden Jundersondern hart und Junde folde riechen liefer auch ihr frifdes Koth ihnen hend vor ben Balafner ber ihren Such ibun follen, offe unter Die Dafen reiber folten fie gut auf Die Suner

geweid allgeit ju freffen geben / Davon wird ihr Guch gebeffert.

Die Baifbund find benen in allem gleich / borffen aber nicht borfteben / und ift dif allein der Unterfcheib/ Daf fie nicht weit voran / bin und wieber ftreichen muffen/wie die porftehenden Sunde/fondern bart und na

#### CAP. XLVIIL Allerlen Arknenen für die Sunde.

then propurairen / ift / Daß man ein Spanfarct. lein abrobbe / mit Saut und Haar und allem 3n. geweid in ungefaltenem Baffer fo lang fiede / bis das Rleifch alles won Beinen berab falle / und es gleiche fam ju einem Roch wird; bernach ober noch einen Lag porber fperrt man ben Dund/ben mans geben will ein/ laffe ibn Sunger leiden / bis er die Speife / ( bann fie Commen anfange nicht gern dran) gefreffen hat / bas reinigt wohl / und ift ihnen gefund. Fur die Wute ober Das Rafen ift ein autes Prefervativ , mann man ben jungen Sunden ben 2Burm nimmt im abnehmenden Monden / lafft man fie von Bemanden ftarcf halten/ein anderer thut ihnen ein baar linde Geile ober Buchlein in ben Dand/baf er/ indem er eines auf bas andere abliebet/ibnen das Daul mit Gewalt offnet/ bann nimmt man ihnen die Bungen heraus / tehret fie um / ba findet man fornen unterfich ein weiffes bides i in der Ditten breites /und an beeden Enden gefpistes Mederlein / ges taltet wie ein Burm / auf Der einen Getten ift bas Bleifch baben abericht / auf ber andem aber nicht / Da nimmt man die Bungen mit zinem Euchlein bornen ben Dem Spigen halt fie fefte/deneibet mit einem fcharffen Mefferlein/ auf Der einen Geiten / wo nicht 2ibern finb/ langlicht berab/nimmt einem Dfrimen/bebt Die 21dern in ber Ditten fubtil bamit überfich / bis man auf Der anbern Geiten durchfahret / faffet es ftarcf und reiffet es mit famt ben Dfrim beraus, ift balb gefchehen, und reibt in Die Wunden Gals und Afchen/fie vergeffen es den Augenblick und freffen bald wieder ; folche Sunde werden vor fich felbft nicht mutend / und mann fie von einem folden Sund angeftedt worden / follen fie doch mit ihrem Big andern nicht fchaben.

Die Frangofifden Authores feten fechferlen Unter-fdeid der rafenden Sunde / wer es wiffen will / befehe Des Serrn du Fouilloux und de Salnove Jagtbucher. Das gemiffefte Beichen Diefer Rrandheit ift/mann man einen folden Sund jum 2Baffer bringt/und er anfangt ju gittern/und die Saar aufzuborften; wann er auch rosthe und functiende Augen hat / mit offenem und fcaus menden Dund laufft / und feinem Serrn nicht mehr Wann ein Sund von einem mutigen Sunde gebiffen morben / foll man ibn mobl laffen ausbluten / bernach mit eflich mabl wiederholten Ventofen bas Wifft mohl ausziehen / und ein Dunlein voneinander reiffen / und alfo marm auflegen / und feche Ctund ale fo Darauf laffen : Man fan auch / mann mon nicht Ventofen bat / Die 2Bunden mit icharffem beiffen Effic mas fent legt bernach bif Pflafter von in Der 2lfchen ge-

Ine gute Met / Die Sunde von allerhand Unra- | bratenen Broibein und Knoblauch / mit ein wenig Do nig und Gals vermifchet/ auf.

Für die Rauden foll dif ein gutes bewährtes Mit-tel fenn : Debmt ein Pfund Schweinen - Schmeer/ brep Ungen Baum Del vier Ungen gepulverten und gefabeten Schwefel /amen Ungen molgerieben und Durch. fiebtes Galb/und fo viel fleinen auch gefaheten Afchen/ laffet alles jufammen in einem neuen Safen fieben ruhrts im Bergeben alles mobi untereinander, falbt bernach an der Connen / oder bep einem marmen Dfen/ ben Dundgroep Tage nach einander/alle Tage breymal / andert ihnen offt ihr Deft mit frifdem Strob / und ba-Det fie endlich mit fcharffer Laugen zwenmal, und wann ihnen barauf bas Daar ausgehet / fan man fie mit Sopffenim Baffer gefotten maften / und mit altem Schmeer einschmieren / Dif macht ihnen fcone Saar /

und vertreibt jugleich Die Globe. Dernimm Buchfen-Pulver zwep Pfunde Schreefel anderthalb Pfund / Lein-Del dren Pfund / und alt Schmeer gren Pfund / gieß alles untereinander/febe es ju einem Roblfeuer/rubre es ftets obn Huthoren bis es ein wenig auffeudet/aledann ift die Galben fertig; will man aber einen Sund Damit fomieren / muß man fie por bep einem Robifeuer marmen/und barnat fo marm als mans erleiden tan / brauchen / boch muß man ben Sund allgeit vorber mit einer fcarffen Lauge mol baben und von fich felbft laffen trocken merben; hierauf falbeihn / wie gefagt / mohl ein. 2Bann man in bet Laugen Gegenbaum fiedet/ ift es befto beffer ; Dber / wann man Odermenig flein ftoffet mit 2Burben und allem/ ober es ju Pulber macht/in einDehl einwirchet/ und em Brod daraus bact / und bem Sund nichts and bers ju freffen gibt / fo heilet es von fich feibft ab / mit funffoder feche folden Broben tan man ihnen Die treben fiton bertreiben.

Biber Die Chaben Der Sund / melderlen es auch fen / foll man nehmen Bleprocis / wie es bie Dablet brauchen/ mit Brandmein untereinander mifchen / und Die Greben offt Damit beftreichen.

Die unterfcbiebene Urten ber 2Butigfeit an ben Sunden findemie andere mollen, fiebenerlen; Die erften groo find unmoglich ju curiren / am beften / die Sunde baid todt fchieffen ju laffen / alles baraus entftebenbe Ubelgu berhuten. Den funff letten tan man bortoms men/ man gief einem Sund ein die Decocion pon Rauten/ Pfefferfraut / und helleboro nigro in Baffer gefotten/ bargu gethan weiffen Bein / und 2. Drachmas pon ber Scamonica barnach foll man ibm am Rachen Blut / und ziemlich viel laffen. Dber/mannehme

Donien und Wermuth bon jeden 6, Quintlein/ und gepulverte Moe 2. Quintlem, fo viel auch gefeiltes ober gepulvertes Dirichhorn/bas borbin gebrannt ift /auch fo viel Berdenfchivammen in weiffen Wein gefotten/ und dem Sund eingegoffen / welche bende Mittel Der de Serres erzehlet ; mehr Euren find ben andern ju fin-

25

Wann ein Sund an einem Ort verwundet wird / too er fich felbft lecten tan / Dafelbit ift unnothia vielgu brauchen/weil bes Sundes Bungen fein eigner Urst ift; 2Bann fcon aber (wie offt im Jagen gefchiebet) ein wildes Odwein alfo fchlaget/ Dag ihm bas Eingeweid beraus gehet, und boch nicht Darmwund ift , foll man nur gefdwind Die Darmer / weil fie noch warm find/ gemach in ben leib binein thun , alebann eine Opede Schwarten/nach Groffe Der 2Bunden/inwendig für die Bunden legen/ und auffenher Die Daut Darüber junds ben, und einen jeden Safft mit einem gemachten Rnopf verfichern/damit nicht/wann der Faden fcon an einem Drt faulet und gerreiffet / Die gante Wunden wieder auffpringe/barum wird jedweder Safft abfonderlich gethan , und der Raben allgeit abgefchnitten , und dig muß man auch in andern 2Bundhafftungen besbachten/ alljeit einen Speck hineinthun/und es barüber guheff-ten / fo wird es glucklich heilen.

Bur den Rrebfen / Den die Sunde bifmeilen an ben Ohren haben / gibt Mof. du Fouilioux folgendes Re-copt : Nimm Geiffen / Weinstein Del / Salarmoniac, Schwefel und Victriol , jedes einer Eronen fchwer/ vermenget bas jufammen mit Efig von weiffen 2Bein/ und ein wenig Scheidmaffer / und laffet ben Schaben neun Tag lang in Der Frube alljeit wohl abreiben.

Wann man will / daß eine Sundin nimmer tragen foll / fo gebt ihr / ehe fie noch erftesmals lauffig wird / neun Morgen nacheinander/jedes Morgens neun Dfef. ferforner mit Ras ober Brod / ober wie ibr fonnet / ju effen/mie erftermabnter Author ferner foreibet. 2Bill man aber / bag eine Sundin nur auf eine gewiffe Beit fich nicht ftreichen folle/fo nebme man Die Colaffapfiele to auf ben wilden Rofenftauben machfen / und thue Die Darinnen verborgenen Burmlein beraus, uud gebs Der Sundin gufreffen, fo viel Burmlein nun man ibr aibt,

auf fo viel Sahr wird fie nicht lauffig merden. Bur die Fibbe foll man die Sund mit Baum Del fcmieren / fo fterben die Flohe.

fo nimm jerlaffenes Dech mifche Baum- Dei Dirunter/ und fcmier den Schaden Damit alle Lag.

Wenn man ihnen Die Dhren, oder fonft am Leib/mit Del bestreicht / oder mit dem Decocto von Bermuth oder bittern Dandelfernen/ fo laffen fie fo mod Die Blie gen / ale Die Flobe / mit frieden.

Gur Die Fibbe / fagt Monf. d' Elparron, fey bas befte und gewiffefte Remedium , Dagman fie mit Geiffen reibet ; foldes aber muß im April gefchehen/bann wann man ju lange wartet / fo werben fie an ftatt ber Blobe/ welche man bermennet ju ver treiben / raudig / fintemal

die Fliegen auf fie fiben/und fie wund freffen. Wann ihnen die Augen einnen / foll man ihnen folche offt mit warmen 2Baffer mafchen / fo vergehts ih.

Bann Die Sunde fonft franct finde und nicht freffen mogen / fo nimm marme Baifmild aib ihnens zu trinden / Darnach toche einen Sammeltopff mit Saut und Saar, befpreng ihn mit Ingber, laf fie vor wol bungerig werden, und gibs famt ber Brube marm ju effen, es reinigt und hilfft.

Wann ben Dunden Würmer in ben Bunden wach fen/mag man flemit Menfchen-Urin offt auswafden/

fo vergeben fie.

Wann einem Sund ein Dorn ober Magel 'in dem Buß frecett fo bindet man Safenfettes Darauf das je bet alles beraus. Sat fich ein Sund oder fonft wund aufgelauffen / fo mafth ihm ben Schaden mit Bein fauber aus / falbe es mit Bund-Del oder Berpentin; ober mafch es mit bem Decocto Tabaci. Sat er Die Beben perlett fo nimm Eperbotter / Granatenapfele Gaffte und Camin-Rug Blein gepulvert, vermifct und aufgebunden.

Den rothen Rohl ausgeprefft ober bie Blatter aufgelegt / find den Sunden beilfam ju allen Wunden. Undere mehr francheiten tan man mit gleichen Ditteln beilen / wie man fie ben Schafen ober Biegen pfles get ju gebrauchen.

Dag ein Sund nicht von einem Menschen lauffe. Be. Tres pilos ex supercilio dextri oculi, totidem sub axilla dextra & tot ex pudendis, atque Cani in pane noviter codo ad comedendum exhibe ut te non delerat & quocunque iveris fecuturus fit. Bann man einen jungen, lebendigen Sund auf ben Baud eines Menfchens legt / ber Die Colica hat fo bergehet cs. D. Go bie Sunde einen Schaden auswendig haben / Becher in Zoologia fol. 29.

CAP. XLIX.

## Bon dem Lowen.

Bervol von dergleichen frembden ausländischen allein von Geschtecht/fondern auch von Gemuth/Kunft bieren/ als Edven/ Dogern und Leoparden zu. und Bissenschaften und berichme fich angeleich fen Die Wiffenfchafft ju haben / weder einen Sauß. Batter/noch einigem Beidman nichts nuben/weil folche grimige und reiffende Raub- Thier (zu unferm groffen Bluct ) in unfern talten Rord-und Abendlandern nicht angutreffen alfo gar wohl hatten tonnen mit Betnicht anguterfertung gar word parten einem mit verein im Structivort igger ein neues Spet antereit febreit febreit inder genemen Maul und ber Vertrunderung / mit gienendem Maul und kartenden Augen angaffen follt. Daum es geschiebet Darter bissalte eintlinterschaft ju fehre das bei einem Auffragte und der nicht die die holfe Wirtschaft und ber Vertre fehre delten der bissellen / daß Gewinnsuchtige und Weldgierige kernte aus hijfonna / Italia Michael Weldgierige kernte aus hijfonna / Italia Weldgierige kernte aus hijfonna / Italia Michael Weldgierige kernte aus hijfonna / Italia Michael Weldgierige kernte aus hijfonna / Italia Michael Weldgierige kernte aus hijfonna / Italia Weldgierige kern bestehe werden wird welch welch welch werden welch fdwiegenheit übergangen werden. Co ift boch / meines Batter Diffalls einUnterfcheid ju fegen/ baf biefer nicht mehr ale die bloffe Birthfchafft / und das / was feinen

Und in allen loblichen und curiofen Dingen / Die uns von ber Ratur vorgeftellt worden, eine genugfame Erfantnus / ihm porbereiten / und nicht Dasjenige / mas ibm felhames ju Geficht tommet/nur wie die Ruhe (wie man im Gpruchwort faget ) ein neues Thor anfeben/

ind in Deffen Landern unbekannte felhame Ebier/ ben ! Fürftlichen Sofen / in groffen Boldreichen Gtabten and Darcten ums Beid foauen laffen. Wie nun ein iberaus groffer und unlaugbarer Unterfcheid ift, wann meen ober mebr (wie auf Academien gefchiebet) ju eis ter gelehrten Dilputation ober Oration invitiret und ingelaben werben/ beren ber eine in Runften / Gpraben und Biffenfchaffren moblerfahren/der ander aber nichts als benbloffen Schall boren, ben Senfum aber ind Bedeutung ber unbefannten Wort nicht begreif. en tan/ alfo gleich fo viel weiß/ wann er beraus gebet/ ils er gewuft bat/ wie er binein gegangen ift. Daber er gelehrte und erfahrne Beift einen ungezweiffelt iroffern Luft/ Bergnugung und Dlugen Davon traget/ als der unwiffende Idiot und Sanng-Ungefchictt; Ale o ift es auch in Anfchanung und Betrachtung austanifcher und frembder Ehier/ daß einer/ der ihre Eigenchafft und Ratur erlernet hat, vielmehr aus ihrem 2indauen Bergnügung und Ruben bat/ ale einer / Der onft nichts / als von ber aufferlichen Weftalt und Ineben Davon fprechen fan. Dann ein Maturfundiger Menfc hat nicht nur allein fur fich felbft einen gufto , einer eignen Biffenfchafft balber/ fondern er fan auch Inmiffende fo mol über feine Erfahrenheit als über Des Ehiers eingepflange Urt und Reigung machen bewunbern. 216 will ich nur ber vornehmften Thier/fo ju Beis en in unfere Europaifche Bander gebracht werden, all-

gier ein wenig gebencten.

Der Come bat billich unter ben vierfußigen wilben Shieren den Borgug/ weil er auch ihr Konig genannt wird, megen feiner Derghafftigeteit, Starce und Goel-nuthigen Freudigkeit; feine Bestalt undUnterfdeid des nann und weiblichen Wefchlechts ift allen Dablern mb Rupfferftechern fo befannte bag unvonnothen ferner babon ju melben. Gie merben meiftens in Mauritania, Palæftina, Afia, Africa und Indien gefunden / er lebt dafelbft vom Raub wilder Thier / und von ber Reucht Des Dalmbaumes ; bem Rindvich/ und fonder. uch ben Cameelen, find fie fehr auffahig. 3hr Brunft und Streichen ift wie ben ben Sunden, und lauffen ih. rer viel einer Lowin nach / welches bann unter Diefen Competitoren ohne graufamen blutigen Streit nicht abaebet / bis ber Schwachere bem Starcfern Dlas laffen/ und weichen muß. Et quia Marcs, propter nimium & Soli & Solis æftum , ad Venerem inhabilio-res , fæminæ autem cupidiffimæ funt ; als vermengen fich die Cominnen offt mit Chieren anderer Gattungen/ als mit Epgerthieren und Panthern; wie D. Ny-land in feinem Schauplat irzbifcher Befchopffe part. 2. fol, 42, bejeuget. Dag als ein Gpanier einsmals eine Lowin mit Pfeilen getobtet, und nachmale ihren Leib geoffnet hatte/ babe er barinnen gren Jungen/ Die wie Die Enger geffect maren, gefunden, fo ein Beichen, bag folde entweder von einem Enger ober Panterthier empfangen morben. Wann er den Wedel beginnet gerab aufjurichten (wie eine Ras / Die man über den Rucken ftreichelt) fogeigt es / bag er anfange fich ju erbittern / mann er aber Die Erberober wohl gar feinen Rucen bamit foldat / fo bat man fic bor feinen Grimm porjufeben/er wird aber fonft nie jornig/auffer wann man ibn laffet Sunger leiben/ ober fonft mit Berlehung ber Schlagen beleidiget. Den Menfchen/ Die ihnen in Den Bilbnuffen aufftoffen/ beleidigen fie nicht leicht auffer auch dem Balfe fur die Angina bienen / Die leber in

der aufferfte Sunger groinge fie darguvund viel eber die Manner, als Die Beiber, und Die Weiber eber/als Die Rinder. Gie tragen dire Jungen ein halb Jahretheils wollen nur eines auf einmal andere aber fagen/gar bis auf fechfer fo aber beedes ungeroifi. Gie follen em bos bes Alter erreichen/ auch endlich ihre Bagne/ wie Die als te leute verliebren ; aledann aber auf den Menfchen am graufamiten fenn weil fie folden leichter als andes re Thier, begwingen tonnen. Solinus & Plinius ex Ariftotele tradunt, Leznam primo partu edere quinque catulos, & annuo defectu, unum minus parere, &c ab ultimo partu quinti scilicet anni, quo unicum parit & postremum, cum co fœcuncitatem amittere, & fterilem permanere , mann er bas Fieber (fo offtermale ju gefchehen pfleget/)befommet fou er fich mit Alfen-Bieifch curiren. Das Feuer furchter er fehr, und ift mit Sacteln am leichteften ju verjagen. berften Suffen bat er funff / und an ben bintern vier Rlauen / am Geben verbirgt er fie wie eine Rat grois fchen den Baben, und lafft fie allein feben und fublen, wann er jum Rampff und Born erhifet ift: 3hre Farb ift gemeiniglich gelb und faib/ lied)ter und bundfler: 2luf Die Jagt geben Com und Coroin jedes abfonderlich aus Belbenmuth / Damit eines des andern Buiff-borffen nicht fcheinen moge. Für feinem graufa men Brullen erfchrecken alle andere Ehier. Wann er bem Cobe nas bend ift, beifft er in die Erden, und lafft Ebrinen fallen. Gein Athem ift grob und ftindend / fein Schlaffge. fcbiebet mit offenen Hugen. 2Bie fie gefangen und gejaumt merben/ befibe P. Schottum in mirabilibus ani malium terreftrium, lib. 8, fol. 10,0, &c. Wer felbar me und artige Siftorien von ihnen wiffen will der befebe die alten und neuen Hiftorix Naturalis Scriptores. P. Bohuslaus Balbinus in Historiis Miscellaneis Regni Bohemiæ tib, r. c. 57, erzehlet: Daß / einsmals Kapfer Rubolphus II. ju Prag feine Löwen; in Bepfepn feiner Hofbedienten und des Türckischen Gefandtens Begenivart ju befehen gegangen fep/ und boch ernannter Rayfer befagten Wefandten/wie fie ihm gefallen/befragt / hab er anfange ber lowen-Groffe, und ber anbern wilden Chier, als Danther und Luchfen, Coons heit gepriefen ; baben aber angefüget, ben ihme fen brauchlich/ wenn bem Qurcfifchen Rapfer Dergleichen wilde Thier ju Sanden tamen / bag allgeit einer ober andere feiner Dof Derren Erlaubnus begehrte / fich in Streit mit bem wilben Thier ju begeben; baruber 3hro Dajeftat ber Rayfer/ wol mercfend/ worauf biefe Rede gieleter feine Dof-Cavallier angefeben / habe fich bald einer von Abel gefunden, aus dem Befchlecht Der Danwald/ (fo meines Willens Schlefier find) der fich erbotten / mit bem gomen ju tampffen/ und allein mit einem Schweinfpieß in Der Sand hinab fich begeben / Des Lowens Unfprung mit hurtiger und ichneller Behutfamteit entwichen/ und alfobald bas Bers entgroce und ihn todt geftochen, welches man in Groffnung Des Bowens mahr befunden. Darüber er gelobt / und mit einer gulbenen Retten befdencht worben.

Bon ihren Arthnenen / was ihnen ju gebrauchen/ift wenig zu melden / weil fie ben une nicht zu betommen / weil es aber gleichwol gefchiebet/baß fie in unfern Ban-Dern fterben/ will ich allein die fagen / Daß ibre Retten / in Die Obren dem Gehor, und für andere Schmerken;

Wein getrunden / foll das hinfallende vertreiben / hangen / ehe ihm die Adhne aufgeben/ foll verhaten / das herh am halfe getragen / foll einen Menschen daß ihm tein Zahn webethut Schube aus seiner Haut

ben groffen Berrein beliebt und respecutive machen bei gerragen / vertreißt die Schnerben der Fasse vor vor des gerragen / vertreißt die Schnerben der Fasse vor vor des gerragen / vertreißt die Schnerben der Fasse vor vertreiben / fein Fasse Jahr einem Rudange ben.

Bom Enger/ Panther oder Leopard.

Er Toger bat auf gelblichtem Boden fcmarte | min gleich / auffer daß fie ein wenig fcmacher, und an wohl ausgetheilte glankende Bieckenaft etwas ber Barb unterfcieben und gescheckticht find) wierwol sie wenigesaber nicht viel tielner als eine werfeit fich offimals miteinander begatten und Junge zeugen ne Augen glangen wie Beuer der Pals ift kurt/ und bie | alfo auch ju Zeiten mit den groffen hunden in Albania-Klauen fcarff und fpigig / die Geitalt ift faft einer Los | Bre heimat ift an dem Fluß Ganges in India fo wol



outh in Hyrcania, Afia, Peru, nova Hifpania, Bongala, Taprobana, Java und Brafilia, iftein grimmig und rous berifches Thier/ das niemandens fchonet/ in Mohren-land und Occidental-Indien reiffen fie allein die Mohren und Indianer nieder / und thum den weiffen Leuten nichts/ja wie Linschotten melbet/mann ein weiffer und fcmarter bepfammen ligt / werben fie ben Dobren megrauben/ und ben Beiffen liegen laffen.

Die Alten haben von des Togers fchnellen Surtige feit und Wefchwindigfeit Bunder und Dahr erzehlet/ weiches aber Diefer Zeit etliche miberfprechen. Jacob Bontius lib. c. hift. nat. & Medica cap. 2 als ein Teffis meldes aber Diefer Beit etliche miberfprechen. oculatus faut : Tigris bestia tardigrada est, und befimes gen werde es lieber DieMenfchen/als die Birfchen/wild De Schweine und Buffel anfallen / Die fie nur / wann fie im Sinterhalt, groiften Strauchern und Dornen/ liget / mit Liften überfalle / und wann fie es im erften andern Orten allermaffen auch die lomen in Arme- | che fie folde freffen.

nia und India Occidentafi fo falg und fleinbertig fenn follen/baf fie bon ben birten allein burch Wefdren und Bebrohungs . Stimen bon ben Deerben abgefchrecht und verjaget werben / ba fie andermaris auch bon gewaffneter Reuteren fich nicht icheuen/ und ein Lowe/ wie Johannes Leo in Hift, Africa ichrelbet/ die Freudigfeit hat/ 200. Reuter / ohngeacht ihre Ruftung/, anzufallen/und ihnen einzubrechen; Alfo können die Toger in unterschiedlichen Orten und Provinken auch wol unterfdiedene Maturen haben baraus bod nichts beständiges oder gewisses ju schließen ift; Es bat unfer ihregierender alleribblichfter Romischer Rapfer / vor menig Jahren ju Neubau/unferne Bien / Enger gehabte Die habengant keine Eragheit an ihnen vermer-chen laffene weil fier wann man ihnen etwas hinab geworffen/ verwundersam boch gesprungen find: 2Bann ihnen die Jungen von den Jagern geraubet worden / Annann nicht etholder sich vieler juride begebe, und Annann nicht etholder sich vieler juride begebe, und an einem andem gelegenen. Der dem Wild werder auf-posser, kan der wohl sen, daß die Spogethier in der hone der der vohl sen, daß die Spogethier in der Kands – Art Javaträger und langsamer seven, als an nen sie estreisterlich tupsstrum die Feben absen der Kontiner in der nen sie estreisterlich tupsstrum die Feben absen nen sie estreisterlich tupsstrum die Feben abnehmen,



Daß der Leopard/welcher von andern auch Panister des wie efliche glaubens kan darum nicht fenns weil fle thier genennet wird/wombonen und Epger erzeugt wert felbft Junge haben strolches von keinem Baftartiren

Ebier.

Ebier fan gefagt toerben. Er gleichet an feiner Befalt faft einer Raben, ift biel fconer ale ein Epger/mit vielen runden febroarten Rlecken gleichfang gemablet und befprenget / glangichte Mugen bat er/fonderlich im Rinftern. Plinius lib. 8. hift. nat. c. 17. fagt : Gie haben am porbern Liech ein Dabl unter andern Dem Donde fcein aleich/das fich baid in un globum, wie der Bollfchein / bald Dornerweis fchenflaffet/ wie die Monds-Biertel gestaltet find Die Affen/ benen er überaus auffaffig ift / fan er meifterlich betriegen. Er wird/megen feiner Schnelligfeit / im Lauffen und Springen / von bein Tirdifchen Rayfer / Perfianifiben Ronige / und andern Dotentaten / jur Jagt anderer Thier febr gebraucht / Da merben fie binder ihrem Warter auf Ruffen figen ju Pferde geführt / da fie hurtig auf aund abspringen. Die Raturfundiger fagen / Der Leopard habe eine rauche Bunge / wie Die Lowen und Raten/ und das Weiblein mitten an ihren Bauch vier Dutten. oder gemuffiget werden.

Gie trinden von Datur gern Wein / werden auch mit 2Bein/darein fie fich boll fauffen/gelangen. Er ftinctet nicht wie die Bowen, fondern bat einen lieblichen guten Geruch : wann fie gefangen find / und etwan los fommen / fo gerreiffen fie alles / was fie autreffen / wie man denn in Francfreich Erempel bat/wie groffen Goaden fie getban baben. Er vermifchet fich/gleichestalis wie der Enger, mit Lowinnen/ Enger und 2Bolffmen/ Daber verfdiedene Arten Der Ehier entfpringen / Denn weilin den bibigen Mittags Landern wenig Bronnen und Lacten ju finden / als tommen allerhand Gorten Thier ben ber Erancke gufammen / und mann bann Die Brunft-Beit ohne Dift ift fo gefchiebet offt ; Daß Die Bufammenkunffe fo felhamer Thier Die gaille Brunft Der Begierden / und die Gelegenheit des Orts Unteis tung gibt / daß die Weiblein / mit Lichkofen und Be malt, von andern Thieren ju ihren Billen gebracht

#### CAP. L.I. Bom Elevhanten und Rhinocet.

36 Thier übertrifft alle irrdifthe Bierfuffiger fo ! mohl an Groffe des Leibes / als auch an Bur-Orrefflichteit Des Gemuthes. Daher Plinius lib. 8, cap. 1. wohl faget: Maximum animalium eft Elephas, proximumque humanis fensibus; quippe intellectus illis fermonis Patrii, & imperiorum obedientia, officiorumque quæ didicere memoria, amoris & gloriæ voluptas: imò verò (quæ etiam in homine rara ) probias , prudentia , zouitas, Daber fie am Berftand alle andere vierfaffige Thier meit ubertreffen / und find ben den alten und neuen Authoren fo viel Erzehlungen von ihnen verhanden/ daß man/ wann man wolte / viel Bogen Davon überfchreiben fonnte. Bon feiner Groffe fchreibet D. Nyland im Chauplas iridifcher Gefchopffe / baf er gu einer Sobe von 16. Schuben aufwachse / fein Farb ift fchwarpfdiblecht/ Die Daut ift bart / und bon bunnen Sagren / ober bas meifte gant ohne Saar, aber fonberlich am Ructen febr bic und ftarct / die Augen find nach ihret Proportion empas flein, wie auch die Ohren einer Sandbreit lang, aber überall boppelt / Der Mund fteht innwendig in der Bruft, bat eine fleine Bunge, Die fo weit im Rachen Drinnen ligt/ bag man fie Faum feben fant im Daul bat er vier Babne / bie Opcife gu tauen / die geveen groffe Clephanten-Babne aber / Die von den becden Ober-Kinnbacken entfprungen / und beedericite ben Dieffel umgeben / find fo groß / daß einer auch bismeilen nicht bann 3. Centner wiat / ber Ruffel Dienet ihm an ftatt der Sand / weil er bamit Die Speife in ben Mund fchiebet / und feinen Warter mit feinem Ruffel umhalfet und liebfofet / lernet niederknien / ein Reverent mas den / Steine ju merffen / mit Dem Degen ju fechten / mit dem Ballen ju fpielen / nach bem Geitenfpiel ober Befang ju tanben und die Riffe einen von bein anbern artig zu bervegen / er fan alles thun / mas ein Menfc mit der Sand / einen Menfchen auf fich / und mieber berab fegen / ein Glastein Wein nehmen / gu feinem Dand balten / und austrinchen, eine Viftolen losfchief. fen / und andere Geradigfeiten verrichten/ wie ich theils felbiten in Link und IBien etlichmal geschen babe / pro · wol versich ert werden fonft trinctet er lieber trubes/als

boscis est perforata, flexills & in omnem partem volubilie . Daf er Diefen Ruffel auch an ftatt Der Rafen gebraucher ut fein 3weiffel / Dann Diefe ift auch gertheilt und bobi wie eine Dafe / hoblet auch den 2tthem / und riechet Dardurch /ift auch fo ftarct / bag er einen mittele maffigen Baum Damit umreiffen fan / mann er burch ein 2Baffer gebet / bebet er ben Ruffel boch auf / bag ibm tein Maffer binein rinnen moge / feine guffe find rund , und gleichfam fur Geulen , Die Diefe groffe Machina tragen und fortbringen muffen / Die Eritt find unten breit und rund wie ein Teller / funff ungefchictte unformliche Baben find an jeden / Die doch mehr einem Buff als einem Ragel gleichen / Die Buffe haben doch ihre lunduren und Gilieder / Malculi membrum virile equino fere fimile eft, tefficuli vero non apparent, quia in corpore latitant , der Schweiff ift fast wie an einem Schwein / der Ruffel ift glatt / biegsamund fchuppecht/ Diefer Ruffel foll ein gutes delicates Effen fenn / Damit fcopfft er auch 2Baffer/feinen Leib Damit u mafchen. Geine Daar, fonderlich mann er alt ift, find ein gewiffes Præfervativ für bofe Lufft und anftes dende Contagion, wann fie amleibe getragen werden. In India wird auch ihr Fleisch gegessen. In der Insul Ceylon werden die großesten Elephanten gesunden/ Die Ronige von Narlinga und Pegu haben ale etwas rares weiffe Elephanten/ baben auch befregen ftrenge Rriege miteinander geführet / fonft ift der Glephanten Deimat in Africa und Affia / und in ben berungeles genen Infulen / Darinnen er gern ift / meil er das 20affer liebet / gern Darinnen badet / etiam res venereas Darinnen übet / ber milben Gephanten Speife ift Gras, Rranter und Blatter von den Baumen / Die gejahmten aber werden mit Gerften und Reif gefattert / Doft/Reigen/ Erauben/ Biribel/ Rnobloch/ Calat und Barten-Rranter effen fie auch febr gerne fie haben/wie Die Alten Davon fchreiben, ein fehr hobes Alter, und fone nengwen bis bren Sæcula erreichen/ Die Ralte moaen fie nicht gebulten / baber mußihnen gu Beiten rother ftar. der Wein gegeben / und fie auch fonft por ber Ralte

Il. Theil'

\* Magaggii

lauter

tauter und flares 2Baffer. Manglaube, es fep ein grof fer Freund des Menfchen/liebe auch fcone Frauen und | Rinder / wie davon ben allen und fcone Frauen und artliche Erempel erzehlet werden. Geine grofte Beind find / das Mashorn und der Drach deren es in Æthiopia viel geben foll / mit dem Rhinocer ift es allein mes gen der Beide / fonderlich aber die Maufe/ weil fie ihr Butter nicht mehr anruhren/ wofern fie eine Maus Darinnen gefpubret haben. Gonftift fein thier ohne Baum/ und allein mit der Stimm ju regiren / als allein der Eles phant. Wie Die Selffenbein gefucht und gefunden mer-Den / fuche man nach ben Gelnero.

Einch meidet er / Das Selffenbein verberbe in ubris er Eroche / und man foll es defiwegen mit Del ober Baffer offt begieffen. Das Fette von Clephanten wird gelobt wider das Sauptwehe Jund mider Wifft: Tactu protofcidis dolorem capitis levari, ait Plinius, & quidem efficacius , fi accedat fternutamentum. Geis ne Ball mit Bifem in die Dafenlocher gethan / foll bas Sinfallend curiren ober auch Die Beber foll Dafur benbulfflich fenn/das gepulverte Delffenbein in appropriatå aqua eingenommen / thut es gleicherweife / ober in Meth / eriam hujus potu mulieres ad concipiendum fætum aptiffimæ redduntur : fumo quoque , qui fit ex ungula & pilis elephantis, fugantur venenata

animalia.

Den Streit Des Elephanten mit Dem Drachen bat gar fcon und mohl befchrieben Sieur du Bartas in feis ner Semaine Des fechften Tages / auf folche Beife: Der Drad / meil ibm ber Clephant ju boch ift / begibt ich in Dinterhalt auf einen bicten Baum / wo er weiß/ Daf fein Beind bald burchpaffirt / und wo bas gefchies bet/ wirfft er fich ftracts auf ibn/ umfchlingt ibn mit fei men Banben fo feft / baf er fich nicht ruhren / ober ibn berab fchitteln tan; mann nun der Elephant ju einem Baum ober Felfen eilet/ und ben Drachen gerquetfchen will/begibt fich diefer eilends abwerts/und beftricht ibm Die fordern Rufe/ Dag er nicht geben tan: wann nun der Elephant mit feiner Schnauben Diefes Band auflofen und zerreifen will ift ber Drach fo burtig / daß er die Schnauben mit feinem Ropff und Schnabel aufallt / und alfo feft perftopffet/daß er ibm allen Athem benim. met / bis er umfallen und erfticten muß/ Der Ciephant aber / indem er fallt/ brudt mit feines Leibes Schweren auch den Drachen fo ungeftumm / daß er davon berften und fterben muß.

D' autant que tout foudain la Befte aux dents d'y voirc

tombe morte, & tombant rompt de son poids

le corps,

qui la mange dedans, & la presse dehors. Darburch wird Die Rrucht Des verberblichen Rrieges Darinnen DerUberminder und DerUbermundene gleichen Schaben leidet / perftanden.

Das Rashorn oder Der Rhinocer , wiewol es felten in unferen Europaifchen Banbern gefeben wird ift boch Den Bortugefen und Difpaniern ju Zeiten in ihre Prowinken gebracht worben. Dan hat auch Radricht / bag noch ju Zeiten ber alten Romifchen Bendnifchen Rapfer Dig Thier ju Rom ift gefeben und bewundert morben. Svetonius fchreibet Diefes Dem Rapfer Augu-Ro 111 / Plinius aber vermennet / es fen bom Pompejo Maeno gefdeben; Die Feindfchaft swiften Diefem Ebier

und Dem Elephanten erhebt fich metfentheils megen ber Beibe / Daben eines Das andere nicht leiben / feines aber bem andern weichen will. Go ift auch juDomitiani Beiten ein foldes Dashorn gegen einem Stier und Baren ouf Das Theatrum gelaffen worden / welches ibn mit feinem horn grimmig gefafft und twie einen Ballen leichtlich in Die Sobe aufgefdupfft und geworffen bat / Martialis in feinen Epigrammaten begenget :

Præftitit exhibitustota tibi Cæfar Arena que non promifit prælja Rhinoceros. O quam terribiles exarfit prenus in iras!

quantus erat cornu , cui pila taurus erat ! Und an einem andern Ort:

Namque gravem gemino cornu fic extulit Urfum.

Jactat ut impositas Taurus in aftra pilas. Oppianus gmar will lib. 2. de Venatione, die Masborn fenn alle Manns-Gefchlechts, und fen tein Beib. lich unter ihnen / wiffe alfo nicht, wie ihre Bermehrung jugebe : 2ber Die beutigen Scriptores rerum Indicarum , barunter auch Jac. Bontius , ber Sollandifche Ober-Medicus in Denen Indianifchen Banbern, gebencen eines Beibleins / welches famt ben fich habenben Jungen ift gefeben worden. Es thut leichtlich niemanden nichts / wird es aber ju Born gereitet/fo wutet es graufamlich / wie erftbefagter Author auch Dafelbft erzehlet. Damianus Goes in Hilpaniz Encomio fchreibt/er babe felbft mit feinen Hugen ben mietampff mifchen Diefem Ehier und dem Elephanten gefehen/ju Zeiten des Ronie ges Emanuelis in Portugall / als er Damals fein Rame mers Pogo war : auch einmalzugleich 3. Elephanten und ein Nashorn / bie aus Oft-Indien gebracht worden / Davon ein Elephant mit dem Rhinocer geftritten / 2Inno 1515. ober 16. ju Lilabona; fep aber Der Clepbant über. munden morben.

Gelnerus, meines Erachtens/gebencfet auch Diefes ju Lifabona porgenommenen Streits / fest aber/ Der Gies phant fen ( wie er von Rauffieuten berftanben) vor bem Dashorn gefloben / fo gleichfalls ein Zeichen ift / bas Mashorn habe ben Gieg Davon getragen. Die Alten baben Diefes Thier Bovem Ægyptium ober Æthiopicum genennet / er ift / wegen feiner turben Gufferein gut Eheil niedriger als ein Elephant / aber an Lange und Dide besleibes menig unterschieden/baher fan er auch im Rampfffeinem Beinde leichter zu bem Bauch / mo er die jartefte Saut hat/gelangen/und ihn alfo befcha-bigen : wo er des Bauchs verfehlet/ und ihn der Glephant mit feinem Ruffel umfeblingen tan / fo erfticht er ibn / und jerquetfchet ibn mit feinen groffen Babnen; Geine Saut ift grau und fcbroars / mit tieffen Rungeln und Kerben verfeben / als mare er geharnifcht ju beeben Geiten und aber ben Rucken aber boch febr bict und bart / daß man fie auch mit einem fcarffen Schwerde nicht durchhauen wird / feine Guffe / Geffalt Des Leibs/ Die Stimme, Die Fuffe und Der Ruffel / gleichen einem Schwein; an ber Dafen bat er übergebogenes/ bartes/ fcmart-afdenfarbes oder weifes Sorn / fo fpigig und bart ift wie ein Gifen / Dif webet er an einem Stamm ; wann er jum Rampff fich ruften will : bat am Leib gar Dunne Saar / und ift meiftentheils glatt an ber Saut / wiewol es fcheinet /es fen mit Ochilden und Bruitftus den bin und wider am Beib verfeben. Gie begatten fich wie Die andern vierfuffigen Shier : follen auf ein

einen Menfchen tobten / wann fie ihn nur belecken/ alfo , gebraucht / wird wider alles Wifft gelobt/und defroe baf Saut und Bleifch bis an Die Beine meggepet / er liebet auch Moraft und Roth/und wühlet darinnen um mic ein Shwein/ er friffet Difteln und Dorn/ weil er eine fo harte und fcarffe Bungen bat; die Jungen bat er febr lieb / und mann er neben ihnen angetroffen und beleidiget wird, rachet er fich nicht / bif er porber feine Jungen in Gicherheit gebracht bat. 2Bann er mit eis ner Rugel getroffen wird, fo reiflet er fluchtig burch alle Buich und Balber / und wirfft ju Boden auch die daß nicht viel weniger / ale ein Ropfel Bein barein Baume / Die ibme im Bege fteben. Das Sorn Diefes gienge.

bobes Alter fommen / ibre Bungen ift fo fcharffidag fie . Shiere wird zu den Bocglen und Erinct - Befch irren gen in boben Werth gehalten. Es foll ju Dunchen in Der Churfurftl. Runft-Cammer eines ju finden fenn und ich hab auch zu Regenspurg eines gesehen/ welches Herz Rudolph Wilhelm / Herz von Stubenberg/ von einem Rauffmann / Der einen Glackehafen aufgeriche tet bat / nach deffen Sod von feiner Wittib an fich ger bandelt / Das mar recht Dornfarb / grau / weiflicht und afchenfarb / war wie ein Becher formirt / fo groß/

#### CAP. LII.

## Bon dem Drachen.

Er andere Lod Beind des Elephanten ift der | formentirten Gaamens Krafft foldes generitt wor Drad. 3ch bin grear lang angeftanden / ob ich etwas babon vermelden folle; weil Diefed mehr in den alten Sabel-vollen Romans, als in beglaubten historien / und aus Erfahrung und Experient der Menfchen / ju finden ift ; fonderlich ift die Frage / ob fie nur groffe Schlangen / meil die alten Griechen Dif Sprichwort haben ; Gine Schlang / wann fie viel Schlangen freffe / werbe endlich ein Drach / und alfo eine jede abichenliche ungeheure Schlang ein Drach fep oder merde.

Go bat mich P. Athanafius Kircherus feitbero ein anders glauben machen, indem er dergleichen Drachen unter Die Monfira Natura geblet/auch Diefes feines meges fonne gelaugnet merben/ meil auch viel glaubmur-Dige Exempla Dertelben vorgestellet / Dem Lefer feinen

Unglauben ganblich benehmen.

Run, fagt Kircherus, ift bewuft / daß biefer Dra-den Aufenthalt und Bohn ung allein in den Buften und Einoben / abgelegenen Sohlen und Lodern fenn/ Da fich meiftentheils nur groffe wilde Raub-Bogel Abler/Bephen und Geper aufhalten; die ju ihrer taglis chen Speife allerhand unterschiedliche Thier / als Schlangen/ Nattern/ Bogel/ Hafen/ Lammer/ Hun-De/Biegen/ja auch wol fleineRinder/dafelbft binführen/ erreiffen und freffen / und mann die Uberbleibung bon Diefen Corpern Dafelbft übereinander verfaulen und fermentiren/ fo bleibt doch allegeit etwas bom naturlis chen Gagmen eines jeden Thiers juruct / aus welchen vielfaltigen Gaamen bann / vermittels ber aufgierens Den Putrefaction, eine folche Mifgeburt und ungeheures Monftrum entfpringet/bas von unterfdiedene Thies ren eine Bermifdung an fich giebet / als ben Ropf und Schwant von einer Schlangen/Die Suffe von den vierfuffigen Ehieren und Geflugel/entweder vier oder zween wie dem von bepberlep Art. Drachen gefunden werben/ Die Ohren ingleichen von einem Safen / Ruchs oder Biegen / Die Bahne / und den groffen Rachen theils von Shieren / theils aber von vierfuffigen jungen Raubthieren : bann Virtus Seminalis und die Rraffi eines jeden Gaamens ift befchafftiget/ Dasjenige ju formiren/mas fie fan / und weil fie ein vollkommenes Thier herfür zu bringen / durch die vielfaltige Bermengung anderer Saamen, gefdwachet wird, bringet fie jum wenigften an Der dufferlichen Geftalt einer Difgeburt etmas berfür / Das mit ben Thieren etwas gleichet/aus Deren

ben. Daß es aber (fpricht P. Kircher ferner) fceinet, als ob die Drachen Feuer fpepen, fo rubret folches ber bon ber foleimichten Daterie bamit ihre Corper anges fullet find bannenbero fcheinet es/fonderlich ben Racht im Dunckein/als ob es Feuer mare/wie das faule Dols/ oder Tobannes-Rafer und Wurmlein / Die man auch für Beuer gu Machts anfihet. Die harte Schuppe und Schilder womit Die Drachen ihren Ructen bewaffnen/ entftehet gleichesfalls aus einer gaben, fchleimichte Pettiafeit/wie man an Erocodilen und Schildfroten fibet. Mus Diefen unterfchiedlichen Materien nun fommts auch ber / Daf theils Drachen mehr und meniger Gifft haben, als die andern.

Die groffen Berg-Grufften und Soblen/in den grofe fen Someinerifden und Carpatifden ausgeöbten und abgelegenen Geburgen / follen noch ju Beiten von Dies fen Monftris nicht befrepet leben. Und beffen haben wir alte und neue Erempel: Der gar alten ju gefchweis gen/ ergeblet Bofius lib. z. de Religione Equitum Ordinis S. Joh. Hierofolymitani, daß/ ju Pabft Clementis des VI. Betten / ju Rhodis Unno 1345. einen folchen Draden / Der febr viel Gcaben gethant ein tapfferer funger Gafconifcher Ritter / Deodato de Gozon , mit Bephulff ivever biffiger Englischer Doggen/durch eine fonderlichelift/beftritten und erleget bat/der auch 2fnno 1349.bernach Große Meifter ju Rhodie morben ift.

Bor ungefehr einem Szculo , foll aus Lucern ein Binder/ale er in den Alpen Sole ju feinem Sandwerch Raffer ju machen / fuchen und fallen wollen / fich aber verirret/und in Beburg in eine tieffe Bruben und Gpelunden gefallen / ba er ihm/ meil ber Grund weich und lettich mar / bennoch feinen Schaden gethan hat / als daff er eine Zeitlang in Ohnmacht alfo ligen geblieben: 2116 er nun ben Sages wieder ju fich felbft fommen / und gefeben / bag biefes greuliche Loch wie ein tieffer Bronnen war / Dataus tein Musgang ju hoffen / bat er fich mit feinem inbrunftigen Bebet ju & Ott gemendet/ und andachtig um Errettung gefiehet ; und ale er bes Tages gefeben/ bag aus diefer Solen noch andere Bepe und Deben Solen ju Geiten binein fich mercten lafe fent in deren eine er fich begebentfeine Rubeftatt gu neb men / ba tamen ibm unverfebens zween abicheuliche Drachen entgegen/ob beren Inblic er alfo erfcbrocken/ Daß er fich gant Darüber verlobren: Diefe Monltra aber thaten ihm weiters teinen Schaden / als baf fie ibn

II. Thel.

mit dem Leib/ Sals/ und Schwang berühret/ und ben ; cher in feinem Mundo Subterr, lib. 8. Sect. 8. c. Diefer Wefellfchafft bat er alfo vom 6. Dlovembr. an/ Den gannen 2Binter-Durch/bik auf Den 10. 2[pril / perbleiben muffen fund weil er gefeben / daß die Drachen Diefe gange Zeit über nichts anders gegeffen / als daß fie eine falbichte Seuchtigkeit / fo ans dem Selfen berab rann / lecteten / hat er gleiches gethan / und fich alfo den ganben Winter durch erhalten und durchgebracht.

Mis nun der Frubling ankommen / und die Drachen ibre Zeit verfpubreten / fchivungenfie ju einer Borbe reifung ibre graufamen Blugel ettidanal empor / fich gleichfam aufzumuntern, und bub fich anfange ber erfte empor / und flohe jum loch hinaus; da mui ber andere Drad fich gleichesfalls alfo antellere, und Der arme Manu fotches faber gab ihm & Ott Den Muth ins Derk/ Dafer Deni andern Drachen fleiflig aufpaffete / und fo baid er vermerette / daß fich derfelbe in Dickufft erheben woltes hielt er fich feftan feinen Schwang / und ward alfo jugleich mit ihm aus ber Gruben gehoben / . ba bie Drachen nun ihres 2Beges ftracks fortgeflogen : Darauf er nach lucern ju ben Geinen ( Dieihn als tobt beflagthatten) wieder fommen ; darüber jederman / Der Diese Geschicht angehoret / voll Bermunderung / Die augenscheinliche Sulf Gottes erkannt hat. Es hat aber Diefer gute Mann ( weil fein Magen / von Der unordentlichen Speife gant verdorben/der ordinari-Roft ubel gewohnen tonnte) innerhalb 2. Monaten Diefes mit der Saut bejahlen muffen, boch hat er vorhero Diefe gante Wefdicht in ein priefterliches Rleid wirden / und jur ewigen Gedanus ju Lucern in der Rirchen S. | Reationes Curiolas den z. Ebeil. 60/43. & 176. & feqq. Leodegarii aufhencten laffen / bafelbit es federman bis | da wird er alles weitlaufflig beschrieben und aufgezeiche auf diesen Zage zu sehen besommen kan ziwie est P. Kir- | net finden.

bezeuget.

Alber pon unfernBeiten zu reben/fo bat erft por etlich und gronning Sahren ale Unno 1660. fich biefes bege-ben : Ale ein Mann aus Der Gtadt Rom gieng, etliches 2Baffer-Beflügelgu befommen / ift ihm nabe an bem Meer, an einem marafrigen Ort, ein geflügelter Drach aufgefioffen / und weit ibn diefer Mann por einen grof. fen Weper anfahe i hat er darauf Feuer geben, und ibm einen Flügel gelahmt/ Der darauf bolb fliegend und balb touffend auf ihn los gieng / ihn angufallen / aber ber Chus war hurtig mit femem Robr, und icof ibn mit ber andern Rugel gar tobt/ worauf der Jager bald wieder nach Saufe gehet / ob er etwann vom Blut und Un-schnauben des Orachens berührt und vergiffiet wor-den/ daß er gleich dieselbige Nacht darauf gestorben/ und find ihme grune und giffige Beulen an dem gan-Bengeib aufgefahren. Auf eingenommenen Bericht aber/maget fich ein anderer an dem befagten Ort/mo er den Drachen fcon vermodert gefunden / und danitenhero jum Bahrzeichen des Dradens Kopf mit fic nach Rom gebracht / melder auch jum P. Kircher ift gebracht worden / (mie er felber fchreibet) ber hat ihn gar eigentlich in Die Befchau genommen / und ihn als einen mahrhafftigen Drachen-Ropf befunden/ dennet hatte eine gedoppelte Reige Babne / und ber Rachen hatte Die Westalt eines Schlangen-Mundes/ feine bee De Ruffe aber maren den Gemfen-Ruffen gleich.

P. Kircherus erzehlet dafelbft noch andere dergleichen Grempel / ben bem fie ber lefer felbft finden fan ; met fie aber teutsch haben will / Der befehe Serm Happelii Reationes Curiofas Den z. Cheil. fol. 43. & 176. & legg.

#### CAP. LIII.

Von Affen/Meertaken / und Pauhian.

Sfen und Meer-Ragen fennd eines von den ge- Sprung / Bebarden / und luftigen narrifchen Betvemobilichften und bekandteften Thieren/die aus aung-und Anftellungen unterhalten werben / weil fie in Ufrica und America über Deer in unfere Ban- vielen Studen Dem Menfchen gleich alles nachthun/ der gebracht / und bon vielen bornehmen-und reichen mas fie an andern feben / baber auch das Wort nache Leuten/in ihren Saufern/wegen ihrer gritichen felkamen affen oder nachtbun entforungen / boch find fie ihm in



vielen Stucken ungleich / wie ben ben Raturfundigern gu feben. Im Königreich Melinde follen febneeweiffe ife ben Leuten erzogen find / und Junge bekommen / fo Affen und Meerkagen bigweilen zu finden fesnidie aber i fasse der Affe foldes in die Armen / und tragt fie bon einur groffen herren und Konigen jumPræfent tommen; nem Sausgenoffen ju den andern / und mann man fie mobnen gern in Spetuncten und Soblien der Felfen felbe liebtofet erweife er fonderbare Freuden Beichen/

D. Wyland fdreibet/ wann bie 2ffen in einem Saus und Bilonuffent ibre peife ift Rug und allerlep Doft. Den Wein fauffen fie fehr gern t und überfüllen fich ba-

mit/

mit daf fie gang voll / und burch diefes Mittel auch lege fie auf den Bif / ober lege Dchfen-Gall auf Die eines / gar feiten aber gren Sungen.

Der Affreird bald heimlich, und mo man ihm bofes jufugt/ vergiffet ere nicht leicht/ ein frisfindig/ furmibig Ehier ift es / voller Gefchafft und Unrube/ bag auch Gelnerus fcbreibet/ als ein 21ff ein Rind baben und fågengefeben/ bab er foldes nachthun wollen ; als aber jum Unglud bas bargu genommene Walfet im Reffel gar juheth gewesen / hab er bas Kind verbrennt, und bamitgetobtet. Mit ben Kahen / sonderlich ben Jungen, bat er feine abfonderliche Rurgweil, und mit allerband junge Chieren/fpielet aber mit ihnen grob genug/ wie felbst mit feinen Jungen. Rhafis de facult, animalium cap. 22. faget : Corfimiz affum, deficcatum & potatum ad pondus drachmæ unius, cum mel licrato antiquo, corroborat cor, auget audaciam, pufillanimitatem & pullum cordis removet , infuper acuit intellectum, confert etiam morbo caduco labo-Wer bon einem Affen gebiffen worben / ber nehme Rettichfcheller, fiebe/borre/pulpere fie / und |

leichtlich gefangen werben / fie haben meiftentheil nur , 2Bunden/ fo beilet es; ben Gelnero tan man mehr Ders gleichen Gachen finden.

Bon ben Affen werden arfliche Sachen und Beras Digfeiten ergeblet, als baffie im Schach fpicien/Bein und andere Betrancte holen / und bas Beld ju gehlen miffen. Cercopithecus, quali fimia caudata, eine Meer-Rat ift ben Uffen febr feinde aber gu fchmacheje Doch argliftiger und gefirminder/ je fleiner fic find / ies lieber man fie hat/ift auch ein firmigig laterlich Chier/ fie werben in Indien / Mauritanien und Arabien gefunden / Der lange nachichleiffende Schmant macht awifden ben Affen und ihnen einen Unterfcheid; wo bie Palmbaum und Dattein wachfen / thun fie den Inns mobnern groffen Chaben/ freffen bie Fruchte/und perwuften Die Gefdirzebarein fie ben Balm- 2Bein auffangen / fie haben ihre Jungen auch febr lieb und tragen folche auf ben Rucken / Die faffen fie mit ben borbern Pfotten um ben Sals / und mit ben binbern um ben Ruden/er find fo wol von diefen/als auch von ben 2ffs fen unterfchiedliche Befchlechte / Die an Bormy Rarb/ Groffe und Wehrt febr fich anbern.



Dorigen gren Arten/ ift aber auch ein Affen-Art/ allein grausamer und wilder/hat an feinen Buffen langlechte Saben wie Menfchen-Finger/ frift alles/ was die Af-fen und Meer-Raben fresen sonderlich bas Obit; ift raud und Afchen-farb von Saaren/auffer fein Sinders theil ift blaulecht und glattharig/ ift ein geil und unverfchamtes Chier fonderlich mann er Beibebilder fibet | mann in benfelben Landern ein Elephant Darunter tomfie follen jabrlich greenmal Junge haben, und jedesmal met, fo laffet er ihn verbleiben. ein Dannlein und Belblein/wird nicht fo offe in unfere

Der Paphian ift groffer/bider und fidreter benn bie ganber gebracht und weiß ich innerhalb 20. Jabren nur einmal / bag man eine nach Regenfpurg gebracht hat/ por Diefem babeiche andermarts / als ju Wien und Ling, ju unterfcbiedenen Beiten auch gefeben, mo er an einem Baum Obft fibet/ ba fleiger er binauf/und fouttelt es berab/ man fagt / mann andere Thier un-ter ben Baum fommen / fo treibt er fie hinveg / ohne

#### CAP. LIV.

# Bom Bifemthier/ Bibethtaken und Stachelfdiwein.

Ettiche mepnen es fep eine Beiß , Art / andere balten es für eine Speciem ( apreolorum , es gleicheeis nem Reblein/etwas greulicher benn ein Reb/ und mit bunten / Bieden/ Bifem machfet in ihrem Rabel/ warn fie in ber Brunft find, gefdwillet ihm ber Dabel bart und bid auf, und thut ihm mehe/meil fie dieferBeit weder effen noch trincen/ bis die Materi gettiat/ bie reis ben fie an die Coropffen und Felfen/daran wird fie bon Der Euffrund Connen getrochnet/ und von ben Jagern fleiflig jufammen gefucht und verfaufft / fie haben vier

On dem Bisemthier ift unterfchiedlich von den I lange Zahne wie die Sbergang weiß/man findet fie in Authoribus gedacht und geschrieben worden. | Arabien/China/ Cathai/ auch in Egypten / fie mobien gern in geburgichten Orien wo berspica Nardus miche fet/ beffen motriechende Beftlein freffen fie begierig und glaubet man / baf ber Bifem Dabon feinen Urfprung immt, es foll ein febr fchnelles burtiges Ehierlein fenn/ fo felten/ ohne mit Lift / Deben und Sunden gefangen wird, auf Die Dorrhen find fie auch gefchwind, bavon wie auch von dem Epicanard, und andern wolrieden, ben Rrautern/der Bifem feinen lieblid en eblen Geruch pon fich gibt. Der Bifem wird in der Apothecen mis ber bas Bittern/ Ohnmacht und Winde innerlich offt

gebraucht / aufferlich aber ju wolriechenden Rauchen | fchen dem Sindern und der Bebahr-Mutter ju finden; und Riech-Rugeln/wie er manchfaltig verfalfchet wird/ boch ben Dem Beiblein ift bas Gadlein fleiner. Gie mag man febr weitlaufftig ber Gelnero vom Bifem werben barum Raben genennet weil fie auch Daufe

lefen.

Bon folder Art find auch die Bezoar-Beiffen / die in China/ auch in Driental-Indien/ wie auch in Brafillen und Derfien gefunden werden. Es finden fich auch Affen/ Daben man in Indien Diefen Stein findet / mie man ben Bontio und Pifone in ihren Indifchen Diftorien-Bericht haben fan.

Die Bibet Stat wird aus Pegu . bem Konigreich Congo, Acthiopien und Megypten ju uns hergeführet/ wird gröffer benn unfere Raten / hat ein langlechtes fcharffes Maul / rothe glangigte Augen / runde Doch etwas gespiste Ohren / einen langen Leib/ und einen Raben Schwank der Rucken ift mit schwarken Saaren übergogen, der gange Leib ift weiß oder Afchenfarb, wie D. Nyland fagt, mit vielen Ringen , und Ovalrunden fowarten Bletten bezeichnet/ bas Enbe bes Com/amifchen benen Tefticulis,un Geburts-Glied/ ein fleines Cacflein, und ben bem Beiblein ifte groß lauffen ju laffen, wie wir unfere beimifche Raben.

fangen und freffen in der ABilonus / mann es aber im Daufe gehalten wird, freffen fie Bleifch / ihre Mugen glanben ju Dachte wie ben andern Raben / mann fich Diefer Materien in Dem Balglein viel fammlet fan mans mit einem fubtilen Coffelein beraus thun, und in einem

Sorn ober Glastein behalten.

Gelnerus foreibet/bis Thierlein bringe jedes Tages ein Quintlein Bibets / Daher Diefe Ebier boch gehalten find/ Das Beiblein ift leichter jahm ju machen/als Das Mannlein. Genet-Ragen / oder Genetten/ find mit grauen/ roth und braunen Flecken vermengt / wohnen gern an mafferigen niedern Orten und Rluffen,und fue chen bafelbft ibre Speife, tommen auch aus Drient / und merben ju uns aus Spanien gebracht, und ju bem Belbwerd gebraucht. Gefnerus faat : Gie feven bon Saaren did /gart und lind/ und haben emen lieblichen Schwantes ift fcbroart / Das Dannlein harben Der Geruch wie Der Bifem Bellonius bafelbft faat: 3u Conftantinopel pflege man diefe Ragen burch die Saufer



Das Stadel-Schwein/ Hyfirix, wird aus India und Afria in unfere Eander gebracht/man findet es auch (wie P. Cafpar Schottus melbet) in Gicilia ben bem Berg Athna, wo es in Secten und Dornftrauchen fich aufbalteift ein Igel-Arte aber groffereiffet Birne Aepfele Ruben und Dohren e auch geschnitten Brode bes Binters-uber grabt es fich ein/ und des Dachts ift es unrubig, und gebet feiner Dahrung nach, fein Ropf ift rund/und gleichet einem Daafen/die porbern Ruffe find wie eines Dachfens/Damit er fich eingrabe fan/bie binbern gleichen einem Baren / Die Ohren fcheinen ben Menfchen. Dhren ahnlich fenn. Die Gtacheln find pornen fcmart/und naber am leib weiß/ febr fpisig und bart bamit ftreiten fie wider die Sund und alles mas fie beleidiget/ und fchieffen gleichfam Damit/ aber nicht fern/wann fie treffen follen ; fie graben fich in Baibern ein wie ein Dache/ift ein finceend/unfauber auch jornig Thier/ das mit feinem Rubelein und Grungen alle amdere Dorn-Schwein jufammen bringet / wie die Schweine guthun pflegen / es mobnet gern an Orten/ Die einen lettichen/weichen Grund haben/ Darinn es fich balb vergraben fan/spie ein Dache.

Gelnerus fchreibet/ es babe auf dem Ropf eine Sauben/ das Saar ift an der Farb geelicht/ aber oben am Sals feves wie eine weiffe Bolle; es bat auch einen Schwant binden/wie eine Bans/und unter den Stadein bat es meiffe und afchenfarbe Pflaumen wie eine Bans, wann mans anrubret, fo fabret es ineinander / und borftet fich mit einer auffdupffenden fcnurrenden Bewegung ; die man bep une berum fubret, merben jung gefangen / und auferjogen/ Die Wunden ihrer fcharffen Stacheln beilet nicht gern/ fonderlich mann ein Bladesoder ein Geader verlebet worden, Brod in Baffer geweicht/ift feine befte Speife / Die Ctacheln bavon follen gut jum Zahnftieren fenn/ und Die Zahn webe vertreiben. Gein Bleifch und feine Stacheln ju Dulver gebrannt / und ber 2fchen Davon eingenoms men / frardet Die fchmangern Frauen / und erbalt Die Brudt baf fie nicht jur Ungeit gebahren. Joh. de Laet berichtet , Dag in Brafilien Stachel-Schwein gefunden werden, ben nabe fo groß wie die wilden Schwein/ fie werden Dafelbft Coendou genannt. Es wird auch Das Stachel , Schwein von etlichen gur Speife gebraucht und gegeffen.



CAP. LV.

#### Wom Biriden und feiner Natur, und toas von ihm gur Artnen bienlich.

her in feinem Jagt-Buch bezeuget / werben Die finden/ wo fie nicht auf Die Felber tommen. Mannlein Davon Dirfch Raiber,und die Weibe lein Bild . Ralber genannt / haben erftlich über ben Ructen viel Blecten / liegen die erften 4. ober f. Tage unter einem Diden Gebufche / ober unter einem umges fallenen Baum / und fteben nicht auf / big Die Mutter Commt / da faugen fie frebend / und legen fich bernach mieder nieder / Die erften Eage tonnen fie bon jeden angeariffen und meggetragen werden / allein fcbrepen fie nach der Mutter/ fommt aber ein Ruche oder Sund/fo fcrepen fie hefftiger / Da trabt bann die Mutter (wann fie es bort) und fchlagt mit ben vordern gauffen / foldes wo moglich zu wehren. Die Jungen geben erftlich ber Mutter nach endlich aber ewann fie ftarder werben. woraus. Salten fich die erfte 2. oder 3. Jahr ben ber Drutter auf, big fie alle Bluchten/ Befahr und Sichers Die Sirfdtalber find untereinander beit erfennen. febr luftig iben fich im Lauffen und Springen / tums meln fich wie ein Dferd, und flieben über Bufch und Straucher meg/ bag man feine Luft fiehet. Mann man fie flein foneiben lafft, fo machfet ihnen, mann fie groß werden/fein Gewenhe/und werden feift/ ihr Wildpret aber ift nicht fo wohlgefdmack als der Wilden. 3m anderten Jahr fangt ihnen an ein fleiner Gpis ju machfen. 3m britten Jahr aber fommen die Augen-Sproffen / und merben alebann Spiff-Sirfchen ge nannt/ muffen aber in der Brunft-Beit noch juruch bleis ben / weil fie bie alten Sirfchen febr verfolgen. 2Bann fie Die Grangen ftarder auffeten / werden fie Jagbar genannt / too fie 10. ober 12. Binden aufgefest has

Be jungen erftgefetten Birfchen/wie Joh. Lang ben, fie find aber nur meiftens in groffen Balbern ju

Anno 1597. den 18. Aug. ift in Agro Hulumenli, in der Oftenfeider-Beide im Solfteinischen / ein Studt Wild gefallet worden / que in atrio Gottorpienfi, quod viride appellatur, gyplo affabre efformata & propter raritatem in Atrio Ducali Hulumenfi ad vivum depicta cernitur. Das hat ein Gemenhe von seben Bincen wie ein Sitfd. Vide Milcellanea Cu-riola Anni noni & decimi, observat. 88. ex Relatione B. Joëlis Langelotti , Des Dertons von Solftein Sofe Medici.

Unter dem Bildpret / ift ein Sirfd bas ebelfte und fconefte Thier, Das Manntein ift mit feinem ftarcten Bervephe bervaffnet/welches es Doch (fo fonft tein Thier thut)jabellch abwirfft/wann fie in der Jugend gefchnitten werben, fo bleiben fie 2Baffenlog, fcneibet man fie aber/wann fie Das Gewenbe habene fo werffen fie foldes nimmer ab; an dem Gewende wied hie litter er fennt daher werden fie genennigehner Ivol fierze. all jeit von dergleichen Zahl/od fie foon zu Zeiten auf dem einem Gewende zum einen Zingen oder Aft weniger haben. Ift fonft ein verjagtes fluchtiges Thier / Das fich mehr auf Die Befchmindiafeit feiner Schendelals Die Starce feiner Baffen/verlaffet/baber er fich auch nie Causser in der daussersten Doth beann er nimmer flieben kan, oder in der Brunst fur Mehr feber, wann er im Fribling doc Gewen abwirfft versteckt er sich in den Geboschen und gerrauer ihm nurdes Nachts auf die Wevbe beraus ju tommen.

\* 2366 66

Wann

II. Theil.

Wann bas Wewenhe bart und fpiffig worden / fan Das julauffende Weblute/bavon fie junehmen/fich nicht fo leicht austheilen / bleibt alfo groiften dem Sirn und Bewenbe ftecken und machfen aus Diefer Saulung Qurintem / Die dafelbft mit beiffen und fiklen den Site schen ungedultig machen / daß jie bas Gewephe ftack an Die Stamme der Balb . Baum anschlagen / fie nach und nach abledigen / rogel machen / und endlich gar abwerffen / wie D. Joh. Andr. Graba in feiner

ixapoyeapia bezeuget.

Theophraftus melbet / baf einem Sirfchen aus feinem Bewephe Ephen gewachfen fep. Wiewol nun etliche nicht vermennen / ober fich einbilden konnen / wie einiger Epheu-Saamen dabin muffe gefommen fenn/ fen auch nicht glaublich / daß der Dirfc jich etwa mit Dem Gewenbe an einem Enbeu-Stock folle gerieben/ und etwas von der Burgel behalten baben / die etwan on ohngefehrde einen fo weichen und faulen Ort im Bewenbe angetroffen batte / und alfo barinnen ftecen geblieben und ausgewachfen mare. Dich aber dunct es gant mabricheinlich / weil bekannt / daß fich die Schlangen und Rattern überaus gerne in den Schaten bee Epheues aufhalten / barum er auch begroegen aus vielen Garten bannifirt wird fonte alfo wol fenn/ vann die fo befdreene Antipathia der Dirfden mit den Schlangen mabr ift / baß erwan derfelbige Dirfc eine Colange unter bem Spheu angetroffen / und mit Dem Gewenhe hat beraus arbeiten und heben mollen und etwan alfo ein zeitiges Ephem Beetlein auf dem Bewenbe gerbruct batte / welches Darauf ein fleines Dertlein mit Erben gefüllt (wie fie bann gerne in der Erde ummuhlen) erreicht; und wie der Epbeu nicht tieffen Grand bedarff, alfo er auch an diefem Gewephe eingewurhelt und Zweige getrieben batte.

Bann bas Gemenbe wieder anfanat zu machfen/ meldes Die Rager Rolben beiffen emb fie etwan einer Sand breit lang merben / find fie meich / und mit einer rauben Saut überzogen / Das wird / wann ein folcher Dirfch gefallt wird in Reine dunne Scheiblein gefchnib ten/ober flein gehact/mit Gewurt und Butter gefocht; und für ein fürtreffliches gefundes Derren-Effen billich gehalten. Wann fie fich in die Bluche begeben/fuchen fic diefelbe meiftens nach dem Binde / daß der Geruch von ihnen micht gegen ben Sunden fich ausbreiten mege. Gie find von einem fcharffen überaus fubilen Ge

hor / fonderlich wann fie die Ohren fpigen. Ein jagbarer Dirfch / wann er facht vor fich weggebet / fo fdiebet er binden mit dem Ballen etwas pormarts julet haltet bann Die Chalen fein enge jufams men / und mann er Diefelben alfo infammen fcbleufit/ daß bald nichts von der Erden in die Sobe gebet als nur wie ein Faden/ das beifft man das Zwingen / wel-ches ein Stuck Wild nicht thun kan. Commerse Zeit ift die Lofung (fagt Joh. Canner) und ohngefehr ale ein Groften breit/ und fo bich/ als eine fleine Bohne/ und je fetter ber Sirfd wird / je fetter ift Die Lofung / und gleiffet an der Connerals ob fie mit Del begoffen marer mann aber ber Dirfch im Winter mager wird/fo ift bie Lofung langlecht und rund / fie tublen fich biffreilen in Teichen und Gumpffen / um Mittag und gegen ben 2ibend / und bleiben gern nabend an ben Relbern und 2Baffern / entweber an einem andern Ort bes Ufers/ ober gar, mo es mit Baffer umfloffen ift,und ba bides

Beftrauch ju finden ift/und mo niemand viel bintommt. Erthut/ehe er in fein Dolk gehet/ vorher etliche Midete gange/damit er nicht fo bald mochte ausgefpuhret were ben; fie find auch gern in ben Borbolbern/wann junges Dolp darinnen ift/fo geben fie gern erftlich des Abends/ ebe fie das Seld fuchen / barauf nach ben jungen Hufe fcboglingen / und bes Morgens/ wann fie vom gelb que ruct fommen / Desgleichen um daß fie fich / fo es bes Rachts getauet hat/ darauf trocknen

Die guten jagbaren Dirfchen / fagt Bert Canter/ halten fich gern 2. 3. ober 4/und auch mehr benfammen/ und leiden Die jungen Dirichen nicht gern nabend um fich. Um Jacobi / wann fie anfangen feift ju merben/ halten fie fich gern berborgen/geben nicht weit ins Relb/ auch nicht tieff ine Doll. Der Sirfc afet fich auch unter andern von den Knotten Des Glachfes / mann er bald reiff wirb / biefes thut aber ein Stud Wild

2Bann ein Sirfd gefchoffen / gefallen / ober fonft Schaben genommen, und fich wieder ausheilt, fo wirft er fein Bewenhe ju gewöhnlicher Zeit nicht ab/ fonbern viel langfamer/fest auch tein formliches Gewenhe aut/ fondern budlichte und frumme furte Ende ; eben erft. gedachter Author fpricht; Die Sirfchen haben teine Ball barum haben fie fo ein langes Leben. Wann der Dirfd gefdoffen wird / und ift ben andern / fo beridfft er gleich die gefunden / und will fich verbergen / weil er ibm nicht getrauet mit ihnen fortjulauffen / gebt aber nicht weit fort / und thut fich nieder / um nicht gefeben/ ober an der Spuhr berruthen ju merben, ober gebet/mo es ihm moglich / bem 2Baffer ju / und tritt binein / und mebret fich der Sunde / auch mol gar in die Dorffer zu den Leuten.

Die guten Birfcben werffen ihr Gemephe balb nach 2Bennachten ab / und Die geringen etwas fpater / aud wol gar um Pfingften/ und noch fpater / fie balten fich fo lang fie die Rolben tragen, meiftens in groffen Eino ben auf, und laffen fich nicht viel feben; mancher Dirfd feet in einem Jahr mehr / auch wol weniger Ende auf, nachdem er gut oder übel durch den Binter tommen. Die Rolben von ben Sirfden / Die im Majo gefchoffen merden / ausgebrannt / und eine berliche Arenen Dataus praparitt / Die Rolben machfen gang rauch umgogen berum / welches die Beidleute ben Daft nennen/ und wann das Gewenhe volltommen wird, fo wachfen fleine Burmlein groffeben den Paft / Die beiffen und juden ibn / fo fchlagt er mit bem Bewenhe nicht an Die groffen Baume / fondern au fleine Strauder / Rifern/ Birden / und bergleichen / und nachbem er mit ber Stangen / Die Staucher hoher ober niebriger befchd-Digt / Darnach ift feine Groffe ju unterfcheiben / 5. oder 6. Tage fchlagt er/ che er bas Bewenhe gant reiniget/ Das wird erftlich weißgeel/ hernach geel / nachdem aber Die Conne Darauf fcheinet / und bie Lufft baran gebety wird es endlich brauner und fchmarter. 2Bann fie alfo / wie gemelbt/ mit dem Bewephe ichlagen/bleibt das Raube Davon, ober ber Baft bort und ba an ben Strauchern bangen. Wer es findet/ der nehm es meg trocfine es und verwahr es mobles ift (fagt Joh. Zans per) ju einem Sauptwerd probatum ju gebrauchens wann man aber nicht bald bargu fommt / wann ber Birfd meg ift, fo haben foldes die Ameiffen fcon aufgefreffen.

In denen gar groffen alten Daupt-Dirichen / follin beeben Mugen-Ecten ein gewiffes Gemachfe ( Ditid) threnen genannt) gefunden merden fanfangs wie ein Bache ober bummi/wannes ethartet ift der Beruch bavon eiftlich widermatig/hernativottiedender/wird aber mit derZeit fo bart wie ein Dorn ober Stein ; wo er aus den Augenwincfeln berfur caat/fcheiner er rund/ glatt und glänkig geiblicht und mit schwarken Acber-leinzwie Seniger und der der der der der der Strenen (so aus Fresium der giftigen Schangen ver ursacht nurd) sich in die Ecken der Augen antigst / und endlich durch die Lufft erhartet ; weil nun dif den Sirfchen am Geben verbindert/reibt er fich an die Baume/ und ftreifft es ab / ba es bifmeilen die Bager finden und hoch halten/6. Gran Davon mit Michribat genommen/ widerftehet dem Gifft. Biewol ethiche die Antipa-thiam von der Schlangen & für eine gabel halten. A quibusdam affirmatur, pellom cervinam eo tempore cervo detractam, quo infano amore exæftuat, & fuper Lectum, in quo conjuges cubant, ftratam eos ad venerem vehementiffime flimulare, ut idem D. Graba ex Untzero afferit. Darum auch in Der Brunft-Beit ihr Bleifch ju bocflen pfleget.

Et füll (mis gebacht) ein sonbetbater abgestater Keind der Schlangen senn, und mo es sie sonit ober Erben nicht sindetzijseht er ste mit dem slauten Minaus sienes Albems aus der Höhler gerritt und frisse inst bas shut er wann er Frand' und matt mied Natnach veinigt er sich slauff is lang bis er anfähng zu schwiesen und ein Walfer inder daren sie ger ein da slöbenblaum dar auf sang er an den Magen und gangen Beid zu purgirm barburde er wieder zu seinen vorseutskräften adanaet.

Miewol Sieur de Salnove, in seinet Venetie Royale, diese für eine Jabel halt / und vermeynet; sie purgiren sich jährlich im Frühlung mit dem jungs Grach voie man aus ihrem les darzumal leicht kehn kan. Im Winter lisen sie meistenbeis Hanflurweis dan dem von der mit ihrem Althem und nabendem Antigen einander erwatemen: im Sommer hingsgen ligen sie gern allein/besto tährere Unstill und Ragerstatt zu wemessen.

Wann der Diefd im Lauff ift / und ihn jemand anforegerse bliebt et alfobald futien und gebt der gehörten Seinme un / darburd er auf einer Enfalt / dejt leichter zu Sous gebracht wird. Wann er etwas ungerebnisches siehet / als etwas einen Juhrmann mit einem Ragen vober ein betaden Saumroß oberGel / je

ftebet er ftill / und gaffet es an.

Mof. du Fouilloux fagt / Die Dirfcben feven bon breverlen Saaren / braun/ falb und rothlich ; die braus nen find grok und langlicht, lauffen fchneil / und baben einen frarcfern Athem als die andern; etliche Davon find flein / baben meiftentheils fcmarblichte Saar auf Dem Salf / baben ein ebler 2Bildpret als Die anbern / roeil fie lieber in den Webufden ihre Beide nebmen/als in den groffen Batbern. Die fatben Sirfden tragen ihr Saupt empor/ baben ein fcwaches Gemenbe/fon-Dertich Diejenigen / fo etwas weiffes unter ben Sagren baben ; Die aber gelbfalbe und einen braunen Gtrich uler den Rucenhaben/die find edle und gute Sirfchen. Die rothlichfarbigen Sirfchen find meiftentheis jung und Dauerhafft , welche fonderlich Die Chiens Courans und lauffende Sunde lang genug abtreiben und ermubentonnen.

Die weisen Dirichen sind gank rate möcken eiwan mehr in den Voerdindern zu finden signe eiwar werden von den Indianen. Dirichen König und Verze Masame geneunt; einen seichen versisch zu der Geltianschen Stellen und Cardani Zeugniß / eit Englischen König / dem Citianschen Stellen seine Seichen / ein seichen dem König Alphonfo, überfindet aben / ein seiche weises Stud Wild hat auch / wie Gellius schreibet / Sertorius in Portugall gehabt, weiches ihn überall hin bestellte hat.

Wann der Dirich von Dunden/ fonderlich in der Brunftzeit/angefallenwird/ftoffet er mit bem Gemenh/ und feldat mit bem vordern Lauff tapffer von fich tok. Er ift fo fchnell/ daß er im Lauffen auch ein Dferd übertrifft/und erzehltColorus l. 14. c. 2 5. Oaf Die Grafen bon Stollberg einen folden jahmen Dirfden gehabt / ber fich gaumen und reuten laffen/diefen haben fic Erbe Derjog Maximiliano, ber nach Ferdinandi I. feines Deren Natters Tod/ hernach Rayfer / und der Under dif Das mens genennef worden / verehret. Und ale Rapfer Carolus V. Amo 1548. ju Augfpurg einen Wett-Lauff mit Pferden angestellt/fen diefer Dirfch mit feinem Reuter/allen den fcnelleften Spanifchen Pferden weit furgelauffen / daß der Rapfer feibft mit fonderbarem Luft jugefehen habe. Geines langen Lebens foll Urfach fenn bag er viel von den Berodchfen /als Zannen/Sohren/ Rranwethen genieffet / Die viel Salis confervativi und Balfami vitalis in fich baben / baber mirb que bem Gee webbe/Blut und Urin des Birfchens / per artem Spagyricam, febr biel Salis volatilis extrahirt und zu bies len Areneven gebraucht.

Das Gewenbe ift auch an ihnen unterschiedlich : Spiege Dirfchen werben fie genaunt in ihrem andern Sahr; im britten Sahr baben fie/ wie du Fouilloux mele bet / vier / feche ober acht Binden; im vierdten Sabr acht oder geben; im funften Rabr tragen fie 10. bber 12. Binden ; im fechften Jahr 12. 14. ober 16. und im febenden Jahr tregen fie die Zinden, fo viel fie die Zeit ihres Lebens bernach zu tragen pflegen, und haben folgende Jahr die Meste oder Zinden keinen weitern Zw fat/ auffer bag fie bider und ftarder werben/ nachbem fie gute ober folechte Beide/viel ober menigUberbrana leiden muffen ; barnach tennet man ihr Alter allein an dem Grunde def Gemenbes / das gleich auf dem Sirn ligt/ fo die Frankofen meules nennen wann es fich meit ausbreitet/viel Beulen und Rnofpm hat ; Stem/ wann Das Gemenbe groß / bramifdmart und poperlecht ift/ auch die given unterften Bincten nubend aneinander fteben ; auch wann bas Gewenbe allenthalben fich weit poneinander breitet/fund alles Beichen bon einem alten

Sirfden.

nen auch oft febwerlich aus bem Wege weichen/ ja fie ofit anlauffen ; Dif aver ( mie Derr'de Salnove berichs tet) mabret nur etwan 5. oder 6. Lage / hernad werden fie erft muthig bas 2010 gu fuche flhre grofte Brunft mabret meiftentheils von vierlihr an Rachmittag/ bif auf den folgenden Bormittag auf neun Uhr. Bealter fie merben / je brunftiger und begieriger werden fie/ fie fteffen und pertreiben bie Sungern alle bepfeits / Deswegen fid bann oft harte und ernftliche Etreit zwifchen ihnen erheben / bif ber Gomachere Dem Ctdrcfern weiden muß. Man bort fie offt auf eine Biertel Deil oder weiter des Machtes wann fie ihr Beweghe jufammen fcblagen / Die baben antoefenden Ctud 2Bilbe/ feben ihrem Streit ju / und weichen nicht bon bem Kampf Plat.

Co bald ihre Luft firruber/eilen fie in bie Bache und Lacten/ legen fich binein und erfriften fich alfo wieder; mann fie wieder heraus tretten/ foffen fie mit bem Bes menbe miber Die Erben/ metffen es über fich / fdregen und brunften/ aus melder Grobe ober Laut Der Giimme / man auch Die alten Dirfchen von ben fungen uns terfcheiben mag ; auch fcblagen Die alten Dirfchen viel tieffer in Die Erden / Daß man fchier meinen folte/ es hatte ein Schwein Dafeibft aufgewühlt; ba hingegen Die Jungen fie nur ein wenig auffreiffen ; Die jungen Dirichen brunften fpater / und erft / wann die Alten

fon ibre Brunft geendet baben.

Um Diefe Beit find fie gwar am leichteften gu hinters geben und ju fcbieffen / weit fie aber von diefer Paffion angefochten find / und baben menig freffen / fangen fie an fchiechter ju werben / und bat ihr Bilopret teinen

fo guten Gefchmack. Mach ber Brunft begeben fie fich in die Dieffe ber 2Balder da fie nichts als bifmeilen Eucheln/fo bie toils den Comein übergelaffen / oder Blatter von dem Beftrauche / bas Ralten halber noch nicht abgefallen/ oder bifmeilen ben ben Brunquellen Rreffen freffen muffen : fie fondern fich ab im 2Binter / und bleiben Die als ten Sirfden alle bepfammen / und die Guife Sirfchen ben dem 2Bild/fuchen alebann troctene Lager/ und too

piel burre Blatter ligend find.

Joh. Zanger befdreibet die Dirfd Brunft alfo: Go bald Egidi fommt / geben bie groffen Sitfchen bon einander/und fuchen Die 2Bildftuct;offtmals gefchiehet Der Brunft-Beit Anfang 14. Tag vor Egibi / und fo lang bernach/nachdem das Wetter ift, fo bald fie aufangen ju fcbregen / betomen fie Diche Salfe, und gleich fam wie Rropffe / auch lange Daare baran / triegen auch unten am Bauch / erfflich einen fleinen/ und hernach je langer je groffern fchwarten Bleck von ber Sigihrer Brunft. Wann er nun feinen QBillen von dem Wild erlangt bat /, fo wird er febr bigig / treibt und jagt immer das Bild gufamm, und lafft feines von Der Porten ablauf. fen; fie effen ju Diefer Beit gar menig / nur mas ihnen ohngefehr vorfommt/alebann nehmen fie ab/und wers den mager/und baber fuchen fie in der Sit ihrer Brunft Lacten und Waffer wie die wilben Comein / bleiben alfe burch ben Binter gering , und fangen erft an im funfftigen Dan wieder gugunchmen ; ein folcher Brunft-Birfc gehet allegeit unter dem Sinden ber/und mann er einen andern horet fcbrepen / fo antwortet er noch heffinger. 3hr Schreven fanget etwan r. oder i wendig follen 2Burme wach fen / auch unter ihrer Zun-Z. Etunde vor Abend an/ und währet die Nacht durch/ gen/ fo doch uicht ben allen zu finden ist. 3hr Winderet

nach Mitternacht aber nicht fo offt / bis gegen Saa/ Dann gehet er eifrig wieder berum/bif 2:ober 3. Stund auf den Lag / nachdem es neblicht oder fibl ift ; wann nun ein fremder Dirfc tomint / der feine Sindin bat/ und diefer fibet ihn, fo gebet er alsbald auf ihn los, und muß fo bann ber Schmachere bem Starcfern meichen. 2Bann nun ein Dirfch ein Stud 2Bild befd laat / fo glbt er ihm uber 4. Gtoffe nicht / fo ift es gerban/allein Dif getchiebet etlichemal nacheinander rhif bas 28itb. pret endlich gefangen bat.

in Diefem Streit merben viel Dirfchen au tobt geftof fen / fie gieben bem 2Bild weit nach / und fpuhren ibm flach/wie die Sund auf ihrer Fahrt; wo es viel Bild-pret gibt / da ift groffe Luft ju feben. 2Bo viel Gruck 2Bo viel Studi 2Bild benfammen / da begeben fich bann etliche Sirfchen babin / jagen fich untereinander felbft berum / Edmpffen offters und fpringen unter Das Wildpret / fie voneinander ju trennen/ meldes doch fcmer bergebet/ gefdiehet es aber/fo gehet jeder mit feiner Deerd anderwarts fort ; wo viel wild Dbft ober Maft vorhanden / Da wahrt Die Brunft-Zeit langer / warm folche fürüber/ lauffen fie wieder Chagr-weife, Mann im Winter groffer Odnee ift / foll man ihnen an einem Gonnich. ten Ort eine Beuraffe / Die fein lang ift/ aufrichten laffen / und Deu hinein thun; man fan ihnen auch epche ne Diftel oder bon den Cannen und Blechten abwerf. fen / fie pflucten auch die Knofpen von den fleinen Buden und Birden ab/ baber halten fie fich des Binters meiftens in ben 2Balbern auf.

Go bald ein Stud 2Bild empfangen/flieblet es fich ab / und gehet benfeits ; mann fie fich feten wollen / fus chet jedes einen Ort / nabe einer Wiefen oder jungen Solh wo vieljunge Sproffen herfur machfen/daben er feine Rahrung haben fan und von dem Jungen nicht weit geben darff / und gibt fleiffig Achtung / wann bas Junge fdrepet / daß es ihni bald ju Sulf fommen tan/ fo bald aber bas Rath mitlauffen tan/ fuchen fie wieber Gefellichaffe / und geben alebann giennlich weit in Das Dolt / weil fie in ben Borbolgern offt von den Bauren Dunden verfolget merden.

Im Geptember werden die Stuck Wilbe gemei niglich trachig / und im Junio um Gt. Johanni ben-

lauffia fegen fie ibre Ralber / meiftentbeile eines / bis weilen auch zwen / lieber nahend ben den Candifraffen / ale in ben Walbern / weil fie fich por ben Menfchen weniger als vor den Wolffen und Suchfen beforgen. Gie ichmunmen die Donau bin und wieder von ei

ner Au gur andern; und mie Plinius fcbreibet, fo burds feben fie fchminmend aus Cilicia bas Deer bis in Die Buful Copernifchmimt allieit Der fiarcheite voran, und ber mud morden / bleibet gurudt/ immer einer ben Ropf auf des andern Rucken legend fo envan in einer fo mei ten Reis wol fenn fan ; in der Donau aber habeich fie offt bin and wieder fcmimmend gefeben, aber baf fie die Ropfe anteinander gelegt batten / niemals ausnehmen tonnen. Gie gebahren ihre Jungen im achten Do nat/und verftecten folche in Die Dicten Bebufche.

Es ift ein fonderlich lebbaffres Thier, fo bas menfch liche Lebens-Biel unglaublich weit übertrifft / Daber etliche geglaubt/ ibr Rleifd offt in Der Opeife genoffen folle langes leben berurfachen. In ihrem Saupt in-

ift trodener Eigenschafft / treibet den Sain / ift gut fur | Cally Beift Del und Galben ju machen / und wie fie Das Bieber. Dingegen bermennt Avicenna, baf man Das biertagliche Fieber Davon befomet fo gweiffelsohne bon den Dirfchen zu verfteben / Die gur Brunft-Beit/da ihr Bleifch bodlend und ungefind ift/gefchoffen werden.

Dirfdenfaifch gerrocinet und gepulvert foll mider giffiger Ebter Big helffen / in einer Dfannen acborret und eingenommen / Dienet mider ben Bauchfluß

Dirfchen-March lindert Die Comethen und Behtagen der Blieder , Bublet den bom beiffem Baffer gethanen Brand / erweichet die harten Benlen und Gefdiwar ; im Elpftiren Dienet es in der rothen Rubt / ju bem bermundten Ingerveiden mommen Waffer eingenommen, ftillet es das Reiffen und Brimmen.

Die Dirfch-Lunge mit famt ber Burgel gerandert und gepulvert / in Donig taglich gebraucht / vertreibt

Die alte langwührige Suften. Der Siefchen Bilht aut vireb, gedorit / in 2Baffer abgewafden/ und Das Waffer Denen gegeben/ Die bart harnen, und Die Colica leiden, hilfft barfur ; gepulvert, und im 2Bein / oder einem En eingenommen / erwecht es die erfaltere Matur/mit rothen Bein gebraudt/die-

net es fur die rothe Rubr.

In dem Berben ber altern Dirichen findet fich ein Bein / bas die Jager Dirfdy-Croup nennen / bas foll eine fonderbare Eigenschafft haben / bas menf bliche Derk zu betraffrigen und wider alle Bifft zu bewahren, Die Lebens: Weifter ju ftarcten / ben Mutterfrapfigen Weibern gu belifen / und fie fruchtbar gu maden. In ben jungern Dirfchen findet fich nur eine Arufpel / Die mit der Beit ju einem harten Bein wird.

Das Dirfchorn ift einer berelichen und dem Gifft

miberftebenden Tugend.

Der fürtreffliche Medicus Joh. Crato fagt/ baf bas Dirfchorn / fonderlich von einem Spifhirfchen / ber ju rechter Beit gefälltift / nicht weniger frafftig fen / bas Derf ju frarden / und alles Bifft Davon abjutreiben/ als das Emborn/auffer/ baf man def Dirfchorns deppelt fo viel nehmen folle und fagt / er babe es felbft oft bemabrt und techt befunden i mie Camerarius in horis

subcifivis Tom. 2. cap. 97 bezeuget.
Dif bestättiget auch Loys Guyon Sieur de la Nauche, en fes diverfes Lecons lib. 3. cap. 6. vermeunt abet/das rechte born von einem Gpief Birfche fev frafftiger / als das lincte / und fagt / mann einem Unfinnigen bon Diefem Sorn gefchaben/ 7. Grantage lich im weiffen 2Bein ober Meliffen-QBaffer auf 20. Sage lang eingeben wird / fo foll es beffer werden, Und welcher 9. Gran Diefes Pulvers in Limoni-Chenp nuchtern fruh einnlimmt / foll benfelben Lag vor aller Infection berfichert fenn; fen auch ein Prafervativ bot alles Gifft / ober wer nur das 2Baffer trinctt / Darins nen dif horn gebrannt / 24. Stund ift geweicht more ben ; bafeibft fan man mehr Tugenden finden / die ich Rurbe halber biet unterlaffe.

Die Guls bom Dirfcbborn wird auch fur eine fonberliche Dereftardung gelobt und gebraucht;wie folche ouf allerley Beife ju machen / befehe ber gunftigelefer D. Joh Andr Graba, in femer Befchreibung Des Dirfchens /fol. 119 &c. 2lnno 1668.ju Jena gedructi das felbit man and / tvie das Sirfcborn jur Urenen recht jujurichten / Das Magifterium und Solution Deffelben / Sas Sirfchfolben 2Baffer; item Die Effent/ Tincturen/ ju gebrauchen,

Das Dirfchhere wird ju Blablein gefdnitten / und ein Derbitarctendes 2Baffer Darque gebrannt, fonders iid) wann es frifd / nod warm und blutig genommen wird.

Boletus oder Fungus Cervinus toird geglaubt / er machie ex commixtione cervorum tibidinosè congredientium, und fep daber irritamentum Veneris, to doch beedes von vielen in Zweiffel gerogen wird.

Der Birfchiprung aus den hintern Ruffen gepulvert / Dienet wieder die rothe Ruhr/mit einem bequemen Vehiculo eingegeben; foll auch mider den Stein und

die Colica dienen.

Dirichengefaifch ober Schweiß, wie es die Beide Leute nennen / gedort und flein gericben / 2. Unten Davon eingenommen / dienet wider Wiffi und allerlep Blut-Rluffe ; wird ein Baffer und Spiritus Daraus Diffillitt / wie auch eine Quinta effentia, ein Del und Balfam ju vielen Krancheiten nuglich daraus jube reitet.

Die Dienfchal wird wiber die Frank eingenommen. Die gung hilfft mider Die Schwindfucht ; geborzt/ au Dulber gebrannt und eingenommen/ift es ben Darts

athmenden gefund.

Die Magenlab in ben Ralbern ift gut fur bas Wifft/ und heilet die Schlangenbif. Das Unfchitt erquicfet die muden Glieber.

Das Roth von einem Spieg-Sirfchen gebort und gepulvert / foll ein Secretum fen wider Die Waffers

Die Sirnfcal bon Dirfchen tan man / als ein Antidotum und fürtreffliche Artier wider bas Wifft, alfo Jubereiten : Dimm Die Dirnfchal'von einem frifd-gefallten Sirfchen, indem er bas Gewenhe auffest,nemlich von Oftern an/ bif er Binchen gewinnt/ und fo lang er noch die Rolben tragt / ift er allrege gut. Diefe ganbe Dirnfchal gerhace flein / lag es durz werben/ ftof fie in einem Morfer aufe Fleinefte / als moglich ift / thue es Dann in eine ginnerne Couffel / geuß ein wol heiffes Waffer / bas bod nicht ficbend ift barang bag es einen ober zween zwerd Finger boch über bas Buiber gebe/ rubr es burcheinander / und laf fich bas Bulver eine Weil ju Boben feten / fo febroimmet bas Unfaubere oben auf / Darnach fephe Daffelbe Davonab / und nimm Des beften Rofentvaffers/fo bu haben magft/geuß es auf Das Pulver in Die Schuffel / Damit Das Waffer Diefes Dulber bebeche, fete es zu einem Dfen / und laf es eine trocfnen/bas es gar burr werde / bann thue es in einen Morfer/fof es mieder flein/und fabe es durch/mie por thue es wider in die Schuffel/acut abermal Rofempafe fer baran / mie porbin/rubre es mol/fete es mieder jum Dien , und lages durre merben , flog es mieder aufs fleinefterund fabe es burchtbue es in eine faubre Buch. fen und bebalts. Darnach nimm Rrebsaugen / gerttof fie aut bas fleinefte ju Bulver / und fabe es burch ein Euchtein / aufe allertubtilefte / und behalte in einer abfonderlichen Buchfe, und fo bu es gebrauchen wilt / fo nim eines fo viel Diefer proepen Dulver , als Des andern, mifche es durcheinander / und reib es auf einem Reibe ftein mol gufammen. Diefes Pulver ift für alles Wifft und Bergebung/ausgenommen des Comergels/Dias mante und Glafes/ aber mas von Gafften / Krautern

\* 2366 66 in

28 urmen

Burmen / und dergleichen Wifft ift/ Diefes alles groinget es; ift auch gut fur die 2Burm im Leib / fur den Schwindel / fur die fallende Gucht / Apoplexia und bas Fieber / prodeft Menftruofis , es benimmt auch alle Bluffe im Saupt / reiniget Das Saupt / Wehirn / Ginn und Gedachtnis/und erhalt foldes bif ins Alter. Man foll es den Rindern offt eingeben / es treibt alle Wurm und Gifft aus ihnen. Wilt du es einnehmen / fo nimm diefes vermifchten Bulbers ein balb Quintlein auf einmal / in einem Loffel voll Rofen- 2Baffer ein/gu Albende/ wann du wilt fchlaffen gehen / und rube darauf; und def Morgens nimm auch fo viel / und ruhe wieder barauf, und bect bich ziemlich gu/ fo tampffet es im Leib / und treibet alle Wurm und Wifft aus / ber Dampf gehet auf ins Saupt / gibt Rrafft dem Sien / einmmmt/ pergehret es/und treibt aus die Unreinigfeit/ chen widerftehende Arnen.

Davon fich das Fieber fammlet/bienet auch wider Sun-des Bif und andere Befchabigungen giffiger Ebier; Doch foll mans allezeit in Rofen- Waffer einnehmen. 31t aus einem guten Authore genommen / Deffen Damen mir aber abgefallen.

Galenus bat fic des Sirfchorns offt gebraucht/und es gebrannt ju Weißmachung ber Bahne , und Befefligung des wandlen und weichen Bahnfleifches; weldes beffer fen / das rechte oder das lincte/ find unterfoieduche Meynungen/bielleicht mehr furmitig als no.

prociffelsobnerweil fie bichter jufammen gepactt. Die Bummichte Feuchtigfeit (wie oben gedacht) wie in ben Augenwinckeln ber alten Birfchen/ Die über 100. Jahr find/ gefunden / und insgemein Lachryma Cerund ftarcet die Bedachtnis. Ruch ift dif Pulver gut vi genennet wird/ift eine Derstarcenbe und chmeißeinzunehmen fo jemand bas Rieber hat fo mans offt treibende allen gifftigen und Deftitengialifchen Cew

thig; die Spigen Davon / follen mehr Krafft haben/

CAP. LVI.

# Bon dein Gezeuge und Negen/ so die Jäger vonnöthen haben.

In Jager bedarff vielerien Infrumenta/ feinem er audywann er dem Wafferacflügel nachgebet/gute/ amt recht vorzustehen; zum Purschen- gehören erwichsteund Waffer haltende Stiefel anhaben/ im aute Robr / fo wol mit der Rugel/ als (nach Gelegenheit ber Umftande) mit Schroten ju fdieffen /er bedarff eine Beidtafden/ Dulverflafden/ Spanner/ Drat jum Ginraumen / einen Weidner / famt unterfchiedenen Meffern / Schrauben / Gagen und Mabingern oder Bobrern ; er bedarff für die Sunde Salbe bander/Segfricke/ für die Somein ftarce Conveine fpief Babeln und 3mensaden / Die Dachfen / Ruchfe und Bolffe bom Leib zu halten und angufaffen / auch Rrampen/Schauffeln und Sacten/ die Dachfeauszus graben; poraus muß er gutes und gerechtes refches Bulver haben / Das an einem trockenen Ort vermab. ret ift, fein gleich jufammen brennet , und bald loß gebet ; weil die Reuchtigfeit des Bulvere es langfam ents jundet/und diefe langfame Anbrennung manchen Sehls fchuf verurfachet. Er muß wifen, den Leim ju bereis ten und anzumachen, die Leimfpindel auf die Kall-Leimund Plattbaume aufjufteben die Bald-und Feld- Eenne jujurichten/benengochern ju marten / Die Rebbuner mit dem Eriebzeug / Dochnebe und Spraf zu fangen / Die Safelhuner mit dem Pfeifflein und Steckgarnlein/ wie auch die 2Bachtel ju binterfcbleichen und ju betriegen / Die Raubvogel/Raldlein / Operber und Sabicht ju beftricken/ Dfeifflein ju bem Bichtel ober Raublein/ ju Rebhunern/ Bachtel / Safelbuner / Endren / Dais fen/und bergleichen/recht angewenden und jugurichten/ den Baffer-Leim / die Bilopret-und wilden Lauben-Gulben / ju bereiten / Die Dafden auf der Erden und an den Baumen ju querdern und anguordnen / je-Derzeit feine gebuhrliche und fchicfliche Unftellung/in eis nem und dem andern Beidwerd ju machen. Go muß foll / fonft faulen und vermodern fie.

Rall der Doth / durch fumpffige und mafferige Begen-Den zu mathen ; fo find auch zum 2Beidmerd nothmen. dig allerhand Mehe und Garnen. Bum boben/rothen und fchwargen 2Bildpret gehoren Beuge und Plaben / von rechter Sobe und Starde / Damit Die Schmeine nicht Durchbrechen und die Sirfchen nicht überfeßen und ausspringen mogen ; es muffen ihrer nach Weite Des Wildbahns eine simliche Menge fenn, einen auten Dlas Damit einzufangen. Es muffen bernach mittelmafe figeBeuge/auf DieDiche und Bolffe/und fleinere auf Die Buchfe un Safen/benbanden fenninicht weniger Bogels wande auf die groffen Bald-und Feld-Bennen/Soch. nebe/Tyrafi Schneegarn, Nachigarn, Klebgarn auf bielerchen/Rebhaner und Bachtelgarnlein mit Spiegelnund einem Innggrn / Panthera, Endtengarn / und Dergleichen andere mehr / Die man im Borrath / nachs dem fich eines oder des andern Weidmerche Duguna offerirt /baben muß.

Doch find Diefe Wegeuge theils allein den Dirfchgerechten / theile aber ben Reif-Jagern gemein / meil eis nem allein fo viel Gachen vorzuftehen nicht wol moglich /es auch bie Beit nicht quatht / alles allein zu per-Alle Dete lang ju erhalten / werden fie von etlichen in Terpentinsober Lehrbaum-Del eingefeuchs tet / ober mit ben aufferften Dufbeppeln ober grunen Schelffen / oder von gerftoffener und flein gemachter euchenen Rinden/ Die fie im Baffer fieden/ alfo genebe und getrochnet / wie man fie dann allezeit / mann fie aebraucht worden / an die Lufft hangen / mol trodinen / und allieit an einem lufftigen trochnen Ort permabren



Var. LVII. Von der Hirschen Spuhr und Stand.

Der Beiften ift bet Siefch am ebeften auszu fpuhren in den Borbolbern/ mo Rocten/ Ber-fren / Sabern an den Wald anftoffen/ daben er fein Beaf baben tan; er ift auch gern an ben 2Balbern/ mo es groffe Bebaue Brande und Reuten gibt. Das Beiden eines Dirfdens ift/wann er von bet Weibe gehet/fo trabet er / als ob er ftracks in Den Baid wolte/ wendet fich aber / thut einen Biedergang / und einen Biederfprung / gleich einem Safen / und gebet bann por bem Borbols bin und bet / und gebet nicht eber in Das Sols / bif ihn bie Conne mohl bat abgetrochnet/ bann gebet er ins bolk in die Dice wo er feinen Stand nimmt; Item/ man ertennet einen hirfden/ mann er in bem Strauchwercf und ben Baumen gehet baf er mit feinem Gewenbe bas Laub tubret, und man bas jerfossene und abgebrochene findetzet foldet und fidsfi gern an die Baume z zerwühlet die Ameishaussen mit den Fissen zer macht auch einen tieffen Eritt in die Erz ben / meil et viel fchwerer ift / als ein Stud 2Bild / fo fcbreitet er auch viel weiter / und tritt bas Gras ab als ob es abgehauen water mit einer Sichelbas Wild aber gequerichet es nut. Det hirtfol läffet kenten fo weiten Spalt publiden feinen gwoe Schalenble gehen wiet erw ger zusammen feine Filfe find flumpfr und die Schale ift gewolbt / des Bildes Fuß aber ift fpigig / fure und fcmal/geben auch die Schalen etwas weiters voneine ander/und obwol ber jungen Sirfchen Coubr auch faft alfo befchaffen, boch find fle gemolbtet und nicht fo fpis

fest er anch die hindern Jufftapffen nie in die ersten/ fondern eines Fingers breit davon des jungern Die feben Jufftapfen aber teichen die hinterlien dis gat en den Rand des vordersten Juffes/ oder vool gat big bald hintein die gat allem Dirfchen aber haben flumpffe Schalen und feben den bintern Juff auf vor Jinger hinter den vordersten und erwas austraktes; gat wenig Dirfchen sind die mit dem hintern Juff den vordern vorfoliagen zund gleich sim einen Zeit geben.

Die Stuck Bild haben teine gewisse Ordnung im gehen i seen den sindern Sub dalb kinds / dalb rechts bereiteis schlagen bisserient debetreteten auch bisserient ein aber wann sie trächtig sind i gehen sie ordentlichen und keine Spuhr sie eigentlich und erkennen in vonn det Dirich in der Ruuch oder Stunis sie in Boten wann er sicher sienen Stucke oder Stunis sie in besten wann er sicher sienen dang oder natürlich en angebohrnen Tradio ohne Bewegung des Gemünker/ fortsete; wie Mr. de Salmove bezeuget.

Das Infegelober bie Doudt bes Diefdens ift auch officernals ein betriegliches Zeichen in ie vorgebachter Her des Salover part. 1. Cas. fol. 176. etgebet hot in Salover part. 1. Cas. fol. 176. etgebet hot in Salover part. 1. Cas. fol. 176. etgebet hot in Salover part. 1. Cas. fol. 176. etgebet hot in Salover part. 176. etgebet hot part.

allo Selbaffen doch ind lie gewähltet and nicht is für ligsfank ih gewäße ditter ein Hirth wird; wird; selfdiolife. Des Hirthwebeloß ih groß und techtund abden ner werden feine Schalen aus der Spudy geleben / jo licht und hanget andenander /fth auch Ghelmicht und

Dicter

Dicter / als eine Spinnenweben / Des Wildes aber ift tlein/ glatt und rund/ wie die Gaif-Lorbeet; doch met-ben fie im Majo und Anfang des Fruhlinge viel frifcher und weicher erfcheinen/ indem fie das junge Gras frefjen / bingegen im Commer Durrer und trockener fallen / wie ben Derin de Salnove ju feben / auch mie aus Unterfdeid Des Gloffes Das Wildpret ju unterfcheis Den

Mann ein frifder Conee ober Reiff fallt, fo ift bes birfchens Cpuhr mit gefdrendten Buffen / ale ob ibe

rer zween maren.

Bann ber Sirfche im Wald die Hefte abbroffet / fo beiffet ers glatt ab, als mare es abgefdmitten, ift aber Der Aft abgefauet und ftumpff / fo hats ein 2Bud ge-

Stem / mann es geregnet ober gereifft hat / baf ber Dirich naf ift fo gebet er an einen hoben Berg, und legt fich bahin / daß ihn die Sonne befcheinen mag / daß et trocfen merde/ da bleibt er tiegen/ big um neun Ubr/und gebet bann, mo bas Solt am bideften ift ba mag man ibn fuchen.

Mann ein fchwangeres Ctuck Wild geht / und ein Beiblein tragt / fo tritt es mit bem lincen guf vor/ tragts aber einen Sirfchen / fo fest es den rechten guß por/Die fleinen fpigigen Schalen geben auch viel weiter

auseinander/ wegen bes fcmeren leibes.

Der Beidmann tan auch des Dirfchens Groffe jum Eheil aus den Strauden und dicken Baumen ertennen / mo er mit dem Gewenbe anftreifft, und Die Deft lein abreiffet / und das thut er das gante Jahr / auffer bom Mergen an/big in Junium, big ihm bas Bewenbe mieder machft / und hart wird / bann fo lang es weich bleibet / fconet er beffelben/ fommt ungern in bas Die ce / legt das Gemephe auf den Rucken binter fich/ aus Borcht etwann an ben barten Meften anzuftreiffen; Dan ertennet gleichfalls die groffen Sirfchen an ben Schlägen ber Bewerbe an groffe Baume, welches Die jungen Sirfden nicht thun / bif fie Bebener werden. Wer ein rechter Beidmann fenn will / muß auch

von Monat ju Monat miffen / wo ber Birfch feine Beid zu nehmen pflegt/ damit er ihn befte leichter mife

fe ju finden.

herr du Fouilloux fagt / fo bald ber hirfch aus bet Brunft tritt/ meldes ju Ende des Octobers gefchiebet/ fo meibet er fich mo in den Balbern viel Said/Erica, pflegt ju machfen / ba freffen fie die Mipfel und Blus men bapon/weil fie einer marmenden und frafftigen Gie genichafft find / barburch ihre burch die Brunft abge- | ben.

mattete Bliedmaffen wieder erquidet und befrafftiget merden; darum fuchen fie nabe Daben ober gar barine nen/ihren Grand/ juboraus wann Die Conne fdeinet.

3m December geben fie Deerdweife und fenden fich tieff in Die Walber ein / bamit fie bor ben ftrengen Binden / Ralte und Coneen einen Unterftand und Sous haben/nahren fich von den Blattern/mas etma noch an den Decten hanget / von Braunbeerstauben/ von den Bipfeln / von Moos / fchehlen auch die Rin-ben von den Baumen / wie die Ziegen.

3m Januario verlaffen fie Die groffe Befellichafft/ fcblagen fich etwann 3. oder 4. Dirfcben gufammen in Die Geiten-Bolber, mo fie nicht ferne auf Die Gaats

Felder haben.

Im Februario und Martio fuchen fie die Palmen ober rauben Rablein ober Bapflein von ben Relbern und Safelfauden / befuchen die Caat und Wiefen/les fen auch die abfallende Zapflein von ben Birchenbaumen gufammen / wie auch ben ben Baden und Bron-

nen ben Rref und Bafferbungen.

Im April und Majo da bleiben fie (weil fie barumal meistentheile ihr Gewenhe abgeworffen)in ihrer Rube in ben Solhern/laffen fich wenig feben/und bleiben meis ftene bafeibft / bif ihre Brunftzeit wieder anfangt, fie werden bam mit Gewalt, von Schafer und Bauren-Sunden / davon getrieben/ und nahren fich in den Bufchen ; gu Dachte geben fie auf Die Felber/mo man Erbe fen/Bobnen/ Linfen/ QBicen/ und anders Rrautmerch hat angebauet, fie tretten nicht leichtlich aus ihrem Gebuib/ auffer bie Gefahr / Doth und Sunger treiben fie heraus / und find etliche Dirfchen fo argliftig und verfcalct / baß fie ibnen ein Doppelten Ctanb machen/ und wann fie einen Engauf einer Geiten des Bebulhes geblieben / wechfeln fie ben folgenden auf die andere/ ober fuchen gar ein fremdes Cebulbe. In Diefen 2. Monaten belit en fie auch die 2Baffer gar felten, weil es manchmal feuchte und tuble 2Bitterungen gibt.

3m Junio, Julio und Augulto, geben fie in bie Rorn-Felder/ als Rocken/Dabern/Baigen/ Berften/ und allerhand Fruchte, mas fie finden tonnen, und jest find fie in der beften feiften, geben auch gern gur Eran. de megen ber Sit und ber Fruchte / Die icon gieme lich durr von ihnen genoffen find, Davon fie burffia

merben.

3m Geptember und October haben fie feine gewiffe Beid noch Ctanber Mauffen in Der Brunft binund wieder / nachdem fie Anlag und Belegenheit fin-

## CAP. LVIII. Von der Hirsch-Jaat.

Berren/ weil man viel Barn/viel Jager/Bunde/2006 gen und andere Leut barju bedarff / ba wird bas 2Bilb/ roth und fcmarkes (wann die rechte Beit ift) von weis ten berin ein gewiffes Bejand getrieben und eingefchlofe fen/ barnach werden an einem Ort/ mo die Garne und Mehrtucher simlich enge gufammen gezogen/Belten und Schermen aufgeschlagen / baben bas geiaate Wild

ge groffe mit Zeugen/Neken und Plahen anges Melle: Hield-Lagten find bestider zehoten meis Verentheiten nur für die Landes-Fürffen und groffe Mentheiten nur für die Landes-Fürffen und groffe borben pafiren muß; 3m Scherm / welcher ben 36r Majeftat / Unfere allergnadigften Beren und Ranfere Jagten an einem bequemen Ort aufgefchlagen/ und ein fconer groffer Belt/beffen Mantel beederfeits berab ges laffen/oder fonft eine von Brettern oder Laubiveret Dars ju bereitete Sutte/ bereitet wird befinden fich die hoben und groffen Derfonen / famt allen anmefenden Sofe Damen / Abgefandten / Cammerherren und Cavalies ren / ba legt fich meiftens 3hr Rapferl. Majeftat felbft/

auch Dero Ranfert. Bemahlin / bifweilen auch andere anweiende hohe Fürftl. Derfonen / ober die hohen Mi-niftri in dem Unfchlag und fobalb ein Bildpret vorbep paffirt/ wird es im furuber Lauffen gefchoffen / bag mei ftentheile Rnall und Fall bepfamen / und wird ihm bar-

auf ein Fang gegeben/und nebenft bem Begelt hingelegt. Bann nun ohngefahr Jemand unter ben anwefens ben Cavalieren und Damen / indem manche argliftige mit fonderm Fleiß Urfach bargu veranlaffen ein Wort fchieffen laffet/fo ber Beibleute Reguln und Spruchen jumider iff/wird er von dem nächften besten bes Ihro Majestat / oder Obristen Land - Jager - Meister ange-Klagt/darauf muß der Berbrecher über ein Stuck Wild fich legen/und werden ihm von bem Land- Jagermeifter oder Forftmeifter mit einem Beidmeffer etliche Etreis! che auf bas Befaffe gegeben / und bas endet fich mit ein nem Belachter ; in mahrender Action aber niuffen alle Cavalieri , fo gegenwartig find/ mit entblofftem Degen fteben / und welcher foldes unterlaffet / ober vergiffet / wird gleichfals angeflagt / und muß bas Beibmef. fer leiben ; alfo fommt offt eine unfculbige und unnach. theilige Spafftraff aus ber andern und ift fo gar auch Das Frauengimmer Davon nicht befrepet / benen / wann fie von hoher Berfunffe ju Beiten das Beidmeffer von Thre Majeftat bem Rapfer felbften / ins gemein aber nut von bem land - Jagermeifter / ober nachften Be-Dienten nach 3hm / gegeben wirb.

Dif ift nun ben Unferm bof bas gebrauchlichfte Jagen/und ift noch anmuthiger/ wann es in ben Muen, neben ber Donau, mo fie fich in etliche Arm austheilet gehalten wird / ba man bas Bilb burch bas 2Baffer treibet und fallet / welche man insgemein Baffer-Sage Den nennet/und ben anmuthigem Wetter eine doppelle Luft verursachet. Die meiste Mühe haben in folchen Jagten Die Forsmeister und Jäger / die das Wild jufammen treiben/beftattigen u. umfeten/bamit Die Derze Schafft Luft und feinen Berbrug bavon empfinde.

feiner Rayferlichen Bemahlin Rrauen Margarita , Ro niglichen Infantin aus Difpanien/felbft gemefen; Erft. lich mit Dirichen barnach mit Wilbschreinenden and bern Zag barauf mit Dannbir chen und Samen; voter-tens mit Baren und Wilfigm; ichniferns mit Groten und enblich mit Dachsen / auf Anflellung Beren Obriflen Land - Jagermeiftere/ Berm Frank Bernharden/ Grafen von Urfenbed/angeftellt und gehalten worden/ wie folde von Beren Meldior Rifeln in feche Cafein gar fauber ift in Rupffer geftochen/ und an ben Lag ges geben morben.

Sonften foll in einem Soll/ wo man jagen will / all. jeit eine gewiffe Begend Darzu ermablet werden fonder. lich mo Bache und Lacten barinnen ju finben / nicht als lein / meil Das Wilopret Dafeibit lieber bleibet / fondern auch / meil fich die abgehobte Sunde baben fibten und trincten tonnen/ auch muffen baneben biche Beftrauche fenn / barein fich bas 2Bilb verbergen fan / mo ber Malb bid und finfter ift / muß man enger treiben / wo es aber Liechten gibt/weitschichtiger. Alle Teifen, Da. raß und Lacten muffen aufgezeichnet fenn. Die Greife

und falte Ruchen muß nicht allgumeit bon ber Sand 2Bo bie Sturmwinde im Wald einen Mas von Baumen übern Sauffen werffen / ober too ein Ort ausgebrannt wird / Da machit alsbann gang anberes Holkwerd auf/als vorhin ba gestanden/und wo Ruhn fohren vorhin gestanden/ da wachst es so did / das man taum burchtriegen tan / an etlichen Orten machfen Birden / Safeln / und bergleichen Beftraucher auf /fo lang / bif wieder von ben Bebern / Enchbernlein und Maufen / Encheln und Buchadern babin verflect werben / ba bann erft die Epchen und Buchen wieber auf-machfen, welche fich vom Beftrauche nicht unterbructen laffen/sondern demfelden die Kraff entziehen/und end-lich den Plag behalten. Die dicken in Holigern mit-fen die Forstenechte durch die Innhaber und Bauren nicht umhauen ober liecht machen laffen, fouft wird bem Bilboret ihr Stand und Muffenthalt barmit benom Eine folche Luft- Jagt ift Anno 1666. in bem hold Wildpret ihr Stand und Auffenthalt barmit benom feeligen Luftwald & los Protos . und auf Leutich / ber men/ober boch verderbt. Wolffe und Suchfe find in Prater genannt/ben 15. und 16. December/baben 3hr ben Behagen nicht ju bulten/ weil fie Die jungen Dirfc Majeftat/unfer aller gnabigfter Rapfer Loopoldus, mit Ralber / Reblein und Safen auffreffen.

CAP. LIX.

#### Mie mit den lauffenden Tunden / oder Chiens Courans, die Rurlag ju geben.

3e Frangefen und Monfieur du Fouilloux, am neulichften aber Monir. Robert de Salnove in feiner Anno 1665. ju Paris getruckten Ve-

nerie Royale,neffen bas Furlag-geben relayer, ober mettre tenir ou donner les relais, bas ift / baf fie bie Sunde und Jager ju Pferd an unterfchiedliche mols gelegene Ort abtheilen und anftellen bamit man/mann man ben Dirfchen mit Bewalt jagt / ju rechter Beit / foreol die abgematteten Pferbe als Sunde ablofen/und mit frifchen wieber erfegen tonne : Diefes nun recht eingurichten gehörteine groffe Erfahrenheit/bes Sirfche medfels / ber Begend / und ber Belegenheit bargu / bas mit man bem Sirfden allen Bortheil abgewinnen und fein Meifter werden moge. Etliche wollen man foll fich jur Dirfd-Jagt grun / und jur Schreeinhat grau befleiben.

Bill man nun eine folche Jagt anftellen / muffen Die Jager ju Pferbe Abende juvor (wie Berg du Fouilloux fcbreibet ) ju bem Obriften Jagermeifter / ober feis nen nachgeordneten Rorftmeifter fich einfinden , um Ordre ju empfangen / wie/ wohin/ und wann ihr Bor. fuch fepn folle/welche Sunde fie führen/und was für Bes finde fie mit fich nehmen follen ; aledann muffen fie einen Begweifer fuchen / ber aller felbiger Orten wol fundig fen/ um fie and rechte anbefohlene Ort ju bringen. Alles bann follen fie ihre Pferbe mit Befchlachte/Sattel und Baum / Butter und Nothburfft wol verfehen ; bann mogen fie ruben/bamit fie bes folgenben Dorgens imen Stunden vor Lags auffichen / und wann es im Com. mer / Die Dierbe vorher tranden / und wol warten und futtern fonnen ; entgroifden werden Die Borlaghunde von ben Jagerfnechten und Jungen jufainen gebracht/

II. Chest.

Ecc cc

ba

ba tonnen fie auch ihr Frubftud und Mittagmahl einnehmen / und fo balb anfanget ju tagen / muffen fie mit ihrem Begweifer / Sunden und Leuten/fich an den ihe

nen beftimmten Ort begeben.

Wann fie nun babin angelangt/werben ihre Sunde unter einen fhattichten Baum untergeftellt und bem Jungen befohlen/ fie/auffer Befehl/nicht abjulaffen/fill ju fenn/und von felbigem Drt nicht abjumeichen. Sie aber begeben fich brev- oder vierhundert Edritt Dahin, marts/mo bie Jagt ift/acht ju geben/ob fie feinen Schall bernehmen / oder Den Birichen ju Geficht bringen mochten/ feben fie ihn und hanget bas Saubt / fo ifts ein Beiden/bag er febrabgemattet morben/und bas thut er allein/wann er vermennt/ man fehe ihn nicht; bann fo bald er einen Menschen fpuhret/ hebt er fein Saubt ems por / feine Dudigfeit gu diffimuliren / und thut groffe. Sprunge/darum beffer ift/bie Jager fleigen ab vonden Pferben / und geben fich an einen gelegenen Ort / mor. von fie unvermercit des Dirfches Weife austundichaff. ten mochten/ Die Jungen/ fo Die Pferde halten/follen et. mas entfernet bleiben / meil fie burch ihre Gefdmaß ben Sanbel leichtlich verrathen und verderben tonnen/fonft wo ber Sirich Das geringfte vernimmt / geht er jurud/ ober laufft benfeits meg / und bafern ber Dirfc ihrer Borlag jutommt/follen fie vorher audfpahen/ober mub ober nicht ober ob bie bund hinter ihm ber jagen; wann es nun Beit ift / follen Die Jager Die Sund auf Die Fahrt bringen und ben Birfchen etliche Schritt gerabe nachs folgen / bif fie mercten / baf bie Sunde ben Wind barvon betommen / bann mag man bie anbern auch ablaffen / und bas horn blafen / lafft er aber feinen Borlag gar ju fern ab i fo fuchen fie gleich fo balb hinterfich / als furfich / meldes ein groffer Gehler mare.

Derer gu Dferd muffen nicht ju viel / ober ber Sunde nicht zu wenig fenn, daß fie nicht vermifcht und verwirzt werben / eines Das andere hindere und nicht beforbere ; und wann ber Sirfd ju andern Wilbe ohngefahr fame/ foll / ber ju Pferde auf Die Borlag beffellt ift / Fleif has ben / ben Dirfden mit Gefdwindigfeit feines Pferdes von bem andern Wild abjufcheiden / feine Dunde nicht irre su machen.

Mann ber Sirich etwann Baffer funde / und fich binein begebe/ muften unterbeffen Die Jager ihn wol bas ben laffen und ftille fenn auch allein acht haben / mo er wieder heraus geht und alebann wieder die Sund an-

Und ob es fich etwann begabe / bag ber Stager ju Pferd / einen jagbahren Dirfchen / burch feine Borlag lauffen, und ihm 4. ober 5. Sunde nachfegen / und fonft niemanden ju Rof daben verführte / foll er mol ach t has ben/ob der Dirfd mude/ und was fur Sunde ibm nade eilen,fiebet er bag ber Dirfd erhigt, die Dunde gut/und Die Fahrt richtig ift / firacts fein Horn blafen / feine Dund ablaffen und anführen / fiehet er aber / daß es ungemiffe Sunde find / Die vielleicht eine andere Rahrt ans genommen haben/ und horer barju fonft niemand nach. jagen / fo foll er feine Sunde auch nicht abtuppeln/ fone dern allein die Fahrt befichtigen / die der Sirfch für fich nimmt/und auf Derofelben verbrechen/ bas ift mit einem Aft Die Cruhr merden / fie befto leichter wieder ju fins ben / bamit / wann er bie anbern Jager funde/ von ber rechten Fahrt abgewichen fenn/ er fich gu ihnen verfügen und berichten tonte, er hatte einen Birfchen von foldere Farbe und Gewenbe / durch feine Fürlag laufen fe-ben / damit /wannes ervann ihr Dirfch wate / fie ihm wieber nachjagen und Die rechte Sahrt wieber fur fic nehmen fonten.

#### CAP. LX.

# Bie ein Jager den Sirschen aufjagen/und die Sunde einhehen solle.

gen und gute Unftellungen ber Borlagen ber nommen / auch Leute und Bieh gespeiset wors benifoll ber Jager /fo ben altiften Birfchen beftattet hat/ und auf den ber Berr ju jagen gebendt / auf fen mit den Sunden und Leuten/fo ihm jugeeignet find/und fich auf ben Bruch begeben/ abfteigen und befehen/ und Die Fahrt und andere Bahrzeichen wol betrachten. Da nun ber Bere mit fammt ben Sunden felbft anfommen/ follen fich alle Jager ju Pferde gefdroind um bas Gebulg berum machen/ worinn ber Dirfc beftattiget ift/ wo moglich / wann er Durchgehet/feine Weftalt/ Farb/ und Gimenhe mahrjunehmen ; mann Diefes gefchehen/ foll ber Jager/ber ihn bestättigt hat/vor andern Die Ch. re haben mit feinen Sunden und leuten der erfte gu fenn/ ben Sirfden aufzujagen/ und bas Beidgefdren angufangen/ Dem Die andern alle nachfdrenen.

Daben nun ju Unfang der Jagt Diefe Bebeinnuf: fen gu beobachten/die Dunde ben dem erften Bruch nicht alljufebr anguftrengen und ju erhigigen/weil fie leichtlich Darburch Die rechte Sabrt verliehren mogen.

Bum andern / bag bie Jagthunde ftracks nachlauf. fen/mo fich der Dirfch und Dieleithundehinmenden/abez nicht naber als auf fechzig Schritt ju ben Leithunden

21dbem ber Berz ber Jagt alle Rachrichtune | und Jagern fich nahern follen/damit/fo ber Sirfd vortheilhafftige Abfprunge ben feinem Stand vornehme / fie Die Sahrt nicht vertretten / bag fie Die Leithund nicht wieber ausspühren und finden tonten/weldes man jonberlich gleich Unfange verhuten folle/und ber Sager Une fangs am meiften barauf ju feben / ob fein Leithund auf Derrechten Fahrt bleibe/und fo er Die verlobren/ihn abgies bejund wieder recht anführe/ barju bann eine febr groffe Erfahrung/Wiffenfchafft und Sleiß vonnothen ; fobalb er Die rechte Sahrt gefunben/mußer einen Bruch Dafelbft machen i bamit bie nachfolgenden Jager auch Derfelben nicht verfehlen mogen / mercit er bann an feinen Leite hund / bag ber Dirfc nahe/muß er felbigen noch furger innhalten/ihn nicht vor ber Beit auftreiben/fonbern vorher Die Fahrt/obe ber rechte ober nicht/wol ausnehmen/ Da er aber ben Dirfchen murbe aufbrechen horen / oder feinen Stand gefunden hatte / foll er nicht alfobald fein Sorn blafen / und die Hunde anhenen / fondern allein brenmal ruffen : Bib acht/gib acht/und feinen Sund folgen laffen/big er ihn wieder erblicte/bamit er burch feine Blucht unfehlbare Bargeichen habe / ehe bann er blafe.

Es find etliche birfden fo fcalcthafftig / daß / fo fle fich aus ihrem Stand erheben / nichts dann Abfprunge und Bibergange machen, und mit ihrer Bopperen bie

Sager



Jager verführen/barum ber Jager nicht gleich blafen/ fondern allein ruffen muß: Bib act/und Dund berben/ und muß einen Leithund hernach auf ro. Schritt auf bie rechte Jahrt bringen / wann er aber eigentlich fpuhret / daßber direct vergenen in manner war eigentud paperer daßber direct de urchgefen will mag er blasen und fom Jund auf Weiden Kahr haten/schrepen und blasen big der gabr haten/schrepen und blasen big die Jago-Junde anfommen sind und sieder daß sie der rechten Spuhr nachteben dam nung er sich voll fieder eine Bereit der mit feinem Leit-Sund mitten unter fie einmengen/fie lus flig und begierig niachen / und / wann fie recht und wohl angebracht find / macht er fich benfeits / giebt feinem | Rnecht ben Leit- Sund/fest fich zu Bferdt/bleibt allezeit unter bem Wind/neben ben ben Jago- Sunben/ju vers beffern/mo fie etmann fehleten/ober umfall es fich begabe/ lich vermerden fan.

baß fie ber Sirfd burd Abfprunge irz machte/mußer bie Jagd-Sunde wieder ablocken / anfuppein / und ihn ben bem nachften Bruch wieber mit bem Leit-Dunbe bee ftattigen / und die Sunde baran laffen.

Die Birfchen find fo arg / wann fie von ben Sumben abgemattet werben / baß fie / mo fie eine Deerd Rinbs Biehe antreffen/fich fpornftreiche barunter bermengen/ und wol gar einem Stud Rind auf den Ruden fprim gen / ober fich in bicfen Walbern/ fprungweife mit bem Bewende an einen Aft anhangen / alfo / baf bie Sunde Die Cpuhr verliehren / ober wol gar Die Wieberfehr nehmen / welches alles ein geubter Jager / mit Muf. fuchung ber Gpuhr / und öfftere Berbrechung leichte

#### CAP. LXI.

# Mie Mortheile / so ben diesen Aaaden in acht zu nehmen.

Salnove etliche Bortheile andeuten/ deren sich biejenigen / so die Dirschen mit den Chiens Courans jagen wollen / bedienen follen. Erftlich / muffen fie Anfange nicht gar ju ftard den hunden jufdrepen/ biefelben nicht zu verwirren / fondern nur anzufrischen; mussen auch die hunde nicht mehr als auf ro. Schritt beplauffig tomnien aber wann ber Birfcheine Stund ober langer gelauffen / und bie Sunde richtig in ber Spuhr bleiben / Dann mogen fie fich ju ben Sunben naber anmachen, und ins Stager-Sorn ftoffen. Es gefcbiebet auch offt/ wann ber Dirfd von ben Sunden ges trieben wird / fo vertebret und wechfelt er auf mancher. len Beife / er fucht anbere Thier in ihren Lager / treibt folde auf und legt fich an ihre fatt auf bem Bauch / und laffet die Sunde vorben lauffen/welche ben Dirfchen

Och muß ferner aus bem du Fouilloux und meiter nicht fpuhren tonnen/weiler feine Sugunter bem Bauch verftectt / und feinen Athem in Die fuble Reuche tiafeit ber Erben einhauchet / baf ich ( fagt Bere du Fouilloux ) geschen habe / Die Sunde einen Schritts weit neben ihm vorben lauffen / und weder den 2Bind noch bie Wilberung von ihm empfangen mogen ; und wird ber Dirfch bergeftalt fo lang warten / bif ihm bie Jager ju Pferdte auf den Leib tomen ehe er fich wieder erhebt. Darum die Jager fur und fur ehe fie fich ju bem Stand nahern/fleißig und nothmenbig verbrechen follen / bamit / wann ber Dirfch feine Argliftigfeit mit Bechfeln und Abfprungen furnimmt / fie gleich ju bem Bruch wieder gieben ; Da es bann nicht fehlen fan / ber rechte Dirfch wird von den Leit. Sunden und beften gites ften Jagb-Sunden wieder aufgefpuhrt / und die rechte Sahr gefunden / bann biefe / fo bald fich ber Dirfd er.

bebt und in den Lauff kommt / geben sie nicht aus / foweigen siell und haben allein auf dem Wechsel ihr Absehen / weches die jungen natrischen dunde nicht thun / sondern ungeacht des Wechsels / screyen und nachjagen z daber sich ein kluger vorliebiger Jägen allein gerk die stern denne verschen und

lein auf die alten Sunde zu verlaffen hat. Bann zween Sager zu Pferdt benfammen find/muß Der eine die Sunde bedroben/ber andere muß die Sunde mit guten Borten an bas Ort bringen / wo gefehlt worden / und ba etwann ein alter guter Sund ausgibt/ muß er felber abfteigen / und die Sahrt befeben / findet er jolde recht fenn / gibt er brep Stof in Das Jager. Sorn / und loct / und bringt die andern Sunde mieder pon neuem an / benen auch die andern ju Pferdt alfo sufprechen follen. Einer von ihnen muß die eine Sand voller Wefte haben / alleuthalben fort und fort / mo er Merct man ben Sirichen gefeben / ju verbrechen. aber, wann bie Sunde abfallen, ober fich in mehr Sauffen pertheilen / fo ift nicht ben jungen / fondern ben alten Leit- und Tagd- Sunden ju folgen/der Mugenfchein einunehmen/und die recht- gefundene Sahrt allegeit gu ber. brechen / barnach ift in bas Dorn ju ftoffen, und Die Sunde mit bet Stimm wieber auf Die Fahrt ju leiten. Conderlich brauchen Die Sirfchen auf den Fahrtwegen vielerlep Lift weil baftibit allerlen Thier lauffen / Der Staub ben Sunden in Die Dafen tommt / und Die Souhr verhindert und benimmt / Daher lauffen fie gern auf ben Sahrtwegen fort / alfo auch über ausgebrennte Drt / bafelbft mogen Die Sunde feinen Wind vom Dirichen haben / berhalben Die Jager acht haben follen/ wo der Birich als er binein gelauffen den Ropff bin-wendet i darnach jenfeit def Brands wieder fpubren/ bif man feine rechte gahrt gefunden hat/ und aifo nach, fegen lattet.

Die in den Boilagen ausgestellte Zäger und Hunds sollten in aus ihrem Bortheil aufbrechen salsbig rechte Seit vorhanden sondern gute Ordnung daten wann nemlich die andern Jäger und Junde aus sie antreibens und mid und abgemattet scheinen sonst vonn sie vor der Zeit einhefen und fommen bernach die Miden auf fies in Mennung sabgelöst zu sens sund nieden sie nicht

aufihrer Boft / vom Sagen muffen ablaffen und ihnen alfo entswifchen ber Sirich entgebet.

Mann aber die Sunde in groffer Sig aus dem Athem maren / und nicht fortfommen tonnten / foll man bie lette rechte Rahrt perbrechen / fie nicht nothigen/ in bas nachfte Dorff im Schatten führen / und fle mit Bafe fer und Brod wieder erquicken oder ift fein Dorff na hend / fie unter einem schattichten Baum raften laffen / bif bie grofte Sige fürüber / hernach wann fie genug geruhet haben fan man mit dem horn jum Aufbruch ein Zeichen geben ju dem legten Gruch mit dem Leit. Sunde gieben und wieder bem Dirfchen nachfeben/biß fie ihn finden. Der Siefd/ mann er nimmer weiter tan/ begiebt fich/ale ju feiner letten Bufludit/ ins IBaf fer/ laffet fich Die 2Bellen im mitten beg Rluffes abwarts tragen / und butet fich / feinen 2ft ober Straud) ju berufren / ber am Geftab beeberfeits fenn mochten/ bamit Die Sunde feine Sahrt pon ihm friegen tonnen/und rinnet alfo fe lang / big er etwann einen Rlos ober andere Berhinberungen findet / bann muß er wieder heraus; in diefem Fall muffen die ju Pferdt wol abgerichtet fepn/ und ben Ort / mo der Sirich fich ins Baffer begeben

hat / berbrechen / und wann dren gu Pferd find foll der emehart am Ufer folgen/ wohin fich ber Diefch gewen-bet hat und fleiffig acht haben ob er ihn nicht etwann Darinnen ober fonft erblicen mochte; Die andern green follen ihre Sunde auf etliche Schritt im BBaffer weg ! auf beeben Geiten nachführen / Die übrigen aber follen ju Pferde hart am Baffer bleiben/weil fich bie Sirfchen offt barinnen unter ben Felberftrauchen und Bimfen verftecten / und alsbann erft aus bem Baffer tretten / wann der Feind gant vorben und weg ift / fonderlich mo dict- und bewachfene Ufer find ; fonft haben fie auch biß gu bedencten / daß in einem Rluß ber Sirfd nicht leichtlich in der Lieffen fich beraus begibt / fonbern allein/ mo groffe Seuchten in ber Mitten ober groffe Steine und Rlot liegen / ba bann befto emfiger Die Rabrt aufgufu. chen/fonderlich mann ber Dirfch abgemattet/ nothmendig dem Baffer folgen muß.

In Diemont / fagt Mfr. de Salnove. wo es viel Både gibt / die aus ben Bedurgen entspringen / und offt anlauffen/dahin auch die dirighen ihre gerehhnliche Buflucht baben / idifet man die Både von den Baut en mit Bwerg-Båumen überlegen / daß die Brifgen Darüber nicht fort fönnen / und geswungen werden / sich wieder beraufs zu begeben / und die Barricaden werder mehr/ je eine von per andern etwang auf 600. Gebritt ange-

ftellet.

Beiter ift (faget ber Ber: du Fouilloux) gutviffen / baf ber Mord- und Gud- Mind bem Dirfden gang gu wider ift / bann wann er fich aus bem Dolg in Die Felder begibt / und bon biefen Winden einer blafet / toird er allegeit biefer Wind einem ben Ruden fehren meil ber erfte falt / ber andere aber trocen ift / auch benbe ftreng und ungeftumm/ihm ben Athem nehmen/auch ba er bem Bind entgegen lauffrihn die hunde befto leicht er aus-puhren mogen. In die Balber giedt er fich gle ichfalls nicht gern in ber Flucht weil er mit dem Bewenhe nicht fo leicht burchbrechen/bie Sunde aber viel bequemet: folgen und feiner Rabrt nachfeben tonnen ; und bas ha ben fich Die Rager zu verfichern/daß Die erften zween Abiprunge und Wechfel die ber Dirich braucht fo bald er aus feinem Stand ausgetrieben worben her ben gant en Lag meiftens alfo fortbrauchen werde / babero follen' Die 36ger auf Beegen/Bufpfaden und Baffern wol racht geben / daß ihre Dunde / an ftatt der rechten Dad; fpuhr / nicht die Widerfahrt ergreiffen. Etliche Dirfden find fo arg / bie fich gleich / wann fie aufgejagt worden / ans ftellen / alsob fie abgemattet moren / thun fich por benen juPferd auf bem Bauch nieder/und laffen fich bic. bunde fcbier erjagen / aber Diefe Lift geiget an / bag ber Sirfch perfchaldt und gutes Uthems feb / Die in Die Dair lauf. fen mogen, und fich auf ihren guten Athem ver laffen. Mann er recht abgemattet ift/fan man erfennen/ mann er ben Ropff jur Erden banget ftrauchelt wie ein Erundener und ob er icon bifmeilen ben Ropff aufbebet / (wann er etwas vernimmt) und einen Gprung thut / mabret es boch nicht lang / mann bas Dlaul gans troden und ohne Schaum ift / mann er einen Graben und Baun antrifft / neben-bin laufft / und übergufegen fich nicht getrauet ; babero ein Jager auf alles acht foll ge ben/und ift ju merden/baf jur Blumen-Beit die Sunde viel eher Die Kahrt perlieren/als fonft, weil fie ber Blu. men-Beruch irre macht / bajumal ift ber Gurgriff meit/ und auf frifche table Derter ju nehmen,

Wenn

Wenn ber Birfc nicht weiter fan / fo ifte gefahrlich ibm ju naben/bornemlich in ber Brumftjeit/ bas gefchie. bet entweber ju Baffer ober ju lande; ift er in emem fo tieffen Baffer/daß mangu Pferdt ihm nicht jufan/ mag man die Sunde alle jufammen fuppeln/bamit ihnen die Ralte beg Baffers nicht ichabe/ober fie in ftrengen flief. fenbem Baffer/wegen ihrer Dubigfeit/erfauffen indd. ten ; barum man fich mit Pferbten u. Sunben abjubre. ben/ bepfeits machen/verbergen und marten foll/ big ber Dirfd / wann alles fill worden / heraus gehe/ oder bem Beftad queile / bann mag er ihm mit bem Schwerdt eis nen gang geben ; muß man aber im 2Baffer ju ihme fcmimmen / foll man ihm allein in ber Lieffen ben

Behage / fan man ihn / indem er mit den Dunden fireis tet/aus bem Bortheil/wo man fan/fallen ; wolt er aber flieben / tan man gu Pferdt ihme feitwarts feinen Reft machen. Gobalb ber Dirfd gefangen / giebt man ein Beichen mit bem Dorn/legt ben Sirfchen auf Mefte/ger-wirdt ihn/giebt ben Sunden ihr Jage-Recht/und theilt Ber befehe def obgedachten Bern du Fouilloux Jagb, Buch / wie auch bas Abeliche Beibmerd / welches Anno 1661. ju Francfut am Mann ausgegangen und gleichsam gang eine Bertentschung beg du Fouilloux ift wiewol beffen Ramen ausgelaffen worben imglei. den beg Jean Libaut und Charles Estienne Soules Kang geben und nicht / wo er sich auf bie Kuse in Buch / auch baraus entlebnet ist; vor allen andern aber tonnte / Daer dem Jager leicht einen Schaben jufigen beg hern Robert de Salnove jungft - ediete Venerie mag. Stellt er fich aber im freven Feld/fo ifte gefahr. Royale, ba wird er /was ich hier/Rurge halber/aps. lich juwagen ; ift er aber ben einem Braben / Baun ober | gelaffen /finden fonnen.

#### CAP. LXII.

# Wie die Mirschen sonst durch Fager abgeschlichen und acfället werden.

Jefes Beibwerd mit ben Chiens - Courante , gehoret ( wie oben gefagt ) ale leine für groffe herren / wo es bie Bes legenheit beg Landes leibet / weil es toft-

bar / gefährlich / und Roffen und Sunden ver-Derblich ift/baber es in unfern gandern unbrauchlich/als fo allein per curiolità allhier vermeldet worden. Gonsten wo man gute und groffe 2Bilbbahne hat i trachtet man um viel leichtere Mittel / Die Unfoften / Dube und Ungelegenheiten zu meiben/und bennoch bes 2Bilbprets ju genieffen / es beffer ju haiden / nicht alfo ju verfpren. gen und megjujagen/ ber Saaten / Belber und ABiefen ju verfconen / und vielerlen Befahren ju entgeben / Da man einen ober mehr Jager halt/bie mit Leit- und Blut-Dunden verfehen/ihre lager/ Stande/ Beiden Fahr. ten/ und Bechelungen auszuspühren / bie Balber mit Gebufchen und bicten Geftrauchen alfo ju versehen / Damit fie befto lieber ihren Unterftand Dafelbft nehmen/ verhaten und verbieten / baf fie weber burch Baurens Schafer-ober andere Sunde/ nicht verunruhiget/ fons bern burd behagliche Beide / unbelaftigten Gtanb / mit genugfamen Schatten / boch im Sommer wieber Die Dige / und im Winter wieder Die talten Binbe/ans gelocht werben / bamit man fich ju rechter Beit / wann Die Dirschfaift ift fo viel man bedarff jur Nothburfft fchieffen ober fonft mit Regen und Begeugen umfegen

Etliche find fo gute Wirth / baf / wann im Winter groffe tieffe Schnee fallen / und ber Winter geitlich ans fangt / und mit langem Nach - Winter fich hinaus er ftrectes daß das Mildvere fast erhungern muß daß sie Ländern vielleicht auch zu pracliebten s mit einem im Winter Deu in die Wöldber sibren lassen dem Gedel und einem Pieil sauf einer Sult sober sich erholden der einer Sult sober sich erholden der einer Selen; volle in Bildver auf einer Selen ; wie die Indianische Orteris bestellt wird und Buchte and biesen Ortens lauget.

mo fich bas Bilbpret nehren und mehren foll / ju bertreiben / bann obicon bie Suchie bem groffen alten Bilbpret nicht fcaben fonnen/find fie boch ben jungen Sirich Ralbern febr auffagig und gefahrlich und die ABolfferwann groffe Schnee fallen verberben und reif-fen bas Wildvret hauffig nieder. Man führet auch bas Bilbpret anjuloden/Stein-Galt in Die Balber/bar. an fielecten / weil fle ihnen gefund find / und fie gern an bergleichen Begend fich aufhalten. Wann ein Jager in scinen Bildbahn es so weit bringen kansbag sich das Bilbpret gern und häussig darinnen aufhalt shat er kaum halbe Wübes und kan seiner Serrichafft Ruchen und Lafel genugfam / mit feinem Dubm und Lob / bamit verfeben.

Die Indianer haben in America Diefe Lift / Bir. fchen gu faben : Gie nehmen bie Saute ber al tegraften hirtigen / tegen ste geschicktich an den Leid / daß des Hirtigen - Kopfi auch über ihren Kopfi us stehen komme / daß ste durch die Augen-Leder / als durch eine Larve / seden können / bomme fie nun also angethan find / gehen fie ju ben Baf-fern / wohin fie wiffen / daß bie Dirfchen jum trincten fommen / geben fie nabe bingu / als ihnen moglich / weilen fie fich nichts bor ihme fcheuen / mann sie nur ju rechter geit kommen / weiche sie bernach leichtlich mit Bogen und Pfelsen / bie fie in Sanden tragen / schiffen können / damit ein im Schiesen am lincken Atrm durch die Sennen

im Shieffen am unter anten fie benfelben mit nicht verlegt werben / verwahren fie benfelben mit Baum. Wat in biefen Banbern vielleicht auch ju practiciren / mit einem



CAP. LXIII.

# Bon den Mulken.

Die Gulgen nun werden unterfciedlich / von etlischen aber auf folche Beife bereitet : Erftich/werden 4. Baume gleich vieredicht wie ein Eifch gelegt / ober mit Laben eingefangen / ober mit einem Baun vermahret / barnach nehmen fie Laimen aus bem Bact-Dien und Liebstockel ( Ligufticum ) auch ein wenig Knoblauch / vermifchen es mol mit bem Laim / machen eine Rnies tieffe Gruben / legen eine Rugel von Dirfdenfchmams men binem / floffen barauf eine Lege von obgemelbten permenaten gaimen und wieder eine Lege Gals und alfo eine Legeum Die andere/ werffen auch von ber obern Erben/fo bafelbft ausgegraben worden/ ein wenig barmifchen / und verftoffen alles mel. Oder / fie nehmen gebrannten gaim von einem Bad-Ofen / viel ober menig / nachdem Die Gult groß merben foll / hernach ein Mafflein Gals / und 20. ober 30. Nechtering Urin von einem Mann / ober / welches beffer / von einem jungen Rnaben / rubren alles burcheinander / big es wird wie ein Paim und fchlagen bavon bie Guls.

Die Hirthen besuchen die Sulsen fleißig / und obfle gleich mit Stangen vermacht und verwahret sind / damit das andere Wiehe nicht darzu kommen fan / 6 sehen sie-doch himüber / und sühren also die Ulten die Jungen darzu / man sinder sie meistens des Morgens / wann sie von dem Belde fommen / und des Abends / auch wohl Mittags / darben.

Dif hab ich von einem Beibmann / als ein mahr. hafftes und gewiffes Stuct befommen / das Wild in ben 2Balb in bringen / baß es allegeit barinnen feinen Stand fuchet/ alfo / bag mane fchieffen fan/wann man will : Man merde erftlich g. ober 6. 2Bochen nach ber Brunfl/ wo ein trachtiges Stuct Bilb ift/und fchieffe ee/davon nimmt man im Zertpirden/ Membrum geni-tale, die Mutter/ das Bardlein/ famt dem Kalb / und allem/mas barinnen iftrauch bas Milgralles mol jufame men gehactt / wie einen Bren in einem Dorfer wol gers fioffen/und in einer ginnernen Buchfen verredbret/ bas fan man ein gantes Sahr - lang in ber Buchfen wol behalten / wann mans aber brauchen will / foll man nebs men guten farden Bein / Barings - Lad / Campher. Del / aus ber Buchfen in ein Copfflein gethan / Die ergehlte Stude barunter gemengt / mol gequellt / baf es flard rieche / bavon fan man in bie Laden / auch in ben Balbern an bie alten Stode / und an Die Bege / res Das Thier gerne mechfelt/ gieffen / fo fammlen fie fich bas hin / und bringt inmer ein Stud bas andere mit fich / foll ein probirtes Stuck fepn. Ift aber die Frage / ob man nicht dolofe ben benachbarten Widbahnen ihre Thier abgefpannt und entfrembbet, es beift Chrifti Re. gel / quod tibi non vis fieri, alteri ne fecerio,

Stem /

Siridentalb gefunden wird/fo graben fie baffelbe/einer Elen-ticfin die Gult/ Dif thut man allein in ben 2Bal bernichae Bilbpret dahin ju gieglen in ben Chiergarten bebarff es biefes nicht Ober aber : Rim Gaffer 1. Loth/ Calpeter 6. Loth/ Blaun 8. Loth / Galg ein halbes Pfund/Urin/fo viel als man haben tan/in einem Topff ift/ gachlagen/ba man ibn bann bin-und wieber an begegoffen, und bas andere hinein gethan / und wochent / quemen Orten / wo bas Wild feinei lich zwepmal fleifig die Guls damit gesprengt/dis mus ) nehmen pflegt/ Scherme machen fan.

Stem / wann in einem gefallten Stud Bilb / ein alle 14. Cag wieber frifd angemacht/und alfo gebraucht werden. Bu Diefen Gulben finden fich auch gern die mile ben Lauben und Eurteltauben / Daben ihnen bann leichtlich aufzupaffen / bann biefe Guthen merben gemobnlich in einer Reut ober ebenen Plag ber mitten im Balb ligt/und allenthalben mit bem Wehuls umgeben quemen Orten / mo bas Bilb feinen Durchgang ju



### CAP. LXIV. Bon den wilden Schweinen.

Thier/ bas/ fo balb es feine Jahr und Waffen erreicht/hart in Die Flucht ju treiben / uud dem Cobt tapffer unter Augen gebt / fie mantern Deerbe-weife / auffer mas bie gar groffen hauenden Schweine find / bie auffethalb ber Brunit - Zeit ihre Lager und Stand allein haben. Ein groffes Sauptichwein mohnet gern an einfamen geburgigen und moraftigen Ders tern/ mo Epcheln/ Buchedern/ und wilbes Doft ju finben / hat ein überaus icharfies Gebor / wann sie von den wilden Chieren / Boliffen ober Sunden angefallen werden/ sonderlich wann fie Jungen baben / fleben fie alle jufammen / und geben mit groffen Ungeftumm und Brimm auf ihren Feind loft und fo bald nur eine fcrepet/ lauffen die anbern alle ju.

Mann Die Schweine breviahrig werben / verlaffen fie die Deerb/ und mobnen allein / auffer ber Brunfts Die Soweine haben ihre Spuft groffer / und mehr gefchloffen, als Die Gaue, bie fonderlich mann fie trachtig und ichwer find / die Schalen simlich vonein. ander fpalten/ und etwas ichmaler find ; ihre Jungen werffen fie meiftentheils in ben Bilbern / wo Baffer ! lich aber bleiben fie gar ben ber Mutter / und mann fic

St ein beherates / grimmiges und unverjagtes | und End-und Buchbaume / ober anders wildes Dbfi ju finden ift. Berg de Saluove fchreibt / mann fie in ber Brunft find / und feine wilbe Gau finden /lauffen fle auch ben heimifchen Schweinen nach/ Die fie etwann in ben Balbern antreffen mogen.

Nach Joh. Canners Mennung / feben fie ihre Jungen meiftene im April/ und find biefe Farcflein anfange mit roth-und fcmarten Ctrichen umringelt / Die aber allgemad in fdwart - bundle Farben mit bem Alter fic vertebren/fie folgen balb Der Bache ( alfo beiffen bie Idaer ihre Mutter ) nach/und mann bie Bache etwas vernimmt / fchnaubt oder grunget / fahren fie augen-blicklich unter Die Dicken Straucher, ine alte Laub/oder Brafet fallen nieber / und liegen gant ftille / horen und lofen fo lang, big bie Alte ftill wird, ober wieber ein Bei chen gibt/ bann fommen fie wieber gufammen / Die et. ften 3.ober 4. Zage aber/nachbem fie geworffen worden/ laffen fle fich greiffen und anruhren / muß ihnen aber ber Mund jugchalten werden/ sonst ichreven fie / und wird die Backe den Rauber mit groffer Ungestunmig-keit überfallen / und wol gar zu Boden stoffen. Ende

leines.

eines etwan perirret / wird es von der Mutter-Stimm balb wieder angelocft / big wann bie Mutter übers Sahr wieder andere Jungen wirfft / fo laft fie Die als tern von fich/ bleibt fie aber galt/fo verharren bie Jun-gen big auf bas mente Jahr ben ihr/ welches ihnen am nutlichften / wann fie aber weichen muffen / fo halten fie fich allein gusammen auf / und nahren fich / fo gut ale fie tonnen / ba dann ihr beftes Gewehr ift Lauffen/ und ihre Retirada ju ben groffen Comeinen fich in Gefahr verfügen.

Sie werden im britten Jahr erft tudtig ju Brun-ften/ und friegen mehr Berti/fich ju wehren. Im brit-ten Jahr/werben bie Schwein Barn-Reiler / und im vierdten/angebende Schwein genannt. Diefe manbern im Sommer allein/ fuchen auch ihre Rahrung in Relbern und andern Orten / abfonderlich / weil fie fic fcon auf ihr Bewehr verlaffen / und gegen den Bolf. fen vertheidigen tonnen / weichen auch ben Sunden nicht leichtlich/ benn fie haben ein fcarffes und fehr fpis

higes Bewehr. Im funfften Jahr erft werben fie haus ende Schweine genennet.

Obgemeldter Author fcbreibt / Die wilben Ochmein werben nic pfinnig wie die heinrifden/und foll ihr Leben ubet 30. Jahr dauren/wann Die Dafft reiffift / fo ber, laffen fie ihren Ort / und lauffen dahin / wann folche borben/lauffen fie wieder an ihren alten Ort. Sumpfen und reiben fich barnach an bie nachft baben BBaffer / fo feten fie fich in ein Didicht Dornftrauch/ ba fie fich bann tapffer wehren tonnen. Es fan fich auch Das Schwein/ fonderlich jur Brunft-Zeit/ von Moos unter einen Dicken Strauch ober Baum ein recht weis des lager machen/ baf fie wol barinn ruben tan / bas Moos tragen fie mit bem Dlund jufammen / wann man gu einem folden Schweine - Lager fommt / und tritt hinben/ ober gar barein / fo fommt es nicht balb wieder hinein/ bif es wittert / bag lang niemand an felbigen Ort gewesen ift. Unterbeffen macht es ihm ein anbere Lager / ihren 2lus - und Eingang halten fie Sommers Beit gern / und wechfeln in ihren gewiffen Reviren.

Um Martini fangt ihre Brunft an/ und mahret et. wann 4. ober 5. Bochen / ba auch Die ftardeften und Dieh in einem Streich tonnen ju tobt bauen/wo tampffen, lehnen fie fich gegeneinander , mit bem Rus cten hart gufammen / und weil fie alfo immer einen vors bern Lauff ins Rnie beugen/bafi fie ben Ruden etwas niedria/und gegen des andern feinen Ruffei betommen/ fo tonnen fie mit bem Gewehr einander nicht ine Bilbe pret faffen, um ber Runde halber, meldee aber am ers ften aus dem gand tritt / Das fommt in Befahr / und wird bann bigweilen mit einem Ris burch bie Saut / ober auch wol tieffer gefchlagen / fie find bann auch auf ben Schulterblattern gunlich gefchwollen / und betome men bafelbit / wann es gefchwillet / eine bice Saut / und wann es ausheilet/ wird es feft / bald wie ein Panger/ boch werben etliche im Rampffen lahm ober auch mol

gar tobt gefchlagen / fie brunften auch wol mit jahmen Sduen / wann fie lauffig find / welches fie am Geruch haben. Eine Bache trägt 20. Wochen und fiegen die Jungen wichen Offen und Pfingflen / an einem Ort / da fie fich tonnen ernähren/und mit den Jungen nicht weit geben borffen / wann fie bes Binters in ben Rarrenmurgen brechen/ muffen Die groffen Den 2Infang machen/und wann diefelben den Groft burchgebrochen/ und aus bem Bruch heraus gehen / einen andern gu machen/ fo geben die fleinen hinein / und fuchen barins nen/ mas bie andern übergelaffen baben / tonnen auch barinnen weiter fortbrechen.

Mann gar groffe ftarcte Minter find/und baffelbis ge Sahr die Maft nicht gerathen / fo fommts mol / baß etliche Schwein gar hungere fterben / wiewol fie lang tonnen aushalten / bif fie gang mager werden / und nichts als Saut und Enochen an ihnen ift / bann legen

fich offt etliche jufammen ins Lager / und fterben babin. Berr Braf von Burcfftall fest in feinem Monate Bericht vom Weibmerd / Die milben Schweine fenen am leichteften zu fchieffen/mo fie ihre Laden haben/mann man auf einen Baum Daben aufwartet / Darauf fie eis nen nicht jo leicht mahrnehmen/eber ermittern fonnen/ ober mann man ihnen aufpaffet / auf ben Frucht-und Ruben Medfern / im Berbft.

Es ift fein Wildpret unter allen / bas ben Relbern ters Beit fuchen fie gern bas garrentraut/und effen Die und Biefen fo fcablich ift und barum foreibt Geine Burgen bavon ; im Sommer mublen fie gern in ben rus, bag in ber Endgenosichaffit / poraus ber benent fo in ben Alpen mobnen / von mancher Obriafeit Die wil ftebenbe Baume, baben man/wann fic bod binauf reis ben omein gu jagen erlaubt ift/ wann es eriornet/und ben/ihre Groffe erfennen tan / bann fie find am tub. von Sagern und Sunden umftanden und gefallt wird / neften / mann fie Die Sunde verfolgen / geben fie in eine fo find feine Bahne fo for eig und entgundet / baf/ fo man Pfige / da fegen fie fich ein / und fahren wot heraus / eine feiner Borften alfobald daram halt / fich biefelbige und fchlagen manchen Hunde todt / oder haben fic fein werdrenne/ alfo auch / mo fie einen Hund beschäbigen / fiehet ber Scheben gleich que , ale mare er gebrannt,

Es wirft bes Sahre nur einingl Junge.

Bann fie miteinander ftreiten / und werden eines Bolffe gemahr/vereinigen fie fich alfobalb/bem gemeis nen Feind ju miberfteben/ in welchem Fall fie viel Politicos übertreffen. Gin groffes Schwein laffet fich in feinem Lager unerfchroden anbellen ; ehe es aufbricht/ wirfft es den Ruffel heraus/ und fiehet/mas es fen/ und hordt/ob ein Befdren borhanden/horet es mas/fo geht es wieder in fein Lager / und fucht Bemalt mit Bewalt ju vertreiben; mann es nicht Encheln in ben Balbern findet / fuchet es Burgen und Burme in den Biefen und Maraffen / und mublet über Racht einen groffen Fled auf ; fie find fo ftard / baß fie einen Menfchen Schwein-Barn Die fdwachern verfolgen ; wann fie fie recht antreffen. Bann fie gebohren werben/ bringen fie alle ihre gahne mit / bie vier werben eigentlich thre Baffen genennt/bavon fie mit den unterfien am fcharf. feften verlegen / Die obigen bienen nur Die untern ju me-Ben. Gie leben 20/ 25. unb 30. Sabt/ wie du Fouilloux bezeuget; fie tretten in Die Brunft gu Wintersgei. ten/im Chrift-Monat/ und mahret Diefes etwann brep Bochen ; fie fpuhren ben Menfchen von ferne / mann fie ben Wind von ihm haben fonnen. Dann fie ein tobtes Pferd finden/ greiffen fie es an/ und freffens/fon. ften aber thun fie feinem Maas nichts. 3hre Beit fangt an im Derbft/und endet fich im In-

fang bes Decembris, ba fie in Die Brunft tretten/ fie mandern weit/und verlaffen ihre Stand und Lager viel leichtlicher / als Die Birfchen. Das Schwein fcrevet nicht/wann ihm fchon ein Fang gegeben wird/aber Die Bachen. Gie muhlen auch die Locher ber Feldmaufe/ Damfter und Beuglein auf / weil fie offtermals Bait/ Rorn/ Bafelnug/ Epchein / und andere Fruchte barin-

Sonften werben Die wilden Schweine feinen Menfden angreiffen, fie fepen bann von ihm juvor vermun. bet/angehrengt und angeschren/und wurd man seben wann sie von . . . ober mehr Jägern ungeben stie-ten mussen / bag sie allein diesen / welcher unter ihnen drevet: Sun Sau! alfobalb anfallen / baher er gewieder ein anderer alfo rufft/lafft es von dem erften ab/

und laufft bem andern gu. Das Barnen ift ihnen fo gefahrlich/wann fie es antommt / baß es mitten in ber Blucht ftill fteben muß/ baffelbe ju verrichten. QBann es jornig ift / fo weht es feine Babne / als wolt es fich bargu porbereiten / wie Virgilius fagt:

dentesque fabellicus exacuit Sus. Et pedibus subigit terram, fricat arbore coftas,

Atque hine, atque illine humeros ad vulnera durat. Die Schweine find am grimmigften in ber Brunftgeit/

#### CAP. LXV.

## Bas von den wilden Schweinen zur Arknen dienlich.

ididlich ben Gomeinspieß fürseben muß ; fo balb auch bie Caue ober Baden aber/wann fie Junge haben.

Er wilden Schweine Fleifch ift nicht fo feuchter Natur ale an ben heimischen fonberlich haben bie Frischling ein gart und ebles Wildpret ift marm und trocten un erften Grab / wie Pilanelli bes seuget.

Die Leber vom wilben Schwein foll benen Dienen/ fo die Solafffucht haben.

Die Gailen gevulvert/und in Bein getrunden/vertreiben/mie Gefne: us fant/die fallende Quot.

Die Bohne gefchaben und eingenommen / find gut/ wiber Die Colica und bas Seitenftechens wieD. fonf'o. nus fcreibet. Atexius Pedemontan, befiehlt / man foll ein balb ober ganges Quintlein bavon in Berfiene Baffer / ober rothen Richernmaffer / ober in gutem Mein einnehmen ; foll auch fehr gut fur die Sufren

Das Sirn und Blut foll miber ber Schlangen Gifft und Bifffen; bas Sirn gefocht und in Bein getrun-

den/foll alle Gomerten ftillen. Valeriola fagt / bager von ben gefchabenen Babnen ein Quintel im fuffen Mandel Del und weiffem Bucker in ber Angina und Seiteufteden / als ein fcnelles und geheimes Mittel gebraucht.

Die Lungen gebraten und geffen/ foll gut fenn für bie Gruncfenheit.

Die Leber gedorit und im Wein getrunden / mit ein menia Routen foll bemahrt fenn wiber Die Dats tern Bif.

In ben Lebern ber Bachen follen gu Beiten Steine lein gefunden werden / bie bienen wiber ben Gand und Stein / in convenienti vehiculo gepulvert eingenoms

Die Ball bavon mit Unfchlit vermifcht / foll bie Schmergen bes Podages lindern ; Item/ Die Kropfe pertreiben / mann es mit Fiechten Dech und Blepweiß aufaeleat wirb; Dit Effig getrunden/ foll es ben Dills. füchtigen mohl befommen,

Marcus Gatinaria fagt / mann man bie ned warme Blafen mit famt bem Urin aus dem Ed wein nummt/ und miteinander im Rauch borret/bif mand iu Bulver fieffen fan, bif foll taglich gebraucht, in ber Frank und fallenden Gudt ein gutes Mittel fen.

Die Blafen gepulpert und eingenomment ift benen nuglich / bie ben Barn nicht laffen fonnen / treibt und germalmet auch ben Ctein in ber Blafen; und ift gut für Die Bafferfucht, fonberlich wann fie mit famt bem

Sarm aufgeborret merben.

Der harn aus ber Blatter genommen / und in eis nem glafernen Befchirz aufgehoben / je alter / je beffer ; bernach jur Nothdurfft lau gemacht/und in die Ohren getreufit / ift bienlich gur Laubbeit und andern Dhrens Somerken.

Galenus will / man foll benen / bie ben Sarn nicht laffen tonnen / eine Rlaue von einem wilben Ochwein

brennen/und eingeben.

D. Fridericus Hoffmann in feiner Pharmacopæia Medico-Chymica gebencft eines Steins / ber in ber Ballblafen / bifimeilen in ben Dagen ber wilben Sowein und Stadel Schwein (aber gar felten/ und nur in benen , Die in hoben Beburgen gewiffe Rrauter freffin) gefundenwerbe/ von ben Portugefen Picdra de Puerco genannt; foll einer berfelben vor 100 bif 200. Reichethaler begablet werben / foll weichlicht und fett fepn / wie eine Geiffen, Der foll bie naturliche Barme erhalten / bas Ingeweid farcten / Die roben Seuchtige teiten verfehren für den Schlag und der Franf verfichern/ ben Stein ohne Comergen auflofen/ Die Blies Der, Comerken vertreiben / Die Menftrua und Beburt treiben / er bienet auch zu allen bigigen Rrandheiten; Man legt Diefen tem in ein Baffer, Mein ober Bier/ etwan ein Ctunblein lang, und trincft bas aus; je bit. terer es ift / je beffer wireft es. Idem fobjungit, pulvis ex hepate & testiculis porcelli, pro arcano habetur, in Venere stimulanda.

#### CAP. LXVI. Bie die wilden Schweine gespührt werden.

Erz du Fouilloux vermelbet weiter ein Haupts frumpf und abgenunt bie Werfen breit / bie Rlauen

Schrein fen alfo an der Jahrt zu erkennen wann groß und offen / damit bas Cebreich in Befahr flatch folche groß und breit / Die vorbern Rlauen rund befiegelt fen. Die hindern Rahrten follen beffer aus und Dict/bie Schneibe auf ben Seiten der Banbe gang warts reichen, als Die vordern/barburch Die Broffe und amifden ben Rlauen und ber Ferfen / mann fie im Britt ftard erfcheinen/geben Ungeigung ber Dicke und Grob. beit ber Saar/fein Befahrt foll mitfchrittig / Die Fahrt tieff und breit eingebruckt fonn / barburch Die Schwere

bes Bewichtsangedeutet wird.

Man fan auch Die Broffe eines Schweins aus bem Bublen erkennen / aus ber Breiten und Lieffe bes Lochs / wann er Burm ober Burgen unter ben Baunen fucht, ift die Groffe Des Ruffels beplauffig zu ertene nen; nicht weniger gibt beffen Ungeigung / mann es fich in ben Maraften und Lacten malbet / Die mehr troden als feucht find fan man feine Groffe und Breite Daraus urtheilen/ Die Dohe aber aus Dem Beftraudje/ baran es fich hernach / wann es aufgestanden / wieder abstreifft / ober auch/wann es fich an einem Baum reibt. gung giebt auch ihr Lager, ihr Belof , ihre Streich in Die Bdume / und bergleichen.

Die wilben Schweine werben fur ben beimifchen am Bublen ertennt / bann jene machen tieffere Locher / Rachricht haben.

Reite Des Schweins angebeutet wird. Der Einschnitt und folgen Der Furch nach ber gange/und machen einen Strich nach bem andern bis jum Enbe; bas heimische Schwein aber bleibt nicht an einem Ort, fonbern mub. let hin und wieber; fo geben auch Die heimischen Comeis ne weiter mit ihren Ruffen, baben fpigiger und fleinere Schalen; Diewilden aber geben enger / und haben eine rundere groffere Spuhr.

Und alfo tonnen Die guten Jager auch ben Unter ichied zwischen bem mannlichen und weiblichen Sesichlecht etlicher maffen erkennen / benn die Frischling mannliches Gefchlechts/wann fie mit ihrer Mutter lauf fen/geben fie fich weiter bepfeite und nebenher/hingegen Die Beiblein halten fich hart an die Mutter / und trete ten mit den hindern Fuffen viel enger jufammen/als die Mannlein ; Bie fie auch von den heimischen Schweis nen an der Bahrt zu unterscheiden / tan der gunftige Les fer ben Berrn du Fouilloux und bem baraus verteutiche ten ju Francfurtham Mapn Unno 1661, gebructem Buch beffen Citul Abeliche Beibwerde / genugfame



## CAP. LXVII. Von den Schwein-Jagten.

As groffe Schweine find / bie mit Degen und | Auf Die Schwein - Jagten muß man früher auf fenn/ Dlaben umfest werden/ Die fegen fich allgeit ges gen ben Sunden / Diefe merben entweber que bem Scherm ober jonft gefchoffen/ober mit Wemalt mit groffen Ruben und Englischen Sunden gehent ; Diefe Stagten muffen balb um Martini angeftellet fenn / Da find fie von den Encheln und Solg-Objt am fetteften/ bann fo bald die Maft aufhoret/ nehmen fie wieber ab/ verlauffen fich/ und fuchen weiter ihre 2Beib/ und mans bern weit / berhalben nicht lang bamit Huffchub ju mas den / will man ja ctmas rechtschaffenes befommen.

benn fie geben zeitlich wieder gen Soly / auffer mann Die Brunftgeit/ oder das Erand im Feld vorhanden ift/ alfo verschlagen fie fich auch bisweilen in den Weingarten / wann die Erauben geitig find / bie übrige Beit reifen fie ben Rachte offt einen weiten 2Beg / alfo bag fie hart ju beftatten find; fomuffen auch Die Schweine von ben Jagern und Forfitnechten vorher wohl jufammen gebracht fenn ehe als man fie mit Regen umfeget / in Dies fen Jagten wird es meiftentheils wie mit ben Dirfo Jagten gehalten; Bert de Salnove vermennt / mann

Frauen:

ift / eine Bubne fur fie gemacht fevn / damit fie Defto fis cherer rufchen tounen; und die Dieben und Dete ausmendig miffen die Leute geordner fenn / ju vermehren/ mann die Schweine mit ihren Diuffein foiche aufheben

und untermublen molten.

Die Jagt mit groffen Sunden ift gefahrlich / bann fobaib ein Schwein von den Sunden ergornet und angefallen wird / fo lauffres dem erften Jager ju / beres anfdreget / ber mag fich nun wohi furfchen/daß er feft auf feinen Schenckeln fich entgegen ftelle / und feinen fcharffen Spies gewiß und ftarct balter bağ es fich am rechten Ort fange/und ben Gpieg nicht etwan mit dem Ropf oder Ruffel ausfchlage / und folte es migrathen/ Dafi ibm bas Gdivein binter ben Gpieß fame/muß er alfobald auf das Beficht niederfallen , und fich gebebe an Die Erden anfchmiegen, und wird boch ohne Eritt nicht bavon tommen / wann nicht feine Befellen gefdirind/mit Wefdren und ihren Spiefen Das Schwein von ibm abeund auf fich wenden ; es muß ennveder an der Bruft oder zwiichen den Bugen gefafit / und muß man Fleiß haben / ihm das Dert zu treffen. Der Spieß muß auf zwep oder anderthalb Span.

nen gurud einen Schnebel haben/wie ein Ereut/Damit Das angefaßte Comein / mann es getroffen wird/weis ter nicht, als bif auf ben Rnebel , an den Mann bringen

Ponne.

2Ber ju Pferd bem Schwein mit bem Degen einen Fang von oben berab geben will/ muß es nicht thun auf Der Geiten / mo fein Dferd ift / fondern auf der andern Genen / fouft wurde es fich finell nach ber Geiten menden /mo es die Wunden emplangen / daher Dierd und Mann in groffe Befahr tommen borffien.

Der Spies foll mit ber linden Sand regiert / und bon ber rechten nachgebruckt merden die Buffe muß der Jager alfo fegen / baf ber linde Gebenctel unter ber linden Sand, und ber rechte unter ber rechten Sand gans feft / fard und unverrud lich ftebe / und das meis fte Abfeben auf des Comeins Ropf und feine Bewes

aumaen habe.

Dffternannter du Fouillouix fagt/ es fen eine ge miffe Gate/ mann man ben Gdimeinbunden an das Saleband Schellen bendt / fo gibt fich bas milbe Schrein eher in die Bincht, und befchabigt fie nicht fo leicht ; fo muß man auch an groffe bauende Schweine nicht junge narrifche Sunde / fondern alte / argliffige/ offtegebrauchte/gute berghafftige Dunde laffen/ die fich mer mog vor ihren fcharffen Babnen buten tonnen / bif fie ihren worben.

Rrauenzimmer fich baben befindet/foll/wo der Scherm | Bortbeil erfcben und fie an einem Dbr feit annacen fonnen/ die auch Die Ctarce und Rrafft baben/ foiches ju halten/auch nicht mehr auslaffen ob fie wol von ihm bifiveilen gefchieppt, und mit fortgezogen werben und Daben muffen auch die andern Sund und Jager das be-flethun den Sund nicht im Gilch und in der Gefahr ju laffen, fondern bas Schwein bejio frenger angufale len und ju fangen.

2Bo man aber Die Schweine nur fcbieffet / ba muß der Jager gute Leit-Dund und Coweinfinder haben/ muß ihre Weiben/ Wechfel und Bahrten ausspühren/ wo fie ihre Gulereuen in den Dlugen und Moraffen gu halten pflegen / und das thun fie meiftentheits auf ben Albend / Da muß ein Jager einen gelegenfamen Baum nabend baben ihm ausfuden / hinaulfleigen / ehe bie Schwein antommen/und ihm einen Gis/ber ihm tauglich ift / Darauf erwählen / Davon er Das antommende Schwein treffen und fallen moge; ber befte Schuß ift neben bem borbern Blat / wo Das Ders ligt / bapon bleiben fie am gefchwindeften / das Rohr muß auch ein siemlich groffes Blep fchieffen / bamit es wohl eine

Undere machen ihnen ein Geaber pon Grofen/ Gp. deln und Dbft / oder Dbftfdelffen / man lafft fie erft. lich babin gewohnen / und mobil aufgebren / und mann man vermerctt / baf fie folde angegriffen / mag man hernach fruh ober Abends (wann man ihm borber eis nen guten Scherm auf einen Baum, ober unter ben Beftrauchern bargu ausgefeben bat) aufpaffen ; theils Inger nehmen gren Robr ju fich, bas eine am Rucken mit einem Riemen angehecht/bas andere über ben Das den im Sall bas Schwein bom erften Schuf nicht bliebes alfobaid mit bem andern fertig ju fepns bemfels bigen die Rlucht Damit zu benehmen.

Die Frankofen begen wol auch die wilben Gomeis ne mit den Chiens courans, ift aber / wie oben gemel-Det / fofibar / mubfam / und megen allerband Bufalle/ gefabrlich.

Richt weniger wird ihnen auch mit Gelb-gefchoffen und Rallbaumen nachgeftellt / weil es aber mifflich bas mit/und foldes Unglict/ aus Unvorsichtiateit / moleis nen Menfchen / oder fonft ein andere nasliches Thier/ (bem es nicht vermeint worden) treffen mochte/ ift es in unferer Lands-Furftlichen Jager-Ordnung, mit gu-tem Bug, allerhand Unglucks-Falle, aufs befte, als immer moglich / ju pracaviren/ berbotten/ und aufgebebt

#### LXVIII. Ron den Dannbirfden/ Reenthieren und Glend.

Fer Dammbirich wird ben ben Lateinern Dama vulgaris und Platyceros, wegen feines breite ewenhes genennet / in diefen Lans bern mirb er allein in ben groffen Shier-Garten und Stadtgraben erhalten / weil es in unfern Baibern Dergleichen nicht gibt; In Der Schweiß aber / all ben Lucern / wie Gelnerus in feinem groffen Chier. Buch bejeuget / werben fie offt und viel in den 2Balbern gefangen / fein Baifch / wie Ariftoteles faget / gefloche fich nicht er foll als ein forchtfam Thier teine Balle baben.

Sie find mittelmäßig unter ben Sirfden und Ro benigroffer bann diefel und fleiner bann jene/find groep. erley/Barben/etliche weiß/und etliche rothgelblicht mit weiffen Blecklein, fein Wewenhe ift groffer, breiter und fchwerer als eines Dirfden. In Francereich muß man fie ohne Zweifel auch in ben Walbern finben/bannGafton de Foix, Segneur du Ru, unter Dem Ramen, la Chaffe du Roy Phœbus bermelbet/daß fle mit ben ChiensCourans gehett werden/wie die Dirichen/er hat eine langern Schweiff/als ein Sirfch / fie feben ihre Jungen mehrentheils zu End des Mapmonaths; hat fonft faft mit

Den Dufchen gleiche Eigenfchafft/ auffer / Dag er fpater in die Brunft tritt/und wann der Dirfch fcon über 14. Lage Darinnen gemefen / macht er erflich feinen 2Infang; Man fpubret feiner Sahrt nach / wo er wild ift/ allermaffen wie dem Dirfchen / laffet auch gleichfalls/ nadbem er Weibe bat/ unterfcbiebliche Weloß / wann ihn die Sunde verfolgen/dauret er nicht fo lang als die Dirfchen, begiebt fich auch in die Baffer,aber nicht in fo groffe und fchnellflieffende/hat teine fo ftarce Stim in der Brunft/als ber Dirfd/und verfdlucht die Gtime me gleichfam in ber Gurgel ; Sirfchen und Damlein haben einander nicht lieb/und mo fich eines aufhalt/dafelbft meichet bas andere; das Jager-Recht von den Damlein ift den Jagibunden viel angenehmerials von Den Dirfchen/Breifels ohne weil fein Wildpret milber und lieblicher zu effen ift /es wird in Galb und Rrans wethbeer eingemacht und lang behalten / wie das Dir. fchen-und Schmeinen-Bildpret ; Die Damlein balten fich gern auf an troctenen Begenden, und geben Schaarmeife / auffer vom Ende des May an / big ju Ende des Augufti , aus Burcht der Biegen und Bres men / fuchen die Dicke Bebufche/fie find gern in erbobs ten landern, mo es Thal und fleine Geburge giebt.

In unfern Defterreichischen Canbern werben fie allein in gesperten Shiergatren erhalten daß fie fich jahrlich wohl mehren im Winter muß man fie mit heu und anderer Kutteren verfeben ift ein schones

und holdfeeliges Thier.

Wierwol diefe gwey folgende Thier in unfern Teutichen Ländern nicht / sondern nur in den Mitternächtigen Probingen: Norwegen/ kappland) gefunden werben; habe ich/ weil sie auch eine Urt von Sieschen weben; babe ich/ weil sie auch eine Urt von Sieschen find/ bennoch allhier ihrer einige Untegung ihn wollen.

Die erften beiffen Die Lappones Herki ober Putatze , die Shweden/ Rheem , und die Teutschen Reen. thier/ift groffer und ftarder als ein Dirfch/fonderlich am Leibiaber an Beinen etwas niedereridas Gewenhe bat 2. bobe Stangen/ wie an den Dirfden/ mit vielen Binden/baran boch unten 2.bifiweiten auch nur ein 21ft vormarts für die Hugen beraus gebogen ift / die Weiblein find gleichfalle damit bewaffnet find aber Die Bewenhe fleiner. Sit fanft ein wildes Thier / und wird in Lappe land in groffer Menge angetroffen / viel aber find bon den gappen gegabmet / und werden die gabmen 2Beiblein von ben wilden Mannlein bifweilen befaamet/dar. aus eine britte Art entfpringet , Die ftarcfer und ju ben Schlitten bequemer find ; im Berbft um St. Mattbai tretten fie in die Brunft / tragen 40. 2Bochen / und ge-bahren meiftens im Unfang des Mapen nur allezeit ein Junges/ Die Galten werden fo fett/ als maren fie gemas ftet/ und diefe ichlachten fie zur Speife.

aber Butter mögen fie nicht daraus machen/wiewol es offt verfucht worden/ boch laffen fie die Middin in einem Reflet/ wie Adje gerinnen / und rühren es mit einem Schödlein fleiftig berum/bis endlich die Butter/bie eine Farbe wie Unfahrt ober Ealch hat/ zubereitet wird/bie in emit ein wenig Salb bestreuen/und also in einem Gefalte zur Speife aufhoben.

Der Neemhier Nahrung ift Oras / Reduter und Laub/ auch Binteres Zeiten der Keine Woos / oder Wies / dovon fie fett werden, die hijk können fie uicht ertragen / daher fie allieft im Sommer foliechter und magerer find als im Winterauch in unfernkändern die hijke nicht ertragen können / ondern da fie auch berein

gebracht merben/ fterben muffen.

Die Wölffe find ihnen überaus auffäßig/ daher fle allzeit müssen verwacht sepus sonderind mann sie (wie ichnisch sein eine eine Stille ein

bung Lapplands mit mehrerm fcbreibet.

Das andere Thier ift gleichesfalls Sirfchen Ge fcblecht/und in ben Mitternachtigen gandern gefundens im Commer ift es 21fcbenfarbig, und im Winter wird es etwas fcmarelichter / ift groffer und bober / auch ftaretbeinichter / als ein Dirfc / Die obern Leffeen find breiter und groffer bann die untern/ baber er am Beiben meiftentheils jurud fich siehet / Dag er die Beide/ obne Berbinderung der obern abhangenden Leffken, Defto bequemlicher ju fich nehmen tan ; bas Beiblein ift ohne Bewenhe/Das Mannlein aber bat fie befto grof fer / faft an Form wie die Dannbirfchen/ allein fo groß und fcmer / daß fie offt grobiff Pfund magen/ fie werf-fen fe auch ju gewisser Zeit / wie die Dirfchen ab / hat lange hangende Dhren / und fleine Babne /ift großbaudicht wieRube oder Dofen/bat einen furgen Schweif/ und gespaltene Dufe wie ein Dirfd / allein viel groffer/ balt fich gern in moraftigen Orten auf, und wirfit bafelbft feine Jungen/fie geben Scerde-weis miteinander/ und folgt immer einer des andern Sufftapfen nach / alfo / wann man ihre Spuhr fibet / man glauben folte/es ware nur einer allein bafelbit gegangen / ift ein traurig und furchtfames Thier, wider die Wolffe aber ermeb ren fie fich mit bem vorbern Lauff; Man fagt/baß fie bas Sinfallende gewöhnlich haben / ihre Saut wird aus Dreuffen/und andern mitternachtigen Orten/Sauffen welfe von denen Weifgerbern jugerichtet/und in unfere Lander gebracht und vertaufft/find fur die Goldaten ju Pferd eine gute Eracht/und nicht fo fpiffig/ ob fie fcon naf worden / als die Ochfen und Dabbaute / fondern naf worden / als die Ochfen und Dahfdute / fondern bleiben fein jugig und gelind / baher fie auch theuer vertaufft merben; etliche find fo bict / baf fie auch mol eis nen Stoß bon einem Degen aufhalten tonnen

Diefesthier finde fich auch im Polen an etilicen Deten zund in der Mofcau. Echweden zund den angranzenden Ländern; ihr Geweiche / zwischen den zweich Frauen-Tägen bekommen zeschaben und eingenommen / dient wider die Frangs; ihre Address weren und

Gennen

Sernen follen/bloß umgebunden/fur den Rrampf belf. | wenden/werden fie in Ringe formitt / ober in die linde fen ; Die Rlquen/fonderlich vom hintern rechten Gencel / foll ein fonderliches Antidotum wiber Die binfallende Rrancheit fen; weil fiefich felbft/wo fie merchen/ Die Rrandheit fomme fie an/ bamit in bem finden Ohr traten / und alfo ben Paroxilmum pertreiben ; biefe Rlauen foll auch dienen wider die Mutter Buftand/und Die Geburt befordern/wiewol auch die andern Rlauen in der Arhnen wohl zu gebrauchen / doch foll der rechte hintere/am beste/der linde hintere am nachsten/und die vordern am fcblechteften fennau Diefen Buftanden abzu-

Dand/baf fie barinnen erwarmen moge/gegeben/obet wird das lince Ohr damit gerieben; theils fchaben das Dorn flein/und gebens inMaublumen-oder Lavendels Baffer ein ; andere hangen ein Studlein Davon an Den Dals / baf das Dergarublein Damit berühret fep. Den Unterfcheib unter einer Glendflauen und einem Dofenfuß ju ertennen/wird folde nur gefcaben; von einem Rindvieh riechen fie übel von einem Ciend aber nicht. Dif meifte ift aus Jontono, Gelacround P. Schotten genommen.

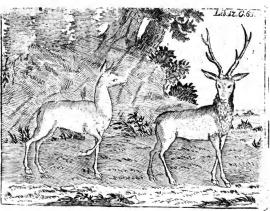

LXIX. Von den Reben.

28 Rebe ift nicht weniger ein liebes und anmuthiges Chierlein/und erfest mit der Gute feines Dilboret Die Rleinheit feines Leibs/ bat fcone weifliche Rlecflein, bevoraus wann es jung ift, hat mit Dem Bewenhe etwas Bleichheit mit dem Dirfchen;im October gehet es in Die Brunft / Die todhret ohngefahr auf 14. Cage; Det Rebboct hat mir ein Beig ben fich/ und bleiben Dannlein und Weiblein gern benfammen/ big die Beit tommt / daß fie feten foll / bann begibt fich Die Rebenais siemlich weit feitwarts / aus Forcht, Der Bod mocht ihr Junges umbringen/und vergiehet alfo allein/ bif das Junge fo groß wird / daß es tan felbft freffen / alsbann begibt es fich wieder ju ihrem Rebebod : meiftentheils bringen fie im Dajo auf einmal 2. Jungerein Bocflein und ein Beiflein, und wie fie miteinander geworffen werden / alfo bleiben fie auch meiftentheils benfammen/ wiewol fie ju Beiten mehr Junge baben; fo bald fie aus der Brunft tretten/werffen fie ihr Gemenbe ab/ mann fie nun given Rabr alt morben/ um Allerbeiligen.

3m Martio haben fie meiftentheils wieder aufaes fest. 3m Frahling und Commer find fie gern in Den jung-aufgefchoffenen Solhern / wo fie nabend Saat-Felber finden/da fie des Dachte ju weiden pflegen. 3m Binter perfecten fie fich in die tieffe 2Balber / top es Bronnenquellen und grune Rrauter und Bimfen gibt/ oder fregen die Schöfling ab der neu-machfenden Baumlein und Strauchlein. Das Mannlein bat einen ftdrefern Buf rundere Chalen / und einen bollern Ballen als das Beiblein, welches eine boble und ausmarts gewandte Cpuhr hat/biefer Unterfcheid ift befto leichter ju ertennen / weil diß Parlein alljeit miteinan. ber manbert / bas Mannlein tritt alljeit am erften aus bem Sols, ju tundichafften , ob teine Gefahr vorbans den/und das Gaiflein folgt bernach; bingegen wann fie gejagt oder geschrecht werden / bleibt das Bodlein allejeit mas jurucke.

bert Johann Canter Schreibet alfo von ihnen / die jungen Rehlein halten fich nur ein Jahr lang ben ber Mutter auf/hernach wechfeln fie weiter/fie find meiften.

II, Theil.

\* Dob bb iii

theils

theils nur Paar-weife / und nicht in fo groffen Eruppen, wie die Sirfden; wann ein Junges fcreyet,fpringet fo wol der Bock als die Baif herzu / mogen einen Buchfen/oder kleinen Dund moblabmehren/wo fie aber Bewalt feben / bleiben fie zuricke; wann fie ein biertel Jahr alt worden find/fproffen fcon die Gewenhlein berfür melches im anderten Sahr vollig berfür tommt/ und ift insgemein von feche Enden / ift aber flein / aber nach ihrem Alter werden die Stangen und Ende etwas ftarder, doch bleiben fie gleich an der Bahl der Enden. Bedoch findet man bigweilen an den gar alten Bocen mehr Ende / fie merffens auch jabrlich ju Ende ber Saften ab/und machfen ihnen die Rolblein auch rauch herbor/und fchlagen/wann ihr Wewenhe reiff wird/folches auch an ben Etrauchern an / fo meiftens in den Wie fen gefchiebet; fie afen fich im jungen Solh fonderlich/ mo fie in den Qualdern / Mifteln und Brombeerftaus den finden tonnen, auch in benen nabend am Solk ger legenen Gagten, fonft find fie im Winter meiftens auf ber Beibe. Gie feben ihre Jungen zwischen Oftern und Pfingsten an einsamen Orten/ wo fie am langften im Rrieden bleiben tonnen. Gie baben auch ben Gebrauch ber Dirfchen/bak/wann fie fich legen wollen/alls geit mit den Borderlaufften einen runden Dlat fcharren / bes Commers nach der frifchen Erden / und Des Winters Den Conee meg gu fcharren / und tructen gu ligen; Dif Thierlein gibt genaue Achtung auf den Wind / und fagt Berz Canber / es konne einen Mers fchen über 300. Schritt im Wind vernehmen / ob es ibn gleich nicht fibet. Es ift fein Thier/bas ben Sun-Den fo fchlimme Poffen machet als ein Rebe im Solk/ bann will es ein Sund jagen / fo geht es erftlich fluchtig fort mendet sich darnach mit einem groffen Spring auf die Seiten / gehet etliche Schritt hinter einem die Gen Strauch fort / und bleibt stille stehen / bis im langen fuchen ibm der Sund gant nabend ift/ bann flichet es wieder über die Bufbe / und wendet fich bald bier/ / bald bar über vorige Rahrte, daß Der Sund ohnfehlbar | fommen, fonft follen fie davon perrecen. muß in Berwirrung fommen/ wiewol ibn die Rebe-Cpubr fonft angeichm ift.

Gie brumften im Winter im December oder bald barnach / gefchiebet meiftens im lauffen / und jagt ber Boct die Baif fo lang berum , bif fie endlich gar mube wird / und dig mabret etliche Ctunden / eine Rebe-Baif mann fie empfangen/tragt fie zwantig 2Bochen/ fie find por Buchfen und Wolffen fehr forchtfam, wer. ben auch offt von ihnen erhafchte fonderlich Winters

auf bem Gif.

P. B. hust Balbinus fchreibet in feinen Mifcellaneis Regni Bohemiz alfo: In Benatek quinque Praga miliaribus, miraculo fuit Damula, feu Capreolus Sylvefiris, quem Venator ante duos annos in Sylvis incautum occiderat globo , album tota pelle , que nives candore anteiret, ipfam pellem candidiffimam noftri patres, à quibus hac didici, videre & tractavere manibus.

Den Graf von Bruefftall faget in feinem Monattiden Jaat Bericht / Das Riebe furbe feinen Bortheil/ und lauffe in den Treiben gern in die Runden / bif fie endlich durch die Treiber zu fommen/feinen Bortbeil erfibet und gurucf laufft. Daber follen Die Tager / mann

fie das Diebe gegen ihnen lauffen fchen / ftill fteben/ wid mit ihren Drugeln juwerffen / ober einen Cchreck-Schuf geben/bif er fich mieber wendet / und gegen den Deben laufft / bann mogen fie in ihrem Trieb wieder fortfahren / und weil Die Diche Der Leute Gefchwage bald mabrnebmen, und juruct , oder neben der Seiten auslauffen / alfo follen fich Die Mets Richter aans fiil halten / und ohne Beplerz und Comaten folde aufrichten/und in nachften Strauchern fich etliche wol verbergen/ und auf das Des acht baben / damit / wann etnes einfallt / bald bingu lauffen / und ibn mit Drugeln feinen Reft geben.

2Bo man auten Wildbahn haben will muß man Die Rebengif nicht fchieffen/fondern Die Boctlein/bann Die Baif bringen ichon wieder andere Bocfe ju fich : Der Bock aber / mann er feine Baik verlieret / fommt gar aus dem Wildbahn, und gebet einer andern Baif nach / alfo indem man die 2Beiblein weafchiefft / wird auch das Mannlein / und alfo eine gange Zucht verlob-ren/fo aber nicht geschiehet/ob man schon Den Rebeboa. megpurichet. Gie tverben auch mit Chiens Courans gebest in Francfreich wie Die Dirfcben; ben uns aber werben fie im Berbft mit Deben und Barnen gefangen / Die um etliche Spiegel bober fenn muffen / als Die Dafengarn, bamit fie nicht überfpringen mogen / bann es ift ein leichtes und hurtiges Thierlein / fie mobnen nicht gern an Orten / mo es viel Dirfchen gibt / balten fich lieber Dafeibit auf no fie allein fenn tonnen; fie fint nicht allein zu Lande fchnell im Lauffen, fondern vermics gen auch im Waffer gefchmind und fchnell zu fchmimmen/ find lieber in geburgigen ale ebenen Wegenden; von gifftigen Chieren follen fie fetteverben / mie Plinius fdreibet. Gie follen ein fehr ftarffes Weficht haben/ und fo mol ben Dachte ale ben Tage feben; theils fagen/

fie thun im Schlaffen Die Mugen nicht zu. Dan fagt / wann man junge Reblein im Daufe auf. gieben will / foll man verhuten / Daf fie nicht Gals be-

3hr Rleifch foll gefunder fenn als ber Sirfden / weil fie warmer und trochner Eigenschafft find/ tauget mobil ben Phlegmatifchen / conflipirt aber / bienet auch in Bauchfluffen und rothen Rubr.

Die leber gegeffen/ift gutfur allerhand lugenwebe/

und ftarcfet bas Befichte.

Will man/ fpricht Gelnerus, Macfein aus bem Bes ficht vertreiben fo nehme man z. Quintlein Gallen pon einem Rebeboct / Lupinen-Mebl und Bonig / jedes 2. Quintlein/ mifche es / und beftreiche das 2Ingeficht es macht febr foon. Die Gall fur fich felbft mit Waffer angestrichen / benimmt Die Gowarte / Die von Der Connen tommen ift; Dienet auch mit Bonig gemenget für die duncfle Hugen und macht ein haiters Hingeficht ; und mit Frauen-Milch warm eingetreufft / beilt es die gerbrochenen / gerriffenen Ralle bom Colagen oder Stoffen ; und je alter die Gall ift je beffer ift fie.

Sextus Platonicus fcbreibt / Das Rebehirn Durch eis nen gulbenen Ring geftoffen / und einem Rind / ebe es Mild anfanat ju faugen / eingegeben / perbutet bie Frank und andere Rrancheiten.

Rur bas Bauchgrimm foll bas Rebe-Milt tauglich



#### CAP. LXX. Bon Semfen.

Se Gemfen wohnen allein in hohen und graufa men Beburgen; man finbet fie hauffig in Eprol/ und auf den Beburgen / bas Defferreich von Stepermard und Salgburg fcheibet / ift an ber Groffe wie ein Rehe ; aber niebriger und bicter / bie garb ift braunroth / im Commer liechter / und im Binter bundler ihre Augen find rothlich und icharffebenbibe Bewenhe ichwart / oben gebogen und icharff bamit fie fich follen an Die Felfen anhangen:er iffet eine Burben/ fo in ben Beburgen machfet / fo die Rrauter - Bucher nennen Doronicum, ober Bemfenwurgen/ welche ihm allen Schwindel benimmet / ben er fonft in ben hoben fcbrofichten Felfen haben mufte / megwegen folche auch von ben Jagern/und fonft in den Apothecen / mit gutem Effect gebraucht wird.

Die Bemfen baben am Ropf / von beeben Binchen bes Bewenhes an / eine fcmarte Linea , Die neben ben Mugen auf das Maul hinab gehet ; auf ber Stirne has ben fie ein Sternlein / ber obige Theil am Schweiff ift haricht / fcmargund rund ; mit ber Spigen am Be-wenhe tragen fie fich felbit auf bem Ructen ; Scaliger Exercit, 207. fchreibet/bag ihnen big Rragen fo wohl thut / baf fie ihnen endlich ben Ructen bamit aufrigen/ mit der Sorner icharffen Gpig Darinnen hangen bleis ben, und alfo verderben muffen. Gie lieben grear Die felfichten Beburge /aber nicht Die hochften Bubel und Schrofen / wie Die Steinbocte / fondern fie geben fich ju Beiten herab auf Die niebern Alpen/wo es Felfen hat/ bie oben fandicht find / ba tommen fie gerne bin Lund lecken Sand / wie Die Biegen bas Salt / Damit fie ben Chleim von der Bungen berab fcaben/und einen Luft | Und mare er nicht burch Bottes fonderliche Schickung/

jum effen erwecken / bafelbit wird ihnen von ben 3d. gern und Bilbichuten (Die ihnen berborgene Stanbe machen)aufgepaft/und werben alfo gefchoffen. Bann fie von ben Bemfenfteigern getrieben werben / begeben fte fich je långer je boher / fpringen von einem Felfen auf den andern/ bif fle nimmer weichen können; fle fcbreven nicht / wifpeln nur / und geben einen Druck burch bie Mafen / wann ber Jager nachflettert / fo nabe fommt / baß ere erreichen fan / und das Thillmeffer (wie fiees nennen) auffchifft / und es ju flechen ihm foldes an fett / fo reibet es fich mit dem Leiblein felbst an das Def fer, und bruckt es hinein / als ob es fich baran fleuren / ober foldes von fich abtauchen wolte / Die Saut bleibet meiftentheils gang/ob es fcon hoch von ben Belfen bers ab fallt / Die Jager trincfen fein aifd/fo febr gut wiber ben Schwindel ift; fie muffen Fußeifen anhaben/ bamit fie auf den gaben folipffrigen Felfen nicht gleiten / und herab fallen.

If ein gefährliche Jagt; wie Ranfer Maximiliano I. gefchehen / etwann bren Stunde von Infpruct/web des Beburge man Die Martins- Band nennet / beren Hiftoria ber berühmte Marcfifche Poet Georgius Sabinus in feinem Poeffen mit folgenden Worten gebenctet :

Jamque tenebamus qua Spumifer aftuat Oenus. Ardua carpentes lub juga Montis iter, Cujus in abrupto per Noctes vertice Cafar Dive tuus quondam Carole fedit Avus. Sylveffres quando Capreas, Damasque bicornes

Aufus in aeria figere rupe fuit,

bayon

#### Des Adelichen Land: und Feld-Lebens

734 Davon errettet worden / hatte er Dafelbit Sulff-los verberben muffen.

Dad G. Jacobi begeben fich bie Bemfen wieber in bie Dobe / bes Winters Rate ben Beiten gu gewoh-

Bemfen-Unichlit in Milch terlaffen / und einen balben Becher voll bavon warm getrunden / foll benen geund febn / Die Mangel an der Lungen haben/ und von Lag ju Eag abfochen.

Die Gall bavon / ift benen / bie Monbfuchtig / und fo bald die Sonne untergangen / blind werben / eine bezeuget.

febr foffliche Arenen ; Dienet auch fonft fur bunctele blobe Mugen.

Bemfen-Leber gedorzt/ gepulvert / und eine Und bas bon in rothen Bein eingenommen / bienet wider ben Baud fluß.

Das Blut bavon nuchtern getruncken / curirt ben Schwindel / ware aber beffer / man machte es ju Pulver / und gebrauchte ed.

Ein Both feines Rothe in Rorbel-Steinbred ober Peterfilmaffer gerrichen / und nuchtern eingenommen/
ift gut für Stein / wie D. Becher in Zoologia fol. 40.

#### CAP. LXXI. Bon der Gemfen-Rugel.

Sch fan nicht unterlassen / ber Gemsen-Augeln | Schwisen; wider das viertägige Fieber nimmt mans allbier ju gebenden : Sie werben in dem Ma. in Malvasser; in der Best aus Scorponera - Wasser gen der Gemsen gefunden / etwas langlicht / cum Sarapio ex toto malo citrio; in Kindeblattern aus auch rund / bundel - rothbraunlicht / ober wol auch Michenfarb / ichmarblicht und gelb - rotblicht; etliche find mit vielen Dupflein überfact;etliche haben eine bare te Schalen / als ob fie von Sols maren ; andere haben eine Rinden / als ob fie von Leder maren ; etliche (aber felten)find/als ob fie fieinern maren;etliche fin weiter/ inmendig find fie voll ungehliger bart-jufamen gepacts ter Safern / Die ohne 3 weiffel von ben gefreffenen Rraus tern entfpringen / find gar leicht / eines lieblichen Bes ruchs und Bemurs abnlichen Beichmade,

D. Georgius Hieronymus Vellchius hat ein fleines Eractatlein Davon gefchrieben/ ber fagt/ baf Die Staner einen bofen Gebrauch haben / bagfie Die Bemfen-Rue gel / warm fie folche erft frifd aus ben Bemfen heraus nehmen/ftard mit ben Sauften gufammen brucken/bars burch ber jehe Gafft ( Deffen fie bagumal voll find ) ber wie ein gerlaffenes Bachs ift / als unnus (ibrer Mennung nach ) herausflieffe/ ba er bod die allerbefte Rrafft und Eugenden an fich hat/und baber fommte / baf bie meiften Bemfen-Rugeln gerfchricft find, und Rif oder Spalten an fich jeigen/welches aber nicht fenn foll/ und ift benjenigen gur Dachrichtung/bag wann fie Bemfens Rugeln tauffen wollen / fie ihnen gange und nicht gers fdrictte aussuchen und ermablen follen.

Diefer Rugeln Eugend ift fürtrefflich in allerhand Fiebern/in der Ungarifden Rrancfheit/ wider die Deft/ Ropfmehe / Comindel / in ber Melancholia Hypochondriaca , im Schlag/ wiber Die Frane/ bas Sinfale tende/ in Mugen-und Ohren-Bufallen/und allen andern Buftanden/Die von der Ratte des Dirne ihrenUrfprung nehmen / wider die Dorre / bas gefahrliche Geitenftes den/ fdweren Mthem/ Suften/ Bergittern / Baud. fluß/wiber Bifft und alle Verftopfungen bes Melenterii, Der Dieren und der Leber / mider Die fcmarke Galle ficht / wider bas mannliche Unvermogen / Mutters Frank/fdmehre Beburt / Caamenfluß / Dachgeburt/ wider alle Zauberen/und hat eben die Rrafft/ oder doch nicht viel weniger/ale ber Bezahar hat.

Mann man davon/als ein Prælervativ , einnimmt/ find 3. 4. ober 5. Gran genug / fonft aber braucht man 10. oder 12. oder 11. Gran; (welche ungerade Bahl etliche Aberglaubifche wollen hiber bas fiber aus Saus Den/ bie nehme bavon im Lavenbelmaffet/ es bilfft/ und

Fenchelmaffer / o' a Ringelblumen - ober Erbrauche Baffer.

Bu Mugfpurg/fagt vorgebachter Berz Velfchius, hab er ein fcon mannbares Magblein an bem binfallenben mit Diefem Pulver allein / bas fie etlichmal emgenom. min / vollfommentlich c .rirt ge, ben / von einem vor: nehmen Empirico, ale ihr vorher 4. Jahr lang von ben Medicis nicht hat mogen geholffen werden; Dan fan das Pulvers 12. ober 15. Gran/ ober bis auf einen Scrupel/bas ift 20. Gran aus fcmart Rirfden- ober Lindenblube-Baffer / cum Syrupo Florum Pooniz mixto, geben.

Im Geitenftechen / in weiß Diftel-pber Deffelmaf. fet/ cum Syrupo papaveris erratici. Contra impotentiam virilem exScrapio condituræ radicum Satyril, mit wenig Granen von der trodenen Ambar-Effent; wider ben Gamenfluß gibt mans aus Geeblumen-oder breiten 2Begricht-2Baffet/cum Syrupo Corallorum; miber die Mutter-Frag aus Malvafier ober fcmars Rirfchen- 2Baffer / cum Syrupo Betonice aut Confercæ aut Conferva Meliffophylli.

Die gar harten holternen Safern haben weder Beruch noch Befchmact und tonnen von dem andern Duls ver/und von ber Rinden leichtlich abgefondert werben. Etliche glauben/ wann man big Pulver frube nuchtern einnimmt/foll es 24. Stunden einen Denfchen fo fefte machen / daß ihn feinerlen 2Baffen verwunden mogen/ welches andere auch der Gemfen-Wurgen/mit narris fchen Ceremonien ausgegraben / jufchreiben. Etliche Jager gieffen ihre Rugeln/ bag allgeit etwas von ber Gemfen-Rugel barein tommt / fo follen fie gewiß tref. fen / welches aber alles ein Aberglauben und illufio dia-

Bon Galeburg-aus/ift mir / durch vermittlung eines guten Freundes / folgendes / von ber Rrafft und Burcfung ber Gemfen-Rugel/ gufommen:

1. Ein wenig bavon in Wein eingenommen / ift gue für das Bergicht/jungen und alten Leuten.

2. In Deft-Beiten alle Morgen nuchtern bavon genommen/ macht felbigen Sag dafür ficher.

3 2Bo eine fchwangere Frau nicht fan erledigt werer ampfer ISaffer und Carbobenebicten-IBaffer gum wird bas Rind fein Lag Die Rrauf nicht befommen.

4. 2Ber

4. Ber die fallende Gucht hat / ber nehme ein me nig davon in Doonien-Waffer.

r. Go einem mare mit Gifft vergeben worden ! bet nebme Davon in Carbobenedicten- Baffer.

6. 2Bo Die Bafferfucht anfeht/ber nehme Des Dul vers Diefer Rugel mit Bein und Del vierzeben Lag nacheinandet / fo wirb er gefund.

7. 2Ber bas Grimmen poer ben Gries bat/ber wird/

mo ers braucht/ Linderung haben.

8. Ber einen bofen Magen bat/ und ihm die Greife nicht bleiben will der nehme Dabon ein wenig in Gpei fe ober Eranct ein/ bas ermarmet ben taken Magen

9. Ber verjaubert worden / und über etwas Bofes gangen mare / Der nehme bavon etliche Zag ein.

10. Bum Schieffen foll es / und vornehmlich auf bie Bemfen / bewährt fenn / wann man bie Rugel halb gegoffen, ein wenig bon diefer Rugel Darauf thut, und Die ubrige Delffte daruber gieffet, fo wird man feben / mas es fan; Sed Superftitionem olet.

11. Ber groffen Beben bat im Leib und bermennt/ er habe etwas jerfprengt / ober daß verftochtes Geblut ben ihm mare, det nehme davon in einer Suner-Brube

ein/ es hilfft mobl.

12. Ifte auch gut für ben Schwindel und fur ben funden werden, follen die trafftigften fen. Got.

13. Bum bloden Saupt und gefährlichen Cathare ren foll man die Rugel pulverifiren / und was mangrois fchen zwenen Fingern faffen tan, auf ein Glieblein fien ben Dut / ober die Machthauben bamit rauchern / bas trodnet die Catharre / legt ben Schmerben im Ropff/ und verhutet den Schlag. 14. Ift auch gut ju gebrauchen in rother und weiffer

Ruht/ in Erbbeerwaffer eingenommen.

15. Dienet es auch fut das Mutter- 2Bebe / an Die Geiten gebunden / in Gold ober Giber gefafftr doch daß fie den bloffen leib berubre / und baben ere marme.

16. Stem / wann einem das Grimmen angreiffte auf den Ort, wo der Comerten ift / die Rugel ger bunden / fo bald fie erwarmet / legt fich der Cchmers

Man findet die Bemfen & Rugel und Ag-gropilos, wie fie D. Velfchius nennet / nicht ber allen Geme fen/fondern allein ben benen/die frch über 2Binter in Den wildeften Dertern und Gefcheoffen (wo obne Sweile fel die gefundeften Rrauter und Wurten angutreffen) aufhalten.

Die gwifden ben ze. Augufti und 8. Geptember ge-

## CAP, LXXII. Bom Steinbod.

EEr Steinbock wird von den Lateinern Ibex ger nannt / ift ein feltenes Wildpret / wohnet allein o in ben bochften fcroffichten Felfen bet Teuts fchen Alpen auf ben fo genannten Glettfchern mo al les gefroren / Gis und Schnee ift / weil er an warmen Orten nicht leben fan , und er bafelbft murbe erblinden : die Bocte find furber und niederbeiniger / als Die Dirfcben / ihre Rabre werben an ben Ringeln ihrer Borner ertannt / baben einen fcmarten langen Barte und find unfern Beigbocken an Weftalt nicht biel une åhnlich/ auffer daß fie gröffere/ und viel auf 18. und 20. Plund magende Sorner haben ; ihre Farb ift dunckel braun/und über den Rucken geht ein fcmarber Strich/ im Alter werden fie grau / Der Bauch ift falb / fie bas ben ichone glangichte Augen / farffe gespaltene Rlauen / Die Beiß ift kleiner / und fast einer Gemfen gleich; fie find fo hurtig im Opringen / baf tein Selfen to boch ift mann er nur rauch ift / barauf fie nicht gelangen folten ; ibre Rabrt ift groffer und runder / als eines Dirfden.

Im Majo werffen fie ibre Jungen ; um Allerbeiligen tretten fie in Die Brunft / Die mabret einen Monat-lang/ mann Die vorben ift / fommen fie von den boben Relfen/ me fie nichts mehr gu freffen finden in die ebenen Derter an die Wurten Der boben Belfen und Weburge/ und bafelbft bleiben fic bif Dftern / bann begeben fie fich wieder aufmarts / und fucht jedweders feinen Stand : Die Weiß verlaffen alebann Die Boche fle gebas ren gern an feuchten Orten/mo es Bache und Bronnene quellen gibt / und ba bleiben fie mit ihren Jungen ben Commerguber/ bif wieder die Brunftzeit tommt / bag Die Bode mieber berab tommen / Die ftreiten um Die Beig/wie die Dirichen/find wild und ungeftumm/daß fie

auch die Denfchen anfallen dorffen er gibt einen fo ftars den Stof/daß er ein Bein gerfchmettert/es fen am 2irm oder Buf/ trifft er aber einen bep einem Baum oder

Stein an / fo flofft er ihn gar zu robt.

Bann ber Boct in den Selfen auf geben Rlaffiere hoch fpringt oder fallt / fo fangt er fich auf feinen frate den Sornern / und thut ihm teinen einigen Schaden/ und erhalt fich fo leicht und feft auf einem Belfen / als etwann ein Pferd in einen fandichten Ort eingreiffen mag. Mann fie ber Sager auf ein Beburge treibt/ wo fie nicht weiter entfliehen mogen/bann warten fie feiner ; wann die der Idger mercht / muß er fich fo glatt an den Belfen anfchmiegen / als immer moglich / bann laffet er fich im geringften Davon / fo bringi ber Boct fo ungefrummlich durch / daß er ihm von dem Felfen frure

Gelnerus fchreibt/ wann fie junger gefangen werten/ geben fie gant jahm mit ben Biegen auf die 2Beid und wieder beim; und fo weit ein Weme eine gemeine Bies gen mit freigen und fpringen / fo weit übertrifft auch ber

Steinbod den Gemfen.

Die Innwohner Dafetbft / Die viel von feinem Wild. pret effen triegen einen artlichen Buftand an ihrem Tuden und Dberbeinen, Davon fie ihnen aber fracts belf. fen / mann fie etliche Tropffen Blut Diefes Ehiers / in Bein oder einer Guppen-einnehmen, und fich ju Bete te legen / fo fcbroisen fie befftig barauf , und werben gleich wieder gefund.

Das Stein-Budpret / wo es nicht Beide findet/ frifft fein eigenes loft. Gein Blut foll gut fenn wieder ben Stein in der Blafen, mit Peterfit Wein einge nommen. Das übrige / worju fie in der Arenen Dienfte licht fan man ben Gelnero und Jonftono finden.

II. Chal.

\* Gee et

CAP.

## CAP. LXXIII. Bon den Safen und wilden Koniglein.

Er Safe ist ein flüchtig und forchtsames Shier-lein: von seinem Geschlecht haben sich allerhand estisame Mennungen gefunden zindem etliche geglaubt baben / baf bie Dannlein fo mol Mungen tragen als die Beiblein, welches boch von etlichen,und

mit mehr Billigfeit/ widerfprochen wird.

Mann ber Safe / ber Morgens fruh / an dem Ort wieder in ben Wald gehet / wo er des Abends vorher bergus gegangen / ober fich fonften in einem Beftrauche verfchliefft, fo ift.es ein gewiffes Beiden / Dag es benfelbigen Lag nicht regnen wird; bann mann ein Regenmetter porbanden / ift der Safe (wie Ser de Salnove fagt) ein fo guter Aftronomue, daß er teinen Bufch nicht fuchet / weil er von ben trieffenden Baumen Dafeibft verunruhiget wird / er will lieber feine Gaf in einem Graben/ober unter einem abhangidten Anger machen/ wo der Wind und Regen nicht auf ihn fchlagen fan; mannes aber gartalt und windicht ift/fucht er bas Ge bolbe und die Bufde/ fich ju fchirmen ; bingegen mann er die Gaf in den Heckern und Gaaten macht / bedeutet es gutes Wetter ; mann fie aber rammlen / fo toms men fie aus aller Ordnung, und ift nichts gewiffes aus ibrem lauff ju fchlieffen.

Und fagt Derr du Fouilloux, es fen Diefer Unterfceib, ber Das erwarte ben Sund viel eber in feiner Sak, und ftebe micht fo effend auf, ale bas Weiblein, weil er auf feine gefdwinde Burtigfeit fich verlaffet; fein lof fen viel fleiner / trocfener und echichter / Des Beibleine aber aroffer / runder und feuchter / meil fole thes des Machts nicht fo weit mandert, als das Mann-

D. Joh. Jac. Wagner, M. D. in feiner Helvetia curiosa fact alfo: In leporibus malculis firucturam partium genitalium , fummæ naturæ ftudio abfolutam reperi: penis, teftes aderant. In fæmeliis quoq; va.

fa generationis diftincta cernuntur.
Das Manniein lafft fich nicht fo offt herum raumen wie Das Beiblein / weil Diefes feiner Schwachheit bemuft / die Sunde fuchet / mit bem bin-und wieder raumen abjumatten und mude ju machen/ber Ramier aber lafte fich über einsober groeymal nicht raumen / fondern laufft dem geraden 2Bege fort / offtermals ben Sunden und Idgern aus den Augen er bleibt gern auf ben Fahrmegen und Landftraffen / fo ift auch das Dannlein, wann es aufftehet/ hinten herum gang weiß angu-feben / als mare es bloß, und über die Schuldern ift es rothlicht und lungbaricht/bas Mannlein bat auch einen furbern gebruckten Ropf / einen langern Bart / turbe breite weiflichte Ohren; das Weiblein bat einen langern und femalern Ropf/auch bifimeilen Sternlein auf Der Stirne/ groffe Obren/die Saar auf Der Schuldern etwas fimarbaraulicht. In ben talten Beburgen/ wechsten fie im Binter ibre Farb, und werben weiß; ce ift tein Thier bae fit fo bauffig und bald bermehret/als Die Safen und Ronialein/weil fie auch / mann fie trade tia find/ sugleich wieder per fuperfætationem empfons gen : fie fcblaffen mit offenen Hugen/baben ein febr leis fes Webore.

Der Ednher fcbreibt alfo vom Safen: Die Bafin/ miemol fie bifmeilen mehr Junge bat/bifmeilen 4. oder 5. fo liebet fie Doch berfelben uber amen nicht auf, die anbern lafft fie verderben ; wann die Safin im Upril und Merhenzeitlichen febet / fo febet fle um Jacobi im Julio noch einmal; fle feben nur auf frepem gelb / etwan wo eine Dicten pom Rorn oder alten Grafe/im Gtraude lein ober an einem Erbbügelein.

Wann ein Ruchs oder Sund nabend an die Jungen fommt / fo thut die alte Dafin / als wann fie nicht mol lauffen tonte / und martet langer als fonften / benfelben bardurch Soffnung ju machen , als folte fie leichtlich ju erhafchen fenn Damit fie folche bon ihren Jungen abe führe. Wann die Jungen ein wenig alter werben / fo verbergen fie fich beffer; Die Safin ift groffer als das Dlannlein / (wie auch unter ben Koniglein/) welches fontt an menig Thieren ju feben; mann fie Abende ju Relbe geben / und beraus ans Liecht tommen / feben fie fich eine gute Weile um / ob fie mas vernehmen/ bann geben fle an den Ort/ wo fie gern fenn wollen / und afen fich dafelbft / und wann fie jemand tommen feben / fo dructen fie lich an die Erde/ fo febr fie tonnen/ und mas den fich lang und breit/mann aber bas Korn und Grae fe noch fo flein / daß fie vermennen gefeben ju werden/fo lauffen fie davon. Mann er fluchtig wird / und ift ein Ecte gelauffen / fo ftellet er fich artig auf feine bintern Lauffte in die Dobe / Daf er weiter feben tan / als mann

Bann fie ju Rachts im Felde gewefen / da es gethauet oder geregnet hat / und Des Morgens Darauf Die Conne freinet / fo bleiben fie beffelben Morgens lang im Beld / wann fie aber vertrieben werden / oder fich fonft nicht getrauen fuchen fie im Solk einen liechten Blecken / fich abjutrocinen ; Die Dafen merchen auch fonft von Datur Das Wetter / und fegen fich barnach/ Darum haben fle auch unterfchiedliche Gaffen / wann man einmal ju feiner Gaffe kommet, und tritt oder greifft darein fo tommen fie fo bald nicht wieder binein. Er gebet fonft gant fürfichtig in feine Gaffe / und thut wunderliche Abfprunge vorher ebe er fich in Die Gaß begibt / er thut aber der Biedergange und Abfprunge offt mehr offt meniger Damit fie Sund und Menfchen verführen / Damit fie nicht wiffen follen / wo fie geblies ben / oder mobin fie kommen. Gie figen offt fo fest im Lager / baf fie ju Zeiten Menfchen und hunde ergreiffen.

Bann ein Sas von einem Heinen Sund aus feiner Caf aufgejagt wird, und ber Sund laufft ihm nach, fo ftelle man fich nur bafelbft an einem Ort verborgen mit der Buchfenito der Safe aufgeftanden, und bleibe ftile le fteben/und mache alfobald Die Duchfen fertig/fo ftiblt fich der Safe bald vom fleinen Sund ab / und fommet richtig wieder guruet, fo mag man ibm bann feinen Billfonim geben.

Cie baben ein fcmaches leben/und fterben bon eis nem leichten Druct / leben auch fonft über acht Pabr nicht/wo man ftelebendig baben will/ muß man fic wol

bep

ben den hintern Lauffeen halten / fonft tragen fie febr bafelbft paffe mit deinem Robr auf verfteche bich unter Damit, theils Daafen, wann fie gefangen find / fragen und beiffen, theils aber nicht, fie rammlen im Jenner Hornung auch Martio / Da fan man fie genug ju feben befommen, bann ba jagen fie einander in den Solbern und Felbern berum/ alfo daß Die Daar Davon ftieben/ und find gleich als wann fie blind maren / fie fpuhren einander auf, wie die Sund, und fuchet der Rammler Die Safin.

P. Balbinus in feinen Milcellancis lib. 1.cap. 58. foreibt von einer Dagfen Miggeburth alfo: Clatovienfi Societatis JESU Collegio attributus est pagus Stiepanovicz nomine, venațio felix ibi , pracipue leporum, habetur, Venator insuper alebatur Collegii sumptibus, qui venationem ordinaret, & si quid jaculatione obtineret, in Collegium deferret, forte ita evenit, ut mane fumo in agros leporum gratia exiret, excitatus est lepus grandis, qui fugiens, nescio quid tergo ferre videbatur, id cum femel iterumq; Venator vidiffet, rel novæ defiderio & leporis capie: di, canes fecum adduxit, iterumq; excitari leporem contigit, fugit canibus in fequentibus lepus & curfu felfus in humum fefe abjicit atq; in fugam velut Antæus promptior evadit. Nihil aliudvenator effe crediderat, quam Dæmonum ludibrium. Rem posteà totam comperit, cum Campi & Sylvæ retibus funt clausi, quod certo hyemis tempore fieri confuevit, quipperetibuscaptus eft lepus feu monstrum leporis, fratrem in dorlo ferens, qui separari & avelli, in utero matris conjundus, non poterat. Ergò & pastum & potum, corpore in uno collegati fratres lic difpensabant, ut modò hic, modò ille pasceretur, modò ille, modò hic biberet, cumque hoftes timerentur, quantum poffet, fugiebat, ille nempe, qui terram tangebat, postca felfus, in terram resupinus, fratri integro fugam tradebat profequendam. Res incredibilis videretur, nisi in cam rem teftes religiofos haberem, qui tum Clatoviæ collegio verfabantur.

3m Jagen/ fagt Der: Graf von Burdftall/ bat ber Daas feinen Bortheil/ daß er fich ducket/und mann die reiber vorüber geben / und ibin den Ructen wenden / fo Rebet er auf, und nimmt feine Retirade juruet/baber foll man gang langfam geben/ fich nicht übereilen/ auch mit ben Staben und Drageln ftarct auf Die Bebufche und Baume fcblagen, daß es wol fchallet, abfonderlich in ben Thalen, fo muß der Saas gegen dem Debe laufe fen/ und mann er an das Debe fommt / folle ber 3dger nicht faul fenn/bag er mit Seftrep und 2Berffung feis ner Brugel binter ibn anlauffe / und ibn ins Dese treis be/ mann fie niemand baben, Der fie fort jagt und fcbrecett fo fchauen fie bae Dete antlauffen guruch und laf-

fen fich nicht mehr ine Dene bringen. Idem bermennet / baf fie ben Gemmer burch bis in ben Serbft/ 4. mahl und allgeit/ die meiften 2. Junge fegen/ bermegen wer in feinen Widbahn viel Saafen paben will foll von Gt. Matthias Lag im Februario bis t. Geptembrie feinen Saafen burften laffen / weil fonft viel junge Sablein / aus Mangel der Mutter/verberben muffen.

Im Berbft / nachdem ber Saber aus bem Relb eingeführt / fo tommen die Doufen frühe Morgens und fleinen Dunft/der von ihrem Athen aufgehet/bisweilen Abends am liebsten auf Die Kraut-und Ruben-Mecter/ ligen fie auch unter Den Steinhauffen und in dben Ge

einen Baum / Baum / oder Stock / pletre mit dem Sa-fen-Befchrep-Pfeiffel einmaloder 3. nacheinander fo bald der Daafe foldes horet lauffter mit hochfter Fu ria mit Lechgen ben halben Wege gegen bir / macht Damlein, und loft ju boren, warum fein Gefell fo elend fcbreve/ und will feben / wer ibm liberlaft getban bat / plerret man aber jum andernmable fo laufit er gar bins ju/ daß er leicht ju birften.

Im Reumonden fommt der Saafe Abende / bald aus dem 2Bald, wird auch aus feiner Gaß bald auf. getrieben/bingegen im Bollmond tommen fie gar fpat/ figen auf ihrer Gaß gar feft, und feben nicht fo leicht auf.

Die Saafen freffen nichts liebers als Die Difteln / mann man neue Epchen-Mepffel-und Birnbaume fin-Det/ Die Difteln tragen/ foll man etwas davon unter Die Baume merffen/ bas übrige mag man auf einen boben Aft eines Baumes werffen / Des andern Lages / fan man alle diefe Derter befuchen/ und mo man die Miftel aufgezehrt findet/fleigt man auf einen gelegenen Baum/ legt wieder neue Mifteln/und mann der Safe 2. Stund in die Racht gu fommen pflegt/fo fan man ibn burfchen und das Abfeben mit etwas weiffen/als Krebs-Augen/ und weiffen Bache machen. Man tau auch die Miftein an die Baune bangen, und die Saafen mit Bainen und Sallen fangen, fo aber unweidmannifd.

Bu bem Daafen geboren auch nicht unbillich die wils den Koniglein/ Die faft alle einerley Barb haben/ und graulicht find/ man findet fie mehr in Engelland / Dies Derland und Francfreich, ale in unfern Zeutfchen Banden' da roerden Regiein für ihre Sohlen gesteckt / und fie mit dem Frettel / wolches eine Ittiselter ihr heraus / und in die Rhebe gesgat / am Wilbyret find sie beste als die geheimen sind auch an der Farb / am Geruch und Gefdmack leicht zu unterfcheiben, fonderlich weil fie unter ben Suffen und bem untern Theil ihres Schwanges fein Saar haben, wie die jahmen.

3hr Alter ju ertennen / ziehet man ihnen (wie auch ben Saafen) die Ohren von einander/gibt das Fell nach fo ifts ein Zeichen/das es jung fen/ haltet es aber feft/fo ift es alt. Das gemiffefte Rennzeichen ihres Alters ift/ wann die Glieder an den vordern Fuffen giemlich groß find / welches man im Sublen mit dem vordriften Finger bald fpubren tan/ fie find gar fruchtbar/ und mehe ren fich bald/ibre Fettigteit erweichet die harte Blieder/ mann fie wol bamit gerieben wetben/ihr Sirn bertreibt Das Wifft, ihr Leib ju Afchen verbrennt, und in derangina mit approbirten Delen bermifcht / und den Gaus men damit wol gefdmirt / macht Die Wefchwulft bers lieren/ und hifft dafür.

Gie machen ihnen eine folde Gafi daß fie bor dem Bind und Ungewitter mogen ficher fenn/ Des Dachts ftreichen fie auf Die Beid/ Gaaten und Reider / mo fie ihre Mahrung nehmen mogen/ und im Winter an Ort/ mo fie ber Sonnen Strablen ermamen und befcheinen. 3m Berbft/ mann trocken Wetter ift/liegen fie gern in Den Belmen / ift aber feuchtes Wetter in den Brache feldern/im Winter ben groffer Ralte und Winden, fuden fie bas Geftraude/ ben fconem Wetter/ Die grus nen Relber ; mo fie liegen/fan mans ertennen ben einem mauren mo es Diftein und Weftrauche gibt. 3m grus ling ligt er gern in den neugeackerten Feldern/und mann es beiß ift / nahend an den Borboikern / two nahend Saaten find fich dafelbft por den Bliegen ju verfichern. 3ft fonft ein luftig und narrifches Thier/mann fie beim. lich merben, und in einem Bimer leben, fchlagen fle mit den groeven vordern Suffen/ mo fie ein flingend Dolg/ pder mas es fen / Das einen Sall von fich gibt/ finden/ wie auf der Erommen / oderwol gar auf der Erden / mann fie mit Brettern gebobmet ift.

Sie werden/ mann man fie Jungerheit fanget / gar beimlich und thun felhame Sprunge/ wann fie luftig fennd ; wie man das auch im Februario und Merben ausnehmen mag mann fie rammlen und fcherben/da fie ein Caracol nach bem andern machen, wie die muthine Jugend/ mann fie ihre Pferde in der Grune dommten.

Der Saafe (wie du Fouiloux bezeitget) lebt nicht langer als aufs meifte fieben Jahr/fonberlich die Mannlen. Wann ein paar alter Saafen eine Wegend ju ib. rer 2Bobnung einnehmen laffen fie Dafelbft feine Frem-De einfomen, fondern treiben fie meg/auffer die jenigen, licher und mehr delicat ju effen, als die Alten.

Die von ihnen gebohren werden/darum je mehr man in einer Wegend jagt und beget / je mehr gibt es Saafen / weil/ mann man die alten Daafen wegfangt / alsbann

wieder fremde an ihre Stelle tommen.

Die Alten haben ben Aberglauben gehabt/mer Saas fen-Bleifch effe/ werde fcon; unfere 3dger aber/ wann fie auf Die Jagt gieben/ und ihnen ein Saas über bem Beg laufit/ balten es fur ein bos Beiden / und fehren etliche wieder nach Daufeleine vergebliche Duh angus menden/weil fie es fur ficher glauben/fie fangen benfele ben Eag nichte der Dube mehrt / oder daß ihnen fouft ein Unfall auftoffe.

Gie fegen meiftentheils gren, bisweilen auch brep/ und noch mehr junge ; von groepen Monaten / bis auf ein halbes Sabr, find fie am beftengu effen, mann fie als ter/find fie einer melancholifchen Eigenschafft/fonderlich ber jenigen Bleifchibie in Bruchen/feuchten und maffes rigen Orten mobnen ; die auf ben Bergen und an tros denen Begenden fich aufhalten/ follen gefünder fenn. Wann fie balb gewachfen find, baltet man fie fur jarts

## CAP. LXXIV. Arknen von Saafen.

Ann man den Afchen von einem gebrannten gangen Saafen einninte foll er den Stein aus gangen Jagen und Rieren vertreiben ; Undere wollen/ man folle nur ben Balg, alfo frift abgettreifft / mit famt ben Saaren ju Dulber brennen ; Undere thun einen lebendigen Saafen in einen Copf, berlutiren den Dectel und verbrennen ihn alfo,und geben 3. Eoffeldas bon in Bein oder einem andern Vehiculo convenienti ein / und foll man einen Boffel voll diefes Pulvers in ein Baffer thun, und einen Stein, welchen man will. binein legen / fo wird es benfelben gertreiben/ alfo bag man fich diefer Rrafft halber verwundern muß. Vefica leporina una cum urina in fictili clauso & lutato incinerata, omnem calculum frangit,

Der Ropf Davon gebrannt / foll ein gutes Bahnpulber geben/ bas Sirn gebaden und gegeffen / foll benen gefund fenn/bie gittrende Glieder haben ; rohe aber ben Rindern/welchen die Bahne aufgehen/offt an die Billen gefrichen/ macht, daß fie ohne Schmerken ober Befahr herfur machfen ; foll auch in dem Ochlag gefund fepn ; und benen/ welche ben Urin nicht balten tonnen/

und ihr Bette beneben.

Dimm ein Merkenbaslein/ftreiff es aus und fchneid ibn die Kuf ab/brenne bas Sasten mit Ropf und allem (aufferhalb Des Balgs und ber Suffe) in einem Bact. ofen gu Pulver / gib einem Rrancten, der das Sinfallende bat, von diefem, nachdem er alt ift,in weifen Rirfchen Baffer eins foll bemabret fenn.

Die Mugen von einem Merken - Saafen von fic felbft getrochnet, mit Dieffer bermifcht,auf ben Wirbel geleat / baf ber Mugapffel ben Wirbel anrubre/ treibt ben Weibern Die Machgeburt / Monfalber / auch Die Frucht felbften/ Desmegen fie in fcmerer Beburt ju gebrauchen.

Dafenfchmals mann es alt ift, giebet es Dorner und Splitter aus der Saut, giebet die Wefchmar und Apo-Acmen auf / und fo man fich damit hinder den Obren

fchmiert/ siebet es Die Rluffe guruct/und ftillet die Babnfcmergen ; mie D, Joach, Becher in feiner Zoologia fol. 20. bezeuget.

3hr Blut alfo marm auf bas Dobaara gefchmiert / foll deffen Schmergen lindern ; mann man bas Blut aufdorret / foll es in der rothen Ruhr und andern Bauchfluffen woi bienen.

Die Leber Davon gedorstrund ein Quintel davon eingenommen/ foll ben leberfüchtigen eine gute Uranen

fepn/ treibt auch ben Urin.

Die Gall Davon in Bonig vermifcht/und in die Augen geftrichen/ macht fie bell und lauter ; alfo frifch aus Dem Sagfen genommen/ mit fo viel Sonig temperirt/ und laulicht in die Ohren gelaffen / foll/ nach Galoni Beugnis / Das verfallene Webor wieber bringen.

Die weifen Saar/ fo man einem lebendigen Saafen untem am Bauch ausraufft/ in die Nafen gethan/ ftillet ben Blutfluß ; Der 2fden Davon ift gut/mann man Die

Suffe gefroret bat.

Das gedorite Saafen Sertgefchaben,und mit bem Drittentheil Manna thuris geftoffen/in weifen 2Bein 7. Tag lang getrunden, ift wider die Frang; 30. Eagelang aber gebraucht, wiber bas Dinfallen; ift auch gut/ eingenommen wider die Mutterfrang.

Fumanellus fagt / daß von dem gedoriten Saafen-Berben bas Dulver/mit dem Dulver von dem Sirfch. berbenbein auf 2. Quintel fchwer in guten Wein getrunden/ Das viertagliche Rieber vertreibe. Die Daafene Mieren in Wein gefocht/ vertreiben den Stein. Felix Platerus fagt: Si vir ante congressum, matricem leporis, mulier verò, tefticulos illius exficcatos & pulverifatos cum vino bibat, maículus potius, quam fœmina generabitur. Dis jum Theil beftattigen auch Fiorovanti lib. 4. del Tesoro della vita humana cap. 67. mit Diefen Worten : I teflicoli del lepore ficcati net forno, e fattone polvere, e tolta per pocca, fa molto luffuriare à quegliche la nigliano.

foll mobi folaffen machen.

Das Sagfen-Blut frift aufgeftrichen, borret und beilet Die Rragen.

Der porbere rechte Ruf eines Daafensift gut miber Die Eplica/ auf Der rechten Geiten getragen ; oder Der linde guf der linden Geiten; und fagt Mr. de Salnove . er babs an einem bornehmen Ebelmann betrabtt gefeben, Drep folde Safenfprung gepulvert, un febe nachfolgendes Blat.

Der Sagfenfuß an die Schlaffbauben gebunden/ in Borago-Baffer eingenomen/vertreiben Die Rrauf mie D. Thom. Barthol, in Adis Hatnienf, Vol. 2,()bf. 40. bejeuget. Der Saafenfprung foll auch gut fenn miber Die Colica.

Daß ein Baas einen Shuß aushalten muß ist ein sonderlich nugbahres Stud', ben den Beidwerch, so es anders ju glauben ist, davon be-



# CAP. LXXV. Bom Beken.

erften Fruhling und Derbit/ nach eingebrachten RelDefruchten / ift eine abeliche und angenebme Leibs-Ubung, fonberlich wo eine fconeebene Wegend ift/ Dann die Saafen mit ben Chiens Courans mudeju machen/ift ben uns nicht gebrauchlich/ auch gar ju toft. bar und mubefame mer aber davon wiffen will ber befebe/mas Mr. du Fouilloux, und Mr. de Salnove meits lauffig davon vermelden/fo ich als unnothia allhier einjuführen unterlaffen. Wir fangen fie mit den Winds fpielen, da man felb dritt oder funffter, wie etliche (wiewol mit untermifchter Superflirion) Die ungerade Bahl haben wollen fo bald man den Zag mercft / hinaus in Das Relb reutet/die Sunde am Dehriemen alljeit gween benfammen/ in die Mitte und auf beden aufferften Geiten recht eintheilet in einer geraben Eini nebeneinander Die Felder durchftreichtzund je einer fo weit bon bem anbern fich balt, bag jedweber leichtlich auf halben 2Bege darzwischen einen Saasen/wann er erwan in der Saß läge/ wol erkennen kan. Die Behriemen hat der Beid/ man auf der andern Geiten um ben Leib ; das eine Ort

As Deben/wann es ju rechterZeit gefchiebet/im ; wird durch die Ringe an den Salsbandern der Bunde gefcoben/ und burchgegeben / und vom Reuter in Det rechten Dand, weil am Ende der Beeftrid eingefchnite ten/ und gleichfam ein Schleiffen bat/angelegt/und for balb er hehen will/ und er bas Ende fahren laffet, emiles bigen fich Die nachdringende Sunde felbft, und machen fich frey ben Daafen nachjujagen ; Die man auch/mann etwan der Saas ju weit aufflebet/oder man fonft nicht begen wolter leichtlich mit anhaltendem Gtric arreftis ren und ihren Cauff einftellen fan. Wann man nun einen findet / ift das Bohmifche Wortlein Nenniho, fon im alten Gebrauch/das beiffet im felbiger Spract; Er ift niche ba/ als molte man ben armen Saafen bes reben/man febe ibn nicht ; ba es bod ben ben Beibleuten ein Beichen / bag em Baas vorhanden ift; wann man nun ben Safen auttreibt/laffet man ihm einen fleis nen Borfprung/laffet barnach am nachften Windfrict ein paar Sunde log, und reutet einer ober green nach? Die übrigen bleiben in ihrem Guch; und alfo ftreiffe man ein Reld nach bem anbern aus/ und wird ein Grrict Sunde nach dem andern loß gelaffen / nach dem es viel

\* Geece iii

oder wenig Saafen gibt oder nachdem der Saas auf rechter linder oder mittlerer Geiten aufftehet.

In Dern von Rangau geschriebenem Dausbuch / stehen einem Ort: Ut cans i feporarii ninit caplant: Richum & canis rute fucco rută contusă perficabis, solvetur autem, si illux partes brassica communi adricentur; stehen that beh per ersten auch die se Wortzu speech et ve con ceteporem capias, quod

tamen superflitionis labe non caret,

Im Frühling halt sich der Daas gern auf den Saaten das es (mann nur nicht werches Wetter ist) feinen sichhert ich Godachen binget davon um 7-B. das 32. Sapitel zu lefin. Im Sommer ligt er geru in den Brach-Vetetren-wo es Wegwart-Wursen umd Kraut gibt macht der Jaas gern sinne Süden daben/weil es gut son sollt seine Jahren umd kraut gibt macht der Jaas gern sinne Säben daben/weil es gut son sollt seine Jahren (wie Auf Goullaus schreicht) von den Atten der sich straut (wie hat, au Foullaus schreicht) von den Atten des Kraut Palatium leporis genannt worden. Er macht seine Sä im Wintergroßnicht gegen der Sonnen; im Somer aber gegen Der Sonnen; im Somer aber gegen Der Wenten; im Somer aber gegen Der Wenten; im Somer aber gegen Der Einsten; im Somer aber gegen Der Wenten; im Somer aber gegen Der Einsten in der sein geren Der in der ein guter Aftronomus, und weiß 'n venn harde Wish entstehen wie er seine Gaß anstellen fülle sich vor der seine Kleibig an Ansprengung und Belaktigung zu entschier und der ein gesten der Geschlichung zu entschiere und Verlaging zu entschieren.

Theils Scafen find fo argliftig/ wann fie auffteben / Daß fie fich ftellen, als maren fic frumm/Die lauffen aber meiftens am beften, als mann ein Daas indem er auf. fteht Die Ohren aufrect, und den Schweiff auf ben Ructen legt ober bamit mabelt / ift es ein gemiffes Beis chen/ baff er mol und ftarcf lauffen wird; wo es nabend Beburg und Beingarten hat/ laufft der Saafe naturlicher Beife gerne Bergauf, ba er megen der gange ber binbern / und Runge ber pordern Suffe viel beffer forts tommen fan, als die Sunde, die barburch fich balb abmatten / daher etliche einen Jager ju Buf/ mit einem Strick-Bunde oben ben bem Geburge (wohin biehafen gewohnlich ihre Retirada nehmen/ ob es mar mol nicht fo gar redlich gefochten fcheinet) aufpaffen taffen / ihme Diefen Dag abzuftricken. Wann feuchtes Wetter ift/ ligt der Saas am liebften in den geacherren Feldern/ fich in dem Gras ober in Der Gaat nicht ju benege/auch ben Sunden ben Lauff in ben weichen Mectern / ba fie tieff eintretten/ befchwert ju machen/ ba er boch mit feis nen leichten Suffen überall fortfommen mag. Doch fo viel möglich ift zu verhuten, ber naffen mindigen üblen Bewitter nicht Deben ju reiten / aber im Ebau ifts barum gut / weil ber Daas nicht fo leicht noch fo weit aufftehet, indem er nicht gerne naf wird / baber er bie Bager naber auf fich antommen laffet / und Die Sunde werden durch den frifden tublen Thau Dejto mehr erquicfet.

Mann ihnen die Hunde nahend auf den Leib kommen brauchen sie mancherten Aragisty sehen sich in die Masservergen sich waarn sie Schafte voer andere Biebte sindernunter die Herreichten siere Röhdren ler zen sich oft im stärzesten Lauff niedere das die Aunde über sie erinnen sich sied und die Jadune und Gehödge von einer Seiten auf die andererlauffen den geraden Wiege (vonan die Jund und Jäder vorben) vrieder zuwurdt und sind das die lustigsten Hekenmann ein Jada nicht gerad-aus durchgeber sondern die Hund hin und wieder poper das sie in hald vorradiers das guntet

Mancher braver Rammler / wann er die abgematteten Hunde eine gute Weitet binter sich gelassen, sieten
füller macht ein Mannlein/ (voie es die Weiseldent / siet
nen/) und schauet wo seine Hunde bleiden als wolte er
se ausslachen, und ihre Erdoget übererlen; und bonit
offt im Hegen daß der Hand beim John der
Eetten/ bald binter halb mitten puissen den Aunden
ist/ und dannoch nicht gelangen wird; weit viel keine
Schemflichtein sind / die ein Weidmann dem aben
thun kan so aber wann es mit Sereen gelchieder/ wer
dammlich geschiedertes aber aus geheimen/ doch natürtieben Uktaben / läderlich ist.

Did har ein alter guter Freund / Der seine meisste Freude im Deben gehabt/ für gerniß berichtet / wann man indem der Saas auflichet unwermerett einen von seinen Daubschuben unriehret / und also anlegt/ is sein wiede hander banden ist an sicht sangen bis et ihn wieder recht untwendet / sei fiede sit penas Au-

thorem.

Haben einem guten Meidmann / einem Jtalianet / habe ich solgendes destammen; einem jeden Haafaen den manim Fast hief zu machendosst einem Schuß habet ein muß: Si per forte tieren und lepore, che non sia totalmente morta ; rompele la gamba dritta, d'innanzi, avanti che muora, nel ginocchlo troveral un ossa piecolo, (Haafenspring)quel cavane subito, e poi vedende una lepore nella campagna, mette quell'of so interra inginnocchiandoti soprà, e la lepore, ch'hai vista. Asta sefoma, sin che haveralitzato. Dis ha de la companie de la lepore de la servicio de la companie de sus sie de la supere che mistra servicio de la companie de sus sie de la servicio de la companie de sus sie de la supere che la servicio de la companie de sus sie de la supere che la companie de sus sie de la companie de la comp

Wann man will junge Sunde einbeben / ifts am beften/ im Derbft/ba es junge beur-gefallene Safen gibt/ Die weder fo fchnell/noch fo liftig find/als die Alten/das erftemal muß man einen jungen Sund mit zwep guten alten Sunden an einen bortheilhafftigen Ort einhe ben/ damit er jum erftenmal nicht vergeblich laufferdan badurch wird er bergagt/ und fo mol bas Derb/als die Begierde verlieren, fo anfanglich zu verbuten ; das Weib. lein von dem Dafen ift viel liftiger und perschalcfter/als dasMannlein/gweifels ohner weil fie auch nicht fo ftarct lauffen tonnen ; daher wenden fie fich immer/ turb/ von einer Sand jur andern / und machen burch vielfaltiges Raumen die Sunde mude und verdroffen/ die ftarcten gefchwinde Rammler aber / fonderlich / wann fie eis nen harten Sahrtwege finden / lauffen gerade fort. Ebal-ab lauffen fie nie, als gezwungen, werben auch

gen Fuffe i ber und über purbeln / und nicht lauffen bann bamit gerobnen fie fich ibe Salenn gereifen. Im tieffen Schnee ift auch das beken billich berbae

3m Winter / wann es hart gefroren ift / foll man Bormittags nicht heben / bann die Sunde lauffen fich auf jund berberben fich offt auf einmal fo ubel/daß man fie bernach in viel 2Bochen nicht brauchen tan/ auch foll man nicht heten ben weichem Wetter / weil ber Das leicht ift, und über Die tieffen weiten Gelber mol tom. men tan/ die Sund aber tieff binein fallen/ ju gefchweis gen / daß der Zeit in den Saaten groffer Schabe ges fchiehet.

Bann Die Sunde einen barten weiten Lauff gethan/ und endlich ben Safen gefangen haben muß man Die Dunde in Der Mitte über fich aufheben und ritteln / bag

ibnen das Geblut wom Sergen fomme.

2Bann man junge Sund einhetet / muß einer ju Pferde alleit nabend hinter ihnen fenn / bamit fie nicht/ mo fie lang allein ben dem Safen bleibenihn lernen jet. reiffen und freffen / welches ein hefliches Lafter ift / und ibnen bernach bart abjugerobbnen; auch foll man die und bringen andere mit. Si credere fas eft.

alfo leichtlich gefangen/ weil fie / wegen der hintern lan, abgeftraufften Safenbalg ben Sunden nie voraeben/

Im tieffen Schnee ift auch bas beken billich verbotten/ meil fie megen ibrer furben Lauffe nicht forttommen mogen.

Bas aber fonft ferner die Candes-Fürftliche Des-Ordnung mit fich brungt, befibe in diefem Buch bas 39.

Capitel.

Bum Befchluß Diefes Capitels will ich noch ein Schaflein / fo gut als ichs betommen habes bevfugens nemlich / wie man viel Safen tonne auf ein Ort jufame men bringen ; Dimm Die Gall von breven Safen / vier Loth Chermurben / bren Loth Buder / bas mifche untereinander/ Darnach nimm birctene Ruten/ Die baif in eis ner Haar/Rebe/(wo der Flache eingeweicht wird)ober in Urin zween Sag und Nacht, barnach falbe die birdene Ruten mit Diefer Materia, mol oben an ben Gpislein / daß es die Safen nicht erreichen mogen/ und ftecte fie in ein Beld / 2Bald / ober Ort/ wo fie fonft gern find/ allenthalben in die Erbe bin und wieder/ fo tommen fiel

## CAP, LXXVI. Rom Jagen mit den Reben.

den von ftarcten guten Cpahet / mit ziemlich welten Spiegeln ohngefahr 3. Coub-hoch / und 60. 70. und mehr Coube in Die Lange verfertiget; follen nicht fcmerer fenn als daß ein Menfch leicht ein Barn ertragen Zan / find fle fchwerer / muß man fie fuhren; auf Die Rebe muffen fie einen Schuhe ober anderthalb bober fenn / Dieweil fie folche fonft überfpringen murben / und Die mag man auch brauchen auf ben Wolffs Jagten; allein fie muffen an ftarcte Baume und Stamme angebunden fenn. Die Safengarn aber haben nicht fo ftar. de Richtholb / ba man erftlich mit vielen Jagthunden und leuten fein frube Die Dete aufrichtet und an ben Diceften Orten Der Walber felbige gant und gar einfangt/und nur ben Ort offen lafft/mo man berjagt ; ben jedem Garn follen ein oder zwen geordner fenn mit Robren/ Drugeln und Tremmeln/wann ein Buchs oder Bolff einfiel/ihn alfobald/ehe er fich wieder log wickeln tan/ todt ju fcblagen.

Wann Die Garn fteben / fangt man alebann an / bie Ragthunde loß ju laffen / Die gegen Dem Garn alle Strauche und Dice 2Balber durchfuchen und mas fie antreffen / aufftobern und fortjagen / ihnen folgen nach | muß mans fein geitlich thun.

It den gewöhnlichen Safen Decken werden i die Adger zund die zu diesem End verordnete Untertha-im Herbit so wol Hafen als Füchste gesangenz neur die in einer Rephen zwit Anitteln und Petigelin ge-ift auch ein lustiges Weidwerch die Nebe wer- i wassinet solgenz schrech und sacenz damitzwann etwas maffnet/folgen/fdrepen und jagen/ Damit/mann etwas aus dem Bejaid lauffen wolte / folches abjufchrecten und wieder hineingu treiben, und alfo treibt man fie auf folche Beife fort bif fle in die Barn von den Sunden eingepoldert / bafelbft entweder von den Sunden ermurgt/ oder bon benen ben den Deten ftebenben Sagern

gefangen und geschlagen werden. Bo es fleine Schachlein und Bufchhole gibt / ba braucht man weniger Dete / und wird eines nach bem andern ausgejagt, ift eine luftige Bagt, und bedarff nicht viel Muhe / allein muß man gute Spurhund haben, die Das 2Bild nicht überfeben, und juruct laffen, auch muß man theils gute Riden und Judebellie haben, die fel-bigen mit Ernft Amacken zum bentweder in das Garn jagen, oder sonft Anfallen und halten mögen; die rechte Zeitist nach Michaelist da ist alles Wildpret am besten, und friegt man altes und junges jugleich und mit einan-Der, und ob mol an etlichen Orten , auch im Martio biefe Jagten vorgenommen werden / ifte boch feine Wirthfchafft / fondern mehr mider die Jager Dronung / und thut man bajumal / weil fie trachtig find, nicht geringen Schaden; alfo, ba es ja/der Urenen balber vonnotben/

## CAP. LXXVII. Bon den Kuchsen.

Panntes/wegen feines warmen Butters und Del-Dees / ein nubliches / wegen ber Suner und bes Maurgeflügels aber ein fchabliches Thier/weil man folche kaum genugsam verwahren kan. Die Idger sagen der Frank frisse der er Maus aus ober lebt von den Deuschreisen der in Lock oder der Buchs im Lock ober den bei der Buchs der Buch der porhanden fey/fey aber derfelbige Lag ungeftumm/mit ftentheils vier Jungen/ die anfanglich bimd find/wie Die

Er Juchs ift / wegen feiner Argliftigleit/ein be- Regen - ober Connervetter, fo friege er beraus, und fürchte weiter feinen harten Winter. Wann fonft im Winter Die Buchfe Des Dachtes bellen fo bedeutet es hart und faltes Wetter.

Sunde:



Sunde; mit den Schlangen / Die in ihren Solen mobe ! bifimeilen die Jungen rauben / haben fie eine fonberbare Feindschafft/und fagt Avicenna, et habe einen Fuch-fen und Raben beysammen eingeschloffen gesehen / die also miteinander gestritten / daß des Rabens Haupt verwundet / geblutet / Dem Buche aber Die Wofchen alfo erhacht gewefen, bag er fchier bas Maul nicht eroffnen tonnen ; In feine Solen macht er ihm vielerlen Que. gange / bamit / mann ibm einer verftopfft mare / er ben andern finden moge; Albertus Magnus fchreibet/mann ihn die Blobe peinigen / nimmt er ins Maul ein wenig gelindes Beu oder Strauchlein der ein Studlein Dolle in Studlein Baffer gemach daß fich die Bibbe alle gegen bem Ropf ju menden/ Zeit haben mogen / endlich frectt er den gan-gen Leib ins Baffer / Daher fich Die Flohe alle ins Seu oder Die Wolle verfammlen, Die lafft er endlich mit famt ben Bioben fortflieffen / und er wird feiner befchwertie den Gafte log.

Berr Canber fcbreibt: Die Buchfe tragen neun 200. chen / und haben von 2, bif feche Junge / brunften auch bifmeilen mit den Sunden / fie haben ihre Jungen im Majo in tieffen / felfichten und wohlverwahrten Solen/ fo fie ihnen vorhor weißlich aussehen / die find erftlich weißegelblicht allein Die Baar farben fich je langer, je duncfler, Die merden bon jungen Bogeln ernabrt / fo ihnen die Alten jutragen; wann die Conne fceinet/ geben fie fich por ihre Bocher und fpielen.

Um Jacobi lauffen fie mit den Allten ju Felde/ und uben fich mit Springen / Beufchrecken / Grillen und allerhand Fliegen-Bewurm zu fangen/und ift ihnen ein Luft zuzusehen wie sie Lufft-Sprunge thun auch lernen fie maufen / junge Wachteln und Berchen fangen / und fonnen ibr Quartier pon fich felbft fuchen. Um Mare

Babr/im Berbft / maden ihnen die Tungen neue Bau/ nen / follen fie friedlich leben ; mit den Raben / Die ihnen treiben die Dach fen aus den 3hrigen / und logiren Dar-Es muffen aber nur junge Dachfe fenn / bann Die Alten find offt ihre Meifter, daß fie ihnen felbft meis den muffen / offt erwifden fie auch die alten Dafen in ihrer Gaß / allein muffen fie baben ben 2Bind in acht nehmen / daß er nicht von ihnen auf den Safen gebe: Stem/ auch junge Rebe / und wann fie gleich von bem Rebeboct Davon verjagt werden / bleibt ihnen bas gefangene Wildpret/wann es todt ift/ meiftentheils ligen/ und fchleichen fie bernach bald wieder babin / und balten Mabigeit.

Die Roth Buchfe haben weiffe Bhumen an den Gois ben ihrer Comange / Die Brand-Buchle aber fcmar-be. Den Bunern find fie gar gefahrlich/fonderlich die Buchfinnen / tvann fie Junge haben. Gie machens wie Die Wolffe unter den Schafen/mann fie unter eis nen Sauffen Duner tommen / fo murgen fie / fo viel fie erbappen mogen/ hernach fchleppen fie eine nach ber anbern ins Korn/und nachaebends tragen fie folde in ibe re Bolen ; mann fie ein Sun fangen / beiffen fie ibn ben Dale oder Ropff entgroep / alfo machen fie es auch mit ben jungen Ganfen / wann die Sund unter ibm find/ tan er ben Schwang artlich in Die Sobe werffen, und macht eine furge Wendung / welches die Sunde nicht thun tonnen / Daber er Dergeftalt einen auten Bore forung befommet / und mann er einige Ctraucher erreidet / fo macht er ben Sunden fo viel Rrummes / Das fie ibn nicht leicht erhaften tonnen ; im Fruhling/wann Die Brofche herfur tommen/geben Die Buchfe an Die Zeis che und lacten / und freffen berfelben biel / Davon geben ihnen die Saar aus / werben auch bifmeilen fchabicht/ fie heilen fich aber im Berbft wieber aus.

Ber: Graf von Bructftall / fest in feinem Monate lichen Beidwerct / Die Ruchfe fepen bart in die Debe tini ift ihr Balg in feiner Bollfommenbeit, bas anderte im Jagen ju bringen , bann bie Alten fteden ibren

Rachen

bart unter ihnen fenn bag er aus Forcht in bas Dete

Er fagt auch fernet / es hab ihm ein vornehmer Cas valler gelernet / bag roann ein guche in feiner Doblen berfroden ift, und man aus der Schnee Spuhr ge wiß meiß/ daß er darinnen ift / fo nehme man 2. Steige Raghetten/fecte in den Pulber Gad ein Comdmmi lein / leg es auf eine Ctangen/ fo vornals ein 2Burff. fcauffel gemacht ift, junde vorn bas Schwammlein an, thu es gemach in die Soble / fo tieffer tan/ laß ben Ragbetten barinnen, thu Die Stangen wieder beraus und begebe fich ein is. Schritt babon , und berberge fich hinter einen Baum / und erwartes bif ber Raghet angehe / borber aber mußer Die Dobles auch etwan is. Schritt Davon mit Daafen-Reben umrichten / fo balb Die Raghetten Beuer geben und Enallen / fo laufft ber Suche als unfinnig aus feinem Boch in das Det/ bif er Bingegen erfihet er einen Menfchen/ etangen wird. fo verfriecht er fich wieder in feine Doblen/ und ift nicht mehr beraus ju bringen. Dif muß im Frubling gefcbeben / fo lang die Daptafer vorhanden find/freffen Die Ruchfe nichts liebers/und haben Die jungen Daslein unterdeffen Rube bor ihnen.

Im Binter freffen fie Rieben und burre 3mebgen überaus gerne / bamit macht man ihn ein guber / und Ban fie an einen Ort biermit gewohnen / Dag fie alle Abend hintommen/ und es auffreffen / auch tan man nehmen angebrannte Beine/ Fleifch/ Spectichmarten/ verborbene Suner / Aliftern und Krapen / mann man ihnen die Febern fenget / ift ein gutes guber / benn fie riechen foldes weit/ und lauffen nach. Bor alles ift ihnen der gebratene Baring/ wann man folden in dem 2Galb an ein Schnurlein fchleiffet / fo laufft er gleich nach / bif an die Stelle/ und frifft mit bochftem Euft/ Daher der Baring ju allen gallen und Gifen gebraucht

Der Saring aber/muß wol gebraten fenn/und mann man feine Schuch Sohlen Damit fcmieret / und einen Baring gebraten am einem Baden nachfcbleppt/ und immer ein Ctuctlein Davon fallen laffe, und als fo burch einen 2Bald gehet / fo folgt er einem nach/ bif man ibn unter einem Baum ober Strauch aufpaffen / und alfo burfchen tan. Man macht auch Luder bavon / und wann er einmal bavon gefreffen fo tommt er gewiß bes andern Lags am fpaten Abend wieder / und ift alfo gar leicht ju fchief. fen.

ber Graf von Burcfftall ergeblie ein gewiffer 9a ger habe die Duchfen von einem alten Bagen . Rad genommen, Die Spaichengang weggehauen , und Die Duchfe vonemandet gefloben, vorne an aber die Duch. fen inwendig dren Finger-breit mit gespieten Schuster-Zweckein / die fo spiete sind als ein Abl/ wol besteckt / und mit einer Wild wol zusammen gebunden / dieses hat er alles jugerichtet s. ober 6, und weilen Die guchs ben feiner Richtftatt / Die in ben Dafchen gefangene Bogel offt weggeriffen, habe er folde Dudfen dafelbft in den 2Bald herum eingegraben in die Erden / und nur blog die vordere Bucten offen gelaffen ein verdor-ben und frincendes Gefügelwerd, als Buner / Zau-

Rachen unter dem Rehftrict / heben den auf / und , ben/ Aglaftet/ und dergleichen/ in Die Doble ber Duch fotteffen durche darum muffen die Bager mit Prügein fen etwas tieff / Doch nicht gar ju febr eingerichtet und mann der Buche mit dem Ropff binein tangen/und bas Beflügel beraus gieben wollen / bat er ben Kopff nicht mehr beraus sieben tonnen , fep alfo fteden geblieben und dem 3dger ju Ebeil worden/der ibn famt ber Duche fen aus der Erden gegraben, robtgefchlagen , Die 2Bib aufachunden, und beraus genommen, nachmals bie Duchfen wie porbin in Die Erden eingegraben, und auf Diefe Beife bat er gar offt die Buche abgefangen, find ihm alfo feine Bogel in den Mafchen ficher geblieben / Die Broicfel muffen mit Bleif abroarts get ogen werben, daß der Buche ben Ropf gwar leicht hmein bringen aber nicht wieder beraus gieben fan.

Notabel ift / mas D. Cafpar Bartholinus in feines Batters Actis Medicis Volum, 3. Obf, 21. fcreibt ; Nos observavimus in cauda vulpina , ad quinque transversorum digitorum latitudinem, ab offis Coccygis initio; Pilos aromaticum quendam, vel potius, qui la violis primo vere deprehenditur, fimilem odorem spirantes apertà cute pilos dictos à glandulis quibusdam minutis conglomeratis radices trahere vidimus, & quod notandum, collectio illa pilorum diverfi coloris à reliquis horrida erat, inflar fetarum, vidi quidem pilos, obfervavi glandulas, haufi odorem, fed unde hujus caufam derivarem, ex illo tempore

dubius fui,

In Den Morbifden ganbern gibt es gans fcbroarbe Buchfen / beren Butter febr theuer ift / gemeiner aber find bie gant weiffen Suchfer fonderlich des Winters; bep uns find meiftens groeperley/ Die Brandfuch fen/bie mit weiß und grau vermifchte Daar baben / und bie Rothfuch fen ; an etlichen Orten gibt es auch Ereuts-fuchfen/ die über dem Ropf Dals und Creut/bis gegen Den Schweiff / und bernach nach ber 3merch über Die Bug/ bif an bie Buß / einen fcmarten Strich baben ; der Buchs macht ihm nicht felbft Doblen fonbern treibt Die Dachfen mit feinem Weftanct und Unflath beraus/ ben nachjagenden Sunden macht er ben lauff mit feinem eignem Urin befubeltem Schweiff befto bes chwerlicher / muß bennoch, (wann es gute und freudige Sunde find) Die Bech bezahlen. Er laffet im Commer Die Daar/ ift berhalben ber-

geblich ibn ju fangen / bifer um und nach Dichaelis

vermaufet bat.

Gefnerus fcreibt / mann fich der Buche nicht mol auf befindet, freffe er Cannen-und Bobren-Dars / bas pon merbe er gereiniget/und wieder gefund/ fie merden que bifmeilen mutig mie Die Sunde; im Berbft fangt man fie meiftentheils/gleichwie die Daafen/mit einerlen Beuge/ werben auch unterfchiedlich gepurfchet ; Un nnsfers allergnabigften Lands Furften Dof werben fie/ nachdem fie eingetrieben / entweber geprelit/ bas ift / mit langen von groepen 3agern/aber mol auch von Cavalieren gehaltenen Deben/barüber fie paffiren muffen/ in die Dobe gefcupfft, und auch mit Bleinen Prügelein ju todte geworffen ; wie es in der 2inno 1666. ju Wien Den 16. December im Prater gehaltenen Buchs Jaat / von Bern Delchior Rifeln in ber funfften Cafel fcon und artlich ift ins Rupfer gebracht worden/davon theils im Unfang Diefes Capitels ein Copla ju feben ift.

Ein abgeftreiffter guchs / nachdem er ausgeweid. net ift/im Baffer oder Del fo lang gefotten / big bas Rleifd \* Sffff

Rleifd von den Beinen fich abfonden (Die Beine mullen gequetichet und vorbet jerfchmettert fenn) foll denen Gliederne die vom Schlag berührt.ober von Bodagra und anderer Gliederfucht befchwert find, ein bergliches Fomentum fenn ; fonderlich bas Del / barinnen er gefocht morden / Doch foll der Leib vorher gereinigt fenn/ und eine gute Diæt baben gehalten werben ; hernach Den Ruckgrad und Die lahmen Glieder mit Diefem Del mohl geschmiert ; fein Bleifch ju Alfchen gebrennt / und eingenommen / ift gut ben Engbruftigen und Reis chenden.

Die Ruchslunge mirb fur eine bemahrte Medicin benen Dorifichtigen gehalten ; Wann fie im Martio gefangen werben, wie in allen Apothecen befannt ift/ amar nimmt man Lungen und Leber miteinander / mås fchet es mit Wein/ bornt es in einem iribenen Copf, in emem Bactofen/ bag mans pulvern tan/ mit Bucter permenat/ und gebraucht; wird auch eine Medicin, Loch de Pulmone Vulpis, in den Apothecfen bereitet/ und zu dergleichen Buftanden von den Medicis vorges

fdrieben.

Die dorre gepulverte leber mit Oxymel gebraucht /

Dienet febr wol benen Dilbfüchtigen.

Das Blut alfo marm von einem frifd-getobteten Suchs ein halbes Glastein voll eingetruncken, foll Den Stein von Stund an germalmen und austreiben.

Das Reifte Davon gerlaffen / und in Die Obren getreufft/ lindert Derfelbigen Wehthum / fonderlich Das Rette / Das an der Lungen hangt/ eben Diefes foll auch Die Dauptgefchwar vertreiben; Stem/die gittrenben und frammfüchtigen Glieder frarcfen.

Die Frang nie befommen.

Die Ruchfen-Bungen gebort ober frifch niebet Dorn und Pfeil aus den Wunden/doch wann fie bur: ift/muß man fie vor im marmen Wein beigen; Auf ben Dacfen gebunden/ giebet fie die Bluffe / Die fonft auf Die Augen fielen/ hinterficht / und trochnet folche.

Seine Galle in die Augen gethan/ macht fie lauter / vertreibt auch die Daupt-Gefcmat/ mie Plinius beleuget.

Pessus ex felle Vulpis & gosfypie matrici inditus per tridui spatium, proximum fœtus conceptum mafcu'um reddit; nach Gefneri Mennung.

Das Ruchs-Mill einem Millsfiechen aufgeleat/ benimmt ibm die Gefdwulft und Schmerken.

Die Fuchs Gallen geborzt / gepulvert und einen halben Loffel voll getruncken / ftarcet die Manns Stafften / oder man tan fie ju Diefem Ende in ein Ele-Quarium machen/ mie Bartholomaus Montagnana fcbreibet.

Der Balg erft frifch vom Buchfen abgezogen / und alfo marm auf die Dodagramifden Schmerten gelegt/ befanffriget und vertreibet fie; fein Roth mit Effig abgetrieben/ ift gut fur Die Rreben.

Berr Beinrich von Ranhau fdreibt: Man foll einen erft abgestreifften / ungegarbten Ruchebalg / bloß auf den Webetagen des Ruckens legen/ er marme/und gies

be den Schmergen auf.

Ruchs-Lungen/ Bolffe-Leber/und Dergleichen/mann man fie frifc taufft / und fur den Burmen bemabren will fo nimmt man Effig/ lafft ihn warm werben/ baß er fiedet/alebann diefe Ding Darein gelegt/ und darinn liegen laffen bif der Effig falt wird/ bann wider heraus Sein hirn den Kindern gegebens verhutet daß fie gethan gerroctnet i und hernach in Wermuth und Pfefferstupp gelegt und alfo aufbehalten.

## CAP. LXXVIII. Von den Dachsen.

Sind gwar mohl zweperley / hundes und | Dadfe ; diefe beebe Gattungen mohuen nie bepfamGemein Dachfen haben aber nicht einen Uns unen fondern find aufe meniede im Malianach terfcheid wie Gelnerus fchreibt/ Daß Diefe lettern gefpaltene Rlauen hatten/ wie ein Gomein/ fondern DerUntericheid bestehet allein darin/daß diefe fpibigere/ jene aber furtere Dauler haben / fonft haben fie beebe einerlen Buffe / Eurh und bid mit fcharffen Magein und Rlauen / Damit fie ihnen Die Sohlen und ihre 2Bobs nungen ausgraben und jurichten; an Diefen find (wie du Fouilloux bezeuget) Die Schwein- Dachfe auch vor den Sunde Dachfen ju ertennen/daß/wann fie ben ihrem Wefchleiff bas log von fich geben/ fie ein Grublein porher graben/ welches die andern nicht thun/ fo mobe nen auch Diefe lieber in fandichtem und leichtem Erdreich/ und laffen ein Deffnung gegen der Connen/ dieweil fie mehr fchlaffen als die andern/baber auch mebr Schmeer haben haben eine weißlichtere garb/und auf ber Dafen und unter Der Gurgel groffere und ftarcere

Die Sunds Dachfe aber geben viel weiter auf Die Beide aus ihren Gefchleiffen / mohnen nur in Selfen oder bartem Erdreich/machen ihre Sohlen und Gruben piel tieffer und enger als Die andernidoch haben fie auch nicht fo viel Debenlocher und Abfager ale die Comein-

Saar / auch einen groffern Leib und Ropf/ und langere

Dafen /wanu man fie recht genau betrachtet.

men / fondern find aufs menigfte ein Deilwege bon-

Die Bunde forchten Die Bund. Dachfe viel arger / ale Die Chwein Dachfe/bann fie find ftarcfer und biffiger/finden auch arger, befregen Die Schlieffer nicht fo gern ju ihnen eingehen ; Diefe find auch an der Sur-gel/an der Rafen und Dhren ju ertennen/die find etwas gelblicht / wie an ben Darbern/ find auch an Saaren fcbivarper/ bochfußiger und hurtiger / ale die andern ; Der Ropf ift in Der Mitten fcwart / und Die Wangen find beederfeits weiflicht.

Beederlen Urten effen Bleifth / greiffen auch bas Mas an / und wo fie in ein Koniglein-Garten fommen / freffen fie die Jungen meg / und thun groffen

Monf. du Fouilloux fagt : Er habe gefeben/baf fie junge Spanfardlein lebendig ju ihrer Sohlen gefchlept/ fie freffen auch Suner und Ganfe ; erftermeldter Author fagt / er habe einen Dachfen in Die pier Sabr lang gehabt / der fen furkweilig und fromm gewefen/ habe fein anders Thier gebiffen, habe mit ben jungen Sunben gefchertt/ und Die übrige Zeit gefchlaffen; mann er ibm geruffen, fen er wie ein Sund zu ibm tommen, und ibm nachgefolgt / wohin er gangen fep.

Die



Die Dachfen find talter Gigenfcafft und tvann man fie in einer Rammer lafft/mo ein Camin, ober eine Blut ift, legen fie fich binein, und verbrennen die Suffe, man gibt ihnen Brod / fleine Beinlein / Rafe / allerley Dbft/Erauben/Scheiffen vom Dbft; in Cummaron allem/ maß man ihnen geben will.

3m Winter / mann Schneemetter ift / geben fie felten aus ihren Gefchleiffen; Es ift ihnen (fagt boriger Author)luftig jujufeben/mann fie Etroh/Farrentraut/ Laubmerct/und Dergleichen/in einen Dauffen jufammen raffen / und darnach mit ihren Guffen und Ropff fortfeleppen / und fo viel/als ein Menfch auf einmal unter feinem 21rm tragen mochte / in ihr Befchleiff bringen; Sie find fo argliftig /wann fie die Sunde fpubren nabe an ihnen ju fenn / berftopffen fie ibret Soblen Gingang mit Erden/ und mannfie offter an einem Ort angefallen und belaftigt merben/ meichen fie gar bavon/und fuchen eine andere fichere Berberge.

Sie leben gar lang / und werden bifimeilen blind/ die bleiben in ihrem Gefchleiff, und wird einer von bem andern ernahret ; fie fterben auch von der Rauben/defe wegen man die Schlieffer/ wann fie aus dem Gefchleiff tommen/allzeit mit laulichtem Baffer und Geiffen abe mafchen folle/benen Rreten porjutommen/bie fonft ger-

ne ber ihnen anfeben. 2Bann ein Jahr das Obst wol gerathet, so wandern ihm die Dachse von weiten ju, die kan man des Nachts mit Spubrhunden und Ruben leichtlich befommen; mann er fonft nichte andere finden tan / friffet er Rafer

und Burme. Er tragt feine Jungen / wie ber Buche / drep Monden lange haben groep / bifimeilen auch drep Junge / Die Daut ift dict / und tan den Beiffen und Reiffen der Dunde leichtlich Biberftand thun / Die Rafen aber ift fo fcmach / baf fie von einem geringen Streich Darauf fterben muffen; fein Someer nimmt mit dem Monden pom Leiber folder Beftalt/fie baben ein tieffes Loch unsu und ab.

Er macht thm unterfdiedliche Deffnungen/und nache bem ein Wind gebet/offnet ober verfchoppt er eines um bas andere.

Johann Langer fdreibt alfo von ben Dachfen: Gie maden ihre Befdleiff bin und wieder in Beburgen/ Belfen / auch in Ebner Erben unter Der Baume 2Bur-Ben/ ergieben ibre Jungen meiften volltommen/ bernach treiben fie diefelben aus ihren Robren/und mogen ibnen felbft eine Berberge beftellen.

2Bo viel Doft-Baume find / und fie Friede baben bor ben Sunden / ba mobnen etliche Bartbeven an eis nem Ort, Doch bat ein jedes Paar feine Robren abfon-derlich / ob fie fcon bifmeilen im Graben jusammen tommen ; wo fie ibr rechtes lager baben / ba ifte meit/ wie ein Reffel/ihr Lager ift von Moos und langen Grafe / ben Eingang machen fie fo enge / als fie immer fons nen : mann fie ein menig erwachfen finb / graben fie mit ihren langen Rlauen und fpitigen Dafen allerlen 2Burgen von den Ardutent in bei auch die schwarfen Austrie fer und allerles Bewürm ; ihr Geschleiffe haben sie gern gegen Mittag daß sie sich bispreilen an die Conn legen können.

Im anderten Jahr erreichen fie ihre bollfommene Groffe/bauen nicht fo gut als die Ruchfe/und find leichts ter ju graben/fie tonnen 20. Jahr leben / bif fie enblich gar blind werden; fie furchten fich im Mondichein fur ihren eignen Schatten / barum geben fie gu folder Beit nicht leicht ine Seid / und pflegen lieber ihre Dabrung in Dicken Baibern ju fuchen unter ben Obff. Baumen/ oder in der Bud-und Eichel-Maft / Davon fie febr fett werden : fie geben des Rachts fpat aus ihren Sohlen/ und vor Lags zeitlich wieder binein / fonnen nicht febr lauffen/fonderlich wann fie feift find, bifweilen werden fie raubig/wanns bes Winters lang falt und fchneeicht ift fo bleiben fie etliche Wochen lang innen/und gebren ter dem Ochmans / fo a part bon feiner Rothdurfft ift/

Da ftecten fie ihre lange fpibige Rafen hinein / unten nur in ein meffinges Becten geufft bargu ein wenig wol swiften der Beine durch bif an die Augen / und liegen rectificirtes Spiritus Viol , ruhrt es wolum / und borzt alfo ftet / bardurch fie danu ihre Gattigfeit empfinden. Go bald aber in Cauwetter erfolgt / manns gleich noch Winter nur wann der Schnee ein wenig weg ift/ fo geben fie wieder heraus , und fuchen ihr Dafit / je langer aber der Binter mabret/ jemagerer merben fie. 2Bann fie in ihrem Gefchleiff von den Sunden gefto. bert merden / fo berlaffen fie folches / und fuchen ein neues/ fie beiffen die Sunde meiftentheils in die Dafen/ und in die Eduffte.

2Bann ber Sund / Der vor ibnen ligt / nicht bebertt und biflig ift, und mehr als ein Dachs im Gefchleiff itt fo mird fich ber binbere Dache entimifchen alfo vergra ben / daß weder der vorder Dache noch der Dund ju fahruche Geuche der Deft an/ fo gebe man ibm fracte/ ibm fan/ jedoch thut ers/ daß er alljeit Lufft behalt/fonft ehe das Bifft das Ders inficirt habe, diefes Dulbers/ muß er erfticfen / dif thut er auch unfehlbar / wann der Sund bidde ift/und ihn nicht auf den Leib dringet/mann ihm aber ber Sund allgeit vorligt / und feinen Frieden laffet / bas verwehret ihnen bas Bergraben wol. Bon ibrem Bau geben offters rechte Fuffteig ab/weil fie fich auf ibr Lauffen nicht verlaffen tonnen.

Go bald fle etwas vernehmen / fiten fie gwar eine Beil ftille / ba ihnen aber Menfchen oder Dunde ju nabend auf den Sale tommen, ift ihr nachfte Regirade nuiptem Geschleiff. Ihre Spuhr ist wie der Fisch-Ot-ter / auffer daß ihre Spuhr weiter voneinander geseht ist/ sie belauffen sich im Februario/und trägt das Weid-

lein 12. Mochen.

Bruyerinus de re cibaria lib. 3. cap. 3. fcreibt / ffr Rleifch fen gut ju effen / fonderlich mann fie im Derbft

gefangen werben.

Das Dachfen-Schmalt an die Saupt-oder Bart-Saar geftrichen/ macht fie weiß und grau / in der Elp-fier gebraucht / dienet fie wider den Cand ; fein Blut geborzt/foll mider die Deft und Musfat gut fenn / bargu auch das diffillirte Blut dienet.

Conradus Kunrath, im andern Cheil feiner Medulnun gefchlachtet ift/thut es in eine filberne Schale/oder jumelden unterlaffe.

es ob gar linder Barme fein mablich / alebann flein gerftoffen / Dargu nimm brey loth gerechtes Orientalis fces / oder fonften des beften Bimmet Caffrans/auch aufs fubtilefte gepulbert ein balb loth, desgleichen Flores Sulphuris, fo von Aloepatica und Morrhen gelublimirt find auch ein Both Rrdenauglein / nucem vomicam . ein Quintel weiß Diptam-Murs / und Des ju rechter Beit gefchlagenen und gebrannten Dirfchborns/ jedes ein halb Both / und mifche hierzu Salis Margaritarum, & Corallorum , jedes ein Quintel / alles mol mifeirt und gufammen gerieben / bernach jum Bebrauch verwahrlich gehalten. Stoffet nun jemanden Die ge ohngefahr fo viel man auf einem ziemlichen groffen Mefferfpit halten tan / in einem Trundlein Effig ober Bein/nachdem er Dig ober Kalte bat / und daß er fich niederlege/warm gubeche/ und mol fcmite/aber gleiche reol nicht fchlaffe fchwist er nun/fo genefet er/ob &Dtt will; Der Gdweiß muß dem Patienten mit marmen leis nen Euchern ftets wol abgetrochnet merben. mochte auch wol jegtgebachtes componirtes Pulver in gutem Benedifchen Theriac vermifchen / und / wie gefagt gebrauchen ift auch febr bequem.

Dachfen Dirn in Del getocht und aufgelegt / lindert alle Webetagen / aus den rauben Sauten macht man Decten über Die Rorbe, fo Die Maulefel tragen / babon merben fie von Regen und Schnee ficher bemabret/ben Sunden werden auch Salebander daraus gefchnitten/ und umgethan/ale ein Schirm wider die Big ber wil-Den Chier,und ein Amuletum mider Die Bauberen,folle fie auch por der Bute und Caubbeit bemabren.

2Bann ein ganger Dachs gepulvert / und daffelbe eingenommen wird / fo Dienet es ben Bruftfuchtigen/ und die Blut ausspepen ; Die leber Davon gefocht und gegeffen / vertreibet den ftinckenden Athem ; Die Bai 12 Deftillatoria Tractatu 27, fol. 310. befchreibet ein len mit Bonig ftarden die Mannheit, und werden der Experiment eines groffen herne auf folgende Weife ; gleichen viel andere Sachen hin und wieder von dem Man nimmt Dach fenblut alfo frifchenann der Dachs Dachfen gelefen jur Arhnen ju gedrauchen fo ich an-

## CAP. LXXIX. Bie die Dachsen zu jagen.

3 Be die Dachfen-Sunde und Schliefer abgus befto eher und befchabigt fie defto meniaer indem fich ju befommen nur giveen Weegerentweber ben Rachter auf allen Seiten; fiebet man aber / daß die Dunde ab-roo man ihre Gefchleiffnahend weiß ben ben bolhobst gemattet und die Schellen voll Erden waten fan man mit Sunden aufjupaffen / und fie alfo ju beken / baben muffen aber gute biflige Sunde und ftarche Ruben / Die Dachfen-Bunde ausfpuhren / Diefelben aus ihren 26. felbft ihn befto leichter ausgraben moge. dern treiben / mit Schleiffen und Gabeln fangen fan/

tichtenzift fcon vorhin gedacht worden/daher Der Dachs fo dapffer gegen die Hunde fektrals ein wil unnöthig allhierzu wiederholen/und find folde des Schwein/lafft fich freudig anbellen/und wehrt fich ihnen das befagte Salsband wieder abthun.

Muß aber Der Dachs ausgegraben merben / muß ben einmal angepacten Raub nicht mehr anlaffen; man erftlich ber Erben Befchaffenheit betrachten; ift und Lente mit Gabeln und Brugeln fenn/damit fie den das Gefchleiff nabend an Bugeln / muß der Bund ben Dachfen anhalten/und feine Flucht verhindern konnen. dem unterften Ausgang Chal-ab eingelaffen werden/ Der andere ift ben Cages/da man ihre Weschleiff durch damit er den Dachfen aufwarts treibe/ und man da-Bor allen Dingen muß man die Ausgange ber Gefchleiff vorber oder aber man muß fie ausgraben/darzuman dann In- befehen/die übrigen verftopffen/damit der Dache nicht ftrumenta vonnothen; den Dachehunde foll man Sale- unverfehene heraus brechen und ebe man fein gewahr bander mit Schellen anhangen, fo fest fich der Dache wird (entzwischen die Sunde unter der Erden find) ente

flichen:

flieben moge; am ficherften ift/ mann bas Wefchlieffifo weit die Ausgange reichen/mit einem Daafengarn umfest, und fo bald ber Dache fich etwann gar ju tieff gefellt bat / welches man am Musgeben ber Sunde ausnehmen fan/thut man mit ber Sauen ober einem Sams mer 20. oder mehr Streich auf ben Bafen, Damit fic Der Dache beffer gegen Dem Musgang in Die Sobe made/man lafft erftlich 2. oder 3. Dund hinein/wenn mehr Dachfe maren, fie ju gertrennen, und wann nur einer

mare, ibn befto cher beraus ju jagen.

Bann fich ber Dachs in einen Bindel begibt/und fich nicht will beraus treiben laffen, muß man mit einem eifernen Bobrer/ nicht ober Des Dachfen/ fondern swifden des Dachfens und des Sundes binein graben. Mr. du Fouilloux befchreibt brey groffe/ftarce/eiferne Bobrer ; Der erfte ift fpisia / Damit man erftlich Die Erde eroffne ; ber andere ift rund und fcharff / ber bie Erden heraus hebt und wegnimmt; der britte Bohrer ift breit, damit kan man die Rohren befdlieffen, damit Der Dache nicht mehr in Das tieffe Gefchleiff einbringen oder ben Sund verlegen konne; wann die geschehen/ unug man fortgraben / bis man ihn mit der Zangen erreichen/ ben unterften Rifer Damit ermifchen / und alfo beraus gieben, baf er Die Sunde nicht beiffen fan Denn wann man ben obern Rifer mit ber Dafen ermifchen folte/ marbe er alfobald fterben. Denn mag man ihn in einen Gad floffen, und ju Saufe Die Bahn ausbre-den; und mann er ermubet ift, Die jungen Sunde barauf beben / Die Leute fo Darben find/ muffen bolgerne amenfpigige Babeln haben, ben Dachfen vom Leib ju balten/bann wann er ergornt ift/fallt er einen Menfchen an/ wie ein wildes Schwein/ Daber nothwendig / Daß man gute Stiefel anbabe.

Es gefchihet ju Beiten / bag wann bie Sunde bict / und die Robren enge find/baf fie in den Robren ftecken

bleiben, und merden binterfich noch fürfich fonnen/alfe nothwendig muffen ausgegraben und erlofet werden. 2Bie man mir Dann in ling eine artliche Diftoria von 36r Durcht. Berm Pfalbgrafen Ruperto, für mar-hafftig erzehlt bat,als er einsmal in mabrenbem feinen Arreft (ba er boch ju Jagen/ ju Deben und ju Baiffen Die Freyheit batte) mit feinem Bubeibund, ben er bas erftmal aus Engelland befommen/ einen Dachfen in einer Sohlen angetroffen / und ber Sund bemfeiben nachgeschloffen/ fen ber Sund/ ber ziemlich boch / und von einer groffen 2irt mar / in ber Robren ftecten blies ben : nachdem fich nun des Sundes Ausgehen in ein Wienfeln verkehrte/ und der Pring folches vermuthen tonter fev er aus Liebe des Sundes felbft fo tieff in Die Rohren nachgetrochen bis er bes Sundes hindere Guffe erreichen und anfaffen tonnen. Alls er aber mies Der berauf ju friechen Das Berindaen nicht mehr / mes gen des Plates Enger gehabt, und mit den Suffen die er ein wenig heraus gerecht / ju jappeln angefangen/ Daraus feine Leute Die Doth / Darinnen er geftectt/ vernommen/und angefangen haben/ibn ftarct ben ben bine bern Suifen beraus ju gieben/ fep alfo erftlich aus bicfer Ribbren der Brint bon feinen Sanden aber Der Sund/ und von des Sundes Bahnen der Dachs/ in einem Bug miteinander/ oder vielmehr nacheinander/ beraus ges bracht worden. 3ch habe gwar einsmals in einer vor nehmen Wefellichafft wolermelbten Durchl. Pringen von einer Dama Deswegen befragen boren ; beres mar nicht geftanden / boch auch nicht alljufehr gelaugnet, und vielleicht diefe Bermegenheit (Davon ihn bod feine Damablige Jugend und angebohrne Selbenmuth hatten entfchuldigen tonnen) nicht von ihm wollen fas gen laffen; Es fen ihm aber wie ihm woller ich gebe es aus/wie ichs empfangen babe.

# CAP. LXXX.

# Bon Bobeln/ Bermelinen und Beben.

Je Zobeln find unter der Matter - Art die vor-Dals Die Baum-Marter aber an Daaren fob ner / Dicter und buncfelbrauner auf Caffanien . farb und fdwart angranbend / mit langen Gilber-farben Saaren unterfaet/welcher schoner Glant Die gewiffeste Drob ift/ barburch man fie vom andern Belgwerck etfennen und untericheiden fan.

Agricola erzehlet/ bağ ein Bimmer/ bas ift mantia paar Bobel por taufend Buiden verkaufft morden, je langer Dicker und buncfler die Saar find, je im bobern Werth find fier ift ein unmuffiges und burtiges Ebier-

lein/ und von Matur nimmer rubig.
Jonfton faget / man foll biefe Balglein nicht an bie Conne legen : Natura enim illarum fert , Soli ficcandæ fi exponantur, plus confumi, quam fi toto anno geftatæ fucrint. meil Diefes Chierleins Balglein mehran der Connen verderbt wird, als mann mans ein ganges Sahr am Leib trug/indem fie am liebften in fcattichten Malbern wohnen/wo fie benen Roniglein nachftellen/ wie die Brettel / fie gebrauchen den Schweiff wie die Gichornlein, und fpringen mit beffen Sulff von einem Baum auf ben andern.

Jonftonus fagt/ trann bie Bobelbalge auf ben 200trefflichften und theureften, twar etwas fleiner ben einer Eruben gelegt, und mit andern Rleibern befcweret werden / findet man fie in brepen Lagen faft oben auf/vielleicht weil fie fo unruhfame fchnelle Thier. lein find/ und wie Die Gichhornlein von einem Baum auf den andern fpringen. Bor ben Chaben bewahret man fie durch offters Unsklopffen, und gedoriten Bet-

In den Mordifchen gandern / an den allertalteften Orten/find fie am fconeften/gleichfam als batte fie bie Ratur wider das froftige Gewitter / mit einem Defto marmern und beffern Dels verfeben wollen.

Serr Giamund von Serberftain fagt in feiner Mo-fcovia, baf bafelbft biffeit ber Waffer Uftung und ber groffen Devina man Die Bobel finder um Pezora abet Die meiften und beften / in Schreeben/ fonberlich in Lappland/und mie Joh, Schoffer in Befchreibung lappe lands melbet / werben auch bafelbft weiffe gefunden / und fpricht : Er habe unterfchiedliche mal gefeben/ bag bem Ronig in Comcben von dem Mofcomitifchen 21be gefandten bergleichen jum Gefchenct überliefert mor ben / vermennen aber / er verftehe Dadurch die Sarmes lin/fo eine Urt von einem weiffen Wislein ift, beren

\* Affff iii

Schwans

Schwanh am Ende ein schwarhes Spiglein hattes die lan flatt der rothen Bard, fo fle sonst durch den Sons dert aber die Barb im Commer, und wird rathlich, im met an sich haben im Winter aber werden ihre grauen

Erftgedachter Den Gigmund von Berberftein fagt: Co baid man die Barmelein fangt / und die Saut abgiebet/febret man die Balglein und bas Saar einwarts/ beffen ju verschonen / und daß der Kauffmann nicht feben fun, wie fie an Farben und Saar beftellt / und ob fie ju rechter Zeit gefangen worden / doch haben die er-fahrnen Kaufieute ein Zeichen am Saupt und ben dem Schwaugel / Daraus fie folches feben tonnen/ wiewol folche Saar offe von den Bertauffern aus-

gerupfft merben / Die groffern baben felten Die rechte Beiffe.

Das Biebe wird von Gelnero wie ein Euchborngenennet; biefe find auch hauffig in den Nordischen Eandern in der Schwedischen Proving Diarmia ift ein Bald der fich auf go. Meil Wegs erstrecket i der Sunderuce genannt / barinnen finden fich allerley folde Thier / als Bebe / Marber / Bobel / Barmelein/ Euren und Baren/ auch wo es Waffer-reich ift / Otter und Biber. Daber tommet Das meifte toftliche Sutter und Beigmercf. Und Joh. Schefferus fcbreibt in Befdreibung bes Lapplands / man findet Die Euchs haben dafelbft diefe Art, baf fie jahrlich die Farb an- Der, weil ein jegliches Weiblein vier funff, ober auch dern/ und wann der Binter fommt/ fo werden fie grau | wol mehr Junge auf einmal wirffet.

Winter allein werden fie gar weiß / wie dergleichen bep Balge am beften gehalten / und je weiter hinein fie nach andern Chieren auch in acht ju nehmen ift / biß Chier- Mitternachtwarts gefangen werden / je grauer jund fiet lein zeiget auch in Diefem die Biefel Art / daß es Dau und je weniger find fie mit der rothen Farb bermifcht. fe fanget wie Die Wifeln / fie fangen die Sarmelein in Doch findet man fie nicht alle Jahr in gleicher Emjabl den Jallen wie die Maufer oder nehmen stumpsfelbseite donn in einem sagt ein Schwedischer Author den ge-die vornen ohne Siegen sind sund schiessen damit die dachtem Schestero, sind ke gar hauftig sin dem ander Adrmelen und Zobelns damit sie die Haut und den verschwinden sie gank und gart die Ursach dessen ihr und Balg nicht verderben oder beleidigen. befandt / etliche vermeinen / es gefchebe aus Forcht für dem Sunger / indem fie den Mangel ihrer Speife und Mahrung durch ein naturliche Sagacitat borber met den / und davon fich vorfeben und entflichen wollen. Wann fie biefes im Borfchlag haben / lauffen fie Sauffen-weife ju den groffen Geen / fiten auf fieine Doch breite Baum . Rinden / halten Die Comante in die Bobe / als wann sie ein Gegel aufgiehen wolten/ und sehen also über Gee in ein andere Gegend / Dieses bestattiget auch ben Scheffero Olaus Petri . und faget Daß er es felber angefeben / fie feten fich (fagt er) auf Bleine Stucklein Cannen-oder Riechten-Rinden / fo fie am Ufer antreffen / darauf Roffen fie vom gand ab mit lein-Art borgeftellt / und Mus Ponticus five Vonetus dem Bind / recken den Schwang / als ein Segel / in genennet ; diese find auch hauffig in den Nordischen die Sobe / und treiben / dahin der Wind webet / bif etwann die Wellen durch einen Windebrauf / oder contrari-Bind / bas Schiff umtehren/ und Die Thierlein ertrancfen.

3br Corper aber hat bie Datur/ baf er nicht findet/ fondern tobt an das Ufer fchwimmet / allmo berfeiben jum öfftern eine giemliche Ungabl gefunden wird, tone nen auch / mo fie nicht ju lange gelegen / die Relle noch Befdreibung des Lapplands / man finder die Ends achtaucht werden / und ob groat bifroeilen ihrer wenig horner in unglaublicher Menge durch Lappland / und überblieben/vermehren fie doch ihr Gefchlecht bald roies

#### CAP. LXXXI.

# Von den wilden Raken.

Be wilben Ragen find groffer als die heimifden/ | Johann Canber fdreibt alfo von ihnen: Die wil fie einen fcmarblichten Strich , ber Schweiff ift Dict. Compliment find. baricht, und mit fcmarben Ringen geziert/der aufferfte viel Berbhricht gibt / nicht allein die Bogelnefter / Der fe und Wege abgefangen werden. Endien / Taucher / Nobrhunlein und Spaten doseibst Derr Graf von Burckfiall faat: Mann man ihre zu berauben fondern auch ivaan die Teich zu zeiten zu Leder in hohlen Baumen und in der Erden ausspühren

grau und fchroateffecticht / mit einem Dicen/ Den Ragen niften in bobien Baumen/ auch wol bifrocijottichten Schweif, Die Pfotten inmendig gant len in Felfen / Die Jungen fpielen miteinander auf Den fdwarhift in den Dejaidern ein fehr fchabliches und bo- Baumen/baf es eine Euft gugufeben/wann fie was met fes Dier, weil kein Bogeinest auf den hochsten Baueren, so in finder ist / gund die jungen Hochsten und bedige Greife / weel kein bedeiten Jahr triegen sie ihre 
men sin icher ist / gund die jungen Hunter und bollige Greiste / werden sonderen Jahr triegen sie ihre 
Machtelin und andere Kelbounn Masser Greise Greise die geben der Greise die geben / sind 
den Geröhricht und Morassen jusammen sucht / und auch im Derhst fehr fett/ wann sie drumsten fo ergreisst. nichts / roas es nur bekommen oder erichleichen mag/ und fasser katter die Kas in den Nacken ben der verschoner ; desroegen in allen Zags. Ordnungen besoh- Haut mit dem Munde sest an / hernach drechet sich die len ift / Die wilden Ragen / wie man tan und mage aus. Rag unter ihm herum / und tehret Den Ructen jur Erjurotten ; ihre Wohnung ist meistens in grossen bieten ben/und den Bauch in die Sohe/ da sie dann also zu-Balbern und Gestrauchen/ wo das Gestüget häustig sammen tommen/wann der Katter log lässet, so davet pflegt ju niften/über den obern Sale und Ruden haben Die Rat mit den Rlauen auf ihn gu/welches ihre Danct.

3m Majo thun die wilden Raben den jungen Bass Beil davon aber ift gant fewart ; fie halten fich auch lein/auch allen junge Dilbprete Beflogel groffen Coa-gern ben groffen Ceen/ Leichen und Stuffen aufe wo es den/darum muffen fie im Winter vorber auf alle Wei-

bald adgelaffen werben/ find etliche Fifche in dem Ge- fan / fo legt man vor das loch ein Schlagenfen oder röhricht verschlagen / welche sie/ nicht weniger als die Fallen vermacht es wolmit laut/ Schnee oder Erben, heimischen Kahen gern effen.



foliageur so mied eer mann ihm endlich der Aunger feeaus treibr gefanger nober fest vorbere Saafern Rete berum / brenne oder rauchere die Kag auss ober bind 3. oder 4. Raghetten oder Bisperie an eine Stangen/ und lass in dem doch los schlogen/ so muß die Kag sich beraus beachen.

Die wilden Kaken werden auch mit dem Pfeiffel/ das wie ein gesangener Wogel schrevet in isch gelockt und geschoffen sie schlieden gar gern zu den Schüsern man kan jie auch leicht an sich lockern mit dem Haassen vollestere Pfeissel wannen wos gemacht; recht gestimmt und nicht sälsch isch als kan man auch Wösser der der Rüchst und dergleichen Beier uns sie deren dem die Rüchst und der gestiechen Beier uns sie deren dem die Kriese aller wanns kalt u. schneicht auch langruührige Winterein Klate ist in von den greifen Waadvargen und dem Gederig berunter; in die nechstaatsgeme Gedüsse dem Gederig berunter in die nechstaatsgeme Gedüsse Wiede das sieht aussen.

3ft ein bofce und wehrhafftes Thier, und je arger manihr jufett / je unverjagter und graufamer wehrt 3ch weiß felbft Davon zu fagen : 21s ich 21nno 1640. Ju Dardubis einesmals mit einem Diener/Sund und Rohr auf die Endten . Pursch gangen / und ein Zeich unweit Pardubig gwar viel Baffer/aber noch eis nen weitern Umfang von trodenem Gerobricht hatte/ auf Deffen Damm ich fortfdlieche, in Dem nachftentlegenen offenem Baffer/etwann eine Endten angutreffen/ ind langft ber neben bem Berobricht fortgieng, bat ber Sund obngefahr im Robr Dafelbft einewilde Rat gewittert/ aufgefucht/angefprengt/und auf einem Baum/ ber faum 30. Schritt von mir frund, an eben denfels ben Damm hinauf getricben/der Sund ift um den une terften Gtam berum gefprungen, und die Ras daroben angebellt / wie er bann ein fonderlicher Ragen-Beind und ein farcter/ biffiger/ Otter-farber Dund gemefen : Als ich gefeben/baß es ein groffe wilde Ras fen/babe ich

bas mit groffen Endre Cordten gelabene Robr ergrife fen / Den Anfchlag auf Die Rat nehmen/und fie berabe fchieffen wollen,ehe ich aber den Goug vollbringen fone nen / bat die Ras bon dem auf dem Damm ftebenben Baum einen gefdwinden Gprung/ in das nachfte tros dene Berobricht gethan/der Sund aber/der feine Lugen nie von der Raben gewendet/ift alsbald nachgeeilet/und bat fie unferne vom Damm in bem Robr angetroffen und ergriffen ; ich mercte gleich/ baf ber Rampff an-gieng/ mit ber Duchfen aber im bicten Bezauficht nicht fchieffen mochte/nahm alebald meinen Degen/und ftice in Das Gerobricht / Da ich nicht weit vom Damm ben Sund mit der Ragen Dermaffen verwickelt fande / baf ich juthun gehabt, mit dem bloffen Degen ber Raten/ ohne Berlegung Des Dundes/einen Fang ju geben/bif ich boch endlich die Kat hab auf die Erben burch und durch gefpieffet; die Rabials fie fich vermundet empfundenieß fraces von denigund abjund fcwung fich alfo durchtochener / mit fo groffer Furi an der Rlingen gegen meiner Sand / bag ich felbigen nothwendig habe muffen fallen laffen ; entzwifchen aber erfabe ber nuns mehr bon ber Raben befrepte Sund feinen Bortbeil/ ergriff fie ben bem Genich und hielt fie fo fefte baf ich Beit batte / mit bem Buf ben Degen wieder aus bet Raben ju gieben, und ihr folgende ben Reft ju geben.

Die wilden Ragen / Balge werden ju Bruftfleden den jenigen Leuten genommen bie einen bidden Magen haben/ muß abeader Kopfüber fich gekehrt fenn / fonft follen fie Unwillen verurfacen.

Gelnerus fagtribt Breifch feu mit bem Daafen einerleb Complexion, werbe auch ben ihnen in det Epetfe ge geffen; Etitofe fagen, fie kenn gang angenehm und gung Etitoe haben einen Wolften baffur weil fie Matuf feel-

fen ba boch die Bogel ihre meifte Speife find. Das Bette bavon warmet lindert und zertreibt / in allerlen Glieder-Krancheiten nünlich zu gebrauchen.

Das wilde Kaben Beifd weich gefotten/und marm aufgelegte befanffriget bas Pobagra.

ben ju gebrauchen pfleget mogen von ben milben mit hifft burch die Gottliche Gnabe gewiß. Und alle Arenegen/ Die man von ben heimifchen Rafraffiger und ftartferer Birdung genommen werben.

2Bann ein Menfch Die Fraif hat / fo nimm wild Raben . Comaly binde Davon bem Rrancten in einer Rubifchalen auf Den Rabel / nachdem er groß ift / es

#### CAP. LXXXII.

# Mon den Marder.

BeMarder find bep une von groeperlen Gattungen ; eiliche werden genennt Stein-Marber/Die Dich in Beifen, auch in Dem alten Gemauer/wol auch auf Den Boben und in den bochften Schlupffroin. fein Der Dacher und Saufer/aufhaiten/ fonberlich an Den Orten/ mo es Cauben gibt / melde mol und forge faltig vor ihnen ju bewahren/nicht weniger find fie auch ben Dunern und allen Dapergeflugel auffabig. Die Baum . D'arber aber halten fich alle in groffen wilben Bebolben auf/ bie man auch/ wegen ihres fcbonen und theuren Buders Ebel-Marber beiffett leben gern in ben Alpen/ und wo es Buchen-und Cannen- 2Baider gibt/ fie baben weichere/lindere/bicfere Daar/ale Die Daufis Marber/und eine gelbuchte Reblerweiche an ben Sauge Marber weiflicht ift. Gie gewohnen leichtlich ben ben Menfchen / und treiben alleriep feltfame 2iffenfpiel und Springer icherhen auch mit ben jungen Dunben; ihre liebste Speife find Sper / Die fie artich burch ein tein gemachtes Lochlein aussauffen konnen / doch find fie heimtücklich / darum ihnen von etlichen die icharffen

Sabezahne ausgebrochen werden. Bon den Mardern fcreibt Sern Zanger alfo: Die Baum-Marber niften in boblen Baumen und Steins 2Benden/ haben im Merhen ihre Jungen/ 2 3.ober 4. auf einmal/ merden/ fo balb fie freffen tonnen/mit juns gen Bogeln erzogen ; fpringen und fpielen/ mann fie ets liche Bochen alt werden, auf ben Baumen, und nah. ren fich von Bogein und Maufen, bes Lages liegen fle offt in ben wilden Cauben-Refterny tonnen gefchwind Die Baum aufeund ablauffen, mann fie Jemanbes gemahr werden/lauffen fie boch binauf in ben Bopf/ba fie pon unten fcwerlich tonnen gefeben merben. tersjeit folte man nicht meinen/bag ein Baum-Marber fo weit herum lieff/und findt fich bennoch wieder in fein Quartier, mo er bes porbern Cags gefeffen ; lauffen auch nicht in Die Dorffet/allein an Die fleinen ungefrot nen Bache Des Binters gegen fie gern, benn fie wiffen Daß Die Maufe Dabin ju trinden lauffen / und ba eber als sonft ettiche fangen, des Nachts sieden sie in den Baumen gar leis nos alle Bogel figen daß sie en nich getwaht tweeden sollenzund sie die med Gelei ihre den mögen. Sie essen auch gern House zu getommen tonnen / und fcharren barum ben Dummeln ihre Refter aus / boch werben ihre Balge von vielen Donigeffen nicht fo gut/ fonbern fledicht/ welche man Donia-Becken heister fie find febr forchisam vor den Menschen / und geben genaue Achtung, ob fie etwas vernehmen, und konnen sich so kein und schmal auf die bat feine Duchfen ben ficht fo nehme man nur einen bebeute gleichsam einen Motberr weil er alles Weftigel Stecken/ richte ibn in ber Erben auf / und bange feinen, anfallt und errourgt. Sut/ ober etwas andere daran / fo mag man tibnitich ben gelieber und hohlen Baumen; die Gold Nate bavon gehen / und eine Puchfen boblen fo with der bet aber machen ihre Refelberre und ben boben Sannenbau

Marber gerne fo lang marten, bis et wieber tommt / wann fie brunften / lauffen etliche untereinander bet / und beiffen fich febr / mit groftem Gefchrey bag man fie bes Nachts oder Abends weit boren fan ; ein Mar-

ber tragt neun Wochen.

Die Stein-Marber find ein wenig fleiner / als Die Baum Marber, und brauner von Farbanit einem weif-fen Balglein halten fich gern m Etein Seifen auf juch ten auch gern barinnen / werben blind gebobren/ wie auch die Baum-Marder fo bald die Jungen ein wenig lauffen tonnen, tommen fie aus dem Felfen berfur, legen fich an die Connerund fangen artiiche Doffenfpiel miteinander an ; wann fie ben ben Leuten mit Dilich erjogen werben, fpielen fie gern, fonderlich wann man fie mit einem jungen Sund erziehet/ werden im fpielen nicht leicht bofe gemacht / aber mann fie freffen und fclaffen muß man fie ju frieden laffen / fo baid fie Jemanben vermerden/ reteriren fie fich ju ihren Soblen; Biuter und Commer geben fie bes Rachte gu ben Dorffern / und thun ben Bauren unter ben Sunern und anbern Weffugel groften Ochaben / beiffen alles tobt was fie erhaften tonnen/ und verfchleppen fie ins Deut ober unter bas Strob batim fie fich bit Eggets fatt machen und verzebeen fie bafeibft, fle fauffen auch bie Eper aus mie Die Itee, und wird hinen in einer Rallen mit einem En gerichtet/bamit fie leichtlich gefangen werben bes Baum Marbers Speife find fonderlich gen werven ver Sunn Batters pente inte fonorting Die Epoborniein und Boget benn weil er gar fcarffe Klauen hatt fteiget er bes Rachts auf die Baume / wo fie ihre Refte haben / ba werben ibm bann Alte und gunge bisweitengu Bheil/ bie Sochbern fund ibm an Bebandigkeit mar gleich / aber weit fcwader/ (wie 30h. Codffer in Lapponia fol. 3 f8. melber) bas Cyche born laufft um ben Baum herum/ welches ber Marber nicht nachtbun tan / wird es aber bis auf Die Cpit ges trieben / und tan auf teine andere Beife entgeben / fo fpringt es bon einem Gipfel auf ben andern. Die Bogel abet / mann fie des Nachts auf ben Baumen folgfien/ etgreiffi fie der Marder / und friff fier fasst er aber einen andern flanden Bogel an/ und flieget sei-biger davonsso bleibt ihm der Marder auf dem Rucken fiben / und beifft ibn folang / bie er famt ihm auf die Erden fallt; alfo verberben fie Auerhanen Bircthuner und Phafanen.

Jonftonus fchreibt / baf ben bem Bregemer , Gee Marber find/ Die Des Machts einen Chein von fich ges ben. Ift ein mehthafftes und ftreitbares Thierlein/bas ber bermeinet man, es fep ihnen Der Dame Martes bon benlateinern gegeben worden/ober ber Mame Marber/

men/ wie die Enchbornlein/ bafelbftwerden fie ju Beiten fper: ibm auch bas Maul mit einem Solblein poneinanmit famt ben Jungen gefangen.

fchen Italia und Schweit / in den Alpen gegen Mittag wenig austrockne/ und fchier ohne Bephilff der Holis allein Die weißfleelichten / gegen Ditternacht aber / Die lein fiehen bleibe; bernach nimm meiffes A fanicum eie getblleelichten Marder wohnen / und gefangen werden. nen Theil/und Aupfferwasser Ivoer Theil/mache solches Man fangt sie mit Kalltruhen und Kallensen / da man klein zerrieben mit Brandwein an / und beilteiche den ihnen mit einem En ju richten pflegt / werden auch von Corper dren oder viermal nacheinander wann es jedes-Den Raaern mit groffen Schrotten/ ober fleinen Rugeln mal in Dfen borber wol ausgetrochnet gewefen/ und laß aus gezogenen Robren geichoffen.

(welches mir von Serin Joh. Chrenreich Beyman/ Freye wann er gang hart ift / muß mit frifchem Waffer (Das mare/ftebet fcon in die Cabinet und Grotten/ man fan Ripplein/ Bliedlein und Aederlein feben, ale mann folmachen/ wie folget : Dimm einen Marder/ gieb ihm den wirde auch memand/ nachdem es gemahlt ift/ ertennen/ Balg fein fauber ab / fchneid ihn am Bauch / ben ben was fur eine Materia es fen / es wird immermahrend hindern Fuffen / ein wenig auf / daß du das Ingeweid und viel beständiger als alles Dolg verbieiben / die 211s-

nes Drachens (nach beinem Beduncken) übertomme, gedachter Materi inwendig mol bestrichen merben.

Der/damit die bleckenden Bahne befio beffer gefehen mer-Getocrus fchreibt / daß in den hoben Beburgen gwie Den/ftell es alfo in einen gimliden beiffen Dien/Daß ce ein es feben/bif es gans hart wird , aber gib gute Achtung Bum Befdluf Diefes/muß ich ein artliches Studlein Dag es nicht gar verbrennet merde; ber Corper bernach/ heren/communicirt worden) bier bepfigen / daß man mit das Gifft davon fomme) abgewaften und wieder einen Marder machen kan / als ob er ein junger Drach | getrocknet werden; fo wird man an folchem Corper alle auch Bogel / Epchhörnlein / Bieslein oder Citif alfo ches von dem tunftlichften Bildhauer mare gefdnift/ heraus nehmen kanft foneid ihm auch die Jungen und gen werden ihnen von schraren alafernen Augelin, die Augen berauf wordt alles mit einem Wasser fauber Fuber i Fuber Dungen von Bieben der geschwicken zewah benauch wordt ab damit aller Schweis davon sommer, das Sodielin mablet und eingesteckt. Wis solder Wasser wie der Riskelin am Bauch nache mit einem Geiden goder Aistell aufgeseht aufgeseht aufgeseht aufgeseht aufgeseht auf gegebert und juge Zwirnsfaden wieder ju/ und richte foldes auf ein Bret- richtet werden. Allein ehe man diefen Shiere ben Conitt lein/ mit Radlein oder Bolflein / daß es die Poftur ei- am Bauch wieder junahet foll der Corper auch mit obe

#### CAP. LXXXIII.

# Bon den Eltiffen und Frotteln.

alles / mas fie finden / beiffen die Ropff ab/ und faugen leichtlich finden tan. ihnen allein das Blut aus / ift ein wenig fleiner als der Marder / und groffer als das Bifel / hat gwiefarbige Daatt die kurken find gelblicht/und die langen schroatt/ Stallungen und Boben der groffen Haufer / sonderlich wird ihm mehr twegen seiner schädlichen Bokheit / ale two es him und wieder viel Schlupsvinckel gibt / da sie Des Balge halber/ nachgeftrebt/ weil er wenig geachtet/ und allein von armen Leuten getragen wird. nennen ihn Putorium , wegen feines unlieblichen Beruche/ und fonderlich/ daß der Balg den Weftanck lang behalt / und Ropfmehe verurfacht; mann dig Thier gequalet und ju Born bewogen wird, fo ftindt es noch arger/und dif bleibet auch in dem Balg/ poraus/wann fie im Frubling jur Brunft-Beit gefangen find; was man aber im Winter befommt / bas ift beffer.

Bon diefem Thierlein fchreibet Derz Canter alfo:die Altiffen mohnen meiftens in Dorffern und Stadten/ wie auch in Waldern / unter den Wurgen von groffen Baumen / oder umgefallen-und untereinander gelegten Dolg auch in Felbern / wo Dorn- Deden find wehren fich tapffer mider die Sund / liegen auch gern an fleinen Bachen und Waffern / fpakiren baben auf und nieder/ megen ber Maufe / Denen fie ba aufmarten/freffen auch gern Rifd / und fcheuen tein fleines Baffer nicht/fangen auch gerne Frofthe / Die in den Dorffern mobnen/ liegen gern in den Scheuren/lauffen aber nicht auf den Dachern wie die Ctein-Marder fonbern nur auf der Erden/ in ben Scheuren / und in ben Barten/ mo etma Reife ober Ctangen liegen / welches fie alles durchfus

Er Eftif ober Atif find Dem Geffugel nicht me- | bruario (wie gud ber Marber) haben zu diefer Beit Des niger gefahrlich / wann fie in einen Suner-oder Dachts viel Beiffens und Ochrevens / fie tragen neun Daubentobel einschlieffen tonnen / murgen fie Bochen/und haben die Jungen im April/welche man

> Sie haben auch ihren Aufenthalt in ben Scheuren/ fich leichtlich verbergen Fonnen ; Er wohnet auch ben ben Bluffen in hoblen Selfen und lochern / auch in ben bobe len Baumen/fanget und friffet Rifthe und Rrofche; fie tragen ihre Jungen offt von einem Ort jum anderne aus Furcht/man mochte fie derer berauben / wie auch bas Wifel thut.

Das Frottel/welches Die Lateiner Furonem nennen/ wird in unfern Landen nicht gefunden / wird in Engelland gefeben / und auch Muftela Sylveftris gebeiffen/ halt fich in den wilden Buften auf/doch werden fie bald beimlich ; man balt fie in bolgernen Raften / da fie ibre meifte Zeit mit Schlaffen gubringen/ ihre Speise ift/ Honig Fische/ Lauben/ Bogel / und vor allen effen fie fie gern das Koniglein-Fleifch, alfo werden fie auch dars ju abgerichtet; man bangt ihnen eine Schellen an ben Sals / theile legen ibnen auch ein fleines Maulforblein born mit einem Spis an / Damit fie Die Koniglein ftoffen / aber nicht beiffen Bonnen / laffen fie bernach in ibre Sohlen / Die fie borber mit einem Deblein umgieben/ Die treiben nun Die Roniglein bald berans / die werden aledann todt gefchlagen/und dem Frottel wird fein Theil Davon gegeben ; fie find aus gelblicht und weiffer Farb gemäfligt haben einen langen gefchlancten Leib, niedere den / fauffen Die Ever aus mie Die Marber beiffen auch Bullein Die Augen find fcon roth / etliche find obenher junge Buner und Cauben todt / ibre Brunft ift im Fe- rotblich / Lederfarb / und am Bauch weiß ; wann das 2Geib=

\* 399 99

II. Theil,

7 1

Director Google

Beiblein in der Brunst ist / und man kein Manntein und wann fle wieder sehen, kan man sie in 6. Wochen darzu ichsten zu geschwilt und verrecht es ; sie sind kruche sieden mu Jagen gebrauchen; wann man fle erzhwett. der / und deringen auf einmal von 5. bis auf 8. Ungort, fortecht is kobte vie man auch dissocien an den Watertragen 40. Enge lang ihre Jungen/sind 30. Sage blinde idern vernehmen kant wie ein Bisseu.

#### CAP. LXXXIV. Bon Murmelthieren / Enchhornlein / Bifeln / Jaeln und hamflern.

Arbney viel gute Stucke von ihnen gebraucht wers martet man.

ften Geburgen und Alpen gefunden/daber es auch Mus marnimmt / gibt es mit hellem Ruff den andern eine Alpinus von den Phylicis genennet wird / die March Warnungs Ctimm/ fich in ihre Sobliezu begeben. fcreper bringen fie gemeiniglich mit beraus/ ben Leuten Das Maul aufaufbreiben / Daber ich feine Geftatt ju be- wird gegeffen / foll benen Mutterfiechen gefund fenn. fdreiben/ Rurbe balber/ unterlaffe /weil fie ben Gelnero genugiam ausführlich befchrieben wird. Er balt fonftonum. feine Opeif mit den wordern guffen / und friffet aufgericht auf den bindern guffen figend / friffet Doft , und wann er im Saus erjogen wird auch Rafe / Brodi Bleifch / Dus / Dild / und mas andere Leute fonft ju effen pflegen / trinett fonberlich Die Dilch gern.

Georgius Agricola de animalibus subterraneis gegraben beimgetragen werben / machen fie nicht eber weiffe mit rothen Augen. auf big fie in einen marmen Ort gebracht find / color eis aut fufcus, aut cinereus, aut rutilus, fit fonnen auch bifreilen auf den bindern Suffen aufrecht geben wie ein Bar. Esiffet gern Butter und Rafe und fchmaget am Freffen wie ein Schwein; wann es munter ift /bat ee alleit mas zu thun/und traat/mas es finder/in fein Deft/ ubrige giebet und fcbleppet es mit ben Ruffen; es beiffet oder daß ihnen etwas widermartiges juftebet; an ihrem Rucken find fie am allerfetteften/ wiewol es gwiften eis nem Retten und einem Rubauter etwas mittelmaßiges ift / und weder rechtem Bleifch noch Betten gleich fcheis net/ fonft find fie an Dem übrigen Leibe mager.

Cardanus de rerum Varietate lib. 7. c. 33. fchteibt: Murmelthieren ihre Babne abfibneibet ober abgroidett Daß fiermann ein ganter Zag verfloffen / fo lang wieder machfen, ale fie porbin gemefen meldes eine munder-

fame Ginenfhafft ihrer Matur ift.

Die Ausgange / und fchlafft ben ganten Binter; Die und feben berab; jur Berbit-Zeit reiffen fie aus ihren

Jewol diefe Bhier / fonderlich die letten derp/| Boblen werden den Sommer vorher/von den Adgerti/ Jum Beldwerch nicht gehören/ und/ihnen viel mit einer Stangen gezeichnet/im Winter ausgegraden/ nachzustreben / mehr ein Age / Adgerep als und also schaffend weggetragen/find allzeit f/7/9/ biß Beidmannichafft ju hatten / habe ich denwoch / ihrer auf n. und 13. in ungleicher Bahl in einem loch. Je bicter ju gebencken / nicht unterlaffen wollen / weil Doch in der Die Doble verfchoppt ift /je einen batterern Winter et-Wann Die andern im Commer auf ter Beide find oder fonft fpielen, bleibt eines auf der Sut/ Das Murmelthier wird meistentheils in den hothe daß fo balb fie einen Menfchen oder auffahiges Thier

> Um Dephnachten find fie am fetteften / ihr Gleifch Wer mehr Davon miffen mill befebe Gelnerum und

3hr Fleifch foll auch folaffen machen; ihr Fettes ift gut fur Glieber-Schmerhen, und jur Eninberung bet erharteten Derven; fordert auch ben Coleff, mann

Die Ruffohlen Damit gefalbet merben.

Das Enchhörnlein lebet faft mehr auf den Baumen als auf der Erden/ fcwinget fich mit groffer Bebendig. fdreibet / wann bie Murmeltbier Deu in ibre Doblen teit von einem Baum auf ben andern / und wohnet am führen / oder Reificht ju ihrer Epeif und Winterlager liebften in MBdibern / too Cannen Epchen und Buchen ju gebrauchen fo legt fich eines auf den Rucken die Guf- fein dicht aneinander fteben / ba es fonderlich mann es k überfich aussitreckender und die andern laden/wie auf im Kurcht iht in einer viertei Stumd auf den jehenden einen Wagen / alles das swas fie sulammen gerragen/ jwofflen Walum überfieringer; den ums find fie meisten fassen einen Schweiff mit ihren Jahnen nuch schwenn ihrils roch i schwärklicht und dundelbenun felten aber es alfo in ihre Bohnung. 2Bann fie im Schlaff aus- grau und afchenfarbig ; in Der Schweis gibts aud

Gie machen im Frubling ibre Defter auf boben Raumen/mit fubtilen Strauchlein und allerlen Baum-Blattern; fie freffen Dug, Reften/Encheln/Buchectern/ Canngapffen/ und dergleichen ; fie haben drep oder vier Junge / wann man fie jung befommt / werden fie gar beimlich / und laffen fich in ben Banden jufamm male nimmt das Maul fo voll/als es binein fan bringen/ bas gern / wie eine Rugel; wann fie auf der Erben lauffen/ fcbleppen fie ben Schweiff nach fich /im Giten balten febr bart / wann mans erzornet ; mann fie miteinander fie den auf den Rucken/ im @ pringen Dienet er ibnen an fpielen / fo haben fie ein Befchren fast wie die jungen ftatt ber Blugel / und im Schwimmen ale ein Segel Junde : voam fie über ihren Brauch hell und lant bet er Bunger / mio im Schrintine als ein Eggen Junde : voam fie über ihren Brauch hell und lant bet rad Solie, / worauf fie fiben / obhin teibr / roie der fcreven/zeigen fie die Beränderung des Gewitters an/ Wind gehet / dessen die wor wissen und lich darz

nach richten. 3ob. Canter fcbreibt alfo von ben Cochbornlein: Gie werden blind gebobren, in boblen Bdumen ober in wil Den Zauben-Deftern / meiftens im 2pril / werben / bif fie 3. oder 4. 2Bochen alt merden, gefauget/bann folgen fie den Alten, und lernen auf den Baumen fpringen/ba-Marthiolus habe es etlichemal probirt / wann man den ben faft alle weiffe Reclichen am Dals / um Dichaelis fommen fie ju ihrer Groffe / und fonnen bas andere Sahr wieder Junge zeugen / haben auf einmal z. biff 5. Junge/ sind zienlich vorsichtig; wann sie Menschen oder Dunde sehen / lauffen sie auf der andern Seiten Im Binter macht et fich in feine Soblen verftopfft Des Baume binguf / legen fich breit auf einen Aff nieber/

TRAL.

Dalbern Dahin / wo es viel Maftung / Buchen / Epden / Safelftauben und Dugbaume gibt, und fint gern an ber Geiten / mo Die Mittags Conn hingufcheinen tergeit meiftens gang weiß find/auffer das Guislem am

Die Safelnuffe tragen fie des Abends und ju Machts fleiflig ein in boble Baume ju ihrer Winter-Mahrung/ und wann man acht barauf bat, findet man offt mehr

als ein Biertel-Chaffel ein.

3ch babe (fagt Berr Canber) einemal zwen junge Epchhornlein aufgezogen an einem Fenfter / Das in einen groffen Garten gieng und ich machte ihnen (fagt er) offt das Reufter auf / baß fie tonnten binein feben/ und befannt werden / und weilen viel lamberts- Duffe/ und andere groffe Duffe im Garten / und folche begunten reiff ju merben / fo magt iche / macht eines lof / bas lieff in Den Garten fort auf den nachften Dafeiffrauch/ und af erftlich eine Dug, wie diefes gefcheben , nahm es wieder eine Rug,und tam bamit wieder nach dem Kenfter/ fprang hinauf, und trug Die Dug in fein Saustein/ lieff fort wieder hinaus, wie es nun foldes etliche Lage gethan, und fleiffig eingetragen hatte/ließ ich bas andere auch log / welches bergleichen that / und fonnten Diefe beebe gemadlich 2. Sute eintragen / Des Morgens/ mann fie binaus lieffen nahm ich die Ruffe meg fo batten fie des folgenden Lages wieder mas eingutragen/ alfo bag wir nicht vonnothen hatten / Daffe abjupflus cfen. Und da die welfchen Ruffe reiff maren / fonten fie Des Tages menmal fo viel eintragen.

3hr Reifch wird von etlichen gegeffen; ihr Rettes ermeicht und wird von Galeno im Ohren- Ochmerken fonderlich gelobt; Das Fleisch soll benen bloben und schwachen Leuten gur Gesundheit dienlich sepn. D. Fridericus Doffmann/ in feiner Pharmacopwia

Chymico-Medica fcbreibt / Dag ein Geilbanger Das Bulver Davon / als ein fonderbahres Arcanum , wider Den Schwindel gebraucht habe. Gin anderer habe bas Sirn allein zu diefem genommen. Und follen die Bemfen-Jager ihr Bleifch ihren fcmangern Weibern mit fondern Bleif geben / Damit Die Kinder den Schwindel befto meniger befommen mogen.

Die Wifel halten fich nabend an den Saufern/ auch theils rothlicht und gefchecficht / theils aber weiß/ boch

felten.

Die Bifeln mohnen jum Theil in ben Balbern/ auch theils in alten Gemauer und Bebauen / tonnen auch auf die Baume fteigen aber nicht fo gefdwind/als Leber / Die Gall Davon gethan, und nuchtern bren Lage Die Epchhörnlein, fuchen fleifig die jungen Maufe, fref. nacheinander in convenienti vehleulo gebraucht, man fen auch Suner-und Bogel-Eper/auch mobl junge Bogel. fie ihre Jungen ine Mau l' und tragen fie an ein andere Der Lungen tauglich fenn. Ort/Baber ift Die Rabel ausfommen/ Das QBifel gebab. ret ihre Jungen mit dem Daul /theils find weiß/ theils rotblicht / und von antern garben.

Gelne us fchreibt / Die Bifel feven in ihren Beburgen alle im Commer braun-rothlicht/ im Binter aber werden fie weiß. Gie werde n gern in den Saufern von etlichen gefeben / Diemeil fie Daus und Raten fangen/ bod ift ihr Bifi und Unhauchung gifftig/muß ber Goa. ben mit ihren Balglein wieder beftrichen oder gar berauchert werden / was Davon gur Arenen gebraucht haben fie haben die Bailen inwendig im Ecib/concum-

wird/ befibe D. Gelneri Thierbuch.

30h. Jacob Bagner M. D. in feiner Helvetia Cu riola fcbreibt, daß fie ben Glaron in bem Beburg 26ins Chweiff ift fcmart/diefe aber verandern im Commer wieder ihre Barb/und merden rothlicht.

Idem ichreibt folgendes : Alpini noftri obfervant, & pro certo commemorant, quod fi fortè muftela in buonem incidat, illa equidem fugam meditetur, & hinc inde discurrat , voceque tristi ac lamentabili opem contra atrocem hunc hoftem quærere tentet; bufonem interim immani rictu aperti oris illam expediare, postquam autem diu musteta fuga vitæ suæ consulere tent. ffet, nihilominus tamen , eam in bufonis richum apertum descendere, & in prædam cedere cogi, neque dubitandum, quin hoc fubinde accidat. 2Bann bas mabr ift, fo ming es aus einer fonderhahren boben Antipathia, aut ligatione venefica gefcheben.

Sie wohnen auch in lodern und Erbflufften; fie follen fo leicht und burtig fenn daß fie in lauter Opringen über einen Rluß feben / und Doch nicht finden : fie freffen Daufe und Ragen, befrwegen fie etliche gern in ihren Saufern haben; es befchabigt groar bie Suner nicht, faufft ihnen aber Die Eper aus, tragt feine Jungen im Maul bin und wieder, fie ju verftecten daber bie Fabel entftanden / Daß fie aus Dem Munde gebabren follen.

Die Schlange ift ibr Reind jund foll fic bas Wifel wider derfelben Bifft und Bif mit Rauten verwahren; fein Balglein / fonderlich der weiffen / wird fur ein fonberbahres Amuletum gebraucht ; Die Wefdwulft / fo bon ihrem Sauchen und Unblafen bertommt / wieder u legen/ wann mans dauit bestreicht / oder mit einem

Biglein Davon berauchert. Das Blut / mann es alfo frifch von bem 2Bifel aufgefangen / und zween Ungen fchwer einem / ber bie binfallende Rrancheit hat/gegeben wird / foll ein herzliches bemabrtes Mittel Darmider feyn / und fagt Horatius Augenius in luis Consultationibus de Epilepfià curanda : Er habe einen Menfchen von diefer Krandbeit cu. rirt gefeben, Die er fcon 25. 3abr gebabt bat : Dafur foll auch fein 2lichen/ wann es gebrannt wirb / gut fen; par Darinnen und in den Ctallen auf / ihre Babne und ein Dauswifel ausgeweidnet / befenget / eingefalben/ Athem ift giffig / find nicht einerley garb / theile falb/ und im Ochatten gebortt bernach gepulvert, und beffen groen Quintel im Bein getruncken/ift dienlich für aller. len Schlangen-Bifft / fonderlich wann es mit Rauten-Safft vermifcht wird ; fein Sirn gedort / und im Eflig getruncten vertreibt Die Frang/bas foll auch leiften feine muß es ftrads / mann er merdt / bag ber Paroxilmus Bann fie ein Deft fur gefahrlich halten/ nehmen fommen will/einnehmen; Die gung foll fur alle Buftanbe

3hr Roth riecht ein wenig nach Biefem; Hollerius faat : Genitale Viverræ, quadam proprietate fuß juvat difficulter mingentes ; welches aber von den 31s

tiffen ju verfteben.

Das Wifel in einem irbenen Befdirz ju Afchen gebrannt / mit Effig angeftrichen / foll gut feyn jum Do-Dagra/wie Gelnerus bezeuget.

Der 3geln gibt es groeperley Gattungen / Sunds. Igel und Cau - Jael / welche eine fpitigere Gofchen bunt corpore in altum erecio, & ventribus invicem

Il. Thed.

\* Ggg gg if

appli-

applicatis, sie werden gar felft und sagt Aristoteles, weise harnen von der Dysuriä geplagt werden i wie daß sie ein Jahrlang ohne Spesse leben mögen sonder. Loys Guyon, Sieure de la Nauche en sen diverse Leich den Bunter durch maden sie ihnen in ihre Hoblen (cons. ilb. 3, chap. 6. bezeuget; Decochum carnis Echi-Better / und schaffen dassibit; die Dessungen macht, ni seu Erinacei Hydrozies ast utilificatum, urinam et gegen ben Wordbund Gubivindund braucht fich des enlm pellit. Frequens id elle in Scania remedii ge-erften im Commer / und des andern im Winter / fie nus, & certa expecientia probatum, fcpreibt D. freffen allerley Obft/werden leichtlich gabm/und trincten Thom. Bartholin, in Actis Hafnienfibus, Volum. 1. gerne Mild / effen auch Bleifch / Brod / und was man Oblerv. 20. ibnen fürgibt.

Bann er fich furchtet / macht er fich jufamm in eine Die Samfter werden in Thuringen und ben Straf-ftachlichte Rugel / daß man weder Ropf / Bauch / noch burg / da es deren gar viel geben foll Samfter genennt/ Ruffe fibet / und mann man ihn angreifft / fo bewegt er ift em bofes jorniges Chierlein / am Ructen bat es eine Die Ctachelu mit einem Pfnauf / den Angreiffenden ju Barbe / wie die Saafen / am Bauch fchwart / an Der berleben / aufs wenigft mag ihm tein Sund beptom- Geiren rothlicht/ju jeder Ceiten drey weißlichte Riect. men ; der Buche aber befprengt ihn mit feinem ftincen. lein / follen machtig feift werden / man fpuhret im Beld ben Sarm / bag er fich aufthun / und ihm jum Raub und Speife bienen muß; er wohnet gern in dicken Ge-hagen / Saunen und Weingarten / im Winter fchlieffe er in boble Baume, thut in den Weinbergen groffen Schaden an ben Trauben/Die er feinen Jungen gutragt: fie miffen auch borber / wann Ungewitter fommen will/ und verbergen fich ; foll auch eine fonderbahre Reinds frafft mit der Ochlangen haben / die/ wann fie ibn umfdlingt/ burch feine Ctacheln tobt wirb.

Den 3gel ju Ufchen gebrannt / ift gut fur die truften alten Schaden / und lafft tein wildes Fleifch machfen/foll auch gut fur die Fifteln fenn: feine Galle vertreibt die

denen/ die am Mill leiden.

Die Saut ju Pulver gebrannt / und der Afchen das bon getrunden / ift benen beilfam / Die nur Eropffel Baum.

ihre Locher aus, find meiftens an Orten, mo Straucher und Dornftrauche zu finden find : 3m Commer thun fie in den Feldern groffen Schaden / tragen Weit und Rorn in ihre Soblen / Da werben fie ausgegraben / und man offt halbe Deten die fconeften Korner in ibren Reffeln findet/ihre Felligen find gut ju Schlaff-Roden. 3ft faft eine Art wie Die Zeiflein, Die man in Defferreich und Ungarn auch hauffig findet / und Erand Diebe find/ die werden mit 2Baffern ausgetranct / auch von etlichen wie die Enchhörnlein gebraten und gegeffen; mann man fie junger befommt / werden fie gar beime lich / find nicht fo unmuffig wie die Epchornlein/ und Barben ; fein Mile gedorit und gepulbert/ift bewahrt/ fchlaffen einem im Goubfact / freffen, auf den bindern Buffen figend , und die Opeife in ihren vordern Guflein haltend/ wie die Epchornlein / fleigen aber auf feinen

#### CAP. LXXXV. Bon den Baren.

big die Glieder eine Geftalt gewinnen / wie auch Ovidius bezeuget :

Nec catulus partu, quem reddidit urfa recenti; Sed male viva caro eft , Lambendo Mater in artus

Fingit, & in formam , quantam cupit , ipla re-

ducit.

Da boch Jacobus Dalechampius burch die Erfahrung indem er eine gejagte tobte Barin aufgefchnitten / und ihre Jungen mit volltommenen Gliedmaffen darinnen gefunden das Widerfpiel erwiefen ; und fo ein grimmis ges bofes Chier es ift mann es alt morden fo boldfelig/ liche Wochen alt find.

Die jungen Baren (fagt Johann Canter in feinem Pagt-Buch) werden gefest in der groffen Ralte um Benhnachten, find anfanglich fehr Blein, wie ein Rat Die Urfach ift, weil die Barin tein Schlofbein bat, bas fich in Der Beburt offnet / wie andere Thier weibliches

Je Allten haben vorgegeben / Der Bar habe / an fie fich aus ihrem lager / und triechen berum / und faflatt der Zungen / nur ein unformliches Stuck bald 2. Zunge jusammen fommen / sangen sie an mit-Fleisch das belecke er erstlich mit seiner Zungen/ einander zu spielenzund allerlen Kurzweil zu treiben; sie fie faugen an der Allten / bif fie wieder lauffig wird / im Commer wandern fie mit den Alten je langer je weiter. Go die Alten ein Thier erhafchen / bringen fie foldes nicht bald um / fondern laffen es die Jungen errourgen/ und freffen es bann miteinander / mas fie freffen / bal ten fie mit ben vorbern Daten / fie tonnen die jungen Bogel artlich fuchen und ausnehmen / wann fie folche nicht haben fonnen/graben fie mit den vordern Daben allerhand Burben aus / fonderlich die fuffen / auch ets liche Rrauter / die Jungen fteigen und flettern auf Die Baume wie die junge Kaben / jagen einander auf Den gefcherbig und artlich find die Jungen/ wann fie erft et. Baumen herum / daß es ju verwundern / und werffen offtmale einander herab / daß nicht 2Bunder mare/ (fagt erfternennter Author) fie fielen fich ju tobt/ allein fie find gleich wieder auf ben Beinen fo bald Erdbeet/ Deidelbeer / und dergleichen reiff werden/freffen fie fole cher und nahren fich Davon/fleigen auch wol des Dachts auf die Ririchbaum/ baf fie fich fo dict anfreffen/baf fie Befdlechts / Daber fie / mann fie groffer maren/leicht taum geben tonnen/laffen auch offt ihre lofung als einen lich von den alten erdruckt wurden; erftlich find fie gant Sut breit unter dem Baum liegen/auch effen fie Weinmeifaelblicht und blind/doch feben fie den vierdten-oder trauben und allerhand Doft , fuchen auch Die Summel funffren Zagund nicht 9. Sagerwie etliche andere Thier; Defter und Bienenftocke in den boblen Baumen, mann wann fie etilde Wochen alt werden / und die Conne fie etwas wittern wollen / recten fie die Rafen in die amfanat ju fcheinen / und marmer ju merben/fo machen Sobe / wann die Jungen beginnen bas Saar in

fcmars

fcwart ju verfehren, behalten fie boch am Sals einen! iechten Ring/ber wird auch endlich allmablich dunckel/ bis er im dritten oder vierdten Sahr gar nicht mehr geleben wird. Und dis ift die Beit ihrer Bollfommenbeit. Cie fpubren gern ben Wolffen auf ihrer Sabrt nach / und wann fie folche antreffen/ baß fie etwas gefangen haben / treiben fie folche bavon / und laden fich ungebetten ju jener Dablgeit. Die hindern Daten find groffer als die vordern, darum fonnen fie leicht aufrecht fteben.

ABann ein junger Bar zwen Jahr erreicht/find feine Sahrten fcon groffer ju fpubren / als ber alten Barin feiner Mutter. Gie balten fich gern auf in groffen weiten und muften 2Baibern/ worinn es viel Seifen / Rlippen / und Sohlen hat / darinn wohnen fie Some mers , Zeit/ auch im Winter gern ; ein Bar gehet gern mit der Barin / haben auch offt ihre Jungen ben fic. Im Berbft / fo lang Die Enchel-und Bud. Daft mab. ret/ werden fie gar feift, wanns falt wird / geben fie in ihre Doblen und faugen einen Zeitlang an ihren Daben; ihre Baute laffen fich wie anders Leder nicht gelinde arbeiten/ barum werden fie meiftentheils rauch gegarbet/ und Decten auf Caleffen und Schlitten Davon gemacht / fich vor der Raite beffer ju vermahren: wann fie untereinander uneinig merben / fchlagen fie mit ben pordern Daben einander gewaltig/ machen ein Beife fen und groffes Wefchren mit Schnauben und Brommen / fchlappen mit der Bungen und lippen / bis ber Schwachere bem Stardern weichen muß. Ein Ctuck von einer Barenhaut in Das Rleid genahet, oder an den Date gebencttafoll alle Laufe pertreiben.

Abre Speife ift allerband Obft / allerlen Bugemuß/ Sonia/ Ameifen / Burmer / frifches und findentes Rleifch auch Rifch und Rrebfen; es ift ein geiles Chier/ Daß man auch Grempel hat/ Daß fie mit Weibebildern augebalten. Ibre Brunft ift im December / mabret 14. Eage / coeunt more humano, aliquando etiam more canum, wann fie tragend/ worden verfteden fie fich; Jonfton fchreibt/fie tragen nicht mehr als 30. Sag/ und gebahren eine/groeen/ und aufe meifte funfte. 30. bann Tanter aberjein Danifder Beidmann fdreibt/ fie tragen 30. Wochen / und fest über 2. oder 3. Junge nicht. Gie haben Die Mufica lieb ; ber Bar gebet mit bem Rucken poran in feiner Sole / bag man glauben folle / er fep beraus / und nicht binen gegangen; fie folaffen eine lange Zeit in ihren Lochern und too ihnen Diese mangeln/machen sie aus allerhand Baum-Westen und Laubmerct ein foldes mobibemahrtes und verdecttes Deft, Dag meber Ralte noch 2Bind binein dringen

Dendwurdig ift/ was der Author der neneften Befcbreibung von alt-und neuen Groenland fol. gr.fcbreis bet, baf bie meiffen Baren in benfelbigen talten Ban-Dern/ fo mobl im 2Baffer/ als auf dem Land leben, und alfo unter die Amphibia ju rechnen find / und fagt : Es fepen berer vielmehr/bie fich im Baffer / als auf bem Lande aufhalten/ man febe fie offt in boller Gee Dabin fcmimmen / und auf die groffen Epsicholen flettern ; Stem/ es babe ber Dabnifche Beri Reiche-Sofmeifter einige Diefer Thier fich laffen lebendig überbringen, Die er ju Coppenhagen erziehen ließ : mann er bann feinen guten Rreunden eine angenehme Rurtweil machen mollefließ er DiefeBaren an einem fandichten und tieffen/jes ein Jahr alt ift/ fo weicht er bon feiner Mutterand fan

doch bellen und lautern Ort / Damit fie bis auf Dem Grunde gefeben werden mochten/in Das 2Baffer furine gen. Er ergebite mit/ (fagt ber Author ferner) daß es eine fonderbare Buft fen Diefe Chier/mol men/oder eren Stunden lang, auf dem Grunde der Gee/miteinander fpielen feben, und fügte auch weiter ben, daß fie mol bie Beit von 8. Tagen / ohn einige Befchwerlichkeit/allba folten bleiben konnen/wann man fie mit den Retten und Thauen/oder Geilen/an welche fie feft gebunden/nicht wieder in die Bobezoge.

Bon unfern Baren effen etliche bas Bleifch, und geben fur es fen/ wann fie jung find / und im Derbft ober Dinter gefangen werden/ein gutes Effen/boch follen Die porderften Dagen bargu am gewöhnlichften und moble gefdmachaffteften fenn.

Gafnerus erzehlt / baf fie auch gerauchert und eine gefalhen eine gute Opeife fenn follen ; wie auch loban. Schefferus, Profesior ju Upfall / in descriptione bes Lapplande bezeuget / daß diefelbigen Bolder bas Bas ren-Bleifch für allen anderm 2Bilopret boch halten ; welcher auch Dafelbit Die Ceremonien/ Aberglauben un Lieder befchreibt / welche Die Diduner im Ausfpaben und Fangen / Die Beiber aber/ in Bergehrung bes Baren-Biloprete ju gebrauchen pflegen/ ergehlet.

Die Weiblein find vom Leib groffet/ auch grimiger als Das Mannlein fein Brommen ift ein Beichen feines Borns, und/wie etliche mennen, fo machfeer fo lang er lebt; find groffer und fleiner Art, und Diefe bofer und wehrhaffter / als jene; in Ifland und Nova Zembla gibts Die weiffen Baren.

3br fcmacheftes Gliedmak ift bas Saubt/ mann fie ein wenig ftarc barauf gefdlagen werden/ fterben fie ; fie bleiben nach der Brunft 40. Eng in ihrer Dole/ effen und trinden nichts / fondern faugen nur an ibren Caben, barnach geben fie, an einem fconen Lagimies ber heraus / und weil ihr Ingeweid eingefdrumpfit / effen fie / tvann fie von ihrem Schlaff erwachen / pon bem Rraut Arum, Davon wird ihnen ber Magen und Das Ingeweid auseinander getrieben/ Daß fie wieder Speife au fich nehmen mogen/wie Love Guyon en diverles Lecons I, a. chap 24. bezeuget.

In Liftand und Poblen / Damit fie Die Kornhauffen nabend an den Walbern nicht vertruften / thun fie ets mas bon' Knoblauch bierauffen anreiben / und thun Werd Dargu / mit Duchfen-Pulber vermifcht / trie P. Adalb. Tylkovysky de re agraria p. 200, bescunet. Er bat feine Babne wie andere Thier/ fed loco redicis dentium in urfo est mandibula, cum qua funt dentes continui, neque ab illa separari possunt, teste codem Authore p. 776.

Gie leben 20, Jahr / werden gern blind in ihrem Allter / ben Menfchen werden fie leichtlich nicht anfallen/ auffer fie werden darzu verurfacht; wann er einen Menfchen oder Sund umfangen tant ift er von Dagen fo ftard, bag er einen erfticet ; fonft find feine Rleuen nicht fo fchablich als feine 3ahne/orum mas er anpacti/ halt er mit feinen Dagen jum Dunde/ weil fein Gebif ftarct / scharff und todtlich ift : fein lauff ift nicht viel fchneller ale eines Menfchen / barum fonnen ibn bie Sunde leicht einholen. Er bat einen fehr fubtilen Geruch/ Dag er feine Speife gar von weitem bermerden / und derfelben nachkommen kan; wonn der junge Bar

felbft generiren; an der Bahrt fennet man die Beibe lein von den Baren/daß fie fchmaler und langlichter ift; fie lernen dangen / und felbfame Gprunge / nach Der Erommen und Pfeiffen wie benn Die Polacten fonderlich Damit miffen umjugeben, und fie ju diefem Ende im Eand mit fich berumführen/Beld zu verdienen/und mas den allerhand Geradigfeiten/ Damit Den Leuten Daul und Augen/ vornemlich aber den Beutel aufzusperren/ fie haben fonft gar tieine blode Augen, fonderlich wann fie erft aus ihrer Solen tommen ber Bar thut es um Liechtmeffen bas QBeiblein aber erft im Mapen bann freffen fie/wie gefagt/ Das Rraut Arum ibre gufamme gefdrumpfte Gedarme wieder auszurichten, und ihnen eine Luft jur Gpeife ju ermeden ; 3tem/ ben Gauer-Flee und andere raffe und faure Rrauter, Die fie gufammen fucben.

Die Baren werden auf mancherley Weifen gefangen/ am füglichften aber gefchoffen; wann man ibm ben Ropff trifft, fo bleibet er am allererften aber allegeit follen auf diefes Weidwerch zween Wildfdugen miteinander geben / aufs wenigfte/ wann nur einer ift/ foll er amen fertige / geladene und gefpannte Robre ben fich baben/ Damit wann ein Gduß fehlet/ ober bas Thier nicht fallet / er ju Sand den andern Gduß haben moge; fo muß er auch einen guten fcharffen Sirfchfanger an Der Geiten haben / am beften aber ift/ wann groep

ober mehr bepfammen find.

Die Volacken betauben und fangen fie mit Erome men / Pfeiffen und Schallmepen; will man ihn mit Gewalt begen/ muß man gute ftarce Ruben und freu-Dige Jager mit Knebelfpiffen haben/ fo bald ihn einer verwundet/gebet er fchnell auf ihn lofifo bald ihm aber wieder ein anderer einen Fang gibt/ verlaffet er den erften / und fallt ben andern an / alfo muffen fie ftets abmedfeln/ bis fie ihn gant abmatten/ entzwischen thun Die Sunde auch das ihrige / und ift nichts beffers / als man fchlage ben Baren mit einer Art ober einem grof-

Reft am allereheften. UndereUrten/fie ju fangen/magft bu ben Geinero auffuchen.

Gine felhame Wefchicht von einem Jager und Bas ren/ Die fich in Caphon begeben/ ergehlt aus Ludovico Richeomo P. Cafpar Schottus in feiner Physica curiola, in mirabilibus animalium terrestrium cap. 76. fol. 1093. & fogg. welche ber geneigte lefer bafelbft auffuchen und lefen fan / fo bier / Beitlaufftigfeit ju meis den unterlaffen morden.

In Defterreich gibte wentg Baren/auffer in den beben Beburgen/fonderlich gegen Stepermard/und bis.

weilen im Biener- 2Bald.

Des Baten rechtes Huge (wie Rhafes fagt) gebortt und den Rindern angehangt / ift gut fur das Erfchres cfen.

Diofcorides will/ daß die Baren-Gall eingegeben/ gut fep ben hinfallenden ; die Jahne bamit gerieben / vertreibte ihre Schmerhen, fie muß aber, famt dem Balglein, von der Leber abgesondert, aufgehangen und getrocknet werden / alfo wird fie leicht zwer Jahr lang erhalten: fie ift auch gut fur alte um fich freffende God.

den/ und den Musfas.

Baren-Schmaly wie es jum Gebrauch ju bereiten und aufzubehalten/ findet man ausführlich ben Geine. ro, ift fonderlich gut / das Daar machfen ju machen ; bas befte aber ift/ das an den Dieren anligt. Baren-Schmalb und Butter, bas Benict / mann es einem mehe thut/ Damit gefalbt / ift trefflich gut/ auch ju ben Lendenwebe mit Schwertelwurten un grauen Schwefel permifcht; es ermeichet auch alle barte Befcmar/fo man das Darüber auflegt / beilet auch alle Befdmare Der Schendel und Schienbein, mit Rotelftein bere mifcht, auch mann die Gohlen und Ferfen ber guffe aufgefdrunden/ mit ein menig Allaun vermenget ; feine Bailen genoffen/ Dienen wider die Frang.

Wann die Deft unter den Pferden graffiret / foll man Baren-Fleifch flein fchneiden/ borren/ ju Dulber ten Eremmel auf den Ropfe dann damit friegt er feinen | machen / und den Dferben unter Das Butter mifchen.

## CAP. LXXXVI. Wom Wolff.

Ct ein araliftiges und fcabliches Thier/fondere lich ben Schaafen auffahig/ feine Augen glan-gen des Rachts wie ein Liecht/ im Zhinter, ober wann in Rriegs-Laufften fein Bieh auf dem Land und inden Dorffern ju finden/ greiffen fie auch die Leute an/ wie dann im Theatro Europeo part, 4 fol. 399, gu finden/ daß Unno 1640, ein Wildfduts/als et im Monat Junio ben Brenfach in ben Wald burften gangen/ von imbiff Bolffen Dafeibft fen angefallen worben/bes rer einen er mit einem Gduß/ geben aber mit feinem Sirfdfanger erlegt/von bem groolfften aber/als er gant abgemattet/ fen gerriffen/und feven hernach Zeichen von feinem Corper neben den eilff todten 2Bolffen bafelbft gefunden worden.

Ælianus erzehlt/ baf ein Gactpfeiffer / Pythocharis genannt / als er von den 2Bolffen angefallen mor-Den/auf feiner Gadpfeiffen mit ganter Macht aufgefpielet / und barburch Die Bolffe entweder befanfitis

Johann Canber fchreibt alfo von den Wolffen: Die Wolffe feben ihre Jungen an Ortund Sugein / wo Fuchs und Dachs-Bocher find, welche fie ergroffern/ merben blind gebohren/und bleiben alfo 9. Lage: man tan fie/ wann man fie jung befommt / an einer Sundin aufziehen fie lernen von den jungen Sunden bellert / allein ihre Stimme ift nicht fo bell am beften ifte/ man fchlage fie todt/ benn fie bleiben taum ein halbes Jahr fromm / und laffen ihre Schelmftucte ftracts mercfen; wann fie aber in der Wildnis erzogen find bringen ibnen die Alten lebendige junge Rebe Frifchling Safen/ Lammer, und bergleichen, baran ternen fie ihr Sands werch/fallen fie grimmig anzund fullen fich baf fie auffpringen mochten ; fie lauffen ben ihren 2llten / bie fie menjahrig merben/find envas fleiner un liechter an bet Barb. Bann fie (wie fie pflegen)im Schnee weit weche fein/ und ihrer viel find / fo machen fie nur eine Rabet / fonderlich man fie auf den Raub ausgeben/baf es fchei pfeten, und eine Bolff gewofer bag fie von ihm abges nat sel fevnur ein Wolff gewesen ; wann vier Wolff mit einander ein Hoffe bekommen. so ifte ihnen gleich

eine Mableit. 2Bann ber 2Bolff ein Ebier zu feben betommt/fo ttebet er alfo ftill/buctet feinen Ropf/u. fcbieblet Dabingund mann er mercfet/ Daf ibn Das Ebier nicht bernommen/ fo fcbleicht er binder ben Baumen/ Gtoden und Strauchern / gleich einem 2Bachtelhund/ fo nabend er an fan, wartet mobl bismeilen fo lang / bis ibm das Chier nabet / oder fonft auf nichts acht bat/ Dann wifcht er berfur. Wann Die Bolffe einen Sir fchen verfolgen/ und er nur ein tieffes Waffer erreichen tan/fo ftellt er fich binein/fo tonnen fle ibm in der Tieffe nichts anhaben. Wann fie des Rachts gejagt haben/ fie fangen gleich ober nicht / fo traben fie Des Morgens wieder an einen ftillen Ort, und liegen Dafelbft den ganben Tage ; fie tonnen/ wann fie erwas gefangen baben/ Die Daut artlich abichelen / und nicht effen/ es fen / daß ihrer viel find, fo freffen fie Saut und Bleifch miteinander auf ; mann fie fich fatt gefreffen/ fo malben fie fich auf den Rafen/und mifchen ihnen alfo ben chreif ab/ ihr erfter Ginrig ift am Dunnen nach gung und Bethen. Gin 2Bolff tan ein ganges Diebe auf eine Mablgeit verzehren / mann fie offt von den Cchafen verjagt werden, fo nimmt bieweilen ein alter 2Bolff ein Chaf auf ben Rucken / und laufft Damit Dapon / und mo er fich abfteblen fan allein fo fan er eine auteMable jeit haben muß er aber mit ben andern wann fie es gemabr merben / theilen, fo ift bas Chaf alfobalb in Stude gerriffen

Im Commer thun fie bem jungen Bilopret grofe fen Schaden/ und im Binter auf dem Enf den Alten; 2Bann aber im 2Binter gute Bahn ift/und bas 2Bild. pret mobi lauffen tan/fo tommen Die alten Biffe Des Machte ben Die Dorffer, auch im Winter wol ben Lage/ und tragen/ neben ben Schafen und Schweinen / ben Bauren Die Sunde meg/ergreiffen fie ben der Burgel baf fie nicht fcbreven tonnen mann groffer Schnee

ift/ fangen fie Die Daafen meg.

Die Wolff-Big haben etwas gifftiges an ficht und beilen gar ungerne/fie freffen Gras / und purgiren fich Damit/ wie die Sunde/ auch fandige Erben gur Reinis

aung des Magens.

Johann Canber fcbreibt/daß er ben Dirna in Gad. fen einen 2Bolff gefchoffen/ und als er bingu fommen / habe er ben ihm einen andern ABolff gefunden, beffen halbes Sindertheil fcon gang fen gefreffen gemefen. Ran fenn / baf ber 2Bolff etwan fen bermundet mor-Den ; Denn fie leiden nichts Bermundtes unter fich/fon-Dern gerreiffen es.

3m Binter/ wann tieffer Conee (wie gefagt) liat/ ober mann es glattepfig und foluferigift/thun fie unter bem Bilbpret auch groffen Schaben; wann er fich einmal voll angefreffen, tan er hernach lange Beit Sunger leiben ; mann fie ein Bieb niederreiffen / und alles auf einmal nicht auffreffen mogen / bergraben fie bas übrige/ und fcbarren es unter Die Erden / Damit fie es

in dem Sunger wieder finden mogen.

3m December geben fie in Die Brunft/ etwan 12. Sage lang; Ber de Salnove aber fagt : Es gefchehe erft im lanuario, daß die alten Bolffe lauffig find und find ju ber Beit viel bofer und anfalliger ; fie tragen groep Monat langeund haben fo viel Junge / wie bie Sunde.

Mann fie ihren Jungen Speife gutragen wollen freffen fie fich voll an / und brechen ober foben bernach

folde in ihrer Boblen wieder beraus / babon fie ihre Rabrung nehmen; wann fie aber ein wenig ftarcter find / bringen fie ihnen gante Stuck von ihrem Raub/ offt mol auch noch lebendige Banfe/Bunez/fleine Ferde lein/Sundlein und lammlein/ Damit fie lernen folche ju murgen ; fie merben blind gebobren/ wie die Sund / fie verlaffen ein Sols nicht leichtlich/ohne wann fie gejagt und verunruhigt morden ; und wann bas gefcheben/ fas get Ser: de Salnove, geht Die alte 2Bolffin poran / bet alte Wolff hinten nach/und gwingen Die jungen Bolffe mit Beiffen und Stoffen bor fich ber / bag fie ber alten 2Bolffin nachfolgen muffen / und alfo führen fie folche entweder in em anders Sols / oder in ein Berdbricht/ oder in einen Maraft / Darinnen thnen meder Sunde nod 3åger leichtlich fcaben tonnen.

Ebeils mennen/Die junge 2Bolffin tragen erftesmals nur ein Junges / und vermehre um eines jahrlich Die Miniabl / bis auf geben / und von bannen an werde fie unfruchtbar ; fie fürchten Die Erommen und bas ftarce Befchalle ; wann er vermundet/ malbet er fich im Roth um/ und ftillet alfo bas Blut ; fie haben em langes tes ben ; und werden endlich Zahnlos. Man glaubt daß fie bisweilen mit ben Sunden ftreichen / Daber eine andere

Art Sunde erfolget.

Mann fie in einem Schafftall einbrechen/ erwurs gen fie bie gange Deerbe / ebe fie anfangen ein Coaf anzugreiffen, Jonfton fcbreibet/ fie riechen ein 2las auf

eine balbe Deil.

Wann fie fich ftreichen / lauffen Die Dolffe bem Beiblein nach/wie Die Bunde / und unter mabrenber Diefer Beit effen und trinden fie nichts/auch in 6. ober 8. Tagen por lauter Begierben, bis fie mube merben,und entichlaffen/bann wecht die Bolffin einen unter ihnen/ ber ihr am beften gefällt/leife auf/geht mit ihm bevfeits/ und lafft ibn jufommen / fie bleiben behencken wie Die Sunde ; und mann die anbern Wolffe aufwachen, ib. rer Cpuhr nacheilen/und die beebe bepfammen finden/ fo gerreiffen fie ben 2Bolff / baber Die Frangofen Das Sprichwort haben : Jamais Loup ne voit fon pere : miemobl Dis andere für eine Rabel balten mollen.

Die Jungen verlaffen ihre Mutter nicht eber/ als bis fie fabrig morden / fonft bleiben fie paarweife bepfame men / und tragt fo mol ber 2Bolffals die 2Bolffin ben

Jungen Gpeif ju ihrem Reft ober Sohlen.

Gafton de Folx, Seigneur du Ru fagt : Det Bolff Er bat einen lebe langer nicht als 13. ober 14. Jahr. Er hat einem ftarden fchnellen Lauff fonderlich mann er nuchtern ift; feinen Raub fucht er meiftens ben Racht,und im Bins ter auch bes Lages/ welches ein Beichen feince groffen Dungers ift; fie merben auch bismeilen mutig / wie Die Sund/ und thun alsdann fehr groffen Chaden mit ib. ren giffligen Biffen unter Menfchen und Biebe. ABann fie tranct find / freffen fie Gras/ und reinigen fich barmit wie die Sunde.

Gelnerus fchreibt/ baf in ber Eidgenoffchafft/ und um die Alpen berum, berfelben gar wenig gefeben werben/ und mann fich fcon ju Beiten aus Der Lombardie über bas Weburge einer einschleicht/ wird, fo balb man einen bermerctt von einem Dorffjum andern Sturm gefchlagen / und ber Wolff verfolgt und gefangen/ gefcoffen ober erfchlage / welches fie barum thun muffen/ weil fieihre Deerden Biebe ohne Suter und Sunde nach Befallen bin und ber auf ben Bergen weiben laffen.

2fuf

Auf gleiche Weise find sie auch aus Engelland vertrieben worden/ als aus Befehl des Königs / einsetze Ubethäre Cher sim Woders gemein, einen Weissig mut Straff hat langen und liefern müssig mut des lang dis nicht geschechnaben sie nicht ober nach Hanst sommen; mit khip. Camerarius in Horissubskistissaus Relation des Hern Philippi Sydazi part. 1. c. 28,

Und Monfieur Sanson d'Abbeville in seinem Globo terrettri in Britanien ergeltr. als König Edgarus von Ludwillo dem Lands-Jürstein in Wallis dahin getrieben worden daßer ihm versprechen muster an statt Eribust sichtig 300. 280 sich zu liesten zuhohet mannalsman bieses dere Jahr lang continuirte, das vierdie Jahr Leinen 280 ist mehr in Engelland sinden oder befommen können und mag gar wohl senr daße dainals die Englischen Könige der Zirt und MESSER / 6. Den Sydmäterschrift der Schliege der Sydmäterschrift der Schliegen

baken

Der Wolff hat an den vordern Füssen sünfen sünschlichen an den siehen ader nut vier. Im Winter und vonn sie hungert/sanzen sie des Abends ein graufames Bebeal anz und darfi nut einer anstimmen; so tosjan die andern alle nach; er ist des spungerig, frist Haar Beitel und Fielsch mas er von die er ein der in die der die der eine die der die de

faften.

Bann sie Hunde angreissen und erwischen/so könme kritich die Honau abstreissen und kreissen und kreissen
Hant noch den Sops sie salse hie de werden den keinen
der meistens den der Gutzel ans so wohl daß sie ihnen
mit dem Bis mich scholers als auch daß die sinnen
mit dem Bis mich scholers als auch daß der habst
sich die kreissen kind gereissen sie und der Kind gurieft an zerosse eine sie verweisse zu den
den Orten den und treiben sie mit dem Geweiss nach
Das Zusidpret sangen sie meistens im Winter auf dem
Gwis sonderlich die siedem und Roche. M. de Salnove
sichtelbet sie sen so auf und wohl abgrichtet auf das
Lisidpret-Jagen / daß sie den besten Chours an
nichts nachgeben.

Monsieur sean, de Clamorgan hat ein absonderlides Tractaliein geschrieben is Chasse du Loup genannt inne set Searolo 1x. dem Königin Franckreich
dediciert, so verteutschrin bedenzu Strasburg gedruckten Charles Ellienne und Crescenii Büchern vom
Kelddau un sinden. Der sogt das sind den Mieren eines
alten Bossifis Schlangen wachsen von Kreine eines
alten Bossifis Schlangen wachsen von er selbst in drep
voer vier Bössifien hade wahrsen winnen und etwann
auch in einem Mieren zwo Schlangen deren die eine eines Schubes i die andere eines Kingers lang gewesen schlangen von Erossifie der Bossifisar umbringen dar
ber zu solche cholich den Wolffe Big unstillan und tobber zu solcher Zeit der Wolffe Big unstillan und tob-

lich ift.

Bon der Bolffe Antipathia mit den Schafen find alle Bucher voll / Daber unnothig hier viel ju geden-

cer

Die Moffis Leber gedort und gepulvert / foll dene teberüchtigen heiffam fem / und in weiffen Min etilde Worden nacheinander eingetrunden / eine geheime bewahrte Arthinen fem wiber die Mafferfucht / auch wider die alte tief seingewurtielte schwere huften.

Die Datmen vom Wolff gestaberte gedört und gepulverte in weisen Wuintels oder viere Errupel schwer in weisen Weiter darinnen Camillendumen oder Ansthum gesotten ist eingenommen ind in der Eolica / mod in allen Kranchheiten der Gedarme / ein treffiches Mittel; darzu sollen auch dienen die Beinlein so von den gestenden Beieren in Wolffe-Korth gefunden werden, solche gestossen, und in Wein eingenommen / wie Galenus bezeuget.

Der Wolffs-Bahn ift den Rindern gutt benen Die

Babne anfangen aufzugeben.

3hr Balg aibr gute warme Belb/ barinnen fich fein Ungeziefer aufhalt / ohne daß die Sunde/wo fie darzu kommen konnen/gerne befprengen.

Gein Bert foll benen hinfallenden Epilepticis nuß.

lich fenn. Die Wolffs e Lunge diener den Keuchenden ; und das Auge denen e fo mit dem Wechfele Fieder behafftet finde wann es auf den Arm gebunden werde.

P. Borellus Cent. 2. Oblerv. 95. figst: Eshab ihm feiner guten Freunde einer bor den gewiffe Wahrheit ergebir das einer der das hinfallende gehabt und die bergebird gebraucht / endlich aller eine Wolffiseleber gedert und gegeffent fon mich allein bollfommen dawen erlediat und curret worden, sondern haben erlediat und curret worden, sondern haben

fem vielen andern geholffen.

Zum Befghuß biefes Eapitels / will ich aus herm Loys Guyon unterficieblichenkectionn lib. 2. c. 34, anführen daß im vorigen Seculo in Picardie in dem Gebieh Ardenne, allse tliche arme Weiber Jungen und Dirnen Hole aufzuleffen in den Wald gegangen darunter auch eines armen Tagwerders Weib gewefendie ihr sind vom drev viertel Jahren berp fich achabot/folches nächt dem fich niedergefets und eilighe Budel fulauf gebundenvals aber die Forfifnechte gablieg uber diefe Leuche fommen, fig zu pfanden-/ fepen fie in aroffer Forcht und Eile davon geschen zu mich deb die Muttet das Kind nichtauf-falfen können; als sie aberznachdem sie sich inder geslaubt- ihr kind vieder suchen und hohlen wollen habe sie es nicht gefunden.

Allio ift rivie die Rachfolge begungt hateine Mölfin fommen / hat das Sind geinnden und in ihre Höhlen ju ihren Jungen gettagen / zweiffels ohne folches mit ihnen ju verzhren; als fie aber (durch W.Dutes Echie drung) fatt gewelen / dat fich die alst Wildfin ju ihren Jungen und dem Sind bingelegt / da das Sind eine glugen von der Wölfin in den Mund det omment und gefogen fen also den der Wolfin / die es lieb gewonnen verschontet auch von den jungen Wölffeln / die mit ihm gefolgte und einen Soch gerne gefreilen in bie mit ihm gefolgte und einen Soch gerne gefreilen in jeit der Wölfin einer Ammen nachgefolget vund fen bernach in einer Wolffe- Jag gefangen und die Wolfield bernach in einer Wolffe- Jag gefangen und die Wolfield bernach in einer Wolffe- Jag gefangen und die Wolfield bernach in einer Wolffe- Jag gefangen und die Wolfield bernach in einer Wolffe- Jag gefangen und die Wolfield bernach in einer Wolffe- Jag gefangen und die Wolfield bernach in einer Wolffe- Jag gefangen und die Wolfield bernach in einer Wolffe- Jag gefangen und die Wolfield bernach in einer Wolffe- Jag gefangen und die Wolfield bernach in einer Wolffe- Jag gefangen und die Wolfield bernach in einer Wolffe- Jag gefangen und die Wolfe- der wolfen die wolfen die wolfen der wolfen die wolfen der wolfen die wolfen die wolfen der wolfen die wo

fin erfchlagen worden.

Der Knab ist ohngefähr 7 Jahr alt gewesen; und weiler 6. Finger an ieder Nand gehabt ist er endlich sin der Lagwerders Sohn/weil sen Alter gleich eingertossen, erkannt / und jur Hutungder Schaf gebraucht worden/bis erz. Jahr altworden.

Unter Diefer Zeit haben ihm die Wolffe fein Schaf / oder anders Wiche anacgriffen / auch fein Wich oder Hund / fo er mit feiner Hand / batein er gefpurgt / bebestrichen hat / innerhalb 14. Eagen nicht bee Occasion wider den Doca de Alba, ritterlich streitend leidiget bacher er viel Geld bamit berdientet hat; Alfs geblieben; und fen auf das Stehlen und Maufen febr aberende genenderen setule anno Climakerico, diest arglissig und vortheilhaft getwesen. Wer Grempei Bugend in ihm ein Ende gehabtschade er sich aus Ber- beside in hern Philippi Camerarii Horissubcisivis Druf unterhalten laffen/fie auch im Diederland in einer Centur, 1.cap. 75.

#### CAP, LXXXVII.

# Bolffe zuschießen und zu jagen.

Ann man den Boffen mit ben Robren | den/ daß nichte im Balb ift, mag er bas Mas fo boch aufpaffen und fie schiessen will/ muß man ihe nen auf Diese Weife ludern / und ein 21ab / Pferd oder Rind . Dieh gerfrucken, und in den nachte gelegenen 2Balb / moriun man weiß / baf fie fich aufhalten / an ein bequemes Drt / nur ein Biertel Davon auf einmahl binfchleppen / und ibm einen oder zween wolgelegenfame Ocherm machen laffen/ barunter man aufpaffen und auf Die 2Bolffe marten tan ; ober man macht ihm (melches noch fiches rer) nabend daben Sutten auf Die Baume / von Aleften/ traat Strob binein/ ba man benn/ fonderlich wann ber Mond fcheinet/befte beffer feinen Couf ans subringen weiß / barju muß er etliche Dachte nacheine ander fchleichen ju bernehmen/ob er mas ben dem 2145 merct/und da gleich Bolffe borhanden/muß er fie bas erfte und anderemal ihrer peife ruhig genieffen laffen/ findet er einmal oder jweymal ben frifdem Eage nichts/ muß er bennoch das Has befehen/ ob etwas / und wie viel Davon verzehret fen ; haben fie es einmal angegrif. fen, fo tommen fie des andern Lages gewiß wider / Da muß er etwas fruber ober in ber Nacht auf fenn/und fich auf feinen Baum verfügen/ boch acht haben/ baf nicht Der 2Bind von ihm auf Die 2Boiffe / fondern von den Bolffen gegen ibm mabe/ bann ber argliftige Wolff wurde ihn bald bermercten/ und Ctaub-aus machen. Much muß er mercen/ wie viel ber Bbiffe feun/Die bas Mas anpacten/benn vielmahl geht nur ein Wolff hingu/ und bleiben Die übrigen bepfeite/offt bleibt nur einer Da pon und geben die übrigen alle darju/nachdem es ibnen in Ropf fommt; wann aber/wie offt gefchiehet/nur ein 2Bolff hingu fommt / mag er thn/ fo bald immer moglich / megfchieffen und megbringen. Gind aber ber Bolffe viel / und haben das 2las / bas man im felben 2Bald bin und wieder gefchleppt bat / ein paar Dacht ! nacheinander aufgefreffen/und je weiter man das 2las/ ; an den Orten/ mo fie fich gern aufhalten/ben Tage berum giebet / je eber betommen fie ben Beruch / und wer-Den gewiß nicht unterlaffen ber Cpuhr nachjufommen/ mo bas Mas ligt;bas muß aber nicht fenn/men fie ftreis chen/dann alsdan freffen fie nichts/wan fich aber feiner pon ihnen feben laffet/ Pan ber 3dger anfangen ju beulen/ fo merben/ mann anders einer vorbanden ift/ nicht unterlaffen zu antworte/merette er aber aus Diefem Zeis fes ohne in denen Wolffsgarten ju gebrauchen.

an einem Baum bangen/ baf es teiner mit fpringen erreichen mag, und nur ein wenig etwas bavon ligen lafe fen/um ju feben/ mann fich einer murbe baben fpubren laffen / Das 2las mieder auf Die Erben gu laffen; merct er / daß viel Wolffe vorbanden fenn/ muffen Leute jur Jagt beftellt werden bie bas bichefte bebuiche mir Deben umfeben/ bas übrige muß von Leuten und Sunden umftanden/ mit Befdren und Erommeghall gejagt / Die Stober ausgelaffen, und Die Ruben nachgeführt und endlich angehost werben. Wani, man einen ober mehr 2Bolffe gefangen / werden fie gleich ausgeweib. net/ mit 2Baffer ausgemafchen/ getochtes Fleifch und Rafe hinein gefchoben/ bag es bie Sunde freffen / fo werden fie willig und begierig; fonft tommen Die Sunde nicht gerne baran / fonderlich eine ftreichenbe 2Bolffin anjugreiffen.

Das Alas wie herr von Clamorgan fagt/muß mit guten starcken Widen gebunden / und von einem zu Pferd gejogen werden/ben wo er ein banffen ober rupf. fenes Geil bargu braucht / fo wird fein 2Bolff bargu tommen. Erftlich naben fich allein Die jungen 2Bolffe bie erfte Dacht/jum Euber/und fo bald die Alten antommen/weichen Die Jungen bepfeits/bif fich Diefe gefattiget haben ; wann der alte 2Bolff erftiich bingu nahet/ fibet er fich por um/ ob nichts verbachtiges porhanden ba er Dann freffen will/ laufft er in einem Rand bingu/ faffet brep ober vier gute Maul voll, und weichet Damit wies Der juruct / bis er bis aufgefreffen bat / bann fommt et wieder/und holet mehr/wie foldes offt ift mahr genome men worden. Etliche fchleppen an fratt des Plas nur das Eingeweid auf folche Beife/wie gefagt morben/berum/ foll frarcter riechen.

P. Tylkovvsky de re agraria p. 410, ait, ut lupi & vulpes ad certum locum alliciantur : B. Crabronum sub finem Maji campos vastantium (gallis dicuntur Bennetons) lib. 1. vivos contere & misce cum axungia porcilib. 1. deinde per dies 15. Soli expone, poftca parum ebulliant & exprimantur per telam, addantur 5, vel 6, haleces in furno ficcati, & in pulverem redacti, cum afæ fætidæ, galbanique Sing uneiæ duz, & fiat unguentum, quod folem calceorum linantur, fequentur lupi & vulpes veftigia; todre 3meif.



CAP, LXXXVIII.

Mehr vom Bolffe Jagen.

In Sager/ mann er fibet/ bag bas 2Bolffs-Luder ! von feinem alten Ort weggefchleppt worden/und gertheilet lige fan ihm (wie Derr bon Clamorgan fagt) leicht tie Diechnung machen/ baß es 200 life gethan baben bann Die Ruden und Sunde freffen auf Der Stelle fort/wo bas 2las ligt/fo fan er auch/wann fie viel oder wenig davon gefreffen / abnehmen / ob einet ober mehr 2Bolffe ba gemefen. 3m 2Binter lagern fie fich in erbobeten Bufchen/ Deden ober Berobriebt/ fo gegen Mittag fich neigen ; im Commer aber fuchet er Schatten in den Bebufchen. Wenn er vor Lages mit feinem Leithund ausgehet, und horet ben den Dorffern Die Bauren . Sunde hefftiger und frarder bellen, als fonft ibre Bewohnheit mitbringet/fo fan er leicht muthmaffen / baf 2Bolffe in felbiger Wegend borbanden/ba mager mol fich auf ben nachften 2Balb machen / acht baben, ob fein Sund feine Umeigung gebe, auch ob et felbit / wann der Grund weich/ feine Fahrt antreffe/ welches am leichteften nach einem unlangft vorben gegangenen Regen befchiehet.

Lise man die Wisiff von den Hunden aus ihrer Fahrt etennen fan I mag man aus den Juffauffen judiciren. Dann der Wisiffauffen judiciren. Dann der Wisiffauffen dinderballen und darinnen im Ballen machter dreu Grübteln in die Erden, die Rauen find furt und dief, und gehen die ersten zwo dordern Klauen met Kahrt and die judicien. Stauen in der Kahrt an dem vorden Ballen auftehen; an den norden des in den dorden der Salten meiter gehen die zwo dordern Klauen famt dem Vollen weiter gehen die zwo dordern Klauen famt dem Ballen weiter gefchijts voneinanderrichen auch die zwo dussen kunten er einsa der beiter dem Ballen auswärts gerichtetzwie in der Jauer fo der Diefem Expitel stehet, zu selben ist. Wei Wisiffin fast dertvoor Cumorgan, dat den die

fe Gestalt ausser daß die Fahrt länger und schmähler ist. Wie man ine sonst mit elner Courans versoiger, weil Wie eine Sieres gedacht, viel Mühe und Untosten verusfachet, dab ich allbier nicht gedensten wollen, wer es aber wissen will wird am selben Ort, wie auch der Sern da Fovilox und de Salnove genugsame Nachrich sinden.

 und Unterthanen guft-Hulffunkförkerung erzeigt wer- jaroffen Schaben thurf viel möglich abgefangen werden fölle damit folch Eindickandickeis Shirris den ar "Dec. Und follen die Berbrecher und Wilderfinfligen mut Leuten des House und Fieldmit auch im Wildprei i mit gebildreider Straffe betrett werben.



# Von den Bolffs-Gruben.

Re Wolffe. Gruben find nahend an denkands-Jürflitigen und andern groffen Wildbahend, nit undbild verbetten weit unter dem Echein die Wolfffe dehumen vollet in voe sie ist Wolffe gibt, inden Viererd und Begenden des Landes/wo es groffe Behülke und Wolffen der Wolffe gibt, den den Wolffen der Wolffen der Wolffe gibt, werden der Wolffen der Wolffen der Wolffen auch connivendo gefattet; die Gruben muß umgdunet/ und nut von einer Ceiten ausbürfer ber der Zugang offen gelassen werden; die Gruben mußen aufs vernigste der Klaffter itest, und zwer weit son/ unten aber mußen sie veiter als oben son/ damit das Hier am Derausspringen oben andrellen und wieder zuruch fallen muße.

baß die Wolfis-Gruben zwischen beifem Ala und dem Eingangsvo der Zaum an den Mytten schon eigt hobg, nichts vorber mags wird eine Endten oder Gans in ein Bach-Kähntein voll Deu oder Grob angebunden und hingefehr im Winter desto veniger zu errieren; ander te sen est mitten auf die Deckender Wolfis-Gruben auf das Centrum hinauf, weiches meines Erachtens das alletzensissseit in die in den het hindam sie siehen des Nachts und datung wird das Ehre besto ehre verleiter. Wann unn ein Wolff oder Kuchs angeschilchen

\* 566 66 4

Dafelbit mit einem Des bedect und gefangen.

Conftaber find etliche Wolffe (auch Ruchle)ju meis ner Beit Dafelbit befommen morden die find fo gedule tig/wie ein Lamm/ gemefen; da ift man auf groepen Leitern mit ftarcen Tremmeln binab geftiegen/bem 2Bolf den Tremmel in das Maul gestoffen/ und hat der eine unterbeffen bem Wolff eine Dafchen mitten am Leibe angelegt, und haben ibm groep ftarcte Kerles / deren je ber einen Ort auf ein paar Rlaffter lang von der Mafen in der Sand gehabt und fo bald der 2Bolff beraus tommen / haben fie abermal benfelben mit Erems meln in bem Mund und auf bem Leib niedergehalten/ und bat ihm einer ein groffes ftarctes Salsband von et | worden.

in dem oden Schlof fich aufgehalten den hat man nun | nem groffen Ruden umgelegt/mit groev Stricen einer pornen/ Der ander binten / alfo bag er meder einen noch Den andern verlegen tonnen / fortgefchleppt / und in einen Rotter eingesperzt/bif fo lang man folden mit grofe fen Sunden gehett bat ; und ift/ mann er fich gefangen fiehet / ein verzagtes fleinherbiges Thier / baf wol ju glauben / was Gelnerus fchreibet: Daf einsmals in einer Dacht, ein Bolff, ein Buchs, und ein Weib, jufammen in die Wolffs. Bruben gefallen / und jedes befonbere gebultig in einem Mindel geblieben fen ; baf sich aber das arme Weib am meisten mußt gefürchtet baben / ist wol zu glauben / doch hat der Wolff weder sie / noch den Suchsen beleidigt / die beraus gebracht



## CAP. XC. Von den Wolffs-Garten und Källen.

es endlich barinnen.

Eb babe vernommen als ich in Dommern ges | mer / wann die Jungen noch balb gewachfen babin as wefen daß man baselbst an etlichen Orten in wohnen bann Die also bon Jugend an eines Orts ben groffen Waldern Wolffe Garten habe die kundig sind und offt ber Speise baselbst genoffen ha werben mit boben Planteen allenthalben wol eingegate bent die verlaffen das Ort nicht leichtlich; und wann fie netzund auf allen Seiten vier Thor dergestalt offen ges den Sommer-durchsohne einige Gesabr und Argroodnis lassen / daß daselbst überall ein Fallpsorten sep s davon einsund andgegangen fo vermepnen sie nicht daß einige ein Strick in bas inmittels barinnen gebautes Idger- Sinderlift da ju befahren fen i weil die Thor Tag und Saus gehet i welche man alle gar leichtlich los laffen i Nacht offen und fie keinen Wind weder von Menfchen abfallen/und den Garten alfo befalieffen fan. Wann noch hunden ju keiner Zeit verspuhren / alfo voerden nun im herbst oder Winter die Zeit zu den Wolffe- der dahin gewöhnten Wolffe je langer je mehr. Wann Jagten vorbanden / führt man in benfelben Garten/ nun gegen und in dem Minter Die Balge gut morben/ nicht weit vom Haus / darinnen ein oder mehr Jager werden die Fallthore mit Den Geilen mit Fleiß zugerich. Des Nachts aufpaffen / ein todtes verrecktes Biebe / tet / und wann die Jager darinnen mercken daß etliche foleppt es erftlich in felbigem Wald bin und wieder / Bolffe Darinnen porhanden und der Fang der Mabe und hernach um den Garten ringe herum / und laffet wehrt ift/fo laffen fie jugleich alle 4. Fallthore jugeben Rommen nun Die Botffe eins fo tan nichts aus Den Garten tommen es fepen Ruchfe mal auf Die Goubt / fo folgen fie berfelben nach/big fie ober 2Bolffe/die fan man nun fcbieffen ober fangen wie Das Has finden ; nun muß man aber fie noch im Com. man will; daß man fie aber in Diefen Bolffe- Garten

mit

mit Sunden beken molte/i ft darum nicht rathfam/meil i Das Wefchalle alle auswendige Bolffe erfdrocket/baß fie nicht leicht in ben Garten tommen / fondern fich gar in andere Webolke verschlagen ; fo spubren fie auch die Dund lange Zeit /daß / ob fie auch verbleiben / fich ben-noch in ben Garten ju tommen nicht trauen ; am beften ift/ man fpanne Des auf/ jage fie mit vielen Leuten Dat-

ein und fchlage fie mit Eremmein.

Der Sans Ebrenreid Baymann/Freyherz/bat mir folgenden 2Bolffs-Barten alfo befchrieben communicitt / wie in ber vorgefehten Figur ju feben : Ermable Dir einen Dlas in dem Wald A, wo es Bolffe gibt/ ber ohngefahr im Diameter 10, bif 12. Rlafftern balte/ mache rings herum einen Zaun / in der Rundung von Enchenen Stecken oder Steckaden / fo enge / daß fein Buche oder Wolff durch tan/lag ein Loch ju einer Ebur offen/ C, E, barein man Die Schaafe treiben tan / Diefe Ebur muß von ftarden Brettern gemacht fenn/und mol perfperat bleiben ; in der mitten mach einen mit Strob gedectten Ctalletroa auf 4. Schaferin der Sober daß ein Schaf rubig fan hinein geben ; Der Gtall muß untenber nicht verfchlagen fenn/bamit fie von den Wolffen frey mogen gefehen werden/ muß man viel Ritt-Strok binein thun/bie Schafe vor ber Ratte ju bewahren/und ihnen barunter effen ju geben; um biefen Zaun macht man noch einen andern Zaun, daß ein Zaunftecken auf den andern febe, und alfo einer gegen dem andern über ftebe ; diefer Baun muß aber nicht mehr als 2. MBerde febuhe von dem innern Baun fenn/lag ein Boch offen fteben am auffern Baun/gegen ber innern berfperrten Ebur uber, als B. A. auch in der 2Beiten gweper Bercfichube/mache von B.C, eine bunne bretterne Thur/die muß alfo leicht gemacht werden/bag wann ein 2Bolffan die Shur F. fommt / und ein menig baran gebet / fie balb weiche und anfgebe, und alfo die auffere Thur, von B. too fie angehenct ift big A. wieder jumache und alfo Das Boch B. A. verfchlieffer fo bald aber ber 2Bolff vom E. bif G. fortgebe / Die Thur von fich felbft wieder fich offne/und wie porber im B.und C. uch fchlieffe/bamit ber Eingang B. A. wieder offen fen/ weil der Wolff, mann er einmal im Baun fort gegangen/ fich nicht mehr gurus che menden tan/und auf folche Beife gebet ber Bolff immerdar herum / und fo offt er an das Thurlein F. tommt/machet ers auf/tan aber ben dem Ehurlein/weil | von Clamorgan nachfeben.

er fich nicht biegen tan/und fein Belenet bat/nicht binaustommen indem er foldes felbft jufchliefft. Und auf folde weife tan nicht nur allein einer / fondern mehr Bolffer oder auch Suchfe gefangen werden. Die Fi

aur Rebet bor Diefem Capitel.

Der Colerus ergehlet / er habe im Boigtland ben einem Beran Reuffen einen Bolffs-Warten gefeben im Balbe / ber mar mit langen Stacketen umgeben/ und an einem jeglichen Ort des Quadrats maren gleich mie vier Erder / auch alfo verzäunet / boch mo fie fich ein wenig geoffnet/waren 4. 2Bolffe Gruben mit Reificht Co maren aud (fdreibt er) in und Strob bedecft. felbigen hoben Zaun umber etliche leichte Thor / Die man nur mit Leinwad überjogen / und mard inmendig ein Sund/ und ein Jager mit einem groffen Reil an bas Thor gemablt/der einen Buchfen todt fcbluge/auffenher aber gegen bem Wald mar Die Leinmad nur fcmars angeftrichen ; diefe Chor nun ftunden nur fo meit offen/ Daß ein Buchs / 2Bolff ober Bar binein friechen fonnte/ mitten fund ein Daus / und giengen Gtricke von einem jeden Thor / big in Daffelbige Saufe / Damit man die Thor Darinnen vollend jugieben fonnte / mann man Bolffe / Buchfe / Baren / ober ander 2Bilb / in Den Garten betam ; wann nun foldes gefchabe, jagte man das Thier inmendig umber / fam es an Die Thor / fo fürchtete ce fich bor bem gemabiten Rager und Sunde/ fam es an die Ercfer / gebachte es bafeibft binaus ju tommen / por der Gruben aber mar es ein wenig mit Erden und Solf erhohet / und weil er über ber Gruben ein wenig Deffnung fahe/und von der So. he binab fpringen mufte / fiel er unfehlbar in die Gru-

Dig NB. ift jederzeit ju betrachten / wann man bas Mas in Die Garten bringt, daß folches nicht mit banffe nen Stricten fondern mit Bied und Baft eingebunden / und gefchleppt werde / fonft wird tein Wolff der Spubr nachtommen , auffer der Strict merde mit Bolffe Roth offt und wohl beftrichen.

2Bas die 2Bolffs-Gifen anlangt/ ift es eine gefahrlis de Gache Damit / und/ weil bald ein Ungluch barburch gefcheben tan / fürfichtig umzugeben : man bat fleinere auf die Buchfe und Marber,und groffe auf die 2Bolffe; wie fie aber geformt find / mag man ferner ben Deren

## CAP. XCI. Bon den Luchsen.

Chier/fast gestaltet/wie eine Ras/ aber groffer/ ober mie ein Epger/ aber fleiner/ boch übertrifft er Diefes/baf er wie eine Rat/mit groffer Gefchwindige feit Die Baume aufflettern tan; bat einen liechtgelben fcbonen gelinden Balg / mit rothlichten Blecken gefprengt/ Der Bauch ift meiß/ hat furbe drepectigte Dhe ren/mit auffenber fcmarblichten Saaren / Das Daul hat weiffe harte Saar berum / wie die Raben / an den pordern Suffen bat er funff / an den hintern aber nur vier Rlauen/ ber Schweiff ift gleich did/und am Ende fcmart, bat ein ftarctes Webif, bon gwantig Bahnen etliche groffer / und etliche fleiner; Die Rlauen find fcbarff / frumm und fpigig / Damit fie leicht den Raub

Er Luche ift ein fcones freudiges und edles erhafden und balten tonnen. Gelnerus fcbreibt, er babe ju Trident in des Bifcoffs Sof einen Luchfen gefeben / welchen etliche Stalianer eine Bolffe-Rat genennet baben.

Und ich babe Un. 1645, ben Galaburg im Bellbrun/ neben andern fconen und raren Gachen/auch einen in einem eifernen Begitter eingesperrten lebenbigen Euche fen gefeben/ben dem eine lebendige Mebelfran fcbmars und afchenfarb fich aufgehalten / Die er im geringften nicht befchadigt/fondern friedlich mit ihm freffen laffen/ und obmol etliche unter Der fürmisigen Gefellichafft mit Stecten in Das Gitter binein geftochen/und Den guchfen ergurnet haben, alfo daß er mit Furia gegen dem Gitter auf fie jugefprungen/hat er bennoch/in feinem bochften

\* Sobb bb iii

Grimm/



Grimm / Die Rrap nicht beleidiget. Der Marter bat mir ergehit / er hatte Diefe Rrape / neben andern / mit Sorbien gefchoffen/ und diefe nur ein wemig an bem einen Rlugel gelahmet / und folche bem Luchfen binein gegeben / Der Mennung/er werbe fie gleich jerreiffen/ fo bat er fie aber nicht allein nicht verleget / fondern fie auch mit ibm freffen laffen/und fen die Rrape in etlichen 2Bochen fo beimlich worden/ daß fie fich auf den Buchs gefett, und ihm gleich fam gelaufet habe / mar ju berfel-ben Beit fcon elliche 2Bochen ben ihm verfperret; ob Dielleicht Der Euchs/ Den etliche Lupum cervarium nens nen mit ben andern Wolffen Diefe gleiche Gigenfchafft habe/baf er fich feiner Gefangnif erinnerende/niemans den neben ihm (wie vor gehort) anfalle; fo bat fic boch an diefem Luchfen befunden/daß er/fich ju mehren/nicht bas hert oder den Willen verlohren/ fondern fen bloß allein von dem ftarden Gitter/feine Rach an den Denfchen ins QBerd ju feben / verbindert/ gleichwol gegen feinem Cameraben / Der Rrapen / an gutem geneiatem Derken nicht geandert worden.

Sagrifehr lind/ wie ein Gammet.

Det Luche hat vor ambern Thieren ein febr schaff und voeit ausschendes Gesicht trags sine Klauen vie bie Kachen meistenkeils einigezogen; wie Dert Tanber schreibt) ihre Jungen sallen wischen Often und Pfingliern meistenlieils in den Felfen darauf sie ihnen ziemtlich hoher untwessame Ganger und eine gute Ge-

legenheit ausfuchen/auch fonft nirgend/als nur in grof fen Weburgen und weit erftrectten Walbern fich aufbalten : Daber auch an wenigen Orten angutreffen/ ibre Jungen find anfange weiß / und neun Lage blind/ werden aber im Bachfen balb gelber / und bleiben Die Mannlein allgeit weiffer / als Die Beiblein / alfo Daß man fie an den Saaren voneinander fennen fan; Die Jungen find gescherbig wie Die Raben / folagen mit dem vordern Lauff / und beiffen / und mit allerhand Sprungen auf und ab / von ben Baumen; Die Alten bringen ihnen ju Zeiten einen lebendigen Sang / ben fie befftig anfallen / cs oben auf dem Sals in ben Dacen anftoffen / und mann fie ba angefangen / bem Chier den Baifch ausfaugen / fo lang bif es todt ift/fo vergeb-ren fie folches hernach; die Alten bringen ihnen aber meistentheils nur etwan einen jungen groffen Bogels oder jungen Safens oder wann fie groffer werden ein junges Rebe / oder Dirfchtalb/ fo fpringen die Jungen auch au / und fallen mit an / bann lafft Die Allte ab / und murgens die Jungen / Darburch merben fie begierig. daß fie ihnen felbft nachfchleichen/fich hinter Die Groce und Straucher ducken / fachte triechen / und barnach fpringen tonnen; wann fie aus ber Finftere Jemand anfeben / fo fcheinen ibre Mugen feuria: mann man fie jung befommt / und nicht jum Born reibet/fo merden fie bald gabme In feiner Spuhr kan man feine Klauen mercken / find formirt wie an einer Kaben / allein fo groß als eine Bolffs-Cpubr/ihre Rlauen find fcarff/ lang und fpigig. Den Sirfchen und andern Chieren paffen fie auf/an einem Aft auf dem Bege/wo fie gern mechelen / und fo einer durchgeben will / fpringt er ibm mit groffer Behendigteit auf ben Ructen/ balt fich feft mit feinen Klauen / und beifft ihn in bas Benice / bas Blut ausfaugend /es lauffe oder falle/ bif es gant um= fallet ; wann fic ein Chier freffen wollen / fo fangen fie am Bemmer an/und ebe fie noch babon geben/berfchar-

ren fie bas Thier, bas überblieben ift, laffen es gleich. wol gifo ligen, bak es andere Thier freffen mogen, und greiffens meiter nicht leichtlich an/ es fen bann / baffie

nichts frifches fangen mogen.

Die Luchfe werden von ben Sirfchen bismeilen abs geftrichen, ehe aber von den wilden Schweinen / benn fie fahren mit grofferm Ungeftumme burch bie Dicten/ und baben eine bartere Saut/ ift auch fein Bewephe Das welches den Buche jum Theil von den Meften Der Baume ( Davon fie am ftrengeften abgeftrichen merben) befcbirmen tan, tan auch ber Luche nicht fo ftarct einschlagen ; wann die Birfchen einen abstreichen / fo beilet Die ABunde boch fcmehrlich/ weil Die Schaben alle von oben einwarts geben / fonderlich mann es im Commer gefchiebet; Die Luchfin ift fleiner, und nicht fo fcon ale ber guche/ fie brunften im Januario / und tragen 15. Wochen.

3ch babe ju Regenfrurg eine Abeliche Frau/ Ritter-Stands gefennet/ Die vor Das Reiffen im Leib/ und Die Darmalcht bor Die und groffen Durft fonderlich ben Rindern bor die Frank / folgendes Mittel mit gutem Succels gebraucht hat: Gie hatte von einem Luchfen pber Ludfin bom rechten porbern Lauff, bom Rnie an bis auf die Klauen/die groep Bein/als das Schien-und Robrbein heraus genommen / ju beeden Enden abgefchnitten / und bas Marct mit einem Drat beraus gethan, alebann einen Spaget burchgezogen, und binund wieder gebracht und burchftrichen / bas Darce

befto eber beraus ju bringen, foldbes alebann in einet Dfannen mit Waffer offt und viel geforten / bis Der fdmirchlende Geruch vergangen, und es nimmer ucel gerochen. Sernach that fie es in eine Pfannen/goß fri-fches Bronnenwaffer Daran / und ließ es fieden fo lang als ein hartes paar Eper / bernach nahm fie bas Bein beraus, gog Das 2Baffer in ein fauber iriden oder alax fernen Gefdirz/ließ es talt merben/wie ein anders gefote tenes 2Baffer,und gab es dem Datienten,ia auch Rins tenes Zagierunu gad es vem Painemenzia aut gind Dem von 2. mog 3. Sagen altr nach Genügeng utrin-cken/oll gat bewährt fem ; von diesen zweven Beinen foll das Schienbein bester terpur als das Roberbein. Plinius fehreibet / daß fem Darm usfammen ne-frierer und zu einem eblen Stein werde / den man da-

her Lyncurium neunet, fo aber andere für eine Rabel

balten.

Die Rlauen, fonderlich Die ihnen/weil fie noch leben, a baegwicht werden /find in der Artnen ju vielen Gaden dienlich ; mann die Dferde Rell über ibre Quaen bekommen/werden fie damit/ mit groffem Nuben/ geriffen/ auch wann fie den Augstall haben; werden auch in Gilber und Gold eingefast / und für den Rrampff angehencht ; die grofte Rlauen auf dem borbern rechten Bug / foll auch fur Die Frang beiffen; fie merben zu Afchen gebrannt, und wie ben Jonflono gu feben/ ju vielen Gachen gebraucht. Gein Balg ift in unferneandern eines von ben fconeften und theureften Buttern.



CAP. XCII. Bon der Kaldneren.

mefent und tote Guido Pancirollus in feinen befunden worden als fet es betnach in gemeinen Ge-Novis Repertis Tie. 23. schreibett wird geglaubt Kap brauch kommen und hat deffen Engage Fridericus II.

As Jagen in der frepen Lufft ist in der alten ser Fridoricus Bardarolls habe es erdacht / als er Rom Welt/ wie etliche wollen/ ganh unbekannt ge- belägerte ; und weil so wol groffer Lust/ als Naus/ daben

ein loblicher und tugenbfamer Rapfer / Der neben ber wird er mit einer von Papier und leber wohlugerichte nachgebruckt und neben Des Alberti Magni Tractat von eben dergleichen Gachen aufgeleget worden ; Go hat auch Derr Piedro de Crescentii in feinem alten Querch D' Agricoltura, fo er Konig Carolo bem 11. in Sicilien dedicirt bat / in feinem 10. Buch bavon fonderlich bat Pierre Harmon dit Mercure, Fauconnier de la Chambre einen Tradat baben genannt Mirori de Fauconnerie gefchrieben / und es bem Duc de Venerie zu finden ift.

Die Leute / fo mit den Falcten / Dabichten und andern jum Rederfpiel gehörigen Raubvogeln umgeben / und ibnen marten follen / benennet; und noch neulichft erfi in Diefem Saculo ift ein Tractat de la Fauconnerie von Mr. Charles d' Arcufe de Capre Sieur d' Erparron, de Pallieres & du Reveft gefchrieben ; und Anno

fonnen.

Und ift gewiß die Raldneren eines von den fdoneften! und rareften Weidmannfchafften / baf man einen wil und eblen Verfonen febr boch gehalten / und feinem an-

Dern/ als diefen allein/ju exerciren erlaubt. Die Falcfneren hat den Ramen von dem vornehm-

ften Befdlecht ber Raubvogel / Die man insgemein Balcten heiffet / fie werden aus Blandern/ Teutschland/ Normegen / aus Malta, Sicilia, Candia, Majorica, Cortica, Sclavonia, ja gar aus India, Alexandria, Thunes, Barbaria , und andern Orten mehr bergebracht; und find berer wieder unterfcbiedener Gorten/ Rarben und Groffe, als der Gerfaldt der Safenvogels Der Blaufuß/ Das Lerchen-Balcflein / Der fremde Falct/ und bergleichen; fie haben auch andere und andere Das men / nach ben Eandern und Wegenden / woher fie gebracht werden. Go bedarff man auch vielerlen Dothe auf einem grauen Dferbe figen/welches boch fo viel nicht Durfften/ bann fo balb man einen Bilbfang befommt/ ju bedeuten.

Seutschen und Beischen / auch die Lateinische / Grie- ten Sauben/ Die man am Sals weiter und enger gieben difche / Garacenifche und Frantofifche Gprachen ge- tan/ getappt / Die nach feines Ropffes Groffe / nach bet formit uven Bucher von Diefem Bendwerd und Geber- Augen lager und nach bes Conabels Weite muß forfpiel eigentlich befchrieben; welche vor Jahren ju Mug- mirt feyn / Die giebet man mit zwen fleinen gelinden fpurg aus einem Bergamenen Authographo, fo Berr Riemlein gufammen / Daff fie ibm bom Ropf nicht ab-Joachimus Cameratius in feiner Bibliothec gehabt, fallen mag / und wieder poneinander / mann man ibm folde abnebmen will ; bas Gefdube find zween obngefahr Finger-lange fubtile weiß gearbeitete linde Diemen Die macht man ihnen auf beede Buffe herum / werden fauber ausgefranget/und mit Geiden (wann man will) gefteppet, und die Wurffriemen baran gemacht, an Des Melbung gethan, und feither werden alle, oder doch die nen wieder ein langer Riemen ift, baben man ihn an meiften Frangofifchen Authores Davon Bericht geben/ Der Sand halt und fo offt man ben Bogel auf Den Raub merffen will/folche wieder abledigt/ Damit fie ibm am Flug nicht mogen Berbinderung bringen.

Die Sandichuhe des Falceners muffen von guten Luynes dediciret / welches ben bes Derin du Fouillon Dicken Sirfden . Leder fent / Damit Der Dabicht aber Ralct nicht fo leicht durchgreiffen moge/auch mehr weit Daf aber diefe Biffenfchafft viel alter und fcon ale enge gefchwind ein-und auszufommen. Der Bo. por 1200. Jahren bekannt gewefen/kan man aus Julio gel foll auch an feinem Befcube Ochellen haben / Das Firmico erfeben / Der im funfften Buch im g. Capitel bep mann er fich verflogen / oder an einem Baum berbalffrert batte / er befto eber ju vernehmen / und ibm ju

Sulffe ju tommen.

Das Luder wird vonleder und Redern gleichfam wie mit groeven Rlugeln gemacht / Darauf man ben Raub. pogel erftlich afett bernach wird ein langer Riem baran gemacht / bag man es merffen / und ber Bogel barauf 1617. gu Franckfurt verteutscht und gedruckt wor- beisen dan/ davon lernet er dem Raub nacheilen; mit ben/ das Frangosische Exemplat hab ich nicht haben dem Riemen tan man den Bogel anfangs gemachlich ju fich gieben / bamit er bernach im Baiffen bes 2Beidmanne Unnaberung nicht fcheue.

Die Gisftange muß nach Proportion bes Bogels Den Bogel mit einem Raubvogel alfo in frever Lufft er- gerichtet und ein wenig hober als Manne-boch (Damit hafdeit fonne; wird auch von allen gurftlichen hoben ibn ber galdner mit ber Sand berab beben moge) geftellet fenn / man muß ibn alfo anbinden / bak Die Das fchen herum fich braben, und er fich, mann er fich etwan fdwinget / nicht verwirren moge. Co muß auch der Bogel alfo figen / daß er im Schwingen mit den Blugeln Die 2Band nicht berühren/und ihm folche gerbrechen ober verberben moge; beffer ift es auch/man binde jeben Bogel befonders / und nie fo nabend / daß fie ju einanber gelangen mogen. In Summa / ber Bogel muß siemlich lang angebunden fem/boch mit folder Befcheis benheit/ daß er weber die Erden/ noch die Wande/noch feinen andern Bogel erreichen moge.

Etliche find ber Mennung / berjenige / ber benen-Raubvogeln martet / foll graue Rleider anhaben / und

# CAP. XCIII. Bom Sabicht.

be Augen und bundelfdmarbes Dach haben / werden ift es boch nur fich ju baben/und nicht ju trinden. für die beffen gehalten, fie werden ju einer Beit / und in einer Brut / nicht gleiche Groffe haben; das Mannlein ift allmea fleiner als das Weiblein. Was aus den ift allweg fleiner als das Weiblein. Was aus den auf die Baume. Er niftet auf boben fleinichten Orten/ Rordischen Landern zu uns kommtruft flareter und traf. Gebroffen und Felfen/auch in den hohen Cannen Gob-

Er alletgemeinefte Bogel / ben ber Abel jum) tiger / aber auch harter abzurichten ; Alle biefe Rleifche Baiffen gebraucht/ift ber Dabicht/find von un- freffende Bogel trincen von Matur nichts/auffer Blutt erfdiedlicher Broffe und Beffalt / die fcmar- und ob fie fcon bifweiten ben den Baffern gefeben find/

Die Sabicht fliegen gern allein / und mas fie im erften Slug nicht fangen von dem laffen fie/und feben fich

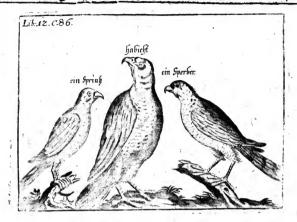

ten und Buchen legt 3. 4. ober gum meiften ; EperArt- | berberben/ muß man alfo/ wann man auf Baiffen gub. otales miller brute 20. Sage. Er ift ein befonberer Fand Der Tauben/und thut ihnen/mann fie auf Die Beis D. fliegen/nicht fleinen Schaben / wie in allen Birthe hafften wol befannt ift.

Bann ein Jabide ichwach ift / und icheinet / als molte er france werden / mag man ihm fein Fieisch ju Brocklein schneiden/und in eine Schussel Masser/dars innen ein menig Bucter ober Manna gerlaffen ift vorftele ien /fo merben Die Darme lariret / Die Mafenlocher ers frifcht und gereinigt / und ift ihm gu vielen Rrand beiten ein gutes Prafervativ, boch muß bas Maffer weber ju falt noch zu heiß/ fonbern laulicht fenn.

Monf. d'Efperron febreibt/ bag er auch bie Sacren u. Paffagier lanieren in ihrer Mauf mochentlich imenmal auf Diefe Beife fpeife/und fen ihnen/und auch allen Raub-Bogeln gefund ; man fan fie auch gleichfals in Sommer/ wann fle gebaifft merben / alfo fpeifen.

Mit ben groffen Sabichten fan man auch wilbe Enbten fangen / mann ihnen vorber jame Enbten ben Saufe dezeigt merben : man baiffet aber allem um Die fomalen Graben und Rluffe / wann man vorher weiß/ wo jugegen Die Endten find/ muß man mit dem Bogel/ fo nahend ale man fan, hinjufchleichen/und feget ales Dann an ben Braben / mit bem Sabicht auf ber Fauft/ und ift gewiß , fo bald fle auffleigen, eine bavon gefans

Es find bie Sabicht unterfdiedlich an ber Rarb und Broffe / nachdem fic etwann von einer oder ber anbern Speife gewohnlich leben/ ober nachbem bas Clima ift/ nicht anders / als wie bie Menfchen von allerlen Statuten/Proportion u. Farben/nach unterfchiebener Lands. Urt/gefeben werden.

Man muß fie nicht lange laffen Sunger leiben/benn es ift ein heißbungeriger Bogel/ und tan leicht barvon jungen Sabichte fere eine wolgefchmacte Speife benen

giebet / allgeit etwas vom Geffügel im Borrath ben fich haben/bamit man mann man lang nichts antreffen ober fangen folte, man ibn fouft ipeifen u.befriedigen modite.

Seine Beine haben Diefe fonderbare Gigenichafft baß fie das Gold an fich gieben. Die man aus ben Beftellen (alfo heifft man ihre Refter)auchebt/ bie merben am beimlichften/und find am leichteften abjutzagen find aber nicht fo freudig; was aber Die Miffling find bie fcon ihr Neff verlaffen/und von einem Lift fich auf ben andern begeben haben/bie find ctwas bauerhafftiger; die Bilb, fang/ bie fchon vorher ihren Raub erjagt haben/find bee ichmerlicher abjurichten/aber freudiger und berghaffter/ und wann fiewol gerathen / Die beften; fie haben offt mehr Berg als Bermogent und unterfichen fich judei-ten ein gröffer Ehier anzugreiffen / als fie felbit find/ ba-her die Weibleute wol zu beobachten/ baf fie einem jungen Bogel einen folden Borlaf geben/ber ihm moglich ift ju erreichen. Sie werden efft auf ben Bogel-Bennen mit den Banden gefangen/wann fie auf Die Lauffer und Rubt Dogel ftoffen wollen/auch mit Schlag- Regen im Blug gefangen ; Die jungen Riftling autzubringen, ift febr mubefam und befdwehrlich megen ibres ftatigen Befchreves.

Ber milbgefangene Sabichte fauffen will/ muß erftlich feben/ob fie frifch/ freudig und fren fich umfeben. 2. Db fie nicht fraubfedricht und traurig find.3. Db fie be gierlg und mit Luft freffen ; und enblich ob ihnen an ben Baffen und Schwingfebern nichts gerbrochen / ober fonft mangelhafft ift.

Bur Urenen fchreibt Kyranides, foll man einen Da bicht braten und effen / foll ein frafftiges Mittel miber bas Sinfallenbe fenn.

Rabbi Moyles in Aphorifmis fagt : Das Fleifc bet

# Des Aldelichen Land und Keld-Lebens

Rleinmuthigen/Melancholifchen/und Bermirzten febr

Ceine Rlauen gepulvert/ und getrunden / follen ein Experiment fenn wider die rothe Rubr.

Die Mugen an bem Sals gehangen / vertreiben bas

brentagliche Fieber.

Accipiter, inquit Plinius, in rofaceo decoclus, ad omnium vitiorum in oculis accidentium inunctionem eft efficaciffimus ; gleiche Birdung wird auch feis bern ad conceptionem bienen ; und mit fuffen Wein genommen / befordert Die Beburt; Dicfes foll auch von ben Sperbern nublich fenn / auch Die Dachgeburt que

Biewol Elianus Das Begenfpiel glaubet / und faget : Anferis , Accipitris & fimilium flercora , de quibus multas comminiscuntur fabulas nugarum Legistæ inutilia esfe , frequenti experientia didicimus.

treiben.

Falcen-Gall foll bie Mugen erlautern fcharffen und gefund machen.

Albertus Magnus fcbreibet / man foll fich mol huten wann ber Sabicht / nachdem er gebadet worden / mit bem Schnabel fich putet, und Die Febern richtet / bag et einen zu der Zeit nicht verlege / denn durch das Um-fuchen in den Kedern / empfangen sie eine Kettigfeit an dem Schnabel / die ist gifftig / dann aller Raubvögel nem mit Honig vermischen Koth zugeschrieben ; sein Febern/Schnabel und Klauen/haben etwas boshasstir Mist mit Meth getruncken/foll den unfruchtbaren Weip ges in sich / die einem Menschen / den sie verlegen / dald ichaben fan.

Das Rette vom Sabicht in Die Mugen geftrichen, benimmt ihren Debet

Wer mehr von ben Sabichten wiffen will ber befehe Geinerum, ber aus bem Demetrio weitlaufftig baben fcbreibet ; item Jonftonum Crefcentium und Carolum Stephani, und sonberlich Aldrovandum in Ornitholo-

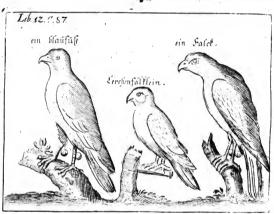

CAP. XCIV.

# Von den Kalden und Blaufuffen.

Je ebleffen Kalcken/Sacri genennt/tommen aus i bia bergebracht/raubt Rranich/wilbe Banfe/ auch Re Britannien oder vielmehr aus Iriland / find faft fo groß als ein Abler/aber viel freudiger/fie werben eber jahm/wann man ein paar miteinander auf. ftellet, wie fie bann auch meiftentheils felbanber auf ben Raub gieben ; er jagt auch heber/mann er einen Cames raben hat ; fie toollen anfånglich gartlich gehalte nund mit frifden hergen und birn gespeiset febn; hat den Faldner und die hunde lieb / deren er einmal gewohe net ift / wird für den Adelichsten Raubvogel gehalten; Die find am beften / Die man aus ben Deftern befommt/ er wird auch aus Dodolien/Partaren/Covern und Cans

hebocflein und bergleichen.

Alls einemale Des Eurdifchen Ranfere Ottomanns Falctoniers / mit men folden Falcten einen Abler ger baifft / Die auch folden gur Erben geworffen / und ber Rapfer foldes erfahren/hat er Die Faldoniers laffen er wurgen/und gefagt : Dan foll fich wiber feinem Ronig

feiner Feindseigfeit unterfieben. Unter den Falcen find die mittelmaffigsten die be-ften; ein edler Falc foll haben ein fleines oben flaches Saubteinen furgen und ftarden Schnabel groffe und meit eröffnete Daslocher, runde belle Hugen, einen lan-

gen farden Sals breite Bruft und Schultern tange Dberfcbencfelund die untern turb, Die Ruffe grunitcht und ftarde Baben / mit fdwargen fcarffen Rlauen. 2Ber mit dem Gaderfalden aund der Bepber eine luftige Baif baben will befebe Maifon ruttique lib. 7.

chap. 44

Die Gerfalden find den obigen Gaderfalden in allen gleich/auffer ein wenig fleiner boch groffer bann ber Sabicht muffen auch allgeit frifches Geag haben ; ift ein freudiger bebernter Bogel/greifi Schwanen/Rraniche und Bever an ; fie balten ihre gebern fo glatt am Leib/ und fteben fo fcon und aufrecht / baff es eine Euft ift / fie angufdauen ; wird auch gur Raigerbaiß gebratibt ; fie foffmen aus Norwegen und Brilandithun ibren Ctof allein mit berbintern Riquen / Der gleichs fam ihr Sporn ift/damit fie ihren Feind reiffen und befchadigen. If aber wilder Arteund muß mit groffer befcbeidener Gelindigfeit und Gute erhalten werden. Ein arober Meibmann fan ibn auf einmal verderben / Daß er ihm feind wird/und bernach Tein gut thut.

Der Falct / fagt Dert d'Elparron , bat im erften Sabr's, untericbiebliche Damen: Erftich / mann er in Der Begend / ba er gebecteim Deit / pder nach feinem erften Ausflug / der im Dajo geftihet / gefangen wor-Den / fo nennt man ihn Niais , Das ift fchiecht ober eins faltig; 2Bird er aber in Junio Julio und Plugufto gefangen/nennt man ibn Gentil, Das ift, adelich und burs tig ; wann er vom Geptember an, big in dem Decems ber befommen mird/ nennt mon ibn Pellerin ober Palfagier, bas ift, ein Fremder, Manberer oder Eandfahe rer; wird er aber uber Jahr im Januario / Februario und Martio gefangen/nenntman ibn Antannaire, bom verdigen Jahr ; ober die Italianer nennen ihn Antoni-do, weil er noch nie geniftet hat / ober vor der Riftung gefangen worden; wann er jum erftenmal bermauft bat wird er Hagard genennt.

Der Blaufuß ift auch eine Kalchen-Art/ Falco Cyanopus genannt / weil er blaulichte Suffe bat/ift eleiner und geringer ale bie obengedachten/er fangt Rebbuner/ Endten/Zauben/Phafanen/wird auch jur Krapen-und Alftetbaif/Bufte halber/gebraucht; 2Bann er über fich fleigt/fo revirtoder fchivebt er in der Luffi/gu erwatten/

ob die Sunde mas auftreiben.

Gelnerus fcbreibt / man finde Diefe Bogel an vielen Orten des Schweißerlandes; fie niften in hoben geb fen / ben den Waffern / oder in tieffen Rluffren und Ebdlern / werben am beften jum Baiffen gebraucht/

mann man atveen miteinander los laffet.

Es werden fonft allerhand andere Gattungen ber Ralden befchrieben/als Die Bera Ralden ober Burge Salden / ift aber einer milden und Bornmuthigen 21rt/ muß alfo gant fanfftmuthig mit ihm umgegangen

merben. Rem / der Soger-Bald ift nicht groß von Leib/aber Diffo bebertter / Diefer hat einen fo furten Dals / Daß man ihm bor ben Blugeibogen taum bas Saupt feben fan / (wie Albertus M .gnus bezeuget/) fein Daupt ift oben auf fait breit / und juructe gegen dem Sale flach/ ift gegen dem Leibe ju rechnen ziemlich groß / bat einen Firken Schweiff, aber lange Riugel, und ftarche turbe Bein-Rnochen / feurige Mugen.

Conft gibt es auch fcmarte/weiffe/rothe Falcten/

auch Stein-und Baum-Falcten.

Stem/ift eine Urt von Ralden, welche Die Franko. fen Laniers, Gefnerus aber Laneten oder Comeis mer nennet / wird aber nicht unter die edlen Salcten ges jeblet / find dreperley Gattungen / weiß / fcmart und roth / Die find aber / wie Getnorus que Alberto mels Det / bon mitten des Deumonats bif ju mitten bes Meinmonais; im falten Winter aber gar nicht ju gebrauchen.

Diefe Laniers find bifmeilen / mann man fie pere mauffen laffet/fo ungeftiemm/baf man nichte mit ihnen tan anfangen / fonderlich wann fie gweymal mit guter Speife find gefüttert worden / das thun auch wol zu Beiten Die Gacerfalcen; das gefdibet aber nicht mann man ihnen bie Greife fchneidet / bifiveilen in Waffer meichet / und ihnen den Eag nur einmal jufreffen gibt : Die Falden und Gerfalden aber muffen allien molaes halten fenn. Alle jum Baiffen abgerichtete Bogel mann man will etwas gutes mit ihnen ausrichten / foll man nur allgeit über ben andern Eag/ und niemais 2.

Tagenacheinander ins Relb tragen.

Daß die Falcen theils gelbe / theils blauchlichte 2Baffen haben/gibt Mr. d' Elparron Diefe Urfach / und faat : Die Bogelibie an der Ceefuften und in ben Infulen niften / und ihre Jungen mit Cauchern / Ribisen/ Endten/umd andern 2Baffer Bogeln ernahren die betommen meiftentheile blaue 2Baffen ; bingegen bie auf bem Lande und in ben Weburgen fich nabren , friegen gelbe / bas macht die unterfchiedliche Urt ber @peife; Dif fibet man an ben Cacerfaicfen und Lanieren / Die fich mehr als andere an dem Meer aufhalten meiche gant blaufuflig find / hingegen wann fie gefangen mer-Den/ vergebet Diefe Farbe allgemach; und mann fie bermauffent fo werden ihnen die 2Baffen je langer je gele ber/ nadbem fie lang ben einem Seren find.

Im Rebruario begeben fich Die Falden an Die Drt/ mo fie gewohnt find ju niften / Die Tiercellien / ober Mannlein / fommen ju erit / Denn Die Weiblein / mele des die groffen und formirten find, nach folgen/und ges ficbiehet offit/ fugt Mr.d' Elparron , Daß fich 3. ober 4. Weiblein zu einem Dannlein finden / bifmeilen aber gefdiebet es audibag etliche Dannlein nur ein Meibe lein ben fich haben / Da fibet man bann / wie fie miteinander tampfen/big einer Deifter wird/und das 2Beib. lein allein ben ihm bleibet / nachdem die andern alle ab-

getrieben und berjagt worden.

Sie bruten ihre Jungen in 20. Lagen aus / nach ib. rer Paarung; Die an der Geefuften tommen um 14. Lage fruber/ale die Bergodgel, fo bald das Beiblein anfangt ju bruten, fo bermahret und verforget bas Mannlein foldes mit Dahrung/und fleugt tein Raub. poael furubet / ben er nicht anftofft/und hinmeg treibt; aus Rurcht der Laufe/die ihnen fehr gedrang thun/legen fie ihre Eper nur auf blofe Relfen / mann Die Jungen ausgebrutet / alebann figet eines um bas andere barübet / unterdeffen fliegt das andere auf ben Raub/und continuiren folches / bif fich Die Jungen felbft vermabe ren und ernahren tonnen.

Wann fich ein Abler um felbige Begend feben lafe fet/ fo fleugt bas / fo auf der Bache ift / oben auf den Relfen / und rufft mit Gefcbrep feinem Gefellen / wel cher alsbald erscheinet / Da feten bann die beeden dermaffen an ben 2bler / baf ihn in langer Zeit nicht wies

ber geluftet babin zu fommen.

Gie batten aber / fagt Mr. d' Efparron , in ihrem ! Greit folgende Dronung : Der eine fibet / daß er dem Aldier Die Sobe abgewinne und ftoffet von bannen freus Dig herab auf ihn / alfo bag fie ber Abler / bamit er fich wehren konne / mit ber Bruft und ben Maffen muß uber fich menden ; da dann der andere Bald feiner Des legenheit mahrnummt / und indem der Roler fich gegen femem Wefellen wehren muß, bermaffen pon oben bers ab auf ibn froffet/ baff er ibn mebr / als giveen langer Spiek boch berab fenctet / und geschicht Daffelbe mit folder furia und fo sefolut , als wann er mit feinem Sode frines Feindes Sod erkauffen wolte.
200 es Lidler gibt / ift nüglich / man mache feinen

Ralcten das Gefchühe fo turt/als man fan/dann wann telbiges bingb bangt, und Der Albler fibet es vermennt er, es fen ein Theil vom Raub / Daf er Defte begieriget wirdibins ju nehmen / wie fie bann meiftenthals Die

Balden ben ihrem Gefchibe ergreiffen.

Die Jungen werden erftlich bon bem in fleinen Studlein geriffenem Daub ernabret, bernach bringen fie ihnen gwar lebendine / aber boch gant abgemattete und gelahmte Bogel/aifo gant, aber wohl berupfit/als 2Bactein/Qurteltauben/junge Bibis/ Caucher/2Baf ferhuntein/ und andere Geevogel / big Die Beit fommt / Daß fie follen ausfliegen / alsbann thun fie Die Allten ein wenig von ihnen, und fcbreven ihnen von einem Relfen jum andem ju/ bahin ihnen die Jungen nachfolgen/ biffie fliegen lernen; fo bald fie fich ein wenig im Flug halten tonnen/geigen fie ihnen / wie fie fich febren/ wen-Den und febreingen follen. Mann fie Diefe Lectior. wol gelernet, muffen fie anfangen ju jagen, bargu fie auf nachfolgende Weife angeführt werden: Zedes von den Alten hat einen lebendigen Bogel in den Waffen / und fcbreingen fich über den jungen in die Sobe berum, ba ihnen bann die Jungen nachfolgen / wanns Beit ift, fo lafft ein Altes feinen Bogel fallen / Demfelben eilen als Dann Die Jungen nach/big fie es ermifchen; ift ein Bogel fo refch/fo fallt der Alte berab/ und ergreifft ibn/und laffet ihn abermal fallen/biß fie durch thung ihr Sandwerd recht tonnen; und big mabret den gangen Dajir und bigweilen auch im Junio big fie einen Bogel recht mit Kampf anfallen Daibnen Die Alten anfange helffen bif fie es beffer und gefdicter verrichten, bann werden fie allgemach von ihren Alten verlaffen / alsbann wer-Den fie aus Niais Falcten / Gentils, Die fehr wol gum Beidmercf Dienen.

2Bann Die jungen Rafcen noch im Deft fich um Die Baffen die Augen fragen und verderben, fo belffen fie ein edler Falct gemefen.

einander mieder mit ihrem eignen Dift, alfo, baf ihnen foldes an ihrem Gendt nicht fcablich ift.

2Bam fie francf merden / Fonnen fie ihnen feibft lafe fen / und fchreibt Mr. d' Elparron , auf eine Beit batte ich einen Lanier, franct und alfo abaczehrt/ daß ich feis ner Gefundheit feine Soffnung mehr batte/biefer 200 gel Pratte fich einsmals fo lang jwifden bem chnabel und dem Qluae / bif er ibm allog eine 2tder offnete / und fprang bas Blut / nicht viel geringer / als wann man einem Menfchen auf einem 21rm laffet/ barauf bann in furgen feine Befundheit erfolgete.

Undere (fagt er ferner) habe ich gefeben / die ihnen an ben Abern / unter ben Flügeln / immendig in ben Schendeln und am Sals gelaffen / und ihnen felbft burch foldes Mittel ju ihrer Sefundheit geholffen ha-

Die Falden im Feld und in der Wildnis fuchen/ wie Mr, d' Efparron part, c. 18. fcbreibet / unter ben Steinen die Affeln ober Millepedes , und reinigen und

erfuhlen fich bamit.

Ber mehr pon ber Raldneren / auch wie fo mot die Niais aufzubringen / zu erwählen / auch Die Paffagiere Gentils - Pellerins - und Antannirs - Ralden ju baitenabgurichten / wie mit benen Laniers , Alcanets , Sace / Balden/ Ger-Bakten/ und andern bergleichen Raub-Serin Charles d' Arcufe Sieur d' Elparron fchone Unterricht von ber Raldneren / welchen ich aus Onaden und Sofiichteit Serin Gundacters / Grafen und Berms von Stahrenberg/ju frihen betommen/und ber mir zu diefem Ralcfneren-Difcours febr bortraglich ge-

Mehr habe ich difmale davon nicht melden wollen weil es einem Sauspatter mehr fchablich / als furtraalich fcheinen murbe / fich barinnen mehr / als billich , zu vertieffen / und bie nothmendigere und mehr eintragen-De Wirthfchaffis-Cachen barüber gu berfaumen.

Mus Diefen vielerley Arten Der Falden nun / Die offt weit fliegen, und wann ibre Brutgeit fommt / nicht allgeit ihres gleichen finden / entfichen offt felhame Deurathen und Bermifchungen barburch eine gank abfonderliche Art erzeuget wird; als der fremde Falck vermifchet fich offt mit dem Blaufug/auch mit ben Laneten/ aus Untrieb Der Matur: mann fie ihres gleiden nicht haben fonnen/ fo vermifchen fie fich mit benen/ Die ihnen am abnlichften find / Daber gibt es fo vielerlen unterschiedliche baftardirte Folcent Die aber bennoch Speife gerfriegen / und einander mit ihren fpitigen beller find als Die gemeinen mann eines pon ben Eltern,

# CAP. XCV. Vom Sasen-Vogel und Lerden-Säldlein.

Er Safel-Bogen ift eine absonderliche Art der | Raub-Bogel fondern wird entweder von den Balcten / ober / fo viel ich meif/aber gar felten/ bon ben groffen Sabichten bargu gewohnet / am beften thun diefes die Gacterfaleten / Die Lanier, und andere/ fonderlich die Thuniffer - Falcen und Alphanetten/ Die fonderlich bargu geneigt find. In Barbaria taffet man fie nach den Gazelten oder fleinen Rebelein flies gen.

Muf Die Dafen aber werben fie alfo abgerichtet: Man nimmt einen ganten Safenbalg / futtert ihn mit Seu aussalfo baf er rechte Safen-Gefialt erlangesund lafft fie an einer langen Couur von einem Dann fchleiffene fo gefchwind er lauffen tan/ folches lafft man bem Bogel den man abrichten will / etlichemal feben/ und fpeis fet ihn etliche Lage nacheinander auf der Safenhaut mit angenehmer Speife, und wann er fie erkennen fernet/muß man ihn fie gleichfalls wieder geigen / daß fie



von einem fonellen Pferde an einer langen Schnurgejogen wird aufo / daß das Pferd bifreilen finl fiche. Endlich foll man fienut einem Kaniglein freifen daß fie

mennen/ fie haben vom Saafen geffen. Giliche (fagt Mr d' Efparron) nehmen ein groffes Caniniden / binden ibn ween Sunerfdendel an ben Sale / und laffen dem Bogel daffelbe in einer Biefen feben/dod daß beedes das Canin und der Bogeligedes an eine Leine gebunden fen / Damit mann fie einander anfichtig werben/ber Bogel nicht ju febr bafür erfchres de laffen fie alfo jufammen/und fpeifen ben Bogel/mit Den Schendeln /fo fie bem Canin vom Salfe nehmen; bif foldes etlichemal perfucht und ber Bogel darauf erhiget / alsbann laffen fie ben Bogel ledig/ bag er bas Canin falle / und geben ihm einen Lauff Dabon / und etmas bom Ingeweid ju effen. Dargu wird ein oder ein paar Mindfpiel abgerichtet und ein Stober der fie austreibt die muffen alleit nabe ben bem Bogel ge fpeifet und gehalten werben, bamit fie einander feinen Wann man nun baiffen will/wird der Bogel abgehanbtider Stober fucht furt por dem Weidmann ber/beren 3/ 4/5/ mehr ober weniger in einer Reih / wie man fonft im Segen Die Safen fucht/neben einander im Neid alfo fortreiten/und werden Die Bindfpiel am Det Diemen in der Mitten bergeführet. Sat nichte ju be-Denten / wann bie Sunde gleich nicht fo refch lauffen. Bann nun ber Stober einen Safen auftreibt/werben Die Bindfpiel los gelaffen / und der Bogel dem Gebrauch nach von der Bauft geworffen/ber fliegt in einem Bogen/und macht/wie Die Falcfner fagen/einen Bund/ gibt Dem Safen mit feiner hintern Rlauen oder 2Baffen einen Griff ber bueft fich bann / fonberlich wann er recht getroffen wird / big die Sund an ibn fommen/ Dann flichet er wieder fort/unterbeffen macht der Bogel Den andern Bund, und etwann mohl auch den britten,

tif der Sas getäubt / von den Hunden gefangen wird. Dif ift meistentheils eine Art von den eblen Fackens und ist ein schöner Abelicher Luft/dabey zu sepn und zuzuschen.

Der Sabicht (welches ich doch felbst nicht gesehen) gehet dem Sassen nieder auf der Erden nach zich ihm einen starden Griffe und balt ihn sein in in der rechten 20affen zwich balt ihn sein in der rechten Sassen sein der Sassen sein der eine Sassen sein der eine Sassen sein der eine Sassen sein der eine Sassen sein der ein Sall verhiert must bablicht mit dem Geschiebe der nach der man den Jadicht mit dem Geschiebe zwichten muß; nunn ein wielber Jadicht ein men Jassen der gelicht sauget is der ihm eine Zeiteit senn das einem Gall verhiert must. Bugen aushoder der Jadicht eit senn das ein mit der mehr enstieder fan.

Das Lerchen-Raldlem / wiervol es eine ungereimt Befellichafft/fcheinet ju bem Safen-Bogel megen feis nes germaen und fleinen Corpers / fo ift es boch eine edle Falcten-2irt / und mas dem Leiblein abgehet / bas Dere überfluflig erfestiff ein bekanntes fcones Bogelein und hat ben Denfchen lieb , me es einen 2Beide mann ju Rof oder Sug/ oder mo es leute fichet/bie bes ben/ reiten/ und Sunde ben fich fubren, benen folget es in ber Sohe mit bin und wiederftreichen nach / bamit mann eine Lerche aufgejagt wird / fie folche fangen md. gen ; nach der Schwalben fliegt fein Bogel foneller/ uii ift Schad/daß diefer Bogel jum Baiffen fo hart und faft unmöglich abjurichten ift; bann ob er wol bald abgetragen mirb/bes Menfchen bald gewohnet/bem Euber ober Rederfviel juffeucht; auch anfangs/wann mans in einem Bimmer mit einem Bogel probirt auf Die Erden fist/und ibm den Raub / wie ein Sperber/befcheidente lich abnehmen laffet ; fo wird er doch diefen Brauch im Reld nicht behalten ; und fo bald er im Reid auf eine Berchen geworffen wird/un folche fangt/begibt er fich nicht

\* Kii ii iii

auf Die Erben, fondern führet meiftentheils den Bogel fo bald er ibn in Der Luft ergriffen/auf einen Baum/und fest er fich fcjon auf die Erden fo balder ben QBeid. mann meedt auf etliche Cebritt annabern, erbebt er fich von fundan mit feiner Beute auf einen guten weiten 2Geeg Davon/ und vergehret feine Dabiteit / ebe ber

Beibinann bargu gelangen fan.

Que Dieferlirfach wird er in unfermande werfig jum Baiffen gebraucht; ift aber nichte bestomeniger jum 2Beibmerd nunlich weil ihn dielerchen und 2Bachteln erfdredlich furchten / abfonderlich Die Berchen / welche fonft auch gengturt find gern in der Lufft berum gu ftreis chen/mann fie biefem Paictiett emmal englogen find/fo perffecten fie fich an das nachite befte Ort / und faffen fich eber von einem Menfchen mit ber Sand aufheben/

ale baffie mieber auffitegen folten.

Man bai Erempel / baf fie ben Leuten in Die Gade/ ober/mo fic eine Deffinung gefunden/eingeflogen sjain brennenbe Bact-Deffen in die Bronne/der Den Agoftino Gallo , Der berühmte Brafcianifche Ebelmann in feiner 19. Giornata della Villa fagt / ben ihnen feve ein Sprichwort/ bas fage: Spera vicro da gentilhuomo, Aftere de pover huome, Falcon da Signore, Smerlino da Re : und ergebit bafeibft artliche Begebenheiten/

fo fich biffale jugetragen haben.

Db biefes Lerchen-Raldlein Das rechte Comerlein fep / wird von etlichen in 3meiffel gegogen / bann Die Schmerlein laffen fich auf Die Rebbuner abrichten/wet ches von Diefen micht leicht geschehen mag / weil fie ju Blein find / und schreibt Mr. a' Elperron pert, 1. de la Fauconnerie , chap. 28. daß ibn Die Eurcen gar auf Die Rraniche abrichten / und laffen ihrer mol 40. auf einmal fliegen/fep auch Diefes beg Des Qurctifden Rape fers Faickneren fehr gebrauchig. Diefer Bogel fürche tet fich fehr für der Ralte / Darum find fie an einem temperirten Det ju halten , auch muß man ihnen im 2Bin.

ter Die Stange mit Dafen-Beiben futtern. Das Ler Leim ein unfau Das Lerden-Faldelein wird alfo gefangen : Man mit bem Sabnlein. bramet poer blendet eine Ecrebe/bangt-ibr an einen Suß

ein fubtiles mit Wogel-Leim beftrichenes Wablein/obel nur ein Spahet mit leim beftrichen/und fo man em Bernicht weit von bannen / big er fich gefattiger bat; ober chen. Baldfein mercht berum geviren / laffer man bie Berchen fachte fliegen/Die gebet ben geraben 2Beeg/(wie alle blinde Bogel thun ) überfich ; und biefe mied bon dem Ralcflein unfehibar erfeben / und im Ctoffen fcblagt bas Gablein überfich / und wird bas Ralctiein bom leim gefangen / fallt mit famt ber Berchen berab/ den Ecim mag man mit 21fcen / Geiffen /und marmen 2Baffer / wieder auspuben.

Weil er aber nicht jum Baiffen gebraucht wird, bat es menia zu bedeuten bonn man führet ihn nur auf Der Sand / geht ober reitet mit einem Sund ins Reid, und wann der Sund eine Lerche ober Wachtel auftreibet/ hat man acht auf ben Sall / lafft bas Saldlein auf ber Sand flabeen / fo wird ber furchtfame Bogel gewiß nicht auffteben, und ben tan man bernach mit bem Ep-

raf übernieben.

3d babe gefehen von Beren Grafen Otto Friedris den von Sarrach / Damals Obriften über ein Regiment zuRug/einem freundlichen und leutfeeligen Serin, baß er offtermale alfo mit einem Lerchen-Salctlein unt Sund ine Feld geritten und wann der Sund ein 2Bach tel ober Berchen aufgetriebent und man ju bem Sal tommen / und bas Raicflein gefchmungen bat /ba bat einer ju Dferde ein von gruner Geiben geftricftes Det lein mit weiten Daften Civie man Die Klebgarntein firicft) etwan ein Rlaffter lang und breit, an einem langen Stecken geführt-und ben Bogel/ber in einer Rurch oter gwifchen ben Erdftrollen unbeweglich gelegen/da mit bebecti/mann fich ber Bogel angerührt empfunder und auffiehen wollen, bat erfich-in bem fubtilen Garniem aifobaid verwickeit; ift er aber (aus Furcht bes Falckleins)ligen blieben/hat ihn einer mit der Sand gefangen und aufgehoben. 3ch habe auch von andern gefchen/ fie auf folde QBeife/ mit einer an einem Ctang lein angemachten Leim- Cvinbelralfo fangen/meil aber der Leim ein unfauber anhangiges Ding ift/ift es beffer

CAP. XCVI.

Rom Sperber und Sprinken.

menerlen Gefchiechts / Die Sperber find bas Beibelein/und die Sprinkel/jo erwas fleiner/ Das Mannlein; Die Italianer nehnen Das Beiblein Sparaviero, und Das Mannlein Muscetto. Ein guter Sperber foll einen fleinen überfich runden Ropff / und einen farcten Schnabel baben / die Augen-Apefel follen mit weifgrunlichtem Eranf umgeben fenn; Der Sals foll langlicht und ftarct / bie Blugel lang und fpisig / bie Suffe burb / Die Baben lang und fubtill / Die Klauen darff und fpigig / Die Coultern ber Flugel groß und breit/und die Comingfedern/fo mol als Der Comeiff/ ftard und fcbivart fenn.

In Stalien werden die Sperber/fo man aus Gclaponien bringt/und Die in Friaul in boben Bergen niften/ wie die Rranwethe-Bogel / Die find fo muthig / baf fie und gufammen wohl gewohnt fepen.

Refe beebe find einerlen lirt ber Raubvogel aber ihrem Bern nichts verfagen / fondern greiffen freudid an/ alles/ was ihnen gezeigt wird.

Mr. d' Elparron fagt/ Des Sperbers Achtung fen fo groß/ daß/ wann ein Chagirer/ fo Balden/ Lanier und andere Raubvogel im Band umber ju vertauffen tragt/ mann er mur einen Operber barunter / fo bringe er Die

andern Bogelalle Bollfren burch.

Be groffer nun die Sperber find/je beffer find fie/man tan fie anfange freudig machen wann man ihnen junge Rebbunet fum Borlaf gibt; ber Eperber nun / foll fepn im Bluch fchnell/ im Fangen gefdictlich/ im QBieberfebren willig / und in allen / was man mit ibm furnimmt/ der fich gern Daublen auffehen/herab nehnten/ und afen laffe; bargu wird erfordert ein balbeabacriche teter Dundider fein nabe vor dem Boget ber auch at recht und fleiflig fuche/ benfelben in und nach bem Ranh hoher gehalten / als die andern / die find auf dem Ru- micht verlege / das Hun oder die Wachtel nicht gerreif-Een sehr braun / und auf der Bruft etwas schwarzlicht / se / also daß Hund und Rogel einander wohl kennen /

Diefe

Diefe Nauß gehet an / so bald der Schnitt vorben / ober von Bartholomdi ant big auf Liechtmessen damit bie jungen hährer und Wachteln besto beste erstarcken migen / welches wann man gleich nach vollbrachtem Schnitt den Unfang macht / nicht wol sens fan.

Die Springen/veil sie um ein metckliches schräder sind, taugen am besten zur Wachtelbaß und anber te steine Wöged damit zu sangen; vor allem gehört zu diesen und allem Weidwert ein gebultiger und vernasstigen und allem Weidwert ein gebultiger und vernasstigen zu den die Weidwert ein gebultiger und nicht leicht vergessener Wogelewann wan ihm einmal Verdrugt zu sich vernig Gehorsam mehr einste stehe des Weidwert weiß zu sich versten weber zu sich wie und sich vernig Gehorsam siehen wie der sienen Weidwert sich und siehen wie der sienen Weidwert sich werden wie der sienen Weidwert sich die sich die der Weidwert wie der sienen Weidwert wie der sich ab der Verdrugt aus der Verdrugt auf die der Weidwert wie der sich die sie siehen der Weidwert wie der siehen Weidwert wie der siehe der Verdrugt werden der von der Sand verdrugt werden der Verdrugt werden der von der Verdrugt werden der von der Verdrugt werden der von der verdrugt werden der Verdrugt werden der verdrugt werden der von der verdrugt werden der verdrugt we

nimmt / ibn ein wenig davon run fien läffet herhach gemahlich ein Welf von einer Tauben / ober was es ien / (welche er fiers im feiner Meidmanns-Laschen in Weertischaft haben muß) fürlegt und ihm also ben rechten Raub unvermerdt entwere.

Der Sperber flient meufens allein / fie niften gern auf den Sannen / und legen drey Sper / ober ein wenig mehr / aber felten ; weil das Beiblein brutet/tragt ihr

bas Mannlein ben Maub gu.

Albertus Magnus fagtenamister Jungen anfangen un fügen, bringen sie ihnen lebendige Adsgel lassen sie vor ihnen flügen/so dab sie Jungen solche fangenwerfassen sie beschen von der singen solche fangenwerfassen sie beschen und mögen ihnen ihre Ababum sie stellt sieden war den sie vor dan und der sieden 
Erden fehet / und daseibst erwartet / bis der Jaleiner
Darju fommt / gemach und sacht hings kriecht / bis er
Den Sperber famt dem Raub/fauberlich auf die Jand | fangt gu hifern / foll man f. Blatein Benseich afen.



CAP. XCVII.

# Allerhand andere Baiffen.

ti allen Baiffen wird erfordert gutek Metter/beg rüben Metter foll man sich nie aus bie Baiffe bei gebent weil der Bogel nicht datzu unftig sit und man sowot den Bogelenläb den Raub/leichtlich aus dem Seschot verlieret man mus allgeit das Luder, oder ein Dun mit hinaus nehmen damit wann der Wogelsche bei der Under habin benehme; Darnach mus man gute Dunde haben i die der Wogel eine lennet und die ihn nicht beschäddigen, dat die ser Wogel word kennet und die ihn nicht beschäddigen, dat die ser wus man auch allgeit Brod im Vorrath haben.

Den Bogel techt zu werffen/gehört ein schaffichenbes Bluge / ein guter Berstand / und eine fertige Dand/ agt Mr. d'Esparcon. Wertrecht werffen will/mus gau der sinden Seiten der Spuhr balten/die aber die Dunbe leiten/auf der rechtet ; zu des Bogels Commodität und Bortheil gehöret diese/ dass man sich hurtig/ nach Selegenheit und Bothburff / wisse un brehen.

Mann die Rebhaner icon gepaaret find ? fieht das Meiblein allieit zum erften auf / alfo foll man vor der Beit den Bogel nicht werffen / big das Mannlein auf-

aeftan

geftanden /bamit man bie Rebhuner nicht zuviel vertilae. Bann ein Schnee fallt / foll man ben Bogel nicht hin aus tragen fondern ihn babeim aufder Ctangen bebalten/denn fie furchten fich fehr fur dem Schnce/weil er fie blenbet / daß fie fich leichtlich verirzen ober gar vers Man foll auch nicht baiffen / mann ein Reiff fallt / biff ihn Die Sonne gant vergehret hat / bann Die Sunde haben feine Spuhr / bas Sun recht ju finden ; bas thun auch Die falten Binde und fo wohl zu aroffe

Rålte/ als ju groffe Site. Die Enbten- Baig / fo auch mit Falcen gefchiehet / ift von mehr Muhe ale Luft/man muß über fo viel Baf. fer/Bache/Fluffe und Moraffe da ber Wogel ben Raub fo leicht auf jener / als auf unferer Geiten ablegt / und man ftete mit Schiffen (bin- und ber ju fegen) muß bes

reitet fenn.

Die Raiger - Baif ift etwas anmuthiger / fo balb ber Raiger aufgetrieben wird/und bes Falcens gewahr wird fangt er an mit foldem Gleiß über fich ju fteigen/ bag man ibn in turger Beit fchier aus bem Weficht ber. lieret : Richt meniger thut ber gald' fcheinet bod)/als achtete er bes Raigers gang nicht / fonbern hielt simlich weit bapon feinen fonberbahren Simmels-Blug / ber mahrt auch fo lang und fo ftreng / bif er bem Raiger Die Bobe abgewonnen / welches er mit feinem viel raicherm Flug leicht verbringen fan ; Diefem Wett-Flug nun wird von den Weibleuten mit groffer Vergnugung und Mumuth jugefeben / mb ift febr ju gweiffeln / ob viel unlang einmal / aus Begierd und Berlangen / hinein gu tommen/fo inbrunfig und unverwendet betrachten/als fie jest thun, aus Furmit, ben Ausgang Diefes Rampfe u beobachten.

Mann nun ber Raiger überhohet ift fanget ber Raict wieber / ober und um ihn herum / bif er feinen Bors! theil erfiebet / ihn gar angupacten / benn er hat fich bens noch für feinen fpisigen Schnabel wol fürzuschen, weiter ben Salf auf ben Micken tegt / und ben Schnabel weiter ben Salf auf ben Micken tegt / und ben Schnabel übersich balt zusch zug fich der Aglate frieche daran ipifien kan ; andere vermennen / der Raiger wende sich fo bann mit bem gangen Leib / wiege fich / und fchmes be gifo mit ausgefrannten Blugeln / als feine Geegeln / fan.

in der freven Lufft / feinen Feind befto vermahrter ju empfangen / fo ihm aber gleichwol meistentheils mifta thet/und er darüber ju Boden geworffen wird; biftweilen werben gren Salden auf einen Raiger gebaifft / fo wird er eher / und mit weniger Befahr gefället.

Der Abler ift ber Raubvogel / fonderlich beren / bie einen Raub haben / argfter Feind / ber offt im Baiffen Die beften Bogel ju tobte ftoffet ; Mr. d'Elparron part. 3. cap. 37. ergeblt / baß einer von 2bel fein Dachbar eis nes Lages hatte tween Lanier fliegen laffen und inbem fie bas Rebhun gefangen und barüber figen, ftoffet unverjebens ein Abler auf fie log/und nimmt beebe Lanier, famt bem Rebhun/fleugt Damit Dapon; foldes gefchies bet nur fo lang (fagt er) ale er fich in feiner Bobe bate / bann fo balb er hernieber fallt / bag andere Bogel über ibn fleigen fonnen, fo muß er benen weichen, Die viel geringer find / bann er.

Wann green Boget über einen Raub fich gerfries gen/ und einander anfallen/ muß man nicht arob mit ihe nen umgehen/fondern bedåchtig/und beebe Sande bargu gebrauchen/ bag man beebe Bogel ben bem Ropf balte/ fo laffen fie alle beebe ab / wann man fie nur ein wenig fouttelt und fommen voneinander ohne Schaben.

Die Baif / fo auf die Feldhuner mit ben Sabichs ten/ Terzen und Blaufuffen gefchiehet/ift bem Abel Die bequemfte / weil fie auch nicht fo viel toftet/und Die vorigen nur für groffe herren gehorig finb. Der Sabict/ fo balb ein Dun aufgetrieben / und er Darauf geworffen ter ben Beibleuten fenen / Die ben Dimmel ihr Leben. | wird/gebet nach in geraber Linie/ale ein Pfeil/big erb ergreiffet ; offt / mann ein Rutt aufgejaget wirb / und fie ber Dabicht einmahl gum Sall jagt i merben fie fich berbet Janete einman jun gan gan gare berete in fie ge Luffe. Beindes liegen bleiben, daß fle ein Dund erbeisen, oder ein Jager mit der hand autheben kan und ob er fie an auf den Naiger mit seinen starden Waffen einen best: schon dem Habidet sürwirfte/wird doch das Hun stracks rigen Ansall zu thiot z gibt ihm einen Griff z chwingt sich wieder zur Erden sallenz und wo möglichz sich verschließ

> Was fonft auf bie Aglafter / Rrayen / und bie Bep ben anlangt / fie ju baiffen / ift auch nur eine Luft für groffe reiche Leute / weil es viel aus bem Beutel / und nichte in Die Ruchen tragt / und man biefen Spaß off. termahle auf dem lan't bon ben Raben / Bepben und habbichten ohne Untoften / feben und genieffen

# CAP. XCVIII,

# Mie die Raub-Pogel zu warten.

Dele Raubvogel muffen nach ihr er Art/mit Speif | tet worden/als von jungen Tauben/ober andern fleinen und Bartung wol verfeben fenn / follen fie ans bere eine Liebe ju bem Menfchen friegen/und bers nach jum Baiffen bienlich fenn ; bann mo man ungebultig und gornmuthig mit ihnen banbelt / und bargu nicht genug / und recht ju freffen gibt / fo ift viel beffer / man gebe Diefer eblen Weibmannichafft gant muffig / weil man boch nichts fruchtbarliches bamit ausrichten

Die jungen Falcken foll man eber nicht aus bem Deft nehmen / big ihnen ber Schweiff halb gema dien ift/ und je mehr Feber fie haben/je beffer find fie. 3hre

Bogeln.

Der herr von Elparron fagt : Man foll ihnen von feinem Thier geben / bas in Der Brunft gehet/ auch von teinem brutenben Sun , fonft fterben fie balb bavon ; mann ein folder Raubrogel zum tauffen gebracht mirb/ folt bu ( fagt idem Author ) erftlich feben ob er faubere flare Mugen ; item / ob die Ohren rein und gefund find ; befgleichen auch / ob er offene Dafenlocher habe ; barnach thue ihm bas Maul auf / ob er ba unverfehret / big in ben Salf hinein/fo weit bu feben fanft ; item/hab gute Achtung / ob er Finnen an ber Bungen bat / bie man Speife ift am beften / Die beffelbigen Eages gefdlache Barbillione nennet / ob ber Salf weiß angeloffen / und

er im Maul alterirt fen ; barnach fühle mit dem mittleten ! Ringeriob ibm der Krouf nicht gefdwollen, ober überfullt fen; barnach fomin ju ben Riggein / mid fibe /ob fie Der Bogel redt und an ibrer Grelle trant ob er fie aleich übereinander febidat, ob er fie auch recht bewegte toic fiche gebuhrt / mann du ihn auf der Fauft ein wes nig erfouterit ob er fich auch überall gant und ob ibm nicht vielleicht eine berfehrte Reber ausgerupfft morben. Darnach fomm sum Edmant, und ibe/ob er auch feine 12. Dennen babe, auch folt bu verfuchen, ob er im Ructen farct ober fcwach fen / meldes bu gewahr wirftavann bu ibn ein wenig auf Der Rauft bes megeft / oder eine Stiegen mit ibm berab gebeit / bann ein fcbwacheruclichter Bogel fan foldes nicht mohl vertragen/und fperzt die Flügel auf, weil er fich vor dem Rall furchtet; Die Waffen muit Du ihm auch befichtis gen/ ob fie überall fauber find/ und fleine Barben bar ben / ob fie gefchwollen/ oder ju bigig/ oder fonft verfebret find. Conderlich (fagt er) maim du Beit darju haft / bab in acht / ob et gefrestig ift dann biefe find ge-meiniglich / die besten Bogel / auch jott bu die gange Cages, ober Eracht ber Bogel/an einem Ort/ bas genen dem Winde ftebet/ besichtigen / dann diefe/ fo nicht fladbern/ fondern fich gegen Dem 2Binde folieffen/find Die beften und gefundeften. Much muft bu miffen/ob die Bogel in Diefem Land gefangen/ober weit hergebracht morben / meil bu ben ben erften viel ficherer flebeft / Da fie fonft auf weiten Reifen viel Ungelegenheiten ausstes ben muffen/ und leichelich gar verderben tonnen.

2Bann man ben Bogel alfo balt / bag er feinen Heren lieb gewinnet fo kan er bernach alles mit ibm thun; bas Bedfe foll im Commer und Winter nicht einerley fenn/im Commer gebe man leicht-verdaulicher und Des Winters frafftigere Gweife, jederzeit rein und fauberlich, nicht ju viel, auch nicht eber, bis er gang hat abgebauet ; mann er nicht berbauen will , thut bie 214 gen ju / und ftreibt die gebern / ( Pierre Harmont in feinem Miroir de Fauconnerie melbet) fo ift su bermus then/die genoffene letung fen ibm nicht annehmlich gemefen/ weil er fie langer im Rropf behalt als es rechte Beit ift/befprust ibn alebann mit einem paar Dlaul-vollen frifden Baffer fo mird er die Opeife entroeder bers Dauen, oder wieder beraus werffen e barauf mag man ihm ein wenig Confery bon burren Rofenblattern eins geben / Damit Der uble Wefchmack und Die Berfduluna bes übelebefommenden Gedfes fich moge verbeffern, auf Diefes aber muß man ben Bogel 4. ober 5. Ctun-De darauf faften laffen / Damit fich die noch überbliebes ne bofe Materia persebre / und Der guit sum Effen wies ber fomme, bernach ibm eine ringe leicht-verbauliche Speife vorgeben / und nicht ju viel fo wird er ftats gefund bleiben.

Den Lag / melden man baiffen will / lafft man den Bogel febr bungerig merben , fo fliegt er befto leichter, fangt defto begieriger/und laft fich auch defto eber wies Der ablochen.

Ruibrer Greife wird bas Suner-Rleifch vornemlich gelobt/auch das von jungen Enuben/und vom Baffers Geffügel / Das nibt aber gar ju ftarche Rahrung / alfo auch Amfeln / Berchen / Schwalben / allerhand junge pfluce Bogel / Turteltauben ; item (wie Demetrius fagt) Das frifche Bleifd von Lammern/ Chafen/206 den/ Defen und Schweinen / mit famt bem Sagr/ fo Die Thier noch jung und jart find; find fie aber mohl gemachfen / obite Dagr.

Munger Sunde Rielfc follen fie mit famt dem Blut alfo evarm effen / bann es genteibt ben Stein im Leiby

wie auch das Bochen Fleich.

Maus-Fleifch gibt man ihnen nur bifimeilen mit famt dem Saar und Gingeweid/ift ihnen febr bienftlich/ bann es treibt aus Die Gall und bofe fchleimichte Reuche tiafeiten gertreibt ben Stein, und ftarcft ben burchfale liaen Dlagen : fonderlich ift ihnen Das Cauben-Bleifch gefund falle gefalbene Ding find ihnen bochft-fcadlich / mie auch das Eingeweib.

Schweinen-Bieifch gibt man ihnen nur / wann fie abgezehrt und gar mager fund / bann es macht fie feift, aber im Binter ift es beffer als im Commer. Beife und Goaf-Bleifch ift ihnen ju allen Beiten bienlich.

Wann man ben Sabicht 3. oder 4. Grund hat auf ber Sand umgetragen, foll man ibn aken/barnach auf die Stangen ftellen, big bag er gebauet bat.

Dametrius will die Stange foll bon Linden-Sols fen; Er fagt auch: ber Sabicht foll gewogen Bleifch effen, von Schafen 9. Ungen/von Beiffen 10. pom Bode Bleifch 9. vom Dirfchen Bleifch 8. vom Safens Bleifch s. von einer alten Cau 6. von einem garcflein 7. und von einem jungen Sund 8. Unten / aber von Beflügel fell ihm nach Dothdurfft gegeben werden/ fein taltes Weas ift ihnen gefund/auch foll es ohne Beiften, Albern und Merben fenn. Bu Winterszeit wirfft man bas Fleifch in warmes Baffer / reinigt es allentbalben mobil jieht es aus / und gibts ju afen / in diefem foll man dargu pfeiffen/ihn liebfofen und ftreicheln/und foll Der Sund / Der Darju gebraucht wird falljeit ju gegen fenn.

Wann man den Sabicht auf Die Baif nimmt / und man Rebbuner erfiebet / und ber Bogel ibrer begebre/ muß man ihn nicht hindern / fonft wird er trag und verdroffen.

Die Ralcten wollen offt gebadet fenn / fo erhigen fie fich befto weniger, ift gut, wann man fie gewohnet, baf fie fich in einem Ocherben / ober niedern flachen Schaffein/ felbft baben lernen

3m Winter muß man Die Falcken nicht aus Waffer fpeifen fondern man muß das gemafchene Bleifc porbero wohl abtrocknen/und die foll man continuiren/

fo lang die Ralte mabret.

2Bann man ben Raubvogel will eine Quell geben/ fo nimmt man ein 2Berch, macht langlichte oder runde Rugelein baraus / berbirgts in Bleifd / und gibt ibm ju effen / bag es alles Bofe aus bem Kropf und Darmen ausführe / wirfft er bas Quell trocken / fo ifts ein Beidenidaß er gefund ift, gibt ers aber feucht und fchleis micht wieder , fo ifte ein Zeichen, bag er fluffig ift, man agt ibn nicht, bif das Quell geworffen ift ; mare es aber ju fcmach gemefen/muß man ihm ein andere geben/fo lang / big ere mieder mirfft.

Aloë im Bleifch Abende gegeben/ treibt die Burme von ihm' und præfervirtihn vor andern Krancheiten. Sat alfo ein Weidmann auf die Gefundheit feines Bogels wohl acht ju geben.

#### CAP. XCIX. Mie die Raubvogel abzutragen.

nen eritlich fein übelried endes bofes Beafe geben; Furs andere / daß er ihnen teine widerwartige Urhney benbringe/oder Zwibel/Knoblaud/und andere ftindende Gachen ben fich trage; Drittene/bag er mit freundlicher/ nicht mit brobender ungeftimmer Ctimme mit ihnen handle. Es follen auch (fagt Mr. d' Elparron) gar die Sandfdube / auf melden man fie tragt/

und fpeifet/ einen guten Beruch haben.

Ginen 2Bildfang, Der erft gefangen worden, bedarff groffen Fleif /Unverdroffenheit und Gedult/ihn mit Gelindigteit ju gabmen / Das Beiblein ift allzeit weniger ungeftumm als das Mannlein/bor allen muß er gebilte lich gefchubet fenn/bamit man ibn auf ber Sand halten; und muß auch gehaubet werben / Damit man ihn ficher balten tonne / Dann aufange find fie fehr wild und jornig / mann ihnen aber das Geficht benommen wird/ pfleget er etwas gedultiger ju werden; man muß ihn alfo ftets auf ber Sand tragen / fubtil anruhren und freichlen; man gibt ihnen auch anfange befto weniger u effen / tragt fie alfo verkappt ju Morgens unter Die Peuter Da es viel Schmakens und Plauderen gibt/quch ju den Schmidten Müllern und Bindern/damit fie des Betummels und Polderns gewohnen/ niemal follen fie geafet werden/fie haben bann bas vorige abgebäuet.

Die wilden Sabicht werden am gefchwindeften abs gerichtet burd Sunger / Daß fie bald jum Luber fliegen/ und ben Weidmann ju fich annahen laffen. Wann ein Raubvogel jornig und flutig wird / auf ber Sand ober Stangen nicht bleiben will fondern fich immer Davon au fchmingen begehrt/muß man ihn nicht unbefcheibentich herum reiffen, oder bin-und ber gucten, fondern fein fanfft ftreichen / mit Pfeiffen und Liebtofen ihme fcon thun/ihn fubtil und gemach wieder aufheben/allzeit auf feiner Sand aben ; wann er des Luders mohl gewohnt ift, und man glaubt, er fen nunmehr jum Baiffen taug-lich, wird ihm erftlich ein lebendiger Bogel barauf gebunden/ und wann er dem nachfliegt/ und es alfo etlich. mal continuirt/ mag man tool bernach ibm einen leben-Digen rechten Borlag geben; man fan aber folchen Borlaf etliche Comingfedern ziehen, daß er ihn befto leichter erhalden und fangen moge. Wann er ihn nun freudig nachfest / und ibn ergreifft / fo weiß man / mas man bon ihm funfftig ju hoffen bat ; bingegen ba man ihm einen frarcen gar ju refchen Borlag gebenzund folcher ihm bas erftemal entachen folter borffte Der Bogel Das Derk nar verlieren und funffrig nichts rechtschaffes nes mehr angreiffen wollen / Daben auch in acht ju baben/ wann ber Bogel traurig/ unluftig oder zornig ift/ foll man feiner mit dem Baiffen berfchonen/bif er felbft wieder einen Luft zeigt, und Des Bogels benehrt ; bargu bilfit viel / mann man ibn porbin mobl laffet bungeria

Die befte und bequemfte Beife / einen Bogel gum Sohefliegen auf die Wenhen und Raiger abzurichten/ ift baf man ihn mit andern fcon abgerichteten Bogeln

Ann fich ein Falcfonier oder Weidmann von (twie d' Elparron faget) den Proces weifen / welches Seinen Bogein beliebt machen will / muß er ibs | dann bey allen andern Jagten gelchiebet; bat man aber abgerichtete Bogel nicht/ nimmit man einen 2Bepben/ verbindet ihm die Hugen und bindet ihm ein halbgemachfen Sun zwifden die Guffe, und wirfft ihn alfo in die Sobe, baf ihn eure Bogel die ihr abrichten wollet, feben/welde/fo bald fie fchen/bag er etwas führet/nicht unterlaffen, ibm nachqueilen, ibn erareiffen und berabs führen / ale bann foll man allgemach hinzunaben / und Die Bogel mit dem Sun erfreuen. Allfo mag man fie endlich aud nach ledigen Berben werffen. ften Bogel fo man ju diefem Blug tan gebrauchen/find Die Gacern / Berfalcken und ihre Terben; Den Bepben / auf bie man fie anfange probirt / muß man ben Schnabel und Die Rlauen abftuten.

ABollet ibr fie auf groffe Bogel, als Erappen, Rras nich und Ranger abrichten / muft ihr fie erftlich emen groffen lebendigen Bogel tobten laffen, als etwan, ein Indianifre Dennen / Die tan man gleichwol ben Leben erhalten/ mann man ibnen ben Sals mit gefchmeibigen Cordomanifchenleder befleidet/und mann fie eure Dos gel haben angegriffen / ihr ihnen alfobald bie Sauben auffehet/und ihnen eine gemeine Denne untergebet. Daß fie bermennen / es fen bas 2Bilbpret / bas fie gefangen haben. 2Bann man groffes Wildpret haben will/muß man jum wenigften brey Bogel bargu baben / und fie laffen miteinander weiben, daß fie einander befto beffer

gewohnen.

Mr. d' Efparron ergehlet, mas fich im Urlifden Bebiet / ben einem Ebelmann / Det ein 2Beibmann mar/ begeben bat; Geine Schafer brachten ihm auf einen Abend einen Erappen ju Saufe / gaben fur/ fie batten ihn einem Ranbvogel/ber ihn bor ihrem Geficht gefangen / abgejagt; ber Ebelmann glaubt es nicht mahr ju fepn/ vermente/es batte ibn vielleicht einer gefcoffen/ Daß fie ihn todt gefunden. Des anders Lages aber bringen fie ihm noch einen/welches bem Ebelmann anbere Bedancfen machte/fragte fleifliger nach/ fie fagten ibm/daß nunmehr imen Lage nacheinander/ nicht weit bon ihnen / und unter ihrem Gelichte / ein Bogel / mie Der Raict / ben ber Ebelmann auf ber Sand hatte / um 10. Uhr, an einen Sauffen Trappen, fo fich allda bielten/ geftoffen/ und fie fo lang umber getrieben/ bif fich ein Erapy vom Sauffen abfonderte / auf welchen Der Sald alfo anfester baf er nicht mehr fliegen oder lauf. fen fonnte/fondern fich auf die Erden legte/da ibn bann Der Raicf anbielte und ermurgte; verfprachen auch/ wann er folgenden Tag ju ihnen um felbige Beit toms men murde / molten fie ibm Diefe Ruremeil felbft feben laffen. Er thuts / und ift faum eine balbe Ctunde beb ihnen/ Da hebt der Streit wieder an/er horet Die Erap. pen fchreyen/ und fibet/ wie der Falct fie treibet / wie Die Schafer erzeblet batten / barum als ein Berftanbiger/ lafft er den Bogel erfflich vom Erappen afen/ barnach fchlid) er hingurund fabe / baß es ein wilder Falcf mari giemlicher Proportion und Geftalt/und febr braun. 21160 fiebet man/wann ein milber Raldein alfo groffes Ebier/ fliegen laffet/ welche ihn gleichfam anführen / und ihm wie den Trappen / darff angreiffen und meistern/ was

er nicht thun murbe/ wann er bes Denfcben Runft und Bift jum Bebulffen bat.

Co mut man ibn auch mit ben Baiffen nicht fo offt ftrappatiren / fondern ben ben guten Billen bleiben laffen / felbigen ju bermehren / muß man ihn anfangs teines gefangenen Raubes auch theilhafftig machen/das mit er wiffe / bag er auch feinen eignen Duten Damit Schaffe.

Die erfte Abrichtung ber jungen Bogel ift, baf man ibnen ein langes Seil an ihr Wefdube macht, fie auf Die Sand lockerund fo offter fommt/ihm allseit mas ju frefe fen gebe; molte er aber burchgehen, fo hat man doch bas Geil in ber Sand / baf er feine Deife muß einftellen. 2Bilt bu ibn aber auf einen Raub fliegen laffen, fo nim eine Caube / Die an Den Blugeln mol berupfit fen , wirff ibm Diefe für / bernach nimm eine / Die starcter fliegen fan; fo offt er einen Bogel befommt/ fo gib ihm ein wes nia Dapon ju afen/mit Locken und Pfeiffen/und in Benfenn Des Sundes fo mird er fein tubn und muthia. 2Bill man ibn benn auf wilbe Bogel baiffen, fo foll man ibn bes Abends vorber mit jarten Rindfleifch afen/ober mit einer Schweins-Bungen / bas in Effig oder Sarn ein menia gebeißt fep/und ben folgenden Morgen nimm ibn aufe Weibmerd. Auch muß man bem Sabicht ben Bogel gerad jumerffen/bag er benfelben gleich anfangs erfebe / und fich nicht verirre / unluftig werbe / aufbaus me/ober gar bavon fliege. Giebet er aber ben Raub / und feiner boch nicht begebret/fo ifts ein Beichen/ bag er wegen allju guter Wartung ju feift (ep / daher ihm an der Nahrung abzubrechen. Item/nimm Aloë, den zer-floß wol mit Polepkraut zund gib ihme in Quellzund wie er gemartet wird/mann er jum Baiffen am luftigften ift/ alfo muß er immerbar fort untethalten werden.

Des Lages foll man ben Sabicht auf der Fauft berum tragen/ und ju ber britten Stunde Des Lages ein

Buner Rolblein geben / fagt Demetrius , bernach über eine Ctund ftelle man ihm ein 2Baffer por / fich barins nen zu baben, barnach ftelle man ihn an Die Conne/baß er fich mobil erlaufe/ und bie Rebern mit bem Conabel wieder ju recht lege/ bann ftelle man ihn an eine buncfle Statt; Die Gitftange foll mit leinen Buch wohl überjogen fenn / Damit er Die Klauen nicht abfchleiffe und itumpff mache/welches ihm fonft am fangen verbindern murbe. Dernach von ber Befper-Beit foll man ibn wieder auf der Fauft tragen / bis in Die finftere Dact/ Da fet ibm ein brennenbes Liecht fur/und lag es alfo por ibm die ganse Dacht brennen ; bes Morgens fruhe/ bes fprenge ihn mit guten frafftigen 2Bein, fet ihn bann ju einem bellen Beuerlein/bas nicht rauche/ fo ber Eag anbricht mag man mit ihm aufs 2Beibmercf geben mann Der Bogel Buft bat/ ju baiffen.

Die Ctatt/mo man fie des Dachts binftellet / muß nicht falt fenn. Der Bogel wird beffer auf Der rechten/ als auf der lincten Sand getragen/weil man alfo leiche ter bom Pferd auf-und abfteigt/und ben Bogel ficherer Mann man ihm Die Rappen abnimmt / foll man ibm nicht viel in die Hugen fchauen; allenthalben perhuten am tragen, daß er nirgends meder feine Singel noch fonft anitofe / Rauch und Staub foll man nicht um ibn leiben.

Das Baiffen ben ben Baffern/wo man bem Bogel nicht überall nachtemmen fan / foll man pornemlich meiden/bann alfo wird ein Bogel baid perlobren.

Das Bedfe muß man ben Bogein offt verandern/ fo bleiben fie beffer ben Luft / und Dauen beffer. Mue brey oder vier Lage mag man fie mit frifden Bron-nen-oder Blug-Baffer baden. Das übrige mag man ben Gelnero, Crelcentio , Pierre Harmont, und bas befte aus ber felbiteigenen Erfahrung lernen.

#### CAP. C. Bon der Mausse der Raub-Bogel.

Leichwie alle Dinge von der Natur ihre ange-fepre Zeit habemalfo ift es auch/fo viel die Mauf der Raub-Bögelantrifft / die ift im Martio / bigweilen fruher/und bigweilen fpater / nadbem bas Bemitter ift. Die Sabicht / Sperber und Tergen merden ju Ende bes Rebruarii / ein jedes in eine befonbere Rammer gethan / morinnen es aufferhalb ber Renfter/groep groffe und vergitterte Reficht oder Bogels Saufer bat / eines gegen Morgen / bas andere gegen Abend. 3m 3immer ift ein erhobetes fauberes Bret/ Abend. mit lebernen Defteln / baran man ihr Beafe binden Ean ; es muffen auch etliche Gigftangen barinnen fenn/ ein Gefdire mit frifdem Baffer,und etwas bon Ganb. Gibt man ihnen Cauben / fo muß man weder Ropf. Buffe noch Sebern baran laffen / man muß fie gur Beit wolfpeifen. Wann fie die Febern alle geworffen haben / 14. Lag bernach / fan man ihnen ihr Beafe mafchen / ihnen Die Begierbe ju ermeden / baf man fie 14. Zag ober 3. Bochen bernach / wieder beraus nehs men tan / borber aber reinigt man fie mit einer gelin-Den Burgation.

Muf Diefe Weife werben auch die Falden gemaufet /Die man aus bem Deft von Jugend auf erzogen bat auffer / bag man ju Ende bes Marti meiffentheils ben Unfang gemacht. Man gibt ihnen bor ber Maufi Chaf-Rleifch in Baum-Del genest / Das im frifchen Baffer ein menig abgefdlagen morben / Diefes muß man alle Zage brepsober viermal befuchen/ aufeben/ob fie ju freffen baben ; man muß fie gar reinlich halten / und das Ort offt ausfaubern laffen, und allgeit acht bas ben / welcherley Gpeife fie am liebften verbauen; von ber alten Speife muß man nic nichts laffen, mann man ihnen frifche gibt.

Die Bogel , fo ben ben Menfchen in ihrer Mauf ibre Federn wechfeln / friegen viel ftarcere und bolltommenere Redern / als Die es in Der Wildnif verrich. ten / aus der Urfach (wie Mr. d' + fparron meldet) daß fie eben in der Mauf bruten / und ihre Jungen aufgie ben muffen / und beebe Arbeiten auf einmal ju perrich. ten nicht Starce und Bermogen genugfam baben Daber auch Diejenigen Bogel / Die mehr als einmal permauffet baben / an bem ju ertennen find / bag ihre Redern allgeit furber und fchmabler merden: bermauft heift man Die Bogel / Die ihre Febern nur einmal verans bert haben / Die es aber offter gethan / beiffet man midiatt.

Reinen

Reinen Raub-Bogel foll man, fo bald manibn aus Der Mant genommen/ gleich fliegen laffen/ fondern por ein wenig magerer werden laffen / berhalben bu ibnen 20. Lage juvor nicht mehr als gren Drittel ibrer Ruttes rung und 19. Engin mabrender Manftibre Quelle ge-

Diff aber ift eine gemiffe Regel / bafi bie Bogel / fo bon sugend auf in talten gandern/und auf boben 23ergen aufersogen / fich eber vermauffen / als Die, fo an Der Gee-Ruften gegen Mittag / oder Aufgang gefangen werden und je falter ihr gand ift / Darinnen fie erzogen find, ie eber bermauffen fiertpann fie bernach in marmes re Lander gebracht merben; und die Erfahrung bezeugt es, daß die Gerfalcfen eber und beffer vermauffen / als Die Gacern.

Man muß bie Bogel nicht eher aus ber Mouf nehe men / als bis Die Schwing-und langen Redern genugfam eritarcft find / baun foniten fommt Das Blut / fo noch in den 2lbern, Dadurch die neuen Federn follen nutrirt werden / nicht in die Riel / wie es die Matur vers ordnet hat / fondern verfaulet oder trodinet gar ein / und verurfachet dann eine Aufblidhung und Wefchmulft Der Blugel / fo baß fie nicht burtig fligen tonnen / und alfo gar verderben ; es mare bann / Dag fie in Den ?? auf franct murben / fo mufte man fie mobl nothmendig auf Die Bauft nehmen / fie zu befichtigen / mas ihnen febe

len mochte.

Die Mauf ift benen Bogeln barum nothmendia/ meil Mr d'Elparron fcbreibt : Es fen gemif / Daf Die Bogel feine Porosober Schweifilodlein baben / Dar burch fie fich mit Schwigen purgiren fonnten; fo baben fie auch feine Ureteres , ober folde Gange / burch meldie fie Die übrige Reuchtigfeit Durch Den Urin ausfahren modten / barum ibnen bann die Mauf vonnothen ift / ohne welche fie nicht langleben fonnen/ bann Die neuen Federn miffen durch Das übrige Beblute / fo in den Albern ift / ernahret werden / derbalben fie Daffelbe an fich tieben / und alfo tommt das überfluffige Geblut/fo fich fonst darinnen corrumpiren wurde / heraus / were Den Die Bogel erleuchtert, und verneuen fich nicht allein mit dem Gefiber / fondern auch in ihrem gangen Leibe. Und alle Bogel / Die nicht ju rechter Beit vermauffen / werden fcwer und unluftig.

Die Berfalden / und mas Diefer Gattung ift / mollen eine tuncfele / aber trocfene Rammer baben/ wenia Lufft, unter ihrem Eifch viel Cand , auch oben dardaf, muffen an einem Ort fenn/ mo es gant fille ift. 2Bann man fie beraus nimmt / muß man fie von neuen etliche mal abrichten / wie man fonft mit benen pflegt zu thun/

ber 2Boden follman ibnen frifdes 2Baffer geben Das mit fie fich baden mogen, und nicht officer fonit wird de Genber weich bom baben.

Die Raubvogel befommen bifmeilen Die Mitten in ibren Rebern / mann fie nicht fauber in ber Danf gehole ten merden / Die nut man mit Laugen/ aus Dieb-Michen

gemacht/ mafchen / jo vergeben fie.

2Bann ein Bogel etliche alte bofe Rebern battein Die Dauf gebracht / und folde nicht fallen wolten / io mag man fie ibin quegieben / muffen aber nicht gebrebet / fondern gerad ausgezogen werden / fouft wird ber Bogel verderbt; fonit aber muß man / fonderlich ben Kalchen teine Redern / aus Mennung/ daß ne beito eher mauffen follen / nicht ausziehen laffen / dann der Bogel murbezum fliegen hernach gant untuchtig fenn; mie Pierre Harmont in feinem Miroir de Fauconnerice marnet.

Der Ort darinnen Die Mauf furgenommen wird, foll marm und trotten fenn / . Doch find etliche unter ben Ralden und Raubnogein / Die gar nicht/ eber boch nur etliche menige Febern mauffen/etliche laffen einen grunen MSaafen ausfrechen, und ftellen Die Bogel Darauf; am beften ift /man freife fie mit laulichten Speifen/und les bendigen Bogeln / oder man fan taglich abwechfein / beute fie mit frafftiger/und morgen mit geringer Deife

zu verfeben.

Das Gefdiry barein man ibnen bas 2Baffer aibte (fo aus einem Rohrbronnen beffer ift/ benn fie mauffen eher ab) foll simlich breit und tieff fcon both daß der Sabicht mit den Buffen Das 2Baffer erreichen tonne/mann man ihnen einen Sag um den andern Bleifch von Cpans farcflein gibt / fo reinigen fie fich mobilbavon ; Stein/ Zauben/ Daufe/ und junge Dunde ; 3tem / eine Dat= ter-Saut flein gerhactt und unter ihre Geafe vermiftht ift auch gut und befordert Die Mauffung ; Item/ nimm eine Childfrot / fo an trocfenen Orten gefangen morden / jeuch ihr die Schalen ab / und lege fie ricklimas Dem Bogel fur ju effen, bann big Rleifd und Caffe ift ibm gut, und macht / baf die Mauf bald furuber gebe ; nach ber Mauf werden fie überaus fcon von neuen jungen Redern gegieret / in der Mauf ift ihnen aud ges fund / daß man fie offt mit jungen Edwalben oder ans Dern Jungen aus ben Deftern genommenen Bogeln fpeifet ; zu Diefer Beit follen fie immerdar Bechfel-iveis fe mit feuchten Opeifen berfeben fenn.

Das Mauffen befordert auch / wann man grune Endechstein/ an der Connen gebort / gepulvert / und ibr Geaf damit/fonderlich Cchweinen- Bieifch/ befireu. et ; Dber / fo man fie anfanglich nur mit lebendigen

die man Aeftlinge im Weidwercf beiffet. Zweymalin | Maufen fpeifet.

#### CAP. CI.

#### Bon ihren Krancheiten und Euren.

In Faldonier foll allgeit Aloe im Borrath bas ferva reinigt/macht Luft / und erfrifchet ; Die trocfene ben/ feinen Bogel ju purgiren/ mie auch Rha-Appetit; Gewurt . Regelein / Die Dienen fur Bluffe; Bimmet und Buder f' Die trodinen die Wunden / und

Rofen-Conferv führt die undauliche Opeife aus ; bas Sharbara , Hierapiera , Diereinigt und ftareft ben fuffe Mandel Del führt Die jahen Coleim aus eröffnet Leib / Agaricum . Das reinigt das Sirn; Manna . Die Das Bedarme / und treibt Die Sluf aus. Ein QBeide folv et gant gelind erlautert das Geblut / und macht mann folle beplanffig ihre Rrand'heiten wiffen / auch wie ihnen zu begegnen.

Die Etrauchen ber Raubvogel / wird durch Dis machen Die Saut wieder machfen; die naffe Rofen Con. und Ralte / Durch Staub und Rauch verurfachet/ auch

mann fie nicht fauber gebalten ober gewartet merben: Datoil man nehmen ein Quintel Aloe, ein Quintel Morrben/ein baib Quintel Caffran/16. Gewurb-Des gelem / eme Ungen Manna / und em halbes Quintel Dibabarbara / alles gepulvert zufammen gemifcht / und in einem Blaf aufbehalten und vermahrt/ bedarf mans/ gibt man Das finffte Theil Dabon Dem Bogel aufein-

ober apenmal ein.

Baun einem Bogel die Augen verlett find/daß fie rinnen fo nimm Eperipeik/Rofen und Braunellemvaffer fchlag es wol durcheinander / und lege es ihm mit ein wenig Baumwollen auf den Cchnabel groffben die Quaen / febe ibm barnach eine weite Dauben bariber/ und halte ihn fo lang ibn bas Huge fcbmertet/Die ganke Dacht über wohl gebecht; Dig fan / fo offt man es bes Darif / wiederholet werden; Sit auch biefes gut / wann ibnen die Rafenlocher verftopffiefind / doch ninnet man Das Weifebom Engerfdlagt es mit Rofen-und Calbeblube nimmt Darnach ein wenig Baum 2Boll / tuncft es darein / und legts ihm über die Dafenlocher auf Die porergeblte Weife.

Bur Die Finnen auf Der Bungen / fo Die Frantofen Barbillons nennen / fpeife den Bogel mit Bleifch / fo jus por in Rahnruben/oder rother Ruben-Gafft geweichet

morden.

Dif ift auch gut/wann man ihm ben Bipf oder Dips porbero mit einem fcharffen Defferlein / gleichwie ben

Simern / genommen bat.

Es melbet Mr. d'Efparron , Daf man einen Bogel/ der etwas in dem Rropf bat / und weder verdauen noch berauswerffen tan durch drep Berfonen fan balten lais fen und durch einen Drat bornen mit einem Sacflein in den Sals binein ftecten / und evann man das Quell an bein Daden fubtil gedrabet bat / moge mans ohne Schaden beraus gieben ; und hat der alte Berr Dit Cenfel / Frepherr gu Bunderedorff / ein auf die Falch. neren treff ich verftanbiger / und befimegen von etuchen Rapfern woibeliebter Derriihm ein foldes Inftrument machen laffen / Damit er Die verhaltene und guru-tebleis beilde Queile commode hat aus bem Rropf gieben fonnen ; und meldet Elparron, daß er auch jum öfftern Den Bogeln ben Rropf mit einem fcharffen Defferlein nach der gange fubtil auffdneiden / Die bofe Materia beraus nehmen, und den Schnitt wieder mit Carmefin, Geiden gundhen / und ein wenig mir Baum-Del einfalben laffen. Man muß ihn aber barnad mit Sammels. Bert fpeifen , und nur ein Drittheil geben Des jenigen/ mas man ihme fonft ju geben pfleget / und borber ein menig Terra figillate barauf ftreuen / alfo muß er 10. pder 20. Jage abgespeifet merden / und man muß ihm unterbeffen feine Quelle geben ; Dafelbft gibt er aud ein Juftrument / Die Quell gelegenfam aus dem Rropf gu gieben/ und nennet es Desampeloieur, oder Bugens gieber / Deffen Bigur que bafelbft ju Ende Des vierdten E beile p. 267. Ju finden ift.

Die Bogel ben guter Befundheit und Appetit gu erbalten / foll man ihnen/ im Binter / ihr Stent in gefots tenem 2Baffer / als nemlich in Gras-2Baffer / ober fpisiaen Wegrichtsoder Deterfill-QBegweiß - Apoftes mentraut und bergleichen 2Baffern einweichen.

2Bann bein Bogel verlohren / und bon benjenigen/ fo ibn finden / und bir mieder bringen / nicht recht mare gehalten worden / fo folt du ihn borber mol befichtigen/

und folt ibm alfobald / auf eine Rurforge / ein wenig Mummien in feiner Epeife eingeben / und ihn bernach mit Manna purgiren ; den andern Zag auf den Albend folt du ibm eine pilulam de tribus in feine Quelle einges ben/dardurch wirft bu ihm vieler Bufalle abbeiffen.

Wann einem Bogel ein Dorn/ oder fonft empas ins Muge fommt / fo nimin I hutiæ præparatæ 1. Ilnb/ ein balbe Hechtring Diofempaffer und fo viel meifen 2 Bein/ auch eine Dand voll Mauten / bif thue gufammen in eine Riafchen/lag es darinnen big auf Die Delffre einfies Den/ trieffe bon Diefer Decoction in Das verfehrte 2luge/ foll / faat Derr d' Efparron , ein tofflich Recept fenn / für alle Berfehrungen ber Mugen / auch für Die Rlecken darinnen.

Der weiffe Mift des Bogels gedortt gepulvert, und mit einem Robrtein ins Huge geblafen beilet auch aller-

len Gebrechen Derfelbigen.

3m Fruhling foll ein Weidmann Die Blatter von Den aufferften garten Bipfeln bom Epchen-oder bom Efchenbaum difilliren. Dif Waffer Dienet zu allen Bunden Der Bogel/ widerftehet auch dem Wifft ; 3n Ermanglung beffen / mag man fich nur mit bem 26afe fer/barinnen Endeln gefotten/ bebelffen / und Die gerul verten Epcheln in Die 2Bunden ftreuen ; Die 2Bunden aber muffen vorher mit warmen QBeinger fen weiß ober roth / ausgewaschen werden.

Mille fette Gaiben find ben Bogeln guwiber, foll man fich alfo nur mit Pulvern / ale von Garten Epfia / Mprrhen / Nicotiana , Aloe, Weprauch / und Dergiel

chen / perfeben.

Gin Bogel / Der bon bem 2lbler ober Raiger verlett worden/ muß allein mit Dem vorerzehlten ausgebrannten Waffer geheilet werden/ baf man die Wunden ba-

mit mafche / und taglich nebe.

Die gemeine Villulen / de Tribus genannt / tverden mit Morthen / Gaffran und Aloë , jedes gleichviel gemacht ; Diefe Materien wohl miteinander / mit 2Bermuthe Eprup / pder mit Wearich 2Baffer incorporirt / es tonnen fie alle Apothecter machen / nicht allein für die Bogel / fondern auch für die Dlenfchen / allgeit gut ju gebrauchen / ausgenommen im Commer wann es gar ju heiß ift. Die Bifem-Pillulen aber werden allein in gröfter Kalte / und wenig auf einmal gebraucht.

Die meiften Rrancfheiten der Bogel find contagios und anftedend / bag es leichtlich einer bon bem andern befont / auch wann man fie nur auf einem Sandfdube fpeifet/ober auf einer Stangen balt / barum fole len die francfen fleiffig von den gefunden feparirt und

abgefondert werden.

Die Balcten und Sabicht haben ein heilfames Rleifch/ Dann mann fie fon verleget merden fie bennoch teine faulende Beulen oder Wefdmaren befommen / und mann nur die partes vitales nicht befchadiget find / fo fan manibre QBunden gar leichtlich beilen.

2Bann einem Bogel Die Laufe in Die Federn tommen/ Die um die Riel Der Cowingsfedern ben Bogel beiffen/und groffen Schmerben verurfachen fo wird ber Bogel unrubig / alfo muß man ibn baden / und fleiffig Achtung barauf geben, ob er durchlocherte, oder gebros chene Vennen/ ober geriffene Wannen habe/und wann man dergleichen findet/ foll man in die locher oder Rif/ gepulbert Operment ftreen / ober ein wenig @pica ober Berpetin-Dele hinein laffen flieffen / fo wird dem | trocken wird / thut man gepulverte Bimmet Darauf

Bogel obne Breiffel gebolffen.

Bigmeilen aber merben fie auch unrubig mann man fie garan lang einhalt / und auf Der Stangen fiben laffet / Derhalben fie alfo fladdern / Der Depnung / los ju reiffen / und in frifcher Lufft gu erluftiren / Diefen wird geholffen / mann man fie bifreilen mit frifchem 2Baf. fer befprenget oder ihnen ein Suchtein / fo in frifden Baffern geneht worden / unter die Baffen legt / wann man nicht Zeit hat / fie gar zu baden / welches fonft das befte Remedium bartu ift.

Rolgende Pillulen mag man einem Bogel / in einem temperirtem Climate , bas gante Jahr brauchen : Mimm gwo Ungen frifcher und reiner Mannageine balbe Uns gepulverte Corallen/ jerftof diefes wol untereinan-Der mit rothen Maulbeer Gafft / in einem marmorfteis nernen Morfer, mache Pillulen Daraus einer gimlichen Buch fentugel gros/ nach Gelegenheit Des Bogels/bem bu fie geben wilt / bag er fie mol tonne binem bringen. Diefe Villen balten fich aufe langfte 6. Monat, und follen wol verwahret werben, bag feine Feuchtigfeit dargu komme/ man mag einem Bogel alle Monateines Das von geben / purgirt unten aus, farirt die Darmer/ und treibt allen Gries heraus.

2Bann man aber einem Bogel eine folche Billen eingibt/ muß man ibm given guter Schluck. Rofemvaffer bamit geben / einen borber / ben andern barnach; Serid Efparron fagt / er brauche Diefe Willen alleit durche gange Jahr / und gebe fie feinen Bogein / alle

imen Monat einmal.

Den Bogein / Die gar fleine und enge Magen baben / daß fie auch nicht raumen tonnen / mag man die Corallen . Stein bom Martio an / bis ins Ende bes Septembeis, geben / auf einmal grep / in det Groffe / baf fie der Bogel leicht einschlucken tan; fie tublen / vehren der Uberfüllung des Magens / dienen für die fallende Seuche/Schwindluche und Schwindel: man foll sie ihnen oder nicht mit dem Beisich geben / sonden allein/roann der Magen ledig ist/und folges ivveroder Drepmalin einer Boden, Die andere Tage barupifchen mag man ihnen andere Rifelfteinlein geben/ Die an Den flieffenden Baffern gefunden werben. Den fchweren und fehr bolligen Bogeln mag man in Winters Zeiten alleMonat einmal folde Steinlein geben/perftebe abet/ nur ben Luber-Bogein.

Mann ein Bogel verroundet wird / ben muß man bald mit warmen Urin mafchen ; fo balb er bavon

Darnach mag mans mit Wund-Del falben ; Bernach nimmt man ein gutes Glaf voll rothlichten Wein/und des dritten Cheils fo viel Baum-Del/lafft es miteinans ber fo lang fieden / big es ohngefahr eine Everfchalen poll wird / barein thut man eine Reder / und neget ben Schaden offt damit.

Mann em Bogel eine Rebern abbricht /fo fcneide folde bis auf den Riel glatt wegenimm bernach eine aus Dere Rebern / Der gebrochenen gleich / fdneibe ben Rich Dapon / und foi fie in den Riel der abgefchnittenen Sc=

bern / fo wird fie wieder fleiff und gans.

Bann ein Raub-Bogel einen Coencel gerbricht/ fagt Albertus, fo nimm weiffen Beprauch / Mafin/ rothen Bolarmeni , Mattermurken und Walliourgen / jedes gleich viel / gerfroß jedes befonders ju reinem Dulver / temperir es wol mit Eperflar / ftreich es Dflaftermeife auf ein leinen Euch / richte ibm bernach ben gebrochenen Schencfel mol aufeinander und überminde es fest mit Diefem Pflafter / wie man einen Beinbruch pflegt ju verbinden ; nimm bann von einem Gepren Die groften Rebern / fchneide ben Riel mitten abmarts voneinander mit einem langen Rif / binde ibm bas gebrochene Bein binein/ lag es alfo funff Cag und Dachte ligen.

Wann fich ber Schnabel an einem Bogel fchifert/ fell man ibm um die Dasiocher und um ben Conabel

Butter ftreichen / Das bilfft.

Wann ein Raubvogel bas Bedfe von fich gibt / fo nimm Buder / oder Butter mit Bimmet / Degelein und Ingwer untereinander geftogen im Bleifch verborgen / und aib ihm / fo ermarmet es ben Magen / und macht mieder mol bauen.

Wann ein Bogel lauficht wird / fo gib ihm gepulverte Borbeer auf Dem Beafe / fo fterben Die Laufe Das

pon.

Mam eine Klaue abbricht / foll man fie von erft einbinden / big daß fie berblute / alebenn falbt man fie mit Baum-Del und Gals / und fest ibn in eine finftere Rammer / bag er fich nicht fcwinge / und mann ibm Die Klaue anfangt ju machfen / fest man ben auf eine Bleine Ctangen / bag er fie mit ben Rlauen umgreiffen

Der mehr von dergleichen Argnepen wiffen will/ ber befrage fich bin und wieder bey ben Falckenierern und lefe Die unterfcbiedlich angezogenen Authores,

#### CAP. CIL

# Bon Adler und Strauffen.

The der Lowe unter den vierfussigen Thieren / gefangenen Wildpret / doch find sie wegen des Ba-also wird der Abler unter dem Gestügel / wegen dens dennoch gern ben Dasser; was in den hoben feiner Großmuthigfeit und Dapfern Unfeben / billig far ihren Ronig gehalten; Die eblen und rechten Ablet / greiffen tein 2las an / nahren auch fich und ihre Jungen von nichts anders als frifchen neugefangenen Bildpret; etliche aber / bie unebler und verjagter / Die mehr einem Geper als einem Abler gleichen / betragen fich mit bem 2las.

Der Abler / wie andere Raub - Bogel / als Raicten/

Geburgen wohnet / ift weit groffer und ftarder / als was in ben ebenen Balbern und Felbern ju wohnen pfleget. Jonton fagt : Vilus Aquilz pullus , cujus alz expaniæ leptem ulnarum meniuram æquarent. Das ift / mehr als bren Rlaffter lang / er baut fein Deft in hoben / unmegfamen und unersteiglichen Stein-Rlip. pen / oder in groffen felten von Denfchen- Suf betrettes nen Bdibern / in den hoben 2ff reichen und Dicfen und Dabicht/ trinden nich wauffer das Blut von frifch Baumen / er folle gwar dren Gyer legen / und brunn

7-94-

Rebe und Dirfcbfalber an, und malbet fich porber, ebe er fie anfallt / im Staub berum / Damit er fie alfo blenben / und befto leichter begronngen fan; bas 2Beiblein bon bem Abier ift fconer / aroffer und arimmiger als DasMannlein/welches Eleiner und fanfftmuthiger fcheis net; ihre Brut mabret 30. Eage / fie gewohnen ihre Jungen bald gum Fliegen/und fo bald fie fluct find/treis ben fie folche von fich / und mogen ihre Rabrung felbit fuchen ; fie haben bas fcharffefte Benicht / und fonnen ungeblendet die Connen anichauen/prifen auch baben ibre Jungen, ob fie rechter Urt find, Die es nicht fonnen, merffen fie meay und laffens erbungern.

Die Abier haben eine naturliche Bibermartigfeit mit anderm Beflugel/daß gar derfelben Redern bon des Adlers Redern verzehret werden; mit dem Rranich hat er fteten Rrieg / und verfolat ibn / wie er fan : berfelbe braucht aroffe Borfichtiafeit / nicht in feine Rlauen gu fallen, Er baffet auch ben Schwanen/ber ihm aber mit ber groffen Starce feines Gefibers ju Beiten wenig nachgibt; fein Riug ift fchnell und überaus boch / Der Beib ift gegen ben Federn ju rechnen gering, Darum bot er einen fo ungeftummen und gewaltigen Ungriff; mit ben Drachen und groffen Schlangen bat er auch groß fe Reindichafft , weil ihm Diefe feine Eper und Junge permuften / und muraen / fo bald Dieje des Ablers Wefbrep vernehmen, verbergen fie fich in ihre Sohlen und Låder.

Es aibt Stock-Albler / Die fchmarblicht an der Rarbe find / weifigefchmantte Ablet / Stein-Ablet / Endten-Aldler und Deer-Abler / Die ihre Unterhaltung und Speife meiftens im Meer fuchen, ber Bever-Adler ift ber unebelfte / weil er mit bem 2las zu frieden ift und mit Raben und Krayen Rrieg führet / beffen fich bie andern fchamen, und ift ju glauben / Diefes Kriege Urfach feven meiftentheils Die 2las / weil es ein jedwebes gern allein batte / und feinen Baft leiden und gedulten

mill. Des Molers Sirn in brep gleiche Theile getheilet/ und in 3. Erunden 2Bein eingenommen/foll gut wider Die Beelfucht fenn/ getocht und geeffen / foll benen dienen / die den Urin nicht halten tonnen. Die Bunge bapon in ein Buchlein genabet / und am Sale getragen/ befte unter allen Bogeln.

Aber nicht mehr als eines Davon aufziehen; er greiffet ift gut Suffenden und hart Athmenden; feine Ball erhenert Die Blugen; fein Roth gerauderifoll fuffocationem uteri ftillen.

Der Strauf wird für einen bon den groften Bogeln gehalten/ wird aus Africa / Arabia und Indien ju uns gebracht / mann er feinen Sals aufrichtet / fan er einen ju Pferde figenden Reuter fiberreichen; wie Plinius fcbreibet/fein Daupt famt dem Sals ift mit dunnen Sarlein befett / fo an ben Manniem geel / an ben Weiblein aber bieicher find / Die Buffe find gerfpalten wie die Dirfden Ruffe / Doch baben jie vornen Rianen Daran wormit fie einen Stein faffen und folden fcbletbern fonnen.

Mit Verdauung Des Gifens wird es beutiges Lages für eine Sabel gehalten, bann ob er gleich Gifen friffet/ gibt ere boch unverdauet wieder von fich; fein Stopt ift fait ohne Sirn/ und feine Erzeigung ohn alle Bernunfft, ihre Eper find groß, und von barten Cchaalen, Daß man fie an fatt der Erind-Befdir: mobl gebrauden fan.

Ihre Redern / Die fie im Comant tragen/werben bon Coldaten und Sof-Leuten mit manderlen Rare ben gegieret / auf den Sitten fur Plumagen getragen/ nicht weniger auch von dem Frauengimmer fur Bucher und Bedele / Die Conne abjutebren/ und Lufft ju erweden; der Strauf leat feine Eper in ben Gand / Die werden von der beiffen Connen Dis ausgebrutet; flie gen fan er nicht / megen des Leibs groffe Burd, mann et aber mit ausgeftrectten Blugeln ins Lauffen gerathet/ fo tan ibn auch teiner mit bem fcnelleften Pferde einholen ; Er hat die Hugenbrauen als ein Dienfch / bas bon die oberften mit Saaren befleidet find; die Araber und Mohren freffen fein Bleifch; er hat einen groffen Stein in feinem Dagen / welcher / wann er am Sals getragen wird bem fcmachen Magen jur Concoction Dienet.

Die Araber brauchen die Saut von den Strauffen/ an ftatt eines Bruft-Barnifch / und eines Schildes in ihren Kriegen; feine Stimme gleichet fchiet als mann er heulete / inegemein wird er mit Sunden und Garnen gefangen/etliche loben Des Ctrauffens Rleifch ans dere aber miderfprechen es / und fagen / es fev das gros

#### CAP. CIII.

# Von den Genren und Wenhen.

Er Bepren find vielerlen Art und Rarben theils ! leben allein oder doch meiftes der Fifcher theils behelffen fich mit dem 2las / und definegen les ben fie in ftetem Rrieg mit Den Raben / wie man bann ibre Scharmusirung in Der Lufft offtermals feben tan; Die Alten haben fabulirt / fie fepen alle Weiblein / und empfangen vom 2Binderman bat aber bifber das 2016 Derfpiel erfahren/und fo mol ibre Begattungen gefeben/ als auch ihre Mefter angetroffen. Ein Geper foll 100. Sabr leben tonnen / und über etliche Meil burch feinen Geruch ein Wild fpuhren tonnen; tif alles aber find mehr Opinionen / Die man ben Allen ju Lieb gelten lafe fet / als warhafftige Schlug-Brunde.

Worten erzehlen will : Tufcovienfi Ditioni , Cladrubienfium ibidem præfectus, homo fagax & ad rem attentus, in scobulofis Sylvis, Vulturis grandem nidum, ante non multos annos, in coque pullos deprehendit, quibus cibus poscentibus leporem mater at-tulcrat, leporem illis Venator scu præsectus abstulit, & pullis ne edere possent, lignellis, ora distendit; rurfus mater clam leporem attulit, rurfusque ille leporem subtraxit. Certabant vultur adferendo, Venator auferendo, fic ut câ industria octo lepores Vulturibus subtraxerit, tum denique cum pulli deficerent, furtorum ipfe fatur, Matrem globo trajecit, nidur que penitus defolavit. Dich buncfet / ber 3de Pater Bohuslaus Bibinus ergehiet bon einem Dar ger habe ben guten Pater mit einem Meibfpruch ber-fen-Gepet folgende Diftori / die ich mit feinen eignen fubret.

Mentiben Corper, Die etwann im Krieg bleiben/und . erfchoffen ober erftochen werden/freffen fie am liebften/ und millens aus naturlicher Sagacitat porber / und fammlen fich Dabin / mann und mo eine Schlacht ge fcbeben foll / fonft gehet ihr Flug meistentheils gegen bem Mittag-Lumbober gegen Often/biefer Flug aber ift langfam, und fonnen fie fich nicht hurtig auffchwingen wie andere Bogel / fondern muffen brep ober viermal fich empor beben / ehe fie gar fich in die Lufft begeben fonnen / vix tertio aut quarto nifu in altum tollitur, mann fie bungerig find / fo fcbreven fie wie ein 2lds ler, aber fcmacher.

Aldrovandus fest ber Weper viererlen Befdlechte/ ale Vulturem Cinercum, Den Afchenfarben /2. Dzti cum, den braunen. 3. Leporinum, den Safen Beyer. 4. Aureum, den Golds Beyert. Dargu fommt auch Milvus oder Milvius, der Suner Geger der dem jungen Geffügel im Meperhof/als den Sunern/Teutschen und Indianifchen / auch Den Ganfen und Endten febe auffabig ift, befregen man bann gerne Grrauchwerch und gegitterte Kobe in ben Sofen bat / wo man Diefe Thier aufzeucht / Dabin fie fich im Ball ber Doth reifriren / und Des Diebifchen Ranbers Dachftellungen ents flieben tonnen.

Turnerus fchreibet ben Gefnero alfo: 2Bit haben

und raubiger/ bann (fagt er) unfere Bepben find alfo vermeffen / daß fie den Rindern das Brod / den 2Beis bern die Sifd / Die Dastudlein bon ben Baunen / und den Mannern aus den Sanden nehmen / fie rauben ibe nen auch offi jur Beit / wann fie niften / ibre Parct pon ben Sauptern; im Winter follen fie fich bon uns megund an marmere Ort begeben / mann fie boch aufflies gen, ihre Lufft ring machen, und mueinander fcherben, bedeutet es fcbones und troctenes Gemitter/fie werden bon groffen Detren jur Rurbmeil mit Ralchen und Blaufuffen gebaiffet.

Das Geper-Dirn gefotten/ und alfo genoffen/ wies berbringet potentiam retentivam, benen/ die ben Sarn

nicht verhalten fonnen.

Die Gall davon / Dienet twieder Die meiffen Mugenflect / wann man noch fo viel Undorn Safft und Se nig Darunter menget / und Die Augen Damit beftreis

Geine Rette foll die Schmerben/fo mol der Derben

als der Munen/lindern und beilen.

Gein Rell von der Bruft und Bauch wird von ben Rurichnern gearbeitet, gibt einen guten Bruftfleck, und hilfft dem Magen bauen / fimus Vulturis luffumigatus puerperas purgat, & fecundinas expellit.

Gein Berk gedorteund in einer Bolffs-Saut am folde Benben in Engelland / Die viel groffer find / als Urm getragen/machet beberet und freudig. Si credere bie Leufchen/chreyen auch viel mehr/ und find weiffer fas ch.

#### CAP. CIV. Von Raben/ Rrayen/ Aalastern und Doblen.

Jewol diefe solgende Bogel ein unnühes Chier dem Daus Batter ist / so ist es gleichtvol gut | chen sich etwas Semmelfarbicht berviesen / sie sind herr ihre Eigenschafft zu wissen angelehen Das wiel | aus vor der Burgt in einem Echnor man ben der Seise jum Gebrauch Der Arenen von ibnen fommet. Die Raben haben eine glanbende / gleichfam gefchmeinte Schwarben / fie freffen das 2tas am liebften ; ingteis chen freffen fie auch Burme / wie Die Rrapen / Die fie Den Mcfer-Leuten nachfpührend aufflauben / fonderlich Die Regen- 2Burme / und die bice Engern ober weiffe 2Burme / Darque Die Maylafer erwachfen ; Er faat aud)es fen defiwegen ben den Engellandern ben fchwerter Straff verbotten/die Raben au beleidigen. Gie haben breite Bungen / baber find fie bequem in reden / wie man aus Der Erfahrung und aus Dielen Diftorien weiß/ wann fieben den Leuten wohnen/ flehlen fie was fie fin-ben/und berbergens/wie auch die Aglafter ju thun pflegen/ und andere mebr.

P. Drexelius in Aurifodina fcreibet alfo bon ber Blau-Maifen: Parus cœruleus ex are minuto patrifamilias 143. nummos totidem idionibus ac furtis Subtraxit & in fornacis Verticem congessit.

In Lieffland gibts eine Raben-Art / Die man Gees Rabenheffet/ Deren Schnabel gleich einer Gagen mit Bahnen befegt ift; ihre 2Bohnung ift in verfallenen/ feuchten und oben Plagen / alten Churnen/und hoben eingefallenen Gemauer / welche fie bann / fo lang fie Dahrung haben nicht berlaffen ; fie effen Getrepb/ Alepffel Beigen und Rirften / welche fie mit ben Sties len versefren, auch Brofche,und andere Ungeziefer; aus ben Mitternachtigen Bandern bringet man bifmeilen ben zugleich angefallen wird, bie Blucht nehmen muß. weiffe Raben / beren ich Unno 1627. ju Wien in Der

aus por der Burgt in einem Edivo man ben der Cties gen hinauf gehet / in einem bolbernen Guter verfchloffen / benfammen gemefen.

Qud geben Bern Happelii Relationes Curiofæ Tom, Il. fol, 72, ex Miscellaneis Curiosis, daß 2lns no 1669, ben Friedberg in der Wetterau / in einem 25diblein ben Drarben/eine Meil von gedachter Ctabt gelegen, man ein Raben- Reft, und unter den Jungen, einen gangen weiffen Raben gefunden / den bat man dem Burggrafen ju Friedberg bringen muffen/ben dem er lange Beit gelebt / hat wie ein anderer Diab gefeben/ fen aber erwas groffer gemefen , als die andern gemeis nen Raben.

Unno 1671, habe man eben in bemfelbigen Deft iween weiffe und einen fchwarten jungen Raben ges funden/davon der eine weiffe Rab von dem Baum gefallen, und wenig Eag hernach geftorben ift, die andern gween aber hat D. Joh. Eudwig Bigel Phylicus Or. dinarius ju Francfurt am Mann / befommen / Da fic jederman über die zween ungleiche Bruder vermundern muffen.

Die alten Raben greiffen auch wol junge Safen, Caninithen und junge Duner an / auch wol fammer und Rublein. Ift ein behertert Bogel / fireite offt wiber die Jabietr / Jacker und Beben / und fiebet in diesem Streit einer dem andern tapffer bewohaf auch ber freudigfte Raubvogel / wann er von etlichen Ras

Wain es wittern will / verkehrt der Rab feine Stumme/und klochzet mit einem andern Hall als gewöhnlichen / also ficht er auch feine Stumme anders/ wann Nebel / Some und Winde konnen will/und anders/ wann groffes ingewieter erfolges.

Kyranides fagt : Corvus vivus , fepultus în fimo equino & per dies 40 printefactus , deinde combulus , & m cerati formam redactus , perfecté fana podagricos , fast berseleichen Mittel bom Naben/beste auch in meinem deitten Duch Capitel von Naben/beste pom Naben getragen / foll die Schafflucht vets reiben.

Geinerus erzehlet / 26 habe ein berühnnter Medicus zu seiner Zeit / im Martin zween junge Raben aus dem Reit genommen / zu Muster verbrandtr. / und für das Hinfallende zu trincten gegeben / alle Logg zwen oder breymal / ein Quintiein schwer / mit geschetem Libers, geit Basser; a sich foll sie beite Aranctheit auch Dienert. Raben-Dirm mit declitikeren Eisentrout - Magler getruncten. Mer mehr wissen will beisehe Geserum die Mollelmum van der Bolche in seiner Historia Medica. Won denn Mald-Kaben besiehe Geserum foll zein, und wet-

Gein Birn foll bienen / aufgelegt / wann man ein Blieb gefroret hat / foll auch geloche und genoffen / bem alten Ropfwebe ein beilfames Mittel geben.

Die gant ichwargen Rrayen aber /fliegen hauffenweiß und mit groffen Schaaren / miten auch alfo in ben Auen und andern groffen Baumen.

Die Doblen / Mancdula, ift gleichebfals eine Raben. Bett / wohnet und nuftet auf den hohen Shurmen / find von eilichen Irten / theils haben techniche / theils hohen techniche / theils sheer fofwarte gedyndde / find auch an der Größe etwos unterschieben / siefreffen gern Gremen in Mald gewecht / auch gleisch / Brod und Baisen-auch Goden. In Morwegen werden werde weiße se Doblen und Krayen gesunden / ist schie der erfle Gommet-Wogel/ und wurd im Minter seiten bep und gesichen.

Etliche Wölder speisen und versorgen diese Wögel zum Recompens, weit sie die Deputifieren ausstessen wann man sie verjagen will soll man eine gelangen Wolfen lebendig aufbenden. Du wirst auch 7 sogt Scienzus, die Wolfen und nodere Wögel vertreiber, wann du schwarze Viesbourg im Wen mit Versten den die Viesbourg im Wen mit Versten der die Viesbourg im Bei die Versten die Viesbourg in die ein Sciengen von die die Viesbourg die Verson fie gegen Von die verson die Verson fie gegen Von die verson die Verson fie gegen Von die verson die Verson fie verson.

Bev und (fagt Geinerus) läft man bisweilen einen an einen Seit in einen Hurn hind daß er Wohlen ausnehm: / und in einen Gadt /o er am ihm hatt floffen könne / in der Speile nuget fie / wann inan fir Bieisch iffet /o macht es /daß einen das Haupt judend beiset dieweil dieser Bogel gern hat /daß man ihm das Haupt fraset.

Die Aglestern find auch Raben - Geschiechts / darum stehlen sie alle gern / we die Raben / sie machen ihr Rest auf bie feuchtbaren Bedume / mit diesen und stacklechten Dornen verschen / machen bisweilen wohl zwei Rester / und wann sie ben dem einen Wenschen vermeresen / kragen sie ihre Jungen in das andere / sie legen estiche Ever 3 die Beister andere und verschret osst ihre Stimme / ernet auch anderer Phier Geschen nach ahmen / sonderlich / wann ihr die Zunge recht und gut gets fet ist.

She Neil hat allieit wer gådere innes da fie hinein schieffen / und das andere / da sie die langen Federn des Schweisse beaus langen Idonen; wei ihnen sonk das Ert ju turt wärt / wann man eine junge Niske misster wie das die sie de sie eine Niske Name hat vauch die se wie de sie eine geneiniglich) nur vier Klauen hat vauch die se wie eine senien seine nach ein Neisker die senien se kenn aus dem Neisker gehoden zeichen von den Angelen zie eine wann man sie offi isse sie sich sie ein daarsse de sie eine daars de sie ein daars die sie dagen / see hat dagen / see nach ein daars die sie dagen / see die sie gaup der masseich misster werd prodelle is, gul per malseich misster werd prodelle is, gul per malseich misster gagt : Der Nisser lint impotentes. Felix Platuru sagt : Der Nisser dien little seen.



CAP. CV. Bon Thafanen.

Ir wollen jeho von groß - und fleinem Beffie gel Melbung thun / Die auch jum Beibwerch gehören / und ichlieblich bie Art und Beife/ wie fie gefangen und hintergangen werden / ju Ende biefes Wercte besehen.

Die Phafanen find gwar wohl nicht bas grofte uns ter bem wilden Beflügel / aber boch bas befte und obles fle / Daher mir berfelben gang billig am ersten geben-den/weil fle so wohl bie Augen mit ihrer ichonen holdfeetigen Geftalt (voraus die Mannlein) als auch bas Maul mit ihrem toftlichen herren - Milbpret tonnen

Der Phafan hat am bie Mugen einen fchonen ho rothen Flect mit grunlicht und blaulicht vermifchten Pfauemarbigen Salfirvelches fich bif gegen ber Bruft binab ziehet i am Ruden fiehet fie rothlicht-bunctel braun / und an ber Bruft etwas liechter / mit unterfcbiebenen Rlecken abgethellet / Ruffe hat er faft mie Die Dafelhuner.

Die weiffen Phafanen find / wegen ihrer Raritat / hoch gehalten ; die Buner find gang weiß/und die Das nen haben um den Salf etwas gefpiegeltes / boch einer por dem andern mehr und weniger. P. Balbinus fchreis bet /es gebe in Bohmen / fo wol weiffe Rebbuner ) als auch weife Reben.

Er ift por Diefem in unfern ganbern gane unbefande und frembo geroefen/nunmehr aber ift er allenthatben in Defterzeich / und fonderlich in Bohmen und Dahren / in allen Muen befandt /ift smar mol verbotten / folden au fchieffen / oder ju fangen / weil er aber ein fo einfaltis ger therichter Bogel ift wird ibm befto leichter nachgeftellet.

Mann ihn ein bund in ber Au ober im Weth auftreibet fo begibt er fich auf ben nachften Baum / wird bom Sund angebellet/und alfo leichtlich gefcoffen/wie ich droben im 46. Capitel allbereit Anregung gethan habe.

Er laufft viel fchneller und hurtiger/ale die gemeinen Suner / wird auch nicht leichtlich auffteben / er werbe bann mit Gewalt gabling aufgetrieben / ober wann vom Regen und Chau das Gras frucht ift/ und er gern aus feinem Lager weiter mare.

die feinem Eiger weiter wure. Die Sabicht und andere Raub Bogel thun ihnen groffen Schaden / berohalben / wo die Phafanen ge. bepen follen / auf Diefe emfige Dachfuchungau halten bamit fie nicht überhand nehmen.

Gie legen auf einmal von jehen bif mambig Epet etwas fleiner/als die gemeinen Duner-Ever /und gans gefchechicht und gefprengt/und bruten breißig Sage; Andere wollen /fie bruten nur dren Wochen /wie bie Dauß . Duner.

Gie bleiben Ruftweise benfammen / wie bie Rebhus ner / allein im Frubling / wann fie fich paaren mollen /

lauffen fie voneinander.
Die Aglestern find denen Phafanen fehr auffdeig / fpuhren ihre Mefter aus und mann fie Eper finden/ ba von die Alten abwefend find/ fauffen fie folde aus/ und verderben alfo gamte Bruten/darum werden im Bob. men bie Juger abfonderlich belohnet / wann fie eine 216fet, ale einen fcabliden Beind/ meg fdieffen/ und met. ben fo mohl belohnet / als wann fie ein Reb- ober Das felhun gefchoffen hatten. Bu acht ober mehr Bhafan-Dunern / wird allgeit ein junges Dannlein im Brubling ausgelaffen.



P. Balbinus (diteibet: Phafianum marcm allquando supervenire Urogalline; & vicissim phafianum iniri ab Urogallo minore (von einem Birdhan) vel minimi generis, hine gignitur tertia species, que & patris & matris, nequitiam, falacitatem & audaciam longè exsuperat, exquista faporis bonitate.

The Fleifcollneben bem delicaten Wildpret/auch ben Schmindfichtigen und Hechieis eine fonberbare gute Arguet fent.

Marcellus fagt: Man foll einem Phafanen in Wein erfauffen und folgen demen zu trinden gehen, die von der Darmgicht angefochten werben / so soll bester werden; sein Blut soll dem Gisst wierstehen; sein Fette ift gut für die Gebrechen der Munter / es getreisb und machet zeitig; und die Gall schaffet und erhellet das Gesche. Wo man se eingefangen über Winter ernähret vund im Frühling wieder ausstaffer werden gemeiniglich auf 2. Huner ein Dan zugegeben,

CAP. CVI.

# Bonden Thafanen - Marten.

Bill man fie in gewiffe moblgelegene Auen gewöhnen/muß man einen San und Benne unter einen boben bebeckten Korb thun / Darunter einen faubern weiten

\* 2!1 11 ii

Cher:



Scherben einaraben / ben mit frifdem reinen Maffer illen / und auch ju effen auf etliche Lage genug porichutten. Uber r. oder 6. Tage foll mans auslaffen/und u Rachte ben Rorb mit einem Strict in Die Dobe gieben. Aber barneben in einem andern gleichmaffigen Rorb/ foll nur eine Dhafanbenne allein jenn / Diefetbe foll man nicht fo bald heraus laffen / fo gehet ber andere San mit ber Denne fo balb nicht meg/und gewohnen entzwifden allba tu bleiben / fodann mag man bie tegtere Benne auch austaffen / fo bleiben fie / und vermehren fich befto eher. Ehr man aber Die Phafanen auslafft / foll man vom Rorb hinweg einen faubern Suffteig in Das Beftrauche machen / und ihnen barimen auf einem Plaslein Beisen vorfcutten/und ein rein Befdire mit Baf. fer eingraben / auf bemfelbigen Dlat / Der fauber gefeh. ret fenn foll / mag man oben-auf Dornen legen / fie por ben Bepern und Sabichten gu verfichern / auch foll ein Sand - Plat Dabep fepn ; item / frifcher Baafen und Saher vom angebauten Baigen ober Rocten.

Tin bem Phofan. Barten werden ihnen ein oder mehr Pildse da man lie füttert/vordereitet/man machet großferweite/gestochten Achter/wie de Gedans-Kotoe die oben offen sind vund unten vier Ehürtein haben/darbarten burch die Phofanen aus- und eingehem nähen/darendorden in ein gehr mägen/dord wie ein gibt man ihnen Tranct und Epeije/daß sie also deß Orts wol gewohner und alle Morgen frühr sich dahin versammen / ihre Mahjeite eingundmen.

Mann nun die Zeit kommt / daß man fie fangen will wird etliche Zage vorher der Aord oben mit einem Rese wolderwahet/and venem vier Ebatiein abezwereben die Fallbretter / die vorher allegeit darob geftanden/ mit einem Zug gerichtet / alfor wann die Phalannen alle bei ihrem ordinarie Effen (läftet man die Kallbretten geschieflich berab fallen/fiellt vor em Ebatiein einen stateten Humerbeer zund lässt vor em Ebatiein einen statden Humerbeer zund lässt vor em Ebatiein einen flatden Humerbeer zund lässt vor em Ebatiein einen statden Humerbeer zund lässt vor em Ebatiein einen stat-

man

man raucht alfo 2. Lag und Dacht ; biefer Rauch ges het bem Wind nach/wann et ftard ift/ wol auf anberts halb Meilen/mo aber nicht / gehet er boch auf bren piere

tel Deil BBeas meit.

Und mer fie erhalten will / muß alfe bifmeilen bas felbit / mie erftgebacht/rauchen laffen / und befte offter leibif voie erigeocapy raugen inferd und beste ofter Bais fürfchütten / se femmen sie nimmer isen. Di der diese ein aufrichtiges Nacharstücklein / seinem Achsten ein solches Vösslein zu spielen / gebeich einem ichen Gewissenhaften zu erwägen / unser Ehrsfliches Axioma hasset : Quod übi non vis seit , alterin efe-ectis. Man kan sich doch diese Rauchens ohne Unrecht gebrauchen / wann man bigweilen in feinen Bhafan-Starten rauchen laffet / feine eigene Bhafanen befto

lieber bleiben gu machen / und baf fie bergeftalt ( wie oben gebacht ) von anbern nicht leichtlich abauloden fenen.

Serz Graf Frank Ernft von Golid feeliger/ber albie zu Regenfpurg geftorben bat mir gefagt : 2Bgun man an einem Ort Phafanen antreffe/und molle/baß fie nicht bavon weichen / folle man nur weiffen Daben-Saamen babin ftreuen / wann fie benfelben einmal toften / werben fie ohne Redl wieber fommen.

Mann bie wilben Phafanen ju einem Bad fliegen/ werben fie nie gar bargu/fondern 10 obes 20. Schritt bavon nieber fallen/und von bannen erft jum Erincen lauffen ; bag man ihren gemachten Suffleigen leicht

lich ausnehmen fan.



CAP. CVII.

# Wie man die heimischen Phasanen warten soll.

u ihrem Luft in ben Dauffern und Dofen unter. halten / und bifmeilen mol auch/mit gemein en Bunern baftardirt ; wann man einen Phafan-San ju weiffen beimifchen Sunern thut/ fo fommen weiffe Pha fanen / wie ich beren felbft unterschiedliche gefeben ; bie wilden Phafanen - Eper werden am beften von Ceuts fden ober Indiapifden Sunern ausgebrutet.

Bann Die Jungen aus den Epern fallen, gibt man ibnen bartaefottene gehactte Eper und Deterfill, foms men fie in Die Solderblube, fo ummit man beren balb fo wiel als bes Deterfills / und Difi thut man Die erften 14. Sage ; andere nehmen aud Schafgarben und junge Brenneffel/und hacken fie barunter / jedes fo viel man mit brepen Fingern faffen fan/und geben ihnen alfo beg

Re Whafanen werden von etlichen reichen Leuten | Die Schmollen gerreiben/mit Dilch anmachen/und unter Die Eper mifchen. Borber aber und ehe man fie gum erftenmal vom Reft berab lafft / rauchert man fie mit bem geborzten Rraut / unfer Frauen-Saars fo von benen Botanicis Adiantum genennet wird / und ben gefloffenen Eperschalen / baraus fie gefchloffen find/und folle man / fo bald man folde jum erftenmal vom Deft herab hebt/einem jeben/aus ber rechten flug bas britte Stifftlein ausrauffen / felbige auf einen beiffen Seerd. Riegel Dorren/gu Bulver ftoffen/und Den Sunlein/wann fie verftopfft find/von biefem Bulver/eines Breintorns leine fchwer/eingeben ; find fie aber durchfallig/mag man eine Enchelnuß fuchen / borren und pulvern /und etwas bavon in eine in Dilch eingeweichte Gemmel gestreuet / ihnen also eingeben. Bernach nimbt man Taufenbaulbenfraut/Beil aller

Tages zwermal zu effen. Zu Zeiten mag man treche Dernach nimbt man Taufenbaulbenfraut/heil aller im Blaikenbrob/ bas hart ift/an einem Riebeifen nur Welt / Schwalbenwurkel / Schwalbenneft / in wel

welchem ungleiche als 3. ober 5. (quod luperfittionem oler) ausgegegen worden hoppfenbliche unfer Frauen Jaar Gewendamm weiß Elizenbolg und Richlein ben Palmen, eines fo viel als des andern flein geschnitten geschen und zu einem Rauch gemacht ist guralte und Junge zu berauchen.

Man legt auch Wermuth / und Rundelfraut / ober Duenbel geborzt in bas Met/eber man die Brut-Benn

anfeget.

Muf benegern muß eine Denne 21. Bige lang figen, und foldes muß an einem fullen und finftern Ort feyn Mann die Hunland ben Tyern gefallen find / läfte mann fie noch gween Rage die Denne im Meft gar ausbrüten und nicht ihr die hick guffen / hernach zäuchert man fie ethut fie berad mit famt der alten Dennen in eine Reutern / läft fie also ein paar Lag / und fützett fie.

Abann man die Albasanen mästen will / werben sie von Aubein aus Bersten und Bohnen Mehseschieschopptivorber aber 5. der 6. Lage über/mit kennum gracum purgitt im Shoppenmuß man wohl acht haben/ daß man die Ausgen micht beschädbigt/denn davon verderben siet werden von 2. diß 3. Plundt wägen.

Fur Die Laufe muß man ihnen Staub von ber Straffen in ihr Zimmer in ein groffes feuchtes Befdur geben/

baß fie fich barinnen baben mogen.

Die Jungen forchten fich febr bor bem Donners

Better.

Tabernamontanus fol. 6.35, logd : Man beinge | Kob. in ihre Phibie jungen Phasanen erstlich mit Gersten - Mehl in Basser Phasanen erstlich mit Gersten in Mehl in 200 after ingerührt aus so gequellten einfamen unter das Gersten Mehl in auch gen in den in beinge gegeten unterreielen geroftlickersten das om ich eine feist in Mich weichet und gibt ihnen sont incht sanders uses und in den unterte ein Welde und gibt ihnen sont incht sanders uses und wurde das Weich zu ternatur so werden sie seist und flact das in weiger lauter.

von / und friegen ein ichon weiß / murbes und wolge ichmactes Fleich für Fürsten und groffe herren.

Main die huner den Zipff oder den Vrand haben / und die Kilde henden laften zummt man Endenhole/ und brennte ju Kohlen / löfcht fie glübend in ihrem Erinctwaffer ab / dann legt man ihnen in ihr Erinden Meinrauten und Salven in Bilfolgel gebunden ; oder man foll ihnen den Zipff nehmen vund ihnen von gefaltenen Butter und Knoblauch jerftoffen und vermifcht / neben dem abgenommenen Zipff / wieder einaeben.

Bu Zeiten mag man auch den Knoblauch in Wasser sieden / und ihr Futter sowol den Alten als (doch seiten ner) den Jungen also eingeben. Bisweilen magman ihnen auch Sastranblibe in das Wasser zem; item/ das Kraut Millesolium ober Schafgarben.

Mann heiftes Wetter ift / muß man ihnen bee Lages wol viermal frifches Trinckwaffer in ihr Gefchirzges ben / und folches allieit fauber auswaschen / fo bleiben

fie ge unb.

Mann fie lausicht find/ muß man grunen Wermuth siefen / dem Safft davon durch ein Kuch ausbruckenzum siefem Wichraum vermischen / dernach den jungen und allen Hunern die Köpffe und den Hals einschwieren / allein muß man acht haben / daß den jungen hunlein nichts davon in die Augen kommt / sonst ets blinden fie.

Mann man jederzeit den Phafanen foon Kraut. Robl in ihre Pfalben febet / bag fie davon effen tonnen/

fo ifteihnen gefund/ und laxirt fie.

Im atten Wonden soll man ihnen die Federn flus gen / doch nicht in der Psale. Im Wonat Warrio mußman sie einpfalgen. Ze dicker der Saud und je datter ei inPsalgen auferhander liegt daß die Huner nicht uur Erden können / je besser sind bie Eper / und worden weitiger lauter.

# Von den Rebbunern.

Refen Namen baben siezweil sie sich gern in den Nebidindern und Weingebürgen ausbattenssind Die geneinsche Riedburter so in unsern Ländern allenthalben zu sinden sind. In India se nie Stradomeldet so sollen einer Gansan Grössig gleichensmöchsten aber viellacht wol die Trappen sen.

Sine solche Gattung Nichhalmer finder sich auch in ber Institut Chio, in dem Mittelländischen Meer i mit rothen Kussen in Schadbeln id bie des dem Neuten in den Haussen webnen zund von den Innwohnen von theils viel von theils aber ihr wenig ernähret werden; die werden siehe werden frühe Morgand von einem gemeinem Hittel in werden frühe Morgand von einem gemeinem Sitten

burch eine Pfeiffen jufammen geloctt / und wie ben uns Die Schafe auf Die Felber und ABeide getrieben / Des Abends treibt er fie auf gleiche Weife wieder ein / und geht ein jebes in feine gewohnliche Berberg / ju Diefem werden fie gewohnet fo balb fie aus ben Enern gefchloffen / tragen und marmen fie die Bauren in ihren Dems bern / thun ihren Schnabel offt in ihren Mund / und tranden fie mit ihrem Speichel / Darburch merben fie befto jahmer / boch muß fie ber Buter bes Dachts nie im Felde laffen / benn mo foldes ein-ober gweymal ge. fchiehet / vergeffen fie ber leute balb / und nehmen roies bet ihre wilde Matur an fich / wie Busbequius in feiner britten Spiftel de rebus Turcicis begenget ; ce fest auch gebachter Muthor / er habe gu Conftantinopel ct. liche von Diefer Urt gehabt / Die fo jahm gewefen / Daß fie ftete unter ben Ruffen umgegangen / und aus feinent Dantoffel ben Staub heraus wollen mingen / fich bas mit ju baben / fepen ihm baber verbricflich gewesen of daß er fie in eine Rammer einfperren laffen / baruber aber find fie bald umfommen ; foliefft auch alfo: Do maximè operam, ut hujusmodi ministerii benè pe-ritum hominem ad Cæfarem reducam, qui candem

alenda



Mr. d'Efparron fcbreibet / Die Rebbuner feven grat benrothen in Frandreich fehr gleich / haben aber eine anbere Stimme/ muffen alfo eines anbern Befdlechte fenn.

Unfere Rebbuner aber find fo betandt/ daß fle gu bes fcbreiben unnothig / haben ju ihren wenigen Rebern eis nen siemlichen Leib ; fie machen ihre Refter an unters fcbiedlichen Orten/ und legen/ wie man glaubt/ bas erftemal uber 7. ober 9. Eper nicht/ wann ihnen aber bies felben zerftobret und bermuftet merben/meldes fo mohl von den Beinhauern/Gras-Webern/Schnittern/Dutern und Jungen/als auch von ihren Mannlein felbft ges fichiebet / fo legen fie das anderemal offt über 20. Eper/ und bringen Diefelbigen alle aus ; insgemein aber mers ben in ihren Reftern felten mehr als 14 Eper gefunden; fie find im Bruten fo emfig/ baß fie offt uber bem Bruten mit ben Danden ergriffen werden ; fie bruten brep Bochen lang Die Jungen warmen fich unter der Dut-

ter Flugel/ wie die Saushuner ju thun pflegen.
D. Olina in feiner Uccelliera fol. 57. foreibet / Die Rebbuner und Bachteln leben von 12 biffin 15. Jahr. Andere aber fagen gar von 25. Jahren/bigmeilen fchlas gen fich/aus Furcht ber Raubgeflügel/groep ober mehr Rutt/ oder Wolcker jusammen / da Doch ihre Ungabi ben Feinden feinen Schreden / fondern vielmehr eine Delfoderung ihrer Beute git. 30h, Contrad Mirin mahrte werden, darin theil Belgie dad bon Emme gich get gibt bief Urfach i wann bie Janen um die alten i en ober Cochen darunter fie fic wohl verbergen ton. Bennen ftreiten / fo muß ber Begwungene nicht allein Dem Uberminder nachgehen / fondern auch alle feine Suner folgen bem Gieghafften/und fommen alfo men Statte jufammen.

Berg Grafvon Purdftall melbet / wann man bie

alenderum perdicum rationem apud nos buiti- brep Stunde nieber fien und auflofen / welche aber meiftentheils ben anbrechenden Lag , ober Abende/ wann ber erfte Stern aufgehet / ju ruffen pflegen / alfo fan man bas weite Derumgehen erfpahren / und fan mit den Beeren / ober den Steckgarnlein bald feinen Bang vornehmen/ bie Zeit aber/ mann fie gern und millig lauffen, und fich treiben laffen / ift es meiftentheils Dorgens um 8. Uhr, bem um biefe Beit/wann fiebor. her aus Forcht in bem Geftrauch ober Getraide fhlle gelegen/ fangen fie wieder am auf bie Blecter gu lauffen/ wie fie gemeiniglich im Locten und Bufammenichocken foldes, verrichten.

Bon 8. big 12. Uhren/und von 12. bif 4.Uhr/in ber Dibe lauffen aliche Duner nicht gern /fonbern bleiben in Strauchen.

Bon 4. bif auf ben Abend / wann Lag und Racht (beiben will lauffen fie gewiß. Wei fie auf ben Fel-bert ruben/ und wegen der Jadife r wilben Ragen und Madern i mesftrauch nicht bleiben ; hotet man aber unter biefer Beit teine Bot / fo find die von halter. Bu-unter biefer Beit teine Bot / fo find die von halter. Buben/ Bauren-Dunden/ober fonft perfcbeuhet und auf. gesprenat morben.

Er melbet auch/ wie man Rebhuner in einen Bemach foll halten/ba foll man ein Bemach/Bimmer ober einen Berfchlag unter einem Dachermablen/bas nicht finfter fen/und alleit frifcher Lufft hinem fan/da die Fenfter nit zugesperzt / fondern als ein Steige mit Spruffeln vernen/nach biefem frectt man auch Baiben ober Dirfengarben weit voneinander/ babin verbergen fie fich auch/ und haben ihre Mahrung baben / man futtert fie alfo/ und vermenge Baiben/Daiben und Dirf burdemanber und gibt ihnen eaglich auf ein weit und breites gu Rebbiner recht verlofen williolt man fich eine Stuid fammigeschlagenes Bret mit breiten Leifen fo vermiffen por Lagge auf die Felder begeben / und ba zwen ober fie nichts / wann fie kragen d muffen auch taglich etwas

arunes

grunes effen / bamit fie fich erfrifchen / und gefund bleis ben/als Dunerbarm / Kraut/ Bieffen / Robl / Rraut. bletfchen/ und ein wenig Caber / bas fchneide flein, und gibe ihnen, big genieffen fie überaus gern, vor allem gib ibnen einen meifigroblichten Cand 2. Chaffer voll bins ein/ in einen Winctel gefcuttet/ Davon remigen fie ihe ren Magen / baben und fragen barinn / auch muffen fietdalich frifches Baffer baben / in einen groffen ftars cten Gefchirz ober Scherben / bas fie nicht umikoffen fonnen.

Unbere machen Winter-Beiten ein ober twen Bretter / bie fie 3. Finger boch berfchlagen/mitErben fullen/ mit Baig befant in ein warmes Ort fiellen / und mit Paffer begieffen/ fo wird es bald in grun, und gebens ben Sunern por nach bren Lagen geben fle ihnen mies ber einfrifches / und wechfeln alfo ab / big fan man 14 Tage alfo continuiren, und Darauf Die Suner abmurgen / fo merben fie fett und wolgefchmact / benn nach Liechtmellen wann fie brutig werben / nehmen fie wies

ber ab/ und merben mager.

9m December / Mintere-Beit / werden die Rebbuner auch alfo gefangen : Man macht einen Rorb vom Sopfen - Reificht ober Strob / in ber Groffe ale ein Sieb/ableitig/ wie ein ftroberner Baurenhut/ oben am Bupff bleibte offen / und wird mit Stroh wohl ver. macht, von biefen richtet man etliche Stude in einem Bait-Acter/ wird wie eine Mausfall mit einem Fallholstem gerichtet / bedectet ben Rorb / etwas meniges mit Strob / und nachdem bestreuet man von weitenber bes Acters ( worinn man weiß / baß fich bie Duner gern gufhalten) einen Strich mit Baiben und Strobe big jum Rorb/ da lauffen die Buner / wann fie antome men / nach bem Ctroh / und flauben ben Williauf / bif fie ju bent Korb tommen / ba finden fie darunter eisnen Sauffen Waig und Waigenftrob baben / ba lauffen fie alle unter ben Rotb/ und fuchen bie Meberen/bif fie endlich an das Solblein ftoffen/und foldes ummerf. fen/ fo tallt der Rorb nieder/ und find fie alle gefangen/ benn nimmt ber ABeidmann bas Strohoben beraus/ greiffe mit ber Dand hinein/und nichmt Die Duner eines nach bem andern heraus/und bermahrt fie in Gadlein/ wie man am beften fan/ hernach richtet man Diefe Rors be mieber in andere Hetter / mo man weife bag fich bus ner auffuhalten pflegen.

Mit Diefem Sang (fagt Ber: Graf von Durctftall) fonnen Die Bauren in Erann gar mol umgeben / und haben die Rebhuner faft ausgeobet / baher von ber Land-Obrigfeit verbotten worden/ fich Diefes Gangs ju

Ein ganges Rutt ober Bold Rebhuner lauffen nicht voneinander / bif nach Liechtmeffen / ba fich folche aufs Benigfeit ber Gebern/vermogen fie nicht hoch gu flice gen/baber lauffen fie meiftentheils / und fliegen felten/ als ju ihren Lag-und Dacht-Fall ober wann fie burch Sunde ober Leute aufgeftobert werben ; wann fie eine gufammen ; des Nachts figen fie etwamn in einen lebet hilcht mehr als Drep Flüge nacheinander thun. Zeucht ge / ober vol auch in fregen Beld alle gufammen / und einen Biequirer/gur rechten und gur licher Giten

eines um bas andere balt @ dildmachet wie man in ben Relbern an ihren Belof vielmal fiebet / baf manibic baraus ihre Mingahl erfennen fan.

21m gefährlichften gebet es ihnen / von Liechtmeffen any bif in halben Merten / Da fonnen fie fich weber im Brad noch in ber Gaat verbergen ; fo baib fie einen Raubvogel/Buchfen / Rat ober Dund bermerden / bucken fie fich /und liegen fo ftille / baf man fie eber füt anbewegliche Erdfioffe, als Relb Duner,anfeben folte; im Winterhalten fie ficham lieblichftenan ben Bron. nenquellen / Badben / Braben und Webagen/ wo ber Sonee balb abgebet / and auf ben grunen Gaaten/ba fie fich offt unter bem Schnee verbergen/ und nur mit ben Rouffen berfür feben; wann ber Binter-Schnee/ fo langroubrig und tieff ift / freffen fie bas Droos ober Mies von den Baumen ; Der groffe Schnee und Die Buffen in der Brutzeitind ihnen fehr nachtheitig? ba het meiftentheils Die folgenben Jahr barauf wenig Du ner ju hoffen. Dan finderofft in ihren Deftern Die Bolle von ben Rohrfolben/ mo fie felbiger habhafft werben tonnen / foll fie vor Bauberen vermanten / achte aber mehr barum / bag fie imb barauffigen.

Das Rebbun ift ein geiler und argtiftiger Wogel wie bavon viel fonte angezogen werden ; ihr Bleifchift nach ben Dhafanen bas gartefte/ melden Borgug mar etliche den Dafelhunern gufchreiben wollen ; fed de gu-

ftu non est disputandum,

Eine Begend bath mit Rebbunern ober Dhafanen ju befeben / fagt Mr. d'Elparron part, 3. cap. 44. foll man im Frubling/ wann fie anfangen ju legen/Die Eptt fuchen / und fie babeim einer Denne unterlegen / und warm fie ausgebrutet find / foll man fie mit ber Denne ine Beib laffen / welche fie allba wird aufliehen / unters beffen legen Die Rebhuner wieder neue/ und mehr ener/ als juber / alfo baf fie boppelte Junge bringen. Quod notandum eft : Man foll aber eine folde Denne jum Bruten nehmen i Die öffter gebrutet/umb Junge gefüh-

ret bat. Eben biefet Autor part 4. cap. 29. fagt/baß Tein groß fete Rurgmeil fen/als wann man bie Rebhuner mit Be malt jagt / meldesjan ben rothen burche gange gabr an den grauen, vom Martio bif in den September go fchehen tan; man muß aber Leureund hunde dartu ha-ben/ welche darauf abgerichtet find z und ift sonderlich bas meifte an bem gelegen/ ber bie Spuhr führen foll biefer maf por allen Dingen / bes Lanbes und ber Ber gend/ba man iggen will / gute und eigentliche Rund. ichafft haben barnach muffen gute Dicquirer ben ihm ennimelde ibme recht fonnen folgenand fich in gewiffer Ordnung wiffen an folden Stellen gu halten / baf fie Die Rebhuner / wann fie auffliegen / allgett im Beficht voncinador / olg nod Lecotmejjen / on ja olgot auts die Arbynaer Ironin je anjinegen / augen im Seighe neue wieder jusammen paaren und ihren dougstener, schoden zivann und de Gebieberrunfisch acht I welches lassen. So bald die Jungen aus den Spern schliefen / geschiebet / waim die Reddingen und welche Segend se sich wertassen fie fich wieden seighen notsten / um welche Segend sie sich wieden der die sieden wieden zu die behande sieden wieden zu die Segend sie sich wieden der die sieden wieden zu die Segend sie sich war die die Segend sieden wieden zu die Segend sieden die sieden der die sieden wieden zu die Segend sieden die sieden wieden zu die Segend sieden die sieden d muß wohl montirt fenn / und bie Sunde allgeit gegen bem Windthener's feübren fie bester und werben de Reboune beste des englier Aufer Albem gebracht baf man sie mit den Jahon gerigien fan dem ein Rebbun fan nicht mehr als brei Flüge nachemander thun. Zeucht dren reiten auch in folder Ordnung bernach ; die Diftang gwifden dem Spubrer und den Reutern foll fenn auf 500. Schritt / boch mag man fie nach Gelegenheit Der Beit / und nachdem Die Diebhuner ftarcfer ober fchmater find / ctmas geringer nehmen ; bem fen aber wie ihm wolle / fo follen die porderften Mufmercher fo Rabe ben Dem Spubrer fenn/baf fie ibn feben und horen fonnen/ und ihm allgeit in folder Diftant und Dronung folgentivite ein-Deet in einer Schlachte Debnung gegen dem Geind aumarchiter; befirveilen brauchen bie Nieb-biner diefe Eift daß fie i be bald fie fid wieder gefehet arfangen zu lauffert und fliegen darnach an einem andern Ort wieder auf / tonnen aber hiemit einen guten Aufmercfer nicht betriegen. Des Spuhrers Amt ift. daß er die Rebhaner/fo er antrifft/ allieit forttreibe/and fone derlich auf Die Bufaterwelche gegen Wind und Berg ans fliegen ; und wann fich eines bintermarts begibt/ fan es jich Doch für den folgenden Hufmerctern nicht verbergen/ pelde feben, mo es niberfallt,und treibens wieber auf. Dod muß man ante Stober, und abgerichtete Sunde Darju haben / wie Die Chiens Courans, wurde big Beidiverd / fonderlich me groffe ebene Selber find/ noch mehr folgen. wohl abgehen.

Rebbiner follen benen gefund fenn / nach Ifidori Mepnung/bie von den Rrangofen gequalt find/fo baf fie auch bamit allein follen curirt merben / melche Medicin aber für Diefe unflatige Krancheit (wo es beifft: Pagar por culpas obicuras , penas claras , mie der Guanier fagt) gar ju ebel und ju gut. Das Durn davon in Bein eingenommen/ vertreibt

Die Welbfucht. Carnem & ova ajunt prodeffe frigi-

Simoon Sethi fagt/ Die geborite und gepulverte Leber eines Rebbuns / ein Sabr getrunden / foll das Sinfallende vertreiben.

Die Gall Dienet fur Die bundeln Augen; an Die Schlage/ monatlich einmal/ angeftrichen und eingeries ben/ flaret es die Bedachtniß; warm in die Ohren ges traufft/ ift es gut fur die Caubheit.

Der Rauch von ihren Sebern hilfft wiber Die talten Cathary Dienet auch wiber Die Bebrechen Der

Mutter.

Bie die Rebbuner gefangen werden / wird bernach ben dem Ereibzeug und Steckneben / und andersmo/

#### CAP. CIX.

# Von Hafelhunern/Schnee-und Bried-Hunern.

As Dafelhin wied von etlichen dem Rebhuntvo gern auf in den 2Balbern/ mo es viel Dafelftau-Den gibt/bavon fie im Binter Die Bapflein effen/und Das von den Namen tragen; Iten / wo es viel Birden/ Rranwetftanden/ holumder und Brombeeren giebt.

Das Safelhun gibt fich nie auf bas flache Feld/aus Furcht ber Raubvogel/ welche ihm/burch des Balbes Strauche verhindert/ weniger beptommen mogen; fie find um die Bahl etwas groffer, als bie Rebbuner/bas ben am Bauch mehr weiffes und am Ructen mehr rothe lichtes / boch alles mit Bleden vertheilt ; ber Bauch ift weiflicht und die beeben Geiten find mit fdmargen Rleden eingetheilt/ der Schweiff ift graulicht/ fcmart und weiß / mit einem Ringerbreiten fcmarten Quers ftrich ; Die Buffe find mit Febern big an Die Rlauen bes wachfene Die Baben find fouppicht ; Die Dannlein find an Federn fcboner / und bon ben Beiblein leicht gi ers Pennen/forol/ als Die Rebbuner, Dicfe fegen fich auf Die Baume / aber nur auf Die unterften Hefte / und fliegen etwas refcher, als die Beldhuner ; fo bald ihre Jungen fliegen tonnen/ fuhren fie folche in eine andere Wegend/ fie aber bleiben allein an ihren Ort.

3m grubling / wann fie pfalben wollen / werben bie Mannicin mit einem Dfeiffein / Damit man des 2Beibs leine Ruff nachahmet/ in groffen Steckgarnlein gefans gen / wie die Machteln ; Diefe Pfeiflein merben aus Meffing / Rein Mublftein formig/ auf Der einen Geiten etwas eingebogen und mit einem lochlein / oder auch aus einer hohlen Safelnuß gemacht; fie werden auch alfo mit Schroten gefchoffen. Item/fangt man fie mit Bogen und angehenchten Dafchen / daben rothe Bo. gelbeer angequerdert find / ober Solderbeer / fie laffen ficht lebendig fo lang nicht erhalten, find gar ju wild.

Die Dafelhuner find gern in diden 2Balbern / too aroffe Ehale mit Dafelnuß-Stauden und Bauchenbaus men find der Beidmann muß ein duncksgrünes oder graues Kieid anhaben muß fill und ohne Geraufch ge-ben/ fich binter einen Baum oder diet gemachfenen Geftrauch verbergen / und fein Schrott-Robe fertig jum Schieffen haben, und molacht haben/dann bas Safet. bun tommt offt ftill und gabling auf einen log/und wird perbaint/mofern es ben Betrug im ringften warnimmt; mann man mit dem Mannlein-Pfeiffen loct wann fich bas milbe nicht melben will / und bald barauf mit bem Beiblein-Pfeiffel fo wird es eiferfuchtig/und will ben fremben Bubler abtreiben. Man foll fein 2Beiblein Um 8. Bormittag / und bieffen / fie nicht ausoden. Abends um 3. Uhr ift die beste Zeit ju schieffen. Ihre Pfalb-Beit gebet im Merken an. mit Sted Barnen.

Gie follen benen / mit der hinfallenden Geuche behaffteten / in der Speife fehr mohl betommen.

Mit den Febern werden Die Mutterfiechen Rrauen berauchert.

Drey Magen von Safelbuner/mit allem / mas barinnen ift, geborat, und benen engbruftigen Dferden eingegeben/ foll ihnen einen Athem machen.

Etliche/ wie gefagt / halten dafür / fie laffen fich nicht

D. Olina aber fcbreibt in feiner Uccelliera , daß ber Cardinal Borghale folde in feinem Bogelhaufe gehale ten habe; man muß ihnen Duffiftein und Sand in ih-re Behaltnis geben; die Welfden nennen es Franco-

Das Conee Sun / ift in unfern Landen nicht be-Tannt / mobnet allein in ben groffen talten Weburgen in Dem Ochnee / feine Farbe ift weiß, hat raube Buffe wie

IL Thed.

Conft gibts mol in Den Alipen mild und ungesaumt. auch meiffe Diebbuner im 2Binter / Die aber im Commer wieder ibre rechte Rarb nach und nach an fich nebe men / ift aber eine andere 2frt / Dann die Schneebuner/ find weiß Winter und Commer/doch im Commer et mas mit graven permischt / Das Mannlein ist etwas groffer / und hat vom Gonabel / Der auch fd-mars ift/ gegen ben Mugen einen fcbwarben Strich / und rother re Mugenbraunen / welches Die Weiblein nicht bas ben/ im Coweiff find fie auch etwas fcmart; fie flie

ein Sas/barum er auch Lagopus genennt wird, ift febr | purfchet, ober mit Bogen und Dafchen gefangen; ba ben ein fchwartes Bleifch / boch mobigefdmad

Briefibuntein baben mehr Rebern als Rieifch/ baben graue und gefcheclichte Febern / man findet fie im land ob ber Ennflauf ber Deide / swiften ling und 2Belf/ find bodfuffiger als andere Reldbuner / bleiben fo full und unbervealich ligen/bag man falt offt auf he tritt/che fie aufflabern/fliegen aber nicht gar weit/und laffen fib wieder nieder, und ducken fich ; man bat mol acht ju geben/ mann man fie pon ben Schrollen ober Erbenfloß fen ertennen will. 3ch bab einesmals eines gefchoffen/ gen nicht weit, ihnen wird geabert baben merben fie ges ihr Bleift aber ift nichts absanderliches lauffen fonell.

CAP. CX.

# Bon Auerbanen Birdbanen und Brombünern.

Cr Auerhahn ist zwar fast der gröffeste unter den 1 hanen/aber etwas besfernizieisches; fressen die Zäpstein Die wilden Dünetn / aber darum niche der beste / ist 1 von den Bircken / davon zie auch den Namen traam/ Ofchier gant fchwarzemit 2fcbenfarben und braunen Bleden vermifdt/bie?lugenbraumen und das Sautlein um die Mugen find roth / Das Beiblein ift etwas liechter und fleiner / wobnen gern in boben Geburgen und Balbern, mo es Bronnquellen gibt,und merafije ift ; 3m erften Grubling/wann er in Die Pfalg tritt/ift er am ehiften ju betommen / an welchem Ort er einmal pfalget ba tommet er die gange Pfalgreit/meiftentheils hin/mann er nicht gefdrectt morden; bas gemiffefte ift/ bag man in der Racht 2. oder 3. Stund vor Lage ihm nachfchleichet/mit einem guten Robr verfehen/manhort ibn febr weit fcbreven/wann man auf em paar Buchfenfoug von ibm fommt/muß man marten/ bif er anfanat ju pfalben/ barm mag man unter mahrendem Gefchren burtig fort und naber auf ihn geben; fo balb er ftill wird/ muß ber Jager fteben/ wo er betroffen wird/fid weber regen noch bewegen / big er wieder anfangt ;u pfalben/ bann mag er fein Robr fertig machen, gefchwind ans fchlagen und fchieffen; wann erindem er noch pfalbet/ fcon einen Gebifduß thate/ febe ober borete es Der Bogel boch nicht; fobalb et aber fill wird/und nur ein Laublein raufchen boret / flieget er ftracts Daven / und weil darju ein groffer Fleif und Mube geboret, als gibt man ben Jagern an ettiden Orten nicht viel weinger Saget Recht Davon/als von einem Sirfden. Ihre Pfalh fanget an bald nach Mitternacht / und

wahret bif eine Weil gegen dem Lage / hat (wann er nicht fcrevet ein überaus leifes fcatfes Beber/wann er pfalbet / gebet er auf ben biden Bleften ber Baume bin und wieder/fpreiget die Blugel abmarte/und freubet feine Bedern / wie ein Indianifder Dahn/und alsbann hort und fiht et matt und wann fcon ein Goug auf ibn gefcbibet / mer ft et folden entroeder gar nicht/ ober glaubtes feb ein Donnerftreich, ober fonft ein umfallender Baum in bem 2Balb. Er bat ein gemlich grobes Rleifch/muß nur eingebaist und in Dafteten eingemacht werden niewol et von vielen gebraten jur Ca-

fel gebracht wird.

Deren find greberlen 2fet / Die fleinern merden Bruggelhahnen genennet find aber in unfern Edndern, fo viel mir wiffend, nicht bekannt, nur in den hohen 216 pen ; Die Birefhanen aber find bed uns ein gutes molbekanntes Widpret / find gwar fleiner / als die Livers bon ben Birden / Dabon fie auch ben Damen tragen/ und wohnen gern in Den Seburgen/mo es viel Birden Baume hat; haben ibre Pfalgeit und 2frt / wie Die Querbanen, miemol etliche mollen, baf fie uber bif noch swehmal / ale um Jacobi / und hernach in der Derbfi-geit pfalgen follen ; Dienet / Dag man ihnen bem warmet Beit und autem Wetter beito beffer bentommen fan: Doch find fie übler ju fchieffen / bann fie bleiben nicht fc lang an einen Ort / und ob fie fcon auf einen Rafer Dlat hinfallen fieben fie boch bald wieder auf und fau men nicht lang an einem Det : baber er einen burdae

mohleabgerichteten Gouben erfordert.

Des Birchanen Pfall betreffend , fo tommt er a bem duncteln anbrechenden Lag, an feinen gewohnt's chen Pfalls-Ort auf der Erden, allwo er die Suner be fich hat; gegen bell-liechten Eag aber begiebt er fich fam: ben Dunern auf die Baume / bif's. Uhr / alsdarin ver fchwindet er/und ift von ibm ferner nichts ju bor en/ baher foll man fruhe jum Burfchen tommen Da kan man den Sahn in der Sutten erwarten welches am allerfo cherften ift/ihn ju übervortheln/etwas fpåier fommt er nachdem er genng mit den Sunern feine Breud gehabt, fest fich auf die Johe des Baums/(wie Ser Graf voi Purcfftall melbet) Die Dennen aber bleiben noch eine halbe Ctumb auf der Erben in einem Bebufche figen/ Da dann der Sahu ju ichieffen noch bequen ift / wann aber die Saner ju ihm auf den Baum tommen/fo werben fie es bald gewahr / und fliegt ber Sahn auf ihre Warnungs-Stimm mit ihnen Davon. auch mit fareten Dafchen auf ben Baumen gefangen/ fie find Winters-Beit gern auf Birchen, und freffen Die Sapfiein dapon.

Die Brombuner find nicht gar noch einmal fo groß als die Safelhuner ohne Zweiffel alfo genamt reil fie fich dort gem aufhalten / mo es viel Brombeerffauden gibt / weil fie felbige gern freffen; Dicfer Bogel bat groffere Mugenbraunen/dann ber Muerhabn/mit einem rothen/oder bifmeilen auch blauen Sautlein/fein Sals har blaulichte fdilchende Federn / und am ganten Leib mit fchwarben/boch etwas in ben Thaeln mit weiß vers mifcht / bat einen turgen dicken febroarben Schnabet alfo ift der Sahn / Der von etlick en auch Laubbahn ge-nennet wied. Die Benne aber hat etwas eine liedstere Rarbeder Comeiffift fdwart und gleich getheilt wie ein Keberbusch/ von glingender Schrodrige/die Speu- lein weiß besprengt / seine Gröffe ift mie eine mittlere del find tauch / bis an die Klauent welche schwänklicht Dausseume / doch gröffer und länger; werden auch in und weiß-gestechten sind bei gaben sind schuppichte der Pjath geschoffen oder sonst mit Jatlen und Schleif Federn an den Fussen schwänziglich under mit Fleck fen gesangen.



# CAP CXI. Ron den Schnevfen.

Er Schnepf ift auch eines von bem toftlichen | nieffen tonnte/ verlieren muß/fie follen tvenia effen/weil Rilbpret/bas man mit famt bem Ingeweid ju Deffen pfleget/ift faft an ber Broffe einem Rebbun abnlich/ wie auch an ber gefchechichten garb/auffer bag folche mehr auf rothbraun gebet/halt fich gern auf in den Balbern/ wo Bronnenadern und Moraf ju fenn pfles gen/ benn feine Dahrung tommt meiftens von ben Burmlein / fo mit feinem langen Schnabel aus bem Sumpf ausklaubet ; fie ligen im Riedgras und fleinem Gestrauche des Eages so sidt unberveglich verbors gen, daß man schier mit den Fussen auf sie tritt, und sie einen Menfchen mit ihren gaben Quiplatichen erfchres cten, fie haben ju Dachts ihren Fall auf Die Belder und Wiefen aus bem Solh/ Darinnen fie nicht gern/ megen ber Fuchse und wilden Kaben verbleiben und gegen Dem Morgen nehmen fie ihren Wiederfall wieder in Das Dolt / Dabet / wo man ihren Blug einmal mahre nimmt/ tan man fie mit Dochneben leicht auf-fangen.

3m Commer werden fie ben uns menig gefeben/und ft univiffend/wo fie etwan ihre Jungen haben/allein im Berbft laffen fie fich allenthalben feben/ und ba find fie am feifteften und beften; 3m Fruhling fommen fie gwar auch wieder / bleiben aber nicht lang/ und find meiften. theils burru. ungefchmack ju effen/baher beffer u. einem Beibmann anftandiger/man laffe fie um DiefeBeit gar frep paffiren/ meil man burch einen ober grocy viel gute Schnepfen/bie man fonft im Derbft von ibrer Bucht ge-

niegen conner Rropffhaben. Jin andern Orten gibts noch eine groffere Artibie fich allein in groffen Solgern aufhalten / und bestvegen Bald Schnepfen beiffen/follen einen weiffen Bauch und einen nicht fo langen Conabel haben.

Es ift auch eine andere fleinere Art Schnepfen, Die ben gemeinen Sonepfen allerbings abnlich find/auffer baß fie einen fcarffern und raubern Schnabel haben/ halten fich gern ben ben Waffern auf / find auch in det Groffe ben grauen Waffer . Conepfen nicht viel ungleich/ baben eine firrende Stimm/ale ob man mit bem Meffer über eine Gage führe ; mann fie fcbreven/ foll es Diegen bedeuten

Unfere gemeinen Schnepfen werben auch febr mit Mafchen und Steckgarnen gefangen/muffen aber biefe Dete giemlich boch fenn/fonft fpringen fie bruber; wann man fie mit Dafchen fangen will/ muß man fie nicht gu hoch noch ju tieffrichten und muß die Pfad im Derbft allieit übern britten und vierdten Eag mit einem ftumpffen Befem von bem abgefallne Laub fauber ausgefehret werben / man mag auch ben feuchten Rafen in ben Djaden bismeilen aufheben/daß fie defto leichter 20 ur-me fuchen mogen/und lauffen fie fonderlich gern auf frifchen Pfaden ; Die rechte Dag und Sobe/ Die Mafchen ju hengen / ift am beften / daß man einen lebendigen Schnepfen zu bekommen fich bemube/ den in der Ctuben/oder in einer Rammer umlauffen laffe/ und wol in acht nehme / wie hoch er lauffe/ und wie er den Ropf trage/ fo fan er fich befto leichter barnach richten.

Bon den fleinen Waffer . Conepficin/fo auch ein trefflich autes 2Bilbpret ift, fibe im Gilften Buch bas 110. Capitel.

# CAP. CXII. Bon den Bachteln.

Biche meinen die ZGacteln haben den Namen | da sie am liebsten halten; in det einen "hand tragen sie vom ZBachen/ weil sie des Zages meistentheils | das Bischeetschnliche Neber so von ihnen Lanciatoia fill ligen/ und allein des Dachtes ihrer Dahrung nachlauffen, welches aber mehr Bogel thun/und man Die Wachteln auch bes Lages im Frihling/fonderlich Morgens und Abends genugfam und überfluffig feblagen boret. 3ch halte mehr barfur// unfere Miten baben ibr ben Mamen von ibrem fonderlich der Manulein be-Fannten Ruff/ gegeben : Wach/wach/ welchen es von fich gibet/ mann es bas 2Beiblein naben mercft / und pon andern will verborgen feun.

Gie halten fich den gangen Frühling und Sommer uber/ im Betraid/und hernach auch in den Stoppeln/ augeiten auch in ben Biefen auf fie bruten meiftentheils amenmal im Sabr/machen ihr Deft auf Die Erden in Das Rorn / und legen bon 12. bis in Die 16, Ever. Der Augustino Gallo vermennt/ baffie auch in 2frica, die Beit ibres Aufenthalt / groenmal bruten / Daber fie auch fo bauffig gefangen me roe umd ibrer doch nicht meniger wird; Dan balt baffir fie leben über 4. oder 5.3abr nit; haben auch mehr Bleifch als Bedern baher fie nicht boch fliegen tonnen fonderlich wann der Sudwind webet

3hr Wildpret wird für der ungefundefte eines gehal ten / und fagt Galenus, daß in ben Griechifchen Land. fcafften Theffalia, Beotia, Doride, und felbiger Rade barichafft berum / viel von ben Glieber-Rrancfbeiten tel-Bleift gegeffen/weil fie bas gifftige Rraut Veratrum genieffen follen ; das bezeuget auch Avicenna , daß fie Das Sinfallende und Die Frankverurfachen/daber auch Diefer Bogel ben den alten Romern im bofen Ruff gewefen, und ben ben Cafeln wenig geachtet worden.

Es find auch etliche in ben Bedancfen/ Bott babe Dem Ifraelitifchen Bold meil fie bes Manna überbruffig ohne Urfach Bleifch begehret haben barum 2Bache teln jugefendet/ Daß fie aus Genieffung biefes ungefunden Fleifches / wegen Berachtung der Simmlifchen Cocife, geftrafft, und wegen ihrer Undanctbarteit/Uns glaubens / und unleibliden gurwibes balber/mit berbienter Buchtigung angefeben wurden zu ertennen/was für ein Unterfcheid fen unter Dem/mas uns Die Gottliche Rurforge verordnet / und bem/ was unfer flattrender Duthwill erfiefet ; da das erfte jum Leben / Das andere aber jum Cobe gereichet.

DieMannlein unter ben Bachteln werben von bem Beiblein um den Ropff, und bornen an der Bruft an

bem rothbraunen Schilb ertennet.

In Italia merben Die Wachteln/Berchen/Rebbuner/ und bergleichen nuf bem Felbe übernachtenbe Bogelin groffen weiten Beldern/mit einem Nebe/das einem fleis nen Fischbeer (boch mit weiten Mafchen gestrickt) gleis det/ und auch alfo in ein Solt und an eine Stange ges fpannt ift : gefangen ; bas gefdiehet meiftentheils im Derbft/und ben ber Dacht ben trubem feuchten Detter/

genennt mird/und in der andern Sand eine Laterne Das mit fie weit bor fich feben mogen/und wan fie etwas im Beid im lager erblicken und antreffen, Decken fie es mit ibremDete/baben fracts einer ift/ber es feft nieder balt/ biß fie beraus genommen und gefangen merben. Bismeilen merben auch Saafen alfo angetroffen / und ace fcoffen / Deemegen etliche ju Diefein Weidmercf fenn Meines Erachtens halber, find die ben uns muffen. gebraudliche Dacht - Garne von mehr Dugen / und weniger Bemubung.

Sie werden auf mancherlen Weife mit dem Stects Barnlein, ober Ded-Barnlein, und einem Bachtel Dfeifflein gefangen/wie in Diefem 2Bercf bin-und miber gedacht wird, auch mit einem Epraf und borftebenben Sund / am meiften aber mit Der Stangada im Derbft / mann fie meggieben, und Diefe Eander verlaffen mollen, Davon im 125. Capitel Diefes Buchs ausführlicher Ber

richt ju erhoblen ift.

P. Bohuslaus Balbinus fcbreibt in Miscellaneis hifloricis in Additamentis quæ libru tertium fequentur. etwas wunderliches von den Bachteln. Es babe ein ehrlicher wolbekandter Burger ju Dilfen, Cemman genannt, eine Bachtel gehabt/beren er eine fleine Schel len angehenctt / und alfo laffen in feinem Bimmer umfind behafftet morben / aus Urfach / baf fo viel Bach | lauffen / die fen endlich verlohren worden / daß man nicht gewuft hat/wohin fie tommen fep/ über eine lange Beit bernach habeman unter der Band aus der Mauer einen Schellenklang gehort / und nachdem die Dienft-Dagd fleiflig nachgefucht / in Mennung eine Wachtel ju finden/ fen an ihrer Statt/ eine groffe Rrott/ aus eis nem Boch berfur gefrochen / welche Die Schellen am Sals hangen gehabt.

Die Bachteln/ fonderlich die ju ihrem Beggug im Derbft gefangen werderthut man auch in ein befonders giemlich finfters Zimer/geht mit ihnen fast um/twie bon den Rebhunern ermabnet worden / auffer daß man fie mit Sirfen futtert. Gie werden auch in den Furchen mit Mafchen gefangen/wann man Lauffbogen macht/ wie an die Amfeln/fonderlich in Dirfound Daiben Weckern/ bas Getraid aber wird barburch febr vermuftet.

Im Winter ziehen fie in warme Lander/und Fommen erft im mittlern Fruhling wieder zu uns. 3m Konigerft im mittlern Frühling wieder ju uns. 3m Konig-reich Neapoli kommen fie offt mit folden Sauffen aus Barbaria daß fie daselbst mit großer Menge gefangen werden. Fallen auch des Nachts offt Sauffenweife in die Schiffe; fie follen auch einen Suhrer mit fich haben/ ber Bachtel - Ronig genannt wird / ift etwas groffer und hochfuffiger/rothlich und grau-weiß gefprengt/ bat auch einen langern Kragen und fchmablern Ropf/niften allenthalben in den feuchten Wiefen.

3ch habe ju Rorbach einesmals ein gantes Rutt Diefer jungen Bogel bekommen, und in einer Rammet

Regenwurm/bag mo man ihnen einen in ber Dand furgehalten/fie fo beimlich morden/baf fie berauf gefpruns gen/ und es einem aus der Dand genommen/ find fonft unflattig und befchmesen mit ihrem bunnen Roth alles/ und ob He rooi gestutt waren / hupffren fie doch überall auf die Stuble Bancke und Kaften. Sie haben ein blaulichtes mafferiges Bleifch billicher unter die Baffer als Relb . Bogel ju rechnen/ haben eine Gtimme/ Die quarte fchier wie ein Laub- Brofc.

Die Bachteln nifteln meiftentheils in den Getrais dern und Gaaten/ offt mepmal im Jahr / legen 14. 15. und mehr gescheckichte Eperlein/ und bruten fie mit ho. hem Bleif aus. Gie find auch ju Beiten ber hinfallen.

den Krancheit unterworffen.

Wann fie gefangen in ein Reficht gefpert merben / ftoffen fie fich ju tod/mo nicht das Sauslein oben mit els nem Euch überzogen ift/ fie freffen Direbrein / Danff und Maigenrund werden gar heimlich. Etliche von den Beiblein wann fie in ein Zimmer gewohnen/und man ihnen junge erft ausgefallene Mächtlein aus dem Feld bringet/nehmen fie folde unter ihre glugel/nahren/fuhe ren und verforgen fie/ wie mir Beri Georg Ferdinand Dernauer/ Frenhers von Dernen/erzehlt hat/baß er felbft eine folde Chantarelle gehabt bat/bie foldes zweymal

lang erhalten/freffen Brein und Sanff/am liebften aber | gethan; wann fie im Bimmer gehalten merben muffen fie mit Gand, und bifivculen mit frifden 2 Gaafen/ver-Man muß ber alten Dannlein mehr nicht feben feun. als eines ben ihnen laffen / bann fie beiffen emander ju tod/nach den Gonitt find fie am beften ; Die mit Birfe gefütterten / follen am boften und gefündeften gu effen fen / weil Der Sirf ben gifftigen Rrautern/dabon fie leben/ miberfichet.

3hr Bleifch ift fonft voll bofer Reuchtigfeit, Undau-

ung und Fieberhafftig

Bachtelbirn mit Morten . Galben gerftoffen/ und einem Menfchen/ ber bas Sinfallende bat/ ins Weficht gefchmiert/ vertreibt foldes.

Fumanellus mill bag bie Hugen babon an ben Salf gehangen/ bas brep-und viertagliche Fieber verfreiben.

2Bachtel - Eper follen ben Saugerinnen Die Milch/ und ben Mannern ben Saamen mehren : Adeps cum pulvere Hellebori albi pudendis illitus naturam coniortare creditur.

Das Bette in die Augen geftrichen/ benimmt ihnen ibre Dunckelbeit : wie guch Die Ball mit etwas Donia

Bie fie gefangen werben, befihe bernach ben bem Epraß / Stedgarn, und fomft an mebr Orten.

#### CAP. CXIII.

#### Ron den Lerchen.

groffe Feld-Berden. Darnach die Saubel-Berden/ Die man in Defterreich Rottmund , und ju Latein Galert. tam nennet. Darnach ift eine fleinere Urt/ Die Baums Berchen beiffen/ barum weil fie auf ben Baumen in ben 2Balbern bie nabend an ben Felbungen fleben ju fiben pflegen ; 3tem / noch ein gar fleine Art der Bald-Berchen / Diefe werden in Defterreich Rraut- Dogelein genennet / merden im Derbft und auswarts auf den Belds Tennen bauffig gefangen/ werden alle an den fubtis len langen Sporn für einerley Gefchlecht erfennet/ bas ben auch an der Farb nicht fonderlichen Unterfcheid/ auffer bag Die Roth ober Baum-lerchen etwas bundelfarbiger find.

Die Roth - Lerchen bleiben ben ganten Binter bep ben Saufern/ben ben Ctallen/Scheuren/auf berlande ftraffen, und auf ben Diftftaten ; fie lernen, wann man fie jung betommt/ funftlich pfeiffen/wie mit einem Flageolet, und wiffen gante Arien ju fingen ; fie haben auf bem Kopff eine Kappen von Febern/ die fie aufhe-

ben/ und niederlegen nach Gefallen.

Die gemeinen Feld-Berchen find/megen des Wefangs und Des Bildprets, Die beften. Das Mannlein bat eis nen langern Sporn/und am Sals bevoerfeits fcwars-lichte Flecklein/ift auch an der Bruft etwas dunckelfarbiger ale bas Weiblein, fie leben von 8 bis 10. Jahren. Saben ihren Strich gern in ben ebnen Selbern/und mo ihnen ein Beburg entgegen ftehet/da ftreichen fie nebens ben/fie niften auch auf den ebenen geldern, meiftentheils in den Gaaten, legen brev bis funff Eper, fingen in bem

Pele folgen billich aufeinander / weil sie gern in | Flug im?lusschringe/welches sonst dem andern Gestu-entemfelbe bepfammen wohnen zurd auch mei-get nicht gemein jel/ionderlich singen sie das schohn ehrer Prenteilt zu einer Zeit gesangen werden. Der trüben and der werden sie seiten gehö-Lerchen sind unterschiedliche Gattungerals die gemeine zetweis sind unterschiedliche Gattungerals die gemeine Welches fie auch/ mann fie jung/ in oben mit Leinwad bedecte Sauslein gethan / und mit Brey Danff / Ameiß-Evern/ gerichnittenen grunem Robifraut/ und bergleichen/ gefuttert werben/nicht unterlaffen; wann fie lang alfo berfperit find, erblinden fie gerne ; fie muffen in ihren Sauslein ftets ein Gefdirzlein mit Gand baben / barinn fie fich baben/ und bas Ungegiefer bertreiben tonnen.

Wann es im Frubling und erften Commer groffe Buffen gibt/ werden baffelbige Jahr menig lerchen ju hoffen fenn. Der Genfffgamen foll Diefem Bogel tobte lich fepn. Die Sperber/und fonderlich bas Baumfald's lein / ift ihr fo abgefagter Feind / baf fie nicht/ wo fie folden einmal bernimmt/mehr überfich ju bringen/fonbern fich viel lieber von einem Menfchen mit der Sand aufheben idfte ; und wird fie foon in die Sobe ges worffen, plumpt fie boch alfobald wieder auf ben Bos ben ober verbirgt fich bin / wo fie fan/ ja daß fie wol ben Pferden unter bem Gattelbaum, und bem Den. fchen in ben Gad fchleifft.

Es gibt auch bisweilen gant weiffe Berden/aber fel ten, deren ich felbft eine gefeben. Gie baben im Jahr nut einmal Jungen / fo bald fie ausgeschloffen find / lauffen fie wie die Rebhuner und Bachteln ; Mannlein fingt lieblicher und fconer als bas Weib. lein/ baber Baptifta Mantuanus alfo faget:

Prole novå exultans, galleåg; infignis Alauda Cantat & afcendit, ductoque per aëra gyro Se levat nubes, & carmine fydera mulcet,

Mmmm ij

Im Berbft ftreichen fie bis vier 2Bochen nach Die chaelis / offt mol gar bis um Martini/nachbem bas Metter ift, und in ebenen Relbern langer und gehauffter/ als in ben Weburgen/ ba fie fich gern gertheilen/und gleichfam verftehlen.

Die Roth-oder Saubel-Lercherfoll fur die Colica ein qutes Mittel fenn ; theile brennen fie in einem Safengu Bulver/und nehmene vier Eag nacheinander ein. Bas ibr Rleifch antrifft, haben fie vor vielen ben Dreif.

Bie fie gefangen werben/foll bernach in den Colag-

2Banden/ Rieb-Barnlein und Racht-Reben vermel det merben.

Margaraf Johann Gigmund, Churfurft ju Bran-Denburg / hat einemale auf Dem Leipziger-Balb/ aus feinem Bagen unter bem Bliegen und Singen/mit einer Buchfen-Rugel (in Bepfenn Des berumten Doeten Friderici Taubmanni, Dabon et ein Carmen gemacht) eine weifte Berche gefchoffen/ und auf die Erbe gefallet. 2Bie Chriftoph, Befoldus J. C. in feinem Thefauro practico und Politico adaudo fol. 980, berenget.

CAP. CXIV.

# Ron wilden Zauben.

Perwiften Laubenfind groffer und fleiner Gate werden Bann nur einmal eine Laube an diese mit obi-Dendetem Julio/bisin den Derbft/werden auf den 1 Belbern mit Golagwanden gefangen / oder auf ben Baumen / wo kleine Walber von boben Baumen mifden ben Felbern fteben / gefchoffen; man hat eine Pfeiffe/bamit man ihnen tocht; bargegen fie fich wieber melden / und alfo find fie befto leichter abjufchleichen. Go tommen fie auch gewohnlich bahin / wo man bem 2Bilbpret Gulben auffchlagt / baben man ihnen ents weder pflegt aufjupaffen, ober ihnen mit Deten Daben ju richten/ bargu man benn nublich beimliche und abgerichte wilde Lauben fest / Die wilden befto leichter anaulocten.

Bu Diefer Tauben-Gulb nimmt man Gaffer ein Both/ Galpeter 6. Loth Alaun 8. Loth/Galb ein halbes Pfund Urin, fo viel als man baben fan, in einen Copf gufamen vermengt/und wodentlich iwennal fleiffig die Cauben-Sulh damit gesprengt. Dieses Compositum muß in wahrender Strich-Zeit, alle vierzehen Zag wieder juich angemacht/und alfo gebraucht werben. Dis ift auch auf ben Bildpret-Gulben febr gut/ wie allbereit oben gebacht worden.

Dber, mach die Tauben-Gult auf folgende Beife: Erftlich wird ein Leim einer febenben Sand bic mit 2. Dfund Gals angemacht, aufgegraben und vermifcht/ bernach nimmt man Maun/4. Loth Gaffer ein Quintel Feberweiß 2. Loth/ eine balbe Daß geftoffenen Sanff-Saamen, alles untereinander vermengt/und thut Diefe Materien in 3. oder 4. Daf Urin/ der Sanff wird erft. lich im Baffer gefotten/ baf er auffpringt/hernach unter bas ander gethan / bren oder vier Zage alfo fleben Wann fein Erand Daben ift, fo mag man ein Rufdlein ober Befchire von Erden oder Dolg Daben eingraben/und in die Baffer vier Loth Alaun/ein paar Dand-voll Salk/Gaffer ein Quintlein/oder Erbfen mit Galiter / Allaun und Galb/nach Belieben/hinein thun.

Johann Conrad Mitinger will/man foll nehmen allerlen Gaamen, mas die Tauben freffen, folche in einem Morfer mol serftoffen, und Laim aus einem Badeofen Darunter mengen/in einen Reffel Menfde-Sarn mol fieben. Dann grabt man in die Erben auf Den Zauben-Seerd dren zwerch Ringer tieffin. zwee oder anderthals ben Coube lang und breit/und deren vier Plate/fo weit

tungen / Die haben ihren befien Strich nach ge- ger Materi gefüllte Dlage hinkommt/fo bringt fie fcon mehr mit boch muß die Dutten und ber Cenn icon fertig fenn/damit fie deren gewohnen; wanu fie dafi-Sauf-fenweife tomen/fchweiffen fie erft kang um und um/wie faft alle groffe Bogel ju thun pflegen/feben fich aleban etliche ein wenig nieder, gucken umber/ob fie etwas ibnen verdachtiges vermercten/ fliegen wieder auf in Die Dober und fest fich erft alsbann ber helle Sauffen nie Diefe Gulben tonnen in vier bolberne Rafftein eingemacht und alfo eingegraben / auffer des Caubenfiriche aber mit Baafen wegen ber Weif und Chafer verdecht werden. Diefe Beerde aber muffen in einem offenen Feld ober Soben fenn / ba nicht Baume find / obne etwan ein groffer boch nicht ju naber Baum, babin fie ihren Blug nehmen, und von bort berab auf ben Zenn zu fallen pflegen. Die Debe zu becten fan nichts beffers fenn / als ein gant wol ausgetrochneter burrer Pferdmift/den die Conne auf den Pferd- Weiden wol getrochnet und weiß gemacht hat/ beffen fan man nach und nach ein paar Cace voll fammlen / und feine aufgerichtete zusammgelegte Wande damit verbergen. Defficers ernennter Derrera v. Purchall/fedreibt in feinem Monat Bericht vom Weidwerck im Au-

gulto, unter andern alfo : Die wilden und Turteltan ben freichen auf ben Relbern bauffig in Diefein Monat/ Dann ba fchneidet man an allen Orten bas Getrapbict ab/ daber die Tauben genug ju freffen finden / werden alfo geburftet / und mit Schlagwenden gefangen/file gen auch allejeit Bormittags von 7. bis 8. und Abends von 4. bis um fechfegu ihrem gewöhnlichen Erincklacke absonbetlich / wo das Bafter saiterich/ und als ein fleines Maraflein auf einer Biefen ju fpuhren ift/auch an Orten des Strichs / von groffen Enchallaidern/ wo fie ausgebrutet find. Wann man bergleichen marnimmt/ fo nehme er ein paar Tauben . Schlagmenbe / welche sechsthalb Riaffter lang, und über eine Riaffter einer guten Spann breit sind / Die Maschen sollen so groß sepn / daß ein junges Turreitäublein nicht burch tan/ Die Dețe follen grungelblicht / und Die Stricke braun mir Duffcbelffen gefarbt fenn/bie foll man in eine Biefen über ihr Branck. Dlag richten vorher muß man Daben eine Durchfichtige Sutten von Fohren und Cannen- Beftrauch richten/ baraus man ihren Strich fan voneinander / daß die Sauben wol allenthalben darzu! wahr nehmen / aber nicht von ihnen gesehen werden / alle Konnen / und doch alles von den Mesen moge überdeckt muffen Bleine Baumlein herum gesteckt seyn von grunen

Sannen.

Zammen und Riechten / Daß es wie ein Weftrauch / und nicht wie ein Sutten aussehe / foll alleit grun und nicht weld fenn. Dache in Mitten Des aufgerichten Detes ein Grublein 2. Klaffter lang, und ein Klaffter breit/4. Ringer breiter Sictien / folche mit 2Baffer voll gefüllt/ und etliche Bagfen Darein gethant febe vier gebleubte milde Zauben/bind und fene fie ten ber Lacten furk and an den Ruffen werden fie bon Leber hngefaft mit ichere nen Schubriemen/ wie Die Operber/ fo bleiben jie fein rubig / und fladern nicht ; man muß auch 2. gebrunte wilde Lauben haben / Die man eben auf Diefen Tenny mic gemobilich / jur Rube branchet. Die gebet man gant fanffirmann eine Schaar Lauben noch ferne ans geflogen tommi/gegen dem Ort/mo der Zenn iti/manu Re einfiben/muß man gar bald gieben/damit fie Des Betruad nicht acmabr merben, und mieber gusreiffen, und Dapon fliegen ; man muß aber/ mann groffe Schaaren Fommen, Die Cauben nicht alle laffen einfigen , fonbern mit der Delffte vorlieb nehmen / fonit werden tie gu ftarche Dat he Das Dete guruch ichlagen. Die Grriche mag man mit Grae beftreuen/und auffenber Stablein mit Strab beftecten/damit Die Tauben neben Der Dete einzufallen fich fcbenen / und am rechten Det einfallen fonberlich ju ben Lauffer- Eguben.

3ft der Zenn trocten/fo boble Baffer binein/bamit die Rube-und lauffer- Tauben micht verfchmachten/ fo fted ibnen Die Schnabel in ein Befdirz mit 2Baffer/big jie fich antrincfen / bas thu bes Cages gar offi; item/ ichoppe fie etliche mal mit Erbfen/bik fie was im Kropf baben / che du nad) Daufe geheft / fo fchneid ihnen mit einem Scheerlein Die Bramfaben ab Dag fie wieder fehen/und foutt ihnen ein wenig Maiten vor/daß fie fich wieder erquiden / ben andern Sag nimm andere frifche Tauben, und wechfel alfo um, baft du aber nicht umgumedfeln fo feure allieit den andern Zag/fonft werden fie bon der Die fehr mager, und perberben, und ift febr Schade / Dann Die milben erftgefangene Zauben find febr flugig/und tommen bart zum Effen/barum foll man in der Noth auch Daus- Zauben nehnien/fo ben wilben

an ber Barb abnlich find.

Die milben Zauben gieben im Berbft von une mea/ und tommen im Fruhling wieder / Daber Diefer Sinund Biederftrich von ben Beibleuten wohl zu beobachten.

Thre Speif ift allerlen Gaammerd mas auch fonft Die jahmen Zauben effen; Die Bloch-oder Ringel-Saube ift die grotte unter den wilden / blau und 21fchenfarbigt/haben einen fchonen liechtblau/weißeund fchmarte lichten Ring / von ber Bruft biß fcbier oben auf Den Sals/fie freffen auch/ in Ermanglung anderer Gpeife/ Ercheln und Bohnen.

Man glaubt / daß fie öffter als einmal im Jahr britten / meil Deren fo viel find / haben felten mehr als zwen

Die Blochtauben follen von zg.bif 30. und 40. Jahr | fepn. alt merben.

Bann ber Bogelffeller in ber Butten bifreilen laufchet/und fiebet Dorgens auf dem Deerde biel Zauben/ fo hat er fich zu verfichern / bag eben die Cauben um 4. Uhr Abends fich wieder bafelbit einftellen. 2Bann ein Baum / ber groß / bict / ditig und grun ift / etwann 20. Schritt pon ben Tennen flebet / fo nehmen fie erftlich thren Fall babin; fie baben (wie Mittuger melbet) ihre gemiffe Ctriche Beit / gis Diorgens mit famt bem Pag um 4. Uhr / bernach ohngefabr um 9. Uhr / dann guch um 11. Uhr Mittage/ micber um 2. oder 3. Uhr/und ends ich des Abends um 6. oder 7. Ubr; Etliche fallen Bormittag ins Feld und um Rachmittag auf die Erande/ und des Abends auf die Gulge.

Die Lock-Lauben muß man jung aus den Deftern beben : mann Die Alten nicht wollen gebm merben/mag man folde blenden. Diefes gefchiebet, mann man ibe nen durch bende untern Mugentiebern einen Raben mit einer Rabel einziehet / recht in Der Mitte Des Augenlieds alsbann baffelbige nut den groepen Enden ober fich / und die umern Mugenlieder über Die Mugen gebet/ und treibet und brebet Das Sabenlein über Dem Ropf jufammen/ und machet dann mit einem fpibigen Sollslein, Die Redern fein über den Raden ber / und richtet fie alto / Dak nichts Dapon an Der Lock Sauben gefrühret

mirb

Wann Die Cocheln in ben Balbern mohl gerathen/ aibt es wenig Lauben auf dem Felde / ger folcher Beit find fie am beften ben ben Gutgen und Trancfen ju fcbieffen.

3hr Rleifch ift im Derbft und nach ber Ernbte am beften/ift einer trochnenden und berftopffenden Datur/ Denen/ Die einen bloden Magen haben/ follen fie gefund in der Speife feyn.

Wann fie borber in talten Waffern eine Zeitlang liegen / merben fic murber.

Das Decoctum Davon/ mit 2Beinbeern bren Tage lang getruncten/ bilfft fur Die Darmwinde.

In Eflig getocht / ift die Blochtauben gut fur Die rothe Rubr; ihr Blut rennget die 2Burben.

Die 2fden/ von gebrennten Fibetn im Meth / 3. Ebffeleboll getruncfen / miderftchet der Gelbfucht / und reibt ben Stein aus ber Blajen.

Das Blut foll auch ben beschäbigten Mugen febr mobi befommen.

Der Mift beforbert ben Sarn ; und bricht in Boh-nen-Waffer eingenommen, ben Stein; welches auch Die gepulperten Stein-thun / Die um Dagen gefunden werben.

Lapilli ifti (fagt Boetius in hiftoria gemmarum) terendi funt , quia duriffimi , deinde femidrachma cum floribus Sambuci & Cinnamoni ana Scrupulo uno, danda est per octiduum cum brodio, ita enim æger à malo citò liberatur.

Bon ben mittlern wilben Eauben folls am beften

CAP

#### CAP. CXV.

#### Mon den Turteltauben.

ein holdfeliges Bogelein / Das balb jahm witd/ und wann fie der Leute gewohnen/weden fie mit ihren Gurren die Schlaffenden des Morgens auf/fie niften in boben und febr dicten Baumen/bag ihr Deft vor Meiten und Baumen bart fan ausgenommen merben: im Commer wohnen fie an tublen / und im Winter an fonnichten Orten / too fie ein Jahr ihr Deft bin bauen/ Da bleiben fie gern bestandig Daben, mofern ihnen ibr Reft nicht gar jerftore: wirt; fo wol als auch Die Block-tauben; im Binter werben fie ben uns nicht gefeben/ ob fie aber wie vermuthlich gar meggieben/ober ob fie fich in Die boble Baume ober Felfen-locher verfchlief. fen/ift ungewiß/im Rrubling laffen fie fich wieder feben.

Müntterus fagt / fie leben nicht langer als 8. 3abr: D. Olina in femer Uccelliera gibt ihnen noch 2. 3abt su / und ftreibt / fie leben bom achten / bif ins gebende Jahr fo boch beebes ungewiß; und ben den wilden kei-ne sicher Experiens/den den heimischen offt keine rech-te wohlgedenliche Wartung fenn kan / dardurch offtermale bergleichen Thier Leben verturget wird; mann fie ein Granaten-Rornlein verfcblucken / follen fie fterben.

In Ungarn / swiften Debenburg und Donners. Rirchen/am Reufiebler. Gee/ habe ich fie vor Michae. lis Sauffen weife bepfammen gefeben / beren wol ets liche taufend/ Die fich in alle Beiber berum gerftreuet bar ben/mogen gemefen fenn. Und fcreibt Cufpinianus, referente Joh. Ferdin, Behaim, in Notitia Hungariz, pag. 184, bof m Dfen am Egg Nativitalis, einandet alfe contiquirt,

r If ist die kleineste Art unter den wilden Zauben/ | B. Virginis, über 80600, Eurteknaben auf deu Marck Den voldkeliges Wôgelein / das bald sahm wied/ | daselbst gebracht / die von glaubwürdigen Kausficuterv in feiner Begemvart/ per Curiofita, find gezehiet wor

Gie freffen gern Galk , und fallen febr offt auf die Guiten / Daber ihnen gleichesfalls / wie andern wilden Tauben/mit Loctern und Schlagmanden nad zustellen; fie wohnen nabe an ben Baden auf hoben Baumen/ worvon fie offt auf Die Erden fallen / ihre Dahrung ju fuchen; Der Dabicht und Sperber fellen ihnen fehr nach/fie haben aber einen fo hurtigen gefchwinden Bug/ Daß fie felten / auffer etwan gar Die Jungen / erhafchet werden; von Diefes Bogels feufcher Cherund unveranberlichem Wittroen-Stand, werden viel felhame Car chen erzehlt/die man ben den Auth auffuchen maa,

chen ersthilde man depoen auch auffugen mag. Wo es vielle mit gibt auch mo Kaubumb Machan. Sannt fein Disten und bergleichen arfeit wird? Sa dalten fie fied gern auf: 30h. Sonntd Kiniu. ger ficheibt? Das fie and der Motten betrachten ger fichteibt das fie an der Motten blamen (mie fie in Deflectreich gemeint werden die deben Anopflein fonderlich gerne effen / Daben fie dann auch mit Mafchen und Schleiffen leichtlich gefangen find.

3hr Fleifch ift warm und troden im andern Grat/ bod febr feucht daber; der Alten Fleisch ift hart verbauch ich/der Jungen ist gestünder in der Speiß genoffen ist es gat wider die rothe Ruhr; ihr Blut wider dierothen Mugen; ein Quintlein ihres Robts nuchtern im Deib getruncken/ Dient miber Die Difuriam , bren Lage nach.

#### CAP. CXVI.

#### Von Kranwets-Vogeln/Mistlern/Drofdeln/Amseln und Porolt oder Gugelfnhaus.

Bruchten ; alfo bat er auch ben 2Binter / feine verbriefliche Kalten und langweilige Duncfelbeit gu verfüffen/mit allerhand gwen/lang-daurenden und toftlichen Opeifen verfeben/bag Martialis fo unrecht nicht gefagt hat:

Texta rofis fortaffe tibi, vel divite Nardo;

At mihi de turdis fact a corona placet, Diefe vier Gattungen ber Bogel/ wenigft bie erften bren gehoren unter ein Gefchlecht/und ob fie mol an der Groffe emvas unterfchieden/werden fie doch an der Bute nicht viel einander weichen ; Die Rranmetevogel aber/ haben jederzett ohne Wederfrechen den Vorzug und Preif vor allen andern gehabt. Diese aber werden, den Sommeraber, in unsten kandern nicht geschen, halten sich in hoben Geburgen auf, und nehmen ibren Etrich allein im Bincer ju uns /an Orten / mo es biel Krampeteffrauche (Davon fie auch ben Ramen tragen) gibt/und merben baber für gefünder und edler gehalten/ meil das Bleifd mobiriechend wird von der raglichen

Se die Batterliche Bute Wottes den Frühling | Speiferderen fiegeniessen fie find den Wiftiern an der mit Blumen / den Sommer tind Derbit mit | Garbe nicht viel ungleich / ausser das fie an der Bruft rothbraunlichter / und etwas/ boch nur um Die Dabl Pleiner fcbeinen.

Der Rranwets. Bogel / wann er bes Morgens eine viertel Stund auf bem Beafe und Rranwersbeeren fich gefuttert bat / fucht er bon frund an feine gewöhnlis de Erancffatte / und bon bannen eilet er wieder auf feine Beibe / Die er verlaffen hat/ Dober ettiche Beide leute nur eine Eranceftatte offen laffen / und Die ubrigen verdecken / alfo bag man fie dafeibft mit verbeckten Colag Deben, oder Leimfpindeln Sauffen-weife fangen fan.

2Bann ein ungefrimmer/frurmichter herbft ift/ bal ten etliche dafur daß fic in Gee am Uberflug erfauffen/

daher fo wenig ju une fommen.

Die eingesperzten Bogel/die man übere Jahr erhalt, freffen gu Ausgang bes Manens wenig Kranwetbeer mehr und bleiben lieber ben ihren Berftenbren und mas ihnen fonft von Maben ober Ameif Evern barunter gemenget wird.

3n

In unfern Bondern merben fie meiftentheils in Das fcben/leim-Baumen/auch auf ben 25ald- Cennen (Dapon bernach mehr folgen folle) gefangen/ Die werden amar bald nach Michaelis auf bobe geburgichte Borholker / mo viel Rranmetbeer machfen und mobin fie ihren Strich am liebften nehmen / gemacht/dann wiemol Diefe Bogel vor dem balben October nicht antommen / fangt man boch unterdeffen andere Bogel / als Drofchelny Miftler und 2Imfeln.

Die Kramvets. Bogel freffen auch Solunderbeer / 2Burmiein/Fliegen und Schnecken, wie auch Die Deel beer und Buchedern; In Italia freffen fie Myrten und Dipen, und thun offt groffen Chaden/weil fie Sauf-

fen-weife einfallen.

Sie laffen fich giemlich wol treiben/und wann fie nas bend an den Genn gebracht / flopfft man wieder einen Baum/oder auf die Erden/fo geben fie fich in die Dobe/ und fallen an die Ort / wo furges Gebufchwerde und feine bobe Birceen oder andere Baume fteben / Doch muß man Beicheibenheit brauchen / baß fie nicht gar

2Bann etliche 2Bochen lang ein harter Froft gemes fen/ und wieder anfangt etwas aufzugeben / fuchen Die Krampets , Bogel auf ben feuchten Biefen und 2lens gern bas Gewurme jufammen und ju ber Beit achten fie fich ber Rramweten wenig / bis fie vom Bewurme fatt morden ; und ob fie icon ju Zeiten Morgens frühe auf bas Gestrauche fallen/ kommen fie boch denfelben gangen Eag fcwerlich wieder zu den Beeren ; mann fie aber wieder Froft und Schnee merchen / fo fallen fie einen obergroen Lage porber gar begierig auf Den

Das Mannlein unter ben Rranwets . Bogeln bat auf der Bruft mehr fcbiparte Riecflein/und einen grofs fern Ropf als das Weiblein / wie D. Olina bezeuget. Der fdreibt auch / Daß fie fich bas gante Jahr burch in Italia aufzuhalten pflegen; Den Commer über bleis ben fie im Geburg;im Berbft in den Gefildern und Dugeln ; und ben Winter burch an ben Meerfuften / wo es piel Morten und 2Bachbolderftrauche gibt.

Die Miftler halten fich gern auf ben ben Kranmets. Bogeln/leben auch einer Greife / fcbeinen aber etmas groffer, und haben weißlicht und fibroarge Blecken ; ber Milter wird an etlichen Orten auch Zarager und Brach. Bogel genannt friffet gern die Beerlein fo auf ben Milteln machfen, Davon ibm auch der Ram gefchopfft

Doctor Gelnerus fagt / daß die Bauren ihr log ben biefem Bogel alfo baben, Dag, mann Diefer Bogel im Musaang bes Winters / boch an ber Spiken eines Baums fitend und fingend gefehen und gehoret werde/ foll es ein Beiden eines harten Dadywinters feyn; febet er fich aber mitten unter Die Mefte Des Baumes/alfo / Daß man ibn taum feben maa foll er bes Comers ehifte Unfunffrund alfo ein frubes Jahr andeuten. Comers-Beit begibt fich diefer Bogel fehr tieff hinein in die Balder/ und verrichtet Dafelbft feine Brut ; jur loc wird er viel leichter erhalten/als der Rranwets-Bogel/lafft fich mit Klepen/Milch/Lopfen und bergleichen/vergnugen. Gie find gehaffig aufeinander, und mo fie einander auf den Baumen erblicken / will einer den andern binmea treiben / baber Die Beibleute einen gabmen Miftler in ein Raficht an einen Baum benchen, und oben auf ein fie fliegen auch mit groffem Sauffen,wie die Kranwetse

Deese ober Leimfpindel ftellen / Darinn Der frembe auf Diefen begierig - ftoffende Wogel im Berbit gefangen wird/und das beiffer man ben Mittler- Ctich fo ben ben Derifchafften ben Bogelfangern nach einem gemiffen Begirct in Beftand verlaffen wird/ bafur fie ein gewife fes Weid oder etliche Bandel Bogel geben muffenzund werden jeglichen feine Grangen aufgezeichnet barübet er nicht greiffen barff. Der Diffler balt fich auch gern auf den geacferten Beidern/ zweiffels ohne Wurme ge fuchen/ fonterlich in ten Brach-Mecfern/ besimegen fie etliche Brach Bogel nennen um fich vor bem Raube voael befto weiter umgufeben / fie merben anch febr in den Dafcben mit Beeren und Beafe gefangen.

Der Miftler , Stich gebet von Allerheiligen bis ja Ende des Dovembers an / benn weil die Erden (wie Sen Graf von Purcfftall erinnert) ift ju gefrieren anfangt / und fie mit ihren Rragen bas Bewurm nicht mehr aus der Erden bringen fonnen/ begeben fie fich auf Die Epchbaum/wo viel Miftelbeer find, und nimmt ibm ein feber Diffler feinen cionen Baum, und leibet feinen andern barauf, Da wird bann ein Miffler in ein viererticht Bogel - Saufel auf den Baum gefett/ Darüber ein Garn mit einem Falleifen gemacht wird/ bag/ wann der wilde Miftler auf ben Locker fricht / bas Des überichlägt/ und ihn gefangen nimmt. Es muß aber bas Baufel an einer Stangen mit eifernen Dacten farct anachencet merben, bag es nicht moge berab falle, und damit fan man von einem Baum jum andern geben : wo man wilde Miftler boret oder fibet/ ift ein autet Fangy und fan man in einem Lag 20. und mehr Ctuck fangen / fonderlich / maan es reiffet falt ift, und ein Schnee fallt man muß aber dieloctvogel auswechfeln/ Daß fie nicht matt werden; es muß auch in ben Stiche baufein tein groß Progel ober Scherten eingelegt merben denn die wilden Boget fchenben fich Davor fondern mann bu ihnen wilt zu effen geben / fo nimm aus bem Sact Die Wefchirrlein/thu Waffer und Beafe Darein/ und laß fie eine Zeitlang freffen ; nimm die Befchirrlein bernach wieder in den Gacf. Man gibt den locks Bogein weißene Rieu Berften/Grief/ und ein wenig gestoffenen Sanff, mit Baffer oder fuffer Dilch gemifcht/ taglich breymal / allgeit mit frifthem Baffer ; fie geben auch gern auf die Plattbaume / fonderlich wann fie boch find.

Die Drofcheln find auch zweperlen Gorten / Die Bipforofcheln find etwas groffer, und find unter Den Blugeln gelbeweiflicht ; ihr Strich geht neben ben 21ms feln baid nach Michaelis / mahrt aber gar nicht lana / und verliert fich bald wieder; fie freffen aern Solunders und Bogelbeer, baber fie auch mit ben Dafcben/fo mol Gie fallen gat als auf dem Tenn gefangen werden. fruh ein/und verweilen fich ziemlich lang; in den Sauslein werden fie erhalten/wegen ihres guten Befangs ; man wird fie auch den Fruhling durch/ allenthalben in den 2Balbern/ fingen boren ; fie bruten im 2lpril/ mas chen ihre Refter auffenher aus Mies von Baumen/ und inwendig aus Letten oder QBurm-Mehl bom faus len Soly / weiches fie befeuchten/ gangeben und glatt machen.

Die Bein Drofchel aber ift etwas fleiner bon Leib / ift unter ben Blugeln rothlicht/ und nicht fo bleich als die Bipf-drofcheln/hat auch ftwartbraunere Tuffe; Bogel boch nachdem etwan Des Jahrs Befchaffenbeit und Bitterung mit fich bringet, fie fallen gern ein, mo fie gute locte finden, daber fich auf folche ju befleiften / aber fie Dauren felten langer als etmann ein Sabr.

2Bann Debel und Reiffe fallen/bleibt Diefer Bogel gerne ligen/ und giebet ungerne / fonft mann es talt und helles Wetter ift, eilet er besto scheuniger/fie kommen fast mit dem Kranwets & Wogel; im legten Wiertel bes Mondes fallen fie am liebften ein/ und ftreichen im Des bel hart über Der Erden / hergegen je fconer und beites

rer Die Eufft/je boher giebet er.

Die 2Imfel theilet fich auch in etliche Gorten: Die gemeineften ben une find (fonderlich Die Dannlein ) fdivart/ und bas Weiblein ift etwas bunckelbraun/fie mohnen gern in Bebagen und Strauchern , und bleiben felten lang an einem Ort/fondern mechfeln bingund wieder/fie werden gewobnet/ baf fie ben Denfchen gewife Urien und Beifen nachpfeiffen lernen;ibre Deis fe ift wie ber vorigen, auch Wurm, Beufchrecken, 21r. lesbeer uud Solunder. 3m Winter fecten fie in den Behagen, und fuchen ihre Dahrung Darinnen, fie baben faft am erften ibre Jungen im Jabr/baß folche auch von iair ain eiterinise Zuigen im Zuredenjoch auch offi erfrieren , niffen zivoemach im Arubining und im Commer : haben von 3. bis 5. Evere die find gefun und rotslicht gesprechiche) leben von 6. bis 8. Jahr. In bie zusselligt Zugelhaufer mig man biefe Zugel nicht (affen), sie sind biffigi leiden die andern nicht gernerund machen fie alle unruhig und bermirret. Bon ben Rornlein ber Granatapfeln, fcbreibt D. Olina, fterben fie. Gie mer. Den mit Mafchen / Regen/ Sprendeln und Leim ge-fangen; fie ftreichen nicht Dauffen-weiß/fondern gang gerftreuet / halten fich gern in den Bircfen und Erlenen Borboltern auf.

Die Ring . Amfel find fcone Bogel / weif und fcmarbbraun , gefchedicht, und baben um ben Sals einen weiffen Ring halten fich gern und am liebften in groffen Beburgen auf/ follen auch mit den Rranwethe Bogeln bisweilen in die Elbe tommen / ift ein gefreffe aer furmitiger Bogel ber gern einfallet / und auch an- | fangen.

Dere mit fich verführet; Die Beibleute feben ihn gern/ wann er mit einem Sauffen Rranwet-Bogein auf ihre Zenne fommt / Daber fie auch Dachmittage/ wann er nur mit wenigen tommt/ nicht leicht auf fie gieben ; fon bern hoffen gewiß/er merbe Morgen wieder aufprechen/ und mehr Gafte mit fich bringen ; 3hr Strich ift turt

Oriolus oder Galbula , wird in Defterreich Bugel-fphaus / megen feines Gefchrepes genannt/das Mannlein ift foon / gelb mit fcwarten Flügeln / und bas Beiblein etwas weißlichtgrauer tommt allein/warm Die Kerfchen zeitigen / und wird hernach bepuns nicht mehr gefeben;In Stalia friffet er Beigen/lebt auch fonft von Burmen; Wie er fein Deft funftlich gwifden die Baume . Hefte aufhange / und mit Sanffartlich umminde/ befiehe Aldrovandum lib. 12. ornitholog cap. 39. Er verrathet fich überall auf Den Baumenmit feinem Gefdrey/ wird mit Schroten gefdoffen/auch mit bem Kreublein auf Leim-Spindeln gefangen ; 20ann er im Fruhling fommt / forchtet man felbiges Jahr tei nen Reiff mebr.

Db er in Diefen Eandern niftet / iffungewiß/ theils halten darfur, er nifte in Stalia im Gruhling, und toms mehernach/ wann die Rerfchen reiffen/ in Diefe Lander/ fliegt immer von einem groffen Baum in den andern / fcbrevet, und leidet feinen andern Bogel um fich; Gol

le Die Beelfüchtigen beilen/ er aber fterben.

In Stalie / fchreibt Aldrovandus , in primis fere deliciis habetur, pinguescit enim mirum in mo-dum, bonum succum generat, carne est admodum delicata, unde mirum eft, quod Galli, ut Eruyerinus lib. 15. cap 53. de re cibarià refert, hanc avem à menfæ ulu rejiciant ; Bird von Gelnero Bittes wall Dirolt und Kerfchenriff genannt. 3ch halte auch Dafür /er tonnte gefangen werden wie das Rothfropffe lein/ ober der Etcinrotel/ mann man einen lebendigen in einen Refichen thate, und leimfpindeln darüber rich. tete / murben Die andern barquf flechen / und fich alfo

CAP. CXVII.

# Seidenschwänkel/ Krummschnäbel und Kernbeiß.

Eibenfchwangel ift ein Bogel ber nicht alle Jahr | gelbeer. Man tan fie in bem Bimmer umfliegen laffen/ ben une gefehen/ und gleichsam für Ominoso, ale ein Bertundiger eines annahenden Sterbens/ gehalten wird ; Der: Colerus glaubt/fie fommen allegeit im fiebenden Jahr / wird auch ben Regenfpurg gar offt gefangen hat ein jartes wolgefchmactes fleifch/ als ob es lieblich gewürst mare/derhalben er auch allda von den gemeinen Leuten Pfeffroogelein genennet wird, tragt auf dem Ropf ein Rapplein/bas er nieberlegt und aufrichtet hat eine Stimme gleichwie Die fleinen lang. fcweiffigen Meiflein / Die in Defterreich Pfannenftiel heiffen/ in den Gliegeln hat er in ben Schwingfedern etliche fleine Carmefin-farbige Bunctlein, und am Ende Des Com eiffes icon hochgelbe Feberlein/hat fonft am Leib die Farbe wie ein Saber/barum ihn auch Gefnerus Garrulum Bohemicum nennet / ift aber nicht groffer/ als ein Krummfchnabel ift ein furwikiger Bogel / Der bald einfallt, und bald wieder aufftehet, werden fracts

und mit gar flein gefdnittenen Dobren ober gelben Ruben erhalten / boch thut er / in die Refichen eingefperit/ gant tein gut. Der Kruminfchnabel ober Erent = Bogel bat feinen

Damen mit der That/weil der unter und obere Cons bel freutweife bor einander geben / und gleich fam ein frummes Rreus machen / meiftentheils gebet ber ober Schnabel auf Der rechten Geiten abwarts / und Der untere Conabel auf der lineten Geiten abwarts/ ift ein wenig aber doch nicht viel groffer / als der erft istgedacht / ift ein artlicher Bogel/ deften Farb fost nicht eigentlich zu beschreiben ift / weil er alle Jahr solche mercklich verandert / bald ist er graulicht / bald rothlicht / und bald hat er grunlichte Febern / mit auch vermifchten gelben; er wird ben uns meiftentheils nur im Minter gefeben/ ba er auch ju fingen pflegt/mir ber anderer Bogel Webrauch. Gelnerus und Aldrobeimlich, leben aber nicht lang, freffen Die rothen Bo, vandus febreibt, er nifte im Jenner ober Unfang Des

Dornungs in den groffen Cannenbaumen, von welcher Saamen er feine Rabrung nimmt, ift ein ungefchickter Wogeb mann er in ein Paustein eingesperzt wird, und windet fich bin und wieder bilfft ibn auch bieweilen am abeund aufflettern mit dem Schnabel wie sonft die Papagen zu thun pflegen. Er iffet den Sanfi Saamen gern / und wird mit einem doppelten Sauslein / Darinn unterfich eine Loct, und überfich eine Ralle ift / leichtlich gefangen.

Geinerus fchreibt/ fo er genug getrunden/ werffe er bas 2Baffer mit feinem Schnabel aus dem Gefchitz/ und meont, er thue es aus Berbrug/bag er fein gefrumtes Maul nicht anfeben mag; 3ch achte aber mehr ba-

für ; es gefchebe aus Deid/manns anders die Warbeit ift / mas in Defterreich ins gemein bon ibm geglaubet wird, nemlich baf fein Baffer/baraus er getruncten / fehr heilfam fen / Denen Leuten / Die mit Der Franf bebaffret find ; bat im Gingen eine ftille/aber nicht unlieb. liche Stimme, lagt fich im Saustein lang erhalten.

Der Kernbeiß ift am Leib etmas fleiner als Die pore gebachten / aber am Kopf Defto groffer/ bat einen farden furten groffen Schnabel / Daber ibn Die Briechen Coccothraviten nennen / auch bavon bas teutsche 2Bortlein Kernbeiß entfprungen / ift eine Urt aus Den Smoten / aber groffer / Daber ibn auch eriiche Rerichen- Fincten beiffen, ift in unfern Eandern ein mobibes kannter Wogel unnothig ibn ju befchreiben ; Er friffet gerne Rettich . Caamen ; Wann die Encheln wolge. rathen / (fagt Johann Conrad Aitinger) balt fich Dies fer Bogel gern auf in folden Solkernimo bie dimeis ne ibre Maftung baben/benn fic follen artig im Berpub. le der Coweine/die Stucklein fo fic fallen laffen/ausfuchen / und gu ihrer Dahrung ju gebrauchen miffen; Er mitet, wie Gelnerus fchreibet, in ben hobien Baus men / legt s. ober 6. Eper / wird meiftentbeils nur im Winter ben uns gefeben; man fangt fie mit Leimfpindein und Degen.

#### CAP. CXVIII.

#### Bon den Stahren.

Sift ein bekanntet Bogel von schöniglanben | groffen Chlag-Wanden gesangen / da man ausge-den und geschecktichten Febren / balten sich gern ichoppte dige von Stadten haben mußeober auch von auf / rvo es groffe weite Biehweiden hat / da sie Rebelktaben Dobien und Kybigen zu welchen sie sich ben und gescheckichen Federn/ halten sich gern auf/ rvo es großt weite Wichverden fint, da sie mitten unter dem Wiche ihre Nahrung suchen/ sonder-lich vo es Gebrüche und Wassire darneben, hat; auch find fle gern an benen Ortenive fich Die Bibisen aufiubalten pflegen/und ift benchwurdig die Freundichafft/fo Die Nebeltrapen mit den Craften ju halten pflegen; in Defterreich und Ungarn (ba es diefer Krapen viel gibt)wird man meistens ben den Stahren etliche Krapen finden / als ob fie ibre Convoy ober Salvaguardia maren/und fo balb fich ein Raubvogel/ihnen ju fcaben/ blicen laffet / fchwingen fich befagte Krapen alebalb aberfich/ und treiben den Feind ab ; In Schlefien ben Derffern / werden auf die hohen dicen Baume Bleine vieredichte/ boch etwas langlicht-formirte Raft. fein angehenctiofft gwantig/brevflig auf einem Saum/ Darein nun niffen Die Stabren / und mit benen merben Die Jungen getheilet/haben alfo die Leute jahrlich ihr gewiffes Einkommen Daben ; fie haben im Jahr breymal Junge, und legen auf einmal 6. oder 7. Eper/mehr ober meniger, fie werden in Saufern gant heimlich/ tonnen mit ibrer breiten Bungen/allerlen Thier, Ctimm nach. machen auch mol etliche Wert aussprechen.

Diefer Bogel frift alles mas man ihm gibt und wird offt viel Jahr alfo erhalten; In Weingarten und auf ben Dirf sund Pfenchelledern ihm fie groffen Coa Den / mo fie nicht mit fonderbarer Corgfalt vor ihnen fiben offt auf Das Biebe binauf; welche fie auch als permabret find. 2Bo fie fich einen Eag bin machen / ihre Bolthater, gerne gu leiden fcheinen/weil fie ihnen und jufreffen finden/ da halten fie fich etliche Bochen/ von der Berfolgung und Rachftellung der Bliegen und man fan fie um ber Rinder Roth leichtlich fpubren/benn fie machen um Das Roth locher mit ihrem Conabel; nach den Burmen/ Bliegen und Ungeziefer welches fie gern effen/werben fie nicht verftoret/ figen fie bes Rach-tes Sauffenweis in das Gerobricht der Leiche/ober an ben Ufern Der Coiffreichen Gluffe weil fie Darinn fubl im Commer fiben/und im Berdbricht Das Nachftellen folche Barne aneinander fugen) alfo binein aufrichten ber Ruchs und Raben / burch bas Raufchen leichtlich tan/oben wird Diefes mit einem Dete an Ringeln ange,

gerne gefellen ; wer aber fol de Bogellebenbig baben und Damit abmed feln fan ber fan fie befto leichter anbringen in den Beuge ju fallen / es gehoret auch ein les bendiger Rubrvogel / und ein paar lebendige Lauffer barju; bas Des muß gefarbt fepn/ nach Befchaffens beit bes Grundes / an ben Brachfelbern ifts beffer / man ftelle ihnen bep truben neblichten ABetter nach. Die Rraben borffen nicht gar auf ber Tennftatt fenn / fondern einen Odritt ober zween bavon / bann wie 30b. Conrad Mitinger fagt/ob fie fchon gern ben ibnen fepnd/trauen fie ihnen doch nicht/benn fie ihnen bismel len Schaldheit ju thun pflegen.

20ann man Die jungen Stabren guenimmet, gibt man ihnen nach der Zeit des Jahrs/ Beidelbeer, Erd-beer, Dimbeer/Kerfchen, und dergleichen rohe Beeren, fo an ben Decten machfen/lestlich aber Dolunderbeer lein/bis fie allerlen felbft effen lernen/und Diefe.Roft muß man ihnen offt berivechelen ; barneben mag man ihnen auch geben lebendige Burme/getochtes Fleifch/fo nicht ju bart gefaiben/ und bergleichen.

Sie freffen auch gern Bliegen, und wiffen fie meifterlich zu fangen/auch man folde fcon auf dem Biebe fiten/ tonnen fie folche artlich binweg fchnappen / barum find fie auch gern unter ben Bieh- Seerden, ia fie Bremen etwas abhelffen

In dem Gerobricht werden fie auch Sauffenweife gefangen/wann man weiß/wo fie zu Nacht figen/fchneis det man das Rohr aus/ daß man das groffeNege/wels ches 80. oder 100 Couh lang/und 70. Schuhe breit fen muß (man fan Euraf/Dod)-Nese/ und allerlen merden/ und benen entflieben tonnen ; fie werden mit! macht/bag man an einen glatten mit Ceiffen beftriche. nen Strict leichtlich ausziehen, und alfo diefe Wande | bedecten fan; bes Barnes Wande aber muffen mit ftarden Stangen mol befeftiget fepn/daß fie von dem ftars den Bug nicht weichen fonnen. 2Bann nun die Gtab. ren emgefeffen, und Die Dlacht berben fommen, merben Die Stahren überjogen, und gewürgt. Und fagt 306. Sonrad Mitinger / er fen baben gemefen / und in einer Dacht auf folde 2Beife 2200. Stabren alfo übergies Bie man man alles foll anordnen/ maa ben belffen. Der gunitige Lefer Dafelbft mehr vernehmen.

In andern Orten werben die Stabren mit einer Reufchen oder Dunerbeer gefangen / Die wird in bas Dobt/ mo fie auffigen/ bart an bas 2Baffer gelegt/ und auf beeben Seiten Rlugel geftecht,wie man ben ben Du nerbeeren ju thun pfleget / hinter ben Beeren wird auf einen eingefchlagenen Pfal ober Stock eine Laterne mit einem Liecht geftellet / fo balb es recht finfter worden / Dann treibt man Die Stahren mit einer Schnur von Schellen fo geben fie bem Liecht zu und tommen in Die Reufden/es wird aber folche an eine fcmache Conur nemacht / und wann bie Stahren binein tommen, be

fcmeren fie folde/ geben unter/ und ertrincen.

Rifch-Reufche, wie die Rifcher baben, mit einem giem' ichen engen Loch/ba fie binein, aber nicht wiber mogen beraus friechen, Die stelle auf Den Baum, Da fie bauffig pflegen ju mobnen/ ober über Dacht aufzufiten/ binde fie nach der lange an/ und leg ein Brettlein binem/barauf itreue Daber ober Sanffforner / Dann fie lieben ben Danff febr / fo Eriechen fie bauffig in Die Reufche/ jum lob binein, und beiffen fich barinnen berum, bag man offt ein Schocf oder groep darinnen fahet/und auch mehr/ Dann fie frieden alle binein, fo viel ibrer in Dem Sauffen find.

Man fan auch einem lebendigen Stabren einen groep Elen langen Raben mit Leim an den Schroeiff binben/ und alfo unter ben Sauffen fliegen laffen,fo werben fic etliche Darein perfcblagen, und mit berab fallen.

Etliche legen (fagt Joh. Conrad Aitinger) auf Die bochften Aefte Der Rirfchenbaume/ Leimruthen / feben etliche geborite Stabren barau, fo fangen fie manchmal

Der Ctahren Crich mahret nicht lang nach Die chaelis / boret auch bismeilen noch bor Dichaelis auf. Dan halt Darfür, fie gieben meg ; Etliche aber wollen, "Chen von ben Reufden erzehlet Ber: Colerus ein fie verschileffen fich nur in ble boblen Baume und artifches Studlein: Man nehme/fpricht er/eine groffe I Klumfen ber Feifen.

#### CAP. CXIX.

# Ron Spaken/Schmalben/ Natterminden und Dorndraer.

ge Spahen oder Sperlinge/ find berachtete und nichts werthe Bogel/ weil man fagt/ fie follen den gehenchten Dieben die Augen aushaden haben auch ju Zeiten das Dinfallende ift ein geiter und verbuhlter Bogel/darum hat Sappho folche ber Venus zugeeignet/ daß sie ihren Wagen bespannen follen befregen mabret auch ihrleben nicht lang/juch. ten aber befto fleiffiger und offter im Jahr / und haben auf einmal viel Junge / ju 4/5/6/bis auf act/ fo boch felten gefchichet; Die Mannlein follen/nach Plinit Begeuanis / nicht mehr als eines Jahrs alt werben ; bas Beiblein aber lebet etwas langer / ihr Alter wird am Schnabel erkannt / die Jungen find bafelbft etmas jarter, auch etwas geel und weißlicht / Die 2liten aber haben einen bartern und gant fcmarten Gonas bel

Es aibt auch zu Zeiten meiffe Spaten/ wie P. Balbinus lib. I. cap. 68. gebenctet/ baß er felbft meiffe Gpasen/weife Berchen und Schwalben gefeben/wie beimlich und gelernig die Spagen werben, mag man auch ben P. Balbino lib 1. cap, ultimo fol. 177, & feqq. feben und lefen/ welches auch ber beruhmte Julius Cafar Scaliger bestättiget/ fe vidille passeres, qui obfequiacdodi, ipfis Canibus Venaticis ad herilia juffa

paratiores erant.

Adamus Reller de officio Judicis polit, lib.a. c. 19. fcribit : A fide digniffimis accepti nullos inveniri pafferes, juxta Caffrum Königsegg, atque fi quis etiam vivus illuc feratur , eum ftatim mori, rationem deducunt, quod cum olim tanta pallerum turma illic inveniretur, qui fruges devorarent, penitusque granaria expilarent, vir quidam arre quapiam illas aviculas fugarit, Deffen auch der newedirte Befoldusin Thefauro practico gebencfet.

Gie niften in ben Saufern, in allen Mindeln und Lochern, mo fie jufomen fonnen, auch mol in ben ange pacten Schwalben-Reftern / Daraus fie bie porigen Daus-Berren mit Wemalt bismeilen vertreibenzift ein fhaidhaffter argliftiger Bogel nicht leicht ju betrugen: Reficen versperiteringt er ihnen boch ob fie auch noch nactend und Federlibetingt er ihnen boch ob fie auch noch nactend und Federlos waternzu effenzund ziehet fie auf/ bis fie groß erwachfen; er fangt Bliegen / Gpinnen / Burmer/ Binfaltern und Depfaffer, und abet Damit feine Jungen; wann er etwas ju fressen findet, fchrepet er und rufft gleichfam feine Mitgefellen jur Mabigett; die Nohre pagen find etwas fleiner mohnen meistene theils in dem Gerdhricht am Wasser ihre riber köhre find empas liechter und rotblichter / Diefe merben unter ben Memmeringen vertaufft/ und bon vielen geeffen.

Pafferes in cibum fumpti libidinem excitare creduntur, eft enim caro pafferie calidiffima, bif thut auch ihr hitn/ und ihre Eper. Halys fcreibt/ ber Dift Davon foll gut fepn/bas Weficht von den Pfinnen ju reis nigen/ foll auch die Sande weiß machen/ fich offt bamit gewaschen. Denique idem flercus, fi cum adipe porcino milceatur, & inungatur, alopeciam fanat . &

explet, Carbunculos etiam francit.

Die Schwalbe Hirundo ift auch vielerlen Arten / Die Daus Schwalberbie Speperfchmalberbie meiftens ben den Baffern wohnet/flieget und Junge hat an den Ufern in den Eddern/ und die fcmarbe Cchwalbe / fo allein in Thurnen und boben Orten niftet/ift ein Bo ael der fein Leben meiftene in der Lufft mit bin-und wieders fliegen zubringet / alfo auch feine Dabrung fuchet mit Drucken/ Rliegen und Binfaltern/baber tommts auch/ baf er baib hoch/balb nieber fcbroebet/er batunter allem Geflügel den fonelleften Blug/ Daber er por ben Raub-

Bogeln

Bogeln mol gefichert ift, fein bald hobers bald niederer | ben Steinlein gefunden bie in der Frank für ein Ami Rlug fommt Daber, Dag mann fcon, ftilles und autes Better ift, alle Infecta fich boch in Die Lufft aufschmins gen/ wann fie aber Regenwetter/ und feuchte Luft bermerden/fenden fie fich niber auf die Erden/fich überall/ wohinfie tonnen / fur ben Regen und Wind zu verftecten, und weil die Schwalben bald boch balb nieder fliegen/ muffen fie es thun / ibre Speife ju fuchen / mo fie anjutreffen.

D. Nyland fcbreibt: Gie merben in allen Lanben gefunden/ nemlich im Commer; Des MBintere reifen viel in warme gander/ Die fich verfpaten / ober ju gabe mit Winter-Froft überfallen werben / geben fich in boble Baume / oder rollen fich Klumpen . weife jufammen / und verfenden fich in die Marait und ABaffer.

Bie mir bann felbit ju landsberg an Der Bart/als ich ohngefehr 2inno 1636. Dafelbit in Guarnifon gelegen/ die Fischer im Winter 3. oder 4. folde aus Dem Waffer gezogene Schwalben gebracht / die auch bev dem Ofen gelegt/ ein Lebens . Zeichen / mit Deffnung ber Augen / von fich gegeben / aber/ weil es jur Ungeit mar/bald wieder verdorben; Diefifcher baben mir gefaat/ bak fie mit ihren Deken einen ganten Sauffen gufammen geftectte Schmalben beraus gezogen aus eis nem maraftigen Graben/aber alle alfobalb wieber binein geworffen / und mir biefe nur zu fonderbarem Gefallen gebracht/ weil iche beftellt babe/ und es ihnen/als fie mir vorher babon eneblet/folches nicht glauben wol. ien. Conft haben fie im Brauch mann fie bergleichen antreffen, gleich wieber ine Baffer ju werffen.

Mann fie im erften Frühling wieder fommen/ und finden ihre Refter wieder/fingen fie mit frolicher Stimme/ finden fie es aber nicht / fo bauen fie ihnen mit fon-berlicher Kunft von Letten / Spreuer und Daaren ein Daus ju ihrer Brutung/ machen ihnen aus Pflau-men/ Moll und Saaren ein lindes weiches Bettlein-brein/ muffen doch offt mit den Sperlingen desroegen

Rrieg führen.

Etuche als die Saus-Schwalben/bauen/ibreDleffer an perdedte Orte Die andern aber machen ibre Reffer rund/und allenthalben befchloffen/ auffer eines einigen Bleinen Bodleine/ ba fie ein-und ausschlieffen; ben Bies nen find fie febr gefahrlich / Das Deft halten fie gant fauber, und merffen ober tragen den Diff/ben bie Gun. gen machen/ fleifig aus; halten auch in Speifung ibrer tungen eine fo gute Ordnung, daß feines meniger betommt/ als das andere.

Matthiolus fagt : Si pullis data opera oculi perforentur acu, experientia compertum est, lælos sa-nari allata a Matre Chelidonia, boton haben es bie Merate etlernet, bag ber Chelidonien. Safft ben bofen

Mugen gar fürträglich fev.

Un etlichen Orten werben Die Schwalben in bie Speife gebraucht / und mit fubtilen Rieb-Barnen ge fangen/ meil man fie für gefund balt/ fie follen für bas piertdaliche Rieber / Das Dinfallende / und das blobe

Geficht Dienen.

Cornelius Cellus fagt: Vulgo sudio, fi quis pullum hirundinis ederit, eum angina toto anno non periclitari. Das thut auch ihre Afchen, mann fie im Sachofen geborit und ju Pulver gebrannt merben/mie auch ihr Deft/ mit Sonig ju einem Ruchlein gemacht / und übergelegt ; in ber jungen Schwalben Dagen wer-

letum gehalten merben.

36r Blut beilet Die bifigen und flufligen mit Blut

unterlauffene Augen / foll gleichesfalls bas Pobagra lindern.

3br Bert foll bie Gedachtnif ftarden/ hirundinis care Epilepfiæ refiftit. 28ie Camerarius in Sylloge

Memorabil, Cent, 7 n. 72 bejenget.

Die Ratterminde/Torquilla pder lynx, ift ein Bos gel fait in ber Broffe wie ein Rernbeig, muß ein Befcblecht ber Spechtefenn, benn feine Ruffe baben upp Baben bornen, und gwo binden; feine Blugel neigen fich auf Michenfarb ; an der Bruft und Bauch ift er gefches dicht als ein Sperber/doch find Die Epzengel gar flein/ mann er fcbrept/ bedeut es Ricgenwetter / und brabet ben Ropf um, wie eine Matiern; baber er auch ben Das men bat/ baber ber Doet faat :

Ivnx amoris & voluntatis nota eff. quæfita philtris, fortè quòd quovis agat ante & retrorfum Colia in orbem libere: fic & voluptas corda agit mortalium,

mirumque torquet in modum, quoquò libet, Er bat auch eine Bunge wie Die Datter / ober pielmebr wie die Epecht/ Die er lang heraus ftrecten/und mieder binein gieben fan; bornen ift fie fcarff und fpitiggweif. fele ohne Die Burmer in ben Baumen angufpiffen/wie auch Die Ameiffen und Ducten/ boch find Die Ameiffen feine liebfte und gemeinefte Speife; Er ftredt feine Bunge lang beraus in ihre Dauffen, und mann fie von meiffen voll angetrochen ift, juct er bie Bungen eis lends mieder binein/ und perichluct fie.

Er bauet fein Deft in ben boblen Baumen, und feat

febr viel Eper/von 9. bis auf brengeben. Er wird von etlichen in der Speife gebraucht/ feine Gall foll den Augen jur Areney Dienen / fur das Daar aber das auf den Augenbrauen / nimm die Gall von ibm / und balb fo viel Wolffsmurtel / und brauch es alfo vermifcht/ bas ift/beftreich bas Ort nach bem ausgerupfften Daar/ bamit ; fagt Galenus.

Dornbrabet, wird von Gelnero Lamius Cinereus genennet/ Der Teutsche Dam foll baher tommen / Daß er Die Rafer ober Bogel fo von ihm gefangen werben/ an einem Dorn fectt/ und baran umbrabet/und ertob. tet ; ift fleiner und groffer Art / bon Farben 2fcben farb mit fcmarblicht vermifcht; am Bauch aber weiß/ ber Schnabefift fdmart/ pornen em menig gebogen / beiffet febr bart; Die Ruffe find auch fcmarblicht , und mit Gouppen gemaffnet/er friffet fleinc Bogel, greifft auch wol groffere Bogel an/ als Erofcheln Rranwets. vogel und Wachteln; Die Bogel greifft er nicht tapffer mit ben Rlauen an/ wie Die andern Raubvogelpflegen / fondern ergreifft ihnen mit Bortheil ben Dals / und bructet binauf fabrend Die Dirnfchalen ein; er fangt auch Rafern, und Deinfaltern, und Seufdrecken, und groffe Rijegen/ auch Grasmurm und Raupen. werden leichtlich gabm/ und mit Bleifch gedett wann es aber trocfen und ohne Blut ift/ muffen fie zu trincten Daben haben.

Pater Balbinus nennet ibn in feinen Additamentis poft lib. 3. ad Miscellan, historica Regni Bohemiz fol. 178. & 179. Maffogsdek, bas ift/ Fleifchfreffet / ber Picum Carnivorum, ba er boch ben Spechten auf feine Beife gleichet/ noch barunter ju rechnen ift/

Deft machen / nec poteft, nifi fatigatione prædå potiri, itaque cum paulò major elt avis aut aqualis, infectatur, & rottro caput verberat, donec conficiat. Tantaque cupidicate prædz inhiat, ut fi ca illi ab homine eripiatur vel fubducatur, in phrenefin incidat, das mird fenn / mas Gefnerus fchreibet / er hab alle Monat St. Johannes-Diag / Davoner als todt auf ber Erben ligen bleibt.

Buft fenn / mann man einen Spaben mit Diefem Do- fchen und murgen tan.

weder an den Suffen / noch an der Urt/ noch mit ben | gel in einem Zimmer einfperret / und ihrer Jagt jufibet.

Bon der groffern Art, Die er Strakoband oder Strakola nennet / foreibet er aus Relation eines guten Rreundes alfo : 2Bann er bungerig ift, fo bencht erfich nit den Guffen an einen Aft/und fdreget mit einer fo et barmlichen Stimme / als mann man ihn fchinden ober ermurgen folte; burch Diefes flagliche Ruffen fommen Die andern Bogel ju ibm/ ju feben / mas es fen/ bavon Es foll / fagt P. Balbinus citato loco , ein groffer er feine Belegenheit erfichet / bag er einen davon erbas

#### CAP. CXX.

# Bon Kinden und fleinen Bögeln.

Er Finden gibt es auch allerhand Gattungen / ] als der rechte Buchfinden die allein im Derbft 14. Tage vor Michaelis und 14. Tag bernach ihren gewohnlichen Errich haben / und auf bem Beld-Tennen Sauffenweife mit einander gefangen werben.

2Bann Die Buchectern gerathen/ fuchet ber gind in Dem Roth Der Gemein/ fo babon geweidet worden /

Die fleinen Studlein gufammen.

Aldrovandus Ornitholog, lib. 18. cap. 6. fol. 358. agt : Die Beibleute haben beobachtet, baf wann ber Beftivind blafet / mehr Finden gefangen werden / als ben andern Winden/noch beffer aber/mann cs gant DRindeftill ift, benn fie fliegen nieberer, und tonnen die

Loct-Bogel beffer boren.

Die Micharvin ober Queder ift auch eine Art von Sinden/ tommen aber etwas fpater, und ftreichen lie. ber bep taltem Better, Die haben tein fo gutes Bleifch/ als die andern Fincen / find auch etwas bitter. Finden werden an etlichen Orten/ bis fchier auf Dar. tini, ebe bann die groffen Reiff einfallen/auf den Bufd. Beerden mit Loctern / Dubr-Bogein und Lauffern gefangen / mit ihnen ftreichen auch jugleich andere fleine Bogel als Rictarvis ober Duccer / Stieglis ober Diftelfinden Grunling Banfling Robripagen Bem-mering Kraut Bogel (welche find die fleineften Leeden-Art) und dergleichen

Die Finden fallen im truben neblichten Better bef. fer ein/als im fconen;man muß auf Die eiften nit fracts gieben/fondern fie laffen fliegen wann anfangs nur brep oder 4. einfigen/denn gewiß ift/daß fie bald wieder tommen/und noch mehr mit fich bringen/find gleichfam wie Rundfchaffter/die das Ort und die Gelegenheit ausfpa. ben/u. wann fie Gicherbeit verhoffen/betriegen fie auch ihre Befellen neben fich; fie leben von 6. bis 8. Jahr.

Ein guter Locffinct foll brep Eigenschafften an fic baben ; Erftlich/ foll er in feinem Befang nicht viel 216mechelungen und Beranderungen des Thons machen; Furs anderes foll er eine lautes helle und reine Stimme baben; Und jum britten/ foll er gern und anbabig fin-gen. Bann man nun im 2Bald/ ober fonft in einem Garten/ auf einem Baum boret einen guten Gangfincen/ben man ju einem Locer gern haben mochte/ muß man anfänglich feinen gewöhnlichen Stand ausforfcben/ mo er gern ju fingen pfleget/bernach nimmt man ihn famt dem Hauslein unter eben denfelbigen Baum | einen guten fingenden Fincken in einem Adfich darne, in einen Schatten/ oder in eine Sieffen auf die Erden/ ben haben/gebe damit gemach unter dem Baum/voor,

und bedecht ihn oben und feitstoarts molmit Straud. lein. Gleich Daben aber wird ein anderer febender Rind angehalfftert , an ein Stochlein ober Stablein auf Die Erden furt angebunde/bag er blog erwan einer Cpan nen weit berauf jauffen,und etwas von dem bepaeftren. ten futter genieffen fan. Uber Diefen werben etlicheleimrathlein obenbet gefdicflich aufgerichtet. Wann nun Der gebiendre und bedecttelochogel anfanget ju ruffen/ und der wilde Rincf auf dem Baum folches bernimmt / will et ( baun es ift am beften/ wann fich im Derten / April und Dap Die Bogel anfangen ju paaren und ju niften) den fremden vermeinten Mitbubler nicht gebulten/ und bermennet / es fordere ibn ber auf ber Erben figende febende Finces gleich fam beraus/will ibn mege ftedenzund verichtige fich alfo in Dieleimruthen fondez ich man fich fein Ageiblein bas felten weit davon obre gefehr auch feben läffet ob a fallt er aus Septerfucht gants blind auf den angehalffterten Fincen; wenn aber ein Find (wie offtmale gefchiebet) ftetig/ untraufam und graliftig ift, und nicht trauet anzufallen / ba ift 6)ebult vonnothen/daß man dieleumzuthe gant megthue/damit ber fremde Bogei, wann er nichts fiebet/ Daver er fich fceuet/ befto ehet angreiffe/ und fich mit ben ange bunben febenden Bogel ein oder groepmal berum beifle/und alfo ficher merbe ; Dann fo lang er ben Loctvogel fingen bort, und den figenden ginden (Den er vor den Ebater halt) vor Mugen fibet/ wird er nicht ablaffen/ ibn rvege autreiben/bann mag man die Leimfpindel auf einer Geis ten allein wieder aufrichten / ba muß man in acht nebe men/mann er wieder fommt (wie er pflegt)feinen Beind ju verjagen/baf man gefchwind auf ber Geiten/mo feis ne leimruthen ift/dahin eile/fo wird ber wilbegind auf ber andern Seiten/wo die Ruthen flecken/hinaus fliegen wollen/ und alfo fleben bleiben. Dif Beidfrud. lein/ wie auch andere mehr/ hab ich aus bofficher Relation und Communication, Des in Regenfpurg ben ist gemReiche Dage anwefenben Defterreichifchen Sern Abgefandtens Deren Wilhelm Balthafars zu Lomenfeldie. welches ich bem gunftigenlefer hiemit habe mit-theilen wollen. Diochten vielleicht andere Boget auch auf Diefe Beife ju fangen fenn/ fo ju probiren ftunde.

Beri Braf von Burdftall ergehlt es ein wenig auf ein andere Beis alfo : Bann du im April einen andern mobl fingen boreft, fo fchaue vorber, baf du einen wile einen geblendten ichon abgerichteten guten Locter/ fest | ben geringen Finden vorber fangeft/ bu muft aber auch

auf der Finc finget / und fete auf einer Stange das Daustein mit dem fingenden Finden/ 2. Rlaffter boch auf ben Baum / nach Diefem bind bem neugefangenen fcblechten Finden/fb bu aus beinem Gad genommen Die 2. Rlugel mit einem 3wirn langlicht etwas bicht auf. einander aufammen/ nimm einen Riel von einer Gans/ fconeid Die Robren auf benden Geiten ab / ftect ein bunn Solblein barburch / bamit bas Marcf aus bem Riel tommes fted hernach die gufamm-gebundene Blu-gel bicht in den Riels auf die auffere Seiten aber steck ein Spannen langes Leim Ruthlein/wohl in Die Sohe gebogen/ farct ein / bag es micht beraus falle/ perftect Dich unter ben Baum / und gib acht, fo bald bein Finct im Rafich finget/ fo tommt ber obige wilbe Rincf berab ju dem Dauslein / alfo wirff alfobald den andern Rine den mit bemleim-Spindel binaus fo tommt ber wilde alfobald auf ibn ju ftoffen und ju beiden / und wird gefangen / bann nimm fubtilen Afchen/ beftreue bas beleimte Redern / bus es que/ und thu ben Rincfen in ein Refichen.

Bann der Find frand wird / foll man ihm eine Spinne/ und wann fie Mangel am Geficht haben/ foll man ihnen den Safft von Mangold eingeben.

Und meil Die Rincen ziemlich wild find, und in ibren Saustein immerdar herum flabdern/ merden fie mit einem gluenden Eifen geblender; boch mulfen fie in ihrem Kefich vorher wenigst drep Bochen forn damit fie wiffen, no fie Speig und Transk finden sollen; dar-nach fagt Joh. Conrad Aitinger / macht man einen eifernen Drat glubend, und halt ihnen benfelben in und aufs Acuglein / bis es maffert/ fo machfet mit Der Beit ein bices Sautlein Daruber. Etliche halten vor bie Augen nur ein groffes glubenbes Gifen, baf fie ihnen ba-von erftarren bas erfte aber ift beffer;nach bem Branb/ tan man bas leuglein mit tublenben und beilenben Gachen fcmieren ; fie gerathen aber nicht alle. Die befte Blendzeit ift greifchen Dichaelis und Martini / ben dem eifernen Drat aber/damit man fie brennet/foll fein Gtabl fepn. Man foll ibnen erftlich auf einmabl nur ein Mug bienden/ hernach über 14. Tage ober brep Mochen auch bas andere / fie bauren hernach viel Jahr / baf fie por Alters gant blog werben, und Diefe find vor Raffe und Raite wohl ju bewahren. . Andere aber glauben/ es fen beffer/ man blende fie auf einmabl/ Die Schmerben abguturgen / und nicht fo langwührig ju machen ; man muß fie/ mann fie erit geblenbet mor-Den/ nicht ftill fiben loffen / wie fie aus Traurigfeit und Schmerkengu ibun pflegen fondern mit einem fubtilen Ruthlein immerbar bin-und wieder treiben, Dann Diefe Bewegung verbutet/ baffie nicht fo leicht umfteben.

Der Drat / damit man fie blendet / foll vorn am Spis ein Andpflein haben / wie ein hieftenlein; den Brand zulöschen nimm das Weisse von einem Spund Sastan , rüber durcheinander / bis es gelb wird / und bestreich das Aug gar offt mit einer Feder/ bis es hell

mird. Wann sie um Michaelis gesangen/ und eine Zeitlang in Haufeln (also daß sie darinnen gewohnet / Speig und Tranck wol finden können ) gehalten werden sind sie am besten us leinben / werben sie aber von Traurigkeit und Schmerken matt/ (sagt Der Graf hon Purchfall) des sie eine der und brinder modlen/ for equicke sie des Tages offt mit einer benetzen Feder.

so in ein rein Aronnenwaster getunck ist und hatt es ihnen vor das Schnäbelein die der große Schnerken vorüberr auch sie das Seichreiber sinden können wan kan auch das Asaster aus der "Side in ihr Ardslein rinnen lassen, das sie nach dem Geräuster darzu augelocht worden. Und die ihnen volhaut geschiebert und vorug davon aufkomment so dauren sie doch viel Jahr aus.

Das Blenden jir ihnen darum nug, das sie sich nicht schuern wie die scheide Bögel stunt wann sie einen Raubvogel vermerden; oder an ein ungewohnet Dat sommen das sie gar still-schweigen; oder himand wiede schaddenn dann die geleichten siehen fiell, singen ju allen Zeiten und an gilten Orten; wann nur gutes Bettertjit; und werden dyrch sein dussertliches Object verhindert; ihr Georgeling seulen ganglimmen; und zu wiedenholten; ihr Georgeling serwing anglimmen; und zu wiedenholten. Es werden sons ihr venug andere kleine Bögel geblemdtr als die Simten.

Sie nissen in den hobembreit-und dickstigen Baumen dalegen sie ihre Nester inde Zwist der storden Aeste zhaden zu drey die fünst Jungen. Sie werden in vieletlen Species getheilet / davon die Buchsinden die elesten z. detnach die Niggewis / sown etiden Quedenrauch Koth-und Missinden genennet werden weil sie des Winters aufden Missinssischen die vong zu sieden psteaen.

3. Die Blut soder Rothfincten bie man in Deftere reich / wegen ihres unlieblichen und fnarjenben Befcbreves/ Gumpel beiffet. Dichts befto meniger/mann man fie jung betommt / und ihnen mit dem Flagcolet, oder nur mit bem Dlunde (bod) daß man allgeit aus eis nerlen Thon anfange, fonft werden die jungen Bogel irre ) eine Aria furpfeiffet, lernen fie Diefelbe fo perfect und eigentlich / daß es fcbier unglaublich fcbeinet / von einem fo unlieblich-pippenden und Firrenden Bogel ete mas fo angenehmes zu erwarten. Gie mobnen am liebe. ften in geburgichten falten Orten / fommen nur im Winter in ebene Begenden ; Diefer Bogel niftet gern an ben bicken Baumen/ bie in ben Wehagen und Baunen fteben/ bat meiftens vier Eper; er frift fonft Sanffi auch die Beerlein gern vom Baffer-Solunder. D. Olina fcbreibet, Die Weiblein lernen gleich fo mol pfeiffen, als die Mannlein, fo ungewohnlich ift/er wird fo jahmi daß er auch in den Saufern niftet / brutet und Jungen auffiehet/ lebt c. ober 6. Sabr ; will man aber / baf er bruten foll/ muß man fie einlaffen in ein Zimmer, wie man es mit den Canari-Rogein pflegt ju machen.

4. Die Grunfinden/bie man insgemein Grunling/ wegen ihrer Schonen Farbe/ nennet/ find um bie Babl groffer als bie rechten Finden/ werden auch mit ihnen gefangen.

5. Die Hanffincken / ober Kanffling / beren sind auch zweiselen wittungen; die Vorskern melche in dem Gemäure der Webenhauffen und in dem Gehräugen nicht / Nebenhauffen und in den Gehräugen mitten / haben ein überaus annehmigtes Gehraug im die keinern die man Grässlein und Schekerte in Desterreich beisfert die werden auch im Herbis Hauffern dem die Gehren fingen aber nicht so aut alb ist Orsselfern dem die seinen sie die Gehren die die Gehren gehren die die Gehren gehren gehren gehren die Gehren ge

Man muß benen fingenben Sanffingen ihr Effen bieweilen verwechsten, ihr Sanff benn Pfennig ober

ein wenig Marcipan oder Zucker geben; wann man sie fleissig wartet/leben sie 5. und 6. Jahr. 215ann sieder flopst sind/ mag man ihnen ein wenig Kalchbrocklein oder Mortel in ihr Sauslein fteden; man gibt ihnen auch in Zeiten Cent. Saamen.

2Baun man die jungen Banfiling noch in dem Deft befommt/ find fie am beften aufzubringen/ mann man ihnen taglich Rubfaamen in Waffer fcmellet / und Durch einen aufgeschnittenen Bederkiel ihnen einrohr-let / fo gedeven fie wohl davon ; wann fie gröffer wer-Den / und felbft effen lernen gibt man ihnen nichts als trocfenen Rubfaamen/fo bleiben fie gefund/ und fingen Defto lieber und beffer / nehmen auch/ mann fie neben Machtigallen oder Canari . Bogeln gehalten werden / ihren Befang ant wofern fle noch gar jung neben benfelbigen gewohnt haben.

6. Gind die Diftelfincten/ oder Stiglit / ein edler und guter Sang-Bogel/ fie freffen gern ben Saamen von Den rothen Difteln. Das ift etwas befonders an ben Stigligen : wann man ein Mannlein gu einem Beiblein der Canari-Bogelein einfliegen lafft/ daf fie fich mit einander begatten/ und eine dritte Art/ Canaris Stiglis genant Die um benRopf in etwas benen Stig- | Barten verberben tonnen.

Panicum, Darunter Melonfern gerftoffen / bieweiten ligen / am Leib aber benen Canari = Bogein gleichen) generiren/ Die ein überaus vermengtes/ Doch liebliches Befang baben; von denen aber / wie von allen groeperlen Ehier Baftarten/ feine Junge weiter ju hoffen find. Ihre liebste Speife ift Mahen und Lattichsaamen / auch Dotter/ Hanff/ Rubfaamen und hirfen.

7. Konnen auch wol hieher gezogen werden/als ein Urt von den Grunlingen/die Beiflein oder Erlenfincen/ weil fie im Derbit Sauffenemeife in Die Erlen Baume fallen/ und Den Gaamen aus Den Knopflein mit Bleiß sufammen lefen/ find aber vielficiner, als bie Grunitit ge/haben auch viel ein gelblichtere Farb / fonderlich Die Mannlein / Die Weiblein find (wie unter Dem meiften Beflügel)etwas abfarbiger und dunctler/fie fliegen nie allein / auffer wann fie guchten/ fie werden in den Saufern erzogen/ gar heimitch/fliegen auf die Sand/fcopi-fen ihnen felbit Baffer/und thun dergleichen Gerabigfeiten mehr. Alle Diefe Bogel werden Sauffen : weife auf den Feld . und Ctrauch . Tennen/ auf der Tranct und in ben leim . Baumen (wie hernach folgen wird) gefangen/leben von & bis 10. Jahr. Mann Die Zeiflein Sauffen-weife in Die Sopffen-Batten Commen/freffen fie ben Gaamen bermaffen aus / bag fie einen ganben



3d muß auch hier groeper fremder / aber in Stalia | ten Cafein hochgehalten / und auch ber Urfach halber / febr berühmten und gelobten Bogel mit wenigen aus | febr weit verfchieft werden. Als erflich bes Beccangodes D. Olina Ucelliera gebenden / Die auf allen Ber, Das ift ein Bogelein / faft einer Rachtigall ju berglei"

den/ am Bauch und unter der Reel geetgrunlicht/ meis ftens mit weiffem permenat / fonft auff dem Ructen Dals/Ropf und Fügeln der Nachtigall gleich/wie auch nicht weniger an dem Schnabel und Füßlein; das Mannlein ist auff dem Nucken etwas reihlichter/ als Das Beiblein; In Italia werden fie im Derbft Sauffen-weife gefangen weil fie dafelbft fich von den Feigen maften/im Commer freffen fie nur fliegen und Burm-

In Lompardia gibts noch eine andere Art / Beccafico Canapino, su Bologna Gannevarola genonnt / weil er fich meiftentheils in bem Sanff ( wohin er gebauet wird) auffhalt, niftet auch barinnen, wie auch in Den Gehagen, Zaunen und dicken Dornstrauchen / ist an der Reel / am Bauch und Bruff meifigelblicht / am Ropff und Rucken einer Dachtigall gleichfarbig bas Schnablein ift gelblicht / unter bem Schweiff / ber furh ift fcheinet es etwas gelblicht fenn / wie auch Die Guffe / mie Aldrovandus lib. 17. Ornitholog. c. 35. bezeuget : bat meiftens 4/ ju Beiten auch s. Ever ; wird er in Daufeln gehalten/ muß man feiner allerdinge/ wie ber Dachtigallen / marten ; mann er maufet / und bat nicht Gelegenheit fich ju baben / ftirbt er ; barum muß man ihnum biefelbe Zeit entweder taglich befprengen/ oder ibm ein weites flaches Gefdir: vorfeben/barinnen er fich baben fan / und bernach mieber an ber Gonnen laffen trocken werben / er lebt von acht bis in geben Nabr.

Ortolano ift ber anbere Bogel / ift in Lompardia. wie auch in Tofcana und in dem Bolognifchen an meis ften ju finden/ balt fich gern auff/mo Sirg/ Sanff/und Dergleichen/gewohnlich angebauet wird / baber er bep Den Alten Avis miliacia,tmb ben bem Aldrovando.l. 13. cap. 24. Cenchramus genannt worden ift etwas fiel-net als die gemeine Feld lerche / fast einer Alemme-ring abnlich. Der Schnabel und die Buffe find rothlich und Bleifchfarb. Kopff/Dals und Bruft gieben fich auf gelde mit etwas Safffanfarb gesprengt et Bauch ist eben der Farb mit Afchensarben Fiecklein / die Haubt-Federn der Flügel/ und des Schweistes / sind fcmars / bas übrige ift gelb und buncfelfdmars ver-Das Weiblein bat unter den gelblichten Jebern mehr grunes vermenget / und bas Dannlein hat über und hinter ben Augen ein Flecklein / bas wie bas Gelbe bom En fcheinet, beffen bas Weiblein ermans gelt; hat die hindere Baben giemlich langlicht/mit einem Eporn verfeben/ ift gern in den Feldern/ voo man Das bern/ Berften/ Dirfden/Pfennich/ und bergleichen anbauet/barinnen er auch/wie Die Lerchen und Wachteln niftet/legt s. ober 6. Eper/ wird gerne fett / baber er in finftern Simmern (Darinnen er mehr nicht als fein Ef-fen feben tan) gemaftet wird, die Anfchauung ber grunen Reiber wird ibm barum benommen / Damit bas teftatur.

Berlangen und die Gebnfucht Darnach / fein Aufneb. men nicht verhindere / fein Getrande muß fauber und rein/und das Gemach vor den Maufen und Raben wol verroahret fenn / in ein jebes Ecte/ fest man an einem Dfal grune lefte / Darauf er Raches ruben fan ; Darneben bat man noch ein Bentammerlein / barein man ibn burch ein eroffnetes Thurlein laffen, und 1888 man tobten will obne Erfd rectung ber anbern meanehmen mag. Man gibt ihnen Dirf und Pfennig / fo viel fie mogen/ er wird fo feift/ bag offt einer von bren bis vier Ungen magt/ fie merben gerupfft/ in Debl emgemacht und alfo auf Rom und anderwarts boben Perfonen überfendet; er mird offt fo fett/ baf er baruber fterben muß/ fonft lebt er von drep bif ins vierdte Sabr,

D. Jonfon gibt von Diefem Rogel noch green andes re Gattungen, eine gelb, wie Strobfarbiauf Der Geis ten und am Ende Der Schwingfedern weiß ; und einen/ der gant weiß istroie ein Schwan wird aber seiten ge-funden / und ist etwas absonderliches / wie es auch zu Zeiten weisse Lerchen/ Fincken/ Schwalben und Spa-

ben gibt.

Joh, Baptifta Tavernier in feinem Orientalifchen Reifbuch melbet : Es merben in Eppern die Hortolani im Derbit Dauffen-weise gesangen Daseibst fie die De-netianer einkauffen/un solche füglich überzubringen geben fie damit alfo um : 2Bann fie gerupfft / und zwerpder brevmal aufgefotte worden/legt man fie mit Gals und Effig in die Connen, man man fie effen will, thut man fie groifden groep Schuffeln über ein Stutpfannes man pie zwigom prom Ogwpjem woer emsjudydande umd find feldige fo fettroda fie feldigen diesewypen daw zu machen;man führet ihrer offt ben 2000, Jaffern aus Expern/ umd water biefer Handel nichtrodifften mod die armen Ehriften im der Intil wonig Gob zu fehen der kommen; im Herbit / und den Wein-Wonar machen Die Inmobner/ber nabe berum gelegenen Dorffer/fleis ne Sutten auf bas Relb / mo fie miffen bak biefe 300 gel fich orbentlich hinlagern/ um bon einem geroiffen Rraut / fo in ber Inful machfet/ Die Rorner ju freffen / mann nun bis Rraut bury und ber Gamen seitig wor Den / umgeben fie es mit Leim Spindeln / und fangen die Bogel auf folche Beife. Es geht aber nur an / fo lang ber Rord-Beften . Wind mebet / und Die Lufft talt ift/bann ben bem Gubwind fangen fie nichts/in etlichen Sabren betommen fie viel / in etlichen aber febr menig, und dienet diefer Bogel ben Benetianern ju et-nem Leckerbiflein/bep benen teine Gafteren in der Faltnacht vorben gehet da nicht von folden Bogein gange Pyramides in Schuffeln vorgetragen werden/ wie Ta-vernier I. 2. feiner Perfianischen Reise p. 84 begenget.

Gefnerus nennet Diefen Bogel Hortulanam , fagt / fein Rleifch fep bibiger Natur/ ermarme die Dieren / augeat sperma, & provocet menstrua, ut Rhosis

#### CAP. CXXI.

# Von den Sang-Bogeln.

Danfling / Eerden/ Drofchein/ Zeislein / und aber sind sie ben und so gemein daß fie allembalbenwaft dergleichen ist allebert gedacht worden. Zett man sie im Fruiling Paarweis in ein Zimmer jusammer wollen wir neben andern drev editsten und desten geden ... lässer die fie die mit Adumen-Miels Boll Geis und Een daraut vor nicht untbillich bem Canart- Zogelein/ Eranck versiehet / daß sie ihnen selbst ihr Nestlein maa

On den edlen Sang , Bogeln/ als Stigligen/ als einem Foreflier, den Borgug geben tollen/nunmehr

\* D 0000

den/

ausbruten und aufzieben.

Mann fie Junge baben / ift ibre befte Greife Ameig-Cyer/ Die man ju Regenfpurg und Rurnberg im Commer bauffig auf dem Marcf bringt/ und fie mit Ropffein ausmiffet; theils laffen fie (ihnen einen Borzath dat ben Disinter zu verichaffen) facht aufdorren/ und wann mans im Winter benen Canari . Bogeln / Rachtigalln/ oder Steinrottein geben will / laffet man fe porbet in einem laulichtem Baffer oder Michaufe ichmellen ; unter ben Mannlein follen diefe jum Gingen am tauglichften fenn/die einen langen Schweiff und einen fleinen Leib baben; und fcbreibt D. Olina in feiner Uccelliera , daß auch in Der Inful Elba , Die gwifchen Corfica und Italia liegt / folde Bogelein ju finden ; bann als einsmals viel folder in einem Bogelhaus in einem Schiff umveit dafelbit vorben geführt worden / habe Das Schiff allda Schiff bruch gelitte/die Sauslein fenen gerbrochen / und feven alfo diefe Bogel in Die nachfte inful Elba geflogen/und fich nicht allein Dafeibite fondern auch in benachbarten Orten bermchtt/ Doch haben fie mit ber lands - Art auch ihr 2Befen etwas perandert / bann fie haben fchmarbere Buffe, und eine gelbere Rably ale Die andern/ und fepen in ber Groffe, wie ein Zeiftein ; bas Kraut Sunerdarm ift unfern Canari-Bogeln (wie auch vielen andern) gant angenehm.

Sie werden bigmeilen franct / und friegen Beulen am Ropf die muß manmit Butter oder Dunerfchmalt einswepender breymal fcmieren/und fie ein brey Eas ge alfo laffen / fo zeitigt bas Wefchmar/ hernach muß man Das befaats Gefchroar ausbrucken / ba wird eine Dide gelbrothliche Materi beraus geben, Die muß man abermal / wie erft gebacht / fchmieren/ bif es beilet. Conft fan man ihnen bisweilem Delontern/und in dem Franct Bucter Candi alle Monat grepmal geben/und fonderlich wann fiegu mauffen anfangen / foll man ih. nen Melauntern geben / und die Bogel mit Bein ber Connen abtrochnen laffen / Damit werden ihnen

auch Die Edufe vertrieben.

Mann bergleichen Bogel ohngefehr ein Bein bricht / ift tein beffers Mittel als folchen in ein Dauslein gethan/ barinnen gant feine Sitftangen/ aber ein ebener glatter Boden/ und bas Rufchel mit ihrem Effen und Erinden gar nieder ift, bas fie leicht erreichen tonnen/ fo tonnen fie nicht aufhupffen/und muffen auf dem Boben ftill verbleiben; man barff ibne auch den Schaben nicht verbinden / bann die Datur wird felbften gur Seilung mirchen/und foldes gar bald / Da bingegen Die Berbindung und Berpfiafterung nur wird Wefchmare verurfachen/ fo/wann fie von fich felbft beilen/nicht ge-

Rachtigallen / halten etliche bafur fie begeben fich por Winters in fremde Lander / und tommen erft im Brubling wieder ju uns fie bruten im Julio und Augufto, baben brep/ vier / bis funff Jungen / find gern an fühlen/frauchlichten und mafferigen Orten und leiden einander in der Dabe nicht gern, auffer ihre Weiblein.

Bon ben Rachtigallen zu unterhalten, find Die jenis gen am beften und tauglichften, Die bem Derten-burch bis auf die Belffte des Aprils / gefangen werden / die thut man anfangs in ein mit Papir vermachtes Reficht/

then/eins/swen/bisweilen auch dren Ever legen/folche | damit fie fich im herumfladdern nicht ftoffen/und binde ihnen die Bedern an beeden Flugeln jufamen fo tonnen fie fich belto fcbmetlicher bemegen; barnach fest man ein flaches nieders Glas / wie ein Ginmach - Schallelein hinem barein thut man 7.ober 8 lebendige fleine 2Burs me: wanu folde der Bogel nach ber Bwerch im Glas fich bewegen und umfriechen merctet/befommt er einen Luft/folche zu freffen/un gewohnet alfo die Speift felbft anzunehmen / barum gibt man fie ihm anfangs lebendig/fie werden auch alfo/wann fie fingen/am leichteften gefangen/ wann manin den Strauchlein/ woring fie lingen/nabend Daben ein fleines Cablein legt (baf fie es feben tonnen)und einen Spiegel glatt und leicht einges fafft, eine Ballen mit einem Reblein Darüber , und ein 2Burmlein auf den Spiegel herum friechen laffte und etwas benfeits fich machet; fo wird Die Rachtigall balb feben, und auf Die Dachtigall , Die fie im Spiegel (ihr Ebenbild fehend) glaubt/ verborgen fepn/frechen ; man kan auch den Burm anftecten / wie man die Maifen fangt, fo wird fie fich bald fangen.

Dernach hackt man folche flein / und wann man fpuhret/bag er wol friffet/nimmt man ein Sert von einem Schaaf oder Sammel gerfchneidt und badtes flein, und mifcht folches unter Die Burme, fo lang, bis man fibet, daß er fo wol eine als die andere Speife ans nimmt ; bernach nimmt man allgemach weniger Wurs me / bis man fie endlich gar auslafft / uud allein bas

Dere gibt.

Eaf bich nicht erfchrecken/ mann die Dachtigall aus Unluft der verlohrnen Frenheit/ fcon anfangs auf etil cherja wol auf drepibis acht und zeben Lagernicht effen will/welches sonderlich Die Alten ju thun pflegen; Diefe ob fie wol batter jum Effen angubringen / als Die Jungen/fingen fie Doch beffer/als Die Jungen; wann fie anfangs nichts anders/als ZBurmer effen wollen/ fo gebe man ihnen bes Lages nur 2. ober 3. Biffen auf einmal und nicht mehr/ wegen leichterer Berbauung; wann fie aber ber Bermifchung bes Bertens mit ben Wur. mern gewohnt find / fo gebe man ihnen nur groepmal Morgens und Abends.

Etliche fingen in acht / etliche in viergeben Lagen / etliche aber erft in einer Monats Brift ; fcmeigen fie långer / fo finde entweber Beiblein/ ober taugen fonft

nichts.

Die Alten haben die an den Stuben-Machtigallen beobachtet und geglaubt/man fie balb nach 2Bennachs ten anfcblachten ober gu fingen anfangen / fo merbees bald Commer, fangen fie aber langfam an/ fo fen noch ein groffer Dach- 2Binter Dabinten.

D. Olina fdreibt / mann man ihnen im Winter ger ftoffene Birbelnuflein/und in bas Waffer ein Baferlein ober imen Gaffran legt/fo fingen fie cher/oder mann fie ein Vocal - oder Inftrumental - Mufica offt anhoren/ obet / wann man ein wenig in Banmwoll geroicfelten Bifam in ihr Saustein hangt; mit Bibeth/ 20. Gran/ Storar und Benzoin jedes 3. Gran/foll man auch wil De Nachtigallen fingend machen/und famt ben 2leftlein wegnehmen tonnen. Gie werben im Grubling mit Fallhaustein und fleinen Detlein / barunter man Dieble murmer abert, leichtlich gefangen.

D. Joh. Bapt. Sitonus in Jatrofophia Miscellaneorum Tract. 20, fcbreibt toann die Nachtigall Epet oder Jungen hat/ und eine Mattern herben friechen fie bete wolle fie diefelbe (aus Furcht ihrer Jungen) mit Gemalt abtreiben, und werde darüber offt von ber Mattern erhascht und gefresen.

Wann nun die Nachtigallen anfangen ju fingen / thut man ihnen nach und nach das Papier weg-alle Eage ein wenig / und bermacht fie mit Laub/ oder einer grunen Leinvath/ weil fie das Grune gern feben / und luftiger werden.

Die Mannleins wie elliche wollens sind gröffer als die Weiblein haben gröffere Augensund einen röchen Schweiff: weiches doch ohl betriegt. Das gewisselle Zeichen ist wann sie balds nachdem sie ansangen zures fens unterschiedlich die Stimme artich erhebensim Keficht till tiesen und off auf einem Kus siehen.

Bismeilen muß man ihnen in der Bochen einmahl oder zwen Mehlmurmer zwen oder dren geben / welche

fie purgiren / und ihnen gefund find.

Mann fie fich meubern ober steaubfederich find / nimmt man ihnen die Gail / und legt Juderkandel in ihr Masser doer vier oder funff Stammlein Saffranblüber und vaanis nicht wolle besser verbenchaeft man

man ihnen ein wenig Zuckerkandel geben.
P. Glovan Pieder Olaz in feiner Uceellierz in
P. Glovan Stead gebruckt führet an folgende Nachtigalle Wachtifft / 16 ju Nom auffer der Porten del
Popolo, ins Hern Jacobi Bosi Maperhof oder LuftJaus ju feben mit folgenden Werten:

DIS Avibus
Lufciniæ Philumenæ
ex aviario Domitiorum feleðæ,
verficolori pulcerrimæ,
Cantatrici fuavils,
Omnibus gratiis ad digitum pipillanti.
In poculo myrrhino caputabluenti

infeliciter fubmeriæ.

Men mifella Avicula!

hinc inde volitabas

Tota garrula, tota Feftiva:

Latitas modo

Inter pulla Leptynis Loculamenta ; Implumis, frigidula, claufis occilis, Licinia Philumena Deliciæ fuæ

quam în finu pafiilia allebat; in proprio cubiculo; Alumnæ charifa, lachrimana pof, Have A vis jucundiffima
quæ mihi volans obvia
blanda perfonans roftello
Salve toties eccinifit
Cave A vis A via averpa.
Valc & Vola per Elyfum,
In cave à pida fattans quæ dulce canchat

muta tenebrofà nunc jacet in caveà,
D. Jacob Spon , Medicus şu Lion, der erft abngefebr Almo 1675, şu Rom getvefen/ fagu defes Epitaphium fep dafelbft / auf eine Marmelfeinerne Urnam
eingegraben / bep dem Cardinal de Maffimi şu fe-

Der Steinnoti ist ein sonderlicher anmuchiger liebich singsingender Wogle / wird allein in alten behen Wemauren und Seitenstellen gesinden / hat die behen Wemauren und Seitenstellen gesinden / hat die Wossel wirden
ein Jip / Dros (det / oder überaus scholne Kedern/ sonberüch das Männtein/ mit einem subtilen länglichen
Schanbel an der Bruft und Hals ist er scholn- simmetblau/ doch etwas dunckter/ als die Sisdage/ auf den
Bucken und Sügelen ist er bald mehe / bald meniges
suchen und Sügelen ist er bald mehe / bald meniges
schot haum darunter sieder; an dem Sulf Ersch voo es
mit den Brosischen Westergen gränder, wird er in den
Schopfen und Kelsen gefünden; 3ch dabe sie auch in
Unterd-Offererschop zeinig und Scholnerg und pur
Vossendorff in den alten Gemäuten geschen.

Mann man sie sangen vollumuß man einen Steinrötl in einem Halbeiten an das Aut befingen; daß sie ihn
eben können, und Lein-Spindeln um das Halbeiten
stein einen Halbeiten aus der Steinstein bet fielten
stein zund wird der Freue den Gesangen; oder hat man keinen
Geinrätl in mag man nur ein Reußelin in einen Reich
etn; den frisch gesangen; oder hat man keinen
Geinrätl in mag man nur ein Reußelin in einen Reich
thun; den frisch gesangenen muß man erflich die Filie
gel bindenrole auch den Nachtigelnerund in ein Halbeiten
seinmit Hagteit vermachteinsen, und gehadtes Dreis
der von dem andern nachfolgenden Geästlt ein wenig
vorgeben/bis er seibst äffig wird; sie keen von 8. bis 10.
Aahren.

Die Nothtröpfiein werben auch auf biese Weise gesangent wann man eines in ein Bogellefichen i sow beelich in ein nundes / tiput, und Seimerufich berum ge- schiedlich richtet / benn sie sind gebässich und beissig auf einanderzu ihrem eignen Undeil. Die Seintstinften beromal im Jahr / im Epril zu Ende des Maji und im Junis / ober zu Ansaus des Julii.

Gie haben zwey/ drey/biswellen auch vier Jungen/ in den Felfen muffen fie allein durch die Jager und Bem-

\* Doooo ii

II. Cheft.

fenfteiger befommen merben; um ben Schweiff und nig Caffrant mann bie Butter zu femelben anfanet Burkel find fie rothlicht, Die rothen und meiffen Bauchein menia lindes mobiabgeriebnes Deu thun, und fie gar fauber halten/fonft verrecten fie ober merben frum/ man muß fie im Winter warm halten / bigweiten gibt man ihnen gehactte harte Eper und Rofin . 2Bein-

Ich fan nicht umgeben / allbier bes gelehrten Gefuitens P. Drexelii Wort anguführen/barinn er eines arts lichen Steinrotels in feiner Aurifodina part 3. c.7. alfo gebendet: In meinerelitern Daufe haben fie ainen roum- licht gesangen und roam einer einstaltt signiget der gange bersanen Steinrötel gehabt man sebe gleich sein Ehun Dausse und ob sie schon einmal dem Nebe entgeben und lassen der seine Farben anzlein Nuckes macht bennen doch biese einstältige Wögel bald wieder; werte licht mit abgesheilten weissen Aberlein Zecklan. Der som den doch diese einstältige Wögel bald wieder; werte ben im Derbit gesangen; und leben von vier bis in som Bauch war wie vergolder/mit holdfeligen Schnee ver. Jahr: find in der Groffe wie ein Zeistein / wann man menget/ und der Schwang hat fich mit Purpurlarbges ein Parlein haben mag / follen fie auch / wann man ibs endet. Und diefer unfer Saus-Muficant hat feine lies nen Belegenheit macht, in den Bimmern niften, wie die Der / fo wol im Binter ale Commer/fortgefeht / ja offt Canari-Bogelein ; fie freffen / mas Die andern gemeis m Miterandet fich boten laffen; er fang nich kinan; nen Sang-Bogelein effen.
gebohrnes Gesang sondern von ihm unter Dausges
nossen fürgepfissen hatten.
Mein Bruder pflegte oft; theilis im Ende des Commers und Anfang des Derbsts auf einer Beigen mit meffingen Caite ju fpielen ju bem fcbivieg / macht er das Liedlein gang aus / und wiedere bolte Die angehorte lection ; und alfo lernet er von unfern Sausleuten etliche Arien.

Ben bem Mittag , Dabl / ba meiffens fein Rafichen geoffnet war / bat er ben geraben Wege auf ben Sausbatter, als feinen Roftheren . ju genomen/ Dem er auf die Achfel oder auch auf die Finger gefeffen und gefungen. Er mar gewohnt allerlen Opeifen ju effen/Brod/Retf/Roblfraut/Ruben/Gerften/Bildpret/ Rindfleifch Dammelfleifch / ja auch Bifch und Bogel

mann man fie flein gerfchnitten bat.

3m warmen Commer / wann im Bimmer ein Bect mit lauledtem Maffer bifweilen geftanben, bat er fich Da binein/als wie ins Bad verfügt/bald binein ba!b beraus gehurfft und fich alfo abgemafchen ; bernach an die Commen/mit ausgebreiteten Blugeln gelegt/und wieder abgetrochnet; alfo hat er der wilden Art nach und nach vergeffen / und wann fein Kafich / wie auch Chur und Benfter offen geftanden / nie begehrt hinaus zu fliegen : diese unsere liebe Sangerin aber / die das gange Hause erfreuet bat ift endlich an einer Dorzeund Schwindfucht geftorben.

chern-Mehlaver Pfund / und ein Pfund fuffe fauber Cand gut feyn. ausgeklaubte und gefchehlte Mandeln / das Mehl muß Puero cuidan Butter in ein fupffern vergintes Befaffe, mifcht Dehl Oswald, Gabelkoy, in lib. Medico Würtembergenfis und Mandeltaig Darzu / fest es auf ein Robifeuer/ rührt quod quidem de Regulo intelligendum eft. es mit einem holkernen Löffel wohl um/ daß es gemach Bu diesen Wogeln gehören guch die Rot

thut man ausgelaffenes Donig Darju, baf fich alles jus febern werden in der Mitte mit fcmargen Bieden fcon fammen incorporite und fornucht merbe/ indem mans gezeichnet ; wann man fie will aus bem Deft nehmen/ ftets umruhret ; barnach nimmt man ein Gieb / nache muffen fie foon jemilich gefidert fepurman gibt ihnen/ dem die Korner werden sollen / und reuterts durch/was wie den Nachtigallen/ Schaaf-Derek davon die Saut nicht durchgeben will / wird aufe nuer wieder gesoten. und Beider/ faint dem Retten / meg ift tlein gerhactt/ und abermal durch das Sieb (wie gefagt morben) geman abet fie offt und wenig/fonderlich man fie fchrepen/ trieben; Diefes Beafe ju erhalten mird Sonig Darauf und ben Ednabel offnen / man muß in ihr Refichen gegoffen/fo hat man por einen Bogel auf ein balb Rabt

lang genugfam Futtereven.

Eitrinlein und Dirngrillen find groeperlen Gattungen/ doch faft einerlen Farbe / grun und gelblicht/haben ein turges Conabelein / fingen fcon und lieblich / ha ben aber eine überaus belle und burchbringende Stimme / jedoch ut ihr Befang angenehmer/mann fie in Be-fellichafft anderer Befang-Bogel / ale wann fie allein fingen / werben mit Wanden und Leimfpindeln leicht

gefchiebet find fie traurig und fingen nicht ba muß gefellet er sich fest sich auf die Dandbade/ lofete embsig man sie offi mit nicht gar zu flarcken Wein besprügen/ auf/mischt offi feinen Zusaß darnebezund wan jener ftill und wieder an der Sonnen trocknen lassen, und offt Bunerdarm geben / und Buder in ihr Saustein fte

cten.

Bu Diefen Bogeln gehoren nicht unbillich Die Koniglein/fo eines von ben fleineften boch fconen und rooble ingenden zu halten ift / ift ein lebhafftes bin und wie Der fcmeiffendes Bogelein / fommit / wann es falt ift auch ju den Saufern / wied fonst meistens in den Strauchern / Behagen und Zaunen gesehen; brutet in dem Mayen in dem Gemauer/hat z. oder 6. Sper ; wer fie jum Gefang behalten will muß fie aus bem Deft nehmen / wird in einem Sauslein von Drat ernabret man gibt ihnen gerhacttes Dert und anders Wedfe/ wie ben Nachtigallen / bas Gefdirilein aber jum trincen muß groß fenn / daß fie fich auch barinnen baben Bon-

Diefer Urt ift auch faft bas Golbhanlein / auffer Dag es noch fleiner ift / bat ein Domerangen s farbes Kronlein auf dem Daupt / bas es aufheben und nieberlegen fan, mit etwas gelb vermifcht und auswendig ete was fcmartlicht / ift fonft am leib Olivenfant / faft wie eine Nachtigall / und ift am Bauch weißlicht / bie Blugel find weiß und bunckelfarbig / wie an benen Sin-Das rechte Beafe fur Die Steinrott/ auch fur Die den/ follen fo mol ale Die Koniglein mit Den Febern ge-Nachtigallen zu machen: Dimmt man bon weiffen Ris brannt / und gepulbert in Bein gerrunden , fur Der

Puero cuidam 14. annorum, hac avicula cruda daman fauber ficben / und die Mandeln / wie jum Marcis ta, lapis , qui jam Lithotomi manu exfeindendus fpapan/ jerftoffen ; hernach thut man bren Ungen frifchen tio quatridui in totum liquefactus per urinam exiit,

Bu Diefen Bogeln gehoren auch bie Rothichmant fiede und thut gwen Eperdotter darju und gar ein me lein grofferer und fleinerer Urt ; Item Bachitelben bie auch zweperlen Gorten geto und weiß find, von benen P. Kircherus I om; 1, Mundi fubterranci fol. 229, fdreibet, baf ein Gals ausibren Afchen extrabict und eingenommen/ ben Blafenftein fraffing germalme.

Arcanum contra lapidem : Dimm eine lebendige Bachftelben, tobte fie, und thu Die Augen Davon / fonit aber nimm ben gangen Bogel/ mit Rebern und allem / lea ibn m einen marmen Dfen, und borre ibn , baf er fan ju Dulver gestoffen werden/ nimm Davon im Wein ein / ein ober zwevinal / allzeit einen guten Defferfpis llad

Stem/ Atricapilla bon ben Belfchen Capinera genannt / Grasmucten/ Laufferle ober Trochiti, Sirns arillen/ Die fleinen Baumfletterlein/ Die Steinfchnepfe fen/ Robrivagen / Rliegenttecherle / und Dergleichen mehr/ Die man in Den Libris Ornithologis nachfuchen und finden fan. Deren theils gmar mebr gur Ruchen als jum Gingen gehoren. Sum Befchluß biefes Capitels/ muß ich auch noch

etrons von den jufalligen Rranetheiten der fleinen Bogel/ und wie ihnen ju helffen/ aus bem 7. Buch de la Malfon Ruftique ber Berren Charles Eftienne und Jean Libault; aus D. Olina Uccelliera fol. 76. und

76/ und andern/ benfugen.

1. Mann fie am Ropff eine Gefchwulft oder Apo. ftem bekommen/ fo mach ein Eifen / wie ein mittlers Strickftanglein gluben/ und beruhre damit den Scha-Den/ fo wird er maffern/ abtrochnen und beilen. Brand mag man mit fcmarten weichen Geiffen / oder mit Del und marmen Afchen befanffrigen/und man aibt ihnen Mangold . Gafft an ftatt Des 2Baffers zu trincfen.

2. Wann fie wollen blind werben / fo gibt man ihnen auch erfterwohnten Gafft vier Tage lang / mit ein wenig Buder vermifcht. Chut ihnen in Die Augen ben weiffen Milchfafft bom Reigenbaum / ober bon Domerankenschelffen, pber Agreft, und neht ihnen bas Mua mit Waffer / Darinnen weiffe Diefwurt gefote ten / oder mit Brandwein. Undere thun allein in ihre Bauglein an ftatt der Gibftanglein ein foldes Solb pom Reigenbaum / baf fie Die Mugen Daran reiben

3. Bu Beiten Briegen fie Gefchmar in dem Schlund oder im Gaumen/da mag man ihnen gefchahlte Melon-Bern in Maffer abtreiben, und fie brep ober vier Lage Davon trincen laffen, und bierveilen ben Gaumen mit einer fubtilen in Rofen-Sonig geduncten Bedern fein facte berühren / morinnen ein Schwebel Del infundirt fen.

4. Wann fie bas Sinfallende haben/ mag man ibe nen alfobald Die Rlauen abzwicken / ober mit einem fdarffen Cheerlein ftuben/und offtermale mit ftarcen Bein befprügen/und fie nicht lang an der Sonnen fte.

ben laffen.

5. 2Bann fie beifer werben / und nicht rein fingen / fiedet man iben Bruftbeerlein, durre Feigen, und gerftoffen fuffes Dolk im Maffer / und lafft fie ein paar Lage Davon trinden / mit etwas Bucker verfufft/ hernach purgirt man fie given ober brep Lage mit Dangold-Gafft.

6. Mann fie enabruftig merben / fo an bem Rlopfe fen der Bruft / durch bas Unruhren leicht ju erkennen /

gaben Glachfen, fo aus ihrer Begierd gum effen ente fpringt/ barmn ftectet / bas muß man fubuiberque gies ben ; wie foldes den Bogeln (Die Berge oder Qburme freffen) leichtlich gefcheben tan : fommt aber Diefet Buftand nicht aus biefer Urfach, fo nimm Oxymel, iaß ibnen ein wenig babon giben ober bren Eropflein in ben Chlund fallen, und mifche auch ein minig Dapon uns ter ibr Erincfmaffer given ober bren Lage lang ; ober temperit foldes mit friftbem Bucferfandi / poer mit Bevel-Buder. Diefer Buftand entflebet offt/wann fie alten und verlegenen Gaamen freffen muffen / ben foll man meathun, und ihnen frifden geben.

7. 2Bann fie die Convindfucht befommen/ fpubrt mans Daran/ baß fie einen groffen gefd mollenen Sine Derbauch baben, und fonft an Der Bruft burg / frigia ? und ohne Fleifch find / freffen wenig / wiewol fie ftets ber ihren Rufchiein figen/ boch verfreffen und werffen fie mehr weg, als fie freffen, benengerftofft man ausges fchelte Melontern/ vermifcht fie mit ein werig 2Baler/ boch laffet man fie borber ein paar Lag Danapibe Gafft an ftatt bes Erinchwaffere genieffen, und mann fic perfloufft find / mirb ibnen ber Sinter imen Gaa lang / taglich groepmal mit einer Febern mit Baums Del mobl eingefalbet / und laft fie barneben Succum Bete tringfen.

2. 2Bann fie ben Durchfall baben / wird ihnen Stabel im Baffer abgelofdit, pher bas Decodum bon Efcherigen-und Arlegbeeren für Erincfmaffer gegeben.

9. Die Bail an dem bintern Burbel oben aufmird aufgestochen oder geschnitten, die Materi ausgedruckt, und mit Galg und Afchen gerieben. Doer ichabe ihe nen Kreiden in ihr Getrand / boch ift dieses mehr ein Prælervativ, wann mans bisweilen alfo thut, fo bes tommen fie Diefe Rrancheit nicht / andere legen ihnen auch ein wenig Geiffen ins Maffer.

10. Wann fie einen Ruf brechen / nimmt man alle Muffit. Stanglein beraus/ gibt ihnen an bem Boben ju effen und ju trincen/ indem das Dufchlein gang ers niedrigt wird, ftellts an einen einfamen Ort/me fie von Diemanden gefchrocht und aufgeftobert werden ; will man / fo mag man bas Ruffein mit 2Berd/ fo mit Stein-Del benest ift, fubtil fpanlen,ober man mag bie

Datur für fich felbft mirden laffen.

II. Gie befommen auch bismeilen bas Dobagra und das ertennet man / wann die guffe fcuppict/ ges fcmollen und taldfarbicht fcheinen/ Daß fie bart fiebe/ und fich auf den abbangichten Rlugeln fruten muffen / Da mag man einDecocum bon des meillen Hellebori Burben machen/ und ihnen die Fuffetaglich/fo warm fie es ju erleiden, groepmal damit baben / und die mag man 4. oder c. Lage alfo continuiren, ober man mag fie mit einem Venfel Damit einschmieren; Sat man aber Diefe Burgen nicht/ fo mag man ihnen/ an deren ftatt / Brandwein alfo brauchen, andere falben fie mit Butter und Suner-Betten.

12. 2Bann fie lauficht find/maa man ihnen Die Gibe Stanglein und das Sauslein offt faubern, mit 2Bein befprengen, und fie felbft offt mit 2Bein befpriben,und

bon fich felbft laffen trodnen.

\* Doo oo iii

13. Endlich / find etliche fonderbahre Beobachtune gen/die einem und dem anbern Bogel allein gufommen; mag man ihnen zu dem Balfe feben, ob nicht etwas von Alls zum Erempel/die Banffling, Stieglig und Lerchen,

und den Dauffling, weil fie bald und leichtlich verftopffe nerdarm in ihre Daustein / Daß fie Davon jupffen , und merben ; fo bald mans merctt/foll man braunen Bucterfandel und ein Gaffranblube ins 2Baffer legen / und an ftart ber Bunerbarm / mag man ihnen Bingelfraut/ ben anbern / und langft über ben britten Lag / fauber (Herbam mercurialem) ins Kaficht bangen / und big mag ibnen guch Monatlich einmal Milch von Melonfernen fürfeben, ju Zeiten Galat / Cicori / Mangold Defto leichter gefchiebet / mann man monatlich Die Dau poer Angalidis herbam porgeben / fo bleiben fie lang fel wechfelt / und fie bifiweilen ein wenig mit Dein be-

gefund. 14. Mann die Bogel in der Finftern trand merwieder gefund. Wann Die Bogel in der Finftern bran-Dig merben, das merche alfo , fie ftoffen das Wefiber an Den Riugeln und Schwangen ab/ daß fie taum von eis

nem Spriffel auf ben andern fliegen mogen / fo giebe offt offnen und die Bruft ftarct fcblaget fo nehme man ibnen im machfenden Monden mit einem Beifganglein ein menig von Oxymel, und laffe mit einer Bebern 3. Die Stumpff beraus, fo machfen ihnen die Febern oder 4. Eropffen in ben Dals, oder man mifch ihnens mieber.

man ihnen rothen Quetertanbel / einen Lag um ben beit tommt meiftene baber/wann fie alten verfchimmelandern in ihr ordinari-Trinden / und bat man feinen ten und fraubichten Saamen freffen muffen.

foll man allieit mit einem Brocklein Rald verfeben ; Mangold/ fo geb man ihnen an ftatt beffen / frifce Du fich damit erfrifden. Alle Lage foll man auch ihre Rafichen und Bretlein/Darauf fie fteben/ ober boch über puten / bamit ibnen ber Schweif und Weftench nicht Schaben bringe.

16. Mon muß fie queb por ben Laufen permabren fo

fprenget.

17. Die Dorr muß man ben Beiten ausbruden/ und Darauf eine Spinne ju effen geben / fo ift ihnen ge-

18. Gie leiben auch bifmeilen bas Reuchen und Ena bruftigfeit/ Das ertennet man/mann fie Das Schnablein ieder. auch 3. ober 4. Tage in ihr Berednet; ober man lege 15. Die Bogel in ihren Kafichen ju erfrifden mifcht ihnen in ihr Erinctraffer Judeetandel. Diefe Krand-

## CAP. CXXII. Bon den Lod-Bogeln.

darnach muffen fie auch ihre Wartung und baf man hernach sicher einen andern Issel huren kan Daben. Die man im kinfigen lassen. "Derbst aus be Fantera, Tela, Eenne und Etime Batt. Alle Woget/ Die Hanffen, Tela, Eenne und Leiften. "Derbst aus be Panthera, Tela, Eenne und Leiften. Mile Woget/ Die Hanff freffen/foll man mit gestume brauchen will fell man im Unfang des Dapen purgiren; erftlich gibt man ihnen Succum Betæ, ben Man-gold-Safft mit reinen Waffer vermischt zu trinefen/ ben andern Zag darauf gibt man ihnen ein Blat davon gu effen / ben britten Lag fest mans mit ihren Sauslein auf Die Erden bag fie 10. Lage ihr gewohnliches Beafe freffen / und bringt fie nach und nach vom Liechten ins Dundle / und Davon ins Binftere.

2Bann Die to. Lage vorben/laffet man fie wieder Betam effen, und fest fie in eine finftere Eruben , ober Ris ften; des Albends thut man ihnen ben einem Rerben-Liecht ihre Wartung boch bag fie bas Liecht nur etwas meniges erblicken ; unterbeffen pust man ibre Rafichen und Befchirz/und medifelt ihnen von acht zu acht Cagen ben Sanff mit Mangoldblattern / und gibt ihnen allzeit ben Gafft bavon über ben s. Lage im Erinchwaffer/

fonderlich den Fincen / die gern erblinden. Die Laufe ju verhuten / foll man ihnen alle 20. Lage Die Rafiche perandern / und fauber auspuben/ Dif continuiret man bif auf ben to. Augufti; nach bem purgirt

man fie mieder mie anfanas, und bringt fie von Lag gu Tag an ein liechters Ort / big auf Den 20. felbiges Monathe; anfange muß man fie nicht an ber Sounen Liecht bringen big gemach bernach / fo werden fie ben Derbit-

über fein gefund bleiben / und wohl fingen. Ihre Sauslein muffen offt ausgepuht und fauber ge-

balten werden. Wann ein Bogel etwann ftirbt / muß man in bas Sauslein/ worinnen er gemefen/ nicht wieber einen andern gefunden Bogel einlogiren/man babe Dann borbero felbiges in ein fiedend beiffes Baffer swep oder drepmal geftoffen / fo wird ibm der ungefun-

Be tod-Bogelmachdem fie groß oder tiem findig be Geftanct und Sauchen ausgezogen und vertriebeni

laffen. Alle Bogel / Die Banff freffen / foll man mit gefauberten Delonenternen / und mit bem grunen Rraut bet

Cicori , Bete , Lactue , Scariola , Mercurialis pur 2Bann der Bogel mauffen will/mercht mans / toann Die Rebern im Daustein liegen / Da foll man fie groepmal

in der 2Bochen mit 2Bein fubtil befprüten/ welches ge fcbiebet ju Ende des Rulti / bif im Augustmonath : Die Daug rodbret ein Monat lang.

Wann nun bas Bogelfangen fürüber / thut man eis ne jede Art jufammen unter eine Banct in ber Stuben/fonft beiffen Die groffen Die fleinen tobt ; Andere bebaltens nur in ihren Saufern/ bif in Die Saften ; Etliche baben Bogel-Eruben / Darinnen behalten fie ibre Locke Bogel auf Jahr und Lage / baß ihnen weber Ragen noch Maufe beptommen tonnen ; Die Sauslein Dufche lein und Scherblein / foll man wochentlich grepmal ausfaubern ; Die Bogel Eruben follen Schubfenfter haben / dann im auswarts balt man fie in der Finftern; Undere halten die Lock-Bogel in einer Stuben ob er in einem andern Bimmer ba es nicht falt ift; melder 230s

Die Sinftere. Unfangs wann man fie einfett muß man ben Raften offen laffen, Damit fie lernen Effen und Erinden finden, alfo werben fie verhalten bif auf St. Lorenben, Lag, werben fie franct / fo gib ihnen unter ihr Beafe Unig/fo beffert es fich wieder mit ihnen/ wie fchon gemeldet,

gel ju frube laut molte fingen / ben thut man mieber in

Bollen fie vor der Zeit im Finftern fingen / fo mach eine Gloden ober groffe Schellen an ben Raften / fo bald fie bichten wollen, fo laute laut bamit / fo boren fie auf. Wann fie die Febern an Blugeln und Schroeiffen

abstof

Um Jacobi maa man ibnen zu Beiten Ameis-Ever un- !

ter ibr Geafe geben.

Den Duftiern/Amfeln und Drofcheln aibt man bies fes Geafe : Dimm Gerften-Debl / ober Grief / mais bene Riepen, und gedorite Richen, borr alles, und lag es mablen, mifch es durcheinander / und hebs auf in einen faubern Dafen ; wilt bu ihnen ju effen geben/ fo nimm Dabon / fo viel bu auf einmal bedarffit / machs mit einer Rubewarmen ober fonft fuffen Dild) ans Doch nicht ju dunne / ben Dafen mit dem Beafe muß man por den Maufen mobi vermabren ; Diefes Geafes muß man mit Mild nur fo viel anmachen/ als man auf einmal bedarffibaf es nichterfaure; welcher Bogel fein Beafe nicht ausifet, bas gib einem andern / Der nichts bat/ bu muft ibnen Des Lages brepmalju effen geben / und offt bargu feben.

Den Kranwets-Bogeln mag man ihre Beafe geben mit maibenen Rlegen/groben Gerften Grief mit lauen oder falten Baffer, barunter fuffe Milch gerührt ift, auch rothe Bogelbeer oder Bacholberbeer barunter mengen bag es bicflicht wird wie ein Brep. Man mag ihnen auch ju Beiten/ um Lufts willen/ Die Speife ver-Tehren/ Solber-Mehlbeer und Beinfcharling/und von bergleichen ein wenig einmengen; esfchneiden auch ets liche Obft und ohne Galt gefochte gelbe Ruben, und Durze Spalte unter ihre Speife ; man mag ihnen auch mol Die Beidelbeeren Dorren und aufbehalten / bernach

wieder in Waffer quellen. In Italia jerfchneidet man ihnen Feigen ; es ift ihe nen auch bieweilen Dirfchen und Maben febr gut ; man mag ihnen auch ju Zeiten Bendel ins Erinden legen / auch off frifden Sand ins Saustein thun.

Die Rranmets Bogel und andere Salbe Bogel ju Lockern Dienlich/werden über 2Binter am beften erbals ten / wann fie in einem Gemach umlauffen tonnen ; mann fie ben Berbft Strich ausbamen/bleiben fie mol

Den Binden foll man ju effen geben Sanff/ Pfen-nich/und Dotter aus der Saarlinfet; den Aemeringen Sanfting und Gunlingen vierdigen Sabern unter den Sanff / Den Bleinen Wogeln muß man den Sanff bres den auf einer Sanff. Mibl ; wann man ihnen beuris gen Gaamen gibt, fo mauffen und fungen fie aut.

Wann du auf bem Tenn Die Lock-Bogel bringen wilt/ fo nimm Peterfultraut/ Dilfen-Gaamen und Bendel Caamen, fieds miteinander in Effig, leg barnach bas Rraut / unter ben Strauch auf ben Benn/ mann die Bogel in ben Strauch figen, und das Kraut feben fo mogen fie nicht Davon fliegen. 3ch halt es aber für einen Beibspruch / und habs aus einem alten ge-fchriebenen Buch / Darinnen gwar viel gute Cachen / aber auch viel Eitelfeiten und Aberglauben geftanden /

Richt meniger foll man auch ben Gefang-Bogeln/ mittlerweil man fie auf ben Genn braucht / allgeit am britten Eag bart-gefottene gar flein gehactte Ever auf ibr Bedfe geben / neben ein menig geftoffenen Bucter ; ober man leg ihnen zwen ober bren Stammlein Gafran ine Eranct, ober hacft ein wenig Birbel,Rußlein

unter ibre Beafe, auch gibt man ibnen offt frifche Dus nerdarm ; oder wird unter die Eper Peterfill und Bota aimlich viel gehacht / und ihnen alfo gegeben / fo fingen fie befto beffer ; will man fie aber ben ihrem Befang erbalten / fo gibt man ihnen unterweilen unter ihr Beafe ein menig Ruben . Caamen / und funff ober fechs Genfftornlein.

Denen neugefangenen Bogeln / Die man einftellt/ etman um Johanni oder Margarethat foll man Sanff und Brein geben, fo baid aber Hepffel und Birnen gei tigen / fo bacte fie gar flein/ ftreue Daben-Saamen Darunter, und gib ihnens ju effen / fo werben fie gut / fruchtig und hurtig Davon/ barnach in ber gaften ftellt man fie in Die Renftere, und balt fie wie Die andern.

2Bill man im anjangenden Berbft Die Lock , Bogel auf Die Tennen bringen/ muffen fie anfanalich bor Tau und Regen mobi vermabrt und bedecht merden/ mo fie andere ben Rang-burch wol fingen follen/ fonderlich die fingenden Finden. Wann derfelben Gonabel anfangen blau ju merben / fo fingen fie gewiß / bingegen Die

genomm genetzen / po ingen in genop / hingegen die bleich oder roth werben ibe tougen nicht. Denen Amfeln gibt man offt Ochsen Derh Kein jerhachtbas essen gennschie es Deri Grand von Purch-tall bezuget i und ingen dauffer fort hingegen soll man ihnen keine Krambeten / Begel-und Mehlbeet geben/ melde Speife fie nicht gewohnet fenn/ fonft

fteben fie um

Die Lock Bogel / foll man/ wie gefagt/ fleiffig wat-ten / fauber halten/ und jeden feinen Stand /fo wol auf bem Tenn als ju Saufe nie verwechsten ; Sanff gefcmellt, und wieder getrocfnet , auch gemafchene und mieber getrochnete Dotter ober Dfendy ift ber Rincfen beste Speifet auch ju Zeiten Eper mit Maben und Zu-der bestreuet. so bleiben sie gern bep ihrem Gesang. Agstein in ihr Tanad geleget ift ihnen auch gut; Steme Vafferwonfter zu trinden geben.

Wann Die Bogel erblinden wollen/fo thue Rubloth und Schehltraut in einen Safengeuß frifches 20affer Daran, ruhr es mobi burcheinander bann lag es fteben, Daß fich bas Dice an ben Boben niederfete / und bon Diefem Baffer gieb ben blinden Bogein juttinden/fo

merben fie wieder febend.

Man mag auch Benedifche Geiffen Blein fchaben / und in ibr Erinden legen/bienet mol zu ihrem Gefichte: Die Fincen fonderlich merden gern blind, und offt mer-

den fie auch mit Bleiß geblendet.

Bill man fie aber vor Mugentveh vermahren / mag man ibn Mongold . Gafft unter das Erinden mis fchen/nur ein Eage bağ er Davon trincfe; Dber; mach ibnen ein Gitftanglein von Feigenholt, daß fie Die Mus gen baran reiben fonnen / ober man mag ihnen Des launterne gwep oder brep Zage ju freffen geben.

Etliche legen ihnen des Winters ein lindes Deurund im Commer Cand in ihre Sauslein / fo gedeven fie

Defto lieber.

Der Kleinen Bogel Speiß ift Banff / Sirfden / Rub-Caamen/und Leim unteremander / oder Mabn/ Dotter/ ber Gaamen von Erlen und Birchen/und ber-

### CAP CXXIII.

# Von Sabern/ Uhu und Raugeln.

Er nistet auff dicken/astigen und mit Epheu bewachkenen Baumen/legt vier ober fünst Ever. Wann man ihm die Zungen lösels lerne er chimaken / und allerlep Scimme der Thier nachäffen; ist ein liebelscher Woselz wie die Aglaster, und derträgt woos er besommen kan / er feist Woodselickound allerlep Speise/vie man ihm aibt / im Augusto mausset er jabriich/lebt von acht bis aibt / im Augusto mausset er jabriich/lebt von acht bis

in geben Jahr

Esift noch eine Art von einem Saher welchen etliche Ungartisch Albert ander aber, als Airovandus und Gelenerus. Cornicem caruberam, auch Leufchen Papapager / wilde Helfrap/ Balertager Walgemregel und Haldergel nennent ift in der Größe wie ein Habert und hat einen artilden Jug wann er sich aus der Luff berad auf einen Baum sehn will schweit gleich als der sich übereinnaber tilwet. Sollen ein Aller; ist ander Farbe aberaus schön / ift von blauer / grüner und blaulichter Farbe sich von ber ich übereinnaber tilwet. Sollen in Aller ist wie der Großen von der Ein im Lechauer-Balb gefunden. Peucerus nennent ihn Halben-Eister und Krieg Eister; er soll sein Bett, wie der Wilder und Krieg Eister; er soll sein Bett, wie der Wilder und Krieg Eister; er soll sein Bett, wie der Wilder und Krieg Eister; er soll sein Bett, wie der Wilder und Krieg Eister; er soll sein Better von Aus effen.

Ich weiß mich ju erinnern daß als etliche commendire Bolcker Anno 1673, der Gwiden in der Rieder-Bauspin gat einen Dosst eine Gelbreges davon etliche Lage fille gelegen daß daben ein kleiner Wald von etlichen großen beseinander fedenden Goddunnen geweien darauf beie Wosel fall auff allen Baumen Rieweien darauf beie Wosel fall auff allen Baumen Rieter gehabt und ich ihrer felihf etliche geschossendiert voohner daben fie auch für eine Hober-Arre gehalten / geglaubt fie fressen Godelin vie die ander Jahre ins-

gemein ju thun pflegen.

In Desterreich wird er gar setten, und nur bisweilen einschichtig gesehen; In Ungarn aber soll er bekannter sen, eine boud ben Ornishologie sich verwirtt angelogen, und mit dem Garrulo Argentoratensi, Pica

marina & Merope confundire.

Ben bem Merope scheibt Aldrovandus ilb. 12. alse : Ejus volatus alt insolens, atque notabilis, & simmä admiratione digous, retrorum nempe,caudam versus cum exercens, cum relique aves quasi surfum ad oculus versus volitent; welches alles mit unserm Ungarischen Haber / so wol der Fing als die Rathe i überein sommet.

Jum Matthaum ift der Haber woldienlich da so man nur einen mit dem Leimspindeln sängetzund ibn in der Hitten reigt und nicket/o schreget er erdarmlich un lockt damit alle Haber die nur seine Stimme andden, zu sichroeil sie glauben, er sope etwan von einem Raub-

Er Saher thut in ben Maschen groffen Schar | vogel ober Eulen überrvältiget / und wollen ihme pu ben / weil er die gesangenen Wogel auf-frisse/ Duffe fommen eilen also mit bellem Hauffen auff bas bund bem Meibmann nichts als die Febernhim Weschren ju / sehen sich in den Lembaum/ und purpett relatifetzer friste aern Budeinzund trägt ihm beren offt | einer nach bem andern herunter.

Joh. Conrad Aitinger fchreibet/ wann fie gerupffet werden/haben fie rechte Ohrlapplein/wie ein vierruffig Ehier / ift fonft ju effen wenig befonders daran/ auffer/

mann man fie einbaiget.

Bu dieser Art gehören auch die Grünspecht und Baumhäckel alleries Sorten, der Kuchuck der Widhops / die schwarts- und weiß-gescheckten Ruß. Sabers und derzielichen wehrt die allein der Kuchen undienuch

berhalben auch bier ausgelaffen worden.

Die Kaustein und Guten find jum Bogellang fet bequem/meit alle Tag-Bogel entweder aus natürlichem berung ihrer Haßiuchtett / ober aber aus natürlichem Engeben (daß befeit ihr Nacht-Beind ihren Reftem) Jungen und Deven fehr schacht-Beind ihren Benkent auf ihn stechen. Sie niften in alten Bemaure tru Felfen und Höhern / und find biefe am besten / bei man aus bem Diest bedet / vonnn man ihnen wur ein Junges im Nest lässet / vonnn ihnen ihner im Junges im Nest lässet / vonnn ihnen sie felteische Ziellen und von der sein Besten der besten der besten wie besten der besten Babe ; boch muß man ihnen ju Zeiten acht ober neun Jahr ; boch muß man ihnen ju Zeiten eine Quelle geben/ wie andern Raubvögeln / damit sie besto gefünder beiben.

Der Uhm Lateinich Bude. ift biel gröfter mit gelbider und schwichten Fieden vermischt; niftet in hohien Baumen und altem Bemaduer; und sollt volde bie gemeine Weise in eine Mem Kopff / sondern mit dem hinten Hohi des Leibs aus dem Hohielsen in dem Licelliers lo.), 56. schreibet. Waurkn ihn ju genssen Wögelungts Doblen Krähen und Humengepern brauchen in die Keinen. Wie was Kaubiein auf die Keinen. Wie man die Wögel mit dem Kaubiein durch der keinen. Wie was kaubiein auf die Keinen. Wie man die Wögel mit dem Kaubiein durch der keinen der genes der die keinen in der die Keinen der die gericht vergoni, ober auch der keinen der die gericht vom Wogelftelleur im virten Beil 29, 6, 7, & se eq. Die groffen Vergoni sind ohngesahr 4, oder 5. Werchubel lang.

Der Uhu ist ein grosser wachtbasser Nacht-Boget; Joh. Jacob Wager Med. D. in Helvetia curicla schreiber daß Amno 1644. nahe den Zürch ein Uhu mit einem Abler zu Mittag gestritten / und dem Abler auße eine Abasser ihn überrounden / umb sem ist dem todten ablet won dem er sich nicht les machen können / also derad gesalten z gesangen / in die Stadt gebracht / und in seines Grosspatters von der Mutter D, Jacobi Zigeleri Bauserieit gettign gernach watter D, Jacobi Zigeleri Bauserieit gettign gernach

ret morben.

Man mag auch dergleichen Nacht-Bögel im Back-Dien aufbörren mit famt den Bebertr und also brauchen; doch sind die ledendigen weit besse und anteigender denn mit ihrem bin und voieder schauen / wann sie sich ducken und sonderlich wann der Weitmann darzu auf der Wisichel piesser, die mit einer birdenen subsiauf der Wisichel piesser, die mit einer birdenen subsi-

len Rinden zwifchen zwen zusamm gepflantten langen 4 Eurteltaub, ausser daß sie einen groffen Ropff haben. vierecfichten Solflein eingebrudt mirb / weiblich ans locet.

Die fleinen Raublein find artliche icone Bogelein / muffen aber etwas befdirmet merben / fonft ftechen fic Die groffen Bogel gar ju febr ; find faft tleiner / als eine | Locte.

Die gemeinen Raublein / wann fie in einem Bimmer find / mo es Daufe gibt / fangen fie diefelben.

Den Boget-Fangern / bie mit bem Lembaum unb Plattbaum ungeben/ift ein Raublein beffer als feine





### CAP. CXXIV.

# Bon Sangneßen mit Anngarnen/Panthera und Roccolo.

genennet/ift Anfangs bafelbft ber/in Eprol/und on bar in unferm Land Defterzeich betanbt morben. Panthera, ift ein altes/ ?weiffels ohne Bries difches Wort/ weil alles/ mas binein tommt/barmnen gefangen wird ; Daher ben bem Ulpiano Lemtorem , alias ex emto 11. 6, fin, de action, emti, gelefen mirb: Pantheram ab aucupe emere ; ba man einem Beibe mann auf Bewinn und Berluft ablaufit / mas er einen Lag fangt/eben als wann ben Rifchern ein Bug mit bem Barn / auf Wagnus / abgehandelt wird / fo fur eine species emtionis ju halten ift.

Es gebendet auch Diefer Nege F. Leandro Albertl vonBologna in feiner iconen Beidreibung bes Belfch landes / ber Unno 1550. fein Werd Henrico II. Ronig in Francireich / dedicirt bot / nella Romagna fol. 270. mit biefen Borten : Vedefi lungo al lito del porto Celenatico, affai arteficiofi stromenti ( de gli Habitatori del Paefe, pantere addi mandati) da pigliare le anitre Selvaggie, coi reti nel tempo di Verno, è maffimamente effendo la terra coperte di Neve onde in grande abondanza fe ne pigliano. Das ift : Im Bes ftad beffelben Porte fichet man bin- und wieder funftis de Beuge, von bei Immobnern Pamere genannt, ba. mit fie im Minter/wann Conne ift. die wilden Endren eingelest. Inwendig num in diefem Sang/werden die in groffer Menge fangen / und ift diefes ein gwar etwas Garne/Panth ra genannt/aufgerichtet. Diefe Baume

Anthera, wird von den Stalianern auch Roccolo | foftbares/ doch fehr luftiges und ergabiges Beitmeret: ift ein vieredichtes brepfaches Barn/auswendig beeber. feite mit Spiegeln / und innwendig mit einem fubtilen weiten Inngarn ( allermaffen wie Die Saner - Stecke Barne ) wol verfeben.

3ch will foldes bem gunftigen lefer erftlich in bem Grundrig / lub figura 1. und folgende mit noch imenen Rupfferftichen /2 unb 3. / allermaffen ich folches/ theils bon Deren Beorg Ehrnreich Schafern/bas meufte aber bon Beren Sanns Chrnreich Benmann / beeben Rrem berren empfangen / ausführlich fürftellen.

Das erfte ift ein Brundriß eines bergleichen Rogel. fanas / barauf groffe Bogel / als Droichel / Amiel / Migler / Rranwethevogel/ Rernbeiß/ und Dergleichen/ in Menge gefangen werden, und tan bigan einem Ort/ mo Deraleichen Beflügel ftreichet/als in einem Morhole ober auch in einer Mu gemacht / und folgender maffen verfertiget werben : 2lle Die Geite gegen ber Suttenuber ift von A biß B 2 1. Rlaffter- und 1. Schuhe-lang, von A biß F und vom B biß C in gleicher Lange. Die Seiten von Fbiß B und vom C biß D find jegliche bie Belffte erit obvermelbteter Lange/ um und um/ bif ju ber Duc ten rift ein Bang gemacht fub GH . ber fieben Schubes breit itt/mit grunen Baumen/nach ber Ordnung fcon

II. Cheil.

Dop pp

muffen unterfich / befigleichen auch innerhalb / auf und auf bif an Die Dege Damit folde Die Hefte nicht beruh. ren / ober bamit verwichelt merben mogen / am erften wol ausgeschneittet obenher/aber auffenherum Dict und aftig getaffen merden/muffen auch ein menig hober fenn/ als Die Panthera ift / welche muß gar feft angefpannt/ und die groffen Spiegelmafchen auch mit Sacten unterfich am Boben feft angefpannt werben bamit das Inn-garn leichtlich bin- und wieder gezogen / und darburch das Beflugel befto schneller könne gefangen werden. So hoch die ums Webe ftebende grune Baume ausge-fchneitet find ift vonnothen / daß der Roccolo um und um mit einem Baun umgeben und eingefangen fen / bas mit fein Wild ober heimisches Chier in Die Barn tommen / und felbe gerreifen moge, meil biefe fast big auf bod/ die Weite mag nach Belieben gemach ben Boben hinunter gehen muffen. Im mittern Plat bat zwein Gaben / in dem untersten werden des Roccolo find groffe durre Fallreife / wie fonsten auf gehalten / in dem obigen ist der Weidmann.

ben Rranmete-Bogetherben gebrauchig/wie fub. Fig. I. ju feben/gefest ; Die muffen um einen balben Dann boher fenn / ale Die Garne. Rerner muffen auffer biefer Fallbaume herum / allerlen Baume fenn / aber nicht fo hoch /ale Diejenigen / fo um Die Panthera fteben / baf es gleich einem luftigen Baumgarten angufeben ift : Fernere find nicht weit von der Butten bren Bubnen / wie lub. k ju feben / Die find faft anderthalb Manne- boch / werben oben mit grunen TBagfen bebectt barauf bat man die Ruhrvogel / fo man von der Sutten andgieben fan ; bie mittlere Buhn muß given Rlaffter - lang und vier Couhe-breit fenn/ die ift am nachften vor ber Sute ten / Die fleinen aber find recht vierectigt / von 4. bif f. Schule-breit, Die Butte Bift bren Rlaffter und 8.30ll hoch / Die Beite mag nach Belieben gemacht werben / bat gween Baben / in bem unterften werben Die Bogel



Der Dogelfang aber gebet alfo ber : Gleich umBars | genweife überdie frembben angefommenen Bogeleveltholoma bebt man an/folde jujurichten und ju fangen/ und ift erfilich vonnothen/daß man gute verhaltene fin-gende Loct voget von Drofcheln / Umfeln und Miftlern n Bereifdaft habet in Ermanglung aber timih der Idger ihren Gelmg mit einem Pfeiffein nachjucht men twohl abgerichtet sepn. Die singende Lockobgel nun mussen in dem Roccolo,

um Die Rallbaume berum /in ihren Standen/ mit Cane nen-Grasbebedt/Rlaffferhoch ftehen/und nie verwech. felt werben ; wann fie nun frembbe Bogelhergu locten/ und felbige fich auf die burren Fallreifer ober Baume fegen / fo brudt man ben Palefter I, fo gefpannt mit bem barauf gelegten Pfeil m, vor die Sutten hinaus behend los; ober hat man ber Palefter mehr alegwen ober bren nebeneinander / fo bructet und fcbiefft man alle que gleich ab / thut jugleich mit bem Munde einen Dinurs / und mit bem guß einen Stof auf den Boben / fo fliegt ber Pfeil ein Rlaffter-hoch ober ben Fallbaumen/ Bos

chemennen / es fen ein Groß. Bogel fallen alio nieber / und vermennen fich in den Baumen fo auffer-und inners balb bes Garnes fteben / ju falviren/ und bleiben in Dem Barn hangen. 2Bann fie fich nun in ber Sobe fangen/ Sarn gangeri. Zwami je 1109 mai moer zoogetangeri. doğ man işe beaus şi mehmen / nişte erreiden fan / gebraud ju mehmen / nişte erreiden fan / gebraud ju man ind der Leiter fub o, sleiget darauf hinauft und niamit die gefangsien Aldgel aus. Die Gabel fub n. s do von Sossa gemacht / wird in is Fenster gebraugt / den Paleiter darauf ju legen.

herr Agoftino Gallo in feiner 19. Giornata della villa fol. 372. fagt/daß fie um Bergamo gu ben Roccolo auch eine Gule gebrauchen bie Bogel jum Ginfie sen befto beffer einzulocken.

Die Panthera aber muß alfo geftrictet merden / Die Barne gegen ber Sutten- über / von a bif b muffen Die fleinern Ingarn mit 1 400. Mafchen gu ftricten angefangen werden / bie Sohe muß funff Rlaffter und ein Soube fenn. Die groffen Spiegel aber muß man mit

140. Mas

ein halben Spiegel haben ; Die gwen groffern Pantheren abet / als von a bifc / und von b bigd muß man mit 2100. Mafchen anfangen i bie Bobe ift allenthalben gleich/Die groffern piegel fangt man anmit 210. Dide forn auch gleicher Dobe. Diefe Pantheren mulfen wie Die Steckgarnlein eingerichtet/ auffer bag oben/ mo Die groffe Arche ift / gebrabete Ringel von Sorn einges macht merben / banut man bie Panthera gufammen und voneinander rollen fan. Welche man / und gwar jedes Stud Dete ober Panthera infonderheit / an gwepen fleinen oben an Die Latten angeschraufften Radlem, und durch biefe durchgezogene Sangftricte / als daran die beinerne Ringlein find / fo offt es beliebig und vonnothen/niederzulaffen und wieder aufzugichen pfleget.

Das Rupfferblat mit Figura 2. bezeichnet / meifet / wie ber Roccolo , wann Die Barn aufgerichtet fteben / aussehen / und zeiget Die Butte von hintermarts/welche auch gant grun mit Strauchwercf muß bedecht fenn.

Das Rupfferblat fub Figura 3. begeichnet/weifet/wie Die Roccoli, wann Die Baume geftectet find / ein auss feben haben ; und repræfentirt die Butten von vornen. marte / bag man fichet / wie ber Bogen ju fchieffen uber Die Fallbdume / von ben obriften Fenftern ber Butten Bogenweife / Die frembben Bogel ju fchroden / binaus

gebet. Roftet ben nabend 100. fl.

Der Unfoften ju ftricen/ift mir beplauffig von Beren Benman/Frenherm/alfo gegeben worden : Bu ber obris Frankly stopermy and general mouthers; and as other from Panthers about from an objector Roman 19. Plumb ut. fl. 30. fr. macht 27, fl. 3u ben weiten Spiegeln 8. Pfumb Swirtn / jobe pro 1, fl. 15, ft. bringt et 20, fl. 2u ben brev groffen Richen / jobe pro 3, fl. bringt et 20, fl. 20 km get foften 3, fl. 30, fr. 9. Builden Nichhair. jede 40. fr. bringt 6. fl. Alles jufammen 55. fl. 30. fr. ohne bas Strickerlohn und einbinden / batur man eis nem Stricer wird geben muffen / 28. fl. 15. fr. nur fur amen Pantheren,

Saft von bergleichen Beibwerd / boch auf unter-Schiedene Weife / erzehlet D. Gio. Pictro Olina in feiner Minno 1622. in Rom gebructen Uccelliera fol 61. bag man in Tofcana , und awar meiftentheils um florent/ Die Bogel mit bergleichen Roccolo ober Panthera . Die fie Ragna Spinnen- 2Beben ( weil alles barinn fles ben bleibt ) neunen ; und ben Ort / oder den 'Balb / wo man fie fanget / Ragnaia beiffen. Diefer Plas muß von der Straffen entfernet und vor den Rorde Winden etwas verfichert fenn / weil die Drofchel und Beccafighi, ( Die fie meiftens bamit fangen ) folden haf. len / ift alfo ber Dlag in einem That / ober anhangigen thera gu vergleichen.

140. Mafchen anfangen/und foll in der Bobe neun und | gegen Mittag gewendten Ort/zu ermablen/ wann bars burdyober nahend barneben/ein Bachlein ober Bronn. quell zu haben / bag im Commer fur bas Geffugel zu trincten fen / ift es befto beffer ; moferte aber fein Baffer da mare / mag man 4. ober 6. groffe Granber 3. ober 4. Schritt weit hinein graben / Maffer binein foutten / und foldes alljeit in 3. ober 4. Lagen wieber erfrifchen.

Der Walb muß 6/8/10/ober gwolffmal fo lang fenn als er breit ift / wie es des Ortes Belegenheit leis bet / barburch werden 3 /5 / oder 7. Durchgange ober Beege gemacht ; Die Baume werden auch im Berbft mit gleiß dahin gepflannet /je fconer und bicter fie machfen /je lieber halt fich bas Beflugel barinn auf; ber Baun / Der um ben Wald herum fenn muß / foll befteben aus Bogelbeeren/ Dolumber/Rranmetten/ Brombeers ttauben/ Deibelbeeren und Dergleichen / bem Diche ben Eingang zu benehmen; ber 2Balb foll von Linden / Eps den / Ruftbaumen / Weiden /und untenher aus aller. len Stauden / Die Beerlein tragen / fo / wie gefagt / Die Bogel gern freffen / (bann mit Erauben und Feigen / wie Der Author feget / laffet es fich ben der johnerlich practiciren ) bestehen / aljo muß der Wald die und fine fter fern ; und merben bie Roecoli , ober Jananege/mit ihren Inngarnen / in Diefen Balb in einfacher/boppelt ober mehrfacher Ren nach ber 3merch aufgerichtet / allerbings wie ben ben Pantheren.

Die Jagt gehet an entweber fruhe ehe ber Bogel auf die Beibe giebet ober bes Abends mann er fich wieder jum Nachfig ummendet / ba gehet burch ieben gemachten Weeg eine Berfon / flopfft und fchlagt mit einem Stecken ober Robr in Die Mefte / und wirfft mit Steinlein ober Gand in Die Baume ; hat man Die Beccafighi in ber Jagt / muß man ichnell bem Dege jugehen / finds aber Salb - Bogel / muß man gemach anfanglich / und erft ftarder treiben / wann man na hend an den Degen ift. Etliche / Damit Die Bogel fich nicht in die Bobe begeben / und gar durchgehen / laffen ein Falctlein / oder Operber /obenher reviren / fo mirb fein Bogel über fich begehren/andere nehmen nur einen gemachten holgernen Falden / ober binben nur ein paar Sabichteflugel ausgebreitet gufammen / mit einer Schellen / und fcwingen folden an einer Stangen und Conur bigweilen berum. Und Diefe Ragnaia, wann fie an einen Ort gebaut ift / wo ein guter Strich ju fenn pflegt / tan man im Serbft jahrlich mit Luft und Ruten gebrauchen ; find aber mehr ben Rlebgarnen / bamit man Lerchen fangt / als bem Roccolo ober Pan-

CAP. CXXV. Mon der Stangada und Kinden-Roccolo.

Je Bachtein/ auf Beliche Manier / nach bem Dabermath mit ber Stangada zu fangen/ muß und erflich in ben Felbern einen gewisen Ort aussehen/ barüber ein guter Ctric gehet/ und laffet ein halb Lagwerct bafelbft unangebauet liegen; vier 2Bos den barnach / nachbem ber Dabern angebauer / bauet man auf bas ledige Relb Saber / ober / welches noch beffer / Dirfbrein an / bamit er um fo viel fpater geitig werde / bag mann ber andere Sabern abgemahet wird/

Diefer noch gant grun ftebe. In Italia wird meiftens theile Girch ( ben fie Sorgo beiffen ) angebauet / weil et ftarcf in Stenget und nicht leicht / vom bin- und mies ber Durchgeben / niebergetretten und vernichtet wird.

Rerner muß man / gu Diefem Ende uber Winter /50. Bachteln/Mannlein/ und etwann vier Chantarclien , in folden Rorblein / mie in der Fig. 4 in g gu feben, aufs behalten/die muffen hernach/ben Sommer-burch/in eis nem Reller perhalten / und muß bas Rorblein mit einer



baryu gemackem Sadlein / wie lub f überbeck werben' damit fie sinster stehen / und nicht schagen; wann nun die gange völlige Erndte eingebracht / so bliebt die jes balbe Tag-verer über / bernach wann der Machtel-Schied gehet / nimut man die verbaltene Wachteln dervor / richtet in dem noch stehenden Haber oder Hirs-Krein juven Stangen/ wie sich d. si ju sehen / auf, die Erangen müssen also in die Erden gemacht sauf, die Erangen müssen / daß man sie auf und nieder hehen fan; durch den Acter schneicht man einen oder zwey Kusselieg graus / wie sub k. gräder auch / wie I m no zu schen, etwam auderthalb Klasser.

Etide lasse 6. oder 7. Shritt innerhald oder ver bem Ende Actes / mitten hindurch gemeine Bach, tel-oder Seted-Neg aufrichten / damit Morgens oder bis Nacht hindurch in dem Treiben die meisten Bach, teln sich der mitten fangen den sie werden des Nachts socher gestect / das nur das übrige der Panthera ju Ebeil wird; auch pflegen etliche hinter den Schädsdernlem ein kleines Grablem aufzuwersfen / damit die gefangene Bachteln tiesser hindsallender /so leicht nicht und rüd-gehen und sich der Sande entlebigen fönnen.

In der Hatten e werden die Wachteln / damit man solche nicht darif nach Jaufe tragenzighalten. Wann man nun Wachteln sangen will muß der Jägerz zleich nach Mütternacht / die Wachteln an die Stangen und und wie sub Fig. 4. 11 seben / dangen / die Chantaellen müssen eine stoas niederig hatigen; die Garn aber werden mich ausgegegen/sondern bleisen an dem Sangen tussamm gerolt. Wann es nun die Zeit / hobt der Jäger an mit der Wachtel-Pfeissen urtuffen darauf beken die Chantaellen auch an / und solgende die auf hehen die Chantaellen auch an / und solgende die anderen an der Stangen hangende Mannleinz zu span und per Baggart nur Baggart nur Wags anstangen zustreichgen zu die der Field sich siede die frisch schale darfangen zustreichen zu üb der die sein die frieße die anfangen zustreichen zu üb der die sein die frieße die

In Campagna di Roma , liegt nabenb am Meer ein Stadtlein / bas beift Neptunia , wo bie Innwohner ( wie F. Leandro Alberti berichtet fol. 117. ) fich meis ftens auf bas Weibwerd und Fifchen legen / und mann im Fruhling Die Bachteln aus Barbaria übers Deer in Stalien überfliegen / fcreibt Blondus , werden Diefer Boget in einer Monate frift auf Die hundert taufend gefangen; meldes ben Aldrovando Ornithologia 1.13, c. 22. fol. 76. aud Franciscus Arrivabene, des Cardi nale Palcotti Rammer-Diener/feines Derin Brubern/ mit diefen Worten berichtet : Bas ich ju Neptunia , mo wir brey Edge geblieben / gefeben / fan ich gu berich ten nicht unterlaffen ; als wir im Reifen zu Diefen Bachs tel-Fang ohngefehrbe fommen / fahen wir Die Bachs tel- Nege (sweiffets ohne Die Roccoli) auf 4000. Ediritt weit aufgerichtet ; Die 2Beid - Leute vermeldeten / Die Bachteln brechen aus Barbaria des Abends auf / und mit einem einkigen Flug tamen fie bes nachften Morgens fehr fruhe in Italien an. Eshatte einer uns

ter ihnen in einer Machtel Rropflein Bafilien - Gag. men gefunden / ber fey/ ale er angebauet worben / balb aufgangen / welches eine Drobe ift / einer fchnellever. richteten Banberichafft / weil ber Gaamen nicht hat fonnen verfocht merben. Mis ber Mermalter Dieles flattigung / geantwortet , über jeben taufend / welches Gold-Eronen.

wir auch wahr zu fenn / bes folgenden Lags befunden / da boch die Jäger fich beflagten der groffe Mind verhindere ihren Bang / welcher auch warhafftig groß und ungestümm war / fonst ist ihr Fang noch bester. In Die Stadt werden Diefe Boget hingebracht / Das Orts befragt worden / wie viel Bogel sie denselbigen selbst warten die Farkaussier von Kom / die geben um Morgen gesangen /hat er /durch der Weid-Beut-Be- hundert Wachtein sunssiehen Julier, das ist andersbalb



Signor Agostino Gallo ergehlt in feiner 19. Giornata dell', Agricoltora & de Placeri della villa , Daß ju Napoli im Upril unb Majo fich viel Perfonen finden/ bie grofe Berren und Cavallieri einladen bem Rampff ihrer 2Bachteln/Die fie expresse besmegen halten/juju. feben / ba wird nun eine Cafel jum Rampff-Dlat juges richtet/und merben bie gwo Bachteln jebe an basenbe Des Tifches gefest / und jedwedern ein wenig Birfbren vorgeben /in Der mittlern Cafel aber auch etliche Dirfe forntein gestreuet ; Die um Die Cafel ftebenben Bufeber muffen gant ftill und ftumm bleiben / fonft murbe ber Rampff nicht angeben : warm nun die auf ber Lafel gegenemanber über gefetten Wachteln ihre Begenblich per richten/ und einer ber anbern gemahr mirb/ geben fie ftracte Borngeichen von fich / und lauffen fchnell gufams men / mie green Ritter im Eurnier / und fo balb fie ben in ber Mitten gefdeten Dirperreichen / fangen fie alfo biffig einander angufallen / daß es Federn und Blut gibt / und das mahret fo lang/biß eine/die Bahlftatt verlaffende Die Flucht gibt/ baburch ber Berz ber übers windenden Bachtel Die Ehr und Das Gewette gewinnt/ und offt eine folde brave Belben-Bachtel / mann fle ibm andere feilift um 10/15/20. und mehr Eronen verfauffen fan.

Diefes Meibwerd nun / mit ber Stangada, mahret if ohngefehr 8. Lage nad St. Dichaelis.

Etliche machen ben Richt-Mder etwas fleiner / unb bauen ihn mit Sire ober Sabern / bingegen aber mirb ber vollige Acter mit einem groffen Dect - Garn überjogen ; wann bie ums Det herum gefat' ne Bache teln worbero ( bie man nach angebrochenen. Lage / unb mann beffelben Pages ber Strich porben / in ber Dabe berum mit Spigruthen fein gemach in ben angebauten Richt-Acter eintreiben und jufamm bringen fan ) hof. fentlich genugfam benfammen find / folgende werben bie barunter begriffene Machteln in bie Stect . Barn/ ober ohne eted Barn in ein Ed hinaus getrieben/befs halben bleiben auch a ober 3. Perfonen unter bem Dect. Dete verborgen / Das Ded-Dete aber muß fehr groß fenn/ unten am Boben allenthalben mol aufgeben/auch oben lucter aufliegen / und wie ein Cennwand einges fangen/ und bes nachts über/auf ber Erben guruct ges legt, und allererft nach vollendtem Strich / und viel gufammen in ben Medern getriebenen 2Bachteln/berüber gezogen worben.

Ben Diefer Manier / Die Stangada gu richten / hat man Die Bachtel - Stangen nachft an bem Mcer / ober gleich vorber / aber nicht in Die Mitten binein ju ftellen / bamit fie gelegenfam tonnen / ohne Aufe ftoberung ber barinn liegenben Bachteln / nieberges laffen werben / bamit fie in ber Ubergiehung ber Dete nicht perhinderlich feven. Mill man auf Diefe Beife

auch Pantheren auffen berum fegen / wird es befto bef. Die Fallbaume muffen nicht in Der Panthera Drinnen,

D. Olina fdreibt / man ftelle ben Diefen Stanganden auch etwas enger gestrictte Dunerbeeren mit DBanben ober Steckaarnlein, und treibe fie alfo gemach fort/baf fie endlich alle in den Becren gefangen werden/die muffen aber obenher mit Gras und Meften bebectt fen; mann man troden Sand und Staub in einem C lein hat / und fie uber bas noch ftehende Getrand nach und nach ausstreuet / gibt es ein groß Berdusche / als mann es regnete/und lauffen Die Bachteln gern Davon/ wie Joh. Conrad Mitinger fol. 74. bezeuget.

Die Roccoli aber / ju ben Rincen und fleinen 26. geln / werben eben auf Diefe Beife eingerichtet/wie im porhergehenden Cavitel befdrieben worden / Die Bar

fondern aufferhalb derfelben / neben dem Barn eine Rlaffter weit davon gefett werden/ und muß der Bang, wo die Barn in der Mitte fieben / oben wie ein abge. fcoffenes Dach von latten gemacht und barauf eine Bebeckung mit Cannen-Gras haben/benn fonften bie Rincen/ mann fie nabe an bas Barn fommen/uber Die Garnen wurden auffleigen ; muß alfo an ber Fincen Panthera Das Garn gegen Der Sutten über mit 800. Machen und Diezwep langern biß zu der Butten/mit 1200. angefangen werden; die Bobe ist wie ben der groffen Panthera, mussen die Barn auch S. Rlaffter und einen Schuhe hoch geftrictt werben. Die groffe Spies gel-Didichen muffen gegen ber Butten über mit 80. und Die Geiten - Panthera mit 120. Spiegeln angefangen nen find in aleicher Dobe i aber viel fleiner imtlmtreiß, fenn, und jebe jebendhalbe Spiegel boch werben.



CAP. CXXVI.

# Bon der Tela.

St nicht fo foftbar / als bie Panthera oberRoc- ! colo, und hat einen Berbft genug an 6. ober 8 Pfund Bogel-Leim / fonft bedarff man meber Rete noch Rubr-Bogelober Beerd-Lauffer/fonbern allein verhaltene Loct-Bogel / Die man bin-und wieber oben in den Richtbaumlein unter Die Dicken Befte verbirget und bedecket. Diefe Art ift aus Italia in Friaul (baher fie auch von etlichen Tela Forelana genannt wird ) und in bas Borbifche/ Erieftifche / von bannen auch in Erann und Stepermard tommen / wie bann su Grat eine febr anfehnliche Tela ju finden/ fo Die Dof. Rammer Dafelbit richten laffet.

In ben Gorbischen ift berühmt Die Tela ber Frenherren Buceleni, und in bem Erieftifchen ; Die groep von

von Locatell gugehörig. 36 will fie bem gunftigen Boil Docalen jugenoria. 34 total pe deligheit Deren Bilbelm Balthafars u Lewenfeld ber Rom. Kapferl. Majeftat Ober-Defterreichifchen Regiments - Rath/ und Dero Lobl. Erg. Sauffes ben bem noch mahrenben Reiche-Lag ju Regenfpurg wolverordneten Abgefand. ten / befommen habe beffen ich allhier mit Ehren und Danck gebencken wollen / weil ich nicht allein Dicfes / onbern vielmehr andere Bortheile im Beidwerct ihme ichulbig bin.

Erflich / muß befagte Tela auf einem folden Ort fenn / mobin gewohnlich ein guter Strich ju fenn pfles get / als auf einem erhoheten/ boch nicht fpigigen/fonbern breiten Sugel / worben in Der Dabe feine groffe bem Reer-Bort hinauf zu Montebello, benen Berren Baume fteben / man tanfic auch wol auf glatten Fel-

bern

mann fie nur beplaufig auf bundert Schritt bavon vier verbectte Bange / bif an ben Braben / auch neben find/und auch ( wie gefagt ) feine bobe Baume ( welche bem Rang groffen 21bbruch thun) in ber Dabe/ober auf

bemfelbigen Dias berum zu finden find.

Die Figur ber Tel. foll givar rund fenn/ boch liegt fo piel nicht baran / wann fie gleich echicht ober langicht mare/etman won yo. oder 70. Schritten/mehr oder mes niger in bem Diameter . ja manche merben fo meits fchichtig gemacht/ baß man ju beren volligen Richtung r. in 600. Fallruthen bebarff auffer Deren fo jur Erfru fdung / Erfebung und Radifedung vonndthen find. Die Leimruthen follen beulduffig gwo Gpannen-lang fenn / fonderlich auf Die Drofchein und Dath - Bogel/ von jahen Felberfkauden ; auf Die Finden und Beine Bogel/ mogen fie furger fenn/ boch muß ihnen Die Rins ben gelaffen/ Die Meuglein aber jund mas dilig ut i che man fie einleimet/ Davon fauber und glate meggefchnits ten merben ; am Ende/ mo fie aus ber Leimtafchen ges ben/merben bie Ruthen breitlicht und icharff jugefdnit. ten/mit bem Richten befto beffer fich ju beforbern.

Die Tela an ihr felbiten, wird in einem fleinern nies bern Schach-oder Balblein alfo gubereitet / und mit etwas mehr alemanns-hohen/obenher glatt abgeebnes ten/bid-bufchichten Baumlein beftedt / welche fdier wie eine Kron ober Burften / alle faft gleicher Dobe fenn follen/fle wird auch mit einem / ben gro ober britts halb Spannen tieffen/und eben fo breiten Braben/unt auffenber/ bart an bem Graben/um und um mit einem naturlichen lebenbigen Baun von britthalb Spannen hod / bicen Sundsbeer-ober andern hiergu bienlichen Beftrauchen umfangen/welche nach Buchebaum Manier / obenber und an beeben Seiten Dergeitalt glatt abjunehmen und ju ftuben / Damit bas Befligel ungers ne baran auffige / fondern lieber ben Richt Baumen/ Die hober find / juffiegen; Diefer Baun und Braben bie nen / bamit bie gefangenen und herabfallende Boget fich nicht von ber Tela hinaus giehen und verschlieffen mogen/angefehen man felbige nicht gleich alfobalb/man fie gefallen find/aufhebet/fonbern wann noch viel andere im Muflug / ober fcon in Der Tela, boch noch ungefans gen fich befinden/man folche nicht wegicheue / und befto meniger betomme / big ein ergabige Angahl herunten auf bem Boben liegt; ju bem Enbeift auch ber Boben in ber Tela, vom langen Brasmit Sicheln wol gu faus bern / baf bie Bogel befto ungehinderter bem Graben jueilen fonnen / Darinnen fle bann bernach mit groffer Meng/( weil fie ben berausftebenden Baun nicht burchs fcblieffen und überhupffen mogen) gefunden und gefans gen werden. Daber foll man auch von ber in ber Duts ten ftebenben Sutten/fo weit an ein Enbe ber Tela,ale ju bem anbern haben/bag man nach etwan erfehenbem neuen Auflug und Derankunfft einiger frifder Bogel bald wieder in ber Sutten fepn/und ben Bogeln/ ohne Bericheuhung mieder leeren und fregen Plat laffen und Augenmag nach balb neben / balb vor und hinter fonne.

Die Butten wird mit Mies und grunen Strauchs werd fleiffig bededt, und mit bren ober vier unterfchies benen Musgangen ober Thurlein verfeben i bamit man bald bort / bald ba / auf welche Geiten etwas fallet / binaus lauffen / ja wann mehr in ber Sutten finb. / ein Seber was belffen / und bort und ba aus-und einfoms

bern und fo gar gwifchen benen Balbern aufrichten ; Ereuf weis jugerichtete/von Baumen ober Strauchen Diefen Gangen einige Schwibogen und Unterftande von gufammen . geflochtenen ober naturlichen ineinan-Der gewachsenen Meften wo es fich etwan ichicet in Det Tela , bag ibr mehr ober wol gar eine Befellichafft unverhindert der andern / wie ber Fang von ftatten gehe/ aufchen / und des Lufte genieffen moge. Diefe Bange macht man Manns boch/jugefpist/pon Sunbbeerftauben/ und bergleichen / beeberfeits mit flemen Phurlein/ Lucen ober Rentern / aber gemlich enge / nur bak ein Mann burchtommen moge. Diefe Bange werben von ben Borbern und Trieftern Carette genannt / boch fof len fie oben und allenthalben ( mie ber Zaun) glatt und wol geftubt fenn / baß Die Bogel nicht barauf trauen anzuligen.

Die ngturliche Telen, wo Die Baume eingewurdelt fteben / wird meiftens mit Enchen und Mefchen befest/ und damit man nicht lang barauf warten borffe / fan man in Gingang ober Ende des Binters / ben noch gefrornen Erbreich / bergleichen icon wol ermachfene ichier Arme-bicke Baumiein / mit ber Burgel / vollie gen Acften / und anhangender Erben in Der Bilbnis/ ober mo fie ju befommen / ausgraben / und foldet Befialt ju Unlegung / Aufbringung ober Ergangung ber Tela , in felbiae einfesent biertu aber, muß man gimlich tieffe und meite Bruben nad Gelegenheit Des Bemach fes machen / Damit fie belto befer fortfommen und gebenen mogen. Bu mehrern Bortheil / fan man vorher im Fruling / bie ausgesehene und tudtige Baumlein/ und in ber Sobe / wie fie in die Tela taugen an ben Aeften und Stammen gurichten und abnehmen / auf baß fie fich befto beffer ausbreiten und bufchichter mer ben fo fan man fie gleich im Derbit barauf alfo befto ber quemer und geschicklicher in die Tola bringen / big bifft fothanes Beibmerd trefflich beforbern.

Man foll auch diefe in ber Tela ftebenbe Baume / fo wol vor als nach ber Berfetung, und fo fort jahr. lich/nicht allein im gruling/fondern auch im Julio/ mas fie neues angetrieben haben / megfebneiben und abaleichen/ fo treiben fie barauf befto fconer, und behalten Das Laub/ biß in ben fpaten Derbit binque/Defto gruner und frifdet / welches nicht allein ben Den Richt-Baumen / fonbern auch ben ben Baun / Bangen und Carets ten zu beobachten / mann man im Derbit eine gierliche und nutbare Bogel-Richtung haben will. Bor allen ift biefes ben ben lebenbigen Baunen boch vonnothen / baß fie Die gebuhrende Dohe nie übermachfen / Damit Die Dogel fich hernach nicht lieber barauf fegen/ als auf

Die Richtstablein.

Die Richt - Baume werben nicht in geraben Beis len/ ober in gewiffe Ordnung eingetheilt / fondern wie es fich nach ihrer Groffe und Dice thun laffet / vier big feche Schritt / auch meiter ober enger/ber Belegenheit einander eingefest / und wird baben nur dig in acht genommen : baf Die Mefte Der Baume/ an welche man gu richten vermennt/auf bren Spannen-weit von einander fommen, in bem übrigen aber die Tela infonderheit uns ten-ber/ basift vom Boben binauf/ mel finfter merben moge ; maffen man bann ju foldem Ende / Die am Stammen von unten hinauf her fur fchieffenbe Meftlein/ Man macht jugleich von ber Sutten aus/ auch bas anwachsende Mies nicht berab nimmt noch

ben Stammen unten ber viel fauberte fonbern nur mas; men fleben, ober von fich feibst aufwachfen muß man von Dergleichen Meftlein gumeit bingus reichet/mit Die ben und Felberruthlein gum Stammen hingu binbet / damit alles wol grun und naturlich aussehe und gegen dem Boden desto sinsterer sepe. Es muffen auch die Richtstäbe mit den Leinaruten also eingetheilt sepn daß man von einem auf den andern nicht gerade sehen mb ge/ fonbern alleit ein menia abfeite / bamit Die binabe fallende Bogel i Die noch ungefangene und erft ankome mende Frembling / nicht erschrecken und schuchter ma-

ARann aber bie Baume siemlich weit voneinanber gefest find / muß man fie obenher befto breiter giegeln/ bamit Die Hefte fo nabe jufammen tommen / bag bie Richtftablein/Die man einbinden muß / nicht alljumeit pon einander geben, welche Baume aber enger benfam-

wol wruct balten/und fie mit Schneiben und Stumm. len im Berbft und im Frubling ju gebuhrlicher Da bringen und angleichen. Moben ju mereten / bag nicht vonnothen / bag an einem jeden Baum gerichtet merbe / fonbern man tan auf ber Tela fo viel Baume richten als man will / wann gleich beren eine groffe Injahl und Die Tela ziemlich groß ift / Die übrigen Baume fan man mol abgeebnet und geftummelt / sum Schate tan man vol adgetonet und gejtummet / zum Spate ten und jur Sier ungerichte (assen ; hingsgen mögen an manchem Richt-Baum / der an einem guten Ort sein andurschen selbs gewochsen Leste an den Bedwenen / an statt der Richtsstellen und barauf gerichtet werben / wie oben in ber Figur fub a, b, c, ju feben ift.



# CAP. CXXVII. Mie die Tela zu richten.

PEn Sehung ber Richtfidblein/und beren Unter- | fcbrembeweife / masmehr ausgefchneibet werben / ba fcheid/ift in acht gu nehmen/ob man nur Fincen/ und dergleichen fleine Bogel / oder aber Salbe Bogel / als Drofdeln/ Diffler und Umfeln barinnen fangen will; dann im Fall der Noth/ kan man wol eine Tela ju gröffern und kleinern Bogeln jugleich gebraus chen : cs fen aber angefeben / auf mas es molle / muffen Die Nichtstäblein ober Richtafte/war fo viel es möglich in bem Schatten fteben / Damit ber Leim von ber Connen nicht viel berührt merbe / jedoch follen fie bennoch wol in Die Liechten beraus fommen/ und genug fichtbar fenn / bamit die Bogel gern barauf anfigen / mober ber geben.

Die Richtbaume / barauf man richten will / follen

mit Die gefangene Dogel frey herab auf den Boben fal len mogen / und in ben heruntrigen Seitenaften nicht fteden / und alfo fich vom Leim losftreiffen mogen ; follen auch nicht zu nahe bepfammen/ fondern abgefon bert feyn bamit bie frembben Bogel / Die erft einfallen wollen/ ber Befangenen und Abfallenden nicht gemahr und dadurch verfcheuet merden.

Die Richtstäblein nimmt man von Safelftauben/ vier Spannen lang und Fingerbid nachbem es bieBer legenheit und Beitschafft ber Richtbaume erforbert offt groffer und Dicter/und offt furger und bunner. Die Augenichein und Die Gelegenheit felbft Die Anweifung fe Stablein werden an beeben Orten gegeneinander/ Daumens - tieff eingeschnitten / und ben bem einen Baum gant oben an/ mit Biden ober Felberruthlein; auf felbiger Ceiten obenher mas weniger/und untenher ben bem andern Baumaber/ein paar Spannen-tieffer

hmunterund also voblaces sent tauf einer Eeiten habber als aus der andern sest angebenden; in der Mittent Danbert von naahber schneder man 2 oder small in die Kild spaciel in der Nessen voor de sent und aufrichten voor in der Nessen de sent voor de sen

ten/ fdon bor Lages getafft fenn.

Euro v die weite und groffe it efen habens pflegen ju Aben die Morden ben die die Morden die Morden die Morden die Morden die Morden die Geselben di

Auf die Funcken werben die Leimspindeln übereinander dren Finger hoch / auf die halb-Abbae daber erwost bibber geschwenkt woch gang, tind zund jum Kallen der quem eingesteckt, wid auf foldre Ort fommen die anslieaende Bögel gleich im Aufligen mit der Bruft, und den Klüdeln gleich auf den Reim / und fallen unverland mit die

aller Comebren auf ben Boben.

Der Unterfcheid unter ben Tefen auf Die Binchen/ und auf Die Delb-Bogel beftehet in bem / bag auf Die Salb-Bogel Die Richtbaume anders gefchneittet und geleitet / und gwar nicht/wie bey ben Fincten. Tefen gediebet, Die Weite voneinander gehalten/und die Richt. ftablein (wie vorgedacht) in Die Liechten beraus gefet: merben uniffen ; fonbern man befleiffet fich burd und Durch/ Die Baunie ober Die Hefte/ vielmehr Cchwibbos gen meis jufammen und inemander ju bringen baber find auch die Baume in Diefen Telen auf die Salbe Bos nel faft boppelt fo meit / als in Den Finctene f'eien vone einander gepflantet / folgentlich Die Refte in Die Breiten gegeneinander geleitet; und wann fie anfangen gue fomm ju reichen / naturlich wie es fich gibt / aneinander geflochten, und nur daund bort / too man barunter hins ein Richtftablein ju feben vermeont / ziemlich offene Euden/ jwo ober brey Cpannen weit / und drey ober vier Spannen lang / nach ber Augenmaß und Belegenheit durch die Refte / mit beren Aushanung und Burncfgiebung gemacht und gelaffen / worunter man bie Richt. ftablein alfo gelegenfam und jum Infile bequem eingus binden pfleget / bag die anfliegende Balb-Boael und Amfeln (auf welche man am meiften zielet)ihrer Gigen. fcafft nach / gleich burch bas lod) auf Die Leimruthen fallen, und alfo gefangen merben meldes ben ben Sinden nicht angebet / weil fie lieber in der Liechten als in Der Rinftern anfigen.

Mufdie Dalls Bogel aber werden die Te sen meistens also pagerichtet dan im Bommer dammer Gebube begen Regel schieden in die darunter Benen Schoolsbegen Regel schieden tan; diese bedorffen teine weitere Carcten / weil die vollige Tels bedorff ist also das der Beidmann / sich zu werbergen / sist eine Jutten brauchen / sondern im walprenden Bogelsang dein der

um fpatieren / und ben Anmercfung / main ein Anflug fommt, fich gleich aufellen, und wie der Rang von frate ten gebet / gufeben tan; Diefe I efen iverben von ben Erieftern Borgern und Rrigulern I ele à Carretta ges nennet; an welchen Orten bann man nicht fonbers viel fingende ober verhaltene Salb-Bogel auf Die bedectte Telen zu bringen pfleget / fonbern locft nur Die Bogel mit der Pfeiffenherbey , und ftellt bennebens nur etliche frifd-gefangne Dalbudgel oder Drofchein in Die Dauslein/wurat bingegen Die porber einenber mehringin gebraudten ab / und ftellt Die frifderhaftten Bogel in benen Dauslem vor die Dutten binaus und mann frem-De Boger anfliegen / ober ftreichen / thut man wie ftole fend oder aus filupffende/ein auf einem Ctab libendes Kaustem oder Dacht-Eul / burch ein eigenes biergu gerichtetes Bengterlein / Die Boct-Bogel in Den Saus ein ju reiten , und ju fchrecten / hingus / baf fie folche feben fonnen/Da fie bann/ibrer Eigenfit:afft nuch/maun fie Die Eul erblicken, gleich aufangen ju ruffen, wie oben in bet Rigur fub to angebeutet wird/die aber mitten in Der Tcca fteben mukigifo bak diean der Lufft ifreichende Bogel auf foich laures jufamm-gebendes Wefdren / hauffig in Die Tela barein fallen; Dig Beidmercf wird von ihnen Guoco di Civitta, und die Salb- Begel fo alfo anges reihet merben/Cigaroli bber Cigadori genannt. Diefes Gulen-Cipiel gefdiehet meiftene ben anbredienben Bas ge/ baber Diejenigen/ fo nur eine Tela baben/ und felbige auf beeberlen Bogel richten, Die Beifft Camitboaen. meife/oder a . areita Die Delfit aber auf Die 2frt, mie ben ben Bindenfang im vorigen Copitel gebacht mor-Den/ jubereiten/ Damit fie fo mol groffe gis fleine Bogel baraufivie auch Guoco di ivitte brauchen fonnen.

Wann man Unfange nicht vollig eingewurkelte Baume baben tau / ober mare gar feiner an ber Richt. fatt vorhanden / fan man entgrifchen / big feibe einge fest und jum Ctand gebracht find mit abgebauenen Biediten und Cannen/infonderheit aber jum beffen/ mit Kohren/in gebuhrender Lange und Groffe den Diat befchen, ba bann ju mercten, baf bie Girfcl abunebmen, und der Abfibnitt mit Dhes ju verbinden / auch die an bem eingesetten Stammen begriffene Hefte mit anbern abfonderlichen Melten zu vermengen und zu verdoppelne und beraeftalt mit Bieben aufeund einzubinden / baß der Richte Baum fein dick fen / Dafer einem felbft ace wartenen Baum abnlich febe ; wann bobe Krantveib. fauden ober Brombeer an Dem Ort Der Richtitatt ftee ben laffet man folche gern berbleiben, und fd neibet fie, bamit man auch moge an Diefe richten / weil unvonnos then / daß es alles einerlen Baume feven / fondern ges nua / daß die Tolawol befett / und alfo jugerichtet fepe/ bafffie emem 2Balblein gleiche / und bie Richtftablein alfo gebunden und jugerichtet feven daß Die Bogel lieber Darauf, als auf die Richtbaume figen/obwolen unmoglich zu verhuten daß die herftreichende Bogel nicht zum Cheil auch in oder auf DieBaume fich feben follen; boch ift genug/ baf man ihnen Die bequemlichfte Belegenheit bafelbit / jum Ulnfigen beraeftalt entziebe / baf fie nicht aern lang auf ben fleinen / ba und bort berfürschoffene ben Mettlein verharren; fondern burch Die Tela binein fpielend / fo lang bin und wieder fliegen / bif fie auf Die Richtitablein und leimruthen fommen/ alfo/ baf wenia Bogel/Die fich auf einmal binein beaeben mieber babon beraus tommen / fondern die meiften aefangen merben/ immaffen man offt ben gutem Strich gante Dute voll aufzuheben bat/die man in der Eil famt den Leimrutblein aufhebet / Damit Der Sutten queilet / und darinnen Die Leimrutblein nur durch Die Finger giebet/die baran bangende Redern abftreiffet, und fo lang fie brauchbar,wieber in Die Leimtafchen binein leget, und erfrifchet.

Die Leimtafden find am beften aus ungearbeiteten Ralbs : und Samels : Sauten gemacht / doch baf bie rauhe Sciten herauswares bleiber ; beren bat man auf eine Tela menigft swey oder bren bonnothen / damit/ mann durch ben Bogerfang viel Ruthlein gefallen/und Die Richtstäblein febr davon entbloßt find ihrer gween oder brep nebeneinander geben, und richten beiffen mo-

Der Leim muß / nachdem bas Gewitter ift /ftårcter ober linder angemacht feyn / und die Rutblein merben bornen / wo man fie einftectt/ eine bordere Spami uns beleimt gelaffen befto beffer bamit umgugeben; man muß fie fein gleich in Die leinstafchen legen / folche mit einem farcten Gpaget wol binden / baf fie am Derauslieben nicht verructt/ fondern diefelben / fo man berque baben mill / fein gedrabet und mobi beleimt berfur

gehen. Bann einem die Sande vom Leim betlebt findrmuß man einen ober ben anbern Bogel ein wenig rupffen/ Die Rebern mol um Die Ringer mugeln, und jum mafchen ein marm Baffer/ wie auch warmen 2fchen vom Der | worden.

De / und Rleven brauchen / fo geht ber leim vollig ben ben Sanden.

Wer Diefes Meibwerd recht will einrichten laffen/ thut/nach vorgedachten Derin Abgefandtene Rath/am beften/er laffe von Erieft / Bort, ober aus Friaul einen erfahrnen Bogelfanger / Dergieichen es Dafeibit genug bat / heraus tommen / Damit er alles/ mas atihier anges jeigt / und mas ju mehrem Wortheil noch weiter envan an benbachten / in der Ebat moge meifen / und einen gefchicflichen Jungen Daben unterrichten / bag felbiger gu meiterer Continuation rechtschaffen Darinn abgerichtet

werben moge. D. Olina in feiner Ucoelliera nennet bif Weidwerd fol. 63. Uccelliera al Boschetto, und miempl er Die runs De Tela får Die befte batt / gibt er boch eine vieredichte/ Die in der Mitten / und an allen vier Eden ab fonderliche Ditten, und oben barauf, noch ein fleines von Laub geflochtenes und erhobetes Thurnlein bat / Darinnen fic Der Weidmann bejta beffer umfeben / Die anftreichenbe Bogel beobachten / und Die locker / burch Die Gule ober Reuglein befte mehr ihren Diuff und Gefdren wiederbolen machen fanzift fonft im übrigen imferet Tela gant gleich zu halten; und weil Die Zeit in allem burch mebrere Erfahrenheit Befferung mit fich bringt /alfo ift Diefe ditere Invention, 3metfels ohne / burch unfer vorhere angewiefene Tola, zu mehrer Bollfommenheit gebracht

### CAP. CXXVIII. Bon den IGgid-Tennen.

Er auf groffe Bogel feinen Cenn anrichten will, fen/ bann fie follen Fein Laub auf fich baben nur Das fie Der muß folde etwan biergeben Tage nach S. Michaelis auf hohe bergichte Borholber / wo viel Rranwethftauben freben/ und die rings herum/ ober boch beederfeits mit boben etwas entfernet febenben Gebulee begircelt find anrichten noch beffer ift est wann nicht ferne enchenes Bufchwerd, Das im Winter bas Laub nicht leicht fallen laffet / Darinnen als einen marmen Ort die neu antommenden Bogel gern thre Machtherberge nehmen / erwähle Dir einen ebenen meis ten Dlas / raume Denfelben aus / und mach den Zenn/ we die Wande und Nes liegen muffen gang glatt und eben bestecke ben Ort fo weit ein jedes Nes platt ift. boch daß fie genau übereinander fallen magen / mit Strauchen / Die voll geitiger Kramweth-Beer benden/ boch laf in Mitten der Mehe, two fie übereinander fchlagen, einen bloffen Bang , ber nicht befrecht ift; Die lange des Tenns ift von etlich und 30. big auf fo. Schuhe/ nachdem einer ftard ift; die Thur der Sutten ift am beften/ mann fie nicht bornen / fondern aufrecht oder linder Geiten (mo fiche am beften fchiatt) eingemacht fen/ aber allerfeits muffen genfter feyn / um ber Bogel Strich und Unflug in beobachten.

Auffen herum werben fubtile gefdwandte Fallreis. lein gestectt; je fchroacher fie find/und je leichter fie fich biegen/je weniger bleibt der fremde Bogel barauf fiben/ fondern muß Defto eber in Die ftarctern Kranwethbufde in den Tenn fich begeben ; Diefe garte Fall-Baumlein mogen von Alfpen / oder Rerfcbaum / oder Erlen und Birden fenn / Die lag bir in ber Raften abichlagen / ebe noch bas Laub ausschlagt / fo barff mans nicht abltreile

um die Wipfel fein dicte und bofdecht feven / Diefes laf in die Erden graben 4. Ochuhe tieff, und mol geftoffen, Damit fie itet und vefte freben ober ber Erden foll jeder haben ohngefahr 24. Couhe / und je gleicher fie in Der Bange find/ je beffer es ift/ find fie aber ungleich oder gar ju boch/ fo fallen fie befte unlieber auf den Tenn berab/ Diefe Kallbaume tollen von ben Tenn in Die 20. Chube abgefondert fteben / und fepen derfelben 12. oder 14. Die Locter follen fieben in guten bicten Strauchern ober Zaunen-Bufchen; Die bober (als ein Mann ift) fteben/ Die grab bren ober vier Geritt aufferhalb ber Rallbau meein und fege Die Locter Darein / Decte fie mit Bleften oben mohl gu.

Die Butten macht man von Camen-Reife /wilt bu fie aber von einem Maurer und Bimmermann verfertis gen laffen / fo muffen fie bennoch mit grunen frifden Reificht bebeckt fteben/ und fo offt fle rothlich und burre

find/muß man fie mit frifden abwechsten.

Co es im Berbft fard reiffen wolte fo fect groep Gabelein auf jedes Ort Des Cenns,und eine in die Dite te Des Cenns /wo es beftedt ift mit Kramweth-Weften/ lege Ctangen in Die Babem / Daß fie nicht auf Den Hete ftrauchen ju liegen tommen mann es aber beiter ift und dich bedunctt / daß es ftarcf reiffen will / fo lege groffe breite fiechtene Hefte auf Die Ctangen/und Dlots gens / mann bu richten wilt / fo nunm bas Geftrauche/ Stangen und Gabeln wieder hinmea / fo ift Dann Der Tenn und das Weafe frifd und unbereifft , to fallen die Bogel beito licher brein, alfo bedeck ben Tenn queb im 2Binter/ mann bich bebundt/ baf es fcnepen will/fonft

man muß alle Morgen den Schnee austehren und abraumen, fo baft du allweg frifches Bedfe,und die Bogel merben bon ben Auspuben nicht verhaint.

Go aber Die Kranmetbodgel verbaint maren, und nicht einfallen wolten, fo fuche fie / mo fie etwann in einem Beafe ligen/einen Morgen oder zween / raum dir alsdann dafelbft einen fleinen Tenn / Der weit nicht fo arof fep, als ber porige, mit einem fleinen Souttlein und 3. ober 4. Rallbaumen, wie oben angezeigt und beftect Diefen fleinen Tenn mit Strauchen voll Kranwethbees ren/ und richte die Wande / daß fie aufe befte übereins ander fallen / aledann frede nach den groffern Gtrauden auch fpannenhobe fleinere Strauchlein mit folden Beeren / Daf Die Meftlein alle über Die Arche hangen/ boch baf du Die Dete leichtlich vor ihnen gieben mogeft/ meldes bann porbers recht zu perfuchen / fo fanaft bu viel Bogel / barffit bargu über 2, ober 3. Cocfer anges bangen nicht baben.

Bif um Dichaelis mag man wol die rothen 36. gel sund holunders Beer gebrauchen auf die Halbs Bogel; fo bald aber die Kranwethes Bogel kommen/ braucht man allein ihre Beer / etliche becten Die Des te mit Bemies / andere mit Gras / etliche aber gar nicht / wie aber eigentlich die Tennegugurichten / balt mans an einem Ort anders, als an Dem andern ; wer Unterricht Davon haben will / Der befebe Johann Conraben Aitinger, ober bewerbe fich um einen guten 30. gelfteller/ ber mol bamit weiß umjugehen/und folge feis

nem Rath.

3m September fangt ber 2mfel und Drofchel-Strich an/ba baben amar diefe den bejten Borthel/die felbft plattern und mit bem Daund locien tonnen / naturlicher aber ift es/ mann man ein paar jeder Urt/ fo in Stuben auferzogen find/ und nicht fcheuen ?haben fan/ und ju Eduffern gebrauchet; Die fan man an fubtiles

Leber anbalfftern / baf Das Ringel oben auf ben Din den fommet, Da fecte man z. Phodiem einy überfrans net fie mit einem farcf angezogenen Spaget Damut fie nach des Tenns lange auf-und ablauffen tonnen / und ihr Effen fein abtlauben/foll auch nabend ben ihnen ein bices / bod unterfich etwas bobles Weftrauche fepn/ Darunter fie fich bor dem Sabicht und Groß-Raiden berbergen tonnen. Dan macht auch baben gebogenes Strauchiverd / ba fie gern barauf figen/ und die daben angehendten Efchenbeer gemieffen; Diefe Cenn abes muffen ein halbe Stund por Lages aufgerichtet fent Dann Diefe Bogel ftreichen im anbrechenden Lag am beften, und mabret bif 10. Uhr Bormittags, bann gebt

man gu Saufe, und futtert die Bogel. Beil nun die groffen weiten Ceune wort viel über-Decten / aber auch bart ju gichen find /ift in Defterreich brauchig auf den Mald-Tennen fonderlich wo Die Derifchafft felbft barauf gebet/ daß man zwischen bem Suttiein und der Tennftatt tieffe Gruben madt, einen fdireren Schlegel ober Stein baran hanget nund einen Concller von farcten Gifen machen laffet / an deffen Griff ein Strictiein gebunden wird fo man auch mit einem fleinen Finger gieben fant fo bald ber Schnel-ler los fchlagt; faut ber groffe Schlagel oder Stein neff in die Gruben / und fchlagt Die 2Bande in einem Mugenblick gant fchnell gufammen. Mufrichten Befcheidenheit gebraucht werden vorfiche tig umjugeben/damit der Griff ober bas Bungel in Dem Scheller, recht einschlage / fonft gibt er einen fo fchroer ren Strich / daß man das Auffteben Darüber pergeffen môchte.

Bon den Lagerheerden und wie Damit umjugeben mag man befeben Bobann Contab Mitmaers Bericht bom Bogelftellen / im britten Ebeil von ben Balb.

Bogein/ cap, 21. fol, 289, & fegg.

### CAP. CXXIX. Bon den Reld-Tennen.

Jefe Tennen werden auf die Fincken und andere deine Dogel entweder gar in den Felden/fo zwioften 2Balbern etwas erhobet ligen/ober auf eis nem ebenen Mais / ber boch nicht zu nieder liege / ges fcblagen/bie merden auf G. Laurengen, Eag berfertiget/ Das eine Theil / worauf die Strauch-Wande liegen/ beftect man mit einem Strauch , und in der Mitte mit birchenen Reifern / fo boch/daß die Wande am Bieben Darüber fallen moge/ Diefe Ctrauche muffen gar offt permechfelt fepne ben andern Theil Des Deerdes/barauf Die Begenwand ligt / bereitet man auch mit etlichen Kranwethstaudlein gegeneinander / auch mit Sanfffauden und andern Strauchlein / Darauf die Fincken gerne fiben / und davon effen / barnach macht man um ben Tenn nach den Wanden berum / von Cannens Fiechten-und Gobren-Strauchlein / fo viel man Lock. vogel herum haben will / 1. oder 2. Schuhe weit von Den Banden / Darein febe Die fingenden Bogel / fo du auf den Tenn bringeft/mach auch auf jedem Deerd eine (3)ruben fo tieff/daß man ein Bogelhauf mit einem go. Ger hinein feben mag / auch folt bu auf jeder Seiten gween Ruhr-Dogel haben / an einem Salffterlein angemacht / babon ein Schnurlein in die Dutten gebet/

Damit / wann fich ftreichende Bogel ereignen / man die Rubr bewegen, und damit die fremben Gafte anlocen tan. Ein jeber Locf-Bogel muß fein eigenes Sauflein baben/bie runden Bogel-Daufer bat man auf den Zene nen lieber ale Die vierectichten / dann Die 2Bande benden nicht fo leicht baran. Die Sauflein / mo 3. oder mehr aufeinander find / find beffer in die Gruben ju Cang-Bogeln ale auf ben Tenn,

Der Grich auf die Fincten/ Quecfer / Beiflein und Stiglig bebt fich an um Bartholomai, Die 2Bande auf den Bufch Tennen muffen halb fo breit fenn als die gemeinen Banbe / Die Bufche muß man gar offt verneuen / Die Lockvogel fest man tieff aufferhalb der Garnen / Damit fie nicht vom Uberfchlagen fcheuhe werben/ und das Gingen unterlaffen; mit den Bufch-Banden muß man auch umwechfeln / nachdem fich ber 2Bind wendet, es ift ein luftig Weidwercf , und wann ein gus ter Strich ift, gibt es groffe und reiche gange. Morgens fångt man an/und mabret bif um 9. ober 10. Ubr/ oder gar big Mittaa.

Bann es nad Michaeli bald reiffet / und die 286gel nicht gern einfallen wollen / laffen (fagt Johann Conrad Mitinger) etliche Bogelfteller ein Fuber ober



führen/ benfelben ziehen fie fein nach ber Lange ber Wander von sonft der Bufch pflegt zu feine/flecken auch vool etliche Reifer und Kletten barauf/ da fallt der Kleine Bogel eine Beitlang auch wieder barauf, und merben auch viel bamit gefangen.

Die Rubr-Bogel mag man fterben/das ift/eine Reber des Schweiffes nach ber andern nehmen, und ins Reifc alfo tubtil bructen bag bie geber nicht bebrochen merbe, alfo gefchwellen fie um ben Ctert, und merben nicht auflattern/ weil es ihnen webe thut/auffer fie mer-

ben aufgezogen.

Auf ben Gelb- Tennen ift auch gut / wann man gebalffierte Lauffer hat/die ihr Gedfe und eingrabene Se febirzlein mit Erinck-Baffer ben fich haben / die Rege werden mit Duffchallern und Erlen-Rinden gefarbett will man ja Maun barunter thun / muß er gar wenig feon / fonft werden die Dete merb / und gerreiffen befto eher; ju den Zauben-Neten / die man mit zeitigen Ereubeteren färbet/mag mans/ weil der Zwinn gröber istr desto besser brauchen. Man kan auch ber den käuf-fernKein-Saamen/Piemich und Hanstrauch Dotter berum freuen/ bamit die ersten anfliegenden Fincten in Bann man hanff in honig-Waffer fiedet / und Effen eine Zeitlang aufgehalten werden / bis die andern ein wenig Campher darzu thut / und auf den Tenne auch berab tommen und ber Bug Diefer Dube werth ftreuet/follen viel Bogel Dafelbft jufliegen.

etliche langen Diff / auf einem bequemen Feld-Acter; fep; die Febern von ben abgetrutgten Bogeln / muß man fleiflig bom Zennen megbringen.

Ein Tenn foll von dem andern/jugt Befoldus, 1000. Schritt meit fepn/ und fagt / er finde in einer alten Be-Bogelhertd auf die Gemeine machen / ohne Biffen det Bieter/ das iftede Geschwornen/ bep 1. fl. Straff/ es follen auch Die Bierer teinen Bogelbeerd jemanben erlauben/ohne Wiffen der Gemeine.

Die Dfofchbeerde merben bin-und wieder in die Rel ber gemacht / mo fich die Beiflein / Sanfflein / Grase lein/ Stiglis/ Quecter/ auf den wilden weiffen Rubens Medern bin-und wieder aufhalten / Da wird ihnen nun mit Maben / Sanff / und anderm gedbert / und mann fie Speifen einmal ober zwep angenommen / merben Die Danbe gerichtet / mit Dies ober bergleichen gebectt ein paar Lauffer auf ben Tenn geftellt / ba merden im Fribling und Detbste tonn sie abeund gurebsen von die Bodel gelangen. Wie dies Refe sollen ausgerichtet werden eben den Johann Contad Littingers Bericht vom Wogelstellen/part, 2. cap., 3, 6.

legg. Wann man hanff in Honig-Waffer fiedet / und

## CAP. CXXX. Bom Treibzeuge.

Det Beidmann hineinschlieffenzund Die Rebbuner treis teten vorftebenden Dunde auffuchen laffen, und fo bald

Sefo wird ber Sunerbat mit benen an den Bis ben tan ; fie muffen aber gwen Bocher haben bardurch gein hangenden Banden und der Rube / Die Der Jager Die Suner feben und ausnehmen fant roann man entweder gemabit auf einem Schild oder er nicht weiß wo das Rutt ligt, weil fie ihren Sit offt aber einen Sad alfo mit einem Ropf formirt bat/bag verandern/muß er fie erftlich mit einem auten abgerichs

fie der Sund anzeigt/ihn wieder abloden/bevfeite brin. I gen/ und nach Belegenheit des Orts ben Samen / famt feinen Ringeln / fo gut ihm moglich / aufrichten; in dem Bipffel Des Bare hinten wird ein Ruthlein gebunden/ Dabep er an ber Bewegung feben fantob Die Suner Dar-innen find oder nicht. Daffelbe aber muß er fein mit Bufchen verbecten/ wann bas gefchehen/gehet man juructe/baf die Suner grifden dem Beidmann und bem Baren liegen, bedt fich mit bem Schilb ober Gadi hebt fich an zu reufvern/und mit Gingen/ Dfeiffen/und andern Acersleuten gewöhnlichen Worten, boren ju laffen / bifmeilen pocht er mit einem Gtod auf bas Erbreich / bif baf fie lauffend werden / wann man aber binter bem Ghilb fecti/mag man wol fcweigen / nur bifmeilen mit den Suffen ein Betofe machen / wie bas Biebe ju thun pfleget / poraus foll er feben / wie fie lies gen/und morgu Die chnabel Der Suner gewendet find/ Dann Dabin lauffen fie am meiften. Dacht meniaer ift am beffen ju beobachten/ daß man die Duner lieber gegen / als nach dem Dind treibe; dann mo ihnen der Bind die Sterhe und Schweiff aufhebet/und ju verunruhigen anfangt / fteben fie gern auf

Bann man auf einen Sieinwurff nabe ju ihnen tommt, ftebet man eine Weite ftill, geget bernach einen Schritt ober am en fort / und fichet wieber fille / und Das treibet er fo iang / big er die Duner und wie fie fich ftellen / eigentlich ertennen fan / alebann muß man von ibnen offt eine Stund ober groep ftille fteben/ bif fie fich felbft anfangen ju regen / auffteben und effen / und alfo Des Schildes mit der Beit gewohnen. Wann fie aufangen ju weiden/ mag man mit der Rube auf-und abfbagieren, als ob man weideterund je fleiner man fich unter bem Schild machen tan / je beffer ift es / und je menis ger fcbeuen fie fich/trann er naber auf die Suner gebet/ und fie fich wieder ducken, und nicht fort wollen, fo ftebet er aber ftill / gehet mol wieder juructe / und verhalt fich gar ftille / fonderlich mo fie nicht alle beveinander liegen/ find fie ubei ju treiben/und fteben gern auf ; fangen fie aber wieder an ju weiden / fo gehet man wieder gemach auf fiegu / barum bif Weibwercf verbrießlich ift, und nur fur leute gehoret / bie genugfam gebultig

fenn fonnen. Bann Die Suner ju lauffen gant ftetig find/ muß man ben Wind beobachten / mo er von dem Weid. mann gegen ben Sunern gehet / auch bon weiten ein Beuer machen / bag ber Rauch gegen ben Rebhunern und Baren gehet/das macht fie defto eber meichen/und ben Baren julauffen / Der muß aber anfange bortheils hafftig geftellt/und auf co. oder mehr Schritt aufanas pon ihnen nicht gegen ber Chene, fondern etwas Berge auf gerichtet werden / und mitten in einer Rurch / wie Derz Graf von Burdftall haben will/daß er feft auf der | und treiben fie alfo.

Erden lige / fo mol das Sols / ben dem Bipffel binden wohl einaestedt/als auch vorn ber Saubtreiff mobl ans gezogen fep/je ftarcer ber Rauch ift / je leichter und lies ber lauffen fierund icheuen fich nicht Davor weil fie bergleichen von ben Sirten-Jungen wol offter feben, und es ohne Wefahr halten.

Wann ein Weidmann fo gefdict ift / baf er ohne Sund Die Duner fennen fan / fo thut er am beften er brauche gar teinen Sund / Dann melde Suner einmal gebaifft morden, leiden die Sunde nicht gerne. Diereft man aber / daß fie fchellig werden / fchmibiterben / und Davon wandern wollen / muß man fich ftracks auf die Erden legen / und auf Banden und Suffen zuruck Eries chen/bif ihnen ber Unfuft feibit wieder vergebet ; mann fie fich aber groffen ben Blugeln in bem Baren begeben/muß man ftarcfer auf fie bringen/ fonderlich wann fchon etliche in Dem Damen find/ Darum freden etliches wie gefagt morden / hinten in ben Baren ein bobes Zweiglein gant facht und haben acht barauf, mann bas leitlein fich beweget und ruhret, fo find fie barine nen ; find fie aber alle in dem Samen muß man fchnell aulauffen, den Samen aufbeben, Die ausochaene Rube auf Die gefangene Suner legen eines nach dem andern beraus nehmen / Die Rittich befdeneiben / und Die alte Denne / neben noch einer jungen / und einem jungen Dabn alfobald wieder fliegen laffen / Die andern thut man in einen Gact, und tragt fie, nach Aufhebung bes Sezeuges / hinweg; will man fie aber bald würgen, rupfft man ihnen eine Schwingfeder aus bem Rivael, fticht ihnen bamit hinter bem Genicf in ben Ropf fo fterben fie bald. Des Morgens taffen fic fich lieber que Dem Reide nach den Decfen, und des Abende lieber aus der Seden dem Feld gutreiben.

Dif Beidwerd ift am beften mifden Dichaelis bif auf Wenhnachten / nach Liechtmeffen hat diefer Fang ein Ende; wann die Suner an einem Drt aufge-ftanden / muß man nicht gleich des andern Sages wieber fommen / fondern ein brep ober vier Lage borber

megftreichen laffen.

2Bo es viel Baiffen ben den Berifchafften gibt/ bas felbft werden die Buner wild/und wird mit dem Ereibs jeuge wenig ausjurichten fenn/und da man auch was bekommt/wird es der Muhe nicht wehrt fenn. Andere treiben die Suner mit einem doppelt gemahlten Child/ Da auf der einen Geiten eine Rube / Sirfch oder Pferd gemablet ift / noch beffer ift es / wann man ein lebendis ges Pferd bargu brauchen fan / fie laffen fich gwar febr wohl bavon treiben / Das Pferd aber muß gant bloß fenn / und wenig Beidleute wiffen Damit umzugeben. Undere flechten nur von Laub und Straucher einen Schild / mit zwen Lochern / Daburch fie feben tonnen/

## CAP. CXXXI. Bom Turas.

11 dem Epraffiren gebort ein gut abgerichteter porftebender Sund, ift die befte Beit nach Jacos bi/ auf ben frifch-abgeichnittenen Salmen / und wird gebraucht auf Die Berchen / Dachteln und Sus ner: Die erften groep ju Epraffiren, braucht man meis ftentheile, fonderlich auf Die Lerchen, nur bas Baum. tel und Suner aber ifte am beften mit dem Sunde.

faicflein/ wann fie gefallen / fdwinget man bas Gtof. faldlein von der Sand oder bat einen bolbernen Bo. gel mit einer Schnur an einer Stangen angebundens ben fchwingt man/fo bleibt die Berche oder Wachtel lies gen/ bif fie mit dem Dete übergogen ift; auf die 2Bach.



Der Puraf iff vielmal 60. Coube lang, und 40. in Die Breite; offt find fie fo groß / bag ibn ibrer green gu. Pferd fortfchleppen muffen/wann nun der Sund fiebet/ eilet man mit dem Eprag/überdecfet Sund und Suner/ und laffet bas Dete fallen/ man befommt fie felten alle/ tommen meiftentheils etliche babon aus, und biefe bal ten jum andernmal ben Epraf nicht gerne.

2Bann man einen Falcten hat/ Der revieret /ober in Ermanglung Deffen einen holhernen Bogel fcminget/ fo halten die Suner den Epras Defto lieber, wie fie aburichten/fan man in Diefem Buch/ im 47. Capitel jum Ebeil feben ; jum Theil aber muß man fich um gute Rager umfeben / Die mit Diefen Sunden/ mit Bortheil und Borfichtigleit/wiffen umjugeben/ damit die Freus Diafeit zu fuchen nicht benommen , und boch ber Ge borfam auf Des ABeibmanns Ctimme jugleich erhals ten merde; diefe Art find meiftens ihrem Deran (Deffen fie gewohnet find) getreu, aber doch daben cappricciofi , baß fier wann fie jemand ins Beld führete den fie nicht temene nicht leichtlich folgene fondern fcheinet offt, ale hatten fie aller ihrer Runft vergeffen ; bingegen wann fie bon ihrem rechten Beran geführt merben /ben fie recht tennen / und beffen Brauch fie wiffen / fo wer- laffet fich leichtlich tpraffiren.

Den fie alles thury mas man bon ibnen forbert : ia etliche miffen aus des Sundes Weberden / mann er vorftebet/ alfobald / mas er für einen Bogel andeute; baber am beftenydaß man mit vorftebenben Sunden nur einen laffe umgeben; mann ber Tirace überjogen bat/ muffen Die daben anwefende Leute geschwind senn, und die En-be des Meges / mo es in die Dobe ftebet / barnieder drucfen/ bamit die Suner ober Wachteln nicht ausschlief. fen fonnen.

Banne windig iftemuß der Draf gegen dem Wind gezogen werden / fonft überfcblagt fich ber 2Bind / und Das Des bleibet im Uberbecten nicht gefangig / wann man einen Blaufuß im mabrenben Ubergieben von ber Sand wirfft / und revieren tafft fo balten fie weit lies bet / ift luftiger / gefchwinder und annehmlicher / als mit dem Treibzenge / und darff feiner fo groffen Pa-

Es werden gleich nach dem Schnitt die Letchen gleiches glaten mit dem Boraft gefangen die treibt man auf und bat acht wo fie hinfallen; führt darnach ein Letchenfälklein auf der Jand und fehrbinget es ober nur einen bolgernen gemachten Bogel fo liegt fie feft / und

### CAP. CXXXII. Ron Soch = Negen.

itens auf die Feldhuner und Schnepffen / wiewilde Endten bamit gefangen werden, fie werden in der Lange und Breiten unterfchiedlich gemacht / bifimeilen einfach/unten mit einem Bebren ober Bufen/bifmeilen aber geboppelt; Diefe aber find auf ber Sted Debe ibre Boccafighi und auch Drofcheln und andere 200

Be Soch Bete bienen den Beibleuten meis | Roccolo gu machen; find auch eber unter Die Pantheren als Doch-Debe ju rechnen. Die Weischen nennen Dif QBeidmercf Uccellar con la Regna, mird aber faft auf Diefe Beife wie die Doch-Debergwifden Webufch und Baumen aufgerichtet / und brauchen Diefeiben Stelle/fo lang ber Bogelfang mabret/damit fangen fie Art / mit Spiegeln und Inngarn / allermaffen wie der gel/ wie D. Olina in feiner Uccelliera fot, 62, bezeuget/

Die werden aber mit Ereiben gefangen / fdier wie man Die Berchen in Die Riebgarntem jagt / auffer bag Diefes Abends / jenes aber Des Lags / Morgens fruhe / und auch ein monia por Abends, ebe als Die Bogel auffiken, porgenommen wird ; Die Beccafighi werden etwas ftarcfer; Die Drofchein aber gant fachte/allerdinge wie Die Bereben in Die Rlebaarnlein / big fie gar daran toms men / alsbaun erwas bebenber und ungefrummer forts getrieben/ Davon allbereit broben ben ber Panthera

Meldung gefdeben.

Mufs menigfte muffen die einfachen Soch-Dete 80. oder 100. Chubeslang, und 16. oder 20. Schubesboch feun. Die merben an eine lange Arche mit beinernen Ringelu angeheffret / bag man fie leichtlich jufammen und poneinander rollen fan : wann man nun weif / wo fich etwan Suner aufhalten, ober mo fie meideu, muß man ein i wen ober brev Morgen und Abend barauf fpendiren/und ihnen gulofen/ um melche Beit fie fich frube bon ber Beib/und um welche fie fich Elbend wieber auf die Weide begeben/ Das ift / ihren Fail und Widerfall/ Den fie naturlicher 2Beife / (wann fie von fich feibft unaufgetrieben auffteben) für fich nehmen / mobl ausfundichafften und beobachten / wann man diefes weit/ mird dig Doch-Det ennveder im fregen Reid an bobe farche Ctangen / ober / wannes die Gelegenbeit gibt/ auf Baume alfo angebunden , und der Sall ermartet. Da muß man nun auch groffe Webukt haben /ereil fich offt jurragt/ baf die Duner mehr als einen Ball haben/ und man alfo etliche Cage jubringen muß, ehe man fol de recht ertennen und jich barquf verlaffen tan.

Undere wollen/ein Sod-Ret foll ros. Epicael-bod fenn/ mit breufchichtigen 3mirn / und ben 180. Rlaffter lang, Die Wirche foll auch Die rechte gange nach Propor tion haben; die Majden foll 2. und ein halben Soll von einem Wererschup haben; ein Hasen Me soll gar drev 3oll von einem Schiebe / 17. Spiegelehoch und ben 80. Klaffiert lang son; ein Zug-Net foll 91. Spiegel breit / und 4. Rlafter lang fenn / von fubtilen/ jedoch ftarcen Broten / Damit es jum Ilbergieben nicht fo fchwehr, und befto bequeiner fen / mas man aber mit Den Pferden gieben muß , bas muß ftarcfer und aroffer fenn.

Mann nun alles richtig / bas Debe geftellt / und bie Suner recht verlofet worden / tommet Das gange Rutt nabe bepeinander geflogen, in Mennung auf ihre Queis De fich zu begeben / und mann fie in das bargwiften ges ftellte Doche Rebe anprellen, fallen fie miteinander binab in ben untern Bufen des Deges / werben fracts jufamm gewickelt / ausgenommen / und bas Dete tvicder abgenommen ; fie fallen meiftentheils alle brein / bod begibt fiche bifweilen / bag etliche Davon austommen; Darum muß ber 2Beibmann gar nahe Daben feibanbert aber britte perborgen liegen, bamit er gefchmind ju plas Ben und Die gefangenen Soiner ergreiffen fan. Das muß aber allein in bundler Demmerung ber Lag-und Dadt beibung gefcheben fonft wird in Diefe Debe nichts fallen.

Mit Diefen Deben merben auch Die Genepffen/ mann fie pom Solk auf Die 2Beibe, ober bon ber 2Beis De mieder ins Dols fallen, offters betommen.

### CAP. CXXXIII. Bom Ednee-Barn.

Befe Garn find nicht/ale nur in gar groffen tief. | fen Cou ee ju brauchen / wann feine Ctoppel pber Salm nirgende berfur ragen,und alles mit Sonee bedect ift, und ba habens die armen Rebbuner am allerfchlimmften / miffen berohalben die erhoheren/ gegen ber Connen liegende Relber befuchen / mo fie vermennen / Der Schnee liege am feichteiten / Dafeibit fcharren und fraken fie fo lang / big fie/burch gemachte Gruben , Die Darunter liegende Gaat erreichen, und ibr bungeriges Rropflein allba mit Dluge und Arbeit erquicen tonnen baher gefchiebet es febr offt wann ein groffes langwieriges Schnee Bewitter ift bag viel Suner entiveder erbungern / ober fich gar in Die Dofe/ 190 es Suner und Miftfatten bat, begeben, und fich ale fo entreber von ben Denfchen ober von ben Suchfen, Sabichten und Gepren wegfangen laffen miffen; mo es nicht etwan feuchte Graben, fleine Riuflein und Bronnquellen gibt, Die nicht gefrieren / Daben fie fich ju folder Beit aufhalten tonnen ; gubem find fie im neuen Conce gar wohl und quenehmlich ausspubren / alfo Daß fie fich nirgende recht verbergen tounen. Singegen auch /wann ber Gonee nicht tieff genug ift und Die Stoppeln berfur ftechen/wurde man mit dem Schnee. Garn / Das fich überall anhangen / und ipegen feiner Subtilitat leichtlich serreiffen wurde, gant nichts aus.

Mann nun ein folder groffer Gonee fallet / und ibn

man Die Rebbuner im Schnee febr weit liegen Die allein Die Ropflein berfur recten , und mit dem meiften leib im Conce vergraben find ; das Concegarn ift ailermaffen wie ein Epraf, auffer bag er groffer und weiter pon meiffen, fubtilen, Doch farcten Bwirn gefrict, und Die Mafchen noch einmal fo groß Darinnen find / Damit fiet Die überjogenen Duner Defto leichter vermieten mie gen/fo ift auch Die Arche an Diefem Garn mehr als viers mal fo lang / als an ben Epraffen : mann man alfo die Suner pon fernen im Conee liegen fibet / breiten ibret smep bas Schnee Barn aus / nimmt jeder die Wirches fo lang als er fan / und gehet alfo los / bag bas Garn mitten auf die Suner tommt / Die/ fo bald fie bas Barn uber ihren Ropffen empfinben, auffteben , und fich berwideln in ben Dafchen.

Bon ferne aber muß einer ober imen dem Dete nache geben/ damit es von ben Biebenden recht auf die Donet gerad, und nicht neben bengezogen werde , und weilen fie auf Die Suner bornen / Damit Das Dete in Der Ditten fen / gerade vertheilen / und die andern giveen nachgeben / tommen fie ftracts feben ob bas Dege ju viel rechts ober tinde gezogen murbe / befivegen fie bann/ mit ber Sand ober mit Dfeiffen und 2Binden ein Beis chen und Unleitung geben follen, baf fie teinen Beblaug thun mogen.

Mit Dem Gonee-Garn werden die Suner am beften Des Morgens überjogen / ebe fie noch aus bem Machte fein Sturmwind voneinander gerftobert bat; fo fibet lager aufbrechen, und ihre Beibe fuchen. Mann bas

denell unier ben Schnee verbirgt / fo halten fie gerne, ben ; mann es mindig ift/thut es weber mit bem Dyraf fangt es aber an ju ruffen, fo fteben fie auf und ift nichts noch mit dem Schneegarn fein gut / bann bie Spiner auszurichten.

2Bann ber Gonee oben auf gefrobren ift / bag es febr fnaftert/ halten fie fdmerlich / weil fie bas Gerau- jurichten ift.

Sun / fo unter den Sunern Die Schildmache balt / fich foe bon weiten boren / und Darburch aufgefiebert werliegen nicht in ber Ebne fonbern in ben Etrauchern/ Webagen und Grabern / wo mit dem Dete nichte aus-

### CAP. CXXXIV. Ron den Sted-Barnen.

Safeibunern / Rebbunern und 2Bachtein / gebraucht merden alfo ift auch die Weide der Spiegel und Dobe Des Reges ju bedenden; Das Jungarn muß um viel breiter und langer fepn / Damit es Defto mehr Bufem

machter und alfo gefangiger fen.

Die Dfablholelein guden Stedgarnen/werden bon Sagendorn / im Derbit / nach abgefallenem Laube/ gebauen und gedortt / bernach (wie Joh. Conrad Mitm. ger will) im Dopffen, fo brauet , ober Dug. Erlen : und Endeniobe gefotten / bavon merben fiebraun, und find für ben Dolgwirmen ficher ; barnach muß man die grof. fen Knofpen / Daran die Dorner gewachfen find/mit elner Solgfeil abrafpeln ifte an Dem ftarcteften-Ort ju fpiten / jufammen binden / und eine Beitlang in ben Rauch hangen / Dafeibit fol. 46, &cc. fibe weiter / wie Damit umzugeben.

Der Stedaarnen auf Die Baffer Bonel / welches Die groften find sift borbero in Dem Gilffren Buch ge-Dacht worden ; auf Die Dafelbunerund 2Bachtein wird ein Dfeiflein gebraucht / bas Des Beibleins Ruff nade abmet / Die geilen und begierigen Dannlein/ Dadurch ju

perfubren.

Die Suner recht ju verlofen tift es febr gut / mann man eine Grunde bor Lages fich auf Die Felber begibt/ 2. ober 3. Stund Dafelbit nieberfitet / meil Die Suner erft ben anbrechendem Sage / wann man ben erften Stern fibet, fich boren laffene ba muffen bann die Debe baid gerichtet und ber Rang burch Ungebult und allaus frubes Bulauffen nicht verhindert / ober gar verberbt

merben. Mann Die Suner (fagt Ber: Graf von Burcffall) frube Des Zages mit Deben beftedet find, fo gebe nicht au ben Deten/ bif 8. Abr / bann'um diefe Beit/ wann fie porber aus Furcht in ben Beitranche ober Erapbe ftill gelegen / fangen fie wieber an auf Die Recter ju lauffen/ mie fie gemeiniglich in dem locken und Bufammenfchoe dung foldes perrichten / Derotvegen/ fo bald ihre Lock nimmer geboret wird / fo magft du ju den Deten geben/

und feben/mas &Dtt befchehret bat.

Muf die Rebbuner aber merden fie alfo gebraucht/ mann ber Weidmann mit feinem Cuchbund / ber nur ein gemeiner Stober/der gut und hibig fucht/fenn barff/ in dem frepen Beid balb nach der Erndre ein Sitte Rebbuner antrifft / und der Sund mit groffer Begierliche feit unter fie fallet; fo erfcbrecken fie Des gablichen 2inplagens/und jerftreuen fich im Beld auf beeden Geiten/ welches der Weidmann in acht nehmen muß; alebann muß er etwan eine halbe ober gante Crund marten / fo wird er boren Die alte Senne ben Berftreucten mit ihrer Stimme juruffen/fie gleich fam wieber ju berfammlen ;

Be Steck-Garnen / wie sie pu unterschiedenen so bald erdas horet / mußer sein Nek/unsernevon dem Sefügel / als zu wieden Gansen und Endten | Ort / wo sie ausgestanden / zwischen des Stumme des und andern Walfer-Bögeln / an Phasanen / Nebhunskund des Orts / wo die meisten Rebhuner binaus geflogen aufrichten, fo merben Die Berftreueten gar bald der ruffenden Stimme begierig zueilen / und in die Ditten darzwifchen aufgerichtete Gieche Garne nothe wendig fallen muffen, Und Diefes Weidmercf fan man auf Diefe Weife auch in ben Bufchen / Weinbergen ober aufgeschoftem Getrapbe, mobil gebrauchen/mann man Der Steck-Barne viel bat / fan man befto einen groffern Dlat einrichten , und Defterveniger fan es feb. ten theils richten ihre Nebe Creup-weife / theils aber fteden fie / Daß fie nach ber Binckelmaß allzeit einen Steden jurud / und ben anbern berausmarts freden/ und alfo abwech fein / bif fan man in ben Fruchten und Beftrauchen thun/big um Didaelis.

Quf Die Safelbuner in den Webuichen und 2Baibern/ tan man eben Diefe Stect-Garne brauchen / muffen boch ein wenig groffer fenn. Die man aber auf Die Bachteln braucht / find viel fleiner / ift ein bolbfeliges Beibwerd, gehet aber nur im Fruhling an/balb nach. bem fie antommen und begierig find ; wann nun bie Mainlein ju fcblagen aufangen / richtet ber 2Beibe mann fein Detiein juft gwifden ibm und ber fchlagenden Bachtel auf rufft bernach mit feinem Pfeiflein wie Die Chantarella ober bas 2Bachtel-2Beiblein; mann man bas Destein in Die Caatbraucht/muß es grun fepu/ braucht mans aber in ben Stoppein / muß es gelblicht/ ober grau ober braunlich fenn / bamit Die 2Bachtel pon Der Hehnlich feit Des Debleine und ber Erben Defto eher betrogen werbe / mann nun bas Diennlein bem Ruff nachlauft / fo fallt es in Das Detlein; etliche find fo fclaube / fonderlich mas alte Bachtein find / Dag fie neben dem Dete beraus fommen/oder wol gar baruber fpringen/ba bab ich alizeit ein Robr mit Dunft geladen ben mir gehabt /und folde araliftige 2Bachteln / mann pic fich im Schlagen aufgericht, und fichtbar gemacht, gefchoffen; 3ch habeauch an ftatt ber Steck-Barnlein nur gruntechte weitmafchidterohngefahr 4.ober s. Rtafs ter lang und breite Decfgarnlein von fubtilen 3mirn oder Geiden gebraucht / baffelbe in einen Schipung über Die Gaaten/groffchen mir und ber Bachtel ausge breitet / wann ich nun amben wauh wauh / und fillem Ruff Der Bachtel abgenomen Daf fie unter Dem Garn lein fibe / bin ich fchnell aufgeftanden / hab gefchrpen / in Die Sand geflatichet/ und wol auch ben Sut über bas Reblein in Die Caat geworffen davon Die Dachtel aufe geprellt / und fich in ben fubtilen Detlein alfo verfdia gen/daß ich fie leicht babe befommen founen. aber das Meklein zwengeMafchen/oder zu groben Breitn baben /wirden fie wieber guruct fallen / bavon tauffen/ und entfliegen und wurde alle Muhe vergeblich griver fen fenn.

Mit Ausbreitung des Deckgarnteins / Aufsteckung der Steckgarne und Anstimmung des Duffe ist dies gesofte Obsichzig ubgaben des es als geschebedamit der Acter nicht nach der Quertsondern nach Länge der Furden inwischen der Webmann und der Wacht eine Allen auch die Geschieden gestellt des. Und auch die Geschieden gestellt die geschen die geschen die geschieden die gent weil die Wachteln die lieber nach der Furchen lägen/ weil die Wachteln die lieber nach der Tauf nehmen follenzund den and die nicht in ach nicht, fliegen sie lieber als sie lauffen; welches gleichermaffen geschiedet/wann der Sapervober das Wache von Hauf der Westellt der der nicht sie.

Mit Den Stednehlein/ Die man am Ende etwa ein paar Ellen brinnen / in den Sabern oder Sirgbrein

richtervonn man sie darif schlagen böretwerden auch so wol Mässiain als Weidlein von den Andelmacht veniger auch die Weidlein von den Andelmacht veniger auch die Weidlein schließen gelans geutwas überen mit einer Richschund vor Erickeiten der Andelmangebestet ister auf einer Seiten der Andelmangebestet ister auf einer Seiten der Andelmangebestet ister auf einer Seiten der Andelmangebestet ist der auf einer Seiten der Andelmangebestet ist der Andelmangebestet der Andelmangebestet ist der Andelmangebestet der Andelmangebestet von der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen vor der Verlagen verten. Wild den gespielen Verlagen verten. Wild den gespielen die Kingen verten auch die Seicherssfragen.

## Car. CXXXV. Von dem Pfeifflein.

allerbeften fenn die Beinlein von den Ragen im Dornung ober Merken/ wann fie rammlen/ ober wie Blitinger fagt, ben den Storden ; barnach von den Saafengenomen/ ebe fie gebraten werden oder wann fie fcon gebraten find/ daß man die Fettigkeit erft in Afch . und Kalchwafter fein aussiede / die schlechteften Pfeifflein merben aus ben Gansbeinen bereitet. In Diefe Bei lein nun/ wird faft in ber Mitten/ Doch mebr unten als obenmarts/einlochlein gefchnitten oder gefeilet/mit gelbem IBachs inwendig gefullt / und mit einem fubtilen fcmalbreiten Solblein oder Federmefferlein ein Rring. lein durch das Bachs gemacht, und geftimmet/fo lang bif es hell/und ben recten Ehon erflingt/darnach wird von Cordowan ein Sadlein etwan anderthalb Ringer weit gefdnitten/und febr fest jufammen genabet ( mihi ventors relatum eft, corium optimum effe ex a veltere ichauft ein, corina vel meretrix pu-blicata pudicitia geffit) diefte Sactiein nuntvird be-feuchtets über ein holhern oder eifernes gleicher Gröffe formiges Schraublein/pon 7. ober 8. Quinten gezogen/ theils aber halten es für beler/ wann ein Solh genom-men/ und mit 7. gleichen Gufdnitten eingepfalbet/ bas feuchte Gadlein barüber gezogen/ mit ftardem 3mirn feft umgebunden/ und alfo gedrudet/ausgepoliert/ und hernach an das Pfeifflein gebunden/vorher aber inmen-Dig mit ein wenig Baum-Del gefalbet wird/baß es fein geschmeidig bleibe ; hinten an dem unterften Ort des Sactleins wird ein doppelter Zwirnsfaden oder fubtle les Leberlein gemacht / baben man bas Gacflein mit Dem Daum und Beigerfinger ber lincfen Sand halten fan. Mit der Rechten wird Das Gadlein in der mitten/ mo es an die Dfeiffen gemacht ift/ergriffen/und gemach auf den lincen Daum-Magel nieder geftoffen.

Die Welfchen machen nur gant glatte, aber etwos arbijter Schreinzillen fie mit geitrenen linden Nogbaaren nehmens in die innete Jandall dag die Pfeiffen zwischen dem Daum und Zeigerfinger beraus gebet, das Schrein aber aussetzigen der der grieger aufflach dauf folkagen sie nur mit dem Daumt / Zeigunflach dauf folkagen sie nur mit dem Daumt / Zei-

Bu ben Safelhunern werden auch runde Pfeifflein aus Meffing auf der einen Seiten eingebogen mit einem Eddlein gemacht batwurch die Mannlein gelodt und betrogen werden. So werden auch ju Murnberg groft Pfeiffen aus John mit fieben oder acht Nuffen das auf die wielben Sauben, groffle und leine Endern, wilde Schweine/Küchfe/Rehe/Haafen und Dirfchen/nachdem fie umgebrächer werden verfertigt / darauf man auch mit dem Sauben-Kuff en Buchauf auf die Ruffle die Geren fan, find aber feiten fo just/ daß alle Ruff wolf werden.

gebrauchen find.

II. Thea.

\* Rrrrr

CAP.

#### CAP. CXXXVI.

## Bon den Racht-Barnen.

3:Mache Sarnen zu gehen/wird/auffer dem Ei-Genthumer des Wildpans oder Raisgejaides / fouft billich allen andern verbotten/weil nicht allein bamit dielerchen/fondern auch Machteln/und mol gar gange Sunerfutte / auch junge Saafen / und alles 2Bildpret von Beflugel/ was im Geld übernachteteda. burd bingerafft u. verderbt/aufs menigfte verjagt mird. Das wird allein im finftern 2Getter geubet/bann mann der Mond scheinterwird nichte oder gar wenig gesanger das Nies ist von vier und swansig Schuhen obngesebe lang und von 60. oder 70. Schuhen brieft auf beeden Seiten werden zur rechten und lincken Hand Stangen angehefftet/u. ans Ende oder bem Rachfcbleppe des De bes benden etliche Rebern an/ bamit pon ihrem 2inruh. ren/der Bogel aufgefchrecft merde;mann es nun Dacht worderfo geben green bornen/jeder recht und lincfe bep einer Stangen, und hinten einer, der den Comeiff Des Debes fein niedrig ben ber Erden nachtragt, alfo geben fie etliche Furchen in einen Acter fo viel Das Des überreichen fan/auf und an den nachften gurchen wieder abflabbert etwas unter bem Garn/fo pfeifft einer bem ans bern/ legen bas Debe nieder/ murgen ben Bogel/ ober thun folde in Die Beibtafchen/und geben weiter fort.

Dach Berfertigung ber Detel geben 2. Perfonen/ welche 4. Finger breite Riemen um die Achel herum nehmen/ und unten ein Ellen langes Stricklein und nehmen die 2. Stangen unter die Achelenvinden bas Stricel um die Stangen/und haltens mit einer Sand; bingegen Die Riemen auf den Leib/fo fchneiben fie nicht in die Achfel wo etwas fladdert/muß man das Strict. lein aus und die Stangen niederfallen laffen / manns gar finfter ift/ geht man gar langfam/ ifts aber ein menig bundel/ muß man bejto gefdwinder gehen/ift auch nicht bofe/ manus ein wenig windig ift/ fo werden die Berchen ber Menfchen nicht fo bald gemabr.

Damit fie befto mehr fangen/ merben bon etlichen Die Lerchen verfundfchafftet / auf welchem Gelbe bes Abende viel ober wenig Berchen ftreichen ; und mo fie einen Ort der Dube werth feyn finden, treiben fie fpat Abends die Lerchen auch wolzusammen in die Felder/ Die sie überstreichen wollen/ dabin geben sie hernach mit

bem Dachtgarn.

Das Des muß nicht fo gar enge Dafchen haben / daß man die ermurate lerchen baburch sichen tanzift es aber ju engermuß man Die tobten Berchen auf Den Dite den legen bamit ber jenige ber nachgehet wann bas Dete fort gezogen wird bie Berche ben bem Beiffen am Bauch in ber Ginftern erkennen, und alfo aufbeben

Ber Colerus fagt / es fen gut/ bag man bieweilen ben Diefem Weidmerct etwan / wie die Sabicht ober Macht-Eulen pfeiffet, bann alfo balten fie fich befto lies ber ; auf ben Felbern / mo man bes Lages borber bas Bieb hat gehalte wird es wenig geben/weil fie bon bem Biebe aufgetrieben/an folde unruhige Derter ju ligen/

ungerne fommen.

Die Beibwerd muß bald nach bem Gdnitt / und allein ben bunchelfinftern, Doch trockenem Wetter fürgenommen werden / fonft werden die Rebe übel befubelt/ ligen auch die Bogel nur gern an erhobten ftraus dichten Orten ben naffem Wetter, mo man mit ben

Degen wenig fan auerichten.

Etliche find ber Mennung, Die Berchen, welche man in dem Nachtgarn, oder des Abends in bem Rlebgarnlein fanget/ follen beffer fepn/ als welche man ben Eage fanget ; wie bann alles Gefluget / bas man ju Abends befommt/ fetter feyn folle/ als bas jenige/welches Dors gens vormittag gefangen wird/ftebet doch jeglichem feis ne Mennung fren / ob ers glauben wolle/ oder ob Die Erfahrung mit Diefem Wahn einftimme / ober nicht.

## CAP. CXXXVII. Bon den Rleb - Barnen.

St eines von den fconeften / luftigften und St eines von ven promisent einem eine Gerchen Einig infifen Weldverecten / so auf die Lerchen können gebraucht werden / gehoer nur für die Derschafften und wird gemeinen Leuten od sie school Derschafften und wird gemeinen Leuten od sie school ben Lerchenfang in Beftand hatten, nicht erlaubt, Die barauf gehenben Untoften verbieten ihnen foldes auch borhin ; dan erftlich muffen der Dete wenigft grangig/ wo aber groffe Belber find/vierhig/ funffig/bis achhig/ und hundert fepn ; fie merden anderthalb Rlafftern hoch benlaufig/und grodiff ober funffiehen Rlaffter lang/nach Belieben/alfo geftricht von ftarcen ungezwirnten ungebleichten Barnietliche machen fie auch wol von Geibei boch muß bas Barn und Geiben nicht bich/fondern gar fubtil/damit es befto gefangiger fenn / geftricht werden. Die Mafchen muffen fo weit fenn / Daf einer gebenden mochtes eine Berche folte burchfliegen / melches aber gleichwol megen weiter Ausbreitung ihret Flugel nicht fenn fan.

Bann nun im Derbft die Erndte eingebrache, und ein fones beiters, fonberlich Bind-ftilles Better ift, bannim Binter ift diefe Ubung gang vergeblich well folche fubtile Reglein von ben Winden gar ju leicht lich aufgehoben werden / daß Die Lerchen Durchfliegen / und fich nicht einftricken mogen ; alfo muß Diefes Beidwerd filles und beiters Better haben; wann man nun richten will / werben nachmittages Diefe Garnlein etwan um drep Ubr/10 / 15/ 20/ viel oder wenig / nachdem viel Barn verhanden/ oder Die Fel-Der weitsichtig und groß find aufgerichtet; an allen diesen Negen find oben von horn oder Bein etwan einer halben Spannen weit boneinander angehofftes te Ringlein / Damit man fie an Die Archen anfaffen, und allgeit ein Detlein gwifden gregen ftarcten Gabeln febr feft angefpannt/ boch ben Zag nur beps famm gerollt gelaffen/an ber andern Gabel banget/ auf einer Geiten Das andere Debe / alfo baf jeben folche

Mese



Nete eiff starde Gabeln haben musten. Die Gabeln ober Ertabe muffen boch nicht gar zu plump senn/ sad am besten von Ednnen-Solth je leichter, je besser boch daß sie nicht so geschwand find/daß sie sich biegen.

allett jehen Målden/und madt fie an ein beinern Ringel/und fasste an die Unspann. Schnur/hernach wieder jehen Mässen / und also sort die eingefasst ist. Benn der Wollmond ist/ so wird man nichts sangen/ aber wol im Neumonden.

Die Nete soll man also gegen dem Wind richtent wo er mehrentheils berqugeben psigertebann der Nachwind verwirret ihnen die Federnt also foll man sie (wofern nicht gar fülles Wetter / welches am besten) nach dem Gegenwind treiben / dann diß ihr orcinari-Flug/ nachdem lassen sie sie sie miliehten treiben.

Bann nun die Rete gegen Abend/ Die aller feite ets man eine Elen/oder nicht fo weit von der Erden hangen/ und fonft gegen bem Boben und beeben Seiten gant frep fcmeben i wie es fenn foll recht ausgebreitet und oben an ber Archen mit ben Ringeln gang auseinanber gegogen find/auch nun ber Abenbftern erhellet/fo fangt man erftlich etliche hundert Schritt ju Rof und Ruf Dieleute mit Dem Jagtfrick aus utheilen/Die gehen erft. lich Buß für Buß fort/ Damit Die Lerchen nur fachte auffteben/ und auf 30, mehr ober weniger Schritt fich wie ber nieberfeben/ und alfo treibt man fie offt gemachlich auf biß fie ohngefehr ein viergig funffgig Schritt vor ben Rlebgarnlein fich gelägert haben / bann geht man flarcter / und laufft endlich gar auf fie / fo fchieffen fier von Furcht und Der Nacht geblendet/mit Sauffen in Die Barnlein/ daß man/wo es einen guten Strich hat/ethi de hundert auf einmal fanget i fie verhalfftern fich fo hart baf fie ubel auszulofen find baher ifte am beften fie im Degen erwurgt / und mit famt Den Degen nach Saufe gebracht. Mann man Die Suffe nur recht ausledigen tan / fo geht der Leib icon bernach , bifroeilen tommen auch Bachtein / Rebbuner und Schnepffen binein/es machen aber Die 2 lette einen groffen Riff/und wo man nicht balb bargu fommt/reiffen fie fich gar loß

Wann Framen Ammier und etwann ein juséhender Woch vorhandent konnen sie wol deeberfeite ein 30. ober 40. Schrift von den Reisen sie stehen ober siegen beibenzhof sehen sie voie die Lerchen in das Neche einsallen und haben auch ihre Kurkpreil daben ist auch ju dem nush daß die Lerchen besto weniger Eritenwarts fich degeben. Wann die Nechten vom Shau bestuchter worden zumig man sie eher trohl abtrocknen seher sie wieder in ihre Schlein geban sum du finander geiteget werben.

#### CAP. CXXXVIII.

# Von den Schlagwanden und Winterfang,

3e Cofagmande fan man bin und wieder auf ! Das Weffügel brauchen/welches bort und ba ab-wechfelt und fich nicht an einem Ort lang aufbalt / ibre Burichtung bedarff nicht fo groffen Fleiß als Die rechten Ceunftatte / man fan fie auch an einem Ort nicht fo lang nacheinander brauchen. Bifmeilen mer-Den fie gedoppelt/oftermale aber nur einfach gebraucht; Die Groffe muß fepny nachdem bas Weflugel groß ober flein / hauffig ober nur in fleiner Angahl miteinander fliegen/auf wilde Banfe/Endten und bergleichen 2Baffer-Beflügel; wie auch von den wilden Zauben muffen fie groß und weit fenn/weil folche fchaarweife tommen/ auch ichaarmeife gefangen werben / wie auch auf die Stabren / Gibis und Griefbunet / Da man bod meis ftens nur eine 2Band gebrauchet/wie auch auf Die Lete chen, baben man aber eine Rubr haben muß, Diefe aber borffen nicht groß feun fie befto leichter ju gieben/bann die Lerche muß im Flug / indem fle auf den Ruhrpogel ftoffer, überdecht und beschloffen werden.

der besichäbiger Sheil webe thut.
"M Frühling in vann die Lecchen ihren Widerfrich
nehmenisich die wilde Lecche veröhlierete und hestligen
nach der Ruhr-Lecchenrals im Herbeilichmelich wann
ebes Mozanes darte Reiffe gibtrund darauf die Somne scheinte zund filles Wetter ist sein gleich die
kerdelig der und die Volle leichter gefangen. Beilis
brauchen auch jur bod Lecchen-Pleisten zund vonn
solche unrein werden machet man ein Alchen-Wasser
lässt est die Genn dasse fein lauter wird zu das in täßt
man das Pfeisten einen auten Sud thur; dis nimmt
alle Krosenstein vor der den den die Krosenstein vor der

Die Keinen Schlagtvande werben auf den Miftftatten ur Minterezeit auf die Alemerling / und anders Befügel / fo dafelbft im Nothfall feine Nahrung fu-

det gebraudt. Biewol man folde auch mit einer boblen geflochtenen Ruthen alfo fangen fan/wann man folche entweder gar auf der Miftftatt, oder nabend an Der Scheuren an einen gelegenen Ort aufrichtet / Darunter abert/und Das Beflugel vorher wol hingewohnen laffet; bornen bebt man bie Burten empor/febet einen Ctecten ohngefahr 5. Biertel einer Cien lang ziemlicher Dide Darunter/mit bem untern Theil fetet man bas Ctellboth auf ein Bretlein/damit es Dielaft der Surten nicht in Die Erben dructe/und es angefriere. Um unterften Ende des Stellholbes / ift eine fcmance Ctange angebunden/ Damit rudet man an ftatt eines Strictes; man binbet wol offt 2. oder 3. folde Stanglein aneinander / nach-dem die Bohnung oder die hutten/ wo man aufpaf fen fan / weit ift / die bunnen gefchmanden / bevorque budenen Stanglein find am beffen bargunnb beffer als ein Geil/bann Die Bogel fürchten fich nicht bafur/and faulen fie nicht in Der Raffe / werden auch nicht fo leicht gestohlen/unter ber Surten muß man ben Conee meg-raumen/Ciebe und Emm barunter ftreuen/und ein roenig bon einer Sabergarben barunter legen ; mann nun Die Bogel barunter gerobnet find/und man bermennt der Bug fepe der Muhe wehrt/tan man bas Stenalein fonell ruden / fo fallt die Surten nieder. Es muß aber porn an der Durten ein Renfter fenn/bas man mit einem Strob berftopffen/und nach geschehenem Fang wieder offnen tan / und einen ziemlich langen Fischberren / den man in der Mitte mit einer Scheiffen zusammen zieben tan/ dafür halten/ und an die Surten flopffen/ fo geben bie gefangenen Bogel alle bem Licht ju / und tonnen in bem Des erwurgt ober fonft ausgenommen werben. Diefes Baum- Beibwerd' befchreibt Den Abraham bon Thumbehirn in feiner fleinen Occonomia, fo Ca-

spar Jugelius heraus gegeben. 34 hab da der die Sperling Aemerling / und amber to Bhal da der die Sperling Aemerling / und amber to Bhal da die sie Sperling Aemerling / und auf auf len Seiten wohl verlingfir und vernochtet / und verbo nut ein kleines rundes Diameter etwas Spannen-weites doch offen gelaffen; vonn nun diese ungebettem Schle füg felhigt eindorn / dienen Wieten hafden wollen wird das flecht einschaft von die Weiter weiter der Grangen mit einem Betern werfeht der Gradel geschiere und die Abgege mit einer klatschen der Dunde/Geschren und der dam gen gescheuter so eilen sie alle übrem doch ju und verben als in dem Betern der emt einer Schlessiffen gegogen

wird/ gefangen.

### CAP. CXXXIX. Bon den Trand Zennen.

Jefe Tenne tan man gelegensam im Somer und und dasstellt fibr Trinden geholet / hat er ein Sottlebn Bullen babin bauen und ein Schlagnehlein darüber richten/ an Orten fennino nicht viel 2Baffer ift/nur etwa ein Bachlein ober Bronnenquellen in ben groffen 2Baldern/Darinn fich bas Gefügel gern aufhalt/zu finden ift/ barnach muß es gefchehen bep trodenem und heiffem Commermetter/da von Matur alle Ehier Die Rublung am meiften verlangen. 3ft nun ein Bachlein/ bas ben am interfer vermigen. Durret Beit fohrer gar ausgetrodnet / und nur etliche Durryffeln verbleiben / mag man ein Feldwegs weit bie übrigen kleinen Dumpffel alle mit Reisicht und Geftrauche mobil verbeden, und nur einen von ben groften offen laffen / Dafelbit fein Golagneblein binrichten / foldes aber erft nach etlichen/ mann man im Duttlein (bas man auch juvor an einen gelegenen Ort feben muß) vernimmt / daß fie hauffig einfallen / die Dumpffel oder Bronnlein muffen mit bunnen weitfcbicheigen Reifern belegt fenn, baf Die Bogel barauf figen, und befto bequemilcher trinden tonnen. Mann nun bas Res gerichtet, bebecht, mit Mies ober Cannen Gereificht / und ein guter Fang ba ift/ wird bas Dese gezucktrund der Wogel gefangen. 3ch habe bep Serin Danne Sigmunden Bunffercher Freihern feeligen/ auf feinem But Maken/im Biertel Unter-Mainhardsberg im Marchfeld gelegen/Diefe Beidmannichafft gefeben / in feinem groffen nechft am Magen augelegenen Malbgege Durrentrut worts noeil weber Bache noch Bronnen darinnen/ hat er im Commer ben Durrem Better/eine groffen borber mol ausgewäfferten epches nen Grand eingraben, und voll Baffere fullen laffen; nachbem nun bas Geffugel eine auteBeit bargu gewobnt

ben Grand aber mit gefdymanctien Ruthen belegen daffen / da find toir nun ein paar Erund im Huttein daben gestigten / und haben über 50. groffe und kleine Bogel/allerley Gorten und Gattungen/Haumhäckel Miftler/ Drofchein/ Grunfpecht/ Saber/Rufud/21me fein/ Rernbeif/ Eurteltauben/ Widhopffe/ auch Bleine Bogel/ Fincten/ Beiflein/ Maifen/ Rothfropflein/ mit ben Deblein nach und nach uterrogen, es find auch mie mir molgebachter Derr ergebit/ Enchhörnlein/ Suchfe und Hafen bistroilen dazu kommen / fonderlich aber Fildeltein / Speter Hafen dach kommen / fonderlich ab gildeltein / Speter Hafen / fonderlich ab fie wol ju trinden nicht pflegen / doch sich zu baden. If als diese Welden von der der der der der diuftigung / die mit fchlechten Untoften tan verrichtet merden. Dur muß ben burrem Wetter / bas alte verftanbene Waffer offt ous directi Aberte four and verstimment Wallet official ausgeschöften weben, wan kan fast den gangen Eag deben feinen Fang thun Morgens und Abends trincen fier und Mittags baden fle.

Im Binter / mann Die Bache alle überfroren / fan man biefer Schlagnetlein gleichesfalls gebrauchen/ mannman auf den groffen Bachen in ben 2Balbern einen oder mehr Ort aufeifet/ und mit Weftrauchen bele-get / daß die Wogel/ die dabin jum Erincken tommen/ Darauf figen mogen / bernach werden folche Ort mit Reben beleget. In allen diefen Orten mag man auch bie Leimfpindel mit gutem Dugen / und gewiffer guter

Berrichtung gebrauchen.

# CAP. CXL. Ron Leim - und Plattbaumen / auch von Leimbudlen.

Tefes Beibmerd muß mit Leimfpindeln verfes ! ben merben/ beven find aber breperley Gattungen/ Die groffen/ melche abet ben uns nicht fonbern nur in Stallen in ben furgen Strauchen und 2Beingebürgen gebraucht und daseihst Vergoni genannt iperden mit den mittern Leimspindeln i die ohngesehr anderthalb oder zwen Schuhe lang find / beftect man leichte/ lange/ glatte und gerade Stanglein / die mit gobern burchbobret find / barein man Die Leimfpindeln ftecfer tam / Die Stange bat unten ein fpibiges Eufen/ Dag man fie befto fchneller überall / mo man mill / fan einftecten.

Die Bleinen Leimfpindeln find in unfern gandern am gebraudlichften / Die boch / nachdem fie auf Kranmet pogel / Miftier ober Dalb. Bogel / und gar fleine Bis gelein genübet find ftarcer und fcmacher gemacht merben ; Man muß bargu einen langen geraben Baum ermablen, Die unnuben und übrigen Wefte gar megraumeny die andern frummlen, und mit ausgehohlten Dolunber-Robriein / Darein man bie Leimfpindeln befften Pan/befteden; offtmals werben folde Baume Dannsbod abgefagt / ausgehactt / und mit einer Dfals und

Epfen wieber gufammen geftoffen, alfo bak man fle ba felbft aufrichten und niederlaffen tan/ und diefe werben Fallbaume von etlichen genannt; fo darff man / wann man die Leimruthen richten / oder die Bogel abnehmen will / nicht allgeit hinauf fteigen/ fondern laffet den ganben Baum/fo viel abwarts/baf man eines und bas anbere mit befferer Belegenheit verbringen fan. Darju brauchen nun etliche allerhand locfvogel/was es etwan Dafelbft ju geben pfleget / und was man ju fangen verhoffet: Undere aber brauchen bargu nichts anders/als Das Raublein/ welches fie nabend baben an ein Ort/fo etwas von andern Baumen (auffer von dem Leimbaum) entfernet ift auf ein Bretlein ober Teller mit grunem Euch übergogen/feben; wann nun bie Bogel ihres Fein-Des anfichtig morben, fommen erftlich Die fleinen Date fen und Rothfropflein / hernach aber auch Die Amfeln/ Diffler, und bergleichen nutes und unnutes Geffügel welche alle auf den Rauben ftechen / und fich auf ben Leimbaum / ihren Reind Defto beffer ju betrachten / fe Ben wollen / bie werben nun alle gefangen ; gut ifts/ wann man ein Zaunlein unten herum macht / fonft verschlieffen fich die an den Leimruthen benckende und

berabtallende Bogel offt fo ferne Dag man fie nicht fin-

Die Italianer brauden zu ben Raublein meiftentheils ibre groffe Leimruthen ober Vergoni, Die fie rings berum gegen Die Gulen aufrichten / Die fremden Bogel wann fie tolchen anguichauen, barauf fich feben mollen, Detto eber ju teufchen.

Der Matthaum wird allein in ben biceften Borbothern gemacht / mo gar viel Baume benfammen fteben / Da wird mitten drinnen einer ausgefchneittet / und auf folche Beife, wie vorgemelbet, jugerichtet, barunter macht man eine Sutten / Die oben nur mit bunnem Sonnen-Gras belegt wird / Daf Die Bogel in Die Buts

ten abfallen tonnen.

Mann nim ber Baum jugerichtet, und Die berumftebenben Baume auch alfo befchnitten find / daß Diefer etmas einen Raum bor ibnen baben fan / fo fitt ber Beidmann / nachtem ber Raum mit Leimruthen verfeben ift/ in Der Sutten/ Darff weber Locfer noch Raus-lein/hat nur fein Bichtel-Pfeifflein/aus 2. vierecticten etman eines fleinen balben Ringerbreiten aufeinander eingepflantten Solblein / mit einer fubtilen birdenen swiften binein gestemmten Rinden; Damit fan man nun naturlich febreven / mie Die Raublein : 2Bann nun Die Boael Diefe gebaffige Stimme ibres Reindes boren eilen fie bem Gefchrey ju/und figen auf Die Leimruthen/ fallen in Die Soutten bingb, und werben von bem Beide mann gefangen.

Dann er einen Sober befonimt und ihn mit Rupfe fen und swiden (welches leicht ju thun) fchrepen madet/fo werden gewiß alle Diher/die in dem 2Bald find/ Die es nur horen tonnen / jueilen/und fich fangen / fone Derlich mann ber Weibmann bargu wichtelt / Dann fie permeinen ihr Gefell werde von Dem Rauben angefprenat/fommen Derbalben / und wollen ibm wider ben allgemeinen Reind beiffen und werden/aus guter Den. nung/ ihren Cameraben zu retten/ pon ihrer Einfalt be-

trogen/und felbft gefangen.

Die befte Platt-Beit ift/am Abend fpat/wann es ans fångt bundel ju merben, ba figen Die Bogel, abfonderlich Die Drofchel und Babret, allererft recht ein.

Im Platinen fagt Der Graf von Durctftallift der

groffe Bortheil:

1. Daf die Butten bon grunem bicen Weftrauch unten gemacht fen / bamit Die Bogel bes Weibmanns

nicht gemahr merben.

2. Daß man Die Leimfpindel nicht feft an ben Baum tecte/bamit bie gefangenen Bogel nicht oben benctend bleibend, fdreven, und die andern erfcbrecken, fonbern bald berab fallen.

3. Das Platt = Deblein / bas man unten um ben Baum herum richtet/foll Erdfarb gefarbet/die Gpruf fel mobl eingestecht/auch bas untere Strictlein des De-Bes mobl eingehad elt werben fonft fchlieffen Die 200. gel unten burd).

4. Man foll die gefangene Bogel nicht aufbeben / fo lang noch andere berum fitende verhanden find.

s. Um Den Rallbaum foll berunten ein fleines Didts lein von allen Stauden gefaubert werden / Damit Die bleiben folle.

Bogel nicht barauf / fondern an bas rechte Ort fiten muffen.

6. 2ille Dlattbaum follen zum 6, nicht allein in Die Ebal gefest/ mo die beite Belegenheit it/ fondern aud augefeben merden / bag in ber Dabe fein anderer bober Baum gelitten fen / barauf Die Bogel figen tonnen/ fonft fångt man faum halb fo biel.

7. Man macht auch mel an ftatt der lebenden Raut. lein, holberne burd, Die Drechsler und Bilbhauer, ubergiebt fie mit Safenbalajund ftecft ihnen an ftatt der Augen groffe fcmarge glaferne Corallen ginem.

8. Man mag auch zwo beimliche 2Imfein in Dauslein neben ben Plattbaum ftellen , und mol mit grunem Beftrauche verfteden / fo fliegen Die audern Bogel lie ber bergu / und fangt man beren mehr. 2Banns frifde Beit/ ober trub/und Regenwetter / fo fangt man am beiten, ift es aber marm und Monden-Liecht, befto menis

9. Un allen Orten/mo Beingeburg ift/und Die Bis gel viel Weintrauben genieffen / Dabon fie gleichfam et nen Tummel im Ropff befommen/find fie viel unadtfamer/und figen mit grofferm Geldren guf Die Leimfpin-Del als fonft an Orten / mo teine Erauben find; Das ber bed ben Beingarten in ben nad ft-gelegenen Wal Dern/ mann man Dufelbft Dlattbaum / je naber je bef fer, baben ermablen fan / merben Die meiften Bogel barauf gefangen / wie vorgebachter Grafe bafelbit be-

Die Leimbichel macht man / too es eine Belegenbeit ben den Kranwet-QBalbern gibt / mo viel Kranmeter Bogel / Drofdeln / Miftler und Kernbeiß ftreichen / da macht unau von Cannen oder Fobren ben 4. Oder 5. Stude ein in die Erben / welche 3. oder 4. Raffe ter boch fenn follen / Diefelben follen großbufchet fenn/ alebann fest man an einen jeden Baum lange Sobre ne Stangen/welche unten am Baum swiften 2. einge fchlagene Pfeiler/ in Die 2. Durchgebobrte locher/mit ei nem Stablein am Ende ber Stangen / fo burchge bohrt / Durch Die 2. Locher durchgezogen / bag alfo Die Stangen bon der Erben / und wieder in die Sobe ge fcoben werben / nachdem macht von einem Bircen Dice Bufchen an Die Stangen/ mit Wiben jufammen/ und neben ber Widen mit grunem Bufch beftecfet/ bamit die Bogel nicht fcheube Davon merben, alfo mirb es nun mit allen Baumen gethan/bie Baume werben vierecficht ju a. Riaffter weit von einander geftedt / wann man noch ben funffien bargu haben will fo gibt man eis ne halbe Rlaffter noch ju/ und fest ihn in die mitten/ die Dutte muß etwan 3. Rlaffter von ferne fenny Die Rubt. pogel muffen nabend pon ibm fepn / que muf man ge-Dorite Bogel (bavon im 161. Capi. gedacht mird) auf Die Bircen alfo anftecfen, als ob fie lebendig barauf faffen / Dann flecft man die Leimfpindel ein / bencet Die Loct an die Baume fo baid man fremde Bogel permercft/ giebt man Die Rubr/ fo fallen Die Bogel binab auf Die Leimfpindel / und merden gefangen.

Diefes Beibiverd aber bat viel Dube / und gebet ibm die Tela meit por/baber man billicher ben Derfelben

### CAP. CXLL

## Bie man den Leim machen und einbrennen folle.

ges aber doch febr wenigen bekante Kunft. Man nimmt nur die Bectlein von den Epchenen Dis fteln/ bie am beften bargu bienen/fo viel man betommen fangeber fo viel man zu feiner Dothburfft bedarff/robr. let fie fauber ab/ und reiniget fie bon ben Stengeln und Blatlein/ thute in einen ftarden Topff/ giefft 2Baffer boran/und laft es alfo ein paar Stunden fieden/bis das Baffer alles ausduntte, es wird im Gicben immerdar ficiffig und anhabig umgerührt/ bis man mennet/daß es feine rechte Dicten babe, bernach nimt man eine aroffe Schuffel ober Weidling mit frifden talte 2Baffer/gief. fet benfeim binein/bamit er gabe merbe/legt ibn bernach auf einen Ambof ober Stein/fchlagt ihn mit Samern und feuchten Prügeln wol ab/ wie ein Ctocffifch/ bas mit er nach und nach alle Rornlein von fich geben laffe / Die muß man fleiffig wegthun/wieder ein frifches 2Baffer daran thun/ihn wol abbohren oder abinette/bis man fein Rornlein mehr darinnen merctt/ bernach legt man pen leim in 2Baffer oder Leinol / in einem Copf/daß et nicht flaubicht wird/u. hebt ibn alfo auf gum Gebrauch.

D. Giov. Pietro Oling in feiner Uccelliera, Die Anno 1622. in Rom gebr fit worden/ lehret den Leim alfo machen fol. 73. Ninne die Mistelbeer / fo viel du baben tanft / je mehr je beffer/ legs an einen feuchten Drt/ ba fie verfaulen : barnach nimm diefe Materi / und feblag und flopff es mit einem runden Steden fo lang bie fie bell wird/und allen Unflath von fich gelaffen bat/ Dann Die ift ein Beichen/bag es gut fen/ man legte in einen Topf/ verbindets mit Pergament/ und behalts an einem feuchten Ort. Bann mans brauchen will/ an einem fenchten Ort. nimmt man auf ein Pfund Leim/ eine Ungen Baumble Daß es ben bem Feuer fich mit einander vereinige / und manne jergangen / und wie eine Gaibe worden ift / nimmt mans vom Feuer, und thut dargu eine baibelin. sen Terpentin / mifche es mol / fo tan mans brauchen/ mobin man will auch im 2Baffer.

Cardanus de Subtilitate ita scribit : Ex plantarum radicibus, que lac emittunt, fit viscum, lac enim plantarum tenax eft , mifceatur autem fuccus radicis plante lac ferentis, cum Laricis lachryma, & Græca pice, cum olei modico, & tamdiu fimul coquantur, donec distrahendo non frangatur. allererfte aber ift bas allergewiffefte.

Alfo aber wird er ben uns eingebrannt : Mimm von dem oben bereiteten Leim/ fo viel du auf beine in einer lebernen Leimtafchen jufammen geordnete fcwancte und gabe Ruthlein ju gieffen bedurffrig bift/thue folches in einen Scherben oder Beidling gief lein-Del Dar-über, ober ein wenig Butter oder Schmalk, fet es auf ein Glutlein / gerlaß es / lag aber nicht fieden / mur Daß Der Leim weich werde und jergebe ; man muß hier- braucht wird/ fcheinet er fowarblicht.

En Bogel-Beim recht zu bereiten, ift eine gerin- jinnen Die warme und talte Zeit unterfcbeiden. DBann man forgte Die Leimruthen mochten alfo geiteben / Dafe fie feinen Bogel balten wurden/ fo muß man ftatt Des Lein-Dels oder Comalbes / Ruf . Del nehmen ; ift aber warmes Wetter fo ift Leineund Danffe Del oder auch Butter ichon gut bargu/man muß auch im Come mer weniger Del nehmen/und im Winter Defto mehr/ daß es in jenem nicht zu weich und fluffig ; in diefem aber nicht zu bart und unbaltig werde. Man mag auch auf dem Fallbaum/bamit man nicht gefaumt mer-Der amenerlen Beim mitnehmen, fo mag man einen ober den andern auffteden, nachdem fich bie Witterung ane laffet / Damit aber der Leim ben marmen Better feft bleibe, folt du ju bren Biertel Pfund Bogel leim, ein Dierrel Plund fohrenes Pech mengen' man gerlaffe erflich ben Leim' daß er schmelge aber nicht siede, wie oben gedag: darnach gerlafft man auch das fohren Pech und ruhrets eine viertel Stund lang darunter / fo mird er sabe und mobl baltend, baf fich fein Bogel lof reiffen tan.

Mann der Leim anden Spindeln von langem Bebrauch / und vielen antlebenden Bedern fdmart mird / foll man den leim in warmen 2Baffer von den Spind. len abzieben / und fcblagt ibn wol/ fo mafchet fich bas fcmarte fein aus, und tan man ibn bernach mieber einbrennen und gebrauchen.

Die Leimtafchen wird von einem farcen fcmarten Leber/nach ber Lange berleimruthen gefchnitten/bamit felbige oben einer gwerch Sand breit beraus geben; auf Der einen Geiten ift an ber Cafchen ein langer lebener Riugel/ an DemEnd mit einem farcen Band/daf man Die Flugel einmal ober groep um die Caften wickeln/u. Denleim Defto beffer verwahren tangman nun ber leims ruthen von ichwanden Birden glatte Ruthlein/40/co. mehr ober weniger darinnen ligen/ (nachdem man viel ober weniger haben will)fo macht man Die Leimtafchen/ Die nur etwan einer gwerchen Sand breit bom Boden an/in die Sobe jugenabet/ Der Reft aber offen ift/gant aufjund gieffet den zerlaffenen Leim miteinander auf Die Leimfpindeln in Die Cafchen/rithret und maletet Die Ruthen in ben Leim/ bag er fich allenthalben anbange/bras bet eine Spindel nach der andern gemach beraus / bift fie alle wohl und genugfam beleimet find / und die mag man brauchen wie man will/ nur bag man fie nicht ge-

rad heraus juctet/ fondern allgemach heraus brabet. Wann man die Binger mit einer Specifchwarten befchmiert / fo tan man ben Leim angreiffen / und binund wieder jaufen bis er murb wird, alsdann thut man ibn wieder in den Scherben, und macht ibn an.

Der Leim / wann er frifch und neu ift/ fcheinet er fcon gelbarunlich / wann er aber alt, und lang ge-



CAP. CXLII.

# Bon den Ridben und Maifenfang mit dem Leim.

3t ben Rloben werben bep uns in Defterreich fangen; Der Beibmann hat einen Co dvogel ben fich meistenbeits nur Maisen gefangen, dis Weide-mert gehet balt nach S. Joanni an / bisweiden auchspater, um St. Jacobi aber St. Laurentit / nachten das Jahr ist; währet auch bis um St. Midaelis und bismeilen noch etliche Lage bruber / nach. Dem Der Grich befchaffen ift;etliche machen Die Butten hoch etliche nieder/ balte aber barbor bie Belegenheit der umliegenden Maiber fene ju beobachten / bann mam: fie von hobenftammigen Malbern / wieder in folde ihren Strich nehmen fo ftehet die Batten beffet hoch ftreichen fie aber von niebern Baumen wieber an gleich beschaffene Ort/fo fepen ble Butten beffer niebrigerige beforgen ibre Butten wesnutt begrand ber Bau-ger; eiliche pflegen ibre Butten wann fie auf ben Bau-men senn mussen/auf ein Wagenrad zu machen/fo fieen fie besto ficherer und gewisser. Wie die Kloben gefie befto ficherer und gemiffer. macht werden / wiffen auch ben uns die Rinder/baber unnoth viel Wort Davon ju verliehren.

Gine artliche Urt, einer Slobbutten von blau ober grunemleinwad überjogen/bie ein Weidmann amleib tragen/ und damit bin-und wieder gehen tan/ befchreibt Johann Conrad Littinger in feinem Bericht vom Bogel ftellen port. 3 cap. 12. damit man nicht allein Mais fent sondern auch groffe Bogeltals Saher und Specht sangen kan; wie auch Amfein und Droscheln. Daselbst maa man nachfuchen.

3d hab auch biemeiten gefehen/daf etliche ihre butten nur auf ber Erben bauen/ mann fich smifchen groepen Bergen eine Unbobe befindet. Die Dutten fer aber boch ober nieder / fo werben fie auf einerlen Beife ge-

figet in der Dutten/ und zwen Pfeifflein von Bansbeiv nen/ oder nur von Gedertielen/ eines bober / das ander gar einwenig niederer gestimmet/ damit nachabmet er mit dem testen der Maifen gemeinen Ruff/ mit dem erften aber macht er bismeile ibr Wefdren (aber feltenet) bas Die Beibleute Bigipee nennen; und ber Rloben/ober mol bisweilen zween, fteden in einem und bem anbem Benfter. Wann nun die ftreichende Maifen Diefer Ruff boren / fliegen fie alfobald ber gant grun-ubergogenen Dutten gu/ und weil fie feine bequemere Stelle fich ju fegen finden tonnen, als den Rloben, fegen fie fich unbedachtsam auf den halb aufgethanen Rloben/daß sie mit Dem vordern oder der hindern Zahen/ in die Klufft oder Spalte Des Riobens eingreiffen. Go balb ber Jaget biefe antommene Gafte merctetziehet er bas Schnie lein an / bas durch ben Risben gebet/ und flemmet ber Maifen ihre Baben fo vefte / bag fie nicht ausreiffen mag / judt fie aber alfobald burch bas genfterlein ju fich in die Dutten/ und die andern Maifen find fo the richt/ daß fie diefen Betrug nie mercten/fondern je mehr Die andern/fo gefangen und gewurgt werden/ fcbreven/ je begieriger und blinder fliegen fie ju. Gie find and fonft mit offenen Sauslein / barinnen ein Ruftern gerichtet ift/ leichtlich ju erhafden.

3ch habe ben Regenfpurg einen artlichen Daifenfang gefeben/ Da der Jager von Bartholomæi an/ bis juEnde des Geptembris an ben voedriften Baumen eis nes Borbolges/obngefebr einer Elen ober groen langes

2Benn 10. oder mehr Maifen an einem Leimbaum ge-

Stangtein die bepderfeits mit Leimfpindeln bestecker hangen/hat man solche nur auf nächst daben eingesenderwaren/in eine lange Stangen angebunden/und sicher ite Gabeln geleimer. die Wohel aben die dusser einfersten Baume also angelähner/ den debet in die dusser einfersten Baume empor geweien: Maisen die gefangene angehenchte Wohel in der die des die Geschen werden der eine Baldume impor geweien: Maisen die gefangene angehenchte Wohel in vernen der in die fichie der die bestehen wellen hat er eine in die fichie der die geschen wellen dat er eine fen wollen aufgesellen.

Die Zeimflange git mit einem Bobrer 3. Finger weit durchlöchert / damit die Epindelin desto seiner lecken mögen / sonft wurden sie am berad-sallen in dem Grade bald verzehrt. Eie haben allzeit angemachten Leim ben sind has sie die die des gegogene Epindel wieder erfrischen; nehmen nur einem Beil vom rechten Bogel Leim/wege Beil Geffel - Pech oder Fichten Pech / und Leine Del vom sie sie sind suntereinander. Ein doer meiglentheils was sie sing suntereinander. Ein doer meiglentheils was sie sangeur nur fleine Walad Maistein wie auch Sobjeund anderer Zert Maisfen auch aussigken.

#### CAP. CXLIII.

# Bon den Mafchen und Sprendeln.

fie von etlichen genennet werden/gehen alfobald an / wann die Bogelbeer / oder rothe Ebers Efdenbeer, jeitig merden/meldes bald nad Jacobi ges fibichet/ban weil Die rothe Farbe Diefer Beeren überaus fichtig, und bon bem Geflügel bon ferne erblicet wird/ fteben fie auch befto lieber ein; Die Dafchen werben bou 3. 4. oder mehr Dferdhaaren aus bem Schweiff oder Dahne gufammen geflochten, und entweder in eis nen Bogen / ber in der Erden mit beeden Enden flectet/ alfo eingehenctt/ Dag/mann er die Bogelbeer/fo emas niederer hangen/ genieffen will/ er nothwendig mit dem Ropf muß in die Mafchen tommen / und wann er nach ben Beeren ben Sals ausftreden will siehet fich Die Mafchen aufammen, und je mehr der Bogel ju entrinnen fich bemubet / je fefter und harter wird ihm ber Sals jugezogen/alfo bağ er endlich erwurgen/und bar. an hangen bleiben muß.

Die Roshaar foll man (wie etliche vermennen) nicht von verrecken umgefallenen / sondern von iebendigen / oder von den Pferden / die von den Schindern und Wagassemeistern tobt geschlagen sind / hernely-

Bann die Maschen Ansaugs von dem Weidmann aus Koshaaren verfertiget sind / deren bisweiten etliche hundert auf einmal gemacht werden, schleiften of och den under die ein rundes diese holde da groß sen muss so weite den die under die den die der die under die des die groß sen muss so weite die Maschen im Richten sollen vor ist sie Maschen im Richten sollen vor ist sie Maschen im der die die ausgeheites mit den der der der die das große sie der die der

Wer fie in ben Walbern richten will thut am beften i wann er ihm feine sonderbaren geraden Gange binrund wieder macht, und feine gewiffe Zeichen hand darnach er fie besto besser ausgehen i und beichstlicher sinden kan; wann im Feld und in den Walbern viell Betr woch fen is fe thut die Weiderbereck felten aut i weil

36 Mafchen / Schleiffen ober Schneiffen / wie is eine Dif allenthalben genug zu fressen finden / und die Von etlichen genennet werdenzeihen alsbalb die von Alarur geordnete Stellung der Verer ihnen gean / wann die Wogelbeer / ober tothe Setzwick wann die Wogelbeer / ober tothe Setzwick wann die Wogelbeer / ober tothe Getzwick wann die versiet worden / welche sie nur aus Hundurch Kunst bereitet worden / welche sie nur aus Hunwelche fie nur aus Hunwelche fie der der Getzelbergeren werden.

gere Noth / und nie ohne Argwohn anzugreisten prike,

Mann aber im Malb wenig ju findens gebet diefes ABeidwerck wohl von stattenssonderlich wann kalt und ungefrühmmes Regen-ABetter darzu schlägt; da fie hingegen ben warmen schonen Sagen nicht leicht eins fallen.

Die Kranawethvogel ju fangen / wo fie gewohnlich ihre Beide nehmen / pflegt man ihnen mit Dafchen alfo jurichten : Man ftecht Baugweife ju beeden Ceis ten / grune Wachholbern auf viel Derter Ereugweife jufammen/alfo daß fie fich (wie Ser Mitinger fcbreibt) oben jufammen geben, und bedecten / wie fie auch auf Dem Tenne geftect werden; in der Mitten Derfelben hencket man fcon Staudlein voll zeitiger Bachbol-derbeer/und machet vor diefe Banglein die Saarfchleiffen je auf ein Pflocflein ein ober groo Mafchen / weldes Pflocflein oben am dicfeften nur mit einem Deffet gefpalten und geoffnet / und bas Gchleifflein durch. jogen wird / ober man umbangt runde Bogen allents balben mit Dafchen / und mitten binein wohlzeitige Rranwethstauben voller Beeren fein ftarcf in Die Erben gefest / als obs naturlich mare. Es lauffe nun bet Bogel ber / wovon er wolle / fo tommt er in die Das fcen/und werden durch das Fladdern der Gefangenen im Binter/ Die übrigen nicht fo leicht abgefdrectt / als wie im Berbft gefchiehet.

Colerus lib. 15. c. 23. [chreibt/ daß etliche an flast ber rothen Bogelbect von Dolf rothe Beteltin brabent folder roth farben/ jusammen hefften/ und also den Bögeln damit richten lassen, justem von den kleinen Bögeln nicht verwülfter, umbennen wann sie abfätbig/ wieder nu erfrischet werden/ sind aber nur im Hall der Roth / wann keine Beeten ju be bommen / ju gebrauchen.

Die Mittage Conne (fagt Joh. Conrad Altins ger) ift Denen Bald Bogeln febt angenehm und fole

\* 68888

len

en fonderlich die Dafchen an Die Weburge / welche die Mittags Conne haben / gelegt merben.

Die rothen Bogelbeer jum Beafe foll man vierzeben Lage nach G. Bartholomai abbrechen, und auf einen troctenen Boden aneinander feben;wanne aber anfanget ju gefrieren / muß mans in Rellern / auf Buhnen/ permabren; etliche bangens in temperirte Kammern.

Mann man biefe Beeren gar ju lang am Baume bangen laffet/fo fallen fie bernach gerne ab/wiewol man fie an einen Raben anhefften / und wann fie gang welch worben / im frifdem 2Baffer wieder auffdivellen fan/ greiffen boch die Bogel folche nicht fo gerne an : Mors gens griften 7. und 9. Uhren/hat man am meiften licht ju baben/ ba fliegt ber Bogel am beften;wann man die Mafchen bejuchet / muß man allgeit frifche Beeren mit fich tragen die abgefreffene wieder zu befegen. ABo der Biehtrieb hingehet / da find die Mäschen wenig nub / benn die Bogel werden Davon verjagt ; im Berbft find Die Mafchen beffer an ben Baumen im Biderflug aber im Rrubling, beffer auf Der Erben.

Man alaubt/ Die Bogel in Mafchen gefangen/ fepen piel molae fchmacter / als bie in ben Sprencteln / meil fich jene gleich erhencken / Diefe aber am Juf allein ge-fangen/ langer qualen / abzappten / und alfo am Effen nicht fo gut werden.

Die Sprencfeln find gefpannte Bogelein mit Ma fchen / baf wann ein Bogel bas Conellholblein bas gerinafte anrübret/ Der Bogen los folagt/ und Den Bogel ben bem Ruf erwifcht; Diefe Dafchen aber muffen

ftarcter / von 8. ober 9. ftarcfen und langen Rofbaa ren geniacht fenn.

Dit ben Dafchen merben auch Die Rebbuner Schnepfen/Querhaanen, und bergleichen wilde Suner acfangen.

2Bie man fonft Die Bonel mit Schnellbraten und andern Sallen fangen foll / laffet fich beffer aus Erfah. rung lernen / als verftandlich befchreiben. 2Ber aber foldes miffen will / befebe Johann Conrad Mitingern in feinem Bericht bom Bogelftellen / part, 2. cap. 15.

## CAP. CXLIV. Von Pürichen / Lufftschiessen und Schrotziessen.

216 Purichen erfordert unter allen Beidmann- | fchafften ben geringften Untoften/weil es ein elfo boch nicht allgeit nothig / verrichten fan / und bringet dod' roo es gute Beiddahn und Reifigejaider hat / ei-nen überaus groffen Rugen / finden fich auch viel unter dem Moeraus groffen Ruft u. Zeitvertreib daben fiuchen / barju gehoten fo mol gezogene als Ochrottrohr/ nachdem man groffes oder fleines Wildpret für fich bat

Die Durfcbrobr borffen auswendig nicht bland und fdimmerend fent meil bas Wild von bem glanbigen Schein gewarnet und fchiech wird ; die Rleider muffen nach Belegenheit der Beit / grun oder graulichte Farbe haben. Es werden/wie ben aller Jageren/ erfordert que teErfahrenheit affer Bortheilein fcharffes Beficht / eine ftate Dand und teifer Eritt / fonderlich gutes refches Dulver, auch Rohr-gerechte Rugein und runde Gord. te: auf bas bobe Wildpret werden Gulten gefchlagen/ ober an gelegenen Orten in Walbern,an Wehagen und Baumen / Ctande und Scharme gemacht / daben auf. upaffen; denen Suchfen wird ben den Borbolgern und den Safen in den Saat-Beidern aufgepafft. Finder man einen Dafen in der Saft nimmt man den Labfte cen / und fect ihn an den Der / wo der Sas ben Ropf bimmendet / in die Erden / bangt feinen But ober ein Bifchtuchlein oben auf, fo wird ber Sas Die Hugen nicht babon abivenben / und tan ibn ber Jager leicht. lich abfdleichen/ und jum Schuf tommen.

im November weil das Laub in ben 2Balbern febe abfallt/begeben fich die Safen alle aus den Balbern/ und machen ihre Caf in Beftrauchen/ Behagern/ und im freven gelbiauch in ben 2Beite Bectern/baber fie von auten Beibleuten Dafelbft ju fuchen find, fo balb man etwas fcmarbes fibet, gebe man nicht gerad bingu/fonbern bon weiden herum/ bif er endlich grabe wird/bag ben Hugen/und an den Obren bald erfibet/fo dann gebe leicht abichleichen fan.

man furuber, weilen es noch weit zu ichieffen ift , febre mieber herum bon ber Beite/und gehe alfo im Derum. gehen etwas naber hugu/fchlagt Das Robr an / Damit Das Stehen und Schieffen zugleich gefchebe / fonft fo bald ber Sas fibet / daß der Menfch ftebet/ und auf ibn fibet / fo laufft er fort. Man foll auch im Weben nicht fo genau auf ibn fcauen / nur bieweilen einen Blicer auf ibn thun / und bernach wieder anderwarts binfchauen/ mann bas Wildpret von einem Robr ober Runten nicht gern bleibt / fo bat Den Graf von Durchfall folgendes Mittel gegeben. Guche im Fruhting / noch por S. Georgen eine Blindfchleuch/halt ihm denfelben Cauf por. u nothige ibn mit einem Sols binein ju friechen/(es muß aber vorber geladen fenn) mann er nun auf Diegaund tommt / fo fcbief an einen grunen Baum / baf fich ber Blindfchleich an ben Baum jerfchmettert/nach dem fauberedas Rohr/und brauchs ju der Burfch meil das pon alles todt bleiben wird; Er fchreibter babs pon eis nem bornehmen QBeidmann gelernet, und fen offt probirt morben, man fan feine Durfd-Robr alle Jabr alfo jurichten. Wann ein Wild in einem Chal / Feld oder Wiefen

gefpubret wirdt fo nimm ein Saar von beinem Saupti halt es gegen der Lufft/webet das Saar ju dir/von dem Bewild/ fo fchleich mit beinem Rohr bingu/wendet fic aber bas Darlein von dir, gegen bem Bilb/fo gehe von weiten herum / bis du ben Wind gegen dir befommft/ so versuche dein Gluck. Dann die Luffe und Spuhr-Witterung ist dem Wild benommen, wann der Wind

von ihm auf dich gehet. Damit alles Bildpret nicht fo bald ben Menfchen fpuhre/foll der 3ager ein Bifd- Euch/Damit Der Ctallfnecht ben Roffen/wann er fie ftriegelt/ ben Ctaub abmifchet/mann er Durfden ausgebet/ mit einer Conut um ben leib binben / fo übertrifft ber Beftanct bom es ein Dastfi / Den man an bem weiffen Blastein ober | Bifch Euch/ Des Menfchen Beruch/Dag er Das Bild

Stem

Stem / mann man Luber und Gefchof fure 2Bild will aufrichten, fan man por Die Sande und Die Stricf mit Rofe-Roth beftreichen, ober Die Dande mit Afanct mafchen/ober an ftatt deffen/flein geriebene Kreen ober Meer-Rettidiourgeln/ fo etwas fauberer.

Wilde Tauben oder andere Bogel auf hoben Baumen ju fchieffen / muß die Zundpfann gegen bem Kopf des Beidmanns / ein hobers Schildlein haben/ Damit wann er das Robr in Die Sobe aufrichten muß/ Das Bundpulver nicht berab reiffe/oder weil es parallel gegen den Hugen tommt, Diefelben nicht verlebe.

Wer burfchen will/muß die Zeit/die Gelegenheit Des Dris / Das Gewitter / fonderlich aber ben 2Bind wol in acht nehmen/ weil aber theile fcon im Gilfften Buch im 104. Capitel pon ber 2Baffer-Burfche Unres gung gefchehen will iche hier befto Burber machen allein big melben / daß fast feine Art bes Beibwerche ju fin-Den ift Daben fo viel Aberglauben / verbottene Grude lein und Berereven gebraucht merben / Dapor fich ein jeder Chrift billich ju huten / und fect ju glauben / bag/ welche Runfteund Boctheil mit unbefannten Chara-Berein felhamen Beifter - Damen / gewiffen Gegen und Worten mit vorgefdriebenen Bablen Beichen und Beiten gethan werben muffen / foldes eitel Bodbogel find, ben Menfchen in Des Satans Stricke ju liefern; und obwol andere Stucflein naturlich icheinen, und in Der Probein ober mehrmal angeben / Deren ich in Dies fem Werch genug batte anzieben tonnen/bavon Die Dus cher von der Magia naturali voll find / und die Jager febr practiciren / ift boch einem Chriften anftanbiger / Deraleiden fürmitige/ von muffigen Leuten erfundene ja vom Gatan felbit lubornirte Doglein zu meiben/und alles / mas er nicht wolte/bag man ibm thun folte/ auch andern zu thun nicht porzunebinen.

Das Luftifchieffen aber ift ein ebles und fcones Exercitium, Davon man vorber in unfern gandern mes nig gewufthat / und / Die Barbeit ju bekennen / ift es mehr eine Luft / als eine Birthichafft ju halten; weil erftlich die Rutte-Suner Dardurch jerfrimmlet/fcrict. lich und fcheue gemacht werden / bag fie bernach mit feinem Ercibzeuge mehr ju befommen ; fo merben auch viel Bogel im Rlug getroffen/die bennoch nicht befommen werben / und hernach unnus verberben und crepiren muffen / und mann ber Beidmann feine Difcretion braucht im Frubling gleich fo ferne gehet als im Derbft / wann man eines von den fcon jufammen ges paarten Sunern Dhafanen ober Conepffen megfchies fet / Darburch auf Daffelbe Jahr Die gange Brut verberbet / fonderlich aber / mann Die alte Denne getroffen mird/welches auf Diefe 2Beife leichtlich gefcheben tan/ fo wird bas Reisgejaid nicht verbeffert und gemehret/ wie es billich feun folle, fondern ausgeodet und per-Derbet.

Diefes Weidwercf hab ich jum erftenmal gefeben/ bon Prencipe Matthia de Medicis, Damals ben unferer Raiferlichen Urmee Feldmarfchaften / Der nicht a'lein mit bem Fufit, Suner/ Bachteln/ Conepffen/ und Dergleichen, gewiß fcbieffen, fonbern auch mit bem Balefter fo fertig gemefen, Dag er feiner EbelEnaben eis nem eine Rugel von Dobn in Die Bobe werffenlaffen / und fie am Berabfinden mit bem Balefter / burch eine andere Rugel fo gewiß getroffen/daß beede Rugeln barber gu Stude gerfprungen/welches ich felbft als Gele ben mit Bochern groffer oder Pleiner / nachdem man die

ne Durcht. Unno 1638, fo viel ich mich erinnere / im Stifft Bremen ju Bortebude im Quartier gelegen/ind ich ju unterfchiedlichen mablen, Die furge Beit, als wir barinnen marenben berfelben auf Der Dauptmache gewefen, und alleit (wie er bann ein überaus freundischer und gegen die Leutsche Mation wolgerogener und hofflicher Derz war) jur Cafel beruffen morden etliche

mal mit Augen gefeben. Das Lufft , Schieffen habe ich bas andere mahl im Land ob ber Emf von 3hr Durcht. Pfalggraf Ruper. ten gefeben, ber nicht allein Rebbuner, Schnepfen und Bibit/fondern auch Comalben in der Lufft gefcoffen. Die Runthen/Die fie Darju brauchen/muffen nicht übrig lang fenn / weil fie allein bornen am Dibbr Die Bliegen brauchen, binten aber bas Abfeben meiftens binivea bun, und alfo ihr Mugenmaß nurnach ber Flachen des Robre auf Die Ruegen/und von bannen auf bas Thier gunehmen, tonnen fie alfo bas Abfeben leichter und geichminder aufammen bringen, als mann bas Robr gar ju lang mare. Des Pulvere nehmen fie nicht viel und ber Schrott besto mehr/ Die aber borund nach mit Res be Saaren gefuttert merben.

Und ift dis auch im gemeinen Schrotte Schieffen in acht ju nehmen/ bag eine fleine/ boch genugfome Dulver-Ladung (Deswegen jeder feine Maaf baben folle ) Die Schrot viel gewiffer und beffer jufammen tragt ; bingegen mann des Duivers ein menia juviel gelaben wird , treibt es nicht aucin ju boch fondern wirfft und diffipirt auch die Schrot gar ju meit voneinander ; Das ber fo wol in der Luffirals auch ju Baffer und ju Cande manche Rebifchuffe nothwendig gefcheben muffen.

3ch will die Diegeln fo Daben ju obferviren, Die mit Ber: Georg Berdinand Pernauer/ Frenher: von Dernen/ Der auch in Diefem Lufit. Schieffen febr mol erfabe ren ift/ mundlich communicirt bat/ mit ivenigem anjeigen:

Erftlich/wann der Sund einen Schnepfen / Rebbun/ Wachtel/Dhafan/oder Dergleichen auftreibt/muß ber Weidmann feft an einem Ort fteben / allein ben ganben Leib bewegen / und mit der lincken Sand bas Fusit regieren / also daß er stets im Abfeben verbleibe.

Burs andere / mann ein Bogel aufftehet/ und einen Bund machet / muß man warten / bie ber Bund ges macht ift / und ber Bogel geraden Strich / ala Fi. lee . feinen Blug fortfebet / und alebann erft nache fchieffen.

Drittens/ muß man nie gegen bem Bogel / wann er einem entgegen fliegt/ fondern allgeit / tvann er ben Ruden weift/ nach fdieffen.

Bierdtens, foll man nicht mit der Sand fürhalten / ondern im Rlug das tempo nehmen/welches gefdeben foll mit vorwarte - gebogenem Leibe.

Runfftens , auf hundert Schritt, auch noch meiter / mag man wol fchieften.

Gedftens/ man muß noch fo viel Gorot als Pulber nehmen/nicht bem Bewicht nach/ fondern nach ber

Mugenmaß. Dieber gebort auch ber Bortheil/bie Schrote recht ju gieffen/ Die mir gleichfalls Bert Bernauer/ Frepher? / gegeben bat: Dan laffet tupfferne Gouglein am Bos Cetrot baben will machen/ richte fie auf ein Gefcbirg eine Fingeringers bicf/mit an/fo tan bas Blen nicht fo fchnell

mit 2Baffer angefülleigeriaffet bernach Das Bley/alfor Durchfallen ; wann nun Das Blev in rechter Die fluffig Daß es nicht gar ju beiß werbe, und fireuet barauf flein ift, auch genugfam gelautert, gieft mans fein gemach in gepulvertes gelbes Aurjegment, daß es datauf vere die Schieften fo fallen die Schrote schon rund in derenne foldutert sich das Bico / und diesegeschiebet eliche mat; tras sich oben auf dem Bico verbrennet; disselben das end in das eine deren des eine Bestelben den die des sich verbrennet in innum man heradvund füller die tupssennen Schieften in ein Isagser datauf Daum Del siehet sallen.

#### CAP. CXLV.

# Roch andere Arten Bogelaufangen.

ge man in Saphopen / und der Orten / die net / und alse kan man damit bingeben / wohin man Kronwetts Boget Hauffen - weife mit dem mill; die habe ich nicht aus Erfahrung fondern nur ex Boch Rekefanger hat mir Den Georg Fer | Relatione. Dinand Dernauer/ Freyher: bon Perney/ailo ergebiet: Um Die Beit / mann Der Strich gebet / und Diefes Wes flugel Sauffen-weifer jich ju ibeiben, in die Rranmeth. Beitrauche einfallen/ fuchet man einen tauguchen Dri mobin fie am beften und bequemeften bingutreiben/das felbft merben Soch-Debe aufgerichtet/ bernach muß man genugfame leute baben / Die ju beden Ceiten/ mo Die Kranweth Bogel fortftreichen/ mit Goleu-Dern in Berentichafft freben, und hinten ber geben auch etliche gemablich auf Die Begel gu/fie gegen Dem Doche Rege ju treiben; wann nun die Bogel auffteben und fich in Die Sobe begeben wollen, fangen die jenigen, fo jurud nachgeben/mit ihren Steinen an ju fchleubern/fo forchten fich Die Bogel vermennende/es fep ein Raubs bogel / und ftreichen immer ben bem Bogen über Den Kranmeth Ctauben niedrig fort; wollen fie fich aber Geitenwarts ablencen/fo fchleudern die jenigen/fo auf ber Geiten fleben / und treiben fie alfo / fo offt es die Mothdurfft erfordert/ den graden Bege/ und offt febr weit, bis man folche gar bringt, baf fie ans Dete ftof. fen/ in den Cach berab prellen / und alfo Dauffen-meife gesangen/werden Das Ret wird zweiffels oh-ne alfo ftehen/ daß die Bogel gegen dem Liecht gejagt merben/ meil fie barburch geblendet / bas Dege beftos meniger feben tonnen.

Die Steinrotel und Rothfropflein, ober Rothfees lichen werden leichtlich gefangen/ wann man einen folden Bogel in ein rundes Refichen fest/und folches oben mit brev ober vier fcmachen Leimrutben beitectt : fo bald der wilde Bogel ben in dem Rafichen erblicktiftofe fet er mit Ungeftumm auf ihn gu/ und wird alfo ger fangen; fan man aber fonderlich feinen Steinrothel bas ben / mag man nur ein Rautichen ins Bogelbauslein

feben/ fo gehet ber Betrug wol bon ftatten.

Conft haben fie auch ein Urte Cpagen ju fangen in Francfreich, Die fie à la Fleurcte neunen, Da man ein Eleines Baumlein ausschneidet / und voll Leimruthen anftedet. 2Bo man nun im Berbft diefe Bogel in ben Weftrauchen und Schagern hauffig verfamlet fiehet ba foleicht man fich gemach bingut fo nabe man antoms mentan / ftellet bas Leimbaumlein in Die Strauche / Daß es überfich ausreichet/nimmt bernach ein Deffer / halt es mit ber Coneibe nach ber 3merch über bem Munde/ und blafet baran bag es fchnartet / fo ergors nen fich bie Cpaten/ fliegen in das aufgestectte Leims baumlein/ zu feben/ mas es fen / und fangen fich alfo in ben Leimruthen / Die find etwas an einer erhobten Ctangen/ Die man nurgleich in Die Beftrauche anleh-

Doch eine andere Urt / Epaten zu fangen/erzehlet D. Olina in feiner ju Rom Anno 1622, gedructen Uccelliera, folgender Beftalt:Mache einen oben rundude ten mit Bimfem-ober Weibenftrauchlem geflochtenen/ und oben auf mit einem Emlag perfebenen Korb, juft aut Die Meife, wie Die Reufen verfertiget merbin, bars ein febe junge noch im Reft figende Cpagen, und be-Decte fie mit einem fleinern alfo auf gleiche Weife ges flochtenen Korblein, und fete fie, mo viel Cpaten fund, Die machen mit ihrem Gefdrey und Quideten Die 216 ten berab fommen / und eine nach ber andern oben in Die Reufen fcblieffen / Die nimmer heraus mogen. In quæsta maniera (foot er) se ne pigliano le centiana confpaffo indicibile.

Es ift noch eine 21rt/Spagen ju fangen/ wann fie in ben Waiten fliegen/ fo macht man in ber naben ein Dides Geftrauch von Dorn, und burren Sols , thut in Das Weftrauch ein leeres Saftein, und fcblagt ben einen Boden aus / wann min die Cpaten bauffig im 2Bais ben ober Sirfd en find/fo geht man mit einem Sabichte Lerchen Salckleun ober Sperber an den Orte/ fo fliegen fie alle in Den Ctaub/wann man nun den Bogel über fie fcwinget/fo fcblieffen fie alle ins Bag/fichezer ju fenn/ Dabey fan man vorher ein Fallneslein richten, und mit einem Bug übergieben / fo betommt man fie alle auf

einmal.

Item fagt obgenannter Author/ bag man ju Dachts in Solbern/ Die nicht gar ju boch find/ Die Drofcbein/ Amfeln/ Fincten und Dergleichen in Baumen auffiten-Des Gefügel alfo fangen fan, und nennt es Unccellare con Erugenuole, Das ift/ fie nehmen eine Laterne / fus den / wo fie die Bogel auf ben Meften erblicken / Die fcbieffen fie entweder mit Baleftern, wann fie boch fie Ben/ ober fchlagen fie mit Stecken, Die oben breit/ mie eine fleine Chauffel find, berab.

P. Angelus Bargaus befchreibet artlich lib. I. venat. wie die Krapen eine die andere fanget / folgender Ge stalt.

- -- Cornicem, fi quam, cepere fupinam Exponunt agro in medio, quem durus arator Profeidit , & folidas invertit vomere glebas. Namque, & dum queritur, vocesque integrat amaras,

Accurrent alia, & fortem execrantur acerbam, Ac partim circumvolitant , partim eminus ad-Stant.

Hortantes, fe tollat humo, celeresq; per auras Avolet, & triftes terras festina relinquat.

Ac

Ae dum omnes clamant, dum se versantque seruntque,

ER aliqua interdum, que fic miferata jacentem Accedit propius, nodosque ut rumpat iniquos, Confiridam quibus effe videt. fuperinfilit audax, Nec fefe vana pietatis imagine falli Afpicit incautam, nam mox religata tenaci Illius amplexu, clamoribus omnia rumpit, Et scelus incusans, socia obluctatur, & omni Qua pote vi tantos conata evadere cafus

Poleit opem, & fruftra volucres implorat amicas. 2Ber aber Drofcheln/ Amfeln/ und allerhand Bogel ben Rachts fangen will ber muß beobachten wo fie fich bes Abends in Die Webage Sauffenweise aufzuseben tommen ; mann fie bestätuget find, gebet man bes Rachts bin/ und richtet an einem Ende Des Beftrauchs ein fubtiles mit meiten Dafchen geftricttes Klebgarn auf/ un stellet eine latern oder Jack in hinter das Garn/ gehet auf das ein Ende des Gehäges, und treibet die Bogel unit Stecken und Spifruihen nach und nach gemachlich auf fo fliegen fle bem liecht gu/ und vermischeln fich alfo in bem Garn; bas muß aber bederfeits ets liche Klaffter weiter fenn, ale bas Bebage ift, und bas Liecht muß mitten nach ber Proportion des Deges und Des Geftrauches gerichtet merben.

In Francfreich werben an etlichen Orten die wilben Lauben/ wann fie im Derbft ftreichen/auch alfo gefane gen : 2Bo fleine Walber both mit hohen Cannen/Eps chen und Sohren auf der Beiber Unhohe / bon andern groffen 2Balbern abgefondert fteben/babin Die Zauben gern ibre Dachtlager machen / ba gehet man erftlich pon weitem/ mit Beden/ Erommen/Schluffeln / und andern hellflingenden Gachen / auch mit Sacfeln und Laternen / und gehet je langer je nahet hinju biß fie es bae Schieffen billich follen erichtect merben' fie boch endlich gervohnen vund nicht achten ind find fichen fienichts / alfo daß man viel gant unter bie Balmen benunt ; endlich nimmt man i nach und nach fangen und bekommen fan.

Schrot-Robr, und fcbieffet Die Tauben in Der Menge/ weilen fie nun ben Schuß por bem Getof nicht boren mogen/ fo bleiben fie immer figen/ und wiffen nicht wie ihnen gefchiehet.

im Berchen-Strich , haben fie in Italien eine Urt , mit Epiegeln fie ju betrugen und ju fchieffen fie machen und laffen ihnen brahen ein Cruck Svig ohngefahr irven Spannen-hoch / und anderhalb Spannen dick / Dafes fibier wie ein Oval , in ber Mitten bich und an beeden Enden etwas fcmabler werbe/doch feche-achtmolffecticht in bermitten bol ber gange nad: / bon oben bis unten/ bag man es auf einer / von ber Erben ettvan mehr als Ellen boch erhöheten Stangen und Ruf anstecten tan; Diefer gebrabete Gtoch nun / wird mit Spiegein über und über befest, und impendig mit einer Schnur angefaffet, und alfo gerichtet, baf monn man ibn giebet, er nicht andere als wie ein Copff, Damit Die Rinder fpielen, an feinem Stangen-Buf fchnell und ber bend berum lauffet, mann nun Die ftreichenbelerchen in biefen glanbenden herum rollenden Spiegeln ihr Chen-bild erblicken, flechen fie mit groffer Beglerbe gleich als blind barauf, fammlen fich Sauffenweiß bingu, fchmes ben und flattern berum / Dag man fie mit einer Rlinten leichtlich ichieffen fan.

2B are vielleicht bequemet wann man biefen Ctod etwas niedriger richten ale wie ein Automaton ben fich felbft umgehen machen / und darzu eine halbe Coblage mand über einen Bogen richten fonnte fie alfo im Blug ju fangen/ fo tonnte man Pulver und Bley erfpahrens und murben die Berchen nicht alfo gerfchoffen und gerrife fen, wie offt burch die Cordte gefchiebet. Die armen Bogel merben, burch Diefe herum lauffende Spiegel alfo geblendet und betaubet, baf fie, ob fie fcon burch

### CAP. CXLVI.

# Beiomannschafft durche ganke Tahr/im Januario.

aus Soflichfeit und gutem Willen von Berin befommen/und meil es aus feiner Bermilligung gefche ben / bem gutherhigen lefer in einem furgen Extrad bavon mittheilen wollen ; benn weil fich wolgebachter Grafe auf Die Jageren wol verftebet/ hat er ihm felbft/ mas er burch eigene Erfahrung bin und wieder ju Friede und Krieges Beiten gut und probirt befunden / eigenbandig aufgezeichnet / und mir mitgetheilet; ale hat ber gunftige Lefer foldes alles nicht mir / fondern molges Dachten Bern Grafens Ruhm ju ju fchreiben/und feis ner treugeneigten Offenherhigfeit Deswegen Dancf ju erftatten. 216 nemlich bedeutet er :

3m Jener 1. Dis Monat durch wird fein Bogels fang vorgenommen / als ber Leimbuchel/ und die ver-Decten Dete auf Die Rranwets-Bogel und DieBarer/ wann fie noch in ben eichenen Diffeln fich aufhalten / merben mit ben Stichhaufel gefangen.

2. Die Rebhuner werden Diefes Monat durch/ man ein tieffer Schnee ligt / ber nicht forret / mit Schnee Deben gefangen / wann es frifd gefchnevet / und in

Pefe nachfolgende Monat-Bergeichnis habe ich ber Nacht der Schnee auf anderthalb Spann . hoch gefallen / und fich ballen lafft, fo begeben fich die Due Rerbinand Bilbelmen/ Grafen von Durchtall ner auf Die Beis - Recter / und icharren tieff unter Dem Schnee/bis fie ju ihrer Speif auf ben grunen Gaber fommen/ baber fie damals am allerleichteften ju is bergieben/foll aber nicht mindig noch der Ochnee gefro. ren fenn baf er ferret boch muffen die groep Derfonens Die gieben/ meiffe Demmet über ihre Rleider anbaben/ gegen der Lufft gieben, und fcnell lauffen.

3. Damit Die Duner beffer ober gewiffer halten/fole len fie eine fcmarge Caube/im mabrenden Lauffen mit angebundener Chellen in die bobe fliegen laffen Die an einen langen ftarden Baden angebunden fen; Saft du aber feinen abgetragenen Bogel oder Blaufuf! fo nimm nur einen Sabicht aus bem Rorb/ welchen bu jum Sunerfangen im Borrath haft / fete ihm Die Sauben auf flich aber vorher an den Ort/ wohin Des Bogels Augen fommen / mit einer Schufter Aal auf beeben Geiten ein fleines Bochlein/bind ben Bogel an Die Conur/ wie die Cauben/ und lag ihn alfo fliegen/ wie vermelbet morben, fo revieret er trefflich mol in die Sobe nach dem Schein des Simmels, bif die Sunet

übergogen / bann laufft einer nach ber Schnur / und siebet ibn berunter/ man mag alfo auch einen neugefan-

genen Bogel ober eine Rray brauchen.

4. Saafen und Buchfe find trefflich wolzu burfden/ mann man ihre Spuhr im frifden Schnee feben tan/ fo bat man gute Belegenheit / fie auftreiben ju laffen / und mit ben Neben fürzufegen. If es aber windig / und ber Schneeknarret febr / fo wird man nicht viel ausrichten.

s. Dit einem Dfeifflein ober Daafen-Ruff/bas wie ein junges Sastein/ ober wie ein Bogel/ ber vom Sabicht erariffen morben/ thonet/ fommt ber Ruchs gern/ bermennend, etwas ju erfchnappe,muß aber der Wind por allen Dingen in acht genommen fenn / dager bon bem Ehier auf den Menfchen gehet.

6. Den ganten Winter burch/wann es talt ift/und gefcongen bat/ fan man einen Bifc bon einer Daber-Barben / boch aus einem loch ober Genfter burch Die Scheuren , ober fonft an einen tauglichen Ort , fo weit

Die Korner find / ausstecken/doch muß man den Bifd mit gelben oder Strohfarben Zwirn um den Steden jusammen binden / daß die Bogel die Fußlein in den Wisch nicht verstecken konnen/ da wird man mit Berwunderung feben/ wie die Hemering und Gpaten/abfonderlich wann es geschneen bauffig darauf fallen ; da muß man einen Drat nehme/felbigen in einen Stro balm fteden, und vornen ein Saffein laffen frumm aeboge bamit tan man bie Bogel einem nach bem anbern ben einem Ruglein erwiften, ju fich gieben,und entree. Der murgen, ober in ein langes bargu bereitetes Gacte lein merffent fo merdens die andern nicht leichtlich mo. ferne man nur ben Athem, fo viel moglich, an fich balt. Die Spaten aber fcbrepen, mann man fie ergreifft/und verderben alfo bas Epiel/daber ift rathfamer/mon laffe fie bleiben, und ergreiffe allein die Memerlinge, Diefen Bogel gang hab ich auch im Colero gefunden/in fei-nem 15. Buch im 60. Capitel.

### CAP. CXLVII.

# Weidwerd im Februario.

St. Johannis des Cauffere Cag / foll von ftentheils aufgefreffen find. Rechtswegen der Biderftrich der Bogel frep 2. Mann ce concerv gelaffen/und Desmegen ben wotbeftellten Wirthfchafften feinen ju fangen gestattet/ fondern mit allem Ernst und ben Straff verbotten werden / wiewol man es an Orten / mo alles frep ift/wie in Ungarn/ nicht fo genau in acht nimmt/ weil man bencft/ was ich überlaffe/bas nimmt ein anderer/ barum wird auch ber Kranmethe Bogelfang ibund mit wenigen Ruben vorgenommen / ben fie fcon baufig auf Die aufgebauten übrigen Commer-Biefen ftreichen/ die Burme dafelbft zu fuchen / und fich alfo des vorigen Gedfes der Kranweth eund

O M diesem Monat / von der Kasten an / bis auf | ren an den Misteln entweder aar abaefallen / oder mei-

2. 2Bann ce Chneetvetter gibt/(wie offt um diefe Jahr-Beit gefchiehet) fo fan man bas Gonee-Garn auf Die Rebbuner brauchen benn bernach muß man Das mit befcblieffen/benn fie lauffen balb bernach poneinans ber / und paaren fich.

3. Man fan auch in Diefes Monats Unfang/ noch Ruche und Saafen jagen / benn barnach thut man Schaben / man tan fie auch burfcben / treil fie im

Schnee leicht zu fpuhren find. 4. Die fleinen Bogel werden febr aufgefangen/fon-

berlich man es talt ift/bleiben fie lieber bepfammen/ und Meelberr nicht viel mehr achten. So hat der Misster halten sich ben den Scheuren aufda sie leicht zu sange. sich in den Salestin auch ein Ender wei sie sich um Lechmessen spen zu packen beimenz auch die Bee- Wolft zu jagen.

CAP. CXLVIII.

### Weidwerd im Martio.

Ett haben die Kranwethe-Bogel / Kernbeiß / gehen febr gern auf ihre Balb - Pfeifflein / wann man Lerchen/ und kleine Bogel ihren Zuruckfrich / techt locken kan. mahret aber über 14. Zage nicht/ und ift beffet/ 5. Zeht kommen auch die Virchuner/da kan man die

man laffe fie mit frieden.

2. Die Schnepffen auf ben Biefen mit Steckaar. nen ju fangen/benn fie find jest lieber in ben Wiefen/bie etwas fumpfig find, und viel Rubfladen ligen; man tan fie auch mit Doch Degen, oder welches noch beffer, in Schnepfen-Panthern fangen/oder in Rlebgarnen bon fubtilen boch ftarcfen Zwirn; Die Mafchen muffen fo groß fenn/wie im Saafen- Dete. Die Sobe barffnicht mehr als britthalb Rlaffter haben.

3. In Diefem Monat tommen auch die wilden Cauben/und halten fich gern ben ben neu-angebauten Saber-lectern auf bafelbft fie mol zu fchieffen/mann man

Epct bot.

4. 3ht fångt man die Safelhuner bas Monat durch/ find am besten zu fchieffen, benn jest paaren fie fichound

Sanen in der Sals fchieffen; man muß aber fruber tome men/ als der San/ fonft wird man ibn fchwerlich ertois fchen ; man fangt fie auch mit Strupfen oberDafchen/ Die werden gemacht von Schufter Drat, und wol mit Dem Dech gefchmiert baf es bonemander ftar bleibt/u. bom Regen und Wind nicht weld wird/nachmal einen Stab von einer Vircten einer Elen lang genommen und ein loch auf beeben Geiten hinein gebohrt, u. fted auf beeden Seiten groep gute Spanenlange Solber hin. ein/die verfcblag mol/an Diefe bind eine ftarche Conur

auch mit Dech beftrichen/ u. mach Die Dafchen baran / baf fie von dem unter Gis . Stab eine fleine Spaffenboch aufgerichtet benten; boch follen die Dafchen im Hufrich.



ten

ten mit Unfchit mol beftrichen werben/bamit aber von Dem Lufft Die Etrupffen nicht abschleiffen fo beffre Die Schlingen oben mit einem etwas wenig geklobenen Soltglein gufammen; Item/ mach eine Dafchen in ber Mitten / ju ber anbern auf gleiche Beife / fo tounen fie fich nicht verdreben / und tan ber Bogel fren fiten. 2Bann nun alles angehefftet wird, und por 2Bind unt Diegen vermahret ift, fo bobre in der Mitten bes Ctabs ein Bod) / und ftede folden auf ben bochften Sipfel bes Baums, aber fard und feft auf, fo ifte gerecht, etliche fteden auch rothe Schnalbenbeer barunter / bavon bie Birchanen überaus gern effen,Und obwol beraleichen Rliebholblein alles farc tufammen balten / und von Dem Wind nicht verruckt fan merden, fo irren fie boch im Rangen gar nichts / Denn es ift ein ftarcter groffer Bogel / und mit feinem Abflug farct die Mafchen jufammen ructet/daß alles an dem Sals gufammen laufft. Bor allem aber febe man mol ju / daß der untere City ne Gefpane warnen tan/daber es fchier umnoglich / fie Stecken wol eingemacht merbe / Damit ber Bogei / auf andere Weife abjufchleichen.

meil er farct itt / mann er gefangen wird / und an der Dafchen fladbert, foldes nicht abreiffe. Dam braude fonften in Diefem Bang einen Bortheil / und laffe bureb einen fleinen Sirten-Jungen ( ben Die Suner nicht viel aditen, und gar nicht weit von ihme fliegen) folche bon einen Baum jum andern treiben / aber nur allgemache lich und dif fo lang/bif fie auf Diefen Boum tomen, too Die Richtung ift Davon benn eines gefaugen wird / ba Die andera gleichwol ihres Wefpans Berluft nicht gemabr merden / Dieweil er erft/mann fie weafliegen mols lent gefangen und gehaugen wird. Dannes haben Die Birchunert weil fie noch Kuttweise fliegen / bag wann fie gleich pon einem Baum abfliegen / und fich auf cie nen audern begeben/ baf allzeit eines davon auf ben bochften Bupf auf einen durren Aft, oder, fouft auf eine gelegenen hoher Gih fid begiebet / da es wol umfehen/ ber Schupen und Raubvogel gewahr werden, und fei-

# CAP. CXLIX. Beidwerd / im Avril.

2. Go lang auch die Safel-Suner mit ber Burfch und Steckgarnen bekommen / Denn fo bald die grunen Boben anfangen auszutreiben / fo begeben fich die hennen gur Brut / und verfteden fich in das dicke Geitrauche/darinnen halten fie fich ruhig den Sommer Durch/hat alfo Diefe 2Beidmannfchafft ein Ende.

3. Go lang tan man auch Die Birchbanen burfchen/

fo lang fie falgen.

4. In diefem Monat ift Die Lauben-Purfch am beften/weil fie hauffigins Gelb ftreichen/ auf die angefae. ten Felder / ba fan man fie leicht mit einem Cauben-Ruff fruhe Lages locten / und auf einem Baum burfchen / benn jest paaren fie fich am beften / und fliegen gern der loct und bem Beibel gu.

5. Da ift grar die Safenburft am beften / weil fie fpat nach ber Connen Untergang aus dicten 2Balbern auf Die Daber . Felber gulauffen / Die im Bormarten leicht ju fchieffen / und meil fie burch die Bebage und

R diefemMonat kan man bis auf die Selffte den | gemachte Zäune/ einen Bas durchzulaussen aussuchen/ Schnepfene Fangervie im Merken/voornehmen. | kan man am Reasonnetter in der des durchzulaussen und Daben aufwarten / ober man tan fich auf einen Baum machen , wo viel Ereubmege gufammen fomen; und mo ein 2Balb nabe ben ben angebauten Relbern gelegen ift, und den Safen fchieffen, fonft aber foll man ju Diefer Beit Der Dafen fconen/weil fie meiftens trache tig find/ auffer an benen Orten/too alles frep ift/als mit in Spungeru / Dann man mehr Schaben / ale Dugen Dapon, und werden mit einem Beibel etliche verderber Die fie noch in felbigen Commer hatten ausbruten fonnen/ benn etliche nisten in einem Jahr / wann gute Witterung ift, offter als einmal im Jahr.

6. In diefem Monat werden die wollingenden Rins den und lemerig jurlod im Derbft eingetban und berbalten, und fie, wann fie Franct ober blind werben, auf gute Art zu curiren/ wie im 121. Capitel von den Sang-Bogeln weiter zu fehen / aud mag man alfo die Binden blenden / wie oben fcon gelebret morden.

# CAP. CL. Weidwerd im Majo.

fonderliches Weibmerce fatt haben fan / fo find doch ben etlichen Geflügel Arten/ der Mannlein fo viel / daß fiemehr verderben / als befordern/ fonderlich ben den gailen und verbuhlten Wachteln, welche ben Beiblein / wann fie bruten / offi die Ever verderben/ alfo billich abjufangen find.

2. Dik ift nun der bornehmfte Fang/deffen man fich in biefem Monat bedienet/ mer babon miffen mill / ber befebe bas 134. Capitel / pon ben Ctect-Deben / Der mit dem Pfeiflein loctet / muß mol und perfed tonnen ] damit umgehen /denn die alten Wachteln find argliftig/ wol auf den Boden haltet und erkennen bald den Betrug/ da ist beffer / man habe ein / fund verichlagen fich.

Jetvol in diesen und etlichen folgenden Mons | etliche Chontarellen oder anlockende Wachtel-Weibs Den / weil die Bogel nissen und brüten / kein | lein/es muß aber trockenWetter senn/und müssen nicht gelocht werben / baffie die Broerch über die Felder und Rurchen lauffen follen/fondern alfo muß man Das Dete lein ftecten / daß fie nach der Burch binein fallen / und lauffen konnen / fonften / und wann es auch feucht ABetter ift/ fo fliegen fie lieber/ als fie lauffen/und flad-Dert einen über den Ropf vorben / fo bann dienet es / wann es nicht windig , und ftilles Wetter ift, daß man ein 6.ober 7. Rlaffterlanges Rlebgarn ben fich aufrichetetund die Wachteln gegen bem liecht/fonderlich wans beginnt Abend zu werden / zu locken anfanat / fich aber mol auf den Boden haltet, fo streichen sie ihm just hine Derftrich/find aber lauter alte Caube, gleich in Der Brut beariffen / Daber magerund sab / und wird mit einer feden Lauben ein ganhes Brutibisweilen vuch wol mor verderbt, ist also bester, man warte, bis sie bruten, und Die Jungen ins Reid fubren; im Muguft-Monat / ba find fie fett und gut / beffer gu'effen / und leichter ju fan-

Man purichet grar jebo auch Die Safen find aber 4. Man purichet fran jeso auch Die Balen find aver die Beiblein meiftens trachtig. Daher man auch groß fen Schaden thut; diese arme Thier haben ohne diß Reinde genug an ben witben und beimifchen Raben fone Derlich an den Buchfen / alfo foll man biefe fchabhaffte Bhier/im Berbft und Winter/ (wann ihre Balge gut find ) perfolgen und abfangen: Die beimifde Raten aber/

3. Die wilden Cauben haben gwar ist ihren Bie- | Die man um Diefe Beit in den Reldern findet/todt fcbieffen und vertilgen laffen/weil fie Die jungen Dafen und alles Geflügel abfangen.

5. In Diefem Monat fanget man die Rrefler ober Bachtelfonig/die Gefnerus Gerete nemet/wegen ibrer Stimme/die ift gleich/ als mann Die Brasmaber ib re Genfen mit bem Schletffftein weben; fie gieben mit Den 2Bachteln megrund fomen mit ihnen wieder, mer-Den in den Biefen/(mo fie fich meiftentheile aufbalten/ und durch ihr Gefchren ihre felbit-eigenene Berratber find die Greckgarnlein mit Schnuren / baran Schel len gebunden find / eingetrieben. QBeil fie aber basmal erff anfangen zu niften / und febr viel Sunge bruten y ift beffer / man warte bis gegen bem Derbit.

### CAP. CLI.

# Beidwerd im Junio.

M diesem und solgendem Monat ift das Weid-wert noch fast schlecht / und magt nichts ein / man fängt groct unt den Steckneben Bachteln und Rreffer, aber mit mehr Schaden ale Ruben.

2. 34 foll man feben junge wilde Zauben aus den Deftern/ mann fie fcon bald fluct find / abzunehmen / und mit Dirfen/ 2Baiben oder Erbfen aufsieben/und in einem befondern groffen Bemach frep umfliegen laffen/damut fie tonnen auf Die Tenne ober auf Die Burfche im Muaufto gebraucht werben.

3. 36t fonnen auch junge Bahrer / Drofchel und Umfel aus ben Deftern abgenommen, und in einen faubern Bimmer ernahrt merden/man muß fie aber fauber halten / und gibt ihnen Gerffengrieß und grobes Bais gen-Meel/machte an figtt des Baffere mit fuffer Mich groblicht an und gibt es ihnen / man muß es aber alle Lag mit frifcher Wild anmachen fonft wanns lang ftebetavird es fauer, und Die Bogel werben franct ; jum Betrancf bindet man ein fleines Saberlein / bas fein fag recht ift/an ein Solblein/taucht es ins Baffer/und ftectte ben Bogein in das aufgethane Gonablein/bas thut man neben ihrem Geafe taglich gar offt/14. Lage lang ober noch langer/bis fie felbft fregen lernen. Die jungen Bogel Die noch etwas an Bedern entblogt find/

I fan man leichter aufbringen / als bie groffern / benn fie forren die Schichbel viel eber und williger auffals maff fie fcon etwas erwach fen find/ternen auch alles leichter/ und thun lieber mas man von ihnen fordert und baben will: fo bald fie allein effen fonnen/ gewohnt man fie in Die Sodustein füttert und trancft fie fleiffig, und balt fie fauber an einem tublen boch trodfnen Ort; will man fle aber in die Sinftere bringen fo werden fie Unfangs Dare über tramia / Dabero man fie defto beffer mit Bartung umd Reinigung verfleger folle ; etliche feben fie / ibrer mit der finfternemfebung ju verfconen/nur in ein 3ime met/mo allgeitleute find/und wann fie anfangen mellen au fingen / fo flop ffet man nur mit einem Stecken auf Das Reficht, fo fcweigen fie wieder eine Beit lang ftill; wolte aber das nicht belffen / fo berupft man ihnen die Febern am Bauch/und endlich über eine geit die Steuf-Febern/und besprengt fie mit frifchem Bafler / fo ifts auch gut. 3hr Befang mabret 6. 2Bochen;tans alfo Der Weidmann nach der Beit jum Gefang binaus feben nachdem der Sang dauren mochte. Singegen die an-bern Bogel / Die nur zu Lauffern / und que Ruhr / und jum Plattnen gebraucht werden / barff man nicht ins Finftere einfeben / baber toonn manz. fingende 2mfel/ Drofchel und Bahrer bat/ ift es foon genug.

# CAP. CLII. Beidwerd im Julio.

M diefem Monat werden die Richben reiff / Dat | ber ift am besten / Danbschub angeleget / Coann fie besten nan Amfele Gugesspaus und Kernbais | beissen hart ) und den Sals und die Fusse abgeschnitz-mit Leimspindel sangen / damit man sie bernach | ten. Den Eulen / und andern unnichen Wegeln / wann her tan man Amfel Gugeispaus und Rernbais mit Leimfpindel fangen / Damit man fie hernach im Derbft jur loct gebrauchen fan ; auch fan man groo oder dren Pantheren durch die Riefchbaum richten wo fie absonderlich im anbrechenden Sage gern durchfliegen/wann man einen Gugeffpaus oder mehr befommt/ tan man fie abfonderlich im Refich eingef bloffen auf Die Ritschbaume ftellen / und Leimruthen darauf richten/ fo fteden die wilden Bogel darauf / und wollen folde nicht leiden/ werden alfo gefangen. In ben Pantheren machen die Aglaftern die groftelingelegenheit/und mas den mit ihrem Beidrev alle andere Daei icheubeida von Raten und Maufen / oder fonft jernagt und jer-

fie in Die Dantbera tommen / macht mans auch alfo / meil fie fonft die Deide febr befchabigen und nichts nue Be find.

2. Iht fommen die jungen wiften und Eurtel Enu-ben auf die Feldbaumerweit die Fruchte foon anfangen

reiff zu werden/ daher man fie schieffen kan. 3. In diefem Monat / weil die Zeit des Bogels fange herben nahet / foll man in Faffer und Grubiche eingeschlagene Debe berfut fuchen; und mas etwann Quich foll man alle alte und leere Bogelhaufel jurichten und au faubern/damit man / mann ber Bang angehet/ Diefer Dube überhaben fep. Stem/man foll ihm in Bors rath ftarce enchene Stangen jur Schnepffen Panther ra auch auf die Kranmethe Bogel jun Leimbühele Ctangen; item / jur Panthera / auch auf Die Tennen/ was man fur Solg und Pfale bedarff / verfammlen/ dann um diefe Zeit bigjumgang wird alles ausgetrocks net/ leicht und farch/ nach Endung bes Fangs fan alles wieder abgeborret / wieder an einen faubern Drt unter ein Dach gelegt merben, ba ihm die Raffe des Regens und Des Conees nicht fchaben / und alles befto langer bauren, und man badurch manchen Untoften erfparen, auch das tunfftige Jahr wieder brauchen tan. Um besten ift / man verfehe fich mit dergleichen Solt und Stangen noch im Binter / wann Die beffe Beit Soly verbleiben in ihrer gewöhnlichen Revier.

riffen ift / nach und nach fleiflig ausbeffern und flicken. | ju fallen ift / fonderlich der Nacht-und Streiff-Nebefrangen / auch Lerchen . Debe Stabe / bann fie follen Duncfel und ruftig fenn / bamit fie im buncfeln nicht gu weiß fcheinen ; Stem / fan man auch Dafden und Strupffen eines ju 10. Sagren/braun ober fchivare ju Lauffbogen machen/oder ju ben 2mfein und Drofdein us. oder 6. Daaren / welche man ju ben Dendeund Lauffbogen gebraucht/auch foll man etliche 100. Dende und Lauffbogen von birchenen Ruthen machenzund jum Bogelfang behalten, im Berbft muß man fein weiffes Rofhaar darju brauchen/weil fie bie Bogel balb mars nehmen / im Winter aber tan mans / wann Schnee fallt / nutlich brauchen. Dach Jacobi führen Die alten Ruchfe ibre Jungen eine oder zwo Meilen weit von fich in eine andere Begend/und verlaffen fie dafeibft, die ale ten aber tommen wieder ju ihrer Buche . Doble / und

### CAP. CLIII.

# Beidmannschafft / im Augusto.

R diefem Monat wird das Weidwerck allente halben beffer und eintraglicher : 1. Wehet der | Bild-und Eurteltauben-Strich an / und flie gen mit Sauffen auf den Felbern/fie mit Schieffen und Schlagwenden ju fangen / bann fie find truckens febr begierig / abfonderlichen besuchen fie fruhe/ von 7. big 8. und Abends von 4. big 6. besonders / wo das Bass fer falitrifd/und als ein fleines Moraflein auf ber Bies fen ju fpubren ift / ba mag man Schlagmande/ welche fechfthalbe Riaffter lang / und eine Riaffter und gute Spann breit/aufrichten/auf einer grunen 2Biefen/und fie alfo mit gebiendeten Ruhrtauben anloden. Und fo bald fich eine fcbier bey ihm niederlafft / alfobald giehen und nicht lang marten.

2. 3ft geht der Rebhuner , Fang an / wann ber Schnitt vorüber / weil fie jegund beffer ju fangen / als nach Michaeli, ba fie noch nicht fo weit und ftrenge flie gen/ alfo bag man ist ihren Sall leichter marnehmen/ und ihnen benfommen fan. Iht geben fie auch lieber in bie Steckgarn / und in ben Beeren / da hinein fan man fie mit einem Schild treiben, fonderlich find fie/wo und ibie fie ligen / wol ins Weficht ju bringen / bann bas ift Das vornehmfte / Daß fie recht gefehen merben.

3. 3hund tyrafirt man auch bie 2Bachteln/mit einem guten borftebenden Sunde/und auf der Sand figenden Lerdenfaldlein/ben fie febr forchten. Rach bem chnitt fanget man offt gange Rutt auf einmal / und halten bie balbgemachfenen Bachtel ben Epraf befto lieber/und ftebe alfo nicht leicht aufroder man lafft ben ben Dreches ler einen bolhern Bogel ausdrehen/macht eine Schnur an eine Stangen / und bindet ben Bogel baran / ober man richtet einen todten Operber ober Berchenfallel/als flug es ju/ vermacht die Febern im Papier/baß fie nicht gefengt werden/und Dorret ihn etlichmal in einem Bach. Dfen / und braucht ibn alfo / fo ift er ringer und leichter ben / fo bleiben fie.

gu regieren/ bas Ingeweib / Dien und Augen thut man meg / und macht ihm / an ftatt ber Mugen / fcmarte Knopffe von Glas in den Ropff ; Ein anderer muß ihn regieren / ber ben Eprag nicht jiehet / und muß ibn alfo benden/ baß er fein im Bewicht bleibe / alle 3. Dionat mag man ibn alfo in bein Dfen borren, fo tommt tein Schab hinein/ und ift eine darinnen/ fo berbirbet fie.

4. 3ht fan man die 2Bachtel fangen/mann bas Belb abgeerndet ift, und nur wenig Heder mit Saber, Brep ober Saiben abfohderlich fteben blieben/richtet man bie Stechnehlein / nach ber Quer über Die Reber auf/man macht aber/baß fie genau ben ber Erben auffliegen/und treibet Die Bachtel mit einem Geil/ Daran Gebellen und Redern allezeit ein halbe Rluffrer weit angebunden find aber gemach und nicht ju fchnell ; und ftebet big meilen/daß fie nicht übereilet werden und aufftehen; diß fan man auch in ben Wiefen im langen Grafe braus chen. Stem/ werden fie in Diefem Monat mit Stangala gefangen/ bavon befibe bas 124. Capitel. Gie merben auch mit Mafchen gefangen / wann man Umfel-Lauffe bogen mit Dafchen in die Furchen richtet / und ein mes nia Dirfe barneben ftreuet.

5. Banget man auch die Lerchen mit dem Eprag und einen Groffaldel oder Sperberrmann fie in der Mauß find find ader zu diefer Zeit zurmlich mager.

6. Die verhaltenen Finden und andere Keine Lock-

Bogel merden wieder an die Lufft allgemach gebracht/ und von Eag ju Eag liechter, aber nicht an die Conne geftellet merben.

7. 3tem / foll man ihund lock von fleinen Bogein/ Grunling / Stiglit / Sanffling ober bergleichen/ mit Leimfpindeln ober auf dem Beld Zenn fangen/wann fie auf den Sanffoder falitriche Mauren fliegen tan man Leimfpindeln hinrichten / und die Fingel mit Afchen teis

### CAP. CLIV.

# Beidwerd / im September.

Die Tauben und Turteltauben.

2. Stem/bie Rebbuner/boch weil fie nun anfangen farct ju werben / und weit ju fliegen / als fan man auf ihren Fall nicht fo wol acht geben/baber find jegund

bie Steckgarnen nicht fo gut als borbin ju gebrauchen. 3. Der Bachtelfang ift in diesem Monat auch dieselich/dann jest find fie fett/ alfo beffer abzurourgen als zu maften/ bann nach Diefem veritreichen fie bald aus bem

4. 36t um G. Bartholomdis oder ein wenig zubors werden auch die Feld-Cenne aufgerichtet. Dabon be-

fiche meiter Das 129. Capitel.

5. 14. Lag bor und nach S. Michaelis/ ift ber befte Bindenftrich/auf unterschiedliche Weife/auf ben Cennen/ noch beffer aber auf Den Tefen / Davon befiebe bas

126. und 127. Capitel.

6. In Diefem Monat / geht auch der 2Imfel . und Drofdel Stric an mit ber Lefa und Panthera, mit ben Blatnen/ mit ben Rauslein und Bichteln / Davon in Diefem Buch an jedem Ort weitlauffig und befonders

ift gehandelt worden.
7. In diefem Monat/14. Eage vor Michaelis/fanget an Die Lerche zu ftreichen, welche auf benen geibern/mo es viel Daberhalme und andere Stoppeln gibt/fortflies gen , und über Dacht barauf bleiben , baber mit Sileb. gen / Ino wer Veagr vataur verent / vulger in Step nechen ju fangen find. Wan hat 30. Ödenlein ben dem rechten letechenfang / jedes 36. Schritt lang/ deren fest man jehen auf Sichee oder Siangeruf di. Klaffter und 4. Spann hoch find / eines nach dem undern Schutz-gerade fort / bif die 10. Nessein durchaus gejogen find/ worben 12. Stanglein fenn follen / und an folden eine Schnur nach ber anbern angefchlinget werben. vor allen muß man fie an beeben Enden mit einem Strict ftarct anfpannen / baf diefe Zeil ber 10. Dete obngefehr 360. Goritt machet. Die andern und brits ten geben Deben ber andern und britten Reph / merden etwan 17. gute Schritt / je eines von bem anbern Parallel aufgefchlagen / man richtet Diefe 3. Beilen etwas wenige gegen dem Licht und der Gonnen Aufgang/und treibet gegen einem geringen gufftlein/(tein DBind muß fenn) bann Die Berchen gern gegen bem Bufft flieget. 3m Deumond find fie am beften ju fangen / je buncfler es ift/ je beffer ift es.

8. 3tem / fanget man die Lerchen mit dem Racht-

Riftlich fanget man durch diefen gangen Monat ] garn / muß aber dundel und der Mondichein unter der Erden feyn. 3ft was unter dem Warn/ und man horts fladdern/fo pfeifft einer dem andern/daß man die Ctangen fallen laffe / murget alfo die Berchen und siebet fie durch die Mafchen beraus. Be liechter es ift fo fchleuniger muß man fortgeben / und je dunckeler bas 2Better/je gemacher/ boch muß man ftill fenn/ und allein mit Dfeiffen ein Zeichen geben / wann man das Debe foll Dian muß Abends porfpubren, und bie Berchen auf Die Belber jufammen treiben / wo man bes Nachts mit bem Nacht-Garn geben will / Der 2Bind bilfft auch mohl gu biefem Fang.

9. In Diefem Monat foiefft man auch Die Safelbuner mit dem Pfeifflein/wie im Martio/tommen aber nicht fo gern meil fie nicht gail find/fondern Rutt-meife bepfammen find/und allein frube Dorgens nach ben Cfchenbees ren und Brombeeren fich voneinander theilen/und nache bem ihnen von den Alten gelocht wird / wieder gufame men lauffen. Da tan man fie in den Walbern, mo piel Brombeer fleben/welche fie gern freffen/ auffuchen/und mit den Beibel-Pfeifflein locken/ und fich binter einem Baum verborgen balten / und fo eines ju dir anlauffet/ fo fep hurtig im Odieffen/ und alfo gebe von einem Ort jum andern. Rommen fie nicht/ fo find fie gewiß benfammen/die muß man fuchen und aufjagen/fo betommt man fie ju Beiten mit bem Ruff einfchichtig.

10. In Diefem Monat richtet man in Die buncklen

Thaler/ 10. Tage vor Michaelis die Henetbogen/auf die Drofcheln und Amfeln / Die werden aus birchenen Ruthen gemacht / nach biefer Danier/unterhalb thut manefchenbeer/ Die Mafchen werden bon 4. oder f.

fcmarten Rof- Daaren gebrebet, und oben mobi per-Enupfft/ daß fie der Bogel nicht tan ausziehen/vor den Bind flecket man gar fleine Solblein an die Mafchen/ wie oben im Martio ben ben Birchunern ift gedacht Golder Bogen macht man etlich hunderti Die muffen mittelmafliger Groffe fenn nur fo großebaß ein Bogel feinen Copff recht in die Schlingen bringet/ bingegen die allgugroffen Bogen nichte nub find / weil Die Bogel offt burchhupfen / und nicht gefangen merben/oder von ben Didfden au einen guß gefangen merben / babon fie fcbreven und flabbern / bag fie von ben Raubvogeln ober Miftern Davon geriffen merben.

### CAP. CLV.

# Beidmannschafft / im Ochober.

R biefem ganhen Monat durchaus / weil die Bochen / nachmalen hat der Strich ein Ende/weil sie Steck-Garne nichts mehr taugen/ so muß man school verfrichen sind zusche Jehen. Also den Treibe Zeug gebrauchen zum Rebhünere hat es auch mit den Kincken und Armerinaan eine aleie. Rana/ und ben Epraf.

2. In Diefem Monat fangt man auch auf ben fleinen Tennen/ Stiglis/ Grunling/mit ben Sanfflein noch 3.

fcon berftrichen find / und auffer landes geben. Alfo bat es auch mit ben Fincen und Memeringen eine gleide Bemandnus.

3. Die Umfel und Drofcbein werden jest im beften in den Pantheren und Tefa gefangen / bas Plattnen

tbut

thut barum nicht mehr recht gut / weil bas Laub nuns mehr von Baumen abfallt, fo fommen Die Bogel nicht gerne. Singegen mo es viel Kranmeth-und Debibeet-Stauben gibt/wo fich Diefe Bogel gern aufhalten/rich tet man etliche Stuck Pantheren burch / alfo fan man im Durchftreichen viel bavon fangen.

4. Der Lerchenfang wird biefes Monatedurch continuirt / bann jest werben fie von Lag ju Lage fetter/

und angenehmer ju effen.

5. Item/ noch 14. Lage geben die Safelhuner in die fem Monat noch gern auf die Lock/bernach verftreichen fie auseinander und geben paarweife in ihr Binterlager / in Die bic vermachfene Safter / ober Buchbau-

mene 2Balber.

6. In diefem Monat fangt man die Amfel und Dros fchel am beften wann aber die Walber fcon blog find/ thute nicht mehr gut / hingegen macht man Laufibogen burch bie Zaune/und in Mehlbeer-Bachbolber- Coleben-und Sundebeer-Beftrauche. Dann an diefen Drten halten fie fich am liebften auf mo fie Weibe finden/ und nicht in ben Walbern / mo fie ble Raub-Bogel fürchten muffen ; Da tan man Abende in Die Mitte bes Behages, eine Danthera von 6. oder 8. Rlaffter lang, und eine Klaffter boch richten/und über Dacht fteben laffen/ Des Morgens mag man zeitlich / mas gefangen ift/ ausnehmen, ober man richtet Lauffbogen mit Dafchen/ muß aber die Erde barunter rein ausgebutt fenn / fo fommen fie lieber, und hoffen ein Burmlein gu finden; Die muß man aber taglich fleiflig befuchen/fonft tommen Dieb/ Raub-Bogel und Thier juvor, und nehmen die Beut hinmeg.

7. Rad Colmanni ober 3. Galli Eag baben bie Rrampethepbael/ Babrer und Dernbeif ibren Strich/ Die fangt man mit ben Schlagmanden welche 6. Rlaffter lang fenn muffen/ darju man auch Rubround locter hat/ auch ift jest Die befte Beit mit Der Danthera/ Davon

im 124. Capitel ju erfeben ift.

8. 96t wird auch der leimbubel von benen / bie arm find/am nutlichften aufgerichtet / auch merben fie febr in ben Mafchen gefangen / wann man ihnen Steigel

mit Bogen machet.

9. 3st gehet auch die Belt an bie wilben Schwein zu fallen/bann meil ihnen die Comers. Die fehr befchmerlich gewesen/ balten fie fich jest gern in benen fumpfigen Balbungen auf, allro fich in Den Maraffen einrouh. len / bafeibft fan man auf Baumen aufpaffen / und fie pon borraus fchieffen / barauf fie auch Die Menfchen nicht fo leicht wittern und warnehmen tonnen. 36t baben fie die befte Beibe / Epdeln/ Buchedern/ Safels nuß und allerlen wildes und gepelates Obft/neben bem Getrapd auf Den Felbern / Davon wird ihr 2Bilbpret fett/ murb' und delicat, und das mahrt bif S. brep Ronige- Lag/bann tretten fie in Die Brunft/und werden mieber mager.

10. 3ht ift auch der befte Schnepfen Rang Dif aante Monat burch / bann bajumal fliegen fie aus ben Baldern um Abend-Beit auf Die Gand-Acter, wo fie ibre Rabrung fuchen / tommen ist mehr auf die Bau-Meder ale auf Die Wiefen bann muß man ju Abende/ Reiber / und mo bu ihren Strich mercheft ba merche | gemeibet.

den Ort wol / wo fie fliegen / richte barnach ein Doche Detralfo tan man/warm man einen Blug gefangen/Des andern Eages 21bends wieder auf einen andern Ctrich/ mo man embas bernimmt / richten faffen / bann bet Schnepfe feinen ordentlichen Stug bat ihm und roter ber in ben 2Bald; vor allen Dingen eaugt darzu bie Schnepfen- Danthera bie tan man über Dadit aufges richtet fteben laffen, boch muß Die Dacht fig und finlier fenn diefe Pantheren hangen eine hatbe Mannis Sobe von der Erden, fonften aber gant fren wie die Rlebagte nen/man muß allein acht geben/vo fie aus-und einfrei-den/muß aber tein groffer Wind fenn fonft fliege ber Schnepf wieber juruct / ober über bas Des binuber ; 3m Bollmonden tauat Diefes Weidwerd auch nichts, Diefe Panthera muß einen Bugftrict ohne Rnopfie bas ben 50. Klaffter lana. 11. 34 vor Ende des Monats/ ftreichen die Gebnen.

fen auch gern auf den Biefen / two es viel Rubefladen gibt / barinnen fie ihre Nabrung fuchen / wie auch an fumpfigen Orten/wo rothlicher Chiam ift ba ftreichen auch fremde Schnepfen um Mitternacht bin / ba tan man bie Schnepfen-Banthera überaus wol richten/etliche Ctuck nebeneinander / nachbem Die Wiefen breit ift/auf vierhalb Rlaffter bobe ftarce Gtangen/bann bie Schnepfen ftreichen / fonberlich negen ben Winters. Zeiten von Weiten / und fallen offt um Mitternacht in Die Wiefen ein/biefe Schnepfen Panthera muffen von ftarden Rurfchner-Brirn geftrickt / muffen 3. Klafftet boch fenn und 1000. Mafchen in Die Weite bavon bie

rigen Knabens Spann lang und breite 100. in die Lang ger und 12. in die Bobe/von guten Spahete Schnitzen; Der größte Bortheil ift/daß die Pantheren viel Inno garn baben / fo find fie auch befto gefanaiger. 12. Man fan die Conepfen auch in 2Balbern / wo

Bange r. Rlaffter hat. Die Spiegel find eines 12. fab.

Pirden-Beftrauch und fumpfig ift / mit Stect-Degen fangen/ treib fie/ mann ble Gonn im Untergang ift/ mit Schlafglocken und mit Pelben befleidet / man tan fie auch mit Seuer und Rauch treiben, wie Die Rebe

13. Man richtet auch in ben Baibern Mafchen bon 10. oder It. jufammegebrebeten Rogbaaren / in grofe fen Bogen auf Die Fuffteige gerichtet / beren tan man in die 50. Stud machen / muffen aber ftarct fenn und tieff in die Erden geftectt werden / die 2. Dafchen muß fen 3. Finger breit von der Erden fteben. Die niedern Diafchen tommen ihnen an die Guffe / die werden durch ihr Umfladdern von wilden Thieren gefreffen / und une

nutlich verwuftet. 14. 3ht geht die Safen-und Bucheburiche au / ben Safen auf ben Ruben Mectern vorzumarten / und tan man ihnen bor bem 2Bald / moraus fie freichen / ein paar Saafengarn aufrichten / und mit einem Striet oder Rlatichen der Sande eintreiben/die Det aber muß man erft richten / wann die Dafen fcon in den Ruben. Mecfern find/ etwan ein Ctund in die Dacht/ und muffen Leute beum Des bleiben bie bas eingefallene Bilb. pret bald abichlagen / mann bie Ruben furuber, geben Die Safen gern in ben neu-aufgangenen 2Baiten / ba mann man jum Bebet lautet/zwifchen Die Balber und tan man ihnen vorwarten/ oder Nebe richten / wie erft

### CAP. CLVI. Reibmerd / im November.

Jefes Monat über werden die Rebhuner auch mit dem Ereibzeuge gefangen bifmellen fanget mans auch mit dem Nachtgarn/fo aber gar feb ten gefchiehete ift aber bloffes Gluck / und nichts darauf su bauen.

2. Bif auf Martini fanat man noch bie Berden mit bem Raditgarn / bann mit ben Rlebgarnen ift es nicht

mehr ber Dube merth/ fonft find fie gar fett.

3. Runmehr find Die Bip Drofchein und Amfeln faft perftrichen / boch fangt man mit ben Lauff-Bogen jest Rranmethe-Bogel/Babrer und Bein-Drofcheln/ Die werden Dahin gerichtet / wo es viel Kranwethbeer gibt/ bann in der Ralte freffen fie lieber Kranweth als Eidenbeer / man macht auch vieredichte bict in einanber geflochtene Baun mit Kranweth-Ctauben/ lafft ein Ort allein offen/den übergiebet man mit einem Spahet/ und bangt etliche Dafden baran, binein aber in Die Mitten wirfft man viel Kranwethbeer hinmeg/ mann Diefe Der Bogel erfibet, wird er am Sineinfolieffen acfangen. Dann jest ift ber befte Strich auf Die Kranmethe Bogel.

4. 36t fan man noch Schnepfen an mofechten Dr-ten befommen / fo balb es aber anfangt ju fchnepen / fo

verliehren fie fich alfobald / und ftreichen dabon. 5. Zest gehet der Miftler Stich / dieweil es gefreurt/ und fie keine Würme mehr bekommen als suchen fie die Miftlerbeer und wollen andere nicht leiben und ihr Deid perurfacht ibren Eod / bann indem er ben andern im Stichhaufel nicht leiden will / wird er felbit gefangen und erwürgt / das ist ein richtiger Fang / und man tan über 20. Stuck eines Sages fangen / das Stichbaufel bangt man mit einem Sacten an einem Baum/ wann nicht mehr da zu fangen ift / fo geht man weiter/
und bangt das Saufel an ein andern Baum / wo man Babrer merett ift beffer / mann es talt und Schneeges witter / mann man 2. Lock - Bogel bat / fan man einen Lag um ben anbern abwechfeln.

6. Iht well das Laub abfalltebleiben die Dafen nicht in den Balldern fondern figen gern in den Dortb Gestrauch und in fregen Feldern auch in den Gebagen / roo es Baiben-Meder gibt / ba ift ihnen aufsupaffen.

7. 3st weichen die Buchfe aus den hoben und fchnee-ichten Geburgen in die Felder, und fuchen Dlaufe, Das felbst man ihnen vorwarten kan / auch kan man sie mit dem Ottereisen sangen/das muß in eine Gruben gerichtet/mit Baum. Dies und Reife verbecte / und cin funger Sahn Daben gerichtet werden / bem legt man einen fomgreen Zwirn um ben Bale/und zieht ein wenig an/ auf bundert Coritt in einem Buttel / fo unter einem Straud ift / fo fcbrept Der Dahn unerhort / und lodet Den Buchfen bald ju fich mann man einen Baumbedel baben fan / ifts noch beffer / bann fie fcbreven greulich

8. 36t braucht man auch die Bolffs-Gruben, die find am beften binter ben Garten ben Den Mapr-und Schafer Dofen ober mo groffe Strohtriften find bar-inn fangt man Buchfe und Bolff auch werden jest fo wol Buche ale Dafen, mit den Zain gefangen, den man an die Zaun-Lucken leget, wordurch fie ju fchlieffen pfles gen / benen feter man ben Zain vor / fo muß er hinein fallen / und Saar laffen. Die Zain werben von eifer-nen Drat gemacht / die Meffingen aber find die besten / weil aber Diefes 2las-jagerifch und verbotten ift / will meiter ich bavon nicht melben. Man fangt auch iest fo wol guchs als wilde Ragen in den Falleifen / muß aber mit groffer Vorsichtigkeit gebraucht fein / daß kein Menfc ober Shier darein kommen und fich perderben fan; auf die Wissiffe werden auch orgeleichen Kallen gebraucht / wie folde in der Straßburgischen Edition Derin Melchioris Zebizii, in Des Caroli Stephani pers teutfdten Buchern/bom Feldbau im 15. Buch/ am 12. Cap, ju finden ift/ Dabin ich ben gunftigen Lefer befcheis Den will.

# CAP. CLVII. Beidwerd / im December.

Est halten fic die Kranwethevogel / Drofcheln und Kernbeiß nicht fo hauffig bepfammen / und find lieber in den niedern Kranwethe Bufchen/ Daber fangt man in Den Lauff-Bogen im Schnee mehr/ als auf dem Leimbuchel bingegen im Tenner und Sore nung fcocen fie fich beffer / baber auch bequemer im Leimbuchel ju fangen.

2. Dig Monateburch fangt man bie Babrer auf ben

enchenen Mifteln in ben Ctichhaufeln.

3. 3ht kan man auch / wann frifcher Schnee fallt/ Die Rebbuner mit dem Schneegarn am beften fangen/ und fo fortan / fo lang ber Winter mabret.

4. 3ft bas Jagen auf Die Rebe / Safen / Ruds und Molffam besten/ weil die Spur im Schnee am leiche teften / auch werden die Wolffe mit Gelbst-Befcof gefallet / bedarff aber groffe Mufficht.

5. Best freffen Die Safen gern allerhand Baum-Miftel mit ben Beeren / mann man folche in ben 2Bald ftreuet / und einmal einer darzu tommt/ fo tommt er gewiß die andere Dacht auch bin / ba fan man feiner auf einem Baum marten, und ibn fcbieffen.

6. Best thun Die Sabicht ben ben Saufern groffen Schaben / fangen Die Lauben und Suner febr ab/ Die werben mit vierecticht aufgerichteten Deben abgefangen / wie an feinem Ort befdrieben morben.

7. Dan foll bes Weidwerd's Der wilden Cchmein/ allein von G. Gallen an/big auf den Chrift-Abend/oder langft S. bren Ronig- Eag/fich gebrauchen/weil fie bernach Die gute Roft von Evcheln / Buchedern / Safel nuffen / Reften / und allerley Dergleichen Fruchten und Beafe verliehren/und weilen fie nach Diefer Beit anfangen in die Brunft ju tretten / und fich ben Winter burch

mit

werdenfie wieder mager u. ungefchmack am Bilboret.

8. 2Bann alles fcon gefrieret/fo lauffen Ruche und wildeRaten gern nach dem Safengefchren/ben ba fon. nen fie wegen der Ralt nicht Daufe fangen/ alfo fcopt man einen Safenbalg aus / begibt fich bamit in ben 2Bald/mo fich Ruchs und wildeRaken gern aufbalten/ gegeAbend/Den Da find fie fehr hungerig/begebe fich mit tommt was hinterwarts ober nebenwarts/ fo fpringt mit feinem Robe auf einen dick-poscheten Baum, aufs Das Thier gleich auf den Safen, und tan man ibn leicht wenigft einer Manns Soberwo fie ibn fo leicht nicht et- fcbieffen.

mit Farren-Burgen und andern betragen muffen/alfo | mittern tonnen/aber vorber banget er ben Safen auf ein Beftrauch gar nieder/ nur given oder dren Cebritt von bem Baum/nehm einen fo langen Erbfarbigen ftarcen Raben/ bind ibn an ben Dafen / febe fich gar rubig auf einen Aft/ halte bas Robr fertig gegen bem Dafen/ und fo offt er mit dem Safen Befdrep pierret, auch er den Raden Daß fich der Das rubre / fo ift man verfichert /

### CAP. CLVIII.

# Wie die Bogelmit trunden-machenden Gaften gefangen

Jejenigen/ble mit gifftigen Sachen/folde 26. 1 gel/fo der Denfch jut Gpeife gebraucht/ju fanogen fich unterftehen/begehen/meines Erachtens/ eine groffe Bermegenheit/u. Bagnifi/dardurch fie fich felbft und andere ins Berberben und Unglud frurken Fonnen; Daber foldes weit rathfamer ju unterlaffen / als ju thun ; habe aber gleichwol/ wann man ettiche fchabliche Bogel als Raben/Kraven/Gepren Bephe und dergleichen wegbringen wolte / etliche von ben al-ten gu diefem Ende dienende Mittel hieher aufzeichnen wollen ; bamit fo viel moglich/ nichts mochte abgeben/ mas jur Luft und Dus eines Sauswefens bienen fonte.

Cardanus fdreibt de rerum variet, 1. 7. c. 35. Daß Die Suner und andere Bogel benen Veratrum album mit ihrer gewöhnlichen Speife bengebracht wird, oder welchen man unter ihre Beag meiffes Auripigment to. chet/davon fterben/ und fenen boch/man moge fie ficher effen ; bas ich boch nicht rathen wolte.

Item de Subtilitate lib. 13. fcbreibt et/ baf / er Nucom vomicam ein Rrdenduglein gepulvert auf ein Bleifch geftreut/und habe etliche Davon freffende Rrapen alfo mit den Sanden baben ermifchet.

Undere befeuchten auch das mit Rraenaugelein beftreute Bleifch vorher mit Sonigmaffer/ barinnen aber fcwarhe Diefwurh Bilfenfraut/ mit famt der 2Burbel Schellfraut/ Operment ober Raufchgelb/getocht

morden. Es fagt auch ferner Cardanus, Dafidie Bogel mels the pon Rornern/die mit Brandwein/oder Weinlager/ mit etwas Schierling cicuta vermifcht/ober nur allein in farden Beinlager geweicht find/freffen/baß fie bas bon Daumicht werden / und alfo mogen gefangen wer-ben / fonderlich welche Schaarweife benfammen fliegen/ als Rebhunet/ wilde Ganfe und Enbten.

Undere feben DisRecept : Dimm Cormentill-Burgen/fchneide fie ju fleinen Stucken/fiede mitRorn/Gerften/Baib/Sabern oder Sanfim Bein/lege ihnen die Rorner an ein Ort/wohin fie ju tommen gewohnen/ fo werden fie / wann fie davon freffen/ truncen und taub Davon/daß fie nicht fliegen mogen und fallen gur Erden/ baf man fie mit ben Sanden fangen tan/ ift aber im

Minter am beffent mann groffer Schnee ift, und bie Boael fonft menig gu freffen finden.

In vornehmen Apothecten findet fich ein Bulber /bas aus India von Dem Baum / Lignum Moluccenfe ges nannt / gefammlet und beraus gebracht wird / beffen Brucht gleicht fast einer Safelnug/auffer/daß fie tleiner/ ein weichere und fcmarbere Schalen bat/ und beffen Sole Pavano Moluccentis poer Lignum Pavanum in Der Apotheten genannt wird; Die Frucht macht man ju Bulver und fireuet ein wenig davon unter den Reis oder anders Beafe fo die Bogel gern effen/wann es ein wenig gefotten und bem Geflugel porgeftreuet wird/ fo bald fie davon toften/ falle fie babin/bag mans leicht mit Sanden ergreiffen fan ; wie D. Jonfton lib 9. c.6. art. 2. fol. 478. bejeuget; das Pulver von Sole foll gleichmäflige Wirdung haben. Der nimm Gerften-Mehl/ Ochfengall und Pilfen-

Saamen / mache Daraus ein Dtus / Das thue aufein Bret, und ftell es auf einen Tenn, fo merben Die babon freffenben Bogel fo tumm und toll/bag man fie mit ben Sanden fangen fan. Dber/nimm Gerften/ Bliegenander / und richte ibn bamit.

Der Colerus fagt, wann man Rockenmehl nimmt/ rubret es unter Beinhefen/laffet es acht Tage alfo fteben/ und legt darnach Schellfraut hinein/ und laft es Darinnen baiben und mann die Bogel bon diefem Beafe effen/ merden fie betaubt.

Item/ nimm Operment , leg es in ein Baffer/feud Rockenmehl / ober welchen Gaamen du wilt / Den Die Bogel gern effen/ Die du fangen wilt/ und ftreue es ib. nen fur.

Doch foll man diefe Difcretion brauchen / baf man/ mas gifftige Cachen und Rrauter find, allein fir Die Bogel gebrauchen folle/ Die man nicht iffet ; fur Die gur Ruchen gehörigen / allein folche Ingredientien/ Die Den Menfchen an feiner Gefundheit/ ohne dig unfchablich find ;Und daß man fonderlich den Ropff von dergleichen Bogel / wie auch den Magen und das Ingeweid alfor bald binweg wirfft.

Etttt iii

### CAP. CLIX.

# Von den Papagenen und Sittig / Indianischen Raben und Darabif : Bogel.

Ch hatte Diefes Bogele zu gedenden wol unter-laffen konnen ; weil aber dergleichen Beflügel in edlen Saufern,wegen ihrer Schonheit, und artlichen Belernigteit offtmals erhalten werben ; folche lang und über Menfchen Gebenden mandymals leben/ auch nicht jederman weiß / Damit recht um ju ges geben, babe ich berer eine furse Unregung thun mol

len. Der Papagen ift ein artlicher / gefchicflich . und ge. fcmagiger Bogel ber nicht allein reben/fondern auch allerhand Stimmen der Chier, als fingen/trapen bellen/ lachen/ weinen/ und bergleichen/ nachabmentan; find bon vielerley Groffe Farben und Arten unterfchies ben / merben aus Indien die meiften bon Cuba und Manacapan ju uns überbracht; es gibt auch eine Art groß / fcon von Farben/ aber etwas ungelerniger/ Die man Indianifche Raben beiffet; auch find etliche in ber Cauben/etliche in ber Kranwethevogel/auch etliche nur in der Schwalben und Spaten Groffe; je tleiner aber fie find/ je einen langern Schweiff haben fie/ der Papagen hat etwas fonderlidjes an fich / baf et/ wie bas Erocodill/allein den obern Ebeil Des Conabels bemes gen fan / bat eine febr bice breite Bungen, und in bem innersten Cheil des untern Schnabels eine Deffnung/ fast einer Erbsen weit auf Dem Schnabel fangt er fich/ mann er auf Die Erben flieget/ und hilfft mit bem Schnabel bem ganten Leib forty mann er abeder auf-

Wann er lernen foll/muß man feinen Reficht bede. den/ ihm einen Spiegel auswarts anhangen / darinn er fich befehen fan: und muß ihm etlich 2Bort/ Die er lernen foll gegen ben 2lbenb/ mann fie geften baben / offt fürfagen / auch Morgens wiederholen / fo ver-mennt er / ber Papagen im Spiegel thue folches/ und befleiffiget fich Defto emfiger es nachjudichten/ am befte gefchiehet Diefes im Dunckeln ; eine Weibs ober Rindes - Stimm wird er ebe nachfprechen als eines Mannes.

Sie trincten von Natur nicht/aber baben fich gerne/ und ift ihnen febr nut/ mann fie offt mit Wein flein Sauberfeit / fonft befommen fie bald bas Dodaara / und muß der Boden ihres Saufes allgeit über ben anbern Tag beraus genommen / ein anderer fauberer hinein gethan / abgeputt / und alfo offt umgewech felt werben.

3hre befte und gefundefte Speife ift, Gemmel gerbrocht / ober die Schmollen gant Davon/ Die muß in 2Baffer geweicht / Die übrige Reuchte mieber ausgebructiund alfo in ihre Rufchlein taglich gelegt merben; theils weichen Die Gemmel auch in Wein ober Bier. Mich hat aber ein Papagev. Sandler verfichert/daß ih. nen das 2Baffer am gefundeften u. beiten fen/fonft tonnen fierohn alle Getrancf gefund und frift leben. Gibt

man ihnen aber Waffer oder Bein/ fo fcbledern und trincfen fie mole ift ibnen aber nicht gefund und betome men Davon leicht ben Durchfall. Gie freffen auch fonft allerhand Doft, Reften/ Ruffe, Hepffel Dandel / Bu. der ; am beften und unfchablichften aber ift es ihnen/ man laffe fie ben Gemmel und 2Baffer verbleiben : aefalbene Epeife ift ihnen febr fchadlich / und follen Das bon berrecten. 2Bann fie recht gehalten werden, leben fie auf hundert und noch mehr Jahr.

Die weiffen Papagey/und die grauen mit den rothen Schweiffen/find gelerniger als die andern/ wiewol fich auch unter ben grunen etliche gute befinden/ etliche aber lernen nichts / fcbrepen und tirren nut/ bag einem Die

Ohren bapon gellen.

Die Gittich reben nichts/aber lachen und pfeiffen/ meinen auch/Der Gleichheit nach/wie die fleinen Rinder/ man fie trand find oder gestäupt werden/find nicht viel groffer als ein Drofchel/aber langfdweifig/gang Grasgrun/und am leib etwas liechter; ber chnabel und die Buffe find rothlicht und Bleifchfarb/ fonberlich ausmarts/ inmendia find fie envas dunceler. Das Dlanne lein hat um ben Sale ein Ringlein, gelbgrun licht.

Bire Speife ift gleich ben Papagepen/ geweichte Semmel und anders Dbit auch Sanff/ und Kerne vom wilden Caffran; er lebt von zwolff bis funffichen Jahren/ wie D. Olina in feiner Uccellicra fol, 17 bes seuget.

Beedes Gittid und Dapageven find einer fremden Spechtelitt/ weil fie (wie Diefe) nur vier Baben / bornen zwen und hinten zwen haben; die Guffe brau-den fier wie der Menich feine Sander und freffen ibre Speife alfor baß fie die mit ben Suffen gu ihrem Duns De langen.

In Der Indianischen Inful Gracchana (wieGelnerus melbet) merben fie gemaftet, und fur ein Schleche bislein gehalten, und foll ihr Bleifch die Gelbfucht ver-

In Der 2Beft-Indianifchen Inful Cuba (wie lan de Lact vermeibet) werden die Papagenen / als gar ein-faltige Bogel alfo gefangen : Man fest einen Knaben eingesprüget/ genegete und alfo befeuchtet werden/ ib. pon II ober 12. Jahren auf einen Baum/ bebecht ibm nen ben Staub und bas Ungeziefer zu vertreiben/ fie bas haupt mit Gras / Laubwerck ober Strob/ febet friegen Davon febr fcone Rebern / Dann fie lieben Die ibm einen lebendigen Bapagen auf Die Band / Den Der Angb auf den Ropf gwieft ober fchlagt / bis er flaglich und laut ju fcbreven anfangt, ba fliegen Die milben Das pagen hauffig gu/ und feben fich auf denfelbigen Baum/ entamifchen bat Diefer Rnab in ber andern Sand ein Etecflein mit einer Mafchen / Damit weiß er mit ges fchwinder Eift/bald dort/bald da/fie ben den Ropfen anjufaffen, und ju fich ju giehen,in einen Gad ju merffen, pder ju ermurgen / und unter bem Baum berab fallen julaffen ; alfo fangen fier fo viel fie wollen/und effen fier weil fie jung find, welches meiftentheils im Majo borgenommen wird.

Der Beft-Indianische Rabift wie ein groffer Da-pagen fast noch einmal fo großigar fcon von rothen

grus

grunen/gelben und vermengten Redern/fein Bang/Bes Ifchrep lautet als Rock/ Rick / auch mobi Rur/ Rur. fcbren nnb Beafe ift auch gleich / er ift nicht fleiner als unfere Raben. 2Bird von vornehmen reichen Leuten / weil es etwas felhames ift/ ernabret und gehalten.

Der Bogel Aracanga aber/ben D. Nyland ben Ofts Indifchen Raben nennet/ift nur fo groß als eine Caube/ mit einem Ringer-langen Schnabel/der breit/und pornen au fchartfift / und ftebet Das obere Theil uber bas Untertheil ber / fcware und unterfich gefrummet bat | rothe Beeren ju Abende, auf Diefe Baume bencten Die weite Dafenlocher / und ein groffes Maul welches er bis an Die Augen aufsperren kan / bergestalt / bak Die fen fie bernach Diefe Boar mit aus Robr gemachten Deffnung mit bem Genabel einen Triangel macht.

Die Bung ift furt/ die Augen aus dem Schwarben blaulecht, unter dem Ropf/welcher breit ift/und on bem Salfe bat er vil berab bangende fcmarte fleifchige Gles machle/wie Dutten/eines Fingers lang/berRopf ift mit dundelbraunen/ Der gange Sals/ Bruff Bauch/Leib / und obere Schencfel mit fablen Rebern befest/ welche pornemlich auf den Rucken mit fchwarben und gegen dem Schwank mit grunen untermengt / hat einen lans gen fchmalen Schwank von einer Feder.

Die Unterfchenctel find fchwart/ eines Fingerslang hat amo Rlauen / und die dritte ftrecet er hinten an den Buß aus Daran find fcmarge fcarffe Magelidie unter

Darabis-Begel / Avis Manicodiata, mirb in India Orientali auttrali und Nova Guinea in Der Inful Aru gefunden in der Groffe einer Burteltauben/mit rothen Riugeln/fie laffen fich neun Monat lang(weil fie menig Febern baben) gar felten feben. Im Augusto, und die groep folgende Monat aber, tommen fie Schauerweise wie die Stahten freffen von hohen und aftigen Baumt Inwohner fleine durch fentterte Suttlein baraus fcbiefe Dfeilen, Unter Dem Baum/nehmen Die barauf Bartender die abgefallene Bogel, thun alfobalb alles Ingeroeid/die Fuffe und theile Fleifch hinweg/ und ftecten ein beiffes und gluendes Gifen binein fo fie fcon in Bereitschafft halten / borrens bernach in einem Rauch. fang, und verkauffens den Sandels-Leuten. Diefe Bogel, wann fie Abends in der Inful Aru auf

einen Baum tommen / bleiben fie unbeweglich barauf, bis ihr Ronigs-Bogel/ber mit fchonen glangigen Gefis der unfern Spagen an der Broff fich vergleicherzum Fortgieben ein Zeichen gibt. 2Bann man ben Konig ichieffen fan / fo mag man die übrigen faft alle bekommen, weil fie nicht megfliegen. Gie haben Ruffe, wie Die andern vermifchte grune Febern/geben ibm Die duf- andere Bogel / aber etwas fleiner / werben pon ben

ferliche Weftalt Der Rarb aus Dem grunen. Gein Ge. Indianern Burung Aru genennet.

# CAP. CLX. Wie die Raub-Bogel zu fangen.

Te Sperber/ Springen und Berchen-Balcflein; merben alfo gefangen : Man macht ein Det on grunem oder blaulichten fubtilen doch ftarcten 3wirn ober Geiben / Damit man vier fubtile Stanglein/die im Quadrat eingestedt find/umrichten/ und oben anhencten fan / baffjebe Geiten berfelben / etwan bren Elen austragen moge/und wird im Derbft oder Frahling in die Felber gerichtet/ wo man aus Er-fahrung weiß / daß es bergleichen Raub. Bogel gibt.

Die Mafchen an dem Garn muffen noch etwas groß fer fenn, als ben den Rlebgarnen/in Diefes Debes Dits ten fest man junge hungerige Bogel Die febr fchrepen/ und hin-und wieder fladdern/ mann der Gperber ober Das Raldlein ihrer gemahr wird, froffet er begierig und fchnell barauf, daß er in den weiten Dafchen fich alfo perfcblaat und einbenctt / baf man ibn offt mit barter Mube auslofen fan ; alfo werden auch bie Falcen und groffern Raubbogel gefangen : Man muß aber/an flatt Der fleinen Bogel eine weife Benne, oder weiffe Caus ben benein feten; etliche laffen Die vier Bande biefes Rebes oben eröffnet / von andern aber wird es oben auch mit einem gleichformigen Rebe eingebeckt; fo balb fich ein Raubvogel gefangen/ben man jum Baiffen bebalten will/ muß man ibm/ well er noch im Des ift/ Die Rlugel mit einem Spaget mohl binden, bamit er ihm mit bem Umfladdern feine Redern gerftoffe oder abbres che;wanne aber Wenhen/Bifchahren ober Sunergeper find / mag man fie wol gleich im Detervutgen, fo find befto leichter auszulofen.

Raft auf Diefe Beife/fagt Bellonius in feiner Driens talifchen Reis-Befchreibung / baffie ben bem Ponto Euxino Die Sabicht und Sperber pflegen ju fangen / lib. 3. cap ultimo : und baß bergeftalt von benen nach und nach über bas Meer berftreichenben Raubvogeln ein Weidmann / innerhalb groo Ctunden/ die fie alle bort jugebracht / mehr als 30. Stuck gefangen babe. Geine ABort lauten alfo :

Aberamus haud procui à Faucibus Ponti Euxini, ubi Freti Propontidis initium eft, confcenfoque altiffimo ejus loci monte, Invenimus forte fortuna Aucupem Accipitrum capturæ incumbentem. Cùm autem jam Aprilis ferè præterliffet, quo tem-pore omne avium genus conftruendis nidis ac procreandæ foboli operam dare folet, nobis mirum ac infolens erat Milyorum ac Accipitrum tantam multitudinem à plagă Oceani dextra adventantem videre. Hisce ea dexteritate ac induftria Auceps infidias ponebat, ut ne unus quidem evaderet. Singulls verò horis, accipitres ad minus duodecim ca-piebat. Latebat hie auceps post dumetum, ante quodaream quadratam equaverat, duos plus minus paffus longam, latamque binis vel ternis à dumeto paffibus diftantem, fenos in arez marginibus in humum defixerat flipites, justo intervallo collocatos, pollicis ferè craffitudine, flatura humana longitudine, utroque latere binos, quibus fummis & fingulis crens ea , quà aream spectabant , parte inclla erat, è que rete filo viridi, tenuique contextum suspendebatur. Media verò area hastula cubitum

alta flabat, cuius apici funiculus alligatus erat , qui ad aucupem post dumetum latentem usque pertingebat. Eidem huic funiculo avicula complures adnexæ, fed longo laxoque fatis, grana frumenti per aream depascebantur, quas auceps accipitrem à longè adventare conspiciens à plaga Oceani, agitato fu-

ne . fubvol tare cogebat,

Ad hasce accipitres feu Nifi, à medii milliaris intervallo, nempe Leucz Gallicz, quo funt infigni vifus acumine , confpectas fubito pleno explicatarum alarum remigio advolantes, tanto impetu in retia irrucbant, aviculas abripere conati, ut illis intricati , implicatique caperentur, Hac arte in calles illectis auceps alas totas, ad axillas ulque, linteo cuidam, in eum ulum conluto, inferebat, quo alarum infimam partem femoribus, caudæque colligabat. Ita vinctos humi relinquebat, fui adeo impotentes, ut neque movere, neque reluctari prorfus, multò minus expedire lefe possent, Nemo facilè cogitaret, unde tanta Niforum copia advolare potuerit. Eo enim binarum horarum spacio, quo aucupii ejus ípectatores eramus , plus quam triginta numero hoc dolo captos vidimus; unde conjectura eft, aucupem unicum centenos & amplius unius diei fpacio capere potuiffe.

Und Aldrovandus fest barju: Accipitres hi alioquin non æquè diu codem loco morantur, ut Falcones, fed fæpius hunc mutant, undi difficilius quam hi capiuntur reti. Neque enim facile spatium aucupi caffes super se explicandi concedunt, nisi ea ratione,

quam Bellonius poluit, fallantur. Doch aussuhrlicher/als Bellonius,tvie die Raubvogelgefangen werben/erzehlet P. Bohuslaus Balbinus in Milcellaneis Historicis Regni Bohemiz, lib. 1 c. 65. fol. TAB, mie man Die Blaufuffe und Ralcen au fangen pfleget/beplauffigalfo : Dicht weit von Raudnit ift ein Berg / ber megen ber barauf liegenden Capellen Gt. Georgens-Berge, und auf Bohmifche Gprach Zizit oder Zizip genannt wird, Diefer ligt in einem ebenen u. flachen Band/babin tommen bie Ablet / Salcten / und Blaufuffe / feben fich auf Die fcbrofechten Felfen / und marten ibres Raubs/ben fie bon meiten erfeben tonnen/ und fangen ibn entweder felbft / ober jagen ibn ben fcmachern Raub-Bogeln ab.

Dabin tomen jabrlich aus Burgund im Commer gewiffe Leute / Die ibre 2Bohnung droben haben / find iween Bruder/ ber eine fangt hier auf St. Georgen-Berg/ und der andere ben Laun/ auch auf einem hohen Berge/ Diefe üben Diefen Sang fcon uber 16. und mehr Rabr / und haben foldes Weidwerd noch von ihrem Batter aleichsam erblich empfangen ; fie fangen Die Raub-Bogel bom Frubling bis in den fpaten Berbft/ ba reifen fie wieder nach Saufe in Burgund / und febe ren allieit im Musmarts wieder in Bohmen. Die 210. ler, gemeinen Sabicht, Geper und Berben bringen fie alle um / Diemeil fie ihren Bogeln im Stoffen groffen Schaden thun / und behalten allein Die edlen Ralden und Blaufuffe / fonderlich die Jungen, die fie abrich. ten / und bem Rapfer/ Ronigen und Rurften in Stalien theuer verfauffen.

Mun/ Der Burgundifche Raudnig bat in den Stein-Belfen/wo fie fich ein wenig gegen Morgen und Mittag erboben, fleiner 21rt Raubpogelals Sperber/Sprins

gel/ Berdenfalctel auch groffe und fleinere Dornbraber gehalffrert, und angebunden, und jedwedern ein Geafer als Bogel und allerhand Fleifch/bie werden wie andere Ruhr-Bogel auf den Cenn angebunden/ daß man fie mit einem Stricflein/ bas in bes Weidmanns Sutten binein gehet/gieben tan/baffie fich in die Dobe begeben muffenrveldes man allein thut roam fich groffe Kaub-bogel feben laffen den die kleinen Salckel und Specher/ die alfo angebunden fiben/ weil fie fich vor den flackern Bogeln forchten fo balb fie eines Ablers Ralden ober Blaufuffes bon ferne gewahr werden/ verrathen fie ihn mit ibrem Gefchren / baf es ber 2Beidmann alfobald miffen fany bak etmas porbanden fen.

Reben dem gebundenen Bogelift ein Schlag- Det lein Davon der Strick auch in die Sutten gehet / und wenn man diefen giebet/ift der gange Plate/worauf der Locfer rubet, überbecfet, und alfo der wilde Bogel gefangen, und entweder mit einer fcarffen Redern in Den Ropf gestochen und getödtet/ oder mit verbundenem Ropf, und Riugeln in ein Sacklein oder enges Sauslein

geftect und vermahret mird.

Go bald nun die Bogel einen fremden Gaft vermer. den/ und mit ihrer Stimm einige Ungeigungen geben/ giebt der Beidmann die Rubr/caben berRald es Defto eber marnimmt, auf ibn ftoffen, und ben Raub, ben er vor fich hat/abnehmen will; gefchwind ziehet der Beid-mann/ und überfchlagt den Blaufuß mit dem Reglein. Und alfo werden Die meiften Blaufug und Ralden/ Des ren man fic an groffen Dofen ju gebrauchen pflegetiges fangen / abgetragen / jum Baiffen abgerichtet / und theur vertaufit.

Conft fan man Diefe fcabliche Bogel Die man gum Beidwerd und Baiffen nicht gebrauche fanzauch alfo faben : Man macht ein halbe Spann tieffes Grublein/ umgibt daffelbe mit einer Mafchen von ftarden Rose hagren, oder einer ziemlich groffen Gpabetfchnur, Die am Ende mit einem Pflocf in Die Erben feft eingeftecht morden/und legt in die Ditte ein Stud Rleifch/bas gleis chesfalls in Die Erden eingefalt ift ; wann nun Der Beper mit feinen fcarffen Mugen folches erblicet/laftet er fich berab, figet barauf, und indem ere los ju gieben trachtet / und bin und wieder meichet, fommt ibm Die Darburd jufamm-gejogene Dafden an Die Fuffe/ und mird alfo gefangen / boch muß man nicht zu lang marten/ ibn auszulofen/oder todt ju fchlagen/fonft mann er Beit hat arbeitet er fo lang/bif er fich los beiffet. Golde unnuge Bogel werben auch wohl in einem mit langen Leimfpindeln besteckten Reiff gefangen / in beren Ditten man einen Cauben-Sun/ober mas man will/auf Die Sifchahren einen Sifch / und auf die Benben einen Grofch oder angebundene Maus an einen Drat febet wann nun ber Bogel barauf ftoffet, perfchidat er fich. Doch werden auf diefe Beife mehr junge/als alte Bo gel gefangen. Dicht weniger mache etliche diefen fchad. hafften Bogeln ohngefehr ein Ef-Teller weites Baunlein/ umftecken es rings / baß es mit fpitigen fcharffen Ctachein Spann-lang über bas Baunlein (fo einem Dbft-lefer/ bamit man im Berbft Obft abbricht/ aber allein die Bacten langer und fpigiger find/ gleich fibet ) ausraget und fe ben einen weiffen gabmen Bogel Den ne oder Lauben barein, daran frofft der Bogel baf er verwundt wird / und meiftens Davon fterben und perberben muß.

Ben uns werben die Dabicht und Operber faft auf allen Reibe Tennen, mo man Lauffer und Rubr Boael bat / gefangen / mann fie barauf ftoffen/ man muk aber mit dem gieben geschwind senn/ und fie gleich im Flug ber stricken / dargu find die Schlegel und Gewichte Zenne

am besten/ wegen ber ichnellen Busammichlagung. Sonften aber werben die fremben und Bergfalcten auf folde Beife gefangen : Man fchlagt an einen Ort/ wo man weiß/ baß bergleichen Falcten vorben fteis chen/fo meiftes auf groffen erhabenen Bergen/Die oben Pabl und obne Baume und Geftrauche findein leichtaus giges Des mit einer Wand aufgerichtet : Der auch/ wol in der Ebene nabend bep einem 2Bald worinn fich bergleichen Raubvogel gern aufzuhalten pflegen ber-nach lest man eine Cauben bie mit einem Leber angehalftert ift/auf Die Rubr/die wird mit einer Regefdnur (wann man einen Falden in ber Didhe merctet) anger jogen/daß er folche feben tan/fo wird er balb auf fie ftofe fen und alfo überjogen merben.

Undere binden Die Lauben an einen langen Safen-Bivirn ober Schnur / die durch einen durchlocherten Pfloct gezogen wird / doch muß diefer Pfloct fehr fest mitten in der Lennstatt eingeschlagen semn/ daß ihn die Rebe mobil begreiffen mogen / und nicht febl folagen; wann fich nun ein Falct bernehmen laffet / wird an ber Schnur vom 2Beidmann/ ber nabend Daben in einem Suttlein liget / angezogen/ baf die Caube fladdert/ und wann fie fliegen will / wird ihr die Conur nachgege ben / ber Falct nun bif erfebend / ftofft gleich gu / und fangt Die Cauben entweder im Blug ober figend / und wann man fiebet/ bag er folde mit feinen 2Baffen recht anbalt / mirb er bon bem Weibmann / mit famt ber Lauben (Die er nicht auslaffer) gemach gegen bem Pflod gezogen/ er mennet / Die Laube fen fo ftarcf/baß fie thn fortfcbleppe, und halt fie befto ftarcer/big er nas bend an den Offoct tommt / Da wird er übergogen und gefangen.

3m Grich / fagt Job. Contab Airinger / toerben fit bon etlichen Raldonicern alfo gefangen ; Gie machen an Ort und Ende / wo diefe Bogel ihren gerobbnitchen Strid baben/sto bobe Stangen/ Die baben jegliche in Der Dobe ein Boch/badurch wird ein febr langes ftarctes Schultein / datein ein mittlerer Raubvogel / alle ein Baum-Falcklein / Sperber / Springen / ober dergleis Gen kleine Raubvögel / und dann 3, oder 4, Rlaffict oberhalb Des Bogels ein siemlicher Dicter gufammeges bundener Bufch von Cauben oder Rebbuner-Federn angemachtund ju bes Raub-Bogele Cibin empas et babenes Bubelein ober Berglein von Rafen bereitet wird ; wann nun der Beidmann die Schnur (wofern er einen kommenden Falcken vermerckt) aufjucket/ und ber Sperber fliegen muß/fo fladdern die Febern auch hin und wieder/ bas fcheinet alsbann von ferne , ale ob bes Sperber einen Raub por fich batte / und benfelben vers folgte, mann ber milbe Bogel Dif von ferne fibet/gibt et fich an ben Ort nieber / ba find auf drepen unterfdiedit den Orten fleine Beerbe und Manber etwas weit von ben Stangen jund allgeit ein Deerb etwas naber als bet andere / nach der Sutten gerichtet darauf fteben Cawben und andere Bogel auf der Ruhr / Eulen und Machtvogel follen fonderlich gut fenn) die werden als bann gereget/ wann der wilde Raubvogel annahet/und wann er darauf ftoffet, wird er mit ben Banden übem

Andere fegen den Sperber mit den Federfpiel / ober mit einem lebendigen Bogelywifchen der Wande/ bie werben auf Annahung Des Falctens geruttelt/ wann et nun diefem fcmachen Bogel feinen Raub abzunche men herab frofft wird er mit dem Net gefangen. Etighe Sager / der Falcken Ankunft befto leichter zu

vernehmen / feben einen Dorn, Eraher, Lanium minorem , auf die Sutten/ober ins Renfter / Der ben fremben Bogel unglaublich weit vernimmt/ und mit feinem Bes fdrep berratb.

### CAP. CLXI.

# Bie die Bogel zu dorren und auf dem Beerde zu brauchen.

D du einen Bogel ausbalgen tvillt / fo leg ihn | die Flügel angeleimet werden. Daryu gehöret nun eine auf dun Rucken / thue die Federn in der Mitte | Geldicklichteit und gewisser Dandgriff fo durch die sauber von einander und auf die Seiten theilen / Ubung zu erlernen daß aber diese Bogel vor Schaben und fchneide von Mitten ber Bruft bif hinunter mit eis nem Redermefferlein Die Daut fauber auf / und lofe Das Bleifch beraus; wann bu an ben Guflein ju ben Knien tommeft/fchneide folche ab/baf fie an ber Saut hangen bleiben/ingleichen wird ber Goweiff/famt bem fleifd/ auch bie flugel ben bem erften Bleichlein ober Bliedlein/ und ber Kopf an dem Sals abgefdinitten / bas Sirn aber wird mit einem kleinen Schaufflein gar fauber heraus gehoben. Mann nun ber Leib von ber Saut ganblich gelofet ift/formirt man einen folden/in gleicher Groffe von Strober der mit Spahet wohl jufammen/ gebunden wird/an ftatt ber chienbeine/wird ein eifernet Drat durchgezogen/ welcher hernach dem an der Daut haugenden Fußlein/ biß zu den Reilen und Knien/ gant durchgesteckt wird/und damit wird der Bogel auf ein Stocklein aufrecht geftellt und aufgerichtet / Die Bruft aber wird mit einem leim gufammen muffen/auch

und Burmen ficher, auch je diter fle werben/je fconet fie bleiben / alfo Daf ihnen nie feine Reder ausfallet/ fo nimm meiffen Arlenicum , und sweemal fo biel Rupfe fermaffer/reib alles mol auf einem Reibftein/und fcute te ftarden Brandwein baran / baf es bunn wird/ bernach magft bu foldes in einem enghalfichten wohl verbundenen Glastein fo lang behalten fo lang bu will und wann man einen Bogel ausbalget/wird ber Bals immendia bamit befrichen, noch eber,als et mit Grob ausgefüllet wird ; Diefes nun libert ben Balg aus / und erhalt Die Febern vor allem Ungeziefer. Diefe Materl tan man auch ju andern ansgebalgten Thierlein / als Eichhornlein / Sastein / und dergleichen gebrauchen/ fo wird der Balg wohl gelidert / und gehen bic Saat nicht aus. Es ift mir dif Studlein von Bern Sanns Chrnreich Gepmann / Freyberin/ communicitet mote

Mitinger in feinem andern Theil / bom Bogelftellen im Relbe/ im 28. Capitel fcbreibt / man tonne amar mol Die ganten Bogel alfo / wie fie gefangen und erwurget werden/daß man fie in einem Bactofen fo offt trodnet/ bif fie feine Feuchtigfeit behalten/ boch haben fie feinen Bejtand / gieben wieder Beuchtigfeit und Faulung an fich / baraus 2Burme machfen/ melche fie baid vermis ften und untuchtig machen. Daber am meiften von bem Ausbalgen zu balten ift, melde etliche mit einem gleichaeftalten borren Sole ben Corper alfo formiren/und an bem Ort, wo die Suffe find, genugfame locher einbobe ren/ Darein fie einen Drat einftecten fonnen; Diefe Bogel aber werden fchwer und ungefchicft / und befchwerlich auf weit entlegene Tenne fort zu bringen / lobt alfo am meiften von benen, Die uber Strob ober Deumifch gegogen werden/ fonderlich wann es groffe Bogel/kn/ big/Zauben und dergleichen fennd. Die haut ftreifft Mitinger im nachfolgenden Capitel ein menig auf ein andere Art ab / bamit aber bas Balglein gant bleibe, und nicht gerriffen werde / fcbreibt er/ foll man 2fchen, Schwefel / Alaun / und mas irgend fonft ju langmuris ger Erhaltung ber Balge nutlich ift / barauf ftreuen/ fonderlich in Die Rlugel-Cocher / Damit Den Motten / fo aern an Diefem Ort am erften wachfen / gewehret mer-De; wie er fonft ferner Damit verfabret / mag man bafelbft feben / ift bier um Rurbe megen ausgelaffen mor-Den; weil mir der erfte Modus, ben ich von Dern Seyman / Frenhern / befommen beffer gefallt / und ich auch Proben Davon gefehen / baf Die bergeftalt jugerichten Bogel etliche Jahr juft und fcon verbleiben.

D. Giovanni Pietro Olina fagt in feintt Uccelliera, ju Ende feines Berd's : 1. Die Bogel/die man alfo jurichten will / muffen nicht verrecht / fondern gewurgt fenn/ fonft haben fie feinen Beftand. 2. Coll auch gedehen jur Beit/ wann fie fcon vermauffet haben. 3. Coll es nicht im wachfenden / fondern im abnehmenben Monden vorgenommen werden; Er will / man foll am Salfe Die Redern megblafen/bif man eine bloffe Saut findet / die man mit einem fcharffen Defferlein eroffnen fan / damit foll man fortfahren / big an ben Ort/wo die Bügeln stehen dann die Seiten durch bif auf des Burbels Ende / hernach mag mans mit dem Finger gemächlich mit Gedult abledigen / und Die Ridchfen und Merven / Die am Abftreiffen verbin-Derlich fielen / fachte abschneiben / bif es gar berab ge-

bracht wird, die Blugel und Duffte mag man abbres chen / ben Ropff / wann er flein ift/ mag man inwendig mit Ralch und vermischter Morrhen einftreuen / Das menige Fleisch barinn ju borren / ober man tan die Saut gar abstreiffen. An fatt des Strobenisches fotbert er Baumwoll / die man mit einem Faden geschicklich binden, und jum Leib und Sals formiren tan, bars unter ein menig Wermuth-Bulber gemifcht fen / wird Die Saut fubtil baruber gezogen und jufammen gende bet/Auffe und Rlugel aber merben mit einem Drat art. lich angemacht / boch muß ber Sandgriff hierinnen bas befte thun. Und alfo werden die Bogel und Thierlein gemacht / bie man in die Grotten / Bimmer / oder auf Den Tenny brauchen will.

2Bill man aber von ben Untrichen bas fcone grune Theil vom Sale und Ropff ju Ctuten, ober ju andern Kutter gebrauche/fo muß man die abgestreiffte Saut/die Pflaumen unvendig auf ein Bret fest aufmachen / und mit einem Raden alfo anfpannen / baf fie mobl ausgeftrectt werde, fo bann nimt man mit einem Deffer weg, was etwan noch vom Fleifch ober Feiften Datan banaet/ und nabet es fubtit jufammen / too es etwan gerriffen mare/mit einem Geibenfaben : bann macht man einen Dapp bon Mehl / mit ein wenig Galt und mit gutem meiffen Bein angemacht / bag es bunn wird/wie man es jum leimen fonften braucht/ und beftreichet Die Saut gant Damit/lafft fie alebann wieder in einem Schatten trocten werben; ift es dury / wird es mit einem Deffers lein fauber abgefduppt und geputt. 3m Rall bas Rell noch emige Teuchtigkeit übrig zeigte / wiederholt man Diele Bais noch einmal, und manne abgetrochnet more ben/legt mans in eine Chachtel/und gepulberten 2Bermuth und Rofenholt bargwifden/und auf diefe Beife mögen die Felle von Endtern Phalanen/Plauen/Dum-garificen-Saher/Epsvogel/Grinfpech/Gibig gebrau-det werden; mit diesen Recklein pflegen die Indianer artliche Riguren und Bilber zu machen.

Will man aber Bruftfled pon Comanen/Gepren und Storchen machen/nimmt man gur Bais / an ftatt Des Beins / farcen Effig / Darinnen ein wenig Gals und Alume di Rocca diflolvirt morben.

Die Bogel / Die man auf Die Zenn brauchen will/

muffen ben Windfillem Better ihren Dienft verriche ten/und alfo geftellet fenn/ baf fie niedrig fteben / Det 2Bind und Die ftarce Eufft über fie fortftreiche, und ibre Febern nicht aufwühle ober gerrutte.

### CAP. CLXII.

# Bon den Chinesischen Bogel-Restern/die man zu effen vfleget.

Er Burwis der Menfchen ift fo wol ben unfern | luften laffen baher der bekannte und fcharffe Saty ricus Beiten vermehret / als auch noch ben den Alten Juvenalis fchreibet : in groffen Beruff gemefen / bag auch ber meife Seneca flagen muß: Quicquid avium volat, quicquid piscium natat, quicquid ferarum discurrit, nostris Sepelitur ventribus. und hanget an dif dencfwurdige Epiphonema: Quære nunc, cur subitò moriamur, quia mortibus vivimus. Und mochte folches noch pasfiren/ wann wir uns mit benen Speifen/ Die bor Alters befannt und berühmt waren / vergnügen lieffen / und nicht immer nach ungewöhnlichen fremden und por unethorten Greifen/Erachten und Condimentis uns ge-

Guftus Elementa per omnia quærunt,

Man ftreitet und burchmublet alle Glementa / nur ber Burgel ihren Furwit zu buffen. Ber wolte (mann er ber Cachen Barbeit und Befchaffenbeit nicht mufte) glauben/ baf auch Die Bogelnefter ju Lederbiflein Dies nen muften ? wie ich bier furglich anzeigen will.

P. Athanafius Kircherus in China illuftrata parte 4. cap. 8. fol. 198. berichtet / Daß zwifchen Conchinchinam und der Infel Hainam , ein Ort fen / unferne von bem Ginifchen Beftad / mit groffen mittlern und

fleinen



fleinen Schroffen und Relfen dich befeftet; bargwifden Die anschlagende und durch die Winde getriebene Wel-len mit foldem Gaufen anfallen / daß die hohlen und fcmalen Durchroege ber Felfen mit Schaum und Draufen erfüllet / Die Obren und Augen ber Menfchen erfibreden ; mitten unter biefen felfichten Schroffen/ju Der Frublings-Beit/fommen unbefannte fremde Bogeiein mit ungabuchen groffen Sauffen, ben Schwalben, und mie etliche wollen / ben Spaten abnlich die fegen fich (ohne bağ man weiß/woher fie tommen) gleich bafelbft an das Meergeftad nieder und bauen und benchen an diefelben felfichten Klippen ihre Reftlein mit fondet-barer tunftlicher Antlebung / woraus fie folche formis ren/ift noch unerfahren/und nachdem fie ihre Brut berrid tet/und ihre Jungen fliegen fonnen/ sieben fie wieber weg / mober fie tommen find / und berlaffen ihre leere Deftlein / Die von ben Schiffeuten aufgefucht / Damit gange Schiff belaben/und in China und Japonien/ jur

Murgung und Luft der Speifen / vertaufft werden. Diefe Reftlein find (fpricht et ferner) durchfichtig/ gelblichter Rarb/aus/ weiß nicht mas für einer gewurh. ten / noch ber Beit unbewuften Materia gufamm getragen/umd find Diefer Eigenschafft; bag/man mifche fie uns ter Fifche/ Bieifch oder Krauter/fie jedweberm einen bes fondern angenehmen lieblichen Gefchmad jubringen.

Diefer Mefter gedenct auch P. Philippus Marinus in feiner welfchen Befchreibung von China,und melbet/ Diefe Refter fepen eine toftliche Cache , und von guten Unwehrt, megen ihrer fonderbaren Bugenden, die Befunden zu erhalten/ben Rrancfen ihre Uneffigfeit u. Un. willen jum Effen ju benehmen / und ihnen wieder einen Luft Darju ju verurfachen: Non fie & fin hora (fagt er ferner) poiuto fapere che materia fia, tenace effo nido e trasparente, composto di molte celletle, à guisa di Cocchiglie maggiori, che come foglie, intorno ad merben fie auch in Europam überbracht.

un cespo fi dirami flanno attaceate, e ciascuna formata a lavoro crespo e rugoso come le stesse Cocchiglie, e di egual Sottigliezza, e prendono il color di palta, quando fia fecca.

Es werde dafelbft (fagt er)ohne fie feine Mahleit gehalten/ehe man fie braucht /weichet man fie eine Dacht borbero in warmes Waffer baf fie gang milb und jart wet-Den / laffet fie wieder ein wenig im Schatten trochnen/ und ziehr es voneinander/gleichfam wie gaben/allein es bat feinen fonderbaren Wefdmad / wie Die Comams men / wann es aber von einem guten Roch von bargu fcbiduchen Gewürgen condirt wird/ fo erwecht es ben Appetit wunderfam/un miberftebet/burch offtere Dies berholung / nicht wie andere Speifen ju thun pflegen/ fonbern ermecfet vielmehr ben Euft Davon ju gemieffen.

Eralmus Francisci in feinem Oftund 2Best India nifchen Euftgarten fdreibt/bag auch in Oft-Indien am Geftab bon Caromandel eine Art fcmarter Bogel u finden fen / Schwalbens-Groffe bie fich von dem Schaum Des Meers nehren / welchen fie mit einer aus ihrem Mund fommenden Reuchtigfeit mengen/ barqus folgende eine Materi / fast wie ein Sart wird / bavon bauen fie ihre Defter / nicht viel groffer / als ein halbes Bunet-En, und bencen folche an Die Belfen bie werden mit Bleiß gefucht/für fich felbft verfpeifet/oder unter anbere toftbare Galfen vermifchet; man weichet fie vor in warmes 2Baffer/und reinigt fie bom Unrath und Se bern/nachmals werden fle mit Sunerbrube vollende ju gerichtet/baf fie Die Weftalt befommen wie eine Walret.

Mr. Samfon d' Abbeville in feinem Globo terreftri fcreibet : 2Bann biefes Deft aufgeloft / und an die peife gelegt wird / fo mach es einen annehmlichen Burngefdmact / als ob Bimmet / Degelein / Dfeffer/ und andere Specerepen Darunter maren ; nunmehr

### Das CLXIII, und lette Cavitel. Befchluft bes ganges Berdes.

Ch habe Iwar/burd Bepftand Gottlicher Gnas De / Dif mubfame 2Bercf von der 2Birthfchafft nummehr zu Ende gebracht/und mich befuffen/fo piel moglich/mas einem Ebrifflichen/emfigen und curiofen eblen Dausvatter ju miffen / und ju leiften/ ju thun/ und ju laffen vonnothen / oder boch nicht unanftandig mare/ nichts ausjulaffen. Wiewol mir gar mol bemuft ift/bak/in Diefen Gefchafften nichts fo volltommen und genugfam tan ausgearbeitet werden / worzu man nicht nothwendig etwas bepfügen fonte/und der unterfchieds liche Situs, Elevation und Gelegenheit Der Eanber/auch unterfchiedliche Arten und Beifen/bie Daus-und Feld-Birthichafften anguftellen / erfordern.

funter ben groepen/unter und ob berEnnf liegenden Dros vimen Des Erg- Dergogthums Defterreich/ein merfliches Unterfcheid /ba eine Art/wie fie Dafelbft gewohnlich fich auf das andere Eand nicht practicire und ausüben lieffer will gefchweige Bohmen/Dahren/Golefien Ungarns Die Inner-Defterreichischen Bander, wie auch Bayren, Schwaben/Francten/Cachfen Diederland und Dor-Den/ba allenthalben andere und andere Gebraude in eis nem gehalte/geubt und gelobt/am andern aber verworts fen und ring geachtet werde. Wei! jo wol ber Erben Ras higfeit und eingepflantte Eigenfinaffe ais Des Dimmels Einfluß/des Gewitters/und Der Winde Befchaffenbeit; Es ift fcon auch febr viel die lang-hergebrachte/gebrauchte und gut

befune

# 858 Des Abel, Landsund Reld-Lebens 3molfftes Buch/Holbsund 2Beidwerd.

befundene Gewonheit/ noch mehr aber Opinio Regina Mundi, Der eingebildete ABahn/ und Der jahe cappricclofe Borfas/ eines zu ermablen/ und allem/ mas dem entgegen / ju widerfprechen / und unthulich ju fchagen/

au allen Diefen groffe Urfachen geben.

Co muß auch / jum andern / ein jedes aufrichtiges und durch Runft und Erfahrung befestigtes menfchlis ches Bemuthe/befennen/gleichwie Des weifen Platonis in Phadone, Abyffus ober Barathrum, Darein alle Baffer fo wol rinnen, als Daraus entfpringen , aufaes ftellt merbe; Alfo Die Occonomia bas Centrum und Receptaculum fen / aus welcher alle nutliche Runfte und Biffenfdafften ihren Urfprung nehmen, und wies ber dahin einflieffen; baber / fo wenig es einem allein möglich iflibie mahre grundliche Eigenschaft bes Meers/ ber Strome, ber Fluffe, ber Bache und Bronnen/ unwiderfprechlich ju beftattigen; fo wenig vermag einer allein den groffen Ocean, der fo weit fich ausftrectenden Birthfchaffte Cachen in eine enge Everfchaalen ber auch allerfleifligften Bergeichnis, einzuschopffen und ju verfaffen, daß man endlich ausruffen muß: Ea,quæ lcimus, minimam partem effe corum, quæ nefcimus.

Man febe allein Die alten Rrauterbucher / fonderlich Horticulturas an/ Die vor 100. und mehr Jahren/que bon den allerfleifligften und arbeitfameften Authoren find befdrieben worden / fo wird man fo viel Rrauter/ Burten Bewachfe / Beftrauche und Baume finden/ Die man heutiges Eags in ben vornehmen Garten feben tan/bavon jene nicht gewuft/beren fie auch nicht gebenden / alfo daß Diefer offenbaren Warheit mit Grunde nie ju widerfprechen/ ja bag man frey betennen muß/

Crefcunt, Annis crefcentibus, Artes.

Daber ich verfichert glaube/wie die alten guten beruhms ten Geoponici , mann fie jegund leben folten/ gefteben muften/ daß ju Diefer unferer Beit/Cognitio rorum naturalium & conomicarum weit vermehrter / leichter/ fürtrefflicher, als ben ihrem leben ju halten fen: 211fo auch die istelebenden Agriculturæ Scriptores ihnen fo menig einbilden dorffen / daß ihre ibige Corifften fo polltommen und accurat (wie fie auch fenn mogen) verfaffet find / daß die tunfftigen Sæcula nicht febr viel eroffnen merden/meldes fie benjutragen unterlaffen/ober mol gar nie gewuft / und erfahren haben.

Das Axioma: Nihil dici poteft, quod non dictum fit prius, findet in diefem nicht fatt / indem viel neusers fundene Cachen ju unfern Beiten antommen / wovon Die Alten nichte gewuft haben ; auch noch funfftige Beis ten viel entbecken borfften, bavon wir unfere Unwiffen.

beit in biefem Sæculo wurden betennen muffen.

Diefem nach tan ich mir/furs britte/feine Einbildung machen/als ob diefe meine Arbeit gang unmangelhaftig mare, und überlaffe alles fren des fcharffinnigen lefers Urtheils Fallung und Ausspruch / nur daß die Censur und Erinnerung mehr mit dem Salg der Bernunfft und Befdeidenheit/ als mit bem Gifft des Deides und Der gafferung/befudelt teve. 3ch bin bereit/alle freundlide Ermahnungen/Warnungen und lehrfate/mit willis gem und dancfbarem Derben an-und aufgunehmen. Es ift eben fo wenig davon ju halten/man man alles fchan-Det und fchmabet / als wann man alles billiget und aut beiffet; bas erfte verrathet ein grob/ftolbes und boshaffs tiaes, Das legtere aber ein alberes, unfurfichtiges, ober fdmeidelhafftee Gemuthe/Daben fo wol Die Billiateit/

als das anftanbige Judicium ju ermanglen fcheinet; Faciliuseft carpere, quam imitari ; barum find viel ringfchatige und uneble Gemuther/Die fich alles Diefes/mas fie nachzuthun / ihnen nid,t getrauen / mit ihrem Eaftes rungs/Dius beflecten und beflecten/ und vermeinen/mit unzeitiger Bemailigung fremder Arbeit / & fic peffime agendo,ihren Ruhm ju vergroffern/weil fie folden bene agendo ju erlangen nicht gelernet baben; fund aber folde Zoili mehr zu erbarmen/als zu beantworten/weil fie mehr ibre fuechtische abscheuliche Lafter und Lafter-Bung an Tag geben/als anderer gebubrendes lob bar-

durch (wie fie gern wolten) verfinftern. Meil nun die Occonomia eine folde weit ausfehen-Des piel in fich beareiffende Wiffenfchafft ift, bin ich bes fto weniger ju verbencfen / too es etwann in einem und andern überfeben/das noch darju geborige ausgelaffen/ pber bas etwann nicht bargu fich fchicfenbe / mare bengefüget worden. Wolle mir alfo ber grofaunftige Lefer Die begangenen Fehler Defto leichter und gutwilliger vergeiben, und mir folche befto meniger für übel nebmen.

Ich bedance mich gegen allen und jeden/(Deren auch meistentheils in diefem Werd ruhmlich gedacht worben) Die mir mit Rath und That treulich an Die Sand gegangen und theile fein Bebencken getragen auch ibre Arcana und abfonderlich geheime Observationes ju communiciren/welchen ich hinwiederum gang willig und ju bienen jederzeit bereitet verbleibe.

Es find twar viel mit Offenbahrung ihrer Secreten/ und was fie für nügliche Erfindungen/ Oblervationes, Probftucte/Wiffenfchafften/ Bortheil und Runfte erlanget baben/fo hinterhaltig/ baf fie/ gleichwie manche Boldmacher und Chomiften glauben / fie murben ibr Arcanum nimmer fennen/ mann es auch andere miffen folten/ ba es boch etlichen beffer mare/fie muften es felb-

ften nicht.

2Bann beralciden Bebeimniffen nicht graerlich fon dern dem gemeinen Beften nuglich und forderlich tom-men/ift es beffer/ auch dem Rachften damit dienen; die alten Depden haben die Erfinder neuer und guter Runfte / unter Die Babl ber Gotter gerechnet, welches bif bero die Sochiobl. Engl. Ron. Societat / fo mol auch das bertihmte Colleg. Cuoriol, per Germ. und les Seavans in Francer. ibbl. gethan; dann wie fich das Gute felds gern commun. und mittheilte; also foll der berächtliche Neid Gewinnsucht und Eigennus ber eblen und hoben Gemuthern feinen Dlas finden/und mie wir alle Das Leben/alle Buter/Runfte und Erfahrungen pon GOtt/ unfern bimmlif. grundgutigen Batter/empfangen baben; alfo tonnen wir in feiner Cache/leichter und beffer bartbun und beweifen, bag wir feine Dache folger/ Rinder und Erben find/als mann wir alle Geine und umfonft fo willig/taglich und gutig gefchentte ina den-Gaben/nicht/mit jenem Cchaldefnecht/unfer perliehenes Pfundlein unter die Erden der Bosheit / Faul-Peit und Bernachlaffigung vergraben/ fondern mit unferm Machften candido & fincero animo participiren.

Damit geben wir GDet fein angenehmes Opfe fer/ pollsieben feinen Befehl / erweifen uns ale que te fruchtbare Baume / und werben tunffeig auch in feinem Gnaben Reich an und aufgenommen werben; Dargu verbelffe ums GOtt / burch feine

Barmbernigteit / um Chrifti willen/ amen.

Runft



# 

# Bunst = Buchlein / Maraus ein Maus Datter/

Seine gewöhnliche Wirthschafft, Sorgen / in etwas zu erleuch. tern/ allerband curiofe Ergoblichkeiten schopffen / und alfo feine mukige Zeiten perfuffen und pertreiben tan.

### Don einem jeden Rupfferstich ober Schriffe einen Abbruck zu betommen.



Benedifche Geiffen / Schabe fie gang flein / und 211chen-2lichen / eines fo viel als Des anbern / wie auch lebendis gen Rald / boch etwas menis ger. Diefe bren Stucke lag in einen neuen Safen fieben / mann es fich nun alles gefeht hat / fo überfahre mit einer Se-

und lege mifchen folde angeftrichene Blatter faubers Dapier (auch mann bu wilt fanft du folches ungedruck tes Da vier wol auch auf bas fanfftefte uberfahren) ober tanft es auch wol bleiben laffen/wann nur bas gebruckte überfahren ift. Bernach thu bas Buch jufammen und legees über eine fleine Beil gwiften eine Preffe ober bu tanft es auch mit bem Dammer fchlagen / aber die erste Weise ist viel bester; also wird soldes Buch oder Rupsfersuch so eigendlich abgedruckt, und schadet boch dem Buch oder Rupsferstich gang nichts / sondern es wird vielmehr Davon fauber/allein Die Schrifft fomt hinter fich / und fan nur im Spiegel gelefen werben/ift also beffer mit bloffen Rupfferftichen ju gebrauchen/ theils wollen es auch mit Salpeter/Seiffen un Brands wein zuwegen bringen. Aus Borelli Observ. Cent. 4. Observ. 76.

### Das Belffenbein weiß zu machen.

Schlag bas Selffenbein/es fen Ramin/ober mas es fen / mann es gelb wird, in einen fomusigen Ruchel habern ein und leg es in ein Ofen Robren/aß es zwep ober dren Erund darinnen flehen, ich au aber/daß der ober dren Sabern nicht brenne / mifche bas Selffenbein alsbann mit einen faubern Euch ab / fo befommts feinen voris gen Glang wieder. Ober fied es mit Beinflein Baffer / Darinnen Beid : Afchen ligt / fo wird das Gelbe Ober leg es unter ben Conee.

### Waffer/ das Bold von filbern Befdirzen abzufieden/ daß das Beicher gang bleibe.

ften Scheibtvaffers ein Dfund / 6. Poth Dongy Mag fer / ober von einem andern Fluß / 6. Loth gefchmolgen Calt / foldes muß in einen Eigel recht geschmolgen fenn / bag es flieffet / und wanns gestoffen / und auf eis nen faubern Ctein ausgegoffen und falt worden ift / fo neimm bren Loth Salmiac. Diese Materien alle in einen Scheid-Rolben gerhan/ und gemach zwen ober brenmal aussieden laften/ und Roblen um den Scherben gethan / bamit ber Rolben nicht gerfpringe/ wanns bann genug gesotten ift / muß man bas Daffer fteben laffen / bamit fich bie Materi auf ben Boben febe / unb wann es fich gefest hat / alsbann in ein faubers Blag gegoffen / barein bas Gilber fommen fan / bas man abfieden will hernach nimm bas vergolbte Gilber und thu es in bas Waffer, und fet es uber ein Glut in einen Sand ober Michen / und lag es ein wenig fieben / tehre das vergoldte Silber vier oder funffmal im Maffer um/lag es beplaufig fo lang feben/als einer ein Ep effen mochte/ und nimms alsdann wieder heraus; mit fo viel Baffer / fan man auf 10. Ducaten Gold abfieben; also / wann man weniger Gold absusieden hat / fan man auch von den Specien halbs / oder weniger nehmen; und fan man dis Wasser; wep oder drepmal jum Abfieden gebrauchen. Wanns nicht gefällt morben / auf folgende Weise / dardurch das Gold gesällt und gefunden wird. Nemlich / nimm zwo Maß Dound gefunden wird. Nemlich / nimm two Maß Dos nau ober fliessend Baffer / und ein Dfund Bictriol/ diese in einen Copff die auf ein Seitel eingesotten und eine Beil fteben laffen / bie fich Die grobe Materi fest/ und gieg hernach das erfte obgefchriebne 2Baffer / fo das Gold von dem Gilber abgefreffen, in Diefes Rupf fermaffer / lag es uber Dacht fteben / fo fest fich bas Bold ichmarglecht auf ben Boden hernach gieß das Wasser gemächlich von der Materi / trockne sie / gen sein einen Tigel / und laß es gemach mit dem Salk isem einen Eiget / und auf es genaud inn bein Sag ichmelgen / hernach ausgegossen und erst recht ge-schmelg wie man das Gold zu schmelger psieget. Man muß im Schmelgen mit keinem Eisen / sondern mit ein ner holhernen Rluff barein greiffen / fonft wird bas Golb ungefchmeibig von dem Enfen/fo burch big 2Baf. fer abgefotten wird. Das filberne Befchirz/bavon bas Gold abgefotten worden / wird fcmars / wann mans aber wieder braun glubet/ und feude in Wein Stein/ (AFE) das Gold von filbernGeschiere, abzusseden/ duß das Beschierz gang bleibe. Das gehet also us imm des besten und gerechtet, daß man das vergoldt geneefen water / ju merecken sische zu merecken siche zu merecken sich des man das vergoldte Sisber mit einer gebräuchigien

Silber Farbe farben / und ordentlich auslieden laffen / hernach ablofchen / und fauber fragen muß / bas mit ber Grund am Gold frifch und fauber fen : mann man einem das Gold vom Gilber abfauffen foll / muß man observiren/ wiedas Siber vergoldt ift / dem man sonst auf das Marck Siber / wanns inwen-dig und auswendig vergoldet ist / zwey Ducaten Gold ju vergolden rechnet / und auf das Marct / fo halb vergoldet ift / einen Ducaten / baher bas 2Baffer und die Druhe ju rechnen, und fan man ums Gold/ fo auf einem goth Gilber ift / nicht mehr bann 6. ober meiftene 7. Kreuger geben / big ift blog gur Nachrichetung aufgezeichnet / fich barnach zu richten / wann etwas ju verfauffen furfommet. Ein gleichmäßiges Stuck / habe ich von Beren Christian Knorren von Rofenroth befommen : R. Sal Armoniacum & Sulphuris partem dimidiam, contere, inauratam Valis partem Oleo perline, mox pulvis ille insper-gatur, tum vas forcipe comprehensum igni exponatur, optimeque calefactum, ferro concutiatur, & decidet pulvis excussus in aquam suppositam, poculo illaio, Thomas Lupton Cent. IX. Memorab. 31. illinit vas deaurarum, aqua, in qua Borrax dissolvirur , ebulliente, tum super inspergit pulverem Sulphuris. Igniatur vas igne ad rubedinem, tum extinguatur agua, & separatum invenies aurum.

# Wifen oder Rupffer zu eren.

Mimm Mercurium fublimatum 1. Loth / ben thu auf einen Reib Stein / und reibe ihn mit icharffen Bein Efig / wann er flein gerieben ift / fo wird er fo milt / und reib es mit Lein Del / bis es gar flein und Archibugio. bunne wird / bag man bamit mahlen und fchreiben Pan / mit Diefer Materi nun / fcbreib auf Gifen ober Rupffer / bas bu geest haben wilt / und lag es trocken werden / barnach nimm in eine Febern ein wenig Et 2Baffer / bag bu am erften mit bem Mercurio und Mein-Efig gemacht haft / streich mit einer Febern barüber her / und lages Sag und Nacht darauf ste-hen / so fristes sich schon ein / barnach spuble es mit frifden Waffer ab.

# Daffein Rugel oder Pfeil durch alle Waffen gehe.

Ein Rugel von Gifen ober Stahl / ober eine Spis an einem Ufeil / reib wol mit Dulver von Dias mant / Die werben durch alle Waffen mit groffen Gemalt bringen.

### Crystall weich zu machen.

Sammel eines fo viel als des andern / mach den Erns ftall heiß ben dem Feuer und lege in diß Blut / fo wird es werden wie ein Teig / mach daraus ein Figur wie bu wilt / lafies an der Lufft trocken werben / fo wird wieder hart. De planis Campi, euses Oeu res.

# Ein Bein weich zu machen.

Nimm Mitriolund gemeines Gals in einer Dofi, mache fubtil zu Pulver/und deftillier in einem Alem-bico zu Baffer/weiche was du wilt von Bein darein/ auf 12. Stunds so wird es werden als ein Teigssormir Daraus / mas du wilt/weich es wieder in ftarcten weiß fen Wein Chia/fo mirbs mieber bart. Idem.

### Buchitaben auf Marmor zu machen ohne Eifen,

Faloppius in feinen Secreten lib. 3. fol. 273. fant/ man foll ein Marmel ein wenig warm machen / und mit warmen Wache Buchftaben ober Riguren mi: man will / barauf formiren / hernach Diefes in ftarden Eßiglegen / und eine Dacht Darinnen bleiben laffen/ alsbann das Bache wegnehmen; fo werden die Bud: ftaben auf ben Stein erfcbeinen / David de planis Campi melbet / mann man einen Stein mit Unfdit alfo belegt/und hernach in einen Efig legt/ fo erfcheine bie angelegte Figur/mit einer Erhohung.

# Daf die Stiefel Waffer balten.

Minun Unichlitt 16. Loth/ Schweinen Jett 8. Loth/ Terpentin 4. Loth/ neues gelbes 2Bachs und Baum Del/eines jeden 4. Loth/mich es gusammen/un wann die Stiefel (fie fepen von maferlen leder fie wollen) wol getrucknet / und allmablich erwar-met worden / fo laß sie mit diesem Unguento wol warm einschmieren / fo viel hinein mag / fo werden fie mol dauren / fein Baffer hinein dringen/und Die Guf weiß wie Milch / barnach nimm Blengeel fo viel bu fe fein trocken bleiben. Bonfadini nella Caccia dell'

### Radier Runft/und Rupffer: Stich abzuzeichnen.

Ein jedes Rupffer-Stich auf Rupffer oder Pap pierabjudrucken/gehet alfo ju. Man nimmt Brod-Meel bas ift gebrandtes Brod/welches Roblichwart muß gebrandt feyn / auch überaus jart und flein gerieben: Diefes Meel thut man in ein Gadlein / obn gefahrlich einer rauhen ungehoppelten Dug groß Das Rupffer-Stuck aber / welches man will abbrucken/ muß man hinten mit einen feuchten Schwammen/ aber nur ein weisig anseudeten. Und der rechten Sei-ten da die Figur ift / reibet man obgesagtes Brob-Meel / fo mimmt die Figur Das Brod Meel an / Dann die Farb des Aupfferstichen mimt das Frod Meel an sich. Will man aber auf ein leeres Pappier abdrucken fo lege man bas leere Pappier/vorber in einen feuchten Reller/ daß es feucht wird / und lege aledann befagtes Rupfferflich auf das leere eingefeuchte Pappier / und laff es auf einer Rupffer Dreff burchlauffen / fo brudt Nimm Blut von einem Lamm und von einem sich die Figur auf das leere Pappiers und bleibt das und eines so wiel als des anderns mach den Erns kupffer. Sich gang und gut. So man aber das kupffer. Sich voll auf Kupffer abdrucken s schieben Zeuffer. man das Rupffer / mit dem darzu gehörigen Radier: Grund gar dunne überftreichen / und auf der Glut hart machen / und wann es falt worden/fo reibt man

Blepweiß gar jart an/ mit Spicken-Del ober Terpentin-Del/überftreicht ben Rabier-Grund gar bunn/ fo wird folder weiß / laß es wol brocknen / alebam legt man die Figur / fo mit dem Brod Meel wol ge-rieben ift auf das Rupffer / und lag es durch die Rupffer Pref / fo nimmt ee fich gar fcon ab / ohne Wers legung ber Figur / und alle Strichlein werben auf Den Rupffer gefeben / alfo barff man nur mit ben Ras Dier Stefften barnach fahren/und es mit bem Scheids 2Baffer enen/ Diefes hat aber auch feinen Bortheil fo mol/ als ber Rabier Grund.

Weisser Derniff/ Tafeln anzustreichen.

Rimm flaren Terpentin / und Sanbarac nach Belieben, nachdem man viel ober wenia machen will/ laft es in warmen Sand untereinander wol gerge ben / bernach thu Gerventin-Del barin / bag es flar merbe.

Weiffer Derniff/über Silber zu freichen.

Nimm Sandarac 2. Loth / 1. Loth weise Coral-len / 1. Loth Mastir / lages über beiser Afchen jerge-ben / und mache mit Brandwein klar. Wilt du ben / und mache mit Brandmein flar. aber weiffen Bernig uber roth anftreichen / ober fonft worüber du wilt / so nimm 4. Loth Benedischen Lers pentin, der flar ist / Mastir 3. Loth / Cerpentin Del 12. Loth / laß alles wolzergehen / und brauchs nach Bes lieben.

Derniff fo fcon fchimmert/ und überall au brauchen ift.

Mimm Benedischen Terpentin 2. Loth / Ganbarac/ Maftir/ jebes 2, foth/ Gummi Arabici auch 2. verraucht bas Del.

Gummi Sarben gu übergieben.

Mimm Gummi Anima 6, Loth / Sanbarac 2. Siafi auf/wann nun ein Gemahl verfertigt ifl/ fo firei griffift. the Die Arbeit zehen ober zwolffmal an / bis ein fchoner Glans beraus tommt/bernach mann es in ein paar La Schallichen Die Farbe anmacht/gleich geffebet; als muß gen wol trocket / jo nimm ZinneAlchen und Baum: man ben jeden anstreichen das Schallichen in wart Del/polier es mit einen subtilen Leder/ biß es schon hell mes Wasser schen darburch gehet der Lein wieder auft und glanbend wird.

Weisten toftlichen Vernifigu machen.

Dat Hole / Datal man den Bernig freighet will/muß Bit Baum / weiß Buden / ober Ahorn / glatt gebobet / und mit Schafft den im Basse wol degeschisse sen / bernig ber den im Basse wol degeschisse sen / bernig berni Therebinthi Cypriani 1. und ein halb Both. Olei de Been 1. Quintl. Den Sandarac und Maftir muß man auf einen Mahler Stein gerftoffen / gimlich flein aber boch trocken Darauf reiben / hernach ben Terpentin barein in bas Pulver mengen / in eine langhalfechte Phiola thun / ben Brandwein / neben bem Del baruber gieffen/ bas Mund-Loch ber Phiola mit brens fachen Dappier/und einem Meel Dapp / bamit in bet Deitillation fein Spiritus verrauche / wol vermachen und verwahren/und biefe Materien einen halben gag/ und gante Racht fteben laffen; jeboch etlichmal aufrutteln/bamit es fic befto beffer folvire / gefchicht es/ baf fich ber gerpentin auf ben Boben fest/muß mans fo lang ichutteln / biß Die Materi am Boben loß wird / wann man nun bes anbern Lags bie Deftillacon bornehmen will / muß man es abermal / wie jubor ausgeruttelt / in einen faubern fleingefiebten Sand / Damit feine Steine Darunter bleiben / auf eis nen Drenfuß oder Gand Capellen feben / ber Gand muß fo weit reichen/ ale Die Materiim Glafe reichet/ und fo hoch an bie Phiola geben; gib ihm allgemach Feuer / bis es ju fieben beginnt / wann es fiebet / muß es alfo/ohne ftarcters Feuer / gute bren Biertel Cruns be im Gud bleiben, hernach nimmt man ihm bas Feuer / febet Die Phiola famt ben Sand in eine Rammer , und lafft es Lagund Nacht alfo abfuhlen. Den britten Eag nimmt mans aus ber Phiola in ein ans flar wird / wann man das Del darauf gieffet / fonften mentlein / mifchet gart geriebenes Benedifches Bleps weiß / boch nicht juviel / barunter / ftreicht bas Sols jum erftenmal bamit bunn an / baf man nur blog bie Farb am Solg erfennen fan / lafft es trocknen / ber-Weisser Berniß / allerley Gemabl von nach nimmt man unter ben leim in bas Schallichen ein wenig mehr bon bem Blenweiß / niefft 6. Eropffen Baffer unter ben Leim / Damit er fchmacher wird / Mining Guman Anima 6, 20th / Sandarac 2. [en Austjer unter den Lein / damit er språder vorth zeft sign frankt i geft sign frank

Beilen aber ber Leim / bamit man in bem man fan auch ben Leim ju fchmachen / an fatt bes fal-

ten / etliche Eropfen marmen Baffere nehmen / ift | fiebe ober foche / lag bas Glas mit bem Berniff ein beffer und macht Die Unifriche veft incinander greifs fen / wann die Arbeit also sechemal mit Blenweiß überzogen / wird fie mit Schafft Beu fein rein und fauber abgefchliffen / bamit fein Nif ober Ungante baran erfcheine / bernachmale mit Chiferweiß und obigem Leim breymal wieder überftrichen / Doch wie mit dem Bleyweiß allemal in der Farbe jugefest / in Dem Leim aber abgebrochen/ mit Chafft-Seu fein gerieben/und mit den faubern Leder ftarct abgewifcht/fo wird es fcon jart / barauf foll man den Bernif mit einem Saar Penfel fechemal anftreichen / boch jedes malvorbero moltroctnen/ und por allen Ctaube hus ten / fo ift es fertig. Wann man ben Bernif anftreicht/muß man nur fo viel/aus bem Glaf in ein Geichir: fchutten / als man auf einmal anzuftreichen gefon-nen ift / bleibet etwas über / fchuttet mans wieber zu bem anbern.

Will man aber anbere Farben machen / muß auf juvor gesehte Manier / ber Grund boch erstlich mit Blenweiß gemacht und geschaben werben / alebann giebt man die Farb / fo man will / auf bas Schifers weiß, es leidet alle Farben ; wer will/tan Diefen Bernig auch über Mahleren giehen / allein muß Die Karb an ftatt ber Bummi mit Bergament Leim angemacht werden/ der Gummi leidet es nicht/ wie auch feine Ros lien / ift an fich felbst fchen glangend. Colte es fich aber/wie offt gefchiehet begeben / baß die Arbeit vom Uberftreichen etwas gelblicht wurde / mag es ein paar Tage an der Sonnen flehen bleiben / fo verliert es fich gleich / auch muß der Anstrich Benfel vor Staub vermahret werden / und niemale mit Baffer geputt merben/ fonbern wann er bart ift / fan man ibn ein mes Bret aufftreichen/ fo wird er ftracks weich.

Wieder Dergament Leim zu machen.

Man fchneidet von faubern weiffen Bergament Schnisten / fo viel man will / ichuttet barquf frifches Bronnen Baffer / bag es baruber gebet / alsbann fest mans in einen faubern Safen gum Feuer / lafft es folang tochen/bis/wann man einen Eropffen/ auf ein Jimen Celler fallen lafft / es fich gellate / und fulget / alsdann lafft man es durch ein faubers Such in ein Glaß lauffen/und behalts in einem Keller. Im fieden, rühret man es fleißig/daßes fich nicht andrenne. Es gebort auch nicht mehr auf einmal gu machen / ale man bedarff/bann es fonft gerne verdirbt.

Weiffer Laco Dernif.

Minm auf 10. Loth rectificirten Branbwein/ber fein Phlegma hat/flein pulverisirten Gummi Sandaraca 2. Loth/flaren Benedischen Terpentin 2. Loth/ thu es sufammen in ein gutes Glaß / verwahre solches oben wol mit gewächsten Pappier / und Kindo-Blasen / se solches in einen dreoficigen Cooff mit warmen Baller / wirten auf ben Boden des Topffs soll Hau gelegt fenn / damit bas Glas fanfft barauf ftehen fonne / ftelle bas Blas in ben Copff / und ben Copff über ein Roble Reuer / alfo daß Das Maffer barinn flard gemeinen Bernig / 2. Loth Maftir / 4. Loth Drachen

Stund ober bren in bem fochenben 2Baffer fteben/ bamit fich ber Canbarac und Terpentin in bem Brandwein recht auflofe / und mit bemfelben wol vereinige / alsbann geuß beinen Bernif alfo fiebheiß burch ein Sarin Qud / und vermahre es jum Bes brauch. Dig ift aus Berm Johann Kunckels parte fecunda Artis Vitriariz Experimentalis Fol. 27. und fest noch jum Befchluß folgendes : Diefes ift ein elber Vering', man soll mur damit die hellen und liech ten Farben, als weiß, gelb, grin, blau, hochroth, iten/was verssibert und verguldrift überstreichen. Da-selbst noch mehr Arten des Vernisses grinden, wei es aber gebruckt ift/ fan ber gunftige Lefer / bafelbit nach Belieben fich felbft erfundigen.

Schonen Verniß zu machen.

Nimm ein Loth Benedifchen Terpentin / 2. Loth Sandaracc/ 2. Loth Maftir / 2. Loth Gummi Anima, u Pulver geftoffen / und alles gufammen in einem Gefchire wol gerichmelgen laffen. Bernach nimm 12. Loth Terpentin-Del/ruhre es wol untereinander/wann alles zerfchmolgen/fo zwing ihn/burch ein fauber weiß fes Buch / Diefer Werniß ift gut ju allen Materien ju gebrauchen/welcher ift offt probirt worden/ man barf ihn auch nicht allegeit jum Feuer halten / wann man ihn brauchen will/er wird fonit zu bich.

Weiffen Verniß auf Gilber zu machen.

Mimm 2. Loth Sandarac/ 1. Loth Maftir/1. Loth weiffes Carabe, laß es auf einen warmen Michen gers nig in Berniß bunden / und auf einem Solt / ober fcmelben / mit einem Spiritu Vini , in einem Glafernem Gefdirz.

> Verniß zu machen/ den man nicht polis ren darff

Rimm 4. Loth Carabe / Candarac 4. Loth / Bummi-Lace 1. Loth / Diefes alles auf Das subrileite geftoffen / hernach nimmt man Weinstein 1. Pfunb/ lafft ihn ben einem Safner calcimren / und teine Lufft Dargu fommen/benn er fonften bald gerflieffet. 2Bann er nun erfaltet ift / giefft man eine halbe Dag Brand. wein/ ober rectificirten Spiritum Vini , baran / und giefft ihn gar balb wieder herab / bamit ber Spiritus Vini nicht zu icharff merbe / ber Beinftein ift bernach weiter nicht ju gebrauchen. Bernach nimmt man ben Carabe / Ganbarac und Gummi-Lace / fcuttet alles in den Spiritum Vini , in ein langes Glaf oder Phiola, alfo/ baf bie Belffte biefes Glafes von Der Materi nicht angefüllt werbe / man verbindet es mol und fcuttelt es immerfort hart und ftarcf / und roibers holet Diefes etliche Zage/bann je mehr man es fchittelt/ je beffer die Materi jergehet/ und dig muß fo lang continuirt werden/ bik alles gerfloffen/ alsbann lafft es fich aufziehen, daß mane nicht abschleiffen barf.

Vernifigum vergoldten Leber.

Mimm 8. Loth guten Dangiger Bernif / 4. Loth

23 lut

Mut/ 3. Loth Aloes Succotrina, a Loth Aloes Epatici, | worben. Beiter folt du haben vom Gunumi Arabi folden gerfioffen / und almahhich mit dem Bernif auf co und Baffer eine bereite Farbe, die nemich nimm befagtes Gunumi, laß es im Wasser jergeben

Lace Dernif.

Mimm eine halbe Dag rectificirten Brands wein/8. Loth fauber geflaubten Gummi Lacc / auch auf Diefe QBeife 2. Loth Cambarac / benbes flein geftoffen / und flar gefahet / alles jufamm in ein Phiola oder Glaf gethan / foldes eine halbe Biertel Stund mol gebeutelt, und mit einer feuchten Blatter wol verbunden / bernach an einer Conur / auf ein fubtil Robl Feuer / blog bamit bas Glas immergu laulecht bleibe / 8. Stunde anemander aufgehangen / und bas Glafialle Biertel Stunde wol geruttelt / fo bann hers ab genommen/und in einen faubern / reinen / warmen boch nicht heiffen Gand gethan/und das Blag barinnen auf einen warmen Ofen Tag und Racht fteben laffen / und wann fich die Materi gefest / alsbam gar lubtil (bamit fich die Materi nicht in die Hohe gebe) bas Glas aufgemacht / und bas flarefte / gar fauber und gemach in ein Glaffem ablauffen / basam Bos Den gebliebene Dicte aber / Durch ein fubtil Buchlein/ ben einem Ofen / auf einem Ctubl / nach und nach! felbit durchfeihen laffen / und alebann wol verbunden/ fo ift es bereitet/ und an allen ftatt verfertigt.

Indianischen Verniß zu machen.

Dimm feche ober fiebenmal abgezogen und re-Stificirten Brandwein / und bas ift feine Drob / baf man ibn in einen filberen goffel angunbe / ausbrennen laffe / und gang fein Phlegma überbleibe / eis ne halbe Mag/ Gummi-Lace 2, Loth / auserlefenen Maftir (in ben Apothecten Lachryma genannt) 2. Loth / Candarac 4. Loth / gemein oder Griechisches Vech 4. Loth / und hart Del (Oleum Refinæ) 2. Loth / nimm alebam einen verglasirten Dafen / foutt Das Dart Delbinein / und laß es ben einem linden Beuer erwarmen / fo bann fcutte ben Lacc auch bin-Better erwarinen / pounniquente ven euc auch fille ein / und ribite es voi durcheinander / darauf en Marquet en Marquet en Marquet en Marquet en Marquet en Marquet en deur en de mach araugh und rubre es voi / so off du etwas him ein foutel, endsich thu das Verd auch himin / und tiber en foute en Marquet en ruttel es wol burcheinander. Gib ihm barauf ftarders Feuer / bamit es wol jergehe / unb wol heiß fen / alfo baff es Blattern mache/ bann nimm ben Brandwein / und gieß ein hatbes Glaflein voll barauf/und ruhr gefchwind alles burcheinander/ fet es wieder gum Reuer/ und lag es wieder mol erwarmen / alsbann gieß ben übrigen Brandwein barauf / und Diefes ob dem Feuer wol burcheinander gerührt/aber nicht lang / bamit der Brandwein nicht verschwinde und exhali-re/hernachdurch einreines Luch geprefft und in einem engmundigen Glaß aufgehoben. Wann man nun Diefen Bernif arbeiten will / fo fan man ein Gefchirz/ Dich oder Kasten machen lassen/es sen von was holg es wolle/doch ift das harte holg/ als Kersch Birmund Pflaumen Baum am besten / jedoch ist es auch mit

Beiter folt bu haben vom Gummi Arabi nimm befagtes Gummi / lag es im Baffer gergehen/ hierunter mifch Ruhn Ruß / oder gebrandt Delffen-bein / reib es wol auf einem Mahler Stein / jimlich bic als ein Muß/ wann es wol gerieben ift / nimm beffen ein wenig in ein Schuffelein / und gieß Baffer barauf bod nicht ju viel / bamit es als ein rechte Farb verbleibe/ hernach ftreich bein Gefchirz bamit an / und lafies trocknen/wanns trocken ift/ fahr mit einem raushen Such barüber / damit bas grobste berab komme/ und streich es also wieder an mit dieser Farb oder Grund / und also zum vierdtenmal / wann es dann wol mit diesem Grund überzogen und ausgetrocknet ift / fo nimm ein wenig Verniß in ein faubers weites Gläßlein/ober in ein vergläfertes Safelein / fet es jum Feuer / laß es warm werben / beftreich bas Gefdirz bamit / also warm uber und uber/jedoch merche / bag wann der Bernif an einem Ort allbereit weiß wird/ baß du ihn/mit dem Penfel am felben Ort nicht mehr beruhreft/ wann es überftrichen ift/ fo lag es ftehen/ bis folgenden Tag/ alsdann bestreich das Geschirz wiederum/ und also fort an/bis es schon und glatt ge-nug ift / so in sechs oder acht Tagen seyn kan. Allein ift auch ju merchen / bag bie Farb bes Bernif / fo roth ift / ben Grund in etwas verberbet / bermegen mann ber Bernif etwan brenmal angeftrichen worben / ift vonnothen / dag man hernach eine Farb als Ruhn-Ruß oder gebrandt Selffenbein darunter mische / und alfo auftrage / und endlich trocknen laffe / bann es wird langfam trocten. Will man ben Bernis roth haben / fo macht man ben Brund auch roth/ und mifcht unter ben Berniß Zinober / will man aber ben Bersniß weiß haben / fo mach ben Grund mit Bleyweiß und Gummi-Baffer / und mifch auch Bleyweiß bars unter. Es foll aber ber Bernif nicht mit Lace/fondern mit 3. Loth Arabifden Bummi / 1. Loth gans ju Deel permalmeten Mafir / 3. Loth Sandarac / und 2. Loth weiffem Hath famt 1. Und ein hald Loth Hart el ge-macht werden fo bleibt er weiß. Die Farben aber fo in ben Bernif vermifcht werben, follen in ben marmen Dernig geworffenund also woltwarm damit gerühret Bernig geworffenund also woltwarm damit gerühret werben / auch wann durch die Farben derfelbe ju diet werben solte / fan man mit Zugesfelung ein venig Brandweins/ weil es noch warmist / belffen. 2038 man den Zernig telftlich und wolteiedend machen / fo nehme man an ftatt bes Beche / Bengoin / ober aber bestreiche das Geschirt / nach dem es gegrundet ist / mit dem Sart-Del / so riecht es wie Eppressen. Sols verliert aber ben Geruch / wann es nicht emges fperit gehalten wird.

# Indianisches Lace Werch.

mit der Brandwein nicht verschwinde und exdalitee hernachdung einreines Luch gepresst, und in einem eingemündigen Glass ausgehoben. Wann man nun
diesen Vernig arbeiten will so fen man ein Geschricht aus die nicht zu eine Arbeiten der Verpentins auf eine Verligen der eine Geleichten der Verligen lassen der eine Geschrichten der Verligen lassen der eine Verligen lassen der verligen lassen der eine Verligen lassen di

folden

nach mit Kreiben angeftrichen find / als wie jum planis 2Bann es gefchehen / wirb es brenmal mit einer jarten Comarke angestrichen / hernach biefen Lace barauf gebrancht / und wol trocfnen laffen / alsbam fan man ichon und fubril barauf vergolden.

### Wie man ben weiffen Detniß machen/ und gebrauchen foll.

Mimm 4. Loth von Gummi Covall / 2. Loth von ber weiffesten und leichteften Carabe/ 1. Loth Gandas rac / und ein halb loth bes reineften Maftir/ Diefes als les auf bas fubtilefte pulverifirt / thues in em boppels tes bauchetes Glas / mit einem engen Dals / gieß Dars über eine Maß des sidrecesen Brandweins / ver sinds wol mit Battern / rigle und fourte die Ma teri wol untereinander / ses es an die warme Sonne/ ober in Mangel beffen / in heiffes Daffer/ jeboch baß das Glag allgemach erwarme / lag es alfo fiehen / bis es wol warm ift / bam ruttel foldes wieder wol untere nanber / unb bas laß fo offt warm werben / unb ruttle es allgeit untereinander/bis bie Materi gang gers fcmolbenjund fich nichts mehr bavon auf bem Boben fest/moite es aber Dergeftalt nicht jerfchmeisen/fo muß mans auf einer linder Glut/wie einen andern Bernis/ fieden laffen.

Ober mach biefen Bernif auf ein andere Beis fe alfo. Dimm bes fconften Carabe 4. Loth/ Sandas raca, Loth / Diefes auf Das fubtilefte gepulvert / in eis nem zoven mu einem Senes ver nauteren samme inngrypfarer magee damt fich das Gold nicht aufstweins vermischt / und als die miennamer sieden las hebe / man kan es aber auf keinem Del-Grunde sen, die Wateri vollig zerschmolgen / daß nichts brauchen.
mehr auf den Voden fällt / der Kolden muß aufs aleierseste vermacht werden mit Valssen / dannt der Bernanden verden verde Robren des Robens gant erhiben will muß mans ein wenig abfühlen lassen / sonft zerspringt der Robben und fan grosses linglact daraus entstehen wann er bann ein wenig abfühlt / muß mans wieder laffen marm merben / und bas fo offt thun / bis bie Materi gang zerfchmolhen ift / hernach muß man / fo wol eis nen als ben andern Berniß / burch ein bides Euch gebrauchen auf alle Mahleren / fonderlich / masmit Gummi Barben gemablen ift es fen auf Solh / Rupf. fersober andern harten Boden gemacht s was du nun bestreichen wilt soas put zuvor sauber abs daß der Staub und andere Fleckes so viel es sennkans wegfommen/alebann befireich es 8. ober romal bamit/ lag es aber allicit vor moi trocten werben / ehe bann bu es wieder bestreichest fonderlich bas lehtemal / ba muß mans mol g. ober 6. Lage austrochnen laffen/hernach mit 3inn- Ifchen/ Baum Del und Leber gemacht polis ren/ und leglich mit trocfenen leber aar fauber abmis fchen / bis fich feine Teiften von bem Del an ben Leber mehr fpuhren laffet.

26.

### Slorentiner Lace zu machen.

Nimm Cochenilles/ fcone frifche Beerlein/reibs/ baf bie Balglein bavon fommen alsbann thu fie in

folden Gaden/bie zwor mit Leim getrandt/ und hers eine Lauge und laß folde ein wenig über einer Blut marm merben boch nicht zu heiß / fonft mirb es Durpurfarb / alebann thu es in ein bon Caffet gemachtes Sactlein / lag es burchfiltriren / thu barnach Brand wein barein auch ein wenig Limoni Saft / lag es alfo burcheinander fichen und burchlauffen Den Gant tan man in Muicheln laffen eintrodhen / bas anter nber ift die Tinctur, die nimmt man aus dem Sacti ein mit einer holbern Spathe / macht fie auf tleine Sauflein/und laffre in einen Zimmer austrodinen.

#### Wie man den Verniff auf Muschel Sil ber ober Blattlein: Gilber macht/Dan es fcheint/uls obs Gold mare.

Man himmt 7. Loth Apothect et Gewicht Gummi-latc/ 1. Kopffel flarcten Brandwein/ lafft folchen acht Lage an einen warmen Ort flehen / und schuttelt ihn gar bfit bis es jergangen / bernach feiber man ihn burch ein Fließ-Papier / da laufft er gar langfam burch / mann man aber schon einen bunnen Verniß Davon batte / fo fest man ben Triechter an einen gar warmen Ort / fo laufit er bicker burch. Der Dicke warmen Ort / fo laufft er bider burch. Der Dide ift im Anfang ju gebrauchen / und ber Dunne auf die lette / bernach nimmt man gar menig Curcuma, fonft wird es gleich grun, bernach ftreicht mans fo lang / bis man vermeint / baß es fo golben ausfeher als manns Bold mare/man muß es mol grangigmal anftreichen; barnach poliert mans / wie man Die andere Berniff Arbeit polit / man muß Achtung geben / bag mans nem Rolben mit einem Geitel bes flardeften Brande nicht ju flard mache / Damit fich Das Gold nicht auf-

gieß barauf ein Seitel Brandwein / 3. Mefferfpis Cochenelli , lag es 24. Stunbe d geriren / fileries burd: DasAfphaltum mirb alfo gemacht.Man himmet Rafuram Succini , bestillirte burch bie Retorten auf ber Sand Capellen in ein Blas / barein ein achtering Bein muß gethan fenn/ fommt ein gelbes Del bavon in ben Bein/fo bald man aber fibet/bag ein rothes Del in ein Glag burdpreffen / und nachfolgender Beife tommet/fo boret man auf. 20as bernach in der Retor. tenubrig bleibt/ baraus wird bas Afphaltum.

> Eine fcwarne/ garte und fubtile farbe. Rimm Ruhn / gerichneibe folden gu Grud lein/ te ober bede einen Safen barüber fo aber inwendigverglaft fenn muß fo hanget fich ber Rauch oben baran, wann man nun folden Ruhn gant verbrennt hat / fo fehret man mit einer ftarcten Banns Reber/ ben oben angehengten Ruß auf ein reines Papier heraus und verwahret ihn in einem Schachtlein/roamn man ihn brauchen will/fo reibet man folden mit Spirieu Vini an / und mifcht ihn unter ben Lace Dernif / ober andere Farben; fo wird eine Schwarg baraus/ wie ein reiner Gafft.

ŘÓ. Aufblau zu bringen. Dimm Saufen-Blafen / fchneibe fie ju Pleinen

Ctuden / weiche folden Eag und Dacht im Baffer/ bann gieffe bas Waffer bavon ab / und ein wenia Brandwein baran/fo viel/baß es wol barinn jergeben fan/fet es aufs Feuer/wanns nun zergangen/fo preffe es burch ein flares Euch / bann zerlaffe weiffes Blep: weiß/ in befagter folvirten Saufen Blafen/ und übersficeiche das Werch/lages jederzeit nachdems überfiris chen tvorden / wieder trocken werden / wann es jum drittenmal überstrichen und trocken worden / so übers reibs und polirs gar fachte mit Schaffte peu / bann überfahrs noch einmal mit obiger folvirter Haufen-Blafen / barnad reibe mit berfelben Saufen Blafen blaue Schmalten / und überftreich bas Werd auch einmal barmit / wanns trocken ift / mach es wieber alatt wie vorbin/ bann muft bu es gwen-ober brenmal mit weiffen Bernig überftreichen / und allezeit ehe es überftrichen wird / laffen trocken werben / bann muß mans jum andern überftreichen mit Oltremarin , ber mit weiffen Verniß abgerieben ift/ mannes nun tros denift/ magft du es noch fechsmal mit bem nachfolegenden weissen Berniß überstreichen und trochnen lassen/so iftes fertig.

Wie der weiffe Derniß zu machen.

Auf ein Seitel guten ftareten Brandwein / muß man nehmen 8. Loth weiffen flaren Agiftein/ober Ca-rabe / und folden auf das fleineste pulverifiren / und auch fo piel Sanbarac / bann muß man nehmen einen glafernen Rolben / und barein den Agtitein und Gans barac mit bem Brandwein thun / Das Glas mol vermachen / und foldes folgenber Geftalt auf Die 2Bars me fegen. Rebmt em 2Barm Diann / barein thut glubende Roblen / Damit nehmet eine irbene Schuffel halb voll Michen / Darein fest ben Rolben / und laffres mit lindem Feuer alfo fieben 2. Stund lang / mann folches nun gefchehen / und alfo getocht ift / fo muß foldes alfo warm / burch ein feines leinen Zuch burchgetrieben / und in einer glafern Flafchen vermabret merben.

# Columbin ober Rofenfarb.

Das Columbin wird auf Diefe Beife gemacht, wie Blau N. 30. nur baß Die Farben alfo gemenget werben / bağ man nimmt Rlorentiner Lacc/ fo viel als blaue Starcte/ober Schmalten/und ein wenig Beiß barunter.

### 33. Schon Roth.

Uberftreid bas Werd gremmal mit groben Der nif/ mie hernach / bam gerreibe mit befagten Bernif Mermillon ober Binober / und überftreich es brenmal bamit / wanns trocten ift / muß mans 6mal mit weiß fen Mernif überftreichen.

# Brun Schielerend zu machen.

ben aroben Bernif/ einmal / manne troden mors ben / bann gerlaffe in eben Diefem Bernif calcinirt und flein gepulvertes Verd de gris, fo lang bis ber Bernif gemacht / wann bas Pulver ben bebeckt hat/ fo überftreichs 7.ober amal/ mit weiffen Bernig. Bu andern Farben nimmt man nichts anders als ben gros ben Bernif / ber wird aber alfo gemacht. Dinte guten Spiritus Vini oder Bein: Brand: 2Bein/ muß man nehmen 8. Loth Gummi Lacc / und 6. Loth Gandarac / lafft ce alfo foden / wie N. 31. ponden meiffen Berniß gemelbet worben.

# Chinefer Dernif.

Dimm ben beffen Brandwein 12. Loth / Bums mi-Lace 4. Loth/Ganbarge 1. Loth / man fan auch ein halb Loth ichonen Maftir / und fo viel weiffen Matftein Darju thun/welches aber nicht nothig/ Diefes alles wird jufammen in ein Glaß/ mit einen langen Sals gethan/ wolvermacht / Damit Die Spiritu burch Die Digenicht burchbringen / nach 12. ober 24. Stunden fest mans auf einen fiebenben beiffen Gand / und unterhalt bie Sig 3. oder 4. Stunde / folang bis der Gummi Lace gergangen / und alles wol gefotten ift / wann es ende lich fo lang und ftarct anfanget zu ftrubeln / baß bas oberfte Theil bes Glafes erwarmet wird/fan man ben Bernif Durch ein Buch in ein gemarmtes Befchirs burchgieffen,ein wenig swiften 2. Stocklein auspreffen / und barnach in einen enghalfichten Glag vermahren/moferne man aber / in obgedachten 12. ober 24. Stunden bas Blag alfobalb in einen marmen Michen ober Sand wurde fegen / und felbes burch eis ne fanffte Die erhalten / mann es gulest nur einen Strubel gethan / fan mans burchfeiben / fo ift ber Bernif um fo viel beffer ; Diefer Bernif tan mit allen Farben ausgenommen grun vermengt werden / weil aber ber Summi Lacc ihn simlich gelb macht / um ihn fchon weiß ober blau ju machen / muffte man fein Gummi Lacc/fondern nur die übrigen Cructe vermehe ret nehmen / ober aufs wenigste gedachten Summis feften nehmen, Che und juvor Diefer Bernif aufgetra. gen wird / muß bas Solk auf bas allerreineste und garteite abgehobelt / und mit Chafft Seu ober Bime fen Stein abgefchliffen fenn. Die Locher / Spalten oder Schrunden / so annoch verbleiben /verben mit geweichten Gummi Fragant und Kreiden oder Ruf verstopfft und verstrichen / auch bernach dem Holk gleich eben gemacht.

Diefen Bernif mit feinen Farben gu mengen/ ift por eine Regel ju halten / bag man gar wenig auf einmal muß anmachen / bamit nichts verlohren werde / man nimmt fiebenmal mehr Berniß als Farbe / wels ches jufammen in einem Schuffelein aufe allergartefte gerieben / vermengt / und hernach mit einen garten Denfel aufgetragen wird. Buvor aber gibt man bem Solt einen Unftrich von gangen puren Bernif ohne Rarb / wann man 4. Unftrich einen nach ben anbern Dimm Flandriften Leim / und überftreich bas gegeben / fo thut man felbige mit trockenen / ober its Berd Drepmal Damit / Dann ftreue mit einen fleinen Del geweichten Schaffte Beu ein wenig überreiben / Sieblein darauf mit grunlicht schimmerendem Giast / bernach gibt man noch 4. Anstrich von einer hohen dam überfahre sachte mit einem Pensel / mit solgen. Farb / oder so vieles vonnöthen hat / undreibts mit

einem Guchlein und in Del ober Baffer genesten Prippel sart ab/Damit feine Raube überbleibe. Endlich gibt man 2. Anftrich von bem fconeften Berniff und laffte 2. Tage in der Lufft wol erharten / nach wel-chen man es noch einmal mit erstgedachten Trippel ftarct abschleifft / und mit einem garten leber fo lang reibt / bis das Sols nur ein wenig erwarmet wird / fo befommt es feinen Glang befto fconer.

Das rothe gu machen / nimmt man Spanifchen , ober fonften ben allerichonften Binober / und benfelben hoher roth ale Corallen zu bringen / nimmt man einen

Dochblau gu machen / gebraucht man fich bes Oltremarins mit gar menig Blenweiß vermifcht / ju welchem man nur amal mehr Bernif ale Farb nimmt/ und ebe es aufgetragen wird / um Diefe toffliche Rarb in etwas zu erspahren/gibt man zwar 6. oder niehr Anstrich vom weissen/ und schleifte gant eben ab/ alsdann gibt man 4. blaue darauf/und verhalt sich wie oben gemeldet ift.

Den Marmor aber ju machen/mann alle fchmars he Anstrich gegeben / und abgeschliffen sind / thu man hernach den Verniß mit Weiß vermischt / mit einen Benfel auf gerath wol und ohngefahr barwiber mit ber Sand ichnellen / oder fprügen / alebann fleißig abebe-nen/und den puren Werniß wieder darauf geben. Die

Ubung ift ber befte Meifter.

Japonischer Dernif.

Diefer Bernif ift wie ber vorige/ fan eben fo mol auch von unterfchiedlichen Farben gemacht werben/mit Diefem Untericheib. Daß nach ben 4. erften Unftrichen/ von was Karbe es sej man Avantur in nimmet, welche durch ein Sieb auf das Holt, so suvor mit doppelten Ainstrich von puren Verniß, auf das allerzeschwinden überfahren wird zehrtigt und alsdaß nach und nach, fo viel Anftrich von puren Bernif Darauf gegeben wird/ als es vonnothen ift. Endlich wirds mit Del und Prins pel abgerieben / wie oben / aber Diefer wie auch ber vo-rige Bernif hat schonern Blang auf der runden / als ebnen Arbeit.

Uvanturin zu machen.

Che und bevor man den Werniß gebrauchet/welder ein wenig bicter als fonft fenn folle / in fchwarger ober gelber Farbe. Sernach ftreicht man ben Berniß an / fo gefchwind man fan / und lafft über ben Bernif fein gleich burch ein Gieb / bas Pulver von ber Wenturina fallen / fo bald es trocfen / ftreicht man wieder ben Bernif barauf / baruber man bas porige Dufper wieder ftreuet / wie guvor / welches alles man fo offt wiederholen muß / bis bas Solk aller Orten aleich bes becft ift. Nach biefen thut man noch 12. ober 16. Bers nif Strid barauf / gang pur / ohne Farb / mann es trocten / reibt man es wol und fauber mit einem Bimfem : Stein / und Baum Del / es fchon gleich ju ma:

chen / leslich wischt man es fein fauber / mit einem Buch: lein ab / und bestreicht es noch etlichmal mit purem Wernig / Damit es feinen rechten Glang betommt / ift es aber noch nicht recht gleich und eben / fo bestreicht man es nochmahlen mit Bernif / und reibt alles wol und sauber ab / mit Expel oder gelber Erben. Der Avanturin oder bunde Glang aber wird asso macht: Nimm Frauen Eiß / floß es klein in einen Morfer / thu dargu etwas geriebenes Gold Gelotte/ item / gart geriebene Mineral Farben / was Coleur je-Des werden foll / ale ju roth Zinober; ju gelb Auripig-ment / auch Gummi Gutta / item raufchgelb / Eur-ben bis fo lang es anfanget / wie Wellen in die Be-be zu fleigen. Wann folde Flores fich ereignen / fo nimmt mans als zeitig hinweg / lafft die Phiol ertal ten / und gerichlagt fie / baf man Die Materi mag ber aus bringen / und ftoffe fie flein jum Bebrauch in einem Morfer.

> Alarer und beller Dernif auf Mablerey von Waffer, garben zu gebrauchen.

Mimm 3. Loth Sandarac / 2. Quintlein Maftir/ Namm 3. 2019 Sanoarac / 2. Quinnem Wapter, biefe beete gar flein eptifolien / unb in einen Scheib. Rolben gethan / baryu 3. Nuß , Schalen voll Venebilden Eerpentin gegoffen / ingleiden 24. 20th Spiritus Vini, balt eit gever Amgrect weber von Water geherb, bernach ben Kolben mol verlutirt / unb in eine Sand. Capell gefett/ und fieben laffen/ fo lang/ bis beebe Species gergangen / hernach burch ein Buchlein gefiegen und mol vermacht ftehen laffen / fo wird er ausfehen fo flar / wie ber reinefte Mein.

Bold Dernif auf Metall.

Rimm bes allerbeften Spiritus Vini 3. Gei-tel/Sandarac 6. Loth/ Benedifchen Terpentin 6. Loth/ Gummi Lace 5. Loth/weiffen Deprauch 2. Loth/Gummi Buttd ein halb Loth/ weiffen Maftir 1. Loth/ pulves rifier alles flein / feihe es burch ein Gieb / unb thu Die Materi gufammen in em Rolben Blag / gieß ben Spiritum Vini barauf / jerlaf ben Terpentin / und foutt ihn baren / vermach ben Rolben wol / halte benfelben über eine mittelmäßige Glut / beutel es immer: ju / laff es eine gute Weil auffieben / feihe es hernach burch ein fauberes leinen Zuchlein / und behalt es gum Gebrauch.

Sollandischer Verniff / alles was auf Dappier illuminire / oder auf Dergament ges mablet ift/ zu überziehen.

Nimm ein Pfund Benedisches Terpentin-Del/ bren viertel Pfund von Benedischen Terpentin/3. Loth Canbarac / Diefe Materien gufammen in eine irbene Flafchen oder Safen, ber brey Buffe hat/gethan / wel-der auch ein gerechten Tectel oder Sturgen haben muß / ben muß man im Feuer / ober auf einer gluben: ben Rohlen / alfo lang tochen laffen / bis fich alles mol gefest hat / und ber Wernif fcon flar fiebet / alsbann Das Papier damit überzogen mit einen groffen Porft-Penfel. Das Papier muß aber zwor planirt wer, den/ionst ichidat der Vernis hindurch.

Indianischen Verniß auf ein andere Weise zu machen welchen auch das Scheide

Waffer nicht auf zuweichen vermag. Rimm bestüllirten Brandwein 8. Loth/ Gummis Lace gar flein jerftoffen 1. Loth / Canbarac 1. und ein balb Quintlein / Diefe Stud in einen Scheidkolben gethan / bas ift ein bobes Glas / und mit guten Luto oben mol vermacht/ bamit der Spiritus nicht austieche/ Drt / ober lag es fo lang auf einen marmen Dfen fles hen/ alebann fete ben Rolben in eine Gand, Capellen/ und mache jum erften gar ein fanfites Roblfeuer bar: unter/bamit ber Sand auf einmal nicht ju beig werbe/ bernach je langer je ftarcter / bis man fibet / bag ber Spiritus febr ftard im Glas auffleiget / alsbarm nimm ibn herab / und brich bas Blas oben wieder auf / gieß folden burch ein faubere Tuch/hernach in ein Glas ges than/und mit Bache und Blafen wol verbunden/ bag er nicht ausrauche / fonft fommt er aus bem Glas bin nog/ daß man nicht weiß/no er hinformen ift. Det-nach fan man folden nut Farbenvermischen/ mit was fur einer Farb man will und wann man etwas damit auftreichen will/ muß man foldes juvor mit Bimfens Sein absiliessen / und mitzeber hernach abreiben/ alsdam solchen mit Berniß überjogen / so besommt er einen Glant, wie ein artes Glas; danne ziehet / daß num die Pensel Strich alle sibet / sie müssen als Dann fauber hinmeg gefchiffen werben, ift eine fcone

Dernif auf Schildfroten Art.

Dernig auf All Deltheit weemal mit puren Encodernig an umb laß es allieit juvor wol trochen. 2. Streiche es zwomal mit (chône Meurchighen Meing an/ laß es auch crochen/ und reibs datnach mit einem linden Schaffen wei eine mit (chône Meing an/ laß es auch crochen/ und reibs datnach mit einem linden Schaffen eine weing / miche datumter (chiechen Wolechen Wolechen in en weing / miche datumter (chiechen Wolechen in en weing / miche datumter (chiechen Wolechen in en weing / miche datumter / chiechen Wolechen in er einem en zugelßact. A Mimm foliechen Wolechen in er endem en in / velcher (chon bunctler sen might) als der vorige gewesen ist, oder miche unter ben Zimober Drachen Zudonelle datumter / spirat Vini solvert ill. 3. Mimm eben diesen Spirat vini solvert ill. 3. Mimm eben diesen Spirat vini solvert ill. 3. Mimm eben biesen durchter Fischen. 4. Mimm Hotentier ohn und weider auf. 4 und pwischen ib Anten binein / so wich inche fenzund datumter eine Barb nach der andern erheben / und bet auch er lachen vollech spirat alle solven fische fenzund du gerne haben wolten/daß es gleichsam seutz gausssehe/sol zust der konten der Konten der State der vollechten vollechter vollechten vollechter vollechte

9. Streich es zwennal mit puren Lace Bernif gang vollig an / umb lag es benjelben Lag voleber autstocknen/ diefe blu 60 off / die bich die Outschet / es se poie Alterne die 18 met 18 m

Auf gelben Grund dunckel und grau Schattiren/auf einen Stab.

Streich ben Etab zwermal ober mehr mit blossen Bernif ab / bernach zwermal ober mehr mit blossel / glatte es ab / und fodaritie mit Alfohaltum dar au. Der streich den Etab zwermal an mit Verriff / und schatter es mur mit dem Ajhhaltum/ fo mit Verriff ingemacht ift/ daraus.

Das der Grund rother fey.

Thu ihm /wie vor gemeldt / und hernach zwennal met auchgeld angestrichen / abgeskittet mit Schafte Deutumd mit Asphaltum schaftist. Du kanst auch um Fall ber Noth Wennig und Niepweiß unter einauber mischen / den Grund damit angestrichen / und darnach mit Asphaltum und Indig schaftet.

Auf eine andere Urt.

Rauschgelb und Menig unter einander / und mit Asphaltum ober Indig / unter die übergebiebene Farben gemischt / und schaffirt.

Eine Arbeit blau anzuftreichen.

Erreich es prospnal mit rein abgeriebenen Stepveifi an , alsdaum baxauf prospnal mit fichnen Bergblau Englichen Schnalten vber Oltramarin. 11nd nach bem Michtleifim muß es prospnal mit bom bellen Berniß angelrichen werten.

Belb angestrichen ! die neueste

Den Stab zweymal nut Pernift angeftrichen fole liechten Niecken f lag bloffes Dolg ein fauf baffellige raufchgelb zweymal aufeinander / hernach Sattenor cket. Und juliest Affidaltum.

Ralt vergolden.

Dimm brey Quintlein Aqua Regis Darinn folvir

Oh zerley Google

ein Ducaten / thu ju biefer Solution fo viel Saliter , als baritnen aufgeloft werben fan / alsbann nest man Allerley Sachen von Meging anzustrei leinerne Lucher barinnen / und mann folche ein wenig troden fenn/ berbrennt man fie ju einem Bumber/ober gar ju Dulver / mit Diefen reibt man bas Gilber / fo wird es pergolbet.

Blant: Dernif.

Mimm ein Geitel Brandwein / 2. Loth Ganda tat/fo in Bein Efig fauber gervaschen / und wieder getrochnet worden / 1. Both Benebischen Lerpentin/ Diese Stud'in ein Slag gethan / wol vermacht / und gleich auf ben heiffen Gand gefest / eine halbe Stunde alfo bretlen laffen/fo bann marm burdaefiben.

Der grobe Vernif.

1. Mimm eine halbe Maß bes fidrcteften Brandweins/und 12. Loth Gummi Lacc/fog es groblich/und thu es in eine lange Phiola , mit geboppelten Blafen wol vermacht / fet es auf einen warmen Dfen / und rubrs offt um/ laß es 12. Stunde also fteben / ober im Softer an ber Sonnen/eine es durch einen Liechter.

2. Das Grobste / fo im Saffein bleibt / nimm und beb us sin ein Slas / shutes in shutes i einander / lag es fesen/ bis fich eine liechte Materi ers geigt wie ein rother Wein/feihe foldes Durch ein Fließ. Papier in ein ander Blas/vermache mol/und behalt es Jupite in ein ein Bierding Drachen Blut / 2. Both/ Cochenilles / klein gestoffen und subtil gesähet / in ein Seitel Brandwein gethan/auf bem Ofen oder an der Somen 8. Stunde Deftilliren laffen. Diefen Berniß muß man in ein Doppeltes Glas thun/ Damit es nig illing inim in der der der der der der in fibriles Lach ein burchgebruckt verden. 4. Nimm Eurcuma-Burgen en Wierding/ flein gerftoffen / in ein halbei Mas Brandweingerhan/ und voie oben beställtet und pravarirt.

Gold Derniß.

Mimm einen halben Wierding getben Agtftein/ pulver ihn in einen Safen / ber ein wenig warm ift/ fet ihn auf ein flardes Rohlfeuer / und bebecke ihn mit emer Grurben / ruhr ihn etlichmal mit einen Gifen / ober eiferen Spaten / wanns halben Sheil ges schmelgt ift / so thu barein r. Coth Gummiekacc ju Pulver geftofferv und wieder aufo Kohlfeuer gethan/ ruhr ihn wol wieder untereinander / bag es alles jers fchmelbe/ nimms alsbann vom Feuer/ und thu barein 1. Loth Aloes Sucotrin / mit einen Loffel voll Baum Del in einem Gefibitz/und thu es in ben Dafen zu bem Agtstein/und ruhrs stets / daß es gusammen schmelise / barnach thu ein halb Pfund Terpentin-Del barein / ribres immerfort/feg es aber fo weit vom Feuen/bag es Die Flammen nicht erreichen / fonft gundet es fich an/ wanns geschmolgen ift/fo lag es burch ein saubers weife Euch lauffen/ mann es noch ju biet ift/ fo thu noch mehr Terpentin Del barein / und probir es auf einem filbern Dlatt.

chen mit Lacce Dernif / ale wanne vergolot

ware/baß es weiter nicht anlauffe. Dan nimmt Curcuma 2Burgen geborret / ftofft fie tlein ju Dulver, thuts hernach in ein Glas / fourtet rectificirten Brandwein / ober Spiritum Vini Darein/ verbindet es mol / man fan ohngefehr ju 4. Loth Curs cuma irgend den 16. Theil von einer Mag Spiritus Vini nehmen/ und lafft es hernach 8. Lag aneinander fteben / aber bargwifden muß mans alle Lage etlichs mal herum schierein. Hernach durch ein sartes Edds-lein, oder grobes fließ-Papier lassen burchlaussen, so ist es jum Gebrauch sertig, will man aber den Spir-tum Vini gernwieder davon haben, san man solchen entweber felbft wieber absiehen , ober foldes burch eis nen Apothecter verrrichten laffen.

### Soly Alufften und Jugen gang gleich su ebnen.

Mache gang rein geschabene Rreiden mit Bernif an / und überstreich solche Fügen bamit / bis bich ge-bunct / daß sie gang eben find / glatte es hernach mit Bimfen. Stein / ober Chafft. Deu / ift bir aber ein Daar vom Denfel in Die Arbeit tommen / fo fanft bu es mit Spiritu Vini aufweichen / und wieberum beraus bringen.

### Was man für Jarben zur Berniff. Arbeit gebraucht.

Raufdgeld / Blengeld / Menig / Zinober / Lacv Zelten-Lacv Florentiner-Lacv Indig Addin-Rug/ Deinfdwarf / Schmalten / Bergblau / unter den Safti-Anden ader gebrauft man Breflig Cornafel (Afticandeld) / Beergeld / Musi-Safti / und der gleichen/bie fan man / was hart ift / ftoffen / und burch einen jarten Flor durchfieben.

Lingeftreuete Arbeit:

Erflich wird das Solh brenmal mit dem Dicten Bernif überjogen/und alljeit getrocfnet/ und hernach ein Drt wieber mit folden Bernif beffrichen/und gleich alfo naff / mit bundtem Blane ober creu Bold Dar-auf gefahet / und gleich gebeutelt / damit Das lebige herab falle, und fahret alfe fort, big das Dolf vollig übers freuet worden / hernach nimmt man Gurcum in ein Glas, und vom Brandwein fo viel/daß er die Materi Original of the control of the contr genommen/untereinander gerührt / und bas geftreues te alles jugleich damit überftrichen / foldes 2. ober 3. Lage erharten laffen / und hernach wie Die Schilbfro. ten-Arbeit polirt.

Schildfroten: Arbeit zu machen. Mimm Binober / fo gar flein gerieben/ wie er ben

Den

den Materialiften ober Apothectern zu befommen ift / Sactlein gedruckt / in ein Blas gethan / und zum Beihn bedecte/ rubre mit dem Penfel durcheinander/her. nach bas Solg men ober brenmal überitrichen. nach nimm gar klein gestoffen und gesähtes feines Drachen-Blut / thu ftarcken Brandwein daran/ daß er überlauffe / beutel es burcheinander mol/ und wann es fich gejest bat / ein wenig bavon in ein Schallelein gethan / und von ben bicten Lacc- Bernif nur ein mes nig / Damit es halten fan / Darunter ; burcheinander gerührt / und Dann auf Zinober Flectweife / wie man Die Schildfrot haben will / geduscht/ und wann es tros den worben/Die Fleden wieder mit einen flaren Baffer gerieben/ und bann wieder getrochnet/ hernach puls verifirte Collnifche Erden/welche in einen Schallelein/ und von vorgedachten Drachenblut: Vernig/auch ein wenig von ben Lace-Vernig (bamit es halte) baran gethan / durcheinande gerilpt/ und die vorigen Fle-cen wieder/doch gar dume/daß es hierdurch spiele/ gedusche mot trocken lassen. Sodammit bename ten die Racc Bernis / die völlige Arbeit ein zwolfs mal / boch baf es jebesmal vor den Ofen oder an der Somen / boch nicht zu heiß/ abtrockne / bann es sonst gleich Blattern bekommt/überstrichen. Hernach muß man foldes ein paar Tage mol erharten laffen / und foldes mit gebrandten Bunfenftem / fo flar gerftoffen/ und im Baffer mit einem Euchlein glatt gefeget und wol abgetrochnet/ baf der Bimfenftein wol heraus gevollen werbes darum vielber folde Arbeits mit dem Berg. Afchen/mache mit dem erften Bernis Num. 50.1 erften abaeloffenen Lacce Bernis des flaresten ein jos an suberstreich die Arbeit etlichmalsbie sie wol bedecht ersten abgeloffenen Lace-Bernif bes flaresten ein ge-henmal wol überstrichen / doch daß es jedesmal vorher wol trocine / und hernach ein vier Eage wol ersharten laffen / und bann folches mit einem in flaren Baffer geriebenen Erippel wieder gang glatt gemacht/ barauf in flaren Binn- Michen / auch im 2Baffer / mit einem Leberlein politt / Darauf fauber abgewaschen / getrochnet / und damite ben bochften Glang befonime/ mit einem fubtilen linden Leberlein / Die Arbeit mol/jes bod gar fubtil/fo lang bis ber Glang tomme/gerieben/ fo ift es fertig.

# Application zu der Schildkrottens

Birbaum ober Ahornes Soly / wol glatt ges macht/hernach ein Grund von bem erften glatten Bernif (NB. ift Numero 50. wie auch die folgenden dren zu finden) einmal barauf gestrichen / und trocknen las fen / weiter mit Eurdischen Menig / fo mit bebeutem groben Berniß ungemacht ift drepmal angestrichen/ und trochenlaffen/im Fall es Blastein betame/ muß mans mit gefähetem Bimfenstein mit Baffer abreiben. Die Rleden gu machen / muß man ben britten Bernif brauchen / und folches grey sober breymal / Flect auf Flect anftreichen / aber alljeit vorhero wol trochen / unter befagten britten Bernif / muß allgeit ten Bernif N. 30. vermischt/und gimlich dick burch ein Spiegel.

thu von dem dictern Lacc- Verniß fo viel baran / bis er brauch aufbehalten/warm foldes alles gefcheben/ muß Die Arbeit feche ober fiebenmal / aber Des Lage nicht offter als zwepmal mit dem ersten Verniß Num. 50. überftrichen / getrocknet / und mit Bimfenstein und Baffer mol polirt werden/hernach nimm von dem ans bern flaren Berniß dafelbit/ beftreich die Arbeit imenmal/boch nie / fie fen bann vorher trocken worden / enblich mag mans mit Binn-Afchen und Baffer auf einem Tiegel wolpoliren. Die grune Arbeit aber wird alfo gemacht. Die erfte Manier ift alfo : Mimm bes besten Indig zum ersten Grund / mit dem ersten gro-ben Berniß wol überstrichen / bernach muß mans mit dem vierdten Berniß Num so. ein ober zwehmal übergieben / hernach wie bie Schildfroten-Arbeit mit bem roben Dernig Num. 3. überftreichen / wol feche ober fiebenmal/ wie oben polirt/ und leslich mit bem anbern Bernif Num. 30. wie oben/ barauf gestrichen/ und mit Zinn-Afchen polirt. Die andere Urt/ muß ber Grund mit Mufchel Silber angemacht / und hernach mit dem vierdten Bernif Num. 50. überzogen / und politt merben / wie oben. Der Grund barauf mit Mufchel Gilber gemahlt wird / fan von allerlen Fare ben nach Belieben fenn / als Umbra/ Meng/ Zinober/ Florentiner-Lace/Ruhn-Rug/ Beinfchwart, und muffen alle folche Farben mit ben 4. Bernig Num. 50. imenmal angefrichen / und wie oben gefagt / politt Das britte Grune macht man alfo : Rimm merben. ift/ hernach überftreich es mit ben vierbten Bernif bas felbit / mahle mit bem Mufchel-Gilber barauf / was bir beliebt / und wann bas Bemahl fertig / alleit mit bem vierbten Bernif sweymal angeftrichen / polir es/ wie oben gefagt.

### Das eingestreuete Blang Bold su machen

Ubergiehe Die Arbeit mit dem bloffen groben erften Bernis Num. 50. ivenmal / las es wol trocknen / hernach überstreich es nochmal gar farck mit diesem Bernis / und weil es noch naß ift / so sie darauf durch ein Gieb bas Glang Gold Dict barauf / brucks mol nieber / und lag es mol trocten / alsbann ftreich mit ber Sand / was nicht flebet / herab / wann es flecficht wurde / bestreichs wieder mit bem erften Bernif, und beste es nod einmal/ bis es recht und wolbedect ist wanns sertig ist so überstreichees noch zwegnal/ man kan auch Schilbrots-their darauf machen. In Summa alle Atbeit / es ser von Farben ober Lands ichafften wie es wolle / muß alljeit / wann es von ben Mahler verfertiget ist, mit dem ersten Bernis Num. 50. sechs oder siebenwal / des Lages aber nur zwepmal überstrichen werden / hetnach mit zarten Bimsen. Stein und Baffer mol polirt / barauf mit bem anSchwefel Bilder zu gieffen.

Minm einen vertiefften Mobel / ichmier ihn mit Mandel Del / nimm alsbann ben Schwefel / gerlaß ihn in einen Beschirtzwarm er gerangen ifframmigneben welchebu wit, wie das Bild fen solle/ wann die Farb woldurchmengt ift / so gieß es in den Mobel/ umb laßes wieder erfalten.

Einen gebrochnen Marmel wieder

Nimm ein Harse Pech/laßes gar beiß zergebal/ um giefes in einen Woodelbaren ihu gelohnen Marmelstein, und rührs durcheinanber / bis es verhattet/ darnach nimmt man einen Schleisstein, und schleisstein ab/ bis es sein glatt und eben wird/ bie Politung ist Eeine Del/mit einem Kilg vool gerieben.

Stein Bluß zu machen.

Minm schönen weissen Riellas ihn glühend werbendeg ihn in faltes Basserlaßin werbendeg ihn in faltes Basserlaßin wie von einem warmen Osen/oder an der Stasser ihn nicht von der Generalsiehen wir die der in Modern der Generalsiehen im Modrella Wulver gestolien, umd geschlet davon ninm z. Seth) und der besten Gertischen Vereinig 9. Beth ihn ein ein neues verglassirtes Hein/den Getein auf den Bodernand den Menig oben darauf/verdecks mit einer gehähen Dassen. Deckennd vertutter word fasse in einen Dasser. Deckennd vertutte word fasse in einen Dasser. Deckennd wertutte word fasse in einen Dasser. Deckennd mun. 2. Gett weniger Wenig is will mand soch haben fo minmt man um 2. den wuber ihn auf dos steineste, und ninmt 6. Loth davon/ umd 3. Beth Menig / das Muser unter tich / und die State dern auf/aber ste müssen westen.

En Grund/ darein man mit der Jeder

Man nimmt weifte Mache ein Loth / Calophonium ein halbe Quintel / Mumia aus der Hintigkal so fein frisch senn soll ein Quintlein / ein tlein wenig Kobeliem nach Getegenheit / der soll abet vorher geglübet / und bernach wochen gerieben spun zein halbe Quintlein Hallie Auftrein Zein bernach wochen gerieben spun zein halbe Quintlein Hallie Auftrein zum der abegossen / unt einer Kelber auf das vorme Biech / voe gebräuchig / angetragen / und man muß berhüten / baß fein Staub ober Unstat bei das soll ein der Auftrein Laub ober Unstat bei das soll ein der Auftrein der Auftreich wie das soll er eine Lasten der Auftrein der Auftreich halbe weiter der Auftreich halbe weiter der einem berlutirten Aasen vool gebrennt ist / und erglübet bat und scharert ihn hermad ungefriert in einen twoch wos dagerieben mit Walle zu und barunter ein venig Gummi und Jalum geston / baß man hamit zeissen tan viell es nicht gern aus ber Keber sieseln wus man gebachter in venig Bein-Esig Daran giessen, damit gebachter in wan eb burch ein von Baller / bamit gebachter in den burch ein er Baller / bamit gebachter in den burch ein er Baller / bamit gebachter in den burch ein ein Waller / bamit gebachter in den er burch ein er Baller / bamit gebachter

Rif feucht werbe / und leat es auf einen glatten Tifch ober Brett / fo laufft foldes Baffer ab / hernach legt mans auf Das jugerichte Rupffer: Platt / und reibt es mit einem glatten Stein / ober andern glatten Inftru ment / aber boch nicht ftard baraufgebruckt / bag es bem Grund nicht fcabe / und leget auch guvor einen reinen Bogen Pappier auf jenen naffen / famt einem einfachen leinen Euch / und reibt es jo balb ab / wann Diefes geschehen / nimmt mans wieder berab vom Rupffer / fo wird man alsbann ben Rif gant auf Dem Rupffer- Dlat finden / alsbann fchneidet man allerlen Dienliche grobe und Pleine Febern / und radirt mit dens felben nach bestem Bermogen/massen mit etlichen Die Strich tan flarct / schwach ober subtil suhren. NB. Che man noch ben feuchten Rif abtrochnet / fan man porhero ben Es Grund/vermittels eines Denfels/ mit garten und wolabgeriebenen Bleyweiß überfahren / bon bunnen Gummitvaffer Leim angemacht / fo wird man den Abrif hierauf viel heller feben tomen / weil der Sh. Brund sonft mochte blenden / wann nun alles gezeichnet ift / jo zerlafft man Bache und Setpentin untereinander / welches gibt ben Rand ins Rupffer / Die Figuren verbeffert man fleißig mit einem heiffen Inftrument / Damit fo wird bas aufzugieffen bereitete Aquafori nicht fonnen burchbringen/ nur bat man foldes ju rechter Beit nach Gutbunden wieber abgieffe.

Sorn wie Schildfrotten zu paitzen.

Man nimmt rein und burchfichtiges Sorn / wie es Flafchner in ben iconen Laternen gebrauchen / man nimmt hernach frifden ungelofdten Rald / geltoffen Bolbober Silber Belott, mit fcharffer Seiffenfiebers Lang angemacht / gar gefdwind auf die eine Seiten des horns mit einem Benfel dick aufgetragen / und nach Art der Schildkroten / mit ordentlichen naturlichen Bleden gezeichnet / wann es genuggebiffen / fo thut mans herunter / und polirt die andere ungepaiste Seiten auf folgende Maffe: Man nunnt Simfen-ftein und Maffer / bamit die Beulen / Hocker ober Narben alle heraus geschliffen / hernach mit Schaffe Deupolirt/ bann mit glangenben linden Roblen / julest aber mit troctenen garten Erippel/ber juvor burche gebeutelt ift / benthut man in ein rein leinen Buchlein/ und ftaupet es burch / allzeit fo viel auf bas Horn / als man mit bem Sand Ballen abpoliren fan / bavon wird es fo hell und Spiegel glatt/bag man es bon bem Naturlichen fast nicht unterscheiden kan / und wann Das Sorn etwas frumm worden/ fo halt man es balb über glubende Roblen / fo wird es weich und gelind / baf man es nach Gefallen beugen mag / unter bas ges paiste Ort legt man ein Jolium etroan von Pappier / ober längiecht geschlagnen Messing / worauf aufs Pappier schone Euretsjes Menig/ Saccober Jimober gestichen / ober man mags gar aufs Horn streichen und hernach an gehörigen Ort und Stelle, mit flaren Durchfichtigen Leun anleimen,

Rupffer Stich auf ein Glas

Ehn Scheidmaffer mit einem Pinfel auf beebe

Gei

Geiten bes Rupffer Stichs / und lag es wieber gang trocten werben / wanns troctenift / fo nimm 2. Loth Terpentin / und etwas meniger / als ein Both Terpens tin Del / thu es jufammen / und fet es auf ein fleine (Blut / ruhrs durcheinander / und trags mit einem Penfel auf Das Glaß / Darauf Der Rupffer Stich toms men foll / allgemathlich erwarmet / hernach leg bas men jou / augemanno erwartiet / periaci ieg das Arupfer-Sich fein glatt und genau auf das Glaf/ teib bernach nit deinen mit Wagier genesten Finger/ das Aupffer-Sich fein fachte / fo vord das Pappier abgehen / am die Figur wird durchfichtig auf dem Glaff erscheinen. Nimm bernach 2. Loth Expentian/ und Terpentin-Del was weniger als ein Loth / ruhre und gerlaffe es warm unteremander / trags auf bas ichmars. Blag/ und lag troden werben. Der auf ein andere Urt / mache alfo: Aquafort in ein Buder-Glaß ge than / lege bas Rupffer, Stich barein / gefaltenober jufamm gelegt / ohngefehr 18. ober 24. Stunden/als bann heraus und in ein taltes Baffer gethan / bann Das Aquafort jerfrifft bas Pappier / Das Baffer aber fühlt es wieder ab / daß es fich nicht gerreiffet/ nimmalsbann Bernis / welcher zuvor auf Glas geftrichen wird / welcher alfo gemacht ift / nimm Benes bifden Terpentin / Spiritum Vini . und pulverifirten Maftir / 1. Theil / Terpentin ein Wiertel/und halben Theil Brandwein / lag ibn in einen fleinern ober irbenen Wefchirz auf bem Feuer gergeben / ftreich ihn etwas warm auf bas Glas / in einer bicken / halt bas Glas ein wenig über Rohlen / baß es auch warm wird / und thu jugleich alfobald bas Pappier barauf / ffreich und thu ungleich alsobatd das Pappier darauf / freich | Pauter gewellen und geteven. Wich absalt auch es mit einem Junger allenthalben vol auf / se steele deut / seich vol auf / seich einem Junger allenthalben vol auf / seich seich zu Bussellen Busseller darüber / lag es steelen / seich das der Busseller deut des eine darüben der gestellt des seines der gestellt gestellt gestellt des seines der gestellt g Pappier noch gant nafi ilthernach laf es ein paar Easge austrochnen/ und überfahre es hernach mit Terpen tin Del / lag es wieber ein paar Lag trochnen / bann tin Oel / lag es wieder ein paar Lag trocknen / dann i mudd mit der derein / nege das Gutter / trockne es an der Sone reibe Farben fein die mitlein Oel ad / und vann du es i hen darein / nege das Gutter / trockne es an der Sone brauchen will / fo mache folder mit Letpentin Del an / und das fo off chif das Jutter fich in fedwart und glans und das fo off chif das Jutter fich in some der viewer of the das for off chif das Jutter fich in sone das for off chif das Jutter fich in sone das for off chif das Jutter fich in sone das for off chif das Jutter fich in sone das for off chif das for off chif das Jutter fich in sone das for off chif das for off und mach damit was du wilt.

Biber und Otter fcwary zu farben.

Mimm ungelefchten Rald / lefch ihn im Baffer / ab / mach ein Dug baraus / trag es auf einmal ober bren / bis es genughat / wann er jum legtenmal im Rald liegt / muß man die Farbe gurichten / und fibe gu saud niega / ning nimote gaude jurioperal vin just gab daß Hiber und Otter rin ausgerodichen sey / ben du stehenwilt / aledamn nimm ein reines Fäßsein / wilt du etwan zehen Stucke färben / so nimm 7. Maß tein Wäßseir / Erlen Kinden / Hoviel du darein veriffern moglit / die ed drep Lage darinnen liegen/damn nim einen neuen Copff / und thu bie Rinden barein / mit bem Baffer / und laß bie Rinden barinnen fieben/ barnach thu bie Rinden auf bas fubtilefte wieder baraus / und nimm ein Mas Schleiff und ein halbe Rupfter-Wasffer / ein Pfund gestoffenen Gallus , ein halb Pfund Summi / thu alles in das Wasffer / feud es zwer Stund/darnach foutt die Farben in ein Fass lein / und laffie laulecht werben / und flog bie Biber und Otter darein/ laß sie 2. Lage darinnen liegen/ die alsdamn ein solches Sifernes darnach volche sie nienen reinen fliessendern Wasser. langes Schäuffele machen/rühr Darnach nimm Wein-Hefen/ ein halb Pfund ges damit das Inn so lang / big du keinen Eropffen jero

fcmolsen alt Schmeer / 4. Loth Maun / und mach es burcheinander / und trage mit einem Finger auf ben Biber ober Otter / weil es noch naf ift / lag ihn 2. Eas ge alfo liegen / barnach henct ihn auf und lag ihn troch nen / bestreich ihn dann / und ziehe ihn an ein stumpfees Sifen. Nimm ungeloschten Ralch 4. Ungen / fes Eisen. Nimm ungeloschten Ralch 4. Ungen / weiffen Bein-Stein 2. Ungen / Gilber und Golbs Belottiebes ein Unten / alles jufammen in einen Sa fen gethan / ein Daß fcharffe Laug barauf gegoffen/ eine Stund lang mit einen Steden wolgerührt/ bars über aufgetragen/eine Biertel Stund darauf gelaffen/ fo wirds roth / ein halbe Stund barauf gelaffen/ fo wirds braun / eine Stund barauf gelaffen/ fo wirde

Marder fcwarn zu farben.

Mimm ein Dfund Turctifden Gallus in einen Rupffernen Reffel/thu bargu 3. Loth rinderne Dieren/ vermache wol/bag fein Dampff bavon tomme/ fet es auf ein Rohl Feuer / triffter und ruttel es offt / bag es fich nicht anlegt / alsbann thu es beraus / ftof es zu Dulver / nimm bargu 4. Loth Ungarifches Rupffer-Baffer / 2. Loh fcmartes Blenweiß/1. und ein halb Loth Sifen Farb / ein halb Loth Grunfpan / ein halb Loth Salmiac / 1. Loth Zinober / 2. Loth trocken Rupf fer Afchen / von neuen Rupffer gemacht / 1. Quintlein Smaragb/ 2. Loth Gilbersoder Gold-Gelott/ 2. Loth Maun/biefe Stuck alle/ein jedes befonders/ju fleinem Dulver geftoffen/und gerieben. Mifch alsbann alles gebrauche alfo/ nimm ein wenig 21fchen und Ralch / mache mit Diefer obgebachten Laug an/ bunct ein Burbig wirb / mit biefer Laugen fan man auch bas Daar am Ropff ichmars machen.

Den Kupffer Afchen zu machen.

Nimm flein und bunngeschlagen Rupffer/schneid es ju flein Studen/ nimm einen Schmelt Liegel/thu eine Lege fold tiein zerschnittenes Rupffer / barauf eisne Lege Schwefel ; und alfofort big ber Ciegelvoll mird / hernach mach herum ein Feuer/und fete ben Tigel barein/fo ift er praparirt.

Binn . Afchen zu machen.

Lag bir einen folden Safen mas den/auf folde Beife unglafirt/aber molgebrandt/bastoch barf über eine Finger breit nicht groß fepn/ barein

thuEnglifch Binn/um ben Safen her: um / must du ein starctes Kohlfeuer machen bir alsbann ein solches Sifernes langes Schauffele machen / ruhr

\* b iti laffen

District Google

laffen Zinn / mehr barinnen fruhreft / mann es lauter | Physica Hermetica beieuget, Idem fol. 316. febreibt alfo vier ober funffmal / bis ber Binn 2fcben gans weißwird / hernach nimm vier Tiegel / gieß an ben Binn Afchen wieder ein frifches fauberes Waffer/rubr es burcheinander / und lag es ein wenig fegen / hernach laß es fich wiederum fegen / gieß es wieder in einen andern Eigel / bis es wieder Dicke Materi will geben/ alsbann hore auf / und mach es alfofort / bis fein 3inn-Afchen mehr barinnen ift / im Fall aber etwas grobes barinnen bliebe / fo behalt mans auf / und legts bargu/wann man wieder Binn-Afchen brennet / auf folche Beife/fchwemmet man auch ben Erippel/ und alfo auch ben Sanb.

Born weich zu machen/daßman Bilder barein brucken tan.

Nimm ein Pfund des Afchens / bavon man Glas macht / ein Pfund ungelefchten Rald / und eine Dag Baffe: / lay es jufammen fieden / fo lang/big es gren Theu einfiedet/ bann ftof eine Reber barein, und itreif fie swifthen zween Fingern / lagit fie Die Febern herab gehen / fo ifts genug / too nicht / muß es langer fieben / manns genugift / lag es lauter werben / und jeihe es oben ab / nimm bann Reptfpane vom Sorn / lag fie meen Tage barinnen weichen / bestreich hernach Die Hande mit Del / und bohre das horn wol darzwis fchen / gleich wie einen Teig / und brucks hernach in Die Model man tan allerhand Farben anfange barein mischen.

Roff aus allerley Waffen zu bringen.

Nimm 4. Pfund weiffen Rifting/Bein Stein / Maun/ jedes 2. Loth / alles flein ju Pulver gefoffen/ hegen / chmier das Getvehr damit. Iem/ nimmeir nen Ial Fisch / scheide ihn in scheidlichte Stude / brat sie in einen saubern Dafen/ so gibts ein Del / da mit überftreich bas Gewehr / fo wirde nieroften / ob

Blaß zu leimen.

Dimm gemeinen Rafe / mafche ben mol aus /

Bute Dinten zu machen.

Nimm 6. Loth Eurctifden Gallus / r. Loth Die triol/4. Loth Erlene Rnopfflein/welche auch Die Sutmacher jum farben brauchen / und 4. Loth Gummi Arabici , ftof alles ju Pulver / gief anderthalb Mag Bier Darauf / fet es in einen verglafirten Copff ober Dafen funff oder feche Lage lang / Sommers Zeit an Die Sonnen/im Winter aber auf den Ofen/taglich 3.oder 4mal umgerühret / und alebann burch ein Euch gefie gent fo haft bu ein beständige f gute schwarge Dinten. Die auf dem Pappier bald trocten wird. Ein gutes Dinten Pulber aber auf Neisen mit dir zu suhren mach alfo : Dimm weiß calcinirten Bictriol / und gutes Gallus Pulver in gleichem Gewicht / Arabifchen Gummi die Delffte/fahe es durch ein Gieb und fuhre es in einer wolvermahrten Duchfen mit/ witt du fchreis ben fo nimm ein wenig die Pulvere und mache mit

Bipferne Tifche zu machen.

Erftlich / wird ber Gipf abgebrennt in einem Reffel / Pfannen / oder irbenem Gefdir: / und focht ihn fo lang alfo troden mit stetigem umruhren / big er Blattern aufwirfft / fo ift es genug / will man nun ben Liff machen so nimmt man zu zeben Pfind Gipf einen Wierding guten Leim sumb breg Maß Abasser und lässt den allen zergehens darnach Allaum jedes 2. Loth / alles flein ju Pulver gestossen/ mmmt man eine Molder / und 5. Loth Berge Bleg und miteinander vermischt / darnach die Bassen mit ober Berge Acen / thute in die Molder den Andes mit Del angestrichen/mit diesen Pulver bestreut / und vool Leim Basser an / und knett es durcheinander / wie ein Deinach beinem Gefallen / joung geruften Giben unit dem Gipf rühret und frettet es wol / daß bie ein / thi foldes jum öffernmal / thu bernach dunn mit dem Gipf rühret und frettet es wol / daß bie gefdlagen Bien indas Del/ und liges stets darinnen Farb vool in den Gipf fommt / alsdam macht man wieder einen bloßen Gipf mit Leine Wassfer ohne Farb ben an / und nimmt bann ben gefarbten / unter ben blos angemachten Gipf / fnettet fie beebe burcheine ander gar mol / fcneidets ju breiten Studlein inft uberfreig dus Seivens sond interfein son under gut 1001 signeren gu beenen Stuation se kisch nach murde, Spie und Eich werden am ind legt sie auf die Leinward se groß man den Lisch besten erhalten sonn mans Monaclich mit frischen haben will sin paar Finger diet son einem geschnittenen Mutters grob angemachten Lisch darach son dach sein die Spiece der sie der Lisch sein einmal schwieren innal schwieren. Wie Hearicus Nollius in soll und lässe es 24. Stund also darauf stehensalsdam

heb

bebe man Die Arbeit auf / und thut Die Leinwath Das alfo unferne vom Beuer an einen Ort fteben / bernach von / hernach nimmt man einen rochen Biegel Stein/ lag es etliche Stund mol fieden/bis man das ichmarbe ichuttet guvor Maffer auf ben Hifd / und reibt ihn fo intt einem Meffer kan abifdaben, an i / bis man keinen Leinwachbruck mehr barinnen iplibret/fo bann polirt mans mit einem Polier Stein/ und lafft ben Eifth eine halbe Stund abtrodnen / bars auf nummt man Lein Del mit einem Bilt / und über: ftreicht ben Gifch / bager nur überfahren wirb / bars nach ftreich man Wachs auf eine Leimath und über-reibt den Lisch bier einen Glant bekommt. Will man aber Figuren einlegen / so reibs mit Bleyweiß ober Rreiben auf ben Gifch/was bu haben wilt / grab felbiges mit einem bargu gehorigen Gifen aus / wann es nun fauber ift ausgestochen, fo gieß Baffer darein, laf es/ bis es wol angefeuchtet ift / eine halbe Stund barinnen fteben / trodine es mit einem Buch aus/ mach bernach Die Farb mit Waffer an / und thu einen Eropffen Leim: 2Baffer barunter / man muß aber alls Beit Die Farben mit Bipf anmachen / lege alio mit ges terialiften / vor 3. Grofchen Maun / ftog ben Maun / farbten Gipf / mo es ill ausgeftochen / em/barnach pos liers/ mie oben permelbet.

Alte Bilder zu verneuen.

Erftlich muffen fie von Staub wol gereinigt met ben. 2, Rimm von ftarcfer Rebaichen Laug 2. Loth/ weiffen Salniri und gebrannten Maun / jedes 6. Loth/ thu Baffer baran / und lag es ben gelinden Teuer fieben/thu ein Stuck Geiffen bargu / einer Safel-Ruß groß / mit biefen Baffer / simlich warm / bestreiche Das Bemahl mit einen Schwanumen / bis es glangig wird / Darnach wasche mit friften Baffer bie Laug wieder ab. Undere mifchen Die Bilber ab mit einen Schwammen und marmen Urin / mare bas Gemable fcmars von Rug/ fo nimm Sciffen und Lauge. Dber nimm weiffen Wein/mit Eperflar/und überfchmier es mit einem wollenen Tuch/fo barinn genest worben/ fo wird das Bemahl viel fcboner werden/als es vorhim gemefen ift/und tanman bergeftalt die alten Bilber fcon nernetten.

Auf Ebelgeftein Art / Blaß zu lafiren.

Rimm Spicten Del 8. Loth / geftoffenen Maftir 4. Loth/Allaun 1. Loth/Benedifchen Terpentin 3. Loth/ thubarein bes ichonften praparirten Grunfpan/lag es über einen gelinden Feuer ermarmen / boch bag es

Muscheln zu poliren.

Bute Schneiden an Waffen zu machen. Bor bem Schleiffen/ftreich ben Schleiff-Stein mit ungefalgenem frifchen Spect ober Schmeer.

Eyfen zu barten. Stof Regen Burme/trud ben Saft aus/und thu bargu gleich fo viel Rettich Gafft / bernach Pline gen/Meffer / und bergleichen/ glubend barinnen brens

Rothe Rogen zu farben.

mal abgeleicht/fchneiben Enfen/wie Blep.

Rauff vor 8. Grofchen Rothe von einem Das foutt ihn in einen Reffel voll 2Baffer barinn a. Roben Plag haben / wann ber Maun gesotten / so ftog die gwen Loken in den Ressell / lag sie darinnen etliche Gw de thun/ schutte darauf die Nothe in den Ressell/darinn Die Roben liegen/laß fie wol fieden/ nimm fie dann hers aus/ breite fie ichon gleich auf die Erden / bestreich fie wol mit ungeleichten Rald / laf fie also bestreueter mit ben Rald / ben einer halben Viertel Stunde ligen/ (meldes man meiftem heiffet) nimm fo bann bie Roben abermal/ und wirff fie jufamm in ben Reffel / lag fie trieder 2. oder 3. Gude thun / nimm fie heraus / und bend's in Die Lufft/fo find fie fertig.

Beife Schwarge zu machen.

Brenn Belffen-Bein ju Roblen bis es ichwark wird/reibe auf einen Reib. Stein / temperire mit ein wenig Gummi-Baffer/ bas andere aber mit lauterin Majfer. Ober nimm Pferfich Rernscheller / verlutiers in einem Copffund brenns wie bas Dirich Dorn, reibs wol ab and temperirs.

Bolg oder Penfel Stielder Indiani chen garbe fast gleich ju machen.

Mimm Birnbaum ober Ahornes . Sole in eis nen Safen/formir es aber / und hoble es vorbin gans fil farbet / alsbann wieber heraus gethan / und etwo & troden laffen werben / unterbeffen ein Studlein uns geleichten Rald in Urin eingeweicht / und worm er Nimm 1. einen Safen voll Afchen leg so oft eine barnnen jergangen / und gleicham ju einen dumen Luge Afchen / so off eine Lege Muscheln / und also Bren voorben / caber nicht gar ju bum), fo modifort / bis der Nafen jimig voll wird bertand gieß sied i man ben Partell / mit bem Ralch auf das Posse / albeiste Nafen gier oberkaug darauf/und laß es 24. Stund lerley gestammte Flecken / nach der Virt des naturij

The zerby Google

chen Indianischen Solges / laft es trocknen / wann man hernach auf diefes Dolt fachte flopfft und fchlagt/ fo fpringt ber Ralch von fich felbft herab / mas aber noch bleibt / tan man mit einem wollenen Euchlein pollende abmifchen/hernach ftreicht man foldes Sols etlichmal mit Lein-Del an / wifchet es mit ein wollnen Tuchlein wieber ab / je offter mans aber abgewischt/ je alanbiger es wird.

Rothe Corallen Binden zu machen / zu Auszierung der Grotten.

Bert Johann Kunckel part. 2. Artis Vitriariæ fol. 48 fchreibt alfo: Dimm fconen Calophonium, gerlaffe folden in einen Megingen Pfannlein / ift befen 1, Loth / fo ruhr 1. Quintlein gu Staub geriebenen Binober barunter / und mann es mol untereinander gerührt / io nimm einen Penfel/ streiche damit Zweige oder Aestevon einem Schlehert Dorn / der fein frauß und abgeschellt/ gang warm an / halte sie darnach über eine Glut/brebe fie fein rund herum / fo überlauffen fie fich von der Sig/und werden gang glatt / als waren fie polirt worden. Auf eben Diefe Art/tan man mit Blepweiß weiffe, und mit Rubn. Ruß fcwarte bergleichen Corallen-Bincen bereiten.

Das Aupffer Ern zu einer Grotta

3113urichten. Das Rupffer Erg zu einer Grotta zuzurichten / baß es allerley Farben befomme / fozertheil Das Erg / in Stude / fo groß bu fie haben witt / ohngefehr emer Belichen Dug groß / thu es in ein Rupfferne Pfannen/bie nicht verginnt ift/thu 2Baffer braut / thu gims lich viel Beinftein und Galy Darauf / eines fo viel als Des andern / ber Weinftein muß groblich gerftoffen fenn/ lag es fieben/ bis fich das Ern farbet.

Spiegel zu machen.

Erftlich nimm ein Folium / fo um einen Finger breit / auf jeder Seiten Des Spiegels vorgehet / leg folches auf eine glatte wolabgeputte Marbeifteinene Platten / und heb mit einen wullenen Euch / an Die 4. Ede hieruber gar glatt an / gu reiben / bag bas So. lium alatt merbe / febre bernach bas Folium um / und Stein fen / bernach / baß es gang glatt auf bem Stein fen / bernach geuß etliche Eropffen Queckfüber barauf/reib mit einem Euch foldes/ in der mitten erfb lich wol an die Folien an / und darnach an der gangen Folien / gimlich ftarct / bis alle die Folien überjogen wird / hernach gieß alsbald Quectfilber barauf / bag es einen Mefferrucken bict / auf ber Folien ftebe. NB. Der Marmelftein muß gant eben liegen / bag er auf feine Seiten lehne, bargu man Die Blep. 2Bage brauden tan/hernach nimm Lein-Del/ und mach ein einfach Papier daruber / fet es an die Ende ber Folien/ bergeftalt / baß bie Folien nicht gerührt werde/ und ftreich es aufwerts / mann es fast oben am Ende / fo halt bas Lein-Del ein wenig in Die Bohe / baß bas Quecffilber wieder juruct lauffe / ift alsdann bas 

gemach/ und ftets aufwerts/ und bas fo lang / bis Das Quecfilber fcon ift / bernach nimm ein Papier / fo breit als bas Folium/ und legs ein wenig auf Quect filber / baß es folches nur ein wenig beruhre / nimm alsbann Das Spiegel Glaß / fet es auf obbemelbtes Papier / und ichieb es alfo fort / bis bas Blas vollig auf ben Folio it / Du muit aber feben / bag Das Da, pier von den Glag nicht tomme / ju welchem Enbe / man twep eiferne Bleche / Bletter ober Steine / auf bas Papierneben Den Spiegel legt / Damit Das Papier nicht verruckt werde / wann nun bas Glaf auf Dem Quedfilber ift / fo bructe mit beeben Daumen Das Glaß auf Das Quecffilber nieber / und bebe ben Stein / gemach / auch gleich auch / und laß mit einem Dafen Jug Dus Quecffilber überall megftreichen / wann nun das Glas nicht mehr aufrutschet / fo ftell ben Stein mit dem Spiegel auf ein Ecten in die Dobe / und wifche ftete mit Dem Safen Rug bas übrige Quedfilber weg/ wann nun der Spiegel oben am Rund weißlecht / und das Glaf auf dem Folio alfo feit flehet/ bağ fich bas Glas barauf / weiter nicht alem / fondern mit der Folien bewegt / fo ift der Spies gel fertig. Dann nimm 4. vieredichte holberne Grods lein/gleicher Dobe/ fet es an alle vier Ecte Des Gpies gels / leg em Brett darüber / und fes ein Bewicht Dar: auf/fiells an einen Ort/da es gleich fiehet/ober wann ber Spiegel frumm ift fo fet auch ein Stocklein in Die Witte/ und schrauff die Zwinger fest zu / wann nun die ubrige Folien außer bes Spiegels herum gang weiß / und feinen Giant mehr bat/ fo ift ber Spiegel trocken genug / und fanft ihm von ben Stein wegidrauffen. NB. Wann eine Geiten auf der Folie/ fo auffer des Spiegels herum ift/ eber erodinet/ als Die andere/fo muit du den noch feuchten Ort ein wenig in Die Dobe ftellen / jo trodinet er gefchwinder.

# Quedfitber zu glafern Aumeln zu

Nimm gutes Zinn und Blep / eines fo viel als bes andern / Marcaju fo viel / als Zinn und Blep / und Quedfilber/ to durch ein Leber wol gereinigt muß werben / jo viel als die andern 3. Species . Binn / Blep und Marcafit find / Dig muß man unteremander gergeben laffen / wanus jergangen ift / fcuttet man Das Quecfilber bargu / und rubrt es auf Der Glut / wol durdeinander / Darnach nimmt mans von ber Shut / giejits meinfrijches QBaffer / majcht es barinnen mol aus / und feihet Das Quaffer wieder Davon fest es wieder auf die Glut / fo lang / bis bas QBaffer gang verzehret gt / bann laft man fuhl werben / und hebte in einem holgernen Gefchirz auf will man nun Die Rugeln inwendig übergieben / jo schüttet man von bem obern bereiteten Quectinber binem / Drabet es bin und wieder/big das Glag überjogen wird / fduttet bernach Das übrige Quecfilber wieder heraus/10 its fertia.

Bilber zu metalliren.

forgenon

folgends thu darju Metall Aulver aus einer Muschel/ Meise fan man die besten Lacca, benen Mahlern diens und bestreich die Ardeit damit / mit einem linden Pens lich/ aus allerlep Blumen und Kräutern bereiten. iel. Es muß aber folche Arbeit guvor mit Leim: 2Baf fer/barem etwas Dienig gethan mar/fenn angeftrichen gemefen. Mus Derin Kunckel part. g. f. 80.

Schrifft von Davier volltommen wett subringen, ex eodemibid. f. 86.

Dimm Spiritum Vitrioli , ober autes Scheide 2Baffer 2. Loth / gelben ober weiffen Hatftein I. Loth/ Diefen fubtil nut dem Spiritu Vitrioli terrieben / und mit einem Venfel auf Die Buchftaben geftrichen / fo werben fie alle gerade weggenonmen/ man muß aber mit reinen Baffer nachwischen / fonft wird das Ba-

Mimm bie gefarbten Blumen / feubs in Bonig-Maffer / bas gar bunn ift / und in Milch / bis es simlich einfiedet / reib ben Gafft mit Gummi-Baffer / und mahl bamit / es wird em bictes Gafftlein ober Farbe. Der nimm bie gefarbten Blumen bag nichts andere von Farb bargu fomme/ leas in Brand, 2Bein ber flard ift/ mann bie Blumen weiß werben/ und ber Brando-Bein die Farb an sich genommen / so thu die Bidtter weg / und giehe den Brand-Wein durch das Balneum Maris ab / so bleibt die Farb am Boden / ift aber wie ein Dech / Die muft bu mit Maun-Baffer auf einen Reibstein reiben / fo tauft bu bamit Geiden und 2Boll fconfarben / auch bamit mahlen / big ba be ich bon Beren Johann Erhard Stengeln von Balbenfelf/bes Prafingifchen Regiments gemefenen Obriften 2Bachtmeifter. Bert Rundel aber part. 1. Artis Vitriariz c. 110. fcreibt alfo bavon: Die Lacca ober Farben jum mahlen/ aus ber Bomerangen-Bilde jü extrahiren/ ingleichen auch aus den Felde Mahe Blumen oder Rapper Rosen / Schwerbel Blumen/ blauen und rothen Beiel / leibfarben und rothen Rofen / Borragen / auch anbern bergleichen/ item/ eine grune Farb aus bem Pappel-Rraut / Dimpinellen-Kraut / und andern dergleichen/ foll mans als fo machen: Man nimmt' die Blumen und Kraut/ pon welcher Karb man will / (folde aber / wann man fie gerreibt / muffen bas Papier farben / fonft find fie hierzu untuchtig / ale Die feine Tinetur machen/) mit Diefen Blumen fullet man einen gemeinen/boch groffen helm / folden auf einen füglichen Rolben / mit Aqua vinz gefüllt / gefett / einen Recipienten vorgeleat / und die Fugen wol verlutirt / alsbann mit einem gelinden Feuer destillirt / so wird anfanglich das substilere Theil des Brands Beins in den Delm steigen / Die Tinctur aus benen Blumen und Rrautern extrahiren / und alebann in ben Recipienten fallen / biefer gebeftillirte und gefarbte Brand-Bein / mann er

### Durchlichtige Bilder / fo als sorn Scheinen.

Man nimmt erftlich bas Rupffer/und überfahret es ob einer Blut mit Opica-Bernig / welcher fich uni fo viel Defto beffer hinem gieben tan 'rvann foldes ge-ichehen alsbann läfft man Haufen-Blasen über einer But gemach jergeben/freicht foldes erflich auf einer Seiten Das mit Bernig geträndte Aupsfer, wann folche troeten / ftreicht man auch auf ebenmaßige Weiß Die anbere Seiten an.

Wie die blaue Lafur von Bilber

niter geel.

88.

Nan nimut de dim geschlagen Blech von Silbert, dang und brett hang eschlagen Blech von Silbert blume jeder Blumen die natürliche Farb becaus zu beingen. nen Dafen/ welchen man fo weit mit guten Wemegig anrullet, baf er Die Gilber Blechlein Doch nicht erreis chet/alebann verflebt man ben Safen mit Geia / unb fest ihn 14. Lage auf eine warme Derbftatt / fo mer-ben fich (gleichwie an bem Rupffer ber Brunfpan) alfo an Dem Gilber / Die blauen Lafur Flores anbangen/ welche man allgemach mit einem Deffer berab fchabt/ und Die Blechlein wieder ob bem Efig benct/und Dies fes fo lang und viel bis bas Gilber teine Flores mehr von fich abt.

> Wann die Blafer Slecte betommen / und mablicht werden.

Das fommt baber / weil tein Glag ohne Bufas bes Gaiges fan gemacht werben / und weil rare und Benetianijde Glafer felten gebraucht find / berwegen beiffet das Galg endlich durch das Glaf / bavon entfpringen Dieje Biede / Derhalben foll man folde ichone Slafer / aufs wenigst alle halbe Jahr (fie werben ges braucht oder nicht) mit frifchen Sale-Baffer auss maichen laffen/fo werben fie feinen Schaden noch Fles den befommen.

Bilber und Bold zu machen / bak man damit mablen tan.

Mimm ein Broden Gals / brenne ihn / baf er glubend werbe / leg ihn auf einen Reibstein / bag er falt merbe/ foutte Darauf einen Bummi/ber im Baf fer gergangen fen / fo bict wie Del / reibs burcheinan. ber auf ben Stein / barnach nimm Goldaund Gilber. Blattlein / reib bas Golb und Gilber ein Blattlein nach dem andern auf dem Reibstein / thu es hernach in ein starces Glaßlein / geuß warm Baffer barauf / rührs wol durchemander/ laß es flehen / bis es fich fe get / geuß denn das Waffer gar fauberlich ab / und geuß wieder warm 2Baffer baran / ruhrs wieder mol nachmals in einen andern Kolben wieder bestillirt durcheinander laß es sich feten und feihe es ab / das wird / fo gehet er gant ohne Farb heruber / und tan thu so offt und viel / bis das Gold und Gilber sauber u bergleichen Sachen offter diener: Die Tinetur miel volle offen die deut in de Good und Solver fluid viel in der Good d de man bey gelinder Barme trochnet / auf folche wilt/ fo mache mit fcmachen Gummi-Baffer an.

93. 40EB

Sornbain.

Mimm ein halb Born Scheid-Baffer ein halbes Quintlein fein Gilber / fied bas Sorn vor in Galiter/ trag hernach das Scheid-Baffer zwenmal nacheinan-der darauf/aber nur feinfubtil. Darnach im frischen Bronnen- 2Baffer wieder gefotten/und damit gethan/ wie oben ben ber Schildfroten-Arbeit N.36. vermelbet worden.

Eine aute Blaf Rutte.

Dimm ein menia Saufe Blatter, ichneibe flein, weiche über Nacht in Brand Wem / nimm bernach etliche Maftir Korner, in ein meginges Pfannlein auf eine Glurgefett ein einiges Gublein thunlaffen/ und nicht mehr / hernach das zerbrochene Glaß ge-leimt / wirds zu dick / mag man Brand. Wein baran aiellen.

> 95. Schonen Leim zu machen.

Dimm fconen burchfichtigen Tifchler Ceim 18. fcbirzmit einen jubrilen leinen Tuchlein. Loth / Saufen-Blatter 8. Loth / flog ben Leim grob-licht / Die Saufen-Blatter (chneibe flein/geuß barüber eine halbe Daß Efig / und fo viel 2Baffer/und etliche Loffel voll Brand, Bein/ lag es über Dacht fteben alsdann feb es jum Reuer / Dag es gang jergehe / aber nicht fiede / mann alles jergangen / fo feihe es burch ein Euchlem m ein Blag/ fo bleibt er lange Beit. Go offt man einen brauchen will / nimmt man Davon in ein Befdire beraus / und lafft ibn gergeben / mann er ju bicf wird / geufft man Egig baran/ biefer Leim ift für Die Maufegut, bag fie Die Bettelein an den Glafern nicht gerbeiffen.

Durchsichtiges Dapier zum Keifen

Mimm einen Bogen Doft-Papier / reibihn auf einen fteinen glatten Eifch/mit einem gaz glatten Manghols / alsbann nimm temperirt Terpentin Del /und gleich fo viel Baum Del/überftreich alfo bas gemang: te Papier damit mit einer aubern Saumwoll auf beeden Seiten/ alsdam halt das Papier über ein Stut/ bis es gleichfam anhebt zu rauchen/ leg her-nach das gestichte Papier wieder auf den Tisch / und überfahr es feft mit einem reinen Euch fein fauber ab/ und leglich nimm ein Zwifel-Baupt/ ichneid es voneinander / und überfahr das Papier mit der fafftigen 3wifel. Dif Papier fan man auf ein Rif ober Rupf-ferftich legen / und weil es hell durchicheinet / leichtlich abcopiren.

Eine fchwarte Bain zu fieden.

Mimm funge erlene Minden / fcmarke Brefilgen Spahn / fiede fie in Baffer / thu hernach Ochfen Gallen darein / Rupffer: Baffer / Gallue Arpffel / Fenifoahnund attes Eisen laß diese Baige über einer holbernen Arbeit ftehen / fo wirft bu es überaus fcon | haberi poteit ana , partes æquales , fcmart befommen.

Soln fo fchwarn zu machen als

Eben Soly. Stof ein Pfund Gall Repffel/fied fie eine Stund in 6. Mag Regenwaffer / und einer Maß Egig/ doch baß das funffte Theil Davon einfiede / weiche Das ges arbeitete Soll hinein 24. Stunde / in einem andern Reffel / mit eben fo viel Waffer / roth Indianifches Solt ein halb Pfund / vernienge barunter ein halb Pfund Rupffer Baffer / wann die Farbe wol baraus gerogen / fo nimm die Indianifien Solle Epine Da bon / hernach mann bas Sols in bemerft-gefottenen Baffer 24. Stumbe geweicht worben/ wird es auch 24. Stunde in bas andere 2Baffer gelegt/ mannes nach diefem wol ausgetrodinet ift / polirt mans auf Der Drabbance mit Baum-Del.

Silberne Befdir: glangig zu machen.

Berlag Maun in ftarcter Lauge/ fcaum es fleißig ab/ thu hernach Seiffen barein/ und mafche bas Be

Berbrochenes Eisen zu lothen.

Fuge Die Grud/mo ber Bruch ift/bes Eifens mol jufammen/laß es in einem Jeuer ergluhen/wirff gepuls vert und flein gerftoffen Wenedisches Blag barauf/fo wird es fich bald jufammen fchmeigen.

Daß das Eisen wie Bley weich werde.

Wann man glubend Gifen in Baum: Del ablefcht/ wird es fo weich / daß mans mit ben Sanden biegen und brechen fan / Dig geschicht auch mit Dappel Cafft und aus Bohnenichelffen Gafft. Kircherus lib. de Magnet. c. 3. p. 9.

Dapier zugurichten/daß man mit Gilber Gold und Meging darauf febreiben tan.

Nimm gebranntes Birfchorn/ ftof es flein/her nach ninm weiffes Papiet/bas nicht gar ju glatt / forbern ein weniggrob und rauch ift / reib foldes mit eie nem ftarcten faubern Leber allenthalben mol/ mit bem flein-geftofinen gebrannten Sirfchhorn / fo legt biefes gar fein in das Papier ; fo man dann mit einem Stifft von Gold / Silber ober Meging darauf fcpreibt / jo wird es fcmart / fan manalfo gar fauber barauf abs teichnen. Der nimm gebrannte Schafe Bein/ ftog folde ju Pulver / mache es mit Bummi Baffer an / beftreiche Das Papier Damit auf beeben Geiten/ laß es alsbann trocken werden. Und ichreib mit einer Steffe ten barauf mas bu milt.

Ignem perpetuum facere.

P. Adalbertus Tylkowski in Arist. Mechanica, p. 260. ita scribit. B. Oleum Therebinthi purum & Oleum Scorpionum, quod verustissimum lampadem vitream, pede carentem, lychnumque

accom

accommoda competentur crassum, arque accende; Mein angeniachten Leim/ laß alles jergeben/ lampas collocetur in vitrea tabulâ, & tegațur vase nicht sieden. vitreo inverso, cujus orificium congruat tabula atque conglutmentur Hermetice, ne aer subintrare posfit, & habebitur igne perpetuus.

# Carbones vivos manu tradare.

Idem ibid. p. 266. Prius hac arte manus arme-Recipe vitellum ovi ; adde illi Gummi folutum & modicum Amyli, fiat unguentum quo manus imbuatur, & exficcetur, tum impune poteris tractare carbones, pannum etiam ajunt ab igne non metuere; si ungatur Ovi albumine, cui tantundem sit aluminis immixtum & aquæ falis:

### In unsicherer Zeit Bold zu verbergen.

Man fan Gold in Gadlein eingethan / in Gipf berbergen / und wieder laffen hart werben / ober in serfroffen Marmele der mit Hark vermengt wird foder wann der Aldbafter wol und frijd calcinite, in ein lei-ien Edeflein gethan, und die Main in die Mitten ver-borgen/und ins Wasser gethalt wird/ wird er sich gleich erharten.

# Wider Die übrige Settigfeit.

Mer ber Fettigfeit gern wolte entladen fent / ber effe bren ober vier Baben Knoblauch mit Butter und Prod/ Abende und Morgens / taglich vierzehen Cage lang / und effe und trincte 3. oder 4. Stunde nichts darauf: Hernach brauch er auch gleicher Beise eben so sang gesotten Fenchel Basser / Thomas Lupton Centur. Secunda Memorabil. 100. sest / daß durch diß Mittel ein Reifter fen mager worben.

### Daff ein Dappier nicht flieffe.

Wann man auch bas fchlechtefte Pappier in jer laffene Maun eindunctet / und wieder trochnet, fo wird feine Dinten durchflieffen.

#### iog. Ad ignem excitandum.

Recipe Sanguinem humanum (Sulphur intelligitur ex Marcafită) & scobem Ligni Juniperini are factum; optime commifce, & imbue ardente aqua; exficca, iterumque irriga, repetens hoc aliquoties, pulverem hunc include pyxidi lignea; cujus interna superficies sit sulphure oblita. Immitte prunam vivam; & pyxidem claude quam arctissime. birò ignem defideras; aperi pyridem; & fortiter eli-de spiritum ex ore; statimque excitabis ignem; quo candelam accende, injectoque operculo, flammam cohibebis. Rosarium Hermetis, referente G. Casp. Kirchmajero; in Nochiluca constante. Wittebergæ 1676.

### Leim zum Selffenbein.

Nimm Blenweiß/ Saufen Blatter / mit Brand'

#### IIO. Leim zu ben Schildfroten.

Rimm Terpentin / Calophonium / mit Brands Bein angemachten Leim / und Zinober barein gethan/ baf ber Leim roth werbe.

#### Schild: Broten Waller zu preffen. Dimm ein Gactlein fleinen Sand / mach folches marm/ leas also auf bie Schalen/ und preffe fie.

#### 112. Schwarne Schreib Tafeln zu machen.

Schwarte Schreib-Cafeln ju machen von gang Schwarten Dappier / Darquf man nicht allein mit einem Schifferiteinen Griffel fchreiben / fonbern auch Golb und Gilber barauf ftreichen fan / welches man hers nach mit einem naffen Finger gleich wieder fan aus-lofchen / bag man es hernach an dem Pappier nicht mehr feben fan.

Dimm 2. Loth Leim/ weiche folden in ein Gei bel 2Baffer über Racht / fet folches Safelein hernach tum Reuer / lag es wol marm merben / bernach thu ein Loth Alaun barunter / ber gepulvert ift / fcutte Davon nach und nach immer ein wenig in ben Safen/ ruhr es mit einem Dols / ober Roch Loffel um / baß ber Alaun gergehe / hernach wieber einen Theil hins ein gegoffen/aber wenig/und nach und nach/ bann folte man ben Maun allen gugleich in bas Safelein ichute ten / wurde alles wieder beraus lauffen / und wenig bavon im Safen bleiben/ wann nun alles barinnen / fo laß es wol falt werben / hernach nimm Karten Paps pier ben ben Kartenmahlern / ben Bogen Pappier um einen Kreuher / ober laß dir ben einem Buch Binder von Schreib Pappier allgeit groep Bogen gufammen fleben / mann icon gleich barauf geschrieben mare / ftreich hernach folches gedoppelte / ober Karten-Paps piet/ einmal auf beeben Seiten/ mit foldem Planiers Baffer an/ hange es auf ein Schnurlein/ und lag es wieber abtrochnen/ alsbann nimm Rubn Rug / thu folden in einen eifern Loffel / fet ben Loffel gant in bas Feuer / und lege gant gluhende Rohlen oben darauf/ fo entsundet fich der Kuhn Ruß davon / und brennet / agihn alfo brennen / big er teine Flammen mehr hat / bann ichutte ihn auf einen Reibstein gleich alfo warm, geuß frifches Baffer barauf / und reib ihn Damit ab / ernach wann bu ihn gleich gebrauchen wilt / fo mas che Baufflein baraus / ober Plaglein / legs nacheine ander auf ein Fließ-Pappier / fo giehet folches das Baffer alles heraus / alsdann leg folche Plaglein auf ein warm eifernen Blech / oder Safen-Dect laß fie barauf trocknen / und wann fie gang trocken finb / fo reib fie wieder gang trocten auf einen Reibstein/und fahe hernach Diefe abgeriebene Rarb burch ein Giebe lein. Bernach nimm einer ober wol fast zwo Bel-fcher Ruffe groß ein Studlein Bimfen Stein / ftoff ihn wol in einem Morfel ju Pulver / bann nimm auch fast so viel Schliff fo ben ben Schleiffern zu betome men ift / barunter reibe folche Studlein / mit obbes

rubrtem Peime PBaffer fein wol untereinander / bernach thu auch fo viel von bem gebrandten Rubn-Ruß Darunter / bis es bich buncft fcmart genug fenn/ bann des Kühn Nuffes inuß am meisten fesn zund rühr es alles wol durcheinander / hernach bestreich das zwor teimgetränckte Papier mit einem groffen Penfel auf benden Seiten / heng es wieder auf / und laß es hernach trocten werden / benn ftreich es wieber mit Diefer Mirtur an, und lag es ertrochen / mann dich nun quibus, si quis temere abutatur , in Legem Chri solches angestriechene Pappier noch etwas zu rauhe stianz charitatis facile peccabit, & ztemz damnafenn bunctet/ foreib es ein menig mit einem mollenen tionis reus erit. Si quelto fi facesse per burla, e per Lappen oder Luchlein ab; und alsdann / was noch bon folcher Mirtur in dem Tegel übergeblieben / fo neuf Leim Waffer baran / bag es faft bunn wird / und ffreiche bas Pappier wieder bamit an / benn mann fe, con gran perdita, e à vil mercato, è gran viltà man es nur mit bem bloffen Leim Baffer murbe ans e peccato. ftreichen / fo wurde es von demfelben wieder gar weiß ober bleich aussehen / alfo kan es wieder rechttrocken werden / leglich / wische folch schwarg angest ichene Pappier mit einem Schwammen / fo in frischem Baffer feucht gemacht ift auf allen Geiten ab / fo fibet man hernach ben Penfel Strich nicht mehr auf foldem Pappier / fondern es vertreibt folden / henct es alabam mieder auf / und lag es gang trocken mer-Darauf fan man foldes gleich abtheilen und gu Blattern fcneiden / in ber Schreib-Cafel Broffe/ ober wie man will / und hernach nach Gefallen latien einbinden / aber auf ben Schnitt fan man es nicht vergolben/ weil fie fich von bem Grund / barauf man Die Gold Blattlein legt / wurde gufammen pappen / baß man hernach die Blatter nicht wol wurde voneinander bringen / faft auf gleiche Art befchreibts auch Berz Rundel im andern Theil Artis Vitriariæ fol. 89.

Wild an gewisse Stellen zu bringen.

Dif ift mir von einem guten Beidmann / als ein warhafft und gewisses Stuck / Das Bild auf bie Ball ber / und gur Stelle gu bringen / Daß es ein ganges Stahr feinen Stand Da halte / und man foldes fchiefs fen fan mann man will / gegeben und mitgetheilt worben. Man lege erftlich / 5. ober 6. Wochen nach ber Brunft/Fleiß an / bag man ein trachtiges Stuck Wild fcbieffen fan / bavon foll man im Berwicken nehmen puren la cum matrice , bas Burblein' famt bem Birfd Ralb / und allen / wie es empfangen worben / Bulver. mie auch bas Milk / alles wol jufammen gehackt wie ein Bren / und in einen Morfel wol zerstoffen / und in einer ginnern Buchfen wol verwahrt / bas fan man also ein aanges Jahr an einem füssen Ort gut bei halten. Wann man es brauchen will / su man neh-wen gutent larderen Wein / Jahringselse (- Camphers) von 3, 4, 5, und mehrerlen Dolg / es muß aber gedder men gutent larderen Wein / Jahringselse (- Camphers) Del/ und aus der innern Büchsen in ein Topstein Pergament Schmiel oder Spane 1. Plumd/ thu es gerhan/no die Materi durcheinander gewellet/ daß in einen Lopff, und gieß dalb Brennen, und daß geschan/nol die Materi durcheinander gewellet/ daß in einen Lopff, und gieß dalb Brennen, und daß es starck rieche/ davon kan man in die Lacken / auch Regen-Wasser darüber, in velches man juvor etwas in die Wälder / an die alten Stocke / und an die Wei von Nagel oder Zimmet / oder dergleichen wolriechen. ge gieffen/ mo bas Bilb gern hin und wieder mechelet / fo fammlen fie fich hauffen zu lecten / und bringt Dacht alfo fteben. Allebann nimm Gummi Arabiimmer ein Bilbpret bas anbere mit fich/foll ein berzs lich probirtes Stuct fenn.

Dferd Studlein.

Ut Equus non comedat. Illine faponem intus ad labra, fuperius & inferius, non comedet, donec benè eluatur aqua. Ut claudicet, clavum ex ferro ejus sublatum excandesacias flammi, & claudicabit donec clavus projiciatur in aquam fluentem. Sed illiberalia funt hac Magiz rudimenta. impacciare un boun amico che resti più tempo in cala sua che non voglia, può passare; mà se si fa-cesse per constringerlo che lasci il cavallo dietro di

tit.

Linen Boffen zuthun. Nimm Bitriol/geftoffene Gallus Mepffel / eines to viel als des andern / mild es unteremander / bes streich damit ein Buch oder Faginet / hengs ein wenig auf / daß man nicht fiehet / daß es naß gewesen/ wann man fich bamit mifchet/wird man gang ichwars.

> 116. Ut inimico Catapulta & Tormenta desrumpantur.

Si globulum ex host li Tormento injectum reperis, fac mulier menitruata [ ( dum adhuc calet ) fupermingat, ad proximum iétum Tormentum rumpetur.

Wider die Deffiateit.

Granum Tritici, globi cum funduntur, impactum, omnia corpora, licet fuerunt incantata, per-transit, quod faciunt etiam globi, noviter fusi, in Mercurio vivo exuncti.

Winem meßingen Befchiri fconen Glang zu geben.

Mimm flein gepulverten Schwefel / thue viermal fo viel gestoffene Rreiben Darunter / faubere Das Meging vorher vom Schmut / nimm ein fauber 2Bollen- Luchlein / ober Leber / und reib es mit Diefem

Allerband Arten Soltz in eine Maffa 311 bringen.

ben Gorten hat eingeweicht lag es bren Lag und cum und Eragant jedes 4. Loth / thu das in das Pergament- 2B affer / lag es gwen ober bren Ctunde mol

verbeift

verbectt fieben / barnach geuß es burch ein Buch / rubs re bas Solf Meel über bem Feuer nach und nach bar-ein / baß es werbe wie ein Bren / hierunter : mann man will / fan man auch Farben mifchen / nur baß fie nicht gifftig fenn / thu es in einen bir beliebigen Form / bernach / wann bu wilt / bestreich es vorbin wol mit Mandel-Del / lag es einen oder zween Tage fteben / barnach heraus genommen / und bavon gebrahet/ was man will es halt fo gut und beffer / als bas gan-ge Dolg / man tan auch Bilber bayon gieffen / wie von Gipf/ benfan manpoliren / glangig machen und fårben.

### Marmel oder Dorphyr nachzu machen.

P. Kircherus lib. 12. de Mundo Subterraneo Sectione V. parte 2. fol. 466. faat : Man foll Mar Baffer mol unteremander gerührt / bag es wie ein Bren werde / Dargu fan man Detall ober Mmeral Farben mifchen / wie man will / auch ein wenig Dobs fen Ball / und mit einer holhernen Spatel mit folden Bleiß abruhren / daß es recht mit Abern und Farben einen rechten Marmel Ctein gleich merbe / wie mans mit bem Turcfifchen Pappier gu machen pflegt / thu es alfo in ben bargu vorbereiten Model / und lages brinnen / bis es Die rechte Ctein Barten erlanget / Die fan man hernach mit einem Dimien Stein / und letlich mit Geiffen ober Del poliren, fo wird es febr fcon und alansia.

## Dom Magnet Stein.

Der Magnet ift ein ichwartblaulichter Gifenfare ber bekannter Stein / wird meiftens unferne von ben melbren Waffer / eine Stund / und langer auf dem Cifen: Bergwereten gefunden / wann er ins Feuer gelegt wird / gibt er eine blaue und fchieblichte Flamme fo oben fein weit ift / gethan / und von fich felbft abvon sich / wird aber darbuch siene Krassel / Lista an von sich / wird aber darbuch siene Krassel / Lista an sich zu siehen / ganklich beraubt. Rusanaus schreibt / wie es auch die Ersahrenheit bestättiget / daß er eine bunden/und also behatten. Hernach macht man folnaturliche Krafft und Bermogen habes bas Gifen und Liquorem Vitri an fich ju gieben und mit Diefen fich mit bem Diamant, alfo bag / wann biefe auf ben wol ineinander vermifcht hat / wann biefes gefcheben/

Malbern feinen Dusen bat / und fan ein Sager mit Bulffe feines Compaffes und Reifblenes allgeit miffer v mo er wieder aus ben Walb fommen folle / bamit et fich nicht tieffer hinein ober Geitenwerts verirre fo vot einen Stager / Der ben einem Kriegs Officier Dienct ein autes Beibftudlein ift/ weil aber beffen im 12. Buchs cap 35. gebacht wirb/hab ich ben begierigen Lefer bas bin meifen mollen.

#### Das schonfte Ultramarin que dem Lapide Lazultan machen.

Minm bes beften Lapid & Lazuli t. Pfund / ber ift gu probiren / wann man biefen Stein in glubende Rohlen fcharret / und fo lang barumen lafft / bis er durch und durch recht erglubet / und mann er hernach wieder falt worden/nicht in Stude gerfallet, sondern hatt / und ben seiner schonen hoben Jathe verbleibet, solchen muß manhernach in fleine Studlein zerschlasgen / und wieder in die Glute legen / bis er mol glubet/ alsbann mit bestillirten Efig abgelefcht / wieber trocks nen laffen / und mit nachfolgenden Waffer auf einen Reibstein fein flein gerieben.

Man nimmt frijdes Bronnen-Baffer i. Daff ungelautert Sonig 4. Loth/ mifcht es burchemander/tocht es in einem Geichire/ schaumte fleißig ab / wann es genug gefecht / vom Feuer abgehoben / und falt lofjen werden. Wann diß geschehen fo fcuttet man fein tein gerieben Drachen Blut / etwan einer Welfchen ien merben. Dug groß / allgemablich hinein / brucket ober feihet es burch ein rein leinen Buch / man niuß aber mol jujeben/ bamit das Baffer nicht allgu roth / auch nicht gu bleich fen / fondern bas rechte Mittel getroffen werde / bag er nemlich Biolblau und hell scheine / damit der blaugerichene Lapis Lazuli das Biolblau an sich nehmer alebann folden praparirten Ctein / mit bem erftges Reibstein wol abgerieben / barauf balb in ein Glas/ genden Leig an : Dimm Bart/ Calophomum / Das ftir / Terpentin / neu Bachs / Lein Del / iches vier gu vereinigen / hingegen hat er auch eine naturliche Loth / contrins minoussime , conterencis , rubr Biberwertigfeit nur Zwifel und Knoblauch / wie auch alles burcheinander / und foch es folang / bis es fich Punct des Magnets / oder darmeben gelegt werden! fan man es auf solde Electif prodiere / oder darmeben gelegt werden! fan man es auf solde Electif prodiere / oder darmeben gelegt werden! fan man es auf solde Electif prodiere / oder de unterste genning gefodt / man lasse ettiche Tropffen mit er Seine calcinitr wird. foll er des Blutz-Ctuis taltes Wasser fallen, wann es an den feuchten dars Natur an sich nehmen! er foll auch gut sepn wider das bennicht antledet/voisse zu... Nach diesem fo es noch Sauptwebe / Krampfi und Sifft / Dag er Die Geburt marmift feihet mans in ein Gefchir? / burch ein leiner Daupmeree Aund midden Shekuten und Freunden / Zuch / Onann wann es falt worden zoets nicht mehr reteichtere / auch midden Shekuten und Freunden / Zuch / Onann wann es falt worden zoets nicht mehr freiede / sie und Emigfeit erhalte / se vertreibt die durch und laßes stehen / bises gesiesert ist / so ninn na Sorch / und mehret den Sterschaf / wir Thomas N - mans auch dem Stefsten / und be der stehen / und bestehen / und be der stehen / und bestehen / und be der stehen / und bestehen Buchlein von Selgesteine c 63. fol. 208. bezeuget. auf folgende Weife: Man wolgert und jerzupff. Der Er hat ben den Schifffahrten einen so wunderbaren Leig in kleine Ctucklein / leg sie in ein abren Getäg. Er hat ber beit genffindiern einen bi bemeine gen in teine Cuartein in in ein im wert Sergi-fürtrefflichen Rugent daß eine Eugend nicht genug fe / in invendig verzinntist / fest es auf Frier Sergi-fam fan erforscht werden; und nicht allein auf den und anschapt beiß zu werdent nicht man alfebald 2. Lenf. / endlichen weiten Meer/sondern auch in weitschichtigen/ bitter Mandel Del hinein lässt es gugleich mit dem anungeheuren / unbefannten groffen Geburgen und dern warm werden aber nicht lang / wann diefes ge

ber abtrocknen / und verwahrt es allgeit in einen fcho brauch. nen und faubern lebernen Sacklein / bamit nichts mo. Es ge verftauben, auch nichts Uremes bargu fomme.

Bine andere Weife Ultramarin zu machen.

garbe / wanns alfo flein ift / baß man gwifchen ben ber / nachbem ers getrochnet / mit einer neuen Pafta Fingern nichts grobes mehr fühlet / fo mache Beltel vermifchen/und verfahren / wie oben gelehret worden. daraus, und las es alsotrocken werden / nach diesem Ich habe gesagt / er soll erstesmal ein warmes Was nimm weisse gepulvertes Pech so viel du will nimm ser brauchen / damit er die Farbe sein geschwind und Mußlein / welches du alfo warm burch ein Leinwath gebrauchen. feihen/und von aller Unreinigfeit faubern folt: wann bu er fallen läfelt / und schöfen auf ein kaltes Was-fer sallen läfelt / und schöfen auf ein kaltes Was-bezeinander bleibt / oder mit nassen Handen sich ar-bezeinander bleibt / oder mit nassen Handen sich ar-schöfen wurden Back in flareten Handen sich ar-schöfen wurden Back in flareten Brande Wein

fchenen/ muß man ben jubereiten Lapidem Lazuli in beiten laffet / obne baß er antlebet / fo haft bu ein geeniem anbern Beidirzur Band haben / Damit wann wifes Beiden / baffer feine aute Confittenz habe/ und semen andern Geigntzur Jano haben / vann will im fing Serigen / voger eine gute Confiten haber find in den morigem Geiffe be gerlaffene Material gate edzt übereitet fep / jedoch kanft du noch für eine fein mählich in den gepulverten Stein gieffet / daß weitere und besfere Prob / etwas von den zubereiten man jemanden gegenwartig habe / der im eingeisten und pulversfirten Lapis Lazvil, ennweder auf einem der hölgert Spatel steis umrubre / daß es sein warnen keltefiein/oder auf der Handbeurrdieniander untereinunder gerieben werde. Wann es nun kalt mischen / und sehen / ob folche Palla die Farde gern in morben /fo fnettet man es wol burcheinander/ wie eis bas Maffer entigffet/ manns folches thut / fo ift bie nen Peig / jeboch befchmieret man Die Banbe vorber Palta gerecht / lafft es aber Die Karbe nicht von fich / fo men Leig / jedoch deligmierer man die Sambe vollet in must duentweder noch etwas von dem Lein Del darige/ machte daraus wie ein Laiblein Brod / verwah ju thun / damit du ihm seine anhaltende Prod / verwah ju thun / damit du ihm seine anhaltende Prod / verwah ju thun / damit du ihm seine anhaltende Prod / seine des kernach in einem Glas sehr wol / sast in die benehmest oder du must ihn von dem propositier ger magte ut und einem Elas sebr wol / salt in die benchmest ober du must sin eine miditerier Propriet zeben Zage lang / so man nun das blaue bernach wie Lapis Lazuli mehr zusesen / dann so die Pale zu viel / der heraus ziehen wil / so mimmt man Laugen auch und die Seiten zu weinzie / so entlisse eine Fatte Wein-Neben-Alchen / solche so varm gemacht / daß nicht. Ramn du nun die Pala rechnicksjer Weise man bie Sanbe barinnen lenden tan / barnach nimmt jubereitet haft / fo verinenge an einen warmen Ort man ben Leig / thut ihn in ein verglafirt Gefchire / mol mit bem gubereiten Lapis Lazuli , und lag es &. geusschieden in die kleugent als einen duncket genüg oder to. Lager oder auch noch länger 1, also miteins zu sennt zu statt. Auf miteins zu sennt z herum / bis man jehet / onh vas Salaut peraus gehet / over viemehr lautechtes Möljer datein / malaxic oder dann geusst man das kautere heraus geschwändte in arbeite beine Palta mit (andern Händen stelligen ein ander verglasstres Geschlerzeuff wieder neue war zu Moljer zu der der der Western der Western der Western der wie der Western der Verlagen sehen Western der der Verlagen sehen der Verlagen der Verla Schwemmen bas Unreine alles heraus gebracht mors ber andern / britten und vierbten aber / alleteit eine den. Allebann fest man Die gereinigte Materi in ein ichlechtere blaue Jarb heraus fommt. Go bu mun ruhiges Zimmer / bedt es zu / daß es von fich felbit alles blaue haft aus beiner Palta heraus gezogen fo laß mag trocken werben/ wanns endlich wol trocken ift/ die blaue Jarb fich seien und ichitte fein gemach das fo nimmt man einen Becher voll Aqua Virz , in wel Wasser davon ab / barnach inust du eine gute klite so nimit man einen Berger von Aqua vinz. in wei Buller duvon ab / darnach might du eine gute klitte dem ein wenig scweich sind / besprengt mit diesem der rübren, damit aller übler Geruch und Fettigse if / Aqua Vinz das Blaue an / und sasse von der fo von dem Pech Lerbeititi und Del hinterblieden/ gine fcone hobe Karbe / ba lafft mans endlich wies tung unterschiedlicher Gorten wol auf zu Deinem Bes

Es ift ju mercten / wann einer bie blaue Karbe jumi erftenmal aus ber Palta in bas Baffer gebraucht hatte/ und nachmalen folche Farb gleich wieder mit einer neuen Palla vermifchete / und abermal in Das 2Baffer heraus auswafchete / bag es viel fconer und garter Nimm des besten Lagul Stein so viel du wilt/ wurdervelcher aber dieses thun wolte/ derselbe durste kerstog ihn/ und reib ihn erstlich trocken auf einen nicht aus ersten die flakere. Jarb is unterschiedige Nachter Sein/ zu einen unbegresslichen steinen Dul; Sorten und Nachler ausstehleige sicheren konte gleich ver / barnach fchitte reines frisches Bronnen-Baf auf einmaf feit geschwind durch ein warntes Baffer fer nach und nach darein / und reib es wie ein andere alle Farb heraus ziehen / und folche Barbe gleich wies nunn weiste genacetes generetes berg, is wie at in in minister den der generete gen generete generete generete generete generete generete generete

124

gelegt / hernach gieß ben Brands Bein ab / und fris ihes Bronnen-Basser barauf / toche es jum bicken Bren oder Leim /thu flein geftoffene Cedern Gummi Darein f. Ungen / lag fie in Diefem warmen Leim jerges hen / ferner thu hinein 4. Unt pragarirten und gepul-perten Schmergel / 2. Unt alten Cementin / foch es noch einmal wol jusammen / und bestreich eine feine Dicke hanfene Leinwath darmit / Die muß aber auf ein fein glattes Bret gufgefvaunt und angenagelt fent / leg andere Leinwarh bariber / und beftreich fie wieber affe v und bas thu fo offe / bis bie Leinwath jehen ober trolffrach aufernander fonmt i bas lehte Blat wird gar burch die Placeri gezogen /- alebann lag es burch und burch trotten werben/welches im Commer faum in 8. Lagen gefchehen fan / mit biefer Leinwath fan man Mamfe / Camifol / Futterhemmet / ja Sutt und bergleichen/machen und füttern/ bienet auch an ftatt eines Riraffes/ erftlich mit. einer Rohlen abgerieben. Dergleichen zubereites Camifol ift ben Berm Derwart Kagianiern / Freiherin in Kannoten zu Lanbach zu fe-hen? wie auch in des Konigs in Dennemarch Kunft-Rammer ju Coppenhagen / ift eine Engellandifche Invention/ ex relatione Comini G. A. Domini à Stubenberg. NB. Der Comergel wird alfo praparitt/ glube ibn / und lofch ibn in ftarcten Beinefig ab / je offrer je beffer. Die Leinwath aber muf gebogen werben / in die Form/da man fie haben will / ehe fie trocken merben.

Wie man das Spannische Wachs macht.

Erfflich / nimm gerechtes Spicken. Del / baf bem Befchirt ber Boben überbecht ift / lag es heiß merben/ auf 6. Poth Spanifthes 2Bachs / 1, Poth Sandarac / 1. Loth Maftir/ 3: Loth Gummi Lac / jebes flein gepuls vert / ruhr ein jedwedes befonders in das heiffe Del/ und alles wol burchemanber / bis alles gergebet / ruhr hernach fo viel Binober barein / bis bich bunctt / es fen genug / mannes gar juhart wirb / fan man noch ets liche Eropffen von wolriechenben Delen barunter neh. nen / bamit es lieber flieffe / formir hernach Strugel ober Stanglein barque.

> 126. Sedertiel fcwart zu farben.

Siebe fie in gefobenen Gallus mit guten fcharffen Beinefig / lag aber vor Gallus und Efig auffieben/ ehe bu bie Febern barein legeft / wann fie aufgefotten haben / so nimm sie heraus / und lege sie in Spertlar/o mit Sast von Weschen Ruß. Schalen temperirt ist/ ruhr sie mit einer Hand durcheinander / darnach thu fie toieber in ihr obgemelbtes Waffer / fiebe fie aber nicht gar lang.

Rothe Jedern.

Bann bie Febern vorber in Maun Baffer gelegen find / NB. wie gu allen andern Farben geicheben muß/ fo lege fie bernach in Brafilien/und fiebe fie.

Brune Sebern.

Mimma Loth Grunfpan / 12. Loth Galmoniac / temperire in gutem Weinefig / reibe wol burcheinanber auf einen Reibstein / alsbann thu folche Materi in ein kupffernes Becken/geuß Chig daran, aledann thu die Riel darein/wende fie offt um / folang bis fie grun genua fibrinent

Belbe Riel.

Giebe fie im Baffer von ben gelben Creus Bees ren ober von ben Berggeld/welches fcon in Die Dus icheln gegoffen ift. 130.

Blaue Federtiel. Siede fie wol in Beidelbelbeer Safft/fo mit aus gen angemacht ift / reibe auch unter Diefen Safft In-Dig / und fiebe fie barinnen / wilt bu fie braun haben / fo thu lac darunter / wann du min die Federn gefarbt halt / und folde wieder gang trocken worden fo nimm eine nach der andern / und beftreich folde swiften gweyen Fingern/ mit dunnen Mahler Bernifisober Lein-Del/flecke fie vonemander an ein Ort/da es nicht staubicht ift in einen groffen und gang weiten Schach-tel Deckel / so voller Locher gebohrt ift/ und laf sie alsbann trocten werben.

Experimentum Arboris Vegetabilis.

Erasmi Bartholini in discursu de figura Nivis. Fortè acceptam aquam fortem ex alumine & nitro confectam, unà cum argenteo nummo, in vasculum vitreum immifi, atque ut argentum commodus dissolveretur lagenam igni admovi. Aqua tingebatur colore viridi, haud dubie propter as argento commixtum. Argento foluto indidi aquam pluvialem, claram arte, sed frigidam, deinde injicio Mercurium mixtum liquore subibat argentum vivum; occultà adhuc via agitante dispares partes, cur; brevi interjecto tempore conspiceretur vitrum arboribus, latoque gramine vestiri, adeò ut ex aqua viridi nemus emergeret fubitò umbrofum , jucundiffimo spectaculo. Hoc nulla commotione turbatum, & per aliquod tempus relictum robur acquifivit, fuitque Sylva portatilis, amcenitatem na turz novo genere operis imitans. Subjunctum opusculo Thoma Bartholini de nivis usu

medico. Impresso Hafnia



Kunft

# Wunft = Wüchlein/

# für eine edle und embfige Maus Mutter/

Daraus sie zu mussigen Stunden / ihre obliegenden Sorgen verfüssen / allerley Ergöslichkeiten und Zeit. Vertreibungen / auch unterschieden dener ihr wolanständiger Dinge Kundschafft und Ersahrung schöpsfen kan.

# Guten Balfam zu machen / allerley



Imm ein halb Loth Muscatnus, Siblein / las es meinet fübern ober immern Schüffel auf einen kleinen Südlen führ ich jergeben, sich venig weiste Mache und einer Aber in venig weiste Mache und einer Aber in weiste Mache in den der in der in den der in der

Wie die Balfam zu gebrauchen.

Nagel-Baltam ift gut für die groffen Jahn. Schmerben flützt das Berb, und vertreibet besten Sittern. So man diese Balfams ein venig mit einer Ballmvollen in die hohlen Jahne legt / und sich unter der Nasien damit streider.

Agtfein Balfam Diefes fur Die Frank/ift auch ber Lungen und Leber gar nuglich / fo man fich unter ber Rafen und Die Dulf bamit fomieret.

Rossinarin Bassam it gut für bose Luffe / und benen / die einen fürgen Lisbem haben/tätrete die Gedöckniese. Lister die Nasen und auf die Schläffe geschmietze.

Anis Balfam bienet für Schwindel und Haupts webervertreibt die Flüsse und Cathari des Haupts die auf die Bruft Lungen und Leber fallen. Nasen und Schilfe bestricheit.

Mußcatnuß-Balfam ift gut für das Berkflopffen und Enge der Bruft/auch für die Mutter. Unter der Nafen und um den Nabel angestrichen.

Schlag-Balfam unter die Rafert und an die Schlaffe gestrichen/ ift gut für den Schlag/ macht vollriechenden Athem/ und stärdt die leiblichen Gei-

# Del aus Muscatnuß und andern

Schneid die Muskantuß ober ander Beiwürts (daraus man Dei haben will) gar klein/ gieß flarden und etliche mal defluitren Brandverin darüber/ dreg Jinger boch/ laß es sieden 24. Stunde/ so wieder/ dreg lieben 24. Stunde/ so wieder gelb wie Gold 19 gieß diesel ab ein Robbenglaß / und versichtel gelb wieder ein wenig Brandverin darauf/ thi es so lang, die der Brandverin massem in solden in das Balneum Maris mit seinem Dein/ umd destillers/ so gehet der Brandverin berüder/ und das dei bleidt an des Koldens Boden. Also fan man auch aus dem

Rranen

und auffen zu gebrauchen.

Corallen zu machen/ und zerbrochene

3u ergangen. Nimm weiffe Ochfen-Sorner / felle fie wol/ bis nichts Unfaubers mehr baran ift / floß folde flein gu Dulver / mach hernach eine Lauge von Efchenbaumen Michen/ thu bas Pulver barein/ lages g. Eag fteben / nimm Binober / fo mit Baffer wol gerrieben/vermifch es mit Diefem Pulver / fo lang / bif es die Farb einer Corallen bat / nimm bernach Diefen Teig / formir Co: rallen baraus / und polier fie glatt und fauber / wilt bu aber gerbrochene Corallen gant machen / fo pulbes rifire sie flein / und mache mit Homerangen Gafft einen Eeig daraus/ laß ihn asso were Lage stehen/ sernach formier aus diesen Eeg Crassen von Schaun/ ben Schaun/ ben be Grassen in den Pomerangen Safft gemacht haben / find fie nicht genug gefarbet/ fo gerreib Binober / und reib die Corallen Damit / bis fie genug roth find/ wicfels barnach in ein Quchlein / und leas 14. Lage in einen Dift / fo werben fie fcon und hart.

Zimmet Sult zu machen.

Mimmein Wfund Bucker / Spanifchen ober ans dern ftarden QBein / eine Maß / fuffe Milch eine hal be / Efig ein Geitel / swen Loffel voll groß geftoffenen Pfeffer / Diefe Ingredientien ein viertel Ctund gus fammen gerührt / nachmals in den Reller gefest / nach etlichen Stunden / durch ein wullenes Sactlein durch: treuffen laffen / ohngefehr brenmal / bis es lauter Biagen 2. Serner muß man einen Bierding hausens Blagen 2. Stund in kalten Baffer eingeweicht / her-nach ben einer geringen Barme gerlassen / alsobalb meggenommen / und im Reller ober auf bem Enfe fulgen laffen / nachmals muß mans in ber 2Barme / mit ber vorigen Materi conjungiren / alfo / bag vors her Die obige burchgefiegene Materi marm gemacht werde / die gesulgte Saufen-Blafen hinein gethan/ bis sie gang zergangen / hernach wieder in der Kalte stehenlassen und zugleich die Zimmet Effenz nach Belieben binein gethan / nachdem mans farct haben will / und wieder fteben und fulgen laffen / wann man aber an fatt ber Effent einen Simbeer-Gafft nebe men wolte / muß man an ftatt ber Effent 6. goffel voll Gafft / und um 2. Loth mehr Sauffen Blafen nehmen / wolte man aber Diefe Gulg von Umbra machen/ men / volte man det vere Zang von mit einem Auften / reibs fein mit einem Zucke: Candi an einen Rieb-Eisen/ hencks in das Sackein / wodurch die Materi filtrirt wirb.

Del aus Safelnuffen.

Sie geben ein wolgeschmaches sehr gutes Del/ gereinigten Safel / 8. Unhen Delewie der verteutschte die andern Perlent (darnach viel Perlen sind) wieder und neu aufgelegte Joh. Bapt. Porta Fol. 638. bezeus ein Seitel / oder ein halbes Seitel Esig / und laß es get. Man nimmt gwolff Unhen geschelte und gedorze wieder also siehen / bis der Esig keine Sauren mehr

Rranenwethen Das Delbringen / ift faft gut inwendig te Safelnug/ Die ftogt man in einem Morfel /mit einen bolternen Stampffel simlich facht / baf fie wie ein Ruden werden/bann geußt man ein wenig heiffes 2Baffer baran/und lafft es eine Stund alfo fteben/bernach ftofft man fie flarcter/ ale juvor/und prefft fie gwifchen zwen Brettlein aus/ und fangt bas Del in ein Gefchir auf ; bif fan auch aus Buchactern alfo gefcheben / Dasift vie fusse Mandel Del jur Speise und zum Bremen/ geben reichlich Dele / und was überbleibt / dienet zur Rind, und Schweinmast.

Del aus Dapier zu bringen.

Dimm gar tlein gerftoffenen und gefaheten Rald/ thu ihn auf Davier / und lege bas Davier / morinn bas Meel ift/barauf; mare aber bas Meel alt / fo muft bu öffter wiederholen.

Zundlein/daß sie Elein bleiben. Bestreich die Bolognessichen zarten und jungen Jundleinvon erster Jugend anzan denzüssen/Gelenc Ern und Nuckstad/ mit Spiricu Vini, die hindert das Badjen. Et forfan eo modo etiam Pymzi ex Infantibus formari possent. Ex Relationibus Curios. Hamburg. fol. 559. E. G. Happelii.

Derlen aufzulofen.

Mimm funff Geitel des beften Wein-Efig/thu es in einen glafern Rolben / und fet es in bas Balneum, laß herab geben ein Mechtring / was in bem Rolben bleibt/bas ift fcmars / bas thumeg/ ben andern Tage fet Die Nechtring Efig wieder ein/ brennherab bren Seitel / barnach mas im Rolben bleibt / bas heb auf/ das ift der rechte Egig jum Perlen auflosen / den brits ten Eage / se bie 3. Seitel ein / und laß herab gehen eine halbe/ und was wieder im Kolben bleibt/das geuß wieder ju dem / wie droben fteht / als jum beften/ben vierdten Tag fes die halbe ein / und brem berab ein Geitel/baffelbe Geitel bas herab gehet / thu nur weg/ mas aber im Rolben bleibt / bas thu ju ben anbern 2. Seiteln / so hast du des guten Esig von 5. Seiteln ohngesehr 3. Seitel / das ist aber zu mercten/daß man den glasern Rolben und Helm nicht eher aufthut / bis er allgeit gang abgefühlt ift / und erft bernach ben Sfig heraus giesse; sont zerspringt der Kolben. Alb dann nimm ein Both Perlen/ ober wie viel du will/ geuß darauf ein Seitel des Efigs / aber die Verlen thu in ein flarckes Zuckerbaffen / laß sie also ein Lag ober zween in einer Studen verdeckter stehen / aber nicht auf einen warmen Ofen / alsbann Foftes mit einem fleinen holgern Loffelein / hat ber Efig noch eine Sauren / fo lag es noch langer flehen / bis er gang alle Sauren verlieret / alsbann nimm ein faubers leinen Tuchlein / und feihe den Efig in ein anders Zuckerha-fen / und heb ihn auf / dann in diesem Efig sind die bag man auch an ftatt bes Baum Dels jur Speife Perlen, ob er gleich flar ift : bie Perlen fom Echolen gebrauchen fan, und befommt man von 12. Ungen bleiben, find nur Balglein / bie thu weg/ und gieß auf

hat und feibe es wieder zu den erften / und bas thu fo lana/ bis fein Verl mehr am Boben ift / wann bu alse Dann Diefen Efig benfammen haft und Die Perlen Darinnen aufgeloft find / fo nimm ein Siebel von einem doppelten fubrilen Flieff Papier / Das fanft du Dir felbit aus einer alten Schachtel machen / und lag Diefen Efig/ famt ben Berlen/ Durche Doppelte Rließ: Papier Durchlauffen / und fo viel Loth Berlen Du jum auflosen genommenhast / so viel must du rechnen / all-geit auf ein Loth Perlen / 3. Loth des besten Spiritus Vitrioli, geuß denselben gemach und gemach in den Efig / Darinn Die aufgeloften Perlen find / fo mirft bu alebann feben/ baß Die Berlen gufammen geben / wie ein neugefallner Conee / wann nun der Spirites aller Darinnen ift / ber hinein gehort / fo lag es alfo auf bas meifte funf Stunde fteben / alebann feibe bas flare gar gemach herab/ und fo balb es auf Die Perlen fomt/ fo hore auf / auf Die Perlen aber gauf frifches Bronnen-Baffer/ Das gange Glag voll / rubre mit einem holbernen loffel wol burcheinander, und lag es wieber fich fegen/bis bas Baffer gang flar mird / alsbann feibe bas Baffer gemablich berab / und geuß mieder ein frifches Waffer barauf, und big wie derhol fo lang, bis in den frifden Waffer gar teine fauren mehr gu fpuhren ift / alsbann nimmt man ausgebrandte 2Baf. fer/ die man sonst zum prapariren gebraucht / giesst darauf eines so viel als des andern / als der guten Hers Wasser / von Ochenzungen / Borrago , und was dergleichen mehr ift jum Derg-Starten / lag es also 24. Stunde siehen / ribrs aber zwor mel auf / alsbann seihe das flare Maffer wieder herab / und nimm ein doppeltes Flief Papier / mache auf ein faubere Reiter! / wie ein papieren Saufe! / und geuß die Perlein alle miteinander barein und lag mol abfeihen/alsbann nimm eine Erdene Couffel/fes bas papierne Sauslein Darein / mache oben gu mit eis nem Papier / baß fein Staub darein falle / und ales bann fet es alfo / mit famt der Erdenen Schuffel / auf einen gar warmen Ofen / und laß es alfo trocknen bis das Blief. Papier gang refch mird / fo ledigen fich alsbann die Perlen gar gern von fich felbit ab / Diejels ben thu hernach auf einen gar ichonen Bogen Na-pier / und nimm einen glatten Solhernen / oder Belffenbeinen / ober Perlenmuttern Boffel / und gerreib Die Rnoppern damit / fo haft du alebann die ichonen ole Andoppert during / 10 juit du ubbunn die jagonen pfaumichen Perlengan gerecht, minn nur nichts sie bernes oder eisernes / damit zu rühren/ oder dars ein zu greisen/ sons voor dat ich voor dars. Die Alachen aber / darumen der ohnlitter Essig ausgehaben wird muß keine zinnere Schrauben haben / sondern nur fonft wolvermacht und verbunden/fonft verleurt er Die Rrafft.

Derlen aufzulofen / auf eine leichtere Weife.

Mafche die Perlen vorbin fauber aus und trod: ne fie auf einen Ofen/ober an der Connen / aber nicht gar zu geschwind / nimm batnach ben icharffeften be-ftillirten Egig / ichutte Die Perlen barein / bag ber Effig 3. Finger both Darüber gehe/ fet es auf eine Afchen. Mabl aus allen Tuch/ Tafel: Zeuge und Capell/lag es in linder 2Barme fteben / rubr es oft Durcheinander/ fen es allgeit wieder auf Die Capell/ Du

muft es gar offt rutteln / bis fo lang bie Perlen jerges hen: wann fie nicht alle aufgeloff find / fo gief frifden Efig bargu / bis allec aufgeloft wird / mann bas ge-Schehen / fo filteire ben Egig in eine Schalen / tropff bin und wieder Spiritum Vitrioli darein / fo merden fich die aufgeloften Perlen gant weiß auf ben Boben feben/ und bas fo lang / bis man fibet/bag nichte mehr auf den Boben fallt. Wannes fich wol gefest hat/geufft man gemach bas Waffer berab / nimm beftillirt Res gen- 2Baffer / geufft es barauf / ruttelts mol burcheinander/bis fichs fest / hernach geufft man bas Waffer gemablich herab/und thut bas wiederholend / fo lang/ bis das Baffer gant fuß ift / trodinet es / und hebts auf. Die Elend Rlau lofet man eben alfo auf / auffer daß mans flein rafveln ober feulen muß. 2luch alfo die Rrebs-Mugen, die muß man aber vorher flein foffen.

## Wachs zu vermehren.

Dulverifir den ungelefchten Ralch / witff folden in bas Unichitt/ meil es im Gub ift/ fo mirb ber Rald u Boben finden / und das Unschlitt wird allen boien Geruch ganglich verlieren / thu darzu dreymal so viel Lache / laß es miteinander schmelgen / und laß 2Bache Ctock oder Kerken daraus machen; sind Diefe Bache-Stocke im Winter gut ju gebrauchen/ weil fie in der Ralte nicht fo bruchig find/und gar jugig perbleiben.

### Umbra Magelein zu machen.

Dimm ichonen Tragant / ftok ibn flein / meiche ihn ein / bager bich wird / wie eine Starcte / barnach truct ihn burch ein Buchlein / nimm fo bann ein Cruds lein Ambrageis , fo viel als du wilt / und nimm einen ichenen gefaheten Bucter / reib Die 2lmbra Damit / Daf fie gar fiem wird / fabe es miteinander burch ein der fon riede, ninn ein weng Nagelhum auch dars unter / nimm alebann ben vorgemelbten Eragant/und von den gemifchten Budet / und mach einen Leig an/ anfange nicht gar ju bicte / ftof ihn gar wol in einen Morfer / thu immer nach und nach von Diefem gemildten Bucker darunter / und ftog ihn immerfort/ daß er fein gabe werde / hernach nimm eine filberne Schiffel oder Eelter / halt es über ein Madele zicht / io wird es vom Rauch gar ichwarty dassel fishab her-ad walk ein Schiffelm von diesen Leig daren / o wird es sichn ichwart; aus diesen mach Ragelein nach deinen Gefallen / ben übrigen Leig aber lag immer fort ftoffen / fo bleibt er fein jahe / mann bu auf einmal gu viel heraus nimmft / wird er fprot / und lafft fich nicht gerne machen / mach ihn auch in dem Morfer nicht al-len gleich gar zu dicke / dann fo offt du ein Brocklein heraus nimmeft / kanft du ihn foon mit dem vermische ten Bucter fo bict machen/ bag bu Dagelein barque machen fanft.

Scharlach zu bringen.

Dimm gwen Eperbotter ohne bas meiffe / fcabe

was darein/flopff und ruhr es/baff es mol untereinans ber fommt/ nimm alsbann laulechtes 2Baffer/und bes ftreich Damit Das Mahl/aber nicht weiter/thu barnach | Maffa gemacht/und Die Figuren Daraus formirt, von obbefagter Materi brauf/bunces wieber in ein laus lecht 2Baffer/reibs mol aus/u. trochne es an ber Gone. Wher die Mahler und Flecken aus ben Rleibern gubingen/ nimm wolgeborzte Benebifche Geiffen 6. Ungen/ Viride Æris 6. Qutntlein/Olei Tarrari 1. und ein halb llngen / und Ochsen Ball fo viel nothig. Daraus macht man Rugeln / babon alle Mahl vertrieben wer-Mahl gefalbt/und wieber abgewafchen.

Wann Dech in die Aleider tommen ift.

Beil bas Dech noch feucht ift/ fo ftreue marmen burren und gepulverten Leinien barauf, und bas thu fo lang und fo offt/ bie bas Mahl ausgefogen ift/fo ferne bas Bech fcon trocken worden/fo falbe vorher Baum-Del barauf/halt et jum Feuer/ und brauche ben Leim/ auf erfibesagte Beije. Dartes Bech aber aus Rleibern tu bringen fo nyug man warmes Del/ ober bunne Fettigfeit auf ben Glect legen / fo folvirt fich alfobalb bas Dech / und Die Retten famt beni Dech / mirb mit einer Laugen ober Geiffen / und biefe alsbarin mit marmen Waffer ausgewaschen.

Undere Mabl auszubringen.

Mile Mabl Die aus unfaubern Baffer / ober aus jucferten 2Gem in Die Rleider fommen/werben am bes ften mit reinem und wol heiffen 2Baffer abgewafchen/ und je warmer bas Maffer ift, je eber geben die Mahl aus, gar auch die fetten und oblichten Mahl/laffen fich mit gar beiffen Waffer füglich austilgen. Dinten-Mahl geben weg / wann man fie mit toarmen Limbnis Gafft/ober Spiritu acido aqua fortis ober Gauerams pfer Safft bestreicht und wieder auswafcht ein leinen Ruch mit Dinten besteckt / masche mit weiffen Meine Efig/und folgends mit Geiff- Baffer. Der nimm pulverfirten Alume de Rocca , mach ihn mit fauren lis moni Safft ju einer Maffa , laß folche in ber Lufft trodhen / und mit biefem reib bie Buchftaben ober bas Dinten Dabl facte / fo wird es fic daburd balb perlieren.

Allerhand Bleden aus Bleiber und

Dimm wol geriebenes gemeines Sals / und schwarze Seiffen, eines soviel als des andern/mische es wol untereinander/bestreiche die Flecken damit/was fie nun vonber erftenlauge trocten worden finb/fo mas iche fie mit laulechten Waffer.

Corallen Bilder/Gefdiri/und was man will zu machen.

Nimm 6. Loth rothe Corallen / 2. Loth Marmet | Nimm ein halb Niund guten Zimmet / zerbrich flein/ 6. Loth Zinober/ Drachenblut 12. Loth / Maftir ihn gar klein/thu ihn in ein Glaf / und schutt 2. Maß 6. Loth Bimfenflein 6. Loth / alles gar rein gepulvert / Masser / lag es also ftehen 24. Stund / hers

von einer Spanifden ober Benedifden Seiffen et: und wol durcheinander gemifcht mitzerlaffenen Gummi / Eragant und Arabifchen Gummi jedes gleich viel miteinander burch ein Euch geprefft/und alles ju einer

Strob von allerband Farben zu farben. 2Bill mans roth haben / fo ftreuet man unten

in einen Safen Soll von Fernambuco , hernach legt man Stroh/ barauf wieber Fernambuc und Maun/ ein wenig Gummi etwan per a. Pfenning/bas Strob Berpentin Geift ober Del ift auch gut auf bie beschweret man, baß es nicht in bie Bohe tan fteigen/ gefalbt, und wieder abgewaschen. und siest Rugen ober Ruge Baffer barauf/ und laft es fieben.

Gelb ju machen / fofft man Curcum , und machte

mie bas porherachenbe.

2Bill mans grun haben / weichet man Gafftgrun ein ; etwan imen Enge vorher/bas Stroh/fo bamit foll gefarbet werben / muß man erftlich in Maun- Waffer fieben / bernach in einen Copff thun / bas Gafftgrun barüber gieffen/und fieben laffen/wann es foll bundels grim merben/muß es vorhero 3. Zage in ber garb ligen

Coll es blau merben/bas lait man ben einem Rar. ber farben / und barff nicht langer Darinnen bleiben/ bis er fowartlicht wird / Dig wird hernach in Poliren blau.

Strob fcmart ju machen / nimm ungelofchten Rald/ben foutt in Die Farbe/ es fen was fur eine Farb es wolle/ fo wird es fcmart. Braun ju machen/nimm Brefil und Comalten/

und eben wie bas vorige gemacht.

Das Gtroh imenfarbig jumachen. Das Etroh/ wann die Farb vom Reuer abgehoben, berous geworf. fen/und ein Lag ligen laffen/ bad gelbe firect aus bein Sub in bas rothe / und bas rothe wieder in bas gelbe/ fo wirds imenfarbig. NB. Will man bas Grob ichen bell haben / muß es an einen foonen heitern Lage gefotten merben.

Bur Simmels Farb/muß man bie weiffeften Salm heraus lefen / boch muffen fie erft in scharffer warmer Lauge gewaften merben / hernach abgefpihlt und ges trochnet / mann es fast gant trochen / muß mans in ein Siebe thun / und von unten auf/ mit einen ungenugten

Schwefel berauchern.

\* b ii

NB. Alles Stroh / foll 1. mit einem glatten beis nern Inftrument ober Spatel über einen Solt geftri den ober gefchlichtet werben / bamit es feinen Glang betomme. a. Dugbas Stroh / manns aus feiner Farbe fommt / in ein faltes fauberes 2Baffer geworf. fen/und abgefpuhlet werben. 3. Es muß Das Stroh bon einem Knotten jum andern gefchnitten / und muj ju folden Gachen allein Saber umb Gerften-Stroh genommen werben. 4. Insgemein/muß jebes Stroh/ eine Stunb / ober ein fleines baruber in der Farbe fieben.

Simmet und Magel Waffer.

nach fet es im Sand über ein Rohl-Feuer / lag es all | Wollmond, und den Roffen nach dem Baffer auf bas gemach auffieden / und wieder allgemach abtublen / Futter geftreuet fo werden fie frifch. Damit bas Glas nicht gerfpringe / bas Glas muß auch nicht hart jugeftopfft werben. Dann nimmt man eine Magiober gutes groffes Glas mit frifchem Bruns Feberweiß barein ftreuen und verbinden / fo wird es nen-Baffer / thut barein von jegtgemelbtem Zimmets beffer.

Das Manel-Baffer wird auch auf Diefe Beife gemacht / auffer bag man ju einer Dag Baffer / nur

2. Loth Magelein nummt.

Hippocras zu machen.

Dimm eine Maß guten weiffen und rothen Bein/ thu darein ohngefehr ein Trind. Glas voll von bem obgemeibten praparirten Ragel Baffer/ bernach nimm 2. Gran Bifem/und 2. Gran Umbra/gerreib es mit ein will flein gerftoffen merben. menia Bucter/ichutt alles jufammen und thu fo viel von bem praparirte Bucter-QBaffer barein/als bu wilt/ laß es hernach durche Euch lauffen. Das Buder: Waffer/ wie es jugurichten/juche Lib. 3. von allerband toillichen Getrancten.

Ros Solis zu machen.

Mimm 4. Maf auten Brandwein/ thu barein ein halb Pfund Bimmet / Die gerbrochen ift / lag es alfo 24. Stunde flehen/hernach thu es miteinander in einen Delitillir Rolben/ famt feinem Belm/fen es auf ein lin Des Roble Teuer/und lag es allgemach Deftilliren/in bas Gilas aber/worein man bas Ros Solis will auffangen/ thu man geritoffnem Bifam mit Bucter g. Bran/ wie auch Imbra 6. Gran/ nach Diefem Deftilliren nimmt man eine halb Daß Diefes heruber gezogenen Brandmeine / gieft barein von bem orbinari praparirten Bucter-Baffer 2. Mag/ behaltet es alfo wol vermahrt für der Lufft. NB Der Zucker zum Ros Solis muß nur mit halb so viel Wasser angemacht werden / als ber / fo jur Limonada gebraucht wird / ale jum Ersempel : Bu einem Pfund Bucter gebort nur eine halbe Mas Waffer.

Dom Reder Weiß / und wie es zu gebrauchen.

Mann bie Infection grafirt / auch Bieh ober Leut etwas bofes effen ober trincten / foll mans in Bein ober Baffer jergeben laffen und eingeben, man ein Beft Carbundel ift aufgefahren / legt man gerftoff: nes Teberweiß in Brandwein/und legte über/es geucht ben Bifft aus; wer vermithet / er habe Bifft befonmen/ mag bavon ein Quintlein trincten.
2. 2Bo jemand bie rothe Ruhr hat/fo gebe man

ibin ein bas Reberweiß in Brandwein / es ftellets

Bam ein Menfch bie bofen Blattern hat/ so nehme man das zerstoffene Federweiß / und einen Brandwein/und leg es auf die Blattern / es zieht den Gifft aus.

Mann bie Dferbe bampfig und tehlfichtig find fo gebe man ihnen Feberweiß ein/6. Lage vor bem

f. Wann Die Pferde faule Schaben haben/ fo muß man den Schaben fauber auspugen / und Den

Baffer fo wol auch von gurterund Bifem-Baffe. Bann ein Unfall unter das Bieh kommt fer fo viel man den Geruch und die Suffigkeit haben ober faulet ihnen Lungen und Leber fo nimmt man Fe

bermeiß/ ftreuet es auf ein Brod/ und gibt es ihnen. 7. Wann Die Schafe die Ggel haben/ober franct find/to gibt man ihnen Tederweiß in ber Lecten/fo wer. ben fie gefund.

Bann bie Comeine umfallen/ fo nimmt man Reberweiß in einen Sabern/und legte ins Eranch/

baf fie bavon trincten/fo werben fie frifd

9. Ift das Federmeiß gut ju Nacht-Liechtern/ wilden Bitrach/auch fur die Kropffe/und hat noch mehr Eugenben/er muß aber allteit/mann man ihn brauchen

Wann man vom Feberweiß in ben Rauchs fang über ben Deerd etwas aufmacht / tommt mit ber Bulffe & Ottes nicht leichtlich ein Feuer aus in bemfel ben Daufe. Doch ift in folden Tallen mehr ODttes Db. ficht/als einiger Runft und Denichlichen Furfichtiateit etwas jujufdreiben.

Ein bewährtes Studt lange und fcone Goldfarbige Gaar ju gugeln.

Dimm bestillirtes Sonig Baffer / vermifch bar. ju Simmeibrand Waffer, und lofe barinnen Ratter. chmalt auf / burfte Dich alle Lage damit/ und lag es von sich stellet trocken werde sie wirst du dich des schnellt wachsens und der Schönheit der Haar verrumdern. Ferner ist dis Waste auch zu den Augen eine fürnehme und bewehrte Argnen/bag es ibre Dis und Gefchwulft fanftiget/nimt hinneg die Roche und Entzindung der Augen/alledig/Schwaren und Spidmen/verzehrt da-rimmen die Robel und volflerigen Felle / auch wann die Augen-Windel mit Grind / und auberer Unremigfeit vergehrt find/beilet fie folche.

Woll auf allerband Weisezu farben.

Bafche Die Boll fchon fauber aus / lag fie wie ber trocken werben / nimm auf ein Pfund Moll ein nen Bierding Alaun/fog ibn/umb febut ihn in ein fe-benbes Walfer/laffe allo seben / bie ber Alaun gar gergangen ift / leg hernach die Mollen in das siedende Baffer / lag fie eine gange Stund nacheinander fies ben / fcmaibe hernach die Bolle aus einem kalten Baffer aus / nimm alebann auf eine Pfund Bolle / einen Bierding rothe Brefilgen / lag biefelbe in einem kalten Baffer / ein Tag 3. ober 4. fo lang bu wilt / weichen / foutte die eingeweichte Farb in ben Reffel ober Safen / ber groß gemug ift / mit faltem 2Baffer / bamit bie 2Bolle recht barinnen fan nag werben / lag die Farbe einehalbe Sund darinnen sieden/ thu das Feuer davon/ und feim die Spane sauber aus der Farb/ tauch hernach die Wolle naß darein/ kehrs fleißig um / baf fie jugleich naf werbe / fie wird fonft fleetigt und mahlicht / lag fie über Nacht ober einen

cansen

ganhen Tag barimen liegent, becke dann zu, schwaibs bernach aus der Farb / und henck auf. Du muft Uchtung geben / buff tein Eraub oder Ache in die Farb komme, sie stehe sie sie von und kauf nicht mehr sieden lassen, 'v vann du die Wolf dust eingelegt / die

Farb veranbert fich fonft.

Beichsel braun ju farben : Rimm ein Loth Weichsel braune Brefil Spane/und zwenloth rothe/ weichs ein/und machs / wie oben gefchrieben. Bentbraum ju machen: Mimm auf ein Pfund 2Bolle/ em Loth Benibraune Brefil. Golbfarb ju machen: Dimm Bolbfarbe Spane und mache wie oben ftehet. Schwars jufarben: Dimm von fchwargen Gichen die Scheitens Alaunund Schliff gieß Maffer dars auf und lafe es durcheinander sieden. Saarfarb: Rimm die grunen Schalen von den Russen/ lafife eine Grund im Baffer fieden/ faim die Schalen her. aus / leg die Boll in die siedende Farb / lag es eine Crunde fieden / so wirds ichon Saarfarb / wann die Moll aus ber Farb genommen wird / muß man fie in cin Zimmer bencfen / ba feine Lufft hinein kommt. 2Bann die ZBoll gewaschen ift / wie Aufanas gemel-Det morben / muß man fie auf ein Stangel aufhencfen/ und die Raben fein auseinander gieben/fie bendt fich fonft anemander / und fan die Farb nicht gleich fich austheilen. Die Spane / fo jum Farben gebraucht werden/ wann man fie wieder trocfuet / fon: nendstregebraucht werben / allein die Farben form men etwas schwacher. Se man die Wolle in die Farbe legt / mussen die Sydne sluber abgeseimt werben / sonst legt sich die Wolle baran / und machen Rlecten.

Ever zu farben.

Taffet oder Leinwath zuzurichten/ baß sie Wasser baken.

Minm Lein-Oel 2. Pfund / Bernif ein Pfund / Berpentin gwogoth, und Donig einen Löffel voll. Diefe Ethat gufammen in einem Bafen / ber einem linden Kobl-Feuer temperkt / hernach den Laffet oder Lein-

wath ausgespannt / bamit angestricken / und an der Lust / aber nicht ben dem Zeuer lassen rocken werdent was man für eine Fard geben wild die mit sam (doch daß sie under / wie eine rechte Masser-Selsard abgerieben sen unter obgedachter Materien mischen bis sie die rechte Farbe bet ommen/der Anstrick muß mit wars men Zeuge gescheben.

Benzoin Waffer / für die flecken und

Corallen-Bincen zu machen. Rimm das schönfte Calophonium ein halb Pfund/

seriali vas jospinesausponium en jano-pantoj seriali es gemada auf einem Feuerlein / alsdamirulio darem dos schoniten abgenebenen Jinobers 2. Voth/hernada nium gelifadien 20 einem widen Birbaum / die den rechten Corallen etwas gleichen / tunck solde himenamd befor sie hund wieder vin et schonitum der von der der von tühret man klein gestoffene Ziegel / Blas und Waads darunter/ do wite de eine gute. Kute.

Weife Cauben ober guner zu farben.

Seidene Bilber gu machen,

daß ein Bib nur mit groben Farben anstreichen/ bag bie Schattirung beuticher erscheine / hack weise Seiden auf das jarteste, bestreich das Bib mit frickem Leim / und streue die Seiden durch ein Sieb bataus fram der Leim vool trockeniste die betraht das Bib mit einem garten Pensel.

Dergament bell zu machen wie Blas. Man muß das Pergament auf ein glattes / gleis

\* b iii

Фев

des mol marmes eifenes Blech frannen/und allaemach mit den Pech-Eropffen/ fo von den Cannen / Fohren und Lerchbaumen rommt, überfalbent.

Corallen zu einen Tein zu machen.

Minm rothe Corallen / fo piel bir beliebt / ftof fle flein / und lege fie in einen Limoni-Gafft / bag ber Safft iween Ginger boch barüber gehe/ lag fie alfo eis nen Monat land barinnen/und ruhr fie bismeilen/und man fie werden jergangen fept/wich die rothe lindtur oben über den Saft fcreben/ wie ein Del/das fanft du fauberlich abschopffen/und in ein Blas mit einen langen Sals emfaifen, und mann bu es mirft über ein lin-Des Roble Reur feten/wird es jahe werden als ein Zeia/ barque und bavon fanft bu allerhand Magalien unb Bilber formiren wie bu wilt / lag es bernach in bem Schatten abtrochnen.

Domerantzen Delzu machen.

Nimm Domerangen Schalen / ftoffe folde tu-gleich mit gefoetten fuffen Manbeln / lag fie alfo einen Lag beneinander fteben / und prefi es hernach in einer fleinen faubern Dreffe wol aus/und ftell es ein wenig an ein Reuer/ wilt bu es aber nicht jum Reuer bringen / fo Hells an Die Sonnen/fo ift es bereit. Der wilt du ein Del von Pomerangen Eitronieder Gelfomin Blumen machen/fo thu fie in einer Phiola oder glafernen Gefcbirz/an Die Gonnen / barinnen gefchelte fuffe Dan-Deln ligen/und thu allgeit nach gwen Tagen wieder frie iche Blumen hinein/ bis bich gebundt/bie Manbel baben ber Blumen Geruch gnugfam in fich gefogen/ bar-nach floß fie/und preffe fie/wie man jonft bas Manbel Del machet.

Bin junges Aussehen zu erhalten.

Ilabella Gortese in ihren Secreten gibt lib. 4. c. i. folgendes Recept: Nimm von einer ichwarken Bennen ein neugelegtes Eh/ und ben Dotter babon / mische folden mit ein wenig Lannen Barg (Terebintina d'Abezzo) und ein wenig gepulverten Mastir / ruhre es wol untereinander / und fet es in einen neuen verglafirten ver beckten Safen auf eine gar linde Glut/ laß es barauf bis es zum Del wird / feihe biefes Del in ein Glas/und bestreich alfo frift bas Geficht bamit/ fo wird die Saut glatt werden / und feine Rungeln be: fommer.

Bobnen Waffer.

Mimm weiffe Bohnen/Schele fie / laffe fle in weife fen Bein neun Tage lang weichen / floß fie fobann / und thu fie wieber in vorigen Bein/ hernach nimm Beiß Mild/und gerollte Berften/laf fie in ber Mild Seige Andon und verfotten iff miel der Anfalle in d

fcon weiß.

Ein blaues Mabl von einem Stoff oder Sall ju verereiben.

Mimm Rleven / Galg und Efig / fied es / bis bie Rienen Die Feuchten in fich gezogen/und lege alfo warm auf/wiederhole es etliche mal.

Wund Boln zu ichneiden.

Merde bir aus einem Ort/ wo Hefchen Solf Fraxinus , ober weiffen Glire Solt (bas weiffe Beer tragt) ju machfen pfleget/ bas folt bu hernach am guten Frentag/ ober um S. Johannis Bapittæ Eage / vor Aufgang ber Sonnen abhauen / ober mo bu nicht Beit bargu haft / es gar abjuhauen fo thu nur mit ber Urt einen einigen ftarden Dieb barein / und haue es hernach zu beiner Belegenheit ab/boch ifte beffer es ges dehe gleich auf einmal. Man foll Fleif haben / bag ber abgehauene Alft bie Erben am herabfallen/nicht berubre,

Deffen Krafft und Ligenden / find folgende. 1. Mann ein Menfch / er fen jung ober alt / die Ruht/ bas Grimmen und Beer-Mutter hat / und feinen Leib mit Diefem Bund Dolf/nur abwerts bestreicht / und mit bem nuchtern Speigel hinab fahret fo ftillet er baffelbe.

Mann bergleichen Buftanb Diehe unb Pfers be berührt / und man baffeibe von ben forbern bis gu ben hinbern Suffen / Morgens und Abends / offt und fleißig mit Diefem Dolg bestreicht / und mit einer Band voll falten Waffer hernach fahret fo hilfit es guch und je offter Diejes an Menfchen und Bieh gefchiebet/je befe fer ift es.

Co jemand blutet / und fich mit biefem Sols beftreicht/ und Darauf mit frifchen 2Baffer mafcht und m berfeiben Sand bas Solt erwarmen laffet/auf wel-der Seiten/und Naflod er blutet/ fo ftillet er Das Blut.

Bami einer geftochen ober gehauen mirb/ ober fich felbft fcneibet, flicht ober hauet / ober in ein Meffer / Spies/ Magel / Glas und bergleichen / tritt ober fallt, auf maferlen Weife einer befchabigt wird und man ben Schaben alfobalb mit biefen holg be-ftreicht/mit frifden Waffer wafcht/auch bas Waffen/ treight, mit trijoer, zwapter wagoplaug das zusapten/ wormit man beschäbigt worden (wann mans haben kan) gleichesfalls damit bestreicht / darnach solches in bergleichen zolls steett oder solches in bergleichen zolls steett den Schaben ohne Zarbierer, auch ohne Zuthun amberet Medicamenten / aber das bestrichen muß alsolad geschehen / sonst ists mehr fcablich als nuglich.

Mann ein gefchwollen Glied/ehe es gefchmes ret gleich Unfange mit biefen Dolt und frifden Baffer offt und fleifig beftrichen wird / jo vergieht es fich / und heilet ohne Schmerten.

Wann fiche anfeben lafft / bag einem Rinb

ein Hoder oder Buder machen wolte / foll man / fo brauch mit diesem Holy bestrichen / fo geschwieret es balb mans gewahr wird / folden mit biesem Holy nicht. und Speichal/fleißig und abwerts freichen/ so wird es bereichen / fan man aber das ausgebrandte Maffer bereichen / fan man aber das ausgebrandte Maffer bereichen / fan man aber das ausgebrandte Maffer bereichte Affer Wifflund für Schlangen und von Diefem Soly haben / fo fan man ben Rind taglich 2. ober 3. Loffel voll ju trincfen geben/ und an fatt bes Speichels Dif ausgebrandte Baffer gebrauchen / fo fommts nicht weiter.

8. Wann jungen Rindern die Bahne anfangen aufzugehen / und man fie lafft an diefem Solt beiffen / auf Die Bahn Bublen fleifig Damit reibt / fo tommit es

9. Welchen die Fluffe die Zahne plagen/ber mas che Zahnstührer aus diesem Solg/und fuhre damit die

Bahne bis fie bluten/es hilfft.

10. Ber ben Ropffwehe ober einen Saubt: Rlug hat, ber beftreiche ben Rlug mit Diefem Sols nur hinterfich gegen ben Schuldern fleißig/ und fahre mit Den Speichel bernach/ fo vertehrt es fich/ und veraebet ber Fluß.

2Bann einer bas Podagra, Bipperle / ober Rothlauff bat/ ber beftreiche mit biefen Sols Die Blies der fleifig/ wie auch mit ben Speichel/ fo lindert es ben

Schmergen.

12. Wann jemand hoch ober nieder fallt / ber bestreiche alsobald die verletten Glieder mit diefen Soly und frifden Baffer fleißig / barnach nehme er von bergleichen Solt menig ober viel / und werffe es von dem Del/ wovon der Fall gefcheben / brenmal hinab auf Die Erden nacheinander / fo fchadt ihm ber Rall nicht nimmt ben Schmerken/und vergehrt bas ge-

ronniene Blut. 13. Die übergangene Blieder / mit diefen Solk fleißig beftrichen/guch mit frischen Wasser Jewaschen /

liebet Die Mudigfeit beraus.

Wann ein Glied erfroret ift / fo beftreiche

15. Wer Tempore Peftis, bon bem aus biefen einen Loffel woll einnimmt / ift Darfur ficher 24. Stun- folchen gar in Diefes Doly fo beilet es ohne Schwie-De: Dber wer mit Diefer Seuche allbereit behafftet ift/ den muß man ein autes Truncflein eingeben/und fchmis Ben laffen/fan er barauf geben/ifte auch aut.

16. 2Bann ein gebahrende Frau in ihren Rinds Betten auf bergleichen Solt liegt/fo mird fie befto eher und leichter ihrer Burben entledigt. Mer auch fonften in beraleichen Bettgestatten ligt/bem fan nichte wiberwartiges wiederfahren/und ift von vielen Rrancheiten gefichert.

2Ber aus bergleichen Gefchirz iffet ober trincet/der ift por Bifft perfichert/und fan feinem bars

inn vergeben werben.

18. QBer einem Lungenfüchtigen Menfchen einen Meffer Spik voll Sage-Meels von Diefem Sols im hiervon gebrandten 2Baffer eingibt / bem heilet es Die Lungen/ und wird gefund.

19. Diefes Maffer / famt vorgemelbten Gag-Meel/ 3 ober 4mal eingeben ift gut für bas Grummen/ Die Ruhr und Bahr-Mutter.

20. Ein lafeoder Schrepff: Enfen nach dem Bes

Matter Big/ Dienet ju ber 2Bafferfucht / folchen eine Beitlang getruncten/ macht auch bie übermäßige Leber fein rahn und flein.

22. Das Laub in Bein gefotten / gibt einer fostlichen Uberschlag in groffen Sauptschmerken / und reiniget alle Mangel der Leber und des Milges.

23. Die Rinden im Baffer gefotten und getrunden/benimmt des Milkes übermagige Groffe/ und er

offnet Die Berftopffung ber Leber.

Die mittere Rinden von Diefem Solg gepulvert/und einem/fo ein Apottem ober Gefchwar im Leib hat / ein Quintlein in einer Ralb-Fleisch-Suppen eins gegeben / so muß solches in zwen Stunden oben zum Maul ausbrecher

25. Diefe Rinben gepulvert / ift Menichen / Bieh und Pferden gut/wann mans in offene Schaden ftreut / heilet es ohne weiters Zuthun / allein daß man die offenenSchaden zwor wol mit kalten Waffer fleif-

fig auswafden muß.

Des Galbes auf Diefem Sols ein Meffere Spik voll in feinem eignen Baffer eingegeben / ift gut und bewehrt jur Deft/in hieigen Fleck-Fieber/Lungenfucht und ju andern innerlichen Bebrechen.

27. Das Del hiervon genoffen / vertreibt bie Schmerken ber Bruft / und beforbert ben Darn/ beis

let auch Die aufferlichen Ochaben.

28. Ift ein Rof ftard gebruckt / ehe es noch schwierer fallt es sich hinveg ftreichen wann mans offt und fleißig thut, und mit frischen Basser darnach fahr ret/ift aber ein Pferd ichon ich wurig und unterfotig io muß man es unter sich offnen / Den Unluft heraus Druden/barnach bas Sols im Schaben laffen blutig mers den Schafft ein Gieb erforer fit / hoeftetage activation des des den bei Some in Solut am Holk bleiben laffen / bis det bilft / ift auch ein herrlich Medicament für den Schaben beilift / und den herrlich Medicament für den Schaben unterbessen nur mit frischen Wasser auswaschen / so heilet es ohne Schwierung / ift aber ein Pferd vernagelt / foftreicht Dolls bestillirten Baffer / alle Morgen nuchtern nur man ben fcablichen Ragelnur am Dols / ober fcblage

> 29. Das Baffer von den Blattern gebiftillit/ ift aut für bofe Augen / wann fie offt damit gewafchen werben / getrunden / ift aut fur Die Dieren und Belbe

Mann in Rriegs-Beiten bergleichen Sols ju Baffen und Spieffen gebraucht wird/ und man ein Streich Damit gibt / tan man alle Reftigfeit Damit auflosen / baß man einen schieffen / ftechen und hauen

Mann ein Dferd im erforberten Dothfall nicht fan fortgebracht werden/und nur mit bergleichen Solh/es fen ein Steden ober Gerten/gefchlagen wird/

fo wird es gleich lauffen.
32. Das Efchen-Holk hat diese Tugend / wann ein Mensch jur Aber lasset, und hat dieses Wunde Sole ben fich / fo tan bas Blut nicht frifch fpringen / barum muß mans vor der Laffe von fich legen / und fans hernach wieder ju fich nehmen. NB. Es fchei nen etliche Sachen bierben Soperpolifch und aber

glaubig fenn / flehet boch ju probiren / umd bas befte ju behalten / viel find in ber Matur perborgen / Die nies manb meiß.

Perfumirung der Bell und Leder / foneu/ und ohn eingiges Del ober Betten/fondernnur mit Evertlat / Alaun/ und fonften / wie diffalls gebräuchig / gearbeitet werden / bernach dieselben wieder mit warmen Wasser fein sauber aus gewaschen / und erwas / both nicht gar zu sehr/ getrochnet / und fernet wol gerieben find/die man zu Rleidern und Zandschuben

Mimm Die beeben Gummi, ale Storar Calami tha sund Benzoi jedes 1. Leth f. die ftoffe ftein sund zum allersubtlicften Pulvers schute es auf einen saus bern Reibs Stein sthu barzu Moschi Orientalis Optimi 4. Scrupel / reib es alles mit frafftigen molriechenden frischen Rosen-Wasser aur wol ab/ und bu must des Rosen-Wassers dierzu so viel gebraus chen/ daß die Materi also dunn wird/mie Butters Milch / alsbann in ein fauber reines Befaglein gethan / bas obgebachte Rell 2Berd / ober mas bu perfumiren wilt / genommen / und baffelbige mit einem fleinen gelinden/ in der gemeldten jugerichten weisen Materi wolgenehten Burftlein / wol überftrichen/ baffes simlich feucht werbe / barnach foll mans auf-benden / simlicher Massen / aber gleichwol nicht ju fehr abtrochnen / wol reiben / wieder negen / aufhen: cen/ trochen und reiben laffen/ wie erftlich geicheben/ foldes brey ober viermal wieberholet / fo wirds mol perfumirt fenn.

Die Saar ichon und gelb zu machen.

Dimm gerftuctette Rhabarbara 4. Ungen / Di Amm geriucette Hodatarara 4. Ungen 1901: fteln von einem Apfel-Saum 1. Phind > lag es in 12, Phind Walfers in einen verglafirten iridenen Ge-fidiri, dis auf die Helfte einsteden / darnak find dar u. 1. Phind neues Walded / lag es damit noch einen Sud aufthun/wann es falt worden / fofeihe es durch ein meiffes faubers leinen Quch / und mafche Die Spaar Abends damit / und benege fie wol / mit einem Schmammen / laß fie von fich felbft trocknen / continuire Diefes if. Cage lang / fo merben bie Saar icon und gelb / und bleiben immerfort alfo / man maa es brauchen 2. ober 3. Stund / vorhero ehe man ichlaffen gehet/wann die Saar abgetrochnet find/ mag man bas her im Drunde gehabt. aunt mit warmen Tuchern reiben / Die Reuchtiafeit aus dem Saupt ju gieben/diß macht die Saar dict und lang / ftarctet auch die Gedachtnig. Damayron lib. 7 du Siege des Mules. p. 328.

Eine Glaten zu vertreiben.

Gs ift fein bewehrter Mittel/ als bas Saupt mit Sunds Sarn wafden / Diefes macht auch Saar wach fen an Orten/ wo fonft feines zu wachsen pfleget/ boch muß vorhero das Saupt mit Afchen aus Lein-Kraut gebrannt / mol gerieben / und bes Abends ehe man ichlaffen gehet / mit Lein-Del gefalbt werben.

Das Gescht zu verbessern. Rimm guten weissen laren Meins 10. Pfund/ und Rosmarin: Aldbe 1. Pfund / lag es miteinander eine Stunde sieden / wasche das Gesche darmit / 168 macht bie Saut lind / jart und junggeschaffen. Ober nunm Morthen und Olibani jedes 2.Ungen/ Schwefel 1. Ungen/Imbra 1. Quintel/ mache ju Pulver/ bestid lir es mit 1. und ein halb Pfund Rofen Maffer in Bal-neo Mr. und gebrauchs. Die Haut im Gesicht und Sanden weis und flar ju machen / mafche bich offt mit Brandwein/darein efliche Eropflein Olei Tartari,und noch fo viel Maftir 2Baffers gemifchet ift.

Dafein Er über den Cifch gebe.

In einem ausgehohlten leeren En/ verschließ eine Baffer Egel / veritopfis mit Bache leg das Ep auf Den Eifch und fet eine Schuffel mit Baffer unweit von dem En / und beweg die Schuffel fo wird Die Ggel aus naturlichem Untrieb bem Wagfer nachfolgen. Cortes de Secretis.

Boniggu lautern und zu verbeffern.

Mifch unter eine Maß Sonig eine Maß faubers laulechtes 2Baffer/bargu thu ein Quintlein gerftoffene Dagele in einen Gadlein / toche ben einem gelinden Feuer, bis bas Waffer vollig verfotten ift/ fcaume es fleißig.

Einen febr groffen Sanff wachlen 3u machen.

Doble ein Gang. En gang aus / thu darein Banff. Samen/daß es gang gribilt feyrhou es jurechter Saat. Beit in die Erden/daß das godlein im En überfich stehe/ fo wird ein fo dicter Sanff baraus erwachsen/bag man aus bemfelbigen Stengel auch Loffel wird formiren fonnen.

Die gande weiß zu machen.

Mimm Zwiefel, gefcheltebittere Manbel / jebes 2. Ungen/ Senff Meel 1. Ungen/ gefocht mit Sonig / und einen Leig baraus gemacht / thu bargu ein Ungen bitteres Mandel Del / Davon nimmt man ein wenig in die Sand/und mafcht fich mit Waffer / fo man pors

# Die grauen Sagr febwarn zu

Rimm Scheidmaffer 3. Quintlein / lag ein halbs Quintlein fein Gilber barinn auflofen / wann biß ges ichehen / fo laß das Scheidmaffer evaporiren/ fo wird bas Gilber gleich einem Ralch ubrig verbleiben / thu Diefen Ralch in vier Ungen Rofen-Baffer / fied es ein wenig/ und nebe die grauen Daar bamit/laß fie an ber

Sonnen trocknen / bag erstemal werden fie Raftenbraun / und bas anderemal fchmars.

47. Stolt

### Röfflicher Spiritus für Die grauen.

Minim Morzhen Des besten Benrauchs/ (Thuris Mafcuini ) Maftir / Hatftein fo viel bu wilt / boch eines fo viel als bes andern / bestillire in einen glafers nen Selmin 8. M. bis alles heruber gangen / und als les gans trocten worden / fo wirft bu einen flaren weifs fen Geit haben. Bon diesen gibt man 8. ober 10. Troffen den Frauen/ die an Sand und Stein/ an dem Mutter: Weh/an der Colica/ hinfallenden/Berhaltung ihrer Zeit/Schmergen in ben Rlachsen und Rervert / Magens Verwirrung / und weissen Fluß leiden / man fan auch Diefes Spiritus, einer gur Bes burt arbeitenben Frauen / etwas mehr eingeben / ober Das Glas/barinn ber Geift/ an Die Rafen halten. In bartnad'ichten fchweren Rrancfheiten mag man von Diefem Spiritu bren oder viermal in einen Eag / in eis nem loffel voll Wein / ober proportionisten 2Baffer eingebeit.

Gesicht und Sande weiß zu machen:

Olaus Wormius in Mufzo gibt folgenbes Recept : Dimm Bezoin eine Ungen / Spiritus Vini ein Pfrind / laß es alfo 2. Lage in einen laulichten Balneo infundert fteben / ruttels alle Lag etliche mal untereinander / Deftillire hernach in Baineo ben einem mittelmäßigen Reuer / bis es alles ift übergangen / und wehalt Diefen Liquorem , wann bu es brauchen wilt / fo thu etliche Eropffen bavon in ein Rofens ober gemeines Bronnen-Baffer / fo wirds gant Midfharbig damit wifte bich ab. Der fod Greg gant hart / soniede Boditten vereinander / thu bie Orter heraus / fulls mit gestoffener Morthen / fee es in einen feuchten Reller / fo wirds ju einem Del mers ben / und brauchs offermals. Dienet ben Frauen / fo ihr Bef icht ftets weiß / ohne Rungeln und junggefchaf: fen erhalten wollen.

ė E

3

ď

1

ď

S.

ţ

8

#### Einen Baring bald von dem Saln befreyen.

Schneide ben Baring in langlechte bunne Conis Ben / lege folche in Bier / mechfel folches gwen ober mehrmulen ab/ gieß darnach Egig darüber / fo mirb er benen Garbellen nicht unahnlich fenn. Etliche foneiben ben fo gewäfferten Saring in gar tleine vierectichte Studlein ; nehmen bernach einen eblen 21pffel fchneiden ihn gefchelter auch alfo in fleine Studlein / und nuichen ihn wol mit bem Baring / thun Egig und Baum: Del barauf / und effen ihn alfo / fchmectt gwar bem Rund nicht übel/ halte aber Darfur / es betomme bem Magen nicht zum beften.

## Bleider vor den Schaben zu verwahren.

Campher in Euchlein eingebunden / und in ben Raften unter Die Rleider an etliche Ort hingelegt / Daß der Geruch davon durchaus gespühret werde. Etli-che nehmen Beliches Ruß Laub / derren es fauber / und legen es unter die Kleiber / etliche auch gedorten tenen weissen Jausen-Blasen beliffen. Wermuth und Balbrian Burgen / ober Radicom Der grünen Farben sind zweper

Valeriana im erften Fruhling gegraben; item/ Weinsrauten/ Farren-Rraut und Burm-Rraut ober Ab-Wann man bie Rleiber und Pels-Werd in die Ruften legt / foll man ben Staub rein baraus flopffen / und das Futter feft jufammen legen / und in ein fauber leinen Euch/ fo feft als es moglich/jufammen pachen / und alfo unter bem leingewand vermahren /

auch bafiber Raften ober Eruben, fo viel moglich, mol ausgereinigt und ausgepust fep.

## Ein ausgefahren Ungeficht zu beilen.

Mimm Sal Gemmæ 3. Ungen/ Alume di Rocca und Tartari jedes 2. Ungen / thue es in 2. Pfund Bronnen Baffer und laf es ein wenig fieben / bis es alles jergangen ift / filtrir es alsbann / barnach nimm Boldgelote eine Ung / weiffen Bein Efig 2. Pfund / laf es bis auf Die Delffte einfieden / feihe es gemablic ab / mifche hernach Diefe beeben Liquores, und aes brauche es.

## Daf eine Lampen langer brenne.

Eine Lampe (nach P. Tylkowsky Mennung) foll langer brennen : wann man hinein erftlich ein wenig Baffer / alebann ein wenig Bein / und folieflich bas Del (wie gewohnlich) hmein gieffet.

## Durchsichtige Bilber zu machen.

Mimm fcone weiffe Saufen Blafen / serfchneib fie aber nicht zu flein/ nimm auf anderthalb loth Saufen Blafen/ein Geidel frifches Bronnen 2Baffer/und einen Loffel voll Brandwein / der machte fcon durche fichtig/lag es gemach fieben/gib acht/ bag es nicht über-lauffe / und wann die Saufen-Blafen jergangen ift / und an den Fingern flebt / fo hebs ab von der Blut / feihe es durch ein Lud/und lag es an einem fuhlen Ort itehen. NB Die Saufen Blafen Did gefotten / und burch ein Euchlein gefiegen/ alsbann die Farben in fri-ichen ZBaffer eingeweicht / und durch ein Flieg-Papier laffen flieffen / und in die gefottene Saufen Blafen ge-than / auffer des Grunfpans / der muß vorher etliche Tage in Efig weichen.

Mill manblaue Farb anmachen / muß man Led muß ein Stuctlein in ein Glaslein legen, frifdes Bafe fer darauf giessen / folches 2. oder 3. Tage weichen la-fen / dann von der gesottenen Sausen-Blasen in ein kleines irdenes Schällelem nehmen / und die Lecknuß aufrühren und burchfeihen / von ben burchgefiegenen an bie jergangene Saufen Blafen gieffen / nachbem

man Die Farb Dunckel ober liecht haben will.

Bu dem rothen / nimmt man die Farb Ludlein / flofft fie in einem frifchen Waffer / folde giefft man auf eine troctene Saufen-Blafen / und fiedet fie / als wie broben von ber Saufen Blafen allein ftehet.

Bu ber gelben nimmt man Saffran und thut ber

gleichen/ als wie mit ber rothen.

Die blaue Farb tan man auch mit ber Saufenblafen fieben/ und alle Farben wol dunchel fieden laffen/ will mans liechter haben / fan man allgeit mit ber gefot-

Der grunen Farben find zweperten / eine beiffet

gelein, es muß aber nicht sieben / sonst gehet es nicht aus dem Model, und jerspringet wie Glas. Blau kan man von den Mahlern nehmen in Muscheln, auch 2Baffers / wie ob ftehet. 2Bann man Weichfelbraun gang trocken fenn / fonft perberbt mans. will haben / hat man ben ben Rramern Euchlein / bie heift man die braunen Flecklein / folche muß man klein fchneiden / in ein Bladlein thun / frifches Baffer dar auf gieffen und weichen laffen / Diefes 2Baffer muß man auf ein warm gerlaffene Saufen Blafen in ein flein Geschirelein gieffen / fo wirde fcon Beichfel braun / wo mans will liechter haben / fan mans mit

au Bleichleibfarb nimmt man mehr weiß als roth. Meergrun macht man alfo : Man mifchet blau und nen. Weergrun in num und machte mit der weissen ge-grun durcheinander/ und machte mit der weissen ge-seinen Dausen-Blasen / die es die rechte Jarbe kriegt. Als kam man auch Celadon von grun und Bleumorant macht man bon blau weiß machen. und weiß. Man muß zu allen Farben Daufen Blafen nehmen / nachdem mans liecht und bunctel haben will boch muß man nicht viel Farben anmachen bann. wann fie bupflecht werben / ober Blatterlein befommen / fo find fie nicht mehr gut / und in ber Marme muß man bie angemachten garben nicht behalten/ fonbern an einen fublen Ort / ba bleiben fie ein wenig

långer. Mann man benn bie Bilber ober Blumlein mas den will / muß man Die gestochenen Rupffer / barauf ne Farbe/ welche man will / in ein irbenes Schallele/ der Filblein gar plump' und warm mans mit Jar; der Jieber his und Bobbeit bezaumen fie in ihr her find beit ben schaften wil / muß man allegir eine Farb ein sam il um zeit der Contagion / die But. Filife und wenig übertrocknen lassen, sonst sien sein der roche Buthern filten sie zwie auch allerhand Durcheinander. Im Sommer kan mans an ein Ort segen/ lauss folgen Organa erhalten sie best-fiftigen

Saffiegrun / Diese weichet man in Wasser / wie dros | darauf die Lufft gehet / aber teine Sonne darauf ben von der blauen Farbe beschrieben ift abie andere ficheinet. Im Winter trocknet mans in einer warmen grune Rarb ift in Mufchein / und mann mans brau. Stuben boch nicht ju nahend ben bem Dien. Wann ichen will, giefft man nur erliche Tropffen Baffer an imans gar bald trochten will, kan mans mit einen Fle-ein Ort in die Muschel/ daß nicht die ganke Muschel derwijch anwecheln, wie ihn die Goldbetten baken/ mit dem Wasser beneht werde/ treibts mit einem und je eher mans trochnet/je schoner siewerden. Danu Ringer flein ab / und bann vermischt mans mit ber mann fie uber Racht auf ben Rupffer fieben / fo laufs gelotten Saufen Blafen in einen fleinen irdenen Ei fen fie an und wird bas Gilber wie Rupffer und Die Farben lauffen an / und mann Die Bilber gar trocten find / baff es fceinet/ als mann gar nichts auf ben Dos beln mare / fo febigt mans unt und um mit einem Defe weiß / Die tan man anmachen mit etlichen Eropffen ferlein ab / und giehets berab / aber vorher muffen fie

## Einen Smarago zu machen.

Dimm 3. Loth Rifling. Ctein / ftoffe fie gans flein / und fahe fie wie ein fubtiles Meel / Die Grein glubet man vorber wol im Jeuer / wirfft es barauf in em faltes 2Baffer / und thut bas 2. ober 3.mal / auch brathin / vo main Aufen Majen temperiren. Etliche voor die ist etalissen die field fielen haufen Majen temperiren. Etliche voor die malifirich in den Saffran gethan /o ver nimmt man dremmas for ist schole macht with Konigs / Aufe. Wargaranchen Michael micht es wol merennaber / thui in ein schol niem man / wann man nimmt die roche Farbe von den Aufen de desember wan / wann man nimmt die roche Farbe von den Aufen de desember de de derem den Decke darauf verkutrus man tooglasse man/ wann man innint die reife zatre von eine Leise Hotelen von Seiten von Seiten von den und might derunter geld. Haar-Farb macht man von grün und geld. Ravendelbilde-Farb macht man von reih und geld. Lavendelbilde-Farb macht man von reih und veile Barb macht man von nach fett mans in einen Hanner, dar macht und veile. Dechteisfarb macht man von mehr roth als veile/
Dechteisfarb macht man von mehr roth als veile/ Das Dafelein/ fo findet man einen grunen Stein Darin NB. Man fans auch in einen Wind . Ofen

Alte Perlein wieder glangig zu machen.

Stect fie in einen Leig / und bact fie mit bem Brod / fo findet man fie mieber fcon und flar ; ober nimm von dem Thau / ben man im Mayen auf bem Rettig und Galat findet / weiche die Perlein einen Lag lang barinnen und beftreich fie bamit fo merben fie mieber hell und glangig. Etliche legen Die alten und gelblichten Perlein in Spiritum Vitrioli, bavon gehet ihnen Die grobe Saut ab / muffen aber nicht lang barinnen bleiben / boch werden fie etwas fleiner / und mans giest / woor mit einen wollenen Luch mit gehet ihnen etwas am Mehrt ab. Dif zu verhu Baum-Oel wischen / und hernach mit einen leinen ten / nehmen etliche nur Alabaster Pulver / weise Budben fo lang fauber pugen/ bis nichts schwarzes Evrallen/ weiß Witriol / und weiffes Weinftein mehr herunter gehet: bann ein Muschel Gold oder Pulver/ bamit reiben sie Derlen / und beine Siber nehmen / 2. Troffen Waffer baren laffen / gen folden ben verlohren Glans wieber / wet mehr mit einem Mahler-Verlie vol abtreiben / und das bavon wissen wissen wis / der beteibe meine Oeconomia (aubere ausgeprute Kupfer wol damie enreiben / bis Carriola mit 1. Bud an 103. Cap. mam man fle sich wol eingelegt hat / und also trocknen lassen / mit (wie kupra sussivation gebuhrlich auslöser sonten fanten / mit einen reinen Que wol wiften / bann nimmt man eis nach Rath eines guten Medici brauchet / fidreten fie Das Dert / und Die Lebens Beifter / miderfteben Der ink Juther bertiefen bei Auch nicht zu heiß und trägt es Fäulung und bem Gift . erfreuen der Geminke/ mit einem Penfel auf das Aupfler / Doch muß mans bertreiben die Traurigkeit und Melancholep / auriren nicht gar zu diet machen / sonst werden die Blümlein die Ohnmacht / sind den Schwindsschaft nuclich /

Mild ben Saugenden.

#### Daß ein Turdis feine fcone garbe wieder betomme.

Milt bu einen bleichen gurdis wieder fcon blau machen / fo leg ibn zwen Lage lang in ein Manbel-Del / bas ben einer gelinden Warme ftebe. leg ibn in eine Impel mit fuffen Manbelol / ftelle ibn in einen temperirten und lauen Michen gween Gaa lana fo mirber febr ichen merben. Ein Turdis / ber rein / und ohne Mern und Macteln ift / wird ben anbern fürgejogen / flaret Die Augen und Lebens Beifter / ift ab feuberlicher Sigenschaft muber das Fallen. Tho-mas Nicel, der Engellandische Professor zu Cam-bridge, in feinen Stelgestein Buchtein am 170. Blat melbet / man fonne einen abfarbidten Girctie wieder erneuen / wenn man ihn mit Bitriol Del reibet. Die Orientalifchen find Die besten / man findet fie auch in Spanien / Teutschland / Dohmen und Schlefien / Die aber mehrentheile auf weißlecht/ ober grunlecht fich zieben.

### Dom Abler Stein.

Ift ein meifbraunlechter Ctein, theils haben noch einen anbern Crein in ihrem hoblen Leib / wie ein Ernftall / melcher Callimus genannt wird / etliche find inwendig voller Erbe / etliche voller 2Baffer / man fintet ihn auch in unfern gandern , als in Ctener, marct / an ber Cala und an ber Elbe / bienet ben Frauen ju Beferderung ber Weburt / wann er an bem lincten Chenctel in ber Wirbeit gebunden wird / auch wenn eine Frau ein halbes Quintel Pulvers von Diefem Stein in einem Loffel voll Wein einmimmt, diß bringet auch ben Caugenben DieMild mieber ; item/fo viel biefes Pulver in warmen 2Baffer eingenommen /

Millet alfobald bas bert Blut. 2. 3ft auch Diefer Ctein gut/ wahn man einem Menfchen mit Gifft vergeben wolte / und man Diefen Ctem an Sale tragt / fan man Die Gpeig burch ben

Mund nicht binab bringen.

91

E

1

3

¥

ğ

b

i

ģΪ

#

10

ø

팾

ġ

p

ø

19

Ė

11

ø

B

ß

5

Er fell auch von jederman / fen jung ober alt/ am Sals getragen/gut fur bas Dergicht ober Die grang bienen / auch fur bas Sinfallende / wann man biefen Stein ben fich hat am bloffen Leibe / mit Dooniens Murgen.

Menn bas Pulver von Diefen Stein auf eine gestochene oder gehauene Bunden gestreuet wird / so verstellet es das Blut.
7. Dieses Pulvers 2. Quintl. in warmen Wein

ober PRaffer eingenommen/und barauf gefchwist/vertreibt bas Rieber/ein balb Quintlein eingenommen und gefdmitt/ift aut fur bas Ceitenftechen / bes 2bends / menn man will fchlaffen gehen / alfo gebraucht / treibt gewaltig ben genden-Brieg.

6. Der Ablerftein / und ein wenig Magnetftein grifchen ber Chuldern getragen / gieht die Flug aus ben Mugen und Saubt/ macht auch ben Frauen/welche

Rinber abnehmen, ihre Mild verfeihen.

7. Diefer Stein gebunden an Die Bipffel eines Baums / behaltet Die Fruchte Deffelben / hingegen/ fo

bas Dirn / icharffen bas Beficht / und vermehren bie fer unten an bem Stamm gefnunft wird / macht er bie Frucht abfallen.

Der Rern ober bas Grbreich barinnen / in 2Bein gefotten/und warm getrunden/hilfft ben Frauen gemaltig für Die Mutter und ben Manneru für bas Grimmen vertreibt Die rothe Ruhr/Geelfucht/ und al-

le Bauch Rluffe.

9. Er ift auch gut fut ben Schlag und Gewatt Bottes/fo er ben Krancken auf fein Derg wird gebunben/fo fommt er wieder ju feiner naturlichen Rede/foll aud) gut fenn fur Zauberen. Man fagt/ber Abler trage Diefen Stem in fein Reft/feine Jungen fur ben Golans gen guvermahren. 2Bann Diefes alles Die Drob balte fo ute ein trefflicher Stein.

Dom Cryffall.

Ernftall / ein befannter / burchfichtiger / feuchter und falter Stein / wachset in den hohen Alben und Geburgen in Ungarn / Bobmen / Mabren ben Siglau, Brounelam / Mitoplam / und andern Orten mehrzauch berschibutg und dezgleichen selfichten Län-deru. Wann er in Fiedern auf der Zungen gehalten reird/lösseter den Dursszucht der zwann er in

hisigen Rrancheiten in Der Sand gehalten und hismeis len in frifchen Waffer wieder abgefühlt wird. Er bers treibet / wenn man ihn an bloffer Saut antraat , ben Commbels wird auch zu allen Gebrechen der Zähnes und fie schöns sauber und weiß zumachens auch alle Ge-schwulft des Zahn Bleisches zu benehmen zussch braucht : Dan nimmt flein gerieben Eroffall einen Theil / und halb fo viel / oder wenn es ju herbe mare / mur den dritten Theil Pfeffers auch flein gerieben, und mol zusammen vermischet / reib die Zahne damit / und laß den Schleitt nicht in den Leibe kommen / sondern fpurt ihn aus / wasche ben Mund wieder mit frischen Waffer wol aus. Für den Krebs in dem Mund der iungen Rinder/ nimm flein geriebenen Erpftall / Damit bestreue ben Rrebs ins Rindes Munde, und folden mol Damit gerieben / alfo geben Tage nacheinander procedirt/es hilfit gewiß/ habet etiam vim calculos atterendi . & aditringendi. Coll auch wiber ben Schminbel bienen/wenn man aus einen Erpftallenen Gefchirt ore binari trincfet.

Den faugenden Frauen ift ber Ernftall febr nus lich/ wenn er gepulverifirt wird / für fich allein in Gers ften Baffer ju trincfen / ober mit Sonig vermifcht und eingegeben/ es mehrt ihnen die Mild. Das Bluten/ es fen in der Dafen / oder an einer 2 Bunden zu ftillen foll man in den Dafen-Bluten / gwo Expftallen in faltes frifches Baffer gelegt / eine um bie ander in ben Mund geben / und barinnen halten laffen. Für bas Bluten ber Bunden aber / muffen die Crein ein me nia breit fenn/und leg eineum die ander auf ben Schas ben/ wann fie warm morben / thu fie meg / ein andere barauf, und also ungewechfelt, die das Plut gestillet wird. Ein Quintsein dieses Pulvers in sig Mandelds eingenommen, hilfst denen die sublimitten Mercurium befommen haben.

Dom Siebeth.

Bibeth fommt von einem Thier / welches man

\* e ii

3ibeths

Bibeth: Kagen heiffet / wird in Ronigreich Begu ge-junden / præfervert die Kleider für den Schaben / vertreibt Laufe / Flohe / Bangen / und alles Ungegiefer / wie Conr. Kunrath in Medulla destillatoria melbet. 2Bann bu einen Baum ober Strauch ausmercfeft/wo gewohnlich Die Nachtigall ju fingen pflegt/ wie fie bann gerne orbentliche Singftellen haben/ fo nimm gerechten und unverfalfchten Bibeth ein halb Drachma / und Storacis Calamitha que fo viel / ober nimm Bibeth ein balb Drachma / und Storacis Calamithæ und Benzoi jufammen in gleicher fchmeren ein halb Quintlein/foldes nach ber Gebuhr ju einem fubtis len Sålblein gemacht/verwahr es in einem Båcholein/ wann du nun ein Nachtigall boreft / Die dir ihres liebliden Wefangs halber gefiele/fo mercte ben 21ft/mo fie fis ket / und mann fie bapon ihrer Mahrung nach himmeg fleucht i 6 gehe bin / und ichniere benfelben Iveig mit obgedachten Sablein / befgleichen lege etliche Wurm auf einen Stodt / unter biefen Iveig oder Ertauch-tein / wann nun die Nachtigall wieder (ihrer Verwohnheit nach) himufleucht / wird fie fich auf bas Zweiglein feben / und Die Wurmlein effen. Entzwischen wird fie vom Beruch bes Bibethe gant geil und freubig fangt an ju fingen fcheuet fich vor niemanden / und fest alle Forcht hindan / bu magft alfo hingehen / ben Zweig famt ben Wogel abbrechen , und ihn fo weit und wohin du wilt mit dem Zweige tragen / er fleucht nicht hinweg / finget für und fur / und fo du ihn nicht felbft herab nehmeft/wurde er fich ju tobe fingen/wann es bir nun gefällig ift / fo nimm ihn herab / und thu ihn in ein Bogel-Haus / biß Kunftstücklein wird genannt Philomela Theophrasti Paracelfi. Sabe aber noch Teinen gefehen / ber es aus eigener Erfahrenheit probirt hatte. Fides fit penes Authorem. Bibeth in ben Rabel gefdmieret / bienet wiber Colica.

Biefem.

Ambra Bris.

Ambra wird aus der Proving Florida von den/ ob aber di den Hispaniern überbracht / item aus Begu/ Cales tut / Cavanor / Bengal (2) Modogascar / Suna ra/ Mosambique und Cavo Werde/ ift ein Meer-, grossen die tut / Mosambique und Cavo Werde/ ift ein Meer-, grossen weigel,

umbra Gris mit gepuberten Magnet vermischer um Hallerweise einer Frauen über der Nache ge- legt / erhält die Frucht / daß sie vor rechten Zeit micht angehe. Die gerechte Ambra zu erkennen / ist die Probe / vann nan einem Pyteinen dess macht, und dien sie sie ein Det von gleichen Geruch von sie gibt / die gerecht / die weiten die er voll geeler und

fdwargen Dupflein.

Stern Reufben.

Etwas lang zu erhalten.

Der erneuerte und verteutsche Joh. Baptista Porta fol. 178 [ag.7 mantonne alle Juig in Queck-silber erhalten / dann (fagt er) wir haben offt Früchte asso in einem Geschirz unfammen gelegt. Das sie von dem Quecksilber nicht haben fohmen in die Abbe gestrieben werden / und hernach Quecksilber darauf gegossen / die der die lang also unversehret geblieden / die her die Malitia des Mercuris dem Dolt insche sieht ob dare die des Mercuris dem Dolt insche sieht Geschieden von der die her die habeit die eine bose Geschindheit nicht nachtheisig seyn möchte / steht in großen Sowiese.

64 Piedra

64.

## Piedra de la Cobra, ober Schlangen

P. Achanafius Kircher hat an einem Sund/ber bon einer Vipera ift gebiffen morben / Die Proba von Dies fen Schlangen Stein genommen/ jo balb er biefen Tein an die Wunden gehalten/ habe er fich fest an-gehencht/ daß er schier nicht hat können herab gegogen werden / und ift fo lang hangen geblieben / bis er alles Gift beraus gesogen / bernach fen er von fich iclbft berab gefallen / und fen darauf ber Sund in turber Beit wieder gefund worden. Etliche vermennen Diefer Stein werde von einem Ropff einer harigen Schlangen genommen / und nennen ihn bestwegen Die Dortugiesen Piedra de Ebras de Cabelo, Der Stein ift wie eine groffe Linfe geftaltet / gang rund / in ber Mitte weißlicht / und auswendig himmelblau ober Meerfårbicht. Wann er fich voll Gifft gezogen/wirfft man ihn in eine Schalen mit warmer Kuh-Milch/ Darinnen friegt er in furger Beit feine Beftalt und Que gend wieder / und zieht die Milch das Gifft an fich / baf fie blau wird / die muß man in die Erden vergraben / mann man ihn an Die Bunbe halt / und er anflebet / ifts ein Beichen / bag nicht alles Gifft heraus ift / bis er nimmer anflebet. D. Andr. Cnæffelius in fasciculo Medicam. ad Miscellanea Curiosa Anni Sexti & Septimi adjuncto ergehlet / baf biefer Stein alfo gemacht merbe. Rimm bes ben uns gebrauchie gen gemeinen Schlangen-Pulvers / wann Die Sonne im lowen ift / eine Unten / item eben in Diefem Beis chen bes Bufvers von Krotten und Rrebfen eine bat be Unten / Terra Lemnia ober Sigillara mit bem Decocto ber Burgen Scorzonera und Contrayer va befeuchtet / auch von Unicornu fossili eines jeben ein Ungen / Diefes alles muß man in einen glafernen ober fteinernen Morfel abgetrieben wol untereinanber mifchen / und endlich Mucilaginis feu gelatinæ Viperarum ex earum Spoliis, per decoctum ligni Colubrini & radicis de Contrayerva extracta, nur fo viel jur Busammenfugung und Incorporirung biefer Maffa vonnothen ift / bargu thun/ und also einen eig baraus formiren / und aus biefen Beltlein in ber Groffe eines Grofchen / und in ber Dicten ohngefehr eines Reberfiels / rundlicht baraus machen. Ein folder Stein ift gewesen / ben Die Patres Societatis que China mitgebracht / und welcher von P. Kircher ben Ronig in Spanien ift verehrt worben. Das Mulver von Kroten macht man aus bem gangen/ nicht burchftochenen Corper / bas muß in ber gros ffen Comen Die jo geschwind als moglich geddert tepn, sonst wie de Anctend und lässt sich sieder firen. Die Arebsen ju pulvern zeschiebet aus die fem Process welchen D. Zwelfer in preparatione Pulveris Viperini Simplicis lehret. Vide Animadver-Gones in Pharmacop. August. p. 213.

# Eryffallen wie Rubin zu machen.

Johannes Agricola Comment. in Popp. To-

Ernstallen in der Effentik Sulphuris, ein ganges Jahr lang liegen laffen / welcher hernach als ein Nubin fo roch und durchschigt worden / vielleicht wann man folechte Rubinen / Die ihren Glank mehrentheils verlohren / in diese Essenk liegete/ wurden sie sich aus Glank verbeisern,

## Corallen zu machen.

Neib Zinober mit Eperflar auf einen Neibstein / barnach saß es trode in werden wie einen Sastier Ebon/ mach hernach Rugelin daraus wie Eberallen/ durchbohr sie zum bestreich sie auswendig mie Gwertstar so werden sie dem Corallen so ähnlich daß man sie schwertich voneinander erkennen kan. P. Kircherus in Mundo Subterran. Sect. V. Part. III. p. 466. b.

#### 67. Gloffopetræ Melitenfer Sungen/ und Schlangen Augen.

## Aftroites, der Stern Stein.

\* e iij

bern / ber leber und Lungen Gebrechen abhelffen/ und | periment ju beftattigen. bas Geblut reinigen.

#### 69. Faba Marina, Meet . Bobnen.

Umbilicus Marinus five Faba Marina , Meeri Bohnen / ben Rindern angehangen / foll machen / baß man fie lieb und wehrt haltet nach Zeugnus Sern Wormi. Es foll ein Amulerum feht wider ben Rothlauff. Wannmans allzeit ben fich trägt / haben Rothlauff. Mann mans allzeit ben fich tragt / haben viel furtreffliche Leute erfahren / bag es eine bewehrte Blut-Ctellung fen / wann mans mit dem ebenen Theil mit Speichel an die Stirnen anfüget/ Die übrigen Monat-Ruffe ju ftillen / gibt man bas Pulver Davon in einer tauglichen Conferven ober Deftillirten Maffer em / Die jenigen / fo ju Beiten Blut ausfpurgen/ mogen bon diefen / mit Sirfd-Sorn und Corallen (fo praparirt find) vermenat / in einen weichgefotten En einnehe men / fo mirds beffer mit ihnen.

## Donner : Stein.

Lapis Ceraunius ober Donner-Stein / wirb alfo probirt / ob er recht fen / ober nicht / wann man ihn mit einem Faben alfo einwickele 7 daß er nirgende doppelt lige / und alfo den gangen Stein damit verdecke / und hernach auf glubenbe Rohlen lege/ bag ber Faben nicht perbrenne/fondern vielmehr feucht werde/man glaubt/ mann man biefen Stein ben Rinbern in Die Biegen lege / follen fie feinen Brud befommen / ja auch/ wann fie (con einen haben / bavon wieder beil werden / auch fagt man / daß ein Daus worinn ein folder Stein fich befindet / oder ein Denfich / ber ihn ben fich tragt / von Dem Donnerstreich follen ficher fenn. Der Stein fibet aus etwas liecht / eifenfarbig / und hat unten ein Man glaubt / wann man ein Stucklein bavon gung einer Rroten. in bie Rugel geufft/foll er alle Feftigfeit/wie fie auch fen/ aufthun und vernichten.

## Schmergel.

Schmergel (fcreibt ber Engellanbifde Profeffor ju Cambridge, The mas Nicols, in feinem Eractat von den Belgesteinen (ift ein gar harter Etein/ an der Farbe wie Eifen Bott / rauch und grod / neden feiner Satte, bieweiten ift er was schwodzelecht. Der Schoffelein echneider gebrauchen Diesen Stein ju reinigen / und bieweilen andere Steine bamit gu fchneiben / wird auch gemeinlich bas Blas ju gerfchneis ben / auch Ebel Beftein und 2Baffen bamit ju poliren/ genommen.

## Kroten Stein.

Efliche halten barfur / ber Kroten Stein werde in dem Ropff ber groffen Erd-Aroten gefunden / und auf mancherlen Meife von ihnen gebracht / oder in werde ihr Leid von den Amerikannen 1993 werte ihr der Steinenpfelt mit dur meiningsnige Inimater dem erke ihr Leid von den Amerikan dem Amerikan dem Amerikan dem Amerikan dem Misse Beiten der in der

Olaus Wormius aber und andere halten bafur / ber fo genannte Lapis Bufonius oder Rrotten-Stein, tomme nicht gemeiner Mennung nach / von Diefem Thier / fondern machfe wie ein Schwamme unter ben Felfen und Ctein Rlippen / fep felten groffer als ein Nagel an einen Tinger / meiftens graulecht / auf die rothe fich bisweilen nahend / jufammen gewolbt/ wie ein Huge/ wol auch bisweilen rund ober langlecht auf einer Geiten flach ober auch hobl / Die von gifftigen Thieren angehauchte Beidmulften / wann fie mit Diefen Stein gerieben und angerührt were ben / vertreibt er. Diefer Author erzehlt ferner / bag als einer Die groffe Wolff Dilch gefammlet / ibm aber an ben Sanden etwas von beffen Gafft fleben geblie ben , und er fich mit berfelben unbedachtfam im Beficht gerieben habe / fen ihm bas Beficht Davon erichrectlich verschwollen / ale man aber Diefe Befchwulft nut einem folchen in einen Ring eingefasten Stein etliche mal beftrichen/fen es in einer Ctunde gant vergangen und beffer worden. Diefer Ctein / fagt Boenus, mird beffet tobtom. Diefet Etens gefunden/und die/o groß find / find bisweiten braunicht / bisweiten roth-licht / etliche gelblicht / oder grunlicht / etliche find weißbraunlicht mit einem rothen Pluge. Die an ber Groffe einen Finger Dagel gleichen / merben von den Jubili rern fur bie beften gehalten / man fagt / wann er auf bloffer Saut getragen wird / fen er gut wider Gifft / dann fo Gifft borhanden/wird er fcmigen/und fo von gifftigen Thieren einige Gefchmulft entflebet/ und folche mit Diefen Ctein gerieben und berühret wird/foll er folthe heilen. In Kelationibus Curiofis N. 67. fol. 529. wird aus Zeileri Cenbidreiben angeführt/ bafes ben Budingen/in der Graffchafft Jenburg/in einen Acter viel Rroten Stein gebe/ Die fo wol aufferlich ale innerlich bas Gifft abtreiben / Die haben eine icone Beseu-

## Bezoar.

Dieser Stein wird in einer Geis / auch (wie et liche wollen / in einer gewiffen Affens Art) in Oft und Weft Indien gefunden / und der aus den Affen ober vielmehr bon ben Bavanien in Bernia tommt / foll weit frafftiger fenn / als die andern / baf 2. Gran ba von mehr wurden / als 6. Gran von bem / fo aus ben Beiffen genommen werben. Gind viel rarer ale bie andern/ und werben meistentheils mur in den Liffen / in der Insul Macassar gefunden / wie Tavernier lib. 2. lein. Indic. cap. 24. beschreibet. Sie werden auch in Malabar und Coromandel gefunden/ und find wolfeiler ba / als anderswo. Es lauffen viel Verfele schungen dieses Steins mit unter daher die sicherfele Prob ist einem Thier Gifft eingeben / und darauf etliche wenig Gran Des Bejoars; fommit bas Thier bas bon , fo ift er juft , wo nicht , fo ift er falfch. Er wiber. ftehet absonderlich bem Gifft / ftarctet das Dert / und bienet wiber Die Ohnmachten. 2Bann man beifen 4. einen groffen durchloderten Safen gethan / und eine Gran in einen Sers 20affer eingibt / vertreibt das geraume Zeit in einen Ameig Sauffen gegraben / da Serktlopffen / und alle melancholifice Zustande / das

Waffer/

Waffer. In ber Peft/hisigen Fiebern/ Kinds/Blats, ver als ein weich Pflafter oder Galbe/mit andern diens tern/ Peteligen / bofen Beulen/ wird er auch præfer- lichen Materien tunftlich vermischt/ und auf den Mas viren / wann man taglich 2. Gran in einem Berg-Baffer eimimmt / nimmt man aber 8. ober 10. Gran in Wein gu fich / fo hilfft er wider bas Gifft Napelli Arfenici, und mer erman eine fchabliche Burgation gebraucht hat/ber erhalt die Jugend/mehret Die Krafften/ ftarctet die Blieder; die Indianer / wann fie vorher purgirt haben / gebrauchen ihn funff Lage nacheinanber/ allieit 10. Gran / mann er unter Den lincten 21rm gebunden wird / baff er Die bloffe Saut berühret / vers treibt er bas Gift/und præiervirt bas Derg vor allen Schablichen Unfallen / ober wann er gepulvert in ber gifftigen Thier Big geftreuet wird / alfo heilet er auch Die Bunben / fo aus vergifften 2Baffen gemacht mor: Den. Er foll fein Rrafft beffer erweifen, mann ere allein gebraucht / als mann er mit andern Vehiculis vereins bahret wird. Die grunlichten und fchwartgrunen merben für Die betten gehalten. Man glaubt/ bas Duls ver / fo in des Bejoars Sohlen fich befindet / fep frafftiger als ber Stein felbit.

Blut Stein.

Ift ein buncfelrother fchwerer Stein balb rother bald buncfler/wird auch in Teutschland an geburgigen Orten gefunden / wo Gifen und Ogger Bergwerde find / ift von vielerlen Gefchlechten / Dienet vornemlich in ber Sand wol marm gehalten miber bas Bluten. Trallianus fagt/bag bas Dulver vom Blut Stein von einen bis auf vier Gerupel eingegeben / groffe Rrafft und Bermogen habe / Die Schwindfucht / Die Lungengefchwar und das Blutfpenen ju heilen. Man findet ihn in Bohmen ben Joachimethal / wie P. Balbinus in Mifcellan. Bohemiæ, lib. 1. c. 33. fcbreibet.

Chryfopras.

Aft ein burchicheinenber gruner Stein / mit eis nem Gold Blank / Die grune Farb ift bem Lauch abn. lich / von etlichen wird er umer Die Smaragden / von etlichen aber unter Die Chrifolithen gerechnet / wird ber beste aus America gebracht / auch in Bohmen gefunben / ift aber felten vollfommen burchtichtig / weil er / fonderlich der Smaraldprafen einige Dunctelheit in fich bat / man fagt / wann biefer Stein an bem 21rm getragen wird/bag er burch eine fonderlich eingepflange te Rrafft ben Urin / und auch ben Stein austreibe / er ftillet auch die Schmergen ber Dieren / und lindert imlider maffen bas Pobagra / fonberlich wann er als ein Amuletum an Sals gehangen wird. Goll auch ben Rindern bie Forcht und bas Erfchreden benehmen/ Diefer Stein ift wenigen befannt/wird von etlichen pro Matrice Smaragdi gehalten.

Mabaffer.

Deffen ift grenerlen / einer fehr hart / ber ander merben / hat eine gertheilende Rrafft / fonberlich wann er calcinirt ift.

gen gelegt / Die Urfach Deffen harter Gefchwuhl gertheis le / und feine Schmerken linbere. Galenus lobet auch hoch das Pulver / davon in Erincken zu diesem Ende eingenommen. Die Gefasse aus diesem Stein sind sehr bienlich / köftliche Salben darümen lang zu ers halten/baß fie nicht verberben noch anlauffen/ wie auch Die toftlichen Del zu erhalten. Es werden auch Bilber und allerhand ichone und nugliche Sachen daraus gemacht.

Matitein.

Agtftein wird am Strand bes Teutiden Mees res haufig/ bisweilen aber felten auch in groffen Studen gefunden / wird auch ju Beiten berfalfcht und an ten gefanden inter van de geschen versagen and de sie beet is mele det ) fonnen aus den tienen Stud ein Agstien i eine groffe Maffan coagulteren folche Wiffen der in gar rar / und venigen gemein. Der weise Agstien wird ju ber Urenen am bienftlichften gehalten / ber Dies net wider den Schwindel / Bruft Befchwerung und schweren Athem/ wider die Fluffe und Schmerken des Dodagrams / wider die Rrancheiten Des Magens und benielben von Verftopffung und Faulung ju befreven auch wider die Rrancheiten Des Bergens, wie Der Die Pett / Gifft und anfallige Seuchen. man etliche wenige Eropffen von feinem Del in Bein ju Diesem Ende einnimmet. Er wird auch gebraucht in Pulver/oder Del/ oder in Zelflein/ in den Krance. heiten ber Beiber und Manner / fie fegen verheurge thet oder ledig/wie auch in vielen Rrancheiten ber Rine ber. Er ift weiß / gelb und schwart. Der von seiner furtrefflichen Tugenben mehr wiffen will / ber besehe Conradi Kunraths Medullam destillatoriam Part. I. fol. 108. &c. Tractatum nonum, ber fcbmare he wird Gagar genennet / ift ein fcmarker glatter und glangigter Stein / fleuft aus Felfen wie ein Stein Del / wird in Britannia / Sicilien und Franctreich gefun. en / ift auch ein Art von ben Stein-Rohlen und Naphtha. Goll getragen / für bem Alp und Nacht Geifter Gicherheit geben/ fo man ihm eintrindet / wird er angeigen / ob ein 2Beibs : Bild ihre Tungfrauschafft noch habe ober nicht / wie Boerius melbet. Der gelbe / weiffe und rothe Agtitein wird auch in Dahren an etlichen Orten aus ber Erben gegraben / wie D. Hertod. in Tarraro Mattige Moraviz beieuget.

Lapis Nephriticus, Briefi Stein.

Sat ben Ramen von ber Tugenb / fo er wiber ben Sand und Stein hat befommen / ift meiftens eis ner liechtgrumen halb burchfichtigen Farbe / ifts bis weilen in folder Groffe / baf man Becher und Befchire baraus machen tan / foll fonderlich wider bie Schmergen ber Mieren / bes Sands und Steine Dies nen / und Diefes thut er / mann er an bem 21rm ober an weich / fo bag er mit Meffern tan leichtlich geschnitten | ber Sand Burgel getragen wirb / wamm manibn ans fange tragt / erwectt er ein Beiffen und Jucten ber Matthiolus fagt / bag biefes Dul Saut / bag man fich bes Rragens taum enthal-

ten tan / mahrt aber nur 2. oder 3. Zage / hilft auch : gefunden/ der groffer ift als eine Bafel-Ruf / wann er wider die Dyfuriam , wam man ihn einnimmt / muß er por mol præparirt / und ber Leib von allen bofen Feuchtigfeiten gereiniget fenn/bie Dofis ift anderthalbe Quintlem / wer mehr davon miffen will / ber befehe Sylloges Memorabilium Medicina & Mirabilium Natura Arcanorum. Joh. Rudolphi Camerarii Centuriam 8. Num. 34. 37. 36. & 37. Diese Mirchung aber geschicht aus einer verborgenen Signischaft. Wecker erzehlt im ersten Nuch von denen Belgestei-nen/daß eine Berhogm im Bapren ihr Armband von biefem Stein machen laffen / folchen ftets getragen / und fen barburch von ihren hefftigen langen Steinichmerken erledigt morben.

## Diamant Adamas.

Ift der hartefte und fcmerefte unter allen Ebel gesteinen / auch am Werth und Köstlächein allen an-bern vorzugieben. Die besten werden von den Pülg-fen und Sachenzaus den Festen Wieben der behen Ge-burge / in welchen sie wachsen / in die Walfer herab neue und volltommene Diamanten. Gie werden in unterschiedenen Indianischen und Arabischen Provingien gefunden. Ein rechter Diamant / wann er schon etliche Tage im Feuer ligt / wird bennoch nicht verlegt / fondern nurreiner und fconer. Ihr Berth wird nach dem Rardt gesteigert und gemindert; ein Rarat hait 4. Gran/ ein ichoner reiner Stein von eis nen Rarat/ wird von 40. bis 60. Eronen gefchatt ift er ichlechter/ von 10. bis 30. Cronen. Bon ihren Eugenden man die Edelgestein-Bucher besichtigen. Wann man gelbe Diamant Stein in fcharffe Waffer legt / fo follen fie fcon flar werden / und Doch an ber Darten gebliche Forcht von dem Dergen abtreiben / auch das Schrecken ber Macht / auch alle bofe anfallige Macht Des Giffes abwenden / für den Schwindel bewahren / und Die eitlen Erdume vertreiben / auch berer Alpen / ben Menichen einen groffen Muth / Capfferteit und Ruhnheit geben. Ben Sorn in Defterreich/ wie auch in Bohmen und Mahren ben Jannig / und auf der Bohe des Berges Kwietnig in den Schrunfen / unweit von Sischnowis / machfen hauffig fecheedigte Diamanten / Die / mann fie abgenonmen find / machfen fie in 2. oder 3. Jahren wieder aufe neue / und find theile fo hart und glangig / daß man fie von den Orientaliichen nicht mol entscheiben fan. Joh. Rudolph Cameraius in Memorabil. Cent. 8. N. 42. fchreibt ex alio Authore. Illu 1 fæpiùs expertus fum, in Adamantibus exquifiris, eos mituo attritu fic glutinari, ut facilè separari non potlint.

## Rubin und Granat.

Der groffe Rubin / fo auf 20. Rarat migt / wird für einen Carfundel gehalten / boch wird felten einer ftellet / alfo representiret Der Smaragd eine anmu-

4. Rarat / bas ift 16. Gran ober 2. Gerupel hat / ift er eben fo viel werth/ als ein Diamant von dergleichen Schwere. Welche fo groß find / dag man Eafeln baraus fchneiben fan / werden am hochsten gehalten / hat vielerlen Gefchlechte/ ber Balaf ift etwas bleicher/ ber Granat ift bunctler, ber Almadin ift mifchen bem Rubin und Granat / wird in Indien in denen Geburgen (da man meistentheils auch den Saphir hat ) gestunden/ der Balas foll des Rubins Matrix senn/ dars innen er machfet / ber Rubin ift einer von benholdfees liaften und anmuthiaften Steinen / mirb pon etlichen als ein Amulerum getragen und eingenommen / und foll wider Gifft und Pestilent Dienen / er vertreibt die Ergurigkeit / bose Gedancken / erschrockliche Ergume / und die bojen Beifter. Dan fagt / baf er bas Be: muth erfreue / Den Leib in guter Gefundheit erhalte / und jo einem eine Befahr obhanden ftehet / wird er fcmare und bunctel werben / und wann folche porben / foll er feine vorige Farbe wieder betommen. Der Granat wird in Bohmen febr gefunden / fan in Reuer mol ausbauren / von einem Menichen getragen/ mann getragen / und diese find die schönsten und reinesten: er seinen Glanz gabling verlierer / ist er ein Aorbott Bann eine Diamant tragende Berg Uder erschöpfit eines Unglücks. Narrat Joh. Tanner in Vestigio Boift/bringet fie/nach Berflieffung zweien Jahr/wieber hemiæ piæ apud Balbinum. Matronam in Bohemia neue und vollfommene Diamanten. Gie werben in fuiffe, fortunæ pertenuis, quæ gemmam carbunculum cum haberet luce tam vivaci & radiosa, ut ipla mater & filia & familia universa, carbunculo illo in medium locato, ad unius gemma lumen, nocturnos omnes labores peragerent, fila ducerent, colum verfarent.

## Saphir.

Aft ein anmuthiger ben flaren beitern Simmel vorftellender Stein / ben Augen fehr angenehm / roie auch ber Comarago / und erquicet bas Beficht / fein nichts verlieren. Der Diamant in einen Ring ge-faßt und auf blossen Leich eep dem Bergen getragen / Schnie dem Grimm der Feinde überroinbenund die ver- Gran wigdet ist is viele sonen werth / der beste unter Stone dem Grimm der Feinde überroinbenund die ver- Gran wigdet ist sie beste veren is ver ih / der beste unter Werth ift / nach ber Furtrefflichfeit feiner Farbe / Schonheit / Reinigfeit und Groffe. Einer / ber vier ihnen ift fo viel werth als ein Diamant von Derfelben Groffe; Die beften kommen aus Drient / werden aber auch (boch wenig und geringer in Bohmen und Schles fien) gefunden / ber Saphir ju Pulver gemacht/troct-net Die feuchten Mugen / und fühlt Die entjundeten / Das thut gleichmäßig / wann man fein Bulver mit Butter mifchet / und Die obern Mugenbraumen Damit falbet / es mighet time vie votern Lagrandfusse / rothe Ruhren / wider die goldene Aber mit Wegrich ober Formen-till Basser. Dis Pulver in Mich genommen / bei let (wie Olaus Wormius melbet) innwendige Bun-ben und Geschwar / flarctet das Berk / widersteht der Beff und bem Bifft / ber gante Saphir an Die Stirne gehalten / ftillet das Dafenbluten / lindert alle Inflammationen / wann man einen gifftigen Carbunctel ba-mit umfahret / lafft er bas Gifft nicht weiter fich austheilen/ fonbern jeitigt und treibt aus.

## Smarago.

Bleichwie ber Gaphir Den beitern Simmel Dare

thige / fchon-grunende Mayen-Biefen / Thomas Die cols melbet/biefer Stein werbe erfennet an ber icheinbaren Ralte in bem Mund/bep feiner Schwere/wann er gemogen wird/ und baran/ wann er in ein, geuer ges worffen wird/ baffelbe weiter nicht brennen / noch einis ge Flammen von fich geben will / und daß er in der bet len Conne feine furtreffliche grune behalten wirb. Diefer Stein / wann er an einem Probierftein angesftrichen wird, gibt er einen Strich von fich / als ob er Ers mare / und auf biefe Weife wird er von den 3ns bianischen Rauffleuthen probirt / mann er von einem bartern Stein berühret wird / verlest er fich leichtlich / ichaben ihm auch bald Dig / Stahl / Erg / und ftarde Schlage / man fagt / Dag er Die rothe Ruhr und aller. hand Bauch Ruffe / fie tommen her wovon fie wollen/ leichtlich und munderfam ftelle; warm er gepulvert und davon 6, Gran ichwer / in einen tauglichen Vehiculo Dem Natienten eingeneben wird er bienet wiber alles Gifft vor Die Comagion / gifftiger Thier Biffe und hisige Fieber und Petechien / befordert den Schweiß / wann man ihn an den Sals hangt/oder an bem Singer tragt / ift er heilfam wider die Fraps / und perhindert ober lindert boch die Rrandheit. Giner fcmangern Frauen an bas Qud gebunden / beforbert Die Geburt/auf bem Bauch getragen/verhindert er Die Mifigeburt/in: Mund gehalten/bienet er vors Bluten/ am Salfe getragen / foll er gut fenn vor idben Gebre cen, wiber bas Fieber/ftarctet Die Gebachmis / fcarfe fet bas Geficht/und ift gefund ju tragen.

Dom Amethift.

Aft ein ichoner / aus hellen blau und roth lieblich nermichter theurer Stein. Der aus Drient tommet ift ber befte ; fonft mitb er auch in Meiffen und Boh-men gefunden/ wann er fcon ift / fcatet man ihn ben Diamant gleich / sonderlich wann er hart, ohne Bol-cken und Flecklein ift. Auf den Nabel getragen / soll et die Vapores an sich gieben und verdunften machen / von der besten Art ist / wird kammum dren Eronen bes baher soll er (seinem Namen nach) die Trundenheit gabit/sieweiden auch in Bohnen schonen schonen ziehen wertreiben. Ande Baccus sagt / daß er dem Werstand ben / wie P. Balbinus in Miscallan. Bohem, lib. r.cap. fcharffe / ben Schlaff minbere / auch wiber Bifft biens 30. bezeuget. lich fen / und andere mehr Eugenden werden ihnen gugefchrieben.

á

8

Ħ

ź

¥

Dom Syacintb.

Diefer Stein ift rothgelb ober Fenerfarb / fcon glangig und Flammenfpielend / Die befte werben aus India und Arabia gebracht / ift falter und trodner Ratur. Thomas Ricols / der Engellandifche Professor zu Cambridge/spreibt/er habe die Kraston Golass zu Cembridge/spreibt/er habe die Kraston Golass zu bestoden/das Hertz urerreun/die Pest zuvertrei-ben/ vor dem Donner zu verwahren/ und Reichthum/ Ehr und Berffand ju vermehren/ wann er in einem Ring am Finger / ober am Sals als ein Amuletum getragen wirb.

85. Dom Chryfolith.

Ift ein burchfichtiger bleich grunlechter Stein/ foll nach bem Diamant ber bartefte fenn / ift von den Diefer Stein wird auch von etlichen Sarber Mitten für ein Topas gehalten worden / wird in Ara- genannt / weil er in Sardinia gefunden wird / fommt bien in einer Inful am rothen Meer gefunden / die bes auch aus Indien / und findet man ihn in Teutschland /

ften werben aus Africa und ben Mohrenlanbern gebracht / ein rechter Chrysolith foll das Blut ftellen / wann er an eine Bunden gehalten wird. Cardanus bezeuget / daß funffischen Gran von diesen Stein / die Welancholischen von ihre Zustand befrepen : Ricold fagt / daß er einen Menschen von Gemuche Bewe-gungen / von Traurigkeit des Gemuche befrepe / und so er in ein siedend Wasser geworffen wird / stillet er basselbe alsobald wunderbarer Weise / und macht Sugenblick und ploblich / besten His und Sieben auf-beren/daß ihm das Sieben und his gleich weggenom-men wird / und ein Mensch in dem Augenblick / wann ber Stein hinein geworffen worden / feine Sand ohn alle Berlegung und Gefahr / in bas fiedenbe Baffer une Serregung und Seiner in vabierente Wallet binein feckentan. Die Authores fagent wann Diefer Stein auf einen Lifch gelegt worben / barauf Sift fene / fo vergehe ihm alfobalb fein Glank/ fo balb aber Das Bifft himmeg gethan wird betomm er femellans wiederum/er foll auch mit bem Monde Bechfel gu und abnehmen/foll auch fur dem nachtlichen Schrecken und Befpenfter nutlich fenn.

Dom Opal.

Diefer wird auch von vielen Topag ober Baif. lein genennet/ift/wie ibn Dicole beidreibet/ ein Ebelgestein / welches in sich hat die subtile feurige Flamme des Carfunctels / die reine glankende Purpur Farben bes Amethyften / bas gange grune Meer bes Emas raabs/ und alle Diefe Farben / mit einer unglaublichen Bermifdung / und recht groffer Lieblichfeit jufammen incorporirt / wie eine Dimmelblaue / Purpurgrune und Gelbrothe/ juweilen auch eine fchwarg und weiffe Milchfarbe / Die beften fommen aus Drient, boch wird er auch in lingarn gefunden. Dian meidet von Dies fen Stein/ baf er bem/ ber ihn ben fich tragt / bas Ges icht fcharffe/ber Immefenden aber verdundte. Cind biefer Beit nicht theurer/einer ber ein Carat wiegt/ und pon ber beften Art ift / wird faum um bren Eronen betablt/fie werben auch in Bohmen fcon und groß gerun-

BetilL

Ift ein bleich Meersgrimer burchfichtiger icho ner Stein / mit etwas blaulicht barunter vermicht/ wie bas Meer/ mann ftilles und heiteres flares Ges witter ift. Bird von ben Stalidnern Aqua marina genannt; verden in Judia / and unten am Berge Laurus / und im Empherte gefunden / man fagt; daß ein rund gefühnitmer Bertil die Arafic hades/ durch der Sommenstrahlen Feuter anzugunden / wie ein Einstall. 2Bann er aber ins 2Baffer gelegt wird/ fcheinet es fich ju bewegen/mann er Rautenweife/ober ecticht gefchnit ten wird/ fpilt er besto schoner. Der Stein ober bas Pulver bavon foll in Derg-Rrancheiten gebraucht merben.

> 22. CarnioL

in Rhein/ auch in Bohmen und Schlefien/der beste ist, serer ist zwar auch vielfarbig / schonstanend und halb Rleichfarb/ davon er auch seinen Namen trägt/ theils durchsichtig / doch nicht so hoch gehalten / daß er auch aber find rother / und theile gelber/ ift ein halb burche fichtiger Stein/und wird unter Die Gefundftein gereche net/wird jehr gebraucht/Gigill barein ju graben. Etie de fcreiben vom Carneol/baß er bas Gemuth erfreue/ die Forcht benehmet Berthafft machet Die Bergauberungen perhute / ben aus Raulung entftehenben Gifft widerstehe. Das Bluten zu ftellen / hat er absonders liches Bemögen/zu diesem Ende wird er gepulvert/und die Blutstusse an Weibern und Mannern zu heilen in fauren Wein eingegeben. Muf bem Bauch gebunden/ erhalt er die Frucht/ foarffet den Berftand/ und lafft teme bofe fchwere Erdume tommen/ wie Olaus Wor mius in Mulzo fol. 99. bezeuget. Es wird auch ein gutes Zahnpulver daraus gemacht.

21chat.

en bein Moat ift ein fcones Spiel ber fcherkenben Matur ju feben/ indem fie ihm mit fo vielerlen Fars om return utgenen noch nehm den verfischiger in Wasser verfest verbervelches gerade gegen die Sie Seien/man liehet oft (wie Khonus Ricols bezeu gesetztik som die er dassehe kondend), und die ein Arcels wie der dassehe artische Landschrein der innen man kan eine Wolfen aufhöre utgen nach ihrer Winsel zu der die ein Ricols aufhöre utgen nach ihrer Winsel zu der die ein Ricols der Künfe. Zuch der die ein Ricols her abt der Fichen Und die Kinfel Education der die ein Ricols her abt der die ein Ricols her die ein Ricols der d men/ Rrauter und Wolchen / ift ein fo harter Ctein / noch mehr Thom. Dicols von ihm berichtet. baf er fich nicht lafft feilen. Er ift ju finden in ber Land. graffdaff Leuchtenberg; ind um Strafburg findet man gang weiffen Iggat mit schwargen Flecken und mit einer Purpurfarb der sehr gebraub fürtrefflich ist, doch wird der beste aus Indien und Siestien gebracht. Wormius fchreibet : Der Adat fen ein Amulerum miber ber Bipern und Georpionen Stich / befchirme mider alle Contagionen / er erfreue bas Dert / im Mund gehalten/ vertreibt er benen in hitigen Fiebern liegenden Den Durft/und minbere ihnen Die Dig/brum wird er von vielen / wiber bie Quartanam getragen. 2Belder rothfarbigift / tan an ftatt eines Blutfteins getragen merben.

Ragen Zug. Oculus Beli. Oculus Solis.

Diefer wird wegen feiner Gelhamteit hoher gefchatt / als ber 21chat -/ fiehet einem lebenbigen mit Strahlen glangenben Mugapffel nicht ungleich/ wirb aus Zeilan und Degu ju uns gebracht / mirb von ben Inbianern vielhoher gehalten als ben uns/(fagt Thor mas Nicols) weil fie fich bereden/baß ber/fo ihn tragt/ an Reidithum nicht Mangel leiben fan/viel haben auch ben une ben Aberglauben / er bringe Bluck im fvielen. bianem für 600. Bolbgulben gefchatt/m Bortugall nur um 90. berfaufft worden.

Jafpis und Beliotropius.

Die Alten haben ihrem Jafpis einen folden Blank/Schonheit/Berth und Lugend jugefchrieben/ bergleichen (meines erachtens) in rerum Natura nicht oktheiden (meines erugtein) andern Stein unter diefen auch in Leufschand und Nieberland um Leben und Ammen gemeinet; dem unfer Jaspis ist nicht besser als Brüsse gebinden / ist ein halb durchschiegen Stein / die Chalcedonier / Uchatzund dergleichen Steine. Und einer dunckeln seurigen rothen Fard und gar hart, die

bem Gold vorzugiehen mare/ fonft murben bie Berren Bohmen einen groffen Reichthum in ihren Geburgen verborgen haben / meiler bort fehr molfeil befommen wird. Ift boch gleichwol der unfere nicht ohne Tugend. Galenus begeugt : Wann ein gruner Jafpis am Dalfe als ein Amuler gehenckt wird / alfo / bag er in gleicher Linea auf den Magen hencket / et die naturliche Rraft bes Magens ftarcte und erhalte. Es wird auch von bem bunden / weiffen Jafpis gefagt / bag er vor Besfahr bes 2Baffers / und Des Erfauffens behute. Bigweilen wird er mit allerley Figuren / als Spinnen / Schlänglein/und bergleichen Bilber und Zeichen/verfertiget / und werben ihm bifmeilen aberglaubifche Omge juge (drieben. Deliotropius und Sommenvende frein rudift gern neben dem Jafois / ift ein halbdurch fichtiger gruner Stein / mit Blut rothen Flecken wird m Bohmen offt groffe Stuctweise gefunden / etliche nemen ihn ben Drientalifchen Jafpis. Dan fagt/fo er

Onrchitein.

Pift ein iconer weiffer Stein / unter Die Befund. ffein gerechnet / und hat feinen Damen von ben Da gel/bem er auch gleichet. Unter diefem/und ben gwep folgenden Steinert ift eine groffe Bermandniß: Der Ouphftein hat mit feiner weissen Jarb eine vollfommene Gleichheit des menschlichen Nagels. Der Sarbonich participirt von der rothen Farb eines Garders oder Carneols/und eines Onechs. Der Chalcedonier aber hat die rothe und fcmarte Farb/unordentlich untereinander vermifchet. Nicols fcreibt aus Diofcoribe felgame Dinge von Diefem Stein/baff er Die Gemuthe. Bewegungen errege/ Melancholen verurfache/ Banch und Streit erwecte/fo er an bem Sals als ein Amuletum getragen wird/ bod foll er bie Unfalle ber fallen. Den Gucht verhindern.

-Sardonva-

Diefer Stein ift rothlich ober Bleifchfarb von ben Garber oder Carneol und weiß von bem Onny theile find unten fcmart/in ber Mitte weiß / und oben roth / etliche find auch einer Purpurweiffen Rofen. beg und der Noergauwen / er deung Grut amperen.
Ern folder Sein wird in Johnsen fedsmaf is hoodver, teathe / und Dimmet blauen Farbe / sie werden auch faust als in Portugal / und seiner/der beg den In action Norten in Louisland und Schlessen geschaft und dem Norten in Louisland und Schlessen geschaft und Deutschaft sie groß sind das nan Teinesgeschie dars um os. bertaufft worden. nius, Boetius und Cardanus fagen / bag biefer Stein alle bie Rraffren und Lugenben bes Curneols und Onpofteine in fich balte.

Chalcedonier.

Diefer Stein (wie Thoma Micols fchreibt) wird

Orientalischen sind einer Purpur-oder Himmelbauen sind bestehnt der Geschleibungen sind bestehnt des Gudes der Geschleibung d

Laftirffein.

Diefer Ctein ift von bem Lapide Armeno , ober Bergblau barum unterfcbieden / bag biefer gar hart ift iener aber fich leicht brechen und gu Pulver machen laffet / auch ift der Lafurficin mit Goldflectlein befprens get / fo bas Berablaunicht bat / wird in Africa und Uffen / auch in Teutschland gefunden / und Lapis Armenus ift feine Mutter. Diefer Stein veranbert in Reuer feine Farbe nicht/ er mird offt fo groß gefunden/ bag man Loffel/ Meffer Schalen und andere Gefchir? 3ch hab in Regenfpurg ben einem baraus macht. Canonico , Berm Johann Frangen / Grafen von Serberftein / eine Ragiden ginder Groffe gefehen / fo von lauter Lafurftiern kunftlich gufammen gefügt war. Mis wer es nicht gewust hatte geschworen / es mare alles aus einem Stein formirt. Diefer Stein hat eine purgirende Rrafft in fich, feine grofte Done ift ein Quintl.fchwer/und baf folches furtrefflich/und obn alle Leibe Schmerten purgiren/ bas foitliche Ultramarin wird braus gemacht.

1

đ

1

ì

'n

ì

Lapis Armenus. Bergblau.

Diesen Stein neumen die Stallaner Verda zure, wei er sich leichtlich aus blau in grüne verwandelt ist gebrechtich und verlier in Zeuer seine Fache / weich es aber der Driemtalische nicht sout. Dieser Stein (sagt Zhomas Nicols) wird gut besunden wider alle melanchosliche Krant deiten ungewassen / purgirt er durch erbrechen ohn alle Beschwerung / wann er aber 17 mas gewaschen wird / erregt er sein erbrechen / und purgirt durch den Stulgang. Die Doss des ungewaschenen Steins ist die Actuvell niede von der meins ger/ nach dem die Krantcheit Alter und Krasst des gewaschen ertragen san. Die Doss der des gewaschen in weich zu der die Rein ertragen fan. Die Doss der des gewaschen in weit der die Stein die stein die der die Besis macht er nicht die geringste Unruhe/ er wird auch in Millelien eingenmennen Wasset von ich auch in Millelien eingenmennen de Composition besiebe E. Micols sol. 1780

Corallen.

Malechit ober Schredenstein.

Etliche halten Diefen Stein für ein Beichlecht ber Curctis / gle gegierer mit weiffen Abern / vermijcht mit Dummelblauer Farb unter Dem Duncfelgrunen / und jumeilen mit ichmargen Blecken befprengt / bat ben Damen im Griechischen a Malva von ben Pappeln / weilen er fast ihrer Farb abnlich ift. Der beite tommt aus Brabien / man findet ihn auch in Spern und Leutschland / furnemlich in Meisen und Sprot wird bifmeilen fo groß / bag man Beidire baraus fan mas chen / wird gemeiniglich ben jungen Rindern eingefaßt angehangen/ weil er fur bem jahen Schrecken gut jenn folle / und ba den Simbern etwas von bergleichen 3u fallen begegnet, foll es biefer Stein überfich nebmen / und bavon einen Schrick befommen. Erato jagt/baß Diefer Stein eine furtreffliche Kraffthabe/ben Magen ju ftarcen/und Die Rinder für der Fraif ju bewahren/ es wird auch gemeldet/daß er die Bangigfeit des Bergens und Die Darmgicht vertreibe/welches er vielleicht Durch feine reinigende Rrafft verrichtet / Dann Boerius fagt/bag/ fo man ibn 6. Gran fcmer emninumt/fo pure gire er gleich wie Antimonium.

Luchfenftein und Judenftein.

Dieset Sein (wie Hom. Nicols schreibet) ift an Gestalt und diese in Gestalt und diese Indee in Gestalt und die Indee 
bigweilen braunlich / lafft fich leichtlich brechen / man nennet ibit Phrenicitem und Lapidem Syriacum, wird auch it Schlefien gefunden / und foll gut fenn ju bem Bilgfeir und Mierenftein.

Berpentinftein, Ophites.

Off ein Urt von grunichwarglichten / gefchedichs ten Marmor / werden in Meißinichen Beburge groß fe Cruck ausgegraben / und allerlen Erinckgefchir?/ Giefbect und Schalen baraus verfertigt. Sat ben Ramen bavon / baf er gefprengt ift als eine Schlangen, Galenus fcreibt/ daß Diefer Stein eine abtrocts neie Rrafft habe / und fo er mit weiffen Wein eingenommien werbe/ jerbreche er ben Blajenftein/ift einer Falten Ratur / und lindert Die Schmergen. rides fugt/ wer Diefen Stem trage/ ben bewahre er fur Schlangenbiß / fur hirnwuten und Schlaffjucht / fir Peil Pocten und bergleichen. Er wird gefchnit-ten / bag manihn bequemlich fan auf den Lenden tragen / und wird faft einer groffen Bandbreit gemacht und ausgehohlt / daß man ihn erwarmter aufbinden / und alfo Die Stein und andere Schmergen vertreiben fan.

toi. Mildifein.

Mildfiein/von Thomas Nicols wirb et Murochtus, pon andern auch Gilactires und Lac Lunz ger nannt/ ift ein weiffer weicher Stein. Man fagt / baß er die Rrafft habe / die Poros und Lufftlocher Des Leis bes ju eröffnen/ und ben fauegnden Frauen viel Mich au bringen; wird in Egopten/aber auch in Teutichland/ Cadien und Mahren/ auch in ben Schweißerifchen Geburgen/ modo etiam in fodinis Superioris Auftriz, prope Traum Gee invenitur, wie D. Herton bezeuget/gefunden/ sonderlich um Sildesheim. Die Schmeder und Leinwath: Bieicher folviren biefen Stein umd machen die Leinwath foon weiß damit. D. Bitterfraut nennet Diefen Stein Petram Coele item, und fagt / ber rothlichte gehore für Die Monner / und der weißlechte für Die Beiber / fcreibt ihm auch munderfame Eugenden ju / ale fur Die Frang / jahen winder und Colica / Derblopffen und andere mehr Burchungenzeben dieser Stein mit Basser und Salt vermischt, und den Schaffen vorgestreut/ioll sie Milch reich machen/und bie Rreten verhuten.

Terra Sigillata.

Die Orientalische wird aus der Insul Lemnos heraus gebraucht, und mit Turckischen Buchstaben verfiegelt / in Teutschland wird fie auch in ber Schles fien/ ben Striga und Lignit gefunden / wird gleiches falls mit dem Stadtwappen Des Orts wo fie gegraben/ verpettichirt/ ift theils roth / theils weiß / fo fie Axun. verpettigitter jit ipeito foily i viello verpe i do fie axin-giam Solio Ke Lunz heiffett. Dienet für allerlen Giffet. Herhittern und andere Schwachheiten / Bauchfluffe und Kuhren; flätere das Hefrit i ift ut für das Dauptwehe ind Augenfluffe / ift auch foilt zu mitehligen Zufällen bemehrt / wie D. Joh. Montanus, auch Der? Colerus in feinem 17. Buch Oecon. von cap. 104. biß cap. 109. inclusive bezeugen.

Sandpulver fo glatte Sande macht. Nimm 4. Loth Reiß / gar flein gepulvert und gefahet Manbeln 2. Loth an einen Riebeifen gerieben Sperma Cen ein halb Both / in einem Morfer gar flein gerieben/ Diefe Stucke wol untereinander vermifchet/ gerieben diese State von im nacetandure verindere foisse ferte. Oder timm na. Leth Gied des guten / (warm man ihn will probiren folget manden Gied mir frische Basser / wann das Basser vind die Gied sieden Beiselen ein halb both / diese Erfack alle wol durcheinander gemifcht/und in einer Schachtel vermahrt.

104 Wolriechendes Wasser die Schnupp. tucher damit zu befprengen.

Mimm 8. Loth harten Storar/bren Achtel guten Rheinischen Brandwein / in ein Glas gufammen ges than/ und 4. 2Bochen auf einen warmen Dfen fienen laffe/und hernach vom Ctorar wieber abgegoffen/und 8. Gran Bifen/ober 4. Gran Bifen und 4. Gran Ains bra darein gethan / und jum Gebrauch aufgehalten / hernach Die Leinwath damit besprengt / und von sich felbit laffen trocten merben, es behalt ben guten Beruch 8. Tag und langer.

105. Butes Waffer zu einem bleichen Ingeficht. Nimm 2, weiffe Gemmelfchmollen / fo warm fie

aus bem Ofen tonunen / bas weiffe / von 12. hart ges fottenen Epern/bas hacfe flein/gestoffene und gefahete Eperschalen 2. Loth/meiffen Buchercanbel flein gestoffen 1. Loth/rothe geftoffene Myrthen 1. Loth/ rein geftoffee nen und gefiebten Weinstein z.und em halbeoth Beiß milch ein halbe Mag/Mufratell ein Seitel/ fo viel bag es eine flehende Sand über Diefe gufamm vermischte Stuck gehet/big alles wol burcheinanber gerührt/in einen gleich weiten groffen Glas / ober verglafirten Da fen 24. Stund lang weiden laffen/alebann mit linden Roblsgeuer diffillirt in einem Glas. Die Maffer Im man alle Lag Morgens und Alende gebrauchen / mit einem Linden Ladlem das Geficht absgerofcht / und von fich felbit trochnen laffen/foll bewehrt fenn.

Schnecken Waffer / fo die gelben flecken vertreibt.

Nimm 70. Schnecken / Die muffen in tein Baffer tommen/aber fein fauber aus ben Dauslein genommen tonnien det ein faute aus den gebern genanten umb flein gehacht werden. Weisses Bohnen-Mel 4-Loth/ Reiswurg-Pulvert 3. Loth/ reingesiebten Weishen der besten auch gepulvert 1. Loth/reingesiebten Weinstein 3. Loth / neugelegte und hart gesottene Eper 7. Davon bas Beiffe flein gehactt/Beis Wilch ein Aetering/ fris fchen Limoni, Safft ein Seitel / gar frifd Schweinen-Fette 4. Loth/Davon nimmt man aber alle Dautlein gar fauber/fchneibt bas Fette flein/und mifcht es unter Die obgemelten Sachen / thut alles in ein weites Blas / und verbindet es wol/laft es alfo Lag und Nacht beis ben/brennte bernach in einen glafern Brenngeuge fühl aus/feihet es fauber/und verbindte mol / fest es an ein fühles Ort / mit diesen Wasser wischt man sich täglich ab/vertreibt alle Besichts-Flecken. Won D. Judex.

107. Bitte

Bute Sand Seiffen zu machen. Rimm ein halb Mund Wolnifde Seiffen/ichabs flein/deris und ftog es zu Pulver/minm gefchelteman beln ein Bierding/ftoffe fie flein/und ftog ein Loth Cams sher darunter / Meel von Bohnen / Oenn vorher die Daut mie Efig abgetogen worden) 3. Loffel voll / und auch 3. Loffel voll Reiß Meel / die alles thue m eine aung 3. Loperbon Arigonte, Org une in bie in eine Mein ihn darzu Siriden Inselet 4. Loth ich weiß-gewaschenen Terpentin 3. Loth i Sundoschmalk bren Loth weifen gestoffenen und gestibeten Zuckercandi 4. Loth. Limoni Cafft 3. Loffel voll/ lag bas alles gemach fieben/ bağ es nicht anbrenne/ bis es auf einen junern Seller geftehe/ruhr es wol fo lang es fiebet/ wanns ges fottenift/und bag mane von der Glut nimmt/ fo gieß ein balb Both Beinftein Del barein / rubre bis es falt wird, formire nach Befallen.

Wegwart Laugen.

Dieje lauge ift gut / wann man ein grobes ausaes fahrnes Fell hat/ ober wann man fonft rottig ift/macht gar ein fauber und reines Ungeficht. Rumm Beamarts Stauden / manu fie am beften bluhen fchneid fie bis auf Die 2Burgel ab / borre fie an einem ichattech ten Ort/bafffie woldur: werden/ brenne fie hernach ju Aichen / und fahe es fauber / thu fie in ein faubers Ge-fchirz/gieß fcon friiches Baffer darauf / oder etliche ausgebrannte Baffer fo dem Geficht Dienlich find/laf fie ben Lag und Rucht Darauf fteben/ruhre oft Durd) einander / Des andern Eages leibe es lauter berab in e in Glas und lege Baffer barein.

Dulver zu den Sande waschen.

Mimm flein gepulverte Beilmung und Benebifche flein gefchabne Ceiffen / burchemander gemifcht / ift gut jum Sandwafden/ man mag auch gefchelte Dan deln auf einen Riebeisen gerieben / darunter thun/so ift es nochbeffer fur die Sande / so mans neben einer Pomade gebracht.

Band Balblein.

Mimm fuffes Mandel-Del 8. Loth / fon weiffes Bache 2. Loh / laf beebes durcheinander jergeben / feibe es / und mafches mit Rofenwaffer / bis es fcon weiß ift/ auf Die lest mifch ein wenig Bifen / Campher/ oder Citroni Del barunter.

1

¥

4

Bugudfbredlein zu vertreiben/

Mimm weiffe Lilienblatter und gepflucte Menens Rlumen / borre fie in einen verglafirten Safen / gieß Biegen Mild barüber eine halbe ober gange Maß / nachdem du viel Blumen haft / dede ju / und ftell es Tinctura Corallorum aus D. Joh. Bechers. 14. Zag in den Reller/ruhre alle Zag einmal mit einem Solklein / oder holkern Loffel unter einander / bedecke mieber / barnach bestillirs und behalts in einem Glas mol vermahrt / wann bu es bedarffft / fo falbe bich Mbenbe und Morgens bamit. Ober nimm alle Racht etliche Saudwurgen Blatter | gerftoffe fie in einen fleis bann einen Spiritum Vini barauf goffen / in digeftin-

nen Morfel / balas in ein Trind-Blaslein / laf es ftehen / fo fest fich bas Grune an ben Boben/und Das De bere bleibt wie Baffer lauter. Bon Diefem Baffer thu in einen Loffel voll Geif. Milch 3. Eropffen / und wisch dich damit mit einen subtilen Luchlein ab / ift bemahrt/und ift auch gut/wann jemand Die Blattern hat/ rangitation it die rothen Fleckeauch rothen Agen. Jeen-für die Sommerflecken nimm Kaliberne Kuffertein ge-macht / daß kein Fett mehr daran / schneide sie klein / thu fie in einen Bremgeug/und brenn baraus ein Baf. fer/ maich bich bamit etliche Lage nacheinanber.

Wider die Marben von den Rinds blattern.

Mimm Succum Perficaria maculofa, friften Ci troni-Safft / Dofen-Ball / Benedifche Seiffen / mit Dem Meifer geschaben/eines fo viel als bes anbern/bies fes muß man gufamm fieden / fo lang bis es eine Galbe wird/alebann mafche man bas Angeficht mit Baiben. Rleven / und laulecht marmen Bronnenmaffer / bers nach befchmiere man fich mit Diefer Geiffen Woends uff Morgens / foll an vielen Furttlichen boben Derionen fenn probirt morben.

Ein wabres Stud aus vielen fleinen

Perlen groje zu machen. Nimm Bein Efig ber neunmal befillirt ift in eis nen Alembicum, thu Die Perlen barein / fege fie in einen Rog-Mift / lag es etliche Lage putrific ren, thu fie heraus/fo find fie weich worden/ bain mach einen Dos bel von Gilber / fo groß bu die Perlen haben wilt/ber muß immendia vergoldet fenn / mach mitten burch ben Model ein Luctlein / bag man eine Sauboriten Durchs ftechen fan / brucke ben Zaig in ben Mobel/burchftich fie / weil fie noch weich furd/laß fie stehen/ so werden fie hart / bann destillir ein Wajer von Menschen-Wint/ leg Die Verlen barein/fo merben fie gar fcon flar. Dber man nimmt aute frifch Limonien / ichneibet fie poneine ander / und prefft ben Gafft heraus / ben thut man in ein Glas mol vermacht/fest ibn an die Sonnen/bis er fich gar rein clarificitt / barnach nimmt man fleine uns gelocherte Perlen/floff fie gar flein gu Pulver / mafcht fie rein/ und folvirt fie alsbann aus gemeldten Limoni Safft/baf es wird wie ein weiffer Bren/ alsbann nimt man feine runde Perlen / fafft fie an einen Drath von main feiner umb vertein, dass feine Genachten aufge-feinem Gilber/und trucket sie in dem gemachten aufge-lösten Verlein-Liquor, hängte an die Sonnen/lässe trocken werden; wann sie trocken sind/überzieht man fie mieder mit den folvirten Perlen / und laft fie abers mal an ber Sommen trocten werden / bas thut man fo offt und viel / bie fie Die Groffe erreichen / bie bellebt, Gie werden ganfchon/befommen ihren rechten natur, lichen Glant/wie Die rechten Derlen.

Mineralogia fol. 86.

Nimm Corallen / Die stoffe tlein / mische gleich so viel wolgelauterten Salpeter barunter / thue es gufamm in ein Tiegel/und laß ben Galpeter Davon brennen / und bann eine Stund ober 2. ausgeglübet / als:

\* f iii

nem gefest / bis der Spir. Vini fcon durchfichtig roth land/ fonderlich ben Paffau in der Ilg/welche Dafelbft ift / alsbann abgegoffen und filtrirt / und fo offt mit bem Spiritu berüber deftillirt / bis nichts mehr im Grund bleibt / bann ber Spir. Vin. in Balneo lind bas von gejogen / Diefe Tincturam nun brauch alfo : 2118 Des Abends / wann man will schlaffen gehen / einges nommen/finct er das Ders/reinigt das Geblut/macht vertreibt bas Brimmen im Leib/verbeffert ben Magen/ wehret bem Mutter-auffleigen / trocfnet bas feuchte Milb/ befchuset bie Leber por allen bofen Bufallen/fillet und treibet die Menfes, und bringet fie gurecht/ pur: girt Die Mieren / heilet Das Robr-Gefdmar und prafervirt por ben Frankofen.

Bifenfugeln zu machen.

Rimm Laudani ein Loth/ 4. Rr. Storac. Calomit. 2. Loth/ 8. Rr. Diamosc. ein halb Gran/ 6. Rr. Ambra 4. Gran/ 8. Rr. Bifem/8. Gran / f. Rr. Deiel Dulver 4. Grant 8. Kr. Bifein/8. Grant f. Kr. Seter purce ein halb Quintt. Daradeji-holf 8. Grant o Norrhein ein halb Quintt. Diese Erück tlein gestoffenchernach inimm 3. Both Gummi (Aragant) und 2. Both Gummi (Aragant) und 2. Both Gummi Grabici f weiche es in Wossen-Wassel von darrach inimm obgeneldte Materiar) thu Beinsssonder de Romein ein der Grant de Romein ein der Grant der nen Roblenftaub barunter/gieß Das geweichte Summimaffer baran, und mache Rugeln baraus.

## Sperma Ceti.

Mirb nicht von ben Saamen ber Mallfich/ (mie fo mol der Rame, als genaue Wahn lautet) fonbern ex Cerebro Maris Ceracei gemacht und jubereis tet / meil bas Weiblein fein rechtes Sirn/ fondern nur ein fliffige Feuchtigfeit hat / barvon ein Del zu ben gampen bereitet wird. Und wird bifSperma nicht allein aus der Balenen, fondern aller groffen Gifchen Dirn tugerichtet. Man ichuttet bas Behirn in einen Popff/ pfleget / das untere loch wird verstopft / und fo lang barinn gelassen / bis es gestocht und flebricht wird zu einer weisen Materi / fo man Wallrath zu nennen in Engellandern ben Bermudes gefangen werden/nimmt man nicht das Behirn/ fondern die Fettigfeit der Les ber / baraus fie bas Sperma Ceti auf gewiffe Weife

Derlen.

mit ihrem fcmargbraunen Baffer fich in Die Donau ergieft / und faft in die 3. Meil lang mit Perlen-Mu scheln gesegnet ift / welche benen Orientalischen an der Groffe wenig nachgeben / bieweilen auch an Glang nicht viel geringer icheinen / Die wenigsten aber Davon geitig werden. 2lis aber in ben Schwedischen vorigen frölich / vertreibt Melanchiam , nehret denböfen Krieg die Bölcker dortherum eine Zeitlang gelegen/ Erdunnen/flillet das Bluten der Nafen und Wunden/ find fie daselbst rein zusammen geflaubr und ausgesisch worden / fiehaben fich aber hernachmals wieder vermehrt / bag jego fein Abgang ju finden ift. Bu Fries Dens Zeiten Darff niemand Da fifden / auffer Der Bis fooff, und feine Radften/benen ere erlaubet. Sonft gibte auch in Meiffen und Boigtland in der Gala/und in der Effer Verlen/ fo wof auch in Schotten/ben dem Fluß Done/Schleften/ Bohmen/ Lotharingen/ Frieß-land/ wie Anshelmus à Boot bezeuget / auch in Engliichen Meergeftatt in ber Proving Cornwall. Die 26 ten haben geglaubt/ Die Derlen machien aus Des Simmels Thau/ Die Neorenci aber widerfprechen es / meil DiefeMufcheln in dem rechten Grund Des tieffen Meers ihre Mohnung haben/ find auch gleich / fo bald fie aus benen Maffern fommen/und eroffnet werden hart/un dorffen nicht erft / wie die Corallen von der Luftt/ihre Soliditat erlangen. Die Bahl Derlen werben Uniones genannt erlangen. "Ore gulpt-betten besten Stienes genannt / de Boor fagt / se in Jahl-Perl 3. Gran wieget/ und schoe Wastler hat, so sep das Enuel der Cronen verth / also it nach ihrer Erdse / Gericht/ Nunde und Schönheit / der Preiß zweie und dreymal gröffer ober geringer barnach fie Mangel ober Uber-fluß baben.

#### ··· 118.

### Derlen Mutter.

Die Beburt Stelle und bas Batterland barinn Die Perlen machfen / find Die Dufcheln / Die immendig fon glantig untereinander fpielen/ und etliche gleich. fam einen Opal/ ober Regenbogen in fich jeigen. gugerichtet. Man ihrtet das Gehirn in einem Sopfi/ von solcher Arri worinnen man den Zuder ju reinigen pfloger / das untere Loch wird werschofft / und so lang jeret und eingelegt. Zu Bengala im Index-machen darinn gelassen / die es gestort und sledrichten von die Lock die Bergelegt. Zu Bengala im Index-machen der in gelassen / die es gestort und fledricht wird und die Jungsfrauen Arm Schner daraus / als einen sonberlichen Schmuck. Nicolaus Gabeus de Meteoro. den Apothecten gewohnet ift / muß aber entimischen log, lib. r. 5, 70, pig. 292. glaubt / es seven die Perlen an einem warmen Ort schenbaum wird der Sopst im der Archens micht de Technig / als die Verlen Duckwieder geschieft eine Olden der wird dag / alse die Chymici sepen mit ihm gleicher den Americanischen Wallschen Wegnung und balt darfut / das Perlen Salt und ans Dere Arenepen ju Starckung der Menfchen / werden beffer aus dem unventigen glangigen Theil Der Perl Mutter / als den Perlen felbst bereitet / Daher in den tres perlarum matres, vel etiam plures, quas ab exteriore parie à scabritie usque ad flavedinem sublatentem politas, in fruitra confringito, que crucibulo Es ware unbillich/ mann bet Perlen/ welche eine indita , calcinando incinerato usquead niveam albevon den beften Bierden des Frauengimmers gehalten dinem, tandem pulverifa, & in ulumadverfa, habefind / nicht folte gedacht werden / will von benen aus bis fic arter gerer wider bas Fieber præftantiffimum, Parfient Indie num Itabien ju uns gebrachten bier | quo innumeris febri tertiana divexatis opiulaumin nichtsmelben / weil davon im eilfften Buch gerebet fuit , und ichreibt I. Steph. Strobelberg , et habe worden. Es finden sich auch Perlen in unsern Ceutsch biefes Stuck viel Jahr unter seinen Arcanis ge-

habt / fen aber endlich aus Chriftlicher Liebe bewogen worden/es ju offenbahren. Dofis maxima Scrup. 4. mediocris drachma una, minor drachma fem, mini-ma Scrup. 1. pro Viris, Mulieribus, Pueris. Infantulis, ulus nondum prziente, fed faltem instante paroxysmo, & quidem in 2.3. vel 4. paroxysmis confequenter & fi non redierit, fuo quoque tempore, ut fic junctis viribus cum Natura ad expulsionem auræ febrifica operentur. Vix memini (fchreibt er ferner) quin frustra ultrà tertiam adhibuerim vicem, qua plerumque sebrina hostilitas eliminaretur. Indiget autem hic pulvis vehiculo convenienti, qui est hauitus calens cerevifiz, fi possit haberi, albz, fi non, nigræ, cum liquamine butyri recentis, quo epoto statim in lectum se recipiatager, sudorem inibi expectans largissimum, qui spem ipsi faciet certissimæ fanationis.

> 119. Campber/ Baffer.

D. Hermannus Nicolaus Grimm, ein vortreffs licher und berühmter Practicus in Oft Indien / befchreibt in Decuria Secunda Miscellan. Curiof An. 1. Obferv. 153. fol. 374. bağ ber Campher Baum mache fe unferne Baros in Sumarra, fen groß und Dicke / auch megen feiner Sartigteit jum Bauen beguem / habe einen geraben Stammen / ber feine Hefte orbentlich quebreite / von groffen/bicfen/umd vornen etwas juges fristen Blattern/Die/wann man fie reibet/nach Campher riechen / Den fie boch wegen des Camphers Rluchs tigfeit endlich wieder verlieren/tragt eine fcone Brucht/ in Groffe einer fleinen Safelnuf/etwas langlicht rund/ mit einer Dunnen Schelffen umgeben/welche noch in einer Schelffen liegt/wie Die Safelnug, Die ift von allers len Farben/ als roth / Purpursfarb / geib und grun/ Die gange Frucht in fich bullend / und gleich einer Qulis pen fich obenauf eroffnet / Die Samfung aber gefchihet folder Geftalt / wann fie aus ben aufferlichen Beichen permercten/ Daf ber Baum viel Campher an fich bas be/entbloffen fie ben Baum aller femer Blatter/jorool auch ber Rinden und Des Solges / bis auf den Rern / Den fpalten fie voncinander / fo liegt der Campher in Dem March wie Expftall Sale Blatlein-weife barins nen / welches von bem Rern abgefondert wird/und also bringen sie aus einem solchen Baum / von einem big in die dren Psiumd Campher / welches schier nicht Die Muhe belohner einen solchen schönen Baum zu permuften / und ift D. Brimm ber Mennung / wann Diefe Leute Die Deftillir-Runft verftunden/ und Diefes Dolg in fleine Studlein gericonitten / fie folten eine groffe Quantital beraus bringen / benn ob icon bas Bolg feinen fonberlichen Geruch hat/halte es Doch viel Carripher in fich / weilen bas Sols / wann es nach ber Amerch mit der Sage gerfchnitten wird / fühlet man biefen Geruch und baf es viel Tettigleit in fich weifet/ wie denn die Japanier durch Deftilliren den Campher alfo her aus ziehen/wiewol fie die Runft der Lauterung noch Dato nicht wiffen. Er machfet auch in Bornes und Sapan / Diefer aber hat lindere und flarcer ries dende Blatter / Die Frucht Davon wird condirt / und foll angenehm zu effen/und ein fonderbares Antidorum foll angenchmist effen/und ein sonderbares Antidorum lich/ die Gall und serois humores austuführen/ nud Alexipharmacom sens/if aber sehr dart zubekom: hisset erkateten Zuständen s. auch der Huller und men/aus Ursach der Kriegs die sehr offtmals daselbst landern Lungen Zuständen s. mansoll sie aber zucht rober

Įį.

ġ

ú

Mus Diefen Fruchten / Blumen und geführt werden. Que Diefen Fruchten / Z. auch viel Der vaus en Bullet gereinne Es nieffen duch viel Der berauf en wann man bis auf das Match binein bohret. Der Campber follohne schwarze ober oothe Flecken sent. Ihn zu erkennen et de ergecht sen, so nimm ein heisse Gemmel wann sie erst aus dem Ofen fommt/briche entimen/und leg ein menig Campher auf bie warme Schmollen / zergeht und verfleuft er / fo ift er gut/borzt er fich aber/fo ift er gefalfcht. Er lafft fich gern mit Fingern gerreiben/ ift nicht hart, und wie fett. licht anjugreiffen/ mann er angegundet wird/bremt er im Schnee und Waffer: bag er nicht (wann er lang liegen muß) am Gewicht abnimmt / foll man aus dem Gefchire / barinn er liegt / Pfeffertorner / Dirfen/ober Leinfaamen thun/ wenn man ihn ftoffen will gu Bulver/ muß man vorher im Morfel 4. ober f. Mandelfern wol jerftoffen, aleban bie Manbel beraus und weggethan, und den Campher darinn gepulvert. Ift es Binter/ und gar falt/fo laf den Campher mol gefrieren/fo ftofft Saliter. Bur ban Sieber foll wol bienen Campher in einem Tuchlein eingebunden / und ins Genucke anges beneft/und ein menia Campher im Meth gertrieben eine genommen/bas ftillet (wegen baf es balb burchbringet) Das Bluten an allen Orten Des Leibes. - Undere Art neven bavon jumachen / befihe Medullam pestillato riam Conradi Runrathe erften Theil fol. 299. &c. Wer ben Campher will brauchen gu Hugenmaffer ober fonft innerlich/muß er ihn vorher todten/und mit Man-deltern in einem Morfel abreiben/und alsdan pulvern. Man muß ihn / lang ju erhalten / in Leinfaamen/ oder Pfeffertorner legen/und fleifig por ber Lufft bewahren. fonft vergehrt er fich felbft / fo aber (wie Georg Miclas Schure in feiner neu-eingerichten Material Cammer for eibt einer ein Pfund Campher in eine Blafen thut und folden mol vermahrt / bag feine Lufft bargu fom met/ obgleich weber Leinfaat noch Pfeffer baben ift/ fo mird boch/wann er gleich Jahr und Lag lieget und unseroffnet bleibt / folchem am Gewicht nichte abgehen und fein Dfund netto haben / bann bie Lufft ift ibm am schablichften. Si Cyathus aque in aqua Caphure, quantum nux avelllana eft, accenfa conflagrarit, exhibeatur cardiacis & hystericis, statim liberantur, vi gilias facit, fi quis eam fapius odoretur, & natibus adhibeat, cerebrum n. exficcat, quidam ponume ca-phuram inter fortissima & validissima petis alexite-ria, nihil n. sinit putrescere, & venenosos disjicit halitus, in magnistamen capitis, & ventriculi dolori-bus non (vel caute) utendum, & vix in una dofi, duo & tria grana adhibenda. 120,0

Manna.

Deren wird viel in Palaftind , auf dem Bera Libano, with auch in Welfchland/in Calabria und Apulia gefunden. 'D. Herrod foreibt / bag man fie auch in Mahren in Circuitu Uramovienfi, auch anderh Ot. ten/ meiftens auf ben Alberbaum Blattern finbe." einer temperirten Eigenschafft / und pornebirilich fcmachen Raturen / ben Leib gu erweichen febr bien.

gefocht reichen / ben Rinbern wird fie am ficherften ge-braucht / wells ihnen auch wegen der fusten Lieblichfeit am beften einzubringen/und fie hartere und bittere 21rs genehett übel vertragen können, doch ben bisigen Ra-turen, Krancheiten und Jahre Zeiten nuß man ge-warschaft dem it ungehen, wenn sich die Mannaleicht-lich entjundet und vergället wird, daher solche mit etmas iduerlichten / als mit Lamarinden zu vermifchen. D. Managetta bat fein Larier Trancflein alfo vorgeschrieben, Recip, mann. el. ij. Drachim, solvatur in aq. font. vel decocto passul. Claris. iiij. Unz. add. Ciemor, Tartari ; t. Scrupl. vel ij. Scrupl. junctim cum ovi albumine clarificentur, fuper addendo aq. Cinam, opt. ij. Loth. vel eleofaccharı citri ex rec. cort, parat, q.f. ad gratum faporem.

121. Bella.

Die Cenala reben bem porigen, faft ble gemeineffe Purgfr 122. Rhabarbarum,

T.2.1. Ahdatatherum;

Sommi am Edhan un Halana Gurabig und Halana de Grabig und Halana de Grabig und Halana de Grabig und Halana de Grabig und Peigelerute Viel a Spotinaliane Vielditer etwor befricht und Vieldium und des Gemaleis bied, den glabe dell propriet fiel ind. The care the Geological delle Propriet des Geological delle Propriet delle Propri

123. Eine gute und beilfame Domada / von 3bt Durchlende Princeffe Eberharbine von Wartenberg. Man nehme ein Dfund neu ungewaschenen But-

ter / gelbes Bachs ein Wierding/ von fchwarten wol

(weil fie viel Winde machen wurde) fondern ein wenig | zeitigen Trauben ausgeprefften Safft ein Pfund/man muß aber ben Safft in fein Detalles fen mas es wolle/ aubyressen/sobern nur in ein erbene oder hölherne Schissel. Dann nehme man auch ein Psiumd Mosen-wasser-biese 4. Stuck in einen neuen irzdenen Sasen ist ne Sund gesocht und nicht gerührt,nur mit einer höle bernen Spachtel Den Schaum berab genommen / und wann mane vom Feuer thut / wieber gar fauber abgefcaumt / und falt laffen werben / benn Cructweiß mit einen itzben ober holbern Gefchirz (und nicht mit einis gem Metall) heraus genommen, auf ein faubers Euch gebrucktund in einem bolsernen ober irzbenen Gefchira aufgehoben. Dan muß es gar mit feinen Detall anrubren/wird fouff verdorben. Diefe Pomada ift gar beilfam / wann man etwan fällt / oder fich floffet / auch gar zu frifchen offenen Schaben/ zum Mund und Sanben/ mann fie etwan von Kalten, ober fonf aufgesprum gen find / macht auch glatte und linde Sande. Zu ben Sanden aber/ fie fonderlich im Winter gutzu erhalten ift folgende noch beffer. Er fflich nimm eines Enes groß Dirfch-March / und halb fo viel fconen Benedifchen Terpentin / ber aufs fauberfte gewaschen ift / alsbam nimm gu dem Eccepentin den einem En das flar / rührs fo lang bis ein Schuffel voll wird mit dem Fein / als-damn laß das March fühl zergeben/ gieß es auf ein Rofenwaffer / und wafch es gar fauber / alsbann ninims vom Baffer / und lag es wieder zergehen / und fcutte den Terpentin mit dem Evertlar hinein / und ruhrs gar wol und lang / bis die Salten schon und weiß wird / thu ein wenig geschabnen Gaffer baran / fo ifts fertig.

124. Portellana.

Pet Meiera von Andere Der Elbe, darum beschier von bei Meiera von Elber Albert Elbe, darum bis schaften von debetten Spartigelan. Aufchein und ebbtien Spartigelan. Auf der Angele in gegen eine Index ein Index eine Index ein Index ein Index ein Index ein Index eine Index ein I

#### 12r. Mablaus bem meillen Zenne su bringen.

Eriter

## \$\$**\$\$\$\$\$\$\$** Erffes Regifter der jenigen Baum/ Bemachfen / Arachten und Rluffen, beren in diefem andern Theil gedacht wird.

Cer ober Abornbaum 684 Meger 140 Meften 540 211berbaum 648

21m 540 Ummer Gee 19t Di Goenbaum 648 Mtter Gee 191

Bandweiden 647. Berula ober Birchenbaum 684 Blenen 186 Bohnen 16

Boryithenes 145 Buchbaum 674

Cabus-Rraut 74 Canari Samen 79 Crocts 78 Cydlina 612 Eprefniger Gee 14 D.

Dundel 44 Durence 539

Gibenbaum 681 ichenbaum 677 Sicheln 679 Elbe 140 Enuß 540 Erbien 52 Grlaph 140 Erlen 648 Eralach 540 Efchenbaum 682

Farberrothe 88 Faigbohnen 16 Far adoreum 44 Gelber 75 1 Ferroe 642 Riechtenbaum 68 1 Fifcha 640 Flachs 60 Fohrenbaum 68 1

Fraxinus 682 Garance 88 Gerften 48 Glapum 87 Smunbter Gee 549 Guado 87 Guesde ibid.

Sabern 49 Sagen ober Sambuchen 676

Franff 58 Herba Medica 302 Dimmelthau ca Dirk ead. Sooffen 80

Sp8 540

Ramp 540 Richern 14 Rifernbaum 681 Robifraut 74 Rorn 45/52 Rrembs 540 Ruenfohrn 681

Larix 678 Lein 59 Lerchenbaum 681 Lindenbaum 685 I inguagvis 683 Pinien 53 Emptraid ead.

Lohum 49 Lupini 17 maben 18 Maulbeerbaum 474

March 140 Manbaum 662 Many 55 Merch 540 Michel 140 Mieg 298/686 Mifteln 686 Mohren 78 Moldau 540

17: Reufiedler Gee 193

Opium 58 Orba 612

Papaver 18 Pergolino 88 Dennich 54 Phalaris 50 Pinus Sylvestris 681 Platanus 684

Populus alba 648 Populus Lybica ead. Populus nigra ead.

Reiß 57 Nohr 89 Dioja 88 Ruben 76 Rubia Tinctorum 88 Ruftbaum 684

Gaffran 78 Schwechat 5 40 Sommer Berften jo Sommer Rorn 62 Sommer 2Bais ead. Surbus Sylvettris 68 3 Sorgum 55 Steinbuchen 678 Steper 140 Suffes Sols 82

Zabac 83 Fannenbaum 680 Taxus 681 Taya 540. 598 Teilla 570 Tiber f41 Tilia 785 Tragbuchen 634 Eraun 540 Tremula 64 Burdifder Bait ir

u. Vervacta If Ulmus 684 Politia 140

Baiken 44 Baiken Mals 105 Watava Tiuf in Bohmen 623 Watawa 540 2Beberfarten 89

Reibe/ Ifatis Glaftum 87 Milbeholk Dbftbaum 677 Milbeholk Dbftbaum 677 Milb Saffran 79 Winters Gerften 48

Bifern 54

Anders

## Anders Register / der farnehmsten Sachen / welche in diesem Undern Theil enthalten find / was mit Sternlein bemercft worden

ift in dem Runft Buchlein zu finder.

33 On den Malen rot beren wunderfamen Ges " bom Moler Stein, 33 burt. 195 Aas Jägerer, 690 Samson a Abbeville in Globo tere, von Engelländissichen Pferden, 142 Abbrechung des Laubs für die Seiden, Würme

Abbrennbodina benm Brauhaus, 97 Abdruck von einem Rupfferftich oder Schrifft bei fommen, i

Aberglauben in ben Manerhofen, 316 vom Abgeben der Pferd-Babne. 137 Abgeobete Teiche wieder aufjubringen, 152 Abgeritrenen Pferden helffen. 211 vom Abhafpeln der Geiden, 498

Abhangende gelder. 14

von Abbautlung der Geiben Burme 490. gefchie het bes gahre viermal, ead.

het voe zante viermat, eaa.
vom Ablah der Leiche, 149
Abmessing der Alten nach dem Körnlein. 44
für das Abnehmen der Pferde. 224
von Abnehmung der Köber 316 Geq.
Abrahama des Patriarchen Eichen/ stehet bis ju Jo-

fephe Zeiten/ alfo uber 2000. Sahr. 677

Abfyrtus von den Dferden. 149 Abebeilung des Manerhofe. 286 21bmattung bes 2Baffere in ben Teichen. 148 Sahrlicher Accis vom Cobacterincen in Imiterbam

tragt ein groffes aus. 107 21chat. 41

vom Ackerbau g. warum er nimmer fo fruchtbar als ehebent ead. hat weber Schuler noch Lehrmeifter ead. wird von ben Alten boch gehalten 9. ob er ber 1 Biehjucht vorsober nachzuseben. 285

Acterfeld wie es bereit werden folle. 41 ber Acterleure Frenheiten ben Den Alten 12. wie fie ju Albertun Magnur von Barbent. 791 un feben. 43. P. Albinur in Chron. Miln. Befchreibung eines som

ju fehen, 43 Acker Pferde, 198 Ackern foll man weder ju feuchter / noch ju burrer Beit 27. wie es anguftellen 28. feg. von beffelben Duten 29. wie offt folde jur Winter-Saat ansuftellen 30 feg. in der Ralte machts Die Blecker math. 32

von der Zecket Unterfcbied / 13. find in Ungarn feche und mehr hundert Schritt lang 14. wie folde ju verbeffern 18. ein Mittel / daß fie nicht dorffen gedungen werden 18. Beug/ fo baju gehörig 19. Wieh/ fo bagu nothwendig 24. mehrerlen Arten von ihnen 29. beren Fruchtbarmachung / vielerlen Gorten 29 feg. herm Bodlers Runft deswes Alpen ober Almen in ber Stepermard und ber gen. 41

\* Adamas. 40

bom Adel auf bem gand ir. muß ju Strafburg bas Burger- Recht haben ead. DeffelbenUnterfcheib ead. ber Pferde 2ldel. 133

bom 21oler 782 feq. Arenen von ihm. 781

gefchwoline 2bern an ben Dferben ju beilen, 243 vom Moerlaffen der Vferde. 214

Agagropil voer Gemien: Rugel. 734 Aginetabom Regen: Waffer 108, Jahn: Cur 348 für Das Dinfallen 364. Scorpion: Diff. 617 Mehren gwo Spannen bict in Reus Difpaniola 14 bon berfelben flauben. 65

Eliani Siftoria von Schweinen 358. Welffang 193. bom Mal 195: Mejden 600. Onftoria von einem Gadpfeiffer und Rolffen, 758

von Henderung bes Gaamens / nach bem Gemits der. 41. feg. Zeschen eine Irt Fisch. 600

Atii Cur/fur ben gifftigen Thier: Bis. 365 bon Zeugeln der weiffen Maulbeerbaume. 480

von 2ffen. 708 allerlen 2 ffter bela. 671, feg.

Agaricum oder Lerchen. Comainm 682 feine Zugenben ead.

von Ziglaftern 784. find ben Phafanen aufid-

hig. 787. Agricola von Bobeln 747. Murmelthieren. 792; Cornelius Agrippa vom Bocks Unichlitt. 352

vom 2born 684 Arenenen von ihm ead. 3oh. Conr. Zuringers Bericht vom Bogelftellen. 697 wie die Ochlagmande auf Die Lerchen beftellet

werden. 826. artige Rloben Sutten 830. Die Mittage Conne ift den Bald- Bogeln angenehm 831. wie Die Falden im Strich gefangen werden 847. Die Bogel ju dorren. 847 Mlabaffer, 39

vom Alberbaum, 648 Alberbroffen in der Arenen febr gebrauchlich. 648 Leandro Albertivonübergroffen Ruben. 76

berbahren Brunnene in Meiffen. 537

Al can toftado ober Schweiffuchs. 147

Ulyffes Aldrovandus vom Cauben Fleifch 403. von der Dienen Unterschied 418. von Gevern 784. Orio-lo 796. Jincen 806. Wogel Ortolaco 808. Odhern 816

Alexander M. verbietet Die Pfauen umgubringen

Ali Baffa ju Dfen Occasions Roffe. 139 Alphonius Derhog Ferrara verbietet bas Wildichieffen ben Leib und Lebens Straffe und todter doch temen Delinquenten. 690

Schweiß. 292

Alftedius von bem Illter ber Banfe 385 \* 2llee Bilder wieder verneuen. 15

Alten ein Bifch. 585. vom Alter der Pferde / wie es ju ertennen 137. fegg. ber Stutten/ wann fie jubefchellen. 165 bes Rind.

viehes 304. der Schafe 340. Biegen 350. Schweis ne 354. Bienen 432. der Karpffen 782. Bechten 183. unterfchiedliche Cang. Bogel 811. Amafis, Ronig in Egypten / lernet bon ben Ameis

fcn. 414 Umbra Grieß. 36

Zimbra Dandein ju machen. 26

S. Ambrofy Franc wider das Rieber. 118

Ameijen find der Bienen Feinde 433. ben Barten Cháblich. 47!

Ameife Ever find ber Canari Bogel befte Speiß 804

21methift 41

non ber Imfeln Unterfchied 800

Mint eines Teichmeisters im Commer 160. im Win:

Mittalfen Species Nob limm. 12

Amurathes ber Burdifche Ranfer / wird bon Griediich : Beiffenburg mit Bienen weggetries ben. 415

Austes Libice. 392

Andalufifche Dferde. 141 mit Angeln Die wilben Enbten ju fangen. 634

Angelegischerey. 576. feq. Angelschnur. 577 & 579

Angelseit / wann fie am beften. 55 \* 2Ingeficht fo audgefahren gu beilen. 33 bon Antunffe und Geburt ber Bienen. 415 bon Annehmlichteit Des Waffers. 520 von Anrichtung ber 2Balber 671

Anftrich fur abgerittene Pierde. 211 Antidota vom Birfchen 715. vom Dachfen Blut in

ber infection. 746 Antimonium machet Die Schweine fett, 259 Antipatbia wifchen Soldaten und Bauren, 12

Prebien und Schweinen. 613

Apffelgraue Pferde. 147 Aphrodifei Ulifachen/warum die Pferde im Curier Die

Schweiffe ruhren. 156
Application jur Schildfroten Arbeit. 11

Aprilis Maibmannichafft 897. leg.

12

7

Arabische Pferde. 145

\* Aracang ober Oft-Indianischer Rab. 844

\* eine Arbeit blau anstreichen. 9

Arboris Vegetabilis F.x. erimentum. 23

Arcanum bom Sonig vor die Blattermafen. 460 miber den Stein. 813 Archeus Theophrasti. 518

Charles d' Arouse von Lauben Mift. 398 Argliftigteit ber gejagten Sirfchen. 721.ber gehehten

Safen. 748 Ariftotelis Urthel in ber Pferbe Alter. 138.

Armelini Stalianifche Schimmel. 147 Arnoldus de Villanova : Won Endren Mift. 392

Arpinum Ciceronis Batterland. 306 Artianus von Indianifchen Rriegen. 12 herhogin von Arfcor hat ben Geiden-Burm erftlich

in Dieberland gebracht. 472 Arrifcbrocken in Neu Sifpaniola find anderthalb

Souh groß. 14 Art und Matur ber Bienen. 415

Arnneyen: Bon Dem Bier 101. Pferben 213. Dem S. Augustinus de Civit. DEI bom Pfauen Wifth, 394

352, fen. Schweinen 364, feq. bon ben Ragen 369. Sunern 381. Banfen 389. Enbten 392. Pfruen 396. Somanen 398. von den Lauben 403. aus Honig. 460. Wachs 464. von weisen Maulbeer-Baumen 476. Seiden Burmen 506. leg von Baffer 523. Rarpijen 182. Dechten 183. Schlenhen 184. Grundein 88. Ruten 190. 214: Schlehpen 184. Orunvein 88. Auten 199. 2a: len 199. Lads 199, von Elefden 600. Sch. dirot ten 612. Arebsen 617. Frospen 619. Kroten ead Schangen 621. Arandoch 627. Trappen 629. widen Endern 630. Schr 640. Oftern, 643. von Felberbaum 647. Albern 648. Eichen 677. Buchen 678. Cannen 680. Fohren und Fichten 681. Lerchenbaum, ead. Efhenbaum 682, vom Ahorn 684. Ruftbaum ead. Linden 687. jur Die Sunde 701. von ben Lowen. 702. Elephanten 705. Affen 708. Sirfden 711. wilden Schweinen 723. Elends thier. 730. Reben 738. Wemjen. 734. Dafen. 738. Ruchfen 741. Dahjen 746. milben Kaben 749. Bielein 773. Iggen 774. Baren 778. Boliffen 760. Liblem 733. Georen 784. Ph. Janen. 787. Rebhanern. 793. Hafelbanern 201. von Bachtein

Rind , Dieb 332. bon Schafen 348. leg. Biegen

796. wilden Tauben -99. Burteltauben 800. Spagen 804. Schwalben 805. Matterwinden ead. trzel Cavallo mas es fen. 179 Afchen aus Streh. 69 vom Micbenbrennen. 667.

vom Afpenbaum. 648 Afper Danubit Bingel oder Bindel. 590

Aftronomorum Meynung von den Medern, 37

Arbem der Pferde / fo er fcmer ift 237. der Ragen ift fdolich 368. übelriechendes ift den Geiden Burmern ju mider 491.

ber Acrere See/was er Monatlich burchs gange Jahr

für Fifche gibt. 567 feq. Aventuren ju machen. 8 Avenam ris eines Arabers fluge Bedanden bom

Baffer, 518 Avenzoar von ben Raben. 365 von Zuerhahnen. 792. wann fie pfalgen, ead.

vom Auer-Ochfen, 307 . von Aufferziehung der Ralber 317, ber jungen Ban-

fe 387. der jungen Endten 392. ber jungen Lau-ben. 400 von Zuffebern ber Geiben Durme. 483

Aufficht und Beobachtung ben ben Teichen, 747. im Sommer. 560

bie Aug- Zepffel ber Ragen follen mit bem Mond juund abnehmen. 369 Horatii Augenii Frang Cur. 74

Augen ber Pferde/ mie fie beschaffen fenn follen. 152 trube / fluffige und fette 226. higige und fchrourige 227.mann die Pferbe barein gefchlagen worben 228

für geschwollene. 229 Augen-Ciren 201/369 & 616 Augen Balben vor Die Pferde. 229

Auge Stall der Pferde, 227 Augusti Beidmannschafft. 843

### Unders Regifter.

Augustus-Copffen tocht am besten. 92 Aviaria ber alten Romer. 369 Avicenna Stein-Cur. 365 Avis Miliaria ober Ortolano, 803

Aureliani Des Rapfers Gebot an feinen Rriegs-Obris Musfan ber Schweine ju erfennen. 353

für den ausbeiffenden Wurm der Dferbe, 262 für den ausbertsenden Wurm der Pferde, 262
Ausbergen der Pferde, 277
Ausmussteren der Huner, 377
Ausmussterung der alten Jauben, 401
Aufonies von Versching, 285
das Ausreissen der Riche verhaten, 564
Ausreissen der Baldbet 671
\*\*ein junges Ausseben erhalten, 30
der Austern wurdersame Bermehrung 595, ihre Eis
den Ausser ein der Bermehrung 685, ihre Eis
den Ausser ein der Bermehrung 685, ihre Eis
den Ausser ein der Bermehrung 685, ihre Eis
den Schaffen wurdersame

genichafft 624. worgu fie in ber Artnen ju gebrauchen ead. fie frifch ju behalten. ead.

Austheilung ber Felber Camilli Tarelli. 31 bom Auswachsen Des Malges jum Bierbrauen. 94 bom Muszebenden bes Getrands. 60 \* ju Auszierung einer Grott/rothe Corallen-Binden

su machen. 16 Auchores, fo pon Bienen gefdrieben 414, feg. einiger

bes alt und neuen Gronlandes. 755
Gillaume d' Auuray von guten und bofen Beichen ber Uferde. 150

Joh, Conr. Axtim vom Bartfcherern. 663

Bachmar ein Art Polniffer Pferbe, 141 Badners Bad in Deflerreich, 731 unterfchiedliche Bades 442. feq. ber warmen Bader Urfach 731, habennach ihren Mi-

neralien unterschiedliche Burckungen, 53

ben Baren wird in Doblen bas Sonignafchen artig verwehret 432. von ihnen felbft 754 feg. wann fie brunftig werben 755, leben in Gronland auch im Waffer ead. wie fie gefangen werben 756. Arts neven von ihnen, ead.

von Barfchweinen 374. Diefer und Der Bachen Unterfchied/mas die Spur betrifft 725

Baume in Brafilien von fonderbarer Bohe und Die de 13. Die in Die Balber gepflanget werben. 662 Babn jum Ringelrennen 188 feq.

Die Babren in Stallen foll man nicht mit Rupffer befchlagen. 177. Baigneres find Baber auf ben Porendifche Geburge 537

Baif und Deh Ordnung 693. feq.

Baufen und Degen / wem und wann es erlaubt 693 pon allerhand berfelbigen. 773

Baife Sunde. 699 \* ichwarf Baig fieden. 18 Balbini Ergehlung / von einem Bohmifden Bronnen 137-von Fluffen/dieBold Cand führen 140.Boh: mijchen Berlen 623. wie die Trappen in Bohmen gefangen werden 628. vom Bogel Commorant 638. fcmarben Storchen 640.einer Safen Dif Ges burt 737. Siftoria von einem Bafen Bener 783.00n meiffen Rebhunern 788. Phafanen 786. von ben Machteln 796, von weiffen Gpaten 804. Dorns brdern Ros. wie die Raubvogel gefangen merben. 846

auten Baliam allerhand Gorten ju machen 24. mic er ju gebrauchen, ead.

Balganen der Pferde mas es ist. 150. Barbarische Pferde. 125 Josaphat Barbarus von dem Persianischen Ge ftutt. 143

Bon ben Barben 591. laid/weil er lebt nur Drepmal ead. ift ben ben Romern in hohen Berth, cad. Barbets ober Englische Waffer Sunde, 698

P. Angeli Bargei Befchreibung/wie eine Rrabe Die ans bere fangt. 834

Baricellus in Hortulo Geniali bas Farren Kraut confervirt bas Getrand 66. Frenf Cur 686, bon ben Rrotten. 619

Barlem in Anigmat. vom Cabad, 84

Serrbon Bartas Pferd Elogium 134, von den Brun-nen 530. Elephanten Streit mit den Drachen, 706 Bartholini hinige Fieber: Cur 668. von ben Buch:

Edern 674. vom Buche, 741 Bauch ber Pferde/wie er fenn folle. 155

Bauchfeblecheige Pferde. 236 Bauersmann in Schottand hat ein sonderliches Glüde mit seinen Saamen. 38 Bauchsteber aus wassprichten Gestloen zu machen 16.

wie folche zu verbeffern. 24 Baue Brunde tonnen nicht veralienirt werden. 10 Hieron. Baubini Lungen Sefdmar Cur. 121

vom Bauboly 673. feq. von ben Baum gruchten hat ber Menich noch in bem

Uniduld Stand feine Mahrung genommen. 600 Baumbackel ber Bienen Teinde. 433

BaumetMarder ber Walde Bienen ichablich 433.

von ihnen felbft. 750 Baumfcbatten den Felbern schablich. 14 bas Baumfcbelen ift in den Baldem verbotten.664 Bauren haben ben Den Alten groffe Trenheiten 12. und Soldaten find einander feind ead. Der guttlandie fchen Gebrauch mit ben jungen Ralbern 317. ihr Log

ben ben Miftlern. 801
Beccafigo ein fleines Bogelein 808 feq. ein andere Art in der Lombardie Davon 209, von den Kleb Garnen

für fie. 824

Joh. Joach. Bechert von der Fruchtbarteit Des Meers Salbes 38. von Bronnen-Quellen 531. Dodagras Cur 612. Schalen ber Rrebfe/ ju mas fie gut 617. bag ein hund nicht von ben Menfchen laufft 702. 3ahn-Cur. 738

Beckers Ordnung. 117

von Befriedigung und Gingdunung ber Biefen. 296 Behaltet für Die Rifche, 119 Bein weich ju maden. 2

Beinbruche an ben Pferden gu heilen. 273

Belifarise Der Bauren fonderlicher Schus-Bott, 12 Petrus Bellonius in Problem. Dem Bier ein fonders aus erros Aradonia in controlled beil police all property gus ten Geschmack zu geben 198. Conflatinkopolitanis spr. vom Barben 191. Ladvisoven 1971. von den Stochen 640. vom Birber 641. Otten 643. wie die Habicht und Specht gesangen werden, 845

Benedictiner bauen ihre, Felber gut. 30

Bergblau. 43

\* Bene

## Unders Regifters.

\* Bengoine Waffer für Die Riecken und Raube bes ! Gefichtes. 29

Berg Salcken 771. wie fie gefangen werden. 847 Derill. 41

Bergijche Pferde. 140

Bergitabrer Dferde. 139

Der Bilhelm von Bernfteins Urtheil/ wer fich reich

jagen barff. 545

Beidaffentheit der schönen und guten Pferde 151.
des Orts zu einem Bestütte 161. des Landes wo man

Seiden Burmer nahren will. 473 Bejdbeller/ wie er bejdagen fenn foll 164. ift mehr an ibm / alb'an ber Stutten geiegen ead. alte taugen nichts 165. wie ihnen ju warten ead. beren Erfrifcung 166, follen ben emer Stutten nicht abgewech: felt werden. 170

Befchellungs Beit 166, fegg.

vom Befchlagen ber Pferbe. 157

Befchneidung der Widder. 342

Beftallung bes Maners 290. ber Schafer. 337 von Befrichung ber Marchteine. 673

Betrachtungen ben dem Pferd Rauff. 195 Betrug der Ross Tauscher und Schmiede ben den

Uferben. 138 Beulen am Sals ben Schafen vertreiben. 347. feq.

für Bezauberung ber Pferbe 274. feg. Des Rinds Biehes. 331

Bezoar. 38

pomBieber 640. ber Comeiff/davon ift ein treffliches Berin Effen ead. ob fie ihnen Die Gailen abbeiffen 641, wie lie gefangen werben. 642

Biber fchwart gufarben. 13 Bibergailen/ ju mas fie gut, 641

Biber Sunde. 698

von ben Bienen 413. ift ein ebles und funftliches Phierlein 414. Authores, fo von ihnen gefdrieben vom Bier: foll nicht mit fchablichen Rrautern vermifcht ead. von ihrer Urt und Ratur 415. machen eine Belagerung aufbeben ead. ihr Antunfft und Geburt ead. Deren Borfichtigfeit 416. Prophezenungen ead. lieben die Muficam ead. tragen ihre Cobten su Grab ead. beren Politic und Monarchie ead. feq. Deren Unterfcheid 418. 2Gilbe in Mofcau / Dohlen und Liffland 419. Der Meelthau ift ihnen ichablich 421. Die Wegend/ wo fie gerne ober nicht gerne find ead. berofelben Wartung ead. fie von einem Ort sum andern bringen 424. wie fie auswarts ben ber Dacht fortgubringen und gu verfegen ead. Die Alten find beffer einzuhandeln als Die Jungen 425. fie aus bofen Gtochen in gute bringen 427. 2Bilbe auszu: fpiren 230. feq. wie man in ber Marc Brandenburg mit ihnen umgehet 431. ihr Alter 432. werden in Ungarn getobtet ead. von ihren Feinben ead feg. mas fie ferner nicht leiden fonnen 434. von ihren Ctich. 436. Krieg swifthen ihnen und berenReconciliarion 437. beren Gintragen und Arbeit 437. ihre unterfchiedliche Memter ead. welche Rrauter ihnen angenehm 438. beren Unterhalt und Mahrung ead. ibre Wartung burche gange Jahr 439. mas für 1Imftanbe ben berfelben Schwarmen in acht gu nebmen ead. wie Die Alten zu verpflegen ead. feq. Die Jungen 440. fernere Umftande ben ben Schmarmen ju oblerviren 441. legg. berfelben viel ju jei: +

gen 444. Unreigung jum Schwermen ead. baf fie gerne anlegen ead. fie bavon abzuhalten 445. fie von hohen Baumen ohne Leitern ju faffen cad. aus los dern und Baumen faffen 446. wieder in die Stocke ju bringen 447.feq Renngeichen/baf Die Deugejes ten bleiben 848. Nauchen für Diefelbe ead. Werd's seug/ fo ben ihnen nothwendig 449. wie ihnen gezeis Delt wird ead. fie in einen Gad ju treiben 450. beren Rutterung 451. Die Matten wieder ju erquicken 453 von beren grantheiten ead.teq ber faulen Brut 454. von ihren Durchlauff 45 5. Motten ead. allerten frig neuen für fie 45 6. die Cobten wieder lebendig zu mas den 457. mas von ihnen jur Arenen ju gebrauchen ead, von beren ausgelagnen Sonig 458. Die Jungen machen bas beite Sonig 459. Deren Recht. 467

Bienenfalter find Sonig Dieb / wie fie tonnen vertrieben merben. 455

Bienen Garten/ wie er befchaffen fenn folle. 420 Bienen Sutten. 422

Des Bieneu Ronigs Geftalt und Art 419. Deffen Krancheit zu beilen. 454

bas groffe Bienene Dulver 456. bas fleine, ead. Bienen Recht. 467

Bienen: Galben. 456

Bienen Schwarm auslochern und Baumen zu fal fen 446. in Die Stocke zu bringen. 447 Bienem Stich zu heilen. 437. feg.

Bienen Stocke 422. allerlen Gorten berfelben 423. beren flugloch 424. vom Sole/fo bargu dienlich e.d. fie in Ordnung ju bringen 425, von ben liegenben 426. find fo baurhafft als Die aufrechten ead. Die lange firger ju machen ead feg. Enberen und andere Ungeziefer Davon abzutreiben 433. fie auszufaubern 440. Reguln Die Alten zu erhalten. ead.

Bienen marten. 422

werden 92. wie es ju machen 97. wie mit Deffen Sos pfung umjugehen 98. Das weiffe braucht weniger Dopfen als Das braune ead, wie es gefühlet wird 99. wie ferner Damit ju gebarben ead es gierend ju machen 100. feq. bon ben bargu gehörigen Gaffern 102. wie bas eingefaffte ju marten 103. bamit es lang bleibe ead. feq Daf es fich nicht verfehre 104. von braunen ead. beffen Eugenb / Eigenschafft und Schablichfeit ead. feg. Dangiger 104. Roftocker ead. Naumburger ead. vom weiffen 105. beffen Que gend und Schadlichfeit, ead. Braunfchweigifches ead. Engellandifches ead. Samburgifches ead. Sa noverifches ead Saus ober Safenbier ead. von Ros fent ober dunnen Bier 106. Merten ober 2Binter Bier ead. feg. Ungleichheits Urfache 107. Das von Sauer-Bronnen- 2Baffer gefocht 108. aus Rraus tern 109. aus Bircten Gafft gefotten ead, ihm eine fchone Farb ju geben ead. mann es trub ju lautern 110. ihme/ wann es nach bem Faf fchmectt/ ju helf. fen ead, wenns fauer wird 111. bag es nicht anticte ead. ober fahmicht werde. 112

jum Bierbrauen / mas erforbert mirb 91, feg. mas fur Gefchire 93. Eigenschafft Des 2Baffers bargu

Biero Efig 1 12. wie er gubereitet mirb. ead. Biefem 36. Rugeln 46

Unders Regifter. Bilder fo alt / wieder verneuen 15. fie ju metalli-ten 16. burchfichtige/bie als horn fceinen. 17.8 33 Bobnenwaffer. 30 ein Binder ju Lucernfallt in eine Drachen Sole, 707 Borellus, wie Die Rrebfe generirt werden 614. Die von Bircfenbaum. 682 Birchen: Saffi/baraus Bier gefotten. 108 Bircken Walder/ wie fie zu pflanten. 661 Das Bircken Waffer zu fammlen / ift mit gewiffer Maf verbotten 668. wie es ju gebrauchen 683.lang ben650. Frang: Cur. 760 Borfcbite Suf Galben, 222 ju erhalten, ead, feg. von den Birchhabnen 792. ihre Pfalt Beit, ead. Boryfthenes ein Blug in Cartarien. 145 von Bifem Chier. 709 Blut. 191 einen Boffen ju machen. 20 Bifont ober 2Ralb Debfen, 307 Bikaueren ein Sifch. 192 Joh. Chritt. Bitter: Kraut von ben Maglen. 195 Scheren in Spanien, 182 Louyle Bourgeois Deb Ammen Buch. 367 Brach jur Minter Saat, 31 Brach Acces ober Vervacta, 15 von Blachtauben. 799 Blatter ber Geibenwurme/wie fie gu fammlen. 484 Blanquillos oder Spanifche Schimmel. 147 Blafen: Schmergen: Cur. 50 Blafen/ wie fie ben Dierben zu machen. 209 Blattern ber Schafe zu vertreiben. 347 & 617 Blaue Luß ein Urt ber Ralden. 768. Blane Riel. 23 nen. 6ó1 Niclas de Blegny von Mieß. 686 bom Blenden ber Finden. 807 gestillet. 165 Blode Angen ju curiren. 201. & 616 \* aus jeglicher Blume die naturliche Farbe heraus ju Brandfalben. 617 bringen. 17 von den Blur-Gincken. 807 Das Blur-Piffen des Rind-Riehes ju fillen. 329 Brandwein/ wie er aus bem Betrand gemacht mirb Blut Stall ber Pferbe. 239 \* Bluts Stein. 39 Bluts Stellungen der Pferde. 269 Brafilianifche Baume, 13 Brate gifch. 185 Bock/ mie er beschaffen fenn foll. 350 Bocksblut ftillet Gand und Stein 352. Dertreibet Bratwurfte gu machen. 361 Braunfchweigisch weiß Bier. tor ben Musfas ead. wie es ju fammlen, ead. Bocts Lorbeet ftillet ben Ropffweb. 352 BockerUnichlier auf einen Stein ju ftreichen. 352 ben 210. madien aus Ragen Fleifd. 368 Berz Bocklere Runft bie Hecker fruchtbar und trache Brebmifche Pferde, 140 Brentholn 674. Brefilauer Scheps ein Artvom Bier. 107 tig gu machen 41. von Chafen 340. wie Die Malen Ju geigen. 195 . Martin Bobm in feinen Roff-Arhnep-Buch : wie Brombuner 792 gifftige in Ungarn, ead.

rattin Soom in jeinen Ingerenginger Such in we einem Beschellerz zuwarten 165, bie Jaare an den Pserden zuschellerz zuwarten 165, die Jaare an den Pserden zuschen 205, Mittel für Müde 212. Einstitte für sie 216. Wohn 210, Einzug 220, für ihr Indement 225, sette Mügen 226, für das Schwützen ihrer Obserden in 1860 in 1 ren 230. wann fie die Rrott im Maul haben ead. rus Big fenen 232. Den Feifel haben 233. für beren fchwes ren 2lthem 23f. Den Blutftall 239. wann fie ben Rrampf baben/und fleiff find 244. Erittfalbe für fie 249.bas Leben im Sufjurud ju treiben 253.fur ben Duffmang 254 für allerlen bero Gefchmulften 260. für ihre Bezauberung 275. bes Rind- Biehes 331. für bas Erflicken der Schafe 347. wann Diefe die Blattern haben ead. Die Schweine gefund ju erhal ten 363, fur ben Bipf ber Banfe. 389. Das Ronigreich Bobmen hat Die meilten und groften

Fifch Leige. 357 Shmifche Perlen. 623 Bobmijche Pferde. 141 Boery hiltoria Gemmarum. 794

Bobnen an flatt Der Dung ju gebrauchen 20. ine Feld Bruten Der Buner/wie Damit umjugeben. 375

ju bauen. 65. Diefe und andere Gaamen bald auf gebend ju machen ead beren Dug in ber Arener, s

Schlangen werden in Franctreich geffen 621. einen geschwinden Schweiß ju machen 649. wie ein im Baffer Ertrundener wieder jurecht gebracht wot-

Withelmi von Der Boffche hiftoria Medica von Malen-

Boteri Relatio Univerf. von bem Gintommen ber Ri

Braune im Sals/ wie fie fan vertrieben werben, 213

Berin Eufebii von Brand Befdreibung ber Murde

Brand : eine Cur barwiber 47. auf for berbare Beis

Brandmablen Die Pferbe auf unterfdiebliche Beife 175. ben falten Brand on ihnen gu beilen. 271

90. wie er ju rectificiren 91. aus welcherlen Betrand er gu bringen cad. aus Bierlager gu machen. 1 13. Def feft Rugen und Gebrauch 114. feine Eugenben cad.

Die Bremen und Dacten von ben Dferben ju vertrei

Bronnen : 3pr Urfprung 526. feg. von ben Robren barju 528. von andern wunderfamen 535. vergeheren bas Gifen 536. verwandeln alles in Stein ead.

Bronnens Stuben/wie fie angulegen. 527 M. la Brone in feinen Neit. Buch : Befchreibung eines Colbaten Pferbes 152. vonftatigen Pferben. 198 Brunftzeit ber Dirfchen 713.feq. ber wilben Comei

ne 726. Der Denn Chiere 730. Des Steinbocks 735. Der Baren 755. 2Bolffe 759. Luchfen 767. Bruft Der Pferbe/wie fie befchaffen fenn folle, ig.

Bruftgefchwar/einRemedium Dafur 118.gefchmoll. ne Brufte an Denen Beibern zu heilen. 618 Brut fur Die Geibenwurme aus Spanien Die Beffe

486. ohne fie Seidenwurmer zu erlangen 102. der Fifche/wie fie auszunehmen. 113

Brub von Richern freibt ben Urin, f4 Brubfarcflein fchlachten. 361

vom Bruten ber Ganfe 387. Der Endten 391, Der Pfauen 395, ber Cauben. 400

bom

## Undere Regifter.

vom Buchbaum/ 678. Argneven von ihm. 679 Buchtfaben quf Marmor ju machen ohne Eifen. 2

Birry Salcken. 771 Busbequis von Rebhunern. 790

vom Butter / wie bamit umjugehen 322, feg. ift eine Frucht/ Die alle Cag geitig wird. 323

von Buffeln. 306

Bige der Pferde, was fie find. iff

Cabelian ein Fisch. 60?

vom Cabus Rraut. 74. das Del bavon / ju mas es Diene, 119

von Cameelent 203, ihren Rutter ead. tonnen ben Durft überaus mol vertragen ead. werben alt ead. wie man fie tangen lehret 204. ihr Rleifch ift gut und gefund, ead.

Camerarius von unterschiedlichen Frenheiten 12. von Scharffinnigfeit der Pferde 137. von ben Spurs Sunden 368. Bienen 416. Erzehlung eines fonders baren Brunnens y37. von Cyrcfniger Gee y43. fonberbare Bafferfuchts Cur. 620

fonderbare Bassersuchts Cut. 020 S. Camillo Hospersuchts zu Mein. 183. de Campe vom Alter der Pserde 137. deren Midigs \* Chrysopas. 39 teit zuhessen der Pserde 137. deren Midigs \* Chrysopas. 39 Churfürst zu Prandenburg Johann Sigmund ist ein guter Schik, 798 M. T. Gero von Bauerskand Ackerd-Leuten 9. dessen

chen. 640 Canalen und Mafferleitungen 139. einiger ein Frans denthal vom Rhein. ead.

Tanari Saamen 49, feq.

Canari Grieglin. 808 Canari Dogelem 809. ihre Bartung gro niften und bruten in ben Bimmern. ead.

Cannevarola 808 P. Thomas. Caraffa von ber Dferde Mbel. 134

\* Carbones vixos manu tractare. 19

Cardanus de fubtilitate ; Bom Bierbrauen 92. ber Efel Borficht im Erincten 200. von Bronnen / Die Del in fich haben 136. von Ctor 603. Bahn Cur 619. von einer 2000. Jahrigen Gichen 677. Fas deln aus Gichen zu machen 678. vom Ruftbaum 684. von den Murmelthieren. 684 wie eine Carera ju thun 158. und beschaffen fenn folle.

ead

bom Carles Bad in Bohmen fit

Carniol. 41 Caroli VIII. Regis Francia Leib Nog 139. IV. Dros viants Bereitung wiber Engellanb. 379

Carpiones Regii. 182 Trajano Caraccialo von Melfe 139. Gloria d' le Ca-

Vallo, 146

br. Carrichter/Ranfers Maximil. II. Leib. Medicus : von der Gerften 117. fur Bezauberung der Pferde 277. Libtheilung ber Milch 326. ju mas ber unges faline Ras gut 325. für Bezauberung Des Minds Don Louis de Congora von Der Fruchtbarteit Gieis viches 331. von ben Sunern 370. vom Bache 463. Baffer. 523

Ulan Caffan Versianischen Konigs Gestütteren. 143 Cafriren Pferde, 145

bon Caffrirung ber Ralber 317. ber Bibber 342. ber \* Corallene Bilder ju machen. 27

Schweine 357. ber Einheimischen 377. und Ins binnischen Suner. 381

Cavallo Arzell, mas es fen 150. Frenato 157

Cavallos Sabios. 146

Caveza du Mora, mas es fen. 153 Cavezzon ber Pferbe. 182

Cornelii Celfi Mennung von gerollter Gerften. 117 Cenfores ben Den Nomern auf den Acterbau. 9

Cerotum infrigidans Galeni. 464 \* Chalcedonier. 42

Charax ober Garuffen, 187 Charles Eftienne Wicken Schaben ben Wurgen. 53

la Chaffe de Roy Phœbus. 729 Chiens courants 698, ihnen Die Furlag ju geben, 719,

felbige einzuhegen. 720 Childrens in hift, nat. Angl. wie in Engelland bie uns

fruchtbaren Relber angebracht merben, 35 \* Chinefer Vermis. 7. Chinefische Vogels Tester find gut jum Effen. 857

Renatus Choppinis de Priv. Ruft, Den Bauren nichts

bon Cifternen 724. wie fie zu verfertigen ead, Rutte baju. 525

Cirrinlein ein Bogel 812

Mr. Jean de Clamorgan von der Bolffs: Jagd. 759 Ranfere Claudii foftbare Bafferleitung. 539

Clyftier fur Die Pferde. 216.

Cochlearum Viviaria. 563 Colerus in feinem Saus Buch : von der Saamen Uns terfchied 43. wann Die Berften abzunehmen fr. von ben Bohnen 76. wann das Getrand reif ift 64. Sopfengarten 82. Bald Bienen 431. bon ber Bienen Krieg 437. wie das Berahrigt aus ben Leichen zu bringen govon ben Streich-Rarpffen gg3 bon den Fischeren insgemein. 771. wie man unter den Sis fichet 774. bom Angel Fischen 577. Querder 178. wie bie Bechten ju fangen 779. die Rrebfen 180. Cangelein 189. Biggurren 192. vom Endten Bug. 630

Colica/mas barmiber ju gebrauchen, 213 Colonien ber Romer. 10

L. Jun. Colimelle Urfachen : warum ber Acter Bau-nimmer fo fruchtbar als ehebeffen 8. Zeichen eines guten Grundes 13. Meinung wie lang ein Acter fenn foll 14.der Sarn bes Menfchen jum Wein und Obft gut 21. welcher Mift am beften 22. vom Mais Ben 44. Erbfen 52. wie die wilden Bienen auszus fpuren. 431

Concentritung Des Getrands Glauberi 121

lien. 14

Confervirung bes Bachfes. 463 Cobannen 377. weil fie caltriret werben ead. gemas ftet. 378

\* roth

### Undere Regifter.

rothe Corallen Bincken ju machen 16, & 29. Diet von ben Doblen 78? Berbrocheite zu ergangen af. fie ju einen Egig mavom Donau Gerom und feiner Dusbarfeit cas chen 30. 37. & 43. unctur. 45 + Donnet, Stein. 38 Donners Wetter ift ben brutenben Sunern foab. vom Bogel Cormorant 618 Joh. Cato vom Dirichhorn, 715 lid) 376 Petr. ber Orefcemy, von ber Dferbe Mugen, 154 Dormillos ober Schlaff , Beit bet Geiten , Bur. Das Creug der Dferde follmit Der Bruft übereinftimmer 490 Dorne Dreber ein Art der Bogel. 803 Creus Dogel 802 Dorn, und Stechel Rarpifen im Lago du Cavom Creun Webe ber Dferde. 243 mo. 582 Doronicum ober Gemfen Burs bienet fur ben Cryftall weich ju machen 2. wie Rubinen. 37 von Crocodillen 645 leg. Barthol Cacco bon Den Bienen, 449 Curen wider die Blafen Schmerken 50. für die Schwindel. 733 von Dracben. 707.ftreiten mit den Clephanten ead. vom Dreichen 67. im Binter ift Die beite Beit bas Grandheiten ber Naub-Bogel. 780 1U. 68 Cabrina larus oder Drachfen. 186 P. Drexelis in Aurifodina : Mon Maumeiffen 778 Cyri bes Derfer Ronigs Borforg megen ber Bau-Steinrutl. 812. Dringftanglein bey ben Munbftuden ber Pfer, ren. 12 Graf Czachy Geftutt, 149 De. 180 von Dromedarien. 204 von Drofcheln unterschiedliche Arten. 799 von Dachfen 744. Arenepen von ihnen 746. wie fie Druydenhaben den Gich Baum hoch verehrt. 677 ju jagen ead. legg. Dubravius Bifchoff ju Dimut von Den Ceichen. 546 Dachfene Junde, 697 Dannbirfchen, 729 wie fie angurichten ead. abjulaffen. 149. Die Brut Danucher Beift ider weiß ben Deet recht zu fle Dareingufegen 555. wie man unter Dem Gis fichen tonne. 575 meiche Dechten Die beften. 583 Den. 461 Daniche Dferde. 140 bom Dungen 20 unterichiedliche Arten 21 iegq. Det Jacob Dalechampis von Baren. 755 Biejen 296. Herba Metica. 302 ben Durchlauff Des Rind, Biehes zu vertreiben. 331 Damm anden Teichen/ wie er angurichten :48 muß feine rechte Proportion haben. 549 der Suner 380. Der Bienen. 45 1 \* Durchfichtige Bilber 17 & 33 Pappier. 16 Danckbarteit der Gowanen. 397 Die Durence in Franckreich wird durch einen Canal ab-Dangiger Bier. 104 Dupper in feiner Beichreibung Africæ: von Bienen geleitet. 539 Duretm von Malen Blut. 594 418. fonderbarer Brunnen in bem Deruanifcben Gebieth, 537. Darim wird durch Bermittlung ber Pferd Ronig in ben Durft fonnen Die Cameel wolvertragen. 203 Durrober Lohum ein Unfraut, 47 Ducte eine Artvon Saufen aber fleiner 610 Perfien, 134. Darmbruche ber Pferde gu heilen. 273 Darm Giche ber Pferde. 273 Die Dumpffel mit Dumpen auszuschopffen. 171 Der Danckel / wie er ju bauen 44. teg. Deffen Unter Dauerbaffte Dfeide jumegen bringen, 205. feq. fcbieb und Eigenfchafft. 108 Decembers 2Beidmannichafft. 842 Lecollum von Birnen und Buctet / ift ben Bienen in ein Eber / mie viel er Schwein befteben fonne. 954 Ermanglung Des Sonigs ju geben. 452 Demetrie von Den Raubs Bogeln. 777 Edel Salck. 770 Edelgefteine/moher fie fomen \$ 20 feq. Diamant. 40 auf Ebelgeftein Art bas Glas ju lairen. 15 Differium eines Romers wegen ber Epber. 141 Egerifchen Sauerbronnens Burdung. 534. Enlichte Schafe curiren. 346. artliche beidulbigter Diebitabl. 201 Gr. Dighy Fruchtbarmachung ber Meder 39. ben aus vom Wibenbaum. 681 beiffenden Wurm ben Pferden ju vertreiben 263 Experment von ber Mild. 320 Genesirung ber Bicheln/wie fie jum Gaamen aufzubewahren. 661 vom Eichenbaum 677. fo fehr dauerhafft, ead. und ju vielerlen Affecten bewahrt. 678. Rrebfe 614 feg. Eichens Walder ju pflangen 660 die Nugung der Schwein-Maft durmnen, 677 Eichhornlein 752 werden blind gebohren ead. aute Dinten machen, 14 Diodeti Purgaron. 617 von Diffel Sincten. 803 Bigenfchaffe der Baffer jum Bierbrauen 108. Des Betraph und Sopffens ead. und Burdung des Dodonem von Felder Blattern. 647 in Dorffern follen feine Sandwerche Leute wohnen.9 ihre Befdreibung 10. Richter barinnen ead. muß fennothwendig befduget werden. ta Badner Babe. 531. Einfangung des Baffere in Die Cofternen. 534. die Dorre im Braubaufirmases ift. 97 Dorrband ju ben Beinbrücken der Pferde. 279 Dirrialben für die Pferde. 219 Dorrwurgen und Pungerzijen der Pferde. 218 von Einführen des Getraids. 65 \* Eingestreute Arbeit 10. Blang Bolb. 11 Binquis für magere Pferbe 207. Gierley Got

ten. 220

## Unbere Regifter.

van ben Einkauffung der Pferbe ju beobachten. 195 vom Efcbenbaum. 682 Arfnepen von ihm. 683 Einkommen etlicher Spanischen Herren von Ju Efel tan nicht mehr als fieben Ruben tragen 67. von fchen. 582

Emreichende Uferbe. 249

Einschläge der Pferde 178. allerlen Sorten. 221 Einsage für die Gifche. 759 Einsage für der Karpfen Schlinge 754. wie biel Choct auf ein Tagmeret Taig eingufeben 555

Binerag und Arbeit Der Bienen. 437 bon Binweichung bes Getraids jum Malben. 93

bon Eingaunung Der QL'iefen. 298

Elbogen an Den Dierben. 246 vom Elendebier 730. feg. Alenenen von ihm. 731 vom Elephanten 70f.feine Teinde 706.ffreit mit den D.

Drachen, ead.

Eltis ober Itis ber Siner Feinde 380 von ihnen abs fonderlich. 751 Die Elm Bolg Stauben Rocfen 46, beffen guter Ca

back. 86

von ben Endren 390. beren welche Golb-Rorner in Dem Magen haben 391. von ihrer Wartung und Stall ead. ihren Lagern und Bruten cad. Aufergie: hung 292, was von ihnen jur Arinen Dienlich ead. pon ben Indianifchen ead Purchichen ead. Diefer mit ben gemeinen vermischte Art 339. Bon beren Purid. 625. von den wilden 629. deren artlicher Fang in Weu-Hill aniola ead. Arenegen von diefen 360, mann fie in ber Mauf find ead, wie fie mitleim gefangen merben 631. mit bem Doch Deg 632. fie auf einen Floß zu fchieffen 633. mit Angeln gu fangen 634. ven beren Baig. 776

Endrenbatg. 776 artiger Endrentang in ber Inful Hispaniola. 629

Engbruftigteie ber Pferde. 234 Andrea Engele Annales Marchiæ: baf ber Fruh-

Rebel ben Ganfen fchablich. 386

Engellandischer Bechten Rauff 183 Engellandische Pferde 142. Schaf Die Schmack hafitften 339. Sunde/wie fie abgerichtet werden. 367

Engeeling ober Magenwurme ber Pferde, 240 Englische Sunde find gute Schirm Sunde. 697

Birbers oder Waffer Sumbe. 699 andlifcher Sund Des Grafen Colloredo. 697

Epiraphum einer Nachtigall. 811 Die Erbfen an ftatt ber Dung ju gebrauchen 33. wie fie im Feld angubauen 5 2 unterfchiedliche Arten von

Die Erde wird von vielen unschuldig ber Unfruchtbars feit angeflaget: 8. ift vielmehr ju erfennen als ber Menfch. 13

pom Erlenbaum, 648, feg. beffen unterfchiebliche Sattungen 649

von Erleinincken, 902 Berider Seit 63, Die Ordnung davon in Wurten-berg, 67, berg, 67, ber Ordnung bavon in Wurten-berg, 67, 676

Errunckene im Baffer wieder ju erquiden, 649, won ber Salcknerey 765, feq. feq. wie bamit umjugehen. 650

Erte Bifchoffe in Ungarn Bejtutt. 134

ihnen und ihrer Wartung 200. bangen nach ber Dfeiffen 201. ihre Mild Dienet wiber Die Comind. fucht ead. werben nicht lauficht ead. ihre Leber ift aut wiber bas Sinfallende cad. ihre Mild ift Die lauterfte. 319

Effig vom Bier. 112

Ellige Spunt follen aus Weiben Solls gemacht mer-Den. 113

Sieur de Effarron Floh Mittel. 711

Elb und Wefer durch einen Canal jusammen geleis Churles Estienne: Die Wicken foll man nicht nah an tet 739, jene führet Golde Sand. 740 bie Baume fien 73, von der Rubmilch 319, von Die Baume faen 73. von ber Ruhmilch 319. von Sunern. 373. Epern 379. wie Die Pfauen ju ma ften. 392

Efchenreuters Befchreibung bes Babner: Babs. 532

Experiment Sr. de Serres ? Flachs aus Maulbeers Baumen ju machen 504. wie er folches erfunden ead. wie bamit ferner umgugehen fof. contra Epilepliam 604. fur Die erfrorte Glieber 607. Die Broune 617. Die Geburt gu befordern 642 fur Die Baffer: fucht 646. wider den Stein 683. in Der Deft.746

\* Experimentum Arboris Vegetabilis. 23 Experdamm eine Art Pflaumen, 627

Erderen und anders Ungeziefer von ben Bienenfide tfen vertreiben 433. Deren unterschiedliche Arten 620. heilen Die Waffersucht, ead.

Eylande 123. feq. \* Eyer gu farben 29. daß fie uber ben Eifch gehen, 32 Ever ein Del Daven ju machen 218. & 379 baf bie Buner viel Eper legen 373. was fie daran verhinde re ead. ohne Suner folche aus ubruten 375 wie land ju erhalten 379. ift eine gefunde Speife ead von ben Geiden 2Burmen 486. von ben Omeifen fo ber Canary Bogel befte Speife ift. 804

\* Eyfen ju chen 2. gu harten 15. gerbrochnes ju lothen

18. ju meichen wie Blen. ead. Eyrer im Suf ber Pferde 256. gefchwollne ber Rube

tu beilen 329 Erggrund barein man bie Feber rabiren fan, 12

Faba Marina. 18

Sabel/ wie die Geres in Geiden Burm / und bie Amagonninen in Bienen verwandelt worden lib.X.

Georg, verl. 337. 359 D. Saber Med. gu Beilebrunn: von ben Enbten. 391

Sacteln aus Enchen machen. 678 Saben wie did fie benm Geidensabwinden zu neh-

men. 499 Sarber Aorhe ober Rubia Tinctorum. 88 von den Sacceln 375, wie ihnen zu warten ead. feg. Saffer zum braunen Bier/wie fie zu pichen. 102

bon ben Salcten 768. gwen übermeiftern einen 2lbler ead. verandern ihren Damen nach ber Beit 760.fons nen die Trappen gwingen 776. wie fie und die Das

Falco facer. 770 Sallen für die 2Bolffe. 764

Rallen

Fallende Suche etliche Mittel darwider. 171. 183. Schaaf : Mift 348. bon den Ragen 368. Husfale 604. 619. 8 637 Farben bem Bier ju geben rog. feg. und Beichen ber Dferde find betruglich. 146, im Befchellen gu beobs achten 147, ben ben jahmen Thieren/ Derfelben Uns terschieds Sachen 148, seg. Der Schweine, 374-ber Seiden Sauslein, 499 \* Farben die zu Verniß Arbeit gebraucht werden, 10 von Fafanen 786. Die wilben mit Rauchern an fich ju focten 783. wie den heimlichen ju warten 789. Die Jungen aufzuhringen cad. ju maiten cad. weiffe. 790 Fajan Garten angurichten. 787 Fajan Bauch. 788 Leonbardus Faventinus miber Die Hamorrhoides. Facellin der Rebus Sic. wie die Uberwinder und Ubermundenen ihren Einzug gehalten. 176
Februarii Beidmannichaft. 836 Redertiel fchwart ju farben 23. gelb und blau. ead. pom Federe Dieb. 260 bom Federweiß / und wie es ju gebrauchen. 28 Feifel ober Riefelder Pferde ju curiren, 233 Feigbobnen 65, feq. an ftatt ber Dung ju gebraus Reinde ber Cauben 402. Der Bienen 432. Der Geis ben 2Burme 491. Der Raupen. 614 Felber wie fie ju jegen 646, ju ftummeln ead. mas von ihnen gur Arener Dienlich. 647. pon Reloern : Die fandichten verbeffern 14. Berhindes rung ber Fruchtbarteit cad. wie folche auf eine anbere Art ju verbeffern 17. ohne Dung fie ju melioriren 18. berfelben Dung unterfchiedliche zt. fegg. mann fie gu bauen 28. Mustheilung derfelben 31. wie fie in Engelland in ber Infel Cormvallia angebracht merben 3r. wann fie ju jetten 37. naturliche Ungeje gungen/fie fruh und fpat angubauen, ead. Relde Arbeit wird durch Die Seiden-Arbeit nicht berhindert. 473 nom Relobau/Cenfores ben ben Romern baruber o. vom Beug baju 19. wie er ju verrichten. 27 Feldbunerbaiß. 775 Relbe Lerchen. 797-Beldfeulgter find Leute in Burtenberg / Die über Die Meder und Weingeburge bestellt finb. 9. & 26 pon ben Felde Tennen 825 Rell in ber Pferbe Mugen 228. ber Chaafe/wie fie ju curiren. 346 Rapfer Ferdinandi II. Opruch. 688 Pierro Antonio Ferraro, Gavallo Frenato. 147 Ferroe eine Infel ben Dennemarch. 642 Reffel ber Pferde/ wann fie Locher haben. 256 Rette Mugen an ben Pferben curiren. 226 Ferre Pferde ju machen. 206, leq. Die Fertigteit vertreiben. 19 Riebertranct S. Ambrofii. 118 Siechtenbaum 681. Argnenen bavon ead. Fincken 804. wie fie geblenbet werben. 805 Fincten Riccolo. 812 Fiorovanti mas ben ben Gaamen gubebenden 42. bon den Merven und Glachfen des Rinds 432. von dem

Eur. 619. Julius Firmicus pon der Ralcineren, 766 Sifche find die fruchtbarfte Creaturen 144. beren junge Brut wieder ins Baffer ju werffen cad. ju mas chen daß fie bald junehmen 556. Einfage für diefelbe 559. ihrer Kranctheit abzuhelffen 562. beren Roft-barteit 563. wie fie über Land zu führen 565. bie Matten wieder ju erquicken 166. fie unter bem Eng ju betauben 574 mit bem Angel ju fangen 576. von ihnen inegemein f 80. ieg. etlicher Granifder Ser, ren Einfommen Davon 182, bon ben Alten, 187 ichbeeren oder Sammen, cer Bischbehaltet, 559 wie ein gischbuch einzurichten, 562 ben Siftbereven ift Flache und Danffroffen verbot ten. 141. von den Teiche Fiftbereven 162. was da-ben in Dbacht zu nehmen ead das Gezeug dazu 165. in den Seiten 567, mit Negen in flieffenden Baffern 569, in Welfchland 570, mit Fijchbeern und Cauppeln, ead feq unter dem Epf 574, verbotme 575. mit bem Angel. 576 aringer Nichfang, 639 giffing Lichbgeafe verbotten. 576 Lichberechrigteiten. 441 Inchpaven in Pommern trägt Jährlich ein groffes ein. 56 allerlen Buch Runfte. 598. feq. Sifcblaich ju fammlen / und in frembbe Ort ju bringen. 555 Riche Oronung in Defterreich. 544. feq. Sifcbung in ben Gluffen ift limititt. 540, leq. bas Sychwaffer muß von den Bruben und tacten befrept bleiben. 544 Bifteln der Pferde ju heilen. 571 bom Stachs 59. felbigen aus ben Maulbeerbaum Rinden ju machen. 504 Blache und Sanff-Roften ift ben den Fischerenen verbotten. 545 Slachs Dorrer Del. 119 Sleifch det Cameel ift gut und gefund 204. das faule an den Pferden wegsufraken/und ein frisches zuzie-hen 272. der Pfaven ist delicar 349, von allerhand so in der Kuchen gebraucht wird. 405-seg. der Baren ift gut ju effen. 755 à la Fleurete Die Bogel ju fangen, 834 Die Bliegen von den Pferden vertreiben 210, von den Sunden, 701. feq. fliegentrauffe ift eine Urt der Pferde. 147 Bloffe ju machen/ ift ben Unterthanen nicht ju geftat: ten. 672 Slorentiner Lack ju machen. 6 von ber florets Seiden 101. wie bamit umjugehe ead. vom Sloß jum Endten Fang. 634 Sloß Ballen der Pferde, 252 vom Flofe Boly. 672 Flope Recht ein Regale. 672 Flugloch in den Bienen 5.6den. 422 Blug-Ordnung ber Somanen 626. der wiften Ganie 635, der Winiers. 638

ober franct. 341

bon Garuffen. 187 Gas bes Helmonni. 2:

ber ju machen. 212

fluge Cauben wie fie fenn follen. 400 herm Darr Suggere Geftutteren Bud. 134 Subrspferde, 199 Fumanelli Suner-Augen Cur. 194 Blut ober Ablag Graben. 549 von Ruffen und Bafferftromen: beren etliche behal-Suß Egen Der Gembfen Jager. 829 ten Die Farbe/ ob fie icon burch andere 2Baffer einnen 713. von benen in Defterreid) 740. etlich babon führen Gold-Gand ead. wie fie austurdumen 769. Bullen wann fie in Dutterleib abftehen 171. wie ihren Sluffige Augen ber Pferde/wie fiegu curiren. 226 nady magen ead. we fecusymelymenedd, he nagy and nad) tu gewelyne. 173, daf fie frifd und gefund blêt-ben 174, was fir i ber Laufe u gebrauchen. 177 Or.von Junfferechens Remitus ob die Schaf gefund Pobren und Riechten- 2Balber anrichten. 661 Die Pobter laiden machen, ces, fie in Behaltern ju fpeifen. 579 Fogelii Bebencten von dem im Waffer ertrundenen. 650 Suffe ber Pferbe/wie fie gut ju erhalten zor. fie fau-Adeterung ber Pferde 160 & 175. ber Efel 200. ber Rederici Fonfece Mittel wiber Die Colica 212 Cordefamteit ber Odafe. 341 Forellen jufangen em Secretum (77. von Dem Rift) felbften. 198 Graf Jorganfcben Beftitt. 139 Bon ben Banfen-384 haben ein langeeleben 385, wie fie in ber Marct gehalten werben 386, ihre Maret tung ead, wie fie bruten 387, ihre Aufferziehung ead. der Sorftenechte Gebuhr und Dienftleiftung: 667: der Sorftmeister Anit und Gebuhr. 664 vom forfts Recht, 687 lacque de Fouilleux pon Dachien. 744 Gaitra de Forr Seigneur du Ru. Dannbirfchen Ranb. Ergimus Reancifei von einem fonderbar Indianis fchen Dogel-Meft fo gur Speife gebraucht wirb.849 grangofifche Pferde. 142 Brangofen Cur 214. hegen die wilden Schweine mit ben Chiens Courants. 729 Grauen oder Brat-Fifche. 185 \* toftlicher Brauene Spiritus. 33 Das Brauensimmer befommt den groften Schnuck aus bem Baffer. (21 Fraxinus aucupar: Bogelbeerbaum, 682 oh. Bapt. Freya Mantuanus, 351 Greybauren. 10. Greybeiten ber Bauren und Aderleut ben ben Alte. 12 Pridericus Barbaroffa hat bas Tagen in ber fregen Luft erbacht. 767 Friderich Bergog ju Burtenberg richtet ben erften Seiben-Banbel in feinem Land auf. 472

Friefilandifche Pferde. 104 & 198 —
Priefibius in supplem. Speid. Befold. vom Flos Recht.

von Frofcben 618. wie fie ju fangen ead. Arnneven

Fruchebarteit Hifpaniola 14. Der Schafe und an-

Fruchebarmachung ber Felber / Berm de Serres &

Fruchebarteite Zeichen eines Landes/find unter and bern auch die Baume 660

Ruche und Gener find ber Suner Feinde 380. jene ift

den Endren gefahr 392. von ihnen in genere 741. feq. bessen Bad wegen der Fish ead. wie ihm ju stel-ten 742. was von ihnen jur Arenen dienlich 744. Kuch und Wilselfe an ein. Ort jusamen der ingen 762.

Ruchfen eine Saupt-Farb an den Pferden, 147 Leonbard Fuchfin vom Radden Rraut. 47

Frosch in Maul ber Pferde. 231

bern Urfachen. 341

Camif. Tarell. 17. 1eq.

Frofchlaich wann er ju fammlen. 618. feg.

fernere Rrandheiten 389.was von ihnen gur Arenen gebrauchlich ead. von Schieftarren auf die Bile be 634. Diefer ihr Flug. 635 Banofett. 378 Sanoleber groß zu machen. 388 Sanspfaumen. 189 Gansftall wie er feyn foll. 386 von den Gatten für die Phafanen. 781 \* Baffer. 47 Bailbeit des Betraibe ju verhindern. 38 Galeri Cerotum infrigidans. 464 Galgenmundftucke. 181 Ioh. Battisto Galiberto il Cavallo del Manivgio bon ben Beichen ber Pferbe 149. fie fett ju machen 206 für Die Bremen und Mucten Biff ein Mittel 210. Rog. Pulver 217. Einguffe 220. Barn Galben 222 für Dero Tell über den Hugen 228. für Die gefchwolle. ne Rnye, 255 allerhand Ballen an ben Pferden vertreiben. 252, bet Ochfen ju mas fie gut 332, ber 2Bibber. 348 Augl. Gallo de Agricultura: Galitrifche Erbe macht Die Relb fruchtbar 22, wie Die Mecter zu bestellen 26 von der Bachteln Brut 796, vom Bogelfang 8181 2Bachteln Streit. 81 i vom Galoppiren. 186 feq. vom Galten Dieb 318.und wie es gewartet wird,ead. von bergleichen Schafen. 342 einer Bans Freundschafft mit einem Sund, 367. mil Dem Philosopho Lacyde 885, lebet 60, Jahr ead. D. Christ. Fridt. Germanni Bebenden von benen im Waffer Ertruncfenen. 650 Barn/ Die wilden Endten in Der Mauf ju fangen. 631

nach ihrer Art ju marten 172 einen Belter aus ihnen

ju machen ead, wie fie abjunehmen ead, fie nach und

Cameel 203. Des Rind-Wiehs 303.feq. Der Lauben

398. ber Bienen 45 1. ber jungen Geiben 2Burme

490. folde muß mit Dem Alter überal zunehmen cad.

Rrandheiten ead. Golbaten Maft bavon 288, ihre

6.

von den Bayfen oder Biegen 149. follen ihren Athem burch die Dhren fcopffen ead plura fub Voc. Biegen.

ara, und bem Magen ber gefundefte 351. ju mas fie fonften gut. 373 Graber für die wilden Schweine. 729 Beale für Die Nachtigallen und Steinrott. 812. ber Misser und anderer Bolder, 817 - ibas Gebähren den Mehre Bernen beforbern. 617 Gebrauch und Nugen des Brandweins 114. des 2Bachfes. 463 Gebure und Anfunfft ber Dienen. 41 ? Geburrezeit ber Schaafe, 241 Gedructte Pferbe, 231 Gefilde / Die maffericht und muricht find zu Bau Telbern zu machen. 16 von ber Gegend / wo bie Bienen gerne und ungerne finb. 421 Behåge um bie 2Bålber. 676 von des Geholtzes Nothwendigkeit. 659, leg. Geiftlicher aus Dahnen weiß den Meth recht ju fieben. 461 Betropffre Mundftucte. 189 Belb Unftrich neuefte Manier. 9 \* Gelbe Riel 23 Belegenheit um ben Menerhof herum. 282 von den Gemfen 738. Urenen an ihnen. 734 ber Gemfen- Jager Jus Gifen. 738 von der Gemfen-Rugel 734. wie die Jager damit 10l len umgehen ead ihre Eugend und Eigenschafft.735 Generation Der Schlangen per putrefactionem 614 Genetti eine Art von Pferben 141, feq. Bepolter auf bem Eng erfchrect bie Sifche. 574 Beren/ein fcarffes Eifen die Fifche ju ftechen. 579 Berfalcken. 764 bas Berobriche aus ben Teichen ju bringen. 550.feq. Berften geitigtehe ale ander Korn 48. em Mehren von fonberlicher Groffe 49. ein Stoct ju Parif ead ihre Eigenschafft 108. Celfi Mennung Davon 117. ges rollte ead. Diefer ihre Eigenschafft. 119 \* filberne Gefchire glangicht ju machen 18. Degingen. 20 Gefcbrott ber Pferde / wie es fenn foll 155. wann es gefchwollen. 259 Gefchwar fo hart find zu emolliren 47. bes Magens ju curiren 114. der Pferde in den Ohren 230. im Maul, 231 Geschwellte Pferde. 242 Geschwollne Augen der Pferde. 229 Geschwulsten der Pferderwie sie zu euriven. 258. des Rindviehes 329. Der Schaafe. 346 Rundvenes 329. Det Spagte. 346
Das Grifcher verbellen 32. weiß zu machen. 33
Geherus von Buffel-Rühen 306. Rarpfieulein 183.
Schleiden 184. Mein 186. Narpfieulein 183.
Tuffen 187. Roppen 188. Grundell ead. Vennaugen 192. Side 604. fün den Duftwang 617. von den 1876iben 618. Süberhein 620. Werten 623. Rundven 627. deren unterfliedliche Orten ead won den Roppen 62. wie den Glasseiten underflieden. Erappen 628. wie der QBafferleim ju verfertigen 631. vonder wilden Ganfe gahem Bleich 635. vom

640, von den Ottern 641. Affen 709. Bibethtagen

ficht vertreiben 732. vom Steinbock. 731. Suchfen 100 bettelber 734. Beben 748. rouben Kaden 749. Ausbetn 751. Biefeln 753. Baren 755. Bolle fen 763. & 764. Luffen 765. Blaufuffen 771. für das Hinfallen 754. die Doblen vertreiben est. Loft Bauren ben den Miftlern 801. vom Kum. fcnabel 802. feq. Rernbeiß 803. bom Bogel Hortulane 209, Sabern 216 Beffrauch und Mettlein für Die Geibenwurme. 49 Geffüttereven in Sungarn 434-in Bohmen ead. Po-len 135. Mahren ead. Defterreich ead. in Stepts mard ead. Rarft ead. beren Nothwendigfeit 136. Gir. Dalfi und Czacky 139, Diagosi ead. Dr Sitiofity cad. Graf Jorgatichens cad. Jurilen von Liechtensteins 140. Albenburgisches cad. Herstanis sches 143. Cartarisches 145. Be, haffenheit des Dris dagu 164. wie siem Aufnahm zu beingen 164. hardedisches 166 Beltuttereve Buch Deren Mare Ruggers, 134. & pailim. Gefundheit ber Bienen ift wolgu beobachte.437.feq vom Berraid / beffen Gailheitverhindern 38. wie es ju vermehren 39.ausjujehenden und einzuführen 65 aus foldem Brandmein ju brennen 90. wie es jum Malgen eingeweichet wird 93. wie alebann bamit umzugeben 94. Deffen Gigenichaffe, 108 Getraid Concentrirung, 121 Gerraidgruben 72, wie fie in Ungarn gemacht wers ben73. wie sie zu sinden, ead.
Gettalo-Raften 70
Gettalo-Vertauff 73. wann und wie er vorzunehmen. 74 Gewachie an ben Pferben, 245 bon den Gevern. 781 Berin Geymanne Runft / bas Getraid zu vermeh. ren. 39 vom Bezeug fo jum Bifchen gehorig. 565 von Gibigen 638. ihre Eper find delicar ju effen cad. wie fie gefangen werden, ead. Gier bes Biers hundert unterschiedliche Arten bavon ead wie es bamit fowol ben bem braunen als weiffen gehalten wird, 101, feg. Giffrige Brunnen inlingarn 535. Fifchgedfeverbote ten. 575 Gifft Pulver. 621 Gipferne Tifch ju machen, 14 Blang Der Geiden. 499 \* bas eingestreute Glanggold in machen. 11 Glange Dernift, 10 Blas ju leimen 14. Au lafiren auf Ebelgeftein: Urt. 15 Blafet fo fie Riecken befommen, 17 Blas Rutte. 18 Glasmacher muffen 2lichen haben, 667 Glauberus den Solt Safft zu extrahiren 18. Concentrirung bes Getraids 1 17, fonderbare Bronnen in Defterreich. 533 Glagen vertreiben. 32 Bleichnuffen eines guten Pferbes. 151 Glieder der Pferde/wie fie befchaffen fen folle 151.feq 710. Stachelfdwein ead. von wilben Schweinen Gliederwaffer fur Die Pferde. 270 726. Dannbirfchen 729. Die Macteln aus bemGes Das Bliedwaller ju fillen. 618

\* Gloffo.

## Anders Registers.

Gloffopetre ober Melitenfer-Bungen. 37 (Solobannlein, 812 Gold machen/baf man bamit mablen fan 17.in un: fichern Zeiten verbergen, 19, von filbern Bejdirren abjufieben. 1 rothe Gold Terfflin rothe Gold/Nerffling, 585 Goldfandführende Flüffe, 540 \* Gold/Dernifigul Metall, 8, & 1 ber Gorben Ronig Totitlas befchutet Die Bauten, ra D. Joh. Andr. Grabe ina Dover Dia: pom Sirichae werhen. 712 Grabichrifft einer Dachtigall, 809 Graben mit Dumpiverct ausjufchoffen. 571 Granat, 40 Graupe ju machen. 118 D. Soh Greifels Tr. de Lacte 340, & 342 Griefbunlein. 791 \* Grieffein, 39 Grimmen ber Pferbe 237 ben Grind ber Chafecurien, 348 Frid. Grifone Reitfunft 139. von den Farben ber Dfer-De. 146 \* Grober Verniß. 10 Des alten und neuen Gronlands Autor. 755 Bruben neben den Rifd, Waffern machen ift verbots Gruggelhanen. 794 pon ben Grundeln 188. wie fie ju ziegeln und zu fveif fen. 589 eines guten Grundes Zeichen. 13, leq. Grundfohren. 198 Grune Sedern. 23 Grun Lincken. 807 Grinling, ead. pon Grumath 301. wie bamit umzugehen, ead. beffen Bermahrung und Behaitung. 302 Brunfcbielerend ein Werd machen. 7 Grunfpecht ber Bienenfeinb. 433 Dbil, Jacob von Grunebal: ben Gaamen vor ben Spaten verwahren , 8. fur Bejauberung bes Rinds Biehe 332. für Die Pfinnen Des Comeine 362. mann fie franct werden 363. wie Die Ganfe ju maften. 388 Grugmanns/Marrere ju Bottneredorff : Smmen-Sauflein, 463 Ant. Guainers von bes Beiligen Ambrofii Riebers Grancf. 118 Salom, Gubertus in Oeconomia: wie Die Hecker frucht: bar zu machen 18. von ber Liefflander ihren faen 43. wunderbahres vom Rohl-Rraut 74. Sopffen leidet te in Birden-Sols. 82 Guerthem von ber Geyfmilch. 353 \* Guguctiprectlein vertreiben. 45 D. Philip. Guibertus. 684 Guizcomo Guindazzo Pferdmahl. 139 Gueichen Dferde 198. ihre Bartung. 19 Betraid 70, Siftoriavom Hippomane. 174 Gumpel/ober rothe und Blut Finden. 807 von ber Bute Des Baffers 522. wie folche erforichet mirb. 130 Saare lang und fcon golbfarbig zu zugeln. 27. & 32 Die grauen fcmart ju machen. ead.

Baar ber Pferbe an bem Ropff/ Mahn und Schweiff ju jiegeln 208. juverandern und ju farben, 200 vom Sabern und beffen Unterfchied 49. Brandwein baraus gebrannt fo. mann er anzubauen ead.beifen Eigenichafft, 108 Saberbrey macht ftarche und iconeleute 118.tu mas Rrancheiten er Dienlich, ead. Labergrich, 118 Babertorn, cad. Zaberftrob. 50 ber Zabicht ift ber Tauben argftet Feind 402, bon ibnen felbft 766, mas fie jur Arenen contribuiren 768 feg. wie fie abjurichten. 777 Backen Babne ber Pferde. 137. & 163 von Sabern, 815 \* die Sande weiß zu machen, 32 feg. glatt 44. eine Geiffe darju 45. Galblein ead. anfflug 807 Sangfte leben langer als Die Ballachen, und fterben ebenber als Die Stutten, 138 von Baringen 60c. haben ihren Ronig wie Die Imment, ead Baring balb vom Galt befregen, 33 Sarings ang. 606 Dafilen/ eine Art Tifche, 189 Saubel Lerchen. 797 Dauflein Der Ceidenwurme 495. wie fie abjunehmen ead.feg wie barinnen Die Bienenfalten an Der Connen oder im Ofen zu erstecten. 496 Sauelung ber eidenwurme/und wie damit umsuge hen. 490. Saideschnacken/ein Artber Schafin Luneburg. 399 Saidetorn 74. wird gestampfit gur Speife 118. Dient wol jum maften, each Baitonniere Ranger-Saus. 636 Balbe Traid von Korn und Beigen gemenget, 45 Salm/find Arme bid in neu Difpaniola. 14 Salmbrach, 29 Salsbeulenber Schafe ju beilen. 346 Sals Der Dferde/wie er beichaffen fenn folle 153. fo er gefchwollen, 255 Samburgifch weiß Bier. tor pon Sammeln, 342 Samfter. 754 Sandlung mit ben Bienen / wie fie anzuftellen. 424 Sandwerches Leute follen nicht in Dorffern moh nen. 9 von Sanf. 18. Mannlein und Fraulein. ead. \* Den Sanf fehr groß machfen machen. 32 Sant Del. 120 Sangnege mit Inngarnen. 815 Happeling Rel. Cur von einer felgamen Korn-Aeht 46.
Korn-Regen. 48 Loys Guionenfes diveries Lexons. von Egyptifchen Gr. Julii Darbecte Mittel Die Befcheller ju erfrifchen 166 Sarm ber Menfchen ift zu Wein und Obft gut, 21 Darm Cur. 617 du Pierre Harmont Miroir de Fauconnerie 767 haemwinde ber Pferbe. 239 haemswung ber Pferbe. 238

\* h iii

# Anthodeffer in delitiis Matth. Die Bohnen wachfen jede Berifchafft foll eine Mappa haben ihres Begirch

machen. 56

jum Bary gehörige Ofen. 667

Samuel Sareliebe Buch vom Saushalten. 35

und Umfange. 673

9th, Ferd, Bertobtes Crocologia: Liquorfur Die

Saamen 40. ju was ber Saffran gut 79. bon Cli-

cenfi 168. von Efchensund 2Bund Dolt 683. Ruft harnicheerer, ead. von Safelbunern 791. wann fierfalben ead. was in 23gum, 684 erngefbers ber Dferbe, 136 ber Arenen von ihnen ju gebrauchen. ead. ergogin von Arfcott bringt die Geibenwurme gu-Zafelnuf Del 120. \* erft in Dieberland. 474 von Safen 736. Unterschied swiften Beib und Mannlein cad. Arnen von ihnen 738. wie sie gehee Berufcblechtiaten ber Wfetbe. 236 Der Beffen Wald hat fo viel Encheln / baf jahrlich get werden 739. ihre Argliftigfeit im Bergen 740. piel auf einen Ort jusammen bringen 741, fie mit über 200000. Schweine barinnen ihre Daftung Neben jagen ead. vom Zasens Dogel 7/22 Zaspel jur Seiden Arbeit. 498 Zaupefarben der Pferde sind die braumen 146. die finden fonnen. 678 Zeu für die Pferde. 378 wie es zu machen 299 Damit umzugehen 300 von deffen Berwahrung. 301 Ich. Heurmus de modo medendi. 8 f groffe Seufchober ober Triffen. 301 Seuftadel ober Boden. 301 Sens und Baiß: Ordnung. 639. seq. Schimmel 147. Fuchfen und Rappen, ead. Saupenangel an ben Pferben. 197 Saupenliechebumber Pferbe. 225 Saugkall der Pferbe. 227 Sauskober Safenbier. 195 Higinius von ben tobten Bienen / Die wieder lebendia werden. 457 Bolff Sildebrands Magia Naturalis. 399 pom Zaufen 609, wie er gefangen wird 610, liebet bie vom Simmel regnet Rorn und Deel. 48 Frompeten. 611 pom Saushahn wie er beschaffen fenn foll. 371.feq. Simmelthau. 54. leq. Sinerende Pferde. 246 vom Sausbund und wie er geartet feyn foll. 366 Zaynbuchen. 678 Hippocras ju machen. 28 von Bechten mam fie ftreichen sga, wie fie ju fchief Hippocratis Mugens Cur. 369 fent 579. welche Die beften 183. erlangen ein hobes Hippomanes was es fen. 174 Miter ead. mann fie laichen ead. fangen Suchfe. 184 Birn-Grillen, 812 Engellandischer Zechtenkauff. 183 Zechtentaiche 118. find anfanglich mit fleinen Fischvom Birfcben 716. Die weiffen find tar 713. von um terfchieblichen berofelben Farben cad. ein Bahmer ber Grafen von Stollberg gewinnet einen Bette lauff ead. wamn fie in Die Brunft tretten ead. von lein ju verfehen, ead. Seltranct für alle Pferde Gebrechen, 220 beren langen Leben 714. Arinenen von ihnen 715. Frid. Helbachy Olivetum. 120 D. Joh. Helbigim ber Berren Staaten Medicus, von ihnen nachjufpuhren 713. ihre QBeide von Monat ben Methiopifchen Meertuben. 307 ju Monat 718. wie fie gejagt werben ead. feg. fie mit Chiens Courants einjuheten 720. Der gejagten 2frg-Zelden Wachteln, 811 liftigfeit 721. Die jungen Sunde find gu ihrer Jagd bas Belffenbein weiß ju machen. r nicht fo gut / ale die alten. 712. fie im Baffer ju jagen ead wie fie fonften von den Jagern abgefchichen Heliotropius. 42 Helmontius in Ord. Med. vom Bockblut 352. Mens nung pon ben Elementen 517. fonberlicher Steins und gefället werden fonnen. 713 vom Zirfcbbein im Bergen 715 — Zirfcbborn und feine Tugenben ead. Balfam. 701 Henricus VII. richtet ben Seiben-Banbel in Franct-Burfcbebrenen mas er fene und nuge. 713 reich von neuem auf. 472 Herba Det Bengala. 508 de Herba Medica 302. wie bamit umjugehen. ead. Birren ober Salter jum Dieh ju bestellen 292. für Die Schweine. 257 neu Bifpaniola Fruchtbarteit. 14 feq. Berg Sigmund von Berberftein von ben Marbern Ziftoria von der Saat 63. van einer Bang und Sund 750 367. von Huner 371 von dem Bienen 4415 den, wie eine Endechie die Bafferfucht beilet 620, von einigen im Walfer Ertunctenen 649, seq. von einem Beilet Giber 10 m eine Bander for eine Bander 10 m eine Bander 10 m eine Bander 10 m eine Bander 10 m eine Bander von einem Draden 708. mir Pfalls Graf Zerbft: Slachs 60 Heresbachius bag ber Saame nicht leicht verbirbt 13. Requisitz eines Mayers 289, von Schafen 338. beren Fruchtbarkeit 341, wie die Juden ihre Gant masten 388, wie den Baren in Poblen das Donignaschenbertwehret wird 432, von den verbottenen Fischbetäuben 576, wie die Krebse zu fangen 580. Daringsfang. 606 Ruprecht fich begeben 737. von einem Gad Pfeiffer und Bolffen 758, einem Safen Beper. 788 Zinige Augen ber Pferbe. 227 Hoberi ein Art von Pferden, 148 Boche Tege auf Die wilden Endlen 622, auf die Bu-Zermelin, 748 L. Herrera vom Acterbau 16. vom Dun-Gabr. Alphon gen 20. Actern 28. feq. warum Sifpanien fo arm ner 828. feg. 39. bas niedergelegte Betraib wieder jurecht brinoffler in feinem Bien Buchlein von ber Bienen Ingen 38. von Richer Felbern. 54 funfit 415. von ben Thranen-Bienen 428. fie ohne

Leitern

Leitern von den Boumen ju faffen 445. von den Bunds-Bucht. 695 Motten Der Bienen 457. Dulver für fie 476. beren

vom Somg : Deffen Unterfchied 418. Meffer jum abnehmen beffelben 449.von bem abnehmen felbft 470 Des jenigen/momit Die Bienen gefpeifet werben 412 von Beiden bes guten 418. wie bamit umjugeben ead. vom ausgelaffenen ead. moraus es gemacht wird ead fig. beffen Ratur und Eigenschafft 479. Artnepen bavon 460. Malvafier baraus ju mas

chen. 462 Sonig ju lautern und ju beffern. 32 opfing bes Biere wie bamit umjugeben. 98 offtarte: eine 2frt Bauren. To

ogerfalck. 771 Bollandigeber Vernifi. 8 Hollerius vom Maalen Blut. 195

3

ż

ù

12

ħ

22

ģ

:2

đ

ţĬ

ġ

Sollfteinif be Pferde, 140 vom Bolg: welches jum Bienenftocken Dienlich 4 wie es mit Ordnung abjugeben 653, von Windfallis gen 671. 2Bipffelburren ead. teg. Ochneebruchis gen 672. gu ben Bimmern mann es gu hauen 674 Bolg fo fibmath ju machen Chensbolk 18. allers

band Arten bavon in ein M. ffam ju bringen. 20 Zolatluffren und Rugen gant gleich zu ebnen. 10 Solastflift ju rachen ift mit gewiffer Mag verbot-

wilde Boln Obff: Baume 673. Deren Rugung wem fie gehorig. 679

Soly Register, 673. feq.

Soln Sarte Glauberi. 18 vom Bopffen 80. wie Die Garten angurichten 81. eine andere Art von ihnen 82. Des Dopfiens Eigenschafft

was benm Zopffenfieden ju beobachten. 98 Horatius Fla cus von Der Geburte Nachahmung 164.

von den Austern. 624 Zorn der Ochjen weich zu machen. 109 Zorn/ wie Schildfroten ju baiffen 12. es weich ju

machen/bag man Bilber barein trucen fan. 14 Bornbain. 18 Borniffen und Weipen der Bienen Feinde. 435

Sarneluffte den Pferden vertreiben. 255 Soensoder Zuf Salben der Pferde. 222 Q Hortenflus hat fchone Tifch Saiche. 563 Bube/ oder Stud Relber. 10

Buf 3wang ber Pferbe. 274

von ben Zummeln. 436 eines Zunds / und eines Gans Freundichafft. 367 Zunde/Derofelben Art und Gigenfchafften 133 mic fie in Engelland abgerichtet werden 367. verurfachen Die Deft unter ben Bienen 453 berofelben gute und bofe Beichen zum jagen 694 feg. zu machen baß Die Jungen ihren Batter ober Mutter gleichen 695 bie Eng. lifche gehen gut auf Die Schweine 693. fie me Baffer abjurichten 693. auf Die Phasanen sad. vorstehende 696. jum baiffen 701. Argneven für fie ead. gu

machen daß fie nicht von Menfichen laufen 702. die Jungen auf der Safen: Jage einzuheten. 743 ir die Zundschiffe etliche Mittel. 213/332/8.618

Bunder Dachfe. 744 Bunder Jgel. 753

Hungaria Equorum Mater. 135

Sungarifche Pferde 139. Schafe find groß 339. um Reifd und 2Bolle etwas hart, ead.

Zungarifches Rorn- Hehr von fonderbarer Groffe 46 ingleichen ein Ochlefifches, cad.

Bungers Bronnen. 537 von den Burten ber Chafe. 338

Das Buften benen Pferden 233.&236.unb Schafen

vertreiben. 347 Hiveros oder Hoberi ein Art der Pferde. 148

Sufe Der Uferde/wie fie fenn follen 155.- Daß fich tein Schnee hinein balle 199-für den Zwang.254. fo fie gerfpalten find 254 mann Epter barinnen und pom Sufftehen. 256

Bulffe ben Pferben im Reuten ju geben. 191 sindur laufig ju machen 691. Daß fie nimmer traat.

Sundlein daß fie flein bleiben. 22

von Sunern 369. etliche Runfte mit ihnen zu machen 370. tomen (chwimmen 371. wann fie frahen ead. mit ihnen gu warten 372. feq. baß fie viel Ever legen 373. mas fie baran verhindere ead. fie mit 2Burmern zu ernehren ead, wie fie angufegen 374.ihr aus-bruten 375. wie mit den Brutenben umzugeben ead, ohne Suner, Eper von ihnen zu bringen ead. wie Die Jungen aufzugiehen. 376. Deren Maftung 378.ihre Reinde und Dielaufe an ihnen ju vertreiben 380.ibre Rrandheiten ead. feq. Areneven von ihnen 381. Die Indianische mober / und mann fie in Guropam fommen ead. feq. wie fie angufeten 383. mann fie bruten ead. Junge Davon aufzubringen ead, ihre Schwachheiten gu curren ead. ihre Bartung/ Maft und Caftrirung 384 find ber Geiben- 2Burme Feinde. 491

Gunet: Augen Cur. 348. & 664 von den Buners Evern 377. wie fie lang gu erhalten.

Zimer geinde, 380 Zuner Zauß. 372 Zuner Lefter. 379 uner Weib/ ober Warterin. 377 deten für Die Dirten. 339 Lyacineb. 41

Tanben: Ob fie bentlinterthanen erlaubt fenn 687 feg. unweidmannische verbotten 690. auf Die Dirfchen 719, mit ben Chiens Courents wie fie anguftellen 710. Bortheil Daben 721. Der Schweine 724, feg.

bet Dachen. 746. feg. bon Jagd Sunden. 694. Deren Unterscheid. 697 won der Jägerey Brauch und Mißbrauch 884. feg. beren tobsprüche 689

Der Jager Gebuht 667, ihr benothigter Bezeug 716. wie fie Die Birichen abjagen und fallen 713. fich ben ben Wolffen ju verhalten haben. 762

Jaget Dronung. 692 Jager Recht. 692. feq.

Januarii 2Beidmannichafft. 835 Japonifcber Dernik. 8 ibex . ober Steinbock. 735

Jgel 801. Arenenen von innen. 754

Ignis perpetuus 18

Tieren / wie es bem Bier ju geben 99, wie bamit umgugehen ead, wie fie aufzuheben 100, Des braunen Biers ead. Die warme 100, kalte, ead.

Jiers Dednungen, 101. Ileis oder Eltis / ber Suner-Feinde 380, von ihnen felbst 751. fincten febr. ead.

Indianer halten bie Dferbe fur Monftra 2. mann fie Rvieg führen / thun fie dem Bauers Bold feinen Chaben, 12. mie fie Wallfift fangen, 609. ihre Ent auf Die Dirfchen 723. wie fie Die Dapageven fan-

Indianiche Zuner/woher und wann fie in Europam fommen 381. mas von ben Epern ju halten 382. wie fie angufegen. 383, mann fie bruten ead. ihre Jungen aufzubringen ead. ihre Schwachheiten gu curiren ead. ihre Wartung / Maft und Gaftrirung. 384

Indianische Endtern 392. beren unterschiedliche

Anten 393. Raben 852. Indianichen Verniß ju machen. 5 & 9

\* Indianifches Lackwerck, 5 Infectionunter ben Bienen. 453. feq.

Inftrument das Feld gleich zu bejehen. 37. feg.

ron Infulen, 723. leq

bas Toch ob es benen Ochien am Sals ober Sornern beffer angelegt werde. 25 & 308 Jonftonius in Hift. Naali von ben Dechten 184. 30:

beln 839. Baren 755. ABolffen 759. Abler 782. Journal des Scavarte : von ber Schwein-Maft 359. vom Bett ber Brofche. 619

Jabella Romgin in Engelland Lob den Benedictis

nern des Feldbaues gegeben. 30

Mr. Imard von den Geiden Burmern. 471

Jealianyches Schlangen Pulver. 621 Die Juden maften ihre Gans auf eine sondere Urt.

\* 300 anftein. 43 Calpar. Jugelii Mittel / Die Maulwurffe ju vertreis ben. 299 Julii QBeidmannfchafft 830. feq.

Julim Firmicus von Der Falcfneren. 766

Junge Zonlein wie fie aufguziehen. 376
Junge Roff foll man nicht zu zeitig beschlagen. 1782
wie sie zum Neuten abzurichten 183, wie fie zu straffen 192 berghafft ju machen 193.wie fie jum Schief: fen anjugewehnen. 194

Junafraue Bienen, 419 Jungfrau Wachs. 419 & 462

Fimi Beidmannfchafft. 842

Juvenalis 563 Turrlanducher Bauren Gebrauch mit ben jungen Ralbern. 317

pon Ralbern 315. mann fie abzunehmen 316. feq. mie fie anzuhangen ead. beren Bartung ead. Caftrirung. 317

Ralber. Rub wie fie gu halten. 314

in der Kälte actern/macht die Felder murb. 32 Raf/wie viel deren das gange Jahr von einer Ruh ab-

su führen find 323, wie fie zu machen, 342, iang und gut ju erhalten. 325 ber Raffupp unterschiedliche Gorten. 324

Raften ober Rornipeicher / mobin fie zu bauen, 69

vom Rauglein 816 groffes Ralb zu Embben, 316

Ralbfleifch in Geiden 2Burme veranbert. roz Ralbetorb lindert ben Rothlauff : Schmerken.

316 Ralter Brand ein Recept barmiber 47. an benen Pferden felbigen zu beilen. 271

perven programmen. 9 vom Kalt vergulden. 9

artiger Rampff Der Bachte Rappenst Hundfruck. 180 Karpffenbrut wie fie fenn foll. 553

ber Karpffen Saglinge Ginfegung. 554

Rarpffenftein ju mas er gut. Karpffenteiche wie fie angurichten 546. wie weiter

mit ihnen umzugehen. 557 Karpffenzer zum Streichen 552. ihre Nahrung in den Behättern 559. bon ihnen insgemein 582. ets langer einhohes Alter, ead.

RarpffeniBung/fur mas fie gut. 583

benm Rauff ber Dierbe/mas ju bedencten. 195. ber Schafe. 340 Rayferlich Mandat wegen ber Wildpret Diebe

691

Raviers Aureliani Gebott an feinen Rriegs Dbris ften. 12

von ben Ragen 368. beren Mugdpffel follen mit ben Mond jus und abnehmen 369. Argneyen von ihs nen ead. von den wilben 748. find wehrhafft 749. Alrenenen von diefen ead. \* Ragenstein. 42 Reelsuche der Pferde. 232

Regel ber Dferbe/wie fie beschaffen fenn follen. ist Rennzeichen eines guten Grundes. 13. ieq. Rern zum weissen Maulbeer Baumen zu pflangen

476. fie ju fammlen. 477 vom Reenbeiß. 801

bas Rernschroinden ber Pferbe vertreiben 245.ibm wachsen machen. 25

Reffel jur Seiden Arbeit gehorig. 498 Reuchen am Pferden und Rind. Dieb ju vertreis

ben. 234

Gonradi Kunraths Proben / Den gerechten Spiritum vini ju ertennen 114. bom Sonig. 458. Oleum Ceræ ju machen 464. für Die fallende Gucht 604 bon ber RrebfeGeneration 718. Experiment wiber Die Deft. 746

von Ricbern f4 beren breperlen Gorten ead. Bruh bavon eine bemabrte Arenep. cad.

Riel ber Ganfe ein nothwendes Ding. 385 Rientetten ber Pferbe. 182

Riefern ber Pferde / wie er beichaffen fenn foll. 21

Rind unter ben Bolffen erjogen, 760 P. Athanafius Kircherus vom Acterbau 27, vom Bruten der Suner 376, vomlInterschied ber Baffet 522 vom warmen Babern 532, vom Karlebab 533, ar, boint 196. Rrebsen geben Liecht 613. Generation

ber Schlangen 515, bom Drachen 707, Blafen | \* Rraffe und Lugenben bes Mundholtes, 30, feg. fteineCur. 813 Rlage ber Alten/über ben untrachtigen Acterbau. 8 Rlebgarne. 832 Der Rice ist ein Angeigung eines guten Grundes. 13 Rices Saamen den Feldern vorträglich. 32. & 36 Rleinbaußler ein Art Bauren, 10 Rlemmung ber Pferde an fatt bes Schneibens 146 Rlepper/ wie fie ju warten. 199 Rleider vor ben Schaben vermahren. 33 Otto Kleyens Descriptio Guajanz 656 Klackim de arario artige StepersInvention ber Bers ren Staaten 107. Der Deffen: Balb fan Jahr aus/ Sahr ein / allein 200000. Schweinen Gicheln geben. 978 Rloben auf die Maifen. 838 Rloben Butten, ead. Rnechte jum Maperhof gehörig. 291 Rniebangen ber Dferbe 246 Robel für Die einheimische 372. und Indianischen Duner. 384 Chriftoph Robier/Bierbrauers Practic. 93 Konig ju Kongo halt allein in feinen Konigreich Pfquen. 194 Des Konigs der Bienen / Geftalt und Art 419. beffen Krancheit / und wie sie ju heilen 454. leg. Sarings Ronig. 605 von wilden Koniglein 737. wie ihr Alter ju erfennen. ead. Roniglein/ Avicula. 812 Rofent ober Dunn Bier 106. wie es gemacht wirb. Rolbete Bocke, 250 pom Roblenbrennen, 666 Robltraut. 74 Robltraut: Saamen: Oel. 119 Roblftengel jeiget ein Erucifir. 75 bas Rollern ben Pferbenvertreiben. 265 Ropff der Pferde / wie er beschaffen senn foll 153. wann er fett/ wie ihm zu helssen. 226 pon ben Roppen. 188 Korn / wann es angubauen 45. regnet vom Simmel. 48 Korn Zeber aus Hungarn von fonderbarer Grofe fe 46. ju Strehla in Schlefien. ead. Rom Regen. 48 Rorn Speichet/ mobin fie gu bauen. 69 Kornwurme vertreiben 71. tommen von Bienfaltern/und werben wieber ju Bienfaltern, ead. Roth/ Lerchen. 797 Roth-Letwen. 187
Profie Royen justicen. 187
Profie Royen justicen. 187
Profie Royen gusticen. 197
Bas Kraheer (do man die gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den
Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den Raheer (10 mm Her gebraucht werden 103), die den Raheer (10 mm Her gebraucht wer Arduter darju ju fammlen. ead. Arduter Brod für das Kindvieh. 326 Rranen und Rauben ber Pferbe 267, ber Schaafe.

346

Rrafftmehl / wie es gebraucht wird 121. in ber 21rh nen, ead. Seb. Kraiffer de Venatione, Beit jur Dirfden Jagb. 690 Rrampf der Pferde. 244
allerlep Rranctbeiten ju heilen / als des Nindviehs 329, feq. ber Schafe 346, feq. ber Biegen 372. ber Schweine 364, ber Buner 380, ber Banfe 387. von ben Rranichen 627. fthlaffen nie ohne Suter ead. wie nach ihrem Flug bas Gewitter ju judiciren, ead. beren unterfchiedliche Gorten ead. wie fie gefangen merben, ead. Rranichbaif mit Schmerlen. 773 von Krannwerbes Dogeln 798. wie fie gefangen werben. 899, ihr Unterfchied, ead. Rrauthauen 75. einschneiben, 76 Kraut Wurmer vertreiben. 75 ber Rrayen und Staaren Freundschafft. 783 für ben Brebe ber Pferbe 262, ber Menichen. 348 Rrebje / wie fie gefangen werben 168, & 180, mit Froschen ead. Reuffen ead, von ihnen inegemein 612. freffen einander ead. von rothen lebendigen 613. wie fie in Die Gee und Teiche gu bringen ead. ihre Antipathie mit ben Schweinen ead. Raup. pen 614. wie fie ju fieden ead. von ihrer felhamen Generation ead. feg. Derofelben Mugen / ju mas fie gut. 616 Rrebsaugen/ju wie vielerley fie gut find, 616 Rreflinge. 187 Krieg ber Bienen unter fich und beren wieder Dereis nigung. 43 Rropffe/mit was fie ju vertreiben. 47 Rrott im Maul ber Pferbe. 224. 81230 von Arotten und Arhneven von ihnen. 619 Rrottenstein, 619. \* & 38 Reuch Endetein, 610 Krummichnabel 802 Rugel der Gemen 734. ju was fie gut. 735 \* Rugeln die durch alle Baffen gehen. 2 eine Ruh/wie viel sie jahrlich Schmale gibt. 323 Rupffer:2fcben ju machen. 13 Rupffer ju machen 2. ju egen ead. Rupffere Ern ju einer Grotta jujurichten. 16 Rupfferfiche Abbruck 1. Abjeichnung. 2 Ruenfobren Baamen. 661 Ritenholy an flatt ber Opan. 676 Rublbodingen jum Bräuen. 99 Ruhmilch vertreibt ben 3mang, 332 Runfte ben Saamen fruchtbar jumachen 38. artige

## Anders Registers.

mit ben Sunern 370. Fifthen 178. Die Berlen zu reis! Leinol zu mas es bienet. 119 nigen. 624 Leinwand Schuß fren ju machen 22. Das fie 2Bal Ruere ju ben Cifternen 725. jum Robren, 729 fer halten, 29 Ruttenterne Del. 119 pon ben Leitbunden, 696 Leonellus Faventinus. 535 Kyranidis Grayg Eur. 76 von Leoparden 704.teg trinden gerhe 2Bein. 705 Ranfer Leopoldi Sager Drbnung vom 18. Marti Lace goldgelb und roth 466. auch fchwart ju ma: chen. 467 \* Lacce Dernif zu machen. 4 feq. Lachende Taublein, 402 1675.692 von den Lerchen. 795 vom Lerchenbaum 681. Areneven bavon 682, feine wunderliche Rrafft ead. beffen Sarg wird an ftati bom Lache, 596, feq. Lachefang ben Stractonig in Bohmen 542, Nombes Terpentine gebraucht, ead. merifier, 196. leq. Lachefohrn, 197 Lacydes Philosophus, wird von einer Gins geliebt. Lerchenfalctlein 770. wie fie gefangen werden. 772 Lerchenichwamm und feine Eugenden. 68-Andrea Libavii Befchreibung Der Geiden-2Burme. von Lammern, 342, Deren Stall, ead. Lange Der Pferbfuffe/ wie fie ju nehmen, 155 Ioan, Libault Maison Rustique. 471 Liefflandische Raben, 784 Lange ver Peterfuller wei je gu neymen. 155.
Lauje an benn Schweinenvertreiben 364, den Hunern 380. Ganfen 389. Tauben. 423
das Lauchen der Karpffenverhindern 577, von der
Historia illtere Seie heren. 167, feq.
Lauten jum Fischunger. 1667. Lindenbaum / Die Minden Davon Dienet gur Geael Leinwand 685. Argnepen von ihm, ead. Linjen im Felb gu bauen fa. Dienen für Die Rinde blattern. ead. Lifta/mas ein Maner Monatlich an Butter/Rag und Laiter: Barne jum Gifchen. 569 Quard von Ruben abführen tan. 323 \* Lampen/ baffie lana brenne/ ju machen. 33 Lift der Indianer/Die Dirichen gutangen. 722 Lampretten, 592 Lobelis vom Raddenfraut. 47 P. Francisc. Lana von Gaen 34. Runft / Saamen LocksEndren / wie fie gewartet und gewehnet were fruchtbar zu machen. 38 pom Land 2del. 11 vom Lockfincken und feinen Eigenfchafften, 806 Landes Sittfen tonnen mit ihrem Grempel viel zu von Lockwogeln 812, und ihrer 2Bartung, 813 ihrer ganber Befferung bentragen. 473 Locher in ben Teffeln ber Pferbe. 256 ber Landleure Privilegium mit Baiffen und Sennen Lobne Lifen in feinem Deit Buch von Munbfinden ift fonft allen andern verbotten. 692 feq. ber Pferde 181. vom Eraben 185. leg. Galoppi \* Langetwas erhalten. 36 Lanier Salcten. 771 Loichungfur allen Brand. 617 Langen jum Ringetrennen/ wie fie fenn folle. 189 vom Lowen, 702, feq. aus bem Lapide Lazuli Ultra Marin ju machen 21. Lolium ober Durth Species Zizania. 47 auf eine andere 2frt. 22 Lonicerus 47. vom Saufen. 609 Louwal nt ein Bogel Damie man Fifch fanat. 639 \* Lapis Armenii. 43 Luchfen 763. haben icharffe Augen 764. wann fie brunffen 765. Arguepen von ihnen, ead. Lapis Nephriticus. 39 \* blaue Lafur von Giber machen, 17 \* Lafurftein. 43 Luchjenftein. 43 Luculli Teiche. 563 — Luder ben der Falckneren. 767 die Luffr-und das Waffer haben eine genaus Bers Lavaret ein Geefich in Savonen, 543 Lauben, 587 Paubhabn. 794 mandtschafft. 520 Luffes Dronnen P. Francisci Lana, 537 vom Luffeschieffen/ und was baben ju beobachten. Lauff Sunde. 698 Lang: Ajchen jur Dung ju gebrauchen. 23 Laniersfall ber Pferbe. 239 bas Leben im Juf ber Verbe jurud freiben. 253 Lecken für das Kindvieh jur Sterks Zeit. 327 Lung der Bibber/ ju mas fie gut. 348 Lungenfucht ein Mittel bafur 1 18. ber Dferbe 236. Lediones Der Pferde auf ben Reitschulen, 192, feg. Des Rindviehes. 330 Pehmann in feiner Speprifchen Chronict / pon einem Lupini ober Feigbohnen an ftatt ber Dung ju gebraufonberbar alten Dechten, 183 chen. 23. & f Leibichte Vferbe ju machen. 207 wie der Leim gemacht und eingebrennt wird. 83: Lupp ober Kaßbarten. 324. Thom. Lupronvon ven Bohnen. 56. feq. Luft und Innehmight eir des Wassers 520. der felha-men Baffertunik. ead. fchonen Leim mache 18.3um Belffenbein und Gdilb Froten 19. ben Leim ju machen vom Bubrennen. 837 Leimbaume. 835 Lufte Jago im Prater ju Bien. fir Leimbübel wie fie gemacht werben. 836 Lud. Henrici Limens Opiographia. 621 Leimspindel. 837 Leimsaichen machen. 829 Lycofibenes vom Rorn-Regen. 48 Lycurgi weife Befehe wegen bes Acterbaues, 19

277 Pauli

von den Maft. Ochfen 310. wie man fie bald daju ges 217. wehnen foll ead, ihnen bas lecten verwehren, cad. Pauli Maccafy Befchreibung des Egerifchen Gauers Bronnen. 543 Maftung ber Comeine 359. im Saufe 360. Der juns gen Suner 376. Capaunen 377. wie bamit ju vers fahren ead. der Banfe 388 Mackeln aus bem Beficht vertreiben. 732 Mande sum Manerhof gehörig was beren Gebuhr. Marthias Ronig in Sungarn / halt Saufen in einen Mabler im Gelicht vertreiben, 616 Teich in Tottie. 545 Mabne der Pferde/wie fie jenn folle. 116 Maucken ber Pferde zu curiren, 150, feg. Mabriiche Dierde. 141 Maul der Pferde / wie es beschaffen fenn folle. 153. wann fie baran Ochmergen haben. 230 von den Marchischen und Dommerischen Muranen ber weiffen Maulbeer Unterfcheid. 474 von den Maulbeerbaumen insgemein 474. von ben Maichen Bogelgu fangen. 839 Maufe find der Bienen Reinde 433, wie fie ju vertreis Beiffen infonderheit ead. feg. beren Miter cad. Du ben ead. Ben 475. Urenegen von ihnen 476. beren Rernoflans gen 47) angingen omninen 470, ocean eine rippan-gung cad, two bie Sern ju fammlen 477, wie die Jungen verfest ead begoffen 478, u, an ihrem bleib-lichen Ortgebracht werden ead fie in Quincuncem fegen ead auf allerhand amdere Weig 479, 11 grabel und ju fencen ead, ihr ablachten und dugen 480. Mauffarbe Dferbe. 148 Magellamfebe Schaafe/wie fie geftaltet.339 Magenwürme Der Dferde. 240 Magia Naturalis 2Bolf Silbebrands, 399 Magnetische Curen fur der Pferde Smaben. 272 , pom Magnetitein, 21 Die Alten find nicht zu fimmeln ead, ihre ABartung Maben wie er gebaut wird 18. Deffen Gigenfchafften ead. aus ihren Rinben Flache ju machen 504. wie ferner mit ihnen umzugehen, sos Der Maulbeerbaum Mefte Dugen sor ead. Gaamen. 119 Mahl aus allen Luch / Cafel Zeug und Scharlach jubringen 26, feg. andere Mahl und Flecken aus Maulbeerbaum Chatten ift Dem Getraid nicht Buch und Rleidern ju bringen 27.10 von emem Ctof Schudlich. 479 Fraulber: Saub/ wie es zu erhalten. 481. Plaulber: Saumen der Birginianer Arbeit. 427 von Effaulber: Saumen der Birginianer Arbeit. 427 von Effaulbeifen 201. iv nie mit ihnen umzugehen. ead. gebahrende Maulefein 202. ihr hohbe Alter 203 ober Fall fommt vertreiben 30. & 48 benm Mablen des Getraids / was ju beobachten. 115 Die Mablerevift von Ochafern erfunden. 343 May Baibmannfchafft. 837. feg. Simonis Majoli Erzehlungen von einem Brunnen. 535 Maulweb der Pferde. 240 Maulwurff ein ichadlicher Biefenfeind 299. wie er Maifchboding im Brauhauß. 97 Maifenfang nit bem Leim. 830 ju vertreiben ead. May Baume und Spig-Ruthen fammlen ift gewife \* Malachit. 43 fer maffen verbotten. 66 bes Mayers Bebuhr 288. feq. find unterfchiedlicher Malu/wie es gemacht wird 93. Einweichung beffelben wind wann es genug ead deffen Auswachlen jum Bierbrauen 94. wie es geschweicktwird 95. wie es genug geschweickt ead wie es zu borren 96. Zeichen Battung 289. beffen Befoldung 290. foll des Befin-Des Borbild fenn 291, mas er Monatlich von den Ruben an Butter abführen foll. 323 ber Mayrin Gebuhr 290, feq. ben ben Magben 292 Des guten Malges ead. wie es gebrochen wird. 97 Mayrbauren. 10 Malubrod Glauberi, 121 Ranferl. Mandat megen ber Bilbpret Diebe. 691 Maye Geflügel foll von ben Schweinen abgefondert merben. 357 Manna. 47 Mayer Gezeng. 304 von Mayerhofen 286. was baben ju beobachten ead. Mantuamiche Pferde. 142 Mantuamifchen Berbogs Runft / Die Berle ju reinis wie fie follen erbauet werben ead. leg. von beren Begen. 624 legenheit 288. Dugen 289. von Rnechten in benfel-Bapt. Mantuanw von ben Lerchen. 797 bigen 291. Magben 292 + Marbel fo jubrochen / wieder gant ju machen, 12. Mayer Dferde, 190 oder Vorphor nachjumachen. 21 buncfles Mayervieb ift beffer als bas liechte, 305 Marcelli Mittel fur Die Milbfüchtigen. 351 Mays ober Eurdifcher Baig. f ber Marckfteine Befuchung. 673 Meelthau ift ben Bienen fchablich. 421 Marcus Phil. fpepet einen gefochten Secht wieder aus, Das Meer ift ein Centrum aller 2Baffer- 527 Meerbarben theuer begahlt, 763 Marder fchwark ju farben. 13 \* Meerbobnen, 38 pon Mardern 750. aus ihnen Drachen ju machen. 751 HTeerfischereven tragen groffen Ruben. 568 Marggrafen ju Brandenburg Georg Frideriche lob pon Meertanen, 709 Meertalber. 645 liches Werchmit dem Acterbau 16 Cavalier Marini nell Adoni befdriebene Chiff-Ur pon Meer, Rindern, 307 Mehl regnet von Simmel. 48 Marii-Baidmannschafft. 836. leg. \* Effelicenser Jungen. 37 Masnissa Konig in Numidien ein guter Haushalter. Melonen sind in Neu-Hispaniola so groß als ein Eu

meriges Bag. 14

9. 8 36

Der

Murenarum Viviaria. 565 Der Menfch ift fcmerer ju erfennen/als Die Erbe. 13. von Murenen/ Marchich und Dommerifchen, 601 Mergel ober Schlier ift gur Dung gut 29. wie es ans suftellen. 24 Murmelthiere, 752 \* Mucatnuße Oel, 24 D. Chrift. Merrets Acta Philos. 70 Mergenbier 106. wird nicht leicht fauer. 111 Meffer jum Sonigenehmen. 449 ber Mufcheln munderfame Bermehrung 195 bon ih. Megingen Gefchirren einen fconen Glang ges nen felbit. 623 \* Muscheln zu poliren. 16 ben. 20 Metamorphofis aus einem Ralb ein Geiben- 2Burm. Mufterung ber Ochaafe, 341 Mutter, Schaafe, 340 502 Mutter, Schweine, 314 vom Methfieden 161. bleibt im Liegen gut. cad. Mubugteie der Pferde zu begegnen, 206. & 213 Mublbache, 542 Mublen/wie fie zum Malkgerichtet werden, 97 D. Noc Meurer / wie Die 2Balber anjurichten. 660. Joh. Micrelius in feiner Dommerifchen Chronica vom wilden Pferden 142. wie die wilden Ganfe gefans Maller Dronung. 116 gen werden 635. von Gee Sunden. 644 Mich ben Biefen ichablich 298. wie es ju vertreiben Munche haben Die Seibenwurme, und Die Runft da ead. von ben Baumen ift heiljamlich. 686 mit umjugehen / aus Indien in Griechentano ge-Milch von Pferben ift ber Eartarn Nahrung 145, von bracht. 471 Cameelen bienet jur 2Bafferfucht 204. von ber ges Münfterus pon ber Furteltauben 2fter. 806 meinen 318. wie Die gute ju probiren. 319 Machbarfchaffe ber fluffe ift bieweilen gefahrlichs 41 Milch/Bebaltmiß, 318 Milch Cur. 320, feq. Macbfifcben ift verbotten. 575 Milchitein. 44 Macht Garne, 832 Abraham Milim von ber Malen wunberfamen Genevon Macheigallen 808. wie fie gu unterhalten ead. ju ration. 595 Mily der Fullen 174. von Ochsen gedorit promovet unterscheiben. 809 einer Macheigau Grabschrifft. 809 Menstrua. 332 Magelol Des Biers Erhaltung. 1 11 \* L'agelwaffer / wie es gemacht wird. 28 Milyfachriger/wie er fan curirt merben. 201. & 351 Migbrauch Des Jagens. 688. feq. Maßling ein Art ber Fifth. 189. beren Gurich ift wol Mingeburt eines Dafen. 73 in acht ju nehmen. ead Mift jum Dungen / ob er ben Felbern nute ober fcha-Magmaul Schilus ein Fifch. 191 De 20. Deffen Unterfchieb. 21 Mahrung ber Lauben 398, Der Bienen 438. ber pon Miffeln, 686 Rarpffen in ben Behaltern 559, von Baumfruch Miftel abwerffen ift verbotten. 669 ten hat ber Menich noch im Grand Der Unichuid ge bes Miftelbolnes Gebrauch in ber Arenen, 686 nommen. 655. feq. Tlaeben von Rindsblattern vertreiben. 45. von ben Miftlern, 798 \* rothe Majen vertreiben. 45 Majen ber Pferde/wie fie bejdaffen fenn folle. 145 Miftlet frich, ead. Miftffatt, 21 Mittel Die Befcheller ju erfrifchen. 166 Majen Riemen am Saupt Geftell Der Dierde, 182 Mizaldi Bahn-Eur 381. wie Das Gerohricht aus ben Mafenfcbligen der Dferde. 176 Garten ju bringen. ffr. Die Raupen tonnen Die vom Maßborn. 706 Rrebfe nicht vertragen 614. fur bas viertagige Fie-Mattern 621, mas fur Sauchelen mit ihnen gefpielet ber 619. vom Rrottenftein, ead. mirb. 622 Mobren ober gelbe Ruben. 78 Matterschmalg. ead. Mollets Alelgorien. 48 von bent Tatter, Winden 803. Arfneven von ihnen. Mobrische Pferde. 145 ead. Die Moldau führet Gotofanb. 140 Tarur und Eigenschafft bes Bonigs 459. ber Seiden-Berm von Monconys Reifen. 42. feq. Wurme. 481 Mondjuchtige Pferbe. 227 Maumburger Biet, 104 Moraft ausjutrochnen/ und in Bau. Feld ju verwan. Meapolitanifche Pferbe. 141 deln. 574 Mebeltrayen. 785 Morastige Ort verbeffern. 15 Mefter in ben Lauben-Robeln 405, wie man fie for-Morenen. 601 miren foll. ead. Morus oder Maulbeerbaum ein Emblema pruden Meur Bifpaniola ein fruchtbar land 14. artiger End: tiæ. 4 ten Kang barinnen, 629 Mos Raiger ober Mos Ruhe. 669 Meubof in Beschreibungs bes Reichs Sina: von Der Motten eine Kranctheit der Bienen. 45 5 Rabi Moyfes in Aphorifmis: Artney vom Sabicht. 769 schwimmenden Ruh 308. wie die Eper eingefalben werden 379. von ben Geibemvurmern 470, artiger Die Mucken und Brehmen von den Pferden abtreis Rifchfang, 639 ben. 210 Cleunaugen, 192 Ducken Garn, ead. Meureuten. 15 Mundfrucke ber Pfeide unterfchiedliche Gattung. 180 Teufiedler, See, 733. &635 Trene

Clene Die heimlichen ber Diebe verhindern 160, jum / Olruppen, 790 fichen 169, und Beieug ber Idger 716, auf Die Dajen 741. und Bolfis Gagd. 762

Triefel oder Feifel der Pferde wie er gu vertreiben.233 Nitrum fixum iu machen, 18 Morffling fenen etliche unter Die Rarpffen 174. ins.

gemein bon ihnen. 185

Morbmendiateiren ber Beftutterenen. 144

Loys Gyon Sieur de la Noufche, wie die Felder ohne Dung zu beffern 18 von bem Dirfchorn 714 wiber

das schwere harnen. 754 Flovembers Baidmannschafft. 842

Dugung bes Acfers 29. leq. De Frandweins 114. ber Pferde 133. ber Schafe 343. des weiffen Maul Der Baume 475. Der Seiden 505, des gemeinen Wassere 518. seg. der Sauerbronnen 535. des Holhe Oblies. 675

Ober Rnechte in ben Manerhofen, 291

Occafions-Rof Ali Baffa ju Ofen. 139 Ochfen find gut jum Feldbau/aber langfam 25.06 bas Joch ihnen beffer am Sals oder Sorner angulegen ead, bas Drt/ mo ihnen bas Toch heat/ foll ben 21b; nehmung mit der Sand gerieben werden 29. wie es | Panthera ober Roccolo 812. wie fie geftrict wird 816 jum Bug befchaffen fenn foll 308.bie Jungen banbig ju machen ead. wie Die Bug-Doffen ju warten ead. von beren Stall 309. mann fie vom Joch gedruckt find 329. Deren Rnoppern am Sals jund gut für Die

Wafferfucht. 332 Ochfen gutter. 309

Ochfene Joch/welche am besten. 308 Ochfens Knechts Bebuhr. 309

Ochfen: Maft/wie bamit umjugehen. 310 Ottobris 2Baidmannfchafft. 840

Oculus Beli. 42

Oculus Solis, ead.

Onvebftein, ead. Die Oder und Spree ift burch einen Canal gufammen geleitet. 539

Del in die Bierfaffer um den Spunt geschmiert / wehe ret den Ruhn 112. und allerhand Saamen zu prefe fen 119. feq. aus Epern ju machen 218. & 379. ift ben Geibenwurmern ichablich 491. von Grorchen ju machen 640. aus Bibergail. 642

Del aus Muscatnus und andern Gewurg 24. aus Barpier ead.

in Der Stadt Ofen werden auf einmal 806000. Eurs teltauben ju Marcft gebracht 800 Ofen jur Geiben-Arbeit 498. jum Sargeund Ruens

Ruf. 663 Obrender Wferde wie fie fenn follen. 154

Ohren/Schmergen Euren. 213/364/600/& 612

Olaus Magnus. 642 Oldenburgifcher Gurft Unthon Gunther ein fonders licher Pferd Liebhaber. 140. & 148 1

Oldenburgifche Pferde. 140 Oleum de Sejamo 119, de Ovis. 218. Cera. 464' Olina wie ber Leim gemacht wird 829. Spagenfang \_\_\_\_\_838. Dogel zu borren. 848

Olivetum Friderici Helbachy. 120

\* Opal. 4

Opium aus ben Mahen. rx

Ophlites. 44

Ordnung ber Muller 116. ber Beden 117. ber Schwanen im Jug 526. Der wilben Gante 673. der Puwier 638. der Gager. 693 Pruemealische Zeuger der Seiden gleich. 507-Oriolus oder Gugelthaus ein Wogel. 80x

Det Die moraftig find/verbeffern. 15

Ortolano ein Combarbifcher Bogel. 809 Oft. Indianifcher Rab. 845

Offrearum Viviaria.

\* Deter ichmars ju farben. 13

Ottern find ben Leichen febr ichablich co. von ihnen felbft 624. wie fie ju fangen 643, feg. Arenepen von ihnen, ead.

Otter Sunde, 698 Ovidin von Baren. 754

Daffling/ber befte Sanf ber teinen Saamen tragt. ca Gr. Palfi Geffutteren 139

Paludes Pomptinz. 174
Guidonis Pancirolli nova Reperta. 471

vom Danterthier. 704

fea. Unfoiten des Strictens. 817

Dapageven in Ethiopien jeigen Die Sonig-Baume an 418, von ihnen felbft, 862

+ bas Dappier alfo jurichten / bag man mit Gilber/ Gold/ Meffing / barauf fcreiben tan / bag es nicht

tom Paradiff Dogel, 852 bom Paradiff Dogel, 852 bom Pariren der Pferde, 190

Darrubin in Bohmen eine Ranferl. Gefrutteren 134 hat fo viel Rifche Leiche als Lag im Tabr find ras

& 577
Pafiganger. 199
Patricii find etwas geringer als anderevom Abel. 11

Paxany Runft bas Baffer ju fuchen, 126 mann Dech in die Rleider tommen, 27 Dech bauen in ben Walbern, 636

Pecunia bas 2Bort/woher es fomme, 285 Alexi Pedemontani Runit/ Fische zu fangen. 579 D. Pell von des Getraids Alter. 70

vom Pelgen ber weiffen Daulbeer Baume. 480 Petr. Penain Adverfariis , von ben Rabben. 47

Denfelftiel ber Indianifchen Farbe gleich ju mas chen. 15 ucius Parca ein Schiel. 191 Gr. Derchtolds Recept fur unterfchiedliche ber cona.

fe Bufalle. 346 von Derfumirung ber Fell und Leber, 32

Pergament Fell ju machen wie Glaß, 29 Dergament: Leim ju machen. 4

Perlen machfen aus bem Chaufar, wie fie machfen ead. wieber abnehmen ead. haben in Diefen ganben wenig Glang 623. wie fie gereiniget werden. 624

Darlen aufjulofen 25. auf eine leichtere QBeife 26.

alte wieder glangicht machen 34 aus vielen fleinen groffe 45. ferner von ihnen. 46

Derlenmurter. 46 Der Derlitich. 601 Derframiche Pferbe. 143

vom Prefiling. 187 Deftoder Chelm der Pferde 226.000 Rindviches ets

liche Mittel. 327. leq Detronius von ben Geibenwurmer, 472

Pfaly Der Sajelhuner 739. Querhanen 794. Birch

bonen, ead.

von ben Pfauen 393. haben ein wolgeschmackes Bleifch 394. find machfam ead. beren Unterfcheid ead bruten 395. Mufergiehung ber Jungen ead ben Rrancheiten ead. Artnepen von ihnen 396. beren Meib. ead.

Dfauenstall. 395 Hauen Cauben. Ofeffenbad in der Schweiß 133 Dfeifflen jum Beidwerch. 831

Dfeile Die burch alle 2Baffen geben. 2

Ofennia, 54. leq. Dferde/find bienlicher als die Ochfen jum Feldbau 24 ift bas allernüglichfte 133. und fehr nothwendiges Thier 134. ihre Matur und Gigenschafft 136. Bets gen wie boch fie wachfen werben 137, von derfelben Treu und Liebe ead. tonnen ein hobes Alter erreis chen ead. von ihren Sacken 3chnen 138. Die Juni gen find zu schonen ead. fostbare 141. & 145. an statt daß liegeschnitten / werden sie theils Orten geflemnit 146. bero vier Saupt Farben ead. Die offt betrüglich ead. Die Braunen ead. Schimmel 147. Suchfen und Rappen ead. alle find im Befchellen wol zu beobachten ead. Die Plaffen an ihnen wie fie follen befchaffen fenn 149 ben Balzan was es ift 150. was Spada Romana ober Remolini ead. wie Die ichonen und guten beschaffen senn sollen 151. berer Augen 152. ingleichen Hals und Ropff 153. bas Maul ead-Ohren 154. Nasen ead. Die Bruft und Ructen ead. Die Junge ead. Das Creut, Der Bauch, Rippen, Gefchrott und Buge 155. wie ihre den chel fenn follen ead. Die Regel furt ead, wie Die Dus fe ead. 2Barten an ben Tuffen / mas fie bedeuten 176. wie die Mahne / Schopff und Schweiff befoaffen fenn follen ead, fie sum Beschlagen stebend umachen 157, seq. ihre Bartung durchs gange Bahr 159, Auterung 160, wie sie in die Schwenm ju reiten cad. ihnen die Saar am Ropff und Dahne ju gieglen 173. Brand an Diefelbige gu machen 175. beren Masen und Ohren schligen 136. bem Conveilit in flußen cad. ihre Zaumung 179. Nien-Retten 182. Naß- Miemen am Daupt-Gestell berselben cad. bie jungen Pferbe wie Unfange jum Reiten abjurich: ten 183. von berofelben Eraben 185. Baloppi ren 186, feq. wie fie uber Graben ju fpringen ans jugewehnen 189. feq. von deren Pariren 190. ih: nen das Schenctelweichen zu lernen 191. Das Bustuctzauffen ead. Dulfte geben ead. fie ftraffen 192. vom Redoppiren ead. in Recontriren fie freudig und hershafft ju machen 194. auf ben Schuß absurichten 194. jum Bettlauffen geschicft und tuchtig machen 204. wie Diefe gu futtern ead. fie gefund/ muthig und freudig ju erhalten 205. gute

Fuffe ead. Stem/ Die Dauerhafftig 206. wie auch fett ead Saare an Ropf und Schweiff innen gu giegeln 208. ju verandern und gu farben 209. fie fpieglicht ju machen 210, Die Bienen und Muchen von ihnen abjutreiben ead, mas von ihnen jur Arbnen Dienlid), 213

ber Pferde unterschiedliche Arten: als achtüssig 136. Schuessen 32. Berbildter 139. Ungariche / Sie-benbürgische/ Seutsche aus. Bergusche 140. Bremische / Dobnische / Doltemische / Olbenburgische / Frieflandifche ead Bohmifche 141. Mabriche/ Fresiantique et Sommige 141 3000 11987

Polnnifor Pobolisfor/Sachmaten Spanisfor 211

balussifor Newschild et al. Calabrisfor 142

Spulensfor Namanisfor et al. Calabrisfor 142

Spulensfor Namanisfor et al. Calabrisfor 142

Spulensfor Namanisfor et al. Calabrisfor 142

Urabisfor 141 200brisfor et al. Cartarisfor et al.

Urabisfor 141 200brisfor et al. Cartarisfor into guite Scholing et al. Cartarisfor et al.

Spinismer et al. De Braumen 146, unterschieb. liche Sorten Davon ad leg Schimel 147, Apffelgrauen Spiegel Schimmel / Fliegentreuffe / Jucken / Schwarze oder Rappen ead. Schecten 148. Balbe/Maußfarbe ead. Suts fchenund Juhr Pferde 198. Paßganger 199 der Pferde Zufall / Mangel / Krancipenten / und wie

foldes alles ju curiren/als: Erbichaben/ wie mancherlen 197. Die fich ins 2Baffer legen/wie ba gu helffen ead. wann fie faul und nicht Gporn-fluchtig ead. an Riemen nagen ead. fich nicht fatteln laffen ead. feg. ftattige 198. fcheue ead. mube 206. abgerittene 211. Den Ruben auf ein andere Beife zu beiffen 212 ihnen Aber laffen 214. purgiren 215. & 224. clpftivren 216. Dorzpflager und Galben für fie 218. feq. allerhand beren Eingusse 220. Einschläge und Anftriche 221. Sorne Galben allerlen Gattung 222. wann fie was Unreines geffen 223. fonft nicht effen mogen ead. angewachfen find 224. Die Rrot im Draul haben und abnehmen ead. beren Dernvargen und Sungerzigen 225. Sauptfiechthum ead. trube/ fluß fige / fette Mugen 226. Monofuchtige 227. hinige und fchwurige Mugen ead. wann em Fell baruber 228. oder barein geschlagen werben ead. geschwollne Hugen 229, Galben bafur ead. Augen, 2Baffer ead. fo fie übelhoren 230. von bero Froich im Maul ead. Befchmar ead. Specthalfige 231. rugige 232 für Die Geelfucht ead. Duften 233. & 236. oder Feifel 233. Engbronftigfeit 234. fdweren Ithem 235. Dernichlechtigteit ead. Derngefpurz en und Lungenjucht ead. Darmgicht 237. mann fie bunn girchen ead. nicht ftallen tonnen 23% für bero harngmang ead. harnwinden 239. Blut itall und Unbauen ead. Engerling ober Magenwur me 240 fo fie gedruckt oder gefchwellt 241. für deuro Creummeh 242.gefdmollene 2lder an benfelben 24 3. Deren lusbiegen 244.fo fie fteiff und frampficht wer ben ead. feg Ilberbein haben 245. beren Ellenbogen 246. Angehangen/hincten/verstauchen cad. so su vernagelt sind 248. sich vertretten haben cad. eine reichen 249. für Die Rapfen cad. Mauden 250. mann fie Ctaubhufig find ead. Strupharig 251. ben Gpatt haben ead. Die Galle / von allerhand Sorten an ihnen vertreiben 252. von den Bollbus fen 253. Das Leben am Duf gurud treiben ead. fur ben Suffwang 254. Kernschwinden / und gers spaltene Bufe cad. Rernwachsen 255. Die Sorns

beilen 276. Strablichwaren ead. mann fie inns und bom huffteben 257. geh france werden / unwiffend mas ihnen it cad: für allerlen berofelben Wefchmulibublinerin can it uneten berofen Sein Umfall ober Pell berseiben 262. für den Krebe und ausbeisenden ABurm ead. wann sie krötigt werden 264. für bas Rollern 267. allerlen Rahe ead. Butter: 2Baffer: 2Binderabe 266. für bero Rragen und Rauben 267. wann fie fich reiben ead. wann fie gefolagen oder gestoffen werden 268, Blutstellungen für fie 269, fir das Glieber Baffer 270, wann fie geschoffen werden/ und fur den Brand ead bental ten Brand anihnen zu heilen 37. fur alte Ochaben/Beidredr und Rifteln ed. Das faule Fleifch ben ihnen megguagen und ein frisches ju giegeln 272. De: ren Bein-Bruche ju heilen 273, mann fie von giffti-gen Chieren verleget find 274, für beren Bezauberung, ead, fegg. Dierd Bezauberung herm von Bartas 134. herm von Ctubenbergs, Ico Pferde Rauff / mas ben felbigen zu beobachten. 19r Pferdmild ift der Eartarn Nahrung. 141 Pferd Schweiff/ wie er weguichneiden. 142 Pferd Schweiff/ wie er weguichneiden. 142 Pferdftangen/ wie fie follen befchaffen fenn. 181, feq Oferde Stucklein 20 Dferd Bucht / tragt mehr ein als Die Schafferen und Diebzucht 135. Grafen von Brin. 139 Pfinnen ber chweine/wie fie zu erfennen 353 ju vertreiben. 362 Pfinnentleine Rifcblein im Atter Gee, 167 Ufirchen mit ben Chaafen, 22. & 339 Pflangung des Tobad's wie fie vorzunehmen 86. ber weiffen Maulbeer Boune. 476 vonder Banfe Pflaumen. 389 Pfleg und Bartung der Wiefen 297, leq. ber Zugs Dofen 309. der Rube 312. fo fie trachtig find 314. ber Ralber 3 17. ber Indianifchen Suner 384. ber Endten. 391 Pflige und beren Gifen wie fie fenn follen, 19 Dforfcbbeerde. 818 von Pfrillen. 587 Phalaris ober Canari Saamen, 50 von Ubafanen 784 fie mit raudern an fich locten, 786 wie ben Seimifchen zu warten, 787 Phafane Garten. 785 Phafane Zunde. 699 Marcus Philippur verachtet Die Dechten. 563 P. Honorii Philoponi Schiffart in Die Neue Welt. 14 vom Pichen ber Saffer. 102 M. Andrez Pici Bienen Buchlein. 426 Piedra de la Cobra. 307 Piller oder Seulen/Daran ein Pferd wendig wirb. 184 Villulen für die Bögel. 176

4

B

:0

2

-5

(A)

D. Pifanellus von der Mild. 319 Piscine loculata. 559 ...

chen 184. miber Die Frang. 785

Pifgurren. 192 Plagling, 636

Mateiß. 605

fluffte vertreiben ead, Die locher in den Reffeln ju Sextus Platonicus Arnnen von Sunern 381 mas ben ben Platten ju beobachten. 836 Dlatts Baume, 836 Olatte Zeit, ead Plays Kegen ift ber neuen Saat ichablich. 43 Plinim vom Mergel, 23 Pluvier ein Urt von Gibisen aber edler. 638 Antoine de Pluvinell. 183. & passim. Dodagea Cut. 47/396. & 785 Angeli Politani Rufticus. 371 Politicaber Bienen. 416 Dolmiche Dferbe, 141 Domade. 48 Domerangen: Del. 30 Dommerifche Murenen, 601 Pompeji Gee-Rrieg wider Die Deer-Rauber. 72 Populejum eine betanbte Galb wie fie gemacht wird.648 Populus alba 648, nigraibid, Drocella, 48 Dorpbyr nachumachen 21 Joh. Bapt. Porte Runft bas Getraib lang gut ju erhal ten 72, Magia Naturalis. 367 der Porrugefen Sprichwort von eines Landes Frucht barteit, 660. von Prachfen, 586 Prefervativ für Die Pferd 214. bas Rind, Bieh gefund urhalten 326. für bas Umfallen ben Schweine. Pratum bas 2Bort/ moher es derivire, 29 Primislam wird burch Bermittlung ber Dierbe Ronia in Bohmen. 134 Dringen von Uranien Lob-Spruch ber Butter, 323 Brob den gerechten Spiritum Vini ju ertennen 114
ob die Milch gewaffert ober nicht 319. des guten 2Baffer. 530 Pracefswegen eines Bogel Refts maret 24. Jahr 688 Prophezeyungen ber Bienen. 616 Droviante Bereitung Caroli VI. wiber Engelland. Pfelli de Victus ratione, 319 Piedra del Puereo. 727 Pulver fur Die Bienen 656. fur den Stein, 616 Dulver bas glatte Sanbemacht. 44.ju mafchen ber Sande. 45 Dumpen bas Baffer auszufcopffen. 573 Burgation für Die Pferde 214. für die vorftehenben Dunbe 701
vom Purichen und mas daben ju besbachten. 840. feg.
General Purich Regel. 627
Purich-Rober. 836 Putorius ober ftincender Glie. 750 Pyrolt/ ober Gugelfühaus 800 Quappen eine Art von Fifthen. 190 Quarce / wie viel ber Maper ichrlichen von einer Ruh aufheben fan. 323 Quecker / eine Art von Fincen. 806 Platert Stein-Cur. 352. Mittel wiber bas Geitenfte \* Queckfülber ju glafern Rugeln zubereiten. 16 Quelle/wie es ben Raubvogeln zu geben. 776\_

D. Sal Reufelius von benen im 2Baffer Grtrundenen. pon ben Quelle Bronnen. 790 wie die Quellen ju fuchen 125. bie aus ben Beburgen Reif/wie er gebaut wirb. 57 find bie beiten, ead. Querder ju Sifchen 177. beren Unterfchied 178. fie in Reiffen im Leib ju vertreiben. 391 & 617 Die Reufden gu legen. ead. Reißschwarge ju machen. 15-Remolini ber Pferbe/ was es fep. 150-RenneBahn jum Ring-Rennen. 188-Ouintana, 189 Quintilise apud Constantinum. 352 vom Renn. Chier 730. feine Brunfte: Beit. ead. Repoulon was es fur ein Pferb. Lection. 192von den Weft-Indianischen Raben 828.feg. Ginheis Rettet ober Schirmer/ein Art groffer Sunde. 698 mifchen. 783 Rettichfaamen Del. 119 Radden ober Unfraut 47, ju mas fie gut. ead. Reuffen die Fifche bamit ju fangen 578. find bepm lais \* Radiere Runft. 2 Rabe ber Dferbe unterfchiedlicher Gattung 261 chen ju legen verbotten, ead. Reuter/wie er foll ju Pferd figen 148.feg.wie er dem Pferd Bulffe geben foll 191. auch foldes ftraffen. Rapfen an ben Pferden ju heilen. 249. & 251 Ragna eine Art von Negen. 319 Ragogifches Geftutte. 139 Reute Buch Lohneiffens, 101 vom Raiger. 635 Reuttlepper/wie fie auf ber Reife ju marten. 199 Raigerbaif. 776 ReuteRnecht, 190 Ranch Rorn. 46 Reite Schul Lectiones, 192, feq. M. Conr. Tiburtius Rango de Circulionibus. 71 Serm von Rangau Saus Buch von ben Ruben : Rhabarbarum. 48 Rhafis von ben Endten 392, Rrebsaugen 616. gungen wann fie falben 314, von der Butter 325, für das Umfallen des Nundviehes 327. Bezauberung deffels Gefdmar juheilen 617. Affen 709 Sbeinancken 601 ben 331. Schaflecten. 345. von ben Banjen 386. bom Rhinocer, 706 Enbten 390. Secrerum bie Forellen gu fangen 577. Richteri Epiftole. 84 & 199, Experiment für Die Wafferfucht 646. von ben Erlen 449, wie die Balber anjurichten 660, Die Ricordo de Agricultura di Camillo Tarelli. 31 Riemenfressen den Pferden abjugewehnen. 197 Risenberg em Ort in Bohmen 138.hat einen sonder-bahren Bronnen. 536 Safen ju begen. 740 Rapp ein Bifch. 186 von ben Raubs Bienen 429. moher fie fommen ead. vom Rindvieb 304. beffen Alter ju ertennen ead. Die fie zu erfennen und zu vertreiben ead. Farben 305. felbiges gefund ju erhalten etliche Pra-Raub, Dogel / wie fie ju marten 774. feq. abjutras gen 776. ihr Maufen 777. Rrandheiten 778. Rrauter Brob für felbiges ead. für bas Umfallen Fang. 853, feq. Rauch für Die Bienen 448. Phafanen. 788 und Peft desielben 327, leg dessen andere Kranctheisten zu heilen 329, Bezauberung 331, was von ihren zur Argnen dientich. 322 Rauchfuffige und Gtuben Lauben 402, wie ihrer su marten, ead. Ring-Amfeln. 802 - 188. feg. Raumung ber Bronnen. 530 Rauden und Rragen ber Pferbe 267. ber Schafe ju Ringel Caube ober Ploch Laube. 798 vertreiben. 346 Rinnende Mugen ber Dferbe, 22 Rauppen greiffen die weiffen Maulbeer-Baume nicht an 475 . beren unterfchiedliche rare Arten 103. tons Franciscus a Ripa de Privilegus Kusticor. 12 Ritter Richter, ead. nen bie Rrebfe nicht vertragen. 614 Rebbuner 880, in der Infel Chio ead. Frangofische ead, wie fie ju fangen 789, seq. Argneyen von ihnen Rocololo ober Panthera 817. wie fie geftricht wirb. 818 Rocfentorne Del 120. wie es gemacht wirb. ead. Rockenstrob zu vielen dienlich, 69 Robren zu den Brunnen und Wassern, 528 die Komer ernehren sich mit 2. Joch Ackern 36 beren 791, weiffe 792 Rebhinet Pfeifflein, 823 Nechen Der Leiche jum Ilber-Baffer 550, deren Nins ben muffen wol verftoffen fenn. ead. foftbare Aviaria 369. haben bon ben Bienen gelernet ihre Colonias auszusenben 414, ihre folibare Fische Saide 563, halten die Barben in dobem Werth, 591 nom Recht ber Bienen. 467 Redoppiren ber Pferbe. 192 herm von Regalle Mittel für gedructte Dferde 242. Robe/ wie es anzubauen 89. wird durch Riel gepfians für Die Diahe berfelben. 266 bet ead. beffen Bebrauch, ead. Regeln die Pferde ju verpflegen 143. fo ben ben Dur-Robroommel. 635 fchen in acht zu nehmen. 627 Regenwaffer ift zum Bierbrauen Das befte. 168 von Robrhunern. 636 Rondelitius von der Karpffen-Jungen 782, von den Karpffen 784, Präckfen 786, Prülen 787, von den Krehingen 788, Koppen esal. Züngel 790. Weiß 573, Auf 194-Lacht 797. Aechen 600, Krehfen 612. Regifter über Die Teiche wie es fenn folle. 162 pon ben Reben und ihrer Matur 731.halten fich alljeit pagrmeiß 732.ihre Brunft ead. Arnenen von ihnen der Rebyanffen foll man mit ichieffen ver ichonen. 732 Joh. Wolf Reintich Cederhann. 16 Frofchen. 618 Rofene Sarb ober Columbin. 7 \* Re

\* Ros folis ju machen, 28 Roff fuche Pferb. Roge Argney Buch Seiters 143. Martin Bohms. Roge Ballet. 135 Ron Bereuter. 179 Roppulver allerlen Gorten 216. Galben 217 Der Rofe Teutscher Betrug. 138 & 196 ben Roft aus allerlen Waffen ju bringen. 14 Roffocter Bier. 104 Rothe Augen. 587 Rothe Rubts Cur. 213 Roth Sincten. 807 Rothlauff Schmerken vertreibet ber Ralbe Roth Rothichwanglein, 812 Matth, von Rothenban wird burch fein Dferb ers rettet. 137 Rothtropflein wie fie gefangen werben. 811 Rouigteit ber Schaafe. 346 Ruben/wann fie anzubauen 76. fonderlicher Groffe ead. wie fie einzumachen. 77 wildes Rubensaamen Del. 120 Rubenfatte Del 120 Rubin. 40 Rucken ber Dferbewie er beschaffen fenn folle. 1 14 Rubrlerchen wie fie gefteret werben. 828 Rulandus pon Gefund, Babern 133 Rutten. 590 Buden groffe Sunde und Docten auf Die Schweine. vom Rigbaum 684. fein Bebrauch in ber Areney, ead. Rugige Pferde. 232. Ochafe 347 ben Saamen jum Unbau jujurichten 33. etliche Runs fte benfelben fruchtbar ju machen 38. noch ein Secreten wegen ber Fruthtbarmachung 40. was baben insgemein ju bebenden 41. beren unterfchiebliche Qualitaten 42. feq. beffen Aenberung nach bem Ge-Saat ob fie fruh oder fpat fenn foll 37. wie barmit bis jur Erndte umjugehen 61. mann fie alljufrech wie ihm guthun 62.06 bas burchreiben ber Gaat God ben bringe ead eine Siftoria bavon ead. feq. She Zeit im Winter. 33 Sabini Befchreibung Rapfers Maximiliani Gemfen-Cragb. 733 Salmlingreiche. 558 Sangelein fleine Gifchlem. 589 Sarrel der Pferde von unterfichieblicher Gattung. 182 Sanlinge ber Rarpffen. 554 vom Saffran 78. wie damit umjugehen ead. feine Euc genben 79. Bilben ead. Baffe von fuffen Solt recht zubereiten. 83 allerlen Salben ber Pferbe 217 & 252 \* Salben für bie Sanbe. 45 S. de Salnove Sirfden Burgation. 711 \* Sala balb aus ben Saringen bringen. 33 vom Schied, 191 Schiefers Jahme ber Pferde, 231 vom Schiell, 191 Salge Baffer wie es fuß ju machen 122 Cammlung ber Blatter ju ben Geiben- 2Burmern Schuff Pulver ju Durfchen wie es fenn folle, 626 pon Schildtroten. 611 feq. Q.S. Sammonicus in Phrenefi. 348

拙

ι'n

-4

ıάι

ces.

y 坡

d

14

3

pon Sang Dogeln, 807, feq. M. Santor richtet in Darig Die Geiben Berdftatt ju erft auf. 472 Saphir. 40 Sarbierim. 530 Sarbellen: gang in Gicilien. 168 Gardonich. 42 Saferna ein alter Author: wie bie Mcter feift merben. Sauer:Bronnen. 534 Sauer:Bronnen:Wasser gutzum Bierbrauen. 108 Saus Jgel. 753 Saum ber Merbe/mie er beichaffen fenn folle. 155 Sapoyarden brauchen ben Ochfen ein geboppeltes Croch. 21 Saure Milch ift ber gurden trefflichftes Effen, 920 Saure Bier wie ihme ju helffen. 111 Saure Brifciaro ober Schweiß Juche. 147 Saufchneider. 357 unterschiebliche Schaben der Pferde curiren. 272 von Schafereyen 333. neue ausurichten. 335 Schafer-Sof/wie er ju bauen. 334 von ben Schafer-Sunden 337, was fur Farbe fie haben ead. Schaferer Bebabe 334. beffen Beffallung 335. legt ben erften Grund gur Mahleren. 343 Schäften hören die Mulicgern, 337 Schappes ift das halb ausgebroidente Strob, 68 von den Schafen: wie fie aus der Wieb zu halten 337. feg. deren Sutten 338. der Schafe Uniterfidied 379 vielhornige ead. Mutter Chafe 340, bon beren Bulaffungs Beit 341, Mufterung ead. ift ein forcht fames There ead, wie fie durche Maffer zu bringen ead, wie fie zu scheren 344. ihr lecken 345. Arance heiten und Mittel dafür 346 feg. die Gefunden zu erhalten 348. Arenepen von ihnen ead. feg. beren Mild. 35 Schaf Ball ift gut fur den Rrebs. 348 Schaf Rafe wie fie gemacht werben. 35 z Schaftecken. 345 Schafdellulch. 351 Schafdelluft bettreibt die Wärhen und Himar-Aw gen. 348 vom Schaffcberen 343. feq. mas baben ju beobad. ten. 344 Schafffall wie er fenn foll 333. trocken 334 Schafffall wie er fenn foll 333. trocken 334 Schaffffinnigkeis der Pferde ein Exempel davon, Scheckens Dferbe. 148 Scheiden/ ein Fisch wie er gefangen wird. 193 Schelm ober Peft der Pferde, 262, seq. des Rinds Biehes 327. feq Schenckel ber Pferbe ifr. wann fie gefchwollen. 259 Schenckelweichen ben Dferben ju lernen. 191 Scheuen Pferde 198 Scheuren/ ober Stabel 66, feq.

· Schild

Schilderoten Arbeit in machen vo leg. Application | Schwanenffreich. 398 buju it. Schalen ju preffen, 19 Schwarm Der Bienen aus Lochern und Baumen au Schimmel ein Saupt Farbe an ben Pferben. 147 \* Schwart et Schelle dus Choren dus A47 \* Schwarzer Schreib Cafeln ju machen. 19 \* Schwarzer Sternif. 6 Schwarzer Schreib Lageln ju machen. 19 Schwarzer Schreib Lageln ju machen. 19 Schwarzer Schwarzer Lageln Lagel Schumer/ein Art groffer Sunde. 698 Schlache ben Cerignolat, 139 Schlagfluß ein Mittel bafür. 214 Schlagmande jum Geffinel, 834 Schweiff ber Dferbe / wie er abautursen 142/ Schlangen / beren Generation per putrefactionem 615. von ihnen felbft 620, feg, werden in Franctreich von ben Schweinen 353, beren Pfinnen ju ertennen ead ihr Alter 354. welcher guter Art ead. von ben geffen 621 Ochlangen, 3 Bar s und Mutter Schweinen ead. beren Bulaf Schlangens Pulver 620. wie es bie Italianer machen fungs: Zeit 355. Caftrirung 357. von ihre hirten cad. feq. 2Beibe 358. ihre 2Bartung 2Dinter und Com mer esd-feg. Mass in Saus 379, seq. in den End-und Auch Malbern 360, deren Schlachtung 361, von ihren Phinnen 362. Umfallen 363, andern Krant-\* Schlangens Stein, 17 Schleedoin finb Intergungen eines auten Brundes 12 Schleven find in ber Rarpffen Teiche ju werffen 146. son nicht Junion 362 Aufgruch 363 Auf ein Kalle-beiten 344, 2/snepen von ihren 364 (e.g. tyre Aniga-thie mit ben Krebfen 612, von ben Milben 725, verben nie pfinntdet 7247, blie Prunft 38et cad Alter cad. Altenteen von ihnet 727, wie sie aus gespuret werden ead. seg. sie vor ben Einheimischen von ihnen inegemein. 184 Schlier ober Mergel ift gut jum Dungen 23. wie es Damit anguftellen. 24 vom Schmalts/wie bamit umjugehen. 322 feq. \* Schmergel. 98 Schmergen Der Rafen/wie fie gu curiren. 10 erfennen. 728 ber Ochmiede und Roftdufcher Betrug. 138 doweinda \* Schnecken: Baffet/fo bie gelben flecten vertreibt Schweine Gall ift ben Ochfen gut. 364 Schweinse dien macht ber Rinder Babniem machien Schnee den Felbern vorträglich und schäblich, 15 Schneebruchiges Jolh was ift, 672 304

Geweins Litten, 357

Geweins Jagden, 728, feq.

Geweins Maff, 339

Geweins Alden, 697

Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Geweins Ge Schneegarn. 829 von Schneebun, 791 gute Schneiden an ben Waffen ju machen. Ir von Schnepffen 793. wie die gemeinen gefangen wer-Schnitz und Ernbte besBetraibs 63 .tvie felbiges eingubringen. 64 Schweiße Juchien 147, find eher tod als mid. ead.
Schweisers Aubs. Alber. 317
Schwenters Erquid Stunden. 18.
Schwerder Stad bes 2 Baldhides gend. 609 t Conicteun/ wie fie u verfeben. 64 Schnittfloß von wie viel Baumen er fem foll, 669 \* Schontorb 7 Schopf Brunnen. 129. feq. vom Schwinden ber Pferbe. 261 Schopff der Pferbe/ wie er fenn foll. 156 Schwindfalblein, 618 Schwindfichte Ent. 213 P.Cafpar Schote von verschiedenen Eigenschafften ber Bronnen 535. Garbellen Fang 568. Fifch Diftoria Schwürige Mugen ber Dferbe. 227 176. vom Saufen 610. Ochwanen Flug 626. feq. Secrerum, ben Caamen fruchtbar und 40. Die truben 2Baffer flar ju machen 521. aus ber Lufft Schottlandifchen Bauersitlanns burchnehter Gaamen-Gad. 28 Wasser machen 538. Forellen ju fangen 577-Fisch-Ungel zu machen 578. Risch zu fahen ead wider die Fraiß 637. die Kinds Blattern vertrei Schreckenstein. 43 Schrifftfaffen fpecies Nobilium. 12 Schriffe von Dappier vollfommen wegubringen, 17 ben. 642. von ben Stein. 543 Schrotgieffen 842, feq. Dr. Chriftoff Schrote von Storchen, 433 Schub ohne Math gu machen. 311 Gee: Bunde 644. wie fie gefangen werben. ead. Schurffen find Pferde/ Die nicht abgehen, 137 Seel Karpffen c82 Gees Rrieg Pompeji miber die Meers Nauber. 73 Schuf an den Uferden zu heilen 207 \* Schuffreye Leinmad ju machen. 22
Schuff: Pferde abzurichten. 194
von Schwarmen der Bienen. 441 feg. sie dazu an 444 Gees Raben. 784 Segen/ober groffe Dege/ die in den Geen gebraucht merben. r68 und davon abzuhalten. 445 D. Georg. Segerse von benen im Baffer ertruncfen. Schwalben find ber Bienen grofte Reinde 430. pon ihnen inegemein 802. feg. Arenenen von ihnen, 803 Seiden / ber Menediger Dus Davon 472. beren von den Schwanen 396. ob fie vor ihren Cod fingen ead Areneven von ihnen 398, von den 28ilben 626 Blang 497. wie bid Die Faben im Abminden gu

nen 398. von den Wilden 626

ead. Arenenen von ihnen 398. vo

nehmen 499, wie sonst darmit umzugehen 500. der toselben Rut; 505

jur Seidene Arbeit gehöriger Safpel und Ofen. 498 ! fee, fie fommt ju gelegenfler Zeit im Jahr, 706 Geidens Compagnie in Orhertendy, 472 ber Seidenblungteins Jarben, 497 Seidenblungt ift von Neapolis in Franctieich tom-

men. 472 Seidenichwännlein ein Bogel. 800

Seidenftrenge/ wie bid fie ju machen, 499 non Geiden Durmern: unterfchiebliche Authores,

fo bavon gefdrieben 470. find aus Indien burch Minden in Griechenland fommen 471. bringen jährlichen einen großen Gewinn 472. Die Herbogin von Arfrott bringt folge werft in Neiederland sad von Beschaften des Ortes/wo sie zu nähren 473. ihre Matur 481. Saus 482. Stellen und Ctans De ead, fcq. beren Huffeher und Abarter 480. Ur: fachen/warum fieriechen ober nicht 484. von 216: brechung bes Laubs für Diefelbe ead. wie bas Laub ju erhalten 485. von ihren Evern 486. Die befte Brut tommt aus Spanien ead, wie fie ausgebrutet werden 487. hangen fich überall an 488, wie fie tet werben 487. hangen fich überall an 488, wie fie 184 auszutheilen cad. von einem Ort an bas andere ju M. Seuters Roge Arhney Buch : von Werpflegung bringen 489. Die Jungen aufzuerziehen ead. ju fut tern ead, ihre vier Abhautlung wie lang fie voneme ander feven 490, ihre Ochlaf Beit ead. von ihs ren Feinden 491. beren Kranctheiten / und wie fol che ju beilen 492. ihre Borbereitung jum Opm nen ead. Beftrauch und Meftlein fur Diejelben 493. wie fie Spinnen ead. Daben muffen fie lufftig gehalten ead. bargu genothiget werden 494. wie fie abzunehmen gu Brut 495, wie fie zu paaren 496. ihre Sauslein abzunehmen ead. wie darinnen Die Bienenfalterlein an Der Gonnen ober im Ofen gu erfticken ead. fie ohne Brut erlangen 502. ihre munderliche Veranderung 103. Argnenen von ihe nen. 106. feq. mas von ihnen ju gebrauchen. 507

\* Seione Bilber machen. 29 \* gute Seiffen für bie Sanbe. 45

Seitemtechen etliche Mittel bufur. 118/119/213

8465 Sena. 46

Senffe Saamene Del gu mad ed gut. 119 D. Sennertus von warmen Babern, 531

Septembris Beibmannfchafft. 844

Dr. ber Seres Fruchtbarmachung ber Felber 17. Mennung wegen der Dunge 21. des Mergels 25. Soldaten und Bauren stellen sich nich Distoria wegen der Saat 63. Rath das Estradb Distoria wegen der Saat 63. Rath das Estradb un Cubern 2. Beschreibung der Este 3.00. mie die Soldaten. Mass mit den Gansen. 388 Biesen anzwicken 294. zu dungen 296-201 Eins Sommerbau. 49 Biefen angurichen 294, 310 bungen 296, von Einglaumung derschen 298, von der Kälber Cattri
mag 217, vom Schaft-Austreiden 337, seq. wie viel
Schaft zu einem Schiefe gehören 340. von der
Schafts Bolle 344, ihren die Krüder ur vertreiben
347, sir deren Duffen cad. wie der Ziegenborf foll
Jeschafin sen 349, wann die Ziegen zugulassen Sommers Watzen, 52
Jegung 355, deren Schlen 374, von derschen BeJegung 355, deren Schlen 375, von Hunten 370,
beren Haus und Kodel 372. sen übernen 370,
beren Haus und Kodel 372. sen übernen 375, von den Schlen 373, sen, sen über Schlen 373, sen, sen über von Schlen 373, sen Schlen 373, sen über von Schlen 373, sen üb Caftirung 384. wie Die Banfe ju maften 388. von Spatt an ben Dferben. 251

ben Pfauen. 394. beren Unterfcbied ead. von ber Schwanen langem Leben 396. von ben beimifchen Tauben 397. ihre Futterung 398. etliche Runfte mit ihnen 399. von ihrem Saus 403. Bienen tras geniste Cobten ju Grad Arie, ine sie aus besten it us geniste Cobten ju Grad Arie, ine sie aus besten in gute Stock ju bringen 427, von Pyrdnen Bieren ed, don ihren Schwattmen 441. Matsasser aus Handel ju machen, 462, von seise Basses ju machen Acid, von den Seiden-Butmenn 473, von bei Stell ber Maulbeer , Baume 478. von ber Geis Den 2Burmer Saus 482. beren 2Bartung 483. von ihrer Brut 486, Auferziehung 489, feq. sie oh-ne Brut zu erlangen 702. von der Kitne zu den Eisternen 222, von den Bronnen-Gruben 527. von der Rutt ju ben Rohren 129. 2Bafferleituns gen 539. baffich bie Forellen in Den Laichen vermehren get. wie die Felber ju fimmeln und ju fes

Simon Sethi Sarngange Cur. 389 Geulen ober Pilier, baran ein Dferb menbia mirb

ber Pferde 143. fie jum Bettlauffen ju gewöhnen 204. ju farben 209. fie fur ben Mucten-und Bres men-Biffen bewahren 210. fur beren Dubigteit 212. Purgation und Cliftier für sie 216. Maf-fer fut sie 219. Einguß 220. Einschlig. 221. Sorn-Galbe 223. für ihr Saubtfiechthum 225, fo fie trube Mugen haben 226. Dero Mug Stallen ead. is fie geschwollen sind 229. sur deren Webtag in den Ohren 230. want sie Speckhaligis sein 231. den Fersel daben 233. seg. sur den Viersallen 239. für die Undauung 240. Uberbein 246. hinden each Die Blog Ballen ihnen vertreiben 253. Die Bes fchwulft im Sals 255! für ben Schelm ober Deft berfelben 262, bero Rollern vertreiben 265, ihre Si fteln ju beilen. 271

Sexti Platonici Mittel fur bas Bundeln ber Mugen 332. Suner-Arenenen. 381

bie Gen Barne find verbotten. 544

Gilber machen / baf man bamit mablen tan. 17 Sinelifcber artiger Fifchfang. 639

Siton von ben Nachtigallen, 810 Dr. Gufchy Weffutteren, 13

vom Gittich/einem Indianifchen Bogel. 852

\* Smaragd ju machen. 34 & 40 Soldaren und Bauren ftellen fich nicht miteinander.

Sommere Berften co. ift Die befte zum Brauen ead.

bon ben Spanen goz. Areneven von ihnen ead. wie | Steinet Maeder, 750 fie gefangen werden. 842 Spect halfige Pferde, 231 Sceinbaufen. 610 vom Stein: Roct 811, wie er ju fangen ead, von Spectfeiten. 361 Sternhaufen, 604 von Spelthola, 675 Seernreufben. 36 von Sperbern, 772 Sperlingius in Zoologia Physica von den Lauben. Greenstein, 37 Stettners Mittel fur ber Pferb gefchwoline Mugen 229. wann sie gebruckt 242. und vernagelt sind 248. den ausbeisenden Wurm haben. 264 \* Strieffel die Wasser halten. 2 187 Sperma Cethi. 46 \* Spiegel ju machen. 16 Spiegel Schimmel, 147 bom Stier 311. mann er jugelaffen werben foll ead Spieglichte Pferd ju machen. 210 mie er vorhero ju marten. 312 Die Spinnen find der Seiden-Wurmer Feinde. 491 vom Spinnen der Seiden-Burmer. 493 StiereBlut vertreibt Die Blatermaffen, 332 Snere Gallen vertreibt bas Runcteln ber Mugen, Spiritus Vini , vb er gerecht/ etliche Droben. 114 ead. tofflicher Spiritus fur Die Frauen. 33 Stier. Lebet ift in Babitvehtagen gut, 332 Spitrueben ju fammlen itt gewiffer maffen verbots vom Stieglin. 808 Stock:2dler. 783 Sporn ber Dferbe Straffe 192 Joh. Stockners Dizta. 458 Stocke Endren, 630 Die Spree und Der burch einen Canal gufammen gevom Stockfisch. 605 Stock Ruben, 76. feq. feitet. f3 Sprenckel Dogel ju fangen. 832 Sprichwort ber Portugiefen wegen eines landes vom Stor 603. wie er gefangen wirb. 604 Fruchtbarfeit, 660 Storche find ber Bienen Reinde 433, von ihnen non Springen. 773 Nicol. Jac. Sprottau Bienbuchl. 426 Spunt jum Effig ift aus Weiben-Polk ju machen. felbft, 640 Scoffinteie Der Wibber vertreiben. 340 Gr. von Stollberg Dirich fiegt im Wettlauffen. Opur und Stand der hirschen 716. derseiben Unterschied zwischen Barschweinen und Bachen, 725. zwischen der Rehgaiß und dem Bock. 729 Stopfwache ber Bienen. 462 Storebene Del ju machen. 640 von Straffen der Pferde im Reuten. 192 Spurbunde, 696 Strablichweren der Pferde, 256 Der Staaten in Solland Einfunfte von Sabact, Straubbufige Pferbe. 250 Pfeiffen. 84 von Strauffen. 780 Stab auf gelben Grund / dunctel und grau fchat-Serectreiche ber Rarpffen. 559 tiren. 5 Streichteich. 5 12 von Stachel Schweinen. 11 vom Striegeln ber Pferbe. 19 Stadel ober Ocheuren. 66 Stromfluten. 141. feg. Stabels Tennen/ wie er ju machen. 67 \* Stroby von allerhand Farbert ju farben. 27. vom Greob 68, wie es ju verrodhen 69. beffen Rug ead. weldes für die Hoffen ambellen 310 Strobbander jum Schnitt. 63 Stalle ber Pferbe/ wie fie fenn follen. 176. feg. Statige Pferde/ wie ihnen ju begegnen. 198 pon ben Grabren got. lieben Die Rragen ead. wie fie gefangen werben. 802 Strobtruften/ wie fie aufjufchobern. 69. Stall ber Dofen/ wie er befchaffen fenn foll. 309 Strupbarige Pferde. 211 Grallmeiffers Gebuhr. 378 fr. von Stubenberge Norma five Regula Armen-Stallono ber Befcheller, 164 feq. torum Equinorum recte ac perfecte instituendo-Stallputfibe. 178 feq. mit ber Stangada 2Bachteln ju fangeh. 8 17. feq. rum. 13 Stuben Tauben/ wie ihnen ju warten. 402 Stangen der Pferde. 181, leg. Staricii Secret. ZBaffer aus der Lufft ju machen. 538 Stublweiffenburg wird von ben Bienen befchus Bet. 436 Statue Rapfers Ferdinandi III. aus 2Bachs. 463 Acharii Sturms Saushaltung Regulen 97 / 101 Grauben Diochen D. Elebole. 46 & 112 Steckgarnen, 890 Stutten leben langer als die Sangfte 138.ihre Beh-Steiffe Pferbe/wie ihnen zu helffen. 244 lung wie sie anzustellen 163. wie lang sie zur Zucht dienlich 167. Kennzeichen/ ob sie empfangen ober Stein in Des Rind-Diehes Magen. 332 Steine/ben Felbern fchablich. 15 nicht 170. wie die Erchetigen zu halten ead. warm fie hart fullen. 171
Seutzmeister/bessen Amt 162. die Beiden einzutheis Steinbeiffer ein 21rt Sifd. 588 bom Steinbock 735. mann er in die Brunft tritt. ead. len 769. was er ferner ju thun, 171 Sultan Murat. 111/ 463 Stein: Cur. 54/114/588 & 616 \* Steinfluß ju machen. 12 Stein-Ball der Pferde. 253 Bulg von Birfchhorn. 311

Gulten

Gulnen für bas Dilbpret 724. für Die milben Caus ben. 798

Joh. Caip. Surers Dflangunge Luft, 29

Sufbolg / wie bamit umjugehen 82. Deffen Eigenichafft und Lugenden 83. ben Gafft bavon recht jus bereiten, ead.

Schwenteri Erquictftunden 730 feg.

Phil. Sydneus, wie Die Wolffe aus Engelland vertrieben merben. 760

Syrer halten Die Tauben fur heilig. 398

Taback 83. ift an und fur fich felbit ein bereliches Rraut 84. wie Damit umgugeben 85. Dr. Elfhol-Bend ead. wie mit ber Uflangung umzugehen. 86 Tabact Rramer wird verbrannt, 84

Laback Salben, 86 Tabernamuntanus, ju was bas Rabben Mehl gut 47. bom Sirf cc. vom Bierbrauen 92. bag bas Bier nicht fauer werde III. fur ber Djerd flieffende Mugen 226, mann fie bunn jurchen 238. gebruckt ober geschwellt find 241.leg wider dero ausbeiffenden 20urm 264. wann fie rah find 266, fur den Umfall ber Comeine 363. von Fruchtbarmachung ber Buner 373. Bilde mit den Sonden fangen 579. von Alberbaum 648. von Lerchenschwamm 682. Experiment mider ben Stein 683. von Ruftbaum 684. Linden 685. Frang-Pulver 686. wie man Die iungen Phafanen aufbringet. 788

land noch nichts von Weinwachs gewult. 474

bon Tauchern, 636

\* Taffet/baß fie 2Baffer halten/ jujurichten. 29 auf ein Cagwerck Teiche/ wie viel Schock Brut ein-

Jufehen. 555 Tanais Rlug in Tarrarien. 145 Tanara von Acterbau 15. vom Dundel 45. von Sus nern 371. Der Bennen Caftrirung 377. Der Bienen Prophetischen Geift 416. von ben Geiden Burs

mern. 488 pon Tannenbaum 680, Areneven von ihme, 681

Cannenbarn, 681

Cannenbech/ moju es in der Arenen bienlich. 667 Tannenwalder angurichten 661

Cangen Die Cameele lernen. 204

Tanger vom Safen 736. Juche 742. Dache 745. milden Rat 748. Marber 750. Ilite 751. Eich milden Kag 748. Marder 750. Iltis 751. Eich-hornfein 752 teg jungen Saren 754. Ablifen 758. seq. Lucks 766

Taprobana, ift eine gandichafft / barinn bie Geidenmurmeibre Seiden bin und wieder an Die Baume

aufhången. 48 t

Marc. Tarellus wie Die Felber fruchtbar ju machen. 17. von Abmahen ber Bonen 22, leg. warum Die Relber jollen gebracht werden 30. fegg. vom Coms merbau 49. von ber Brefcianer Felbern 60 bie Wiefen geschicklich angurichten 295. ben Rlee recht angubauen, 303

Tarras in Den Teichen. 150

in Cartarien ift fait nichte als Sirfbau. cr die Tarrarn wie sie auf die Beute reuten. 136 Tarrarijche Pferde, 145 von den Tauben 397. deren unterschiedliche Gattun Abbllus von Lauben. 398 Arbhullus von Lauben. 398.

gen ead. beren Rutterung und Dahrung 198. Die weiffen ju farben 399. mechfeln in Bruten um 400. ber Jungen Mufergiebung ead. Der Miten Muemus fterung 401. rauchfuffige 402. ihre Feinde ead Krancheiten 403. Arenepen von ihnen ead. von ben wilden 798. ihr Fang ead. ihre Areneven 799. wie Diese in Franctreich gefangen werden-835 vom Taubenhaufe. 403

Caubentobel wie er ju befegen 401. ju bemerf:

fen. 404 Taubens Kunfte. 399

Camben Mift 401. wird in Franctreich ber Berften gleich gehalten. ead.

Tavernier von Perfianischen Pferben 143. wie in Ros nigreich Tunguin Die Eper lang aufbehalten mers ben 379. wie ber Wogel Ortolano jugurichten 803.

von ben Teicben inegemein 747, leg, wie sie angu-richten 746. beroselben Unterschieb 747. sie aus-trocknen ead. was ferner zu beobachten ben ihnen ead. Die man alle Jahr fifchet ead. ihre fernere 2lufficht ead. wie bas Waffer baju muß abgewogen werden 148. Damm barinnen anzurichten ead. feq. fie abzulaffen 549. Theras ober Tarras in benfelbis gen 550, wie die Rechen barum zu machen ead. das Geröhrigte daraus zu bringen ead. feq. die abs gedbeten wieder aufjubringen 152, werben in Bohnen wol gepflogen ead. fur Die Streich Rarpffen welche ead. wie fie befest werden 554. Aufficht auf Diefelbe im Commer 760. im Binter/barunter bas Mufeifen das vornehmfte 161. von benen toftbaren Romnichen. 163

groffe Teiche ben Tottie in Ungarn. 149 Teichbuch aufzurichten. 162

Teicheraber muffen fur Die Goaden gut fprechen. 546 Teichmeifters: 2mt im Commer 160. im 2Binter. 561

Teiffaift unter allen Fluffen ber Fifchreichfte. 170

Tenuneister. 67 Tenunen im Bald 824. im Felb 825. Teppliger Bad in Bohmen. 533

\* Terra Sigillata. 44 Tesa Forulana 820. à Garette 821. wie sie jugurichten 822. Unterschied gwijchen der Tefa auf Die Fincten und auf Die Dalb- Bogel 823. feq.

Teursche Prerde 139 Theophrafti Mennung vom Dunctel. 45

Theras in den Teichen. 550 Theure Vferd, 141, & 145

Thrans Dienen was fie fepen / und was ihre Bers richtung 427, seq. wie sie zu vertreiben. 428 Thuanus von den ersten Seiden-Werckstatten ju Pa-

rif. 472

Abraham von Thumsbirtt Occonomia : von ben Quendlinburgifden Relbern 23. wie bas Relb gu actern 29. von ber Acterung ber Winterfatt 31. bom Winter- Baigen 44. bom Lein 60. bom Derpachten bes land. Diehes 290. wie mit bem Grums math umjugehen 301.fur die Unholden/jo bem Dieh Die Mild rauben 331. vom Schaffeten 345. bon

Tile

## Anders Register.

Tilemafius contra Epilepfiam. 685 Imdura Corallorum. 45 \* Titche aus Bips machen 14 Lodre Bienen lebendig machen. 457 Connen Sonig Die Bienen bamit ju fpeifen ift unge-

fund. 452 nom Traben der Pferde. 185 Tracbeige Rube wie fie ju warten 314. Biegen 350 L von den Tranctzennen in den Balbern. 835

Trancfung ber Pferbe. 160

Tranbuchen 678. feq Tragflof von wie viel Baumen er beflehen foll. 672 Trang Menlein gur Fischeren gehörig. 165 Trance Des D. Ambrofi wiber Das Fieber. 118

von ben Erappen 628, werden in Ungarn gehegt ead. wie fie in Bohmen gefangen werden, ead. teq. Crauben in Neu-Dipaniola bren Couh lana. 14

Erayd für Getrand ead. Freibzeug auf Die Buner 826, wie bamit umjugeben.

Erefcher. 67 bas Eretten der Pferbe. 248 Briffe und Banbe für Die Goafe. 337

Troglodyten Sonig. 460 Trutta fluviatilis ober falar. 199

Erube Augen der Pferde / wie fie ju curiren. 226 D. Sim. Aloys. Tadec/y observanone & Curiotz. 47
\* Eugenben Des Bumbholges. 30. seq.

Jummelplay ber Pferbe. 184

D. Guilielm. Turnerus vom Dabergrieß. 118 von Turteltauben 750. Argnepen von ihnen, ead. Tarcten verichonen ben ihren Rriegen ber Bauren, 12

ihr Berbot wegen des Cobact-trindens 84. halten die Fische insgemein hoher als das Fleisch. 41 daß ein Edeckis seine schone Farb wieder bekome

me, 15 Threfiche Taublein, 402

Enterince : autocut, 40%
Edirectischer Maig obet May2 55, Pferde 143. Ends
ten 392, ihre Warting ead. Lauben 402. lachende
Laubein, ead.

bon der Tyber Dieterium eines Romers. 540 feq.

bom Tyger. 704 P. Tylkowsky de re Agraria: von ber Mifffatt 21.ben Caamen fruchtbar ju machen 39 & 43. vom Flachs 60, bas Kornvon ben 2Burnern ju bewahren 72. pom Cabustraut 74. vom Bier brauen 93. Daß bas Bier lang bleibe 104. von Mergen Bier 111.ftifche Raigen machen Pferde und anders Thier fo fie tras gen mub 137. Pferde fett machen 207. von den Ruben 312. Der Butter 323. für unterfchiedliche Rrant. heiten Des Diehes 329. von Schafen 334. & 339. von Der Schweine Mill 353. von Bars und Muts ter Schweinen 354. wie fie ju fchneiden 357. von beren Maftung 360. für deren Umfall 363. von den Sunern 372. Eper unterlegen 375. von ben Bans fen 385. von der Juden Banfe Maft 388. vom Methfieden 461. wie dem verberbten Meth und Wein ju helffen 462. vom Brumen-graben 130. marmen Babern 532, wunderbaren Geen 543 Rifdbehaltern 559. Runft Fifch ju fangen 579. von 

676. von ber Sundsjucht 695. Die Wolffe und Ruch fe jufammen an einen Ort bringen. 761 bom Tyras auf Duner und Wachtein. 827

Valeriola. 727

Varro Sentiment vom Acterbau 9. Gifchehaltern,

159 .udovicus Vartomannu : Dafi Die Araber jum Reuten meiftentheils Stutten brauchen. 145 Darrerland Ciceronis ift Arpinum, 306

Uccelar con Fruguolo, 834 vom Debe einem Thierlein, 748 Velfebius von der Bemfen Rugel. 734

Denediger Mugen von ber Geiben. 473 Denetianifche Fifch Ordnung, 144 Paulus Fenerm mas fur Pferde fich Die Eartarn beym

Rauben bebienen, 13

Verbots Regelnüber die Balber. 669, feq. vom Verbingen der Pferde. 244

Dernageln ber Pferbe. 248

Detnig weiser 3e Det 248
Detnig weiser 3, ben man nicht poliren barff 4. vom
Indianichen 5. & 9.auf Schidtroten Art ead. wie
man ben Weisen machen und gebrauchen soll 6. & feg. ben Schwarten ead. Indianither g. Bolb. Bernif ead. Glang-Bernif. 10 Nicolaus Vernulejus de Nobilitate. 11

Verfegung der jungen Maulbeers Baume, 477 bas Derftauchen der Pferde. 246

Derftof vom Bachs 464, beijen Gebrauch in ber Arnen, ead

Verfatta und Meurauten, 15

D. Bernh. Versafche Rrauter Buch 87, von ben Gan. fen. 387

Dergaubern ber Dferbe, 274, fegg. bes Rind, Bie hes. 331

\* Die Deftigteit aufjumachen. 20

vomUbu 814.ftreitet und überwindet einen Ablet.ead.

berung. 331 von Diebtauff. 365

Diebfeblacheung. 361 Diebtrieb in Die Walber 616, hat feine gewiffe Bebingen, ead von Dieberüfften, 293

mad ben Der Diebzucht inegemein zu bebenden. 28 c Vini Spiritum ju ertennen/ob er gerecht ift, 114

Vigillus in Georgicis die Felder zu verbeffern 22. in Aneid. wie König Latinus die Pferde geschmuckt 134. in Georg, von ber gulbnen Zeit und Sarurni Regierung 385. ibid. von bem Wiber 340. ibid. pon ben Bienen 413. ihrem Alter 423. Seidemours men 470. von Fiechten: Baum 681.

Virginianer Arbeit mit ben Daulbeer Gaamen. 477 fernery Bau-Runft reichet ber Bienen ihres Das Waffer nicht. 414

Ulma 684. Argnepen von ihm. ead.

Ultramarin aus bem Lapide Lazuli ju machen al. auf eine andere Urt. 22

vom Umfallen Des Rind, Biehes 327, leg. beffen Belauberung 331. Der Schafe 347. Der Schweine 362 Der Suner. 381

Unbau

Undaming der Pferde, 239 Unfall oder Peff der Pferde, 262 Ungarifche Lecter find lang 14. Pferde brauchen tei

ner Beitschen. 139 Ungerland der Pferde Bieh-Mutter. 135 Ungeziefet fo ben Biefen fchablich. 298 Ungleichheit ber Bucher. 107

Uneraute unterschiedliche Species. 47 \* in unfichern Zeiten Gelb verbergen. 19

vom Unter ichend der Schafe 339. der Uaffer. 121 der Leiche 143. der Jagb Dunde. 691 Unterthanen ob ihnen das Jagen erlaubt. 687. leq.

Unrugenden der Pferde. 197 Unwaidmännigdes Jagen ift verbotten. 690 Die Wogel mit Maschen ju saugen 839. à la flaurete 842. mit trundenmachen Gedse 831. sie judots

ren. 855 Dogelbaufer der alten Romer kofibar. 369 Dogelb Teffer in Chiam gutzu effen. 838

Doubuffige Pferde. 253 Porttebende Sunde. 700

bom Dorftoß der Bienen. 462 Dortheil fo ben ben Jagden in acht ju nehmen. 721 Uranischen Dringens Spruch von ber Butter. 323

Urinatores. 579 laderliche Urfach eines Diebstahls Beschuldigung.

Ursprung der Bronnen. 526 Usam Cassan Persianischer König. 143 Uberbeun der Pferde. 245

Francesco Vulpari Dabst Gregorii XV. Ruchenmeis

fter 371

vom Wachs 462, feq. wie es auszulaffen, ead. es lang gut ju behalten 463. beffen Gebrauch ead. bas alte neu ju machen ead. Das Beiffe ju machen 464. was jur Areney bavon bienlich ead. ftillet ben' Brand 465. foldes auf allerhand Farben ju brin-

gen. 466 \* Bachs ju vermehren. 25 \* Spannisches Bachs. 23

tofibare Bacheternen. 463 Bachethum ber Pferbe erfemen. 137

von ben Bachteln 794. ihr Fleisch ift ungefund ead. wie beeberlen Beschlecht vonemander ju ertennen ead. wie fie gefangen werben ead. Arnen von ihnen 795, sie mit der Stangada zu fangen 813. ihr artiger Rampfi 811 Bachrels Sunde. 699

Balder wie fie anzurichten 660. tonnen am meiften Orten gepflanget merben 661, wie fie aufzubringen und ju haiben 662. Berbot und Beobachtung barinnen 669. feg. neue Wege find in benfelben nicht zu gestatten ead. Die Unterthanen sollen fie nicht vers muften 670. beren Musreitung 671, von beren Behågen und 3aunen. 676

Die Bargen anden Dferd-Fuffen / was fie bedeuten

156. Die gemeinen vertreiben. 348 von Baffern der Wiefen. 296 vom Bachefisch. 585 \* Waffern gut schneibigt zu machen. 15

D. Joh. Jac. Wagneri Hift, Nat. Helvet. von ben 216

pen 292, von den Rrebfen Die lebendig und roth find/ 2Baffete Recht. 140, leg.

ob fie gefotten 613. ihre Generation 614, pon ben

Biefein 473 von des Wattgens Unterschied und Eigenschafft 44. wie er vor dem Brand zu verwahren ead. vom Eur-

chifchen. 55 Waigenettlatz baraus bas weisse Bier gemacht wird. 105 WaldeBache. 542

von Walde Bienen wie fie auszufpuren, 430, feg. vom Wald: Mift und Mifteln. 669 .

Bald/Tennen. 824 Mallachen fierben eher als hengfte und Stutten 138

ihre Natur 145. wie sie wallacht werden, 146 Ballfische fliehen vor der Bibergall. 641 Mallfischfang 607. seg. der Indianer 600

Waltrufen. 645 Balkrufen. 645 Balkbers Pferd Jucht. 160 & 714 Balgen Munbflucte allerley Arten. 180

von warmen Badern. 531, feq. von Barrung der Pferde Binter und Sommer 159 ber Ageting der Pietos Lumer und Sommer 179 ber Mielen 29,14c der Augus-Hofen 200, der Kübe 312, der Erdotigen 314, der Kälber 317, des galten Biehes 318, der Mibianischen Humer 384, der Ende ten 381, der Wienen 491, der weisfen Maubeerbaus me, 150, der Kaube Adoed 776, seq. der heimischen Phafanen 789, der Canari Wögelein 310, der Westigelein 200, der Genari Wögelein 310, der Dachtiagllen ead. Loch Bogel 816

Bafen auszuftechen und zu verbrennen. 17 Baffer / wie es aus den Felbern zu bringen 15. weldes jum Bierbrauen ju nehmen 93. verurfachet der Bier Ungleichheit 107. beffen Eigenschaft jum Brauen 108. allerten Sorten für die Pferde 219. für ben Brand ead. fo jum Geiben-abwinden bienlich for, von ihm in genere fiz. ift ein Ursprung aller Dinge ead. beffen Rubbarteit fig. Luft und Annehmlichteit 720, genaue Bermanbichafit mit ber Lufft ead, gibt dem Frauenzimmer den iconften Schmid 721. Unterfchied besselben ead, bessenbich te 522, bak es nicht ffinctenb wird ead beffen Gigen. Schafft. 523. wem es ju trincten ge- und verbotten ead wie es ju fuchen 525. Prob des guten 530, von den jenigen fo das Eifen verzehret in Sipf 536. bas im Commer gefrieret, und im Binter flieffet ead. Sand führendes 140, von benen Die barinn ertrin-

ten. 649. feq. fonderbares 2Baffer/ bamit man ohne Berbrechung der filbern Gefchire Das Gold von ihnen abfieden tan 1. wolriechender Die Schnuptucher ju befpren-

gen 44. ju einem blauen Ungeficht ead. 2Baffere2mfeln. 637

Baffermiffe, 141. ieq. vom Wafferbolg in ben Mugen. 646

Maffer Sunde. 699 Baffer fut warmober talt wie fie bereitet wird. 729 Bafferleger wie diefe Untugenden den Pferdenzu

vertreiben, 197 Baffer Leim wie er verfertiget wirb, 631

Bafferleirung durch Canalen. 539 Baffermaufe. 620 Baffermablen find bie beften. 115

Majerpuriche, 625 Baijerrabe ber Pferbe, 266

Wasserschnepffen. 637. & 789 Wasserschrauben die Dümpssel auszuschöpffen. 572 feqq. Wafferfrome und Fluffe führen Perlen und Gold, Sand. 540 Waffersuch bangt ben ben Thieren ben Biegen am meilten an. 35 1 Waffer flichtes Eur 204/323/373/622 & 646. Waffer Dogel mit dem Zug. Net zu fangen. 632 Wayde der Pferde/wie fie beschaffen senn solle 161: wie fie eintutheilen 163 ber trachtigen Stutten 170 bef Maner Diehes 291 ber Schaafe. 337. feq. ber Schweine. 358 ber Dirichen 718 Waydang ober fervitus pafcendi, mas es ift, 293 Waydmanus Gebuhr 688. feq. Weberi curieuse Discursen 389. von ben Gee Fifches renen 467. daß ein Rind niemaln die Frang befomme. 683 Webertarren wie es angubauen. 89 96h, Erafmus Wegener von Bestallung bet Schafer 335 Rechnung mas Jahrlich ein Schaf Rugen tragt. Wegwarten Laugen. 45 Webrag ber Pferd an ben Ohren wie er zu vertreiben Weibebilder habennichte in Stallen zu thun. 199 Weidmannschaffe im Jenner. 843 Februarii 844 Merken ead. ieq. April 845 Man ead. feq. Qunii 446 rulii ead. feq. Mugufti 447 Ceptember 840 October ead. leg. Movember 850 December ead. feq. Wein ift ben Pferden gut. 206 Weindrofchel. 801 Weingeburg foll man dreymal das Jahr jetten. 37 Weinfeck-Holy. 677 vom Weiffel oder König der Bienen 417. & 419. deß fen Krancheit. 454 Weisse Perde scheckicht zu machen. 209 \* Weisse Sauben zu farben. 29 \* Deiffen toftlichen Bernif ju machen 3. von Lact 4 ber Edle Weiffifch. 610 Weigens Del 120. ju mas Gebrechen es bienlich ead Welsche Pferde. 141 Wels der Rifch wie er gefangen wirb. 191 von Werdern, 523. feq. von ben Wefpen 435. was wider beren Stich ju de brauchen ead. von Weft: Indianifchen Raben. 844. feq. Wetter fo temperirt ift am beften jum Feld bauen. 27

Wettlauffer/wie fie ju futtern, 204

Weyden Baum. 646. find vielerlen Gattung, ead.

Merbe ein graut. 87

Wevbens Blarrer an fatt bes Sopffens, 100 Weydner ober Meffer ber Sager wie er beithaffen fenn foll. 661 vom Weyen. 781 Joh. White of. Invent. 370
Wicken wann fie angubauen 52. find aut wider ben Stein. 54 Widder ber Schaafe / welche ju erwehlen ead. Deren Beschneidung. 342 Wids und Past schneiden. 668 Wiefel ihre Unhauchung ift ben Pferben fchablich. 274 bon ihnen felbft 349. Areneven bon ihnen, ead. feq. Wiefen und Meder ju verbeffern. 17 ju Bau Felbern ju machen. 32 ein mehrers von ihnen 293 fenn hoher gehalten als die Aecker. ead. wie fie getheilt werben. 294 Die Rlachen find Die beften ead. wie fie angurichten. 295 gu dungen und gu waffern. 296 von fernerer derfelben Marrung 297. leg. wie fie einzuläufen. 298 das Wild an gewiffe Ställen zu bringen. 20 das Wild in den Aladb zu bringen/ daß es leicht zu fd)ieffen. 724 Wild und gefund Båber, 533 Wildprettichugen. 691 Wildprettjulgen allerlen Urt. 720 Wilde Bienen 419 wie fie auszufpuren. 430 feq. Wilde Endren. 733 beren artiger Fang in ber Inful neu Sifpaniola ead. Arenepen von ihnen 630 wie fie in ber Mauf ead. mit Leim gefangen werben 641 Wilde Ganfe wie fie gefangen werben, 634 von beren Fluch 635 erreichen eines hohen Alters cad. wie fie in Teutschland gefangen werben. ead. Wilde Ragen. 748 find wehrhafft. 749 was von ihnen in ber Arinen ju gebrauchen ead.feg. Wilde Pferde, 142 Wilde Schweine, 725 werden nie pfinnicht 726 mann fie brunttia merben cad. mie lang fie leben ead. Arenenen von ihnen 727 wie ihnen nachjufpuren. ead. feq. wie fie von ben heimifchen ju erfennen. 728 Wilde Tauben. 796 wie fie gefangen werbenead. Argnepen von ihnen. 799 wie fie in Franctreich gefangen werben ead. bom Wildfangen. 135 und ihrem Fang 142 Wilder Gaffran. 79
ift eine Eur wiber Die Gelbfucht. 80 Wind ift ben ben Bifchen in acht ju nehmen. 167 von ben Windfalgen/ mas es für ein Dolg. 671. leq. Winde Rabe ber Dferbe. 266

Windspiele. 698

Win

von Jahmen Endten. 390, fegg. Winters Mbeliche Beftutteren 174 für bas Schwinden 261 Sabnweb efliche Mittel barmiber, 45/ 85/ 105/332/ 348/619/679/682/684 & 738. Zaini find Roffe die nicht gezeichnet find. 149 Winter Biet. 107 Winterbrach 29 Winterfang. 826 Wintergerften. 48 wann fie angubauen. 49 jur Winter Saat wie offt ju actern. 30. feq. Sauberey Des Biehes verhuten. 331 Sauberinnen nehmen Die Milch. 331 aunftecken Bolg. 675 Beichen eines guten Grundes, 13 eines guten Malges. 96 Wipfeldurres Soly mas es ift. 671 feq. wie hoch ein Pferd wächset. 139 gute und bose an Pserden. 149 seg. eines guten oder schwachen Ruckens an ihnen. 156 Wippeln ober Korns Burme / wie fie ju vertreiben 71, leqq. Winterne Rale wird an ben Schweinen-Dills erfannt, 353 Wirbel der Pferde. 150 von Wolffen 750 legg. eines guten Fullens. 172 mann Die Bienen fcmdrmen wollen. 441 eines guten Donigs. 4,58 mann Die Seiten-Burme fpinnen wollen 492, feq. ihre Natur und Eigenschafft. 757 mann fie in Die Brunft gehen. ead. mo DRaffer perborgen lieget, rac mie fie in Engelland vertrieben werben. 75% ber guten Rarpffen Gaslinge, 554 Mranenenpon ihnen, cad. auter Sund zum iggen 696 eines alten Birfchen. 711 feq. Rind wird unter ihnen erzogen. ead. fie ju fchieffen und ju jagen. 757 wann ein Sirfd im Bergen recht mub wird. 722 eines groffen Saubt Cchweins. 728 von ihren Gruben. 761 Beideln der Bienen. 449 Wolffs Eyfen. 763 Wolffs Garten. 762 Zeilerus beschreibet einen Bogel , Refte , Procesf , fo Wolfe Gruben. 761 \* Wolle auf allerhand Beiß zu farben. 28 24. Jahr gemahret. 684 von Zeiglein, 808. Wolle, mie fie ben Schafen abzunehmen. 443. feq. Beit jur Winterfaat, 30. feq. Olaus Wormius von ben Schwanen. 396 mann bie Pferd ju caftriren 145 Rrebs-Mugen, 616 und Beife ju befchellen 166. leg. Munder / mann man Maul Efel gebahren. 202 pon Zulaffung ber Ruh 313 etliche Wunders Brunnen. 135, feq. Die Schwein jucaftriren 457 Dundbolg ju fchneiben. 30 und Beiß Die Bienen ju fpeifen. 45 t bie Seibene Burm Eperlein auszubruten. 478 feine Tugenben. 31 bas Wundholy wird auf ben Giden Baum ges wann bas hohe und niedere Bildpret ju jagen. 690 macht / mann und wie foldes ju geschehen pflegt ber Dirich Brunft. 309. feq. Englische Zelter. 142 find gut für Frauengimmer. 199 Wundfalben für Die Pferbe. 217 Wunderancke fur Die Pferde 268. einiger fur bie ohne Berbrechung ber filbernen Befdire das Bold pon ihnen abjufieden / ein fonderbar 2Baffer bar-Menfchen, 616 Wurffgarngu Baffer-Fifcherepen. 169 Wurm ber Pferbe im Leib innwendig. 240 Beug jum Feld. Bau foll gut und genug fepn. 19 Biberts Rag. 710 für berb ausbeiffenben. 262 Durmbert ben Sunern ju machen. 374 Biberb. 35 Joh. Wilhelm Wunfch Mem. Occ. Pol. Pr. fur bie von ben Biegen ober Benffen. 349 Blattern der Schafe. 346 bas Berdhricht aus den Leichen gubringen. 571 Schopffen ihren Uthem burch Die Ohren ead. beren Alter guertennen. 350 mas ben Ginfebung ber Fifche ju beobuchten. beren Bulaffung ead. Mild und Rafe von ihnen. 351 bas Abftehen ber Fifche ju verwehren. 165 ihre Mild ift gut ben Dorrfichtigen ead. für die Wurme im Bauch. 47 pon beren Rrancheiten. 352 Wartembergifcher Bergog Friederich bringt ben Alteneven von ihnen, ead. feq.

von den Ziegen: Bock.

Biegenet Tuch vertreibt Die Sommer fleden. 351 \* Jummers und Magel-Baffer. 27. leq. \* Jimmer: Sulg ju machen. 25 \* Junn 21 (cben. 13

Zipfben Sunern zu vertreiben. 380 für bas bumme Birchen ber Pferbe. 237 Zifern. 54

Sactel Schafe. 336 Sabne ber Wferd wie fie abgeben. 137 von Jaumung der Roffe 197 Jaunung der Wiefen. 298 ber Malber, 676

Geiben-Sanbel in fein Land. 472

Durtembera, Endt Ordnung, 65

Bigen

Bigen ber Schweine / ein Zeichen ber Fruchtbarfeit.

314 bon Jobeln. 747 Zonare Silivoia. 472 Gr. von Zrini Pfeth Judt. 139 Suchsis Schul an weissen Mausbeers Pflansen. 478 Jugs Teng auf die Wassers Obgel. 632

Sings beginn the Adulter Soyet. 632 won Jugs Ochfen. 308 ihre Martung. 309 Jugs Salben für die Pferde. 218 Jugs Dieb wie es zu warren 24. (eq. & 308

vom Zulaffen bes Stiers. 311 ber Ruh. 313

ber Schafe 341 . ber Ziegen 350 ber Schweine. 355

Der Sommen. 357

Sunge der Pierder wie sie beschaffen senn solle. 154

ein Mittel für deren Web. 330

Jungensteve Mundstäcke. 186

Jungels wiffen der Pierde 191

Jungel ein schöner Donau-Bisch. 590

ben 3wang ju vertreiben. 332 Zwifel in neu hifpaniola find anderthalb Souh

Swifofiler ein Art Bauren, 10 .... Zwofbannige Ziehren in neu hispaniola, 14



allein die Afre.











